

FOR THE PEOPLE FOR EDVCATION FOR SCIENCE

LIBRARY

OF

THE AMERICAN MUSEUM

OF

NATURAL HISTORY



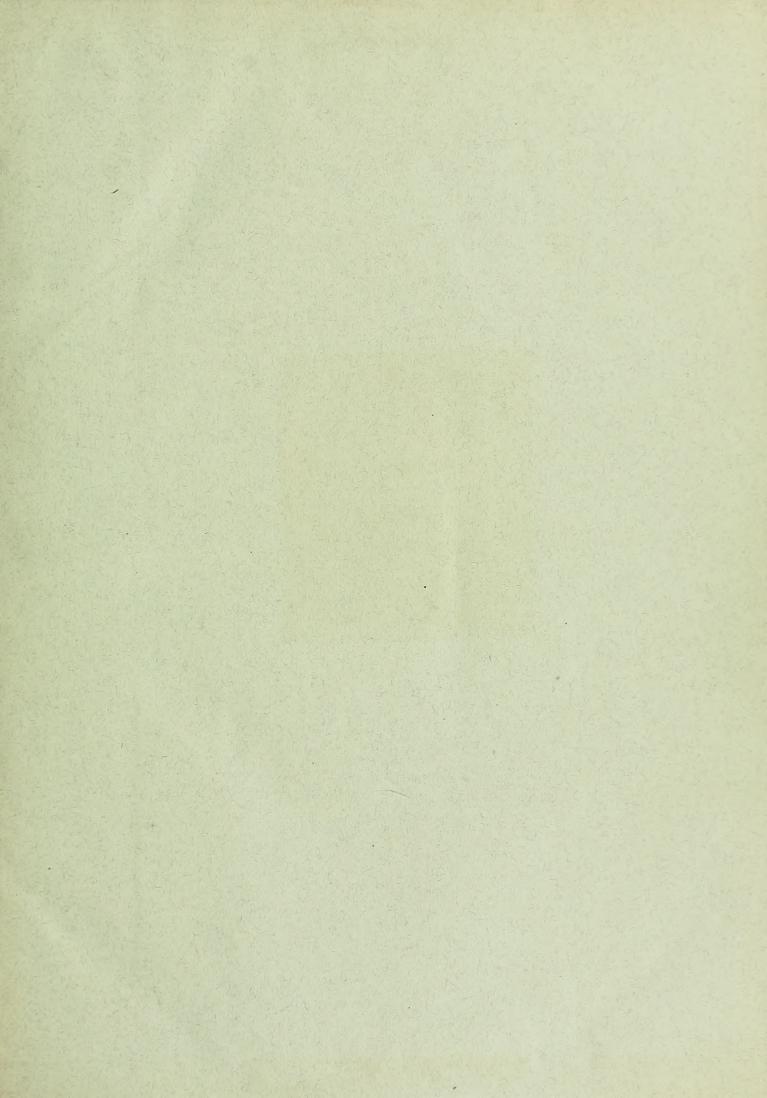







OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL BURFORY

59.57:06 (43.15)

# Internationale Entomologische Zeitschrift.

# Organ

des

# Internationalen Entomologen-Bundes

zu

# Guben.

Herausgegeben unter Redaktion von P. Hoffmann.

IV. Jahrgang (1910/11).

Mit 1 Bildnis und 83 Abbildungen im Texte.



OF HATURAL BUSINAMATURAL OF THE CAME AND STORY

# Internationale Estanguages Relacingly.

Organ

23-92190 June 27

nternationalen Entomologen-Bundes

Guben.

Her ausgegeben ander Redaldion von P. Hollmann.

(It (0)Ph proprietal VI

Mr. J. Bildnis and SS Abhildungen im Texte.

# Inhalts-Verzeichnis.

| I. Original-Arbeiten.                                                                             | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                   | Deite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kleine, Rich.: Miscellana dipterologica                                                                                 | 158        |
| Bastelberger, SanRat, Dr.: Neubeschreibungen von                                                  | 9/1 9/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klossowski, Werner Grap v.: Etwas über Melasoma                                                                         | 100        |
| Geometriden aus dem Hochgebirge von Formosa  Neue Milionia-Formen aus meiner Sammlung             | $ \begin{array}{c} 241, 248 \\ 251 \end{array} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stephens (Lima Redtb.) vigintipunctata Scop.                                                                            |            |
| Binder, Artur: Macrolepidopteren von Gratzen (Süd-                                                | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Col.)                                                                                                                  | 128        |
| böhmen)                                                                                           | 154, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konschegg, Victor: Zur Präparation der Käfer                                                                            | 99         |
| Boldt, Rud : Zur Lebensweise der Raupe von Hadena                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Krause, Alfred: Ueber die Flugzeit des Papilio hos-                                                                     |            |
| funêrea Hein.                                                                                     | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | piton Géné in Corsica                                                                                                   | 281        |
| Brombacher, Ernst: Vorkommen von Amphidasis be-                                                   | ALLENSES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krauße, Anton Hermann, Dr.: Ueber Kartonnester                                                                          |            |
| tularia L. ab. doubledayaria Mill. im Elsaß                                                       | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von Cremastogaster scutellaris Ol. auf Sardinien                                                                        | 259        |
| Brucks, Ernst: Hilfe bei Verstümmelung der                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laue, v.: Zum Vorkommen von Amphidasis betularia                                                                        | . 170      |
| Schmetterlingsflügel                                                                              | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ab. doubledayaria Mill                                                                                                  | 178<br>178 |
| Castek, Josef: Ein neuer Sphingiden-Hybrid                                                        | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>Verkümmerungen bei Schmetterlingen .</li> <li>Leigh, H. S.: Eine biologische Umfrage über die Natur</li> </ul> | 1 (8       |
| Closs, A.: Noch etwas über Polyandrie bei Schmetter-                                              | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | des Melanismus bei Amphidasis betularia L.                                                                              | 138        |
| lingen                                                                                            | 161<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Linstow, v., Prof. Dr.: Das Flügelgeäder der deut-                                                                      | 100        |
| Decker, Fr., Prof. Dr.: Nachträgliches über Aglia tau                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schen Noctuen                                                                                                           | 80, 85, 92 |
| Dieroff, Rich.: Melanismus bei Schmetterlingen 18, 2  Häufiges Auftreten verschiedener Schmetter- | 4, 23, 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Geschlechtsdimorphismus der Antennen der                                                                              | ,,         |
| lings-Arten und die Sonnenflecken-Perioden 252,                                                   | 261 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | deutschen Noctuen 203,                                                                                                  | 209, 211   |
| Dominik, Fritz: Beobachtungen an Cossus cossus-                                                   | nicon al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ueberwinterung der Raupe von Macrothylacia                                                                              |            |
| Raupen                                                                                            | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rubi L                                                                                                                  | 289        |
| Dziurzynski, Clemens: Ueber Zygaena transalpina                                                   | M. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Loquay, R.: Auf der Suche nach Arctia hebe L.                                                                           | 281        |
| Esp. und ihre Formen                                                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lynkeus, W. W.: Jean Henri Fabre und die Ento-                                                                          |            |
| - Interessante Formen der Gattung Zygaena aus                                                     | the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mologie                                                                                                                 | 146, 152   |
| meiner Sammlung                                                                                   | 193, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mayer, Ludwig: Eine Zwergform von Colias myrmi-                                                                         | * 0.1      |
| Eisenach, Rudolf: Pflanzenarten, welche sich zur                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | done Esp.: v. nana, subsp. nova                                                                                         | 182        |
| Anlockung von Nachtschmetterlingen eignen                                                         | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meder, O., Dr.: Mitteilungen über Vorkommen, Sammel-                                                                    | 900        |
| Eisinger, Ferdinand: Maria Sybilla Merian, Kupfer-                                                | 20 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | weise und Aufzucht der Sesia flaviventris Stgr.                                                                         | 269        |
| stecherin und Blumenmalerin 1647-1717                                                             | 68, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Vorläufiges Verzeichnis der in der Kieler Ge-                                                                         | 282, 290   |
| Elkner, Richard: Euchloë cardamines L. Ein unvoll-                                                | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gend beobachteten Großschmetterlinge .<br>Meißner, Otto: Einige Bemerkungen namentlich über                             | 202, 200   |
| ständiger Zwitter                                                                                 | 27<br>82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | die Eiablage bei Dixippus morosus Br. und                                                                               |            |
| - Kopulation überwinternder Falter                                                                | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bei Bacillus rossii F.                                                                                                  | - 0        |
| — Zum Vorkommen von Amphidasis betularia ab. doubledayaria Mill.                                  | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Eine Frühlingswanderung durch den Park von                                                                            |            |
| Fruhstorfer, H.: Zwei neue Rassen von Argynnis                                                    | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanccougi                                                                                                               | 31         |
| adippe L                                                                                          | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Ex ovo-Zucht von Bacillus rossii F                                                                                    | 48         |
| - Neue Lycaeniden des palaearktischen Gebietes                                                    | 55, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | → Noch einige Bemerkungen über die Zucht von                                                                            |            |
| Gillmer, M.: Ueber die persica-Formen von Polyom-                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dixippus morosus Br                                                                                                     | 164        |
| matus icarus Rott                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Ein Männchen von Dixippus morosus Br.                                                                                 | 290        |
| - Agrotis obelisca Hübner ab. badia n. aberr.                                                     | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mitterberger, Karl: Scythris inspersella Hb. (Mikrolep.)  — Mitteilungen über die Verbreitung von Biston                | 249        |
| - Das Chrysophanus virgaureae (L.) 2 mit der                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lapponaria B                                                                                                            | 280        |
| weißen Punktreihe auf der Oberseite = ab.                                                         | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Möllenkamp, W.: Beitrag zur Kenntnis der Lucaniden                                                                      | 12         |
| albopunctata Huene                                                                                | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mudrow, F.: Eine Aberration von Melitaea athalia Rott.                                                                  | 219        |
| Grabe, Albert: Schmetterlingsfang im Schnee                                                       | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nedelkow, N.: Nr. I. Beitrag zu Diptera Bulgariens                                                                      | 36         |
| Gramann, August, Dr.: Eine natürliche Kälteform von                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Niepelt, Wilh.: Zwei neue Agrias-Formen                                                                                 | 188        |
| Erebia medusa F                                                                                   | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oertel, Heinr.: Merkwürdige Färbung einer Raupe                                                                         |            |
| - Ein neuer Fundort von Hadena funerea Hein.                                                      | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von Chaerocampa elpenor L                                                                                               | 48         |
| Gröbli, E.: Eine Aberration von Melitaea cinxia L.                                                | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pfau: Pflanzenarten, die sich zur Anlockung von                                                                         | 60         |
| Grosse, G.: Neuer Fundort von Melitaea parthenie                                                  | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nachtschmetterlingen eignen                                                                                             | 00         |
| ab. jordisi Rühl                                                                                  | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         | 121        |
| Hasebroek, K., Dr.: Agrotis tritici L. und obelisca Hb.                                           | 217<br>78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spannerraupen                                                                                                           |            |
| Heinzel, Gottl.: Verkümmerungen bei Faltern Hoffmann, Fritz: Ueber Sesia stomoxyformis Hb. und    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stauropus fagi L                                                                                                        | 132        |
| culiciformis L. (Lepidopt.)                                                                       | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Melanismus im oberschlesischen Industriebezirk                                                                        | 221        |
| - Auszug aus meinem entomologischen Tage-                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ramme. Willy: Ueber das Vorkommen von Chryso-                                                                           |            |
| buche für 1909                                                                                    | 227, 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chraon dispar Heyer (Orth.) bei Berlin                                                                                  | 140        |
| buche für 1909<br>— Ueber die Benützung des separat erhältlichen                                  | or the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ueber eine Aberration von Syntomis phegea                                                                             | 100        |
| Index des Staudinger-Rebel Kataloges 1901                                                         | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. (Lep.)                                                                                                               | 182        |
| Hoffmann, P.: Behandlung ölig gewordener Schmetter-                                               | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rangnow jr., Hermann: Lebensweise und Zucht einer                                                                       |            |
| Holik, Otto: Entstehen durch Kreuzung verschiedener                                               | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | neuen palaearktischen Noctuide: Polia philippsi                                                                         | 231        |
|                                                                                                   | 195 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Püng.<br>Reimer, Chr.: Schnelles Töten der zählebigen Zygaenen                                                          | 143        |
| Zyg. ephialtes-Formen Uebergänge? Polygamie und Polyandrie bei Schmetterlingen                    | 135, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reinberger: Zur Präparation der Käfer                                                                                   | 142        |
| 0 1 0 1 0                                                                                         | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Richter. Otto: Flugzeit von Gonopteryx rhamni L.                                                                        | 20         |
| Hoschek, Rudolf: Weniges über Kopula der Tagfalter                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Raupengewohnheit bei l'olygonia c-album L.                                                                            | 27         |
| Kheil, Napoleon M.: Supplement zu "Biologisches                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Gesicht und Gehör bei den Schmetterlingen 4                                                                           | 2, 45, 51  |
| über Bacillus rossii"                                                                             | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ködergänge im Herbste                                                                                                 | 238, 242   |
| — H. A. Joukl †                                                                                   | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Richter. Viktor: Das Hoporina croceago rEl und                                                                          |            |
| Kitt, M., Dr.: Parnassius apollo L. aus dem Oetztale                                              | 157, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergänzung zu den Eibeschreibungen von Calo-                                                                             |            |
| Kleine, Rich.: Einige Bemerkungen über das Flügel-                                                | The state of the s | campa vetusta Hb., Polyploca flavicornis L.                                                                             | 115        |
| geäder von Tabanus luridus Fallén                                                                 | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und Epirranthis pulverata Thnbg                                                                                         | 115        |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |            |

| Roman, A.: Amblyteles nonagriae Hgn, und A. celsiae Tbn, Eine Berichtigung 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abia sericea L. (Hym.), Futterpflanzen 126, Gespinst 126                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ton. Eine Berichtigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Larve 125, Vorkommen 125. Abrostola triplasia L., Fühler 212, Futterpflanzen und Fund                                   |
| Artenübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zeiten der Raupe 111, Vorkommen bei Wien 111.                                                                           |
| - Callichroma Latreille 1817. Cerambycidae. Artenübersicht 59, 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acalla mixtana Hb., Flugzeit 234.<br>Acanthopsyche opacella HS. 228.                                                    |
| - Crossotus Serville 1835. Artenűbersicht . 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acerentomon doderoi Silvestri (Thys.) 61.                                                                               |
| - Pachyteria Serville (1835), Artenübersicht . 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acherontia atropos L. 254, häufiges Auftreten 286, periodische                                                          |
| <ul> <li>Distenia Serville (1835), Artenübersicht</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auftreten 252, 265, 270, Futterpflanzen und Fundzei                                                                     |
| Cerambycidae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der Raupe 106, Hörfähigkeit der Raupe 36, aus ver<br>schiedenen Ländern 275, mit Parasiten-Larven 10                    |
| Rudow, Prof. Dr.: Zur Zucht von Dixippus morosus Br. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schmarotzer in der Raupe 10, Ton des Falters 36, Ver                                                                    |
| Entwickelung der Blattwespen 113, 120, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | breitung 270.                                                                                                           |
| Ruhland, Dr.: Begriffsbestimmung der Aberration<br>und Beschreibung einer Aberration der Geo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acherontia crathis Rothsch., Verbreitung 270.                                                                           |
| metra papilionaria L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acherontia lachesis Stoll., Verbreitung 270. Acherontia styx Westw., Verbreitung 270.                                   |
| Scheele, M.: Instinkt oder Gedächtnis 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acidalia aversata L. in Schleswig 131.                                                                                  |
| Scherer, Joseph: Ein Vergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acidalia contiguaria v. obscura Fuchs 209.                                                                              |
| Nachtfalter anlockend?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acidalia dimidiata Hufn. in Schleswig 131.                                                                              |
| - Etwas vom Fang am Licht in der Stadt . 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acidalia fumata Stph. am Licht 233.  Acidalia ornata Sc. in Schleswig 131.                                              |
| - Ein entartetes Gespinst von Saturnia pavonia 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acidalia straminata Tr. in Schleswig 131.                                                                               |
| Schreiber, Carl: Eine Aberration von Bupalus pini-<br>arius L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acidalia violata Thnb. 255.                                                                                             |
| Schulze, Paul: Einige weitere Fälle zum Schlüpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acidalia virgularia Hb. in Schleswig 131.  Acidalia virgularia v. obscura Mill, 209.                                    |
| der Schmarotzer aus Imagines 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acontia luctuosa Hb., Fühler 211, Futterpflanzen und Fund                                                               |
| — Bemerkungen zu R. Kleine: Zwei merkwürdige<br>Parasiten in Eiersäcken von Arachnoideen . 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zeit der Raupe 77.                                                                                                      |
| - Xylodrepa (Col.) quadripunctata L. forma nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acosmetia caliginosa Hw., Fühler 210.<br>Acraea circeis God. v. orientis Aur. 220, ab. depunctell                       |
| basifasciata 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strand n. ab. 226. ab. semipunctella Strand n. ab. 226                                                                  |
| — Drei neue Formen einheimischer Heteroceren 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ab. transienda Strand n. ab. 226, ab. unipunctella Stran                                                                |
| Selzer, August: Die Zucht von Maniola (Erebia) epiphron Kn. aus dem Ei und die Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n. ab. 226.                                                                                                             |
| der Raupe und Puppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acraea pharsalus Ward v. pharsaloides Holl. ab. nia Stran<br>n. ab. 220, ab. pallidepicta Strand n. ab. 220.            |
| - Eine Sammelreise nach Schwedisch-Lappland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acridium aegyptium L. (Orth.) auf der Insel Lussin 273.                                                                 |
| und die Beschreibung der ersten Stände und<br>der Lebensgewohnheiten der noch unbekannten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acrocinus longimanus L. (Col.) mit Tachiniden (Dipt.)-Larven 10                                                         |
| Raupe von Colias nastes v. werdandi Zett 171, 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acronycta abscondita Tr. Fundzeit und Futterpflanzen de                                                                 |
| Siegel, A.: Die ersten Lebensgewohnheiten einiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raupe 106.<br>Acronycta aceris L., Fühler 203, Futterpflanzen und Fundzei                                               |
| Hadena-Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | der Raupe 106.                                                                                                          |
| von Agrotis cinerea Hb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acronycta alni. L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raup                                                                |
| Stichel, H.: Leitbericht 1, 11, 23, 35, 57, 61, 73, 91, 97, 107,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106, Mordraupe 255, Vorkommen in Schleswig 131, be Wien 106.                                                            |
| 119, 129, 139, 151, 169, 175, 187, 199, 207, 215, 225, 235, 247, 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acronycta auricoma F., Fundzeit und Futterpflanzen de                                                                   |
| - Ueber die rechtmäßige Anwendung des Namens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raupe 106.                                                                                                              |
| Papilio rivularis Scopoli für Limenitis camilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acronycta cuspis Hb., Fundzeit und Futterpflanze der Raup<br>111, Vorkommen bei Wien 111.                               |
| anderer Autoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acronycta euphorbiae F., Fundzeit und Futterpflanzen de                                                                 |
| Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Raupe 106, Vorkommen in Schleswig 131.                                                                                  |
| - Amblyteles nonagriae Holmgr. und celsiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acronycta euphorbiae ab: esulae Hb., Vorkommen bei Digne 298                                                            |
| Tischb. sind zwei verschiedene Arten 41  — Zwei Gattungsnovitäten exotischer Heteroceren 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acronycta euphorbiae v. montivaga Gn. 277. Vorkommen 235<br>Acronycta leporina L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raup |
| <ul> <li>Zwei Gattungsnovitäten exotischer Heteroceren</li> <li>Neueafrikanische Pierididen und Nymphalididen</li> <li>219, 226</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111, Vorkommen bei Wien 111.                                                                                            |
| - Neue afrikanische Geometriden der Gattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acronycta megacephala F., Fundzeit und Futterpflanzen de                                                                |
| Terina Wlk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raupe 106, Mordraupe 255, Vorkommen bei Wien 106                                                                        |
| Tunkl, Baron Franz: Entomologische und sonstige<br>Erinnerungen von der blauen Adria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acronycta menyanthidis View., Fundorte 106, Fundzeit un<br>Futterpflanzen der Raupe 106, Vorkommen bei Wien 106         |
| Ulrich: Zum Vorkommen von Amphidasis betularia L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acronycta psi L., Fühler 203, Fundzeit und Futterpflanze                                                                |
| ab. doubledayaria Mill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | der Raupe 106, Vorkommen bei Wien 106.                                                                                  |
| Wagner, Fritz: Zwei neue mitteleuropäische Lepidopteren-Formen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acronycta rumicis L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raup<br>106, Vorkommen bei Wien 106.                              |
| Wagner, Arno: Zur Zucht des Parnassius apollo L. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acronycta strigosa F., Fundzeit und Futterpflanze der Raup                                                              |
| Warnecke, G.: Beiträge zur Lepidopterenfauna Schles-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111, Vorkommen bei Wien 111,                                                                                            |
| wigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acronycta tridens Schiff., Fundzeit und Futterpflanzen de                                                               |
| Flensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raupe 106, Vorkommen bei Wien 106.<br>Actenochroma montana Bastelb, n. sp. 248.                                         |
| Wihan: Seuche unter den Spilosoma-Raupen 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adela fibulella F. 228.                                                                                                 |
| Wolff, Max, Dr.: Ueber die Etikettierung von Mikro-<br>lepidopteren - Sammlungen 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adopaea lineola O., Flugzeit 292, Fundzeit und Futterpflanze                                                            |
| Wüsthoff, W.: Ein Sammelausflug ins "Hohe Venn" 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der Raupe 101, Vorkommen bei Kiel 292, bei Wien 101<br>Adopaea thaumas Hufn., Albino 139, Flugstellen und Flugzei       |
| - Noch zwei Sammelausflüge ins "Hohe Venn" 213, 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Von                                                                      |
| Zukowsky, Bernhard: Die deutschen Sesien. Genaues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kommen bei Kiel 292.                                                                                                    |
| über die Sammelweise derselben 4, 13, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aedia funesta Esp., Fühler 212. Aegeria melanocephala Dalm., Beobachtung 287.                                           |
| Zurstraßen: Chaerocampa elpenor L. Q aberr 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aeologramma Strand nom. nov. für Poecilogramma Butl. 98                                                                 |
| equility and a particular consequence of the west states                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Afterraupen der Cimbicidae (Hym.) 113.                                                                                  |
| The second secon | Aglia tau L. 295, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 102                                                             |
| II. Sachnanistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Krüppel 5. Agrias godmani Fruhst, forma phoenix Niepelt f. nova 188                                                     |

Agrias godmani Fruhst. forma phoenix Niepelt f. nova 188, forma semirubra Niepelt f. nova 188, Berichtigung 202. Agrotis O., Aufteilung der Gattung 212. Agrotis alpestris B. bei Digne 293. Agrotis baja F. am Köder 242. Agrotis candelisequa Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, Vorkommen bei Wien 106. Agrotis castanea Esp., Fühler 204, 205. Agrotis castanea ab. neglecta Hb., Vorkommen bei Digne 293, in Schleswig 131. Aberrationen von Arctia caja L. 162, Melitaea athalia Rott.
219, cinxia L. 201, Parnassius apollo L. 158, 163, Pieris
napi L. 11, Syntomis phegea L. 183.
Abia aurulenta Sich. (Hym.), Vorkommen 126.
Abia nigricornis Leach. (Hym.), Futterpflanzen, Larve, Verbreitung, Wespe 125.

Aberratio, Begriffsbestimmung 145. Aberration 107.

Agrotis einerea Hb., Aufenthalt, Lebensweise, Nahrung, Suchen und Ueberwinterung der Raupe 53, Flugzeit des Falters 54, Fang am Licht 228, Zucht 54.

Agrotis c-nigrum L., Fühler 205, am Köder 242. Agrotis corticea Hb.. Lebensweise der Raupe 54.

Agrotis crassa Hb. Lebensweise der Raupe 54, Vorkommen bei Digne 293.

Agrotis cuprea Hb., Fundstellen 233.

Agrotis cursoria Hufn., Vorkommen in Schleswig 131.
Agrotis decora Hb., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Vorkommen 77.
Agrotis exclamationis L., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 111, Lebensweise 54, 111, Zucht 55.

Agrotis fennica Tausch 254.

Agrotis florida Schmidt und rubi View. dieselbe Art? 104.

Agrotis grisescens Tr. am Licht 233.

Agrotis janthina Esp., Fundzeit, Futterpflanze und Kannibalismus der Raupe 15, Vorkommen bei Wien 15.

Agrotis interjecta Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Vorkommen 77.

Agrotis islandica Stgr. 255.
Agrotis linogrisea Esp., Fühler 205, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 15.
Agrotis musiva Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15, Fang am Köder 233, Vorkommen bei Wien 15.
Agrotis obelisca Hb. 217, ab. badia Gillmer n. ab. 145, ab. ruris Hb. und ab. villiersii Gn. bei Digne 293.
Agrotis obsolescens Peters 254

Agrotis obsolescens Peters. 254.

Agrotis occilina Hb., Vorkommen 233. Agrotis polygona F. aus Cannstadt 294. Agrotis recussa Hb. 254. Agrotis ripae Hb., Vorkommen 131, 264.

Agrotis rubi View. und florida Schmidt dieselbe Art? 104.

Agrotis saucia Hb. bei Digne 293.

Agrotis segetum Schiff., Fühler 205, Lebensweise der Raupe

54, Zucht 55. Agrotis signifera F. bei Digne 293.

Agrotis simulans Hufn. in Schleswig 131.

Agrotis strigula Thnbg., Fühler 205, am Licht 233. Agrotis subrosea Stph., Fühler 205. Agrotis subrosea v. subcaerulea Stgr., Vorko Stgr., Vorkommen in Pommern 242.

Agrotis tritici L. und ihre Formen 217. Agrotis tritici ab. aquilina Schiff. 218, ab. distincta Stgr. 218, ab. eruta Hb. 217, ab. obelisca Stph. 218, ab. obscurior Stgr. 218, ab. siliginis Gn. 218, ab. subgothica Hw. 218. Agrotis ypsilon Rott. 255, am Köder 242, Lebensweise der

Raupe 54.

Agrotis vitta Hb. bei Digne 293.

Abinismus bei Adopaea thaumas Hufn. 139, Epinephele lycaon Rott. 139, tithonus L. 275, Satyrus actaea Esp. und arethusa Esp. 275.

Alucita pentadactyla L. 228.
Amasis laeta Fabr. (Hym.), Larve, Futterpflanze, Lebensweise Amblyteles celsiae Tischb. (Hym.), gute Art 41, 269.

Amblyteles nonagriae Holmgr. (Hym.) 41, 269.

Ameisen und Blattläuse 279, Ameisen und Cikaden 279,

Kartonnester 259.

Ammoconia caecimacula Ld., Fühler 205.

Amphidasis betularia L., Melanismus 133, Uebergänge zu ab. doubledayaria Mill. 135.

Amphidasis betularia ab. doubledayaria Mill. 221, Verbreitung 146, 173, 197, 206, 229.

Amphidasis betularia ab. insularia Th. Mieg bei Berlin 286. Amphipyra livida F., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe

77, Vorkommen bei Digne 293. Amphipyra perflua F., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77.

Amphipyra pyramidea L., Fühler 210, am Köder 242, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77.

Amphipyra tetra F., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77.

Varkammen hei Diene 202

77, Vorkommen bei Digne 293.

Amphipyra tragopoginis L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, 228.

Anaitis paludata Thnbg., Vorkommen 264.
Anarta cordigera Thnbg., Fühler 211.
Anarta funcbris Hb., melaleuca Thnbg. und melanopa Thnbg.,

Fang 172.

Anarta myrtilli L., Fühler 211, melanotisch 221.

Anax formosus Lind. (Neur.), Eiablage 24.
Anax parthenope Sel. (Neur.), periodisches Erscheinen 140.
Anchinia laureolella HS., Futterpflanze 228.
Ancylia biarcunana Stph. am Licht 228.
Anopheles und Culex (Dipt.), Unterscheidungsmerkmale 279.
Anophia leucomelas L., Fühler 212.

Antennen der deutschen Noctuen, ihr Geschlechtsdimorphis-

mus 203, 209, 211. Antennen als Sinnesorgane 213.

Anthrocera siehe Zygaena. Apamea testacea Hb., Fühler 205.

Apanteles (Hym.)-Larven in Imagines 10.

Apatura-Arten: Gesicht und Gehör 42, 45, Suchen der Raupen 55. Apatura ilia Schiff, und ab. clytie Schiff., Vorkommen 138.

Apatura ilia Schiff. und ab. clytic Schiff., Vorkommen 135.
Apatura ilia ab. iliades Mit. 287.
Apatura iris L., Vorkommen 124, 138, 291.
Apatura iris ab. iole Schiff. 287.
Aphantopus hyperanthus L., Flugstellen und Flugzeit 291.
Apoderus coryli L. (Col.), Eiablage 188.
Aporia crataegi L., periodisches Auftreten 252, 265, 270, 286.
Flugzeit 291, Verbreitung 270, 291.
Approphyla lutalenta Bkh., Fühler 205.

Aporophyla lutulenta Bkh., Fühler 205. Aporophyla nigra Hw., Fühler 205. Appias epaphia Cr. 220.

Appias isokani Gr. Sm. v. (2) dubia Aur. identisch? mit sabina Feld. 220.

Appias sabina Feld. f. semiepaphia Strand n. forma 219. Arachnoiden-Eiersäckchen von Fliegenlarven bewohnt 10 Araschnia levana v. prorsa L., Fundzeit und Futterpflanze der

Raupe 101. Arctia caja L., Inzuchten und ihre Ergebnisse 162, Ueber-

winterung 155.
Arctia caja L., Aberrationen 162, 287, 294, ab. flava 229.
Arctia casta Esp., Fundzeit und Futterpflanzen 106, bei Wien 106.

Arctia hebe L., Futterpflanzen und Suchen der Raupe 281, Zucht 282.

Arctia testudinaria Fourc., Zucht. 166. Arctia villica L. auf der Insel Lussin 273.

Arctia villica v. angelica B. 285.

Arctinia caesarea Goeze 285.

Arctornis l-nigrum Müll., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15.

Argynnis adippe L. 285, Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Verkümmerung des Falters 78, Vorkommen bei Kiel 291.

Argynnis adippe adelassia Fruhst. n. subsp. 48, a. baiuvarica Spuler 48, a. mainalia Fruhst. n. subsp. 48.

Argynnis aglaja L., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Vorkommen 124, 291.

Argynnis amathusia Esp., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76.

Argynnis aphirape Hb., Vorkommen 222.

Argynnis daphne Schiff, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76.

Raupe 76.

Argynnis dia L., Fundplätze, Fundzeiten und Futterpflanze der Raupe 15, bei Kiel 291.

Argynnis euphrosyne Schiff., Flugstellen und Flugzeit 291, bei Kiel 291.

Argynnis freija Thnb. und frigga Thnb. 254.

Argynnis laodice Pall., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Vorkommen 76, 291.

Argynnis laodice Pall., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 76.

Argynnis lathonia L. 255, Flugstellen und Flugzeit 291, Fundplätze, Fundzeiten und Futterpflanze der Raupe 15, Vorkommen 291.

Argynnis niobe L., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76. Argynnis pales Schiff., Fundstellen, Fundzeit und Futter-

pflanzen der Raupe 76, Vorkommen 76, 228. Argynnis pales v. arsilache Esp., Flugstellen und Flugzeit 291, bei Kiel 291.

Argynnis pandora Schiff., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Vorkommen 76. Argynnis paphia L. 173, Flugstellen und Flugzeit 291, Fund-

zeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 76, Uebergänge zu ab. valesina Esp. 201, Vorkommen 291. Argynnis selene Schiff., Flugstellen und Flugzeit 291, bei

Kiel 291.

Argyresthia mendica Hw., Futterpflanze 233. Argyrophylax atropivora Rondani (Dipt.), Schmarotzer in Acherontia atropos L. 10.
Arsilonche albovenosa Goeze, Fühler 205, Fundzeit und Futter-

pflanzen der Raupe 106. Art (Begriff) 107, 212, 225.

Artberechtigung von Satyrus hermione L. und alcyone Schiff, 119.

Attelabus curculionoides L. (Col.), Eiablage 188. Augiades comma L. 286, Flugzeit 292, Fundzeiten, Futter-pflanzen und Lebensweise der Raupe 77, bei Kiel 292. Augiades sylvanus Esp. 286, Flugzeit 292, bei Kiel 292.

Autotomie 44.

Autotomie 44.

Avenția flexula Schiff., Fühler 212.

Bacillus gallicus Charp. (Orth.) 3 65.

Bacillus redtenbacheri Padew. (Orth.), Parthenogenesis 43.

Bacillus rossii (recte rossius) F. (Orth.), Beobachtung 285,
Eiablage 10, 295, Behandlung der Eier 275, Farbenänderung 295, Futterpflanzen 43, Häutungen 43, Langlebigkeit 295, Parthenogenesis 9, 43, 65, Prăparation
295 Ragenerationsvermögen 10, Zucht 43.

295, Regenerationsvermögen 10, Zucht 43.

Bekämpfung der Mückenplage 279.

Bekämpfung der Mückenplage 279.

Bembecia hylaeiformis Lasp., Flugzeit 18, 233, Futterpflanze
18, Suchen der Raupe 18, 48, 228, Zucht 18.

Benennung von Zustandsformen 26.
Berichtigungen 117, 122, 156, 202, 210, 224.
Bibio sticheli Handlirsch, fossile Fliege 275.
Biston hirtaria Cl., Flugzeit 16, in Schleswig 132.
Biston lapponaria B., Verbreitung 254, 280.
Biston pomonaria Hb., Flugzeit 16.
Biston zonaria Schifft, Flugzeit 16, in Schleswig 132.
Blattläuse 290, B. und Ameisen 279.
Blattwespen, ihre Entwickelung 113, 120, 125, ihre Schmarotzer

Blattwespen, ihre Entwickelung 113, 120, 125, ihre Schmarotzer 126, 127.

Blepharidea (Phryxe) vulgaris Fall. (Dipt.) in Sphinx ligustri L. 10.

Blütenbesuch der Dipteren 36, der Nachtfalter 117.

Boarmia aperta Bastelb. n. sp. 248.
Boarmia cinctaria Schiff., Flugzeit 16, bei Wien 16.
Boarmia consonaria Hb., Flugzeit 16.
Boarmia consortaria F., Flugzeiten 16.
Boarmia consortaria ab. humperti Humpert 221.

Boarmia crepuscularia Hb., Flugzeit 16. Boarmia crepuscularia ab. defessaria Frr. 221.

Boarmia gravinotata Bastelb. n. sp. 248. Boarmia luridata ab. cornelseni Hoffm., Vorkommen 221. Boarmia maculata ab. bastelbergeri Hirschke, Vorkommen 233. Boarmia punctularia Hb., Flugzeiten 16, bei Wien 16.

Boarmia repandata L., Futterpflanzen 234.

Boarmia roboraria ab. infuscata Stgr., Vorkommen 221.

Bombyliiden (Dipt.), fleißige Blütenbesucher 36. Bombylius discolor Mikn. und fuliginosus Meig. (Dipt.), blumenstet 36.

Bomolocha fontis Thnb., Fühler 212.

Brachionycha nubeculosa Esp. 228, Fundzeit und Futterflanzen der Raupe 77.

Brachionycha (Asteroscopus) sphinx Hufn., Fühler 205, Fund-

zeit und Futterpflanzen der Raupe 77. Brachycerus libertinus Schönh. (Col.) auf der Insel Lussin 272.

Bradypodicola hahneli Spuler, Lebensweise 73.

Brenthis siehe Argynnis. Brephos nothum Hb. 295, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78.

Brephos parthenias L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78.

Brephos puella Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, Vorkommen 78.

Brotolomia meticulosa L., Fühler 209.

Bruchus pisi L. (Col.) auf der Insel Lussin 272.

Brutpflege bei den Insekten 199, bei den Käfern 187.

Bryophila perla F. in Schleswig 132.

Bupalus piniarius L., aberr. 171, am Licht 237.

Cacoecia lecheana L., Futterpfianze 228.

Calamia lutosa Hb., Fühler 210, Fundzeit, Futterpfianze und Lebensweise der Raupe 15, bei Wien 15.

Calamia phragmitidis Hb., Fundzeit und Futterpfianze der Raupe 77, Vorkenmen in Schleswig 131.

Raupe 77, Vorkommen in Schleswig 131. Callichroma Latreille (Col.) Artenübersicht 59, 63.

Callimorpha dominula L., periodisches Auftreten 252, Fütterungsversuche 294.

Callimorpha dominula v. insubrica Wack. 285.

Callimorpha quadripunctaria Poda 285, Zucht 155.
Calliphora vomitaria L (Dipt.), fakultative Oviparität 287.
Callophrys rubi L., Flugzeit 291, Fundzeit und Futterpflanzen

der Raupe 106, bei Kiel 291.

Callopistria (Eriopus) purpureofasciata Pill., Fühler 209. Calocampa exoleta L. 255, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, am Köder 242.

Calocampa solidaginis Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 77, am Köder 242.
Calocampa vetusta Hb. 255, Ei 114, Fühler 211, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, am Köder 242, bei Wien 106.

Calophasia casta Bkh., Fühler 211.

Calophasia lunula Hufn., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 106, bei Wien 106.
Caloptenus italicus L. (Orth., Locust.), Beobachtung 287. Calymnia affinis L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77. Calymnia diffinis L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77. Calymnia trapezina L., Fühler 210, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Mordraupe 77, 255.

Campodea (Thys.), 61. Camponotus ligniperda Latr. (Hym.), Gehirn 207.

Carabus L. (Col.), Unterscheidung der Geschlechter 276. Carabus intricatus L. (Col.) 286.

Caradrina alsines Brahm, Fühler 210. Caradrina exigua Hb. am Licht 237.

Caradrina grisea Eversm. 255.

Caradrina menetriesii Kretsch. 255. Caradrina pulmonaris Esp., Flugzeit 233. Caradrina quadripunctata F. 255.

Caradrina rebeli Stgr. von Teneriffa 296. Carcharodus alceae Esp. 286, Fundstellen, Fundzeit, Futter-pflanze und Lebensweise der Raupe 77.

Carcharodus alceae v. australis Z., Fundzeit, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 111.

Catajana Strand nov. gen. 98, Type: bimaculata Dew. 99.
Catascia caenosa Bastelb. n. sp. 249.
Catephia alchymista Schiff., Fühler 212, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 111, Vorkommen bei Digne 293, bei Wien 111.

Catocala-Arten: Behandlung der Eier 275, Gesicht und Gehör 47.

Catocala adultera Mén. 255 Catocala amatrix Hb. 275, 286. Catocala cara Gn. 275, 286.

Catocala conjuncta Esp. 286. Catocala conversa Esp. 286.

Catocala conversa v. agamos Hb. 285, Raupe 286. Catocala dissimilis Brem. aus Ussuri 295.

Catocala diversa HG. aus Bessarabien 295. Catocala electa Bkh. 285, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, Vorkommen 78. Catocala elocata Esp. 286, Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 78, Vorkommen 78.
Catocala fraxini L., Fühler 212, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, Gesicht und Gehör 51, am Köder 242,

Vorkommen 78. Catocala fulminea Scop., Fundzeit und Futterpflanzen der

Catocala fulminea Scop., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, Vorkommen 78.
Catocala nupta L., Fühler 212, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, am Köder 242.
Catocala optata God. 275, 286.

Catocala pacta L., Gesicht und Gehör 47, am Köder 242.

Catocala palaeogama Gn. 286, palaeogama und v. phalanga Grote aus einem Gelege 286.

Catocala promissa Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, Vorkommen 78, 131. Catocala puerpera Gior. 285, 286, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Catocala sponsa L., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 78, Kannibalismus 255, Vorkommen 78, 131, 233,

Catopsilia florella F. ab. subpyrene Strand n. ab. 220.

Celaena haworthi Curt., Fühler 205.
Centrotus cornutus L. (Orth., Locust.), Beobachtung 287.
Cerambyx cerdo L. (Col.), Eiablage 187.
Cerostoma asperella L., Futterpflanze 233.
Cerura bicuspis Bkh., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, am Licht 237, bei Wien 106.

Cerura bifida Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, bei Wien 101.

Cerura bifida v. saltensis Schöyen 209.

Cerura furcula L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, Polygamie 140.

Cetonia aurata L. (Col.) auf der Insel Lussin 272.
Chaerocampa celerio L. Vorkommen 124.
Chaerocampa elpenor L., Aberration 143, merkwürdige Färbung der Raupe 48, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 101. Chaerocampa hybr. elpogalii Castek 181.

Chaetolyga xanthogastra Rondani (Dipt.), Schmarotzer in Acherontia atropos L. 10.

Charaeas graminis L., Fühler 205, Vorkommen 233.
Charaxes andranodorus Mab. aus Madagaskar 287.
Chariclea delphinii L., Fühler 211, Fundzeit, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 111, am Licht 237, bei Wien 111.

Chariptera viridana Walch., Fühler 205.

Chesias rufata F., Flugzeit 15, Vorkommen bei Wien 15. Chloantha hyperici F., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106.

Chloantha polyodon Cl., Fühler 209, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 111, bei Wien 111.

Chloantha radiosa Esp., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 111, bei Wien 111.

Chloroclystis chloerata Mab. 228, debiliata Hb. 228. Chondrostega vandalicia Mill. aus Spanien 294,

Chrysis ignita L. (Hym.), Eiablage 187.

Chrysochraon dispar Heyer (Orth., Acrid.), Vorkommen bei Berlin 140, 287.

Chrysomela americana L. (Col.) auf der Insel Lussin 272.
Chrysophanus aleiphron Rott., Fundstellen, Fundzeit und
Futterpflanze der Raupe 15, Vorkommen 15, 291, 294.
Chryphanus amphidamas Esp., Fundstellen, Fundzeit und
Futterpflanzen der Raupe 101.
Chrysophanus dispar v. rutilus Wernb., Fundzeit und Futter-

pflanzen der Raupe 76, Vorkommen 76. Chrysophanus dorilis Hufn. 228, 286, Flugstellen und Flugzeit 291, Fundplätze, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15, Vorkommen 15, 291.

Chrysophanus dorilis v. subalpina Sp. 228. Chrysophanus hippothoë L., Flugstellen und Flugzeit 291, bei Kiel 291.

Chrysophanus hippothoë v. eurybia O. 285, v. stieberi Gerh., Fang 173.

Chrysophanus phlaeas L. 255, 286, albinistisch 295, Flugstellen und Flugzeiten 291, Fundzeiten und Futterpflanze der Raupe 15, Vorkommen 15, 294.

Chrysophanus thersamon Esp., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76.

Chrysophanus virgaureae L, Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, Ueberwinterung 103, Vorkommen bei Berlin 294.

Chrysophanus virgaureae ab. albopunctata Huene 251. Cicindela campestris L. (Col.). Vorkommen und Fang 272. Cicindela littoralis Fabr. (Col.), Vorkommen und Fang 272. Cikaden und Ameisen 278.

Cimbicidae (Hym.), ihre Entwicklung 113, 120, 125, ihre Schmarotzer 126, 127.
Cimbex betulae Zadd. (Hym.), Futterpflanzen, Larve, Puppe,

Wespe 114.

Cimbex connata Schrk. (Hym.), Futterpflanze, Larve, Wespe 114.
Cimbex fagi Zadd. (Hym.), Flug 114, Futterpflanzen, Larve,
Wespe 114, Vorkommen 114.
Cimbex humeralis Fbr. (Hym.), Futterpflanzen 120, Gespinst
120, Larve 114, Wespe 114, Vorkommen 114.
Cimbex saliceti Zadd. (Hym.), Futterpflanzen, Larve, Wespe 114,

Vorkommen 114.

Cirrhoedia ambusta F., Fühler 211. Clavellaria amerinae L. (Hym.), Futterpflanzen, Gespinst, Larve,

Verbreitung 125. Cleoceris viminalis F., Fühler 205. Cnephasia nubilana Hb. 228. Coenobia rufa Hw., Fühler 210.

Coenonympha arcania L. 228, Vorkommen 275, 291, 294. Coenonympha dorus Esp. aus Digne 275.

Coenonympha iphis Schiff., Fundstellen, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 76, Vorkommen bei Hamburg 295. Coenonympha pamphilus L. 285, Flugstellen 291, Flugzeit 15, 291, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Generationen 76.

Coenonypmpha pamphilus ab. addenda Reverdin 98. Coenonympha pamphilus ab. marginata Rühl bei Berlin 287. Coenonympha pamphilus ab. thyrsides Stgr. bei Berlin 287,

aus Digne 275. Coenonympha tiphon Rott., Flugstellen und Flugzeit 291, Fundorte, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76,

Vorkommen 76, 291.
Coenonympha tiphon Rott. ab. philoxenus Esp. bei Kiel 291.
Coleophora paripennella Z. 228.

Coleopteren, Praeparation 99, 142. Coleopterenfauna der Seychellen 208.

Colias Leach., Verbreitungslinie der Gattung 265.

Colias chrysotheme Esp., Fundstellen, Fundzeiten und Futter-pflanze der Raupe 76, Verbreitung 265, Vorkommen 76. Colias edusa F., Aberrationen 138, periodisches Auftreten 252, 265, 266, Flugzeit 234, II. Generation 266, Heimat 266, Verbreitung 265, Vorkommen 138, 291.

Colias edusa ab. 2 helice Hb., Vorkommen 266.
Colias erate Esp., Verbreitung 265.
Colias hyale L., Flugzeit 234, 291, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, Verbreitung 265, Vorkommen 138, 291.
Colias myrmidone Esp. 228, Formen 92, Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 15, Verbreitung 265, bei Wien 15.
Colias myrmidone ab flavescens Garb 92

Colias myrmidone ab. flavescens Garb. 92. Colias myrmidone v. nana Mayer n. subsp. 182. Colias myrmidone ab. pieszezeki Predota 92.

Colias myrimuone ao. pieszezeki Fredota 92.
Colias nastes v. werdandi Zett., Ei 184, Fang 172, Futterpflanzen 172, die Raupe und ihre Lebensweise 184.
Colias palaeno L., Fundstellen und Fundzeit der Raupe 76, Futterpflanze 222, Verbreitung 265, Vorkommen 222, 228.
Colias palaeno v. europome Esp. und illgneri Rühl bei Gratzen 138.

Colias phicomone Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Verbreitung 265. Conops (Dipt.)-Larven in Hummeln 10.

Coscinia cribrum v. punctigera Frr. 285. Coscinia striata L. bei Berlin 294.

Coscinia striata L. forma albida Schulze nov. forma 26. Cosmia abluta Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77. Cosmia paleacea Esp., Fühler 210, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, am Köder 242.

Cosmotriche potatoria L. aus Lappland 287. Cossus cossus L., Beobachtungen 184, Zucht 166. Crambus luteellus Schiff. 228.

Craniophora ligustri F., Fühler 203, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 106.

Cremaster der Sphingidenpuppen 276. Cremastogaster scutellaris Ol. (Hym., Form.), Kartonnester 259. Crocallis elinguaria L., Vorkommen 233. Crossotus Serville (Col.), Artenübersicht 99.

Cryptoses choloepi Dyar identisch mit Bradypodicola hahneli Spuler 74.

Ctenophora festiva Meig., flaveolata Fabr. und pectinicornis L. (Dipt.), Aufenthalt, Fang, Flugzeit, Nahrung 159.
Cucullia absinthii L., Fundzeit der Raupe 111, Futterpflanze 111, 234, bei Wien 111.
Cucullia argentea Hufn., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe

111, bei Wien 111.

Cucullia artemisiae Hufn., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 111, bei Wien 111.

Cucullia asteris Schiff., Fundzeit der Raupe 111, Futterpflanzen 111, 234, bei Wien 111.

Cucullia campanulae Frr., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 111, bei Wien 111. Cucullia chamomillae Schiff., Flugzeit 15, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Cucullia distinguenda Stgr. vom Gardasee 295. Cucullia lactea F. aus der Krim 295.

Cucullia lactuae Esp. 294, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.
Cucullia praecana Eversm. 255.
Cucullia prenanthis B., Flugzeit 15, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 106, bei Wien 15, 106.
Cucullia scrophulariae Cap., Fundzeit und Futterpflanze der

Raupe 106.

Cucullia scrophulariphaga Rbr. aus Korsika 295. Cucullia umbratica L., Fühler 211, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 111.

Cucullia verbasci L., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 106. Culex und Anopheles (Dipt.), Unterscheidungsmerkmale 279.
Cyaniris argiolus L. 286, Fundorte, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Vorkommen 76, 292.
Cymatophora octogesima Hb., Flugzeit 15, Fundzeit, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 111, Vorkommen

bei Wien 111.

Cymatophora or F., Flugzeit 15, Fundzeit, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 111, Vorkommen bei Wien 15, 111. Cymatophora or ab. albingensis Warnecke, Vorkommen bei

Hamburg 104.

Daphnis nerii L., schnelle Entwickelung 36, aus Smyrna 275,
Wanderteir 254, 270.

Dasychira pudibunda L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106.

Dasychira pudibunda ab. concolor Stgr., Verbreitung 82, Vererbung der Form 82, Vorkommen bei Berlin 285.

Dasypolia templi Thnb., Fühler 205.

Decticus verrucivorus L. (Orth.), Beobachtung 287.

Deilephila euphorbiae L., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe

101, aus Rom 275.

Deilephila euphorbiae ab. lafitolei Th.-Mieg 229, ab. oberthueri Bandermann 229. Deilephila gallii Rott., Fundzeit und Futterpflanzen der

Ranpe 106.

Kaupe 106.

Deilephila hybr. gschwandneri Kordesch 138.

Deilephila lineata F., Nordamerika 275.

Deilephila lineata ab. livornica Esp., Kleinasien 275.

Deilephila vespertilio Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Demas coryli L., Flugzeit 15, Fühler 203, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 15.

Dendrelimus nini L. Reizwirkung der Haare 276.

Dendrolimus pini L., Reizwirkung der Haare 276.

Depressaria conterminella Z., Flugzeit 233.
Depressaria flavella Hb. und v. sparmanniana F. 229.
Depressaria laterella Schiff., Flugzeit 233.

Dianthoecia albimacula Bkh., Fundzeit, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 111, bei Wien 111.

Dianthoecia capsincola Hb., Fühler 205, Fundzeiten, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 111.

pflanzen und Lebensweise der Kaupe 111.
Dianthoecia carpophaga Bkh., Fundzeit, Futterpflanze und
Lebensweise der Raupe 111, bei Wien 111.
Dianthoecia compta F., Fühler 205, Fundzeit, Futterpflanzen
und Lebensweise der Raupe 111, bei Wien 111.
Dianthoecia cucubali Fuessly, Fundzeiten, Futterpflanzen und
Lebensweise der Raupe 111, bei Wien 111.
Dianthoecia irregularis Hfn., Fundzeit und Futterpflanzen der
Raupe 106

Raupe 106.
Dianthoecia luteago Hb. 285, Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 111, bei Wien 111.

Dianthoecia nana Rott., Fühler 205.
Dichonia aprilina L., Fühler 205, Fundzeit, Futterpflanzen und
Lebensweise der Raupe 77, am Köder 242.
Dicranura erminea Esp., Fundzeit und Futterpflanze der
der Raupe 101, bei Wien 101.

Dicranura vinula L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106. Dictenidia bimaculata L. (Dipt.), Aufenthalt, Fang, Flugzeit, Nahrung 159.

Dicycla oo L., Fühler 210. Dilina (Mimas) tiliae L., Fütterungsversuche 293, 294, Fandzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, melanotisch 285, Verpuppung 294. Dilina tiliae ab. brunnea Bart. 275.

Diloba caeruleocephala L., Fühler 204, 205, 212, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15.

Dindica purpurata Bastelb. n. sp. 248. Dinotomus violaceus Först. (Hym.), Schmarotzer bei Papilio hospiton Géné 281.

Diphthera alpium O., Fühler 203, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 106, bei Wien 106.

Dipteren, Blütenbesuch 36, pupipare 287, vivipare 288.

Dipteren Bulgariens, Verzeichnis 36.

Dipterygia scabriuscula B., Fühler 205, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 111, bei Wien 111.

Distenia Serville (Col.), Artenübersicht 220.

Dixippus morosus Br. (Orth.), Eiablage 10, Behandlung der Eier 275, Entwicklungsdauer 164, Farbenänderung 295, Häutungen 44, 65, 165, Lebensdauer der Imago 165, ein Mänuchen 290, Mimikry 43, Parthenogenesis 9, 290, Pränaration 295, Bassnartionerungagen 10, 43, Spaine Präparation 295, Regenerationsvermögen 10, 43, Speisezettel 140, 164, Zucht 43, 164.

Dorcadion arenarium Scop. (Col.) auf der Insel Lussin 272. Dorcadion brunnescens (Col.) aus Persien 294.

Drepana binaria Hufn., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 102.

Drepana cultraria F., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 102. Drepana curvatula Bkh., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 102.

Drepana falcataria L., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 102, 228, bei Wien 102. Drepana harpagula Esp., Fundzeit und Futterpflanze der

Raupe 102, bei Wien 102.

Drepana lacertinaria L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 102.

Drepana lacertinaria ab. scincula Hb. 221. Drymonia chaonia Hb., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe

106, bei Wien 106.

Drymonia querna F., Fundzeiten und Futterpflanze der Raupe
77, Vorkommen 77.

Drymonia trimacula Esp. Vorkommen 275.

Dryobota monochroma Esp., Fundzeit und Futterpflanze der

Raupe 77, Vorkommen 77.
Dryobota protea Bkh., Fühler 204, 205, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 15, am Köder 242, Vorkommen bei Wien 15.

Dysauxes punctata F. 285.

Dyschorista fissipuncta Hw., am Köder 233, aus Marburg 294. Dyschorista suspecta Hb., Fühler 210, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 15, Vorkommen bei Wien 15.

Dyspessa ulula Rkh. 285.

Dytiscus circumcinctus Ahr. (Col.), mit Coccinellen gefüttert 275. Earias chlorana L., Flugzeiten 16, in Schleswig 132. Eccoptogaster scolytus F. (Col.), Auftreten 261. Eccrita ludiera Hb., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe

78, Vorkommen 78. on Calocampa vetusta Hb. 114, Epirranthis pulverata Thnb. 114, Hoporina croceago F. 114, Polyploca flavi-Ei von cornis L. 114.

Eiablage bei Anax formosus Lind. (Neur.) 24, Bacillus rossii F. (Orth.) 10, Dixippus morosus Br. (Orth.) 10, Libellula quadrimaculata L. (Neur.) 24, Sesia culiciformis L. 15. Eiablage in der Puppe 4, 5.

Ematurga atomaria ab. unicoloraria Stgr. 221.

Emmelia trabealis Scop., Fühler 212, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Endromis versicolora L., Eiablage 161, Flugzeit 161, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Ueberwinterung 162, Verpuppung 162, Vorkommen 77, 131.

Ennomos alniaria L., autumnaria Werneb. und fuscantaria

Hw. in Schleswig 132.

Entfettung ölig gewordener Schmetterlinge 189. Entstehung neuer Arten 222, 235, 247. Epeira cornuta Koch (Arachn.), Eiersäckehen mit Fliegenlarve 10. Ephestia kuehniella Z. 227.

Epiblema grandaevana Z. 228. Epiblema hepaticana Tr. und tripunctana F. am Licht 228.

Epidlema nepaticana Tr. und tripunctana F. am Licht 228. Epidlema simploniana Dup. 228.

Epicnaptera ilicifolia L., Flugzeit 15, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111, bei Wien 15, 111.

Epicnaptera tremulifolia Hb., Flugzeit 15, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 102, bei Wien 15, 102.

Epinephele ida Esp. aus Digne 275.

Epinephele ida ab. albuferensis Kheil 98.

Epinephele jurtina L., Flugzeitellen und Flugzeit 201. Enterphele

Epinephele jurtina L., Flugstellen und Flugzeit 291, Futter-pflanzen, Ueberwinterung und Verpuppung 80. Epinephele jurtina v. fortunata Alph. und v. hispulla Esp.

aus Digne 275.

Epinephele lycaon Rott., albinotisch (ab. schlosseri Voelsch.) 139, 171, Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Vorkommen 76.

Epinephele tithonus L., albinotisch 275, Futterpflanzen, Ueberwinterung und Verpuppung 80, Vorkommen 275.

Epineuronia cespitis F. in Schleswig 131.

Epineuronia popularis F., Fühler 205. Epipyrops anomala Westwood, Lebensweise 74.

Epirranthis pulverata Thnbg., Ei 114. Episema glaucina Esp., Fühler 205.

Epizeuxis (Helia) calvaria F., Fühler 204, 212.

Erastria argentula Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Erastria deceptoria Scop., Fühler 212, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 111, bei Wien 111. Erastria pusilla View., Flugzeit 285, in Schleswig 131. Erastria uncula Cl., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe

106, Vorkommen 106, 131.

Erebia aethiops Esp., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76. Erebia arete F., Vorkommen 233.

Erebia epiphron Kn., Ei 125, Futterpflanzen 124, Puppe 125, Raupe 125, Zucht 124.

Erebia gorge Esp., Vorkommen 233.
Erebia ligea L., Fundplätze, Fundzeit und Futterpflanzen der
Raupe 15, Verpuppung 80.
Erebia ligea v. adyte Hb., Fang 172.
Erebia manto F., Vorkommen 233.

Erebia medusa F., eine natürliche Kälteform 87, Verpuppung 80. Erebia medusa ab. dilucescens Gramann n. ab. 87, ab. manto-

ides Gramann n. ab. 87. Erebia pronoë Esp., Vorkommen 233. Eriogaster catax L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 102, Vorkommen 102.

Eriogaster lanestris L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe

77, Ueberliegen der Puppe 77, Vorkommen 77. Eriogaster lanestris v. arbusculae Frr., Futterpflanzen 277, Zucht 277.

Eriogaster rimicola Hb., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 77, Ueberliegen der Puppe 77, Vorkommen 77. Etikettierung von Microlepidopteren-Sammlungen 223.

Euchloë cardamines L., Flugplätze 15, Flugzeit 15, 291, Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, Vorkommen 138, 291, unvollständiger Zwitter 27. Euchloris smaragdaria F., Vorkommen 131. Euclidia glyphica L., Fühler 212, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106. Euclidia mi Cl., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106. Euclidia triouetre F. Flugzeit 15, hei Wien 15.

Euclidia triquetra F., Flugzeit 15, bei Wien 15. Eucosmia certata Hb., Flugzeit 15, bei Wien 15.

Eupithecia siehe Tephroclystia.

Eupithecia assulata Bastelb. n. sp. 241, nuceistrigata Bastelb. n. sp. 241.

Euplexia lucipara L., Fühler 209, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106.

Euplocamus anthracinalis Sc., Mordraupe 166. Euproctis Hb. und Porthesia Hb. 212. Evergestis aenealis Schiff. 228.

Exacreta ulmi Schiff., Flugzeit 15, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Vorkommen 15, 77.

Fabre, Jean Henri 146, 152.

Fang am Licht 236. Faultiermotts 74.

Feinde der Schmetterlinge 278, 285.

Fidonia carbonaria Cl. bei Hamburg 296. Flaccidenza (Flacherie, Schlaffsucht) der Raupen 162, 165. Flügelgeäder der deutschen Noctuen 68, 80, 85, 92, Berichtigung 210, bei Tabanus luridus Fallén (Dipt.) 109.

Flugzeit bei Agrotis einerea Hb. 54, Bembeeia hylaeiformis Lasp. 18, Gonopteryx rhamui L. 20, Hadena funerea Hein. 49, Scythris inspersella Hb. 249, Sesia cephiformis O. 14, chrysidiformis Esp. 14, conopiformis Esp. 14, culiciformis L. 17, empiformis Esp. 18, flaviventris Stgr. 9, formicaeformis Esp. 14, ichneumoniformis F. 14, leucospidiformis Esp. 18, muscaeformis View. 18, scoliaeformis Bkh. 9, spheciformis Gerning 9, stomoxyformis Hb. 15, tipuliformis Cl. 9, vespiformis L. 14, Trochilium melanocephala Dalm. 8.

Formica cinerea Mayr (Hym.) 279.

Formica rufa L. (Hym.), Kopula 275. Fühler der deutschen Noctuen, Geschlechtsdimorphismus 203, 209, 211, als Sinnesorgane 203, 213.

Fütterungsexperimente 19, 24.

Futterpflanzen für Agrotis einerea Hb. 53, Arctia hebe F. 281, Argynnis adippe L. 76, aglaja L. 76, amathusia Esp. 76, daphne Schiff. 76, ino Esp. 76, laodice Pall. 76, niobe L. 76, pales Schiff. 76, pandora Schiff. 76, paphia L. 76, Bembecia hylaeiformis Lasp. 18, Colias chrysotheme Esp. 76, phicomene Esp. 76, Eriogaster lanestris v. arbusculae Fr. 277. Gangutary, rhampi L. 76, Hadaway busculae Frr. 277, Gonopteryx rhamni L. 76, Hadena adusta Esp. 234, funerea Hein. 49, Melitaea parthenie Bkh. 76, Parnassius apollo L. 76, delius Esp. 76, Pieris daplidice L. 76, Pyrameis atalanta L. 76, cardui L. 76, Sciapteron tabaniformis Rott. 8, Sesia cephiformis 0. 13, chrysidiformis Esp. 14, conopiformis Esp. 14, culiciformis L. 15, empiformis Esp. 17, flaviventris Stgr. 9, formicaeformis Esp. 14, ichneumoniformis F. 14, leucospidiformis Esp. 18, muscaeformis View. 18, scoliaeformis Bkh. 8, spheciformis Gerning 9. tipuliformis Cl. 9, vespiformis L. 14, Trochilium apiformis L. 4, crabroni-formis Lewin 7, melanocephala Dalm. 7, Vanessa io L. 76, l-album Esp 76, polychloros L. 76, xanthomelas Esp. 76 und für viele andere Arten 76 bis 78, 101, 106, 111.

Gargara genistae F. (Cikade) 279.

Gastropacha O., Reizwirkung der Haare 276. Gastropacha populifolia Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Gewohnheit 88.

Gastropacha quercifolia L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15, auf der Insel Lussin 273.

Gattungsbegriff 212, 213.

Gehirn der Ameisen und Bienen 207. Gehör der Schmetterlinge 36, 42, 45, 51.

Gehörorgan der Noctuen 47.

Gelechia ericetella Hb. am Licht 228.
Gelechia solutella Z. 228.
Geometra papilionaria L., Aberration 146.
Geotrupes vernalis L. (Col.) melanotisch 287, ab. obscura
Muls. 287.
Geron gibbosus Meig. (Dipt.). blumenstet 36.

Geruchsorgane der Schmetterlinge 213.

Geschlechtsdimorphismus der Antennen der deutschen Noctuen 203, 209, 211, bei Yamina sanguinea F. (Col.) 294. Gesicht bei den Schmetterlingen 42, 45, 51.

Gespinst von Saturnia pavonia L. 237.

Gewohnheit der Raupe von Polygonia c-album L. 27. Gluphisia crenata Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, am Licht 237, Vorkommen bei Wien 101.

Gnophos ambiguata Dup., am Licht 228. Gnophos myrtillata Thnb. 255.

Gnophos operaria Hb. 228, 233.

Gnophos pullata v. confertata Stgr. 209.

Gnophos serotinaria v. tenebraria Wagner n. var. 209. Gnorimus bartelsi Fald. (Col.) vom Kaukasus 294.

Gnorimus variabilis v. heydeni Beckers (Col.) aus Westfalen 294.

Gonochetalschwangerschaft 287.

Gonopteryx rhamni L., Flugzeit 20, 291, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, Ueberwinterung 291, Vorkommen

Gortyna ochracea Hb., Fühler 210, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77

Grammesia trigrammica Hufn., Fühler 210. Gryllotalpa vulgaris L. (Orth.), Brutpflege 199. Gynandromorphismus bei Euchloë cardamines L. 27, Lycaena semiargus Rott. 103.

Habryntis siehe Phlogophora. Hadena-Raupen, Lebensweise und Zucht 25. Hadena adusta Esp., Futterpflanze 234, in Schleswig 131. Hadena amita Tr., Fühler 205.

Hadena arctica Frr. aus Livland 294. Hadena funerea Hein., Flugzeit 49, 104, neuer Fundort 171, Fundplatze, Futterpflanzen der Raupe 49, Suchen der Raupe 49, 101. Ueberwinterung 49, Verpuppung 49, 104.

Hadena funerea v. albomaculata Gramann n. var. 171. Hadena furva Hb. am Köder 294.

Hadena gemmea Tr., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 15.
Hadena illyrica Frr. 255, aus Hyères 294.
Hadena lithoxylea F., dreiflügelig 135.
Hadena maillardi HG., vom Suldenpaß 294.
Hadena ochroleuca Esp. 204, 205.

Hadena porphyrea Esp., Fühler 205, am Köder 242. Hadena rubrirena Tr. am Licht 233.

Hadena rurea ab. alopecurus Esp. 221. Hadena scolopacina Esp am Licht 233. Hadena zeta v. pernix Hb. 293, vom Stilfser Joch 294. Haemorrhagia (Hemaris) tityus L. (scabiosae Z.), Kopula 275. Haftborste 108.

Hafthaare und Haftflächen 129.

Heliaca tenebrata Scop., Fühler 211, Fundzeit und Futter-pflanze der Raupe 106.

pnanze der Raupe 106.

Heliothis cardui Hb., Fundzeit, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 111, bei Wien 111.

Heliothis dipsacea L., Fühler 211, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111, bei Wien 111

Heliothis ononis F., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 111, bei Wien 111.

Heliothis peltigera Schiff. am Licht 237.

Heliothis seutosa Schiff. Fundzeit und Futterpflanzen der Benederichen.

Heliothis scutosa Schiff., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 106, am Licht 233.

Helochares lividus Forster (Col.), Brutpflege 199. Helotropha leucostigma Hb., Fühler 210, am Köder 242, Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77.

Helotropha leucostigma ab. fibrosa Hb. am Köder 242.

Hemaris fuciformis L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101.

Hemaris scabiosae Z. (tityus L.), Kopula 275, Polyandrie 161, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Hemimerus talpoides Walk. (Dermapt.), Embryonalentwicklung 287.

Hepialus hecta L, Duftfeld an den Hinterbeinen 212. Herminia derivalis Hb., Fühler 212.

Hesperia alveus Hb. und verwandte ähnliche Formen 98, 286, 293.

Hesperia alveus ab. cirsii Rbr. 286.

Hesperia andromedae Wallgr. 228, 233.
Hesperia centaureae Rbr., Fang 173.
Hesperia malvae L., Flugstellen 292, Flugzeiten 15, 292, Vorkommen 15, 292.

Hesperia sao Hb. ab. eucrate O. 286. Hesperia serratulae Rbr., Fundstellen, Fundzeit und Futter pflanzen der Raupe 77, bei Wien 77. Heteroneura albimana Meig. und pictipes Zett. (Dipt.), Beschreibung, Nahrungspflanzen, Neigung zur Variation und Vorkommen 158.

Heteropterus morpheus Pall., Fundstellen, Fundzeit und Futter pflanzen der Raupe 76, bei Wien 76.

Hibernia siehe Hybernia.

Hipocrita jacobaeae L. 285, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111, bei Wien 111. Hörfähigkeit der Raupe von Acherontia atropos L. 36.

Hoplitis milhauseri F., Flugzeit 15, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 101, bei Wien 15, 101.

Hoporina croceago F., Ei 114, Fühler 211, Kopulation nach der Ueberwinterung 82, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 77.

Hybernia defoliaria Cl., Fühler 213. Hybernia rupicapraria Hb., Futterpflanze 228.

Hybriden 138, 181.

Hydrilla gluteosa Tr., Fühler 210. Hydrilla palustris Hb. am Licht 228. Hydriomena faenaria Bastelb. n. sp. 241, nivocellata Bastelb. n. sp. 241.

Hydrocyrius columbinus Spin. (Hem.), Brutpflege 199. Hydroccia leucographa Bkh., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77.

Hydroecia micacea Esp., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebens-weise der Raupe 77.

Hydroecia nictitans Bkh., Fühler 210, am Köder 242, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77,

Hydroecia nictitans ab. erythrostigma Hw. am Köder 242. Hydrous Dahl (Col.)-Larve, Lebensweise und Nahrungs-

aufnahme 24.

Hydrous piceus L. (Col.), Brutpflege 199. Hyloicus pinastri L., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 106, Ueberliegen der Puppe 106.

Hypena obesalis Tr. 228.

Hypena obsitalis Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78.

Hypena palpalis Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78.

Hypena proboscidalis L. 255, Fühler 212. Hypena rostralis L. 255, Flugzeit 234, Fundzeiten und Futter-

pflanzen der Raupe 78. Hyposidra muscula Bastelb. n. sp. 249. Hyppa rectilinea Esp. 204, 209.

Imagines mit Schmarotzer-Larven 10. Ino pruni Schiff. in Schleswig 132.

Instinkt 151, 169, 175, 208, 216. Ips typographus L. (Col.), massenhaftes Auftreten 265. Isolationstheorie 226.

Jaspidea celsia L. 41, Fühler 210, Vorkommen 286. Julliensches Organ 119.

Käfer, ihre Praparation 99, 142.

Kannibalismus bei Acronycta alni L. 255, megacephala F. 255, Agrotis janthina Esp. 15, Calymnia trapezina L. 77, Catocala sponsa L. 255, Euplocamus anthracinalis Sc. 166, Lycaena baton Bgstr. 15, Mamestra pisi L. 255, Orrhodia fragariae Esp. 77, vau-punctatum Esp. 77, Polyploca ridens F. 78, Scopelosoma satellitia L. 106, 255, Taeniocampa miniosa F. 77, Xylina ornithopus Rott. 77

Kartonnester der Ameisen 259. Kastration der Schmetterlinge 1.

Köder, Zusammensetzung 276. für gebirgige Gegenden 234.

Köderfang wenig ergiebig 287. Ködergange im Herste 238, 242. Kokon von Saturnia pavonia L. 237.

Kopulation überwinternder Falter 82, Verwendung verkrüppelter Falter 95, Zeit 141.

Krankheiten der Raupen 162, 165.

Kreuzung verschiedener Zygaena ephialtes-Formen 135, 183.

Laelia coeposa Hb., Vorkommen bei Berlin 285.

Lamarckismus 152.

Lampides boeticus L., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe

101, bei Wien 101.

Lampides telicanus Lang 286, Fundzeiten und Futterpflanze der Raupe 101, bei Wien 101.

Larentia adaequata Bkh. in Schleswig 131.

Larentia affinitata Stph., Flugzeit, Futterpflanzen und Vorkommen 264.

Larentia affinitata v. turbaria Stph., Vorkommen 264. Larentia alchemillata L., Flugzeit, Futterpflanzen und Vorkommen 264.

Larentia alpicolaria HS. 286. Larentia aqueata Hb. 286.

Larentia autumnalis Ström. 255, Flugzeiten 15, Vorkommen 15, 296,

Larentia berberata Schiff., Flugzeiten 16. Larentia caesiata Lang 286, ab. annosata Zett. 286, aus Lappland 296.

Larentia capitata HS., Ei, Suchen der Eier und Raupen, Flugzeiten, Futterpflanze, Generationen, Verpuppung, Vorkommen, Zucht 121.

Larentia cyanata Hb. 286, ab. flavomixta Hirschke, Fundort 233.

Larentia designata Rott. 228, Vorkommen 264.

Larentia didymata L. 286, Fundort 233.

Larentia dilutata Bkh. 255, ab. obscurata Stgr. 221. Larentia ferrugata Cl. aus Lappland 296.

Larentia flavicinctata Hb, aus Lappland 296.
Larentia flavofasciata Thnbg. bei Berlin 286.
Larentia fluviata HS, am Licht 233.
Larentia immanata Hw., Vorkommen 234.
Larentia incultraria HS. 286.
Larentia incursata Hb. 228, 286 v. decrepitata Zett. und fuscolimbata Tngstr. aus Lappland 296.
Larentia infidaria Lah. 286.

Larentia infidaria Lah. 286. Larentia miata L. 255.

Larentia munitata Hb. aus Lappland 296.

Larentia nebulata Tr. 286.

Larentia nebulata Ir. 286.

Larentia nobiliaria HS. 286.

Larentia polata Hb. und v. brullei Lef. aus Lappland 296.

Larentia pomoeriaria Ev., Ei, Eiablage, Futterpflanze, Generationen, Gewohnheit des Falters und der Raupe, Schmarotzer, Verpuppung, Vorkommen, Zucht 121.

Larentia pupillata Thnb. 255.

Larentia ruberata Frr., Vorkommen 222.

Larentia rubidata F. in Schleswig 131.

Larentia v. delomitana 209

Larentia v. dolomitana 209.

Larentia serraria Z. 255. Larentia siterata Hufn. 255.

Larentia suffumata Hb, Gesicht und Gehör 46. Larentia testaceata Don. in Schleswig 131.

Larentia tophaceata Hb. 286.

Larentia unangulata Hw., Ei, Eiablage Eidauer, Flugstellen, Futterpflanze, Generationen, Puppenruhe, Zucht 121.

Larentia variata Schiff. und ab. oheliscata Hb. bei Berlin 293. Lariiden (Col.) und ihre Nahrungspflanzen 280.

Lasiocampa quercus L., auf der Insel Lussin 273, Reizwirkung der Haare 276.

Lasiocampa trifolii Esp., Flugzeit 233. Lasius fuliginosus Latr. (Hym.) 259. Lasius niger L (Hym.), Gehirn 207.

Lasius niger L (Hym.), Gehirn 207.

Lebensweise von Agrotis cinerea Hb. 53 Bradypodicola hahneli Spuler 73, Dichonia aprilina L. 77, Epipyrops anomala Westw. 74, der Hadena-Arten 25, Hadena funerea Hein. 49, Lemonia dumi L. 77, Luceria virens L. 77, Lycaena coridon Poda 76, Mesogona acetosellae F. 77, Ocneria rubea F. 77, Orthosia helvola L. 77, Plastenis retusa L. 77, Polia philippsi Püng. 231, Pyrameis atalanta L. 76, cardui L. 76, Saperda populnea L. (Col.) 8, Scythris inspersella Hb. 249, Sesia ichneumoniformis F. 14, Taeniocampa populeti Tr. 77, Vanessa io L. 76, polychloros L. 76. chloros L. 76.

Lemonia dumi L., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77, bei Wien 77. Lemonia taraxaci Esp., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe

77, bei Wien 77.

Lepidopteren, parasitische 73, 74. Lepidopteren-Fauna der Umgebung von Genf 97. Lepidia sinapis L., Fundstellen, Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101, Vorkommen 138.

der Raupe 101, Vorkommen 138.
Leptidia sinapis v diniensis B. 285.
Leptomiza (?) festa Bastelb. n. sp 249.
Leucania comma L., Suchen der Raupe 54.
Leucania conigera F., Fühler 210.
Leucania evidens Hb., Suchen der Raupe 54.
Leucania lithargyrea Esp v argyritis Rbr. 293.
Leucania pallens L., Fühler 210.
Leucania putrescens Hb. bei Digne 293.
Leucania scirpi Dup. bei Digne 293.
Leucania straminea Tr., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77.

Leucania vitellina Hb. bei Nizza 293.

Leucodonta bicoloria Schiff., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 106, bei Wien 106.

Leucosomus pedestris Poda (Col.) auf der Insel Lussin 272. Libellula quadrimaculata L. (Neur.), Etablage 24.

Limenitis camilla L. zu ersetzen durch rivularis Scop. 79. Limenitis populi L., Gesicht 42, Suchen der Raupe 88, Vorkommen 138.

Limenitis sibilla L., Flugzeit 291, Suchen der Raupe 88, Vorkommen 291.

Liometopum microcephalum (Hym.) 259.

Lithocampa ramosa Esp., Fühler 211. Lobophora appensata Ev., späte Flugzeit 228

Lobophora halterata Hufn., Flugzeit 15, bei Wien 15. Lobophora halterata ab. zonata Thnb., Vorkommen 264.

Lobophora viretata Hb. am Licht 228

Locusta viridissima L. (Orth.), Beobachtung 140, 287, Klettervermögen 130.

Lokalrassen von Argynnis adippe L. 48, Lycaena argus L. 62, arion L. 55, meleager Esp. 62, orion Pall. 63.

Lophopteryx camelina L., Flugzeit 15, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, bei Wien 15.

Lophopteryx queulla Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, bei Wien 101.

Luceria virens L., Fang 117, Fühler 210, Fundzeit, Futter-pflanzen und Lebensweise der Raupe 77, Vorkommen 77.

Luperina rubella Dup. 293. Luperina zollikoferi Frr., Fühler 205.

Lycaena admetus v. ripperti Frr. 286.
Lycaena alcon F., Lebensweise der Raupe 263 Nahrung und
Ueberwinterung der Raupe 103, 263, Vorkommen 263.
Lycaena amanda Schn., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, Vorkommen 76.
Lycaena argiades Pall, Fundzeit und Futterpflanze der

Raupe 101.

Lycaena argus L., 228, Flugstellen und Flugzeit 291, Fund-zeiten und Futterpflanzen der Raupe 15, Vorkommen 15, 291.

Lycaena argus cleomenes Fruhst. subsp. n. 62, a. lydiades

Fruhst. subsp. n. 62.

Lycaena argyrognomon Bgstr., Flugstellen und Flugzeit bei Kiel 292, Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101.

Lycaena argyrognomon ab. Q callopis Boisd. 286.

Lycaena arion arcina Fruhst. subsp. n. 55, a. laranda Fruhst. subsp. n. 55, a. ligurica Wagner 55, a. magnifica Heyde-

mann 55, a. obscura Christ 55.

mann 55, a, obscura Christ 55.
Lycaena astrarche Bgstr., Vorkommen 124, 292.
Lycaena astrarche ab allous Hb. 286, v. artaxerxes F., Fundorte 103, v. salmacis Stph., Fundorte 103.
Lycaena baton Bgstr., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 15, Kannibalismus 15, Vorkommen 15.
Lycaena bellargus Rott. 286, Fundstellen, Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 15, Kopula 116, Vorkommen 15.
Lycaena corydon Poda 278, 296. Fundstellen, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 76.
Lycaena corydon ab, reznicecki Bartel 286.

Lycaena corydon ab. reznicecki Bartel 286.

Lycaena cyllarus Rott., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15.

Lycaena damon Schiff. 286. Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Vorkommen 76.
Lycaena damon ab. maculata Reverdin 98.
Lycaena eumedon Esp., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, Vorkommen 76.
Lycaena hylas Esp. 285, Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, ab. parva 286.
Lycaena icarus Rott., Flugzeit 234, 292, Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 76, Kopula 116.
Lycaena icarus ab. caeca Gillmer n. ab. 34. ab. coerulez Fuchs

Lycaena icarus ab. caeca Gillmer n. ab. 34, ab. coerulea Fuchs
292, ab. icarinus Scriba 4, 286, = ab. impunctata Courv286, ab. iphis Meigen 4, ab. parvipuncta Courv. 2, v.
persica Bien. 2, ab. persica Stgr. 3, ab. persica Rebel
3, ab. postico-inocellata Gillmer n. ab. 3, 4 ab. radiata
Coury 139 ab. saminavina Tutt 2, ab. pripuncta Courv Courv. 139, ab. semipersica Tutt 3, ab. unipuncta Courv. 286, ab. vacua Gillmer n. ab. 3, 4.

Lycaena jolas O., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 101. Lycaena meleager Esp. 285, 286. Lycaena meleager oricus Fruhst. n. subsp. 62. Lycaena minima Füssly, Fundstellen, Fundzeit und Futter-

pflanzen der Raupe 101.

pflanzen der Raupe 101.

Lycaena orbitulus Prun., Fundzeit der Raupe 101.

Lycaena orion Pall. 285, Fundstellen, Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 76, Kopula 110, Vorkommen 76.

Lycaena orion lariana Fruhst. n. subsp. 63, o. metioche Fruhst. n. subsp. 63, o. m. Q forma menippe Fruhst. f. n. 63, o. Q forma nigra Gerh. 63, v. ornata Stgr. 63.

Lycaena pheretes Hb., Fundort 233.

Lycaena semiargus Rott., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, Vorkommen 101, 124, Zwitter 103.

Lycaena superha Stgr. synonym mit magnifica Gr. Gr. 55. Lycaena superba Stgr. synonym mit magnifica Gr. Gr. 55.

Lymantria dispar L., Aberrationen 26, Anstechen der Raupe 285, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15, Raupe als Versuchstier für Kastration 1, Vorkommen 124, 130. Lymantria dispar of forma brunnea Schulze 26, ab. of disparina Muell. 26, ab. of erebus Th.-Mieg 26. Lymantria monacha L, asymmetrisch 286, massenhaftes Auftreten 262, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Gesicht und Gehör 46, Melanismus 221, Uebergänge zu ab. eremita 0. 135, Vernichtung durch Schmarotzer 285, Vorkommen 77, Zuchtergebnisse 139. Vorkommen 77, Zuchtergebnisse 139.

Macroglossa stellatarum L., Fundzeit und Futterpflanze der

Raupe 101.

Macrothylacia rubi L., melanistisch 289, Ueberwinterung 289. Macrothylacia rubi ab. beyeri Linstow n. ab. 290. Madopa salicalis Schiff., Fühler 212, Fundzeit und Futter-

pflanzen der Raupe 111. Malacosoma castrensis L, Fundzeit, Futterpflanzen und Lebens-weise der Raupe 77, Vorkommen 77.

Weise der Raupe 17, Vorkommen 17.

Malacosoma neustria L., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 15.

Mallaspis Serville (Col.), Artenübersicht 19.

Mamestra brassicae L. bei Digne 293, Fühler 204, 205, Fundzeit der Raupe 106.

Mamestra chrysozona Bkh., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Mamestra dentina Esp., Fundzeiten und Futterpflanze der Raupe 106

Mamestra dissimilis Knoch bei Digne 293. Mamestra genistae Bkh., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 106, bei Wien 106.

Mamestra leineri Frr., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Mamestra leucophaea View., Fühler 205 Mamestra oleracea L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106.

Mamestra persicariae L., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 106, bei Wien 106.

Mamestra pisi L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Mamestra reticulata Vill., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 106, Suchen der Raupe 54, bei Wien 106.

Mamestra serena F., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 106, 228, bei Wien 106.

Mamestra serratilinea Tr. aus Genf 294.

Mamestra thalassina Rott., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 111, bei Wien 111.

Mamestra trifolii Rott., Fundzeit und Futterplianzen der Mamestra trifolii Rott., Fundzeit und Futterplianzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Mania maura L., Fühler 209, Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15, bei Wien 15.

Maniola siehe Erebia.

Mantis religiosa L. (Orth.), Eiablage 272, Zucht 44.

Masicera pratensis Meig. (Dipt.), Schmarotzer in Acherontia atropos L. 10.

Mecocnema varium F. (Orth.) mit Apanteles (Hym.)-Larven 10.

Mecostethus grossus L. (Orth.), Beobachtung 287. Melanargia galathea L., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76.

Melanargia galathea ab. aptera Rebel 285.'
Melanismus bei Schmetterlingen 18, 24, 29, 37, 91, 133, im
oberschlesischen Industriebezirk 221, seine Ursachen 139, 221, 294.

Melasoma vigintipunctata Scop. (Col.), Beobachtung 286, Futterpflanze, Larve, Verpuppung und Puppe 123. Meliana flammea Curt., Fühler 210.

Melitaea athalia Rott., Aberration 219, 278, ab. corythalia Hb. 238, ab. navarina Selys Longch. 239.

Melitaea aurelia Nick, aberr. 277. Melitaea aurinia Rott., Vorkommen 124.

Melitaea cinxia L., Aberration 201, bei Kiel 291 Melitaea dictynna Esp., Flugzeit 291, bei Kiel 291

Melitaea didyma O., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 15.

Melitaea didyma ab. aerogynoides Reverdin 98. Melitaea maturna L. aberr. 275, v. uralensis Stgr. aus Schweden

Melitaea parthenie Bkh., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, Vorkommen 76. Melitaea parthenie ab. jordisi Rühl, neuer Fundort 88. Melitaea sibina Alph. aus Ala Tau 275. Meloë corallippes Dahl, erythrocnemus Pall. und tuccius Rossi (Col.), Vorkommen und Präparation 272. Merian, Maria Sybilla, Lebensbild 67. 74. Mesembrina meridiana L. und mystacea L. (Dint.) vivinar 288.

Mesembrina meridiana L. und mystacea I. (Dipt.), vivipar 288. Mesogona acetosellae F. bei Digne 293, Fühler 210, Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77.

Mesoleuca altera Bastelb. n. sp. 242. Mesotype virgata Rott., Verbreitung 131, 264. Metopodontus flavomaculatus Möllenkamp (Col.) n. spec. 12.

Metopsilus porcellus L., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 101.

Metoptria monogramma Hb. bei Nizza 293.

Miana bicoloria Vill. ab. victuncula Hb. bei Digne 293. Miana strigilis Cl., Fühler 205, ab. aethiops Hw. 221. Migrationstheorie 226.

Mikrolepidopteren-Sammlung, ihre Etikettierung 223.
Milionia ehrysolena Bastelb, n. sp. 251, corusca Bastelb. n. sp. 251, fulgida ab. cuspidata Bastelb. n. ab. 251, glaucula Bastelo. n. sp. 251.
Miltochrista miniata Forst. in Schleswig 132.

Mimikry, ihr Wert 43.

Miselia oxyacanthae L., Fühler 205, Berichtigung 224.

Monomorium pharaonis L. (Hym., Formic.) 286.

Mordraupen: Acronycta alni L. 255, megacephala F. 255,
Agrotis janthina Esp. 15, Calymnia trapezina L. 77,
Catocala sponsa L. 255, Euplocamus anthracinalis Sc. Catolina sponsa L. 200, Euphocamus anthracinalis Sc. 166, Lycaena baton Bgstr. 15, Mamestra pisi L. 255, Orrhodia fragariae Esp. 77, van-punctatum Esp. 77, Polyploca ridens F. 78, Scopelosoma satellitia L. 106, 255, Taeniocampa miniosa F. 77, Xylina ornithopus Rott 77.

Morimus funereus Muls. (Col.), Vorkommen 273. Mückenplage, ihre Bekämpfung 279. Musca domestica L. (Dipt.), Haftlappen 129.

Muscardine der Raupen 165.

Myrientomata, neue Insektenordnung 275.

Myrmarachne sansibarica Strand n. sp. 13, formosicola Strand n. sp. 13.

Mythimna imbecilla F., Fühler 210, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111.

Nachtfang an Blüten 60.

Naenia typica L., Fühler 210, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15, bei Wien 15. Naucoris cimicoides L. (Hem.), Stinkdrüse 24.

Nemophora pilella F. am Licht 228. Nemoria porrinata Z. 228.

Neolamarckismus 152.

Neptis lucilla F. 285, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 15, 228, Vorkommen 15, 138.

Noctuiden, Fühler als Sinnesorgane 203, 213, Geschlechts-dimorphismus der Fühler 203, 209, 211, Zahl der Haftborsten 108.

Nola confusalis Hs. 228

Nola cucullatella L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15, Vorkommen 15, 132

Nola strigula Schiff in Schleswig 132.

Nomenklaturfragen 26, 79, 107, 120, 267.

Nonagria cannae O., Fühler 204, 210, Vorkommen 131.

Nonagria geminjuncta Hatchett, Ei 105, Lebensweise der Raupe 105.

Nonagria sparganii Esp., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebens-weise der Raupe 111, bei Wien.

Nonagria typhae Thnbg. (arundinis F.) ab. fraterna Tr. 221. Notodonta dromedarius L., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101.

Notodonta phoebe Sieb. (tritophus F.), Fundzeiten und Futter-

pflanze der Raupe 77, bei Wien 77. Notodonta trepida Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, Vorkommen 101, 124.

Notodonta trimacula Esp. in Schleswig 124.
Notodonta tritophus Esp., Fundzeiten und Futterpflanzen der
Raupe 101, bei Wien 101.
Notodonta ziczac L., Fundzeiten und Futterpflanzen der

Raupe 77.

Notonecta glauca L. (Hem.), Stinkdrüse 24.

Ocneria rubea F., Fundzeit, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 77, Vorkommen 77.

Odonestis pruni L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Vorkommen 77.

Odonestis presider F. Vorkommen 223

77, Vorkommen 77.
Odontosia carmelita Esp., Vorkommen 233.
Odontosia sieversi Mén., Flugzeit 15, Vorkommen 15.
Oecophylla smaragdina F. (Hym., Formic.), merkwürdige Benutzung der Larven 288, 293.
Oedalea flavipes Zett. (Dipt.), Nahrung, Verbreitung 159.
Oedipoda coerulescens L. (Orth), Beobachtung 287.
Oeligwerden, Behandlung 189, Ursache 155.
Oeneis intta Hb. 254.

Oeneis jutta Hb. 254. Olethreutes bipunctana F., capreana Hb., lacunana Dup., ochroleucana Hb., penthinana Gn., pruniana Hb., umbrosana Frr. 228.

Oncideres (Oncoderes) aegrotus Thoms., dejeani Thoms. und impluviatus Germ. (Col.), Eiablage 188.
Oncoderes (Oncideres) Serville (Col.), Artenübersicht 259.
Orrhodia erythrocephala F., Flugzeit 15, Fühler 211, am Köder 238, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77.
Orrhodia fragariae Esp., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Mordraupe 77, Vorkommen 77.
Orrhodia rubiginea F., am Köder 238, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77.

pflanzen der Raupe 77.

Orrhodia vaccinii L. 255, Eiablage 201, am Köder 238, Fund.

zeit und Futterpflanzen der Raupe 77.
Orrhodia vau-punctatum Esp., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77, Mordraupe 77.
Ortholitha corioidea Bastelb. n. sp. 241.
Orthosia circellaris Hufn., Fühler 211, am Köder 242, Fundzeit und Entterpflanzen der Raupe 77.

zeit und Futterpflanzen der Raupe 77.

Orthosia helvola L., Abarten 296, am köder 242, Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77. Orthosia litura L., Fühler 211. am Köder 242.

Orthosia lota Cl., am Köder 234, 242, iu Schleswig 131. Orthosia macilenta Hb., am Köder 242, Fundzeit und Futter-

pflanzen der Raupe 77.
Orthosia pistacina F., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77.
Ovarialschwangerschaft 287.

Oviparität 287.

Oxycesta geographica F., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 106, bei Wien 106. Oxythyrea funesta Poda (Col.), auf der Insel Lussin 272. Paarungszeit bei Selenia Hb. 141. bei überwinternden Faltern 82. Pachnobia leucographa Hb., Fühler 205, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 106. Vorkommen 131, 264.

Pachycnemia hippocastanaria Hb., Vorkommen in Pommern 139.

Pachypasa lineosa Vill. aus Hyères 294.

Pachypasa otus Drury, Zucht 166. Pachyteria Serville (Col.), Artenübersicht 153.

Pamphila palaemon Pall., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Vorkommen 77. Pamphila silvius Knoch, Abbildung der Raupe 275. Pancalia leuwenhoekella L. 228.

Panolis griseovariegata Goeze, Flugzeit 15, Fühler 210, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111, bei Wien 15, 111.
Panthea coenobita Esp., Fühler 203, 204, 210.
Papilio dardanus F., Formenreihe 257.
Papilio hospiton Géné, Flugzeit 281, Futterpflanzen 281,

Schmarotzer 281.

Papilio lunifer Rothsch. von den Sangir-Inseln 295.

Papilio v. maackii Mén. Lokalform von bianor Cram.? 36.

Papilio machaon L., Falter aus angestochener Raupe 82, Flugzeiten 15. 291, Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101, 291, Vorkommen 15, 101, 137, 291. Papilio machaon ab. melanosticta Reverdin 98.

Papilio macnaon ab. melanosticta Reverdin 98.

Papilio merope, Verbreitungslinie 265.

Papilio podalirius L. 226, Flugzeiten 15, Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101.

Papilio podalirius v. feisthamelii Dup., Futterpflanze, Suchen der Raupe, Vorkommen 35, 124.

Papilio podalirius v. zanclaeus Z. 285.

Papilio rumanzovia Eschsch., ab. Q semperinus Haase und ab. Q eulalia R. u. J. von den Sangir-Inseln 295.
Papilio xuthus L., Heimat 35, gen. vern. xuthulus Brem.,
Unterscheidungsmerkmale 35, ab. intermedius aus überliegenden Puppen 35.

Pararge aegeria L. aus Digne 275.

Pararge aegeria v. egerides Stgr., Flugstellen und Flugzeit 291, Vorkommen 124, 291.

Pararge hiera F. 285.

Pararge maera L., Kopula 116.

Pararge maera v. adrasta Hb. aus Digne 275. Pararge megaera L., Flugstellen und Flugzeit 291.

Parascotia fuliginaria L., Fühler 212.
Parasemia plantaginis L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111, bei Wien 111.
Parasemia plantaginis ab. hospita Schiff., Vorkommen in

Pommern 139.

Parasitische Schmetterlinge 73, 74. Parassius actius Eversm. und seine Formen 277.

Parnassius apollo L., Aberrationen 158, 163, 164, Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 76, 206, aus dem Oetztale 157, 163, Schutz 105, 108, Ueberwinterung der Eier 206, Vorkommen 76, Zucht 223.

Parnassius apollo v. bartholomaeus Stich. 285, ab. decora Schultz 158, ab. graphica Stich. 158, ab. novarae Obthr. 163, v. vinningensis Stich. 158.

Parnassius apollonius Eversm. und seine Formen 277.

Parnassius delius Esp, Futterpflanze 76, Vorkommen 76. Parnassius delius ab. ines Kertész 24.

Parnassius delius ab. reducta Reverdin 98.

Parnassius delius v. styriacus Fruhst., Fundort 233. Parnassius delphius Eversm. und seine Formen 277.

Parnassius delphius v. namanganus Stgr. 287.
Parnassius discobolus Stgr. und seine Formen 277.
Parnassius mnemosyne L., Fundzeit, Futterpfianze und Lebensweise der Raupe 15, Lokalrassen 92, Schutz 165, Vorkommen bei Wien 15.

Parnassius mnemosyne v. venetus Wagner n. var. 208. Parnassius phoebus Prun. (= delius Esp.) ab. ines Kertész 24. Parthenogenesis 9.

Pebrine der Raupen 165.

Pechipogon barbalis Cl., Fühler 204, 212.
Pelosia muscerda Hufn. in Schleswig 132.
Pempelia ornatella Schiff. am Licht 233.
Pendulationstheorie 140, 253, 261.
Pericallia matronula L., Zucht 166.
Perigrapha cineta F., Fühler 210, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 15. bei Wien 15.

Perizoma particulata Bastelb. n sp. 242, viridiplana Bastelb. n. spec. 242.

Petelia mediorufa Bastelb. n. sp. 249. Petilampa (Lampetia) arcuosa Hw., Fühler 210.

Pflanzen, welche Nachtschmetterlinge anlocken 60, 117.

Phalacropterix graslinella B. 228.
Phalera bucephala L., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 106.

Phalera bucephaloides O., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111.

Phasiane clathrata L, Flugzeiten 16. Phasiane glarearia Brahm, Flugzeiten 16, bei Wien 16.

Phasiane petraria Hb. 228.

Pheosia dictaeoides Esp, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Pheosia tremula Cl., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101. Phibalapteryx polygrammata Bkh., in Schleswig 131, Verbreitung 132.

Phibalapteryx tersata Hb. am Licht 228.

Philogophora (Habryntis) scita Hb., Fühler 209.
Pieris brassicae L. 285, Fundzeiten der Raupe 101, Futterpflanzen 101, 291, Vorkommen 137, 291.
Pieris derlidien L. pariodisches Auftreten 252. Flugzeit 291.

Pieris daplidice L., periodisches Auftreten 252, Flugzeit 291, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, Vorkommen

Pieris daplidice gen. vern. bellidice Hb, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 111, Vorkommen 111, 291.

Pieris napi L., Aberrationen 11, 137, Flugzeit 291, Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101, Vorkommen in Gratzen 137.

Pieris napi ab. bryoniae O., Fang 173.

Pieris napi ab posteromaculata Reverdin 98. Pieris rapae L., Flugzeit 291, Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101, Vorkommen 137, 291.

Pionea crocealis Hb. 228.

Plastenis retusa L., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise

der Raupe 77. Plastenis subtusa F., Fühler 210. Platyptilia gonodactyla Schiff. 228. Pleurota bicostella Cl. 228.

Plusia aemula Hb., Fundzeit und Futterptlanzen der Raupe 78, Vorkommen 78, 295.

Plusia bractea F., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, Vorkommen 106, 295.

Plusia chalcytes Esp. 285. Plusia chrysitis L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106. Plusia consona F., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78. Plusia festucae L., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 78. am Licht 229. bei Wien 78.
Plusia gamma L., Fühler 212.

Plusia gutta Gn., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 78, bei Wien 78

Plusia hochenwarthi Hoch., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, Vorkommen 78, 233.

Plusia interrogationis L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, bei Wien 78. Plusia jota L., Fübler 212.

Plusia modesta Hb., Fundstellen, Fundzeit, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 78, Vorkommen 78, 228.

Plusia ornata Brem. aus Ussuri 295.

Plusia v-argenteum Esp. aus Zermatt 295.
Poecilocampa populi L., Fundzeit und Futterpflanzen der
Raupe 77, bei Wien 77.
Polia canescens Dup. bei Digne 293.

Polia chi L., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 106.

Polia dubia Dup. bei Digne 293.
Polia flavicincta F, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77.

Polia philippsi Püng., Fundort 229, Lebensweise und Zucht 231. Polia venusta B., Fühler 204. 205. Polia xanthomista Hb., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 15.

Polygamie und Polyandrie bei Schmetterlingen 140, 161. Polygonia c-album L., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101, Gewohnheit der Raupe 27, bei Kiel 291.

Polygonia egea Cr., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Polymorphismus innernalb einer Art 226.

Polyommatus siehe Chrysophanus und Lycaena.
Polyphaenis sericata Esp., Fühler 209, bei Wien 294.
Polyploca diluta G., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 78.
Polyploca flavicornis L., Ei 114, Flugzeit 15, Fundzeit und
Futterpflanzen der Raupe 78.

Polyploca ridens F., Flugzeit 15, Fundzeit und Futterpflanze

der Raupe 78, Mordraupe 78.

Pompilus quadripunctatus F. (Hym.), Beobachtung 287.

Porthesia Stph. und Euproctis Hb. 212.

Präparation der Käfer 99, 142, der Meloë-Arten 272.

Precis clelia Cr. ab. subepiclelia Strand n. ab. 227, ab triocellata Strand n. ab. 227, ab. viridata Strand n. ab. 227.

Preciparation der Käfer 99, 142, der Meloë-Arten 272.

Procrustes coriaceus L. (Col.) 286, auf der Insel Lussin 272. Prodenia littoralis B., Vorkommen 296.

Protapteron indiana Schepotieff (Thys.) 61.
Prothymnia viridaria Cl., Fühler 212, Fundzeiten und Futterpflanze der Raupe 111, bei Wien 111.
Prothysanura 61.

Protoparce convolvuli L., schnelle Entwicklung 272, Fundzeit der Raupe 101, Futterpflanzen 36, 101, Gesicht und Gehör 46, Rüsselscheide 36.

Pseudophia lunaris Schiff, Fühler 212, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 111, bei Wien 111.

Peilure siche Lymantiis

Psilura siehe Lymantria.

Psophus stridulus L. (Orth.), Beobachtung 287.
Psyche Schrk., Teilung des Genus 212.
Psyche viciella Schiff., Stoff zum ersten Sacke 233, Vergrösserung des Sackes 216.

Pterogon proserpina Pall., Fundzeit und Fatterpflanzen der

Raupe 48, 106.
Pterogon proserpina ab. brunnea Geest 228.

Pterophorus microdactylus Hb. 228,

Pterophorus microdactylus Hb. 228.
Pterophorus monodactylus L., Flugzeit 228.
Pterostoma palpina L., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101, bei Wien 101.
Ptilophora plumigera Esp., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 101, bei Wien 101.

Pupipare Dipteren 287.

Puppenruhe bei Daphnis nerii L. 36, Eriogaster lanestris L. und rimicola Hb. 77, Scythris inspersella Hb. 250, Sesia formicaeformis Esp. 14.

Pygaera anachoreta F., Fundzeiten und Futterpflanzen der

Raupe 101.

Pygaera anastomosis L., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101.

der Raupe 106.

Pygaera pigra Hufn., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 101.

Pyrameis atalanta L., häufiges Auftreten 287, Flugzeit 291, Fundzeiten, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe

76, Vorkommen 138, 291.
Pyrameis cardui L., Flugzeit 291, Fundstellen, Fundzeiten, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 76, Vorkommen 138, 291.

Pyrausta terrealis Tr., Futterpflanze 234.
Pyrrhia umbra Hufn., Fühler 211, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111, Vorkommen 111, 131.
Pyrrhocoris apterus L. (Hem.), frühes Erscheinen geflügelter Imagines 285, geruchlose Wanzen 31.
Pyrodes Serville (Col.), Artenübersicht 20.

Raupe von Erebia epiphron Kn. 125, Scythris inspersella Hb. 249. Raupenfraß den Bäumen nützlich? 276.

Raupenhaare, ihre Reizwirkung 276. Raupenkrankheiten 162, 165.

Raupenleiter 130.

Raupenseuche bei Spilosoma 143, 164.

Raupensuchen, Winke 88. Rebelia sappho Mill. 228. Recurvaria leucatella Cl., Futterpflanze 228.

Regenerationsvermögen 10.

Regenerationsvermögen 10.
Rhizogramma detersa Esp. bei Digne 293, Fühler 209.
Rhizotrogus solstitialis L. (Col.), Vorkommen 273.
Rhodites rosae L. (Hym., Cyn.) 169.
Rhodophaea marmorea Haw. am Licht 233.
Rhynchites alliariae Payk. (Col.), Eiablage 188.
Rhynchites betulae L. (Col.), Trichterwickler 152, 188.
Rhynchophoren und ihre Nahrungspflanzen 280.
Rhyparia purpurata ab. flava Stgr. 229.
Rivula sericealis Scon. Fibler 219.

Rivula sericealis Scop., Fühler 212.

Rivula sericealis v. oenipontana Hellw. 209. Rusina umbratica Goeze, Fühler 210. Säcke der Psychiden, ihre Vergrößerung 217. Salebria formosa Hw. am Licht 228. Sammelkalender für April 15, Mai 76, Juni 101, 106, Juli 106, 111, August 111.

Sammelreise nach Schwedisch-Lappland 171.
Sammlungsetiketten 197, 233, 234, 250.
Saperda populnea L. (Col.), Eiablage 188, Lebensweise 8.
Sarcophaga elathrata Meig. (Dipt.) in Eiersäckehen von Epeira cornuta Koch (Arachn) 10.

Sarrothripus revayana Scop. 255.
Saturnia pavonia L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, entartetes Gespinst 237, schwarze Raupen 80.

Saturnia pyri Schiff., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe
106, Vorkommen 272, 275.

Saturnia spini Schiff., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe
102, bei Wien 102.

Satyrus actaea Esp., albinotisch 275, Vorkommen 275.

Satyrus alcyone. Schiff., Artberechtigung 119, Fundstellen,
Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, Gesicht
und Gehör 45, bei Wien 101.

Satyrus arethusa Esp., albinotisch 275, Vorkommen 275.

Satyrus briseis L. v. major Obth. aus Digne 275.

Satyrus circe F., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanzen
der Raupe 76, Gesicht 42, Vorkommen 76, 275.

Satyrus dryas Sc. 285, Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanze
der Raupe 101, Vorkommen 101, 275.

Satyrus fidia L. aus Digne 275.

Satyrus fidia L. aus Digne 275.

Satyrus hermione L., Artberechtigung 119, aus Digne 275. Satyrus semele L., Flugzeit 291, Vorkommen 124, 275, 285, 291. Satyrus statilinus Hufn. aberr. 277. Satyrus statilinus v. allionia F. aus Digne 275.

Saugnäpfe bei Dytiscus (Col.) 129. Sauris plagulata Bastelb. n. sp. 241. Schlaffsucht der Raupen 162.

Schleppentragende Falter 286. Schmarotzer in Acherontia atropos L. 10, in Blattwespen 126, 127.

Schmarotzer-Larven in Imagines 10. Schmetterlingsfang im Schnee 116.

Schmetterlingsfauna der Kieler Gegend 282.

Schwärmerhybriden, Literatur 138.

Sciapteron tabaniformis Rott., Eiablage in der Puppe 4. Futterpflanze 8, Suchen der Raupe 8, Verpuppung 7, 8, Sciapteron tabaniformis v. rhingiaeformis Hb. 8.

Scaliforni Labanilornis V. riingiaefornis Ho. S.
Scodiona fagaria Thno., Flugzeit 16, bei Wien 16.
Scoliopteryx libatrix L. 255, Fühler 212, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, Gewohnheit 88.
Scopelosoma satellitia L., Fühler 211, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, am Köder 242, Mordraupe 106, 255.

Scopelosoma satellitia forma brunnea Lampa 26, forma juncta Spuler 26. forma nigricans Schulze f. n. 26, forma rufescens Tutt 26, forma trabanta Huene 26, forma unicolor Schultz 26.

Scotochrosta pulla Hb., Fühler 211, aus Marburg 294.
Scythris inspersella Hb., Beschreibung und Verbreitung des
Falters 250, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe
249, Puppe und Puppenruhe 250, Verpuppung 249, Vorkommen 249.

Selektionstheorie 152.

Selenia bilunaria Esp., Zeit der Begattung 141. Selenia bilunaria v. juliaria Hw., Polygamie 140, Zeit der Begattung 141.

Selenia tetralunaria Hufn. in Schleswig 132.

Semasia aspidiscana Hb. 228.

Semiothisa notata L. 228.

Semiothisa signaria Hb., neu für die Berliner Fauna 276, 277 Sensilla 213.

Senta maritima Tausch, Fühler 210. Sesia affinis Stgr., Vorkommen 18. Sesia annellata Zell., Vorkommen 18.

Sesia bibioniformis Esp., Vorkommen 18. Sesia cephiformis O., Flugzeit 14, Futterpflanze 13, Suchen der Raupe 13, Zucht 14.

Sesia chrysidiformis Esp., Flugzeit 14, Futterpflanze 14, Suchen der Raupe 14, Vorkommen 14, 285.
Sesia conopiformis Esp., Flugzeit 14, Futterpflanze 14, Suchen

der Raupe 14. Sesia culiciformis L., Eiablage 15, Eiablage in der Puppe 4, Flugzeit 17, Futterpflanze 15, Puppe 48, Suchen der Flugzeit 17, Futterpflanze 15, Puppe 48, Suchen der Raupe 14, 15, 17, 48, Verpuppung 17.

Sesia culiciformis ab. thynniformis Zell. 17.

Sesia empiformis Esp. 285, Flugzeit 18, Futterpflanze 17, Suchen der Raupe 17, Zucht 18.

Sesia flaviventris Stgr., Flugzeit 9, Futterpflanze 9, 269, Suchen der Raupe 9, 269, Vorkommen 9, 269

Sesia formicaeformis Esp., Flugzeit 14, Futterpflanze 14, Puppenruhe 14, Suchen der Raupe 14.

Sesia ichneumoniformis F., Flugzeit 14, Futterpflanze 14, Lebensweise und Suchen der Raupe 14.

Sesia leucospidiformis Esp., Flugzeit 18, Futterpflanze 18,

Lebensweise und Suchen der Raupe 14.

Sesia leucospidiformis Esp., Flugzeit 18, Futterpflanze 18,
Suchen der Raupe 18, Zucht 18.

Sesia masariformis O., Vorkommen 18.
Sesia megillaeformis Hb., Vorkommen 18.
Sesia muscaeformis View., Flugzeit 18, Futterpflanze 18, Suchen

der Raupe 18, Zucht 18, in Schleswig 132.
Sesia myopiformis Bkh., Flugzeit 17, Futterpflanze 5, 17,
Lebensweise und Suchen der Raupe 17.

Sesia scoliaeformis Bkh., Flugzeit 9, Futterpflanze 8, Suchen der Raupe 8.

Sesia spheciformis Gerning, Eiablage in der Puppe 4, Flugzeit 9, Futterpflanze 9, Suchen der Raupe 9.

Sesia stomoxyformis Hb. 285, Flugzeit 15, Futterpflanze 47, Lebensweise unbekannt 14. Sesia tipuliformis Cl., Flugzeit 9, Futterpflanze 9, Suchen der Raupe 9, in Schleswig 132. Sesia typhiaeformis Bkh., Vorkommen 18.

Sesia vespiformis L., Flugzeit 14, Futterpflanze 5, 14, Suchen der Raupe 14, Verpuppung 14.

Simplicia rectalis Ev., Fühler 212, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 78, Vorkommen 78, Zucht 12.

der Raupe 78, Vorkommen 78, Zucht 12. Simyra nervosa F., Fühler 203, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Sinneskegel 213.

Sinnesorgane der Schmetterlinge 213.

Smerinthus ocellata L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, Schmarotzer 276, bei Wien 101.

Smerinthus populi L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, bei Wien 101.

Smerinthus quercus Schiff., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 106, bei Wien 106. Smerinthus tremulae Tr. 254.

Sonnenfleckenperioden 261.

Spannbrett für Libellen 185, für Mikrolepidopteren 58.

Spatalia argentina Schiff., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, bei Wien 101.

Species 107, 216, 225, 258.

Sperchus emarginatus Schall. (Col.), Brutpflege 199. Sphinx ligustri L. mit Fliegen-Larven 10, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101.

Spilographa cerasi L. (Dipt.), Artdiagnose 159, Nahrung 159.
Spilosoma lubricipeda L., Fundzeit und Futterpflanzen der
Raupe 111, bei Wien 111.
Spilosoma mendica Cl., Fundzeit und Futterpflanzen der
Raupe 111, bei Wien 111.
Spilosoma menthastri Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der

Raupe 111, bei Wien 111. Spilosoma urticae Esp., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111, bei Wien 111.

Spilosoma-Raupen, Seuche 143.

Stabheuschrecken, Biologisches 9, 43, 65.

Stammform 107.

Stauropus fagi L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 111, vorzeitiges Schlüpfen 133, Vorkommen 111, 132, Zucht 132.

Steganoptycha trimaculana Don. 228.

Stenoptilia bipunctidactyla Hw. am Licht 233.

Stenoptilia graphodactyla Tr., Futterpflanze 228, am Licht 233. Sterrhopterix standfussi HS. 228.

Stilpnotia salicis L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, am Licht 237.

Stinkdrüsen der Wanzen 23. Subspecies 97, 107, 258, unechte 23 Subspecies und Zustandsform 97, 107.

Suchen der Raupe oder Puppe von Agrotis cinerea Hb. 53,
Hadena funerea Hein. 49, Sciapteron tabaniformis Rott.
8, Sesia cephiformis O. 13, chrysidiformis Esp. 14,
conopiformis Esp. 14, culiciformis L. 14, 15, 17, 48,
empiformis Esp. 17, flaviventris Stgr. 9, formicaeformis
Esp. 14, ichneumoniformis F. 14, leucospidiformis Esp. 18, mucaesformis Vion. 18, mucaesformis P. 19, propries Rich. 17, seeli-18, muscaeformis View. 18, myopiformis Bkh. 17, scoliaeformis Bkh. 8, spheciformis Gerning 9, tipuliformis Cl. 9, vespiformis L. 14, von Spannerraupen 121, von Trochilium apiformis L. 4, melanocephala Dalm. 7, Zanclognatha tarsipennalis Tr. 103.

Suchen der Raupen, Winke 4, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 49, 53,

88, 103, 121.

Syntomis phegea L., Aberration 183, 285, periodisches Auftreten 252, Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 15, auf der Insel Lussin 272.

Syntomis phegea ab. iphimedia Esp. 285, ab. pfluemeri Wacq. 285, ab. seminigra Spuler 285.

Systematik 107, 216.

Tabans luvidus Felling (Dint.), Flündwicker 100.

Tabanus luridus Fallén (Dipt.), Flügelgeäder 109. Tachinen-Larven in Eiersäcken von Spinnen 10.

Taeniocampa gothica L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, bei Wien 77.

Taeniocampa gracilis F., Fühler 210, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 106.

Taeniocampa incerta Hufn., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77.

Taeniocampa miniosa F., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe

Taeniocampa miniosa F., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe
77, Mordraupe 77.

Taeniocampa munda Esp. 227, Fühler 210, Fundzeit und
Futterpflanzen der Raupe 106.

Taeniocampa populeti Tr., Fundzeit, Futterpflanzen und
Lebensweise der Raupe 77.

Tapinostola elymi Tr. in Schleswig 131.

Tapinostola extrema Hb., Fühler 210.

Tapinostola fulya Hb. Vorkommen 264

Tapinostola fulva Hb., Vorkommen 264. Taragma repanda Hb. aus Cadix 294. Telesilla amethystina Hb., Fühler 212.

Tephroclystia abbreviata Stph., Vorkommen 265. Tephroclystia abietaria Göze, Vorkommen 264. Tephroclystia albipunctata Hw., Futterpflanze 234. Tephroclystia exignta Hb., Futterpflanze 234. Tephroclystia exignta Hb., Vorkommen 265.

Tephroclystia extensaria Frr. 255

Tephroclystia immundata Z. am Licht 228. Tephroclystia innotata Hufn., Flugzeit 16, bei Wien 16.

Tephroclystia insigniata Hb. am Licht 228. Tephroclystia linariata F., Futterpflanze 233. Tephroclystia nanata Hb. in Schleswig 131.

Tephroclystia plumbeolata Hw., Vorkommen 265. Tephroclystia pyreneata Mah., am Licht 228. Tephroclystia sobrinata Hb. 228, Flugzeit 233. Tephroclystia virgaureata Dbld., Futterpflanze 234.

Tephroclystia vulgata Hw. in Schleswig 131.

Terina maculifera Strand n. sp. 227, ochroptera Strand n. sp. 227, pulchra Strand n. sp. 227.

Termiten, zahlreiches Auftreten 261. Tertiärzeit, neue (Schuster) 140.

Thais cerisyi v. caucasica Led., Fang 35, Vorkommen 35. Thais cerisyi hermanni Stichel subsp. n. 74, = v. louristana le Cerf 140.

Thais polyxena Schiff., Flugzeit 15, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 101, bei Wien 15, 101.

Thalpochares pannonica Frr., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 77.

Thalpochares paula Hb., Fühler 211. Thalpochares purpurina Hb., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 15. bei Wien 15.

Thalpochares respersa Hb., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 77.

Thalpochares rosea Hb., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 77, bei Wien 77.

Thamnonoma loricaria Eversm. 255.

Thanaos tages L., Flugzeit 292, Fundzeiten und Futterpflanze der Raupe 101, bei Kiel 292. Thaumatopoea pinivora Tr., Reizwirkung der Haare 276.

Thaumatopoea pityocampa Schiff., Reizwirkung der Haare 276.
Thaumatopoea processionea L., Fundzeit, Futterpflanze und
Lebensweise der Raupe 77, Reizwirkung der Haare

Thecla acaciae F., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, bei Wien 76.

Thecla ilicis Esp. 285, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe

76, bei Wien 76.
Thecla pruni L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76.
Thecla spini Schiff., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, bei Wien 76.
Thecla schimt Kr. Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 76, bei Wien 76.

Thecla w-album Kn., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, Vorkommen 76, 291.

Theria muscaria L. (Dipt.), vivipar 288. Theristis mucronella Sc. 228.

Thyatira batis L., Fundzeiten und Futterpflanzen der Raupe 106, bei Wien 106.

Thyris fenestrella Sc., Fundzeit, Futterpflanze, Geruch und Lebensweise der Raupe 106, bei Wien 106.

Thysanuren 61. Titanio pollinalis Schiff. 228.

Töten der Zygaenen 143.

Tomicus typographus L. (Col.), Fraßbild 188. Tortrix viridana L. 228, zahlreiches Auftreten 262.

Toxocampa craccae Hb., Fundzeit und Fatterpflanzen der Raupe 78.

Toxocampa limosa Tr., Flugzeiten 15, bei Wien 15.
Toxocampa lusoria L.. Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe
78, bei Wien 78.

Toxocampa pastinum Tr., Fühler 212, Fundzeit, Futterpflanze und Lebensweise der Raupe 78, Ueberwinterung 287, bei Wien 78.

Toxocampa viciae Hb., Ueberwinterung 287, Vorkommen 287, 293.

Toxocampa viciae ab. elongata Zobei 287. Trachea atriplicis L., Fühler 209, Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 111, bei Wien 111.

Trichiosoma lucorum L. (Hym.), Larve, Futterpflanzen, Gespinst, Vorkommen 120.

Trichiosoma sorbi Htg. (Hym.), Wespe, Vorkommen, Larve, Futterpflanzen, Gespinst 121.

Trichiosoma vitellinae L. (Hym.), Wespe, Larve 120, Lebens weise, Gespinst 121.

Trichiura crataegi L., Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 102, Vorkommen 102.

Trichosa ludifica L., Fühler 203.
Trichterwickler 152, 188.
Triphosa dubitata L., Futterpflanze 228.
Trochilium apiformis L., Eiablage in der Puppe 4, 5, Futterpflanzen 4, Suchen des Falters 7, Suchen der Puppe 4, 227, Zucht 7.
Trackilium eriterwise ab hyperana Catlich 7, ab ginzeiferwise

Trochilium apiformis ab. brunnea Caflisch 7, ab. sireciformis Esp. 7.

Trochilium crabroniformis Lewin, Futterpflanze 7, Verpuppung 7. Trochilium melanocephala Dalm., Flugzeit 8, Futterpflanze 7, Suchen der Raupe 7, 8.

Trogus exaltatorius Panz. und lutorius F. (Hym.), Schmarotzer

bei Smerinthus ocellata L. 276.

Tropinota squalida Scop. (Col.) auf der Insel Lussin 272.

Typus 107, 145.

Ueberliegen der Puppe bei Brephos nothum Hb. 78, Eriogaster lanestris L. 77, rimicola Hb. 77, Hyloicus pinastri L. 106.
Ueberwinterung der Raupe bei Agrotis cinerea Hb. 53, Arctia
caja L. 155, Chrysophanus virgaureae L. 103, Hadena
funerea Hein. 49, Lycaena alcon F. 103, Macrothylacia rubi L. 289. Unterart 107, 258.

Unterscheidungsmerkmal für das Geschlecht der Noctuiden 108. Urapteryx sambucaria L. in Schleswig 132. Urophora quadrifasciata Meig. (Dipt.), Artdiagnose, Nahrung 159. Valeria jaspidea Vill., Fühler 205. Valeria oleagina F., Fühler 204, 205, 212.

Vanessa-Arten: Gesicht und Gehör 42.

Vanessa antiopa L., massenhaftes Auftreten 12, 287, Begattung 12, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 101, Gesicht und Gehör 45, bei Kiel 291.

Vanessa io L., Aberration 173 (Briefkasten), Blütenbesuch 291, Flugzeit 291, Fundzeiten, Futterpflanze und Lebensweise

der Raupe 76, Vorkommen 138.

Vanessa 1.-album Esp., Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, Vorkommen 76.

Vanessa polychloros L., Fundzeiten und Lebensweise der Raupe

Vanessa polychloros L., Fundzeiten und Lebensweise der Kaupe
76, Futterpflanzen 76, 291, Vorkommen 138, 291.
Vanessa polychloros ab. cassubiensis Heinrich 139.
Vanessa urticae L. 233, Flugzeit 291, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 101, Vorkommen 138.
Vanessa urticae ab. ioformis Reuss 24.

Vanessa xanthomelas Esp., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 76, bei Wien 76.
Variation, geographische und nichtgeographische 215, 226, 235, 247, 257.

Varietas 107.

Verbreitung bei Amphidasis betularia ab. doubledayaria Mill.

Verbreitung bei Amphidasis betularia ab. doubledayaria Mill. 146, 173, 197, 206, 229, Dasychira pudibunda ab. concolor Stgr. 82, Scythris inspersella Hb. 250.
Verkümmerungen bei Faltern 5, 78, 173, Verwendung verkrüppelter Falter zur Kopula 95.
Verpappung bei Epinephele jurtina L. 80, tithonus L. 80, Erebia ligea L. 80, medusa F. 80, Hadena funerea Hein. 49, Sciapteron tabaniformis Rott. 7, Scythris inspersella Hb. 249, Sesia culiciformis L. 17, vespiformis L. 14, Trochilium erabroniformis Lewin 7. Trochilium crabroniformis Lewin 7.

Verzeichnis der Dipteren Bulgariens 36, der in der Kieler Gegend beobachteten Groß-Schmetterlinge 282, 290, der Makrolepidopteren von Gratzen (Südtirol) 136, 141,

148, 154, 160. Vivipare Dipteren 288.

Vögel, Feinde der Schmetterlinge 278, 285, 286.

Wanzen, Stinkdrüsen 23.

Wasserwanzen (Belostoma- und Corixa-Arten), Stinkdrüse 23. Wespen, Sammeln von Holzfaser 276. Winke für die Raupenzucht 166.

Wirkung tiefer Tone auf die Raupe von Acherontia atropos L. 36.

Xanthia aurago F., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise

der Raupe 77.

Xanthia citrago L., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77, Vorkommen 77.

Xanthia fulvago L. am Köder 242.

Xanthia fülvago I., am Koder 242.

Xanthia gilvago Esp., Fühler 211.

Xanthia sulphurago F., Fundzeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77.

Xiphura atrata L. und var. ruficornis Meig. (Dipt.), Aufenthalt, Fang, Flugzeit, Nahrung 159.

Xylina fürcifera Hufn. 255, Fühler 211, am Köder 242, Fundzeit Futterpflanzen und Labensweise der Raupe 77.

zeit, Futterpflanzen und Lebensweise der Raupe 77.

Xylina ingrica HS. 255, lambda F. 255.

Xylina ornithopus Rott. 255, am Köder 242, Fundzeit und Futterpflanzen der Raupe 77, Mordraupe 77.

Xylina socia Rott. 25, am Köder 242, Fundzeit und Futterpflanzen der 25, am Köder 242, fundzeit und Futt

pflanzen der Raupe 77. Xylocampa areola Gn., Fühler 211.

Xylodrepa quadripunctata L. (Col.) forma nova basifasciata Schulze 20, forma sexpunctata Gerh. 20.

Xylomiges conspicillaris L, Fühler 211.

Xyphidion dorsale Latr. (Locust.), Beobachtung 287.

Xystophora unicolorella Dup. am Licht 233.

Yamina sanguinea F. (Col.), Geschlechtsdimorphismus 294.

Yponomeuta cognatellus Hb., Futterpflanze 228.

Yponomeuta padellus L., Futterpflanze 233.

Zanclognatha grisealis Hb., Fühler 212. Zanclognatha tarsipennalis Tr., Suchen der Raupe 103, Vorkommen 103, 264.

Zaraea fasciata L. (Hym.), Wespe, Larve, Futterpflanzen, Gespinst, Vorkommen 125.

Zeitformen 236.

Zephyrus betulae L., Flugzeit 234, 291, Fundzeit und Futter-pflanzen der Raupe 76, 228, 291, Vorkommen 76, 291. Zephyrus quercus L., Fundstellen, Fundzeit und Futterpflanze der Raupe 76, Vorkommen 76, 291. Zerynthia siehe Thais.

Zucht in Gläsern 166.

Zucht in Glasein 100.

Zucht von Agrotis einerea Hb. 54, Arctia testudinaria Fourc.
166, villica L. 282, Bacillus rossii F. (Orth.) 43, Bem
becia hylaeiformis Lasp. 18, Callimorpha quadripunctaria Poda 155, Collix sparsata Tr. 122, Cossus cossus L. 166, Dixippus morosus Br. (Orth.) 43, 164, Erebia epiphron Kn. 124, Eriogaster lanestris v. arbusculae Frr. 277, Hadena-Arten 25, Hadena funerea Hein. 49, Larentia Hadena-Arten 25, Hadena funerea Hein. 49, Larentia capitata HS. 121, pomoeriaria Ev. 121, unangulata Hw. 121, Pachypasa otus Drury 166, Parnassius apollo L. 223, Pericallia matronula L. 166, Polia philippsi Pūng. 231, Sesia cephiformis O. 14, empiformis Esp. 18, leucospidiformis Esp. 18, muscaeformis View. 18, Simplicia rectalis Ev. 12, Stauropus fagi L. 132, Trochilium apiformis L. 7 formis L. 7.

Zustandsform und Subspecies 97, 107. Zustandsformen, ihre Benennung 26.

Zwitter, künstlich zu erzeugen? 1. Zwitter von Euchloë cardamines L. 27, Lycaena semiargus

Rott. 103. Zygaena abyssinica Stgr. 200.

Zygaena adyssinica Stgr. 200.

Zygaena achilleae Esp. 285, Polyandrie 141.

Zygaena carniolica f. amoena Stgr. 200, c. bicolor Obth. 200,

c. dupuyi Obth. 200, c. melusina Obth. 200.

Zygaena ephialtes-Formen und ihre Uebergänge 135, 183. Zygaena ephialtes ab. athamanthae Esp. 135, 136, ab. coronillae

Esp. 135, 136, ab. icterica Led. 135, 136, ab. medusa Pall. 135, 136, v. peucedani Esp. 135, 285, ab. trigo-nellae Esp. 135, 136, 285, v. wullschlegeli Obth. 200. Zygaena escalerai Poujade 200.

Zygaena fausta brunnea Obth. 200, f. dupuyi Obth. 200, f.

melusina Obth. 200. Zygaena favonia opaca Bl. 201.

Zygaena hilaris foulquieri Obth. 200.

Zygaena lavandulae siepii of Obth. 200.
Zygaena lonicerae Esp. 132, l. incendium Obth 200.
Zygaena meliloti Esp., Geräusche der Puppe 104, Vorkommen in Schleswig 132.
Zygaena occitanica Vill. 200.

Zygaena rhadamanthus guenéei Obth. 200.

Zygaena rosa Obth. 200.

Zygaena scabiosae Scheven, Gestalt der Fühler 294, Vorkommen bei Berlin 294.

Zygaena scabiosae forma hoffmanni Zickert und forma nigerrima Zickert 194.

Zygaena seriziati Obth. 194.

Zygaena transalpina Esp. 285, 294, ihre Formen 100. Zygaena transalpina maritima Trti. 201.

Zygaena trifolii Esp. 285, f. albomaculata Dz. 194, f. minoides Selys 222, f. obscura Tutt 194, f. sexmaculata Obth. 194, f. wagneri Dz. 194.

Zygaena-Formen 193.

Zygaenen, über ihre Artnamen 194, Einteilung in drei Gruppen 193, Fang, Flugplätze, Verbreitung 193, schnelles Töten 143.

#### III. Neubeschriebene Gattungen, Arten, Unterarten und Formen.

Acraea circeis God. v. orientis Aur. ab. depunctella Strand 226, ab. semipunctella Strand 226, ab. transienda Strand 226, ab. unipunctella Strand 226.

Acraea pharsalus Ward v. pharsaloides Holl. ab. nia Strand 220, ab. pallidepicta Strand 220.

Actenechroma montana Rastalla 240.

Actenochroma montana Bastelb. 248.

Aeologramma Strand 28.

Agrias godmani Fruhst. forma phoenix Niepelt 188, 202, forma semirubra Niepelt 188, 202.

Agrotis obelisca Hb. ab. badia Gillmer 145.

Appias sabina Feld. forma semiepaphia Strand 219.
Argynnis adippe L. adelassia Fruhst. 48, adippe mainalia

Fruhst. 48.

Boarmia aperta Bastelb. 248, gravinotata Bastelb. 248.

Catajana Strand 98.

Catascia caenosa Bastelb, 249.

Catapsilia florella F. ab. subpyrene Strand 220. Chaerocampa hybr. elpogalii Castek 181. Colias myrmidone Esp. v. nana Mayer 182. Coscinia striata L forma albida Schulze 26.

Dindica purpurata Bastelb. 248.

| Erebia medusa F. ab. dilucescens Gramann 87, ab. mantoides<br>Gramann 87.                                           | Ueberwinterung von Arctia caja L                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eupithecia assulata Bastelb. 241, nuceistrigata Bastelb. 241.                                                       | Fürth, Entomologischer Verein:                                                                                        |
| Gnophos serotinaria Hb. v. tenebraria Wagner 209.  Hadena funerea Hein. v. albomaculata Gramann 171.                | Gegen das Sammeln der Parnassius apollo-<br>Raupen                                                                    |
| Hydriomena faenaria Bastelb. 241, nivocellata Bastelb. 241.<br>Hyposidra muscula Bastelb. 249.                      | Hamburg-Altona, Entomologischer Verein: Sitzungsberichte 81, 103, 295                                                 |
| Leptomiza (?) festa Bastelb, 249.                                                                                   | Zur Lebensweise von Hadena funerea Hein . 49                                                                          |
| Lycaena argus L. cleomenes Fruhst. 62, argus lydiades<br>Fruhst. 62.                                                | Die Zucht von Maniola (Erebia) epiphron Kn.<br>aus dem Ei und die Beschreibung der Raupe                              |
| Lycaena arion L. arcina Fruhst. 55, arion laranda Fruhst. 55.                                                       | und Puppe                                                                                                             |
| Lycaena icarus Rott. ab. caeca Gillmer 3, 4, ab. postico-<br>inocellata Gillmer 3, 4.                               | Eine Sammelreise nach Schwedisch-Lappland 171, 184 Agrotis tritici L. und obelisca Hb 217                             |
| Lycaena meleager Esp. oricus Fruhst. 62.                                                                            | Stettin: Entomologischer Verein "Pacta":                                                                              |
| Lycaena orion Pall, lariana Fruhst. 63, orion metioche Fruhst. 63, orion metioche & forma menippe Fruhst. 63.       | Ein Sommerausflug                                                                                                     |
| Lymantria dispar L. & forma brunnea Schulze 26.                                                                     | Ueber Zygaena transalpina Esp. und ihre Formen 100 Wien, Entomologische Vereinigung "Sphinx";                         |
| Mesoleuca altera Bastelb. 242.                                                                                      | Sammelkalender für April 15                                                                                           |
| Metopodontus (Col) flavomaculatus Möllenkamp 12.<br>Milionia chrysolena Bastelb. 251, corusca Bastelb. 251, fulgida | Sammelkalender für Mai                                                                                                |
| ab. cuspidata Bastelb. 251, glaucula Bastelb. 251.                                                                  | Sammelkalender für Juli 101, 106<br>Sammelkalender für Juli 106, 111                                                  |
| Myrmarachne formosicola Strand 13, sansibarica Strand 13.  Parnassius mnemosyne L. v. venetus Wagner 208.           | Sammelkalender für August                                                                                             |
| Perizoma particulata Bastelb. 242, viridiplana Bastelb. 242.                                                        | Raupen- Sammel- und Zuchtkalender für Tag-                                                                            |
| Petelia mediorufa Bastelb. 249. Precis clelia Cr. ab. subepiclelia Strand 227, ab. triocellata                      | falter                                                                                                                |
| Strand 227, ab. viridata Strand 227, ab. vosseleriana Strand 227.                                                   |                                                                                                                       |
| Sauris plagulata Bastelb. 241.                                                                                      | VI. Abbildungen.                                                                                                      |
| Scopelosoma satellitia L. forma nigricans Schulze 26.  Terina maculifera Strand 227, ochroptera Strand 227, pulchra | S. 67: Bild der Frau Maria Sybilla Merian. S. 69 und 70: Flügelgeäder von 25 Arten deutscher Noctuen                  |
| Strand 227                                                                                                          | (50 Figuren).                                                                                                         |
| Xylodrepa (Col.) quadripunctata L. forma basifasciata Schulze 20.                                                   | S. 110, Fig. I und 2: Flügelteile von Tabanus luridus Fall. Fig. 3 und 4: Flügelteile von Tabanus tropicus L.         |
| W B"-bb                                                                                                             | S. 115, Fig. I: Ei von Hoporina croceago F.                                                                           |
| IV. Bücherbesprechungen. Aurivillius: Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwed.                                      | Fig. II: Ei von Calocampa vetusta Hb.<br>Fig. III: Ei von Polyploca flavicornis L.                                    |
| Zoolog. Expedition nach dem Kilimandscharo,                                                                         | Fig. IV: Ei von Epirranthis pulverata Thnbg.<br>S. 123: Larve, Puppe und Imago von Melasoma vigintipunctata           |
| dem Meru und den umgebenden Massaisteppen<br>Deutsch-Ostafrikas unter Leitung von Prof.                             | Scop. (Col.).                                                                                                         |
| Dr. J. Sjöstedt, Stockholm 1910                                                                                     | S. 135: Hadena lithoxylea F., dreiflügelig. S. 157, Fig. 1 und 2: Parnassius apollo L. 3 und 2 aus                    |
| Der neue Berge-Rebel fertig!                                                                                        | dem Oetztale.                                                                                                         |
| Zusammenhange betrachtet. I. Band: Der                                                                              | S. 158, Fig. 3: Parnassius apollo L. & aberrativ.<br>Fig. 4: Parnassius apollo L. & aberrativ.                        |
| Tierkörper als selbständiger Organismus von R. Hesse. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin                             | S. 163, Fig. 5: Parnassius apollo L. J, Uebergang zu ab.                                                              |
| Meisenbeimer: Experimentelle Studien zur Soma- und<br>Geschlechtsdifferenz, erster Beitrag über den                 | S. 164, Fig. 6: Parnassius apollo L. Q aberrativ.                                                                     |
| Zusammenhang primärer und sekundärer Ge-                                                                            | Fig. 7: Parnassius apollo L. ♀ aberrativ. S. 181: Chaerocampa hybr. elpogalii Castek, Falter und Raupe                |
| schlechtsmerkmale bei den Schmetterlingen<br>und den übrigen Gliedertieren. Gustav                                  | (4 Figuren).                                                                                                          |
| Fischer, Jena                                                                                                       | S. 183, Fig. 1 bis 5: Aberrationen von Syntomis phegea L. S. 193, Fig. 1 bis 3: Typen für die 3 Gruppen der Zygaenen: |
| burg bisher beobachteten Mikrolepidopteren                                                                          | Purpuraliformes, Transalpiniformes und Carnioliciformes. S. 204, Fig. 1 bis 16: Fühler deutscher Noctuen.             |
| (Kleinschmetterlinge)                                                                                               | S. 209: Parnassius mnemosyne v. venetus Wagner n. var. 🐧                                                              |
| Rebel: Sammlungsetiketten für europäische Groß-                                                                     | und Q (2 Figuren). S. 219: Aberration von Melitaea athalia Rott., Fig. 1: Ober-                                       |
| Schmetterlinge                                                                                                      | seite. Fig. 2: Unterseite.                                                                                            |
| gart, 1910                                                                                                          |                                                                                                                       |
| Livlands, Estlands und Ostpreußens mit be-                                                                          | VII. Briefkasten.                                                                                                     |
| sonderer Berücksichtigung ihrer Biologie und<br>Verbreitung                                                         | Deilephila euphorbiae L. ab. lafitolei ThMieg 229.                                                                    |
| Spuler: Die Schmetterlinge Europas. E. Schweizer-                                                                   | Eiablage bei Orrhodia vaccinii L. 201.<br>Hybrid Chaerocampa elpenor J × Deilephila gallii ♀ (Ge-                     |
| barthsche Verlagsbuchhandlung Nägele & Dr.<br>Sproesser, Stuttgart                                                  | genkreuzung von D. hybr, gschwandneri Kordesch)                                                                       |
| Sproesser, Stuttgart  Tümpler: Die Geradflügler Mitteleuropas. Fr. Emil Perthes, Gotha                              | noch unbekannt 138.<br>Melitaea athalia Rott, ab. corythalia Hb. und ab. navarina                                     |
| Ziegler: Der Begriff des Instinktes einst und jetzt.                                                                | Selys 238, 239.<br>Nomenklaturfragen 267.                                                                             |
| Gustav Fischer, Jena 1910 151, 169, 175, 208                                                                        | Sammlungsetiketten 234.                                                                                               |
| W                                                                                                                   | Uebergänge von Argynnis paphia L. zu ab. valesina Esp. 201.                                                           |
| V. Nachrichten aus den entomologischen Vereinen.                                                                    |                                                                                                                       |
| Berlin, Berliner Entomologischer Verein:                                                                            | VIII. Nachrichten über verstorbene                                                                                    |
| Sitzungsberichte                                                                                                    | Entomologen. H. A. Joukl                                                                                              |
| Frankfurt (Main), Entomologischer Verein "Apollo":<br>Einige Winke beim Raupensuchen                                | Dr. von Mährenthal                                                                                                    |
| Zucht von Callimorpha quadripunctaria Poda 155                                                                      | J. W. Tutt                                                                                                            |

# ENTOMOLOGISCHE PIFT Organ des Internationalen ENTOMOLOGISCHE PIFT EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen,

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Gaben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Ueber die persica-Formen von Polyommatus icarus Rott. — Eine neue Theodosia-Art. — Die deutschen Sesien. — Nachträgliches über Aglia tau. — Zu: "Aegeria (Sesia) n. spec.?"

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Unter dem Titel "Experimentelle Studien zur Soma- und Geschlechtsdifferenzierung, erster Beitrag über den Zusammenhang primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale bei den Schmetterlingen und den übrigen Gliedertieren" hat Prof. Johannes Meisenheimer eine bedeutsame wissenschaftliche Arbeit im Verlage von Gustav Fischer, Jena 1909, veröffentlicht. Es handelt sich um den Nachweis der Möglichkeit, durch operativen Eingriff, also künstlich, Zwitter zu erzeugen. Nachdem heute die Annahme einer bereits in der jungen Keimzelle sich vollziehenden Bestimmung der Geschlechtsdrüse kaum noch abzuweisen ist, handelt es sich nur noch um die Frage, ob die übrigen Teile des Genitalapparates und die sekundären Geschlechtsmerkmale für ihre Ausbildung zum männlichen oder weiblichen Geschlecht von dieser Keimdrüse abhängig sind, oder ob ihre Entwickelung unabhängig hiervon nebengeordneter primärer Natur ist. Nach den in dieser Hinsicht bei Schmetterlingen mit hochentwickeltem Geschlechtsdimorphismus angestellten Versuchen beginnt die letzte Annahme zu überwiegen. Experimente beschränkten sich bisher hauptsächlich auf Kastration, also Entfernung der Geschlechtsdrüsen, bei jugendlichen Entwickelungsstadien (Oudemans) oder Exstirpation des gesamten Geschlechtsapparates und Uebertragung der Geschlechtsdrüsen yon einem auf das andere Geschlecht. möglich, auf diese Weise eine innere Zwitterbildung hervorzurufen, deren etwaige Rückwirkung auf die äußeren Geschlechtscharaktere für das behandelte Problem von besonderer Bedeutung sein mußte. Bei allen diesen Versuchen erfolgte der operative Eingriff an Teilen des Geschlechtsapparates, später benutzte man die sekundären Charaktere direkt, so z. B. durch Entfernung junger Flügelanlagen und

Anregung regenerativer Neubildung dieser, wodurch dem Flügel der vom jungen Keim herrührende Anlagegrundsatz genommen und durch Neuanlage ersetzt wurde. Bei gleichzeitig vorgenommener Kastration oder Drüsenvertauschung mußte sich der Sexualcharakter auf völlig neuer Grundlage entwickeln. Von den durch Meisenheimer erzielten Resultaten der Experimente sei kurz erwähnt: Als sehr gutes Versuchsobjekt erwies sich Lymantria dispar. Die Operationen wurden zunächst an weiblichen Tieren in der 4. Raupenperiode vorgenommen, wo Geschlechtsdrüsen und Flügelanlagen noch sehr klein und wenig differenziert waren. Es wurden zunächst Geschlechtsdrüsen und Flügelanlagen exstirpiert. Erstere wurden nicht wieder ersetzt, bei letzteren bildeten sich neue Entwickelungszentren mit Wachstum verschiedenen Umfanges, der ursprüngliche Geschlechtscharakter blieb aber unverändert und zwar nicht nur im allgemeinen, sondern in allen Einzelheiten, so daß man bei dem auf einer Seite operierten Tier in dem regenerierten Flügel Farbton und Zeichnung in Uebereinstimmung mit dem ursprünglichen Flügel der anderen Körperseite gut erkennen konnte. Aehnlich sind die Ergebnisse bei männlichen Raupen derselben Art, denen bei Exstirpation der Flügelanlagen und gleichzeitiger Kastration junge weibliche Geschlechtseingepflanzt wurden. anlagen (Ovarien) war eine Weiterentwickelung beider Organanlagen zu beobachten, es mußte sich also die gesamte Entwickelung des neuen männlichen Flügels bei Gegenwart weiblicher Geschlechtsdrüsen und - möglicher Weise - unter deren Einwirkung vollziehen. Dieser letztere mutmaßliche Fall trat nicht ein, es kam trotz Anwesenheit normal entwickelter weiblicher Ovarien der männliche Flügel in unveränderter Weise (natürlich verkleinert oder deformiert) zum Vorschein: und auch hier in völliger oder weitgehender Uebereinstimmung mit dem ursprünglichen Flügel der Gegenseite. Von irgend welchem Einfluß der fremden,

stets hochentwickelten Geschlechtsdrüse ist niemals eine Andeutung bemerkbar. - Weiteres Interesse verdienen die Beobachtungen über die Einwirkung der Operationen auf den Geschlechtssinn. Es war schon von Oudemans festgestellt, daß kastrierte Falter von Lymantria dispar ihren Geschlechtstrieb in keiner Weise eingebüßt hatten, die 33 vollzogen normaler Weise die Begattung, natürlich resultatios, die ♀♀ begannen mit dem Ablösen der Hinterleibswolle, in welche sie unter normalen Verhältnissen die Eier einhüllen. Meisenheimer beschreibt das Verhalten von einem trisch geschlüpften o derselben Art, bei dem der gesamte Geschlechtsapparat entfernt war, gegenüber mehreren normalen jungfräulichen 22. Nach lebhattem Umherschwärmen machte das o'zahlreiche eifrige Begattungsversuche, genau wie bei einem intakten Tier, die Versuche währten stundenlang mit verschiedenen Pausen. Ebenso vollzogen od, denen der Greifapparat gelässen, aber die Hoden durch weibliche Ovarien ersetzt waren, schon nach kurzer Zeit die Copula mit normalen 🗟 🗸 und verblieben darin bis zu 4 Stunden, natürlich ohne jegliche Möglichkeit einer Befruchtung. Es können also kaum schlagendere Beweise dafür erbracht werden, daß Ausbildung wie Betätigung der psychischen Sexualcharaktere völlig unabhängig von einer Beeinflussung seitens der Geschlechtsdrüsen oder anderer Teile des Genitalapparates sich voll-Eine Wechselwirkung zwischen primärem Geschlechtsapparat und Geschlechtsinstinkten besteht in keiner Weise. Weiterhin versagt also auch gänzlich der Grundsatz oder die Annahme, daß die Ausbildung der sekundären Sexualcharaktere (also auch die Erscheinungen bei den sogenannten Farbenzwittern) auf einen neubildenden Reiz der Geschlechtsdrüsen während der Entwickelung des Tieres zurückzuführen sei. Es ist hingegen wahrscheinlich, daß, gleichwie bei den Geschlechtsdrüsen, die Bestimmung der übrigen Sexualcharaktere primärer Art ist, also in der jungen Keimzelle liegt und - Sammler von kostspieligen Hermaphroditen brauchen vorläufig nicht in Unruhe zu geraten, daß solche Kostbarkeiten im Wege der Operation als Dutzendware auf der Bildfläche erscheinen. - Noch einige Worte über die Art und Weise solcher Eingriffe in den lebenden Organismus: Die Operationsstelle bei Aushebung und Uebertragung der Geschlechtsdrüsen ist natürlich durch deren Lage im Raupenkörper gegeben, sie befindet sich im Rückenteil des 5. Abdominal- (8. Körper-) Segments der Raupe. Hoden und Ovarien liegen fast unmittelbar unter der Haut und sind einem operativen Eingriff von oben her leicht zugänglich. Bei L. dispar ist die Lage auch äußerlich durch die beiden roten Rückenwarzen des betreffenden Segments gekennzeichnet. Männliche und weibliche Drüsen sind nach Form und Größe leicht zu unterscheiden. Der Eingriff erfolgte in zuverlässiger Weise durch Schnitt mit einer feinen Augenschere beim narkotisierten (in Aether) Tier und Entfernung der Drüsen mit einer feinen Pinzette. Die Wunde wurde durch einen Tropfen Collodium geschlossen und heilte meistens gut, evtl. nach Ueberführung der Drüsen des Tieres eines anderen Geschlechts. Auf gleiche Weise wurde die Exstirpation von Flügelanlagen mit Erfolg ausgeführt. Die Beschreibung der näheren Vorgänge bei der Ontogenese und Regeneration wurde hier zu weit führen; ich glaube mit dem Referat einen interessanten Einblick in die Tiefe der Wissenschaft eröffnet zu haben.

Das neue Jahr hat uns zwei weitere neue entomologische Zeitschriften "beschert". Zuerst erschien: Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft No. 1 (Januar) und 2 (Februar), sodann: Mitteilungen der Berliner entomolog. Gesellschaft No. 1 (15. Februar), No. 2 (18. März). Ich muß mich heute auf diese kurze Mitteilung beschränken, demnächst komme ich auf den Inhalt der Mitteilungen beider Vereine zurück.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Ueber die persica-Formen von Polyommatus icarus Rott.

Von M. Gillmer, Cöthen (Anhalt).

Im Jahre 1869 veröffentlichte Th. Bienert die Original-Beschreibung seines Polyommatus (Lycaena) icarus Rott. var. persica. Er stellte darin fest: 1.) daß die Oberseite mit derjenigen nord- und centraleuropäischer Exemplare übereinstimme, 2.) daß aber die Grundfarbe der Unterseite fast weiß sei, 3.) daß ferner die Bogenaugen der submedianen Reihe verloschen, 4.) daß die Randpunkte oft kaum und die roten Randmonde nur als bleiche Schatten angedeutet seien (einzelne Stücke haben zwar scharf schwarz gezeichnete Randpunkte, dafür aber kaum angedeutete rote Randmonde), und 5.) daß der weiße Wisch in Zelle M3 ganz unkenntlich sei.

Die letzten 4 Merkmale zusammen sind für die var. persica Bien. charakteristisch und müssen vereinigt bleiben. Es würde also- unstatthaft sein, das eine oder andere dieser Merkmale für sich allein herauszugreifen und die var. persica Bien. etwa zu charakterisieren: 1.) durch "subtus punctis subnullis", wie es Dr. Staudinger 1871 in der 2. Aufl. seines Catalogs p. 12 getan hat, oder 2.) durch "with the spots on fore and hind wings (except discoidal spots) quite obsolete", wie es Herr Tutt 1896 in seinen British-Butterflies p. 175 getan hat.

Beide Autoren berücksichtigen nur das unter 3) angeführte Merkmal. Dieses ist aber allein genommen garnicht charakteristisch für var. persica Bien.; denn es gibt auch centraleuropäische Stücke, bei denen die Bogen- und Wurzelaugen klein oder im Verlöschen begriffen sind [parvipuncta Courvoisier], die aber in ihrer sonstigen Färbung und Zeichnung der Unterseite durchaus nicht zur var. persica Bien. gehören.

In richtiger Würdigung dieses Umstandes sind dann auch in der 3. Auflage des Staudinger-Rebel Catalogs (1901) p. 85 in erster Linie die fast weiße Grundfarbe der Unterseite und die sehr schwach angedeuteten Randpunkte und kaum noch roten Randmonde betont worden (3 subtus albido-cinereus, maculis marginalibus obsoletis, fere non rufis). Es ist dies zwar das Hauptcharakteristikum der var. persica Bien., allein die Augenpunkte und der weiße Wisch sind hier wieder leer ausgegangen.

In den Groß-Schmetterlingen der Erde von Dr Seitz I p. 312 (1909) sind die Hauptkennzeichen dieser Varietät fast sämtlich zur Geltung gekommen, denn es heißt dort: "In Vorderasien tritt die Form persica Bien. auf, die eine sehr lichte Unterseite mit wenig hervortretenden Ocellen und fast ganz verloschenen rostgelben Spuren vor dem Außenrande zeigt".

Die Ocellen sind also nach Dr. Seitz's Auffassung nicht verschwunden, sondern nur "wenighervortretend". Dies stimmt mit der deutschen Original-Beschreibung Bienert's überein, denn er sagt: "die mittlere Punktreihe sei verloschen". Der Ausdruck "verloschen" deutet aber an, daß die Ocellen noch immer, wenn auch klein oder rudi-

mentär, vorhanden sind. In der lateinischen Diagnose Bienert's ist der Ausdruck übertrieben; von einem vollständigen Verschwinden (Ausgelöschtsein) der Ocellen "punctis ocellaribus extinctis" ist gar keine Rede; zum wenigsten haben Bienert solche Exemplare nicht vorgelegen, denn sonst hätte er sie in der erweiterten deutschen Beschreibung sicher besonders erwähnt. Daß Exemplare mit teilweise oder gänzlich fehlenden Ocellen bei var. persica Bien. sonst nicht vorkommen, soll hiermit nicht gesagt werden. Im Gegenteil wird dies ausdrücklich zugegeben; nur hörte man bislang nichts von solchen extremen Stücken Denn vom "Verloschensein" der Ocellen bis zum "völligen Fehlen" ist nur ein kurzer, wenn auch langsamer Schritt.

Dieserhalb kann nun eine centraleuropäische Form von Polyommatus (Lycaena) icarus, welcher außer dem völligen Fehlen der Bogen- und Wurzelaugen alle anderen charakteristischen Merkmale der var: persica Bien. fehlen, nicht als ab. persica Bien. bezeichnet werden; vielmehr wird es sich empfehlen, hierfür einen anderen Namen, etwa

#### ab. caeca n. ab.

zu wählen und diese Form durch die Diagnose "subtus non ocellatus" festzulegen.

Die Bezeichnung ab. persica Stdgr. kann nur für solche centraleuropäische Stücke gelten, welche in der fast weißen Färbung der Unterseite, den im Stadium des Verlöschens befindlichen Randpunkten und Orangemonden der var. persica Bien. nahe kommen, wie solche z. B. bei Weinheim (Baden) gefangen wurden (cf. Rühl-Heyne, Palaearkt. Groß-Schmett. I. Nachträge 1895 p. 761 und Reutti, Lep. Fauna des Großh. Baden 1898 p. 23).

Ganz unzulässig ist es aber, diese Exemplare als ab. semipersica Tutt zu bezeichnen, wie es Dr. Seitz in seinen Groß-Schmett. I. p. 312 (1909) getan hat, indem er sagt: "Analoge Exemplare [d. i. analog zu var. persica Bien. kommen als Aberrationen hin und wieder auch im Westen vor, aber die Merkmale der [var] persica Bien. sind dann weniger prägnant, mehr nur angedeutet: dies ist ab. semi-persica Tutt "Nein! Dies ist ab. persica Stdgr. Denn die ab. semi-persica Tutt ist ein für allemal festgelegt durch die Diagnose: "With the spots on hind wings more or less obsolete" (Tutt, Brit Butt. 1896 p. 175). Die ab. semi-persica ist eine zufällige centraleuropäische Polyom. icarus-Form, die nichts mit den Unterseiten-Merkmalen der asiatischen var. persica Bien. gemein hat; ihr fehlt auf der Hinterflügel-Unterseite lediglich ein Teil der Ocellen (sie hieße besser ab. postico-inocellata), wie auch Herr Dr. Rebel richtig in der 9. Aufl. des Berge'schen Schmetterlingsbuches 1909 p. 70 angibt. Nur in der Diagnose der ab. persica Bien, kann ich ihm nicht beistimmen. Denn in der 3. Aufl. des Catalogs (1901) p. 85 wird var. (et ab.) persica Bien. durch "o subtus albido-cinereus, maculis marginalibus obsoletis, fere non rufis" und in dem Berge'schen Schmetterlingsbuche ed. IX. (1909) p. 70 die ab. persica Bien. durch "alle Augen der Unterseite fehlend" charakterisiert. Darin liegt ein Widerspruch. Denn nach der 3. Ausgabe des Catalogs kommen der ab. persica Stdgr. auch alle Unterseiten-Kennzeichen (wenn vielleicht auch weniger gut ausgeprägt) der var. persica Bien. zu, während nach der 9. Ausgabe des Berge der ab. persica Rebel nur der gänzliche Mangel der Ocellen eigen sein soll. Die ab. persica Rebel habe ich im Vorhergehenden als ab. caeca n. ab. bezeichnet.

Die von R. South im Entomologist XXXVI. (1903) p. 249 abgebildete und beschriebene Aberration von Polyom. (Lyc.) icarus Rott. gehört zur ab. persica Stdgr., denn sie hat die fast weiße Unterseite und den Mangel der Randpunkte [letzterer ist bei var. persica Bien. nicht einmal konstant mit var. persica Bien, gemein, nur die orangefarbenen Randmonde der Hinterflügel-Unterseite sind stärker ausgebildet, außerdem sind auch die basalen Einfassungen der orangefarbenen Randmonde deutlich. Dagegen fehlen die Wurzel- und Bogenaugen, sowie die Mittelmonde der Hinterflügel gänzlich, während die Mittelmonde der Vorderflügel im Schwinden begriffen sind. Daß diese Aberration mit der var. persica Bien. nichts Gemeinsames haben soll, wie Herr E. Krodel glaubt aussprechen zu müssen, wird durch die Vergleichung der beiden Formen widerlegt (cf. Ent. Zeitschr. Guben XVII. 1904 p. 84). Sie bildet einen Uebergang zu der auf der Unterseite vollständig leeren Form ab. vacua n. ab., welche bei Lycaena corydon vorkommt. Da die Mittelmonde der Vorderflügel noch nicht ganz verschwunden sind, so kann man bei dem englischen Stücke nur von einem Uebergange zu der bei Polyom. icarus Rott. ab. persica Stdgr. noch nicht gemeldeten vacua reden. Der Name ab. vacua soll für die auf der Unterseite vollständig leere Form (also ohne Bogen- und Wurzelaugen, ohne Mittelmonde, ohne Randpunkte, ohne Orangemonde und ohne schwarze Hakeneinfassung) reserviert werden.

Bezüglich der *persica-*Formen haben wir also:

Polyommatus (Lycaena) icarus Rott.

1. var. persica Bienert (1869). — Rühl, Palaearkt. Groß-Schmett. I. p. 268 (1895). - Staudinger-Rebel Catalog ed. III. p. 85 (1901). — Krodel, Ent. Zeitschr. Guben XVII. 1904. p. 80. -Seitz, Groß-Schmett. d. Erde I. p. 312 (1909). - var. Turanica Rühl-Heyne Palaearkt. Groß-Schmett, I. Nachtr. p 761 (1895). — Persien,

2. ab. persica Staudinger-Rebel Catalog ed. III p. 85 (1901). — Rühl-Heyne, Palaearkt. Groß-Schmett. I. Nachtr. p. 761 (1895). — Reutti, Lep. Fauna d. Großh. Baden p. 23 (1898). — ab. semipersica Seitz (nec Tutt), Groß-Schmett. d. Erde I. p. 312 (1909). — trans. ad. vacua n. ab. South, Entomologist, London XXXVI. p. 249. fig. (1903). — Gillmer, Ent. Zeitschr. Guben XVII. p. 76. 84 (1904). - Central-Europa.

3. ab caeca n. ab. — ab. persica Rebel Berge's Schmett ed. IX. p. 70 (1909). — ab. persica Tutt Brit. Butt. p. 175 (1896). — var. persica Stdgr. Catalog ed. II. p. 12 (1871). — Central-Europa.

4. ab. semipersica Tutt, Brit. Butt. p. 175 (1896). - Rebel Berge's Schmett, ed. IX. p. 70. (1909). - Central-Europa. -

Hinsichtlich des Verschwindens der Ocellen ergibt sich folgende Zusammenstellung:

Polyommatus icarus Rott.

var. persica Bien. (parvipuncta) ab. unipuncta Courv. (Vorderflügel nur mit 1 Wurzelauge) ab. impuncta Courv. (Vorderflügel ohne Wurzelaugen.)

ab. persica Stdgr. ab. unipuncta Courv. (Vorderflügel nur mit 1 Wurzelauge) ab. impuncta Courv. (Vorderflügel ohne Wurzelaugen)

trans. ad. ab. vacua n. ab. (Ohne Wurzelund Bogenaugen, ohne Mittelmonde der Hinterflügel und ohne Randpunkte der Unterseite).

ab. *iphis* Meigen (typische *icarus*-Form mit 1 Wurzelauge der Vorderflügel). —

- ab. *icarinus* Scriba (typische *icarus*-Form ohne Wurzelaugen der Vorderflügel). *thersites* Gerhard. —
- ab. parvipuncta Courv. (typische icarus-Form mit verkleinerten Ocellen). —
- ab. semipersica Tutt (typische icarus-Form, der auf der Hinterflügel-Unterseite die Ocellen mehr oder weniger fehlen). Das partielle Fehlen der Ocellen der Hinterflügel sollte nicht benannt werden, weil dies 256 Möglichkeiten einschließt. Es sollte besser nur die Form einen Namen bekommen, welcher alle Ocellen der Hinterflügel fehlen, und zwar postico-inocellata n. ab. —

ab. caeca n. ab. (typische *icarus*-Form, der alle Wurzel- und Bogenaugen fehlen). —

#### Eine neue Theodosia-Art.

Von J. Moser.

#### Theodosia sumatrana.

In Größe und Gestalt gleicht die Art der Theodosia magnifica Rothsch. Das Kopfhorn ist ähnlich gebildet, jedoch etwas kürzer und stärker nach rückwärts gebogen. Die Seitenränder des Kopfes sind in stumpf zugespitzte Hörnchen verlängert, welche nach vorn gerichtet sind. Die hornartige Verlängerung des Halsschildes ist sehr kurz, zugespitzt und an der Basis seitlich zusammengedrückt. Kopf und Halsschild sind dicht runzelig punktiert und mit Ausnahme der hinteren Hälfte des Halsschildes kurz greis behaart. Die kahlen Flügeldecken zeigen eine sehr feine, dichte Punktierung. Das quernadelrissige Pygidium, sowie die ganze nadelrissig punktierte Unterseite sind greis behaart. Diese neue Art, von der ein o vorliegt, stammt von Sumatra (Medan). Eine ausführlichere Beschreibung folgt in der deutschen entomologischen Zeitschrift.

#### Die deutschen Sesien. Genaues über die Sammelweise derselben.

- Von Bernhard Zukowsky. -

Nachfolgende Zeilen sollen nicht eine Naturgeschichte der Sesienraupen bilden, wie schon mehrere mehr oder minder gute Arbeiten eine solche bieten, sondern ich will hier meine langjährigen Erfahrungen über Auffindung, Sammelweise und Zucht dieser interessanten Schmetterlinge zum besten geben. Es wird daher auch gerechtfertigt erscheinen, wenn ich bei einzelnen Arten genaue umständliche Ausführungen gemacht habe, während andere, wo die Gelegenheit nicht immer so günstig war, weniger berücksichtigt worden sind. Aber gerade jene ausführlichen Berichte dürften dem einen oder anderen Sammler angenehm sein und ihm manches erleichtern helfen. Indem ich die Arbeit mit dem Wunsche, von der Kritik nachsichtig beurteilt zu werden, der Öffentlichkeit übergebe, hoffe ich, durch sie neue Jünger für einen wohl sicher der interessantesten Teile der Lepidopteren zu gewinnen.

Daß die Raupen der Sesien sämtlich im Innern von Stämmen, Wurzeln und Zweigen leben, setze ich als bekannt voraus, ebenso, daß in allen

diesen Stämmen etc. auch Bockkäferlarven vorkommen, die man aber von den Raupen durch ihr viel kräftigeres Gebiß und den Mangel der Beine leicht unterscheiden kann. Nicht so bekannt dürfte es sein, daß alle Sesienraupen von ihrem Puppenlager einen Gang fressen, der nur durch ein schwaches Rindenhäutchen oder eine gesponnene Klappe von der Außenwelt getrennt ist und so dem Schmetterling ein leichtes Ausschlüpfen gestattet. Bockkäfern ist das nie der Fall; der entkelte Bockkäfer frißt sich mit seinen starken Mundwerkzeugen selbst sein Schlüpfloch. Irrig ist die Annahme, daß die Sesiengänge immer rund sein müssen, während die der Böcke oval sind. Ich habe so manchen Gang gefunden, der danach einem Bock gehören mußte und mir nachher eine Sesie lieferte; es kann aber auch das Umgekehrte stattfinden.

Trochilium apiformis L. Diese größte europäische Sesie ist wohl gleichzeitig auch die häufigste und am weitesten verbreitete. Sie kommt überall vor, wo Pappeln sind. Nicht nur auf Sandboden, den sie sehr liebt, sondern auch in ganz feuchten Schonungen habe ich sie schon angetroffen. Ihre Raupe ist zweijährig und bewohnt die Wurzeln und den unteren Stamm aller Pappelarten, - Populus nigra und tremula besonders, soll auch, was mir aber bis jetzt noch nicht ge-lungen ist nachzuweisen, in Salix vorkommen. In Menge kann man die Raupen manchmal erbeuten, wo nur einzelne Pappeln stehen; es sind dann die QQ gezwungen, immer in dieselben Bäume abzulegen. Doch liefern auch die alten Pappelchausseen gute Resultate, nur habe ich hier gefunden, daß an besonders befahrenen Stellen keine Raupen zu finden waren, ebensowenig alte Schlupflöcher. Mag sein, daß die ♀♀ nicht die nötige Ruhe zum Absetzen der Eier hatten, oder der untere Teil des Baumes, der hierbei nur in Betracht kommt, zu sehr mit Chausseeschmutz bedeckt war; jedenfalls war an den noch so günstig in schönstem Sandboden stehenden Populus nigra und italica nicht ein Stück zu entdecken.

Die überwinterten Gespinste, in denen die Raupe seit dem Herbst zur Verpuppung reif liegt, stecken meist im Baume dicht unter der Rinde, gewöhnlich einige Zentimeter unter der Erde, aber auch bis 20 cm darüber. In vereinzelten Fällen habe ich sie auch schon ganz in der Erde, ein Stück vom Stamme entfernt, gefunden. Jedenfalls ist es ratsam, an einem Baume, in dem man Gespinste vermutet (durch alte Schlupflöcher und andere Anzeichen), erst die dem Stamm zunächst liegende Erde zu durchsuchen und dann mit einem starken Messer die erste Rinde, die bei den Pappeln meist weich und faulig ist, abzuschälen. Auf diese Weise erhält man sicher alle Gespinste, die im Baum sind, und habe ich dabei aus einem Stamme schon bis 15 Exemplare geholt. Bei Tr. apiformis habe ich eine Art von Eingehen bemerkt, das mir nur noch bei Sc. tabaniformis und einige Male bei S. spheciformis und S., culiciformis aufgefallen ist, nämlich, daß die weiblichen Tiere sich vollständig in der Puppe entwickeln, dieselbe aber nicht sprengen, sondern darin verbleiben und die Eier in die Puppe selbst ablegen. Durch die dabei stattfindenden Bewegungen ist dann natürlich der Hinterleib seiner Schuppen beraubt. Befreit man das Tier von der umschließenden Puppenhülle, so lebt es noch tagelang — mit unentwickelten Flügeln natürlich — und läuft im

# 1. Beilage zu No. 1. 4. Jahrgang.

Kasten umher. In der Puppe gelassen, stirbt es dagegen schnell ab. Ich habe mir dies nie recht erklären können; vielleicht, daß die Sprengstellen zu fest waren oder das Tier nicht genug Kraft besaß, dieselben zu brechen (durch vorangegangene Störungen verursacht!?) —, immer war der Falter vollständig entwickelt und lebensfähig. Merkwürdig ist, daß ich das nicht bei allen Sesien feststellen konnte. Daß Schmetterlinge vollständig entwickelt in der Puppe liegen und kurz vor dem Ausschlüpfen sterben, kommt wohl in allen Gattungen vor, daß sie aber in der Puppe leben und Eier absetzen, ist mir nur von den genannten Sesien bekannt.\*)

Tr. apiformis ist eine von den Sesien, die sich leicht treiben lassen. Puppen, die ich im Dezember oder Januar eintrug, lieferten mir im Februar und März gute Falter, ohne einen größeren Prozentsatz unentwickelter Tiere als bei normaler Zucht. Hinzuzufügen wäre hier noch, daß dieses Treiben dann gelingt, wenn die Raupen draußen erst einmal gehörig Frost bekommen haben.

(Fortsetzung folgt.)

#### Nachträgliches über Aglia tau.

Als ich 1908 in den Ruhestand trat und im Mai nach Blankenburg a. Harz verzog, da war gerade die Flugzeit von Aglia tau. Leider war ich mit den Mühen, wie sie ein Umzug mit sich bringt, so besetzt. daß ich für die Beobachtung der Schmetterlinge wenig Zeit erübrigen konnte. Als größere Ruhe für mich eintrat, da machte ich mich auch in die benachbarten Buchenwälder auf, sah aber nur noch wenig die Männchen fliegen; es gelang mir aber, noch einiger Weibchen habhaft zu werden. Es hat mir nach meinen Beobachtungen in den Jahren 1908 und 1909 so scheinen wollen, als ob bei den Weibern von Aglia tan Verkümmerungen ziemlich häufig in der Natur vorkämen. Wenigstens habe ich eine ganze Anzahl verkrüppelter Exemplare davon gefunden, die sich aber doch von den Männchen aufgesucht und befruchtet erwiesen. Auffällig war es mir dabei, daß ich ein solches Weibchen mit ganz eingebogenen Flügeln in einer ziemlichen Entfernung vom Buchenwald in einer ausgedehnten Kirschplantage sitzend fand. Auch dort erwies es sich als befruchtet

\*) Bei mehreren Psychiden-Gattungen ist es die Regel.

und lieferte mir Gelegenheit zu einer umfangreicheren Letzteres war im verflossenen Jahre. Doch will ich eigentlich etwas aus dem Jahre 1908 nachträglich mitteilen, was, wie ich denke, weiteres Interesse haben dürfte. Ich entdeckte nämlich eines Tages ein Weibchen, das 3 Flügel vollkommen und schön entwickelt hatte. Der linke Oberflügel jedoch war nicht etwa verbogen, sondern glatt und tadellos, zeigte auch schön die eigenartige Zeichnung, war aber so klein geblieben, wie ihn der Schmetterling trägt, wenn er der Puppe eben entschlüpft ist. Selbstverständlich befindet sich dies Exemplar wohl gespannt jetzt in meiner Sammlung. Gern möchte ich nun wohl aus den Erfahrungen der Sammler Berichte hören, ob solche Verkümmerungen, wie die beschriebene, auch sonst und ob etwa gar häufiger beobachtet sind, natürlich meine ich nicht bloß bei Aglia tau. Wenn ich von meinem mir absonderlich erscheinenden Funde aus einem besonderen Grunde erst nachträglich Mitteilung mache, so dürfte die Sache durch die Länge der verstrichenen Zeit für manchen Sammler doch nicht an Interesse verloren Prof. Dr. Fr. Decker. hahen

#### Zu: "Aegeria (Sesia) n. spec?"

In Nr. 44 dieser Zeitschrift vom 29. Januar 1910 berichtete Herr Fuchs in Straßburg über die Beobachtung einer frisch geschlüpften Sesie an einem Nußbaume und über das Auffinden leerer Puppenhülsen und sprach dabei die Vermutung aus, daß es sich in diesem Falle vielleicht um eine neue Sesia-Art handele.

Wenn Herrn Fuchs, wie er hofft, das Auffinden der Raupe gelingt, so wird die vermutete neue Art wahrscheinlich als Sesia vespifermis L. sich erweisen, welche nicht nur unter Eichenrinde lebt, sondern auch unter der Rinde von Buche, Kastanie und sogar Walnuß vorkommt. Im Harz und in Thüringen fand ich, durch Zufall aufmerksam geworden, Sesia vespiformis L. mehrmals unter Walnußrinde. Wären die leeren Puppen nicht später noch mehrere Male an Nußbäumen bemerkt worden, so könnte man auch an eine verirrte Sesia myopiformis Bkh. denken, deren Raupe ich schon unter der Rinde aller möglichen Obstbäume, allerdings noch nicht in Nußbäumen gefunden habe. Daher hat meine erste Annahme die größte Wahrscheinlichkeit für sich.

Berlin. Bernhard Zukowsky.

# Coleopteren u. and. Ordnungen.

#### a) Angebot.

#### Abzugeben im Tausch:

Libellen - Larven von Cal. virgo. Heuschrecken, Diestram. marmorata, Notonecta glauca (Wanze).

#### Abzugeben für bar:

20 St. podalirius Mk. 2.40, 30 St. caja Mk. 3.60.

Präp. Raupen: podalirius, machaon, apollo, brassicae, antiopa, euphorbiae, caja, menthastri, antiqua, dispar, rubi, salicis, neustria, tau, bucephala, rumicis, psi, grossulariata, trifolii, pini, aceris, vinula, geblasene Engerlinge. Preise billig. Leopold Franzl, Karlsbad, Schulgasse.

#### Für Händler

biete 100 Stück Goliathus giganteus für 240 Mk., 10 Urania croesus für 40 Mk. Franz Watza, Wien VII, Burggasse 72/6.

#### Hirschkäfer!

Da ich dieselben nicht sammle, vertausche ich 30 3, 3 \( \sigma\) gegen Spannbretter, Breite von 10—15 cm, mit Karos und Zahlen versehener Spannfläche.
Schicke im Voraus. Porto frei!

Gottfried Bader, Augsburg, Schönspergerstr. 12.

#### b) Nachfrage.

## Cicindela campestris

in Anzahl mit genauem Fundort sucht
P. Schulze, Charlottenburg,
Schillerstr. 85.

## Lepidopteren.

#### a) Angebot.

Entomolog. Vereinigung "Sphinx".

Arct maculosa Rannon

Arct. maculosa - Raupen 2.50 Mk., Puppen 3.20 Mk. Porto 30 Pf. per Adr.: Joh. Mück, Wien XVI, Thaliastrasse 94.

#### Exoten.

Um Platz zu schaffen: 25 geapannte Exoten mit vielen Papilio etc. nur 5 Mark, Porto bekannt, Verp. 50 Pf. gegen Nachnahme (noch ca. 300 Stück abzugeben).

Entomologisches Kabinett, München, Rottmannstr. 15.

## Puppen von T. amethystina

Dutzend 2.00 Mark

Raupen von R. calvaria,

gut überwintert, wieder fressend, à Dtzd. 1.50 M. Futter: dürres Laub.

Heinrich Oertel, Halle (S.), Geiststraße 27.

In Anzahl abzugeben:

Sesia culiciformis

und **speciformis** im Kokon, Raupen 1.20 M., Puppen 1.50 M. d. Dtzd. Porto extra. Tausch gegen gesp. Falter.

Wilh. Fritsche, Chemnitz,

unt. Georgstr. 10.

Gesunde, kräftige Puppen von Anth. pernyi 25 Pf., Att. orizaba 60 Pf. das Stück. Porto 20 Pf. Tausch gegen bess. europ. Falter bis zu 3 Stück einer Art. A. Röher, Döbeln (Sachsen), Wappenhenschstr. 15.



turnus 40, cresphontes 50, achemon 70, modesta 120 Pf. Tütenfalter in I. Qual. P. androgeus, paris, xenocles 40, ganesa 50, chaon, helenus, sorpedon, euryphilus, agamemnon, castor, asterion 20, 100, Char. hindia, marmax 30, eudamippus 70, S. agles, septentrion. 20, genutia, chrysippus, melaneus 15, Sel. descombesi pasithoe 20, agostina 40, pyramus 60, Lim. procris 10 darasa 25, Ath. inara 15, Prion. thestylis 15, watsonii 25, Eur. halith. 15, Cy. erota, Cat. cotilla, gnoma 10, Heb. glaucippe 25, Eur. drona 10, hecobe 5, E. lencocyma 20, St. nicea 15, K. inachis 50, Jx. pyrene 15 Pf. Cent. Indier 15 M., 50 St. 6.50 M. Eine Anzahl hübscher Kameruner zu ½. Gesp. Exoten: Serie zu 20 M. (Wert 200.) Porto extra. E. Herfurth, Weimar, Sedanstr. 9.

# 

# Zuchtmaterial.

Raup. Car. respersa 120, Plus. chyrsitis 60, Eier v. Pol. xanthomista 50 Pf. per Dtzd. Tausch gegen Ia Falter u. Pupp. abzugeben.

O. Stolze, Chempitz, Oststr. 7.

Gebe ab: Puppen

Spilosoma urticae 1.00 M., Cucullia artemisiae 0.30 M. per Dutzend. Porto 20 Pf. Pagels, Zullmaschinist, Hamburg-Steinwärder.

Asph. flavicornis

1910, ungespannt, tauscht gegen Eier von Catocalen, auch gegen bar.

Paul Blasche, Lehrer, Creba, O.-L.

Nehme Bestellungen an auf

Freilandraupen

von B. guercus, ergaben sehr ott die var. callunae, Dtzd. 40 Pf., 100 Stück 3.00 M. Porto und Verp bes.

Karl Kressler, Meuselwitz, S.-A.

Abzugeben:

Raupen von villica 50; Räupchen von Lim. populi im Wintergespinst 300. Preise in Pf. pro Dtzd. ohne Porto. Prachtvolle Käfercenturien in 70-80 Art. aus Dtsch.-Ost-Afrika à 12,50 M. H. Grützner, Beuthen, Ob .- S.

#### Arct. hebe-

Raupen Dtzd. 1.50 M. Porto u. Verp. 30 Pf. J. Zimny, Posen O I., Taubenstr. 6.

Freiland-Eier:

E. versicolora 25 St. 40, Cat. fraximi 40, elocata 30, sponsa 30, nupta 20, E. autumnaria 15 Pf.; Puppen: St. fagi St. 45, Ps. lunris 2 St. 25, P. curtula u. anachoreta gemischt, Dtzd. 40 Pf.

Später Raupen von D. aprilina, Dtzd. 60, Oe. quadra 30, Ph. pedaria 30, sowie Eier von St. fagi, 25 St. 100 Pf, außer Verpackung und Porto.

F. Hoffmann, Winzenberg bei Koppitz.

#### Biete an:

zu ½ Standgr.,
60 Stück Sesia culiciformis, 30 Stück Plusia moneta,

Ia sauber gespannt. Auch Tausch gegen mir fehlende Falter oder Zuchtmaterial. Porto extra

Max Richter, Bautzen, Stiftstr. 5 I.

Habe noch 40 Eier von

Cat. paeta.

sowie einige Hundert von fraxini abzugeben, am liebsten gegen galii- oder tiliae-Puppen.

A. Richter, Lebrer, Stettin, Friedebornstr, 20 I.

NB. Mache alle Herren, mit denen ich noch in Tauschverbindung stehe, auf meine Wohnungsänderung aufmerksam. Palaearkten.

24 gespannte indochin. Palaearkten für 9 Mark (A. rudra, niphe, St. nicea, C. florella, crocale, D. verhuelli, Coll. pieridoides, Ter. eris, D. limniace, meloneus, septentrionis, dorippus, alcippus, chrisippus, Ch. poliyxena, Lethe iphita, En. lunatus, C. thyodamos, Pap. clytia, borealis, Symbr. lucina, cotanda, Eupl. midamus & P. Verp. 50 Pf. Nachnahme.

Entomologisches Kabinett, München, Rottmannstr. 15.

Gesunde kräftige Puppen

von Pap, alexanor v. magna am natürlichen Gespinst a Stück Mk. 1.50, M. croatica à 75 Pf., Sat. pyri à 25 Pf., Dtzd. Mk. 2.50, Dianth. compta à Dtzd. 60 Pf. Porto etc. extra.

la. palaearkt. Faiter

besonders sehr sehöne D. nerii habe abzugeben und stehen auf Wunsch Auswahlsendungen zu Diensten.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstraße 30.

Lepidopteren-Sammlung

über 1000 Mk. Katalogwert zu verkaufen. Mitreuter, Birkenwerder bei Berlin.

# Schmetterlinge (gespannt).

Preise netto in Pfennigen. Tadellose Qualität. Porto und Verpackung extra. Versand per Nachnahme. Einzelne hier aufgeführte seltene Arten nur in wenigen Stücken vorrätig. Im Tausch nehme ich Pal., Buprestiden, Cerambycidae, Brief-

Pal., Buprestiden, Cerambycidae, Briefmarken etc. Sendung mache ich nie zuerst.

Papilionidae: Pap. hospiton 250,
Thais. cerisyi 50, rumina 50, ab. canteneri
200, v. deyrollei 3 30, \$\times\$ 50, Parn. dalius
3 25, \$\times\$ 50, v. insignis \$\times\$ 100, \$\times\$ 200,
v. transbaic. \$\times\$ 400, Apor crataegi 8,
Pier. brassicae 5, rapae 5, napis 5, cheiranti \$\times\$ 150, \$\times\$ 250, Zegris eupheme 125,
Colias phicom. 25, hyale e l. 20, hecla
3 200, \$\times\$ 250, aurora \$\times\$ 250, romanovi
\$\times\$ 150, thisoa \$\times\$ 75, \$\times\$ 150, Gonept.
rhamni 6, Limen. sibilla 15, Vanessa
atalanta 8, io 4, urticae 4, polychlor. 8,
c-album 15, egea 50, levana 6, prorsa 8, e-album 15, egea 50, levana 6, prorsa 8, Melit. cynthia 40, cinxia 6. Argyn. v. arsilache 15. v. isis 25, selene 8, Paph. v. anargyra 3 200 (Corsica), Melan. galathea 8, Aphant. hyperanth. 10, Epin. jurtina 5, Thecl. ilicis 15, rubi 10, quercus 12, betulae 10, Chrysoph. virgaureae 10, thersamon 30, v. gordius of 2 80, dorilis 6, phlacas 6. amphidamas 15. Lamp. boeticus 40, Lycaena icarus 6, damon 10, amandus 20, hopferi 60, phillis 3 40, orbitulus 20, argiolus 15, Adopea thaumas 10, Aucind. comma 10, sylvanus 10, Thanaos tages.

Heterocera: Sphinx ligustri, Deileph. cuphotbiae 10. ab. paralis 100, Cheroc elpenor 10, Macrog. croatica 100, Hemaris crabro iformis 150, Harp. bifida 15, vinula 10, Lophop. carmelina 6, Pterost. palpina 8, Phal. bucephala 5, Pygaera curtula 10, anachoreta 6, pigra 6, Orgyia antiqua 8, Euproct. chrysorrhoea 8. Porthesia similis 8, Stilp. salicis 6, Lymaot. dispar 6, monacha 10, ab. eremita 30, ab. nigra 30, Malac. neustria 8, Cosmot. potatoria 15, Endrom. versicolora 30, Bomb. mori 20, Drepana falcataria 6, Endrom. versicolora 30, lacertin. 10.

Noctuidae: Acronycta leporina 15, aceris 8, psi 8, rumicis 5, Agrotis augur 8. pronuba 8, triangulum 8, caja 10, cnigrum 5, ditrapez. 12, plecta 8, putris 10, prasina 15, Mamestra brassicae 5, nebulosa 6, persicariae 5, ab. unicolor 15, oleracea 5, contigua 6, pisi 6, serena 8, Hadena unanimis 15, Dichon. convergens 15, Trachen atriplicis 8, Euplex. lucipara 5, Man. maura 30, Luc. virens 25, Taenioc. populeti 40, Calymn. trapezina 6, Plastenis retusa 10, Xanthia citrago 12, flavago 6, fulvago 8, Orrhod. fragariae 40, Scopelos. satellitia 6, Calloph. lunula 8, Cucullia asteris, Anarta myrtilli 10, Heliaca tenebrata 8, Pyrrhia umbra 15, Scoliopt. libatrix 5, Plusia moneta 5, gamma 6, Euclid. mi 5, gryphica 5. Pseudoph. lunaris 20; Catocala sporsa 25, Bomolocha fontis 15, Cymath. or 8, duplaris 25, Polyp. flavi-cornis 8, Brephos parthen. 10.

Geometridae: Euchloris pustulata 60, Acidalia ornata 10, aversata 15, ab. spoliata 15, Cheimatobia boreata 10, brumata 5, Triph. dubitata 12, Larentia ocellata 12, fluctuata 5, cucullata 25, sociata 8, albicillata 8. badiata 12, hastata 12. tristata 8, vespertaria 10, ferrugata 6, 12. tristata 8, vesperiaria 10, ferrugata 6, alchemiliata 8, obliterata 10, bilineata 6, sorditata 10, comitata 6, dilutata 6, Abrax. grossulariata 10, sylvata 15, marginata 8, Lygris populata 10, Hemithea strigata 15, Epione apiciaria; 6, 10, 9, 25, parallelaria 6, 25, 9, 60. Semiothisa signaria 15, liturata 15, Hyb. Legeophaesria 6, 9, 10, rupicapraria, 15 leucophaearia 6, 2 10, rupicapraria 15, marginaria 10, Anisopteryx aceraria 10, marginaria 10, Anisopteryx aceraria 10, aescularia 10, Phigalia pedaria 8, Amphid. betularia 10. Boarmia consortaria, punctu-laria 6, Emat. atomaria 5, Bupalus piniarius 8, Thamnom. wauaria 6, Phasiane clathrata 6, Opistho luteolata 6, Epione advenaria 10.

Cymbidae: Sarrothrip. revayana 10, Earias clorana 10. Hylophila prasina 10, bicolorana 25, Arctia mendica 10, lu-bricipeda 6, menthastri 6, urticae 15, Phragmat. fuliginosa 8, Arctia flava 250, villica 12, Call. dominula 8 Pfennig das Stück. — Von den hier angebotenen Schmetterlingen sind auch die präp. Raupen billig dazu zu haben, nur prima Objekte, alle Spanneraupen sind auf Aestchen montiert. - Auch habe ich noch eine kleine Anzahl Carabus olympiae, tadellose Tiere à 3.50 M. abzugeben.

Gustav Junkel, Crimmitschau i. S., Obere Silberstraße 3.

# 2. Beilage zu No. 1.

#### Jean Roth, Fürth i. Bayern. Ungeleimte Platten in einem Stück.

Fabrikpreis:  $30 \times 20$  cm,  $1^{1}$  cm stark, 50. I. Qualität Mk. 3.60. 50 Platten,

30 × 20 cm, 1 4 cm stark, 50 Platten, II. Qualität Mk. 2.60.

Verpackung pro Paket 20 Pf. — Bei Bestellung von 6 Paketen auf einmal gewähre 5% Rabatt.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

D 🛘 Insektenkästen 🔾 🕽 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen. Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen 50 × 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 4 M. 25 Pf. 42 × 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf. 41 × 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

## Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 



Europ. u. Exoten-Zucht-Material. - Jahres - Liste. -

# C. & A. Allinger & Cie., Bremen.

# Leistungsfähigste Torfplattenfabrik

mit eigenem Motorbetrieb.

#### Lieferanten erster Entomologen, Museen und Vereinigungen.

Viele glänzende Anerkennungen!

Der riesig wachsende Absatz unserer Fabrikate, die täglich eintreffenden Anerkennungen und Nachbestellungen erster Entomologen, Museen und Vereinigungen, die vorher ihren Bedarf nachweisbar in Hannover gedeckt haben, ist die beste Bürgschaft, dass unser Torf weder hart noch rotbraun, sondern ein reiner gelber Sphagnumtorf ist, wogegen das in Hannover verarbeitete Material ein schilfriges, mit Wurzeln und harten Stellen durchsetztes ist. - Musterplatten versenden wir gratis und franko.

|     | W     | 'ir offeri     | eren | uns            | ere         | Torfp  | latte: | n in Po | ostp | aket | en:     |     |         |     |      |
|-----|-------|----------------|------|----------------|-------------|--------|--------|---------|------|------|---------|-----|---------|-----|------|
| l.  | Qual. | $28 \times 13$ | cm,  | 11/4           | cm          | stark  | , 60   | Platter | ı, İ | cm   | stark,  | 70  | Platten | Mk. | 2,20 |
|     |       | $26 \times 12$ |      |                |             |        |        |         |      |      |         |     |         | 97  | 2,20 |
|     |       | $30 \times 10$ |      |                |             |        |        |         |      |      |         |     | n       | 22  | 2,40 |
| 11. | Qual. | (in der        | Güte | des            | Ha          | nnove  | ersch  | en Mat  | eria | ls I | . Qual. | .)  |         |     |      |
|     |       | $28 \times 13$ | cm,  | 11/4           | $_{\rm cm}$ | stark  | , 60   | Platter | n, 1 | cm   | stark,  | 70  | Platten | Mk. | 1,60 |
|     |       | $26 \times 12$ | 29   | 11/4           | ` 27        | 1.27   | -75    | . 77    | 1    | 29   | 27      | 90  | 29      | 11  | 1,60 |
|     |       | $30 \times 10$ | 22   | 11/4           | 27          | 99     | . 80   |         | 1    | 77   | 27      | 100 | 77      | 9.9 | 1,60 |
|     |       | $26 \times 10$ | 27   | $1^{1}/_{4}$   | od          | er 1 o | em st  | tark    |      |      |         | 100 | 77      | 71  | 1,50 |
|     |       | $24 \times 8$  | **   | $1\frac{1}{4}$ | 79          | 1      | 19     | 27)     |      | *    |         | 100 | 99      | 7.7 | 1,30 |
|     |       |                |      | _              |             |        |        |         |      |      |         |     |         |     |      |

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 90 Pf.

Torfklötze zum Käferspannen p. St. 8 Pf.
Torfstreifen, 28 cm lang, 1-11/4 cm stark, 100 St. 40 Pf.
Torfleisten, nach Wunseh bis 50 cm Länge sauber überklebt, p. St. 8 Pf.

Konkurrenzios! Ungeleimte Platten in einem Stück:  $30\times20$  cm,  $1^{1}/_{4}$  cm stark, 50 Platten, 1 cm stark, 60 Platten Mk. 3,60  $30\times18$  ,  $1^{1}/_{4}$  , 7 50 , 1 1 , 7 60 , 3, -28  $\times18$  ,  $1^{1}/_{4}$  , 7 50 , 1 1 , 7 60 , 2, 2,80 2.60 2,20

Jede nicht passende Ware wird zurückgenommen. - Verpackung pro Paket 20 Pf.

# Jeder Sammler sollte sich

meine zerlegb. billigsten Raupenzucht-kästen von p. St. 2.50 Mk. (25×30 cm) an bestellen. Die Kästen sind mit Zinkeinsatz u. äusserst praktisch eingerichtet. Vereine und Händler erhalten Rabatt!



# Spannstreifen

aus Pausleinwand.

Reißen nie aus. 40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite post-frei für 1.10 Mk.

Karl Andreas, Gonsenheim b. Mainz.

# H. Schütz. Langensalza,

Buchdruckerei.

Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

#### Einfach und praktisch sind meine zylindrischen und mit luftdicht-

schliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

#### Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden.

9 10 11 u. 14 cm (Satz 4 St.) Durchm. 4 5  $6^{1/2}$  8 cm 175 Pf.

Stück 30 40 55 a. 70 Pf., ohne Kork 150. Verpackung 25 Pfennig.

Franz Abel, Leipzig-Schl., Blumnerstr. 27.

# Jelzt ist es die nochste Zeit

dass Sie sich meine entom. Utensilien als Sammelkästen, Schränke, Spannbretter, Versandkästen etc. zulegen, um bei Beginn der Saison billig und gut zu kaufen. Vereine und Händler erhalten Rabatt!



# Harzer Holzwaren-Fabrik

Gustav Berun, Gustav Berun, NB. Tausche auch gegen Zucht-material.

#### b) Nachfrage.

Kaufe

Entomologische Werke und Abhandlungen Sende

auf Verlangen meine entomolog. Kataloge. Felix L. Dames, Steglitz-Berlin.

Schmetterlingskästen,
6 Stück gebrauchte, gut erhalten und gut schliessend, mit Glasdeckel und Glasboden, Grösse etwa 48×37×7 cm, mit den nötigen Korkleisten zum Einstecken der Tiere, zu kaufen gesucht. Angebote erbittet Geheimrat Petri in Ballenstedt.



In einfachster, zuverlässiger Weise gibt das Buch auf folgende Fragen Antwort:

1) Welche Raupenarten leben an einer Pflauze

2) In welchen Monaten findet man

die Raupe? Welche Teile der Pflanzen sind beim Sammeln zu beachten?

4) Welche Pflanzen braucht die Raupe als Nahrung?

#### Verschiedenes

Raupen präpariert im Tausche und gegen bar billigst Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgrabenstrasse 32.

# Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu be-

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

ziehen durch

Schöner Flugkäfig,

2 Meter lang, 2 Meter hoch, 1 Meter tief, sowie einige exotische Vögel billigst zu Als Gartenkäfig sehr geeignet. verkaufen. Otto Baumgärtner, Wien VII/1, Hermanngasse 32.

#### Wohnungswechsel.

Wohne

jetzt Martin Lutherstrasse 51, III, Schöneberg Berlin, und bitte meine geschätzten Kunden hiervon Notiz zu nehmen. H. Thiele.

Lepidopteren, Palaearkten, sowie Exoten in grosser Auswahl.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Naturwissenschaftliche Vereinigung zu Guben.

Dienstag, den 5. April, abends 8 Uhr, Versammlung im Gesellschaftshause. Vortrag des Herrn Reg.- u. Baurats Francke: Elektro - Stahlerzeugung. Vorführungen und Besprechungen.
Gäste sind willkommen.

Der Vorstand.

Entomolog. Verein "Iris", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr

Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung. Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willkommen.

## Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung. Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im

Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. J. F. Fuhr, Vorsitzende.

Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

— Gäste willkommen. —

#### Entomologischer Verein "Apollo" 1 Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Dienstag, 12. April: Praktische Winke zur beginnenden Sammelzeit.

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Verein,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 8. April 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 12. April cr., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im. Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlungen im Monat April finden am 12. und am 26. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. - Am 26. Tausch.

- Gäste stets willkommen.

# Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen. Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte erfolgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse).

- Gäste willkommen! -

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

## Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887.: .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Verein für Käfer- n. Schmetterlingskunde für das nördliche Bohmen.

Sitz Rumburg.

Sonntag, den 10. April l. Js., Nachm. 2 Uhr in Scheuffler's Restaurant

#### Wander - Versammlung.

Vortrag W. Schütz: Wert d. Lokalfauna für d. Schmetterlings Sammler. Nach d. Versammlung: Tausch!

Gäste willkommen!

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! --

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restauraut "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

– Gäste stets willkommen! –

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, f eie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends. An den Vereinsabenden Tausch von Schmetterlingen, Käfern usw. - Vorträge und Diskussionen. - Gemeinsame Ausflüge. - Vereinsbibliothek.

Gäste stets willkommen.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

# Wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer, wenig-stens dem grössten Teile der Auflage, liegt ein Prospekt der E. Schweizer-bart'schen Verlagsbuchhandtung Nägele & Dr. Sproesser, Stuttgart, Johannesstrasse 3 A, bei, worauf wir noch ganz besonders aus dem Grunde aufmerksam machen, weil daraus mit Freuden zu ersehen ist, dass nunmehr das vortreffliche Werk des Prof. Dr. A. Spuler "Die Schmetterlinge Europas" mit Lieferung 38b zum Abschlusse gelangt ist.

För Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

von Art. aulica à Dtzd 25 Pfg, später Puppen à Dtzd. 40 Pfg. Porto u. Packung

extra. Vorrat groß.

H. C. Schramm, Mühlhausen i. Thüring.,

#### Tilesiusstraße 19. Arctia hebe-

Raupen, erwachs., 1.50 Mk. Puppen 2 Mk. per Dtzd. P. u. P. 30 Pfg. E. Fischer, Posen, Wilhelmstr. 8.

Puppen von S. ocellata 0,90, S. populi 0,80, C. argentea 1,00 und Eier von Cat. fraxini 0,15 Mk. per Dtzd.

J. Haßelbacher, Brandenburg a. H., Kurstraße 68.

von Sat. pyri, Dtzd. 0,15 Mk. ohne Porto. Nebe, Aken-Elbe.

Eupithecia silenata,

Rest 3 Dtzd., um zu räumen, à 2,40 Mk.
Porto 30 Pfennig. A. Grüssbach, Entomolog, Schreiberhau.

Sat. pyri-Eier.

Von großen Faltern aus syrischen, Dalmatiner und spanischen Freiland-Puppen, habe auch dieses Jahr wieder Ende April-Mai à Dtzd. 15 Pf., 12 Dtzd. 1,50 Mk. und Porto abzugeben und nehme schon jetzt Bestellungen entgegen.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstraße 30.

Puppen: levana à Stück 5, Dutzend 50, ligustri 8, Dutzend 80, Aliae 10, ab. concotlar 5, pudibunda 2 15, Dtzd. 150, bucephala 5, viciae 35, silaceata 10, satyrata 8, isogrammaria 15, ab. arceuthata 15, jacobaeae

5 Ffg. Porto pp. 30 Pfg. Tausch.

H. Schröder, Schwerin in Mecklenburg,
Sandstraße 4 b.

# Exoten - Eier

Sofort in Anzahl lieferbar!

Antheraea yaman.

Rhodinia fugax

Catocala piatrix Dtzd. 250 Pf.

vidua 250 250 2

Walnuß.

Akazie. Antheraea yamamai Dtzd. 50 Pf. | Eiche.

250 " concumbens,

250 " Weide. amatrix

Nachnahme oder Voreinsendung!

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

Caligo martia,

einer der größten und schönsten Falter der Erde, ganz frisch, 3 3 M., 2 3,50 M., 3 2 6 M., Attacus jacobaeae à 1 M. in schönen Stücken. Versand gegen Nachn. oder Voreinsend.

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

Palaearkten

Kallima v. chinensis ♂ 2 zus. 160, Pap. protenor 60, polytes 40, paris 40, sarpedon 40, Dan. septentrionis 30, Ixias pyrene 35, Delias v. stollii 50, Eterusia tricolor 80, aedea 120, magnifica 100, Van. glauconia 50, Hestina nama 40 = diese 14 zus. M. 8.00. Alles in Tüten, Verp. 20, Porto bekannt. Nachnahme.

Entomologisches Kabinett, München, Rottmannstr. 15.

Limenitis populi

6 & 9 \( \text{e l., gespannt, tadellos, sind abzugeben (am liebsten en bloc), } \( \text{d} \cdot 25 \( \text{Q} \) 30 Pf. Porto und Packung besonders.
G. Calließ, Guben, Sand 11.

# Cuba 3

lieferte mir wieder eine Originalpartie seiner begehrten Schmetterlinge! In gespannten prima Stücken offeriere ich daraus wie folgt:

|                         |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   |    |    |     | 71   | ~    | -    |
|-------------------------|------|-----|-----|----|-----|---|----|---|---|---|----|----|-----|------|------|------|
| Papilio caiguanal       | o u  | S   |     | ,  |     |   |    |   |   |   |    |    | Mk. | 7.—  |      | 20.— |
| " devilliers            |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   | Ċ  |    |     | 20.— |      | 25   |
| " temenes               |      |     |     |    |     | · |    |   |   |   | Ċ  | •  |     |      |      | 20,  |
| "oviedo .               |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   | Ĭ. |    |     | 4.—  |      | 6.—  |
| " andraemon .           |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   | Ĭ. |    |     | 2.—  |      | 2.70 |
| , celadon.              |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   | Ċ  | Ĺ  |     | 4    |      | 7.50 |
| Daptonoura cubensis     |      |     |     |    |     |   |    | Ċ |   | Ċ |    | Ĭ. |     | X.,  |      | 1.00 |
| Gonopteryx maerula      |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   |    |    |     | 1.20 |      |      |
| Colaenis celene         |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   | ·  |    |     | 1.—  |      | 1.50 |
| Clothilda pant          | h e  | ra  | ta  |    |     |   |    |   | Ī |   | Ċ  | Ċ  |     |      |      | 18.— |
| Megalura eleucha .      |      |     |     |    |     |   |    | Ċ |   |   | Ċ  |    |     | 10.  |      | 10.— |
| Hypna iphigenia         |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   | Ĺ  | Ĭ. |     |      | 1.   | 3    |
| Doxocampa idyja .       |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   |    |    |     | 2.—  |      | 3. — |
| Cocytius duponchel      |      |     |     |    |     |   | i  |   |   |   |    | Ċ  | 77  | Ad t | 1.70 | J. — |
| Protoparce brontes      | s e  | u b | e i | 18 | i s |   |    |   |   |   | Ċ  |    |     | 5 —  | 1.10 |      |
| Amplypterus garnascu    | ıs   |     |     |    |     |   | Ţ, |   | i |   |    | Ċ  | -   | ٠.   |      |      |
| Pseudosphinx tetrio (l  | iell | gra | ne  | F  | orm | ) |    | Ċ |   |   | Ċ  | Ċ  | 77  | 1.—  |      | 2.50 |
| Isognathus rimosa       | ri   | m ( | 8 ( | D. |     |   |    |   |   |   |    |    | 77  |      | 5,   | 2000 |
| Pholus satellitia posti | cat  | us  |     |    |     |   | ,  |   |   |   |    | Ť  | 4   |      | 0,   | 2.50 |
| - labruscae .           |      |     |     |    |     |   |    |   |   |   | Ţ  |    | ,   |      | 1 _  |      |

Preise netto, Porto und Packung extra,

Ausführlicher Katalog exotischer Lepidopteren mit Autoren und Fundorten, Preis 0.50 Mk.

usw.

Naturhistorisches Institut "Kosmos" von Hermann Rolle,

Berlin W. 30, Speyererstr. 8.

#### Orrh. tragariae-

Freiland Eier hat abzugeben im Tausch gegen europäische gebrauchte Briefmarken (Auswahlsendung). 40 Pfg. per Dutzend gegen 50% Senf. Eventuell nehme auch Puppen oder exot. Dekorationsfalter.

Eduard Gosack, Meran-Untermais. Villa Eschenlohe, Süd-Tirol.

#### Hybriden - Eier

populi ♂× ocellata ♀

sicher befruchtet, gegen anderes Zucht-material oder bar. 200 Stück auch gegen Meistgebot.

Robert Wihan, Trautenau (Böhmen).

## Nord-Amerika-Falter

in Anzahl abzugeben (gespannt):

L. archippus . Ausserdem circa 3 Dtzd. D. euphorbiae-

Puppen. Alles gegen bar oder im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial oder Falter.

Alex Wegener, Weissensee b. Berlin, Friedrichstr. 37.

A. hebe - Raupen, erwachsen, Dtzd. 1.50 Mk. Porto u. Kiste 30 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme. W. Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.

Raupennester von chrysorrhoea

St. 10 und 5 Pf. je nach Grösse, Puppen von jacobaeae Dtzd. 40 Pf., gut überwinterte Raupen von G. que cifolia Dtzd. 50 Pf. gebe im Tausch gegen Puppen, Falter und anderes Zuchtmaterial ab. Sende nur bei Voreinsendung d. Betrages oder Nachnahme. P. u. P. 30 Pf. Bei Tausch sende nie zuerst. Grund schlechte Erfahrungen.

Otto Jakob, Strehlen (Schles), Nikolaistr. 14.

# Ornithopiera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

#### In Anzahl:

Eier von Agl. tau pro Dtzd. 15 Pf. 100 Stück 100 Pf. gegen Voreinsendung, auch in Briefmarken. Porto 10 Pf. extra oder gegen Nachnahme.

Cam. Omeyer, Mülhausen i. Els., Illzacherstr. 5.

# Kräftige Freilandraupen

von Dend. pini à Dtzd. 20 Pfg., 100 St. I.— Mk. Grosser Vorrat. Auch Tausch gegen anderes Zuchtmaterial.

Ludwig Schwinn, Gross-Lichterfelde, Augustaplatz 2.

# Süd-Afrika-

Puppen der seltenen, bisher fast nicht im Handel befindlichen wundervollen

#### Antheraea menippe Westw. à 2 Mark.

Für jedes eingesandte schlechte Stück (oder Krüppel) leiste Ersatz in bar oder anderem Material. Porto etc. 30 Pf. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

Aus Palästina offeriere frisch geschlüpfte

machaon v. asiaticus à Stück 0.75 Mk. do. (von Cypern) Paar 3.50 Mk. Dendrolimus bufo do. v. obscura 4.50 Mk. à Stück 1.50 Mk. do. lebende Puppen 1/2 Dtzd. 7.50 Mk.

(auch v. obscura ergebend). Ferner lebende Puppen von

Bombyx grandis-salomonis 3 St. 3.50 Mk. 1/2 Dtzd. 6.— Mk. (vermutlich gemischt mit B. davidis).

Phalera bucephaloides 1/2 Dtzd. 1.75 Mk. 1 Dtzd. 3.— Mk.

Kasten und Porto 0.50 Mk. Versand nur gegen Nachnahme.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstr. 116.

Attacus atlantis (Riesenform)

à St. 2.75, Dtzd. 27.50 M.

Cricula trifenestrata

à St. 0.40, Dtzd. 4.- M. Doritis apollinus à St. 0.70, Dtzd. 6.— M. Attacus preyeri à St. 0.35, Dtzd. 3.50 M. Graells. isabellae à St. 3.—, Dtzd. 27.— M. Smerinth. puercus à St. 0.90, Dtzd. 8.50 M.

Eier:

Peris. caecigena à Dtzd. 0.80, 100 St. 5.— M. Anth. yamamai à Dtzd. 0.60, 100 St. 4. - M. Rhod. fugax à Dtzd. 0.80, 100 St. 5.50 M. à Dtzd. 1.— M. Eumera regina à Dtzd. 0.20 M. Agl. tau Lymantria dispar-Eiergelege

à St. 0.25, 100 St. 15.- M.

Eupr. chrysorrhoea-Nester

à St. 0.20, 100 St. 10. - M. Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

Sofort abzugeben befr. Eier von

\*\*\*\*\*\*

Taen. rorida

à Dtzd. 2 M. aus I. gesunder lnzucht. (Zucht leicht mit Weißdorn, Schlehe, Pflaume).

Vereinlaung Jenenser Entomologen.

Sendungen an U. Völker, Jena, Erfurterstr. 56 II.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Abzugeben im Tausche:

Puppen: pini v. montana, quercus v. spartii und alni.

Eier: dispar v. japonica.

Coleopt.: Proc. gigas u. Purp. koehleri. In Kürze und in Anzahl: Apor. crataegi, pavonia, catax, lanestris, processionea, evonymaria, Biston graecarius-Eier bezw. Raupen.

Einige Jahrgänge Entom. Zeitschrift

und Societas entom.

Erwünscht besonders galii- und nerii-Puppen.

Anton Bulovec, Laibach, Krain, Oesterreich.

## Łar. vernana-Falter

e l. 1910, prima gespannt, im Tausch gegen Palaearcten abzugeben. Angebote Angebote erbittet Franz Kramlinger, Wien VII/2, Mondscheing. 8. Vorrat gross.

Puppen • Sm. ocellata 100, Pap. machaon • 80 Pf. p. Dtz. Bestellungen auf Eier nehme an, von ocellata 10, populi 10, tiliae 15, ligustri 15 Pf. per Dutzend. Porto und Verpackung extra. Nur vorherige Kasse oder Nachnahme.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

#### b) Nachfrage.

Suche

im Tausch gegen feine Europäer zu erwerben (Tausch nach Staudinger, ohne Abzug, beiderseits franko):

Ap. crataegi, E. cardamines, P. cardui, Ap. crataegi, E. cardamines, F. cardui, V. urticae, polychloros, Thecla prani, Z. betulae, Chr. virgaureae, Protop. convolvuli, D. galii, livornica, Met. porcellus, Pt. proserpina, H. fuciformis, O. antiqua, D. fascelina, pudibunda, E. chrysorrhoea, P. similis, St. salicis, L. dispar, monacha, M. neustria, castrensis, Poec. populi, E. lanestris, L. quercus, tritolii, G. quercifolia, D. pini, S. pyri, A. tau, A. pronuba, exclamationis, segetum, M. brassicae, persicariae, oleracea, pisi, B. meticulosa, A. grossulariata, P. plantaginis, R. purpurata, A. hebe, C. dominula, quadripunct. (hera), H. jacobaeae, Hep. humuli, alles in Anzahl, jedoch nur la Qualität.

Max Bartel, Oranienburg.

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

#### Bücher, Utensilien usw.

#### a) Angebot.

#### Im Tausch

gegen bessere Palaearkten gebe ab: Bau, Handbuch für Schmetterlingssammler, gebunden (6 Mark)

1 Mühl, Bilder aus dem Käferleben (geheft.). 1 Mühl, Raupen u. Schmetterlinge (geb.). Alles wie neu.

J. Patuna, Gradisca, Küstenland, (Oesterreich).

## Larven und Kater

Praktische Anleitung zum Sammeln, Züchten und Präparieren sowie zur Anlage entomologisch-blologischer Sammlungen. Von Karl Mühl, entomologischer Präparator. Mit 6 Tafeln und zahlreichen Textbildern. Taschenformat. 150 Seiten. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung von nur M. 1.50 für das geheftete, M. 2.— für das gebundene Buch postfrei im Verlage Strecker & Schröder,

Stuttgart-A. 7, der auch umsonst Illustrierten Prospekt über die Sammlung "Naturwissenschaftliche Weg-weiser" versendet.

# Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas Grösse 

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

Zur bevorstehenden Sammelsaison bringe ich mein reichhaltiges Lager

#### entomologischer Utensilien

Fangnetze, Torfplatten, Insekten-nadeln, Insektenkästen etc.

in empfehlende Erinnerung. Prelsliste steht portofrei zu Diensten.

Wilh. Schlüter, Halle a. S.

Naturwissenschaftl. Lehrmittel-Institut.

## 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt. 4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M.

do. mit Tüllbeutel . . . 2.60 M. 10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer Entrahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

## 000000000000000 Sie kaufen, versuchen Sie, V

bitte meine allseit anerkaunt oauf Nut u. Feder gearbeiteten Insektenkästen, gebrauchsfertig.

Grösse 42×51 cm . . 3.90 Mk. Grösse 40×47 cm . . 3.40 Mk.

Anfertig. aller weiter. Grössen. Spannbretter,

Satz zu 4 St., 40 cm lang, fest: 2 40 Mk. verschied. grosse, verstellbar: 4.-Mk. V

Insektenschränke moderner Ausführung billig. - Man

verlange Preis und Skizze. August Ross.

Möbelfabrik mit Kraftbetrieb. Erfurt.

# 000000000000000

#### Insektenkästen Spannbretter

und sonstige entomolog. Sammelgeräte fertigt als langjährige Spezialität

E. Lassmann's Nachfg., Halle a. S., Alter Markt 24.

- Preislisten gratis und franko. -

#### Insektensammelkasten

in anerkannt solider, saub. Ausführung.

Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. abrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr, f. Sammlerartikel.
Liefer. bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

# Wilhelm Niepelt,

Zirlau b. Freiburg, Schl.

#### Entomol, Fachtischler mit elektr. Motorbetrieb.

Listen über Schränke und Kästen gratis.

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

> Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

-----



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. —

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

In halt: Die deutschen Sesien (Fortsetzung). — Einige Bemerkungen, namentlich über die Eiablage bei Dixippus morosus Br. und bei Bacillus rossii F. — Einige weitere Fälle zum Schlüpfen der Schmarotzer aus Imagines. — Bemerkung zu R. Kleine: Zwei merkwürdige Parasiten in Eiersäcken von Arachnoideen.

# Die deutschen Sesien. Genaues über die Sammelweise derselben. — Von Bernhard Zukowsky. —

(Fortsetzung.)
Im Freien findet man frisch entwickelte Exemplare in den Morgenstunden an den Stämmen der Futterpflanze sitzend, bei trübem Wetter oft bis in den Nachmittag hinein. Schwärmend habe ich sie sehr selten gefunden.

So viele Tr. apiformis ich schon gezogen habe, nie hatte ich eine ab. sireciformis Esp. zu verzeichnen. Das einzige Stück, das ich besitze, fing ich als Falter in der Nähe von Zürich an einer einzeln stehenden alten Pappel. Diese Aberration scheint wirklich ungeheuer selten unter der Art aufzutreten.

Ebenso ist es mir nicht gelungen, ab. brunnea Caflisch zu erziehen. Ein ♀ mit schwach gebräunten Vorderflügeln zog ich mit mehreren typischen Stücken aus Raupen von einzeln stehenden Pappeln zwischen Mailand und Pavia in Oberitalien. Dises Stück könnte aber nur als schwacher Übergang gelten. Die Aberrationen scheinen sich künstlich nicht erzeugen zu lassen; ich habe es schon mit Kälte und Wärme versucht. Wenn die Raupe von T. apiformis nicht zweijährig und die Nahrung nicht zu schwer zu beschaffen wäre, so daß man vom Eizustande an experimentieren könnte, würden vielleicht bessere Resultate erzielt werden.

Allzu große Feuchtigkeit ist bei der Zucht ebensowenig zu empfehlen wie zu große Trokkenheit; denn wenn die Kokons draußen wirklich sehr naß liegen, so verdunstet das Wasser immer wieder viel schneller als im Puppenkasten, wo gar zu leicht Schimmel sich bildet. Am besten steckt man die gefundenen Kokons mit dem Kopfende nach oben locker in Sand, den man mäßig feucht hält.

Tr. crabroniformis Lewin hatte ich erst einmal Gelegenheit zu suchen und zu ziehen. Leider waren es keine deutschen, sondern englische Tiere; aber die kontinentalen Vertreter dieser Art dürften genau dieselbe Lebensweise haben wie die insularen.

Es war im vergangenen Winter, als ich im Epping-Forest nördlich von London an alten Büschen von Salix, namentlich an den unteren Teilen, Schlupflöcher entdeckte. Mit dem Messer diese weiter untersuchend, fand ich in einem Stamme gleich drei Raupen und in benachbarten auch noch einige. Ich erkannte sie gleich als Tr. crabroniformis, da sie keinen Kokon gesponnen hatten, sondern einfach in ihrem Fraßgange, ähnlich der Raupe von Sc. tabaniformis, mit zugesponnener Klappe lagen. In mäßige Temperatur gebracht, entwickelten sie sich schnell zu Puppen, und Anfang April erhielt ich den ersten Falter.

Tr. melanocephala Dalm. oder laphriaeformis Hb., die kleinste der drei Trochilium-Arten, ist nicht ganz so selten, als im allgemeinen ange-nommen wird. In jedem einigermaßen durch-suchten Revier, wo Populus tremula vorkommt, dürften einige Exemplare aufzutreiben sein. Wenigstens habe ich schon die Erfahrung gemacht, daß das Tier weit verbreitet und stellenweise wirklich nicht selten ist. Nicht immer in Wäldern, wie man in manchem Schmetterlingsbuche zu lesen bekommt, sondern oft in Feldern, wo vereinzelte Zitterpappeln und anderes Laubgehölz kleine Haine bilden, habe ich Tr. melanocephala oft gefunden, im Innern eines "Waldes" überhaupt noch nicht, sondern nur da, wo die Pop. tremula etwas frei steht und den Tieren Fluggelegenheit bietet. Gewöhnlich habe ich die Raupe im Mai gesucht. Ist das Frühjahr sehr warm, so kann man schon Ende April, besonders bei der Sammelweise des Zweigabbrechens, damit beginnen. An oben genannten

Lokalitäten bürste ich die alten wie die jungen Stämme von Pop. tremula mit einer Drahtbürste, wie sie die Handwerker zum Reinigen verrosteter Gegenstände gebrauchen. Auf diese Weise findet man die Endgänge der Raupen. Die Rinde, die als dünnes Blättchen stehengeblieben ist, drückt sich an diesen Endgängen ein, und man schneidet dann, wenn es noch ein junger Baum ist, am besten kurz über dem Schlüpfloch und nach unten etwa 20 cm. den Stamm ab. Nicht so einfach ist die Sache, wenn man in einem starken Stamme Raupen findet. Geht der Gang in der Nähe der Rinde entlang, so kann man das auch mindestens 20 cm nach unten abzuschneidende Stück an allen Seiten einsägen und dann losbrechen. Zieht sich dagegen der Verlauf des Ganges nach dem Innern, so bleibt nur noch die Möglichkeit, auf die Raupe, die meist durch das Bürsten schon beunruhigt ist und sich zurückgezogen hat, zu warten, bis sie an das Endloch kommt, um dasselbe leicht zu verspinnen, und sie dann mit einer Pinzette vorsichtig hervorzuziehen und in einem alten Zweiggang zu stecken, den man vorn und hinten mit Holzpfropfen verschließt. Jedenfalls muß man sehr vorsichtig beim Abschneiden des Stammes verfahren — eher zu tief als zu hoch -, weil die durch die äußeren Geräusche aufgestörte Raupe sich in ihre unteren Gänge zieht und es leicht passieren kann, daß sie verletzt wird.

Eine zweite Art, die Raupe aufzufinden, besteht darin, alle hervorstehenden toten und gebrochenen Zweige abzubrechen. Die Raupe liebt es, sich in solche hineinzufressen. Meist hat man sie, wenigstens bei warmem Wetter, in einem solchen hohlen Zweige, den man dann vorsichtig mit einem Pflock verschließt. Sitzt die Raupe im Stamme, so muß man oben angegebenes Verfahren anwenden, schließlich durch Losstemmen des Holzes ihr so weit entgegenzukommen suchen, daß man sie bequem mit der Pinzette erfassen kann.

Der entwickelte Falter findet sich im Juni, meist in der ersten Hälfte, ein. Falter, die ein eng begrenztes Gebiet bewohnen, wie vorher erwähnte Wäldchen in Feldern, kommen fast alle auf einmal aus, so daß sich die Flugzeit nur auf wenige Tage beschränkt. Hat man beim Raupensuchen nicht viel Glück gehabt, vermutet aber noch welche in den Stämmen, so ist es am besten, wenn man zur Flugzeit des Falters die Stämme absucht. Das ist aber nur etwas für Frühaufsteher! In den ersten Morgenstunden (schon um 4 Uhr mitunter), sieht man meist von weitem schon die leeren Puppenhülsen aus dem Baume ragen und ist dann sicher, den Schmetterling irgendwo in der Nähe, am Stamme gewöhnlich, noch anzutreffen. Ist die Sonne höher gestiegen, muß man sich äußerst vorsichtig heranpirschen; denn merkt das Tier unsere Nähe, so läßt es sich plötzlich ins Gras fallen, kriecht schnell auf die andere Seite des Baumes oder fliegt auch davon. Die Sesien entwickeln ja meist ihre Flügel so schnell, daß sie in wenigen Minuten flugbereit sind. Bis gegen 9 Uhr kann man das Absuchen der Stämme betreiben; nach dieser Zeit habe ich nie mehr ein frisches Tier gefunden. Es ist dies entschieden die ergiebigste Sammelweise für Tr. melanocephala und daher sehr zu empfehlen.

Sciapteron tabaniformis Rott. ist, was das Auffinden der Raupen anbetrifft, das gerade Gegenteil von der vorigen Art. Es ist vielleicht die Sesie, die sich am leichtesten suchen läßt. An jungen

Sträuchern von Populus tremula und nigra, wohl auch noch anderen Pappelarten, sieht man an den Zweigen leicht die Anschwellungen und Knoten, die das Vorhandensein der Raupe, aber auch noch öfter!! des Saperda populnea erkennen lassen. Sie lebt aber auch in den Aststümpfen an alten Bäumen, ähnlich der Raupe der vorhergehenden Art, und ist durch Abbrechen dieser Stümpfe zu erlangen. Häufig fand ich sie an alten Wurzelknollen von Pop. tremula, deren Zweige im vorhergehenden Jahre wohl mit abgeschnitten wurden, die aber noch kleine Triebe nach oben hatten. Hier fand ich nur S. tabaniformis; der kleine Pappelbock geht nicht so tief. Spaltet man an einer Auftreibung den Zweig, so kann man meist am Kot schon sehen, ob eine Sesie oder ein Bock sich darin befindet. Der Raupenkot ist immer mulmig und hat rundliche Ballen, während beim Bock meist lange Holzsplitter vorhanden sind. überzeugt sich aber am besten durch die Larve selbst; denn oft habe ich einen kleinen Pappelbock über der Raupe einer S. tabaniformis aufgeflanzt gefunden, der Kot der beiden hatte sich dann miteinander vermischt. Tabaniformis kann man den ganzen Winter suchen, da sie fertig zur Verpuppung in ihrem Gange ruht. Sie macht keinen Kokon, wie die anderen Arten, sondern spinnt nur einen Deckel über ihr Puppenlager, den der Falter von innen bequem aufstoßen kann. Im Freien findet man den Falter, außer in der Nähe der von der Raupe bewohnten Örtlichkeiten, selten.

Trotzdem ich jährlich S. tabaniformis in Menge eintrage und die Hälfte der Tiere mit Wärme ziehe, ist es mir noch nie gelungen, eine var. rhingiaeformis Hb. oder auch nur einen Übergang zu erziehen. Um sie künstlich zu erlangen, müßte man das Tier wohl von Jugend an in warmer Temperatur halten und so durch mehrere Generationen hindurch ziehen, damit ihm somit das Klima der südlichen Gegenden, wo var. rhingiaeformis ja als konstante Lokalvarietät auftritt, ersetzt wird.

Sesia scoliaeformis Bkh., eine der schönsten Sesien, die wir haben, sucht man am besten im Mai, bei günstigem Wetter vielleicht schon Ende April. Dann ist die zweijährige Raupe erwachsen, ruht oft schon im Gespinst, und man entgeht so der Gefahr, sie beim Lösen der Rinde zu verletzen. Meist, aber nicht immer, bemerkt man am unteren Stamme alter, recht borkiger Betulus alba verrucosa den mulmartigen rötlichen Kot der Raupe. Man versucht dann durch Bürsten die Gangöffnung zu finden und stemmt mit scharfem Stemmeisen im Umkreise von 25-30 cm, dessen Mittelpunkt der Gang ist, die Rinde bis auf den Stamm los. Das Gespinst, bezw. die Raupe befindet sich meist in der Rinde; in das Holz dringt die Raupe nie ein. Ratsam ist es, erst den ganzen Stamm am unteren Teile zu bürsten, da in alten Bäumen oft mehrere scoliaeformis leben, und man auf diese Weise beim Entfernen des einen Tieres nicht andere verletzt. Sesia scoliaeformis ist im allgemeinen selten, hier bei uns in der Nähe von Berlin gehört sie dagegen seit längerer Zeit schon nicht mehr zu den selteneren Arten, und habe ich aus alten Birken schon bis zu acht Stück bekommen. An auf feuchtem Terrain stehenden Birken hatte ich gewöhnlich günstigere Resultate zu verzeichnen als wie an solchen auf gewöhnlichem Waldboden. Sesia scoliaeformis kann, wenn man sein Revier kennt, schon im Winter und zeitigen Frühighr gesucht werden; sie läßt sich dann, in

das Zimmer gebracht, auch treiben. Der Falter, der im Juni und Anfang Juli erscheint, mag wohl im Walde, wie viele andere Sesien, an Rubus, Valeriana, Ebulum usw. saugend anzutreffen sein; ich selbst habe immer nur wenige getroffen.

Sesia spheciformis Gerning sucht man um dieselbe Zeit wie S. scoliaeformis. Sie lebt in Stämmen der Alnus incana, glutinosa und Betula verrucosa, alba und pubescens. Besonders häufig habe ich sie in jungen Trieben gefunden, die sich äußerlich durch nichts von gesunden unterschieden; sie hatten ebensoviel Knospen angesetzt und wuchsen genau so schnell wie die gesunden. Gewöhnlich brachen solche von Raupen bewohnten Triebe in Erdnähe leicht ab, und man untersucht den stehengebliebenen Teil, in dem sich die Raupe meist befindet. Oft bewohnen zwei bis drei Raupen einen solchen, kaum fingerdicken Stamm, nicht zum Nutzen für ihn. Mitunter habe ich sie auch in älteren Stümpfen von Erle sowie Birke getroffen, ähnlich wie die Raupe von Sesia culiciformis zwischen Rinde und Holz, gewöhnlich aber mehr im Holze lebend. Zuerst lebt die kleine Raupe in der Nähe der Rinde im Holz, um später immer tiefer, der Wurzel entgegen, vorzudringen. Zum Frühjahr, aber erst im zweiten Frühjahr, geht sie dann im Stamme wieder aufwärts und verwandelt sich im Mai zur Puppe. Die Raupe verrät sich leicht durch den grobkörnigen, mulmigen Kot, der in der Nähe der Bohrlöcher liegt. Es ist gut, wie man aus angeführter Lebensweise des Tieres sieht, es nicht zu zeitig zu suchen, da es in der Nähe der Wurzel überwintert. Am besten sucht sich im Mai die Puppe, die immer ziemlich hoch — 20 cm ungefähr — über der Erde kurz vor dem Ausschlüpfloch liegt. Oft findet man in alten Erlenschlägen äußerst spärlich Raupen, bis man an eine Stelle kommt, meist solche mit Schößlingen, wo man in ganz kurzer Zeit Dutzende sammeln kann. Für gewöhnlich ist das Tier aber überall gleichmäßig verbreitet und nicht allzu häufig. Der Schmetterling schlüpft im Juni und Juli aus und ist in Erlenschlägen an blühenden Pflanzen zu treffen, auch kann man ihn, - wobei ich immer viel Glück hatte, — von den jungen Stämmchen der Futterpflanze absuchen.

Gern würde ich etwas über Sesia flaviventris Stdgr. berichten, habe aber noch nicht das Glück gehabt, in den Strichen (Sachsen und Mecklenburg), wo dieses seltene Tier vorkommt, ausgiebig und zur passenden Zeit zu sammeln. Nach anderen soll sie in den Zweigen mehrerer Salix-Arten ähnliche Anschwellungen wie die Raupe von Sc. tabaniformis an P. tremula verursachen und inicht schwer zu finden sein. Die beste Zeit zum Suchen der Raupe ist im Frühjahr, vielleicht auch schon früher, da sie in den Anschwellungen überwintert. Falter im Juli.

Sesia tipuliformis Cl. ist eine der Sesien, die man mitunter in der Stadt beobachten kann; denn da ihre Nahrungspflanzen Ribes nigrum, rubrum und grossularia sind, geht sie überall mit der Gartenkultur mit, oft schädlich wirkend. Sie läßt sich im Frühjahr, wenn besagte Sträucher Knospen bekommen, am bequemsten suchen. Die Zweige die weniger Knospen angesetzt haben, enthalten fast immer Sesienlarven; trotzdem findet man sie in den anderen normal aussehenden auch öfter, weil sie sich leicht durch den bräunlich-schwarzen Kot verraten, der an den Zweigen haftet.

Beim Beschneiden der Sträucher werden die Gänge häufig freigelegt; man spaltet dann den den Gang enthaltenden Zweig vorsichtig auseinander, bis man die Raupe gefunden hat, und bindet das gespaltene Stück wieder zusammen. Die Raupe, die das Mark der Zweige zur Nahrung gebraucht, verpuppt sich schon mitunter im April und liefert den Falter von Mai bis zum Anfang September. S. tipuliformis ist eine der am unregelmäßigsten erscheinenden Sesien. In Gärten trifft man sie oft schwärmend sowohl an ihrer Futterpflanze wie an blühenden Blumen; bei trübem Wetter findet man auch sie. wie viele verwandte Arten, träge an der Nahrungspflanze sitzend.

(Fortsetzung folgt.)

#### Einige Bemerkungen, namentlich über die Eiablage bei Dixippus morosus Br. und bei Bacillus rossii F.

- Von Otto Meißner, Potsdam. -

Die Zucht der indischen Stabschrecke, Dixippus morosus Br., ist wegen ihrer großen Leichtigkeit — nehmen die Tiere doch nahezu je de ihnen gereichte Futterpflanze an — neuerdings sehr beliebt geworden. Viel seltener zieht man Bacillus rossii F., der nebst Bacillus redtenbacheri Padewieh die große Gruppe der Gespenstschrecken (Phasmodea Br. v. W.) in der europäischen Insektenfauna vertritt. Freilich sind beide Bacillus-Arten etwas wählerischer in ihrer Nahrung, sonst aber gleichfalls ohne Mühe zu züchten. Mancher züchtet wohl nur deshalb Dixippus (Carausius) morosus Br., weil dies Tier von weiterher — wie der deutsche Name andeutet, aus Indien — ist, während man Bacillus schon in Dalmatien findet.

In ihren Gewohnheiten wie in ihrem äußeren Habitus zeigen die indische und europäische Stabschrecke viel gemeinsame Züge. Beide gleichen in der Schutzstellung, in der sie auch oft ruhen, einem Stabe, beide sind auch ziemlich gleich groß. Aber Bacillus ist doch zierlicher gebaut als Dixippus und hat ferner wesentlich kürzere Fühler als der indische Verwandte, bei dem die Fühlerlänge im ausgewachsenen Zustande 3 cm erreicht oder überschreitet, während sie bei Bacillus nur etwä ½ cm beträgt.

Gemeinsam ist beiden Arten — um auf mein eigentliches Thema zu kommen - ferner die ungeheure Ueberzahl der Weibchen und die damit im Kausalzusammenhange stehende Parthenogenesis. Als Parthenogenesis bezeichnete man früher jede Entwickelung eines unbefruchteten Eies, während der Begriff jetzt von manchen Forschern enger gefaßt und auf die Fälle beschränkt wird, in denen die Eizelle nach den "Reifeteilungen" nur noch halb soviel "Chromosomen" enthält als die normalen Körperzellen (bei der dann gewöhnlich folgenden, hier also fehlenden, Vereinigung mit einem Spermatozoon von gleichfalls "reduzierter Chromosomenzahl" erlangt die zum Embryo werdende Eizelle dann wieder die normale Zahl der Chromosomen)\*). Jedenfalls also entwickeln sich bei beiden Arten die Eier ohne Befruchtung und ergeben dann wieder [ob nur? weiß ich nicht; für

<sup>\*)</sup> Als Einführung in das interessante Studium des "Befruchtungsvorganges" sei das Werk von Teichmann empfohlen, das unter diesem Titel bei Tenbner-Leipzig erschienen ist (Mk. 1.25).

Dixippus morosus Br. ist die Frage jedenfalls zu bejahen, wiewohl Ausnahmen nicht unmöglich wären\*)] Weibchen.

Ein einzelnes Dixippus ? legt - nach meinen Beobachtungen - gegen 400 bis 500 Eier ab, jedenfalls mehr als ein Bacillus rossii 2. Auch legten die Dixippus-Tiere meiner Zucht je 1-8, im Mittel etwa 4 Eier pro Tag, zuletzt etwas spärlicher. Anders liegt die Sache bei *Bacillus rossii*. Hier entwickeln sich, wie man sehr deutlich sehen kann, wenn man den durchscheinenden, hellgrünen Hinterleib des Tieres gegen das Licht, am besten eine Lampe, hält, eine Anzahl, etwa 5-6, Eier fast gleich zeitig; man sieht sie deutlich als dunkle Kugeln in einigem Abstande voneinander im Abdomen liegen. Diese werden dann verhältnismäßig rasch hintelis einander abgelegt, und nun erst wieder beginnt sich eine neue Reihe von Eiern zu entwickeln. Ich glaube übrigens, daß es sich im wesentlichen bei Dixippus morosus ebenso verhält, nur daß das Tempo schneller ist. Freilich kam auch der Umstand in Betracht, daß ich Bacillus im Winter, Dixippus aber im Sommer und Herbst gezogen habe. In der warmen Jahreszeit dürfte auch Bacillus mehr Eier ablegen; minderte sich doch auch bei meinen Dixippus-Tieren die Eierproduktion bei sinkender Temperatur merkbar!

Indes steht eins fest: daß die Eiablage dem zarter gebauten Bacillus rossii F. entschieden mehr Beschwerden macht als dem Dixippus morosus Br. Das liegt zum Teil wohl daran, daß das Ei von Bacillus nicht unbeträchtlich größer ist als von Dixippus, an Volumen wohl nahezu doppelt so groß. Auch sonst unterscheiden sich die Eier wesentlich: das von Dixippus morosus ist gelbbraun, kugelig, mit einem gelben Knöpfchen versehen; das von Bacillus rossii aber ellipsoidisch, grauschwarz,

an einer Seite abgeplattet.

Die frischgeschlüpften Tiere wachsen bei beiden Arten rasch auf etwa 1 cm Länge heran, während das Ei von Dixippus morosus nur etwa 1 mm Durchmesser hat und manche klein ausgefallenen Bacillus-Eier ebenfalls. - Bei Trockenheit bleibt das schlüpfende Tier häufig mit den Hinterbeinen in Ei und Haut (die erste Häutung findet vor bezw. bei Verlassen des Eies statt, wird aber meist nicht als solche gezählt, wenn man die Häutungen numeriert) stecken; bei Bacillus findet dann oft Abwerfen des Beines oder zweier Beine (Autotomie) statt, während die Dixippus häufig eingehen, wenn man nicht selber nachhilft und das Ei abzieht. Sollte man ihnen dabei ein Bein ausreißen, so ist das auch nicht so gefährlich; denn bei der übernächsten Häutung wird es wieder ersetzt (regeneriert). Das Regenerationsvermögen ist bei Bacillus wohl noch mehr ausgebildet, vorhanden ist es aber bei Dixippus ebenfalls.

#### Einige weitere Fälle zum Schlüpfen der Schmarotzer aus Imagines.

In No. 37 dieser Zeitschrift berichtete ich über den Fund einer eierlegenden Locusta, aus der soeben schmarotzende Apanteles-Larven hervorgebrochen waren. Der Fall, daß die Parasiten erst das ausgebildete Tier verlassen, scheint nicht ganz so selten zu sein, wie ich anfangs annahm, und ist auch nicht auf die Insekten mit unvollkommener Verwandlung beschränkt. Allerdings beziehen sich alle Fälle von Schmarotzern, die aus holometabolen Imagines schlüpften, auf Dipteren. - Am 30. Oktober v. J. fand ich ein geschlechtsreifes ♀ der gemeinen Eichenschrecke Meconema varium F., aus dessen Kopfe sich wie bei der oben erwähnten Locusta Apanteles-Larven herausgearbeitet hatten.

Aus der Literatur ist mir dann noch folgendes bekannt geworden: Carcel beobachtete, wie aus einem Falter von Sphinx ligustri L. eine Anzahl Fliegen schlüpfte – "des Phryxées" = Phryxe (Exorista) vulgaris Fall. (Robineau-Desvoidy. Essai sur les Myodaires. Mém. Acad. roy des sciences. Paris 1830

t. II. p. 28.).

In einer Papiertüte, die einen toten Harlekinbock, Acrocinus longimanus L., enthielt, fanden sich 2 tote Tachiniden und 3 Puppentönnchen, von denen eine noch in der Analöffnung des Käfers steckte, so daß die Fliegen den Körper ihres Wirtes augenscheinlich nach dessen Tötung verlassen hatten (Rudow. Ill. Z. f. Ent. 1896). Ebenda wird erwähnt, daß Individuen der Fliegengattung Conops F. oft erst nach langer Zeit aus in Sammlungen befindlichen Hummeln auskriechen.

In der Revue scientifique VII 1897, S. 278 wird berichtet, daß aus einer durch Wärme getriebenen Puppe von Acherontia atropos L. ein Falter schlüpfte, in dessen Körper sich die lebende Larve eines Parasiten fand. Offenbar hatte diese nicht die gleiche Entwicklungsbeschleunigung erfahren wie der Schmetterling. Stillschweigend wird angenommen, daß die Raupe "ichneumonée" war. Nun wird aber die atropos-Raupe garnicht von Schlupfwespen angestochen (Rebel in Berges Schmetterlingsb. 9. Auflage S. 88), sondern nur von mehreren Fliegen: Argyrophylax atropivora Rondani, Masicera pratensis Meig: und Chaetolyga (Nemoraea) xanthogastra Rondani. (Ill. Z. f. E. III 1898, S. 55.) Es wird sich also wohl auch hier um eine Tachinidenlarve gehandelt haben.

Etwas anders liegt der Sachverhalt in folgendem Falle. Aus einer Puppe schlüpfte ein verkrüppeltes Exemplar von Arctia caja L., gleichzeitig mit ihm eine Anzahl Hymenopteren, deren Kokons sich in dem Puppengespinnst des Bären vorfanden. Die Larven des Schmarotzers - wahrscheinlich handelt es sich um eine Apanteles - Spezies - hatten wie gewöhnlich die Raupe vor deren Verwandlung verlassen, was deutlich aus der abgestreiften, durchlöcherten Raupenhaut zu ersehen war. Trotzdem kam es zu einer Verpuppung und es resultierte ein, wenn auch verkrüppelter, Falter. (Annales de la Soc. ent. de France 1864).

Endlich berichtet Redlich in der Insektenwelt 3. Jahrg. No. 1 "Ueber die Entwicklung angestochener Naenia typica-Raupen zu normalen Faltern". Der Artikel ist mir leider nicht zugänglich gewesen. Paul Schulze. Charlottenburg.

## Bemerkung zu R. Kleine:

#### Zwei merkwürdige Parasiten in Eiersäcken von Arachnoideen.

In seinem oben genannten interessanten Artikel in No. 34 sagt Kleine: "Es ist mir noch nicht bekannt geworden, daß Tachinen aus Arachnoideneiersäcken gezüchtet sind". Ich möchte deshalb darauf hinweisen, Raß Prof. Bertkau in Bonn aus einem Eiersäckchen von Epeira cornuta Koch ein Sarcophaga & zog, das Mik als zu Sarcophaga clathrata Meig. gehörig bestimmte. (Wiener entom. Zeitschrift IX, 1890, S. 153). Paul Schulze. Charlottenburg.

<sup>\*)</sup> So erhielt der verstorbene van Rossum aus einigen Hunderten parthenogenetischer Eier von Pristiphora betulae Retz. einige o'd, sonst nur \$\pi\$.

## 1. Beilage zu No. 2. 4. Jahrgang.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

## !! Exotische Coleopteren!!

Farbenprächtige Lucaniden, Cetoniden, Chrysomeliden etc. aus Parana, Süd-Australien etc., 100 Stück in ca. 30-35 Arten zu dem äusserst billigen Preise von 10,50 Mk. verkault

Emil Ross, Berlin N. 58, Schliemannstr. 25.

#### Für Händler

biete 100 Stück Goliathus giganteus für 240 Mk., 10 Urania croesus für 40 Mk. Franz Watzu, Wien VII, Burggasse 72/6.

Abzugeben (geg. Coleopt.) je 20 Stück: Carab. violac., granulat., cancel., glabrat., Pt. vulg., metall., Abax ovalis, Hist. fimetar., Anthaxia nididula, Ludius pectin., Dolobius margin., Clerus formic., Allecula morio, Triplax aenea, russica, alle Patria Bohem. F. Höhm, Prag 993-II.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Ornithoptera hecuba gezogene Ia. Stücke sind wieder eingetroffen: 5 4, \$\mathcal{2}\$ 2 Mk.

20 Paare Mk. 27.50 52,50 100. —

## Ulysses vera

5 10 20 Stück 18.75 35.

Attacus atlas o'o', geflogen, aber un-

verletzt, à 85 Pf.

Mit kleinen Defekten:
Actias isis 3 2.50 bis 3 M., Ornith.
hecuba 3 2 3 M., Papilio androcles 2 M.,
Phyllodes conspicillator 1 M., Ornith.
hephaestus 60 Pf., Pap. sataspes 30 Pf.
Alles in Tüten. Vorrat groß. Unbekannten gegen Nachnahme, jedoch wird Nicht-konvenierendes zurückgenommen.

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstraße 72.

#### Abzugeben:

Raupen von villica 50; Räupehen von Lim. populi im Wintergespinst 300. Preise in Pf. pro Dtzd. ohne Porto. Prachtvolle Käfercenturien in 70-80 Art. aus Dtsch.-Ost-Afrika à 12,50 M.

H. Grützner, Beuthen, Ob.-S.

#### Gesunde kräftige Puppen

von Pap, alexanor v. magna am natürlichen Gespinst a Stück Mk. 1.50, M. croatica a 75 Pf., Sat. pyri a 25 Pf., Dtzd. Mk. 2.50, Dianth. compta à Dtzd. 60 Pf. Porto etc. exira.

la. palaearkt. Falter

besonders sehr sehöne D. nerii habe ab-zugeben und stehen auf Wunsch Auswahlsendungen zu Diensten.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstraße 30.

## Für Museen, Private.

Raummangels halber will meine hervorragende Sammlung

#### exotischer Tagfalter

verkaufen. - Collection enthält Seltenheiten erster Klasse in großer Anzahl, dabei Aberrationen, Typen und Unica, alles systematisch geordnet, in 2 großen Prachtschränken sowie 6 großen Doppelkästen untergebracht. Beste Qualität der meist aus Originalsendungen stammenden Falter, daher auch sichere Fundortsangaben. Preis annehmbarst. Katalog vorhanden.

Gefl. Antragen beantworte baldigst.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstraße 51. Staudingers: "Exotische Tagfalter", 2 Bände gut erhalten, billig.

#### B stratarius-Eier

Dtzd. 10 Pfg.

A. Seiler, Organist, Münster (Westf.).

## Puppen: Pap. alexanor.

gesund und kräftig, bald schlüpfend, 6 Stück M. 4.75, 12 Stück M. 9.-

## Pap. alexanor magna

6 Stück M. 8 .- , 12 Stück M. 15 .-Porto und Verp. 0.30 M.

W. Kramer, Berlin, Lüneburgerstr. 4.

NB. Auch im Tausch gegen gute Parnassier.

#### Pacta-Eier,

sicher befruchtet, gegen bar öder Tausch Dtzd. 1.- M.

Gustav Berlin jr., Goslar.

Puppen v. Anth. tyrrhea à M. 2.—. Porto und Packung 30 Pf., Nachn. oder Voreins.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Meklenburgische Straße 90.

#### <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> Um Platz zu schaffen;

12 versch. gesp. indochinesische Palaearkten nur 5 M.,

12 versch. indochinesische Palaearkten in Tüten nur 4 M,

in Tüten nur 4 M,
12 versch. gesp. exot. Papilio nur 5 M.,
25 versch. Exoten in Tüten nur 3 M.
25 versch. gesp. Exoten nur 5 M.,
ferner gespannt: 15 podalirius à 10 Pf.,
50 A. crataegi 5 Pf., 12 A. cuja 10 Pf.,
12 V. atalanta 7 Pf., 20 V. antiopa 6 Pf.
12 A. purpurea 12 Pf., 10 machaon 6 Pf.,
diese 131 Stück zus. 8 M.
Verp. 50 Pf. bez. 20 Pf. Porto bek. Nachn.

**Entomologisches Kabinett,** 

#### München, Rottmannstr. 15. Arctia villica-

Raupen, nur Freilandtiere, pro Dutzend 50 Pf., auch im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial, hat abzugeben. Theodor Hackauf, Kattowitz.

Puppen von Pap, podalirius

am Zweig angesponnen Dtzd. 1 M., End. versicolora im Gespinst Dtzd. 1 M. 80 Pf., Sp. ligustri Dtzà. 80 Pf. Porto und Kästeh. 30 Pf. gegen Voreinsendung oder Nachn.

J. Rotermundt, Nürnberg 17, Bartholomäusstr. 68 I.

## Aurolis constanti.

Von dieser sehr seltenen Spezies gebe einige frische Stücke, ex larva, superbe, Ia gespannt, zu dem enorm billigen Preise von à M. 12.— franko ab.

W. Kramer, Berlin, Lüneburgerstr. 4. NB. Auch im Tausch gegen seltene Parnassier.

Agl. tau, 25 Stek. 50, 100 Stek. 110 Pf. (inkl. Porto), gegen Voreinsendung bald lieferbar.

A. Grünberg, Offenbach a. M., Luisenstraße 4.

Puppen der bisher kaum im Handel befindlichen prächtigen

## Antheraea menippe a 2 MK.

Für jedes zurückgesandte schlechte Stück (oder Krüppel) leiste vollen Ersatz.

Ferner: spanuw. Falter von hier über-winterten Actias mimosae à 2.50 Mk. Porto etc. 30 Pf.

Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

#### Eier:

Aglia tau 20 Pf., Aglia tau ♀ gerrima 3 1.25, nigerrima 2 ni-gerrima 3 2 M. à Dtzd. Tausch gegen mir fehlende europ. Arten nicht ausgeschlossen; ferner wären noch erwünscht Hirsch- und Rehgehörne, lieferbar von Mitte Mai ab.

Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thur., Weinbergstr. 52.

#### Um zu räumen

verkaufe noch Raupen von B. quercus, keine Inzucht. 25 Stück 60 Pf. Porto und Verpackung 30 Pf. extra. Ernst Melchior, Solingen, Bismarckstr. 23.

Lebende Puppen von apiformis à Dtzd. 1,50 in bar. Porto und Verpack.

Ad. Edmund Kögler, Meissen, Talstr. 67 II.

Freiland - Eier:

Endr. versicolora Dtzd. 20 Pf., 50 St. 70 Pf., Lem. dumi Dtzd. 30 Pf., 50 St. 1.00 Mk. Porto etc. 10 Pf. Sofort abzugeben. Suche je 2 4 Dtzd. Lem. taraxaci- und Er. rimicola-Eier (auch zu hohen Preisen). Bitte um Angebote.

Taubstummenlehrer Schaefer, Trier, Aachenerstr. 40, II.

## Enconista agaritaria Aur. constanti. Tephr. druentiata

gespanut in feinen Exempl. gibt ab H. Swoboda,

Wien XV, Goldschlagstr. 30, II|26.

Auch Arten, die ich nie öffentlich hekannt gebe, stets auf Lager.

Nehme noch Bestellungen entgegen auf

Fier 7

nachstehender, sehr beliebter Zuchten: Arctia testudinaria 50.

Mitte Mai. Futter Löwenzahn. Falter

im Herbst.

Exaereta ulmi 50. Mitte April. Futter Ulme

Saturnia pyri 20.

Ende April- Futter fast alle Laubbäume. Aglia tau 20.

Ende April. Futter Buche, Linde, Walnuss, Erle.

Deilephila vespertifio 60. Mitte Juni. Futter Epilobium, Weiden-

Pterogon proserpina 60.

Mitte Juni. Futter Weidenröschen, Königskerze.

Preise in Pf. pro Dtzd. Porto 10 Pf. Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol.)

Fier • fraxini Dtzd. 20 Pf., elocata 15, nupta 10, electa 25, dumi 20, yamamai 35, japonica 35, fugax 65, Puppen • im Dtzd. billiger: podalirius St. 10 Pf., machaon 6, polyxena 10, levana 4, amphydamas 10, Sm. quercus 60, ocellata 10. tiliae 10, elpenor 10, vespertilio 30, bombyliformis 15, bucephala 3, ligustri 10, pyri 25, spini 25, tau 15, casta 35, jacobaeae 5, isabellae 300. M. rubi 10, Alni 100, amethystina 30, vinula 5, pernyi 25, selentica 15, euphorbiae 6. Falterliste auf Wunsch. Tausch.

C. F. Kretschmer, Bad Landeck, Schl.

Attacus pryeri-Puppen

von frischer Sendung aus Japan (im Freien gesammelt) abzugeben per Dutzend 2.75 M. An mir unbekannte Herren nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. W. Pfennigschmidt, Hannover, Bischofsholerdamm 6.

Jetzt spinnreife

hebe-Raupen

Dtzd. 1.50 M. incl. Porto und Verpackung gegen vorherige Einsendung des Betrages. M. Huck, Ober-Postass. Stadtilm (Schwarzb. Rudolst.).

#### Freiland-Eier

von Pios. pulverata à Dtzd. 40, von E autumnaria Dtzd. 10, von Bist strataria Dtzd. 15 Pfg., Porto 10 Pfg., hat in Anzahl abzugeben.

Anton Fleischmann, in Kumpfmühl K. 9 bei Regensburg.

# ! Noch nie dagewesen!

Puppen, gut überwintert, gibt ab

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30, 11|26. Aufragen Rückporto.



100 Stück Anth. yamamai-Eier imp. gebe gegen bessere europ. Puppen oder Zuchtmaterial ab. Franz Richter, Chemuitz, Ferdinandstr. 5 III.

Dominula-Raupen

30, sofort, Eier von E. versicolora, B. nubeculosa 20, B. hirtaria und strataria 10 Pf. p. Dtzd. später abzugeben. Tausch erwünscht. Schon erhaltene Bestellungen werden erledigt.

P. Gesche, Spandau, Schönwalderstr. 100.

#### Smerinthus v. atlanticus-Eier.

Kräftigstes Algiermaterial dieses großen, prächtigen Schwärmers sofort abzugeben per Dtzd. 3.50 M. Schlüpfen sicher, würde sonst Ersatz geben. Futter: Weide. Ergeben den Falter etwaim Juli. Tausche auch gegen gutes Puppen- und Falter-material. Bedingung beste Qualität.

Deilephila mauretanica-Puppen aus Algier, sehr lebhaft, à 2.50 M., Cu-cullia scopariae Dtzd. 1.60 M., argentea 1.- M. Sat. spini 2.50 M.

Von Mitte April ab:

Saturnia pyri-

Eier von kräftigsten südländern per 100 Stück 1.20 M., per 1000 billiger. Unbekannten Nachnahme.

Kurt John, Leipzig R., Lilienstr.

#### Sesia culiciformis

in großer Anzahl abzugeben. Dtzd. Raupen 1.20 M., Puppen 1.50 M. Voreinsendung oder Nachnahme. Porto extra. Tausch gegen gespannte Falter.

Wilh. Fritsche, Chemnitz, Unt. Georgstr. 10.

Eier

v. Brach. nubeculosa, v. Freiland-Q stammend, im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial abzugeben.

R. Sauermann, Leipzig-R., Kohlgartenstraße 26.

Tadellos prāparierte Raupen im Frassstück:

B. hylaeiformis 30, S. spheciformis 40, vespiformis 30, formicaeformis 40 Pfg., ferner Cal. hera 25, Pl. matronula 50, ferner Cal. hera zo, ri. matter. Cid. hastata 20 Pfg., ferner gut über-winterte Raupen, gesunde, à Stck. 1 Mk., veran Unbekannte per Nachnahme. Verpackung 10 Pfg., Porto extra. — 100 Stck. sauber tatellose Falter verschiedener Arten Mk. mit Porto und Verpackung.

Bernert, Leipzig-Anger, Martinstr. 8.

#### 00000000000

Importierte

## Exotenpuppen:

Platys. cecropia p. St. 15, Dtzd. 1.60 Telea polyphemus 25, 2.50 Call. promethea 10, 10, 1.00 100 St. nach Uebereinkunft. Porto 40 Pf. Lieferung erfolgt nur gegen Einsendung des Betrages oder per Nachnahme. Kurs. Marken aller O Länder nehme in Zahlung.

Carl Wisina, Probstau b. Teplitz, (Böhmen).

## 00000010000000

8. pomonarius - Eier à Dtzd. 10 Pfg., Porto 10 Pfg., gibt ab Julius Schmidt, Gössnitz S.-A, Ratsgasse 72.

Pereute telthusa à 50 Pf. noch in Anzahl vorhanden. Die andern schon vergriffenen Arten werden später geliefert. Otto Sacher,

Freiburg (Breisgau), Runzstr. 14, II.

#### A. mendica - Eier

zu Zuchtversuchen (Sommergeneration), 100 St. = 1 Mk. oder im Tausch gegen Falter (Eulen).

Dr. Ruhland, Frankfurt a. M., Eckenheim. Landstr. 20.

H. Cornelsen, Herne, Neustr. 55.

and in Ausschneiden! pomoeriaria, Spil. mendica, menthastri etc. frazini, dumi, potatoria, neustria etc. billigst! Porto: Eier 10, Raupen und Puppen 25 Pfg. Liefere evtl. auch and. Zuchtmaterial, z. B. Eier u. Raupen Lar. Raupen: similis, Dier. vinula, Cat. nupta, morinaria, off merularia ergebend, Dizd. 50 Pfg. Juli: Raupen von Boarm. v. ferner E. Juli: Raupen von Boarm. v. ferner E. Boarm. luridata, dunkle Stücke gebend, Dizd. 80 Pfg. Juli. Leiste Ereatz für nicht gute Stücke! Futter für alle 3 Arten Weissdorn und Eiche. Ferner achne weitere Bestellungen entgegen auf Raupen: similis, Dier. vinula, Cat. nutea. Anfang Mai: Raupen von Hyb. v. mar-

# Melanismen !

Eupithecia silenata,

Rest 3 Dtzd., um zu räumen à 2.40 Mk. Porto 30 Pf.

A. Grüßbach, Entomolog, Schreiberhau.

#### Letztes Angebot!

Dor. apollinus - Puppen à 55 Pf., 6 Stück 3 Mk., 12 Stück 5 Mk.

Freiland - Eier:

Cat. fraxini Dtzd. 25 Pf., 100 St. 1.50 Mk.

", electa " 30 " 100 " 2.00 ", elocata " 15 " 100 " 0.90 ".

Porto u. Verp. für Eier 10, Puppen 30 Pf. Voreinsendung (auch in Briefmarken) oder Nachnahme.

W. A. Kalabus, Wien XIV, Hütteldorferstr. 77, 1 9.

Habe abzugeben

Raupen von Sesia spheciformis per Dizd. 2.00 Mk., Puppen von Sesia tabaniformis per Dtzd. 2.00 Mk. inkl. Porto und Verpackung. Raupen von Had. monoglypha per Dtzd. 0.60 Mk., Porto u Verpackung 0.30 Mk.

H. Rangnow sen., Berlin N. 39, Sparrstr. 17.

Raupen: Dtzd. 40 Pf. 

50 " Pl. moneta . Puppen:

Dtzd. 80 Pf. Sp. ligustri . 100 " D tiliae 30 Ph. bucephala . . . . . A. pernyi . . 160 ...

Eier:

Asph. flavicornis gebe ab im Tausch. Joh. Wagner, Weitmar Nord, Essenerstr. 26, II.

Puppen zur Hybriden-Zucht;

pavonia à 10, tiliae 13, ocellata 10, populi 10, elpenor 10, euphorbiae 8, tau 18, fagi 60, spini 40, luna 40, geographica 20, lunaris 20, ligustri 10. Im Dtzd. 10facher Preis. Alles Ia Material. Seltene Falter: Parn., Colias, Eulen etc. Liste frei. F. Osc. König, Erfurt. Zuchtmat.-Liste franko. Hebe-Raupen

1.50 Mk. + 30 Pf. Porto.

Biete an: 3

Puppen von Sm. ocellata 0.80, Sm. populi 0.75, C. argentea 1.00 und Eier von Cat. fraxini 0.15 Mk. p. Dtzd. Haßelbacher, Bürgerschullehrer, Brandenburg a. H., Kurstr. 68.

Jubiläumsbriefmarken

Prachtsätze von 1 h bis 2 K komplett à Satz 1.10 Pf. hat abzugeben Josef Czech, Aussig (Böhm.), Elbestr. 20.

Schöner Flugkäfig, 2 Meter lang, 2 Meter hoch, 1 Meter tief, sowie einige exotische Vögel billigst zu Als Gartenkäfig sehr geeignet. Otto Baumgartner, Wien VII/1,

Hermanngasse 32.

Diejenigen Herren, welche auf ihre Offerten keine Bemb. hylaeiformis-Raupen gegen A. hebe erhielten, zur gefälligen Kenntnis, das dieselben bald vergriffen waren.

Alois Loser, Torgan, Neustr. 12 I.

Allen Herren, die keine Puppen erhielten, zur Nachricht, das dieselben sofort vergriffen waren.

E. Brombacher, Strassburg i. E., Brandgasse 27.

#### Wohnungswechsel.

Wohne

jetzt Martin Lutherstrasse 51, III, Schöneberg Berlin, und bitte meine ge-schätzten Kunden hiervon Notiz zu nehmen. H. Thiele.

Lepidopteren, Palaearkten, sowie Exoten in grosser Auswahl.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

- Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Sonnabend nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

## Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 22. April 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr

Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Dienstag, 12. April:
Praktische Winke zur beginnenden Sammelzeit.

Mitglieder des

#### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegröndet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschrift,

jährlich 4 Hefte, ca. 320-350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und Tafeln (2. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstellengen Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften, Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig auch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitglieusdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 8½ Uhr eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

#### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen.

Sonntag, den 10. April l. Js., Nachm. 2 Uhr in Scheuffler's Restaurant

#### Wander - Versammlung.

Vortrag W. Schütz: Wert d Lokalfauna für d. Schmetterlings Sammler. Nach d. Versammlung: Tausch!

Gäste willkommen!

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 12. April cr., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant,
Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über
750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlungen im Monat April finden am 12 und am 26. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Am 26. Tausch. — Gäste stets willkommen. —

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal, Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt. Gäste willkommen!

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen. -

Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologischer Verein "Polyxena" Wien.

Vereinsabende finden statt: jeden Dienstag abends 8 Uhr, Restaurant Skopek, Wien VII, Neubaugürtel 24/26.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

# Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends. An den Vereinsabenden Tausch von Schmetterlingen, Käfern usw. — Vorträge und Diskussionen. — Gemeinsame Austlüge. — Vereinsbibliothek.

Gäste stets willkommen.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

## 2. Beilage zu No. 2.

4. Jahrgang.

#### Licht-Fänger. — Acetyl.-Laternen.

a) mit Acetyl.-Handlaterne Mk. 16.—, b) mit extra gr. Fntwickl. Mk. 16.—. Mk. 16.—, Extra-Anfertigung a) Mk. 3.50, b) Mk. 7.-Beide ohne Gläser oder sonst zerbrechl. Teilen bequem und flach zusammenlegbar, mit 2 Handgriffen etc. Porto etc. 1 Mk. F. Osc. König, Erfurt, Entomologie.

### Wilhelm Niepelt,

Zirlau b. Freiburg, Schl.



mit elektr. Motorbetrieb. Listen über Schränke und Kästen gratis.

4 teil. zusammenlegbare Schmetterlings-

#### Fangnetze!

Bügel 1,20 Mk., mit Tüllbeutel 2,20 Mk., einz. Tüllbeutel 1 Mk., Schöpfnetze 2,25 Mk.

Spannbretter, feststehend, 6, 8, 10, 12, 16 cm breit, 35 cm lang 50, 60, 70, 80, 90 Pf. pro Stück, Porto extra, empfiehlt

Maria Nonnast, Habelschwerdt.



In einfachster, zuverlässiger Weise gibt das Buch auf folgende Fragen Antwort:

1) Welche Raupenarten leben an einer Pflanze

2) In welchen Monaten findet man die Raupe? Welche Teile der Pflanzen sind

beim Sammeln zu beachten?
4) Welche Pflanzen braucht die

Raupe als Nahrung?

#### 00000000000000 Wärme - Apparat!

Jede Temper. bis 506 C absolut and selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild. franko zu beziehen von

F. Osc. König, Erfurt, Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14. Porto etc. Mk. 1.00.

#### 00000000000000

wird jeden Tag eine praktische, dauerhafte und unverwüstliche, besser als Cvankalium wirkende

Gelobt

## l otungsspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1.50 M., Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

## Friedr, Ganzenmüll



Fabrikation u. Handlung von Utenfilien

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entemotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

.. Preisverzeichnis gratis und franko. ..

b) Nachfrage.

Hofmann, II. Auflage, Raupen, gut erhalten, zu kaufen gesucht. Georg Schmitt, Bamberg, Inn. Löwenstr. 13.

#### Verschiedenes

Raupen prapariert im Tausche und gegen bar billigst Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgrabenstrasse 32.

#### Fernroderstraße 16. Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft. die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Kreye, Hannover,

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen las Ben, jedoch mustlich die ganze Sendung wieder zurückgeben lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenbeit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.) Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen:

erpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588, 35×10½ cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannnadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

#### Neu! Neu! Konservierung von Pilanzen in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Biete gutfressende

Posthorn- und Deckelschnecken an, das Dtzd. 35 Pf. Nehme auch bessere Schwärmerpuppen im Tausch. Werner Schmidt, Kolberg,

Luisenstrasse 10 II.

#### Bitte!

Ich beabsichtige, vom 15. Mai bis 30. Juni nach Südtirol (Waidbruck, oder an den Gardasee (Riva, Saló, Gardone, Sirmione) zu reisen. Da ich genannte Orte nur von der Durchreise kenne, so wäre ich für Empfehlung guter u. billiger Pensionen resp. Hotels sehr dankbar. Auch Winke in entomolog. Hinsicht wären erwünscht.

Willy Ramme, cand. zool., Berlin, Zool. Inst., Invalidenstr. 43. Berlin, Zool. Inst., Invalidenstr. 43.

Eier (sicher befruchtet): C. fraxini tzd. 20 Pf., 100 Stück 1 Mk., nupta Dtzd. 20 Pf., 10 100 Stück 40 Pf.

Puppen von C. artemisiae Dtzd. 40 Pf. Porto und Verpackung: Eier 10, Puppen 20 Pf. Voreinsendung des Betrages erbeten. Fr. Lutbe in Eberswalde bei Berlin, Eichwerderstr. 65.

Car. ambigua-

Raupen, Dtzd. 1 Mark, habe abzugeben gegen vorherige Einsendung von Briefmarken.

Otto Brandt, Charlottenburg-Berlin, Eosanderstr. 27.

Cal. dominula-Raupen 1 Dtzd. 25 Pf., 100 St. 1.70 Mk. Später Puppen a 40 Pf. pro Dtzd. Porto und Kästchen 25 Pf.

Brunke, Lehrer, Eberswalde, Karlstr. 2.

Raupen Von Cal. dominula 00 Stück 2.— Mk. Auch Tausch. B. Matz, Berlin NW. 87, Waldstr. 39. 100 Stück 2.- Mk.

Raupen von Art. aulica à Dtzd. 25 Pfg, später Puppen à Dtzd. 40 Pfg. Porto u. Fackung Vorrat groß.

H. C. Schramm, Mühlhausen i. Thüring., Tilesiusstraße 19.

#### Catocalen-Eier,

garantiert Südtiroler, gut überwintert: dilecta 80, conversa 80, puerpera 50, elocata 25 Pf. per Dutzend. Voreinsender erhalten den Vorzug.

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

A. maculosa-Raupen,

Futter Galium, pr. Dtzd. Ma. 2.50, P. Mk. 3.—, E. vernana-P. pr. Dtzd. Mk. 1.—. Auch Tausch gegen Falter und Puppen. 300 A. hebe-Raupen im Tausch nur für Schwärmerpuppen.

C. Pernold, Wien - Döbling, Saileräckerg. 35.

Biston. pomonaria-Eier Dtzd. 20 Ff., 100 Stück 120 Pf. Tausch erwünscht. M. Kraft, Berlin NW. 87, Wittstockerstr. 1.

O, nerii-Prachtsendung eingetroffen, das Paar gespannt 2.40 Mk., ungespannt 2.— Mk. Bei Abnabme von 10 bis 20 St. billiger. P. asterias, nur schöne Ware, das Paar 80 Pf., gespannt. Voreinsendung des Betrages viel billiger als Nachnahme. Bei Abnahme von 5 Mk. Verpackung frei, sonst 30 Pf. Porto 50 Pf.

M. Mutz,
Inhaber des steuerfreien Reisepatents für

die bayerischen Hoch- und Volksschulen, Fürth (Bayern), Gustavstr. 58.

Verein "Orion" Erfurt empfiehlt:

Raupen von A. hebe, gegen bar 1.30 Mk. pro Dtzd. portofrei. Am liebsten jedoch gegen Zuchtmaterial oder spannweiche Falter. Später Puppen oder spannw. Falter nach Uebereinkunft. Ferner empfehlen gut überwinterte Raupen von quercifolia

pro Dtzd. 1.20 Mk. portofrei gegen Vor-einsendung des Betrages. Adr.: F. Schwager, Erfurt, Leopoldstr. 1.

Sat. pyri-Eier.

Von großen Faltern aus syrischen, Dalma-tiner und spanischen Freiland-Puppen, habe auch dieses Jahr wieder Fnie April-Mai à Dtzd. 15 Pf., 12 Dtzd. 1,50 Mk. und Porto abzugeben und nehme schon jetzt Bestellungen entgegen.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstraße 30.

Während der Saison lieferbare

Eier, Raupen and Pappen.
P. podalirius E. 50, R. 100, P. 120, P. apollo R. kl. 50, erw. 100, Ap. crataegi E. 10, R. 25, P. 40, L. sinapis E. 20, C. phicomone E. 40, N. lucilla R. 175, P. 200, V. polychloros R. 30, P. 50, antiopa R. 45, P. 60 M. cinxia P. 40, dejone R. 100, P. 200, v. varia E. 20, merope E. 20, A. daphne R. 100, P. 150, lathonia E. 40, M. galathea R. 50, P. 60. lathonia E. 40, M. galathea R. 50, P. 60, S. hermione R. 100, P. 150, semele R. 50, P. 75, v. cordula R. 100, P. 180, L. celtis P. 75, v. cordula R. 100, P. 180, L. celtis R. 50, P. 60, L. argyrognomon E 20, R. 50, P. 60, orion E. 25, R. 50, P. 75, icarus E. 20, amanda E. 40, bellargus E. 20, cyllarus E. 40, A. atropos R. 400, P. 500, S. populi E 10, occellata E. 10, D. tiliae E. 10, Sph. ligustri E. 10, D. euphorbiae E. 15, D. hyppophaes E. 600, P. St. 300, D. vinula E. 10, N. ziczac E. 25, P. pa'pina E. 20, P. anastemosis R. 100, P. 135, O. gonostigma R. 40, P. 60, M. alpicola E. 20, R. 50, P. 100, E. catax R. 100, lanestris R. 40, P. 65, S. pavonia E. 10, R. 60, P. 120, A. leporina E. 25, aceris E. 20, C. ligustri v. sundev. E. 45, A. janthina E. 30, linov. sundev. E. 45, A. janthina E. 30, linogrisea E. 30, fimbria E. 20, R. 100, augur E. 20, pronuba E 10, comes E. 25, R. 100, v. neglecta E. 50, depuncta E. 65, margaritacea E. 100 occellina E. 40, musiva E. 75, simplonia E. 50, forsipula E. 30, exclamationis E. 10, tritici E. 10, saucia E. 35, M. lencophaea E 30, M. brassicae E 20, P. 85, calberlai E. 100, reticulata E. 35, trifolii E. 15, D. luteago E. 75, B. muralis E. 20, perla E. 20, D. caeru-leocephala E. 35, R. 50, P. 100, P. rufoleocephala E. 35, R. 50, P. 100, P. rufocincta R. 275, P. 400, M. bimaculosa R. 250, Rh. detersa R. 50, P. 75, P. sericata E. 50, B. meticulosa E. 20, L. scirpi v. montium E. 85, lythargyria R. 50, C. capucina E. 100, R. 250, P. 350, Pl. chrysitis E. 30, gutta E. 45 ain E. 65, Gr. algira E. 40, Ps. lunaris E. 30, P. calabraria E. 35. A. prunaria E. 20, E. cribrum E. 10, R. 50, P. 60, G. quadra E. 10, A. villica E. 10 Pf. pro Dtzd. Porto extra. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

Catoc dilecta Eier ex Südtirol. à Dtzd. 80 Pf., Tausch gegen S. pyri-Puppen. Porto 10 Pf. Oskar Wolf, Plauen, Dobenaustr. 100.

In Anzahl:

Eier von Agl. tau pro Dtzd. 15 Pf. 100 Stück 100 Pf. gegen Voreinsendung, auch in Briefmarken. Porto 10 Pf. extra oder gegen Nachnahme.

Cam. Umeyer, Mülhausen i. Els., Illzacherstr. 5.

Ornithoptera brookeana à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Limenitis populi

6 of 9 Q e l., gespennt, tadellos, sind abzugeben (am liebsten en bloc), of 25 Q 30 Pf. Porto und lackung besonders.
G. Calließ, Guben, Sand 11.

Caligo martia,

einer der größten und schönsten Falter der Erde, ganz frisch, 3 8 M., 2 3,50 M., 3 2 6 M, Attacus jacobaeae à 1 M. in schönen Stücken. Versand gegen Nachn. oder Voreinsend.

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

Maculosa - Kaupen

im Tausch gegen Falter oder conv. Zuchtmaterial abzugeben. Vorrat genügend. Joh. Ecker, Wien XII, Arndtstr. 88, II/27. Eler von E. versicolora

in nächster Zeit Dtzd 20 Pf., 100 Stück 1.00 M., Raupen, Freilandtiere von C. dominula Dtzd. 35 Pf., 100 Stück 1.50 M. dominula Dtzd. 35 Pf., 100 Stück 1.50 M. Porto extra. Falter zu ¼ n. Staudinger oder Tausch: P. machaon 60 Stük, hiervon 12 m. rotem Fleck, Van. io 10, Sph. ligustri 4, Sm. occellata 3, Sm. populi 2, D. tiliae 4, E. versicolora 30 ♂, 10 ♀, A. caja 6. Bom. rubi 9, H. vinula 4 und Agr. simulans 4 Stück. Sämtliche Falter sind gespannt und tadellos.

Franz Wagener. Rattai b. Kolmar in Posen.

Kräftige

S. pyri, spini 2.50 M. pr. Dtzd. Porto und Kistch. 25-30 Pf.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oest.

Raupen v. dominula, Harzer Freiland, gegen anderes Zuchtmaterial gebe ab; am liebsten Eier von villica, hebe, versi-colora, dumi. 100 Stück 2 M. mit P. u. P. W. Wenckel, Nordhausen, Widigsburg Nr. 6.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Gelegenheitskaut!

Dynastor napoleon e l. sup. 09, in riesigen gespannten Exemplaren, sofort abzugeben. Paar nur 45,00 M. Oskar Wolf, Plauen, Dobenaustr. 100.

00000000~100000000000000

Puppen • Sm. ocellata 100, Pap. machaon 80 Pf. p. Dtz. Bestellungen auf Eier nehme an, von ocellata 10, populi 10, tiliae 15, ligustri 15 Pf. per Dutzend. Porto und Verpackung extra. Nur vorherige Kasse oder Nachnahme. E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

b) Nachfrage. 

Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Suche je 1 Dtzd. cecropia- und poly-phemus-Puppen gegen bar zu erwerben.

H. Rieder, Wien V, Wiedenerhptstr. 109.

Suche zu kaufen:

Lebende Raupen von Pachytelia unicolor, P. villosella, Phalacropterix graslinella.
R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Hofmann, Raupen und Schmetterlinge à 15 Mk., gebunden, hat im Auftrage abzugeben

R. Lequay, Selchow Post Wutschdorf.

#### Zu verkaufen:

Frisch, Insekten - Werk mit Illustr., Mader-Kleemann, Raupen-Kalender von Taschenberg, Bilder aus dem Tierleben, mit Illustr. Standfuss, Handbuch für Schmetterlingssammler Müller, Museen und Kunstwerke Deutschlands, 2 Bd. Hocker, Der Rhein, Reisehandbuch mit Illustr. . . . . . . . . . 1.50 Mk.
Rotteck, Weltgeschichte, mit Illustr., Friedrichs des Grossen Werke, 15 Bd. . alles gut erhalten. Albert Kunze, Dessau, Friedrichstr. 10.

#### Der Entomologische Verein für Hamburg

bietet im Tausch gegen ähnliche Schriften an:

Das Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgegend Hamburg-Altonas von O. Laplace, im Selbst-verlage des Vereins erschienen.

Das Verzeichnis enthält die Namen von 748 Arten und 163 Varitäten, deren Fund orte und Futterpflanzen.

Bestellungen nimmt entgegen August Selzer, Hamburg 13, Papendamm 26.

Insektenkasten, Schränke,
Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung og liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten by Preisen die Specialtischtung Preisen die Spezialtischlerei

> Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

## Der billige Preis

meiner äusserst praktischen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken

Harzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

#### Das Prachtwerk "Exotische Käfer"

von Heyne & Taschenberg,
gebunden, ungebraucht, statt Mk. 116.—
für nur Mk. 40.— abzugeben.
B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

## Rotinplatten.

Gesetzlich geschützt.

Vorzügliches Material zum Auslegen von Insekten-Kästen.

Vorteile: Rotin ist aus einem Stück.

Rotin ist staubfrei, bröckelt nicht ab.

Rotin lässt Nadel leicht einführen.

Rotin hält Nadel fest.

Rotin hat sauberes, elegantes Aussehen.

Rotin ist in jeder Grösse lieferbar. Rotin bietet besten Schutz gegen das Rosten der schwarzen Stahlnadeln.

Rotin ermöglicht sehr einfaches und leichtes Anbringen in die Insektenkästen. Mache noch speziell darauf aufmerksam,

dass meine "gesetzlich geschützte" Rotin-platte weder hart noch mit Karton über-

zogen ist. Viele Anerkennungsschreiben liegen Interessenten im Original zur Einsicht auf. Ferner Rotin E, feinste Nadeln durch-Muster gegen Portovergütung. Jean Roth, Fürth i. Bayern.

#### Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🗅 🖸 insektenkästen 🖸 🖸

## mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter, in bester Qualität. Schränke für Insektenkästen,

in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. — Auch erfolgt Anfertigung nach 
\* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

#### Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird äbernommen.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

#### 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt.

4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M. do. mit Tüllbeutel . . . . 2.60 M.

10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).



#### uie deste Garaniie

----

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen. Schränken und Spannbrettern Erfurter Möhelfahrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis.

# Alexander Heyne, Naturalien- u. Buchhandlung,

Berlin - Wilmersdorf, Landhausstr. 26a

kauft gegen Kasse

Sammlungen von Schmetterlingen, Käfern und anderen Insekten.

Insekten - Ausbeuten.

Einzelne Seltenheiten, bes. Zwitter, Varietäten, Aberrationen, Schaustücke usw.

erbittet billigste Wiederverkaufsangebote

für Insekten - Kästen. Spannbretter, Netze, Nadeln, Pinzetten. Torf und sonstige entomologische Gerätschaften.

Angebote, Ansichts- und Mustersendungen erwünscht. Erledigung umgehend. -

# ENTOMOLOGISCHE LOTONOLOGISCHE Entomologendes Internationalen Rundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen,

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. - Beitrag zur Kenntuis der Lucaniden. - Zwei neue exotische Myrmarachne-Arten. - Die deutschen - Vereins-Nachrichten. Sesien (Fortsetzung).

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

In meiner Abhandlung "Beitrag zur nordischen Schmetterlingsfauna" in Berlin. ent. Zeitschrift Bd. 53 p. 61 u. f. habe ich mich gelegentlich der Registrierung von Pieris napi bryoniae aus dem schwedischen Lappland bemüht, die zahlreichen benannten Formen der Art analytisch und kritisch zu sichten, in der wohlmeinenden Absicht, dem Namensfluß Einhalt zu tun Die hierzu gegebene Tabelle wird demjenigen, der sie zur "Bestimmung" einer aberrativen oder varianten Form benutzen will, zu der Einsicht verhelfen oder die Annahme bestätigen, daß schon jetzt die Erkennung dieser oder jener Form und ihre Zuteilung zu einem bestimmten Namen vom subjektiven Empfinden abhängt, wenn auch die aushilfsweise Gliederung in die 2 Generationen unserer heimatlichen Zone hierbei einen etwas näheren Hinweis abgibt. Solche Bemühungen sind natürlich dann zwecklos, wenn mit der Aufstellung von Namen für weitere Zwischen- und Unterstufen ins Uferlose fortgefahren Ich bin keineswegs ein ausgesprochener Gegner der Fixierung individueller Charaktereigentümlichkeiten durch Namen; wenn aber die Erkenntnis der gedachten Form aus der Diagnose nicht nur fraglich, sondern sogar unmöglich ist, so wird der Zweck der Namengebung, d. i. ein bequemes Verständigungsmittel, hinfällig. Im 10. Heft der Verhandl. d. K. K. zool, botan. Gesellschaft (1909) p. 376 sind von Dr. Schima nunmehr noch folgende bisher unbeschriebene Aberrationen mit Namen belegt worden: 1) ab. ♀ radiata Röb. forma lutescens (gen. vern.): Wie ab. radiata, aber von gelber statt weißer Grundfarbe. - 2) "var." napaeae ab. bimaculata (gen. aest.): Mit 2 schwarzen Flecken in Zelle 2 und 4 des Vorderflügels. — 3) "var." napaeae ab. ♀ flavometa (gen. aest.): Wie ab. meta, aber gelb statt weiß. — 4) "var." napaeae ab. confluens (gen. aest.): Die beiden großen

schwarzen Flecke des Vorderflügels zusammenfließend. - 5) ab. subtalba (gen. vern. et aest.); Grundfarbe des Hinterflügels und der Vorderflügelspitze unten milchweiß, Adern bei der Frühlingsgeneration schwärzlich, bei der Sommergeneration grau. Beim Versuch der Einreihung in die erwähnte analytische Uebersicht endet f. lutescens entweder bei sabellicae Steph. (= meta Röb., non Wagn.) oder bei flava Kane (= interjecta Röber) und flavometa endet bei flavescens Wagn. Von ab. himaculata kann ich mir kein sicheres Bild machen, weil ich nicht weiß, was Autor mit "Zelle" 2 und 4 meint. Ich nehme an, daß es sich um eine Form handelt, bei der die Flecke der Unterseite auch beide oben vorhanden sind, und zwar um ein J. denn beim ♀ ist dies die Regel. Diese Form wäre dann in der Tat "neu". Dagegen muß ab. confluens wohl eine weibliche Form sein, sie hat ein Analogon in f. fasciata von P. rapae, die bei einigen weiblichen Stücken von P. rapae crucivora Btl. aus Japan und P. rapae orientalis Oberth. aus China meiner Sammlung mehr oder weniger kräftig ausgebildet ist und auch bei P. brassicae vorkommt (noch ohne Namen?). Forma subtalba endlich behauptet sich auch; Stücke mit ganz milchweißer Unterseite kenne ich nicht, jedoch ist das Verschwinden des gelben Spitzenfleckes im Vorderflügel keine gerade seltene Erscheinung.

Das Material, welches Dr. Sch. bei seinem Vortrag in der Sektion für Lepidopterologie genannter Gesellschaft demonstrierte, belief sich auf 300 Exemplare. Es ist klar, daß bei einer so großen Anzahl ausgesuchter Individuen zwischen Stücken gleicher Entwickelungsrichtung geringfügige Unterschiede zu erkennen sind; denn nicht einmal ein Ei gleicht dem andern. Sollen aber alle solche Fälle gleichwertig behandelt werden, so gibt es schließlich nicht mehr Arten- und Formen-, sondern Individuen-Namen, und ein leichtes wäre es beispielsweise, aus einem meiner Apollo-Kasten mit 50-60 Stück Inhalt

die gleiche Zahl Individuen-Namen zu drechseln. Wir fragen uns deshalb nur: "Ist's nötig"?

In seinem Artikel "Zur Einführung" schreibt der Redakteur der Mitteilungen der Berlin. entom. Gesellschaft Nr. 1, daß die dem Deutschen (nb. nur diesem? St.) innewohnende unbezwingbare Sammellust die Folge eines Reliktes vergangener Zeiten, eines Nomadenerbteiles, der Wanderlust, modernisiert der Reiselust, sei. Die gleiche Geschmacksrichtung und gleiche Sammelziele haben dann die "Entomologen"-Vereine ins Leben gerufen, deren Mitglieder die wichtigsten Hilfstruppen der Wissenschaft stellen. Dem deutschen "Volk der Dichter und Denker" sei auch noch das geflügelte Wort vom "Volk der Sammler" hinzuzufügen. Eine bissige Anekdote besagt, daß, wenn 3 Deutsche auf einer wüsten Insel zusammenkommen, sie alsbald einen Skatklub gründen, sind es nur 2, so wenigstens einen Verein. Es ist hiermit der dem Deutschen typische Hang der "Vereinsmeierei" nur zu trefflich illustriert; der Herr Verfasser, mein werter entomologischer Freund P. Walter, hat aber dabei noch übersehen zu konstatieren, daß, wenn 4 Deutsche auf der wüsten Insel zusammentreffen, 2 Vereine, wenn sich aber deren 10 zusammenfinden, 4 Vereine gegründet werden, und daß, wenn diese Vereine zufällig Entomologenvereine sind, auch ebensoviel Zeitungen inszeniert werden. Und dies ist die bedenkliche Zugabe bei der idealen und nützlichen Eigenschaft des Vereinswesens, ein kurzsichtiger Partikularismus, dessen unheilvolle Einwirkung der alte und moderne Germane an seinem eigenen Leibe nur zu häufig und intensiv hat erfahren müssen! selbst! sagt der Partikularist und bedenkt dabei nicht seine eigene Ohnmacht gegenüber einem wohlorganisierten und fundierten Gemeinwesen, in dem er, unbeschadet aller Rechte, für sich einen viel größeren Nutzen zu ziehen in der Lage ist, als er der Gemeinschaft persönlich leistet!

Ueber das "Insektenleben in den Nord-Polar-Ländern" referiert P. Walter in Nr. 2 der vorher erwähnten Mitteilungen und P. Haenel bringt unter dem Titel "Etwas über Biologie" Anregungen für Anfänger zur Ausdehnung der Sammeltätigkeit auf die Entwickelungsstadien und Präparations-

methoden für solche Objekte.

Den "Kleinen Mitteilungen aus den Vereinssitzungen" ist zu entnehmen: Simplicia rectalis ist leicht mit welken Eichenblättern zu ziehen. Man setzt die Raupen in einen damit beschickten Behälter und verhält sich abwartend. Die Verpuppung soll glatt vor sich gehen; der Falter schlüpft nach zehn Tagen. — Herr P. W. berichtet über massenhaftes Auftreten von V. antiopa zu Ostern v. J. im Walde bei Waltersdorf und als sehr merkwürdige Erscheinung eine Copula. Von anderer Seite wird der Fall bestätigt. Ich weiß nun nicht, soll die Beobachtung oder die Zeit der Beobachtung die Merkwürdigkeit begründen. Der Fall selbst ist nach meinen persönlichen Erfahrungen nichts Außergewöhnliches. — Als ein "probates Mittel" gegen Hautjucken infolge Anfassens von Bärenraupen wird Peru-Balsam empfohlen.

Eine wichtige bibliographische Erscheinung ist die "Bibliographie der deutschen naturwissenschaftlichen Literatur". Die Herstellungskosten müssen durch Abonnements eingebracht werden, abgesehen von einer jährlichen Unterstützung von 2000 M. durch den Börsenverein der deutschen Buchhändler, während das Bureau der internat. Bibliographie der Naturwissenschaften, welches mit der Durchführung der

Katalogsarbeiten betraut ist, aus Reichsmitteln erhalten wird. Wir haben es hier also mit einem von spekulativen Sonderinteressen freien Unternehmen zu tun. In diesem Katalog wird die einschlägige deutsche Literatur von Fachgelehrten nach allen Richtungen aufgeschlossen und dadurch die in Werken gemischten Inhalts enthaltenen, sonst unbekannt oder unbeachtet gebliebenen Arbeiten ans Tageslicht gezogen. Die Veröffentlichung erfolgt nach den einzelnen Wissenschaften und Disziplinen mit wechselseitigen Hinweisen, in der beschreibenden Naturwissenschaft unter nachrichtlicher Angabe der neuen Körper. Erschienen ist von der Gesamt-Ausgabe Band 14 (1910) Nr. 1 bis 6. Die "Bibliographie" kann als solche oder in einzelnen Abteilungen bezogen werden; das Abonnement für Abteilung II, Beschreibende Naturwissenschaften, kostet 7 M.; den Verlag hat Carl Heymanns Verlag, Berlin W. 8.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Beitrag zur Kenntnis der Lucaniden.

- Von W. Möllenkamp. -

Metopodontus flavomaculatus n. spec.

ਰ incl. Mandibeln 18 mm lang. Weibchen unbekannt.

Das typische Exemplar stammt vom Kongo und befindet sich in der Sammlung des Deutschen Entomolog, National-Museums Berlin.

Der Kopf des Männchens ist fein punktiert, 5 mm breit, 3½ mm hoch, nach der Stirn zu abfallend; Stirnrand leicht ausgebuchtet. Oberhalb der Augen befinden sich zwei kleine Höckerchen. Die 2 mm langen Mandibeln stehen wagerecht ausgestreckt aneinander und haben je vier innere Zähnchen.

Labrum ist stumpf, kegelförmig. Augenkiele überschreiten die Mitte der Augen. Fühler haben einen dreigliederigen Fächer und das Glied vor dem Fächer zugespitzt. Halsschild läuft konisch zu, ist oben 6 mm breit und erweitert sich bis zum spitzen Vorsprung auf 7 mm; vor der Spitze gering ausgebuchtet.

An den Seiten und unteren Ecken ist das Halsschild von einem rötlich-gelben Saum umgeben, wie bei dem von Vollenhoven beschriebenen Dorcus aragulus = Prosopocoelus aragulus. Seitlich von den Spitzenecken tritt deutlich ein dunklerer Fleck hervor. Flügeldecken an den Schulterecken scharf abgesetzt, etwas zugespitzt und schmäler als das Halsschild, in der Mitte jedoch von gleicher Breite, 10 mm lang. Schildchen klein und herzförmig.

Auf der untern Flügeldeckenhälfte befinden sich zwei dunkelbraune Makeln, die gelb eingefaßt sind. Diese Zeichnung ist um so interessanter, weil sie ähnlich auch bei einer Tenebrionide, Nesioticus flavopictus, und einer Erotylidenart, Encanstes, die beide aus Guinea stammen, vorkommt. Mentum stark punktiert; Prosternum hat hohen, flachen Kiel, der spitz endet; Mesosternum merklich vertieft.

Beine sind sehr lang.

Vorderschienen gezähnt und am Ende mit einer deutlichen Gabelzacke versehen.

Mittel- und Hinterbeinschienen ohne Dorn. Die Fußsohlen sind an den vier Gliedern vor dem Krallengliede fein behaart.

#### Zwei neue exotische Murmarachne-Arten.

- Von Embrik Strand (Berlin, Kgl. Zoolog, Museum). -Durch die Freundlichkeit der Herren Professoren Jacobi und Wandolleck wurden mir aus dem Kgl. Zoologischen Museum in Dresden zwei exotische *Myrmarachne*-Arten zur Bestimmung zugesandt, die beide neu sind.

1. Myrmarachne sansibarica Strand n. sp.

Ein & von Sansibar.

Cephal. + Mand. 3,5 mm, Cephal. allein 2,3 mm, Petiolus 0,9 mm, Abdomen 3 mm lang. Pat. + Tib. I X IV 1,5 mm. Breite des Cephal. oder der beiden

Mandibeln zusammen 1,1 mm.

Das ganze Tier ist hellrötlichbraun, die Beine am hellsten, Abdomen etwas mehr gräulich gefärbt, letzteres an der Spitze leicht geschwärzt und mit einem schwarzen, etwa viereckigen Fleck in der Mitte beider Seiten; auch die Hinterecken des vorderen, erweiterten Abschnittes des Abdomen ein wenig geschwärzt. Ferner liegen die Augen in schwarzen Ringen.

Femoren I oben nahe der Basis 1 Stachel, die anderen scheinen unbewehrt zu sein, ebenso wie die Patellen (nur die Pat. I unten hinten 1 Stachel), Tibien I unten 2.2.2.2, II unten hinten 1.1.1, Metatarsen I—II unten 2.2 Stacheln, die besonders an I lang, kräftig und etwas gekrümmt sind. Beine III—IV unbestachelt, aber unten an Tibien und

Metatarsen einige Borstenstacheln.

Cephalothorax von oben gesehen fast parallelseitig, jedoch kurz hinter der Mitte (von den Augen III etwa so weit wie diese von den Augen II entfernt) eine sowohl an den Seiten als oben recht seichte Einschnürung; das Hinterende breit gerundet und nicht ausgerandet. Brustteil mäßig gewölbt, in der Mitte nicht niedriger als der Kopfteil, vom Hinterrande bis zur Mitte allmählich ansteigend. — Mandibeln kürzer als der Cephalothorax (1,5 mm), fast parallelseitig, indem die Außenseiten nur an den Enden deutlich gekrümmt sind, fast horizontal nach vorn gerichtet, oben flach, fein, sehr undeutlich quergestreift, dicht retikuliert und fein gekörnelt, am Ende fast quergeschnitten, jedoch die innere Hälfte der Spitze ein wenig vorstehend und an der Unterseite dieser Partie sitzt ein kurzer kräftiger, leicht gekrümmter Zahn, dessen Spitze aber von oben nicht sichtbar ist. Am äußeren Falzrande sind nur 4-5 winzige körnchenförmige Zähnchen vorhanden, sowie ein größerer nahe der Spitze der Klaue, am inneren Rande finden sich 5 kräftige, scharf zugespitzte Zähne, von denen die drei distalen so lang sind, daß ihre Spitze die Unterseite der eingeschlagenen Klaue überragt oder wenigstens erreicht; die beiden distalen gekrümmt und unter sich um kaum ihre Länge, von dem folgenden Zahn um etwa doppelt so weit entfernt und dieser ebenso weit von dem innersten, dem anscheinend noch einige winzige Körnchenzähne folgen. Die Klaue ist ganz schwach, am Ende deutlicher gekrümmt und überall dicht mit kleinen Körnchen besetzt, die sich als in schräg verlaufenden Querreihen angeordnet erkennen lassen; die Ränder der Klaue erscheinen wegen der Körnelung dicht und fein gekerht. - Petiolus zweigeteilt, die beiden Hälften gleich lang, die hintere nicht dicker (breiter) als die hinteren Tibien, die vordere kaum doppelt so breit. — Abdomen flachgedrückt, parallelseitig, 4-5 mal so lang wie breit, im vorderen Fünftel (oder Viertel) scharf abgesetzt erweitert und dadurch eine trapezförmige Partie bildend, die etwa so lang wie hinten breit und vorn nur halb so breit wie

hinten ist; die Spitze des Abdomen breit gerundet. - Tibialglied der Palpen außen einen kleinen dünnen. nach vorn gerichteten Zahnfortsatz bildend, der nach außen ganz schwach konvex gebogen ist. Tarsalglied ohne auffallende Fortsätze, am Ende oben (vorn) schräg geschnitten und in Seitenansicht daher etwa birnenförmig erscheinend.

2. Mgrmarachne formosicola Strand n. sp.

Ein & von Formosa, Tainau (Sauter). & Totallänge 6 mm. Cephalothorax ohne Mand. 2,1 mm, mit 3,5 mm lang. Abdomen mit Stiel 2,5, ohne 2,3 mm lang. Breite des Kopfteiles 1,1, des Abdomen 0,9 mm. Beine I: Fem. 1,5, die übrigen Glieder 3 mm lang, IV. bezw. 1,6, Pat. + Tib. 1,7, Met. + Tars. 1.6 mm. Also: I 4.5, IV 4.9 mm.

Kopfteil tiefschwarz mit bläulichem Glanz, Brustteil hellrot, Mandibeln braunschwarz mit erzfarbigem Abdomen schwarz, der Höcker oben Alle Beine im Grunde hellgelb, an I sind bräunlich. die Femoren und anscheinend auch die Tibien vorn und hinten etwas dunkler und die Metatarsen gänzlich geschwärzt, an II scheinen nur die Femoren geschwärzt zu sein, an III sind die allein erhaltenen Femoren ebenfalls etwas dunkler, an II sind sie überall rötlichbraun und die Tibien und Patellen scheinen vorn und hinten etwas dunkler zu sein. Palpen braungelb, die Endglieder dunkelbraun. Sternum bräunlich.

Mandibeln oben flach, kräftig quergestreift, von Form etwa wie die von M. eumenes Sim. (cf. Hist. nat. II p. 499, Fig. 588), aber am Ende innen einen rechten Winkel ohne irgend welchen Zahn bildend; auch sonst keine besonderen Auszeichnungen. Abdomen ist sehr charakteristisch dadurch, daß es in seinem vorderen Viertel oben zu einem hohen, vorn gewölbt abfallenden, hinten senkrecht geschnittenen und scharf abgesetzten Höcker erhöht ist (ähnlich wie bei L. Kochs Salticus bicolor (cfr. Arachn. Austral. tab. 93, fig. 2); der Höcker erscheint bei unserer Art aber vorn stärker verschmälert und am Vorderende quergeschnitten (somit mehr trapezförmig) und der Brustteil ist im Gegensatz zu bicolor schmäler als der Kopfteil. Von der verwandten Myrmarachne innermichelis Bös, et Strand unter anderem dadurch zu unterscheiden, daß der Fortsatz des Tibialgliedes der Palpen nicht wie bei dieser gerade nach vorn und leicht nach außen gerichtet und allmählich gegen die Spitze verjüngt ist, sondern nahe an der dicken Basis knieförmig nach innen, dann kurz vor der feinen Spitze wiederum plötzlich nach außen gebrochen ist, so daß diese Spitze senkrecht auf die Längsrichtung des Gliedes gestellt ist.

#### Die deutschen Sesien. Genaues über die Sammelweise derselben.

- Von Bernhard Zukowsky. -

(Fortsetzung.)

Sesia cephiformis O. Von dieser schönen Art habe ich erst zwei Zuchten gehabt, die eine aus übersandten Knollen aus der Lausitz, die andere aus selbstgesuchten aus dem Schwarzwalde. Im Mai sucht man an Zweigen und jungen Stämmchen von Abies alba, Picea excelsa und Larix decidua an den durch pflanzliche Parasiten verursachten Anschwellungen und krebsigen Stellen nach Raupenkot. Hat man diesen gefunden, so schneidet man den Ast ein gut Stück vor und hinter der Anschwellung ab und legt ihn, ihn öfters befeuch-

tend, in den Puppenkasten. In größeren Knollen kann man immer mehrere Raupen vermuten. Die Zucht muß gut mit Feuchtigkeit versehen werden, da die Anschwellungen leicht eintrocknen. Den Schmetterling erhält man mitunter schon im Mai, im Freien etwas später.

Sesia conopiformis Esp. kann man schon im April an Quercus robor und sessiliflora suchen. Sie verrät sich ähnlich der Raupe von scoliaeformis durch den zwischen den Rindenschuppen hervordringenden, hier ziemlich bräunlichen Kot. bevorzugt alte, kranke, mitunter schon abgestorbene Bäume, und hier besonders die rissigen, teilweise wieder überwachsenen Stellen. Durch Bürsten in der Nähe des Kotes findet man bald den Gang und stemmt dann ein genügend großes Stück um denselben die Rinde los. Die Raupe macht in und unter derselben ungeheuer viel gebogene Gänge, so daß man beim Ablösen sehr vorsichtig zu Werke gehen muß. In einer alten Eiche findet man gewöhnlich mehrere Raupen beisammen. Sie ist eine von den zweijährigen Sesienraupen, und kann es leicht vorkommen, daß man junge, einjährige Tiere mit nach Hause bringt, die aber meist eingehen. S. conopiformis ist weit verbreitet, aber überall, wo ich sie fand, selten. Der Falter fliegt im Freien verhältnismäßig lange: von Ende Mai bis in den September; wenigstens fing ich einmal am 4. September noch ein frisches Q. Man trifft ihn meist an den Eichenstämmen sitzend, schönem Wetter an denselben auf- und abschwärmend.

Sesia vespiformis L. findet man gewöhnlich schon beim Suchen der vorigen Art, und zwar häufiger als erstere in den Eichen. Sie lebt aber auch zwischen Rinde und Holz ganz gesuntler, besonders an den saftigen, krebsartigen Auswüchsen. Auch soll man sie öfter, — was ich aber erst einmal beobachtete, - in den Stümpfen der im Vorjahre abgeschlagenen Bäume genau wie die folgende Raupe von S. culiciformis finden. Man entfernt sie auch am besten aus den Stümpfen wie diese. Sie überwintert in einem Gespinst, das sie im Frühjahr verläßt, um sich als Puppenlager ein festeres kokonartiges zu machen. Den Falter habe ich meist schon Anfang Mai angetroffen. Die Flugzeit zieht sich aber bis tief in den August hinein, vielleicht wie bei der vorigen Art auch noch bis Anfang September. Außer an den Stämmen wie conopiformis sitzend, fand ich ihn bei Sonnenschein an allen möglichen Blüten des Waldes saugend; aber durchschnittlich häufiger als comppi-

Sesia ichneumoniformis F. ist im Raupenzustande eine der interessantesten Sesien, da sie sich einen eigenen Gang oder "Schlauch" spinnt, worin sie sich auch verpuppt. Gegen Ende Mai fand ich sie gewöhnlich erwachsen in verschiedenen Papilionaceen, besonders Ononis spinosa, aber auch Anthyllis vulneraria, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Dorycnium, Medicago usw. Die Pflanzen zeigen, wie es bei anderen von Sesien bewohnten meist der Fall ist, kein kränkelndes Aussehen, wenigstens kaum merklich. Man darf sich daher nicht die Mühe verdrießen lassen, jede Pflanze einzeln auszuziehen und zu untersuchen, bis man das Gewünschte gefunden hat. Die Raupe lebt in der Wurzel und macht einen Gang bis in den Stengel, etwas über dem Niveau der Erdoberfläche. Dicht neben der Wurzel, angeschmiegt an dieselbe, befindet sich der selbstgemachte Schlauch, der nach

oben mit einem Deckel schließt, den die Puppe beim Ausschlüpfen zurückdrängt. Man stellt am besten die ganze Pflanze in den Puppenkasten. Den entwickelten Schmetterling traf ich verschiedene Male auf den oben genannten Pflanzen abends sitzend an, sonst mag er wohl an vielen blühenden Pflanzen anzutreffen sein. Die Erscheinungszeit ist

Ende Juni bis August.

Sesia chrysidiformis Esp. entbehren wir leider in dem Verzeichnis der norddeutschen Fauna. In den von der Witterung besser bedachten Rheingegenden kommt sie stellenweise häufig vor, und ich hatte Gelegenheit, bei Hagenau im Elsaß danach zu suchen. Die Futterpflanze ist hier Rumex acetosa und crispus; sie soll auch in Artemisia campestris vorkommen. Im Gegensatz zur vorigen Art ist hier jede von einer Raupe bewohnte Pflanze durch Verdorrtsein gekennzeichnet. Sie bewohnt auch die Wurzel und den unteren Teil des Stengels. macht aber keinen Schlauch, sondern verpuppt sich im hohlen Stengel. Man zieht die trockenen Pflanzen aus und stellt sie, den oberen Teil abgeschnitten, in den Puppenkasten; jede verdorrte Pflanze enthält ziemlich regelmäßig eine Raupe. Die Auffindungsweise ist also bei dieser schönen Art sehr einfach. Im Elsaß und jedenfalls auch in anderen Rheingegenden, wo die Art vorkommt, fliegt der Schmetterling im Juni und Juli.

Sesia formicaeformis Esp. sucht man am günstigsten Anfang Mai; dann verrät sie sich leicht durch ausgeworfenen Kot an den Bohrlöchern. In alten, abgehauenen Stümpfen aller Salix-Arten, die oft recht feucht stehen, findet man sie gewöhnlich in Mehrzahl. Sonst kann man auch die im Vorjahre abgeschnittenen Zweige spalten und schneidet sie, wenn man die Raupe gefunden hat, ein gutes Stück unterhalb derselben ab. In den von den Ausflüglern oft abgerissenen Zweigen, die eine große Fläche frischen Holzes zum Absetzen der Eier zeigten, fand ich die Tiere ungemein häufig, aber immer niedrig, selten in höheren Zweigen als 80-100 cm über dem Erdboden. Man muß sehr auf der Hut sein, nicht Bockkäferlarven mit einzutragen; denn gerade die Weide beherbergt unzählige Bockkäfer, deren erste Stände genau solche Gänge herstellen als die Sesia formicaeformis-Raupen. Die Puppenruhe ist bei dieser Art auffallend kurz, mitunter ruht die Puppe nur 14 Tage. Die Imago treibt sich auf Wiesen, in deren Nähe Salix steht, gewöhnlich auf Disteln und anderen Wiesenblüten im Juni und

Sesia stomoxyformis Hb. muß nun schon der Vollständigkei halber hier mitaufgenommen werden. Dieselbe gezogen zu haben, darf sich wohl noch niemand rühmen; wenigstens ist mir von keiner Zucht bekannt. Vermutlich soll die Raupe in Quercus vorkommen, andere wollen sie wieder in Evonymus wissen; aber es ist alles eben nur Vermutung. Beim Durchsehen der Doubleday'schen Schmetterlingssammlung in London fand ich u. a. auch 6 oder 7 Exemplare dieser herrlichen Sesie, aus allen möglichen Teilen Europas zusammengeholt. Wie gerne vielleicht hätte der ehemalige Besitzer diese geopfert, wenn damit die Entwickelungsgeschichte des Tieres hätte gelüftet werden können. Mir ist beim Ansehen solcher Tiere, wo über die ersten Stände nichts Genaues bekannt ist, immer so, als ob sie eigentlich wertlos seien und noch gar nicht das Recht hätten, zwischen den in allen Einzelheiten bekannten anderen Arten zu stecken. Nun sind ja gerade die Sesien, was die

# 1. Beilage zu No. 3. 4. Jahrgang.

Kenntnis der Raupen und ihrer Lebensweise anbetrifft, noch weit hinter allen anderen Schmetterlingen zurück (- es gibt noch eine ganz erkleckliche Anzahl von europäischen Glasflüglern, von denen weder Raupe noch Futterpflanze bekannt sind —); aber gerade Ses. stomoxyformis, die in der Nähe größerer Städte in ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern, wo viel gesammelt wird, oft gefunden worden ist, dürfte doch nun bald die Raupe bekannt geben. Den Falter trifft man vom Mai bis Juli in der Nähe von Wäldern an.

Sesia culiciformis L. kann den ganzen Winter hindurch gesucht werden und läßt sich sehr gut durch Wärme treiben. Sie lebt in allen Betula-Arten, aber, wenn auch seltener, auch in Alnus glutinosa und viridis, in Betula dicht unter der Rinde, in Alnus meist auch noch ins Holz hineingehend. Der Falter sucht sich, wie alle Sesien, möglichst verletzte Stellen zum Eierablegen aus, von wo sich dann die junge Raupe weiter durch die Rinde frißt. (Schluß folgt.)

#### Vereins - Nachrichten. Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien

Sammelkalender für April.

Raupen.

Parn. mnemosyne (4, 5), Corydalis cava, bei Tage versteckt. Gießhübl, Goldeckwiese am Hermannskogel, Mannersdorf a. Leithagebirge.

Col. myrmidone (4), Frühjahrsgeneration, Cytisus biflorus und nigricans; bei Tage versteckt. Mödling, Bisamberg, Mannersdorf u. s. w.

Neptis lucilla (4, 5), Spiraea salicifolia, ulmifolia, flexuosa; an den Blüten. Wachau.

Melit. didyma (4-6), Ehrenpreis, Wegerich, Löwen-

maul; überall auf Waldwiesen.

Arg. dia (4,5) (6,7), Veilchen; an trockenen, sonnigen Stellen.

lathonia (4, 5) (7), an Veilchenarten; auf trockenen Aeckern, Stoppelfeldern.

Ereb. ligea (4, 5), Gräserarten in gebirgigen Gegenden. Dichte Waldungen.

Chrys. alciphron (4, 5), Sauerampfer und niedere Pflanzen. Moosbrunn, Pfaffstätten, Rohrwald. Sumpfige Wiesen.

phlaeas (4, 5) (6-8), Sauerampfer. Hütteldorf, Haltertal.

dorilis (4) (6, 7), Sauerampfer; auf Wiesen und Rainen. Hirschwang, großes Höllental, Naßtal.

Lyc. argus (4-6) (8, 9), Blasenstrauch und Klee-

arten. Wienerwald.
baton (4, 5) (6, 7), Thymus serpyllum, vulgaris; an den Blüten. Mordraupe, frißt auch die

Puppen an. Mödling, Perchtoldsdorf. bellargus (4, 5) (6, 7), Blüten von Ginster und Klee. Auf sonnigen Hängen. Mödling, Gumpoldskirchen, Kaltenleutgeben.

cyllarus (4, 5), auf Kleearten, Steinklee; in Walddichtungen und Holzschlägen. Ueberall.

Arctornis l-nigrum (4, 5), Weide, Linde, Pappel, Ulme; Buschwerk.

Lym. dispar (4, 5), Obstbäume, Eiche, Buschwerk. Malac. neustria (4-6), Obstbäume, Eiche, Birke; jung nesterweise, später gesellig.

Gastr. quercifolia, (4, 5) (7, 8), Obstbäume Zwetschen, Schlehen. Ueberall, besonders in Baumschulen.

Agr. janthina (4, 5), Primel. Mordraupe. Salmannsdorf, Lobau.

linogrisea (4), Primel. Ueberall.

musiva (4), Zichorie, niedere Pflanzen. Mödling, Eichkogel, Bisamberg, Mannersdorf.

Dil. caeruleocephala (4, 5), Obstbäume. Ueberall. Had. gemmea (4-6), Alopecurus pratensis. Gebirgsgegenden.

Pol. xanthomista (4, 5), Sauerampfer, Wegerich.

Dryob. protea (4-6), Eiche. Bisamberg. Man. maura (4, 5), Löwenzahn, Sauerampfer; an Bächen. Praterauen, Türkenschanze, Salmannsdorf.

Naen. typica (4, 5), niedere Pflanzen. Donauauen; Holzschläge.

Cal. lutosa (4-7), Rohr; in den Stengeln und Wurzeln. Lobau.

Per. cincta (4, 5), Klee, Schafgarbe. Bisamberg. Mödling, Eichkogel, Perchtoldsdorf, Oberweiden, Bruck.

Dys. suspecta (4, 5), Kätzchen von Weide und Pappel. Donauauen.

Dys. ab. iners (4-5), Kätzchen von Weide und Pappel. Donauauen.

Thalp. purpurina (4), Eseldistel (Onopordon acan-Deutsch - Wagram, thium). Mannersdorf, Schleinbach.

Nola cucullatella (3 – 5), Zwetschen. Schlehen. Schleinbach, Rohrwald.

Synt. phegea (4, 5), niedere Pflanzen; gesellig. Ueberall.

#### Falter.

Pap. podalirius (4-6) (7-9). Ueberall.

machaon (4, 5) (7, 8), Bisamberg, Haschberg bei Kiesling.

Th. polyxena (4, 5), Lobau.

Euchl. cardamines (4, 5), Waldwiesen. Coen. pamphilus (4-9). Ueberall gemein.

Hesp. malvae (4,5) (7-9), Mödling, Bisamberg, gemein. Ex. ulmi (4, 5), Bisamberg, Pötzleinsdorf, Laxenburg. Hopl. milhauseri (4), Buchenwälder, Galitzinberg.

Odont. sieversi (4), Heiligenberg bei Olmütz.

Loph. camelina (4-6), Galitzinberg. ab. giraffina (4-6), Galitzinberg.

Epic. ilicifolia (4, 5), Mauerbach. tremulifolia (4, 5), Bisamberg. Demas coryli (4, 5), Galitzinberg.

Brot. meticulosa (4-6) (8-11). Ueberall. An Laternen. Pan: piniperda (griseovariegata), (4-6), Hadersfeld.

St. Andrä-Wördern, Tulbingerkogel.

Orrh. erythrocephala (4). Ueberall.

Cuc. prenanthis (4, 5), Weidlingbach, Rohrwald. chamomillae (4, 5).

Eucl. triquetra (4), Mödling.

Toxoc. limosa (4) (6, 7), Bisamberg. Cym. or (4, 5), Prater Pappelstämme.

Cym. octogesima (4, 5).

Pol. flavicornis (4).

ridens (4,5), an Eichenstämmen.

Ches. rufata (4, 5). Mödling, Gumpoldskirchen.

Lob. halterata (4, 5), Stämme der Schwarzpappel. Prater, Langenzersdorf.

Encosmia certata (4, 5), Stämme, Steine, Mauern. Mödling, Pötzleinsdorf.

Cid. autumnalis (4, 6) (7, 8), Baumstämme. Donauauen

Cid. berberata (5) (8). An Stämmen. Tephrocl. innotata (3, 4), Prater. Bist. pomonaria (4, 5). zonaria (4).

hirtaria (4). strataria (4).

Boarm. cinctaria (4, 5), Mödling, Weidling, Bisamberg. consortaria (4, 5), (8), Laubwälder. Preßbaum.

crepuscularia (4, 5). Ueberall an Stämmen. consonaria (4, 5), Buchenwälder. punctularia (4, 7), Prater. Hüttelsdorf. Phas. clathrata (4, 5) (7, 8).
glarearia (4, 5) (7, 8), Mödling.
Scod. fagaria (belgaria) (4, 5), Frauenstein.
Ear. chlorana (4, 5), (6, 7).

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

#### a) Angebot.

Gelegenheitskauf!

Habe ca. 800-1000 Doubletten Käfer (Palaearkten), darunter sehr viele gute Arten, billig gegen bar oder am liebsten im Tausch gegen bessere Briefmarken abzugeben. Auch gegenseitige Auswahl. Otto Jakob, Lehrer, Suhl i. Thür.

#### ------Indische Stabschrecken!

Eier von Dixippus morosus, Dutzend 30 Pfg. und Porto. .. .. Zucht leicht. .. .. .. Rich. Dieroff, Zwötzen a. d. Elster.

#### b) Nachfrage.

<del>0000000</del>0000(00000000000

Totengräber gesucht!

Necroph. vespillo und humator in Anzahl. Desgl. lebende Raupen od. Puppen Agr. segetum. Wer liefert zu bot. Zwecken frische Blütenstände von der Rotbuche, Fichte, sowie Zapfen der Weisstanne, Zwergkiefer, Weymuthskiefer.

Suche ferner gute Fraßstücke von Ips typographus. Konv. beantworte in 4 Tagen.

R. Ermisch, Halle a. S., Brandenburgerstr. 7 III.

#### Lepidopteren.

#### a) Angebot.

Arct. maculosa-Raupen

gibt in Tausch gegen besseres Zucht-material oder Falter Alois Mayrhofer, Wien 16, Hasnerstr. 71.

Eier v. Endr. versicolora u. Brach. nubeculosa, v. Freiland-♀ stammend, im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial abzugeben.

R. Sauermann, Leipzig-R., Kohlgartenstr. 26.

#### Eier:

Agl. tau 20, Agl. tau ♀ × nigerrima ♂ 125, nigerrima ♀ × nigerrima ♂ 200 Pf. à Dtzd. Lieferbar Mitte bis Ende Mai. H. C. Schramm,

Mühlhausen i. Thür., Tilesiusstrasse 19.

50 Stück Raupen von

#### Macrothylacia rubi

sind zu vertauschen gegen Exoten.

Aug. Ratzmann,
Dessau (Anhalt), Wasserwerkstrasse 29 b.

Arct. villica-Raupen, spinnreif, Dtzd. 60 Pf., Puppen 80 Pf., Porto und Kästchen 30 Pf. empfiehlt H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 78.

# Süd-Afrika-Puppen

von den prachtvollen Seltenheiten:

# Nudaurelia ringleri Mk. 2.50 (!)

Antheraea menippe Mk. 2.-

per Stück. Für jede Puppe, welche nicht den Falter oder Krüppel liefert, leiste ich bei Rücksendung Ersatz in bar oder Zuchtmaterial (je nach Wunsch). Porto u. Pack. 30 Pf.

Gespannte Falter Ia. Qual.: ringleri 3.--, menippe 2.50 Mk. (in Tüten 25 Pf. billiger. Voreins. od. Nachnahme.

Natalfalter frisch eingetroffen.

Ansichtssendungen an ernste Käufer bereitwilligst. Puppen von Anth. tyrrhea vergriffen.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf,

Mecklenburgische Strasse 90.

## An frisch gespannt, Faltern

abzugeben:

Ornith. hephaestus à 1.20 M. Act. selene & Q zus. 1.80 M. Act. artemis & Q à 80 Pf. in Anzahl 50 Pf. . à 2.50 M. Phyl. conspicillator . . Cat. relicta . . . . . . à 1.20 M. Cethos. myrina . . . . . . à 1.30 M. Pap. milon ... . . à 80 Pf. Auch im Tausch gegen Auswahl-Pap. polyphontes .

Sendung von besseren europäischen Faltern. Voreinsend. oder Nachnahme. Verpackung frei. Porto 50 Pf.

Franz Schön, Steinschönau, N. Welt Nr. 662.

#### Achtung!!!

Wir können voraussichtlich im Juni liefern: Eier von ca. 8 verschiedenen Schwärmer-Kreuzungen; ferner im Laufe der Saison: Raupen und Puppen von A. maculosa, Th. polyxena, T. lusoria, E. ludiera, C. fulminea, Pt. proserpina, gegen im Herbst zu liefernde Schwärmerpuppen. Angebote mit Rückporto an Entomolog. Verein "Polyxena",

pr. Adr. Friedrich Harmuth, Wien IX/4, Lichtensteinstr. 82.

Pleretes matronula-Falter,

sauberst gespannt, Paar 5 Mark, Eier Dtzd. 1 Mark gibt ab gegen Voreinsend. oder Nachnahme. Auch Tausch gegen

Wilhelm Glotz, Mühlhausen i. Th.

#### Puppen von H. milhauseri

à Stück 40 Pf., gebe ab.
F. Voland, Mahlsdorf-Süd, Post Friedrichshagen.

Gastr. populitolia-Raupen, gesund und kräftig, Dtzd. 2.00 M., levana-Puppen Dtzd. 50 Pf., caecimacula- und sponsa-Eier Dtzd. 30 Pf. Tausch erwünscht. M. Matthes, Magdeburg-B, Dorotheenstr. 17 I.

#### Freiland!

Callim. dominula Raupen sofort. 3 Dtzd. 90 Pf. franco incl. Verpackung. Nur 90 Pf. franco incl. Verpackung. gegen Voreinsendung des Betrages

W. Grau, Berlin N. 113, Dävenstr. 4.

## 

Odontosia sieversi, frisch gespannt, 3 5 M., 9 4 M., gegen Voreinsendung des Betrages.

Biston pomonaria-Eier per Dtzd. 40 Pf. und später

Stauropus fagi, spannweich, per o 70 Pf. per 2 50 Pf. oder frisch gespannt.

> Leopold Bohatschek, Bielitz, Sunnegkgasse 4, öster. Schlesien.

#### Kaut oder lausch

frisch gegrabener, lebendgesunder Puppen von elpenor à Dtzd. 80 Pf., im Tausch etwas höher; tausche gegen ilia v. clytie, Th. polyxena und L. populi. Werte Angebote zu richten an
Robert Schreyer, Wahren b. Leipzig,
Hauptstraße 38 I.

#### E vernana-

Puppen per Dtzd. Mk. 1.—, A. maculosa-Raupen, erwachsen, per Dtzd. Mk. 2.50. Futter Galium; franco, Tausch für Puppen und Falter.

C. Pernold, Wien-Döbling, Saileräckerg. 35.

# Mudaurelia ring

Puppen dieses wundervollen, seltenen Prachtspinners à 2.50 Mk. unter Garantie für Schlüpfen. Für jedes zurückgesandte schlechte Stück (oder Krüppel) gebe ich vollen Ersatz. -Später auch spannweiche Falter davon.

Deilephila mauretanica- u. v. deserticola-Puppen à 2.50 Mk., schlüpfen bald.

Smerinthus v. atlanticus: befr. Eier unter Garantie Dtzd. 3.50 Mk. Futter Weide, vorgeschrittene Räupchen Dtzd. 6.- Mk., imp. Algiermaterial. Demnächst Sat. pyri von starken Südländern 100 St. = 1.20 Mk., R. fugax Dtzd. 80 Pf.

Puppen: Dolba hylaeus à 90 Pf., Papilio troilus und cresphontes à 75 Pf., sehr starke Attacus edwardsii-Kokons à 3 Mk., Cucullia scopariae Dtzd. 1.60 Mk., carmelita à 35 Pf. Nachnahme.

Kurt John, Leipzig-R., Lilienstr. 14

## Für Museen, Private.

Raummangels halber will meine hervorragende Sammlung

## exotischer Tagfalter

verkaufen. - Collection enthält Seltenheiten erster Klasse in großer Anzahl, dabei Aberrationen, Typen und Unica, alles systematisch geordnet, in 2 großen Prachtschränken sowie 6 großen Doppelkästen untergebracht. Beste Qualität der meist aus Originalsendungen stammenden Falter, daher auch sichere Fundortsangaben. Preis annehmbarst. Katalog vorhanden. Gefl. Antragen beantworte baldigst.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstraße 51. Staudingers: "Exotische Tagfalter", 2 Bände gut erhalten, billig.

000000000000 Importierte

## Exotenpuppen:

Platys. cecropia p. St. 15, Dtzd. 1.60 Telea polyphemus 25, 2.50 Call. promethea 10, 100 Call. promethea 20, 200 Call. promethea 10, 100 Call. or nach Uebereinkunft. Porto 40 Pf. Lieferung erfolgt nur gegen Einsendung des Betrages oder per Nachnahme. Kurs. Marken aller Länder nehme in Zahlung. Lander nehme in Zahlung.

O Carl Wisina, Probstau b. Teplitz, O (Böhmen).

#### 000000000000 Puppen zur Hybriden-Zucht:

pavonia à 10, tiliae 13, ocellata 10, populi 10, elpenor 10, euphorbiae 8, tau 18, fagi 60, spini 40, luna 40, geographica 20, lunaris 20, ligustri 10. Im Dtzd. 10-facher Preis. Alles I a Material. Seltene Falter: Parn., Colias, Eulen etc. Liste frei. F. Osc. König, Erfurt.

Zuchtmat.-Liste franko. Hebe - Raupen 1.50 Mk. + 30 Pf. Porto.

#### Um zu räumen

verkaufe noch Raupen von B. quercus, keine Inzucht. 25 Stück 60 Pf. Porto und Verpackung 30 Pf. extra. Ernst Melchior, Solingen, Bismarckstr. 23

#### Urnithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

b) Nachfrage.

#### Im Laufe der Saison suche per Kasse zu kaufen:

Je 1 Dtzd. Eier von Smerinthus quercus Schiff., je 1 Dtzd. Eier von Parnassius apollo L., je 1 Dtzd. Eier von P. mne-mosyne L. Angebote bitte zu senden an Richard Otte.

Habelschwerdt (Schl.), Feldstrasse 347 d.

Ich suche ein paar Exemplare von

#### Pterogon gorgoniades

käuflich zu erwerben. Offerten an J. Closs, Berlin-Friedenau, Lenbachstr. 4 I.

Suche je 1 Dtzd. kräftige Puppen sm. populi und ocellata, kalt überwintert, zu kaufen, halb Q und halb o.

Lehrer R. Hiller, Roßwein (Sachsen).

Suche zu kaufen je ein Paar (3° 2°) alexanor, hospiton und cerisyi in tadellosen Exemplaren und sehe Angeboten mit Preisangabe entgegen. J. G. Salzner, Fürth in Bayern, Ottostrasse.

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Coln a. Rhein, Klingelpütz 49.

#### $\neg \Box \Box$ Suche zu kaufen:

Lebende Raupen von Pachytelia unicolor, P. villosella, Phalacropterix graslinella. R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### Der Entomologische Verein für Hamburg

bietet im Tausch gegen ähnliche Schriften an:

Das Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgegend Hamburg-

Altonas von O. Laplace, im Selbstverlage des Vereins erschienen.

Das Verzeichnis enthält die Namen von
748 Arten und 163 Varitäten, deren Fundorte und Futterpflanzen.

Bestellungen nimmt entgegen August Selzer, Hamburg 13, Papendamm 26.

#### Achtung!

Die beiden letzten Lieferungen Nr. 38a und 38h von "Spuler" gegen Meistgebot zu verkaufen, nicht unter Mk. 5 .- . Gelegenheit für Nichtabonnenten!

Bitte fordern Sie meine neueste Exotenpreisliste.

Enorm billige Preise bei nur tadellosen Exemplaren.

W. Tschauner, Charlottenburg, Helmholtzstrasse 27.

Im Tausch gegen Falter und Puppen oder billig gegen bar gebe ab:

Bauer, Gesundheitspflege, Ladenpreis 20 Mark.

Schaubecks illustr. Permanentbrief-marken-Album, 32. Aufl., 2 Bde. Neu! Herm. Schütz, Langensalza Thür.

#### insektenkasten

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas Grösse 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

000000000000000 Sie kaufen, versuchen Sie, bitte, meine allseit. anerkannt. auf Nut u. Feder gearbeiteten Insektenkästen, gebrauchsfertig. Grösse 42×51 cm . . . 3.90 Mk.
Grösse 40×47 cm . . . 3.40 Mk.

Anfertig. aller weiter. Grössen.

Spannbretter,

Satz zu 4 St., 40 cm lang, fest: 2 40 Mk. verschied. grosse, verstellbar: 4.—Mk.

Insektenschränke moderner Ausführung billig. - Man verlange Preis und Skizze.

August Ross, Möbelfabrik mit Kraftbetrieb, Erfurt.

#### 00000000000000

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

------

in sauberer und solider Ausführung 🕫 liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -

Zur bevorstehenden Sammelsaison bringe ich mein reichhaltiges Lager

#### entomologischer Utensilien

Fangnetze, Torfplatten, Insektennadeln, Insektenkästen etc.

in empfehlende Erinnerung. Prelsliste steht portofrei

zu Diensten.

Wilh. Schlüter, Halle a. S. Naturwissenschaftl. Lehrmittel-Institut.

Louis Witt, Tischlermeister. Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

D 🖸 insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter, in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. Lieferant des Königl. Museums, des

Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins. Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{3}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

## Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

Lepidopteren-Liste 53 (für 1910) (100 Seiten gross Oktav), circa 16 000 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, davon über 8000 aus dem palaearktischen Gebiete, viele der grössten Seltenheiten dabei; ca. 1400 präpar. Raupen, lebende Puppen, Gerätschaften, Bücher, gebrauchte Insektenschränke. Ferner 189 enorm billige Centurien u. Lose. Die systematische Reihenfolge dieser aussergewöhnlich reichhaltigen Liste ist die der neuen Auflage (1901) des Kataloges von Dr. Staudinger und Dr. Rebel. Zur bequemen Benutzung ist die Liste mit vollständigem Gattungsregister (auch Synonyme) für Europäer und Exoten versehen. Preis der Liste 1,50 Mk. (180 Heller). Die Liste enthält viele Neuheiten und Preisänderungen.

Coleopteren - Liste 30 A (Palaearkten) (80 Selten gross Oktav), 14 400 Arten aus dem palaearktischen Faunengebiete und 60 sehr preiswerte Centurien. Die Liste ist mit vollständigem alphab. Gattungsregister (2450 Genera) versehen. Preis 1,00 Mark (120 Heller).

Coleopteren - Liste 30 B kommt in Kürze zur Ausgabe.

Liste VII (76 Seiten gross Oktav) über europ. und exot. diverse Insekten ca. 3200 Hymenopt., 2400 Dipt., 2200 Hemipt., 600 Neurop., 1100 Orthopt. und 265 biol. Objekte, sowie 50 sehr empfehlensweit billige Centurien. Die Liste ist ebenfalls mit vollst. alphab. Gattungsregister (2800 Genera) versehen. Preis 1,50 Mark (180 Heller).

Listenversand gegen Vorauszahlung, am sichersten per Postanweisung.

Diese Beträge werden bei Bestellung von Insekten der betreffenden Gruppe von

über 5 Mk. netto wieder vergütet.

Da fast alle im *Handel* befindlichen Arten in unseren Listen angeboten sind, so eignen sich dieselben auch sehr gut als Sammlungskataloge.

Die in unseren Listen angebotenen Arten sind bei Erscheinen stets in Mehrzahl vorhanden

Hoher Barrabatt.

Auswahlsendungen bereitwilligst.

## Schränke

für Sammelkästen, moderne Ausführung,

von 12 Mark an.

Nur Reflektanten wol'en Zeichnungen verlangen.

Karzer Kolz- u. Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Friedr. Ganzenmüll



Nürnberg 7.

Fabrikation u. Handlung von Utensilien

## Naturalien - Sammler

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entomotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

Preisverzeichnis gratis und franko. ::

# Der billige Preis 3

meiner äusserst praktischen

## Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Harzer Holz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

## H. Schütz, Langensaiza,

Buchdruckerei.

#### Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

## Netzbügel,

D. R. G.-M. 344 571

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

A. villica-Raupen (nur Freilandtiere) Dtzd. 50 Pf, später Eier Dtzd. 10 Pf. H. Libisch, Laurahütte, O .- Schl.

#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss

von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in. Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

#### 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt.

4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M. do. mit Tüllbeutel . . . . 2.60 M.
10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

## Alexander Heyne, Naturalien- u. Buchhandlung,

Berlin - Wilmersdorf, Landhausstr. 26a

kauft gegen Kasse

Sammlungen von Schmetterlingen, Käfern und anderen Insekten.

Insekten - Ausbeuten.

Einzelne Seltenheiten, bes. Zwitter, Varietäten, Aberrationen. Schaustücke usw.

erbittet billigste Wiederverkaufsangebote

für Insekten - Kästen. Spannbretter, Netze, Nadeln, Pinzetten. Torf und sonstige entomologische Gerätschaften.

Angebote, Ansichts- und Mustersendungen erwünscht. Erledigung umgehend.

#### Spannstreifen

aus Pausleinwand.

Reißen nie aus. 40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite postfrei für 1.10 Mk.

Karl Andreas, Gonsenheim b. Mainz.

#### Jean Roth, Fürth i. Bayern. Ungeleimte Platten in einem Stück.

Fabrikpreis:

30 × 20 em, 1 | em stark, 50 I. Qualität Mk. 3.60. 50 Platten,

30 × 20 cm, 1 4 cm stark. 50 Platten, II. Qualität Mk. 2.60.

Verpackung pro Paket 20 Pf. - Bei Bestellung von 6 Paketen auf einmal gewähre 5 % Rabatt.

#### **Eintach und Draktisch**

sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

#### Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

9 10 11 u. 14 cm (Satz 4 St.) Durchm. 4 5 61/2 8 cm 175 Pf.

Stück 30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 150. Verpackung 25 Pfennig.

Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

#### Wilhelm Niepelt.

Zirlau b. Freiburg, Schl.

## 🚅 Entomol. Fachtischlerei

mit elektr. Motorbetrieb.

Listen über Schränke und Kästen gratis.

#### Staudinger!

Exotische Tagfalter, Prachtwerk, gut erhalten, 2 Bände, in elegantem neuem Einband, nur 95 Mk.

Julius Stephan, Seitenberg (Breslau).

#### b) Nachfrage.

Fr. Berge's Schmetterlingsbuch, 9. Auflage, zu kaufen gesucht; gebe evtl. gegen entsprechende Aufzahlung "Hofmann-Spuler, Schmetterlinge" im Tausch. Carl Haidinger, Zell am See (Salzburg).

#### Verschiedenes

#### Raupen präpariert

im Tausche und gegen bar billigst Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgrabenstrasse 32.

#### ! Zur gefälligen Beachtung!

Durch äußerst günstige Vereinbarungen mit ersten Firmen des Auslandes, wurde mir für Oesterreich resp. Böhmen die General-Vertretung in sämtlichen entomologischen Artikeln, Büchern etc. übertragen. Bitte daher zur bevorstehenden Saison, sowie zu jeder Zeit sich an Jos. Gruss, Bahnbeamter in Turn 534 in Böhmen zu wenden.

NB. Es ist mir durch meine günstigen Zeitverhältnisse, sowie durch vorteilhafte Bahnbegünstigungen möglich (aus rein entomologischen Interessen) recht viele und alle verschiedensten Bestellungen hier zu sammeln und entgegennehmen zu können um auch in Böhmen einen Central-Markt für alle entomologischen Gegenstände, sowie Börse errichten zu können: wovon ich bitte recht fleißig Gebrauch zu machen, da diese Einrichtung für alle Entomologen Vorteile bietet.

Dieses zu gründende Unternehmen recht unterstützen zu wollen bittet höflichst

# C. & A. Allinger & Cie., Bremen. Leistungsfähigste Torfplattenfabrik

mit eigenem Motorbetrieb.

#### Lieferanten erster Entomologen, Museen und Vereinigungen.

Viele glänzende Anerkennungen!

Der riesig wachsende Absatz unserer Fabrikate, die täglich eintreffenden Anerkennungen und Nachbestellungen erster Entomologen, Museen und Vereinigungen, die vorher ihren Bedarf nachweisbar in Hannover gedeckt haben, ist die beste Bürgschaft, dass unser Torf weder hart noch rotbraun, sondern ein reiner gelber Sphagnumtorf ist, wogegen das in Hannover verarbeitete Material ein schilfriges, mit Wurzeln und harten Stellen durchsetztes ist. — Musterplatten versenden wir gratis und franko.

|     | M     | 7ir offeri     | eren  | unse         | ere         | $_{ m Torfp}$ | latte | en i | n I  | Post  | paket    | ten:      |        |        |         |     |      |
|-----|-------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|-------|----------|-----------|--------|--------|---------|-----|------|
| 1.  | Qual. | $28 \times 13$ | cm,   | 11/4         | cm          | stark         | , 60  | Pl   | atte | en, j | l em     | stark,    | 70     | Platte | n]      | Mk. | 2,20 |
|     |       | $26 \times 12$ | 99    | 11/4         | 29          | 29            | 75    |      | 22   |       | 1 "      | 29        | 90     | . 27   | 137     | 97. | 2,20 |
|     |       | $30 \times 10$ | 29    | $1^{1/4}$    | 27          | 22            | 80    |      | 39   |       | 1 "      | . 77      | 160    | 0      | 2 4 10  |     | 2,40 |
| 11. | Qual. | (in der        | Güte  | des          | Ha          | nnove         | ersch | en   | Ma   | teri  | als I    | . Qual    | .)     |        |         |     |      |
|     |       | $28 \times 13$ | cm,   | 11/4         | $_{\rm cm}$ | stark         | , 60  | Pl   | atte | en, l | l cm     | stark,    | 70     | Platte | n .     | Mk. | 1,60 |
|     |       | $26 \times 12$ | 99    | 11/4         | 99          | 77            | 75    |      | - 22 |       | 1 "      | 29        | 90     | 22     | g)      | ,,  | 1,60 |
|     |       | $30 \times 10$ | 21    | $1^{1}/_{4}$ | 95          | 19            | 80    |      | 29   | 3     | 1 "      | 29        | 100    | 27     | à.      |     | 1,60 |
|     |       | $26 \times 10$ | *     | 11/4         | ode         | r i e         | em s  | tar  | k    |       |          |           | 100    |        | 9.      |     | 1,50 |
|     |       | $24\times 8$   |       |              |             |               |       |      |      |       |          |           | 100    | 71     | ,<br>A- |     | 1,30 |
|     | 88    | 100            |       |              |             |               |       |      | nto  | hr    | anch     | hare      | War    | e 90   | Pf.     | ,,  | ,    |
|     | 28    | 100 7          | Zusst | HILL         | shre        | F000119       | , atu | 1 6  | LLUC | ) IAT | THE THOU | (I) DOT ( | ** *** | . 00   | T 1.    | 882 |      |

Torfklötze zum Käferspannen p. St. 8 Pf.
Torfstreifen, 28 cm lang, 1-11/4 cm stark, 100 St. 40 Pf.
Torfleisten, aach Wunsch bis 50 cm Länge sauber überklebt, p. St. 8 Pf.

Konkurrenzios! Ungeleimte Platten in einem Stück: 30×20 cm, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm stark, 50 Platten, 1 cm stark, 60 Platten 30×18 , 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> , , 50 , 1 , 50 , 60 , 28×18 , 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> , , 50 , 1 , , 60 , Mk. 3,60 2,60 ,, 2,80 2,20

lede nicht passende Ware wird zurückgenommen. - Verpackung pro Paket 20 Pf.

## Federkiele

starke zum Versand von Schmetterlings-Eiern, Dtzd. 5, mit Stöpsel 6 Pf. Halte stets Vorrat.

Paul Jasch, Massow (Pommern).

Meinen werten Herren Bestellern zur Nachricht, das Arct. aulica - Raupen vergriffen sind.

Sämtliche Puppen-Aufträge liefere ich

bestimmt später.

B. C. Schramm,

Mühlhausen i. Thur, Tilesiusstrasse 19.

# Jubiläumsbriefmarken

Prachtsätze von 1 h bis 2 K komplett à Satz 1.10 Pf. hat abzugeben Josef Czech, Aussig (Böhm.), Elbestr. 20.

#### Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

#### Wohnungswechsel.

Wohne

Martin Lutherstrasse 51, 111, jetzt Schöneberg · Berlin, und bitte meine geschätzten Kunden hiervon Notiz zu nehmen. H. Thiele.

Lepidopteren, Palaearkten, sowie Exoten in grosser Auswahl.

#### Vereins-Nachrichten.

Für Freunde entomologischen Humors!

Die anlässlich des 9. April 1910 von der entom. Vereinigung "SPHINX" veranstalteten Unterhaltungsabendes erschienene entomologische Juxzeitung

enthalt u. a. folgende Beiträge: Neue Hybriden, von Wenzel Schwindeles; Des Sammlers Leid und Freud', von Pancratius Spannadel; Klagelied einer Lepidopterenfrau, von Georgine Raunzerl; Wie der Herr Meier dem Herrn Müller Schmetterlinge bestimmen hilfi, (Reime im Wiener Dialekt von Rich. Nierenfleck): Ein Sammelausflug auf den Monte Galyci, von Bonifac Troppencoller; Der Flurwächter als Gesetzesübertreter (Eine wahre Geschichte); Rastrierer und Rasierer; Personalnachrichten; Inserate; Programm. Umfang 12 Quart-seiten. Preis per Exemplar mit freier Zusendung 50 Heller, welche auch in Marken (deutsche oder österreichische) eingesendet werden können.

Entom. Vereinigung "SPHINX", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

#### Entomologischer Verein Fürth i. Bayern.

Nach Beschluss der Generalversammlung vom 19. März cr. besteht die Vorstandschaft nunmehr aus folgenden Herren: Vorstand A. Seemann, Fürth, Marienstr., Schriftf. J. Roth, Fürth, Maxstr., Kassierer J. Klemm, Fürth, Marktplatz, Archivar A. Kreß, Fürth, Amalienstr.

Die Versammlungen finden wie bisher jeden 1. Samstag im Monat im Vereins-lokal "Goldner Schwan", Marktplatz, statt.

- Gäste willkommen. -

Die Vorstandschaft.

#### Verein Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 22. April 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

Gäste willkommen. -

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Pacta" – Stettin. –

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand

Ausflug 17. April morg 71/2 Uhr, Vereinsgarten. Seidelsruh über Siebenbachmühlen.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Unsere Versammlung im Monat April findet am 26. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. —

Gäste stets willkommen. -

#### Verein der Entomologen zu Halle a. S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

– Gäste willkommen. -

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a

- Gäste stets willkommen! --

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat. nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 26. April cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

## Entomolog. Verein "Iris", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends ½9 Uhr

Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

= Gäste willkommen.

Der Vorsitzende.

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein , Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24 26.

- Restaurant Skopek. -Vereinsabende jeden Dienstag, Mai bis August 2 mal monatlich, abends 8 Uhr. Diskussioner, Vereinstausch, Bibliothek, eigene Vereinszeitschrift.

Gäste stets willkommen.

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung. Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

Gäste willkommen - J. F. Fuhr, Vorsitzende.

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends. An den Vereinsabenden Tausch von Schmetterlingen, Käfern usw. — Vorträge und Diskussionen. - Gemeinsame Ausflüge. - Vereinsbibliothek.

Gäste stets willkommen.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologeu - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

## Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Mit der heutigen Nummer erhalten diejenigen Mitglieder und Abonnenten, welche diese Beilage mit Nr. 1 nicht erhielten, den Prospekt der

#### E. Schweizerbartschen Verlagsbuchhandlg., Stuttgart,

in welchem die Vollendung des ausgegezeichneten Werkes "Die Schmetterlinge Europas" von Prof. Dr. A. Spuler angezeigt wird.

# Süd-Afrika-Puppen!

Prächtige Saturniden:

## Nudaurelia rinoleri à 2.50 M. Antheraea menippe à 2 M.

Für jedes zurückgesandte schlechte Stück (od. Krüppel) beider Arten leiste voll. Ersatz.

## Spannw. Actias mimosae,

à 2.50 Mk. — Porto etc. 30 Pfg. *Qr. Lück*, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

#### Freiland-Eier

von Biston strataria Dtzd. 15 Pf., 50 Stck. 50 Pf., von E. autumnaria Dtzd. 10 Pf., tenuiata Dtzd. 1.00 Mk. Porto etc. 10 bezw. 30 Pf. in Anzahl abzugeben. Anton Fleischmonn in Kumpfmühl
K. 9 bei Regensburg.

Eier von Taenioc. opima, 25 Stek 30 Pf., 100 Stek. 1 Mk. Porto extra. Otto Huber, Offenbach a. M., Darmstädterstraße 3, II.

#### Freiland - Puppen

von bicuspis à 150, alni 100, milhauseri 50 Pfg., Troch. apiformis das Dtzd. 1.50, Sciapt tabaniformis 1.50, Ses. spheciformis 2.00 Mk. Diverse Eulen-P. und aurinia-R. im Tausch. Eier von celsia 40, versicolora 15, carmelita 50, hirtarius 10, pomonarius 20 Pfg. das Dtzd. Puppen von leporina 1.00. cuspis 3.50 Mk. d. Dtzd. Alfr. Stahn.

Berlin NW. 5, Stendalerstraße 5, part.

von direkt importierten Puppen (Befruchtung garantiert) Act. luna 35 Pf., Act. selene 1.50 M. per Dtzd., 100 St. 7 facher Preis. In einigen Tagen lieferbar gegen Voreinsendung (Porto 10 Pf.) oder gegen Nachnahme. Briefmarken werden in Zahlung genommen. Cam. Omeyer, Mülhausen i. Els, Illzacherstr. 5.

Jasp. celsia-Eier pr. 100 St. M. 3.00 zum letztenmale i. d. Jahre angeb. Cuc. argentea-Puppen 100 M. 3.00, Perc. strigillaria-Raupen pr. Dtzd. M. 1.20, Spil. mendica-Raupen Dtzd. 50 Pf. Alles auch im Tausch gegen Falter und Zuchtmaterial!

H. Ludwig, Köpenick, Kais. Aug. Vikt. Str. 1 I.

#### C. dominula-Raupen,

Freilandtiere, à Dtzd. 30 Pf., hat abzugeb. A. Feige, Strehlen i. Schl., Steinweg 10.

#### Erwachsene

## lica - Raupen

à Dtzd. 50 Pf. Porto u. Packung 30 Pf. Gegen Voreinsendung oder per Nahnahme. F. Titze, Breslau, Neue Weltgasse 34.

## Kräftige Puppen

von Sat. spini 2.50 Mk. per Dtzd. Porto und Kistch. 25-30 Pf. Gustav Seidel, Hohenau, Nied. Oesterr.

#### Pavonia-Puppen

hat noch in Anzahl abzugeben im Tausch oder billigst gegen Kasse. Dtzd. 80 Pf. Porto und Verpackung extra. Robert Hohberg, Nordhausen a. H., Hesseröder Strasse 15.

#### Puppen von 5m. IIIIae

im Tausch gegen Falter von Colias edusa. K. Hausmann, Nürnberg, Gugelstrasse Nr. 108.

F Eier

B. crepuscularia von ab. defessaria ♀, Phig. pedaria, Org. antiqua, Pol. flavi-cornis, à Dtzd. 10, Raupen 20 Pf. Plusia moneta - Raupen 45 Pf. Auch Tausch. Albert Grabe, Gelsenkirchen (Westf.), Mühlenstrasse 15.

gebe in einigen Wochen kräftige gesunde Raupen von L. dumi ab (ex Freiland-Eier). Kann als langjähriger Züchter Anweisung zu der mit Salat Löwenzahn leichten Zucht geben. Bevorzugt Bombyeiden, Arctiiden, Catocalen und Sesien, auch bar à Dtzd. Catocalen und Sesien, auch bar à Dtzd. erwachsen 2.— Mk., ½ Dtzd. 1.25 Mk. exkl. Porto. Angebote jetzt erbeten. M. P. Nadbyl, Gotha, Brunnenstr. 32.

Abzugeben: R. Agrotis signum, fimbria, multangula 90, triangulum, e-nigrum 50, Mamestra advena 80, nebulosa 50, Rhizogr. detersa 100, Mesag. acetosellae 100, Tephr. tenuiata 100, P. 150 Pf. per Dtzd. Gnoph. furvata-R. St. 20 Pf. P. u. P. 30 Pf. Einig. Art. später.

Max Sälzi,
Regensburg, Hohlweg 7 a.

#### Um zu räumen

gebe nachstehende gespannte Falter zu billigen Preisen ab:

| 5  | Stück<br>Stück | A. : | atropo  | s .   |      | ,, |      | Mk. | 3.—  |
|----|----------------|------|---------|-------|------|----|------|-----|------|
| 1  | Stück          | A    | orizab  | a.    |      |    |      | Mk. | 0.50 |
|    | Stück          |      |         |       |      |    |      |     |      |
| 8  | Stück          | G. c | querci  | folia |      |    |      | Mk. | 1.20 |
|    | Stück          |      |         |       |      |    |      |     |      |
| 20 | ) Stücl        | c Cr | . trife | nest: | rata |    |      | Mk. | 4    |
| 6  | Stück          | A. 1 | maculo  | sa    |      |    | {· . | Mk. | 1.80 |

Summa Mk. 11.80 Porto und Packung 1 Mk. Ferd. Zwerschina, Brüx (Böhmen), Bruderlade.

## Kräftige Freiland-Puppen!

Kann noch in Anzahl abgeben: Kann noch in Anzahl abgeben:
Sat. pyri Stück 25 (Dtzd. 250), Smerinthus quercus 55 (550), Amerikaner:
cecropia 15 (150), cynthia 12 (120), promethea 20 (200), polyphemus 25 (250),
Actias luna 60 (600), Attacus orizaba 70 (700) Pf. Porto und Verpackung 30 Pf.
Ringler, Thale (Harz), Museum.

E. versicolora 25 Stück 40, Cat. fraxici 40, sponsa 30, elocata 30, E. autumnaria 15, je 100 Stek. 3 facher Preis. Puppen: St. fagi Stek. 45, Dtzd. 450; später Raupen: Oe. quadra Dtzd. 25, D. aprilina 60, Ph. pedaria 25, außer Verpack.

F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

#### Abzugeben:

#### Arctia maculosa la

Raupen 1 Dutzend . . . 2.— Mk.
Puppen 1 Dutzend . . . . 3.— Mk gegen Voreinsendung.

K. Dreeger, Wien XII, Singrienergasse 29 II/17.

#### Habe folgende Falter abzugeben:

Taragama repanda, e l., gespannt, à M. 2.50 acaciae, el, genadelt, ", 7.50 Pachypasa limosa, el, gespannt, ", 4.— Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

#### Biete an:

Puppen von S. ocellata 0.80, S. populi 0.75, C. argentea 1.00 und Eier von C. fraxini 0.15 Mk. per Dutzend.

J. Hasselbacher. Bürgerschullehrer,

Brandenburg (Havel), Kurstr. 68.

Arct. maculosa

Raupen 2.50 M. Puppen 3.- M. Port. 30 Pf. Entomol. Vereinig. Sphinx, p. Adr. Joh. Mück, Wien XVI, Thaliastr. 94.

Sciapt. tabaniformis frisch gespannte oder spannweiche Falter, Puppen oder Raupen gibt im Tausch gegen Zuchtmaterial ab

A. Pauling, Lokstedt, Bez. Hamburg.

Puppen • Sm. ocellata 100 Pf. per
Dutzend. Bestellungen auf
Eigr nehme an, von ocellata 10, populi
10, tiliae 15, ligustri 15 Pf. per
Dutzend. P. und Verp. extra. Nur vorherige Kasse oder Nachn. Es werden
alle Aufträge bestimmt erledigt. Lieferzeit von Ende Mai bis Mitte Juli.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

#### Sesia culiciformis

in jeder Anzahl abzugeben. Dtzd. Puppen 1.50 M., spannweiche Falter 2.00 M.

Retinia resinella-

Puppen im Fraßstück, Dtzd. 60 Pf. Tausch gegen gespannte Falter. Porto extra. Wilhelm Fritsche, Chemnitz, Unt. Georgstr. 10.

## Feine Oubletten:

|      |       |       |        |        |      |     |     |        | •      |
|------|-------|-------|--------|--------|------|-----|-----|--------|--------|
| 1    | Paar  | Gra   | ells.  | isabel | llae |     |     | Mk.    | 15.—   |
| 1    | Paar  | Act   | ias s  | elene  |      |     |     | Mk.    | 7.—    |
| 1    | Paar  | Act   | ias a  | rtemi  | S.   | **  |     | Mk.    | 12.—   |
| 1    | Paar  | Cali  | gula   | simla  | l .  |     |     | Mk.    | 18.—   |
|      | Paar  |       |        |        |      |     |     | Mk.    | 10.—   |
|      | Paar  |       |        |        |      |     | ٠   | Mk.    | 6.—    |
| 1    | Paar  | Atta  | cus    | jorull | a    |     |     | Mk.    | 8      |
| 1    | Paar  | Atta  | eus    | oriza  | ba.  |     |     | Mk.    | 5.—    |
| 1    | Paar  | Rho   | dinia  | fug:   | ax.  |     |     | ·Mk.   | 8.—    |
| 1    | J'A   | ctias | leto   | gros   | ss   |     |     | Mk.    | 15     |
| $^2$ | Ŷ A   | ctias | min    | iosae  |      |     | à   | Mk.    | 7.50   |
| 1    | 3 0   | rnith | opt.   | cassa  | ındr | 2.  |     | Mk.    | 10.—   |
| 1    | Faar  | Pap   | ilio I | olume  | i.   |     |     | Mk.    | 20.—   |
| 1    | Thysa | ania  | agri   | ppina  |      | -   |     | Mk.    | 7.50   |
| uı   | ad no | och   | viele  | and    | ere  | be  | sse | re A   | Arten. |
| 21   | ich E | Curo  | oäer.  | All    | es   | Ia. | Qu  | alitāt | und    |
| S    | pannu | ng.   | Ver    | sand   | geg  | gen | N   | achna  | ahme.  |
|      |       |       |        | m. A   |      |     |     |        |        |

Saarbrücken, Gärtnerstr. 53 p.

Abzugeben:

10 Pap. podalirius à 10, 100 A. cratae-10 Pap. podahrius a 10, 100 A. crataegi à 7, im Hundert Ms. 6.—, 50 A. crataegi, genadelt, à 3, 20 V. atalanta à 9, 40 Th. polyxena à 15, 70 V. antiopa a 8, 70 D. vinula 8, 30 V. urticae à 5, 12 G C. edusa à 15, 12 L. quersifolia à 18, 30 bucephala à 5 Pf. Auch Tausch. Porto und Packung extra. Nachnahme. Jakob Grohe

Mannheim, Rheindammstrasse 47.

#### Schwarzes Tau

ab. nigerrima (ferenigra) nehme noch weitere Bestellungen auf Eier dieses herrlichen Falters entgegen. Preise nach Uebereinkunft, evtl. Tausch gegen Briefmarken. Wilh. Glotz, Mühlhausen i. Th.

Verein "Orion" Erfurt empfiehlt:

Puppen v. A. hebe zum Preise von 1.50 M. einschl. P. u. P. Tausch jedoch angenehmer in Zucht material oder spannw. Faltern. Ferner gut überw. Raupen v quercifolia M. 1.20 einschl. P. und P., Eier von R. fugax 100 St. 4. M. Tausch ebenfalls angen. Adr Ferd. Schwager, Erfurt,

Leopoldstr. 1.

C. dominula-Raupen

(Freiland) in jeder gewünschten Zahl gibt im Tausch gegen passendes Zuchtmaterial

> R. Schulz, Nordhausen a. Harz, Blasiistr. 10.

Kräftige Freilandraupen

von Dend. pini à Dtzd. 20 Pf., 100 St. 1.50 Mk. Grosser Vorrat. Auch Tausch gegen anderes Zuchtmaterial.

Ludwig Schwinn, Gross-Lichterfelde, Augustaplatz 2.

## Exoten - Eier !!!

Antheraea yamamai Dtzd. 50 Pf. Eiche. 

Voreinsendung oder Nachnahme!

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* !! Sesia andrenaeiormis!!

Puppen im Fraßstück gebe ab.

Hans Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30.

- Anfragen Rückporto. -

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

B. strataria-Eier Dtzd. 10 Pf. A. Seiler, Organist, Münster, Westf.

Hemileuca maja,

Eier oder Räupchen (Futter Eiche) das Dutzend zu Mk. 2.—.

Catocala pacta-Eier das Dtzd. zu Mk. 1.-. Porto extra.

E. Reiff, Königsberg (Pr.) Steindammerstr. 4.

D. alpium-Puppen

1 Dtzd. = 1 Mk. und 30 Pf. P. und P., 50 Stück == 3.50 Mk. portofrei, 100 Stück = 6.— Mk. portofrei. Tausch gegen Zuchtmaterial und bessere, gespannte, tadellose Europäer. Mir unbekannten Herren nur gegen Voreinsendung. E. Spies, Berlin N. 39, Fehmarnstr. 10.

Abzugeben:

R. Agrotis signum, baja 80, fimbria, multangula 90, triangulum 60, c-nigeum 50, Mam. advena 80, nebulosa 50, Rhizo. detersa 100, Mesog. acetosellae 100, Tephro. tenuiata 100 Pf, Puppen 150 Pf, per Dtzd.
Gnoph. furvata-Raupen St. 20 Pf. P. P. 30 Pf.
C. Metschl, Regensburg,

Prinzenweg H. 55 III

A. hebe-Puppen

Dtzd. 2.00 Mk., jede extra im Gespinst. Nehme schon jetzt Bestellungen auf spannweiche Falter von ab. zatima an. Stek. 50 Pf. Porto, Kiste bei allen Sendungen 30 Pf. Ausland nur Vorein-sendung. Inland auch Nachnahme. W. Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.

Papilio rumanzovia

(Talautinseln), prachtvoll rot gezeichnet, pro Paar Mk. 17.—, **Grnithoptera** bouruens: (Ceram) Paar Mk. 9. in Prima gespannt liefert:

Ringler, Thale (Harz), Museum.

#### Nehme noch Bestellungen entgegen auf Eier nachstehender sehr beliebten Zuchten:

Arctia testudinaria 50, Mai, Futter Löwenzahn, Exaereta ulmi 50, April, Futter Ulme, Saturnia pyri 20, April, Futter Laubbäume, Aglia tau 20, April, Futter Erle, Buche, Linde, Deileph. ves-pertilia 60, Juni, Futter Weidenröschen, Pterog. proserpina 60, Juni, Futter Weidenröschen, Cal. vetusta 30, jetzt, Futter niedr. Pflanzen. Preise in Pf. pro Dtzd.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### Tansch oder bar 1 3 Stdgr.

Folgende Falter sind in Ia. Qual. abzugeben: 8 machaon, podalirius, cardaminis, cra taegi, brassicae, rhamni, levana, autiopa, io, polyxena, L. populi ♀, c-album, prorsa, achillae, filipendulae, lonicerae, populi, porcellus, elpenor, proserpina, tiliae, ligustri, euphorbiae, fuciformis, carmelita, bucephala, stellatarum, vinula, tau, pa-vonia, dispar, potatoria, pini, versicolora, dominula, pudib. ab. concolor, neustria, ilicifolia, caesarea, prasinana, 10 \, 2 \, 3 dumi, torva, plumigera, margaritosa, saucia, compta, xyphae, janthina, orbona, alpium, batis, argentea, derasa, dissimilis, libatrix, umbratica, atriplicis, fraxini, sponsa, fulminea, lunaris, B. zonaria, huntera (Ameri.).

Mache nicht Erstsendung.

Tausche jedoch gegen alles mir Passende.

Gesucht u. a. Standfuss.

Walter Dietel, Eisenach, Mariental 11 I.

## Feine Palaearcten!

Offeriere in Prima, gesp. Stücken, Preise 40, Teracolus eumpompe 3 150, eris 3 125, \$\times\$ 200, Ixias rhexia 70, Catopsilia florella 3 30, \$\times\$ 50, crocale 30, Danais chrysippus 30, genutia 50, plexippus 80, alcippus 100, dorippus 70, Turumalaseptentrionis 40, Catuga tytia 200, Melanargia pherusa 50, Hestina nama 50, Dicorragia nesimachus 60, Junonia asterie 50, Argynnis childreni 160, rudra 70, niphe 40, Glottula encausta 250.

Ringler, Thale (Harz), Museum.

Erhielt eine große Sendung

N.-Amer. Puppen.

gebe selbige unter Garantie des Schlüpfens billigst ab: promethea 1.00 von Mark 10 an Porto frei. H. Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

#### Eier:

Aglia tau 15 Pf., Aglia tau × nigerrima 1 M., nigerrima × nigerrima 2 M. à Dtzd., lieferbar Mai.

Raupen

von Art. aulica à Dtzd. 25 Pf., später Pupen à Dtzd. 45 Pf., auch im Tausch. Porto P. 30 Pf.

Christoph Lange, Mühlhausen in Th., Weinbergstr. 10.

Gesunde kräftige Puppen

von Pap, alexanor v. magna am natürlichen Gespinst a Stück Mk. 1.50, M. croatica à 75 Pf., Sat. pyri à 25 Pf., Dtzd. Mk. 2.50, Dianth. compta à Dtzd. 60 Pf. Porto etc. extra.

la. palaearkt. Faiter

besonders sehr sehöne D. nerii habe ab-zugeben und stehen auf Wunsch Auswahlsendungen zu Diensten.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstraße 30.



#### Eier:

Aglia tau 20 Pf., Aglia tau 2 ni-gerrima 3 1.25, nigerrima 2 ni-gerrima 3 2 M. à Dtzd. Tausch gegen mir tehlende europ. Arten nicht ausgeschlossen; ferner wären noch er-wünscht Hirsch- und Rehgehörne, lieferbar von Mitte Mai ab.

Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thur., Weinbergstr. 52.

#### Sat. pyri-Eier.

Von großen Faltern aus syrischen, Dalma-tiner und spanischen Freiland-Puppen, habe auch dieses Jahr wieder Ende April-Mai à Dtzd. 15 Pf., 12 Dtzd. 1,50 Mk. und Porto abzugeben und nehme schon jetzt Bestellungen entgegen.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstraße 30.

Limenitis populi 6 ♂ 9 ♀ e l., gespannt, tadellos, sind ab-zugeben (am liebsten en bloc), ♂ 25 ♀ 30 Pf. Porto und Packung besonders.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

Caligo martia,

einer der größten und schönsten Falter der Erde, ganz frisch, 3 8 M., 2 3,50 M., 32 6 M., Attacus jacobaeae à 1 M. in schönen Stücken. Versand gegen Nachn. oder Voreinsend.

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

Habe noch folgende gesunde, kräftige Puppen

|              |            | a   | DΖI | age | bei | 1: |     |      |     |     |     |
|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 18           | elpenor    |     |     |     |     |    |     |      | à   | 10  | Pf. |
|              | porcellus  |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |
| 12           | euphorbia  | е   |     |     |     |    |     |      | à   | 7   | Pf. |
|              | ligustri   |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |
|              | ocellata   |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |
|              | populi .   |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |
| $\mathbf{A}$ | les zusamr |     |     |     |     |    |     | reir | ıse | ndu | ing |
|              | 0          | der | N   | ac  | nna | hm | ie. |      |     |     |     |
|              |            |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |

Emil Kübe, Wurzen (Bez. Leipzig), Carolastrasse 16.

Furchtbare

# Seltenhe

Hans Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30,

# ENTOMOLOGISCHE PRIFT Or yan des Internationalen ENTOMOLOGISCHE PRIFT EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Die deutschen Sesien (Schluß). — Melanismus bei Schmetterlingen. — Mallaspis und Pyrodes — Xylodrepa (Col.)

quadripunctata L. forma nova basifasciata. — Flugzeit von Gonopt. rhamni L. — Briefkasten.

#### Die deutschen Sesien. Genaues über die Sammelweise derselben.

— Von Bernhard Zukowsky. — (Schluß.)

Daraus ist es auch zu erklären, daß man sehr oft in Mengen in vorjährigen abgeschlagenen Baumstümpfen findet. In einem solchen gar nicht einmal sehr starken Stammende fand ich in einem Winter 35 Raupen. In Stümpfen, die länger als zwei Jahre abgeschlagen waren, fand ich nie Raupen. Culiciformis ist die einzige Sesie, die lange Holzsplitter zum Puppenlager verwendet; sie ahmt somit viele Bockkäfer täuschend nach. Man bekommt die Gespinste am leichtesten, wenn man mit einem Stemmeisen erst die Rinde um den ganzen Stamm loslöst, dann das Holz neben jedem einzelnen Gespinst mit einem Messer rechts und links einkerbt und es herausbricht. Dies Verfahren hält nicht lange auf und die Raupen oder Puppen werden nicht beunruhigt. Die Gespinste mit der Hand loszulösen, ist nicht ratsam; denn gewöhnlich sind sie nicht rund, sondern nur halbrund und mit der Rückseite an den Stamm angesponnen. Die Raupe fällt dabei meistenteils heraus. Die Puppe, die im Freien schon Ende April zu finden ist, liegt in allen Richtungen, bald mit dem Kopf nach oben, bald seitwärts oder auch nach unten und liefert den Falter vom Mai bis Juli. In Birkenschlägen ist er oft häufig an blühenden Pflanzen anzutreffen.

Eine Aberration, die wohl noch keinen Namen hat, zog ich zweimal aus Raupen. Das erste Mal vor Jahren unter vielen sich normal entwickelnden Faltern, das zweite Mal später als einzige Ses. culiciformis, die ich in nächster Umgebung von Paris fand. Sie könnte ab. thynniformis Zell. sein, wenn das Gelb, das bei beiden Tieren die rote Farbe vertritt, noch ausgedehnter aufgetreten

wäre. Die Falter hatten durch die gelbe Vorderflügelbestäubung und den reichlich gelben Hinterleib ein ganz fremdartiges Aussehen und dürften wohl als Übergänge zu ab. thynniformis anzusehen sein.

Sesia myopiformis Bkh. ist eine der bekanntesten Arten und oft in Obstgärten im Juni und Juli anzutreffen. Ihre Raupe bewohnt alte kränkliche Bäume von Pirus malus und communis, doch geht sie auch an Prunus-Arten. Sie bevorzugt krebsige Stellen zwischen Rinde und Holz und läßt nicht viel Kot hervordringen. Man muß an den alten Bäumen oft lange herumstochern, bis man eine Stelle mit Raupen gefunden hat; dafür ist dann aber auch immer eine größere Menge beisammen. Am bequemsten ist es, im Juni danach zu suchen, wenn die meisten Raupen schon Puppen geworden sind. Man legt die gefundenen, nicht sehr empfindlichen Puppen, da sie in den leichten Gespinsten, die die Raupen machen, doch selten verbleiben, einfach in Watte oder Moos und läßt die Falter auskommen. Alte Apfelbaumchausseen liefern oft erstaunliche Resultate. Während der Flugzeit von Mai bis August findet man die leeren Puppenhülsen, wie bei vielen Sesien, weit aus der Rinde hervorragen. Bei trübem Wetter kann man dann sicher darauf rechnen, die Falter an den Stämmen oder noch häufiger an den Pflanzen im Chausseegraben anzutreffen.

Sesia empiformis Esp. gehört an einigen Orten nicht gerade zu den Seltenheiten. Sandige Gegenden, nicht nur Felder, sondern auch lichte Wälder bevorzugt sie. Im Mai, in warmen Jahren auch schon Ende April, fand ich in den Wurzeln aller Euphorbia-Arten die Raupe. Das so oft als unverkennbares Zeichen angezeigte Gelbwerden der Blätter tritt meist erst im Mai ein, wenn die Raupe schon verpuppt ist. Wenn man eine Stelle kennt, wo S. empiformis alle Jahre vorkommt, kann man

lieber ein paar Wurzeln mehr untersuchen, als wie auf das Gelbwerden der Pflanze achten; denn schließlich hat man keine gelbe Pflanze gefunden und nimmt an, daß das Tier an diesem Orte nicht vorhanden sei, während es in Wirklichkeit vielleicht gerade recht häufig zu finden ist. Diejenigen Wurzeln, in denen sich Raupen befinden, darf man unterwegs nicht vertrocknen lassen und umgibt sie, zu Hause angelangt, mit feuclitem Sand, genau wie man sie fand. Beim Suchen sehe man sich ebenfalls wie bei S. formicaeformis vor, keine unnützen Bockkäfer mit einzutragen. Der Schmetterling entwickelt sich schnell und fliegt von Ende Mai bis August. Ich fand ihn gewöhnlich auf seiner Futterpflanze sitzend, am Tage dieselbe mitunter auch umschwärmend. Gegen Abend gesucht, kann man ihn ohne zu streifen oder zu schöpfen einfach in

das Giftglas tun.

Sesia leucospidiformis Esp. bildet die Ergänzung zu voriger Art. Wenn empiformis zu fliegen aufhört, fängt leucospidiformis an. Die Raupe lebt genau wie die von empiformis in den Wurzeln von Euphorbia, nur entsprechend später, Ende Juli und August, ja noch Anfang September fand ich unverpuppte Raupen. Ungleich schwieriger ist dagegen das Auffinden. Bis man eine Stelle gefunden hat, wo das Tier überhaupt vorkommt, können Jahre vergehen. Hier bei Berlin habe ich, solange ich sammle, nur zwei Stellen ausfindig machen können, und auf diese beiden Stellen wird das Tier wohl beschränkt sein; denn es liebt ebenso wie empiformis Sandboden, und an allen anderen Orten, wo die Futterpflanze nicht auf glattem Sandboden wuchs, fand ich es nicht. Oft kann man eine stattliche Maulwurfsarbeit hinter sich haben und hat immer nur Bockkäferlarven gefunden oder nur von der Sommerhitze oder infolge anderer Einflüsse vergilbte Euphorbien ausgezogen, ohne auch nur eine Spur von der gesuchten Sesie zu sehen. So ging es mir einige Jahre hintereinander, bis ich einmal an einer scheinbar recht ungünstig aussehenden Stelle einige Raupen fand, die nur leucospidiformis sein konnten. Es war auch so; sie entwickelten sich alle zu guten Faltern: die ersten leucospidiformis! - Mir die Beschaffenheit des Fundortes genau merkend, versuchte ich es an einem anderen ähnlichen Orte und hatte Erfolg. Außer den hier in nächster Nähe bei Berlin gelegenen Fundstellen habe ich nur noch einmal eine Raupe bei Luckenwalde erbeutet, trotzdem ich in allen möglichen Gegenden (Lüneburger Heide, Pommern usw.) unter genau denselben Bedingungen gesucht habe. Ich schließe hieraus, daß das Tier, das an und für sich schon selten ist, nur sehr lokal verbreitet ist.

Die Wurzeln behandelt man genau wie bei empiformis: möglichst feucht halten und öfter umstellen, damit sie nicht schimmeln. Der Schmetterling entwickelt sich im Laufe des September und mag in der Natur ähnlich zu finden sein wie Sesia empiformis.

Sesia muscaeformis View., eine niedliche, kleine Sesie, traf ich sehr oft im Raupenzustande an dürren, sonnigen Abhängen, Bahndämmen usw. im April und Mai, auch an denselben Stellen, wo S. empiformis und leucospidiformis vorkamen, aber an Armeria vulgaris, und zwar immer an den oberen Wurzelknollen. Vielfach zeigten die Pflanzen kränkliches Aussehen und hatten keine Blüten angesetzt. Ich schnitt die Wurzeln auf, überzeugte mich von der Anwesenheit der Raupe (auch hier

viele Böcke!!) und legte sie wie die beiden vorhergehenden in feuchten Sand. Im Juni und Anfang Juli entwickelten sich dann ohne Ausnahme die Falter. Wurzeln, die nicht feucht gehalten werden, liefern trotzdem den Schmetterling, wie ich ein paarmal Gelegenheit hatte zu beobachten, als ich das Anfeuchten vergessen hatte. Auch diese Sesie trifft man, namentlich abends, auf ihrer Futterpflanze sitzend an, und ist es dann ein Leichtes sie einzuheimsen. An einzelnen Stellen kommt muscaeformis häufig vor, während sich dann streckenweise wieder keine einzige findet.

Bembecia hylaeiformis Lasp. sucht man in Wäldern im Frühling bis in den Juni und zwar sowohl in den Wurzeln als in den trockenen vorjährigen Stengeln von Rubus idaeus. Durch das Abbrechen der letzteren legt man die Gänge frei und gelangt so leicht zu den Raupen. Sucht man bei warmem Wetter, so bricht man die Stengel möglichst tief ab, denn dann sitzt die Raupe in der Regel oben im Stengel. Bei kalter Witterung zieht sie sich in den Wurzelstock zurück; dann gräbt man diesen aus, um ihn in den Puppenkasten zu stellen. Die abgebrochenen Stengel kann man, wenn die Raupe zeitig im März oder April gesucht ist, mit etwas frischem Mark versehen; die Raupe läßt sich dann füttern wie jede andere. Das Tier ist ziemlich häufig und gleichmäßig verbreitet, man findet daher in kurzer Zeit leicht eine größere Menge. B. hylaeiformis ist die einzige Sesie, die Nachts umherfliegt; am Tage sitzt sie mit an den Leib angeschmiegten Flügeln an Pflanzen und ist sehr schwer zu sehen. Juli bis August ist die normale Entwicklungszeit der Schmetterlinge.

Es ist hier ein Überblick über sämtliche deutsche Sesien gegeben worden, der zugleich die Reichhaltigkeit unserer Fauna an diesen interessanten Tieren zeigt. Die Zahl der besprochenen Arten beträgt 21, dazu kommen noch 5-6 süddeutsche Arten, die nur stellenweise deutsches Gebiet bewohnen und meist auf südlichere Gegenden, Österreich-Ungarn, Alpenländer usw. beschränkt sind, also nicht als rein deutsche Arten angesehen werden können. Es sind dies Ses. typhiaeformis Bkh. aus Bayern, S. megillaeformis Hb., von süddeutschen Gegenden als selten gemeldet, S. masariformis O. aus Schlesien, S. bibioniformis Esp.. annellala Zell. und affinis Stdgr., sämtlich aus süddeutschen Grenzländern. Diese Arten zu suchen hatte ich noch keine Gelegenheit; ich muß daher auf ihre Beschreibung verzichten. Vielleicht trägt die kleine Arbeit dazu bei, die Aufmerksamkeit besonders auf diejenigen Arten, deren Biologie noch sehr wenig bekannt ist, — namentlich der zuletzt aufgezählten und S. stomoxyformis Hb., - zu lenken, damit die Lücken, die ich hier schweren Herzens offen lassen mußte, bald ausgefüllt werden. Mit diesem Wunsche schließe ich meine Beobachtungen bezüglich der Lebensweise der "deutschen Sesien".

Berlin, Mitte November 1909.

Bernhard Zukowsky.

#### Melanismus bei Schmetterlingen.

- Von Rich. Dieroff. -

Die im I. Jahrgang Heft 4 Seite 607 (der Buchformausgabe) dieser Zeitschrift ausgesprochene und im II. Jahrgang Heft 1 Seite 132 wiederholte Bitte des Herrn Uffeln, Hamm, um weitere Beiträge zur Frage des Melanismus bei Schmetterlingen, veranlaßt

mich, meine Beobachtungen und Erfahrungen in dieser

Frage hier bekannt zu geben.

Ich habe die auch in anderen entomologischen Blättern wiederholt erörterte Frage, ob es möglich ist, daß Schmetterlinge zum Melanismus neigen, wenn deren Raupen Futter erhalten, welches durch Rauch oder Ruß mehr oder weniger verunreinigt ist, eingehend geprüft, und es muß zugegeben werden, daß für den ersten Augenblick die Tatsache, daß gerade in den großen Industriebezirken, z. B. Westfalens, der Melanismus sich bei einer größeren Anzahl von Arten ausgeprägt hat, dafür spricht; indessen bei eingehender Prüfung dieser Erscheinung sind die Beweise doch nicht stichhaltig genug, wenigstens soweit es sich dabei um den direkten Einfluß durch das Futter handeln soll.

Betrachten wir uns einen Schmetterling genau, so finden wir, daß die Farben ihren Sitz in der Hauptsache in den Schuppen oder Haaren haben, welche die Teile des Falters, namentlich die Flügel

und den Körper bedecken.

Was wir nun durch die Sinnestätigkeit unserer Augen als Farbe wahrnehmen, tritt bei den Schmetterlingen wie überhaupt bei den Tieren ihrem Wesen nach in 3 Arten auf und zwar:

1. als echte Farben, das sind solche, die aus einem wirklichen in den Schuppen abgelagerten Pigment bestehen, chemisch materiellen Ursprungs;

2. als optische Farben, welche durch Interferenzvorgänge hervorgerufen werden, die also durch das verschiedene Brechen des Lichtes entstehen,

physikalisch optischen Ursprungs;

3. als solche Farben, die durch Vermischung von Pigmentfarben und optischen Farben entstehen. Bei den für uns hier in Betracht kommenden Falterarten dürften ohne weiteres die unter 2. und 3. genannten Farben ausscheiden, da von verschiedenen Forschern nachgewiesen ist, daß die braunen und schwarzen Schuppen der Falter Pigmente enthalten, also unter die mit 1. bezeichnete Klasse gehören.

Nach den Untersuchungen von Dr. Gräfin von Linden\*) ergab sich, daß im ersten Stadium der Puppenruhe in den Epidermiszellen mehr oder weniger kleine kugelige Körnchen liegen, die in gelöster Form durch den Blutstrom den Epidermiszellen zugeführt werden. Es drängt sich also uns die Frage auf, ob der auf den Nahrungspflanzen sich zweifellos festgesetzte Ruß durch die Nahrungsaufnahme der Raupe ins Blut derselben und infolgedessen auf die Schuppen des Falters übertragen werden kann.

Diese Frage muß ich verneinen: denn Ruß ist fein verteilter Kohlenstoff, welcher sich bei unvollkommener Verbrennung aus der Flamme abscheidet, wenn es an Sauerstoff fehlt oder die Flamme durch

großen Zug zu stark abgekühlt wird.

Ruß ist also ein Produkt, welches, weil absolut unlöslich, nicht in die Gewebe durch die feinen Membranen der Darmwände eindringen kann; denn die Verdauung beruht bekanntlich auf Diffusion zwischen Flüssigkeiten von verschiedenem spezifischen Gewicht; feste Körper, auch wenn sie mikroskopisch klein sind, können nicht in die Blutbahn eindringen.

Der Ruß, welcher mit der Nahrungspflanze von den Raupen aufgenommen wurde, wird von diesen nicht verdaut, sondern er wird mit den Exkrementen wieder aus dem Körper ausgeschieden.

Ob nun die im Ruß und namentlich im Rauch enthaltenen chemischen Bestandteile, z. B. Kohlensäure,

Kohlenoxyd, also Teerdämpfe etc. einen Einfluß ausüben mögen, kann ich nicht direkt verneinen, bezweifle es aber vorläufig noch. Es dürfte für die Wissenschaft sehr wertvoll sein, in dieser Beziehung exakte Experimente anzustellen, sofern dies noch nicht schon geschehen, mir aber unbekannt geblieben ist.

Jedenfalls sind die Versuche, die man mit Farbstoffen, roter und grüner Tinte und Säuren gemacht

hat, vollkommen erfolglos geblieben.

So hat Standfuß, um die Einwirkung des Futterwechsels auf die Falterfärbung zu untersuchen, "einige Tausend Raupen" den verschiedensten Versuchen unterworfen. Er frischte z. B. die Futterpflanzen in Wasser ein, welchem Säuren und Alkalien. Farbstoffe, Kochsalz, kurz allerlei in Wasser lösliche Substanzen reichlich beigemischt waren, deren Eindringen in die Blätter sich deutlich nachweisen ließ, und zwang die Raupen, sich ausschließlich davon zu nähren. 100 Raupen von Arctia villica fütterte er nach der Ueberwinterung nur mit rohem Rindfleisch. Er hat ferner Raupen mit Blättern von Atropa bellodonna L., Walnuß und Aconitum-Arten, sowie mit Rüben von Daucus carota L. gefüttert, und doch war das Resultat aller dieser Versuche bei den in bedeutender Anzahl erhaltenen Faltern gleich Null!\*) (Fortsetzung folgt.)

#### Mallaspis und Pyrodes.

(Cerambycidae.)

Artenübersicht, zusammengestellt von Emil Ross, Berlin N. 58, Schliemannstr. 25.

I. Mallaspis Serville [1832]. Belti Bates, Trans. ent. Soc. 1869, p. 49. not. — Bates, Biologia Centrali Americana, Col., Vol. V, p. 11, pl. 2, fig. 1 3, 2  $\stackrel{\frown}{}$ , 3  $\stackrel{\frown}{}$  var. Nicaragua. Buckleyi Waterb., Ann. nat. Hist. ser. 5, V, p. 290 . . . . . Sarayacu.
insignis Bates, Biol. Centr. Amer.,
Col., Vol. V, p. 238 . . . . Costa Rica.
iris Bates, l. c. p. 237 . . . . Guatemala. lampros Bates, l. c. p. 236 . . ieucaspis Guér., Ic. régn. anim, p. 214. - Dej., Cat., 3, ed. p. 344. -Heyne—Taschenb., exot. Käf., pl. 33, fig. 17. [1908.] . . . Brasilia. longiceps White, Longic. VII, 1.1853, p. 52, pl. 2, fig. 7 Mexico.

Moreleti Lucas, Ann. France, 1851, Bull., p. 65; 1861, p. 104. — Castelnau, Voy. 1859, p. 180,

pl. 10, fig. 7 a ♀ . . . . . Vera Paz.

paradoxa Bates, Trans. ent. Soc. 1869, p. 383; 1872, p. 168. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 2, fig. 6 o

Nicaragua.

picta Perty, Del. anim. art. 1830, p. 85, pl. 17, fig. 3. - Buquet, Ann. France, 1853, Bull., p. 44. -Lacord., Gen. Col., 1869, p. 176, not. 1. — Heyne—Taschenberg, exot. Käfer, pl. 34, fig. 5. [1908.] Brasilia.

praecellens Bates, Trans. ent. Soc., 1871, p. 376. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 2, fig. 8 d. — Heyne-Taschenb., exot. Käf., pl. 33, fig. 13. [1908.] Panama.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Farben der Schmetterlinge und ihre Ursachen". Leopoldina 1902.

<sup>\*)</sup> M. Standfuß, Handbuch der palaarktischen Groß-Schmetterlinge, II. Auflage, Seite 213.

| rhombodera Bates, Biol. Centr. Amer.,<br>Col., Vol. V, p. 10, pl. 2, fig. 4 et 5.                                                                        | Columbia.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Salvini Bates, Trans. ent. Soc. 1869,<br>p. 49, not.                                                                                                     |                     |
| scutellaris Olivier, Entomologie, Col.,                                                                                                                  |                     |
| Tome IV, 66, p. 14, pl. 2, fig. 9, a, b o. — Castelnau, Hist.                                                                                            |                     |
| nat. II, p. 409 trichostetha Bates, Biol. Centr. Amer.                                                                                                   |                     |
| Col., Vol. V, p. 11 et 238, pl. 2, fig. 7 d                                                                                                              | Costa Rica          |
| xanthaspis Guér., Ic. règn. anim., p. 214.                                                                                                               | Columbia.           |
| 16 Arten.                                                                                                                                                | 1090                |
| II. Pyrodes Serville amazon Voet, Cat. II, p. 9, pl. 3,                                                                                                  |                     |
| fig. 8                                                                                                                                                   | Surinam.            |
| nagustus Taschenb., Zeitschrift ges.<br>Naturw., I., p. 193. [1870].                                                                                     | Loja.               |
| Naturw., I., p. 193. [1870] hifascia us Linn., Syst. nat. ed. XII, p. 624. — Fabr., Syst. Ent. p.                                                        |                     |
| 162. — Olivier, Entomol. IV.                                                                                                                             |                     |
| 66, p. 32, pl. 1, fig. 4 a, b. [1759-1808.]                                                                                                              | Brasilien.          |
| Candezei Lameere, C. R. ent. Belg.,<br>p. 12. [1885.]<br>Coeruleus Schönh., Syn. Ins. I, 3,                                                              | Ecuador.            |
| p. 346. (indscript.) — Ulivier.                                                                                                                          |                     |
| Entomol. IV, 66, pl. 3, fig. 10. (gen. dub.)                                                                                                             | Incert. sedi        |
| dispar Bates, Trans. ent. Soc 1869,<br>p. 54. [1869.]                                                                                                    | Pebas.              |
| p. 54. [1869.]                                                                                                                                           | St. Paulo.<br>Pará. |
| maculicollis Bates, Ent. M. M. [2] II, p. 158.                                                                                                           |                     |
| marginatus White, Cat. Longicore.<br>Col. B. M. I, p. 49. — Bates,                                                                                       |                     |
| Biol. Centr. Amer., Col. Vol. V,                                                                                                                         | Customile           |
| p. 12, pl. 16, fig. 11                                                                                                                                   | Guatemaia.          |
| Ver. Wien, V, p. 598, S. — Bates,<br>Trans. ent. Soc. 1869, p. 53                                                                                        | Rio Napo.           |
| rubrozonatus Luc., Casteln., Voy. 1859, p. 180, pl. 11, fig. 2. [1860.]                                                                                  | Amazon.             |
| nodicornis Bates, Trans. ent. Soc. 1869, p. 53.                                                                                                          | St. Paulo.          |
| pulcherrimus Perty, Del. anim 1830,<br>p. 86, pl. 17, fig. 4 ♀ — Bates,                                                                                  |                     |
| Trans. ent. Soc. 1869, p. 50                                                                                                                             |                     |
| 1, p. 51, pl. 2, fig. 6. — Guér.,<br>Verhandl. zool. bot. Ver. Wien, V,                                                                                  |                     |
| n 598 - Title Castaln Voy                                                                                                                                |                     |
| pl. 10, fig. 8 a.  \$\frac{1}{2}\$ fastnosus \text{Erichs.} \text{Wiegm.} \text{Archiv, 1847, I, p. 139} \text{Archive between the Frichs of the p. 139} | Paru                |
| d heterocerus Erichs, l. c. p. 139<br>d petalocerus White, l. c. p. 50.                                                                                  | "                   |
| - Lacord., Gen. Col. 1869, p.                                                                                                                            | Egg                 |
| Smithianus White, Proc. Zool. Soc.                                                                                                                       | Ega.                |
| p. 1850, p. 12 speciosus Olivier, Entomol. IV, 66,                                                                                                       | Para.               |
| p, 31, pl. 4, fig. 13 d. — Casteln.,<br>Hist. nat. II, p. 407, pl. 29, fig. 2.                                                                           |                     |
| Heyne-Taschenberg, exot.<br>Kaf. pl. 34, fig. 2. [1908.]                                                                                                 | Brasilia.           |

2 angulatus Olivier, l. c. p. 31, pl. 1, fig. 2. . . . . . . . . Brasilia. var. cupripenuis Sturm, Cat. 1826, p. 187. - Heyne-Taschenberg, exot. Käf., pl. 34, fig. 3. [1908.]nitidus Fabr., Mant. Ins. I,p 128. - Olivier, l.c. p. 30, pl. 12, fig. 48. — Dejean, Cat. olim. aeneus Buquet., Ann. France, 1860, p. 618 . . . . Pallasi Germ., Ins. Spec. nov. 1824, p. 469 . . . . . . tenuicornis White, Proc. Zool. Soc. 1850, p. 11, pl. 13, fig. 5. [1850.] . . Mexico. of angusticollis Luc., Casteln. Voy., p. 179, pl. 11, fig. 1 a, marginatus White, Longicorn., VII, 1, p. 49. - Buquet, Ann. France, 1853, Bull. p. 44 . . . Guatemala.

16 Arten.

# Xylodrepa (Col.) quadripunctata L. forma nova basifasciata.

- Von Paul Schulze, Charlottenburg. -

Das Schwarz des Halsschildes hat sich ausgedehnt, es nimmt etwa noch 1/5 des sonst gelbbraunen Randes ein. Die ganze Basis der Elytren ist geschwärzt, so daß eine Art schwarzer Basalbinde zustande kommt. Distal setzt sich diese in braunen Streifen, die voneinander durch die helleren Längslinien getrennt sind, fort, bei einem Tier (3) über 1/3 der Flügeldecken, bei dem anderen (?) bis fast zu den hinteren schwarzen Punkten. 1 8, 1 4 — wahrscheinlich aus einer Brut stammend — am 14. Juli 1909 in der Jungfernheide bei Berlin gefunden, in meiner Sammlung. Von dieser wenig variablen Art scheint bis jetzt neben dem nomenklatorischen Typ nur die forma sexpunctata Gerh., bei der sich noch 2 halbmondförmige Spitzenflecke finden, bekannt geworden zu sein.

#### Flugzeit von Gonopt. rhamni L.

- Von Otto Richter, Steitin. -

Das Jahr 1909 mit seiner abnormen kühlen, zum Teil sogar kalten Sommerwitterung verschob die Flugzeit der meisten Schmetterlinge um ein beträchtliches. Während man in der Umgegend Stettins gewöhnlich nach den ersten Juliwochen frisch geschlüpfte Gonopt. rhamni L. antreffen konnte, war in dem genannten Jahre noch gegen Ende Juli nichts von ihnen zu spüren.

Nun unternahm ich am 19. Juli 1909 in Gesellschaft meines Bruders einen Sammelausflug in das Gnagelander Moor. Sat. dryas Sc. sowie Arichanna melanaria L., welche wir nach den Erfahrungen der Vorjahre zu finden hofften, hatten die Puppenhülle noch nicht verlassen. Da zog das leuchtende Gelb eines rhamni-d unsere Blicke auf sich. Bald war der Falter gefangen und erwies sich als ein tadelloses, frisch geschlüpftes Stück. Während er in die Papiertüte wanderte, kreuzte ein zweiter Schmetterling derselben Art unsern Weg., Ohne langes Besinnen schlug ich zu und tötete ihn im Netze. Doch als ich ihn in der Hand hielt, war ich nicht wenig erstaunt; denn ich hatte ein völlig zerfetztes Exemplar vor mir. An den Hinterflügeln war nicht etwa nur der Saum eingerissen, sondern es fehlten sogar

## 1. Beilage zu No. 4. 4. Jahrgang.

ganze Partien zwischen den Adern. Das Aussehen des Falters ließ gar keinen Zweifel darüber aufkommen, daß es sich hier um ein überwintertes Stück handelte.

Was mich nun zur Bekanntgabe veranlaßt, ist der Umstand, daß an demselben Tage und an der gleichen Oertlichkeit ein überwintertes und ein frisches Exemplar gefangen wurden. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das vorjährige Stück spät geschlüpft, während andererseits das diesjährige seinen Artgenossen im Erscheinen vorauseilte. So läßt sich der jedenfalls nicht alltägliche Fund erklären. Immerhin bleibt er bemerkenswert, weil er zeigt, daß sich die Flugzeit von Gonopt. rhamni L. unter besonderen Umständen über volle zwölf Monate erstrecken kann.

#### Briefkasten.

Anfragen: Wer hat Beobachtungen zur Biologie der Papilio-Raupen gemacht?

Besonders darüber:

Stülpen junge Raupen die Nackengabel leichter aus als alte?

Stülpen einige Spezies das Organ leichter aus als andere?

Werden Papilioniden-Raupen von Vögeln oder anderen Tieren gefressen?

Auskünfte erbittet zwecks wissenschaftlicher Bearbeitung

P. Schulze, cand. zool., Charlottenburg, Schillerstraße 85.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

#### a) Angebot.

Gelegenheitskauf!

Habe ca. 800-1000 Doubletten Käfer (Palaearkten), darunter sehr viele gute Arten, billig gegen bar oder am liebsten im Tausch gegen bessere Briefmarken abzugeben. Auch gegenseitige Auswahl. Otto Jakob, Lehrer, Suhl i. Thur.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Indische Stabschrecken!

Eler von Dixippus morosus, Dutzend 30 Pfg. und Porto. .: .: Zucht leicht. .: .: .: Rich. Dieroff, Zwötzen a. d. Elster.

Lebende (von der Insel Lussin) oder tote Meloš erythrocnemus Pall., (corallipes Gebl.) 25 Stück Mk. 1.00, Meloš proscarabaeus (?) sehr gross, 25 Stück Mk. 1.00, Scorpione in versch. Grösse (tot) 25 Stück Mk. 1.00 (auf Grösse (tot) 25 Stäck Mk. 1.00 (auf Wunsch lebend), dann Packung separat. Obiges inkl. Porto etc. Alles im Tausche gegen lebende Lucanus und Oryctes nas. Puppen, Eier, gebl. Larven.

Baron Tunkt,

z. Zt. Lussinpiccolo, Istrien,

Hotel Dreher.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

Achtung!

Nehme jetzt Bestellungen entgegen auf garantiert gut befruchtete

Freiland-Eier

von Agl. abr. nigerr. o Nigerrima Q a Dtzd. 1.50 Mk., von der Kreuz. nigerr. o Nagl. tau 75 Pf. per Dtzd., Agl. tau 15 Pf., 100 Stück 100 Pf., ferner gebe sofort 30 Stück Sm. populi und 25 Stück Sm. ocellata-Puppen zusammen für 4 Mk. Porto und Emb. frei. (Per Dtzd. 1 Mk.) Lieferzeit der Eier von Anfang Mai an; ausführliche Zuchtanweisung gebe bei. Alles aber gegen Nachnahme oder Kasse voraus. Karl Köthe, Mühlhausen i. Thür., Jacobistrasse 14/15.

## Für Museen, Private.

Raummangels halber will meine hervorragende Sammlung



verkaufen. - Collection enthält Seltenheiten erster Klasse in großer Anzahl, dabei Aberrationen, Typen und Unica, alles systematisch geordnet, in 2 großen Prachtschränken sowie 6 großen Doppelkästen untergebracht. Beste Qualität der meist aus Originalsendungen stammenden Falter, daher auch sichere Fundortsangaben. Preis annehmbarst. Katalog vorhanden. Gefl. Anfragen beantworte baldigst.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstraße 51. Staudingers: "Exotische Tagfalter", 2 Bände gut erhalten, billig.

## Pavonia- und Schwarmer-

Puppen in Anzahl à Dtzd. 90 Pf., 50 Exoten, Tüten-Falter Mk. 6. Seltene Seltene Palaearcten und Exoten in Auswahl. F. Osc. König, Erfurt.

## Ausverkauf! Spottbillig!

a) in Tüten: Pap. blumei 1.50, Pap. ascalaphus 3 —.50. Pap. cataspes —.30, Actias isis 3.— Mk.
b) gespannt: Pap. blumei 3 2.—,

gespannt: Pap. blumei & 2.—, Q 4.—, ascalaphus & —.75, Del. zebuda & 1.—, Q 2.—, Zeux. plateni 5.—, Glinama euctemon Q 3.—, Hebom, celebensis —.75 plateni 5.—, Glinama euctemon Q 3.—, Hebom. celebensis —,75, Danais spec? 1.—, Hypol. diomea Q (riesig!) 3.—, Cal. panopus (Riesenschwärmer!) 5.—, Sphingide spec? 2.50, Acher. satanas 2.—, Act. isis 5.—, diverse kleinere Nachtfalter à —.50 Mk.

Oskar Wolf, Plauen i. V.,
Dobenaustr. 100.

#### <del>000000</del>000 30<del>00000000000000</del> Freiland-Eier von End versicolora

Dtzd. 20 Pf. Porto 10 Ef. Lud. Lang, Nürnberg, Schuckertstrasse 2 I.

Att. edwardsi Puppen,

imp. à 3 Mk., 1/4 Dtzd. 8.25, 1/3 Dtzd. 15.—, Dtzd. 27 Mk. und Porto und Verpackung 30 Pf.

H. Fruhstorfer, Berlin 6,

Schiffbauerdamm 17.

#### Cal. dominula-Raupen

noch in grosser Zahl zu haben. 1 Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.70 Mk. Porto und Kästchen 25 Pf. Die bestellten Puppen

– à Dtzd. 40 Pf. – werden bestimmt geliefert.

Brunke, Lehrer, Eberswalde, Karlstr. 2.

 $\sqrt{N}$ 

Eier fraxini Dtzd. 20 Pf., nupta 10, tau 15, jamamai 35, C. japonica 35, fugax 65 Pf.

Pupper im Dtzd. billiger: podalirius Stück 10 Pf., polyxena 10, amphidamas 10, ocellata 10, tiliae 10, ligustri 10, bombyliformis 15, bucephala 3, pyri 25, spini 25, casta 35, jacobaeae 3, pyri 25, spini 25, casta 35, jacobaeae 5, pyri 25, spini 25, casta 35, jacobaeae 5, isabellae 300, alni 100, amethystina 30, selenitica 15, euphorbiae 6, polyphemus 25, cecropia 20, promethea 15, cynthia 10 Pf.

Tütenfalter: polyxena e I. Stück 10 Pf., Dutzend 1.00 Mk.

C. F. Kretschmer, Bad Landeck, Schlesien.

# 

A. maculosa-Raupen

per Dtzd. 2.50 Mk., Futter Galium, spinnreif, dto. Puppen per Dtzd. 3.00 Mk., Erreif, dto. Puppen per Dtzd. 3.00 Mk., Elevernana per Dtzd. 1,00 Mk., alles franko. im Tausch für Puppen und Falter.

C. Pernold, Wien-Döbling.
Saileräckerg. 35.

#### Hybriden!

Epilobii o oder Q 5 M., densoi o oder Q 5 M., densoi ab. 6 M., pernoldi o 12 M, harmuthi o 12 M., galiphorbiae o 6 M. Porto extra W. Maus, Wiesbaden, Dotzh.-Str. 68.

Puppen: Sm. ocellata 100 Pf. per Dutzend. Bestellungen auf Eigr nehme an, von ocellata 10, populi 10, tiliae 15, ligustri 15 Pf. per Dutzend. P. und Verp. extra. Nur vor-herige Kasse oder Nachn. Es werden alle Aufträge bestimmt erledigt. Lieferzeit von Ende Mai bis Mitte Juli.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H. .

Kräftige Freilandraupen

von Dend. pini à Dtzd. 20 Pf., 100 St. 1.50 Mk. Grosser Vorrat. Auch Tausch gegen anderes Zuchtmaterial.

Ludwig Schwinn, Gross-Lichterfelde, Augustaplatz 2.

#### Im Laufe der Saison lieferbares Zuchtmaterial.

P. podalirius E. 50, R. 100, P. 120, L. sinapis E. 20, N. lucilla P. 200, V. polychlorus R. 30, P. 50, M. dejone R. 100, A. daphne R. 100, P. 150, M. galathea R. 50, P. 60, S. semele R. 50, P. 75, S. cordula R. 100, P. 180, L. celtis R. 50, P. 60, L. argyrognomon R. 50, P. 60, orion E. 25, R. 50, P. 75, bellargus E. 20, cyllarus E. 40, A. atropos R. 400, P. 500, S. populi E. 10, ocellata E. 10, D. tiliae E. 10, D. vespertilio E. 60, R. 200, P. 10, D. vespertilio E. 60, R. 200, 350, euphorbiae E. 15, hyppophaes E. 600, P. proserpina E. 60, D. vinula E. 10, E. ulmi E. 50, R. 125, N. ziczac E. 25, P. palpina E. 20, K. 125, N. 21c2ac E. 25, F. palpina E. 20, E. lanestris R. 40, P. 65, L. quercus E. 20, O. pruni E. 65, A. leporina E. 25, C. ligustri v. sundev. E. 45, A. fimbria E. 20, augur E. 20, pronuba E. 10, comes E. 25, castanea E. 50, depuncta E. 65, musiva E. 75, forcipula E. 30, M. leucophaea E. 30, N. popularis E. 25, M. calberlai E. 100, D. luteago E. 75, M. bimaculosa R. 250, Rh. detersa E. 10, R. 50, P. 75, P. sericata E. 50, B. meticulosa E. 20, R. 60, P. 100, D. 00 E. 40, ab. renago E. 55, C. capucina R. 250, P. 350, Pl. chrysitis E. 30, gutta E. 45, Gr. algira E. 40, Ps. lunaris E. 30, T. imosa E. 40, G. papilionaria E. 20, vernaria E. 35, P. calabraria E. 35, A. prunaria E. 20, N. lividaria R. 150, G. furvata R. 65. N. plantaginis alp. E. 30, D. sania E. 40, R. purpurata E. 20, A. villica E. 10, testudinaria E. 50, C. hera magna E. 30, R. 100, E. cribrum E. 20, Ruhlweini R. 100, G. quadra E. 10, R. 75.

Preise in Pf. pro Dtzd. Porto und
Verpackung extra, E. = Eier, R. =
Raupen und P. = Puppen.

Arno Wagner, Waidbruck Südtirol.

Eier — Raupen — Puppen! Eier (Mai-Juni): D. erminea 35 (250), S. populi, ocellata 10 (70), S. ligustri 15,

D. tiliae 15 (100).

Raupen nach 2.—3. Htg. (Mai): L. dumi 100, C. fraxini 80, nupta 50, D. erminea (Juni) 90, S. populi, ocellata, ligustri, tiliae 30—40 Pf. Preise p. Dtzd. In () p. 100 Stück. Erwachsene, puppreife Raupen doppelter Preis.

Rechtzeitige Bestellung erwünscht. Versand nur unter Nachn. Cat.-Ppp. später. Habisch, Baumgarten p. Falkenberg O.-S.

Habe ca. 400 Stück Tütenfalter

#### atalanta,

nur prima saubere Ware zu verkaufen. 100 Stück zu 2,50 Mk. oder 400 Stück zu 8.00 Mk. Auch Tausch erwünscht. Otto Ronnecker, Oos, Baden.

Tausch-Angebot! 700 Palaearcten im Werte von 3000 Einheiten, gegen Exchange Ila Qualitation Palaearcten Ila Qualitation Il

Die Falter, meist Spanner und Eulen, sind im Riesengebirge gesammelt, meist Ia und gespannt. Viele Tephroclystien. Wihan, kk. Oberingenieur, Trautenau (Böhmen).

Kabe folgende Falter abzugeben: Taragama repanda, e l., gespannt, à M. 2.50

acaciae, e l., genadelt, " " 7.50 sa limosa, e l., gespannt, " " 4.— Pachypasa limosa, e l., gespannt, " 4.-Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

Precis sesamus.

einzig schön (schwarz, blau, rot), gespannt, tadellos à 1.25 Mk. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

Es sind abzugeben:

Eier von End. versicolora Dtzd. Mk. 0.25, 100 Stück Mk. 1.50, Puppen von Agr. orbona Stck. Mk. 0.25, Raupen Dtzd. Mk. 2.00, Raupen von dominula 100 Stck. Mk. 3.00, Agr. obscura Dtzd. 0.75 xanthographa 0.50, c-nigrum 0.50, signum 0.80, janthina 1.—, fimbria 1.—, augur 0.60, baja 1.—, brunnea 0.60, prassina 0.60, occulta 0.75, Cardr. ambigua 1.—, Had. monoglypha 0.60, Ceuc. impudens 1.50, impura 0.60, albipuncta 0.60, conigera 0.80.

H. Rangnow, sen., Berlin N. 39, Sparrstr. 17.

#### Endrosa roscida-

Raupen per Dtzd. 40 Pf., Porto etc. extra. Futter: Flechten auf Basaltsteinen. Tausch gegen besseres Zuchtmaterial, besonders Sesien-Puppen.

Rudolf Ehm, Podersam, Böhmen.

Habe noch in Anzahl abzugeben:

#### Sciapt, tabaniformis-Puppen Dtzd. 2 M., spannweiche Falter Dtzd. 2.50,

culicitormis-Puppen

1.40, spannweiche Falter 1.80 M., auch alles im Tausch abzugeben. Porto und Packung extra.

W. C. Günther, Hamburg 19, Eppendorferweg Nr. 43, H. 2, II.

#### Freiland!

Callim. dominula-Raupen 100 Stck. 1.50 M. franko. 1 Dtzd. 20 Pf. Porto extra. Tausch erwünscht.

Hugo Kaune, Magdeburg-Buckau, Neuestr. 13a.

Arctia casta-Eier.
Futter Labkraut, Verpuppung im Juli, 25 Stück 60 Pf., 50 Stück 1.10 M., 100 Stück 2.— M. franko, gegen Voreinsendung, sofort lieferbar.

J. F. Fuhr, Turn-Teplitz i. B., Parkstrasse 14.

#### Kameruner- und Indier-Tütenfalter

in I Qualität, mache Auswahlsendung an ernste Käufer zu 1/8-1/10 Katalogpr. Einige Serien gesp. Exoten zu 10 und 20 M. (Katalogw. 100 und 200 M.), Indiercenturie 80 Arten 11 M. Porto extra. E. Herfurth, Weimar, Sedanstr. 9.

B. quercus-Kaupen,

sehr oft callunae ergeb, Dtzd. 50 Pfg., fulvago Dtzd. 40 Pfg. Porto u. Verp. 30 Pfg. Tausch gegen Las. populi- und pruni-R.

Karl Kressler, Meuselwitz S.-A.

Ca. 150 Stück

villica-Kaupen

gebe ich zum halben Falterpreis in Tausch gegen erwünschte la Schmetterlinge, am liebsten den ganzen Posten. Liste erbet. Th. Franke, Kattowitz O.-S., Beatestr. 25.

#### Hemileuca maja,

Eier oder Räupchen (Futter Eiche) das Dutzend zu Mk. 2.-. Catocala pacta-Eier das Dtzd. zu Mk. 1.-.

Porto extra. E. Reiff, Königsberg (Pr.) Steindammerstr. 4.

In Anzahl abzugeben: Eier von E. autumnaria Dtzd. 10 Pf., Freiland-Raupen

von E. striata . . Dtzd. 50 Pfg. von H. fulvago . . Dtzd. 30 Pfg. Puppen von Tephr. tenuiata Dutzend 1.50 Mk. Porto etc. 10 bezw. 30 Pfg. Anton Fleischmann in Kumpfmühl

K. 9 bei Regensburg. Eier:

exolata, autumnaria, hirtaria pavonia, à Dutzend 10 Pf. Raupen: pyramidea à Dtzd. 30 Pf. Porto 10 und 25 Pf.

A. Beyer, Goslar (Harz).

## Spil. mendica-

Eier 1 Dutzend 10 Pf. (100 St. 75 Pf.), leichteste Zucht, ferner Sm. populi-Eier zu selben Preisen. Porto 10 Pf.

Karl Hold, Barmen, Lichtenplatzerstrasse 47 a.

Freiland-Raupen

von Parn. apollo von cetius aus der Wachau per Dtzd. 1.50 Mk. Porto etc. 20 Pf. Auch Tausch gegen Puppen. Hans Brustmann, Stein a. d. Donau (Nieder-Oesterreich).

erschoffi 3 2.50 M., glaph. v. püngleri 3 Ia 10 M., II. Qual. 5 M., typ. 3 M. 4 5 M., v. rosearia 4 6 M., mannerheimi 3 M., intercalaris 3 M., 2 gut II 5 M., Deil. euphorbiae ab. superba 4 M., Tarag. repanda of oder \$\varphi\$ 2.40 M., Sat. altlantica 8.25 M., Sphingulus mus of 10 M., Hermophr. Sm. populi 10 M. Porto besonders

W. Maus, Wiesbaden, Dotzh.-Str. 68.

## A. hebe-Puppen, Dtzd. 1.80, im Gespinst 2.— Mk.

E. versicolora-Eier, befruchtet, 100 Stück 150 Mk. einschl. Porto und Verp. Auch Tausch gegen Thais- und Colias-Arten. Sende nicht

v. Plucinski, Posen, Kopernikusstr. 9 I.

Hybriden-Eier,

ocellata &, 1 Dtzd. 6 Mk.

populi o X ocellata +, Nur noch einige Dtzd. Wihan, kk. Oberingenieur, Trautenau, Böhmen.

# Palaearkten

Kallima chinensis of \( \pm \) 160, Ixias pyrene 30, Dan. septentrionis 30, melaneus 30, Eterusia magnifica 100, aedea 120, tricolor 60, Char. polyxena 40, Pap. protenor 50, polytes 40, Dercas verhuelli 40, Van. glauconia 40, Hestina nama 40, Pap. paris 40, diese 15 Stück zusammen M. 7.50. Verp. frei, Porto 30 Pf., in Düten. — Nachnahme.

### Exoten

25 gespannte Exoten, mit vielen Papilio, gute Qualität, nur M. 5.60. Verp. 50 Pf., Porto bekannt. Sehr geeignet für Schnlen, zu Zeichnenzwecken! Nachnahme oder Voreinsendung.

Entemologisches Kabinett,

München, Rottmannstr. 15.

#### Eier: Endr. versicolora

von im Freien gefundenen Q per Dtzd. 20 Pf, Porto 10 Pfg., auch Tausch. A. Holze, Magdeburg, Bismarckstr. 36.

2. Beilage zu No. 4. 4. Jahrgang.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Friedr. Ganzenm



Nürnberg 7. Fabrikation u. Handlung von Utenklien

# Naturalien - Sammler.

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entomotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

· Preisverzeichnis gratis und franko. ..

Abzugeben:

Elegantes Wand-Regal, nußb. imit., mit 20 Doppelbuchkästen à 23 × 31 cm, Lexikonstil, alles neu und hochfein, 70 Mark.

#### 10 Doubl. Kästen in Buchform,

sehr elegant, neu, in Buchform à 30 × 40 cm 12 Mark. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schlesien.

Wie kann man nur seine Etiketten noch schreiben, bequemer und schöner! die druckt man sich viel





F. Riedinger, Graveur, Frankfurt a.M., Luisenstr. 54.

#### Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauer-hafte und unverwüstliche, besser els Cyankalium wirkende

## Tötungsspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 150 M, Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

Fernroderstruße 16.

Fernsprecher 4414:

- Gegründet 1878.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dieken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war

sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. 1ch bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×14/4 cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige

Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind." Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich gerötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

= 3.20= 3.2064 Platten = 1.80 Mk.

12 = 1.8077 

erpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588, 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

#### Käfersiebe, Fangnetze, Kätscher, Klopfschirme, Totungsglaser, Spannbretter, Nadeln, Sammlungs= Kasten etc.

zu billigen Preisen. - Meine Preisliste über pal. Colcopteren (über 8000 Namen wird gratis und franko versandt. Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstr. 45.

#### 222222222222222222222222 🎏 Die beste Garantie 🏖

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen. Schränken und Spannbrettern

## Eriurter Möbelfabrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl gratis.



Europ. u. Exoten-Zucht-Material.

- Jahres - Liste. -

#### b) Nachfrage.

Gesucht Hofmann, Gross-schmetterlinge II. Aufl., Originaleinband, tadellos erhalten, im Tausch gegen Platten neue Heilmethode, 3 Prachtbände gut erhalten. (Sende nicht zuerst, da ich erst den Hofmann zu sehen wünsche. Nehme auch Lampert oder den Berge, Spuler. Alles letzte Auflage und gut erhalten.)

Chr. Reimer, Landwehr (Rheinl.).

#### Verschiedenes

## Raupen präpariert

im Tausche und gegen bar billigst Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgrabenstrasse 32.

## Federkiele

starke zum Versand von Schmetterlings-Eiern, Dtzd. 5, mit Stöpsel 6 Pf. Halte stets Vorrat. Paul Jasch, Massow (Pommern).



#### Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu be-

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Den geehrten Herren, welche A. villica-Raupen zu haben wünschten und keine erhielten, teile ich hierdurch ergebenst mit, daß ich nur ca. 200 Stück gefunden habe, welche alsbald vergeben Th. Hackauf, Kattowitz. waren.

#### Verein "Orion" Erfurt.

Trotz ganz bedeutendem Vorrat von Raupen und Puppen von A. hebe, ca. 600 Stück, war es uns nicht möglich, allen an uns ergangenen Anforderungen gerecht zu werden. Dies den werten Bestellern, swelche nichts erhielten, zur ge-fälligen Kenntnis.

I. A.: F. Schwager.

Den werten Herren Bestellern, welche keine villica-Raupen erhielten, zur Kenntnis, dass selbige bereits vergriffen waren, sowie den Herren, welche mir Tauschangebote machten, für die ich leider keine Verwendung hatte.
F. Titze, Breslau, Neue Weltgasse 34.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein Fürth i. Bayern.

Nach Beschluss der Generalversammlung vom 19. März cr. besteht die Vorstandschaft nunmehr aus folgenden Herren: Vorstand A. Seemann, Fürth, Marienstr., Schriftf. J. Roth, Fürth, Maxstr., Kassierer J. Klemm, Fürth Marktplatz, Archivar A. Kreß, Fürth, Amalienstr.

Die Versammlungen finden wie bisher jeden 1. Samstag im Monat im Vereins-lokal "Goldner Schwan", Marktplatz, statt.

- Gäste willkommen. -

Die Vorstandschaft.

#### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 6. Mai 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

## Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Erfart. 1

Unsere Versammlung im Monat April findet am 26. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Tausch.

- Gäste stets willkommen. --

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsioses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 26. April cr., abends 8½. Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

## Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

Vereinigung Jenenser Entomologer.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin.

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Sonnabend 23. April abends

#### gemeinsames Raupenleuchten.

Treffpunkt Kückenmühl, von dort Abmarsch pünktlich 8 Uhr zur Wussower

Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Dienstag den 26. April: Einfüllen von Giftgläsern.

Dienstag den 10. Mai: Ködern von Tagfaltern.

Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen! -

#### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

## Entomologischer Verein Nürnberg.

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal, Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt. Gäste willkommen!

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse.

Jedermann freundlichst willkommen!

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinstokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willkommen.

Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. . -

Vereinsabenda jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends. An den Vereinsabenden Tausch von Schmetterlingen, Käfern usw. — Vorträge und Diskussionen. - Gemeinsame Ausflüge. - Vereinsbibliothek.

Gäste stets willkommen.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen!

#### **Entomologen - Verein** Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gaste willkommen! -

Die Kommission.

## Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4. Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. -

## D. nerii,

schöne Ware, das Paar gespannt 2 Mk., ungesp. 1.80 Mk., P. asterias Paar 80 Pf. nur Nachnahme od. Voreins. d. Betrag. Suche ein gebrauchtes Hymenopteren-Werk zu kaufen.

M. Mutz, Fürth, Bayern, Gustavstr. 58.

#### Import. Amer. cecropia-

Eier 100 Stück per 50 Pfennig.

Jos. Nejedly, Jungbunzlau (Böhmen).

#### C. dominula

50 Stück 1 M., purpurata, im Mai lieferbar, à Dtzd. 40 Pf., Packung und Porto 30 Pf. gegen Voreinsend. oder Nachn. Auch Tausch gegen A. hebe-Puppen od. passendes Zuchtmaterial.

Emil Schmidt, Fürth i. Bayern, Angerstraße 3.

# Dorit. apollinus

Stück 60 Pf., Dtzd. 6.00 Mk. Verp. frei. Franz Abel, Leipzig-Schl.

Von letzter Sendung Amerika-Puppen sind nur noch

polyphemus . à Dtzd. 2.50 Mk. cynthia . . à " 1.00 Mk. vorhanden. Andere, weil in zu geringer Anzahl, waren Montag schon vergriffen. Heinrich Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

#### C. pacta-Eier

noch einige Dtzd. mit Porto M. 1 .-Auch im Tausch gegen erwachsene Raupen von A. caja und halberwachsene A. villica. Adalbert Ebner, Lehrer, Kempten K. 129 (Bayern).

#### Zuchtmaterial abzugeben:

Raupen B. hylaeiformis 150, Pl. chrysitis 60, Eier von Pol. xanthomista 50, chi 10, Eng. fuscantaria 30 Pf. per Dutzend. Tausch erw.

Otto Stolze, Chemnitz, Oststr. 7.

#### Erwachsene

Raupen resp. Puppen von Pl. matronula à Stück 1 Mk., Sesia spheciformis 25, formicaeformis 25, vespiformis 20, hylaeiformis 15, N. typica 4 Pf. à Stück. — In nächster Zeit Raupen von Lyc. icarus, Polym. phlaeas, dorilis, amphidames, Theela rubi, C. pamphilus, Par. megaera, v. egerides, A. cardamines, P. napi a Stück 10 Pf. An mir unbekannte Herren gegen vorherige Einsendung des Betrages.

P. Bernert, Leipzig-Anger, Martinstrasse 8.

#### Puppen von Pap. podalirins

am Zweig angesponnen Dtzd. Mk. 1.—, Sph. ligustri Dtzd. 80 Pf. Porto und Kästchen 30 Pf. gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

J. Kotermundt, Nürnberg 17, Bartholomäusstr. 68 I.

Eier: elocata Dtzd. 20 Pf., fraxini 30, puerpera 90, dilecta 110, paranympha 125 Pf.

Freiland-Raupen: fimbria Dtzd. 90 Pf., nebulosa 60, brunaea 60, in Kürze maura 220, Eulenraupen gemischt 50 Pf.

Puppen: cerysii à Stück 50, phyrus 80, vespertilio 40, proserpina 35, croatica 60, quercus 100, vinula 8, orion 15, alni 120, fagi 50, amphidamas 10 Pf. a Stück. Nichts angetrieben! Tausch! H. Hoff, Lehrer, Erfurt.

## Freiland-Eier!

Von Endr. versicolora kann ich noch 200 Stück abgeben. Dtzd. 20 Pf., 50 Stück 70 Pf. Porto etc. 10 Pf.

Lem. dumi-Eier vergriffen. Schäfer, Taubstummenlehrer, Trier, Aachenerstr. 40 II.

#### Eier:

Aglia tau 20 Pf., Aglia tau ♀ × nigerrima & 1.25, nigerrima & ni-gerrima & 2 M. à Dtzd. Tausch gegen mir tehlende europ. Arten nicht ausgeschlossen; ferner wären noch er-wünscht Hirsch- und Rehgehörne, lieferbar von Mitte Mai ab.

Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thür:, Weinbergstr. 53.

## An frisch gespannt. Faltern

abzugeben:

Ornith. hephaestus à 1.20 M. Act. selene 3 + 2 zus. 1.80 M. Act. artemis 3 + 2 à 80 Pf. . . . . à Hyp. io . Parth. gambrisius . . . à 50 Pf.
Phyl. conspicillator . . . à 2.50 M. Cat. relicta . . . . à 1.20 M. Cethos. myrina . . . . à 1.30 M. Rhod. fugax . . . . à 1.50 M. Calig. japonica . . . . à 1.50 M. 

Verpackung frei. Porto 50 Pf.

Franz Schön, Steinschönau,
N. Welt Nr. 662.

# Süd-Afrika-Puppen!

Prächtige Saturniden:

## Nudaurelia rinoleri à 2.50 M. Antheraea menippe à 2 M.

Für jedes zurückgesandte schlechte Stück (od. Krüppel) beider Arten leiste voll. Frsatz.

## Spannw. Actias mimosae,

à 2.50 Mk. — Porto etc. 30 Pfg. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

## Exoten-Eier

von direkt importierten Puppen (Befruchtung garantiert) Act. luna 35 Pf., Act. selene 1.50 M. per Dtzd., 100 St. 7 facher Preis. In einigen Tagen lieferbar gegen Voreinsendung (Porto 10 Pf.) oder gegen Nachnahme. Briefmarken werden in Zahlung genommen. Cam. Omeyer, Mülhausen i. Els, Illzacherstr. 5.

#### Eier:

Agl. tau 20, Agl. tau  $\mathcal{Q} \times$  nigerrima  $\mathcal{J}$  125, nigerrima  $\mathcal{Q} \times$  nigerrima  $\mathcal{J}$  200 Pf. à Dtzd. Lieferbar Mitte bis Ende Mai.

H. C. Schramm,

Mühlhausen i. Thür., Tilesiusstrasse 19

#### **Raupen:**

Agr. fimbria 80. brunnes, triangulum, M. nebulosa (gemischt) 30 Pf. das Dtzd. und Porto und Packung.

Otto Huber, Offenbach a. Main, Darmstädterstr. 3.

#### Vanessa gonerilla

von Neuseeland, prächtiger Falter, ge-spannt 3.75 Mk. Oskar Wolf, Planen i. V., Dobenaustr. 100.

#### Prächtige Aglia tau-Aberrationen

ab. melaina of 15-20, 2 20 Mk., ab. weissmanni 2 20-25 Mk. e l. 1910, Biston graecarius v. istrianus Paar 4 Mk.
Porto und Packung 1 Mk.

Hans Huemer, Linz a. d. Donau, Stockhofstrasse 30.

Von Vereinsmitgliedern kann der Betrag auch nach Erhalt meiner Sendung bezahlt werden.

Wegen Ueberbürdung von Zuchten gebe folgende Eier ab:

Cat. fraxini . . . Dtzd. 20 Pf., Cat. pacta . . . Dtzd. 90 Pf. Jeder Abnehmer erhält auf Wunsch 1 Dtzd. Cat. nupta-Eier gratis beigefügt. Alois Loser, Torgau, Neustr. 12 1. Cat. pacta Dtzd. 90 Pf.

#### Dominula-

Raupen abzugeben! Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk., später Puppen Dtzd. 40 Pf., 100 Stück 2.75 Mk. Porto etc. 25 Pf. Auch Tausch geg. anderes Zuchtmaterial.

Louis Groth, Lehrer, Luckenwalde.

Puppen von Cal. dominula von Frei-landraupen Dtzd. 40 Pf. Vorrat gross. Auch im Tausch.

Berlin NW. 87, Waldstrasse 39.

#### 00000000000000 Ø Süd - Afrikanische Ø

Pracht-Saturniden-Puppen:

## Antheraea menippe

(Riesenpuppen à 2.00 Mk.

Jede mir zurückgesandte schlechte Puppe od. Krüppel wird anstands. los ersetzt!

Gespannte Falter v. ringleri 3.—, menippe 2.50 Mk. (in Tüten 25 Pf. billiger). Nachn. oder Voreinsendg. Porto und Packung für Puppen 30 Pf.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90. 1000000000000

#### Sat. pyri-Eier.

Von großen Faltern aus syrischen, Dalma-tiner und spanischen Freiland-Puppen, habe auch dieses Jahr wieder Ende April-Mai à Dtzd. 15 Pf., 12 Dtzd. 1,50 Mk. und Porto abzugeben und nehme schon jetzt Bestellungen entgegen.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstraße 30.

Caligo martia,

einer der größten und schönsten Falter der Erde, ganz frisch, 3 8 M., 2 3,50 M., 3 2 6 M., Attacus jacobaeae à 1 M. in schönen Stücken. Versand gegen Nachn. oder Voreinsend.

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

## Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

#### Eier-Tausch!

Für 2 Dtzd. Eier od. Räupchen von Endr. versicolora gebe ich 5 Dtzd. Eier S. pavonia.

Chr. Reimer, Landwehr (Rheinl).

Mel. cinxia-Raupen,

fast erwachsen, 25 Stück 80 Pf., 50 Stück 120 Pf. einschi. Porto etc. Eggert, Stolp & Pommern, Quebbenstr. 8.

b) Nachfrage.

#### Gesucht

ie 1 Dtzd. Eier von Cat. conversa und nymphagoga. Bernhard Hertig. Leopoldshall-Stassfurt.

Suche zu kaufen lebende Raupen von Odon. pruni, 1, 2, 3 oder 4 Dutzend.

Doktor A. Salis, Internat. Tauschbureau Royan (Charente Infre) France. 22 Boulevard Thiers.

#### Morpho aega

in Anzahl suche zu kaufen. Offerten an

Dr. Richard Stein, München, Theresienstrasse 10 III.  $\mathcal{N}$ 

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

#### $\neg \lor \lor$ Suche zu kaufen:

Lebende Raupen von Pachytelia unicolor, P. villosella, Phalacropterix graslinella. R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### Der Entomologische Verein für Hamburg

bietet im Tausch gegen ähnliche Schriften an:

Das Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgegend Hamburg-Altonas von O. Laplace, im Selbstverlage des Vereins erschienen.

Das Verzeichnis enthält die Namen von 748 Arten und 163 Varitäten, deren Fundorte und Futterpflanzen.

Bestellungen nimmt entgegen August Selzer, Hamburg 13, Papendamm 26.

#### Biete an:

Hofmann: Schmetterlinge, II. Aufl., 16 M.
Raupen, II. Aufl., 16 M.
Pflanzen - Atlas (Praktische

Pflanzenkunde), Grossquart, mit 57 Donneltafeln . . . 13 M.

57 Doppeltafeln . . . 13 M. Alles ganz tadellos in Prachteinband u. z. die Schmetterlinge in blaugold, die Raupen in rotgold, Atlas in orig. Calicot (dunkelgrüngold).

Ferdinand Wesely, Prag. Kgl. Weinberge, Manesová ulice, 39.

Wegen Todesfalls

verkaufe im Auftrag der Hinterbliebenen Seitz, Palaearktische Makrolepidopteren,

Lieferung 1 60 (völlig neu) zum Preise von 35 Mk. Zusendung erfolgt gegen Nachnahme.

Prof. R. Hensel, Berlin, Dessauerstr. 17.

## Rotinplatten.

Gesetzlich geschützt.

Vorzügliches Material zum Auslegen von Insekten-Kästen.

Vorteile:

Rotin ist aus einem Stück.

Rotin ist staubfrei, bröckelt nicht ab. Rotin lässt Nadel leicht einführen.

Rotin hält Nadel fest.

Rotin hat sauberes, elegantes Aussehen. Rotin ist in jeder Grösse lieferbar. Rotin bietet besten Schutz gegen das Rosten der schwarzen Stahlnadeln.

Rotin ermöglicht sehr einfaches und

leichtes Anbringen in die Insektenkästen. Mache noch speziell darauf aufmerksam, dass meine "gesetzlich geschützte" Rotinplatte weder hart noch mit Karton überzogen ist.

Viele Anerkennungsschreiben liegen Interessenten im Original zur Einsicht auf. Ferner Rotin E, feinste Nadeln durchlassend. Muster gegen Portovergütung.

Jean Roth. Fürth i. Bayern.

> Zur bevorstehenden Sammelsaison bringe ich mein reichhaltiges Lager

#### entomologischer Utensilien

Fangnetze, Torfplatten, Insektennadeln, Insektenkästen etc.

in empfehlende Erinnerung. Prelsliste steht portofrei zu Diensten.

Wilh. Schlüter, Halle a. S. Naturwissenschaftl. Lehrmittel-

Institut.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung och liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten 🖶 Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

Licnt-Fang-Apparat

Form A .: Mit gr. Acetylen-Hand - Laterne als Gasquelle . . . Mk. 16. quelle . . . Mk. 16.— Form B.: Special - Licht-Fänger mit extra gr. Entwickler u. Brenner Mk. 18 .m. etwas kleinerem Mk. 16. Apparat ohne zerbrechl. Teile flach zusammenlegbar. Allein für sich Mk. 8.50 ohne Entwickler oder Laterne.

Handlaternen: Extra - Anfertigung für Entomolog.-Zwecke à Mk. 3.50 und 7. m. 2 Handgr. u. Einst.-Haken.

F. Osc. König, Erfart.

Alle Entomolog.-Requisiten und Specialitäten m. Liste.

👺 Der billige Preis 🎏

## Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

# Netzbügel,

— D. R. G. M. 344 571 ≒

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

A. villica Raupen (nur Freilandtiere) Dtzd. 50 Pf., später Eier Dtzd. 10 Pf. H. Eibisch, Laurahütte, O.-Schl.

### 000000000000000

Neu! Warme - Apparat! Jede Temper. bis 506 C absolut und selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild. franko zu beziehen von F. Osc. König, Erfurt,
Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14.
Porto etc. Mk. 1.00.

#### 0000000000000

#### 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt.

4 teil., auf jeden Stock passend. 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M. do. mit Tüllbeutel . . . . . 2.60 M. 10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🛛 🗖 insektenkästen 🗗 🕽 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

sten 50 × 41 ½ à 4 M. 25 Pf. 42 × 36½ à 3 M. 50 Pf. 41 × 28½ à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf. Kästen

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Wilhelm Niepelt,

Zirlau b. Freiburg, Schl.



mit elektr. Motorbetrieb.

Listen über Schränke und Kästen gratis.

# ENTOMOLOGISCHE > Entomologendraan des Internationalen

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen,

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alls Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Melanismus bei Schmetterlingen (Fortsetzung). - Die ersten Lebensgewohnheiten einiger Hadena-Arten. — Drei neue Formen einheimischer Heteroceren. — Euchloë cardamines L. — Raupengewehnheit bei Polygonia c-album L. - Mitteilung.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

In den Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a. S. Heft 1 (1909) berichtet F. Bandermann über Züchtung "fremder" Pieridenformen aus Halleschen Puppen. Er trug im Februar eine größere Anzahl solcher Puppen ein und erhielt mehrere vom Typus abweichende Falter, welche u. a. gewisse Aehnlichkeiten mit Unterarten aus anderen Landstrichen, in einem Fall sogar aus den Tropen aufwiesen, nämlich mit P. brassicae nepalensis Gray. Der Absicht, diese Form nun schlechtweg mit demselben Namen zu bezeichnen, kann nicht zugestimmt werden: denn darunter versteht man eben die in Indien heimische Lokalrasse von P. brassicae. Der Umstand, daß auch andern Ortes ähnliche Stücke vorkommen, ist an sich ein guter Beweis dafür, daß der indische "Kohlweißling" keine Artrechte beanspruchen kann. Ich sagte absichtlich "ähnliche Stücke", weil es sich ja hierbei überhaupt nur um eine allgemeine Annäherung der an sich schon recht unbedeutenden Unterscheidungsmerkmale handeln kann. Der Autor jenes Artikels gibt an, daß die schwarzen Flecke des Vorderflügels breiter sind, und daß der Hinterflügel unten gelblich und mit schwarzen Schuppen bestreut ist. Das sind aber nach meiner Erfahrung ganz gewöhnliche Erscheinungen bei Frühlingstieren unseres Kohlweißlings (ich erinnere mich wenigstens, aus einer Anzahl vor einigen Jahren bei Hagen i. W. gesammelter Puppen dieser Art fast ausschließlich derart gekennzeichnete Stücke erhalten zu haben), so daß damit zwar eine Annäherung an den tropischen Vetter, nicht aber eine Uebereinstimmung erreicht wird. Nach dem Material meiner Sammlung finde ich bei jenen Hagener Stücken gegen solche aus Sikkim habituelle Unterschiede. auch ist die Ausfärbung der schwarzen Flügelspitze und der Unterseite eine andere. Ich möchte daher

diesen Fall zur Vermeidung unberechtigter Namengebung verallgemeinern und im Interesse einer sachlichen und verständlichen Nomenklatur zur Bezeichnung solcher an "fremde" Subspecies erinnernde oder diesen analoge Formen ein zweckmäßiges Bindewort zur Einführung vorschlagen. Man kann sich, unter Ausschaltung der Kollektivbezeichnung "Varietät" dadurch helfen, daß man zwischen Art- und Unterartnamen das Epitethon: "forma fucosa" (fucosus = unecht, scheinbar) einschiebt, also z. B. Pieris brassicae f. fuc, nepalensis oder Vanessa articae f. fuc. polaris Stgr. (ein mehrfach beobachteter Fall). Damit ist ausgedrückt, daß es sich um eine Form aus der Heimat der typischen Unterart handelt, die die Charaktere einer fremden, d. h. gewöhnlich lokal getrennten, Unterart erkennen läßt, eine unechte Subspecies.

In gleichem Heft finden wir neben anderen durchweg interessanten Aufsätzen einen solchen über die Stinkdrüsen der Wasserwanzen von P. Krüger. Bei Landwanzen ist diese ekliche Eigenschaft ja hinlänglich bekannt. Der Geruch kommt aus einer Drüse, deren Ausführungsgang hinter den Mittelhüften mündet. Ueber das Vorhandensein einer ähnlichen Drüse bei Wasserwanzen lagen bis auf eine Art (Belostoma) nur Vermutungen vor. Krüger hat darauthin 6 andere Arten untersucht und bei einigen derselben ebenfalls solche Stinkdrüsen gefunden. Der Nachweis gelang am leichtesten bei den Coriva-Arten; die Drüse liegt hier, wie bei den Landwanzen, im Thorax, allerdings recht verborgen, die Mündung ebenfalls ventral zwischen den Mittelhüften, der Geruch ist deutlich wahrnehmbar. Noch verborgener liegt die Drüse bei Notonecta glauca. Hier ist der Geruch kaum wahrzunehmen und das Vorhandensein der Drüse bisher bezweitelt. Sie liegt bei dieser Art nicht im Thorax, sondern hinter der Einlenkungsstelle der Mittelbeine zwischen zwei in den Körper ragenden Chitinplatten. Sie ist dunkelbraun, ca. 2 mm lang, ca. 1 mm dick. An gleicher Stelle liegt die Drüse bei Naucoris cimicoides. Bei Belostoma war die Anwesenheit, wie erwähnt, schon bekannt. A. Locy bemerkt in seiner Anatomie der Nepiden (1884), daß diese Drüsen aus 2 Beuteln bestehen und im Metathorax liegen. Der Geruch soll angenehm sein, ähnlich von gut gereiften Birnen und Bananen. Der Nachweis, solcher Drüsen bei Nepa und Ranatra ist auch Krüger nicht gelungen. Die Annahme, daß die Drüse den Wassertieren fehlt, suchte man damit natürlich zu erklären, daß sie ihnen in ihrem Element nichts nütze und sich die Tiere nur Nachts aus dem Wasser entfernen. K. vernutet aber, daß die Drüse auch Schutz gegen Nachstellungen von Nachtvögeln und Fledermäusen gewähren könne oder als Anlockung der Geschlechter dient.

H. Haupt schreibt u. a. über biologische Verhältnisse der Hydrous- (Hydrophilus)-Larve, die wenig gefunden wird, weil sie nicht in offenen Gewässern, die mit dem Netz durchstöbert werden, lebt, sondern sumpfige, stark bewachsene Gräben und Tümpel liebt und schwarz gefärbt ist, wie der Schlamm. Sie schwimmt nur unbeholfen und ist darauf angewiesen, ihren Körper beim Atemholen auf Pflanzen etc. zu stützen; deshalb ertrinkt sie auch in einem spärlich bepflanzten Aquarium. Als Abschreckmittel spritzt die Larve aus dem Mund ein wasserhelles, ätzendes Exkret aus, daß fast wie Katzenurin riecht, und gibt einen quietschenden Ton von sich. Ihre Hauptnahrung besteht aus Schnecken, die sie aber nicht unter Wasser verzehrt, sondern sie beißt das Opfer an und hält es über den Wasserspiegel, indem sie den Kopf nach hinten beugt. Dies vermutlich zu dem Zweck, die Fleischteile mit dem ätzenden Speichel zu peptonisieren, was unter Wasser nicht möglich wäre; der Körper der Schnecke wird dann ausgesaugt.

Ein Verzeichnis der Libellen des Hallenser Gebiets gibt in gleichem Blatt W. Rosenbaum; er zählte 37 Arten und publiziert hierzu wichtige bionomische Beobachtungen. So soll Anax formosus Lind:  $\mathcal{L}$ , eine Art, die sich in Lehmgruben- und Steinbruch-Teichen entwickelt, nach Tümpel zur Eiablage mit dem Legestachel Pflanzen anbohren. R. beobachtete, wie ein solches ♀ von einem schwimmenden Stück Holz und einem Schiltstückehen aus den Hinterleib einfach ins Wasser hielt und Eier ablegte. Die häufigste Libelle bei Halle ist Libellula quadrimaculata. Jedes Tier hat sein bestimmtes Jagdrevier, das es nicht verläßt, auch wenn es durch Fehlschläge bei Fangversuchen noch so beunruhigt wird. Fremde Eindringlinge derselben Art werden sofort angegriffen und mit wütenden Flügelschlägen verfolgt. Die etwa 15 Sekunden währende Begattung geschieht im Fluge, dann tanzt das Weibchen über dem Wasser auf und ab und wippt zur Eiablage mit der Hinterleibsspitze ins Wasser. Nach diesem Geschäft erfolgt eine neue Copula.

Die Gegend von Sulden im Ortlergebiet scheint ein für die Hervorbringung auffälliger Aberrationen von Parnassius phoebus (subsp. sacerdos m.) besonders bevorzugter Platz zu sein. Von den früheren Fällen abgesehen, konnte ich erst im Oktober über die schöne Individualaberration barthae Hirschke berichten. Jetzt reiht sich dieser eine Form gleicher Entwicklungsrichtung an, die den Namen ab. ines vom glücklichen Fänger, Dr. A. v. Kertész, Budapest, erhalten hat (mit Abbildung beschrieben: Archivum zool., Budap., Vol. 1 No. 8 und Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 5). Dieses geradezu prachtvolle Individuum (\$\paralle{\paralle}\$) stellt auch eine Kombination folgender

bereits benannter Formen dar: f. nigrescens Wagn. (stark schwärzlich) + f. hardwickii Kane (Vorderflügel mit 4 roten Costalflecken) + f. cardinalis Oberth. (die Ozellen des Hinterflügels durch einen schwarzen Steg verbunden) + f. anna Stich. (Hinterfl. oben mit roten Wurzelflecken). Das Bild der Abart wird dann noch dadurch vervollständigt, daß der schwarze Verbindungssteg der Ozellen bis zum Hinterrand fortgesetzt ist und oben 2, unten 3 rote Analflecke einschließt, auch sind die roten Wurzelflecke der Hinterflügel unterseits stark vergrößert.

Schließlich sei noch einer "neuen" Form von Van. urticae "ab." ioformis Reuss gedacht, deren schwarze Zeichnungsanlage an V. io erinnert, wenn man die Flügel gegen das Licht hält. Im Vorderflügel bemerkt man eine augenähnliche Costalzeichnung (begrenzt and markiert durch die weißlichen Subapicalflecke) und im Hinterflügel ist die Dichtheit und Verteilung des Pigments viel mehr wie bei io als bei urticae: die Grundfarbe der Vorderflügel ist orangebraun, die der Hinterflügel satt rotbraun wie bei io. Autor möchte diese Form, die er aus Freilandlarven erzog, als Hybrid zwischen V. urticae \( \text{und io } \sigma^{\chi} \) gelten lassen, ebenso wie er V. io ab. fischeri Sdfss. als Hybrid von io ♀ und urticae ♂ betrachtet Puppe war den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt; es liegt also eine gewisse gewaltsame Einwirkung vor, über deren Ursachen und Wesen sich der Autor dieser Form noch des längeren theoretisch ausläßt (The Entomologist V. 43, 1910, S. 55).

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Melanismus hei Schmetterlingen.

- Von Rich. Dieroff. -

(Fortsetzung.)

Von E. Fischer wurde durch verschiedene Experimente der Einfluß sowohl innerlich als äußerlich im Raupen- und Puppenstadium angewandter chemischer Stoffe auf die Farbenbildung des Schmetterlings studiert, indessen erzielte auch er keine nennenswerten Resultate.

Im Gegensatz zu diesen ohne jeden Erfolg gebliebenen Experimenten der weit über die entomologischen Kreise hinaus bekannten beiden Forscher stehen diejenigen, welche Dr. Gräfin M. von Linden gemacht hat.\*)

Die Experimente fanden im Sommer und Herbst 1897 an Raupen und Puppen von Vanessa urticae, io und Pieris brasicae statt und erstreckten sich auf die Einwirkung

- 1. tarbigen Lichtes auf die Raupen und Puppen,
- 2. elektrischer Ströme auf die Puppe,
- 3. der Rotationsbewegung auf die Puppe,
- 4. verschiedener mit dem Futter der Raupe zugeführter Stoffe,
- 5. reinen Sauerstoffes auf die Raupe und Puppe. Soweit es sich um die Veränderung der Farben bei den erzielten Schmetterlingen handelt, kommt für uns hier der Versuch 4 in Betracht. Der Versuch 4 wurde ausgeführt,
  - 1. mit defibriniertem Blut,
  - 2. Eisenalbuminat, otfizielle Lösung (vier Teile metallisches Eisen auf 1000 Teile Wasser),
  - 3. Argonin-Silber-Kaseïnverbindung, 5 % Lösung,
  - 4. Zucker: gesättigte, wässerige Lösung,

<sup>\*)</sup> Versuche über den Einfluß äußerer Verhältnisse auf die Gestaltung der Schmetterlinge. Eine vorläufige Mitteilung, abgedruckt in "Illustrierte Zeitschrift für Entomologie" Band 4 1899 Seite 225 und folgende.

- 5. Lupulin: Alkoholischer 5% Auszug aus der Frucht,
- 6. Capsicum: Alkoholischer ätherischer 10 % Auszug aus der Frucht,
- 7. Morphium: 1 % wässerige Lösung, 8. Atropin: 1% wässerige Lösung.

Es mag mir erlassen bleiben, hier näher auf die an genannter Stelle ausführlich geschilderten Experimente einzugehen; doch sei es mir gestattet, das Ergebnis dieser Versuche hier wörtlich zu bringen. Gräfin M. von Linden schreibt:

"Nicht weniger auffallend sind die Ergebnisse, welche in Bezug auf Veränderung der Grundfarbe

konstatiert werden können.

Kräftigere, glänzendere Farben erzeugt die Fütterung mit Eisenalbuminat, Zucker, Lupulin. Heller gefärbt erscheinen die mit Blut gefütterten Schmetterlinge, die Zeichtung wird bei manchen von ihnen sogar undeutlich, verwaschen. Eine auffallende Verdunkelung der Grundfarbe trat bei Fütterung von Argonin und Morphium ein, besonders wenn beide Substanzen lange gefüttert wurden. Die mit Morphiumlösung gefütterten Falter sind außerdem vor den anderen durch eine größere Beimischung von rot ausgezeichnet. Auch die mit Capsicum gefütterten Raupen ergaben ziemlich dunkel gefärbte Schmetterlinge.

Was die Veränderungen betrifft, die sich an der Zeichnung der Falter vollziehen, so sind dieselben vollkommen analog denen, welche durch Wärmeresp. Kältewirkung, und jenen, welche durch Beleuchtung mit verschiedentarbigem Licht erzielt wurden. Diese Verschiebungen im Zeichnungsmuster sind ja auch bei den Fütterungs-Experimenten nur sehr geringe, vielleicht kaum größer, als sie jedes Jahr in der freien Natur beobachtet werden können. Die drei hauptsächlichsten Veränderungen, welche sich

zu vollziehen pflegen, sind:

1. Verschwinden oder bedeutende Reduktion der schwarzen Flecke in den Seitenrandzellen. Diese Veränderung trat bei den verschieden gefütterten Faltern in folgendem Verhältnis auf: Mit Blut gefüttert: <sup>2</sup>/<sub>5</sub>; Eisenalbuminat: <sup>1</sup>/<sub>9</sub>; Argonin: 0; Zucker: 1; Lupulin: <sup>3</sup>/<sub>5</sub>; Capsicum: <sup>1</sup>/<sub>8</sub>; Morphium: <sup>2</sup>/<sub>3</sub>.

2. Reduktion der blauen Randflecke: Mit Blut gefüttert: 2/5; Eisenalbuminat: Bei sämtlichen Faltern sind die Flecke vorhanden, aber nur mäßig entwickelt. Argonin: Wie Eisenalbuminat. Zucker: Rechter Flügel mit reduzierten Randflecken. Lupulin: Normal. Capsicum: Randflecke in ihrer Ausdehnung ziemlich reduziert, außerdem wenig glänzend, weißlich erscheinend. Morphium: Randflecke ziemlich reduziert und nicht glänzend.

2 Dode letter des see

3. Reduktion der gelben Schuppen im Seitenrand der Vorderflügel und Verbreiterung des schwarzen Randes.

Sehr breiten schwarzen Rand beobachteten wir bei Fütterung mit Eisenalbuminat und Argonin, ebenso bei Lupulin. Am meisten Gelb tritt bei Fütterung von Blut und Capsicum auf.

4. Verdüsterung der Flügelspitze: Bei Fütterung mit Eisenalbuminat kam die Verdüsterung bei <sup>4</sup>/<sub>19</sub>; mit Argonin bei <sup>3</sup>/<sub>7</sub>; mit Capsicum bei <sup>3</sup>/<sub>8</sub> der aus-

geschläpften Falter vor."

Wenn ich die Versuche M. von Lindens hier etwas breit behandle, so geschieht dies lediglich deshalb, um nicht ungerecht erscheinen zu wollen; denn der Erfolg ist ja nach den Ausführungen der Experimente vorhanden. (Fortsetzung folgt.)

#### Die ersten Lebensgewohnheiten einiger Hadena-Arten.

- Von A. Siegel, Giessen. -

Im Sommer 1908 hatte ich von Herrn Paul Dorn in Erfurt zu Zuchtversuchen ungefähr 100 Eier von Hadena hepatica erhalten. Obgleich ich bisher mit von hier erhaltenen hepatica- und rurea-Eiern stets negative Erfolge erzielt hatte, versuchte ich die Zucht doch wieder.

Der Mißerfolg war auch schon wieder wie früher bereits da, als ich durch Zufall mittelst der Lupe entdeckte, daß aus einer zufällig mit dem zartesten Grase, welches ich finden konnte, mit hineingeratenen Grasblüte ein kleines schwarzes Raupenköpfchen herausguckte. Diesem Fingerzeige folgend, gab ich fortan nur zarte Grasblüten und rettete dadurch noch 7 Raupen, aus welchen ich später 3 Falter erhielt.

Im Jahre 1909 galt es nun, zu erproben, ob für die jungen *Hadena*-Raupen Grasblüten das richtige Futter seien. So holte ich denn an einem schönen warmen Tage Mitte Juli eine etwa 3 Liter fassende Papiertüte voll kräftiger, reichblütiger Grasähren aus einem bergigen Hochwalde, der einen sehr üppigen niederen Pflanzenwuchs hat.

Diese 3 Liter verteilte ich in zwei große Einmachegläser von etwa 10 Liter Inhalt und gab nach und nach immer neue Grasblüten (hauptsächlich von Queckengras, welches hier in meiner Nähe überall an Wegrändern wächst) als Futter dazu, bis nach ungefähr 14 Tagen die Gläser voll waren und die unterste Schicht schon ganz modrig wurde. Nun mußten die vielleicht vorhandenen Räupchen um-quartiert werden. Auf den Erfolg war ich wirklich sehr gespannt. Obgleich ich schon einige Räupchen mittelst der Lupe erspäht hatte, wußte ich doch noch nicht, ob die vermutete Lebensweise durch meinen Versuch würde bewiesen werden. Nach vorheriger Füllung eines neuen 10 Liter-Glases mit wieder nur Grasblüten schüttete ich den Inhalt der beiden ersten Gläser auf einen mit weißem Papier belegten großen Tisch und schüttelte die alten Grasblüten gehörig durch. Wer nun glaubt, ich hätte aus den Blüten der beiden Gläser vielleicht einige hundert Räupchen erhalten, der irrt sich sehr; denn es waren sicher weit über 5000. Nur bis 5000 habe ich gezählt; dann wurde es mir über, und in den fortgeworfenen Blüten werden noch viele, namentlich ganz kleine Raupen zurückgeblieben sein. Es war einfach fürchterlich. Ich war nach dem Umquartieren wirklich ganz ermattet; denn jedes einzelne winzige Räupchen mußte mit dem feinen feuchten Haarpinsel in das neue Glas übergeführt werden

Aber der Erfolg war da, und das machte mir

große Freude.

Wahrscheinlich, weil die Räupchen aus ihren Schlupfwinkeln herausgeschüttelt wurden, waren die kleinen Tiere nach dem Umquartieren sehr unruhig, stiegen am Glase in die Höhe, setzten sich zu Hunderten auf einen Klumpen zwischen Glas und Papier, womit das Glas fest zugebunden war, und entwichen in großer Anzahl unter dem Papiere durch, so daß ich das Glas von Zeit zu Zeit auf den Kopf stellen mußte, damit die Raupen wieder nach dem Boden abzogen; das Glas schwitzte dann aber inwendig.

Das Ergebnis meiner Beobachtung dabei ist nun folgendes: Die kleinen, runden, längsgerippten Eier sind anfangs hellweißlichgrün und vor dem Ausschlüpfen graugelb. Sie werden mittelst des langen, spitzen Legeschlauches in die Blüten geschoben, wo sie nach ungefähr 8 Tagen schlüpfen. — Die Raupen leben bis nach der zweiten Häutung in und an den Blüten verschiedener Gräser und verlassen dieselben erst dann, um sich zur Erde zu begeben und von da ab, meistens zwischen Halmen eingesponnen, ausschließlich Gras zu fressen.—

Die von mir in obiger Weise erhaltenen Raupen gehörten zum allergrößten Teile Hadena rurea an. Ich erhielt aus ihnen eine große Anzahl wunderschöner Aberrationen; denn rurea variiert ganz ungeheuer. — Ebenfalls sehr zahlreich, mit ungefähr 600 Raupen war Hadena basilinea vertreten. Sie lassen sich schwer schon im Herbst zur Verpuppung bringen, weil sie erwachsen überwintern, obgleich sie am schnellsten wachsen. — Viel geringer war die Zahl der Raupen von Hadena hepatica; ich zählte deren etwa 200, welche ich sofort nach der zweiten Häutung intolge meiner vorjährigen Zucht als solche erkannte und von den übrigen trennte. —

Also diese drei Arten erhielt ich aus den Grasblüten, welche ich auf dem Berge im Hochwalde gesammelt hatte. Im nächsten Sommer gedenke ich an tiefer gelegenen, sumpfigen Stellen nach anderen Arten in Grasblüten zu fahnden, z. B. nach Hadena gemina und scolopacina, die hier nicht selten sind. - Die Raupen von gemina sind denen von rurea, und diejenigen von scolopacina den halberwachsenen Raupen von hepatica sehr ähnlich, später werden die hepatica-Raupen ganz einfarbig braunrot und bleiben so bis zur Verpuppung, während die scolopacina-Raupen auf dem Rücken olivfarbig (olivgrün oder olivbräunlich) bleiben. — Durch meine Beobachtung ist jeder Zuchtfreund in den Stand gesetzt, ohne Störung seiner Nachtruhe und ohne große Mühe verschiedene schöne und interessante Hadena-Arten zu ziehen; denn Grasblüten und Gras kann man überall haben. Auch sind diese Tiere wirklich gar nicht empfindlich; doch ist die Zucht nur in Gläsern zu empfehlen, da die Raupen etwas Feuchtigkeit lieben, was aus ihrem Vorkommen im Hochwalde schon erklärlich ist. -

Zu jeder weiteren Auskunft bin ich gerne bereit und bitte schließlich um Mitteilung in dieser Zeitschrift über die Erfolge bei Zuchtversuchen mit anderen *Hadena*-Arten.

#### Drei neue Formen einheimischer Heteroceren.

Von Paul Schulze, Charlottenburg.

1. Lymantria dispar L. of forma brunnea.

Vorderflügel nicht bräunlich-weißgrau gemischt, sondern dunkelbraun mit etwas hellerem Braun gemischt. Hinterflügel nicht braungrau, sondern lebhaft braun. Fransen, besonders die der Hinterflügel, nicht heller, sondern von der braunen Flügelgrundfarbe. Unterseite nicht bräunlich-weißgrau, sondern zimmtbraun. Wohl überall, wenn auch selten, unter der Stammform Neben dieser führt Rebel (Berges Schmetterlingsb., 9. Aufl.) vom Schwammspinner & noch die Formen: disparina Muell. mit vorherrschend weißlich-gelber und erebus Th.-Mieg. mit vorherrschend schwarzbrauner Zeichnung an.

2. Scopelosoma satellitia forma nigricans.

Vorderflügel graubraun, schwarz bestäubt, alle Wellenlinien scharf und deutlich schwarz. Raum zwischen Wellenlinie und Fransen, ebenso das Feld zwischen hinterer Querbinde und Mittelschatten schwärzlich. Makel glänzend weiß. Zwischen dem Basalquerstreifen und der vorderen Querbinde zwischen zwei helleren Streifen eine

schwärzliche Binde bis zur Flügelmitte. Fransen schwärzlich.

Hinterflügel grau, die helleren Fransen schwärzlich bestäubt. Gef. in Hohenneuendorf b. Berlin am 3. Oktober 1909.

Außerdem haben wir von dieser Spezies noch

folgende Formen:

Stammform: Vorderflügel braungrau mit rötlichgelber Makel zwischen 2 weißen Punkten; forma trabanta Huene: Vorderflügel mit reinweißer

Makel;

forma unicolor Schultz: Vorderslügel einfarbig graumit verloschener Makel;

forma brunnea Lampa: Grundfarbe rotbraun; häufiger als die Stammform. Bisweilen auch die Begleitpunkte rötlich;

forma rufescens Tutt: Grundfarbe gelbrot;

forma *juncta* Spuler: Begleitpunkte durch eine scharfe gleichfarbige, die Makel innen umsäumende Bogenlinie verbunden.

#### 3. Coscinia striata L. forma albida.

d: das Gelb der Flügel und des Körpers auf Ober- und Unterseite gleichmäßig durch Weiß ersetzt. Die schwarzen Vorderflügelstreifen nur wenig schmäler als bei typischen Exemplaren. Gefangen im August 1907 im Spreewald (cf. No. 26 vorigen Jahrg.).

Uebergänge zu dieser albinotischen Form erwähnt Pfitzer (Makrolepidopteren der Sprottauer Gegend "Iris" 1901): "Ich besitze mehrere Stücke, bei denen die Grundfarbe der Vorderflügel ein lichtes Crêmegelb bis Weiß ist mit mehr oder weniger, bei einem Stücke fast vollständig fehlen-

der, schwarzer Zeichnung."

In dem Für und Wider, ob solche Zustandsformen benannt werden sollen, scheinen mir einige Punkte, die für eine Benennung sprechen, nicht berücksichtigt worden zu sein. Wenn die Beschreibung einer seltenen, möglicherweise sehr prägnanten und für die Kenntnis der Art wichtigen Form ohne Benennung erfolgt ist, so wird sie bald in Vergessenheit geraten und vielleicht für immer der Wissenschaft verloren gehen. Von einem Namen dagegen werden die Systematiker Kenntnis nehmen und die Form bei der betreffenden Spezies aufführen.

Nachdem im allgemeinen in systematischer Beziehung über unsere einheimischen Arten Klarheit herrscht, will man, abgesehen von der Vervollkommnung der biologischen Daten, nun auch im einzelnen wissen, aus welchen verschiedenen Modifikationen sich der Sammelbegriff "Art" zusammensetzt.

Uns diese Kenntnis zu übermitteln, dazu sind die größeren zusammenfassenden Werke da. Sind nun die einzelnen Formen einer Spezies nicht benannt, oder ist der Autor ein Feind solcher "Spielereien", so finden sich so schöne Angaben wie: Sehr veränderliche Spezies, variiert von grün bis gelb und rotbraun". Nur Oberflächlichkeit kann sich damit begnügen. Wenn dagegen die benannten Formen kurz gekennzeichnet werden, kann man sich ein ganz anderes Bild über die Art und Weise, Richtung und Grenzen der Speziesvariabilität machen.

Aber noch ein anderer Umstand spricht für die Benennung. Die Fauna einer Oertlickeit ändert sich ständig. Wenn wir daher in einem Schmetterlingsverzeichnis — sagen wir von 1850 — eine Spezies für unsere Gegend angeführt finden, so

# 1. Beilage zu No. 5. 4. Jahrgang.

wissen wir garnicht, welche Formen dieser Sammelname in sich birgt, ja, in besonders krassen Fällen nicht einmal, ob die hauptsächlich darunter verstandene Form an der Lokalität überhaupt noch vorkommt. Heißt es aber Spezies x häufig, forma y selten unter der Stammform, so wird für den einzelnen Sammler wie für die Wissenschaft die Feststellung von hohem Interesse sein, in welchem Zahlenverhältnis diese Formen heute zu einander stehen und ob etwa außer ihnen jetzt konstant noch eine neue auftritt.

Mit Recht ist endlich schon oft darauf hingewiesen worden, daß im schriftlichen Verkehr ein Name an Stelle einer Beschreibung einen

großen Vorzug hat.

Es ist natürlich selbstverständlich, daß die benannten Aberrationen gut umschrieben sein sollen und auch von anderen als dem Autor erkannt werden können oder bei Subspezies auch ohne, daß man erst den Fundortzettel liest. Vor allen sollte man bei sehr variablen Arten, wie z B. vielen Arctiiden, nicht auf die Veränderung jedes einzelnen Fleckes hin neue Formen gründen, sondern nur gut umgrenzte Haltepunkte auf dem Variationswege festlegen.

Wo würde es hinführen, wenn wir jedem etwas abändernden Stück von Arctia caja L. einen Namen geben wollten? Dagegen ist es meines Erachtens durchaus berechtigt, Formen wie glaseri Stich. mit fast einfarbig braunen Flügeln und das Gegenstück dazu, phantasma Niep. mit einfarbig crêmegelben Vorder- und ganz ziegelroten Hinterflügeln, zu benennen, selbst wenn diese Aberrationen nur in

3 oder 4 Exemplaren existieren sollten.

#### Euchloë cardamines L.

Ein unvollständiger Zwitter.

- Richard Elkner, Naumburg a. S. -

Seit Jahren beschäftigt sich Herr Oskar Schultz in sehr eingehender Weise mit den gynandromorphen Makrolepidopteren der palaearktischen Fauna. In Nr. 19, Jahrg. 1904/05 der Ent. Zeitschr. Guben veröffentlichte er alle bis dahin beobachteten Fälle von Gynandromorphismus. In dieser Veröffentlichung steht Euchl. cardamines mit 38 gynandromorphen Exemplaren an 6. Stelle. Seit dieser Zeit habe ich auffallend häufig Euchl. cardamines als unvollständigen Zwitter beschrieben gefunden. Ich vermute deshalb, daß diese Art bei einer neuen Aufstellung einen oder mehrere Plätze "heraufkommen" würde. In den recht ausführlichen Beschreibungen ist mir eine gewisse Regelmäßigkeit in der Zeichnung aufgefallen: die orangenen Flecke treten in Form von orangeroten Streifen oder Bändern auf; siehe Nr. 19, 1906 und Nr. 42, 1908 der Entom. Zeitschrift.

Ich möchte nun ein gynandromorphes Exemplar von Euchl. cardamines meiner Sammlung beschreiben, das diese schönen, eigenartigen Streifen auch zeigt.

Der Falter macht bei oberflächlicher Betrachtung, von oben gesehen, den Eindruck eines Weibchens, besonders wegen der breiten schwarzen Spitzen der Vorderflügel.

Auf der Oberseite des linken Vorderflügels ziehen aus den schwarzen Mittelflecken bis in die schwarze Spitze zwei orangegefärbte Streifen; der obere geht, zuletzt etwas verdunkelt, bis an den Flügelrand, der untere hört am Innenrande der schwarzen Spitze aut. Der schwarze Mittelfleck ist etwas kleiner als auf dem rechten Vorderflügel.

Die Oberseite des rechten Vorderflügels hat genau die weibliche Färbung mit

großem schwarzen Mittelfleck.

Die Unterseite des linken Vorderflügels zeigt nur einen prächtigen Orangestreifen und zwar den unteren der Oberseite, jedoch ist er auf der Unterseite etwas länger.

Die Unterseite des rechten Vorderflügels besitzt den schönen männlichen Orangefleck; er reicht aber nicht ganz bis an den Vorderrand

Die Hinterflügel weisen keine merklichen Unterschiede auf, desgl. die Fühler. Der Leib ist vermutlich weiblich.

Im ganzen ist die rechte Flügelseite mit dem Orange fleck etwa 1 mm kleiner als die linke mit den Streifen. Eine gen aue Betrachtung ergibt also wohl das Resultat, daß die rechte Seite mehr männlich, die linke mehr weiblich ist.

Das interessante Stück wurde von mir am 17. Mai 1905 bei Wilsdorf an Turmkraut sitzend ge-

fangen.

#### Raupengewohnheit bei Polygonia c-album L. Von Otto Richter, Stettin.

Seit mehreren Jahren pflege ich im Garten meiner Sommerwohnung in Messenthin auf Johannisbeere Raupen von Polyg. c-album L. zu suchen. So fand ich auch im Juli 1909 auf einem Strauche ihrer drei. Eine derselben, fast erwachsen, war bei dem heftigen Drehen der Zweige und Blätter zu Boden geschleudert worden und wurde von mir auf ein frisches, großes Blatt gesetzt. Sofort wanderte sie auf die schützende Unterseite, wo sie in der charakteristischen Stellung mit abstehendem Afterteil sitzen blieb. Als ich nach einigen Stunden wieder nach ihr sah, hatte sie von unten her die stärkeren Blattrippen in der Nähe des Stieles durchnagt, so daß die ihres Haltes beraubte Blattfläche herunterklappte und die darunter Sitzende vor neugierigen Blicken verbarg. Nun erst begann sie, das derartig präparierte Blatt zu verspeisen. Dasselbe Manöver wiederholte sie auch auf einem zweiten und dritten Blatte.

Eine andere Raupe stand noch vor der letzten Häutung. Obwohl sie auf derselben Pflanze lebte, bemerkte ich den eben geschilderten Vorgang bei ihr nicht. Erst nachdem sie sich gehäutet und damit an Größe zugenommen hatte, folgte sie darin der zuerst erwähnten Raupe. Während ihres Wachstums zwang ihr reger Appetit sie öfters, den Wohnplatz zu wechseln; immer aber konnte sie leicht von neuem unter einem heruntergeklappten Blatte entdeckt werden.

Die dritte Raupe war bald nach dem Auffinden verschwunden.

Was mag nun wohl der Grund für eine derartige Behandlung der Blätter von seiten der Raupe sein? Sagt ihr das ein wenig welk werdende Futter mehr zu, als das saftig grüne? Daß sie etwa Schutz vor den heißen Sonnenstrahlen unter dem mit leichter Mühe hergestellten Schirme suchen will, ist meines Erachtens wenig wahrscheinlich, da der rings von höherem Buschwerk umgebene Johannisbeerstrauch

nicht direkt von der Sonne getroffen werden konnte. Oder folgt sie dabei, diesmal ohne zwingenden Grund, einer alten, vererbten Gewohnheit? Es gibt doch auch der Umstand zu denken, daß erst die nahezu erwachsene Raupe so handelt. Vielleicht verlangt sie jetzt mit ihrer ansehnlichen Größe einen besseren Schutz, als ihn das mehr oder weniger wagerecht abstehende Blatt gewähren kann. Dann allerdings würde das Mittel zweckdienlich sein; denn das schlaff abwärtshängende, durch das Gewicht der Raupe beschwerte Blatt wird selbst im Winde weniger bewegt, der daran hängende Kostgänger also besser versteckt.

#### Mitteilung.

Herr Kleine in Halle (Saale), Weidenplan 19, beabsichtigt, Untersuchungen über das Flügelgeäder der Agrotis-Arten anzustellen und das Ergebnis in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen. Dazu bedarf er eines möglichst umfangreichen Materials. Indem wir auf sein Inserat in der heutigen Nummer verweisen, bitten wir alle wertgeschätzten Leser, sein Vorhaben durch Einsendung reichlichen Falter-Materials gefälligst unterstützen zu wollen D. Red.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Lebende (von der Insel Lussin) oder tote Meloë erythrocnemus Pall., (corallipes Gebl.) 25 Stück Mk. 1.00, (coralipes Gebl.) 25 Stück Mk. 1.00, Meloë proscarabaeus (?) sehr gross, 25 Stück Mk. 1.00, Scorpione in versch. Grösse (tot) 25 Stück Mk. 1.00 (auf Wunsch lebend), dann Packung separat. Obiges inkl. Porto etc. Alles im Tausche gegen lebende Lucanus und Oryctes nas. Puppen, Eier, gebl. Larven.

Baron Tunki

Baron Tunkt, z. Zt. Lussinpiccolo, Istrien, Hotel Dreher.

## Höhlenkäfer

gebe im

Tausche gegen Schmetterlinge ab.

12 Arten der Gattung Anophthalmus; ferner mehrere 'Arten aus der Familie Silphidae (Gattung Antroherp., Leptoder., Astag., Paraprop., Apholeuonus, Cytodrom., Oryotus, Bathyscia). Nehme auch Zuchtmaterial seltener Schmetterlinge.

H. A. Joukl, Prag-Zizkov 660/9, Böhmen.

Coleopteren

aus Nord-Afrika habe ich noch 375 Stück billigat zu verkaufen oder auch gegen exet. Buprestiden und Elateriden zu vertauschen. Bar ca. 750 Staud. Ferner eine wohlgeordnete Sammlung palearkt. Cerambyc. und Curculioniden. Anfragen an

Arthur R. v. Hoschek, Prag II, Bolzanogasse 5.

b) Nachfrage.

## Suche zu kauten

im Laufe der Saison, lebende Käfer: Cal. sycophonta, Luc. cervus, Cer. heros. R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

4 Dizd. Puppen Smer. tiliae,

Dtzd. 80 Pfg. ausschl. Porto gibt ab, auch gegen Tausch anderen Zuchtmaterials. Br. Adler, Bautzen Sa, Dornschrabel 7.

#### Biete an:

Puppen von S. ocellata 080, S. populi 0.75, C. argentea 1.00 und Eier von C. fraxini 0.15 Mk. per Dtzd. Haßelbacher, Bürgerschullehrer, Brandenburg (Havel), Kurstr. 68.

#### Plusia moneta.

Raupen 50, Puppen 65 Pfg. das Dutzend. Joh. Wagner, Weitmar-Nord, Essenerstr. 26 II.

Purpurata-Raupen

versende wie alljährlich von Mitte Mai ab à Dtzd. zn 45 Pf., 25 Stück 80 Pf., 50 Stück 1.50 M., Porto und Pack. 25 Pf. Nur kräftige Freilandraupen werden versandt. Bestellungen nimmt schon jetzt entgegen Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

Gastrop, quercifolia-

Raupen hat in grosser Anzahl abzugeben Dtzd. 50 Pf., Porto und Packung 30 Pf. Unbekannte Voreinsendung oder Nachn. Leonhard Zink, Schwabach (Bayern).

75-80 Proz. Rabatt! Exoten, meist grosse und farbenschöne,

gespannt, in bester Qualität. Ornith. brookeana Mk. 3 50. urvilleanus \$\frac{\text{\$\text{\$\geq}}}{0.75}\$, epycides 1.00, antiphus 0.50, helenus 0.40, v. uranus 2.00, ambrax 1.25, bridgei 6.00, antolycus 4 -, blumei, gross, 3.50, paris 0.75, memnon 0.35, \$\times\$ echates 3.75, lama 3.00, alcinous \$\times\$ 2.00, v. insularis 1.50, glycerion 1.00, paphus 1.25, arycles 1.00, medon 2.00, v. cochabamba 4.00, eurybates 1.25, \( \Quad \text{1.50}, \text{ lenaeus 6.00}, \) phaeton 2.50, macrosilaus 0.75, Arm. thaitina, gute II. Qual., 6.50, Delias pasithoe 0.40, descombesi 0.60, \$\rmathcap{Q}\$ 1.00, peri-♀ 2.50, Prion. thestylis 0.30, bo∈a 1.25. watsoni 0.40, hysipule 1.00, Heb. glaucippe 0.40. Ix. pyrene 0.40, \$\times\$ 1.25, Catas. sisamus 0.50, Catop. argante 0.20, Gon. menippe 0.65, clorinde 0.45, Melin. mnemopsis 3 00, Mech. huallaga 0.60, elisa 0 60, Helic. amandus 2.00, huebnera 1 50, phyllides 1.50, An. amalthea 0.50, Amph. daphnis 1.00 Peridr. v. famosa 0.60, arinome 0.60, Did. biblis 0.60, Pyrrh. amphira 0.35, Smyr. blomfieldia 0.60, Eum flora var. 1.25, Callic. clymena 0.50, Meg. peleus 0.80, berania 0.40,  $\bigcirc$  1.00, norica 0.50, hermione 0.60, Agan. odius 0.60, Trep. amphimachus 0.75,  $\bigcirc$  1.50, Morph. amathonte 2.50, v. popilius 2.00, Eupl. dursteini 5.50, Amox, amelianus 5.00, \$\rightarrow\$ gute II. Qual. 7.50, Ten. v. sekarensis 0.75, \$\rightarrow\$ 1.25. staudingeri 0.75, \$\rightarrow\$ 1.00 wahnesi 2.00—3.00, gorgo \$\rightarrow\$ 1.50, abeywides 1.00. Pollesch descen 1.50. charonides 1.00, Dollesch, dascon 1.50, Cyr. fadorensis 1.00, Thy. odamas 0.60, achates 1.00, Eurip. charonda 3.50, \$\overline{2}\$ 6.50, Cal. davidis 2.00, Park. aspila 1.00, Lim. procris var. 0.25, imitata 0.75, 1.50, danava 0.75, Athym. opalina 0.60, inara 0.30, \$\rmale\$ 0.50, selanophora 0.40, Euth. euganius \$\rmale\$ 2.50, Symph. dirtaeo var. 125, Char. eudamippus 1.00, narcaeus 3.00 aristogiton 050, Proth. australis 1.50, Myn. guerini 1.50, Uran. croesus 6.50. Preise netto. - Bei Abnahme für Mk. 18.00 Porto und Packung gratis.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.

Arct. maculosa-Raupen

gibt in Tausch gegen besseres Zucht-material oder Falter Alois Mayrhofer, Wien 16, Hasnerstr. 71.

S. populi 10, ocellata 10, Sp. ligustri 15, euphorbiae 15 Pf. p. Dtzd., Porto 10 Pf. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial.

H. Rieder, Wien V, Wiedenerhauptstr. 109.

Agrotis lucipeta-Raupen

hat abzugeben, ganz ausgewachsene a Dtzd. 6 Mk. Auch Tausch gegen bessere Puppen oder anderes Zuchtmaterial. Wenzel Skácha, Pilsen,

k. u. k. Feuerwerker, Feldkanonenregiment Nr. 22.

Puppen: A. fimbria 100, A. triangulum, M. nebulosa und A. brunea 50 Pf. per Dtzd. Tausch erwünscht. Otto Huber, Offenbach a. Main, Darmstädterstr. 3.

#### Dixippus morosus-

Eier, garant. befruchtet, nicht parthenogen, à Dtzd. 40 Pf. Freilandeier: Cat. fraxini à Dtzd. 30 Pf., nupta 10 Pf. Columbien-Käfer: Gyrinus columbus, Uroxys coarctatus à Dtzd. gemischt 80 Pf. Auch Tausch! Gustav Leiberg, Oederan i. S.

Eier: pavonia, exoleta, autumnaria, hir-taria à Dtzd. 10 Pf. Porto 10 Pf. A. Beyer, Goslar (Harz).

Freiland-Raupen:

L. quercus 40, quercifolia 60, D. pini 25, A. crataegi 25 Pf. Später auch Puppen. Tausch gegen exot. Spinnerräupchen und anderes Material nicht ausgeschlossen. Heinrich Essig, Mannheim, Bellenstr. 23.

#### Neue Sendung aus Amerika! Nordamerik. Catocalen-Eier:

relicta 1.30, 2.50, concumbens 1.10, 2.—, piatrix 1.30, 2.50, nurus 1.60, 3.—, paleogama 1.30, 2.50, var. scitilans 1.60, 3.—. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dtzd., Dtzd. (gen. Zuchanweisung). (Für nicht schlüpfende Eier Ersatz).

#### Kräftige gesunde Puppen

à Stück: Eacl.imperialis 0.60, Anis. stygma Cer. amyntor 0.55, Dolba hyleus 0.90, Cer. undulosa 0.55, Dat. angussi 0.35, Cres. juglandis 0.55, Dat. ministra 0 35, Amp. myrou 0.50, Sph. luscitiosa 1.20, Phil. achemon 1.10, Anis. scinneri 2.-, Pav. myops 0.60, Sm. exaccatus 0.50, Sam. cynthia 0.08, Tel. polyphemus 0.20, S. cecropia 0.10.

## Alles nur Freilandmaterial!

Voreinsendung oder Nachnahme. Jul. Bümmter, Saarbrücken III, Rosenstr. 1.

C. vetusta - Eier = 15 Pf., 50 Stück = 50 Pf.

Freiland - Raupen

von Emy. striata Dtzd. = 50 Pf., Plusia modesta Stück = 35 Pf., Agr. augur Dtzd. = 70 Pf.

Puppen

von Tephr. tenuiata Dtzd. = 1.50 Mk. Anton Fleischmann

in Kumpfmühl K. 9 bei Regensburg.

## 2. Beilage zu No. 5. 4. Jahrgang.

Hybriden!

Epilobii of oder \$\precep\$ 5 M., densoi of oder \$\precep\$ 5 M., densoi ab. 6 M., pernoldi of 12 M., harmuthi of 12 M., galiphorbiae of 6 M. Porto extra

W. Maus, Wiesbaden, Dotzh -Str. 68.



andrenaef., tipulif., myopaef., culicif., ichneumonif., empif., stelidif., bibionif., affinis, hylaeif., anellata, leucopsif. und noch andere abgebbar. Anfragen Rückporto.

Hans Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30, 11/26.



Hera-Raupen,

ziemlich erwachsen, im Tausch oder gegen bar abzugeben. Otto Prell, Lehrer, Passau, Oit 80 1/2 /III.

#### Cal. dominula-

Raupen 0.25, Puppen 0.40, Gastr. populifolia-Raupen 2.— M. per Dutzend.
M. Matthes, Magdeburg-B., Dorotheenstr. 17 I.

# ımi-Raupen

nach erster Häut. jetzt abgebbar à Dtzd. 70 Pfg., Porto 30 Pfg. Zucht nach An-weisung leicht. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial aller Arten von Sesien, grösserer Arten von Psychiden, besserer Arten von Sphingiden, Arctiiden und Bombyeiden. — Suche befr. Eier von Saturnia-Hybriden zu kaufen und erbitte äusserste Preise pro Dtzd., 50 und 100 Stück Gefl. Offerten an

H. P. Nadbyl, Gotha, Brunnenstr. 32.

#### A: maculosa-

R., spinnreif, Futter Galium, per Dtzd. M. 2.50, P. M. 3.—, spannweiche Falter in allen Variationen per 3 9 M. 1.—, alles franco im Tausch gegen Falter und Puppen.

C. Pernold, Wien Döbling, Sailerāckerg. No. 35.

#### Plusia moneta-k.

Dtzd. 45 Pfg., Puppen 55 Pfg. Ferner Rp. von B. crepuscularia ab. defessaria 25, Phig. pedaria 20, Lim dispar v. japonica 25, Eier: Org. antiqua 10 Pfg. p. Dutzend. Auch Tausch.

Albert Grabe, Gelsenkirchen (Westf.), Mühlenstr. 15 II.

#### Raupen

von D. striata Dutzend 60 Pfg. Eier:

L. carmelita 50, N. chaonia 30 Pf. Dtzd. Karl Janke, Neu Isenburg, Bez. Darmstadt, Schützenstr. 68, ptr.

#### Tausch

oder gegen bar gebe einige Dtzd. Anth. pernyi-Puppen ab, später Eier. Puppen Dtzd. 160 M., Eier 20 Pf. Ernst Fiedler, Nied. Ebersdorf,

Post Bensen, Böhm.

#### C. dominula

50 Stück I M., purpurata, im Mai lieferbar, à Dtzd 40 Pf., Packung und Porto 30 Pf. gegen Voreinsend. oder Nachn. Auch Tausch gegen A. hebe-Puppen od. passendes Zuchtmaterial.

Emil Schmidt, Fürth i. Bayern, Angerstraße 3.

#### IMPORT. AMER. CECRODIA-

Eier 100 Stück per 50 Pfennig. Jos. Nejedly, Jungbunzlau (Böhmen).

erschoffi 3 2.50 M., glaph. v. püngleri 3 Ia 10 M., II. Qual. 5 M., typ. 3 M. 4 5 M., v. rosearia 4 6 M., mannerheimi 3 M., intercalaris 3 M., 4 gut II 5 M., Deil. euphorbiae ab. superba 4 M., Tarag. repanda 3 oder 4 2.40 M., Sat. altlantica 8.25 M., Sphingulus mus 3 10 M., Hermophr. Sm. populi 10 M. Porto besonders Porto besonders

W. Maus, Wiesbaden, Dotzh.-Str. 68.

#### Hemileuca maja,

E'er oder Räupchen (Futter Eiche) das Dutzend zu Mk. 2.

Catocala pacta-Eier das Dtzd. zu Mk. 1,-Porto extra.

E. Reiff, Königsberg (Pr.) Steindammerstr. 4.

#### Arctia casta-Eier,

Futter Labkraut, Verpuppung im Juli, 25 Stück 60 Pf., 50 Stück 1.10 M., 100 Stück 2.— M. franko, gegen Vorein-

sendung, sofort lieferbar.

J. F. Fuhr, Turn-Teplitz i. B.,
Parkstrasse 14.

# Tausch-Angebot! 3000 Palaearcten im Werte von 3000

Einheiten, gegen Exoten Ila Qualität. Die Falter, meist Spanner und Eulen, sind im Riesengebirge gesammelt, meist Ia und gespannt. Viele Tephroclystien.

Wihan, kk. Oberingenieur, Trautenau (Böhmen).

Eier — Raupen - Puppen!

Eier (Mai-Juni): D. erminea 35 (250), S. populi, ocellata 10 (70), S. ligustri 15, D. tiliae 15 (100)

Raupen nach 2.—3. Htg. (Mai): L. dumi 100, C. fraxini 80, nupta 50, D. erminea (Juni) 90, S. populi, ocellata, ligustri, tiliae 30—40 Pf. Preise p. Dtzd. In () p. 100 Stück. Erwachsene, puppreife Raupen doppelter Preis.

Rechtzeitige Bestellung erwünscht. Versand nur unter Nachn. Cat.-Ppp. später. Habisch, Baumgarten p. Falkenberg O.-S.

Sm. ocellata 100 Pf. per Puppen • Sm. ocellata 100 Pt. per Dutzend. Bestellungen auf Fig. 16, tiliae 15, ligustri 15 Pf. per Dutzend. P. und Verp. extra. Nur vorherige Kasse oder Nachn. Es werden alle Aufträge bestimmt erledigt. Lieferzeit von Ende Mai bis Mitte Juli.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

von Dend. pini à Dtzd. 20 Pf., 100 St. 1.50 Mk. Grosser Vorrat. Auch Tausch gegen anderes Zuchtmaterial.

Ludwig Schwinn, Gross-Lichterfelde, Augustaplatz 2.

#### Eier:

Aglia tau 20 Pf., Aglia tau 2 × ni-gerrima 3 1.25, nigerrima 2 × ni-gerrima 3 2 M. a Dtzd. Tausch gegen mir fehlende europ. Arten nicht ausgeschlossen; ferner wären noch er-wünscht Hirsch- und Rehgehörne, lieferbar von Mitte Mai ab.

Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thür., Weinbergstr. 53.

50 indische Tütenfalter mit ca. 12 Papilios (auch paris und gauesa), mit ca. 12 Papilios (auch paris und ganesa), vorzügl. Qual., viele Arten, M. 7.—, 25 Celebes-Tagfalter mit Pap. gigon, Leptor. ennius, feine Hypoliemas, Eupl. etc., vorzügl. Qual., M. 5.— In beiden Losen keine unscheinbaren Falter.

Porto und Packung 20 Pfg. Nachnahme

oder Voreinsendung.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

# Süd-Afrika-Puppen!

Prächtige Saturniden:

## Nudaurelia rinoleri à 2.50 M. Antheraea menippe à 2 M.

Für jedes zurückgesandte schlechte Stück (od. Krüppel) beider Arten leiste voll. Ersatz.

#### Spannw. Actias mimesae,

à 2.50 Mk. — Porto etc. 30 Pfg. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

von direkt importierten Puppen (Befruchtung garantiert)

Act. luna 35 Pf., Act. selene 1.50 M. per Dtzd., 100 St. 7 facher Preis. In einigen Tagen lieferbar gegen Voreinsendung (Porto 10 Pf.) oder gegen Nachnahme, Briefmarken werden in Zahlung genommen.

Cam. Omeyer, Mülhausen i. Els., lilzacherstr. 5.

Caligo martia, einer der größten und schönsten Falter der Erde, ganz frisch, 3 3 M., 2 3,50 M., 3 4 6 M., Attacus jacobaeae à 1 M. in schönen Stücken. Versand gegen Nachn. oder Voreinsend.

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46

#### Ornithoplera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Stück 60 Pf., Dtzd. 6.00 Mk. Verp. frei.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

b) Nachfrage.

## Morpho aega

in Anzahl suche zu kaufen.

Offerten an

Dr. Richard Stein. München, Theresienstrasse 10 III.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.



gegen bar in Anzahl: Puppen von Sm. populi. Erbitte Angebote. Zahle jeden Preis.

Hermann Schmidt, Zaborze O .- S., Kronpr.-Str. 42.

# Suche in grosser Anzahl

Lepidopt. Ia gespannt: Parn. apollo, Pap. machaon, Ap crataegi, Anth. cardamines, Col. edusa, alle Lycaena-Arten, Pol. virgaureae, Mel. galathea, Arg. paphia, selene, sämtl. gewöhnl. Erebia-, Satyrus- od. Pararge-Arten, Troch. apiforme, Sm. ocellata auch ungespannt, Las. quercifolia, Sph. pinastri, Cat. nupta auch ungespannt, gewöhnl. Calocampa-Arten, Cucullia-Arten, Geom. papilionaria, Abr. grossulariata, Bup. piniarius,
Micros, Ia gespannt: Carp. po
monella, Tinea granella, pelionella,

biselliella.

Coleopteren: Carab. auratus, Calos, sycophanta, Necydalis major, Ceramb. cerdo, Callidium-Arten, Lamia textor, Lucanus cervus gross und klein. Erbitte umgehende Offert.

W. Kramer, Berlin, Lüneburgerstr. 4.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

2 schöne

# J. Schmetterlingskästen

à 3 Mk. sind sofort zu haben. extra. Emballage frei.
Franz Seemann, Brüx (Böhmen),

Minoritteng. 270.

Zur bevorstehenden Sammelsaison bringe ich mein reichhaltiges Lager entomologischer

Utensilien

Fangnetze, Torfplatten, Insekten-nadeln, Insektenkästen etc.

in empfehlende Erinnerung. Prelsliste steht portofrei zu Diensten.

Wilh. Schlüter, Halle a. S. Naturwissenschaftl. Lehrmittel Institut

Abzugeben:

#### Seitz, Palaearkten,

60 Hefte, für 42 M. Ferner S. pyri 5 of 5 \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} Vollmering, Essen (Ruhr), West, Heerenstr. 14.

## Friedr, Ganzenmüller,



Nürnberg 7. Fabrikation u. Handlung von Utenkliem

Abteilung 1: Rotanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entemotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

· Preisverzeichnis gratis und franko. ..

Abzugeben:

Elegantes Wand-Regal,

nußb. imit., mit 20 Doppelbuchkästen à 23 × 31 cm, Lexikonstil, alles neu und hochfein, 70 Mark

10 Doubl. Kästen in Buchform,

sehr elegant, neu, in Buchform à 20 × 40 cm 12 Mark. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schlesien.

#### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1,10 Mk. postfrei. A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

Feder, braun gebeizt, 3.60 M.

Wenzel Pacowsky, Tischler, Aussig (Böhmen), Gerichtsteig Nr. 2.

#### 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt.

4 teil., auf jeden Stock passend, 100cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M. do. mit Tüllbeutel . . 2.60 M. do. mit Tüllbeutel . . . . 2.60 M.

10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.

Steilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

Louis Witt, Tischlermeister.

Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🛛 🕽 insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Jean Roth, Fürth i. Bayern. Ungeleimte Platten in einem Stück.

Fabrikpreis: 30 × 20 cm, 1 1/4 cm stark, 50 I. Qualitat Mk. 3.60. 50 Platten,

 $30 \times 20$  cm,  $1^{1}$  cm stark. 50 Platten, II. Qualität Mk. 2.60.

Verpackung pro Paket 20 Pf. - Bei Bestellung von 6 Paketen auf einmal gewähre 5 % Rabatt.

Einfach und praktisch

sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden. 9 10 11 v. 14 cm (Satz 4 St.) Höhe

Durchm. 4 5 61/2 8 cm 175 Pf. Stück 30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 150. Verpackung 25 Pfennig. Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

# Alexander Heyne, Naturalien- u. Buchhandlung,

Berlin - Wilmersdorf, Landhausstr. 26a

kauft gegen Kasse

Sammlungen von Schmetterlingen. Küfern und anderen Insekten.

Insekten - Ausbeuten.

Einzelne Seltenheiten, bes. Zwitter, Varietäten, Aberrationen. Schaustücke usw.

erbittet billigste Wiederverkaufsangehote

für Insekten - Kästen. Spannbretter, Netze, Nadeln, Pinzetten, Torf und sonstige entomologische Gerätschaften.

Angebote, Ansichts- und Mustersendungen erwünscht. Erledigung umgehend.

# Der billige Preis 🍣

meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Holz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

# Netzbügel,

- D. R. G.-M. 344 571 -

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

A. villica-Raupen (nur Freilandtiere) Dtzd. 50 Pf., später Eier Dtzd. 10 Pf. H. Eibisch, Laurahütte, O.-Schl.

# H. Schütz. Langensaiza.

Buchdruckerei.

Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

# Rich. Inle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

# 

Käfersiebe, Fangnetze, Kätscher,

Klopfschirme, Totungsglaser,

Spannbretter, Nadeln, Sammlungs=

Kasten etc. zu billigen Preisen. — Meine Preisliste über pal. Coleopteren (über 8000 Namen)

wird gratis und franko versandt.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22,

Hamburgerstr. 45.

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:
roh m. Auslage m. Glas Grosse ron m. Ausiage m. Gras
30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M.
40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— ,
42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaum-

gebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

# C. & A. Allinger & Cie., Bremen.

# Leistungsfähigste Torfplattenfabrik

# Lieferanten erster Entomologen, Museen und Vereinigungen. Viele glänzende Anerkennungen!

Der riesig wachsende Absatz unserer Fabrikate, die täglich eintreffenden Anerkennungen und Nachbestellungen erster Entomologen, Museen und Vereinigungen, die vorher ihren Bedarf nachweisbar in **Hannover** gedeckt haben, ist die beste Bürgschaft, dass unser Torf weder hart noch rotbraun, sondern ein reiner gelber Sphagnumtorf ist, wogegen das in Hannover verarbeitete Material ein schilfriges, mit Wurzeln und harten Stellen durchsetztes ist. — Musterplatten versenden wir gratis und franko.

Wir offerieren unsere Torfplatten in Postpaketen: I. Qual. 28×13 cm, 1½ cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten 26×12 "1¼ " 75 "1 " 90 " 30×10 "1¼ " 80 "1 " 100 " Mk. 2,20 ,, 2,20 ,, 2,40 10 der Gute des Handoverschen Materials 1. Qual.)  $28 \times 13$  cm,  $1\frac{1}{4}$  cm stark, 60 Platten, 1 cm stark,  $26 \times 12$   $1^{1}/_{4}$  n 75 1 n  $30 \times 10$   $1^{1}/_{4}$  n 80 1 n 1  $26 \times 10$   $1^{1}/_{4}$  oder 1 cm stark 1  $24 \times 8$  n  $1^{1}/_{4}$  n 1 n 170 Platten Mk. 1,60 90 1.60 100 1,60 100 1.50 100 1,30

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 90 Pf.

Torfklötze zum Käferspannen p. St. 8 Pf.
Torfstreifen, 28 cm lang, 1-11/4 cm stark, 100 St. 40 Pf.
Torfleisten, nach Wunsch bis 50 cm Länge sauber überklebt, p. St. 8 Pf.

Konkurrenzios! Ungeleimte Platten in einem Stück:

" " 50 " " 50 ,, 2,80 2,20 Jede nicht passende Ware wird zurückgenommen. - Verpackung pro Paket 20 Pf. Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend,

von 3-6 M. Ferner Schränke und alle entomol.

Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel.

Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

# Verschiedenes

Kaupen präpariert im Tausche und gegen bar billigst Karl Erdmann. Zeitz, Schiessgrabenstrasse 32.

Allen Herren zur Nachricht, welche keine matronula und Sesien erhielten, dass alles vergriffen ist. P. Bernert, Leipzig-Anger, Martinstr. 8.



Neul

Neu!

Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt
die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

### Vereins-Nachrichten.

### Naturwissenschaftliche Vereinigung zu Guben.

Dienstag, den 3. Mai, abends 8 Uhr Versammlung im Gesellschaftshause. Vortrag des Herrn Lehrer Woith: Das Ei und die Entwicklung des Kükens im Ei. Vorführungen und Besprechungen. — Gäste sind willkommen —

Der Vorstand.

### Entomologischer Verein Fürth i. Bayern.

Nach Beschluss der Generalversammlung vom 19. März er. besteht die Vorstandschaft nunmehr aus folgenden Herren: Vorstand A. Seemann, Fürth, Marienstr., Schriftf. J. Roth, Fürth, Maxstr., Kassierer J. Klemm, Fürth. Marktplatz, Archivar A. Kreß, Fürth, Amalienstr.

Die Versammlungen finden wie bisher jeden 1. Samstag im Monat im Vereinslokal "Goldner Schwan", Marktplatz, statt.

- Gäste willkommen. -

Die Vorstandschaft.

# Verein, Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 6. Mai 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen.

# Entomolog. Verein "Fanna" Ceipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

# Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen.

Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte erfolgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse).

- Gäste willkommen! -

# Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat Mai finden am 10. und 24. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Am 24. Tausch.

- Gäste stets willkommen.

# Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

## Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Dienstag den 10. Mai: Ködern von Tagfaltern.

Anfang 9 Uhr.

Gäste willkommen! -

# Entomologischer Verein "Pacta" — Stettin. —

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.
Gäste stets willkommen.

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

# Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 10. Mai cr., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

# Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

# Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

- Gäste willkommen. -

# Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

# Entomologischer Verein , Polyxena,,

Wien VII. Neubaugürtel 24 26.

- Restaurant Skopek -

Vereinsabende jeden Dienstag, Mai bis August 2 mal monatlich, abends 8 Uhr. Diskussionen, Vereinstausch, Bibliothek, eigene Vereinszeitschrift.

Gäste stets willkommen.

# Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.
Vereinsabende jeden zweiten u. vierten
Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im
Rockenbulett

Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

- in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! --Die Kommission.

### Entomolog. Vereinigung "Sphiax", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7—9 Uhr. — Gäste stets willkommen. —

Joh. Mück, Obmann.

# Wiener entomolog. Verein

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer liegt eine mit zahlreichen Abbildungen ausgestattete Preisliste der Firma Wilhelm Miepelt in Zirlau, Bezirk Breslau, über Sammel-, Fang- und Zuchtgeräte, sowie über Geräte und Hilfsmittel für Präparation und Konservierung bei, worauf wir hiermit noch ganz besonders hinweisen.

# **Achtung!**

Hahe sofort abzugeben: Eier v. nigerrima x nigerrima (schwarzes tau) à Dtzd. 1.50, solche v. der Kreuz nigerr. X Agl. tau 75 Pf., 100 Stück 4 Mk., Zuchtanweisung nach meiner Behandlung ziemlich erfolgreich, gebe bei, garantiere für fast rassereines Material; kann evtl. Anfang Mai schon Räupchen abgeben nur v. schwärzesten Prachtfaltern; auch gebe v. schwärzesten Prachtialtern; auch geoe ich einige Paare Ia. Qualität, auch II. Qualität billig ab. Habe deshalb Preis ermässigt, weil ich dieses Jahr wenig Zeit zum züchten habe. Betrag von Mit-gliedern nach Erhalt der Sendung, an unbekannte Herren Kasse voraus.

K. Köthe, Mühlhausen i. Thür., Jacobistr. 14/15.

Abzugeben:

R. Agr. signum, baja 80, Puppen 120, fimbria, multangula 90, P. 120, 150, triangulum P. 90, c-nigrum P. 80, Mam. advena 80, P. 150, nebulosa 50, P. 80, Rhiz detersa P. 150, Tephr. tenuiata P. 150 Pf. p. Dtzd. Gnoph. furvata-Raupen à Stück 20 Pf. P. u. P. 30 Pf. C. Metschl, Regensburg, Prinzenweg H. 55, III.

Achtung!

Nehme gefl. Bestellungen auf Monat Mai:

von Aglia tau 15 Pf., Aglia tau × nigerrima 1 Mk., nigerrima × nigerrima 2 Mk.

Ch. Lange, Mühlhausen i. Th.,

Weinbergstrasse 10.

Falter e l., gespannt:

Had. gemmea . . . p. Stück 0.50 Mk.

Taen. rorida . . p. & 2 6.— Mk.

Cat. pacta . . . p. Stück 0.70 Mk.

Tauch gegen Eier besserer Arten.

Alois Kusnar Powel b. Olmütz (Mähren)

Alois Kaspar, Powel b. Olmütz (Mähren).

### Tausch

gegen Zuchtmaterial und Falter!

S. culiciformis (grosser Vorrat) bar 1.50 Mk., spannweiche Falter 2.- Mk. B. hylaeiformis-Raupen 1.50 Mk., R. resinella-Puppen 40 Pf. d. Dtzd. Wilh. Fritsche, Chemnitz,

Unt. Georgstr. 10.

C. potatoria und L. quercus-R.

Dtzd. 40 und 45 Pfg.

An. myrtilli-R. . . . Dutzend 60 Pfg.

Epin. pulla-R. . . . Dutzend 50 Pfg.

Porto und Pack. 30 Pfg.

Joh. Wagner, Weitmar-Nord,

Essenerstr. 26 II.

# Nudaurelia ringleri,

lebende Puppen dieser silbergrünen Prachtsaturnide unter Garantie für Schlüpfen à 2.50 Mk. Nichtschlüpfende Stücke werden voll ersetzt.

Attacus edwardsii-Riesen Cocons à 3 Mk.

Deilephila mauretanicau. v. deserticola Puppen à 2.50 schlüpf. nun bald, kräftigste pyri-Eier à Dtzd. 20 Pf., 100 Stek 1 50 Mk. Anfang Mai lebendes Material von Saturnidenbastarden. Smerinthus v. atlanticus Raupen à 1 Mk. (Weide, Pappel). Nachnahme.

Kurt John, Leipzig-R., Lilienstr.

Ranpen von Bemb. hylaeiformis im Fraßstück, à Dutzend 1 Mark, Porto und Verpackung 25 Pfg., gebe ab gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

Gustav Dressler, Neugersdorf i. S., Lessingstr.

Während der Saison noch lieferbares Zuchtmaterial!

P. podalirius E. 50, R 100, P. 120, Ap. P. podalirius E. 50. R. 100, P. 120, Ap. crataegi R. 25, P. 40, L. sinapis E. 20, C. phicomone E. 40, hyale E. 20, N. lucilia P. 200, V. polychloros R. 30, P. 50, antiopa R. 45. P. 60, M. cynthia P. 150, dejone R. 100, P. 200, A. daphne R. 100, P. 150, M. galathea E. 20, R. 50, P. 60, Sat. semele R. 50, P. 75, v. cordula R. 100, P. 180, L. celtis R. 50, P. 60, L. argyrognomon R. 50, P. 60, orion E. 25, R. 50, P. 75, bellargus E. 20, cyllarus E. 40, A. atropos R. 400, P. 500, Sm. ropuli E. 10, ocellata E. 10, D. tiliae Sm. populi E. 10, ocellata E. 10, D. tiliae E 10, Sph. ligustri E. 10, D. vespertilio E 10, Sph. ligustri E. 10, D. vespertilio E. 60, euphorbiae E. 15, hyppophaes E. 600, P. proserpina E. 60, D. vinula E. 10, P. palpina E. 20, P. anastomosis R. 100, P. 135, M. alpicola R. 50, P. 100, E. lanestris R. 40, P. 65, S. pavonia R. 60, M. calberlai E. 100, reticulata E. 35, D. luteago E. 75, M. bimaculosa R. 250, Rh. detersa R. 50, P. 75, P. sericata E. 50, C. exoleta E. 30, C. capucina R. 250, P. 350, Gr. algira E. 40, Ps. lunris E. 30, N. lividaria R. 150, Gn. furvata E. 65, R. 150, N. plantaginis alp. E. 30, R. 65, R. 150, N. plantaginis alp. E. 30, R. purparata E. 20, caja E. 10, villica E. 20, C. hera magna E. 30, R. 100, E. cribrum E. 20, G. quadra E. 10 Pf. pro Dtzd. Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

Taen rorida-

Räupch. Dtzd. 3.— Mk., Taen. opima-Räupch. Dtzd. 50 Pf., Orrh. fragariae-Räupch. Dtzd. 75 Pf.

Arct, testudinaria

Pupp., einzeln eingesp., St. 0.75, Dtzd. 8 Mk.

Call. v. donna u. personaPuppen St. 2.—, Dtzd. 22. – Mk., einz.

eingesponnen.

Taen. rorida-

Falter e l. 1910, sup. St., gesp. Paar 7 Mk.
Call. v. donna

e l. 1909, in prächt. ekl. Stück, gesp. St. 3.00, Plus. chalcytes e l. 1909, gesp. Paar 1.50, Pach. faceta e l. 1909, gesp. Paar 3.00, Deil. hippophaes e l. 1909, gesp. Paar 6 Mk. Porto und Verpackung extra. Nur Nachnahme.

Hamburg 4. J. Andorff. Fernsprecher II, 2030.

# Lem. taraxaci-Raupen

(Freiland), binnen 14 Tagen lieferbar, gibt ab Hans Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30.

Anfragen, Rückporto!

# Billige lebende Puppen!

Nur gegen Voreinsendung des Betrages. 16 podalirius-P. für 1.20, 43 pavonia-P. für 2.00 Mk., tilia-P. Dtzd. 90 Pf., ocellata 80, populi 80, ligustri 80, 100 Stück 5.50 Mk. Porto und Packung 30 Pf. extra, bei 100 Stück 80 Pf.

Bei Schwärmerpuppen Tausch gegen besseres lebendes Zuchtmaterial nicht ausgeschlossen, evtl. zusagende Antwort erfolgt dann innerhalb 3 Tagen.

Auf Eier von obigen Schwärmern erbitte Vorausbestellung, Dtzd. 10 Pf., 100 Stück 70 Pf., 1000 Stück 6 Mk. Jede Vorausbestellung wird ausgeführt. Ende Juni quercifolia-Eier Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 90 Pf., 1000 Stück 7.50 Mk. Vorbestellung sprüscht. bestellung erwünscht. Porto extra.

Ernst Brucks, Jauer i. Schlesien.

# Cricula andrei nov. sp.

Ich habe einige gezogene gespannte Falter von dieser schönen raren Sorte zum Verkauf oder Austausch gegen andere seltene Saturnidae. Ich benötige lebende Eier, Cocons, Raupen oder gespannte Falter von A. isis, sinensis, mittral, semiramis, Sat. zuleika, atlantica, ihibetica, calleta, meridionalis oder Hybriden-Eier, oder präparierte Raupen.

Ebenso habe ich zum Verkauf oder Austausch Eier: A. ricini 3.00, 100 Stück Austausch Eier: A. Fielin 3.00, 100 Stück Carpini (Britisch) 2.00, 100 Stück Cocons A. edwardsi 3.00, lupa 1.25, Papilio eurymedon 1.50 Mk. Korrespondenz ist erwünscht. Englisch bevorzugt.

J. Henry Watson, 70 Ashford Road-Withington Manchester Engl

Withington, Manchester, Engl.

# 000000000000 Agrotis crassa-Raupen

sofort lieferbar.

Hans Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30, II/26.

# 0000000000000 Arciia testudinaria!

Eier dieses schönen Bären liefere bis Mitte Mai in jeder Anzahl, Dtzd. 50 Pf. Porto 10 Pf.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

Ornithoptera urvilliana

\$\frac{1}{2} \text{Mk.} \text{12.-.} \text{Pap. woodtordi } \frac{3}{3},
\$\frac{1}{2} \text{5, in prächtiger Qualität, ex larva, in} Tüten gibt ab
Wilhelm Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schl.

# Schwarzes tau

ab. nigerrima: nehme noch Bestellungen auf Eier dieses Falters entgegen. Preise nach Uebereinkunft.

Albert Werner, Mühlhausen (Thüringen), Alter Blobach 10.

# Tauschangebot!

Sat. hybr. minor & Q, hybr. borne-manni, hybr. schaufussi, Smer. quercus, Eum. regina, Las. fasciatella, var. exel-lens und andere gute Arten. Nehme dagegen mir fehlende Arten und besseres Zuchtmaterial.

H. A. Joukl, Prag-Zizkov 660/9, Böhmen.

risch geschlüpfte Falter
von Acr. alni, per Stück 1 Mk. im Mai
abzugeben. Porto besonders. Nachnahme.
C. Habisch,
Baumgesten v. Falkenberg O. S.

Baumgarten p. Falkenberg O.-S.

Catoc. optata-Puppen a 2.50 Mk. gebe per Anfang Juni ab. Jede Puppe einzeln eingesponnen. Kann jedoch nur ca. 12 Stück liefern. Hamburg 4. J. Andorff.

Gespannte Faiter

in schönen Exemplaren abzugeben!

2 Pap. machaon e. Syria, Paar 2 Mk.,

2 machaon, klein, à 15 Pf., 2 Doritis
apollinus ab. ochracea à 1 Mk., 1 v.
bellargus \$\frac{2}{2}\$ Mk., 2 Parnassius v.
melliculus Paar I Mk., discobolus \$\frac{3}{6}\$ 60

Pt., delius \$\frac{3}{2}\$ 25 Pf., Euch. cardamines
ab. immaculata \$\frac{3}{2}\$ 1 Mk., ab. turritis \$\frac{3}{2}\$ 1 Mk., 1 Colias hyale, klein, 50 Pf., 1 ab.
unimaculata \$\frac{5}{2}\$ 0 Pf., pamira \$\frac{3}{2}\$ P Paar
8 Mk., Lim. populi \$\frac{3}{2}\$ ab. ruberrima
Paar 4 Mk., 2 Pyr. atalanta ab. nana
Paar 1 Mk., Vanessa antiopa ab. hygiaea
typ., mit sehr breiter gelber Binde, aus
der Natur, 8 Mk., 2 Sat. hermione Paar
35 Pf., alcyone Paar 35 Pf., Pararge
achine Paar 40 Pf. Versand gegen Nachn.
Görner, Cassel, Wilhelmshöher Allee 183. in schönen Exemplaren abzugeben!

## Soeben traf neue grosse Sendung

in hervorragender Qualität von West-Java ein und gebe ich diese wieder in Centurien

ab. Sehr empfehlenswert zur Anlage einer kleinen Java-Special-Sammlung.

Jede Centurie enthält ca. 60-80 meist grössere Arten, nichts Unscheinbar s, in der Hauptsache Tagfalter, darunter viele Papilios mit den seltenen coon, achates, peranthus etc. Prächtige Morphiden, Nymphaliden, Euthalias, Delias, Ornithoptera, Kallima paralecta etc. und 1 Paar Att. atlas, grosse, gezogene Stücke. Die Centurie hat einen Katalogwert von weit über 200 M. und versende ich dieselbe, solange der Vorrat reicht, gegen Nachnahme von 18 M. Porto 50 Pfg. — Ferner

Serien aus West-Java:

20 Papilios mit coon, memnon, laomedon, achates, javana, demolion, helenuspalavanicus, polytes, aristolochiae, peranthus, eurypilus, antiphates alcibiades, sarpedon, gedeensis, agamemnon etc. 10 M.

20 Danaiden mit Hestia stollii, Ideopsis gaura, Dan. juventa, philomela und

sehr schönen Euploeas 6 M.

10 Elymnias mit lais, casiphone, kamara, protogenia etc. 5 M.
10 Morphiden mit Amathusia phidippus, Zeuxidia luxeri, Discophora celinde, necho, Tenaris horsfieldii, Thaumantis odana etc. 7,50 M.
20 Nymphaliden mit Cethosia javana, fruhstorferi, penthesilia, Cirrochroa, Cynthia erota und gedeana. Symbrenthia, Junonia, Precis ida, Kallima paralecta, Doleschallia, Cyrestis nivea und lutea, Hypolymnas misippus, bolina und anamala etc. 10 M.

10 Euthalias mit japis, pelea, dunja, sikandi, trigerta etc. 5 M.

Att. atlas, gezogene Stücke Ia. Qual., in Tüten das Paar 2,25 M

1 Serie Kallima paralecta, große Prachttiere, 20 Stück, jedes Stück mit anderer Rückseitenfärbung, hochinteressant, 16 M., 10 Stück desgleichen — 8,50 M.

5 Ornithoptera u. z. amphrysus \$\sigma \circ\$, helena \$\sigma \circ\$ und hecuba \$\sigma\$ Ia. 12 M.

Himalaya-Centurien, artenreich, in feiner Qualität, à 15 M., \(\frac{1}{2}\) Cent 7,50 M.

Emil Riemel, München, Augustenstrasse 41.

# Abgebbare gespannte Karitaten:

Ornith. H. priamus, arruana, archideus, euphorion, richmondia, lydius, croesus, victoriae, regis, hippolitus, v. sulaensis, plateni, dohertyi, olympia, miranda, andromache, sumbawana, trojana. Papilio encelades, telearchus, v. zanoa, hewidsonii, laglaizei, toboroi, enganicus, rhodifer, neptunus, v. fehri, diophantus, gambrisius, onesimus, laarchus, bridgei, goryi, ulysses, penelope, neumoegeni, adamantius, karna, v. karnata, lampsacus, semperi, stratiotes, jason, segonax, lidderdalii, gundlachianus, orellana, cacicus, scamander, ascolius, bachus, xanthopleura, victorinus, warscewiczii, androgeos bellerophon, antenor, delalandei, Morpho hecuba, cisseis, phanodemus, adonis, eros, cypris \( \rightarrow \) gelb und blau, rhetenor, anaxibia \( \rightarrow \), \( \mathbf{Agriss} \) sardanapalis, dito trans. od. v. lugens, v. lugens, claudianus, Anetta riffarthy, amydonius, boliviensis, Prepona buckleyana, Dynastor napoleon, Thaumanthis aliris v. intermedia, Charaxes jovis, kadeni, schreiberi, euryalus. Preise nach Uebereinkunft.

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

### Von meinen Dubletten gebe folgende Falter Ia ab:

Ch. v. rutilus 100, P. silvius 65, L. bicoloria 40, O. carmelita 75, P. anastomosis 20, A. l nigrum 110, P. populi 50, E. versicolosa 50, Ag. strigula 45, Ag. occulta g. aestiva 60, H. gemmea 160, H. alopecurus 20, B. nubeculosa 70, J. calcia 100, S. maritimo 55 L. chelota celsia 100, S. maritima 55, L. obsoleta 20, O. rusticilla 90. E. pustulata (IIa) 75, B. pomenaria 40, M. miniata 25, Z. ab. berolinensis 25, alles in Pfennigen und per Paar, also  $\mathcal{F}$ , nur B. hispidaria  $\mathcal{F}$ 0 à 30 Pf. Unbekaunten nur gegen vorherige Einsendung des Betrages nebst 30 Pf. P. und P. Tausch nicht ausgeschl. A. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.

# Spottbillig!

Um zu raumen, verkaufe Ia

europ. und exot. Falter zu den billigsten Preisen. Liste franko! Herm. Märker, Saarbrücken I, Gärtnerstrasse 53.

# Exoten - Eier !!!

### Sofort lieferbar!

Antheraea yamamai Dtzd. 50 Pf. Eiche. Catocala piatrix Dtzd. 250 Pf.

250 " vidua Walnuß. palaeogama " 300

300 " innubens 250

concumbens, Weide. 250 amatrix

### Voreinsendung oder Nachnahme!

Alois Zirps.

Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

Fier! Von gross. Anth. pern, sofort abzugeben à Dtzd. 20 Pf., Von gross. Anth. perny-Weibchen schlüpfen bald. Porto extra.

J. R. Patz, Garitz b. Bad-Kissingen.

Diejenigen Herren, welche Falter von N. ringleri und A. menippe bestellten, bekommen dieselben bestimmt, sobald sie

> B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf. Mecklenburgische Straße 90.

### 0000000000000 Nehme Bestellungen auf folgende Kaupen

an: Oe. quadra Dtzd. 25, D. aprilina 50, Cat. elocata 50, sponsa 50, E. 50, Cat. elocata 50, sponsa 25, autumnaria 30, H. pennaria 25 Pfg. ausser Verpackung und Porto.

F. Hoffmann, Winzenberg bei Koppitz.

0000000000000

## Habe folgende Falter abzugeben:

Taragama repanda, e l., gespannt, à M. 2.50 acaciae, e l., genadelt, " " 7.50 Pachypasa limosa, e l., gespannt, " . 4. Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

Pap. latinus & 0.80, pausanius 1.60, xeniades 1 50, trapeza 3.00, sesostris 1.80, zestos 2.00, isidorus 1.00, flavescens 2.00, zagrāus 5.00, bities 2.00, callias (Columbus) 3.00. thyastes 1.50, thyastinus 3.00, **Heliconius** plesseni p. 3.00, notabilis p. 3.00, atthis 1.50, cyrbia 1.50, hierax 4.50, hygiana 1.50, primularis 1.80, Bathesia hypoxantha p. 3.90, dito sup. 5.00, Callithea hewidsonii 3.00, optima 4.00. Preise in Mark.

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

# Puppen

v. Sph. ligustri, zweimal überwintert, 1 M. Sm. populi 80, Cuc. argentea 80 Pf. d. Dtzd. netto gebe ab.

F. Auerbach, Brandenburg (Havel).

Puppen Hyb. v. marmorinaria vergriffen! Anfang Mai: Puppen Hyb. marginaria Dtzd. 50 Pf. Jetzt: Raupen Plus. moneta 45, Nola cucullatella 60, Puppen Sesia cephiformis Stück 40 Pfg. Porto 25 Pig.

H. Cornelsen, Herne, Neustr. 55.

# Lepidopteren-Sammlung

über 1000 M. Katalogwert, zu verkaufen. Friedr. Mitreuter, Birkenwerder bei Berlin.

# Natal.

# Noch nie angeboten! Neue Spezies:

Dasychira georgiane e l. 3º M. 6.—, 1 neuer Stauropus (noch unbenannt) M. 4.—. Ferner kann ich wieder abgeben die merkwürdig geformte seltene Saturnide: Bolocera smilax e l. M. 6.50, Tagoropsis flavinata e l. M. 2.—, Stauropus poly-hymnia (grün) M. 3.— bis M. 6.—.

Sphingiden: Polyptichus grayi e l. M. 4.—, Protop. fulvinotata M. 4.—, Andriosa mutata M. 5.— bis 8.—, Temnora marginatum e l. M. 3.—, Philampetus megaera M. 4.50 bis 7.—, Chaerocampa balanning M. 9. saminae M. 2.-, ferner Chaeroc. charis, celerio, eson, Basiothea meda etc.

Tagfalter: Papilio corrineus M. 2 .-- , nireus -.80, demoleus -.30, ferner feine Teracolus, Charaxes, Acraea, Precis, Hesperiden (keithloa e l. 2.—) etc. etc.

Alles Ia. gespannt. In Tüten 10% billiger. Genaue Liste gegen Rückporto. Evtl. Auswahlsendungen.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Straße 90.

# Museen, Private.

Raummangels halber will meine hervorragende Sammlung

# exotischer Tagfalter 3

Collection enthält Seltenheiten erster Klasse in großer Anzahl, dabei Aberrationen, Typen und Unica, alles systematisch geordnet, in 2 großen Prachtschränken sowie 6 großen Doppelkästen untergebracht. Beste Qualität der meist aus Originalsendungen stammenden Falter, daher auch sichere Fundortsangaben. Preis annehmbarst. Katalog vorhanden. Gefl. Antragen beantworte baldigst.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstraße 51.

Staudingers: "Exotische Tagfälter", 2 Bände gut erhalten, billig.

# ENTOMOLOGISCHE PIFT Organ des Internationalen ENTOMOLOGISCHE PIFT EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. ————

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Melanismus bei Schmetterlingen (Fortsetzung). — Eine Frühlingswanderung durch den Park von Sanssouci. — Der neue Berge-Rebel fertig! — Berichtigung. — Mitteilung.

# Melanismus hei Schmetterlingen.

— Von Rich. Dieroff. — (Fortsetzung.)

Immerhin vermag ich noch nicht anzunehmen, daß die von Herrn Uffeln aufgeführten Falter in derselben Weise reagieren werden. Ich wiederhole also, daß es wünschenswert erscheint, bei Zuchten von Psilura monacha L. und Amphidasis betularia L. etc. exakte Experimente zu machen, die in der Weise vorgenommen werden müßten, daß Eier aus ganz reinen Eltern der Stammform, möglichst aus solchen Gegenden, in welchen der Melanismus noch nicht vorhanden ist, zur Zucht verwandt werden und die Raupen vom ersten Stadium ab Futter erhalten, welches mit den chemischen Hauptbestandteilen des Rauches und Rußes getränkt ist. Um eine Kontrolle der Experimente zu haben, ist es unbedingt erforderlich, daß ein Teil der Raupen unter normalen Verhältnissen mit nicht präpariertem Futter gezogen wird. —

Das Tal der weißen Elster ist in hiesiger Gegend und namentlich in der Stadt Gera mit großen Fabrikschornsteinen reichlich versehen, welche ihren Rauch und Ruß, teilweise sogar Tag und Nacht seit Jahren unvermindert ausspeien. Die hauptsächlichste Windrichtung, welche wir hier haben, ist die von West nach Ost, was man sehr deutlich an den älteren Schornsteinen konstatieren kann, weil hier die Ostseite derselben, mitunter bis zur oberen Hälfte der ganzen Essen, von Ruß geschwärzt sind, während die Westseiten der Schlote vollkommen frei von Ruß bleiben.

Auf der Ostseite der Stadt sind infolgedessen auch fast alle Nadelwaldungen verschwunden; denn die starke Rußbelästigung hat die früher vorhandenen Nadelwaldungen in ihrem Wachstum stark behindert, so daß sie teilweise eingingen und zum anderen Teil wegen ihres kümmerlichen Erträgnisses abgeschlagen wurden. Auf der Westseite dagegen befinden sich die großen Waldungen der Geraer Stadtverwaltung, welchen sich nach Norden zu der Fürstliche Forst anschließt. In diesen Waldungen beobachten und finden wir hiesigen Sammler alle Jahre die Nonne, Psilura monacha L., welche im Jahre 1908, wie in fast allen Gegenden hier ebenfalls sehr häufig auftrat, so daß z. B. des Abends die Straßenlaternen Geras, selbst in der Mitte der Stadt, von großen Scharen dieses Falters umschwärmt wurden.

Während nun in früheren Jahren nur die normale Stammform von monacha vorkam und es z. B. vor ca. 12 Jahren noch für eine große Seltenheit galt. wenn eine ab. eremita O. zur Beute fiel, so hat sich dies in den letzten Jahren vollkommen verändert: denn schon seit mehreren Jahren ist der Uebergang zur schwarzen Form und auch diese selbst stark in der Zunahme begriffen. Ich habe im Jahre 1908 Zählungen vorgenommen und konstatiert, daß im Geraer Stadtwald 50 % aller monacha-Falter nicht mehr zur Stammform gerechnet werden können, weil sie alle stark melanistisch gezeichnet waren. Von gezogenen Raupen ergaben sogar 80 bis 90 % die schwärzere Form; daß ich im Walde wesentlich weniger schwarze und geschwärzte Falter zählte, als sich bei den Zuchten ergaben, dürfte wohl dar-. auf zurückzuführen sein, daß die Zählung im Walde wegen Mangel an Zeit nur eine flüchtige war und ich infolgedessen einen Teil der melanistischen Form übersehen haben muß.

Als nun im Jahre 1909 im Großherzoglich-Weimarischen Forst des Neustädter Kreises, südwestlich von der Stadt Weida, besonders die Schöneberger Abteilung sehr stark vom Nonnenfraß heimgesucht wurde, — es sind dort laut Bericht aus dem Weimarischen Landtag vom 31. Januar 1910 ca. 100 Hektar Land vom Fraß befallen worden, so daß 22575 Festmeter Holz abgetrieben werden mußten — war dies für mich eine willkommene Veranlassung, meine im Jahre 1908 gemachten Beobachtungen zu

kontrollieren. Ich begab mich zu diesem Zweck wiederholt nach der Brutstätte, zuletzt am 8. August 1909. Dieser Tag scheint ungefähr das Mittel der ganzen Entwickelung gewesen zu sein; denn Raupen, Puppen und Falter waren fast in gleicher Anzahl vorhanden. Die überall herumlaufenden Raupen fanden allerdings an der Hauptfraßstelle kein Futter mehr vor, da sogar das ganze Unterholz vollständig kahl gefressen war. Die noch vorhandenen Raupen litten, als Folge des Nahrungsmangels, fast ausnahmslos an der Flacherie.

Von den von allen Stämmen und namentlich zwischen den Zweigen des Unterholzes leicht zu erreichenden Puppen nahm ich für meinen Versuch 320 Stück mit nach Hause. Wohl infolge der nicht gerade zarten Behandlung der Puppen während des Abnehmens und des Transportes schlüpften hiervon indessen 96 Stück überhaupt nicht, sodaß mir ein Beobachtungsmaterial von 224 geschlüpften Faltern zur Verfügung stand.

Diese verteilte ich in 3 Gruppen und zwar: Gruppe I helle Form. (Stammform und leichte Uebergänge.)

- II dunkle Form. (Falter, die mehr Schwarz als Weiß aufweisen.)
- , III schwarze Form. (Falter, bei denen kein Weiß vorhanden.)

Ich erzielte dabei von

Gruppe I 102 Falter = 
$$45.5 \%$$
  
" II 92 " =  $41.0 \%$   
" III 30 " =  $13.5 \%$   
220 Faltern =  $100.0 \%$ 

Nach dem Geschlecht verteilt setzt sich Gruppe I aus  $13 \ 3' = 12.5 \%$   $89 \ 9 = 87.5 \%$   $102 \ \text{Faltern} = 100.0 \%$ Gruppe II aus  $65 \ 3' = 70.7 \%$ 

Gruppe II aus 65 s' = 70.7 % 27 ? = 29.3 % 92 Faltern = 100.0 %Gruppe III aus 12 s' = 40 %

 $\frac{18.9}{30 \text{ Faltern}} = \frac{60\%}{100\%}$ 

zusammen.

Die Richtigkeit meiner im Jahre 1908 im Geraer Stadtwald vorgenommenen Zählungen wurde durch diesen Versuch bestätigt; denn auch hier erhielt ich von der Stammform 45.5 % und von den melanistisch gefärbten Faltern 54.5 %.

Von besonderem Interesse ist für mich die Tatsache, auf welche bereits Standfuss und andere Forscher hingewiesen haben, daß zum Melanismus die  $\Im\Im$  viel leichter neigen als die  $\Im\Im$ ; denn während von der Stammform, also von Gruppe I. nur 13  $\Im\Im$  und 89  $\Im$  schlüpften, konnte ich in Gruppe II und III 77  $\Im\Im$ , aber nur 45  $\Im$  einreihen.

Wenn also Standfuss sagt, "daß die Initiative für gewisse Umgestaltungen der Art in weiten Schichten der Insektenwelt offenbar als von dem männlichen Geschlechte ausgehend gedacht werden muß," so ist das Ergebnis meiner Beobachtungen mit ein Beweis dafür, daß sich die männlichen Falter von Psilura monacha L. leichter der neuen also der schwarzen Form anpaßten als die weiblichen Imagines, welche die neu erworbene Eigenschaft nicht so gut vererben und infolgedessen wieder häufiger zur Stammform zurückschlagen.

Es geht aus dem Gesagten wohl zur Genüge hervor, daß die Schwarzfärbung von Psilura monacha L. sicher in keinem Zusammenhang mit dem den hiesigen Fabrikschornsteinen entströmenden Rauch und Ruß zu bringen ist; denn derselbe wird gerade in der Zeit der Entwickelung des Tieres in den seltensten Fällen auf die westliche Seite des Elstertales getrieben.

Dagegen habe ich auf der östlichen Seite des Tales bisher die ab. eremita O. überhaupt noch nicht gefunden, wohl aber besonders im Jahre 1907 eine große Zahl normal gefärbter Ps. monacha L., deren Raupen sich, weil kein Nadelholz auf dieser Ostseite vorhanden ist, nur an Laubbäumen ernährt haben können.

Von anderen Falterarten wurden im Laufe meiner nunmehr fast 20-jährigen Sammeltätigkeit in hiesiger Gegend nur einzelne melanistisch gezeichnete Stücke gefunden, so z. B. und zwar nur im Jahre 1904 ca. 20 Stück *Hadena monoglypha* ab. obscura, ferner 3 Gram. trigrammica Hufn. und 2 Acronycta rumicis ab. salicis Curt. in den Jahren 1903 bis 1909.

Unter den Faltern der Hybernia leucophaearia ist vereinzelt die ab. marmorinaria Esp. anzutreffen, die ganz dunkle Form wurde indessen noch nie gefunden. Ebenso verhält es sich mit Amphidasis betularia L., die nur in der Stammform fliegt. Auch von Aglia tau L., welche in den hiesigen Waldungen als "häufig auftretend" zu bezeichnen ist, wurde noch nie ein abweichendes Stück erbeutet.

Von den zu Tausenden auf der Ostseite fliegenden Melanargia galathea L. ist es mir bisher nicht gelungen, eine dunkle Form zu erhalten, obgleich ich mir bisher viel Mühe während der Flugzeit dieses Tieres gegeben habe.

Es ergibt sich also aus meinen Beobachtungen und denen anderer Sammler, daß keine Schmetterlingsart der hiesigen Fauna zum Melanismus so stark neigt, wie *Ps. monacha* L. Bei dieser Art hat sich aber in ganz Deutschland in den letzten 15 Jahren von Nord nach Süd allmählich fortschreitend der Melanismus verbreitet und zwar auch in vielen Gegenden, wo überhaupt keine Industrie vorhanden ist.

Es liegt infolgedessen hier die von Uffeln schon erklärte Annahme sehr nahe, daß die Anpassung an die Umgebung das Schwarzwerden veranlaßt haben möge, nur glaube ich nicht, daß man sich dies im Sinne der Mimikrytheorie denken darf, wenn auch zweifellos ist, daß die Tiere durch die Anpassung ihrer eigenen Farbe an die der Umgebung, also der Stämme, an denen sie meistens den Tag über im Ruhezustande sitzen, mehr geschützt sind\*). Dieses "Geschütztsein" würde für die Nonne wohl nur dem Menschen gegenüber von Vorteil sein, da Vögel das Tier nach bisherigen Beobachtungen, auch wenn es nicht geschützt ist, nur in den seltensten Fällen als Nahrung zu sich nehmen\*\*). Die Raupen sind dagegen nach wie vor den Schlupfwespen und Tachinen

<sup>\*)</sup> Um Mißverständnisse auszuschalten, bemerke ich hier, daß ich sonst ein eifriger Verfechter der Mimikrytheorie und zwar im weitesten Sinne des Wortes bin.

<sup>\*\*)</sup> H. Auel, Potsdam, schreibt in Bd. IV, 08, der Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie Seite 40: Die Schmetterlinge saßen während des ganzen Tages unbehelligt an den Baumstämmen, ich konnte ruhig mit dem Fangen der in den Morgenstunden entdeckten Tiere bis zum späten Nachmittage warten, wohl nicht ein Exemplar fehlte; ich habe nie Flügelreste von Nonnen gefunden, welche bekanntlich Vögel fallen lassen, wenn sie einen Schmetterling verzehren; ich bin täglich im Walde und habe nur die von mir vernichteten Tiere häufig aufgefunden.

etc. preisgegeben; denn nach Prof. Dr. Rudow waren bis 1887 21 Schmarotzer von monacha bekannt.

Soweit also der Mensch den Faltern der Nonne nachstellt, wird er unbedingt eine Auslese insofern vornehmen, als von ihm in der Hauptsache nur die weißen Tiere getötet, die dunkel und schwarz getärbten aber übersehen werden; denn wenn es schon für das geübte Auge eines Sammlers mindestens nicht leicht ist, alle Falter am Stamme der Bäume zu sehen, um wie viel schwieriger muß es für die ungeübten Arbeiter sein, die, im Tagelohn bezahlt, während ihrer Tätigkeit möglichst viele Tiere vernichten sollen.

Infolge dieser unbewußten Auslese durch Menschen — auch Laien, z. B. Spaziergänger etc. werden, durch die Tageszeitungen auf die Nonne aufmerksam gemacht, einen Teil der weißen Form vernichten — finden sich bei der Paarung natürlicherweise immer leichter nur dunkle Tiere zusammen, die die ererbte Eigenschaft von Brut zu Brut weit addieren und so nimmt der Melanismus hier langsam aber sicher durch Fortpflanzung überhand. Hinzu kommt noch, daß, wie schon Darwin und andere Forscher bewiesen haben, die melanistischen Tiere eine kräftigere Konstitution aufweisen, so daß sie im Stande sind, den Kampf ums Dasein leichter zu bestehen und sich besser zu erhalten, als die Stammform.

Psilara monacha L. wird also vom Industrie-Melanismus ausgeschieden werden müssen, weil sie, wie bereits gesagt, fast überall da, wo sie auftritt, von ihrem nördlichen Verbreitungsgebiet anfangend und in südlicher Richtung weiter fortschreitend, allmählich von der normalen Form in die mehr und mehr geschwärzte übergeht. Diesen Vorgang können wir übrigens auch bei Limenitis populi L. und deren ab. tremulae Esp. konstatieren. Diese letztere Form nimmt bereits an den meisten Orten des Vorkommens von Lim. populi L. von Jahr zu Jahr prozentual zu, vorläufig allerdings nur im männlichen Geschlecht, und dafür haben wir ja die Erklärung, indem wir wissen, daß das 3 in der Farbenabänderung meist dem 2 vorauseilt, während das letztere erst später sich der vom d'erworbenen Eigenschaft anpaßt. (Schluß folgt.)

# Eine Frühlingswanderung durch den Park von Sanssouci.

Von Otto Meißner, Potsdam.

Spät ist er gekommen in diesem Jahre (1909), der Frühling, aber nun ist er doch wirklich da! Die Kühle des auf einen langen, schneereichen Winter folgenden April hat den Beginn der Vegetation in den Mai hineinverschoben. Die sogen. "Blütenzüge" nach Werder, die den Berlinern Gelegenheit geben, die Kirschbäume blühen zu sehen, deren Früchte sie dann im Sommer verzehren, fuhren diesmal vom 2. bis 12. Mai, und die Apfelbäume begannen erst Mitte Mai mit der Entfaltung ihrer herrlichen rosa gefärbten Blüten. Jetzt (25. Mai) aber ist überall die Laubentfaltung im vollen Gange, und da ist ein Spaziergang in den Park von Sanssouci, diesen von Friedrich dem Großen gegründeten, durch den feinsinnigen und kunstverständigen Friedrich Wilhelm IV. wesentlich verschönerten und erweiterten Königlichen Garten, lohnender als je. Weil heute Dienstag, also "Fremdentag", ist, springt (wie auch Donnerstags) die "große Fontäne". Wir wollen aber nicht den Hauptweg, sondern einen stillen, aber auch schönen Seitenweg gehen, wo wir ungestört sind. Die Bäume der Lindenallee sind schon ziemlich dicht belaubt,

wenn auch die Blätter ihre volle Größe noch nicht erreicht haben. Feuerwanzen (Pyrrhocoris apterus L.), deren Lieblingsbäume hier die Linden (Tilia parvifolia Ehrh. und grandifolia Ehrh.) sind, finden wir freilich hier am Eingang des Parks noch nicht. Es wird zu fleißig geharkt. In der Nähe des "Neuen Palais" aber, das einst als Wohnsitz des sterbenden Kaisers Friedrich diente, sind sie zahlreich am Fuße und Stamme dieser Bäume zu finden, diese auffälligen, harmlosen und nützlichen, als Imagines auch (für den Menschen) geruchlosen Wanzen. —

Ehe wir links abbiegen, richten wir noch einen Blick nach vorn. Im Hintergrunde einer Allee von hohen Kastanien, die sich mit ihren wie zahllose Weihnachtslichter aussehenden Blüten herrlich ausnehmen, sehen wir das Reiterstandbild des "alten Fritz", dahinter den mächtigen Strahl der großen Fontäne und auf der Höhe der "Terrassen" das Schloß Sanssouci selbst. Die Kastanienblätter haben sich jetzt größtenteils wieder erholt; sie hatten von den mehrfachen bis zum 21. Mai erfolgten Nachtfrösten gelitten, indem sie ganz schlaff herunterhängend geworden waren. Die ganz jungen Blätter waren teilweise direkt "erfroren" — vertrocknet. Auch die Blütenblätter der eben erst aufgeblühten Magnolien zeigten sämtlich Frostschaden:

Bräunung der Spitzen.

Auf der Wiese, neben der unser Weg läuft, blüht noch, soweit sie nicht schon abgemäht ist, das Wiesenschaumkraut, Cardamine pratensis L. Ein herrlicher Anblick, diese Unzahl blaßvioletter Blüten auf dem dunkelgrünen Untergrunde. Ein ähnliches Herbstbild bilden Wiesen, wo die Herbstzeitlose, Colchicum autumnale, ein vom Vieh verschmähtes giftiges Zwiebelgewächs, häufig ist; doch hier trifft man diese besseren Boden liebende Pflanze kaum. Genanntes Wiesenschaumkraut besitzt ein sehr starkes Regenerationsvermögen, muß daher auch uns Entomologen interessieren. Blütenstand, ein Stammstück, ein Fiederblatt, ja ein einzelnes Teilblättchen, vielleicht gar noch ein zerschnittenes, bewurzelt sich, auf Wasser oder nasse Erde gelegt, und entwickelt sich bei sonst günstigen Verhältnissen zu einer neuen Pflanze. Das Wiesenschaumkraut ist auch ausdauernd; denn obwohl die Wiese stets längst vor etwaiger Fruchtreife gemäht wird, kommt es doch alljährlich in gleicher Ueppigkeit wieder. Vor etwaiger Fruchtreife, sage ich. Denn selten habe ich an dieser, sicherlich insektenblütigen Pflanze, deren Blüten für Menschenaugen doch so auffällig sind, Insekten gesehen. Weiß und gelb sind überhaupt die Blütenfarben unseres Frühlings, und das muß wohl mit den um diese Zeit fliegenden Insekten zusammenhängen. Auf unserm Wege sehen wir tief im Gebüsche noch jetzt, ausnahmsweise spät, die Osterglocke oder das Windröschen (Anemone nemorosa L.), neben dieser weißen die viel seltenere gelbe Anemone. Zu gleicher Zeit, am gleichen Orte (unter dem noch laublosen Gebüsch) und in gleicher Menge blüht auch die Feigwurz oder das Skorbutkraut (Ficaria ranunculoides), dessen gelegentlich vom Platzregen zusammengeschwemmte Knöllchen zur Sage vom "Kartoffelregen" Veranlassung gegeben haben. Uns interessiert nierbei, daß auch diese Pflanze wieder, trotz ihrer leuchtend gelben Blütensterne, gezwungen ist, sich wesentlich ungeschlechtlich, eben durch diese Knollen, fortzupflanzen. Auch das Schneeglöckehen, Galanthus nivalis L., lockt mit seinen zierlichen milchweißen Blüten selten befruchtungvermittelnde Insekten an;

zudem sind sonderbarerweise die Blüten gegen Frost sehr empfindlich, und auch diese schöne Frühjahrspflanze vermehrt und erhält sich selten durch Samen. Fast möchte man annehmen, daß all diese Pflanzen an gewisse, jetzt aus diesen Gegenden verschwundene Elemente der Insektenfauna angepaßt sind. Jedenfalls wird uns hier der Zusammenhang von Botanik und Entomologie vor Augen geführt.

Die mächtige Platane (Platanus) ist noch weit zurück, während die vielfach als solche bezeichneten Ahorne (Acer spec. div.) den Schmuck ihrer prächtigen gelbgrünen Blüten unmerklich gegen den von Blättern gleicher Färbung getauscht haben. Aber die Weiden (Salix pendula), die über den Bach (Schafgraben) hängen, den wir jetzt überschreiten, haben ihre schmalen Blätter schon entwickelt. Doch die Aeste der Gleditschie triacantha) ragen noch ziemlich kahl in die Luft; ganz klein erst sind ihre Fiederblätter. Die späte Laubentfaltung teilen sie mit den Robin i en (Robinia pseudacacia L.); beide heißen vulgär "Akazien" und sind, jene als Parkbäume, diese mehr als Waldsträucher oder -bäume, hier vielfach verbreitet. Die eigentlichen "echten" Akazien (Acacia sp.) trifft man nur vereinzelt in Gärten. Den "Akazienhonig" holen die Bienen nur von den herrlich duftenden weißen Robiniablüten.

Die Eichen, von denen es in Sanssouci mehr als 40 verschiedene Arten gibt, haben kaum ihre Blätter entfaltet, da stellen sich auch schon zahllose ungebetene Gäste ein. Vor allem die Grünwicklerraupen (Tortrix viridana L.) haben schon wieder mehr als die Hälfte aller Blätter mit Beschlag belegt und zu Tüten zusammengerollt. Die Imagines werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aus dem struppigen Busche einer ausländischen Eichenart mit nahezu kugelförmigen Eicheln scheuchte ich einmal durch einen Stockhieb Hunderte von Grünwicklern heraus. Auch unsere Eichen (Quercus pedunculata et sessiliflora) nehmen sie gern, viel weniger, soweit ich sehen kann, die amerikanischen Eichen, deren Blätter im Herbst bei günstiger Witterung eine satte Purpurfarbe annehmen, ähnlich der des wilden Weins (Ampelopsis quinquefolia), was im Scheine der Abendsonne einen herrlichen Anblick gewährt. Auch jetzt sind die jungen Blättter der Eichen (und vieler anderer Pflanzen) rot, aber von Anthocyan, das zum Schutze der jungen Blätter dient und sich später wieder verliert.

Ueber die Wiese fliegen die Pieris-arten, daneben erst sehr vereinzelt die später hier zahlreichen Libellen. Auf einem verfallenen Maulwurfshaufen sehe ich ein Insekt merkwürdige Sprünge machen; wie ich näher hinschaue, ist es eine Schnake (Tipula sp.), die, den Hinterleib fast senkrecht nach unten gerichtet, von Stelle zu Stelle hüpft und dem feuchten Sande ihre Eier anvertraut. Wesentlichen Schaden richten ihre Larven übrigens nicht an, wenn sie sich auch wohl an Graswurzeln usw. vergreifen. Jedenfalls sind mir diese spinnenbeinigen Schnaken immer noch sympathischer - oder richtiger: weniger unsympathisch als die kleinen Gemeinfliegen und Mücken, die einen jetzt überfallen, wo man sich auf der Bank ausruhen und dem Naturgenusse ganz hingeben möchte. Es ist dies Jahr wie gewöhnlich Culex pipiens L.; Culex annulatus Schrnk. ist seltener, meist viel seltener, trat aber nach dem kolossal nassen Sommer 1907 massenhaft auf.

Während wir, im Schatten der hohen Roßkastanien vor dem Schlößehen "Charlottenhof" sitzend, die leichten Federwölkehen (Cirren) verfolgen, wie sie, wie meist aus WSW kommend, über den hochstehenden, 5 Tage alten Mond hinwegziehen, schlägt der melodische Kuckucksruf an unser Ohr.

Mit Recht führt der Kuckuck seinen lateinischen Artnamen (Cuculus canorus L.). Aber sonst ist wenig Gutes von ihm zu sagen. Sein Nestparasitismus ist nicht viel weniger gefährlich für die betroffenen Vögel als der der Schlupfwespen und anderer schmarotzender Hautflügler. Entstanden ist diese bei andern Vögeln nur sehr vereinzelt vorkommende Angewohnheit, Eier in fremde Nester zu legen, wohl dadurch, daß das Weibchen in langen Pausen von 8 und mehr Tagen die Eier ablegt. Der Schaden, den er so unsern kleinen Insektenfressern zufügt, wird dadurch nicht aufgewogen, daß er viele behaarte Raupen frißt. Denn man hat festgestellt, daß viele von diesen angestochen waren, so daß er durch ihr Verzehren geradezu geschadet hat! Aber diese Tatsache lehrt uns noch mehr. Die kranken Raupen werden offenbar deshalb so vielfach von ihm verzehrt, weil sie in ihrer Unruhe ihre Schlupfwinkel verlasssen; dann würden diese also doch relativen Schutz gewähren! naheliegenden Analogieschluß auf die Schutzfärbung mag der Leser selbst ziehen: sie ist nicht durchaus überflüssig oder unerheblich.

Jetzt ruft der Kuckuck gar dreimal: da wird wohl das Weibchen in der Nähe sein. Hoffentlich erhört es den Liebhaber. Bei der numerischen Ueberzahl der Vogelmännchen müssen freilich viele Junggesellen bleiben und die Rivalen kämpfen hart. Sah ich doch einst zwei kämpfende Meisen früh im April in das recht kühle Wasser des Schafgrabens vom Baume herabfallen. Das kalte Bad kühlte die Kampflust ab und sie flogen auseinander.

Die Meise, die jetzt vor der Bank umherhüpft, ist aber friedlich. Sie scheint getüttert werden zu wollen; leider habe ich nichts bei mir. So begnügt sie sich damit, kleine Ameisen, die über den Weg laufen, zu picken. Der Schaden, den sie stiftet, ist nicht nennenswert, da bei der Fruchtbarkeit der Ameisen rasch Ersatz da ist, falls nicht die verderbliche Anwesenheit von Lomechusa sp. die Ameisen verleitet, die Todfeinde ihrer Brut zu hätscheln und dann durch Umzüchtung halberwachsener Weibchenlarven zu Arbeitern einen Versuch zu schnellem Ersatz der fehlenden Arbeitskräfte zu machen, freilich einen fruchtlosen Versuch; denn die dabei enstehenden Pseudogynen sind mißbildet und untätig.

Nachdem die Meise ins Gebüsch geflogen, bettelt ein Buchfinkenweibchen (Fringila coelebs L.) auch um Nahrung. Die Vögel wissen, daß ihnen hier nichts geschieht und sind deshalb zutraulich, halb zahm.

Vor einem halben Jahre sah es hier ganz anders aus. Längst hatten die Maiblumen (Convallaria majalis L.), die jetzt in üppiger Pracht, unter den Kastanien als Schattenpflanzen sich wohlfühlend, Gesicht und Geruch erfreuen, "eingezogen", die welken Kastanienblätter waren längst abgefallen, und an die Stämme huschten im Dämmerlicht des früh scheidenden Tages, gespenstischen Schemen gleich, zahllose Männchen des Frostspanners Cheimatobia boreata L. Trotz seiner großen Häufigkeit richten seine Raupen aber keinen ins Gewicht fallenden Schaden an.

Auch die zum "Hippodrom" führende Rüsternhecke (Ulmus sp.) wird durch einen alljährlich sich scharenweise auf ihr einfindenden Rüsselkäfer in ihrer Lebensfähigkeit nicht beeinträchtigt. Wohl aber verletzen die Löcher und skelettierten Stellen der Blätter, von denen in der Mitte der

# 1. Beilage zu No. 6. 4. Jahrgang.

Vegetationsperiode tatsächlich keines mehr heil ist, unser ästhetisches Empfinden, genau wie die eingetrockneten Blattspitzen des Flieders (Syringa vulgaris L.) und der Lärche (Larix europaea De Candolle), die 2 "Mikro"-Räupchen auf dem Gewissen haben. - So zahlreich die Rüssler sind, die ihnen nahestehenden Borkenkäfer (Bostrychidae) sind doch

Da kriecht eine Sandassel (Julus sabulosus L.) über den Weg. Ich habe schon früher einmal 3 solche Tausendfüßer monatelang mit verrottendem Laube gefüttert, nehme sie also mit und tue sie in ein Fläschchen, in das sonst Marienkäfer (Coccinellidae) getan werden. Aber wehe! Zu Hause in ein größeres Gefäß getan, krümmt und windet sie sich bloß noch. Ja, das Coccinellidengift! Es schützt diese Tiere vor vielen Feinden; auch der Mensch tut ihnen zum Glück, ihres anziehenden Aeußeren wegen, nichts: denn daß sie nebenbei durch Blattlausvertilgung sehr nützlich sind, wissen nur die Blumenzüchter, und die nicht alle.

Und damit genug für diesmal.

# Der neue Berge-Rebel fertig!

Die neue (IX.), von Herrn Prof. Dr. Rebel-Wien besorgte Ausgabe des Berge'schen Schmetterlingsbuches ist jetzt vollständig erschienen. Es hat nur 15 Monate bedurft, um die 24 Lieferungen nebst 53 Farbentafeln herauszubringen, jedenfalls eine Leistung, die für ein Lieferungswerk, das die gesamten Groß-Schmetterlinge der mitteleuropäischen Fauna umfaßt, einzig dasteht. Sie ist von einem Autor allein in Deutschland bisher wohl nicht erreicht worden. Dabei handelt es sich um eine vollständige Neubearbeitung des Buches. – Dem allgemeinen Teile, der sich in 20 Kapitel gliedert, ist eine besondere Sorgfalt gewidmet worden. Er nimmt 114 Seiten Text ein und gibt über Systematik, Organisation, Entwicklung, Färbung und Zeichnung, Abstammung, geographische Verbreitung, Experimental-Biologie, Fang, Zucht und Präparation der Lepidopteren usw. usw. so genaue und vielseitige Auskunft, wie sie dem angehenden und auch fortgeschrittenen Sammler kaum sonstwo geboten wird, und das alles vom modernsten und erprobtesten Standpunkte aus

geschildert. - Der besondere Teil umfaßt die Beschreibung aller Groß-Schmetterlinge Mitteleuropas, ihre Variation und Biologie in möglichst kurz gefaßter Form und ist durch die Nachträge und Berichtigungen bis auf die neuste Zeit (1910) ergänzt. Alle Lokalformen und Aberrationen jedoch, besonders bei den Tagfaltern, zu registrieren war bei der in rastlosem Fluß begriffenen Bearbeitung und Aufteilung der Variation nicht möglich, muß vielmehr einer Neuauflage des Buches vorbehalten bleiben. Der anfänglich auf 60 Bogen Text berechnete Umfang des Buches ist besonders durch den speziellen Teil auf 80 Bogen angewachsen; letzterer umfaßt jetzt mit den Nachträgen (ohne Register) 480 Seiten. - Die 53 Farbentafeln sind durchschnittlich gut, einige bei den Tagfaltern und besonders bei den Eulen von hervorragender Güte und übertreffen das von anderen gleichzeitig erscheinenden Lieferungswerken in dieser Hinsicht Gebotene in der vorteilhaftesten Weise. -Auf Einzelheiten näher einzugehen verbietet der Raum. Das Werk kann jedem Sammler als das zuverlässigste und vollständigste auf dem Gebiete der Groß-Schmetterlinge Mitteleuropas bis jetzt existierende nur angelegentlichst empfohlen werden. Jede Tafel enthält nicht nur Schmetterlinge, sondern zum Teil auch deren Raupen und Puppen. Der Preis des vollständigen Werkes beläuft sich in 24 Lieferungen à M. 1,20 auf M. 28,80 oder einfach gebunden auf etwa 29 Mark; es ist von der E. Schweizerbart'schen Verlagsbuchhandlung (Nägele und Dr. Sprösser) in Stuttgart oder von jeder anderen Verlagsbuchhandlung zu beziehen. -

# Berichtigung.

In dem Artikel "Beitrag zur Kenntnis der Lucaniden" in Nr. 3 Seite 12 muß es heißen "Dorcus tragulus = Prosopocoelus tragulus" statt "Dorcus aragulus = Prosopocoelus aragulus."

# Mitteilung.

Die Benennung der neuen *Theodosia*-Art in Nr. 1 der "I. E. Z." ist dadurch hinfällig geworden, daß acht Tage zuvor diese Art an anderer Stelle benannt und beschrieben worden ist.

# Coleopteren u. and. Ordnungen.

### a) Angebot.

### **Um etwas Platz**

zu gewinnen, habe ich aus meinen grossen Beständen einige Tausend grosse und farbenprächtige exotische Käfer mit ganz minimalen Defekten heraus sortiert verkaufe dieselben, so lange der Vorrat reicht, in Serien von 100 Stück in ca. 50 Arten zu Mk. 10.— pro Serie. Porto und Verpackung Mk. 1.—. Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich nicht um Centurien handelt, sondern um grosse, schöne Arten, also um eine Gelegenheit, die so bald nicht wiederkehrt. Alle Tiere sind genau bestimmt und mit Vaterlandsangabe versehen. Eine wirklich schöne Schausammlung. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstrasse 10.

# Mantis religiosa-

Eier, Cocons ("Nester"), geschlüpft, à 10 Pf., bei Abnahme von 10 Stück Porto etc. frei. Mehrere Hundert Cic. campestris von der Insel Lussin, genadelt, à 100 Mk. 2.50 inkl. Porto etc. Auch Tausch gegen prima exot. Col. und Spinner.

Baron Tunkl, z. Zt. Lussinpiccolo, Istrien, Hotel Dreher.

# Coleopteren

aus Nord-Afrika habe ich noch 375 Stück billigst zu verkaufen oder auch gegen exct, Buprestiden und Elateriden zu vertauschen. Bar ca.  $\frac{1}{10}$  Staud. Ferner eine wohlgeordnete Sammlung palearkt. Cerambyc. und Curculioniden.

Anfragen an Arthur R. v. Hoschek, Prag II, Bolzanogasse 5.

# Goliathus gigantheus

sowie Mecynorrhina torquata Kafer o u. Q aus Kamuran habe in Mehrzahl und frischen Exemplaren abzugeben. Preise je nach Grösse und Schönheit. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

# Höhlenkäfer

gebe im

Tausche gegen Schmetterlinge ab.

12 Arten der Gattung Anophthalmus; ferner mehrere Arten aus der Familie ferner menrere Arten aus der Famme Silphidae (Gattung Antroherp., Leptoder., Astag., Paraprop., Apholeuonus, Cyto-drom., Oryotus, Bathyscia). Nehme auch Zuchtmaterial seltener Schmetterlinge. H. A. Joukl, Prag-Zizkov 660/9, Böhmen.

### Meine Serien-Preisliste

exotischer Käfer, einzig in ihrer Art, sende ich gratis und franko. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

Alexander Heyne, Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26 a, bietet an:

100 australische Coleopteren mit feinen Carabiiden, Ruteliden, Cetoniden, Buprestiden und Cerambyciden, nach Seltenheit 20.— bis 30.— Mk., halbe Centurie
12.50 bis 17.50 Mk.;

40 Coleopteren von Neu-Guinea, Salom.-Ins. etc. mit Melolonth., Ceton., Bupr., Cerambyc. etc. . . . . . 12.50 Mk. 100 Coleopteren von West-Afrika mit vielen Cerambyc., Lucan., Dynast., Ceton. und Buprest. 15.— bis 25.— Mk. mit Goliathus 20.— bis 30 — Mk. 50 Coleopteren von Rhodesia mit interess. Cicind., Carab., Rutel. und Ceto-12.50 Mk. 100 Coleopteren von Ost-Afrika mit bunten Ceton., Rutel., Dynast. etc. 12.50 Mk. 40 Coleopteren von Süd-China mit Rutel., Bupr., Ceton. u. Cerambyc. 12.50 Mk Tadellose Erhaltung! Genaue Fundorte! Meist bestimmt!

b) Nachfrage.

# Suche zu kaufen im Laufe der Saison, lebende Käfer:

Cal. sycophonta, Luc. cervus, Cer. heros. R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Maikafer - Engerlinge gesucht

lebend oder gut geblasen, desgl. Puppen davon in gröss. oder kl. Anzahl

Wer liefert in Anzahl jetzt oder später Falter von Call, rubi (Theela), Hyl, pinastri. Können ungespannt und geflogen sein. Off. erb.

R. Ermisch, Halle a. S., Brandenburgerstr. 7.

lch kaufe jederzeit

jeden Posten gut erhaltener exotischer Käfer und bitte um Offerte oder Ansichtssendung. Regulierung umgehend. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

# Lepidopteren.

a) Angebot.

Kabe folgende Faller abzugeben: Taragama repauda e l gespannt à 2.50 M. Taragama acaciae e l. genadelt à 7.50 M.

Pachypasa limosa e l. gespannt à 4.— M. Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

Deilephila v. deșerticola,

genadelt, à Mk. 3.- sind sofort abzugeben. Tausch auf bessere Falter nicht ausgeschl.

Ernst A. Eöttcher, Berlin C. 2.

Sesia cephiformis im Fraßstück Dtzd. inkl. P. u. P. 3.50 Mk. Joh. Wagner, Weitmar Nord,

Essenerstr. 26, II.

In Anzahl abzugeben:

C.. vetusta-Eier Dutzend = 15 Pf., 50 Stück = 50 Pf.

Freiland-Raupen

von E. striata (in grosser Anzahl) Dtzd. = 50 Pf., 50 Stück = 1.70 M. von Arg. augur . Dtzd. = 70 Pf.
von Thl. pruni . Dtzd. = 1.20 M.
von Thl. acaciae . Dtzd. = 1.20 M.
Ende Mai: Puppen

von Thl. pruni . . Dtzd. = 1.80 M. von Thl. acaciae . . Dtzd. = 1.80 M. von Thl. acaciae .

Porto etc. 10 bezw. 30 Pfg. Anton Fleischmann in Kumpsmühl K. 9 bei Regensburg.

O. nerii \$5 gespannt 1.80 M., ungespannt 1.60 M., nur gegen Nachnahme od. Voreins. d. B. Verpack. 20 Pf. Suche zu kaufen gegen sofortige Kasse 1 agrippina 1 ♂ und ♀ atlas, nur riesige Tiere, auch Tausch gegen nerii. M. Mutz, Inhab. d. steuerfr. Reisepatents für die bayerischen Hoch- u. Volksschulen. Fürth i. Bayern, Gustavstr. 58.

## Plusia moneta - Puppen

Dtzd. 0.65 Mk. Joh. Wagner, Weitmar Nord. Essenerstr. 26, II.

Cal. dominula - Puppen 1 Dtzd. 40 Pf. P. u. P. 25 Pf Brunke, Lehrer, Eberswalde, Karlstr. 2.

Puppen

von Smer. populi und ocellata, gut über-wintert, das Dtzd. 1 Mk., 100 Stück 7 Mk. W. Szczodrowski, Berlin N. 58, Dunckerstrasse 14.

### lm Tausch und gegen bar gebe ab:

spannweiche Aglia tau-Falter event auch 2 per Dtzd. 1.50 M. Raupen v. Gastr. quercifolia 80 Pf., später Puppen 140 M. Raupen von Aporia crataegi p. Dtzd. 30 Pf., später Puppen 40 Pf., 100 Stück 7 facher Dutzendpreis, 40 Stück genadelte Falter von Vanessa antiopa Stück 7 Pf., 25 Stück gespannte Vanessa allanta per Stück 8 Pf. Porto und Pack extra.

Karl Buchler, Mannheim, Rheindammstr. 47.

# 000000000000 Cat. fulminea-Puppen

pro Dtzd. 4 Mk. samt Gespinst kommen zum Versand noch diese Woche. Porto und Kiste 35 Pfg. Hans Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30, II/26.

### 000000000000

Raupen: franconica Dtzd. M. 1.50. Pupper: viciae à Stck 30 Pf., Chl. chloerata Dtzd. 2 M., franconica Dtzd. 2.50 Mk., tiliae à Stck. 10 Pf., jacobaeae Dtzd. 60 Pf., bucephala à Stck. 5 Pfg., Psyche opacella Dtzd. 1.50 M., F. sepium Dtzd. 1.50 M.; Porto 30 Pfg. Tausch. H. Schröder, Schwerin (Mecklb.), Sandstr. 4 b.

Sandstr. 4b.

Eier der seltenen Kreuzung

populi 3 × ocellata 2, sicher befruchtet, 1 Dtzd. 6 M. Genügender Vorrat. Ferner 100 Palaearcten a 5 M., Wert 50 M., Suche seltene Exoten IIa Qualität.

Robert Wihan, kk. Oberingenieur, Trautenau (Böhmen).

Puppen von Troch. apiformis à Dtzd. M. 1.50, Porto und Verpackung 30 Pf. gegen Voreinsendung oder Nach-nahme des Betrages gebe ab. Fritz Braster, Nürnberg, Neuhausen 7.

Cat. puerpara-Eier von Freiland \$2 noch à Dtzd. 50 Pfg.

und Porto abzugeben. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30. Empfehle: Eier von Cat. fraxini im Tausch gegen Puppen von Arct. villiea, hebe- und Schwärmer-Puppen; ferner gebe ich ab Larven von Myrm. formicarius, das Dtzd. 30 Pf., Eier von Dendr. pini 10 Pf., Porto besond. C. Krieg, Brandenburg (Havel), St. Annenstr. 7

Fier: T. polyphemus, Dutzend 20 Pfg., S. cynthia, Dutzend 10 Pfg. von amerikanischen Freilandpuppen.

E. Goerbig, Weizenrodau bei Schweidnitz i. Schlesien.

# Biete an:

Puppen von C. argentea 90, S. ocellata 80 und Eier von C. fraxini 15 Pfg. per Dtzd. J. Haßelbacher, Bürgerschullehrer, Brandenburg (Havel), Kurstr. 68.

M. cinxia-Ranpen,

Dtzd. 25, (100 Stck. 200 Pfg.), gegen bar oder geg. gesp Falter in Anzahl abzugeben; dumi-Räupchen Dtzd. 70 Pfg.

Pfau, Rummelsburg in Pommern.

Puppen: elpenor und euphorbiae gebe ab im Tausch gegen Puppen oder Falter, à Dtzd. 90 und 70 Pfg. Karl Reinecke, Nordhausen, Hesseröderstr. 14 II.

Macroth. rubi-Puppen habe 2 Dtzd. abzugeben à Dtzd. 80 Pf.

Endr. versicolora-Eier Dtzd. 20 Pf., 100 Stck. 1.00 M. Porto extra. Franz Wagener, Rattai b. Kolmar i P.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

# O. carmelita-Eier

von einer grossen Freilandcopula à Dtzd. 50 Pfg. — Räupchen von exoleta und Raupen von pyramidea 30 Pfg. à Dtzd. Porto 10 und 25 Pfg.

A. Beyer, Goslar, Harz.

### Agrotis latens-

Raupen, das Dtzd. zu 1.50 Mk. gegen Nachnahme oder Voreinsendung; in Anzahl.
Auch Tausch gegen bessere Falter oder
Zuchtmaterial. G. Große,

Pilsen, Böhmen, Kopernickgasse 1201.

Raupen erwachsen:

L. quercus Dtzd. 45 Pf. P. u. P. 30 Pf. Joh. Wagner, Weitmar Nord, Essenerstr. 26, II.

Eier 7

von Od. carmelita von im Freien gefundener Copula, p. Dtzd. 50 Pfg. Porto etc. 10 Pfg. Versicolora vollständig vergritten. A. Holze, Magdeburg, Bismarckstraße 36.

00000000000000 Eier von Calocampa vetusta 0

Dutzend 10 Pf., 50 Stück 50 Pf. (Auch Tausch.) R. Kuntz, Bischleben bei Erfurt.

# 10000000000000

Ach. atropos - Faiter habe noch abzugeben, sowie einige Stücke ohne die Torax-Zeichnung und ohne die

2. Binde. Ferner eine sehr schöne Aberration von Charaxes jasius J.

Puppen von Pap. alexanor var. magna am natürl. Gespinst, bald schlüpfend, à Stück 1.50 und Porto.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

# 2. Beilage zu No. 6. 4. Jahrgang.

# !! Urania ripheus !!

Prachtstücke el. von Madagaskar in Tüten à Mk. 9 Mk. Porto etc. 30 Pf. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

# Im Tausch oder gegen bar

gebe ab:
3 Dtzd. import. Puppen von Telea polyphemus per Stück 25 Pf., Dtzd. 250 M.,

ferner in Anzahl: Raupen (bald erwachsen) von Arctia caja per Dtzd. 40 Pf., 100 Stück 3.— M., später Puppen Dtzd. 60 Pf. Porto und Packung extra. Convenierendes wird in 10 Tagen beantwortet.

H. Seemann, Paderborn, Kilianstr. 36 I. Etg.

### Pavonia-Eier

Dtzd. 10 Pfg. Mitte Mai Raupen, klein 20 Pfg., halb erwachsen 35 Pfg., erwachsen 60 Pfg., Puppen 80 Pfg. Erbitte Bestellungen auf Raupen von Taen. opima 80 Pfg., Ort. rubiginea 70 Pfg., vetusta 50 Pfg., lanestris 20 Pfg. antiqua 20 Pfg. Preise per Dutzend.

Suche im Tausch in grosser Anzahl: Rauper v. Las. quercus, quercifolia pur-purata u. Apor. crataegi. Biete dagegen la gesp. Falter und Zuchtmaterial nach Uebereinkunft.

Carl Rüger, Bad Kissingen Capellenstr. 22.

Vom letzten Winter her haben sich bei mir eine Anzahl hochseltener palaearct. Falter mit ganz geringen Schönheitsfehlern angesamme't. Ich bemerke ausdrücklich, dass diese Falter weder zerrissen noch abgeflogen sind und noch jeder Sammlung zur Zierde gereichen. Ich gebe diese Tiere für 10, 12 und 15 % netto der Staud.-Preise ab. Liste zu Diensten, sende zur Auswahl.

E. Funke, Dresden, Kronprinzenstr. 20.

A. pernyi-Eier sofort abgebbar, Dtzd. 15 Pf., Porto 10 Pf. F. J. Wünsche, Ober-Politz b. Leipa,

Böhmen. Parn. v. vinningensis,

Raupen, Puppen, spannweiche und gesp. Falter im Tausche gegen mir fehlendes. J. Hoffmann, Güls (Mosel), Kr. Koblenz.

# Sat. pyri-Eier!

Von grossen Faltern aus syrischen, Dalmatiner und spanischen Freiland-Puppen habe auch dieses Jahr im Laufe dieses Monats à Dtzd. 15 Pf., 12 Dtzd. 1.50 Mk. und Porto abzugeben und nehme noch Bestellungen entgegen.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Sofort lieferbar:

Eier: versicolora 20, Tau 20, carmelita 60 Pf., kl. Räupchen: plumigera 40 Pf. Puppen: fagi 4.80 M. das Dtzd. P.

Oscar Schepp, Heidelberg.

Saturnia pavonia-Eier von im Freien in Kopula gefundenen Tieren (Riesen) gibt ab Dtzd. 10, 50 St. 30, 100 Stück 50 Pi. Auch Tausch gegen ein Paar tadellose Lemonia dumi Falter.

NB. Denjenigen Herren, welche von mir nichts erhielten und keine Nachricht bekommen haben, zur gefl. Kenntnis, das die Eier bald vergriffen waren.

Alois Loser, Torgau, Neustr. 12 I.

In Ia., Qualit. offeriere mit 70%, Rabatt auf Staud Preise

In Ia. Qualit. offeriere met 700 Rabatt auf Staud Preise:

Phragm. turensis of Rhyp leopardina of Rhyparioid. amurensis of Arct. intercalaris of testudinaria of dahurica of ersch. v. issyka of glaph. v. manni of spectab. v. annettata of Cossus modestus of bohatschi of Newelskoia albonubilis of Holcoc. inspersus of holosericeus of catherina of the cossus modestus of the cossus insolita o, lein. v. bovina o, stigmosa o, ptochica o, mista o, cavernosa o, praedita o e, v. hoplites o, furca o, furcula o, schneideri o e, bifida o e, Haderonia arschanica o, subarschanica o, v. graeseri o, Tharg. fissilis o, Manob. xena o e, Dianth. orientalis o, christ. v. corrupta o, Luperina inops o e, Nam. accurata o, Heterogr. zelleri e, Pseudoh. siri e, chenopodiph. e, immunis o e, pexa o e, minuta e, Hadena amica e, vicaria o e, leucodon o, ferrago o, jankowskii o, lama o e, Oncoen. strioligera e, Blephar. paspa o e, lama e, dianthoecina o, Phoeb. amoenus o, thurpis o e, Ammogr. suavis o, Polia centralasiae 7, Ammogr. suavis 7, Polia centralasiae GY, Ammogr. snavis G, Polia centralishae G, ab. asiatica G, tennicornis G, chamaeleon GQ. Dasyth. anartinus G, Cteip. sacelli Q, Rhiza commoda G, Rhizogr. detersina G, peterseni GQ, Prod. littoralis GQ. Argyr. succinea G, Tapin. procera G, Leuc. opaca GQ, Mon. asiatica G, Caradr. vicina v. fergana G, rebeli GQ, Amph. alpherakii G, schrenkii G, largetani Q, Hipt. brunneago G. Xanthia of. Caradr. vicina v. fergana of. rebeli of a Amph. alpherakii of. schrenkii of. argetani a Hipt brunneago of. Xanthia ledereri of. Scot. indigesta of. Lithoc. millieri v. centralasiae of. Pulch. catomelas of. Cleopt dejeani of a Cuc. cineracea of. dracunculi of a maxima of. umbr. v. clarior of. magnifica of. Arg. v. acholina of. splendida of. Anarta mausi of a Hyps. jugorum of. Ala picteti of a Cham. ardomys of a Isochlora maxima of a, viridis of. grumi of. Grumia flora of a Aedophr. venosa of a Erythr. eudoxia of. Arm. panacecrum of a Metop. albirena of. Thalp. gratiosa of. leucanides of. Erastr. obliterata of a, bicyclica of. Plus. renardi of. excelsa of. nicola, interog. v. transbaicalens. of a, hoch. v. thibetana of. Palp. dontistrigata of a, henkei of. cestis of a, cestina of a, fricta of a Cheucanit. rada of. v. christophi of. v. radapicta of a, cail. v. obscura of a, chinensis of. catocalis of a, scolopax of. sesquilinea of. obscurata of a, flexuosa of a, sequistria of a, cauc. v. aksuensis of a byblagoides of a. Ten. v. antiqua of. グタ, sequistria かり, cauc. v. aksuensis タ, hyblaeoides かり, Ten. v. antiqua か. Sende zur Auswahl auf meine Gefahr. E. Bunke, Dresden, Kronprinzenstr. 20. Orrh. fragariae.

kl. Räupehen, Dtzd. 75 Pf. Apopestes dilucida erw. Raupen Dtzd. 2.00 M. Porto und Verpack. 25 Pf. Arno Wagner, Waidbruck (Süd-Tirol).

Abgebbar:

Eier von Acr. abscondita Dtzd. M. 0.50. Voraussichtlich Eier von Acr. auricoma Dtzd. M. 0.20, Staur. fagi 0.60, Not. phoebe 1.—, trepida 0.20, chaonia 0.20, camelita 0.40, tau 0.15, 100 Stck. 1.—, pavonia 0.15, 100 Stck. 1 .- . Puppen: Ses. spheciformis Dtzd. 2 .- , tabaniformis 1.50. Raupen: Bist. pomonaria Dtzd 0.50, Sy. phegea 50 Stck. 1 .- . Agrotispuppen gemischt Dtzd. 0.50. H. Rangnow, Berlin N. 39 Sparrstr. 17.

# Süd-Afrika-Puppen!

Prächtige Saturniden:

# Nudaurelia ringleri à 2.50 M. Antheraea menippe à 2 M.

Für jedes zurückgesandte schlechte Stück (od. Krüppel) beider Arten leiste voll Ersatz.

# Spannw. Actias mimesae,

à 2.50 Mk. — Porto etc. 30 Pfg. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

### Während der Saison noch lieferbares Zuchtmaterial!

bares Zuchtmaterial!

P. podalirins E. 50, R. 100, P. 120, Ap. crataegi P. 40, C: phicomone E. 40, N. lucilla P. 200, V. polychloros R. 30, P. 50, antiopa R. 45 P. 60, A. daphne R. 100, P. 150, M. galathea R. 50, P. 60, S. hermione R. 100, P. 150, semele R. 50, P. 75, v. cordula R. 100, P. 180, L. celtis R 50, P. 60, L. argyrognomon R. 50, P. 60, orion E. 25, R. 50, P. 75, bellargus E. 20, cyllarus E. 40, A. atropos R. 400, P. 500, Soh. ligustri E. 10, D. R. 400, P. 500, Sph. ligustri E. 10, D. vespertilio E. 60, R. 200, P. 350, euphorbiae E. 15, hyppophaes E. 600, P. proser-pina E. 60, D. erminea E. 40, vinula E. 10, pina E. 60, D. erminea E. 40, vinula E. 10, E. ulmi R. 125, P. 350, P. palpina E. 20, P. anastomosis R. 100, O. gonostigma E. 10, R. 40, M. alpicola R. 50, E. lanestris R. 40, P. 65, L. trifolii mer. R. 85, G. quercifolia R. 150, P. 250, S. pyrii E. 20, A. tau E. 20, A. leporina E. 25, C. ligustri v. sundev. E. 45, A. comes E. 25, R. 100, depuncta E. 65, N. popularis E. 25, M. calberlai E. 100, R. 250, P. 500, reticulata E. 35, D. luteago E. 75, D. caeruleocephala E. 35, R. 50, P. 100, V. oleagina R. 150, P. rufocincta P. 400, oleagina R. 150, P. rufocincta P. 400, M. bimaculosa R. 250, oxyacanthae R. 70, Rh. detersa P. 75, P. sericata E. 50, B. meticulosa E. 20, R. 60, P. 100, L. scirpi v. montium E. 85, M. acetosellae R, 180, C. capucina R. 250, P. 350, Gr. algira E. 40, C. capucina R. 250. P. 350, Gr. algira E. 40, R. 150, P. 225, Ps. lunaris E. 30, R. 150, C. electa R. 150, P. 200, P. calabraria E. 35, N. prunaria E. 20, N. lividaria R. 150, A. plantaginis E. 30, D. sanio E. 40, R. purpurata E. 20, A. caja E. 10, R. 50, villica E. 10, C. hera E. 30, R. 100, E. cribrum E. 20, G. quadra E. 20 Pf. pro Dtzd. Porto und Verp. extra.

Arno Wagner, Waidbruck (Sūd-Tirol).

Man. maura-Puppen

à Dtzd. 2 M., portofrei abzugeben. Jul. Schmidt, Gössnitz, S.- A., Ratsgasse 72.

M. aurinia, Raupen oder Puppen pro Dizd. 70 Pfg., geleuchtete Eulen, Raupen oder Puppen, 60 resp. 80 Pfg., inkl. Porto.

Karl Kasper, Ober-Spremberg b. Neusalza.

Abzugeben

im Tausch für anderes Zuchtmaterial kleine Räupchen von dispar, gemischt mit v. japonica.

Suche

100 bis 150 Eier oder Räupchen von monacha, gebe dafür verschied. geblasene Raupen.

Abzugeben präp. Raupen:

12 St. podalirius, 6 machaon, 6 apollo, 12 P. br. ssicae, 12 euphorbiae, 12 caja, 12 neustria, 12 rubi, 12 bucephala, 12 grossulariata, 12 pini, 6 trifolii, 6 psi für nur M. 12.—. P. und P. extra. Tausch nur auf gute exotische Tütenfalter, dann doppelter Preis.

Leop. Franzl, Karlsbad, Böhm.

Spinnreife A. maculosa-

R., Futter Galium, per Dtzd. M. 2.50, Puppen per Dutzend M. 3.—, alles franco im Tausch gegen Puppen und Falter.

Carl Pernold, Wien, Döbling, Saileräckerg. 35.

Puppen: Sm. tiliae Dtzd. 80 Pf.
Eier: Bist. hirtaria 5 Pf. und Eug.
tetralunaria à Dtzd. 10 Pf. gibt auch im Tausch ab

R. Peschke, Oppeln, Fesselstr. 4.

Arctia testudinaria-Lier,

jetzt lieferbar, sehr beliebte Zucht, Futter Löwenzahn, Salat, Dtzd. 50 Pf., Porto 10 Pf., lieferbar jedes Quantum.

Arno Wagner, Waidbruck (Süd-Tirol.

Puppen: Sm. ocellata 1.00 M. per Dtzd. Bestellungen auf Eier nehme an von ocellata 10, tiliae 15, ligustri 15 Pf. p. Dtzd. P. und Verp. extra. Nur vor-herige Kasse oder Nachn., auch Brief-marken. Es werden alle Autträge bestimmt erledigt. Lieferzeit von Ende Mai bis Mitte Juli.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

### b) Nachfrage.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. lch bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur,

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Raupen v. P. machaon u. podalirius sobald wie möglich gesucht. Auch mit wenigen Stücken ist mir gedient. Paul Schulze, Charlottenburg, Schillerstr. 85.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

# Iris!

XIV. Jahrgang, 1901, um 4 Mk. einschl. Porto und Verpackung.

Hugo Skala, Nikolsburg, Mähren.

"Spuler - Schmetterlinge"

mit und ohne Raupen gegen Meistgebot zu verkauten.

Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

Die Gross - Schmetterlinge Mitteleuropas

von Dr. Kürt Lampert im Originaleinband, wie neu, zu verkaufen. Preis Mk. 21 .- inkl. Porto. Fritz Braster, Nürnberg, Neuhausen 7.

Feder, braun gebeizt, 3.60 M.

Wenzel Pacowsky, Tischler, Aussig (Böhmen), Gerichtsteig Nr. 2.

# 25 Janre benaubtet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt.

4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M. do. mit Tüllbeutel . . . . 2.60 M.

10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien). \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

am

in sauberer und solider Ausführung 🐼 liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten 🖹 Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -

Abzugeben:

Elegantes Wand-Regal, nußb. imit., mit 20 Doppelbuchkästen à 23 × 31 cm, Lexikonstil, alles neu und hochfein, 70 Mark

## 10 Doubl. Kasten in Buchform.

sehr elegant, neu, in Buchform à 20 × 40 cm 12 Mark. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schlesien.

### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1,10 Mk. postfrei A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

# Netzbügel,

D. R. G.-M. 344 5

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

H. Eibisch, Laurahütte, O.-Schl.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 🎏 Die beste Garantie 🏖

liegt in einer guten soliden Ausführung von

insektenkästen, Schränken und Spannbrettern

Erfurter Möbelfabrik. Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. 

meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🗅 🖸 Insektenkästen 💆 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellhere Spannbrotter Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

------Wiederum wurde uns ein grosser Auftrag

(1550 Insektenkästen)

zu teil. Ein schlagender Beweis für erstklassiges unübertroffenes Fabrikat.

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

# Hermann Kreye, Hannover, Fernroderstraße 16. Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dieken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war

Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die gegen gegen unsetze in die gegen gegen unsetze in die gegen Sonder unsetze ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die gegen Sonderg wieden gerrijkheden lessen, weil die Platter gene unseleich. die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf

64 Platten = 1.80 Mk.

Verpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

٥

Versteilbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588, 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

### Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauerhafte und unverwüstliche, besser als Cyankalium wirkence

# lotungsspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden. unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1.50 M., Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.





Fabrikation u. Handlung von Utensilien

# laturalien - Sammler. Abteilung 1: Botanische Utensilien.

Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entemotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

Preisverzeichnis gratis und franko. :.



# Rotinplatten.

Gesetzlich geschützt.

Vorzügliches Material zum Auslegen von Insekten - Kästen.

Vorteile:

Rotin ist aus einem Stück.

Rotin ist staubfrei, bröckelt nicht ab.

Rotin lässt Nadel leicht einführen. Rotin hält Nadel fest.

Rotin hat sauberes, elegantes Aussehen. Rotin ist in jeder Grösse lieferbar.

Rotin bietet besten Schutz gegen das Rosten der schwarzen Stahlnadeln.

Rotin ermöglicht sehr einfaches und leichtes Anbringen in die Insektenkästen.

Mache noch speziell darauf aufmerksam, dass meine "gesetzlich geschützte" Rotin-platte weder hart noch mit Karton überzogen ist.

Viele Anerkennungsschreiben liegen In-

teressenten im Original zur Einsicht auf. Ferner Rotin E, feinste Nadeln durchlassend. Muster gegen Portovergütung.

Jean Roth, Fürth i. Bayern.

# 1000001110000001

Neu! Warme - Apparat! Neu! Jede Temper. bis 506 C absolut and selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild. franko zu beziehen von 0

F. Osc. König, Erfurt, Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14. Porto etc. Mk. 1.00.

Porto etc. Mr. 1.00.

# Larven und Käfer

Praktische Anleitung zum Sammeln, Züchten und Präparieren sowie zur Anlage entomologisch-blologischer Sammlungen. Von Karl Mühl, entomologischer Präparator. Mit 6 Tafeln und zahlreichen Textbildern. Taschenformat. 150 Selten. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung von um M. 1.50 für das geheiftete, M. 2.— für das gebundene Buch postfrei im Verlage

Strecker & Schröder,
Stuttgart-A. 7,
der auch umsonst illustrierten Prospekt über die Sammlung. Naturwissenschaftliche Wegweiser" versendet.

weiser" versendet

b) Nachfrage.

# Berge's Schmetterlingsbuch

lX. Aufl., gebraucht, zu kaufen gesucht. Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

# Verschiedenes

Raupen präpariert

im Tausche und gegen bar billigst Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgrabenstrasse 32.

# Bin von Berlin retour.

Dies meinen werten Tauschfreunden zur gefälligen Nachricht. Julius Isaak, Zuwiercie, Russ. Polen.

# Sämereien, Pflanzenzwiebeln und Selteue Coniferen sucht gegen teuere und brillante Tropen-

falter einzutauschen.

H. Fruhstorfer, Genf, Florissant.

# Neu!

# Konservierung von Pilanzen

Neu!

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Den geehrten Herrn Bestellern ab. nigerrima - Eiern zur Nachricht, daß angebotene Eier insolge der kühlen Witterung nicht vor Mitte Mai zu liefern sind. Alles früher angebotene Material können wir als erfahrene Züchter nicht als gutes Freilandmaterial betrachten, infolgedessen können wir solches auch nicht nach Uebereinkunft abgeben.

Ferdinand Ochs, Mühlhausen (Thür.). Chr. Halbeisen, Chr. Schramm,

Werde Ende Juni bis Ende August mehrere Male hochalpine

Sammelausflüge

von 5 bis 6 Tagen nach mir bekannten Fundorten machen, leicht von Bozen und Meran zu erreichen.

Begleitung von 1—2 Vereinsmitgliedern gern gesehen. Jgel. Lucian, kgl. preuß. Hauptmann a. D.,

Schloss Wikkenburg. Eppan bei Bozen, Sud Tirol.

Möchte den Herrn Bestellern von Den, pini und G. quercifolia mitteilen, dass dieselben bald vergriffen waren. Heinrich Essig. Mannheim, Bellenstr. 23.



### Vereins-Nachrichten.

# **Verein ,Orion' Erfurt.**

Nächster Vereinsabend Freitag, den 20. Mai 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

# Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.



# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a

- Gäste stets willkommen! -

# Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlungen im Monat Mai finden am 10. und 24. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. - Am 24. Tausch.

- Gäste stets willkommen. -

# Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

'Arbeitsplan:

Dienstag den 10. Mai: Ködern von Tagfaltern.

> Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen! -

# Vereinigung Jeneuser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

# Entomologen - (lub "Fontis

Waldheim i. Sa.
Sitzung jeden 1. und 2. Mittwoch im
Monat im Restaur., Waldfrieden". Ebendaselbst Sonntag, den 8. Mai, Mittags:
Treffen der Herren Entomologen des
Mulden-Zschopautales. 1. A.: Paul Detzner, Waldheim, Auestr. 17.

Mitglieder des

### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegründet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschrift,
jährlich 4 Hefte, ca. 320-350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und
Tafeln (2. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit
in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen
Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften versend ente nuswärts schriften. Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig auch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 8½ Uhr eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse III. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

## Verein für Käfer- n. Schmetterlingskunde für das nördliche Bohmen.

Samstag, den 7. Mai: Gemeinsames Raupenleuchten.

Treffpunkte: Vereinslokal (abends 8 Uhr), Prasses Restauration i. Schönborn (abends 1/29 Uhr).

Montag, den 16. Mai: Besuch des Lausitzer Museums i. Löbau. Abfahrt von Ebersbach i. S. früh 7 Uhr 51 Min.

# Entomologischer Verein "Pacta"

Nächste Sitzung ausnahmsweise nicht am 2. Pfingstfeiertage, sondern erst am Sonnabend, 21. Mai zur gewohnten Zeit im Vereinslokal.

Gäste willkommen!

Der Vorstand

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gåste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

## Entomologischer Verein Überschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

# Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 10. Mai er., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal, Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

— Gäste willkommen! —

# Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

# Entomolog. Gesellschaft "Celsia",

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gaste willkommen! -

Dié Kommission.

# Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

— Gäste willkommen! -

### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus.

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag

von 7-9 Uhr abends.
Gäste stets willkommen.

# wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4. Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben.

Palaearkten:

Kallima chinensis of Q 160, Ixias pyrene 30, Dan. septentrionis 30, melaneus 30, Delias stollii 50, Van. glauconia 40, Hestina nama 40, Pap. sarpedon 30, protenor 50, polytes 40, Eterusia magnifica 100, aedea 120, tricolor 60, Pap. paris 40 = diese
15 Stück zusammen für Mk. 7.50.
Verp. frei, Porto 30 Pf. Nachnahme.
(Alles in Tüten). Ferner gespannt: Lethe iphita 40, Cyr. thyodamas 40, Teracolus eris 100, eupompe 100, Char. polyxena 60, P. mesenthina 40, Eupl. midamus of \$\to\$ 60, Pap. borealis 60, clytia 60, Char. athamas v. hamasta 50, clytia 60, Char. athamas v. hamasta 50, Derc. verhuelli 50, Cat. crocale \( \pi \) 50, Arg. childreni 100, rudra 80, niphe 60, D. nessimachus 50, Kall. chinensis \( \pi \) 80, \( \pi \) 120, Del. stollii 65 Pf. Verp. 50 Pf. Porto bek. Nachnahme. Entomologisches Kabinett,

München, Rottmannstr. 15.

Agr. fimbria-Puppen per Dtzd. 90 Pfg. Agr. fimbria-Raupen

per Dutzend 80 Pfg., evt. auch Tausch. Emil Polster, Leipzig, Südstr. 46.

Achtung! Gegen bar gebe ab Kräftige Freilandraupen

von Mania maura Dutzend 1.50 Mk. Porto u. Packung extra. (Vorrat genügend.) Edmund Kögler, Meissen, Talstr. 67 II.

# Nur einmalige Anzeige!

Ev. Wünsche müsste bald wissen, da nur so viel suche, wie bestellt.
Voraussichtlich kann ich in 1 bis 2

Monaten abgeben:

Pal. Material!

Raupen: atropos à 0.30, vespertilio, klein à 0.15, hippophaës, im 1. Kleide, 0.65, später 0.90 und 1.20, Cat. puerpera à 0.22 Mk.

Eier: Cat. dilecta 1 Dtzd. 0.75, 0.30, promissa 0.45, nymphaea 1.80, conversa 0.90, fagi 0.55, bicoloria 0.30, testudinaria (Frld.-, keine Inzucht) 0.90, quenseli 2.00, flavia 1.80, nerii 2.00, zelleraria 2.00 Mk.

Exot. Material:

Hyp. pamina, zum 1. mal in Europa gezüchtet, (Quercus) R. im 1. Kleide à gezüchtet, (Quercus) R. im 1. Kleide à 0.50, dann 0.75, 1.00 und 1.50; Eier Dtzd. 3.40, S. columbia (Larix) R. im 1. Kleid, à 0.30, dann 0.50 bis 0.90; Eier Dtzd. 1.80, S. ceanothi (Prun. dom.) desgl., Cith. regalis-R. (sog. Hikoryteufel), an Walnuss gew., à 0.35, 0.60 und 1 Mk. Hemil, maja (Quercus) im 1. Kleid à 0.12, dann 0.24 bis 0.50 Mk. Ausserdem Smaragdeidecheen lahend à 1 Mk. Skore

Smaragdeidechsen, lebend, à 1 Mk., Skorpione, genadelt, à 0.10, Gottesanbeterin à 0.15 Mk. Alles exkl. Porto und Verp. Vorausbest. nicht durch Voreinsendg des Geldes.

Geldes. Igel, Lucian,
kgl. preuß. Hauptmann a. D.,
Schloss Wikkenburg, Eppan bei Bozen,
Süd-Tirol.

Ps.: quens., flav., zell. erst im Juli.

Puppen

Ses. hylaeiformis im Fraßstück Dtzd. 150 in Anzahl, später v. sioliformis Dtzd. 8 M. Frl.-Eier v. A. tau 15 Pf. Dtzd., B. hirtaria 25 Stück 10 Pf., auch Tausch. Ende Mai fagi Dtz. 60 Pf. Voreins. oder Nachnahme.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstr. 4 p.

Hera-Raupen waren sogleich vergriffen. Otto Prell, Lehrer, Passau-Ort 801/2 III.

Die grössten und begehrtesten Seltenheiten des palaearct. Faunengeb. gebe ich ab in prima frischen Exempl., fein präpar., richtig bestimmt mit genauen Fundorten, mit 70% Rab. auf Staud.-Preise: Pap. mach. v. sphyrus & Riesen Mk. 1.20, v. hippocrates & \( \frac{1}{2} \) 1.80, 3.00, maackii & \( \frac{3}{2} \) 3.00, v. raddei & 3.00, Parn. v. hesebolus & 2.50, nom. v. mandschur. & \( \frac{2}{2} \) 2.00, 4.00, discobol. & \( \frac{3}{2} \) 0.60, 1.50, v. minor & 1.80, v. romanovi & \( \frac{2}{2} \) 2.00, 3.00, bremeri & \( \frac{2}{2} \) 1.20, 4.80, v. graeseri \( \frac{2}{2} \) 8.00, actius verus & \( \frac{2}{2} \) 3.00, 6.00, v. caesar & \( \frac{2}{2} \) 4.00, 6.00, epaphus & 3.00, sim. v. boedromius & 7.50, delph. v. infernalis & 3.00, v. illustris & 360, v. albulus & \( \frac{2}{2} \) à 2.50, hardwicki & 3.60, mnem. v. gigantea & 1.00, stubbendorfii \( \frac{2}{2} \) 2.60, 2.10, Apor. hippia & \( \frac{2}{2} \) à 1.20, 2.00, Col. maja & 7.50, rom. ab. naculata & \( \frac{2}{2} \) 2.50, 4.50, Lept. amurensis \( \frac{2}{2} \) 1.20, 2.00, Col. maja & 7.50, rom. ab. naculata & \( \frac{2}{2} \) 2.50, 4.50, \$\( \frac{2}{2} \) 1.20, \$\( \frac{2}{2} \) 3.60, this. v. aeolides & \( \frac{2}{2} \) 1.20, 1.80, aur. v. libanotica & \( \frac{2}{2} \) 2.70, aurora & 2.50, \( \frac{2}{2} \) ab. chloë 7.50, wisk. v. draconis & 7.50, Apat. chrenkii \( \frac{2}{2} \) 6.00, Nept. philyroides & \( \frac{2}{2} \) 1.20. 3.60, thisbe & 0.90, Pyr. ind. v. vulcanica & \( \frac{2}{2} \) 2.20. Mel. aur. v. mandschurica par., richtig bestimmt mit genauen Fundorten, mit 70% Rab. auf Staud.-Preise: thisbe of 0.90, Pyr. ind. v. vulcanica of a 1.20, Mel. aur. v. mandschurica of P thisbe 3.0.90, Pyr. Ind. v. vulcanica 3\( \frac{1}{2} \) \( \text{à} \) 1.20, Mel. aur. v. mandschurica 3\( \frac{1}{2} \) 1.50, 2.70, v. alexandrina 3\( \frac{1}{2} \) 1.50, cinxia v. amardea 3\( \frac{1}{2} \) 0.90, 1.50, div. v. didymoides 3\( \frac{1}{2} \) 0.90, 1.80, v. ala 3\( \frac{1}{2} \) 1.80, arces. v. chuana 3\( \frac{1}{2} \) 1.50, 2.50, asteroidea 3\( \frac{1}{2} \) 1.20, hegemone 3\( \frac{1}{2} \) 1.20, 3.00, eva 3\( \frac{1}{2} \) 2.20, 3.60, hec. v. alaica 3\( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) 0.75, 1.50, eug. v. rhea 3\( \frac{1}{2} \) 4.50, niobe v. orientalis 3\( \frac{1}{2} \) 1.20, 1.80, v. tekkensis 3\( \frac{1}{2} \) 1.20, 1.80, adippe v. cleodippe 3\( \frac{1}{2} \) 1.50, v. xanthodippe 3\( \frac{1}{2} \) 1.50, 2.20, daphne v. rabdia 3\( \frac{1}{2} \) 0.90, 1.10, Er. turanica 3\( \frac{1}{2} \) 1.10, v. laeta 3\( \frac{1}{2} \) 1.80, v. melanops 3\( \frac{1}{2} \) 0.90, cyclopius 3\( \frac{1}{2} \) 1.80, v. melanops 3\( \frac{1}{2} \) 0.90, cyclopius 3\( \frac{1}{2} \) 1.50, 3.00, buddha 3\( \frac{1}{2} \) 2.70, auloc. palaearctica 3\( \frac{1}{2} \) 2.40, v. lama 3\( \frac{1}{2} \) 2.10, 3.00, Sat. lib. v. bianor 3\( \frac{1}{2} \) 1.80, hippolyte \( \frac{1}{2} \) 1.20, regeli 3\( \frac{1}{2} \) 1.40, abramovi 3\( \frac{1}{2} \) 1.80, baldiv. v. lehana 3\( \frac{1}{2} \) 2.70, hippolyte \( \Q \) 1.20, regeli \( \Gamma \) 1.40, abramovi \( \Gamma \) 1.80, baldiv. v. lehana \( \Gamma \) \( \Q \) 1.50, 2.70, paupera \( \Gamma \) \( \Q \) 1.00, 2.00, Par. eversmanni \( \Gamma \) \( \Q \) 0.50, 1.80, Epin v. naricina \( \Gamma \) \( \Q \) 1.20, 2.40, v. germana \( \Gamma \) 1.20, amardaea \( \Gamma \) 0.75, cadusia \( \Gamma \) \( \Q \) 1.80, doen. v. tekkeusis \( \Gamma \) 1.80, mongolica \( \Gamma \) \( \Q \) 1.80, 3.00, semenovi \( \Gamma \) \( \Q \) 1.80, 3.00, Thrip. v. biocellata \( \Gamma \) \( \Q \) 3.00, 4.50, v. striatula \( \Gamma \) \( \Q \) 2.70, Polyl. tamerlana \( \Gamma \) 1.20, timur \( \Gamma \) \( \Q \) 2.70, Lyc. argyr. v. maracandica \( \Gamma \) 1.20, Christ. v. agnata \( \Gamma \) \( \Q \) 1.50, 2.00, triphysina \( \Gamma \) \( \Q \) 1.80, 2.40, pheres \( \Gamma \) \( \Q \) 0.60, Ic. v. icadius \( \Gamma \) 1.20, glaucias \( \Gamma \) 2.00, erschoffii \( \Gamma \) \( \Q \) 0.75, 1.00, phyllis \( \Gamma \) \( \Q \) 0.30, 0.75, dam. v. damonides \( \Gamma \) 1.80, v. schakuna \( \Gamma \) 1.40, v. iphidamon \( \Gamma \) \( \Q \) 0.60, 120, Pos. v. caerulea \( \Gamma \) \( \Q \) 1.80, gemmatus \( \Gamma \) 3.00, Aug. syl. v. venata \( \Gamma \) \( \Q \) 1.50, Pamph. argyrostigma \( \Gamma \) 1.80, gemmatus \( \Gamma \) 3.00, Aug. syl. v. venata \( \Gamma \) \( \Q \) 1.50, 180, Parn. pellucida \( \Gamma \) 1.50, Hasp. antonia \( \Gamma \) 0.90, tessellum \( \Gamma \) 0.75, v. thibetanus \( \Gamma \) 2.50, 2.20. Sende zur Auswahl bei Erledigung binnen 8 Tagen.

\( E. Funke, Dresden, Kronprinzenstr. 20. of 1.80, baldiv. v. lehana of ♀ 1.50, 2.70,

E. Funke, Dresden, Kronprinzenstr. 20.

### Für 16.50 Mk.

gebe ich folgende herrliche Serie von 20 gesp. indoaustr. Faltern (alle verschieden) ab: Att. atlas of Q (Riesen aus Borneo!), Pap. nox, peranthus, laodoc. palaw., Tach. eliada, Kall. paralecta of und Q, Chalc. fragilis, Erasmia pulchella (wunderbar!), Neor. krishna, T. trigerta usw. (Wert ca. 90 Mk.), I. Qual. Julius Stephan, Seitenberg (Breslau).

# Abgebbare gespannte

Ornith H. priamus, arruana, archideus, euphorion, richmondia, lydius, croesus, victoriae regis, hippolitus, v. sulaensis, plateni, dohertyi, olympia, miranda, andromache, sumbawana, trojana. Papilio encelades, telearchus, v. zanoa, hewitsoni, laglaizei, toboroi, enganicus, rhodifer, neptunus, v. fehri, diophantus, gambrisius, onesimus, laarchus, bridgei, goreyi, ulysses, penelope, neumoegeni, adamantius, karna, v. karnata, lampsacus, semperi, stratiotes, jason, segonax, lidderdalii, gundlachianus, orellana, cacicus, scamander, ascolius, bachus, xanthopleura, victorinus, warscewiczii, androgeos bellerophon, antenor, delalandei, Morpho hecuba, cisseis, phanodemus, adonis, eros, cypris Q gelb und blau, rhetenor, ana-xibia Q, Agrias sardanapalus, dito trans. ad v. lugens, v. lugens, claudianus, Anetta Riffarth amydonius, boliviensis, Prepona buckleyana, Dynastor napoleon, Thaumanthis aliris v. intermedia, Charaxes jovis, kadeni, schreiberi, euryalus.

Preise nach Uebereinkunft.

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

### Dominula-

Raupen: Dtzd. 25 Pf., 100 = 1.50 M., später Puppen Dtzd. 40 Pf. 100 = 2.75 M. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial. Porto

Louis Groth, Lehrer, Luckenwalde.

# Tauschangebot!

Sat. hybr. minor &Q, hybr. bornemanni, hybr. schaufussi, Smer. quercus, Eum. regina, Las. fasciatella, var. exellens und andere gute Arten. Nehme dagegen mir fehlende Arten und besseres Zuchtmaterial.

H. A. Joukl, Prag-Zizkov 660/9, Böhmen.

# Frisch geschlüpfte Falter

von Acr. alni, per Stück 1 Mk. im Mai abzugeben. Porto besonders. Nachnahme. C. Habisch,

Baumgarten p. Falkenberg O.-S.

# P. apollo-Raupen, A. maculosa-Faiter.

letztere spannweich und sehr variierend, gebe ab in Tausch gegen Ia gesp. pal. Tagfalter meiner Wahl. Offerten erbeten. Fr. Kramlinger, Wien VII, Mondscheing, 8.

Erwachsene Raupen der seltenen

C. dominula-Formen v. donna, und vielfach die ganz schwarze Form v. domina ergebend, garantiert nicht Inzucht, sond. Freilandmat. vom Gran Sosso d'Italia

1/2 Dtzd. M. S.-, 1 Dtzd. M. 15.-Puppen per Stück M. 2.-Ferner einige Puppen: Mam. calberlai

à 1.— M., Tephrocl. carpophagata vera à 2.—, drypidaria à 1.25 (Dtzd. 12.— M.), sällenicolata v. sabina à 2.— M. Schlöpfen sämtl. in Kürze. Porto etc. 25 Pf. extra. F, Dannehl, Rudolstadt i. Thur.

30, pavonia 12, H. vinula 12 Pf. p. Dtzd. **Spannweiche** Falter v. **spini** per Stück 35 Pfg. Porto 10 bezw. 25 Pf. Betrag in Briefmarken. Gustav Seidel, Hohenau, Nied. Oesterr.

## 75-80 Proz. Rabatt!

Exoten, meist grosse und farbenschöne, gespannt, in bester Qualität.

Ornith. brookeana Mk. 3 50, urvilleanus \$\omega\$ 6.00, Pap. interjectus 2.50, xenocles 0.75, epycides 1.00, antiphus 0.50, helenus 0.40, y uranus 2.00, antiphus 0.50, helenus 0.40, v. uranus 2.00, ambrax 1.25, bridgei 6.00, antolycus 4—, blumei, gross, 3.50, paris 0.75, memnon 0.35, \(\nabla\) achates 3.75, lama 3.00, alcinous \(\nabla\) 2.00, v. insularis 1.50, glycerion 1.00, paphus 1.25, arycles 1.00, medon 2.00, v. cochabamba 4.00 1.50, glycerion 1.00, paphus 1.25, arycies 1.00, medon 2.00, v. cochabamba 4.00, eurybates 1.25, ♀ 1.50, lenaeus 6.00, phaeton 2.50, macrosilaus 0.75, Arm. thaitina, gute II. Qual., 6.50, Delias pasithoe 0.40, descombesi 0.60, ♀ 1.00, periboea 1.25, ♀ 2.50, Prion. thestylis 0.30, the glycerion of 40 beginning 1.00. Help glycerions watsoni 0.40, hysipule 1.00, Heb. glaucippe 0.40. Ix. pyrene 0.40, ♀ 1.25, Catas. sisamus 0.50, Catop. argante 0.20, Gon. menippe 0.65, clorinde 0.45, Melin. mnemopsis 3.00, Mech. huallaga 0.60, elisa 0.60, Helic. amandus 2.00, huebnera 1.50, phyllides 1.50, An. amalthea 0.50, Amph. epaphus 0.65, Panae, prola 0.60, Ager. daphnis 1.00 Peridr. v. fumosa 0.60, arinome 0.60, Did. biblis 0.60, Pyrrh. amphira 0.35, Smyr. blomfieldia 0.60, Eum. flora var. 1.25, Callic. clymena 0.50, Meg. peleus 0.80, berania 0.40, ♀ 1.00, norica 0.50, hermione 0 60, Agan. odius 0.60, Trep. amphimachus 0.75, ♀ 1.50, Morph. amathonte 2,50, v. popilius 2,00, Eupl. dursteini 5,50, Amox. amelianus 5,00, ♀ gute II. Qual. 7,50, Ten. v. sekarensis 0.75, ♀ 1,25, staudingeri 0.75, ♀ 1,00, wahnesi 2,00—3,00, gorgo ♀ 1,50, cheronides 1,00. Dellegeb. descent 1,50. charonides 1.00, Dollesch, dascon 1.50, Cyr. fadorensis 1.00, Thy. odamas 0.60, achates 1.00, Eurip. charonda 3.50, \$\,\text{\Quad}\$ 6.50, Cal. davidis 2.00, Park aspila 1.00, Lim. procris var. 0.25, imitata 0.75, 1.50, danays 0.75. Atherm opplies 0.60, increases danava 0.75, Athym. opalina 0.60, inara 0.30, \$\varphi\$ 0.50, selanophora 0.40, Euth. euganius \$\varphi\$ 2.50, Symph. dirtaeo var. 1.25, Char. eudamippus 1.00, narcaeus 3.00 aristogiton 0.50, Proth. australis 1.50, Myn. guerini 1.50, Uran. croesus 6.50. Preise netto. — Bei Abrahme für Mk. 18.00 Porto und Packung gratis.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.

# Gastrop. quercifolia-

Raupen hat in grosser Anzahl abzugeben Dtzd. 50 Pf., Porto und Packung 30 Pf. Unbekannte Voreinsendung oder Nachn. Leonhard Zink, Schwabach (Bayern).

Tausch-Angebot!

700 Palaearcten im Werte von 3000 Einheiten, gegen Exoten Ila Qualität. Die Falter, meist Spanner und Eulen, sind im Riesengebirge gesammelt, meist Ia und gespannt. Viele Tephroclystien. Wihan, kk. Oberingenieur, Trautenau (Böhmen).

Pap. latinus o 0.80, pausanius 1.60, xeniades 1.50, trapeza 3.00, sesostris 1.80, zestos 2.00, isidorus 1.00, flavescens 2.00, zagreus 5.00, bitias 2.00, callias (Columbus) 3.00, thyastes 1.50, thyastinus 3.00, epenetus 5.00, Heliconius plesseni p. 3.00, notabilis p. 3.00, atthis 1.50, cyrbia 1.50, hierax 4.50, hygiana 1.50, primularis 1.80, Bathesia hypoxantha p. 3.00, dito sup. 5.00, Callithea hewitsoni 3.00, optima 4.00.
Preise in Mark.

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

# Caligula simla-

Puppen, garantiert importiert, Lieferzeit Juni/Juli, per Stück Mk. 1.25. Vorbestellung erber P.

Erich Müller, Berlin N. 39, Ravenéstr. 4

# Sicher befruchtete Eier!

Im Laufe des Sommers, zur hier angegebenen Zeit, habe ich wieder Eier folgender Arten (sicher befruchtet in feinster Verpackung mit Futter abzugeben:

Eier von D. livornica im Mai-Juni à Dtzd. frei 2.40 Kronen, Eier von Sm. quercus, Juni . . . . à Dtzd. frei 1.80 Eier von Daphuis nerii Juli—August à Dtzd. frei 3.60 Eier von Prot. convolvuli M. August à Dtzd. frei 120 Eier von A. atropos Anf. September à Dtzd. frei 500 Eier von Las. otus Juli, August . . à Dtzd. frei 1.20

Bestellungen werden der Reihe nach, wie selbe eingehen, zur Versendung gebracht. Vorauszahlungen haben immer die Vorhand.

Da livornica schon 2 Jahr wie ausgestorben sind, so weiss ich auch dies Jahr nicht genau, ob ich solche hier sicher schaffen kann; aber Herren, die solche wünschen, bitte ich zu bestellen, da es sonst zu spät wird, von hier aus nochmals bekannt zu geben.

Berechnung von diesem Jahr an in Kronen und Heller öst. W.

Franz Rudolph, Gravosa (Süd-Dalmatien),

# Für Museen, Private.

Raummangels halber will meine hervorragende Sammlung

# exotischer Tagfalter 3

Collection enthält Seltenheiten erster Klasse in großer Anzahl, dabei Aberrationen, Typen und Unica, alles systematisch geordnet, in 2 großen Prachtschränken sowie 6 großen Doppelkästen untergebracht. Beste Qualität der meist aus Originalsendungen stammenden Falter, daher auch sichere Fundortsangaben. Preis annehmbarst. Katalog vorhanden. Gefl. Anfragen beantworte baldigst.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstraße 51. Staudingers: "Exotische Tagfalter", 2 Bände, gut erhalten, billig.

Caligo martia, einer der größten und schönsten Falter der Erde, ganz frisch, 3 8 M., 2 3,50 M., 3 2 6 M., Attacus jacobaeae à 1 M. in schönen Stücken. Versand gegen Nachn. oder Voreinsend.

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

### Eier:

Aglia tau 20 Pf., Aglia tau ♀ × nigerrima 3 1.25, nigerrima 2 ni-gerrima 3 2 M. à Dtzd. Tausch gegen mir fehlende europ. Arten nicht ausgeschlossen; ferner wären noch erwünscht Hirsch- und Rehgehörne, lieferbar von Mitte Mai ab.

Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thür., Weinbergstr. 53.

# Eier — Raupen — Puppen!

Eier (Mai-Juni): D. erminea 35 (250), S. populi, ocellata 10 (70), S. ligustri 15, D. tiliae 15 (100).

Raupen nach 2.—3. Htg. (Mai): L. dumi 100, C. fraxini 80, nupta 50, D. erminea (Juni) 90, S. populi, ocellata, ligustri, tiliae 30—40 Pf. Preise p. Dtzd. In () p. 100 Stück. Erwachsene, puppraife Raupen dependtor Preise reife Raupen doppelter Preis.

Rechtzeitige Bestellung erwünscht. Versand nur unter Nachn. Cat.-Ppp. später. Habisch, Baumgarten p. Falkenberg O.-S.

# Ornithoptera urvilliana

♂♀ Mk. 12.—. Pap. woodfordi ♂ 3, ♀ 5, in prächtiger Qualität, ex larva, in Tüten gibt ab Wilhelm Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schl.

# Neue Sendung aus Amerika! Nordamerik. Catocalen-Eier:

relicta 1.30, 2.50, concumbens 1.10, 2.piatrix 1.30, 2.50, nurus 1.60, 3.--, paleogama 1.30, 2.50, var. scitilans 1.60, 3.—. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dtzd., Dtzd. (gen. Zuchanweisung). (Für nicht schlüpfende Eier Ersatz).

### Kräftige gesunde Puppen à Stück:

Eacl. imperialis 0.60, Anis. stygma Cer. amyntor 0.55, Dolba hylens 0.90, Cer. undulosa 0.55, Dat. angussi 0.35, Cres. juglandis 0.55, Dat. ministra 0.35, Phil. achemon 1.10, Amp. myron 0.50, Sph. luscitiosa 1.20, Anis scinneri 2.—, Sph. luscitiosa 1.20, Pav. myops 0.60, Sm. exaecatus 0.50, Sam. cynthia 0.08, Tel. polyphemus 0.20, S. cecropia 0.10.

# Alles nur Freilandmaterial!

Voreinsendung oder Nachnahme. Jul. Bümmler, Saarbrücken III, Rosenstr. 1.

# Purpurata-Kaupen

versende wie alljährlich von Mitte Mai ab à Dtzd. zu 45 Pf., 25 Stück 80 Pf., 50 Stück 1.50 M., Porto und Pack. 25 Pf. Nur kräftige Freilandraupen werden versandt. Bestellungen nimmt schon jetzt entgegen Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

# urnitnoptera prookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35..

# ENTOMOLOGISCHE SHE Entomologen-Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

\_\_\_\_\_ Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. =

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — I. Beitrag zu Diptera Bulgariens. — Melanismus bei Schmetterlingen. — Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikrolepidopteren (Kleinschmetterlinge), Salzburg 1909. Karl Mitterberger, Fachlehrer in Steyr, Oberösterreich. — Berichtigungen und Nachträge.

### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Das neue Vereinsblatt "Mitteilungen der Münchener Entomol. Gesellschaft, e. V." erwähnte ich neulich schon kurz und versprach darauf zurückzukommen. Einen hervorragenden Anteil an seinem Inhalt nimmt Max Korb, der in fortlaufenden Abschnitten unter dem Titel "Ueber die von mir beobachteten palaearktischen Lepidopteren (Vorkommen, Lebensgeschichte etc.)" eine Reihe interessanter Mitteilungen aus seiner sammlerischen Tätigkeit veröffentlicht. Fast möchte man den Verfasser um das Glück beneiden, die Welt kennen gelernt und alle die begehrten Fremdlinge unserer Sammlungen mit eigenen Händen eingetragen zu haben, wenn nicht als bitterer Beigeschmack die Fährnisse, Strapazen und Entbehrungen, die solche Reisen mit sich bringen, eine gewisse Abkühlung brennender Gelüste verursachten. Korb beginnt seine Schilderungen mit den Papilionen. Wir wollen ihn ein bißchen auf seinen Exkursionen begleiten: Erst nach Spanien! In Castilien, Aragonien und Andalusien sehen wir P. podalirius feisthamelii Dup. um blühende Weißdorn- und Schlehenbüsche fliegen und finden die Raupen auf den Bauernhöfen an Mandelbäumen, die zerstreut zwischen Felsenhängen, den prallen Sonnenstrahlen ausgesetzt, angepflanzt sind, an jedem Bäumchen in der Regel nur eine, manchmal aber auch zwei oder drei. Bei Cuença (Alt-Castilien) suchen wir im Juli, mit Erlaubnis des höflichen spanischen Bahnbeamten, die am Bahnkörper angepflanzten Mandelbäumchen erfolgreich ab. Ende Juli haben wir alles zur Verpuppung gebracht und bald nachher, noch vor der Heimkehr, sind wir Besitzer einer stattlichen Anzahl spanischer feisthamelii-Falter.

Ein andermal folgen wir im Mai unserm Führer in die pontischen Wälder bei Batum im Kaukasus, wo wir die ausgezeichnete Zerynthia cerisyi cancasica Led. finden. Dichtes Gestrüpp von Brombeeren, Rosen, Smilax und anderen stacheligen Gewächsen, vereint mit Epheu und Clematis, die sich um die alten Bäume bis in die Kronen ranken, bilden ein fast undurchdringliches Dickicht. In raschem Fluge bewegt sich das kleine Wild zwischen den Gebüschen und wir müssen die Gelegenheit abpassen, wenn es sich einmal auf eine der vereinzelt blühenden rosafarbenen persischen Aurikeln zum Naschen niederläßt. Unsere Geschicklichkeit wird auf eine harte Probe gestellt, nur ein kleiner Fehlschlag, und unser Netz hängt an den Dornen der Smilax- oder Rubusbüsche und geht in Fetzen. Und während wir bemüht sind, den Schaden mit vorsorglich mitgeführter Nadel und Faden auszubessern, umgaukelt uns, gleichsam neugierig und schadenfroh, ein prächtiges Stück der eben entronnenen caucasica. Geduld und Ausdauer verhilft uns aber schließlich doch zu dem gewünschten Erfolg und auch eine Anzahl der prächtigen hochrot gefleckten PP wird uns zur Beute. Auch die Raupen entgehen unserm Spürsinn nicht, wenngleich wir sie nur ganz einzeln, am Boden zwischen den dichten Rosen und anderem Gestrüpp versteckt, an ihrer Futterpflanze Aristolochia finden.

Papilio xuthus L. fliegt, wie wir wissen, in Ostasien (Ost-China, am Amur, in Ussuri, Japan). Wir wissen auch, daß die Frühlingsform die forma xuthulus Brem. heißt, wesentlich kleiner und heller ist und eine schmalere Submarginalbinde des Hinterflügels hat; bei den 99 tritt in diesem unterseits häufig viel Rot in flammenartigen Flecken auf. Dr. R. Stein berichtet in Nr. 2 der anfangs erwähnten Mitteilungen, daß die Puppen des Nachwuchses dieser Frühlingstiere oft "überliegen", also den Sommer überdauern und erst im nächsten Frühjahr den Falter liefern, die Sommergeneration also ausfällt. Aus solchen Langschläfern erhält man dann Falter, die zwar die Größe der Sommerform haben, aber in Färbung und Zeichnung der Form .vnthulus gleichen. Es ist dies die Form, welche als "ab."

intermedius (recte: intermedia) bezeichnet wird\*). Die gleiche Erscheinung tritt bei P. maackii bezw. raddei auf, die in demselben Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen. Dr. St. bezweifelt, daß die Annahme, bei diesen Tieren handele es sich nur um eine Lokalform von P. bianor, richtig ist; er hält diesen vielmehr für eine ganz andere Art.

Einen interessanten Beitrag zur Zucht von A. atropos, Protoparce convolvuli etc. liefert F. Skell in Nr. 1 der Mitteilungen München. weil das Thema der Hörfähigkeit hebe ich, schon mehrfach angeschnitten ist, hervor, wie die atropos-Raupen auf Töne reagieren und zwar um so mehr, je weiter sich diese dem Baßcharakter nähern. Die Tiere hören auf zu fressen, oder kommen, wenn sie sich bereits zur Verpuppung in die Erde begeben haben, wieder an die Oberfläche. Der bekannte Ton, den der Falter von sich gibt, ist schon in den letzten zwei Tagen der Puppenruhe zu vernehmen, wenn auch schwach. Die Entfernung des Rüssels hat nicht zur Folge, daß das Geräusch aufhört, aber es wird schwächer und nimmt einen etwas anderen Als Futter für Protoparce convolvuli Ton an. empfiehlt der Autor Ackerwinde (Convolvulus arvensis), doch ergibt Fütterung mit Zaunwinde ebenso gute Resultate, nur diese ist weniger haltbar. Die bekannte henkelförmige Rüsselscheide der Puppe bildet sich erst in mehreren Stunden nach Abstreifung der Raupenhaut aus, anfangs ist sie noch ganz anliegend, man kann das Wachstum leicht verfolgen. Daphnis nerii vollbringt in ihrer Entwickelung einen Schnelligkeitsrekord, sie braucht vom Ei bis zum Falter nur 30-32 Tage; auf das Raupenstadium entfallen 18, auf die Puppenruhe 14 Tage. Die Raupen sind äußerst gefräßig, so daß sie sich mit der Hand vom Futter abnehmen lassen, ohne zu fressen aufzuhören, so lange sie das Blatt noch erreichen können. Die Puppen soll man vollkommen trocken halten; der Falter ist manchmal sehr scheu und geschlüpfte Tiere fliegen bei Tage wild im Puppenkasten umher. - Das habe ich (St.) bei mir nicht bemerkt; ich erhielt vor Jahren eine Anzahl Puppen aus Smyrna, die sich, soweit nicht unterwegs blessiert, fast alle gut entwickelten und ruhig sitzende Schwärmer ergaben. Die Puppenhülle ist nach meiner Erfahrung sehr zart, und wenn die sehr lebhatten Nymphen ohne genügende Zwischenlage aneinander geschichtet werden, verwunden sie sich mit ihrem scharfen Schwanzdorn erheblich; es empfiehlt sich daher, sie zu Transportzwecken einzeln in Fließpapier einzurollen. -

Eine Art Geduldsprobe mit bionomischem Hintergrunde publizierte Prof. A. Langhoffer, Zagreb, in Zeitschr. für wissenschaftl. Insektenbiologie. Band VI, Heft 1 u. 2 (1910). Während seines Aufenthalts in Rijeka (Fiume) beobachtete und registrierte er den Blütenbesuch von Dipteren, insbesondere von Bombylins discolor, nach der Zahl der besaugten Blüten in einer bestimmten Zeit. Die gesammelten Zahlen beweisen, daß die Bombyliiden zum Teil sehr fleißige Blumenbesucher sind, und, da sie mit ihrem langen Rüssel selbst zu dem verborgenen Nektar gelangen können, mehr oder weniger blumenstet und als Konkurrenten der Schmetterlinge und Bienen anzusehen sind. Bestimmt gefärbte Blüten scheinen nicht bevorzugt zu werden, jedoch werden bestimmte Pflanzenarten bevorzugt; so scheint Geron gibbosus Meig. für Scolymus hispanicus L., Bombylius fuliginosus Meig. für Muscari neglectum Guss. und B. discolor Mikn. so ziemlich für Pulmonaria officinalis L. blumenstet zu sein, aber auch hierbei gibt es Ausnahmen. Der Bombylius setzt sich gewöhnlich beim Saugen nicht, sondern schwirrt über der Blüte, indem er den Rüssel tief in die Blüte steckt, manchmal zurückzieht, vielleicht um zu schlucken oder zu lecken, wo er noch reichlich Honig findet; er sucht gewöhnlich die meisten Blüten der Pflanze ab, besucht auch einzelne Blüten zweimal, hält sich bei leeren Kelchen garnicht auf und fliegt nach der Mahlzeit von einer Pflanze im Bogen zur anderen. Autor gibt u. a. von einzelnen Individuen folgende Zahlen: In 60 Sekunden 11 Blüten, in 30 Sekunden 10 Blüten, in 80 Sekunden 10 Blüten (dabei fast 40 Sekunden an einer einzigen roten Blüte), in 60 Sekunden 18 Blüten usw. Einem Bombylius passierte das Unglück, daß er, als eine Blüte von Pulmonaria beim Besaugen abfiel, mit dieser abstürzte; er erschrak, ließ von der Blüte ab und flog sofort zu einer anderen. Es beteiligten sich an der Schmauserei sowohl do als \$\precep\$, anscheinend in gleichem Verhältnis.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

### I. Beitrag zu Diptera Bulgariens. on N. Nedelkow, Sophia.

Das Dipteren-Material sammelte ich in verschliedenen Gegenden Bulgariens mehrere Jahre. Dasselbe beträgt ca. 500 Species. Da die Bearbeitung desselben viel Zeit in Anspruch nehmen wird, habe ich mich entschlossen, eine Reihe von Beiträgen darüber zu veröffentlichen, um den Dipterologen die Möglichkeit zu bieten, bei ihren Studien über die geographische Verbreitung dieser Insekten-Ordnung auch Bulgarien in Betracht zu ziehen. Ich betrachte diese meine Beiträge als vorläufige Mitteilungen und hoffe, mit der Zeit eine ausführliche Monographie

Fam. Asilidae.

1. Asilus (Mochterus) striatipes Loew. Sophia, Varna, Sosopol, Swischtow (VII und VIII). Swisch-

über die Dipteren Bulgariens zu veröffentlichen.

2. Asilus (Mochterus) flavicornis Rhute. tow, Stara-Sagora (VII).

3. Asilus (Mochterus) flavipes Meig, Stara-Sagora (VI, VII).

4. Asilus (Mochterus) schineri Egger. Swisch-

tow (VII).

5. Asilus (Philonicus) albiceps Meig. Tatar-Pasardschik, Swoge, Sophia, Burgas, Varna, Ichtiman (VI--VIII)

6. Asilus (Lophontus) punctipennis Meig. Ruschtuk, Belowo, Pernik (V).

(Zophonotus) stylifer Loew. Sophia, Ryla, T.-Pasardschik, Swoge, Vitoscha (V-VIII).

8. Asilus (Zophonotus) praemorsus Loew. Sophia (VII).

9. Asilus (Zophonotus) forcipula Zell. Srednja-Gora, Panagürischte, Vitoscha, Balkan, Ichtiman  $(\overline{VI} - VII)$ .

10. Asilus (Zophonotus) spiniger Zell. Vitoscha, Sophia, Osogova-Gebirge, Srednja-Gora, Varna, Küstendil, Tschirpan, Stara-Sagora, Zülin-Gebirge, Balkan, Sadowo (V-VIII).

11. Asilus (Zophonotus) bifurcus Loew. Balkan,

Slivno, Vratza, Swoge (VI-VII).

12. Asılus (Machimus) rusticus Meig. Sophia, Balkan, Varna, Srednja - Gora, Swischtow, Vitoscha, Stara-Sagora (VI-VIII).

13. Asilus (Machimus) colubrinus Meig. Burgas (VII).

<sup>\*)</sup> Der Autor wird nicht genannt. Anscheinend handelt es sich um einen Verkehrsnamen, der hier erstmalig in giltiger Form mit einer Kenuzeichnung der bezüglichen Form gebraucht worden ist; er ist grammatikalisch von dem Bindewort "aberratio" (besser forma) abhängig. St.

14. Asilus (Machimus) gonatystes Zell. Chaskowo, Burgas (VII).

15. Asilus (Machimus) atricapillus Fall. Ryla (VII-VIII).

16. Asilus (Antiphriston) trifarius Loew. Ruschtuk, Ichtiman (VII).

17. Asilus (Eutolmus) rufibarbis Meig. Sophia, Vitoscha, Ryla, T.-Pasardschik (VI-VII).

18: Asilus (Epitriptus) setosulus Zell. Zülin-Gebirge, Pantscharewo (bei Sophia) (VII - VIII).

19. Asilus (Epitriptus) cingulatus Fab. T.-Pasardschik, Zülin-Gebirge, Pantscharewo, Ichtiman (VI-

20. Asilus (Antipalus) varipes Meig. T.-Pasardschik (VII).

21. Asilus (Jtamus) geniculatus Meig. Ryla, Sophia, (VII-VIII).

22. Asilus (Itamus) cothurnatus Meig. Swoge, Ryla (VI-VII).

22'. Asilus (Echthistus) rufinervis Wied. Stara-Sagora, Tatar-Pazardjik (V-VIII).

23. Promachus leoninus Loew. T.-Pasardschik, Stanimaka (VII).

24. Leptogaster nigricornis Loew. Vitoscha, Srednja-Gora (VI-VII).

25. Leptogaster pubicornis Loew. Losen-Gebirge, Vitoscha, Sophia, Slivno, Tschirpan (VI-VII).

26. Leptogaster cylindricus Degeer. Vitoscha (VII-

27. Leptogaster guttiventris Zet. Sophia (VII).

28. Dioctria Reinhardi Wied. Ryla, T.-Pasardschik (V1--VII)

29. Dioctria oelandica Meig. Losen-Gebirge, Sestrimo (V).

30. Dioctria aurifrons Meig. Vitoscha (V).

31. Xiphocerus glaucius Rossi. Sophia, Swischtow (VI VII).

32. Stenopogon elongatus Meig Swischtow (VI).

33. Stenopogon sabaudus Fab. Pantscharewo (bei Sophia, Swischtow, Varna, Slivno, Srednja-Gora, Balkan, Chaskowo, Stanimaka (VI-VIII).

34. Stenopogon coracinus Loew. T.-Pasardschik (V).

35. Dasypogon diadema Fab. Sophia, Losen, Srednja-Gora, Balkan, Kasanlyk, T.-Pasardschik, Stanimaka, Provadija, Zülin-Gebirge, Ryla, Rhodopen, Zaribrod (VI-VII).

36. Stichopogon elegantulus Meig. Swischtow, Varna, Pantscharewo (VII).

37. Stichopogon scaliger Loew. Pantscharewo, Varna (VI-VIII).

38. Stichopogon albofasciatus Meig. Pantscharewo (VI-VIII).

39. Stichopogon inaequalis Loew. Pantscharewo (VII—VIII).

40. Lasiopogon cinctus Fab. Ryla (VIII).

41. Saropogon luctuosus Hgg. Tyrnowo (VI).42. Laphria marocana Fab. Sophia, Plevno, Varna, Burgas, Slivno, Stara-Sagora, Küstendil  $(\nabla - VII)$ .

43. Laphria dioctriaeformis Meig. Stara-Sagora (VII).

44. Laphria ephippium Fab. Rhodopen (VII). 45. Laphria fimbriata Loew. Sophia, Rhodopen (VII). 46. Laphria fuliginosa Panz. Sewljewo, Kasanlyk

(VII). 47. Laphria flava L. Sophia, Lom, Elena, Ryla,

Sewljewo, Srednja-Gora (V-VIII). 48. Laphria fulva Meig. Rhodopen, T.-Pasardschik,

Sophia (VI--VII). 49. Laphria aurea Fab. Srednja-Gora (VII). Fam. Oestridae.

50. Gastrophilus nasalis L. Sophia (VII).

51. Oestrus ovis L. Sophia (VI-VIII).

52. Hypoderma bovis L. Sophia, Kasanlyk, Ryla (VI—VIII).

Fam. Leptididae.

53. Leptis scolopacea L. Schipka, Knjaschewo (bei Sophia) (V).

54. Leptis vitripennis Meig. Balkan, German-Kloster, Sophia (V-VI).

55. Leptis tringaria L. Balkan (Kutelka), Srednja-Gora (VI-VII).

56. Leptis conspicua Meig. Ryla (VII).

57. Leptis cingulata Loew. Rhodopen (VI).

58. Atherix marginata Fab. Vitoscha (VI).

59. Atherix ibis Fab. Vitoscha (VI—VIII).

60. Chrysopila atrata Fab. Sophia, T.-Pasardschik, Ryla (VII-VIII).

61. Chrysopila nubecula Fall. Srednja-Gora (VII). Fam. Therevidae.

62. Thereva marginula Meig. Vitoscha (VI).

63. Thereva praecox Egg. Tschirpan, Stanimaka (V).
64. Thereva subfasciata Schum. Vitoscha (VIII).
65. Thereva eximia Meig. Ryla (IV).

Fam. Xylophagidae.

66. Xylophagus ater Fab. Vitoscha (VII). Fam. Stratiomyidae.

67. Odontomyia hydroleon L. Sephia. Balkan (VI-VII).

68. Odontomyia viridula Fab. Ichtiman, Pantscharewo (bei Sophia) (VI-VII).

69. Odontomyja flavissima Ros. Svoge (V).

70. Odontomyia angulata Panz. Widin (VII). 71. Stratiomys chameleon Deg. Ichtiman, Sophia, Plevno, Sadowo, German-Kloster (V-VI).

72. Stratiomys riparia Meig. Sophia, Burgas (VII).73. Stratiomys erythrocera Egg. Schipka, Poga-

nowsky-Kloster (V).
74. Stratiomys furcata Fab. Varna, Sophia, T.-Pasardschik, Burgas (VII).

75. Lasiopa calva Meig. Ryla, Srednja-Gora, Wladaja, Rhodopen, Radomir, Balkan, Sophia, (V-VII)

76. Lasiopa villosa Fab. Balkan, Tschirpau, Radomir, Srednja-Gora, Stara-Sagora (V—VII).

77. Nemotelus pantherinus L. Sophia (VI).
78. Chrysomyia polita L. Sophia (V).
79. Chrysomyia formosa Scop. Sophia, Wladaja, Swoge, Stara-Sagora, Tschirpan, Stanimaka, Peschtera (V-VIII).

80. Chrysomyia melanopogon Zell. Sophia, Swoge (VI).

81. Sargus cuprarius L. Pantscharewo (bei Sophia) (VII).

82. Sargus infuscatus Meig. Vitoscha (VI). Fam. Scenopinidae.

83. Scenopinus fenestratus L. Sophia, Ichtiman (VI). Fam. Pipunculidae.

84. Pipunculus pratorum Fall. Sophia (X). 85. Pipunculus nigritulus Zett. Pantscharewo (VIII).

# Melanismus bei Schmetterlingen.

- Von Rich. Dieroff. -

(Schluß.)

Uebereinstimmend mit den in den Industriebezirken vorkommenden Falterarten verhalten sich eine ganze Anzahl von Schmetterlingen in den Hochalpen; denn auch diese neigen meistens zum Melanismus. Dieses mehr oder weniger Schwarzwerden ist aber nur auf die Temperatureinflüsse zurückzuführen, weil in der Alpenzone ganz andere Naturgesetze herrschen als im Flachlande. So hat, um nur ein Beispiel anzuführen, der 2504 Meter hohe Giptel des Säntis in

der Schweiz im Durchschnitt im Jahre nicht weniger als 226 Nebeltage, wovon auf den Sommer allein 127 entfallen, während in den Tälern der Alpen nur 13 mal im Jahre Nebel ist und davon höchstens einmal an einem Sommertage.

Außerdem ist zu berücksichtigen, daß bei einer Steigung von 170 Meter die mittlere Jahrestemperatur immer um je 1 Grad Celsius sinkt. Wir würden also bei einer Höhe von 2000 Meter ein Klima haben, wie es eigentlich nur in Grönland möglich ist.

Dies stimmt nun allerdings und zwar deshalb nicht, weil in den Alpenhöhen die Sonne wieder viel wärmer scheint als unten im Tale; denn das Höhenlicht ist reicher an ultravioletten Strahlen und die dort oben wesentlich dünnere Luft verbraucht zu ihrer Erwärmung weniger Sonne als im Tal. So ist nachgewiesen, daß in der Ebene von Paris die Luft 32 % der Sounenwirkung für sich braucht, um sich zu erwärmen, während auf dem Gipfel des Montblanc nur 6 % nötig sind.

Montblanc nur 6 % nötig sind.

Dadurch wird bewirkt, daß der Boden sich schneller erwärmen kann, und Kerner von Marilaun hat gefunden, daß der Erdboden in einer Höhe von 1900 Meter das Jahr über um 3 Grad wärmer ist als die Luft. Dagegen kühlt sich des Nachts die Temperatur schnell wieder sehr stark ab und es ist keine Seltenheit, daß das Thermometer unter Null sinkt.

Das Ueberhandnehmen des Melanismus und des Nigrismus bei einer großen Anzahl Arten in den Industriebezirken, besonders in England und Westfalen, erkläre ich mir in gleicher Weise.

In jedem Industriebezirk wird durch das unaufhörliche Ausströmen des Rauches aus den Fabrikschornsteinen eine große Menge Wasserdampf der Luft zugeführt, der sich so verdichtet, daß er als Nebel, wenigstens in den Morgenstunden, eine verhältnismäßig dicke Schicht bildet, die sich über dieses Gebiet lagert; diese Feuchtigkeit kühlt nun auch die Luft und den Erdboden entsprechend ab, bis die Sonne zum Durchbruch kommt, welche, da sie schon hoch am Himmel steht, um so intensiver ihre Wärmestrahlen spendet.

Dadurch entsteht ein sehr starker Wechsel in den Temperaturverhältnissen, welcher wohl im Stande sein kann, die Farbe der Tiere zu verändern. Unzweifelhaft ist jedentalls, daß äußere Einflüsse wie Klima, Licht, Wärme, Feuchtigkeit usw. auch ohne jede Beihilfe der Auslese die Organismen zu verändern im Stande sind, und daß, wenn diese entstandenen Veränderungen sich auf die Nachkommen vererben, die Möglichkeit zur Entstehung neuer Formen gegeben ist.

Es dürfte auch angebracht sein, hier auf den Saisondimorphismus hinzuweisen, welcher sich bekanntlich überall dort findet, wo ein starker Wechsel des Klimas vorhanden ist. Das Verhältnis liegt hier überwiegend so, daß die Generation der wärmeren Jahreszeit heller gefärbt ist, während die der kälteren dunklere Farbentöne aufweist. Als Beispiel will ich hier nur die Vanessa levana L. und ihre var. prorsa L. anführen. (Beweis vom Gegenteil? D. Red.)

1. C. Ed. Venus\*) glaubt auch, daß die kürzere Tageszeit und die niedrigere Temperatur (weniger Sonne?) die dürftige und blässere Färbung und Zeichnung der Frühlingsgeneration gegenüber der Sommergeneration bedinge.

2. Die Ursache der Entstehung der Regen- und Trockenzeitformen ist ebenfalls nur der schroffe Wechsel der Temperatur und Feuchtigkeit, wie dies F. A. Dixey durch Experimente nachgewiesen hat, deren Ergebnisse er in den Ann. Mag. Nat. Hist. 1901. Seite 397 und Trans. Ent. Soc. London 1902 Seite 189 veröffentlicht.

3. Im übrigen hat es den Anschein, als ob auch im westfälischen Industriebezirk die dunklen Formen die feuchteren Stellen bevorzugen; denn H. Cornelsen in Herne gibt in "Ursache des Melanismus an Schmetterlingen des Industriegebietes" \*) an, daß Boarm. ab. humperti sowie die dunklen Abarten der Boarm, crepuscularia in feuchten Wäldern gefunden werden und H. Aue', Potsdam, schreibt, \*\*) nachdem er gefunden, daß in einem reinen Eichenbestande mehr dunkle Formen vorkommen, als im reinen Kiefernbestande und im gemischten Walde: "es scheint doch die große Wahrscheinlichkeit hier vorzuliegen, daß die viel dichteren Eichenbäume die Feuchtigkeit länger festhalten, wodurch der Melanismus gefördert wird." Dies stimmt auch mit meinen Beobachtungen überein; denn im Geraer Stadtwald, wo die dunklen Formen häufig vorkommen, ist es viel feuchter, als auf der Ostseite der Stadt, wo die Laubbäume, die einesteils auf Rotliegendem und andernteils auf Kiesunterlage stehen, wesentlich weniger Feuchtigkeit festhalten können, da der Regen dort leicht ablaufen kann oder in dem Boden versickert. Diese Seite hat mir aber bisher wenigstens von Psil. monacha L. die dunklen Formen noch nicht geliefert.

\*) Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie Bd. V Helt 1! Seite 357.

\*\*) Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie Bd. V Heft 5 "Ueber die Variabilität der Flügelfarbe von Lym. monacha L." Seite 162.

### Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikrolepidopteren (Kleinschmetterlinge), Salzburg 1909. Karl Mitterberger, Fachlehrer in Steyr, Oberösterreich.

Als einem wertvollen Bausteine zur Lepidopterenfauna der österr.-ungar. Monarchie ist dieser Publikation bereits anderen Ortes lobende Anerkennung gespendet worden (KK. zool. bot. Ges. Wien und "Iris" Dresden); doch möchte ich es nicht unterlassen, diese sich bescheiden "Verzeichnis" nennende Arbeit als ein Musterbeispiel für Abfassung einer Lokalfauna allen jenen vorzuführen, welche die Absicht haben, eine solche zu veröffentlichen. Was bei Mitterbergers Arbeit ganz besonders auffällt, ist seine Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit, mit welcher er jede einzelne sicher determinierte Art behandelt. Das Verzeichnis, ein starker Band von 358 Seiten, umfaßt bloß 617 Arten und 45 Nebenformen, ein Beweis, mit welcher Ausführlichkeit jede einzelne Art bei Vermeidung alles Nebensächlichen bearbeitet wurde. Das Verzeichnis ist die Frucht einer mehrjährigen eigenen Sammeltätigkeit während der Sommermonate (in einem Jahre auch im Mai und Juni), wobei auch die Ergebnisse anderer berücksichtigt wurden, und bildet die erste größere Abhandlung über die Mikrolepidopteren salzburgischen Ursprungs.

Sehr wertvoll für Faunisten anderer Länder sind die Gegenüberstellungen der Funde mit jenen anderer Gegenden, so z. B. Kärnten, Nieder- und Oberösterreich, Tirol, Mähren, Steiermark, Bukowina, Spanien usw., ferner biologische und öko-

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber Varietätenzucht" Korrespondenzblatt des Entomolog. Vereins Iris Dresden I Band 1884—1888 Seite 209/10.

# 1. Beilage zu No. 7. 4. Jahrgang.

logische Anmerkungen. Mustergültig ist die Angabe über Verbreitung besonders in vertikaler Richtung, welche bei Faunen gebirgiger Länder unerläßlich scheint. Die guten und umfangreichen Zuchterfolge - bei Mikrolepidopterologen selten anzutreffen - erinnern an den Bienenfleiß Gartners (Mähren) und seine vielen. Neuentdeckungen erster Stände. Wo der Autor keine Kenntnis der Futterpflanze usw. hat, führt er gewissenhaft die Erfahrungen Sorhagens, Disqués, Manns, Gartners, Höfners, Zellers, Staintons, E. Hofmanns und anderer an.

Die Texteinteilung ist ebenfalls mustergültig,

bei jeder Art die folgende:

1. Vorkommen in Salzburg, 2. in Oberösterreich, der Heimat des Autors, 3. Vorkommen in allen übrigen Kronländern der Monarchie, soweit Mitterbergers Literatur reichte, 4. Zuchtergebnisse, 5. Angabe, in welchem Kronlande die betreffende Art bisher noch nicht gefunden wurde, 6. Futterpflanze, Gewohnheiten der Raupe usw.

Der Druck, sowie die Übersichtlichkeit ist vorzüglich, die Ausstattung des Ganzen sehr gediegen.

Was die fortlaufende Bezifferung der Arten anbelangt, würde ich es für vorteilhafter halten, wenn sie sich nur auf die Stammformen erstreckte; die Bezifferung der Nebenformen ist darum nicht ratsam, weil man hieraus leicht einen falschen Schluß auf die Reichhaltigkeit dieser oder jener Fauna ziehen könnte. Als Beispiel führe ich nur an, daß eine Sammlung, die vor 50 Jahren vielleicht 1500 Arten und Nebenformen zählte, heute bei Bestimmung der Tiere nach dem neuen Berge-Rebel deren sicher mehr als 1700 aufweisen würde.

Zum Schlusse führe ich eine kurze Nebeneinanderstellung mehrerer österr.-ungar. Landesfaunen (Micra) vergleichsmäßig an:

1. Die Mikrolepidopterenfauna der Erzherzogtümer Österreich

|    | und unter der Ems und Salzburgs,    |      |        |
|----|-------------------------------------|------|--------|
|    | von Josef Mann in Wien              | 1556 | Arten. |
| 2. | Fauna Regni Hungariae, Buda-        |      |        |
|    | pest 1896, von Ludwig Aigner-       |      |        |
|    | Abafi                               | 1246 | 2.2    |
| 3. | Die Zünsler (III), Wickler (IV)     |      | "      |
|    | und Motten (VI) Böhmens 1906        |      |        |
|    | bis 1908, von RegRat Med. Dr.       |      |        |
|    | Ottokar Nickerl                     | 1145 | 12     |
| 4. | Die Schmetterlinge Kärtens II       |      | ,,,    |
|    | und III 1907, von Gabriel Höfner in |      |        |
|    | Wolfsberg, Kärnten                  | 1138 | 21     |
| 5  | Beitrag zur Fauna der Klein-        |      | 21     |
|    | schmetterlinge Steiermarks, von     |      |        |
|    |                                     | 644  | 2.7    |
| б  | Die besprochene Arbeit Mitter-      | 011  | , ,    |
| 0. |                                     | 617  |        |
| 7  | Die Mikrolepidopteren des Brün-     | 011  | , ,    |
| ,, | ner Faunengebietes, von Anton       |      |        |
|    | Gartner in Brünn, 1865 und 1869     | 612  |        |
|    | Gartier in Druini, 1005 und 1009    | 012  | 11     |

Hormuzaki Selbstredend bezeichnen diese Zahlen nicht allein die Reichhaltigkeit der betreffenden Fauna, sondern den Fleiß und die Ausdauer ihrer Sammler bezw. Bearbeiter; aus Steiermark, Salzburg, Mähren und Bukowina dürfte deshalb ziemlich die Hälfte der in diesen Ländern vermuteten Anzahl an Mikrolepidopteren bekannt sein. Die Interessenten höchst empfehlenswerte Schrift ist vom Autor (Preis?) zu beziehen.

8. Die Schmetterlinge der Bukowina,

III, von Konstantin Freiherr von

Fritz Hoffmann-Krieglach.

### Berichtigungen und Nachträge zum 3. Mitglieder-Verzeichnisse.

Goerbig, E, Betriebsleiter, Weizenrodau bei 888. Schweidnitz in Schlesien.

909. von Plucinski, nicht y.

Schröder, Schwerin, Sandstraße, nicht Landstr. 48.

# Coleopteren u. and. Ordnungen.

### a) Angebot.

### **Um etwas Platz**

zu gewinnen, habe ich aus meinen grossen Beständen einige Tausend grosse und farbenprächtige exotische Käfer mit ganz minimalen Defekten heraus sortiert und verkaufe dieselben, so lange der Vorrat reicht, in Serien von 100 Stück in ca. 50 Arten zu Mk. 10.— pro Serie. Porto und Verpackung Mk. 1.—. Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich nicht um Centurien handelt, sondern um grosse, schöne Arten, also um eine Gelegenheit, die so bald nicht wiederkehrt. Alle Tiere sind genau bestimmt und mit Vaterlandsangabe versehen. Eine wirklich schöne Schausammlung. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstrasse 10.

# Goliathus gigantheus

sowie Mecynorrhina torquata - Käfer of u. Q aus Kamuran habe in Mehrzahl und frischen Exemplaren abzugoben. Preise je nach Grösse und Schönheit. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

# Alexander Heyne, Berlin-Wilmersdorf,

Landhausstr. 26 a, bietet an: 100 australische Coleopteren mit feinen Carabiden, Ruteliden, Cetoniden, Buprestiden und Cerambyciden, nach Seltenheit 20.— bis 30.— Mk., helbe Centurie 12 50 bis 17.50 Mk.;

40 Coleopteren von Neu-Guinea, Salom.-Ins. etc. mit Melolonth., Ceton., Bupr., Cerambyc. etc. . . . . . . . . 12.50 Mk. Cerambyc. etc. . . . . . 12.50 Mk.
100 Coleopteren von West-Afrika mit vielen Cerambyc., Lucan., Dynast., Ceton. und Buprest. 15.— bis 25.— Mk. mit Goliathus 20.— bis 30.— Mk.

50 Coleopteren von Rhodesia mit interess. Cicind., Carab., Rutel. und Ceto-12.50 Mk. 100 Coleopteren von Ost-Afrika mit bunten Ceton., Rutel., Dynast. etc. 12.50 Mk.

40 Coleopteren von Süd-China mit Rutel., Bupr., Ceton. u. Cerambyc. 12.50 Mk Tadellose Erhaltung! Genaue Fundorte! Meist bestimmt!

# Mantis religiosa-

Eier, Cocons (. Nester"), geschlüpft, à 10 Pf., bei Abnahme von 10 Stück Porto etc. rei. Mchrere Hundert Cic. campestris von der Insel Lussin, genadelt, a 100 Mk. 2.50 inkl. Porto etc. Auch Tausch gegen prima exot. Col. und Spinner. Baron Tunkl, z. Zt. Lussinpiccolo, Istrien Hotel Dreher.

# Lebende Maikater-Engerlinge

1 Dtzd. 50 Pf., Porto 20 Pf., 100 Stück 4 Mk., franko inkl. Packung. Futter: geschnittene Erdäpfel.

Leb. Bruchus pisi inkl. Erbsen, 50 Stück 1 Mk. franko.

Alles am liebsteu im Tausch gegen andere Schädlinge od. gewöhnl. Schularten. Suche je 1 prāp. Calosoma- und Carabus-Larve, ferner Kāfer Chrysomela

cerealis in jedem Quantum.

E. Kudlicka, Kgl. Weinberge b. Prag,
Rubesgasse No. 1.

Wer Kauft einen Posten von 300 bis 400 Goliathus aus Kamerun in nur guter Qualität, wie selbe liegen? Angebote erbeten sub. "Mary" an die Redaktion dieser Zeitschrift.

Für Coleopterologen!
Gegen Meistgebot, eventuell im Tausch
gegen mir fehlende Käfer oder Schmetter-

welchem aus dem 2. Tarsenglied des linken Mittelfusses 3 weitere Tarsen entspringen mit je 3 wohlentwickelten Tarsenund Klauengliedern.

Angeboten sieht entgegen Karl Ruile, Handlung, Rohrbach b. Neuburg a. d. Donau (Bayern). Meine Serien-Preisliste

exotischer Käfer, einzig in ihrer Art, sende ich gratis und franko. *Friedr. Schneider*, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.

G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

b) Nachfrage.

# Suche Zu Kauten im Laufe der Saison, lebende Käfer:

Cal. sycophonta, Luc. cervus, Cer. heros. R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Ich kaufe jederzeit

jeden Posten gut erhaltener exotischer Käfer und bitte um Offerte oder Ansichtssendung. Regulierung umgehend. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

# Lepidopteren.

a) Angebot.

Deilephila v. deserticola,

genadelt, à Mk. 3 - sind sofort abzugeben. Tausch auf bessere Falter nicht ausgeschl. Ernst A. Löttcher, Berlin C. 2.

# Habe folgende Falter abzugeben:

Taragama repanda e l gespannt à 2.50 M. Taragama acaciae e l. genadelt à 7.50 M. Pachypasa limosa e l. gespannt à 4.-Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

# Eier

# der seltenen Kreuzung

populi & X ocellata Q, sicher befruchtet.
1 Dtzd. 6 M. Genügender Vorrat Ferner
100 Palaeareten a 5 M., Wert 50 M.,
Suche silten Exoten Ila Qualität.

Robert Wihan, kk. Oberingenieur, Trautenau (Böhmen).

# uat. Duerdera-Eier

von Freiland PP noch à Dtzd. 50 Pfg. und Porto abzugeben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Attacus edwardsi Cocons, imp. à 3.—, Dtzd. 27.— M. A. Grubert, Berlin, Schiffbauerdamm 17.

# 🎏 Aur. timbria-Pubben

per Dtzd, 90 Pf. Emil Polster, Leipzig, Südstr. 46.

Nehme Bestellungen auf

# Cat. paranympha-Puppen

á Dutzend 4 Mark schon jetzt entgegen. P. extra. Bundesmitglieder bezahlen nach Empfang der Puppen. G. Schöne, Gr.-Salze, Welchhausenstr. 6

### Kabe abzugeben in Prima-Qualität!

Falter: D. luteago à 1. , Agrotis crassa 3 a 1.50, 2 à 2.—, A. maculosa das 3 2 1.— Mk., Th. polyxena à 20 Pfg. Raupen: Agrotis crassa à 1.50 Mk. gegen Voreinsendung auch in Briefmarken.

Karl Dreeger, Wien, XII. Singrienergasse 29 II/17.

# 75-80 Proz. Rabatt!

Exoten, meist grosse und farbenschöne, gespannt, in bester Qualität.

Ornith. brookeana Mk. 350, urvilleanus 6.00, Pap. interjectus 2.50, xenocles 0.75, epycides 1 00 antiphus 0.50, helenus 0.40, v. uranus 2.00, ambrax 1.25, bridgei 6.00, antolycus 4—, blumei, gross, 3.50, paris 0.75, memnon 0.35, \(\varphi\) achates 3.75, lama 3.00, alcinous \(\varphi\) 2.00, v. insularis 1.50, glycerion 1.00, paphus 1.25, arycles 1.00, medon 2.00, v. cochabamba 4.00, eurybates 1 25,  $\bigcirc$  1 50, lenaeus 6.00, phaeton 2.50, macrosilaus 0.75, Arm. haitina, gute II. Qual., 6.50, Delias pasithoe 0.40, descombesi 0.60, \$\times\$ 1.00, periboea 1.25, \$\times\$ 2.50, Prior thestylis 0.30, watsoni 0.40. hysipule 1. 0, Heb. glaucippe 0.40. Ix. pyrene 0.40, \Qquad 1.25, Catas. sisamus 0.50, Catop. argante 0.20, Gon. menuppe 0.65, clorinde 0.45, Melin. mnemp is 300, Mech. huallaga 0.60, elisa 0 60, Helic. amandus 2.00, huebnera 1.50, phyllid s 1.50, An. amalthea 0.50, Amph. epaphus 0.65, Panae. prola 0.60, Ager. daphuis 1.00 Peridr. v. fumosa 0.60, arinome 0.60, Did. biblis 0.60, Pyrrh. amphica 0.35, Smyr. blomfieldia 0.60, Eum flora var. 125, Callic. clymena 0.50, Meg. peleus 0.80, berania 0.40, ♀ 1.00, norica 0.50, hermione 0.60, Agan. odius 0.60, Trep. amphimachus 0.75, \$\Pi\$ 1.50, Norph. amathonte 2.50, v. popilius 2.00, Eupl. dursteini 5.50, Amox. amelianus 5.00, ♀ gute II. Qual. 7.50, Ten. v. sekarensis 0.75, ♀ 1.25 staudingeri 0.75, ♀ 1.00. wahnesi 2.00—3.00, gorgo ♀ 1.50, cbarunides 1.00, Dollesch. dascon 1.50, Cur federonici 1.00. The dames 0.60 Cyr. fadorensis 1.00, Thy. odamas 0.60, achates 1.00, Eurip. charouda 3.50, ♀ 6.50, Cal. davidis 2.00, Park aspila 1.00, Lim. procris var. 0.25, imitata 0.75, 1.50, danava 0.75, Athym. opalina 0.60, inara 0.30, \$\varphi\$ 0.50, selanophora 0.40, Euth. euganius \$\varphi\$ 2.50, Symph. dirtaeo var. 1 25, Char. eudamippus 1.00, narcaeus 3.00 aristogiton 0 50, Proth. australis 1.50, Myn. guerini 1.50, Uran. croesus 6.50. Preise netto. — Bei Ablahme für Mk. 18 00 Porto und Packung gratis

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51

Pap. latious & 0.80, pausanius 1.60, xeniades 1.50, trapeza 3.00, sesostris 1.80, zestos 2.00. isidorus 1.00, flavescens 200, zagreus 5.00, bitias 2 00, callias (Columbus) 3.00, thyastes 1.50, thyastinus 3.00, epenetus 5.00, Heliconius plessenip. 3.00, notabilis p. 3.00, atthis 1.50, cyrbia 1 50, hierax 4.50, hygiana 1.50, primularis 1.80, Bathesia hypoxantba p. 3. 0, dito sup. 5.00, Callithea hewitsoni 3.00, optima 4.00.

Preise in Mark.

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

### Eier:

Aglia tau 20 Pf., Aglia tau ♀ × nigerrima of 1.25, nigerrima of X ni-gerrima of 2 M. a Dtzd. Tausch gegen mir fehlende europ. Arten nicht ausgeschlossen; ferner wären noch erwünscht Hirsch- und Rehgehörne, lieferbar von Mitte Mai ab.

Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thür., Weinbergstr. 53.

Puppen: Sm. ocellata 100 M. per Dtzd. Bestellungen auf Eier nehme an von ocellata 10, tiliae 15, ligustri 15 Pf. p. Dtzd. P. und Verp. extra. Nur vorherige Kasse oder Nachn., auch Briefmarken. Es werden alle Aufträge bestimmt erledigt. Lieferzeit von Ende Mai bis Mitte Juli.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

Raup. Para apollo v. melliculus halberwachsen 110, erwachsen 160 Pfg. Thecl. acaciae, pruni 120 à Dtzd. Pupp. von Agr. signum, fimbria, haja 120, triangulum 90, Mam. advena 150, nebulose 80, Rhiz. detersa 150. Tephr. tenuita 150 Pfg. per Dizd. P. u P. 30 Pfg.

C. Met-chl, Regensburg, Prinzenweg H. 55 111.

Abzugeben

Puppen von villica 75 Pf. Nehme schon jetzt Bestellungen an auf Raupen von Lim. populi 480, Ap. ilia 400, Eier von fagi 75, bicoloria 30. Lebende Larven von Cet. aurata 25, Ameisenlöwen 25, später auch Puppen und Ameisenjungfern. Preise in Pf. pro Dtzd.

Herm. Grützner, Beuthen O .- S.

Raupen v. Bemb. hylaeiformis,

im Fraßstück a Dtzd. 1 M. franco, desglerwachsene Raupen von Arct. caja a Dtzd. 40 Pf. Porto 20 Pf. Auch Tausch 'gegen Zuchtmaterial.

Max hichter, Bautzen, Stiftstr. 5 I.

Achtung!

Im Besitze von circa 600 exot. Faltern, darunter viele bessere Arten, gebe ich dieselben weit unter den üblichen Listenpreisen ab.

Anfänger haben hiermit Gelegenheit, auf billige Weise in den Besitz hübscher Falter zu gelangen

W. Ott, Schulgasse 20, Eger (Böhmen).

In Anzahl abzugeben:

# Freiland-Raupen

von Parn. apollo v. metticulus (in allen Grössen) Dtzd. 1.— M.,

von E. striata (in grosser Anzahl)
Dtzd. = 50 Pfg., 50 Stück = 1.70 M.
von X. fulvago . . . Dtzd. = 30 Pf.
von Thl. pruni . . . Dtzd. = 1.20 M. Dtzd. = 1.20 M. Dtzd. = 1.20 M. von Thi. acaciae . . Dtzd. =
Ende Mai: Puppen

von Thl. pruni . . Dtzd. = 1.80 M. von Thl. acaciae . . Dtzd. = 1.80 M.

von Teph. t nuiata . Dtzd. Porto etc. 30 Pfg. Dtzd. = 1.50 M. Anton Fleischmann in Kumpfmühl K. 9 bei Regensburg.

Achtung!

Aglia tau 20 Pfg., Aglia tau ♀ × nigerrima  $\mathcal{J}$  1.25, nigerrima  $\mathcal{L}$  x nigerrima  $\mathcal{J}$  2.— M. à Dtzd. Tausch auch gegen D. nerii-Falter und Caligula simia Puppen nicht ausgeschlossen.

Albert Werner, Mühlhausen i. Thr.
Alter Blobach 10.

### Freiland-Eier

von Bist. his idarius Dtzd. 20 Pfg., demnächst zonarius Räupchen Dtzd. 20 Pfg., Pol. xanthomista-Raupen Dtzd. 50 Pfg., Spil. mendica-Raupen 100 Stck. 50 Pfg. Auch Tausch g. fehlerfreie Falter.

Dr. Ruhland, Frankfurt a. M., 20 Eckenheimer Landstr.

Puppen! Puppen!

Keine Inzucht! Orizaba 0.80, synthia 0.15, promethea 0.15, angulife a 1.60, ceanothi î.-, splendens 1.20, iuna 0.65, polyphemus 0.45, budleya 1.20, incarnata 1.20, pamina 3.—, édwardsi 2.60, selene 2 — isabella 3.— M. per Stück. Porto etc. 0.30 M.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48.

Pl. moneta-Raupen Dtzd. 45 Pf., Kästchen und P. 25 Pf. 100 Dekorations-Falter mit vielen Schweizer Arten 2 Mark,

ausser Porto.

Vollmering, Essen (Ruhr) W., Heerenstr. 14.

Nehme noch Bestellungen auf jetzt und später zu lieferndes Material

entgegen:

V. antiopa R. 45, P. 60, A. daphne R. 100, L. celtis R. 50, P. 60, A. atropus R. 400, P. 570, E. ulmi R. 125, M. calberlai E. 100, D. luteago E. 75, C. capucina R. 250, P. 3.50 Gr. algira E. 40, Ps. lunaris 250, P. 5.50 Gr. algira E. 40, Ps. lunaris E. 30, Orch. fragariae R. 100 200, Arctia testudinaria E. 50 von nur im Freien gesuchten \$\mathcal{Q}\$. Preise in Pf. pro Dizd. Porto und Verp. extra Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

ACh. atropos - Faiter habe noch abzugeben, sowie einige Stücke

ohne die Torax-Zeichnung und ohne die 2. Binde. Ferner eine sehr schöne Aberration von Charaxes jasius o.

Puppen von Pap. alexanor var. magna am natürl. Gespinst, bald schlüpfend, à Stück 1.50 und Porto.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Abzugeben Puppen von

Chl. chloerata

im Tausch, besonders gegen Puppen von Sesien-Arten (ausser von apiformis und tipuliformis), Eier von Not. phoebe, trepida, chaonia, Arc. testudinaria, Eier, Raupen oder Puppen von Arc. purpurata, Cat. puerpera. Bar das Dtzd. 1 M., Porto 20 Pf. v. Nolte, Neustrelitz.

Sofort abzugeben:

1/2 Dtzd. Puppen von C. dilecta 4 Mk. Tausch gegen Eier oder Räupchen besserer Spinner, wie arizaba, jorulla, yammamai, japonica etc. sehr erwünscht.

Ferd. Zwerschina, Brüx, Böhmen, Bruderlade.

Had. funerea.

Gebe ab Raupen, Puppen und Falter gegen Raupen und Puppen besserer Tagfalter und Spinner; auch gegen bar. Off. erb. bis 19. an

von Seggern Villa Dorothea, Niendorf bei Hamburg.

Purpurata-Raupen

versende wie alljährlich von Mitte Mai ab Dtzd. 45 Pf., 50 Stück 1 60 Mk., Porto 25 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme. Auch Tausch gegen mir passendes Zuchtmaterial. L. Kreß, Fürth (Bayern), Amalienstr. 48.

Nehme noch weitere Bestellungen entgegen auf Eier von Agl. tau ab. ferenigra sowie von der Kreuzung ferenigra of mit Agl. tau 2 und Eier von Agl. tau; ferner habe abzugeben Eier evtl. Räupchen von Pler. matronula, Eier von fraxini, gut überwintert, und Räupchen von dumi. Im Tausch gegen Zuchtmaterial oder bessere Briefmarken, gegen Bar - Preise nach Uebereinkunft.

Wilhelm Glotz, Mühlhausen i. Thür., Untermarkt 24.

# Sat pyri-Eier!

Von grossen Faltern aus syrischen, Dalmatiner und spanischen Freiland-Puppen habe auch dieses Jahr im Laufe dieses Monats à Dtzd. 15 Pf., 12 Dtzd. 1.50 Mk. und Porto abzugeben und nehme noch Bestellungen entgegen.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

erwachsene Raupen à Dtzd. Mark 1.20, 100 Stück Mk. 900;

Puppen à Dtzd. M. 1.50, 100 Stek. M. 11.00 habe sofort in grosser Anzahl abzugeben, auch im Tausch; Porto extra.

Hermann Jäckel, Neugersdorf i. Sa., Leutersdorferstr. 115 I.

### Plus. moneta

und Hyb. marginaria Rp 45 Pf., später Puppen 55 Pf., ferner einige Dtzd. Sesia culiciformis-P. M. 1.50 p. Dtzd. P. u. P. 30 Pf. In Kürze Eier und Räupchen von Bosrm ab. humperti 80 und 150 Pf. p. Dtzd. Auch Tausch!

Albert Grabe, Gelsenkirchen, Mühlenstr. 15.

Alles tadellos gespannt,

schönes Stück, gross, nur Mark 8 .--, mimosae nur 3.50, selene 2.25, Pyllodes conspicillator 4 .- . Attacus erebus 3.50, atlas 1.50—3.00, Orn. hecuba, gross. Paar 8.—, of gute Il. Qual. 2.75, oblongo-maculata Paar 6.—, hephastus of 2.50, Pap. coon 3.—, sataspes 1.—, blumei, gross, 3.75, extensa 1.—, lunifer  $\mathcal Q$  gut pass. nur 4.— u. a. Zeuxidia lusceri pass. Paar 3.50, Th. odoua 1.—, Charaxes lucretius 1.50, marmax 0.80, hebe 1.50 etc. Chlor. lauretta 2 1.—, Area morous 1.—, Amechania incerta (Stdgr. 40.—) nur 6.-, Ia Qual., diverse Pap., Acraea, Cethosien, Charaxes, Danaiden, Morphiden etc. etc. 11. besonderer Liste; ferner: 25 Tütenfalter mit Ornit. pegasns P Hestia idea, kein Kleinzeug, nur stark 3.50.

W. Tschauner, Charlottenburg, Helmholzstr. 27.

Gegen Meistgebot! Verkaufe ich das Pfund ligustri-Puppen gesundes Material, sonst à Dtzd. 80 Pf., Porto und Pack. evtl. 80 und 30 Pf., elpenor-P. à Dtzd. 1.20 M., ocellata-P. à Dtzd. 80 Pf.

Ernst Brucks, Jauer in Schlesien.

Tadellose Falter gespannt abzugeben :

Parn v. melliculus Paar 1 M., Colias pamira Paar 8 M., Lim. populi ab. ruberrima Paar 4 M., v. bucovinensis \$\omega\$ 3 M.,
Agl. tau ab. dealbata \$\omega\$ 2 M., Panthea
coenobita Paar 1 M., Hadena funerea Paar 4 M., Luceria virens Paar 50 Pf., Cat. dilecta Paar 2 M., Lygris reticulata Paar 1 M. Versand an Nichtmitglieder. gegen Nachnahme. Görner, Cassel, Wilhelmshöher Alle 183.

# Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# Abgebbare gespannte

Ornith H. priamus, arruana, archideus, euphorion, richmondia, lydius, croesus, victoriae regis, bippolitus, v. sulaensis, plateni, dohertyi, olympia, miranda, andromache, sumbawana, trojana. Papilio encelades, te'earchus, v. zanoa, hewitsoni, laglaizei, toboroi, enganicus, rhodifer, neptunus, v. fehri, diophantus, gambrisius, onesimus, laarchus, bridgei, goreyi, ulysses, penelope, neumoegeni, adamantius, karna, v. karnata, lampsacus, semperi, stratiotes, jason, segonax, lidderdalii, gundlachianus, orellana, cacicus, scamander, ascolius, bachus, xanthopleura, victorinus, warscewiczii, androgeos bellerophon, antenor, delalandei, Morpho hecuba, cisseis, phanodemus, adonis, eros, cypris  $\mathcal{Q}$  gelb und blau, rhetenor, anaxibia  $\mathcal{Q}$ , Agrias sardanapalus, dito trans. ad v. lugens, v. lugens, claudianus, Anetta Riffarth amydonius, boliviensis, Prepona buckleyana, **Dynastor** napoleon, **Thau**manthis aliris v. intermedia. Charaxes jovis, kadeni, schreiberi, euryalus. Freise nach Uebereinkunft. W. Niepelt: Zirlau bei Freiburg i. Schl.

# Süd-Afrika-Puppen!

Prächtige Saturniden:

# Nudaurelia ringleri à 2.50 M. Antheraea meniope à 2 M.

Für jedes zurückgesandte schlechte Stück (od. Krüppel) beider Arten leiste voll Ersatz.

Spannw. Actias mimosae, à 2.50 Mk. — Porto etc. 30 Pfg. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

B. hirtaria- und strataria-Eier, Dtzd. 10 Pfg. u. Porto. Tausch erwänscht. P. Gesche, Spandau, Schönwalderstr. 100.

Foine Mornhiden!

|    | A CAR     |  |    |     |    |    |      |     |
|----|-----------|--|----|-----|----|----|------|-----|
| Μ. | cyperis   |  |    | . " | ٠. |    | 3.00 | Mk. |
|    | cytheris  |  |    |     |    |    |      |     |
| M. | godarti   |  |    |     |    |    | 6.00 | Mk. |
| M. | rhetenor  |  |    |     |    |    | 9.00 | Mk. |
| M. | centralis |  |    |     |    | ٠. | 3.00 | Mk. |
| M. | nestiva   |  |    |     |    | ٠, | 3.00 | Mk. |
|    |           |  | u. | a.  |    |    |      |     |

Amech. incerta, s. gross u. schön 4.00 Mk. ferner: 1 Cal. panopus, prachtv. Sphinferner: 1 Cal. panopus, prachtv. Sphin-gide, H. Qual., 2 Mk., Actias isis, sehr lang geschwänzt, wenig verletzt, 3 Mk., Ophid. cacica, s. apart, 75 Pf., Capaxa canella, selten, 3 Mk.

25 Stück, dabei atropos, celerio, alecto, nerii, proserpina, quercus, tiliae, croatica, galii, vespertilio, hippophaes, elpenor zus. 12 Mk. Beste Qual. Versand gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

Hybriden pernyi × roylei,

frisch geschlüptt, sehr gross, in vorzüg-lichster Qualität habe abzugeben, pro Stück 3 Mk. exkl. Porto und Verpackung. Auch Tausch.

Schneider, Lieut. a. D., Herischdorf, Riesengebirge.

Sammlung von

1224 Arten, sehr sorgfältig präpariert, zuverlässig bestimmt, in besonderem Schranke übersichtlich geordnet, wegen Todes des Sammlers preiswert zu verkaufen. Anfragen an die Redaktion unt. O. W. 23 erb.

urnitnoptera urviillana

♂♀ Mk. 12.—. Pap. woodfordi ♂ 3, ♀ 5, in prächtiger Qualität, ex larva, in Tüten gibt ab

Wilhelm Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schl.

Purpurata-Raupen im Tausch 100 Stück 4 Mk. Tauschwert. Nehme biologisches Material von Mai- und Hirschkäfern sowie von Cossus cossus. Chr. Burger,

Nürnberg, Bartholomäusstrasse 23.

### b) Nachfrage.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

# Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidoρteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

von palaearkt, Bombyciden, ev. auch aus anderen Familien, am liebsten Eier, jederzeit zu kaufen gesucht,

Kann Lem. dumi-Raupen nach II. H. à Dtzd. 75 Pf. excl. P. abgeben, Futter Löwenzahn.

N. P. Nadbyl, Gotha, Brunnenstr. 32.

# Suche Ur. sambucaria-Raupen

im Tausch gegen Zuchtmaterial oder Falter hiesiger Fauna zu erwerben. Liste auf Wunsch.

Erich Schacht, Magistrats-Assistent, Brandenburg a. H.

# Acronicta aini-Eier

einige Dutzend wünsche ich zu kaufen und erbitte Angebote.

H. Wittenberg, Berlin N. 58, Stargarderstr. 68.

Wer liefert mir 2 oder 3 gesunde

Pl. matronula-Puppen.

Offerten mit billigsten Preisen erbittet S. Löwenstein, Witten a. d. Ruhr, Bredde 9.

Zu kaufen gesucht!

Attacus atlas (Riesenform). Angebote an J. R. Pätz, Bad Kissingen.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

# Berges Schmetterlingsbuch,

. Aufl., gegen Meistgebot abzugeben. Wuttke, Liegnitz, Georgenstrasse 3.

"Spaler - Schmetterlinge"

mit und ohne Raupen gegen Meistgebot zu verkauten.

Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

Zu verkaufen:

Berge's Schmesterlingsbuch, VIII. Aufl., in Prachtband, fast neu.

Fr. Götz,

Bezirkskrankenkasse Lahr in Baden.

# Fr. Berge's Schmetterlings - Buch,

Max Korb, Die Schmetterlinge Mitteleuropas

mit 30 farbigen Tafeln sind im Tausch gegen mir fehlende Schmetterlinge abzugeben. Beide Werke sind tadellos erhalten. Heinrich Berger, Lehrer, Wien XV, Sperrgasse 15.

# Die Gross-Schmetterlinge Mitteleuropas

von Dr. Kurt Lumpert im Originaleinband, wie neu, zu verkaufen. Preis Mk. 21.- inkl. Porto.

Fritz Braster, Nürnberg, Neuhausen 7.



Cabinet Sheets 40/50 1.35; 59/74 3.—M. Glas-Kästen 30/40 3.—; Dtzd. 33.—; 30/40 Gr. 300.— M, Gr. 300.— M, Dtzd. 22.— :

ohne Glas-Auslage 2 .--; Gr. 200 - M.

Ia Pincetten ff. vernickelt Dtzd. 6.50 M. Netzbügel 4 teilig " 1.50; Gr. 108.— la la Tüllbeutel à 1 Mk.; Dtzd. 10.— M. 80 versch. Entomolog. Postkarten 5 M.

A. Grubert, Berlin, Schiffbauerdamm 17.

# Einfach und praktisch

sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

### Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden.

Höhe 9 10 11 v. 14 cm (Satz 4 St.) Durchm. 4 5 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 8 cm 175 Pf.

Stück 30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 150. Verpackung 25 Pfennig. Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

# 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt.

4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M. do. mit Tüllbeutel . do. mit Tüllbeutel . . . . 2,60 M.
10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien)

## Insektensammelkasten

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaub-

dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Wiederum wurde uns ein grosser

### Auftrag (1550 Insektenkästen)

zu teil. Ein schlagender Beweis für erstklassiges unübertroffenes Fabrikat.

# Rich. Inle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

## Jean Roth, Fürth i. Bayern. Ungeleimte Platten in einem Stück.

Fabrikpreis: em, 1<sup>1</sup>|4 cm stark, 5 I. Qualität Mk. **3.60**.  $30 \times 20$  cm, 50 Platten,

 $30 \times 20$  cm,  $1^{1}$  cm stark, 50 Platten, II. Qualität Mk. 2.60.

Verpackung pro Paket 20 Pf. - Bei Bestellung von 6 Paketen auf einmal gewähre 5 % Rabatt.

### 999999999999999 Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung 🙊 liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -

meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

# Netzbügel,

- D. R. G.-M. 344 571

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto. H. Eibisch, Laurahütte, O.-Schl.

# Friedr. Ganzenmüller,

Nürnberg 7. Fabrikation u. Handlung

von Utensilien

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entomotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

Preisverzeichnis gratis und franko. ::



Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 32. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialităt:

🖸 🖸 insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach 
\* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

 $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Kästen

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

# Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas Grösse 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.



Europ. u. Exoten-Zucht-Material.

- Jahres - Liste. -

Für Käfersammler unentbehrlich ist die coleopterologische Monatsschrift

# Entomologische

Sie bringt im 6. wesentlich vergrösserten und verbesserten Jahrgang (1910) Orginalabhandlungen über die Biologie der Käfer Europas unter besonderer Berücksichtigung forst- und landwirtschaftlicher Schädlinge, ferner systematische Arbeiten, Artikel über praktische coleopterologische Erfahrungen, Beschreibungen von Sammelreisen, Nachrichten aus entomologischen Kreisen usw.

Abbildungen im Texte und Tafeln zur Erhöhung des Verständnisses der wissenschaftlichen Artikel, ferner Bildnisse und Biographien hervorragender Entomologen finden Aufnahme in den "Entomologischen Blättern" und tragen wesentlich zur Verbreitung des Blättern" und tragen wesentlich zur Verbreitung der jetzt schon im In- und Ausland viel gelesenen Zeitschrift bei.

Den Abonnenten werden jährlich 3 Gratis-Inserate von je 20 Zeilen gewährt, wodurch Tausch und Kauf von Käfern, Literatur und Utensilien auf billigste und bequemste Weise gefördert wird.

Bezugspreis jährlich 6 M.; fürs Ausland 6.50 M.; für Mitglieder entomol. oder naturwiss. Vereine 5 M.; Ausland 5.50 M.

Probeheste versendet gratis und franko:

Fritz Pfenningstorff, Verlag, Berlin W. 57, Steinmetzstr. 2.

# C. & A. Allinger & Cie., Bremen.

# Leistungsfähigste Torfolattenfabrik

mit eigenem Motorbetrieb.

Lieferanten erster Entomologen, Museen und Vereinigungen. Viele glänzende Anerkennungen!

Der riesig wachsende Absatz unserer Fabrikate, die täglich eintreffenden Anerkennungen und Nachbestellungen erster Entomologen, Museen und Vereinigungen, die vorher ihren Bedarf nachweisbar in Hannover gedeckt haben, ist die beste Bürgschaft, dass unser Torf weder hart noch rotbraun, sondern ein reiner gelber Sphagnumtorf ist, wogegen das in Hannover verarbeitete Material ein schilfriges, mit Wurzeln und harten Stellen durchsetztes ist. - Musterplatten versenden wir gratis und franko.

Wir offerieren unsere Torfplatten in Postpaketen: Mk. 2.20 2.202,40 II. Qual. (in der Güte des Hannoverschen Materials I. Qual.) 28×13 cm, 14 cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten Mk. 1,60  $26 \times 12$  1 1 1 7 75 30 10 , 1 1 1 4 , 7 7 80  $26 \times 10$  , 1 1 1 4 , 7 80  $26 \times 10$  , 1 1 1 4 oder 1 cm stark  $24 \times 8$  , 1 1 1 , 7 90 1,60 22 29 -25 1 100 1,60 100 1,50 100 1,30

– 100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 90 Pf. 🦡

Torfklötze zum Käferspannen p. St. 8 Pf.
Torfstreifen, 28 cm lang, 1-11/4 cm stark, 100 St. 40 Pf.
Torfleisten, nach Wynsch bis 50 cm Länge sauber überklebt, p. St. 8 Pf.

Konkurrenzios! Ungeleimte Platten in einem Stück:  $30\times20$  cm,  $1^{1}/_{4}$  cm stark, 50 Platten, 1 cm stark, 60 Platten  $30\times18$  ,  $1^{1}/_{4}$  , 50 , 50 , 1 , 60 , 28  $\times18$  ,  $1^{1}/_{4}$  , 50 , 50 , 1 , 60 , Mk. 3,60 2.60 3,-22 2,80 2,20 11 Jede nicht passende Ware wird zurückgenommen. - Verpackung pro Paket 20 Pf.

Käfersiebe, Fangnetze, Kätscher, Klopfschirme, Tötungsgläser, Spannbretter, Nadeln, Sammlungs= kasten etc.

zu billigen Preisen. - Meine Preisliste über pal. Coleopteren (über 8000 Namen)

wird gratis und franko versandt. Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstr. 45.

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

Alter Markt 24,

E. Lassmanns Nachflg.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität

Insektenschränke, Insektenkasten. Spannbretter usw.

- - Preislisten gratis. - -

# H. Schütz, Langensalza,

### Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

### b) Nachfrage.

# Berge's Schmetterlingsbuch

IX. Aufl., gebraucht, zu kaufen gesucht. Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

Wer liefert mir Kästchen für einzelne Schmetterlinge, welche nicht nur oben, sondern auch auf allen Seiten Glas haben und womöglich zum Aufhängen eingerichtet siud?

Angebote mit Preisangabe erbittet
F. Mebert.

Gross Skal Závadilka bei Turnau i. Böhm., Post Bad Wartenberg.

# Verschiedenes

Raupen präpariert im Tausche und gegen bar billigst Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgrabenstrasse 32.

Langjähriger Entomologe übernimmt das

# Spannen '

von Schmetterlingen zu annehmbaren Bedingungen. Karl Dreeger,
Wien XII., Singrienergasse 29, II/17.

# Sämereien, Pflanzenzwiebeln und Seltene Coniferen sucht gegen teuere und brillante Tropen-

falter einzutauschen.

H. Fruhstorfer, Genf, Florissant.

# Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

### Wer tauscht

mit Anfängerin Briefmarken aller Länder, selbige kauft auch welche. Händler ver-E. Richter,

Leipzig-Lindenau, Leutzscherstrasse 73.

# Wohnungswechsel.

10000010000000 Ab 14. Mai ist meine Adresse nicht mehr

Hadersdorf-Weidlingau

sondern:

J. Kostial, Wiener-Neustadt,

Pottendorferstrasse Nr. 6, N.-Oest.

### Vereins-Nachrichten.

# Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

Gäste willkommen. -

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. ==

Der Vorsitzende.

# Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 24. Mai er., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

# Verein Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 20. Mai 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

# Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant. Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

# Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlung im Monat Mai findet am 24. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Tausch.

Gäste stets willkommen. -

# Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Nächste Sitzung ausnahmsweise nicht am 2. Pfingstfeiertage, sondern erst am Sonnabend, 21. Mai zur gewohnten Zeit im Vereinslokal.

Gäste willkommen!

Der Vorstand.

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2, und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokate von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

# Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

# Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willkommen.

# Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitalleder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. --

# Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen -

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

# Entomologischer Verein, Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24 26. Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, Mai bis August 2 mal monatlich, abends 8 Uhr. Diskussionen, Vereinstausch, Bibliothek, eigene Vereinszeitschrift.

Gäste stets willkommen.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx",

Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

# Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

Gäste willkommen!

### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.
Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

1000000000000 Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

Dendr. pini-Eier

Pini-Puopen à Dtzd. Mk 1.30 franko. S. phegea-Raupen, spinnreif, à Dtzd. 90 Pf. franko.

Tausch gegen Zuchtmaterial erwünscht. Anfragen Rückporto.

O. Pangerl, Schmargendorf-Berlin.

### Palaearcten!

Serie von 15 Stück Ia. in Tüten mit Kall. chinensis of Q, Del. stollii, Pap. protenor, polytes, sowie den seltenen Eterusia magnifica, tricolor etc. nur Mk. 6.00. Verp. frei, Porto 40 Pf. geg. Nachn. Exoten!

Serie von 25 Stück, gespannt, mit Pap. paris, Cethosia, Kallima, Hebo-moia etc. nur 5 Mk. Verp. 30 Pf., Porto 60 Pf. gegen Nachnahme. Entomologisches Kabinett,

München, Rottmannstr. 15.

### Biete an zur Lieferung Mitte bis Ende Mai:

Eier von Agl. ab. niggererima Kreuzung X Agl. tau

Preise nach Uebereinkunft.

Ferner: Räupchen von dumi, Dtzd. 40 Pf., exkl. Porto. NB.: Bemerke noch, dass ich die Ento-mologie nicht als Geschäft, sondern lediglich als Sport betrachte.

August Busch, Mühlhausen i. Thür., Röblingstrasse 9.

yon Att. atlas (Assam) à 2 M., einzelne sichere ♀♀ à 2.30 M., Att. edwardsi, garant. echt (piāchtig, ♂ Falter Stdgr. 50 M.) à 2.75, einzelne sichere ♀♀ 3.20 M., Epiphora bauhiniae à 1.70 M., alle gut Nur Voreinsendung oder Nachnahme,
Ad. Huwe, Zehlendorf b Berlin,
Parkstr. 16.

Eier: tau 15 Pf., Porto 10 Pf. Raupen: franconica Dtzd. 1.50 Mk. Puppen à Dtzd.: Chl. chioerata 2 Mk., franconica 2.50 Mk., jacobaeae 0.60 Mk., Psyche opacella 1.50 Mk., F. sepium 1.50 Mk. Porto 30 Pf. Tausch.

H. Schröder, Schwerin, Mecklenbg., Sandstr. 4 b.

Eier: Aglia tau per Dtzd. 10 Pf., auch Tausch gegen Eier v. pavonia und versicolora. F. Schulze, Berlin, Neue Grünstr. 40.

# Arct. caesaria-Eier

Dtzd. 20 Pf., leichte Zucht m. Spitz-wegerich. Sofort lieferb. ocellata-, populi-, wegerich. Solott heierb. ocenata, populi-, tiliae-Eier Dtzd. 10 Pf. u. Porto. Ab Ende Mai. Voreinsend. od. Nachnahme. Auch Tausch. Erwünscht quercifolia, fimbria, villica R. od. P. Eichorn, Fellhammer, Schlesien.

Smerinthus v. atlanticus-Eier

unter Garantie per Dtzd. 3.50 Mk. (Weide, Pappel, Aspe) aus Rassenkreuzung von atlanticus of X ocellata 2, Dtzd. 1.50 Mk., pavonia-Eier von südl. Formen Dtzd. 30 Pf., L. carmelita Dtzd. 50 Pf., Attacus edwardsii-Riesencocons a 3 Mk. Ferner unter Garantie für Schlüpfen: Puppen der grossen Prachtsaturniden Nudaurelia ringleri à 2.50 Mk., Antherea menippe à 2.00 Mk. Nicht schlüpfende Stücke werden ersetzt. Nachnahme.

Kurt John, Leipzig-R., Lilienstr.

Abzugeben:

Eier von T. polyphemus 100 Stek. 1 M., A. pernyi 100 Stek. 50 Pf.; Raupen Lymantria dispar gemischt mit japonica 100 Stck. 50 Pf., Dendrolinus pini 100 Stck. 1 M.

G. Reinicke, Spremberg N.-L.

Acr. alni, kleine Raupen, St. fagi u. Mad. salicalis Eier im Tausch gegen Zuchtmaterial ab-

H. Raebel, Zabrze, Ob.-Schlesien, Kronprinzenstr. 51 a.

Achtung!

Freilandraupen und Puppen von A. crataegi. Erstere 25, letztere 30 Pig. Bestellungen werden der Reihe nach erledigt. Porto und Verpackung 25 Pfg. 100 Stück 7facher Dutzend - Preis.

Heinrich Essig, Mannheim, Bellenstr. 23.

Alois Kasper, Lehrer in Powel b. Olmütz, Mähren.

# Freiland-Eier!

O. carmelita . . . à Dtzd. 50 Pf. A. tau . . . . à Dtzd. 10 Pf. 

A. Beyer, Goslar, Harz.

**70 gespannte Exoten** 

von W.-China und Ecuador nur 7,50 Mk. franko. Cat. mindestens 20-facher Wert. Unbekannten Herren Nachnahme.

Eier der Zeit entsprechend, nur Freiland, von limacodes 15, bicuspis 150, fagi 60, tremula 15, dictaeoides 20, bicoloria 20, carmelita 40, Gl. crenata 80 lf. per Dtzd., L. quercus 4. Inzucht 30 Pf. per Dtzd.

Puppen von S. populi 80, ocellata 80, fagi 450 Pr. per Dtzd.

Falter zu '/4 Staud., 50 A. iris, 30 ilia, 50 L. populi, 50 amphidamas, 50 athalia, 50 euphrosyne, 100 aglaja, 100 niobe und v. eris, 50 euphorbiae, 40 elpenor, 50 pota-

Suche gesp. Falter von podalirius, rhamni, cardui, ocellata, villica, hera und

nupta. Alles auch im Tausch.

Karl Hager,

Leipzig-A., Zweinaundorferstrasse 28 I.

# Eier!

Jetzt lieferbar: S. pyri 20, cecropia 15; Mai—Juli: Att. edwardsi 500, preyeri 30, polyphemus 25, cynthia 10, S. populi 10, S. ligustri 15, S. ocellata 10, euphorbiae 15 Pf. per Dtzd. Porto 10 Pf. Nur gegen Voreinsendung (auch Marken) oder Nachnahme. H. Rieder, Wien V, Wiedenerplatz 109.

Spinnreife A. maculosa-Raupen,

Futter: Galium, per Dtzd. 2.50 Mk.

Puppen . . . per Dtzd. 3.00 Mk.

Spannweiche Falter in allen Variationen per ♂♀ 1.00 Mk. Alles franko im Tausch gegen Falter und Puppen.

Pernold, Wien-Döbling, Saileräckerg. 35.

R. v. Parn. apollo v. melliculus halberw. 100, erwachsen 160 Pf., Thecla acaciae u. pruni 120 Pf. per Dtz. P. u P. 30 Pf. Betr. n. Erh. Max Sälzl, Regensburg, Hohlweg 7a I.

Puppen T

von Arct. aulica, pro Dtzd. 60 Pf., gibt ab Th. Wagner, Wien XIV, Felberstr. 100.

Puppen von P. alexanor,  $\eta_2$  Dtzd. 3,50, 1 Dtzd. 6.50 Mk., Ses. scoliaeformis 8, bylaeiformis 150, spheci-formis 2.— Mk. p. Dtzd.; alles in Anzahl. Voreins. oder Nachm.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstrasse 4 part.

Dicranura phantoma (Dalm.) ist ein frisch geschlüpftes 2 ab

zugeben. Preis nach Uehereinkommen. Ausserdem sind noch viele recht gute

frische Falterarten aus dem Polargebiet Europas stammend abzugeben.

Das in der vorigen Nummern angebotene Zuchtmaterial ist zumeist noch zu haben. H. Rangnow sen., Berlin N. 39,

Sparrstrasse 17.

### Achtung! Achtung!

Lebende sehr kräftige Puppen im Cocon von der prächtigen grossen Saturnide

Epiphara bauhiniae aus Westafrika, Stck. 1.25, Dtzd. 12.— Mk. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

Biete an:

Eier von O. carmelita Dtzd. 50 Pf., P. ridens 30, N. chaonia 30, H. conspicillaris 30 Pfg. Porto besonders.

Franz Ultzsch, Leipzig-Thonberg, Reitzenhainerstrasse 47 II.

Actias-Räupchen,

von kräftigen Tieren, mandschurica, 8tägig, à Dtzd. 4.-, selene à Dtzd. 1.50, nach der zweiten Häutung Mk. 2 .--, extra 20 Pfg. Porto, sofort abzugeben.

NB. Eier konnten befruchtungszweifels-

halber nicht versandt werden: dies allen

Herrn Bestellern zur Kenntnis. St. Tschakert, Tetschen a. d. E. 678.

Gebe ab erwachsene Raupen

v. phegea Dtzd. 40 Pf., auch Tausch erwünscht.

Otto Wetzig, Meinsberg b. Waldheim i. S. Nr. 29 b.

Bomb. hylaeiformis-Raupen

im Fraßstück gebe ab zum Preise für 1.30 Mk. das Dtzd. Porto u. Verp. besonders. Br. Adler, Bautzen (Sachs.), Dornschnabel 7 I.

Erwachsene Kaupen

von L. dispar v. japonica Dtzd. 1.00 M., 100 Stck. 7 facher Dutzendpreis. Porto und Packung extra. Auch Tausch gegen Raupen und Eier von P. machaon, podalirius, V. xanthomelas, P. atalanta, cardui, P. c-album sowie alles bessere Zuchtmaterial. Anfragen mit Rückporto erbeten. Im Tausch teurer.

H. Gebauer, Stettin (Westend), Werderstr. Nr. 28 a.

Sofort abzugeben: Räupchen von Cat. fraxiui Dtzd. 50 Pf. Porto

extra. Betrag voraus.

C. Krieg, Brandenburg (Havel),
St. Annenstrasse 7.

Den geehrten Bestellern von Eiern zur Nachricht, dass dieselbeu nicht mehr versandtfähig waren, da die Räupchen schon beim Erscheinen des Inserats schlüpften.

Acron. menyanthidis-Eier,

2 Dtzd. 25 Pf. (Futter: Weide), R. von C. fraxini (klein) Dtzd. 20, grösser 30 Pf., P. von P. machaon Dtzd. 80 Pf., Sc. tabaniforme (im Fraßstück) 1.80 Mk., Call. purpureofasciata 80 Pf. A. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.

Abzugeben gesp. Falter: Druryia antimachus 1000, Ornita. urvil-

Druryia antimachus 10 00, Ornita urvilliana \$\frac{1}{2}\$ 12.00, pronomus \$\frac{3}\$ 7.00, hecuba \$\frac{1}{2}\$ 2.00, miranda \$\frac{3}\$ 6.00, aeacus \$\frac{3}\$ 3.00, rhadamanthus \$\frac{3}\$ 2.50, Papilio androcles 4.50, columbus 4.00, stratiodes 3.50, rhodifer 3.50, coon 3.00. pholixenus 1.00, achates 4.00, bitias 3.00, alcindor \$\frac{2}{2}\$ 2.00, mayo 2.25, v. parinda 1 50, belus \$\frac{3}{2}\$ 1.75, nireus 1.00, forbesi 2.00, panope \$\frac{3}{2}\$ 2.50, Teinopalpus imperialis \$\frac{2}{2}\$ 4.50, Euryades duponcheli 3.50, Morpho nestira \$\frac{3}{2}\$ 7.00, hercules \$\frac{1}{2}\$ 1.00, amathonte, II. Qual., 1.00, Call'go martia \$\frac{3}{2}\$ \$\frac{5}{2}\$ 5.00, eurylochus 1.00, prometheus 1.50, Penthema lisarda 1.00, Hestia drury 0.75, Prepona cromus \$\frac{3}{2}\$ 1.75, Prothoe frankii 1.25, Hebomoia glaucippe 0.75, vossi 2.00, Argynnis childreni 0.75, rudra 0.75, Cyrestis thyodamas 0.50, Epiphile plusios 1.00, Castnia fonscolombei \$\frac{3}{2}\$ 3.50, Tenaris catops 0.50, dimona 1.50, bioculatus 1.00, Attacus jacobaeae 1.25, orizaba 1.25, Actias isis \$\frac{3}{2}\$ 5.50, selene \$\frac{3}{2}\$ 1.50, artemis \$\frac{3}{2}\$ 2 3.50, luna 0.50, Nyctalemon aurora \$\frac{3}{2}\$ 1.00, 20 Stück Telea polyphemus à 0.40, Anth. pernyi à 0.20, Nyctipao crepuscularis 0.75 Mk.

Tausche auf nachstehende Falter oder kaufe diese, etliche schöne Ornith. und Papilio in blau, grün, gelb und weiss, ungefähr wie ulysses, blumei, thyastinus und archesilaus, Armad. thaidina, lidderdalii, Euripus charonda, Megistanis deucalion, laeotus, Terinos anacardi, nympha, taxiles, terpander, lucilla, Salamis cacta, anteva, temora, Castnia cacica, diva, Callithea optima, sapphira, degandii, hewitsonii, Thaum. odana, aliris, Stichophth. louisa, Morpho cisseis, helena, aurora, aega. Dyn. napoleon, Rhescyntis oder Arsenura hippodamia, pandora, erythrina, armida, Citheronia phoronea, marnaca, principalis, imperialis, laocoon, Hyperch. janus, nyctimena, bekeri, saturniata, Dirphia erausia, somniculosa, agis, calchas, semirosea, Copaxa lavendera, decrescens, multifenestrata, Saturnia galbina, sapatoza, pyri, spini, Rhinaca zuleica, Bramaea papon, whitei, japonica, harreyi, conchifera, Anth. citherea, capensis, sardane, compta, bilina, mylitta o, zambe-sina, suraka, Nudaur. dolubella, alera,

G. Reinicke, Spremberg N.-L.

# Habe tolgende gespannte Falter abzugeben:

| avengeven. |                                                                         |        |     |      |     |     |     |     |      |     |     |             |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------------|-----|
| 3          | E.                                                                      | carda  |     |      |     |     |     |     |      |     | à   | 5           | Pf. |
| 10         | G.                                                                      | rham   | ni  |      |     |     |     |     |      |     | a,  | 3           | Pf. |
| 8          | P.                                                                      | atalan | ıta |      |     | 4   |     |     |      |     | à   | 5           | Pf. |
| 20         | V.                                                                      | io .   |     | *    |     |     |     |     |      |     | à   | 3           | Pf. |
| 4          | V.                                                                      | urtics | е   |      |     |     |     |     |      |     |     |             | Pf. |
| 4          | $V_{\bullet}$                                                           | polye  | hlo | ros  | ;   |     |     | 9   |      |     | à   | 3           | Pf. |
| 12         | V.                                                                      | antio  | 20  |      |     |     | 0   |     |      |     | à   | 5           | Pf. |
| 4          | Р.                                                                      | c-albu | ım  |      |     |     |     |     |      |     |     |             | Pf. |
| 2          | Α.                                                                      | latho  | nia |      |     |     |     | 4   |      |     |     |             | Pf. |
| 6          | E.                                                                      | jurtin | a   |      |     |     |     | q   | 0    |     |     |             | Pf. |
| 2          | Sm                                                                      | . popi | uli |      | ٠,  |     |     | a   | ٠    |     |     |             | Pf. |
|            |                                                                         | euphe  |     |      |     |     |     |     |      |     |     |             | Pf. |
| 2          | Ag                                                                      | r. c-n | igr | um   | Ĺ   |     | n 1 |     | 4    |     | à   | 3           | Pf. |
| 6          | Ag                                                                      | r. xat | ito | gra  | ph  | a   |     |     |      | ٠   | à,  | 7           | Pf. |
| 2          | H.                                                                      | porph  | yr  | ea   |     |     |     |     | ,    |     |     | -           | Pf. |
|            |                                                                         | mono   |     |      |     |     |     |     |      |     |     |             | Pf. |
| 4          | A.                                                                      | pyrar  | nid | ea   |     |     | ۰   |     |      |     | à   | 3           | Pf. |
|            |                                                                         |        |     |      |     | in  |     |     |      |     |     |             |     |
| 30         | Va                                                                      | nessa  | an  | tio  | pa  |     |     |     |      | ۵   | à   | 2           | Pf. |
| Au         | ch                                                                      | Taus   | ch  | g    | ege | en  | Zτ  | ıch | tm   | ate | ria | d           | er  |
| 1          | Auch Tausch gegen Zuchtmaterial er<br>wünscht. Porto und Packung extra. |        |     |      |     |     |     |     |      |     |     |             |     |
|            |                                                                         |        |     |      |     | Kl  |     |     |      |     |     |             |     |
|            | Ri                                                                      | xdorf, | Pı  | rin2 | E   | lan | dje | ry  | stra | ass | e 4 | <b>1</b> 9. |     |
|            |                                                                         |        |     |      |     |     |     |     |      |     |     |             |     |

Parn. v. vinningensis, Raupen, Puppen, spannweiche u. gespannte Falter im Tausche gegen mir fehlendes auch in bar.

Georg Weis, Güls a. M., Bahnhofstr. 51.

# Seltene Palaearcten

offeriere in superber la Qualität, alles ex larva, tadellos gespannt:

| Papilio alexanor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 Mk.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Papilio alexanor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 Mk        |
| Doil hippopheas -7 3.75 Mk O 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00 Mb        |
| Agnetic constant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EO ML        |
| Agrotis constanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OU MIK.      |
| Deil. hippophaes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 MK.       |
| Agrotis crassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Mk.       |
| Agrotis crassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00 Mk.       |
| Agrotis obesa v. scytha 2 0.80 Mk., Q 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 Mk.       |
| Agrotis fimbriola 0.30 Mk., 9 0. Mamestra treitschkei 9 9.— Mk., 9 12.                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Mk.       |
| Mamestra treitschkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Mk.        |
| Mamestra alpigena 215.— Mk., \$\frac{1}{2}\$ 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mk           |
| Dianth Integral 2 0.75 Mt. 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 Mb        |
| Dianth. luteago v. argillacea . o 0.75 Mk., Q 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OU MR.       |
| Dianth. Inteago v. arginacea . 6 1.80 Mk.,                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07 341       |
| Dianth. magnolii 2.25 Mk., Q 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 Mk.       |
| Episema glancina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 Mk.       |
| Polia venusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 Mk.       |
| Episema glancina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 Mk.       |
| Luperina rubella 2.00 Mk 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00 Mk.       |
| Luperina dumetorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mk.        |
| Cuperina dumetorum         7.— Mk., 2 5.         Orrhodia daubei         3.50 Mk., 2 5.         Orrhodia torrida          0.80 Mk., 2 0.         Cleophana yvanii         1.50 Mk., 2 1.         Plusia ain          1.0 Mk, 2 1.         Chariclea delphinii         1.50 Mk., 2 0.         Haemerosia renalis         1.50 Mk, 2 1. | — Mk.        |
| Orrhodia torrida A 0.80 Mk O 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 Mk        |
| Cloophana pranii A 150 Mb C 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | co Mb        |
| Division of 1 10 Mis. 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | os ML        |
| Charila delation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 M.K.      |
| Chariclea delphinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU MIK.      |
| Haemerosia renalis 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 Mk.       |
| Lencanitis cailino $3$ 1.50 Mk., $2$ 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 Mk.       |
| Catocala optata $\ldots$ $\ldots$ $\ldots$ $\ldots$ 2.50 Mk, $\subsetneq$ 2.                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 Mk.       |
| Catocala puerpera v. conletti . Q 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .— Mk.       |
| Geometra glaucaria 2 Mk., 2 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mk.          |
| Lencanitis cailino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 Mk.       |
| and Vernackung Mr. 1 Pei Pestellung über Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 Ponto     |
| und Verpackung Mk. 1.—. Bei Bestellung über Mk                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 15.— Forto |

Porto und Verpackung Mk. 1.—. Bei Bestellung über Mk. 15.— Porto und Verpackung gratis.

Walter Kramer. Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

# Für Museen, Private.

· Raummangels halber will meine hervorragende Sammlung

# exotischer Tagfalter

verkaufen. — Collection enthält Seltenheiten erster Klasse in großer Anzahl, dabei Aberrationen, Typen und Unica, alles systematisch geordnet, in 2 großen Prachtschränken sowie 6 großen Doppelkästen untergebracht. Beste Qualität der meist aus Originalsendungen stammenden Falter, daher auch sichere Fundortsangaben. Preis annehmbarst. Katalog vorhanden. Gefl. Anfragen beantworte baldigst.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstraße 51.
Staudingers: "Exotische Tagfalter", 2 Bände, gut erhalten, billig.

D. O.

# Ornith. victoriae-regis.

Orn. goliath, Orn. urvilleana, grün, Pap. laglaizei, toboroi, bridgei, Morphopsis d'Albertisi, Hyantis hodeva, Tenaris schönbergi  $\,^\circ$  und andere Seltenheiten von Neu-Guinea und

dem Bismark-Archipel soeben eingetroffen.

Preise nach Uebereinkunft.

Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guber bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeiget vierteljährlich 25 Zeilen frei.

# Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Amblyteles nonagriae Holmgr. und celsiae Tischb. sind zwei verschiedene Arten. — Gesicht und Gehör bei den Schmetterlingen. — Zur Zucht von Dixippus morosus Br. — Ex-ovo-Zucht von Bacillus Rossii F. — Briefkasten.

# Amblyteles nonagriae Holmgr. und celsiae Tischb. sind zwei verschiedene Arten.

Von Embrik Strand (Kgl. Zool. Mus., Berlin).

Auf Veranlassung des Herrn Karl Heyn, Präparator am Kgl. Zool. Museum in Berlin, habe ich das im Museum und in seiner Sammlung vorhandene, aus Nonagria und Jaspidea celsia gezogene Material von Amblyteles untersucht und dabei gefunden, daß A. celsiae Tischb. eine gute Art ist und daß das, was die Autoren (Holmgren, Thomson, Schmiedeknecht, Berthoumieu) unter dem Namen "A. nonagriae"  $\mathcal P$  beschreiben, in der Tat das  $\mathcal P$  zu celsiae ist, während das wahre  $\mathcal P$  zu nonagriae bis heute unbekannt oder wenigstens unbeschrieben geblieben ist.

Die 33 beider Arten lassen sich durch folgende Merkmale im allgemeinen leicht unterscheiden:

Ambl. nonagriae.

Fühler kürzer als die Flügel.

Scutellum schwach gewölbt, wenig glänzend, auch vorn deutlich punktiert, hinten abgerundet ohne deutliche Ecken.

Area superomedia schmäler, vorn abgerundet, nur grob chagriniert ohne deutliche Runzeln, die Seitenrandleisten schwächer als bei celsiae und die vordere Randleiste mitten unterbrochen. Ambl. celsiae.

Fühler so lang wie die Flügel.

Scutellum stärker gewölbt, glatter, glänzender, nur hinten dicht und deutlich punktiert, der Hinterrand an beiden Enden scharfeckig und in der Mitte schwach recurva (nach vorn konvex) gekrümmt.

Area superomedia breiter, vorn quergeschnitten, kräftig gerunzelt (am deutlichsten sind drei Längsrunzeln), die Seitenrandleisten und insbesondere die vordere Randleiste höher als bei nonagriae. - Ambl. nonagriae.

Gastrocoelen seichter, matt wie die Umgebung, nicht scharf begrenzt, ohne erhöhten Rand, ein Querwulst vorn ist höchstens nur angedeutet.

A b d o m e n schmäler und mehr parallelseitig erscheinend, das zweite Segment hat oben kurz hinter der Mitte jederseits eine kleine glänzende Erhöhung,

Vorderflügel. Basalader und Nervulus fast zusammenstoßend (interstitial), erstere fast gerade.

Färbung. Das zweite Abdominalsegmentoben ganz oder fast ganz rötlich, das dritte rötlichgelb oder rötlich. Die gelben Seitenlängsbinden des Gesichtes breiter als die zwischenliegende schwarze Partie.

Habitus: graciler.

Größe: ein wenig kleiner (bezw. 16 und 24.5 mm).

Ambl. celsiae.

Gastrocoelen tiefer im Grunde glänzend, scharf begrenzt, mit schwach erhöhtem Rande, vorn durch einen deutlichen Querwulst begrenzt.

Abdomen lanzettförmig, das zweite Segment oben ohne oder nur mit Andeutung zweier glänzender Erhöhungen.

Vorderflügel. Basalader und Nervulus getrennt, erstere deutlich gekrümmt.

Färbung. Das zweite Abdominalsegmentoben ganz oder tast ganz schwarz, das dritte oben hellgelb. Die gelben Seitenlängsbinden des Gesichtes schmäler als die zwischenliegende schwarze Partie.

Habitus: robuster.

Größe: bedeutender (bis zu 19 mm Körperlänge und 29 mm Flügelspannung).

Beide Arten variieren etwas, aber nach meinem ziemlich reichhaltigen Material zu urteilen nicht mehr, als daß man mittelst der oben angegebenen Merkmale immer mit Sicherheit die 33 unterscheiden kann.

Die PP beider Arten sind noch leichter zu unterscheiden.

Amblyteles nonagriae ♀ ist dem ♂ so ähnlich, dass es genügt, die Unterschiede hervorzuheben. Fühlergeißel in der Mitte (etwa Glied 7-13) weißlich oder hellgelb, die Glieder 7-9 meistens leicht gebräunt; sonst sind die Fühler schwarz cder schwarzbraun. Kopf einfarbig schwarz, nur die Mundteile rötlich. Unter der Flügelwurzel kein gelber Strich. Abdominalsegmente 2 und 3 und meistens auch die Basis von 4 einfarbig rot, 4 und 5 oben am Hinterrande mit je einem gelblichweißen, bisweilen fehlenden Querfleck oder kurzen Querbinde, 6 und 7 oben mit je einem ebensolchen, anscheinend immer vorhandenen Fleck, von denen derjenige von 6 dreieckig ist und von der Basis des Gliedes um seine Länge entfernt bleibt, während derjenige von 7 rund ist und sich bis zur Basis des Gliedes erstreckt. Tibien 3 am Ende nicht oder undeutlich geschwärzt. -Mesonotum und Abdomen feiner punktiert, glatter und glänzender als beim 3; der Glanz des Abdomen ist sogar recht deutlich. Auch die Skulptierung des Metathorax feiner und die Grenzleisten der Dorsalfelder z. T. undeutlich. Scutellum flach, stark glänzend, undeutlich punktiert. Abdomen lancettförmig, Glied 3 das breiteste. — Von A. celsiae  $\circ$ am leichtesten durch die Färbung des 3. Abdominalsegmentes zu unterscheiden, das (nach meinem Material zu urteilen) immer rot, bei celsiae dagegen immer schwarz ist (ob die zahlreichen Varietäten letzterer Art, die Tischbein beschreibt (in: Entom. Nachrichten IV p. 277-8 und in: Stettiner Entom. Zeit. 1881 p. 182-3 wirklich alle zu celsiae gehören, kann sehr fraglich sein). - Körperlänge 14 mm, Flügelspannung 19 mm.

An Varietäten von A. celsiae liegen in Herrn Heyns Material nur zwei bemerkenswerte vor (9,9); bei der einen ist das 2. Abdominalsegment wie gewöhnlich gefärbt, das 3. mit einer die Apicalhälfte einnehmenden roten Binde, das 4. und 5. ganz schwarz, das 6. dagegen mit weißer Binde. Femoren rot, III mit schwarzer Spitze. — Bei der anderen Varietät sind Segmente 2 und 3 einfarbig rot, 4 und 5 schwarz, 6 und 7 mit weißem Dorsalfleck.

Gesicht und Gehör bei den Schmeiterlingen. Vortrag, gehalten im Entomologischen Verein "Pacta", Stettin.

- Von Otto Richter, Stettin. --Erfreulicherweise bricht sich in den Kreisen der Sammler gerade in neuerer Zeit mehr und mehr die Erkenntnis Bahn, daß man beim bloßen "Sammeln" von Naturobjekten herzlich wenig gewinnt, daß es durchaus nicht genügt, möglichst lückenlos seine Kästen zu füllen, um dann hochbefriedigt vom Schauplatz seiner Taten abzutreten, sondern daß zu dem Sammeleifer noch etwas anderes als wichtigerer Bestandteil hinzutreten muß, nämlich das Interesse an der lebenden Kreatur, die warme Anteilnahme an dem Verlauf ihres Lebensprozesses, der des Eigenartigen und Fesselnden so viel birgt, das Erforschen und Aufsuchen all der vielverschlungenen Beziehungen, die in ihrem Zusammenwirken das Dasein der Geschöpfe gründen und sichern. Auch unser Bundesorgan, die Intern. Ent. Ztschr., hat an ihrem Teile redlich dazu beigetragen, diese Erkenntnis zu wecken, indem sie eine ganze Reihe von Artikeln veröffentlichte, die sich mit dem lebenden Tiere und seinen Daseinsäußerungen beschäftigten. Unser Thema läßt mich da vor allem denken an das

Für und Wider der Meinungen, die sich auf das Gehör bei den Schmetterlingen bezogen. Die Frage: Können Schmetterlinge hören? soll uns auf Jhren Wunsch heute noch einmal beschäftigen; denn sie ist es wohl wert, daß man sich eingehender mit ihr befaßt, und sicherlich geeignet, Interesse wachzurufen und lebendig zu erhalten.

Zunächst kommt es für uns darauf an, den Standpunkt festzulegen, von dem aus wir unsere Untersuchungen anstellen wollen; da es aber zugleich meine Aufgabe sein soll, die bisher über dies Thema geschriebenen Aufsätze und Abhandlungen in den Kreis der Betrachtung mit hineinzuziehen, so ergibt sich daraus die Notwendigkeit, zwecks gerechter Würdigung aller Ansichten das als Basis der weiteren Besprechung anzunehmen, was im allgemeinen an allen genannten Artikeln der Ausgangspunkt der Versuche oder Beobachtungen gewesen ist. Eine vergleichende Betrachtung der in unserm Bundesorgan erschienenen Arbeiten zeigt, daß alle Verfasser ihre Untersuchungen mehr oder weniger in der Weise anstellten, daß sie sich dabei die Frage vorlegten:

"Wie schützen sich die Schmetterlinge gegen

die Nachstellungen der Sammler?"

Es mag zunächst ununtersucht bleiben, ob dieser Standpunkt der beste und für eine vorurteilsfreie Beobachtung günstigste ist; jedenfalls ist er für den Beobachter der nächstliegende und in einzelnen Fällen, wie bei den nächtlich lebenden Schmetterlingen, der fast allein mögliche. Doch darf nicht übersehen werden, daß bei Behandlung der Frage nach dem Gehör der Schmetterlinge in dieser Art die natürlichen Lebensbedingungen der Falter zuweilen einem gewissen Zwange unterliegen werden. Zunächst bedarf es keiner Überlegung, um zu erkennen, daß, falls Gesicht und Gehör bei den Schmetterlingen sich nachweisen lassen, beide Sinne die Rolle des Warners bei drohender Gefahr übernehmen können und übernehmen werden. Betrachten wir daraufhin zunächst

A. Die Tagschmetterlinge, so steht nach gewissenhaften und sorgfältigen Be-

obachtungen folgendes fest:

1. Apatura- und Vanessa-Arten, durch einen Köder angelockt, lassen sich weder durch Rufen oder schallende Stockschläge, noch durch andere Geräusche von ihrer Mahlzeit vertreiben, solange der Sammler ihnen nicht sichtbar wird; sie suchen aber sofort erschreckt das Weite, sobald sie eine plötzliche Bewegung in ihrer Nähe, etwa das Vorstrecken des Fangnetzes oder die Annäherung eines Menschen, wahrnehmen.

2. Lim. populi L., unser prächtiger Eisvogel, der bekanntlich gern feuchte Bodenstellen in den Morgenstunden aufsucht, weiß alle Fangversuche auf das geschickteste zu vereiteln, auch wenn dabei mit möglichster Geräuschlosigkeit verfahren wird.

3. Sat. circe F. verhält sich besonders im weiblichen Geschlecht äußerst scheu und vorsichtig und läßt sich im allgemeinen schwer fangen.

Die Zahl solcher Beispiele ließe sich durch planmäßige Untersuchungen sicherlich noch bedeutend vergrößern, und das wäre freudig zu begrüßen, erscheint doch die Reihe der bekannten Fälle viel zu schwach, das Gewicht einer wohlbegründeten Behauptung zu tragen. Immerhin läßt sich aus diesen Beobachtungen als höchst wahrscheinlich, wenn nicht als gewiß schließen, daß

sich viele Tagfalter in dem Bestreben, ihr Leben vor dem Sammlereifer zu retten, entweder ganz oder doch fast ausschließlich auf das Gesicht verlassen. (Fortsetzung folgt.)

Zur Zucht von Dixippus morosus Br.

H. Stichel besprach in einem Leitberichte (3. Jahrg. Nr. 41 dieser Zeitschrift) die Entwickelungsgeschichte der Stabheuschrecke Dixippus morosus, wozu ich einige Bemerkungen zu machen habe, weil ich zu viel besseren Ergebnissen gelangt bin. Ende Juni 1909 erhielt ich eine Anzahl Eier von einem Freunde, der sie durch Zucht bekommen hatte. Anfangs Juli setzte ich die Eier in das Zuchtglas, wo sie sofort, fast gleichzeitig, ausschlüpften. Die Tiere machten sich alsbald über das gebotene Futter, Erdbeer- und Himbeerblätter, so eifrig her, daß ihr Wachstum zusehends Fortschritte bemerkbar werden ließ.

Ende Juli hatten die Tierchen schon eine Länge von 35 mm erlangt. Als ich jetzt verreiste, überließ ich sie der Pflege eines 9 jährigen Neffen, der große Liebe zur Natur hat. Nach 4 Wochen kam ich wieder und sah die Zöglinge bis 5 cm Länge herangewachsen. Sie beanspruchten ein größeres Gefäß und mußten nach kurzer Zeit auf zwei, später auf drei Gläser verteilt werden, damit sie genügend Raum hatten. Während Ånfangs das Futter nach 4 bis 5 Tagen erneuert werden mußte, beanspruchten sie von jetzt ab alle drei Tage, später alle zwei Tage neues Futter und wuchsen rasch heran, um Ende Oktober ihre schönste Färbung zu erlangen.

Gegen Ende November begann die Eiablage fast gleichzeitig bei allen Insekten bei unverminderter Freßlust, so daß ich noch einige Male genötigt war, Futter unter dem inzwischen gefallenen Schnee hervorzuholen, um sie zu befriedigen. Allmählich warden sie nach getaner Arbeit schwach, lagen auf dem Boden und bewegten sich nur auf Anreiz, bis sie nach einander bis zum 4. Dezember abgestorben waren. Sie hatten eine Länge von 12 cm erreicht und waren alle von lebhaft grüner Farbe mit grell roten Vorderbeinen.

Von 30 eingezwingerten Tierchen ist nicht eins eingegangen, während ich von andern Züchtern höre und lese, daß Verluste von 20 – 25 Prozent zu verzeichnen gewesen sind Die Häutung ging regelmäßig und ziemlich schnell vor sich, sowohl bei Tage als bei Nacht, wobei sich die Heuschrecken, mit den Vorderbeinen oder Hinterbeinen sich anklammernd, senkrecht herabhängen ließen. Nur ein Tierchen verlor bei der Häutung ein Vorderbein, welches zu einem Drittel verkleinert, regelmäßig gebildet, wieder ersetzt wurde.

Die Hautbälge wurden nur verzehrt, als ich einen Versuch mit Rosenblättern vornahm, an welche die Insekten nicht gern heranwollten; ich glaube, daß der Geruch nach dem gewohnten Futter sie die Häute annehmen ließ. Von gegenseitiger Beschädigung war nichts zu bemerken; um das Anfressen zu verhüten, muß man für genügenden Spielraum und vor allen Dingen für immer genügendes Futter Sorge tragen. Meiner Erfahrung nach darf man nicht allzusehr mit den Futterpflanzen wechseln; eine gleichmäßig fortgesetzte Fütterung bekommt den Tierchen am besten.

Den Namen morosus verdienen die Schrecken nach meinen Beobachtungen nicht; sie sind vielmehr recht lebhaft und laufen schnell auf dem Tische herum, wenn sie aus dem Zwinger entschlüpfen können, bei welcher Gelegenheit sie immer sorgsam von Tischdecken, Fenstervorhängen und Möbeln zusammengesucht werden mußten. Im Zuchtglase

machten sie schaukelnde Bewegungen, indem sie sich mit den Beinen festhielten oder ausgestreckt auf den halb ausgestreckten Beinen sich wiegten.

Am Tage lagen sie oft, zu mehreren aneinandergeschmiegt, ruhig am Boden, von der Sonne beschienen, wurden sie lebhaft, am beweglichsten aber gegen Abend, wenn die Dämmerung eintrat und die Lampe angezündet wurde.

Ich machte den Versuch, die Entwickelung im Freien vorzunehmen, setzte einige Dutzend auf einen geschützt stehenden Himbeerstrauch und fand sie mehrere Tage lebhaft fressend vor. Sowie sie aber eine bemerkbare Größe erreicht hatten, verschwanden sie schnell, den Vögeln eine willkommene Beute darbietend. Man sollte erwarten, daß die Stabheuschrecken wegen ihrer Gestallt und Farbe allen feindlichen Nachstellungen entgehen würden, anstatt dessen liefern sie den Beweis, daß die vielgepriesene Schutzfärbung und pflanzennachahmende Gestalt nur theoretischen Wert hat.

Schon andere Versuche haben mir bewiesen, daß das ganze Mimikry mit seinem drum und dran wohl hübsche Zusammenstellungen für Schaustöcke liefert, aber den Beweis der Richtigkeit schuldig bleibt. Die Vögel sind wirklich nicht so dumm, um sich durch solche Naturspiele täuschen zu lassen.

Im Besitze von einigen Hundert Eiern werde ich die Zuchtversuche wahrscheinlich im kommenden Sommer fortsetzen.

Zu bemerken ist, daß ich in allen anderen Fällen mit den Angaben in unserer Zeitschrift übereinstimme, nur in Bezug auf die Braunfärbung will mir der Gedanke an Kränkeln der Insekten nicht aus dem Kopfe.

Dr. A. Rudow.

# Ex-avo-Zucht von Bacillus Rossii F.

Von Otto Meißner, Potsdam.

Am 8. XI. 1908 erhielt ich von Herrn Padewieth in Zengg bei Fiume eine große Anzahl von Eiern der europäischen Stabheuschrecke, *Bacillus Rossii* F., außerdem 5 Imagines, die mir auch noch über 100 Eier legten; sie starben:

I: 12. XI. 08, II: 27. XII. 08, III: 8. I. 09, IV: 1. II. 09, V: 8. II. 09. No. II hatte noch im Tode ein Ei in der halbgeöffneten Genitalklappe stecken. Die Tiere fraßen Brombeere, Himbeere und Johannisbeere sowie Rose sehr gern, eigentümlicherweise auch Quitte und hängende Weide (Salix pendula).

Es waren lauter Weibchen, ebenso die später geschlüpften Tiere Bekanntlich sind die schlanken Männchen dieser Art und der verwandten Bacillus Redtenbacheri Padew. sehr selten und pflanzen sich die Tiere meist parthenogenetisch fort.

Ich hielt die Eier den Winter über einige Monate zwischen Doppelfenstern, sonst im Zimmer.

Am 4. Juli 1909 schlüpften die ersten Larven aus den mir zugesandten Eiern, am 21. Juli auch aus den bei mir gelegten. Aus Raummangel konnte ich nur wenig Tiere großziehen. Ihren Entwicklungsgang stelle ich der Kürze und Uebersichtlichkeit halber tabellarisch dar.

1909 Mitte Längeinem. Beginn Ende Ausschlüpfen 4. VII. 10. VII. 1  $1^{1/2}$ 5. VIII. 2. VIII. Häutung 30. VII. 21/2 14. VIII. 19. VIII. 16. VIII. II. 99  $3^{1}_{2}$ HI. 26. VIII. 2. IX. 30. VIII. 4 41/2 24. IX. IV. 13. IX. 18. IX. 1. X. 8. X. 15, X. 25. XII. VI. u. letzte H. 23. XII. 1. I. 10.

Das Tier hat manche Aehnlichkeit mit der in dischen Stabheuschrecke *Dixippus morosus* Brunner v. Wattenwyl, deren Zucht letzthin sich so überaus verbreitet hat. Beide machen (normalerweise) 6 Häutungen durch, beide sind in den entsprechenden Stadien gleich groß, beide pflanzen sich (*Dixippus* vielleicht noch häufiger) parthenogenetisch fort.

Auch in der Gestalt gleichen sie sich sehr, nur hat Bac. stets ganz kurze, Dix. zuletzt 3 cm lange Fühler. Bacillus ist zierlicher, fast möchte ich sagen eleganter, als der dagegen plump erscheinende Dixippus. Die Vorderbeine haben bei beiden eine rotgefärbte Auskehlung, in die beim Zusammenlegen der Kopf hineinkommt. Werden die Tiere beunruhigt, so stellen sie sich tot, sich zum "Stab" machend, nämlich alle Beine an den relativ dünnen Leib legend und lassen sich dann fallen. Beiden Arten fehlt jede Ande ut ung von Flügeln und alle Beine sind Schreitbeine. Die Bacillus fuchteln aber mit den Vorderbeinen bei Reizung oft ganz ähnlich umher, wie die Gottesanbeterin (Mantis religiosa) mit ihren Fangbeinen\*). Dabei krümmen sie zugleich in sonderbarer Weise Kopf und Hinterleib nach oben.

Auch höchst interessanten Farbenpolymorphismus zeigen beide Stabschreckenarten. Doch sind die Nüancen bei *Dixippus* viel zahlreicher als bei *Bacillus*, hier aber reiner und schöner.

Bis zur 2. Häutung waren meine 8 Bacillus Rossii F sämtlich grün, dann wurden nach der Häutung 2 Stück rötlichbraun. So blieb es lange Zeit, bis ich eines schönen Tages entdeckte, daß statt 2 braunen und 6 grünen je 4 von jeder Farbe vorhanden waren. Einen Grund für diesen plötzlichen Färbungswechsel weiß ich nicht. Ferner beobachtete ich verschiedentlich starke Aufhellungen, sodaß die braunen Tiere wie "Schokolade mit viel Milch", die grünen ganz blaßgrün aussahen. Nach einiger Zeit waren sie dann wieder dunkler. Aeußere Ursachen sind (fast) ausgeschlossen; sollten die Tiere wie der Laubfrosch ihre Gemütsbewegungen in Farbenwechseln zum Ausdruck bringen? Doch wohl kaum! Eine Rückkehr von der braunen zur grünen Färbung habe ich nicht beobachtet, ebensowenig bei meinem viel umfangreicheren Dixippus morosus-Material. Es scheint hier eine Gesetzmäßigkeit vorzuliegen, die wohl auf die in allen Tierklassen konstatierte Prävalenz der dunklen Pigmente zurückzuführen sein dürfte.

Was die Entwicklung betriffte so betrugen die Intervalle zwischen den Häutungen im Mitttel 23, 14, 14, 19, 20 und 78 Tage. Von der letzten Zahl abgesehen, sind das genau die Zeiten, die auch eine Dixippus-Larve braucht. Auch bei ihr dauert es von der Eiablage zur I. Häutung länger, als von da zur nächsten usw. Die allmähliche Zunahme der Tage beruht auf Verringerung der Zimmertemperatur. Während nun aber bei Dixippus die Entwicklung auch im Winter ruhig und stetig fortschreitet, findet bei Bacillus trotz Wärme und Nahrung im Winter auch bei Zimmerzucht eine starke Entwicklungsverlangsamung statt. Hierauf hatte mich übrigens schon H. Padewieth aufmerksam gemacht, der mir schrieb, daß die normale Entwicklung mehr als Jahresfrist beanspruche und daß bei Zimmerzucht, falls diese nicht schon im Februar begönne, "die

Eierstöcke der Weibchen erst im nächsten Frühjahr zu schwellen anfingen". Danach scheint *Bacillus* in seiner Heimat in verschiedenen Stadien zu überwintern. Er kann ja auch als Larve und Imago mehrere Grad Kälte ohne jeden Schaden vertragen, und die Eier sind noch weniger empfindlich\*).

Noch ein paar Worte über das Futter. Während Dixippus geradezu ein Allesfresser ist, ist Bacillus, in seiner adriatischen Heimat meist auf Cistrosengebüsch, wilden Rosen und andern Rosaceen lebend, ziemlich wählerisch. Ich habe oben bereits die Futterpflanzen angegeben. Das Tier soll zwar auch vieles andere nehmen, aber meine haben z. B. Löwenzahn (Taraxacum officinale) und verwandte Korbblütler (Hieracium sp.) nicht angerührt, in wilde Weinrebe (Ampelopsis hederacea Michaux) nur ein paar Bisse getan, auch Rainweide (Liguster) nicht genommen. Es ist daher nicht ganz leicht, die Tiere durchzuwintern, obwohl sie selbst ganz trockenes Futter noch fressen. Am besten preßt man im Herbst Himbeerblätter und verfüttert sie im Winter, wo die Zimmerrosen, mit denen man sie ja auch ernähren kann, meist recht dürftige Blätter haben. Immergrüne Brombeeren hat man ja nicht stets zur Hand.

Meine Larven fraßen die trockenen Quitten- und Himbeerblätter noch — nicht gerade gern, aber sie fraßen sie doch. Aber nach der letzten Häutung wurde es anders. Sie hatten wohl von der ihnen nicht sehr zusagenden trockenen Nahrung nur knapp das nötigste genommen und waren nach der Häutung nicht mehr imstande, die dürren und harten Blätter zu zerbeißen. Eins ist (15. I. 1910) schon tot, auch die andern sind klapperdürr, wahre Jammergestalten; eine scheint in etwas besserem Zustande zu sein. Leider habe ich keine Rosenblätter bekommen können. Die Himbeeren hätten wohl noch jetzt Blätter, wenn nicht der Schneesturm vom Bußtag (17. XI.) 1909 sie getötet hätte.

Hat man sich rechtzeitig mit geeigneter Nahrung für die Tiere versehen, so ist ihre Zucht nicht schwer. Beim groben Anfassen lassen sie leicht ein Bein fahren: Autotomie (Selbstverstümmelung). legentlich haben sie wohl mal kanibalische Gelüste, oder sie fressen die abgelegte Haut, auch (Winter 08/9) nasse Leinwand, aber das ist selten. Dixippus morosus leistet in dieser Hinsicht Erstaunliches. aber Bacillus ein gefälligeres Aussehen hat und immerhin ein "paläarktisches" Tier ist, sei auch seine Zucht hiermit bestens empfohlen. Hat man auch nur e in Weibchen, so genügt seine Nachkommenschaft, die in die Hunderte geht, für späterhin vollkommen, wenn diese Art auch lange nicht die Fruchtbarkeit des Dixippus 4 erreicht, das gut und gern seine 300 - 400, ja 500 Eier ablegt.

### Briefkasten.

Anfrage: Mir steht ein kleiner Blumengarten zur Verfügung. Ich möchte darin solche Blumen pflanzen, welche vor allen Dingen von Nachtfaltern besucht werden. Für freundliche Vorschläge würde ich sehr dankbar sein.

Paul Blasche, Lehrer,
Creba (Ober-Lausitz).

<sup>\*)</sup> Aus einem mir gleichfalls zugesandten Eierpaket dieser Art schlüpften auch im Sommer 09 viele Tiere. Leider gingen alle ein, da sie nicht einmal Blattläuse annahmen, auch nicht, wenn sie ihnen zufällig zwischen die Sägen der Fangbeine gerieten!

<sup>\*)</sup> Tümpel gibt (Geradslügler Mitteleuropas) weder über Lebensdauer noch Ueberwinterungsstadium etwas an, auch keine exakte Zahl der Häutungen ("eine Reihe"). Danach scheint keine Literatur darüber vorhanden zu sein; bei der relativ leichten Züchtbarkeit des Tiers geradezu eine Schande für die Entomobiologen!

# 1. Beilage zu No. 8. 4. Jahrgang.

# Todes-Anzeige.

Wiederum hat uns der Tod eines treuen Mitgliedes und aufrichtigen Freundes beraubt.

Am 10. Mai ging

10 360

# Herr Julius Kricheldorff

nach einem reichgesegneten Leben in dem gottbegnadeten Alter von bald 80 Jahren sanft zur ewigen Ruhe ein.

Mit seiner tiefbetrübten Familie, mit welcher ihn innige Liebe verband, beklagen wir seinen Verlust. Wie er so lange Jahre treu zu uns gestanden hat, so wollen wir ihm in freundlichem Gedenken Treue bewahren bis übers Grab hinaus.

Guben, den 13. Mai 1910.

Der Vorstand des Internationalen Entomologen-Bundes. I. A.: P. Hoffmann.

# Coleopteren u. and. Ordnungen.

### a) Angebot.

### **Um etwas Platz**

zu gewinnen, habe ich aus meinen grossen Beständen einige Tausend grosse und farbenprächtige exotische Käfer mit ganz minimalen Defekten heraus sortiert und verkaufe dieselben, so lange der Vorrat reicht, in Serien von 100 Stück in ca. 50 Arten zu Mk. 10.— pro Serie. Porto und Verpackung Mk. 1.—. Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich nicht um Centurien handelt, sondern um grosse, schöne Arter, also um eine Gelegenheit, die so bald nicht wiederkehrt. Alle Tiere sind genau bestimmt und mit Vaterlandsangabe versehen. Eine wirklich schöne Schausammlung. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstrasse 10.

# 

Alexander Heyne, Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26 a, bietet an: 100 australische Coleopteren mit feinen Carabiden, Ruteliden, Cetoniden, Buprestiden und Cerambyciden, nach Seltenheit 20.— bis 30.— Mk., halbe Centurie 12 50 bis 17.50 Mk.;

12 50 bis 17.50 MK.;
40 Coleopteren von Neu-Guinea, Salom.Ins. etc. mit Melolonth., Ceton., Bupr.,
12.50 Mk. Cerambyc. etc. . . . . 12.50 Mk. 100 Coleopteren von West-Afrika mit vielen Cerambyc., Lucan., Dynast., Ceton. und Buprest. . 15.— bis 25.— Mk. mit Goliathus . 20.— bis 30 — Mk. 50 Coleopteren von Rhodesia mit interess. Cicind., Carab., Rutel. and Ceto niden . . . . . . . 12.50 Mk. 100 Coleopteren von Ost-Afrika mit bunten Ceton., Rutel., Dynast. etc. 12.50 Mk. 40 Coleopteren von Süd-China mit Rutel.,

Meist bestimmt!

Bupr., Ceton. u. Cerambyc. 12.50 Mk Tadellose Erhaltung! Genaue Fundorte!

# Lebende Maikäfer-Engerlinge

1 Dtzd. 50 Pf., Porto 20 Pf., 100 Stück 4 Mk., franko inkl. Packung. Futter: geschnittene Erdäpfel. Leb. Bruchus pisi inkl. Erbsen, 50

Stück 1 Mk. franko.

Alles am liebsteu im Tausch gegen

andere Schädlinge od. gewöhnl. Schularten. Suche je 1 präp. Calosoma- und Carabus-Larve, ferner Käfer Chrysomela

E. Kudlicka, Kgl. Weinberge b. Prag, Rubesgasse No. 1.

cerealis in jedem Quantum.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

Lebende Larven in Eichenmulle, gut verpackt, vom

# Hirschkäter, ausgewachsen,

| 1  | Dutzend |  |  |   | Mk. | 2.40.  |
|----|---------|--|--|---|-----|--------|
| 2  | Dutzend |  |  |   | Mk. | 4.20.  |
| 4  | Dutzend |  |  |   | Mk. | 7.50.  |
| 10 | Dutzend |  |  | ٠ | Mk. | 16.50. |

# Hirschkäfer L. in 4 Alterstadien,

| 1 | Dutzend |   |  |  | Mb      | 3     |
|---|---------|---|--|--|---------|-------|
| 1 | Dutzena | 4 |  |  | TAT IV. | 0     |
| 2 | Dutzend |   |  |  | Mk.     | 5.50. |
| 4 | Dutand  |   |  |  | Mir     | 10    |

### 10 Dutzend . . . . . Mk. 24.—. C. aurata - Larven,

| 1  | Dutzend |  |  |  | Mk. | 0.60. |  |
|----|---------|--|--|--|-----|-------|--|
| 2  | Dutzend |  |  |  | Mk. | 1     |  |
| 4  | Dutzend |  |  |  | Mk. | 1.80. |  |
| 10 | Dutzend |  |  |  | Mk. | 3.—.  |  |

Alles auch in Spiritus weiss und trocken konserviert, dann teurer. Porto, Verpackung 75 Pfg. bis 1.50 Mk.

Frida Gierth, Görlitz, Postfach 194.

# Lebende Maikafer

billig zu verkaufen. W. Zaworski, Posen, St. Martinstr. 69. Abzugeben:

Libellenlarven lebend oder in Alkohol, gemischt von L. depressa, quadrimaculata, Gomphus und Aeschna p. Dtzd. 50 Pf. Rote Posthornschnecken, lebend, für Aquarien p. Dtzd. 75 Pf., Porto und Packung 30 Pf.

A. Kuntze, Tarnowitz, O.-S, Georgstr. 16.

### b) Nachfrage.

# Maikäfer-Engerlinge gesucht

nur grosse lebend oder gut gebl., in kleiner oder grösserer Anzahl von

R. Ermisch,
Halle (Saale), Brandenburgerstr. 7 III. Suche auch erw. Raup. von Ph. pedaria.

### Ich kaufe jederzeit

jeden Posten gut erhaltener exotischer Käfer und bitte um Offerte oder Ansichtssendung. Regulierung umgehend. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

# Maikäfer-

Eier, Larven und Puppen kaufe in grosser

Anzahl, ebenso
Calliphora vomitoria- (Schmeißfliegen-) Eier und Puppen, sowie Hyponomeuta malinellus-Raupen,

Puppen und Schmetterlinge. Martin Holtz, Naturalien-Handlung, Rodaun b. Wien, Liesingerstr. 50.

# Calosoma-Arten !

Lebende, sowie gewöhnliche Carabus-Arten (lebend) zu kaufen gesucht. M. Rühl, Zürich V, Fehrenstr. 12.

# Lepidopteren.

### a) Angebot.

Raupen: Parn. apollo v. melliculus, halberwachsen und erwachsen, 110 Pf., und 160 Pf., Theel. acaciae, pruni 120 Pf., Puppen 180 Pf. à Dtzd. Eier: Ly. orion 40 Pf. à Dtzd. P. u. P. 30 Pf. u. 10 Pf. C. Metschl,

Regensburg, Prinzenweg H. 55, III.

Dendr. pini: Eier à Dtzd. 15 Pfg. Junge Raupen à Dtzd. 20 Pfg. Porto und Verp. für Eier 10 Pfg., für Raupen 25 Pfg. Hans Scheidter, Benediktbeuern,

### Eier! Eier! Eier!

im Freien gesammelt, 1 Dtzd. 10, 100 Stck. 70 Pfg., 500 Stck. Mk. 3.—. Ausserdem nehme Bestellungen auf

# Freiland-Raupen Cossus cossus,

kleine das Dtzd. Mk. 1.—, erwachsen 3.50, später Puppen 4.50, Riesen 5.50. Puppen bitte jetzt schon zu bestellen. Tausch erw. Karl Buchler,

Mannheim, Rheindammstrasse 47 1.

### Freiland-Eier

von A. tau Dutzend 10, 100 Stück 60 Pfg. Porto 10 Pfg.

Robert Steinmeyer, Wolfenbütttel, Fischerstrasse 9.

Züchter,

welche in diesem Jahre aus dem Ei Sphinx pinastri und Saturnia pyri und aus der Raupe (bezw. den befallenen jungen Aepfeln) Carpocapsa pomonella züchten wollen, bitte ich sich schon jetzt mit mir in Verbindung zu setzen. Auf Wunsch auch Tausch. Martin Holtz, Naturalien-Handlung,

Rodaun b. Wien, Liesingerstrasse 50.

Lem. dumi-Raupen,
Eier von Agl, ab, nigerijma
" " Kreuzung " " } \* } \* } Aglia tau 📮 o } später Raupen. Agl. tau

Im Tausch gegen Zuchtmaterial oder Briefmarken. Bar-Preise nach Uebereink. August Busch, Mühlhausen i. Th., Röblingstr. 9.

Bald abzugeben:

Raupen

von Cat. sponsa Dtzd. 50, in Kurze von D. aprilina Dtzd. 50, Oe. puadra 25, Ph. pedaria 25; Eier: St. fagi Dtzd. 50 Pf., ausser Porto bezw. Verpackung. F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

Kräftiges Material von

Ant. pernyi-Eier einer französ. Seidenzuchtanlage, 50 Stück 65 Pf., Att. orizaba-Eier in Kürze von imp. Puppen 1 Dtzd. 55 Pfg., Raupen von Lim. populi 1 Dtzd. 3 60 M., nur Voreins. od. Nachnahme.

J. Löhnert, Oberhennersdorf 339 bei Rumburg (Böhmen'.

Taragama aegyptiaca zu 1/4 Staudinger oder im Tausch gegen

bessere Tagfalter und Baren der palae-arktischen Fauna. Porto und Verp. 60 Pf. Arthur Vogt,

Frankfurt a. Main, Seckbach, Ev. Gemeindehaus, Zentgrafenstrasse 23.

# Freiland-Copula!

Eier v. Sat. pyri (Dalmatiner) à Dtzd. 20 Pf. Eier v. Staur. fagi Eier v. Staur. fagi . . à Dtzd. 40 Pf Eier v. Sat pavonia . . à Dtzd. 15 Pf. sofort abzugeben. Porto und Verp. 10 Pf. Nur gegen Voreinsendung d. Betrages. W. Grau, Berlin N. 113, Dänenstr. 4.

# 

| P                 | up  | De   | 213 |       |         |      |
|-------------------|-----|------|-----|-------|---------|------|
| Ses. muscaeformis |     |      |     |       | Mk      | 1.00 |
|                   | u   |      |     |       | THE EX. | 2.00 |
| Agr. praecox .    |     | •    |     |       | Mk      | 1.00 |
| Agr. tritici      |     |      |     |       |         |      |
| Agr. nigricans    |     |      |     |       |         |      |
| Had sockanning    |     | *    |     | Dizu. | MIK.    | 1.00 |
| Had. scolopacina  |     |      |     |       | MK.     | 1.50 |
| P                 | q u | рe   | n   | 2     |         |      |
| Agr. augur        |     |      |     | Dtzd. | Mk.     | 1.00 |
| Agr. orbona .     |     |      |     | Dtzd. | Mk.     | 2 00 |
| Agr. brunnea .    |     |      |     | Dtzd. | Mk.     | 1.00 |
| Agr. triangulum   |     |      |     |       | Mk.     | 0.75 |
| 0 0               | Ei  | e in |     |       |         |      |
| Staur. fagi       |     | •    | •   | Dind  | 371.    | 0.00 |
| M . I I           | 0   |      | 9   | Diza  | MR.     | 0.00 |
| Not. phoebe .     |     |      |     | Dtzd. | Mk.     | 1.00 |
| Vorau             | 8 8 | ie   | h   | tlich | :       |      |
| Acr. alni         |     |      |     |       |         | 1.00 |
| Harp, bicuspis    |     |      |     |       |         |      |



Mk. 0.10

Haip, vinula

Original-Ausbeute! Aus Sikkim ist zum Einkaufspreise ab-

zugeben. Otto Popp, Karlsbad, Sprudelstrasse.

Puppen: Sm. ocellata 1.00 M. per Dtzd. Bestellungen auf Eier nehme an von ocellata 10, tiliae 15, ligustri 15 Pf. p. Dtzd. P. und Verp. extra. Nur vorherige Kasse oder Nachn., auch Briefmarken. Es werden alle Aufträge bestimmt erledigt. Lieferzeit von Ende Mai bis Mitte Juli.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H.



# 75-80 Proz. Rabatt!

Exoten, meist grosse und farbenschöne, gespannt, in bester Qualität.

Ornith. brookeana Mk. 350, urvilleanus \$\,\text{\Quad}\ 6.00, \text{Pap. interjectus 2.50, xenocles 0.75, epycides 1.00, antiphus 0.50, helenus 0.40, v. uranus 2.00, ambrax 1.25, bridgei 6.00, antolycus 4.-, blumei, gross, 3.50, paris 0.75, memnon 0.35, \$\times\$ achates 3.75, lama 3.00, alcinous \$\times\$ 2.00, v. insularis 1.50, glycerion 1.00, paphus 1.25, arycles 1.00, medon 2.00, v. cochabamba 4.00, eurybates 1.25,  $\bigcirc$  1.50, lenaeus 6.00, phaeton 2.50; macrosilaus 0.75, Arm. thaitina, gute II. Qual., 6.50, Delias pasithoe 0.40, descombesi 0.60,  $\bigcirc$  1.00, periboea 1.25,  $\bigcirc$  2.50, Prion thestylis 0.30, periboea 1.25,  $\bigcirc$  3.50, Prion thestylis 0.30, periboea 1.25,  $\bigcirc$  4.50, Prion thestylis 0.30, periboea 1.50, periboea 1.50, periboea 1.50, periboea 1.50, periboea 1.50, periboea 1.50, per watsoni 0.40, hysipule 1.00, Heb. glaucippe 0.40. Ix. pyrene 0.40, \$\Pi\$ 1.25, Catas. sisamus 0.50, Catop. argante 0.20, Gon. menippe 0.65, clorinde 0.45, Melin. mnemopsis 300, Mech. huallaga 0.60, elisa 0 60, Helic. amandus 2.00, huebnera 1.50, phyllides 1.50, An. amalthea 0.50, Amph. epaphus 0.65, Panae. prola 0.60, Ager. daphnis 1.00 Peridr. v. famosa 0.60, arinome 0.60, Did. biblis 0.60, Pyrrh. amphira 0.35, Smyr. blomfieldia 0.60, Eum flora var. 1 25, Callic. clymena 0.50, Meg. peleus 0.80, berania 0.40, ♀ 1.00, norica 0.50, hermione 0 60, Agan. odius norica 0.50, hermione 0.00, Agan. odius 0.60, Prep. amphimachus 0.75, \$\rm 1.50,\$ Morph. amathonte 2.50, v. popilius 2.00, Eapl. dursteini 5.50, Amax. aureliana 5.00, \$\rm \text{gute II. Qual. 7.50, Ten. v. sekarensis 0.75, \$\rm 1.25 \text{ standingeri 0.75,} ♀ 1.00 wahnesi 2.00—3.00, gorgo ♀ 1 50, charonides 1.00, Dollesch, dascon 1.50, Cyr. fadorensis 1.00, thyodamas 0.60, achates 1.00, Eurip. charonda 350, \$\overline{9}\$6.50, Cal davidis 2.00, Parth. aspila 1.00, \$\overline{1}\$50, \$\o Lim. procris var. 0.25, imitata 0.75, 1.50, danava 0.75, Athym. opalina 0.60, inara 0.30, \$\varphi\$ 0.50, selanophora 0.40, Euth. euganius \$\varphi\$ 2.50, Symph. dirtaeo var. euganus y 2.50, Symph. untaeo vat.
1.25, Char. eudamippus 1.00, narcaeus 3 00, aristogiton 0 50, Proth. australis 1.50, Myn. guerini 1.50, Uran. croesus 6.50. Preise netto. — Bei Abnahme für Mk.
18.00 Porto und Packung gratis.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.



# der seltenen Kreuzung

populi 3 × ocellata 2, sicher befruchtet, 1 Dtzd. 6 M. Genügender Vorrat. Ferner 100 Palaearcten a 5 M, Wert 50 M, Sucher Wilson by Oberingenium.

Robert Wihan, kk. Oberingenieur, Trautenau (Böhmen).

# Kabe abzugeben in Prima-Qualität!

Falter: D. luteago à 1., Agrotis crassa 3 à 1.50, \$\varphi\$ à 2.—, A maculosa das \$\sigma^2 \varphi\$ 1 — Mk., Th. polyxena à 20 Pfg. Raupen: Agrotis crassa à 150 Mk.

gegen Voreinsendung auch in Briefmarken. Karl Dreeger, Wien, XII Singrienergasse 29 II/17.

Raupen: dumi Dtzd. 40 Pf., jamamai 60 Pf., electa 50, je nach 1. Häut. Puppen: podalirius St. 10 Pf. polyxena 10, amphidamas 10, ligustri 10, bombyliformis 15, casta 35, amethystina 30; im Dtzd. billiger Auch Tausch.

C. F. Kre'schmer, Bad Landeck Schl.

### in grosser Anzahl!

Raupen von Aporia crataegi per Dtzd. 40 Pf., sofort abgebbar; später Puppen per Dizd. 60 Pf. Vorausbestellung erwünscht. Verp. frei, Porto 10 Pf.

Josef Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf (Süd-Steiermark).

Purpurata-Raupen

im Tausch 100 Stück 4 Mk. Tauschwert. Nehme biologisches Material von Mai- und Hirschkäfern sowie von Cossus cossus. Chr. Burger,

Nürnberg, Bartholomäusstrasse 23.

# Billiges Angebot!

Agr. lucipeta-Puppen per Dtzd. Mk., Sat. semele - Raupen per Dtzd. 80 Pf., gegen Nachnahme oder Vor-

einsendung in Anzahl.

Wenzel Skácha, k. u. k. Feuerwerker,
Feldkanonenregiment Nr. 22, Pilsen (Böhmen).

# Hadena tunerea!

Puppen dieser begehrten Eule à Stück 1 M, oder im Tausch gegen besseres Zuchtmaterial oder bessere Falter, dann etwas höherer Preis, hat abzugeben. H. Kulbe,

Hamburg 35, Ausschägerweg 36, III.

Eier: tau Dtzd. 15 Pf., Porto 10 Pf. Raupen: franconica Dtzd. Mk. 1.50. Puppen à Dtzd.: Chl. chloerata 2.00, franconica 2.50, jacobaeae 0.60, Psyche opacella 1.50, F. sepium 1.50 Mk. Porto 30 Pf. Tausch.

H. Schröder, Schwerin i. Mecklenbg., Sandstrasse 4 b.

Tausch gegen Zuchtmaterial!

Abzugeben Falter: 3 Hyperchiria io à 50, 2 apollo à 20, 2 podatirius à 15, 6 machaon a 10, 1 villica à 10, 3 caja à 7 Pf. Noch 1 chinesischer, silberner Fingerring, für jeden Finger passend, gegen exot. Tütenfalter oder Eier von cynthia, polyphemus, japonica, fugax, io, pyri und nigerrima.

Obige Falter auch gegen bar.

Joh. Wagner, Weitmar Nord,
Essenerstr 26 II.

Raritaten! Abzugeben!

Zyg. carniolica ab. flaveola e l. sup. 12 Mk., Zyg. fil.p. ab. citrina, echtes, tadelloses Exemplar aus Schlesien, 12 Mk., rlusia diasema e l. 25 Mk., dto. gef. aber gut, 15 Mk., Tephrocl. drypidaria Paar 3.50 Mk., irriguata Paar 3 Mk. Eier von Eph. quercimontaria Dtzd. 180 Mk, annulata Dtzd. 60 Pf.

Dr. H. Schlüter, Strassburg (Elsass), Spitalplatz 9 I.

Eigr pavonia (Freil. - 2) mehrere in Copula gefunden, 40 Stück Gelege von O. antiqua, habe. 100 Stück sauber gespannte Falter antiopa, 1909, gebe alles in Tausch auf Puppen od. sonst. Material. Franz Friedr. Uhl, Eibenberg bei Graslitz, Böhmen.

# Potatoria-Raupen,

Dtzd. 40 Pf., 100 Stück 3 Mk. Später Puppen. Bei Vorausbestellung liefere ich auch Raupen oder Puppen von io, urticae, polychloros, neustria. Tausch sehr erw.
A. Richter, Lehrer, Stettin,

Friedebornstr. 20.

# 2. Beilage zu No. 8. 4. Jahrgang.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. lösten Gatturg Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kauf oder Tausch zegen meine Literatur. oder Tausch gegen meine Literatur

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

Sobald als möglich

Raupen von P. podalirius, machaon und r. apollo, sowie einige Puppen von podalirius gesucht.

Paul Schulze, Charlottenburg, Schillerstr. 85.

Palaearkten!

Zu kaufen gesucht werden folgende Palaearkten: P. ravana J und P. P. nevilli J und P. P. lama P. P. confusus J und P. P. lama P. P. confusus J und P. P. loochooanus J u. P. loochooanus J u. P. loochooanus J und P. P. impediens J und P. P. janaka P. P. dealbatus J und P. P. nigricaus (Rothsch.), J und P. P. elwesi J und P. P. protenor J und P. P. elwesi J und P. P. protenor J und P. P. rethenor J und P. P. majalis J u. P. dehaani J und P. P. majalis J u. P. dehaani J und P. P. majalis J u. P. dehaani J und P. P. majalis J u. P. dehaani J und P. P. majalis J u. P. dehaani J und P. Syfanius P. polyctor J und P. peeraza J und P. paris J u. P. dehaani J und P. syfanius P. polyctor J und P. nicconicoleus (Rotsch.) J u. P. borealis P. thibetanus J und P. arcturus J und P. nicconicoleus (Rotsch.) Und P. ab. mandane J und P. xuthus P. xuthulus J und P. machaon ab. pallida J u. P. saharae J und P. hospitonides J u. P. saharae J und P. hospitonides J u. P. surdigalensis J u. P. marginalis J u. P. nigrofasciata J und P. drusus J u. P. surdigalensis J u. P. tenuivittata J u. P. suffusa J u. P. suffusa J u. P. tenuivittata J u. P. suffusa J u. P. suffu

Bahnhofstr. 28.

# $\sqrt{|}$ Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc. sämtlicher Familien von Macro-

lepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

"Spuler - Schmetterlinge"

mit und ohne Raupen gegen Meistgebot zu verkauten. Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K. . . in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

des Wiener entomologischen Vereins ist erschienen, enthält 3 Tafeln und 174 Seiten Text mit Aufsätzen von Hofrat Pieszczek; Fauna von Judenburg in Steiermark; Dr. Galvagni: Sammeltage in den Karawauken, Ueber Pan. apollo cetius und ottonius Fruhst.; Dr. Werner: Orthopteren des Waldviertels; Dziurzynski: Sammelergebnisse 1909 in der Umgebung Wiens; Otto Bohatsch: Neue palaearct. Macrolepidopteren; Hirschke u. Bohatsch: Neue Parn. mnemosyne und phoebus-Formen; Petrus Maurer: Thyatira batis ab. derosea; Predota: Colias myrmidone ab. Pieszczeki; Hirschke: Erebia stygne v. styriaca. Preis 8 Kronen, zu haben durch Herrn Vorstand:

J. Prinz, III, Seidlgasse 34, Wien. Mitglieder erhalten den jeweiligen Jahres-bericht unentgeldlich. Beitrag für Laien monatlich 1 Krone, für auswärts 60 h.

### Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878.

Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

D Insektenkästen D D mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter, in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen,

in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1,10 Mk. postfrei.
A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

# Rotinplatten.

Gesetzlich geschützt

Vorzügliches Material zum Auslegen von Insekten - Kästen.

Vorteile:

Rotin ist aus einem Stück.

Rotin ist staubfrei, bröckelt nicht ab. Rotin lässt Nadel leicht einführen.

Rotin hält Nadel fest.

Rotin hat sauberes, elegantes Aussehen. Rotin ist in jeder Grösse lieferbar. Rotin bietet besten Schutz gegen das Rosten der schwarzen Stahlnadeln.

Rotin ermöglicht sehr einfaches und leichtes Anbringen in die Insektenkästen. Mache noch speziell darauf aufmerksam,

dass meine "gesetzlich geschützte" Rotin-platte weder hart noch mit Karton überzogen ist.

Viele Anerkennungsschreiben liegen Interessenten im Original zur Einsicht auf. Ferner Rotin E, feinste Nadeln durch-

lassend. Muster gegen Portovergütung.

Jean Roth, Fürth i. Bayern.

# 0000000000000

Neu! Wärme - Apparat! Neu!
Jede Temper. bis 50° C absolut und
selbst tätig erhaltend Mk. 12.00.
Abbild. franko zu beziehen von
F. Osc. König, Erfurt,
Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14.
Porto etc. Mk 1.00.

# 00000000000000 Karl Zetzsche, Halle (Saale),

E. Lassmanns Nachfig.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten. Spannbretter usw.

- Preislisten gratis.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 🗲 Die beste Garantie 🍱

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen. Schränken und Spannbrettern

# Erlurter Möbelfabrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl gratis. Erfurt, Webergasse 47. ••••••••

# Friedr. Ganzenn

Nürnberg 7.

Fabrikation u. Handlung von Utenfelien

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entomotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

.. Preisverzeichnis gratis und franko. ..

# Entomolog,

Allseitige Anerkennung erwarben sich durch vielseit. Verwendbarkeit, die beiden, mit Petroleum oder Gas heizbar, Wärme-, Zucht-, Experimentier-Schränke. Grösse I  $150\times75\times35$  cm Mk. 52.— mit, Mk. 42.— ohne elektr. Melde-Einrichtung, Grösse II  $75\times50\times30$  cm Mk. 35 .- mit, Mk 25 .- obne elektr. Melde-Einrichtung. Ueber Funktion hier nur ein Urteil von vielen. Herr L. in Bern bezog 1905 Grösse I und schreibt darüber 1910: Bin ganz ausgezeichnet zufrieden etc.

Neu! Wärme-Apparat Neu! Mk. 12.—.

Der Apparat erhält absolut konstant sich selbst regulierend jede Temperatur bis 50° C. Abbildung fr.

Raupen-Zucht-Behälter aus Holz sind für den erfahrenen Entomologen ein liber-wundener Standpunkt. Nur Metall- oder Glas-Behälter ermöglichen jahrzehntelangen Gebrauch und Schutz vor Seuchen und fortgesetzten Verlusten, da Desinfektion leicht und sicher ist. Ei - Zucht - Gläser



15×9 cm mit ventil. Deckel und Boden mit Halter Mk.0.90 18×9 cm mit Zink-Wasser-Unterteil . . . . . . . . . 1.20 Zucht-Cylinder aus verzinnter Drahtgaze 28×12 cm mit Zink-Wasser-Unterteil . . . . . M. 2.80 25×12 ohne Wasser-Unterteil m abnehmb. Deckel u. Boden " 2.30 37×16 ohne Wasser-Unterteil m. abnehmb. Deckel u. Boden " 3.25 "Reform" 48×20 cm, mit Kotsammel Einrichtung etc. " 5. -"Simplex" 35×20 cm, zerlegbar, zur Reise mit Stramin-

Aufweich-, Raupen-Zucht-, Puppen-Schlüpfbehälter Mk. 4.25. Licht-Fang-Apparat ohne Gläser oder zerbrechl. Teilen, bequem, flach unterzubringen : a) mit grosser Acetylen-Handlaterne a) mit grosser Acetylen-Handlaterne . . . . MR. 16.-b) mit extragroßem Entwickler u. 18 Liter-Brenner MR. 16.-"Ideal"-Netzbügel, in Sekunde auch ohne Stock bereit Mk. 2. komplettem Netz

-Kätscher, 3 teil. zerlegb. Mk. 2, m. Leinw.-Beutel 3.—
Acetylen-, Hand- und Köder-Laternen, 2 Handgriffe und
Einsteck-Haken Mk. 3.50 und Mk. 7.—. Prima Fabrikat.

Käfer - Fang - Apparate erwerben sich immer mehr Freunde durch ihre sauberen mühelosen Ausbeuten. Automat I Mk. 5 .-- , II Mk. 4.50.

Siebe, eigenartige Kätscherbeutel und alle kleineren Requisiten nach Liste.

# Erfurter Möbelfabrik

Gegründet 1866. August Ross Gegründet 1866.

# Insekten-Schränke

| nussbaum oder hell imitiert                 | , mattie | ert. |      |     |
|---------------------------------------------|----------|------|------|-----|
| No. 1, für 10 Kästen, 40×47 cm              |          |      | 14.— | Mk. |
| $42{	imes}51$ cm                            |          |      | 15.— | 77  |
| No. 1a, mit Türen, 20 Kästen, 40×47         |          |      |      |     |
| 42×51                                       |          |      |      |     |
| No. 2, m. Türen für 30 Kästen, $40\times47$ |          |      |      | 79  |
| $42\times51$                                | em .     |      | 43.— | 29  |
| No. 2 a, m. Türen für 40 Kästen, 40×47      | em .     | ú +  | 46.— | 29  |
| $42 \times 51$                              | em .     |      | 48.— | 99  |
| Poliert 15-20 % Aufschlag                   | g u. s.  | W.   |      |     |

# = Koffer-Schränke =

in einzelnen Aufsätzen zu je 10 Kästen zu beziehen. Nussbaum oder hell imitiert.
Untersatz 23 Mark, jeder weitere Aufsatz 21 Mark.

# Jalousie-Schränke

# Insekten-Kästen, gebrauchsfertig.

Grösse 42×51 . . . . . Mk. 3.90 40×47 . . . . . . . . 3.40 poliert 50 Pf., mit Knopf oder Ring 10 Pf. mehr.

Doppelglas - Kästen

mit neuester Einrichtung zum Verstellen der Einsatzstäbchen ohne nageln eder feststecken. Grösse 42×51 . . . . Mk. 4.75 " 40×47 . . . . " 4.30





Satz zn 4 Stück, 40 cm lang, fest Mk. 2.40 verstellbar " 4.-

Allen besonderen Wünschen wird prompt Rechnung getragen.

Sämtliche Fabrikate werden unter fachlicher Leitung im grossen Maßstabe unter Zuhilfenahme leistungsfähiger Maschinen in solider Ausführung angefertigt und finden dieselben all-.. seitige Anerkennung und bedeuteude Abnahme. .. .:

- Preislisten gratis.

Wiederum wurde uns ein grosser Auftrag

# (1550 Insektenkästen)

Ein schlagender Beweis für erstklassiges unübertroffenes Fabrikat.

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für ontomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### -----Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung wo liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

# Schmetterlings-Etiketten

(Ein Schmuck der Sammlung),

mit lateinischen und deutschen Namen sind



# soeben erschienen.



Ca. 850 Etiketten der wichtigsten und bekanntesten Schmetterlinge des palaearctischen Faunengebietes auf Ia Karton schwarz gedruckt. - 2 Mk. exkl. Porto. Wiederverkäufer üblichen Rabatt.

Entomologische Spezialdruckerei

Berlin NO. 18, Landsberger Strasse 109.

# H. Schütz, Langensalza,

Buchdruckerei.

Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

# Netzbügel,

- D. R. G.·M. 344 571 ·

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

H. Eibisch, Laurahütte, O .- Schl.



meiner äusserst praktischen

# Raupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veran-lassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

# Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik

Gustav Berlin, Goslar.

#### Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauerhafte und unverwüstliche, besser als Cyankalium wirkende

# Tötungsspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Eitspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1 50 M.; Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.



F. Riedinger, Graveur, Frankfurt a.M., Luisenstr. 54.

# Der billige Preis 🌉 | Dr. U. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

Wir bieten an in:

Lenidopteren-Liste 53 (für 1910) (100 Seiten gross Oktav), circa 16000 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, davon über 8000 aus dem palaearktischen Gebiete, viele der grössten, Betenheiten dabei; ca. 1400 prāpar. Raupen, lebende Puppen, Gerätschaften, Bücher, gebrauchte Insektenhänke. Ferner 189 enorm billige Centurien u. Lose. Die systematische Reihenfolge dieser aussergewöhnlich reichhaltigen Liste ist die der neuen Auflage (1901) des Kataloges von Dr. Staudinger und Dr. Rebel. Zur bequemen Benutzung ist die Liste mit vollständigem Gattungsregister (auch Synonyme, für Europäer und Exoten versehen. Preis der Liste 1,50 Mk. (180 Heller, 190 Centimes). Die Liste enthält viele Neuheiten und Preisänderungen.

Coleopteren - Liste 30 A (Palaearkten) (80 Selten gross Oktav), Arten aus dem palaearktischen Faunengebiete und 60 sehr preiswerte Centurien.

Coleopteren - Liste 30 B (Exoten) (84 Seiten) 14.000 Arten und 122 Centurien. Die Listen sind mit vollständigem alphab. Gattungsregister 2450 und 3000 Namen) versehen. Preis der Liste 30 Mk. 1,50 (180 Heller).

Liste VII (76 Seiten gross Oktav) über europ. und exot. diverse Insekten ca. 3200 Hymenopt., 2400 Dipt., 2200 Hemipt., 600 Neurop., 1100 Orthopt. und 265 biol. Objekte, sowie 50 sehr empfehlenswerte billige Centurien. Die Liste ist ebenfalls mit vollst. alphab. Gattungsregister (2800 Genera) versehen. Preis 1,50 Mark (180 Heller).

Listenversand gegen Vorauszahlung, am sichersten per Postanweisung.

Diese Beträge werden bei Bestellung von Insekten der betreffenden Gruppe von über 5 Mk. netto wieder vergütet.

Da fast alle im *Handel* befindlichen Arten in unseren Listen angeboten sind, so eignen sich dieselben auch sehr gut als **Sammlungskataloge**.

Die in unseren Listen angebotenen Arten sind bei Erscheinen stets in Mehrzahl vorhanden

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Staudinger!

Exotische Tagfalter, Plachtwerk, sehr gut erbalten, 2 Bände in elegantem neuem Einband, nur 95 Mk.

Julius Stephan, Seitenberg (Breslau).

Fernroderstraße 16.

Fernsprecher 4414.

25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt.

4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2 30 M. do. mit Tüllbeutel . . 2.60 M. do. mit Tüllbeutel . . . . . . 2.60 M.
10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

- Gegründet 1878. -

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche

Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir I Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1½ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungeleichmässig und teilweise so hart, waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus mässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenbeit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Flatten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich gerötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen: 64 Platten = 3.20 Mk.

erpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannnadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

#### b) Nachfrage.

# Schmetterlingsbuch

IX. Aufl., gebraucht, zu kaufen gesucht. Carl Haidinger, Zell a. See (Salzbarg).

Wer liefert mir Kästchen für einzelne Schmetterlinge, welche nicht nur oben, sondern auch auf allen Seiten Glas haben und womöglich zum Aufhängen eingerichtet sind?

Angebote mit Preisangabe erbittet F. Mebert

Gross Skal Závadilka bei Turnau i. Böhm., Post Bad Wartenberg.

### Verschiedenes

# Raupen präpariert

im Tausche und gegen bar billigst
Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgrabenstrasse 32.

Langjähriger Entomologe übernimmt das





von Schmetterlingen zu annehmbaren Be-Karl Dreeger, dingungen. Wien XII., Singrienergasse 29, II/17.

# Sämereien, Pflanzenzwiebeln und selteue Coniferen

sucht gegen teuere und brillante Tropenfalter einzutauschen. H. Fruhstorfer, Genf, Florissant.

Infolge ungünstiger Witterung kommen

#### Hirschkäfer

erst in 8 bis 14 Tagen zum Versand. Pinastri, piniperda-Puppen etc. waren sofort vergriffen und kommen die weiteren bestellten P. erst bei der zweiten Puppensuche in hiesigen Forsten zum Ver-

sand. Dies den Herrn Bestellern zur Nachricht, die solche noch nicht erhielten.

Lebende Riesen-Hirschkäfer

♂♀ 1.— Mk., grosse Hirschkäfer ♂♀ 80 Pfg., mittelgr. Hirschkäfer ♂♀ 60 Pfg., Zwerge Hirschkäfer ♂♀ 30 Pfg Porto, Verpackung bei zwei Paaren 40 Pfg., bei Entnahme gröss. Posten 75 Pfg. bis 1.20 Mk. Mit Zuckersaft, süssen Früchten gefüttert halten sich Käfer bis 1/4 Jahr lebend.

Hirschkäfer-Geweihe zur Dekoration 50 Stek. 4. -- Mk., 100 Stek. 7.50 Mk.

Biologien vom Hirschkäfer in allen erdenklichen Stadien sowie von allen anderen Schädlingen in Ia Ausführung billigst abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto beizufügen.

Im Tausch nehme grosse Maulwurfs. grillen, präp. Raupen, erwachsen, von neustria, mori monacha, Larven vom Maikäfer etc. auch gegen bar; erbitte hierüber Offerte.

Frida Gierth, Görlitz, Schlesien, Postfach 194.

#### Neul Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Den Herren, die

polyphemus und pernyi-Eier

bestellten und keine erhielten, zur Nachricht, daß diese sofort vergriffen waren; einige von den in Nr. 7 angebotenen Faltern und die Raupen sind noch zu haben.

G. Reinicke, Spremberg N.-L.

Den geehrten Herron Bestellern zur gest. Nachricht, dass die gewünschten

Puppen von Dendr. pini in kurzer Zeit geliefert werden. Weitere Bestellungen nehme ich zum Preise von Mark 1 .- pro Dutzend entgegen.

Ludwig Schwinn, Groß-Lichterfelde, Augustaplatz 2.

Den Herren, welche

fimbria-Raupen und -Puppen

bestellten u. keine erhielten, zur gefl Nachricht, dass beides schnell vergriffen war. E. Polster, Leipzig, Südstrasse 46.

Eier! Bitte die Herren, die nichts er-hielten noch um etwas Geduld; die polyphemus-Eier waren schnell vergriffen.

E. Goerbig, Weizenrodau.

## Wohnungswechsel.

Allen Tauschfreunden und Bekannten gefälligen Nachricht, dass ich nach

Zentgrafenstrasse 23, Ev. Gemeindehaus, Frankfurt a. Main Seckbach

verzogen bin.

Arthur Vogt

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen. -

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

— Gäste stets willkommen! —

#### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlung im Monat Mai findet am 24. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Tausch.

Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.



Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

1. Dienstag, 24. Mai:

Behandlung frisch geschlüpfter Raupen.

Dienstag, 7. Juni: Praktische Winke zum Raupensuchen.

3. Dienstag, 21. Juni: Doritis apollinus.

Anfang 9 Uhr. Gäste willkommen! -

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

## Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 24. Mai cr., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

## Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 20. Mai 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen.

### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal, Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

— Gäste willkommen! —

### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

# Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag

von 7-9 Uhr abends.
Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale: I. Johannesgasse No. 2

statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

Dil. tiliae-Eier, von im Freien in Copula gefundenen \$2, sind sofort abzugeben, das Dutzend mit 10 Pfg. Porto 10 Pfg. G. Calließ, Guben, Sand 11

#### Freilandeier

von Sat. pavonia Dtzd. 10 Pf. Nur von im Freien in Copula vorgefundenen Riesenweibchen. A. crataegi Dtzd. 25 u. 30 Pf. Tausch sehr erwünscht. Grosser Vorrat. Porto 10 resp. 25 Pf. 100 Stück 7-facher Dtzd.-Preis.

Heinrich Essig, Mannheim, Bellenstr. 23.

Cardamines - Eier (Schaumkraut)
Dtzd. 15 Pf. Raupen v. Acr. menyanthidis (kleine) 15 (Weide), Agr. praecox (grosse) 75, (Beifuss), Scot. rhamnata 60, vetulata 30, Hem. strigata 60 Pf. p. Dtzd. (Wegdorn).

A. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.

# 75-80 Prozent Rabatt

auf palaearkt. Schmetterlinge, auch seltene Arten, I. Qual., aus einer grossen Samm lang herrührend. Liste und Anfragen an C. Ritter v. Hoschek.

Wawrowitz, Oesterreich-Schlesien.

Puppen:

P. machaon, angesp. . . Dtzd. 85 Pf. C. argentea. . . . . . Dtzd. 80 Pf.
Porto und Packung 30 Pf.
H. Schenk jr., Berlin 65, Schulstrasse 30.

100 exotische Tütenfalter passabel, sehr gut brauchbar, habe für 6.50 Mk. franko abzugeben. Versand nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Otto Popp, Karlsbad, Sprudelstrasse.

Eier von trepida abzugeben, à Dtzd. 20 Pf. Grosser Vorrat. : : .: Carl Fritsche, Neustadt (Dosse).

#### hylaeiformis - Raupen, Dtzd. 1.50 Mk.,

S. culiciformis-Puppen Dtzd. 1.50 Mk. Tausch erwünscht! Wilhelm Fritsche,

Chemnitz, Untere Georgstrasse 10.

Colias myrmidone-Eier Dtzd. = 40 Pf. (Futter: Cytisus biflorus).

Freiland-Raupen. von Parn. apollo v. melliculus (in allen Grössen) Dtzd. = 1.- M., von E. striata (in grosser Anzahl) Dtzd. = 50 Pf., 100 stück = 3.- M., von Thl. acaciae Dtzd. = 1.20 M. Puppen von Teph. tenuiata Dtzd. = 1.50 M.

Porto etc. 10 bezw. 30 Pf Anton Fleischmann, Kumpfmühl, K. 9, bei Regensburg.

# Ornith, victoriae-regis!

Orn. urvilleana, grün, Pap. toboroi soeben eingetroffea. Preise nach Ueber-Dr. Lück, einkunft. Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

myrtilli - Raupen! Anarta

Futter: Heide. Juni lieferbar. Dtzd. 60 Pf. Perto und Packung 30 Pf. Joh. Wagner, Weitmar Nord, Essenerstr. 26 II.

# Abr. grossulariata,

Freiland Raupen, Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk.

Franz Wagener, Rattai b. Kolmar i. Pos.

#### Exoten

in Tüten, Papilio coon 300, memnon 30, achates 350, demolion 40, andiphadesalcibiades 70, helenus-palavanicus 50, agamemon 40, sarpedon 40, eurypilus 50, peranthus 120, Danais albata 40, juventa 20, philomela 50, Enthalia sikandi 110, dunja 80 Pf. pro Stck., sowie viele andere Arten. — Att. atlas, grosse gezogene Stücke, Paar M. 3. -, I. Qualität. Vor-einsendung oder Nahnahme. Porto extra. Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

Caligula simla-

Puppen, garantiert importiert, Lieferzeit Juni-Juli, per Stück Mk. 1.25. Vorbestellung erbeten.

Erich Müller, Berlin N 39, Ravenéstr. 4.



Gesunde, kühl gehaltene Puppen von Sm. populi, tiliae und ocellata per Dtzd. 1 Mk. Peosia tremula per Dtzd. 1 20 Mk. Auch im Tausch gegen Zuchtmaterial und Briefmarken.

Arnold Möller, Baumschulen, Wedel.

### Caligula japonica-Raupen

(z. Z. nach 2. Häutung) abzugeben per Dtzd. 1 Mk., feruer noch einige Dutzend Attacus pryeri-Puppen

Dutzend 2.75 Mk. Beirag voraus

oder Nachnahme. W. Pfennigschmidt, Hannover, Bischofsholerdamm 6.

Kier von B. mori 100 Stück 15 Pf. und einige gebr. Insektenkästen habe billigst abzugeben, auch Tausch gegen lebende Puppen und erw. Raupen. R. Struck, Lübeck, Ratzeburger Allee 14.

A. caja-

Raupen Dtzd. 40 Pf. Porto u. Pack. 30 Pf. Joh. Wagner, Weitmar-Nord, Essenerstr. 26 II.

# Tm Tausch oder gegen bar! Arctia caja-

Raupen (bald erwachsen) 1 Dtzd. 40 Pf, 100 Stück 3 Mk., später Puppen Dtzd. 60 Pf. Porto und Packung extra.

H. Seemann, Paderborn, Kilianstr. 36, L. Etg.

Erwacnsene Kaupen

von L. dispar v. japonica Dtzd. 1.00 M., 100 Stck. 7 facher Dutzendpreis Porto and Packung extra. Auch Tausch gegen Raupen und Eier von P. machaon, podalirius, V. xanthomelas, P. atalanta, cardui, P. c-album sowie alles bessere Zuchtmaterial. Anfragen mit Rückporto erbeten. Im Tausch teurer.

H. Gebauer, Stettin (Westend),

Werderstr. Nr. 28a.

Purpurata-Raupen

versende wie alljährlich von Mitte Mai ab Dtzd. 45 Pf., 50 Stück 160 Mk., Porto 25 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme. Auch Tausch gegen mir passendes Zuchtmaterial.

L. Kreß, Fürth (Bayern), Amalienstr. 48.

# Süd-Afrika-Puppen!!

Prächtige Saturniden:

# Nudaurelia ringleri à 2.50 M.

Für jedes zurückgesandte schlechte Stück (od. Krüppel) beider Arten leiste voll Ersatz. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

Raupen v. Thec. pruni
D(zl. 1.— M., Pupp. 1.25, R. Bomb.
catax 80 Pf, Porto u. Verp. 30 Pf., auch Tausch gegen Bomb. quercus R. empf. H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 78.

#### Puppen! Raupen!

Ocellata Dtzd. 1.20, tiliae 1.50, ligustri 1.00, elpenor 1.00, euphorbiae 1.00, Pap. machaon 0.80, Cuc. argentea 1.00, fagi 6.00, luna a 0.40 Mk. — Raupen: Agr. comes 60, cuculatella 6.), fascelina 60, peucedani 60 Pf. — Eier: fraxini 30, nupta 15, sponsa 40, pacta 120 Pf. Eier und Raupen bisher kalt.

F. Osc. König, Erfurt.

R. v. Parn. apollo v. melliculus, halberw. 100, erw 160 Pf., Thecla acaciae und pruni 120, spätter P. 180 Pf. per Dtzd. P. u. P. 30 Pf., Betr. nach Erh.

Max Sälzl, Regensburg, Hohlweg 7a.

## A. maculosa P.

per Dtzd. M. 3 .--, spannweiche A. maculosa-Fulter in allen Varationen per o M. I, alles tranco im Tausch ge gen P. und Falter.

C. Pernold, Wien-Döbling, Saileräckergasse Nr. 35.

## Achtung! Eier!

von Aglia tau, Freiland Weibehen, Dtzd. 20 Pf, 50 Stck. 60 Pf., 100 Stck 1.00 M. Porto extra.

C. Scholz, Strehlen i. Schl., Nimptscherstr. Nr. 5.

## Falter im Tausch oder bar abzugeben:

7 Stück polyxena 20, 5 populi 20, 5 ocelr stuck polyxena 20, 5 populi 20, 5 oceilata 20, 5 elpenor 20, 5 porcellus 30, 12 vinula 20, 9 rubi 20, 8 versicolora 40, 8 tau 40, 4 bucephata 10, 11 pavonia 30, 20 caja 20 Pf. Preise per 1 stück.

Tausche auf Catocalen oder Exoten

Falter oder exotische Käfer, nur grosse Stücke. Unter angegebenen Faltern befinden sich sehr viele Farben-Abweichungen und gebe en bloc für 15 Mk. ab.

Anton Schätzko, Entomologe, Graslitz (Böhm.), unt. Bahnhofstr. Nr. 997.

Neustria, Porth. similis, salicis, urticae 100 Stück 0.80 M., Porto u. Verp. 30 Pf. Karl Kressler, Mcuselwitz, S.-A.

# A. selene-Kaupcnen

von kräftigen Tieren à Dtzd. M. 1.50, nach der 2. Häutung M. 2. – und Porto sofort abzugeben.

St. Tschackert, Tetschen a. E. 678.

Achtung!

Achtung!

# oten-Züch

Im Besitze eines bedeutenden importierten Puppenmaterials kann ich im Laufe der Saison



# **Eier und Raupen**

von fast allen bis jetzt im Handel befindlichen exotischen Spinnern abgeben, unter anderen folgende:

| Attacus cynthia Dtzd. | 10 Pfg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Platysamia cecropia Dtzd. 10 Pfg.   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| preyeri .             | 50 " ) g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Traubenkirsche                      |
|                       | "   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| caningi "             | 50 " ( a o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ceanothi Dtzd. 50 Pfg. ) 🖫 🥏        |
| ricini "              | 60 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 000 " 0 | gloweri , 60 ,, caletta ,, 300 ,,   |
| -41                   | 300 " ( 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | caletta . 300 . E                   |
|                       | 200 % \ EH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | caletta ,, 500 ,, Ja                |
| edwardsi "            | 400 , 1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telea polyphemus ,, 30 ,, Eiche     |
| andamana "            | 400 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actias luna , 25 , Walnuß           |
| t 1 "                 | 90 " TN: . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900                                 |
| orizaba "             | 30 " Flieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| jorulla "             | 30 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " artemis " 300 " "                 |
| Antheraea pernyi "    | 20 " Eiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mandschurica,, 250 ,, ,,            |
| yamamai               | 20 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4. 400                            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| militta "             | 300 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " mimosae ", 300 ", Akazie          |
| Caligula japonica "   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eacles imperialis , 150 , Lärche    |
| simla _               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C'al a Dro Will O                   |
| SIHIII 2              | 200 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Citheronia regalis ,, 250 ,, Walnuß |
| cachara "             | 200 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hyperchiria jo " 50 " Eiche         |
| C!!                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hadlani 200                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 /7 / // //                        |
| angulifera "          | 50 , Salw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cricula trifenestrata ,, 50 ,,      |
| columbia .,           | 250 , Lärche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Traubenkirsche und noch andere.     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |

Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme! 🖜

Es werden nur importierte Puppen zu Zuchtzwecken verwendet. Zucht bei all diesen Arten spielend leicht; für unbefruchtete Eier wird Ersatz geliefert. Im Juni Eier von matronula Dtzd. 1.— Mk. Puppen von Dor. apollinus mit rubra und bellargus, Stück 50 Pfg.

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren, Titschgasse 19.

# Formosa!

Offeriere freihleibend - soweit der Vorrat reicht - in nur guter Qualität! (Die Falter sind alle in Tüten und meist genau determiniert): 40 Tagfalter aus Formosa, dieser jetzt so beliebten Lokalität, mit der schönen Ornith. aeacus formosanus 3, 2, Pap. nipponus, telephus, castor formosanus, annaeus, taiwanus, philoxenus, Ixias insignis, Prioneris formosana, Hebemoia formosana 3, die schleierartige Mk. 15 —. Ferner Mk. 10.--.

100 südamerikanische Tagfalter meist aus Peru, in reichlich 60 Arten, darunter Papilio protesilaus, lenaeus, callias (columbus), deileon, leuchtende Catopsilien, reizende Nymphaliden (Catagramma, Perisama), Eryciniden etc.

Mk. 20.-.

Diese Lose erzielten bei allen Abnehmern reiche Anerkennung!

Preise netto, Porto und Packung extra, Ausführlicher Katalog exot Lepidopteren mit Autoren und Fundorten zu Diensten! Preis Mark 0.50.

# Naturhistorisches Institut "Kosmos"

von Hermann Rolle, Berlin W. 30, Speyererstrasse 8.

Sammlung von

1224 Arten, sehr sorgfältig präpariert, zuverlässig bestimmt, in besonderem Schranke übersichtlich geordnet, wegen Todes des Sammlers preiswert zu verkaufen. fragen an die Redaktion unt. O. W. 23 erb.

#### urnithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35. Puppen von P. alexanor, 1/2 Dtzd. 3,50, 1 Dtzd. 6.50 Mk., Ses. scoliaeformis 8, hylaeiformis 150, spheciformis 2.- Mk. p. Dtzd.; alles in Anzahl. Voreins, oder Nachm.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstrasse 4 part.

# Lepidopteren-Sammlung.

über 1000 M. Katalogwert, zu verkaufen-Friedr. Mitreuter. Birkenwerder bei Berlin.

**Abzugeben**Puppen von villica 75 Pf. Nehme schon jetzt Bestellungen an auf Raupen von Lim. populi 480, Ap. ilia 400, Eier von fagi 75, bicoloria 30. Lebende Larven von Cet. aurata 25, Ameisenlöwen 25, später auch Puppen und Ameisenjungfern. Preise in Pf. pro Dtzd.

Herm. Grützner, Beuthen O.-S.

Keine Inzucht! Alles Spinner! Orizaba 0.80, synthia 0.15, promethea 0.15 angulifera 1.60, ceanothi 1.—, splendens 1.20, luna 0.65, polyphemus 0.45, budleya 1.20, incarnata 1.20, pamina 3.—, edwardsi 2.60, selene 2 — isabella 3.— M. per Stück.
Porto etc. 0 30 M.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48.

Jmport. Puppen von Att. atlas (Assam) à 2 M., einzelne sichere \$\text{\$\Pi\$}\$ à 2.30 M., Att. \$\epsilon\$ dwardsi, garant. echt (prächtig, & Falter Stdgr. 50 M.) à 2.75, einzelne sichere \$\mathbb{Q} \, \mathbb{Q} \, 3.20 M., Epiphora bauhiniae à 1.70 M., alle gut überwintert und gesund. Porto extra. Nur Voreinsendung oder Nachnahme. Ad. Huwe, Zehlendorf b Berlin, Parkstr. 16.

Sicher befruchtete Eier von

#### A. pernyi

à Dtzd. 10 Pf. gibt ab Josef Dickmann, Sandau b. Leipa, Böhmen.

b) Nachfrage.

# Catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen, M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

zahl aus folgenden Ländern zu kaufen gesucht: Norddeutsche Provinzen, Brandenburg, Pommern, Ost- u. Westpreussen, Hannover, Oldenburg etc., Dänemark, Schweden, Norwegen.

M. Rühl, Zürich V, Fehrenstr. 12.

# Kaufe lebende Raupen

je 6 Stück in allen Grössen!

Parn. delius, Parn. mnemosyne, Anthoch. cardamines, Colias palaeno, Colias edusa, Melitaea cynthia, Melitaea didyma, Melitaea dictynna, Melitaea athalia, Melitaea aurelia, Melitaea parthenia, Argyn. selene, Argyn. euphrosyne, Argyn. pales, Argyn. dia, Argyn. amathusia, Argyn. thore, Argyn. ino, Argyn. aglaja, Argyn. niobe, Argyn. adippe, Erebia medusa, Erebia stygne, Erebia melampus, Erebia manto, Erebia oeme, Satyrus briseis, Hesperia thaumas, Hesperia acteon, Hesperia comma, Hepialus sylvanus, Hepialus carna.

> Greck Adolf, Oberbriefträger in Augsburg.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Gesicht und Gehör bei den Schmetterlingen (Fortsetzung). — Ueber Sesia stomoxyformis Hb. und culiciformis L. (Lepidopt.) — Zwei neue Rassen von Argynnis adippe L. — Merkwürdige Färbung einer Raupe von Chaerocampa elpenor L. — Aus dem Entomologischen Verein Hamburg-Altona: Zur Lobensweise der Raupe von Hadena funerea.

#### Gesicht und Gehör bei den Schmetterlingen.

Vortrag, gehalten im Entomologischen Verein "Pacta", Stettin.

- Von Otto Richter, Stettin. --

#### (Fortsetzung.)

Gehör scheint dabei völlig ausgeschaltet zu sein, ja, die auffällige Unempfindlichkeit der Falter gegen Geräusche aller Artläßt unwillkürlich die Vermutung auftauchen, daß ihnen dieser Sinn überhaupt fehlt. Es stände z. B. ja mit dem sonstigen Verhalten der scheuen Apat. iris L. im krassesten Widerspruch, wenn man annehmen wollte, der Schmetterling, der im Fall einer Gefahr keine Gelegenheit zu rascher Flucht unbenutzt vorübergehen läßt, könnte hören und reagierte dennoch auf auffallende Geräusche nicht. Selbst wenn man meint, daß der ungewohnte Genuß eines geschätzten Lockmittels die Wirkung der Sicherungseinrichtungen stark herabsetzt, bleibt doch zu bedenken, daß die Sicherung in demselben Augenblicke sich wirksam zeigt, in welchem eine Gesichtsempfindung vermittelt wird.

Es läßt sich also folgende Behauptung als höchst wahrscheinlich aufstellen: Die Tagschmetterlinge (in welchem Umfange und in wie großer Artzahl lasse ich unentschieden, da die dazu unerläßlichen planmäßigen Versuche noch fehlen) werden vor den Nachstellungen der Sammler allein durch das Gesicht gewarnt; das Gehör scheint zu fehlen, da es sich völlig unwirksam zeigt.

Nun zu den bekanntgegebenen, bisher nicht berücksichtigten Beispielen aus dem Tagfalterleben, die gleichfalls zum Beweise der Tatsache herangezogen sind, daß diesen Schmetterlingen das Gehör fehlt. Einzelne von ihnen scheinen mir nicht glücklich gewählt zu sein und seien deshalb hier einer kritischen Besprechung unterzogen.

1. Eine Anzahl Sat. alcyone Schiff., welche sich vor starkem Sturme an Baumstämme gerettet

hatten und weder durch lautes Pfeifen, Schreien und Klopfen, noch durch starkes Schütteln des Stammes zum Loslassen zu bewegen waren, flogen sofort ab, sobald die Hand nach ihnen ausgestreckt wurde. Ich meine nun, wenn das Schütteln der Bäume als Warnungssignal aufgefaßt werden soll (es ist in dem angezogenen Beispiel besonders hervorgehoben), können die Stämme keinesfalls so stark gewesen sein, daß sie die Person völlig verdeckten. Es müßte also nicht nur die Annäherung des Sammlers, sondern vor allem das Zugreifen der Arme, weil in nächster Nähe der Falter und genügend seitwärts, also durch den Stamm nicht verborgen erfolgend, den Tieren sichtbar geworden sein. Hier hat also nicht nur das Gehör, sondern bis zu einem ziemlich hohen Grade auch das Gesicht als Warner in Gefahr versagt. Hier liegt augenscheinlich ein besonderer Grund vor, höchst wahrscheinlich der starke Sturm, der die Tiere veranlaßte, lieber die Nähe des sonst scheu gemiedenen Sammlers zu ertragen, als sich vom Winde ins Ungewisse fortschleudern zu lassen. Daher scheint es mir nicht angängig zu sein, aus dieser Tatsache auf das Fehlen des Gehörs zu schließen, weil man mit gleichem Rechte dann auch behaupten könnte, daß das Gesicht zu schwach entwickelt sei, oder doch nur dann wirksam warne, wenn die Warnung in vielen Fällen zu spät kommen würde. Abnorme Lebensverhältnisse bedingen ohne weiteres fast immer ein abnormes Verhalten, welches deshalb für die Beurteilung der normalen Funktion von Sinnesorganen ausscheiden muß.

2. In demselben Artikel, der mich übrigens wegen der der meinigen entgegengesetzten Ansicht des Herrn Verfassers erfreut und aufs lebhafteste interessiert hat, wird einer Van. antiopa L. gedacht, welche ruhig an einer Telegraphenstange sitzen blieb, als daneben auf dem Bahndamm ein Eisenbahnzug mit schrillem Pfeifen vorüberfuhr. Was beweist der Fall? Nach der Mei-

nung des Herrn Verfassers zeigt er, daß der antiopa das Gehör fehlt. Mit demselben Rechte darf man aber aus der Mitteilung schließen, daß der Falter nicht sehen kann, weil er bei der daneben, also in nächster Nähe sich abspielenden Annäherung des Zuges, die durchaus das Merkmal einer plötzlichen und ungewohnten Erscheinung aufweist, nicht die Flucht ergreift, nicht einmal Zeichen von Unruhe zu erkennen gibt. So verfehlt dieser Schluß ohne weiteres erscheint, so wenig Bedeutung kommt auch dem zuerst genannten zu. Die Beweiskraft der angeführten Tatsache dürfte demnach stark in Zweifel zu ziehen sein.

Außer den Tagfaltern bekunden auch zum Teil die Schwärmer, Spinner und Spanner, und zwar unter ihnen vornehmlich die am Tage oder in der Dämmerung tätigen Arten, ein ähnliches Verhalten dem Sammler gegenüber wie die Tagfalter. So zeigen uns einwandfreie Beobachtungen, wie eine Sphinx convolvuli L. sofort die Flucht ergreift, wenn sie das Fangnetz oder den Träger desselben erblickt, sich aber ruhig dem Genuß des Nektars hingibt, wenn die Gefahr ihrem Gesichtsfelde entrückt ist. Andere blütenbesuchende Schwärmer lassen sich kaum fangen, wenn die Dämmerung noch nicht völlig hereingebrochen ist, wenn die Falter also das zum Schlage erhobene Netz noch gut sehen können. Sie lassen dagegen den Sammler in ihre Nähe und damit zum Fange kommen, sobald die Helligkeit mehr und mehr abgenommen hat.

Unter den Spinnern sind die QQ von Lym. monacha L. als Beispiel dafür herangezogen worden, daß den Schmetterlingen das Gehör fehlt. Die auch am Tage lose sitzenden und ziemlich lebhaften Tiere werden, wie beobachtet, durchaus nicht verscheucht, — weder durch Knacken der Zweige, noch durch Krachen brechender Äste — wenn ihnen nicht eine Gesichtsemptindung die drohende Gefahr signalisiert.

Verschiedentlich ist auch, wohl nicht mit Unrecht, behauptet worden, daß die an Baumstämmen ruhenden Spanner beim Nahen eines Menschen die Flucht ergreifen, sich gegen Geräusche (man erinnere sich an die Larent. suffumata Hb., die selbst Wagnersche Musik ertrug, ohne auch nur mit der Wimper zu 'zucken) dagegen passiv verhalten. Als Gegenstück dazu verweise ich auf die große Zahl von Spannern, die sich auch bei der Annäherung des ungeschicktesten Sammlers völlig teilnahmlos verhalten, oftmals sogar so fest sitzen, daß es erst der Anwendung sanfter Gewalt bedarf, um sie ins Giftglas zu bekommen. Immerhin liegt bei der Beurteilung der vorhin angeführten Beispiele der Schluß nahe, der von den Beobachtern gezogen worden ist, daß nämlich diesen Faltern das Gehör fehlt oder doch von ganz untergeordneter Bedeutung für ihr Leben ist.

Fassen wir die bisher betrachteten Fälle zusammen, so läßt sich auf Grund der angeführten Tatsachen behaupten, daß bei diesen Faltern dem Gesichtssinne die entscheidende Rolle bei der Warnung vor Gefahr zufällt. Legen wir uns also hier die Frage vor: Wie schützen sich die Schmetterlinge gegen die Nachstellungen der Sammler? so müssen wir nach Benutzung des gegebenen Beobachtungsmaterials antworten: Sie verlassen sich allein auf ihr Gesicht, übertragen diesem die Rolle des Warners und reagieren daher nur auf Eindrücke, die

durch das Auge aufgenommen worden sind.

Wenn ich diesem Abschnitt die Überschrift "Tagschmetterlinge" gab, so dachte ich dabei, wie aus dem oben Gesagten ersichtlich ist, nicht nur an die Tagfalter im engeren Sinne, sondern verstand darunter alle diejenigen Schmetterlinge, deren Leben sich entweder gänzlich oder doch der Hauptsache nach am Tage oder auch in der Dämmerung abspielt.

B. Die Nachtschmetterlinge.

Vielleicht erinnert sich einer oder der andere der Leser an meinen Artikel: Können Schmetterlinge hören?, in welchem ich die Frage nach dem Gehör der Schmetterlinge unbedingt bejaht wissen wollte. Nach den vorstehenden Ausführungen könnte es scheinen, als ob ich inzwischen meine Meinung geändert hätte. Allein was ich damals unter dem frischen Eindruck der Ausführungen des Herrn Heinrich, unmittelbar nach der Lektüre des interessanten Artikels: Haben Schmetterlinge Gehörsinn? zu Papier brachte, möchte ich auch jetzt noch vertreten. Ich bin heute mehr als je davon überzeugt, daß man die Frage nach dem Hören der Schmetterlinge nicht einfach verneinend beantworten darf, nur will es mir scheinen, als ob es praktischer wäre zu fragen: Welche Schmetterlinge können hören? Gehen wir also zur Betrachtung der Nachtschmetterlinge über.

Hier liegt die Sache wesentlich anders als bei den Tagtieren. Verlassen sich diese hauptsächlich auf ihre Augen, so spricht bei jenen meiner Meinung nach das Gehör deutlich mit, wenn es gilt, den Nachstellungen der Sammler zu entgehen. Ich möchte hier gleich auf einen Umstand hinweisen, der Untersuchungen dieser Art bei nächtlich lebenden Faltern erschwert. Eine Beobachtung derselben ist nämlich nur unter Zuhilfenahme der Laterne oder einer sonstigen Lichtquelle möglich. Damit aber wird zugleich ein fremdes Moment, das Licht, in das Leben der Schmetterlinge hineingetragen; die altgewohnten Lebensverhältnisse werden plötzlich, und zwar nicht unwesentlich verändert. Die natürliche Folge wird sein, daß sich die Tierchen etwas anders verhalten als gewöhnlich, wenn auch ein vorsichtiges Beleuchten der Köderstellen und ihrer Besucher, mit mattem Schein aus der Ferne beginnend und allmählich an Intensität zunehmend, nach meinen Erfahrungen in den meisten Fällen keine besondere Erregung unter den betreffenden Schmetterlingen hervorzurufen pflegt. Immerhin wird es nötig sein, bei nächtlichen Beobachtungen an Schmetterlingen die Wirkung des Lichtes mit in Rechnung zu setzen. Dazu zwingt schon der Umstand, daß auch die Nachtfalter wohlausgebildete Augen besitzen, die auf ihnen angepaßte Eindrücke bestimmt reagieren. Anhaltende Helligkeit bringt an den Köderstellen stets eine Störung zuwege. So zeigt sich also auch hier der Gesichtssinn zunächst als Warner in Gefahr, nur fragt es sich, ob ihm auch hier, wie es bei den Tagschmetterlingen der Fall zu sein scheint, die erste oder gar die alleinige Stelle zukommt.

Wer den Köderfang fleißig betrieben hat, wird darüber kaum im Zweifel sein können. Ich will hier nicht wiederholen, was ich schon früher dazu äußerte, nur möchte ich darauf hinweisen, daß die Ansicht, Eulen könnten hören, nicht nur in Laienkreisen verbreitet ist, sondern auch von Männern der Wissenschaft geteilt wird. Ich ver-

weise da auf die kürzlich in den Zoolog. Jahrbüchern, Bd. XXVII, Heft 4, veröffentlichte Arbeit von Prof. Deegener: Über ein neues Sinnesorgan am Abdomen der Noctuiden, welche in den Kreisen der Entomologen die verdiente Beachtung gefunden hat. Deegener sagt darin, daß es einem andern Forscher, Tetens, vorbehalten blieb, die fraglichen Organe "zu finden und als Gehörorgane anzusprechen im Anschluß an die Erfahrungen, die er bei dem Fang der Eulen sammelte, und unter der Voraussetzung, daß deren namentlich für die Catocala-Arten jedem Sammler bekannte "Flüchtigkeit" ihren Grund in dem Besitz eines Gehörorgans haben müsse, welches die Tiere vor nahender Gefahr warnt, indem es eine Schallempfindung vermittelt." Die mit allen Hilfsmitteln der Wissenschaft vorgenommene und mit großer Sorgfalt durchgeführte Untersuchung des Organs am Hinterleibe der Eulen hat zunächst klar erwiesen, daß letzteres, was seinen Bau anbelangt, in der Tat allen Ansprüchen genügt, die man an ein Gehörorgan zu stellen berechtigt ist. Daher ist es von Prof. Deegener als höchst wahrscheinlich hingestellt worden, daß man es hier mit dem Ohr der Eulen zu tun hat. Mit absoluter Sicherheit ist das Sinneswerkzeug bis heute als solches nicht erkannt worden. Wie wollte man das auch durch Untersuchung des Organs, und wäre es die genaueste, beweisen? Da muß eben die Beobachtung in der Freiheit hinzukommen; das ist der Punkt, an dem auch der Laie zur Erkenntnis der Wahrheit beitragen kann. Da versagt das Studium des toten Tieres, und allein die lebendige Natur kann Fingerzeige geben. So soll denn auch eine spätere Arbeit Prof. Deegeners über entsprechende Versuche an lebenden Eulen berichten. Freuen wir uns heute schon der kommenden Veröffentlichung; der erste Aufsatz des Forschers gibt uns ein Recht dazu!

Die Entdeckung des eigenartigen Organs bei den Eulen veranlaßt uns nun, im Rahmen unseres Vortrages diese Gruppe der Schmetterlinge von allen andern Faltern gesondert zu betrachten, weil hier die bisherige bloße Vermutung, die Tiere könnten hören, einen hohen Grad von Wahrschein-

lichkeit erreicht hat.

Eine vorurteilsfreie Beobachtung der Noktuen am Köder zeigt, daß bei ihnen zwar auch das Gesicht als Warner in Gefahr wirkt, doch durchaus nicht immer ausschlaggebend ist. Gerade die scheuesten unter ihnen, die Catocalen, verlassen sich meiner Meinung nach mehr auf einen anderen Sinn, der sich stets bei leisen Geräuschen wirksam zeigt und demnach als Gehör anzusprechen wäre. Man hat nun versucht, das Abspringen der Falter und ihr Enteilen auch auf eine Gesichtsempfindung als auf die schuldige Ursach'e zurückzuführen, z. B. auf das Sichtbarwerden des unter die Schmauser gehaltenen Fangnetzes. Zunächst muß zugegeben werden, daß der plötzlich auftretende helle Schein des Gaze- oder Mullbeutels die eine oder andere Eule sehr wohl zur schnellen Flucht in der ererbten Manier veranlassen kann. Wie aber, wenn beim Ködern niemals ein Netz benutzt wird? Ich habe beispielsweise meine geköderten Falter sämtlich ohne dieses Hilfsmittel gefangen, weil ich in der Regel ohne jede Begleitung abzuleuchten pflege. Welcher Sinn warnt sie hier, etwa doch das Gesicht? Meines Erachtens wäre es mit ihrer Sicherheit schlecht bestellt, wenn dem so sein sollte. Läßt doch ein lautloses Anschleichen dem

Sammler nicht nur Zeit genug, die Tierchen zu fangen, sondern sogar noch eine Auswahl unter ihnen zu treffen. Mir ist ein gewandter Sammler bekannt, welcher auf der pacta-Jagd am Stamme schon das Geschlecht der Ordensbänder feststellt, und, wie ich mich überzeugen konnte, entweder mit unerklärlichem Glück im Erraten oder — was doch viel wahrscheinlicher ist — mit erstaunlicher ziemlicher Sicherheit dabei verfährt. Dazu aber müssen die Schmetterlinge beleuchtet werden, und das lassen sie sich innerhalb gewisser Grenzen gefallen, wenn — der Fang geräuschlos betrieben wird. Daraus erhellt, daß die Sicherungswirkung des Auges bei den Eulen und besonders bei den Catocalen entschieden zu hoch eingeschätzt wird, wenn man die bekannte Scheu der Falter einzig auf ihr Konto schreibt.

Fragen wir uns also in Erinnerung an unsere Ködergänge: Wie schützen sich die Schmetterlinge gegen die Nachstellungen der Sammler, so werden wir, ohne unvorsichtig zu sein, folgende Behauptung aufstellen können: Den Eulen zeigt zwar das Gesicht eine Gefahr an, doch kommt ihm weder die alleinige, noch auch nur eine überwiegende Stellung unter den Sicherungseinrichtungen zu. Die Beobachtung lehrt vielmehr, daß neben dem Auge noch ein anderes Sinnesorgan wirksam ist, welches, nach seiner Tätigkeit beurteilt, als Ohr aufgefaßt werden muß.

Nun wird man mir einwenden, daß die Eulen, falls sie hören können, doch auch durch solche Geräusche, wie sie unser gesteigertes Verkehrsleben mit sich bringt, zur Flucht veranlaßt werden müßten, und das um so mehr, als das Getöse der Wagen, Automobile usw. an Stärke sicherlich oft nichts zu wünschen übrig läßt. Herr Hamann führt das in seinem Artikel auch an und schließt daraus, daß die Eulen, speziell Catocalen, nicht hören können, weil sie auf derartig kräftige Einwirkungen nicht reagieren. Ich muß gestehen, daß mich das nicht sofort überzeugt, daß mir vielmehr die Beweiskraft dieses Beispiels zweifelhaft erscheint.

Zunächst kenne ich natürlich verschiedene ähnliche Fälle aus eigener Erfahrung: Eine Cat. pacta L. blieb ruhig am Köder sitzen, auch als auf dem Wege, an dem geködert worden war, ein Bauernwagen klappernd und ächzend vorüberfuhr.

In Messenthin trifft mein Catocalen-Fangplatz die von Stettin kommende Chaussee an einer Stelle, an der häufiger leere Leiterwagen die stark abschüssige Strecke im Eiltempo und mit gewaltigem Knattern passieren. Fortsetzung folgt.)

# Ueber Sesia stomoxyformis Hb. und culiciformis L. (Lepidopt.)

Bezüglich des Artikels "Die deutschen Sesien" in den Nummern 1 bis 4 dieser Zeitschrift bemerke ich, daß die Raupe der stomoxyformis Hb. von Tomala in Altofen in Ungarn in 7 bis 8 cm starken Mispelstämmchen (Mespilus germanica L.) gefunden und davon 8 Falter erzogen wurden (s XVII. Jahresbericht des Wiener entomologischen Vereines 1906 p. 8; Berge-Rebel p. 466; Spuler p. 311, 2. Band). Anton Gartner in Brünn (Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, XII. Band, 2. Heft 1873, p. 38) bemerkt, daß Kriz in Brünn diese Art

"alljährlich im frühesten Frühjahre in Mehrzahl einsammelte und hieraus ebenfalls den Falter erhielt". (Auch so ein Geheimniskrämer, der mit Bekanntgabe seiner Erfahrungen der Wissenschaft einen Dienst erwiesen hätte).

Was das Aufsuchen der Raupe der culiciformis L. betrifft, so bringe ich die vorzüglichen und wahrheitsgetreuen Berichte von Karl Uffeln "Die Großschmetterlinge Westfalens, Münster i. W. 1908" p. 151 und Anton Gartner "Die Sesien des Brünner Faunengebietes" l. cit. p. 36 in Erinnerung.

Nach meinen vorjährigen eigenen Beobachtungen findet man die Raupe im ersten Frühjahre und die Puppe bis in den Mai hinein (im Winter liegt hier immer hoher Schuee) in den Hackstümpfen schwacher, armdicker und seltener auch starker Birkenstämme, meistens im Holze, seltener unter der Rinde und noch seltener im Marke der saftigen, rund um den Stumpf wachsenden Triebe. In letzteren liegt die Puppe 2 bis 6 cm über der Basis, welche von der Raupe rundherum abgenagt wird, so daß diese besetzten Triebe leicht abbrechen, gleich den von Bembecia hylaeiformis Lasp. bewohnten Himbeerstengeln. Ich fand die Puppe meist kopfaufwärts, doch auch kopfabwärts in einem engen, braunen, innen glatten, außen rauhen, aus Bohrspänen verfertigten Kokon, der vorn in einen 1 bis 3 cm langen dünnen Schlauch endigte, dicht unter der Schnittfläche des Stumpfes, doch auch tiefer im Holze. Der Hackstumpf und auch die Rinde um die Austrittsöffnungen herum sind bedeckt von dem braunen körnigen Kote der Raupe, so daß man bewohnte Stümpfe sofort erkennt. Die besten Resultate erzielt man, wie auch Uffeln hervorhebt, wenn man die besetzten Stümpfe mittelst einer kleinen Handsäge dicht über dem Boden absägt und diese noch immer 6 bis 8 cm langen Stücke auf feuchten Sand oder Sägespäne legt.

In lebenden Bäumen fand ich die Raupe nie, auch nicht in Hackstümpfen der Erle, ob zwar dieselben dicht neben jenen der Birke standen.

Im März 1908 wurde bei Mitterdorf im Mürztale ein kleiner Birkenwald geschlagen und 1909 fand ich in den Stümpfen eine Menge erwachsener Raupen und auch schon Puppen (Anfang April), ein sicherer Beweis des einjährigen Raupenzustandes. Doch auch einige kleine Raupen fanden sich, weshalb man annimmt, daß ein kleiner Teil derselben zwei Winter überdauere (s. auch Gartner l. cit. p. 27 usw.).

Die Puppe schiebt sich wie bei allen Sesien weit aus dem Kokon heraus, um den Falter meist in den Vormittagstunden zu entlassen. Die Raupe wird von einer mittelgroßen Wespe mit sehr langem Legestachel bewohnt, deren langer dünner Kokon braun, seidenartig und durchsichtig und deren Erscheinungszeit die gleiche wie die des Falters ist. Alte Birkenstöcke vermodern schnell; in solchen findet man nie eine Raupe, wohl aber Käferlarven, welche das Vermodern durch Zernagen des Holzes sehr befördern. Ich kann deshalb der Bemerkung in einem der neusten Schmetterlingsbücher nicht zustimmen, wo es heißt: "Die Raupe lebt einjährig in alt en Birkenstöcken und -Stämmen, seltener in solchen von Erlen."

Am 17. April um 9 Uhr Vormittags bemerkte ich, wie sich eine weibliche Puppe aus dem Kokon herausarbeitete, bis sie fast gänzlich daraus hervorragte, um dann eine geraume Zeit auszuruhen; die Farbe, besonders die rote, schimmerte durch. Da die Insekten gegen Tabakrauch sehr empfindlich sind, so wollte ich mich überzeugen, auf welche Art culiciformis darauf reagieren würde, und blies sie mit Zigarrenrauch an. Sofort bewegte sich die Puppe,

zuerst hoben sich die langen Fühlerscheiden ab, dann sprang die Stirnhaut, der Falter kroch bis zur Hälfte aus der Hülle und hüpfte dann in einem zierlichen Sprunge aus dieser hervor. Solche Sprünge kann man jederzeit am Falter beobachten, wenn man ihn am Kopfe berührt; der Sprung beträgt oft 8 10 cm.

Die verlassene Puppenhülle ist im männlichen Geschlechte etwa 15 mm, im weiblichen 18—20 mm lang, braungelb, mit hörnerartig abstehenden langen

Fühlerscheiden.

Die erhabenen Segmentränder sind nur am Rücken abwechselnd mit je einer Reihe größerer und einer Reihe kleinerer Hakenkränze versehen; der Bauch ist unbewehrt und glatt.

Die Hinterleibsspitze ist rundlich und endigt mit 8 braunen Stacheln, wovon der achte oft tehlt. Der Falter ist in einer Viertelstunde flugbereit.

Fritz Hoffmann-Krieglach.

## Zwei neue Rassen von Argynnis adippe L.

- Von H. Fruhstorfer. -

#### Arg. adippe mainalia subspec. nova.

Steht der bainvarica Spuler am nächsten, von der sie eine größere südliche Schwesterrasse darstellt, die sehr weit verbreitet ist und die ebenso wie bainvarica Beachtung und Benennung verdient.

 $\mathcal{S}$  oberseits wie bainvarica. Unterseite: Basalfeld der Hinterflügel heller grün, die submarginalen Silbermakeln viel größer, die rotbraune Binde, auch jene der  $\mathcal{S}$ , etwas lichter, aber dennoch nie so unentschieden wie bei adippe von Norddeutschland, Mähren, Ungarn und Südrußland.  $\mathcal{S}$  oberseits auch viel dunkler rotbraun als bei  $\mathcal{S}$  von adippe adippe genannter Fundorte.

Patria: Südtirol, Klausen. Krain, Agram. Umgebung von Genf, Arcine, Brides les Bains und Salève in Savoyen. 43 ♂ ♀ in Coll. Fruhstorfer.

#### Arg. adippe a delassia subspec. nova.

Oberthür in Lep. Comparée Juni 1909 p. 209 zählt die ihm bekannten Fundorte der Spezies in Frankreich auf. Darunter fehlt der Flugpiatz Alpes Maritimes, woher ich durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Balestre in Menton eine Serie von Exemplaren empfangen habe.

d ♀ nahe mainalia, nur habituell noch stattlicher und die braune Binde der Hinterflügel-Unterseite fast völlig verschwunden, dafür aber die sub-

terminalen Silberflecke stark vergrößert.

Patria: Seealpen, Umgebung von Menton, Mou-

inet. Juli.

Arg. adippe bainvarica Spuler fing ich in mit Exemplaren aus dem Allgän übereinstimmenden  $\vec{\sigma}\vec{\sigma}$   $\Leftrightarrow \Rightarrow$  auch bei Berchtesgaden und Bad Leuk im Wallis. Die Form ist demnach weiter verbreitet als bisher angenommen wurde.

#### Merkwürdige Färbung einer Raupe von Chaerocampa elpenor L.

Von Heinr. Oertel, Halle (S.).

Im Juli vorigen Jahres fand ich gelegentlich eine *Chaer. elpenor*-Raupe, welche ich mitnahm, weil ich bereits Raupen von *Pterogon proserpina* Pall. mit Epilobium hirsutum fütterte, welchen ich die *elpenor*-Raupe zugesellte.

Nach einigen Tagen bemerkte ich beim Futterwechsel, daß die *elpenor*-Raupe soeben ihre letzte Häutung überstanden hatte. In ihrem neuen Kleide sah sie recht sonderbar aus. Die rechte und die

# 1. Beilage zu No. 9. 4. Jahryang.

linke Körperseite zeigten eine durchaus verschiedene Färbung; während die eine Seite schwarzbraun war, hatte sich die andere Seite in ein lebhaftes Grün gekleidet.

So etwas hatte ich noch nie gesehen. Um die Raupe besser beobachten zu können, trennte ich sie von den übrigen und erzog sie fortan in einem besonderen Behälter, zeigte sie auch allen mir bekannten

hiesigen Sammlern.

Nach einigen Tagen verminderte sich die grüne Färbung und ging in ein sehr helles Grau über, welches gegen das Schwarz der andern Körperhälfte immer noch auffallend abstach. Auch blieb die Grenzlinie zwischen den beiden Farben, welche vom Kopf bis zum After über die Mitte des Rückens lief, deutlich sichtbar.

Die Raupe hatte sich verpuppt. Als es nun Frühling wurde, konnte ich die Zeit gar nicht erwarten, daß der Falter schlüpfen sollte. In der Osterwoche holte ich den Zuchtbehälter, einen Blumentopf, ins warme Zimmer, hob das Moos hoch und nahm die Puppe aus ihrem leichten Gespinst. Auch sie war deutlich halb dunkel, halb hell gefärbt.

Endlich am 29. April d. Js. schlüpfte der Falter. Er ist gleichfalls auf der einen Seite dunkel, auf der andern hell gefärbt. Am stärksten prägt sich der Unterschied an den rot gezeichneten Stellen aus.

Die Puppenhülse, welche ich aufbewahre, ist selbst nach dem Schlüpfen noch deutlich zweifarbig halbiert.

### Aus dem Entomologischen Verein von Hamburg-Altona. Zur Lebensweise der Raupe von Had. funerea Hein.\*)

- Von Rud. Boldt, Hamburg. -

Ich fand die Raupen von H. funerea zuerst gelegentlich des Einsammelns derjenigen von Leuc. impudens im bekannten Eppendorfer Moor bei Hamburg, und zwar Ende April. Ein genaues Nachsuchen am Platz ergab, daß die Raupen zu dieser Zeit regelmäßig unter Moos und Erica tetralix auf erhöhten Stellen des Moores, dort besonders, wo das Gras Molinia caerulea reichlich wächst, zusammengerollt liegen, um, wie es scheint, ihre letzte Häutung abzuwarten. Die Raupe hat sich an die genannte Grasart derart gewöhnt, daß sie in der freien Natur an sie gebunden ist, und daß sie nur ausnahmsweise und in der Gefangenschaft mit anderen Grasarten fürlieb nimmt. Molinia caerulea wächst hauptsächlich an den Moorrändern, auch auf den aufgeschütteten Moorwegen, wo sie oft an Grabenöffnungen sich ansiedelt oder die tiefausgefahrenen Wagengleise säumt. Die zarten Grasspitzen sprießen erst spät, Anfang Mai, aus den meist im Spätherbst zwecks Streugewinnung abgemähten Büscheln. Es mag dies der Grund sein, weshalb die Raupe erheblich später erwachsen ist, als ihre Verwandten: H. rurea, gemina, basilinea etc. Nach der letzten Häutung entwickelt die Raupe der funerea einen außerordentlichen Appetit, so daß ihre grünen Exkremente sehr bald zu größeren Kotklumpen zusammengeballt zwischen den grünen Hälmchen zu bemerken sind. Es ist dieser Umstand ein wichtiger Fingerzeig, um die Raupen im Mai bei Tage in größeren Mengen zu finden. Man findet sie dann jedenfalls in unmittelbarer Nähe des

Um die Raupe im früheren Stadium kennen zu lernen, habe ich im vorigen Herbst die hochaufgeschossenen und durch ihre rotgelbe Färbung weithin erkennbaren Büschel der Molinia caerulea abgesucht. Ich fand hier die 1 cm langen Räupchen zwischen den Stengeln sitzend. Um sie in größerer Anzahl zu erhalten, wende ich folgendes Verfahren an: Ich schiebe den Schirm von der Seite gegen und unter die meist erhöht stehenden Büschel, so daß ein großer Teil der Halme über den Schirmrand ragt, und bearbeite dann mit dem Raupenkratzer, Unkrautjäter oder sonstigem ähnlichen Instrument die Grasbüschel von Grund aus, so daß sie tüchtig durchgerüttelt werden. Es fällt dann eine große Anzahl der Raupen in den Schirm. So habe ich z. B. von Groß-Borstel im Eppendorfer Moor 500 Raupen nach 7 - 8 Stunden Arbeit nach Hause bringen können. In den wärmeren Oktober-Nächten konnte ich auch mit der Laterne die Räupchen bequem erlangen: denn sie steigen an den Stengeln des Grases in die Höhe bis in die Rispen, sicherlich, um hier von den Samen zu fressen.

Um die Art der Ueberwinterung im Freien kennen zu lernen, habe ich im Winter verschiedentlich mit einer Hacke die Erde um die Moliniabüsche aufgelockert und feststellen können, daß die Räupchen fast ausschließlich 1—2 cm tief in der Erde ruhen, mit Vorliebe dort, wo sich eine Moosdecke befindet.

In der Gefangenschaft, wo meinen Raupen trockene Blätter in großen Mengen zur Verfügung standen, verspann sich ein geringer Prozentsatz hierin, indem die Raupen nach Art der Microlepidopteren-Raupen den Blattrand umbogen und sich mit einem leichten Gespinst an der Blattfläche befestigten. Auch taten sich bei mir mehrere, 5-15 Stück habe ich gezählt, zu einer Kolonie zusammen und verfertigten in einem zur Verfügung stehenden Torfgemeinschaftliche Uebereine winterungshöhle mit gut versponnenen Wänden. Bemerkenswert ist hierbei, daß die fanerea in diesen Raupennestern scheinbar keine anderen Hadena-Raupen, die in großer Anzahl in demselben Behälter waren. duldet: die Art isoliert sich also streng.

Leider ging ein großer Teil der Raupen nach der Ueberwinterung zu Grunde. Es will mir scheinen, als wenn die funerea für Krankheiten empfindlicher sind als die anderen Hadenen-Arten. Es mag wohl doch an der Grasart liegen, die man mehr berücksichtigen muß. Ich empfehle unter diesen Umständen, lieber im Herbst reichlich eingesammelte Räupchen zu vereinigen und an einer geeigneten Stelle im Freien an einem größeren Moliniabüschel in passender Weise auszusetzen, um sie im April-Mai hereinzuholen und die Zucht im Zimmer zu vollenden.

Grasbüschels unter trockenen Abfällen oder halb eingewühlt in die Erde. Meine zum ersten Mal auf diese Weise in fast erwachsenem Zustand erbeuteten Raupen, 70 an der Zahl, gediehen in der Gefangenschaft bei Fütterung mit den gewöhnlichen Wiesengräsern ausgezeichnet und verpuppten sich dicht an der Erde zwischen leicht zusammengesponnenen Grasteilen zu rotbraunen Puppen, aus denen bei Aufbewahrung im Zimmer Anfang Juli, im Freien gehalten, erst Mitte Juli die Falter schlüpften.

<sup>\*)</sup> Nach einem Vortrage a. 22. IV. 10.

### Coleopteren u. and. Ordnungen.

#### a) Angebot.

#### **Um etwas Platz**

zu gewinnen, habe ich aus meinen grossen Beständen einige Tausend grosse und farbenprächtige exotische Käfer mit ganz minimalen Defekten heraus sortiert und verkaufe dieselben, so lange der Vorrat reicht, in Serien von 100 Stück in ca. 50 Arten zu Mk. 10.- pro Serie. Porto und Verpackung Mk. 1 .- . Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich nicht um Centurien handelt, sondern um grosse, schöne Arten, also um eine Gelegenheit, die so bald nicht wiederkehrt. Alle Tiere sind genau bestimmt und mit Vaterlandsangabe versehen. Eine wirklich schöne Schausammlung. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstrasse 10.

# Indische Käfer

in Ia. Qualität zu beifolgenden billigen Preisen je in grosser Anzahl abzugeben: . . à 1.00 Mk. Chalcosomn atlas. ab. chiron . a 1.00 Mk. Xylotrupes gideon . . à 0.50 Mk. v. oromedon . à 0.50 Mk. Batocera humeridens . . à 0.75 Mk. Archon. centaurus . à 050 Mk. Lagochirus araneiformis. à 0.20 Mk. Cladogn. (Metop.) bison . à 0.25 Mk Celidota stephensi . . à 0.15 Mk. Cyphogastra angulicollis . à 0.15 Mk.

Letztere beiden Arten herrliche Gold-käfer zum Fassen für Dekorationszwecke etc. Versand gegen Nachnahme.

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

#### Offeriere:

Calosoma reticulatum und sycophanta in sehr grosser Anzahl, ebenso Pros. coriaceus, Carab. violaceus, glabratus, cancellatus, arvensis, hortensis, granulatus, nitens, rostratus etc., event. lebend.

Reflektanten bitte bei jetzt beginnender Saison um baldige Nachricht.

Koch, Berlin NO., Gollnowstr. 37.

Lebende Larven in Eichenmulle, gut verpackt, vom

## Hirschkäter, ausgewachsen,

| Hirs | schkäfe | r | L. | in | 4 | Å | lte | ersta | dien,  |
|------|---------|---|----|----|---|---|-----|-------|--------|
| 10 I | Outzend |   | 0  | ۰  |   | ۰ | 4   | Mk.   | 16.50. |
| 4 1  | outzend |   |    |    |   |   |     | Mk.   | 7.50.  |
| 2 I  | utzend  |   |    |    |   |   |     | Mk.   | 4.20.  |
| 1 1  | Jutzend | 0 |    |    |   |   | a   | Mk.   | 2.40.  |

# 2 Dutzend

#### Mk. 5.50. Mk. 10.—. . Mk. 24.-10 Dutzend

#### C. aurata - Larven,

| 1  | Dutzend |   |   |  | Mk. | 0.60. |
|----|---------|---|---|--|-----|-------|
| 2  | Dutzend |   |   |  | Mk. | 1     |
| 4  | Dutzend |   | 0 |  | Mk. | 1.80. |
| 10 | Dutzend | , |   |  | Mk. | 3     |

Alles auch in Spiritus weiss und trocken konserviert, dann teurer. Porto, packung 75 Pfg. bis 1.50 Mk.

Frida Gierth, Görlitz, Postfach 194.

#### Meine Serien-Preisliste

exotischer Käfer, einzig in ihrer Art, sende ich gratis und franko. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

#### Habe in Anzahl abzugeben, lebend oder abgetötet, ungenadelt:

Carab. violaceus, glabratus. hortensis, nemeralis, convexus, intricatus, arvensis, nitens, cychrus, diverse kleinere Carabiden. Elateriden, Staphyliniden, Cerambyciden u. a. Preise billigst. Alles aus hiesiger Gegend. - Suche Tauschverbindungen in Käfern, erwünscht besonders grössere und Exoten.

G. Gottlob, Lauenburg in Pommern.

#### b) Nachfrage.

#### Ich kaufe jederzeit

jeden Posten gut erhaltener exotischer Käfer und bitte um Offerte oder Ansichtssendung. Regulierung umgehend. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

# Gesucht werden Riesenkäfer.

wie Chalcosoma atlas (nicht unter 9 cm), Archon centaurus (nicht unter 81/2 cm), Macrotoma spec., Mecinorrhina torquata, Golofa porteri, Megasoma elephas, Macrodontia cervicornis, Goliathus giganteus Weibch. (nicht unter 7½ cm) und andere. Ansichtssendung Bedingung. Zahlung stets sofort. Hin- und Rückporto wird ersetzt auch bei Nichtkauf Tiere müssen frisch sein (höchstens 1 Jahr zurück), vollkommen fehlerlos und nicht geleimt. Auch Zusendung eines einzelnen Tieres, wenn sauber, erwünscht. Benennung der Tiere erwünscht, jedoch nicht durchaus erforderlich. Schon vorhanden sind: Dynastes hercules, Tithoes mardibularis, Goliathus giganteus, Männch, Euchirus longimanus, Männchen und Weibchen.

P. Muschiol, Lehrer, Brzezowitz bei Beuthen O.-S.



## Lepidopteren.

a) Angebot.

# ! Gold-Eulen!

Puppen von Pl. c-aureum, 1 Dtzd. 2 Fr. 50 Ct. Raupen von Plus. chryson, 1 Dtzd. 3 Fr. Puppen 3 Fr. 75 Ct. J. Schlier, Bern, (Schweiz), Am Stalden 36 II. gibt ab

## Colias myrmidone-Eler

Dtzd. = 40 Pf. (Futter: Cytisus biflorus).

Freiland-Raupen

von Parn. apollo v. melliculus Dtzd. = 1.- Mk., erwachsen 1.60 Mk., von E. striata (in Anzahl) Dtzd. = 50 Pf.,

100 Stück = 3.— Mk.

Puppen von Parn. apollo v. melliculus

Dtzd. = 2 20 Mk., v. E. striata Dtzd. = 70 Pf., von Thl. acaciae Dtzd. 1 80 Mk. Porto etc. 10 bezw. 30 Pf.

Anton Fleischmann, in Kumpfmühl, K. 9.

bei Regensburg.

# Raupen von fraxini

(halb erwachsen) 80 Pf., nupta 50 Pf., vetusta (erwachsen) 80 Pf. per Dutzend. Porto etc. 30 Pf.; gegen Voreins. oder Nahnahme.

Joh. Em. Krusche, Rumburg, Böhmen.

### Hybo. milhauseri Eier,

♂♀ in Kopula gefunden, à Dtzd. 1 Mk. gegen vorh. Einsendung des Betrages. R. Patschke, Leipzig, Südstr. 46 I.

# 

Raupen Sat. circe Dtzd. 1.80 Mk., Raupen Leuc, conigera Dizd. 90 Pfg., Puppen Leuc, conigera Dizd. 1.20 Mk., P. P. extra (Tausch erwünscht).

Otto Huber, Offenbach a. M., Darmstädterstr. Nr. 3 II.



100 gespannte Schmetterlinge

aus dem Wallis (Ausbeute 1909) in 40 Arten, bestimmt, viele paarweise, in IIa Qualität, mit C. phicomone, A. amathusia, pales, S. cordula, Er. goante, v. pitho, Zyg. transalpina u. a. für 7 Mark frauko. Auch Tausch.

Lehrer Vollmering, Essen (Ruhr) W., Heerenstr. 14.

Raupen:

Argy, paphia 80, Lym. monacha 30, Cosm. potatoria 40, Arc. caja 40 Pf. das Dutzend, Porto und Packung extra.

Die Raupen werden nur auf Bestellung gesucht, keine Zuchttiere.

Auch Tausch: Zuchtmaterial od. bessere Briefmarken.

Federkiele halte stets Vorrat.

Paul Jasch, Massow, Pommern.

Puppen: C. sponsa Dtzd. 1.20 Mk. Raupen: Oe. quadra (Flechten an Rinde) Dtzd. 25, C. elocata 60, Ph. pedaria 25, E. autumnaria 40 Pf. Nehme Bestellungen an auf Eier von O. pruni 25 Stück 40, G. populifolia 80, St. fagi 100, P. matronula 200 Pf., je 100 Stück 3 facher Preis ausser Porto bezw. Verpack. F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

#### Abzugeben:

Endromis versicolora & 20, \( \varphi \) 30, Aglia tau & 15, \( \varphi \) 25 Pf., gespannt, in Azahl; ferner Exoten desgl.

Papilio paris 60 Pf., ganesa 1 Mk., Char. endamippus 60 Pf., athamas 40 Pf., poly-xena 80 Pf., Ixias pyrene 40 Pf., Arg childreni 80 Pf., Pap. sarpedon 50 Pf., eurypilus 50 Pf. etc. Porto und Verpackung zum Selbstkostenpreise. Nachnahme. O. Koch, Berlin NO., Gollnowstr. 37.

## Ia. Zuchtmaterial!

Raupen nach II. Häutung von E. ilicifolia . . . à Dtzd. 2.00 Mk. C. bicuspis . . . à Dtzd. 5.00 Mk. populi  $\overrightarrow{\sigma}$  × ocellata  $\overrightarrow{\varphi}$  à Dtzd. 6.00 Mk. ocellata  $\overrightarrow{\sigma}$  × populi  $\overrightarrow{\varphi}$  à Dtzd. 6.00 Mk. à Dtzd. 0.60 Mk. T. opima . Alles in grösserer Anzahl sofort abzugeben. Tausche gern gegen gutes Zuchtmaterial und Falter.

Hermann Schmidt, Zaborze O .- Schl., Kronprinzenstr. 42.

# Bist. zonarius- una hispidarius-

Raupen, Dtzd. = 30 Pf., 50 Raupen = 1 Mk., auch Tausch gegen Falter. und Verpackung 30 Pf.

Dr. Ruhland, Frankfurt a. Main, 20 Eckenheimer Landstr.

# 2. Beilage zu No. 9. 4. Jahrgang.

Arct. cuesuren-Eier

Dtzd. 20 Pf. (Spitzwegerich) sofert lieferb.
ocellata, populi, tiliae-Eier ab Ende Mai.
Dtzd. 10 Pf. n. Porto. Voreins., Nachn.
Auch Tausch. Erwünscht quercifolia, fimbria, villica etc.

Eichhorn, Fellhammer, Schlesien.

Freiland-Eier v. pyri

Dtzd. 20, 100 Stück 150 Pf., Porto 10 Pf.; später kl. Räupchen (Futter Birne) Dtzd. 40 Pf. — Spini Eier vergriffen; später erwachsene Raupen 10 Stück 1.— Mki, Porto und Kistch. 25 Pf. Bezahlung in

Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr.

Sat. pavon. 2 mit männlichen Fühlern, tadelloses Object, gegen Meistgebot abzugeben.

Apoth. Kümmell, Melsungen (H. N.)

Abzugeben:

Eier von fagi 75, bicoloria 25, trepida 15, bidentata 15, falcataria 10. Keine Inzucht. — Raupen v. aprilina 60, Puppen von villica 75. Preise pro Dtzd. in Pf. ohne Porto.

H. Grützner, Beuthen O.S.

Puppen Dtzd. M. 12.00, spannw. Falter e l. 1 3 und 2 M. 2.50 incl. Verp. und Porto. Tausch erwünscht. Versand geschieht an Unbekannte nur per Nachn. A. Pauling, Lokstedt Bez. Hamburg.

Gebe in Kürze ab:

Spannweiche Falter aus Freil. P. Acr. alni 1 M., C. bicuspis 1.50, Ses. scollae-formis 3 90, \$\times\$ 1.10, Ses. conopiform. 3 50, \$\times\$ 60 Pt. Eier von fagi Dtzd. 60, R. v. Agr. praecox 75: Voreins. oder Nachn.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstr. 4, part.

Achtung!

Einige Stücke von Hyolina lucosi of (Trautmane 1909) é Mauretania el. mit Sack a Mk. 12 (gespannt). — 1 Arctia dido Q superbe à Mark 21.

Daniel Lucas à Auzay, par Fontenay-le-Comte. Vendée

A. praeox.

Spinnreife Raupen Dtzd. 1 M., später Puppen Dtzd. 1.50 M. Vorrat gross. R. Gosse, Berlin N., Usedomstr. 32.

tau Dtzd. 15 Pf., Porto 10 Pf. Raupen: à Dtzd. munda 1.20 M., lanceata 1.75 M., franconica 1.50 M. Puppen: à Dtzd. Chl. chloerata 2 M., franconica 250 M., F. sepium 1.50 M., Porto 30 Pf. Tausch.

H. Schröder, Schwerin i. Meckl., Sandstr. 4 b.

Noch einige Dutzend gesunde

hebe-Puppen à Dtzd. 2.20 M. samt Porto und Verpackung; die Puppen kommen im Gespinst zum Versand.

M. Huck, Ober-Postass. Stadtilm, Schwarzb.-Rudolst.

# Smerinthus v. atlanticus!

Abzugeben sind einige Riesenpuppen, die die prächtige helle Sommer-Form gen. ab. aestivalis ergeben, à 4 Mk. Junge Raupen Dtzd. 5 Mk. Raupen: carmelita 1.50, S. spini 1.50, atlanticus ♂ × ocellata ♀ 2 Mk. per Dtzd. N. ziczac- und palpina-Eier 1 Mk. per 100 Stück.

Nudaurelia ringleri à 2.50 Mk. Antherea menippe à 2.00 Mk.

Puppen dieser grossen hervorragend schönen Saturniden unter Garantie für Schlüpfen. Später spannw. Falter 50 Pf. höher. Nachnahme.

Kurt John, Leipzig-R, Lilienstr.

#### Vinula Freiland-Eier

Dutzend 10 Pfg., Sm. populi-Eier Dtzd. 10 Pfg. Anfang Juni erwachsene L sibilla-Raupen, bei Bestellung aus dem Freien geholt, Dtzd. 50 Pfg. Ende Juni spannweiche T. apiformis-Falter Dtzd. 100 Pfg. Porto 10 und 25 Pfg.

A. Beyer, Goslar, Harz.

Eier von A. pernyi

gebe noch im Tausch auf Verschiedenes ab (sonst à Dtzd. 10 Pfg.) Josef Dickmann, Sandau b. Leipa, Böhmen.

#### Falter:

6 Stück ♀♀ von **tau ab. ferenigra** sind für 6 Mk. abzugeben. Nachnahme, Porto und Packung eigens.

A. v. Conring, München,
Adalberstr. 108, 2. 1.

## Puppen

von Las. populifolia 6.— M., Cal. dominula 40 Pf., Th. w-album. 1.50 Mk. Raupen (kl.) v. Lem. dumi 75 Pf. per Dutzend. Porto etc. 30 Pf Tausch erwünscht. M. Matthes, Magdeburg B.,

Dorotheenstr. 17 I.

# Eier!

Ocellata, ligustri, tiliae, populi à Dtzd. 10 Pf., 100 Stck. 70 Pf., 1000 Stck. 6 M., sehr gut befruchtet, Lieferzeit Mai-Juni; guereifolia von Riesen 2 2 à Dtzd. 15 Pf., 100 Stck. 90 Pf., 1000 Stck. 7.50 M. Ende Juni. Porto 10 Pf. Liefere jeden Posten. Vorausbest. sehr erwünscht. Evtl. Tausch gegen conven., ligustri Puppen à Dtzd. 80 Pf., 100 Stck. 5.50 M. P. und

Ernst Brucks, Jauer i. Schlesien.

Raupen: dumi Dtzd. 75 Pf., yamamai 1 Mk., electa 80 Pf., pacta 1.75 Pf., je nach 2. Häutung.

Puppen: podalirius Dtzd. 1 Mk., amphidamas 1 Mk., polyxena 1 Mk., ligustri 1 Mk., casta Stück 35 Pf., amethystina 30 Pf. Auch Tausch. C. F. Kretschmer, Landeck (Schlesien).

#### Agr. praecox-

Raupen . . . . . Dtzd. 1.00 Mk. später Puppen . . . . Dtzd. 1.50 Mk. O. Gerchow, Weissensee b. Berlin, Strassburg-Str. 21.

Eier! Puppen!

Eier v. L. bicoloria Dtzd. 0.25 Mk.,

Puppen v. Tr. apiformis Dtzd. 1.50 Mk., Puppen v. S. scoliaeformis Dtzd. 7.50 M. Vorherige Kasse od. Nachnahme.

B. Zukowsky, Berlin, Kreuzbergstr. 9. Dil. tiliae-Eier.

von im Freien in Copula gefundenen QQ, sind sofort abzugeben, das Dutzend mit 10 Pfg. Porto 10 Pfg.
G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### A. villica-

Eier 1 Dtzd. 10 Pfg. und Porto. Vorauszahlung. C. Hold, Barmen, Lichtenplatzerstr. 47.

Eier (Freiland)
von Sm. populi 10 Pf., ocellata 10 Pf.
à Dutzend. Porto 10 Pf. Auch Tausch. Reinhard Döpp, Frankfurt (Main), Neue Rothofstr. 9 p.

Loph. camelina-Eier

von Freiland-Kopula Dtzd. 5 Pfg. Porto 10 Pfg. Voreinsendung (in Marken). R. Brinkmann, Essen (Ruhr), Brauerstr. 5.

Puppen

von Parnass. apollo var. cetius im Tausch gegen Falter gebe ab.

Hans Brustmann, Stein a. d. Donau, Oesterreich.

Sciapt, tabaniformis-

Puppen (sehr gross) à Dtzd. 2 Mk, spann-weiche Falter ½ Dtzd. 1.25 Mk., L. dumi-Raupen, ¾ erwachsen, à Dtzd. 1.50 Mk. In Kürze gesunde Puppen von dumi à 30 Pf, v. lobulina à 1 Mk., Odont. sieversl à 3 Mk.

H. P. Nadbyl, Gotha, Brunnenstrasse 32.

### Sauber gespannte Falter abzugeben:

100 A. crataegi . . . 8.00 Mk. 100 V. antiopa . . . 9.00 Mk. 25 V. atalanta Alles inkl. Porto, Packung u. Nachnahme. Jakob Grohé,

Mannheim, Rheindammstrasse 47.

Acr. menyanthidis-R. Dtzd. 25 Pf. (Weide), Agr. praecox-R. Dtzd. 75 (Beifuss), Scot. vetulata-R. 30, rhamnata 50 (Puppen 75), Hem. strigata 50, verp. 75 Pf. A. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.

Las. trifolii-Raupen

à Dtzd., klein, 30 Pf., mittel 35 Pf., gross 40 Pf., ausser Porto und Verpackung. Vorläufig nur klein und mittel vorhanden.

Bestellungen nimmt entgegen Paul Blasche, Lehrer, Creba O.-L.

#### Biete an:

Puppen von C. argentea 0.90 und Raupen von C. fraxini 0.60 M. p. Dtzd. J. Hasselbacher, Bürgerschullehrer, Brandenburg a. H., Kurstr. 68.

### b) Nachfrage.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Quali-tät und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur. Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

Palaearkten!

Zu kaufen gesucht werden folgende Palaearkten: P. ravana J und P, P. nevilli J und P, P. lama P, P. confusus J und P, P. lama P, P. confusus J und P, P. lama P, P. confusus J und P, P. loochooanus J und P, P. impediens J und P, P. janaka P, P. dealbatus J und P, P. nigricaus (Rothsch.), J und P, P. elwesi J und P, P. protenor J und P, P. rethenor J und P, P. macilentus P, P. bianor J und P, P. macilentus P, P. bianor J und P, P. macilentus P, P. macilentus P, P. majalis J u. P. dehaani J und P, ab. japonica J u. P. ab. maacki J und P, ab. raddei P, dialis J und P, syfanius P, polyctor J und P, peeraza J und P, paris J u. P, chinensis (Rothsch.) J u. P, arcturus J und P, nicconicoleus (Rotsch.) J u. P, borealis P, thibetanus J und P, ab. mandane J und P, xuthus P, xuthulus J und P, aurantiaca J u. P, niger J u. P, saharae J und P, hospitonides J u. P, saharae J und P, drusus J u. P, burdigalensis J u. P, marginalis J u. P, suffusa J u. P, tenuivittata J u. P, suffusa J u. P, sikkimensis J u. P, suffusa J u. P, sikkimensis J u. P, sikkimensis J u. P, ladakensis J u. P, hippocrates J u. P, ladakensis J u. P, britannicus J u. P. Angebote in Ia Stücken, gespannt, an Dr. med Hemmerling, Aachen, Zu kaufen gesucht werden folgende Palaearkten: P. ravana & und Q, P. Bahnhofstr. 28.

atocala-

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

100-200 Stück möglichst gleichmässig

kleine Raupen von

Van. antiopa werden zu experiment. Zwecken gesucht im Tausche geg. schöne Exoten od. Europ.

Entomologischer Verein Ohligs, p. Adr.: Gust. Laisiepen, Solingen,

Kreuzwegerstr. 20.

Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc. sämtlicher Familien von Macro-

lepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Bar-preisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Zu verkaufen: Spuler, Schmetterlinge und Raupen, Band I-IV, gebunden.

Diese 4 Bände, noch tadellos erhalten, welche durch einen Nachlass an mich gekommen sind, verkaufe ich, da kein Schmetterlingssammler.

Gef. Anfragen bitte zu richten unter M. O. 100 an die Exped. d. Zeitschrift.

Im Verlage der akademischen Buchhandlg. A. Bezensek in Sofia erschienen:

Experimentelle 3 Entomologische Studien

vom physikalisch-chemischen Standpunkte Von Prof. Dr. Bachmetjew. II. Bd.: Einfluss der äusseren

Faktoren auf Insekten. Mit 23 Tafeln. XVI+944+CVIII pp. gr. 8.

Preis 25 Frs. = 20 Mark.

#### 3000000000000<del>0000000000000</del> Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K. . . in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

No. 66

über

# Utensilien

für Naturaliensammler (Pinzetten, Spannbretter, Nadeln etc.) reich illustriert, für Leser dieser Anzeige kostenlos.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

Gebe ab gegen Schmetterlinge, deren Zuchtmaterial, oder exot. Käfer

"Mit Fangnetz u. Sammelschachtel"

von E. Kieckbusch. Heinrich Röber, Hötensleben.

In kurzer Zeii hat sich mein 4 teiliger

grossartig eingeführt.

Passt an jeden Stock! Bequem in der Tasche zu tragen!

Ist leicht, stabil und dauerhaft!

Vernickelt mit Tüllbeutel 2.50 Mk.

ohne Beutel 1 Mk. weniger. Porto 10 Pfg.

Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

🛱 in sauberer und solider Ausführung 🐼 liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten kannen die Spezialtischlerei

Hugo Günther,

(G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

999999999999999999

# Netzbügel,

- D. R. G.-M. 344 571

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

H. Eibisch, Laurahütte, O.-Schl.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

Etabliert 1878.

D D Insektenkästen D D mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

Alter Markt 24,

E. Lassmanns Nachfig. liefert, seit vielen Jahren als Spezialität

Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- Preislisten gratis. -- -

## Insektenkasten

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas
30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M.
40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— ,
42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,
Die Kästen mit Glas sind voll-

ständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

# 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt.

4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2 30 M. do. mit Tüllbeutel . . . . 2.60 M.

10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien)



# C. & A. Allinger & Cie., Bremen.

Leistungsfähigste Torfplattenfabrik

Lieferanten erster Entomologen, Museen und Vereinigungen. Viele glänzende Anerkennungen!

Der riesig wachsende Absatz unserer Fabrikate, die täglich eintreffenden Anerkennungen und Nachbestellungen erster Entomologen, Museen und Vereinigungen, die vorher ihren Bedarf nachweisbar in Hannover gedeckt haben, ist die beste Bürgschaft, dass unser Torf weder hart noch rotbraun, sondern ein reiner gelber Sphagnumtorf ist, wogegen das in Hannover verarbeitete Material ein schilf-riges, mit Wurzeln und harten Stellen durchsetztes ist. — Musterplatten versenden wir gratis und franko.

Wir offerieren unsere Torfplatten in Postpaketen: Mk. 2,20 ,, 2,20 2,40 Mk. 1.60 1,60 2.9 1,60 1,50 77 1,30 100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 90 Pf.

Torfklötze zum Käferspannen p. St. 8 Pf.
Torfstreifen, 28 cm lang, 1-11/4 cm stark, 100 St. 40 Pf.
Torfleisten, aach Wunsch bis 50 cm Länge sauber überklebt, p. St. 8 Pf.

Konkurrenzios! Ungeleimte Platten in einem Stück: 30×20 cm, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm stark, 50 Platten, 1 cm stark, 60 Platten Mk. 3,60 2,60  $30 \times 20$  cm, 1/4 , 50  $30 \times 18$  , 11/4 , 50  $28 \times 18$  , 11/4 , 50" 1 " " 60 " 1 " " 60 ,, 3,— 2,20 ,, 2,80

Jede nicht passende Ware wird zurückgenommen. - Verpackung pro Paket 20 Pf.



meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

## Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

<del>9999999999999</del>

# Friedr, Ganzenmüller.



Nürnbera 7. Fabrikation u. Handlung von Utenfilien

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entemotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

·. Preisverzeichnis gratis und franko. ..

#### Insektensammelkästen in anerkannt solider, saub. Ausführung.

Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80—4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2—4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend,

von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr. f. Sammlerartikel.
Liefer. bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

# Einfach und praktisch

sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

### Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden. Höhe 9 10 11 v. 14 cm (Satz 4 St.) Durchm. 4 5 6½ 8 cm 175 Pf.

Stück 30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 150. Verpackung 25 Pfennig.

Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

# H. Schütz, Langensalza,

Buchdruckerei.

#### Antertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

#### Verschiedenes

# Raupen präpariert

im Tausche und gegen bar billigst Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgrabenstrasse 32.

bis Ende Juni und bitte meine Herren Korrespondenten, mir inzwischen keine Sendungen zu machen. Dringende Mitteilungen an nachfolgende Adr. erbeten:
Martin Holtz, z. Zt. Rettenegg,

Steiermark.

#### Zwei schöne

Schmetterlinge oder zu verkaufen, das Stück 25 Mk.

Heinrich Bauernfeind, Augsburg III, Strasse 23, Nr. 14.

Infolge ungünstiger Witterung kommen Hirschkäfer

erst in 8 bis 14 Tagen zum Versand. Pinastri, piniperda-Puppen etc. waren sofort vergriffen und kommen die weiteren bestellten P. erst bei der zweiten Puppensuche in hiesigen Forsten zum Versand. Dies den Herrn Bestellern zur Nachricht, die solche noch nicht erhielten.

#### Lebende Riesen-Hirschkäfer

♂♀ 1.— Mk., grosse Hirschkäfer ♂♀ 80 Pfg., mittelgr. Hirschkäfer ♂♀ 60 Pfg., Zwerge Hirschkäfer ♂♀ 30 Pfg. Porto, Verpackung bei zwei Paaren 40 Pfg., bei Entnahme gröss. Posten 75 Pfg. bis 1,20 Mk. Mit Zuckersaft, süssen Früchten gefüttert halten sich Käfer bis 1/4 Jahr lebend.

Hirschkäfer-Geweihe zur Dekoration 50 Stek. 4 .- Mk., 100 Stek. 7.50 Mk.

Biologien vom Hirschkäfer in allen erdenklichen Stadien sowie von allen anderen Schädlingen in Ia Ausführung billigst abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto beizufügen.

Im Tausch nehme grosse Maulwurfsgrillen, präp. Raupen, erwachsen, von neustria, mori monacha, Larven vom Maikäfer etc. auch gegen bar; erbitte hier-über Offerte.

Frida Gierth, Görlitz, Schlesien, Postfach 194.

Langjähriger Entomologe übernimmt das

# Spannen 7

von Schmetterlingen zu annehmbaren Bedingungen. Karl Dreeger,
Wien XII., Singrienergasse 29, II/17.

# Sämereien, Pflanzenzwiebeln und seltene Coniferen

sucht gegen teuere und brillante Tropenfalter einzutauschen. H. Fruhstorfer, Genf, Florissant.

Schularten! Da es mir nicht möglich, die sehr vielen eingegangenen Offerten alle persönlich zu beantworten, so sage den betreffenden Herren auf diesem Wege meinen herzlichen Dank.

W. Kramer, Berlin, Lüneburgerstr. 4.

Wer bestimmt Coleopteren:

wollen, bitte, ihre Adressen an Axel Hansen, Macovi, FCSF Ramal al Bey, Prov. de Santa Fé, Argentinien, aufgeben

# Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür

nebst Gebrauchsanweisung zu be-

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14. 

Den zahlreichen Herren Bestellern von purpurata-Raupen zur Kenntnis, dass es mir leider unmöglich ist, alle Wünsche zu befriedigen.

Chr. Farnbacher, Schwabach i. Bayern.

Gastrop. quercifolia-Raupen.

Denjenigen Herren, die keine Antwort oder Raupen erhielten, zur gefl. Nachricht, dass selbige sofort vergriffen waren. Leonh. Zink, Schwabach (Bayern).

Der noch Tausch- oder Kaufverpflichtungen mir gegenüber hat, beliebe solche zu erfüllen.

Dr. Ruhland, Frankfurt a. Main, 20 Eckenheimer Landstrasse.

Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Gäste willkommen!

Der Vorstand.

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

## Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr

Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. ==

Der Vorsitzende.

Mitglieder des

#### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegründet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschrift,

jährlich 4 Hefte, ca. 320-350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und Tafeln (z. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften schriften, Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig auch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungeu, Donnerstags abends 8½ Uhr eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem . u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

Gäste willkommen.

#### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

#### Vereinigung Jenenser Eutomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokate von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt. Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

1. Dienstag, 7. Juni:
Praktische Winke zum Raupensuchen.

2. Dienstag, 21. Juni: Doritis apollinus.

Anfang 9 Uhr. Gäste willkommen! -

## Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

- Gäste willkommen. J. F. Fuhr, Vorsitzende.

## Entomologischer Verein, Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24,26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, Mai bis August 2 mal monatlich, abends S Uhr. Diskussionen, Vereinstausch, Bibliothek, eigene Vereinszeitschrift.

Gäste stets willkommen.

## Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat Juni finden am 14. und 28. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Am 28. Tausch. — Gäste stets willkommen.

### Verein ,Orion' Erturt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 3. Juni 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen.

Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte erfolgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse).

- Gäste willkommen! -

### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung

jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

# Entomologischer Verein "Favorita"

Wien X, Johannitergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

Gäste willkommen. -

Nigerrima × nigerrima-Raupen nach 2. Häutung à Dtzd. 3 Mk., des-gleichen von Kreuzung nigerrima  $3 \times Agl$ . tau  $2 \times Mk$ . — Eier von tiliae, populi, ocellata und ligustri Dutzend 20 Pf. hat abzugben

Albert Werner. Mühlhausen i. Thr, Alter Blobach 10.

**Euchloe** cardamines-Puppen

kann dieses Jahr zum Herbst wieder in grosser Zahl abgeben und bitte um Vorausbestellung (ungefährer Bedarf). 100 Stück = 5 Mark, bei Tausch nach Uebereinkunft.

F. Göhlert, Tetschen (Böhmen), Kamnitzerstr. 617 II.

Erwachs. A. purpurata-Raupen

1 Dtzd. 40 Pf., Porto und Packung 25 Pf., habe abzugeben. Voreinsendung oder Nachnahme.

Leonh. Zink, Schwabach (Bayern).

# —80 Prozent Rabatt

auf palaearkt. Schmetterlinge, auch seltene Arten, I. Qual., aus einer grossen Sammlung herrührend. Liste und Anfragen an C. Ritter v. Hoschek.

Wawrowitz, Oesterreich-Schlesien.

Potatoria-Raupen,

Dtzd. 40 Pf., 100 Stück 3 Mk. Später Puppen. Bei Vorausbestellung liefere ich auch Raupen oder Puppen von io, urticae, polychloros, neustria. Tausch sehr erw.

A. Richter, Lehrer, Stettin,
Friedebornstr. 20.

Kräftige Smerinthus von atlanticus-

Puppen à Stück 3.00 Mk., Porto und Packung 30 Pf., hat gegen Voreinsendung oder Nachnahme abzugeben Karl Naumann, Wien III, Barichgasse 14 1/6.

Achiung! Achtuna!

Lebende sehr kräftige Puppen im Kokon von der prächtigen grossen Saturnide Epiphora bauhiniae

aus Westafrika, Stück nur 1.25 Mk., Dutzend 12.- Mk.

Oskar Wolf, Plauen i. Vogl., Dobenaustrasse 100.

#### Schaustücke! Glanzstücke!

Orn. urvilliana & Mk. 10.—, pegasus & Mk. 4.—, pronomus Mk. 10, Papilio ulysses Mk. 4.—, euchenor Mk. 1.50, medon Mk. 2.—, euchenor Mk. 1.50, medon Mk. 2.—, evan Mk. 2.—, Urania crösus Mk. 8.—, ripheus Mk. 8.50, N. patroclus Mk. 1.50, agathysus Mk. 2.50, aurora Mk. 9.—, Cos. hercules Ia Mk. '60.—, IIa Mk. 25.—, Attacus edwardsi Mk. 12.—. Alles in Tüten und Ia. Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48.

#### Achtung! Gelegenheitskauf!

Habe sofort abzugeben Eier v. garantiert echtem Freil. Material am 22. Mai erbeutet, von nigerr. × nigerr. 1 Mk., von der Kreuzung nigerr. ♂ × Aglia tau ♀ 50 Pf. per Dtzd., 100 Stück 3 Mk. Mache noch bekannt, dass alles vorher gesandte Material von mir, von Zucht- \$\varphi\$ Freiland nigerr. \$\sigma\$ stammt, die Zucht- \$\varphi\$ stammen aber ebenfalls aus Freilandeiern, das echteste was es nur gibt; dies den Herren zur Kenntnis, welche von mir solche erhielten.

Karl Köthe, Mühlhausen i. Thür., Jacobistr. 14/15, Portal 2-4.

NB. Die Herren, welche bei mir noch im Rückstande sind, bitte freundlich um Begleichung.

Purpurata-Raupen

im Tausch 100 Stück 4 Mk. Tauschwert. Nehme biologisches Material von Mai- und Hirschkäfern sowie von Cossus cossus. Chr. Burger,

Nürnberg, Bartholomäusstrasse 23.

## Hadena Tunerea!

Puppen dieser begehrten Eule à Stück 1 M, oder im Tausch gegen besseres Zuchtmaterial oder bessere Falter, dann etwas höherer Preis, hat abzugeben. H. Kulbe,

Hamburg 35, Aussch'ägerweg 36, III.

Achtung!

Im Besitze von circa 600 exot. Faltern, darunter viele bessere Arten, gebe ich dieselben weit unter den üblichen Listenpreisen ab.

Anfänger haben hiermit Gelegen-heit, auf billige Weise in den Besitz hübscher Falter zu gelangen W. Ott, Schulgasse 20,

Eger (Böhmen).

#### <del>0000000000000000000000</del> Exoten

in Tüten, Papilio coon 300, memnon 30, achates 350, demolion 40, andiphades-alcibiades 70, helenus-palavanicus 50, agamemnon 40, sarpedon 40, eurypilus 50, peranthus 120, Danais albata 40, juventa 20, philomela 50, Enthalia sikandi 110, dunja 80 Pf. pro Stck., sowie viele andere Arten. — Att. atlas, grosse gezogene Stücke, Paar M. 3. -, 1. Qualität. Voreinsendung oder Nahnahme. Porto extra. Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

#### Ornithoptera brookeana à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# In grosser Anzahl

sofort!

Puppen: Aporia crataegi Dtzd. 50 Pfg., 30 Stück Mk. 1 .-

30 Stuck Mr. 1.—.
Larven: Chrysobothris affinis etw. Dtzd.
80 Pfg., Hylobius faber à Stück 20 Pfg.
Eier: Calocampa vetusta Dtzd. 30 Pfg.,
Verp. frei, Porto 10 Pf.
Jos. Hübner, Marburg a/Dr., Brunndorf,
Süd-Steiermark.

Sehr reichhaltige

# <u> Schmetterlings - Sammlung</u>

ca. 1000 Exempl., darunter zahlreiche Exoten (N.-Amerika, S.-Amerika, Indien, Mexiko, Australien, Afrika etc.), sehr sorg-fältig präpariert und zuverl. bestimmt, in besonderem Schranke in 13 Kasten übersichtlich geordnet, preiswert zu verkaufen. Friedr. Janzen,

Stadttheater Iserlohn i. Westfalen.

#### Actias selene.

Eier von prachtvoll gezeichneten Faltern aus importierten Himalaya-Puppen per Dtzd. 1.50 M., Porto 10 Pf., 50 Stek. 5.50 M., 100 Stek. 10.50 M. sofort abzugeben. — Futter: Walnuss, Eiche. Traubenkirsche. Für Befruchtung Garantie! Unbekannten nur gegen Voreinsendung oder Nahnahme. Hans Kapp, Thurnau, Bayern, Oberfr.

### Arct. caesarea

(luctif.) Eier von Freilandtieren, Dtzd. 25 Pf. und Porto (niedere Pflanzen);

Mal. castrensis-

Raupen Dtzd. 30 Pf. und f. P. und V. 30 Pf., bisher mit Wolfsmilch, die in starkem Salzwasser eingefrischt w., gezogen (variierend!).

Schneider, Posen, W. Prinzenstr. 35.

Achtung!

# Achtung!

# Exoten-Züchte

Im Besitze eines bedeutenden importierten Puppenmaterials kann ich im Laufe der Saison

# Eier und Raupen 3

von fast allen bis jetzt im Handel befindlichen exotischen Spinnern abgeben, unter anderen folgende:

| Attacus cyu  | thia Dtzd. | 10 Pfg |                      | Platysamia cecropia   | Dtzd.   | 10 Pfg.      |
|--------------|------------|--------|----------------------|-----------------------|---------|--------------|
| pre          | reri "     | 50 "   | Götterbaum,<br>Linde | •                     | Tra     | ubenkirsche  |
| can          | ngi "      | 50 ,   | an<br>e              | ceanothi]             | Dtzd.50 | OPfg. )      |
| rici         | ni "       | 100 "  | ) £ 5                | gloweri               | ,, 60   |              |
| atla         | S ,,       | 300 "  | ( ## ii              | caletta               | -,, 30  | 00 ,, Ja     |
|              | ardsi "    | 400 "  | 1.0                  | Telea polyphemus      | -,, 30  |              |
|              | amana "    | 400 "  |                      | Actias luna           |         | 5 ,, Walnuß  |
| oriz         | 77         | 30 "   | Flieder              | " selene              |         | 00 ,, ,,     |
| jori         |            | 30 "   | 27)                  | " artemis             |         | 00 ,, ,,     |
| Antheraea p  |            | 20 "   | Eiche                | " mandschurica        |         | 0 ,, ,,      |
|              | ımamai,    | 30 "   | 29                   | " leto                |         | 00 ,, ,,     |
|              | ilitta "   | 300 "  | . 19                 | " mimosae             |         | 00 ,, Akazie |
| Caligula jap |            | 60 "   | 79                   | Eacles imperialis     | ,, 15   | 0 "Lärche    |
| sim          | "          | 200 "  | 79                   | Citheronia regalis    |         | 0 ,, Walnuß  |
|              | ara "      | 200 "  | 29                   | Hyperchiria jo        | ,, 50   |              |
| Samia prom   |            | 10 "   |                      | budleyi               | ,, 30   | 0 ,, ,,      |
| angul        |            | 50 "   | Salw.                | Cricula trifenestrata | ,, 50   | 21           |
| colum        | DIA        | 250    | Lärche               | Tranbenkirsche        | und n   | och andere.  |

#### Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme!

Es werden nur importierte Puppen zu Zuchtzwecken verwendet. Zucht bei all diesen Arten spielend leicht; für unbefruchtete Eier wird Ersatz geliefert.

Im Juni Eier von matronula Dtzd. 1.— Mk. Puppen von Dor. apollinus mit rubra und bellargus, Stück 50 Pfg.

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren, Titschgasse 19.  Eier v. polyphemus (imp. P.) 25 Pfg. Dtzd. Catocalen-Material:

pacta 600 (700), dilecta 600 (700), conversa 400 (500), electa 150 (200), puerpera 300 (400), fraxini 200 (250), elecata 100 (140). Vor der Klammer Dutzendpreis für Raupen, in der Klammer Dutzendpreis für Puppen. Raupen sofort, Puppen teils gleich, teils in 3-4 Wochen lieferbar. H. Heinzel, Frankfurt a. Main,

Waldschmidtstrasse 55 I.

Catumpidan-Bunnan

| 3      | atu    | FD    |     |     |      | г   | uр   | μ  | en :   | i    |
|--------|--------|-------|-----|-----|------|-----|------|----|--------|------|
| Actias | mim    | osae  |     |     |      |     |      | a  | 2.50   | Mk.  |
| Nudau  | r. rin | gleri | į   |     |      |     |      | à  | 2.50   | Mk.  |
| Anth   | meni   | ppe   |     |     |      |     |      | à  | 2.00   | Mk.  |
| Eine r |        |       |     |     |      |     |      |    |        |      |
| aus    | Süd-   | Afril | a   | 806 | ebe: | n ( | eing | et | roffer | 1!   |
| Garan  | tie fü | r tad | ell | . S | chli | ŭp! | fen. |    | Porto  | etc. |
|        |        |       | _   |     | -    |     |      |    |        |      |

Dr Lück, Breslau XIII, Victoriastr. 105.

# xoten-Lier!

In grosser Anzahl sind vorrätig und können sofort geliefert werden:

| Actias | lura    |     |     |     | . I  | Izd. | 25    | Pf.  |     |
|--------|---------|-----|-----|-----|------|------|-------|------|-----|
| 99     | selene  |     |     |     |      | 79   | 200   | 27   | 1   |
|        | mands   |     |     |     |      | 195  | 250   | "/   | 22  |
|        | na) sel |     |     |     |      | 94   | 200   | 22   | aua |
|        | na×ma   |     |     |     |      |      | 200   | "    | E   |
| " se   | lene×ı  | nar | ıds | eh: | uric | a "  | 250   | 29   |     |
| Teles  | polyph  | emi | 16  |     | . Dt | zd.  | 30 Pf | . Ei | che |

Sat. pyri . . . . . Dtzd. 20 P Puppen von orizaba Stück 50 Pf. Dtzd. 20 Pf. Esche Lebende Dixippus morosus Dtzd. 20 Pf. Nur gegen Voreinsend. oder Nachnahme!

Für unbefruchtete Eier wird voller Ersatz geliefert.

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren, Titschgasse 19.

**Eigr** von Sphinx ligustri Dtzd. 8 Pf., Räupchen von Aglia tau Dtzd. 15 Pf. Räupchen von O. antiqua Dtzd. 10 Pf., garantiert alles Freiland. Porto und Packung extra, bei Eier 10 Pf., Räupchen 25 Pf.

Sende nur per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Tausch auf mir passendes. Oito Jakob,

Strehlen (Schlesien), Nickolaistr. 14.

# Erwachsene Raupen

von Bryoph. raptricula, halberwachsene von Zygaena fausta, Apatura iris (nur 1 Dtzd.) habe in Anzahl gegen anderes besseres Zuchtmaterial zu vertauschen. Verkauf nicht ausgeschlossen, dann nach Uebereinkunft.

Suche zu kaufen oder zu tauschen R. v. Char. delphinii 1-2 Dtzd. Werte Offert. an

H. Kienberg, Jena, Marienstr. 8 p.

## Enlies of Combon seasons of

| Tuitel e I.,     |        |         |           |       |
|------------------|--------|---------|-----------|-------|
| Od. sieversi & 4 | Mk., 5 | 2 3 Mk. | · 경오 6    | Mk.   |
| Had. gemmea      |        |         | 321       | Mk.   |
| Taen. rorida .   |        |         | 3º4 6     | Mk.   |
| Cat pacta .      | 'a     | 3       | ♀ 1.40    | Mk.   |
| Tausch geger     | a Eier | besser  | er Arter  | 1.    |
| Alois Kaspar, 1  | Lehrer | in Pow  | el b. Oln | nütz. |

P. cecropia-Eier,

sicher befruchtet, 1 Dutzend 15 Pfg., 100 Stück 1 Mk. Porto 10 Pfg. Brunke, Lehrer, Eberswalde, Karlstr. 2.

Räupchen von Agl. tau 25, Raupen ev. Puppen: Geom. papilionaria 90 Pf. per Dtzd. Raupen: Lim. populi per Stück 40 Pf., Dtzd. Mk. 4.00 gibt ab

Karl Freyer jun., Oberhennersdorf

bei Rumburg (Böhmen).

#### Enorm billig!! Enorm billig!! Seltene Palaearcten offeriere in superber la Qualität, alles ex larva, tadellos gespannt:

| ч | ore in embareer in Sagirat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LEFF | 03 0 | A IUII  | rurj tu | u v : | 100 6    | ooh       |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|-------|----------|-----------|---------|
|   | Papilio alexanor:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 3    | 0.70    | Mk.,    | 2     | 0.75     | Mk.       |         |
|   | Erebia epistygne                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | . ~  | -0.25   | Mk.     | Ż     | 0.25     | Mk.       |         |
|   | Thais v. medesicaste                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | . त  | 0.20    | Mk.,    | Ò     | 0.50     | Mk.       |         |
|   | Charaxes jasius                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . đ  | 0.80    | Mk.,    | Ż     | 1 00     | Mk        |         |
|   | Agrotis constanti                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | . 7  | 5.50    | Mk.     | Ϋ́    | 7.50     | Mk.       |         |
|   | Agrotis birivia                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 7  | 1.25    | Mk      | ·Ÿ    | 1.80     | Mk.       |         |
|   | Agrotis crassa v. lata                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | . 1  | 1.60    | Mk.     | _     |          |           |         |
|   | Agrotis obesa v. scytha                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 0.80    | Mk      | Q     | 1.50     | Mk.       |         |
|   | Agrotis flammatra                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | . 7  | 0.60    | Mk.     | Ò     | 0.60     | Mk.       |         |
|   | Papilio alexanor: Erebia epistygne Thais v. medesicaste                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 7    | 0.20    | Mk.     | ō     | 0.20     | Mk.       |         |
|   | Agrotis castanea y neglecta                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    | . 7  | 0.40    | Mk      | Ö     | 0.50     | Mk        |         |
|   | Agrotis obelisca v villiersii                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | . 0  | 0.25    | Mk      | 0     | 0.35     | Mb        |         |
|   | Agrotis truy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | . 9  | 0.20    | Mb.     | +     | ( .00    | 202 15. 1 |         |
|   | Langapitic gailing                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | . 0  | 1.50    | Mb      | 0     | 1.70     | ML        |         |
|   | Orthogia witzanmanni                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *    | 9    | 2.50    | Mir     | 중     | 2 90     | MI.       |         |
|   | Orthogia ah subagetanga                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •  | . 0  | 3.00    | Mile    | Ť     | 2 50     | Ml-       |         |
|   | Orrhodia daubai                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | . 0  | 2.50    | MIL.,   | T .   | 5.00     | MI.       |         |
|   | Orrhodia tarrida                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | · 0  | 3.00    | MI.     | 중     | 0.00     | MAL.      |         |
|   | Management torrida                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠١.  | · g  | 0.00    | MIK.,   | X     | 0.00     | MIE.      |         |
|   | Mesogona oxanna                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | · o  | 0.00    | IVI K., | ¥     | 0.60     | MK.       |         |
|   | Hauena treitsenkei (passanie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ;) I | l ď, | 8.00    | MR      | 0     | 0.50     | 3.01      |         |
|   | Arctia maculosa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | · 0  | 0.50    | MK.,    | X     | 0 50     | MK.       |         |
|   | Arctia fasciata                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.   | . g  | 1.40    | MK.,    | X     | 1,50     | MK.       |         |
|   | Polia rufocincta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠.,  | . ପୁ | 0.40    | MK,     | X     | 0.50     | MK.       |         |
|   | Polia vetula                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | . ರೃ | 0.80    | Mk.,    | ¥     | 1.00     | Mk.       |         |
|   | Polia venusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *    | · රු | 1.50    | Mk.,    | ď,    | 1.60     | Mk.       |         |
|   | Dianthoecia magnolii                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | · 0  | 2.25    | Mk.,    | ž     | 2.30     | Mk.       |         |
|   | Orrh. ligu'a ab. uniformis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | · 0  | 0.80    | Mk.,    | 옷     | 1.00     | Mk.       |         |
|   | Lencania scirpi var. montiun                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.   | · 3  | 1 00    | Mk,     | 2     | 1.50     | Mk.       |         |
|   | Cleophana yvanii                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | - ರ  | 1.50    | Mk.,    | .9    | 1.60     | Mk.       |         |
|   | Dianth. luteago v. argillaces                                                                                                                                                                                                                                                                                | a.   | - ८  | 1.80    | Mk.     |       |          |           |         |
|   | Luperina rubella                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ď    | 2.00    | Μk.,    | 오     | 2.00     | Mk.       |         |
|   | Luperina dumetorum                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | - ਹੈ | 7.—     | Mk,     | 2     | 9.—      | Mk.       |         |
|   | Mamestra alpigena                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | - ठ  | 9.00    | Mk.,    | 2     | 12.00    | Mk.       |         |
|   | Mamestra treitschkei                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | . 8  | 15.90   | Mk.,    | 2:    | 24.00    | Mk.       |         |
|   | Haemerosia renalis                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | . 3  | 1.50    | Mk,     | 9     | 2.60     | Mk.       |         |
|   | Epimecia ustula                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 3  | 0.80    | Mk,     | 2     | 0.80     | Mk.       |         |
|   | Spilosoma sordida                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | . 3  | 0.60    | Mk.,    | 2     | 0.60     | Mk.       |         |
|   | Pleretes matronula                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | . 3  | 2.00    | Mk.,    | Ŷ     | 2.50     | Mk.       |         |
|   | Enconista agaritharia .                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | . d  | 1.50    | Mk,     | Ŷ     | 4 00     | Mk        |         |
| 3 | Dianthoecia magnolii Orrh. ligu'a ab. uniformis Lencania scirpi var. montiun Cleophana yvanii Dianth. luteago v. argillace: Luperina rubella Luperina dumetorum Mamestra alpigena Mamestra treitschkei Haemerosia renalis Spilosoma sordida Pleretes matronula Enconista agaritharia und Verpackung Mk. 1.—. | Be   | i Be | stellur | or üh   | er    | Mk 1     | 5         | Porto   |
| , | und Verpackung Mk. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | ~       |         | OI.   | ALLEN, A |           | 2 01 10 |
|   | und verp                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HUL  | gug  | Siacis  |         |       |          |           |         |

Walter Kramer, Berlin NW, 52, Lüneburgerstrasse 4.

## Freilanozuchimaterial!

Porto

Sofort und bis Mitte Juni abzugeben. Eier: D. erminea 35 (250), S. ocellata 10 (70), populi 10 (70), ligustri 15 (100), tiliae 15 (100)

Raupen: Nach 1. bis 2. Htg. erminea (Pyramiden - Pappel) 60 ocellata (Pappel) 25 (160), populi (Pappel) 25 (160), ligustri (Esche) 30 (200), tiliae 30 (200), erwachsene dumi Raupen 250, davon Puppen:
Puppen 350. Preise in Pf. per Dtzd.

() per 100 Stück, ausser Porto u. P. Kasse voraus oder Nachnahme.

C. Habisch, Lehrer, Baumgarten, p. Ealkenberg O .- S.

Abzugeben: 12 Stück Falter Tr. apiformis, 9 Stück präp. Raupen, 2 Stück sehr grosse interessate Fraßstücke mit Puppenhülsen 3.30 Mk., 7 Stück präp. Raupen von Z. pyrina, mittelgross, mit Fraßstück 2 50 Mk., 20 mittelgross, mit Fralstuck 250 Mk., 20
Stück gespannte ligustri-Falter, 25 Stück
D. euphorbiae 2.40 Mk., atropos-Falter
a Stück 75 Pf., luna a Stück 50 Pf, A.
pernyi 35 Pf., 6 Stück Sm. tiliae
50 Pf, 8 Stück Sm. populi Falter 40 Pf.
Emballage gratis. Porto 50 Pf.
K. Kropf, Brüx (Böhmen).

A. ab. doubledayaria-Eier, Dtzd. 15 Pf., 5 Dtzd. 60 Pf., B. stra'arius-Raupen (erwachsen) Dtzd. 40 Pfg., Verpack. 20 Pf. A. Seiler, Organist, Münster, Westf. Verpack. 20 Pf.

# Cricula andrei nov. sp.

Ich habe einige gezogene gespannte Falter von dieser schönen raren Sorte zum Verkauf oder Austausch gegen andere seltene Saturnidae. Ich benötige lebende Eier, Cocons, Raupen oder gespannte Falter von A. isis, sinensis, mittrae, semiramis, Sat. zuleika, atlantica, thibetica, calleta, meridionalis oder Hybriden-Eier, oder präparierte Raupen.

#### Tütenfalter.

Parnassius: romanovi, intermedius, nubilesus, apollonius, v. flavomaculata & 2, staudingeri, clodius. Austausch gegen Parnassius-Eier, -Puppen oder -Falter. Korrespondenz ist erwünscht.

J. Henry Watson, 70 Ashford Road-Withington, Manchester, Engl.

# ranta ripneus

nach Qual. und Schönheit gespannt à 3 bis 4 Mark gebe ab W. Niepelt, Zirlau Bez. Breslau.

# INTERNATIONALE ZEITS CHRIFT LNTOMOLOGISCH des Internationalen

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen,

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Gesicht und Gehör bei den Schmetterlingen (Fortsetzung und Schluß). — Ueber die Lebensweise und die Zucht von Agrotis einerea Hb. — Neue Lycaeniden des palaearktischen Gebietes. — Briefkasten.

#### Gesicht und Gehör bei den Schmeiterlingen.

Vortrag, gehalten im Entomologischen Verein "Pacta", Stettin.

- Von Otto Richter, Stettin. --

(Fortsetzung und Schluß.)

Erst im September 1909 köderte ich in der Nähe Stettins Cat. fraxini L. ungefähr zwanzig Schritt von einer sehr lebhaften Chaussee entfernt, auf welcher der Verkehr selten stockte, auf der vielmehr das Klappern der Wagen, die Huppen der Automobile oder die Glocken der Radfahrer fast ständig zu hören waren. In allen Fällen ließen sich die Falter durch diese Geräusche durchaus nicht stören. Wie will man das erklären und doch die Behauptung aufrechterhalten, daß die Schmetterlinge hören könnten?

Ich möchte zunächst den Versuch einer Erklärung machen, indem ich an das Verhalten unseres Rotwildes bei ähnlichen Gelegenheiten erinnere. Jeder Jäger weiß, daß man sich auf einem Wagen schnell und gut an das Wild anpirschen kann. Steigt man im Fahren von dem Fuhrwerk, um sich die letzte Strecke mit aller Vorsicht anzuschleichen, so vergrämt man den Bock nicht. Das kluge Tier weiß aus Erfahrung, daß ein klappernder Wagen der Regel nach keine Gefahr bedeutet. Vielleicht hat das Verhalten der Schmetterlinge ähnliche Gründe. Allerdings hinkt dieser Vergleich, wie ja alle Vergleiche mehr oder weniger leicht Angriffspunkte bieten. Vor allem möchte ich auf eins hinweisen, das mir zum Vorwurfe gemacht werden könnte. In dem angezogenen Beispiel spielt nämlich die Intelligenz des Tieres die entscheidende Rolle. Nun stehen natürlich die Insekten, was ihre psychischen Fähigkeiten und Kräfte angeht, auf einer weit niederen Stufe als die Wirbeltiere; von manchen Forschern wird den Kerfen überhaupt jedes überlegende Handeln, auch aus den einfachsten Motiven heraus, abgesprochen.

Als Laie kann ich darüber kein Urteil fällen, doch scheint es mir sehr wohl angängig zu sein, wenigstens den bescheidenen Versuch einer Erklärung zu wagen, bis etwas Besseres gegeben ist.

Meines Wissens stehen der Annahme, daß die Schmetterlinge in ihrem allerdings kurzen Dasein Erfahrungen zu sammeln befähigt sind, daß sie um den Ausdruck zu gebrauchen - ein gewisses, freilich recht bescheidenes Maß von Lebensklugheit erwerben können, keine schwerwiegenden Bedenken entgegen. Von den Bienen ist ja bekannt, daß sie beim erstmaligen Verlassen des Stockes die sogenannten Orientierungsflüge unternehmen. Vielleicht - ich betone dieses Vielleicht - läßt sich auf diesem Wege das immerhin auffallende Verhalten der Eulen am Köder den starken, aber oft und gewohnheitsmäßig laut werdenden Geräuschen gegenüber erklären. Wenigstens dürfte ein solcher Schluß nicht kühner sein, als der, daß diese Schmetterlinge nicht hören können, weil sie auf starke Geräusche nicht in jedem Falle durch schleunige Flucht reagieren.

Noch einem zweiten Einwande, der sodann erhoben werden könnte, möchte ich begegnen. Man könnte mir sagen: Wenn es möglich ist, daß Schmetterlinge ein bestimmtes Quantum von Erfahrung erwerben, so geschieht dies doch wohl erst, nachdem sie mehrmals geflogen sind, also die Gefahren des Daseins kennen gelernt haben. Wie aber wird es dann denjenigen Faltern ergehen, die, eben erst der Puppenhülle entschlüpft, den ersten abendlichen Ausflug wagen? Sind sie nicht allen Fährnissen, sowie den Nachstellungen der Sammler, denen sie ihres unverletzten Äußern wegen besonders begehrenswert erscheinen werden, schutzlos preisgegeben?

Darauf als Antwort folgendes: Überall in der Natur, selbst bei den nach unserer Erkenntnis unbedeutendsten Geschöpfen ist dafür gesorgt, daß sie "natürlichen" Gefahren in entsprechender

Weise begegnen. Versagen andere Mittel, so tritt, um nur eines zu nennen, Ueberproduktion der Nachkommenschaft ein. Solche natürlichen Gefahren drohen den Nachtschmetterlingen vom Menschen nicht; als natürliche Feinde kommen beispielsweise Eule, Nachtschwalbe, Fledermaus usw. in Betracht. Diese Tiere hüten sich sehr wohl, auf ihren Raubzügen Lärm zu schlagen; höchstens verrät ein leichter Flügelschlag, das huschende Vorbeistreifen an einem Zweig oder einem Blatt ihre Nähe. Also ganz leise Geräusche sind es, die, abgesehen von sicherlich mittätigen Einwirkungen auf das Gefühl und das Gesicht, den nächtlich lebenden Schmetterlingen ihre Feinde ankündigen könnten, Schallquellen geringer Art sind es, denen sie Aufmerksamkeit und Beachtung schenken müßten. würde sie der natürliche, von Menschenhand unbeeinflußte Verlauf ihres Lebens lehren, und dieses Wirken und Gegenwirken hat in der Tat bestanden, so weit wir zurückschauen können, und besteht noch heute. Dadurch bilden sich in den angreifend oder abwehrend tätigen Geschöpfen bestimmte Fähigkeiten, die sich im Laufe der Zeit als stetig wiederkehrende auf die Nachkommen fortpflanzen, die wir deshalb als vererbte Eigenschaften zu bezeichnen pflegen. Die Reaktion der Nachtschmetterlinge auf leichte Geräusche wäre darnach solch eine vererbte Eigenschaft, ein Abwehrmittel gegen natürliche Feinde, das ohne weiteres zur Hand ist (wenigstens in seiner Anlage), dessen sie sich also auch schon beim ersten Ausfluge mit größerem oder geringerem Geschick bedienen können. Dem Menschen gegenüber würde dieses Mittel allerdings nur insofern von Nutzen sein, als auch der Sammler durch das Knacken eines dürren Zweiges oder ähnliches seine Anwesenheit verriete. Daß letzteres geschieht, weiß jeder, der einmal geködert hat; daß die Eulen mehr oder weniger prompt darauf antworten, erscheint mir nicht zweifelhaft. Einzelne "unerfahrene" Schmetterlinge mögen auch wohl leichter eine Beute ihrer Feinde werden.

Damit aber wäre zugleich ein zweiter, schon eher gangbarer Weg gewiesen, auf dem man es versuchen dürfte, die auffällige Unempfindlichkeit der Falter am Köder gegen starke Geräusche zu erklären. Man dürfte in diesem Falle also nicht sagen: Nicht einmal durch das Poltern eines Wagens werden die scheuen Ordensbänder vertrieben, daher können sie nicht hören, sondern sollte vielmehr den Satz so formulieren: Aufstarke Geräusche reagieren selbst die scheuen Ordensbänder nicht, weil solche Schalle das vererbte Gefühl einer nahen Gefahr bei ihnen nicht auslösen; wohlaber antworten sie auf schwache Schallreize, weil das eine natürliche Lebensgewohnheit dieser Falter ist.

Ob und inwieweit diese Behauptung das Richtige trifft, wage ich nicht zu entscheiden. Ich will durch die vorangegangene Überlegung nur darzutun versuchen, daß dieselbe Tatsache gar verschiedenartige Deutung zuläßt, je nach dem Standpunkte, von dem aus man sie betrachtet und untersucht. Jedenfalls aber steht es fest, daß die starken Geräusche kein natürlicher Faktor im Leben der Nachtschmetterlinge sind, sondern daß erst die stetig fortschreitende Kultur sie in den Waldfrieden hineingetragen hat. Wer jemals in stillen Sommernächten den Stimmen des Dunkels gelauscht hat, wer jemals, auf kühlem Waldboden

ruhend, all die Geräusche aus unsichtbaren Quellen gehört hat, das Säuseln und Raunen der Baumwipfel im warmen Abendlufthauch, das Rascheln dürrer Blätter unter den eiligen Füßen einer Maus, das leise Schnüffeln und Tappen des Igels auf seinem Beutezuge, das huschende Streifen eines Nachtvogels oder das verträumte Piepen eines fröhlichen Tagsängers, der wird es gleich mir empfunden haben, wie fremdartig und ungehörig beispielsweise das Poltern und Rasseln eines Wagens in die Waldeinsamkeit dringt, so brutal und störend, daß es keiner Überlegung bedarf zu erkennen, daß dies Geräusch nichts mit dem nächtlichen Waldleben zu tun hat, daß es nicht eingereiht werden darf in die Summe der natürlichen Faktoren und Bedingungen, welche dem Leben der Tiere dieser Örtlichkeit, also auch dem der Eulen, sein Gepräge geben.

Da wären wir wieder bei der schon einmal angeregten Frage, ob der von uns gewählte Standpunkt der Beurteilung, wenn auch der nächstlieliegende, der richtige und für die Entscheidung maßgebende ist. Man bemüht sich ja sonst überall. bei Beurteilung der Lebensäußerungen von Tieren sich möglichst mit dem Geschöpf zu identifizieren. Hier aber geht man auf einer Linie vor, die ursprünglich mit dem Leben der Schmetterlinge nichts zu tun hat. Man wird doch den Sammler nicht für einen "natürlichen", d. h. durch die Natur selbst gegebenen Feind der Falter halten wollen! Vielleicht kommt man zu etwas geänderten Ergebnissen, wenn man allein das Verhalten der Schmetterlinge gegen natürliche Feinde zum Gegenstande der Untersuchungen machte. Daß diese Methode auf große Schwierigkeiten stößt, soll nicht verkannt werden, kann uns aber nicht hindern, sie als die bessere hinzustellen.

Unter den Schwierigkeiten verstehe ich, wenn es sich z. B. um ein Beobachten der Eulen handelt, nicht nur die bereits angedeuteten Nachteile, welche mit der durchaus nötigen Zuhilfenahme einer Lichtquelle verbunden sein werden, sondern ich denke dabei auch an den Umstand, daß nicht ein Organ allein die Sicherung der Schmetterlinge vor Feinden übernimmt. In Wirklichkeit wird es wohl meistens so sein, daß erst die kombinierte Tätigkeit mehrerer Sinneswerkzeuge, zu denen ich bei den Eulen Gehör-, Gesichts- und Gefühlsorgane rechnen möchte, die Falter wirksam schützt. Daher mag es manchmal nicht leicht sein, die Grenzen der Betätigung der einzelnen Organe zu ziehen. Um so mehr wird man sich hüten müssen, etwaige Versuche, welche einer Prüfung der Hörfähigkeit dienen sollen, in der Weise anzustellen, daß dabei zugleich ein anderer Sinn in Tätigkeit treten kann. Besondere Beachtung verdient da das Gefühl der Schmetterlinge. Aus diesem Grunde scheinen mir die sicherlich wohlgemeinten Versuche des Herrn Rothke nicht glücklich angelegt

Wenn starke Schläge mit dem Absatz eines Pantoffels, mit einem dicken Glase ausgeführt werden oder wenn der Baumstamm, an dem der Falter ruht, von einem mit kräftiger Hand geschleuderten, schweren Stein nur drei Fuß unterhalb des beobachteten Tieres getroffen wird, so entsteht ohne Frage eine starke Erschütterung, die es zum mindesten zweifelhaft macht, ob bei der Wahrnehmung derselben das Gehör oder das Gefühl tätig gewesen ist. Ob die Versuche mit Cat. unijuga bei Tage oder in der Abendzeit vorgenommen wor-

den sind, ist dabei nicht von ausschlaggebender Bedeutung; denn auch bei ruhenden Faltern sind die Sinnesorgane nicht außer Tätigkeit gesetzt, wenn man auch eine herabgeminderte Empfänglichkeit derselben zur Zeit der Ruhe wohl unbedenklich annehmen darf. Wenn aber die Gäste am Köder auf ein leises Knacken, auf das Rascheln dürren Laubes oder das Klirren der Laterne prompt reagieren, dann soll man sich doch nicht sträuben, das Vorhandensein eines Organs wenigstens als höchst wahrscheilich anzunehmen, das nach Lage der Dinge nicht anders denn als Ohr bezeichnet werden kann.

So scheint also in der Tat die bereits früher von mir geäußerte Vermutung, daß zwischen Tagund Nachtschmetterlingen ein Unterschied inbezug auf die Funktion von Gesicht und Gehör besteht, an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Sagt doch auch Prof. Deegener, daß das von ihm untersuchte Organ allen Schmetterlingen mit Ausnahme der Eulen wahrscheinlich fehlt. Fassen wir also rückblickend die Ergebnisse der bisherigen Beobachtungen und Untersuchungen zusammen, so können wir zwar kein endgültiges Urteil abgeben, aber doch folgendes als vorläufigen Abschluß hinstellen: In dem Bestreben, sich gegen die Nachstellungen der Sammler zu schützen, verlassen sich die Tagschmetterlinge mehr auf das Gesicht, die Nachtfalter mehr auf das Gehör.

Sollte sich diese Behauptung als richtig erweisen, so würde man dem so geschaffenen Zustande im Leben der Schmetterlinge eine Zweckmäßigkeit nicht absprechen können. Der Tag mit seinem hellen Licht ist besonders geeignet, dem Auge Eindrücke aller Art zukommen zu lassen, wohingegen der Lärm des tausendfältigen Lebens, der sich oft auch bis in die Einsamkeit von Feld und Flur, von Wald und Heide erstreckt, manches Geräusch verschlingt oder das Ohr für manche Schalle, die in beständiger Wiederholung auftreten, abstumpft. Die dunkle, stille Nacht aber leitet unter normalen Verhältnissen auch leichte Geräusche dem Ohre zu, verrät dadurch die nahende Gefahr und erleichtert durch die Dunkelheit die Flucht.

# Ueber die Lebensweise und die Zucht von Agrotis cinerea Hb.

- Von J. Srdinko, Prag-Smichow. -

Zu den seltenen Eulen der Gattung Agrotis, deren Raupen vornehmlich sonnige und mit karger, zumeist aus niederen Pflanzen bestehender Vegetation besetzte Oertlichkeiten bewohnen, gehört unstreitig auch Agrotis cinerea.

Die Raupe lebt hauptsächlich an Graswurzeln. Sie zu suchen ist darum sehr schwierig und mühevoll und auch nur an solchen Orten möglich, die einen lockeren, vorwiegend sandigen Boden aufweisen, welcher es dem Sammler gestattet, die Pflanzenwurzel ringsum bloßzulegen und auf diese Weise die Raupe aufzuspüren. Aeußere Merkmale, z. B. Fraßspuren, welche auf die Anwesenheit der Raupe schließen lassen, sind an der Futterpflanze nicht wahrzunehmen, und so ist der Sammler gezwungen, die Erde rings um die Grasbüsche herum auf gut Glück aufzuwühlen, bis er vielleicht eine Raupe der begehrten Art zufällig entdeckt.

Die mühsame, zeitraubende und wenig Erfolg verheißende Art des Suchens würde sicher auch den leidenschaftlichsten Raupensammler bald ermüden, ihn mutlos und derart verdrießlich machen. daß er die lästige Rackerei bald aufgäbe, wenn sein Streben sich einzig und allein auf die *cinerea*-Raupe beschränken müßte und wenn ihm nicht zugleich die Hoffnung winken würde, außer dieser noch andere nicht minder willkommene und seltene Raupen anderer Arten und Gattungen zu erbeuten, wie im weiteren ausgeführt werden wird.

Ist der Boden fest, vielleicht ein Brachacker oder Weideplatz, welche Oertlichkeiten die cinerea-Raupe tatsächlich bevorzugt, so kann die letztere selbstredend nicht so leicht zu den Pflanzenwurzeln gelangen, um daran ihren Hunger zu stillen. In solchen Fällen beschränkt sie sich auf diejenigen Pflanzen, welche unter Steinen oder wenigstens dicht unter deren Rändern eingewurzelt sind, so daß durch das Aufheben des Steines die Wurzelstöcke und teilweise auch die Wurzeln bloßgelegt werden. solchen Plätzen ist das Suchen viel bequemer und erfolgreicher. Man braucht nur die Steine aufzuheben und sieht die Raupe in einer Erdvertiefung offen zu Tage liegen. Doch darf man nicht versäumen, die ganze Lagerfläche des Steines sorgfältig zu durchsuchen, weil manche Raupe auch zwischen dem Knäuel von Stengeln und Wurzeln eingezwängt liegt und infolge ihres unauffälligen erdfarbenen Aussehens gar leicht übersehen wird.

Es ist eigentümlich, daß man die Raupe nur unter natürlichen Steinen findet; höchst selten trifft man sie unter Artefakten, beispielsweise unter Ziegelsteinen, Glas- und Tonscherben u. dergl. Unerklärlich bleibt es, auf welche Weise die Raupe oder vielleicht schon der die Eier absetzende Falter den Unterschied zwischen dem Naturkörper und dem durch Menschenhand Erzeugten ganz sicher herausfindet. Uebrigens ist diese Eigentümlichkeit nicht einzig und allein der cinerea-Raupe eigen, sondern auch andere vorwiegend unter Steinen lebende Arten verhalten sich in gleicher Weise.

Nicht minder eigentümlich ist es, daß, obgleich in hiesiger Gegend der Schmetterling im Freien in der Regel schon Mitte Mai der Puppe entschlüpft, die Raupe erst im Herbst zur Spinnreife gelangt. Ende September, meist jedoch erst im Oktober, bereitet sie sich seicht in der Erde einen leicht gesponnenen Kokon, worin sie im larvalen Zustande überwintert, um erst im kommenden zeitigen Frühlinge — nachdem der lebenspendende Sonnenstrahl sie aus dem langen Winterschlafe geweckt und zur weiteren Entwickelungstätigkeit angespornt hat — sich zur Puppe zu verwandeln.

Unter ihren zahlreichen Gattungsschwestern hat die cinerea-Raupe nicht viele Rivalinnen, welche eine so geraume Zeit wie sie beanspruchen, ehe sie bis zu diesem Entwicklungsstadium gelangen. Die Ansicht, daß die Raupe von Agr. cinerea vor dem Ueberwintern noch nicht ausgewachsen und spinnreif sei und daher im kommenden Frühjahre weiter fresse und erst dann sich einspinne, kann ich nach meinen Erfahrungen, welche ich hierorts bei der öfter und mit Erfolg vorgenommenen Zucht dieser Raupe gemacht habe, durchaus nicht bestätigen. Vielmehr waren alle im August und September gesammelten Raupen fast erwachsen und zeigten nach kurzem Füttern alle die eigentümlichen Merkmale, welche namentlich bei kahlen Raupen als untrügliche Zeichen der Spinnreife angesehen werden.

Die Zucht selbst — von der Raupe bis zur Imago — gibt eine harte Nuß zu knacken. Wenn auch das Füttern der Raupe mit Pflanzenwurzeln.

wie aus dem weiteren erhellt, im großen ganzen durchaus nicht so schwierig sich gestaltet, wie man vielleicht glauben mag, so erscheint es dennoch ratsam, kleine Raupen überhaupt nicht zu sammeln, sondern erst dann auf die Suche nach cinerea-Raupen auszugehen, wenn man erfahrungsgemäß nach den jeweiligen Witterungsverhältnissen und der mehr oder weniger günstigen Lage der Oertlichkeit überzeugt sein kann, daß die richtige Zeit zum Sammeln schon er wach sen er Raupen bereits da ist.

Bei der Zucht verfahre ich auf folgende Weise: Ein Blumentopf, dessen Größe der Zahl der Raupen angemessen ist, wird mit reiner und angefeuchteter Weidenerde zu <sup>3</sup>/<sub>4</sub> seiner Höhe gefüllt und darüber eine etwa 4 cm hohe Schicht von reinem und feuchtem Flußsande ausgebreitet. In die Sandschicht wird das Futter — Löwenzahnwurzeln — wagerecht und so tief eingelegt, daß es gerade nur vom Sande überdeckt wird. Schließlich lege ich oben auf die Stellen, wo die Wurzeln vergraben liegen, flache Kieselsteine.

Kaum hat man die träge, lichtscheue Raupe in den so hergerichteten Blumentopf hineingebracht, so wühlt sie sich auch schon in den Sand ein, und es dauert nicht lange, so findet man sie unter dem Kieselsteine beim Futter, von dem sie sich nicht mehr entfernt, so lange es frisch bleibt, was bei dem feuchten Topfinhalt mehrere Tage dauert.

Ist die Löwenzahnwurzel dick genug, so kommt es vor, daß die Raupe am oberen starken Ende mit dem Fraße beginnt und sich nach und nach in das Innere der Wurzel hineinfrißt, ohne dabei die Oberhaut zu verletzen. Dann steckt sie mitunter ganz in der ausgehöhlten Wurzel, kaum daß noch die letzten Segmente herausragen, läßt sich auch durch unsanfte Berührung nicht bewegen, ihr sicheres Versteck aufzugeben, sondern stellt sich tot. Einmal hätte ich beinahe eine solche Wurzel samt der Raupe weggeworfen, wenn ich nicht noch zu rechter Zeit die Raupe darin gefühlt hätte.

In der goldenen Freiheit geht es der Raupe nicht immer so gut wie in dem immer feucht gehaltenen und mit frischem Futter versorgten Blumentopf. Ist der Sommer vorhertschend trocken und ungewöhnlich heiß, wie im Jahre 1904, so verdorrt beinahe alle Vegetation auf den meist kahlen, felsigen Weideplätzen, ihren hauptsächlichen Fundorten, und die Raupe bleibt im Wachstum weit zurück und sieht schlaff und faltig, halb verhungert aus, während sie beim vollen Troge in der Löwenzahnwurzel schön walzig und wie hart gestopft erscheint.

Unter ihren Gattungsschwestern gibt es noch andere ähnliche Nimmersatte, wie Agr. segetum, exclamationis, ypsilon (suffusa), crassa, corticea und andere lichtscheue Raupen, welche tagsüber meist im lockeren Boden vergraben liegen und erst beim Dunkelwerden auf der Erdoberfläche zum Fraße sich einfinden und die manchmal — nach Art der Regenwürmer — Pflanzenteile in ihre unterirdischen Gänge hineinziehen, um daran auch bei Tage ihre unersättliche Freßlust stillen zu können.

Bei jedem Futterwechsel muß der durch Kot verunreinigte Sand entfernt und durch frischen ersetzt werden, um einer durch die Feuchtigkeit im Topfe begünstigten Schimmelbildung wirksam vorzubeugen.

Auch das Sonnen der Raupe darf nicht außer acht gelassen werden. Am zuträglichsten ist es ihr, wenn der Blumentopf bei ungehindertem Luftzutritt im Freien in die Morgensonne gestellt wird.

Ist die Raupe spinnreif geworden, was man, wie bei andern kahlen Raupen, an ihrer Verfärbung sowie an der heller gewordenen Unterseite des Aftersegmentes leicht und unzweifelhaft erkennt, so kommt sie in einen Blumentopf mit eingepflanztem und stellenweise mit flachen Kieselsteinen bedecktem Raseuziegel, welchen man von einem Rasenplatze oder von einer Wiese entnommen hat, deren Boden recht sandhaltig und vor allen Dingen so locker ist, daß die Raupe leicht in die Erde eindringen und sich zwischen den Wurzeln einen passenden Platz zum Einspinnen und Ueberwintern aussuchen kann.

Die Ueberwinterung ist der schwierigste Teil der Zucht. Es will mir scheinen, als möchte das einfachste und dabei den gewünschten Ertolg am ehesten versprechende Verfahren darin bestehen, daß man den Blumentopf mit einem Deckel aus Drahtgaze gut verschließt und ihn im Freien an einer trockenen, leicht geneigten Stelle bis nahe zum Rande in die Erde eingräbt und alles weitere vertrauensvoll der Sorge der Allmutter Natur überläßt. Eine so vorgenommene Ueberwinterung dürfte der natürlichen unstreitig am nächsten kommen.

Aeußerst zweifelhaft wird der Erfolg, wenn die Ueberwiuterung im Zimmer oder auch draußen, aber an einem bedachten Orte, z. B. in einer Gartenlaube, auf einem Balkon usw. geschieht. Da muß der Züchter in erster Linie jederzeit für eine angemes sene Feuchtigkeit im Topfe Sorge tragen. Diese Sorge wird wesentlich erleichtert, wenn man den Blumentopf in ein geräumiges und gleich hohes Kistchen oder Körbchen stellt, die Zwischenräume bis zum Rande mit feuchtem Moose ausfüllt und auch den Topf damit überdeckt. Im Winter trägt man eine Schneeschicht auf und erneuert diese, so oft sie weggetaut ist. Bringt der Winter keinen Schnee, so führt man je nach Bedarf durch Besprengen der

Stets die den Raupen zusagende Feuchtigkeit zu erhalten, — das ist der springende Punkt. Ebenso wie unzulängliche, so bringt ihnen auch übermäßige Feuchtigkeit den Tod. Kommt während der Ueberwinterung eine Raupe aus ihrem Gespinst heraus, so ist dies ein untrügliches Zeichen dafür, daß sie sich nicht wohl befindet; in der Regel geht sie dann zu Grunde.

oberen Moosschicht den Raupen die nötige Feuchtig-

keit zu.

Wie schon oben bemerkt wurde, schlüpft die Eule hierorts Mitte Mai. Infolge ihres lichtscheuen Wesens hält sie sich unter Steinen verborgen, und man muß das Fangglas schnell zur Hand haben, um sie zu erbeuten.

In der Sammlung geht leider oft ein Zersetzungsprozeß in ihrem Körper vor: sie wird ölig, ein Beweis, daß sie eine echte Wurzeleule ist, obschon sie im Notfalle mit welken Löwenzahnblättern vorlieb nimmt

Beim Sammeln der cinerea-Raupen an den Pflanzenwurzeln, mag es durch Aufwühlen des lockeren Bodens oder durch Aufheben der Steine geschehen, findet man hier Ende September und im Oktober in niederen, feuchteren Lagen die bereits erwachsenen Raupen der seltenen Leucania evidens und der häufiger vorkommenden Leucania comma und Mamestra reticulata, ferner klein überwinternde und wie cinerea von Pflanzenwurzeln lebende Agrotis corticea, welche den cinerea-Raupen täuschend ähnlich sehen; periodisch und in manchem Jahre in Anzahl erbeutet man die durch ihre Länge - 5 bis 6 cm - auffallende Raupe von Agrotis ypsilon, am häufigsten jedoch und alljährlich die beiden Schädlinge Agrotis segetum und exclamationis, welche weniger in ihrem Aussehen, desto mehr aber in biologischer Hinsicht der cinerea-Raupe nahe kommen.

# 1. Beilage zu No. 10. 4. Jahrgang.

Die beiden zuletzt genannten Arten bereiten sich - ähnlich der cinerea-Raupe - meist Ende August und im September einen Erdkokon, worin sie im larvalen Zustande überwintern und sich erst im kommenden Frühlinge — im April — zur Puppe verwandeln. Wenn schon, wie oben erwähnt wurde, das Ueberwintern der cinerea-Raupe sich, sofern es nicht im Freien erfolgt, äußerst schwierig gestaltet, so steigern sich diese Schwierigkeiten bei Agrotis segetum und exclamationis bis zur Unmöglichkeit. Wenigstens ist es mir trotz wiederholter, leider jedoch nicht im Freien vorgenommener Zuchtversuche, bisher nicht geglückt, die Raupen lebend durch den Winter zu bringen, und der verehrte Leser dieser Zeilen würde mich zu vielem Danke verpflichten, wenn er die Freundlichkeit hätte, die Art und Weise seiner gelungenen Aufzucht der beiden genannten Schädlinge (segetum und exclamationis) an dieser Stelle näher bekannt zu geben.

## Neue Lycaeniden des palaearktischen Gebietes.

- Von H. Fruhstorfer. -

Lycaena arion laranda subspec. nova.

Steht der alpinen Subspecies obscura Frey (Christ) nahe, ist aber wesentlich größer als diese und zwar nach dem mir vorliegenden Material in der Weise, daß die kleinsten laranda-Stücke noch den größten obscura gleichkommen, während die größten laranda mit 24 mm Vorderflügellänge mein stattlichstes obscura Q übertreffen, das nur 20 mm aufweist.

Oberseits fast ganz schwarze Stücke, wie ich sie von obscura gefangen habe, scheinen bei laranda nicht vorzukommen; die blauschillernde Oberfläche ist zumeist bis zu einem schmalen, scharf abgesetzten Terminalsaum verbreitert lichter und noch intensiver glänzendblau. Die Unterseite ist charakteristisch durch die stattlicheren schwarzen Flecke, insbesondere jenen im Mittelfelde der Vorderflügel, und von hellgrauer Grundfärbung.

Laranda dürfte wohl die größte europäische Lycaenidenrasse vorstellen. Eine besonders große Form von laranda hat Herr Heydemann in der Ent. Zeitschrift vom Januar 1910, p. 177, als magnifica beschrieben. Diesen Namen, der nur eine Aberration bezeichnen sollte, hätte ich unbedingt als Subspeciesnamen verwertet, wenn er nicht durch Lyc. magnifica Gr. Gr. 1885 praeoccupiert wäre.

Mit magnifica Gr. Gr. ist ohnedies superha Stdgr. 1887 synonym und nicht umgekehrt, wie Cat. Lep., p. 84, unter N. 600 angegeben wird.

Patria: Südtirol, Umgebung von Klausen und Atzwang, 2 3 9 im Juli 1904. (H. Fruhstorfer leg.)

#### Lycaena arion arcina subspec. nova.

Zu den prächtigsten Formen der südeuropäischen Fauna gehört unstreitig die von Wagner als ligurica beschriebene geographische Rasse der italienischen Riviera, die mir in großer Anzahl von Exemplaren durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Grafen Turati und seines Sammlers, Herrn Dr. Gieseking, vorliegt: Besonders prächtige QÇ verehrte mir auch Herr Balestre in Menton, als ich seine Sammlung im Januar dieses Jahres auf der Durchreise noch Mailand besichtigte.

Zu dieser distinkten Ortsrasse besitzen wir aus der Umgebung von Genf eine prächtige Transition, die ich nach ihrem Flugort am Rhône-Durchbruch a r c i n a nennen möchte. Arcina ist erheblich größer als ♂♀ aus dem Harz und Oberbayern, mit an ligurica erinnernder hellblau glänzender Grunfdarbe der Flügeloberfläche; og fast ohne schwarze Discalflecke, ♀ mit ovalen wie bei ligurica scharf abgesetzten Medianmakeln im, wie bei ligurica, weißlichtblauen Felde.

Unterseite lichter als deutsche Stücke; die schwarzen Medianflecke stattlicher, ohne jedoch die großen Flecke der ligurica zu erreichen.

Patria: Arcine, Juli. (H. Fruhstorfer leg.) In Anzahl in Coll. Dr. Denso, Blachier. Chancy bei Genf, Eclepens, Veyrier 18  $\bigcirc^{\circ}$  in Coll. Fruhstorfer. L. arion obscura liegt mir in 33 Exem-

plaren zum Vergleich vor, die ich bei Zermatt, im Engadin, am Simplon, bei Saas-Grund und am Südabhang des Montblanc bei Courmajeur sammelte. Einige Stücke der Alpes maritimes sah ich in der Sammlung des Herrn Dr. Gieseking in Villefranche. (Schluß folgt.)

#### Briefkasten.

Anfrage: Wie sind Anobium, welche sich in einem Hause verheerend vermehrt haben, zu vertilgen? Isaak, Zawiercie, Russ. Polen.

## Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

700 pal. Käfer, davon zirka 350 bestimmt von Ernst Heyne, für 10 Mk.,

sowie 150 Käfer-Exoten, nur grosse, schöne und seltene Arten für 15 Mk. abzugeben, event: zur Ansicht gegen Portovergütung.

Karl Hager,

Leipzig-A., Zweinaundorferstr. 28 r. I.

Lebende Larven in Eichenmulle, gut verpackt, vom

|                                   | 1     |       | , , , , |       |          |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------|-------|---------|-------|----------|--|--|--|--|
| Hirschk                           | äfei  | r. 2  | nsu     | ewad  | hsen.    |  |  |  |  |
| 1 Dutzend                         |       |       |         |       | . 2.40.  |  |  |  |  |
| 2 Dutzend                         |       |       |         |       | . 4.20.  |  |  |  |  |
| 4 Dutzend                         |       |       |         | . Mk  | . 7.50.  |  |  |  |  |
| 10 Dutzend                        |       |       |         | . Mk  | . 16.50. |  |  |  |  |
| Hirschkäfer L. in 4 Alterstadien, |       |       |         |       |          |  |  |  |  |
| 1 Dutzend                         |       |       |         |       | . 3      |  |  |  |  |
| 2 Dutzend                         |       |       |         |       | 5.50.    |  |  |  |  |
| 4 Dutzend                         |       |       |         |       | . 10.—.  |  |  |  |  |
| 10 Dutzend                        | ٠.    |       |         | . Mk  | . 24.—.  |  |  |  |  |
| C. a                              | ura   | ta-   | La      | rver  |          |  |  |  |  |
| 1 Dutzend                         |       |       |         |       | 0.60.    |  |  |  |  |
| 2 Dutzend                         |       |       |         | . Mk  | . 1.—.   |  |  |  |  |
| 4 Dutzend                         |       |       |         | . Mk  | . 1.80.  |  |  |  |  |
| 10 Dutzend                        | : :   |       |         | . Mk  | . 3.—.   |  |  |  |  |
| Alles auch i                      | n Spi | ritus | weis    | sund  | trocken  |  |  |  |  |
| konserviert,                      | dann  | i tei | irer.   | Porto | , Ver-   |  |  |  |  |

packung 75 Pfg. bis 1.50 Mk.

Frida Gierth, Görlitz, Postfach 194.

#### Habe in Anzahl abzugeben, lebend oder abgetötet, ungenadelt:

Carab. violaceus, glabratus, hortensis, nemeralis, convexus, intricatus, arvensis, nitens, cychius, diverse kleinere Carabiden, Elateriden, Staphyliniden, Cerambyciden u. a. Preise billigst. Alles aus hiesiger Gegend. — Suche Tauschverbindungen in Käfern, erwünscht besonders grössere und Exoten.

G. Gottlob, Lauenburg in Pommern.

Vorsicht!

. In einer entomol. Zeitschritt wird das Neuropteron "Ascalaphus longicornis" aus dem Elsass angeboten. Diejenigen, die allenfalls bestellen wollen, werden aufmerksam gemacht, dass der Offerent eine falsch determinierte Art anbietet. Das, was er auf Bestellung einschickt, ist der gewöhnliche "Asca-laphus coccajus Schiff."

Napoleon M. Kheil, Prag.

#### b) Nachfrage.

Ich kaufe jederzeit

jeden Posten gut erhaltener exotischer Käfer und bitte um Offerte oder Ansichtssendung. Regulierung umgehend. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

# ! Entwickelungstadien !

von allen möglichen Käfern mit Ei sowie von Orthopteren, Dipteren, Hymenopteren in Spiritus oder Formalin mit genauen Namen und in tadellosen Exemplaren kauft stets und erbittet Angebote

E. O. Aehnelt, Jena, Moltkestr. 1.

#### Zu kaufen gesucht: Lebende Nashornkäfer-Pärchen zur Zucht.

Offerten mit Preisangabe an Otto Winneguth, Zerbst.

#### Wer?

bestimmt einige Hundert Käfer aller Gattungen. Off. mit Preisangabe erbeten an W. Wüsthoff, Aachen, Wallstr. 40.

### Lepidopteren.

a) Angebot.

### Puppen

v. Sph. ligustri 100, Cuc. argentea 80, Cat. fraxini 150, Eier v. Sm. ocellata 10 Pf. d. Dtzd. netto gibt ab

F. Auerbach, Brandenburg a. H.

# H. milhauseri-Eier

von im Freien gefundenen Q, Dtzd. 1 M., ferner Eier von A. villica, Dtzd. 10 Pfg. Porto 10 Pfg. Gegen vorh. Einsendung des Betrages. Tausch angenehm.

A. Schumann, Berlin-Friedenau,

Rheinstr. 23.

# Eier von A. pernyi

Die in Nr. 9 angebotenen Raupen können noch geliefert werden. Paul Jasch, Massow (Pommern)

Habe abzugeben:

Eier von D. vinula à Dtz. 10 Pf., grosser Vorrat.

Raupen von E. lanestris L. à Dtzd. 20 Pf. Falter gespannt, Prima-Qualität, von A. atropos u. P. convolvuli per Paar 1,50 Mk, bezw. 1.— M. Porto extra, evtl. auch Tausch.

Ludwig Fritz,
Abensberg, Niederbayern.

## Tausch!

Circa 200 Stück Raupen von Phrag-matobia fullginosa zu vertauschen gegen Falter od. Käfer (palaearctisch u. exotisch). Desgleichen das Universalwerk:

"Weltall und Menschheit"

(neu, ungebunden, nebst den dazuge-hörigen 5 Einbanddecken. Anschaffungspreis 67,50 Mk.)

W. Fehn, Henfenfeld bei Hersbruck, (Bayern.)

# Räupchen von O. antiqua,

Dtzd. 15 Pf. Tausch erwünscht. Otto Jakob, Strehlen (Schl.), Nikolaistr. 14.

von Cat. sponsa Dtzd. 1.20 Mk. Porto und Verpackung 0.30 Mk. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme des Betrages.

Tausch erwünscht! Paul Gustav Eckardt, Berlin N. 39, Samoastrasse 1.

In Anzahl abzugeben:

Colias myrmidone-Eier Dtzd. = 40 Pf. Futter: Cytisus biflorus. Freiland-Raupen

von Parn. apollo v. melliculus, erwachsen, Dtzd. = 1.60 Mk.

Puppen

von Parn, apollo v. melliculus Dtzd. = 2.20 Mk., von E. striata Dtzd. = 70 Pf. Porto 10 bezw. 30 Pf.

Anton Fleischmann, Kumpfmühl, K. 9 bei Regersburg.

Papilio

clythia 0.60, godartianus 0.60, he'enus 0.30, clythia 0.60, godartianus 0.60, he'enus 0.30, sataspes 0.80, chaon 3 0.40, 4 1, cilix 3 1.50, 4 3, castor 0.40, ambrax 3 1, 4 2, ambracia 1, parkinsonii 2, alcanor 4 3, demetrius 2, protenor 0.60, philoxenus 0.80, alcinous 3 1, 4 2, androcles 4.50, mipponus 0.75, aegeus 3 1.50, 4 4, ormenus 3 1, 4 5, depilis 2.50, woodfordi 4 5, 4 7, euchenor 4 1, 4 2, ulysses 4.50, joesa 4 4, 4 6.50, autolycus 4, ambiguus 4.50, blumei 2.50, paris (gross) 1, ganesa (groß) 1.20, ascalaphus 1.25, mem 1, ganesa (groß) 1.20, ascalaphus 1.25, memron 0.30, astorion 0.50, xuthus 1.50, xuthulus 2, maackei 3, raddei 3, toboroi nach Uebereinkunft. Alles Ia. in Tüten, gute II. Qualität billiger. Porto etc. 30 Pf. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

#### Saturniden-Puppen:

Actias mimosae . . . . a 250 Mk. . . a 2.50 Mk. Nudaur, ringleri Anth. menippe . . . . a 2.00 Mk. Eine neue Art . . . . à 1.50 Mk. à 1.50 Mk. aus Süd-Afrika soeben eingetroffen! Garantie für tadell. Schlüpfen. Porto etc.

30 Pf.

Dr. Lück, Breslau XIII, Victoriastr. 105.

## Jahres - Zuchtmaterial!

Seltenste Falter in Auswahl n. Listen F. Osc. König, Erfart.

# Zeichen-Falter - Schultiere

auch Exoten, montiert und lose in Mengen. F. Osc. König, Erfurt.

Pacta-Puppen,

das Stück 60 Pf., das Dtzd. Mk 6 .-Mitte Juni an lieferbar. Porto u. Packung 30 Pf. extra. Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

P. Lilienthal, Hamburg 33, Bramfelderstr. 81, H. 4.

#### Pavonia-Raupen Dtzd. 20 Pf., vetusta 30 Pf.

Suche in Anzahl im Tausch gegen Ia. gesp. Falter, Raupen oder Puppen von quercifolia, quercus, caja, Apor. crataegi, fimbria, pronuba, nupta, villica, purpurata. Tausch gegen Zuchtmaterial n. Uebereink.

Carl Rüger,
Bad Kissingen, Capellenstrasse 22.

Erwachsene (Freiland)-

à Dtzd. 50 Pf. Porto und Packung 30 Pf. Vorrat gross. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme. F. Titze, Breslau, Neue Weltgasse 34.

Puppen in Anzahl.

Catocala dilecta 40 Pf. d. St, fulminea

35 Pf. d. St., conversa 45 Pf. Porto 25 Pf. Tausch bis zu 4 Stück einer Art gegen bessere europ. Falter.

A. Röher,
Döbeln i. S., Wappenhenschstr. 15.

Gastropacha ab. alnifolia erw. Raupen per Dtzd. 3 Mk., trifolii-Raupen 40 Pf., pavonia-Freilandeier 10, ocellata 10 Pf. per Dtzd. Gespannte Falter (Schultiere), viele Arten, im Tausch gegen Falter oder Briefmarken.

Arnold Möller,
Baumschulen Wedel, Holstein.

#### Sofort lieferbar:

Raupen von Eupr. chrysorrhoea, Org. antiqua, Bist. birtaria à Dtzd. 20 Pf. Tausch erwünscht.

P. Gesche, Spandau, Schönwalderstr. 100.

Puppen:

|      | sponsa  |   |     | -  | -   |     | Dtzd.   |    |    |
|------|---------|---|-----|----|-----|-----|---------|----|----|
| Cat. | fraxini |   |     |    |     |     | Stück   | 18 | "  |
| Cat. | electa  |   |     | a. |     |     | 29      | 18 | 77 |
| Cat. | dilecta |   |     |    |     | a   | 22      | 55 | 29 |
| Sat. | pyri .  |   |     |    |     |     | 22      | 22 | 27 |
|      | Porto   | 1 | und | Pa | ıck | ung | g 20 Pf | g. |    |

E. Goerbig,

Weizenrodau bei Schweidnitz (Schles.)

Lebende Puppen unter Garantie.

Nudaurelia rıngleri, herrlich silbergrün, weiss gebänderte Saturnide mit roten Hinterflügelaugen à 2.50, Antherea menippe à 2.-, Deilephila mauretanica u. v. deserticola jetzt schlüpfend à 2.50, Smerinthus v. atlanticus, haben die Grösse kräftiger quercus-Puppen u ergeb. die schöne helle Sommergeneration in Kürze, a 4 — Mk. Von allen auch spannweiche oder gespannte Exemplare abgebbar.

Raupen von carmelita 2.—, quercifolia 1.60, cossus 2.—, v. atlanticus  $3 \times 0$  ocellata  $2 \times 350$  Mk. per Dtzd. Sel. tetralunaria v. aestiva-Puppen Dutzend 1.50 Mk.

Eier: bucephala, pudibunda, tiliae, ocellata 100 Stück 70 Pf. Auch Tausch! Nachnahme.

Kurt John, Leipzig-R., Lilienstr.

Caligula Japonica-Raupen,

halb erwachsen, noch einige Dutzend abzugeben, per Dtzd. 1,50 Mk. Eutter: Eiche. Betrag voraus oder Nachnahme.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Bischofsholerdamm 6.

Smer. populi-Eier

in grosser Anzahl, von im Freien in Copula gefundenen \$\mathbb{Q}\$, sind sofort ab-zugeben im Tausch auf Eier von S. ocellata, erw. Raupen von V. polychloros, antiopa oder and Conven.

Wilh. Ermisch, Halle a. S., Fürstental 5.

## Sat. circe-

Raupen per Dtzd. 1.80 Mk. Porto und Pack, extra L. trifoli per Dtzd. 40 Pfg. Aug. Offhaus, Offenbach a. M., Moltkestr. 112.

In sehr grosser Anzahl abzugeben:

Eier von Arctia villica 50 Stück 50 Pf., 100 Stück 80 Pf. frei. Lieber im Tausch gegen allerh. Puppen oder Eier.

Isaak, Zawiercie, Russ. Polen.

# 2. Beilage zu No. 10. 4. Jahrgang.

Achtung!

Achtung!

# oten-Züch

Im Besitze eines bedeutenden importierten Puppenmaterials kann ich im Laufe der Saison

# Eier und Raupen

von fast allen bis jetzt im Handel befindlichen exotischen Spinnern abgeben, unter anderen folgende:

| Attacus cynthia Dtzd. | 10 Pfg |                      | Platysamia cecropia Dtzd. 10 Pfg.   |
|-----------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| preyeri "             | 50 "   | Götterbaum,<br>Linde | Traubenkirsche                      |
| caningi "             | 50 "   | n e                  | ceanothi Dtzd. 50 Pfg.              |
| ricini "              | 100 "  | ) 42 B               | gloweri ,, 60 ,, caletta ,, 300 ,,  |
| atlas "               | 300 "  | T # I                |                                     |
| edwardsi "            | 400 "  | 1 :: 3               | Telea polyphemus ,, 30 ,, Eiche     |
| andamana "            | 400 "  | *                    | Actias luna ,, 25 ,, Walnuß         |
| orizaba "             | 30 ,   | Flieder              | " selene " 200 " "                  |
| jorulla "             | 30 ,,  | 77                   | " artemis " 300 " "                 |
| Antheraea pernyi "    | 20 "   | Eiche                | " mandschurica,, 250 ,, "           |
| yamamai,              | 30 "   | 29                   | " leto " 400 " "                    |
| militta "             | 300 "  | 27                   | mimosae ,, 300 ,, Akazie            |
| Caligula japonica "   | 60 "   | <del>"</del>         | Eacles imperialis " 150 " Lärche    |
| simla "               | 200 "  | , 39                 | Citheronia regalis ,, 250 ,, Walnuß |
| cachara "             | 200 "  | 27                   | Hyperchiria jo " 50 " Eiche         |
| Samia promethea "     | 10 "   | , , ,                | budleyi ,, 300 ,, ,,                |
| angulifera "          | 50 ,,  | Salw.                | Cricula trifenestrata ,, 50 ,,      |
| columbia .,           | 250 ,, | Lärche               | Traubenkirsche und noch andere.     |

#### Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme! 🖚

Es werden nur importierte Puppen zu Zuchtzwecken verwendet. Zucht bei all diesen Arten spielend leicht; für unbefruchtete Eier wird Ersatz geliefert. Im Juni Eier von matronula Dtzd. 1.- Mk. Puppen von Dor. apollinus mit rubra und bellargus, Stück 50 Pfg

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren, Titschgasse 19.

# Formosa!

# Formosa!

Offeriere freihleibend - soweit der Vorrat reicht -- in nur guter Qualität! (Die Falter sind alle in Tüten und meist genau determiniert): 40 Tagfalter aus Formosa, dieser jetzt so beliebten Lokalität, mit der schönen Ornith. aeacus formosanus ♂♀, Pap. nipponus, telephus, castor formosanus, annaeus, taiwanus, philoxenus, Ixias insignis,

Prioneris formosana, Hebemoia formosana o, die schleierartige Mk. 15.--. Mk. 10.—.

100 südamerikanische Tagfalter meist aus Peru, in reichlich 60 Arten, darunter Papilio protesilaus, lenaeus, callias (columbus), deileon, leuchtende Catopsilien, reizende Nymphaliden (Catagramma,

Mk. 20.-Perisama), Eryciniden etc. . . . . . . . . . nur Diese Lose erzielten bei allen Abnehmern reiche Anerkennung!

Preise netto, Porto und Packung extra.

Ausführlicher Katalog exot. Lepidopteren mit Autoren und Fundorten zu Diensten! Preis Mark 0.50.

# Naturhistorisches Institut "Kosmos"

von Hermann Rolle, Berlin W. 30, Speyererstrasse 8.

à Dtzd. von Xanth. ocellaris, Raupen 60, Ast. nubeculosa 2.00 Mk., Plast. retusa 40 Pf., Hyp. proboscidalis 40 Pf., Per. syringaria 40 Pf., Lygr. populata 40 Pf., Sel. juliaria (klein) 40 Pf. Porto pp. 25 Pf. Tausch gegen Geome-triden und andere Insekten bevorzugt. Curt Beer, Erfurt, Schmidtstädterufer 8.

#### Achtung!

Einige Stücke von Hyalina lucasi o (Trautmana 1909) é Mauretania et. mit Sack à Mk. 12 (gespannt). — 1 Arctia dido Q superbe à Mark 21. (Trautmana 1909) é Mauretania el. mit

Daniel Lucas à Auzay, par Fontenay-le-Comte. Vendée

In grosser Anzahl sofort Kaupen von Aporia crataeg

per Dtzd. 40 Pf., 50 Stück 1 Mk., später Puppen Dtzd. 60 Pf. Porto 10 Pf. Ver-

Johann Wagenbach, Z. 2. Wiesdorf (Niederrhein

# Neueste berühmteste Seltenheit! Modernste Noctue!

Das erste beobachtete Exemplar der schwarzen Abart von Cymat. or aus dem Jahre 1904, ein zweites aus dem Jahre 1908 stammend, biete gegen Meistgebot zum Kauf an. Genaue Fundort- und Fangzeit-Angabe.

Nicht tadellos aber passabel!

Hans Schaefer, Hamburg 4, Wilhelminenstr. 62.

# Palaearkten!

Gespannt: Lethe iphita 40, Terac. eris 100, eupompe 120, polyxens \( \sigma \) (100, Pieris mesenthina \( \sigma \) \( \sigma \) (20, Eupl. midamus \( \sigma \) \( \sigma \) (250, Cyr. thyodamas 50, Ixias pyrene 40, var. rhexia 40, Dan. 50, Ixias pyrene 40, var. rhexia 40, Dan. septentrionis 30, chrysippus 40, dorippus 40, Gonepterix elorinde 60, Et. tricolor 75, H. nama 50, Melanargia pherusa 120, Ap. v. augusta 250, Pap. agestor 200, protenor \$\times\$ 180, polytes \$\times\$ 100, \$\times\$ 40, borealis 80, Ath. selenophora 40, perius 40, Cat. pomona 40, Kall. chinensis \$\tilde{\sigma}\$\text{2}\$ 180 Mel. ismene 40: cinigs ganz leicht 180, Mel. ismene 40; einige ganz leicht def. u. rep. Stücke von: Arcte caerulea 100, Enispe lunatus 100, Ceth. biblis 60, Daphnis neri ex Himalaya (geflogen) 100 Pf. Porto bek. Doppelkiste 50 Pf. Nachn Gespannte Exoten, gute Stücke

für Anfangssammler 25 Stück = 5 Mk

Entomologisches Kabinett, Rottmannstr. 15, München.

#### Biete an:

Raupen Laria 1-nigrum 420, Ptil. plumigera 50, Xan. citrago 120 Pf. Pappen St. fagi 480 Pf. das Dtzd. Porto und Packung extra.
Oscar Schepp, Heidelberg.

# Urania

nach Qual. und Schönheit gespannt à 3 bis 4 Mark gebe ab.

W. Niepelt, Zirlau Bez. Breslau.

## Pappen

von Painass. apollo var. cetius im Tausch gegen Falter gebe ab. Hans Brustmann, Stein a. d. Donau, Oesterreich.

b) Nachfrage.

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa. dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

Angebote in erwachsenen Raupen!

Paphia, polychl, sibilla, iris, ilia, L. populi etc. wünscht zu Exper.-Zwecken. Schöne Exoten dagegen gibt
F. Osc. König, Erfurt.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

# Zuchtmaterial von Acidalien | 🗱 Der billige Preis 🚬

Curt Beer, Erfurt, Schmidtstädterufer 8.



sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Noctuiden,

Raupen, Puppen, spannw. Falter kan W. Wüsthoff, Aachen, Wallstr. 40. Puppen, spannw. Falter kauft

Walter Kramer, Berlin NW. 52

Lüneburgerstrasse 4

kauft stets

gegen Kasse und zu höchstmöglichsten Preisen

Insektenausbeuten aller Länder, besonders von Käfern

und Schmetterlingen (Exoten und Palaearkten).

Angebote, Ansichtssendungen erwünscht. Erledigung sofort.



sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar,

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879.

Dresden N. Markusstr. 8. 

# Friedr. Ganzenmüller,



Nürnberg 7. Fabrikation v. Handlung von Utenfilien

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entomotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

.. Preisverzeichnis gratis und franko. .:

genau gegenüberstehend, 40 cm lang, Satz 5 verschiedene Breiten, 5—17 cm 3.75 Mk., verstellbar 4.50 Mk, extragross 55×20 cm 2.— Mk. Staubsichere Cartons dazu Stück 10—30 Pf.

Insektennadeln, Minutienstifte, Spannnadeln etc. sowie alle Bedarfsartikel laut Liste.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot. 0000004030000000000000000

#### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K... in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

1 Lampert, Raupen und Gross-Schmetterlinge Europas,

tadellos erhalten, hat abzugeben F. Rintelen, Freiburg i. B., Rotlaubstr. 3a, III.

# Berge's Schmetterlingsbuch,

VIII. Aufl., in Prachtband, wie neu, gegen Meistgebot zu verkaufen. Fr. Götz, Bezirkskrankenkasse, Lahn i. Bad.

# Spuler's Schmetterlingswerk

m. Raupen, komplett, ganz neu, in Prachteinbände, sofort gegen Meistgebot zu verkaufen

Arthur Ahnert, Chemnitz i. Sa.,

## Larven und Käfer

Praktische Anleitung zum Sammeln, Züchten und Präparieren sowie zur Anlage entomo-logisch-biologischer Sammlungen. Von Karl und Präparieren sowie zur Anlage entomo-logisch-biologischer Sammlungen. Von Karl Mühl, entomologischer Präparator. Mit 6 Tafein und zahlreichen Textbildern. Taschen-format. 150 Seiten. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung von nur M. 1.50 für das geheftete, M. 2.— für das gebundene Buch postfrei im Verlage Strecker & Schröder,

Stuttgart-A. der auch umsonst lilustrierten Prospekt über die Sammlung "Naturwissenschaftliche Weg-weiser" versendet.

# Netzbügel,

- D. R. G. M. 344 571 ·

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

H. Eibisch, Laurahütte, O.-Schl.

#### Alle Zucht- u. Fang-Gerate nach Liste bei F. Osc. König, Erfurt.

### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung 🔉 Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

### Jean Roth, Fürth i. Bayern. Ungeleimte Platten in einem Stück.

Fabrikpreis: cm, 14 cm stark, 3 I. Qualität Mk. 3.60. 30 × 20 cm, 50 Platten,

30 × 20 cm, 1 4 cm stark, 50 Platten, II. Qualität Mk. 2.60.

Verpackung pro Paket 20 Pf. - Bei Bestellung von 6 Paketen auf einmal gewähre 5%/o Rabait.

-------

# Hermann Kreye, Hannover, Fernroderstraße 16. Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dieken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1½ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfniatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind" Ihnen gern, dass die Torfpfatten zu meiner vollen Zufriedenbeit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich gerötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen:

. . 64 Platten = 3.20 Mk.

erpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>4</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

#### 00000000000000 Neu! Wärme - Apparat! Neu! Jede Temper. bis 50°C absolut und selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild. franko zu beziehen von

F. Osc. König. Erfurt,
Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14.
Porto etc. Mk. 1.00.

00000000000000

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

E. Lassmanns Nachflg.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- Preislisten gratis.



Europ. u. Exoten-Zucht-Material.

- Jahres - Liste. -

# Heizbare Zucht-Schranke.

Wärme - Exper. - Apparat

F. Osc. König, Erfurt.

Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1,10 Mk. postfrei A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

# Lichtfänger,

flach und bequem, transportab.

a. mit dieser Laterne als Entw. b. mit Extra-Entwickler jeM.16.

c. \_-Form 50 cm, zeriegbar, mit extra gr. Ent-wickler M. 24.



Prima H.-Laternen nach Abbild. Mk. 7.00 und Mk. 3.50.

F. Osc. König Erfurt.



#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Die beste Garantie

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen. Schränken und Spannbrettern

# Eriurter Möbelfahrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl gratis. Erfurt, Webergasse 47.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

D 🛭 Insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### b) Nachfrage.

Suche To für Bekannten zu kaufen: Spuler's

Schmetterlinge, komplett. W. Wüsthoff, Aachen, Wallstr. 40.

🌉 Zu kaufen gesucht; 🖚 Schiner, Die Fliegen. Fauna austriaca. O. Eggert, Stolp i. Pomm., Quebbe S.

### Verschiedenes

# Wer bestimmt Coleopteren:

Herren, welche sich dafür interresieren, wollen, bitte, ihre Adressen an Axel Hansen, Macovi, FCSF Ramal al Bey, Prov. de Santa Fé, Argentinien, aufgeben.

# 

Kein Rheumatismus mehr!

Wirkung verblüffend!
Flasche (lange ausreichend), um einzuführen Mx. 1.50 (statt Mk. 2.—).

Porto und Packung 30 Pf.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf,
Mecklenburgische Strasse 90. 

Langjähriger Entomologe übernimmt das



von Schmetterlingen zu annehmbaren Bedingungen. Karl Dreeger, Wien XII., Singrienergasse 29, II/17.

Neu!

Neu!

# Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Infolge ungünstiger Witterung kommen

Hirschkäfer erst in 8 bis 14 Tagen zum Versand.

Pinastri, piniperda-Puppen etc. waren sofort vergriffen und kommen die weiteren bestellten P. erst bei der zweiten Puppensuche in hiesigen Forsten zum Versand. Dies den Herrn Bestellern zur Nachricht, die solche noch nicht erhielten.

Lebende Riesen-Hirschkäfer

♂♀ 1.— Mk., grosse Hirschkäfer ♂♀ 80 Pfg., mittelgr. Hirschkäfer ♂♀ 60 Pfg., Zwerge Hirschkäfer ♂♀ 30 Pfg. Porto, Verpackung bei zwei Paaren 40 Pfg., bei Entnahme gröss. Posten 75 Pfg. bis 1.20 Mk. Mit Zuckersaft, süssen Früchten gefüttert halten sich Käfer bis 1/4 Jahr lebend.

Hirs. hkäfer-Geweihe zur Dekoration 50 Stek. 4.— Mk., 100 Stek. 7.50 Mk.

Biologien vom Hirschkäfer in

allen erdenklichen Stadien sowie von allen anderen Schädlingen in Ia Ausführung billigst abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto beizufügen.

Im Tausch nehme grosse Maulwurfsgrillen, präp. Raupen, erwachsen, von neustria, mori monacha, Larven vom Maikäfer etc. auch gegen bar; erbitte hier-über Offerte.

Frida Gierth, Görlitz, Schlesien, Postfach 194.

000000000000000 Epilobium rosmarinifolium

starke Pflanzen, Futter für D. ves-pertilio, Stück 60 Pfg., 10 Stück 5.00 Mk. mit Verpackung.

Franz Abel, Leipzig-Schl. 00000000000000

## Wohnungswechsel.

Hierdurch teile ich ergebenst mit, dass ich meine Wohnung nach

Grünstrasse 85 verlegt habe.

Chr. Halbeisen, Mühlhausen (Thüringen).

Vereins-Nachrichten.

Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 14. Juni cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat Juni finden am 14, und 28, im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. - Am 28. Tausch.

- Gäste stets willkommen.

### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen!

Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr afé Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand,

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Gäste willkommen!

Der Vorstand.

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

## Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willkommen.

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal, Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

Gäste willkommen!

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Hirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

### Verein, Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den Juni 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

1. Dienstag, 7. Juni:
Praktische Winke zum Raupensuchen.

2. Dienstag, 21. Juni: Doritis apollinus.

Anfang 9 Uhr. Gäste willkommen! -

### Vereinigung Jeneuser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

# Entomologischer Verein, "Polyxena" Wien VII. Neubaugürtel 24/26.

- Restaurant Skopek -

Vereinsabende jeden Dienstag, Mai bis August 2 mal monatlich, abends 8 Uhr. Diskussionen, Vereinstausch, Bibliothek, eigene Vereinszeitschrift.

Gäste stets willkommen.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden I. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

# Entomologischer Verein "Favorita"

Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Zwitter

von Euchloe cardamines am 1. Pfingstfeiertag gefangen, links &, rechts &, gebe ab im Tausch oder gegen bar. Bitte um Angebote.

M. Hoffmann, Danzig - Langfuhr, Elsenstr. 8 pt.

Kabe jetzf abzugeben: Puppen von Cat. conversa 6 Stück frei 4 Kronen, Puppen von Cat. nymphagoga 6 Stück frei 4 Kronen.

Franz Rudolph, Gravosa, Süd-Dalmatien.

Sofort in grosser Anzahl:

Puppen: A. crataegi Dtzd. 50 Pf., 30 Stück 1.— Mk. (nicht angestochen).

Larven: Chrys. affinis 80 Pf. p. Dtzd.,

Hylobius faber 20 Pf. p. Stück (erwachsen). Ferner: Anth. pomorum (Aptelblütenstecher). Puppen lebend in d. Blüte 50 Pf., Käfer lebend oder tot 60 Pf. p. Dtzd. Verp. frei. Porto 10 Pf.

Jos. Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, S.-Steiermark.

Zwitter

von Euch. cardamines hat gegen Meistgebot abzugeben

Th. Tautz, Magdeburg-N., Mittagstr. 9.

Ussuri - Lepidopteren frische Ausbeute eben eingelangt. Liste auf Wunsch. Otto Popp, Karlsbad, Sprudelstrasse.

von Catocala pacta (Weide) und Malaco-soma americana (Eiche) 1 Dtzd. = 2.00 Mk. Porto pp. 20 Pf.

Reiff, Königsberg (Pr.), Steindamm 4.

Raupen à Dtzd.: franconica (erwachsen) Mk. 1.50, Lith. griseola 1.—, lanceata 1.75, gothica 0.50, incerta 0.50, stabilis 0.50, leucographa 1.80, Eug. autumnaria 0.75 Mk.

Puppen à Dtzd.: franconica Mk. 1.80, Lith. griseola Mk. 1.50. Porto 30 Pf. — Tausch. —

H. Schröder, Schwerin i. Meckl., Sandstr. 4 b.

Lygr. associata, erwachs. Raupen a Dtzd. 2.75 Mk. Porto pp. 25 Pf. Puppen 3.25 Mk. Curt Beer, Erfurt, Schmidtstäderufer 8.

In Kürze Puppen von

Pyg. anastomosis

Tausch gegen Briefmarken.

Adolf Langhammer, Mähr.-Rothwasser No. 249 (Nord-Mähren).

Gegen bar oder im Tausch

Puppen von Por. chrysorrhoea abzugeben a Dtzd. 25 Pf. P. u. P. 25 Pf. M. Heinrich, Frankfurt (Oder),

Leipziger Str. 12.

Eier:

Mier. bicoloria à Dtzd. 20 Pf., Sm. tilae à Dtzd. 10 Ptg.

Raupen: St. fagi halberwachsen, à Dtzd. 2 M.,

gibt auch im Tausch ab

Peschke, Oppeln, Fesselstr. 4. Porto für Eier 10 Pf., für Raupen 25 Pf.

**Einige Dutzend Eier** von S. tiliae (Freilandphärchen) hat abzugeben à Dtzd. 10 Pf. A. pernyi-Eier vergriffen.

Josef Dickmann, Sandau b. Leipa, Böhmen.

Gesunde kräftige Raupen

von Anth. pernyi, 3. Häut, 25 Stück 80 Pf. Puppen von C. sponsa Dtz 1,30 M. L. sibilla Dtzd. 60 Pf. P. u. P. extra. Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstr 33 I.

# exoten-Lier!

In grosser Anzahl sind vorrätig und können sofort geliefert werden:

Actias lura . . . Dtzd. 25 Pf. 200 , selene selene . . . . . mandschuriea . 250 " " luna selene " luna mandschurica " 200 " 200 "

250 selene×mardschurica, Telea polyphemus Dtzd. 30 Pf. Eiche Sat. pyri . . . . Dtzd. 20 Pf. Esche Puppen von orizaba Stück 50 Pf.

Lebende Dixippus morosus Dtzd. 20 Pf. Nur gegen Voreinsend. oder Nachnahme! Für unbefruchtete Eier wird voller Ersatz geliefert.

Alois Zirps. Neutitschein, Mähren, Titschgasse 19.

Sofort abzugeben:

Raupen 🥦

Cos. potatoria à Dtzd. 40 Pfg., Puppen 60 Pfg. Tausch erwünscht. Alb. Müllenstädt,

Brieg, Bez. Breslau, Ohlauerstr. 46.

Pseud. lunaris-

Eier v. gr. Exempl. p. Dtzd. 40 Pfg. sp. Raupen n. 2. H. 80 Pfg., erwachs. 1,20 M. Futter: Eiche Pappel. Raupen: C. vetusta, kl. 60 Pfg., erw. 1,— M. p. Dtzd.

A. crataegi sofort spannweiche Falter, genadelt oder in Töten, Dtzd. 1,— M., b. gr. Abnahme billiger. Verp. frei, Porto 10 Pfg. Josef Hübner,

Marburg a. Dr., Brunndorf, S.-Steiermark.

Erwachsene Freilandrappen

(Puppen) von Ap. ilia 2.50, Arg. ino 1.20, paphia 1.20, Th. spini 0.60 (0.75), w-album 0.75 (1.00), Lyc. amandus 1.00, aegon 0.75, Bomb. trifolii 0.40, Agr. tritici 1.00, primulae (klein) 0.40, Par. fuliginaria 1.20 (1.50), Geom. papilionaria 0.80, fimbrialis 1.00, Hyg. syringaria 0.60, Ses. muscaeformis (1.00) formis (1.00).

Eier: Cl. polyodon 0.25, Cer. bicuspis 1.50, Met. porcellus 0.20, elpenor 0.15, H. pinastri 0.15 Mk. p. Dtzd. Porto und Packung extra.

H. Rangnow, Berlin 39, Sparrstr. 17, II.

Ich habe jetzt abzugeben:

Raupen: A. praecox à Dtz. 70 Pf., Plusia c-aureum 120, A. purpurata 100, castrensis 25, trifoli 50, vinula 40, G. rhamni 40 Pf. Puppen: A. praecox 120, Plusia c-aureum 180, Sesia tipulifornis 140 Pf.

à Dtzd. Demnāchst pavonia-, ocellata-Raupen, Eier von porcellus und elpenor. Rud. Gregor, Berlin N. 65,

Müllerstrasse 47 a.

Frische Sendung I. Qualität. Auswahlsendungen. Liste franko.

B. Gehlen, Berlin - Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

Aph. hyperantus, erw. Raupen 1 M., Puppen 1.20 M.; auch präp. Raupen. Tortrix viridans, lebend u. präpar., Raupen viridans, Falter gesp. und in sitzenper Stellung. Fraßstücke. Tausch erwünscht.

Wilh. Fritsche, Chemnitz, Unt. Georgstr. 10.

Biete an:

Puppen von C. argentea 90, und Raupen von C. fraxini 60 Pf. per Dtzd.

J. Hoßelbacher, Bürgerschullehrer,

Brandenburg a. H., Kurstr. 68.

Apatura ilia-Puppen 1 Dtzd. 3,50 Mk., gegen Vorein-sendung oder Nachnahme. Porto und Verpackung 30 Pfg.

Wilh. Szczodrowski, Berlin N. 58, Dunkerstr. 14.

Puppen

von L. populi und A. ilia à Stück 30 Pf. Dtzd. 3 Mk. und Porto.

Johann Heymann, Dresden-Pl., Bernhardtstr. 89.

A. grossulariata-Raupen

Dtzd. 15 Pf., 5 Dtzd. 60 Pf. Porto und Packung 30 Pf. Auch Tausch. Vollmering, Essen (Ruhr)-West, Heerenstr. 14.

Raupen Agr. praecox

Dtzd. 1.—, später Puppen Dtzd. 1.50 Mk. hat abzugeben A. Wegener, Weissensee, Friedrichstr. 32.

Agr. praecox

Raupen Dtzd. I .- , später Puppen Dtzd. 1,50 Mk.

Otto Gerchow, Weissensee b. Berlin, Strassburgstr. 21.

Eier: Sm. populi Dtzd. 10 Pf., 100 Stück 70 Pf. Raupen:

pavonia, autumnaria, hirtaria Dtzd. 30 Pf., fraxini Dtzd. 80 Pf.

A. Beyer, Goslar, Harz.

Phlog. scita-

Puppen 1.50 Mk., spannweiche Falter 2.— Mk. per Dtzd., excl. Porto, hat in grosser Anzahl abzugeben (auch Tausch erwünscht)

Hermann Jäckel, Neugersdorf i. Sa., Leutersdorferstr. 115 I.

Pol. v. rutilus-Puppen à 50, Poec. populi-R. Dtzd. 50, Sc. rhamnata-P. Dtzd. 75, vetulata Dtzd. 50, Hem. strigata-P. Dtzd. 75 Pfg. Alles bald schlüpfend! A. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.

Biete an:

Kräftige Puppen von Maria maura à Dtzd. 2 Mk. Porto und Verpackung extra. Edmund Kögler, Meissen, Talstr. 67, II.

Gespannte Falter Ia.

Preise für 1 Paar!

Dor, apollinus 1.50, Ap. ilia 0.75, Nept. aceris 0.80, Polyg. egea 0.75, Per. matronula 4.50 (schön), Dicr. erminea 0.70, Odont. carmelita 0.70, Gr. isabellae 7.50. Porto und Verp. 0.70. Versand gegen Nachnahme.

Hermann Märker, Saarbrücken I, Gärtnerstr. 53.

Aglaope infausta-Raupen Dtzd. 25 Pf. Porto und Verp. 20 Pf., als Doppelbrief 30 Pf. Auch

Tausch gegen caja-R.
F. Riedinger, Frankfurt a. M., Luisenstr. 54.

Raupen: E. autumnaria Dtzd. 40, Puppen von C. sponsa 120. Nehme Bestellungen an auf Raupen von Oe. quadra (Flechten an Rinde) Dtzd. 25, Ph. pedavia 25. Eier von O. pruni 25 Stück 40, G. populifolia 80, St. fagi 100, P. matronula 200 Pf. ausser Porto bezw. Verpackung. F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

# <u> Schmetterlings - Sammlung,</u>

ca. 1000 Exempl., darunter zahlreiche Exoten (N.-Amerika, S.-Amerika, Indien, Mexiko, Australien, Afrika etc.), sehr sorgfältig präpariert und zuverl. bestimmt, in besonderem Schranke in 13 Kasten übersichtlich geordnet, preiswert zu verkaufen. Friedr. Janzen.

Stadttheater Iserlohn i. Westfalen.

#### Actias selene.

Eier von prachtvoll gezeichneten Faltern aus importierten Himalaya-Puppen per Dtzd. 1.50 M., Porto 10 Pf., 50 Stück 5.50 M., 100 Stück 10.50 M. sofort ab-- Futter: Walnuss, Eiche! Traubenkirsche. Für Befruchtung Garantie, Unbekannten nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Hans Kapp, Thurnau, Bayern, Oberfr.

# Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# Eier!

Ocellata, ligustri, tiliae, populi à Dtzd. 10 Pf., 100 Sick. 70 Pf., 1000 Stck. 6 M., sehr gut befruchtet, Lieferzeit Mai-Juni; quercifolia von Riesen ♀♀à Dtzd. 15 Pf., 100 Stck. 90 Pf., 1000 Stck. 7.50 M. Ende Juni. Porto 10 Pf. Liefere jeden Posten. Vorausbest. sehr erwünscht. Evtl. Tausch gegen conven., ligustri Puppen à Dtzd. 80 Pf., 100 Stck. 5.50 M. P. und Pack. extra.

Ernst Brucks, Jauer i. Schlesien.

## Parnassier,

weil überzählig, habe ich gegen 60 Stück, well underzahig, habe ich gegen of Staca, darunter sehr seltene, wie imperator of, orleansi, thibetanus of a libulus of a actinobolus of a, princeps, vinningensis of a, cetius of a, graphica, tatsienluira of a und viele andere in 1. und guter 11. Qualität in fein gesp. Exemplaren absurgen and Nach Staudinger 700 Mk. für zugeben. Nach Standinger 700 Mk., für bar 110 Mk. franko. Ausserdem in 8 Tagen Puppen von Cat. obscurata 2 St. 2 Mk. franko. Räupchen von A testudinaria 6 St. 1.80 Mk. franko. Falter von C. fraxini 3 \( \frac{1}{2} \) 60 Pf., A. luna 3 \( \frac{1}{2} \) 2 Mk. und v. anderes. Im Tausch nur gegen seltene Cutocala, Arctia, Plusien, Spinner, Colias, l'apilio, Lycaena- und Zygaena-Arten.

F. Bandermann, Halle a. S., Weingärten 31.

Odontosia sieversi. Gesunde Puppen dieses hochseltenen deutschen Zahnspinners à 2.75 Mk. (Stdgr.

Riesenraupen

von L. dumi, ganz erwachsen, bis 7 cm lang, Dtzd. 2 Mk. Bitte bald bestellen, da die Raupen sonst aussetze. Puppen à Dtzd. 3 Mk. S. v. lobulina - Puppen à St. Mk. 1.—, ½ Dtzd. P. otus-Raupen 2.50 Mk. L. dumi auch im Tausch.

H. P. Nadbyl, Gotha, Brunnenstr. 32.

# Eier T

des schönen Attacus orizaba aus impor-tierten Puppen sind sofort abzugeben. 1 Dtzd. 55 Pf. Futter Liguster, Flieder.

Ferner zu Temperaturversuchen Raupen von Vanessa urticae 1 Dtzd. 20 Pf., io 1 Dtzd. 25 Pf., antiopa 1 Dtzd. 40 Pf, Pym. atalanta 1 Dtzd. 35 Pf. Porto 20 Pf. Nur gegen Voreins. oder Nachnahme. J. Löhnert, Oberhennersdorf 339

bei Rumburg (Böhmen).

# Billige Falter!

Für 10 bis 18 % netto der Staud. Preise liefere ich nachst. verz. palaearct. Falter. Diese Tiere, meist hochseltene Arten, haben geringe Schönheitsfehler, gereichen aber noch jeder Sammlung zur Zierde. Auswahlsendungen auf meine Gefahr, bei Rücksendung binnen 8 Tagen.

Preise in Pfennigen, ==

Preise in

Pap. mach. v. sphyrus \( \frac{2}{2} \) 60, xuthus \( \frac{3}{2} \)

110. maackii \( \frac{3}{2} \) 180, raddei \( \frac{3}{2} \) 250, Parn. apollo v hesebolus \( \frac{3}{2} \) 180, disc. v. romanovi \( \frac{3}{2} \) 130, actius \( \frac{3}{2} \) 120, mnem. v. gigantea \( \frac{3}{2} \) 60, stubbend. \( \frac{3}{2} \) 35, P. v. gigantea \( \frac{3}{2} \) 60, stubbend. \( \frac{3}{2} \) 35, P. v. cheiranthi \( \frac{3}{2} \) 60, melete \( \frac{3}{2} \) 50, leuc. v. illamina \( \frac{3}{2} \) 35, Lept. amurensis \( \frac{3}{2} \) 60, Col. cocandica \( \frac{3}{2} \) 100, er. ab. chrysodona \( \frac{3}{2} \) 180, \( \frac{2}{2} \) 200, staudingeri \( \frac{3}{2} \) vera 220, thisoa v. aeolides \( \frac{3}{2} \) 75, aur. v. libanotica \( \frac{3}{2} \) 100, Apat. schrenkii \( \frac{3}{2} \) 240, iris \( \frac{3}{2} \) ex. Amor \( \frac{3}{2} \) 50, ilia v. substituta \( \frac{3}{2} \) 90, Lim. camilla \( \frac{3}{2} \) \( \frac{2}{2} \) a 20, pop. v. ussuriensis \( \frac{3}{2} \) 60, homeyeri \( \frac{3}{2} \) 120, helmanni \( \frac{3}{2} \) 75, doerriesi \( \frac{3}{2} \) 75, Nept. philyroides \( \frac{3}{2} \) 50, \( \frac{2}{2} \) 120, thisbe \( \frac{3}{2} \) 40 Pyr. v. vulcanica \( \frac{3}{2} \) 2 50, \( \frac{2}{2} \) 20, van l-album \( \frac{3}{2} \) 30, \( \frac{2}{2} \) 20, cinx. v. amardea \( \frac{3}{2} \) 30, \( \frac{2}{2} \) 60, didyma \( \frac{2}{2} \) var. ex. As. centr. 100; v. didymoides \( \frac{3}{2} \) 75, ath. v. niphona \( \frac{3}{2} \) 20, minerva \( \frac{3}{2} \) 30, selenis v. amardea 3 30, \$\times\$ 60, didyma \$\times\$ var. ex. As. centr. 100; v. didymoides \$\delta\$ 75, ath. v. niphona \$\delta\$ 20, minerva \$\delta\$ 40, v. pallas \$\times\$ 50, \$\times\$ Arg. aph. v. sibirica \$\delta\$ 30, selenis \$\delta\$ 70, begemone \$\delta\$ 70, \$\times\$ 150, eva \$\delta\$ 135, hecate v. alaica \$\delta\$ 30, ino v. sibirica \$\delta\$ 30, daphne v. robdia \$\delta\$ 55, elisa \$\delta\$ 45, \$\times\$ 100, agl. v. vitatha \$\delta\$ 35, niobe v. orientalis \$\delta\$ 75, \$\times\$ 110, v. tekkensis \$\delta\$ 60, \$\times\$ 90, ad. v. tianschanica \$\delta\$ 65, xanthodippe \$\times\$ 100, laodice \$\times\$ 30, Ereb. v. laeta \$\delta\$ 60, v. jucunda \$\delta\$ 70, sedakovii \$\delta\$ 30, v. alemena \$\delta\$ 75, meta v. gertha \$\delta\$ 40, v. issyka \$\delta\$ 85, sibo \$\delta\$ 75, conus \$\delta\$ 60, \$\times\$ 100, Den. verdanda \$\delta\$ 300, urda \$\delta\$ 90, Auloc. palaearctica \$\delta\$ 140, \$\times\$ at. bris. v. hyrcana \$\delta\$ 50, heyd. v. shandura \$\delta\$ 45, v. enervata \$\delta\$ 45, baldiv v. lehana \$\delta\$ 75, \$\times\$ 90, Par. v. xiphioides \$\delta\$ 45, \$\times\$ 80, v. achinoides \$\delta\$ 45, \$\times\$ 40, cadusia \$\delta\$ 65, Coen. oed. v. amurensis \$\delta\$ 25, nolckevi \$\delta\$ 15, \$\times\$ 30, amarylis \$\delta\$ 40, Aphant. hyp. v. bieti \$\delta\$ 45, \$\times\$ 60, Triph. phr. v. striatula \$\delta\$ 90, Polyc. temeslana \$\delta\$ 75, timur \$\delta\$ 125. Hyp. ensis of 25, nolckevi of 15, \$\overline{2}\$ 30, amaryllis of 40, Aphant. hyp. v. bieti of 45, \$\overline{2}\$ 60, Triph. phr. v. striatula of 90, Polyc. tamerlana of 75, timur of 125, Hyp. princeps of 160, Rap. arata of 100. Chrys. caspius 50, phoenic. v. itiensis of 60, Lyc. argyr. v. maracandica of 40, eurypilus of 20, cleobis of 25, christ. v. agnata of 60, \$\overline{2}\$ 90 triphysina of 75, v. abencerrag. of 45, pheres of 50, lehanus of \$\overline{2}\$ a 60, astr. ab. allous of 29, eros v. amor of 30, ic. v. persica of \$\overline{2}\$ à 20, v. icadius of 40, glaucias of 70, erschoffii of 35, phyllis of \$\overline{2}\$ à 20, 35, dam. v. schakuna of 50, \$\overline{2}\$ 60, v. iphidamon of 20, pos. v. caerulea of 30, gisela of 60, \$\overline{2}\$ 6 360, Agrot. chardinyi & 90, squalida

Dresden, Kronprinzenstr. 20.

7 180, senescens of 125, v. senilis of 20 9 90, caelebs of 120, insign. v. pallescens of 180, argillacea of 220, exacta of 210, decussa of 140, cons. v. lunata of 120, erschoffi \$\rightarrow{2}\$ 75, stentzi of 270, clarivena of 300, juldussi of 50, flamatra of 40, renig. v. turanica \$\rightarrow{2}\$ 150, umbrifera of 175, pudica of 160, vestilinea of 240, soll. v. obumbrata of 100, birivia of 70, diplogramma of 100, subdecora of 125, clara of 150, gris. v. tianschanica of 75, musculus of 85, squal. v. squalidior \$\rightarrow{2}\$ 350, vallesiaca of 125, turbans of 125, deserta of 100, subconspicua of 120, must. v. centralis of 90, ad. v. polygonides \$\rightarrow{2}\$ 100, christophi of 30, \$\rightarrow{2}\$ 60, idifurca of 100, verecunda of 150, nictimera of 120, Eicom. antiqua of 200, Mam. mista of 180, v. bovina of 150, armata of 200, demolica of 175, stigmosa of 160, protechis of 30, \$\rightarrow{2}\$ 100. Soc. v. injugon of 155. mista 3 180, v. bovina 3 150, armata 3 200, demolica 3 175, stigmosa 3 160, ptochica 3 100, Soc. v. irrisor 3 125, disnthi \$\mathbb{2}\$ 75, praedita 3 150, biffida 3 175, schneideri \$\mathbb{2}\$ 200, Char. v. magala 3 60, Hader. arschanica 3 70, subarschanica 3 125, graeseri 3 200, Tharge fissilis 3 150, Dianth. orientalis 3 85, christ. v. corrupta 3 175, Miana bicol. v. pallidior 3 40, Bryoph. raptricula 3 ex. As. c. 30, umovii \$\mathbb{2}\$ 200, Lup. inops \$\mathbb{2}\$ 250, Nam. accurata 3 225, Heterogr. zelleri \$\mathbb{2}\$ 275, Pseudoh, schlumbergeri 3 v. pallidior & 40, Bryoph. raptricula & ex. As. c. 30, umovii & 200, Lup. inopa & 250, Nam. accurata & 225, Heterogr. zelleri & 275, Pseudoh. schlumbergeri & 150, siri & 150, immunis & 75, Had. amica & 90, leucodon & 75, vicaria & 250, Onc. strioligera & 275, Bleph. paspa & 150, Phoeb. turpis & 150, Ammogr. suavis 300, Polia centralasiae & 75, Das. anartinus & 200, Chlo. laciniosa & 90, Prod. littoralis & 2 à 90, Naen. contaminata & 30, Argyr. succinea & 180, Tapin. procera & 100, Leuc. unipuncta 50, Car. v. longesta & 2 à 50, lentina & 50, Amph. largeteani & 125, schrenkii & 150, alpherakii & 275 Cal. campostigma 50, Xanth. ledereri & 175, Lith. mill. v. centralasiae & 450, Pulch. catomelas & 300, Cleo. dejeanii 50, Cuc. duplicata & 350, clarior & 75, mixta & 250, Cham. arctomys & 450, \$2 350, Aedophr venosa & 175, Arm. limata & 300, Metop. albirena & 250, Thalp. gratiosa & 60, suppuncta & 75, Erastr. bicyclica & 60, Plus. bractea & 50, ain 60, Remig. annetta & 60, Acanth. regularis 75, Agn. juvenis & 80, Palp. cestis & 75, cestina & 250, fricta & 250, Leucanit. caucasica & 110, tenera v. antiqua & 175, hyblaeoides & 200, sequistria & 210, sinuosa & 200, sesquilinea & 100, Pseud. amata 60, flavomaculata 90, Lagopt. juno & 275, Cat. timur & 150, bella v. serenides & 100, desiderata & 175, Apop. maculifera & 35, & 55, Diluc. v. asiatica 40, simplex & 125, Tox. lubr. v. lubrosa & 150, Hyp kengkalis & 100, Cym. ampliata & 50, Synt. caspia & 2 à 20, Dion. niveus & 60, Rhyp. amurensis & 60, Diacr. v. amuri & 75, Arct. intercalaris & 160, Erschoffi v. issyka & 125, Zyg. melit. v. stentzi & 150, scov. v. separata & 65, Coss. modestus & 400, Newelsk. albonubilis & 350.

Emil Funke.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Callichroma Latreille [1871]. (Col., Cerambycidae.) — Pflanzenarten, die sich zur Anlockung von Nachtschmetterlingen eignen, zugleich Antwort auf die Anfrage im Briefkasten Nr. 8.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Nachdem nunmehr Prof. Spuler die "Schmetterlinge Europas" (Verlag: E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandung Nägele und Dr. Sproesser, Stuttgart) vollendet hat, geziemt es sich, des Werkes eingehender zu gedenken. Wer einen nur oberflächlichen Vergleich zieht mit der vorherigen Auflage E. Hofmann, "Die Groß-Schmetterlinge Europas", Stuttgart 1887, wird mir zustimmen, daß aus dem "Handbuch" ein klassisches Werk geschaffen ist, das sich als unentbehrlicher Ratgeber für die lepidopterologische Welt Aus dem Bande von 196 Textseiten mit 2000 Abbildungen auf 72 Tafeln der Ausgabe von 1887 sind 4 starke Bücher geworden, die sich folgendermaßen präsentieren: I. Band: Allgemeiner und spezieller Teil, Rhopalocera, Hesperiidae, Sphingidae, Notodontidae, Thaumatopoeidae, Drepanidae, Saturniidae, Lemoniidae, Endromididae, Lasiocampidae, Lymantriidae, Noctuidae, Cymatophoridae, Brephidae: Textseiten 1—CXXVII, 1—385 und ca. 400 Abbildungen, bearbeitet von Spuler; II. Band: Geometridae (Autoren Rebel, Fuchs, Meess): Noli-Nycteolidae, Syntomidae, Arctiidae, Anthroceridae, Cochlididae, Heterogynidae (Aut. Spuler); Psychidae, Pyralidae (Rebei), Thyrididae (Spuler), Tortricidae (v. Kennel), Glyphipterygidae, Atychiidae (Spuler und Meess); Cossidae, Aegeriidae, Pterophoridae, Orneodidae (Spuler); Gelechiidae bis Nepticulidae, Eriocraniidae und Micropterygidae (Spuler und Meess); Hepiolidae (Spuler): 523 Seiten Text und 505 Abbildungen. - III. Band, Tafeln zum I. und II. Band: Ueber 3500 Abbildungen auf 95 Tafeln mit Erklärungen. — IV. Band: Die Raupen der Schmetterlinge Europas, über 2200 Abbildungen auf 60 Tafeln mit Erkiärungen. Das Werk hat begonnen im August 1901, der 1. Band war vollendet im November 1908, der 2. Band im März 1910 (Anfang: 1903), beide in Begleitung der Tafeln des 3. Bandes; das Vorwort des 4. Bandes datiert von 1903. Der letztere enthält keinen besonderen Text, die Tafelerklärungen enthalten aber Hinweise (Nummern) auf den Katalog von Staudinger & Rebel und die Angabe der bezüglichen Seiten im Schmetterlingsteil und ein Verzeichnis der im Verein mit den Raupen dargestellten Pflanzenarten. Es kostet Band 1—3: 57.50 M, Band 4: 24.— M, ohne Band 1—3: 28 M.

Der Umfang des Werkes wird es erklärlich machen, daß es nicht von heute auf morgen entstehen konnte, und wer sich mit dem Inhalt vertraut macht, wird zugeben, wie die durch etwas ausgedehnte Entstehungszeit erprobte Geduld und Spannung der Subskribenten in reichstem Maße belohnt ist. Es sind nicht nur die Abbildungen mit fachmännischer Kenntnis ausgewählt und künstlerisch hergestellt, sondern auch der Text ist mit eingehendster Berücksichtigung neuester Forschung revidiert und abgefaßt, der Herausgeber, mit dem ich über die Fortschritte und Schwierigkeiten seines Unternehmens wiederholt mich zu unterhalten Gelegenheit hatte, konnte es mit seiner Gewissenhaftigkeit nicht vereinbaren, nur die Erzeugnisse anderer und damit auch deren Fehler zu kopieren, und die Aufklärung zweifelhafter Bestimmungen, die Sondierung der Literatur, schließlich auch die Herbeischaffung seltener oder wertvoller Objekte als Vorlage für die Abbildungen oder für Vergleichszwecke erforderte eine ungeahnte Zeit, ein Umstand, den eigentlich nur der zu würdigen weiß, der sich einmal mit der Revision einer zoologischen, speziell entomologischen System - Einheit beschäftigt hat. Dazu wirkten andere widrige Umstände, der Schneckengang der Kunstanstalten, Schwierigkeiten mit dem ersten Verleger u. a. m. Einmal wurden einige wertvolle Schmetterlinge beim Lithographen beschädigt, Autor mußte dann davon absehen, die Abbildungen von diesem nach der Natur vornehmen zu lassen und von den Originalen selbst oder durch gütige Beihilfe anderer erst Aquarelle herstellen. Alles

dies entschuldigt nicht nur den Herausgeber, sondern klärt die Sache sogar zu seinen Gunsten; denn es ist doch sicherlich vorzuziehen, ein sorgfältig umgearbeitetes neues Werk als eine oberflächliche Kopie älteren Datums zu erhalten. Wenden wir uns nun den Textbänden näher zu: Die Einleitung führt den Leser in die allgemeine Entomologie ein, die verschiedenen Ordnungen werden kurz diagnostiziert. Ein Abriß der Geschichte der Schmetterlingskunde entrollt interessante Bilder aus der Zeit von Aristoteles bis zum modernen Standpunkt der Wissenschaft. Im nächsten Kapitel wird die Morphologie der einzelnen Entwickelungsstadien (mit zahlreichen erläuternden Abbildungen) eingehend behandelt, wobei auch der Entwickelung des Flügelgeäders und später des fertigen Adersystems gedacht ist. Die in neuerer Zeit mit und ohne Glück in der Systematik als Hilfsmittel zur Arteinteilung herangezogenen Sexualorgane lernt man ebenfalls gründlich kennen. Es folgt dann ein weiteres, sehr interessantes Kapitel über die Lebensweise der Raupen, in dem u. a. auf schönen Abbildungen die Blattminen von "Kleinschmetterlingen" dargestellt sind, die wohl schon bei vielen eine gewisse Verwunderung verursacht haben, die aber meist achtlos bei Seite geworfen werden, weil man ihr Wesen und ihre Bedeutung nicht kennt. Betrachtungen über die Verpuppung und Lebensweise der Schmetterlinge, über deren Nutzen und Schaden, über ihre Feinde und ersten Stände beschließen das Allgemeingemälde. Alsdann bringt Dr. E. Fischer einen für den Praktiker äußerst wichtigen Artikel über die Krankheiten der Raupen. Der Text wendet darauf zur Herkunft und Verbreitung der Schmetterlinge, zu dem Di- und Polymorphismus der Arten und zur Stammesgeschichte und Systematik. Gleichwie andere Systematiker, vor allem der selige Herrich-Schäffer, mißt Spuler dem Flügelgeäder einen wesentlichen systematischen Wert bei. er sagt sehr treffend: "Das Geäder allein zur Basis der Systematik zu machen, geht nicht an. Es muß die Struktur des Flügels stets mit berücksichtigt werden, ferner für die Aufstellung der Familien alles, was an morphologischen Verhältnissen bekannt ist, wobei im allgemeinen gerade die biologisch inditferenten Charaktere die wichtigsten für die Systematik sind." Fragen über die Umbildung der Arten, ihre Wandelbarkeit werden im folgenden historisch und kritisch behandelt und schließlich Betrachtungen über die Nomenklatur angestellt, wobei sich der Autor aber der modernen Richtung in formeller Hinsicht noch nicht ganz angeschlossen hat. Im übrigen enthält dieses Kapitel Anweisungen über die Handhabung und Form der wissenschaftlichen (lateinischen oder latinisierten) Namen, die trotz ihrer Einfachheit noch vielfach unverstanden geblieben sind. Spuler tritt dabei mit gewissem Recht dafür ein, die nur für Formen einer Art oder Unterart (formae, aberrationes) geltenden Namen sachlich zu bilden, es wird, meint er, notwendig sein, in die Internationalen Regeln eine Bestimmung aufzunehmen, daß alle solche von einem gewissen Zeitpunkt ab benannten Formen nur mit sachlichen Namen zu bezeichnen sind; denn so wie bisher kann es mit der Aufstellung von unsachlichen Dedikationsnamen nicht weitergehen. Dr. E. Fischer folgt alsdann mit dem beliebten Kapitel der Temperatur-Experimente, in dem alles das in übersichtlicher Weise rekapituliert und erläutert wird, was auf diesem Gebiete bekannt geworden ist. Den Gelüsten, Kunstprodukte zu erzeugen, wird hier volle Befriedigung werden und der folgende Bericht über

die Hybridations-Experimente wird den eifrigen und geduldigen Züchter zur Nacheiferung anregen. Damit betritt Autor den praktischen Teil der Sammeltätigkeit, die Abschnitte "Züchten der Schmetterlinge (Aufsuchen der Eier, Raupen und Puppen), Raupenzucht und Behandlung der Puppen (wieder von E. Fischer geschrieben), Behandlung der ausgeschlüpften Schmetterlinge" bringen dem Anfänger alles Nötige, dem Fortgeschrittenen ergänzen sie seine Kenntnisse und Erfahrungen. Das Gleiche bezwecken und erreichen die folgenden Abschnitte: "Fangen der Schmetterlinge, Präparieren der Schmetterlinge, Tagebuch, Anlegen der Sammlung". Wenn Spuler schließlich noch den morphologischen Untersuchungsmethoden (Präparate von Geäder, Genitalien), dem Abbilden der Schmetterlinge (Photographieren und Malen), der Anlage biologischer Sammlungen und dem Versenden der Eier, Raupen, Puppen und Schmetterlinge Raum gibt, so ist damit der einleitende Stoff in einer so ausgiebigen Weise erschöpft, wie man es nur verlangen oder erwarten darf. Auf den speziellen Teil näher einzugehen, ist hier nicht der Ort; ich kann nur wiederholen, daß den Beschreibungen alle neuen Erfahrungen und Forschungen zu Grunde liegen, und wo dem im Hauptteil nicht genügend Rechnung getragen werden konnte, hat der Autor dies durch Verbesserungen und Zusätze nachgeholt.

Die systematische Anordnung des Stoffes geschah in Anlehnung an den Katalog des palaearktischen Faunengebiets von Staudinger & Rebel (III. Aufl.), der Text bildet also gleichsam ein beschreibendes Kompendium dieses Katalogs und ist daher mit ihm eng verwachsen; dem sonst bei populären Handbüchern und Werken recht unangenehm fühlbaren Mangel an Literaturzitaten ist hierdurch in befriedigender Weise abgeholfen, bezüglich der Schriftstellen über Raupen etc. sind den Beschreibungen besondere Literaturhinweise angefügt. Sehr angenehm ist die Verdeutschung der Gattungs- und Artnamen, die ein für viele nicht mehr leerer Schall sind und sich dem Gedächtnis weit besser einprägen, wenn man ihre Bedeutung kennt. Einen ganz besonderen Wert gewinnt das Werk aber noch dadurch, daß es die sogenannten Kleinschmetterlinge in Wort und Bild veranschaulicht. Wie oft bin ich in meiner redaktionellen Tätigkeit nach einem solchen Buch gefragt worden, ohne befriedigenden Bescheid geben zu können! Jetzt ist es da, dessen Mangel bisher der Hauptgrund gewesen ist, weshalb diesem so interessanten Teil unserer Schmetterlingsfauna keine genügende Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. So mancher ältere Sammler, der sich seine Kästen mit heimischen Arten gefüllt hat und gleichsam gesättigt war, wird jetzt von neuem angereizt und sich in ein Sammelgebiet von Lebewesen begeben, die sich, was Reichhaltigkeit und Abwechselung an Formen und Farben betrifft, den sogenannten Großschmetterlingen ebenbürtig zur Seite stellen können. Und mit der gefürchteten Präparation ist es auch nicht so schlimm, etwas Uebung und exakt gearbeitete Spannbretter machen den Meister.\*)

Möge nun das Spulersche Werk seinen Einzug in die Stätten unserer Sammler, in die Bibliotheken

<sup>\*)</sup> Dabei möchte ich an das von W. Niepelt, Freiburg, Bez. Breslau, in den Handel gebrachte Miniatur-Spannbrett für Microlepidopteren erinnern Es besteht aus einem Untergestell mit auswechselbaren Einzelbrettchen, die nach Aufnahme des Objektes je einzeln ausgeschaltet und auf ein Trockenbrett geschoben werden, eine sinnreiche und praktische Erfindung! Man beachte hierzu die Figuren 36 und 37 in dem der heutigen Nummer beiliegenden Prospekt!

der Vereine und Institute halten; hat sich der Autor damit einen Gedenkstein für alle Zeiten gesetzt, soll dieser auch als Pharos am Meere entomologischer Forschung leuchten!
(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Callichroma Latreille [1817]. (Col., Cerambycidae.)

Artenübersicht, zusammengestellt von

| Emil Ross, Berlin N. 58, Schlieman                                                    | nstr. 25.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| accensum Newm., Entomol. 1842, p.                                                     |                |
| 246. [1842.]                                                                          | Philippinae.   |
| 245. [1842.]                                                                          | "              |
| adelpha Thoms., Arch. ent. II, p. 152.                                                |                |
| [1858.]                                                                               | Gabun.         |
| [1771.] — Fabr., Syst. Ent. p. 166.                                                   |                |
| — Drury, Illustr. I, p. 88, pl. 39,                                                   |                |
| fig. 4. Dalm., Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. p. 150 atrum Fabr., Syst. El. II, p. 268. | Sierra Leona.  |
| atrum Fabr., Syst. El. II, p. 268. var. obsoletum Jordan, Nov. Zool.                  | "              |
| I, p. 165. [1894.]                                                                    | West-Afrika.   |
| I, p. 165. [1894.] amabile Dej., in litt                                              | Columbia.      |
| p. 367. [1843.]                                                                       | Sierra Leona.  |
| p. 367. [1843.]                                                                       |                |
| p. 335. [1870.]                                                                       | Santarem.      |
| 1893, p. 61. [1893.]                                                                  | usambara,      |
| auricolle Thoms, Class. Longic. 1860,<br>p. 175. [1860.] — Buquet, in                 |                |
| litt                                                                                  | Angola.        |
| barbiventris Bates, P. Z. S. 1890,                                                    | Contr. Afrika  |
| p. 486. [1890.]                                                                       | CentrAirika.   |
| 157. [1853.]                                                                          | Ashanti.       |
| XIV. p. 118 [1894.]                                                                   | Costa-Rica.    |
| 157. [1853.]                                                                          |                |
| France, 1893, p. 41. [1893.] bimaculatum White, Longicorn. VII,                       | West-Afrika.   |
| 1, 1853, p. 165. [1853.] — Lacord.,                                                   |                |
| Gen Col., IX, 1869, p. 9, not. 2. var. Davidis Deyr, Ann. Soc. ent.                   | China bor.     |
| France, 1878, p. 132, pl. 3, fig. 8.                                                  |                |
| — Gahan, Ann. Nat. Hist. (6) II. brachiale Bates, Trans. ent. Soc.                    | China.         |
| 1870, p. 334, [1870.]                                                                 | Ega.           |
| 1870, p. 334, [1870.] Buckleyi Bates, Cistul. Ent., II, XXI,                          | Pougdon        |
| p. 405. "                                                                             | Ecuauor.       |
| П, р. 433, pl 5, fig. 5. [1835.] —                                                    |                |
| Lacord., Gen. Col. IX, 1869, p. 15. not. —                                            | Mongolia.      |
| cyanicorne Dupont, Guér. Ic, règn.                                                    |                |
| anim, III, p. 222 buprestoides Bates, Biol. Centr. Am.,                               | China Dor.     |
| Col., Vol. V, p. 293. [1886.]                                                         | Mexico.        |
| calcaratum Chevrol. Rev. Zool. 1856, p. 341. [1856.] — Murray, Ann.                   |                |
| Nat. Hist., ser. 4, VI, p. 47. 1870.                                                  |                |
| calceatum Auriv., Ent. Tidskr. XXIV,                                                  | Camerun.       |
| p. 262. [1903.]                                                                       |                |
| Zeit. XXXII, p. 198 (chalybeatum White, Longicorn. VII,                               | entral-Airika. |
| 1, p. 159                                                                             | Ost-Afrika.    |
|                                                                                       |                |

| chilense Blanch., Gay, Hist. Chili, V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chilense Dianon, Cay, Ilist, Chili, V,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| 1851, p. 465, pl. 29, fig. 2. [1851.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chile.                                                                                                                                                               |
| chiriquinum Bates, Cistul. Ent. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| XXI 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60.1.1                                                                                                                                                               |
| XXI, p. 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uniriqui.                                                                                                                                                            |
| <b>chloropus</b> id., l. c. p. 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Veneznela.                                                                                                                                                           |
| chrygagnig id 1 a n 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cahon                                                                                                                                                                |
| omysaspis id., i. c. ip. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ganon.                                                                                                                                                               |
| chrysaspis id., l. c. p. 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| X, p. 195. — Rits., l. c. XI, pl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| 10 0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C1                                                                                                                                                                   |
| 10, fig. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geylon.                                                                                                                                                              |
| chrysogrammum Chevrol., Reo. Zool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| 1855. p. 514. — Thoms., Archiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| ent. II, 1858, p. 150. — Murray,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| Ann. Nat. Hist. ser. 4, VI, 1870,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| p. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | old Galabar.                                                                                                                                                         |
| cinctum Guér., Ic. règn. anim., p. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ind. or.                                                                                                                                                             |
| cobaltinum Lec., Smiths. Coll., XI, 264,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| Covartinum Bec., Omities. Con., AI, 204,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| p. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cap San Lucas.                                                                                                                                                       |
| collare Jordan Nov Zool In 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                    |
| p. 195.  collare Jordan, Nov. Zool. I, p. 167, pl. 9, fig. 7. [1894.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 1 0 0 11                                                                                                                                                         |
| pl. 9, ng. 7. [1894.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | West-Afrika.                                                                                                                                                         |
| coloratum id., l. c. p. 169, [1894.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| and and in the Day 7 and 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91                                                                                                                                                                   |
| columbinum Guér., Rev. Zool., 1838,<br>p. 282. [1838.] — Dej., Cat., 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| p. 282. [1838.] — Dei., Cat., 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| ed. p. 349. — Jacq. Duo., Hist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Cub., 1857, p. 262, pl. 10, fig. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cuba.                                                                                                                                                                |
| concentricale Jordan, Nov. Zool. I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| tollocaliticale obligation, 2001. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 1 8 6 11                                                                                                                                                         |
| p. 166. [1894.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | West-Afrika.                                                                                                                                                         |
| concingum Philippi jun Ann. Univ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| G. T. TOTO [TOTO] OF ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| S. Jago, 1859. [1859.] Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Ent. Zeit. 1860, p. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chile.                                                                                                                                                               |
| conforms Harald Stattin Ent Zoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| conforme Harold, Stettin. Ent. Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| XVI, p. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angola.                                                                                                                                                              |
| Convedto Auris Ant Zool III No 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| Com autsi Auriv., Ark. 2001. III, No. 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| p. 9. Stockholm, 1907. [1907.] V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ictoria-Nyanza.                                                                                                                                                      |
| corvinum Burm., Stettin, Ent. Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                    |
| toor - too [100r]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annoutinia                                                                                                                                                           |
| 1865, D. 169, [1865,]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Argentinia.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                    |
| cosmicum White, Longicorn, VII, 1, p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| 1865, p. 169. [1865.] cosmicum White, Longicorn. VII, 1, p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am.,<br>Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Honduras.                                                                                                                                                            |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am.,<br>Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]<br>Cranchi White, l. c. p. 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Honduras.<br>Congo.                                                                                                                                                  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Honduras.<br>Congo.                                                                                                                                                  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Honduras.<br>Congo.                                                                                                                                                  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am.,<br>Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]<br>Cranchi White, l. c. p. 156<br>cupreum Fåhrs., Oefvers. Vet. Ak.<br>Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Honduras.<br>Congo.<br>Caffraria.                                                                                                                                    |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers. Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155.                                                                                                                                                                                                                                                    | Honduras.<br>Congo.<br>Caffraria.<br>Congo.                                                                                                                          |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit.                                                                                                                                                                                                             | Honduras.<br>Congo.<br>Caffraria.<br>Congo.                                                                                                                          |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit.                                                                                                                                                                                                             | Honduras.<br>Congo.<br>Caffraria.<br>Congo.                                                                                                                          |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit.                                                                                                                                                                                                             | Honduras.<br>Congo.<br>Caffraria.<br>Congo.                                                                                                                          |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII,                                                                                                                                                      | Honduras.<br>Congo.<br>Caffraria.<br>Congo.<br>West-Afrika.                                                                                                          |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII,                                                                                                                                                      | Honduras.<br>Congo.<br>Caffraria.<br>Congo.<br>West-Afrika.                                                                                                          |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII, 1, p. 164. — Bates, Biol. Centr.                                                                                                                     | Honduras.<br>Congo.<br>Caffraria.<br>Congo.<br>West-Afrika.                                                                                                          |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oetvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII, 1, p. 164. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 10.                                                                                | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala.                                                                                                        |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fahrs., Oetvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII, 1, p. 164. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 10. cylindricum White, l. c. p. 167                                                | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala.                                                                                                        |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fahrs., Oetvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII, 1, p. 164. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 10. cylindricum White, l. c. p. 167                                                | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala.                                                                                                        |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fâhrs., Oetvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII, 1, p. 164. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 10. cylindricum White, l. c. p. 167 discoidale Bates, Cistul. Ent. II, XXI,        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.                                                                                          |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fâhrs., Oetvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII, 1, p. 164. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 10. cylindricum White, l. c. p. 167 discoidale Bates, Cistul. Ent. II, XXI,        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.                                                                                          |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII, 1, p. 164. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 10. cylindricum White, l. c. p. 167 discoidale Bates, Cistul. Ent. II, XXI, p. 406 | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.                                                                                  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII, 1, p. 164. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 10. cylindricum White, l. c. p. 167 discoidale Bates, Cistul. Ent. II, XXI, p. 406 | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.                                                                                  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.] cyanomelas White, Longicorn. VII, 1, p. 164. — Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 10. cylindricum White, l. c. p. 167 discoidale Bates, Cistul. Ent. II, XXI, p. 406 | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.                                                                                  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fâhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.  Conchin-China.                                                                  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fâhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.  Conchin-China.                                                                  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fâhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.  Conchin-China.                                                                  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.                                                        |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.                                                        |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.                                            |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.                                            |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.                                            |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.                                            |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.                                            |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.                                            |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.                              |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.                              |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.                              |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.                              |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.                              |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.                              |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.                              |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona.  Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.                              |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.  Guadeloupe.  Central-Afrika. |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.  Guadeloupe.  Central-Afrika. |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.  Guadeloupe. Central-Afrika.  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.  Guadeloupe. Central-Afrika.  |
| 158. — Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 8. [1886.]  Cranchi White, l. c. p. 156 cupreum Fåhrs., Oefvers Vet. Ak. Förh, 1872, Nr. 1, p. 58. [1872.]  Currori White, Longicorn. VII, 1, p. 155. cyaneodorsis Kolbe, Stettin. Ent. Zeit. 1893, p. 61. [1893.]                                                                                                                                                                                        | Honduras. Congo.  Caffraria. Congo.  West-Afrika.  Guatemala. Sierra Leona. Loanga.  Conchin-China.  Angola.  Polynesia.  West-Afrika.  Guadeloupe. Central-Afrika.  |

· Ins. I, 3, App. 1817, p. 152. [1817.] Sierra Leona.

### Pflanzenarten, die sich zur Anlockung von Nachtschmetterlingen eignen,

zugleich Antwort auf die Anfrage im Briefkasten Nr. 8.

Um Nachtfalter anzulocken empfiehlt es sich. solche Pflanzenarten anzupflanzen, die ihre Blüten gegen Abend erschließen oder sich durch im Dunkeln oder Dämmerlicht wahrnehmbare Blütenfarben (weiß und hellgelb), durch starken Duft oder Honigabsonderung der Blumen auszeichnen. Dabei ist zu beachten, daß derartige Anpflanzungen gruppenweise und unter Verwendung einer größeren Anzahl von jeder Pflanzenart vorgenommen werden, da dadurch die Wirkung gehoben wird, bei Anpflanzung von wenigen Exemplaren einer Art aber nur geringe Erfolge zu verzeichnen sein werden.

In hiesiger (Dresdener) Gegend sind es besonders Oenothera biennis, die Nacht- oder Weinkerze, gelb; Echium vulgare, der Natterkopf, blau; Silene nutans, das nickende Leimkraut, weiß, und Labkrautarten, die in der Nähe der Elbufer in Menge wachsen

und von Nachtfaltern häufig besucht werden. Auch das starkduftende Seifenkraut, Saponaria officinalis, weißrosa, und die weißleuchtenden Blüten der Winden, Convolvulus sepium und arvensis, locken Nachtschmetterlinge an. Es könnten noch viele Arten angeführt werden, ich will mich jedoch auf solche beschränken, die mit Erfolg angepflanzt werden können. Dasind besonders die verschiedenen Gattungen aus der Familie der Solanaceen zu nennen, hauptsächlich Nicotiana (Tabak), Datura (Stechapfel) und Petunien. Auch Salvien, Phlox und Verbenen werden

gern von Nachtfaltern besucht, Verbenen auch von Tagfaltern. Von holzigen bezw. strauchartigen Gewächsen möchte ich noch den Weinstock, dessen Blüten sowohl bei Tage als bei Nacht viel besucht

werden, die Lonicera-Arten, besonders Jelängerjelieber oder Geißblatt, sowie Lycium barbarum, den Bocksdorn, erwähnen.

Die Anpflanzung der strauchartigen Gewächse geschieht am besten Anfang April, wenn keine stärkeren Fröste mehr zu befürchten sind; die Pflanzen wachsen dann willig weiter, während im Herbst angepflanzte nicht mehr anwachsen und leicht im Winter zu Grunde gehen.

Rudolf Eisenach, Laubegast-Dresden.

Η.

Schon einige Male las ich in dieser Zeitschrift eine Anfrage, welche Blumen sich am besten zum Anpflanzen für einen Gartenbesitzer eignen, der als Entomologe das Angenehme mit dem Nützlichen einigen möchte. Leider kam ich seinerzeit davon ab, diese Frage zu beantworten. Ich möchte es jedoch diesmal nicht versäumen, meine Erfahrungen auch andern mitzuteilen. Als ich vor 2 Jahren ein Gärtchen in Anklam besaß, lernte ich die Garten-Skabiose, Scabiosa atropurpurea L. (aus Südeuropa), in dieser Hinsicht schätzen, brachte sie mir doch sogar eine prächtige Vanessa urticae ab. ichnusoides! Diese so beliebte Zierpflanze ist ja bekanntlich außerordentlich dankbar, sie blüht von Juni ununterbrochen bis in den November und entzückt mit ihrem herrlichen Blumenflor das Auge jedes Pflanzenliebhabers. Nach meinen Beobachtungen wurde die weißblühende Spielart fast nur von Weißlingen besucht; am meisten bevorzugt wurden die roten und dunkelrotbraun blühenden Pflanzen. Am Tage umgaukelten Vanessen die schönen Blütenköpfe und schon in der Dämmerung erschien das Heer der Eulen; Plusien und Cucullien (Pl. gamma, chrysitis, festucae, C. artemisiae, argentea, asteris u. a.) stellten sich neben andern Gattungen besonders zahlreich ein. Es empfiehlt sich, die Blüten mit der Laterne von einem Begleiter ableuchten zu lassen, um selbst mit Netz und Glas dem Fange obliegen zu können. Man muß dabei allerdings vorsichtig sein, weil die Goldeulen und Mönche ziemlich scheu sind.

Daß die weißen Blüten nicht von den Eulen besucht, sondern scheinbar - mir flel das auf - ängstlich gemieden wurden, geschah offenbar rein instinktiv. Vor den roten Blüten waren die Eulen fast nicht zu sehen, vor den weißen erkannte man sie beim Vorbeifliegen sofort. Diese Tatsache ist wieder ein deutlicher Beweis dafür, daß so manche althergebrachte Schulweisheit, die sich von einem Lehrbuch in das andere vererbt, nur teilweise richtig ist. Es wird bekanntlich in jedem, selbst in dem neuesten Lehrbuch der Botanik (und der Biologie) behauptet, daß Nachtfalterblumen weiß sind, um - Falter anzulocken (z. B. Lilium, Cereus, Lonicera, Deuzia u. a.), während es richtiger heißen müßte, daß die Nachtfalterblumen zum Teil weiß sind, daß dagegen auch andere, sogar ganz dunkle Blüten von den Nachtfaltern und zwar, wenn sie honigreich sind, recht häufig aufgesucht werden (z. B. Scabiosa, Petunia, Dianthus u. a.). Andere Gartenblumen wurden im Vergleich zur Scabiosa nur wenig besucht. An der weißen Lilie, dem Geißblatt und der Deuzia fliegen Ligusterschwärmer und die Weinvögel, an der Schneebeere (Symphoricarpus racemosus) kann man mittags Sesien fangen; Nelken werden nur selten besucht.

Hoffentlich tragen diese wenigen Zeilen dazu bei, jedem Entomologen, der ein Gärtchen sein eigen nennt, dieses besonders lieb dadurch zu machen, daß es ihm neben den lieblichen Kindern der Flora recht viele schöne Falter bietet. Und ich will daher mit dem Wunsche schließen, daß ihm das Glück so hold sein möge wie mir an dem für mich unvergeßlichen 25. Juni 1908. An diesem Tage fing ich nämlich am Vormittage die oben erwähnte ichnusoides und erbeutete gegen Abend in meinem und des Nachbars Garten 4 (in den nächsten Tagen noch mehr, im ganzen 14 Stück) riesige atropos-Raupen, die bei viel Feuchtigkeit und Wärme (+ 23° C.) schon nach einer Puppenruhe von 7-8 Wochen herrliche Falter lieferten.

Pfau, Rummelsburg i. Pomm.

# 1. Beilage zu No. 11. 4. Jahrgang.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

### Usambara-Prachtkäfer!

Aus frischer soeben eingegangener Ausbeute gebe in tadellosen, ausgesucht schönen Stücken ab: Eudicella euthalia à 1.50, Neptunides laeta 75 Pfg., Nept. stanleyi 3.—, Stephanorrhina princeps 3.50, Conradtia principalis 2.50, Plaesiorrhina vacua 1.20 Mk., mhondana 50 Pfg. Selten billig, Erstklassige Exemplare.

Ringler, Naturalien-Import, Thale (Harz).

## Bacillus rossii u. redtenbacheri.

halb erwachsen, sind abzugeben à Dtzd. 4 Mk. Futter: Rose. Sehr leichte und interessante Zucht.

Zoologischer Garten, Cöln.

# habe abzugeben:

20 Dyt. marginalis 3, 15 Nec. humator 3, 20 vespillo 3, 10 Pot. marmorata 5, 40 Tox. quercus 10, 8 Ar. moschata 5, 10 L. vesicatoria 5 und ca. 300 unbestimmte und unpräparierte Käfer aus Niederösterreich in vielen Arten 150. Alles zusammen Mk. 6.—; 50 versch. genadelte Col. Mk. 2.—. P. u. P. extra. O. Eilenstein, Lehrer, Mittergrabern b. Oberhollabrunn. N.-Oest.

Mittergrabern b. Oberhollabrunn, N.-Oest.

#### Meine Serien-Preisliste

exotischer Käfer, einzig in ihrer Art, sende ich gratis und franko. *Friedr. Schneider*, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

#### b) Nachfrage.

#### Ich kaufe jederzeit

jeden Posten gut erhaltener exotischer Käfer und bitte um Offerte oder Ansichts-sendung. Regulierung umgehend. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

Wer liefert gegen gute Bezahlung, biolog. Sammlungen der Biene mit ihren Feinden aus allen Insekten-Ordnungen. Um baldgefl.
Angebote bittet

Entomolog Isaak, Zawiercie, russ. Polen. PS. Biete feine palaearet. Lepidopteren im Tausche gegen exotische Catocalen.

# Wer liefert

lebende Käfer der Gattungen: Carabus, Calosoma, Trox, Geotrupes, Lucanus, Necrophorus, Oryctes und Lucanus, Necrophorus, Óryctes und grössere Bockkäfer in gemeinen Arten?

Offerten nimmt entgegen cand. rer. nat. Curt Schlüter in Leipzig, Zoologisches Institut

### Lepidopteren.

a) Angebot.

### Jahres - Zuchtmaterial!

Seltenste Falter in Auswahl n. Listen on F. Osc. König, Erfurt.

Pacta-Puppen, das Stück 60 Pf., das Dtzd. Mk. 6.— von Mitte Juni an lieferbar. Porto u. Packung 30 Pf. extra. Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

P. Lilienthal, Hamburg 33, Bramfelderstr. 81, H. 4.

von Catocala pacta (Weide) und Malacosoma americana (Eiche) 1 Dtzd. = 2.00 Mk. Porto pp. 20 Pf.

Reiff, Königsberg (Pr.), Steindamm 4.

In Kürze Puppen von

# Pyg. anastomosis pr. Dtzd. 70 Pf. Porto 20 Pf. Auch Tausch gegen Briefmarken.

Adolf Langhammer, Mähr-Rothwasser No. 249 (Nord-Mähren).

#### Gegen bar oder im Tausch

Puppen von Por. chrysorrhoea abzugeben à Dizd. 25 Pf. P. u. P. 25 Pf. M. Heinrich, Frankfurt (Oder),

Leipziger Str. 12.

Sehr reichhaltige

# <u> Schmetterlings - Sammlung,</u>

ca. 1000 Exempl., darunter zahlreiche Exoten (N.-Amerika, S.-Amerika, Indien, Mexiko, Australien, Afrika etc.), sehr sorgfältig präpariert und zuverl. bestimmt, in besonderem Schranke in 13 Kasten übersichtlich geordnet, preiswert zu verkaufen. Friedr. Janzen,

Stadttheater Iserlohn i. Westfalen.

# Urnithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Um meine großen Vorräte zu lichten. gebe ich P. xuthulus, hospiton, Chaer. alecta, Cat. neonympha, optata, nymphaea

und viele andere seltene Falter in Ia. Qualität, im Tausch gegen Briefmarken. Senf ½, Staudinger ⅓. E. Gradl, Liebenau i. Böhmen.

A. crataegi in Tüten, spannweich, Dtzd. 50 Pf., ferner bin ich in der Lage, in den Monaten Juli bis September Falter von

### Süd-Steiermark

abzugeben. 50 Tagfalter in Tüten, genau bestimmt, mit Fundortangabe 3 Mk., Artenzahl mindestens 25. Es wird nichts verletztes oder abgeflogenes versandt.

Vorausbestellung erwünscht. Verpackung frei, Porto 10 Pf.

Jos. Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, S.-Steiermark.

# Zeichen-Falter – Schultiere

auch Exoten, montiert und lose in Mengen. F. Osc. König, Erfurt.

Pyri-Eier

von kräftigen Freilandtieren à Dtzd. 20 Pf., später Raupen.

O. Eilenstein, Lehrer,

Mittergrabern b. Oberhollabrunn. N .- Oest.

Abzugeben!

Raupen: grossulariata 50, hirtaria 40, strataria 80, rhamni 40, Lasioc. trifolii 50, Ino pruni 40, pavonia 50, ocellata 50, vinula 40, levana 20, Mamestra trifolii 40, Plusia vestucae 180, castrensis 25 Pf. à Dtzd.

Puppen: Plusia c-aureum 180, A. praecox 120 Pf.

Eier: Agrotis occulta 30, batis 25, derasa 25 Pf. à Dtzd.

Rud. Gregor, Berlin N. 65, Müllerstrasse 47 a.

# Gelegenheitskauf!

50 nur bessere, grosse und schöne exot. Tütenfalter gebe für den Ausnahme-preis von 25 Mk. ab. Ich bemerke, dass es sich nur um ansehnliche Sachen handelt, bestimmt und für den Wiederverkauf gut geeignet. Nachnahme.

K. Beuthner, Zwickau, Sachsen,
Innere Leipzigerstr. 34.

C. fraxini-Raupen
das Dutzend 40 Pfg. oder im Tausch
gegen exotische Falter gebe ab. A. Mildner, Weiskirch 126 bei Jägerndorf (Oest.-Schlesien).

Hur einmaliges Angebott

Eier der seltenen Kreuzung S. populi & x ocellata & sicher befruchtet. Voraussichtlich auch populi & x ocellata & Dutzend & Mk. Vinz. Mayer, Laupheim (Württemberg), Hafengasse.

L. dumi-Puppen

à Dtzd. 2.50 Mk., D. pini-Raupen, halb erwachsen, à Dtzd. 30 Pf. Verp. u. P. extra. O. Flinzer, Erfurt, Blumenstr. 10 I.

A. purpurata-Raupen,

erwachsen, à Dtzd. 50 Pf., Porto und Verpackung 30 Pf., später Puppen. Sammle noch trifolii-Raupen auf Bestellung, desgl. salicis Für die freundlichen Mitteilungen bezüglich der Briefkastennotiz in Nr. 8 sage ich den Herren meinen besten Dank.

P. Blaschke, Lehrer, Creba O.-L.

# Gesunde Kräftige Raupen

von Anth. pernyi 25 Stck 80 Pf. Puppen von Cat. sponsa Dtzd. 1.20 Mk. Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstr. 33 I.

# Gast populifolia-Eier,

sicher betruchtet. 25 Stück 80 Pf. B. Matz, Berlin NW. 87, Waldstrasse 39.

Puppen von C. nupta 60, erw. Raupen von C. fraxini 100, später Puppen 150 Pf. Porto und Verpackung 20 Pf. Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstrasse 36.

Zeuzera pyrina-Falter Ia, spannweich, 35, 220 Pfg.

Pol. rutilus-Puppen

Stck. 50 Pfg., P. v. Scot. vetulata Dtzd. 60, rhamnata 75, Hem. strigata 75, Cuc. argentea 75 Pfg. Evtl. Tausch. A. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.

Puppen von Cat. pacta,

per Stück 60 Pf., Packung und Porto 30 Pf. Gegen Voreinsendung od. Nachnahme. Emil Thren, Lahr i. Baden, Werderstr. 48.

A. ilia-Puppen

im Tausch gegen europäische Falter oder Puppen. Bar Dutzend 3.50 Mk. O. Rauschert, Berlin-Boxhagen, Gärtnerstr. 14.

Eier von Sam. cynthia

von kräftigen importierten Freilandpuppen stammend, per Dutzend 10 Pfg. Tausche ev. gegen anderes exotisches Zucht-material. Versand nur gegen Vorein-sendung oder Nachnahme. Porto extra. Georg Hellwig, Strehlen (Schles.), Klosterstr. 9.

Raupen von Bomb. mori nach der dritten Häutung in 4 Gattungen in jeder Anzahl sofort lieferbar 50 Stück . . . . . . . . 60 Pf. 100 Stück . . . . . . . . . 100 Pf. . . 600 Pf. 1000 Stück in zirka 3 Wochen Kokons gemischt in 3 Farben

à Dtzd. 30 Pf., 50 Stück 100 Pf. gibt ab Josef Czech, Aussig, Elbestr. 20.

**Einige Hundert** 

Vanessa urticae-Puppen (Freiland) im Tausch gegen Zuchtmaterial abzugeben. Ant. Geist, Schlossgärtner in Gr. Opatowitz (Mahren).

Eier: Sm. populi, ocellata Dtzd. 10 Pf. Raupen: Pavonia, autumnaria, hirtaria Dtzd. 30 Pf., fraxini Dtzd. 1 M., carmelita Dtzd. 2 M. Perto 10 u. 25 Pf. A. Reyer, Goslar (Harz).

Briseis-Raupen

in Anzahl 70, Puppen 100, aprilina-Raupen 50, frisch gespannte Falter ex larva trian-gulum 80 Pf. per Dtzd., exkl. Porto und Packung. Auch Tausch gegen besseres Zuchtmaterial.

Herm. Müller, Erfurt, Schachtmeyerstrasse 14 I.

Bemb. hylaeiformis,

erwachsene Raupen im Fraßstück, Dtzd. 1.30 Mk. franko. Leichteste Zucht. Im Tausch 300 B. hirtaria-Raupen.

K. Beuthner, Zwickau (Sachsen), Innere Leipzigerstr. 34.

#### Las. trifolii-R.

Dtzd. 40 Pf., salicis, neustria 100 Stück 80 Pf., grossulariata Dtzd. 20 Pf., 100 Stück 1.20 M. Falter v. humuli Dtzd. 1.— M. Porto und Verpack. bes. Karl Kressler, Meuselwitz (S.-A.).

Arg. praecox-Puppen!

Wegen grossen Vorrats gebe das Dutzend mit 1.00 Mk. ab.

Suche zu kaufen oder im Tausch ca. 50 Räupchen von B. mori, Pai-Py und Turkest., möglichst vor der 1. Häutung. O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburgstr. 21.

Billiges Angebot!

# Actius selene-Eier

Importen, um zu räumen von jetzt ab Dtzd. 1 M., Porto 10 rf. Futter Walnuss, auch Eiche. Leichte Zucht, auch für Anfänger. Auf Wunsch Zuchtanleitung. Unbekannten nur gegen Vor einsendung oder Nachnahme. Hans Kapp, Thurnau, Bayern, Oberfr.

Raupen von H. asclepiadis

Dutzend 1.50, Puppen 2.- Mk. P. und P. 30 Pf. Tausch erwünscht. R. Schmidt, Bromberg.

Bombyx castrensis-Raupen,

halberwachsen, 1 Dtzd 30 Pf., Porto und Packung 25 Pf. P. cecropia-Eier, Packung 25 Pf. P. cecropia-Eier, 1 Dtzd. 15 Pf., Porto 10 Pf. Gegen Vor-

einsendung in Briefmarken.

Brunke, Lehrer, Eberswalde, Karlstr. 2.

Habe abzugeben:

Raupen von Agl. tau 40, E. versicolora 60, Pl. retusa 40, Lar. sordidata 35 Pf. per Dtzd. Auch Tausch gegen anderes Zuchtmaterial oder Briefmarken.

E. Gradl, Liebenau (Böhmen).

# 00000000000000

🐧 von Antheraea wahlbergi à Mk. 2.-3 Stek. Mk. 5.25. Porto u. Pack. —.30. Nachn. oder Voreins.

> B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

#### 1000000000000 U. erminea-Eier

von Freiland Q Dtzd. 40 Pf., ocellata, populi und tiliae-Eier Dtzd. 10 Pf. und Porto. Voreins. Nachn. In Kürze lieferbar. Eichhorn, Fellhammer (Schlesien).

100-200 Stück möglichst gleichmässig kleine Raupen von Van. antiopa werden zu experiment. Zwecken gesucht im Tausche gegen schöne Exoten werden Europäer. Entom. Ver. Ohligs,

p. Adr. Gust. Laisiepen, Solingen, Kreuzwegerstr. 20.

## Doritis apollinus-Puppen!

Von Anfang Juni ab habe wieder kräftige aus Syrien importierte Puppen abzugeben. Stück 50 Pf., Dtzd. 5.-, 100 Stek. 45.- Mk.

Ringler, Naturalien-Import, Thale (Harz).

Eier: St. fagi und H. erminea à Dtzd. 30 Pf., Pt. palpina 10 Pf. Porto pp. 10 Pf. gibt auch im Tausch ab

Mr. Market Contract C

Richard Peschke, Oppeln, Fesselstr. 4. NB. Den Herrn Bestellern von Sel. tetralunaria-Eiern zur gefl. Kenntnis, dass die Eier unbefruchtet waren, daher nicht zum Versand kamen.

Bist. hirtaria war bereits geschlüpft und können nun die Raupen à Dtzd. 30 Pf., Porto 25 Pf. abgegeben werden.

Im Tausch oder gegen bar gebe ab:

Eier von A. cynthia 36 Stück 25 Pf. und Raupen von B. caeruleocephala 15 Pf. Porto extra. Tütenfalter A. cynthia Paar 35 und Pl. cecropia Stück 25 l'f. Porto und Packung 30 Pf.

R. Struck, Lübeck, Ratzeburger Allee 14.

# corydon-Raupen pro Dtzd. 40 Pf.,

Zygaenen-Raupen

achillae, angelica, filipendulae, carniolica, v. hedysari, gemischt pro Dtzd. 40 Pf. Alles auch im Tausch. Porto etc. extra. Alles auch im O. Holik, Prag I, Lilieng. 1.

Biete an:

Raupen von polychloros Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 175 Pf., castrensis . Dtzd. 20, 100 Stück 140 Pf. Dtzd. 30, 100 Stück 200 Pf.

Später Puppen davon um die Hälfte höher. Louis Groth, Lehrer, Luckenwalde, Zinnaerstr. 14.

. Dtzd. 25, 100 Stück 175 Pf.

Sat. pyri-Räupchen

à Dtzd. 30 Pfg., 6 Dtzd. 1.50 Mk., von sehr grossen Faltern.

cat. nymphagoga-

Puppen à Stek. 50 Pf. Porto etc. 30 Pfg. habe abzugeben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Kabe abzugeben: Eier von D. falcataria 40 Pf., E. advenaria 60 Pf. Raupen: Rh. rhamni 30 Pf., St. salicis 50 Pf. per Dutzend: Tausch gegen Noctuiden und Geometriden be-Tausch vorzugt.

B. Beer, Langennaundorf, P. Uebigau.

!! Spini-Raupen!! grosse, nur Freiland, frisch vom Strauch, per 10 Stück 1.— Mk. (mehr lassen sich wegen der Grösse in einem Kistchen nicht versenden). Porto etc. 25 Pf. Futter nach Wunsch, Schlehe oder Weide.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr-

Vinula- und zonarius-Raupchen Dtzd. 30 Pfg.

Dr. Ruhland, Frankfurt s. M.

20 Eckenheimer Landstr.

#### Im Tausch

gegen Falter, Puppen oder Raupen hat abzugeben: Cat. dilecta, genadelt oder gespannt, desgl. conversa, nymphagoga, ferner Arg. paphia (Bukowina). Zu ver-kaufen: Lamperts Großschmetterlinge Mk. 14, ungeb., 1 photogr. Apparat 13×18, mit gutem Objektiv, 3 Doppel-Kassetten und Momentverschluss samt Tasche für Mk. 35.—

F. Augter, Worms, Gutenbergstrasse 17.

Att. orizaba-Eier

von Importen sofort abgehbar Dtzd. 50 Pf., Porto 10 Pf. Für Befruchtung Garantie. Unbekannten Nachnahme.

L. Kress, Fürth, Bay., Amalienstr. 48.

# Attacus atlas-

Eier in grosser Anzahl vorrätig, Dtzd. 3 Mk. Futter: Götterbaum, Wallnuss. Zucht spielend leicht. Voreinsendung

oder Nachnahme.

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren,
Titschgasse 19.

S. ocellata-Eier

1 Dtzd. 10 Pf., 100 Stck. 70 Pf. Porto 10 Pf. Tausche gegen die halbe Anzahl von M. porcellus Eier, z. Zt. lieferbar. Joh. Goldmann, Schweidnitz, Freiburgerstr. 22.

Boarmia v. humperti,

von grossem Freiland Q, Raupen Dtzd. 3 Mk. (Juli), Puppen 6 Mk. (August). Ich erbitte Vorausbestellung und kann Angebotenes bestimmt liefern, evtl. auch Tausch gegen Zuchtmaterial oder Falter (Palaearkt.)

H. Cornelsen, Herne, Neustrasse 55.

Raupen: E. autumnaria Dtzd. 30 Pf., 100 Stck. 2.00 Mk. netto.

Puppen: C. sponsa (in ca. 14 Tagen) Dtzd. 1.20 Mark.

Nehme Vorausbestellungen an auf Eier (keine Inzucht) O. pruni 25 Stck. 40, St. fagi 100, P. matronula 200 Pf., ausser Porto bezw. Verpackung. F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

# 2. Beilage zu No. 11.

4. Jahrgang.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🖸 🖸 Insektenkästen 🗗 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls

— bei soliden Preisen. — — Auch erfolgt Anfertigung nach 
\* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen 50 × 41½ à 4 M. 25 Pf. 42 × 36½ à 3 M. 50 Pf. 41 × 28½ à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird nbernommen.

# 

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas Grösse 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebranchsfertig, nussbaum-gebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. 

# Heizbare Zucht-Schränke.

Wärme - Exper. - Apparat

F. Osc. König, Erfurt.

# H. Schütz, Langensalza,

Buchdruckerei.

Antertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

# Einfach und praktisch

sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser, Dieselben sind als

#### Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden.

Höhe 9 10 11 u. 14 cm (Satz 4 St.) Durchm. 4 .5 61/2 8 cm 175 Pf.

Stück 30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 150. Verpackung 25 Pfennig. Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

# C. & A. Allinger & Cie., Bremen.

### Leistungsfähigste Torfolattenfahrik mit eigenem Motorbetrieb.

Lieferanten erster Entomologen, Museen und Vereinigungen. Viele glänzende Anerkennungen!

Der riesig wachsende Absatz unserer Fabrikate, die täglich eintreffenden Anerkennungen und Nachbestellungen erster Entomologen, Museen und Vereingungen, die vorher ihren Bedarf nachweisbar in Hannover gedeckt haben, ist die beste Bürgschaft, dass unser Torf weder hart noch rotbraun, sondern ein reiner gelber Sphagnumtorf ist, wogegen das in Hannover verarbeitete Material ein schilf-riges, mit Wurzeln und harten Stellen durchsetztes ist. — Musterplatten versenden wir gratis und franko.

Wir offerieren unsere Torfplatten in Postpaketen: 1. Qual. 28×13 cm, 14 cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten 2.20 2,40 28×13 cm, 14 cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten Mk. 1.60  $26 \times 12$  "  $1^{1/4}$  " " 75 "  $30 \times 10$  "  $1^{1/4}$  " " 80 " 80 "  $26 \times 10$  "  $1^{1/4}$  der 1 cm stark  $24 \times 8$  "  $1^{1/4}$  " 1 " " 1.60 100 1.60 100 1.50 " 1 " 100 1,30

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 90 Pf.

Torfklötze zum Käferspannen p. St. 8 Pf.
Torfstreifen, 28 cm lang, 1-11/4 cm stark, 100 St. 40 Pf.
Torfleisten, aach Wunsch bis 50 cm Länge sauber überklebt, p. St. 8 Pf.

Konkurrenzios! Ungeleimte Platten in einem Stück: 30 $\times$ 20 cm,  $1^{1}/_{4}$  cm stark, 50 Platten, 1 cm stark, 60 Platten 30 $\times$ 18 ,  $1^{1}/_{4}$  , 50 , 1 , 7 , 60 , 28 $\times$ 18 ,  $1^{1}/_{4}$  , 50 , 1 , 7 , 60 , 7 Mk. 3,60 2,60 ,, 3,— ,, 2,80 3. 2.20

Jede nicht passende Ware wird zurückgenommen. — Verpackung pro Paket 20 Pf.

Im Verlage der akademischen Buchhandlg. A. Bezensek in Sofia erschienen:

#### Experimentelle Entomolouische Studien

vom physikalisch-chemischen Standpunkte Von Prof. Dr. Bachmetjew.

II. Bd.: Einfluss der äusseren Faktoren auf Insekten. Mit 23 Tafeln. XVI+944+CVIII pp. gr. 8. Preis 25 Frs. = 20 Mark.

# Lichtfänger,

flach und bequem, transportab.

a. mit dieser Laterne als Entw.

b. mit Extra-Entwickler jeM.16.

c. \_ -Form 50 cm, zerlegbar, mit extra gr. Ent-wickler M. 24.

Prima H.-Laternen nach Abbild. Mk. 7.00 und Mk. 3.50.

F. Osc. König Erfort.



### 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt. 4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2 30 M.
do. mit Tüllbeutel . . . . 2,60 M.
10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien). Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstanbdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

Alter Markt 24,

E. Lassmanns Nachflg.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- - Preislisten gratis. -

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung a liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

osere bedeutend vergrösserten Fabrikräume befinden sich jetzt

Höchstestr. 39.

Entomologische Spezial-Druckerei,

Berlin N.O. 18.

#### Verschiedenes

# Wer bestimmt Coleopteren:

Herren, welche sich dafür interresieren, wollen, bitte, ihre Adressen an Axel Hansen, Macovi, FCSF Ramal al Bey, Prov. de Santa Fé, Argentinien, aufgeben.

# Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Abzugeben

# 3 unbefruchtete Uhn-Eier.

O. Eilenstein, Lehrer, Mittergrabern b. Oberhollabrunn, N. Oest.

# Raupen und Falter,

präpariert billigst, sauber und korrekt. Josef Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, S.-Steiermark.

Entomologe, sauberer, ge-wandter Präparator, mit einigen Kenntnissen der Exoten, für Lager und Expedition meiner entomologischen Versandabteilung in dauernde, angenehme Stellung sofort gesucht. Offerten nebst Gehaltsansprüchen an Ringler, Naturalien-Import, Thale (Harz).

Welches sehr geehrte Bundesmitglied teilt mir seine persönlichen Erfahrungen mit, oder weist mir eine Schrift nach, in der ich über Oberengadins Lepidopteren-u Coleopteren-Fauna lesen kann?

 $\sim$  11 u

Für gütige Nachricht sage im Voraus verbindlichen Dank und bin ausser Portovergütung zu Gegendiensten immer gerne Isaak, Zawiercie, russ. Polen.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 14. Juni cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat Juni finden am 14. und 28. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. - Am 28. Tausch.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen!

## Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends ½9 Uhr Café Harlmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen.

Der Vorsitzende.

### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

Gäste stets willkommen! -

#### Verein ,Orion' Erturt. Nächster Vereinsabend Freitag, den

17. Juni 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

Dienstag, 21. Juni: Doritis apollinus.

Anfang 9 Uhr. Gäste willkommen!

## Entomologischer Verein Karlsbad.

.. 96 Mitglieder. Gegr. 1887.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

## Verein der Entomologen zu Halle a. S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

— Gäste willkommen.

## Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung. Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

- Gäste willkommen -J. F. Fuhr, Vorsitzende.

# Entomologischer Verein, Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, Mai bis August 2 mal monatlich, abends 8 Uhr. Diskussionen, Vereinstausch, Bibliothek, eigene Vereinszeitschrift.

Gäste stets willkommen.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer liegt ein mit zahlreichen Abbildungen ausgestatteter Prospekt der Firma Wilhelm Niepelt in Zirlau, Bezirk Breslau, über Sammel-, Fang- und Zuchtgeräte, sowie über Geräte und Hilfsmittel für Präparation und Konservierung bei, worauf wir hiermit noch ganz besonders hinweisen und dazu bemerken, dass die Liste noch ihre volle Gültigkeit hat, obgleich sie die Jahreszahl 1909 trägt.

#### Ps. viciella-

Raupen und Puppen in jeder Anzahl gebe in Tausch gegen pal. Falter.
Franz Kramlinger, Wien VII/2, Mondscheing. 8.

Ju Kürze abzugeben erw. Raupen: P. atalanta 40, V. antiopa 36, io 15, urticae 10, chrysorrhoea 10, neustria 15 Pf. per Dtzd., von 4 Dtzd. an Porto und Packung frei. 100 Stück 7 facher Dutzendpreis. 100 Stück Nashornkäfer & und 2, Ia., genadelt, 4.50 Mk., frei. G. Bürke, Schweidnitz, Peterstr. 20.

In Mehrzahl billig abzugeben frisch geschlüpfte e l. in Tüten:

geschlüpfte e l. in Tüten:
Chaer. celerio 1 Mk., gesp. 1.20 Mk.,
ex. Ind. Ornit. pronomus ♂♀ e l. 10.00,
pegasus ♂♀ 6.00, urvilliana ♂♀ 14 00,
viktoriae-regis ♂♀ —, rhadamanthus
¬♀ 7.50, minos. ♂♀ 5.00, brookeana
♂ 2.25, Pap. cilix ♂ 1.40, ♀ 3.00, ascalaphus 2.00, ormenus ♂ 1 00, ♀ 4 50,
depilis 2.00, ulysses ♂ 4.00, blumei ♂
gr. e l. 3.00, philoxenus ♀ 2.50, evan
♂♀ 4.00, Thau. camadeva 3.00, Dap.
hypothous 1.50, clotho 1.50, Mac. saga
1.50, Act. isis 6.00, Phil. conspicillator 2.50. 1.50, Act. isis 6.00, Phil. conspicillator 2.50, Nyct. agathocles 2.00, aurora 7.50 etc., Afrik. Orn.: zalmoxis of 2.50, P. nireus 1.00, menestheus 1.25, Sat. temora 2.00, Char. castor 2.00, eupale 0.75, Epip. baubiniae 3.00, Bun. alsinoe 1.50, Ant. belina 2.00, menippe 3 00, Nud. ringleri 3.00, Cir. forda 300, Act. mimosae 7 2 5.75, Sūd-Amer. Morph. hercules 7 1.00, 2.20, Sud-Amer. Morph. hercules of 1,00, ♀ gr. 1.75, cypris of sup. 2.75, amathonte 2.20, Bah. hypoxanthe 7.50 etc., Palaear.: Sm. tremulae II. 6.00, caecus 4.00, tartarinvii 6.00, Bomb. serula 4.75, Mel. dieckmanni 4.50, Agr. senescens ♀ 3.00, Car. grisea of ♀ e 1.500, Meg. messrae 3.50, Gr. rogenhoferi 6.00, sowie grosse Vorräte schöner und seltener Evotan so-Vorräte schöner und seltener Exoten, sowie Palaearkten, Schultiere. Auswahl-Sendungen stets, sowie Tausch erwünscht. H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 78.

# Puppen

von Parn. apollo v. melliculus per Dutzend 2.20 Mk. Táusch nicht ausgeschlossen. Sofort abzuge Adolf Deeg. Regensburg, Sofort abzugeben. Spiegelgasse 3/II.

#### Abzugeben:

Raupen, halberwachsen, von tiliae und ocellata, p. Dtzd. 30 Pfg., 100 Stck. 2 Mk. ausser Porto. Eier (später) von S. ligustri Dtzd. 15 Pfg., 100 Stck. 1.00 Mk. Erminea vergriffen. Kasse voraus oder Nachnahme. Habisch, Baumgarten b. Falkenberg O-S.

Meistgebot.

Wegen baldiger Abreise gebe ich 24 Stek. kräftige Smerinthus v. atlanticus-Puppen gegen Meistgebot in bar ab. Karl Naumann, Wien III. Barichgasse 14, I/6.

#### Tausch!

Halberwachsene Raupen und kleine Räupchen von Lym. dispar und var. Räupchen von Lym. dispar und van.
japonica gegen anderes Zuchtmaterial.
Erstere Dtzd. 20, letztere 30 Pfg.

L. tranzl, Karlsbad.

von im Freien in Kopula gefundenen Pärchen à Dtzd. 10 Pf., 100 Stück 70 rf. Futter: Wickenarten und Klee, sofort abzugeben. - Ferner eine Maulwurfsgrille gegen Falter od. Zuchtmaterial abzugeben.
S. Burgard, Frankfort a. M.-Ginnheim.
Untergasse 41. Achtung!

Achtung!

# Exoten-Züchter

Im Laufe der Saison sind, teils schon jetzt, teils später

# **Eier und Raupen**

folgender exotischer Spinner lieferbar.

| Attacus cynthia Dtzd. preyeri caningi nricini atlas nedwardsi norizaba nara angulifera nara nara norizaba nara norizaba norizaba norizaba norizaba nara nara nara nara nara nara nara n | 10 Pfg. 50 " 6: tt erb 50 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 100 " 8 | Platysamia ceancy glower Telea polyphem Actias luna selene mandsch artemis leto mimosae Eacles imperiali Citheronia regal Hyperchiria jo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samia promethea "                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |

othi Dtzd. 50 Pfg. | Pflaueri me 30 " Eiche us 25 ,, 200 ,, 250 ,, urica , 300 ,, 22 400 ,, 300,, Akazie 150 , Lärche 250 , Walnuß 22 50 , Eiche 50 , Tranben-kirsche rata " 50 , Eiche. rica.

Raupen von atlas, bereits ans Futter gewöhnt . Dtzd. 5.- Mk. Puppen von Dorit. apollinus . . Stück 50 Pfg., Dtzd. 5.- Mk.

📭 Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme! 🖚 Alois Zirps, Neutitschein, Mähren,

# Arctia fasciata-Raupen, spinnreif, Zucht kinderleicht, Futter:

Salat, Stück Mk. 080, Puppen 1.— Mk. Dtzd. 10.— Mk. Porto 30 Pfg. Orizaba-Puppen Stück 0.80 Mk.

Ornithoptera aeacus,

die einzig palaearktische Ornithoptera, Paar Ia, in Tüten 4.- bis 7.- Mk. Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48.

## Freiland-Raupen

Dil. caeruleocephala, erwachsen, à Dtzd. 20 Pfg., sofort abzugeben. Porto und Verpackung 30 Pfg. extra.

A. Becher, Rieder (Ostharz).

## Hybriden-Eier

sofort lieferbar:

gut befruchtet, per Dutzend Mark 2.—. Futter Eiche.

Pernyi-Eier von Riesenfaltern per Dtzd. Mk. 0.20, Porto für Eier 0.10, nur gegen Voreinsendurg.

Vorbestellung auf Raupen und Puppen von Agrotis cursoria von der Ostseeküste, oft ab. sagitta und obscura ergebend, p. Dtzd. Mk. 1.— resp. Mk. 1.75. Porto etc. Mk. 0.30.

Erich Müller, Berlin N. 39, Ravenéstr. 4.

Raupen: rhamni 20 Pfg. Puppen: fraxini 130, rhamni 25 Pfg per Dutzend. 6 Stück nupta 55 Pfg.

Falter: spannweich Lim. populi 40 Pf. per Stück gebe ab. Joh. Em. Krusche, Rumburg (Böhmen).

## Saturnia atlantica!

Sofort abzugeben Eier dieser herrlichen Saturnide à Dtzd. 4 Mk. Zucht sehr leicht mit Esche. Garantie für Schlüpfen. Adalb. Ebner, Lehrer, Kempten K. 129, Bayern.

# Versicolora-Puppen in grosser Zahl, Dtzd. 1.50 Mk.

Einsendung des Betrages portofrei.) Liefer-bar vom 20. Juni ab. Herbert Noack, Südende, Langestr. 4.

# Urania ripheus

von Madagaskar, an Pracht und Schönheit dem U. croesus gleich, nach Qual. und Schönheit gespannt à 3 bis 4 Mark gebe ab. W. Niepelt, Zirlau Bez. Breslau.

Eier à Dtzd.: Dr. trimacula 1 Mk.,

sylvata 10 Pf., Porto 10 Pf.
Raupen à Dtzd.: franconica (spinnreif) 1.50, leucographa 1.80, incerta 0.50, stabilis 0.50, vaccinii 0.75, rubiginea 1.20, lanceata 1.75, Eug. antumnaria 0.75, Lith. griseola 1.00 Mk.

Puppen à Dtzd.: franconica 1.80, Lith. griseola 1.50 Mk. Porto 30 Pf. Tausch!

H. Schröder, Schwerin I. Mecklenburg,

Sandstrasse 4 h.

Rabe abzugeben

spannweiche Falter von Ses. scoliaeformis spannweiche Falter von Ses. scolhectormis of 90.-, \$\square\$ 1.10 Mk., Disp. v. rutilus of 60, \$\square\$ 70 Pf. oder P. St. 50 Pf., alni 1 Mk., bieuspis 1 50, alles in Anzahl; conopiform. vergr. In Kürze fagi-Eier 60 Pf. Dtzd., in jeder Anzahl.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Standalprets 5, 5

Stendalerstr. 5 p.

dieser schönen Goldeule per Dtza. 3 Fr. 75 Ct. frco. — Tausch erwünscht gegen 75 Ct. frco. - Tauscu Granden 36 I

J. Schlier, Am Stalden 36 II, Bern, Schweiz.

#### matronula Pier.

hat abzugeben Dtzd. Mk. 1 .- , 100 Stek.

Vereinigung Jenenser Entomologen. Adr. H. Schmitt, Jena, Am Landgrafen 10.

Eier von Anth. pernyi, garantiert befruchtet, gebe einige Dutzend à 15 Pfg. ab. Porto 10 Pfg.

Robert Rössner, Saaz Böhmen).

Urania ripheus,

1. Qualität in Tüten 3,50 Mk., Nyctal. aurora gespannt 7 Mk., Tap. aegeus in Tüten, Paar 4,50 Mk., Att. atlas in Tüten, Paar 2.25 Mk., Acher. satanas in Tüten, Stück 1 Mk.

Einige Java - Centruien in hervorragender Qualität und Zusammenstellung à 18 Mk. Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

## Sp. ab. zatima-Eier

Dtzd. 35 Pf., zatima 2 × lubricipeda of Dtzd. 25 Pf. Bitte Betrag der Bestellung beizufügen, auch in Marken.

A. Seiler, Organist, Münster, Westfalen.

Gut befr. Eier des Hybriden Att, atlas  $\mathcal{Q} \times \text{edwardsi} \mathcal{J}$  (vom Riesenpaar) à Dtzd. 6 Mk. Eier des prächtigen Att. edwardsi ( $\mathcal{J}$  Stdgr. 50 Mk.) von Riesenpaaren à Dtzd. nur 2.75 Mk. und Porto. Nur Voreinsendung od Nachn Nur Voreinsendung. od. Nachn. Porto. Gr. Vorrat.

Demnächst Eier von Att. atlas und atlantis (Riesen) à Dtzd. 2 Mk. und 2.50 Mk. Ersuche, jetzt zu bestellen. Imp. Puppen v. A. atlas 3 1.75, \$\text{Q}\$ 2.25 Mk., desgl A. edwardsi 3 2 60,

3.20 Mk.

Ad. Huwe, Zehlendorf (Wannseeb.) bei Berlin, Parkstr. 16.

Abzugeben: 80 gesp. Exoten in 50 aner in bester Qualität, davon 50 bestimmte mit Per besterid. stimmte mit Pap. hectorides, thoas, agavus, Eryph. reeresii, Chlor. seraphina, Morpho epistrophis, Att. aurota, Setis cortex, Erebus odora, Philamp. labruscae, lycaon, Prot. paphus und vielen andern ausgesucht grossen Stücken für 36 Mk. Auch in 2 Serien à 18 Mk.

Ferner 30 meist unbestimmte Exoten in weniger guter Qualität für 6 Mk. Porto und Pakung besonders.

Lehrer Vollmering, Essen (Ruhr) -West, Heerenstr. 14.

b) Nachfrage.

# Catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E. M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

## Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc. sämtlicher Familien von Macro-

lepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Angebote in erwachsenen Raupen! Paphia, polychl., sibitla, iris, ilia, L. wünscht zu Exper.-Zwecken.

Schöne Exoten dagegen gibt F. Osc. König, Erfurt.

Suche Zu kaufen!
Gespannte Falter von Segelfalter,
Schwalbenschwanz, Apollo, Koblweissling, Distelfalter, Perlmutterf., Fuchs. Kaisermantel, Ligusterschw., Abendpfauen-Raisermantel, Ligusterschwi, Acondiplatauge, br. Bären, schw. Bären, spanische Flagge, Eichenspinner, Hausmuttern etc., ferner grosse Heuschrecken, 4fleckige Libellen, Maulwurfsgrillen, Nashornkäfer d'etc. Angeboten mit billigster Preisangabe sebe entgegen. Alles in Auzahl.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68,

Oranienstr. 116.

Suche in Anzahl Falter von

Sph. pinastri, D. alpium (Moma orion) die ungespannt und geflogen sein können, sowie den Rosenkäfer, Cetonia floricola. R. Ermiseh,

Halle a. Saale, Brandenburgerstrasse 7.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

#### Suche

bis 5 Dutzend erw. Raupen von Pan. piniperda (Kieferneule), bis 200 grössere von Ps. monacha, auch einige Dutzend erw. Plusia gamma, leb. od. tote Puppen Wer liefert Agr. segetum gesucht. jetzt oder später Zapfen der Weisstanne? Offert, erb.

R. Ermisch, Halle a. S., Brandenburgerstr. 7, III.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot. 

## Achtung! Gelegenheitskauf!

Das soeben komplett gewordene Werk: Spuler, Die Schmetterlinge Europas, ist in 3 Bänden (Original-einband) sofort wegen Aufgabe des Control segen Mistgabet et al. Sportes gegen Meistgebot zu ver-kaufen. Angebote an

Hans Z ckert, Berlin W. 57, Grossgörschenstr. 40 III.

#### 

Verkaufe: J. Sturm, Flora von Deutschland, II. Aufl., 8 Bände, tadellos erb., für 8 Mk. franko. R. Ermisch,

Halle a. S., Brandenburgerstr. 7, III.

Abzugeben: Spuler, Schmetterlinge Europas, wie neu, der I. Teil gebunden, für 40 Mk.

100 gesp. Schweizer Falter aus dem Wallis, in brauchbarer Qualität in 40 Arten. Alle bestimmt. 5 Mk.

Fanna germanica v. Reitter,

Band I und II, gebunden, neu, gegen Meistgebot.

Porto und Packung besonders. Lehrer Vollmering, Essen (Ruhr) -West, Heerenstr. 14.

#### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

> Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K. . . in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

# <del>00000000000000</del>00000<del>000000</del>

m. Raupen, komplett, ganz neu, in Prachteinbände, sofort gegen Meistgebot zu verkaufen

Arthur Ahnert, Chemnitz i. Sa., Linienstr. 7.

# Netzbügel,

- D. R. G.·M. 344 571 -

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

H. Eibisch, Laurahütte, O.-Schl.

### Alle Zucht- u. Fang-Geräte nach Liste bei F. Osc. König, Erfurt.

# 🚅 Der billige Preis 🚄

meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Harzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustay Berlin, Goslar.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

# Friedr. Ganzenmüller.



Nürnberg 7. Fabrikation u. Handlung von Utensilien

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entomotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

.. Preisverzeichnis gratis und franko. ..



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. ——

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Neue Lycaeniden des palaearktischen Gebietes. (Schluss.) — Callichroma Latreille [1871]. (Col., Cerambycidae.) (Schluss.) — Supplement zu "Biologisches über Bacillus rossii". — Eingegangene Preislisten.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Wegen ihrer allgemein primitiven inneren Organisation werden bis in die neueste Zeit die Thysanuren als niedrigste Insekten betrachtet. Die hierhin gehörige Gattung Campodea hat die Eigentümlichkeit, am ersten Abdominalsegment ein Paar gegliederter Füße zu besitzen. Dies erscheint als ein besonderer Hinweis auf die niedrige Stellung dieser Tiere, weil Abdominalfüße als Extremitätsanlagen bei den Embryonen der meisten Insekten in verschiedenen Stadien ihrer Entwickelung auftreten, dem eigentlichen Insekt aber fehlen, also bei generischem Fortschritt in der Rückbildung begriffen sind. Die erwähnte Ansicht ist durch neuere genaue Untersuchungen der mikroskopischen Landfauna umgestoßen. Man hat eine sehr verbreitete (Europa, Mexiko, Indien) Gruppe kleinster insektenähnlicher Lebewesen entdeckt, die nunmenr als niedrigste Insektengruppe anzusehen ist und als Unterordnung Prothysanura der Thysanura gilt. Es sind Organismen bis zu 2 mm Länge (\$) mit gegliederten Abdominalfüßen in größerer Zahl und stellen Uebergangsformen zwischen den Myriopoden und Apterygoten dar. 1907 beschrieb Silvestri die erste Art als ein antennen- und flügelloses Insekt: Acerentomon doderoi aus Nordund Mittelitalien, darauf folgte Berlese mit Untersuchungen über neue Arten derselben und verwandter Gattungen Acereptulus und Eosentomon, ebenfalls aus Italien, die er zu einer Gruppe "Myrientomata" vereinigte. 1909 trat außer weiteren neuen Arten die neue Gattung Proturentomon Silvestri hinzu und etwa zu gleicher Zeit veröffentlichte Sche potieff die Beschreibung von Protapteron indiana von der Malabarküste (Indien), dem auf der Stufenleiter am niedrigsten stehenden Insekt, das aber feine Antennen hat. Alle bekannten 12 Arten leben unter Moos, Steinen, Holzrinde oder an feuchten Humusstellen, zusammen mit kleinen Acariden, Myriopoden und

Apterygoten, fast alle aus Italien bekannt. Durch diese Entdeckungen wird auch die von Handlirsch auf Grund seiner Studien fossilen Materials aufgestellte Hypothese über die Abstammung der Insekten in Mitleidenschaft gezogen (Dr. A. Schepotieff, St. Petersburg, Zool. Zentralblatt, vol. 17 Nr. 56, 1910).

Eine von Professor Sjöstedt auf seiner Forschungsreise 1905—06 zusammengebrachte Sammlung von Lepidopteren aus dem Kilimandscharogebiet, umfassend 537 Arten, von denen sich 60 als neue Formen erwiesen, hat Prof. Aurivillius im 9. Teil des Werkes "Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandscharo, dem Meru und den umgebenden Massaisteppen Deutsch-Ostafrikas unter Leitung von Prof. Dr. J. Sjöstedt, Stockholm 1910" bearbeitet. Die Angaben aus diesem Gebiet waren bisher spärlich, die Arbeit stellt gleichsam eine Grundlage zur Kenntnis der Fauna jener Gegenden dar. Die Massaisteppe und der untere Teil des Kilimandscharoberges beherbergt fast ausschließlich Arten, die in Ost-Afrika weit verbreitet sind; über 1200 m hinauf und besonders an der oberen Grenze des Regenwaldes tritt aber so wohl auf dem Kilimandscharo als auf dem Meru-Berg eine ganz andere, bisher fast unbekannte Schmetterlingsfauna auf, die besonders reich an Spannerarten zu sein scheint und viele Aehnlichkeit mit der palaearktischen Fauna aufzuweisen hat. Einen Vergleich mit höheren Teilen anderer afrikanischer Berge mußte sich der Autor versagen, weil solche leider noch nicht untersucht sind. Bemerkenswert ist das Auffinden einiger Arten auf dem Meru-Berg, die auf dem Kilimandscharo zu fehlen scheinen, so z. B. der neue und prachtvolle Papilio sjöstedti, ein naher Verwandter von P. jacksoni Sharpe. Diese neue Arbeit der bekannten Autorität für afrikanische Lepidopterenkunde ist deutsch geschrieben und wird von 2 sehr feinen Schwarzdrucktafeln begleitet.

Im Verlage B. G. Teubner, Leipzig und Berlin, erschien kürzlich: "Tierbau und Tierleben in ihrem

Zusammenhang betrachtet" von Dr. Rich. Hesse und Dr. Franz Doflein, 1. Band: "Der Tierkörper als selbständiger Organismus' von R. Hesse. Mit 480 Abbildungen im Text und 15 Bunt- und Schwarzdruck-Tafeln. Verfasser betont im Vorwort, daß das Bedürfnis nach einer Darstellung des Tierreichs von biologischen Gesichtspunkten aus immer dringender geworden ist: Der Zusammenhang der Form eines Tieres mit seiner Lebensweise, die Harmonie zwischen dem Bau eines Organes und seiner Tätigkeit fällt vielfach so in die Augen, daß es verlockend ist, diese Betrachtungsweise nach allen Richtungen durchzuführen, bis hinab zu den einfachsten Bestandteilen des Tierkörpers, zu den Geweben und den sie zusammensetzenden Zellen. Lange Zeit ist, seit der Neubelebung der Abstammungslehre durch Darwin, die biologische Betrachtungsweise durch deszedenztheoretische Studien und morphologische Forschungen in den Hintergrund gedrängt gewesen, erst in neuerer Zeit findet dieser wichtige und interessante Zweig der Wissenschaft wieder allgemeinere Anerkennung, er greift jetzt selbst auf das pädagogische Gebiet über und hat im naturwissenschaftlichen Schulunterricht bereits feste Wurzel gefaßt. Die Ausarbeitung einer Biologie der Tiere, der sich die Herren Verfasser hier unterzogen haben, entspricht somit einem wirklichen Bedürfnis. Der Stoff ist so eingeteilt, daß einerseits das Tier, unabhängig von der Außenwelt, nur in Hinsicht auf das Getriebe seines Organismus, auf den Zusammenhang von Bau und Funktion betrachtet - andererseits die Wirkung der äußeren Einflüsse und die Gegenäußerungen, zu denen der Organismus durch solche Einflüsse veranlaßt wird, behandelt werden. Der vorliegende 1. Band bringt in der Einleitung Lehrsätze über das Leben, das Protoplasma und seine elementare Erscheinungsform, über die Lebewesen als Einzelleben und Zellverbände, die Einteilung der Lebewesen und die Stammesentwickelung der Tiere. Der Hauptteil umfaßt die Kapitel (Bücher): Statik und Mechanik des Tierkörpers (Formen, Gestalt und Bewegung), Stoffwechsel und seine Organe (Ernährung, Verdauung, Atmung, Exkretion, Körperflüssigkeit), Fortpflanzung und Vererbung (Arten der Fortpflanzung, Befruchtung und Entwickelung), Nervensysteme und Sinnesorgane (Bau des Nervensystems, Sinnesorgane im einzelnen und ihre Funktionen, effektorische Nerven, Nervenzentren) und ein Schlußwort über die Arbeitsteilung des Tierkörpers, die Bindung der Teile zum Ganzen und die Anpassung der Teile aneinander. - Wenn es in der Natur der Sache liegt, daß der Hauptanteil auf die anderen niederen und höheren Tierordnungen entfällt, so erfahren doch die Insekten mit ihren abwechslungsreichen und vielseitigen Lebensfunktionen gebührende Berücksichtigung. Und wer sich mit den einschlägigen Fragen und Problemen überhaupt beschäftigt, für den sind auch die Ausführungen auf den andern zoologischen Gebieten von großem Wert und Interesse. Das Werk steht nicht auf einer Stufe mit den in den letzten Jahren auftauchenden sogenannten populärliterarischen Erzeugnissen auf wissenschaftlichen diesem und ähnlichem Gebiet, sondern ist in unbedingt wissenschaftlicher Objektivität und Gründlichkeit abgefaßt, es verdient vollauf, als erste moderne Tierbiologie bezeichnet zu werden und ist dazu berufen, der durch minderwertige Publikationen drohenden Gefahr einer Verflachung biologischer Erkenntnis wirksam entgegenzutreten. Dabei ist das Buch aber so gehalten, daß es jeder, der über eine gute Schulbildung verfügt, verstehen kann und vor allem sind

größere Vorkenntnisse auf dem Gebiete der Zoologie nicht vorausgesetzt. Der Verfasser hat sich auch bemüht, überall da, wo nicht mißzuverstehende deutsche Bezeichnungen benutzt werden konnten, die fremdsprachlichen Ausdrücke mindestens in zweite Linie zu stellen, außerdem klärt das Register den Leser über schwerer verständliche Fachausdrücke (etymologische Erklärungen) auf. Dem Zwecke entsprechend, liest sich das Buch allerdings nicht wie ein Roman, aber eine solche prickelnde und angeblich geistreiche Darstellung läßt sich um so leichter entbehren, als der Stoff durchweg in ungewöhnlichem Maße fesselt und überrascht. Sachliche Klarheit ist das Hauptziel des Autors. Bei dem sehr mäßigen Preise von 20 M (geb. 22 M) für den umfangreichen Band von 789 Textseiten mit den zahlreichen vollendet schönen Illustrationen muß das Buch in gebildete Kreise zweifellos allgemein Eingang finden.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Neue Lycaeniden des palaearktischen Gebietes.

- Von H. Fruhstorfer. -

(Schluß.)

#### Lycaena meleager oricus subspec. nova.

Südrussische TT differieren von 25 TT aus Mähren, Linz, Krain, Südtirol, dem Wallis und den Alpes Maritimes meiner Sammlung durch den feineren schwarzen Terminalsaum der Vorderflügel, die bleichere Unterseite der beiden Flügelpaare, die wesentlich kleineren schwarzen Punkte des Medianfeldes der Hinterflügel, insbesondere aber durch das Fehlen der beiden schwarzen Subbasalpunkte der Hinterflügel-Unterseite.

Patria: Süd-Rußland (Fridolin leg.) Coll. Fruhstorfer.

#### Lycaena argus cleomenes subspec. nova.

or of in der Größe, Färbung und in der Breite des Distalsaumes etwa der Abbildung von Seitz t. 78 c f 7 entsprechend, bei einigen Exemplaren aber auch der ganze Hinterflügel oberseits schwarz mit geringen Resten der blauen Bestäubung.

Unterseite: Vorderflügel schwarzbraun, nur der Basalteil leichthin blaugrau. Hinterflügel mit dunkelblauem Basalteil und dunkelrotgelber, nach innen breit schwarz umgrenzter Submarginalbinde. Vorderflügel mit sehr deutlichen schwarzen Medianpunkten und nur ganz schwachen Spuren einer rotbraunen Submarginalbinde.

Cleomenes stellt wahrscheinlich die melanotischste der bisher bekannten argus-Rassen dar.

Patria: Krain. (Coll. Fruhstorfer.)

#### Lycaena argus lydiades subspec. nova.

Eine auffallend helle Lokalform, die von Exemplaren aus Südtirol und der großen Form des Wallis hinüberleitet zu der bleichen Rasse hypochiona Rbr., die Seitz abbildet. Lydiades führt jedoch einen deutlichen schwarzen Distalsaum und keine aus isolierten Makeln bestehende Subterminalpunkte der Hinterflügel-Oberseite.

Grundfarbe hellblau, nur mit geringem violetten Schimmer, lichter als bei Südtiroler und Krainer Exemplaren. Q oberseits mit sehr deutlichen breiten rotbraunen Submarginalbinden. Unterseite sehr hell, blauweiß mit etwas größeren schwarzen Punkten als spanische Exemplare. Patria: Alpes Maritimes, Moulinet bei Menton, Juni bis Juli. (Balestre leg.)

#### Lycaena orion metioche subspec. nova.

Der alteste Name der Kollektivart bezieht sich auf Exemplare aus Sifran in Asien, den auch Esper erwähnte, als er die deutsche Form als telephii beschrieb.

Die südeuropäischen Formen fanden aber bisher keine Beachtung; man begnügte sich zu registrieren, daß in Ungarn und dem Wallis ganz schwarze  $\mathbb{Q}\mathbb{Q}$  vorkommen, für die der Name nigra Gerh. natürlich ausreicht, um so mehr als überall neben oberseits ganz schwarzen  $\mathbb{Q}\mathbb{Q}$  auch solche vorkommen, deren Flügelbasis mehr oder minder hell- oder dunkelblau angeflogen ist.

Heute möchte ich aber die Aufmerksamkeit auf zwei sehr von einander abweichende geographische Formen lenken, von denen die eine in allen Sammlungen verbreitet ist, die zweite sehr leicht zu beschaffen wäre.

Als metioche subspec. nova führe ich hier die große orion-Rasse vor, die im Wallis und in Südtirol stellenweise sehr häufig anzutreffen ist und die sich von Exemplaren aus nördlicheren Fundorten durch ihre stattliche Größe, den nur geringen blauen basalen Anflug der Oberseite aller Flügel und unterseits durch sehr große schwarze Makeln, die häufig sogar zu vollständigen Binden zusammenfließen, auszeichnet. Die Submarginalbinde der Hinterflügelunterseite aber bleibt relativ schmal und ist in der Regel ockergelb.

Eine  $\bigcirc$ -Form, die ich in Lana bei Meran fing, fällt durch die gelbliche statt weiß getönte Unterseite auf, von der die schwarzen Punktflecke sehr deutlich nach der Oberseite durchschimmern ( $\bigcirc$ forma menippe nova.).

Die Q-Form nigra Gerh. steht in Tirol im Verhältnis von 10:8, im Wallis von 3:5, nach den Exemplaren meiner Sammlung beurteilt.

Patria: Wallis, Südtirol 32 ♂♀. H. Fruhstorfer leg. (Sommergeneration Juli, August.)

#### Lycaena orion lariana subspec. nova.

Herr Graf Turati hatte die Freundlichkeit, mir in Mailand im Tausch eine kleine Serie *orion* vom Comosee zu überlassen.

Die oo von dort zeichnen sich durch besonders helles, bis an die weißlichen Submarginalpunkte der Vorderflügel ausgedehntes Blau aus; die Hinterflügel sind wie bei ornata Stgr. reich weiß dekoriert, ohne jedoch schwarze, weißumringte Ozellen zu führen.

Unterseite wie bei *metioche*, aber mit sehr viel breiterer und heller, mehr rotbrauner statt gesblicher Submarginalbinde.

Vorkommen nach des Herrn Grafen Turati brieflicher Mitteilung: Monte Bisbino über Cernobbio und in den Tälern der Voralpen von der Brianza und den Vallassina bei Canzo und Asso (Provinz Como).

Patria: Bisbino (Type). Frühjahrsgeneration, Mai. (Krüger leg.) ♀♀ von der Turbie bei Monaco (Balestre leg.).

# Callichroma Latreille [1817]. (Col., Cerambycidae.)

Artenübersicht, zusammengestellt von Emil Ross, Berlin N. 58, Schliemannstr. 25. (Schluß.)

| (Schlub.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| holochlorum Bates, Trans. ent. Soc.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 1872, p. 185. [1872.] — id., Biol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
| Centr Amer Col Vol V nl 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| Centr. Amer., Col., Vol. V, pl. 5, fig. 9. [1886.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Observation                                                                                                                                |
| ng. 9. [1886.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chonvales.                                                                                                                                 |
| Hulobi Dohrn., Stettin. ent. Zeit 42,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| p. 90. igneicolle Hope, Ann. Nat. Hist. XI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zamhesi.                                                                                                                                   |
| ignaicalla Hana Ann Nat Hist VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -ambosi.                                                                                                                                   |
| " aco [1042]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anhauti                                                                                                                                    |
| p. 368. [1843.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Asnanti.                                                                                                                                   |
| imitator Jordan, Nov. Zool. I, p. 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |
| [1894.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | West-Afrika.                                                                                                                               |
| iris Taschenb., Zeitschr. ges. Naturw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| I, 1870, p. 194. [1870] Jonson,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| in litt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Loja.                                                                                                                                      |
| ituricum Kolbe, Stettin. ent. Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| 1894, p. 57. [1894.] japonicum Harold, Stettin. ent. Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Central-Afrika                                                                                                                             |
| innonioum Harold Stattin ont Zoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conti di Airika.                                                                                                                           |
| japonicum narotu, Stettin. ent. Zett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 40, p. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Japonia.                                                                                                                                   |
| laetum Hope, Ann. Nat. Hist. XI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| p. 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Afrika occ.                                                                                                                                |
| p. 368.<br>laevigatum Philippi, Stettin. ent. Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| 1004 n 276 [1004]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chile                                                                                                                                      |
| 1864, p. 376. [1864.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uille.                                                                                                                                     |
| lamproderum Bates, Cistul. Ent. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| XXI, p. 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lagos.                                                                                                                                     |
| leucorhaphis Gerstäck., Monatsb.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |
| Berlin Ac., 1855, p. 265. [1855.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |
| Derini Ac., 1099, p. 209, [1099.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |
| - id., Peters Reise 1862, p. 320,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |
| pl. 19, fig. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mozambique.                                                                                                                                |
| longinum Harold, Col., Heft XVI, p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| 170 [1072]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Angolo                                                                                                                                     |
| 170. [1876.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
| longissimum Bates, Cistul. Ent. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| XXI, p. 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Camarun                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gamerun.                                                                                                                                   |
| molanahaliaum Patas Trans ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Calliel ull.                                                                                                                               |
| melancholicum Bates, Trans. ent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| melancholicum Bates, Trans. ent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| melancholicum Bates, Trans. ent.<br>Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol.,<br>in litt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mexico                                                                                                                                     |
| melancholicum Bates, Trans. ent.<br>Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol.,<br>in litt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mexico                                                                                                                                     |
| melancholicum Bates, Trans. ent.<br>Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol.,<br>in litt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mexico                                                                                                                                     |
| melancholicum Bates, Trans. ent.<br>Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol.,<br>in litt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mexico                                                                                                                                     |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mexico.  Port Natal.                                                                                                                       |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mexico.  Port Natal.                                                                                                                       |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mexico.  Port Natal.                                                                                                                       |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mexico.  Port Natal.  Congo.                                                                                                               |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mexico.  Port Natal.  Congo.                                                                                                               |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mexico.  Port Natal.  Congo.                                                                                                               |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms, Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mexico.  Port Nata!.  Congo.  Gabon.                                                                                                       |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms, Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mexico.  Port Nata!.  Congo.  Gabon.                                                                                                       |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms, Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mexico.  Port Nata!.  Congo.  Gabon.                                                                                                       |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mexico.  Port Nata!.  Congo.  Gabon.                                                                                                       |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incort. sedis.  Port Natal.                                                                          |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incort. sedis.  Port Natal.                                                                          |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mexico.  Port Nata!.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Nata!.  Grand Bassam.                                                            |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mexico.  Port Nata!.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Nata!.  Grand Bassam.                                                            |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mexico.  Port Nata!.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Nata!.  Grand Bassam.                                                            |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt. nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878,                                                                                                                                                                                                                                             | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua-                                                |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt. nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878,                                                                                                                                                                                                                                             | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua-                                                |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt. nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878,                                                                                                                                                                                                                                             | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua-                                                |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]                                                                                                                                                                                                                            | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua-                                                |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt. nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms.,                                                                                                                                                           | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua-                                                |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151.                                                                                                                             | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua-                                                |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151.                                                                                                                             | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua-                                                |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Nat. Hist., ser. 4,                                                                                                                       | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua- Lac. Nyassa.                                   |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Nat. Hist., ser. 4, VI, 1870, p. 49.                                                                         | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua- Lac. Nyassa.                                   |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Nat. Hist., ser. 4, VI, 1870, p. 49.  ocreatum Bates, Trans. ent. Soc.                                       | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua- Lac. Nyassa.  Old Calabar.                     |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., in litt.  nigripes Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Nat. Hist., ser. 4, VI, 1870, p. 49.                                                                         | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua- Lac. Nyassa.  Old Calabar.                     |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Nat. Hist., ser. 4, VI, 1870, p. 49.  ocreatum Bates, Trans. ent. Soc. 1870, p. 335. [1870.]                                              | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua- Lac. Nyassa.  Old Calabar.                     |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Nat. Hist., ser. 4, VI, 1870, p. 49.  ocreatum Bates, Trans. ent. Soc. 1870, p. 335. [1870.]                                              | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua- Lac. Nyassa.  Old Calabar.  Pebas.             |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Nat. Hist., ser. 4, VI, 1870, p. 49.  ocreatum Bates, Trans. ent. Soc. 1870, p. 335. [1870.]  opiparum Bates, 1. c. 1874, p. 222. [1874.] | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incert. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua- Lac. Nyassa.  Old Calabar.  Pebas.  Nicaragua. |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Nat. Hist., ser. 4, VI, 1870, p. 49.  ocreatum Bates, Trans. ent. Soc. 1870, p. 335. [1870.]  opiparum Bates, l. c. 1874, p. 222. [1874.] | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incort. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua- Lac. Nyassa.  Old Calabar.  Pebas.  Nicaragua. |
| melancholicum Bates, Trans. ent. Soc. 1872, p. 186, not. — Chevrol., in litt.  Melanianthe White, Longicorn. VII, 1, p. 165.  micans Fabr., Syst. El. II, p. 267. — Lacord, Gen. Col. IX, 1869, p. 16, not. 3.  mucheia Thoms., Archiv. ent. II, 1858, p. 151. [1858.]  neoxenum White, Longicorn. VII, 1, p. 154.  nigricorne Chevrol., Archiv. ent. II, 1857, p. 241, pl. 14, fig. 1. [1857.]  novella Bates, Biol. Centr. Amer., Col., Vol. V, p. 293. [1886.]  Nyassae Bates, Trans. ent. Soc. 1878, p. 191. [1878.]  obscuricorne Chevrol., Rev. Zool. 1858, p. 52. [1858.] — Thoms., Arch. ent. II, 1858, p. 151. — Murray, Ann. Nat. Hist., ser. 4, VI, 1870, p. 49.  ocreatum Bates, Trans. ent. Soc. 1870, p. 335. [1870.]  opiparum Bates, 1. c. 1874, p. 222. [1874.] | Mexico.  Port Natal.  Congo.  Gabon.  Incort. sedis. Port Natal.  Grand Bassam.  Nicaragua- Lac. Nyassa.  Old Calabar.  Pebas.  Nicaragua. |

| parellipenne Quedenf., Berlin. ent.                                        | Sphinx Dohrn, Stettin. Ent. Zeit.                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeit. XXXII, p. 200 Central-Afrika.                                        | XXXVIII, p. 126 Monrovia.                                                                                          |
| Phaëthusa White, Longicorn. VII, 1,                                        | splendidum Lec., Journ. Ac. Phil. ser.                                                                             |
| p. 160 Philippinae. phyllopus Buquet, Guér. Ic. règn.                      | 2, II, 1850, p. 37. — Dej. Cat. 3, ed. p. 349                                                                      |
| anim. III, p. 220. — Dej. Cat. 3.                                          | elegans Haldem., Trans. Am. Phil.                                                                                  |
| ed. p. 349 Brasilia.                                                       | X, 1847, p. 31.                                                                                                    |
| piliventre Bates, Cistul. Ent. II, XXI,                                    | subbasale Kolbe, Stettin. Ent. Zeit.                                                                               |
| p. 405 Gabon. plicatum Lec., Proc. Ac. Phil. VI,                           | 1893, p. 62. [1893.] West-Atrika. sulcatulum White, Longicorn. VII, 1,                                             |
| 1853, p. 233 Texas.                                                        | p. 155 Sierra Leona.                                                                                               |
| Poggei Harold, Col. Hett XVI, p.                                           | suturale Fabr., Spec. Ins. I, p. 212.                                                                              |
| 169. [1876.] [Mecosaspis?] Angola.                                         | - Oliv., Entomol. IV, 67, p. 25,                                                                                   |
| porphyrogenitum Bates, Trans. ent.                                         | pl. 6. fig. 40. — Bates, Trans.                                                                                    |
| Soc., 1870, p. 333. [1870.] Manaos. prolixum Bates, Cistul. Ent., II, XXI, | ent. Soc. 1870, p. 333 Cayenne.  auricomum Voet, Cat. II, p. 13, pl.                                               |
| p. 406 Angola.                                                             | 10, fig. 42 $\delta$ , fig. 43 $\circ$ Surinam.                                                                    |
| Provostii Fairm., Bull. Soc. Ent.                                          | tenue Chevrol., in litt Java.                                                                                      |
| France (6) VII, p. 44, — Rev.                                              | testaceipennis Rits., Not. Leyd. Mus.                                                                              |
| d'Ent. VI, p. 328 Peking. purpuratum Chevrol., in litt Venezuela.          | 1881, p. 153. [1881.] — id.,                                                                                       |
| rhodoscelis Jordan, Nov. Zool. X,                                          | Midden-Sumatra, IV, 6, pl. 3, fig. 3. Sumatra.<br>tricolor Jordan, Nov. Zool. J, p. 169.                           |
| p. 193. [1903.] West-Afrika.                                               | [1894.] West-Afrika.                                                                                               |
| rubigineum Fairm., Ann. Soc. ent.                                          | trilineatum Bates, Cistul. Ent. II,                                                                                |
| Belgique, XXXVIII, p. 395. [1894.] ruficolle Redtenb., Reis. Novar. II,    | XXI, p. 403 Brasilia.                                                                                              |
| 1868, p. 194. [1868.] Hongkong.                                            | trogoninum Pascoe, Trans. ent. Soc.,<br>ser. 2, V, 1859, p. 24. [1859.] . Ceylon.                                  |
| rufescens Gahan, Trans. ent. Soc.,                                         | velutinum Fabr., Syst. Ent., p. 167.                                                                               |
| London, 1895, p. 113. [1895.] St. Lucia et Mexico.                         | — Oliv., Entomol. IV, 67, p. 24,                                                                                   |
| rufipes Kolbe, Stettin. Ent. Zeit.,<br>1893, p. 62. [1893.] West-Afrika.   | pl. 6, fig. 41 Cayenne.                                                                                            |
| rugatum Newm., Entomol. 1842, p.                                           | venus Thoms, Arch. ent. II, p. 152. [1858.] Gabon.                                                                 |
| 246. [1842.] Philippinae.                                                  | vethi Lansb., Notes Leyd. Mus., VIII,                                                                              |
| rugicolle Guér., Ic. règn. anim. III,                                      | p. 117 Humpata.                                                                                                    |
| p. 220. — Chevrol., Dej. Cat. 3,<br>ed. p. 349. — Bates, Trans.            | virens L., Syst. nat. ed. X, p. 391                                                                                |
| ent. Soc. 1870, p. 334 Para.                                               | Oliv., Entomol. IV, 67, p. 29,<br>pl. 11, fig. 78, pl. 18, fig. 138. —                                             |
| assimilatum White, Longicorn. VII,                                         | Drury, Illustr. exot. Entomol.,                                                                                    |
| 1, p. 158                                                                  | 1837, p. 85, pl. 40, fig. 1 Amer. mer.                                                                             |
| XXXII, p. 199 Central-Afrika.                                              | virescens Jordan, Nov. Zool. I, p. 167.                                                                            |
| sapphirum Bates, Cistul. Ent. II,                                          | [1894.] West-Atrika. viridipes Bates, Cistul. Ent. II, XXI,                                                        |
| XXI, p. 402 Mexico.                                                        | p. 404 Nov. Granada.                                                                                               |
| 3, V, 1866, p. 292. [1866.] —                                              | vittatum F abr., Syst. Ent., p. 166. —                                                                             |
| Dej. Cat. 3, ed. p. 349 Nov. Granada.                                      | Oliv., Entomol. IV, 67, p. 32,                                                                                     |
| cayennensis Dupont, in litt Cayenne.                                       | pl. 2, fig. 10 Brasilia.  ochropus Voet, Cat. II, p. 12, pl.                                                       |
| ? semilgneum Auriv., Ark. Zool. III,                                       | 10, fig. 41 Brasilia.                                                                                              |
| Nr. 18, p. 9. Stockholm, 1907. [1907.] Dt. Ost-Afrika.                     | rufipes Dej., Cat. 3, ed. p. 349 ,,                                                                                |
| semiignitum Chevrol., Rev. Zool.                                           | viridiaureum Degeer, Mém. V, p.                                                                                    |
| 1841, p. 227. [1841.] — Newm.,                                             | 145, pl. 15. fig. 1 ,,<br>aureum Gmel. ed. Linn. I, 4, p. 1877. ,,                                                 |
| Entomol., p. 246, Manila.                                                  | xanthogaster Bates, Biol. Centr.                                                                                   |
| sericeum Fabr., Ent. Syst. I, 2. p.                                        | Amer., Col., Vol. V, p. 45, pl. 5,                                                                                 |
| 253. — Oliv., Entomol. IV, 67,<br>p. 25, pl. 5, fig. 37. — Heyne-          | fig. 11. [1886.] Nicaragua.                                                                                        |
| Taschenbenb., exot. Käfer, pl. 36,                                         | 135 Arten.                                                                                                         |
| fig. 10. [1908.] Brasilia.                                                 | Gemminger-Harold, 1872: 73 Arten;                                                                                  |
| simulatum. Chevrol., Rev. Zool,                                            | Lameere, 1883: 27 Arten.                                                                                           |
| 1856, p. 432. [1856.] — Murray,                                            |                                                                                                                    |
| Ann. Nat. Hist., ser. 4, VI, 1870,<br>p. 48 Old Calabar.                   |                                                                                                                    |
| sinuatocolle Thoms., Arch. ent. II,                                        | Cunniament au Dielegisches über Breitlus vossiit                                                                   |
| p. 155. [1858.] Gabon.                                                     | Supplement zu "Biologisches über Bacillus rossii".                                                                 |
| Sjostedti Auriy., Ent. Tidskr. XXIV,                                       | In der (Gubener) "Entomol. Zeitschrift", Jahr-                                                                     |
| p. 263. [1903.] Camerun. socius Jordan, Nov. Zool., I, p. 166.             | gang XIV, Nr. 16 und 17, <b>1900</b> , erschien mein Artikel "Biologisches über <i>Bacillus rossii</i> Fabricius". |
| [1894.] West-Afrika.                                                       | Ueber ein ähnliches Thema brachte Nr. 8 der                                                                        |
| speciosum Dalm., Schönh. Syn. Ins. I,                                      | "Intern. Entomol. Zeitschrift" (Guben, 21. Mai 1910)                                                               |
| 3, App. p. 153 Sierra Leona.                                               | einen Artikel: "Ex ovo-Zucht von Bacillus rossii F.",                                                              |
|                                                                            |                                                                                                                    |

# 1. Beilage zu No. 12. 4. Jahrgang.

in welchem der Verfasser, in einer Fußnote, sich wie folgt äußert; in einer seine versicht eine hier in der versicht eine versicht eine versichten der versi

"Tümpel gibt (Geradflügler Mitteleuropas) weder über Lebensdauer noch Ueberwinterungsstadium etwas an, auch keine exakte Zahl der Häutungen. Darnach scheint keine Literatur darüber vorhanden zu sein; bei der relativ leichten Züchtbarkeit der Tiere geradezu eine Schande für die Entomologen".

Nun, mit der "Schande" wird es wohl nicht so schlimm sein. Man muß sich nur erst ein wenig in der Literatur umgesehen haben. Ich verweise zunächst auf das Spezialwerk des Dr. Robert de Sinéty: Recherches sur la biologie et l'anatomie des Phasmes (Lierre [Belgien] 1901; Quartformat, 164 Seiten mit 5 Tafeln), die Arbeit eines Gelehrten, der sich ausschließlich dem Studium der Biologie und Anatomie der Phasmen (Stabheuschrecken) gewidmet hat. Von sechs Arten (palaearktischen und exotischen) bringt Dr. Sinéty exakte Angaben über Zahl der Häutungen. Bemerkenswert ist, daß die Zahl der Häutungen bei ein- und derselben Art nicht dieselbe ist. So beispielsweise konstatierte Sinéty bei den asiatischen Arten Menexenus obtusespinus vier und fünf, bei Dixippus morosus fünf und sechs Häutungen, ehe die Insekten zur Geschlechtsreife gelangten. (Sinéty: Recherches; Seite 18.)

Außerdem aber enthält das Buch Sinéty's einen Literaturnachweis (Liste des ouvrages cités), der seiner Reichhaltigkeit wegen überraschen muß. Was in den einzelnen Zeitschriften der Welt zerstreut ist, sofern es sich auf Bacillus bezieht, erscheint hier registriert. Dort wird auch mein Artikel "Biologisches über Bacillus rossii Fabricius" (der vor zehn Jahren erschienen ist) zitiert.

Ueber Bacillus rossii publizierte ein Jahr später Godelmann im "Archiv für Ent. Mech., Band XII., 1901" eine Abhandlung.

Dabei verstehe ich aber die Logik des Herrn Sinéty nicht, wenn er auf Seite 25 seines Werkes sagt:

"Kheil, qui donne plusieurs détails intéressants sur la biologie de cette espèce, s'est occupé notamment de la numération des mues et il est arrivé au même chiffre que Godelmann". Also: Kheil, der mehrere interessante Details über die Biologie dieser Spezies bringt und sich insbesondere mit der Feststellung der Anzahl der Häutungen beschäftigt hat, gelangte zu demselben Ergebnis wie Godelmann".

Sonach bin ich, der ich bereits im Jahre 1900 über meine Zuchtergebnisse berichtet habe, zu demselben Resultate gelangt, wie mein Nachfolger, Herr Godelmann, der ein Jahr später seine Erfahrungen publiziert hat.

Bemerkt mag noch werden, daß ich ununterbrochen, durch volle acht Jahre, Tausende von Bac. rossii ex ovo gezüchtet habe, weil ich die Hoffnung nicht aufgeben wollte, es müßte doch einmal ein 3 zum Vorschein kommen. Umsonst. Im Jahre 1906 gab ich endlich die Zucht auf, indem ich Tausende von Eiern verschenkte. Der Kustos des hiesigen (Prager) Landes-Museums Dr. Vávra, dem ich einst eine große Anzahl von Bacillus-Eiern geschenkt hatte, war glücklicher als ich. Denn gleich im ersten Jahre fand sich unter Hunderten von \$\Pmax\$\mathbb{P}\$\mathbb{P}\$ ein \$\mathbb{J}\$. Ich an seiner Stelle hätte den Versuch angestellt, wie dies mein Freund Herr Bérenguier in Nimes (Süd-Frank-

reich) vor kurzem getan hat, nämlich eine Kopula herbeizuführen, um zu erfahren, ob die Nachkommenschaft nicht eine Anzahl d'd brächte. Vorläufig steht fest, daß bei parthenogenetischer Fortpflanzung das Erscheinen des d zu den größten Seltenheiten gehört.

Von Bacillus gallicus Charp, war bisher nur ein einziges legendäres of bekannt, das aus der Yersin'schen Sammlung in jene Kapitän Finot's übergegangen war. Nun hat der obenerwähnte Herr Berenguier im vorigen Jahre das of von Bacillus gallicus bei Roquebrune (Département du Var) in zwei Exemplaren gefunden und nachgewiesen, daß das berühmte Finot'sche angebliche of von Bacillus gallicus einer anderen Art angehöre! Die Sammlung Finot's besitzt jetzt das Museum in Paris.

Was gibt es da noch in der Orthopterologie zu arbeiten! Und dies vornehmlich aus dem Grunde, weil es erschreckend wenige Orthopterologen gibt.

Napoleon M. Kheil, Prag.

#### Eingegangene Preislisten.

#### Coleopteren-Liste Nr. 30 B. Exotische Arten. Dr. 0. Staudinger und A. Bang-Haas, Blasewitz bei Dresden.

Die vor 52 Jahren gegründete Firma besitzt längst Weltruf, hat große Vorräte von Insekten sämtlicher Familien aus allen Weltgegenden, führt über die verschiedenen Abteilungen umfangreiche Preislisten und versendet soeben eine neue Coleopteren-Liste über exotische Arten.

In dieser Liste (Nr. 30 B) werden ungefähr 14000 exotische Coleopteren, sowie 122 billige Centurien angeboten. Die Arten sind nicht wie in früheren Listen nach Faunengebieten geordnet, sondern in systematischer Reihenfolge aufgeführt. Daher eignet sich die neue Liste sehr gut zum Ordnen der Sammlung. Sie ist aber auch geradezu unentbehrlich, weil man sich seit Jahrzehnten gewöhnt hat, im Kauf- und Tauschverkehr die Staudinger-Preise zu Grunde zu legen. Das Auffinden jeder einzelnen Art wird dadurch ganz bequem gemacht, daß der Liste ein Familien- und ein Gattungsregister mit ungefähr 3000 Namen beigefügt ist und daß die einzelnen Spalten numeriert sind.

Die Liste kostet Mk. 1.50. Dieser Betrag wird bei Kauf von Coleopteren im Werte von über Mk. 5.—netto wieder vergütet.

#### Preisliste G Nr. 77 über in- und ausländische Tierbälge von Ernst A. Böttcher, Naturalien- und Lehrmittel-Anstalt, Berlin C. 2, Brüderstr. 15.

Obgleich diese Preisliste nichts Entomologisches bietet, so sei sie doch hier erwähnt, weil mancher Leser sein Zimmer gern mit einer Sammlung ausgestopfter Tiere, besonders Vögel, schmückt und weil die Firma auch in entomologischer Hinsicht bestens empfohlen werden kann.

Die Liste kostet 15 Pfg.; bei späteren Einkäufen

wird dieser Betrag vergütet.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

## Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.

G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

#### **Um etwas Platz**

zu gewinnen, habe ich aus meinen grossen Beständen einige Tausend grosse und farbenprächtige exotische Käfer mit ganz minimalen Defekten heraus sortiert und verkaufe dieselben, so lange der Vorrat reicht, in Serien von 100 Stück in ca. 50 Arten zu Mk. 10.— pro Serie. Porto und Verpackung Mk. 1.—. Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich nicht um Centurien handelt, sondern um grosse, schöne Arten, also um eine Gelegenheit, die so bald nicht wiederkehrt. Alle Tiere sind genau bestimmt und mit Vaterlandsangabe versehen. Eine wirklich schöne Schausammlung. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstrasse 10.

#### In grösserer Anzahl abzugeben,

lebend oder abgetötet und ungenadelt: Lar. arvensis, nitens, glabratus, violaceus, convexus, hortensis; Cychrus; kleinere Carabiden; Staphin. erytropterus; Silpha 4 punctata u. and.; Necrophorus-Arten; Elateriden; div. Cerambyciden; Blaps montisaga pp. - Suche auch Tausch-verbindungen in Käfern. — Weiter ab-zugeben ca. 50 Puppen, gemischt in den verschiedensten Sorten hiesiger Gegend und meist unbestimmt.

G. Gottlob, Sekretär a. D., Lauenburg in Pommern.

#### Exoten

frisch, zu 1/6 Kat. Preis abzugeben: Xyl. gideon, Od. luvera, Luc. javanicus, Or. gigas, Chrys. gigantens, Stern. bohemanni, Stern. castanea, Rhamborrk. u. Stephanorh. guttata, Neptunides stanleyana, polychramos, ruckeri, Sterasp. vittata, Tmeszorh. relucens, ranzania, cyrtotrach., titoes,

Pretothorax eleisostoma Lea. Liste über Lucaniden und Cetonien. 50 verschiedene schöne Arten billigst, l. Defekt noch niederer. Nur Nachnahme. O. Werner, Wien XVI, Koppstr. 145.

Dix. morosus - Eier, gratis, Larven pro Dutzend 25, 45 Pf., erwachsen 65 Pf. je einschl. Porto gibt ab Oberlehrer Löffler, Heidenheim a. B.

#### b) Nachfrage.

Ich kaufe jederzeit

jeden Posten gut erhaltener exotischer Käfer und bitte um Offerte oder Ansichtssendung. Regulierung umgehend. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

Suche billigst gegen bar oder im Tausch zu erwerben: 1 Dynastes neptunus, 1 Dyn. granti, 1 Goliath. stes neptunus, 1 Dyn. granti, 1 Golath. cacicus, 1 Gol. regius, 3 Macrop. longimanus, 1 Clad. giraffa 7, 1 Strat. alveus, 1 Macrotoma heros, 1 Megaceras chorinaeus, 1 Heliocopris gigas, 1 Ateuchus sacer, 1 Phryganistria sarmentosa, 1 Phryg. fruhstorferi, 1 Laternenträger, 2 Riesen-Cicaden, 1 Riesen-Scolopendra, nur in tadellosen grossen Stücken tadellosen grossen Stücken.

Max Bartel, Oranienburg.

Suche gewöhnliche Arten aller Insekten gegen europ. und exot. Käfer und Falter, welche auch für Raupenhlasen abgebe.

O. Werner, Wien XVI, Koppstrasse 145.

## Lepidopteren.

a) Angebot.

## Jahres - Zuchtmaterial!

Seltenste Falter in Auswahl n. Listen F. Osc. König, Erfurt.

Sm. ocellata-Eier, Dutzend 10 Pfg. und Porto 10 Pfg., habe abzugeben, auch in Tausch. Waldemar Klaue, Rixdorf bei Berlin, Prinz-Handjerystr 49.

# A. crataegi

in Tüten, spannweich, Dtzd. 50 Pf., ferner bin ich in der Lage, in den Monaten Juli bis September Falter von

#### Süd-Steiermark

abzugeben. 50 Tagfalter in Tüten, genau bestimmt, mit Fundortangabe 3 Mk., Artenzahl mindestens 25. Es wird nichts verletztes oder abgeflogenes versandt.

Vorausbestellung erwünscht. Verpackung

frei, Porto 10 Pf.

Jos. Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, S .- Steiermark.

#### Raupen von Bomb, mori nach der dritten Häutung in 4 Gattungen

in jeder Anzahl sofort lieferbar 50 Stück . . . . . . . . . . . . 60 Pf. 100 Stück . . . . . . . . . . . . 100 Pf. 1000 Stück . . . . . . . . . . . . . 600 Pf. 1000 Stück in zirka 3 Wochen Kokons gemischt in

3 Farben à Dtzd. 30 Pf., 50 Stück 100 Pf. gibt ab Josef Czech, Aussig, Elbestr. 20.

## Briseis-Raupen

in Anzahl 70, Puppen 100, aprilina-Raupen 50, frisch gespannte Falter ex larva triangulum 80 Pf. per Dtzd., exkl. Porto und Packung. Auch Tausch gegen besseres Zuchtmaterial.

Herm. Müller, Erfurt, Schachtmeyerstrasse 14 I.

# corydon-Raupen pro Dtzd. 40 Pf.,

Zvoaenen-Raupen

achillae, angelica, filipendulae, carniolica, v. hedysari, gemischt pro Dtzd. 40 Pf. Alles auch im Tausch. Porto etc. extra. O. Holik, Prag I, Lilieng. 1.

# sat. pyri-Raupchen

à Dtzd. 30 Pfg., 6 Dtzd. 1.50 Mk., von sehr grossen Faltern.

Cat. nymphagoga-

Puppen à Stek. 50 Pf. Porto etc. 30 Pfg. habe abzugeben. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

## Puppen

von Parn. apollo v. melliculus per Dutzend 2.20 Mk. Tausch nicht ausgeschlossen. Sofort abzugeben.
Adolf Deeg, Regensburg,

Spiegelgasse 3/II.

#### Bombyx mori Kokons

mit kräftigen gesunden Puppen, 1 Dtzd. 50 Pfg. P. u. P. 25 Pfg., 50 Stck. M. 2.20, 100 Stck. M. 4.—. P. u. P. frei. An Händler bei Mehrabnahme noch billiger.

Raupen 1 Dtzd. 40 Pfg. P. u. P. 25 Pfg.
Alles auch im Tausch.
Ed. Kudlicka, Kgl. Weinberge bei Prag,

Rubesgasse 1.

Ab. humperti-Zwitter, gut erhalten, ungespannt, gegen Meistgegebot abzugeben.

Eier von ab. humperti 80 Pf., Räupchen 150 Pf. per Dtzd. Auf Bestellung liefere vom 1.—8. Juli Raupen von V. urticae und io 25 Pf., Puppen 40 Pf. per Dtzd. Auch Tausch!

Albert Grabe, Gelsenkirchen, Mühlenstr. 15.

## Zeichen-Falter – Schultiere

auch Exoten, montiert und lose in Mengen. F. Osc. König, Erfurt.

#### Zur besonderen Beachtung!

Intolge bevorstehenden Dienst-Domizilwechsels sehe ich mich gezwungen, meine Sammlungsbestände tunlichst zu reduzieren und gebe daher nachstehendes zu enorm billigen Preisen ab:

Ca. 500 pal. Lepidopteren in ca. 450 Arten meist I. mit wenigen II. Qual.,

alles bestimmt, gesp.
Ca. 70 exot. Lepidopt. in ca. 45 Arten, I. und II. Qual., bestimmt und gespannt.

1 Biologie von Anth. pernyi. Ca. 1000 pal. Coleopteren, ff. gespannt,

teilweise bestimmt. Ca. 1000 pal. Coleopteren, ungenadelt,

ungespannt, mit vielen Dalmatinern. Gespannte Spinnen, Ameisen, Grillen,

Wanzen, Heuschrecken, Scorpione etc. etc. Ca. 30 Muscheln und Schnecken aus der Adria. Vipern, Eidechsen, unmontiert in Alkohol. 20 frisch ff. präparierte meist kl. Vögel, höchste Naturtreue! 1 grossse Wolfstell, 1 Wolfsschädel, 1 prächtiger Auerhahnstoss, viele farbenprächtige Vogelflügel und Federn. 1 Kastenaquarium mit Grotte und Springbrunnen. 3 Bände Vögel ex Brehms Tierleben, neueste Auflage. Eine Partie alter Ganzsachen verschiedener Länder, Marken, Mineralien etc. Alles billigst bei bestmöglichstem Entgegenkommen.

Buchkästen nehme eventuell in Zahlung. Wirklich günstige und seltene Gelegenheitskäufe, besonders Anfängern bestens empfohlen. Gefl. Anfragen erbittet Josef Klee, Fischern 376 b. Karlsbad,

Böhmen.

Puppen: franconica Dtzd. Mk. 1.80, incerta Mk. 0.60, stabilis Mk. 0.60, Lith. griseola Mk. 1.50, Porto 30 Pf.

Raupen: leucographa Mk. 1.80, vaccinii Mk. 0.75, rubiginea Mk. 1.50, Eug. autumnaria Mk. 0.75, Porto 30 Pf.

Eier: Sp. ligustri Dtzd. 15 Pf., Porto 10 Pf. Tausch.

H. Schröder, Schwerin (Mecklb.), Sandstr. 4 b.

## Smerintus v. atlanticus-Eier

(Freiland Kopula, sicher befruchtet, angenehme kurze Zucht. Futter Weide geneume kurze zuent. Futter Weide a Dutzend Mk. 2.—. X mit ocellata & M. 1.50, Räupchen a Dtzd. Mk. 3.— bezw. Mk. 2.50. — Vorrat gross. — In Kürze Eier von Actias mandschurica a Dtzd. Mk. 1.—. Porto extra. Auch Tausch gegen bessere Pal. und Exoten.

St. Tschakert, Tetschen a. E., Lindenstr. 678. (Böhmen.)

# 2. Beilage zu No. 12. 4. Jahrgang.

## Actias selene-Eier

nur von Importen, per Dutzend 1 Mk., Porto 10 Pf., sind noch abzugeben. Futter: Walnuss, Eiche. Hans Kapp Thurnau, Bayern, Oberfr.

A. prorsa-Raupen

Dtzd. = 30 Pf, 50 Stück = 1.-Mk. Puppen Dtzd. = 40 Pf., 50 Stück = 1.20 M. Porto etc. 30 Pf., habe in Anzahl abzugeben. Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9 bei Regensburg.

Versicolora-Puppen

in grosser Zahl, Dtzd. 1.50 Mk. (Bei Einsendung des Betrages portofrei.) Lieferbar vom 20. Juni ab. Herbert Noack, Südende, Langestr. 4.

Urania ripheus

von Madagaskar, an Pracht und Schönheit dem U. croesus gleich, nach Qual. und Schönheit gespannt à 3 bis 4 Mark

gebe ab. . W. Niepelt, Zirlau Bez. Breslau.

Kabe abzugeben

spannweiche Falter von Ses. scoliaeformis 3 90.—, \$\times\$ 1.10 Mk., Disp. v. rutilus 6 60, \$\times\$ 70 Pf. oder P. St. 50 Pf., alni 1 Mk., bicuspis 150, alles in Anzahl; conopiform. vergr. In Kürze fagi-Eier 60 Pf. Dtzd., in jeder Anzahl.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Standalarstr. 5 p.

Stendalerstr. 5 p.

## Pler. matronula-Eier

hat abzugeben Dtzd. Mk. 1 .-- , 100 Stck. Mk. 7.-

Vereinigung Jenenser Entomologen. Adr. H. Schmitt, Jena, Am Landgrafen 10

#### Deil. nicaea.

Habe ein superbes Pärchen abzugeben für Mk. 15.- franko.

Ferner: vespertilio, gallii, dahlii, euphorbiae, livornica, hyppophaës, v. deserticola. W. Fehn, Henfenfeld b. Hersbruck (Bay.)

## Arctia fasciata-Puppen

à Stück I Mk. Dtzd. 10.— Mk. Porto 30 Pfg. Orizaba-Puppen Stück 0:80 Mk.

Ornithoptera aeacus, die einzig palaearktische Ornithoptera, Paar Ia, in Tüten 4.— bis 7.— Mk. Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48.

# Pernyi-Puppen

hiesiger Zucht, sofort abggebar, à Dtzd. Mark 1.50. Vorrat gross. Verp. frei. Porto 10 Pfg.

Josef Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, Süd-Steiermark.

## Eier

von Aer. menyantidis aus Ardennen 25 Pfg. (1.80 Mk. p. 100 Stück). Raupen hier-von nach 2. Häutung in 2 Wochen 70 Pfg. Porto etc. extra. (Eier schlüpfen bald.) C. Hold, Barmen, unt. Lichtenplatzerstr.

# In Kürze abzugeben:

Im Freien gezogene. halb erwachsene, gesunde Raupen: Orgyia trigotephras v. corsica Dtzd. 6,50 M. Orgyia rupestris . . . . . 8.50 M. Futter für beide: Schwarzdorn, Ginster, Rose etc.

Arctia testudinaria (maculania) nach 2. Catoc. electa . . . . . . . . 2.- M.

Ferner nehme ich Bestellungen an auf Räupchen, ans Futter gewöhnt

#### aller gelben Cal. dominula-Formen.

Garantiert nicht Inzucht.

Von ♀ mit vollständ. schwarzen Hinterfl. v. persona u. italica

Dtzd. 3.50, 25 Stek. 6.75 M. v. domina u. donna × persona u. italica Dtzd. 4.50, 25 Stek. 8.50 M. 9 von allen Formen, 3 3 unbestimmt, gemischt, Dtzd. 4.25, 25 Stek. 8.— M., 100 Stek. 30.— M.

v. insubrica (dunkle, rote Form)

Dtzd. 2.75 M.

Ferner von

## folgenden Bastardierungen:

dominula Stammform × ganz schwarzem ♀ domina Dtzd. 15.— M.

dominula Stammform X donna u. domina
Dtzd. 12.— M.

domiuula Stammform × persona u. italica Dtzd. 8.50 M.

v. insubrica X donna u. domina Dtzd. 15.- M. Verpackung und Porte extra.

Diese Preise gelten zunächst nur für Vorbestellungen.

Einige grosse Serien zu 50 bis 100 Exempl. Ia frischer Falter aller gelben Formen sind abzugeben.

Prächtigste v. donna à 3 .- bis 6 .- M. v. domina à 5.- bis 10.- M.

Die dominula-Zuchten sind sehr bequem und gelingen regelmässig. Futter: Nesseln, Löwenzahn, Salat etc. Gut zum Treiben geeignet.

Tausch gegen la Falter, Zuchtmat. und seltene Briefmarken.

F. Dannehl, Rudolstadt i. Th.

## Abr. grossularita!

Raupen . . . . 5 Dtzd. = 60 Pfg. Puppen . . . . 1 Dtzd. = 40 Pfg. 36 Käfer aus Brasilien mit Macr.

longimanus = 6 Mk.
Packung und Porto besonders. Vollmering, Lehrer, Essen (Ruhr)-W., Heerenstr. 14.

#### P. matronula.

Von grossen Freiland ♀♀ Eier 1.20 M., Räupchen 1.50 M. Voreinsendung oder gegen Nachnahme gebe ab.

Aug. Müller, Sissach, Basselland (Schweiz). NB, Karten nach der Schweiz mit 10 Pf.

frankieren.

Vertausche

von 2 tiliae Q die Räupchen; erwünscht sind dafür Catocalen-Puppen. Anfragen an Josef Dickmann, Sandau b. Leipa Böhmen).

b) Nachfrage.

# Catocala-Eier

gender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

## Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

## Angebote in erwachsenen Raupen!

Paphia, polychl, sibilla, iris, ilia, L. populi etc. wünscht zu Exper.-Zwecken. Schöne Exoten dagegen gibt

F. Osc. König, Erfurt.

Gespannte Falter von Segelfalter, Schwalbenschwanz, Apollo, Kohlweissling, gr. Fuchs, Distelfalter, Perlmutterf., Kaisermantel, Ligusterschw., Abendpfauenauge, br. Bären, schw. Bären, spanische Flagge, Eichenspinner, Hausmuttern etc., ferner grosse Heuschrecken, 4fleckige Libelien, Maulwurfsgrillen, Nashorn-käfer of etc. Angeboten mit billigster Preisangabe sehe entgegen. Alles in Auzahl.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstr. 116.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gatturg Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Qualität und alt sein, braucht weder prapariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfelg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kaar oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

#### Gesucht

Raupen von machaon, pedalirius. apollo, polyxena sowie Zuchtmaterial vom

Honigzünsler Galleria mellionella L.

Paul Schulze, Charlottenburg, Schillerstr. 85.

Suche ca. 3 Dtzd. kräftige, gesunde Puppen von Las. quercus, min-destens zur Häfte \$ \$.

Bitte um Angebote mit Preisangabe. Schaefer, Trier, Aachenerstr. 40 II.

Wie viel verlangt Jemand für 50 Stück halberwachsene S. pyri - Raupen; und wie viel für 1 Dtzd. desgl. A. atlas-Raupen.

F. W. Hirsekarn, Privatier, Weidlingbach b. Wien, Post Weidling.

#### Cardui-Raupen

werden gesucht gegen bar oder im Tausch, einige hundert Stücke. Gefl. Offerten au C. F. Lores, Apoth. in Zürich I.

Suche B. mori-Eier oder -Raupen, ca. 200 Stück. Angebote an Baron Tunkl, z. Zt. Pirano, Istrien, Villa Marespin.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot. <del>}~~~~~~</del>

#### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K. . . in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Spuler's Schmetterlingswerk

m. Raupen, komplett, ganz neu, in Prachteinbände, sofort gegen Meistgebot zu verkaufen.

Arthur Ahnert, Chemnitz i. Sa., Linienstr. 7.

1 Lampert,

#### Raupen und Gross-Schmetterlinge Europas,

tadellos erhalten, hat abzugeben F. Rintelen, Freiburg i. B., Rotlaubstr. 3a, III.

2

Schutz der Natur! So lautet eine der dringendsten Forderungen unserer Zeit. Immer weitere Kreise upseres Volkes beschäftigen sich mit dieser Frage, und es ist daher nur zu begrüssen, wenn in der bekannten billigen Sammlung "Natur-wissenschaftliche Wegweiser", die bei Strecker & Schröder in Stuttgart erscheint, demnächst nun ein reich illustriertes Bändchen von einer führenden Persönlichkeit der Naturschutzbewegung herauskommt, das sich speziell mit diesem Gegenstande befasst. Die Naturdenkmalpflege, die Bestrebungen zur Erhaltung der Naturdenkmäler und ihre Durchführung von Professor W. Bock, Hannover: so lautet der Titel des Büchleins. Was sind Naturdenkmäler, warum sollen sie geschützt werden und wie ist ihr Schutz zu er-reichen? Diese Fragen werden in dem Buche eingehend erörtert. Bei dem billigen Preise von Mk. 1 .- dürfte es seiner Aufgabe, Aufklärung in diesen wichtigen Fragen nach allen Seiten hin zu ver-breiten, in wirksamer Weise nachkommen

Das Buch : Dr. Ernst Hofmann, Die Raupen der Gross-Schmetterl. Europas, mit Text und Tsfeln, sehr gut erhalten, ist zum Preise von Mk. 14.— zu verkaufen. Gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Franz Krause, Erfurt, Bülowstr. 80, I.

## Spuler, Raupenband,

Originaleinband (hellgrün, gold), vollk. wie neu, zu Mk. 18 abzugeben, desgl Wright, Butterfl. of the West-Coast, vollk. wie neu, Tafelwerk, 32 Tafelo mit allen Tagfaltere der westl. Hälfte der U. S. A. in naturgetreuster farbiger Wiedergabe (nach vielfarb. Photogr.) Mk. 8.—. Igel, Eppan b. Bozen, Wickenbg.

> Verein "Orion" Erfurt hat abzugeben:

#### Einige 60 Hefte des neuen Seitzschen Schmetterlingswerkes,

pro Heft 65 Pf. Reflektanten belieben sich zu wenden an Herrn Friedr. Carl, Erfurt, Boyenstr. 10.

> Das 19. Jahrhundert in Wort und Bild

vollkommen tadellos erhalten, völlig wie neu, soll vertauscht werden gegen ein Schmetterlingswerk am liebeten A Die Schmetterlinge Europas. Es wird das Werk indessen auch gegen Fr. Berge, 9. Aufl., oder gegen Lampert, Die Schmetterlinge Mittel-Europas, abgegeben.

Entom. Ver, in Ohligs, p. Adr. Gust. Laisiepen, Solingen, Kreuzwegerstr. 20.

## Zu verkaufen:

Berge's Schmetterlingsbuch, 8. Auflage, ungeb.; Hofmann, Die Grossschmetterlinge Europas, 2. Auflage, geb., für jeden annehmbaren Preis. Angeb. unt. B. N. 21 an die Exped. d. Zeitschrift.

## Tötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt:

Grösse I, 45×100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf.

II, 60×120 , 75 , , 30 , III, 65×130 , 100 , , , 40 ,

Köder-Extrakt, vorzüglich bewährt, à Fl. 50 Pf. Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34.

Alle Zucht- u. Fang-Gerate nach Liste bei F. Osc. König, Erfurt.

## Heizbare Zucht-Schränke.

bei

919

Wärme - Exper. - Apparat F. Osc. König, Erfurt.

Insektenkasten, Schränke,

Spannbretter usw.
in sauberer und solider Ausführung to
liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Er
Preisen die Spezialtischlerei in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten

(G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

± ••••••••••

# Friedr. Ganzenmüller.

Nürnberg 7.

Fabrikation u. Handlung von Utensilien

# Naturalien - Sammler.

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entomotog. Utensilien. Spezialität: Pincetten.

Preisverzeichnis gratis und franko. .. 

## Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. ------

# Der billige Preis 3

meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

I. Qual. 28×13 cm, 1  $\frac{1}{4}$  cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten 28×12 cm,  $\frac{1}{4}$  cm stark, 75 Platten, 1 cm stark, 90 Platten 30×10 cm,  $\frac{1}{4}$  cm stark, 80 Platten, 1 cm stark, 100 Platten Mk. 2,20 Mk. 2,20 Mk. 1,60 Mk. 1,60 Mk. 1,60 Mk. 1,30 Mk. 2,40 100 Platten Mk. 1.20

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung a Paket 20 Pfg. - Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen. J . . . . E. . . . . Hannover, 27. Mai

D. R. G. M. 344 571

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

H. Eibisch, Laurahütte, O.-Schl.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🖸 🖸 insektenkästen 🖸 🗘 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt. Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität,
Schränke für Insektenkästen,
in jeder Holzart und jeden Styls
— bei soliden Preisen. — ch erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

sten 50 × 41½ à 4 M. 25 Pf. 42 × 36½ à 3 M. 50 Pf. 41 × 28½ à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt. 4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M. do. mit Tüllbeutel . 10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer yleichen Modells

mit Straminsack à 2.75 M. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

# Spannbretter,

genau gegenüberstehend, 40 cm lang, Satz 5 verschiedene Breiten, 5—17 cm 3.75 Mk., verstellbar 4.50 Mk, extragross 55×20 cm 2.— Mk. Staubsichere Cartons dazu Stück 10—30 Pf.

Insektennadeln, Minutienstifte, Spannnadeln etc. sowie alle Bedarfsartikel laut Liste.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

#### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1,10 Mk. postfrei. A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

E. Lassmanns Nachflg.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- Preislisten gratis. - -

# Netzbügel, Hermann Kreye, Hannover, Fernroderstraße 16. Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir i rostpaket mit der inten i. Quan. 20/15/14 cm zu seinen. den hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadellen umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind. Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht ver-

fehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich gerötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen:

64 Platten = 3.20 Mk. 64 Platten = 1.80 Mk. 12 " 11/4 10 80 100 Ausschuss-Platten nach Wahl -- 80 bis 1,- Mk.

Verpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättchen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w.

Man verlange meine ausführliche Preisliste.

## 000000000000000 Wärme - Apparat! Jede Temper. bis 50° C absolut und selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild. franko zu beziehen von F. Osc. König, Erfurt, Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14. Porto etc. Mk. 1.00.

#### Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauer-hafte und unverwüstliche, besser als Cyankalium wirkende

## I olungsspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1.50 M., Porto 10 Pf. Franz Abel, Leipzig-Schl.

#### Jean Roth, Fürth i. Bayern. Ungeleimte Platten in einem Stück.

Fabrikpreis:

30 × 20 cm, 14 cm stark, 50 Platten, I. Qualität Mk. 3.60.

30 × 20 cm, 1¼ cm stark, 50 Platten,
II. Qualität Mk. 2.60.

Verpackung pro Paket 20 Pf. - Bei Bestellung von 6 Paketen auf einmal gewähre 5%/o Rabait.

# ule deste Garantie

liegt in einer guten soliden Ausführung von Insektenkästen.

Schränken und Spannbrettern

## Erlurter Möbelfabrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. Erfurt, Webergasse 47. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### b) Nachfrage

In Kommission oder auf eigene Rechnung suche ich für leistungsfähige Firma den Verkauf von

Insektenkästen und sämtlichen entomologischen und botanischen Utensilien

zu übernehmen.

Angebote unter Y. Z. 100 an die Zeitschrift erbeten.

#### Verschiedenes

Neul

Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Raupen und Falter,

präpariert billigst, sauber und korrekt. Josef Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, S.-Steiermark.

## Epilobium rosmaridifolium

0 0 starke Pflanzen, Futter für D. ves-pertilio, Stück 60 Pfg., 10 Stück 5.00 Mk. mit Verpackung.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

000000000000000 Den Herren auf ihre vielen Bestellungen von Eiern zur Nachricht, dass ich die Lieferungen nur teilweise erledigen kann. Ich setzte Abend für Abend ♀♀ von versch. Faltern zur Begattung an versch. Stellen aus, selbige wurden mir stets von den Vögeln, wie ich endlich beobach tete, gefressen; ich opferte gegen 50 versch. QQ und hatte ein ganz negatives Resul-Wo ich nicht liefern kann, Geld retour. Ernst Brucks, Jauer i. Schlesien.

## Tauschverbindungen

mit einem überseeischen Sammler zwecks Briefmarken- und Schmetterlingstausch. Werte Offerten wolle man an die Geschäftsstelle dieser Zeitschrift richten.

Den vielen Herren, welche hebe-Puppen bestellten und keine erhielten, zur Nachricht, dass mein kleiner Vorrat

schnell vergriffen war.

M. Huck, Ober Postassistent, Stadtilm,
Schwarzb. Rudolfst.

Den vielen Bestellern von Mania maura-Puppen teile mit, das dieselben schnell vergriffen waren.

Edmund Kögler, Meissen.

Den zahlr. Offerten auf Tausch und Kauf konnte leider nur je zum Teil nachkommen. A. Röher, Döbeln.

Allen Kolberg passierenden Natur-freunden empfehle mich als in allen Fächern gut beschlagenen Führer. Bin viel gereist.

Werner Schmidt, Kolberg, Louisenstr. 10 II.

Vertausche eine schöne Zentralfeuer-Doppelflinte (Jagdgew.), Kal. 16, gegen Insektenkästen. Fritz Bader, Büchsenmacher, Mehlis (Thüringen), Gothaeistrasse 10.



#### Vereins-Nachrichten.

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

Dienstag, 21. Juni: Doritis apollinus.

Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen! -

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 28. Juni cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlung im Monat Juni findet am 28. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. Tausch.

Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

— Gäste willkommen!

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

## Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 1. Juli 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gåste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal, Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

— Gäste willkommen! —

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach . dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

#### Eutomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden I. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Raupen von Van. urticae
in Anzahl abzugeben im Tausch gegen
anderes Zuchtmaterial. A. Schmidt, Löbau i. Sa., Zittauerstr. 16 III.

Att. splendidus!

Eier dieser schönen Art, ähnlich orizaba, sind in kurzer Zeit abzugeben. Dtzd. 1,50 Mk. Futter Flieder.

M. Gaede, Schweidnitz, Breslauerstr. 25.

Habe noch einige Dtzd.

spinnreife potatoria-Raupen

abzugeben. Dtzd. 50 Pfg., Porto und Packung 30 Pfg. gegen Voreinsendung oder Nachnahme. F. Titze, Breslau, Neue Weltgasse 34.

#### Ornithoptera brookeana à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Biete an: Raupen von vetusta . . . Dtzd. 60 Pf. 10 " S. pavonia . . . . . 25 " M. castrensis 35 L. trifolii Porto 10 Pf.

Joh. Wagenbach Z. 2, Wiesdorf, (Niederrhein).

Seltenes Zuchtmaterial

demnächst lieferbar: Befruchtete Eier Deilephila mauretanica ex Algier, Futter: Wolfsmilch, Arctia fasciata ex Spanien, Salat nied. Pflanzen, Arctia v. konewkai-Räupchen ex Italien, nied. Pflanzen.

Per sofort Eier: porcellus Dutzend 40, bucephaloides 50 Pfg., ocellata und tiliae

100 Stück 70 Pfg.

Puppen: isabellae à 2.50 Mk., Smerinthus v. atlanticus, Riesen à 4 Mk. Alles Material unter Garantie für Lebensfähigkeit. Tausch gegen Seltenheiten jederzeit erwünscht. Nachnahme.

Kurt John, Leipzig-R., Lilienstrasse.

## Raupen von G. bidentata 50 Pfg.

Tausch erwünscht. Wilh. Fritsche, Chemnitz, Unt. Georgstr. 10.

Parnassier.
Den geehrten Herren zur Nachricht, dass

die Falter en bloc an Herrn Jürgens, Lüheck, öbergegangen sind. Jetzt Puppen von der schwarzen Cat. obscura, 4 Stck. 3 Mk. franko, elocata 2 Mk. Dtzd. franko, sp. F. für denselben Preis. Dann habe ich noch gegen 40 Stück Zygaenen, darunter rhadamanthus, wagneri, felix, favonia, rubicundus, algira, hippocrepidis u. a. in l. und II. Qualität für 9 Mk. abzugeben.

F. Bandermann. Halle a. S, Weingärten 31.

Pol. rutilus - Puppen, sicher bald schlüpfend, St. 50 Pf., Acron. menyanthidis - Puppen 1/2 Dtzd. 1.— Mk., Zeuz. pyrina - Falter Ia, spannweich, 35, 220 Pf. Porto 20 Pf. Evtl. Tausch. Annehmb. Angebote werden in 3 Tagen beantw. A. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.

Sm. populi-Eier

von im Freien in Copula gefundenen Weib-chen sind abzugeben das Dtzd. mit 10 Pfg., Porto 10 Pfg. G. Cailieß, Guben, Sand 11.

Pyg. andstomosis-Puppen
per Dtzd. 50 Pf., Porto 20 Pf., in Kürze
Puppen von Catoc. pacta per Dtzd.
Mk. 5 und Catoc. puerpera per Dtzd.
Mk. 4 exkl. Porto gebe ab.

Adolf Langhammer, Mähr. Rothwasser Nr. 249 (Nord-Mähren). 4 atropos, I quercus, 1 populi aberr., 2 nerii, 1 convolvuli, 2 vespertilio, 2 gallii, 1 dahlii, 2 livornica, 2 celerio, 3 elpenor, proserpina, 1 croatica, 2 stellatarum, scabiosae, 4 fuciformis, 2 fenestrella

13 Mk. 1 xutulus, 1 alexanor 2, 2 hospiton, 4 podalirius aberr., 1 'iris, 1 clytie, 2 populi, 4 xanthomelas, 2 hermione, 1 trips, 2 castanea, 4 carna, 3 humuli ab. magna

lucipeda, 4 latens, 2 cinerea, 2 weisser-borni, 2 grisescens, 2 molothina, 2 florida, 3 speciosa. 2 occulta, 2 candelarum, 4 corticea, 2 Pach. leucographa, 1 abscon-

dida, 2 coenobita, 1 ludifica. 14 11124
4 oleagina. 2 sublustris, 2 porphyrea, 2 irregularis 2 slbimacula, 3 nana, 3 cappa, 1 adusta. 2 luteago, 4 gemmea, 1 ab-

jecta . . . . . . . . . . . . 8 Mk-3 xanthomista, 2 suda, 2 rufocincta. 2 canesceus, 4 nubeculosus, 2 hyperici, 1 radiosa. 4 scita, 2 ochracea. 2 ab. fraterna, 2 lutosa. . . . 9 Mk. fraterna, 2 lutosa . . . . 9 Mk. 1 fraxini, 1 ab. moerens, 2 dilecta, 3 pacta,

2 fulminea, 2 diversa, 2 nymphagoga, 1 conversa, 3 sponsa, 1 promissa, 1 puerpera, 3 fasciat. ab. excellens, 1 dumi, 2 cossus

cytes, 2 insularis, 2 stolida, 2 modesta, 1 variabilis, 2 alchymista, 2 funesta, 1 capucina, 2 amethystina, 5 guttu, 1 capucina, 2 amethystina, 5 guttu, 2 delphinii, 3 malvae, 2 lusoria, 5 pastinum, 1 craccae, 1 campanulae, 5 artemisiae, 3 tanaceti, 1 lucifuga, 1 lactucae 25 Mk.

Fast alles Angebotene ist ex larva und in Mehrzahl vorhanden.

Dr. W. Trautmann, Fürth i. Bayern, Canalstrasse 56.

Puppen von Simyra nervosa 1.50 Mk. Porto und Kiste 30 Pfg. Willy Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.

Im Tausch

abzugeben: Puppen P. moneta. Räupchen: Van. urticae. Eier: D. vinula, S. populi. Franz Uhl, Eibenberg b. Graslitz, Böhmen.

Puppen des schönen japanischen Spinners Rhod. fugax å Stück 1 Mk., Dtzd. 10 Mk., Cat. fraxini Dtzd. 2.40 Mk. Porto und Packung 25 Pf. Robert Schreyer, Wahren b. Leipzig.

Sofort abzugeben! Pap. machaon-Puppen,

per Dtzd. 80 Pf., ausser Porto. Nach-nahme oder Kasse voraus. Habisch, Baumgarten, p. Falkenberg O.-S.

Tausch! Halberwachsene Raupen von S. menthastri gegen Zucht-material von Bären oder gesp. I. Falter, in bar à Dtzd. 35 Pf. Porto u. P. extra. Arthur Liesegang, Langensalza, Alter Friedhof Nr. 2

S pavonia-Raupen

und Eier von Peric. syringaria sind gegen alle Arten Eier von Schwärmern und anderem Zuchtmaterial zu vertauschen. Gust. Franke, Erfurt, Blücherstr. 20.

Biete an: Raupen von G. rhamni 25, L. dispar 20, S. salicis 20, (100 Stück 1 Mk.), S. pavonia 50, Sp. menthastri 20, Ino pruni 50 Pf. pro Dtzd. Porto etc. 30 Pf. Tausch gegen L. quercus-Puppeu erwünscht.

Erich Schacht, Brandenburg a. H., Klosterstr. 25.

Hadena scolopacina!

Puppen dieser Eule, oft die teure Ab-t Ham. moniensis ergebend, sowie Puppen von Cal. phragmitidis, erstere à Dutzend 4 Mk., letztere à Dtzd. 2 Mk. hat in kräftigen Exempl. abzugeben.

Herm. Kalbe, Hamburg, Ausschlägerweg 36 III.

Puppen: Cat. puerpera 40, fraxini 15 Pf. pro Stück, Dtzd. 10 facher Preis. Raupen: Sp. mendica Dtzd. 50 Pf., 100 Stück 7 facher Dtzd.-Preis Eventl. auch Tausch. P. und P. 30 Pf.

R. Marcks, Posen W. 3, Neue Gartenstrasse 40/41.

 $\sim$  11  $\sim$  2 Im Auftrage des Herrn Carl Wisina-Probstau abzugeben:

Exoten-Räupchen

von direkt bezogenen Puppen aus Indien und Amerika.

Führe nur Importen!

Act. selene, Futter: Nuss, Dtzd. 1.50 Mk., Act. luna, Futter: Nuss, Dtzd. 50 Pf. Versand in kl. Gläschen, Porto und Verpack. 40 Pf. Garantie

für tadellose, lebende Ankunft. Befrucht. Exoten-Eier:

Pl. cecropia, Futter: Pflaume, 15 Pf., Telea polyphemus, Futter: Eiche, 30 Pf.

In Kürze: Hyp. io, Futter: Eiche, Dtzd. 40 Pf., Anth. mylitta, Futter: Eiche, Dtzd. 2.— Mk., Att. edwardsii, Futter: Götterbaum, Dtzd. 2.50 Mk, Att. cynthia, Futter: Götterbaum, Dtzd. 10 Pf.,

Call. promethea, Futter: Salweide,
Dtzd. 15 Pf. Porto 10 Pf.
Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Ernst Streitzig, Nr. 136, Probstau b. Teplitz (Böhmen).

Pappen:

Cat. fraxini . . . . à Dtzd. 2.40 Mk. . . . . a Dtzd 1.20 Mk. Zyg. ephialtes — var. — peucedani à Dtzd. 0.50 Mk.

Act. selene . . . à Stück 1.20 Mk.

P. Steinken, Liegnitz, Heinrichstr. 1.

Sofort abzugeben!

Raupen, halberwachsen bis erwachsen: pyri 40, pernyi 40, spini 100, yamamai 250, pavonia 25, tiliae 15, tau 15, fugax 250, vinula 10, cecropia 30, fraxini 120, erminea 100, versicolora 100, ocellata 40. Puppen: sponsa 120, fulminea 400,

versicolora 120.

Reelle Bedienung. Porto extra. Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Feinste Verpackung.

Karl Peregrin, Horic bei Königgrätz,

(Böhmen).

Las. trifolii-Raupen,

à Dtzd. 40 Pfg, purpurata-Puppen, à Dtzd. 90 Pfg., (kleiner Vorrat, deshalb nicht Voreinsendung). Porto und Verp. 30 Pfg.

Den Herren, die keine purpurata-Raupen erhielten, zur Mitteilung, dass dieselben sofort vergriffen waren und der Rest sich

bereits eingesponnen hatte.

Paul Blasche, Lehrer, Creba O.-L.

#### E. albiocellaria-

Raupen, ev. auch Puppen gesucht. F. Riedinger, Frankfurt a. M., Luisenstr. 54.

> tau-Raupen Agila

à Dutzend 20 Pfg. hat abzugeben, auch Tausch um and Zuchtmaterial A. Feige, Strehlen i. Schl., Steinweg 10.

Achtung!

Corsie. Herkules (Riesenspinner) 3 9 e l., 3 mit langgeschwänzten Htfl., Preisnach Uebereinkunft. Attacus erebus 3 6.00, Actias isis 3 sup. 5.00 ferner den prächtigen Schwärmer Calymnia panopus J Sup. 15.00 Mk., sende zur Ansicht. H. Scharch, Ronneburg-Friedrichshaide, Sachs.-Altenb.

Puppen von S. argentea 0.90, Sat. fraxini 2.50 Mk.

Raupen von A. caja 050 und B. dispar 0.25 Mk. per Dtzd.

Haßelbacher, Bürgerschullehrer, Brandenburg (Havel), Kurstrasse 68.

Sm. quercus-Eler,

und 10 Pf. Porto; Futter Eiche, abzugeben W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

## Grosse Seltenheit!

Gut befr. Eier des Hybriden Att. edwardsi ♂ × atlas ♀ (v. Riesenpaar) a Dtzd. 5 Mk., bei mehr billiger. Dgl. des ries. und prächt. Att. edwardsi (Stgr. nur ♂ 50 Mk.) von Riesenpaaren a Dtzd. wegen grossen Vorrats nur 2.40 Mk. Dgl. von Att. atlas und atlautis (Riesen) à Dtzd. 2 Mk. und 2.50 Mk, bei mehr billiger. Porto extra.

Futter dieser Arten: Ailanthus (Götterbaum) und Linde. Zuchtanweisnng

wird geliefert.

Versende noch ges. import, Puppen von A. edwardsi à 2.50 Mk. und atles à 1.75 Mk. Porto extra. Alles nur Voreinsendung oder Nachnahme.

Ad. Huwe, Zehlendorf (Wsb.) b. Berlin, Parkstrasse 16.

#### !!Süd-Amerika!! Tüten-Falter.

Argynnis cytheris 0.50, Hipparchia chilensis 1.00, Epinephele coctei 0.50 und Pamphila phylaeus v. andiua 0.30 (alles prima) hat abzugeben.

Schneider, Lieut. a. D., Herischdorf im Riesengebirge.

# nur noch kurze Zei

sind die Puppen der prächtigen

## Epiphora bauhiniae

aus Afrika versendbar. Falter schlüpft Juni-Juli. Stück 1.25 Mk., Dtzd. 12.00 Mk.

Oskar Wolf,
Plauen i. V., Dobenaustrasse 100.

#### Biete an:

Fast erwachsene Raupen von fraxini Dtzd. 1.00 Mk., luctifera 75 Pfg. Porto etc. 25 Pfg.

Louis Groth, Lebrer, Luckenwalde.

Pappen:

1 Dtzd. C. fraxini 2.50, ½ Dtzd. C. pacta 3.00 Mk. habe abzugeben. Porto und Verpackung extra.

Hermann Gerchow, Weissensee b. Berlin, Wilhelmstr. 32, 3 Tr.

Achtung!

Achtung!

# Exoten-Züchter!

Im Laufe der Saison sind, teils schon jetzt, teils später

# Eier und Raupen

folgender exotischer Spinner lieferbar.

Attacus cynthia Dtzd. 10 Pfg. preyeri ! otterbaum caningi 50 100 , ricini 300 " atlas 400. " edwardsi 30 " orizaba Flieder Antheraea mylitta " 300 " Eiche Samia promethea-10 angulifera Salw. 50 250 " columbia Lärche Platysamia cecropia, 10 " Traubenceanothi " 50 Pflaume 60 gloweri

| Actias luna                                  |
|----------------------------------------------|
| mimosae 34 300 Akazie                        |
| mimosae 34 300 Akazie                        |
| " mimosae : 34 ,, 300 , Akazie               |
|                                              |
| Eacles imperialis 150, Lärche                |
| Officeronia regains 19 200,9 Wainub          |
| Cricula trifenestrata , 50 , Tranben kirsche |
| Orgyia turkestanica , 50 , Eiche.            |
| Orgyta turkestanica " oo " inche.            |

cynthia × ricini . . .

Puppen von Dorit. apollinus . . Stück 50 Pfg., Dtzd. 5.- Mk.

Nachnahme oder Voreinsendung! Alois Zirps, Neutitschein, Mähren.

Titachgasse 19.

Ornith. pegasus & \$\preces \text{ sup. } 6.00. Ornith. hephaestus & \$\preces \text{ sup. } 3.00, Papilio godartianus & \$\preces \text{ i.20, gigon } \text{ 0.80, euchenor } 0.80, \$\preces \text{ 1.50, parkinsonii sup. } \text{ 2.00, } \text{ 2.00 2.00, \$\sqrt{1.50}\$, parkinson is sup. \$\sqrt{2.00}\$, \$\sqrt{2.00}\$, \$\sqrt{1.50}\$, parkinson is sup. \$\sqrt{2.00}\$, \$\sqrt{2.00}\$, \$\sqrt{2.00}\$, \$\sqrt{2.500}\$, or menus \$\sqrt{1.00}\$, \$\sqrt{2.50}\$, ab. one simus 7.50, autolycus (blau) \$\sqrt{3.00}\$, \$\sqrt{3.00}\$, \$\sqrt{4.00}\$, blumei \$\sqrt{4.00}\$, and rocles (prächtig) \$\sqrt{4.6.00}\$, \$\sqrt{2.500}\$, milon 0 60, madon 2.00, Amechania incerta sup 6 00, \$\sqrt{4.00}\$, \$\sqrt{4.00} Hyantis hodeva ♂ 3.50, ♀ 5.00, ferner verschiedene Tenaris Acraea meyeri 2.50, Eupl. durrsteini e l. 3 2 12.00, Leptocircus ennius 0.80, Tachyris zarinda 3 0.75, 2 2.50 und viele andere billige Arten.

Auswahlsendung bereitwilligst. -H. Scharch, Ronneburg-Friedrichshaide, Sachs.-Altenb.

Eier von Sph. ligustri, 1 Dtzd. 10 Pf., 100 Stück 70 Pf. Junge Räupchen von Sm. ocellata, 50 Stück 75 Pf., 100 Stück 1.40 Mk. (Vorrat gross). Versende von nächster Woche ab Puppen von C. fraxini, 1 Dtzd. 1.75 Mk. und E. versicolora, 1 1.50 Mk. Tausch gegen M. porcellus- und D. galii-Eier.

Eier von M. porcellus und D. galii in nächster Zeit zu kaufen gesucht. Bedarf: 100 Stück D. galii und 200 Stück M. porcellus. Angebote erbittet
Joh. Goldmann, Schweidnitz,

Freiburgerstrasse 22.

Briseis-Raupen,
à Dtzd. 70 Pf., Puppen 1 Mk., in Anzahl.
Auch Tausch. Porto und Verp. extra. Paul Stange, Erfurt, Schachtmeyerstr. 15.

## D. erminea-Eier

von Freiland-♀, Dtzd: 40 Pf., sofort lieferbar, ocellata-, populi- und tiliae-Eier, Dtzd. 10 Pf. und Porto. Voreinsendung, Nachnahme. Auch Tausch.

Eichhorn, Fellhammer, Schlesien.

Gast, ab. alnifolia.

frische Puppen per Dtzd. 3 Mark Arnold Möller, Baumschulen Wedel, Holstein.

#### Offeriere gegen bar:

Rpch.: Sm. populi . . . Dtzd. 30 Pf. Rpch.: Sm. ocellata . Dtzd, 30 Pf. Raupen: Ch. elpenor . . Dtzd. 40 Pf.

Raupen: Agl. tau . . . Dtzd. 90 Pf. Puppen: M. neusria . . . Dtzd. 40 Pf. Falter. gesp., e l. 1910 (grosse Form), Lim. populi & 35, \( \Omega \) 45 Pf. Porto und

Packung extra.

Karl Freyer jun., Oberhennersdorf b. Rumburg (Böhmen).

# Sehr billig

Folgende gesp. Falter la. abzugeben:

Orn. hephaestus 1.50, cassandra & 4.00, pegasus & 2.00, Pap. blumei & 3.00, & 4.00, androcles 3.75, godartianus 1.00, forbesi 2.50, Hestia rheinwardti 1.20, blanchardi 1.00, Stich. camadeva 2.50, Heb. vossii 2.00, Morpho cypris 3.00. nestira 2.75, anaxibia 2.25, epistrophis \( \frac{9}{2} \)
1.00, Actias leto \( \frac{3}{6} \) 6.00, selene 1.75, mimosae 3.00, Epiph. bauhiniae 2.50, Cal. simla 2.75 Mk. Porto etc. extra. Versand gegen Nachnahme.

Hermann Märker, Saarbrücken I, Gärtnerstr. 53.

#### Abzugeben gegen bar oder im Tausch.

Raupen von betularius (Weibchen ganz schwarz) à Dtzd. 30 Pf.

Puppen von castrensis à Dtzd. 35 Pf. P. u. P. 25 Pf. Betrag nach Empfang. M. Heinrich,

Frankfurt a. Oder, Leipzigerstr. 12.

## Verkaufe billig eine Schmetterlingssammlung.

bestehend aus ca. 250 nur besseren Fal-tern, sämtlich Exoten.

Dieselbe ist in nussbaumpoliertem Regal-

schrank mit 18 Kästen, 50×42 cm, ca. 10 Kästen leer. Alles wie neu.
Besichtigung bitte vorher p. Karte anfragen. Verkaufe selbige nur hier am Platze. Siegfried Lichtenstädt,

Berlin SO., Neanderstrasse 12 Il.

# ENTOMOLOGISCHE SHRIFT Organ des Juternationalen ENTOMOLOGISCHE SHRIFT EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. ——

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Maria Sybilla Merian, Kupferstecherin und Blumenmalerin. - Das Flügelgeäder der deutschen Noctuen.

### Maria Sybilla Merian

Kupferstecherin und Blumenmalerin. 1647-1717.

- Von Ferdinand Eisinger, Nürnberg. -



Maria Sybilla Merian

Zu den ältesten Werken, welche die entomologische Literatur verzeichnet, gehören die Arbeiten einer Frau, die wegen ihrer Kunstfertigkeit, ihrer Liebe zur Natur und ihres sinnigen Wesens unser Interesse in mehr als gewöhnlichem Maße verdient.

Dürfen wir doch dieselbe zu den Pionieren einer Wissenschaft rechnen, welche mehr als jede andere brach lag, und deren Pflege mehr Spott und Mißachtung als Beifall und Anerkennung eintrug.

Die Beschäftigung, mit den Insekten galt ehemals als ein ganz unnützes zweckloses, ja gefährliches Tun, wie selbst noch Rösel v. Rosenhof, welcher seine Werke beinahe 100 Jahre später als Frau Merian herausgab, erfahren mußte.

Es bedurfte somit schon einer ganz selbständigen Persönlichkeit, um den Anschauungen und der Meinung jener Zeit zu trotzen und unbeirrt die eigenen Wege zu gehen.

Daß Frau Merian die hierzu erforderlichen Eigenschaften in sich vollauf vereinigte, wird aus der nachfolgenden Lebensbeschreibung hervorgehen.

Ich habe mich bei deren Abfassung an die eigenen Aufzeichnungen der Frau Merian, sowie auch an diejenigen ihres Zeitgenossen, des Nürnberger Mathematici Johann Gabriel Doppelmair, welcher in seinem Buche "Nachricht von den Nürnberger Mathematicis und Künstlern" (1730) eine kurze Biographie von ihr gab, gehalten.

Das Titelbild verdanke ich dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, welches im Besitze des Originales ist und mir in liebenswürdigster Weise die Reproduktion gestattete.

Maria Sybilla Merian wurde am 2. April 1647 als Tochter des durch seine Topographie mit Städte-ansichten berühmten Kupferstechers Matthäus Merian zu Frankfurt a. M. geboren und empfing als vornehmstes Erbe von ihrem Vater dessen Talent zum Zeichnen.

Nach dem Tode des Vaters heiratete die Mutter den Frankfurter Maler Morell, welcher die Tochter Maria Sybilla im Zeichnen, Malen und Kupferstechen unterrichtete. Sie kam später nach Nürnberg, verheiratete sich im Jahre 1664 mit dem Maler Andreas Graff, um dann als "Frau Gräffin" die Blumenmalerei zu betreiben. \*)

Da sie ihre Blumenstücke immer mit Raupen und Schmetterlingen auszierte und mit dem Fang viele Mühe hatte, kam sie gelegentlich der Besichtigung einer Seidenraupenzucht auf den Gedanken, daß derartige Verwandlungen sicher auch aus anderen

Raupen stattfinden müssen.

Um der Sache auf den Grund zu gehen, suchte sie nun Raupen zusammen, fütterte sie, ließ sie sich verpuppen und bemerkte dann, daß nach einiger Zeit "artige Sommervögelein, ja sogar Fliegen oder Mucken" hervorkamen. Frau Merian verlegte sich nun mit großem Eifer auf das Züchten von Raupen, so daß sie — nach ihren Aufzeichnungen — alle Gesellschaft der Menschen ver-

ließ und nur ihren Forschungen lebte.

Nachdem sie etwa 5 Jahre lang gezüchtet, die Verwandlungen beobachtet hatte und solche "für jedermänniglich in einer Schachtel aufbewahrt und gewiesen, von gelehrten und fürnehmen Personen gelobt und ersucht wurde, der Welt in einem Büchlein solches göttliche Wunder vorzustellen" entschloß sie sich zur Herausgabe eines Buches, hielt es aber für erforderlich, sich wegen dieses Unterfangens gewissermaßen zu rechtfertigen mit der Versicherung "/daßihr Werklein nur Gott zu Ehr geschehen / sintemal sie sonst diß mühsam Werklein nie angefangen, / viel weniger in Druck zugeben sich überreden lassen; absonderlich wenn man ihr solches als einer Frauen, / die nur neben ihrer Haussorge dies zusammentragen müssen / für eine ungeziemende Ehrsucht halten sollte." -

So erschien dann im Jahre 1679 ihr — heute zu den großen Raritäten zählendes — Buch unter

dem Titel:

Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung \*\*)
Worinnen / durch eine ganz neue Erfindung / der Raupen / Würmer / Sommervögelein / Motten / Fliegen / und anderer dergleichen Thierlein / Ursprung / Speisen / Veränderungen / samt ihrer Zeit / Ort / und Eigenschaften / den Naturkündigern / Kunstmablern / und Gartenliebhabern zu Dienst / fleißig untersucht / kürzlich beschrieben / nach dem Leben abgemahlen, in Kupfer gestochen / und selbst verlegt von Maria Sybilla Gräffin / Matthaei Merian / des Eltern Seel. Tochter.

Im Vorwort begleitete die Autorin das — zunächst mit 50 Kupfern und mit der Abbildung der "Seidenwürmer" / Bomb. mori / beginnende — Buch

mit folgenden Worten der Empfehlung:

"Schlüßlichen sind zwar gegenwärtige funfzig Kupferblätter so gut / als ich das Leben mit schwarz auf weiß radieren können / allhier vorgebildt / wofern aber der Natur-Kunstliebende Leser alle solche Blätter sauber mit Farben / oder aber nur die Raupen und Veränderungen / samt denen Vögelein / allein illuminirt verlangt / der kann beedes bey uns habhaft werden. Wohlan / Der Anfang ist gemacht / wird dieses nun belieben / so werd ich mich forthin / zu Dienst dem Leser (üben: daß ich ihn bey dem Lust erhalte / durch die Kunst / damit man Lob verdient / und großer Herren Gunst. /

Es scheint nun wirklich der "großen Herren Gunst" sich eingestellt zu haben; denn Frau Merian ließ im Jahre 1683 einen zweiten Teil des Buches mit weiteren fünfzig Kupfern erscheinen, wozu der Hauspoet C. Arnold, welcher bereits im ersten Teil mit einem Eröffnungsloblied und einem langen, nach der Melodie "Jesu, der Du meine Seele" abzusingenden "Raupenlied" den Pegasus geritten, wiederum ein Kind seiner Muse beisteuerte, während Frau Merian ihr Buch mit den Worten schloß:

Die Augenlust recht zu genießen / Laß Dich / c Leser / nicht verdrießen / Daß Du nicht urtheilst zu behend / Lis mich von Anfang bis zum End.

Nun, ich habe das Buch bis zum Ende gelesen, auch die "Augenlust" genossen und mich herzlich

daran gefreut.

Die Abbildungen der Pflanzen, Raupen, Schmetterlinge etc. stehen zwar nicht auf einer hervorragenden künstlerischen Höhe, sind aber fast alle gut erkennund bestimmbar. Die Feinheiten der Rösel'schen Arbeiten fehlen noch. Die Beschreibungen, in der naiven Ausdrucksform ihrer Zeit gehalten, beschränken sich auf die beobachteten Verwandlungen, welche Frau Merian in Wort und Bild so wiedergab, wie sie sich vollzogen.

Daß ihr, neben vielem richtig Beobachteten, mancherlei Irrtümer hinsichtlich der Ichneumoniden

unterlaufen sind, ist begreiflich.

Z. B.: Ueber das "Krautvögelein" / Pieris brassicae / schrieb Frau Merian: Unterweilen setzt sich auch eine solche Raupe hin an eine Wand oder gar auf ihr Kraut / und bleibt etliche Täge / so still und ohne einiges Essen / liegend. Alsdaun kreucht durch ihre Haut / eine unzählbare Menge weißer / kleiner Würmelein heraus / welche sich alsobald selbsten in so viel unzählbare Eylein einspinnen. Nachmals so spinnt sie die Alte alle miteinander zusammen / stellt sich fest dazu / verbleibt noch vierzehn Täge / ohne einige Speise und stirbt. Aus den Eylein aber kommen in zwölf Tägen / von der Zeit der Einspinnung an zu rechnen / auch ebensoviel artige Mücklein / welche bey mir etliche Täge gelebt haben. Was nun die fernere Ursach solcher unterschiedlicher Verwandlungen und ob nicht die Mutterraupe mit ihren Kleinen (!) auch etwas besonderes vorbildte / will ich anderer hochvernünftiger Beurtheilung anheimgestellt haben /.

(Schluß folgt.)

## Das Flügelgeäder der deutschen Noctuen.

- Von Dr. v. Linstow in Göttingen. -Mit 50 Abbildungen.

Während das Geäder der Tagfalter, Schwärmer, Spinner und Spanner genau erforscht und bekannt ist, ist das der Noctuen auffallend vernachlässigt. Man scheint der irrigen Meinung gewesen zu sein, daß der Bau ein ganz gleichmäßiger sei; denn während bei den vier genannten Familien das Geäder zur Bestimmung der Gat-

<sup>\*)</sup> Später nannte sie sich wieder Frau Merian, kommt auch in der Literatur unter diesem Namen vor, und ich will der Einfachheit wegen bei dem Namen Merian bleiben.

<sup>\*\*)</sup> Von diesem Buch besitze ich ein vollständiges schönes Exemplar in Schwarzdruck; ein koloriertes Exemplar habe ich in der Bibliothek des Germ, Nationalmuseums in Nürnberg vorgefunden.

tungen benutzt worden ist, hat man bei den Noctuen hierzu die Bildung der Augen, die behaart oder nackt oder am Rande bewimpert sind, die



7 Episema dentimacula

Rollzunge, die Palpen, die Form des Thorax, den Halskragen, die Schienen, die bald Dornborsten tragen, bald nicht, die Form der Flügel, das Vorhandensein oder Fehlen eines Legerohrs beim Weibchen, die Schöpfe des Hinterleibs herangezogen. Aurivillius greift sogar auf die Flügelzeichnung zurück, die aber doch nur bedingt ist durch die Färbung der Schuppen. Allerdings bietet das Geäder der Noctuen,

Allerdings bietet das Geäder der Noctuen, das bisher nur zu einem kleinen Teil bekannt war, nicht solche Abwechslungen wie das der übrigen Familien; immerhin treten zahlreiche For-



13 Dilota convlex cephala

men auf, wie ein Blick auf meine Zeichnungen lehrt, und hier sind nur solche Gattungen berücksichtigt, von denen noch keine Figuren vorlagen.

Aumerk .: Berichtigung zu 9: Calliopistria pteridis.

Das von Herrich-Schäffer, v. Heinemann und Lederer aufgestellte System unserer Noctuen ist von Staudinger und Rebel in deren Katalog sehr verändert; die Gründe erfahren wir nicht, sie sind ja auch in einem Katalog nicht zu erwarten. Am meisten verändert ist das Genus Hadena Tr., das bei v. Heinemannaus 35 deutschen Arten besteht, bei Staudinger-Rebel aus 22; denn die übrigen Arten sind



19. Perigrapha cincla.

ausgeschieden und in 8 andere Gattungen versetzt; es sind die Arten Trachea atriplicis L., Miana strigilis Cl., strigilis Vill., literosa Hw., ophiogramma Esp., Helotropha leucostigma Hb., Celaena haworthi Crt. und texta Esp., Polyphaenis prospicua Brkh., Hyppa rectilinea Esp., Dyschorista fissipuncta Hw. und suspecta Hb., Luperina zollikoferi Frr. und standfussi Wisk.

Wenn nun die Späteren dieses System annehmen, so wäre es doch ihre Aufgabe, dasselbe in den Gattungsdiagnosen zu begründen: namentlich wäre es ihre Pflicht gewesen, das Flügelgeäder dieser Gattungen zu untersuchen, um zu sehen, ob hier ein Unterschied von den übrigen Genera zu finden ist; das ist aber nicht geschehen.



Wenn Lampert von dem Genus Miana sagt: "durch den schlankeren Bau von Hadena geschieden", so ist das doch keine wissenschaftliche Gattungsdiagnose. Dasselbe gilt von vielen Gattungsbeschreibungen in dem neuen Werke von Spuler.

Herrich-Schäffer gibt in seinem klassischen Werke auf 22 Tafeln sehr zahlreiche Ab-

# 1. Beilage zu No. 13. 4. Jahrgang.

bildungen von Flügelgeädern, darunter aber nur von 7 Noctuen-Gattungen, und zwar von Thyatira, die ich zu den Bombyces rechne, ferner von Simyra, Panolis, Demas, Diphthera, Diloba, Clidia; von Diphthera und Diloba zeichnet er nur die Hinterflügel, und bei den Vorderflügeln zeichnet er Rippe 1 stets mit doppelter Wurzel, was nicht immer richtig ist. (Fortsetzung folgt.)

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

## Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig,
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen)

#### Habe abzugeben! Lebende Hirschkäfer

Paar mittlere zu 30 Pf., Riesen zu 1 Mk. das Stück, auch tote in Spiritus. Porto und Packung 30 Pf Josef Herodek, Paulowitz Nr. 125 b. Olmütz (Mähren).

Die prachtvolle gehörnte Goliathide-

### Megalorrhina harrisi

ex Usambara in hochfeiner Qualität eingeor ordered an independent quarter enger troffen. Ausgesucht grosse Exemplare of Mk. 4.— bis 6.—, of ♀ 6.— bis 9.—, ferner Eudic. euthalia of 1.50, ♀ 0.75, Stephanorrhina princeps 3.50, Conradia principalis 2.50, Metopodontus umhangi, grosse Stücke 5.

Ringler, Thale (Harz), Museum.

Trigonophorus delesserti, Luc. cuvera und davisoni, zusammen 150 Stück verkauft meisthietend. Offerten unter "Käfer" Berlin 64 erbeten.

In grösserer Anzahl abzugeben,

lebend oder abgetötet und ungenadelt: Lar. arvensis, nitens, glabratus, violaceus, convexus, hortensis; Cychrus; kleinere Carabiden; Staphin. erytropterus; Silpha 4 punctata u. and.; Necrophorus-Arten; Elateriden; div. Cerambyciden; Blaps montisaga pp. - Suche auch Tausch-verbindungen in Käfern. — Weiter abzugeben ca. 50 Puppen, gemischt in den verschiedensten Sorten hiesiger Gegend und meist unbestimmt.

G. Gottlob, Sekretar a. D., Lauenburg in Pommern.

#### Meine Serien-Preisliste

exotischer Käfer, einzig in ihrer Art, sende ich gratis und franko. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstr. 10

#### b) Nachfrage.

## 00000000000000 Lucanus cervus

♂♀ lebend, gross, in Anzahl zu kaufen gesucht.

Wilh. Schlüter. Halle a. S.

0000000000000

## Lepidopteren.

a) Angebot.

Bombyx trifolii - Puppen, a Dutzend 70 Pfg., sehr grosse Stücke. Fritz Klauk, Halle a. S., Liebenauerstr. 11.

# In Kürze abzugeben!

Im Freien gezogene, halb erwachsene, gesunde Raupen:

Orgyia trigotephras v. corsica Dtzd. 6.50 M. Orgyia rupestris . . . . 8.50 M. Futter für beide: Schwarzdorn, Ginster, Rose etc.

Arctia testudinaria (maculania) nach 2. und 3. Häutung . . . Dtzd 2.25 M. 2 75 M. Catoc. puerpera . . . . . 275 M. Catoc. elocata v. merid . . . 275 M. Catoc.. electa . . . . . . 2.— M.

Ferner nehme ich Bestellungen an auf Räupchen, ans Futter gewöhnt

#### aller gelben Cal. dominula-Formen.

Garantiert nicht Inzucht.

Von ♀ mit vollständ. schwarzen Hinterfl. ★ domina ♂ . . . . Dtad. 10.— M.
 v. domina Dtzd. 7.50, 25 Stek. 14.— M.
 v. donna Dtzd. 6 - , 25 Stek. 11.— M. v. persona u. italica

Dtzd. 3.50, 25 Stek. 6.75 M. v. domina u. donna × persona u. italica Dtzd. 4.50, 25 Stek. 8.50 M. ♀♀ von allen Formen. ♂♂ unbestimmt, gemischt, Dtzd. 4.25, 25 Stek. 8.— M., 100 Stek. 30.— M.

v. insubrica (dunkle, rote Form)

Dtzd. 2.75 M. Ferner von

#### folgenden Bastardierungen:

dominula Stammform × ganz schwarzem ♀ domina Dtzd 15.— M.
dominula Stammform × donna u. domina Dtzd. 12.— M.

domiuula Stammform × persona u. italica Dtzd 8.50 M. v.insubrica X donna u. domina Dtzd. 15. - M.

Verpackung und Porte extra. Diese Preise gelten zunächst nur für Vorbestellungen.

Einige grosse Serien zu 50 bis 100 Exempl. Ia frischer Falter aller gelben Formen sind abzugeben.

Prächtigste v. donna à 3.- bis 6.- M. v. domina à 5.— bis 10.— M.

Die dominula-Zuchten sind sehr bequem und gelingen regelmässig. Futter: Nesseln, Löwenzahn, Salat etc. Gut zum Treiben geeignet.

Tausch gegen Ia Falter, Zuchtmat. und seltene Briefmarken.

F. Dannehl, Rudolstadt i. Th.

#### Raupen

nach letzter Häutung nicht puppreif, aller Arten, sucht zu kaufen, auch ganz gew. Arten, auch Tausch gegen pr. Raupen. Angeboten sieht entgegen Horst Göhler, Leipzig-Lindenau,

Merseburger-Str. 55.

# Pler. matronula-Eier

hat abzugeben Dtzd. Mk. 1.-, 100 Stäck Mk. 7.-

Vereinigung Jenenser Entomologen. Adr. H. Schmitt, Jena, Am Landgrafen 10. Populifolia - Eier

pro Dutzend postfrei 75 Pfg., 100 Stück 5.50 Mk. empfiehlt gegen Voreinsendung

des Betrages

Verein "Orions", Erfurt.

Adr. F. Schwager, Erfurt, Leopoldstr. 1.

# zu raumen

gebe ich den Rest der Celebes-Falter in Tüten:

62 Pap. sataspes, 10 Pap. ascalaphus, 3 Pap. blumei, 2 Actias isis; gespannt: 2 Pap. blumei, 1. Actias isis. zusammen für nur 20 Mark ab. Günstig. Gelegenheit für Wiederverkäufer.

Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100

Kräftige gesunde Puppen:
Cuc. chamomiliae 3.00 per Dtzd., 100
Stück 20 Mk., Mal. castrensis 0.40, 100
Stück 2.50, Hem. scabiosa 2.50, P. fuliginaria 100, Lith. griseata 0.75, Plast.
subtusa 2.00 Mk.

Raupen: Lm. virens, erwachsen, 1.20, Pyr. atalanta 0.40, Van. antiopa 100 Stück

1.50 Mk., in allen Grössen.

Eier: Leuc. bicoloria 25 Stück 0.30,
Agr. occulta 25 Stück 0.20 Mk.

## H. Rangnow, Berlin 39, Sparrstr. 17 II.

Grosse Seltenheit! Gut befr. Eier des Hybriden Att. edwardsi 3 × atlas 2 (v. Riesenpaar) a Dtzd. 5 Mk., bei mehr billiger. Dgl. des ries. und prächt. Att. edwardsi (Stgr. nur 3 50 Mk.) von Riesenparen a Dtzd. wegen grossen Vorrats nur 2.40 Mk. Dgl. von Att. atlas und atlantis (Riesen) à Dtzd. 2 Mk. und 2.50 Mk, bei mehr billiger. Porto extra.

Futter dieser Arten: Ailanthus (Götterbaum) und Linde. Zuchtanweisnng wird geliefert.

Versende noch ges, import. Puppen von A. edwardsi à 2.50 Mk. und atlas à 1.75 Mk. Porto extra. Alles nur Voreinsendung oder Nachnahme. Ad. Huwe, Zehlendorf (Wsb.) b. Berlin,

Parkstrasse 16.

# Urania ripheus

von Madagaskar, an Pracht und Schönheit dem U. croesus gleich, nach Qual. und Schönheit gespannt à 3 bis 4 Mark gebe ab. W. Niepelt, Zirlau Bez. Breslau.

## Arctia fasciata-Puppen

à Stück 1 Mk. Dtzd. 10.— Mk. Porto 30 Pfg. Orizaba-Puppen Stück 0.80 Mk.

Ornithoptera aeacus,

e einzig palaearktische Ornithoptera, Paar la, in Tüten 4.— bis 7.— Mk. Carl Zucher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48

Briseis-Raupen,

à Dtzd. 70 Pf., Puppen 1 Mk., in Anzahl. Auch Tausch. Porto und Verp. extra. Paul Stange, Erfurt, Schachtmeyerstr. 15.

Gastr. populifolia. Sicher befruchtete Eier gebe ab portofrei das Dutzend 50 Pf. Robert Zurstrassen, Essen-Rüttenscheid,

Justusstr. 5.

Offeriere:

Raupen von V. io 100 Stück 1.60 Mk., 1000 Stück 12.— Mk., (Puppen pro Dtzd. 35 Pf.), V. antiopa 25 Stück 60 Pf., (Puppen pro Dtzd. 45 Pf.), M. cartrensis pro Dtzd. 30 Pf. (P. 40 Pf.).

Tausch gegen anderes Zuchtmaterial

erwünscht.

Ludwig Schwinn, Gr.-Lichterfelde, Augustaplatz 2.

A. prorsa-Raupen

Dtzd. 20 Pfg., Puppen Dtzd. 30 Pfg.; Räupchen v. Sp. ligustri Dtzd. 20 Pfg. Porto extra. Tausch erwünscht. Ludwig Fritz, Abensberg (Niederbayern).

Im Auftrage des Herrn Carl Wisina-Probstau abzugeben:

Exoten-Räupchen

von direkt bezogenen Puppen aus Indien und Amerika.

Führe nur Importen!

Act. selene, Futter: Nuss, Dtzd. 1.50 Mk.,

Act. luna, Futter: Nuss, Dtzd. 50 Pf. Versand in kl. Gläschen, Porto und Verpack. 40 Pf. Garantie für tadellose, lebende Ankunft.

> Befrucht. Exoten-Eier:

Pl. cecropia, Futter: Pflaume, 15 Pf., Telea polyphemus, Futter: Eiche, 30 Pf.

🕆 in Kürze: 🔞 Hyp. 10, Futter: Eiche, Dtzd. 40 Pf., Anth. mylitta, Futter: Eiche, Dtzd. 2.— Mk., Att. edwardsii, Futter: Götterbaum,
Dtzd. 2.50 Mk, Att. cynthia,
Futter: Götterbaum, Dtzd. 10 Pf., Call. promethea, Futter: Salweide,

Dtzd. 15 Pf. Porto 10 Pf. Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Ernst Streitzig, Nr. 136, Probstau b. Teplitz (Böhmen).

Sm. quercus-Eler, von Freiland-Kopula, à Dtzd. 1.50 Mk.,

und 10 Pf. Porto; Futter Eiche, abzugeben. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

! Brasilien arsemora meander

(kolossale Saturnide) nach Qualität und Grösse 7-10 Mk. Grosse Schwärmer: Pseudosph. tetrio ♂ 050, ♀ 1. - . Amph. duponcheli 1.—. Protop. rustica 0 80, Hel. pagerstecheri (interess. Spinner) 1.50 Mk. Alles in Tüten. Porto etc. 30 Pf. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

Urania ripheus

aus Madagaskar, einer der schönsten Falter der Welt (wie croesus), in Tüten Ia. Qual. à 5 Mk., mit je 1 leichten Saumschaden à 3 Mk., Papilio delalandei 3.—, meriones 1.-, oribazus 1.40, demoleus 030 Mk.

Auch Abgabe en bloc, dann billiger.

\*\*Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

!! Thais cassandra-Puppen!!

vielfach zugleich die Form rumina Esp. ergebend, von krättigen Freilandraupen, per Dutzend 2.50 Mk., 6 Dtzd. 12.50 Mk., 10 Dtzd. 20.— Mk. gegen Kassa. Den ganzen Vorrat von 50 Dtzd. (600 Stück) gebe um 100.— Mk. ab. Verp., Porto excl. H. Stander Staatsb. Adj.,

Görz, Oesterr.-Illyrien, via Strazig 48.

Pavonia-Raupen

habe in jeder Anzahl abzugeben, des-gleichen Mondhornkäfer 3.2. Alles

gegen Tausch.

Heinrich Wiedenmann, Ingolstadt, Griesmühlstr. 7, I.

## Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Zu Experementierungsversuchen

empfehle Raupen von Van. io, ½—¾ erwachsen, 1:0 Stek. inkl. Porto u. Packg. 1:20 Mk., sof. lieferbar; G. rhamni Dtzd. 25 Pfg. P. u. P. 30 Pfg. extra. Adam Hertlein.

Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

Call. dominula.

Von dieser schönen Art kann ich ca. 500 sicher befruchtete Eier von Harzer Freilandraupen abgeben. Preis 3 M. inkl. Porto. Voreinsendung. Beste Anlage zu Einbürgerungsversuchen, wo duminula nicht vorkommt.

Adam Hertlein, Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

Eigelege von A. crataegi auf Apfel-blättern getötet, auf Wunsch auch lebend, à 20 Pf., 6 Stück Mk. 1.—, erw. Raupen: vetusta Dtzd. 70 Pf., pa-vonia 60 Pf. Verpackung frei. Porto 10 Pf. Kleinere Beträge in Marken. Josef Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, S.-Steiermark.

Nachstehende Falter

in Ja Qualität sind abzugeben gespannt: Papilio podalirius 9. machaon ex Syrien 100, machaon 8, dom. rot. Fleck 15, ab. immaculata 100, ab. bimaculata 80, ab. solitata 150, Parn. v. melliculus 30, Col. europome of ex Schwarzwald 35, ocellata 10, populi 9, N. torva 30, Cat. dilecta 75, control 27, control pacta 75, sponsa 20, Arct. aulica 10, hebe 25, casta 40, Br. parthenias 10, syringaria 10, pedaria 10, cossus Q, sitzend, 30 Pf. Porto und Packung 30-80 Pf. extra.

Adam Hertlein,

Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

Achtung!

Staur. fagi-Eier à Dtzd. 70 Pf., Raupen à Dtzd. 1.20 Mk., Raupen von Agl. tau à Dtzd. 50 Pf., Agl. tau \$\simes\$ niger. \$\delta\$ à Dtzd. 2.— Mk., niger. \$\delta\$ \$\simes\$ a Dtzd. 3 Mk. Raupen sāmtl. nach 2. Häutung nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme. Berdinand Ochs,

Mühlhausen i. Thüring., Brunnenstr. 127 a. Rhod. fugax-Puppen

à 1 Mk., Dutzend 9 Mk., am liebsten im Tausch, hat abzugeben. Aug. Offhaus, Offenbach a. M., Moltkestr. 112.

Puppen
von P. apollo Dtzd. 1.20 M., von C. scrophulariae Dtzd. 0.80 M., sofort abgebbar.
Porto und P. 30 Pf. Tausch erwünscht.
Vorzug Catocalen.
August Kastenhuber, Weissenburg i. B.

Neu! 3 teilige Stübe Neu!

(zusammenschiebbar) mit 4 teil. Käscher. A. Grubert, Berlin, Unter den Linden 15.

Papilio rumanzovia

(Talautinseln) prachtvoll grellrote Zeichnung, Ia & Mk. 6—, & Mk. 8.—, gute IIa & Mk. 3.50, & Mk. 5.—.

Ringler, Thale (Harz), Museum.

frische Puppen, à Stück 1 20 Mark.

Cat. fraxini,
à Dutzend 2.— Mark.

à Dutzend 1,20 Mark.

Zyg. ephialtes var. peucedani, à Dutzend 0.50 Mark.

Porto und Packung 30 Pfg. P. Steinken, Liegnitz, Heinrichstrasse 1.

Jahres - Zuchtmateriai!

Seltenste Falter in Auswahl n. Listen F. Osc. König, Erfurt.

Bombyx mori Kokons

mit kräftigen gesunden Puppen, 1 Dtzd. 50 Pfg. P. v. P. 25 Pfg., 50 Stck. M. 2.20, 100 Stck. M. 4.—. P. u. P. frei.

An Händler bei Mehrabnahme noch billiger. Raupen 1 Dtzd. 40 Pfg. P. u. P. 25 Pfg.
Alles auch im Tausch.

Ed. Kudlicka, Kgl. Weinberge bei Prag,
Rubesgasse 1.

Zeichen-Falter – Schultiere

auch Exoten, montiert und lose in Mengen. F. Osc. König, Erfurt.

## Eier!

Ocellata, ligustri, tiliae, populi à Dtzd. 10 Pf., 100 Stck. 70 Pf., 100 Stck. 6 M., sehr gut befruchtet, Lieferzeit Mai-Juni quercifolia von Riesen Q Q à Dtzd. 15 Pf., 100 Stck. 90 Pf., 1000 Stck. 7.50 M. Ende Juni, Anfang Juli. Porto 10 Pf. Liefere jeden Posten. Vorausbest. sehr erwünscht. Evtl. Tausch gegen conven., ligustri Puppen à Dtzd. 80 Pf., 100 Stck. 5.50 M. P. und Pack. extra. Ernst Brucks, Jauer i. Schlesien.

Tausch

oder gegen bar S. ocellata-Raupen, 2. Htg.,. von Freiland-Weibchen. Im Tausch am Raupen oder gegen Exoten-Eier. In bar à Dtzd. 25 Pfg., Porto u. Pack. 15 Pfg. Ernst Hiedler, Nied. Ebersdorf,

Post Bensen (Böhmen).

Raupen von D. erminea Dtzd. 70 Pf.' Sp. lutea (syn. lubricip.) Dtzd' 

am 15. und 16. Juni. S. Gronwald,
Posen O., Wienerstrasse 1, III.

B. lanestris,

gesunde Puppen von Freilandraupen Dtzd. 40 Pfg., Porto und Verp. extra. Walter Dietel, Eisenach, Mariental 11 I

Abzugeben

erwachsene Raupen und grosse Puppen von Ocner. dispar, Raupen 30, Puppen 40 Pf. per Dtzd. Tausch auf andere Raupen

oder Puppen. Suche 3 Datzend Raupen von pinastri in allen Grössen. Auch geblasene Raupen in allen Grössen sind im Tausch abzugeben. Forto, Kästchen 20 Pf

Leop. Franzl, Karlsbad.

# 2. Beilage zu Nr. 13. 4. Jahrgang.

# Für Biologien. Geschl. pavonia-Gelege.

Dutzend 60 Pfg. Porto und P. 10 Pfg. Die geehrten Herren, welche myrtilli-Raupen bestellten, möchte bitten, sich noch einige Zeit zu gedulden.

Joh. Wagner, Weitmar N.

Essenerstrasse 26 II.

Amphidasis ab doubledayaria-Raupen, August lieferb., erwachsen. Dtzd. 1.20 Mk. P. u. P. 30 Pfg. Bitte kein Geld im Voraus.

Joh. Wagner, Weitmar N., Essenerstrasse 26 II.

garantiert Freiland: Rhyparia purpurata Dutzend 10 Pfg., 100 Stück 70 Pfg.

Raupen: S. pavonia, Dutzend 40 Pfg., Vorrat gross. Auch Tausch. P. u. P. 10, bezw. 30 Pfg. Joh. Wagner, Weitmar N., Essenerstrasse 26 II.

Falter e l., gespannt:

Taen. rorida \$\frac{1}{2} \cdot \cdo Nehme auch Exoten-Eier im Tausche. Alois Kaspar in Powel b. Olmütz.

Lus. quercifolia-Puppen, gesund und sehr kräftig, gebe sofort ab per Dtzd. 150 M. Porto etc. 30 Pf. exta. Bruno Richter, Deuben Bez. Dresden A., Gartenstr. 9.

Einige Hundert Raupen

Vanessa io, halberwachsen, gegen Zucht material zu vertauschen.

Trochilium apiforme-Eier von Freiland-Pärchen gegen 20 Pf. das Dtzd. Tausch erwünscht.

> Ernst Fiedler, Nied.-Ebersdorf, Post Bensen (Böhmen).

Chryson - Puppen

einzeln im Gespinst, schlüpfen in 3-4 Wochen, pr. Dtzd. 3 Fr. 75 Ct. franko. Tausch gegen Catocalen-Puppen und matronula-Eier erwünscht.

J. Schlier, Bern (Schweiz), Am Stalden 36, II.

Cat. fraxini-Puppen,

starke kräftige Stücke, sofort abzugeben Dtzd. 2.40 Mk. Porto und Verpack. extra. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Vorrat gross.

NB. Mit orizaba-Eiern konnte trotz grossen Vorrats nicht alle Herren befriedigen.

L. Kress, Fürth (Bayern), Amalienstr. 48.

Raupen oder Puppen von V. io, Datend 15 Pfg., 100 Stück 0.80 Mk.

Raupen von V. urticae, Dtzd. 10, monacha, solicis, dispar 10 Pfg., 100 Stück 70 Pfg. P. u. P. 30 Pfg. Paul Wuttke, Liegnitz, Georgenstrasse 3. Sm. ocellata-Eier,

Dutzend 5 Pfg., Porto 10 Pfg. Tausch erwünscht, gibt ab W. Klaue, Rixdorf, Prinz Handjerystr. 49.

Raupen: rhamni 20 Pf, Puppen: rhamni 25, fraxini 130 Pf. per Dtzd. P. u. P. extra. Auch Tausch. Nicht convienierendes beantw. nicht. Johann Edm. Krusche, Rumburg, Böhm.

Von Freiland-♀ Staur. Lugi-Eier.

Dutzend 60 Pfg., gebe sofort ab. Ed. Vollandt Leipzig A., Weisenburgstrasse 12 II.

#### Billiges Angebot!

Von Freilandeiern stammend! Puppen von C. fraxini 1.75 Mk. d. Dtzd., E. versicolora 1.50.

Räupchen von Socellata, Alter 1—3 Woch., gemischt, 100 St. 125 Mk., Sp. ligustri, Alter 1 Woche, 100 St. 1.— Mk. Porto 20 Pf.
Ich versende nur kräftige, gesunde Ware. Tausche gegen Puppen besserer pal. Falter. Suche 100 St. galii-Eierzu kanfen. zu kaufen.

Johannes Goldmann, Schweidnitz, Freiburgerstr. 22.

Sph. ligustri - Eier

(Freiland) sofort abzugeben Dtzd. 15 Pf., Arc. villica-R. nach 1. H. Dtzd. 20 Pf. Porto extra.

Fr. Schreiber, Grottkau Sch. R. 116.

Habe starke Puppen von

Bry. raptricula. à Dtzd. 2.75 Mk.

Zyg. fausta.... à Dtzd. 1.50 Mk.
eventl. auch im Tausch gegen besseres
Zuchtmaterial abzugeben. Herbert Kienberg, Jena, Marienstrasse 8.

Raupen

von S. salicis und dispar 5 Dtzd. 60 Pf. Eier von Zeuzera pyrina 5 Dtzd. 60 Pf.
P. und P. besonders.
Lehrer Vollmering, Essen (Ruhr) West,

Heerenstr. 14

Raupen von Arct. villica, nach 3 Häutung, Dtzd. 25 Pf. Porto u. Packung extra. Tausch erwünscht. Otto Huber, Offenbach a. M., Darmstädterstr. 3.

Sotort abzugeben:

Eier: Gast. populifolia 30 St. 80 Pf.,

100 St. 5% billiger.

Raupen: Ag. tau, halberwachsen, à
Dtzd. 80 Pf., Sp. mendica à Dtzd. 40 Pf.
Porto extra. Voreinsendung, Nachnahme.

Auch Tausch.

Hugo Kaune, Magdeburg-Buckau, Neuestr. 13a.

Dumi-Puppen,
Dutzend 2.50 Mark, gibt ab
J. Ochme, Guben, Neustadt 25.

von L. dispar 20, S. salicis 25, O. antigua 25, castrensis 25, P. similis 20 Pfg. per Dutzend. Altdeutsche Marken nehme in Tausch.

Joh. Wagenbach, Wiesdorf (Niederrhein).

## Zeuzera pyrina-Eier,

à Dutzend 30 Pfennig Fritz Klauk, Halle a. S., Liebenauerstr. 11. Vanessa io-Raupen,

das Hundert zu 1.- Mk. hat abzugeben. Vorrat gross. Auch Tausch. Otto Ronecker, Oos-Baden,

Spinnweiche A. tau-Raupen, per 1 Dutzend 80 Pfg., gibt ab, auch im

E. Gradi,

Liebenau in Böhmen.

Von A. flavia und quenselii Freiland ♀♀ suche je 100 befr. Eier zu

erwerben.

F. Riedinger, Frankfurt a. M., Luisenstr. 54.

Nachfrage. 

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Coln a. Rhein, Klingelpütz 49.

#### Angebote in erwachsenen Raupen!

Paphia, polychl., sibilla, iris, ilia, L. populi etc. wünscht zu Exper.-Zwecken. Schöne Exoten dagegen gibt
F. Osc. König, Erfurt.

Suche Zu Kauten!
Gespannte Falter von Segelfalter,

Schwalbenschwanz, Apollo, Kohlweissling, gr. Fuchs, Distelfalter, Perlmutterf., Kaisermantel, Ligusterschw., Abendpfauenauge, br. Bären, schw. Bären, spanische Flagge, Eichenspinner, Hausmuttern etc., ferner grosse Heuschrecken, 4fleckige Libellen, Maulwurfsgrillen, Nashorn-Libellen, Maulwurfsgrillen, Nashorn-käfer of etc. Angeboten mit billigster Preisangabe sehe entgegen. Alles in Auzahl.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68,

Oranienstr. 116.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten. da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

## atocala-E

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E. M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

## Cardui-Raupen

werden gesucht gegen bar oder im Tausch, einige hundert Stücke. Gefl. Offerten au C. F. Lorez, Apoth. in Zürich I.

#### Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot. 

#### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh, Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K. . . in Wien schreibt: Bestätige K... in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Spuler's Schmetterlingswerk m. Raupen, komplett, ganz neu, in Pracht-

einbände, sofort gegen Meistgebot zu

Arthur Ahnert, Chemnitz i. Sa.,

## Tötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt:

Grössel, 45×100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf.

II, 60×120 , 75 , 75 III, 65×130 , 100 , 75 30 " 40 ,

Köder-Extrakt, vorzüglich bewährt, à Fl. 50 Pf.

Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34. 

# Alle Zucht- u. Fang-Gerate

nach Liste bei F. Osc. König, Erfurt.



#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung 🕫 a liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

## Heizbare Zucht-Schränke,

F. Osc. König, Erfurt.

Berge, Schmetterlingsbuch, 8. Aufl., vollständig neu, geb. 10 Mark und Portoabzug. Fr. Müller, Leipzig - Reudnitz, Kohlgartenstr. 3, IV.

Gelegenheitskäufe!

Reitter, Fauna germanica 2 Bd., geb. Mk. 7.—, Heyne-Taschenberg, Exot. Käfer, geb. Mk. 45.—, Redtenbacher, Fauna austriaca 2 Bd. geb. Mk. 40.—.

Heinrich E. M. Schulz,

Hamburg 22, Hamburgerstr. 45.

Empfehle

## Spannbretter, Sammelgläser, Netze, Kätscher, Kopfschirme, Käfersiebe etc.

Preise billig.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstr. 45.

Hofmanns Raupen- u. Schmetterlingswerk (Dr. Spuler), 1. Band, geb., 3 übrigeu ungeb., neu, 40 Mark, verkäuflich. Vor einsendung od. Nachnahme.

Schönauer, Postverwalter, Nürnberg, Adamstr 68 I.

#### Campert: Grossschmetterlinge und Raupen Mitteleuropas.

Billig, für 16 Mark franko abzugeben. Des Buch ist tadellos und kaum benutzt. Eckardt, Lehrer, Wemb b. Weeze (Rhld.).

# Für Käfersammler unentbehrlich ist die coleopterologische Monatsschrift

# Entomologische Blätter

Sie bringt im 6. wesentlich vergrösserten und verbesserten Jahrgang (1910) Orginalabhandlungen über die Biologie der Käfer Europas unter besonderer Berücksichtigung forst- und landwirtschaftlicher Schädlinge, ferner systematische Arbeiten, Artikel über praktische coleoptero-logische Erfahrungen, Beschreibungen von Sammelreisen, Nachrichten aus entomologischen Kreisen usw.

Abbildungen im Texte und Tafeln zur Erhöhung des Verständnisses der wissenschaftlichen Artikel, ferner Bildnisse und Biographien hervorragender Entomologen finden Aufnahme in den "Entomologischen und tragen wesentlich zur Verbreitung der jetzt schon im In- und Ausland viel gelesenen Zeitschrift bei.

Den Abonnenten werden jährlich 3 Gratis-Inserate von je 20 Zeilen gewährt, wodurch Tausch und Kauf von Käfern, Literatur und

Utensilien auf billigste und bequemste Weise gefördert wird.

Bezugspreis jährlich 6 M.; fürs Ausland 6.50 M.; für Mitglieder entomol. oder naturwiss. Vereine 5 M.; Ausland 5.50 M.

Probehefte versendet gratis und franko:

Fritz Pfenningstorff, Verlag, Berlin W. 57, Steinmetzstr. 2.

# Wilhelm Niepelt

Zirlau b. Freiburg, Schl.

Entom. Fachtischlerei mit elektr. Motorbetrieb.

Listen über Schränke und Kästen gratis.

## Keich

ist die Auslese der Hunderte von frei willigen Anerkennungen, die jährlich bei mir einlaufen.

Herr G. A. C. . . . aus Bérlin schreibt: Ich möchte bei dieser Gelegenheit nicht versäumen, Ihnen meine Anerkennung über die vorzügliche Arbeit lhrer Kästen aussprechen, die entschieden die besten und exaktesten sind, die ich kenne.

Herr Dr W. G. in M. schreibt: Ihre Netze und Spannbretier sind die besten, welche ich kenne usw.

## Billige Insektenkästen,

vorzüglichstes Fabrikat, in Nut und Feder vollkommen luftdicht schliessend, beste, elegante Arbeit, ohne Glas, ohne Torfboden, von weissem Lindenholz,

I.  $42 \times 51 \times 6.5$  cm à 2. Mk. II. 42×38 cm . . à 1.70 Mk.
III. 33×43 cm . . à 1.60 Mk.
IV. 28×40 cm . . à 1.50 Mk.

Die Seitenteile der Kästen sind gedübelt, was die Haltbarkeit bedeutend erhöht. Meine Fabrikate sind nicht mit den auf Kosten der Qualität billiger angebotenen zu vergleichen.

Es gehen auf ein Postpaket zu 5 kg 3 Kästen von Nr. I, je 4 Kästen von Nr. II, III und IV.

- Emballage 40 Pf. -



## Acetylen-Lichtfanglampe,

einfach und solid in Konstruktion und Ausführung, hervorragendes Fangergebnis, liefert komplett, bestehend aus Laterne, Entwickler, Schlauch etc. zu 18 .- Mark.

C. König, Gasingenieur, Speyer a. Rh.

## Zeitschriften.

Folgende Nummern des 3. Jahrganges der "Int. Entomolog. Zeitschrift": Nr 32, 33, 34 u. s. w. bis 52, sowie die Nummern des 18. Jahrganges der "Entomolog. Zeitschrift" Stuttgart: 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, gibt ab im Tausch gegen Zuchtmaterial und exot. Falter.

Gegen bar: à Nr. 7 Pfg. alle zusemmen

Gegen bar: à Nr. 7 Pfg., alle zusammen 2.50 Mark.

Joh. Wagner, Weitmar N., Essenerstrasse 26 II.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin \$0., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

D D insektenkästen D D mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter, in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

 $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Kästen Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird

## # **000000000000000000000** Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 , Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgeheizt u. mattiert: ringsum poliert 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

gebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. <del>©00000000000000000000000</del>

## Zwei Insektenschränke.

gebraucht, sind zur Zeit lieferbar:

1. Ein grosser Schrank, Holzfarbe, masert mit Aufsatz, enthaltend: 30 Holzmasert mit Aussatz, enthattend. 50 Holz kasten mit Glasdeckel und Torfauslage, peziell für grosse Käfer etc. geeignet. (Schrankmaße circa 2,18: 1,15: 0,47) Mk. 125.—.

2. Ein Vertikow, Mahagoniholz, enthaltend: 20 Holzkästen mit Glasdeckel u. Torfauslage. (Maße ca. 1,45:0.81:0,50) Mk. 100.-

Interessenten erhalten auf Wunsch die genauen Maße kostenfrei!

Naturhistorisches Institut "Rosmos" von: Hermann Rolle,

Berlin W. 30, Speyererstrasse 8.



Europ. u. Exoten-Zucht-Material.

#### - Jahres - Liste. -



Nürnberg 7. Fabrikation u. Handlung von Utensilien

# Naturalien - Sammler.

Abteilung 1: Rotanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entemotog. Utensilien.

Spezialität: Pincetten.

.. Preisverzeichnis gratis und franko. ..

## 96999999999<del>99</del>996999999 Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

# Der billige Preis 🏖

meiner äusserst praktischen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

## Ausland!

Verbindung mit Sammlern im Auslande gesucht. Ankauf ganzer Ausbeuten auf Wunsch Kommissionsvertrieb. Es werden nicht blos Schmetterlinge und Käfer, sondern alie Insektenordnungen sowie ethnographische Gegenstände gewünschte Offerten sub. "Naturalien" an die Ge-schäftsstelle der Int. Ent. Zeitschr.

# Netzbügel,

- D. R. G. M. 344 571 -

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.8 Mk. inkl. Porto.

H. Eibisch, Laurahütte, O .- Schl.

## Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr, f. Sammlerartikel.
Liefer. bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

# Friedr, Ganzenmüller, | Einfach und praktisch

schliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

#### Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden.

Höhe 9 10 11 u. 14 cm (Satz 4 St.) Durchm. 4 5 6½ 8 cm 175 Pf.

Stück 30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 15 Verpackung 25 Pfennig.

Franz Abel. Leipzig-Schl., Blumnerstr. 27

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

E. Lassmanns Nachflg.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- Preislisten gratis. -

# H. Schütz, Langensaiza,

Buchdruckerei.

Antertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

### 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt. 4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M. do. mit Tüllbeutel . . . 2.60 M.
10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.
3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells

mit Straminsack à 2.75 M. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

In Kommission oder auf eigene Rechnung suche ich für leistungsfähige Firma den Verkauf von

Insektenkästen und sämtlichen entomologischen und botanischen Utensilien

zu übernehmen.

Angebote unter Y. Z. 100 an die Zeitschrift erbeten.

# Für Händler u. Fabrikanten Entomologischer Bedarfs-

Mitglied in grosser Norddeutscher Provinzialhauptstadt will auf vielseitigen Wunsch Kommissionslager sämtlicher Untensilien für Naturwissenschaftliches Sammelwesen errichten und ersucht um entsprechende Angebote. Weder am Platze noch in der Provinz einschlägige Handlung vorhanden; Absatz dürfte lohnend werden, da gute Beziehungen zum Museum und zu Privatsammlern vorzum Museum und zu Privatsammlern vorhanden. Beste Referenzen. Angebote, nur Ia. Material, erwünscht an die Geschäftsstelle der Gubener Zeitschrift unter "Lager".

#### Verschiedenes.

Den Herren Bestellern zur Nachricht, dass fraxini-Raupen bald vergriffen waren.

A. Mildner, Weisskirch 126.

#### Anfrage an den Leserkreis.

Liefert jemand ausser den in allen einschlägigen Handlungen erhältlichen Insekten - Aufklebe - Plättchen 14×5 und 111/2×5 mm solche in andern Maßen? Erwünscht wären kürzere und schmälere, kürzere und breitere, gleich breite, aber längere. Ich finde, dass die genannten Maße für eine Menge von Käfern schlecht passen: hier bleibt vor und hinter dem Insekt zu viel Papier frei, während die Beine auf dem Plättchen keinen Platz haben, dort stimmt es mit der Breite, aber nicht mit der Länge, u. s. w.

Für Auskunft wäre dankbar Reinberger, Lyck O .- Pr.

Wer bestimmt etwa 400 Arten exotischer Käfer aus verschiedeneu Familien und unter welchen Bedingungen? Pierre Lamy, Hanau.

## Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

## Raupen und Falter,

präpariert billigst, sauber und korrekt. Josef Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, S.-Steiermark.

## Wohnungswechsel.

# Wohnungswechsel.

Meinen Geschäftsfreunden zur gefl. Kenntnis, dass sich meine Wohnung ab 26. Juni

Kleinreutherweg Nr. 73 I.

befindet und bitte ich weitere Korrespondenz dorthin richten zu wollen.

Adam Hertlein, Nürnberg.

Teile hierdurch meinen Freunden und Tauschgenossen ergebenst mit, dass ich meinen Wohnsitz am 1. Juli d. Js. von Kattowitz nach

#### Neisse - Friedrichstadt, Mittelstrasse Nr. 19 b

verlege.

Th. Hackauf.

#### Vereins-Nachrichten.

## Vereinigung Jeneuser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

## Entomologischer Verein "Pacta"

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 1. Juli 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 28. Juni cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8

Gäste willkommen!

#### Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlung im Monat Juni findet am 28, im Restaurant Steiniger Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. Tausch.

- Gäste stets wilkommen. -

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

- Gäste willkommen. -

## Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein überschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

— Gäste willkommen!

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

## Der Vorsitzende. Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. ... 96 Mitalleder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willlkommen.

#### Verein für Käfer- u. Schmetterlings-Kunde für das nördliche Bohmen. Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte erfolgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse). - Gäste willkommen! -

## Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung. Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

- Gäste willkommen --J. F. Fuhr, Vorsitzende.

## Entomologischer Verein, Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24.26.

- Restaurant Skopek. -Vereinsabende jeden Dienstag, Mai bis August 2 mal monatlich, abends 8 Uhr. Diskussionen, Vereinstausch, Bibliothek, eigene Vereinszeitschrift.

- Gäste stets willkommen. -

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx",

Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

## Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

Puppen von Simyra nervosa 1/2 Dtzd. 1.50 Mk. Porto und Kiste 30 Pf. Willy Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.

Saturniden-Puppen: 

 Actias mimosae
 à 2 50 Mk.

 Nudaur. ringleri
 à 2.50 Mk.

 Anth. menippe
 à 2.00 Mk.

 Eine neue Art
 à 1.50 Mk.

 aus Süd-Afrika soeben eingetroffen!

Garantie für tadell. Schlüpfen. Porto etc. 30 Pf.

Dr. Lück, Breslau XIII, Victoriastr. 105.

#### Im Tausch

Raupen von antiqua, salicis, pudibunda gegen alles hier nicht Vorkommende; frei gegen frei.

Pagels, Hamburg-Steinwärder.

### Madagaskar-

Tütenfalter in Ia. Qualität mit schönen Papilios, Kallima, Danais, Arctiidae etc. 100 Stück 15 Mk. Vorrat nur 8 Centurien.

## Danais chrysippus

(Pal.) in Tüten, Ia Qualität, Stück 30 Pf., bei mehr à 25 Pf. Vorrat 120 Stück.

#### Indo-Australier

in Tüten, Ia. Qual: Pap. blumei Mk. 3.—, veiovis 5.—, \*androcles 3.—, sataspes 0.60, gigon 0.60, ascalaphus 1.50, Ornith. hecuba 3 3.50, \$\rangle\$ 1.50, \*hephaestus 1.20, Hestia blanchardi 1.—, Amechania inserte. \$\rangle\$ 50. \*Attioning 55. Attioning 55. certa 250, \*Actias isis 5.—, Attacus atlas 0.85, Phyll. conspicillator 2.—, Parthenos sylvia 040, Leptocircus ennius 0.50, viele hübsche diverse Falter

Ia. à 30 Pf. per Stück. Von den mit \* bezeichneten Arten sind auch leicht defekte Stücke vorhanden zum

halben Preis.

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

# Selten!

Cucullia chamomillae — Raupen, ¾ erw., Dtzd. 5.— Mk., Puppen 6.— Mk. Dianthoecia irregularis Raupen Dtzd. 4 M. cucubali Raupen Dtzd. 1 M. Spannweiche Falter disp. v. rutilus of 60, 2 70 Pfg.

Alles in Auzahl. Ich teile den Herren

mit, dass ich nur das inseriere, was sich tatsächlich schon in meinem Besitz befindet.

Ernst Lipkow, Rixdorf-Berlin, Schiller-Promenade 32/33.

### Abzugeben:

Riesen - Nashornkäferlarven in Spiritus, wenn gewünscht, lebend; N.-Käfer ungespannt; Van. io-Puppen, später Falter v. cossus, Van io-Räupchen und Moschusböcke in Anzahl.

Käferlarven bitte gleich zu bestellen.

Ant. J. Bayer, Lehrer,

Rannersdorf/Wien.

D. erminea-Raupen
nach 2. Häutung Dtzd 1 Mk.. ocellata-,
populi- und tiliae-Eier Dtzd. 10 Pf. und
Porto. Voreins. Nachn. Auch Tausch.
Eichhorn, Fellhammer (Schlesien).

Einige Hundert

Abraxas grossulariata-Puppen Dutzend 40 Pfg., Porto extra.

H. Schütz, Langensalza Th.

Raupen

von Cnethocampa pinivora à Dtzd. 60 Pf. Porto und Verp. 25 Pf. Im Tausch gegen alle Arten Raupen, auch gemischt. Bei Tausch bitte um baldige Zusendung, ferner Larven von Ameisenlöwen Dutzend 25 Pf., auch Tausch wie oben.

Horst Göhler, Leipzig-Lindenau, Merseburger-Str. 55.

Junge Räupchen

von caja ab. flav. p. Dtzd. . . . 1.— Mk. von caja 2 × ab. flav. of p. Dtzd. 0.60 Mk. hat abgebbar:

Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördl. Böhmen.

per Adr. Carl Freyer sen., Oberhennersdorf Nr. 183 b. Rumburg i. B.

von elpenor 1 Dtzd. 15 Pf., porcellus 1 Dtzd. 30 Pf., ferner von gefundener Freilandpaarung, gr. Tiere, Eier A. caja, 100 Stück 80 Pf. Porto 10 Pf. Puppen von Call. japonica, 1 Stück 60 Pf. Porto 30 Pf. Voreins. od. Nachn. J. Löhnert, Oberhennersdorf 339, bei Rumburg (Böhmen).

500 V. IO-Raupen, erwachsen, im Tausche gegen anderes Zuchtmaterial abzugeben, dgl. V. urticae-Pupper, L. salicis-Raupen, event bar 1 Dizd. 15 Pfg. excl. Porto u. Packung. O. Pangeri, Schmargendorf Berlin

# Pfauenaugen, Raupen

in Menge abzugeben. Tausch

A. Schmidt, Löbau i. Sa., Zittauerstr. 16 III.

# Raupen von V. io und urticae gebe gegen anderes Zuchtmaterial ab.

F. Schiffmann, Ponitz S.-Alt.

Sofort in grosser Anzahl abzugeben:

Colias myrmidone - Raupen, erwachsen, Dtzd. 1.40 Mk. — Puppen Dtzd. 2.— Mk.

A. prorsa - Raupen

Dtzd. 30 Pfg., 100 Stück = 1.70 Mk.,

Puppen Dtzd. 40 Pfg., 100 Stck. = 2 Mk.

Porto etc 30 Pfg.

Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9. bei Regensburg.

S. pavonia,

halb erwachsen, Peri. syringaria Eier und Räupchen im Tausch abzugeben.

Suche gleichzeitig ½-1 Dtzd.\* Puppen Las. lunigera oder Eier davon. Gust. Franke, Erfurt, Blücherstr. 20.

## Süd-Afrika,

Puppen von der schönen Saturnide

Antheraea wahlberoi

Stück 1.75, 3 Stück 5.— Mk. Porto etc. 30 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme. B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

Freiland-Raupen:

Van. antiopa . 100 Stück = 1.60 Mk. Van. io . . 100 Stück = 1.00 Mk. Van. articae . 100 Stück = 1.00 Mk. Porto und Packung extra. Auch im Tausche gegen Lepidopt. und entomolog. Literatur.

Viktor Richter, Komotan (Bhf.), Böhmen.

Hip. jacobaeae-Raupen das Dtzd. 10 Pfg., später Puppen das Dtzd. 20 Pfg. habe abzugeben. Auch habe noch einige Dtzd. Aglia tau-Raupen das Dutzend 20 Pfg.

A. Feige, Strehlen i. Schl., Steinweg 10.

Smerinth. v. atlanticus-Raupen, Futter Weide, angenehme Zucht, halber-wachsen, à Dtzd. 4.50 Mk. × mit ocellata 7 4.00 Mk. sofort abzugeben. Mitte Juli Puppen, à Dtzd. 20.— bezw. 15.— Mk. Auch Tausch gegen bessere Pal. u. Exoten. St. Tschakert, Tetschen a. E. 678

(Böhmen).

Freiland-Eier

von Metr. margaritaria Dtzd. 30 Pfg., St. fagi Dtzd. 40 Pfg., Rhod. vibicaria 25 Pfg. Erwachs. Raupen v. B. zouarius Dtzd, 60 Pfg. Auch Tausch. Dr. Ruhland, Frankfurt a. M,

20 Eckenheimer Landstr.

Versicolora-Puppen Dutzend 1,35 Mk. Porto 15 Pfg. Herbert Noack, Südende, Langestrase 4

p. Stück 40 Pf., Dtzd. 4 Mk. hat abzugeben

Karl Freyer jun., Oberhennersdorf b. Rumburg i. Böhmen.

Tausch gegen Falter von Sm. quercus, nerii, atropos, alecto erwünscht!

Räupchen der schönen Aberration

flava von A. caja

1 Dtzd. 60 Pf., 100 Stück 7fach, von gelben 23, mit Zuchtanweisung gebe per Voreinsendung oder Nachnahme ab. Porto 20 Pf. Viel Vorrat.

J. Löhnert, Oberhennersdorf 339, bei Rumburg (Böhmen).

Raupen (erwachsen) von Arct. caesarea Dtzd. 60 Pf., Puppen 80 Pf, Endr. versicolora 90 Pf., Puppen 1.50 Mk... Pterost. palpinum Puppen 50 Pf., Van. io-Raupen 30 Pf., klein, Smer. ocel-lata-Raupen 40 Pf. Porto und Packung

30 Pf. Vorrat gross. Betrag voraus.
Tauch gegen Parnassier, Colias, Satyriden-Arten. Nehme auch anderes mir fehlendes Material in Spinnern, Eulen und Spannern. Wenn beim Tauschange-bot in 5 Tagen keine Antwort, dann nicht convenierend.

J. Zimny, Buchbinderei, Posen. Taubenstrasse 6.

NB. Auf Bestellung liefere ich auch Raupen von Lym. dispar, monacha, Stilp. salicis, Dtzd. 20 Pf.

## 50 Indier

Ausgezeichnete Zusammenstellung. vielen Papilios, in tadelloser Qual. Mk. 7. (Nur Tagfalter, nichts Unansehnliches!!)

25 Tagfalter von Celebes bolina, schönen Danaiden, Euploeen etc. nur Mk. 5.—. Porto und Packung 30 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf,

Mecklenburgische Strasse 90.



1 Dtzd. G. fraxini-Puppen

2.50 Mark, Porto und Verpackung extra, gebe ab. Hermann Jerchow, Weissensee b. Berlin,

Wilhelmstr. 32,

25 Stück 30, 100 Stück 100 Pfg. Starke Puppen

von V. atalanta 1 Dtzd. 80 Pfg., Abr. grossulariata 30 Pfg., letztere in grosser Anzahl. Bei Mehrabnahme billiger. P. und P. 30 Pfg. — Tausch.

Humuli vergriffen!

Karl Kressler, Meuselwitz, S.-A.

Catoc. pacta-Puppen per Dtzd. Mk. 5.— Mk., exkl. 30 Pf. für

Porto und Packung gibt ab Adolf Langhammer,

Mähr.-Rothwasser Nr. 249 (Nord-Mähren).

Gebe ab nur im Tausch

Parn v. vinningensis, spannweich oder gespannnt.

Georg Weis, Güls, Kr. Coblens,
Bahnhofstr. 51.

A. prorsa,
Raupen 25 Pf., Puppen 30 Pf. Tausch
gegen alles. P. u. P. 20 Pf. Heinrich Essig, Mannheim, Bellenstr. 23.

per Dutzend, ohne Porto.

Leopold Bohatschek, Bielitz (Oest.-Schl.), Sunnegkg. 4.

von Vanessa io, halberw. 1 Ltzd. 15 Pf. V. antiopa, 1 Dtzd. 30 Pf. S. pavonia, 1 Dtzd. 35 Pf. S. pavonia, erwachsen 1 Dtzd. 60 Pf. Bombyx mori-Raupen nach der 3. Häutung in Anzahl, Stück 60 Pf. - 100 Stück 100 Pf.

Bei Mehrabnahme billiger. (In circa 10 Tagen Kokons mit kräftigen,

gesunden Puppen 1 Dtzd. 50 Pf.)
P. u. P. 25 Pf.
Alles auch im Tausch gegen conven. J. Mannsfeld, Oberlehrer, Alenkowitz b. Napajedl (Mähren)

Kaupen

von pyri à Dtzd. 25 Pfg. — nach der 2. Häutung. Porto u. Verp. extra, gebe ab. Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thür., Grünstr. 85.

Thais polyxena-Puppen Dutzend 1 Mk. Sat. spini-Puppen . . Dutzend 2 Mk. Falter: maculosa à 40 Pf., luteago à 1 Mk., polyxena à 10 Pf.

Auch Tausch. Beträge können auch in Briefmarken eingesandt werden.

Karl Dreeger, Wien XII, Singrienergasse 29 II/17.

Habe abzugeben

Eier von St. fagi 60, L. bicoloria 25, A. occulta 20 Pf. das Dtzd. Puppen von C. fraxini 2.40 Mk. das Dtzd. Auch Tausch. H. Schöngarth, Charlottenburg, Horstweg 19.

Eier: D. sanio Dtzd. 20 Pf. Räupchen: ligustri, S. populi, ocellata, tiliae, vinula, lubricipeda, menthastri Dutzend 20 Pf. Raupen: pavonia, autumnaria, hirtaria Dtzd. 30 Pf.

Puppen: Fraxini Dtzd. 1.50 Mk. Alles von Freiland & A. Spannweiche T. apiformis-Ealter Dtzd. 1 Mk. Auch Tausch gegen Falter u. Zuchtmaterial. Zusagendes beantworte sofort. Porto 10 und 25 Pf.

A. Bayer, Goslar (Harz).

Achtung!

Achtung!

# xoten - Eier!

Im Laufe der Saison sind folgende

# Eier und Raupen

folgender exotischer Spinner lieferbar:

Attacus cynthia Dtzd. 10 Pfg. Actias luna ,, 25 ,, | Wal-" selene 50 ötterbaum Linde preyeri 50 mimosae " 300 " Akazie caningi Eacles imperialis 100 ,, 150 ,, ricini 300 Citheronia regalis " 250 " Walnuß atlas edwardsi " 400 Cricula trifenestrata " 50 " orizaba Flieder 30 Orgya turcestanica " 50 " Eiche. Eiche Samia promethea 10 angulifera 50 Salw. Kreuzungen: columbia 250 Lärche

Platysamia cecropia, 10 " Traubenceanothi " gloweri

cecropia × ceanothi . Dtzd. 50 Pf.
cecropia × gloweri . . , 60 ,
ceanothi × gloweri . . , 60 ,
cynthia × ricini . . , 60 ,

Lärche

Puppen von Dorit. apollinus . . Stück 50 Pfg., Dtzd. 5 .- Mk.

Voreinsendung oder Nachnahme! 🦡

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren, Titschgasse 19.

# Franz Rudolph

in Gravosa, Süd-Dalmatien,

hat im Laufe des Juli oder früher und so lange der Vorrat reicht in besonders schönen grossen Stücken abzugeben:

Puppen von Pap. feisthamelii 6 Stück frei . . . . . . 5 Kronen 

40 Heller besonders.

grösste Seltenheiten darunter, frisch eingetroffen. Liste gratis und franko.

50 Tagfalter aus diesem interessanten Gebiet um zu räumen zum Spottpreise von Mk. 10.—. (I. Qual. und mit Namen versehen, in Tüten). Porto etc. 30 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme.

Austral. Seltenheiten! Hepialiden Saturniden etc

Anfragen mit Rückporto. B. Gehlen. Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

Raupen von Pap. machaon Dtzd. 40 Pfg., Pappen 60 Pfg. Raupen von Aglia tau Dtzd. 20 Pfg., 50 Stück 60 Pfg., ausser Porto. Carl Scholz, Strehlen in Schlesien,

#### Agrotis cursoria-

Nimptscherstr. 5.

Raupen oder Puppen, von der Ostseeküst e stammend, oft die schöne ab. sagitta auch **obscura** ergebend, biete an: Raupen Mk. 1 — p. Dtzd., Puppen 1.75 p. Dtzd. Porto etc. 30 Pf. Futter: niedere Pflanzen. Zuchtanweisung wird Vorbestellung erbeten. beigegeben. Erich Müller, Berlin N. 39. Ravenéstrasse 4.

Hadena scolopacina

Puppen dieser Eule, oft die teure Abergebend, sowie bammoniensis Puppen von Cal. phragmitidis, erstere à Dutzend 4 Mk., letztere à Dtzd. 2 Mk. hat in kräftigen Exempl. abzugeben.

Herm. Kalbe, Hamburg Ausschlägerweg 36 III.

Urania ripheus

mit ganz kleinen Fehlern Stück 3 00 Mk. Pap. priapus Ia. . . . Stück 450 Mk. Att. atlas Ia . . . . Paar 2.25 Mk. Att. atlas Ia . . . Paar 2.25 Mk.
Pap. karna . . . . Puar 9.00 Mk. Orn. helena . . . . Paar 3.00 Mk. Orn. amphrysus . . . Paar 6.50 Mk. Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

Räupchen von porcellus Dtzd. 50 Pf., antiqua Dtzd. 20 l'f., mori-Raupen Stck. 1 Pf., später Puppen Dtzd. 25 Pf., einige Dutzend Raupen v. P. machaon (Freiland) Dtzd. 50 Pf. Garantiere für gute Verpackung. Voreinsendung oder Nachnahme. Tausche gegen gespannte Falter oder Zuchtmaterial.

Otto Jakob, Strehlen i. Schl., Nickolaistr. 14.

Pacta-Puppen

abzugeben Stck. 60 Pf., das Dtzd. 6 Mk. Tausch gegen seltene Agrotis-Arten nicht ausges blossen. Porto und Pack. 30 Pf. Otto Richter, Stettin, Politzerstr. 78 a.

# ENTOMOLOGISCHE SHIPTONALE Entomologen-Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. - Maria Sybilla Merian, Kupferstecherin und Blumenmalerin. (Schluss.) - Vereinsberichte. - Kleine Mitteilungen.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Die Gebrüder Hermann und Rudolf Rangnow, Söhne des bekannten Lepidopteren-Sammlers H. Rangnow, der Schwedisch-Lappmarken recht eifolgreich exploriert hat, sind kürzlich von einer Sammelreise aus Nordpersien zurückgekehrt, die hauptsächlich dem Colopterenfang galt; sie haben aber auch eine hübsche Schmetterlingssammlung zusammengebracht, deren Bearbeitung in der Berliner entomol. Zeitschrift bevorsteht. Vorweg möchte ich eine interessante neue Zervnthiinen-Rasse erwähnen. die ich dem älteren der Brüder widme und

Zerynthia cerisyi hermanni, subsp. nov. benenne. Während man annehmen sollte, daß diese Form der Z. c. cancasica Led. nahe steht, ähnelt sie viel mehr Z. c. cretica Reb. Im Vorderflügel unterscheidet sie sich hiervon (nach der Abbildung im Seitz, t. 2, e.) nur dadurch, daß der zweite Costalfleck (von der Wurzel aus) hinten mehr abgerundet ist und daß die dunkle Saumbinde, die bei cretica fast ganz in Flecke aufgelöst ist, besser zusammenhängt. Der Hinterflügel ist wenig gezeichnet, zuweilen schlagen die dunklen Flecke und Schattierungen der Unterseite im Mittel- und Distalfeld etwas nach oben durch, der Distalrand ist ganz und gar abgerundet und ohne Zipfelbildung, die flach konkaven Ausschnitte zwischen den Adern sind durch die Fransen ganz ausgefüllt. Recht charakteristisch ist das \$\pi\$ gezeichnet. Hier ist der zweite Costalfleck des Vorderflügels fast kreisrund, manchmal vom Vorderrand abgelöst, der erste und zweite Costal-(Zell-)Fleck stark, stegartig bis zur Mediana ausgedehnt, beide etwas gegen den zwischen ihnen liegenden rundlichen Fleck gekrümmt und häufig hinten durch schwärzliche Schattierung verbunden, so daß eine augenartige Zeichnung entsteht. Hinter der Zelle ist der Flügel mehr oder weniger schwärzlich. seltener ohne solche Bestäubung, jedenfalls bildet

sich in der Verlängerung des dritten Zellfleckes eine bis zum Hinterrand reichende Schattenbinde. Das Distalfeld ist ähnlich wie bei T. c. caucasica. Hinterflügel wie beim o ganz abgerundet, im Discus (am Ende der Zelle und außerhalb derselben) mehr oder weniger starke schwarze Flecke; zwischen diesen und der Saumzeichnung eine Reihe mehr oder minder intensiver schwarzer Flecke, die hinten etwas rot angelegt sind. Am Vorderrand zwei schwarze Flecke. von denen der distal gelegene meist rot gekernt ist; Distalsaum schmal schwarz, nächst ihm eine Reihe schwärzlicher Halbmonde; Hinterrandfeld mehr oder weniger geschwärzt. Vorderflügellänge 3 20 bis 28, \$\begin{aligned} 25 \text{ bis } 29 \text{ mm.} & Fundstelle: Nahe Sultanabat (westlich Teheran) in 2000 m Höhe. Die Lage der Fleckreihe im distalen Teil des Hinterflügels beim \$\xi\$ ist eine wesentlich andere als bei den ♀♀ der übrigen cerisyi-Rassen, so daß die Vermutung, es handelt sich bei cretica und dieser Form um eine eigene Art, nicht ganz unberechtigt erscheint. Ich werde dies später durch Untersuchung des Copulationsorgans festzustellen versuchen.

Im Leitbericht zu Nr. 10 des 3. Jahrganges berührte ich das Thema von Insekten mit schmarotzender Lebensweise. Von Schmetterlingen, die auf lebenden anderen Tieren leben, konnte ich nur einen Fall anführen. Es ist dies eine Pyralide, die im Pelz eines lebenden Faultieres schmarotzt. Man nahm an, daß sich die Raupe von den Haaren ernährte. Durch eingehendere Nachprüfung des Falles ist man zu einer anderen Ansicht gekommen. In der Sitzung der Sektion für Lepidopterologie der k. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien vom 7. Januar 1910 [Verhandlungen der Gesellsch. p. (8)] berichtete stud. phil. H. Zerny eingehend über parasitisch lebende Lepidopteren. Er führt bezüglich jener Faultiermotte aus: Schon Westwood war diese Tatsache bekannt, er hielt die Falter für Tineiden; 1906 beschrieb Spuler ein solches Tier als Bradypodicola hahneli; es war von Hahnel am Amazonas im

Felle eines lebenden Faultieres gefunden worden. Zwei Jahre später stellte Dyar den Namen Cryptoses choloepi für dieselbe Art auf. Sie wurde in Panama an einem zweizehigen Faultier, Choloepus hofmanni, gefunden. Das Tier war vom Baum gefallen, worauf eine Anzahl kleiner Schmetterlinge aus seinem Fell aufflogen, die sich aber gleich wieder darin verkrochen. Schaus fand die Art auch in Costa Rica. Sie hat 17—18 mm Spannbreite, die Vorderflügel haben einen vorgezogenen Apex und sind bronzebraun mit gelblichen Längsstreifen, die Hinterdügel dunkelgrau. Lord Walsingham, der die Identität der von Spuler und Dyar beschriebenen Tiere feststellte, hat schon darauf hingewiesen, daß sich an den Haaren der Faultiere kleine grüne Algen in grosser Menge ansiedeln, die dem sonst braunen oder grauen Pelz eine grünliche Färbung verleihen. und die in der großen Luttfeuchtigkeit in den tropischen Wäldern eine geeignete Lebensbedingung finden. Es liegt nahe, daß diese Algen die Nahrung der Raupen der Faultiermotte bilden.

Zerny berichtet l. c. über einen weiteren sehr interessanten Fall von parasitischen Schmetterlingen: Im Jahre 1848 entdeckte der Engländer Bowring in Hongkong auf einer Zikade, dem chinesischen "Laternenträger" Pyrops candelaria, ein schildlaus-ähnliches Insekt, dessen Weiterzucht einen Schmetterling ergab. 1876 beschrieb ihn Westwood als Epipyrops anomala und stellte ihn zu den Arctiiden. Später wurden weitere verwandte Arten gefunden; man zählt heute deren 11 in 4° Gattungen, die die Familie Epipyropidae bilden. Die Biologie ist nunmehr genau bekannt: Die Eier werden an abgestorbene Pflanzenteile abgelegt, die ausgeschlüpften Raupen kriechen auf die Zikaden, setzen sich auf deren Rücken fest und lassen sich bis zur Verpuppung umherschleppen. Als Wirtstiere kommen verschiedene Arten aus der Familie der Fulgoriden, Cicadiden und Jassiden in Betracht. Gewöhnlich ist der Wirt nur von einem Schmarotzer besetzt, selten finden sich aber auf einer Zikade auch 2-3 Schmetterlingslarven, von denen indessen gewöhnlich nur eine ausreift. Die Raupen sitzen auf dem Rücken des Abdomen und überziehen ihren Ruheplatz mit einem starken Gewebe, um sich festzuhalten; auf ihrem Körper bildet sich ferner ein weißer wolliger oder wachsartiger Ueberzug, ähnlich wie bei einer Coccidenlarve. Da die Zikade ein solches Exkret ausscheidet, vermutet man, daß dies die Raupe zu ihrer Hülle verwendet. Ob sich die Raupe auch von diesem Exkret ernährt oder von anderen Säften, die das Wirtstier ausscheidet, darüber ist nichts Sicheres bekannt. Möglich ist auch, daß sich der Schmarotzer sogar von den Geweben der Zikade selbst ernährt, wenngleich der Befall nicht direkt tötlich zu wirken scheint. Sobald die Raupe erwachsen ist, verläßt sie das Wirtstier und spinnt sich an einem Blatt oder Grashalm einen Puppenkokon. Auch dieser ist von einer weißen Substanz bedeckt. Bei einer Art, Agamopsyche threnodes, aus Queensland ist parthenogenetische Fortpflanzung festgestellt. Die Schmetterlinge haben 6-10 mm Spannweite, sind dunkel mit metallischem Schimmer, Vorderflügel kurz dreieckig, viel grösser als Hinterflügel. Ihre systematische Stellung ist sehr unsicher. Man stellte sie zu den Arctiiden (Westwood), Lymantriiden (Kirby), Limacodididen (Hampson), Tineoidea oder in eine eigene Familie zwischen Dalceriden und Zugaenen (Dyar), endlich in nähere Verwandtschaft zu den Psychiden (Perkins). Sicher ist, daß sie den Rang einer besondern Familie beanspruchen können und als *Tineoidea* Dyar zu führen sind. Sie sind verbreitet über Indien, Japan, China, Australien, Mittelamerika, Neumexiko, Texas.

Wen das Kapitel dieser merkwürdigen Parasiten interessiert, der findet an zitierter Stelle nähere Literaturangaben und eine Uebersicht über die bekannten Arten.

Der Ausspruch unseres verehrten Mitarbeiters. Professor Napoleon M. Kheil in Nr. 12 dieser Zeitschrift (p. 65): "Was gibt es da noch in der Orthopterologie zu arbeiten! Und dies vornehmlich aus dem Grunde, weil es erschreckend wenige Orthopterologen gibt" veranlaßt mich, die Aufmerksamkeit der Leser noch einmal auf das einzige zusammenfassende Handbuch für die einheimische Orthopterologie zu lenken, ich meine "Dr. O. Tümpel, die Geradflügler Mitteleuropas. Mit 20 farbigen und 3 schwarzen Tafeln und zahlreichen Textabbildungen"; Verlag Friedr. Emil Perthes, Gotha, Preis 15 Mk. Um sich mit Fragen beschäftigen zu können, die auf ferneren Gebieten liegen, wie sie Kheil als Sachkenner behandelt, möge man sich mit der Kenntnis der einheimischen Orthopterenfauna, mit den Lebensgewohnheiten und der Entwickelungsgeschichte dieser Insekten vertraut machen. Hierzu dient jenes Buch in ausreichendstem Maße. Es enthält eingehende Sammel- und Zuchtanweisungen, Bestimmungstabellen und gute Abbildungen in reichlicher Zahl. Stoff beschränkt sich nicht allein auf die Heuschrecken im engeren Sinne, sondern gliedert sich wie folgt: I. Pseudoneuroptera amphibiotica (Libellen, Eintagsfliegen, After-Frühlingsfliegen). II. Pseudoneuroptera corrodentia (Holzläuse oder Psociden). III. Orthoptera genuina (Ohrwürmer, Schaben, Fangheuschrecken, Gespenstheuschrecken, Feldheuschrecken, Laubheuschrecken, Grillen). IV. Blasenfüße. Es eröffnet sich beim Studium des Buches und der Bilder dem praktischen Sammler ein ganz eigenartiger und anziehender Ausblick in eine Tierwelt, die vielen nur oberflächlich bekannt ist und doch so interessante und häufig auch wohlgefällige und farbenschöne Vertreter für eine Sammlung stellt. Kein Naturfreund, der sich nicht als abgeschlossener Spezialist ausbildet, sollte es verabsäumen, sich dieses wohlfeile Werk anzuschaften und seine Sammeltätigkeit auf dieses Gebiet auszudehnen, wenn auch im Anfang nur für den Gelegenheitsfall. Ich bin überzeugt, daß sich hieraus ein regeres Interesse entwickeln wird, und daß dadurch der Orthopterologie mehr und eifrige Anhänger werden zugeführt werden. die Kheil jetzt mit Recht so vermißt.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

## Maria Sybilla Merian

Kupferstecherin und Blumenmalerin. 1647-1717.

— Von Ferdinand Eisinger, Nürnberg. — (Schluß.)

Nun, die "hochvernünftige" Beurteilung hat sich im Laufe der Zeit ja eingestellt.

Es steht uns nicht an, über diese mangelhafte Erkenntnis überlegen zu lächeln; denn über das Wesen der Ichneumoniden war in jener Zeit noch nichts bekannt. Der biclogische Wert der Merian'schen Arbeiten kann durch derartige Irrtümer keineswegs geschmälert werden. Sie hat uns in jenen Fällen, wo sie statt eines Schmetterlinges ein Ichneumon erhielt und diese Verwandlung für die richtige betrachtete, wenigstens den Schmarotzer und den Wirt im Bilde überliefert. Und das ist auch ganz interessant.

Für die abgebildeten Insekten stellte Frau Merian drei Gruppen auf: Sommervögelein, Motten — wegen der dicken Köpfe — sodann Fliegen oder Mucken. Für die Puppen wurde der — ihren Angaben nach — damals übliche Ausdruck "Dattelkern" gewählt.

Von den Mottenvögelein weiß sie als besonderes Charakteristikum zu berichten, daß sie "sehr geil sind / welches kein Raup oder Wurm thut /

die suchen nur ihre Speis. /

Mit dem strengen Maßstabe der Wissenschaft darf also dieses Buch nicht beurteilt werden. Was wir an demselben zu schätzen haben, ist die darin zum Ausdruck kommende Liebe zur Natur, der Erkenntnisdrang, das Bemühen, das Beobachtete so darzustellen, wie es sich zeigte, sowie der Hauch der Sinnigkeit und Ursprünglichkeit, welcher über dem Ganzen liegt.

Wie Frau Merian von ihren Zeitgenossen beurteilt wurde, mag aus der Doppelmair'schen Beschreibung hervorgehen, welche u. a. folgende Bemerkung enthält:

"Inmittelst war auch daselbst ihr Kunstbemühen noch auf mehrere Stücke gerichtet, da sie unter anderem mit gewissen Safftfarben auf Leinwand und seidenes Zeug allerhand schöne Blumen und Kräuter, daß solche zu beeden Seiten sich in gleicher Vollkommenheit praesentirten und auch bey dem Waschen ihre lebnaffte Farbe nicht verlohren, zu mahlen, besonders exercirt gewesen, nach welcher Kunst sie viele Tischdecken, auch einstens vor einen General ein ganzes Zelt auf Leinwand gemahlt gar geschickt anfertigte." Das Meisterstück sollte erst später kommen.

Gegen das Jahr 1684 hin scheint sich in ihrem Familienleben eine Wandlung vollzogen zu haben, welche Frau Merian eine Trennung von ihrem Manne wünschenswert machte, denn sie verließ ihn / wie Doppelmair schreibt "aus einer besonderen Caprice" / und begab sich mit ihren beiden Töchtern nach Friesland, wo sie der damals florirenden Gemeinde der Labbadisten beitrat. Graff reiste seiner Frau im Jahre 1686 nach, in der Hoffnung, sie wieder für sich zu gewinnen und zurückbringen zu können, sah sich aber in seiner Erwartung getäuscht, da Frau Merian / wie Doppelmair schreibt / "auf keine Weise von ihme hierzu zu persuadiren war."\*)

Frau Merian verblieb also in Friesland, beschäftigte sich weiter mit Blumenmalerei, hauptsächlich Stillleben, sowie mit der Zucht von Schmetterlingen etc.

In Amsterdam hatte sie Gelegenheit, die Naturaliensammlungen des Herrn Burgermeester Witsen und anderer Sammler zu sehen.

Der Anblick der prächtigen exotischen Schmetterlinge und anderer Insektenformen muß gewaltig auf sie gewirkt haben; denn sie kam darauf hin zu dem Entschluß, die große Reise nach Surinam / Holl. Guayana, nördl. Teil von Süd-Amerika / zu unternehmen, um die dort lebenden Insekten aus eigener Anschauung in ihrer Verwandlung kennen zu lernen.

Wenn man bedenkt, was eine Reise nach Südamerika im 17. Jahrhundert, zumal für eine einzelne Frau, bedeutete, wird man ermessen können, welchen Grades von Begeisterung für eine Sache es bedurfte, um diese Fahrt zu wagen.

So reiste denn Frau Merian im Junt des Jahres 1699 in Begleitung einer Tochter mit dem Segelschiff ab und kam wohlbehalten in Surinam an. Mit welcher Freude und mit welchem Feuereifer sie ihre Forschungen in dem ihr fremdartigen Weltteil mit seiner interessanten Flora und Fauna aufgenommen haben mag, kann man sich leicht vorstellen.

Nach einem Aufenthalt von zwei Jahren wurde die Rückreise nach Holland beschlossen. Das Klima sagte Frau Merian nicht zu, es war ihr zu heiß. So reiste sie also im Juni 1701 ab und kam, nach einer über drei Monate dauernden Meerfahrt, am 23. Sept 1701 in Amsterdam an.

Was sie während ihres Aufenthaltes in Surinam an biologischen Vorgängen beobachtete, hatte sie daselbst schon in Abbildungen festgehalten. Sie zeigte diese nebst ihrer großen Ausbeute an Schmetterlingen etc. verschiedenen Sammlern in Amsterdam, welche in sie drangen, ihre Erfahrungen in einem Buche zu veröffentlichen. Doch wollte Frau Merian hiervon nichts wissen, in Anbetracht der großen Kosten, welche mit einem solchen Werke verknüpft sind. Möglich, daß sie mit ihrem Erstlingswerke keine materiellen Vorteile errungen hatte.

Endlich aber, als sie immer wieder aufgefordert wurde, entschloß sie sich zur Herausgabe ihres

großen Werkes:

Verandering der Surinaamsche Insecten\*) welches im Jahre 1705 in Amsterdam erschien.

Mit diesem Werke, dessen Text zu 60 Kupfern in holländischer Sprache geschrieben ist, erreichte Frau Merian den Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens, soweit sich dasselbe auf das Gebiet der Entomologie erstreckte.

Die in demselben abgebildeten Schmetterlinge, Raupen, Puppen, Pflanzen etc. sind in hervorragend schöner Weise hinsichtlich genauer Zeichnung, prächtigem Kolorit und lebenswahrer plastischer Darstellung wiedergegeben.\*\*)

Diese Vorzüge, verbunden mit der Tatsache, daß die Künstlerin alle die von ihr abgebildeten Insektenformen selbst an Ort und Stelle gezüchtet und beschrieben hat, sichern ihren Arbeiten dauernden Wert.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß Frau Merian in dem obengenannten Werke die erste Abbildung und Beschreibung der merkwürdigen Sternfingerkröte ische Pipa americana, Leptopus asterodactylus / gab. Die in dieser Beschreibung vertretene Meinung, daß die jungen Kröten direkt aus dem Rücken der Alten hervorwüchsen, ist einer jener Irrtümer, welchen man häufig in den Merian'schen Beschreibungen begegnet. Irrtümer, welche durch eingehende Forschungen späterer Zeit richtiggestellt wurden.

Der Mangel jeder Systematik kann dem Wert ihrer Arbeiten keinen Eintrag tun, Systeme waren zu ihrer Zeit noch nicht aufgestellt, hier Ordnung hineinzubringen, blieb jenem Großen vorbehalten, der zu Lebzeiten der Merian schon geboren war: Linné.

Außer dem besprochenen großen Werke kam noch ein Nachtrag von 12 Tafeln dazu, sowie ein anderes Werk in Vorbereitung, die Herausgabe erfolgte jedoch lange nach dem Tode der Frau Merian und zwar unter dem Titel: De Europische Insekten mit Beschrjiv. von de Planten, Amsterdam 1730.\*\*\*

<sup>\*)</sup> Graff starb im Jahre 1701.

<sup>\*)</sup> Von diesem Werke befindet sich ein sehr schönes Exemplar, welches meiner Arbeit als Unterlage diente, im Besitze des Germ. Nationalmuseums in Nürnberg.

<sup>\*\*)</sup> Ich erinnere nur an die schöne Abbildung der Biologie von Thysania agrippina, sowie des südamerikanischen Käfers Macropus longimanus.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses Werk, ein Folioband, enthält in der Hauptsache die 150 Tafeln der im Jahre 1717 unter dem Titel "Erucarum ortus etc." erschienenen lateinischen — um 50 Tafeln vermehrten — Ausgabe des Erstlingswerkes.

mehrten — Ausgabe des Erstlingswerkes.

Dem Buche "Erucarum ortus" ist als Titelbild das von Houbraken gestochene Portrait der Frau Merian vorgesetzt.

Ueber das fernere Erdenwallen der ausgezeich-

neten Frau schrieb Doppelmair:

"In den folgenden und noch übrigen Jahren ihres Lebens verwendete selbige in solchen weiteren Naturuntersuchungen nicht minder die Zeit sehr nutzlich an und schickte in eben diesem Absehen auch ihre ältere verheyrathete Tochter weil deren Mann, Namens Johann Herold, sein Glück im negociieren zu Surinam zu suchen hatte, aus Amsterdam mit dort hin, daselbsten diese noch mehrere observationes bey denen Insectis anstellte, dann aber alles ihrer Mutter in Holland communicierte, welches sodann noch zu-einem Anhang des erstbenannten Werkes von ihr destinirt war, sie kundte aber solches nimmer zum Standt bringen, indeme sich nach der Hand allerhand Unpäßlichkeiten und endlich den 13. Januar 1717 der Tod erfolget, doch sahe man bald hernach durch die Beförderung ihrer jüngsten Tochter zu Amsterdam dieses Werk, ferner eine Dissertation von ihr De generatione et metamorphosibus Insectorum surinamensium gar sauber ediret so gleichfalls denen Curiosis zu vielen Vergnügen gedienet."

Betrachten wir das Leben dieser interessanten Frau, so müssen wir sagen, es war ein reiches Leben. Erfüllt von einem reinen Natursinn und unterstützt von einem schönen Talente hat sie ihre Mission in einer Weise erfüllt. welche ihrem Namen einen dauernden Platz in der Geschichte der Kunst und

der Naturwissenschaften sichert.

Zu den letzteren hat sie sicher manchen wert-

vollen Baustein beigetragen.

In diesem Sinne habe ich es für angebracht gehalten, ihrem Andenken diese Worte der Erinnerung zu widmen.

#### Vereinsberichte.

## Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien-Sammelkalender für Mai \*)

Raupen.

Parn. apollo (5, 6), Sedum album, maximum. Dürenstein, Hohe Wand, Schneeberg, Rax. Beansprucht bei der Zucht viel Sonnenschein.

delius (5, 6), Saxifraga aizoides. Auf den Hochalpen.

Pier. daplidice (5, 6), Reseda luteola, Sisymbrium. Ueberall wo Futterpflanze vorkommt.

Col. palaeno (5), auf Torfmooren. Waldviertel.

phicomone (5, 6), Vicia. Alpen, Ungarn. chrysotheme (5, 6) (8, 9), Vicia hirsuta, auf Heiden. Bruck a. L., Sollenau, Dreimarkstein, D.-Altenburg.

Gon. rhamni (5, 6), Faulbaum. Ueberall. Pyr. atalanta (5, 6), (7, 8), auf Nesselarten, einzeln in die Blätter eingesponnen.

cardui (5, 6) (7, 8), auf Disteln u. s. w., an steinigen Stellen, in Blätter eingesponnen. Ueberall.

Van. io (5, 6) (8, 9), auf Nesseln gesellschaftlich. Ueberall.

l-album (5, 6), Schwarzpappel, Ulmen, Weiden, Rüstern. Göding, Rohrwald.

xanthomelas (5, 6), Salix caprea, glauca, alba, gesellschaftlich. Rohrwald.

polychloros (5, 6) (8, 9), gesellschaftlich auf Prunus avium, Pirus communis, Weiden, Pappel, Ulmen. Mel. parthenie (5, 6), Skabiosen, Plantago. DürrenArg. pales (5-7), Veilchen; auf Alpenwiesen. Schneeberg, Rax.

amathusia (5), Polygonum bistorta, Viola mirabilis; auf moorigen Wiesen.

ino (5, 6), Sanguisorba, Rubus, Spiraea, Aruncus. Bisamberg.

daphne (5), Veilchen, Rubus idaeus.

aglaja (5, 6), Hundsveilchen, niedere Pflanzen; auf Waldlichtungen.

niobe (5, 6), Viola tricolor und andere Arten. Bergwiesen.

adippe (5, 6), wie vorige; auf sonnigen Waldblößen. laodice (5, 6), Hundsveilchen.

paphia (5, 6), Veilchen, Rubus idaeus, Nesseln; bei Tage versteckt.

pandora (5), Veilchen; auf blühendem Zwerghollunder. Weidlingbach.

Mel. galathea (5, 6), Phleum pratense, Triticum repens; Waldlichtungen.

Erebia aethiops (5, 6), Dactylis glomerata; in lichten Wäldern im Gebirge und in der Ebene.

Sat. circe (5, 6), Bromus, Lolium, Anthoxanthum odoratum. Auf lichten trockenen Waldstellen. Rohrwald, Mödling.

Epin. lycaon (5, 6), Gräser, Waldwiesen und -Ränder. Bisamberg.

Coen. iphis (5), Melica ciliata usw.; in lichten Wäldern, überall.

pamphilus (5-10), Poa, Cynosurus cristatus; 3 Generationen.

var. epunea (5-10), vereinzelt in Moosbrunn. typhon (5, 6), Carex, Rhynchospora alba; Moorwiesen. Haltertal, Rohrwald, Moosbrunn.

Thecla spini (5, 6), Prunus spinosa; sonnige Abhänge. Bisamberg. w-album (5), Ulmus. Rohrwald, Galytzinberg.

ilicis (5), Eiche. Rohrwald.
acaciae (5, 6), Prunus spinosa; niedere Büsche auf warmen Abhängen. Kahlenbergerdorf. pruni (5, 6), Prunus spinosa, domestica. Ueberall.

Zeph. quercus (5, 6), Eiche. Am Rande von Wäldern. Bisamberg, Eichkogel.

betulae (5, 6), Prunus spinosa, domestica. Bisamberg. Chrys. virgaureae (5, 6), Rumex acutus, crispus,

acetosella. Waldwiesen. v. rutilus (5) (7), Sauerampter. Moosbrunn, Lobau.

thersamon (5, 6), Sarothamnus scoparius.

Lyc. orion (5, 6) (8), Sedum maximum, album; an felsigen Stellen. Dürrenstein, Bisamberg, Brunn a. G.

eumedon (5, 6), Geranium pratense, sanguineum; an den Früchten; auf feuchten Wiesen. Absdorf-Stettelsdorf.

icarus (5, 6) (7, 8), Sarothamnus, Ononis, Ginster, Trifolium und niedere Gräser. Ueberall.

amanda (5, 6), Vicia cracca; lichte Laubwälder. Eichkogel.

hylas (5 6) (7, 8), Melilotus, Thymus serpyllum, an den Blüten; auf Kalkboden, Wald- und Bergwiesen.

corydon (5, 6), Coronilla varia. Kalkboden, auf sonnigen Abhängen. Bei Tage im Sande versteckt.

damon (5, 6), Onobrychis viciaefolia. Bisamberg. Sonnige

Cyan. arginas (5, 6) (8, 9), Rhamnus, Calluna vul-Lichte Wälder. Inundationsgebiet, garis. Prater.

Het. morpheus (5, 6), Gräser; sumpfige Wiesen. Bisamberg, Lobau, Haltertal.

<sup>\*)</sup> Leider erst im Juni eingegangen. - D. Red.

# 1. Beilage zu No. 14. 4. Jahrgang.

Pamph. palaemon (5-7), Plantago major, Gräser auf feuchten Waldblößen. Bisamberg.

Adop. thaumas (5, 6), Gräser. Ueberall.

Ang. comma (5, 6) (6, 7), Gräser. Am Boden in Röhren, welche aus Grasstengeln zusammengesponnen werden.

Carch. alceae (8-5) (6), Malva; auf trockenen, sonnigen Abhängen in zusammengesponnenen Blättern. serratulae (5, 6), Potentilla cinerea; Abhänge.

Frauenstein.

Ex. nlmi (5-10), Ulmus campestris. Rohrwald, Prater. Drym. querna (5, 6) (8-10), Eichengebüsch, Haltertal-Not. ziczac (5, 6) (9, 10), Weide, Pappel, Eiche:

phoebe (tritophus) (5, 6) (7-9), Pappel. Prater. Thaum. processionea (5, 6), Auf Eichen in größeren und kleineren Klumpen. Die Haare rufen bösartige Entzündungen auf der menschlichen Haut hervor.

Stilp. salicis (5, 6), Pyramidenpappel, Weide. Ueberall. Lym. monacha (5, 6). An den Flechten (? D. Red.) von Pinus, Abies. Wienerwald.

Ocn. rnbea (5, 6). An Eichenbüschen, bei Tage unter welkem Laub versteckt. Haltertal.

Malac. castrensis (5, 6), Centaurea jacea, Geranium; kleine Nester bildend. Bisamberg, Mödling, Perchtoldsdorf.

Poec. populi (5, 6), Pappel, Linde, Eiche, Obstbäume. Haltertal.

Eriog. rimicola (5, 6). An alten Eichenbäumen. Puppe überliegt oft mehrere Jahre. Perchtoldsdorf.

lanestris (5-8), Prunus spinosa, domestica, avium, Salix. Puppe überliegt oft mehrere Jahre. Bisamberg.

Gastr. populifolia (9-5), Zitter- und Schwarzpappel, Weide; an den höchsten Zweigen. Prater.

v. obscura (Sommergeneration 7, 8), Prater, Krieau. Odon. pruni (5, 6), Obstbäume, Linde, Birke usw. Galitzynberg, Korneuburg.

Endr. versicolora (5, 6), Birke, Linde, Corylus, Carpinus, Alnus. Haltertal, Maria Ellend,

Galitzynberg.

Lem. taraxaci (5, 6), Taraxacum officinale. Haltertal, Exelberg, Bruck.

dumi (5, 6), Taraxacum, Hieracium. Tagsüber verborgen. Fundorte wie bei der vorigen.

Agr. interjecta (5), Gräser, niedere Pflanzen. Nach Pernold in Sievering gefangen; aus dem Ei gezogen.

decora (5, 6), Salvia pratensis, Epilobium; Steinbrüche. Kahlenbergerdorf.

Pol. flavicincta (5-7), Rumex, Artemisia, Senecio.

Brach. nubeculosa (5, 6), Ulmus, Betula, Carp. betulus. sphinx (5, 6), Weide, Linde, Quercus, Pappel, auch an Obstbäumen.

Dich. aprilina (5, 6), In Rindenrissen der Eiche tagsüber.

Dryob. monochroma (5, 6), Eiche. Galitzynberg.

Helotr. leucostigma (5, 6), Iris, im unteren Stiel von Sparganium.

Hydr. nicticans (5), Poa, Aira caespitosa. Am Grunde der Büschel,

micacea (5, 6), Glyceria spectabilis und an den Wurzeln anderer Sumpfpflanzen.

leucographa (5-7). In den Knollen von Ferula communis.

Gort. ochracea (5-7), Carduus, Verbascum, Valeriana usw.

Luc. virens (5, 6), Alsine media, Plantago u. a. niedere Pflanzen. Tagsüber in der Erde. Inundationsgebiet.

Cal. phragmitidis (5), Phragmitis, junge Stengel.

Leuc. straminea (5-8), Im Stengelmark von Phrag-

Amph. tragopoginis (5, 6), Rumex, Tragepogon pratense, Epilobium, Artemisia, Serratula.

tetra (5, 6), Hieracium. livida (5, 6), Taraxacum.

perflua (5, 6), Salix caprea; Ulmus usw.

pyramidea (5, 6), Laubbäume.

Taen gothica (5, 6), Prunus spinosus, Tilia, Pirus aucuparia, Galium. Galitzynberg, überall. miniosa (5), Quercus, Betula, Salix. Mordraupe. populeti (5), Zitter- und Schwarzpappel. In zusammengesponnenen Blättern.

incerta (5-7), Eiche, Birke und Obstbäume. Mes. acetosellae (5, 6), Eiche, Prunus spinosa; tagsüber unter welkem Laub.

Calymnia affinis (5), Ulme, Eiche.

diffinis (5, 6). Niedere Ulmenbüsche.

trapezina (5, 6), Acer, Tilia, Quercus, Ulmus. Mordraupe.

Cosmia paleacea (5, 6), Betula, Alnus. abluta (5), Weide, Weißpappel.

Plast. retusa (5), Salix viminalis, fragilis; tagsüber versteckt.

Orth. macilenta (5, 6). Niedere Pflanzen. circellaris (5, 6). Niedere Pflanzen.

helvola (5, 6), Eichenbüsche, Vaccinium. Bei Tage an der Blattunterseite.

pistacina (5, 6), Prunus spinosa. Jung an Obstbäumen, später an niederen Pflanzen.

Xanthia citrago (5), Linde, tagsüber unter Wurzeltrieben versteckt. Pötzleinsdorf, Wienerwald. sulphurago (5), Acer. In zusammengesponnenen Blättern.

aurago (5), Fagus. In zusammengesponnenen Blättern.

Hoporina croceago (5-7), Eichengebüsch.

Orrh. fragariae (5, 6), Gräser, niedere Pflanzen; an trockenen Stellen. Mordraupe. Langenzersdorfer Auen.

erythrocephala (5, 6). Niedere Pflanzen.

vau-punctatum (5, 6), Prunus spinosa, padus, niedere Pflanzen; tagsüber versteckt; Mordraupe.

vaccinii (5, 6), Eiche, Salix caprea, später Rubus und niedere Pflanzen.

rubiginea (5, 6), Laubbäume und niedere Pflanzen. Xyl. socia (5, 6), Prunus spinosa, Tilia, Quercus, Obstbäume.

furcifera (5-7), Betula, Alnus; tagsüber zwischen Blättern und in Baumritzen.

ornithopus (5, 6), Eiche, Prunus spinosa. Mord-

Caloc. solidaginis (5, 6), Vaccinium myrtillus, Vitis idaea.

Acontia luctuosa (5, 6) (9), Convolvulus arvensis, Malva alcea.

Thalp. respersa (5), Onopordon acanthium. pannonica (5, 6), Helichrysum arenarium. Im Gespinst. Ungarn.

rosea (5), Jurinea cyanoides Mödling.

Scol. libatrix (5, 6), Weide, Pappel.

Plus. modesta (5, 6), Pulmonaria officinalis; bei trübem Wetter zwischen den Stengeln an der Erde; auf Holzschlägen. Bruck. a. L.

consona (5, 6) (8), Nonnea pulla, Pulmonaria. aemula (5, 6), Carex, l'estuca u. a. weiche Gräser. Schneeberg.

festucae (5) (8), Phragmites communis, Carex,

Festuca. Dornbach, Kahlenberg, gutta (5, 6), Achillea millefolium. Klosterneuburg, Inundationsgebiet.

interrogationis (5), Vaccinium uliginosum, myrtillus. Schneeberg.

hochenwarthi (5, 6). Niedere Pflanzen. Schneeberg. Catoc. fraxini (5, 6), Pappel, Eiche. Auen, Wiener-

electa (5, 6), Weide, Pappel. Donauauen. elocata (5, 6), Pyramidenpappel, Weide. Wienerwald.

Catoc. nupta (5, 6), Weide, Pappel.

Catoc. sponsa (5, 6), Eiche, Castanea sativa. Wiener-

promissa (5, 6), Eiche, Castanea sativa. Mödling. fulminea (paranympha) (5), Prunus spinosa, domestica, Mespilus; an alten Büschen, Rohrwald, Mödling.

Eccr. ludicra (5), Vicia. Bisamberg, Kahlenbergerdorf. Toxoc. lusoria (5, 6), Vicia, Astragalus. Kahlenberg, Bisamberg

pastinum (5), Vicia cracca; bei Tage an die Stengel flach angeschmiegt. Mödling. craccae (5), Vicia, Astragalis,

Simpl. rectalis (5, 6), Triticum repens, Lactuca. Eichkogel.

Hyp. palpalis (5, 6), Parietaria officinalis. obsitalis (5), Parietaria.

rostralis (5, 6) (8, 9), Urtica, Humulus. Polyploca (Asph.) diluta (5, 6), Eiche.

flavicornis (5, 6), Birke, Eiche, Pappel. ridens (5, 6), Eiche; Mordraupe.

Brephos parthenias (5, 6), Betula, Fagus nothum (5, 6), Zitterpappel, Weide; Puppe über-

liegt oft.

puella (5, 6), Zitterpappel, Weißpappel. Donauauen.

## Kleine Mitteilungen.

#### Verkümmerungen bei Faltern.

Angeregt durch den Artikel des Herrn Prof. Dr. Decker in Nr. 1 dieser Zeitschrift vom 2. April 1910, bringe ich einen Fall von Verkümmerung bei einem & von Argynnis adippe hiermit zur Kenntnis. Ich fing das Tier im Sommer 1909. Die beiden Vorderflügel sowie der rechte Hinterflügel sind normal entwickelt, der linke Hinterflügel ist kaum halb so groß wie der rechte, aber für sich vollständig ausgebildet, auch in der Zeichnung genau wie der rechte, nur in entsprechend verkleinertem Maßstabe. Der Falter befindet sich in meiner Sammlung.

Gottl. Heinzel, Frankfurt a. M.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

## Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig. G. Schreiber, Walddorf (Sachsen)

#### Lebende Hirschkäfer

Paar 50 Pf., einzeln Stücke 30 Pf. Porto und Verpackung 20 Pf. J. Ochme, Guben.

100 d Hirschkäfer 20 Mk., Ia. Qualität, 100 Q 10 Mk. 12 Mk. 50 d 12 Mk. 6 Mk.

auch in einzelnen Exemplaren abgebbar, dann teurer. Porto und Verpack. 1 Mk. Gegen Vorauszahlung oder Nachnahme.

Lebende Hirschkäferlarven à 25 Pf., im Dutzend 10 facher Preis, auch weisse trocken und in Spiritus präp. à 40 Pf., im Dutzend 10 facher Preis. Porto, Verp. 30 Pf. bis 1 Mk.

Ein Posten Hirschkäfer und viele andere Biologien-Arten sehr billig abzugeben. Bei Anfragen Rückporto erbeten. Alles auch im Tausch.

Frida Gierth, Görlitz, Postfach 194.

b) Nachfrage. 

o ♀ lebend, gross, in Anzahl zu kaufen gesucht.

Wilh. Schlüter,

#### Halle a. S. 1000000000000

## Lepidopteren.

a) Angebot.

## Kauden und Pudden:

Vanessa io, 100 Raupen 1 Mk., 1000 Raupen 7.50 Mk., (Puppen pro Dtzd. 25 Pf.),

Vanessa antiopa, 25 Raupen 50 Pf., 1000 Raupen 1.60 Mk., (Puppen pro Dtzd.

Ludwig Schwinn, Colonie Fichtenwalde, postl.: Beelitz (Mark), Heilstätten.

## B. populi-Puppen

Dtzd. 75 Pf. Tausch auf Zuchtmaterial erwünscht.

Karl Janke, Neu-Isenburg (Hessen), Schützenstrasse 68.

Raupen von im Freien gefundenen A. betularius of mit ab. dubledayaria 2, halberwachsen, à Dtzd. 1.25 Mk. inkl. Porto und Verpackung gibt ab Heinr. Oertel, Halle (Saale), Geiststr. 27.

## Puppen

von Lem. dumi 30 Pf. per Stück, ½ Dtzd. 1.65 Mk., Dtzd. 3 00 Mk., Pap. machaon 80 Pf. per Dtzd. ausser Porto u. Kästchen. Habisch, Baumgarten p. Falkenberg, Ober-Schl.

## lm Tausch gegen Zuchtmaterial,

Freilandraupen 3. und 4. Häutung von Sat. pavonia, garant. Freiland, werden nach Bestellungen eingesammelt, ebenso L. trifoli, erwachsene Riesen - Raupen. Ausserdem gebe zu Experimentierungs-Zwecken ab Raupen von Vanessa io, antiopa, prorsa, urticae, atalanta.

K. Buchler,

Mannheim, Rheindammstrasse 47 I.

#### Für 13.50 Mark

gebe ich 20 feine exot. Falter (gespannt, I. Qual., alle verschied.) ab. Die Serie enthält u. a. die berückend schöne Erasm. pulchella, Chalc. fragilis, Pap. peranthus (herrlich), Kall. paralecta, Hestia idea var. (Key), Neor. krishna, Tenar. polyphemus Tan. trigerta, Amph. duponcheli (Riese) usw. (Wert ca. 75 Mk.). Ferner

Staudinger,

Exotische Tagfalter, Prachtwerk, sehr gut erhalten, 2 Bände in elegantem Einband. Nur 90 Mk.

Julius Stephan, Seitenberg (Breslau).

# is apollir

kräftige importierte Puppen, ½ Dtzd. 3.00, 1 Dtzd. 5.75 Mk. Ferner treffen Ende Juli wieder ein: Daphnis ne ii-Puppen à 1.00 Mk. Porto u. Verp. 30 Pf. Ringler, Thale (Harz), Museum.

## Catoc, pacta-Puppen

per Dtzd. 5 Mk., exkl. 30 Pf. für Porto und Packung gibt ab

Adolf Langhammer, Mähr.-Rothwasser Nr. 249 (Nord-Mähren).

Sofort in grosser Anzahl abzugeben:

## Colias myrmidone-Puppen

Dtzd. 2.00 Mk. (Der Falter sehlüpft in kurzer Zeit). Puppen von A. prorsa Dtzd. 40 Pf., 50 Stück 1.20 Mk. Porto etc. 30 Pf.

Anton Fleischmann in Kumpfmühl K. 9 bei Regensburg.

## Istrien!

100 Schmetterlinge in Tüten, ca. Arten, für beschädigte leiste Ersatz, Mk. 2.30 inkl. Porto etc.

Baron Tunkl, Pirano, Villa Maraspin, Istrien.

# 2. Beilage zu No. 14. 4. Jahrgang.

Thaum, pinivora-

Raupen 75 Pfg. pro Dutzend. Porto und Verpackung extra, gebe ab. Erich Schacht, Brandenburg a. H., Klosterstr. 25.



Raupen
von D. erminea Dtzd. 70 Pfg., Sp. lutea
(syn. lubriciss.) Dtzd. 15 Pfg., Amph.
betularia Dtzd. 15 Pfg. Porto u. Packung
30 Pfg. Voreinsendung oder Nachnahme.
Alle Raupen von Freiland Q Q und nach
2. und 3. Häutung.

S. Gronwald, Posen O., Wienerstr. 1, III.

#### Biete an:

Kräftige Puppen von Cat. fraxini 2—, C. argentea 0.80, Raupen von A. caja 0.40 und B. dispar 0.20 Mk. p. Dtzd J. Haßelbacher, Bürgerschullehrer, Brandenburg a. H., Kurstr. 68.

## Das. fascelina-R.

à Dtzd. 50 Pf., V. io 20 Ff. Porto und Verpackung 30 Ff.

.NB. Purpurata P. waren sofort vergriffen.

Wer ist Abnehmer von Pol. fullo (Walker)?

Paul Blasche, Lehrer, Creba O.-L.

#### Saturniden-Puppen:

 

 Actias mimosae
 à 2.50 Mk.

 Nudaur. ringleri
 à 2.50 Mk.

 Anth. menippe
 à 2.00 Mk.

 Eine neue Art
 à 1.50 Mk.

 aus Süd-Afrika soeben eingetroffen! Garantie für tadell. Schlüpfen. Porto etc. 30 Pf.

Dr. Lück, Breslau XIII, Victoriastr. 105.

## Synt. phogea-Eier

von Freilandpärchen, Dutzend 10 Pfg., 100 Stück 60 Pfg., Porto 10 Pfg., sind sofort abzugeben.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

## Grosse Seltenheit!

Gat befr. Eier des Hybriden Att edwardsi  $\circlearrowleft \times$  atlas  $\circlearrowleft$  (v. Riesenpaar) à Dtzd. 5 Mk., bei mehr billiger. Dgl. des ries. und prächt. Att. edwardsi (Stgr. nur  $\circlearrowleft$  50 Mk.) von Riesenpaaren a Dtzd. wegen grossen Vorrats nur 2.40 Mk. Dgl. von Att. atlas und atlantis (Riesen) à Dtzd. 2 Mk. und 2.50 Mk, bei mehr billiger. Porto extra.

Futter dieser Arten: Ailanthus (Götterbaum) und Linde. Zuchtanweisung

wird gelietert.

Versende noch ges. import. Puppen von A. edwardsi à 2.50 Mk. und atlas à 1.75 Mk. Porto extra. Alles nur Voreinsendung oder Nachnahme. Ad. Huwe, Zehlendorf (Wsb.) b. Berlin, Parkstrasse 16.

Agrotis cursoria-

Raupen oder Puppen, von der Ostseeküste stammend, oft die schöne ab. sagitta auch obscura ergebend, biete an: Raupen Mk. 1.— p. Dtzd., Puppen 1.75 p. Dtzd. Porto etc. 30 Pf. Futter: niedere Pflanzen. Zuchtanweisung wird beitegen hen Verbestellungen wird. beigeg ben. Vorbestellung erbeten.

Erich Müller, Berlin N. 39, Ravenéstrasse 4.

Thais polyxena-Puppen Dutzend 1 Mk. Sat spini-Puppen . . Dutzend 2 Mk. Falter: maculosa à 40 Pf.. luteago à 1 Mk.,

polyxena à 10 Pf. Auch Tausch. Bêträge können auch in Briefmarken eingesandt werden.

Karl Dreeger,
Wien XII, Singrienergasse 29 II/17.

Dutzend 1.35 Mk. Porto 15 Pfg. Herbert Noack, Südende, Langestrase 4

Einige Hundert

#### Abraxas grossulariata-Puppen

Dutzend 40 rig., Porto extra.

H. Schütz, Langensalza Th.

Bombyx mori Kokons

mit kräftigen gesunden Puppen, 1 Dtzd. 50 Pfg. P. v. P. 25 Pfg., 50 Stck. M. 2.20, 100 Stck. M. 4.—. P. u. P. frei. An Händler and 1 Ptrid. 40 kfg. P. p. 25 Pfg. Raupen 1 Dtzd. 40 Pfg. P. u. P. 25 Pfg.
Alles auch im Tausch.

Ed. Kudlicka, Kgl. Weinberge bei Prag, Rubesgasse 1.

## Urnithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

## Arctia fasciata-Puppen

à Stück 1 Mk. Dtzd. 10 .- Mk. Porto 30 Pfg. Orizaba-Puppen Stück 0.80 Mk.

Ornithoptera aeacus,

die einzig palaearktische Ornithoptera, Paar Ia, in Tüten 4.— bis 7.— Mk. Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48

Achtung!

Staur. fagi-Eier à Dtzd. 70 Pf., Raupen à Dtzd. 1.20 Mk., Raupen von Agl. tau à Dtzd. 50 Pf., Agl. tau \$\pi\$ × niger. \$\sigma\$ à Dtzd. 2.— Mk., niger. \$\sigma\$ \$\pi\$ à Dtzd. 3 Mk. Raupen sämtl. nach 2. Häutung nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme.

\*\*Ferdinand Ochs,\*\*

Mühlhausen i. Thüring., Brunnenstr. 127 a.

Nachfrage.

## Gesucht

werden einige Hundert ausgewachsene Raupen oder Puppen von Parth. chrysorrhoea u. Falter von Rh. rhamni 30 50 -100 St., gegen annehmbaren Preis.

Um sofortiges Angebot ersucht

Adolf Deeg, Regensburg, Spiegelgasse 3/II.

Suche Parn. apollo var. × abr. aus Europa. Gef. Offerten mit Preisangabe an

Alfred Kuhmann, Wildon, Holzstofffabrik (Steiermark). Gesucht als Futter für Nachteidechsen

eine grosse Anzahl von mittelgrossen gewöhnlichen Nachtfaltern (oder Puppen, die bald aussliegen). Preis von 100 Stück verschiedener Arten erbeten.

Adolf Zeiller, Briefträger, Landshut, Niederbayern.

#### Suche gegen bar! Raupen von cardui, xanthomelas u. camilla

in jeder Anzahl. Gefl. Angebote erbittet
W. Engel, Freiburg i. Schles., Waldenburgerstr. 25.



Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertige Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wunsch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendurgen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

# atocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E. M. Oadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Brockhaus kl. Konvers. - Lexikon in 2 Orig. Bänden. 5. Auflage, 1906, für Mk. 12.—. Senfs Briefm.-Journal, 3 Org.-Bd. 1891, 92, 93 für Mk. 4.50. (Die Bücher sind gut erhalten).

Karl Freyer jun., Oberhennersdorf b. Rumburg in Böhmen.

## Spuler's Schmetterlingswerk

m. Raupen, komplett, ganz neu, in Prachteinbände, sofort gegen Meistgebot zu verkaufen.

Arthur Ahnert, Chemnitz i. Sa., Linienstr. 7.

# Hermann Kreye, Hannover, Fernroderstruße 16. Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meine", gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×14 cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleich-

die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg. Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind."
Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht ver-

fehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen:

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannnadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

1 Lampert.

Raupen und Gross-Schmetterlinge Europas,

tadellos erhalten, hat abzugeben F. Rintelen, Freiburg i. B., Rotlaubstr. 3a, III.

#### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

> Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K. . . in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

E. Lassmanns Nachfig.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität

· Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- - Preislisten gratis. - -

## Friedr. Ganzenmüller. Nürnberg 7.



Fabrikation u. Handlung von Utensilien

Abteilung 1: Botanische Utensilien. Spezialität: Pflanzenpressen und Lupen.

Abteilung 2: Entomotog. Utensilien.

Spezialität: Pincetten.

.. Preisverzeichnis gratis und franko. ..

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

## Wilhelm Niepelt

## Zirlau b. Freiburg, Schl.

## Entom. Fachtischlerei

mit elektr. Motorbetrieb.

Listen über Schränke und Kästen gratis.

## Reich

ist die Auslese der Hunderte von frei willigen Anerkennungen, die jährlich bei mir einlaufen.

Herr G. A. C. . . . aus Berlin schreibt: Ich möchte bei dieser Gelegenheit nicht versäumen, Ihnen meine Anerkennung über die vorzügliche Arbeit lhrer Kästen aussprechen, die entschieden die besten und exaktesten sind, die ich kenne.

Herr Dr. W. G. in M. schreibt: Ibre Netze und Spannbretter sind die besten, welche ich kenne usw.

## Billige Insektenkästen.

vorzüglichstes Fabrikat, in Nut und Feder vollkommen luftdicht schliessend, beste, elegante Arbeit, ohne Glas, ohne Torfboden, von weissem Lindenholz,

I.  $42 \times 51 \times 6,5$  cm à 2.— Mk. II. 42 × 38 cm . . à 1.70 Mk. III. 33 × 43 cm . . à 1.60 Mk. IV. 28 × 40 cm . . à 1.50 Mk.

Die Seitenteile der Kästen sind gedübelt, was die Haltbarkeit bedeutend erhöht. Meine Fabrikate sind nicht mit den auf Kosten der Qualität billiger angebotenen zu vergleichen.

Es gehen auf ein Postpaket zu 5 kg 3 Kästen von Nr. I, je 4 Kästen von Nr. II, III und IV.

- Emballage 40 Pf. -

 $A \square \blacksquare$ 

# Louis Witt, Tischlermeister,

Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialitāt:

🛛 🗖 insektenkästen 🚨 🗗 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

#### Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

#### Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{3}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{9}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{3}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

## Larven und Käfer

Praktische Anleitung zum Sammeln, Züchten Praktische Anleitung zum Sammein, Züchten und Präparieren sowie zur Anlage entomologisch-biologischer Sammlungen. Von Karl Mühl, entomologischer Präparator. Mit 6 Tafeln und zahlreichen Textbildern. Taschenformat. 150 Seiten. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung von urr M. 150 für das geheftete, M. 2.— für das gebundene Buch postfrei im Verlage

Strecker & Schröder,

Stuttgart/A. 7, der auch umsonst illustrierten Prospekt über die Sammlung "Naturwissenschaftliche Weg-weiser" versendet.

### 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt. 4 teil., auf jeden Stock passend,

100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M. do. mit Tüllbeutel . 2.60 M. do. mit Tüllbeutel . . . . . 2.60 M.

10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.

3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

#### 0000000000000000 Neu! Wärme - Apparat! Neu!

Jede Temper. bis 50°C absolut und selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild, franko zu beziehen von

F. Osc. König, Erfurt,
Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14.
Porto etc. Mk. 1.00.

#### 10000000000000 Acetulen-

Lichtfanglampe.

einfach und solid in Konstruktion und Ausführung, hervorragendes Fangergebnis, liefert komplett, bestehend aus Laterne, Entwickler, Schlauch etc. zu 18.— Mark.

C. König, Gasingenieur, Speyer a. Rh.

#### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1.10 Mk. postfrei. A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

## Tötungsgläser,

stark mit Cyankalı gefüllt: Grösse I,  $45 \times 100$  mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf. , 30 , 40 ...

Köder-Extrakt, vorzüglich bewährt, à Fl. 50 Pf.

Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34.

# Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung 🔉 in sauberer und solider Ausführung og liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

> Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -**□ 20000000000000000000** 

# C. und A. Allinger & Co.,

## Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

| 98\/19         | 0.770 | 1.1/         |             | atam | 1- C | Λ | D1.4 |      | 4   |    |   | -41  | 1_ | 70  | Dietter |          | II. Qual. |
|----------------|-------|--------------|-------------|------|------|---|------|------|-----|----|---|------|----|-----|---------|----------|-----------|
|                |       |              |             |      |      |   |      |      |     |    |   |      |    |     | Platten | Mk. 2,20 | Mk, 1,60  |
| $28 \times 12$ | cm,   | $1^{1}/_{4}$ | em          | star | k, 7 | 5 | Plat | ten  | , 1 | CI | n | star | k, | 90  | Platten | Mk. 2,20 | Mk. 1,60  |
| $30 \times 10$ | cm,   | 11/4         | $_{\rm cm}$ | star | k, 8 | 0 | Plat | ten. | , 1 | cn | n | star | k, | 160 | Platten | Mk. 2,40 | Mk, 1,60  |
| $26 \times 10$ | cm,   |              |             |      |      | ۰ |      |      |     |    |   |      |    | 100 | Platten |          | Mk. 1,30  |
| $24 \times 8$  | cm,   |              |             |      |      |   |      |      |     |    |   |      |    | 100 | Platten |          | Mk. 1,20  |
|                |       |              |             |      |      |   |      |      |     |    |   |      |    |     |         |          |           |

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf. Verpackung a Paket 20 Pfg. -- Muster franko und gratis.

Eine der uus zahlreich aufliegenden Anerkennungen:

Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

Hannover, 27. Mai

J. . . . . E. . . . .

meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

# Netzbügel,

- D. R. G. M. 344 571

Selbstöffner, 4teilig (verbessert und fast unzerbrechlich), ca. 110 gr schwer, 1.80 Mk. inkl. Porto.

H. Eibisch, Laurahütte, O.-Schl.

#### 🗲 Die beste Garantie 🎏

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen. Schränken und Spannbrettern

## Eriurter Möbelfabrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. Erfurt, Webergasse 47.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\* Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauerund unverwüstliche, besser als Cyankalium wirkende

## I otunasspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1.50 M, Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

#### Jean Roth, Fürth i. Bayern. Ungeleimte Platten in einem Stück.

Fabrikpreis: 14 cm stark,  $30 \times 20$  cm, I. Qualität Mk. 3.60.

cm, 1¼ cm stark, 50 II. Qualität Mk. 2.60.

Verpackung pro Paket 20 Pf. - Bei Bestellung von 6 Paketen auf einmal gewähre 5% Rabatt.

#### Achtung!

Ein Kleindruckapparat, über 500 Typen, mit allen Schriftzeichen, von Hartmetall, für Schmetterlinge und alle Sammlungs-Etiketten geeignet, neu, noch ungebraucht, anstatt 24 Mk., für nur 14.50 Mk. inkl. Porto und Verpackung, gegen Nachnahme oder Vorauszahlung abzugeben

Frida Gierth, Görlitz, Postfach 194.

# Hocheleganter

echt nussbaum, Türen mit bunten, messinggefassten Glasfüllungen, modernste Ausführung, innen mit 44 Kästen à 45×54 cm, hell ringsum poliert, mit elegantem Bronzeknopf, Glasscheiben und Torfauslage. Alles neu in tadellosester Ausführung und Qualität, prima Arbeit, zu verkaufen. Preis 325 Mk. W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg,

(Schlesien).

## Verschiedenes.

#### Neu! Neul Konservierung von

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu be-

ziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

## Raupen und Falter.

Allen Herren Bestellern, welche nichts erhielten, zur Nachricht, dass Pl. matronula vergriffen ist.

Ver. Jesenser Entomologen.
Adr.: H. Schmitt.

#### 00000000000000 Verreist

bis 10 August.

Max Bartel, Oranienburg bei Berlin.

000000000000000

Kann den Herren Bestellern von Cossus cossus keine liefern, da dieselben beim Hochwasser alle ertrunken sind. K. Buchler, Mannheim.



## Wohnungswechsel.

Bin verzogen nach

Altdamm, Langestrasse 53.

A. Fahrenkrug.

Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta", Stettin.

Im Monat Juli statt der Sitzungen zwangloses Beisammensein an den be-kannten Abenden. Die nächste Versammlung findet am Montag, den 1. August statt. Der Vorstand.

## Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

1. Dienstag, den 5. Juli: Mikroskopische Betrachtungen der Insektenwelt.

2. Dienstag, den 19. Juli: Literarischer Abend.

3. Dienstag, den 2. August: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha quadripuncta.

> Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen! -

Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

## Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 15. Juli 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

Mitglieder des

#### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegründet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Versand auch nach auswärts. schriften.

Aufnahmefähig anch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der
Sitzungeu, Donnerstags abends 8½ Uhr eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

— Gäste willkommen! —

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Pro-

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

## Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 12. Juli cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/3 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

## Entomologischer Verein "Favorita""

Wien X, Johannitergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Wiener entomolog. verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Verlagskuchhandlung von V. Verteneuit & L. Desmet, Brüssel, über "Genera der Ci-cindelinen von Dr. W. Horn" bei, worauf wir ganz besonders die Herren Coleopterologen hierdurch aufmerksam machen und gleichzeitig hinzufügen, dass von dem durch P. Wytsman herausge-gebenen grossartigen Werke "Genera Jnsectorum" Prospekt und Probetafel auf Verlangen gratis und franko versandt werden.

# Selten!

Vanessa xanthomelas-Raupen, & erwachs. Dutzend 3.00 Mk.

Ia gesp. Falter von Sesia scoliaeformis 3 0.90, \$\times\$ 1.10 Mk. Disp. v. rutilus \$\delta\$ 60, \$\times\$ 70 Pfg. (Prachtstücke) — Ferner Sesia ichneumoniformis

3 1.—, ♀ 1.20 Mk., ex larva, gesp., la. Später

Ch. delphinii-Raupen, erwachsen,
Dutzend 8 00 Mk.
C. chamomillae-Raupen

Dutzend 2.50 Mark in grosser Anzahl. Ernst Lipkow, Rixdorf-Berlin,

Schiller-Promenade 32/33.

#### Kaapen

von Van. io, V. urticae, A. grossulariata 100 Stck. 1.00 M., später Puppen davon etwas teurer. Ind. Stabheuschrecke, Eier Dutzend 10 Pf., Larven, 4 Wochen alt, Dutzend 30 Pt.

Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstr. 33 I.

Syntomis phegea - Falter, genadelt, Dtzd. 50 Pf. Porto und Ver-packung 30 Pf. Eier davon 100 Stück 20 Pf. Porto 10 Pf. A. Becher, Rieder (Ostharz).

Raupen von E. ilicifolia, Dtzd. 1.80 Mk. Puppen: P. machaon 70 Pf. per Dtzd. Porto 30 Pf. Tausch gegen Puppen von fraxini, nupta erwünscht.

A. Kuntze, Tarnowitz O,-S., Georgstrasse 16.

Hip. jacobaeae-Raupen

das Dtzd. 10 Pf., später Puppen 20 Pf. Aglia tau-Raupen, fast erwachsen, das Dtzd. 30 Pf. Th. processionea Raupen, erwachsen. das Dtzd. 30 Pf., 50 Stück 1 Mk., C. fraxini-Puppen das Dtzd. 2 Mk., P. machaon-Puppen, Dtzd 60 Ff. A. Feige, Strehlen i. Schl., Steinweg 10.

V. prorsa-Raupen
(Freiland) gebe ab à Dtzd. 20 Pf. Puppen
30 Pf. A. villica, R. Dtzd. 20 Pf., bei
50 und 100 Stück noch billiger. Fr. Schreiber, Grottkau (O -Schl.), Ring 116.

Präpar. Raupen,

quercifolia, gross, 100 Stück 20 Mk., gesp. Falter von polyxena 100 Stück 8 Mk., A. crataegi in Tüten 3.50 Mk. Gustav Seidel, Hohenan, Nied. Oesterr.

Sackträger.

Einige 100 Räupchen gegen anderes Zuchtmaterial oder Falter zu vertauschen. Fr. Litel, Gablonz an d. Neisse, Brunnengasse 23 (Böhmen).

Van. antiopa.

Sehr kräftige Puppen davon Dutzend 40 Pfg. Porto und Verpackung 30 Pfg. Voreinsendung oder Nachnahme. Lud. Lang, Nürnberg, Schuckertstr. 2.

Raupen von Thaumetopoea

processionea, erwachsen, Dtzd. 25 Pfg., von Aglia tau 25., auch noch Puppen von Pap. machaon Dtzd. 60 Pfg. und fraxini Dtzd. 1.80 Mk.

Carl Scholz, Strehlen i. Schl., Nimptscherstr. 5.

U. erminea-kaupen

n. 2, Häutung Dtzd. 1 Mk., ocellata- und populi-Eier Dtzd. 10 Pf. und Porto. Voreins Nachn. Auch Tausch. Eichhorn, Fellhammer, Schlesien.

Gesunde kräftige Puppen!

C. fraxini Dtzd. 1.75 M., E. versicolora

1.50 M. — Freilandeier von Sp. ligustri

1 Dtzd. 10 Pf., 100 Stück 70 Pf., 14 Tage
alte Räupchen v. Sp. ligustri 50 Stück

70 Pf., 100 Stück 1.25 M. Porto 10 u. 20 Pf. Tausch gegen Puppen besserer pal. Falter.

Joh. Goldmann, Schweidnitz, Freiburgerstr. 22.

von Synt. phegea und Dys. ancilla Dtzd. 10 Pf., 100 Stck. 60 Pf., 1000 Stck. 4 M. (Porto extra.)

Otto Wetzig, Meinsberg bei Waldbeim No. 29 b.

#### Vanessa jo

als Puppe, mehrere Hundert à 2 Mk., habe ich in kurzem abzugeben. Voreinsendung oder Nachnahme. Blaschke, Copenick, Parrisiusstr. 11.

#### Freiland-Eier!

St. fagi . . . 25 Stück = 1.20 Mk. Gastr. quercifolia 25 Stück = 0.60 Mk. Smerinth. quercus Räupchen à Dutzend = 2.25 Mk.

Puppen!

Not. argentina à Dutzend = 5.— Mk.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

#### Act. selene.

Räupchen von herrlichen importierten Faltern Dtzd. 80 Pf. Futter: Nuss.

Ferner Räupchen:

Futter: Dtzd.

Pl. cecropia . Pflaume 20 Pfg.
Cal. promethea . Salweide 20 Pfg.
Telea polyphemus Eiche 40 Pfg.
Att. cynthia, Eier, Futter Götterbaum, Dutzend 10 Pfg., Porto 10 Pfg., Räupchen 20 Pfg. — Anth. mylitta, Eier von importierten Riesenpuppen, in Kürze lieferbar. Futter: Eiche, Dtzd. 2.— Mk.

Porto 10 Pfg. Voreinsendung oder Nachnahme. Kurs. Marken beste

Porto IV. Nachnahme. Kurs. III. Zahlungsweise.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz, Böhmen. <del>------------------</del>

# Billiges Angebot!

(Bavern).

Gebe ab kräftige

# Puppen von End. versicolora 1.20, Cat fraxini 1.75,

pacta 5.— Mk. das Dtzd. — Porto und Verpackung 30 Pfg. besonders. Vorein-sendung des Betrages. M. Lüdke, Stettin, Torneyerstrasse 3.

Had. furva,
Raupen erwachsen 2.50 (P. 3.00) Luc.
Virius 1.20 (1.50), Jasp. celsia 2.50 (4.00).
Nonagria typhae, cannae sparganii, gemi
nipuncta, G. ochracea Puppen, je Dutzend
0.80 Mark, in grosser Zahl.
H. Rangnow, Berlin 39, Sparrstr. 17 II

Ornithoptera victoriae regis,

Papilio toboroi

\$\frac{1}{2}\$, gespaunt, nach Qualität u. Schönheit,
urvilliana s. l. in Tüten \$\frac{1}{2}\$, 12 Mk.,
Papilio woodfordi \$\frac{3}{2}\$ Mk., Dynastes
hercules \$\frac{7}{2}\$ 8-12 Mk. gebe ab.

W. Niepett, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

Vanessa io-Raupen

100 Stück 75 Pfg., Puppen Stück 1 Pfg. Auch im Tausche.

F. Schiffmann, Pouitz S .- A.

G. or ab. albingensis Warneke (ganz schwarz). Von dieser seltenen Enle haben wir einige schöne Stücke gegen Kasse oder im Tausch gegen konvenierende Palaearkten abzugeben. Barpreis 32 30 Mk., einzelnes 3 15 Mk., im Tausch entsprechend höher.

Entomologischer Verein Hamburg - Altona. I. A.: H. Bunge, Friedrichsbergerstr. 57.

# Puppen aus Freilandzuchten.

L. dumi Stück 30 Pfg, Dtzd. 2.50 Mk.
E. versicol. Stück 15 Pfg.
C. fraxini Stück 30 Pfg.
(Porto und Verpackung 10 Pfg.)
J. Oehme, Guben.

Junge Raupen:

Attacus orizaba (Flieder) Dtzd. 1 M., Sm. tiliae Dtzd. 40 Pf. — Befr. Eier: ocellata & v. atlanticus & à Dtzd. 1 M., ergeb. sehr starke Tiere. — Ocellata-Puppen, jetzt schl., à Dtzd. 1.20 M. — Spanzweiche Deil v. deserticola à 3 M., Anth. menippe à 2.75 M., bucephaloides und Arctia fasciata v. esperi-Fièr ex und Arctia fasciata v. esperi-Eier ex Spanien versende in Kürze. Tausch gegen besseres Material jederzeit erwünscht. Nachnahme.

Kurt John, Leipzig-R. Lilienstr.

#### Sm. v. atlanticus-Eier,

2. Gen., von grossen prächtigen Paaren, sofort abzugeben, Dtzd. 3 Mk., Porto 10 Pf. Zucht leicht mit Weide, Pappel. Puppen von Cat. fraxini, krättig und gesund, Dtzd. 2.40 Mk. Porto u. Verp. 30 Pf. Nachnahme. L. Kress, Fürth (Bayern), Amalienstr. 48.

Schwarzes Ordensband.

per Juli prima spannw. Falter 3 4 60 Pf., 1 Dtzd. Mk. 3.00, nupta 3 2 30 Pf., 1 Dtzd. Mk. 1.50. Maura-Eier 1 Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk. liefere wie seit Jahren. Wärme-, Exper.-Schränke und Appar.,

Licht-Fänger, Zucht-Geräthe.

\*F. Osc. König, Frfurt.

Suche polychloras, cardui, c-album

Raupen im Tausch.

Kann ca. 2000 Stück

# Van. io-Puppen

abgeben à Stück 1 Pfg. Porto und Packung extra. Tausch erwünscht. G. Schöne, Gross-Salze, Welchhausenstr. 6 I.

Eier von H. pinastri, Puppen R. fugax im Tausch abzugeben. Aug. Offhaus, Offenbach a. M., Moltkestr. 112.

von Rhod. fugax Stück 1 M., Dtzd. 9 M, im Tausch Cat. fraxini Dtzd. 2.40 M., Abr. grossulariata Dutzend 30 Pf. Post und Verpackung 25 Pf. Robert Schreyer, Wahren b. Leipzig.

Arctia quenselii ex Lappland. Eier von gefangenen PP in Aussicht. Dutzend 2.50 Mk. Gefl. Bestellung p. Karte bald erbeten.

H. Rangnow, Berlin 39, Sparrstr. 17 II.

# Seltene Palaearkten! Sehr billig!

Offeriere in feinster Ia. Qualität, meist ex larva, tadellos gespannt:

| CAL 3500 VIV, 55000                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 8                                       | J. wall      | U . |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|-----|-------|
| Pan ab feisthameli                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                         | M 1          | _   |       |
| D 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                         | 34 0         | 70  |       |
| Pap. ab. feisthameli Pap. alexanor Pap. hospiton Pap. mach. v. sphyre Pap. var. mackii Pap. var. raddei Parn. ab. pseudonomio Parn. v. romanovi Parn. apollonius Parn. mnemosyne Parn. mnemosyne ab.                                                                        |            |                                         | M. U.        | .70 |       |
| Pap, hospiton                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         | M. 1         | .80 |       |
| Dan mach a swhum                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                         | MO           | 00  |       |
| rap. macu. v. spnyre                                                                                                                                                                                                                                                        | 18         |                                         | Mr. O.       | ou  |       |
| Pap. xuthus                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~          | Μ.                                      | 1.50.        | Q   | 1.90  |
| Pan var mackii                                                                                                                                                                                                                                                              | ~ <u>~</u> | M                                       | 2.50         | Ö   | 7     |
| Pap. var. mackii                                                                                                                                                                                                                                                            | O_         | DI.                                     | 3.50,        | 王   | 7,    |
| Pap. var. raddei                                                                                                                                                                                                                                                            | ර`         | М.                                      | 4.50,        | ¥   | 8.—   |
| Parn, ab. pseudonomio                                                                                                                                                                                                                                                       | $n \sim 2$ | M.                                      | 1            | Q   | 0.60  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 9        | 34                                      | 0,           | 7   | 0.00  |
| rarn. v. romanovi                                                                                                                                                                                                                                                           | Q.         | MI.                                     | z.—,         | ¥   | ə.—   |
| Parn. apollonius                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | Μ.                                      | 1            | 2   | 2.—   |
| Pern mnemerre                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          | ME                                      | 0.15         | Ŏ   | 0.90  |
| Lain. milemosyne                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 171.                                    | 0.10,        | 千   | 0.20  |
| Parn. mnemosyne ab.                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                         |              |     |       |
| melaina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7          | M                                       | 6            | 0   | 1 _   |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q          | 3.5                                     | 0,           | 7   | 7,    |
| Paru, ab. gigantea                                                                                                                                                                                                                                                          | Q,         | М.                                      | 0.80,        | ¥   | 1.50  |
| Colias v. orientalis                                                                                                                                                                                                                                                        | 7          | M.                                      | 0.50.        | Ò   | 1     |
| Colina buola - ulta                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3.f A        | 50  |       |
| Collas hyale v. alta                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                         | M. U         | OG. |       |
| Colias erate ab palli                                                                                                                                                                                                                                                       | da         |                                         | Μ.           | Q   | -0.80 |
| Anatura cohrankii                                                                                                                                                                                                                                                           | ス          | 7.4                                     | 5            | 7   | 11    |
| Apatula som enkil                                                                                                                                                                                                                                                           | Q          | 141                                     | J,           | 7   | 11.—  |
| Lycaena tryphisina                                                                                                                                                                                                                                                          | ദി         | Μ.                                      | 3,           | 2   | 2     |
| Lycsens v lehanus                                                                                                                                                                                                                                                           | 7          | M                                       | 1.90         | Ó   | 9_    |
| T CHOICE V. ICHAHUS                                                                                                                                                                                                                                                         | , J        | 3.4                                     | 1.20,        | 士   | 2.    |
| Lycaena v. cyanecula                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          | M.                                      | -1.20,       | ¥   | 2.—   |
| Hesperia sidae                                                                                                                                                                                                                                                              | 2          | M.                                      | 0.50.        | Q   | 0.80  |
| Haspania onihallum                                                                                                                                                                                                                                                          | 7          | M                                       | 4            | 7   | 0     |
| Hesperia Cribenum                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø          | mr.                                     | 1,           | ¥   | 2     |
| Smer. quercus                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         | M. O.        | .70 |       |
| Deil vesnertilio                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                         | MO           | 30  |       |
| Parn. mnemosyne ab. melaina Parn. ab. gigantea Colias v. orientalis Colias hyale v. alta Colias erate ab palli Apatura schrenkii Lycaena tryphisina Lycaena v. lehanus Lycaena v. cyanecula Hesperia sidae Hesperia cribellum Smer. quercus Deil. vespertilio Deil. lineata |            |                                         | 35 4         | 20  |       |
| Deil. lineata                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         | M. 1.        | 20  |       |
| Deil. celerio                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                         | M. 1.        | .50 |       |
| Doil alasta                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                         | 76.0         | 20  |       |
| Cerura bicuspis  Aglia tau ab. melaina  Agranista alni                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         | 25. 0        | ,)0 |       |
| Cerura bicuspis                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         | M. 0.        | .70 |       |
| Anlia tau ah melaina                                                                                                                                                                                                                                                        | ~          | M                                       | 10           | 0   | 15    |
| A alia dana ali                                                                                                                                                                                                                                                             | O          | Time                                    | M 0          | +   | 10    |
| Agna tau ab. nigerri                                                                                                                                                                                                                                                        | ma         |                                         | M. Z.        | UG, |       |
| Acronicta alni                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | M. 0.        | 90  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         | M. 1         |     |       |
| Agrotis crassa                                                                                                                                                                                                                                                              | -10        | 2.5                                     | Dir. 1.      |     |       |
| Agrotis constanti                                                                                                                                                                                                                                                           | S.         | М.                                      | 5            |     |       |
| Arctia flavia                                                                                                                                                                                                                                                               | _          |                                         | M. 2.        |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         | 3.5 0        | (10 |       |
| Arctia testudinaria                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                         | M. O.        |     |       |
| Pler. matronula                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         | M. 2         | 25  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         |              |     |       |
| Sesia spheciformis                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                         | M. 0         |     |       |
| Sesia tipuliformis                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                         | M. 0         | 20  |       |
| Sesia culiciformis                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                         | M. 0         | 90  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         |              |     |       |
| Sesia vespiformis                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                         | M. 0         | .25 |       |
| Sesia palariformis                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                         | M 1          |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | nin        |                                         | M. 0         | 50  |       |
| Sesia ichneumoniforn                                                                                                                                                                                                                                                        | HIS        |                                         | Mr. O        | UU. |       |
| Sesia empiformis                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                         | M. 0         | .20 |       |
| Sesia stelidiformis                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                         | M. 0         | 60  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         |              |     |       |
| Sesia v. ceriaeformis                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                         | M. 1         | OG. |       |
| Sesia chrysidiformis                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                         | <b>M</b> . 0 | .60 |       |
| Sesia chalcidiformis                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                         | M. 1         |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         | 201. 1       | .20 |       |
| TO A COPO BED T                                                                                                                                                                                                                                                             | 7          | - 10                                    |              |     |       |

Porto 0.50 Mk., Verpackung gratis.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

Smerint. v. atlanticus-Raupen,
Futter Weide, angenehme Zucht,
halberwachsen à Dtzd. Mk. 4.50, × mit
ocellata & Mk. 4.00. Mitte Juli Puppen
à Dtzd. Mk. 20.00, bezw. Mk. 15.00. Alles auch im Tausch gegen bessere Pal. und Exoten. gespannt oder in Tüten. St. Tschakert, Tetschen a. E. 678 (Böhmen).

## Verkaufe Raupen:

| D. abietis  |     |     |     |   |   | Dtzd.  | 1    | Mk. |
|-------------|-----|-----|-----|---|---|--------|------|-----|
| S. pinastri |     |     |     |   |   |        |      |     |
| V. io       |     | ۰   |     | ٠ |   | Dtzd.  | 0.50 | Mk. |
| castrensis. | Pup | ber | 9 ( |   | 9 | Dtzd.  | 0.60 | MF. |
|             |     |     |     |   |   | . Ober |      |     |

Eigh von Pyg. anastamosis per Dtzd. 10 Pf. Porto 10 Pf. extra. Betrag voraus. W. Zaworski, Posen O. 1, St. Martinstr. 69.

Achtung!

Achtung!

# Exoten - Eier

Im Laufe der Saison sind folgende

# **Eier und Raupen**

folgender exotischer Spinner lieferbar:

| Attacus cynthia D   | tzd. | . 10        | Pfg. | ) @               |
|---------------------|------|-------------|------|-------------------|
| preyeri             | 79   | 50          | 99   | 0:                |
| caningi             | 27   | <b>50</b>   | 29   | tterbaum<br>Linde |
| ricini              | 11   | <b>10</b> 0 | 25   | ر شيخ             |
| atlas               | 27   | 300         | 29   | 1 E               |
| edwardsi            | 29   | 400         | 29   | _                 |
| orizaba             | 29   | 30          | 23   | Flieder           |
| Samia promethea     | 99   | 10          | 27   | Eiche             |
| angulifera          | 99   | 50          | . 22 | Salw.             |
| columbia            | 59   | 250         | 30   | Lärche            |
| Platysamia cecropia | ورنا | 10          | 7 )  | Trauben-          |
| ceanothi            | 27   | 50          | ,, } | kirsche           |
| gloweri             | 99   | 60          | . ,, | Pflaume           |
|                     |      |             |      |                   |

| Wal-Actias luna 25 ,, 200 nuß selene 21 ,, 300 ,, Akazie mimosae ,, 150 Eacles imperialis Lärche " Walnuß ,, 250 Citheronia regalis Tranben-kirsche Cricula trifenestrata ,, 50 22 Orgya turcestanica " 50 " Eiche.

Kreuzungen: cecropia × ceanothi . Dtzd. 50 Pf. cecropia × gloweri . . . . 60 . . ceanothi × gloweri . . . . 60 . . 

Pupper von Dorit. apollinus . . Stück 50 Pfg., Dtzd. 5.- Mk.

Voreinsendung oder Nachnahme!

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren, Titschgasse 19.

# ryr, atalanta-Rauben

per Dtzd. 50 Pf

I. tau-Puppen (im Moosgespinst) Mk. 1.50 per Dtzd. hat abzugeben Karl Freyer jun., Oberhennersdorf

bei Rumburg in Böhmen.

NB. Den Herren die bezüglich irisPuppen keine direkte Verständigung erhielten, zur Nachricht, dass die vielen Angebote nicht alle berücksichtigt werden

Falter:

| Ap. v. el | ytie   |    |     |     | à.  | 30,   | 82    | 60 | Pf. |
|-----------|--------|----|-----|-----|-----|-------|-------|----|-----|
| Ap. ilia  |        |    |     |     | à   | 40,   | 3,5   | 80 | Pf. |
| D. tiliae |        |    |     |     | à   | 20,   | 32    | 40 | Pf. |
| Catocala  | fraxin | i  |     |     | à   | 35,   | 32    | 70 | Pf. |
| Catocala  |        |    |     |     |     |       |       |    |     |
| Catocala  |        |    |     |     |     |       |       |    |     |
| sämtliche | Falte  | er | si: | nd  | 63  | t la: | rva t | nd | gut |
|           |        | p  | räp | ari | ert |       |       |    |     |
|           |        |    |     |     |     |       |       |    |     |

Alois Loser, Torgau, Neustrasse 12 I.

gebe folgende gesp. Falter ab:

| 20 | Diuck | Agrous  | ргопира |     |   | -54 | U | PI, |
|----|-------|---------|---------|-----|---|-----|---|-----|
| 60 | Stück | Vanessa | io      |     |   | à   | 3 | Pf. |
| 30 | Stück | Vanessa | antiopa |     |   | à   | 3 | Pf. |
| 20 | Stück | Gonept. | rhamni  |     |   | à   | 3 | Pf. |
|    |       |         | phia    |     |   |     |   |     |
|    | F     | erner   | in Tü   | ite | - |     |   |     |
|    | C     |         |         |     | - |     |   |     |

|    |        |       | L F  |      |   |    | -   |     | - | 0 |     |
|----|--------|-------|------|------|---|----|-----|-----|---|---|-----|
|    | F      | ern   | er   | ĩn   | 7 | ۲ü | te  | n   |   |   |     |
| 60 | Stück  | antio | pa.  |      |   |    |     |     | à | 2 | Pf. |
| 35 | Stück  | io.   |      |      |   |    |     |     | à | 2 | Pf. |
|    | Stück  |       |      |      |   |    |     |     |   |   |     |
| 50 | Stück  | Synt. | phe  | egea |   | 0  |     |     | à | 5 | Pf. |
|    | Auch   |       |      |      | n | an | der | es  | Z | u | ht- |
| ma | terial | erwün | scht |      |   |    |     |     |   |   |     |
| T  | Sahari | ma Da | -1:- | TAT  |   | 0. | et  | . 4 |   | Λ | TTI |

#### Im Tausch

gegen mir fehlende paläarktische Coleopteren und Lepidopteren gebe ab: Parnassius var. vinningensis Stichel mit ab. graphica Stichel und ab. decora Schultz ferner Plusia festucae.

Ferner mehrere hundert Arten proper präparierter Coleoptera.

Zusendung von Doublettenlisten erbittet C. B. Bocklet sen., Coblenz L. (Rheinl.), Ringmauerstr. 1.

Gespannt, in tadellosen Stücken zu billigsten Preisen:

Pap. lama Mk. 2.50, alcinous 2 2.00, kashmirensis 1.50, paris 1.00, clytia 0.50, Hyp. helios 0.85, Parn. spollo democratus Hyp. helios 0.85, Parn. apollo democratus 1.50, disc.-nigricans 3.00, v. romanovi ♂ 1.25, ♀ 2.25, apollouius 0.80, 1.75, bes. gross 1.25, v. alpinus 1.25, ab. decolor 2.—, del. sedakovii 1.50, sct. actinobolus 4.00, rhod. rubicundus 1.50, simonius 4.50, 6.50, delph. illustris 2.50, 2.50, v. infernalis 2.00, v. staudingeri 3.00, 4.50, v. princess 3.50, v. gigantea 0.80, v. citrinarius 0.75, Col. staudingeri 3.50, pamira 2.00, thisoa ♀ 1.25, eogene var. 0.80, Terac. pleione 1.50, 2.50, eupompe 1.25, Lim. lepechini 3.00, sinensium 3.00, hydaspes ♀ 2.50, mimica 2.00, cottini 2.00, pes Q 2.50, mimica 2.00, cottini 2.00, Cal. davidis 2.00, Sask. maronda 4.00, 6.00, Zeph. taxila 1.50, Ach. atropos 1.00, Not. phoebe 0.40, Odon. sieversi 4.00, Epic. ilicifolia 0.50, 0.50, Acr. allardi 0.60, Had. funerea 1.25, 2.00, maillardi 0.60, Apor. lutulenta 0.60, Ammoc. vetula 0.40, 0.50, Carad. rougementi 1.00, 1.00, Orrh. 1.00, Carad. Fougamont 1.00, 1.00, Orric. ab. livina 1.00, 1.00, Plus. bractea 1 00, 1.00, Leuc. stolida Q 0.60, Arc. caerulea 1.50, Catoc. fraxini 0.20, 0.20, fulminea 0.40, 0.40, Tox. maxima 1.50, Axiop. maura 4.50. Bei Abnahme für Mk. 18.— Porto

und Packung gratis.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.

#### Biete an:

Raupen von potatoria Dtzd. 50 Pf. Raupen: tiliae (Linde), L. populi (Pappel), Sp. ligustri Dtzd. 30-60 Pf. nach Grösse. Frische Falter in Tüten von achine Dtzd.

60 Pf. Porto und Packung 30 Pf.
Paul Specht, Langenbielau (Schlesien),
Bez. 1V, 59.

## Pacta-Puppen

abzugeben Stck. 60 Pf., das Dtzd. 6 Mk. Tausch gegen seltene Agrotis-Arten nicht ausgeschlossen. Porto und Pack. 30 Pf. Otto Richter, Stettin, Pölitzerstr. 78 a.

# ENTOMOLOGISCHE PRIFT Organ des Juternationalen Organ RitomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Geben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Ueber die rechtmässige Anwendung des Namens Papilio rivularis Scopoli für Limenitis camilla anderer Autoren. —
Das Flügelgeäder der deutschen Noctuen. (Fortsetzung.) — Aus den Vereinen. — Kleine Mitteilungen. — Briefkasten.

#### Veber die rechtmäßige Anwendung des Namens Papilio rivularis Scopoli für Limenitis camilla anderer Autoren.

Von H. Stichel.

Im 3. Jahrgang dieser Zeitschrift, p. 94. äußert sich Herr H. Fruhstorfer bei Beschreibung einer Limenitis-Form wie folgt: "Camilla ist im Sinne des Staudingerschen Kataloges aufgefaßt, da sich deren Umtaufe in rivularis als fehlerhaft und unbegründet erwiesen hat". Schnell fertig wie mit seinen Diagnosen, ist Herr Fruhstorfer mit seinem Urteil! Wenn ihm ersteres von berufener Seite die nicht gerade schmeichelhafte Kritik "gründlicher Oberflächlichkeit") eingetragen hat, so wäre man versucht, für den zweiten Fall etwas Gleiches anzunehmen; ich bin aber nicht so hart und will Herrn F. nur erklären, daß er sich irrt und etwas voreilig geurteilt hat.

Die Wahl des Namens rivularis Scop. für Limenitis camilla im Sinne des Kataloges Staudinger-Rebel geht nämlich von mir aus. — Nachdem man in England bereits 1872 die unrichtige Anwendung des Namens sibilla L. erkannt und dafür camilla L. eingesetzt hat 2), und nachdem dieses Verfahren von Aurivillius in seiner vorzüglichen Recensio critica Lepidopterorum Musei Ludovicae Ulricae pp., Stockholm 1882, in Svenska Akad. Handlinger Band 19 No. 5 bestätigt worden ist 3), wollte ich das deutsche entomologische Publikum mit diesem Gedanken vertraut machen und befreunden und entwickelte die Synonymie in eingehender Weise in der Ent. Zeitschr. des Int. Ent. Ver. Vol. 21 p. 29 u. f. (1907) zu einer

Zeit, als mir die uneigennützigen Absichten der Geschäftsstelle dieses Vereins noch nicht ganz klar waren. Später (1908) erschien dann auch noch von dem Engländer T. H. Briggs in "The Ento-mologist", Vol. 41 p. 282 ein Artikel, der denselben Stoff behandelt, aber nichts Neues bringt. An der Tatsache, daß der uns wohlbekannte "kleine Eisvogel". dessen Raupe an Lonicera lebt, fortab Limenitis camılla L. heißen muß, ist nicht mehr zu rütteln. wird auch nicht bestritten, und auch Spuler hat sich dieser Wahl in seinem Werk "Schmetterlinge Europas", Nachtr. p. 241, angeschlossen; es ergibt sich aber nun die Frage, wie die bisher als Limenitis camilla geführte, mehr südeuropäische Art zu nennen ist. Kirby (Handb. of Lepidopt., vol. 1894, p. 146) und andere, darunter Briggs l. c. entschieden sich für drusilla Bergstr. (1779). Dieser Wahl konnte ich aber aus Prioritätsrücksichten nicht beitreten; denn bereits 1763 war von Scopoli der Name Papilio rivularis für eine Mischart eingeführt, von der ein Teil unzweifelhaft und unbestritten als der spätere P. drusilla Bergstr, = Lim. camilla im Sinne Staudinger-Rebel gilt. Meine Wahl fiel daher auf diesen Namen, insbesondere deswegen, weil Schiffermüller und Denis, welche mit der Konfusion anfingen, selbst im Wiener Verzeichnis diesen Namen als Synonym zu P. camilla (im Sinne Staudinger-Rebel) stellten. Diesen Autoren war schon klar, daß bei Linné eine Doppelbeschreibung vorlag, sie begingen dann aber den Fehler, das Synonym dieser Doppelbeschreibung (camilla) auf einen anderen als ursprünglich damit gemeinten Körper zu übertragen, und seit dieser Zeit hat sich der verbrauchte d. i. falsche Name für diese zweite Art erhalten. Da das Prioritätsgesetz vorschreibt, den ältesten in Verbindung mit dem gedachten Körper benutzten Namen als giltig anzuerkennen, kann naturgemäß für diese zweite Art zunächst nur P. rivularis Scopoli in Betracht kommen. Dies ist aber selbst eine Mischart von etwas unsicherer Begrenzung und mußte

Vergl. Dr. E. Galvagni in Jahresber, d. Wien, Ent. Ver. für 1909 p. 166.

Kirby in The Zoologist für 1872, p. 2952.
 In der hierzu gegebenen Literaturübersicht muß ausscheiden: 1763 Papilio rivularis var. 3 Scopoli. Dies ist das hier behandelte Streitobjekt.

aufgeteilt werden. Sie bestand nach Scopoli aus einer Hauptform (No. 443) mit 3 Varietäten. Von diesen ist aus der Diagnose nur Varietas 3 sicher wiederzuerkennen und zwar als Limenitis camilla im Sinne Schiffermüller und Staudinger-Rebel, so daß meine Typusbestimmung völlig einwandfrei war. Nun erschien unter dem Titel "Was ist unter Papilio rivularis zu verstehen?" in Ent. Zeit. des I. E. V., Vol. 22, p. 148 (1908) ein Artikel von J. Hafner, der sich mit dieser meiner Wahl kritisch befaßt, schließlich aber die Frage offen läßt, welche andere Wahl zu treffen sei, wenn die meinige nicht richtig ist. Und diese Richtigkeit wird dadurch angezweifelt, daß Hafner an der Hand der angeblich nachträglich herausgegebenen Tafeln zu Scopoli's Entomologia Carniolica mitteilt, daß die darauf befindliche Abbildung No. 443 eine Neptis lucilla F. (Papilio lucilla Schiff. und Den., nom. nud.) darstellt. Diesen Hinweis wird Herr Fruhstorfer gemeint haben, als er von einer fehlerhaften und unbegründeten Umtaufe schrieb. Bei glatter Annahme dieses Einwandes wäre meine Wahl allerdings ungiltig, und ich muß sagen, daß ich sie nicht getroffen hätte, wenn mir die Abbildung Scopoli's zugänglich gewesen Daß diese Abbildungen in dem "Monitum auctoris" erwähnt und angekündigt sind, war mir wohl bekannt, aber es ist festgestellt, daß diese Tafeln niemals zur Veröffentlichung gelangt, sondern nur in einigen Exemplaren in Privatbesitz verblieben sind.') Ich verweise deswegen auf die Feststellungen von Hagen in Ent. Zeit. Stettin 1854, p. 81. Diese Bildertafeln nehmen also denselben Rang ein wie z. B. die Icenes von Jones, die von Fabricius vielfach zitiert sind, oder die Handmalereien von Plötz, die in Bruchstücken hier und da auftauchen: sie haben nach den giltigen Nomenklaturregeln keinen Anspruch auf Berücksichtigung als Veröffentlichung, und schon aus dem Grunde kann meine Wahl nicht umgestoßen werden. Diese Wahl wäre aber auch dann giltig, wenn die Tafeln im Sinne der Nomenklaturregeln publiziert wären und von mir aus einem anderen Grunde keine Berücksichtigung gefunden hätten; denn, wie schon gesagt, es besteht der gedachte Körper: Papilio rivularis Scop. aus einer Mischart, deren Diagnose unter No. 443 sich aus einem Hauptteil und 3 Nebenteilen zusammensetzt. Die damit gekennzeichneten Formen stellen nach nomenklatorischen Begriffen zusammengenommen Kollektivart dar. Stellt sich das Bedürfnis heraus, einen solchen Sammelbegriff aufzuteilen, so steht es dem diese Aufteilung vornehmenden Autor nach Art. 30 der Internat. Nomenklaturregeln frei, derjenigen aus der Teilung hervorgegangenen Art den ursprünglichen Namen beizulegen, den er für passend hält. Ich habe diesen Namen der Varietas 3 zugelegt und da diese mit dem späteren im Namen verbrauchten Papilio camilla Schiffermüller (= Limenitis camilla Staudgr.-Reb.) identisch ist, verbleibt er dieser Art, trotzdem die zu No. 443 der Entomologia carniolica von Scopoli gegebene Abbildung nicht darauf paßt. Die Entwickelung der Dinge oder die Umtaufe, wie Herr Fruhstorfer schreibt, ist also weder fehlerhaft noch unbegründet und die Lösung des Problems, die Herr Hafner I c. "berufenen Faktoren" (?) überläßt, bleibt in erster Instanz bestehen, der Limenitis camilla im Sinne Staudinger-Rebel verbleibt

1) Buchhandlung Friedländer & Sohn, Berlin, offeriert neuerdings Facsimile-Reproduktionen der 43 Tafeln.

rechtsgiltig der Name *Limenitis rivularis* Scopoli, den ihr auch Spuler, l. c. p. 340, zugelegt hat.

Was die Neptis anlangt, die Scopoli in M. S. als rivularis abbildet und die Fabricius später (1782) lucilla genannt hat (= Papilio lucilla Schifferm. und Denis, Verzeichn. p. 173, nom. nud.), so ist deren Nomenklatur bereits von Fruhstorfer und berichtigend von mir behandelt worden. Ich verweise deswegen auf meine Ausführungen in Soc. entomol. Vol. XXII p. 113 und 121, wonach der Kollektivart der Name Neptis coenobita Stoll gebührt, lucilla ist eine schwach differenzierte Unterart = N. coenobita lucilla aus den Alpen, Süd-Tyrol, Kärnten, Krain, Steyermark, Ober-Oesterreich und Oesterr.-Schlesien. Dem an zitierter Stelle gegebenen Literaturnachweis ist zuzufügen: Papilio rivularis Scopoli, Ent. carniol. p. 165 (part.), Icones No. 443 (ined.). Als Autor der Kollektivart muß Fabricius (Mant. Ins.) betrachtet werden; denn obwohl der Name bereits 1776 im Wiener Verzeichnis von Schiffermüller und Den is erscheint, bleibt er als nomen nudum (nackter Name) ungiltig. Auch diese meine Ansicht hat Fruhstorfer zu verwerfen versucht - (Ent. Zeit. Stettin 1908, p. 412), aber vergeblich. In den Nomenklaturregeln heißt es zwar, Art. 25: Giltiger Name einer Art kann nur der sein, mit dem sie zuerst bezeichnet worden ist unter der Bedingung, daß dieser Name in Begleitung einer Kennzeichnung veröffentlicht worden ist, und da meint F., daß der im Wiener Verzeichnis stehende Text "Oben braunschwarzer, unten kupferbrauner F." eine solche Kennzeichnung ist. Er schreibt: "Das ist eine Kennzeichnung, die vollkommen ausreicht, um Stichels Behauptung zu widerlegen, der *lucilla* Denis als nom. nudis (!) behandelte". Das ist nun zwar Auffassungssache, die Ansicht steht aber auf sehr schwachen Füßen; denn dieser Text stellt weiter nichts dar als den Ersatz für einen nach der Futterpflanze der Raupe gebildeten Vulgärnamen, den die Autoren überall da anwenden, wo ihnen diese Pflanze bekannt war, z. B.: Dotterweidenfalter = P. xanthomelas, Föhrenspinner = Bomb. pini, Butterblumenspinner = B. taraxaci, aber dann umschreiben, wenn ihnen die Pflanze nicht bekannt war, z. B.: Schwarzgezeichnete Eule Noctua candelisequa, Weißlichte braungerandete Eule = N. putris, etc. Soll man diese Namen (in Voraussetzung erstmaliger Anwendung des wissenschaftlichen Namens) als "Kennzeichnung" im Sinne der Nomenklaturregeln anerkennen, so könnte ein Gesellschaftsspiel arrangiert werden, für das ich den Namen: "Entomologisches Ratebacken" vorschlage. Ich meinerseits halte die erstmalig bei Schiffermüller erscheinenden Namen ohne eine Diagnose oder Beschreibung, wie wir sie sonst in manchen Fußnoten des Wiener Verzeichnisses finden, nach wie vor für "nomina nuda". Es würde sich empfehlen, diesen Punkt auf die Tagesordnung der Nomenklaturkommission des internation. Zoologen- oder Entomologen-Kongresses zu setzen.

Schöneberg im Juni 1910.

# Das Flügelgeäder der deutschen Noctuen.

- Von Dr. v. Linstow in Göttingen. - Mit 50 Abbildungen.

(Fortsetzung.)

In dem Werke von Lederer, der über Herrich-Schäffer eine so abfällige Kritik fällt, sollte man eine eingehende Untersuchung des Geäders der Noctuen erwarten; denn seine umfangreiche Arbeit beschäftigt sich nur mit der Syste-matik der europäischen Noctuen, die Arten sind nur namentlich angeführt und werden nicht beschrieben; wir finden aber nur 4 mangelhafte Zeichnungen vom Flügelgeäder von ebensoviel Gattungen.

v. Heinemann macht in seinem Werke über die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz die Angabe, daß bei den Noctuae die Dorsalrippe wurzelwärts gegabelt ist, die er in der Anmerkung 14, pag. 16, wieder aufhebt; auch ist das nicht die

Regel, sondern die Ausnahme.

Die Noctuae teilt er in Noctuina und Nycteo-Bei ersteren verläuft die Costalrippe frei aus der Wurzel, bei letzteren aus der Subcostalrippe. Letzteres ist nicht richtig und wird durch Anmerkung 6, pag. 16, wieder aufgehoben.

v. Heinemann zählt die Gattungen Halias, Chloëphora, Earias, Polyploca, Habrosyne, Scodra, Cymatophora, Thyatira, Stilbia, Hypenodes, Tholomiges, Sarrothripus zu den Noctuen, die ich zu den Bombyces rechne, die Heinemannsche Geometriden-Gattung Parascotia aber ist eine Noctuengattung. Zeichnungen des Noctuen - Geäders finden sich bei v. Heinemann nicht.

Aurivillius gibt über die Noctuae die Angabe, die ich für durchaus richtig halte: Rippe 8 der Hinterflügel aus der Wurzel, auf eine kleine Strecke verwachsen mit der vorderen Mittelrippe, ohne ein Subcostalfeld zu bilden. Er teilt die

Noctuae in

Noctuidae: auf den Hinterflügeln Rippe 5 überall parallel mit Rippe 4 oder etwas divergierend und ziemlich weit entfernt von ihr; in der Mitte zwischen 4 und 6 entspringend, gewöhnlich schwächer als die anderen Rippen, und

Plusiidae, Rippe 5 der Hinterflügel wenig schwächer als die anderen Rippen, innen der Rippe 4 genähert, so daß sie ihr nicht ganz parallel ist.

Diese Unterscheidung ist unzutreffend.

Aurivillius rechnet zu den Bombyces die Noctuengattungen Diphthera, Demas, Panthea, Simyra, Diloba, Moma, Acronycta, Craniophora, Bryophila. Hypenodes und Tholomiges zählt er zu den Noctuen, die Bombyces sind. Zeichnungen des Flügelgeäders gibt er nicht. Letzteres gilt auch von Tutts Bearbeitung der britischen Noctuen.

Spuler sagt in seiner Schilderung des Geäders der Noctuidae: die Ader 5 ist meist schwach entwickelt in den Vorderflügeln; in den Hinterflügeln ist sie stark "rückgebildet"; gemeint ist die Flügelfalte vor Rippe 1, wo ich nie eine wahre Rippe gefunden habe. In den Hinterflügeln soll Rippe 5 näher an 4 als an 6 liegen, was für zahlreiche Gattungen nicht zutrifft.

Es werden 6 Unterfamilien unterschieden:

Acronyctinae: Hinterflügel. Rippe 7 und 6 von einem Punkte entspringend oder gestielt; Rippe 5 verschieden stark entwickelt, bald mehr, bald weniger nahe an 4 entspringend. Das paßt auch auf zahlreiche Gattungen der anderen Unterfamilien.

Bei den anderen Unterfamilien, den Trifinae, Scoliopteryginae, Quadrifinae, Hypenidae werden in der Diagnose die Rippen gar nicht erwähnt; bei den Trifinae sagt Verf., er habe diese Bezeichnung aus dem Staudinger-Rebelschen Katalog nur aus praktischen Rücksichten beibe-

Spuler führt 186 Noctuen-Gattungen an. erwähnt aber nur bei einem kleinen Teil derselben

das Geäder und gibt Abbildungen von ihm bei 15 Gattungen: Demas, Acronycta, Agrotis, Thecophora, Nonagria, Leucania, Xanthia, chares, Oratocelis, Coecidiphaga, Erastria, Rivula, Prothymnia, Sophronia, Pechipogon.

Zu den Noctuen rechnet Spuler die von mir zu den Bombyces gezählten Gattungen Cymatophora, Thyatira, Polyploca, Brephos, Stilbia, Hy-

penodes, Thalpochares, Tholomiges.
v. Hormuzaki sagt über die Noctuidae: Rippe 5 der Hinterflügel entspringt der Rippe 4 mehr oder minder genähert, niemals vollkommen zentral zwischen 4 und 6, was nicht richtig ist.

Es wird die Einteilung gegeben:

Rippe 5 der Hinterflügel schwächer als die übrigen, Querrippe zwischen 5 und 6 höchstens doppelt so lang als zwischen 5 und 4: Trifinae.

Querrippe zwischen 5 und 6 mehr als doppelt so lang als zwischen 5 und 4: Acontiinae.

Rippe 5 der Hinterflügel gleich stark mit den übrigen. Rippe 7 und 8 der Hinterflügel bilden eine Wurzelzelle, welche 1/4-1/3 der Länge der Mittelzelle erreicht: Calocasiinae, Panthea, Demas, Gonopterinae, Scoliopteryx.

Rippe 7 und 8 der Hinterflügel bilden eine Wurzelzelle oder sind im basalen Teil

eng angeschlossen.

Rippe 5 der Hinterflügel mindestens 3-4 mal so weit entfernt von 6 als von 4: Quadrifinae; Calpe; Plusia.

Rippe 5 der Hinterflügel höchstens doppelt so weit von 6 entfernt als von

4: Hypenidae, Deltoïdinae.

Abgebildet ist das Geäder von Agrotis und Catocala.

Lampert erwähnt in seiner Beschreibung der Großschmetterlinge von Mitteleuropa das Geäder der Noctuen mit keiner Silbe.

Grünberg gibt in der Süßwasserfauna Deutschlands 9 Abbildungen des Geäders von Noctuen, bei den Gattungen Hadena, Nonagria, Calamia, Senta, Leucania, Erastria, Plusia, Herminia, Tholomiges. Wenn hier von den Dorsalrippen der Hinterflügel 1a und 1b entweder eine oder beide fehlen, so gestehe ich, daß ich diese Rippen stets gefunden habe. (Fortsetzung folgt.)

#### Aus den Vereinen.

#### Entomol. Verein von Hamburg-Altona. Sitzung vom 25. Februar 1910.

Herr Stern zeigt seine Caraben und gibt eine allgemeine Uebersicht über Lebensweise und Syste-Herr Zimmermann legt die Spinner seiner biologischen Sammlung vor, die an Vollständigkeit für die Hamburger Fauna einzig dasteht und im Laufe von 40 Jahren zusammengebracht ist. O. ericae ist heutzutage sehr selten geworden. D. selenitica findet sich nur bei Lüneburg. L. chrysorrhoea, ebenfalls früher sehr häufig, kommt kaum mehr vor. Interessant sind die geblasenen schwarzen, unter Lichtabschluß gezogenen pavonia-Raupen, darunter eine, die vollständig schwarz ist, jedenfalls ein Unicum. Die aus solchen Raupen entstandenen Falter sind fast ohne Beschuppung, im übrigen ausgebildet. D. harpagula hat Z. seinerzeit für Hamburg entdeckt. — Herr Pauling zeigt die bisher beschriebenen Abarten von C. dominula, von denen die ab. rossica und bithynica aus bei Winsen

(eine Stunde südlich von Hamburg) gefundenen Raupen erschienen sind. - Herr Selzer zeigt lebende Raupen von E. jurtina und tithonus vor: Sie fressen Gras und zwar einjähriges Rispengras -Poa annua —, Flattergras — Milium effusum —, Rasenschmiele — Aira caespitosa —, graues Silbergras - Corynephorus (Weingaertneria) canescens -, Quecke - Triticum repens und Festuca ovina; an letzterem hat S. sie überwintert. Das Gras muß den ganzen Winter grün sein und an einer sonnigen Stelle im Freien aufbewahrt werden. Am 18. Januar nahm S. den Grastopf mit den jurtina Raupen ins geheizte Zimmer. Am 25. Januar sah er schon frisch gehäutete Raupen und am 25. Februar hatten die meisten schon die letzte Häutung bestanden. Sie wachsen also ziemlich schnell; der Falter erscheint im Juni und fliegt noch im September, wahrscheinlich in zwei Generationen, die sich über den ganzen Sommer verbreiten. Die Raupe ist grün, schwach behaart, hinten mit zwei Spitzen, einer dunkelgrünen Rückenlinie und einer feinen gelbweißen Fußlinie. Auch die beiden Spitzen hinten sind weiß, die Seitenlinien kaum angedeutet. Der Kopf ist grün, schwach gelb angehaucht. Die Raupen häuten sich zweimal vor der Ueberwinterung. Die Raupen von tithonus häuten sich nicht vor der Ueberwinterung, überwintern also winzig klein. Weibchen fing S. am 20. August 1909 bei Quedlinburg; sie legten sofort Eier. Die ersten Raupen schlüpften am 20. September 1909. Am 14. Januar 1910 kamen sie ins warme Zimmer, am 13. Februar häuteten sich die ersten. Die Raupen leben lange, vom September bis in den Juli, dabei gehen sie nicht in feste Winterruhe, sondern sie kommen bei Sonnenschein auch im Winter hervor und sitzen dann oben am Grase. Mit dem hintersten Gliede halten sie sich am Grase fest, den Leib schräg autwärts vom Halm, den Kopf vorwärts gebogen. S. hat nicht bemerkt, daß sie im Winter fressen, wie das die Satyrus-Raupen tun, die eben so lange leben. Die Raupen von jurtina und tithonus hängen sich zum Verpuppen an Grashalmen auf, mit dem Kopfe nach unten, während Erebia ligea, medusa und andere Arten dieser Gattung sich unten im Grase mit dem Kopfe nach oben verpuppen, ohne sich festzuspinnen.

Interessant war die jetzt folgende Vorlage des Herrn Schulze über vorjährige D. pudibunda-Zucht, die annähernd zur Hälfte die schwarze Form ab. concolor ergeben hat (38:36). Bei der anregenden Diskussion gibt Herr Warnecke folgende Uebersicht über das Vorkommen der concolor.

Es ist höchst auffallend, daß diese ausgezeichnete, einfarbig dunkelgraue Form in Deutschland so wenig und ungleichmäßig beobachtet ist, wie es jedenfalls nach den spärlichen Angaben in der Literatur den Anschein hat. In Süddeutschland fehlt concolor mutmaßlich. In Mitteldeutschland ist sie sehr spärlich gefunden worden; im Königreich Sachsen wurde nur ein Falter vor etwa 30 Jahren bei Leipzig gezogen (Möbius 1905). Auch aus Westfalen wird nur ein Stück aufgeführt (Uffeln 1908). In Ost- und Westpreußen sind nach Speiser (1903) 1871 und 1873 zusammen 6 Exemplare beobachtet worden. Bei Hannover wurde concolor einige Male gefunden, ebenso bei Osnabrück, bei Berlin selten (Bartel und Herz). In Neuvorpommern wurde sie häufiger beobachtet, 1902 auf Rügen in großer Anzahl. Schmidt (1880) kennt aus Mecklenburg nur 2 99. Im Niederelbgebiet kann sie als nicht selten bezeichnet werden. Sie tritt sowohl in der näheren wie in der weiteren Umgebung Hamburg-Altona's auf.

Daß diese Zusammenstellung, welche die meisten Literaturangaben berücksichtigt hat, ein annäherndes Bild von der wirklichen Verbreitung der concolor-Form gibt, muß bezweifelt werden. Concolor ist sicherlich weiter verbreitet.

Auch über eine andere Frage, die mit Rücksicht auf die in den letzten Jahrzehnten beobachtete, zum Teil auffallend schnell erfolgende Verbreitung dunkler Formen naheliegt, gibt die Literatur keine Auskunft. Es scheint indessen nicht, daß concolor zurzeit ihr Verbreitungsgebiet ausdehnt.

Die spärliche Literatur läßt endlich darüber im Stich, ob wir es bei concolor mit einer nur zufällig auftretenden Abart oder einer Form zu tun haben, die sich konstant vererbt. In der Tat trifft das letztere zu. wie zahlreiche Zuchtversuche der Mit-

glieder unseres Vereins ergeben haben. Die Beobachtungen unseres Mitgliedes Herrn

Schulze aus dem vergangenen Sommer haben dasselbe Resultat ergeben. Er fand am 13. Juni 1909 im Sachsenwald b. Hamburg ein Pärchen von pudibunda in Kopula. Das Männchen war die ab. concolor. Das 2 legte über 200 Eier, denen am 24. Juni die ersten Räupchen entschlüpften. Futter war Himbeerlaub, das in der Stadt zur Verfügung stand. Am 18. August spann sich die erste Raupe ein, und am 4. Oktober waren 110 Puppen vorhanden. Die Falter schlüpften in der Zeit vom 5. Oktober bis 12. Dezember. Herr Dr. Hasebroek hat im Gegensatz zu Herrn Schulze im vorigen Jahre aus einer Zucht, allerdings aus Kopula & und & der Stammform keine einzige ab. concolor unter 36 Faltern bekommen! Da die Tiere von Trittau, der weiteren Umgebung Hamburgs (25 km östlich) kommen, so regt H. an, in den nächsten Jahren die pudibunda ab. concolor-Grenze des Vorkommens durch die Zucht weiter festzustellen. Vielleicht lassen sich Beziehungen zu Hamburg feststellen, das so reich an dunklen Formen ist. - Herr Bruhn legt einen Zwerg von Pap. machaon vor, der aus einer Raupe kommt, die angestochen war, aber unter mangelhafter Entwickelung klein blieb. Gehungert hat diese Raupe jedenfalls nicht.

## Kleine Mitteilungen.

## Kopulation überwinternder Falter.

In der "Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie" wird von Dr. Hasebroek die Frage angeregt, ob die Kopulation überwinternder Falter im Herbst oder im Frühjahr erfolge. Ich möchte zu dieser Frage folgendes aus meinen Beobachtungen mitteilen.

Am 17. April 1909 schüttelte ich von Weidenkätzchen außer Taeniocampen und Orrhodien auch ein in Kopula befindliches Pärchen von Hoporina croceago. Leider bemerkte ich erst bei Leerung des Giftglases, nach vollständig eingetretenem Tode der Tiere, welchen Fang ich gemacht und wie schlecht ich diesen ausgenuzt hatte. Die Tiere waren im Sterben fest zusammengeblieben. Nachdem ich sie zu Hause mit Mühe getrennt hatte, öffnete ich das Weibchen und fand etwa 2 Dutzend kleiner dottergelber Eier in seinem Leibe. Die Schale derselben war ganz weich; an der Luft vertrockneten sie nach kurzer Zeit.

Ueberwinternde Orrhodien habe ich im Frühjahr zwar noch nicht in Kopula gefunden, aber sehr

# 1. Beilage zu No. 15. 4. Jahrgang.

auffallenderweise auch niemals im Herbst, trotz der sehr großen Zahl, die ich gefangen und beobachtet habe. Ich möchte fast annehmen, daß die Kopula dieser und der verwandten Arten überhaupt erst nach der Ueberwinterung stattfindet. Allerdings läßt die verhältnismäßig kleine Anzahl der Eier, welche sich bei der H. croceago vorfanden, darauf schließen, daß eine Eiablage mit vorausgegangener Befruchtung schon im Herbst erfolgte und daß die Kopulation im Frühjahr wiederholt wurde.

Jedenfalls bedarf es noch aufmerksamer Beobachtung zur Klärung der oben gestellten wichtigen

Frage.

Richard Elkner, Naumburg a. S.

#### Briefkasten.

Herrn? in Mühlhausen. Das am 4. Juli aufgegebene Inserat konnte nicht aufgenommen werden. weil die Unterschrift fehlt.

Uebrigens wird oft darüber geklagt, daß Karten, Briefe und Geldsendungen als unbestellbar zurückkommen, weil manche Herren es versäumen, in den Inseraten genau ihre Adresse anzugeben. Es genügt z. B. nicht, Neustadt als Wohnort ohne nähere Bezeichnung zu nennen, weil es unter diesem Namen mehr als 25 Postanstalten allein im Deutschen Reiche gibt. Die Herren schädigen durch unzureichende Angabe ihrer Adresse nicht nur die Besteller, sondern auch sich selbst.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

| 100 | 3  | Hirschkäfer | 20 | Mk., | Ia. | Qualität. |
|-----|----|-------------|----|------|-----|-----------|
| 100 | Ŷ  | 27          |    | Mk.  |     | -0        |
| 50  | 3  | 77          | 12 | Mk.  |     |           |
| 50  | () |             | 0  | 3.61 |     |           |

auch in einzelnen Exemplaren abgebbar, dann teurer. Porto und Verpack. 1 Mk. Gegen Vorauszahlung oder Nachnahme.

Lebende Hirschkäferlarven à 25 Pf., im Dutzend 10 facher Preis, auch weisse trocken und in Spiritus präp, à 40 Pf., im Dutzend 10 facher Preis. Porto, Verp. 30 Pf. bis 1 Mk.

Ein Posten Hirschkäfer und viele andere Biologien-Arten sehr billig abzugeben. Bei Anfragen Rückporto erbeten. Alles auch im Tansch

Frida Gierth, Görlitz, Postfach 194.

#### **Um etwas Platz**

zu gewinnen, habe ich aus meinen grossen Beständen einige Tausend grosse und farbenprächtige exotische Käfer mit ganz minimalen Defekten heraus sortiert und verkaufe dieselben, so lange der Vorrat reicht, in Serien von 100 Stück in ca. 50 Arten zu Mk. 10.— pro Serie. Porto und Verpackung Mk. 1.—. Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich nicht um Coaturien handelt, sondern um grosse, schöne Arten, also um eine Gelegenheit, die so bald nicht wiederkehrt. Alle Tiere sind genau bestimmt und mit Vaterlandsangabe versehen. Eine wirklich schöne Schausammlung. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstrasse 10.

#### **Hmeisenlowen** lebend, auch präp. 1 Dtzd. . . . . . 50 Pf. 4 . . . . 160 ", 100 Stück . . . . . 300 ", Hirschkäfer - Geweihe zur Dekoration

1 Dtzd. 80 Pf. . . . 280 100 Stück . Porto und Verpackung 30 Pf. bis 100 Pf. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

#### Hornissen wabe.

6 cm Durchmesser, mit Eiern, Maden und eingesponnenen Maden, frisch abgetötet, gegen Angebot abzugeben.
Paul Jasch, Massow (Pommern).

#### 100 Biologien

aller Insekten - Ordnungen in 100 Arten, fertig montiert in 100 Glaskästen, nur 200 Mark.

50 B., 50 Arten in 50 Glaskästen 120 Mk. 25 , 25 , 25 , 25 12 , 12 , 12 65 " 36 " 29

Auch ohne Glaskästen abzugeben, dann billiger. Artenverzeichnis gratis. Porto u. Verpackung schon von 30 Mk. ab frei. Ueber 100 Zeicheninsekten-Arten, Ia,

mit u. ohne Glaskästen billigst abzugeben. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

Einige 100 lebende, auch trocken und in Spiritus ganz weiss konservierte Hirschkäfer-Larven sehr billig abzugeben. Bei Anfragen Rückporto erbeten.

## Lepidopteren.

a) Angebot.

Europäische

Cat. disjuncta (nicht v. separata!!) Aporophila mioleuca, Gracilipalpus ephi-altes auch andere Spezialitäten, die öffentlich nicht bekannt gebe.

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30, II/26.

#### Mehrere Dutzend Räupchen

von Agrotis occulta, Angerona prunaria. Mehrere Dutzend Eier von Gastrop. quercifolia, helle Form. Alles nur gegen Zuchtmaterial, Puppen oder Falter. Porto

gegen Porto.

Adolf Wodarz, Zabrze, O.-Schl., Werderstr. 16.

#### Berichtigung.

In meiner letzten Anzeige ist zu lesen: Vanessa antiopa, 25 Raupen 50 Pfg., 100 (nicht, wie irrtümlich angegeben, 1000) Raupen 1.60 Mk.

Ludwig Schwinn, Colonie Fichtenwalde, postlagernd: Beelitz (Mark) - Heilstätten.

Synt. phegen-Eier von Freilandpärchen Dtzd. 10 Pf., 100 Stück 60 Pf. Porto 10 Pf. Auch Tausch. Robert Schreyer, Wahren bei Leipzig.

# Orgyia antiqua-Raupen à Dtzd. 10 Pf. Porto und Verp. extra.

Falter, gespannt,

abzugeben im Tausch oder gegen bar: Antoch. cardamines, Nemeob. lucina, Vanessa polychloros, Pararge hiera, Hepialus hummli, Synt. phegea, Ocneria dispar, Setina irrorella, Taenioc. gothica, Cucullia artemisiae, argentea, Eucl. mi, glyphica, Cat fraxini, Orthosia litura, Rumina luteolata, Jodis putata, Cidaria fluctuata, Chimabache fagella.

Heinrich Grün, Steyr Ob .- Oest., Sierningerstrasse 20.

0

# 00000000000000 Perle der Falterwelt Südamerikas!

In ausgesucht feiner Qualität, gespannt, sofort abzugeben:

Agrias sardanapalus . 27.50 Mk. 0 20.— Mk. 0 Morpho rhetenor . . 5.— Mk. Callithea optima & . 5.— Mk.

Dynastor napoleon Q 25.— Mk.

Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

00000000000000 Puppen von briseis Dtzd. 1.— Mk.
Raupen von O. pruni Dtzd. 1.50 Mk.
II. Generation. — Auch Tausch.
Netzbügel für Kändler u. Private.
Muster zu Diensten.

H. Müller, Erfurt, Schachtmeierstr. 14.

# Raupen von Cuc. campanulae, fast erwachsen, im Tausch gegen grösseres Zuchtmaterial.

M. Schreiber, Regensburg, Wahlenstr. 21.

Bestellungen auf Deil. elpenor-Puppen nehme schon jetzt an, da sonst keine R. sammle. H. Schütz, Langersalza.

Agr. lidia!

Habe im Auftrage 1 Paar Agr. lidia Ia Qualität, tadelloser Spannung, gegen Meistgebot abzugeben.

Eventl. Tausch gegen selt. Agrotis oder Cucullien in gleicher Qualität. Aug. Pauling, Lokstedt, Bez. Hamburg.

A. villica - Raupen

nach 3. Häutung Dtzd. 20 Pf., S. tiliae-Räupchen Dtzd. 20 Pf. Ferner: frische Falter von Agr. occulta und fimbria, genadelt. P. u. P. 25 Pf. Alles auch im Tausch gegen besseres Zuchtmaterial oder Falter.

H. Wieczorek, Friedenau, Gosslerstr. 5.

Sat. pavonia - Puppen

und Sm. ocellata - Eier gibt im Tausch gegen Zuchtmaterial ab

Alois Mayrhofer, Wien VII, Wimbergergasse 7, 111/29.

Caligula simla-Puppen

soeben eingetroffen, per Stück nur Mark 1.25. Porto u. Verp. 0.30 Mk. Nur gegen Voreinsendung.

Erich Müller, Berlin N. 39, Ravenestr. 4.

Sp. ab. zatima-Raupen Dtzd. 1 Mk., zatima ♀ × lubricipeda ♂ 75 Pf. das Dutzend (Freiland). Porto u. Packung 25 Pf. Bitte Betrag der Bestellung beizufügen.

A. Seiler, Organist, Münster (Westfalen).

#### Vanessa io-

Raupen 100 Stück 75 Pf., Puppen 1 Pf., Porto extra, hat abzugeben auch im Tausch F. Schiffmann, Ponitz (S.-Alt.).

# D. erminea - Raupen,

n. 3. Häut., Dtzd. 1 Mk., ocellata- und populi Eier Dtzd. 10 Pf. u. Porto. Vor-einsendung. Tausch.

Eichhorn, Fellhammer, Schlesien.

Pleretes matronula - Eier

à Dtzd. 1 Mk. per sofort bat abzugeben Jos. Mannsfeld, Alenkowitz b. Napajedl (Mähren).

# Nicht im Kandel!

Einige tadellose e l. Stücke der äusserst seltenen und schönen

Antheraca meioni

vom Senegal & 8.—, Q 9.— Mk., Paar 15.— Mk. Oskar Wolf, Plauen i, V., Dobenaustr. 100.

Act. selene

Raupen von Importen Dutzend 1.50 M. Versand in Gläsern. Porto und Ver packung 40 Pig. Garantie für lebende Ankunft. Nur gegen Voreinsendung. Max Welzel, Ingenieur, Reichenbach (Schlesien).

A. menyanthidis-

Raupen nach 3. Häutung 40 Pf., nach 4. Häutung 55 Pf. (100 St. 300 resp. 400 Pf.)

Mam. glauca
nach 4. Häutung 65 Pt. (100 Stück 450 Pf.)
Porto etc. 25 Pf. (bei 100 Stück 50 Pf.)
Vorauszahlung.

Carl Hold, Barmen, unt. Lichtenplatzerstr.

Raupen von D. proceilus

Dutzend 50 Pf., antiqua Dutzend 20 Pf., Porto und Packung extra. Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Tausch gegen gesp. Falter von A. iris, L. sibylla, S. circe, nerii, oder Bärenarten, eventl. auch Puppen von versicolora.

Otto Jakob, Strehlen (Schlesien), Nickolaistr. 14

Ex larva, gesp.

Ses.ichneumoniformis, spannw. Stück 0.75 L. virens Raupen . . . . . 1.— (1.40) J. celsia-Raupen . . . . 2.25 (3.75) Lieferzeit n. Monat. Auch Tausch gegen spannw. Falter von nerri etc. Alfred Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstr. 4.

# !! Nie angeboten!! |! Bessere Palaearkten!



Biston. graec. v. istrianus, gesund und kräftig (billigst), zu haben. H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30, II/26

Fagi-

Raupen, nach 3. und 2. Häutung, Dtzd. 70 Pf., prosapiaria, Freil.-Eier, Dtzd. 30 Pf. Porto und Verp. 30 Pf. Auch Tausch. Dr. Kuhland, Frankfurt a. M., 20 Eckenheimer Landstr.

# Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# Arctia fasciata-Puppen

à Stück 1 Mk. Dtzd. 10.— Mk. Porto 30 Pfg. Orizaba-Puppen Stück 0.80 Mk.

Ornithoptera aeacus,

die einzig palaearktische Ornithoptera, Paar Ia, in Tüten 4.— bis 7.— Mk. Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48

#### Biete an:

Eier: Agr. occulta 10, Ur. sambucaria 20 (Futter Epheu).

Raupen: Thaum. pinivora 75, Spil. menthastri 25, Arct. caesarea (luctifera) 80 Pf. pro Dutzend. Porto u. Verp extra. Tausch geg. L. quercus-Puppen erwünscht. Erich Schacht, Brandenburg a. H., Klosterstr. 25.

# D. nerii-Eier

im Laufe dieses Mts. à Dutzend 3.50 M. franco. Futter auch Immergrün.

Ch. jasius (Sommergen.) und D. nerii-Puppen Ende dieses oder anfangs nächsten Monats à Stück. 80 Pf., Porto etc. extra, in gesunden kräftigen Exemplaren abzugeben. Der Versand ge-schieht in sorgfältigster Verpackung. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

# Att. orizaba - Eier

von imp. Puppen und grossen Faltern sind sofort abzugen, 1 Dutzend 55 Pf., Porto 10 Pf. Ferner Puppen von Call. japonica 1 Stück 60 Pf., Porto 20 Pf. hat abzugeben gegen Voreins. od. Nachn. J. Löhnert, Oberhennersdorf 339 bei Rumburg (Böhmen)



von Att. atlas à Dtzd. 2. - Mk., atlantis à Dtzd. 2.50 Mk. und edwardsi à Dtzd. 2,40 Mk. sind noch fortdauernd abzugeben. Porto extra. Nur Nachnahme oder Vor-einsendung. Jede Bestellung wird voraus-sichtlich erledigt. da noch viel Material vorhanden. Die Herren Bestellung wollen sich aber stets etwas gedulden, da nur gut befr. Eier versandt werden sollen, deren sichere Beurteilung frühestens 8 Tage nach Ablage möglich ist. Trotz sorgfältiger Auswahl finden sich bei edwardsi besonders oft ungenügend befr. Eier: es wird daher bei diesen reichliche Zugabe gegeben. Zwischenkorrespondenz leider unmöglich. Futter: Ailanthus (Götterbaum) oder Linde.

Ad. Huwe Zehlendorf

(Wannseeb.) b. Berlin, Parkstr. 16.

Gespannt, in tadellosen Stücken, zu billigsten Preisen:

Pap. lama Mk. 2.50, alcinous ♀ 2.00, kashmirensis 1.50, paris 1.00, clytia 0.50, Hyp. helios 0.85, Parn. apollo democratus Hyp. helios U 85, Parn. apollo democratus 1.50, disc.-nigricans 3.00, v. romanovi of 1.25, \$\Pi\$ 2.25, apollonius 0.80, 1.75, bes. gross 1.25, v. alpinus 1.25, ab. decolor 2.—, del. sedakovii 1.50, act actinobolus 4.00, rhod. rubicundus 1.50, simonius 4.50, 6.50, delph. illustris 2 50, 2 50, v. infernalis 2.00, v. staudingeri 3.00, 4 50, v. princeps 3 50, v. gigantea 0.80, v. citrinarius 0.75, Col. staudingeri 3 50, pamira 2.00, thisoa \$\Pi\$ 1.25, eogene var. 0.80 2.00, thisoa  $\bigcirc$  1.25, eogene var. 0.80, Terac, pleione 1.50, 2.50, eupompe 1.25, Lim. lepechini 3.00, sinensium 3.00, hydaspes \$\omega\$ 2.50, mimica 2.00, cottini 2.00, Cal. davidis 2.00, Sask. charonda 4.00, 6.00, Zeph. taxila 1.50, Ach. atropos 1.00, Not. phoebe 0.40, Odon. sieversi 4.00, Epic. ilicifolia 0.50, 0.50, Acr. alni 1.00, Had. funerea 1.25, 2.00, maillardi 0.60, Apor. lutulenta 0.50, Ammoc. vetula 0.40, 0.50, Carad. rougemonti 1.00, 1.00, Orrh. ab. livina 1.00, 1 00, Plus. bractea 1 00, 1.00, Leuc. stolida Q 0.60, Arc. caerulea 1.50, Catoc. fraxini 0.20, 0.20, fulminea 0 40, 0.40, Tox. maxima 1.50, Axiop. maura 4.50. Bei Abnahme für Mk. 18.— Porto und Packung gratis.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin,

Martin Lutherstr. 51.

Exotische Prachtfalter:
Ornith. brookeana Mk. 3.—, Pap. blumei
Mk. 3.—, Urania croesus Mk. 6.—, alle Qual. I, gespannt, durch
H. Thiele, Schöneberg - Berlin,

Martin Lutherstr. 51.

# Zwei Freilandpaarungen

von A. caja gebe die Paarung bezw. die Eier je gegen 600 Stück um 4 Mk. ab. Ferner habe noch Räupchen nach 1. Häut. Aberr. flava von A. caja, 1 Dzd 70 Pf., Porto 20 Pf. Voreins. oder Nachnahme. J. Löhnert, Oberhennersdorf 339

bei Rumburg (Böhmen).

# Günstig für Wiederverkäufer! Indien-Falter

(Himalaya).

Ganz frische Ausbeute, unausgesucht, wegen Platzmangel sehr billig abzugeben. Alles in Tüten, tadellose Ia Qualität. Sehr viele herrliche Papilio, feine Charaxes, Kallima, Danais, Attacus etc. 1000 Stück = 70 Mk., 500 = 38 Mk., 400 = 32 Mk., 300 = 25 Mk., 200 = 17 Mk., 100 = 9 Mk.

Porto und Verpackung gratis.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

Arctia ab. flava-R.,

2. bis 3. Häutung, per Dtzd. 1.00 Mk. (von gar. gelben Paaren), dto. Falter pro Paar in Ia Qual. 2.50 Mk. Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das Nördl. Böhmen.

per Adr.: Karl Freyer, sen., Oberhennersdorf No. 183 b. Rumburg i. B.

Einige schöne Falter von Deilph. galii, gezogene Stücke, à 50 Pf., abzugeben. Porto u. Verp. bes. An Unbekannte nur gegen Nachnahme.

Karl Kressler, Meuselwitz S.-A.,
Penkwitzerweg.

# 2. Beilage zu No. 15.

4. Jahrgang.



Wegen Aufgabe der Sammlung kann folgendes Material billig abgeben: 4 Zuchtkasten 30×30×45 mit Draht-gaze, 1 do. 30×45×60 mit Mull. — Eine Anzahl flacher Zuchtgläser in 3 verschied. Grössen. - 4 teiliges Netz mit passendem Stock dazu. - Giftglas, sehr stark mit Cyankali gefüllt, 8:15 mit eingeschliffenem Glasstöpsel. — 3 verstellbare, 5 unverstellbare Spannbretter. — Utensilienkasten: mit noch annähernd 1000 weissen Nadeln und ebensovielen Stecknadeln, Spann-Nadel, Pinzette, Spannstreifen, Meerschaum und Bolus zum Entölen. Jodoform, etwa 700 schwarzgeränderte Etiketten, Federkiele für Eier, Gebläse. — Sammlung von Tagfaltern, Schwärmern, Schwärmern, Spinnern und Eulen in 4 Kästen 45×45. Für Anfäuger sehr zu empfehlen. In-

teressenten erteile gern nähere Auskunft.

A. Eckardt, Lehrer, Wemb b. Weeze (Rheinland).



#### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J.
K. . . in Wien schreibt: Bestätige
bestens dankend den Empfang der
gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

# Einfach und praktisch

<del>aaaaaaaaa</del>aaaaaaaaa

sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

#### Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden.

9 10 11 u. 14 cm (Satz 4 St.) Höhe Durchm. 4 5 61/2 8 cm 175 Pf.

Stück 30 40 55 u. 70 ff., ohne Kork 150 Verpackung 25 Pfennig. Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

# Hocheleganter

echt nussbaum, Türen mit bunten, messinggefassten Glasfüllungen, modernste Ausführung, innen mit 44 Kästen à 45×54 cm, hell ringsum poliert, mit elegantem Bronze-knopf, Glasscheiben und Torfauslage. Alles neu in tadellosester Ausführung und Qualität, prima Arbeit, zu verkaufen. Preis 325 Mk. W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg,

(Schlesien).

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin \$0., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialitāt:

D D Insektenkästen D D mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter.

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls

— bei soliden Preisen. — Auch erfolgt Anfertigung nach

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

sten 50 × 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 4 M. 25 Pf. 42 × 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf. 41 × 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf. Kästen

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

# Wilhelm Niepelt

Zirlau b. Freiburg, Schl.

# Entom. Fachtischlerei

mit elektr. Motorbetrieb.

Listen über Schränke und Kästen gratis.

## **Reich**

ist die Auslese der Hunderte von frei willigen Anerkennungen, die jährlich bei mir einlaufen.

Herr G. A. C. . . . aus Berlin schreibt: Ich möchte bei dieser Gelegenheit nicht versäumen, Ihnen meine Anerkennung über die vorzügliche Arbeit Ihrer Kästen aussprechen, die entschieden die besten und exaktesten sind, die ich kenne.

Herr Dr. W. G. in M. schreibt: Ihre Netze und Spanubretter sind die besten, welche ich kenne usw.

# Billige Insektenkästen.

vorzüglichstes Fabrikat, in Nut und Feder vollkommen luftdicht schliessend, beste, elegante Arbeit, ohne Glas, ohne Torfboden, von weissem Lindenholz,

Die Seitenteile der Kästen sind gedübelt, was die Haltbarkeit bedeutend erhöht. Meine Fabrikate sind nicht mit den auf Kosten der Qualität billiger angebotenen

Es gehen auf ein Postpaket zu 5 kg 3 Kästen von Nr. I, je 4 Kästen von Nr. II, III und IV.

- Emballage 40 Pf. -

zu vergleichen.

#### 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt. 4 teil., auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2 30 M. do. mit Tüllbeutel . . . . 2.60 M. 10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer

Entnahme Vorzugspreis. 3teilige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien).

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung on Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

# - Der billige Preis

meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zn lassen.

Harzer Holz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

## Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

# Tötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt:
Grösse I, 45 × 100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf.

" II, 60 × 120 " 75 " " 30 "
" III, 65 × 130 " 100 " " 40 "

Koder-Extakt,

vorzüglich bewährt, à Fl. 50 Pf.

Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34.

# Lichtfanglampe.

einfach und solid in Konstruktion und Ausführung, hervorragendes Fangergebnis, liefert komplett, bestehend aus Laterne, Entwickler, Schlauch etc. zu 18 .- Mark.

C. König, Gasingenieur, Speyer a. Rh.

#### Karl Zetzsche, Halle (Saale), Alter Markt 24,

E. Lassmanns Nachfla.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- - Preislisten gratis, - -

#### •••••••••••• Insektenkästen

dicht schliessend, unerreicht billig: aus Erlenholz, in Nut a. Feder staub-

roh m. Auslage m. Glas 

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

#### Insektensammelkästen (1)

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

Achtung!

Ein Kleindruckapparat, über 500 Typen, mit allen Schriftzeichen, von Hartmetall, für Schmetterlinge und alle Sammlungs-Etiketten geeignet, neu, noch ungebraucht, anstatt 24 Mk., für nur 14.50 Mk. inkl. Porto und Verpackung, gegen Nachnahme oder Vorauszahlung abzugeben

Frida Gierth, Görlitz, Postfach 194.

# H. Schütz, Langensalza,

Buchdruckerei.

Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender. Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

#### Verschiedenes.

# Konservierung von Pilanzen

# Neul

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die naturliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Den geehrten Herrn Bestellern von S. pyri-Raupen, welch e keine er-hielten, zur Nachricht, dass dieselben schnell vergriffen waren.

Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Th.,

Grünstr. 85.

# Raupen und Falter,

präpariert billigst. sauber und korrekt.

Josef Hübner, Marburg a. Dr.,

Brunndorf, S.-Steiermark.

#### 000000000000000 Verreist

bis 10 August.

Max Bartel, Oranienburg bei Berlin.

10000000000000

Vereins-Nachrichten.

# Entomologischer Verein "Pacta",

Im Monat Juli statt der Sitzungen zwangloses Beisammensein an den be-kannten Abenden. Die nächste Versamm-lung findet am Montag, den 1. August Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

1. Dienstag, den 19. Juli:

Literarischer Abend.

2. Dienstag, den 2. August:
Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha quadripuncta.

Anfang 9 Uhr.

Gäste willkommen! -

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr

Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

## Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 15. Juli 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a

Gäste stets willkommen! -

## Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 12. Juli cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

— Gäste willkommen!

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände, ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

- Gäste willkommen. -

## Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. : 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung. Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im

Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen!

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

| Seltenheiten! Neuheiten!      |
|-------------------------------|
| Ornithoptera oblongomaculatus |
| aeacus formosana 3.50 450     |
| do. Paar                      |
| Papilio febanus 7.50          |
| " annaeus 3.50                |
| "hermosanus 3.50              |
| " clymenus 3.—                |
| a caiguanabus 7.—             |
| , celadon                     |
| " devilliers                  |
| , zagraeus                    |
| Caduga coochoana 3.—          |
| paculus                       |
| Euploea juvia (sehr gross)    |
| Timelea formosana             |
| Clothilda pantherata          |
| Isodema formosana             |
| usw.                          |

Obige Stückpreise gelten für gespannte I a Stücke! Preise netto, Porto und Packung extra.

Ausführlicher Katalog exotischer Lepidopteren mit Autoren und Fundorten, Preis 0.50 Mk.

#### "Kosmos", Naturhistorisches Institut von Hermann Rolle,

Berlin W. 30, Speyererstrasse 8.

Achtung!

Achtung!

# Exoten-Züchter!!

Im Laufe der Saison sind

# Eier und Raupen

folgender exotischer Spinner lieferbar:

| Attacu | s cynthia D   | tzd. | 10        | Pfg.  | ⊢ଞ:     |
|--------|---------------|------|-----------|-------|---------|
|        | caningi       | 29   | <b>50</b> | 29    | ind     |
|        | atlas         | 29 6 | 300       | 22    | e rb.   |
|        | orizaba       | 22   | 30        | " I   | lieder  |
| Samia  | promethea     | 22   | 10        |       | Eiche   |
|        | angulifera    | 77   | 50        |       | Salw.   |
|        | columbia      |      | 250       |       | Lärche  |
| Platys | amia cecropia |      | 10        |       | rauben- |
|        | ceanothi      | 29   | 50        | - 1 } | kirsche |
|        | gloweri       | 32   | 60        | F     | flaume  |
|        | 0             | ,,   |           | ",    |         |

Actias mimosae Dtzd. 300 Pfg. Akazie Eacles imperialis ,, 150 ,, Lärche Cricula trifenestrata ,, 50 ,, kirsche Orgya turcestanica ,, 50 , Eiche.

#### Kreuzungen:

| cecropia | X | ceanothi | . ] | Dtzd. | 50        | Pf. |
|----------|---|----------|-----|-------|-----------|-----|
|          |   | gloweri  |     |       | <b>60</b> | 23  |
| ceanothi | X | gloweri  | 0   | 22    | 60        | 22  |

Puppen von Dorit. apollinus . . Stück 50 Pfg., Dtzd. 5.- Mk.

Voreinsendung oder Nachnahme!

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren, Titschgasse 19.

Puppen

von Acr. alni (schlüpfen zum Teil noch dieses Jahr), Ep. ilicifolia, Mad. salicalis, Arct. caesarea und v. vaccinii. Räupchen von Agr. prasina im Tausch gegen Geometriden Raupen oder Puppen abzugeben. Alles in Anzahl.

H. Raebel, Zabrze, Ob.-Schles., Kronprinzenstr. 51 a.

Eier: L. bicoloria per Dutzend 25 Pfg.
Raupen: V. antiopa per Dutzend 40 Pfg.
Falte: gespannt, e l. 1910, Ap. iris
pro Paar 80 Pf. Porto und Pack. extra.
Antiopa R. oder Pupp. auch im Tausch.
Karl Freyer jun., Oberhennersdorf
bei Rumburg in Böh.

Raupen

von Hip. jacobaeae Dtzd. 5 Pf., Puppen später Dtzd. 10 Pf., Puppen von B. mori Dtzd. 20 Pf., 100 Stek. 1.50 M. Eier von porcellus Dtzd. 25 Pf. (Den Herrn Bestellern von mori-Puppen zur Nachricht, dass alle Aufträge erledigt werden.)

dass alle Aufträge erledigt werden.)

Otto Jakob, Strehlen, Schles.,

Nickolaistr. 14, I. Et.

Xanthomelas-Raupen | sofort vergriffen.

# Sesia ichneumoniformis,

erwachsen,

Raupen im Fraßstück, Dtzd. 3.50 Mark. Die in voriger Nummer angebotenen Falter sind noch in einigen Prachtstücken zu haben.

Ernst Lipkow, Rixdorf-Berlin, Schiller-Promenade 32/33. Frische Fulter 1910.

Hadena illyria (geflogen), Agr. cinerea auch  $\mathcal{Q} \mathcal{Q}$ , candelarum, mussiva e l., Leuc. evidens. (andereggi ex austria, gross) Lar. turbata, austriacaria, Talp. rosea, purperina gebe ab.

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30, II/26.

Pyr. atalanta - Raupen

in Anzabl, Dutzend 40 Pf. Porto und Packung extra.

Paul Jasch, Massow (Pommern).

Falter e I., gespannt:

Taen. rorida 32 ... 6.— Mk.

Had. gemmea 32 ... 1.— Mk.

Char. viridana sup. 32 ... 1.— Mk.

Cat. pacta 32 ... 1.40 Mk.

Ganze Serie ... 8.50 Mk.

frei. — Tausch auf Exoten Eier.

Alois Kaspar in Powel bei Olmütz
(Mähren).

#### Fraxini-Pappen

Dutzend 1.75 Mk. einschl. Porto. Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O, Holzhofstr. 36.

Staur. fagi-Eier

von im Freien gefundenen Weibchen, gebe per Dtzd. für 0.70 M. ab. Porto 10 Pf. Thom. Schiller, Fürth in Bayern, Theresienstr. 2 1.

Im Tausch abzugeben

(oder bar) Puppen von Acron. menyanthidis (Dtzd. 1.80) und Lar. unangalata (Dtzd. 2.00).

M. Rülicke, Berlin, Kopernikusstr. 19, H. r. II.

Das. fascelina - Puppen à Dtzd. 70 Pf., A. myrtilli 60 Pf. P. u. V. 30 Pf. Van. io-Puppen à Dtzd. 25 Pf. Paul Blasche, Lehrer, Creba O.-L.

Sofort in Anzahl abzugeben:

Colias myrmidone-Puppen

Dtzd. = 2.— Mk. (der Falter schlüpft in kurzer Zeit). — Puppen von A. prorsa 50 Stück = 1.20 Mk. Porto etc. 30 Pf. Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9 bei Regensburg.

Ocner. dispar - Puppen

im Tausch abzugeben für bar 30 Pfg. Tausche auf alles. Die Puppen sind sehr gross. Leopold Franzi, Karlsbad.

Seltenes Zuchtmaterial

imp. aus Spanien, Italien und Algier. Eier: Arctia fasciata v. esperi à Dtzd. 2.50 Mk. (Salat, niedere Fflanzen), Deilephila mauretanica Dtzd. 4 Mk. (Wolfsmilch), Falter im September; Smerinthus v. atlanticus Dutzend 3 Mk. (Weide). Garartie für Schlüpfen.

Raupen: Arctia villica ab. angelicae darunter die v. konewkai Dtzd. 3.50 Mk. (niedere Pflanzen, Salat usw.), Catephia alchymista je nach Grösse Dtzd. 2-3 Mk. (Eiche), Deileph. hippophaës Stck. 1.20 Mk. Nachnahme.

Kurt John, Leipzig-R., Lilienstr.

#### Biete an:

Kräftige Puppen von Cat. fraxini 2.— Mk. Cu. argentea 0.80 Mk. und Raupen von B. monacha 0.25 Mk., B. dispar 0.25 Mk, p. Dtzd.

J. Haßelbacher, Bürgerschullehrer, Brandenburg a. H., Kurstr. 68. Synt. phegea-Eier

von Freilandpärchen, Dutzend 10 Pfg., 100 Stück 60 Pfg., Porto 10 Pfg., sind sofort abzugeben.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### Act. selene.

Räupchen von herrlichen importierten Faltern Dtzd. 80 Pf. Futter: Nuss.

Ferner Räupchen:

utter: Pflaume 20 Pfg. Pl. cecropia Cal. promethea . Salweide 20 Pfg. 40 Pfg. Telea polyphemus Eiche Att. cynthia, Eier, Futter Götterbaum, Dutzend 10 Pfg., Porto 10 Pfg., Räupchen 20 Pfg. — Anth. mylitta, Eier von importierten Riesenpuppen,

in Kürze lieferbar. Futter: Eiche,
Dtzd. 2.— Mk.
Porto 10 l'fg. Voreinsendung oder
Nachnahme. Kurs. Marken beste Zahlungsweise.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz, Böhmen. -------

#### Precis sesamus,

einer der schönsten Falter Afrikas (blau, rot, schwarz), tadellos, Stück 1.25 Mark. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

Synt. phegea-Falter

in Tüten Dtzd. 50 Pt., Eier 25 St. 10 Pf. Porto 10 Pf. Tausch auf anderes. A. Röher,

Döbeln i. S., Wappenhenschstrasse 15.

Melitaea dydima V. alpina 3 u. 🛭 ın Tüten, genadelt oder gespannt zur Flugzeit Juli-August abzugeben.

Prof. Dr. m. Kitt, Oetz-Tirol.

Sesien (Reingespannt).

Ses. stelidif. v. ieteropus e l., Ses. andrenaef. e l., Ses. masarif. (geflogen), Ses. anellata v. oxybelif. e I., Ses. sto moseif. e l., Ses. hymenopterif. Ferner sup. Falter von \*tabanif rhingiaef, scoliaef., sphecil., \*myopaef., astatif., \*culicif., \*anellata, ampif., stelidif., \*affinis. hylacif., später noch andere, gebe ab. H. Swoboda,

Wien XV, Goldschlagstr. 30, 11/26. \* in Anzahl. Anfragen stets Rückporto.



Einige Dtzd. Raupen, nach 2. und 3. Häutung, von S. tiliae, gibt ab im Tausch gegen Cat. Puppen oder Eier. In bar à Stück 3 Pf. Porto extra. Josef Dickmann, Sandau b. Leipa (Böhmen).

Ornithoptera victoriae regis, Papilio toboroi

♂♀, gespannt, nach Qualität u. Schönheit, urvilliana s. l. in Tüten 32, 12 Mk., Papilio woodfordi 3 Mk., Dynastes hercules 3 8-12 Mk. gebe ab. W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

> pavonia-**201.**

Raupen gebe ab im Tausch und gegen bar. Dieselben werden je nach Bestellung eingesammelt, jede Bestellung wird ausgeführt. Versende bis zu 300 Stück.

L. trifoli sind noch vorrätig. K. Buchler, Mannheim, Rheindammstr. 47.

Schwarzes Ordensband,

per Juli prima spannw. Falter ♂♀ 60 Pf., 1 Dtzd. Mk. 3.00, nupta ♂♀ 30 Pf., 1 Dtzd. Mk. 1.50. Maura-Eier 1 Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk. liefere wie seit Jahren. Wärme-, Exper.-Schränke und Appar.,

Licht-Fänger, Zucht-Geräthe.

F. Osc. König, Frfurt.

Suche polychloras, cardui, c-album
Raupen im Tausch.

Eier von H. pinastri, Puppen R. fugax im Tausch abzugeben. Aug. Offhaus, Offenbach a. M., Moltkestr. 112.

Versicolora - Puppen Dutzend 1.35 Mk. Porto 15 Pfg.

Herbert Noack, Südende, Langestrase 4

Bombyx mori Kokons

mit kräftigen gesunden Puppen, 1 Dtzd. 50 Pfg. P. u. P. 25 Pfg., 50 Stck. M. 2.20, 100 Stck. M. 4.—. P. u. P. frei. An Händler bei Mehrabnahme noch billiger. Raupen 1 Dtzd. 40 Pfg, P. u. P. 25 Pfg.
Alles auch im Tausch.

Ed. Kudlicka. Kgl. Weinberge bei Prag, Rubesgasse 1.

Nachfrage.

#### 0000000000000000 Suche zu kaufen

1/2-1 Dutzend Puppen L. lunigera Q oder Eier davon.

Gust. Franke, Erfurt, Blücherstr. 20.

000000000000

Suche Parn. apollo var. × abr. aus Europa. Gef. Offerten mit Preisangabe an

Alfred Ruhmann, Wildon, Holzstofffabrik (Steiermark)

Zum Zweck, einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertiger Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wursch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine,

Raupen
von Van. c-album und cardui werden gesucht im Tausch gegen feine Exoten. Eutom. Ver. in Ohligs

p. Adr.: Gust. Laisiepen, Solingen, Kreuzwegerstr. 20.

# Suche Tab Dend. pini

gesunde Raupen oder Puppen, auch Kokons mit toten Puppen oder Puppenhülsen zu kaufen. Anzahl von 2-3 Dutzend.

Gefl. Angeboten sieht entgegen

Ed. Nebesky, k. k. Uebungsschullehrer in Policka (Böhmen).

# Catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E. M. Dadd, Zehlendorf,

Hohenzollernstr. 14.

Zwitter, Hybriden,

Aberrationen etc. sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Bar-

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

preisen zu kaufen.

Gesucht als Futter für Nachteidechsen

eine grosse Anzahl von mittelgrossen gewöhnlichen Nachtfaltern (oder Puppen, die bald aussliegen). Preis von 100 Stück verschiedener Arten erbeten.

Adolf Zeiller, Briefträger, Landshut, Niederbayern.

Suche gegen bar! Raupen von cardui, xanthomelas u. camilla

in jeder Anzahl. Gefl. Angebote erbittet W. Engel, Freiburg i. Schles., Waldenburgerstr. 25.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Im Verlage von W. Jung in Berlin erschien:

Microlepidopteren

des Kronlandes Salzburg von K. Mitterberger in Steyr, O. Oest. 8°, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Klein-

schmetterlinge Salzburgs In der Fachliteratur sehr günstig ben: teilt.

Halle a. S., Weidenplan 19.

# ENTOMOLOGISCHE PIFT Organ des Juternationalen Organ Richtenationalen Organ Richtenationalen Entomoiogen Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen,

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Das Flügelgeäder der deutschen Noctuen. (Fortsetzung) - Eine natürliche Kälteform von Erebia medusa F. - Einige Winke beim Raupensuchen. - Neuer Fundort von Melitaea parthenie ab. jordisi Rühl.

#### Das Flügelgeäder der deutschen Noctuen.

— Von Dr. v. Linstow in Göttingen. — Mit 50 Abbildungen.

(Fortsetzung.)

In der vorstehenden Besprechung habe ich die abweichende Benennung der Rippen stets in die von mir gewählte übertragen.

#### Noctuae.

In der Einteilung der Macrolepidopteren halte ich fest an den 5 bekannten Familien, den Tagfaltern, Schwärmern, Spinnern, Eulen und Spannern, und halte, wie ich schon anderweit begründet habe, die Staudinger-Rebelsche Klassifikation für unnatürlich, unbegründet und willkürlich. Die Noctuen sind von den Rhopaloceren, Sphingiden und Geometriden leicht zu trennen; von den Bombyces unterscheiden sie sich durch das Geäder der Flügel. Bei den Noctuae entspringt Rippe 8 der Hinterflügel frei in der Wurzel, biegt dann bald nach hinten, legt sich eine kurze Strecke an die vordere Mittelrippe und trennt sich dann wieder von ihr.

Bei den *Bombyces* verläuft Rippe 8 der Hinterflügel entweder in ihrer ganzen Ausdehnung frei neben der vorderen Mittelrippe, oder sie zweigt sich im spitzen Winkel von ihr ab. Manchmal treten aus einer Wurzelzelle Äste oder Pseudonerven in den Vorderrand.

In der Bezeichnung der Adern folge ich Herrich-Schäffer und v. Heinemann, da deren Bezifferung einfacher und übersichtlicher ist als die der Späteren.

Alle Noctuen haben im Vorderflügel 12, im Hinterflügel 8 Adern; in den letzteren zählen die Dorsalrippen als Rippe 1a und 1b.

Die Querrippe, welche die Mittelzelle außen begrenzt, ist immer sehr schwach, mitunter kaum erkennbar; in den Hinterflügeln ist sie sehr ver-

schieden gestaltet, doch habe ich diese Unterschiede nicht als Abnormitäten gerechnet. Die Querrippe der Hinterflügel verläuft gerade bei Rivula, in einem Bogen bei Brotolomia, Naenia, Plastenis, Luceria, Leucania, in zwei Bogen bei Ammoconia, Calocampa, Xanthia, sie ist in einem Winkel gebrochen bei Charaeas, Habrostola, Caradrina, Catocala, Cerastis, Hadena, Chariptera, in 2 Winkeln bei Dichonia, Herminia, in 3 Winkeln bei Mamestra.

Das Flügelgeäder der 120 deutschen Gattungen habe ich untersucht und habe da eine Durchschnittsform gefunden, welche ich der Kürze wegen die normale nenne, womit nur gesagt werden soll, daß diese Form die häufigste ist, denn sie findet sich bei fast  $^1/_5$  aller Arten.

Normal-Geäder.

Vorderflügel: Rippe 1 einfach, 2 aus der hinteren Mittelrippe, 3, 4 und 5 durch kurze Zwischenräume getrennt vom hinteren Außenwinkel des Mittelfeldes, Querader schwach, Anhangszelle rhombisch, innere Hälfte an der vorderen Mittelader, äußere frei, Rippe 6 am Berührungspunkt der Querader mit der Anhangszelle in deren Mitte, 7 und 8 von der Außenecke der Anhangszelle, 9 von 8 in spitzem Winkel, bald mehr innen, bald mehr nach der Flügelspitze zu abgezweigt; 10 von der Anhangszelle im äußeren Viertel, 11 von der vorderen Mittelrippe, meist gegenüber dem Ursprung von 2, oft mehr nach der Wurzel; 12 frei aus der Wurzel.

Hinterflügel: mit Rippe 1 a und 1 b; 3 und 4 aus einem Punkte aus der Hinterecke der Mittelzelle, 5 schwach, näher an 4 als an 6, Querader schwach, 6 und 7 aus einem Punkte an der Vorderecke der Mittelzelle, 8 an der Wurzel frei, sich eine kurze Strecke an 7 legend, dann wieder frei. (Fig. 12.)

Hierher gehören die Gattungen Hadena, Neuronia, Ammoconia, Euplexia, Dipterygia, Dryobota, Miselia, Xylina, Nonagria, Calamia, Caradrina, Hydroecia, Miana, Celaena, Toxocampa, Dyschorista, Polyphaenis, Rhizogramma, Aporophyla, Pyrrhia, Acosmetia, Hoporina, Hydrilla, Cloantha, Trachea, Jaspidea, im ganzen etwas mehr als ½ aller hier in Betracht gezogenen Gattungen.

Daraus geht hervor, daß man das Geäder allein nicht zur Klassifizierung der Noctuen ge-

brauchen kann.

Als Einteilungsmittel in 2 Hauptgruppen ist es erst kürzlich von Seitz benutzt; Noctuen mit schwach entwickelter Rippe 5 der Hinterflügel sind die Acronyctinae, Trifidinae und Gonopterinae, mit kräftig entwickelter Rippe 5 die Plussiinae und Hypeninae.

Die Abweichungen von der Norm sind

außerordentlich zahlreich.

Vorderflügel.

Rippe 1 entspringt mit doppelter Wurzel: Apamea, Mania, Calophasia, Simyra, Xanthia, Leucania,

Agrotis, Helotropha.

Rippe 1 entspringt mit doppelter Wurzel und hat eine Anhangsrippe nach hinten und außen (Fig. 6): Polia, Mamestra, Luceria, Hyppa, Tapinostola, Jaspidea.

Rippe 4 und 5 entspringen aus einem Punkt:

Petilampa.

Rippe 6 entspringt mit der Querrippe nicht vor der Mitte, sondern außen von der Anhangszelle: Craniophora, Dianthoecia, Tapinostola.

Rippe 6 entspringt von einer Neben-Anhangszelle:

Agrotis c-nigrum.

Die Querrippe entspringt vorn nur von Rippe 6 und berührt die Anhangszelle nicht direkt: Mamestra, Catephia, Cosmia, Telesilla, Episema, Erastria, Mithymna, Phlogophora, Hypena, Triphaena, Aventia, Acronycta, Craniophora, Parascotia, Euclidia.

Die Querrippe setzt sich an die Mitte der Anhangszelle, Rippe 6 getrennt von ihr mehr außen: Dasypolia, Dichonia, Luperina, Taeniocampa.

Die Querrippe fehlt: Anarta, Perigrapha.

Anhangszelle gestielt: Demas. Anhangszelle geteilt: Hypena.

Anhangszelle dreieckig: Panthea, Heliaca, Herminia.

Anhangszelle fehlt: Simplicia, Thalpochares, Rivula, Dicycla, Prothymnia, Pechipogon.

Rippe 7 und 8 gestielt oder 8 aus 7: Habrostola, Rivula, Clidia, Caliopistria, Tapinostola, Demas, Petilampa, Cirrhoedia.

Rippe 7 und 8 entspringen gesondert: Simyra, Zanclognatha, Calymnia.

Nicht nur Rippe 7 und 8, sondern auch 9 und 10 sind gestielt: Dicycla.

Rippe 7, 8 und 9 entspringen aus einem Punkt: Acontia, Amphipyra, Grammesia.

Rippe 10 entspringt aus der Mitte der Anhangs-

zelle: Calophasia, Helia, Episema. Rippe 10 entspringt, wie Rippe 9, von Rippe 8: Moma, Thalpochares, Herminia, Emmelia, Sim-

plicia.

Rippe 10 entspringt mit 7 und 8 aus der Spitze der Anhangszelle: Naenia, Scopelosoma, Trachea, Valeria, Callopistria, Aedia.

Rippe 11 entspringt aus der Anhangszelle: Rusina, Emmelia.

Hinterflügel:

Rippe 3 und 4 gestielt: Naenia, Erastria, Rusina, Prothymnia.

Rippe 3 und 4 getrennt: Clidia.

Nicht nur Rippe 3 und 4, sondern auch 6 und 7 gestielt: Herminia, Tholomiges, Panolis, Parascotia, Prothymnia, Pechipogon, Rivula.

Rippe 6 und 7 gestielt: Cleoceris, Plastenis, Helia, Calophasia, Xanthia, Senta, Diloba, Simyra, Gortyna, Lithocampa, Cirrhoedia, Dasypolia, Orthosia, Trachea, Catephia, Cosmia, Demas, Pachnobia, Mithymna, Meliana, Coenobia, Calocampa.

Querrippe nur von Rippe 4 entspringend: Cucullia, Xanthia, Helia, Simplicia, Bomolocha, Erastria, Leucania, Acronycta, Chariptera, Xylocampa, Craniophora, Mamestra, Trachea, Mesogona, Phlogophora, Chariclea, Arsilonche, Diloba.

Querrippe fehlend: Anarta, Perigrapha.

Rippe 5 schwach, mitten zwischen 4 und 6: Calophasia, Rusina, Luceria, Heliothis, Charaeas.

Rippe 5 schwach, näher an 6: Scopelosoma.

Rippe 5 stark, näher an 4 als an 6: Panthea, Diphthera, Scoliopteryx, Plusia, Erastria, Catocala, Madopa, Sophronia, Aventia, Eurhipia, Helia, Parascotia, Petilampa, Pseudophia, Catephia, Throthisa, Hypena, Anophia.

Rippe 5 stark, mitten zwischen 4 und 6: Heliaca,

Mania.

Rippe 5 stark, näher an 6 als an 4: Acontia. Rippe 5 fehlend: Grammesia, Taeniocampa, Plastenis, Anarta, Episema, Perigrapha, Xylocampa. Rippe 7 und 8 außen eine Strecke vereinigt: Luceria.

#### Charakteristik der Gattungen.

Panthea Hb. Vfl. Anhangszelle dreieckig, außerhalb der Mittelzelle, spitzer Winkel außen; Hfl. Rippe 5 stark, 6 und 7 gestielt. Fig. 15.

Diphthera Hb. Vfl. Rippe 10 von 8, Hfl. Rippe 5

stark. Fig. 2.

Demas Stph. Anhangszelle gestielt, Hfl. Rippe 5 stark, 6 und 7 gestielt. Fig. 14.

Acronycta O. Vfl. Mittelrippe nur von 6, Hfl. Mittelrippe nur von 4. Fig. 3.

Craniophora Sn. Vfl. Rippe 6 außen von der Anhangszelle, Querrippe nur von 6, Hfl. Querrippe nur von 4. Fig. 4.

Trichosea Gr. Vfl. Querrippe nur von 6, Hfl.

Rippe 5 stark. Fig. 1.

Simyra O. Hfl. Rippe 6 und 7 lang gestielt. Arsilonche Ld. Hfl. Querrippe nur von 4.

Agrotis O. Vfl. Rippe 1 mit doppelter Wurzel; bei A. c-nigrum mit Neben-Anhangszelle. Figur 20.

Pachnobia Gn. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt. Charaeas St. Hfl. Rippe 5 mitten zwischen 4 und 6. Fig. 18.

Neuronia Hb. normal.

Mamestra Hb. Vfl. Rippe 1 mit doppelter Wurzel und Anhangsrippe, Hfl. Querrippe nur aus 4. Dianthoecia B. Vfl. Rippe 6 und Mittelrippe außen von der Anhangszelle.

Bombycia St. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt.

Miana St. normal.

Bryophila Tr. Hfl. Rippe 5 stark.

Diloba B. Hfl. Rippe 6 und 7 lang gestielt, Rippe 5 stark, Querrippe nur von 4. Fig .13.

Valeria St. Vfl. Rippe 10 mit 7 und 8 aus der Spitze der Anhangszelle.

Apamea Tr. Vfl. Rippe 1 mit doppelter Wurzel, Hfl. Querrippe nur aus 4. Fig. 5.

Celaena St. normal.

Luperina B. Vfl. Rippe 6 außen von der Anhangszelle, getrennt von der Querrippe.

Hadena Schr. normal. Grünberg Fig. 180.

Episema Hb. Vfl. Querrippe nur von 6, 10 aus der Mitte der Anhangszelle; Hfl. ohne Rippe 5. Figur 7.

Aporophyla Gn. normal.

Ammoconia Ld. normal. Fig. 12.

Polia Tr. Vfl. Rippe 1 mit 2 Wurzeln und An-

hangsrippe. Fig. 6.

Dasypolia Gn. Vfl. Rippe 6 außen von der Anhangszelle, getrennt von der Querrippe; Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt.

Brachionycha Hb. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt.

Miselia O. normal.

Chariptera Gn. Hfl. Querrippe nur von Rippe 4. Dichonia Hb. Vfl. Rippe 6 vorn aus der Anhangszelle, von der Querrippe getrennt. Fig. 10.

Dryobota Ld. normal. Dipterygia St. normal.

Hyppa Dup. Vfl. Rippe 1 mit doppelter Wurzel und Anhangsrippe.

Rhizogramma Ld. normal.

Cloantha Gn. normal.

Callopistria Hb. Vfl. Rippe 7 und 8 gestielt, 10 aus der Spitze der Anhangszelle. Fig. 9.

Polyphaenis B. normal. Trachea Hb. normal. Euplexia Stph. normal.

Phlogophora Tr. Vfl. und Hfl. Querrippe nur aus Rippe 6.

Brotolomia L. Vfl. Rippe 7 gesondert von 8, Hfl.

Rippe 6 und 7 gestielt. Fig 8.

Mania Tr. Vfl. Rippe 1 mit doppelter Wurzel, Hfl. Rippe 5 stark, mitten zwischen 4 und 6.

Naenia Stph. Vfl. Rippe 7, 8 und 10 aus einem Punkte, Hfl. Rippe 3 und 4 gestielt.

Jaspidea Bd. normal.

Helotropha Ld. Vfl. Rippe 1 mit doppelter Wurzel.

Hydroecia Gn. normal.

Gortyna Hb. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt. Nonagria O. normal. Grünberg Fig. 185. Coenobia Stph. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt. Senta Stph. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt. Grün-

berg Fig. 193. Meliana Curt. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt. Tapinostola Ld. Vfl. Rippe 7 und 8 gestielt, 6

außen von der Anhangszelle.

Luceria v. Hein. Hfl. Rippe 7 und 8 außen eine Strecke vereinigt, mitunter nur genährt. Fig. 17. Calamia Hb. normal. Grünberg Fig. 192.

Leucania Hb. Vfl. Rippe 1 mit doppelter Wurzel.

Grünberg Fig. 196.

Mythimna O. Vfl. Querrippe nur von Rippe 6, Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt.

Grammesia Stph. Vfl. Rippe 8 und 9 neben einander entspringend, Hfl. ohne Rippe 5.

Caradrina O. normal. Hydrilla B. normal.

Petilampa Auriv. Vfl. Rippe 7 und 8 gestielt, 4 und 5 aus einem Punkt, Hfl. Rippe 5 stark. Acosmetia Stph. normal.

Rusina Stph. Vfl. Rippe 11 aus der Anhangszelle, Hfl. Rippe 3 und 4 weit hinter der Querrippe gegabelt.

Amphipyra O. Vfl. Rippe 7, 8 und 9 aus demselben Punkt.

Perigrapha Ld. Vfl. Rippe 6 außen von der Anhangszelle, Vfl. und Hfl. ohne Querrippe, Hfl. ohne Rippe 5. Fig . 19.

Taeniocampa Gn. Vfl. Rippe 6 außen aus der Anhangszelle, entfernt von der Querrippe, Hfl. ohne Rippe 5.

Panolis Hb. Hfl. Rippe 3 und 4 sowie 6 und 7 gestielt.

Mesogona B. Hfl. Querrippe nur aus Rippe 4. Dicycla Gn. Vfl. ohne Anhangszelle, Rippe 7 und 8 sowie 9 und 10 gestielt. Fig. 16.

(Schluß folgt.)

#### Eine natürliche Kälteform von Erebia medusa F.

- Dr. August Gramann, Elgg, Ct. Zürich.

Die zweite Hälfte des Monats April sowie der Anfang des Mai zeichnete sich bei uns durch eine abnorme Kälte aus. Nun ist dies gerade die Zeit. zu welcher sich die Raupen von Erebia medusa F. zu verpuppen pflegen. So war es denn wahrscheinlich, daß ein Teil der l'uppen im sensiblen Stadium von der Kälte beeinflußt würde. Dies hat dann auch das Ergebnis meines Falterfanges bestätigt. 31. Mai und am 8. Jani lag ich in der Umgebung Elggs dem Fange von medusa ob. Dasselbe geschah an einer sonst heißen und sonnigen gegen Süden gelegenen Berghalde, die stark sumpfig ist. Diese Stelle hatte mir sonst stets sehr große Exemplare geliefert, von denen viele ausgeprägte Uebergänge zur var. psodea Hb. darstellten. Die Binde war stets breit zusammenhängend, die Augenzahl schwankte auf der Vorderflügel-Oberseite zwischen 4 und 6, auf der der Hinterflügel zwischen 4 und 5. Kleine alpine Formen, die zur var. hippomedusa Ochs. übergeleitet hätten, fehlten stets, wie dies ja bei einer Meeres-höhe von nur 500 m begreiflich ist.

Dieses Jahr aber lagen die Dinge anders. Die Zahl der Augenflecke auf der Vorderflügel-Oberseite schwankte zwischen 1 und 4, ebenso die auf der Hinterflügel-Oberseite. Zudem waren die Augenflecke meist kleiner, häufig waren sie zu ungekernten schwarzen Pünktchen reduziert. Zwei Exemplare erreichten nur eine Größe von 19 und 20 mm, was also mit der Höhenform hippomedusa übereinstimmen würde. Ein Exemplar stimmt in Bezug auf die Hinterflügel mit der ab. pherusa Schultz überein, ein zweites von normaler Größe hat auf den Vorderflügeln eine sehr reduzierte Fleckenbinde, in welcher nur zwei winzige punktförmige Ozellen stehen. Seine Hinterflügel weisen nur je zwei winzige rotbraune Pünktchen auf und sind sonst vollkommen braunschwarz. Es bildet diese interessante Form also ein Mittelding zwischen den ab. procopiani Horm.

und astigmatica Schultz.

Merkwürdiger jedoch sind die beiden schon erwähnten kleinen Exemplare. Das erste gleicht oberseits vollständig einer Erebia manto ab. pyrrhula Frey. Auf der Vorderflügeloberseite, deren Grundfarbe viel heller ist als bei normalen Exemplaren (mit weißgrauem Schimmer), findet sich wohl die helle Fleckenbinde, die Ozellen aber sind auf ein einziges winziges Pünktchen reduziert, das dem zweitobersten Auge normaler Exemplare entspricht. Die Hinterflügeloberseite weist drei kleine rostrote Flecken auf, von denen einer auf jedem Flügel ein winziges schwarzes Pünktchen enthält. Unterseits zeigen die Vorderflügel in einer sehr verloschenen rotgelben Binde zwei winzig kleine, aber deutlich weißgekernte Augen, während die Hinterflügel deren 3, resp. 4 aufweisen, von denen aber nur ein einziges fein weiß gekernt ist. Ich benenne diese schöne Aberration ihrer Aehnlichkeit mit manto wegen als ab. mantoides.

Das zweite Exemplar scheint einer in hiesiger Gegend nicht so seltenen Entwicklungsrichtung anzugehören. Es hat eine Größe von 19 mm, auf der Oberseite der Vorderflügel 4, auf der der Hinterflügel 3 deutlich weißgekernte Augen. Unterseits sind die beiden untern Ozellen der Vorderflügel zu winzigen schwarzen Pünktchen reduziert. Merkwürdig ist an diesem Tiere die rostgelbe Fleckenbinde der Vorderflügeloberseite. Unterseits erscheint dieselbe als zusammenhängendes, den Flügelrändern scharf parallel begrenztes ziemlich breites Band. Oberseits aber verläuft es allmählich in die braune Grundfarbe, ohne irgend eine deutliche Abgrenzung gegen dieselbe. Die helle Färbung erstreckt sich aber bis in die Mittelzelle binein, während sie sich am Innenrande bis nahe an die Flügelwurzel hinzieht. Einen (in der Größe normalen) Falter, dessen Vorderflügel wenigstens auf der rechten Seite eine ähnliche, strahlenförmig nach der Flügelwurzel hin verlaufende Aufhellung zeigt, habe ich letztes Jahr am 30. Mai erbeutet. Fast um die gleiche Zeit wurde damals ein drittes noch stärker bis zur Mittelzelle aufgehelltes Exemplar von Herrn Fritz Sulzer in Aadorf gefangen. Diese Form, deren Charakteristikum also eine starke Verbreiterung der rostgelben Fleckenbinde oft bis weit in die Mittelzelle hinein bildet, benenne ich wegen der dadurch bewirkten Aufhellung der Vorderflügelfärbung als ab. dilucescens.

## Aus den Vereinen. Einige Winke beim Raupensuchen.

Protokoll-Auszug der Sitzung des Vereins "Apollo" Frankfurt a. Main am 7. Juni 1910.

2. Punkt: Herr A. Vogt spricht über: "Einige Winke beim Raupensuchen".

Eine vorzügliche Handhabe ist uns beim Raupensuchen durch den Schreiber'schen Raupenkalender gegeben, der uns im Zusammenhang mit unseren Erfahrungen aus der Praxis vorzügliche Dienste leistet.

Während uns jener die Erscheinungszeiten und vor allem die Futterpflanzen kennen lehrt, muß unsere Praxis eingreifen, die durch sorgfältige Buchführung unterstützt, uns die Zeiten ergibt, zu denen die einzelnen Arten ihre Mahlzeiten einzunehmen pflegen, also leicht zu suchen sind. Hier wissen wir, daß z. B. die Raupen von P. apollo früh im Sonnenschein, von D. vespertilio in der Dämmerung, C. dominula nur in der Mittagssonne, A. casta abends oder auch nachts, Agrotis-Raupen nur in der Dunkelheit fressen usw., so daß wir uns mit unseren Fangzeiten und der Ausrüstung darnach einrichten können.

Auch zu anderen Zeiten kann man natürlich die Raupen finden, nur ist dies bei vielen Arten mühevoller und zeitraubender, da oft die Futterpflanze verlassen wird und die Tierchen sich unter Steinen, Wurzeln, Moos und dergl. verstecken, allerdings meist in der Nähe der Futterpflanzen.

Weiterhin ist es von großer Wichtigkeit zu wissen, wann die Raupen laufen und ihren Aufenthaltsort wechseln. Dies gilt namentlich von in Stämmen lebenden Raupen, z. B. Cossus cossus, die man Ende April oder Anfang Mai in der Mittagszeit in alten Ulmen- und Rüsteralleen, oder auch an damit bepflanzten Plätzen, sogar mitten in der Stadt, mit ziemlicher Sicherheit bei Sonnenschein auf dem Wege laufend in erwachsenem Stadium findet. Am aussichtsreichsten ist natürlich das "Klopfen". Einmal ist man hierbei ziemlich unabhängig von der Witterung, andererseits aber findet man auch dadurch viele Tiere, die auf andere Art kaum zu erreichen sein dürften. Außerdem aber liefert uns diese Methode,

namentlich zu frühen Morgenstunden, manches befruchtete  $\mathfrak{D}$ , wodurch wir in den Besitz oft wertvollen Zuchtmaterials gelangen. Herr Vogt wies zum Schluß noch darauf hin, daß es ratsam ist, in den ersten Stadien gesellig lebende Raupen schon klein einzutragen, z. B. S. pavoma, da sich die Raupen später verlaufen und schwer zu finden sind. Ebenso mahnte Herr Vogt noch die Mitglieder an die Führung sorgfältiger Notizen, auch über Tageszeit und Witterungseinflüsse.

In der Diskussion machte zunächst Herr K. Janke auf einige besondere Erscheinungen aufmerksam. L. sibilla-Raupen soll man schon klein, gleich nach dem Hervortreten der ersten Geißblatttriebe suchen, da dann die Suche am leichtesten ist und die Zucht keine Schwierigkeit bietet. Die Räupchen sitzen dann am Aestchen unterhalb der rundlichen Fraßstellen und lassen sich bei einiger Uebung zu jeder Tageszeit finden. Erwachsen findet man die Raupen ebenso leicht, jetzt meist am Blatt, nur ist dann weitaus die Mehrzahl angestochen. L. populi soll man nur auf der Schattenseite, und zwar an niedrigen Zitterpappeln suchen, Schillerfalterraupen dagegen etwas höher auf Sahlweiden, entweder durch Absuchen der einzelnen Blätter auf der Oberseite oder durch Besehen der Blätter von unten gegen die Sonne. Die Raupen scheinen durch die Blätter hindurch. Endlich kann man auch die Raupenspuren durch den auf den Aestchen hinterlassenen sog. Schleim verfolgen.

Zu klopfen sollen nach Mitteilung des Herrn Janke die Schillerfalterraupen nur im glühendsten Sonnenschein sein, da dann anscheinend die sonst festgesponnenen Raupen ihren Standort wechseln.

Herr Heuer teilt bezüglich populifolia mit, daß man die Raupen am Tage in Mannshöhe am Stamm sitzend findet, die Raupen von libatrix in den Weidenspitzen, daselbst eingesponnen auch die Puppen. Raupen von P. apollo v. vinningensis fand Herr Heuer zu jeder Tageszeit bis in die Abendstunden im Zuchtbehälter fressend. Herr Riedinger empfahl noch jetzt die Suche nach furcifera-Raupen an den Erlenstämmen am Wege Goldstein – Schwanheim, Herr Vogt für aprilina die Umgebung der Unterschreinstiege.

3. Eingänge etc.

Gottl. Heinzel, 1. Schriftführer.

## Neuer Fundort von Melitaea parthenie ab. jordisi Rühl.

- Von Artillerieoberleutnant G. Grosse, Pilsen. -

Unter einer größeren Zahl mir von Herrn J. E. Feiler, Asch, zur Bestimmung zugesandter Falter befand sich auch ein solcher der Gattung Melitaea, der mir sofort durch seine eigentümliche Zeichnung und Färbung der Ober- und Unterseite auffiel. Ich hielt diesen Falter anfänglich für eine regelrechte Wärme- oder Kälteaberration, da die Zeichnung ganz darnach aussah.

Sicherheitshalber schlug ich jedoch in Prof. Seitz großem Werke nach und fand darin bald die gewünschte Aufklärung, nämlich, daß der fragliche Falter die ebenso schöne als auch seltene ab. jordisi Rühl der Stammform parthenie vorstellt.

Auf Tafel 67 a des erwähnten Werkes ist die Unterseite abgebildet, die in ihrer Zeichnung wesentlich von derjenigen der anderen Melitaea-Arten abweicht. Im Texte auf Seite 223 ist auch die Oberseite beschrieben. Sowohl Ober- als auch Unterseite des mir zur Bestimmung zugesandten Falters stimmen vollkommen mit den Angaben bei Seitz überein.

# 1. Beilage zu No. 16. 4. Jahrgang.

Genannter Falter, der durch die außerordentliche Liebenswürdigkeit des Herrn Feiler in meinen Besitz übergegangen ist, bildet ein sehr auffallendes Stück, das einem sofort unter den anderen Melitaea-Arten, die im Kasten stecken, in die Augen sticht.

Herr Feiler fing diesen Falter im Juli 1908 am Fuße des Hengstberges (südlich von Asch) auf bayerischem Gebiete unter den dortselbst zahlreich fliegenden Melitaea-Arten. Auch ein anderer Sammler ans derselben Stelle

gleiches Exemplar im Sommer 1908 gefangen haben.

Die im Seitz angeführte Bemerkung bezüglich des Vorkommens dieser Abart "Lokal, so bei Frankfurt a. M., stellenweise, aber nicht häufig und nicht in jedem Jahr und nur in der zweiten Generation unter normalen Exemplaren fliegend" erfährt durch Vorangeführtes eine kleine Vermehrung der bekannten Fundorte dieser schönen Abart, was immerhin wissenswert erscheint.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Schularten alle: Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

# Ameisenlöwen lebend, auch präp. 1 Dtzd. . . . . 50 Pf 4 . . . . . . 160 " 100 Štūck . . . . 300 "

# Hirschkäfer - Geweihe

zur Dekoration 1 Dtzd. . . . . . 80 Pf. Postfach 194.

Meine Serien-Preisliste exotischer Käfer, einzig in ihrer Art, sende ich gratis und franko. *Friedr. Schneider*, Berlin NW., Dortmunderstr. 10.

#### Dorcadion

brunneicorne Kr. Pers. schönstes und grösstes der Gattung, るな, bihelliceus Rttr. n. spec. prächtig, areolatum Rttr. n. spec., interessant, und viele andere gebe im Tausch und Kauf gegen andere Seltenheiten. E. v. Bode meyer,

Berlin W., Steglitzerstrasse 44.

## 100 Biologien

al'er Insekten-Ordnungen in 100 Arten, fertig montiert in 100 Glaskästen, nur 200 Mark.

50 B., 50 Arten in 50 Glaskästen 120 Mk. 25 , 25 , 25 12 , 12 , 12 65 29 36 Auch ohne Glaskästen abzugeben, dann billiger. Artenverzeichnis gratis. Porto u. Verpackung schon von 30 Mk. ab frei. Ueber 100 Zeicheninsekten Arten, Ia,

mit u. ohne Glaskästen billigst abzugeben. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

Einige 100 lebende, auch trocken und in Spiritus ganz weiss konservierte Hirschkäler-Larven sehr billig abzugeben. Bei Anfragen Rückporto erbeten.

# rossii und redtenbacheri,

fast erwachsen, a Dtzd. 4 Mk. sind abzugeben. Dankbare, leichte und interessante Zucht. Futterpflanze: Rohr.

Zool, Garten, Cöin.

b) Nachfrage.

## Biologisches Material von Schädlingen

sucht zu erwerben Gewerbeschullehrer Borgers, Crefeld, Nordwall 28 II.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

Bestellungen auf Deil. elpenor Puppen nehme schon jetzt an, da sonst keine R. sammle. H. Schütz, Langensalza.

# Urnithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# Arctia fasciata-Puppen

à Stück I Mk.

Dtzd. 10.— Mk. Porto 30 Pfg. OrizabaPuppen Stück 0.80 Mk.

Ornithoptera aeacus,

die einzig palaearktische Ornithoptera, Paar Ia, in Tüten 4.— bis 7.— Mk. Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48

# D. nerii-Eier

im Laufe dieses Mts. à Dutzend 3.50 M. franco. Futter auch Immergrün.

Ch. jasius (Sommergen.) und D. nerii-Puppen Ende dieses oder anfangs nächsten Monats à Stück. 80 Pf., Porto etc. extra, in gesunden kräftigen Exemplaren abzugeben. Der Versand geschieht in sorgfältigster Verpackung.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Abzugeben

Raupen der gelben dominula-Formen von donna × v. persona, ca 1½ cm gross, Dtzd. 1.75 M. Porto u. Verpack. 30 Pf. Zucht sehr leicht.

Futter: Taubnessel, Brennessel. Vereinigung Jeneuser Entomologen, p. Adr. Max Hellfritsch, Jena-Ost, Dammstr. 2.

Raupen von E. Ilicifolia, Futter: Weiden, Heidelbeere, Klee, deutscher Ginster, kann ich noch in Anzahl abgeben, Dtzd 1.80 Mk. Porto und Kästchen 30 Pf. Tausch erwünscht, be-sonders gegen Zuchtmaterial von Bärenarten und Ordensbänder.

A. Kuntze, Tarnowitz, O. S., Georgstr. 16.

Arctin. caesarea (luctifera),

Puppen 150, desgl. v. Cuc. argentea 80, Raupen v. Sph. ligustri, halberwachsen, 50 Pf. d. Dtzd. netto gebe ab. F. Auerbach, Brandenburg a. H.,

Man. maura,

spannweiche Falter, o Q 0.60, Dutzend 3.00 M.; Eier dieser Art Dtzd. 0.25, 100 1.50 M. Porto u. Pack. extra.

Wegen Aufgabe der Zucht gebe ab:

Zuchtzylinder aus feiner Drahtgaze, Boden und Deckel abnehmbar, zum Aufschr. auf Wasserbehälter

3 St., 33 cm hoch, Durchm. 12 cm à 0.95 M. 2 , 36 , , , 19 , à 1.20 M. 1 , 37 , , , 24 , à 1.35 M. ferner 10 Doublettenpappkästen, 35 cm lang, 33 cm breit, mit Torf ausgelegt, 5 cm hoch, à 0.35 M. Porto and Packung extra. P. Dorn, Erfurt, Auenstrasse 24.

Raupen (1/3 erwachsen): L. bicoloria 60 Pf.

Puppen: Van. io 25, antiopa 50, atalanta 60, Agl. tau 150 Pf. per Dtzd. hat abzugeben

Karl Freyer, jun., Oberhennersdorf bei Rumburg.

Auch im Tausch gegen bessere Schwärmer.

Eier von Stauropus fagi

à Dutzend 1 M., Sophopteryx lamelina à Dtzd. 60 Pf., auch Tausch. Otto Baumgärtner, Wien VII/I, Hermanngasse 32.

Abzugeben

habe noch mehrere Hundert Cocons von Bomb. mori, 100 Stck. 2 M. Porto extra. Josef Czech, Aussig (Böhmen), Elbestr. 20.

Puppen

von Van. io, Van. antiopa und dispar im Tausch gegen exot. Zuchtmaterial abzugeben, evt. auch gegen bar. Fr. Götz, Bezirkskrankenkasse, Lahr (Baden).

Puppen!

Attacus cynthia, preyeri, caningi und ricini gemischt, da alle vier Arten gemeinsam gezogen werden, per Dtzd. 1.50 M., auch ricini getrennt gezogen per Dutzend 3.50 M. Grosser Vorrat. Porto u. Pack. 30 Ff. extra, gegen Voieinsendung oder Nachnahme.

Cam. Omeyer, Mülhausen i. Els., Illzacherstr. 5.

#### Antwort

auf viele Anfragen: Ich garantiere für das von mir bezogene Material von B. ab. das von mir bezogene Material von B. ab. humperti durch Ersatzleistung für geschlüpfte consortaria-Falter und gebe so reichlich, dass ein Risiko ausgeschlossen ist. Vorrat gross. Empfehle Raupen: Boarm ab. humperti, erw., 3 Mk. (Futter Weissdorn), Plusia gamma 20 Pf., Spil. lutea 15 If. Eier: Malac. castrensis 10 Pf., franconica 49 Pf., Lymantr. japonica X dispar 2 15 Pf. In einigen Tagen Puppen von humpetti 6 Mk. per Dtzd. Tausch gegen Europäer. Tausch gegen Europäer.

Albert Grabe, Gelsenkirchen,

Mühlenstr. 15 II.

Abzugeben:

Puppen: fraxini 200, elpenor 150, pavonia 70.

Eier: quercus 10, populi 10, cussus 10. Preise in Pf. per Dtzd. Porto extra. Nur vorberige Kasse.

Karl Peregrin, Horic bei Königgrätz (Böhmen).

Bitte die Herren, die bei mir noch im Rückstande sind, um umgebende Be-

Not. argentina-Puppen,

von Freilandraupen, sind Ende Juli abzugeben, Stück 40 Pf., ½ Dtzd. 2.20 Mk., Dtzd 4 Mk. Porto und Packung 30 Pf. Bestellungen sofort erbeten, da nur bestellte Anzahl gesammelt wird.

G. Calli B. Guber, Sand 11.

#### 000000000000000 Um schnell damit zu räumen, gebe

ich aus einer frischen Sendung

50 herrliche Indier

vorzüglicher Qual. in Tüten zu dem 0 niedrigen Preise von Mk. 9.— ab (25 Stück Mk. 5.—). Dieses Los besteht ca. zur Hälfte aus Papilios in ca. 13 Arten, darunter ganesha resp. paris, philoxenus, agetes, astorion, clytia etc. Ferner enthält jedes Los: Thaum. diores, Charaxes eudamippus, polyxena, Dan-tytia, Hebom. glaucippe, Apatura, Delias, Tachiris, Elymnias, Euploea, Limenitis, Euschema etc., kurz eine Serie, welche für diesen billigen Preis wohl noch nie geliefert sein () dürste. - Porto etc. 30 Pf. Nachnahme oder Voreinsendung.

0 B. Gehlen, Beilin - Wilmeredorf, ? Mecklenburgische Strasse 90. 0000000000000

#### Ex larva, gesp.

|                    |     |     |     | -   |    | -      |        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----|--------|--------|
| S. scoliaeformis   |     |     |     |     |    | 37     | 2 -    |
| Ses. conopiformis  |     |     |     |     |    | Stück  | 0.60   |
| Disp. v. rutilus   |     |     |     |     |    | 3,5    | 1.30   |
| Ses, ichneumonifor | m   | is, | spa | n n | w. | Stück  | 0.75   |
| L. virens-Raupen   |     |     |     |     |    |        |        |
| J. celsia-Raupen   |     |     |     | il, |    | 2.25 ( | (3.75) |
| Lieferzeit n. M.   | o n | at. | Æ   | luc | h  | Tausch | ge-    |

gen spannw. Falter von nerri etc Alfred Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstr. 4.

Raupen von

Arctia fasciata,

nach 2. Häutung, in Kürze, à Dtzd. 2.50 M. Porto und Packung extra. Fremden nur Nachnahme.

W. Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.

von Att. atlas à Dtzd. 2. - Mk., atlantis

à Dtzd. 2.50 Mk. und edwardsi à Dtzd. 2.40 Mk. sind noch fortdauernd abzugeben. Porto extra. Nur Nachnahme oder Vor-einsendung. Jede Bestellung wird voraussichtlich erledigt, da noch viel Material vorhanden. Die Herren Besteller wollen sich aber stets etwas gedulden, da nur gut befr. Eter versandt werden sollen, deren sichere Beurteilung frühestens 8 Tage nach Ablage möglich ist. Trotz sorgfältiger Auswahl finden sich bei Edwardsi besonders oft ungenügend befr. Eier: es wird daher bei diesen reichliche Zugat e gegeben. Zwischenkorrespondenz leider unmöglich. Futter: Ailanthus (Götterbaum) oder Linde.

Ad. Huwe, Zehlendorf

(Wannseeb.) b. Berlin, Parkstr. 16.

# ! Bessere Palaearkten!

Gespannt, in tadellosen Stücken, zu billigsten Preisen:

Pap. lama Mk. 2.50, alcinous Q 200, kashmirensis 1.50, paris 1.00, elytia 0.50, Hyp. helios 0.85, Parn. apollo democratus 1.50, disc. nigricans 3.00, v. romanovi ♂ 1.25, ♀ 2.25, apollouius 0.80, 1.75, bes. gross 1.25, v. alpinus 1.25, ab. decolor 2. del. sedakovii 1.50, act. actinobolus 4.00, rhod rubicundus 1.50, simonius 4.50, 6.50, delph. illustris 2.50, 2.50, v. infernalis 2.00, v. standingeri 3.00, 4.50, v. princeps 3.50, v. gigantea 0.80, v. citrinarius 0.75, Col. staudingeri 3 50, pamira 2.00, thisoa \$\frac{1}{25}\$, eogene var. 0.80, Terac, pleione 1.50, 250, eupompe 1.25, Lim. lepechini 3.00, sinensium 3.00, hydaspes \$\text{2.50}\$, mimica 2.00, cottini 2.00, \$\text{C.I.}\$ davidis 2.00, \$\text{Susk.}\$ charonda 4.00, \$\text{6.00}\$, Zeph. taxila 1.50, \$\text{Ach.}\$ atropos 1 00, Not. phoebe 0.40, Odon. sieversi 4.00, Epic. ilicifolia 0.50, 0.50, Acr. alni 1.00, Had. funerea 1.25, 2.00, maillardi 0.60, Apor. lutulenta 0.50, Ammoc. vetula 0.40, 0.50, Carad. rougemonti 1.00, 1.00, Orrh. ab. livina 1.C0, 1.00, Plus. bractea 1.00, 1.00, Leuc. stolida \( \Quad \) 0.60, Arc. caerulea 1.50, Catoc fraxini 0.20, 0.20, fulminea 0.40, 0.40, Tox. maxima 1.50, Axiop. maura 4.50. Bei Abnahme für Mk. 18 .- Porto und Packung gratis.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin,

Martin Lutherstr. 51.

# Exotische Prachtfalter:

Ornith. brookeana Mk. 3 .--, Pap. blumei Mk. 3.-, Urania croesus Mk. 6.-, alle Qual. I, gespannt, durch

H. Thiele, Schöneberg - Beilin, Martin Lutherstr. 51.



# Antherea menippe-Eier,

sehr grosse rote Saturnide à Dtzd. 2 Mk., Futter: Eiche. Not. trithophus-Eier à Dtzd. 40 Pf, leichte Zucht an Pappel. Deilephila mauretanica à Dtzd. 4 Mk., io-Raupen 6 Mk, Smerinthus v. atlanticus, kräftigste Räupchen, keine Inzucht, à atlanticus Q, werden ebenfalls sehr gross, à Dtzd. 2 Mk. Raupen importiert:
Arctia v. angelicae, 4. Kleid, à Dtzd. 3.50 Mk., konewkai öfters dabei. Cetepha alchynista Dtzd. 3 Mk. Quercifolia-Puppen Dtzd. 2 Mk. Ocellata-Eier 100 Stück 70 Pf. Tausch gegen Faltermaterial. Zuchtmaterial div. Sphingidenbastarde: Hybr. leoniae, standfussi, luciani usw. Nachnahme

Kurt John, Leipzig R., Lilienstrasse.

Lup. virens-Puppen

zu vertauschen (bar 3 M. p. Dizd.), auch noch A. menyanthidis und Lar. unangulata (1.80 M. d. Dtzd.).

M. Rülicke, Berlin, Kopernikusstr. 19.

#### Tütenfalter:

polyxena Dtzd. 1 Mk., podalirius Dtzd. 1 Mk., apollinus Paar 150 Mk., fraxini Paar 40 Pf., tau Paar 30 Pf., amaudus Dtzd. 60 Pf., semiargus 70 Pf.

Ocellata Raupen Dtzd. 20 Pf.

Puppen: electa Dtzd. 2 Mk., pac'a Stück 70 Pf.

Meine Falterliste weist sehr billige Arten nach. Gebe noch Rabatt, bei 10 Mk. 5%, bei 20 Mk. 10%. C. F. Kretschmer, Bad Landeck,

Schlesien.

Habe noch einige Dutzend

# Bryoph. raptricula-

Puppen abzugeben, à Dtzd. 2.75 M. Tausch erwünscht.

Offert. an H. Kienberg, Jena, Marienstr. 8, p.

Pyr. atalanta,

Raupen Dtzd. 40 Pf., in Anzalil; Puppen Dtzd. 50 Pf. Porto und Packung extra. Paul Jasch, Massow (Pommern).

#### Actias luna-Eier

von sehr grossen Faltern, à Dtzd. 40 Pf., gebe ab.

Franz Richter, Chemuitz, Ferdinandstr. 5 III.

frisch! imp. Puppen à 2.50 M., Dtzd.

A. Grubert, Berlin, Unt. d. Linden 15.

Raupen von P. cecropia, 25 Stück 1 Mk., Futter: Pflaume, D. vinula 25 Stück 60 Pf., Futter: Pappel, A. grossulariata 100 Stück 100 Mk.

Puppen von B. mori Dtzd. 50 Pf, A. grossulariata 50 Stück 1 Mk. Porto und Packung extra.

Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstr. 33 I.

# Puppen von jacobaeae,

Den Herren Bestellern von porcellus-Eiern zur Kenntnis, dass selbige sofort vergriffen waren. Ausserdem den Herren Bestellern von Raupen und Puppen von jacobaeae und mori zur Kenntnis, dass ich nur versende bei Vorauszahlung oder Nachnahme, wie ich ja bereits im loserat bemerkte, da ich leider schon schlechte Erfahrungen machte.

Gleichzeitig den Herren aus Oesterreich zur Kenntnis, dass ich die P. in ocker-gelb, gelb und hellgelb vorrätig habe, leider aber keine ausländischen Briefmarken in Zahlung nehme.

Porto und Packung 25 Pf.
Otto Jakob, Strehlen (Schlesien),
Nickolaistrasse 14.

#### Tausch.

S. ocellata-Raupen, erwachsen, sind zu vertauschen für pavonia oder anderes Zuchtmaterial, in bar à Dtzd. 30 Pf. Porto und Packung extra.

Ernst Fiedler, Nied. Ebersdorf, Post Bensen (Böhmen).

Raupen

von L. quercus à Dtzd. 30 Pf., L. bicoloria 80 Pf., A. betularius ab. doubledayaria Dtzd. 40 Pf. **Puppen** v. A. tau Dtzd. 1.20 M., ligustri 80 Pf. das Dutzend. Tausch gegen Falter erwünscht, auch A. betularius ab. doubledayaria gewöhnlicher Arten.

K. Hager Leipzig -A., Zweinaundorferstr. 28.

# 2. Beilage zu No. 16. 4. Jahrgang.

#### Suche gegen bar! Raupen von cardui, xanthomelas u. camilla

in jeder Anzahl. Gefl. Angebote erbittet

W. Engel, Freiburg i. Schles., Waldenburgerstr. 25.

## $\mathcal{M}$ Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc. sämtlicher Familien von Macro-

lepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen. Franz Philipps, Cöln a. Rhein,

Klingelpūtz 49.

 $\mathcal{N}V$ Suche Parn. apollo var. × abr. aus Europa. Gef. Offerten mit Preis-

angabe an Alfred Ruhmann, Wildon, Holzstofffabrik (Steiermark).

# Fraxini-Puppen

sucht zu erwerben Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

# Gesucht

# (Goldafter),

werden auch kleinere Posten von 10 Stück aufwärts gegen bar angenommen. Um sofortiges Angebot ersucht freundlichst Adolf Deeg, Regersburg, Spiege gasse 3/II.

Raupen von Pyr. cardui und Pol. c-album. W. Niepelt, Zirlaa bei Freiburg, Schl.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot. 

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung on liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten 😤 Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther,

(G. Augustin

(G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

 $| deal \ 1000 = 3 M.,$ 10,000 = 27.50 M.Rein Nickel per 1000 = 3 M. weisse 1000 = 2 M., 10,000 = 18.- M

A. Grubert, Berlin, Unt. d. Linden 15.

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

Acetylen-Lichtfanglampe, komplett, fast neu, 10.— Mk., ferner "Die Zucht der Seidenspinner" von A. Voelschow, gut erhalten, 2.— M. — Naturgeschichte des Pflanzenreiches, 4. Aufl., nach Prof. Dr. Schuberts, v. Dr. M. Willkomm, mit 54 fein kolorierten Doppelfoliotafeln mit über 650 Abbildungen, 93 Seiten Text. Carl Haidinger, Zell am See (Salzburg).

#### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

> Wilh, Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K... in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

# Microlepidopteren des Kronlandes Salzburg

von K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 8°, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs.

In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt

Zu der ersten Nummer der in Kürze erscheinenden Zeitschrift

# Entomolog

zu Lodz, werden Inserate entgegengenommen:

| eine | ganze         | Seite | 28 | $\times$ | 19 | $\mathbf{cm}$ |  |  |  | 75   | Mark |
|------|---------------|-------|----|----------|----|---------------|--|--|--|------|------|
|      | $^{1}/_{2}$ . | . 95  |    |          |    |               |  |  |  | 40.— | 99   |
|      | 1/4           | 29    |    |          |    |               |  |  |  | 25   | 44   |
|      | 1/8           | **    |    |          |    |               |  |  |  | 15.— | 22   |

Uebersetzung in die polnische Sprache kostenlos.

Lodzer Entomologen-Verein

zu Händen des Eduard Korb, Lodz (Russ. Polen), Neue Promenade 37.

#### Für Käfersammler unentbehrlich ist die coleopterologische Monatsschrift

# Entomologische Blätter

Sie bringt im 6. wesentlich vergrösserten und verbesserten Jahrgang (1910) Orginalabhandlungen über die Biologie der Käfer Europas unter besonderer Berücksichtigung forst- und landwirtschaftlicher Schädlinge, ferner systematische Arbeiten, Artikel über praktische coleopterologische Erfahrungen, Beschreibungen von Sammelreisen, Nachrichten aus entomologischen Kreisen usw.

Abbildungen im Texte und Tafeln zur Erhöhung des Verständnisses der wissenschaftlichen Artikel, ferner Bildnisse und Biographien hervorragender Entomologen finden Aufnahme in den "Entomologischen Blättern" und tragen wesentlich zur Verbreitung der jetzt schon im In- und Ausland viel gelesenen Zeitschrift bei.

Den Abonnenten werden jährlich 3 Gratis-Inserate von je 20 Zeilen gewährt, wodurch Tausch und Kauf von Käfern, Literatur und Utensilien auf billigste und bequemste Weise gefördert wird.

Bezugspreis jährlich 6 M.; fürs Ausland 6.50 M.; für Mitglieder entomol. oder naturwiss. Vereine 5 M.; Ausland 5.50 M.

Probehefte versendet gratis und franko:

Fritz Pfenningstorff, Verlag, Berlin W. 57, Steinmetzstr. 2.

# Intomologische Spezial-Druckerei

15 Maschinen.



einzige der Welt! Elektr. Betrieb.



#### Sammlungs - Etiketten

palaearktischer Käfer m. sämtl. var. et aberr. (siehe Abbild.) Familie:

Carabidae (ca. 1400 Etiketten) Mk. 3.15.

Cicindelidae (ca. 370 Etikett.) Mk. 1.10.

Cerambycidae (ca. 1820 Etik.) Mk. 4.75.

# Rand - Etiketten Fundort - Etiketten

ca. 850 chmetterlingsoo Etiketten oo

mit lateinischen und deutschen Namen der wichtigsten und bekanntesten Schmetterlinge des palaearkt. Faunengebietes. Ia. Carton, schwarz gedruckt, ein Schmuck der Sammlung.

Mk. 2.20.

#### Formulare,

vorzüglich als Sammlungs-Verzeichnis geeignet, best. Papier. Jed. Bog. hat 4 Seit. im Format.

22 - 30 cm, bequem zum Hoften.
Palacarkt. Gebiet weisses Papier
Indo - Austr. grün
Afrikan. gelb
Nord-Amerikan. lila Süd-Amerikan,

Einführungshalber 6 Doppel-Bogen - 0.50 Mk.

Männchen- und Weibchenzeichen

wie Abbild. 1000 Stück **0.50** Mk.

#### Tauschlisten.

Format  $14\frac{1}{2}\times23$  cm auf weiß. starken Papier, zweiseitg. prakt. vorgedruckt

30 Stück 0.50 Mk.



#### CERAMBYCIDAE

ab. Virgatus

Cerambycini

Cerambyx

Saperda

sycophantha

a. late fascitum caucasicum

Männchen- und Weibchen-Zeichen 

Aufklebeplättchen

Sammlungs - Etiketten

palaearktischer Schmetterlinge mit sämtlichen var. et aberrat. (siehe Abbildung) in ca. 30 Lieferungen complett.

Abonnementspreis pro Lieferung (4-5 Blatt) 0.55 Mk.

Lieferung XX erschienen.

# tiketten

jeder Art. =



#### Zahlenreihen

von 1—1000 0.30 Mk. ,, 1—5000 0.90 oberhalb des Insekts deutlich sichtbar, auf starkem Papier, schwarz bedruckt, leicht zum Ausschneiden.

> "VORSICHT, nicht werfen."

Inhalt präpar. Insekten etc.

uffallend rote Klebezettel, Format 10½×15 cm 30 Stück **0.50** Mk.

Lieferant königlicher Behörden. Händler und Sammler

der ganzen Erde. Hunderte la Referenzen.

## Berlin NO. 18, jetzt Höchstestraße 39.

Fernruf-Amt VII 101.

Buchdruckerei, Verlagsdruckerei, Lithographische Anstalt - Geschäfts-Bücher, Büro-Artikel, Klischees.

E. Lassmanns Nachfig.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- Preislisten gratis.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialitāt: D B insektenkästen D D

mitTorf ausgelegt und sauber überklebt. Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. — Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höleren Schu'en Berlins.

Preis-Courant: Kästen  $50 \times 41^{1/2}$ , à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1/2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1/2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird

## 0000000000000000 Warme - Apparat! Neu! Jede Temper. bis 50° C absolut und selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild, franko zu beziehen von F. Osc. König, Erfurt. Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14. Porto etc. Mk. 1.00. 100000000000000

# Tötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt:  $G_{1}$ össe I,  $45 \times 100$  mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf. 

Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34.

# Karl Zetzsche, Halle (Saale), Hermann Kreye, Hannover, Fernroderstraße 16 Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meine, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sandung wiefen gunführenden Jassen, weil die Platter ganz nugleich. die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich gerötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

26 " " 12 " " 1 4 " " " 30 " " 10 " " 1 4 " " " 78 1.80

30 ", " 10 ", " 1½ ", " 80 " = 2. 100 Ausschuss-Platten nach Wahl — 80 bis 1. — Mk. erpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spanubretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spanunadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

# Dar billige Preis 🎏

meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Holz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

#### Jean Roth, Fürth i. Bayern. Ungeleimte Platten in einem Stück. Fabrikpreis:

30 × 20 cm, 1 ¼ cm stark, 5 1. Qualität Mk. 3.60.

 $30 \times 20$  cm, 1¼ cm stark, 50 Platten, II. Qualität Mk. 2.60.

Verpackung pro Paket 20 Pf. — Bei Bestellung von 6 Paketen auf einmal gewähre 50/0 Rabatt.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

II. Qual. I. Qual. 28×13 cm,  $1\frac{1}{4}$  cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten 28×12 cm,  $1\frac{1}{4}$  cm stark, 75 Platten, 1 cm stark, 90 Platten 30×10 cm,  $1\frac{1}{4}$  cm stark, 80 Platten, 1 cm stark, 100 Platten Mk. 2,20 Mk. 2,20 Mk. 1,60 Mk. 1,60 Mk. 1,60 Mk. 2,40 Mk. 1,30 Mk. 1.20

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung à Paket 20 Pfg. -- Muster franko und gratis.

Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

Hannover, 27. Mai

1 . . . . E. . . . . Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen:

#### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1.10 Mk. postfrei.

A. Andreus, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

# 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Mode'l den Markt.

4 teil, auf jeden Stock passend, 100 cm Umfang, m. Mulibeutel à 2,30 M. do. mit Tüllbeutel . . . . 2.60 M.

10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entrahme Vorzugspreis.

Stellige Raupenschöpfer gleichen Modells mit Straminsack à 2.75 M. W. Niepelt, Zirlan b Freiburg (Schlesien).

#### Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauer-hafte und unverwüstliche, besser als Cyankalium wirkende

# i otunosspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1 50 M, Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Die beste Garantie

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen.

Schränken und Spannbrettern

# Erfurter Möbelfabrik.

Krafthetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. Erfurt, Webergasse 47. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

b) Nachfrage.

# Friese, Bienen Europas, auch einzelne Bande, antiquarisch gesucht,

ebenso eine gute aplanatische



Offerten mit billigster Preisangabe er-Chr. Bollow,

Stettin, Petrihofstr. 53 I.

#### Verschiedenes.

#### Neu ! Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

# Raupen und Falter,

präpariert billigst. sauber und korrekt. Josef Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, S. Steiermark.

#### 00000000000000 Verreist

bis 10 August.

Max Bartel, Oranienburg bei Berlin.

000000000000000



#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta", Stettin.

Im Monat Juli statt der Sitzungen zwangloses Beisammensein an den be-kannten Abenden. Die nächste Versamm-lung findet am Montag, den 1. August statt. Der Vorstand.

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia" Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-a-vis).

- Gäste willkommen! -

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Verein Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 15. Juli 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 26. Juli cr., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

Entomolog. Verein "Ilis", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends ½9 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung

Gäste willkommen. == Der Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

1. Dienstag. den 19. Juli: Literarischer Abend.

2. Dienstag, den 2. August: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha guadripuncta.

Anfang 9 Uhr.

Gäste willkommen!

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

## Entomolog. Verein ., Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomolog Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

— Gäste willkommen! —

#### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom

Gäste willkommen.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchentelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Jok. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. - Gäste willkommen!

# Entomologischer Verein "Favorita"

Wien X, Johannitergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

# Mit 70° Rabatt

auf Staud. Preise offeriere ich nachst. seltene palaearct. Falter in prima-feinster Qualität, fein präpariert, richtig bestimmt und mit genauesten Fundortangaben. Sende zur Auswahl auf meine Kosten und Gefahr bei Erledigung binnen 8 Tagen. - Preise in Pfennigen.

Pap. machaon ♂ e Amur 60, ♀ ex Iss. Kul. 75, v. sphyrus ♂ e Ussuri 100, g. a. hippocrates ♂ 180, maackii ♂ 300, Parn. ap. v. hesebolus of 225, nom. v. mandschuriae of 200, \$\beta\$ 350, discob. of ex Iss. Kul 150, v. minor of 120, epaph. Parn. ap. v. hesebolus of 225, nom. v. mandschuriae of 200, \$\times\$ 350, discob. of ex Iss. Kul 150, v. minor of 180, v. romanovi of 200, bremeri of 120, epaphus of 300, sim. v. boedromius of 750, delph. v. infernalis of 300, v. illustris of 360, muem. v. gigantea of 100, stubbendorfii of 60, \$\times\$ 200, Apor. hippia of \$\times\$ a 100, peloria \$\times\$ 450, Baltia butleri of 360, Lept. amurensis of 120, Col. maja of 750, sitanica of 450, this. v. aeolides \$\times\$ 180, tent. amurensis of 120, col. maja of 750, sitanica of 450, this. v. aeolides \$\times\$ 180, staudingeri of, vera of 420, arida of 540, aur. v. libanotica of 270, wisk. v. draconis of 750, Apat. schrenkii of 600, Lim. v. ussuriensis of 120, Nept. philyroides of 120, \$\times\$ 360, alwina \$\times\$ 300, Pyr. v. vulcanica of \$\times\$ a 120, Van. I-album of 75, Melit. aur. v. alexandrina of 120, v. mandschuriae of 150, \$\times\$ 200, cinx. v. amardea of 100, \$\times\$ 150, ath. v. niphona of 30, arcesia v. chuana of 150, 240, Arg. hegemone of 120, \$\times\$ 300, pal. v. generator of 30, \$\times\$ 45, v. sifanica of 75, \$\times\$ 150, eva of 225, \$\times\$ 350, hec. v. alaica of 75, \$\times\$ 150, eva of 225, \$\times\$ 350, hec. v. alaica of 75, \$\times\$ 150, eva of 225, \$\times\$ 350, hec. v. alaica of 75, \$\times\$ 150, eva of 225, \$\times\$ 300, pal. v. generator of 30, alv. v. vitatha of 75, adippe v. tianschanica of 75, v. cleodippe of 150, eva of 270, pand. v. paupercula of 360, Melan. hylata of 90, parce of 90, Ereb. turanica of 100, v. laeta of 120, meta v. gertha of 120, v. isayka of 180, v. melanops of 300, cyclopius of 100, afer v. hyrcana of 150, parmenio of 90, 0en. verdanda of 600, urda of 150, \$\times\$ 210, \$\times\$ 2

nd mit genauesten Fundituangaben bei Erledigung binnen 8 Tagen. — F

\[
\begin{align\*}
\text{3} 130, v. iphidamon & 60, & 120, pos. v. caerulea & 75, & 225, duplex & 180, Pamph. argyrostigma & 180, gemmatus & 300, Aug. sylv. v. venata & 150, & 240, Parn. pellucida & 150, Hesp. antonia & 90, sidae & 75, tessellum & 90, cribrellum & 150, alpina & 75, maculatus & 75, v. thibetanus & 150, Than. erebus & 15, montanus & 60. Smer. caecus & 750, kindermanni & 300, v. obsoleta & 600, tartarinovi & 1000, Sphingul. mus & 1000, Deil. robertsi & & 450, Dicran. przewalskii & e l. \( \frac{1}{2} \) e l. \( \frac{1}{2} \) 600, sartus & 450, \( \frac{1}{2} \) e l. \( \frac{1}{2} \) 600, sartus & 450, \( \frac{1}{2} \) 90, \( \frac{1}{2} \) 180, Porth. kargalika & 60, \( \frac{1}{2} \) 90, \( \frac{1}{2} \) 180, Porth. kargalika & 60, \( \frac{1}{2} \) 90, \( \frac{1}{2} \) 180, \( \frac{1}{2} \) 360, \( \frac{1}{2} \) 180, boisduvalii vera \( \frac{1}{2} \) 1000, oret. calceolaria & 180, \( \frac{1}{2} \) 300, argillacea & 450, exacta & 360, decussa & 275, cons. v. lunata & 300, \( \frac{1}{2} \) 450, defuncta & 420, stentzi & 450, clarivena & 500, juldussi & 90, umbrifera & 250, pudica & 300, clara & 360, vestilinea & 450, sollers v. candida & 180, v. obumbrata \( \frac{1}{2} \) 250, poecila-superba \( \frac{1}{2} \) 300, subdecora & 180, intolerabilis \( \frac{1}{2} \) 300, subdecora & 180, deserta \( \frac{1}{2} \) 300, subdecora & 180, must. v. cettralis \( \frac{1}{2} \) 270, \( \frac{1}{2} \) 350, adumbrata \( \frac{1}{2} \) 300, subconspicua \( \frac{1}{2} \) 450, daumbrata \( \frac{1}{2} \) 270, \( \frac{1}{2} \) 350, adumbrata \( \frac{1}{2} \) 270, \( \frac{1}{2} \) 350, adumbrata \( \frac{1}{2} \) 270, \( \frac{1}{2} \) 350, adumbrata \( \frac{1}{2} \) 270, \( \frac{1}{2} \) 350, adumbrata \( \frac{1}{2} \) 270, \( \frac{1}{2} \) 350, adumbrata \( \frac{1}{2} \) 370, adumbrata \( \frac{1 bans of 300, subdecora of 180, intolerabilis \( \text{2}\) 350, issykula of 180, deserta
of 300, subconspicua \( \text{2}\) 450, must. v.
certralis of 270, \( \text{2}\) 350, adumbrata of \( \text{2}\) à 270, diplogramma of 240, isl. v. rossica
of 150, basigramma of 60, Eicom. antiqua
of 450, Char. gramin. v. megala of 120,
of 180, Mam. spalax of 450, praecipua
of 300, altaica of 600, \( \text{2}\) 450, amydra
of 300, odiosa of 300, sabulorum of 300,
of 375, demotica of 450, lein. v. bovina
of 250, mista \( \text{2}\) 450, armata of 450, v.
hoplites of 360, sociab v. irrisor of \( \text{2}\) à 270, dianthi of 100, furca of 550,
furcula of 450, schneideri of 750, \( \text{2}\) pass. 450, bifida of \( \text{2}\) à 750, Hader.
arschanica of 120, subarschanica of 220.
Tharg. fissilis of 600, Manob. xena of 360, \( \text{2}\) 450, Dianth. orientalis of 200,
crist. v. corrupta of 450. Luper. inops
of 650, Heterogr. zelleri \( \text{2}\) 750, Pseudohad. schlumbergeri of 375, siri \( \text{2}\) 300,
immunis of 150, \( \text{2}\) 250, pexa of 250,
\( \text{2}\) 300, Halena vicaria of 500, \( \text{2}\) 600,
oncocn. campicola of 180 Bleph. paspa
of \( \text{2}\) à 350, lama of 300, dianthoecina of 270, Phoeb. amoenus of 240, thurpis of 250, basyth. anartinus of 550, Cteipol. à 550, Dasyth. anartinus & 550, Cteipol.

sacelli 2 600, Rhiza commoda 3 180, Chloan. Iaciniosa 3 360, Rhizogr. detersina 3 240, petersina 2 300, Prod. littoralis 3 à 180, Naen. contaminata 2 60, Argyr, succinea 3 à 500, Tapin. procera ralis 32 40, petersina \$ 500, Prou. Intoralis 32 à 180, Naen. contaminata \$ 60,
Argyr. succinea \$\frac{1}{2} \hat{a} 500, Tapin. procera
\$\frac{1}{2} 240, Leucan. dungana \$\frac{1}{2} 120, \$\frac{1}{2} 200,
mesotrosta \$\frac{1}{3} 300, \$\frac{1}{2} 450, comma var.
\$\frac{1}{2} 2 \text{ As. centr. } \hat{a} 50, Mon. asiatica \$\frac{1}{3} 360, Car. vic. v. fergana \$\frac{1}{2} 275, alb. v.
congesta \$\frac{1}{2} 120, \$\frac{1}{2} 150, rebeli \$\frac{1}{2} 500,
Amph. alpherakii \$\frac{1}{2} 500, largeteani \$\frac{1}{2} 275,
Orrhod. eri phora \$\frac{1}{2} 360, Scotoc. indigesta \$\frac{1}{2} 450, Lith. mill. v. centralasiae
\$\frac{1}{2} 650, Pulch. catomelas \$\frac{1}{2} 750, Hipt.
brunneago \$\frac{1}{2} 300, Cuc. dracunculi \$\frac{1}{2} 180,
mixta \$\frac{1}{2} 375, biornata \$\frac{1}{2} 450, clarior \$\frac{1}{2} 150, umbistriga \$\frac{1}{2} 750, duplicata \$\frac{1}{2} 500,
Arg. v. achalina \$\frac{1}{2} 150, Anarta mausi
\$\frac{1}{2} \hat{2} \hat{450}, Hyps. jugorum \$\frac{1}{2} 120, ala
picteti \$\frac{1}{2} 150, \$\frac{1}{2} 270, Cham. arctomys \$\frac{1}{2} 500, Isochlora maxima \$\frac{1}{2} 450, grumi \$\frac{1}{2} 300, Grumia flora \$\frac{1}{2} 360, \$\frac{1}{2} 400, Aedophr.
venosa \$\frac{1}{2} 600, Erythr. eudoxia \$\frac{1}{2} 450,
Metop. albirena \$\frac{1}{2} 450, Armada panaceorum
\$\frac{1}{2} 180, \$\frac{1}{2} 240, limata \$\frac{1}{2} 450, Thalp. gratiosa \$\frac{1}{2} 150, leucanides \$\frac{1}{2} 150, \$\frac{1}{2} 200,
Erastr. obliterata \$\frac{1}{2} 90, Plus. interr. v.
transbaicalensis \$\frac{1}{2} 90, Plus obscurata \$\Qext{100}\$, scolopax \$\sigma\$ 360, flexuosa \$\Qext{210}\$, sais. v. clara \$\Qext{2}\$ 600, sequistria \$\sigma\$ 420, caucasica v. aksuensis \$\sigma\$ 300, \$\Qext{2}\$ 360, hyblaeoides \$\sigma\$ \$\Qext{2}\$ à 450, ten. v. antiqua \$\sigma\$ 450, Sypna picta \$\sigma\$ 60, ab. achatina \$\sigma\$ 210, Cat. lara \$\sigma\$ 420, oberthuri \$\sigma\$ 540, remissa \$\sigma\$ 540, \$\Qext{2}\$ 650, Apop. cat. v. maculifera \$\Qext{2}\$ 130, dilucida \$\sigma\$ \$\Qext{2}\$ à 35, glebicolor \$\sigma\$ 90, hirsuta \$\Qext{2}\$ 250, hirsutula \$\sigma\$ \$\Qext{2}\$ à 350, rasilis \$\sigma\$ 350, Eccr. ludicra \$\sigma\$ \$\Qext{2}\$ à 45, Pseud. v. syriaca \$\sigma\$ \$\Qext{2}\$ à 45, Cym. ampliata \$\Qext{2}\$ 150, Phragm. turensis \$\sigma\$ 600, Rhyp. leopardina \$\sigma\$ 1200, Arct. intercalaris \$\Sigma\$ 300, testudinaria \$\Sigma\$ 120, dahurica \$\Sigma\$ 600, glaph. v. püngeleri \$\Sigma\$ 500, Zyg. mantia \$\Sigma\$ 270, scov. v. separata \$\Sigma\$ 120, \$\Qext{2}\$ 180, melil. v. stentzi \$\Sigma\$ 180, Ses. chriys. v. turanica \$\Qext{2}\$ 180, Coss. modestus \$\Sigma\$ 900, bohatschi \$\Sigma\$ 1000, Newelsk albonubilis \$\Sigma\$ 480, Holcoe. holosericens \$\Sigma\$ 300, gloriosa \$\Sigma\$ 900, arenicola \$\Sigma\$ 240, Dysp. salicicola \$\Sigma\$ 360, agilis v. magna \$\Sigma\$ 480, clathrata \$\Sigma\$ 240, lacertula \$\Sigma\$ 360, \$\Qext{2}\$ 600, Phragm. territa \$\Sigma\$ 120, Hepial. nebulosus \$\Sigma\$ 210, Zeuz. nubila \$\Sigma\$ 900.

Dresden, Kronprinzenstr. 20.

# Grössere Anzahl Raupen

von Orgyia antiqua (Futter Birke), später Puppen, tausche gegen jedes Zuchtmaterial. Rudolf Kratz, Lüdenscheid W.

## Habe abzugeben:

Eier von G. populifolia das Dtzd. 50 Pf., Raupen von St. fagi nach 2. u. 3. Häutung das Dutzend 80 Pf. Tausch auch gegen Exoten und Briefmarken.

H. Schöngarth, Charlottenburg, Horstweg 19.

#### G. populifolia-Eier. sicher befruchtet, Dutzend 60 Pf.

C. scrophulariae-Puppen

Dtzd. 80 Pf., schlüpfen diesen Monat. P. und P. extra. Voreins od. Nachnahme. August Kastenhuber, Weissenburg i. B. 640.

# Puppen von Th. polyxena

pro Dutzend 1 M. gebe ab. Thomas Wagner, Wien XIV, Felberstr. 100.

#### Emil Funke.

Puppen

Cat. elocata 15, Lem. dumi 30 Pf. p. Stek. Dtzd. 10 fach, ausser P. und P. C. Habisch, Lehrer, Baumgarten bei Falkenberg O.-S.

Melan. arge, 10 schöne of of von 1910, ungespannt, genadelt, gebe ich für 300 Einheiten im Tausch gegen mir fehlende europ. Falter in eine Hanlab. W. Hinderer, Munderkingen, Württ.

Achtung!

Achtung!

# Exoten-Züchter!!

Im Laufe der Saison sind

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Eier und Raupen 300

folgender exotischer Spinner lieferbar:

| Attacus  | cynthia D    | tzd. |     | Pfg  | ) <u>E</u> G:       |
|----------|--------------|------|-----|------|---------------------|
|          | caningi      | 27   | 50  | 23   | inde                |
|          | atlas        | 39   | 300 | 29   | ) :                 |
|          | orizaba      | 22   | 30  | 29   | Flieder             |
| Samia p  | romethea     | 22   | 10  | 29   | Eiche               |
| a        | ngulifera    | 77   | 50  | 79   | Salw.               |
|          | olumbia 🕟    | 22   | 250 | 27   | Lärche              |
| Platysan | oia cecropia | l m  | 10  | 77   | Trauben-<br>kirsche |
|          | ceanothi     | 79   | 50  | 21   | kirsche             |
|          | gloweri      | 22   | 60  | 22 . | Pflaume             |

Actias mimosae Dtzd. 300 Pfg. Akazie Eacles imperialis , 150 , Lärche Cricula trifenestrata , 50 , Tranben kirsche Orgya turcestanica , 50 , Eiche.

#### Kreuzungen:

| cecropia |   |         |   | Dtzd. |    | Pf. |
|----------|---|---------|---|-------|----|-----|
| cecropia | X | gloweri | ٠ | 39    |    |     |
| ceanothi | X | gloweri | * | 29    | 60 | 77  |

Puppen von Dorit. apollinus . . Stück 50 Pfg., Dtzd. 5 .- Mk.

Voreinsendung oder Nachnahme!

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren,

#### Smer. atlanticus-

Räupchen, nach der ersten Häutung, von kräftigen Pärchen, Dutzend 2 M. Porto und Packung 30 Pf.

M. Gaede, Schweidnitz, Breslauerstr. 25.

#### Cat. fraxini,

kräftige Puppen, à Dtzd. 2.— M., später Eier von occulta Dtzd. 15 Pf., russula Dtzd. 15 Pf., leucostigma Dtzd. 25 Pf., baja Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 7 facher Dutzendpreis. Vorbestellungen erbeten. Porto etc. für Eier 10 Pf., für Puppen 25 Pf. Louis Groth, Lehrer, z. Z. Pölitz i. Pom.

von Melissob, bipunctanus in herrl. Varietäten, hellgrau, rostbraun bis fast schwarz in grosser Anzahl abzugeben, à Dtzd. 3 M., ungespannt 2.40 M. Eier Dtzd. 50 Pf. Tausch gegen Geo-metriden, sowie Insekten aus anderen Familien erwünscht.
Curt Beer, Erfurt, Schmidtstädterufer 8.

# 

gebe noch ab:

30 exotische Schmett. in 27 Arten, bestimmt, gesp. darunter Att. atlas of I. Qual. und andere gute Sachen mit meist leichten Fühlerdefekten nur 5 M.

Dtzd. Pap. podalirius, I. Qual. . 1 M. 50 Schulsachen in 25 Arten . . . 1 M. 300 Käfer, gespannt, in ca. 100 Arten, keine Minutien, mit grossen Dalmatinern, I. Qual. . . . . . . . . . . . 3 M.

Schöne Mineralien, präp. Vögel billigst. Josef Klee, Fischern 376 bei Karlsbad.



#### Act. selene

Raupen von Importen Dutzend 1.50 M. Versand in Gläsern. Porto und Verpackung 40 Pfg. Garantie für lebende Ankunft. Nur gegen Voreinsendung. Max Welzel, Ingenieur, Reichenbach

(Schlesien).

1. Qual. C. pacta spannw. Falter à 60 Pf. gespannt . . à 70 Pf. C. electa spannw. Falter à 20 Pf. à 25 Pf. C. fraxini Dtzd. 10 facher Preis. Porto 30 Pf. Chr. Riese, Franklurt (Main), Schöne Aussicht 8 III.

# Günstig f. Wiederverkäufer!

ganz frische Ausbeute, unausgesucht, wegen Platzmangel, sehr billig abzugeben. Alles in Tüten, tadellose la Qualität, keine Centurienware. Sehr viele herrliche Papilios, z. B. Pap. androgeus, castor, chaon, helenus, ganesa, paris, carpedon, astorion, antiphates, macareus, euryphylus, antiphates, xonocles, philoxenus, clytia, epi-cydes. Dann feine Delias, Charaxes, Hestina nama, Hebomoia glaucippe, Ixias pyrene, Danais aglea, genutia, septentrionis etc. etc. Alles schöne, farbenprächtige Arten. 500 Stück = 43 Mk. 400 = 36 Mk., 300 = 28 Mk., 200 = 20 Mk., 100 = 11 Mk.

Porto und Verpackung gratis. W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4

NB. Schon in der kleinsten Partie (100 Stück) sind sämtliche oben angeführten Papilios und die andern Sachen etc. in wenigstens 2 Stücken pro Art vertreten,

## H. fuciformis-Raupen

Dtzd. 60 Pf., ocellata- und populi-Eier Dtzd. 10 Pf. und Porto. Voreinsendung. Eichhorn, Fellhammer (Schlesien).

Raupen von T. pinivora habe in Anzahl im Tausch abzugeben gegen Puppen von B. lanestris, I-nigrum oder anderes Zuchtmaterial. E. Hartmann, Buchbinder, Berlin N. 58. Lychenerstr. 10 I.

#### Biete an:

Puppen von C. fraxini 1.80, C. argentea 080 und Raupen von B. dispar 0.20, B. monacha 0.20 und Th. pinivora 0.60 M. per Dutzend.

J. Haßelbacher, Brandenburg (Havel), Kurstr. 68.

Melitaea dydima V. alpina 🗗 n. 🗣 in Tüten, genadelt oder gespannt zur Flugzeit Juli-August abzugeben.

Prof. Dr. m. Kitt, Oetz - Tirol.

# Ornithoptera victoriae regis.

Papilio toborio 1egis,
Papilio toborio 2, gespaunt, nach Qualität u. Schönheit,
urvilliana s. l. in Tüten ♂♀, 12 Mk.
Papilio woodfordi ♂ 3 Mk., Dynastes
hercules ♂ 8-12 Mk. gebe ab.
W. Niepelt, Zirlan bei Freiburg i. Schl.

Raupen gebe ab im Tausch und gegen bar. Dieselben werden je nach Bestellung eingesammelt, jede Bestellung wird ausgeführt. Versende bis zu 300 Stück.

L. trifoli sind noch vorrätig. K. Buchler, Mannheim, Rheindammstr. 47.

Schwarzes Ordensband,

per Juli prima spannw. Falter ♂♀ 60 Pf., 1 Dtzd. Mk. 3.00, nupta ♂♀ 30 Pf., 1 Dtzd. Mk. 1.50. Maura-Eier 1 Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk. liefere wie seit Jahren.

Wärme-, Exper.-Schränke und Appar., Licht-Fänger, Zucht-Geräthe.

F. Osc. König, Frfurt.

Suche polychloras, cardui, c-album

Raupen im Tausch.

A. VIIICA-RAUDEN,
Dtzd. 25 Pf., 3 Dtzd. 65 Pf. Porto und
Packung 25 Pf. Vorrat gross. Gegen
Voreinsendung oder Nachnahme.
F. Tilge Broslau Nore Weltmage. 24

F. Titze, Breslau, Neue Weltgasse 34.

#### Nachfrage.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertig ir Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. lch bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wursch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

# catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E. M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

# Zeichenzwecken

geeignete tadellose farbenprächtige Schmetterlinge, sowie grössere Käfer, Libellen etc. kauft in Anzahl und bittet um Angebot

Gewerbeschullehrer Rorgers, Crefeld, Nordwall 28 II.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

—— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. ——

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Gaben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. - Das Flügelgeäder der deutschen Noctuen. (Schluß.) - Ein Sommerausflug des Entomologischen Vereins "Pacta", Stettin. — Kleine Mitteilungen.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Der Schmetterlingsfauna von Judenburg in Steiermark widmet Geheim. Hofrat A. Pieszczek im 20. Jahresbericht des Wien, ent. Vereins für 1909, Wien 1910, eine längere Arbeit, die sich auch auf allgemeine Betrachtungen über die Schmetterlings-Fauna von Steiermark überhaupt, auf eingehende Schilderung und tabellarische Darstellung der Temperatur und Wetterverhältnisse und deren Einfluß auf die Verbreitung und Erscheinungszeiten der Lepidopteren erstreckt. "In der Regel", schreibt Autor, "sind die Gebirgsgegenden reicher an Arten als die Ebenen, nicht nur wegen der verschiedenen Gestalt der Oberfläche des Bodens und des Wechsels der Bebauung, sondern hauptsächlich wegen der Verschiedenheit der klimatischen Beziehungen. In den höheren Gebirgen treten naturgemäß die montanen Formen mit den alpinen auf, dagegen kommen in den höher gelegenen Alpen weniger Formen vor. Bemerkenswert ist, daß in Europa die östlichen Alpen eine reichere Fauna als die westlichen haben. Hinsichtlich der klimatischen Verhältnisse haben die Schwankungen in der Temperatur großen Einfluß auf die Entwicklung der Lepidopteren. Die Kälte ist für die Tiere notwendig, ebenso die Feuchtigkeit, der Nebel und die Bewölkung. Deshalb finden wir in Osteuropa, wo kontinentales Klima vorherrscht, eine sehr lebhafte Entwicklung der Lepidopterenfauna. Andauernde Feuchtigkeit und Kälte hemmen nicht nur die Entwicklungsfähigkeit der Schmetterlinge, sie vermindern auch die Zahl derselben und ruten oft eine Verdunkelung hervor, welche wir "Melanismus" nennen. Besonderen Einfluß auf die Verbreitung der Schmetterlinge und speziell auf die Vegetationsverhältnisse haben die trockenen Winde bei Frostwetter und die Zu- und Abnahme des Luftdruckes". Weiterhin berührt der Verfasser die Einflüsse der Gletscherzeit auf Flora und Fauna. Die

Seetaler Alpen mit dem Zirbitzkogel als höchstem Punkt (2397 m), die hier besonders in Betracht kommen, beherbergen in den alpinen Regionen viele Pflanzen und Schmetterlinge, die auch denen aus dem hohen Norden angehören und allgemein als Relikte der Eiszeit angenommen werden. "Da drängt sich dem Leser die Frage auf, wie diese Naturerscheinungen mit jenem großen Phänomen der Vorzeit, welches man die Eiszeit nennt, in Zusammenhang gebracht werden können". Der Autor zitiert hierzu Daten aus dem Werk "Die Alpen im Eiszeitalter" von Penck und Brückner, Leipzig 1909: Die Seetaler Alpen lagen im Bereich eines großen Gletschers, des Murgletschers, der sich von Westen (Hohe Tauern) nach Osten fortbewegte, aber an jener Alpenkette ein Halt fand; er wendete sich dort südlich und nördlich und rückte bis zu 2 km vor Judenburg vor. Dort bildete sich ein Endmoränenwall, von welchem weiter talabwärts mächtige Schotterströme die jetzigen Aufschüttungen des Aichfeldes vollzogen; die Ostseite des Murtales und weiter die Strecke bis zum Semmeringpaß blieben eisfrei. Der lange Zug der Seetaler Alpen bildete auf der Ostseite selbständig kleine Gletscher. Die vielfach eisfrei und in der Eiszeit fast unverändert gebliebenen Gegenden des Mur- und Mürztales bieten ganz besonders Gelegenheit, den Gegensatz zwischen vergletschert und unvergletschert gebliebenen Talformen und die Beziehungen zwischen diesen Bergformen klarzustellen. Es besteht die begründete Ansicht, daß in jenen Zeiten auch eine längere Kälteperiode eintrat, die großen Einfluß auf die Verbreitung von Pflanzen und Tieren haben mußte. Man nimmt an, daß sich die damals vorhandenen Arten in den wärmeren Tälern befanden und sich mit dem Rücktritt der Gletscher auf die Höhen und in den Norden zurückgezogen haben; denn dafür sprechen die engen Beziehungen zwischen der hochalpinen und der hochnordischen Flora. Dies und das Auftreten sogenannter Inseln in deutschen Mittelgebirgen kann

nicht anders erklärt werden, als daß sich einst zwischen der nordischen und der alpinen vereisten Zone ein zusammenhängendes Gebiet einer arktoalpinen Flora erstreckte, die später dem zurückweichenden Eise folgte. Auch manche Schmetterlingsarten kommen sowohl in arktischen Ländern vor wie auf großen Höhen, die oft weit voneinander getrennt sind, ohne daß in dem zwischenliegenden Landesteil eine Verbindung als möglich erkannt werden kann. Es ist darum nicht als unmöglich anzusehen, daß die im Judenburger Gebiet vor-kommenden "nordischen" Schmetterlinge zu der sogenannten Reliktenfauna gehören. - Aus dem Verzeichnis der von dem Verfasser und anderen Entomologen im Gebiet erbeuteten Arten sei erwähnt: Von Parn. mnemosyne L. wird gesagt, daß der Falter dieser Gegend, zumal im 2, überaus schwarz bestäubt erscheint (hartmanni Stdtß.), so daß viele Stücke fast der ab. melaina Honr. nahe stehen. Die Tiere bilden eine starke Abweichung von der typischen Form und haben große Aehnlichkeit mit der bei Friesach aufgefundenen kleinen Form (nb: = Parn. mnemos. parvus Stich., wahrscheinlich nur als individuelle Zwergform haltbar). Forschen wir in Fruhstorfers Namenschatz und seinen Erklärungen für mnemosyne-Rassen nach, wie diese Form wohl genannt werden kann, so haben wir nach seinen Herkunfts-Angaben die Wahl zwischen mesoleucus Fruhst, und melaina Honr. Jener ist ein ganz nackter Bezirksname ohne Diagnose für Tiere aus der Tatra, dem Wiener Wald, Lunz, Krain, Kroatien, Steyermark, und für diesen beansprucht Fruhstorfer Unterart-Rechte, obwohl Honrath die Form als aberratio beschrieben und Standfuß bei Aufstellung seiner "var." hartmanni (Berl. ent. Z. 32 p. 234) ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß die total geschwärzte melaina nicht nur in Kärnthen fliegt, sondern als Zustandsform aus allen möglichen Gegenden bekannt ist und auch als solche bei hartmanni vorkommt; sie ist also identisch mit forma umbratilis Fruhst. Wir blieben alsdann bei mesoleucus hängen; der Name, so schön er auch ist, hat aber keine Berechtigung und die damit gemeinte Form, die der Autor "austro-alpine mnemosyne-Gemeinschaft" nennt, ist von dem allgemeinen hartmanni-Typus nicht zu trennen. Mit mesoleucus fällt u. a. auch cuneifer Fruhst. aus dem Ortlergebiet, tubulus Fruhst. vom Schoberstein. Aus meinem oberbayerischen Material kann ich für beide, auf die "Diagnosen" gut passende Stücke vorweisen. Diese Diagnosen sind zwar, wie von anderer Seite hervorgehoben, recht oberflächlich, das ist aber ganz natürlich; denn zur Begründung solcher Rassen ist Oberflächlichkeit eine Bedingung. Wollte oder könnte der Autor in die Materie gründlich eindringen, so würde sich alsbald die Haltlosigkeit solcher Enunziationen ergeben. Ich meine, daß ein derartiges Arbeiten dem deutschen wissenschaftlichen Streben nicht aequat ist. "Großzügigkeit", die flott ist aber flach, möchten wir kategorisch ablehnen. Und wenn ein bekannter Ornithologe auch den Grundsatz ausgesprochen hat, daß es berechtigt sei, eine neue Lokalform aufzustellen, wenn eine vorliegende Individuenserie eine nur dem Spezialisten erkennbare Verschiedenheit gegen Serien derselben Art aus anderen Lokalitäten zeigt, gleichviel ob sie einem anderen erkennbar ist oder nicht, so wollen wir in der Entomologie auf diese "neue Richtung" gern verzichten und uns dagegen verwahren, der Gesamtheit eine Vorstellung aufdrängen zu lassen, die ein einzelner für gut befindet. Wegen der Verteilung und

Haltbarkeit der mnemosyne-Rassen verweise ich im übrigen auf meine kurzen Ausführungen in den Sitzungsberichten des Berl. ent. Ver., Berl. ent. Zeit., Vol. 54 p. (38). Die allda aufgestellte forma taeniata m. ist übrigens in dem oben erwähnten Bericht des Wien. ent. Ver. von Hirschke unter gleichem Namen doppelt benannt und dessen ab. arcuata, l. c. p. 133, deckt sich mit arenaria m. Die "neue" Abart habichi Bohatsch, l. c. p. 135, stellt eine Kombination zwischen beiden dar. — Ich möchte schließlich nicht uner-wähnt lassen, daß ich in meiner Sammlung eine kleine Serie von Individuen der Art habe, die angeblich aus Judenburg stammen, die aber ganz und gar nicht zu der schwärzlichen alpinen Rasse gehören, sondern sehr weiß und wenig schwarz gezeichnet sind; es liegt hier also eine falsche Fundortangabe vor, oder schon in nächster Umgebung Judenburgs gibt es Rückschläge in die hellere kolline Hauptform, die vielleicht von der Höhenlage abhängig sind. - An anderer Stelle behandelt Pieszczek die Formen von Col. myrmidone Esp., wobei er feststellt, daß forma flavescens Garb. in einer Abart mit ockergelber Farbe zu suchen ist und daß ab. helma Geest = agnes Piesz. ist. Auf der begleitenden schönen Buntdrucktafel ist u. a. die neue ab. pieszczeki Predota (l. c. p. 141) dargestellt; es ist dies eine zeisiggrüne Form, die bisher fälschlich als flavescens Garb. gedeutet war (Verh. zool. bot. Ges. Wien 1905 t. I fig. 5). Ein weiteres Eingehen auf die sorgfältige und wohltuend gründliche Arbeit muß ich mir versagen; ihr Studium wird jedem angelegentlichst empfohlen, den ein freundliches Geschick in jene an natürlichen Schönheiten und Schmetterlingen reich gesegnete Gegend führt.

Im Verlage von Oberthür, Rennes, erschien kürzlich: Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud par Paul Dognin, Fascicule I als Anfang

einer selbständigen Veröffentlichung.

Die Firma R. Friedländer & Sohn, Berlin NW. 6, Karlstr. 11, versendet auf Wunsch das neue Bücherverzeichnis No. 473 Lepidoptera in unerreichter Vielseitigkeit des Inhalts, auch sind Spezial-Kataloge aus anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen dort erhältlich.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

## Das Flügelgeäder der deutschen Noctuen.

- Von Dr. v. Linstow in Göttingen. -Mit 50 Abbildungen.

(Schluß.)

Calymnia Hb. Vfl. Rippe 7 und 8 getrennt. Cosmia O. Vfl. Querrippe nur von Rippe 6, Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt.

Dyschorista Ld. normal.

Plastenis B. Hfl. Rippe 5 fehlt, 6 und 7 gestielt. Cirrhoedia Gn. Vfl. Rippe 7 und 8 gestielt, Hfl.

Rippe 6 und 7 gestielt.

Orthosia O. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt.

Xanthia O. Vfl. Rippe 1 mit doppelter Wurzel, Hfl. Querrippe von Rippe 4, 6 und 7 gestielt. Spuler Fig. 100.

Hoporina Blanch. normal.

Orrhodia Hb. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt. Scopelosoma Curt. Vfl. Rippe 10 neben 7 und 8 aus der Spitze der Anhangszelle.

Xylina Tr. normal.

Calocampa Stph. Hfl. Rippe 6 und 7 lang gestielt. Xylomiges Gn. Vfl. Rippe 7 und 8 gestielt. Scotochrosta Ld. Vfl. Rippe 7 und 8 gestielt.

Xylocampa Gn. Hfl. Querrippe nur von Rippe 4.

Rippe 5 fehlt.

Lithocampa Gn. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt. Calophasia Stph. Vfl. Rippe 1 mit doppelter Wurzel, Hfl. Rippe 5 in der Mitte zwischen 4 und 6, 6 und 7 gestielt.

Cucullia Schrk. Hfl. Querrippe von Rippe 4.

Figur 11.

Anarta Hb. Vfl. und Hfl. ohne Querrippe, Hfl.

ohne Rippe 5.

Heliaca H. Sch. Vfl. Anhangszelle dreieckig mit der Spitze nach innen, die Mittelzelle nicht überragend, Hfl. Rippe 5 stark, in der Mitte zwischen 4 und 6. Fig. 21.

Heliothis O. Hfl. Rippe 5 in der Mitte zwischen

4 und 6.

Chariclea Curt. Hfl. Querrippe von Rippe 4.

Pyrrhia Hb. normal.

Acontia Ld. Vfl. Rippe 7, 8 und 9 aus einem Punkt, Querrippe nur von Rippe 6, Hfl. Rippe 5 stark, sehr nahe an 6. Fig. 22.

Thalpochares Ld. Vfl. Rippe 10 aus 8; Hfl. Rippe

5 stark. Spuler Fig. 101.

Erastria O. Vfl. Querrippe von Rippe 6, Hfl. Rippe 3 und 4 gestielt, 5 stark. Grünberg, Fig. 198. Spuler Fig. 104—105.

Rivula Gn. Vfl. ohne Anhangszelle, Rippe 7 und 8 gestielt, Hfl. Rippe 3 und 4 gestielt, 5 stark.

Spuler Fig. 106.

Prothymnia Hb. Vfl. ohne Anhangszelle, Rippe 7 und 8 gestielt, Hfl. Rippe 3 und 4 sowie 5 und 6 gestielt, Rippe 5 stark. Spuler Fig. 107.

Emmelia Hb. Vfl. Rippe 4 und 5 aus einem Punkt, 7, 8 und 10 aus einem Punkt, 11 aus der Anhangszelle, Hfl. Rippe 5 stark, 3 und 4 gestielt. Figur 23.

Scoliopteryx Germ. Hfl. Rippe 5 stark. Telesilla H. Sch. Vfl. Querrippe von Rippe 6.

Abrostola O. Vfl. Rippe 7 und 8 gestielt. Plusia O. Hfl. Rippe 5 stark. Grünberg Fig. 202. Euclidia O. Vfl. Querrippe von Rippe 6, Hfl. Rippe 3 und 4 gestielt, Rippe 5 stark.

Pseudophia Gn. Hfl. Rippe 5 stark.

Anophia Gn. Hfl. Rippe 5 stark.

Aedia Hb. Vfl. Rippe 7, 8 und 10 aus einem Punkt.

Catephia O. Hfl. Rippe 6 und 7 gestielt.

Catocala Schrk. Hfl. Rippe 5 stark. v. Hormuzaki Fig. 29.

Toxocampa Gn. normal.

Aventia Dup. Vfl. Querrippe von Rippe 6, Hfl. Rippe 5 stark.

Parascotia Hb. Vfl. Querrippe von Rippe 6, Hfl.

Rippe 5 stark.

Epizeuxis Hb. Hfl. Rippe 5 stark, 6 und 7 gestielt. Simplicia Gn. Vfl. ohne Anhangszelle, Rippe 10 aus 8, Hfl. Rippe 3 und 4 gestielt, 5 stark. Figur 24.

Zanclognatha Ld. Vfl. Querrippe aus Rippe 6, 7 und 8 getrennt, Hfl. Rippe 5 stark. Spuler

Figur 108

'Madopa Stph. Hfl. Rippe 5 stark.

Herminia Latr. Vfl. Anhangszelle dreieckig, Rippe 10 aus 8, Hfl. Rippe 6 und 7, mitunter auch 3 und 4 gestielt, 5 stark. Grünberg Fig. 205.

Pechipogon Hb. Vfl. ohne Anhangszelle, Hfl. Rippe 3 und 4 sowie 6 und 7 gestielt. Spuler Figur 109.

Bomolocha Hb. Vfl. Querrippe von Rippe 6, Hfl. Rippe 5 stark.

Hypena Schrk. Vfl. Querrippe von Rippe 6, Anhangszelle durch einen Verbindungsast von Rippe 6 und 10 geteilt, aber nicht konstant, Hfl. Rippe 5 stark. Fig. 25.

Die Gattungen sind hier nach dem Staudinger-Rebelschen Katalog wiedergegeben. Was bei der Aufstellung desselben maßgebend gewesen ist, wissen wir nicht. Überblicken wir das hier wiedergegebene Geäder der Flügel, so sehen wir, daß dieses bei der Klassifizierung nicht berücksichtigt sein kann, und doch ist dasselbe so wichtig, und ohne Zweifel sind die Sesien, die Zygaenen, die Arctiiden, die Hepialiden wegen ihres abweichenden Geäders aus ihrer bisherigen Stellung herausgerissen und hinter die Geometriden gestellt worden. Rebel behauptet zwar, es sei mit Rücksicht auf die Phylogenie geschehen. Aber von der wissen wir doch nichts; wenn man die jetzt lebenden Formen nebeneinander stellt, so bildet man Formen-, aber keine Entwickelungsreihen.

Wie wenig man bei Aufstellung der Systematik der Noctuen deren Flügelgeäder berücksichtigt hat, sieht man z. B. an dem Genus Calocampa, in das die Art solidaginis Hb. hineingezogen ist, welche früher ein besonderes Genus Egira Dup. bildete. Calocampa exoleta L. und vetusta Hb. haben Hinterflügel, deren Rippen 6 und 7 lang gestielt sind, während solidaginis die normale Form der Hinterflügel hat. Die Gattung Egira ist demnach ohne Grund aufgehoben.

Wenn v. Heinemann für die Gattungen Bomolocha, Zanclognatha, Simplicia, Sophronia, Epizeuxis, Aventia angibt, die Rippe 8 der Hinterflügel verlaufe frei aus der Wurzel, so kann ich das nicht bestätigen; sie verläuft wie bei allen Noctuen; wenn es sich so verhielte, würden diese Genera zu den Bombyces zu rechnen sein.

Bei den Spinnergattungen, die v. Heinemann zu den Noctuen zählt, verläuft Rippe 8 der Hinterflügel frei neben Rippe 7 bei Polyploea, Habrosyne, Scodra, Cymatophora, Thyatira, Hypenodes und Tholomiges; Rippe 8 tritt in spitzem Winkel aus Rippe 7 heraus bei Halias, Chloëphora, Earias, Sarrothripus und Stilbia; bei Sarrothripus fehlt in den Vorderflügeln eine Anhangszelle, in den Hinterflügeln fehlt Rippe 5 und Rippe 3 ist gegabelt, was bei den Noctuen nie vorkommt.

Abgebildet habe ich nur das Geäder der Gattungen, die bisher nicht gezeichnet worden sind.

#### Literatur.

G. A. W. Herrich-Schäffer. Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa. Bd. VI, Regensburg 1856. Tab. I—XXII.

J. Lederer. Die Noctuinen Europas. Wien 1857. H. v. Heinemann. Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Bd. I. Braunscheig 1859. C. Aurivillius. Nordens Fjärilar. Stockholm

1888-1891.

J. W. Tutt. British Noctuae and their varieties. London 1891-1892.

O. Staudinger und H. Rebel. Katalog der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebiets. Berlin 1901.

A. Spuler. Die Schmetterlinge Europas. Bd. I. Stuttgart 1901-1909.

C. v. Hormuzaki. Analytische Übersicht der palaearktischen Lepidopteren. Berlin 1904.

Seitz. Die Großschmetterlinge der Erde. 1. Abt. Palaearkt. Faunengebiet. 3. Bd., Eulenartige Nachtfalter. Stuttgart 1906.

H. Lampert. Die Großschmetterlinge und Raupen Mitteleuropas. München 1908.

K. Grünberg. Lepidoptera in: Die Süßwasserfauna Deutschlands, Heft 8, Jena 1909.

#### Aus den Vereinen.

### Ein Sommerausflug des Entomologischen Vereins "Pacta", Stettin.

Es hieß einen oft ausgesprochenen Gedanken verwirklichen, als der Entomologische Verein "Pacta" sich anschickte, nicht nur seine Mitglieder, sondern auch deren Familien auf einem Ausfluge zu vereinigen. Am 19. Juni unternahm man eine Fahrt nach dem Gartzer Schrey, einem tief gelegenen Wäldchen unmittelbar an der Oder, das sowohl den Botanikern als auch den Insektenfreunden bei seiner eigenartigen Flora und Fauna schon manche seltene Beute geschenkt hat. Eine prächtige Fahrt mit dem Dampfschiff bildete den Anfang der Freuden des Tages. Nur zuweilen schickte die warme Sommersonne ihre Strahlen durch die Wolken und warf dann glänzende Lichter auf die Wiesen der weiten Oderniederung, die mit ihrem üppigen Graswuchs auf die Sichel des Schnitters warteten. An den Ufern der Wasserläufe dehnten sich die Buschdickichte des Schilfrohrs aus, und der santte Morgenwind sang in dem Röhricht eine leise, einschläfernde Melodie, ein traumhaftes Lied von Einsamkeit und Frieden. Dazwischen tönte wieder und wieder die kunstlose Weise des kecken, geschwätzigen Rohrsperlings, der nimmer müde ward, sein Können im Klettern und Singen zu zeigen; mit lautem Klatschen standen Wildenten auf, um mit pfeifendem Flügelschlag vorüberzuziehen, öder eine Entenmutter führte in sicherer Entfernung ihre niedliche Kinderschar auf die Morgenweide. Dann tummelten sich die Kleinen im ruhigen Wasser, auf dessen stillem Spiegel die prächtigen Seerosen ihre leuchtenden Blütensterne entfalteten. Darüber hinweg schweiften die Blicke bis zu den waldigen Höhen der Buchheide, an deren Abhängen sich zierliche Landhäuser erhoben. Man wurde nicht müde, das ständig wechselnde Landschaftsbild zu betrachten. Bald war's ein Dörfchen, eng ans Wasser gebaut, tast versteckt im Grün der Gärten und nur überragt vom hochgiebeligen Dach und dem spitzen Turm der Kirche, das die Aufmerksamkeit auf sich lenkte, bald ein einsames Gehöft in der Wiesenniederung, dem dann die friedlich grasende Herde auf weiter Viehkoppel nicht fehlte

In Greifenhagen verließen die Teilnehmer das Schiff, um auf schnurgeradem Damm die Wiesen zu durchqueren. Das war ein gemütliches Wandern bei kühlem Sommerwetter in Gesellschaft von Weib und Kind; es ließ auch dem Sammler Zeit genug, bald rechts, bald links die Gräben und Wiesenränder zu durchsuchen. Nachdem an der Mescheriner Brücke der übliche Zoll entrichtet worden war, strebten alle dem Walde zu, wo die erste Rast gehalten werden sollte. Dort lagerte sich groß und klein im Schatten, wobei von Kinderlippen mancher Seufzer der Erleichterung laut ward und manches Auge verlangend nach den Rucksäcken wanderte, die ungeahnte Schätze bargen. Bald waren besonders die Kleinen eifrig beschäftigt, sich durch Speise und Trank zu stärken, und auch die Väter und Mütter taten dem Inhalte ihrer Büchsen alle Ehre an. Es war ein hübsches Bild, dieses zwanglose, fröhliche Familien-Picknick im Walde; im Bilde festgehalten, wird es den Teilnehmern eine bleibende Erinnerung an einen Tag voll

Für die Entomophilen begann nun die eigentliche Tätigkeit. Während die Damen und Kinder sich ruhten oder in der nächsten Nähe tummelten, durchstreiften die Sammler die Umgegend. Zwar fehlte der helle Sonnenschein, und das Tagfalterleben war infolge dessen weniger rege, dennoch aber konnte man mit dem Eigebnis zufrieden sein. An den Böschungen der Landstraße und auf dürren Halden fing man Melan. galathea L., Pararge achine Sc. und Argyn. aglaja L. in völlig frischen Stücken von leuchtender Farbenpracht. Von Argyn. lathonia L. flog bereits die zweite Generation, wie überhaupt ein früheres Auftreten der Arten gegenüber dem Vorjahr recht in die Augen fiel. Auf den Blüten der Skabiosen und Jasionen saßen in träger Ruhe zahlreiche Anthroc. scabiosae Schewen, die sich mit Leichtigkeit einfangen ließen, auch Coscin. striata L. und Odezia

atrata L. fielen den Sammlern in die Hände. In reicher Zahl tummelten sich dann die häufigeren

Arten, wie Aphant. hyperantus L., Satyrus semele L.,

Lyc. icarus Rott., Lyc. semiargus Rott., Chrys. dorilis Hutn., Cocnon. arcania L. und Cocnon. pamphilus L.,

die besonders die Spezialsammler zur Jagd reizten.

Durch einen glücklichen Zufall wurde auch ein frisch

einfacher Freuden und oft entbehrter Genüsse sein.

geschlüpftes Stück von Chaeroc. porcellus L. erbeutet.

Dabei blieben auch die Raupenschachteln nicht leer. Eine Weide am Wege beherbergte eine ganze Gesellschaft kaum halb erwächsener Raupen von Van. antiopa L., welche einzelnen zu Temperatur-Experimenten, anderen znm Ausblasen sehr willkommen waren. An Baumstämmen entdeckte man in größerer Zahl die Larven von Oeonistis quadra L., auf sandigen Brachäckern, besonders an Quendel, in Scharen die Raupen von Anthroc. purpuralis Brünnich, die der wenig mühevollen Zucht wegen fleißig eingeheimst wurden. So verstrich die Zeit im Fluge, und man mußte daran denken, das eigentliche Ziel des Ausfluges, den Gartzer Schrey, zu erreichen.

Nachdem das Dorf Mescherin durchwandert war, zog man auf schmalen Wiesenpfaden am Oderufer dahin, meist gut geschützt gegen den heftiger gewordenen Wind, bis der schöne Laubwald des Schrey die Wanderer aufnahm. Von den dieser Lokalität eigentümlichen Faltern fiel zunächst ein prächtiger Spanner, Abraxas sylvata Sc. auf. In wahrhaft überraschender Menge fand man ihn dort im Walde. Viele saßen, dem Vogelkot ähnlich, auf der Bodenvegetation, andere an Baumstämmen; manche erhoben sich auch zu einem kurzen Fluge, um sich bald wieder niederzusetzen. Man konnte die hübschen Tierchen ohne weiteres ins Giftglas nehmen; denn die kümmerlichen Fluchtversuche mißlangen meistens. Ging einmal ein Stück verloren, so erregte das keinen Verdruß, gab es ihrer doch in Hülle und Fülle. Dabei waren alle Falter frisch und tadellos, Grund genug für die Sammler, die gute Fanggelegenheit nach Kräften auszunutzen. Man hätte sicherlich ohne Plage ihrer hundert und mehr heimtragen können.

In einem Restaurant wurde darauf gemeinsame Kaffeetafel gehalten, wobei man zugleich den Ausblick auf das schöne Odertal genoß. Ein festlich froher Kreis von Stettinern war da versammelt. An den glücklichen Gesichtern der Kinder, den fröhlichen Scherzreden der Erwachsenen erkannte man leicht, wie zufrieden alle waren, einmal einen ganzen Tag ungeniert im Freien zubringen zu können.

Noch aber war es Tag und darum für die Sammler noch nicht Ruhezeit. Wieder ging es daher zum Fang hinaus, teils in den Wald, teils auf die angrenzenden Brachäcker und Berge. Während die

# 1. Beilage zu No. 17. 4. Jahrgang.

Kinder am flachen Ufer im Wasser patschten oder im Angeln ihr Glück versuchten, erbeutete man an Baumstämmen Agrotis exclamationis L. und Mamestra nebulosa Hufn.; dazu wurden Raupen von Pap. machaon L., Malacos, castrensis L. und Caloc, exoleta L. eingetragen. Die castrensis-Raupen waren vier Wochen früher ganz klein im Gespinst an derselben Stelle beobachtet worden; jetzt hatten sie sich zerstreut, da sie erwachsen waren. Nur einzeln sah man sie an Pimpinella, an welcher Pflanze auch einige Puppengespinste schon angelegt waren.

Bei all dem Suchen und Fangen fanden manche der Teilnehmer noch Zeit genug, mit den Damen ein fröhliches Tänzchen zu wagen, wie überhaupt die Stimmung bis zum Schluß vergnügt und heiter blieb. Als man mit der scheidenden Sonne heimwärts fuhr und sich dann nach stiller Fahrt auf stark besetztem Schiffe in Stettin trennte, da geschah es mit dem Wunsche einer baldigen Wiederholung eines solchen freudereichen Sommerausfluges.

Stettin, den 23. Juni 1910.

R

## Kleine Mitteilungen.

#### Hilfe bei Verstümmelung der Schmetterlingsflügel.

Im vorigen Jahre hatte ich unter anderen eine Puppe von Aporia crataegi L. eingetragen, welche vor einem Dorn am Weißdornzweige angesponnen war. Beim Schlüpfen riß sich der Falter an diesem Dorn die Hälfte des rechten Vorderflügels ab. Während sich die übrigen Flügel vollständig entwickelten,

blieb der vierte natürlich ein Stummel. In den Garten gesetzt, machte der Falter verschiedene Flugversuche, welche alle mißlangen; es schien, als könne er sich nicht im Gleichgewicht erhalten.

Ersetzt man dem Menschen verlorene Arme und Beine durch künstliche, so kann man vielleicht auch verstümmelte Schmetterlingsflügel am lebenden Falter ausbessern und ihn dadurch flugfähig machen. Gegen Abend, als die Tagfalter sich zur Ruhe begeben hatten, wurde der Versuch gemacht. Mit einer Schere schnitt ich den Außenrand des Flügelstummels glatt und klebte recht sorgfältig mit Fischleim an den Stumpf den Flügel eines brassicae-3, was tadellos gelang. Die Nacht über blieb das Tier still sitzen, so daß der Leim gut trocknen konnte. Am nächsten Morgen trug ich den Operierten wieder in den Garten. Zu meiner großen Freude schwebte er nach einigen schüchternen Versuchen in sicherem Fluge davon.

Das Gelingen dieses Versuches ist mir fortan öfter zu statten gekommen; denn es gab mir bei Zuchten besserer Arten die Möglichkeit, auch verkrüppelt gebliebene Männchen zur Kopula zu verwenden. Während an Tagfaltern die Ausbesserung der Flügel abends vorzunehmen ist, muß sie an Nachtfaltern des Morgens geschehen, natürlich immer mit größter Vorsicht und Behutsamkeit, damit die Tiere dabei still sitzen bleiben. - Vielleicht kann der eine oder andere Züchter aus meiner Mitteilung

Nutzen ziehen.

Ernst Brucks, Jauer.

## Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Schularten aller Insektenordnungen

hālt stets billig vorrātig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

## Dorcadion

brunneicorne Kr. Pers. schönstes und grösstes der Gattung, 34, bihelliceus Rttr. n. spec. prächtig, areolatum Rttr. n. spec.. interessant, und viele andere gebe im Tausch und Kauf gegen andere Seltenheiten.

E. v. Bodemeyer, Berlin W., Steglitzerstrasse 44.

# Indische Käfer

in la. Qual.

Chalcosoma atlas . . . à 1.— M. "ab. hesperus à 0.75 M. Xylotrupes lorquini . . . à 0.40 M.

Prächtige Goldkäfer

(Cyphogastra javanica), von grossartiger Wirkung, zum Fassen und für Dekorationszwecke geeignet, Stück 15 Pf., 100 Stück 14 Mk. Von letzteren schon über 2500 Stück abgesetzt, meist durch Nachbestellungen!

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

# Coleopteren-Tausch.

Habe einen artenreichen Posten Coleopteren zu vertauschen, gegen welche auch Coleopteren geringerer Werte genommen werden. Zusendung von Doublettenlisten

Conrad Bocklet Coblenz-Lützel (Rheinl.), Ringmauerstr. 1.

Gr. Hirschkäfer o, die 2 Mittelbeine 2,

"" mit kurz. und laugem
Geweih.

Puppe of mit kurz. und
langem Geweih gegen Meistgebot abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto
beizufügen, sonst bleibt unbeantwortet.
Riesen-Hirschkäfer o 2 inkl. Porto und
Verpack. 1.50 M. gegen Vorauszahlung oder Nachnahme abzugeben.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

## Pillendreher,

interessanter Käfer, 1/6 Staudinger, Porto 25 Pf., gegen Voreinsendung in Marken gebe ab.

G. Geisler, Tunis (Nordafrika),

4 Avenue de Françe.

#### Bacillus rossii! Dixippus morosus!

2-3 cm lang. leichte Zucht mit Rohr, Brombeere, Rose etc., sehr interessant, gebe ab à Dtzd. 2 M. Porto u. Pack. 30 Pf.

gr. gesunde Puppen à Dizd. 3 M. incl.
Porto und Packung.

H. Bunge,
Hamburg 22, Friedrichsbergerstr. 57.

Von Käfern liefere ich

# Exoten u. bessere Paläarkten

mit 75 %, sowie Schultiere mit 80 %. Rabatt auf Staudinger-Preise. Pierre Lamy, Hanau.

## Lepidopteren.

a) Angebot.

# Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# celsia-

. Dtzd. 2.50 M. Raupen . . . . später Puppen . . Dtzd. 4.00 M. Dtzd. 1.40 M. L. virens-Puppen . . . . A. tau-Puppen . . . Dtzd. 1.30 M. Dtzd. 1.50 M. E. versicolora-Puppen Dtzd. 1.50 M. D. morosus-Eier 100 Stück 0.50 M. Indische Stabheuschrecke gegen Nachu. O. Gerchow, Weissensee b. Berlin, Strassburger Str. 21.

1/2 Dutzend fraxini-Puppen franko 70 Pf. sofort.

S. pavonia Raupen das Dutzend 40 Pf., 100 Stück 3 M., Porto 25 Pf. Brunke, Lehrer,

z. Z. Alt-Drewitz (Neumark).

#### Van. io!

100 frische Falter e l. abzugeben im Tausch gegen Sammlerutensilien oder bar. A. Hesse, Alt-Madewitz bei Wriezen a. O.

#### Ex larva, gesp.

Disp. v. rutilus Ses. ichneumoniformis, spannw. Stück 0.75 L. virens Raupen . . . . 1.— (1.40)

J. celsia-Raupen . . . . 2.25 (3.75)

Lieferzeit n. Monat. Auch Tausch gegen spannw. Falter von nerri etc.

Alfred Stahn, Berlin NW. 5,

Stendalerstr. 4.

# 0000000000000

von der prachtvollen Saturnide

## Antheraea menippe

Dtzd. 2. - M.

Für etwa unbefruchtete leiste Ersatz. Fatter: Eiche, Linde.

Nachnahme oder Voreinsendung. B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

# 1000000000000

Gelege, Pupper, Falter, jede beliebige Anzahl abzugeben im Tausch gegen Sammlerutensilien oder Literatur.

Um Angebote bittet A. Hesse, Alt-Madewitz b. Wriezen a. O.

# Raupen!

Act. selene von Importen Dtzd. 1.50 M. Att. atlas von Importen Dtzd. 5.00 M.

D. nerii — atropos — carpini.

Porto und Verpackung 40 Pt. — Nur
gegen Voreinsendung. — Bei Anfragen
Doppelkarte.

Max Welzel, lugenieur, Reichenbach

(Schlesien).

# man.maura

spannweiche Falter & Q 0 60, Dtzd. 3 Mk. Anfang August Eier davon Dtzd. 0.25, 100 Stück 1.50 Mk. Porto u. Pack. extra. P. Dorn, Erfurt, Auenstr. 24.

#### Actias selene-Eier

von grossen Tieren à Dtzd. 80 Pf., 100 Stück 5 Mk., in Kürze abzugeben. L. Friedmann, Thurnau (Bayein).

#### Biete an:

Puppen von C.t. fraxini 1.80, Raupen von L. monacha 0.20 und Fuppen von No. geminipuncta 0 50, Non. typhae 0.60 M.

J. hoße bacher, Bürgerschullebrer, Brandenburg a. H., Kurstr. 68.

# Clius selene-Puppen, 70 Pf., ½ Dtzd: 4 Mk. Forto und Packung 25 Pf. Reichlicher Vorrat.

Brunke, Lehrer, Alt-Drewitz a. O., bei Cüstrin.

# Sm. atlanticus v. aestivalis-Faller -

in prachtvoller Qualität hat abzugeben k. Bohimann sen., Charlottenburg, Tegelerweg 106.

#### l'yr, atalanta-

Raupen, Puppen und Falter in Tüten gebe ab im Tausch gegen Käfer, paläarkt. Tagfaltern in Tüten und Briefmarken. Im Tausch sende ich nicht zuerst.

Paul Jasch, Massow (Pommern).

#### Für Händler!

Für Winter 1910/1911 liefere ich die nachbenannten Kokons zu besonders günstigen Bedingungen. Bestellungen sind jetzt schon zo machen. Preise gebe auf Wunsch bekannt. Einzelne Stücke liefere ich nicht, sondern nur Partien.

Actias selene, leto, Antheraea mylitta, papia, roylei, assama, andamana, Attacus atlas, edwardsi, cynthia, Leepa katinka, Caligula cachara, Cricula trifenestrata, Rhedia newera, Saturina zuleika

Otto Popp, Karlsbad, Sprudelstr.

#### Fraxini

gesunde, kräftige Puppen, Dtzd. 200, Eier von russula und occulta, Dtzd. 15, 100 Stück 100 Pf. Vorausbestellungen erbitte von Eiern: baja Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 100 Pf., leucostigma Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 160 Pf.

Schilfeulen Tel sparganii und geminipuncta, gemischt, Dtzd. 75 Pf., typhae 60 Pf., in Rohr-stengeln 100 Pf. und 85 Pf. Versand vom 1. August ab. Porto etc. für Eier 10 Pf., für Puppen 25 Pf.

Louis Groth, Lehrer, z. Z. Pölitz, Pommern.

#### Tausche

jacobaeae-Raupen gegen anderes Zucht-material. Vorrat genügend. Arndt, Remschütz b. Saalfeld, Thüringen.

# ! Sofort abzugeben!

von Att. cynthia, Dtzd. 10 Pf., Att. edwardsii, Dtzd. 2.50 Mk., Porto 10 Pf.

#### Räupcheu:

Pl. cecropia. Futter! Pflaume, Schlehe, Dtzd, 20 Pf., 50 Stück 60 Pf., C. promethea, Futter: Salweide, Dtzd. 20 Pf., Att. cynthia. Futter: Götterbaum, Dtzd.

15 Pf., Att. edwardsii, Futter:
Götterbaum, Dtzd. 2.70 Mk. Porto
und Packung 40 Pf.

Versand der Räupchen erfolgt in kl. Gläsern. Garantie f. tadellos lebende Ankunft.

In pächster Zeit Eier von Anth. mylitta Futter: Eiche, Dtzd. 2.00 Mk. Voreinsendung oder Nachn.

Kurs-Marken aller Länder nehme in Zahlung.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz (Böhmen).

# A. Caja-Kaupen,

II. Gen., nach 3. Häutung, Dtzd. 25 Pf. Unter 4 Dtzd. gebe nicht ab. Porto und Packung 30 Pf.

Joh. Em. Krusche, Rumburg (Böhmen).

#### 30 Stück Arctia testudinaria-Raupen

nach 3. Häutung à 15 Stück 2.30 Mk., inkl. Porto und Packung, hat gegen Voreinsendung oder Nachnahme abzugeben Adam Hertlein,

Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

#### Puppen

von Gast. populifolia g. a. aestiva Dtzd. 4 Mk. abzugeben, Porto und Verp. 20 Pf. B. Matz, Berlin NW. 87, Waldstr. 39.

# O. nerii-Räupchen

nach 3. Häutung à Dtzd. Mk. 5.- abzugeben. Zucht leicht und schön. etc. extra.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

#### Kabe nur im Tausch abzugeben

gegen besseres Zuchtmaterial oder gegen Exoten 150 Stück Puppen Brotolomia meticulosa à Dtzd. 60 Pf., 3 Dtzd. gesp. Falter Mamestra persicariae à Duzd. 60 Pf., 3 Dtzd. gesp. Falter Selenia bilumaria à Dtzd. 50 Pf. Am liebsten gegen bessere Bären Raupen.

Johann, Schweikart, München, Häberlstr, N. 20/III Rgb.

## Luc. virens-ruppen

zu vertauschen (bar 6 Stück 1.25 Mk.), desgl. Lar. unangulata (bar 6 Stück 90 Pf.). M. Rülicke, Berlin, Kopernikusstr. 19.

# Sofort abzugeben:

Raupen (Freiland) Sp. ligustri Dtzd. 60, atalanta 40, Puppen 60 Pf. Albert Müllenstädt, Brieg Bez. Breslau, Ohlauerstr. 46.

#### P. apollo

aus dem Jura, in Tüten, Dtzd. 1.80 M. Porto und Verpack. 30 Ff. Gegen Voreinsendung oder Nachn. K. Hausmann, Nürnberg, Gugelstr. 108.

# sat. pavonia-

Raupen gebe ab im Tausch und gegen bar. Dieselben werden je nach Bestellung eingesammelt, jede Bestellung wird ausgeführt. Versende bis zu 300 Stück.

L. trifoli sind noch vorrätig. K. Buchler, Mannheim, Rheindammstr. 47.

# Orgyia antiqua,

Raupen, sofort lieferbar, à Dtzd. 10 Pf. Puppen, in Kürze, . . a Dtzd. 20 Pf... Porto und Packung extra. Heinr. Grün, Steyr (Ob.-Oest.), Sierningerstr. 20.

#### Eier von ocellata

Dtzd. 10 Pf., Raupen Dtzd. 25 Pf. Portofür Raupen 20, Eier 10 Pf. Ernst Melchior, Solingen, Bismarckstr. 23.

# occulta-

Eier, sehr geeignet zum Treiben, 10 Pf. per Dtzd. (100 S'ück 75 Pf.). Porto extra. Carl Hold,

Barmen, untere Lichtenplatzerstr.

# ch. jasius- u. D. nerii-Puppen

à Stück 80 Pf., in gesunden kräftigen Exemplaren Ende dieses oder Anfangs nächsten Monats abzugeben und nehme noch Bestellungen entgagen. Der Versand geschieht in sorgfältigster Verpackung. Beide Arten s hlüpfen gegen Ende August. Porto etc. extra.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 39.

# 2. Beilage zu No. 17.

4. Jahrgang.

#### Karl Zetzsche. Halle (Saale). Alter Markt 24.

E. Lassmanns Nachflg.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- Preislisten gratis.

# Einfach und praktisc

sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselhen sind als

#### Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

9 10 11 u. 14 cm (Satz 4 St.) Durchm. 4 5 61/2 8 cm 175 Pf. Stück 30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 150

Verpackung 25 Pfennig. Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

#### Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🛛 🗖 Insektenkästen 🚨 🗗 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen.

Spannbretter, in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. – Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

 $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf. 42 × 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf. 41 × 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf. Kästen

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird

#### Zu der ersten Nummer der in Kürze erscheinenden Zeitschrift

# entomolog

zu Lodz, werden Inserate entgegengenommen:

eine ganze Seite 28 × 19 cm 40.-25.-

Uebersetzung in die polnische Sprache kostenlos.

Lodzer Entomologen-Verein

zu Händen des Eduard Korb. Lodz (Russ. Polen). Neue Promenade 37.

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 999999999999999999

# Acetulen-Lichtfanglampe,

einfach und solid in Konstruktion und | Ausführung, hervorragendes Fangergebnis, liefert komplett, bestehend aus Laterne, Entwickler, Schlauch etc. zu 18 .- Mark.

C. König, Gasingenieur, Speyer a. Rh.

000000000000000000000000

Spannbretter usw.

Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung Chwaisen die Spezialtischlerei

Preisen die Spezialtischlerei

Cuther,

(G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

meiner äusserst praktischen

# Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

#### insektensammelkasten

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend,

von 3-6 M. Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

# 25 Jahre behauptet das Graf Krüsi-Netz

als bestes Modell den Markt.

4 teil., auf jeden Stock passend,
100 cm Umfang, m. Mullbeutel à 2.30 M.
do. mit Tüllbeutel . . . . 2.60 M.
10 Pf. für Musterporto. Bei grösserer
Entnahme Vorzugspreis.
3tellige Raupenschöpfer gleichen Modells

mit Straminsack à 2.75 M.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schlesien). 9<del>9999999999999999</del>

# Billigste Bezugsquelle

entomologischer Gebrauchsartikel

# Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw.

Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste mit Auslage

Kasten in Nut und Feder roh 1.20 M. mit Glas staubdicht  $28 \times 40 \times 6$  cm  $42 \times 51 \times 6^{1/2}$  cm 2.25 M. 1.70 M. 1.70 M. 2.60 M. 3.50 M.

Beim letzten Preis sind die Kasten nussb. oder hell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf. eine Seite, 15 Pf. mehr. — Jahrelange praktische Tätigkeit für berühmte entomologische Tischlerel. — Preisiiste gratis ohne Kaufzwang.

Müller, Zirlau 135 b. Freiburg in Schl.

# Insektenkasten

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 , Die Kästen mit Gl

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.



# Tötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt:
Grösse I, 45×100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf.

" II, 60×120 " 75 " " " 30 "
" III, 65×130 " 100 " " " 40 "

Köder-Extrakt,

El 50 Pf

vorzüglich bewährt, à Fl. 50 Pf. Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34.

b) Nachfrage.

Friese, Bienen Europas, auch einzelne Bände, antiquarisch gesucht,

ebenso eine gute aplanatische

mit mindestens 20 bis 30 × Vergrösserung. Offerten mit billigster Preisangabe er-Chr. Bollow, bittet Stettin, Petrihofstr. 53 I.

Gesucht

ein Falterwerk über Exoten leihweise auf 8-14 Tage. Kosten, Portis etc. trage selbst. Gefl. Angebot nebst Leihgebühr sehe entgegen.

Adolf Biesoldt, Brieg Bez. Breslau,

Neuhäuserstr. 16.

#### Verschiedenes.

Neul Neu! Konservierung von Pilanzen in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

# Raupen und Falter,

präpariert billigst, sauber und korrekt. Josef Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, S. Steiermark.

# unisien!

1 Satz, 9 St. verschiedene Tunis, Marken für 1.35 M. Voreinsendung franko. G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de Françe.

# Sammelaufträge jeder Art

übernimmt G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de Françe.

## Achtung!

Allen Herren, welche so freundlich waren und mir Tauschliste sandten, teile ergebenst, mit, dass mir nicht möglich ist, alles Angebotene zu verwenden, weil ich selber sehr viele Doubletten besitze. -Offeriere: Lymantr. dispar-Puppen per Dtzd. 25 Pf. Porto, Packung 30 Pf. Tausch auf Raupen von monacha, pini, cossus. Leopold Franzl, Karlsbad.

Allen Herren Bestellern zur Nachricht, dass meine 1050 Stück Freilandeier von Sy. phegea sofort vergriffen waren. Robert Schreyer, Wahren b. Leit zig.

Den Herren Bestellern von Pler. matronula - Eiern zur Kenntuis, dass selbige sofort (nach Erscheinen der No. 15 d. Zeitschrift) vergriffen waren.

Jos. Mannsfeld,

Alenkowitz b. . Napajedl (Mähren).

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Im Monat Juli statt der Sitzungen zwangloses Beisammensein an den bekannten Abenden. Die nächste Versamm-lung findet am Montag, den 1. August statt. Der Vorstand.

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

— Gäste willkommen. —

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

— Gäste willkommen! -

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jedén Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a

- Gäste stets willkommen! --

#### Verein 'Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 29. Juli 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

Entomolog. Verein "Iris", Leipzig, Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Dienstag, den 2. August: Praktische Erfahrungen über die Zucht

von Callimorpha quadripuncta.

Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen! -

## Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 26. Juli cr., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt

und besprochen.
Gäste stets willkommen. Der Vorstand,

# Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen. Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkunfte erfolgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse).

— Gäste willkommen! —

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. . 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

## Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen.

— J. F. Fuhr, Vorsitzende.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

— Gäste willkommen! — Die Kommission.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenhlüthe, III. Bez. - Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

– in Leop. Mühlbauers Gasthaus. —

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

Parnass. V. vinningensis Stich. in la Qualität und tyrischen Stücken gebe ab. Conrad Bocklet, Coblenz Lützel (Rheinl.), Ringmauerstr. 1.



1/3 Stgr., gespannt, gibt ab Hans Swoboda,

Wien XV, Goldschlagstrasse 30 II/26.

 $\vee$ 

Puppen:

Deil. porcellus . . . à Dtzd. 1.80 Mk. Ps. lunaris . . . à Dtzd. 1.20 Mk. Euch. jacobaeae . . à Dtzd. 0.25 Mk. Porto und Packung 30 Pf. P. Steinken, Liegnitz, Heinrichstrasse 1.

Parn. apolio v. nivatus,

tadellose Falter in Tüten zu ¼ Stdgr. Puppen v. Plus. chryson ½ Dtzd 1 Fr. 90 Ct. gibt ab

J. Schlier, Bern (Schweiz), Am Stalden 36 II.

Pach. otus-Eier, garantiert befruchtet, per Dtzd. 60 Pf., Porto und Packung 10 Pl. In einigen Tagen lieferbar.

Anton Novak, Marburg a. D. (Steiermark), Viktringhofg. 13.

Raupen

von Dian. capsincela, in den Kapseln d. Silena nutans. Dtzd. 40 Pf., Puppen 60 Pf.

50 Falter

von Van. polychloros, ungespannt, 1 Mk. Porto und Packung 30 Pf. H. Sticks, Berlin N. 4, Pflugstrasse 3, 1 Tr.

Eler Oder Räupchen, vinula 20, chrysitis 20, pulchrina 50, M. margalitata 40 Pf. per Dtzd. Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg). Achtung!

Achtung!

# Exoten-Züchter

Abzugeben sind jetzt oder in kurzer Zeit

# Eier und Raupen

folgender exotischer Spinner:

Attacus cynthia Dtzd. 10 Pfg Götterb. Linde 50 " caningi 300 atlas orizaba 30 Flieder Samia promethea " 10 Eiche angulifera Salw. 50 Platysamia cecropia " 10 " Trauben-kirsche

Dtzd. 25 Pfg. | Wall-Actias luga , 200 , nuß. selene mandschurica, 250 mimosae , 300 , Akazie. Eacles imperialis , 150 , Lärche. Orgya turcestanica, 50 Eiche.

Puppen von Dorit. apollinus . . Stück 50 Pfg., Dtzd. 5 .- Mk.

Noreinsendung oder Nachnahme!

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren,

\_\_\_\_\_\_

Ich gebe ab:

2 Ach. atropos \$\frac{1}{2}, 4 H. ligustri, 10 M. tiliae, 8 Sph. ocellata, 1 Pr. proserpina, 9 C euphorbiae, 3 C. vespertilio, 1 C. l. livornica, 2 P. elpenor im Tausch gegen mir conv. Falter resp. Zuchtmaterial oder zum Preise von 6 Mk.

Sämtliche Falter sind ex larva.

A. Closs, Berlin Friedenau, Lenbachstr. 4 I.

Kräftige Puppen von

Stück 2.50 Mk. empfiehlt

M. Schreiber, Regensburg, Wahlenstr. 21.

Eier: G. quercifolia 25 Stück 20 Pf. Puppen: E. autumnaria Dtzd. 60 Pf., 50 Stück 200 Pf., ausser Verp. und Porto. F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

gebe an Interessenten gratis ab. Conr. Bocklet sen., Coblenz-Lützel (Rheinl.), Ringmauerstr. 1.

# Serien!

50 Stück Tütenfalter, I. Qual., von West-Java, in feiner Zusammenstellung 9 Mk. 50 Stück desgl. von den Kei-Inseln 10 Mk. 50 Stück desgl. von Himalaya 7.50 Mk. Gianzende Dank- und Aneikennungs. schreiben hierüber.

Att. atlas, la. . . . . Paar 2.25 Mk. Pap. lampsacus, Ia. . . Stück 4.00 Mk. 50 Stück Pap. memnon . . . 6.00 Mk. 50 Stück Pap. helenus palawan. 6.00 Mk. 50 Stück Pap. demolion . 6.00 Mk. 50 Stück Cynth. arsinoe . 5.0 Alles in Tüten und Ia. Qual. 5.00 Mk.

Emil Riemel, Mürchen, Augustenstr. 41.

In Anzahl, kräftig, pro Stück 1 Krone 50 h gibt ab

Hans Swotoda, Wien XV, Goldschlagstrasse 30 11/26. Bitte sofort zu bestellen, sehlüpfen bald

# 

Biete an: Sicher befruchtete Eier 15 Pf, von im Ereien gefundenen \$\sqrt{2}\$, desgl. Puppen, gesund und gross, von M. porcellus à Dtzd. 1.20 Mk. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial. Porto extra. Max Richter, Bautzen, Stiftstrasse 5 L.

Habe abzugebea:

Halberwachsene Raupen von Agrotis primulae (verschiedene Abberat, ergebend) 1.00, Hyppa rectilinea [Falter sehr dunkel chne Braun) 2.00 Mk., Numeria pulveraria 80 Pf. pr. Dtzd. inkl. Verpackung. Porto extra.

Die Tiere stammen sämtlich aus dem oberen Vogelsberg.

A. Siegel, Giesser.

| Seltenheiten!                 | Neuheiten!      |
|-------------------------------|-----------------|
| Ornithoptera oblongomaculatus |                 |
| aeacus formosana              |                 |
| do. Paar                      | 7 50            |
| annaeus                       | 3.50            |
| "hermosanus                   |                 |
| " caiguanabus                 |                 |
| " celadon                     |                 |
| " devilliers                  |                 |
| Caduga coochoana              | 3.—             |
| paculus                       | 1.50<br>3.— 5.— |
| Euploea juvia (sehr gross)    | 2.50 3.50       |
| Clothilda pantherata          | 10.— 12.50      |
| Isodema formosana             | 7.50            |

Obige Stückpreise gelten für gespannte Ia Stücke!

Preise netto, Porto und Packung extra. Ausführlicher Katalog exotischer Lepidopteren mit Autoren und Fundorten, Preis 0.50 Mk.

Naturhistorisches Institut "Kosmos", von Hermann Rolle,

Berlin W. 30, Speyererstrasse 8.

Cossus cossus-Räupchen

Dtzd. 40 Pf., Porto und Packung 30 Pf.

Joh. Wayner, Weitmar-Nord (Kr. Bochum), Essenerstr. 26, II.

Schwarzes Ordensband, per Juli prima spannw. Falter 2 60 Pf., 1 Dtzd. Mk. 3.00, nupta 2 30 Pf., 1 Dtzd Mk. 1.50. Maura-Eier 1 Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk. liefere wie seit Jahren. Wärme-, Exper.-Schränke und Appar., Licht-Fänger, Zucht-Geräthe. F. Osc. König, Frfurt.

Suche polychloras, cardui, c-album Raupen im Tausch.

Raupen von P. cecropia, 25 Stück 1 Mk., Futter: Pflaume, D. vinula 25 Stück 60 Pf., Futter: Pappel, A. grossulariata 100 Stück 100 Mk.

Puppen von B. mori Dtzd. 50 Pf, A. grossulariata 50 Stück 1 Mk. Porto und Packung extra.

Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstr. 33 I.

# Exotische Prachtfalter:

Ornith. brookeana Mk. 3 .--, Pap. blumei Mk. 3.-, Urania croesus Mk. 6.-, alle Qual. I, gespannt, durch

H. Thiele, Schöneberg - Berlin, Martin Lutherstr. 51.

# Not. argentina-Puppen,

von Freilandraupen, sind Ende Juli abzugeben, Stück 40 Pf., ½ Dtzd. 2.20 Mk., Dtzd. 4 Mk. Porto and Packung 30 Pf. Bestellungen sofort erbeten, da nur bestellte Anzahl gesammelt wird.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

Puppen! Attacus cynthia, preyeri, caningi und ricini gemischt, da alle vier Arten gemeinsam gezogen werden, per Dtzd. 1.50 M., auch ricini getrennt gezogen per Dutzend 3.50 M. Grosser Vorrat. Porto u. Pack. 30 Pf. extra, gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Cam. Omeyer, Mülhausen i. Els., Illzacherstr. 5.

#### Arctia fasciata-Puppen à Stück 1 Mk.

Dtzd. 10.— Mk. Porto 30 Pfg. Orizaba-Puppen Stück 0.80 Mk.

Ornithoptera aeacus, die einzig palaearktische Ornithoptera, Paar Ia, in Tüten 4.— bis 7.— Mk. Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48

Ornithoptera victoriae regis, Papilio toboroi

プ阜, gespannt, nach Qualität u. Schönheit, urvilliana s. l. in Tüten 3, 12 Mk.
Papilio woodfordi 3 Mk., Dynastes
hercules 3 8-12 Mk. gebe ab.
W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

# Gelegenheitskauf.

Wegen Platzmangel verkaufe ca. 400 wegen Flatzmangel verkante ca. 400 prächtige Falter, Europäer und Exoten, darunter Or. urvilleana, Ath. edwardsii, atlas, orizaba, jorulla, Pap. blumei, ulysses, paris, ganesa etc, etc., alles Ia gespannt, evtl. den ganzen Posten billigst. Preisliste bitte zu verlangen.

Adolf Biesoldt, Brieg Bez. Breslau, Neuhäuserstr. 16.

Neuhäuserstr. 16.

Bestellungen auf Deil. elpenor-Puppen nehme schon jetzt an, da sonst keine R. H. Schütz, Langensalza.

# Frische Falter

von Melissob. bipunctanus in herrl. Varietäten, hellgrau, rostbraun bis fast schwarz in grosser Anzahl abzugeben, à Dtzd. 3 M., ungespannt 2.40 M. Eier Dtzd. 50 Pf. Tausch gegen Geo-metriden, sowie Insekten aus anderen Familien erwünscht.

Curt Beer, Erfurt, Schmidtstädterufer 8.

#### Nachfrage.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertiger Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. lch bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wursch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur. Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine,

Halle a. S., Weidenplan 19.



Parn. apollo var. × abr. aus Suche Europa. Gef. Offerten mit Preisangabe an Alfred Ruhmann, Wildon,

Holzstofffabrik (Steiermark).

# catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis

Eventuell auch Raupen oder Puppen.

E. M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

## Gesucht

werden einige Hundert Falter von

# (Goldafter).

werden auch kleinere Posten von 10 Stück aufwärts gegen bar angenommen. Um sofortiges Angebot ersucht freundlichst Adolf Deeg, Regensburg, Spiegelgasse 3/II.

Raupen von Pyr. cardui und Pol. c-album. W. Niepelt, Zirlan bei Freiburg, Schl.

# B. piniarius-Raupen

gesucht, lebend oder präpariert, gegen bar ev. im Tausch gegen luna-Puppen. Andr. Seemann, Fürth i. Bayern, Marienstr. 43.

Wer liefert mir 20 Stück möglichst grosse C. fraxini-Puppen für 2.50 Mk. inkl. der Verp. Auch mehr oder weniger, nach Uebereink. Zugleich erbitte

Angebote von S. ligustri-Puppen.
F. W. Hirsekorn,
Privatier in Weidlingbach bei Wien, Post Weidling.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### a 34454444 300000<del>00000000</del> Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten in bester Ausführung bei billigsten Preisen entbält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K. . . in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer bestens dankend den Empfang der musterhaft gearbeitet sind.

# Zu verkausen:

Acetylen-Lichtfanglampe, komplett, fast neu, 10.— Mk., ferner "Die Zucht der Seidenspinner" von A. Voelschow, gut erhalten, 2.— M. — Naturgeschichte des Pflanzenreiches, 4. Aufl., nach Prof. Dr. Schuberts, v. Dr. M. Willkomm, mit 54 fein kolorierten Doppelfoliotafeln mit über 650 Abbildungen, 93 Seiten Text. Carl Haidinger, Zell am See (Salzburg).

#### 🚅 Die beste Garantie 🏖

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen. Schränken und Spannbrettern

# Erfurter Möbelfabrik.

Krafthetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. Erfurt, Webergasse 47. \*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauer-hafte und unverwüstliche, besser als Cyankalium wirkende

# Tötungsspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1.50 M., Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

# ENTOMOLOGISCHE ... Entomologendraan des Internationalen Rundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Zwei Gattungsnovitäten exotischer Heteroceren. — Crossotus Serville [1835]. — Zur Präparation der Käfer. — Wiener eutomologischer Verein. — Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Als Sonderpublikation neben dem "Bulletin" der Société lépidoptérologique de Genève (Lepidopterologischen Gesellschaft von Genf) erschien kürzlich: Compte Rendu des séances de la Soc. lep. de Genève 1909 (Sitzungsberichte) und Catalogue des Lépidoptères des environs de Genève (Lepidopterenkatalog der Umgebung von Genf) [mit einer Karte]. Die Aufstellung solcher Verzeichnisse ist eine Hauptautgabe von Lokalvereinen, und die Art und Weise, wie die Genfer Gesellschaft diese Aufgabe angefaßt hat, ist ein Hinweis auf die erfreuliche Leistungsfähigkeit der Urheberin. Ein besonderes Verdienst, das Verzeichnis ins Leben gerufen zu haben, gebührt den Herren Dr. Denso, Culot. M. Refous und Blachier, die sich zu einem Redaktionskomité konstituiert haben, das nötig ist, um die Mitteilungen und Erfahrungen der einzelnen Gesellschaftsmitglieder zu einem brauchbaren Ganzen zusammenzustellen. Ein Anspruch auf absolute Vollständigkeit wird dabei naturgemäß nicht erhoben; die Genfer Gegend ist noch nicht so durchsucht. daß sie nicht noch Neuheiten und Ueberraschungen mancher Art bringen mag, so namentlich bei den Heteroceren, besonders bei den Sesiiden, Psychiden und anderen von den Sammlern mehr oder weniger vernachlässigten Familien. In der von Denso verfaßten Einleitung wird das behandelte Gebiet näher fixiert; es bildet etwa ein Rechteck, dessen längere, Genf schneidende Axe auf ca. 50 km in der Richtung von NW nach SO zieht, dessen kürzere Axe auf etwa 25 km bemessen ist. Im Gebiet liegen ca. 220 qkm Wasser (See), so daß eine Landfläche von etwa 1300 gkm übrig bleibt. Sie umfaßt den ganzen Schweizer Canton Genf und einen Teil des Kantons de Vaud sowie eine Zone der französischen Departements l'Ain und Haute-Savoie. Denso betont, daß die Grenzen einer solchen Lokalfauna ein

Gebiet einrahmen sollen, das für seine Einwohner ein größeres Interesse als das benachbarter Gegenden bietet, und der Nutzen, hierzu einen Katalog zu schreiben, beruht in folgenden Erwägungen: 1. Die Veränderungen, die sich innerhalb der Fauna vollziehen, zu konstatieren; denn wir wissen, daß über-all Verschiebungen und Veränderungen eintreten, sei es durch Einwanderung oder durch Abgang (Aussterben) oder durch Bildung neuer Formen. 2. Ein genaues Bild der geographischen Verbreitung der Tiere, hier im besonderen der Schmetterlinge, zu geben. 3. Biologische Beobachtungen der im Gebiet vorkommenden Arten zu liefern. Der letzte Punkt sei leider bis jetzt noch etwas vernachlässigt. Der Ideal-Katalog, den sich Den so wünscht, sollte aus einer Reihe vollständiger Monographien aller im Gebiet vorkommender Arten bestehen, auf einer Grundlage von Beobachtungen jeder Weise. Bis dieser Ideal-Katalog spruchreif ist (hoffen wir, daß er reift!) beschränkt sich die Gesellschaft darauf, den Katalog als eine Aufzählung aller in den festgelegten Grenzen bisher beobachteten Arten, Varietäten und Aberrationen mit möglichst genauen Fundortangaben und beschränkten bionomischen Fakten zu gestalten. Auch dies ist sehr willkommen, und ich möchte den von Denso angeführten Punkten noch den hinzufügen, daß ein solches Verzeichnis auch dem im Gebiet sammelnden Fremden als Ratgeber und Führer dienen soll. Auffällig und eigentlich bedauerlich ist es aber, daß auch in dieser Publikation den in der wissenschaftlichen Welt maßgebenden Nomenklaturgebräuchen wieder nicht Rechnung getragen ist. Die Autoren verbleiben bei der als "abgetan" geltenden "var" und die Anwendung dieser Bezeichnung scheint ganz willkürlich gewählt zu sein, derart, daß sie einmal auf die Subspecies (z. B.: Euchloë belia "var." simplonia), das andere Mal auf eine Individualform (Zustandsform) (z. B.: Pieris napi "var." posteromaculata) angewendet wird; auch die Zeitformen werden als "var." bezeichnet

obgleich sie keinen Anspruch auf eine systematische Ebenso wie die sexuellen und Einheit haben. agamischen Formen einer Cynipide oder die Finne und der Bandwurm trotz ihrer außerordentlichen habituellen Verschiedenheit nur Zustandsformen einer Art sind, verbleiben Pieris napi (gen. vern.) und "var." napaeae nur Zustandsformen des Kollektivbegriffs Pieris napi.

Einer weniger dankbaren als dankenswerten Aufgabe unterzieht sich Dr. Reverdin im Bulletin Vol. II, fasc. 1 genannter Gesellschaft, nämlich einer Kritik der Artrechte von Hesperia alveus und den verwandten ähnlichen Formen. Auf Grund der Untersuchung des männlichen Copulationsapparates kommt er zu folgendem Resultat. Es sind zu trennen: 1. Hesperia alveus Hbn. (Bergform), hierzu "var." (Form der Ebene) und "var." speyeri Stgr. — 2. Hesperia carlinae Ramb., hierzu "var." cirsii Ramb. und "var." iberica Gr.-Gr. — 3. Hesperia onopordi Ramb. mit (?) "var." conyzae Gn. — 4. Hesperia fritillum Ramb. (? = fritillum Hbn.). -5. Hesperia serratulae Ramb. mit "var." occidentalis Luc. - Ein ähnliches Thema "Bemerkungen über die Hesperiden (recte: Hesperiiden) der Schweiz" behandelt 1. c. C. Lacreuze. Ebenfalls auf Grund der Untersuchung ihrer Copulationsapparate werden als getrennte Arten behandelt: Hesperia carthami Hbn., alveus Hbn., cirsii Ramb., sao Hbn., cacaliae Ramb., andromedae Wallengr. Den Beschluß macht die Beschreibung einer neuen Aberration von Hesp. malvae: ab. pseudotaras im Vergleich mit H. m. ab. taras Bergstr. Beide Arbeiten sind von vorzüglichen farbigen Abbildungen begleitet und werden wesentlich dazu beitragen, die Probleme in dem Kapitel der Hesperiiden zu lösen; eine sachliche Begutachtung der Ergebnisse dieser Untersuchung ist hier nicht beabsichtigt.

und Liebhaber Sammler von aberranten Schmetterlingsformen wird die Benennung folgender Aberrationen im gleichen Bulletin interessieren: Papilio machaon ab. melanosticta Reverdin: Vorderflügelzelle im gelben Feld zwischen der schwarzen Wurzelzone und dem folgenden schwarzen Fleck mit einem schwarzen Strich parallel zur Subcostalis und nahe dieser. — Parnassius delius ab. reducta Reverd: Vorderflügel ohne Submarginalbinde, Hinterflügel fast ohne Analflecke. — Pieris napi ab. posteromaculata Reverd.: 2, Hinterflügel mit schwärzlichen Fleckchen zwischen dem mittleren und vorderen Medianast nahe der Zelle (IV1 und III3 nach Spuler). — Melitaea didyma ab. acrogynoides Reverd.: ♂ Vorderflügel nahe dem Apex und dem Vorderrand mit 3 bleichen Fleckchen. - Coenonympha pamphilus ab. addenda Reverd .: Vorderflügel unterseits mit 4 blinden oder weißgekernten Augenflecken. — Lucaena damon ab. maculata Reverd.: 2, Hinterflügel mit keilförmigen blauen Distalflecken (Ergänzungsbeschreibung zur Originaldiagnose l. c. vol. 1 p. 372). Alle Formen sind vortrefflich abgebildet. Es folgt dann Blachier mit einer Ergänzungsbeschreibung von Argynnis amathusia (var.) blachieri Fruhst. und einer Reihe von weiteren "neuen" Aberrationen in den Gattungen Argynnis, Erebia, Chrysophanus, Lycaena, Pamphila, Endrosa, zu deren Autzählung es hier an Raum gebricht. Einem ebenso peinlichen wie begehrlichen Sammler palaearktischer "Raritäten". der eben bei mir zu Besuch ist und in dem Bulletin blättert, tritt der Angstschweiß aus, und in einen zusammenbrechend haucht er fassungslos: "Herr! laß ab mit Deinem Segen!" - Auch zu den letzterwähnten Neubeschreibungen gehören feine farbige Abbildungen, die mit den bereits erwähnten, zusammen 7 Tafeln, eine reiche und ansprechende Ausstattung des neuesten Heftes der Genfer Gesellschaft darstellen.

Im Boletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, Saragossa, April 1910, Tom. 9 No. 4 veröffentlicht Prof. Napoleon Kheil einen Artikel (spanisch): Die Lepidopteren der Sierra de Espana. Die Einleitung behandelt u. a. eine Exkursion von Valencia nach der Dehesa de la Albufera, die zwar entomologisch sehr wenig befriedigend war, aber doch eine neue Form von *Epinephele ida* lieferte, welche Autor ab. *albuferensis* nennt (l. c. p. 100). Es ist eine albinotische \$\parallel{2}\$-Form, alles Braun der Flügel weißlich, der Saum dunkel. Die Liste der Lepidopteren (nur Großschmetterlinge) enthält die Ergebnisse der Sammeltätigkeit des Autors, unterstützt und ausgebaut durch Mitteilungen aus der Sammelpraxis von M. Korb, München; sie kann natürlich nicht als annähernd vollständig gelten (namentlich bei den Heteroceren), gibt aber eine Uebersicht über die faunistischen Verhältnisse des Gebietes. Aufgezählt werden: Papilionidae: 3; Pieridae: 11; Nymphalidae: 9; Satyridae: 18; Lycaenidae: 25; Hesperiidae: 10; Sphingidae: 2; Notodontidae: 1; Thaumetopoeidae: 1; Lymantriidae: 2; Lasiocampidae: 3; Drepanulidae: 1; Noctuidae: 48; Geometridae: 57; Nolidae: 2; Cymbidae: 1; Arctiidae: 2; Zygaenidae: 11; Psychidae: 1; Sesiidae: 6. Im ganzen 214 Arten und "Varietäten". Einige Geometriden (Acidalia) sind als nov. spec. mit? aufgeführt und harren der Bestimmung oder Beschreibung.

Der Verein "Naturschutz-Park", Sitz Stuttgart, Pfizerstr. 5, erließ ein Rundschreiben mit Aufforderung zu moralischer oder materieller Unterstützung seiner Bestrebungen, die darin bestehen, nach dem Muster Amerikas etc. Naturparke zu schaffen, durch die manche bei rastlos fortschreitender Kultur sonst rettungslos dem Untergang geweihte Tier- und Pflanzenart für uns und unsere Nachkommen erhalten werden sollen. Der Jahresbeitrag als Vereinsmitglied kostet 2 M. Zunächst sind 3 große Parke gedacht: einer als Hochgebirgspark in den Alpen, ein zweiter als Park für Mittelgebirge und Hügelland in Südoder Mittel-Deutschland, der dritte als Park für die Tiefebene in Nord-Deutschland. Die Idee ist groß und edel, auch ohne selbstsüchtigen Hintergrund und verdient kräftige Unterstützung, die von einer größeren Reihe von Männern der Wissenschaft, Wohlfahrt und Kunst mit klangvollen Namen eingeleitet worden ist.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Zwei Gattungsnovitäten exotischer Heteroceren.

- Von Embrik Strand (Berlin, Kgl. Zoolog. Museum). -Aeologramma Strand n. n.

(= Poecilogramma Butl. 1892 nec Karsch 1887).

Hampson führt in seinem Cat. Lep. Phal. IX, p. 515 die Acronyctinengattung Poecilogramma Butl. unter diesem Namen auf, trotzdem derselbe unter den Orthopteren seit 1887 (Karsch in: Entomol. Nachrichten XIII, p. 52) vergeben ist. Ich schlage den neuen Namen Aeologramma m. vor.

Catajana Strand n. g.

Wie Aurivillius in seiner Arbeit über die äthiopischen Gattungen der Striphnopterygiden (Bih. Vet.-Akad. Handl. 27. Afd. IV, No. 7) angedeutet hat, ist die von Dewitz unter dem Namen *Dreata* bimaculata beschriebene Art der Gattung Camerunia Auriv. verwandt. Aber sie kann nicht in dieser Gattung bleiben; denn sie weicht durch folgendes ab: Palpen nach vorn und ein wenig nach unten

gerichtet, Vordertibien am Ende mit zwei kräftigen Dornen, Rippe 6 der Vorderflügel entspringt aus Rippe 9 und die Discozellulare ist in der Mitte stark wurzelwärts konvex gekrümmt oder richtiger gesagt geeckt; der Stiel von 6 + 9 ist % so lang wie die mittlere Discozellulare, 8 ist erheblich kürzer als bei Camerunia, indem die Basis dieser Rippe gleich weit von der Zelle und der Flügelspitze entfernt ist, die Rippen 3 und 4 sind an der Basis unter sich um viel weniger als halb so weit entfernt, wie die untere Discozellulare lang ist; Rippe 8 der Hinterflügel nähert sich der Zelle sehr an der Basis, ist aber nicht mit derselben durch eine Querrippe verbunden (Andeutung einer solchen scheint allerdings vorhanden zu sein), die mittlere Discozellulare ist reichlich 1/3 länger als die untere und vor der Mitte stark gebrochen (stärker als bei C. orphne Schs.), und von dieser Ecke verläuft eine rippenähnliche Falte bis zur Flügelbasis, so daß also die Zelle der Länge nach geteilt erscheint, dagegen bildet keine solche Falte die Verlängerung der Rippe 5. - Die Type und einzige bekannte Art dieser neuen Gattung, für die ich den Namen Catajana m. vorschlage, ist C. ("Dreata", "Camerunia") bimaculata Dew.

### Crossotus Serville [1835]. (Col., Cerambycidae.)

Artenübersicht, zusammengestellt von Emil Ross, Berlin N. 58, Schliemannstr. 25.

| Emil Ross, Berlin N. 58, Schlieman                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                       |                |
| aethiops Distant, Ann. Nat. Hist. (VII) I, p. 375. [1898.]            | Transvaal.     |
| arabicus Gahan, Ann. Nat. Hist. (6)                                   |                |
| XVIII, p. 458. [1896.]                                                | Lahei.         |
| XVIII, p. 458. [1896.] barbatus Gerstäcker, Wiegm., Arch.             |                |
| 1871. I, p. 78.                                                       | Lac. Jipe.     |
| basalis Gahan, Ann. Nat. Hist. (VII)                                  |                |
| II, p. 54. [1898.]                                                    | Ost-Afrika.    |
| bifasciatus Kolbe, Berlin. ent. Zeit-                                 |                |
| schr. 1900, p. 307. [1900.]                                           | "              |
| bimaculatus Auriv., Arkiv. Zool. I,                                   |                |
| p. 323. [1904.]                                                       | 91             |
| Collaris, Chevrol, Rev. Zool. 1856,                                   |                |
| p. 534. — Thoms., Arch. ent.                                          |                |
| II. 1858, p. 178. — Lacord.,<br>Gen. Col. IX, 2, 1872, p. 509,        |                |
| not 9                                                                 | Old Calabar    |
| not. 2                                                                | ora carabar.   |
| 235. [1894.]                                                          | West-Afrika.   |
| 235. [1894.]                                                          |                |
| France. (6), VII, p. 337                                              | Ost-Afrika.    |
| flavopictus Quedenf., Berlin. ent.                                    |                |
| Zeitschr., 1882, p. 356. [1882.] floccifer (Euminetes?) Queden f., J. | Riv. Quango.   |
| floccifer (Euminetes?) Quedenf., J.                                   | 1              |
| Sci. Lisb., 40, p. 245                                                | idinda, Airika |
| hovanus Fairm., Ann. Soc. ent. Belg., 1904, p. 257. [1904.]           | Wadagagaan     |
| irroratus Jordan, Nov. Zool. I, p.                                    | manay scar.    |
| 236. [1894.]                                                          | West-Afrika    |
| Klugi Distant, Naturalist Transvaal                                   | WOOL HILLIAM.  |
| (1892), p. 203, pl. 1, fig. 8. [1892.]                                | Transvaal.     |
| laevidorsis Kolbe, Stettin. ent. Zeit.                                |                |
| 1893, p. 269. [1893.]                                                 | Usambara.      |
| penicillatus Gahan, Distant, Ins.                                     |                |
| Transvaal I, p. 146, pl. 14, fig. 10.                                 |                |
| Philipsi Gahan, Ann. Nat. Hist. (6)                                   | Transvaai.     |
| XVIII, p. 458. [1896.]                                                | Samaliland     |
| plumicornis Serv., Ann. France, 1835,                                 |                |
| p. 53. [1835.] — Casteln. Hist.                                       |                |
| nat. II, 1840, p. 467. — Dej.,                                        |                |
| Cat. 3, ed. p. 370                                                    | Senegal.       |
| -                                                                     |                |

Gemminger-Harold [1872]: 3 Arten; Lameere [1883]: . . . . . 3 "

#### Zur Präparation der Käfer.

Unter diesem Titel veröffentlichte Herr Reinberger in den Nummern 34 und 36 dieser Zeitschrift eine Abhandlung, in welcher er in gerechter Weise die große Mannigfaltigkeit im Präparieren der Coleopteren kritisierte.

Es wäre schade, diese Gelegenheit zu einer Erwiderung nicht zu benützen, indem diese "Vielseitigkeit" der Sammler untereinander wirklich zu oft lästig fällt und schon manches seltene Stück zum Opfer forderte, nämlich dadurch, daß beim Umpräparieren das eine oder andere Glied abbrach und so das Insekt wertles wurde.

Bei den gespießten größeren Käfern ist Herr Reinberger in seinen Ausführungen zu nachsichtig. Auch hier ist eine sorgfältige Behandlung am Platze. Gleichmäßiges gefälliges Anlegen der Fühler und Beine, sowie Geradeausstellen des Kopfes gibt jeder Art ein gutes Aussehen, auch wird dadurch in den Sammlungen Raum erspart.

Die Beine in Laufstellung, d. h. ausgespreizt zu bringen, ist eine mühsame Arbeit, wenn man dies naturgetreu ausführen will, und setzt diese Stellung die Glieder sehr der Gefahr des Abbrechens aus.

Beim Aufkleben der Käfer würde man am ehesten dadurch eine Einheitlichkeit erzielen, wenn man die Beschaffenheit der Zettelchen festsetzte. Nach meiner Meinung wären dazu die viereckigen Normal-Insekten-Aufklebplättchen in den drei Größen, wie sie in der 3. Beilage No. 37 vorliegender Zeitschrift im Inserat der Entom. Spezialdruckerei unter E, G und C abgebildet sind, am besten.

Weiter wäre als Norm aufzustellen, daß alle Käfer geklebt würden, welche noch auf den größten dieser Plättchen Platz haben und zwar so, daß nichts vom Insekt den Rand des Kartons überragt.

Da kämen z. B. fast alle Staphyliniden, Chrysomeliden und Coccinelliden zum Aufkleben. Die letzten beiden Familien sind ohnehin durch ihre flache Unterseite zum Kleben wie geschaffen. Es sehen zwar die größeren Arten infolge ihrer Breite auch gespießt gut aus, doch hat mir das Spießen stets Schwierigkeiten bereitet durch den hohlen Raum zwischen Flügeldecke und Hinterleib.

Es käme also auf den Grundsatz heraus, möglichst viele und auch größere, breitere Käfer zu kleben.

Zu spießen wären dann alle jene Käfer, welche durch ihre Länge den auf dem Zettel befindlichen inneren Querstrich oder durch ihre Breite den Rand überragen. Dabei möchte ich bemerken, daß das Aufkleben von kleinen und kleinsten Käfern in die Mitte des Plättchens weder vorteilhaft noch praktisch

ist; vielmehr empfiehlt es sich, diese kleinen Tiere mehr dem vorderen Rande zu nähern.

Zum Schlusse komme ich noch auf das Verblassen

der roten Farbe bei Coleopteren zu sprechen.

Meine diesbezüglichen Arten, wie Pyrochroa, Elateridae usw., haben noch wenig, ja garnichts von ihrem schönen Rot eingebüßt. Ich töte meine Käfer ausnahmslos durch Essigäther. Allerdings ist meine Sammlung noch neu zu nennen. Die ältesten Stücke sind 5 Jahre alt. Ich glaube aber, daß ihnen der Umstand zugute kam, daß sie stets in völliger Dunkelheit aufbewahrt wurden. Auch an einigen eingetauschten älteren roten Böcken bemerke ich wenig Einbuße ihrer Farbe.

Als Schutzmittel habe ich in den Kästen Mirbanöl in kleinen Getäßen.

Auch ich bin der Ansicht, daß es für alle Coleopterensammler sehr wünscheuswert wäre, endlich mehr Einheit in die Präparation zu bringen, und wäre dies am ehesten zu erreichen, wenn von berufener Seite in gewissen Punkten feste Regeln aufgestellt würden, die dann allerdings auch zu befolgen wären, damit das lästige Umpräparieren der Käfer endlich aufhören könnte.

Kleblach, Kärnten.

Victor Konschegg.

#### Aus den Vereinen.

#### Wiener entomologischer Verein.

Vortrag, gehalten am 11. März 1910.

### Veber Zygaena transalpina Esp. und ihre Formen.

— Von Clemens Dziurzynski. —

Zygaena transalpina Esp. ist eine der veränderlichsten Arten. Sie fliegt schon von Thüringen an bis Süditalien. Die kleinen Formen von astragali kommen in Frankreich vor; von ihnen hat Charles Oberthür in Rennes in den Etudes de Lepidoptérologie, Fasc. III 1909, Rennes, einige beschrieben und abgebildet.

Da die mannigfachen Formen dieser Art in verschiedenen Werken und Sprachen beschrieben wurden, habe ich die Beschreibungen zusammengestellt und gebe hiermit einen kurzen Ueberblick über dieselben.

Zygaena transalpina Esp. Typus. Spannweite 40 mm, Vorderflügel dunkel stahlblau; die 6 karminroten Flecke ziemlich gleich groß; die beiden ersten dicht am Thorax sind länglich; Fleck 3 und 4, sowie Fleck 5 und 6 stehen schräg untereinander. Die Hinterflügel haben einen schmalen schwarzen Saum. Die Unterseite der Vorderflügel ist rot bestäubt; diese Bestäubung zieht der Länge nach durch die Mitte des Flügels und verbindet so die 6 roten Flecke. Der Leib ist schwarzblau metallisch glänzend; die Fühler sind schwach keulenförmig.

Zygaena transalpina Esp. forma taurica Stgr. Spannweite bis 44 mm. Eine große lichtrote Form mit 6 großen dicht beieinander stehenden Flecken. Die Hinterflügel haben einen schmalen schwarzen Saum, der an der Spitze bedeutend breiter wird. Die Unterseite der Vorderflügel ist nicht rot bestäubt; der Leib ist matt schwarz.

Zygaena transalpina Esp. forma flava Dz. ist

eine zitrongelbe Form des Typus.

Zygaena transalpina Esp. forma italica Dz. ist eine meist kleine 5fleckige transalpina-Form. Die 5 roten Flecke sind meistenteils scharf von der Grundfarbe abgegrenzt. Die Hinterflügel naben einen breiten schwarzen Saum. Die Unterseite ist schwach oder gar nicht rot bestäubt. // In Nuove F. di L. III Palermo 1909 benennt Graf Em. Turati diese Form quercii und dieselbe mit rotem Leibring annulata.

Zygaena transalpina Esp. forma maritima Obth. Spannweite 36-40 mm, also stets kleiner als die Stammform, mit 6 karminroten Flecken, jedoch einem breiten schwarzen Saum auf den Hinterflügeln. Die Unterseite der Vorderflügel ist rot bestäubt wie bei der Stammform, doch nur zwischen den 6 roten Flecken und nicht darüber hinaus.

Zygaena transalpina Esp. forma annulata Trti. ist eine 5 fleckige maritima-Form (oder eine Form von italica Dz.), jedoch mit einem roten Leibring; wurde bereits bei italica Dz. erwähnt.

Zygaena transalpina Esp. forma nigricans Obth. ist eine braune transalpina-Form.

Zygaena transalpina Esp. forma ferulae Led. ist kleiner als die Stammform, mit 6 Flecken und schmalem schwarzen Saum der Hinterflügel. Die Färbung ist jedoch bedeutend lichter als bei der Stammform. (Ich sehe zwischen den Formen ferulae Led. und astragali Bkh. (= hippocrepidis Ob.) keinen Unterschied; in meiner Sammlung stecken diese Formen unter der Bezeichnung astragali Bkh.).

Zygaena transalpina Esp. forma sorrentina Stgr. hat die Größe von forma maritima, jedoch mit 5 roten Flecken auf den Vorderflügeln; die Hinterflügel sind beinahe ganz schwarz, nur in der Mitte des Flügels ist etwas von der roten Zeichnung angedeutet. Der Leib ist schwarzblau metallisch glänzend; die Unterseite der Vorderflügel ist nicht rot bestäubt.

Zygaena transalpina Esp. forma sexmaculata Dz. ist eine 6-fleckige Form von sorrentina.

Diese beiden sorrentina-Formen sind nichts weiter als maritima-Formen mit schwarzen Hinterflügeln, also eine geschwärzte Form, wobei auch die rötliche Bestäubung auf der Unterseite verschwindet.

Zygaena transalpina Esp. forma calabrica Calb. ist eine sorrentina-Form mit 5 roten Flecken auf den Vorderflügeln; die Hinterflügel sind ganz schwarz, ebenso der Leib. Die Unterseite zeigt oft 5 oder 6 schwache rote Flecke. Auf der Unterseite der Hinterflügel kann man in der Mitte des Flügels den rötlichen Hauch bemerken. Sie ist die schwärzeste maritima-Form.

Zygaena transalpina Esp. forma boisduvali Costa. ist eine lehmgelbe statt rote sorrentina-Form, hat also 5 Flecke.

Zygaena transalpina Esp. forma xanthographa Germ. ist wie boisduvali, aber mit 6 lehmgelben Flecken auf den Vorderflügeln.

Zygaena transalpina Esp. forma zickerti Hoff. ist eine lehmgelbe calabrische Form und die schwärzeste von den 2 letzteren. Die Größe wie bei maritima, die 5 Flecke sind klein, lehmgelb, die Hinterflügel sind aber ganz schwarz, ebenso auf der Unterseite. Der Leib ist stahlgrün metallisch glänzend.

Zygaena transalpina Esp. forma sexmacula = forma zickerti, jedoch mit 6 Flecken.

Zygaena transalpina Esp. forma astragali Bkh. (= hippocrepidis Obr.), stets etwas kleiner als die typische Form transalpina. Die Färbung ist viel lichter (zinnoberrot), die Flecke sind ziemlich gleich groß, neigen nicht zum Zusammenfließen. Die Hinterflügel haben einen ganz schmalen schwarzen Saum; die Unterseite der Vorderflügel ist stark rot bestäubt; die Bestäubung geht oft über die Flecke hinaus bis dicht an die Ränder der Flügel.

Zygaena transalpina Esp. forma flava Obth. ist

eine zitrongelbe astragali-Form.

## 1. Beilage zu No. 18. 4. Jahrgang.

(Charles Oberthür nennt eine zitrongelbe Form von hippocrepidis: alpina. Flava dürfte mit dieser

Form indentisch sein.)

Zygaena transalpina Esp. forma alpina Obth. Diese Form ist etwas kleiner als astragali; die Färbung ist unbedeutend dunkler. Die Flecke stehen dicht nebeneinander und neigen zum Zusammenfließen. Die Unterseite der Vorderflügel ist stark bestäubt. Von der astragali schwer zu unterscheiden.

Zygaena transalpina Esp. forma centralis Obth. Die 6 Flecke sind meist zusammengeflossen, besonders aber die Flecke 5 und 6. Meist kleiner als astragali. Die Färbung der Flecke auf den Vorderflügeln sowie die Hinterflügel sind lichtrot; ebenso ist die Unterseite. Der schwarze Saum der Hinter-

flügel ist schmal.

Zygaena transalpina Esp. forma occidentalis Obth. (= hippocrepidis = occidentalis Obth.). Die kleinste Form, bis 25 mm Spannweite, also eine kleine Form von centralis. Die Färbung ist ziegelrot, die 6 Flecke paarweise dicht übereinander, oft zusammengeflossen; die Hinterflügel mit schmalem schwarzen Saum. Die Unterseite der Vorderflügel stark rot bestäubt; die Bestäubung geht über die 6 Flecke hinaus.

Zygaena transalpina Esp. forma cingulata Hirschke ist eine occidentalis-Form mit rotem Leibring; (dürfte mit hippocrepidis occidentalis micingulata Obth. identisch sein).

Zygaena transalpina Esp. forma brunnea Dz.

ist eine kaffeebraune occidentalis-Form.

Zygaena transalpina Esp. forma miltosa Obth. ist eine occidentalis confluens-Form, bei welcher die 6 Flecke ganz zusammengeflossen sind.

Zygaena transalpina Esp. forma pallidior Obth.

ist eine gelblichrote miltosa-Form.

Zygaena transalpina Esp. forma roseae Obth.

eine rosarote Form von occidentalis

Zygaena transalpina Esp. forma provincialis Obth. ist eine weinrote Form von occidentalis.

Zygaena transalpina Esp. forma vigei Obth. ist eine orangerote occidentalis-Form.

#### Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien. Sammelkalender für Juni.

Raupen.

Pap. podalirius, (6, 7) (8, 9), Prunus spinosa, Pirus communis, aucuparia. Besonders auf einzeln stehenden Bäumen in bergigen Gegenden.

machaon, (6) (8), Daucus carota, Carum carvi, Anethum graveolens, Pimpinella saxifraga. Bisamberg, Haschhof.

Th. polyxena, (6-8), Aristolochia clematitis, rotunda. Bisamberg, Nordbahn- und Staatsbahnstrecke,

Marchgegend.

Pier. brassicae, (6,7) (8,9), Küchengewächse. Ueberall. rapae, (6) (8, 10), Reseda und Cruciferen. napi, (6) (9, 10), Cruciferen.

v. napaeae, (6), Sommergeneration.

Euchl. cardamines, (6, 7), Cardamine pratensis, Turritis glabra, Barbaraea vulgaris; Waldwiesen.

Lept. sinapis, (6) (8), Lotus corniculatus, Lathyrus pratensis, Vicia; lichte Wälder.

Col. hyale, (6, 7), Vicia augustifolia, Medicago falcata: Cytisus, Lotus corniculatus; Feldwege. Van. urticae, (6-9). Mehrere Generationen, Nesselarten. antiopa, (6, 7), Weide, Pappel, Birke.

Pol. c-album, (6) (9, 10), Humulus, Ribes, Ulmus, Corylus.

Araschnia levana v. prorsa, (6), Urtica dioica, in Nestern.

Sat. alcyone, (6, 7), Brachypodium pinnatum. Kiefern-Bisamberg, Hohe Wand, Mödling. wälder.

dryas, (6), Avena elatior. Feuchte Laubwälder. Prater, Lobau.

Chrys. amphidamas, (6) (8, 9), Polygonum bistorta, Rumex. Sumpfige Wiesen.

Lamp. boeticus, (6, 7), Colutea arborescens; in den Hülsen. Gumpoldskirchen. telicanus, (6, 7) (9, 10), Calluna vulgaris. Selten

bei Klosterneuburg.

Lyc. argiades, (6) (8, 9), Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Medicago falcata.

argyrognomon, (6, 7) (9, 10), Trifolium, Melilotus; am Fuße der Pflanze.

orbitulus, (6, 7). In den Alpen.

jolas, (6-8), Colutea arborescens; in den Hülsen. Ungarn.

minima, (6, 8), Coronilla varia, Melilotus. Auf trockenen Bergwiesen.

semiargus, (6, 7), Anthyllis vulneraria; auf grasigen Waldstellen. Bisamberg, steinige Gebirge.

Ad. lineola, (6), Gräser. Mödling.

Than. tages, (6, 7) (8, 9), Eryngium campestre. Sm. populi, (6-10), Populus, Salix. Donauauen.

ocellata, (6-9), Salix, Populus. Donauauen. Sp. ligustri, (6-9), Ligustrum vulgare usw. Garten-

anlagen, Spaliere.

Prot. convolvuli, (6-8), Convolvulus arvensis. Bei Tage versteckt; auf Erdäpfel- und Brach-

Deil. euphorbiae, (6-10, Tithymalus cyparissias. Ueberall.

Chaer. elpenor, (6-8), Epilobium, Galium. Met. porcellus, (6-8), Galium. Auf Wiesen.

Macr. stellatarum, (6) (9, 10), Galium mollugo. Donauauen.

Hem. fuciformis, (6, 7), Scabiosa arvensis, columbaria. Bei Tage versteckt.

Cer. bifida, (6-9), Pappeln, Weiden. Donauauen. Dicr. erminea, (6-9), Weiden, Pappeln. Sternwartepark, Donauauen, Salzmannsdorf.

Hopl. milhauseri, (6, 7), Eiche, Ulme, Birke, Buche. Galytzinberg.

Gluph. crenata, (6-10), Pyramidenpappel. Donauauen.

Pheosia tremula, (6, 9), Pappel, Weide, Birke. Not. dromedarius, (6, 7) (8, 10), Birke, Hasel, Weide. tritophus, (6, 7) (9, 10), Pappel. Donauauen. trepida, (6-9), Eiche, Birke. Galytzinberg.

Spat. argentina, (6-10), Eichen-, Pappel-, Weidengebüsch. Galytzinberg, Bisamberg.

Loph. camelina, (6-9), Eiche, Linde, Pappel usw. Wienerwald.

cuculla, (6-9), Acer, Pirus torminalis. Wienerwald.

Pter. palpina, (6) (10), Weide, Pappel, Linde. Wiener

Ptil. plumigera, (6, 7), Ahorn. Wienerwald. Pyg. anastomosis, (6) (8, 9), Weide, Pappel. anachoreta, (6) (8, 9), Pappel, Weide. pigra, (6) (9, 10), Weide, Schwarzpappel.

Rohrwald.

Eriog. catax, (6, 7), Prunus spinosa usw. Mödling, Brunn a. G.

Epic. tremulifolia, (6-9), Quercus, Betula, Populus. Bisamberg.

Sat. spini, (6, 7), Pappel, Weide. Schleinbach, Bruck a. L., Stillfried, Staatsbahn, Nordbahn.

Agl. tau, (6, 7), Betula, Fagus, Quercus.

Trich. crataegi, (6, 7), Prunus spinosa, Betula, Salix. | Drep. falcataria, (6) (8, 9), Birken. Salmannsdorf, Bisamberg.

> curvatula, (6) (8, 9), Alnus glutinosa. harpagula, (6, 7) (9, 10), Eiche. Wienerwald. lacertinaria, (6) (8, 9), Betula, Alnus.

binaria, (6) (8), Fagus, Quercus. Buchenwälder. cultraria, (6) (8, 9), Fagus silvatica.

Cil. glaucata, (6, 7) (8, 9), Prunus spinosa. Bisamberg, Rohrwald.

(Fortsetzung folgt.)

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

### Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

### Gelegenheitskauf! 350 Exotische Käfer

in tadelloser la. Qualität, gebe, wegen Raummangel, für den enorm billigen Preis von Mk. 35. inkl. Porto und Verp. ab. Tiere stammen von: Java, Ambo-ina, Kamerun, Goldküste, Natal, Neu-Guinea etc., sind meist unbe-stimmt und der grösste Teil mit Fundort-Etiketten versehen. In der Kollektion befinden sich ca. 100 Cerambyciden, ca. 90

Cetoniden, dann Buprestiden (Sternocera), Lucaniden etc.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

#### Pillendreher,

interessanter Käfer, 1/6 Staudinger, Porto 25 Pf., gegen Voreinsendung in Marken gebe ab.

G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de Françe.

Gr. Hirschkäfer o', die 2 Mittelbeine 2, c' mit kurz. und langem Geweih.

Puppe of mit kurz. und langem Geweih gegen Meistgebot abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto beizufügen, sonst bleibt unbeantwortet. Riesen-Hirschkäfer 3 2 inkl. Porto und Verpack. 1.50 M. gegen Vorauszahlung

oder Nachnahme abzugeben. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

Von diesem prächtigen Riesen-Bockkäfer aus Neu-Guinea gebe frische, sehr rein präparierte Riesen-Stücke, in tadelloser la Qualität zu folgenden, sehr billigen Preisen ab.: 3 4-7 Mk. (je nach Grösse und Schönheit), 2 3.50 Mk. Porto und Emballage frei.

Walter Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

#### **Um etwas Platz**

zu gewinnen, habe ich aus meinen grossen Beständen einige Tausend grosse und farbenprächtige exotische Käfer mit ganz minimalen Defekten heraus sortiert und verkaufe dieselben, so lange der Vorrat reicht, in Serien von 100 Stück in ca. 50 Arten zu Mk. 10.— pro Serie. Porto und Verpackung Mk. 1.—. Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich nicht um Centurien handelt, sondern um grosse, schöne Arten, also um eine Gelegenheit, die so bald nicht wiederkehrt. Alle Tiere sind genau bestimmt und mit Vaterlandsangabe versehen. Eine wirklich schöne Schausammlung. Friedr. Schneider, Berlin NW., Dortmunderstrasse 10.

### Herrliche Cetonio

von Neu-Guinea and Neu-Pommern

Mycteroph. v. laticollis . . à 1.50 Mk. Lomaptera coror v. viridipes Moser à 2.25 Mk Ischiopsopha lucivorax . . à 1.20 Mk.

Ferner folgende Arten, mit 80% Rabatt auf Staudgr. - Preise, von der Goldküste: Dicranophina cavifrons, Tonorrhina nireus, Coelorrhina aurata, Cecopt. thoreyi, Dy-musia eyanea, Protaetia deyrollei. Psichodesthes bicostats und noch viele andere gute Arten. Liste auf Wunsch. Alles sehr rein präpariert, tadellose Ia. Qual. und mit gedrucktem Fundort-Etikett ver-

> W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

## Seltenes Angebot!

#### Eier

v. Anth. mylitta, Futter: Eiche, Dtzd. 2.00 M., Porto 10 Pf.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz (Böhmen).

von S. spini Dtzd. 2 Mk., 100 Stück billiger, pyri Dtzd. 2.20 Mk., Th. poly-xena Dtzd. 90 Pf.

Gesp. Falter u. präp. Raupen rn B. mori 100 Stück 12.- Mk.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied. - Oesterr.

Eier von G. quercifolia

Dtzd. 10 Pf., garantiert Freiland. Porto 10 Pf. Tausch erwünscht, bei Tausch immer nach Listenwert. Nachnahme od. Voreinsendung des Betrages. Otto Jakob, Strehlen in Schles.,

Nickolaistr 14 I.

Van. antiopa-Raupen

per Dtzd, 35 Pf. excl. Porto. im Tausch gegen Falter od. Zuchtmaterial

abzugeben. Fr. Eitel, Gablonz a. d. Neisse (Böhm.), Brunnengasse 23.

D. euphorbiae-Raupen

Dutzend 60 Pf., auch im Tausch gegen Zygaenen habe abzugeben. R. Loquay, Lehrer, Selchow bei Wutschdorf.

J. celsia,

Raupen Dtzd. 2.50, später Puppen Dtzd. 4.00 M. Nachnahme. O. Gerchow, Weissensee b. Berlin, Strassburgstr. 21.

### Schilt-Eulen!

Puppen im Rohrstengel Dtzd. 1 M. Porto und Verp. 30 Pf. An Unbek.

Karl Kreesler, Meuselwitz, S.-A.

L. quercifolia 50 Stück 30 Pf., 100 Stück 55 Pf. Porto 10 Pf. Die Eier sind sofort abzugeben.

Joh. Goldmann, Schweidnitz, Freiburgerstr. 22.

J. celsia, Dtzd. 2,25 M. Dtzd. 4 .- M. L. virens, Raupen . . . Dtzd. 1.— I

Puppen . . . Dtzd. 1.40 I

Franz Schulz. Weissensee b. Berlin,

Metzstr. 10. Dtzd. 1 .- M. . . Dtzd. 1.40 M.

#### Ex lava-Falter:

A. crataegi à 0.10, 100 Stück 8.00 Mk., 50 Stück genadelte A. crataegi à 0.05, Van. antiopa à 0.10, 100 Stück 8.00 Mk., Van. atalanta à 0.10, 25 Stück 2.00 Mk., B. quercus à 0.15, 100 Stück 12.00 Mk., Cat. fraxini à 0.30, 100 Stück 25.00 Mk. Auch Tausch. Porto und Packung extra. Jakob Grohé, Mannhein, Rheindammstr. 47.

Sofort abzugeben

kräftige Puppen von antiopa Dtzd. 1.25 M.
Porto und Verpackung 30 Pf.
G. Homann, Aken (Elbe), Töpferberg 19.

### Seltenes Angebot! Eier von Parn. apollo

à Dtzd. 60 Pf. Porto 10 Pf. Gibt ab Fritz Braster, Nürnberg, Neuhausen 7-NB. Auf Wunsch versende auch Futter-Gibt ab pflanze zum Einsetzen gegen Vergütung.

## 2. Beilage zu No. 18. 4. Jahrgang

### Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Abzugeben in frischen Stücken, 1. Qual., zu 1/4 Stand.-Preis:

10 P. machaon, 10 podalirius, 10 Th. polyxena, gr., 30 A. crataegi, 100 P. brasicae, 10 A. cardamines, 10 L. sinapis, 7 7 7 C. palaeno e l., 100 R. rhamni, 10 Ap. ilia, 50 P. atalanta, 60 V. antiopa, 10 c-album, 20 M. aurinia, 25 Arg. ino, 10 lathonia, 20 aglaja, 25 adippe, 25 paphia, 100 M. galathaa, 6 Er. pharte, 6 ligea. 10 lathonia, 20 aglaja, 25 adippe, 25 paphia, 100 M. galathea, 6 Er. pharte, 6 ligea, 25 E. jurtina 2, 25 Z. quercus, 10 T. pruni, 20 C. hero, 200 P. virgaurea, 6 A. atropos, gr., 12 L. populi, 6 ocellata, 5 Ch. ceierio, 12 elpenor, 6 porcellus, 10 P. curtula, 10 L. salicis, 25 B. quercus, 10 S. pyri, 12 pavonia, 10 Ag. tau, 10 E. versicolora, 12 P. moneta, 15 C. nupta, 10 fulminea, 25 H. calwaria, 40 H. pracincal 10 E. incohagae, 5 Co. cossus, 25 sinana, 10 E. jacobaeae, 5 Co. cossus, 25 H. humuli etc. en bloc noch billiger.

Raupen v. P. atalanta 100 Stück 3 Mk., Puppen 4 Mk., Käfer: 80 Stück Aromia moschata, 10 Osmoderma eremita. Auch Tausch. — Gesucht in Mehrzahl: alexanor, T. cerisyi, D. apollinus, P. apollo, C. jasius, R. cleopatra, L. camilla, M. syllius, S. cirec, L. quercus, D. nerii, D. vespertilio, gallii, M. croatica, P. proserpina, P. otus, G. isabellae etc. gegen seltenere Palaearkten.

H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 78.

A. luna-Eier,

sicher befruchtet, à Dtzd. 25 Pf., Porto 10 Pf., gebe ab. Ernst Bauer stud. real., Alt-Schokau a. d. B. N., Post Sandau b.Leipa,

Gasthaus Kaisermühle (Böhmen).

in prima Qualität gebe billigst ab. R. Groth, Potsdam, Marienstr. 1.

#### Arctia flavia-

Räupchen, nach 1. bis 2. Häutung, garantiert nur von Freiland Eiern stammend, habe sofort abzugeben à Dtzd. 1.25 M. nebst Porto u. Packung. Vorrat vorhanden. Waldmeyer, Zoll-Inspektor, Bielefeld, Spiegelstr. 11.

Erwachsene Kaupen

von Staur. fagi Dutzend 3 Mark, 3/4 er-wachsene Raupen von Hyppa rectilinea Dtzd. 3 Mark, habe abzugeben, auch im Tausch.

Ed. Vollandt, Leipzig A., Weißenburgstr. 12 11.

Puppen

von Sam. cynthia, gesund und kräftig, erste Nachzucht, per Dtzd. 90 Pf. (Porto und Verpackung extra). Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Georg Hellwig, Strehlen (Schlesien), Klosterstr. 9.

#### Abzugeben! Raupen von :

|          |                                 |                                  |                                    | -                             | -       |         | 011     |         |                 |         |                                      |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| abietis  |                                 |                                  |                                    |                               | 0       |         |         |         | - 0             | 2.—     | M.                                   |
| v. nigru | m                               |                                  |                                    |                               |         |         |         |         |                 | 2.—     | M.                                   |
| pruni .  |                                 |                                  |                                    |                               |         |         | ٠       |         | ٠               | 0.60    | M.                                   |
|          |                                 |                                  |                                    |                               |         |         |         |         |                 |         |                                      |
| strigosa |                                 |                                  |                                    |                               |         | 1.      | -       | M.      | р               | er Stü  | ick.                                 |
|          | C.                              | St                               | ütz                                | e, 1                          | 0el     | s i     | n S     | Sch     | les             |         |                                      |
|          | v. nigru<br>pruni .<br>strigosa | v. nigrum<br>pruni<br>strigosa . | abietis v. nigrum . pruni strigosa | abietis v. nigrum pe strigosa | abietis | abietis | abietis | abietis | v. nigrum pruni | abietis | abietis 2.— v. nigrum 2.— pruni 0.60 |

#### Ch. jasius- u. D. nerii-Puppen

à Stück 80 Pf., in gesunden kräftigen Exemplaren Ende dieses oder Anfangs nächsten Monats abzugeben und nehme noch Bestellungen entgegen. Der Versand geschieht in sorgfältigster Verpackung. Beide Arten schlüpfen gegen Ende August. Porto etc. extra.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Schwarzes Ordensband, per Juli prima spannw. Falter of \$\partial 60\$ Pf., 1 Dtzd. Mk. 3.00, nupta of \$\partial 30\$ Pf., 1 Dtzd. Mk. 1.50. Maura-Eier 1 Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk. liefere wie seit Jahren. Wärme-, Exper.-Schränke und Appar.,

Licht-Fänger, Zucht-Geräthe.

F. Osc. König, Frfurt.

Suche polychloras, cardui, c-album
Raupen im Tausch.

#### Exotische Prachtfalter:

Ornith. brookeana Mk. 3 .--, Pap. blumei Mk. 3 .-- , Urania croesus Mk. 6 .-- , alle Qual. I, gespannt, durch
H. Thiele, Schöneberg-Berlin,

Martin Lutherstr. 51.

Puppen!

Attacus cynthia, preyeri, caningi und ricini gemischt, da alle vier Arten meinsam gezogen werden, per Dtzd. 1.50 M. Grosser Vorrat! Porto u. Pack. 30 Pf. extra, gegen Voreinsendung oder Nachn. Cam. Omeyer, Mülhausen i. Els., Illzacherstr. 5.

### Arctia tasciata-Puppan

à Stück 1 Mk. Dtzd. 10.— Mk. Porto 30 Pfg. Orizaba-Puppen Stück 0.80 Mk.

Ornithoptera aeacus, die einzig palaearktische Ornithoptera, Paar Ia, in Tüten 4.— bis 7.— Mk. Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48

Ornithoptera victoriae regis. Papilio toboroi

プ阜, gespannt, nach Qualität u. Schönheit, urvilliana s. l. in Tüten プ阜, 12 Mk. Papilio woodfordi プ 3 Mk., Dynastes hercules プ 8-12 Mk. gebe ab. W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

### **Raupen!**

Act. selene von Importen Dtzd. 1.50 M. Att. steene von Importen Dizd. 1.30 M.
Att. atlas von Importen Dizd. 5.00 M.
D. nerii — atropos — carpini.
Porto und Verpackung 40 Pf. — Nur
gegen Voreinsendung. — Bei Anfragen
Doppelkarte.

Man Waltel Languigung Paighenbach

Max Welzel, Ingenieur, Reichenbach (Schlesien).

Nachfrage.

### Catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, Iara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

Suche im Tausch gegen Puppen der seltenen Boarmia consort, var. humperti Zuchtmaterial verschiedener Art humperti Zuchtmateriai verschiedene Alund gebe 4/4 d. Wertes mehr! Ich betone nochmals, daß ich für Schlüpfen
meiner Puppen Garantie leiste! In bar
à Dtzd. 6 M. Später Puppen von Amphid.
v. doubledayaria, auch Tausch.

Herm. Cornelsen, Herne, Neustr. 55.

Suche in Anzahl

Chr. virgaureae gespannt oder in Tüten. Gebe dafür Falter hiesiger Fauna und Exoten, sowie Puppen von Th. pinivora u. Arct. caesarea. Erich Schacht,

Brandenburg a. H., Klosterstrasse 25.

Kaufe Eier und kl. Raupen von H. pinastri sowie Raupen von Mam. oleracea, pisi, brassicae, Agr. segetum, Bup. piniarius în grosser Anzahl.

\*\*Bup. Walter, Pankow b. Berlin, Gottschalkstr. 5 II.

Suche 7 Pap. machaon und podalirius aberrat. u. var. Gefl. Offerten an

Alfred Ruhmann, Wildon, Steiermark.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann gadz minderwertiger Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zuräckgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. lch bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wursch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.



Suche Parn. apollo var. und abr. aus Europa. Gef. Offerten mit Preis-

angabe an Alfred Ruhmann, Wildon, Holzstofffabrik (Steiermark).

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Gebrauchte

### Insektenkästen

42 × 51 cm, hell poliert, mit Doppelglas und Steckleisten 6 à 3.25 M., 6 mit Stelleinrichtung à 3.80 M., gut erhalten, abzugeben.

W. Niepelt, Zirlau (Schlesien).

#### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K... in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

------

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🛛 🖸 Insektenkästen 🕽 🗅 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter, in bester Qualität,

Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls

— bei soliden Preisen. — Auch erfolgt Anfertigung nach

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl.' Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{9}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{9}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{9}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.



#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

### Karl Zetzsche, Halle (Saale).

Alter Markt 24,

E. Lassmanns Nachflg.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität

Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- - Preislisten gratis. - -

### 🚅 Die beste Garantie 🛬

liegt in einer guten soliden Ausführung von

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Insektenkästen. Schränken und Spannbrettern

Erfurter Möbelfabrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. Erfurt, Webergasse 47. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Zu der ersten Nummer der in Kürze erscheinenden Zeitschrift

# "Entomolog Polski

zu Lodz, werden Inserate entgegengenommen:

40.— 1/4 25.-15.—

Uebersetzung in die polnische Sprache kostenlos.

Lodzer Entomologen-Verein

zu Händen des Eduard Korb, Lodz (Russ. Polen), Neue Promenade 37.

## Kreye, Hannover, Fernroderstraße 16 Fernsprecher 4414

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft. die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war

Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen nergestellten Flatten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13/14 cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpakten:

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättchen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w Man verlange meine ausführliche Preisliste.

### Tötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt: Grössel. 45×100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf. II, 60×120 " 75 . " 30 " III, 65×130 " 100 " " 40 "

Köder-Extrakt,

vorzüglich bewährt, à Fl. 50 Pf. Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34.

## 

Wärme - Apparat! Jede Temper. bis 50° C absolut und selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild, franko zu beziehen von F. Osc. König. Erfurt.

Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14. Porto etc. Mk. 1.00.

# Insektenkasten, Schränke, Spannbretter nere

Insektona.

Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung of in sauberer und solider Ausführung of in sauberer und solider Ausführung of in sauberer und solider Ausführung of in sauberer usw.

Insektona.

in sauberer und solider Ausführung of in sauberer und solider Ausführung of in sauberer und seine in sauberer usw.

(G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -**Ⅲ 888888888888888888 €** 

#### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1,10 Mk. postfrei. A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

#### Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauerund unverwüstliche, besser als Cyankalium wirkende

### Tötungsspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1.50 M, Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

# C. und A. Allinger & Co.,

#### Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

| 26×10 cm, | $28\times12$   | cm, | 11/4 | $^{\rm cm}$ | stark | , 75 | Pla | tten, | 1 | cm | stark, | 90  | Platten<br>Platten | Mk. 2,20<br>Mk. 2,20 | II. Quat.<br>Mk. 1,60<br>Mk. 1,60<br>Mk. 1,60 |
|-----------|----------------|-----|------|-------------|-------|------|-----|-------|---|----|--------|-----|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 24×8 cm,  | $26 \times 10$ | cm, |      |             |       |      |     |       |   |    |        | 100 | Platten            |                      |                                               |

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung a Paket 20 Pfg. Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen. Hannover, 27. Mai

## Rotinplatten.

Gesetzlich geschützt.

the state of the state of the state of

Vorzügliches Material zum Auslegen von Insekten-Kästen.

Rotin ist aus einem Stück.

Rotin ist staubfrei, bröckelt nicht ab.

Rotin lässt Nadel leicht einführen.

Rotin hält Nadel fest.

Rotin hat sauberes, elegantes Aussehen. Rotin ist in jeder Größe lieferbar. Rotin bietet besten Schutz gegen das

Rosten der schwarzen Stahlnadeln.

Rotin ermöglicht sehr einfaches und leichtes Anbringen in die Insektenkästen. Mache noch speziell darauf aufmerksam,

dass meine "gesetzlich geschützte" Rotinplatte weder hart noch mit Karton über-

Viele Anerkennungsschreiben liegen Interessenten im Original zur Einsicht auf. Ferner Rotin E, feinste Nadeln durch-

lassend. Muster gegen Portovergütung. Jean Roth, Fürth i. Bayern.

### 🗲 Der billige Preis 🏖

meiner äusserst praktischen

### Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Karzer Holz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

#### Wegen Aufgabe der Sammlung habe billig abzugeben:

4 Zuchtkästen 30×30×45 mit . à 0.90 M. Drahtgaze . 10 kleine flache Zuchtgläser. à 0.10 M. 3 mittlere " " " à 0.15 M. 3 grosse à 0.20 M. vierteil. Netz mit pass. Stock 100 M. 1 Giftglas 8:15 m. Glasstöpsel 1,00 M. 3 verstellbare Spannbretter. à 0.35 M. unverstellbare à 0.20 M. Utensilienkasten: mit noch annähernd 1000 weissen Iusektennadeln in verschiedenen Grössen und ebensovielen Stecknadeln, Spannadel, Pinzette, Spannstreifen, Meerschaum und Bolus zum Entölen, Jodoform, etwa 500 schwarzgeränderte Etiketten, Federkiele für Eier, Gebläse zur

Präparation der Raupen . . . 5.00 M. Am liebsten gebe alles zusammen ab. A. Eckardt, Lehrer. Wemb b. Weeze, Rheinland.

#### b) Nachfrage.

Suche im Tausch

Sputer, Die Schmetterl, u. Raupen Europas. Biete dagegen "Weltall und Menschheit" oder "Francé, Das Leben der Pflanze", bis jetzt erschienen Lieferungen 1-46 à 1 Tauschangebote nimmt entgegen

Paul Blasche, Lehrer, Creba O.-L.

#### Verschiedenes.

### Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

## entomologischer Gebrauchsartikel

Billigste Bezugsquelle

Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw. Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste

Kasten in Nut und Feder mit Glas rohmit Auslage staubdicht  $28 \times 40 \times 6$  cm  $42 \times 51 \times 6^{1/2}$  cm 1.20 M. 1.70 M. 2.25 M. 1.70 M.

Beim letzten Preis sind die Kasten nussb. oder bell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf. eine Seite, 15 Pf. mehr. — Jahrelange praktische Tätigkeit für berühmte entomologische Tischlerei. — Preisliste gratis ohne Kaufzwang.

A. Müller, Zirlau 135 b. Freiburg in Schl.



ganzer Ausbeuten in sachgemässer Weise übernimmt billigst

R. Groth, Potsdam, Marienstr. 1.

Selene-Puppen, fraxini und pavonia Raupen waren bald vergriffen. konnte nicht alle Herren befriedigen. Brunke, Lehrer, Alt-Drewitz, Nm.

### Tunisien!

1 Satz, 9 St. verschiedene Tunis. Marken für 1.35 M. Voreinsendung franko. G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de France.

### Sammelaufträge jeder Art

übernimmt G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de Françe. TO THE PARTY OF TH

Die in Nr. 17 angebotenen Falter waren sofort vergriffen. Dies den Reflektanten zur gefl. Mitteilung.

J. Closs, Berlin-Friedenau, Lenbachstr. 4.



#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Im Monat Juli statt der Sitzungen zwangloses Beisammensein an den be-kannten Abenden. Die nächste Versamm-lung findet am Montag, den 1. August statt. Der Vorstand.

Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. -Der Vorsitzende.

Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

- 1. Dienstag, den 2. August: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Catocalen.
- 2. Dienstag, den 16. August: Zucht von Attacus atlas.
- 3. Dienstag, den 30. August: Sammelreise am Gardasee.
- 4. Dienstag, den 13. September: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha quadripuncta.

Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen! -

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

Mitglieder des

#### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegröndet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschrift,

jährlich 4 Hefte, ca. 320-350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und Tafeln (2. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften, Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig anch auswartige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 8½ Uhr eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach Petrodem Sagarangelanten 15 Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

Gäste willkommen!

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen!

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

– Gäste stets willkommen! –

#### Verein ,Orion' Erturt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 12. August 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 9. August er., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.
Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkunfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen!

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus.

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Wiener entomolog. verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

Verkaufe oder tausche

spinureife Raupen von D. abietis, Dtzd. zu Mk. 1.50, Puppen 2 Mk. Porto und Packung 30 Pf. Kurt Janensch, Dom. Obersdorf,

b. Trebnitz i. Mark.

Agr. occulta ab. obscurior,

Räupchen 30, H. furcula 100. Eier: Dianth. praxima 30. Toxoc. pastinum 25 Pf. pro Dutzend. Porto extra. Tausch erwünscht. Otto Stolze, Chemnitz, Oststr 7.

30 Stück Arctia testudinaria-Raupen

nach 3. Häutung à 15 Stück 2.30 Mk., inkl. Porto und Packung, hat gegen Voreinsendung oder Nachnahme abzugeben Adam Hertlein,

Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

nach 3. Häutung à Dtzd. Mk. 5.— abzu-geben. Zucht leicht und schön. Porto etc. extra.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Sec. 10 4 4 12 10 6 50 00 12

Eier dieses grossen prächtigen Schwärmers pro Dutzend 2 M., für etwa nicht schlüpfende Ersatz. Leichte und schnelle Zucht. Futter: Pappel oder Weide. Kleine Raupen Dtzd. 3 M. portofrei. Nethe, Posen, Bitterstr. 14.

Tausche auch gegen Zuchtmaterial von Gastr. populifolia, C. vespertilio und Ach. atropos.

### Abzugeben

gesunde und kräftige Puppen: yamamai 60, caecigena 40, fraxini 16, elpenor 10, pavonia 7, versicolora 10, spini 20. Preise per 1 Stück in Pf.

Raupen: caja 10, populi 10, testudinaria 180. Preise per 1 Dizd. in Pf. Porto extra. Nur gegen Voreinsendung, auch Briefmarken.

Karl Peregrin, Horic bei Königgrätz (Böhmen).

### Jaspidea ceisia,

Raupen à Dtzd. 3.00 M., später Puppen 4.50 M. und Falter 5.00 M. Ferner 3 Dtzd. Puppen Smer. ocellata à 90 Pf., 4 Dtzd. Smer. populi à 90 Pf. und 4 Dtzd. Sp. ligustri à 90 Pf. Erwachsen Raupen von Deilp. euphorbiae Dtzd. 60 Pf., Puppen 80 Pi. Porto und Packung 30 Pf.

Franz Lierack,
Berlin O. 17, Bödickerstr. 7 III.

Puppen in Rohrkolben 2-3 cm lang Dtzd. 1 M. Eier von Ptor. palpina, Freiland, Dtzd. 15 Pf. Starke Federkiele halte stets Vorrat. Porto und Packung extra. Paul Jasch, Massow (Pommern).

### orient zuruck

Empfehle Ia seltene Puppen: Saturnia haversonii, schöne montana-Form, cephalariae, similis à 3.-, 4 Stck. 10.-Thais cerysii v. pontica à 0.50, Dutzend 5.— M., Dor. apollinus à 0.50, Dutzend 5.— M. Ferner circa 10000 diverse Formen palaearktischer Falter von meinen Reisen nach 16 verschiedenen Ländern.

A. Neuschild, Naturwiss. Reisender,
Berlin, Blücherstr. 68. Tausch.

Habe noch 400 Stück V. io, 100 Stück V. antiopa (in Tüten), frisch geschlüpft. abzugeben gegen jegliches Zuchtmaterial (jedoch gesunde Ware) oder gegen bar das Hundert 1 M. und 1.50 M. oder auch dutzendweise.

Joh. Rodi, Baden-Baden, Weinbergstr. 40.

Eier, sicher befruchtet (geprüft), von neuen Gelegen, wieder in grösserer Zahl abzugeben und sofort lieferbar, von jetzt ab nur noch 2 Mk. das Dtzd, reichlich bemessen (15 Stück) und Porto. Nur Voreinsendung oder Nachnahme. Atlas und atlantis zur Zeit vergriffen, hoffe aber bald wieder liefern zu können. Futter: Götterbaum (Ailanthus). Zuchtanweisung wird beigegeben.

Ad. Huwe, Zehlendorf (Wannseeb.) b. Berlin. Parkstrasse 16.

## Scfort abzugeben!

Att. edwardsii-Räupchen Dutzend 2.70 Mk.,

Att. cynthia-Eier Dtzd. 10 Pf., Att. cynthia-Räupchen Dtzd. 15 Pf. Porto u. Pack. für Räupchen 40 Pf. Versand d. Räupchen in kl. Gläsern, für tadellose Ankunft garantiere. Ernst Streitzig,

Probstau b. Teplitz (Böhmen).

### Not. argentina-Puppen,

von Freilandraupen, sind im August abzugeben, Stück 40 Pf., ½ Dtzd 2.20 Mk., Dtzd. 4 Mk. Porto und Packung 30 Pf. Bestellungen sofort erbeten, da nur bestellte Anzahl gesammelt wird.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### Bombyx mori-

Eier von kräftigen Tieren, sicher befruchtet, habe à Dtzd. 10 Pf., Porto 10 Pf. abzugeben

Ernst Bauer, stud. real., Alt-Schokau, Post Sandau b. Böhm.-Leipa, Böhmen, Gasthaus "Kaisermüble".

Raupen, gesund und kräftig, nach 3. Häutung, das Dtzd. 3 Mk. inkl. Porto und Verp. Leichte und lobnende Zucht. Auch Tausch gegen seltene Falter oder Zuchtmaterial. Gegen Voreinsendung od. Nachn. Aug. Baumbach, Nörten a. Leine.

Abzugeben sind in Anzahl Eier der prächtigen afrikanischen Saturnide

Gynanisa maja-isis

Dtzd. 3.50 M. Futter Walnuss. luna X X mimosae Dtzd. 3.00 M. Walnuss; pernyi Dtzd. 20 Pf. Eiche.

- Nachnahme oder Voreinsendung! -Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

Puppen

von Arc. caesarea à Dutzend 1.20 Mark, Verp., Porto extra.

Gespannte Falter

von Dend. pini, Biston. pomonaria, Gnophos ambiguata, Cid. adaequata im Tausch gegen Geometriden. Otto Flinzer, Erfurt, Blumenstr. 10.

Zu 4 Staud.-Preis I. Qual. anzugeben:
P. xuthus, maakii, P. apollo var. apollonius, A. hippia, P. canidia, A. belemia, falloui, charlthonius, C. palaeno, aurora, Lim. v. ussuriensis, P. v. vulkanica, M. cynthia, A. laodice, elisa, D. chrysippus, v. alcippus, plexippus, M. v. titania, E. phaste, sedakovii, S. nana, autonoe, geyeri, phaste, sedakovii, S. nana, autonoe, geyeri, mniszechii, fidia, v. cordula, U. argus, S. tremulae II. Qual., caecus, Sp. mus., Ch. celerio, oldenlandiae, O. leucostigma, C. confusa, D. abietis, P. kargalika, L. coenosa, L. l nigrum, L. v. phoenisa, T. crataegi, O. populi, B. serrula, M. dickmanni, D. fasciatella, A. selene, P. caecigena, T. fenestrella, T. coenobita, A. castanea, speciosa, dahlii, senescens, decora, flavina, saucia. H. amicae. H. castanea, speciosa, dahlii, senescens, decora, flavina, saucia, H. amicae, H. hispidus, A. australis, D. templi, T. flammea, M. maura, S. maritina L. sicula, loreyi, C. grisea, C. palaeacea, C. bory-phora, H. rupicola, Ch. victorina, T. pur-purina, P. v. nadeja, gutta, T. messrae, L. boisdeffrei, Gr. rogenhoferi, P. illun., v. samta, L. elegans, C. v. moerens, puerpera, dilecta, G. derasa, Sp. zatima, ab. D. niveus, R. metelkana, A. testudinaria, M. flavescens etc. Auswahl-Sendung auch prachtvoller Exoten sowie Tausch.

— Käfer 50 Cerambyx heros, 100 Aromia moschata und 50 schöne Plaesiorrhina mhondana ex Afr. geg. Lep. abz. H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 78.

# Exotische

Für 6 Mk. inkl. Porto und Verp. gebe folgende Pracht-Saturniden-Serie, in prima folgende Pracht-Saturniden-Serie, in prima Ia. Qualität (ex larva) und tadellos gespannt: 1 & Antheraea yamamay, 1 & Caligula regina, 1 & und 1 & Telea polyphemus, 1 & und 1 & Phil. cynthia, 1 und 1 & Call. promethea, 1 & und 1 & Attacus orizaba, 1 & und 1 & Actias luna.

W. Kramer, Berlin NW. 52,

Lüneburgerstr. 4.

### Saturniden-Puppen

aus Südafrika importiert: Actias mimosae 2.50, Nudaurelia ringleri 2.50, Antheraea menippe 2.—, eine neue Art 1.50 Mk. Porto etc. 30 Pf. Für jede zurückgesandte schlechte Puppe (oder Krüppel) leiste ich Ersatz in gleichem Material. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

nach 3. Häutung, 1 Dtzd. 25 Pf., 3 Dtzd. 65 Pf. Porto und Packung 25 Pf. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial. Nur Voreinsendung oder Nachnahme.

F. Titze, Breslau, Neue Weltgasse 34.

#### P. matronula-

Raupen, nach 4. Häutung, Dtzd. 1.50 M. Tausch nicht ausgeschlossen. Aug Müller, Cond., Sissach, Baselland (Schweiz).

### Eier oder Räupchen,

vinula 20, chrysitis 20, pulchrina 50, M. margaritata 40, Agrotis grisescens 80, E. v. prasinaria 50 Pf. per Dutzend. Im Tausch: quercifolia sambucaria.

Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

#### Arctia caja-Eier

1 Dtzd. 15, 5 Dtzd. 60 Pf., ausser Porto. Vollmering, Lehrer, Essen (Ruhr) Wests Heerenstr. 14.

### Ostafrika,

feine Tütenfalter: Charaxes bohemanni d' 6.50, \$\times\$ 16, Ch. achaemenes d' 3.—, \$\times\$ 10.—, Ch. guderiana d' 3.—, Ch. saturnus d' 2.25, Ch. flavofasciatus d' 6.50, Precis artaxia 2.—, Myrina ficedula 1.50, Papilio hornimanni 10.—, Pap. homeyeri 6.—, Teracolus hildebrandti 5.—, Callimorpha tigrina 5 Mk. Parta eta 30 Pf Callimorpha tigrina 5 Mk. Porto etc. 30 Pf. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

#### Sm. atlanticus-Eier

von sehr grossen Faltern à Dtzd. 2.- M. Zucht sehr leicht, Futter Weide, in 4 Wochen die Puppe ergebend, hat ab-

abzugeben. H. C. Schramm, Mühlhausen i. Thr., Tilesiusstr. 19.

Kabe abzugeben:

118 Van. urticae, 30 Van. io in Tüten im Tausch gegen palaearktische Tüten-falter oder Puppen.

Johann Heydthausen, Crefeld, Schulstr. 11 I.

#### Puppen.

Agl. tau 1.50 M. 1.80 M. L. bicoloria per Dutzend und Porto und Packung, (auch im Tausch gegen Ia Falter von nerii und quercus) hat abgebbar

Karl Freyer jun., Oberhennersdorf
bei Rumburg i. Böhm.

#### Smer. v. atlanticus-Eier.

Eier dieses schönen Schwärmers gebe ab à Dtzd. 2 M., 4 Dtzd. 6 M. Leichte, angenehme Zucht, mit Weide oder Pappel. Die Eier stammen v. grossen prächtigen Q. Th. Schiller, Fürth in Bayern, Theresienstr. 2 I.

#### Arctinia caesarea (luctifera), Puppen Stück 15, Dutzend 150 Pf.

Nonagria sparganii, Puppen Stück 15, Dutzend 150 Pf. netto

gebe ab. F. Auerbach, Brandenburg (Havel).

#### Smerinth. v. atlanticus-Eier

von grossem prächt. Paar, habe abzugeben à Dizd. 2 M., 25 Stück 3.60 M. Bei Mehrabnahme billiger. Leichte lohnende Zucht. Futter: Weide, Pappel. Andreas Szemann, Fürth in Bayern,

Marienstr. 43 III.

Tauschweise habe in grosser Anzahl abzugeben:

Raupen von Agr. occulta. Erwünscht sind Eier und Puppen besserer Arten sowie Raupen, welche sich zur Winterzucht eignen.

Th. Franke, Kattowitz, Beatestr. 25.

#### Cato. neonympha,

ex larva 1910, spannweich, genadelt, Stück 1.— M.

Cato. conjuncta, gespannt, I. Qual., Stück 1 — M. Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

#### Ex larva, deer

| La lui vu, gesp.                          |    |
|-------------------------------------------|----|
| S. scoliaeformis                          |    |
| Ses. conopiformis Stück 0.60              | 0  |
| Disp. v. rutilus                          | O  |
| Ses. ichneumoniformis, spannw. Stück 0.73 | 5  |
| L. virens-Raupen 1.— (1.40                | 1) |
| J. celsia-Raupen 2.25 (3.75               | 1) |
| Lieferzeit n. Monat. Auch Tausch ge       | -  |
| gen spannw. Falter von nerri etc.         |    |
| Alfred Stahn, Berlin NW. 5,               |    |
|                                           |    |

Stendalerstr. 4.

Seltenes Angebot!

Eier der prächtigen Saturnide



Dutzend 1.30 M. (Futter: Liguster, Flieder.)



Dutzend 0.60 M. (Futter: Wallnuß.)

Auch Tausch gegen andere Falter und Puppen.

Richard Krautschneider, Cottbus, Görlitzerstr. 9 I.

Achtung!

Achtung!

## Exoten-Züchter!!

Abzugeben sind jetzt oder in kurzer Zeit

## Eier und Raupen

folgender exotischer Spinner:

Attacus cynthia Dtzd. 10 Pfg. ) caningi 50 300 atlas orizaba 30 Flieder Samia promethea " 10 Eiche angulifera 50 Salw. 10 " Trauben-Platysamia cecropia,

Puppen von Dorit. apollinus . . Stück 50 Pfg., Dtzd. 5 .- Mk.

Dtzd. 25 Pfg. Wall-Actias luna 200 nuß. mandschurica, 250 mimosae 300 Akazie. "Lärche. Eacles imperialis ,, 150 50 " Eiche. Orgya turcestanica,

Voreinsendung oder Nachnahme!

Alois Zirps, Neutitschein, Mähren, Titschgasse 19.

von hybr. kindervateri (euphorbiae & X galii ♀) halb erwachsen, habe abzugeben. Preis nach Uebereinkunft. Tausch erwünscht gegen Raupen od. Puppen von leoniae, pernoldi, epilobii.
Wolter, Posen,

Grosse Berlinerstrasse 96. ..................

#### Eier der Aberr, flava

von A. caja mit prächtigen gelben Hinter-flügel 1 Dtzd. 50 Pf., 100 Stück 7 facher Preis, leichte Zucht, Salat, Löwenzahn, gibt im Spätherbst noch den Falter, sofort abzugeben. Gegen Voreins. od. Nachn.

J. Löhnert. Oberhennersdorf 339, bei Rumburg (Böhmen).

# Prächtige

Papilio paris 25 = 8 - 50 = 15 M.ganesa 25 = 8.-, 50 = 15 M., euryphilus 25 = 3.50, 50 = 6 M., helenus 25 = 3.50, 50 = 6 M., castor 25 = 4.-, 50 = 7 M., chaon 25 = 4.-, 50 = 7 M.

, 50 =Alles in Tüten, garantiert ganz frische Ausbeute und tadellose la. Qualität. Porto und Verpackung frei.

W. Kramer, Berlin NW., Lüneburgerstr. 4.

#### Actius selene-Eier

von grossen Tieren, à Dutzend 80 Pf., 100 Stück 5 M., Porto extra, in Kürze

abzugeben. E. Friedmann, Thurnau (Bayern).



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebensó der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Sitzungsberichte des Entomol. Vereins von Hamburg-Altona. — Auszug aus dem Protokoll der Mitglieder-Versammlung des Entomologischen Vereins Fürth. — Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien. (Fortsetzung) — Mitteilung.

#### Aus den Vereinen.

#### Entomol. Verein von Hamburg-Altona. Sitzung vom 11. März 1910.

Herr Bruhn hielt seinen Vortrag: "Was bringen März und April den Sammlern?" Bemerkenswert war, daß B. besonders auf den diesjährigen Reichtum an Zanclognatha tarsipennalis-Raupen hiuwies, die bisher für Hamburg als selten angesehen wurden. Man findet sie durch Ausschütteln des trockenen Laubes. Herr Carter legte Lycaena astrarche vor, von denen er in schönen Uebergängen die Abarten salmacis in der Grafschaft Durham in England und artaxerxes in Schottland selbst erbeutet hat. Herr Bunge zeigt ein Prachtstück eines Zwitters von Lyc. semiargns, bei Lüneburg gefangen, und die Abarten danbii und hygiaea von Vanessa antiopa. Die erste Form erhielt er ohne künstliche Mittel dreimal unter etwa 100 eingetragenen Raupen.

Herr Warnecke sprach darauf über "Aufgaben des Hamburger Sammlers für die kommende Saison."

Der Verein hat sich neben der besonderen Durchforschung des Niederelbgebietes auch diejenige Schleswig-Holsteins zur Aufgabe zu stellen. Es handelt sich darum, ob möglicherweise ein näherer Zusammenhang mit der letzten Eiszeit festgestellt werden kann. Es scheint, als ob die Wiederbesiedelung Schleswig-Holsteins nach der Eiszeit sowohl von Schweden und Dänemark wie von Nordwestdeutschland aus vor sich gegangen sei und daß daher die eigenartige Verteilung im Vorkommen vieler Arten rührt. Dieses wollen wir erforschen! Es kommt eine ganze Reihe von Arten in Dänemark und Nordwestdeutschland, aber nicht in Schleswig-Holstein vor, andere wieder noch in Schleswig, aber nicht in Holstein, jedenfalls nicht im Niederelbgebiet. Zu solchen noch genauer zu beobachtenden Arten

bezüglich ihres Vorkommens gehören D. templi, N. plantaginis, L. sertata, O. atrata, L. olivata, sämtlich bei Flensburg gefangen, aber noch nicht im Niederelbgebiet. Dazu gehört ferner L. affinitata (Kiel), C. iphis (Niendorf a. O.).
Z. lonicerae und purpuralis, die in Dänemark und südlich der Elbe schon bei Lüneburg vorkommen, seien als Falter erwähnt, die noch für die Provinz festzutellen sind, vielleicht auch C. palaeno, A. anlica und mancher andere, wie N. nexa (bei Kiel gefangen), S. ichneumoniformis, A. formosaria, ein östlicher Spanner, dessen Raupe in Mecklenburg im Frühling an der Sumpfdotterblumé gefunden ist. Für die nächste Umgebung von Hamburg-Altona sei die Aufmerksamkeit der Sammler besonders auf die Psychiden und Zanclognathen gelenkt, die noch recht unvollständig bekannt sind. Vielleicht gelingt es auch, den seit langem verschwundenen Bläuling L. optilete wieder zu entdecken - Die Kenntnis ihrer ersten Stände ist für uns zu erweitern und zu festigen bei A. pales v. arsilache, deren Raupe so gut wie unbekannt zu sein scheint, und bei einzelnen Chrysophaniden, Feuerfaltern, deren interessante Zucht an Ampfer - vgl. die vielen Vorlagen Herrn Selzers darüber - sehr zu empfehlen ist. Ueber das Ueberwinterungsstadium dieser Arten sind noch mehr Beobachtungen erforderlich. So ist von Chrys. virgaureae in Mitteldeutschland Ueberwinterung der kleinen Raupe beobachtet, während nach unseren Erfahrungen das Ei überwintert. Ferner ist zu beobachten L. alcon, der in den letzten Jahren auf fast allen Mooren unserer Umgebung festgestellte Moorbläuling, der bis dahin als selten galt. Wo überwintert seine Raupe? Was frißt sie im Frühling? Vor der Ueberwinterung ist sie mühelos in den Blüten des Enzians zu finden, deren Fruchtknoten und Stempel sie ausfrißt. Nach der Ueberwinterung ist sie aber von hiesigen Sammlern trotz aller Bemühungen noch nicht wiedergefunden worden. Ich

rate weiter zu näherer Beschäftigung mit den Faltern der A. euphorbiae - abscondita-Gruppe, die für unsere Fauna noch einer besonderen Erforschung bedürfen. Ebenso verhält es sich mit der A. tritici-Gruppe. Sind alle diese Formen wirklich eigene Arten: tritici, nigricans, obelisca, vitta? Größeres Material kann vielleicht Klarheit dahinein bringen. So behauptet Rößler, daß er alle diese Formen aus tritici-Raupen erhalten habe. Es sei wegen aller solcher Fragen noch einmal auf das Werk von Spuler verwiesen; an der Hand desselben kann der Sammler leicht feststellen, wo noch Lücken in der Biologie unserer Falter vorhanden sind. Schluß ermahne ich nachdrücklich zur Beobachtung melanistischer Formen, deren Bedeutung immer größer wird. Besondere Aufmerksamkeit verdient unter den Melanismen, die dem Niederelbgebiet eigentümliche, einfarbig schwarze Form albingensis von Cymatophora, die wir seit 1904 hier beobachten und zwar jedes Jahr in steigender Anzahl. Im Sommer 1909 wurden nicht weniger als 22 Exemplare festgestellt. Dieser konstanten Form wohnt zweifellos eine nicht geringe deszendenztheoretische Bedeutung inne. Sie ist dem Niederelbgebiet eigentümlich; ein bei Berlin gefangenes Stück gleicht ihr nicht ganz, und noch weniger die von Brake-Osnabrück in der Stuttgarter Entomol. Zeitschrift (1910) erwähnten dunklen Stücke. Herr Rangnow in Berlin nennt in einer Mitteilung an mich seine Stücke dunkelgraubraun, Herr Brake die seinigen grauschwarz. Es weisen alle diese Beobachtungen darauf hin, daß Cym. or zum Variieren neigt und zwar in der Richtung zum Melanismus. Eine konstante Entwickelung einer solchen melanistischen Form scheint aber bis jetzt nur bei Hamburg eingetreten zu sein. Um so mehr ergibt sich für uns, die gefangenen Tiere nicht zu töten, sondern möglichst zur Fortpflanzung zu verwenden und Zuchtversuche anzustellen.

#### Sitzung vom 14. April 1910.

Ordentliche Generalversammlung. Bericht des Vorstandes: Das Jahr schließt ab mit 49 Mitgliedern (+ 6 gegen 1908). Der Anschluß an den "V. t. naturwissenschaftl. Unterhaltung" hat sich bewährt. Aus dem Verein sind während des Jahres 9 Publikationen hervorgegangen, gewiß ein erfreuliches Zeichen. Es wurden 9 größere Vorträge gehalten und 68 Vorlagen gemacht. Die für Hamburg neu entdeckten Arten werden in der demnächst erscheinenden Abhandlung des V. f. naturwiss. Unterhaltung aufgezählt werden, zugleich als Nachtrag für die bekannte Fauna v. O. Laplace von Hamburg-Altona. Die Vorstandswahl ergab die Herren Dr. Hasebroek (I. Vors.), Kalbe (II. Vors.), Horch (Schriftf.), Dührkoop (Biblioth.), Zimmermann (Kassierer). Es folgte ein eingehendes Referat über Agr. florida — rubi durch Dr. Hasebroek. Veranlassung gab hierzu der Artikel des Herrn Lange (Freiburg in Sachs.): Nr. 46/1909 der Entom. Ztg. (Stuttgart) und ein Briefwechsel zwischen diesem und dem Hamburger Verein. Bemerkenswert ist folgendes: Während Lange mit Sicherheit nur eine Generation kennt und zwar als Agr. florida, sind in Hamburg Herrn Dörries vor einigen Jahren bei der Zucht ex ovo der hiesigen Frühjahrsform 3 Generationen geglückt: I. im Juni, II. im August, III. im Oktober. Hierbei hat sich herausgestellt, daß die Juni- und Augustfalter die große rote, brillant gezeichnete Form waren, die mit typischen sogen. florida Exemplaren aus Schlesien

übereinstimmen. Dagegen ergab die Oktoberform die kleinere, weniger gezeichnete Form, die unter dem Namen rubi geht. Auffallend war nur die schmalere Flügelform. Irgendwelche charakteristische Differenzen konnten nicht gefunden werden. Nach Dörries hat vor Jahren Schmidt, der bekannte Autor der florida, die Hamburger große Form als seine typische florida erklärt. Es ist hiernach also für uns kein Zweifel, daß florida und rubi dasselbe Tier sind und daß es sich somit nur um die Frühjahrs- und Herbstformen handelt. Die Unterschiede in der Größe sind die einzigen Merkmale und hat Dr. H. konstatiert, daß wenigstens in dem Moorgebiet der Elbe Frühjahrs- und Herbstform sich konstant durch die Größe unterscheiden und zwar seit Jahren. Es kommen kaum Ausnahmen von dieser Regel vor. Im Gegensatz zu Lange gelang Dörries die Kopula jedesmal mühelos. Uebrigens hatte Herr Boldt gerade florida — rubi-Raupen mitgebracht, die mit der Beschreibung Lange's übereinstimmten.

#### Sitzung vom 22. April 1910.

Herr Boldt legte seine Zygaenen aus Mittelund Süddeutschland vor. Gelegenheit zur Beobachtung des Raupenlebens hat ihm bei Blankenburg i. Th. der Südabhang des aus Muschelkalk bestehenden sogen. Kesselberges gegeben: die Esparsettefelder mit var. virginea und var. berolinensis der im Süden heimischen Z. carniolica, an Lotus corniculatus und Hippocrepis comosa die Raupen von Z. lonicerae und filipendulae. Die Raupen von lonicerae entwickelten sich 3-4 Wochen früher als filipendulae, unter der auch die Abart cytisi — auffallenderweise unter den zuletzt schlüpfenden Faltern - vorhanden war. Die kahnförmigen Gespinste fand B. außer an Grasstengeln. auch an Schlehen und sogar auf höheren Bäumen -Kiefern und Lärchen. Abschütteln der üppigen Vicia cracca ergab die auffallend gezeichnete Raupe von Z. meliloti. Die Puppen, welche in einem Glasgefäß gehalten wurden, gaben bei jeder Störung ein an das Zirpen der Grillen erinnerndes taktförmiges Geräusch von sich. An Thymus serpyllum krochen die schmutzigweißen. Raupen von Z. purpuralis, zum Teil frei am Boden. Ihre Zucht mißlang, weil sie viel Sonnenschein und Luft verlangen. Endlich beobachtete B. auch Z. achilleae und ephialtes v. peucedani. - Bei Caub am Loreleifelsen fand B. in sehr grossen Mengen Raupen von Agl. infausta, deren Zucht leicht gelang. Die Raupen von Ino pruni wurden von Schlehen geklopft: leider brachte B. es nur auf einen brauchbaren Falter, so daß ein ausgiebiger Vergleich mit Hamburger Stücken, wie sie in den Mooren an Heide als v. callunae vorkommen, nicht möglich ist. – Herr B. gab dann höchst Interessantes aus der Lebensweise der Raupe von Had. funerea Hein. Er findet sie mit Leuc, impudens zusammen Ende April unter Moos und Erica, dort, wo das Gras Molinia caerulea wächst, zusammengerollt, um ihre letzte Häutung abzuwarten. Die Raupe wächst jetzt sehr rasch und verpuppt sich dicht an der Erde zwischen leicht zusammengesponnenen Grasteilen zur rotbraunen Puppe, Anfang bis Mitte Juli erscheint der Falter. Bemerkenswert ist, daß B. die Raupe auch klein, 1 cm lang, im Herbst zwischen den hochaufgeschossenen Grasbüscheln sucht resp. sie hier in den Schirm klopft. Er brachte es im letzten Herbst auf 500 Raupen in 7-8 Stunden. Ferner hat B. festgestellt, daß die Raupe im Winter 1-2 cm tief

in der Erde ruht. In der Gefangenschaft verspinnen sie sich in aufgerollten Blättern, oft zu 5-15 Stück in einer Ueberwinterungshöhle. Die Sterblichkeit war groß. — Herr Bunge zeigt aus Nord-Schleswig mitgebrachte Falter, unter denen nur B. quercus sich etwas von den hiesigen Exemplaren unterschieden. Herr Horch legt N. plantaginis nebst Abarten verschiedenster Provenienz vor. Herr Dr. Hasebroek teilt neues Selbstbeobachtetes über Non, geminipuncta Hatchett mit: Die Lebensweise der Raupe mit ihrem anfänglichen Bewohnen der Spitzen des Rohrhalmes, das Herabsteigen zur Verpuppung in ein intactes Rohrabteil, die Anfertigung einer Art Puppenwiege; ferner legte H. die aus 72 Puppen gezogenen 42 Falter vor, auch 2 Schlupfwespen. - H. ist in der Lage, die genaue bisher unbekannte Beschreibung des Eies -- aus einer Kopula - zu geben (scheibchenförmig und "wie ein Perlmutterknopf aussehend"). Zugleich zeigt Herr Schnackenbeck bereits aus den Eiern erzielte kleine Räupchen, die er in einem Lampencylinder an frischen Rohrschößlingen zieht, an denen man die feinen Bohrlöcher sieht. Das Räupchen zeichnet sich durch ein glänzend schwarzes herzförmiges Nackenschild aus. (Ausführliche Wiedergabe wird in den diesjährigen "Verhandlungen d. Vereins für Naturwissensch. Unterhaltung" demnächst erfolgen.). Dr. H.

#### Auszug aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung des Entomologischen Vereins Fürth

vom 2. Juli 1910 im Vereinslokal Gasthaus z. Schwan, Marktplatz, Fürth.

#### Gegen das Sammeln der P. apollo-Raupen.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung "Entomologische Themata" nahm Herr Karl Zöllner das Wort und führte aus:

"Jüngst hatte ich Gelegenheit, einer Sitzung des "Entomol. Vereins Berlin" im "Prälaten" als Gast beizuwohnen. In derselben kam auch zur Sprache, daß der schöne Parnassius apollo in Bayern wohl der Ausrottung entgegengehe. Der Falter werde so viel gejagt und gefangen, daß es bereits zu den Seltenheiten gehöre, wenn man in Bayern einen fliegen sehe. Hierauf erbat ich mir das Wort zu einer Entgegnung und führte aus, daß nicht durch das Fangen des Falters, sondern durch das Einheimsen der Apollo-Raupen in großen Mengen die Ausrottung dieses Falters herbeigeführt werde, obgleich das Apollo-Weibchen in den Kalkfelsklüften vollständig geschützte Stellen zur Eiablage findet. Nachdem ich unseren Berliner Freunden die Fränkische Schweiz von Streitberg beginnend über Muggendorf, Stempfersmühle, Behringersmühle, Schüttersmühle bis Pegnitz aufwärts in einer Ausdehnung von etwa 35 Kilometern als Fanggebiet für den bayrischen Apollo angegeben hatte, wo gewiß noch jeder auf seine Rechnung kommen werde, fügte ich hinzu, daß der Fürther Entomologische Verein schon lange die Absicht habe, gegen das massenhafte Einsammeln der Apolloraupen Stellung zu nehmen. - So bitte ich nun den Verein, der Angelegenheit näher zu treten."

Herr Vorstand Seemann nimmt hierauf das Wort und erklärt: "Der Fürther Entomologische Verein hat von jeher das Einsammeln der Apollo-Raupen unterlassen und sich jederzeit mit Fangen der Falter begnügt. Zum Beweise dient, daß der Verein alljährlich eine Exkursion in das Fanggebiet des Apollo unternimmt, aber noch nie eine solche zum Sammeln der Raupen machte. Wenn sämtliche Entomologischen Vereine im gleichen Sinne verfahren würden, wäre kaum eine Ausrottung des Apollo zu befürchten. Für ein sachgemäßes Vorgehen in dieser Sache halte ich die Zeit für gekommen."

Nachdem noch verschiedene Herren in gleichem Sinne gesprochen hatten, erbat sich Herr Schriftführer Roth das Wort und bemerkte: "Die Ausrottung der Apollo-Raupen in den von Herrn Zöllner erwähnten Gegenden der Fränkischen Schweiz ist wohl kaum möglich, weil das Apollo-Weibchen für Nachkommenschaft durch die Eiablage an geschützten Stellen sorgt; jedoch nicht überall hat die Natur so vorgesorgt, z. B. auf der Wülsburg bei Weißenburg sind keine unzugänglichen Felsen vorhanden, wo das Weibchen seine Eier absetzen könnte, und gerade hier wird das Suchen nach Apollo-Raupen eifrig betrieben, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Es wäre vielleicht am Platze, den dortigen Magistrat auf die Gefahr der Ausrottung des Apollo hinzuweisen, damit er ein Verbot gegen das Sammeln dieser Raupen erlasse. Weißenburg hat das größte Interesse, sich diesen Schmuck der dortigen Fauna zu erhalten, ist es doch seit einigen Jahren Luftkurort. Ein Vorgehen in dieser Hinsicht wollen wir uns für später vorbehalten; heut soll es unsere Aufgabe sein, die entomologische Welt für den Schutz des P. apollo zu erwärmen, und ich stelle den Antrag: Der Entomologische Verein Fürth in Bayern nimmt endlich Stellung gegen das Einsammeln der Apollo-Raupen in großer Anzahl und läßt daher einen Auszug aus dem heutigen Versammlungsprotokoll den Entomologischen Zeitschriften mit der Bitte um Aufnahme zugehen. Gleichzeitig ersucht er die verehrl. Redaktionen, im kommenden Jahre zur rechten Zeit, vielleicht Anfang März oder April, geeignete Artikel zur Bekämpfung des Massensammelns von Apollo-Raupen zu bringen. Ferner fordert er sämtliche entomologischen Vereine auf, sein Vorgehen zu unterstützen und in ihren Versammlungen dahin zu wirken. daß das massenhafte Sammeln dieser Raupen unterbleibe.

Dieser Antrag fand einstimmige Annahme. Daher richtet der Entomologische Verein Fürth in Bayern an die verehrl. Redaktion das Ersuchen, vorstehenden Ausführungen zur Bekämpfung der erwähnten Unsitte die Spalten ihrer Zeitschrift zu öffnen.

Der Entomologische Verein Fürth i. B.

Nachschrift der Red.: Es ist im höchsten Grade bedauerlich, daß es "Entomologen" gegenüber, welche die Falter doch als ihre "Lieblinge" zu bezeichnen pflegen, einer Mahnung zu deren Schutze bedarf, ja daß sogar die Polizei einschreiten muß, um die Schmetterlinge vor ihren "Liebhabern" zu schützen. So lesen wir in den "Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft e. V.", daß das Bezirksamt von Berchtesgaden am 1. Juni 1910 eine ortspolizeiliche Vorschrift auf die Dauer von 3 Jahren erlassen hat, durch welche das Fangen des Parnassins apollo L var. bartholomäus Stich. und das Sammeln der Raupen dieses Schmetterlings verboten wird; Uebertretungen des Verbots werden mit Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit Haftstrafe geahndet. Nur Personen, welche einen vom Bezirksamt Berchtesgaden ausgestellten Erlaubnisschein besitzen und bei sich führen, ist das Fangen und Sammeln einzelner Stücke zu wissenschaftlichen Zwecken gestattet.

#### Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien. Samme'kalender für Juni.

Raupen. (Fortsetzung.)

Acron. tridens, (6-9), Obstbäume. Wienerwald. auricoma, (6, 7) (9, 10), Rumex, Melissa. euphorbiae, (6) (8, 10), Tithymalus, Achillea. abscondita, (6, 9), Tithymalus, Calluna, Euphrasia. Cran. ligustri, (6-9), Ligustrum vulgare, Springa. Oxycesta geographica, (6, 8), Tithymalus. Donauauen.

Simyra nervosa, (6), Tithymalus, Rumex. Donauauen. Ars. albovenosa, (6, 7) (9, 10), Sumpfgras.

Agr. candelisequa, (6), Convolvulus, Peucedanum paniculatum. Mödling.

Pachn. leucographa, (6), Plantago, Vaccinium.

Mam. brassicae, (6 8), Küchengärten.

persicariae, (6-10), Hartriegel. Donauauen.

dentina, (6, 7) (9, 10), Taraxacum officinale.

Dianth. irregularis, (6, 7), Gypsophila paniculata,

Silene otites.

Pol. chi, (6) (8, 9), Lactuca sativa.

Chloantha hyperici, (6, 7) (9), Hypericum.

Eupl. lucipara, (6, 7) (8, 9), Rubus, Anchusa, niedere Pflanzen.

Taen. gracilis, (6, 7), Epilobium, Artemisia. munda, (6, 7), Eiche, Linde.

Scopel. satellitia, (6) (8), Eiche, Schlehe; Mordraupe. Cal. vetusta, (6, 7), Polygonum, Iris, Sumpfgräser. Donauauen.

exoleta, (6, 7), Trifolium, Genista, Lactuca. Xyl. conspicillaris, (6, 7). Niedere Pflanzen. Caloph. lunula, (6) (8), Linaria. Donauauen.

Cuc. prenanthis, (6), Schwarzwurzel. Weidling, Rohrwald, Schleinbach.

verbasci, (6, 7), Verbascum thapsus.

scrophulariae, (6), Scrophularia nodosa. lactucae, (6, 7), Lactuca, Sonchus, Hieracium. Galytzinberg.

chamomillae, (6, 7), Matricaria chamomilla, Artemisia. Mödling. Prater.

Hel. tenebrata, (6, 7), Cerastium arvense.

scutosa, (6, 7), Artemisia campestris, scoparia.

Erastria argentula, (6, 7), Cyperaceen; auf feuchten Wiesen. Moosbrunn, Rohrwald uncula, (6, 7), wie vorige.

Em. trabealis, (6, 7) (9, 10), Convolvulus arvensis, sepium. Inundationsdamm, Prater. Plus. chrysitis, (6, 7) (9), Lamium, Urtica usw.

bractea, (6, 7), Hieracium, Taraxacum. Galytzinberg, Rohrwald, Neuwaldegg.

Eucl. mi, (6, 7) (9, 10), Trifolium, Rumex
glyphica, (6, 7) (9, 10), Trifolium.

Cat. puerpera, (6), Weiden, Pappeln. Donauauen

Thyat. batis, (6) (8, 9), Brombeeren. Donauauen. Wienerwald.

Arctia casta, (5-9), Galium. Mödling, Bisamberg.

#### Sammelkalender für Juli.

Raupen:

Polyg. egea (7), Parietaria officinalis, ramiflora. Alpentäler.

Callophrys (Thecla) rubi (7) (8, 10), Genista tinctoria, Rubus fruticosus. Waldränder. Ueberall.

Ach. atropos (7-10), Solanum tuberosum, Lycium barbarum. Tagsüber versteckt. Flache Ge-

Sm. quercus (7, 8). An jungen Bäumen von Quercus robur. Mannersdorf, Mödling, Gumpoldskirchen, Maria Ellend.

Dil. tiliae (7, 8), Linde, Ulme, Birke, Eiche. Ueberall. Hyl. pinastri (7-10), Pinus silvestris. Pappe überliegt oft zweimal. Wo Kiefern und Fichten.

Deil. vespertilio (7), Epilobium rosmarinum. Donaugegend, Steinfeld.

gallii (7, 8), Galium verum, Rubia tinctorum, Epilobium, Tithymalus. Ueberall.

Pter. proserpina (7, 8), Epilobium, Lythrum salicaris. Ueberall.

Hem. tityus (bombyliformis) (7, 8), Galium verum, Lonicera; Prater, Mödling.

Cer. bicuspis (7-9), Betula, Alnus. Riederberg, Galytzinberg, Gumpoldskirchen.

furcula (7-9), Salix caprea, Populus tremula, Fagus. Ueberall.

Dicr. vinula (7-9), Salix, Populus. Ueberall.

Drym. chaonia (7), Quercus, auf beschatteten Büschen. Wienerwald.

Pheos. dictaeoides (7-9), Petula. Prater, Lobau. Leuc. bicoloria (7, 8), Betula. Galytzinberg, Rohrwald. Phal. bucephala (7-9), Tilia, Quercus, Salix, Rosa. Klein gesellig. Ueberall. Pyg. curtula (7) (9, 10), Salix, Populus, zusammengesponnene Blätter. Auen.

Das. pudibunda (7--10), Laubhölzer. Ueberall.

Sat. pyri (7, 8), Obstbäume in Alleen, Prunus spinosa, Corylus, Fraxinus.

paronia (7, 8), Prunus spinosa, Rosa, Rubus fruticosus, Spiraea ulmifolia, Laubhölz r. Ueberall,

Thyr. fenestrella (7, 8), Clematis vitalba. In nach unten seitlich gerollten Blätterspitzen. Wanzenähnlicher Geruch. Sonnige Berghänge. Bisamberg, Mödling, Haltertal.

Dipht. alpium (7-9), Eiche. Wienerwald, Rohrwald. Dem. coryli (7-10), Corylus, Tilia und andere Laub-

hölzer. Ueberall. Acr. aceris (7-9), Acer, Rosa, Aesculus, Juglans. Ueberall.

megacephala (7-10), Populus. Wienerwald. alni (7-9), Alnus, Quercus, div. Laubhölzer. Galytzinberg.

psi (7-10), Fagus, Tilia, Prunus spinosa, Rosa, Obstbäume. Galytzinberg.

menyanthidis (7, 8), Menyanthis, Vaccinium oxycoccos, Myrica gale, niedere Weiden und Eichen. Moorwiesen. Wienerwald.

rumicis (7) (10), Rumex, Melissa, Pulicaria u.a. niedere Pflanzen. Wienerwald.

Mam. oteracea (7-10), Brassica, Lactuca, Beta,

Atriplex. Ueberall.

genistae (7, 8), Genista, Sarothamnus, Vaccinium. Prater, Galytzinberg.

pisi (7-9), Pisum sativum, Scabiosa, Rumex, Vicia, Chenopodium u. a. niedr. Pflanzen. Prater.

leineri (7-9), Artemisia maritima, campestris. Sandflächen. Bisamberg. trifolii (7) (9, 10), Chenopodium, Atriplex. Wiener-

wald.

reticulata (7, 8), Saponaria officinalis, Dianthus, Silene. An den Samen, bei Tage versteckt. Prater.

chrysozona (7, 8), Lactuca sativa, virosa, Artemisia. Wienerwald.

serena (7) (9, 10), Hieracium, an den Blüten. Wienerwald. (Fortsetzung folgt.)

#### Mitteilung.

Der heutigen Nummer liegt das Titelblatt und der Anfang des Inhalts-Verzeichnisses für den 3. Jahrgang bei.

## 1. Beilage zu No. 19. 4. Jahrgang.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

### Abnormitäte

Gr. Hirschkäfer o, die 2 Mittelbeine Q, mit kurz. und langem Geweih.

Puppe & mit kurz. und langem Geweih gegen Meistgebot abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto beizufügen, sonst beibt unbeantwortet. beizulugen, sonst bleibt unbeantwortet.
Riesen-Hirschkäfer ♂♀ inkl. Porto und
Verpack, 1.50 M. gegen Vorauszahlung
oder Nachnahme abzugeben.
Frida Gierth, Görlitz (Schlesien),
Postfach 194.

### Neu-Guinea-

Sendung soeben eingetroffen; offeriere nur 1. Qualität. Stabschrecken 15 bis einige 40 cm Länge, Preis nach Grösse und Schönheit bis 3.50 Mk., gespannt 4 Mk., Serie 10 Stück 7 Mk., präp. 8 Mk. Entölte Laubschrecken bis 25 cm und darüber spannend 3—5 Mk Ferner schöne grosse Wanzen, Scorpione, Tausendfüßler sehr billig.

Einige tadellose Vogelbälge, nur I. Qual., daranter herrliche Paradiesvögel, Papageien etc. ebenfalls sehr preiswert. Voreinsdg. od. Nachnahme. Porto extra. W. Fritsche, Chemnitz, Unt. Georgstr. 10.

## Ameisenlöwen 🎏 lebend, auch präp. 1 Dtzd. . . . . 50 Pf. 4 Dtzd. . . . . 160 Pf. 100 Stück . . . . 300 Pf.

100 Stück . . . 300 Pf. Frida Gierth, Görlitz, Schlesien, Postfach 194.

#### Pillendreher,

interessanter Käfer, 1/6 Staudinger, Porto 25 Pf., gegen Voreinsendung in Marken

gebe ab.

G. Geisler, Tunis (Nordafrika),

4 Avenue de Françe.

| 100 | ਨ੍ਹ | Hirschkäfer | 20 | Mk., | Ia. | Qualität, |
|-----|-----|-------------|----|------|-----|-----------|
| 100 | 2   | 27          | 10 | Mk.  |     | ,         |
| 50  | 3   | 27          | 12 | Mk.  |     |           |
| 50  | Q   |             | 6  | Mk.  |     |           |

auch in einzelnen Exemplaren abgebbar, dann teurer. Porto und Verpack. 1 Mk. Gegen Vorauszahlung oder Nachnahme. Lebende Hirschkäferlarven à 25 Pf., im Dutzend 10-facher Preis, auch weisse

trocken und in Spiritus präp. à 40 Pf., im Dutzend 10-facher Preis. Porto, Verp. 30 Pf. bis 1 Mk.

#### Hirschkäfer - Geweihe

| 1     | D  | tzd |      |     |    |    |    | 80   | Pf.   |    |
|-------|----|-----|------|-----|----|----|----|------|-------|----|
| 4     | D  | tzd | <br> |     |    |    |    | 280  | Pf.   |    |
|       |    |     |      |     |    |    |    | 550  |       |    |
| Porto |    |     |      |     |    |    |    |      |       | Pf |
| Fr    | id | a ( |      |     |    |    |    | hles | ien), |    |
|       |    |     | Pos  | tfa | ch | 19 | 1. |      |       |    |

Ende August erscheint meine neue

#### Liste palaearktischer Coleopteren

mit überraschenden Seltenheiten. Versand umsonst und postfrei, E. v. Bodemeyer, Berlin W., Steglitzerstr. 44.

### Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

### 100 Biologien

aller Insekten Ordnungen in 100 Arten, fertig montiert in 100 Glaskästen, nur 200 Mark.

50 B., 50 Arten in 50 Glaskästen 120 Mk. , 25 , 25 , 12 , 12 65 " 36 "

12 , 12 , 12 , 36 , Auch ohne Glaskasten abzugeben, dann billiger. Artenverzeichnis gratis. Porto u. Verpackung schon von 30 Mk. ab frei. Ueber 100 Zeicheninsekten-Arten, Ia., mit u. ohne Glaskästen billigst abzugeben. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien),

Postfach 194.

#### b) Nachfrage.

Kaufe oder nehme im Tausch

gegen Colcopt, Lepidopt. usw. Bandasseln (Polydesmus), Kellerasseln (Oniscus) europ. (Folydesmus), Kenterassein (Onscus) europe. Scorpion (Euscorpins italicus). Hausspinnen (Tegenaria domestica), Kreuzspinnen (Epeira diademata), Weberknechte (Phalangium). Zecken, auch Holzböcke genannt, (Ixodes), letztere sowohl leer als vollgesogen. Alles gut in Alkohol kon-serviert und in grosser Anzahl.

Martin Holtz, Naturalien-Handlung, Rodaun b. Wien.

#### Suche zu kaufen:

Cerambyx heros Scop. (= cerdo L)

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

Caligula simla-

Puppen sind abzugeben à 1.25 M., 1/2 Dtzd. 7 M., 1 Dtzd. 13 M. Die Puppen sind groß und kräftig und geben in den nächsten Wochen den Ealter, eine herrliche Saturnide aus dem Himalaya.

Zoologischer Garten, Cöln. \_\_\_\_\_\_

## Krättige Puppen

von Lem. dumi

Stück 30 Pf. gebe ab. J. Ochme, Guben, Neustadt 25.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Atronos - Material

| Raupen 6                          | 0 Pf. |
|-----------------------------------|-------|
| Puppen 7                          | 0 Pf. |
| Falter (gespannt) 7               |       |
| spannweiche otus                  |       |
| geblasene atropos-Raupen braun u. |       |
| gebe ab. Porto etc. extra billig  |       |
| Hans Swoboda, Wien XV,            |       |
| Goldschlagstr. 30, II/26.         |       |

Eier von Gast. ab. alnifolia per Dtzd. 40 Pf., per 100 3 Mk. Arnold Möller, Baumschulen, Wedel.

### urniinopiera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Arctia caja-Eler

Dtzd. 15 Pf., 5 Dtzd. 60 Pf. ausser Porto. Vollmering, Lehrer. Essen (Ruhr) West, Heerenstr. 14.

### 5m. v. atlanticus!

Habe Raupen dieses grossen Schwärmers nach I. Häutung à Dtzd. für 2.50 M., 50 Stück 8.— M. abzugeben. Futter: Weide, Pappel.

Thom. Schiller, Fürth in Bayern, Theresienstr. 2 I.

NB. Tausch gegen bessere Falter sehr erwünscht.

### croatica-Puppen

pro Stück 75 Pf., 1 Dtzd. 9 Mark gebe ab. Porto extra.

Hans Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30. II/26.

### Seltenes Angebot!

v. Anth. mylitta, Futter: Eiche, Dtzd. 2.00 M., Porto 10 Pf.

Ernst Streitzig. Probstau b. Teplitz (Böhmen).

#### D. euphorbiae-Raupen

Dutzend 60 Pf., auch im Tausch gegen Zygaenen habe abzugeben. R. Loquay, Lehrer, Selchow bei Wutschdorf.

Verkaufe oder tausche

spinnreife Raupen von D. abietis, Dtzd. zu Mk. 1.50, Puppen 2 Mk. Porto und Packung 30 Pf. Kurt Janensch, Dom. Obersdorf,

b. Trebnitz i. Mark.

## Vom Orient zurück! Empfehle Ia seltene Puppen: Saturnia

haversonii, schöne montana-Form, cephalariae, similis à 3.—, 4 Stek. 10.— M.
Thais cerysii v. pontica à 0.50, Dutzend
5.— M., Dor. apollinus à 0.50, Dutzend
5.— M. Ferner circa 10000 diverse Formen palaearktischer Falter von meinen Reisen nach 16 verschiedenen Ländern.
A. Neuschild, Naturwiss. Reisender,

Berlin, Blücherstr. 68.

Puppen

von Sam. cynthia, gesund und kräftig, erste Nachzucht, per Dtzd. 90 Pf. (Porto und Verpackung extra). Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Georg Hellwig, Strehlen (Schlesien), Klosterstr. 9.

#### Sm. atlanticus-Eler

von sehr grossen Faltern à Dtzd. 2 .- M. Zucht sehr leicht, Futter Weide, in 4 Wochen die Puppe ergebend, hat ababzugeben.

H. C. Schramm, Mühlhausen i. Thr., Tilesiusstr. 19.



nach 3. Häutung, 1 Dtzd. 25 Pf., 3 Dtzd. 65 Pf. Porto und Packung 25 Pf. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial. Nur Voreinsendung oder Nachnahme. F. Titze, Breslau, Neue Weltgasse 34.

Not. argentina-Puppen,

von Freilandraupen, sind im August abzugeben, Stück 40 Pf., 1/2 Dtzd 2.20 Mk., Dtzd. 4 Mk. Porto und Packung 30 Pf. Bestellungen sofort erbeten. da nur bestellte Anzabl gesammelt wird.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

## Sofort abzugeben!

Att. edwardsii-Räupchen Dutzend 2.70 Mk.,

Att. cynthia - Eier Dtzd. 10 Pf., Att. cynthia-Räupchen Dtzd. 15 Pf. Porto u. Pack. für Räupchen 40 Pf. Versand d. Räupchen in kl. Gläsern, für tadellose Ankunft garantiere.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz (Böhmen).

### Prot. convolvuli-Puppen

pro Dtzd. 3 M. gebe ab. Porto etc. extra billig.

Hans Swoboda, Wien XV,
Goldschlagstr. 30, II/26.

Habe abzugeben:

Las. quercus Eier (Freiland-Kopula), 🔉 🗜 v. callunae (Schlesien) oder typisch. Die angest. 30 meist trans. v. roboris Schek. Auch v. callunae 2 × v. callunae 3 (dann freilich nicht Anslug) Dtzd. 10 Pf., 100 Stück 70 Pf. Tausch auf kräftige gesunde Puppen von Agl. tau, E. versico lora und S. pavonia.

Schaefer, Trier, Aachenerstr. 40 II.

Ornithoptera alexandrae & 9. chimaera 32, goliath 2, trojava o alles gespannt, gibt ab

Wilh. Niepelt, Zirlau.

Puppen

von Gast, populifolia gen. a aestiva Dtzd. 4 Mk. abzugeben. Auch Tausch B. Matz, Berlin NW. 87, Waldstrasse 39.

Neu-Guinea-Falter,

Serie 25 Stück 10 Mk., Pap. blumei in Tüten 3 Mk., gesp. 3.50 Mk. nur I. Qual. W. Fritsche, Chemnitz, Unt Georgstr. 10.

Acr. menyanthidis-Räupchen

zu vertauschen. Futter: Weide Bar 20, grösser 30 Pf. In 14 Tagen: Im Freien als Puppen gesammelte, also völlig erwachsene J. celsia, ½ Dtzd. 2.50 Mk, Bei 1 Dtzd. franko. Virens vergriffen. Gesucht: Nerii-Eier oder Ranpen.

M. Rülicke. Berlin, Koperoikusstrasse 19.

Euphorbiae ~ Raupen Dtzd. 60 Pf.

2

1

1

1

Bombyx mori-Eier Dtzd. 10 Pf.

Krichler, Weissensee b. Berlin, König-Chaussee 13.

#### Offeriere

Puppen: fraxini Dtzd. 2.00, sparganii i. geminipuncta gemischt, Dtzd. 1.00, typhae Dtzd. 0.80 Mk

Raupen: russula Dtzd. 25, Dtzd. 25 Pf. Porto etc. 25 Pf. Louis Groth, Lebrer, Luckenwalde.

#### Abzugeben: A. selene

80 Pf., Dtzd. 8 M. Albert Müllenstädt, Brieg Bez. Breslau, Ohlauerstr. 46.

# Palaearkten

Offeriere in feinster In Qualität,

tadellos gespannt M. 1.10, ♀ 2.-Parn. v. romanori of M. 1.10, ♀ of M. 0.70, ♀ of M. 4.50 of M. 2.—, ♀ 1.50 v. apollonius Apatura schrenkii M. 2.—, ♀ M. ⊋ M. 0.30 Lyczena triphysina v. cyanecula 1 50

ab. persica M. 0.60 M. 0.20 M. 0.60 Melanargia parce Erebia pharte turanica M. 0.40 v. psodea

M. 0.40

M. 1.—

M. 0.25

M. 0.25

M. 0.25

M. 0.20

M. 0.40

M. 0.40

M. 0.40 gorgone' v. alemena v. gertha

radians M. 0.25, ♀ 0.50 epistygne afer

parmenio Satyrus v. major heydenreichi

M. 0.40 v. enervata M. 0.60 v. sibirica abramovi M. 1.—

v. bryce v. amasina Pararge eversmanni Argynnis hegemone

M. 0.30 3 M. 0.30 3 M. 0.30 3 M. 0.30 4 M. 0.80 5 M. 0.20, \$\overline{9}\$ 0.30 5 M. 0.60, \$\overline{1}\$ 1.20 " v. generator M. 0.60, S M. 0.20 v. sifanica

Epinephele v. turanica М. 0.40, ♀ 0.80 M. 020

haberhaueri of naubidensis of oedippus of sunbecca of phryne Coenon. oedippus M. 0.20 M. 0.20 Triphysa phryne M. 0.80, ♀ 0.50 M. 0.80 Melitaea v. ala

M. 0.40 Thecla tengstroemi ♂ M. 0.75, ♀ 1.— M. 0.40 Agrotis crassa Plusia modesta

chryson M. 0.20 bractea M. 1.pulchrina M. 0.40 Porto 0.50 M. Verp. gratis.

W. Kramer, Berlin N.W. 52, Lüneburgerstr. 4.

Abzugeben

von der Paarung populi of und ocellata Q sind 18 Stück Puppen resp. spannweiche Falter gegen Meistgebot im Baren. Nur ernste Reflektanten wollen ihr Angebot einsenden, dann folgt auf Wunsch der erste interessante Falter, welcher schon geschlüpft ist zur Ansicht.

Josef Dickmann, Sandau bei Leipa (Böhmen),

Smer. V. atlanticus-Raupen, gesund und kräftig, nach 3. Häutung, das Dtzd. 3 Mk. inkl. Porto und Verp. Leichte und lohnende Zucht. Auch Tausch gegen seltene Falter oder Zucht-material. Gegen Voreinsendung od. Nachn. Aug Baumbach, Nörten a. Leine.

aus Südafrika importiert: Actias mimosae 2.50, Nudaurelia ringleri 2.50, Antheraea menippe 2.—, eine neue Art 1.50 Mk. Porto etc. 30 Pf. Für jede zurückgesandte schlechte Puppe (oder Krüppel) leiste ich Ersatz in gleichem Material. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

Parn. apollo v. nivatus in Tüten & 35, Q 75 Pf. (1/4 Stdg.)

gebe ab. J. Schlier, Bern, Am Stalden 36 II (Schweiz).

Achtung.

Von der seltenen Kopula populi of moder spannweiche Falter gegen Meistgebot in bar abzugeben. Nur ernsten Reflektanten sende einen der interessanten Falter zur Ansicht, Um fr. Angebote bittet E. Bauer, Alt-Schokau, Post Sandau bei Böhm. Leipa (Böhmen).

Faiter,

I. Qual, sauber gespannt, von Taen. rorida で 2. Cat. pacta で 2. Had. gemmea で 2. Char. viridana で 2 tür 8.50 M. franko.

Alois Kaspar. Lehrer, Powel b. Olmütz.



Eier

v. atlanticus 3 × ocellata 2 à Dtzd. 50 Pf. und 10 Porto. Gegen Voreinsen-dung des Betrages. Aug. Baumbach, Nörten a. Leine.

#### Grösste Seltenheiten e l. 1910

Arctia festiva, schönster und seltenster Bär Europas, Mamestra rangnowi Püng., Bar Europas, Mamestra rangnowi Pung, interess. neue grosse Art, ex Lappland, Thais v. hermanni (Stichel). Neue Art aus Süd-Persien, Dier. v. thantoma, Plus. diasema, parilis, Anarta bohemanni, lappona, staudingeri, Cossus stygianus und viele andere Seltenheten. Liste auf Wunsch. Vieles auch im Tausch gegen Ia. Falter und Puppen.

Hermann Rangnow, Berlin 39, Sparrstrasse 17 II.

## Exoten-Eier!

Jetzt oder in einigen Tagen sind abgebbar Eier von

Attacus cynthia Dtzd. 10 Pf. Götterbaum caningi Dtzd. 50 Pf. Linde, orizaba Dtzd. 30 Pf. Flieder,

Samia promethea Dtzd. 10 Pf. Eiche, angulifera Dtzd. 50 Pf. Salweide, Antheraea pernyi Dtzd. 20 Pf. Eiche,

Platysamia cecropia Dtzd. 10 Pf. Traubenkirsche,

25 Pf.

selene Dtzd. 25 Pf.

Dtzd. 25 Pf.

Dtzd. 200 Pf.

mandschurica Dtzd. 250 Pf.

mimosae Dtzd. 300 Pf. Akazie,
leto Dtzd. 400 Pf. Walnuß,

Eacles imperialis Dtzd. 150 Pf. Lärche,

Gynanisa maja-isis Dtzd. 350 Pf.

luna × mimosae Dtzd. 300 Pf.

Walnuß

Puppen von Dorit. apollinus Stück 50 Pf.

Dutzend 5 M.

Voreinsendung oder Nachnahme Traubenkirsche,

Voreinsendung oder Nachnahme! Alois Zirps Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19. J. celsia,

Raupen Dtzd. 2.50 M., später Puppen Dtzd. 4.00 M. Nachnahme. Franz Schulz, Weissensee b. Berlin, Metzstr. 10

J. celsia, Raupen Dtzd. 2,50 M., spåter Puppen Dtzd. 4 M., ex larva, gesp, Ar. praecox-Falter Dtzd. 2,40 M., auch gegen Tausch. Nachnahme.

O. Gerchow, Weissensee b. Berlin, Strassburgstr. 21.

#### Bier:

Mal. franconica 40 Pf., castrensis 15 Pf., Hadena monoglypha 15 Pf., Mam. brassicae 10 Pf. per Dutzend.

Tausche gegen Boarm. ab. humperti Rp. und Prp, jedes Zuchtmaterial und Falter in bar 3.— und 6.— M. p. Dtzd. Albert Grabe, Gelsenkirchen, Mühlenstr.15.

### Kaupen

von Agr. occulta v. obscurier, nach 2. Häutung, 25 Pf. per Dutzend (vorzüglich zum Treiben). Puppen von Him. pennaria 75 Pf., Biston hispidarius 180 Pf. Porto etc. extra.
C. Hold, Barmen, Unt. Lichtenplatzerstr.

Raupen von ocellata in verschiedenen Grössen Dtzd. 25 Pf. Porto extra. Tausche auch gegen Puppen von Sm. populi und pavonia. Ernst Melchior, Solingen, Bismarckstr. 23.

Jaspitea celsia,
Puppen à Dtzd. 4.00 M., später Falter
à 50 Pf., Dtzd. 5.00 M., Puppen von virens å Dtzd. 1.80 M., Deileph. euphorbiae Raupen Dtzd. 60 Pf., Puppen 80 Pf. Puppen von Spink ligustri à Dtzd. 90 Pf. Smerinthus populi und ocellata-Puppen vergriffen.

Franz Lierack, Berlin O. 17, Bödickerstr. 7 III.

### Urn. aeacus,

die einzig paläarktische Ornithoptera, Paar 5.— bis 7.50 Mk.

### Urania croesus,

der schönste Schmetterling der Erde, prächtig feurig funkelnd, Preis per Stück 8 Mk. — Ferner

Prachtenturie "Weltreise",

100 Lepidopteren, enthaltend Urania croesus oder urvilliana 3, vielen Papilios,
Charaxes, Danaiden und andere schöne
Sachen in Tüten, für nur 35 Mk.

100 do. aus Assam mit Orn. helena, reichlich feinen Papilios, Charaxes, Danaiden und Euploen, 18 Mk., 50 Stück 10 Mk. 30 Papilio mit mayo, arcturus, evan, coon, paris, ganesha etc. nur 25 Mk.

Ornithoptera-Serie, enthalt: pronomus 3, aeacus 3, helena 3 2 und die prächtig blaue urvilliana 3 nur 35 Mk.

Actias mimosae-Puppen St. 2.50 Bk. Japan und Formosa!

40 Falter (meist Palaearkten mit Orn. aeacus, Papilio xuthus, rhetenor, protenor, feinen Vanessen und der schönen Hestia elara nur 20 Mk.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48.

Deil. euphorbiae-

Raupen, Dtzd. 50 und 60 Pf. verkauft Biesoldt, Brieg, Bez. Breslau.

Eigr von Porthesia chrysorrhoea à Dtzd-5 Pf. Porto 10 Pf. E. Liesack, Halsbrücke b. Freiberg

#### Sofort lieferbar!

Spannw. Falter: Mania maura, Dtzd. 200, mit Ueberkiste, was mehr zu em; fehlen ist, 2.50 Mk. Eier von querci-folia Dtzd. 8 Pf., 100 Stück 80 Pf. Tsusche auch gern Raupen von Sphingiden Puppen von Catocalen.

R. Kuntz, Bischleben bei Erfurt.

quercifolia-,

Raupen nach 3. Häutung, habe abzugeben im Tausch gegen gleiches oder anderes besseres Zuchtmaterial.

O. Pangerl, Schmargendorf Berlin.

#### Eier

von Sat. dryas Dtzd. = 40 Pf, von C. hera Dtzd. 15 Pf., 100 Stück = 1.— Mk.

Puppen

von Cucullia campanulae à Stück = 2.50 Mk., von P. podalirius Dtzd. = 1.— Mk., 100 Stück = 7.— Mk., Porto etc. 10 bezw. 30 Pf. Gespannte Falter, bezw. 30 Pf. Gespannte Falter, I. Qual., von Parn. apollo v. melliculus per Stück = 30, \$\times\$ 40 Pf., ab pseudonomyon à Stück = 1.20 Mk., ab graphica à Stück = 1.— Mk., ab decora à Stück = 80 Pf., mit ganz roten Augen à Stück = 2.— Mk. (Vorrat gross)

Eine Anzahl Parn. v. melliculus \$\frac{1}{2}\$\frac{1}{2}\$, II. Qual, leicht geflogen, in Tüten à Stück = 10 Pf. Porto und Packung = 70 Pf.

Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9

bei Regensburg.

Sm. atlantieus-Eier von Riesenpaaren Dtzd. 1.50 Mk., 25 Stück 2.50 Mk. Raupen nach zweiter Häutung Dtzd. 2.50 Mk. Raupen von V. atalanta Dtzd. 0.60 Mk. Porto und Pack. 20 Pf. Tausch erwünscht.

R. Schmidt, Bromberg, Bärenstrasse 8.

Raupen von A. caja, 2. Gen. 25, camelina 25 Pf., später Puppen je 25 Pf. mehr. Puppen: elpenor 80, tiliae 100 Pf. per Dtzd., Porto und Packung 30 Pf. gibt ab Joh. Em. Krusche, Rumburg (Böhmen)

Ach. atropos-Puppen

abzugeben à Stück 80 Pf., Dtzd. 9 Mk. Sorgfältige Verpackung. Voreinsendung oder Nachnahme. Porto etc. extra.

Otto Hillmann, Magdeburg, Friesenstrasse 58.

von sehr grossen Freiland-Q sofort abzugeben per Dtzd. 10 Pf., Porto 10 Pf. gegen Voreinsendung des Betrages. A. Haas, Emmendingen (Baden), Romaneistr. 17.

Jasp. celsia, Ses. leucopsiformis, kräftige gesunde Freilandpuppen in jeder Anzahl im Tausch gegen überwinternde Puppen und bessere Eier.

Puppen: Dianth. irregularis 3.50 (bar), carpophaga 2.00 Mk.

Hermann Rangnow, Berlin 39, Sparrstrasse 17 11.

Biete an kräftige Raupen (Freiland-zucht) nach letzter Häutung

von Sm. hybr, hybridus (ocellata 3 × populi 2) das Stück Mk. 1.—. Porto und Verpackung 30 Pf. Nachnahme.

Suche zu kaufen: Raupen von cardui, xanthomelas und camilia. Angebote erb. Dr. Dannenberg, Köslin, Kadettenhaus.

Erwachs. Raupen u. Puppen in Frassstücken:

C. spargani, N. typhae Thubg, Gortina ochracea, Raupen v. lubricipeda, Puppen v. Aglia tau Dtzd. 1 Mk. und frisch geschlüpfte Falter von Vanessa io Dtzd. 60

Pf. Tausch sehr erwünscht.

Johann Lange, Meerane (Sachsen), Albanstrasse 24

Habe abzugeben: Sm. ocellata,

erwachsene Raupen per Dtzd. 60 Pf., auch Tausch gegen Zuchtmaterial oder Briefmarken.

E. Gradl, Liebenau in Böhmen.

### Ostafrika,

feine Tütensalter: Charaxes bohemanni 7 6.50, \$\times\$ 16. Ch. achaemenes \$\delta\$ 3.—, \$\times\$ 210.—, Ch. guderiana \$\delta\$ 3.—, Ch. saturnus \$\delta\$ 2.25, Ch. flavofasciatus \$\delta\$ 6.50, Precis artaxia 2.—, Myrina ficedula 1.50, Papilio hornimanni 10.—, Pap. homeyeri 6.—, Teracolus hildebrandti 5.—, Callimorpha tigrina 5 Mk. Porto etc. 30 Pf. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

Abzugeben!

Gute exotische Falter, gespannt, 20 Stück versch. 4.50 Mk., 10 Stück versch. 2.50 Mk. Lederlaufkäfer und andere Caraben, präpariert, 100 Stück gemischt 3.00 Mk., alles inkl. Porto und Packung, gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Robert Steinmeyer, Wolfenbüttel,

Fischerstrasse 9.

Schwarzes Ordensband, per Juli prima spannw. Falter of Q 60 Pf., 1 Dtzd. Mk. 3.00, nupta of Q 30 Pf., 1 Dtzd. Mk. 1.50.

Maura-Eier 1 Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk. liefere wie selt Jahren. Wärme-, Exper.-Schränke und Appar.,

Licht-Fänger, Zucht-Geräthe.

E'. Osc. König, Frfurt.

Suche polychloras, cardui, c-album
Raupen im Tausch.

#### Exotische Prachtfalter:

Ornith. brookeana Mk. 3.—, Pap. blumei Mk. 3.—, Urania croesus Mk. 6.—, alle Qual. I, gespannt, durch
H. Thiele, Schöneberg-Berlin,

Martin Lutherstr. 51.

Puppen!

Attacus cynthia, preyeri, caningi und ricini gemischt, da alle vier Arten gemeinsam gezogen werden, per Dtzd. 1.50 M. Grosser Vorrat! Porto u. Pack. 30 Pf. extra, gegen Voreinsendung oder Nachn. Cam. Omeyer, Mülhausen i. Els., lllzacherstr. 5.

Ornithoptera victoriae regis.

Papilio toboroi

¬♀, gespaunt, nach Qualität u. Schönheit,
urvilliana s. l. in Tüten ¬♀, 12 Mk.
Papilio woodfordi ¬¬ 3 Mk., Dynastes
hercules ¬¬ 8—12 Mk. gebe ab.

W. Niepett, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

### **Kaupen!**

Act. selene von Importen Dtzd. 1.50 M.
Att. atlas von Importen Dtzd. 5.00 M.
D. nerii — atropos — carpini.
Porto und Verpackung 40 Pf. — Nur

gegen Voreinsendung. — Bei Anfragen
Doppelkarte.

Max Welzel, Ingenieur, Reichenbach
(Schlesien).

Jaspidea celsia-Puppen pro Dtzd. 3,50 Mk. gebe ab. Kistchen und Porto extra. F. Voland, Mahlsdorf-Süd, Post Friedrichshagen.

Puppen

d. N. chaonia Dtzd. 80 Pf. Tausch erwünscht.

Karl Janke, Neu-Isenburg (Hessen), Schützenstr. 68, partr.

M. 1.50. M. 1.50.

# Süd-Afrika-Puppen

#### Actias mimosae, Anth. menippe,

aus einer frischen Sendung

um schnell damit zu räumen. Nur kräftiges, lebendes Material kommt zum Versand. Porto etc. 30 Pf. Nachnahme oder Voreinsendung.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Meckleaburgische Strasse 90. 

Nachfrage.

### atocala-E

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, lupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E. M. Dadd, Zehlendorf,

Hokenzollernstr. 14.

Suche 3

Pap. machaon und podalirius aberrat. u. var. Gefl. Offerten an

Alfred Ruhmann, Wildon, Steiermark.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertiger Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. lch bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wursch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

liefert P. podalirius- und Th. polyxena-Puppen oder Falter? Angeboten mit annehmbarem Preis sieht ent-

F. Schiffmann, Ponitz, S.-Alt.

### Cossus cossus!

Wer liefert mir, sobald C. Räupchen halb erwachsen sind, über 1 Zoll lang, ein Dtzd. davon für 2 Mk.? Und zu welchem Preise liefert m. jemand ein gesp. Schmetterlings-Exempl.v. C. terebra? F. W. Hirsekorn, Privat. i. Weidlingbach bei Wien, Post Weidling.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

### 🎏 Gelegenheitskäufe! 🏖

Reitter, Fauna germanica, Bd. 1 und 2, geb. zus. Mk. 7.—, Redtenbacher, Fauna austriaca, Käfer, 2 Bd., geb., Mk. 40.—, Heyne-Taschenberg, Exotische Käfer, geb., Mk. 45.—, Hofmann, Schmetterlinge Europas, geb., Mk. 15.—. Andere Bestimmungswerke nehme event. mit in Zahlung.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstr. 45.



### Tötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt: Grösse I, 45×100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf.

"II, 60×120 ", 75 " " 30 "

"III, 65×130 ", 100 " " " 40 "

Köder-Extrakt,

vorzüglich bewährt, à Fl. 50 Pf.

Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34.



Gebrauchte

### Insektenkästen

 $42 \times 51$  cm, hell poliert, mit Doppelglas und Steckleisten 6 à 3.25 M., 6 mit Stelleinrichtung à 3.80 M., gut erhalten, abzugeben.

W. Niepelt, Zirlau (Schlesien).

### 2. Beilage zu No. 19.

4. Jahrgang.

Leichte 4teil. stark

vernickelte Netzbüge

Mk. 1.50, mit Mull- oder Tüllbeutel Mk. 2.50, Porto 20 Pf. - Sauber gearbeitete Spannbretter, Satz von 4 Stück Mk. - Prima Torfplatten 3.-, Porto 50 Pf. à 4 und 5 Pf.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🛛 🖸 insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant: | 50 × 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 4 M. 25 Pf. | 42 × 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf. | 41 × 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf. | Verstellbare Spannbretter | à Dtzd. 6 M. 75 Pf. Kästen

Die Einrichtung ganzer Museen wird nhernommen.

### Der billige Preis 3

meiner äusserst praktischen

## Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Harzer Holz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin Goslar.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung on den hilligsten liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

------

#### <del>}000000000000000000000000</del> Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich, einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K., in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

6<del>00000000000000000000</del>

### H. Schütz. Langensaiza.

Buchdruckerei.

Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

### Neuheit

Sammlung und Dubletten!



Voreinsendung franko

Entomol. Special-Druckerei Berlin NO. 18,

Höchstestr. 39. - Fernruf VII, 104.

#### insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas  $30\times40$  cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M.  $40\times47$  , 1,50 , 2,25 , 3,- ,  $42\times51$  , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaum-gebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. <del>--------</del>



### Karl Zetzsche, Halle (Saale),

Alter Markt 24,

E. Lassmanns Nachflg. liefert seit vielen Jahren als Spezialität

Insektenschränke, Insektenkasten. Spannbretter usw.

- - Preislisten gratis. - -



#### Larven und Käfer

Praktische Anleitung zum Sammeln, Züchten und Präparieren sowie zur Anlage entomologisch-biologischer Sammlungen. Von Karl Mühl, entomologischer Präparator. Mit 6 Tafeln und zahlreichen Textbildern. Taschenformat. 150 Seiten. Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung von nur M. 1.50 für das geheftete, M. 2.— für das gebundene Buch postfrei Im Verlage Strecker & Schröder, Stuttgart-A. 7, der auch umsonst Illustrierten Prospekt über

Stuttgart-A. 7, der auch umsonst Illustrierten Prospekt über die Sammlung "Naturwissenschaftliche Weg-welser" versendet.



#### Acetylenichtfanglampe.

einfach und solid in Konstruktion und Ausführung, hervorragendes Fangergebnis, liefert komplett, bestehend aus Laterne, Entwickler, Schlauch etc. zu 18 .- Mark.

C. König, Gasingenieur, Speyer a. Rh.

#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80—4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2—4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend,

von 3-6 M.
Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr, f. Sammlerartikel.
Liefer, bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.



sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

#### Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden.

Höhe 9 10 11 u. 14 cm (Satz 4 St.) Durchm. 4 5 6½ 8 cm 175 Pf.

Stück 30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 150

Verpackung 25 Pfennig. Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

#### Verkaufe sofort Königs Wärmeschrank,

tadellos, fast ungebraucht, mit allem Zubehör. Grösse 0.75: 0.50: 0.30, für 16.— Mk. bar (Preis neu 25.— Mk.). Derselbe eignet sich vorzüglich zum Treiben von Derselbe Puppen, Zucht von Raupen im Winter und Wärmeexperimenten.

R. Kuntz, Bischleben bei Erfurt.

#### Verschiedenes.

### Neu! in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

### unisien!

1 Satz, 9 St. verschiedene Tunis. Marken für 1.35 M. Voreinsendung franko. G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de Françe.

### Sammelaufträge jeder Art

übernimmt G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de Françe.

#### Wohnungswechsel.

### !! Uebersiedeluno!!

Gebe allen Herren Bekannten zu wissen, dass ab 1. Aug. 1910 meine Adresse lautet:

#### lermann Stauder, Adjunkt kk. österr. St.-B.,

Triest, oppendice Scorcula No. 526/I.

Ich wohne jetzt

#### Augustastrasse 121, Elberfeld

Fritz Haverkampf sen.

Allen Herren zur Nachricht, dass sich meine Wohnung ab August

#### Wien XIII. Märzstrasse 136

befindet.

Thomas Wagner.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Gubener Entomologen-Bund.

Nächste Versammlung Freitag, den August, abends 8 Uhr in Poetkos einstuben. Der Vorstand. Weinstuben.

## Entomolog. Verein "Iris", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr

Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.
Gäste willkommen.

Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 9. August cr., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Inséktengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat August finden am 9. und 23. im Restaurant Steiniger Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. - Am 23. Tausch.

Gäste stets wilkommen.

#### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Monat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Überschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen!

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Verein "Orion" Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 12. August 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. --

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

- 1. Dienstag, den 16. August: Zucht von Attacus atlas.
- 2. Dienstag, den 30. August: Sammelreise am Gardasee.
- 3. Dienstag, den 13. September: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha quadripuncta.

Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen! -

#### Vereinigung Jeneuser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

### Entomologischer Verein "Pacta"

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

- Gäste willkommen. -

### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. : 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

— Gäste willkommen! — Die Kommission.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenhlüthe, III. Bez. - Gäste willkommen! -

Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag

von 7-9 Uhr abends.
Gäste stets willkommen.

### wieher entomolog. vereid.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

statt. - Gäste willkommen. -



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Einige Bemerkungen über das Flügelgeäder von Tabanus luridus Fallén. — Weniges über Kopula der Tagfalter. — Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien: Sammelkalender. (Fortsetzung.)

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Die Mitteilungen der Münchener Entomolog. Gesellschaft No. 3-8 (1910) enthalten 2 recht beachtenswerte Artikel aus der Feder des versterbenen Hüttendirektors R. Erhardt: "Ueber Systematik und Nomenklatur" und "Ueber Hilfsmittel zur Erleichterung des Studiums der Schmetterlingskunde". ersterem befaßt sich der Autor eingehend mit dem Begriff und dem Zweck der Systematik, sowie mit der Bedeutung und Anwendung der lateinischen Fachausdrücke und deren Uebertragung in rezente fremde Sprachen (englisch und französisch) oder umgekehrt. Die Ausführungen über die Nomenklatur sind den "Regeln der zoologischen Nomenklatur", wie sie der 5. Internat. Zoologen-Kongreß in Berlin (1901) beschlossen hat, angepaßt und geben einen Auszug hieraus. Seine Thesen sind im allgemeinen kurz und klar; ich möchte einige derselben zitieren: "Die Einordnung lebender Wesen in ein System erfolgt auf Grund von Beschreibungen, welche durch eingehende Untersuchung und Beobachtung der einzelnen Arten gewonnen worden sind. Diese Beschreibungen sind derart zu geben, daß sie Vergleiche für das Uebereinstimmende und Verschiedene aufstellen. Vergleichspunkte am toten Körper geben: die Morphologie (griech., Lehre von der Gestalt) oder die Beschreibung der äußeren Gestalt, der Leibesbildung; für Teilanordnungen im besonderen wohl auch die Merologie (griech., Lehre von den Teilen); die Anatomie (griech., Lehre vom Zerschneiden) mit der Organologie für die Organe des Körpers im Groben und der Histologie (griech., Lehre von dem Gewebe), ferner die Embryologie (Lehre von der ungeborenen Leibesfrucht), die verborgen liegende Entwicklung und erweitert die entwicklungsgeschichtlichen Vorgänge; die Ontogenese (griech., was wirklich ist und: das

Entstehen). Die auf diesem Wege und durch Untersuchung am lebenden Körper (die auch verschiedenen Disziplinen zufällt) gewonnenen Analysen ermöglichen es, die Tiere zu klassifizieren, sie in ein System Dieses System wird aber nicht das natürliche sein, vielmehr so lange, bis der Mensch alles kennt, ein mehr oder weniger künstliches bleiben. d. h. in alle Ewigkeit." - Der Erklärung der systematischen Einheiten entnehmen wir, daß auch dieser Autor den Irrtum begeht, die "Subspecies" mit der "Varietas" zu identifizieren. Wie wieder-holt von mir betont, bilden die bekannten Subspecies (Unterarten) zusammengenommen den Begriff der Species (Art), wobei dann der nomenklatorische Typus der Art ebenfalls eine Unterart repräsentiert und alle zusammen nebengeordnete Einheiten bilden. Bei der Anwendung des Begriffs der "Varietät" hingegen stellt man sich eine "Stammtorm" vor, von der die Varietäten in subordinierter Abhängigkeit gedacht sind. Da es in den meisten, ja wohl in allen Fällen unmöglich ist, den "Stamm" der Art im genetischen (erdgeschichtlichen) Sinne zu bestimmen, so ist diese Art der Klassifizierung von vornherein zu verwerfen. In diesem Sinne ist auch der Einwand abzulehnen. daß in manchen Fällen die Art den Namen einer individuellen Aberration annehmen muß, wenn diese zufällig früher als die gewöhnliche (häufigere) Hauptform bekannt geworden ist; denn diese Unterordnung der häufigeren unter die seltenere (oder auch einzelne) Zustandsform ist bei der Anwendung der wissenschaftlichen Nomenklatur, die keine kleinere Einheit als die Subspecies kennt, überhaupt unmöglich. Sind mehrere solche "Aberrationen" einer Unterart (oder Art, wenn Unterarten nicht aufgestellt sind) mit Namen belegt (was an sich nicht unstatthatt ist), so stehen diese unter sich und zu dem nomenklatorischen Typus (d. h. zur erstbenannten Form) in demselben nebengeordneten Verhältnis zu einander wie die Unterarten zur Art, oder wie die Arten zur Gattung, d.h. sie bilden alle zusammengenommen den

Begriff der Unterart (oder Art), nur mit dem Unterschiede, daß die jünger benannten Formen Synonyme der ältesten sind, deren Namen die Unterart (oder Art) anzunehmen hat. Wir müssen also schreiben: Species: Pieris napi L., aufgeteilt in Subspecies: Pieris napi napi L. + Pieris napi bryoniae O. Ferner: Pieris napi napi L., aufgeteilt in Zustandsformen: Forma typica (oder principalis, oder ein passender Ersatzausdruck) + forma napaeae + forma sulphurea + forma meta + forma x, y, z. Ich wüßte nichts, was einfacher ist und was der natürlichen Lage der Sache näher kommt! Deshalb sind auch die Beispiele, die Erhardt l. c. No. 5, 6 für die Bezeichnung der niederen systematischen Einheiten unter Anwendung der Bindewörter "var." und "ab." gibt, zum Teil nicht den Regeln des zoologischen Kongresses angepaßt, wie er meint. Dagegen erscheint es ganz annehmbar, dem Bindewort für die Zustandsformen einen erklärenden Zusatz in abgekürzter Form zu geben, wenn deren Wesen bekannt ist, z. B. forma generationis (f. gen.), forma tempestatis (f. temp.) etc.

Noch empfehlenswerter und von sehr praktischem Wert ist der andere genannte Artikel Erhardts, in dem er eingangs hervorhebt, wie es eine leider kaum zu bestreitende Tatsache ist, daß von den zahlreichen Freunden der Schmetterlingskunde es nur wenige in ihrem Leben so weit bringen, daß ihre Kenntnisse mehr als partielle oder gar oberflächliche gelten, daß sie selbst Betriedigung fühlen oder ihren Mitmenschen und der Wissenschaft ersprießliche Dienste leisten können. Erschwerend für eingehendere Studien ist vor allem die zerstreute und vielsprachige Literatur. die häufig auch schwer zu erlangen ist. Einmal glaubte E. den Schlüssel zur Erleichterung der Artbestimmung — denn eine umfassende Artkenntnis bildet die Voraussetzung des Studiums1) - in getreuen Abbildungen nach der Natur, wie sie die Erfindung des Dreifarbendruckes ermöglichen konnte. entdeckt zu haben; diese Technik genügte aber nicht zur Erkennung kleiner, fein gezeichneter oder zart gefärbter Tiere. Es mußte also beim Studium der Beschreibungen bleiben. E. hat sich nun zum besseren Verständnis der Termini technici, Fach-, Kunst- und Fremdausdrücke für das Lateinische, Deutsche, Englische und Französische Tabellen angefertigt, eingeteilt nach den Entwickelungsstadien des Schmetterlings und den einzelnen Körperteilen. Diese Tabellen sind von erläuternden Zeichnungen unterstützt, so daß sich jeder ohne größere Mühe und Zeit über die Bedeutung fast aller vorkommenden Ausdrücke unterrichten kann. Sodann behandelt der Autor das heikle Thema der Topographie des Flügelgeäders und gibt für "Ober"- und "Unter"flügel (recte Vorder- und Hinterflügel) vergleichende Tabellen zur Bezeichnung des Geäders nach verschiedenen Systematikern älterer und neuerer Zeit. Dabei empfiehlt er die Annahme einer einheitlichen Bezeichnung, in der allerdings immer wieder die verwirrende Bezeichnung der Adern nach Ziffern erscheint, die nach Möglichkeit vermieden werden sollte! Eine weitere sachliche Nachprüfung ist hier nicht am Platze; aber es erscheint auffällig, daß der nach diesen Leistungen vielbelesene Autor das von der Generalredaktion des "Tierreich", d. i. desjenigen zoologisch-systematischen Werkes, das z. Zt. die hervorragendste wissenschaftliche Bedeutung haben dürfte, gänzlich ignoriert hat. Aus seinen

weiteren Ausführungen möchte ich hier auch ein wenig bekanntes Unterscheidungsmerkmal für das Geschlecht der Noctuiden hervorheben, auf das schon Lederer aufmerksam gemacht hat. Der Hinterflügel der "Eulen" trägt sogenannte Haftborsten an der Wurzel, die an der Unterseite des Vorderflügels in ein Retinaculum eingreifen und eine bindende Vereinigung zwischen den Flügeln herstellen. Das d' trägt in der Regel nur eine, das 🖁 zwei oder mehrere solcher Borsten. — Mögen die Aufzeichnungen des Autors, die hier nach seinem Tode zum Abdruck gelangten, wie die Redaktion in einer Schlußbemerkung hervorhebt, auch Irrtümer oder Ungenauigkeiten enthalten, so ist deren Studium doch gewiß sehr empfehlenswert. Manchem wißbegierigen Leser fremder oder auch eigensprachlicher Artikel und systematischer Arbeiten über Schmetterlinge wird er deren Verständnis erleichtern und vor allem ist er dazu geeignet, die Anregung zu einer einheitlichen Topographie des Schmetterlingskörpers, speziell des Flügels, zu geben. Wieder ein Punkt für den Entomologen-Kongreß!

In No. 5, 6 derselben Mitteilungen lesen wir eine interessante behördliche Vorschrift zum Schutze von Parnassius apollo bartholomaeus m: Das Bezirksamt Berchtesgaden hat am 1. Juni d. J. ein polizeiliches Verbot auf 3 Jahre gegen das Fangen dieses Schmetterlinges erlassen. Zuwiderhandelnde werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bedroht. Ausgenommen ist das Fangen einzelner Stücke zu wissenschaftlichen Zwecken durch Personen mit besonderem Erlaubnisschein. - Wenn ich meinerseits auch nicht glaube, daß Menschenhände das Tier ausrotten können, welches seinen Entwickelungsgang an den unzugänglichen Felshängen des Königsees durchmacht und nur zum Benaschen der Wiesenblüten in die greitbare Nähe der Touristen niedersteigt, so ist der Schutz, den die Behörde "meinem" Bartholomaeus angedeihen läßt, doch recht erfreulich. Wer gibt Auskunft, ob dieser Fall schon 'mal dagewesen ist? Sollte dies für die Polizei in Winningen. nicht vorbildlich sein zur Erhaltung des Moselapollos?!

Prof. Bachmetjew teilte in der Entomol. Rundschau 27. Jahrg. No. 13 (1910) mit, wie A. Markowitsch in einer Abhandlung in der "Periodischen Zeitschrift" (LXXI No. 1—2, p. 130—136, Sophia 1910) festgestellt hat, daß Exemplare von Zerynthia cerisyi sowohl südlich als nördlich vom Balkan identisch sind, daß also der für die nördlichen Exemplare der Art aufgestellte Unterartname Z. c. ferdinandi m. auf solche von ganz Bulgarien anzuwenden ist. Die Benennung erfolgte s. Zt. zu Ehren des Entdeckers der Art im Balkan, des damaiigen Fürsten, jetzigen Königs von Bulgarien.

Die gleiche Zeitschrift bringt im Vereinsblatt, Beilage zu No. 14, aus einer Sitzung der Deutschen entomol. Gesellschaft eine Notiz von Schenkling über Zahlen beschriebener Coleopteren. Schätzungsweise sind jetzt 250000 Arten bekannt, Gemminger & Harold führen 77026 an, Dejeanbesaß 1830: 21000, Linné hat 1758: 574, 1788: 4000 Arten gekannt. Sonderbar! Soll man nun Linné glücklich schätzen oder bedauern, daß er noch 10 Jahre nach seinem Tode († 10/1 1778)-4000 Käfer kennen gelernt hat?

(Unter eigener Verantwortung des Verfassers.)

<sup>1)</sup> Diese Ansicht teile ich nicht, im Gegenteil, nach meinen Erfahrungen verhilft erst das Studium der Literatur zu einer umfassenderen Artkenntnis. — St.

#### Einige Bemerkungen über das Flügelgeäder von Tabanus luridus Fallén.

- Von Rich. Kleine, Halle a. S. -

Die Gestaltung des Dipterenflügels ist für die Systematik von hohem Werte. Das hat Meigen zuerst erkannt und für die Systematik nutzbar gemacht. Aber auch das Flügelgeäder ist nicht für alle Ewigkeiten geschaffen, sondern Variationen und Umgestaltungen unterworfen wie jedes andere Organ auch. Auf die Wandelbarkeit des Geäders hat schon Egger\*) bei Tachinarien hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, daß für das genaue Erkennen von Arten ein so unsicheres Mittel nicht angewendet werden sollte.

Diesem Befunde Egger's gestatte ich mir einen anderen aus dem Genus *Tabanus* hinzuzufügen; auch hier liegen ähnliche Verhältnisse vor, Verhältnisse, die zu schwierigen diagnostischen Unklarheiten führen müssen.

Ich bemerke, daß ich mich hier auf Schiners Fauna austriaca stütze. Obwohl schon ziemlich alt, ist sie heute noch ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden angehenden Dipterologen und wird von ihm mit Andacht gelesen und betrachtet. Sich durch die Dipterenliteratur hindurchzufinden, ist nicht leicht, und noch schwieriger ist es, sie zu bekommen. Im großen und ganzen finden wir, wenigstens was die Arten unseres Faunengebietes angeht, im Becker-Bezzischen Katalog die gleichen Arten wieder, die auch Schiner unter Tabanus zusammenfaßt; die Differenz dürfte also nicht allzugroß sein.

Doch sind die *Tabanus*-Arten in zwei Gruppen geteilt: mit behaarten und mit unbehaarten Augen. Nur die ersteren kommen hier in Betracht; die schwarzbeinigen scheiden aus. Kommt man zu den

gelbbeinigen, so heißt es bei

Geht man nun zu 14, so konkurrieren 4 Spezies miteinander: quatuornotatus Meig., bifarius Lw.,

rusticus F., fulvus Meig.

Das mir zur Hand liegende Exemplar zeigt diesen Aderanhang. Ich suche es also hier vergeblich; denn die Ausfärbung des Abdomens widerspricht der Spezialdiagnose. Es finden sich an allen Seiten rote Seitenflecke, die aber bei den Arten mit rücklaufenden Adern durchaus fehlen sollen. Offenbar liegt also eine Differenz in der Diagnose vor. Beim Zurückgehen zeigt sich, daß die rotleibigen Arten auch schon bei 12 aufhören; es kommt also eine Art mit rücklaufender Ader überhaupt garnicht in Betracht. Dennoch bin ich aber auf der richtigen Fährte, und die Schlußdiagnose kommt zu luridus Fall.

Da haben wir die Sache.

Wäre der Aderanhang bei allen Individuen in gleicher Deutlichkeit zu finden, so wäre auch sicher die Unterbringung an geeigneter Stelle erfolgt. Dem ist aber keinesfalls so. Die Zahl der so ausgestatteten Individuen scheint nur klein zu sein; in meinem Besitz ist selbst ein Exemplar, das auf dem rechten Flügel den ominösen Anhang besitzt, auf dem linken dagegen nicht. Die Tatsache reizt zur näheren Untersuchung, und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, hierbei einen Augenblick zu verweilen.

Der Dipterenflügel stellt einen Fächer dar. Die Adern sind konvex und konkav, bilden also erhöhte

\*) Egger: Verh. d. zool, bot. Gesellsch. Wien 1855 T. 5 p. 9-12.

und vertiefte Längszüge, die in abwechselnder Reihenfolge aufeinander folgen. Die dritte Längsader, d. i. die, welche hier in Frage kommt, ist konvex. Nun ist diese Ader bei den Tabaniden gegabelt, was übrigens bei vielen Dipterengattungen, ja ganzen Familien, der Fall ist. Es erscheint als ein Postulat a priori, daß die obere Gabel der eigentlichen Ader homolog sei, d. h. ist die Ader selbst konvex, muß es auch der Gabelast sein. Das ist aber durchaus nicht notwendig; sicher ist, daß es bei den Leptididen, die ich daraufhin eingehend untersuchte (die Ergebnisse dieser Untersuchungen werde ich demnächst in einem größeren Aufsatz veröffentlichen), nicht so ist. Es liegt in solchen Fällen eine Pseudobifurkation (Scheingabelung) vor. Bei Tabanns ist nun die Ader konvex und die Gabel konkav.

Es erscheint auf den ersten Blick als ganz selbstverständlich, daß der obere Gabelast mit der Ader als ein Ganzes zusammenhänge, da ja der erstere aus der letzteren entspringt; aber auch das ist manchmal ein arger Trugschluß, bei *Leptis* z. B. ganz bestimmt. Der Gabelast hat mit der Ader an sich, unter Umständen, garnichts gemein.

Wie haben wir uns die Verhältnisse nun bei Tabanns zu denken? Hier spielt die rücklaufende Ader eine große Rolle und zeigt uns den Weg, den

wir zu verfolgen haben.

Der Dipterenflügel war nicht immer so, wie er sich uns heute präsentiert; er ist durch Reduktion zur Vereinfachung gekommen und stellte in früheren Erdepochen ein Gebilde von hoher Kompliziertheit dar. Gewiß ist es heute nicht mehr möglich, alle Einzelheiten der Entwicklung nachzuweisen; die Zeit hat das Geäder verändert, aber die Spuren der einstigen Gestaltung nicht völlig zu verwischen vermocht. Es finden sich also auf dem Flügel feine Linien und Falten auf der einen Seite, starke Tingierungen und noch ziemlich gut nachweisbare obliterierte Adern auf der anderen.

Die Rudimente jener Adern, die konvex waren, sind daran zu erkennen, daß sie keine Vertiefungen sondern ebene Flächen hinterlassen haben, die sich durch Verdunkelung kenntlich machen; die konkaven dadurch, daß sie eine Verdünnung der Membran zurücklassen, welche den Flügel durchscheinender macht. Das hat seinen Grund; denn nach den Untersuchungen von Adolph\*) ist bei der konvexen Ader das Primäre die Tingierung, das Sekundäre aber das Rohr, bei der konkaven umgekehrt.

Gehen wir nun zu dem Aderanhang selbst.

Wie kommt es, daß er nach rückwärts geht, da doch der Gabelast wie alle Adern dem Rande zustrebt? Welche Verbindung will er herstellen?

Betrachten wir nur ein oder zwei Exemplare, so wird die Erklärung schließlich ausbleiben; es muß ein größeres Material zur Verfügung stehen; dann zeigt sich nämlich, daß der Gabelast keineswegs immer im Bogen abgeht, daß er vielmehr mehr oder minder eckig abbiegt und selbst im Winkel von 90° umbiegen kann. Nur da, wo solche scharfen Umbiegungen vorkommen, ist auch in der Regel der nach hinten führende Aderanhang zu finden; es scheint, als ob der Ast sich überhaupt nach hinten zur Ader erweitert und daß die Basis des Astes eine Querader wäre. Und dem ist auch so. Wir haben es hier mit zwei eigentlich ganz unabhängigen Adern zu tun, die durch eine Querader miteinander verbunden sind, und, deren obere Ader in ihrem

<sup>\*)</sup> Adolph: Ueber Insektenflügel. Nova acta Lecpold• Halie 1879. B. XLI. Pars III pag. 213 ff.

Basalteil obliteriert, d. h. verschwunden, fast unkenntlich und funktionslos geworden ist, sich bei einzelnen Arten nur noch als kleines Rudiment ständig zeigt, bei einer weiteren Anzahl nur noch von Zeit zu Zeit selten findet, und bei einer dritten Gruppe überhaupt nicht mehr nachweisbar ist.

Wie dokumentiert sich nun der fehlende Rest und womit hat er in Verbindung gestanden?

Die Länge des Aderanhanges ist sehr veränderlich. Am größten ist die Beständigkeit bei jenen Arten, bei denen der Anhang einen integrierenden Teil des Geäders überhaupt darstellt. Bei luridus dagegen sehen wir die verschiedenen Größen auftreten. Es kommen Fälle vor, wo die Größen hinter den Arten mit konstantem Anhang nicht zurückstehen. Es treten auch erhebliche Verkürzungen ein, die nur noch eine Tingierung an der Ansatzstelle zurücklassen, und endlich, und das ist der häufigste Fall, fehlt der Anhang überhaupt völlig.

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß der Gabelast konkaver Natur ist; es müßten also dort, wo die Ader aufhört, mag nun ein Aderanhang vorhanden sein oder nicht, die Rudimente einer einstigen vollständigen Ader sich auffinden lassen, es müßte sich ein bestimmter Einschnitt in der Membran finden, niemals eine Tingierung; denn ein Wechsel des Ader-

charakters ist ein Unding.

Diese Voraussetzungen treten auch tatsächlich ein; denn es geht von derjenigen Stelle aus, wo die Ader verschwindet, eine feine konkave Linie nach rückwärts in das Feld zwischen Radius und Sektor 1 und mündet in den Radius selbst. Das ist ein Befund, den ich auch von anderen untersuchten Dipterengenera kenne, und, der nach dem Adolph'schen Flügelschema für Diptera\*) zu erwarten ist. Der Aderanhang ist also von höchster Bedeutung; er zeigt uns, daß auch bei Tabanus eine Pseudobifurkation vorliegt, daß der Gabelast mit der dritten Längsader nichts gemein hat, daß er vielmehr als ein Bestandteil der konkaven Radialader anzusprechen ist und nur durch Obliteration seines Basalteils bis zur Querader und durch Umgestaltung derselben das Gebilde angenommen hat, das sich uns jetzt zeigt.

Auf einen Umstand von großer Bedeutung muß ich aber noch hinweisen, das ist die Tingierung der Querader, d. h. des basalen Teiles des Gabelastes

Schon Adolph hat bei seiner Beobachtung des Hymenopterenflügels die Bemerkung gemacht, daß, falls keine allgemeine Ausfärbung des Flügels eintritt, sich die teilweise Tingierung an solchen Stellen zeigt, wo entweder Queradern sich noch vorfinden oder wo solche bestanden haben. Untersuchen wir daraufhin den luridus-Flügel, so ist seine Angabe nur voll und ganz zu bestätigen. Was aber höchst merkwürdig ist, das ist die Tatsache, daß die Tingierung sich auch, allerdings sehr kurz, auf die Ader selbst erstreckt. Ich habe diesen Befund einer genauen Beachtung gewürdigt und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß die Querader insofern einen Einfluß auf die Gestaltung des Gabelastes ausübt, als sie an der Stelle, wo sie den Ast trifft, zunächst noch eine kleine Erhöhung beibehält, ohne aber sonst Einfluß auf den Gabelast selbst zu erlangen. Nur an dieser erhöhten Stelle sehen wir noch die Tingierung; es widerspricht also der Allgemeinanschauung über die Ursachen derselben nicht. Arten, die den Aderanhang nicht haben, können, wie z. B. tropicus, an der Stelle, wo er auftreten müßte, ein kleines Fleckchen dunkler Tingierung aufweisen, was darauf hindeutet, daß auch hier einst der Anhang und damit eine stärkere Ausprägung dieser Längsader bestanden hat.

Es sind also ganz interessante Momente, die sich mit dem an sich ganz bedeutungslosen Anhängsel verknüpfen. Der Anhang ist kein lusus naturae, kein blinder Zufall, nicht einmal als eine Mißbildung anzusprechen; er ist vielmehr das Dokument atavistischer Erscheinungen und, wenn ein reichliches Material vorhanden wäre, das uns gestatten würde, das ganze Genus Tabanus daraufhin zu untersuchen, so würde sich dem erstaunten Beobachter eine Fülle von Ueberraschungen darbieten, von der er selbst nur ganz schleierhafte Vorstellungen hat.

#### Figurenerklärung.

- Fig. 1. Flügelteil von Tabanus luridus Fall. ohne Aderanhang, die punktierte Linie zeigt die konkave Linie, d. h. die obliterierte Ader, nur der obere Gabelast gehört noch, als letzter Bestandtteil, dazu.
- Fig. 2. Desgleichen, mit rücklaufender Ader.
- Fig. 3. Flügelteil von *Tabanus tropicus* L. mit-Tingierungsfleck an der Gabelstelle.
- Fig. 4. Phasen der Winkelbeugung des Gabelastes.

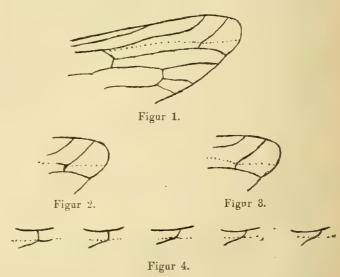

#### Weniges über Kopula der Tagfalter.

Anläßlich meiner Ferienzeit im Juni 1909 hatte ich Gelegenheit, die Kopula einiger *Rhopaloceren*-Arten zu beobachten.

Lycaena orion Pall.

Ein Pärchen dieser Art saß vormittags ½9 Uhr an einem Grashalme in Kopula. Da kam ein zweites Männchen hastig herangeflogen und bemühte sich scheinbar, mit demselben Weibe, das ohnehin schon mit einem Männchen verbunden war, sich zu vereinigen. Das hastige, kreisende Herumfliegen dieses Rivalen, wobei er mit dem Pärchen an dem Grashalme wiederholt in Berührung kam, dauerte etwa 2 Minuten; dann eilte er, wahrscheinlich die Erfolglosigkeit seines Bemühens einsehend, im raschen Fluge davon.

Das Pärchen hatte sich nicht im geringsten stören lassen und hing noch immer innig verbunden am Grashalme. Ich stülpte nun ganz behutsam mein Netz über das Pärchen, ohne es dabei zu berühren.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Adolph: Der Dipterenflügel, sein Schema und seine Ableitung. Nova acta Leopold. Halle 1880.

### 1. Beilage zu No. 20. 4. Jahrgang.

#### Aus den Vereinen.

Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien. Sammelkalender für Juli.

Raupen:

(Fortsetzung.)

Dianth. Inteago (7, 8), Silene nutans, inflata. In den Wurzeln und Stengeln. Prater.

albimaculata (7, 8), Silene nutans, jung am Samen. Wienerwald.

compta (7-10), Silene, Dianthus. Tagsüber versteckt. Wienerwald.

cucubali (7) (9), Melampyrum, Saponaria. Tags-

über versteckt. Wienerwald.

Dipt. scabriuscula (7, 8), Rumex, Polyonum, niedr. Pflanzen. Wienerwald. Prater.

Chloantha radiosa (7, 8), Hypericum perforatum. Donauauen.

polyodon wie vorige.

Trachea atriplicis (7-10), Atriplex, Polygonum persicaria. Tagsüber versteckt. Wienerwald.

Nonagria sparganii (7), Typha, Sparganium ramosum und in den Stengeln anderer Wasserpflanzen. Lobau.

Myth. imbecilla (7, 8), Stellaria u. a. niedr. Pflanzen. Alpen.

Panolis griseovariegata (7, 8), Pinus silvestris, Picea, gesellschaftlich. Gumpoldskirchen, Mödling, Salmansdorf.

Cuc. asteris (7-9), Solidago virgaurea, Aster linosyris. Wienerwald.

· mbratica (7-9), Hypochoeris glabra, Cichorium. Ueberall im Wienerwald.

argentea (7-9), Artemisia campestris. An den Blüten. Bisamberg.

Heliothis dipsacea (7, 8), Cichorium, Delphinium, Centaurea. Sonnige Hänge. Wienerwald. Char. delphinii (7, 8), Delphinium consolida, an den

Blüten und Samen. Schwechat, Gänserndorf. Erastria deceptoria (7, 8), Phleum u. a. Gräser auf

feuchten Wiesen. Rohrwald, Donauauen. Prothym. viridaria (7) (9, 10), Polygala vulgaris.
Waldwiesen. Wienerwald.

Abrostola triplasia (7) (9), Urtica, gesellig, Unterseite der Blätter. Galytzinberg.

4 Pseud. lunaris (7, 8), Eiche, Pappel, an den jungen Trieben. Mannersdorf, Kahlenbergerdorf.

Catephia alchymista (7,8), Eichengebüsch, Wienerwald. Madopa salicalis (7, 8), Salix caprea, Populus tremula.

Spil. menthastri (7, 8), Viola, Polygonum persicaria, Mentha silvestris. Wienerwald, Donauauen.

Paras. plantaginis (7), Plantago lanceolata, major Lichte Gehölze. Rohrwald.

Hip. jacobaeae (7), Senecio jacobaeae, Tussilago fabago. Gesellschaftlich. Wienerwald, Donau-

#### Sammelkalender für August.

Raupen:

Pier. v. bellidice (8, 9), Reseda luteola, Sisymbrium, Berteroa incana, Alystum incanum. Donau-

Charch. alceae v. australis (8, 9), Malva. Zusammengesponnene Blätter. Ueberall.

Staur. fagi (8, 9), Fagus, Tilia, Alnus, Salix caprea,
Quercus, Obstbäume. Wienerwald.

Phal. bucephaloides (8, 9), Tilia, Quercus, Salix.
Mannersdorf, Mödling, Gumpoldskirschen.

Epicn. ilicifolia (8), Salix caprea, Vaccinium. Weidling am Bach.

Acron. leporina (8, 9), Alnus, Populus, Salix. In Birkenschlägen. Donauauen, Wienerwald. strigosa (8-10), Prunus spinosa. Wienerwald.

cuspis (8-10), Alnus, Blattoberseite. Klosterneuburg, Hadersfeld.

Agr. exclamationis (8, 9). Lactuca, Wiesengräser.

Tagsüber in der Erde. Ueberall. thalassina (8, 9), Berberis, Betula, Rubus fruticosus u. a. nied. Pflanzen. Donauauen.

Dianth. capsincola (8, 9), Saponaria, Melampyrum. In den Samenkapseln. Ueberall.

carpophaga (8, 9), Silene inflata. Samenkapseln. Praterauen.

Cuc. campanulae (8), Campanula rotundifolia, linifolia. Donauauen.

artemisiae (8, 9), Artemisia campestris, abrotanum, absinthium. Sandgegenden. Bisamberg, Höflein.

absinthii (8, 9), Artemisia absinthium. Bisamberg. Helioth. cardui (8), Picris hieracioides. An den Blüten. Donauauen.

ononis (8, 9), Linum, Ononis, Salvia. In den Blüten und Samen. Prater.

Pyrrh. umbra (8, 9), Ononis spinosa, Geranium pratense. Wienerwald.

Cym. or (8, 9), Populus, in zus. gesp. Blättern. Praterauen.

octogesima (8, 9), wie vor.

Spil. mendica (8-10), Plantago, nied. Pflanzen. Wienerwald.

lubricipeda (8-10), Urtica, Sambucus nigra, Rubus idaeus. Donauauen.

urticae (8-10), Niedere Pflanzen auf Sandboden. Prater.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

#### a) Angebot.

#### Käfersammler! Nur einmaliges Angebot,

Da ich nur Lepidopteren sammle, habe einige 100 Käfer hiesiger Gegend in Centurien abzugeben.

100 grössere Käfer in mindestens 50 Arten, sorgfältig in Tüten gehalten Mk. 3.—, 100 kleinere sauber geklebt Mk. 3.—. Verpackung und Porto frei.

Josef Hübner, Marburg a. Dr., Brunndorf, Süd-Steiermark.

#### **Ameisenlowen**

lebend, auch präp. 1 Dtzd. . . . . . . 160 Pf. 4 Dtzd.

100 Stück . 300 Pf. Frida Gierth, Görlitz, Schlesien, Postfach 194.

#### Ende August erscheint meine neue

### Liste T palaearktischer Coleopieren mit überraschenden Seltenheiten.

Versand umsonst und postfrei, E. v. Bodemeyer, Berlin W., Steglitzerstr. 44.

#### Pillendreher.

interessanter Käfer, ½ Staudinger, Porto 25 Pf., gegen Voreinsendung in Marken gebe ab.

G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de France.

#### Eier der indischen Stabheuschrecke

(Futter Brombeere) Dtzd. 0.40 M. franco. Geschlüpfte Tiere Dtzd. 0.80 M. franco.

J. Langer,
Berlin O. 34, Romintenerstrasse 41.

100 7 Hirschkäfer 20 Mk., Ia. Qualität, 100 9 10 Mk.
50 7 12 Mk.
50 9 6 Mk.

auch in einzelnen Exemplaren abgebbar, dann teurer. Porto und Verpack. 1 Mk. Gegen Vorauszahlung oder Nachnahme.

Lebende Hirschkäferlarven à 25 Pf., im Dutzend 10-facher Preis, auch weisse trocken und in Spiritus präp. à 40 Pf., im Dutzend 10-facher Preis. Porto, Verp. 30 Pf. bis 1 Mk.

#### Hirschkäfer - Geweihe

1 Dtzd. . . . . 80 Pf. 4 Dtzd. . . . . 280 Pf. 100 Stück . . . . . 550 Pf. Porto und Verpackung 30 Pf. bis 100 Pf. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien),

#### Postfach 194. 100 Biologien

aller Insekten - Ordnungen in 100 Arten, fertig montiert in 100 Glaskästen, nur
200 Mark.

50 B., 50 Arten in 50 Glaskästen 120 Mk. " 25 " " 25 " 12 " " 12 65 " 29 36

Auch ohne Glaskasten abzugeben, dann billiger. Artenverzeichnis gratis. Porto u. Verpackung schon von 30 Mk. ab frei. Ueber 100 Zeicheninsekten-Arten, Ia.,

mit u. ohne Glaskästen billigst abzugeben. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

### Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

### Abnormitäten.

Gr. Hirschkäfer o, die 2 Mittelbeine 2, Geweih.

Puppe of mit kurz. und langem Geweih gegen Meistgebot abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto beizufügen, sonst bleibt unbeantwortet. Riesen-Hirschkäfer ♂♀ inkl. Porto und Verpack. 1.50 M. gegen Vorauszahlung oder Nachnahme abzugeben.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

#### b) Nachfrage.

#### Suche zu kaufen:

Cerambyx heros Scop. (= cerdo L.)

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Larven und Puppen lebend oder in Alkohol gekocht kauft in jeder Anzahl

Entomologisches Institut von Eugène Rey, Berlin NW. 21, Lübeckerstrasse 4.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

### Freiland-Puppen

v. J. celsia in Kürze Dtzd. 3.75, auch Tausch. Spannw. Falter of Q 1.10, auch tadellos gespannte in jeder Anzahl. Genaue und deutliche Adresse erbeten.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstr. 4, p.

#### Sesia leucopsiformis

in jeder Anzahl abzugeben. Puppen per Dtzd. 5 M., gespannte Falter per Dtzd. 6 M., J. celsia-Puppen per Dtzd. 5 M. Nur Voreinsendung oder Nachuahme. Th. Hübler,

Berlin SO. 33, Oppelnerstr 48, v. 4 Tr.

#### Deil. euphorbiae-Puppen,

Dtzd. 50 Pf., verkauft T. Perkowski, Posen O. 1, Viktoriastr. 14.

#### Präparierte Raupen!

Sat. spini 4 St. à 25 Pf., Deil. galii 6 St. à 20 Pf., neustria à 10 Pf. Porto and Verp. besonders.

Karl Kreßler, Meuselwitz.

#### Sofort lieferbar!

Man. maura, spannw. Falter, tadellos, Dtzd. 2.- Mk. mit Porto u. Verp. R. Kuntz, Bischleben bei Erfurt.

#### v. atlanticus-2mer.

Raupen, gesund und kräftig, nach 3. Häutung, das Dtzd. 3 Mk., 4. Häutung 4 Mk. inkl. Porto und Verp. Leichte und lohnende Zucht. Auch Tausch gegen seltene Falter oder Zuchtmaterial. Gegen Voreinsendung oder Nachn.

Aug. Baumbach, Nörten a. Leine.

#### Räupchen

v. atlanticus & X ocellata Q à Dtzd. 75 Pf., Porto u. Verpackung 25 Pf. gegen Voreinsendung des Betrages.

Aug. Baumbach, Nörten a. Leine.

#### In Anzahl abzugeben

Puppen von D. tiliae 100, S. ocellata 90, S. populi 80, A. tau 150, T. munda 125 p. Dtzd. u. Porto. — Ausserdem 1 Dtzd. B. hirtaria 80 Pf. Tausch nicht ausgeschlossen.

P. Gesche, Spandau, Schönwalderstr. 100.

#### J. celsia-

Raupen Dtzd. 2.50, Puppen Dtzd. 4 .- Mk. Nachnahme.

O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburgstr. 21.

### Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 80 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### 40 exot. Tag-Tütenfalter,

la Ware, 14.- M. franco gegen Voreins.
J. Langer, Berlin O. 34, Romintenerstrasse 41.

Pappen

dem schönen grossen Nordameri-kanischen Seidenspinner

## sam. cynthia,

gesund und kräftig, garantiert parasiten-frei habe noch abzugeben. Das Dtzd. 90 Pf. Ferner 1 Utzd. D. viline. à Dtzd. 75 Pf. Dutzend P. machon à Dtzd. 75 Pf. Nehme schon jetzt Bestellungen entgegen auf Sp. ligustri à Dtzd. 75 Pf. Porto und Verpackung extra. Nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

Georg Hellwig, Strehlen i. Schl., Klosterstrasse 9.

<sup>1</sup>/<sub>7</sub> Staudinger.

8 Stück Ia Falter (5 Q, 3 d) von Smerinthus v. atlanticus zu 1/7 Staud., desgleichen 5 Stück IIa mit nur kleinen Feblern um 5 M. Alles Ia gespannt, habe abzugeben.

Karl Naumann, Wien III, Barichgasse 14.

#### Jaspidea celsia-Freilandpuppen

½ Dtzd. 2.50 M., 1 Dtzd. 4.50 M. franco; Cal. purpureofasciata-Raupen (erwachsen, Farnkraut) Dtzd. 50 Pf. franco; A. menyanth. 25 Pf. Tausch gesucht gegen bessere Sachen.

M. Rülicke, Berlin, Kopernikusstr. 19.

Puppen von Gort. ochracea à Dtzd. 2 Mk. mit Porto und Packung. Eier von Arctia caja 1 Dtzd. 10 Pf., 100 Stück 60 Pf. ausser Porto.

Auch Tausch. -

Max Nocke, Installations - Geschäft, Niederkunnersdorf i. Sachsen.

Jaspidea Celsia, Puppen Dtzd. 3.50 M., Falter Stck. 45 Pf.,

Dtzd. 4.50 M. Deileph, euphorbiae, Raupen Dtzd. 60 Pf., Puppen 80 Pf. Eier Bombyx mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stück 40 Pf. Franz Lierack,

Berlin O. 17, Bödickerstrasse 7 III.

#### 000000000000000 von Bombyx mori a

Dutzend 5 Pt., auch Tausch, gibt ab W. Klaue, Rixdorf, Prinz Handjery-Str. 49.

0000000000000000 Jaspidea celsia-R. 2.25, Puppen 4. - Mk. Dtzd. 0.90 Dtzd. 1.50 S. ocellata - Puppen E. versicolora - Puppen

Porto extra, hat abzugeben Hermann Jerchow. Weissensee b. Berlin, Wilhelmstr. 32.

#### C. hera-Eier

pro Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 1 M., auch - Ungenügend frankierte Karten und Briefe werden zurückgewiesen. Aug. Müller, Cond., Sissach, Baselland (Schweiz).

Ein M. castrensis-Gelege von ca.

400 Eiern 50 Pf. mit Porto. E. versicolora-Puppen

Dutzend 1.35 Mk. Porto 15 Pf.
Suche gegen sofortige Barzahlung
Agrotis interjecta - Eier zn angemessenem Preise zu kaufen. Herbert Noack, Südende, Langestr. 4.

#### Schmetterlings - Sammlung,

700 Stück in ca. 400 Arten, la gespannt und richtig bestimmt, sofort für Mk. 60.abzugeben. Einige 100 Apaturiden, Nymphaliden und Satyriden zu ¼ Staud-Noctuiden 100 Stück 2.— Mk., 500 Stück 7.— Mk., nur beste Qualität.

Karl Hager, Leipzig-A., Zweinaundorferstr. 28, I. \*\*\*\*\*\*\*\*

#### Sofort abzugeben

Eier v. Actias mimosae, garantiert befruchtet, Dtzd. 1.50 M. Futter: Akazie. Zucht leicht. Zuchtanweisung wird beigegeben. Nachn. od. Vor-einsendung (auch in Briefmarken).

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strassee 90. i paggaggaggaggaggaggag

## 2. Beilage zu No. 20. 4. Jahrgang.

#### Ornithoptera victoriae regis. Papilio toboroi

J♀, gespannt, nach Qualität u. Schönheit, urvilliana s. l. in Tüten J♀, 12 Mk. Papilio woodfordi J³ Mk., Dynastes hercules J³ 8—12 Mk. gebe ab.

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

#### Jaspidea celsia-Puppen

pro Dtzd. 3.50 Mk. gebe ab. Kistchen und Porto extra.

> F. Voland, Mahlsdorf-Süd, Post Friedrichshagen.

Nachfrage.

### Catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen.

E. M. Dadd, Zehlendorf. Hokenzollernstr. 14.



Plusia gamma-Rauden

suche in Anzahl jetzt oder später. Wer liefert Zapfen der Weißtanne (Abies pectinata) sowie mögl. permament Fraßbilder von İps typographus, Fichtenborkenkäfer. Off. erb.

R. Ermisch, Halle a. S., Brandenburgerstrasse 7.



## Ich kaufe billigst gegen bar

in tadellosen Exemplaren: 2 Had. monoglypha] Spil. mendica Acron. leporina 3 Scol. libatrix 1 Nept. lucilla 3 Spil. lubricip. 1 Had. lithoxyl Hyb. ornitopus Acron. aceris Nept. aceris Hyb. socia Hyb. furcifera Zeuz. pyrina Had. sublustris Dan. chrysippe Acron. alni Hep. sylvinus Had. rurea Aeron, auricoma Ereb. melampus Hep. carna Ereb. tyndarus

Sat. actaea Hep. hecta Par. aegeria Das. fascelina Par. achine Das. pudibunda Ep. ida Das. abietis Ep. tithonus

Sat. arethusa

Deil. nerii

Ses. tipulif.

Troch. apiforme

Sciapt. tabanif.

Bemb. hylaeif.

Ino globular.

Zyg. pilosellae

Zyg. scabiosae

Zyg. exulans

Zyg. meliloti

Zyg. trifolii

Zyg. lonicerae

Zyg. filipend.

Zyg. transalp.

Zyg. carniol.

Zyg. carniol.

2 Callig. miniata

Set. irrorella

Set. mesomella

Lith. complana

Lith. lutarella

Gnoph. quadra

Em. striata

Em. cribrum

D. pulchella

Nem. russula

Call. hera

10 Arct. caja

3 Arct. villica

2 Arct. purpur.

Arct. hebe

Eupr. pudica

2 Spil. fuligionsa

1 Arct. aulica

4 Call. dominuln

Nem, metelcana

Nem. plantaginis

Set. aurita

1 Lith. griseola 1 Lith. deplana

1 Lith. unita

hedsari

1

1

Psil. monacha Och. dispar Sph. ligustri Bomb. populi Sph. pinastri

Deil. euphorbiae Bomb. castrensis Deil. livornica Bomb. neustria Bomb. lanestris Deil. alecto Bomb. catax Sm. quercus Sm. tiliae

Bomb. trifolii Bomb. rabi Bomb. mori Las. potatoria

Hep. lupulinus

Las. prani Las. pini Las. montana Las. quercifol. Las. populifol.

Las. tremulifol. Sat. spini Drep. lacertin. Drep. cultraria

Harp. vinula Harp. bifida Urop. ulmi Not. tremula

Not. dictaeoides Not. bicoloria Not. trepida Not. ziczac

Not. dromedar. Not. chaonia Loph. camelina

2 Pt. palpina 1 Dr. velitaris 1 Ptil. plumigera 1 Cnet. process.
3 Phal. bucephala

1 Pyg. anastom. 2 Pyg. curtula 2 Pyg. anachoreta

2 Pyg. pigra 2 Gonoph. derasa 2 Thyat. batis Cim. or Cim. fluctuosa

Asph. ruficollis Asph. diluta Asph. flavicornis 1 Asph. ridens

Dil. caeruleoceph. 1 Dem. coryli

Acron. euphorbiae Acron. menyanth. Aeron. rumicis Moma orion Agrot. signum 2 Agrot, fimbria Agrot. janthina Agrot. augur Agrot. obscura Agrot. pronuba Agrot. orbona Agrot. triangulum 1 Agrot. baja Agrot. c-nigrum Agrot. stigmatica Agrot. xanthogr. Agrot. umbrosa Agrot. dahlii Agrot. brunnea Agrot, festiva Agrot. conflua

Agrot. ocellina Agrot, plecta

Agrot. putris Agrot. forcipula Agrot. grisescens Agrot. puta Agrot. exclamat.

Agrot. tritici Agrot. vitta Agrot. obelisca Agrot, ypsilon

Agrot. segetum Agrot. vestigal. Mam. leucophaea Mam. tincta Mam. nebulosa

Mam. contigua Mam. thalass. Mam. dissim. Mam. pisi

Mam. brassicae Mam. persicar. Mam. oleracea Mam. genistae Mam. dentina

Mam. chrysoz. Mam. trifolii Dianth. cucubali Dryob. protea

1 Dich. converg. 3 Dich. aprilina 2 Misel. oxyac. Lup. virens Had. porphyrea Had. ochroleuca

Had. didyma 1 Had. ophiogr. Had, strigilis

Had, bicoloria Er. purpur. Trach. atriplicis 2 Eupl. lucipara

Brot. meticul. Naen. typica Hydr. nictitaus

Non. arundinis Leuc. pallens Leuc. conigera 2 Leuc. l-album

1 Leuc. albipancta Mith. imbecilla Gramm. trigramm. Car. quadrip.

Car. ambigua 1 Car. taraxaci 2 Amph. pyramid. Amph. tenebrosa

2 Amph. tragopoginis Taen. gothica Taen, miniosa Taen. pulverulenta

Taen. stabilis Taen. gracilis 9 Taen. incerta Taen. fuscata 2 Taen. munda

Taen. immacul. Panol. piniperda Pach. leucogr. Pach, rubricosa

Mes. oxalina 1 Mes. acetosella Dicycla oo

Calym. trapezina Cosm. contusa Plast. retusa Orthos. lota

Orthos. pistacina Orthos. circellaris Orthos. helvola Orthos. nitida Orthos. laevis

Orthos. litura Xauth. citrago Xanth. aurago Xanth. flavago

Xanth. gilvago Xanth. fulvago 2 Orrh. vaecinii 2 Orrh. rubriginea 3 Scop. satellit.

Caloc exoleta Atrosc. sphinx Caloph. casta

Cuc. prenanthis Cuc. asteris Cuc. umbratica Cuc. argentea

Cuc. campan. Cuc. artemis. Plus. aselep.

Plus. tripart. Plus. moneta Plus. chrysit.

Plus. gamma Plus. parilis Plus. bractea

Plus. festucae Photh. captiunc. Eucl. mi

Eucl. glyphica Gramm. algira Pseud. lunaris Mania maura

Catoc. conversa Catoc. conjuncta Catoc. paranym. Catoc. promissa

Catoc. sponsa Catoc. elocata Catoe. nupta Catoc. fraxini

Tech. barbalis Bom. fontis Hyp. rostralis

Hyp. probescid. Breph. nothum Breph. puella Pseud. papilion.

Nem. strigata Thal. fimbrial. Ac. ornata Ac. nemovar.

Zonos. pendul. Zonos. ambul. Zonos. punctat. Zonos. linearia

Tim. amata Abr. grossular. Abr. sylvata

Abr. adustata Abr. margin. Bapta bimacul. Cabera pasaria

3 Cabera exanth. Metr. margarit. 1 Eug. quercin.

Eug. quercaria Eug. fusceantar.

1 Sel. lunaria

Perie. syringar. Odont. bident. 4

Him. pennaria Eur. dolabraria

Aug. prunaria Urapt. sambuc. Rum. luteolata

Ep. apiciar Hyb. leucoph.

4 Hyb. aurant. 1 Hyb. margin. Hyb. defoliar.

Anis. aceraria Anis. aescular.

Phig. pedaria Bist. stratar. Croc. elinguar.

Amph. betular. Boarm. cinctar. Boarm. rependata

Boarm. consort. Boarm. crepuscul.

Em. atomaria 2 Bup. piniarius Phas. glarearia Phas. clathrata

Lyth. purpur. Orthol. limitata Orthol. bipunct.

Oder. atrata An. plagiata Cheim. brumata

Scot. vetulata Lyg. prumata

2 Lyg. testata Cid. associata Cid. ocellata

Cid. bicolorata Cid. variata Cid. munit.

Cid. fluctuata 1 Cid. montan. Cid. dilut.

Cid. lugubr. Cid. bilineata Cid. coryl.

Cid. cortic. Eup. extrem.

Eup. pusill. Eup. rectang.

Eup. tetral. Ven. macul. Ven. luridata

Ven. plumbar. Ven. moeniata

2 vespertaria.

Bei zwei Exemplaren 1 o, 1 2. Um Porto zu sparen, kaufe ich am liebsten von nur einem Lieferanten.

Sobald als möglich

#### Raupen von P. podalirius gesucht.

Paul Schulze, Charlottenburg, Schillerstr. 85.

Suche 3

Pap. machaon und podalirius aberrat. u. var. Gefl. Offerten an

Alfred Ruhmann, Wildon, Steiermark.

Zum Zweck einer Untersuchung über den Venencharakter der jetzt aufgelösten Gattung Agrotis suche ich Material. Dasselbe kann ganz minderwertiger Qualität und alt sein, braucht weder präpariert noch genadelt zu sein. Nur ist genaue Determination erforderlich. Zurückgegeben können die Stücke nicht werden, da sie bei der Untersuchung zerstört werden. Ich bitte auch um die seltenen Arten, da nur bei genügendem Material auf Erfolg zu hoffen ist. Auf Wursch auch Kauf oder Tausch gegen meine Literatur.

Gefl. Off. und Sendungen an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

> Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### Alexander Heyne,

Naturalien- und Buchhandlung, Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26 a versendet umsonst und postfrei folgende, soeben erschienene Listen:

Verzeichnis exotischer und paläarktischer Coleopteren, besonders Cicindelidae. Verzeichnis von Büchern entomologischen Inhalts.

Verzeichnis entomologischer Gerätschaften.

der Entomologischen Vereinigung "Sphinx" Wien, 52 Oktav-Seiten Text und 4 teil-weise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko zu beziehen gegen Einsendung von Kr. 2.30 durch *Franz Kramlinger*, Wien VII/2, Mondscheingasse 8.

#### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K. . . in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Für Käfersammler unentbehrlich ist die coleopterologische Monatsschrift

### Entomologische Blätter

Sie bringt im 6. wesentlich vergrösserten und verbesserten Jahrgang (1910) Orginalabhandlungen über die Biologie der Käfer Europas unter besonderer Berücksichtigung forst- und landwirtschaftlicher Schädlinge, ferner systematische Arbeiten, Artikel über praktische coleopterologische Erfahrungen, Beschreibungen von Sammelreisen, Nachrichten aus entomologischen Kreisen usw.

Abbildungen im Texte und Tafeln zur Erhöhung des Verständnisses der wissenschaftlichen Artikel, ferner Bildnisse und Biographien hervorragender Entomologien finden Aufnahme in den "Entomologischen und tragen wesentlich zur Verbreitung der jetzt schon im In- und Ausland viel gelesenen Zeitschrift bei.

Den Abonnenten werden jährlich 3 Gratis-Inserate von je 20 Zeilen gewährt, wodurch Tausch und Kauf von Käfern, Literatur und

Utensilien auf billigste und bequemste Weise gefördert wird.

Bezugspreis jährlich 6 M.; fürs Ausland 6.50 M.; für Mitglieder entomol. oder naturwiss. Vereine 5 M.; Ausland 5.50 M.

Probehefte versendet gratis und franko:

Fritz Pfenningstorff, Verlag, Berlin W. 57, Steinmetzstr. 2.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🛛 🖸 Insektenkästen 🚨 🕽 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der

höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

4 teil.

**Fangnetzbüge!** 100 cm Umfang, solidestes Fabrikat,

1.10 M., dito mit Mullbeutel 1.80, mit Tüllbeutel 2.20 M. 3teil Raupenschöpfer gleichen Modells mit Leinwandbeutel od. Straminsack à 2,20 M.

Musterporto 10 Pf. W. Niepelt, Zirlau (Schles.)



Die Gross-Schmetterlinge Mitteleuropas

von Prof. Dr. Curt Lampert, fein in Prachtband gebunden, fast noch neu, gebe um den billigen Preis von 15 M. ab. Unbekannten nur Nachnahme, Porto extra. Leonh. Zink, Schwabach (Bayern). Ich habe, von den guten Geräten des Herrn Niepelt bezogen, alles neu oder fast neu, abzugeben:

1 Apparat zum Präparieren von

0.75 M.

zucht à 1.50 M. = . . . 3.- M. Sa.: 11.25 M.

Da ich nur wenig sammle, will ich alles dieses frei incl. Verpackung gegen Nachnahme für 5 Mark verkaufen Boodstein, Apotheker, Canth bei Breslau.

### 🚅 Dar billige Preis 🏖

meiner äusserst praktischen

### Kaupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Prohestücke schicken zu lassen.

Karzer Kolz- und Spielwareufabrik Gustav Berlin Goslar.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. ă <del>0000000000000000000</del>

#### Tötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt: Grösse 1, 45 × 100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf.

"II, 60 × 120 , 75 , 30 , 30 ,

"III, 65 × 130 , 100 , 3 , 40 ,

Köder-Extrakt, vorzüglich bewährt, à Fl. 50 Pf. Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34.

#### Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauer-hafte und unverwüstliche, besser als Cyankalium wirkende

### I OTUNOSSDEITZE.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

Auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1.50 M., Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

#### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1.10 Mk. postfrei.

A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

.....

#### 00000000000000 Wärme - Apparat! Neu! Jede Temper. bis 50° C absolut und selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild. franko zu beziehen von F. Osc. König, Erfurt, Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14. Porto etc. Mk. 1.00.

#### 100000000000000

🗲 Die beste Garantie 🏖

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen. Schränken und Spannbrettern

### Erfurter Möbelfabrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. Erfurt, Webergasse 47.

#### Karl Zetzsche, Halle (Saale)

Alter Markt 24.

E. Lassmanns Nachflo-

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

Preislisten gratis.

## Hermann Kreye, Hannover, Fernroderstraße 16. Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war

sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg. "Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind." Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlast, von Ihnen abzugehen, und hei Ihner Werkungen A.

gehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurd

|    |         |       |                  |       |      | 7 257            |         |              |      |               | - 6 | -   |     | ~~~~ | 11 000 00000 |         |        |      |
|----|---------|-------|------------------|-------|------|------------------|---------|--------------|------|---------------|-----|-----|-----|------|--------------|---------|--------|------|
|    | Ich     | ı lie | efere            | meir  | зе Т | 'orfi            | platten | in           | Post | nakete        | en: |     |     |      |              |         |        |      |
| -  |         |       |                  |       |      |                  |         |              |      | La arme e a c |     |     |     |      |              |         |        |      |
| I. | Qual.   | 28    | $^{\mathrm{cm}}$ | lang, | 13   | $^{\mathrm{cm}}$ | breit,  | $1^{1}/_{4}$ | cm   | stark         |     |     |     | 64   | Platten      | =       | 3.20   | Mk.  |
|    |         | 26    |                  | 0,    | 12   |                  | ′       | 11           |      |               |     |     |     | 78   | 27           |         | 2 90   |      |
|    |         | 20    | 77.              | 23    | 12   | 22               | 27      | • 4          | . 99 | 39            |     |     |     | 10   | 27           |         | 0.40   | 22   |
|    |         | 30    |                  |       | 10   |                  |         | 11/.         |      |               |     |     |     | 80   | "            |         | 3.90   |      |
|    |         |       | 77               | 77    | , 0  | 77               | 77      | - 14         | 27   | 29            |     | ۰   |     | 00   | 27           | _       | 0.40   | 22   |
| П. | . Qual, | , (iı | n de             | r Gü  | te d | es ]             | Brem    | e r          | und  | frie          | sis | 3 C | hen | Mat  | erials I.    | $Q_{0}$ | (al.): |      |
|    |         | 00    |                  | 1     | 4.0  |                  | 1 1,    | 4 4 /        |      |               |     |     |     | 0.1  | TOT          | -       | 4 60   | 3.51 |
|    |         | 28    | $^{\mathrm{cm}}$ | lang, | 13   | $_{\rm cm}$      | breit,  | 14           | cm   | stark         |     |     |     | 64   | Platten      | ===     | 1.80   | Mk.  |
|    |         | 26    |                  | 0.    | 19   |                  | •       | 110          |      | -             |     |     |     | 70   |              |         | 1 00   |      |
|    |         | 20    | 79               | 99    | 14   | 29               | 22      | 174          | . 29 | 22            |     |     |     | 10   | 77           | _       | 1.00   | 99   |
|    |         | 20    |                  |       | 10   |                  |         | 1 1/.        |      |               |     |     |     | 90   |              | _       | 9      |      |
|    |         |       |                  |       |      |                  |         |              |      |               |     |     |     |      |              |         |        |      |

100 Ausschuss-Platten nach Wahl — 80 bis 1.— Mk. Verpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte

von 20 Mk. an gewähre ich 10% Rabatt. Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannnadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w

Man verlange meine ausführliche Preisliste.

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

000000000000000000000000

in sauberer und solider Ausführung weiter beit 16 Jahren, zu den billigsten bei Breiter die Sanzieltischland Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther,

(G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -

#### b) Nachfrage.

#### Suche zu kaufen: Spuler, Schmetterlinge und Raupen.

jedoch nur tadelloses Exemplar. boten nebst Preis sieht entgegen G. Geisler, Tunis, 4 Avenne de France.

#### Verschiedenes.

sowie A. selene-Eier trotz reichen Vorrats sofort vergriffen. Den Herren, die jetzt unberücksichtigt bleiben mussten, werde zum Herbst direkte Offerte machen.

Rich. Krautschneider, Cottbus, Görlitzerstr. 9, I.

#### 

Liefere im Oktober und später sauber präparierte

## Flamingos

und sehe schon jetzt Aufträgen entgegen, da ich nach Bedarf schiesse. Treis pro Stück 18.— M. franko Deutschland etc. G. Geisler, Tunis, 4 Avenue de France.



# C. und A. Allinger & Co.,

### Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

|                    |                        |                     | I. Qual. | II. Qual. |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------|
| 28×13 cm, 1 1/4 cm | stark, 60 Platten, 1 c | m stark, 70 Platten | Mk. 2,20 | Mk. 1,60  |
|                    | stark, 75 Platten, 1 c |                     | Mk. 2,20 | Mk. 1,60  |
|                    | stark, 80 Platten, 1 c |                     | Mk. 2,40 | Mk. 1,60  |
|                    |                        |                     |          | Mk. 1,30  |
|                    |                        | 100 Platten         |          | Mk. 1,20  |
|                    |                        | -t- beenchhous Wous |          |           |

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung à Paket 20 Pfg. - Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

Hannover, 27. Mai

### Tunisien!

1 Satz, 9 St. verschiedene Tunis. Marken für 1.35 M. Voreinsendung franko. G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de France.

Neul

Neu!

### Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

### Sammelaufträge jeder Art

übernimmt G. Geisler, Tunis (Nordafrika), 4 Avenue de France.

A STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF S

# Suche verschiedene

billig zu kaufen.

jedoch nur schöne grössere Sachen, 6-8, 8-10 cm und darüber; habe auch 37 Stck. interessante Ganzsachen im Werte von 10 Mark im Tausch gegen Mineralien, oder 6 M. bar. Angeboten sieht entgegen Alex Felszykiewicz, Kaufmann, Biala, Galizien.

NB. Würde jemand so freundlich sein und mir angeben, oh eine Zeitschrift für Mineraliensammler erscheint.



#### Wohnungswechsel.

### !! Uebersiedelung!!

Gebe allen Herren Bekannten zu wissendass ab 1. Aug. 1910 meine Adresse lautet:

> Hermann Stauder, "Adjunkt kk. österr. St.-B.,

Triest, oppendice Scorcula No. 526/I.

Vereins-Nachrichten.

Entomolog. Verein "Iris", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr

Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 26. August 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. =

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

- 1. Dienstag, den 16. August: Zucht von Attacus atlas.
- 2. Dienstag, den 30. August: Sammelreise am Gardasee.
- Dienstag, den 13. September: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha quadripuncta.

Anfang 9 Uhr.

- Gäste willkommen! -

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant **Peters**, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlung im Monat August findet am 23. im Restaurant Steiniger Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Tausch.

Gäste stets wilkommen. -

#### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen!

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 23. August cr., abends 8½ Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Verein, Orion' Erfurt. | Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Rerlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

Gäste willkommen!

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokate von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

### Entomologischer Verein "Favorita"

Wien X, Johannitergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

### Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Im Tausch

gegen Zuchtmaterial oder Falter abzugeben: Puppen von Acr. alni, Epien. ilicifolia, Mad. salicalis, Arct. caesarea, Lar. rivata und unangulata. Raupen, erwachsen, von Arct. testudinaria und Agr. prasina.

H. Raebel, Zabrze (Oberschlesien), Kronprinzenstr. 51 a.

Puppen: Eug. autumnaria Dtzd. 60
Pf. ausser Verp. und Porto.
F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

Jaspidea celsia! Raupen à Dtzd. 2.50 M. Puppen 3.50 M. Demnächst Falter à Dtzd. 4.—. Raupen purpurea. fasciata à Dtzd. 40 Pf., L. spartii à Dtzd. 1.50 M., Agr. occulta-Räupchen à Dtzd. 40 Pf. Ich nehme Bestellungen auf Naturalien und Insekten jeder Art aus Columbien entgegen.

Rud. Gregor, Berlin N. 65, Müllerstr. 47 a.

200 Stück villica-Raupen

nach 4. Häutung, 2 cm lang, 1m ganzen zu verkaufen. — 100 apollo, spannweich, zu kaufen gesucht.

Georg Meyer, Posen, Niederwall 3.

Jaspidea celsia-Puppen,

als solche (nicht als Raupen) eingesammelt, Dtzd. 450 M. franko, ½ Dtzd. 250 M. gegen Voreinsendung. Raupen versende nicht, da viele gestochen sind. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.

Raupen von B. quercus, nach 2. und 3. Häutung, a Dtzd. 30 Pf., auch Tausch mit Agr.-Arten oder anderes Zuchtmaterial. Offerten erbittet

Emil Polster, Leipzig, Südstr. 46. I. l. 900000000000000000000000

### **Hybridenpuppen**

in grosser Anzahl

von hybr kindervateri (euphorbiae & x galii 2) habe billig abzugeben. Preis nach Uebereinkunft. Tausch erwünscht gegen Puppen von pernoldi, densoi, epilobii.

Wolter, Posen, Grosse Berlinerstr. 96. **ĕ 000000000000000000000000000** 

#### Biete an:

Raupen: Agr. occulta 30, U. sambucaria 40 Pf.; Puppen: Th. pinivora 1.75, Arct caesarea (luctifera) 1.50 M. pro Dtzd. Porto und Verp. extra. Tausch gegen Zuchtmaterial, besonders S. phegea und Sp. ab. zatima.

Erich Schacht, Brandenburg a. H., Klosterstr. 25.

Biete folgende prima gespannte tadellose

#### exotische Falter

nur zum en-bloc Preis von M. 42.franco an:

Morpho cypris, Morpho laertes, Caligo atreus, Papilio demetrius, Papilio gigon, Papilio alcinous, Papilio memnon, Papilio ganesa, Papilio paris, Papilio sarpedon, Papilio ajax, Danais plexipuss, Attac. orizaba, Ornithop. pagasus, Aganisthos odius, Kallima buxtoni, Zaretes v. zethus, Siderone ide, Hypna clysteumestrata, Anaea xenocles, Pieris occidentalies und der

sehrseltene Amathux portheus.

J. Langer, Berlin O. 34, Romintenerstr. 41.

Puppen der 4 Arten von Att. cynthia trotz grossen Vorrats vollständig vergriffen. Dies den Herren, die noch

solche wünschten, zur Nachricht.

Cam. Omeyer, Mülhausen i. Els.,

Ilizacherstr. 5.

#### A. selene-Eier

von sehr grossen Faltern hat sofort abzugeben à Dtzd. 2 Mk., 25 Stück 3.60 Mk. gegen Einsendung des Betrages franko Sendung.

Aug. Göttlich, Kreibitz, Böhmen.

## Atropos-Material!

| Raupen     |     |     |     | 0    |      |      |      |      | 60     | Pf.  |
|------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|------|
| Puppen     |     |     |     |      |      | _    |      |      | 70     | Pf.  |
| Tuppen     |     |     | i.  | •    | •    | •    | •    |      | 70     | Pf   |
| Falter (ge | spa | nnı | )   |      | •    | • ;  | •    |      | 105    | TIL  |
| spannweic  | he  | otu | IS  |      |      |      | 4 T  |      | 125    | PI.  |
| geblasene  | at  | rop | os. | -Ra  | up   | en   | br   | aun  | u. ş   | gelb |
| gebe :     | ab. | Ŷ   | or  | to ( | etc. | . e: | xtr: | a bi | illig. |      |
| Ha         | ne. | Sw  | noh | od   | a.   | Wi   | en   | XX   | 7.     |      |
|            |     |     |     |      |      |      |      | 126  | 7      |      |

## Eier garant. befrucht

Arctia caja Dutzend 0.30 M. franko Deudr. pini . . Dtzd. Bomb. mori . . Hunde 0.10 M. Hundert 0.50 M. | For Dtzd. 1.00 M. | St. Dtzd. 0.30 M. | St. Dtzd Anther. yamamai Dtzd. Catoc. elocata . Dtzd.

Raupen:

Phalera bucephala . Dtzd. 0.40 M. Phil. cynthia . . Dtzd. 0.75 M. Dicr. erminea . . Dtzd. 1.10 M. Scheleph. euphorbiae Dtzd. 0.60 M.

Puppen:

Dicr. vinula . Dtzd. 0.75 M.
Phil. cynthia . Dtzd. 2.— M und
Deileph. cuphorbiae Dtzd. 0.70 M. Porto Hundert 6.— M. franco Van. atalanta . Dtzd. 0.80 M. u. Porto.

Falter la gespannt:

| 100 I | athonia   |   |     | 7.— |    |       |
|-------|-----------|---|-----|-----|----|-------|
| 100 r | hamni     | • | 4   | 8.— | M. | Porto |
| 50 x  | aphia .   |   |     | 5.— | M. | und   |
| 100   | rassicae  |   | • ] | 7   | M. | Verp. |
|       | irgaureae |   |     | 8   | M. | serh. |

en-bloc 27 .- M. franco. Ferner: **gute** trockne Abrax. grossulariata
Dtzd. 0.50 M. franko.

J. Langer,

Berlin O. 34, Romintenerstrasse 41.

Puppen:

Pyr. atalanta 6, L. bicoloria 15, Agl.
tau 15 Pf. per Stück, Dtzd. = 10 facher Preis!

Gespannte Falter in Ia. Qual.: Lim. populi per Paar Mk. 1.00, Apat. iris per Paar Mk. 0.80, Urania ripheus, per Stück Mk. 4.50 hat abzugeben

Karl Freyer jun., Oberhennersdorf bei Rumburg, Böhmen.

A. caja-Räupchen

per 100 Stück 1.00 Mk.

Falter e l. 1910: pacta à 75 Pf., sponsa 20 Pf., fraxini 25 Pf., caja 10 Pf., sauber gespannt, per Dtzd. 10-facher Preis, alles ohne Porto und Packung, auch Tausch gegen Ia. Paläarkt. Falter.

Gottlieb Heinzel, Frankfurt a. Main, Waldschmidtstr. 55 I.

# F Puppen 3

von atropos und convolvuli gelangen in Kürze zum Versand, per Stück 60 und 30 Pf. Perto und Kistch. 25-30 Pf. Betrag voraus. — Puppen von Sat. spini Dtzd. 2 Mk.

Gustav Seidel, Hohenau, Nieder.-Oesterr.

#### Caligula japonica-Puppen,

im Freien gesammelt, treffen in den nächsten Tagen ein. Gebe dieselben per Dutzend für 8 M. ab. Porto und Packung extra. Versand an mir unbekannte Herren nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme. W. Pfennigschmidt, Hannover,

Bischofsholerdamm 6.

### Befruchtete Eier

von Anth. pernyi (Riesen) à Dtzd. 10 Pf. und 10 Pf. Porto, 100 Stck. 80 Pf. portofrei. Eier v. Bomb. mori 100 Stück 20 Pf. und 10 Pf. Porto, gegen Voreinsendung in Marken.

Arthur Liesegang, Langensalza in Thr., Alter Friedhof No. 2. NB. Futter bei Anth. pernyi Eiche, bei

Bomb. mori Maulbeere u. Schwarzwurzel.

Habe 100 Stück defekte, jedoch gut brauchbare

### Tütenschmetterlinge

aus Peru, Sikkim und Abyssinien für 6.50 M. franko, nur gegen Nachnahme abzugeben.

Otto Popp, Karlsbad, Sprudelstrasse.

### Char. jasius-Prachtpuppen

à 75 Pf. das Stück. Porto und Packung Fürs Schlüpfen leiste Garantie, d. h. für jede Puppe, die nicht den Falter ergibt, ersetze den Betrag zurück.

Anton Novak, Marburg a. D., (Steiermark),

Viktringhofg. 13.

#### Kaupen

von Th. amethystina à Dtzd. 1 M., Card. selini à Dtzd. 75 Pf, auch Tausch, dann ½ Falterwert. Heinr. Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

#### Cid. sagittata=

Raupen, à Dtzd. Mk. 2.50, später Puppen à Dtzd. Mk. 3.50 habe abzugeben. Nur gegen vorherige Kasse oder Nachnahme. Porto und Verpackung extra. Auch Tausch nicht ausgeschlossen gegen mir konve-nierendes besseres Zuchtmaterial.

Otto Brandt, Charlottenhurg-Berlin, Eosanderstr. 28.

#### Actias selene,

grosse gesande Puppen, Stück 0.80 M., Dutzend 8 M., Porto und Packung besonders, gebe ab.

M. Gaede, Schweidnitz, Breslauerstr. 25.

## Stück Noctulden

in wenigstens 30 z. Tl. guten Arten, prima Qualität, tadellos gespannt, mit vorgezogenen Vorderbeinen, sämtlich richtig bestimmt und mit genauer Fang-, Ort-und Datum-Angabe, in diesem Jahre und Datum-Angabe, in diesem Jahre geködert, für Mk. 6.— excl. Porto und Packung abzugeben. 200 Stück in 50 Arten Mk. 12.—. Auch Tausch gegen mir fehlende Palaearkten.

W. Wüsthoff, Aachen, Wallstr. 40.

Habe abzugeben:

Eier von Agrotis stigmatica 30 Pf., Larentia truncata ab. latefasciata 150 Pf., olivata 40 Pf., silaceata 20 Pf. - Nach letzter Häutung Raupen von Agrotis primulae 120 Pf., halberwahs. Raupen von Hyppa rectilinea 200 Pf. (Letztere beiden Futter Wasserampfer). Sämtliches Material ist Freiland vom oberen Vogelsberg. berg. Verpackung und Porto extra. Alles per Dutzend. A. Siegel, Giessen.

Vertausche

30-35 erwachsene Dicr. vinula (Gabelschwanz) - Raupen und einen lebenden Polyphylla fullo (Walker) gegen Zuchtmaterial oder Puppen von podalirius. F. Mebert,
Gross-Skal Zavadilka bei Turnau,

Röhmen.

D. euphorbiae-Raupen
Dutzend 60 Pf., auch im Tausch gegen
Zygaenen habe abzugeben. R. Loquay, Lehrer, Selchow bei Wutschdorf.

### Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

## Seltenes Angebot!

v. Anth. mylitta, Futter: Eiche, Dtzd. 2.00 M., Porto 10 Pf.

Ernst Streitzig,

Probstau b. Teplitz (Böhmen).

Dell. euphorbiae-Raupen à Dtzd. 50 Pt, Porto und Pack. extra. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial. Emil Schmidt, Fürth (Bayern), Angerstrasse 3.

### Seltenes Angebot.

Eier von Argynnis laodice (von Freizu 7 M. — Ia Tütenfalter von Arg. laodice das Paar (♂ und ♀) zu 60 Pf. gebe ab.

W. Kieselbach, Königsberg i. Pr., Holländerbaumstr. 10 c.

von Sat. dryas à Dtzd. 40 Pf., von C. hera à Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 1 M.

von P. podalirius Dtzd. = 1 M., von Cucullia campanulae à Stúck = 2.50 M. Porto etc. 10 bezw. 30 Pf.

Ferner

Gespannte Falter Ia Qual., von Parn apollo v. melliculus per Stück = 3 30, \$\times\$ 40 Pf. Vorrat gross. Porto und Packung 70 Pf.

Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9 bei Regensburg.

# Sehr seltene Hybriden!

la gespannt.

Deileph. hybr. pernoldi

elpenor o euphorb. 2 15.— M., Deileph. hybr. harmuthi

eaphorh. o × elpenor 2 15 M., Pergesa standfussi

porcellus ♂ × elpenor ♀ 8 M., Pergesa luciani

elpenor of × porcellus 2 8.— M. Gegen Meistgebot abzugeben. Tausch aus-

geschlossen. Ferner: spannweiche Smer. v. atlanticus, Ia, per Stück 4 .- M. franco.

J. Langer, Berlin O. 34, Romintenerstrasse 41.

G. ochracea, Puppen dieser schönen Eule 0.80 Mk. pro Dtzd. P. u. P. extra. M. maura-Eier Dtzd. 0.25 Mk., 100 1.50 Mk. P. u. P. extra.

Notiz: Maura-Eier kommen jetzt zum

Versand.

P. Dorn, Erfurt, Auenstr. 24.

### Vom Orient zurück!

Empfehle Ia seltene Puppen: Saturnia haversonii, schöne montana-Form, cephalariae, similis à 3.—, 4 Stek. 10.— M.
Thais cerysii v. pontica à 0.50, Dutzend
5.— M., Dor. apollinus à 0.50, Dutzend
5.— M. Ferner circa 10000 diverse Formen palaearktischer Falter von meinen Reisen nach 16 verschiedenen Ländern. A. Neuschild, Naturwiss. Reisender, Berlin, Blücherstr. 68.

Pappen

von Sam. cynthia, gesund und kräftig, erste Nachzucht, per Dtzd. 90 Pf. (Porto und Verpackung extra). Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Georg Hellwig, Strehlen (Schlesien), Klosterstr. 9.

Not. argentina-Puppen,

von Freilandraupen, sind im August ab-zugeben, Stück 40 Pf., ½ Dtzd 2.20 Mk., Dtzd. 4 Mk. Porto und Packung 30 Pf. Bestellungen sofort erbeten, da nur bestellte Anzabl gesammelt wird.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

9999999999999999999999 M. 1.50. M. 1.50. 3

# Süd-Afrika-Puppen

von den Pracht-Saturniden:

#### Actias mimosae. Anth. menippe,

aus einer frischen Sendung

à M. 1.50

um schnell damit zu räumen. Nur kräftiges, lebendes Material kommt zum Versand. Porto etc. 30 Pf. Nachnahme oder Voreinsendung.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90. 

#### Schwarzes Ordensband,

per Juli prima spanuw. Falter ♂♀ 60 Pf., 1 Dtzd. Mk. 3.00, nupta ♂♀ 3∪ Pf., 1 Dtzd. Mk. 1.50. Maura-Eier 1 Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk. liefere wie seit Jahren. Wärme-, Exper.-Schränke und Appar.,

Licht-Fänger, Zucht-Geräthe.

F. Osc. König, Frfurt. Suche polychloras, cardui, c-album Raupen im Tausch.

Ach. atropos-Puppen abzugeben à Stück 80 Pf., Dtzd. 9 Mk. Sorgfältige Verpackung. Voreinsendung oder Nachnahme. Porto etc. extra. Otto Hillmann, Magdeburg, Friesenstrasse 58.

#### Sm. atlanticus-

Eier von Riesenpaaren Dtzd. 1.50 Mk., 25 Stück 2,50 Mk. Raupen nach zweiter Häutung Dtzd. 2.50 Mk. Raupen von V. atalanta Dtzd. 0 60 Mk. Porto und Pack. 20 Pf. Tausch erwünscht.

R. Schmidt, Bromberg, Bärenstrasse 8.

#### quercifolia-, .. Kn. purpurata-

Raupen nach 3. Häutung, habe ahzugeben im Tausch gegen gleiches oder anderes besseres Zuchtmaterial.

O. Pangerl, Schmargendorf-Berlin.

### Aeusserst billig!

#### Falter Ia. gespannt, kein Schund. Epiphora bauhiniae . . . . 3.50 M. Satur. pavonia ab. meriodinalis 32 1.75 M. apilio blumei . . . . . . . . 5.00 l Papilio blumei 5.00 M.

J. Langer, Berlin O. 34, Romintenerstrasse 41.

U. erminea-Puppen

per Dtzd. 2.50 Mk. Porto u. Pack. 30 Pf. Eigr von: Pheosia (Notodonta) tremula Dtzd. 10 Pf., Spil. lutea (lubricip.) 25 Stück 10 Pf. Voreinsendung oder Nachn., auch Tausch gegen Zuchtmaterial. S. Gronwald, Posen O., Wienerstr. 1 III.

Raupen nach 1. und 2. Häutung, zum Teil mit Ailanthus (Götterbaum), zum Teil mit Linde erzogen. à Dtzd. 2.60 und 3.30 Mk. Porto extra. Nur Voreinsendung oder Nachnahme. Eier nicht mehr lieferbar. Ad. Huwe, Zehlendorf (Wannseeb.), Parkstrasse 16, bei Berlin.

### Charaxes jasius-Puppen

(Sommergeneration)

kommen in den nächsten Tagen zum Versand und nehme noch Bestellungen zum Preise von 80 Pf per Stück und Porto etc. entgegen.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstrasse 30.

## Pracht-Saturniden

in vorzügl. Qual., größtenteils e. l., gesp. nur Mk. 10.50

(Porto und Packung frei), und zwar: mimosae, menippe, alcinoë, wahlbergi, atlas, ricini.

Ferner in Ia. Qual.: Cirina forda 3.50, Heniocha terpsichore 4.—, Antheraea tyrrhea 4.—, Pseudocrea tarquinia 2.50 Mk., Coscinocera hercules nach Uebereink.

Ferner gegen Meistgebot:

In gezogenen Stücken in Tüten 20 Morpho epistrophis mit div. Aberrat., 15 Danais gilippus (gross), 10 Pereute swainsonii, grosse Schmarotzer von A. leto und Anth. wahlbergi. Tausch gegen farben-prächtige bessere Exoten nicht ausgeschlossen. Porto etc. 30 resp. 80 Pf. Nachnahme oder Voreinsendung. B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf,

Mecklenburgische Strasse 90.

#### Luciani-Puppen

elpenor & porcellus 2, sehr gross und gesund, bald schlüpfend, gebe ab gegen bar und im Tausch gegen kräftige Puppen von galii, porzellus, euphorbiae,

vespertilio.

Adalb. Ebner, Lehrer, z. Zt. Petersthal
b. Kempten (Bayern).



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Entwickelung der Blattwespen. 1. Cimbicidae. — Das Hoporina croceago F.-Ei und Ergänzung zu den Ei-Beschreibungen von Calocampa vetusta Hb., Polyploca flavicornis L. und Epirranthis pulverata Thobg. (Ploseria diversata Schiff.). — Weniges über Kopula der Tagfalter. (Schluß.) — Schmetterlingsfang im Schnee. — Wirkt die weiße Blütenfarbe auf Nachtfalter anlockend? — Berichtigung. — Eingegangene Preislisten.

#### Entwickelung der Blattwespen.

- Von Prof. Dr. Rudow, Naumburg a. S. -

#### 1. Cimbicidae.

Vor einiger Zeit habe ich die Entwickelung der Gattung Lyda und der Siriciden, Holzwespen, in mehreren Abhandlungen behandelt. Zuschriften von mehreren Seiten veranlassen mich zu Fortsetzungen, da Stoff in Menge vorhanden ist. Fast alle Ergebnisse sind durch eigene, langjährige Beobachtungen erhalten; doch bin ich weit entfernt, Untehlbarkeit zu beanspruchen, da die verschiedenen Oertlichkeiten oder abweichende Futterpflanzen, auch die verschiedenen Entwickelungsstufen leicht zu Meinungsverschiedenheiten führen.

Die Afterraupen sind in ihrer Färbung und Zeichnung stark veränderlich; werden sie getrocknet, ausgeblasen und auf mannigfache Art haltbar zu machen versucht, so liefern sie sehr oft Belegstücke, welche von den natürlichen stark abweichen; in Spiritus, Formalin und anderen Flüssigkeiten aufbewahrte bleichen gewöhnlich so stark aus, daß ein Erkennen unmöglich wird. Es bleibt in den meisten Fällen nichts anderes übrig, als die Larven in ihren charakteristischen Zwischenstufen und natürlich im ausgefärbten Zustande zu zeichnen und in natürlichen Farben zu malen, wenn man einen genauen Anhalt haben will.

Die Zucht dieser Ordnung gelingt am leichtesten von allen Blattwespen schon vom Ei ab; am vorteilhaftesten aber ist es, völlig gereifte Larven oder Puppen einzutragen, bei denen man wenig Fehlschläge zu verzeichnen hat. Kennt man den Aufenthalt der Raupen, dann ist es manchmal möglich, mit Leichtigkeit Hunderte von Puppen an den Futterpflanzen abzulesen und zur Entwickelung zu bringen.

Der Schaden, welchen die Cimbiciden anrichten, ist gering, da die Futterpflanzen den Schaden entweder durch schnelles Wachstum ausgleichen oder ziemlich gleichgültig für die Land- und Forstwirtschaft sind. Die Wespen richten keinen Schaden an;

vielmehr ist öfter beobachtet worden, daß sie Fliegen und weichleibige andere Insekten fangen und verzehren.

In der Benennung folge ich Zaddach und anderen älteren Beobachtern, da ich mich mit den Ansichten der Neueren, bloßen Namenfabrikanten, nicht befreunden kann. Zaddach ist zu seinen Ergebnissen durch Zuchten gekommen, während die unfehlbaren neueren Systematiker meist nur nach Farben und andern Aeußerlichkeiten, die nicht immer einwandsfrei sind, die Namen aufgestellt haben. Ich bin durch meine Zuchtergebnisse fast immer zu Uebereinstimmung mit Z. gelangt; außerdem hat brieflicher Verkehr und Austausch lange Zeit stattgehabt.

Die Cimbiciden, Keulhornwespen, bilden eine streng abgegrenzte Gruppe, welche nach ihren keulenförmig verdickten Fühlern also benannt wurde. Sie kommen von der Größe einer Schweißfliege bis zu der einer Hornisse vor, haben, als große Arten, gelbe, braune, stahlblaue oder schwarze Farbe, als kleinere sind sie oft bunt gefärbt, gelb gebändert oder glänzend

metallgrün, blau oder bronzefarbig. Die Afterraupen sind einander sehr ähnlich, alle von grüner Farbe durch alle Abstufungen, nur durch die charakteristischen dunklen Zeichnungen und Flecke im gereiften Zustande zu unterscheiden. Von sehr ähnlichen Schmetterlingsraupen weichen sie durch deutliche Augen und größere Anzahl Beine ab, die sich an allen Gliedern befinden. Sie fressen die Blätter vom Rande her ab, nagen unregelmäßige Stücke aus und lassen oft nur die Mittelrippe übrig. Sie sitzen meist mit gekrümmtem Leibe am Blatte und spritzen, beunruhigt, einen weißen, kalkigen Saft aus, durch welchen sie sich auch gegen Angriffe der Vögel wehren. Die Haut ist glatt oder mit feinen Runzeln und Wärzchen bedeckt, aber niemals behaart. Das Wachstum geht schnell vor sich; denn vom Ei ab bis zur Verpuppung vergehen im Norden nur vier bis fünf Wochen, im Süden noch weniger.

Die Verpuppung geschieht frei; die regelmäßig walzenförmigen Gespinste sind gleichmäßig an beiden Enden abgerundet, sehr derbhäutig, außen mäßig rauh, innen glatt und glänzend. Sie werden der Länge nach an dünne Zweige befestigt, oder ruhen zwischen lose verklebten Blättern, überwintern vom Juli und August ab und schlüpfen, je nach der Witterung, im Mai oder Juni aus, manchmal schon eher.

#### Cimbex betulae Zadd.

Die Art umfaßt Wespen von brauner Farbe in beiden Geschlechtern und mit hellgelben Fühlern. Es kommen mancherlei Abänderungen vor, weshalb früher und noch mehr neuerdings verschiedene Arten aufgestellt wurden, die aber, nach vielen Zuchtergebnissen, nicht zu Recht bestehen können. Die 22füßigen Afterraupen sind beständig in der Färbung; diese ist blattgrün auf der oberen, hellgrün auf der unteren Leibeshälfte; über den Rücken zieht sich ein breiter, dunkelgrüner Streifen hin, welcher manchmal eine schmale, schwarze Mittellinie zeigt. Eine gleiche Linie findet sich, aber nicht immer, bei erwachsenen Larven an der Seite. Der Kopf hat zitrongelbe Farbe; die vorderen Beine sind schwarz geringelt; die Füße haben schwarze Krallen; die Luftlöcher sind deutlich schwarz eingefaßt.

Die Larven leben hauptsächlich auf Birken, aber auch auf Ulmus campestris, Carpinus und Fagus oft in großer Menge. In der Mark kamen sie an Birkensträuchern fast alle Jahre massenhaft vor, so daß die Puppen zu Hunderten eingetragen und zur Entwickelung gebracht werden konnten. Die Puppe hat eine hellbraune Farbe und sammetartige Oberfläche.

#### Cimbex fagi Zadd.

Die auf Buchen vorkommenden, sehr hellen Abarten sind unter diesem Namen abgetrennt; doch ist die Färbung nicht sehr beständig. Die Raupen haben meistens eine hellgrüne Farbe, sie sind stärker weiß bestäubt als die vorigen; die dunkle Rückenlinie färbt sich fast schwarz und löst sich in schmale Querstreifen auf. Im übrigen sind die Zeichnungen dieselben wie bei betulne, auch kommen Uebergänge von hell zu dunkel vor, so daß eine genaue Bestimmung weder nach den Larven noch nach den Puppen möglich ist.

In den eigentlichen Birkengegenden, wie in der sandigen Mark, sind diese Wespen seltener und nur vereinzelt anzutreffen. In Ostpreußen, Thüringen und im Harz finden sie sich dagegen häufiger. Die Weibchen wurden mehrfach beobachtet, als sie fingerdicke Buchenzweige ringelten, nach Art der Wespen, wahrscheinlich, um die Eier bequemer in das Splintholz schieben zu können. Der Flug ist laut schnarrend. aber nur von kurzer Dauer; meist sitzen sie still auf den Zweigen, um nach vollzogener Begattung und Eiablage nach wenigen Tagen zu verschwinden. Sie fangen Fliegen, Bibio- und Dioctria-Arten oder Syrphiden, auch kleinere Blattwespen, welche sie zerreißen und verzehren. Im Harz wurden in den 70 er Jahren mehrfach deutliche Beschädigungen an kräftigen Buchenbeständen wahrgenommen, weil die Larven massenhaft auftraten. Wespen wurden dagegen in den folgenden Jahren immer nur wenig bemerkt. Riva am Gardasee lebten Raupen auf Platanen; die eingesammelten Puppen lieferten besonders große Wespen.

#### Cimbex saliceti Zadd.

Die gelben Weibchen sind früher als *lutea* L., die schwarzen Männchen mit den dicken Hinterschenkeln als *femorata* Klg. beschrieben und dann als *variabilis* Klg. vereinigt worden. Die Färbung

ändert von hell- zu dunkelockergelb und von braunschwarz durch blau zu tiefschwarz ab. Die Weibchen sind die größten unter allen Verwandten und erreichen in Südeuropa eine Länge von 35 mm.

Die Larven ändern stark ab. Die gewöhnlichste Färbung ist gift- bis blattgrün, stark weiß bereift. Der Rücken hat eine schwarze, weiß punktierte Mittellinie; an den Seiten zieht sich manchmal, im Jugendzustande, eine schmale, dunklere, meist grüne Linie hin; der Kopf ist gleichfarbig; die Brustfüße sind schwarz geringelt, die Bauchfüße weiß gefärbt, die Luftlöcher breit schwarz umsäumt. Jung haben die Raupen oft eine rötliche Grundfarbe, breite schwarze Rückenlinie, schwarze, weiß gefleckte und dunkelgrüne Seitenlinien, welche mit der letzten Häutung verschwinden.

Eine Afterraupe mit merkwürdiger Farbenabänderung wurde auf Salweide in der Mark Brandenburg gefunden. Sie hat grasgrüne Grundfarbe oben, gelbgrüne unten, schwefelgelben Kopf, dunkelgrüne Rückenlinie und je zwei große, schwarze Flecke oben und an den Seiten jedes Ringes, nebst schwarzem Längsfleck in den Einschnitten in der Mitte. Die Luftlöcher sind breit schwarz umsäumt, alle Fußklauen dunkel schwarzgrün; der After ist schwarz gefärbt.

Die Raupen dieser Art haben Aehnlichkeit mit denen von *C. humeralis*, ergaben aber die Wespen der Stammform. Einige andere Larven zeigten fast braune Grundfarbe mit nur undeutlichen Abzeichen.

Sie leben meist auf glattblätterigen Weiden, seltner auf Erlen; die Puppen stimmen mit denen von betulae überein. Ihr Auftreten ist oft so zahlreich, daß es möglich war, Hunderte von Puppen zur Zucht zu verwenden, welche neben den Wespen viele Schmarotzer lieferten. Im Norden weniger häufig, sind sie in Thüringen, den Rheinlanden und den Alpenländern sehr viel zu finden. Bei Bellinzona fand ich im Sommer 1908 sowohl sehr große Wespen, als auch Larven in allen Altersstufen bis zur Verpuppungsreife gleichzeitig nebeneinander vor.

Cimbex connata Sckrk. (montana Ltr., maculata Wlk. ornata Lep., variabilis Htg.).

Die Wespe zeichnet sich durch metallisch glänzende Färbung der dunklen Leibesstellen aus, während im übrigen Gestalt und Farbe der betulae gleichen. Beide Geschlechter weichen wenig von einander ab; die Männchen sind aber im allgemeinen viel seltener als die Weibchen.

Die Larve hat eine lebhaft grasgrüne Farbe, die nach der Bauchseite zu allmählich in Gelbgrün übergeht. Im reifen Zustande geht über den Rücken ein breiter, schwarzer, weißpunktierter Streifen, an jeder Seite ein gelber vom Kopfe bis zum Ende; die Ringe sind oben mit feinen, dunklen Querrunzeln versehen, die Beine lebhaft weiß gefärbt, die Luttlöcher breit schwarz eingefaßt. Dichte, weiße Punktrunzeln bedecken den ganzen Leib. Vor der Verpuppung wird die Farbe unbestimmt gelbgrün. Die Raupen leben auf Erlen, meist einzeln oder zu wenigen nebeneinander, nur einmal kamen sie, wie später die Wespen, anfangs der 70 er Jahre in der Umgegend von Eberswalde häufiger vor. Die Lebensgewohnheiten bieten nichts Besonderes.

Cimbex humeralis Frbr. (axillaris Ltr., scapularis St.)

Die Wespe kommt in Norddeutschland kaum vor, in Südwestdeutschland, am Rhein, in Belgien, Tirol nur vereinzelt, in Kleinasien scheint sie häufiger gefunden zu werden. Die Larve ist am buntesten von allen gezeichnet. Ihre Farbe ist ein lebhaftes Blatt-

grün, welches an der Bauchseite allmählich in Gelb übergeht, welche Farbe besonders den Beinen eigen ist. Der Rücken hat eine schmale, dunklere Längslinie, jeder Ring oben an der Seite zwei große, schwarze Flecke, die eine fortlaufende Reihe bilden, und an den Seiten zwei schwarze, schiefstehende Striche.

(Fortsetzung folgt.)

#### Das Hoporina croceago F.-Ei und Ergänzung zu den Ei-Beschreibungen von Calocampa vetusta Hb., Polyploca flavicornis L. und Epirranthis pulverata Thnbg. (Ploseria diversata Schiff.).

- Von Viktor Richter, Oberdorf bei Komotau. -

#### 1. Hoporina croceago F.

Die nach der Ablage - welche im April während der Abendstunden stattfindet - hellgelben, sich allmählich rostbraun färbenden und vor dem Schlüpfen der Räupchen asch- bis dunkelgrau werdenden Eier haben eine konoidische Form. Die Basis ist flach,



Figur I. Ei von Hoporina croceago.

gegen die Seitenfläche zu stark aufgebogen, der Scheitel flach gewölbt, die Mikropylarfläche etwas erhaben. Das Ei hat 32 bis 34 unregelmäßig, wellenförmig, radiär verlaufende Rippen, deren Wellenhöhen durch ein bis zwei feine Querrippen verbunden sind. Je mehr sich die Wellenrippen dem Scheitel nähern, desto kürzer wird die Wellenlänge. Die Mikropylarfläche ist fein gerippt und von einer 12 bis 16 zipfeligen Rosette umgeben, von welcher die Hälfte der Radial-Rippen ausgehen, während die übrigen im dritten Fünftel der Höhe entspringen. Das Ei hat einen Durchmesser von

0.813 mm, eine Höhe von 0.594 mm.

Dem freien Auge erscheinen die Eier matt, rötlichgrau und lichter geriefelt.

Beschrieben am 16. April 1910.

#### II. Calocampa vetusta Hb.

Die gelblichbraunen mattglänzenden Eier werden einzeln und reihenweise im April abgelegt. Die

Form der Eier ist halbkugelig, die Basis flach, fein gekörnt, gegen die Peripherie zu stark aufgebogen. Die Mikropylarfläche ist erhaben, gekörnt und von einer etwa 18 zipfeligen Rosette umgeben, an die ein netzartiges Gerippe sich anschließt, von welchem dann ungefähr <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der unregelmäßig, wellenförmig verlaufenden 38 bis 44 Meridional-Rippen ausgehen. Im vierten Fünftel der Höhe entspringen die übrigen Rippen. Die Rippeninterwalle sind nicht quer gerippt, jedoch wellenförmig verlaufend. Die Eier sind 0.625 mm hoch und messen im Durchmesser 0.797 mm.



Figur II. Ei von Calocampa vetusta.

Nach der Ablage sind die Eier hellgelb. Bei einzelnen Eiern findet man am Scheitel eine violette unregelmäßige Pigmentierung. Auf der Basis verlaufen 8-10 Radialrippen in Aderform gegen den Mittelpunkt zu.

Vor dem Schlüpfen der Räupchen färben sich

die Eier braungrau.

Beschrieben am 16. April 1910.

#### III. Polyploca flavicornis L.

Am 4. April d. J. nachmittags fand ich eine Kopula von Polyploca flavicornis L., die sich um 3 Uhr löste. Das Weibchen legte am selben Tage 4, am 2. und 3. Tage 49 Eier ab und verendete am 7. April.



Figur III. Ei von Polyploca flavicornis.

Die Eier sind nach der Ablage gelblichweiß, glänzend, werden nach ein bis drei Tagen allmählich ziegelrot, dann dunkelbraun und vor dem Schlüpfen der Räupchen schwarz bis blaugrau. Das Ei hat die Form eines Ellipsoides, von welchem ein Pol abgeplattet ist und die etwas erhabene Mikropyle trägt. Die Eier werden mit der Seitenfläche angelegt und sind an der betreffenden Stelle abgeflacht. Die Mikropylarfläche trägt Radial-Rippen. die in eine 16 zipfelige, 0.125 mm im Durchmesser messende Rosette münden. Ein netzartiges Gebilde von Rippen, die sehr schmal sind,

so daß es den Anschein hat, als wären sie aufgelegt, umgibt die Eier. Die Maschen des Netzes sind größtenteils gleichseitige Dreiecke, seltener unregelmäßige und Vierecke. Die Knotenpunkte treten etwas hervor.

Das Ei ist 0.938 mm lang, 0.625 mm breit und hoch. Beschrieben am 25. April 1910.

#### IV. Epirranthis pulverata Thnbg. (Ploseria diversata Schiff.).

Die Eier haben eine dunkelorange bis fleischrote Farbe, die Form eines Ellipsoides oder eines Vogeleies, sind am Mikropyle-tragenden Pol abge-

plattet und werden im April abgelegt. Von der Mikropyle gehen 6 bis 10 Radial-Rippen aus, die eine 6 bis 10 zipfelige Rosette bilden. (Durchmesser 0.14 mm). An die Mikropylarzone bezw. den Zipfel der Rosette schließt sich ein netzartiges, teils reguläre, teils unreguläre hexagonale Figuren bildendes, scharf gezeichnetes Gerippe an, welches eine teilweise Meridional- und Quer-Rippung erkennen läßt.

Das Ei hat einen Durchmesser von 0.625 mm und eine Länge von 0.875 mm. Es wird größtenteils mit der Seitenfläche angelegt, weshalb das Ei an dieser Stelle



Figur IV. Ei von Epiranthis pulverata.

ein wenig eben ist. Ein großer Teil derselben ist an der, der Haftstelle gegenüberliegenden Seite etwas eingefallen.

Beschrieben am 16. April 1910.

#### Zu I—IV.

Die Eier der Species I und II erhielt ich dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Arno Wagner in Waidbruck, Süd-Tirol, die Eier der Spezies IV von Herrn Kneidl in Regensburg, welchem Herrn ich an dieser Stelle meinen besten Dank sage.

In den Abbildungen bedeutet die oberste den Querschnitt, die mittlere einen Teil des Umrisses (von oben) und die unterste Figur die Ansicht des

Eies (linke obere Ecke Mikropylarzone).

#### Weniges über Kopula der Tagfalter.

(Schluß.)

Doch sie merkten die Falle, lösten sofort ihr Bündnis und flogen getrennt auf. Ich öffnete das Netz, um zu sehen, ob die Freundschaft der beiden weiter bestehen werde, aber sie flogen in entgegengesetzter Richtung voneinander.

Lycaena icarus Rott.

Von dieser Art fing ich eine Kopula ¾10 Uhr vormittags im Fluge. Im Netze teilten sich die Tierchen sofort und flogen, als das Netz wieder geöffnet war, gleichtalls nach verschiedener Richtung davon.

Lycaena bellargus Rott.

3 Uhr nachmittags eine Kopula an einem Grashalme sitzend gefunden. Als ich auch hier sehr vorsichtig das Fangnetz darüberziehen wollte, trennten sie sich und suchten entfernt voneinander das Weite.

Pararge maera L.

Hiervon fing ich 1/43 Uhr nachmittags eine Kopula gleichfalls im Fluge. Die beiden ließen sich dadurch nicht stören, daß ich sie in einen Karton setzte, sondern blieben darin noch ¾ Stunden verbunden; nach einer weiteren Viertelstunde hatten sie sich getrennt. Nach Oeffnung des Behälters flogen sie in langsamem Tempo nicht weit voneinander dem 5 Meter vom Punkte der Beobachtung entfernten Buschwerk zu, worin sie verschwanden. Wien.

#### Schmetterlingsfang im Schnee.

- Von Albert Grabe, Gelsenkirchen. -

Angeregt und ermutigt durch das tagelange klare Wetter der ersten Novemberhälfte verabredete ich mit meinem Sammelfreunde, Herrn H. Cornelsen in Herne für den vorjährigen Bußtag einen Ausflug, welcher den Zweck haben sollte, Puppen von Amphidasis ab. doubledayaria zu graben. In aller Eile verfertigte ich mir aus einem Stück Stahldraht eine zweizinkige Harke, die mir die wertvollen Puppen ans Tageslicht befördern sollte.

Die Neugierde auf den Erfolg dieser entomologischen Arbeit, welche ich zum ersten Male in meinem Leben verrichten wollte, ließ mir keine Ruhe, so daß ich schon mit beginnendem Tagesgrauen am 17. November aus den Federn schlüpfte, um Ausschau nach dem Wetter zu halten und die Möglichkeit einer erfolgreichen Arbeit zu erwägen. Doch ich traute meinen Augen kaum, als ich sah, daß sich die Erde über Nacht in eine etwa 5 cm hohe Schneedecke gehüllt hatte. Um das Maß der Enttäuschung voll zu machen, sorgte die klar scheinende Sonne dafür, daß die Straßen in Schlammpfade verwandelt wurden.

Ungeachtet dieser traurigen Aussicht steckten wir gegen Mittag, um für alle Fälle gerüstet zu sein, 2 kleine Blechschachteln und die Teufelskralle (meine tags zuvor gefertigte Stahldrahtharke) in die

Tasche und machten uns auf den Weg.

Das Dampfroß brachte uns durch die der Sonne Stand haltenden Schneefelder an unser Ziel, die nahe am Walde gelegene Station Börning, und mit gemischten Gefühlen betraten wir das entlaubte Gehölz, in welchem wir den Sommer über so manchen guten Fang gemacht hatten. Endlich kam der ersehnte Augenblick, in welchem ich meine Teufelskralle, die ich am Morgen schon an Mutters Teppich und im Kohlenkasten auf ihre Widerstandsfähigkeit geprüft hatte, ihrem Zwecke weihen konnte.

Wohl eine Stunde lang wühlten und kratzten wir Schnee, Laub und Erdreich durcheinander, mit dem Erfolge, daß wir etwa 1 Dutzend erbsengroße, weiße Eier ans Tageslicht und von da in die eine Schachtel befördern konnten, bis uns unsere eiskalten Füße daran erinnerten, daß uns das Schneewasser zu den Schuhen hineingelaufen war. Ein längerer Laufschritt zum Zwecke der Erwärmung unserer erstarrten Glieder brachte uns auf Vorschlag meines Freundes an die Stelle, wo wir im Frühjahr die wertvollen Boarmia ab. humperti erbeutet hatten, als unsere verloren gegangene Sammelwut durch ein am Buchenstamme ruhendes Hybernia marginaria 3 aufgefrischt wurde. Nach kurzem Suchen batten wir etwa 6 Stück des sehr veränderlichen Herbstspanners, wie auch H. defoliaria erbeutet. Leider hatten wir die Mitnahme eines Giftglases für überflüssig gehalten; glücklicherweise hatte aber mein Freund einige Insektennadeln in der Tasche. Die Falter, welche erstarrt an den Bäumen ruhten, ließen sich ruhig nadeln und beschlossen ihr kurzes, freudloses Dasein durch einen Druck mit Daumen und Zeigefinger, während unser steifer Hut als Sammelschachtel dienen

An der hervorstehenden Wurzel einer Buche entdeckte ich zu meinem Erstaunen einen frisch geschlüpften Falter, der sich nach vorsichtigem Aufnehmen als eine ab. obscurata erwies und mich, trotzdem das Industriegebiet an melanistichen Formen reich ist, mit berechtigtem Stolze erfüllte. Das Tier hatte sich durch die Schneedecke wühlen müssen, um das Licht der Welt erblicken zu können. Aber nun war guter Rat teuer; wie den seltenen Fund bergen, um ihn unbeschädigt seiner Bestimmung, Zierde meiner Sammlung zu werden, zuführen zu können? Kurz entschlossen wurde der Hut als Brutapparat - à la Königs Wärmeschrank - gewählt, und zwischen seinen toten Genossen entwickelte sich über meinem Haupte, durch die Wärme des letzteren begünstigt, das Tierchen zu einem prachtvollen Falter.

Wir waren mittlerweile in ein wahres Sammler-Eldorado geraten; fast an jedem Baume ruhte ein Falter, ja an einem sogar 2 ♂ und 2 flügellose \. Einige einsame Spaziergänger, die unser Treiben vom Wege aus neugierig beobachteten, gingen kopfschüttelnd weiter, nicht ohne sich mit dem Finger auf den höchsten Punkt ihres Gesichtes zu deuten zum Zeichen, daß bei uns beiden Sonderlingen, die im Schnee Schmetterlinge fangen wollten, etwas nicht ganz in Ordnung sein müsse; doch wir ließen die guten Leute bei ihrem Glauben und suchten eifrig weiter. Jeder von uns erbeutete noch eine schwarze ab. obscurata und schließlich fand ich zur Abwechselung ein Cheimatchia brumata 3 und ein eben geschlüpftes, auffallend großes marginaria 3, welches die sonst blaßbraunen Binden fast tiefschwarz zeigte und unsers Wissens hier noch nicht gefunden wurde. Auch diese Seltenheit mußte in dem künst-lichen Brutapparat fertig entwickelt werden, was auch bis auf den linken Hinterflügel, der etwas zurückblieb, in kurzer Zeit geschehen war.

An einem glatten Buchenstamme saß, die Vorderbeine gen Himmel erhoben, als wenn sie um besseres Wetter bäte, eine vorwitzige, halb erwachsene Raupe von Amphidasis ab. doubledayaria; ein Griff, und ihr war zu einem warmen Quartier verholfen. Leider hatte das arme Geschöpf am anderen Morgen seinen Geist ausgehaucht; sie hatte den Genuß des Anblickes einer Winterlandschaft mit dem Tode büßen müssen.

Der von Purpur in Grau sich verfärbende Abendhimmel mahnte uns zur Heimkehr, und beladen mit beinahe 60 im Schnee gefangenen Schmetterlingen

# 1. Beilage zu No. 21. 4. Jahrgang.

eilten wir den heimischen Penaten zu mit dem festen Vorsatze, am Bußtage des nächsten Jahres, gleiche Witterung vorausgesetzt, im Schnee auf den Schmetterlingsfang auszugehen.

### Wirkt die weisse Blütenfarbe auf Nachtfalter anlockend?

Die mit einer abfälligen Beurteilung unserer Schulweisheit verbundene Behauptung in dem Aufsatz "Pflanzenarten usw." in Nr. 11 unserer Zeitschrift, daß Eulen weiße Blüten meiden, kann nicht unwidersprochen bleiben, soforn aus der einzelnen Beobachtung Schlüsse für die Allgemeinheit gezogen werden sollen. Goldeulen, und zwar Plusia chrysitis und pulchrina fing ich an meinem früheren Wohnorte Lissa i. P. nur an den weißen Blüten der Lichtnelke (Melandryum album), während am roten Seifenkraut (Saponaria officinalis, gefüllte Form) keine der massenhaft fliegenden Goldeulen zu sehen war. An demselben Seifenkraut fing ich dagegen den Wolfsmilch- und den Labkrautschwärmer (Herbstgeneration). Beide Pflanzen standen in unmittelbarer Nähe in einer verlassenen Sandgrube. An Lichtnelke fliegt auch gern der Kiefernschwärmer, der, wie auch die Goldeulen — Pl. gamma nicht zu vergessen — im Dämmerlicht ohne Laterne leicht zu fangen ist. Bei Auftreten von Licht werden die Goldeulen scheu und verschwinden im Grase, wo sie mit der Laterne nicht gar zu schwer infolge ihres Goldschimmers zu finden sind. An hohen (1-11/2 m) Disteln (Eselsdistel - Onopordon acanthium) auf derselben Stelle fing ich mehrere Stücke der grünen Eule Luceria virens. Der Fang war nicht schwer, da diese Tiere durch helles Licht nicht gestört wurden und wie vom Köder in das untergehaltene Fangglas fielen, als sie gestört wurden. Sie saßen so träge, daß sie manchmal noch am Morgen auf den Blüten zu finden waren; sie flogen nicht in der Dämmerung. L. virens war auf keiner anderen Blüte zu finden.

Hieraus dürfte folgen, daß jede Art anscheinend eine oder mehrere Pflanzen besonders bevorzugt und daß die weiße Farbe nicht der Grund sein dürfte, eine bestimmte Pflanze zu meiden, sondern vielleicht der besondere Gehalt an riechenden Stoffen. Daß das letztere wahrscheinlich ist, habe ich vor kurzem beobachten können, als ich mit einem Sammelfreunde an demselben schmalen Fußsteige mitten im Gebüsch der Posener Festungsanlagen köderte Wir hatten jeder eine Seite des Weges wahllcs gestrichen; Wind war garnicht, auch wurde bald rechts, bald

links am Baume, je nach der Beschaffenheit der Baumrinde, angestrichen. Die Luftbewegung konnte also keinen Einfluß haben. Nun hatte ich an meinem Köder einen leidlich guten Anflug, während an der anderen Wegseite, also oft nur 2 bis 3 Meter entfernt, fast nichts anflog. Geräusche oder die verschiedene Stärke des Lichts dürften auch nicht von Einfluß gewesen sein, im Gegenteil: ich leuchtete mit einer neuen, hellbrennenden Laterne, während mein Freund nur ganz schwaches Licht benutzte. Aber mein Köder war alt, dünn mit Bier gekocht und mit Apfeläther versetzt, der andere frisch, recht dick, mit Rum versetzt; er fiel mir wegen seines weitreichenden Sirupgeruches auf, so daß ich anfänglich befürchtete, daß dort alles, an meinen dünnen Sirup aber nichts anfliegen würde.

Vor Jahren habe ich im August am Rande der Romintener Heide vergebens an hohen, weißblütigen, einen süßlichen betäubenden Duft ausströmenden Tabaksblüten den Fang mit Licht versucht. Ich glaubte, da noch winzige galii-Räupchen zu finden waren, auch den Falter zu erbeuten. An diesen Tabaksblüten war auch rein gar nichts zu fangen, weder Eulen noch die den Köder besuchenden Ordensbänder. Woran lag das? Wird Tabak nur von Schwärmern besucht, für welche die Jahreszeit nicht

günstig war?

H. Schneider, Posen.

# Berichtigung.

Die Figuren unter 4, welche auf Seite 110 der vorigen Nummer die verschiedenartige Winkelbeugung des Gabelastes veranschaulichen, stehen verkehrt: der Gabelast ist nach links unten, statt nach rechts oben gerichtet. Man wolle daher bei Betrachtung der 5 Zeichnungen das Blatt umkehren. D. Red.

# Eingegangene Preislisten.

Von der Firma Alexander Heyne, Naturalienund Buchhandlung, Berlin-Wilmersdorf, Landhausstraße 26 a, gingen folgende Preis-Verzeichnisse ein:

- 1. Verzeichnis exotischer und paläarktischer Coleoptera, besonders Cicindelidae (aus den Sammlungen v. d. Poll, Ehlers, Ruge etc.).
- 2. Verzeichnis von Büchern entomologischen Inhalts.

3. Liste entomologischer Gerätschaften.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Schularten aller Jusektenordnungen

hält stets billig vorrätig.

G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

# Hirschküfer - Geweihe

3 Stück 20 Pf. Porto und Verp. 10 Pf. J. Oehme, Guben, Neustadt 25.

# Tausch!

Anophthalmus exaratus, procerus, dalmatinus, v. halmay, v. metohiensis, v. trebinjensis, bilimeki, v. hacqueti, severi, Antroherpon ganglbaueri, Leplod. hobenwarti, Astag. augustatus, Parapr. sericeus, ganglbaueri, Apholeuonus nudus, Oryotus schmidti, micklitzi, Bathyscia milleri, heydani, donoskana, insignis, klevenhülleri, freyeri, globosa, hoffmanni, erberi, bosnica, montana, delarouzei und viele andere Käfer gebe ieh gegen europäische Schmetterlinge ab. Da ich meine Käfersammlung auflöse, bietet sich eine günstige Gelegenheit, ganze Familien, sauber geordnet und etikettiert zu erwerben. Ich nehme auch eine ältere Schreibmaschine im Tausch an

H. A. Joukl, Prag-Zizkov 660,9, Böhmen. Despennester,
gut erhalten, mit Hüllen,
kauft in Anzahl Wilh. Schlüter,
Halle a. S.. Naturwissenschaftl.
Lehrmittelinstitut.

# Suche zu kaufen:

Cerambyx heros Scop. (= cerdo L.)

lebend.

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

# Maikäfe

gekocht kauft in jeder Anzahl

Entomologisches Institut von Eugène Rey, Berlin NW. 21, Lübeckerstrasse 4.

# Lepidopteren.

a) Angebot.

Aus ganz frischer Ausbeute aus Sikkim offeriere ich je 30 benannte Tütenfalter zu 4 Mk. inkl. Porto und Verpackung. Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

# Spannweiche Falter

von Actias mimosae in Ia. Qual. in Anzahl billigst gegen bar oder im Tausch gegen bessere Exoten abzugeben.

# Neuheit aus Natal:

Stauropus janthina, Ia. gesp., Mk. 4 .--, Paar 7 Mk.

Porto etc. extra. Nachn. od. Voreins. B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

### Habe abzugeben:

Eier von Larentia dotata 30 Pf. (Futter: Labkraut und Maikraut).

Raupen, halberwachs.. von Hyppa rectilinea 200 Pf. (Futter: Wasserampfer, von Hyppa Brombeere).

Puppen von Tephroclystia immundata 250 Pf., Numeria pulverarta 100 Pf.

Alles per Dtzd. inkl. Verpack. Porto Alles Freilandmaterial aus dem extra. oberen Vogelsberg. A. Siegel, Giessen.



# Syrische Puppen

Lasiocampa decolorata . . à 3.— M. davidis, josua, | % 4 St. 8 — M. palaestinensis | B 1 Dzd. 20 M. Chondrostega aurivillei | % 1/2 Dzd. 6 M. spec. | B 1 Dzd. 10 M. Die letzten 5 Arten können einzeln nicht abgegeben werden. Schlüpfzeit ab Ende August. Porto etc. 30 Pf. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

Deil. euphorbiae-Puppen.

Dtzd. 50 Pf., verkauft T. Perkowski, Posen O. 1, Viktoriastr. 14.

# A. caja-Raupen,

meist noch dieses Jahr den Falter ergebend, 1000 Stück 8 Mark, 100 Stück 1 Mark. Tausch erwünscht. G. Heinzel.

Frankfurt a. Main, Waldschmidtstr. 55.

# Exoten-Eier!!

Attacus cynthia Dtzd. 10 Pf. Götterbaum caningi Dtzd. 50 Pf. Linde, orizaba Dtzd. 30 Pf. Flieder, Li-

Antheraea pernyi Dtzd. 20 Pf. Eiche, Actias mimosae Dtzd. 300 Pf. Akazie, Walnuß.

Voreinsendung oder Nachnahme! Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

# 

# Jaspidea celsia - Puppan,

auch spannweiche Falter pro Dtzd. 3.50 Mk. gebe ab. Kistchen und Porto extra. F. Voland,

Mahlsdorf-Süd, Post Friedrichshagen.

# Agr. occulta- ab. obscurior-

Raupen, Dtzd. 50 Pf. inkl. Porto. Tausch erwünscht.

Otto Stolze, Chemnitz, Oststrasse 7. e 3000000000000 poessonnesso

Von soehen eingetroffener Ausbeute, gebe folgende Falter, in frischer la Qualitat, tadellos gespannt, ab:

Parn imperator & 8.—, \$\times\$ 15.— M.

Colias fieldi \$\times\$ 1.25 M.

Argynnis childreni \$\times\$ 2.25 M.

v. altissima \$\times\$ 3.75, \$\varphi\$ 6.50 M.

Pyrameis indica 1.50 M.

In Kürze abgebbar:

In Tüten 10 % billiger. Porto 0.50 M. Verpackung gratis.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4. 

In Anzahl abzugeben:

### Eier

von C. hera Dtzd. = 15 Pf., 100 Stück = 1 Mk.

Puppen

von Cucullia campanulae à Stück = 2.50 Mk., von P. podalirius (meist am Zweige angesponnen) Dtzd. = 1 Mk., 100 Stück = 7 Mk. Porto 10 bezw. 30 Pf.

Parn. apollo v. melliculus-Falter, gespannt, l. Qual., per Stück = 3 30, \$\varphi\$ 40 Pf., ab. graphica à Stück = 1 Mk., ab. decora a Stück = 80 Pf. (Vorrat gross). Porto und Packung = 70 Pf. Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9, bei Regensburg.

# Sm. v. atlanticus.

Raupen dieses grossen Schwärmers, nach 2. und 3 Häutung, gebe ab, à Dtzd. 2.50 und 3.- Mk.

Im Tausch suche kräftige Puppen von euphorbiae, galii, elpenor, vespertilio, ev. auch bessere Falter und exot. Schaustücke. Thom. Schiller,
Fürth i. Bayern, Theresienstrasse 2 I.

Puppen von

Sam. cynthia,

gesund und kräftig, garantiert parasiteu-frei, offeriert zum Preise von Mk. 0.85 pro Dtzd. Versand nur gegen Vorein-sendung oder Nachnahme. Porto und Verpackung extra.

Georg Hellwig, Strehlen in Schlesien, Klosterstrasse 9.

# Jaspidea celsia!

Jetzt versende ich lebende Ia. Puppen 6 Stück für 2.10, 12 Stück für 4 M. franko. Erw. Callop. purpureofasciata - Raupen Dtzd. für 90, 1 Dtzd. für 50 Pf. fr. Auch Tausch. M. Rülicke, Berlin, Kopernikusstr. 19.

# J. celsia-Puppen

biete an pro Dtzd. für 4 Mk. Nur Frei-landpuppen, nicht gezogene! Schlüpfen in 14 Tagen. Danneil, Rixdorf, Weichselstrasse 61.

# A. pernyi-

Eier à Dtzd. 10 Pf., Porto 10 Pf., gibt ab F. J. Wünsche, Ober-Politz bei Leipa (Böhmen),

P. machaon-Raupen

in allen Grössen gebe 25 Stück postfrei für 1 M. Tausch erwünscht. R. Schmidt, Bromberg, Baerenstrasse 8.

# Caligula simla-

Puppen sind abzugeben à Stck. 1.25 M., <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dtzd. 7.— M., 1 Dtzd. 13.— M. Diese schöne Himalaya-Saturnide schlüpft Ende dieses Monats oder im nächsen Monat.

Actias leto,
Dütenfalter à 5.— M., gespannt 5.50 M.,
nur 73.
Zoologischer Garten, Cöln.

Jaspidea celsia,

Freilandpuppen, Dtzd. 3.50 M., E. versicolora Dtzd. 1.50 M., S. ocellata Dtzd. 0.90 M. - Porto extra. Hermann Gerchow, Weissensee b. Berlin,

Wilhelmstr. 32

# Sofort abgebbar:

Rp. Hyperch. pamina, seltenste Sp. Nordamerikas, zum 1. mal hier gezogen, an europ. Eichen gewöhnt, nach 1. Häut., à Dtzd. 4 M., 40 Falter, e 1. gesp., pamina, je nach Qual. 3, 2, 1.50 M. — pam. ab. aurosea 4.50, 3.50, 2 M. — Actias mandsch. 1.50 M. — S. ceanothi 1.40 M. - Smer. cerysii, hochselt., Canada, à 250 M.

Aus Südtirol: rivularis, lucilla, semele trans. ad v. algiricam à 30 Pf., celtis

25 Pf., achine, sehr gross, 20 Pf.
Alles ex. P. u. V. Nicht gegen Voreinsendung d. Geldes. — Bald spannw. atropos-Falter à 0.50 M. (atropos-Rp. konnten nicht versandt werden, weil zu

gross eingetragen).

Igel, Hauptmann a. D.,
Gries b. Bozen, Villa Charlottenhof.

# 2. Beilage zu No. 21.

### Dr. Albert Seitz!

Großschmetterlinge der Erde, Fauna palaearctica, 65 Lieferungen für 50 Mk. bar. Voreinsendung oder Nachnahme. Auch Tausch gegen europäische und deutsche Kolonial Marken, dann 4-facher Preis. Bücher tadellos neu erhalten.

P. Fliegner, Hildesheim, Bernwardstrasse 27.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

# Microlepidopteren des Kronlandes Salzburg

K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs, In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt.

### 30000000/3<del>0000000000000000</del> Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

> Wilb. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J.
K. ... in Wien schreibt: Bestätige
bestens dankend den Empfang der
gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

# -----------------

nussbaum imitiert, so gut wie neu, dazu 20 Kästen, 42×51 cm, mit Torfauslage und Glasdeckel, ganz neu. Alles tadel-los gearbeitet. Für 120 Mk. abgebbar. Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schlesien.



# Wegzugshalber abzugeben:

Gebrauchte Insektenkästen,

in Nut und Feder 10 Stück 30½×42 cm, à Mk. 1.50,
2 Stück 40×47 cm, à Mk. 2.20.
Ferner: Schmidlin E., Ill. populäre
Botanik, 4. Aufl., mit 62 kolor. Tafeln
und vielen Holzschnitten, 2 Bände, geb. Mk. 7 .- . - Rostock, Neuroptera germapica (vergriffen) Mk. 4 .-

Wilhelm Leonhardt, Frankfurt (Main) Sachsenhausen, Gutzkowstr. 19 I.

### Billigste Bezugsquelle entomologischer Gebrauchsartikel

als: Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw.

Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste Kasten in Nut und Feder roh mit Auslage staubdicht  $28 \times 40 \times 6$  cm  $42 \times 51 \times 6^{1/2}$  cm 1.20 M. 1.70 M. 2.60 M.

Beim letzten Preis sind die Kasten nussb. oder hell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf., eine Seite nur 15 Pf. mehr. - Preisliste gratis ohne Kaufzwang. A. Müller, Zirlau 135 bei Freiburg in Schl.

# Einfach und prai

sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

## Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden.

Höhe 9 10 11 u. 14 cm (Satz 4 St.) Durchm. 4 5 6½ 8 cm 175 Pf.

30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 150 Verpackung 25 Pfennig. Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.



Man verlange grat.u. fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten. - Gespannte Lepidopteren.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🛛 🗖 insektenkästen 😭 🗗 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen,

Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

### 10000000000000

Verkaufe sofort 8. Aufl. von

Berges Schmetterlingsbuch, tadellos, wie neu, sehr wenig benutzt für 15.- M.

R. Kuntz, Bischleben bei Errurt.

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas Grösse  $30 \times 40$  cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M.  $40 \times 47$  , 1,50 , 2,25 , 3,- ,  $42 \times 51$  , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaum-gebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

# 909999999999999999999 Tötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt: Grösse I, 45×100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf.

"II, 60×120 ", 75 " " 30 "

"III, 65×130 ", 100 " " " 40 "

Köder-Extrakt, vorzüglich bewährt, à Fl. 50 Pf.

Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34.

### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr, f. Sammlerartikel.
Liefer, bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

Alter Markt 24.

E. Lassmanns Nachflg.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

— — Preislisten gratis. — -

# Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther,

Hugo Günther,

(G. Augustin Nachfl.) Gotha.

— Preisliste gratis! —

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

\_\_\_\_\_\_

# H. Schütz. Langensalza, Buchdruckerei.

# Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten auch im Tausch.

Lieferte: Schreibers Raupenkalender, Kataloge f. Voelschow, Schulze u. a.

### Verschiedenes.

Liefere im Oktober und später sauber präparierte

# Flamingos

und sehe schon jetzt Aufträgen entgegen, da ich nach Bedarf schiesse. Preis pro Stück 18.— M. franko Deutschland etc. G. Geisler, Tunis, 4 Avenue de France.

# Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

# Suche verschiedene

# billig zu kaufen,

jedoch nur schöne grössere Sachen, 6-8, 8-10 cm und darüber; habe auch 37 Stck. interessante Ganzsachen im Werte von 10 Mark im Tausch gegen Mineralien, oder 6 M. bar. Angeboten sieht entgegen Alex Felszykiewicz, Kaufmann, Biala, Galizien.

NB. Würde jemand so freundlich sein und mir angeben, ob eine Zeitschrift für Mineraliensammler erscheint.

### Vereins-Nachrichten.

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr

('afé Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. 

Der Vorsitzende.

Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 23. August cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.
Gäste willkommen!

Der Vorstand.

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

### Entomologischer Verein Überschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

— Gäste willkommen!

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

— Gäste stets willkommen! —

### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlung im Monat August findet am 23. im Restaurant Steiniger Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Tausch.

Gäste stets wilkommen. -

### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2

- Gäste sind stets willkommen! -

### Vereinigung Jenenser Eutomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.
Gäste stets willkommen.

### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

# Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 26. August 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. --

# Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

1. Dienstag, den 30. August: Sammelreise am Gardasee.

2. Dienstag, den 13. September: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha quadripuncta.

> Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen! -

# Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über: 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Bohmen. Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte er folgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse).

- Gäste willkommen! -

# Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

– Gäste willkommen. -

# Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

# Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen!

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen. -

Joh. Mück, Obmann.

### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus.

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# wiener eatomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. ---

Für Redsktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

Bunaea meloni e. l., prächtige neue Saturnide vom Senegal, à Mk. 6.-, Paar Mk. 10.-.

Spannweiche Saturniden

von Südafrika: Nud. ringleri à Mk. 3 .--, Anth. menippe à Mk. 2.-, Actias mimosae à Mk. 2.50, Imbrasia epimethea (bis her als "neue Art" offeriert) à Mk. 2.—. Porto etc. 30 Pf.

# Actias mimosae-Eier

pro Dtzd. Mk. 2.— franko. Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

# Gegen Meistgebot!

| Falter ex                  | larva  | 1910  | und   | gut    | gespannt. |     |     |  |
|----------------------------|--------|-------|-------|--------|-----------|-----|-----|--|
| Apt. ilia .                |        |       |       |        | 3         | 3   | St. |  |
| Apt. ilia .                |        |       |       |        | Q         | 5   | St. |  |
| Apt. ab. cl                | ytie.  |       |       |        | 3         | 5   | St. |  |
| Apt. ab. cl<br>Apt. ab. cl | ytie . |       |       |        | 2         | 15  | St. |  |
| Dil. tiliae                |        |       |       |        |           | 6   | St. |  |
| Sm. populi                 |        |       |       |        |           | - 3 | St. |  |
| Sm. populi                 |        |       |       | unge   | SD.       | 1   | St. |  |
| Sp. ligustri               | ί.     |       |       |        | _         | 1   | St. |  |
| Sp. ligustri               | i .    |       |       | unge   | STO.      | 2   | St. |  |
| Deil, eupho                | rbiae  |       |       |        |           | 2   | St. |  |
| Deil. eupho                | orbiae |       |       | unge   | sp.       | 5   | St. |  |
| Sat. pavoni                | a .    |       |       |        |           | 2   | St. |  |
| Dier. vinul                | a .    |       |       |        |           | 4   | St. |  |
| Dier. vinula               | a      |       |       | unge   | sp.       | 5   | St. |  |
|                            | Ca     | itoc  | ala   | a :    |           |     |     |  |
| fraxini .                  |        |       |       |        |           | 4   | St. |  |
| ab. moeren                 | s .    |       |       |        |           | 4   | St. |  |
| nupta .                    |        |       |       |        |           | 5   | St. |  |
| pacta                      |        | 1 .   |       |        |           | 9   | St. |  |
| Bomb. hyla                 | eiforn | nis   |       |        |           | 4   | St. |  |
| Bomb. hyla<br>nur en blo   | c ge   | gen 7 | Vorei | nsend  | lung      | g o | der |  |
|                            | N      | achna | ıhme  |        |           |     |     |  |
| Alois Lo.                  | ser, T | orgai | ı, Ne | eustra | sse       | 12  | I.  |  |
| C.                         | . 1 .  |       | -     | ٦.     |           |     |     |  |

### Selene-Eier

Dtzd. 80 Pf. oder Tausch gegen anderes Zuchtmaterial. Mohr, Gymn.-Oberlehrer, Posen,

Gr. Berlinerstr. 53/55.

# 

im September schlüpfend, Stück 30 Pf. Porto und Verp. 10 Pf. F. Oehme, Guben, Neustadt 25. 60000000000000000000000

# 🏖 Sofort abzugeben! 🗦 Eier

von Actias mimosae, garantiert befruchtet, Dtzd. 1.50 Mk.

### Puppen:

|          |        | _       |     |      |      |     |         |
|----------|--------|---------|-----|------|------|-----|---------|
| Actias 1 | nimosa | е.      | -   |      |      | 1 . | 1 50    |
| Anthera  | ea mei | nippe   |     |      |      | a   | 1.30    |
| Anthera  | ea wal | alberg  | i   |      |      |     | Mk.     |
| Nur leb  | endes  | kräftig | zes | Mate | eria | wi  | rd ver- |
| condt    |        |         |     |      |      |     |         |

Nachnahme oder Voreinsendung. B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

# Puppen von ligustri

Dtzd. 80 Pf., 100 Stück 6 Mk. gibt ab, auch im Tausch gegen Zuchtmaterial Otto Wetzig,
Meinsberg bei Waldheim Nr. 29 B.

Dtzd. 4 Mk. Nachnahme. Franz Schulz, Weissensee bei Berlin, Metzstrasse Nr. 10.

# Frische Celebes-Ausbeute!

40 Tütenfalter von Celebes, hoch-interessant, 4.50 Mk. inkl. Porto u. Verp. gegen Voreins. oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Achtung!

Eier von Bombyx mori aus Südtirol bezogenen Tieren, 100 Stück 20 Pf. und 10 Pf. Porto.

Raupen von A. testudinaria Dtzd. 1.20 Mk., heuer noch den Falter ergebend, Porto 30 Pf.

Falter, gespannt oder in Tüten, von Parn. apollo à Stück 15-20 Pf., ferner gespannte exot. Falter, wie Platis. cecropia, cynthia etc. zu den billigsten Preisen, auch Tausch geg. Zucht- od. Falter-Material.

Josef Gruss, Turn, Landstrasse 534, Deutschböhmen.

# Pracht-Eoxten

(gespannt).

Offeriere in frischer Ia Qualität und tadelloser Spannung:

Offeriere in frischer la Qualitat und tadelloser Spannung:

Ornithoptera pompeus 3 1.50, \$\times 2.-- \times 3.50 \text{ M.} \$\text{Papilio paris} \$\times 0.60, \$\times 1.50 \text{ M.} \$\text{Qualitation of } 0.60, \$\times 1.50 \text{ M.} \$\text{M.} \$\text{qualitation of } 0.60, \$\times 1.50 \text{ M.} \$\text{M.} \$\text{qualitation of } 0.30 \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.40 \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.40 \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.40 \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.50 \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.50 \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.50 \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.80, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.50, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.50, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.50, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 0.50, \$\text{qualitation of } 1.- \text{ M.} \$\text{qualitation of } 1.-

" aidoneus 0 2.— M.
Teinopalpus inoperialis 0 2.25, Q 8.— M.
Hebomoia glancippe 0 0.30 M.
Charaxes eudamippus 0 0.60 M.
marmax

© 0.60 M. © 0.40 M. © 0.30 M. © 0.50, ♀ 6.50 M. © 6.— M. © 6.— M. © 1 50 M. © 0.60 M. © 0.50 M. © 0.30 M. athamas pleistonax ĥindia

arja fabius Limenitis dunava Cethosia cyane

Apatura namouna chevana Hestina nama Hypolimnas bolina Danais septentrionis

o 0.30, 4 o 0.40 M. o 0.25 M. o 0.30 M. o 0.25 M. o 2.50 M, chrysippus genutia Actias leto

Porto 0.50 M. Verp. gratis.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

# Puppen von porcellus Dutzend 1 Mark,

Eier von B. mori 100 Stück 20 Pf. Porto u. Packung extra. Voreinsendung oder Nachnahme. Tausch erwünscht, sende aber nicht zuerst. Gebe auch 1 Dtzd. B. rubi-Raupen, Frei-

land, ab, Dtzd. 30 Pf.

Otto Jakob, Strehlen, Schlesien,
Nickolaistr. 14.

# Freiland-Puppen

v. J. celsia in Kürze Otzd. 3.75, auch Tausch. Spannw: Falter of 2 1.10, auch tadellos gespannte in jeder Anzahl. Genaue und deutliche Adresse erbeten.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstr. 4, p.

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 80 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

# Plusia chalcytes-Puppen,

bald schlüpfend, à Stück 35 Pf., Dtzd. 3.60 Mk., ½ Dtzd. 1.90 Mk.

# M. croatica-Puppen

à Stück 75 Pf. und Porto etc.; alles in gesunden kräftigen Exemplaren habe abzugeben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstrasse 30.

# Agrotis lucipeta.

Von dieser schönen Eule habe 10 Stück in diesem Sommer an Blüten gefangen,, für zusammen 18 Mk., ausser Porto abzugeben. Tausch ausgeschlossen.

Richard Elkner, Naumburg a. S., Weissenfelserstr. 29.

# ctias seiene-Eier

habe sofort abzugeben von Riesenfaltern in grosser Anzahl, je 50 Stück 2.50 Mk. frei, 200 Stück 8.— Mk. E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

# Puppen von atropos und convolvali

per Stück 60 und 30 Pf., Porto und Kistchen 25—30 Pf., atropos-Falter, ge-spannt, Stück 70 Pf., Puppen von Sat. pyri u. spini 2 Mk. pro Dtzd., Porto extra. Gustav Seidel, Hobenau, Nied .- Oesterr.

# Faltertausch! 3

Eine Anzahl guter und seltener Falter gebe ich im Tausche gegen mir fehlende Arten (Europa) ab. Unter den Doubletten befindet sich auch Hybr. minor, standfussi und rebeli.

Von Reflektanten erbitte Einsendung ihrer Falterlisten.

H. A. Joukl, Prag-Zizkov 660/9, Böhmen.

### Tausch!

A. luna-Raupen, nach 2. und 3. Häutung, habe im Tausch gegen Puppen oder Raupen von galii, stellatarum, porcellus und podalirius abzugeben.

F. Bauer, Alt-Schokan, Post Sandau b. Leipa (Böhmen).

# Puppen von

pro Stück 40 Pf., Dtzd. 4 Mk.

In Kürze liefere bei sofortiger Be-stellung erwachsene Raupen von

cuculia fraudatrix pro Stück 75 Pf., Dtzd. 7 Mk., Pappen 1.25 Mk. Porto, Packung 30 Pf. Nachnahme, falls Betrag nicht eingesandt. Willy Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.

# Die neuen Palaearkten: frisch eingetroffen!

Orn. aeacus of \$\times 4.\to \text{ bis } 7.50 Mk., Pap. bootes 3.50, protenor 0.80, rhetenor 0.80, \$\times 4.50, \text{ paris } 1.\to, \text{ arcturus } \frac{3}{2}.50, 0.50, \$\frac{4}{2}\$ 450, paris 1.—, arcturas \$\phi\$ 2.50, \$\frac{2}{5}\$ 5.50, polites 0.50, agestor 2.50, majalis 4.50, euriphilus 0.50, ab. mikado 3.50, sarpedon 0.50, xuthus \$\frac{1}{3}\$ 1.50, \$\frac{1}{2}\$ 2.50, maacki 4.50, J. pyrene 0.40, C. florella 0.30, G. amyntha 1.50, Derc. verhuellii 0.50. Danais genutia 0.50, septentrioneris 0.50. All principles 0.50 paris genutia 0.50, septentrioneris 0.40, melaneus 0.40, plexippus 1.--, chrysippus 0.50, E mideamus  $\Im \$ 2 1.—, Stich. howqua 7.—, Ap ambica 0.90, Seph. chandra 1.20, Sas. charonda  $\Im \$ 2 12.—, Erib. athamas 0.50, dolon  $\$ 2 15.—, 12.—, Erib. athamas 0.50, dolon \( \psi\$ 15.—, Char. policema \( \beta\$ 0.90, \( \psi\$ 3.50, Pant. cama 0.60, Cyr. thyodamas 0.60, Stib. nicea 0.80, H. nama 0.40, assimilis 1.50, Jun. asterie \( \beta\$ 0.40, \( \psi\$ 0.80, Arg. gong \( \beta\$ 3.—, \( \Psi\$ 4.—, rudra 1.—, niphe 0.40, Parn. augustus 30.—, Ath. perius 0.60, Van. canaeae \( \beta\$ 1.—, \( \psi\$ 1.50, japonica 0.80, T. hecabe 0.80, Kall. chinensis \( \psi\$ 2.50, Col. fieldi 1.— Mk. Alles in Titon 2.50, Col. fieldi 1 .- Mk. Alles in Tüten la., oder gespannt.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstrasse 48.

# Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

von Anth. pernyi (Riesen) à Dtzd. 10 Pf. und 10 Pf. Porto, 100 Stck. 80 Pf. portofrei. Eier v. Bomb. mori 100 Stück 20 Pf. und 10 Pf. Porto, gegen Voreinsendung in Marken.

Arthur Liesegang, Langensalza in Thr., Alter Friedhof No. 2.

NB. Futter bei Anth. pernyi Eiche, bei Bomb. mori Maulbeere u. Schwarzwurzel.

# Jaspidea celsia,

Puppen Dtzd. 3.50 M., Falter Stck. 45 Pf., Dtzd. 4,50 M. Delleph, euphorbiae, Raupen Dtzd. 60 Pf., Puppen 80 Pf. Eier Bombyx mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stück 40 Pf. Franz Lierack,

Berlin O. 17, Bödickerstrasse 7 III.

### J. celsia-

Raupen Dtzd. 2.50, Puppen Dtzd. 4.- Mk. Nachnahme.

O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburgstr. 21.

# !!Palaearctier!!

Gebe in gespannten Prima - Exemplaren ab, Preise in Pfennig:

Pap. horatius 300, Doritis apollinus of Pap. horatius 300, Doritis apollinus of 75, \$\times\$ 100, bellargus of 100, \$\times\$ 200, Aporia augusts 300, Pieris mesentina of 20, \$\times\$ 30, Euchloe krügeri 250, turritis 60, Teracolus fausta 75, eris of 120, eupompe 125, Catopsilia florella of 25, \$\times\$ 30, crocale 25, Gonepteryx eleopatra italica of 40, \$\times\$ 50, Danais alcippus 75, dorippus 50, plexippus 40, septentrionis 25, melaneus 60, genutis 50, tytia 125, Erebia nerine 40, Melanargia pherusa of 100, \$\times\$ 200, Hestina nama 40, Charaxes athamas 40, Cyrestis thyodamas 60, Junoathamas 40, Cyrestis thyodamas 60, Juno-nia asterie 30, orithya 50, Vanessa xanthomelas 25, canace 100, Argynnis rudra 100, Glottula encausta 250, Parnassius romanovi 130, styriacus 3 140, \$\Q\$ 400, actinobulus 400, marginata 300.

Ringler, Museum, Entomol. Abteilg.,
Thale (Harz).

Raupen

0.40 M. von M. advena . . . . . 0.50 M. von E. cribrum . . . . . 0.50 M. von E. ilicifolia habe noch einige Puppen Stück 45 Pf abzugeben. Porto etc. 30 Pf. Tausch erwünscht.

A. Kuntze, Tarnowitz, Georgstr. 16.

# Freiland-Puppen

von J. celsia sind abzugeben a Dtzd. 3.75 M. Spannweiche Falter à Stück 40 Pf., auch Tausch nicht ausgeschlossen.

Otto Daume, Berlin, Beusselstr. 24.

# 100000000000000 !! Andamanen-Insaln!!

meinem Sammler auf der Andamanen-🐧 lnseln und auf den benachbarten 🐧 schwer zugänglichen Nicobareninseln gesammelt, darunter Papilio mayo, Papilio nicobaricus und der herrliche Papilio flavolimbatus und viele andere hervorragende Arten für den beispiellos billigen Preis von 20 Mk. inkl. Porto und Verpackung. Voreinsendung oder Nachnahme.

0 W. Neuburger, Zoologisches Institut, 0 Fichtenau bei Berlin.

# 

# Kaupen.

Atlanticus & Cocellata Q nach 2. Häutung à Dtzd. 75 Pf. Porto und Verp. 25 Pf. Auch im Tausch gegen Zuchtmaterial. Aug. Baumbach, Nörten a. d. Leine.

# Act. selene-Eier

von grossen Faltern sofort lieferbar, per Dtzd. 1 M. Porto 10 Pf. extra. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Cam. Omeyer,

Mülhausen i. E., Illzacherstrasse 5.

# Sofort lieferbar

Eier von M. maura, sich. befr., Dtzd. 0.20 M., 100 Stck. 1.50 M. AuchTausch. R. Kuntz, Bischleben bei Erfurt.

### Jaspidea celsia-Puppen

pro Dtzd. 3.50 Mk. gebe ab. Kistchen und Porto extra.

> F. Voland, Mahlsdorf-Süd, Post Friedrichshagen.

### Ornithoptera victoriae regis, Papilio toboroi

중우, gespannt, nach Qualität u. Schönheit, urvilliana s. l. in Tüten 32, 12 Mk.
Papilio woodfordi 3 Mk., Dynastes
hercules 38-12 Mk. gebe ab.

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

# Charaxes jasius-Puppen

(Sommergeneration)

kommen in den nächsten Tagen zum Versand und nehme noch Bestellungen zum Preise von 80 Pf. per Stück und Porto etc. entgegen.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstrasse 30.

Ach. atropos-Puppen abzugeben à Stück 80 Pf., Dtzd. 9 Mk. Sorgfältige Verpackung. Voreinsendung oder Nachnahme. Porto etc. extra.

Otto Hillmann, Magdeburg, Friesenstrasse 58.

Puppen:

J. celsia per Dutzend 4.50 M. franko habe abzugeben. (Nur Voreinsendung oder Nachnahme.)

H. Saliter, Rixdorf, Knesebeckstr. 52.

### Nachfrage.

# Catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, fara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen.

E M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

### Suche 300

Pap. machaon und podalirius aberrat. u. var. Gefl. Offerten an

Alfred Ruhmann, Wildon, Steiermark.

# $\sim$ Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc. sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen. Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

**Erbitte Angebote** 

von galii, C. bicuspis, furcula und bifida-Raupen, ev. Puppen, A. hebe-Räupchen. Offeriere S. euphorbize - Raupen, er-wachsen, Dtzd. 60 Pf., Puppen 1 Mk. Porto und Packung 30 Pf.

Kurt Janensch, Dom. Obersdorf bei Trebnitz (Mark).

sucht Paul Schultze, Charlottenburg, Schillerstr. 85.

Wünsche einige (ca. 30 Stück) lebende, wenn auch beschädigte

# Erebia ligea-Weibchen

zur Eiablage, gebe gern 60 Pf. für das Stück. August Selzer, Hamburg, Papendamm 26.

# Suche Agrotis interjecta-Eier

gegen sofortige Barzahlung zu ange-messenem Preise zu kaufen. Herbert Noack, Südende, Langestr. 4.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.



meiner äusserst praktischen

# Raupenzuchtkästen

sollte jeden der Herren Sammler veranlassen, sich einige Probestücke schicken zu lassen.

Harzer Kolz- und Spielwarenfabrik Gustav Berlin, Goslar.

# ENTOMOLOGISCHE PRIFT Organ des Juternationalen ENTOMOLOGISCHE PRIFT EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Entwickelung der Blattwespen. (Fortsetzung.) — Das Aufsuchen und die Zucht von Spannerraupen. —
Berichtigung. — Mitteilung.

### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Die Artberechtigung von Satyrus hermione L. und alcyone Schiff. & Den. 1) ist in letzterer Zeit öfter "ventiliert" worden. Im allgemeinen folgte man den führenden Katalogschreibern und betrachtete beide Formen als gute Arten; dagegen erhoben sich hie und da Stimmen, die dies in Abrede stellten und die Unzulänglichkeit der Unterscheidungsmerkmale hervorhoben, wobei dann die Diagnose auf Varietätenbildung lautete. Diesen Standpunkt vertrat J. Culot in Bullet. Soc. lépidopt. de Genève No. 1, Dezember 1905. Er spricht sich dahin aus, daß es logischer wäre, alcyone als "Varietät" von hermione zu behandeln als umgekehrt, weil hermione 1764, alcyone aber erst ein Dutzend Jahre später aufgestellt ist; er mißbilligt also die Theorie gewisser Biologen, die alcyone als Primitiv-Typus und hermione als Evolutions-Form betrachten. Zunächst ist hier wieder der leidige Begriff der "Varietät" der natürliche Anlaß zum Zwiespalt der Ansicht. Mag nun hermione, mag alcyone der Primitiv-Typus sein (vielleicht sind sie es alle beide nicht, sie können auch Parallelformen sein oder es gibt noch einen jüngeren Typus), so gilt bei der nomenklatorischen Behandlung hier einzig und allein das Prioritätsgesetz, das hermione zum nomenklatorischen Typus der Art einsetzt, und der Streit um die Primitiv-Form wird gegenstandslos, wenn die trinominale Nomenklatur befolgt wird. durch welche beide Formen formell koordiniert sind, sachlich (im genetischen Sinne) nach Belieben behandelt werden können. Wenn diese Frage also mit Leichtigkeit als gelöst betrachtet werden kann, so bleibt der Kardinalpunkt: sind dies Formen ein und derselben Art oder zwei verschiedene Arten, vorerst noch zweifelhaft. Culot erörtert eingehend

die Unterscheidungsmerkmale, die an sich wohl eine Arttrennung ermöglichen, wenn sie konstant wären. Nun tritt aber der Fall ein, daß es Mittelstufen gibt. von denen man nicht weiß, soll man sie zu hermione. soll man sie zu alcyone zählen. Schon Wheeler (Butterfl. Switzerland, 1903 p. 106) hat dies hervorgehoben und gefunden, daß im Kanton Vaud und Valais eine Mittelform zwischen beiden vorkommt und Culot bestätigt, daß eine sichere Bestimmung der Tiere aus der westlichen Schweiz sehr schwer ist. In der Tat findet man hermione, wenn auch recht selten, in der Genfer Gegend, die meisten Exemplare aber, die dort gefangen werden, gehören zu alcyone, sind aber mehr oder weniger hermioneähnlich (hermionisants). Es ist daher leicht faßlich, wenn C. zu dem Schluß kommt, daß es sich um "Varietäten" einer Art handelt. — Auf diese Tatsachen wohl stützt sich eine Publikation von H. Fruhstorfer im Entomol. Wochenbl. 1908 No. 19, worin er die spezifische Zusammengehörigkeit der beiden Formen mit aller Bestimmtheit erklärt, um dies später durch Untersuchung des Genitalapparates auch objektiv zu begründen (Ent. Zeit. 1908 No. 24). Mit den dabei entwickelten Schlüssen ist er aber auf starken Widerspruch gestoßen, wobei ihn dann der Autor der Kontroverse, Dampf, auch wegen der ungerechtfertigten Benennung eines Anhängsels am Endtergit des Abdomens der Satyriden als "Julliensches Organ" vom wissenschaftlichen Standpunkt abfertigt. Dieses Julliensche "Organ" ist weiter nichts, als ein sekundärer (wohl eher noch ein tertiärer! - St.) Geschlechtscharakter, der nie ein Organ im Sinne des Wortes sein kann 1). Also,

<sup>1)</sup> Die Urheberschaft der Verfasser des "Wiener Verzeichnisses" für diesen Namen ist in diesem Falle durch eine eingehende beschreibende Fußnote dargetan (l. c. p. 169), die als Kennzeichnung im Sinne der Nomenklaturregeln gilt.

¹) Die Wahl der Bezeichnung als "Organ" ist redaktionsseitig entschuldigt, wenn auch nicht als wissenschaftlich rechtlich verteidigt: Solche Inkorrektheiten in den Termini technici kämen auch bei anderen Gelegenheiten vor, spräche man doch von den Schnurrhaaren gewisser Säugetiere als "Tastorgane" und läse man doch oft genug, daß der Schnurrbart des Mannes als "sekundäres Geschlechtsorgan" bezeichnet wird, obgleich dies morphologisch ganz unrichtig ist. — Ist das nicht schnurrig? Wo mag man das wohl lesen können? — St.

die an die Morphologie der Genitalwerkzeuge geknüpften Schlüsse waren vom zeitigen Stande der Wissenschaft nicht haltbar und F. hat seinen Standpunkt neuerdings aufgegeben, indem er an S. hermione und alcyone zwei gesonderte Unterartreihen knüpft, also beide spezifisch trennt. (Ent. Zeit. 1910 No. 15 und f.). Wir stehen also wieder auf dem Standpunkt von 1776! Ob er richtig ist, will ich, oder kann ich objektiv nicht entscheiden; denn, obwohl ein gemäßigter Anhänger der Genitaluntersuchung, kann ich der absoluten Zuverläßlichkeit derselben nicht ganz beistimmen und verweise deswegen auch auf die Ausführungen von Jordan in der Zeitschrift für wissenschattl. Zool. Bd. 83, 1905, p. 151, worin eine merkwürdige, zum Teil auch konstante, Variabilität der Copulationsapparate bei Rassen (Unterarten) einer Art hervorgehoben und veranschaulicht wird. Selbst aber die Unantastbarkeit der Theorie (es ist eben nur eine solche) absoluter Uebereinstimmung der Grundcharaktere solcher Organe (im richtigen Sinne) zugestanden, kann ich aus den Microphotographien der Copulationswerkzeuge keinen rechten Anhalt gewinnen. Dies ist nur dann möglich, wenn die Objekte sauber gezeichnet und dabei diejenigen Teile, welche vermöge verschiedener Lage in der Photographie auch eine andere Gestalt bekommen, in übereinstimmender Projektion fixiert werden. Uebrigens ist in den Diagnosen der "Scaphium" genannte Teil des Apparates unrichtig gedeutet. Ein Scaphium kann ich auf den Bildern überhaupt nicht entdecken -- es fehlt den Satyriden. Bei den Fruhstorferschen Untersuchungen spielt aber noch ein anderer Faktor mit, d. i. die Nomenklaturfrage. Und darin muß er objektiv in nachhaltigen Schutz genommen werden. Die Priorität des Namens fagi Scopoli (1763) für hermione L. (1764) ist schon lange vorher festgestellt und in die Nomenklatur eingeführt worden; ich verweise nur auf Aurivillius, Recensio critica pp. in Svenska Ak. Handl. 1882 Bd. 19 No. 5, so daß daran nicht mehr zu rütteln ist. Wie es mit dem Genus-Namen steht, Fruhstorfer benutzt Eumenis Hübn. (Typus semele nach Scudd., Histor. sketch), Aurivillius Hipparchia Fab., entzieht sich jetzt meiner Beurteilung; Fruhstorfers Wahl ist aber auch hier giltig, wenn die Artreihe eine generische Sonderstellung beanspruchen kann, weil für Satyrus schon 1836 von Boisduval maera und galatea als Typen bestimmt sind. Scudder hat den Artnamen wegen Tautonymie und wegen angeblicher Synonymie mit Satyra Meig. (Diptera 1803) eingezogen, beides mit Unrecht. Wenn nun dieser Namensturz den Unwillen Oberthürs (Etud. comp. Lép. III), wie Herr Fruhstorfer erwähnt, erregt hat, so ist dies unbegründet, und die Seitenhiebe, soweit sie sich auf den nomenklatorischen Standpunkt Fruhstorfers beziehen, verfehlt. Diese Lösung der Nomenklaturfrage ist auch keineswegs "Ecole de Fruhstorfer" oder "école allemande", sondern eine internationale Vereinbarung, das Prioritätsgesetz, das auch in Frankreich gilt und dessen Anwendung der Grundstock der gesamten Systematik ist. Wie es nun mit der Aufteilung der beiden Arten ist, für die wir wohl oder übel die Namen Eumenis fagi Scop. (= hermione auct. al.) und E. alcyone Schiff. werden annehmen müssen, steht auf der anderen Seite, und da werden wir wohl die Fruhstorfersche Schule dem Direktor selbst überlassen, wenngleich ich persönlich auch hier für gewisse Zugeständnisse zu haben bin. Den Schmerz Oberthürs, daß die alte gute "Hermione" ihrer Existenz beraubt werden soll, lindert Fruhstorfer auf leichte Art dadurch, daß er Individuen der Art von Coblenz zur Unterart erhebt (der Typus der Art ist unstreitbar aus Krain) und ihnen den alten Linnéschen Namen beilegt. Ob wohl Linnés Originale aus der Sammlung der seligen Königin Ludovica Ulrica aus Coblenz gewesen sind? (Unter-eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

### Entwickelung der Blattwespen.

— Von Prof. Dr. Rudow, Naumburg a. S. — (Fortsetzung.)

Die Luftlöcher sind mäßig groß, schwarz umsäumt. Der orangegelbe Kopf sticht von der Körperfarbe ab. Abänderungen konnten nicht wahrgenommen werden. Afterraupen aus Palästina stammend, sind besonders groß.

Das Gespinst ist regelmäßig eirund, ziemlich glatt, braunrot oder glänzend gelb gefärbt; es wird auf Blättern oder an Zweigen befestigt, steckt auch manchmal zwischen lose zusammengeklebten Blättern. Die Angabe, daß die Larve sich in der Erde verpuppt, ist nicht richtig. Sie lebt auf Sorbus, Prunus padus, Crataegus und wilden Birnen, soll auch auf Carpinus angetroffen sein.

Von Cimbex abgetrenntist die Gattung Trichiosoma, wegen der deutlichen Behaarung des Körpers. Die häufigste Art ist:

### Trichiosoma lucorum L.

Die Larve hat eine hellgrüne Farbe, welche am Rücken in Gelbgrün, am Bauche in Weiß übergeht; nur die Fußklauen sind schwarz gefärbt. Der Kopf ist lebhaft orangegelb; über den Rücken zieht sich eine schwarze Punktlinie und über die Seiten eine verwaschene, oft fehlende, dunkler grüne vom Kopfe bis zum Leibesende. Die schwarz umsäumten Luftlöcher stechen grell ab. Die Färbung ist beständig, nur im Jugendzustande und im Alter bleicht sie mehr in Gelb ab. Das Gespinst, von regelmäßiger Eiform, hat fein wollige Oberfläche und sitzt an dünnen Zweigen.

Die Larve lebt auf Birken, Erlen, seltner auf Salweiden, einmal wurde sie in Mecklenburg auf wilden Himbeeren, fern von den gewohnten Futterpflanzen gefunden. In der Mark Brandenburg, wo viele Birken wachsen und dichtes Gestrüpp bilden, sind Larven und Wespen oft sehr gemein gewesen. Letztere fliegen im Juli, manchmal früher oder später, sitzen meist träge auf den Sträuchern, lassen sich beim Eierlegen leicht beobachten und fangen. Hunderte von Puppen konnten mehrere Jahre nach einander in kurzer Zeit eingesammelt und zur Zucht verwendet werden.

Besonders bevorzugt wurde eine Birkenhecke am Exerzierplatze bei Perleberg, deren Laub oft stellenweise kahl abgefressen war. Der Schaden war aber nicht groß, da die Blätter schnell wieder nachwuchsen. Eifriges Absuchen und massenhaftes Auftreten von Schmarotzern, die mehr als die Hälfte der Puppen besetzt hielten, trugen zur Verminderung bei. Einzelne Wespen fanden sich aber jedes Jahr vor.

### Trichiosoma vitellinae L.

Die Wespe ist der vorigen sehr ähnlich, bis auf das gelbe Hinterleibsende, und auch die Larve gleicht der verwandten Art. Sie hat jung eine blaugrüne, erwachsen eine hellgrüne Farbe, die überhaupt ziemlich veränderlich ist. Vor der dritten Häutung ist die Farbe vielfach auch giftgrün oder gelb ohne deutlich hervortretende Zeichnungen, später aber kommen diese zum Vorschein. Eine doppelte Punktlinie ziert den Rücken, daneben zeigt sich seitlich

manchmal eine andre, feinere Punktreihe. Die Luftlöcher sind schwarz umrandet und alle Krallen nebst den Mundteilen schwarz gefärbt. Der Kopf ist in allen Altersstufen weiß; weiße Querstreifen und kleine Wärzchen bedecken den ganzen Körper. Das Gespinst ist von *lucorum* nicht zu unterscheiden und nur durch Zuchtergebnisse festzustellen.

Die Raupen leben mit den vorigen, aber immer vereinzelt, auf denselben Pflanzen, sitzen gewöhnlich auf der Unterseite der Blätter, lassen sich, bei Berührung, zusammengerollt leicht zu Boden fallen und spritzen reichlich weiße Flüssigkeit aus.

### Trichiosoma sorbi Htg.

Diese Art ist in vielen Gegenden selten, kommt aber an einigen Orten häufiger vor und ist die kleinste der Sippe. Die Larve ist gleichmäßig hellgrün, ins Bläuliche oder Gelbliche überspielend, der Rücken hat eine schwarze, schmale, oft verloschene Punktlinie, die Ringe sind dicht weiß mit kleinen Wärzchen bedeckt. Die Luftlöcher sind lebhaft rot umsäumt, der gelbe Kopf ist rot gefleckt und die Beine sind grell weiß gefärbt. Die Gespinste von rotbrauner Farbe haben eine deutlich wollige Hülle und sitzen an Blattstielen oder Zweigen, oft zu mehreren eng aneinander gefügt.

Die Raupen leben auf Serbus aucuparia, Crataegus, im Süden auf Cotoneaster und Aronia rotundifolia und sitzen zusammengerollt auf der Unterseite der Blätter, von denen sie schwer zu unterscheiden sind. Mehrere Male kamen sie häufig vor bei Zeulenroda und Ilmenau in Thüringen, wo sie dutzendweise abgelesen und zur Entwickelung gebracht wurden. Auch auf dem Stilfser Loch und bei Partenkirchen in Oberbayern wurden sie gefunden.

(Schluss folgt).

# Das Aufsuchen und die Zucht von Spannerraupen.

Larentia capitata HS.

Der Falter kommt auf feuchten, schattigen Waldstellen, wo die Futterpflanze der Raupe, Impatiens noli me tangere, wächst, mehr oder minder häufig vor. Er fliegt hier von Anfang bis Ende Juni und ist ziemlich schwer zu fangen, weil er sich mit Vorliebe auf die Erde oder ganz unten an die Stämme der Bäume setzt, wo er leicht übersehen wird. Deshalb bemerkt man den Falter, zumal er sehr schen ist, gewöhnlich erst, wenn er davonfliegt. Ein Nachjagen ist meist vergebliche Mühe; denn capitata ist einer der besten Flieger der Gattung Larentia.

Leichter dagegen ist das Aufsuchen der Eier und Raupen, welche von Ende Juni ab zu finden sind. Das Ei ist oval, von blaßrötlicher Farbe und wird zu 1 bis 5 Stück an die Ränder der Blattunterseite abgesetzt. Auch die Raupen sitzen fast ausschließlich an der Unterseite der Blätter, und zwar entweder an der Mittelrippe oder am Rande des Blattes. Am leichtesten findet man die Eier und Raupen auf folgende Weise:

Man bricht die Pflanzen über dem Boden ab und untersucht die Unterseite der Blätter. Die Eier sind trotz ihrer Kleinheit auf dem grünen Untergrunde leicht zu finden, ebenso die kleinen Räupchen, welche bis zur ersten Häutung hellgelb, später grün sind. Diejenigen Raupen, welche an der Mittelrippe des Blattes sitzen, sehen wegen der schrägen aufrechten Stellung den Blütenstielen täuschend ähnlich. Am ausgiebigsten ist die Ausbeute an kleinen Pflanzen, welche unter anderen Stauden oder Sträuchern verstreut im Schatten stehen. Die Raupen haften sehr fest am Blatte und vertragen eine ziemlich starke Erschütterung, ehe sie herunterfallen.

Die Aufzucht selbst geschieht schon wegen der geringen Größe der Raupen am zweckmäßigsten in Gläsern, in welchen sich auch die Futterpflanze, welche sonst schnell welkt, einige Tage frisch erhält. Auch empfiehlt es sich, das mitzunehmende Futter in Papier einzupacken.

Die Raupen wachsen ziemlich schnell, sind in 4 Wochen ausgewachsen und verpuppen sich in einem leichten Gespinst zwischen Moos. Der Falter erscheint erst im nächsten Sommer, in der Gefangenschaft auch einzelne nach dreiwöchiger Puppenruhe. In der Freiheit ist hier noch kein Falter einer II. Generation beobachtet worden.

### Larentia pomoeriaria Ev.

Der Falter fliegt an denselben Stellen und zugleich mit dem vorigen, setzt sich mit Vorliebe an Bäume und ist leicht zu fangen. Das ♀ legt die Eier ebenfalls an Impatiens noli me tangere an die Unterseite der Blätter und zwar meist einzeln. Das Ei ist hellgrün, halbkugelig und leicht zu übersehen. Die Raupen sind in der Jugend gelblich, später hellgrün oder dunkelbraun, sitzen in dem ersten Stadium an der Unterseite der Blätter und lassen sich, mit Ausnahme in der Häutung, während welcher sie angesponnen sind, leicht fallen. Die Raupe sitzt nicht wie capitata mit abstehendem Körper, sondern lehnt sich ans Blatt an. Erwachsen sitzt sie auch auf der Oberseite der Blätter, jedoch auch, hauptsächlich die dunkle Form, gern an danebenstehenden dürren Stauden. Die Raupen werden zusammen mit capitala an derselben Futterpflanze gefunden; auch ihre Aufzucht ist die gleiche. Die Verpuppung erfolgt in einem Erdkokon. Ein großer Teil der Raupen ist mit Schlupfwespenlarven besetzt. Diese Raupen verspinnen sich ebenso wie gesunde, bleiben jedoch im Kokon zusammengekrümmt liegen und sterben ab. Die Schlupfwespenlarven verlassen den Raupenkörper nicht, sondern füllen den Raupenbalg vollständig aus und verpupen sich darin. Die mit Schmarotzern behafteten Kokons sind jedoch schon äußerlich daran kenntlich, daß sie merkwürdigerweise die 11/2 fache Größe gesunder Kokons besitzen. Der Falter hat hier nur eine Generation.

### Larentia unangulata Hw.

Der Falter ist an feuchten Waldstellen mitunter ziemlich häufig und fliegt in zwei Generationen im Juni und von Mitte Juli ab. Das Aufsuchen der Raupen ist wenig lohnend. Um in den Besitz von Zuchtmaterial zu gelangen, fängt man einige \$\perp\$, welche, in kleine Glaskrausen gebracht, willig die Eier absetzen. Es empfiehlt sich jedoch, die Falter mit Zuckerwasser zu füttern, weil sie sonst schnell absterben. Die Zahl der von einem \$\perp\$ gelegten Eier schwankt zwischen 30 und 40 Stück. Nach 6—7 Tagen schlüpfen die Räupchen, welche nur Stellaria (Alsine) media annehmen. Das Ei ist oval, etwas abgeplattet, erst hellgrün, später gelblich. Die Raupen wachsen sehr schnell, sind in etwa 16 Tagen fast ohne Verluste erwachsen und verpuppen sich in einem Erdkokon in oder an der Erde. Der Falter erscheint in II. Generation nach 10 bis 14 Tagen. Ein Teil der Puppen der Sommergeneration bleibt jedoch liegen und überwintert ebenfalls. Die Zucht von der Eiablage bis zum Schlüpfen

der Falter dauert mithin bei der II. Generation nur 32 bis 36 Tage.

Collix sparsata Tr.

Der Falter fliegt in hiesiger Gegend von Anfang Juni bis Ende Juli in nur einer Generation, hält sich gern unter der Futterpflanze Lysimachia vulgaris oder in dem daneben stehenden Gebüsch verborgen, kann hier leicht aufgescheucht und wegen des langsamen Fluges unschwer gefangen werden. Geht man an den Stränchern achtlos vorüber, so sieht man sehr selten ein Tier auffliegen, welches außerdem wegen der düsteren Färbung leicht übersehen wird, zumal im Schatten des Waldes.

Nicht jedes 2 legt in der Gefangenschaft seine Eier ab; meist starben mir die Falter noch an demselben oder am nächsten Tage, ohne Futter angenommen zu haben. Auch aus einem großen Teil der Eier schlüpften die Raupen nicht oder gingen ohne Futter anzunehmen ein. Am leichtesten bringt man die jungen Räupchen zur Futterannahme, wenn man die Eier nebst einigen Blättern in kleinen dichtschließenden Blechschachteln unterbringt. Auf dieselbe Weise behandelt man auch die im Freien gefundenen Eier, indem man sie samt den Blättern, an denen die Eier abgelegt sind, in Blechschachtein verwahrt. Die Eier sind oval, etwas plattgedrückt und von blaßgrüner Farbe; sie werden zu 1 bis 4 Stück an die Blattunterseite abgesetzt. Räupchen schlüpfen nach 12 bis 14 Tagen, sind nur 1.5 mm lang und von hellgelber Farbe; später werden sie hellgrün, an den Seiten dunkler.

2 legt die Eier mit Vorliebe an Stauden, welche unter Sträuchern versteckt im Schatten stehen. Am leichtesten findet man die Raupen, indem man die Stengel abschneidet und die Unterseite des Blattes, an denen sie fast ausschließlich sitzen, untersucht. Man findet gleichzeitig alle Stadien vom Ei bis zur ausgewachsenen Raupe. Das Raupenstadium dauert 4 bis 5 Wochen. Die Verpuppung erfolgt in einem ziemlich festen Gespinst zwischen Blättern oder am Boden des Behälters. Die Raupen kann man sowohl in Gläsern, als auch in dichtschließenden Zuchtkasten ziehen. Nicht unerwähnt will ich lassen, daß man die Eier mit Blattläusen, welche stellenweise häufig an der Futterpflanze vorkommen, leicht verwechseln kann; bei einiger Uebung oder unter Zuhilfenahme einer Lupe ist jedoch eine Täuschung ausgeschlossen.

H. Raebel, Zabrze.

Berichtigung.

Herr Grabe bittet, in seinem Artikel: "Schmetterlingsfang im Schnee" in No. 21 Seite 116 Hyb. aurantiaria statt marginaria zu lesen.

Mitteilung.

Der heutigen Nummer liegt der Schluß des Inhalts-Verzeichnisses für den 3. Jahrgang (1909) bei.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig. G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

# Hirschkäfer,

abzugeben, spannweich, ca. 700 o, keine grossen, 200 Q unausgesucht. Gustav Seidel, Hohenau, Nied. Oesterr.

# Indische Stabheuschrecken.

lebend, Dtzd. 0,80 M. und Porto u. Verp. Nur Voreinsendung oder Nachnahme. J. Langer,

Berlin O. 34, Romintenerstrasse 41.

Ost-Afrika-Käfer!! Offeriere, solange Vorrat reicht: Pracht-Serie von 25 Stück in 20 Arten, nur farbenreiche Goliathiden, Cetoniden, Buprestiden ohne Defekte enthaltend, darunter sonst sehr teure Arten wie Meg. harrisi, Eud. euthalia, Nept. laeta, Conr. principalis, Sternocera ellip-tica etc. für nur Mk. 15 per Serie.

Ringler, Naturalien-Import, Thale (Harz).

# hkäfer - Geweihe

3 Stück 20 Pf. Porto und Verp. 10 Pf. J. Oehme, Guben, Neustadt 25.

b) Nachfrage.

### Suche zu kaufen:

sehr grosses Goliath. gigantheus co, 1 Morpho menelaus,

Acherontia atropos, Eier und gelbe Raupen in 3 Alterstadien,

Raupe, Puppe und Falter von: Carpoeopsa pomonella, Tinaea granella u. pelionella, ev. Frasstücke.

1 Scolependra morsitans in Spir. Jarosl. Steigerwald, Libic-Chotebor (Böhmen).



Larven und Puppen lebend oder in Alkohol gekocht kauft in jeder Anzahl

Entomologisches Institut von

Eugène Rey, Berlin NW. 21, Lübeckerstrasse 4.

Mir noch fehlende

**Cerambyciden** 

aller Gebiete suche stets durch Kauf oder Tausch zu erwerben; ich beabsichtige, alle anderen Familien aufzugeben, um mich speziell dieser einen Familie widmen zu können. Bin auch nicht abgeneigt, einzelne exot. Coleopteren und ganze Centurien billigst gegen bar abzugeben.

100 exot. Coleopteren in ca. 40 Arten nur 10 Mk., darunter Lamprima aurata, Ischiopsopha lucivora und noch viele andere herrliche Arten.

Emil Ross, Berlin N. 58, Schliemann-Strasse 25 I.

# Lepidopteren.

a) Angebot.

# Importa Riesen - Puppen Caligula japonica:

1. - Mk. 2.75 Mk. 3 Stück . 6 Stück . . . . . 5.25 Mk. 12 Stück . . . . 10.- Mk.

### Eier:

Gastrop. populifolia . 25 Stück 1.10 Mk. Ennom. antumnaria . à Dtzd. 0.15 Mk. à Dtzd. 2.— Mk. Antheraea mylitta

Räupchen:

Smerinth. austauti
3 Stück 3.75 Mk, 6 Stück 7.— Mk.

# Achtung! Züchter! Händler!

Für November-Dezember kann ich folgende schwere und gesunde Puppen in Serien von à 10 Stück liefern: 23 M. Attacus edwardsi . . . . 15 M. Attacus atlas Actias selene. . 14 M. 30 M. Actias leto 30 M. Antherea papia. Antherea roylei. 15 M. Antherea mylitta 24 M. Antherea assama . à Stück Antherea andamana . 30 M. Leopa katinka . . . 10 Stück

à Stück M Saturnia zuleika Die Aufträge bitte ich bis in etwa 10 Tagen aufgeben zu wollen.

Rich. Schmiedel, Zwickau i. S., Moritzstrasse 37.

# 1. Beilage zu No. 22. 4. Jahrgang.

Habe nachstehende Seidenspinner im Tausch gegen mir fehlende Käfer und Schmetterlinge abzugeben:

connecteringe abzugeben:

of Attacus atlas (sehr gross)

of Calosama angulifera

of Antherea pernyi

of Telea polyphemus

of Samia promethea

of Hyperchirio io Alles Ia

Karl Ruile, Rohrbach bei Rennertshofen (Bavern).

# machaon-Raupen

im Tausch gegen alle Arten Raupen, spec. Eulenraupen, oder gegen Kasse 50 Pf. per Dtzd. Porto extra 25 Pf. Horst Göhler,

Leipzig-Lindenau, Merseburgerstrasse 55.

Sofort abzugeben:

von der wundervollen

### afrikanischen Saturnide Nudaurelia ringleri

Dtzd. M. 1 .- . Nur Voreinsendung oder Nachnahme.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

# Offeriere folgende prächtige Exoten. (Schaustücke.) Orn. pegasus, hecuba, urvilliana, vic-

toria regis, darsius, rhadamanthus, minos, ex Afr. zalmoxis, Pap. xenocles, coon, gigon, sataspes, cilix, castor, nugalika, aegeus, ormenus, euchenor, depilis, ulysses, blumei, paris, ganesa, ascalaphus, philoxenus, glycerion, androcles, milon, euryphilus, pamphilus, agamemnon, evan. ex Ind. aus. bolivar, sesostris, calliste, erlaces, vertumnus, bunichus ex S. Am. leonidas, theorini, polyxenus, hesperus, demoleus, menestheus, dardanus. ex Afr., Morpho menesticus, dardanus. ex Air., Morpho hercules, laertes, ephistrophis, cypris, menelaus, anaxibia, S. Am. St. comadeva, T. diores, odana, nouredin., T. kubari, urania, honrathi, selene, bioculatus, H. alimena, v. velleda, C. cyane, damasippe, R. inachis, Ac. meyeri, Ch. eudamippus, castor, H. hermina, P. australis. P. gambrisus, aspila. At. atlas. jacobaea. Ac. leto. brisus, aspila, At. atlas, jacobaea, Ac. leto, isis, selene, Ph. conspicillator, N. patronelus, liris, aurora, Id. aurigenus, C. eupompe, L. temora, E. bauhiniae, B. alcinoe, A. tirrhaea, menippe, bolina, A. mimosae, C. forda, U. ripheus und sehr viel andere; mache ev. Auswahl Sendungen.

Gespannt zu 4, in Tüten zu 1/5 Staud-Preis, bei einer grösseren Bar-Entnahme noch billiger, auch im Tausch gegen

Palaearkten.

H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 78.

# Puppen:

. . . . . . Dtzd. 4.— M. . . . . . Dtzd. 1.30 M. J. celsia A. tau . Dtzd. 1.30 M. H. vinula . . . . Dtzd. 0.80 M. D. euphorbiae Dtzd. 0.65 M. E. versicolora . Dtzd. 1.50 M. Cal. pupureofasciata-Raupen im Gespinst Dtzd. 50 Pf.

J. celsia-Puppen,

in Kürze spannw. Falter, auch Ia. gesp., gebe im Tausch!

O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburger Str. 21.

# Circa 330 Geometriden,

gespannt, und circa 20 ungespannte, gebe ab für 30 M. incl. Porto. Viele gute Tiere, meist e l. darunter z. B. 2 Lobophora viretata, l Q Biston alpinus, Gnophos pullata etc., circa 100 Falter stammen aus den Hochalpen: Lago-Maggiore und Gardaseegebiet.

# Gebe mehrere Tausend europäische Noctuen

meist geködert ab zu ½ Stdr. Dr. W. Trautmann, Fürth (Bayern), Nürnbergerstr. 108.

Meinen P. T. Kunden, Freunden und Gönnern zur Nachricht, dass ich jetzt endgültig von meinen Hochtouren zurück bin und die Korrespondenz sowie Bestellungen pünktlich wie vorher erledigt werden.

Jetzt und in Kürze lieferbar:

L. quercus alp. 25, C. ligustri v. sundev. 45, A. pronuba 10, comes 25, castanea 50, v. neglecta 75, baja 30, depuncta 65, musiva 75, N. popularis 25, P. sericata 50, B. meticulosa 20, Pl. gutta 45, chrysitis 30, T. craccae 10, limosa 40 Pf. pro Dtzd. Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

# Hybriden!

Frischgeschlüpfte Falter von hybr. kindervateri (euphorbiae of × galii ♀) of und ♀ habe ab-zugeben. Preis nach Uebereinkunft. Tausch erwünscht gegen Puppen oder Falter von epilobii, densoi usw.

> Wolter, Posen, Grosse Berlinerstrasse 96.

# Agrotis depuncta,

Freilandeier, Dtzd. 1 M., Porto 10 Pf., auch Tausch gegen mir erwünschte Puppen. Dr. O. Meder, Kiel, Geibelallee 17.

Puppen

von P. podalirius, sehr kräftig, meist am Zweig, Dtzd. 1 M., P. plantaginis, Raupen, II. Gen., erwachsen, Dtzd. 40 Pf., Puppen 50 Pf., schlüpfen bald und eignen sich gut zur Winterzucht. Gegen Voreins. oder Nachnahme. Porto und Verp. 30 Pf. Voreins. Lud. Lang, Nürnberg, Schuckertstr. 2 I.

# Arctia caja!

Eier: 1 Dtzd. 15 Pf., 5 Dtzd. 60 Pf.; Räupchen: 1 Dtzd. 25 Pf., 5 Dtzd. 1 M. Porto und Kästchen besonders. Vollmering, Lehrer, Essen (Ruhr)-West, Heerenstr. 14.

# J. celsia-Puppen (Freiland)

nur noch wenige Tage, Dtzd. 3.50 M., dann Felter, spannweich, 3 Stück 1.20 M. und Porto.

M. Rülicke, Berlin O., Kopernikusstr. 19.

# J. celsia!

Puppen à Dtzd. 300 Pf., Falter 400 Pf., von resp. gestochenen Puppen 250 Pf. Raupen: purpure of asciata, im Gespinst, 100 Stück 200 Pf.

Rud. Gregor, Berlin N. 65, Müllerstr. 47a

Gegend von Damaskus

eine riesige Sendung eingetroffen; verkaufe das Paar ungespannt für 1.60 Mk., gespannt 2 Mk., bei Mehrabnahme billiger. Die Tiere sind sehr leicht zu weichen und spannen, da solche nur die Reisezeit alt sind; dieselben sind keine Tütenfalter sondern platt genadelt. Verpackung frei. Porto 50 Pf. Unter keinen Umständen anders als Nachnahme oder Voreinsendung

des Betrages.

M. Mutz, Fürth (Bayern), Gustavstr. 58.
Inhaber des steuerfreien Reisepatents für die bayerischen Hoch- und Volksschulen.

# Kräftige Puppen

von Lem. dumi

Stück 30 Pf. gebe ab.

J. Oehme, Guben, Neustadt 25. 

### J. celsia-

Raupen Dtzd. 2.50, Puppen Dtzd. 4.- Mk. Nachnahme.

O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburgstr. 21.

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 80 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

### Abzugeben gesunde und kräftige Puppen:

yamamai 60, caecigena 40, elpenor 10, porcellus 15, pavonia 7, versicolora 10, spini 20, ligustri 8, podalirius 12, ocellata 10, Preise per 1 Stück in Pf., Dtzd. 10facher Preis.

Raupen: caja (von Freiland-Kopula, nach 2. und 3. Häutung) 10, 100 Stück 75 Pf., euphorbiae 6, populi 10, testudinaria 100, bucephala 10. Preise per 1 Dtzd. in Pf. Vorrat genügend. Nur gegen Voreinsendung (auch in Briefmarken) od. Nachn. Karl Peregrin, Horic bei Königgrätz

(Böhmen).

# A. caja-Raupen,

meist noch dieses Jahr den Falter ergebend, 1000 Stück 8 Mark, 100 Stück 1 Mark. Tausch erwünscht.

G. Heinzel,

Frankfurt a. Main, Waldschmidtstr. 55.

# Actias luna-Eier,

von Riesenfaltern, sofort abzugeben, ein Dtzd. 25 Pf., 50 Stück 80 Pf. Tausch

erwünscht.

F. Haufe, Kunnersdorf bei Bernstadt (Sachsen).

Habe gesunde, kräftige Puppen der prächtigen, äusserst seltenen

Typerchira pamina

zum Preise von nur 2 M. pro Stück abzugeben. Porto und Packung 30 Pf.
Die Raupen sind hier gezogen. Nur
gegen Voreinsendung des Betrages.

Otto Popp, Karlsbad, Sprudelstrasse.

Seltene Exoten!

1. In Tüten: Brahmaea conchifera à 5 M., prachtvoll, Actias leto à 5 M., eine unbekannte Saturnide aus Assam, sehr schön, à 5 M. 2. Gespannt: Caligula simla à 2 M., Actias mimosae à 2.50 M., selene à 2 M., leto 5.50 M., Attacus edwardsii à 5 M, orizaba à 1 M., Copaxa lavendera à 4 M., Hyperchiria pamina und aureosa à 4 M., incarnata à 2 50 M., budleyi à 2 M. Zoologischer Garten, Cöln.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Sofort! Tadellose spannw. Falter 2 in Tüten.

Man. maura Dutzend 2.— M., Cat. nupta 1.60 M. Sicher befr. Eier von M. maura Dztd. 0 25 M., 100 Stek.

R. Kuntz, Bischleben bei Erfurt. 

offeriere Räupchen von Arctia fasc. v. esperi (von Freiland-Weibchen), nach der zweiten Häutung, per Dtzd. 2.- M.

Porto und Verpackung extra. Futterpflanze Salat und Butterblume Versand nur gegen Nachnahme.

O. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstrasse 116.

# Eier v. Attacus pryefi

Dutzend 40 Pf. Porto extra. W. Pfennigschmidt, Hannover, Bischofsholerdamm 6.

# Tausch-Angebot! Jaspidea celsia-Puppen (Freiland) gegen

exotische Tütenfalter und Papilio.

Angebote, welche binnen 3 Tagen nicht beantwortet werden, gelten als erledigt. Angeboten sieht entgegen

W. Grau, Berlin N. 113, Dänenstr. 4.

# Syrien.

Soeben frisch eingetroffen! Puppen:

Dorit. apollinus mit var. rubra n. bellargus, Stück 50, Dtzd. 5 Mk., 100 Stück 45 Mk., Sat. pyri, gross, Stück 40 Pf., Dtzd. 4 Mk.

# Brahmaea ledereri

Stück 4 Mk., Dtzd. 40 Mk.

# Käfer aus Syrien!

Puckung, darunter prächtige Arten wie: Potosia var. jousselini, Entomogonus davidis, Alaus parreyssi, Lucanus v. syriacus, Adesmia anthracina, Glaphyrus superbus usw. Schon diese genannten allein machen die Serie bezahlt.

Einzelne Stücke billigst.

Voreinsendung oder Nachnahme!

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

Lebende, kräftige Puppen des schönen Schwanzspinners

# Actias min

soeben aus Afrika eingetroffen. Stück

hingler, Natural.-Import, Thale (Harz).

Ich gebe meine Doubl. von Exoten aller Faunengebiete billig ab und offeriere

# Schaustücke, in Tuten:

Orn. pegasus ♂ 350, ♀ 200, hecuba ♂ 450, ♀ 300, hephaestus ♂ 100, ♀ 100, brookeana 350, richmondia 500, Papilio coon 120, autolyeus 400, protesilaus 50, turnus 60, hesperus 150, peranthus 100, achates 120, Neor. krishna 60, Amech. incerta 200, Hestia blanchardii 80. Amaur. dominican. 50, Treps. Innei & 35, \$\times 45\$, Thaum. diores 100, odana 80, Morpho godartii 600, Cethos. nicobaric. 50, biblis 50, nietneri 60. Kallim. paralecta 80, Argynn. idala 90, childreni 120, Parthen. gambrisius 35, Hypol. bolina & 30, \$\times\$ 40. Apat. namouna 50, Prepon. chronus 130, Charax. tiridates 100, lucretius 80, Nyctal. menoetius 100, Ames. sanguiflua 150, Pholus labruscae 80, Pseudosph. tetrio o 50, ♀ 100, Attac atlas 130, orizaba 130, Philos. cynthia 30, Platys. cecropia 40, Epiphor. bauhiniae 200, Nudaur. ringleri 250, Anther. roylei of 60, \$2 80, Bunaea nyctalops 300, Actias luna 60, selene 170, isis 350, Erebus odora 80, Ophid. salaminia 130, procrus 50. tyrannus 280, Phyllod. conspicillator 250, fasciata 150, Patula macrops 50, Eusch. cuprina 60, recessa 60.

Gespannt:

Orn. pronomus & 500, \$\times\$ 350, crossus 1200, Papilio ulysses 500, blumei 280, paris 70, ganesa 80, mayo 160, parinda 200, Teinop. imperialis 200, Hebom. glaucippe 50, Eupl. alea 75. Morpho hercules 120, Caligo atreus 200, Cethos. cyclippe 60, Metam. dido 70, Parthen. brunnea 35, Nyctal, agathyrsus 180, Urania croesus 400 bis 650, ripheus 550, Hyperch. io 40, Helicon, pagenstecheri 100, Thysan, agrippina 400.

Prima Qualität. Preise in Pfennigen. Gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Grössere Doublettenliste sende auf Wunsch.

Grosse Vorräte.

Paul J. Esselbach, Dresden A. 21, Dornblüthstrasse 5

# 

Räupchen von G. quercifolia Dtzd. 30 Pf. Eier von mori 100 Stück 20 Pf. Porto und Packung extra. - Den Herrn Bestellern von porcellus-Puppen zur Kenntnis, dass selbige schon am Sonnabend vergriffen waren.

Otto Jakob, Strehlen (Schles.), Nickolaistrasse 14.



In Anzahl abzugeben:

# Puppen

von P. podalirius (meist am Zweige angesponnen) Dtzd. = 1.- Mk., 100 Stück 7.— Mk., von Cucullia campanulae à Stück = 2.50 Mk. Porto etc. 30 Pf. Parn. apollo v. melliculus-Falter, gespannt, Ia Qualităt per Stück = 3 30, \( \frac{2}{3} \) 40 Pf., ab. decora à Stück = 80 Pf., ab. pseudonomyon à Stück = 1.20 Mk., ab. graphica à Stück = 1.— Mk. (Vorrat gross.)

Porto und Packung = 70 Pf.

Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9, bei Regensburg.

# Deilephila euphorbiae-

Raupen hat à Dtzd. zu 55 Pf. abzugeben A. Eckardt, Lehrer, Wemb bei Weeze (Rhld.).

Das von mir angebotene Material war sofort vergriffen.

# Smerinthus modestus.

Von diesem prächtigen Schwärmer habe in beschränkter Zahl gesunde kräftige Raupen nach letzter Häutung à Stück 2 Mk. abzugeben. Zucht leicht mit Schwarzpappel. Puppenruhe 6 bis 8 Wochen. Unbekannten nur gegen Nach-nahme oder Voreinsendung. Porto und Packung 25 Pf.

Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

# Colias v. poliographus,

gespannt, Ia, in Serien abzugeben (ca. 1/5 Staud.). Einzelne Paare 2 M. Porto und Packung extra.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Bischofsholerdamm 6.

# Raupen jetzt abzugeben:

Arctia flavia, kl., 125, A. quenselii, spinnreif, Dtzd. 500, Col. phicomone 75, Actias selene, kl., 100 Pf. pro Dtzd. Porto und Verpackung 25 Pf.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

### Zu 1/4 bis 1/5 Staud.-Preis, I. Qual., gibt ab:

P. hospiton, xuthus, maackii, P. apollo var. apollonius. A. hippia, P. canidia, melete. A. belemia, v. glauce, falloui, charlthonia, eupheno, C. palaeno, hyale ab. phicomone, aurora, P. aspasia, v. italica, L. populi, v. ussuriensis, P. v. vulkanica, M. iduna expathia platina A. kanica, M. iduna, cynthia, plotina, A. thore, elisa, laodice, D. chrysippus, plexippus, M. v. titania, parce, cyllius, E. seda-kowi, ligea, cyclopius, O. aello, P. epami-nondas, L. bris. v. magna, nana, autonoe, geyeri, mniszechii, fidia, cordula, P. dispar, L. tremulae, caecus, tartarinovii, R. streckeri, Sp. mus, C. celerio, oldenlandiae, D. chaonia, N. trepida, O. carmelita, O. dub. v. judaea, leucostigma, C. confusa, D. abietis, L. comosa, L. l-nigrum, P. hargalika, Ps. v. phoenisa, E. catax, B. serrula, M. dieckmanni, E. ilicifolia, populifolia, O. pruni, D. fasciatella, A. selene, S. pyri, T. fenestrella, P. coenobita, A. alni, S. nervosa, A. janthina, castanea, senescens, speciosa, helvetina, simplonica, dahli, robiginosa, saucia, crassa, V. olea-gina, H. amica, jankowsky, H. hispidus, A. australis, D. templi, C. radiosa, F. flamea, M. maura, L. putrescens, loreyi, T. grisea, C. inderienes., A. melaleucae, Ch. treitschkei, T. panonica, purpurina, C. amestystina, Pl. chryson, gutta, interrogationis, Th. messrae, L. boisdeffrei, G. bogenhoferi, P. ill. v. sancta, C. alchymista, L. juno, C. dilecta, fulminea, H. calwaria, D. niveus, H. bicolorana, Sp. zatima, ab. deschangei, St. metelkana, O. loewi, A. ab. konewkei, testudinaria, casta, quenselii, spectabilis, P. matronula, M. flavescens, Z. pyrina etc. Tausch erwünscht.

Auswahl - Sendungen von Palaearkten und prachtvollen Exoten aller Weltteile zu allerbilligsten Preisen macht jederzeit H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 78.

# Eier von B. morl

(Futter: Maulbeere und Schwarzwurzel), d. Dtzd. 15 Pf. und 10 Pf. Porto, bei 500 Stück portofrei, gegen vorherige Einsendung des Betrages in Marken. Auch Tausch gegen seltene Briefmarken und Münzen, mache aber nie zuerst Sendung.

Den werten Bestellern von A. pernyi-Eiern teile höflich mit, daß dieselben sehr rasch vergriffen waren.

Arthur Liesegang, Langensalza in Thr., Alter Friedhof 2.

# 2. Beilage zu No. 22.

4. Jahrgang.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

D | Insektenkästen D | mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter, in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird abernommen.

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

Alter Markt 24,

E. Lassmanns Nachflg.

liefert seit vielen Jahren als Spezialität Insektenschränke, Insektenkasten. Spannbretter usw.

- - Preislisten gratis. - -

nussbaum imitiert, so gut wie neu, dazu 20 Kästen, 42×51 cm, mit Torfauslage und Glasdeckel, ganz neu. Alles tadelgearbeitet. Für 120 Mk. abgebt Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Für 120 Mk. abgebbar. Schlesien.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

|                |     |       |                  |        |    |     |        |   |            |        |     |         | I. Qual. | II. Qual.  |
|----------------|-----|-------|------------------|--------|----|-----|--------|---|------------|--------|-----|---------|----------|------------|
| $28 \times 13$ | cm, | 1 1/4 | $^{\rm cm}$      | stark, | 60 | Pla | atten, | 1 | $_{ m cm}$ | stark, | 70  | Platten | Mk. 2,2  | 0 Mk, 1,60 |
| $28 \times 12$ | em, | 11/4  | $^{\mathrm{cm}}$ | stark, | 75 | Pla | atten, | 1 | cm         | stark, | 90  | Platten | Mk. 2,2  | 0 Mk. 1,60 |
| $30 \times 10$ | cm, | 11/4  | $^{\mathrm{cm}}$ | stark, | 80 | Pla | atten, | 1 | cm         | stark, | 160 | Platten | Mk. 2,4  | 0 Mk. 1,60 |
| $26 \times 10$ | cm, |       |                  | . ,    |    |     |        |   |            |        | 100 | Platten |          | Mk. 1,30   |
| $24 \times 8$  | em, |       |                  |        |    |     |        |   |            |        | 100 | Platten |          | Mk. 1,20   |

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung à Paket 20 Pfg. - Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich ausliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

J. . . . . E. . . . Hannover, 27. Mai

### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1.10 Mk. postfrei. A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

# lötungsgläser,

stark mit Cyankali gefüllt: Grösse I, 45 × 100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf.

"II, 60 × 120 ", 75 ", ", 30 ",

"III, 65 × 130 ", 100 ", ", 40 ",

Köder-Extrakt, vorzüglich bewährt, à El. 50 Pf. Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34. 

### Insektenkasten, Schränke. Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung & Bliefert seit 16 Jahren, zu den billigsten 🛱 Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

### Gelobt

wird jeden Tag eine praktische, dauer-hafte und unverwüstliche, besser als Cyankalium wirkende

# Tötungsspritze.

Jeder Entomologe sollte sich davon überzeugen.

auch zum Einspritzen von Tütenfaltern, damit dieselben schneller weich werden, unentbehrlich. Ein Etui mit 2 Nadeln 1 50 M, Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

# 0303000000000000000000000 Die beste Garantie 🎏

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen. Schränken und Spannbrettern

# Erfurter Möbelfabrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. Erfurt, Webergasse 47. <del>000000000000000000000000</del>

# 10000000000000

Neu! Wärme - Apparat! Neu! Jede Temper. bis 50° C absolut und selbst tätig erhaltend Mk. 12.00. Abbild, franko zu beziehen von

Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14. O Porto etc. Mk 1.00.

# 100000000000000

Verschiedenes.

Liefere im Oktober und später sauber präparierte

# Flamingos

und sehe schon jetzt Aufträgen entgegen, da ich nach Bedarf schiesse. Preis pro Stück 18 .- M. franko Deutschland etc. G. Geisler, Tunis, 4 Avenue de France.

Briefmarken, alte Ganzsachen, gebe für schöne exot. Schmetterlinge. Wolff, Schlossobergärtner, Wagenitz Mark.

Allen Sammelkollegen empfehle als bestes Mittelgegen Mücken, Moskitos u. Schnecken Mückelin. 1 Sch. sehr lange reichend, 25 Pf. ohne Porto. Bin bereit, dasselbe zu besorgen. Mitgl. d. Ent. V. Iris, Leipzig. Otto Reichert, Leipzig-Gohlis, Metzerstr. 7.

# Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schles. Entom. Fachtischlerei mit elektr. maschinellem Betrieb. Gegründet

Schränke in einfachster sowie hochfeinster Ausführung billigst.

Preise für Insenktenkästen aus gut gelagertem Lindenholz, vollk. staubdichter Schluss in Nut und Feder, mit Torfboden, quadriertem, weissen Papier ausgelegt, oder Glasboden mit je 6 Leisten Ideal.

Grösse  $28 \times 40 \times 6$  cm m. Torfausl ohne Glas 1.80 M, gebrauchsf. 2.30 M.  $\frac{30 \times 40 \times 6}{1.80}$  cm  $\frac{1.90}{1.90}$  M.,  $\frac{2.50}{1.90}$  M.,  $\frac{33 \times 43 \times 6}{1.90}$  cm  $\frac{2.40}{1.90}$  M.,  $\frac{2.80}{1.90}$  M.,  $\frac{3.20}{1.90}$  M.,  $\frac{3.20}{1.90}$  M.,  $\frac{3.20}{1.90}$  M.,  $\frac{3.20}{1.90}$  M.,  $\frac{3.20}{1.90}$  M.,  $\frac{3.50}{1.90}$  M.,  $\frac{3.50}{1.90}$  M.,  $\frac{3.50}{1.90}$  M.,  $\frac{3.75}{1.90}$  M.,  $\frac{3.75}{1.90}$  M.,  $\frac{3.50}{1.90}$  M.,  $\frac{3.50}{1.90}$  M.,  $\frac{3.50}{1.90}$  M.,  $\frac{3.75}{1.90}$  M.,  $\frac{3.50}{1.90}$  M.

Obige Kästen ringsum und obere Kanten nussbaum, eichen oder mahagoni, hochfein poliert, à 50 Pf. teurer; dito mit Messingknopf 10 Pf. teurer; dito (neu) mit elegantem breiten Messing-Schildgriff zum bequemen fischen des Etiketts à 40 Pf. teurer.

In meiner Tischlerei beschäftige ich noch dieselben geschulten Kräfte, welche ich bei Gründung derselben engagierte. Sämtliche Arbeiten werden unter meiner Aufsicht angefertigt und übernehme ich für ausgezeichnete Ausführung vollste Garantie.

Kästen-Grösse 1-2 gehen je 4, Gr. 3 und 4 je 3, Gr. 5 und 6 je 2 Stück ohne Glas auf 5 kg. Wellpappenemb. 35 Pf. per Paket. ••••••••••••

# Spannen u. Präparieren

ganzer Ausbeuten in sachgemässer Weise übernimmt billigst

R. Groth, Potsdam, Marienstrasse 1.

# Neu! Konservierung von Pilanzen in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14. 16 - 16 - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C -



# Vereins-Nachrichten.

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. ==

Der Vorsitzende.

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokate von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

### Entomologischer Verein überschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen! -

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a

- Gäste stets willkommen! -

# Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

Mitglieder des

### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegründet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Entomologische Zeitschrift,

jährlich 4 Hefte, ca. 320-350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und Tafeln (2. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften, Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig auch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 8½ Uhr eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

- 1. Dienstag, den 30. August: Sammelreise am Gardasee.
- 2. Dienstag, den 13. September: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha quadripuncta.

Anfang 9 Uhr.

- Gäste willkommen! -

### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 9. September 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

# Entomologischer Verein Nürnberg.

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

Gäste willkommen! -

### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse.

Jedermann freundlichst willkommen!

# Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat September finden am 13. und 27. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends - Am 27. Tausch.

Gäste stets wilkommen.

### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

Gäste stets willkommen.

# Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 8½ Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen!

# Entomolog. Verein "Fanna" Ceipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willkommen.

# Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkunfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. - Gäste willkommen!

Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung

jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

# Agr. occulta- ab. obscurior- 1

Raupen, Dtzd. 50 Pf. inkl. Porto. Tausch erwünscht.

Otto Stolze, Chemnitz, Oststrasse 7.

P. machaon-Raupen in allen Grössen gebe 25 Stück postfrei für 1 M. Tausch erwünscht.

R. Schmidt, Bromberg, Baerenstrasse 8.

# J. celsia-Puppen

Dtzd. 4 Mk. Nachnahme. Franz Schulz, Weissensee bei Berlin, Metzstrasse Nr. 10.

Freiland - Puppen v. J. celsia in Kürze Dtzd. 3.75, auch Tausch.

Spannw. Falter of \$\Pi\$ 1.10, auch tadellos gespannte in jeder Anzahl. Genaue und deutliche Adresse erbeten.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstr. 4, p.

Atropos-Puppen, gesunde, kräftige Stücke, à 60 Pf., habe abzugeben. Porto und Packung 25 Pf. Nachnahme.

Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

### Abzugeben in gater I. Qualität, 100 Stück jeder Art, zu 1/4-1/5 Staud.-Preis:

P. machaon, podalirius, apollo, crataegi, sinapis, brassicae, cardamines, palaeno, hyale, edusa, rhamni, atalanta, io, antiopa, nyale, edusa, rhamni, ataianta, io, antiopa, auriniae, ino, aglaja, adippe, paphia, galathea, briseis, jurtina, hero, pruni, quercus, virgaureae 200, alciphron, phlaeas, euphemus, atropos, populi, ocellata, elpenor, curtula, chrysorrhoea, salicis, dispar, monacha, crataegi, populi, quercus, pyri, tan arrigoma elocata, nunta calvaria tau, auricoma, elocata, nupta, calwaria, prasinana, camilla, caja, purpurea, cribrum, minor, trifolii, filipendulae, berolinensis, cossus, humuli, sylvata etc. Tausch erwünscht.

Puppen von H. erminea Dtzd. 2 Mk., Ps. lunaris 1.50 Mk., Porto und Kästchen 25 Pf.

Käfer: 150 Ar. moschata, 30 Os. eremita und 50 schöne Plaes. mbondana, letztere ex Afr. gibt billig ev. in Tausch gegen Europ. Lep. ab.

H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 78.

# Räupchen

von Act. caja, selbe sind ungleich in Grösse, weil ich nur grosse bereits Aberrationen ergebende Freiland-2 zur Eiablage nahm, Oberflügel waren sehr dunkelbraun, die unteren ganz gelb. Auch zur Winterzucht geeignet. Tausche auf anderes Material, auch alte Briefmarken oder Ganzsachen.

Franz Friedr. Uhl, Eibenberg bei Graslitz (Böhmev).

# Plusia chalcytes-Puppen,

bald schlüpfend, à Stück 35 Pf., Dtzd. 3.60 Mk., ½ Dtzd. 1.90°Mk.

# M. croatica-Pubben

à Stück 75 Pf. und Porto etc.; alles in gesunden kräftigen Exemplaren habe abzugeben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstrasse 30.

# à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Puppen P. rufocineta 25, E. ilicifolia 30, Gr. algira 20, A. testudinaria 75 Pf. pro Stück.

Hybrid. galiphorbiae, grosse, pracht-volle gespannte Falter, Stück 3 Mk., D. hippophaes Stück 3 M., M. cynthia e l. ♂♀ 50 Pf., alpine Tütenfalter in grosser 3 9 50 Pf., alpine Tütenfalter in grosser Anzahl. Liste konnte jedoch noch nicht aufstellen. In Mehrzahl A pales 10, ab. napaea 20, M. cynthia 20, merope 6, varia 6, asteria 12, C. phicomone 10, M. didyma 5, L. orbitulus 10, semiargus 10, pheretes 20, argyrognomon 5, orion 10, P. eurybia 10 usw. Preise in Pf. pro Stück. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

# Schultiere

gebe billigst ab. R. Groth, Potsdam, Marienstrasse 1.

# artemis-Eier

von grossen und schönen Faltern, sofort lieferbar, à Dtzd. 2 M., gebe ab. Porto 10 Pf. Jakob Ortens, Crefeld, Inratherstr. 496.

Raupen

von Gast. ab. alnifolia per Dtzd. 50 Pf., per 100 4 M., auch im Tausch gegen Falter, Zuchtmaterial oder Briefmarken. Arnold Möller, Baumschulen, Wedel.

Jaspidea celsia.

Freilandpuppen, Dtzd. 3.50 M., E. versicolora Dtzd. 1.50 M., S. ocellata Dtzd.
0.90 M. Porto extra.

H. Jerchow, Weissensee bei Berlin,

Wilhelmstrasse 32.

### Im Tausch

für ein frisches Paar Arctia flavia gebe ich ein frisches Paar Pericallia matronula und ein Paar Lygris reticulata ab. Leopold Bohatschek

in Bielitz (Oesterr.-Schlesien), Sunnegkgasse 4.

Purpureofasciata - Raupen,

erwachsen, Dtzd 35 Pf. Bei 5 Dtzd. Preisermässigung. Porto etc. extra. Futter: Adlerfarn. Tausch gegen mir Fehlendes nicht ausgeschlossen, dann eine Kleinigkeit Penseler,

Berlin-Boxhagen, Holteistr. 30.

# P. machaon-Raupen

Dutzend 40 Pf. Grosser Vorrat. Porto und Packung extra. Sende nur bei Vor-einsendung des Betrages. Paul Jasch, Massow (Pommern).

# Lebende Puppen

von Sat. pyri und spini 2.— M. p. Dtzd. Porto und Kistchen 25—30 Pf. Gustav Seidel, Hohenau (Nied. Oesterr.).

Dtzd. 0.80 M. Euphorbiae und populi 0.90 M. Porto 1.20 M. and Verp. elpenor (Riesen) galii

Nur Voreinsendung oder Nachnahme, J. Langer,

# Berlin O. 34, Romintenerst. 41.

Ornithoptera victoriae regis. Papilio toboroi ♂♀, gespannt, nach Qualität u. Schönheit,

urvilliana s. l. in Tüten 32, 12 Mk. Papilio woodfordi 3 Mk., Dynastes hercules 3 8-12 Mk. gebe ab.

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schl.

Paraguay!

in Tüten mit schönen Papilios, Morphos, Catagrammas u. anderen interessanten Arten nur M. 8 per Serie.

Ringler, Naturalien-Import, Thale (Harz).

# Phalera bucephala-Raupen.

mittel bis erwachsen, Dtzd. 30 Pf., habe abzugeben. Porto extra. Tausch nicht ausgeschlossen.

Wolfgang Pallaske, Stralsund, Mühlenstrasse 55 I.

### Räupchen gesund und kräftig.

Plusia pulchrina (Nesseln) kleine 50, grössere 80 Pf., Metrocampa margaritata (Eiche) 60 Pf., Agrotis grisescens (niedere Pflanzen) 70 Pf. per Dutzend. Porto, Packung 30 Pf.

Carl Haidinger, Zell am See (Salzburg).

Nachfrage.

# Catocala-Eier

gender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen.

E. M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

Suche Suche

Pap. machaon und podalirius aberrat. u. var. Gefl. Offerten an

Alfred Ruhmann, Wildon, Steiermark.

# Suche zu kaufen:

100 Stück Melan. galathea 3, 20 Stück Lyc. bellargus 3, 100 Stück Lyc. icaros 3, 32 Stück Callimorpha hera, 4 Stück Saturnia pyri e l., 20 Stück Chryphanus virgaureae 3, 20 Stück Abraxas grossu-lariata, 10 Stück Colias edusa 3, 12 Stück Papilio podalirius.

Die Falter müssen regelrecht präpariert und diejenigen derselben Art auch von gleicher Grösse sein; die Stücke gleicher Art dürfen wenigstens keine wesentlichen Grössenunterschiede (höchstens 2 mm) zeigen. Julius Faller, Todtnau.

Zu kaufen gesucht

# Crambus contaminellus.

Offerten an

N. C. Rothschild, Arundel House, Kensington Palace Gardens, London, W.

Suche

# Jasp. celsia-Puppen

oder Falter. Ich biete dafür Puppen von humperti, Falter von Ses. culiciformis und Bryoph. raptricula. Alb. Grabe, Gelsenkirchen, Mühlenstr. 15.

Erbitte Angebote

von galii, C. bicuspis, furcula und bifida-Raupen, ev. Puppen, A. hebe-Räupchen. Offeriere S. euphorbiae - Raupen, er-wachsen, Dtzd. 60 Pf., Puppen 1 Mk. Porto und Packung 30 Pf.

Kurt Janensch, Dom. Obersdorf bei Trebnitz (Mark).



gegen sofortige Barzahlung zu angemessenem Preise zu kaufen. Herbert Noack. Südende, Langestr. 4.



Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

# Microlepidopteren des Kronlandes Salzburg

von K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs, In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt.

# Folgende Bücher abzugeben:

Calwers Käferbuch, neueste Auflage, Lief. 1-15, 10.— Mk., Bingham, Butterflies of India, 2 Bde., statt 42.— für 28.— Mk., Ploß-Bartels, Das Weib, 8. Aufl., ungeb. in Lief., für 10.— Mk., alles tadellos erhalten. Franko gegen Nachn. od. Voreins. Dr. Kröner, Stotel, Kr. Gestemünde.

# Jahrbuch 1910

der Entomologischen Vereinigung "Sphinx", Wien, 52 Oktav-Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko zu beziehen gegen Einsendung von Kr. 2.30 durch Franz Kramlinger, Wien VII/2, Mondscheingasse 8.

### **Gegen Meistgebot!**

Hofmann, Die Raupen der Grossschmetterlinge Europss, im Originalprachteinband, wie neu, zu verkaufen. Alb. Oertel, Hamburg, Sonninstr. 84, IV.

# Rich. Ihle & Sohn

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879.

Dresden N. Markusstr. 8.

# gebrauchte Insektenschrünke

grosse Anzahl Insektenkästen von 60 Pf. bis zu 2 Mk. stehen zum Verkauf. Nehme event. in Gegenrechnung

bessere pal. Lepidopteren.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22,
Hamburgerstrasse 45.

# Berge, Schmetterlingsbuch,

8. Aufl., neu, billigst abzugeben. F. Müller,

Leipzig Reudnitz, Kohlgartenstrasse 3, IV.

# Alexander Heyne,

Naturalien- und Buchhandlung, Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26 a versendet umsonst und postfrei folgende, soeben erschienene Listen:

Verzeichnis exotischer und paläarktischer Coleopteren, besonders Cicindelidae. Verzeichnis von Büchern entomologischen Inhalts.

Verzeichnis entomologischer Gerätschaften.

Ateil.

Fangnetzbügel

100 cm Umfang,
solidestes Fabrikat,
à 1.10 M., dito mit Mullbeutel

1.80, mit Tüllbeutel 2.20 M.

3teil Raupenschöpfer gleichen
Modells mit Leinwandbeutel
od. Straminsack à 2.20 M.
Musterporto 10 Pf.
W. Niepelt, Zirlau
(Schles.)

### Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K... in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

# Insektenschrank,

gebraucht, aber gut erhalten, billig zu verkaufen, am liebsten nach Berlin oder Umgebung. Derselbe ist aus einfachem Holze gefertigt, dunkelbraun holzmasiert, 3-türig, Mitteltür mit Spiegelscheibe. Länge ca. 2 m, Höhe ca 2,20 m. Mit massiven Aufsätzen und 69 Kästen, oben und unten Glas, mit Korkleisten. Davon 24 Stück 60×48½×6½ cm, 22 Stück 65×40×7½ cm und 23 Stück 47×38½×7 cm, letztere im Mittelteil. Alle Kästen in Nut und Feder schliessend. Der Schrank lässt sich bequem auseinandernehmen und leicht transportieren. Sehr billiger Preis. Näheres durch

# Hermann Kreye, Hannover,

Fernroderstraße 16.

Fernsprecher 4414.

- Gegründet 1878. -

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgeben lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfpiatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

II. Qual, (in der Güte des Bremer und friesischen Materials I. Qual.):

28 cm lang, 13 cm breit, 1½ cm stark . . . . 64 Platten = 1.80 Mk.
26 " " 12 " " 1½ " " . . . . . . 78 " = 1.80 "
30 " " 10 " " 1½ " " . . . . . . . . . 80 " = 2.— "

Verpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannnadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w

# ENTOMOLOGISCHE DE Entomoicuen-Organ Bundes. des Internationalen

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. ————

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

# Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Etwas über Melasoma Stephens (Lina Redtb.) vigintipunctata Scop. (Col.). — Beiträge zur Lepidopterenfauna Schleswigs. — Mitteilungen aus dem Eutomologischen Verein für Hamburg-Altona. — Entwickelung der Blattwespen. (Schluß.) - Briefkasten. - Preislisten.

### Etwas über Melasoma Stephens (Lina Redtb.) vigintipunctata Scop. (Col.).

- Mit einer Abbildung. -

Meines Wissens ist die Entwickelungsgeschichte von Melasoma vigintipunctata noch nicht bekannt oder wenigstens in der Literatur bisher nicht erwähnt worden. Ich hatte nun während einer reichen Fangperiode in der schönen Umgebung Heidelbergs Gelegenheit, die Entwickelung dieser Art eingehend zu beobachten.

Schon bei Exkursionen im Mai waren mir an zwei riesigen Trauerweiden die Larven einer Blattkäferart aufgefallen. Da ich sie aber einerseits bei entfernter Betrachtung für nichts Besonderes hielt, anderseits ihre Mitnahme auf das Puppenstadium verschieben wellte, so ließ ich sie vorläufig in Ruhe.

Unglücklicherweise kam ich längere Zeit nicht an den erwähnten Platz. Erst Anfang Juni führte mich mein Weg auf der Rückkehr von einer ausgedehnten Sammeltour wieder an den beiden Weiden vorbei.

Voller Erwartung spähte ich nach den Puppen; aber diese waren leider alle geschlüpft. Nach längerem Suchen fand ich doch noch einen verspäteten, neben der Puppe sitzenden Käfer, in welchem ich Melasoma vigintipunctata, eine doch immerhin seltene Art erkannte. Meinen Aerger kann man sich wohl vorstellen. Ich fing nun an, den Baum gründlich abzusuchen, und siehe da! ich fand noch eine Larve und einen Käfer. Die Larve verpuppte sich alsbald, lieferte aber, vielleicht infolge der verspäteten Entwickelung, einen verkrüppelten Käfer.

Am nächsten Tage ging ich nochmals zu der Fundstelle und erbeutete, indem ich fast Blatt für Blatt absuchte, noch 2 Puppen und eine Anzahl Käfer, so daß sich heut 15 schöne Exemplare in meiner Sammlung befinden.

Die Larve lebt also bis Anfang Juni an Weiden. Ihre Farbe ist, wie die des Käfers, weiß (gelb) mit schwarzen Punkten. Die Verpuppung geschieht in der die Blattkäfer charakterisierenden und äußerst interessanten Weise, welche wohl bei Melasoma populi L. am bekanntesten ist.

Das Tier durchbricht die letzte Larvenhaut und hängt als Puppe mit den letzten Hinterleibsringen an



den Vorderteilen der alten Larvenhaut. Es sieht aus, als sei der ganze Inhalt des Tieres in den untersten Teil hinabgerutscht, während der obere Teil - die alte Larvenhaut - glashell erscheint. Die beigefügte Zeichnung soll diese eigentümliche Art der Verpuppung veranschaulichen. Die Puppe vermag,

da der obere Teil erstarrt - oder vertrocknet, wenn man so sagen will - um ein in der Anheftungsstelle der Puppe an die Larvenhaut liegendes Zentrum eine kreisende oder nickende Bewegung auszuführen. Anfang Juni erscheint dann der Käfer. Ob noch eine zweite Generation auftritt, wird die Zukunft zeigen; ich werde dann darüber berichten und schließe den heutigen Bericht in der Erwartung, auch den Coleopterologen unseres Bundes einiges Interessante geliefert zu haben.

Werner Grap v. Klossowski, Heidelberg.

# Beiträge zur Lepidopterenfauna Schleswigs.

Zugleich ein Nachtrag zu dem Verzeichnis der von den Herren Hansen und Paulsen bei Flensburg gefangenen Makrolepidopteren (Stuttgarter Entomol.

Zeitschr. XXII, 1908, p. 219 ff.). - Von G. Warnecke, Altona. -

Ich habe schon in verschiedenen Arbeiten darauf hingewiesen, wie mangelhaft die Schmetterlingsfauna der Provinz Schleswig-Holstein erforscht ist. Das gilt insbesondere von derjenigen Schleswigs. Die folgende Aufzählung, die die wichtigsten mir aus Schleswig bekannten Funde enthält, ist Beweis genug. Ich veröffentliche diese Aufzeichnungen, um zur besseren Durchforschung unserer Fauna im

nördlichen Teil des Gebietes anzuregen.

Eine Ausnahme macht die Umgegend von Flensburg, wo die Herren Hansen und Paulsen mit großem Eifer und Einsicht in den Wert einer Lokalfauna sammeln. Zu ihren von mir s. Z. bekannt gegebenen Funden sind in dem letzten Jahre (1909) wieder 19 Arten hinzugekommen, so daß jetzt für Flensburg 440 Großschmetterlinge festgestellt sind. Die neuen Arten sind in der folgenden Aufzählung verzeichnet. Es befindet sich unter ihnen auch ein bis dahin in Schleswig-Holstein nicht beobachteter Spanner, Phibalapteryx polygrammata Bkh. —

Benutzt sind unter anderen für diese Arbeit

folgende Schriften:

Dahl: Verzeichnis der bei Eutin gefundenen Schmetterlinge, Kiel, 1880.

Haas: Aufzählung der in Dänemark lebenden Lepi-Naturhistor. Zeitschrift, Kopendopteren. hagen, 1875.

Peters: Für Freunde der Schmetterlingskunde. In der "Heimat" 1893, p. 85-94.

Semper: Beitrag zur Lepidopterenfauna des östlichen Holsteins. Verhandl. des Ver. f. naturw. Unter-

halt. Hamburg 1907. Tessmann: Verzeichnis der bei Lübeck gefangenen Schmetterlinge. 1903.

Werneburg: Ein Beitrag zur Fauna der Insel Sylt. Stettiner Entom. Zeit. 1865 p. 148-156.

H. = Hansen; P. = Paulsen.

Papilio podalirius L.

H.T. Peters schreibt: "Eine Raupe von mir bei Flensburg in der Gegend der Marienhölzung auf Schwarzdorn (Prunus spinosa) gefunden und den Falter gezogen." Es ist dies der einzige bis jetzt bekannte Fall, daß eine Raupe des Segelfalters in Schleswig-Holstein beobachtet ist. Der Falter selbst ist ja einige Male gefangen. Indessen kann aus diesem Fall nicht geschlossen werden, daß podalirius im Gebiet der Herzogtümer einheimisch ist.

Apatura iris L.

Von Peters im Pöler Holz und Tiergarten bei Schleswig gefunden. Im Schleswig'schen liegt mutmaßlich auch die Nordgrenze des Verbreitungsbezirks von iris für Mitteleuropa; denn aus Dänemark sind nur 3 Stücke von Laaland bekannt.

Melitaea aurinia Rott.

Bei Schleswig südlich des Klensbyer Holzes auf den Moorwiesen, Raupe unter Succisa pratensis (Peters).

Argynnis aglaia L.

Amrum, Föhr. Einige Ex. bei Westerland auf Sylt (Werneburg).

Satyrus semele L.

Föhr. Auf Sylt sehr häufig beobachtet. Pararge aegeria L. var. egerides Stgr.

Am 19. 8. 09 beobachtete Herr Paulsen ein Stück dieser bis jetzt erst einmal bei Flensburg festgestellten Art in seinem Garten in Flensburg.

Lycaena astrarche Bergstr.

Sylt, einzeln an grasreichen Stellen (Werneburg).

Lycaena semiargus Rett.

Sylt, Amrum, Föhr. Tondern.

Chaerocampa celerio L.

August 1868 ein Stück bei Schleswig, später bei Flensburg eine Raupe (Peters).

Notodonta trimacula Esp.

Im ganzen sind von den Herren Hansen und Paulsen 7 Falter bei Flensburg gefunden.

Notodonta trepida Esp.

Flensburg; in der Marienhölzung 13. 6. 09 ein \( \preceq \) und ein Eigelege gefunden (H.).

Lymantria dispar L.

Der Schwammspinner muß in unserer Provinz noch eingehender beobachtet werden. Er ist bis jetzt nur spärlich festgestellt und von der außerordentlichen Schädlichkeit dieser im übrigen Deutschland doch recht häufigen Art ist in Schleswig-Holstein nichts zu spüren. Er scheint jedenfalls im nördlichen Holstein und in Schleswig sehr selten zu sein.

(Schluß folgt.)

### Aus den Vereinen.

# Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein für Hamburg-Altona.

### Die Zacht von Maniola (Erebia) epiphron Kn. aus dem Ei und die Beschreibung der Raupe und Puppe.

Die Zucht der meisten Erebien aus dem Ei ist nicht leicht, aber gerade dadurch interessant; zu den schwierigsten Zuchten gehört diejenige von Man. epiphron aus dem Harz. Es hat viele Jahre gedauert, ehe es mir gelang, die Raupen glücklich durch den Winter zu bringen. Alle Tagfalterraupen, die als solche überwintern, ziehe ich an lebenden Pflanzen, welche ich in Blumentöpfe einpflanze. Schon die richtige Futterpflanze zu finden ist für die nur Gras fressenden Raupen schwer. Die meisten Grasfresser nehmen allerdings verschiedene Gräser, aber sie gedeihen nicht bei allen.

Man. epiphron legt seine Eier Anfang Juli an Calamagrostis villosa Mut. (= Calamagrostis halleriana D. C.) (Wiesenschilf) und an Stipa capillata (haarförmiges Pfriemengras). An letzterem habe ich nun auch die Raupen überwintert und im Frühjahr groß gezogen. Die Raupen schlüpfen nach 18 Tagen und häuten sich noch dreimal vor der Ueberwinterung, die sie tief unten zwischen den Grashalmen durchmachen. Im Februar kann man sie ins geheizte Zimmer nehmen, bis dahin aber müssen sie unbedingt im Freien bleiben und Schnee und Kälte über sich ergehen lassen, wie sie ja am Brocken auch solche ertragen müssen. Drei bis vier Tage später, nachdem man sie ins Zimmer genommen und an frisches, wieder in Blumentöpfe gepflanztes Gras gesetzt hat, fangen sie an zu fressen, wachsen sehr langsam und ergeben nach 10 Wochen den Falter.

Beschreibung der Raupe.

Die Raupe ist grün, nicht behaart, von der Form aller Maniola-Raupen, hinten mit zwei kurzen, bräunlich grünen Spitzen, einer dunkelgrünen, zu beiden Seiten weiß eingefaßten Rückenlinie und mit einer nur nach unten weiß eingefaßten Seitenlinie. Die breite weiße Fußlinie ist nach oben von einer ebenso breiten, schwachen, dunkelgrünen Linie begrenzt, in der die Luftlöcher stehen; der Kopf ist bräunlich grün. Die Raupe verpuppt sich unten im Grase mit dem Kopfe nach oben, ohne sich merkbar festzuspinnen. Die schöne Puppe ist hellbraun mit hellgrünen Flügelscheiden, die erst kurz vor dem Schlüpfen des Falters eine andere Farbe annehmen. Angust Selzer, Hamburg.

### Entwickelung der Blattwespen.

— Von Prof. Dr. Rudow, Naumburg a. S. — (Schluß.)

Auf kleine Verschiedenheiten in der Färbung der Larven und wegen geringen Metallglanzes der Wespen sind zwei Arten gegründet, crataegi Voll. und betuleti Klg., die aber nur Abarten darstellen, wahrscheinlich durch die Futterpflanzen hervorgebracht. Die Zuchten liefern Uebergänge genug, um den Beweis dafür zu bringen.

Wegen der ganz abweichend gestalteten Puppe ist die Gattung *Clavellaria* abgetrennt mit der einzigen Art.

Clavellaria amerinae L.

Die Larven sind nach dem Alter verschieden gefärbt. Jung haben sie eine gleichmäßig hellgrüne Farbe, welche später in gelbgrün mit unregelmäßig zerstreuten, schwarzen Punkten übergeht. Die Einschnitte sind dunkler, der Kopf hat eine weiße Farbe, die Luftlöcher sind schmal schwarz umsäumt und die Fußkrallen schwärzlich gefärbt. Vor der Verpuppung geht die Farbe in ein fast gleichmäßiges, unbestimmtes Gelb über. Tagsüber liegen sie meist auf der Unterseite der Blätter zusammengekrümmt und spritzen bei Berührung viel weißen Saft aus, der bei trockenem Wetter lange auf den Blättern haftet.

Das braune Gespinst ist durchsichtig, da die Windungen aus gitterartig angeordnetem, aber festem Gewebe bestehen, welches von der ausschlüpfenden Wespe an einem Ende unregelmäßig zerrissen wird. Diese Beschaffenheit läßt die Entwickelung der Wespe beobachten, welche fast immer gut von Statten geht, wenn auch manchmal die Zeit recht verschieden ist, nach welcher die Wespen fertig sind. Trotz der scheinbaren Hinfälligkeit ist das Gespinst doch sehr widerstandsfähig und erträgt alle Unbilden der

Man findet die Gespinste frei an der Baumrinde, meistens aber in Schlupfwinkeln zwischen Borkenritzen, in alten hohlen Weiden, an Planken und Pfosten, in Balkenlöchern, oft ziemlich weit entfernt vom Futterplatze der Larven und bis zu sechs Stück vereinigt. Wenn auch meist vereinzelt auftretend, ist die Wespe doch über ganz Deutschland verbreitet. Wie die Puppen,

so sind auch die Wespen durch ihre Färbung leicht erkennbar, besonders die Männchen mit ihrer weißen Oberlippe. Die Nahrungspflanzen sind glattblätterige Weiden, seltner Pappeln.

Die kleineren Arten der Cimbiciden sind wieder als mehrere besondere Gattungen abgetrennt,

Zaraea (Abia) fasciata L. (lonicerae L.).

Die Wespe ist leicht erkennbar am schwarzen, glänzenden, kurz gedrungenen Hinterleibe und an den Flügeln mit breiter, dunkler Binde. Die Larve hat eine blattgrüne Grundfarbe, welche jung und vor der Verpuppung mehr gelb erscheint. Die Ringe stehen stark vor und bilden auf dem Rücken einen deutlichen Kamm mit feinen, kurzen Borsten. Auf dem Rücken jedes Ringes stehen vier, an der Seite oben drei kleine, unten drei größere Punktflecke, welche alle drei parallele Punktreihen bilden. Die Luftlöcher sind breit schwarz umsäumt und die Brustfüße haben schwarze Krallen. Der Kopf, das erste, sowie die beiden letzten Leibesringe haben eine lebhaft braune Die Larven leben auf Lonicera tatarica, Symphoricarpus und strauchartigen Spiraeen, einzeln, aber auch manchmal gesellig, sind träge und lassen sich leicht, bei Störung, zusammengerollt zur Erde fallen. Die Gespinste von hell- und dunkelbrauner Farbe haben eine rauhe, kurz wollig behaarte Oberhaut und werden an dünne Zweige der Länge nach oder in eine Gabel, einzeln oder zu zwei bis drei vereinigt, befestigt. Die Wespen kommen fast nur vereinzelt vor; doch sind einige Fälle bekannt, wo sie in Menge auftraten, im Harz 1872 und bei Zeulenroda 1881, wo ich Dutzende erbeuten konnte in allen drei Entwickelungsstufen. Die Männchen sind sehr selten.

Abia nigricornis Leach. (nitens L., sericea Ol., aenea Klg., lonicerae Lep., bifida Thms.).

Die ebenfalls mit schwarz gefleckten Flügeln versehene Wespe ist aber am metallisch glänzenden Körper zu erkennen. Die Larve ist von fasciata schwer zu unterscheiden; denn vorkommende dunkle Färbung ist nicht feststehend, so daß nur Zuchtergebnisse entscheidend sind. Sie lebt auf Spiraea ulmaria, vielleicht auch auf andern verwandten Pflanzen, die Wespe auf stark duftenden Doldenblüten, wie Oreoselinum, Archangelica und Heracleum, und kennzeichnet sich durch laut schnarrenden Flug. In Nord- und Mitteldeutschland tritt sie nur vereinzelt und selten auf, in Oberbayern bei Partenkirchen wurde sie am Eingange zur Klamm an derselben Stelle in Zwischenräumen von mehreren Jahren in größerer Anzahl erbeutet.

Abia sericea L. (brevicornis Leach., dorsalis Costa.).

Diese Art ist in ganz Deutschland die gewöhnlichste und kommt überall häufig vor. Die dicke Larve wird leicht übersehen, weil sie sich unter Blätter und in Blattwinkel versteckt und mit der von Zygaena lonicerae verwechselt werden kann, von der sie sich aber durch geringere Größe und glattere Haut unterscheidet. Ihre Farbe ist aber dunkel blattgrün, an den Seiten gelbgrün, am Bauche rein gelb. Eine punktierte schwarze Rückenlinie, zwei solche an den Seiten, eine rote über den Luftlöchern und eine schwarze, diese andeutend, verzieren den Körper. Der Kopf ist braum und mit purpurroten Flecken versehen; die gelben Beine haben schwarze Krallen. Der Rücken trägt kurze, steife, schwarze Borsten. Die Länge im ausgestreckten Zustande beträgt 20 mm. Sie zieht sich aber leicht zusammen und nimmt eine eiförmige Gestalt an.

Vor der Verpuppung bleicht die grüne Farbe meist in Fahlgelb aus. Die Gespinste liegen zwischen abgefallenen Blättern, sind eirund, braunrot und runzelig. Aufenthalt der Wespe besonders auf Spiraea ulmaria auf blumigen Wiesen am Rande von Wassergräben.

Abia auruleuta Sich. (cuprea Aich.).

Die Wespe wurde bei Garmisch im bayrischen Oberlande im Juli 1903 zu gleicher Zeit in Anzahl von 14 Stück auf Aegopodium gefangen, in Norddeutschland aber nicht angetroffen. Ihre Larve konnte ich aber noch nicht entdecken.

Die kleinsten Arten sind unter dem Namen Amasis vereinigt und Bewohner des südlichen Europas, auch von Schlesien, Böhmen und vereinzelt den Rheinlanden.

### Amasis laeta Fbr.

Die dicke, schildförmige Larve, welche ich zu dieser Art gehörig annehme, hat eine grüne Farbe mit dunklem, feinborstigem Rücken und solchen Einschnitten, oben und unten an den Seiten rote Punktlinien und schwarze Beine. Sie ist ähnlich der sericea, aber kleiner, lebt auf Phyteuma, hält sich an der Unterseite der Blätter auf und nagt kleine unregelmäßige Löcher aus. Die Wespe war, nebst der schwarzen Art Amasis obscura Fbr., in Südtirol selbst in größeren Höhen häufig; bei Riva saßen sie auf Doldenblüten, in der Nacht hielten sie sich in Blumen der Campanula auf und konnten am Morgen herausgenommen werden.

Bei den meisten der zuletzt behandelten Arten fällt das seltenere Vorkommen der Männchen auf, so daß bei manchen auf 20 Weibchen erst ein Männchen kommt. Der Grund mag darin zu suchen sein, daß, wie bei vielen andern Bienen, die Männchen sofort nach der Begattung sterben und selten zum

Schwärmen gelangen.

Alle Chimbex Arten werden stark von Schmarotzern heimgesucht, die in zahlreichen Arten ausschlüpfen. Es lagen mehr als 800 Puppen zur Beobachtung vor, die aus allen Gegenden Deutschlands und des Auslandes im weitesten Sinne im Laufe der Jahre erhalten wurden, am meisten den größeren Arten, weuiger den kleineren angehörig. Dabei zeigte sich, daß sich die Schmarotzer nicht an bestimmte Wespen binden, sondern alle anstechen, die sich ihnen darbieten, wobei nicht zu bestreiten ist, daß manche bestimmte Bevorzugungen hegen.

Von echten Ichneumonen schlüpften nur die

Arten aus:

Ichneumon fabricator Gr., gracilentus Wsm., bilunulatus Gr., luteiventris Wsm., insidiosus Gr., culpator Gr. und in großer Anzahl flavatorius Wsm.

Cryptus ist vertreten durch viele incubitor Gr., der bei allen Arten schmarotzt und aus einer Puppe zu sechs Stück schlüpfte, ebenso cimbicis Rbg., leucotomus Rbg., leucocheir Rbg., punctatus Rbg., annulipes Tbg., amoenus Gr. und eine neue Art lucorum Rd.

Phygadeuon cimbicis Rbg., pteronorum Rbg. Hemiteles palpator Gr., dispar Rbg., bicolorinus Gr. und pulchellus Gr., die beiden letzteren in großer

Anzahl.

Pezomachus cursitans Gr., agilis Fst., fasciatus Gr., letzterer vereinzelt.

Theroscopus pedestris Gr. nur einmal. Diese ungeflügelten Arten sind Schmarotzer bei Schmarotzern.

Mesoleptus typhae Frer. und luteolator Gr. erschienen nur je einmal, häufiger dagegen Euryproctus geniculosus Gr., fuscicornis Hgr., nigriceps Gr., rufoniger Gr.

Mesostenus ligator Gr. fand sich mit sehr kleinen Wespen von gladiator Gr., jedoch nur vereinzelt.

Mesoleins rufus Gr. ist ein häufiger Gast bei fast allen Arten und kommt in vielen Farbenänderungen, besonders bei den großen Cimbex vor, dagegen schlüpften lophyrorum Hgr., sanguinicollis Gr., aulicus Gr., haematodes Gr. nur in geringerer Anzahl aus.

Aus vielen Puppen der Cimbex betulae wurde ein neuer Tryphon tricolor erhalten, ein Tierchen mit zierlich bunter Färbung in schwarz, rot, gelb und weiß, das in Mehrzahl schlüpfte.

C. lucorum vor, fuscicornis Gmel. mehrere Male.

Ctenopelma mesoxantha Gr. und ruficornis Hgr.

fehlten bei keinem Wirte.

Notopygus resplendens Hgr. ist besonders bei C. sorbi und den Birkenbewohnern, wenn auch nur in einigen Stücken anzutreffen, ebenso Trematopygus mit discolor Hgr. und ruficornis Hgr. Der stattliche Tryphon sorbidax zeichnet sich durch viele Abänderungen aus und ist wohl der bei allen Cimbiciden am häufigsten vorkommende Schmarotzer Die Arten mesoxanthus Gr., brachyacanthus Gr., rutilator Gr., vernalis Gr. reihen sich an. Die von Ratzeburg angegebenen Arten excavatus Rbg. und ratzeburgi Gorsk. wurden nicht unter den Schmarotzern bemerkt.

Ophion merdarins Gr., luteus L., obscurus Fbr. wohnen gewöhnlich zu zwei bis drei vereint in einer Puppe, in eine schwarze Hülle eingeschlossen, ebenso Anomalou circumflexum L., flaveolatum Gr., cerinops Gr., xanthopus Gr., glaucopterus L. und eine kleine,

wahrscheinlich neue Art.

Paniscus testaceus Gr., cephalotes Hgr. wurden

mehrfach erhalten.

Campoplex pubescens Rbg., pugillator L., mixtus Schrk., tesselatus Rbg. kamen als meist nur kleine Tierchen zu mehreren aus einer Puppe, während cultrator Gr. einzeln ziemlich groß auskroch.

Die Campoplex verwandten Gattungen sind vertreten durch Casinaria mesozostus Hgr., aber nur einige Male, dagegen durch Limneria hyalinata Hgr., chrysostictu Gr., geniculata Gr., velox Hgr., viennensis Gr. und majalis L. in ott größeren Mengen.

Exolytus laevigatus Fst. erschien nur in einem Jahre mehrere Male, von Mesochorus kamen heraus die Arten confusus Hgr. nicht selten, ebenso ater Rbg., cimbices Rbg., splendidulus Gr., semirufus Hgr., pictilis Hgr., testaceus Hgr.

Banchus volutatorius L. ist besonders bei Birkenbewohnern ein häufiger Gast mit falcator Fbr. in seinen vielen Farben- und Größenabänderungen.

Exetastes laevigator Vill. entwickelt sich zu vier

bis fünf Stück in einer Cimbex-Puppe.

Pimpla ist, wenn auch nicht zahlreich, vertreten durch examinator Gr. am häufigsten. Daneben treten auf instigator Pz., angens Gr., varicornis Gr. und mehrere kleine Arten.

Glypta liefert die Arten flavolineata Gr., besonders in betulae und lucorum hausend, Lissonota parallela Gr. erschien mehr im männlichen als weib-

lichen Geschlechte.

Polysphincta areolaris Rbg. zeigte sich nur einmal, Theronia flavicans Fbr. nur in einem Jahre zahlreich, dann nicht wieder.

Ephialtes varius Gr. und sehr kleine carbonarius

Chr. traten vereinzelt auf.

Die Braconiden sind weniger vertreten in den Arten Bracon variator Ns., Microplitis spectabilis Hal., Microgaster subcompletus Ns., Rogas tristis Wsm., gasterator Iur., Meteorus unicolor Wsm., Phylacter

# 1. Beilage zu No. 23. 4. Jahrgang.

calcarator Ns. und Photerops nigripennis Wsm., aber selten in bemerkenswerter Anzahl.

Von Pteromalinen und Verwandten zeigten sich Torymus obsoletus Ns., mehrere Eunytoma-Arten, sehr häufig Pteromalus puparum Ns., manchmal scharenweise aus einer Puppe kommend, und Monodontomerus obscurus Mr., besonders sehr viel bei Cimbex lucorum.

Von Fliegen sind anzuführen Echinomyia fera L. und tesselata Fbr., welche in einem Jahre, besonders bei C. lucorum, in großer Anzahl schmarotzend auftraten. Daneben zeigten sich mehr oder weniger häufig Tachina larvarum L., rustica L., bimaculata Mg., Sarcophaga carnaria und Calliphora vomitoria L.

### Briefkasten.

Anfrage des Herrn C. in P.: Ist der Hybrid Chaerocampa elpenor & Deilephila gallii & bekannt und wie heißt er?

### Eingegangene Preislisten.

E. v. Bodemeyer, Berlin W., Steglitzer Straße 44: Palaearktische Coleopteren, Liste 3.

In dieser Liste wird eine erstaunlich große Anzahl neuer Arten angeboten. Die Käfer sind sämtlich mit genauester Fundortsangabe versehen; dadurch erhält jedes einzelne Stück wirklich wissenschaftlichen Wert. Die Preise sind sehr billig.

# - Tauschstelle Wien -

vermittelt seit 1895 den Umtausch von Macrolepidopteren. Angebote ab 15. September. Die Wunschlisten können nach Belieben verfasst werden, da über 3000 Arten zur Auswahl vorhanden, und sind den Doubl.-Listen gleich beizufügen. Die beliebten Centurien mit zehnfachem Wert werden auch wieder abgegeben. Alle Anfragen etc. am besten per Doppelkarte.

H. Hirschke,

Wien IV, Weyringerg. 13.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# UIXIDDUS MOTOSUS

(Indische Stabheuschrecke.)

Eier à Dtzd. 5 Pf, Porto etc. 10 Pf. Lege Zuchtanweisung bei. — Später Larven à Dtzd. 50 Pf. inkl. Porto etc.

Nehme Vorausbestellungen auf Eier von Bacillus rossii und redtenbacheri an (von in Istrien gefundenen Tieren).

Bombyx mori-Eier à Dtzd. 5 Pf. Porto etc. 10 Pf.

Baron Tunkl, ab 6. Sept. Budapest, Thököly-ùt 91.

aus Gardone (Gardasee), gespannt, 🔾

abzugeben im Tausch gegen exot.

Lepidopteren.

W. Ramme, Charlottenburg, Savignypl. 8.

000000000000

Schularten

aller Insektenordnungen

Emus hirtus

45 Stück, Zonabris floralis 20 Stück (Südtirol), Blaps. mucronata 32 Stück

(Gardasee) abzugeben im Tausch [[] gegen exot. Lepid.

W. Ramme, Charlottenburg,

Savignypl. 8. 

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

# Berlin NW. 21, Lübeckerstrasse 4.

# Seltenes Angebot.

sicher befruchtet, von Caligula simla, von grossen import. Puppen (Futter Eiche) sofort abgebbar. Preis für 25 Stück 2.50 M. Nur gegen Voreinsendung des Betrages. Jos. Großmann, Linz 2. D., Promenade 41.

### Abzugeben:

Räupchen von A. caja 100 Stück 50 Pf., G. papilionaria Dtzd. 40 Pf., Puppen von Phil, cynthia Dtzd. 1 M.

G. Reinicke, Spremberg N.-L.

# Im Tausch

mosae und A. menippe (spannw. oder gesp.) gegen bessere farbenschöne Exoten ab. Besonders erwünscht sind Morpho (alle blauen Arten), Caligos, Ornith. crösus und alle grünen und blauen Arten, Actias artemis, isabellae, mandschurica, Urania crösus, ripheus, leilus, bessere exot. Saturniden und bessere exot. und palaearkt. Sphingiden.

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Str. 90.

# Coleopteren - Centurien

Rumänien Griechenland Nordafrika

eigene Ausbeute

per 100 in ca. 50 guten Arten 8.- Mk., mit seltensten 15.— Mk. Determinieren 2,50 Mk. extra. Nachnahme.

A. Neuschild, Naturw. Reisender, Berlin SW. 61, Blücherstr. 68.

### Eier der indischen Stabheuschrecke Dixippus morosus

à Dtzd. M. 0.20 incl. Porto gebe ab. Fritz Braster, Nürnberg, Neuhausen 7.

b) Nachfrage.

Larven und Puppen lebend oder in Alkohol gekocht kauft in jeder Anzahl Entomologisches Institut von Eugène Rey,

# Lepidopteren.

a) Angebot.

gebe ich tadellose Falter von Actias mi

Von dieser beliebten Lokalität, wo die reizendsten Arten fliegen, erhielt ich neue Sendung und offeriere von dort 30 Tütenfalter zu 5 Mk. und 50 genadelte Käfer mit entzückenden glänzenden Arten zu 5 Mk. inkl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Acherontia atropos-Puppen

sofort abzugeben, Stück 80 Pf. Porto und Verpackung besonders. Den Herren Bestellern meiner früheren Angebote, die nichts erhielten, teile mit, dass alles schnell vergriffen war.

Walter Dietel, Eisenach, Mariental 11 I.

Nur noch kurze Zeit

# Freiland-Puppen

von Jasp. celsia Dutzend 3.50 M., auch gegen Tausch.

O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburgstr. 21.

# Agr. occulta ab. obscurior,

Raupen ca. 1% cm lang (nach 4. Häutung), noch dieses Jahr den Falter ergebend, per 1 Dtzd. 35 Pf. excl. Spesen.

Puppen von Bist. hispidarius 130 Pf., Him. pennaria 75 Pf. per Dutzend. Carl Hold,

Barmen, Unt. Lichtenplatzerstrasse.

Raupen:

Selenia tetralunaria, erwachsen, Dtzd. 75 Pf., U. sambucaria Dtzd. 50 Pf., G. artemisiae Dtzd. 20 Pf., G. argentea Dtzd. 40 Pf. Puppen 40 und 60 Pf. Porto und Pack. 20 Pf. Tausch erwünscht. A. Schumann, Berlin-Friedenau,

Rheinstrasse 23.

In grosser Anzahl abzugeben:

# uppen

von P. podalirius (meist am Zweige angesponnen) Utzd. = 1.— M., 100 Stück = 7.— M., von Cucullia campanulse à Stück = 2.50 M. Porto etc. 30 Pf. Anton Fleischmann, in Kumpfmühl K. 9, bei Regensburg.

P. machaon-Raupen

Dtzd. 40 Pf. Grosser Vorrat. Porto und Packung extra. Im Tausch Dtzd. 60 Pf., gegen Käfer, Falter, Eier, altdeutsche und andere gute Briefmarken. Sende nicht zuerst.

Paul Jasch, Massow (Pommern).

Habe abzugeben:

Puppen von M. porcellus 1.50, Sm. ocellata 1.—, populi 0.80, Dil. tiliae 1.—, End. versicolora 2.—, Agl. tau 1.50 Mk., alles per 1 Dtzd. Auch Tausch gegen alles per 1 Dtzd. Auch Tausc Falter oder Briefmarken.

E. Gradl, Liebenau i. Böhmen.

# epidopteren

in reicher Auswahl, frischer tadelloser Qual. od. exakter Präparation, sowie auch andere Insekten zu billigen Preisen. Liste franko, empfiehlt

Leopold Karlinger, Wien XX/1, Brigittagasse 2.

# P. machaon-Raupen

25 Stück postfrei 1 M

Falter v. L. populifolia, gen. aestiva, Paar 1.50 M. postfrei.

Tausch erwünscht. R. Schmidt, Bromberg, Bärenstr. 8.

# Eier Till

der schönen gelben Aberration flava von A. caja Dtzd. 60 Pf. Spannweiche Falter Stück 1 Mk. Porto 10 und 20 Pf. Hübsche Herbstzucht. Gegen Voreins. oder Nachnahme abzugeben.

J. Löhnert, Oberhennersdorf 339, bei Rumburg, Böhmen.

Raupen von

# Ann. Pernyi, von französischen Freiland-Puppen,

1 Dtzd. 60 Pf., Porto 20 Ff. einsendung oder Nachnahme.

Franz Worm, Friseur, Seifhennersdorf in Sachsen (Oberdorf). 8**00000000000000000000** 

# Riesenfalter

von Att. atlas e l., in Tüten Paar Mk. 2.50, 3.—, A. selene, gespannt, à Stück 1.—, Hyb. luna × selene 1.50, orizaba 0.80, luna, cecropia 0.30, cynthia 20, A. casta 0.40 Mk. Emb. und Porto für gesp. Falter 1 Mk. Tüten 50 Pf.

Im Tausch gegen Falter, Puppen oder bessere Briefmarken. Katalogwert.

J. F. Fuhr, Turn-Teplitz i. B.,
Parkstrasse 14.

# Sauber gespannte Faiter:

| D. unae            |                       | a                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pî,                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S. populi          |                       | à                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ph. bucephaloides  |                       | à                                                                                                                                                                                                                       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A. atropos         |                       | à                                                                                                                                                                                                                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cr. trifenestrata. |                       | à                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cat. pacta         |                       | à                                                                                                                                                                                                                       | 80                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | S. ocellata S. populi | S. ocellata S. populi M. bombyliformis Ph. bucephaloides A. atropos G. quercifolia A. maculosa Cr. trifenestrata Cat. pacta Cat. dilecta Cat. puerpera Cat. relicta Cat. relicta Cat. relicta Cat. relicta Cat. relicta | S. ocellata à S. populi à S. populi à M. bombyliformis . à Ph. bucephaloides . à A. atropos à G. quercifolia a A. maculosa à Cr. trifenestrata . à Cat. pacta à Cat. dilecta à Cat. puerpera à Cat. relicta à | S. ocellata à 10 S. populi à 10 S. populi à 10 M. bombyliformis . à 15 Ph. bucephaloides . à 30 A. atropos à 50 G. quercifolia . a 15 A. maculosa à 30 Cr. trifenestrata . à 20 Cat. pacta à 80 Cat. dilecta à 70 Cat. puerpera à 50 Cat. relicta à 20 onahme des Ganzen Packung |

Ferd. Zwerschina, Brüx (Böhmen), Bruderlade.

# Urn. aeacus,

die einzig palaearktische Ornithoptera, das Paar in Tüten Mk. 4.— bis 7.—. Argynnis rudra, sehr schön, Mk. 1.—, Col. fieldi, Prachtstücke, Mk. 1.—, Danais chrysippus Mk. 0.40. Alles hochfeine Qual. Porto etc. 30 Pf.

Carl Zacher, Berlin SO 36, Wienerstrasse 48.

# Flava-Eier

der schönen gelben Aberr. von caja, interessante Herbstzucht, Futter Salat, Löwenzahn u. s., Preis 1 Dtzd. 60 Pf. Spannweiche Schmetterlinge 1 Stck. 1 M. Porto 10 und 20 Pf. Ferner pernyi-Puppen aus Südfrankreich, gross und kräftig, 1 Dtzd. 2.80 M. Raupen von diesen Faltern 1 Dtzd. 50 Pf. Porto 20 Pf. hat gegen Voreins. od. Nachnahme sofort abzugeben.

Franz Worm, Raseur- u. Friseurgeschäft, Seifhennersdorf in Sachsen (Oberdorf).

# Celebes!

Mein Sammler auf Celebes sandte grosse Ausbeute, die ich in Lose geteilt spott-billig abgebe. I. Los: 25 genau benannte Tütenfalter, wunderbare Zusammenstellung, einzig billig, für 5 Mk. inkl. Porto und Verp. II. Los: 25 gensu benannte ge-spannte Celebesialter mit riesigen, feinsten Arten, in allerbester Prima-Qualität für 10 Mk. inkl. Porto und Verp III. Los: 25 interessante Celebeskäfer, meist grosse und ganz grosse Arten, genadelt, für 6 Mk. inkl. Porto und Verp. Alles nur gegen Nachn. od. Voreins. d. Betrages. W. Neuburger, Zoologisches Institut,

Fichtenau bei Berlin.

# Kaupen

Arc. villica, nach 4. Häut., Dtzd. 30 Pf., V. levana Dtzd. 25 Pf., Puppen davon 30 Pf., Porto und Pack. 30 Pf., gebe ab. Franz Schreiber, Grottkau, O.-Schl., Ring 116.

Habe auch im Tausch abzugeben: Eier von Agrotis primulae (dritte Generation) 25 Stück 50 Pf., 100 Stück 1.50 M., Larentia dotata 30 Pf. p. Dtzd. Halberwachs. Raupen von Hadena

rurea Dtzd. 40 Pf., basilinea 40 Pf. Puppen von Numeria pulveraria Dtzd. 1.— M., Tephroclystia immundata 2.— M. Verpackung incl., Porto extra.

A. Siegel, Giessen.

# Satyrus statilinus!

Freilandeier Dtzd. 0.50 M. Futter Gräser.

Chrys. virgaureae Dtzd. 0.25 M. Futter Ampfer. Letztere überwintern. Leichte Zucht. Hermann Rangnow, Berlin 39, Sparrstrasse 17 II.

# Atropos- und convolvuli-Puppen!

Atropos 7 bis 10 Kronen pro Dtzd., stets frisch, convolvuli in grossen Mengen billigst. Porto und Kiste 1 Krone, gebe durch die ganze Saison ab.

Lasioc. otus (Puppen) pro Stück 1 Krone. Porto 30 Pf. Proserpina pro Dutzend 2.60 M. Porto und Kistchen 25 Pf.

> H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. II/26.

# Atropos-Haiter,

gespannt, Stück 70 Pf., Riesen 100, nerii 90, convolvuli 30, vespertilio 50, ocellata 90, convolvuli 30, vespertilio 50, ocellata 12, pinastri 12, euphorbiae 9, elpenor 9, S. v. atlanticus 200 Pf. per Stück. — Convolvuli-Puppen 30 Pf. per Stück. — Such e im Tausch: Pan. piniperda, brumata, Agr. segetum, M. brassicae, oleracea, Mant. religiosa. Alles in Anzahl. Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr.

### Seltene Schmetterlinge

direkt aus Deutsch Neu-Guinea, noch in Tüten, sind zu verkaufen. Offert. unter E. Nr. 29 an die Exped.

dieser Zeitschrift.

# A. Doubledayaria,

Freilandpärchen, im Freien auf einem Nussbaum gezogen, sind abzugeben: 10 Stück für 1.50 M., 25 Stück für 3.25 M., 100 Stück für 12 M. Mit-glieder zahlen nach Empfang. Verpackung und Porto zusammen 20 Pf.

### Puppen-Angebot später.

Eggert, Düsseldorf-Obercassel, Wildenbruchstr. 57.

# Galii-Puppen.

gesund und kräftig, Dutzend 3.00 Mark. Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

# Freiland-Puppen

von J. celsia sind abzugeben à Dtzd. 3.75 M. Spannweiche Falter von obigen Puppen à Stek. 50 Pf. Keine Köderware. Porto extra. Auch Tausch nicht ausgeschlossen. Otto Daume, Berlin NW. 87, Beusselstr. 24.

Verkaufe:

Rhyp. purpurata-Räupchen, 2. Häutung, das Dutzend 20 Pf.

Er. tyndarus, in Tüten, à Stück 25 Pf. Er. epiphron à Stück 15 Pf. P. P. extra-Jg. Härle, Laupheim, Württemberg.

# A. Caja-Raupen,

nach 1. und 2. Häutung, verkaufe das Dtzd. mit 10 Pf., 3 Dtzd. 25 Pf., auch Tausch. A. Feige, Strehlen i. Schl., Steinweg 10.

# Seltenes Angebot.

Eier von

à Dtzd. M. 0.60, Porto 10 Pf., gebe ab. fritz Broster, Nürnberg, Neuhausen 7. NB. Unbekannten Herren liefere nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme des Betrages.

I. celsia, Freilandpuppen, Dtzd. 3.50 M. Dtzd. 1.50 M. E. versicolora " S. ocellata Dtzd. 0.90 ML D. euphorbiae Dtzd. 0.65 M.

hat abzugeben. Porto extra. H. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Wilhelmstr. 32.

# Zwitter

von Smer. populi ex larva 1910, Prachtexemplar von nahezu 90 mm Spannweite, im Tausch gegen Meistgebot in besseren Faltern abzugeben.

Evtl. zusagende Angebote mit Angabe, wieviel Staudinger - Einheiten vergütet werden, beantworte innerhalb 4-5 Tagen. Photographie sende auf Wunsch.

Ausserdem habe abzugeben

# 30 Cat. pacta-Falter

im Tausch gegen hessere Falter od. Puppen-Emil Thren, Lahr (Baden), Werderstrasse 48.

Puppen

von St. fagi im Gespinst, das Dtzd. 4 Mk., habe in Anzahl abzugeben. Eier von C. sponsa Dtzd. 20 Pf. Auch im Tausch. Porto und Packung besonders.

H. Schöngarth, Charlottenburg, Horstweg 19.

# 2. Beilage zu No. 23.

4. Jahrgang.

## Einige gebrauchte Insektenschränke

grosse Anzahl Insektenkästen von 60 Pf. bis zu 2 Mk. stehen zum Ver-

kauf. Nehme event. in Gegenrechnung bessere pal. Lepidopteren. Heinrich E. M. Schu'z, Hamburg 22,

Hamburgerstrasse 45.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878.

Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität: D D Insektenkästen D D mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. Auch erfolgt Anfertigung nach

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird ähernammen.

mpfehle in eigener Tischlerei mit elektr. Betrieb gefertigte

# Spannbretter Insektenkästen Raupenzuchtkästen Insektenschränke.

sauberste Arbeit. Liste gratis. Kosten-anschläge auf Schränke bereitwilligst. Viele Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes. Lieferant bedeutender Institute. Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer und Institute.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

# Karl Zetzsche, Halle (Saale),

Alter Markt 24.

E. Lassmanns Nachfloliefert seit vielen Jahren als Spezialität

Insektenschränke, Insektenkasten, Spannbretter usw.

- - Preislisten gratis. - -

# Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freihurg !, Schles,

Entom. Fachtischlerei mit elektr. maschinellem Betrieb. Genfündet

Lieferant für die Museen: Tring, São Paulo, Lübeck. Karlsruhe, Kaiser Wilhelms-Institut Bromberg usw. and viele hervorragende Entomologen des In- und Auslandes.

Schränke in einfachster sowie hochfeinster Ausführung billigst.

Preise für Insenktenkästen aus gut gelagertem Lindenholz, volk. staubdichter Schluss in Nut und Feder, mit Torfboden, quadriertem, weisert.
Papier ausgelegt, oder Glasboden mit je 6 Leisten Ideal.

Grösse 28×40×6 cm m. Torfausl. ohne Glas 1.80 M, gebrauchsf. 2.30 M. 1.90 M.,  $30\times40\times6$  cm 2.40 M.,  $33\times43\times6$  cm  $38 \times 42 \times 6^{1}/_{2}$  em  $40 \times 47 \times 6$  em  $42 \times 51 \times 6^{1}/_{2}$  em  $45 \times 55 \times 6^{1}/_{2}$  em 2.60 M., 3.20 M. 2.70 M., 3.50 M. 3.- M., 3.30 M.,

Obige Kästen ringsum und obere Kanten nussbaum, eichen oder mahagoni, hochfein poliert, à 50 Pf. teurer; dito mit Messingknopf 10 Pf. teurer; dito (new) mit elegantem breiten Messing-Schildgriff zum bequemen Einschieben des Etiketts à 40 Pf. teurer.

In meiner Tischlerei beschäftige ich noch dieselben geschulten

Kräste, welche ich bei Gründung derselben engagierte. Sämtliche Arbeiten werden unter meiner Aufsicht angesertigt und übernehme ich für

ausgezeichnete Ausführung vollste Garantie.

Kästen-Grösse 1—2 gehen je 4, Gr. 3 und 4 je 3, Gr. 5 und 6 je
2 Stück ohne Glas auf 5 kg. Wellpappenemb. 35 Pf. per Paket. 

Tötungsgläser,

Grösse I, 45×100 mm 50 Pf., leer. Glas 25 Pf.

"II, 60×120 , 75 , , 30 ,

"III, 65×130 , 100 , , 40 ,

Köder-Extrakt,

vorzüglich bewährt. à Fi. 50 Pf.

Fr. Patzschke, Halle a. S., Geiststr. 34. 

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. **\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



Man verlange grat.u. fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten. - Gespannte Lepidopteren.

### 4 teil. Fangnetzbügel 100 cm Umfang solidestes Fabrikat, à 1.10 M., dito mit Mullbeutel 1.80, mit Tüllbeutel 2 20 M. 3teil Raupenschöpfer gleichen Modells mit Leinwandbeutel od. Straminsack à 2.20 M Musterporto 10 rf. W. Nispell, Zirlau (Schles.)

## Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung Bliefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

> Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

 Preisliste gratis! 

# Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss

von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arniz, Elberfeld
. Spezialfabr, f. Sammlerartikel.
Liefer, bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.



### Billigste Bezugsquelle entomologischer Gebrauchsartikel als: Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw.

Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste Kasten in Nut und Feder mit Glas roh mit Auslage standdicht  $28 \times 40 \times 6$  cm  $42 \times 51 \times 6^{1/2}$  cm 1.20 M. 2.25 M. 1.70 M. 1.70 M. 2.60 M.

Beim letzten Preis sind die Kasten nussb oder hell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf., eine Seite nur 15 Pf. mehr. - Preisliste gratis ohne Kaufzwang.

A. Müller, Zirlau 135 bei Freiburg in Schl. 

Empfehle meine sich allgemeiner Beliebtheit erfreuenden T-förmigen

### Falter-Etiketten 🔞 "Lepidoptera" D. R. M.

als äusserst praktische, vornehme Etikettierung der Sammlungen. Vorrätig in 4 Grössen per 100 Stück 25 Pf., 1000 Stück (auch sortiert) Mk. 2.—.

Spann-Nadel "EXACT", D. R. M., ausgezeichnet praktisch zum korrekten Spannen der Falterfühler und Käferbeine, Karton 100 Stück Mk. 1 .-

Käferspannbrett "EXACT" D. R. M., im Verein mit obiger Nadel das ideale Spannbrett für Käfer etc.,

Stück Mk. 175.

Ringler, Entomol. Versandabteilung, Thale (Harz).

### b) Nachfrage.

### Suche zu kaufen:

Spuler, Schmetterlinge und Raupen, jedoch nur tadelloses Exemplar. boten nebst Preis sieht entgegen G. Geisler, Tunis, 56 Avenue de Charthage.

# Verschiedenes.

# Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Den Herren, welche mir auf mein Inserat in Nr. 22 d. Zeitschr. Angebote machten, zur Nachricht, dass mein Bedarf bereits gedeckt ist.

Jul. Faller, Todtnau.

### Istrien.

Allen Bestellern von Faltern zur Nach-richt, dass nicht alle Herren befriedigen konnte. Baron Tunkl, Pirano, Istrien.

# Wohnungswechsel.

Meine Adresse ist ab 1. September

56 Avenue de Charthage, 1. Etage und sind Korrespondenzen nach dort zu richten. Gustav Geisler, Tunis, 56 Avenue de Charthage.

Vereins-Nachrichten,

# Naturwissenschaftliche Vereinigung zu Guben.

Dienstag, den 6. Septbr., abends 8 Uhr, Versammlung im "Gesellschaftshause". Vortrag des Herrn Lehrer G. Calließ: Versammlung Fang, Abtötung, Spannen, Aufbewahrung, Kauf und Tausch von Insekten. Vor-führungen und Besprechungen. Gäste sind willkommen. Der Vorstand.

# Verein, Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 9. September 1910 im Restaurant "Schobers-mühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

# Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

— Gäste willkommen. —

### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Dienstag, den 13. September: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha quadripuncta.

Anfang 9 Uhr.

- Gäste willkommen! -

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 13. September cr., abends 81/2 Uhrim "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! The Der Vorstand.

# Entomologischer Verein Überschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

# Vereinigung Jeneuser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

# Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. Der Vorsitzende.

### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat September finden am 13. und 27. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Am 27. Tausch.

— Gäste stets wilkommen.

### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

# Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montas 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

# Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

# Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx" wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

# Entomologischer Verein "Favorita"

Wien X, Johannitergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.
Gäste stets willkommen.

# wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Seltene Puppen:

Thais cerisyi v. pontica 0.50, Dtzd. 5 Mk., Dor. apollinus v. amasina 0.60, Dtzd. 6 Mk., Saturnia harversoni, neu, Armenien, 3 .--, 4 Stück 10.— Mk., Simyra dentinosa à 1.— Mk. etc. Ferner offeriere 10000 Formen Palaearcten eigener Ausbeute laut Spezialofferte.

A. Neuschild, Naturwiss. Reisender, Berlin SW. 61, Blücherstr. 68.

Nur noch kleiner Vorrat!

Gebe den Rest zu nachstehenden enorm billigen Preisen ab Alles in Tüten billigen Preisen ab Alles in Tuten und tadellose la Qualität, ganz frische Ausbeute, 50 Stück = 5.50 M., 100 Stück = 10 M., 200 Stück = 18 M. Porto und Verp. frei. Mit herrlichen Papilios, Charaxes, Delias etc.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

Brahmaea ledereri-Puppen aus Syrien, Brahmaea ledereri-Puppen aus Syrien, à Stück 4.— M., 1 Dtzd. 40.— M., Dorit. apollinus-Puppen, gemischt mit bellargus und ab. rubra, à Stück 50 Pf., 1 Dtzd. 5.— M., Sat. pyri-Puppen à Stück 40 Pf. Behandlung der Puppen gratis. — Nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

Paul Hanff, Charlottenhurg,

Kuisar Eriedrichett.

Kaiser Friedrichstr. 3 a. 

Abzugeben:

Eier von apollo 45, Raupen von euphorbiae 40, machaon 50, atalanta 50; später Puppen 50, 75, 60. Preise in Pfennigen pro Dutzend ohne Porto. Centurien ostafrik. Käfer 7½—12 M. Grosse Vorräte paläarkt. Coleopt. billig abzug., 500 apollo 5. Täter. La 45 M. in Tüten, Ia, 45 M.

Räupchen von A. villica 25, Puppen von fagi 200. Preise pro Dtzd. in Pf.

ohne Porto.

Erlaube mir, meine Doppelnadel zum Befestigen von Insekten zum Versand in empfehlende Erinnerung zu bringen. H. Grützner, Beuthen, O.-Schl.

**0000000000000000000**©

Von dieser schönen Art offeriere gesunde Raupen à 1.20 M. per Dutzend. Porto u. Kastchen 30 Pf. extra. Zucht-Anweisung gebe bei. Futter überall leicht erhältlich.

L. Kuhlmann, Frankfurt am Main, Günthersburg Allee 22.

# Selene-Elei

Dutzend 50 Pf. Mohr, Gymn.-Oberlehrer, Posen, Gr. Berlinerstr. 53/55.

Dominula var. italica-Räupchen aus den Abruzzen gegen besseres Zuchtmaterial oder europäische Falter zu ver-

Schreiber, Magdeburg, Kaiser Wilhelmplatz 8.

# C. nera-

Eier in grosser Anzahl, 100 Stück 1 .- M., auch Tausch.

Aug. Müller, Cond., Sissach, Baselland (Schweiz).

# Syrien. Soeben frisch eingetroffen!

Puppen:

Dorit. apollinus mit var. rubra n. bellargus, Stück 50, Dtzd. 5 Mk., 100 Stück 45 Mk., Sat. pyri, gross, Stück 40 Pf., Dtzd. 4 Mk.

# Brahmaea ledereri Stück 4 Mk., Dtzd. 40 Mk.

Käfer aus Syrien!

100 Stück 10 .- Mk. mit Porto und Packung, darunter prächtige Arten wie: Potosia var. jousselini, Entomogonus davidis, Alaus parreyssi, Lucanus v. syriacus, Adesmia anthracina, Glaphyrus superbus usw. Schon diese genannten allein machen die Serie bezahlt.

Einzelne Stücke billigst. Voreinsendung oder Nachnahme!

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

# Falter ex larva 1910 und gut gespannt.

| Apt. Ilia                      |     |      |     |         |     | •    | ¥   | G    | St.   |
|--------------------------------|-----|------|-----|---------|-----|------|-----|------|-------|
| Apt. ab. clytie                |     |      |     |         | :   |      | 3   | 5    | St.   |
| Apt. ab. clytie                |     |      |     |         |     |      | 오   | 15   | St.   |
| Dil. tiliae                    |     | 9    |     |         |     |      |     | , 6  |       |
| Sm. populi .                   |     |      |     |         |     |      | _   | . 3  | St.   |
| Sp. ligustri .                 |     |      |     |         |     |      |     | . 1  |       |
| Deil. euphorbi                 |     |      |     |         |     |      |     | . 2  |       |
| Sat. pavonia                   |     |      |     |         |     |      |     | . 2  |       |
| Dier. vinula .                 |     |      | Ü   | - 1     | Ť   | Ĭ.   |     |      | St.   |
|                                |     |      |     |         |     |      | •   |      | N. 0- |
| C                              | a   | to   | C   | ala     | a : |      |     |      |       |
| fraxini                        |     |      |     |         |     |      |     | . 4  | St.   |
| ab. moerens.                   |     |      |     |         |     |      |     | . 4  |       |
| nupta                          |     |      |     |         |     |      |     |      |       |
| pacta                          |     |      |     |         |     |      |     |      |       |
| Bemb, hylaeifo                 | rm  | is   | Ĭ   | Ţ.      | Ü   |      | •   | . 4  | St    |
| Bemb. hylaeifo<br>Puppen von H | ) ; | mar  | ho  | on.     | à   | Dit  | à.  | 60   | Df.   |
| 2 Hand Cont                    |     | шач  | . 1 | ou<br>D | a   | 100  | u.  | m.   | 1119  |
| 3 Dtzd. C. art                 |     |      |     |         |     |      |     |      |       |
| gegen argen                    | tea | ı-Ra | auj | en      | 00  | der  | Pu  | pper | 1.    |
| Alois Loser,                   | T   | org  | au, | N       | eus | stra | sse | 12   | I.    |
|                                |     |      |     |         |     |      |     |      |       |

offeriere Räupchen von Arctia fasc. v. esperi (von Freiland-Weibchen), nach der zweiten Häutung, per Dtzd. 2.- M. Porto und Verpackung extra.

Futterpflanze Salat und Butterblume.
Versand nur gegen Nachnahme.

O. Kricheldorff,
Berlin SW. 68, Oranienstrasse 116.

Agr. ripae und var. weissenbornii, gesunde kräftige Raupen, per Dutzend 1.80 M. C. argentea Raupen 40, Puppen 60 Pf. C. artemisiae 25, 40 Pf. 40 Pf. Dtzd. 80 Pf. 25, A. myrtilli Sm. populi

excl. Porto, incl. Packung.

W. O. Günther, Hamburg, Eppendorferweg.

# Nud. ringleri-Eier

kosten Mk. 2 - per Dtzd. (Mk. 1.- war ein Irrtum). Die Herren, welche bereits die Beträge einsandten, bitte ich höfl., dieselben entspr. ergänzen oder zurück-beordern zu wollen.

Von den Prachtfaltern A. mimosae und A. menippe (Riesen) habe ich noch einige Pappen zu dem billigen Preis von Mk. 1.50 per Stück abzugeben. Nur einwandfreies Material kommt zum Versand. Porto etc. 30 Pf. Voreins. oder Nachn. B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf,

Mecklenburgische Str. 90.

# Andamanen und Nicobaren.

Neuer Eingang von Faltern meines Sammlers, der für mich die Andamanenund Nicobaren-Inselgruppe durchforscht. Ich offeriere per Nachnahme od, Voreins. von 6 Mk. inkl. Porto und Verp. 20 genau benannte Tütenfalter mit seltenen Arten, wie zum Beispiel: Papilio flavolimbatus, Papilio mayo, Ixias andamana usw. Für 10 Mk. versende ich 20 prachtvolle feinste. gespannte, genau benannte Falter von den Adamanen- und Nicobaren-Inseln in garantiert allerbester Prima-Qualität, erstklassig zusammengestellt, inkl. Porto und Verp. gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

# celsia-Puppen

Dtzd. 4 Mk. Nachnahme. Franz Schulz, Weissensee bei Berlin, Metzstrasse Nr. 10.

Freiland - Puppen v. J. celsia in Kürze Dtzd. 3,75, auch Tausch.

Spannw. Falter of 2 1.10, auch tadellos gespannte in jeder Anzahl. Genaue und deutliche Adresse erbeten.

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstr. 4, p.

# Händler

Gespannte Falter, gute Qualität: 100 apollo 13.—, 100 mnemosyne 10.—, 100 brassicae of 4.—, 100 io 3.50, 100 urticae 3.50, 100 antiopa 6.50, 100 polychloros 6.—, 100 machaon 8.—, 100 pinastri 10.—, 100 euphorbiae 7.— Mk. per 100 Stück, ferner nerii, atropos, cossus calcalores et al.

sus, elpenor, caja etc. etc.

Gustav Seidel, Hohenau, Nieder-Oesterr.

# Wegen grosser Vorräte vertausche ich in Ia. Qualität, gespannt,

gegen Briefmarken, folgende Falter: gegen Briefmarken, folgende Faller;
Pap. hospiton, Dor. apollinus, v. bellargus,
Par. delius, apollonius, Arg. laodice, v.
rudra, pandora, Cer. bicuspis, Rh. diana,
Sat. atlantica, Cat. neonympha, optata,
nymphaea, dilecta usw.
E. Gradl, Liebenau i. Böhmen.

### 

Raupen von Van. atalanta 30 Pf. . . 50 Pf. Puppen . Auch Tausch.

K. Hausmann, Nürnberg, Gugelstr. 108.

# Hybriden!

Frischgeschlüpfte Falter von hybr. kindervateri (euphorbiae ♂ × galii ♀) ♂ und ♀ habe ab-zugeben. Tausch erwünscht gegen Puppen oder Falter von epilobii, densoi usw.

> Wolter, Posen, Grosse Berlinerstrasse 96.

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 80 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Soeben traf Faltersendung von den Palmen - Inseln von meinem dortigen Sammler ein. Ich gebe Lose von je 20 Tütenfaltern von den Palmen - Inseln (Inselgruppe bei Australien), für 5 Mk. ab inkl. Porto und Verp. Nachnahme oder Voreinsendung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Ebenfalls von der Palmen-Insel gebe ich 50 genadelte Käfer zu 5 Mk. inkl. Porto und Verpack. Voreins. od. Nachn.

# v. poliographus,

gespannt, Ia, in Serien abzugeben (ca. 1/5 Staud.). Einzelne Paare 2 M. Porto und Packung extra.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Bischofsholerdamm 6.

### Eler von B. mori

(Futter: Maulbeere und Schwarzwurzel), d. Dtzd. 15 Pf. und 10 Pf. Porto, bei 500 Stück portofrei, gegen vorherige Einsendung des Betrages in Marken. Auch Tausch gegen seltene Briefmarken und Münzen, mache aber nie zuerst Sendung.

Den werten Bestellern von A. pernyi-Eiern teile höflich mit, daß dieselben sehr rasch vergriffen waren.

Arthur Liesegang, Langensalza in Thr.,
Alter Friedhof 2.

Nachfrage.

# Catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, jupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raunen oder Punnen.

E. M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

Zu kaufen gesucht

# Crambus contaminellus

Offerten an

N. C. Rothschild. Arundel House, Kensington Palace Gardens, London, W.

### Suche Agrotis interjecta-Eier

gegen sofortige Barzahlung zu ange-messenem Preise zu kaufen. Herbert Noack, Südende, Langestr. 4.

# Zwitter, Hybriden. Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

# Ornithoptera brookeana Podalirius-

Raupen gesucht von Paul Schulze, Charlottenburg, Schillerstrasse 85.

# 00000000000 P. matronula-

Raupen sucht zu kaufen. L. Bohatschek, Bielitz, Sunnegkg. 4 (Oesterr.-Schlesien).

000000000000

Bücher. Utensilien usw.

a) Angebot.

### Zu verkaufen

wegen Aufgabe des Sammelns Professor E. Hoffmann

- Die Gross-Schmetterlinge Europas -II. Auflage, sehr gut erhalten, zum Preise von 12 Mark.

Wilhelm Kiehnle, Juwelier, Straßburg (Elsaß), Rehgasse 1.

### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** Sie finden

60 Illustrationen in meiner Preisliste für entomolog. Bedarfsartikel, welche gratis und franko versandt wird und alles für den Bedarf des Sammlers in bester Ausführung bei billigsten Preisen enthält.

> Wilh, Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schlesien.

Von den zahlreich einlaufenden Anerkennungen nur eine: Herr J. K... in Wien schreibt: Bestätige bestens dankend den Empfang der gesandten Spannbretter, die wie immer musterhaft gearbeitet sind.

### Rösel v. Rosenhof. Insektenbelustigungen,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Teil mit 40 Tafeln, Originalkolorit, 1. Nachtrag, 44 Tafeln, do. in 2 Lederbänden, zusammen für Mk. 20 .-(Selten zu haben).

Esper, Ausländische Schmetterlinge. komplett mit 63 Tafeln, Orig.-Kolorit, seltenes Werk, für Mk. 40.-.

Calwer, Käferbuch, 5. Auflage, fein in Leder gebunden, für Mk. 16.-

Berge-Rebel, 9. Aufl., ganz neu, fein gebunden für Mk. 26.—

zu verkaufen. Briefe befördert die Red. ds. Zeitschr. unter Chiffre "Bücher".

### Insektenschrank.

gebraucht, aber gut erhalten, hillig zu verkaufen, am liebsten nach Berlin oder Umgebung. Derselbe ist aus einfachem Holze gefertigt, dunkelbraun holzmasiert, 3-türig, Mitteltür mit Spiegelscheibe. Länge ca. 2 m, Höhe ca. 2,20 m. Mit massiven Aufsätzen und 69 Kästen, oben und unten Glas, mit Korkleisten. Davon 24 Stück 60×43½×6½ cm, 22 Stück 65×40×7½ cm und 23 Stück 47×88½×7 cm, letztere im Mittelteil. Alle Kästen in Nut und Feder schliessend. Der Schrank lässt sich bequem auseinandernehmen und leicht transportieren. Sehr billiger Preis. Näheres durch

Max Bartel, Oranienburg b. Berlin.

Der Entomologische Verein für Hamburg-Altona

bietet an im Tausch: Das Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgeg. Hamburg-Altonas von O. Laplace, im Selbstverlage des Vereins erschienen, gegen ähnliche Schriften oder gegen bar für Mk. 1.50. Das Verzeichnis enthält die Namen von 748 Arten und 163 Varitäten, deren Fundorte und Futterpflanzen.

Bestellungen nimmt entgegen August Selzer, Hamburg, Papendamm 26 I.

# Gelegenheitskäufe!

Berge, Schmetterlingsbuch, 8. Aufl., gebd., statt 24 M. für 14 M., Standfuss, Handbuch der palaearkt. Grossschmetterlinge, gebd., statt 15 M. für 10 M., von Praun, Abbild. und Beschreib. europ. Schmetterlinge.

Hieraus: Sphinges, gebd., statt 9 M. für 5 M., Bombyces, gebd., statt 18.50 M. für 11 M.

R. Marcks, Posen W. 3, Neue Gartenstr. 40/41.

# Wegen Aufgabe meiner Sammlung habe abzugeben:

1 grossen Raupenzuchtkasten 120×50×50 in verschiedene Abteilungen zerlegbar, Seiten und Decke mit Drahtgaze überzogen, einmal benutzt, für Mk. 7.50 exkl. Porto und Verpackung; Thüringsche Käfer, 100 Stück verschieden,

richtig benannt, mit tadellosem Kasten,

Ca. 100 Schmetterlinge mit Nachtfaltern, z. Teil II. Qualität, 2 Mk. exkl. Porto und Verpackung;

1 grosses verstellbares Spannbrett, wie neu, 0.90 Mk.

Rud. Denhardt, Eisenach-Marienhöhe, Bismarckstr. 22-24.

# Einfach und praktisch

sind meine zylindrischen und mit luftdichtschliessendem Kork versehenen Gläser. Dieselben sind als

# Tötungs-, Weichund Zuchtgläser

zu verwenden. 9 10 11 u. 14 cm (Satz 4 St.) Höhe Durchm. 4 5 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 8 cm 175 Pf.

Stück 30 40 55 u. 70 Pf., ohne Kork 150 Verpackung 25 Pfennig. Franz Abel, Leipzig-Schl., Blümnerstr. 27.

# Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas
30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M.
40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— ,
42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,
Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, prosbour

ständig gebranchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

# ENTOMOLOGISCHE STITS CHRISTIAN ALE STITE S

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen,

— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Beiträge zur Lepidopterenfauna Schleswigs. (Schluß.) — Ueber das Vorkommen und die Zucht von Stauropus fagi L. — Eine biologische Umfrage über die Natur des Melanismus bei Amphidasis betularia L. Briefkasten.

### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Neulich richtete jemand an mich die Frage, wie es käme, daß sich manche Insekten an vollkommen glatten Flächen (Glas) fortbewegen könnten, ohne daß an ihren Füßen Sauge- oder Klebewerkzeuge zu bemerken sind. Die Frage erscheint allgemein interessant genug, um an dieser Stelle behandelt zu werden, und ich will darauf in Anlehnung an die Ausführung in H. J. Kolbe, Einführung in die Kenntnis der Insekten, etwas näher eingehen. Von Fliegen, namentlich unserer Stubenfliege (Musca domestica), ist die Eigenschaft ja genügend bekannt, daß sie sich mit Leichtigkeit nicht nur an senkrechten, sondern auch an der Unterseite von wagerechten glatten Flächen fortbewegen können. Aber auch bei anderen Insekten, von denen man es kaum vermutet, ist diese Fähigkeit bekannt; so vermögen der große Eichenbockkäfer (Cerambyx cerdo) und verschiedene Laubheuschrecken an senkrechten Glaswänden hinaufzuklettern. Die wirkenden Organe an der Fußsohle solcher Glasläufer sind entweder Hafthaare oder Haftflächen. Die filz- oder kissenartig angeordneten Hafthaare sind abgestutzte, steife Gebilde, die am Ende platten- oder stempelartig verbreitert sind und teils wie ein Saugplättchen durch Luftdruck, teils vermöge einer austretenden Flüssigkeit durch einfache kapilläre Attraktion haften, etwa wie man ein durch Speichel oder Wasser befeuchtetes Papierröllchen an einer glatten Fläche befestigen kann. Nebenher wirkt natürlich die Muskelkraft des Tieres. Die Haftflächen bestehen aus einem oder zwei Lappen (Fliegen) oder aus einem stempel- oder plattenartig erweiterten Gebilde, wie bei vielen Coleopteren. Bei diesen finden sich übrigens auch richtige Saugnäpfe (Dytiscus), die aber weniger zum Fortbewegen als vielmehr zum nachhaltigen und dauernden Anhaften, namentlich beim Begattungsakt, dienen. Im besonderen bietet die Fußsohle einer Locusta eine aus-

gezeichnete Haftfläche dar. Die Chitinhülle besteht bier aus langen, dünnen, biegsamen Stäbchen, zwischen denen feine Fasern stehen. Die Stäbchen sind sowohl nahe der Außenfläche als auch an der Innenseite der Fußfläche ebenfalls in feine Fasern zerteilt, die sich aber schließlich beiderseits wieder zu einer dünnen Schicht vereinigen, so daß die dadurch entstehende Doppelplatte gleichsam wie eine Polsterung wirkt und vollkommen geschmeidig ist. Durch die Chitinhülle hindurch gehen zerstreute Röhrchen, auf denen kleine Härchen stehen. Die ersterwähnten Hafthaare stehen auf Poren der Chitinhaut, sie sind bis nahe zur Spitze hohl und sollen nach der einen Lesart keine Oeffnung besitzen; zahlreiche unter der Chitinhaut der Sohle liegende Drüsen sondern aber eine Flüssigkeit ab, die von den Haaren ausgeschieden wird. Nach anderseitiger Feststellung, z. B. bei Bock- und Rüsselkätern, soll indessen die Drüsenflüssigkeit ins Haar und durch eine Oeffnung an diesem nach außen gestoßen werden. Den Austritt der Flüssigkeit kann man unmittelbar beobachten, indem man eine auf der Unterseite einer Glasplatte laufende Fliege direkt durch ein Mikroskop beschaut. Es ist dann deutlich zu sehen, daß an den Spitzen der Härchen, mit denen die Haftlappen des Fliegenfußes besetzt sind, glashelle Tropfen stehen, welche die Haftfähigkeit zu bewirken scheinen. Wird der Fuß gehoben und an eine andere Stelle gesetzt, so sind die zurückgelassenen Tröpfchen auf der Glasplatte in derselben Anordnung zu sehen wie die Härchen der Haftlappen. Die Lappen hängen in diesem Moment schlaff herab, weil ihr Inhalt verbraucht ist und werden erst wieder straff, wenn der Fuß wieder in Funktion tritt, also an anderer Stelle aufgesetzt wird. Wo die Härchen fehlen, z. B. bei Wanzen und Heuschrecken, tritt die Flüssigkeit direkt aus den Poren nach außen. Wenn nun, wie schon erwähnt, die Erscheinung des Anhaftens auf einfache Spannung der Oberfläche der Flüssigkeitstropfen (kapilläre Attraktion) zurückgeführt und das Exkret

als nicht klebrig betrachtet wird, so geht die Meinung von anderer Seite dahin, daß es sich hierbei um Adhäsion, d. i. Flächenanziehung, handelt und daß die Flüssigkeit das feste Anlegen nur schnell bewirken soll. Die einfachste Erklärung nach dieser Richtung wäre die Wirkung der Flüssigkeit als Klebstoff. Jedenfalls ist Flüssigkeit oder Feuchtigkeit bei dem Vorgang nötig und fernerhin eine peinliche Sauberkeit der Sohlen erforderlich. Kolbe beobachtete dies an einer kleinen Laubschrecke, die auch imstande ist, an einer Glaswand hinaufzuklettern. Das Tierchen reinigte und befeuchtete die Sohlenballen, namentlich die des dritten Fußgliedes aller Beine, indem es dieselben wiederholt in den Mund nahm und durch diesen hindurchzog. Zuweilen ruhte das Tier aus, um dann den Reinigungsakt rege von neuem zu beginnen. Nebenher wurden auch die Schienen und Schenkel der Vorderbeine beleckt, aber immer wieder kam das Insekt auf die Beschäftigung mit den Fußsohlen zurück. Eine ähnliche Beobachtung an Locusta viridissima wird von anderer Seite berichtet. Es zeigte sich, daß das Tier jedesmal die Sohlen beleckte, wenn es, an der Glasdecke seines Zwingers mit nach unten hängendem Leibe schreitend, in Gefahr war herabzufallen, weil die Füße nicht mehr haften wollten, und daß es seine Promenade wohlbehalten vollendete, nachdem es die Füße der Reihe nach wiederholt mit der aus seinem Mund abgesonderten Flüssigkeit befeuchtet hatte. Wenn man diese wenigen Fakten und Thesen summiert, so ergibt sich, daß die Ursache des Klettervermögens durchaus noch nicht nach allen Richtungen hin sicher bekannt ist, und daß es notwendig ist, weitere Beobachtungen anzustellen. - Auch Insektenlarven sondern Flüssigkeit ab, um sich auf ihrer Unterlage festzuhalten, z. B. die Larve des Erlenblattkäfers, Agelastica alni, gewisse Neuropteren- und Blattwespenlarven. Die Fähigkeit mancher Schmetterlingsraupen, sich an Glaswänden zu bewegen, dagegen beruht, wie leicht zu beobachten, auf einer ganz anderen Ursache, nämlich darauf, daß sie die Wand mit Spinnfäden überziehen und an diesen aufklettern. Die nicht sehr ausgibige Literatur über diesen Stoff zitiert Kolbe p. 403 seines oben erwähnten Werkes.

Einen Beitrag zur Geschichte der Entomologie: Die Gerningsche Insektensammlung im Naturhistorischen Museum zu Wiesbaden publizierte A. Pagenstecher in den Jahrbüchern des Nassauischen Vereins für Naturkunde Jahrg. 63 Freiherr von Gerning, geboren am 14. November 1767 in Frankfurt a. M., war eine jener mit irdischen Gütern gesegneten Persönlichkeiten, die sich den kostspieligen Luxus einer der bedeutendsten Insektensammlungen zu damaliger Zeit leisten konnten, soweit er sie nicht bereits von seinem Vater geerbt hatte. An dieser Sammlung hatte Gernings Vater allerdings schon 48 Jahre gewirkt, und der Chronist weiß zu erzählen, daß er sie mit einem Kostenaufwand von 50000 Gulden auf einen Bestand von 50-60000 Exemplaren gebracht hat. Sie enthält eine ganze Anzahl von Stücken, die einst von Ochsenheimer, Fabricius, Ernst & Engramelle und anderen alten Autoren zum ersten Mal abgebildet und beschrieben sind, und wurde noch bei Lebzeiten des Besitzers dem Naussauischen Staat, mit dessen Fürstenhause Gerning Beziehungen unterhielt, geschenkt, und zwar nicht nur die Schmetterlings- und Kätersammlung, sondern auch noch mehr als 700 Vögel mit damals hochseltenen Arten, darunter allein 6 Arten Paradiesvögel. Die Sammlung befindet sich in verhältnismäßig gutem Zustande im Wiesbadener Museum, das einer bedeutenden lokalen Erweiterung entgegensieht, wobei dann auch diese altehrwürdige und wertvolle Sammlung besser zur Geltung kommen wird. Gerning ist auch entomologischliterarisch tätig gewesen; seine Publikationen betreffen besonders hervorragende oder neue Arten seiner Sammlung; auch soll er der hauptsächliche Urheber des Werkes "Les Papillons de l' Europe par Ernst & Engramelle" sein. Der entomologische Hilfsarbeiter des Museums, W. Roth, hat sich der Mühe unterzogen, die vorhandenen Bestände der Sammlung sorgfältig durchzugehen und die s. Zt. von Esper und Ernst & Engramelle daraus zu Abbildungen benutzten Originale herauszusuchen; er hat als solche 107 Europäer, meist hervorragende aberrative Seltenheiten. und einige 20 prächtige Exoten bezeichnet; es dürften aber viel mehr gewesen sein! Gerning sammelte außerdem Kunstschätze (Altertümer, Bilder etc.) und einem seiner eigenen Briefe vom 17. X. 1820 ist zu entnehmen, daß er die Sammlungen auf mehr als 100000 Reichstaler schätzte. Mit der Uebersiedelung dieser Schätze nach Wiesbaden (1824) übernahm Gerning die Leitung der Altertumsgesellschaft daselbst.

Einen herben Verlust hat die zoologische Wissenschaft durch den jähen Tod des Professors Dr. von Mährenthal erlitten. Er starb durch einen unaufgeklärten Unglücksfall auf der Jagd. Bewacht von seinem treuen Hunde fand man ihn entseelt im grünen Hain! Wenn sein Name in unseren Kreisen auch weniger genannt ist, so wird er doch fortklingen in den Annalen der Entomologie. Träger verrichtete als Sekretär der Preußischen Akademie der Wissenschaften die Funktionen eines Generalredakteurs des "Tierreich" mit seltener Umsicht, Sachkenntnis und Gewissenhaftigkeit. Wer den Vorzug gehabt hat, an dem großen Werk mitzuarbeiten, ein kleiner Teil daran fiel auch mir zu, wird dies als eine vorzügliche Schule literarischen Schaffens erkannt haben! Noch war es dem Entschlafenen vergönnt, die umfangreiche entomologische Lieferung Cynipidae zu Ende zu führen und den von ihm ins Leben gerufenen großen Nomenclator zoologicus fast zum Abschluß zu bringen. Und wie er als Zoologe und Bibliograph mit großem Erfolge schaffte, so sympathisch wirkte seine liebenswürdige und zuvorkommende Weise des persönlichen Verkehres. Mit Hochachtung und Verehrung wollen wir seiner gedenken!

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

# Beiträge zur Lepidopterenfauna Schleswigs.

Zugleich ein Nachtrag zu dem Verzeichnis der von den Herren Hansen und Paulsen bei Flensburg gefangenen Makrolepidopteren (Stuttgarter Entomol-Zeitschr. XXII, 1908, p. 219 ff.).

— Von G. Warnecke, Altona. — (Schluß.)

Ebenso auffallend ist die Seltenheit der Art in Dänemark; ist man gar der Meinung, daß das einzige bei Kopenhagen 1896 gefangene Stück als Ei oder Raupe eingeschleppt ist — eine Annahme, die nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist —, so muß dispar für die dänische Fauna überhaupt gestrichen werden. (Das Vorkommen auf Bornholm, das zu einer ganz anderen faunistischen Provinz gehört, kann hier außer Betracht bleiben.)

Was die Verbreitung in Schleswig anlangt, so ist die Art bei Flensburg gefunden (öfter, B. Haas und Peters) und bei Schleswig (Peters). Ob es sich auch hier, wie Peters meint, um verschleppte Falter handelt, muß die weitere Beobachtung lehren.

Häufig ist der Falter nur in der Umgegend von Hamburg-Altona. Bei Lübeck ist er früher einige Male gefangen (Tessmann), bei Eutin selten (Dahl). Von Kiel ist mir ferner ein Stück (1  $\mathfrak P$ ) bekannt und ein weiteres von Kellinghusen.

Diese auffallende Seltenheit, die dispar anscheinend bei uns hat, überrascht auch bei einigen anderen sonst häufigen Arten hinsichtlich ihrer Verbreitung in Schleswig-Holstein. Ich erwähne Hyloicus pinastri L., vor allem aber Dilina tiliae L., den allbekannten Lindenschwärmer, der mir aus Schleswig überhaupt noch nicht bekannt geworden ist. (Auch in Dänemark ist tiliae übrigens auffallend selten gefunden.)

Endromis versicolora L.

Flensburg, 1 Pärchen (Peters).

Acronycta alni L.

Flensburg (nach Hedemann, B. Haas). Ferner erwähnt Peters den Fund einer Raupe beim alten Kirchhof von Flensburg.

Acronycta euphorbiae F.

Flensburg;  $2 \stackrel{?}{\circ} \stackrel{?}{\circ}$  und  $1 \stackrel{?}{\circ} 1909$  in der Heide gefunden (P.).

Agrotis castanea Esp. ab. neglecta Hb.

Bei Schleswig nach Peters.

Agrotis simulans Hufn.

Bei Gravenstein an der Flensburger Föhrde 1893 1 Exemplar (Mitteilung von Herrn Apotheker Hockemeyer).

Agrotis ripae Hb.

Sylt, Föhr. Wird an der ganzen Ost- und Westküste am Strande vorkommen.

Agrotis cursoria Hfn.

Sylt

Pachnobia leucographa Hb.

Im Idstedter Moor, bei Schleswig (Peters).

Epineuronia cespitis F.

1909 bei Flensburg 1 ♀ gefunden (P.) Bei Schleswig (Peters).

Bryophila perla F.

Von Werneburg wurde der Falter nicht selten auf Sylt an den Steinumwallungen der Aecker gefunden. Daß er im übrigen in Schleswig noch nicht festgestellt ist, ist um so auffallender, als er in Dänemark verbreitet ist. Da er aber auch in Holstein kaum beobachtet ist — Dahl meldet ihn von Eutin, das Vorkommen bei Hamburg ist nicht bestätigt, — so ist möglicherweise seine Verbreitung in der ganzen Provinz unregelmäßig. Ich mache auf die Art daher besonders aufmerksam.

Hadena adusta Esp.

Ein Stück von Herrn Paulsen bei Flensburg gefangen. Die Art ist sonst in der Provinz bis jetzt nur bei Hamburg und bei Niendorf an der Ostsee beobachtet.

Nonagria cannae O.

Bei Glücksburg nach B. Haas.

Tapinostola elymi Tr.

Nach Mitteilung von Herrn Bruhn (Entomologischer Verein Hamburg-Altona) von ihm die Raupen 1909 bei Husum an Strandhafer sehr häufig gefunden. Die Art wird überall an unseren Küsten vorkommen.

Calamia phragmitidis Hb.

Im westlichen Nord-Schleswig alljährlich sehr gemein (Semper). Flensburg (mündliche Mitteilung von Herrn Apotheker Hockemeyer).

Orthosia lota Cl.

Flensburg, 1909 1 Ex. (Paulsen).

Pyrrhia umbra Hufn.

Im westlichen Nord-Schleswig (Semper); Stadt Schleswig (Peters).

Erastria uncula Cl.

1 Ex. 1909 von Herrn Paulsen auf einer Moorwiese bei Flensburg gefangen.

Erastria pusilla View.

Bei Flensburg nicht selten (P.).

Catocala sponsa L. Catocala promissa Esp.

Bei Schleswig im Pöler Holz (Peters).

Euchloris smaragdaria F.

Eine Notiz über das Vorkommen dieser Art in Schleswig findet sich bei Haas: "Et Ex. af Larven paa en Rosenbusk, sidst i Juli, i Augustenborg Have paa Als (Ström)". Ob die Art auf Alsen wirklich vorkommt? Sie fehlt in Dänemark; im übrigen Schleswig-Holstein ist sie auch noch nicht gefunden. Ihr Vorkommen in Mitteleuropa ist überhaupt sehr sporadisch. Als nächste Fundorte sind mir Hannover und die Mosigkauer Heide bekannt.

Acidalia dimidiata Hufn.

Sylt (Werneburg).
Acidalia virgularia Hb.

24. 7. 1909 1 Ex. (P) bei Flensburg.

Acidalia straminata Tr.

1 Ex. in den Lister Dünen auf Sylt (Werneburg).

Acidalia aversata L.

Häufig mit der ab. spoliata Stdgr. bei Flensburg (P.).

Acidalia ornata Sc.

Bei Flensburg nicht selten (P.).

Mesotype virgata Rott.

Die Verbreitung dieser Art in Schleswig-Holstein ist noch genau zu erforschen. Werneburg führt sie von Sylt auf, wo sie nach ihm in den Tälern der Hörnumer Dünen einzeln vorkommt. Außerdem ist sie im Holsteinischen bei Niendorf a. O. gefangen (Semper), fehlt dagegen anscheinend in der gut durchforschten Umgebung Hamburg-Altonas.

Larentia adaequata Bkh.

Nach Haas bei Glücksburg gefangen.

Lar. testaceata Don.

Bei Flensburg anscheinend nicht selten (P.). Ein dort gef. Stück hat mir vorgelegen. Haas führt die Art von Glücksburg an.

Lar. rubidata F.

Diese von Flensburg schon bekannte Art ist nach Haas auch bei Norburg auf Alsen gefunden.

Tephroclystia vulgata Hw.

Im westlichen Nordschleswig im Juni nicht häufig (Semper).

Tephr. nanata Hb.

Von Werneburg einzeln auf Sylt gefangen.

Phibalaptery x polygrammata Bkh.

Neu für Schleswig-Holstein! Das am 13. 6. 1909 von Herrn Hansen in der Marienhölzung bei Flensburg erbeutete Stück hat mir vor-gelegen. In Dänemark ist die Art nur bei Horsens (an der Ostküste von Jütland) festgestellt, wo sie häufig im Juni, Juli und einzeln im August fliegen soll (Ström). Die nächsten Fundorte in Deutschland sind Friedland in Mecklenburg (einzeln auf der Torfwiese nach Stange), Pommern (Prof. Spormann), Berlin (Bartel), Hannover (nicht häufig, Peets) und Elberfeld (wenige Ex., Weymer).

Vielleicht wird der Falter öfter mit Larentia

vittata Bkh. verwechselt.

Ennomos autumnaria Werneb.

Für Flensburg ist die Art zu streichen (P.). Haas erwähnt, daß ein Stück bei Tondern gefunden ist.

Ennomos fuscantaria Hw.

Bei Flensburg in 2 Exemplaren gefangen (H., P.). Eins davon hat mir vorgelegen.

En. alniaria L.

Bei Flensburg häufig an Laternen (P.).

Selenia tetralunaria Hufn.

Bei Schleswig (Peters).

Urapteryx sambucaria L.

Bei Schleswig. Nach Haas bei Glücksburg.

Biston zonarius Schiff.

Bei Tondern (Haas). Schleswig: bei Jagel und Helbek (Peters).

Biston hirtarius Cl.

Flensburg: am 5. 5. 1910 1 \( \sigma\) im Gehölz von Wassersleben gefunden (P.). Bei Schleswig

Nola cucullatella L.

Bei Westerland auf Sylt (Werneburg).

Nola strigula Schiff

Bei Glücksburg (Haas).

Earias clorana L.

Auf Sylt (Werneburg). Miltochrista miniata Forst.

Bei Tondern (Haas). Bei Schleswig im Idstedter Holz (Peters).

Pelosia muscerda Hufn.

Bei Flensburg (Haas).

Zygaena meliloti Esp.

Bei Flensburg bis jetzt 1 Ex. (P.).

Zyg. lonicerae Esp.

Werneburg fing auf Sylt ein abgeflogenes Stück. Sonst ist der Falter in Schleswig-Holstein noch nicht beobachtet.

Ino pruni Schiff.

Nicht selten im Juni und Juli auf Schleswigs Heiden (Haas).

Sesia tipuliformis Cl.

Bei Flensburg 1 Ex. (H.). Bei Schleswig,
am Lürschauer Wege (Peters).

Sesia muscaeformis View

Bei Schleswig: Gut Falkenberg (Peters).

# Ueber das Vorkommen und die Zucht von Stauropus fagi L.

- Von H. Raebel, Zabrze. -

Fagi kommt in hiesiger Gegend nur sehr vereinzelt vor. Doch im Jahre 1907 glückte es mir, wie auch einigen befreundeten Sammlern, dieses begehrte Tier in einigen 25 Exemplaren, und zwar zur Hälfte ♀ und ♂, in der Zeit vom 12. bis 20. Mai zu erbeuten. Wir waren darüber umsomehr erstaunt, als wir nach dem anhaltend kühlen Wetter im Frühjahr auf ein so zeitiges Vorkommen der Falter nicht gerechnet hatten. Diese schlüpfen wohl in den späten Abendstunden, scheinen sich noch in derselben Nacht zu begatten und auch teilweise die Eier abzulegen; denn die Falter werden stets nur einzeln gefunden und sind durchweg mehr oder weniger abgeflogen.

Die Falter sitzen in Gesichtshöhe an armstarken Buchenstämmen und sind wegen der helleren Färbung auf der schwarzen Rinde schon aus einiger Entfernung zu erkennen. Nur in seltenen Fällen sitzen die Falter an Kiefern- oder Fichtenstämmen. Wo Eichen untermischt sind, werden die an diesen Stämmen sitzenden Falter leicht übersehen.

Das ? schreitet, in eine besondere Schachtel gebracht, noch denselben Abend ohne weiteres zur Eiablage. Die Zahl der Eier beträgt 50-90 Stück; dies ist im Verhältnis zu anderen Spinnern eine nur geringe Zahl.

Die Räupchen schlüpfen nach 10-12 Tagen. Ihre Aufzucht gelang mir am leichtesten mit Eiche-In den ersten Stadien dürfen nicht zu viele in einem Glase beisammengehalten werden, weil die eben geschlüpften Räupchen sehr unruhig hin- und herlaufen, sich gegenseitig mit den langen Beinen matt schlagen, sich gegenseitig verwickeln und verspinnen, so daß viele dabei zu Grunde gehen; später kommt diese Balgerei nicht mehr vor.

Nun habe ich auf Anraten eines befreundeten Sammlers die Beobachtung gemacht, daß die kleinen Räupchen, wie auch alle Notodonten, am leichtesten zur Futterannahme schreiten, wenn sie finster gestellt werden. Darum brachte ich die Räupchen in eine Zigarettenschachtel aus Blech und versorgte sie mit kleinen Futterzweigen und Blättern. In diesen Behältern können sich die kleinen Tierchen nicht vom Futter verlaufen und bleiben darin bis nach der ersten Häutung, welche schon nach einigen Tagen vollzogen ist. Hierauf zog ich die Raupen bis zur 3. Häutung in Glaskrausen, weil sich das Eichenlaub darin länger frisch erhält und ein zu häufiger Futterwechsel bei fagi in den ersten Stadien nicht ratsam ist, weil die Räupchen in der Ruhe nur an den Stengeln der Futterpflanze sitzen, welche ganz übersponnen werden, und weil sie diese Ruheplätze sehr ungern verlassen, auch wenn man das frische Futter dicht neben das alte stellt.

Nach der dritten Häutung zieht man die Raupen am besten im Zuchtkasten oder in Gazebeuteln und darf sie an heißen Tagen ziemlich stark bespritzen. Daß die Raupen sich gegenseitig die Beine abbeißen, habe ich nicht beobachtet, jedoch verlieren sie bei den Häutungen öfters mehrere Beine oder einzelne Derartig verstümmelte Raupen wachsen und verpuppen sich wie normale Raupen; beim Schlüpfen der Falter erst bemerkt man den Schaden, indem derartige Puppen auch Falter mit verkrüppelten Beinen ergeben, welcher Mangel die Ausbildung des Schmetterlings öfter unmöglich macht.

Das Raupenstadium dauert etwa 40 Tage. Mit Ausnahme der ersten Stadien sind nur wenige Verluste durch Krankheit zu verzeichnen. Die Verpuppung erfolgt am Boden des Zuchtkastens zwischen Blättern in einem weißen, durchsichtigen Gespinst. Bei früheren Zuchten passierte es mir, daß sich einige Raupen am Boden des Kastens festspannen. Derartige Kokons wurden beim Loslösen beschädigt, und die Puppen in diesen Kokons gingen während des Winters meist zu Grunde oder ergaben verkrüppelte Falter.

# 1. Beilage zu No. 24. 4. Jahrgang.

Dieser Umstand bewog mich im letzten Jahre, in den Zuchtkasten ein Blatt Zeitungspapier zu legen, welches an den Wänden 5-6 cm hinaufreichte. Nun ließen sich die am Papier festgesponnenen Kokons mit der Scheere leicht ausschneiden und blieben unversehrt. Die angesponnenen Blätter löst man lieber von den Kokons los, weil die Puppen während des Winters ziemlich feucht gehalten werden müssen und die Blätter leicht Schimmel ansetzen. Der an dem Papier festgesponnene Kokon oder auch dieser allein genügt als Hülle vollkommen. Die Puppen werden zwischen feuchtem Moos im Freien oder im ungeheizten Zimmer überwintert, schlüpfen im Mai und Juni und lassen sich schwer treiben.

Die Falter schlüpfen von 9 bis 12 Uhr abends oder noch später und fangen bald nach dem Ausbilden der Flügel zu flattern an. Will man nicht die halbe Nacht am Kasten Wache halten, so findet man am Morgen zum größten Teil abgeflogene Falter. Als Puppenkasten eignen sich darum ganz große Kasten mit weichen Gazewänden, an welchen sich die Falter nicht so leicht beschädigen können.

Bei zweien meiner Sammelfreunde schlüpften die Falter nach 2- bis 3-wöchiger Puppenruhe im Laufe der Monate Juli und August. Bei mir schlüpfte in dieser Zeit kein einziger Falter, auch war an den Fundstellen im Freien kein Tier zu finden. Sollte dieses vorzeitige Schlüpfen nur in der Gefangenschaft vorkommen oder ist es im Freien schon anderweitig beobachtet worden? Ich fand in unserer Zeitschrift noch im Juli Eier von fagi angeboten und zwar aus Gegenden, in denen der Frühling 2 bis 3 Wochen eher einkehrt als in unserem hiesigen, besonders im Frühjahr ziemlich rauhen Klima. Sollten diese Eier nicht vielleicht von einer II. Generation herrühren?

Ich stellte den Kasten mit meinen fagi-Puppen beiseite, um sie später einzuwintern. Am 1. Oktober hörte ich im Kasten ein Flattern und fand 2 Stück vollständig abgeflogene fagi-Weibchen, welche des Nachts zuvor geschlüpft sein mußten.

Von da an schlüpften in Abständen von 2 bis 3 Tagen bis zum 15. November ungefähr ¾ der Puppen. Der Rest blieb liegen und ergab erst im Mai den Falter. Die Falter entwickelten sich hierbei schon von 6 Uhr abends an bis gegen 12 Uhr und beschädigten sich wenig oder garnicht durch Herumflattern.

Sollte jenes frühzeitige Schlüpfen nicht auf die ungewöhnlich warme Temperatur und den hohen Barometerstand im Monat Oktober 1907 zurückzuführen sein?

### Eine biologische Umfrage über die Natur des Melanismus bei Amphidasis betularia L.

— Von H. S. Leigh, F. E. S., Universität Manchester. — (Ins Deutsche übertragen von H. Pietzke, Guben.)

Es ist den Entomologen wohlbekannt, daß dunkle Abarten verschiedener Nachtfalter in manchen Gegenden der Britischen Inseln seit einiger Zeit gemein geworden sind und an andern Oertlichkeiten neu erscheinen. Es ist sehr wünschenswert und wichtig zu wissen, ob die Farbe dieser dunklen Formen schützend wirkt oder ob sie irgend eine andere Bedeutung hat. Ehe eine Erklärung dieser

Erscheinung versucht werden kann, ist eine möglichst genaue Beobachtung des Ruhekleides der verschiedenen Nachtfalter notwendig, welche melanistische Abänderungen aufweisen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, ob die hellgefärbten Nachtfalter (z. B. die gesprenkelte Form von A. betularia) im allgemeinen während des Tages an mit Flechten bedeckten Baumstämmen oder an anderen hellgefärbten Gegenständen ruhen, und ebenso, ob die dunklen Insekten (wie die Form doubledayaria von A. betularia) dunkle Baumstämme oder andere dunkle Gegenstände wählen, an denen sie ruhen.

Eine Kenntnis dieser Eigentümlichkeit kann nur durch die Mitwirkung sehr vieler Entomologen erlangt werden; denn die Beobachtungen, welche von einer oder zwei Personen gemacht werden, reichen nicht aus, um bestimmte Schlüsse daraus zu ziehen, welche der Wirklichkeit nahe kommen.

Ich würde darum außerordentlich dankbar sein, wenn mir recht viele Entomologen bei der Sammlung von Nachrichten, welche das Ruhekleid der unten aufgeführten Geometriden-Arten betreffen, Beistand leisten würden. Sicher sind doch in diesem Sommer manche Beobachtungen in dieser Hinsicht gemacht worden.

Obgleich die Forschung, welche ich anstelle, sich wesentlich auf den Melanismus von A. betularia bezieht, so habe ich in der Voraussetzung, daß die Mitteilungen über das Ruhekleid dieser Art allein sehr gering sein werden, verschiedene andere gut gekannte melanistische Arten in die Liste aufgenommen in der Hoffnung, daß jeder Entomologe imstande sein möchte, mindestens über eine dieser Arten eine Mitteilung auf Grund eigener Beobachtung zu machen. Besonders werden über folgende Arten Nachrichten erbeten:

Amphidasis betularia (Peppered Moth), Gonodontis bidentata (Scalloped Hazel), Phigalia pedaria (Pale Brindled Beauty), Biston strataria (Oak Beauty), Boarmia repandata (Mottled Beauty), Boarmia ribeata (Satin Carpet), Boarmia gemmaria (Willow Beauty), Hybernia marginaria (Dotted Border), Gnophos obscuraria (Annulet).

Bestätigende Zeugen sind von größtem Werte; ich würde daher sehr glücklich sein, wenn ich Mitteilungen erhielte, welche von verschiedenen Persönlichkeiten unabhängig voneinander an derselben Oertlichkeit gemacht worden sind.

Nachrichten werden erbeten an H. S. Leigh, Universität Manchester, England.

Jede empfangene Hilfe wird in der Veröffentlichung völlig anerkannt werden. Auch möchte ich gleich die Gelegenheit benutzen, denjenigen englischen Entomologen meinen Dank auszusprechen, welche schon früher auf eine Umfrage hin mir wertvolle Angaben über die Verbreitung usw. von A. betularia in ihren Bezirken gemacht haben.

### Briefkasten.

Anfrage des Herrn M. in A.: "Auf welche Weise kann man am besten die Raupen v. Pl. matronnla durch den Winter bringen?"

# Coleopteren u. and. Ordnungen.

### a) Angebot.

Sehr schön sind m. Serien of Q Hirschkäfer! 12 Stück in allen Fär-bungen vom kleinsten Zwerge bis zum grössten Riesen inkl. Porto u. Verpackung, Nachnahme 6 Mk. 50 Pfg. bis 7 Mark.

1 Dtzd. Hirschkäfer-Geweihe 0.90 Mk.

1.60 3.00 10 6.50 inkl. Porto und Verp.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

Hirschkäfer - Biologien

mit auch ohne Glaskasten in unüber-troffener Ausführung mit 16—24 Objekten in der Biol. enthalten, trocken auch in Spiritus weiss konserviert, sowie über Hundert andere schädliche und nützliche Insekten-Biolog. aller Ordnungen billigst abzugeben. Photogr. Skizze über Hirschk .-Biolog. gratis.

Fr. Gierth, Görlitz, Postfach 194.

Stabheuschrecken von Neu-Guinea 13 bis 18 cm gross 50 bis 75 Pf., gespannt 75 bis 100 Pf. Einige 20 cm grosse, gespannte 2. Qualität, jedoch brauchbar, 1.50 Mk, ferner noch grosse Wanzen und Käfer billigst. Porto extra.

Nachnahme oder Voreinsendung. W. Fritsche, Chemnitz, Unt. Georgstr. 10.

### b) Nachfrage.

# ! Entwickelungstadien !

von allen möglichen Käfern mit Ei sowie von Orthopteren, Dipteren, Hymenopteren in Spiritus oder Formalin mit genauen Namen und in tadellosen Exemplaren kauft stets und erbittet Angebote
E. O. Aehnelt, Jena, Moltkestr 1.

Mir noch fehlende

🗲 Cerambyciden 🌊

aller Gebiete suche stets durch Kauf oder Tausch zu erwerben; ich beabsichtige, alle anderen Familien aufzugeben, um mich speziell dieser einen Familie wideren zu können. Bin auch nicht abgeneigt, einzelne exot. Coleopteren und ganze Centurien billigst gegen bar abzugeben.

100 exot Coleopteren in ca. 40 Arten nur 10 Mk., darunter Lamprima aurata, lschiopsopha lucivora und noch viele andere herrliche Arten.

Emil Ross,

Berlin N. 58, Schliemann-Strasse 25 I.

# Lepidopteren.

a) Angebot.

# Raupen :

Arc. villica, nach 4. Häut., Dtzd. 30 Pf., V. levana Dtzd. 25 Pf., Puppen davon 30 Pf., Porto und Pack. 30 Ff. gebe ab Franz Schreiber, Gnottkau, O. Schl., Ring 116.

# Importa Riesen - Puppen Caligula japonica

5.25 Mk. . 10.- Mk.

### Achtung!

Gut befruchtete Eier von Freilandweibchen von

# Catocala optata

einige Dtzd. zu 4 Francs. Daniel Lucas, Auzay par Fontenay-le-Comte, Vendée, France.

# Key-Inseln!

Pap. hecuba, Ia, M. 650, nur ♀♀, Pap. rap. necuoa, 18, M. 0 50, nur \$\frac{1}{2}\$, 1 ap. thessalia 1.50, aegeus keyanus \$\frac{1}{2}\$.250, Astypha gloriola 0.60, Hirdopta assimilata \$\frac{1}{2}\$ oder \$\frac{1}{2}\$ 1.75 Elymnias melone meloneia \$\frac{1}{2}\$ 1.25, \$\frac{1}{2}\$ 2.75, dito \$\frac{1}{2}\$ ab. 3.50, Cethosia cydalnia ponabel 125, Precis hadonia 0.50, Hypol, polymena \$\frac{1}{2}\$0.80, \$\frac{1}{2}\$.25 (interessant!), Euschema snelleni 1.75.

### Ferner von Java und Indien:

Pap. amphrysus of 2.—, ponyseus of 1.50 § 1.75, Pap. helenus 0.30, chaon 0.50, mennon 0.40, achates (gut passabel) 2.--, coon 2.75, chiron 0.50, paris 0.80, sarpedon 0.40, aristolochiae 0.80, peranthus 1.50, Hestia stolli 0.80, Penoa alcotri 0.75, Zeuxidia lucasi 250. Th. odana 1.—, linochr. elagia 0.80, Kallima pasalecta Paar 3.50, Eutalia sikandi 1.50, solia 0.80, japis 0.80, Eusch. militaris 0.80, Charaxes aristogiton 0.90, hebe 1.50, hindia 0.80, Athyma jadava 1.—, Hyp. bolina 0.50, Cyrestis pivea 0.50, lutea 0.50, Rhenop. elpinice 1.25, Symbr. hypatia 0.60, Cynt. assinoë 0.30, V. erota 0.40, Stib. nicea 0.40 coresia 0.70, Dichor. nesimachus 0.60, Dise. necho 0.75, Elym. lais 0.30, undularis 020, Danisepa aleidice 0.65, Callipl. mazores 0.60, Tach. nero 0.80, Hest. nana 0.40, Att. atlas, Riesen, \$\varphi\$ 3.—, 100 Stück mit allen genanten Arten nur 60 .-150 Stück dito in ca. 100 Arten mit 2 ff. hecuba of of nur 80.—, 200 Stück nur 100.—. Alles tadello; gespannt!

W. Tschauner, Charlottenburg, Helmholtzetr. 27.

# Eier:

Bomb. mori . . . per 100 0.60 Mk.

### Räupchen :

Arct. caja . . . . Dtzd. 0.40 Mk.

# Raupen:

Smer. populi . . . Dtzd. 0.80 Mk. Smer. ocellata . . . Dtzd. 0.90 Mk.

# Pappen:

Deileph. euphorbiae . Dtzd. 0.80 Mk. Smer. populi . . . Dtzd. 0.90 Ma.
Deil. galii . . . . Dtzd. 3.75 Mk. Ach. atropos . . . Stück 0.90 Mk.
Phil. cynthia . . . Stück 0.30 Mk.
Att origana Att. orizaba Stück 0.75 Mk.

Lebende indische Stabheuschrecken Futter: Brombeerblätter, Dtzd. 085 Mk. Alles ausser Porto und Verpackung. Nur Voreinsendung oder Nachn.

J. Langer,
Berlin O 3 4, Rom intenerstr. 41.

# Lepidopteren

in reicher Auswahl, frischer tadelloser Qual. und exakter Praparation, sowie auch andere Insekten zu billigen Preisen. Liste franko, empfiehlt

Leopold Karlinger; Wien XX/1, Brigittagasse 2.

### P. machaon-Raupen 25 Stück postfrei 1 M

Falter v. L. populifolia, gen. aestiva, Paar 1.50 M. postfrei.

Tausch erwünscht. R. Schmidt, Bromberg, Bärenstr. 8.

### Riesenfalter

von Att. atlas e l., in Tüten Paar Mk. von Att. attas e 1., in luten Faar Mk.
2.50, 3.—, A. selene, gespannt, à Stück
1.—, Hyb. luna × selene 1.50, orizaba
0.80, luna, cecropia 0.30, cynthia 20, A.
casta 0.40 Mk. Emb. und Porto für gesp.
Falter 1 Mk. Tüten 50 Pf.
Im Tausch gegen Falter, Puppen oder
bessere Briefmarken. Katalogwert.
J. F. Fuhr, Turn Teplitz i. B.,
Parkstrassa 14

Parkstrasse 14.

# Orn. aeacus,

die einzig palaearktische Ornithoptera, das Paar in Tüten Mk. 4.— bis 7.—. Argynnis rudra, sehr schön, Mk. 1.—, Col. fieldi, Prachtstücke, Mk. 1.-, Danais chrysippus Mk. 0.40. Alles hochfeine Qual. Porto etc. 30 Pf.

Carl Zacher, Berlin SO 36, Wienerstrasse 48.

### 09000000000000000000000 Abzugeben:

Eier von apollo 45, Raupen von euphorbiae 40, machaon 50, atalanta 50; später Puppen 50, 75, 60. Preise in Pfennigen pro Dutzend ohne Porto. Centurien ostafrik. Käfer 7½—12 M. Grosse Vorräte paläarkt. Coleopt. billig abzug., 500 apollo

in Tüten, Ia, 45 M.
Räupchen von A. villica 25, Puppen von fagi 200. Preise pro Dtzd. in Pf. ohne Porto.

Erlaube mir, meine Doppelnadel zum Befestigen von Insekten zum Versand in empfehlende Erinnerung zu bringen. H. Grützner, Beuthen, O.-Schl.

# **000000000000000000**©

Freiland-Puppen von J. celsia sind abzugeben à Dizd. 3.75 M. Spannweiche Falter von obigen Puppen à Stck. 50 Pf. Keine Köderware. Porto

# extra. Auch Tausch nicht ausgeschlossen. Otto Daume, Berlin NW. 87. Beusselstr. 24. Seltenes Angebot!

Brahmaea ledereri-Puppen aus Syrien, à Stück 4 .- M., 1 Dtzd. 40 .- M., Dorit. apollinus Puppen, gemischt mit bellargus und ab. rubra, a Stück 50 Pf., 1 Dtzd. 5 .- M., Sat. pyri-Puppen à Stück 40 Pf. Behandlung der Puppen gratis. — Nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Paul Hanff, Charlottenhurg, Kaiser Friedrichstr. 3 a.

Erwachsene Kaupen

von Act. selene à Stück 50 Pf., Puppen von Act. selene, Agl. tau à Stück 75 und 15 Pf., im Dtzd. 10-facher Preis. Porto und Verpackung 30 Pf. Alles sehr grosses

Material.

Johann Heymann, Dresden, Bernhardstr. 89.

# la Falter

von machaon, podalirius, coridon, virgaureae, io, mnemosyne, ocellata, tiliae, populi, euphorbiae, elpenor, gallii u. v. a. sind zum halben Staudingerwert in bar abzugeben. Meine Falter sind äusserst sorgfältig gespannt. Auch Tausch gegen ebenso frische und schön gespannte Falter von Las. otus oder Deil. nerii und auch gegen bessere Briefmarken. Im Tausch

sende nicht zuerst.

Rudolf Gärtner, Wien X, Goethegasse 4.

Ia. gespannt, offeriere:

|   | 65  | Gon.  | rha   | iam              |      |     |     |     |     | 3.25  | Mk. |
|---|-----|-------|-------|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|   |     | Arg.  |       |                  |      |     |     |     |     | 2.56  |     |
|   | 65  | Chri  | s. Vi | rgau             | rea  | е   |     |     |     | 5.20  |     |
|   | 30  | Van.  | io .  |                  |      |     |     |     |     | 1 20  |     |
|   | 29  | Pieri | s br  | assi             | cae  |     |     | ٠   |     | 0.87  |     |
|   | 30  | Lyc.  | cori  | don              |      |     |     |     | ٠   | 2.40  |     |
|   | 20  | Lyc.  | icar  | us               |      |     |     |     |     | 1 60  |     |
|   |     | Eucl  |       |                  |      |     |     |     | •   | 3.60  |     |
|   |     | Endi  |       |                  |      |     |     |     |     | 2.40  |     |
|   | 7   | Endi  | r. ve | rsic             | olor | 2.  | 2   |     |     | 1.75  |     |
|   | 5   | Agl.  | tau   | $^2$ $^{\prime}$ | ^ 3  | 우   |     |     | ·   | 1.—   |     |
|   |     | Cat.  |       |                  |      |     |     |     |     | 2.—   |     |
|   | 4   | Cat.  | pact  | а.               | a    |     |     |     |     | 3.—   |     |
|   | 7   | Cat.  | elect | a.               |      |     |     |     | ٠   | 1.40  |     |
|   | -8  | Cat.  | spon  | Sa               |      |     |     |     |     | 1.60  |     |
|   |     | Cat.  |       |                  |      |     |     |     |     |       |     |
|   | 7   | Plus. | gan   | nma              |      |     |     | . • |     | 0.20  |     |
|   | 19  | Deil. | eup   | hort             | oiae |     |     |     |     | 1.40  |     |
|   | 6   | Sph.  | ligu  | stri             |      |     |     |     | 1   | 0.50  | Mk. |
|   |     | Deil. |       |                  |      |     |     |     |     | 1.25  |     |
|   | 5   | Earis | as cl | oran             | a    |     |     |     |     |       |     |
|   | 8   | Phil. | cyn   | thia             |      |     |     |     | 1.  | 3.—   | Mk. |
| 1 | 118 |       |       |                  |      |     |     | -   |     | 41.38 | Mk. |
| ı |     | E.    | , blo | 2 29             | 2    | 3./ | 11- | fr  | a n | ko    |     |

En bloc 38.— Mk. franko. Voreinsendung oder Nachn. J. Langer,

Berlin O. 34, Romintenerstrasse 41.

# Abgebbare Seltenheiten:

Die prächtige, blaubandierte, grosse Castnia papilionaris à 8 M., die apparte Sphingide Euryglottis aper à 6 M., sup. ex larva, ferner Pap. anatmus 4. epenetus 5, trapeza 3, Helicon. notabilis 4.50, plesseni 4, Bath hypoxantha 6, Pan. regina 2, prola 1, Catagr. felderii 3, Polygr. cyanea 5, Ant. avernus \(\times\) 5, alles in Tüten Ia. Preise in Mark gebe ab.

With. Niepelt, Zirlau bei Freiburg in Schlesien.

# Catocala optata.

Eier aus Frankreich von Freilandtieren, ½ Dtzd. 3.— M., 1 Dtzd. 5.75 M.

Tütenfalter aus Syrien, Stück 45 Pt.,
Dutzend 5.— M. franko.

Hranz Abel, Leipzig-Schl.

### P. machaon-Raupen

Dtzd. 40 Pf. Porto und Packung extra. Im Tausch Dtzd. 60 Pf., gegen Käfer, Falter, Puppen, Eier, altdeutsche und andere gute Briefmarken. Sende nicht zuerst.

Paul Jasch, Massow (Pommern).

# Abzugeben:

A. caja-Raupen 100 Stück 50 Pf., Puppen: Ph. cynthia Dtzd. 1 Mk. G. Reinicke, Spremberg N.-L.

gespannt, a Stück 90 Pf., Tiere mit ganz kleinen Defekten à Stück 60 Pf. Die Falter sind trotzdem sehr schön frisch und riesig gross. Verpackung frei. Porto 50 Pf. Nur Nachnahme od. Voreinsend. des Betrages. Undeutlich geschriebene Adressen können nicht berücksichtigt werden. — Vorrat gross.

M. Mutz, Fürth in Bayern, Gustavstr. 58.

# Menthastri-Kaupen,

erwachsen, Dtzd. 15 Pf., hundert 1 M. Porto und Packung extra. Nur gegen Nachnahme oder Voreinsend. d. Betrages. Adolf Appel, Offenbach a. M., Sennefelderstrasse N. 59.

S. ligustri- und occlusta-Raupen, erwachsen, Dtzd. 70 Pf., letztere 50 Pf. Auch Tausch gegen anderes Zuchtmaterial: P. u. P. 30 Pf. Später Puppen, auch von euchorbiae.

F. Titze, Breslau, Neue Weltgasse 34.

# Agrias

lugens of pas. 14, claudianus Q e l. 28, boliviensis of 30, alles gespannt. Penetes pamphanis 18. Preise in Mark, gebe ab. With. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schles.

### Nachfrage.

### Suche zu kaufen:

Lebende Falter von Gon. rhamni und Vanessa polychloros.

R. A. Polak, Amsterdam. Noordstraat 5.

# atocala-Eier

gender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, lupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen.

E. M. Dadd. Zehlendorf. Hohenzollernstr. 14.

# Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

### Carpocapsa pomonella (Apfelwickler)

gespannte Falter of Q und Puppen bis zu je 100 Exemplaren in Kauf und Tausch sofort erwünscht. Offerten zu richten an

"Kosmos", Naturhistorisches Institut von Hermann Rolle, Berlin W. 30, Speyererstr. 8.

# 

# Cat, nupta, A. villica-Falter

pro Kassa oder Tausch.

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30 11 26.

Raupen von H. pinastri, D. pudibunda, Acron. tridens, Agr. segetum, Mam. ole-racea, brassicae, Pl. gamma, Bup. piniarius, sowie Larven von Melol. vulgaris (Maikäfer). Alles in grosser Anzahl.

Franz Walter, Pankow b. Berlin,

Gottschalk-Str. 5, II.

# 

### Suche 10 bis 12 Paar,

auch mehr pro Art, von melanocephala, sphecif., cephif., muscaef., formicaef., tipulif., chrysidif., myopaef., chalcidif., elampif. — aber auch alle anderen Arten suche zu erwerben - ob Tausch oder Kassa ist einerlei.

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30 II/26.

Erbitte Angebote von

# Anth. pernyi- und Catocalen-Eiern

(fraxini — elocata — nupta — sponsa promissa — elocata — paranympha).

Jos. Mannsfeld, Alenkowitz b. Napajedl (Mähren).

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

# Zu verkaufen

wegen Aufgabe des Sammelns Professor E. Hoffmann

- Die Gross-Schmetterlinge Europas -II. Auflage, sehr gut erhalten, zum Preise von 12 Mark.

Wilhelm Kiehnle, Juwelier, Straßburg (Elsaß), Rehgasse 1.

# Alexander Heyne,

Naturalien- und Buchhandlung, Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26 a versendet umsonst und postfrei folgende, soeben erschienene Listen:

Verzeichnis exotischer und paläarktischer Coleopteren, besonders Cicindelidae.

Verzeichnis von Büchern entomologischen

Verzeichnis entomologischer Gerätschaften.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

# Microlepidopteren des Kronianaes Saizburg

von K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt

# Entomologische Special-Druckerei, (einzige der Welt!)

\*\*\* 14 Maschinen, elektrischer Betrieb! \*\*\*\*\*

### Sammlungs - Etiketten

palaearctischer Käfer mit sämtl. var. et aberr.

Familie:

Carabidae (ca. 1400 Etiketten)

Mk. 3.15, Cicindelidae (ca. 370 Etiketten) Mk. 1.10,

Cerambycidae(ca. 1820Etikett.) Mk. 4.75.

Lucanidae im Druck.

# Rand- und Fundort-Etiketten.

Ca. 850 Schmetterlings-Etiketten mit lateinischen und deutschen Namen der wichtigsten u. bekanntesten Schmetterlinge des palae arctisch. Faunengebietes. Ia. Carton, schwarz gedruckt. Mk. 2.20.

Kataloge in modernster Ausführung zu den hilligsten Preisen.

Tauschlisten, Format 141/2×23 cm auf weiß. starken Papier, zweiseitig prakt. vorgedruckt, 30 Stück 0.50 Mk.

### Sammlungs - Etiketten

palaearctischer Schmetterlinge mit sämtlichen var. et aberrat. in ca. 30 Lieferungen komplett.

### Abonnementspreis

pro Lieferung (4-5 Blatt) 0.55 Mk.

Einzelbogen 0.15 Mk.

# 

### Formulare,

vorzüglich als Sammlungs-Verzeichnis geeignet, bestes Papier. Jeder Bogen hat 4 Seiten im Format.

22×30cm, bequem zum Heften. Palaearct. Gebiet weißes Papier Indo-Austr. " grün

Afrikan. gelb Nord-Amerik., lila Süd-Amerik. " rot

Einführungshalber 6 Bogen 0.50 Mk.

Männchen- u. Weibchen-Zeichen wie Abbild. 1000 Stck. 0.50 Mk.

# 28

# 

# Aufklebeplättchen Lithographiert



500 Stück 0.60 Mk, 1000 Stück 5000 Stück 4.25 Mk., 10000 Stück Preise für feinsten weissen Karton.

# Zahlenreihen

von 1-1000 0.30 Mk. **1—5**000 **0.90** 

oberhalb des Insekts deutlich sichtbar, auf starkem Papier, schwarz bedruckt, leicht zum Ausschneiden.

### "VORSICHT. nicht werfen."

### Inhalt präp. Insekten etc.

Auffallende rote Klebezettel, Format 10½×15 cm, 30 Stück 0.50 Mk.

Sämtliche Preise verstehen sich franko bei Voreinsendung! Wiederverkäufer üblichen Rabatt!

# BERLIN NO. 18 HÖCHSTESTRASSE 39.

\*\*\*\*\* Fernruf Amt VII 101.  BUCHDRUCKEREI: VERLAGSDRUCKEREI: LITHO-GRAPHISCHE ANSTALT : GESCHÄFTSBÜCHER :

gestanzt

\*\*\*\*\* BÜRO-ARTIKEL: CLICHÉS, \*\*\*\*\*\*

# Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

D D Insektenkästen D D mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls

— bei soliden Preisen. erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

sten 50 × 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 4 M. 25 Pf. 42 × 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf. 41 × 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter Kästen

à Dtzd. 6 M. 75 Pf. Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

der Entomologischen Vereinigung "Sphinx". Wien, 52 Oktav-Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko zu beziehen gegen Einsendung von Kr. 2.30 durch *Franz Kramlinger*, Wien VII/2, Mondscheingasse 8.



# 000000000000000000000000 Die beste Garantie 🏖

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen.

Schränken und Spannbrettern Erfurter Möbelfabrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. Erfurt, Webergasse 47. C--------

# . und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

### liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

I. Qual. II. Qual. 28×13 cm, 1½ cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten 28×12 cm, 1½ cm stark, 75 Platten, 1 cm stark, 90 Platten 30×10 cm,  $1\frac{1}{4}$  cm stark, 80 Platten, 1 cm stark, 160 Platten 26×10 cm, . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Platten Mk. 2,20 Mk. 2,20 Mk. 1,60 Mk. 1,60 Mk. 2,40 Mk. 1,60 Mk. 1,30 100 Platten Mk. 1,20 24× 8 cm,

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackang à Paket 20 Pfg. - Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufrieden-

heit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen. Hannover, 27. Mai

### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1.10 Mk. postfrei. A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

Für Käfersammler unentbehrlich ist die coleopterologische Monatsschrift

# Entomologische Blätter

Sie bringt im 6. wesentlich vergrösserten und verbesserten Jahrgang (1910) Orginalabhandlungen über die Biologie der Käfer Europas unter besonderer Berücksichtigung forst- und landwirtschaftlicher Schädlinge, ferner systematische Arbeiten, Artikel über praktische coleopterologische Erfahrungen, Beschreibungen von Sammelreisen, Nachrichten aus entomologischen Kreisen usw.

Abbildungen im Texte und Tafeln zur Erhöhung des Verständnisses der wissenschaftlichen Artikel, ferner Bildnisse und Biographien hervorragender Entomologen finden Aufnahme in den "Entomologischen und trägen wesentlich zur Verbreitung der jetzt schon im In- und Ausland viel gelesenen Zeitschrift bei.

Den Abonnenten werden jährlich 3 Gratis-Inserate von je 20 Zeilen gewährt, wodurch Tausch und Kauf von Käfern, Literatur und

Utensilien auf billigste und bequemste Weise gefördert wird.

Bezugspreis jährlich 6 M.; fürs Ausland 6.50 M.; für Mitglieder entomol oder naturwiss. Vereine 5 M.; Ausland 5.50 M.

Probehefte versendet gratis und franko:

Fritz Pfenningstorff, Verlag, Berlin W. 57, Steinmetzstr. 2.

# Hermann Kreye, Hannover,

Fernroderstraße 16.

Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu sendens. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Toff von Bremen kommen las Blett. die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenbeit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen

| I. | Qual.                                 | 28    | $\mathbf{cm}$ | lang, | 13. c | m breit,      | 11/4  | cm                                      | stark     |     |     |     | 64    | Platten  | = 3.20  | Mk. |
|----|---------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-------|----------|---------|-----|
|    |                                       | 26    |               |       | 12    | 7 29          | 11    | _                                       | _         |     |     | ٠.  | 78    |          | = 3.20  | _   |
|    |                                       | 30    |               | ,,    | 10    | , ,           | 11/   |                                         |           |     |     |     | 80    | "        | = 3.20  | "   |
| П. | . Qual                                | . (ii | n"de          | r Gü  | te de | , "<br>s Brem | 0.T   | und                                     | frie      | Rig | c h | e n | Mat   | orials I | Onal ). | "   |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |               |       |       | m breit,      |       |                                         |           |     |     |     |       |          |         |     |
|    |                                       |       |               |       |       |               |       |                                         |           |     |     |     |       |          |         |     |
|    |                                       | 20    | 29            | 37    | 10    | n n           | 174   | 77                                      | 29        | •   | • • | •   | 90    | 27       | _ 1.00  | 77  |
|    | 57744                                 | 90    | 700           |       | 10 ,  | ss-Platt      | 1 1/4 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | . 337 - 1 | . 3 |     | 1.2 | - 7   | 70.51-   | =z.     | 77  |
|    |                                       |       | 100           | J Au  | sscnu | iss-Platt     | en i  | naco                                    | ı war     | и – | 80  | 101 | S I.~ | - MK.    | -       |     |

Verpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte

von 20 Mk. an gewähre ich 10% Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und
Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Von 10 Mk. ang ewähre ich 10% Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und
Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannnadeln, Aufklebeplättchen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w Man verlange meine ausführliche Preisliste.

### Netzbügel

4 teilig, zusammenleghar. Bestes System. An jeden Stock leicht anzuschrauben, Stück M. 1.20.

mit Tüllbeutel Stück Mk. 2.40.

Insektennadeln, schwarze oder weisse, von Nr. 0-9 100 Stück 20 Pf. Insekten-Stahlnadeln, Spannnadeln, Spannstreifen, Torf-platten usw. Preisliste gratis u. franko.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

100000000000000

### Neu! Wärme - Apparat! Jede Temper. bis 50° C absolut and selbst tätig erhaltend Mk. 12.00.

Abbild. franko zu beziehen von F. Osc. König, Erfart, Wilh. Robel, Erfurt, Nordstr. 14. Porto etc. Mk. 1.00.

# Einige gebrauchte Insektenschränke

1000000000000

sowie eine

# arosse Anzahl Insektenkästen

von 60 Pf. bis zu 2 Mk. stehen zum Ver-Nehme event. in Gegenrechnung bessere pal. Lepidopteren.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

# Verschiedenes.

# Neu! onservierung von Pilanzei

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

# Achtung!

### Händler! Sammler!

Uebernehme Aufträge auf Brasilianische Naturalien jeder Art. Bitte alle Aufträge und Anfragen mit genauer Adresse zu versehen. Bestellungen erbitte möglichst vor dem 1. 10. 1910.

W. Tschauner, Charlottenburg,

Helmholtzstr. 27.

# Billiger Gelegenheitskauf

von frisch eingetroffenen

### Prachtsachen

und zwar:

Jerichorosen à 20 Pf. (100 für 12 Mk.) Spannstreifen "Oekonom", beste Qualität in Rollen von 100 m Länge, 5 mm breit, 25 Pf., 10 mm 40 Pf., 15 mm 60 Pf., 20 mm 80 Pf., 25 mm 1 Mk., 30 mm 1.20 Mk. Auf diese gewähre schon bei kleiner Abnahme 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub> °/<sub>0</sub>, an Händler und Vereine 50 °/<sub>0</sub> Rabatt.

Prachtvolle Colibribälge à 50 Pf. und

1 Mk., hi für 3 Mk. hiervon 10 verschiedene Arten

Dynastes hercules & von à 10 Mk.
Phyllium siccifolium (Wandelndes Blatt)
à 6 Mk., an Händler à 5 Mk.

Coptolabris lafossei, frisch, tadellos aus China, schönstes Zierstück für Carabensammler à 20 Mk., Solofa porteri o à 3 Mk.

Alles nur bei

Eugen Dobiasch, Wien II/8, Kronprinz-Rudolfstr. 50.



# Wohnungswechsel.

Allen meinen Herren Tauschfreunden und Bestellern zur Nachricht, dass ich wieder ab 9. September 1910 in meinen alten Wohnort zurückgekehrt bin.

E. Bauer, Bodenbach (Böhmen), Rosawitzerstrasse 182.

### Vereins-Nachrichten.

# Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 13. September cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen!

# Entomologischer Verein "Pacta"

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Der Bibliothekar bittet, die ent-

liebenen Bücher zur nächsten Sitzung mitzubringen.

Gäste willkommen!

Der Vorstand.

### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen.

Der Vorsitzende.

# Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlungen im Monat September finden am 13. und 27. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Am 27. Tausch.

Gäste stets wilkommen. -

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

# Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Monat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

# Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechnelsaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Dienstag, den 13. September: Praktische Erfahrungen über die Zucht von Callimorpha quadripuncta.

Anfang 9 Uhr.

Gäste willkommen! -

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt. Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

# Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 23. September 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

# Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1, und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

## Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

Gäste stets willkommen.

# Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge,:: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

- Gäste stets willkommen. -

### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

— Gäste willkommen! —

### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

# Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. - Gäste willkommen! -

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

# Entomologischer Verein "Favorita"" wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. .

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer liegt eine Preisliste der Torfplattenfabrik Allinger & Co. in Bremen bei, worauf wir hierdurch noch besonders hinweisen.

# PalaenrktiorII = Exoten =

75% Rabatt prima Ia. Qualitat, mit 66% auf Staudinger-Liste.

Bei Abnahme von Mk. 20 .- Porto und

Packung frei.

Pap. podalirius, g. a. zanclaeus, v. feisthamelii, machaon, machaon m. r. Fl., v. sphyrus, ab. bimaculata, alexanor, hospiton, Thais cerisyi, polyxena, rumina, v. medesicaste, Aporia crataegi, Pieris brassicae, rapae, napi, g. a. napaeae, ab. bryoniae, leucodice, mesentina, callidice, daplidice, bellidice, cloridice, Euchloë belemia, g. a. glauce, belia, g. a. ausonia, bellezina, charl. levaillanti, cardamines, v. phoenissa, eupheno, euphenoides, Teracolus chrysonome, Leptidia sinapis, ab. sartha, v. subgrisea, g. a. diniensis, duponcheli, Catopsilia florella, Gonepteryx acuminata, rhamni, cleopatra, g. a. italica, Vanessa atalanta, indica-caliroë, cardui, io, joides, urticae, ab. ichnusoides, l-album. polychloros, antiopa, e-album, egea, Junonia hierta oenone, v. cebrene, Araschnia levana, g. a. prorsa, Melitaea matura, v. wolfenbergi, cinthia, aurinia, v. provinzialis, cinxia, phoebe, dydima, v. alpina, dejone, athalia, aurelia, par-theni, dyctinna, aesteria, Cerura bicuspis, furcula, bifida, Dicranura erminea, pis, furcula, bifida. Dicranura erminea, vinula, Stauropus fagi, milhauserii, dodonea, tremula, dictaeoides, ziczac, tritophus, trepida, Sp. argentina, Leuc. bicoloria, Ochr. melagona, Od. carmelita, camelina, cuculla, palpina, plumigera, Ph. bucephala, Pyg. curtula, anastamosis, anachoreta, pygra, Thaum. processionea, pytiocampa, Hyp. morio, Org. antiqua, gonostygma, Das. selentica, fascelina, pudibunda, ab. concolor., Acr. leporina, aceris, alni, tridens, psi, menyanthides, auricoma, euphorbiae, rumicis, ligustri, auricoma, euphorbiae, rumicis, ligustri, Agrotis janthina, fimbria, sobrina, augur, pronuba, ab. innuba, comes, ab. adsequa, ab. neglerta, baja, candelarum, c-nigrum, xanthographa, rubi, dahlii, brunnea, primulae, plecta, lucipeta, decora, latens, putris, cinerea, nigricans, triticis, obelisca, ypsilon, segetum, trux, conspicua, crassa, saucia, prasina, oculta, Polia xanthomista,

flavocineta, rufocineta.

Viele andere hier nicht aufgeführte

Arten in reicher Anzahl.

Auf Wunsch auch Ansichtssendungen.

Robert Hohberg,

Nordhausen a. H., Hesseröder Str. 15.

### Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 80 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf. G. Calließ, Guben, Sand 11.

### Urnithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

### v. poliographus,

gespannt, Ia, in Serien abzugeben (ca. 1/5 Stand.). Einzelne Paare 2 M. Porto und Packung extra.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Bischofsholerdamm 6.

### Eler von Par. ab. nospita,

noch heuer den Falter III. Gener, er-gebend. 50 Stück 1 M. frei. Isaak, Zawiercie, Russ. Polen.

aus Ceylon, Himalaya-Gebier, Contralien. Südsee sind in Tüten oder gespannten Prunkstücken ständig vorrätig. Spottbillige, nähere Offerte auf Verlangen. E. Werner, Rixdorf b. Berlin,

Weserstr. 208.

# Syrien. Soeben frisch eingetroffen!

Puppen:

Dorit. apollinus mit var. rubra n. bellargus, Stück 50, Dtzd. 5 Mk., 100 Stück 45 Mk., Sat. pyri, gross, Stück 40 Pf., Dtzd. 4 Mk.

### Brahmaea ledereri Stück 4 Mk., Dtzd. 40 Mk.

Käfer aus Syrien!

100 Stück 10 .- Mk. mit Porto und Packung, darunter prächtige Arten wie: Potosia var. jousselini. Entomogonus davidis. Alaus parreyssi, Lucanus v. syriacus, Adesmia anthracina, Glaphyrus superbus usw. Schon diese genannten allein machen die Serie bezahlt.

Einzelne Stücke billigst.

Voreinsendung oder Nachnahme! Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

Protop. convolvuli,

Freilandtiere, frisch gefangene Exemplare, tadellos platt genadelt, im Tausch abzugeben. Zirka 50 Stück \$\varphi\sigms. Ant. Geist, Schlossgärtner, Gr. Opatowitz (Mähren).

# 

Naturallisten K. Kumberg & E. Zimmer offerieren:

Käfer und Schmetterlinge, Heuschrecken, Schlupfwespen, Vögelbälge, vom riesigen Chaku und Pfefferfresser (Tucan) bis zum kleinsten Kolibri, in den herrlichsten Farbennüancen. Felle und Schädel von Affen, Ameisenbären sowie des riesigen Tapir, Schlangenhäute von äusserst giftigen Scharakschlangen und den herrlich bunten Korallenschlangen, ebenso Spirituspräparate von Eidechsen bis zu 3 Fuss Länge.

Anfragen erbitten Rückporto. D. O.

Kolonie Lauro Müller, Desterro, St. Catharina, Brasilien.

### Puppen:

150 Stück elpenor, 70 Stück ocellata à Dtzd. 1 M., 40 Stück Pt. proserpina i Dutzend 2.60 M.

Suche auf Tausch la gespannte Falter

von Dor. apollinus, Th. rumina, cerisyi, Pap. alexanor, hospiton, Anth. eupheno, damone belemia, beliz, Col. myrmidone, phicomone, chrysotheme, Zegris eupheme, Lyc. arion, eurhemus. meleager, Apat. ilia, iris, Lim. camilla, Neptis lucilla, aceris, Vanessa l-album, xanthomelas, Mel. larissa, japygia, Ereb. stygne, euryale, ligea, Sat. dryas, Epin. tithonus, ida, Deil. celerio, livornica, Cat. relicta, Jaspidea celsia oder

exotische Falter.

Alois Fiala, Welwarn (Böhmen).

### Köderschmetterlinge

aus der Gegend von Winterthur (Schweizer Molasse) in 50-60 Arten, gute Qualitat, gespannt und bestimmt, das Hundert 8.50 M. incl. Porto und Verp. Nur gegen

Voraussendung oder Nachnahme.

A. Werenfels, Winterthur (Schweiz),
Tellstrasse 35.

Pol. polymita-Eier à Dtzd. 40 Pf., im Tausch 50 Pf. Porto 10 Pf. Tausche Eulenraupen oder Eier, zur Wihterzucht geeignet. Carl Herz, Bernburg, Kaiserstr. 42.

#### eichte Herbstzuch

Agr. orbona (subsequa)-Eier, Dtzd. 25 Pf. H. Rangnow, Berlin 39. Sparrstr. 17 II.

### linosyridis

Fuchs (Vergl. Seitz Noctuidae), erwachsene Raupen in geringer Anzahl abzugeben — ev. Puppen — 2 bezw. 3 M. p. Stück; auch noch Falter el. 1909 und 1910 (nur bar).

### Cuc. xeranthemi-Raupen Cuc. gnaphalii-Raupen Codonia lennigiaria-Raupen,

Lob. cuculla-Rpn., Larentia salicata-Eier, Gn. obscurata var. mediorhenana Fuchs, Eier. Seltenste Micro-Raupen: Nept. speciosa Frey, Nept. monspessulanella Fuchs, Litber, monspessulanella Fuchs etc. Berücksichtigung finden in erster Linie meine Tauschfreunde. Versand ab Bornich vom 20. lX. an.

F. Fuchs,

Straßburg, Els., Universitätsplatz 6 I.

### Schmetterlingssammlung,

ca. 1000 Stück in 14 Kästen, ca. 1000 Stück Duplicate,

1 Spuler. 3 Bände, elegant gebunden, 1 Lampert.

Div. Utensilien usw.

sehr billig zu verkaufen wegen Aufgabe der Liebhaberei.

M. Elbe, Charlottenburg, Tegelerweg 101.

J. celsia-Puppen

Dutzend 3.50 M., auch im Tausch gegen exorische Falter. Franz Schulz, Weissensee b. Berlin, Metzstrasse 10.

Deil. galii-Puppen in Anzahl abzugeben, Dutzend 3,40 M., 3 Dutzend 9,60 M. Porto u. Pack. frei. W. Brunst, Forsthaus Langenbernsdorf, Kreis Zwickau i. Sa.

Offeriere:

### Bomb. mori-Eler

à Dtzd. 15 Pf. — 100 Stück 1.— M. und 10 Pt. Porto — bei 500 Stück portofrei. Freilandpuppen von

S. pavonia (grosse form) à Dtzd. 80 rf.

Freilandraupen: B. rubi, Ph. bucephala, V. levana (tast erwachsen) à Dizd. 25 Pf. Porto und Packung 30 Pf. — Tausch gegen oben

angeführtes Zuchtmaterial oder Palae-arkten nicht ausgeschlossen, mache aber die Sendung nicht zuerst.

Jos. Mannsfeld, Alenkowitz b. Napajedl (Mähren).

Frische Hyperch. pamina und pam. ab. aurosea, Puppen in ca. 14 Tagen à 1.40 M. jetzt, später mehr, dürfen b. Frass nicht versandt werden. Raupen vor letzter Häutung, kerngesund, à Dtzd. 10 M. A. selene-Falter of a 1.80 A. mandsch. 1.50. Alles andere noch von No. 21. 1.50. Alles andere noch von No. 21.—
Ausserdem aus Südtirol: Sph. convolvuli

2 0.50, A. casta 2 0.60, Mal.
alpicola 2 0.70, P. apollo mont. 3 0.25,
2 ab. britting. 0.80, Coen. arc. v. insubrica 0.50, Lampides telicanus 0.50, Lyc.
hylas 2 0.40. Rh. detersa 2 0.45,
C. palaeacea 0.30, Larent. incursata 0.40,
lugubrata 0.20, Tephr. lanceata 0.30,
— Od. carmelita 0.35, Sel. v. lobulina gefl.
3 0.70, pruni 3 0.30. erminea 2 0.30
— Anth. roleyi 3 1.50, peryi 2 0.40
Ex. Arizona: Sm. geminatus 0.50, cerysii
2.50, Pap. ajax e l. 0.70, troilus 0.60, 2.50, Pap. ajax e l. 0.70, troilus 0.60, Arctia docta ♂♀ e l. 2.—, Sp. celeus 0.50, amyntor 0.60, V. milberti 0.50, Coli. eurydia 0.80, P. andria 3 2 1.40, Lime. obsoleta 3 ab. 3.—, \$\varphi\$ 5.—, Halis. labecula 0.90, Arach. picta 1.—, Cat. concumb., cara 0.70, Hyl. columb. × cecrop. \$\varphi\$ 2.50, D. lineata gef. 0.50. Alles gespannt. Excl. Porto und Verpackung.

Igel, Gries bei Bozen (Tirol), Villa Charlottenhof.

the second of the second of

### Puppen:

Attacus aurota, Att. jacobaeae und rhescyntis, xanthopus, Brasil., Stück Mk. 1.60. Porto pp. 30 Pf.

### la. Tütenfalter,

meist e l. Brassolis astyra 100, Caligo brasiliensis of 220, \$\times\$ 320, Papil. slateri 180, chaon 45, glycerion 120, nomius 80, Delias belladonna 65, Ixias pyrene 35, Hest. nama 45, Char. hindia 90, enda-mippus 140, athamas 45 Pf. etc. Porto

## Brasil. Käfer,

250 Stück, 100 Arten, mit Euchrom. gigantea, Entim. imperialis, vielen Böcken, Mk. 20.—, 50 Käfer, Kanarische Inseln, eigener Fang, sehr gute Arten Mk. 15.—.

Nur gegen Voreinsendung.

Liste über Falter, biolog. Material, Miniary Johande, Material, Gerite, Lite.

Mimicry, lebendes Material, Geräte, Literatur gratis.

Arnold Voelschow, Schwerin (Mecklenb.).

Puppen gegen bar:
Ptilophora plumigera à Stück 10 Pf.
Porto 30 Pf. Schlüpfen Ende September A. Grüssbach, Schreiberhau, Weisbachstrasse.

# Hybriden!

Falter von hybr. kindervateri (euphorbiae  $\mathcal{J} \times \text{galii} \ \mathcal{D} \ \mathcal{J} \ \text{und} \ \mathcal{J} \ \text{habe abzugeben. Tausch erwünscht gegen Puppen von galii, elpenor und$ porcellus

Wolter, Posen, Grosse Berlinerstr. 96. 

Zur Herbst- und Winterzucht, getriebene Raupen von M. maura 25 Stek. 90 Pf., Agr. pronuba 25 Stek. 70 Pf. Futter Löwenzahn, breitbl. Wegebreit Zuchtanweisung. Ergiebt d J. noch den Falter. Ind. Stabheuschrecke 25 Stek. 50 Pf. Futter Brombeere, Schlinggewächs. P. u. P. extra. Auch Tausch gegen Schwärmer-Puppen.

Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstr. 33.

G. trigammica-Raupen

Dutzend 60 Pf., 3 Dutzend 1.50 Mark.
Porto und Packung 25 Pf.

B. Beer, Langennaundorf, P. Uebigau,
Bez. Halle.

Einzig grossartig! sind unsere Falter-Serien in Tüten aus verschiedensten Tropenländern sortiert, nur farbenprächtige Sachen, wie Pap. blumei, Orn. oblongomaculatus, hephaestus, poseidon, Actias isis, mimosae, Morphos etc. in tadelloser Qual., alle mit Namen und Fundorten 50 Stück in 50 Arten . nur M. 26 .nur M. 45,-100 Stück in 100 Arten passend für erstklassige Schausammlung. Naturalien-Import, Ringler, Thale (Harz).

Eler von Amphip. perflua Dtzd. 70 Pf. nebst Porto. Tausch gegen Tagfalter und Schwärmer. Otto Huber.

Offenbach a. M., Darmstädterstr. 3 II.

# Gespannte Falter la. Qual.: Smer. v. austauti sup. 82 . 16.00 M.

Deil. hippophaes o Deil. hybr. galiphorbiae & . . 3.00 M. Sat. hybr. emiliae o 2 . . 6.00 M. Gr. isabellae ♀ . 5.00 M. Arct. testudinaria 2.50 M. Arct. villica & Arct. v. konewkai & Arct. 0.25 M. . . 3.00 M. Pl. matronula & . . . 6 00 M. Call. v. persona . . . 2.00 M. Call. v. donna . . . . 3.00 M Call. v. domina 4.00 M.

Porto und Verpackung extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### Biete an:

Eier: L. monacha 25 Stück 15 Pf. Raupen: Agr. occulta 35, Cuc. argentea 50, artemisiae 40, Ur. sambucaria 50. Puppen: Ar. levana 50, Arct. caesarea 150 Pf. per Dtzd. Gespannte Falter zu 1/3-1/5 des Katalogpreises. Porto und Verp. extra

Erich Schacht, Brandenburg a. H., Klosterstr. 25.

Falter e l. gespannt:
Taen. rorida 72, Cat. pacta 72, Had.
gemmea 72, Char. viridana sup. 72
tur 8.50 M. franko. Tausch gegen Parnassier und Colias.

Alois Kaspar, Powel b. Olmütz (Mähren).

### Prächtige Exoten! 🏖 Sauber gespannt:

Ornith. pegasus \$\frac{1}{2}\$ Ia. 6.00, hephaestus \$\frac{1}{2}\$ \text{ Ia. 3.00, Papilio euchenor \$\frac{1}{2}\$ 0.80, \$\frac{1}{2}\$ 1.50, parkinsonii \$\frac{1}{2}\$ 1.50, weiskei Ia. 75.00, ormenus \$\frac{1}{2}\$ 1.00, \$\frac{1}{2}\$ 3.00, ab. amanga \$\prec{1}{2}\$ sup. 7 00, anesimus \$\frac{1}{2}\$ 6 00, ullysses \$\triangle (\text{praction} \text{praction} \text{dis} 5.00, milon 0.60, medon 1.80, Amechania incerta Ia. 3-4.00 Mk., ferner noch viele andere billige Arten. Habe noch einige \$\frac{1}{2}\$ \text{ von Corsic. herkules (sehr gross) abzugeben.}

H. Scharch, Ronneburg, S.-Altenb.

J. celsia, Freilandpuppen, Dtzd. 3.50 M. E. versicolora "
S. ocellata " Dtzd. 1.50 M. Dtzd. 0.90 M. hat abzugeben. Porto extra.

Tausch erwünscht!

H. Gerchow, Weissensee bei Berlin,
Wilhelmstr. 32.

In Anzahl abzugeben:

Kräftige Puppen von P. podalirius à Dtzd. = 1.— M., 100 Stück = 7 M., von A. levana Dtzd. = 30 Pf., 50 Stück == 1.- M. Porto

Anton Fleischmann, in Kumpfmühl, K. 9, bei Regensburg.

### .appland-Centurie 1910,

50 Stück la. Falter in 25 Arten, ungespannt, mit Van. polaris. Arg. frigga, freya, aquilovaris, Er. disa. Agr. v. arctica, Am. laetabilis, Lar. serraria usw. nur Mk. 15.00.

H. Rangnow, Berlin 39, Sparrstr. 17 II.

### Freiland-Puppen

von Jasp. celsia Dtzd. 3.50 Mk., auch

gegen Tausch.

O. Gerchow, Weissensee bei Berlin,
Strassburger Str. 21.

### Achtung! Celerio hybr. hippophorbiae Denso.

Falter dieses neuen und sehr sel-tenen Hybriden habe noch einige Stücke abzugeben. Preis brieflich.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### Habe in kurzer Zeit

einige Dtzd. Jas. celsia-Falter e l. abzugeben, würde am liebsten einen Tausch eingehen auf Char. **delphinii**, Dry. querna, Not. phoebe, Spat. argentina, Och. vilitaris, Glu. crenata und seltenere Geometriden- europäischer Fauna, aber nur 1. Qualität.

Angeboten sieht entgegen F. Dahlke,

Berlin SO. 33, Köpenickerstrasse 183 a.

### Schmetterlingssammlung zu verkaufen.

Ueber 750 Arten in 1000 Exemplaren, meistens Palaearcten, viele mit Raupen und Puppen-Kokons, wissenschaftlich geordnet, mit lateinischer (oft auch deutscher) Beschreibung, in 69 Insektenkästen mit Torfboden und Glasdeckel.

Diese Schubkästen befinden sich in 2 schönen Schränken mit Jalousiearbeit und

eingelegtem Holz. Preis 400 Mark. Oberst d. R. *Dolleczek* in Graz, Naglergasse 12.

## 

### Puppen:

Sm. v. atlanticus Stück 70 Pf., St. fagi Stück 30 Pf., Arct. caesarea (luctifera) Stück 15 Pf., Boarmia ab humperti Stück 30 Pf. Porto 25 Pf. Tausch erwünscht. A. Köher,

Döbeln i. S., Wappenhenschstr. 15.

### 9900999999999999999999

Von der seltenen Copula populi ocellata Q sind noch einige prächtige Männchen zum Preise von 5 Kronen erhältlich. Bei Einsendung des Betrages portofreie Zusendung. Josef Dickmann, Sandau bei Leipa, Böhmen.

.......................

# ENTOMOLOGISCHE Stromologen Bunders.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. ——

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Noch etwas über dreiflügelige Lepidopteren. — Entstehen durch Kreuzung verschiedener Zyg. ephialtes-Formen Uebergänge? — Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen). — Briefkasten.

### Noch etwas über dreiflügelige Lepidopteren.

- Mit einer Abbildung. -

In letzter Zeit ist oft über dreiflügelige Falter berichtet worden. So viel ich mich erinnere, handelte es sich stets um gezogene Falter. Daß aber diese "Verkrüppelung" auch in der Natur vorkommt, zeigt folgender Fund. Am 3. Juli dieses Jahres fand ich in den ausgedehnten Waldungen um Friedrichsfeld. an dem unteren Teile eines Baumstammes eine frisch geschlüpfte Hadena lithoxylea. Dem Tiere fehlt der



rechte Hinterflügel vollständig. Daß ihm derselbe nicht gewaltsam - etwa von einem Vogel - entfernt worden ist, zeigt neben dem Umstand, daß der Falter erst frisch geschlüpft war,

1. das vollständige Fehlen von Ansatzteilen des rechten Hinterflügels,

2. die ganz abnorme Entwicklung des rechten Vorderflügels, die wohl am besten aus der Abbildung zu ersehen ist.

Werner Grap v. Klossowski, Heidelberg.

### Entstehen durch Kreuzung verschiedener Zyg. ephialtes-Formen Vebergänge?

- Otto Holik, Prag. -

Herr Prof. Dr. Seitz schreibt in seinem Werke "Die Großschmetterlinge der Erde", daß man oft verschiedene Z. ephialtes-Formen in wechselseitiger Kopula findet, ohne daß dadurch Uebergänge von einer Form zur anderen entständen. Dies wäre aller-

dings sehr eigenartig, da andere Falterarten sich in dieser Beziehung bekanntlich ganz anders verhalten. Ich erinnere nur an die von Prof. Dr. Standfuß ausgeführten Kreuzungsversuche der verschiedenen C. dominula-Rassen, die eine ganze Reihe von Zwischenformen ergaben. Kreuzungen zwischen der typischen Form von A. betularia L. und der melanistischen ab. doubledayaria Mill. ergeben ebenfalls Zwischenformen, und in Gegenden, in welchen beide Formen auftreten, kann man auch in der Natur häufig Tiere erbeuten, die Uebergänge von der Stammart zur Abart bilden. Gleichartig verhält sich ja auch Lymantria monacha L. zu ab. eremita O. Warum soll dies nun nicht auch bei Zyg. ephialtes L. der Fall sein?

In diesem Jahre - an meinem früheren Wohnort kam Zyg. ephialtes nicht vor - hatte ich Gelegenheit, einiges Faltermaterial dieser Art zu erbeuten. Ich fand ephialtes hauptsächlich in dem mit Zygaenen reich gesegneten Radotiner Tal und bei Kaulstein in Anzahl, serner vereinzelt an anderen Lokalitäten. Im Radotiner Tal bildet ein mit Schlehen bewachsener sonniger Abhang von geringer Ausdehnung eine gute Fundstelle. Ich erbeutete da fünf Formen, und zwar: ephialtes L., ab. medusa Pall., v. peucedani Esp., ab. athamanthae Esp. und die seltene ab. icterica Led. In Kaulstein flogen sogar sechs Formen durcheinander, nämlich außer den vier erstgenannten noch ab. coronillae Esp. und ab. trigonellae Esp. Auch dieser Flugplatz ist ein mit Schlehen bewachsener, von Wald und Feldern begrenzter sonniger Bergabhang, auf dem Skabiosenund Distelblüten zahlreichen Zygaenen Nahrung und willkommene Ruhepunkte gewähren.

Trotz eifrigen Suchens konnte ich an keinem der beiden Orte eine Kopula zweier verschiedener ephialtes-Formen finden; daß aber bei der geringen Ausdehnung der Flugplätze, bei dem Zusammenleben so vieler Formen und bei der gerade bei dieser Art bekannten Vorliebe für Mesallianzen wechselseitige

Begattungen der verschiedenen Formen vorkommen müssen, liegt klar auf der Hand. Die Durchsicht des erbeuteten Materials wies auch deutlich darauf hin und bestärkte mich in der Ansicht, daß die Meinung des Herrn Prof. Dr. Seitz über die Kreuzungen der ephialtes-Formen vielleicht doch nicht so ganz richtig sei.

So befanden sich beispielsweise unter den zur ephialtes-medusa-Gruppe gehörigen Exemplaren alle Uebergänge von der einen zur anderen Form. Ausgesprochene ephialtes mit gut entwickeltem sechsten Fleck habe ich überhaupt nur sehr wenige erbeutet, ebenso waren reine medusa in der Ausbeute schwach vertreten, um so mehr Uebergänge, bei denen der sechste Fleck in allen Abstufungen bis zum kaum merkbaren Pünktchen reduziert erscheint.

Von der coronillae-trigonellae-Gruppe erbeutete ich nur drei Tiere. Bei einem ist der sechste Fleck bis zur halben normalen Größe reduziert, bei dem zweiten jedoch nur noch ganz schwach angedeutet. Das dritte Tier war eine reine fünffleckige trigonellae.

Am interessantesten erscheinen die der peucedaniathamanthae-Gruppe angehörigen Tiere, da sie so-wohl in der Größe des sechsten Fleckes wie auch in der Färbung der Vorderflügelflecke und der Hinterflügel erhebliche Unterschiede aufweisen. Die Größe des sechsten Fleckes weicht wie bei der ephialtesmedusa-Gruppe von der normalen Größe bis zum nahezu vollständigen Verschwinden ab, wobei ebenfalls Tiere mit gut entwickeltem sechsten Fleck verhältnismäßig selten waren. Was nun die Färbung anbelangt, so fand ich nur sehr wenige Tiere, bei denen alle Flecke ein tiefes, gleichmäßiges Rot aufweisen, wie dies auf den Abbildungen im Seitz'schen und im Hofmann'schen Werke zum Ausdruck kommt. In den meisten Fällen ist das Rot stark aufgehellt bis zu beinahe vollständigem Weiß, in welches, namentlich längs der die Flecke durchschneidenden Adern, einzelne rote Schüppchen eingelagert sind. Am meisten tritt diese Aufhellung bei den zu ab. athamanthae gehörigen Exemplaren in Erscheinung. Die Hinterflügel weisen hingegen vieltach eine Verbreiterung des Saumes und somit eine Verdunkelung auf, wobei aber — am häufigsten auch wieder bei athamanthae — das bei den weißfleckigen, mit schwarzen Hinterflügeln versehenen Formen vorhandene weiße Mittelfleckehen sehr deutlich sichtbar ist, und zwar um so deutlicher, je heller die Vorderflügelflecke sind. Besonders bemerkenswert ist in dieser Beziehung eine athamanthae, die bei stark aufgehellten fast weißen Vorderflügelflecken stark verdunkelte Hinterflügel und ein sehr deutliches, ebenfalls fast weißes Mittelfleckehen besitzt. Unwillkürlich kam mir bei Betrachtung dieses Tierchens der Gedanke, daß es sein Entstehen einer Kreuzung zwischen athamanthae und medusa oder ephialtes verdankt. Nicht betroffen werden bei der Aufhellung der Flecke die Wurzelfleckehen, die ja auch bei den Formen ephialtes und medusa nicht weiß, sondern rot sind. Ob die Färbung der Vorderflügelflecke bei Tieren, die aus Gegenden stammen, wo nur rotfleckige ephialtes-Formen vorkommen, auch so stark variiert, kann ich nicht feststellen, da mir derartiges Material unbekannt ist. Die Abbildungen im Seitzschen Werke scheinen mir jedoch zutreffend, weil gerade die in Betracht kommende Tafel - unter Zuhilfenahme eines photographischen Verfahrens hergestellt - gut ausgeführt ist, was man nicht von allen Tafeln des betreffenden Werkes sagen kann.

Das Verhältnis zwischen den gelben Formen, der sechsfleckigen icterica und der fünffleckigen aeacus Esp., wird wohl ein gleiches sein wie zwischen peucedani und athamanthae; es ist wenigstens nicht einzusehen, warum gerade zwischen diesen beiden Formen keine Uebergänge bestehen sollen. Ich besitze nur eine icterica aus dem Badotiner Tal mit gut entwickeltem sechsten Fleck Gegenüber der Abbildung im Seitz'schen Werk besteht der Unterschied, daß das Gelb der Hinterflügel rein und ohne rötliche Nuance ist. Der Mittelfleck ist sehr stark angedeutet und die Vorderflügelflecke sind mit Ausnahme der Wurzelflecke weißlich.

Auf Grund obiger Beobachtungen glaube ich annehmen zu dürfen, daß die Kreuzung zweier ephialtes-Formen doch nicht ganz ohne Einfluß auf die Nachkommenschaft ist. Die zahlreichen Uebergänge von sechsfleckigen zu fünffleckigen Formen. die Aufhellung der Flecke bei peucedani und athamanthae, die Verdüsterung der Hinterflügel mit gleichzeitigem starken Hervortreten des den weißfleckigen Formen eigentümlichen Mittelfleckchens, das sind Momente, die auf erfolgreiche Kreuzungen hinweisen.

Weitere Beobachtungen mit noch reicherem, aus verschiedenen Gegenden stammendem Material, namentlich aber Zuchtversuche mit von Kreuzungen stammenden Eiern werden auch in dieser Hinsicht die erwünschte Klarheit bringen.

### Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen).

- (Med. Univ. Dr. Artur Binder.) -

Wenngleich in Anbetracht der kurzen Sammeltätigkeit — vom Oktober 1907 bis November 1908 — eine Sicherstellung aller um Gratzen vorkommenden Macrolepidopteren ausgeschlossen ist, glaube ich denn doch denjenigen Herren Entomologen, welche sich für südböhmische und die mit dem Gratzener Gebiete unmittelbar znsammenhängende, niederösterreichische Waldviertelfauna interessieren, einen kleinen Beitrag zu liefern, namentlich durch das Auffinden von Colias var. europome Esp., Anarta cordigera Thnbg. u. a. auf südböhmischem Boden, welche Arten erst vor wenigen Jahren durch Wiener Entomologen im niederösterreichischen Waldviertel gefunden wurden.

Meine Sammelplätze, welche zumeist sich auf die nähere Umgebung der Stadt Gratzen beschränkten, waren Nadelwälder, nach Süden gelegene sterile Halden, trockene und feuchte Wiesen und schließlich das zur Domäne Gratzen gehörige Torfmoor, etwa sieben Kilometer in östlicher Richtung von Gratzen, bei einer Seehöhe von 470 m, unmittelbar an der niederösterreichisch-böhmischen Grenze (Julienhain-Tannenbruck) gelegen.

Das Klima von Gratzen ist ziemlich rauh; die Stadt liegt auf einem Tafelberge — 540 m Seehöhe gegen die rauhen Nord- und Nordwestwinde ganz ungeschützt, - den südlichen Luftströmungen verwehren die längs der niederösterreichischen Grenze hinziehenden, bis 1200 m haltenden Höhenzüge den unmittelbaren Zutritt -, eine knappe Wegstunde von den niederösterreichischen Grenzpfählen entfernt. Der Waldbestand ist größtenteils Fichte und Kiefer, nur einzeln oder in kleinen Gruppen stehen Eichen, Linden, Pappeln und Ulmen, eingestreut im Nadelwalde hie und da Birke, Buche und Zitterpappel; längs den Wiesenbächen Erlen- und Weidenbüsche, an Rainen spärliche Schlehen und Wildrosen, an Waldrändern und Steinbrüchen Haselnuß und Salweide; als niedere Vegetation: Heidelbeere, Heidekraut; auf Holzschlägen: Himbeere und Weidenröschen (Epilobium). Das früher bereits erwähnte Moor (Torfstich), im Volksmunde "rote Moos" geheißen, weist die

charakteristische Flora wie: Moorbirke, Sumptkiefer, Sumpf- und Moosheidelbeere, Sumpfporst (Ledum palustre) und andere interessante, zum Teile seltene Moorgewächse auf, und mahnen in diesem Gebiete den eifrigen Sammler nicht allein vom trügerischen Vegetationsfilz überwucherte tiefe Tümpel, sondern auch an den mehr trockenen, mit Heidekraut be-wachsenen Stellen das häufige Vorkommen der kupferroten Spielart der Kreuzotter zur Vorsicht. Nicht übergehen möchte ich an dieser Stelle die Tatsache, daß das Moorgebiet nicht etwa allmählich, sondern ganz scharf abgegrenzt beginnt. Während der Wanderer noch vor wenigen hundert Schritten entlang eines üppigen Kornfeldes, einer blumenreichen Wiese und an einem Fichtenwäldchen vorbeischritt, an der Böschung des zum Torfstiche führenden Geleises einer Rollbahn Hauhechel und Ginster blühten, sich an diesen Blumen Colias hyale, Coenonympha pamphilus, Lyc. icarus tummelten, tritt ihm bei der nächsten Wegkrümmung plötzlich ein schmaler Wassergraben entgegen, sieht er jenseits desselben bereits die weißen Blütensterne des Sumpfporstes, die Büschel der Sumpfheidelbeere und die für das Moorgebiet charakteristischen Wuchs aufweisenden Bäumchen, -Birke und Kiefer. Während der Tritt des Sammlers noch vor dem Ueberschreiten des erwähnten Wassergrabens scharf und hart klang, gleitet der Fuß nunmehr lautlos auf dem weichen, nachgiebigen Moorboden dahin. An der Grenze des Moorgebietes einerseits und der gewöhnlichen Wiesen- und Waldflora andererseits fand ich das einemal eine hyale auf der Blüte des Sumpfporstes, andererseits eine europome, und zwar eine illgneri, an einer Arnica montana-Blüte naschend. Dieser "Grenzverkehr" hält jedoch nicht lange an, und befindet man sich einmal einige hundert Schritte im Moorgebiete, trifft man nur europome, optilete u. a. Ja selbst die gewöhnlichen Pieriden, auch rhamni und andere Allerweltskostgänger scheinen sich im Moore nicht recht wohl zu fühlen und suchen, entlang den Geleisen der Torfstichbahn, die Wiesen und Aecker zu gewinnen. Ob es wohl in dem er-wähnten Grenzgebiete zu einer Paarung zwischen hyale und europome kommen könnte?! Diese Frage drängt sich mir unmittelbar auf. Um der anatomischen Möglichkeit einer Kopula hyale imes europome näher zu kommen, werde ich zuvor vergleichende Genitalstudien an beiden Colias-Arten anstellen und im kommenden Jahre fleißig Ausschau halten, eine solche Paarung, mit dem hierzu unbedingt nötigen Glücke, in der Natur zu beobachten. - Wiewohl unter Ausnutzung meiner ganzen verfügbaren freien Zeit und tatkräftiger Unterstützung seitens meiner Gattin alle Methoden des Fanges und der Zucht betrieben wurden, sind die Erfolge - vom Moorgebiete abgesehen - wenig ermutigend, zumal mich der Köderfang beinahe ganz im Stiche ließ, ja oft an "Idealabenden" trotz 30-40 Apfelschnüren und einigen Dutzend, mit Strichköder "präparierten" Baumstämmen kaum zehn Tiere erbeutet wurden, eine Tatsache, die mir übrigens anch Herr Preissegger-Wien, — der in demselben Sommer längere Zeit im niederösterreichischen Waldviertel gesammelt hat, bestätigen konnte. Abgesehen davon, daß selbst Laien der Mangel an Faltern im Gratzner Gebiete auffällt und deren Naturbeobachtung wohl zumeist auf gewöhnliche Schmetterlinge (Tagfalter) Bezug haben dürfte, drängt sich dennoch die Frage auf, ob denn nicht doch das Klima von Gratzen überhaupt oder speziell das der Jahre 1907-1908 eine Rolle spielt. Befremdend wirkte nämlich auf mich das gänzliche Fehlen mancher sonst häufigen Art, ja ganzer Gattungen, zumal die Schuld nicht

dem Mangel an Futterpflanzen oder den ungünstigen Lokalitätsverhältnissen allein zugeschrieben werden konnte. So kam mir kein podalirius zu Gesicht, ich fing und bemerkte bloß zwei L. sinapis, beobachtete in den ausgedehnten, sonnigen, trockenen Kiefernbeständen als einzigen Satyrus ein 2 semele, und von Erebien war auch nicht ein Flügel zu finden! Selbst die allerorten häufigen Vanessen, deren Vertreter an wunden Alleebäumen uns sonst so oft entgegentreten, konnten nicht als häufig bezeichnet werden; dasselbe gilt auch von den gewöhnlicheren. uns oft beim Nachtfange direkt lästig werdenden Nachtfalterarten. Das Moor brachte mir noch die beste Ausbeute und hoffe ich dort, außer den bereits daselbst gefangenen Tieren, noch manche gute Art zu finden, sowie auch den bisher stiefmütterlich behandelten Microlepidopteren im kommenden Jahre mehr Beachtung zu schenken.

Der abnorm warme Mai 1908 brachte es wohl mit sich, daß schon Ende Mai Aporia crataegi in zumeist defektem Zustande angetroffen wurde und Mitte Juni, unter den bereits zahlreich fliegenden of ovon Colias var. europome, nur fünf tadellose Stücke erhascht wurden. Colias edusa erschien schon anfangs Juni, Apatura iris nach dem 20. Juni, Limenitis

populi gar schon vor Mitte Juni.

Nachstehend führe ich das Verzeichnis der von mir beobachteten Lepidopteren an, wobei, um die Herren Leser nicht zu ermüden, bei den überall einheimischen Tieren nur der Name wiedergegeben werden wird, vorausgesetzt, daß keine einige Bemerkungen notwendig machende Spiel- oder Abart dieser Tiere gefunden wurde.

Papilio machaon L.: I. Gen.: ab 9. Mai bis Anf. Juni; II. Gen.: Mitte Juli bis Ende August; nicht

hänfig!

Aporia crataegi L.: ab 25. Mai bis Ende Juni; zahlreich. Pieris brassicae L.: I. Gen.: Ende Mai; einzeln! II. Gen.: Anf. Juli (Kohlweißlingsschwarm!), am 14. Oktober ein frischgeschlüpftes \$\pi\$ erbeutet.

P. rapae L: I. Gen.: Ende Mai (22.); II. Gen.: Mitte Juli; am 22. und 27. Juli (bei der Schwimmschule) je ein fast zitronengelbes ♀ und am 28. Juli ein ♂ der ab. immaculata (Seitz), [ohne jede schwarze Zeichnung und mit kaum angedeutetem Apikalflecke] gefangen.

P. napi L.: I. Gen.: Ende April; die oo Generation meist der Form impunctata (Seitz) angehörig; II. Gen.: Ende Juli; eine III. Gen. (vermutlich): Anfang Oktober. In der II. Gen., am 8. Juli, fing ich ein frisches, bloß 30 mm Spannweite messendes 4, das in seinem ganzen Aussehen (Bestäubung, Fleckenbildung, dunklen Hinterleib) an ein 2 der Frühlingsgeneration erinnert, und es sei hier erwähnt. daß ein gleiches Exemplar am 21. August 1907 Herr Fritz Preissegger (Wien) gefangen und in den Verhandlungen der zool. bot. Gesellschaft in Wien beschrieben hat. Am 28. Juli 1908 erbeutete ich ein Unikum in einem (40 mm spannenden) 2, bei welchem der Apikalfleck und die (sonst tiefschwarzen) Punkte der Flügeloberseite der rechten Seite ganz graubraun bereift aussehen, sodaß das Tier (im Gegensatze zur normalen linken Hälfte) rechterseits einen merkwürdigen. fast "blinden" Eindruck macht. Der Falter ist normal entwickelt und zeigt sonst die ausgesprochenen Charaktere der Sommergeneration.

P. daplidice L.: I. Gen.: Mitte Mai; II. Mitte Juli spärlich.

Euchloë cardamines L.: 33: ab 3. Mai bis Anf. Juni; ♀♀: 12. Mai bis Mitte Juni; häufig.

Leptidia sinapis L.: bloß 2 33 am 1. und 3. Juni erbeutet; sehr spärlich.

Colias palaeno var. europome Esp.: Torfmoor (Julienhain) 16. Juni 1908: 12 30, 4 99, darunter eine ab. illgneri Rühl; die meisten 33 bereits defekt! 17. Juni: 16 33, 8 99; ਰੌਰ alle unbrauchbar ("Kriegsfahnen"); 24. und 26. Juni spärliche o'd' noch gesehen; ♀♀: 6 bezw. 4 gefangen; am 26. Juni die zweite illgneri. Europome ist im Moorgebiete

ein häufiger Falter!

Als die hierorts vorkommende "Type" von europome of möchte ich die oberseits zitronengelben Tiere bezeichnen, welche 40 mm Spannweite haben und mit bis 5 mm breiter braunschwarzer Vorderflügelrandbinde und ovalem licht gekernten Mittelfleck ausgestattet sind. Unter dieser "Type" kommen vereinzelt kleine (32 mm), mit schmaler, kaum 2 mm breiter Binde und kaum angedeutetem Mittelfleck versehene Stücke vor, die, weil oberseits bleicher zitronengelb, auf den ersten einer hochalpinen europomene O. täuschend ähnlich sehen, wenn nicht die Unterseite uns eines Bessern belehren würde. Die europome \$\$\prec\$ messen meist 43-46 mm und sind zumeist von der Farbe der Zitronenfalterweiber; der Mittelfleck ist rund, ganz schwarz (ausgefüllt); bei einigen Stücken ist die oft über 6 mm breite Vorderflügelrandbinde ähnlich wie bei edusa ♀ weiß durchbrochen. Die beiden illgneri haben 43 mm Spannweite, ein Stück ist beinahe chromgelb!

C. hyale: ♂♂ ab 20. Mai; ♀♀ 23. Mai; Ende Juli häufiger; bis Mitte Oktober.

C. edusa: die ersten Tiere dieser Art bereits am 10. und 16. Juni! beobachtet. Ende Juni zerfetzte männliche und weibliche Stücke. An derselben Lokalität Anfang August reine, frische edusa gefangen. Die Art flog von August an, ziemlich zahlreich, den ganzen September hindurch bis 15. Oktober. Am 8. Oktober erbeutete ich ein reines d' mit dicht schwefelgelb bestäubten Rippen in der Vorderflügelrand-binde, das, weil auch nur die innere Fläche der Vorderflügel orange ist, eher einer C. chrysctheme Esp. gleicht, wenn nicht die Größe (42 mm) und der sonstige Habitus mit Sicherheit das Tierchen als edusa erkennen ließe. Seitz nennt diese Abart: ab. faillae und beschreibt sie nur aus Sizilien!

Gonopteryx rhamni L.: überwintert bis Mai, ja selbst Juni (16.); Anfangs Juli die frischen Stücke; zahlreich.

Apatura iris L.: 25. Juni ein 3 inmitten der Stadt erbeutet, zerstreut und selten.

Apatura ilia Schiff. und ab. clytie Schiff.: Ende Juni bis Juli; nicht häufig.

Limenitis populi L.: 14., 16. Juni; einzeln.

Neplis (lucilla F.?): am 24. Juni am Wege zum Moor beobachtet.

Pyrameis atalanta L.: überwintert bis Mitte Mai; dann von August an; nicht häufig!

Pyrameis cardui L.: 31. Mai, Ende Juni, Juli; im Jahre 1908 recht spärlich.

Vanessa io L.: 4. November 1907 ein frisches Stück im Freien; überwintert: bis Ende Mai; frische Stücke: ab 10. Juli 1908.

Vanessa urticae L.: überwintert bis Ende Mai; dann vom 28. Juni an; nicht häufig.

Vanessa polychloros L.: überwintert: nicht selten; ab 25. Juni frische Tiere.

(Fortsetzung folgt.)

#### Briefkasten.

Antwort. Auf die Anfrage des Herrn C. in P. in No. 23 dies. Zeitschr. gestatte ich mir mitzuteilen, daß der Hybrid Ch. elpenor  $\mathcal{S} \times D$ . galii  $\mathcal{S}$ , der die Gegenkreuzung von D. hybr. gschwandneri Kordesch\*) darstellen würde, bis jetzt weder beschrieben noch benannt ist. Wohl gelang einem Wiener Züchter im vorigen Jahre diese Kreuzung, die Raupen gingen jedoch in erwachsenem Zustande ein. Näheres über Schwärmerhybriden in: Berge-Rebel, Schmetterlingsbuch; Bulletin de la Société Lépidoptérologique de Genève, 1909; Mitteilungen des ent. Vereins Polyxena, Wien, I. bis IV. Jahrgang; letztere werden von genanntem Verein Interessenten gegen Portoersatz leihweise zur Verfügung gestellt.

Friedrich Harmuth, Wien.

\*) Mitteilungen d. e. V. Polyxena, Wien, II. Jahrg. No. 7, pag. 40.

Anfrage des Herrn B. in E.: Bei der Ueberwinterung von Geometriden-Raupen habe ich oft sehr große Verluste. Will nicht einer der Herren so freundlich sein und sich darüber äußern, wie man im allgemeinen diese Raupen mit Erfolg überwintert?

### Coleopteren u. and. Ordnungen.

#### a) Angebot.

Sehr schön sind m. Serien & P. Hirschkäfer! 12 Stück in allen Färbungen vom kleinsten Zwerge bis zum grössten Riesen inkl. Porto u. Verpackung, Nachnahme 6 Mk. 50 Pfg. bis 7 Mark. 1 Dtzd. Hirschkäfer-Geweihe 0.90 Mk. 1.60 3.00

> inkl. Porto und Verp. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

6.50

### Brasilien!

Aus den Urwäldern Brasiliens erhielt ich entzückende Käferausbeute. Ich offeriere daraus Centurien von 100 genadelten Käfern, zum Teil herrliche Arten, für nur 10 Mk. inkl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme. W. Neuburger, Fichtenau bei Berlin.

# aus Nord-Queensland,

50 Stück (genadelt) mit feinsten und grossen Arten dabei, für nur 6 Mk. inkl. Porto und Verp. Voreins. od. Nachnahme. W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Hirschkäfer - Biologien

mit auch ohne Glaskasten in unüber-troffener Ausführung mit 16-24 Objekten in der Biol. enthalten, trocken auch in Spiritus weiss konserviert, sowie über Hundert andere schädliche und nützliche Insekten-Biolog. aller Ordnungen billigst abzugeben. Photogr. Skizze über Hirschk.-Biolog. gratis.

Fr. Gierth, Görlitz, Postfach 194.

### Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.

G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

# Afrikanische Riesen-Küfer

getroffen. Offeriere in tadelloser Ia Qualität und feiner Präparation:

# Goliathus giganteus

### Mecynorrhina torquata

## Megalorrhina harrisi

### Celorrhing polyphemus

7 8-10 Mark. Porto 0.50 Mk. Emballage gratis.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

### Indomaylaisch - australische Käfercenturie!

100 genadelte Käfer, alle mit gedruckten Vaterlands Etiquetten versehen, aus den interessantesten Localitäten der indo-maylaischen und australischen Faunengebiete, mit wirklichen Riesen dabei, gehe ich zu dem Spottpreise von 12 Mk. inkl. Porto und Verp. in grosser Doppelkiste gegen Voreins. od. Nachnahme ab.

W. Neuburger, Zoologisches Institut,
Fichtenau bei Berlin.

### 86888888888888888888888 Zucht der Stabheuschrecke.

Dixippus morosus, jung 50, halb-wüchsig 300, erwachsen 600 pro Dutzend (Epheu, Rose). — Genadelt oder in Spiritus billigst.

Bader, Hauseigentümer, Charlottenburg, Wallstrasse 24. <del>ĕ\_\_\_\_\_</del>

### Käfer vom Senena

Mein Sammler hat eine Expedition in die inneren Teile dieses Landes unter nommen. Die Falter, die grösste Raritäten enthielten, sind sofort nach Ankunft durch feste Bestellungen vergriffen gewesen; von den Käfern ist noch kleine Anzahl ver-fügbar. Ich offeriere 25 genadelte Käfer vom Senegal, eine seltene Gelegenheit, für nur 5 Mk. inkl. Porto und Verpack. gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut,
Fichtenau bei Berlin.

### Originalausbeute,

unausgesucht, ca. 1300 Käfer in Südtirol und Schweiz (Engadin) bis 2700 m Höhe gesammelt, gegen Meistgebot im ganzen abzugeben, da selbst Käfer nicht sammle. Darunter viel Lauf- und Bockkäfer, Rüssel-

käfer (z. B. giganteus) usw.

Ausserdem 98 E hirtus aus Südtirol und
Schweiz.

Dr. G. Schütz, Beuthen O.-S., Parallelstr. 1.

b) Nachfrage.

oder auch Tausch, in Anzahl: Maulwurfsgrillen ♂♀, Rote Waldameise Larven, Puppen, geflüg. 3º 2, Nymphen v. Grünen Heupferd, Larven und Puppen v. Totengräber, Larven, Puppen und Falter vom Apfelwickler, Kleidermotte, Kl. Frostspanner (brumata) und Kieferntriebwickler, Fraßstücke von B. hypographus (Buchdrucker), gebl. Raupen und tote Puppen, Gespinste v. D. pudibunda, L. salicis, H pinastri, grosse und kleine Kreuzspinnen, Gr. Libellen (Aeschna) und anderes biol. Material. Falter, gesp., v. B. mori, fimbria, ocellata, villica, segetum, oleracea, cossus etc. Baldige Angebote an Jul. Arntz, Elberfeld, Harmoniestrasse 9.

### Im Tausch oder gegen Bar gesucht:

Diverse Schuitiere und bessere Arten, Microschädlinge, präp. Raupen. Offerte mit Stückzahl erbeten.

Dr. O. Staudinger & A Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.

### Lepidopteren.

a) Angebot.

### Celebes!

Mein Sammler auf Celebes sandte grosse Ansbeute, die ich in Lose geteilt spott-billig abgebe. I. Los: 25 genau benannte Tütenfalter, wunderbare Zusammenstellung, einzig billig, für 5 Mk. inkl. Porto und Verp. II. Los: 25 genau benannte gespannte Celebesfalter mit riesigen, feinsten Arten, in allerbester Prima-Qualität für 10 Mk. inkl. Porto und Verp. III. Los: 25 interessante Celebeskäfer, meist grosse und ganz grosse Arten, genadelt, für 6 Mk. inkl. Porto und Verp. Alles nur gegen Nachn. od. Voreins. d. Betrages. W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Raupan von A. caja,

1 Dtzd. 20 Pfg., 5 Dtzd. 70 Pf., 100 Stück 100 Pf. Auch Tausch. P. u. P. besonders. Im Tausche gegen Europäer bester Qualität gebe über 100 gesp. exotische Schmetterlinge, Brasilianer und Afrikaner in 1. und 2. Qualität, teilw. best.

Felix Vollmering, Lehrer, Essen (Ruhr) West, Heerenstr. 14.

### Gut gespannte Falter

im Tausch oder gegen bar 1/3 Staud. 50 crataegi, 30 antiopa, 30 elpenor sowie verschiedene Noctuiden. Lud. Holländer,

Nürnberg, innere Laufergasse 12.

Habe 40 Stück sauber gespannte

#### Catoc. fraxini und 20 Stück

📭 Catoc. nupta 死 abzugeben. à Dtzd. fraxini. . 2.50 M. à Dtzd. nupta . . 2.— . Josef Tischer, Bodenbach (Böhmen),

Göthe-Strasse 648.

# Puppen - Angebot.

Folgende Puppen können wir voraus sichtlich im Laufe des Winters wieder abgeben: Papilio xuthulus 80, ajax 60, turnus 50, asterias 40, philenor 50, daunus 160, Hem. thysbe 60, tennius 60, Amph. nessus 100, Thyr. abbottii 80, Deil. lineata 60, Phil. achemon 100, pandorus 100, Amp. myron 60, choerilus 65, Prot. celeus 60. carolina 60, Sph. kalmiae 130, drupi-ferarum 100, gordius 130, eremitus 100, plebius 100, chersis 130, Chl. jasmierarum 320, Cer. amyntor 60, nudulosa 60, catalpae 60, Mar. modesta 125, occidentalis 400, Lap. coniferarum 400, Ell. harresii 200, Sm. geminatus 60, Paes. excaecatus 60, myops 60, astylus 300, Hyperp. aurora 80, Ph. cynthia 12, Att. atlas 200, edwardsii 250, columbia 300, promethea 20, cecropia 12, angulifera 125, ceanothi 120, gloveri 125, calleta 240, orizaba 50, jorulla 60, Cap. lavendera 400, multifenestrata 400, Hyp. budleyi 120, incarnata 200, io 40, pamina u. aureosa 240, Actias luna 70, leto 225, selene 125, L. katinka 200, newara 400, Ant. andamana 400, mylitta 150, roylei 200, Cal. cachara 120, Tel. polyphemus 25, E. imperialis 60, Cith. regalis 225 Pf. u. a. Die Puppen werden in den Monaten November bis Februar verschickt. An Unbekannte gegen Nachnahme. Porto und Verpackung besonders. Bestellungen auf seltene Puppen oder Tütenfalter nehmen wir gern entgegen, da es bei unsern vielseitigen Verbindungen möglich ist, dieselben auszuführen.

Die Direktion des Zoolog. Garten zu Cöln a. Rh.

### Deil. nicaea-Puppen

pro Stück 6.50 M., pro 6 Stück 36 M. frei zugestellt.

Voreinsendung oder Nachnahme stets bevorzugt.

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30, II/26.

### Andamanen und Nicobaren.

Neuer Eingang von Faltern meines Sammlers, der für mich die Andamanenund Nicobaren-Inselgruppe durchforscht. Ich offeriere per Nachnahme od Voreins. von 6 Mk. inkl. Porto und Verp. 20 genau benannte Tütenfalter mit seltenen Arten, wie zum Beispiel: Papilio flavolimbatus, Papilio mayo, Ixias andamana usw. Für 10 Mk. versende ich 20 prachtvolle feinste, gespannte, genau benannte Falter von den Adamanen- und Nicobaren-Inseln in garantiert allerbester Prima-Qualität, erstklassig zusammengestellt, inkl. Porto und Verp. gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut. Fichtenau bei Berlin.

### Kraitige Puppen

von P. podalirius à Dtzd. = 1.- M., 100 Stück = 7.— M., von A. levana Dtzd. = 30 Pf., 50 Stück = 1.— M. Porto etc. 30 Pf.

Falter la Qualität, gespannt, von Parn. apollo v. melliculus 3 30, \$\times\$ 40 Pf., 100 Stück = \$\tilde{G}\$ \$\times\$ 25.— M. Porto etc. 70 Pf. Anton Fleischmann,

in Kumpfmühl, K. 9, bei Regensburg.

# !! Palmen-Insel!!!

Palmen - Inseln von meinem dortigen Sammler ein. Ich gebe Lose von je 20 Tütenfaltern von den Palmea - Inseln (Inselgruppe bei Australien), für 5 Mk. ab inkl. Porto und Verp. Nachnahme oder Voreinsendung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Ebenfalls von der Palmen Insel gebe ich 50 genadelte Käfer zu 5 Mk. inkl. Porto und Verpack. Voreins. od. Nachn.

### Forst-Schädlinge

Falter: pinastri 25 Stück, piniperda 6, Bern, Schweiz.

Auslandporto.

### galli-Puppen

in Anzahl abzugeben, Dutzend 3.40 Mk., 3 Dutzend 9.60 Mk. Porto u. Pack. frei. W. Brunst, Forstbaus Langenbernsdorf, Kreis Zwickau i. Sa



Ende d. Mts sind erwachsene Raupen bezw. Puppen im Kokon dieses schönen, grünen, palaearktischen Spinners abzu-geben. Es kommt nur tadelloses Material zum Versand. Stück 1.50 Mk, im Dtzd. 10-facher Preis.

H. Gebauer, Stettin-Westend, Werderstr. Nr. 28 A.

### Puppen:

| Hyp. jacobaeae  |      |      |      |    | Dtzd    | 0.25  | M.  |
|-----------------|------|------|------|----|---------|-------|-----|
| Tryp. Jacobaeae | •    |      |      | ۰  | Dead    | 1     | M   |
| Sm. tiliae      |      |      |      |    | Dtzu.   | 1     | 741 |
| Aglia tau       |      |      | ***  |    | Dtzd.   | 1 30  | Μ.  |
| später Sm. pop  | uli  |      |      |    | Dtzd.   | 0.90  | M.  |
| Auch im Tausc   | h    | or e | ret  | )  | andere  | Pup   | pen |
| oder Zuchtmater | rial | . Ĩ  | Port | :0 | und Ver | packi | ing |
|                 |      |      |      |    |         | -     |     |

Br. Adler, Bautzen, Dornschnabel 7.

### Van. levana-Raupen

in grosser Anzahl, erwachsen, 100 Stück 1.20 Mk., Puppen 100 Stück 1.50 Mk. Puppen von podalirius 1 Mk. Porto und Verp. 30 Pf. Gegen Voreins, oder Nachn. Lud. Lang, Nürnberg, Schuckertstr. 2 I.

NB. Den Herren Bestellern von P. plantaginis, welche keine erhielten, zur Nachricht, dass selbige bald vergriffen waren.

Eier von caja, III. Gen., 30, Räup-

chen 40 Pt. per Dtzd.
Puppen: tiliae 10, batis 8 Pf. per
Stück, Dtzd. 10-facher Preis. Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Joh. Em. Krusche, Rumburg. Gebe auch das Schmetterlings - Werk von Lampert (weil doppelt) samt Einband um 15.— Mk. ab.

### Amazonasstrom.

Von dieser beliebten Lokalität, wo die reizendsten Arten fliegen, erhielt ich neue Sendung und offeriere von dort 30 Tütenfalter zu 5 Mk. und 50 genadelte Käfer mit entzückenden glänzenden Arten zu 5 Mk. inkl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Schmetterlingssammlung

zu verkaufen.

Enthält viele seltene Arten, besonders Plusien, Agrotis und Catocalen in tadellosem Zustand. Kästen mit Glasdeckel (50 × 40), ferner Doubletten u. Doubletten schachteln, Hofmanns Raupen- und desgl. Schmetterlings-Werk, Rp.-Schachteln, Giftgläser usw.

Johann Ecker, Wien XII, Arndtstr. 88 II/27.

### !!!Lebende Puppen!!!

schöne Dalmat. pyri per Dtzd. 2.50, spini 2.00, Sph. ligustri 1.00, ocellata 1.20, P. machaon 0.80, Pl. polyxena 1.00 Mk. per Dtzd. Porto und Kistchen 30 Pf., gegen Voreinsendung.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied. - Oesterr.

### Stück Noctulden

in wenigstens 30 z. Tl. guten Arten, prima Qualitat, tadellos gespannt, mit vorgezogenen Vorderbeinen, sämtlich richtig bestimmt und mit genauer Fang-, Ortund Datum-Angabe, in diesem Jahre geködert, zum Teil auch ex ovo bezw. ex larva, för Mk. 6.— exkl. Porto u. Packung abzugeben. 200 Stück in 50 Arten Mk. 12.—. Auch Tausch gegen mir fehlende Palaearkten.

W. Wüsthoff, Aachen, Wallstrasse 40.

### Puppen

von erwachsen eingetragenen guten Raupen, ausschl. populi, die gezogen, ocellata ligustri, euphorbiae, elpenor 10 Pf., D. galii 30, Sm. populi 6, pavonia 8, Cuc. scrophulariae 10, Sp. lubricipeda 5 Pf. per Stück, Dutzend 10-facher Preis. A. Beyer, Goslar am Harz.

### Tütenfalter e. l.:

podalirius Dtzd. 100, polyxena 100, tau Paar 30, fraxini Paar 40, Lyc. amandus

Dtzd. 50, D. apollinus Paar 140 Pf.
Puppen: Th. cerisyi Stück 40, D. apollinus 50, vespertilio 30, pavonia 10, tau
15, jacobaeae 4, alni 100 Pf.

Meine Falterliste weist sehr billige Arten nach. Gebe noch Rabatt bei 10 Mk. 5%, bei 20 Mk. 10% Schularten und Schädlinge besonders billig. Auch Tausch.
C. F. Kretschmer, Bad Landeck, Schl.

### Freiland-Puppen

von J. celsia Dutzend 3.50 M., auch gegen Tansch. In Kürze spannw. Falter, auch la gespannte ex larva.

O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburg-Str. 21.

Mein Sammler in Daressalam sandte wieder ansehnliche Sendung Insekten in hervorragender Zusammenstellung und gebe ich dieselben, in 3 verschiedene Lose geteilt, ab gegen Voreins. od. Nachnahme. I. Los: 25 interessante Tütenfalter (fast nur Tagfalter) genau benannt, für 5 Mk. inkl. Porto und Verp. II. Los: 25 gespannte Falter in hervorragend feinster Primaqualität, genau benannt, ein Schmuck der Sammlung, 10 Mk. inkl. Porto u. Verp. Los: 30 genadelte Käfer in vielseitigster Zusammenstellung mit reizenden Arten dabei, für nur 5 Mk. inkl. Porto und Verpackung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenan bei Berlin.

### Puppen:

|                    | _   |    |     |     |       |      |     |
|--------------------|-----|----|-----|-----|-------|------|-----|
| Ps. lunaris        |     |    |     | à   | Dtzd. | 1.20 | M.  |
| Met. porcellus     |     |    |     | à   | Dtzd. | 1.50 | M.  |
| Deil. euphorbiae   |     |    | ٠   | à   | Dtzd. | 0.50 | M.  |
| Sp. ligustri .     |     |    |     |     |       |      |     |
| P. machaon .       |     |    |     | à   | Utzd. | 0.70 | M.  |
| Bomb. lanestris    |     |    |     |     |       |      |     |
| Euch. jacobaeae    |     |    |     | à   | Dizd. | 0.25 | M.  |
| Porto und Packu    | ing | 30 | ) P | f.  | Unbe  | kann | ten |
| nur per Nachnahme. |     |    |     |     |       |      |     |
| D 01 . 1 . 7       |     |    | T : | т . | . 1   |      |     |

P. Steinken, Liegnitz, Heinrichstrasse 1.

für Wiederverkäufer oder Vereine, feinste Qualität, ganz frisch, gespannt, pro Dtzd. 18 Mk., Papilio sataspes Dtzd. 6 Mk., polyphontes Dtzd. 6 Mk., ascalaphus Dtzd. 9 Mk., mayo Dtzd. 12 Mk., androcles 1/2 Dtzd. 20 Mk., alles gespant in feinster frischester Prima - Qualität. Porto und

Verpackung extra. Nachnahme. W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Raupen

von P. machaon Dtzd. 50 Pf., Sm. ocellata Dtzd. 70 Pf., Sm. populi Dtzd. 60 Pf. Puppen: à Dtzd. machaon 70, ocellata 90, populi 80 Pf. Ocellata und populi in grosser Anzahl, 100 Stück billiger. Herm. Jähsert, Oschatz, Hospitalstr. 21.

#### Vanessa urticae.

ca. 100 Stück, tadellos gespannt, für 3 M. abzugeben. Dtzd. 0.50 M. Auch gerne Tausch gegen mir fehlende Falter. Porto und Verpackung extra. Weckbecker, Bad Nauheim.

Zygaena.

Habe einen Posten Zygaenen in Ia Qual.
aus dem Harz und Thüringerwald in vielen Arten, mit seltenen Abarten z. B. ab. citrina abzugeben, desgleichen eine Anzahl südlicher Arten. Am liebsten en-bloc, ca. 70 Stück in 25 Arten incl. Abarten.

Robert Hohberg, Nordhausen a. H., Hesseröderstr. 15.

NB. Die in voriger Nummer offerierten Spinner and Eulen sind zum grossen Teil noch vorhanden.

### Abzugeben im Tausch:

Falter von Jasp. celsia, Ia gespannt, von Freilandpuppen, H. derasa und A. praecox, Puppen von E. versicolora. Reinhold Vowe, Berlin, Brüsselerstr. 8.

Eier von Eug. autumnaria Dtzd. 10 Pf., Eulenraupen, gemischt mit persicaria etc. Dtzd. 40 Pf., Puppen Boarmia v. humperti Dtzd. 6.— M., letztere auch im Tausch gegen konvenierendes und gebe an Wert bedeutend mehr! Vertausche auch Puppen von A. doubledayaria. H. Cornelsen, Herne, Neustr. 55.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### Smer. quercus-Puppen,

kerngesund und kräftig, p. Stück 45 Pf. Porto und Packung 25 Pf. Ueber-winterungsanweisung, wonach Schlüpfen sehr wahrscheinlich, gebe gratis bei. Anton Novak, Marburg a. D. (Steiermark), Viktringhofg. 13.

### Pol. polymita-Eier

à Dtzd. 40 Pf., im Tausch 50 Pf. Porto 10 Pf. Tausche Eulenraupen oder Eier, zur Winterzucht geeignet Carl Herz, Bernburg, Kaiserstrasse 42.

### 2. Beilage zu No. 25.

4. Jahrgang.

### Podalirius - Raupen

für wissensch. Zwecke gesucht. Schon mit wenigen Stücken ist mir gedient. Paul Schulze, Assistent am zool. Inst. der Univers. Berlin N. 4, Invalidenstr. 43.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.



F. Osc. König, Erfurt, führt und empfiehlt Heizbare Zucht- und Exper.-Schränke u. App.. Insekten-Schränke u Kasten. Die besterprobten Raupen-Zucht-Cylinder aus Metall, nie verseuchend, Licht-Fang-App. u. Laternen: "Automat" Käferfänger etc. Prima Palmearkten u. Exoten nach Liste in Auswahl. Tausche alle Arten
Puppen gegen f. Exoten in Tüten.

# 000000000000

Nussbaum poliert, 30 cm hoch, 0 mit 4 gut schliessende Kästen 32 × 25 nicht unter M. 15 sofort zu verkaufen. F. Schulze,

Berlin, Neue Grünstr. 40 III. 00000000000

#### Billigste Bezugsquelle entomologischer Gebrauchsartikel

als: Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw.

Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste Kasten in Nut und Feder mit Auslage roh mit Glas  $\begin{array}{c} 40 \times 6 \text{ cm} \\ 51 \times 6^{1/2} \text{ cm} \end{array}$ 2.25 M. 3.50 M. staubdicht 28 1.20 M. 1.70 M. 1.70 M. 2.60 M. 42

Beim letzten Preis sind die Kasten nussb. oder hell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf., eine Seite nur 15 Pf. mehr. — Preisliste gratis ohne Kaufzwang.

A. Müller, Zirlau 135 bei Freiburg in Schl.

### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm, B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.



W. NIEPELT, Zirlau /Freiburg Schl. Man verlange grat.u. fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten.- Gespannte Lepidopteren.

### Louis Witt, Tischlermeister,

Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialitat:

🖸 🗖 insektenkästen 📮 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. -

ch erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

 $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Kästen

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.



40/50 1.35; 50 [ 1.65; 60/275 2.75. A. Grubert, Berlin, U. d. Linden 15.

### Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schles. Entom. Fachtischlerei mit elektr. maschinellem Betrieb. Gegründet

Lieferant für die Museen: Tring, São Paulo, Lübeck, Karlsrube, Kaiser Wilhelms-Institut Bromberg usw. und viele hervorragende Entomologen des In- und Auslandes.

Schränke in einfachster sowie hochfeinster Ausführung billigst.

Preise für Insenktenkästen aus gut gelagertem Lindenholz, vollk. staubdichter Schluss in Nut und Feder, mit Torfboden, quadriertem, weissen Papier ausgelegt, oder Glasboden mit je 6 Leisten Ideal.

Grösse 28×40×6 cm m. Torfausl, ohne Glas 1.80 M, gebrauchsf. 2.30 M. 1.90 M., 30×40×6 cm 2.50 M.  $33 \times 43 \times 6$  cm  $38 \times 42 \times 6^{1/2}$  cm 2.40 M., 2.80 M. 2.60 M., 3 20 M.

2.70 M., 3.50 M. 40×47×6 cm  $42\times51\times6^{1/2}$  cm 3.- M., 3.75 M. 3.30 M.,  $45 \times 55 \times 6^{1/2}$  cm 4.25 M.

Obige Kästen ringsum und obere Kanten nussbaum, eichen oder mshagoni. hochfein poliert, à 50 Pf. teurer; dito mit Messingknopf 10 Pf. teurer; dito (neu) mit elegantem breiten Messing-Schildgriff zum bequèmen Einschieben des Etiketts à 40 Pf. teurer.

In meiner Tischlerei beschäftige ich noch dieselben geschulten Kräfte, welche ich bei Gründung derselben engagierte. Sämtliche Arbeiten werden unter meiner Aufsicht angefertigt und übernehme ich für ausgezeichnete Ausführung vollste Garantie.

Kästen-Grösse 1—2 gehen je 4, Gr. 3 und 4 je 3, Gr. 5 und 6 je 2 Stück ohne Glas auf 5 kg. Wellpappenemb. 35 Pf. per Paket.

Meine **Preisliste**, mit 60 Illustrationen über sämtl. entom.

Gebrauchsgegenstände versende ich gratis und franko.

### insekten kästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas Grösse 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. 

### Der Entomologische Verein für Hamburg-Altona

bietet an im Tausch: Das Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgeg. Hamburg-Altonas

von O. Laplace, im Selbstverlage des Vereins erschienen, gegen ähnliche Schriften oder gegen bar für Mk. 1.50. Das Verzeichnis enthält die Namen von 748 Arten und 163 Varitäten, deren Fundorte und Futterpflauzen.

Bestellungen nimmt entgegen August Selzer, Hamburg, Papendamm 26 I. Insektenkastar C

### Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung diefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. . - Preisliste gratis! -

Empfehle in eigener Tischlerei mit elektr. Betrieb gesertigte

#### Spannbretter, Insektenkästen, Raupenzuchtkästen, Insektenschränke.

sauberste Arbeit. - Liste gratis. Kostenanschläge auf Schränke bereitwilligst. Viele Anerkennungs-schreiben des In- und Auslandes. Lieferant bedeutender Institute. Billigste Bezugsquelle für Wieder-verkäufer und Institute.

Karl Zetzsche, . Halle a. S., Alter Markt 24. 

### **9999999999999** Rich. Inle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. i oacasaacasaacaaaca

### Verschiedenes.

### lebender

zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe erbittet
Albert Andratschke,

Leipzig - Schönefeld, Baunakstr. 2, HILE.

(1) Comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the co Neul

Neu!

### Konservierung von Pflanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gehrauchsanweisung zu be-

ziehen durch K. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Vereins-Nachrichten.

### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 27. September cr., abends 81/2 Ubrim "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8. Gäste :willkommen!

Gäste willkommen! Der Vorstand.

### Verein Orion Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 23. September 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse

Gäste willkommen.

### Vereinigung Jeneuser Eutomologer.

Versammlungen ieden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

· Gaste stets willkommen!

Étwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Die Vereinsahende nuden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 l. und jeden vierten Freitag im Monat im Hörssal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

### Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

Gäste stets willkommen! -

### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlung im Morat September fiedet am 27. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. Tausch.

Gäste stets wilkommen.

### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Harlmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen.

Der Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Mentag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!
Der Vorstand

### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37. .. Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Frenag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-a-vis)

Gäste willkommen!

### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem . u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

Gäste willkommen. -

### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willkommen.

### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen.

Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte er folgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse).

- Gäste willkommen! -

### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

Gäste willkommen. —
J. F. Fuhr, Vorsitzende.

### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder,

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im' Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. Gäste willkommen!

Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

### Wieher eatomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E., Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamor. Berlin SW 47. Katzbachstr. 4.

### Franz Rudolph in Gravosa, Süd-Dalmatien,

hat im Oktober abzugeben sicher befruchtete

Eier von Colias edusa

25 Stück frei 2 Kronen 50 H.

Eier von Polia serpentina

25 Stück frei 2 Kronen 50 H. Eier von Polia canescens

50 Stück frei 2 Kronen 50 H.

Eier von Hadena solieri

50 Stück frei 2 Kronen 50 H. Edusa fressen Klee, serpentina und solieri Kraut und Löwenzahn-Arten, canescens Gras; diese Pflanzen werden mit den Wurzeln in Töpfe gepflanzt, mit warmem Wasser gegossen und in Fenster gestellt, woranf dann die Raupen gesetzt werden. Die Zucht ist so hei allen sehr

### euphorbiae!

200 Stück kräftige Puppen, im Freien gesammelte Raupen à Dtzd. 75 Pf. Porto extra, Packung frei, habe abzugeben. Rudolf Pfaff, Ilversgehofen, Lagerstr. 8 II.

### Hera magna-Räupchen

25 Stück 1.50 M. Auch Tausch. W. Maus, Wiesbaden, Dotzh. Str. 68.

Arctia caja-Raupen

(von Freilandkopula stammend), sehr gross. Vorrat: halberwachsene, noch heuer den Falter ergebend, 10 Pf. per Dtzd., 100 Stück 75 Pf., kleinere zur Ueberwinterung

5 Pf. per Dtzd., 100 Stück 40 Pf.

Puppen: Elpenor 100 Pf. per Dutzend
(von verschiedenen Gelegen, also zur
Weiterzucht geeignet), podalirius 120 Pf. per Dutzend, Porto extra 30 Pf. Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Karl Peregrin, Horic bei Königgrätz (Böhmen).

Puppen:

Ligustri 8, fagi 50, humperti 40, Tephr. immundata 35, crepuscularia 5, Mam. persicariae und oleracea 5 Pf. p. Stück, Dutzend 10 facher Preis.

Raupen:

Mam. persic. und oleracea 40, caja 30, lutea 25, phegea 25, sambucaria 60 Pf. per Dtzd. Porto und Packung 30 Pf. Porto und Packung 30 Pf. Albert Grabe, Gelsenkirchen, Mühlenstr. 15.

### Aus dem Riesengebirge:

Lygris populata, var. musauaria, Lar. incursata v. monticolaria, verberata, Lyc. hylas, meleager, coridon, arcas, minima, icarus, bellargus, eumedon, argus; ferner B. mori-Eier (1 Dtzd. 10 Pf.), rubi-Raupen, elpenor-Puppen im Tausch gegen Schmetterlinge oder Puppen. Ebenso Zyg. peucedani und ab. athamante, auch Räupchen (1 Dtzd. 80 Pf.) Tephrocl. veratraria-Puppen oft eynensata ergebend.

Robert Wihan, kk. Oberingenieur,

Trantenan.

### Orn. aeacus,

die einzig palaearktische Ornithoptera, das Paar in Tüten Mk. 4.— bis 7.—. Argyonis rudra, sehr schön, Mk. 1.—, Col. fieldi, Prachtstücke, Mk. 1 .- , Danais chrysippus Mk. 0.40. Alles hochfeine Qual. Porto etc. 30 Pf.

Carl Zacher, Berlin SO 36, Wienerstrasse 48.

### Syrien.

Puppen:

Dorit. apollinus mit var. rubra n. bellargus, Stück 50, Dtzd. 5 Mk.. 100 Stück 45 Mk., Sat. pyri, gross, Stück 40 Pf., Dtzd. 4 Mk.

Stück 4 Mk., Dtzd. 40 Mk.

Käfer aus Syrien!

100 Stück 10.— Mk. mit Porto und Packung, darunter prächtige Arten wie: Potosia var. jousselini, Entomogonus davidis. Alaus parreyssi, Lucanus v. syriacus, Adesma anthracina, Glaphyrus unserbus user Schon diese genennten superbus usw. Schon diese genannten allein machen die Serie bezahlt.

Einzelne Stücke billigst.

Voreinsendung oder Nachnahme! Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

# Bomb. mori-Eier

(Futter: Maulbeere und Schwarzwurzel) à Dtzd. 15 Pf., 100 Stück M. 1.— und 10 Pf. Porto, bei 500 Stück portofrei.— Tausch gegen Falter oder Zuchtmaterial nicht ausgeschlossen. - Unbekannte Besteller Vorausbezahlung.

W. Anschütz, Chemnitz, Melanchthonstr. 4.

### orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 80 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

### Nord-Japan.

Ich offeriere von dort (fast alles Palaearctier und genau benannt) Lose von je 25 Stück Faltern in Tüten zu dem enorm billigen Preise von nur 5 Mk. inkl. Porto und Verp. Voreinsg. oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Naturallisten K. Kumberg & E. Zimmer offerieren:

Käfer und Schmetterlinge, Heuschrecken, Schlupfwespen, Vögelbälge, vom riesigen Chaku und Pfefferfresser (Tucan) bis zum kleinsten Kolibri, in den herrlichsten Farbennüancen. Felle und Schädel von Affen, Amelsenbären sowie des riesigen Tapir, Schlangenhäute von äusserst giftigen Scharakschlangen und den herrlich bunten Korallenschlangen, ebenso Spirituspräparate von Eidechsen bis zu 3 Fuss Länge. Anfragen erbitten Rückporto. D. O.

Kolonie Lauro Müller, Desterro, St. Catharina, Brasilien.

## hanigazuan

Neue Faltersendung eingetroffen!

Wie den Herren Entomologen bekannt, habe ich einen guten Sammler auf Neuseeland, der zwar keine Augenreisser von dort senden kann, desto tüchtiger aber in der Lieferung von kleinen Faltern von hohem wissenschaftlichen Wert ist. Micros sind diesmal garnicht dabei. Ich offeriere Lose von je 50 genau benannten Faltern, besonders für ernste Sammler geeignet, für 10 Mk. inkl. Porto und Verp. gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Meine 3 Fernsprechanschlüsse sind: Fernsprecher Berlin Am VI 16255 und Amt VI a 19030 und Amt Friedrichshagen-Fichtenau Nr. 60.

# seltenes Angel

Brahmaea ledereri-Puppen aus Syrien, à Stück 4.— M., 1 Dtzd. 40.— M., Dorit. apollinus Puppen, gemischt mit bellargus und ab. rubra, a Stück 50 Pf., 1 Dtzd. 5.- M., Sat. pyri-Puppen à Stück 40 Pf. Behandlung der Puppen gratis. — Nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Paul Hanff, Charlottenhurg, Kaiser Friedrichstr. 3 a.

### Urnithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Zur Herbst- and Winterzucht, getriebene Raupen von M. maura 25 Stck. 90 Pf., Agr. pronuba 25 Stck. 70 Pf. Futter Löwenzahn, breitbl. Wegebreit. Zuchtanweisung. Ergiebt d. J. noch den Falter. Ind. Stabheuschrecke 25 Stck. 50 Pf. Futter Brombeere, Schlinggewächs. P. u. P. extra. Auch Tausch gegen Schwärmer-Puppen.

Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstr. 33.

### Schmetterlingssammlung zu verkaufen.

Ueber 750 Arten in 1000 Exemplaren, meistens Palaearcten, viele mit Raupen und Puppen-Kokons, wissenschaftlich geordnet, mit lateinischer (oft auch deutscher Beschreibung, in 69 Insektenkästen mit Torfboden und Glasdeckel.

Diese Schubkästen befinden sich in 2 schönen Schränken mit Jalousiearbeit und

eingelegtem Holz. Preis 400 Mark. Oberst d. R. Dolleczek in Graz, Naglergasse 12.

### Zaragama acaciae

Egypten, in wundervoller Prima-Qualität, gespannt, offeriere ich das Paar zu 7.50 Mk. Für Wiederverkäufer gebe ich ½ Dtzd. gespannt in feinster Qualität zu 15 Mk. ab. Porto u. Verp. extra. Nachn. W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Agrias

lugens of pas. 14, claudianus Q e l. 28, boliviensis of 30, alles gespannt. Penetes pamphanis 18. Preise in Mark, gebe ab. With. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schles.

### Mexico.

Von dieser Localität offeriere ich Lose von dieser Localität offeriere ich Lose von je 25 Tütenfaltern (benannt), fast alles Tagfalter, mit der aparten Anemeca ehrenbergi und anderen schönen Arten für 5 Mk. inkl. Porto und Verp gegen Voreinsg. oder Nachn. Oder 25 tadellos gespannte Falter aus Mexico in feinster Prima-Qualität für 10 Mk. inkl. Porto und Vern. Ausgehatt günet Angehat und Verp. Ausserordentl. günst. Angebot. W. Neuburger, Zoologisches Institut,

Fichtenau bei Berlin.

### 1910

Alexanor - Puppen pro Stück 65 Pf., pro Dtzd. 7.50 M. frei;

### Thais. cassandra

pro Dtzd. 3 M., pro 50 oder 100 billiger Preis;

### alchymista-Puppen

pro stück 45 Pi.,

sofort lieferbar.

H. Swoboda.

Wien XV, Goldschlagstr. 30, II/26.

### Im Auftrage

grosse nordamerik. Tütenfaltersammlung,

alles prima, sehr viel ex 1., zu folgenden Ausnahmepreisen abgebbar

Pap. troilus \$\times 0.50\$, asterias 0.45, cres-Pap. troilus ♀ 0.50, asterias 0.45, cresphontes 0.65, Col. euryth. ♂ 0.15, ♀ 0.20, ♀ albino 0.40, caesonia 0.35, ab. rosea 0.50, eurydice 0.60, Catops. eubule 0.25, Eur. nicippe 0.25, Argy. aphrodite 0.30, idalia 0.65, Lime. artemis 0.55, obsoleta 2.00, Apat. celtis 0.50, Sat. nephele 0.15, Coeno. laidon 0.40, Eres. texana 0.35, Van. milberti 0.50, Mel. calcedon 0.45, Anaea andria 0.65, Ereb. discoidalis 0.75, Lem. nais 0.45. Lvc. exilis 0.50, fulla Lem. nais 0.45, Lyc. exilis 0.50, fulla 0.70, saepiolus 0.25, rustica 0.55, amgutula 0.55, myrina 0.40, couperi 0.70, arizon. 0.45, pseudarg. v. violacea 0.30, Thecla acadica 0.60, spama 0.75, calanus 0.35, Hesperiden: tityrus 0.30, pylades 0.30, vitellus 0.40, tesselata 0.25, Cop. wrighti 0.75, ceos 0.35, catalus 0.30, viator 0.40, Smer. geminatus 0 40, Arach. picta 0.75, Endrias gloveri 0.75, Samia columbia 1.00, Clisic. incurva 0.30, Doa ampla 0.45, Croc. ostenta 0.60, unicolor 0.50, Arctia insorrupta 0.75, proxima (docta) 0.80, Phryg. califor. 0.60, Leuc. acraea 0.20, Cat. concumb. 0.50, relicta 0.55 Mk.

Eier (Südtirol): hera, gross, à Dtzd.

40, dryas 50 Pf.

Ausnahmepreis im Dutzend von Ia. Käfern aus Arizona, wie Dynastes granti, Chalc. webbi, smaragdinus, Xyl. faunus, Cyph. placidus, Catalpa consobrina, Cotin. mut. v. aurantiaca und die 3 Bockkäfer Ischnoc. birittata, Cyll. antennatus und (2 cm zimtbr.). Auf Anfrage, Doppelkarte. Käfer ganz frisch in Spiritus, smarcgd. und placidus in Seidenpapier. Preise exkl. Porto und Verpackung.

Keine Tütensendung unter Mk. 5-. Keine Voreinsendung des Geldes.

In letzter Anzeige soll "Frass" Frost heissen.

Pamina - Raupen nach Ueberwinterung teurer. — Auf zahl. Anfrage: pamina-R. (eine d. schönsten R.) fressen jede Eichenart,

Igel,Gries bei Bozen, Villa Charlottenhof.

### Abgebbare Seltenheiten:

Die prächtige, blaubandierte, grosse Castnia papilionaris à 8 M., die apparte Sphingide Euryglottis aper à 6 M., sup. c, trapeza 3, Helicon. notabilis 4.50, 2lesseni 4, Bath hypoxantha 6, Pan regina p, prola 1, Catagr. felderii 3, Polygr. yanea 5, Ant. avernus ♀ 5, alles in Tüten va. Preise in Mark gebe ab. Wilh. Niepelt,

Zirlau bei Freiburg in Schlesien.

### Frische Sendung aus Indien:

50 Falter in Tüten und vorzügl. Qualität, darunter ca 25 Papilios, Thaum. diores, Charaxes eudamippus, Euploeen, Danais, Hehom. glancippe, Euschema etc. etc. für nur Mk. 9.—. Porto etc. 30 Pf. Nachnahme oder Voreinsendung.

Falter von Actias mimosae und Anth. menippe im Tausch gegen bessere farbenschöne Exoten abzugeben; auch gegen bar billigst

B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

### EXOTEN.

25 Papilioniden mit blumei, hector, menestheus, ganesa, hesperus, dardanus, Tein. imperialis etc., alle verschieden . . . . Mk. 14.-

12 Uraniden

mit selene, bauhiniae, atlas, orizaba etc., alle verschieden . . . . Mk. 12.-Gute Qualität, in Tüten, zum Teil gesp. Paul J. Esselbach, Dresden-A. 21, Dornblüthstrasse 5.

100 genau benannte Tütenfalter, fast alles wertvolle, respektive hochbegebrte, seltenere Arten enthaltend, für Sammler von Palaearctiern ausserordentlich preis würdiges Angebot, offeriere ich zu dem extra niedrigen Preise von nur 20 Mk.
Inkl. Porto und Verp. gegen Voreinsdg.
oder Nachnahme. Etwaige Doubletten
geben grossartiges teueres Tauschmat. ab.
W. Neuburger, Zoologisches Institut,
Fichtenau bei Berlin.

#### Jaspidea celsia-Falter e. I

spannweich 40, gesp. 50 Pf., C. purpureo-fasciata R. (versp.) Dtzd. 40 Pf., C. juni-perata-P. (Oktober Falter) Dtzd. 50 Pf. Bei Tausch nach Stdgr. M. Rülicke, Berlin, Kopernikusstr. 19.

### Mam. brassicae-

Raupen, erwachsen und halberwachsen, sowie Puppen, im Tausch gegen an anderer Stelle dieser Nr. offeriertes Material gesucht. Evtl. auch Kauf. Albert Grabe, Gelsenkirchen, Mühlenstr. 15.

#### Eier

von Amphy. perflua Dtzd. 70 Pf. nebst Porto. Tausch gegen Tagfalter und Schwärmer.

Otto Huber, Offenbach a. Main, Darmstädterstrasse 3 II.

Catocala opiaia.

Eier aus Frankreich von Freilandtieren, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dtzd. 3.— M., 1 Dtzd. 5.75 M.

### Dorit. opollinus. 3

Tütenfalter aus Syrien, Stück 45 Pf., Dutzend 5.— M. franko. Franz Abel, Leipzig-Schl.

Nachfrage.

### Suche steis!

Cat, nupta, A. villica-Falter

pro Kassa oder Tausch.

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30 11/26.

### Suche zu kaufen:

Lebende Falter von Gon. rhamni und Vanessa polychloros.

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

### atocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen.

E. M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

# esien

Suche 10 bis 12 Paar.

auch mehr pro Art, von melanocephala, sphecif., cephif., muscaef., formicaef., tipulif., chrysidif., myopaef., chalcidif., elampif. — aber auch alle auderen Arten suche zu erwerben - ob Tausch oder Kassa ist einerlei.

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30 II/26. d <del>000000000000000000000</del>I

### Zu erwerben gesucht

(Kauf oder Tausch)

🚁 Nola taeniata Snell. 🖜 zu wissenschaftlichen Zwecken: Qualität

Nebensache. Gefl. Offerten an Dr. M. Draudt, Königsberg i. Pr., Lange Reihe 2.



Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

# ENTOMOLOGISCHE PIFT Organ des Juternationalen Organies Juternationalen

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Ueber das Vorkommen von Chrysochraon dispar Heyer (Orth.) bei Berlin. — Polygamie und Polyandrie bei Schmetterlingen. — Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen). (Fortsetzung.) — Zur Präparation der Käfer. — Kleine Mitteilungen.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Eine Arbeit von Professor Spormann: "Die in Neuvorpommern bisher beobachteten Großschmetterlinge pp.", über die ich bereits in dieser Zeitschrift Vol. 3, 1909, p. 54 kurz referiert habe, war der Ursprung einer längeren Abhandlung von R. Heinrich im neuesten Heft der Berliner entomol. Zeitschrift (Band 55 Heft I/II, 1910, p. 104) unter dem Titel "Pommersche Großschmetterlinge". Eine bloße Besprechung, die Autor über Spormanns Arbeit zuerst zu verfassen gedachte, hat er zu einem wesentlichen Kompendium ausgestaltet und die Bearbeitung aus eigenen Erfahrungen und aus den Mitteilungen bekannter Sammler allgemein auf das hinterpommersche Gebiet ausgedehnt. Die von Spormann gegebene Liste wird dadurch ganz wesentlich vergrößert und die bisher aus Pommern überhaupt zur Zeit gemeldete Artenzahl um zwei vermehrt dadurch, daß Pachycnemia hippocastanaria Hbn. zum ersten Mal für das Gebiet festgestellt und das scheinbare Verschwinden von Parasemia plantaginis L. mit forma hospita Schiff. für den östlichen Teil der Provinz widerlegt ist. Einschließlich der bei Stettin und Swinemunde fliegenden Arten, die wohl auf beiden Ufern der Oder fliegen dürften, sind nunmehr nach den Ermittelungen Heinrichs 663 Arten Groß-Schmetterlinge für Pommern rechts der Oder fest-Autor gibt zum Schluß dem kräftig zu unterstützenden Wunsch Ausdruck, daß Spormann nunmehr auf Grund dieser Vorarbeiten ein Gesamtverzeichnis der pommerschen Falter entstehen lassen möchte. Gelegentlich der Ergänzungen des 1. Teils der Ursprungsarbeit erwähnt Heinrich eine vereinzelt im Gebiet vorkommende Aberration von Vanessa polychloros, die im Vorderflügel nahe dem Hinterrande, außer dem Hinterwinkelfleck, noch einen langen schwarzen pfriemenförmigen Fleck trägt; er nennt dieselbe forma cassubiensis nach den Ureinwohnern des Gebiets. Aehnliche Stücke enthält das Berliner zoolog. Museum aus Sibirien. An anderen interessanten Individualformen sind zu erwähnen: Ein symmetrisch partiell albinotisch verfärbtes  $\stackrel{\frown}{\circ}$  von E. Iycaon, wohl zur forma schlosseri Voelsch. zu ziehen; L. icarus forma radiata Courv. in einem schön ausgeprägten  $\stackrel{\frown}{\circ}$ ; ein Albino- $\stackrel{\frown}{\circ}$  von Adopaea thaumas Hufn. Eine Hadena-Art, die mit den vorigen auf Tafel I l. c. abgebildet ist, blieb unbestimmt.

Dem gleichen Heft der B. E. Z. entnehme ich: Dr. v. Linstow züchtete aus Tieren einer ausgesprochenen forma nigra von Lymantria monacha 62 % atra 3 und 38 % monacha \$\frac{1}{2}\$. Die bereits im April geschlüpften Raupen wurden anfangs mit Salat, nach einigen Tagen mit Lärchen-Trieben, sodann mit Fichtennadeln gefüttert. Das Resultat ist sehr merkwürdig, weil alle 33 zu atra, alle \$\frac{1}{2}\$ zu monacha gehörten; der Befund weicht von den bisherigen Beobachtungen völlig ab. Autor berührt in dem Artikel die Darwinsche Theorie der natürlichen Zuchtwahl, welcher durch Beobachtungen von Standfuss bei Kreuzungs-Zuchtversuchen auf das entschiedenste widersprochen wird.

Statistische Feststellungen ergaben, daß die Urform (nb: typische Form) eine geringe Fähigkeit besitzt, Aberrationen hervorzubringen, Aberrationen aber eine große Neigung haben, in die typische Form zurückzuschlagen, daß ferner das  $\mathcal{L}$  einen größeren Einfluß auf die Nachkommenschaft hat als das  $\mathcal{L}$ . Ueber die Ursache des Melanismus herrscht noch vollkommene Unwissenheit. Feuchtigkeit, Rußniederschlag auf das Futter, die als Ursachen genannt werden, kommen bei dem Experiment des Autors nicht in Frage, alle Raupen wurden unter gleichen Bedingungen aufgezogen und dennoch ergab ein Teil die typische, der andere die atra-Form.

Prof. Wanach bringt interessante "Notizen" über Orthopteren und Phasmiden. Von den systematischen oder faunistischen Punkten abzusehen, sei folgendes "Erlebnis" rekapituliert: Ein Locusta

viridissima & sprang oder flog dem Autor bei einert Exkursion ins Gesicht, turnte am Brillengestell herum und verschwand, als er nach ihm griff. Während des Weitergehens bemerkte er am Schatten seines Hutes, daß das Tier darauf saß; es ließ sich ca. 3/2 km weit transportieren und flog dann an einen Kiefernstamm. W. fing eine Pieris napi, faßte die Locusta und steckte ihr den Weißling ins Maul. Die Heuschrecke fraß den Falter auf, einen zweiten bis zur Hälfte, ließ sich dann wieder auf den Hut setzen und noch eine Viertelstunde lang weitertragen. Autor erwähnt auch den reichhaltigen Speisezettel von Dixippus morosus, der selbst Wolfsmilch nicht verschmäht und im Notfall auch Schöllkraut (Chelidonium) annimmt, ohne daß sich üble Folgen einstellen. Eine ihm bekannte Dame erzog die Tiere mit getrockneten Feigen. Ein Versuch, die Stabschrecke im Freien, sich selbst überlassen, zu züchten mißlang, schon nach einigen Tagen war von den ausgesetzten Tieren kein einziges mehr zu finden.

C. Schirmer hat sich (l. c. p. 133) der Auf gabe unterzogen, eine Zusammenstellung der märkischen Libellen unter Angabe von taunistischen und anderen Notizen zu verfassen. Sein Beobachtungsgebiet war die spezielle Umgebung von Buckow i. Mark, es sind jedoch auch Mitteilungen aus anderen Lokalitäten benutzt. Aufgezählt werden 50 Arten und einige Aberrationen. Autor erwähnt, daß bei vielen Insektenarten ein massenhaftes Auftreten periodisch konstatiert worden ist, bei den Libellen ist das Erscheinen einer Art in großer Individuen-Anzahl oft geradezu ein phaenomenales, es bilden sich sogar jene dichten Schwärme, die wir in der Geschichte der Insekten als große Naturmerkwürdigkeit verzeichnet finden. Aber auch das periodische Erscheinen und völlige Wiederverschwinden gewisser Arten ist merkwürdig. Schirmer hat dies z. B. bei Anax parthenope Sel. gefunden. Während einer Sammeltätigkeit von 6 Jahren gelang es ihm erst im vorigen Jahre ein Stück zu fangen; in diesem Sommer war die durch Größe und Flug auffallende und nicht zu übersehende Art bei Buckow häufig. Relative Häufigkeit ist auch von mehreren anderen Arten durch Schirmer und durch Wanach, von letzterem im Potsdamer Gebiet, beobachtet.

In der bekannten Monatsschrift "Himmel und Erde" (Verlag B. G. Teubner) knüpft O. Meißner, Potsdam, Betrachtungen an die Resultate einer Untersuchung von O. Behre über das Klima von Berlin, woraus hervorgeht, daß seit 1730, also seit fast zwei Jahrhunderten, keine sicher nachweisbare tortschreitende Aenderung der mittleren Jahrestemperatur stattgefunden hat. In Anbetracht der von W. Schuster oft und energisch vertretenen Ansicht, daß das Klima Mitteleuropas wärmer wird, daß wir "einer neuen Tertiärzeit entgegengehen", ist die Feststellung recht bedeutsam, daß die meteorologischen Beobachtungen absolut keine Stütze für diese Hypothese bieten. Es geht damit ebenso wie mit der fast allgemein anstandslos acceptierten "Pendulationstheorie" von Reibisch und Simroth, die von letzterem mit zäher Beharrlichkeit verteidigt wird, obwohl sie mathematisch völlig unhaltbar ist und durch astronomische Beobachtungen auch empirisch nicht die geringste Stütze findet, wie mir von einer Autorität auf diesem Gebiet mitgeteilt wird; diese sagt: "Wenn ein Biologe sich mit Hypothesen auf astronomische oder meteorologische Gebiete verirrt, kann es ihm eben leicht passieren, daß man ihm zuruft: Schuster, bleib' bei Deinem Leisten!"

Mit meiner Beschreibung der neuen Subspecies Zerynthia cerisyi hermanni in No. 14 dieser Zeitschrift bin ich zu voreilig gewesen, sie ist für das d' überholt durch die Publikation von Thais cerisvi var. louristana le Cerf in Bulletin d. l. Soc. ent. de France 1908 p. 21. Wie die anscheinend aus einer früheren Ausbeute Hermann Rangnows herrührenden Originale nach Paris gekommen sind, ist nicht recht erklärlich. 99 brachte Rangnow erst in diesem Jahre aus derselben Lokalität mit, so daß meine Beschreibung wenigstens einen ergänzenden Wert hat. Bei der starken Variabilität der \$\$\partial\$ werde ich aber den Namen hermanni zur Bezeichnung einer besonders reich gezeichneten Zustandsform erhalten, die ich demnächst in der Berl. ent. Zeit. abbilden lassen will. (Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

Ueber das Vorkommen von Chrysochraon dispar Heyer (Orth.) bei Berlin.

Chrysochraon dispar Heyer ist bisher in Deutschland auf feuchten Wiesen in Oberschlesien (Kelch 1825) und in Thüringen und dem Harz (Rudow 1873) beobachtet, ferner laut Redtenbacher (Dermatopteren und Orthopteren von Oesterreich-Ungarn und Deutschland, Wien 1906) in Süddeutschland, Frankreich, Oesterr.-Ungarn bis Serbien und Bosmien; außerdem im Amurgebiet. In England fehlt es (Burr, Synopsis of the Orthoptera of Western Europe, London 1910). In Norddeutschland ist es bisher nur bei Stettin (Brunner 1882) beobachtet worden.

Ich habe nun Chrysochraon dispar im Sept. 1909 und 1910 bei Berlin gefangen, und zwar in Finkenkrug, wo es auf einer feuchten Wiese sehr zahlreich zu finden ist. Es ist in der Farbe recht variabel; es kommen außer der Stammform, die hellgrün ist, noch graue und rötlichbraune Exemplare vor.

Willy Ramme.

### Polygamie und Polyandrie bei Schmetterlingen.

- O. Holik, Prag. -

Daß männliche Falter nach Lösung der ersten Kopula mauchmal noch eine zweite mit einem anderen Weibchen eingehen, habe ich schon öfter beobachtet, nicht aber, ob die aus dieser zweiten Kopula resultierenden Eier auch lebensfähige Keime bergen. Vor längerer Zeit hat ein Herr in unserer Zeitschrift diesbezügliche Beobachtungen bei der Zucht von C. furcula veröffentlicht, woraus hervorging, daß ein Faltermännchen wohl in der Lage ist, zwei Weibchen erfolgreich zu begatten. Die gleiche Erfahrung machte ich im vergangenen Sommer mit einer anderen Art.

Um eine weitere Zucht zu erzielen, ließ ich ein frisch geschlüpftes Pärchen von Selenia ab. juliaria beisammen. Eine Begattung konnte ich in der ersten Nacht nicht beobachten, und da das Weibchen am folgenden Tage keine Eier ablegte, stiegen mir Zweifel ob seiner Befruchtung auf. Ich fügte ein zweites frisches Weibchen bei und konnte nun in der darauffolgenden Nacht beobachten, daß das Männchen mit einem der beiden Weibchen eine Kopula eingegangen Im Ungewissen darüber, welches Weibchen befruchtet sei, brachte ich sie in getrennten Behältern unter und erhielt von beiden befruchtete Eier, die auch sämtlich schlüpften. Das eine Männchen hatte also beide Weibchen mit Erfolg begattet. Ein Irrtum war ausgeschlossen, da an den beiden Tagen nur die drei Exemplare von ab. juliaria geschlüpft waren. Bei diesem wie auch bei weiteren Paarungsversuchen mit Sel. bilunaria fiel mir auf, daß die Kopula stets

zur gleichen Stunde erfolgte, nämlich in der Zeit von 1-11/2 Uhr nachts. Zur selben Zeit paarte sich auch stets Sel. tetralunaria.

Einen interessanten Fall von Polyandrie hatte ich Gelegenheit bei Zyg. achilleae zu beobachten. An einer Stelle, wo diese Art massenhaft fliegt, fand ich Ende Juli 1909 ein Weibchen in gleichzeitiger Kopula mit zwei Männchen. Die Verbindung war so innig, daß die Tiere selbst dann noch nicht sich bewogen fühlten, sich zu lösen, als ich den Grashalm, auf dem sie saßen, abpflückte und sie zwecks besserer Beobachtung davon loslöste. Erst im Aetherglase wurde ihnen die Sache ungemütlich und sie lösten das eigenartige Liebesverhältnis. Damit wurde mir allerdings ein dicker Strich durch meine Rechnung gemacht; denn ich hätte die Gruppe gern präpariert. Um nun wenigstens zu konstatieren, ob die Begattung von Erfolg war, nahm ich das Weibchen aus dem Glase, und es legte auch in den folgenden Tagen bereitwillig seine Eier ab. Im August schlüpften dann aus sämtlichen Eiern die kleinen gelblichen Räupchen. Die widernatürliche Begattung hatte also keinen nachteiligen Einfluß auf die Befruchtung des Weibchens.

### Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen).

- (Med. Univ. Dr. Artur Binder.) -

(Fortsetzung.)

Vanessa antiopa L.: überwintert bis Ende Mai; dann von August an gemeinsam mit atalanta, polychloros und c-album an Cossus-Bohrlöchern (Populus tremula).

Polygonia c-album L.: überwintert: bis Mai, dann

ab Juli; zahlreich.

Melitaea athalia Rott.: 12. Juni bis 11. Juli; nicht sehr häufig.

Melitaea cinxia L.: 25. Juni ein ⊋.
Melitaea dictynna Esp.: Anfangs Juli; zahlreich.
Argynnis selene Schiff.: 31. Mai bis Mitte Juni,

dann 17. Juli und 10. August; häufig. Argynnis euphrosyne L.: ein  $\varphi$  am 17. Juni. Argynnis dia L.: ein  $\varphi$  am 27. Juli.

Argynnis lathonia L.: Mitte bis Ende Juni, vereinzelt; ab September bis Mitte Oktober häufiger; auf Brachfeldern.

Argynnis aglaja L.: 16. Juni, Juli bis Mitte August; nicht häufig.

Argynnis niobe ab. eris Meig.: Stammform niobe L. kam mir nicht zu Gesichte; erbeutet wurden 3 33 eris am 16. und 26. Juni; zerstreut.

Argynnis paphia L.: Ende Juli; kaum 10 Stück;

scheint hier spärlich vorzukommen.

Melanargia galathea L.: 27. Juni. Hauptflugzeit 1. bis 18. Juli; nur Stammform.

Gattung Erebia: im hiesigen Gebiete keine einzige Art gesehen!

Satyrus semele L.: ein \( \precedeft \) Ende Juli (Kiefernwald); briseis und alcyone konnten, trotz günstiger Flugplätze, nicht gefunden werden.

Pararge megaera L.: Juni, Juli, vereinzelt bei Steinbrüchen.

Pararge maera L.: 3. bis 12. Juni, einzeln.

Epinephele jurtina L.: Ende Juni bis Ende August, zahlreich.

Aphantopus hyperantus L.: Ende Juni bis Mitte Juli; hie und da.

Coenonympha iphis Schiff.: Ende Juni, Anfang Juli; nicht selten.

Coenonympha pamphilus L.: Mai bis September.

Coenonympha tiphon Rott .: Juni; feuchte Wiesen, Torfmoor; stellenweise.

Callophrys rubi L.: Anfang bis Ende Mai. Zephyrus betulae L.: Mitte August bis Ende September in Obstgärten.

Chrysophanus virgaureae L.: Ende Juni, Anfang Juli; einzeln!

Chrysophanus hippothoë L.: Anfang Juni, Juli, feuchte Wiesen; nicht selten.

Chrysophanus phlaeas L.: I. Gen.: Anfang Mai; II. Gen.: Anfang Juli bis Oktober. 5. August ein o' mit ockergelber (metallisch schillernder) Grundfarbe gefangen, das sich sehr stark der ab. schmidtii (Gerh.) nähert.

Chrysophanus dorilis Hufn .: I. Gen .: Mai; II. Gen .: Antang August.

Lycaena argus L.: Ende Juni.

Lycaena argyrognomon Bergstr.: Juni.

Lycaena icarus Rott.: Mai bis Mitte Oktober. Lycaena optilete: Juni; Torfmoor; nicht sehr häufig; weist im Vergleiche mit meinem aus dem  ${\bf Riesengebirge (Adersbach)\, stammenden} \, optilete$ keinen Unterschied auf.

Lycaena hylas Esp.: ein einziges o, bei Kropfschlag am 11. Juli.

Lycaena minimus Fuessly: Ende Mai; nicht häufig. Lycaena semiargus Rott.: Mitte Juni bis Anfang Juli, Sumpfwiesen; nicht selten.

Lycaena euphemus Hb.: Ende Juli auf Sumpfwiesen;

Lycaena arion L.: vereinzelt; Ende Juni, Anfang Juli. Lycaena arcas Rott.: Ende Juli auf Sumpfwiesen ziemlich zahlreich.

Cyaniris argiolus L.: Anfangs Mai; einzeln; II. Gen.: nicht erbeutet.

Augiades comma L.: Juli, August. Augiades sylvanus Esp.: Juli, August. Hesperia malvae L.: Mai, August.

Thanaos tages L.: Ende Mai. Summe: 63 Tagfalter. Es fehlen: Papilio podalirius, Erebia, Satyrus briseis, alcyone, Lycaena bellargus, damon, coridon, astrarche. Spärlich kommen vor: Pieris daplidice, Lept. sinapis, Apatura, Melitaea, Argynnis, Satyrus.

Acherontia atropos L.: im Jahre 1908 nicht selten; Raupen: Ende August; Falter: 20. September, 3. Oktober gefangen.

Smerinthus populi L.: erwachsene Raupe am 23. Juni. einen 2 Falter am 28. Juli; Ende September zahlreiche Raupen an Espe.

Smerinthus ocellata L.: als Raupe vereinzelt Mitte September gefunden.

Dilina tiliae L.: Juni; einzeln.

Hyloicus pinastri L.: Ende Juni, Anfang Juli, nicht häufig.

Chaerocampa elpenor L.: im August eine Raupe gefunden (an Epilobium).

Metopsilus porcellus L.: 1. Juli, der Falter an Echium; am 3. Juli in der Abenddämmerung an Cossus-Bohrlöchern saugend (2 Stück) gefunden.

Pterogon proserpina Pall.: eine erwachsene Raupe im August an Epilobium.

Macroglossa stellatarum L.: Juni, August bis Mitte Oktober; häufig.

Summe: 10 Sphingiden; nicht beobachtet wurde: Deilephila galii und euphorbiae sowie Sphinx ligustri.

Cerura bifida Hb.: als Raupe im September; nicht

häufig.

Cerura vinula L.: Falter im Juni; Raupe: August,

September; häufig.

Pheosia tremula Cl.:  $\sigma \circ$  im August; Raupen September bis Oktober; nicht selten.

Leucodonta bicoloria Schiff.: ein 2 am 8. Juni. Lophopteryx camelina L.: als Raupe im August. Phalera bucephala L.: 2, 2. Juli; Raupe August;

Pygaera anastomosis L.: 2. Juni ein ?.

Pygaera curtula L.: eine Raupe im September.

Pygaera anachoreta F.: 20. Mai ein 2. Orgyia antiqua L.: Ende Juli bis Oktober.

Dasychira pudibunda L.: 2 am 3, Juni.
Euproctis chrysorrhoea L.: Anfang Juli; häufig.
Anfang September fand ich im Hausgärtchen eine erwachsene Raupe, welche Ende September den Falter, 3 (verkrüppelt) ergab.

Porthesia similis Fuessly: Ende Juni, Anfang Juli; nicht so häufig als die vorige.

Stilpnotia salicis L.: Anfang Juli.

Lymantria monacha L.: Ende Juli; um Gratzen nur Stammform; ein d'ab. eremita O. in Gmünd (N. O.), Bahnhof.

Malacosoma neustria L.: Juli; Raupe kommt hier zumeist auf Vogelbeerbaum (Sorbus aucuparia)

vor, da hier sonst wenig Obstbäume sind. Trichiura crataegi L.: ein 3 27. August aus einer im Juni gefangenen Raupe gezogen.

Eriogaster lanestris L.: mehrere Eigelege im April auf den Sumpfbirken im Moor gefunden. Die Falter schlüpften (im warmen Zimmer) Ende Januar 1909; sie weisen in Bezug auf Größe und Färbung gegenüber den übrigen in meiner Sammlung befindlichen lanestris keinen nennenswerten Unterschied auf.

Lasiocampa quercus L.: 25. Juni; einzeln. Macrothylacia rubi L.: Mai, Juni; nicht selten. Lemonia dumi L.: Anfang Oktober; einzeln.

Aglia tau L.: ein & am 11. Mai gesehen.

Drepana falcataria L.: Mai, Juni, Juli; zahlreich. Drepana lacertinaria L.: Mai.

Drepana binaria Hufn.: 12. Mai.

Summe: 25 Bombyces. Nicht beobachtet wurde:

Lymantria dispar, Lasiocampa trifolii, Cosmotriche potatoria, Gastropacha quercifolia,

Dendrolimus pini! Endromis versicolora,

Saturnia pavonia u. a. sonst nicht seltene Arten.

Acronycta leporina L.: 22. Juli; einzeln.

Acronycta aceris L.: 20. Juli; Raupe: August; häufig. Acronycta megacephala F .: als Raupe im September;

Acronycta tridens Schiff.: als Raupe im September; vereinzelt.

Acronycta psi L.: Falter: Ende Juni; häufig.

Acronycta rumicis L.: 5. bis 26. August - Köder-

fang —; häufig. Craniophora ligustri F.: als Raupe im September;

Agrotis signum F.: Raupe im April; Falter im Juni; einzeln.

Agrotis fimbria L.: Raupe im April, Falter Ende Juni; nicht häufig.

Agrotis pronuba L.: Schmetterling: Anf. Juli bis August; zahlreich.

Agrotis augur F.: 29. Juni; einzeln. Agrotis triangulum Hufn.: Raupe: April; Falter: Juli bis August! häufig.

Agrotis c-nigrum L.: August, September; nicht selten. Agrotis rubi View .: 4. Juni, 26. August; einzeln.

Agrotis baja F.: 25. August; nicht häufig.

Agrotis plecta L.: 5. Juni; einzeln.

Agrotis exclamationis L.: 4. bis 15. Juni; häufig. Agrotis ypsilon Rott.: 12. Oktober 1907; 15. Oktober 1908 - Köderfang -

Pachnobia rubricosa ab. rufa Hw.: 18. April 1908;

Salweidenkätzchen.

Epineuronia popularis F.: Juli, August; nicht häufig. Mamestra nebulosa Hufn.: Juni-Juli; nicht häufig. Mamestra thalassina Rott.: 5.—12. Juni — Lichtfang —; einzeln.

Mamestra pisi L.: Mai-Juni; häufig.

(Fortsetzung folgt.)

### Zur Präparation der Käfer.

Ich habe mich darüber gefreut, daß Herr Konschegg auf meine Bemerkungen über die Präparation der Käfer eingegangen und mit Vorschlägen hervorgetreten ist. (Jahrgang 4, S. 99 der Zeitschrift.). Es sei mir gestattet, mich zu letzteren zu äußern.

Herr K. meint, mit drei Größen der Aufklebeplättchen auszukommen: No. E, G und C der entomologischen Spezialdruckerei in Berlin.

etwas anspruchsvoller.

Zunächst meine ich, daß bei der Herstellung der "Normal"-Plättchen — wer hat sie als "Norm" aufgestellt? - zu wenig der doch so verschiedenen Körpergestalt der Käfer Rechnung getragen wird. Sie sind alle längliche Rechtecke, während sehr viele Käfer rundlich oder quadratisch gebaut sind. So füllt z. B. ein Opatrum sabulosum L. oder ein Cryptocephalus aureolus Suffr. ein Plättchen G der Breite nach völlig aus; vor und hinter ihm bleibt aber viel Platz, was ich wenigstens recht unschön finde,

No. E, als größte Sorte, scheint mir zu groß zu sein. Es hat darauf z. B. Thanatophilus sinuatus F. Platz, und Käfer von derartigem Umfange wird man doch lieber spießen. Ich möchte daher in der Regel über Größe G nicht hinausgehen. Allenfalls könnte dies Plättchen um ein ganz geringes verlängert und verbreitert werden; manche Donacien z. B. sind nicht ganz leicht darauf unterzubringen.

Für schmale, aber sehr lange Käfer (Staphylinusund Lixus-Arten, auch manche Böcke) wäre daneben ein Plättchen in der Breite wie G, aber länger, erwünscht.

Hiernach halte ich fünf Plättchen-Größen für erforderlich:

- 1. G der entemologischen Spezialdruckerei oder, wie erwähnt, ein wenig größer,
- 2. G in derselben Breite, aber kürzer,
- 3. G<sup>2</sup> in derselben Breite, aber länger,
- 4. C der entomologischen Spezialdruckerei,

5. C in derselben Breite, aber kürzer.

Es würden also immer noch erheblich weniger Sorten Plättchen sein, als jetzt, bei der Verschiedenheit der gebräuchlichen Formen, verlangt und feilgehalten werden.

Eine Normalpräparation wäre ferner auch nur dann möglich, wenn man bei allen einschlägigen Geschäften genau die gleichen Plättchen erhielte. Das ist vorläufig leider noch nicht der Fall. Ich besitze z. B. Plättchen der kleinsten Sorte - C von dreierlei Herkunft: jede Bezugsquelle hat ihre eigenen Maße!

Die Querlinien auf den Plättchen haben — was auch nicht sein müßte - nicht immer den gleichen Abstand vom untern Rande. Infolgedessen schwankt der zum Aufkleben des Käfers freigelassene Raum bei derselben Plättchen-Sorte ganz erheblich.

### 1. Beilage zu No. 26. 4. Jahryang.

Daß gespießte Käfer ebenfalls gefällig hergerichtet, wenn auch nicht weit ausgespannt, werden müßten, ist selbstverständlich, ich habe aber auch nirgends das Gegenteil behauptet. Desgleichen müssen aufgeklebten Käfern Fühler und Beine in Ordnung gebracht werden; ich gebe allerdings zu, daß die Leichenstarre bei manchen Arten ein schier unüberwindliches Hindernis bietet. Gibt es ein Mittel, derart widerspenstige Gelenke, wie sie sich z. B. bei manchen Rüßlern finden, wieder geschmeidig zu machen? Aufweichen auf nassem Sande hilft nicht immer.

Rote Böcke, Schnellkäfer und dgl. verändern nach dem Tode ihre Farbe nicht. Ich meinte gewisse Blattkäfer (z. B. Lina populi L.), Coccinelliden, auch Rüßler (Apoderes coryli L.), die z. T. dunkler, z. T. blasser und manchmal ganz unkenntlich werden. Es muß sich um eine Zersetzung des Farbstoffes handeln, über deren Verhinderung ich gern etwas erfahren würde. Oder ist sie nicht möglich?

Lyck, O.-Pr.

Reinberger.

### Kleine Mitteilungen.

Seache unter den Spilosoma-Raupen.

In der Umgebung Trautenaus sind in diesem Jahre fast alle Raupen von Spilosoma menthastri, Inbricipeda und urticae einer Krankheit anheimgefallen, wobei die Raupe von einer schwarzen Flüssigkeit erfüllt wird.

Ferner scheinen die Nachtfalter bis auf Geome-

triden vollständig zu fehlen.

Welches mögen die Ursachen dieser beiden Erscheinungen sein? Wihan, Trautenau.

#### Schnelles Töten der zählebigen Zygaenen.

Es ist bekannt, daß die Zygaenen in einem nur mit Cyankali gefüllten Tötungsglase sehr schwer sterben und sich durch Umherkriechen im Glase so beschädigen, daß sie für die Sammlung unbrauchbar werden.

Diesem Uebelstande kann man leicht dadurch abhelfen, daß man am Korken des Tötungsglases einen mit Salmiakgeist (Ammoniak) getränkten Wattebausch befestigt. In solchem Glase werden auch die Zygaenen schnell betäubt und in kurzer Zeit vollständig getötet.

Im Puppenkasten geschlüpfte Zygaenen tötet man am schnellsten, indem man die Tötungsspritze unten und von hinten in die Brust führt und einen Tropfen Salmiakgeist einspritzt. Der Tod erfolgt augenblicklich. Chr. Reimer, Landwehr.

#### Chaerocampa elpenor L. ? aberr.

Am 17. März d. J. schlüpfte mir unter anderen ein *Chaer. elpenor* L.  $\mathcal{L}$ , welches mir beim Spannen durch seine abweichende Färbung sofort auffiel.

Der Thorax ist lebhaft rot gefärbt, die Schulterdecken sind nach innen schmal graugrün gerandet, wodurch die rosenrote Färbung des Rückens in drei Felder geteilt erscheint. Auch auf dem Hinterleibe tritt die rote Färbung in größerer Ausdehnung auf.

Durch den Vorderflügel zieht ein blauroter Streifen, welcher mit seiner breiten Basis am Hinterrande im Wurzelfelde beginnt und dessen verjüngte Spitze etwas über den Querast des Mittelfeldes hinausreicht.

Diesem Streifen kommt ein ganz schmaler, lebhaft roter Strich entgegen, welcher an dem geschwungeneren Teil des Außenrandes dicht unter dem Vorderwinkel entspringt und bis zur Rippe III<sub>1</sub> reicht.

Als besonderes Merkmal ist noch hervorzuheben, daß die rosenrote Hälfte der Hinterflügel durch eine graugrüne Binde, welche parallel mit dem Außenrande verläuft, in zwei Felder geteilt wird.

Zurstraßen, Essen-Rüttenscheid.

### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Preislisten über palaearktische Käfer gratis. : : : :

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

### Zucht der Stabhenschrecke.

Dixippus morosus, jung 50, halbwüchsig 300, erwachsen 600 pro Dutzend (Epheu, Rose) — Genadelt oder in Spiritus billigst.

Bader, Hauseigentümer, Charlottenburg, Wallstrasse 24.

### Prächtige Riesenkäfer!

Hexarthrius deyrollei, Euema pan, infundibulum, Chalcosoma atlas, v. colossus, Mecynorrhina torquata, Macrodontia cervicornia, Retrognatha gigas, Macropus longimanus.

longimanus.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22,
Hamburgerstr. 45.

### 110 Carabus clathratus,

70 violaceus, 80 glabratus, 10 hortensis, 40 granulatus, 120 Rhvneh, populi abzugeben gegen bar nach Uebereinkunft oder im Tausch gegen gute europäische Schmetterlinge oder Puppen. Ich sende nicht zuerst, bediene aber reell. Die ersten 4 Arten sind in Papierrollen, die letzteren aufgeklebt. — Ferner: Raupen von Cuc. argentea. Dtzd. 50 Pf. Sm. populi 50 Pf.

argentea, Dtzd. 50 Pf., Sm. populi 50 Pf.
Diejenigen 3 Herren, Mitglieder des
Vereins, die von mir je 2 Dtzd. C. elathratus erhalten haben, bitte ich um Be-

chung.

C. Krieg, Brandenburg (Havel), St. Annenstrasse 7.

# Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.

G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

Eine gut erhaltene

### Insektensammlung,

bestehend aus 40 Kästen Insekten aller Ordnungen, mit vielen Exoten, umständehalber im ganzen oder geteilt zu verkaufen. Ebenso einige Werke entomol. Inhalts. Turankiewicz, Rawitsch, Wilhlelmstr.

### Seltene Caraben!

Procerus duponcheli, Chaetocarabus adonis, v. merlini, Paracarabus planatus, Carabus menetriesi, Goniocarabus italicus v. kostagnoi, Zoocarabus kuldschaensis, bogdanowi, Rhipocarabus alysidotus, Trachycarabus jaegeri, haeres, fossulatus, karelini etc etc. Vollständige Listen gratis.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstr. 45.

b) Nachfrage,

### Kaufe gegen Kasse

oder auch Tausch, in Anzahl: Maulwurfsgrillen & P., Rote Waldameise Larren, Puppen, geflüg. & P., Nymphen v. Grünen Heupferd, Larven und Puppen v. Totengräber, Larven, Puppen und Falter vom Apfelwickler, Kleidermotte, Kl. Frostspanner (brumata) und Kieferntriebwickler, Fraßstücke von B. hypographus (Buchdrucker), gebl. Raupen und tote Puppen, Gespinste v. D. pudibunda, L. salicis, H. pinastri, grosse und kleine Kreuzspinnen, Gr. Libellen (Aeschna) und anderes biol. Material. Falter, gesp.. v. B. mori, fimbria, ocellata, villica, segetum, oleracea, cossus etc. Baldige Angebote an Jul. Arntz, Elberfeld, Harmoniestrasse 9.

### Im Tausch oder gegen Bar gesucht:

Diverse Schultiere und bessere Arten, Microschädlinge, präp. Raupen. Offerte mit Stückzahl erbeten.

Dr. O. Staudinger & A Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.

Mir noch fehlende



aller Gebiete suche stets durch Kauf oder Tausch zu erwerben; ich beabsichtige, alle anderen Familien aufzugeben, um mich speziell dieser einen Familie widmen zu können. Bin auch nicht abgeneigt, einzelne exot. Coleopteren und ganze Certurien billigst gegen bar abzugeben.

100 exot. Coleopteren in ca. 40 Arten nur 10 Mk., darunter Lamprima aurata, Ischiopsopha lucivora und noch viele andere herrliche Arten.

Emil Ross. Berlin N. 58, Schliemann-Strasse 25 I.

### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Deil. nicaea-Puppen

1 Stück 6.— Mk., 6 Stück 33.— Mk., 12 Stück 62.— Mk. Porto u. Emball. frei.

W. Kramer,
Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.
NB. Evtl. auch spannweiche Falter.

15 Stück Z. pyrina (aesculi), 15 Stück schöne Fraßstücke, 9 Stück Tro. apiformis, 9 Stück Falter, zwei grosse Fraßstücke und Cocons mit Puppenhülsen, alles zusammen mit Porto und Emball. nur 8 M., gebe noch 10 Stück tote Puppen von atropos gratis, auch Hülsen gebe ab.

K. Kropf, Brüx (Böhmen).

### Agr. occulta ab. obscurior-

Puppen, furcula, sowie Eier von Had. gemmea, Pol. xanthomista und Pol. chi im Tausch abzugeben.

Otto Stolze, Chemnitz, Oststrasse 7.

#### Biete an:

Parnassius apollo v. vinningensis das Paar 120 Pf., auch Tausch gegen Exoten und bessere Briefmarken. Porto und Verpackung extra.
Franz Fuchs, Güls (Kr. Coblenz).

#### Raupen von Actias selene nach 3. Häutung Dtzd. 200 Pf.

Puppen Von Thais polyxena Dtzd. 100 Pf.

Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

### A. caja-Raupen

Dtzd. 10 Pf., kleine 5 Pf. gebe ab, ausserdem

### C. fraxini-Falter,

gespannt, Dtzd. 2 Mk., 1/2 Dtzd. 1.10 Mk. A. Feige, Strehlen i. Schlesien, Steinweg 10.

### Eph. albiocellaria-

Puppen hat abzugeben per Stück 80 Pf., auch Tausch gegen bessere Bären. Porto etc. 20 Pf.

Hans Brustmann, Stein a. Donau, Nied. Oesterr.

### Importierte amerikanische Puppen!

50, cresphontes 60, troilus 50, philenor 60, hirsuta 100, asterias 60, ajax 70, zoli-60, hirsuta 100, asterias 60, ajax 70, zolicaon 1.20, Hemaris thysbe 70, diffinis 80, trunis 80, axillaris 120, thetis 200, Amphion nessus 125, Spec. abottii 100, Dei. inscriptum 100, Deil. limata 120, chamaeneri 120, Phi. pandorus 140, achemon 120, Amp. choerilus 100. myron 60, versicolor 275, Phry. celeus 75, carolina 75. Sph. kalmiae 200, gordius 200, druni-75, Sph. kalmiae 200, gordius 200, drupiferarum 120, luscitiosa 170, chersis 200, eremitus 120, plebejus 150, Dolba kylaeus 100, Chlac. jasmimerum 425, Ceratomia amyntor 75, undulosa 75, catalpae 90, Lapara harrisii 240, coniferarum 425, Tript. modesta 180, imperator 3.20, Smer. geminatus 80, cerysii 240, Paonias excae-catus 75, myops 75, astylus 425, Cres. juglandis 75, Ph. cinthia 15, Att. orizaba 75. jorulla 75, Samia cecropia 20, gloweri 200, columbia 240, californica 100, Call. calleta 260, promethea 30, angulifera 175, Act. luna 1.20, Telea polyphemus 30, Hyp. io 75, pamia 230, budleya 100, incarnata 120, lavendera 200, Eacles imperialis 75, Cith. reglis 260, Ad. bicolor 100, Anisota stigma 60, senatoria 80, virginiensis 80, skinneri 260, Dry. rubicunda 60, Hem. maia 80. Hyph. cunea 35. Euch. egla 50, egleuensis 100, lenara 50, Hal. tessalaris 30, caryae 50, Dia virginica 30, Alypia atomaculata 50, Psy. epimenis 80, Eud. unio 60, grata 100, Apat. torrefacta 100, angelica 120, Mela. americana 50, disstria 60. Porto und Verpackung 40 Pf. Versand nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. — Bestellung rechtzeitig er-wünscht, da Vorrat beschränkt. Versand - Bestellung rechtzeitig erab Mitte November.

Karl Krüger, Südende, Stephanstr. 13.

#### Im Tausch

gegen alles hier nicht Vorkommende! Puppen von M. persicariae, M. pisi, Ph. bucephala.

Pagels, Zollmaschinist, Hamburg Steinwärder, Norder Elbstr. 27 II.

### Puppen

von Act. selene und Agl. tau à Stück 75 und 15 Pf., im Dtzd. 10-facher Preis. Porto und Verpackung 30 Pf. Johann Heymann, Dresden-Pl., Bernhardstrasse 89.

Zwei oder vier Dutzend

### Ac. selene-Raupen

nach 3. Häutung, gibt ab im Tausch gegen S. ocellata- und S. populi-Puppen, auch elpenor erwünscht.

Josef Dickmann, Sandau bei Leipa, Böhmen.

### Puppen:

Stück 12 Pf. Stück 30 Pf. Arct. caesarea. . . . . Lith. ramosa Stück 10 Pf. Num. pulveraria Dutzend 10-facher Preis.

Nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme. Otto Flinzer, Erfurt, Blumenstrasse 10.

Ociph. gali-Puppen

(3.40 Mk. trei), Mam. pisi 40 Pf., Dil.
tiliae 1 Mk., elpenor 1 Mk. per Dtzd.
1 Puppe von Deil. galii mit Raupenkopf
(lebend). Porto und Verpackung besonders.
Nachnahme, dann 20 Pf. mehr.
Karl Kreßler, Meuselwitz S.-A.

# Achtung!

### Celerio Hybrid hippophorbiae Denso

noch abzugeben. Der Falter wurde dieses Jahr zum 1. Male gezogen und ist eine Kreuzung v. hippophaes & euphorbiae . Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

Sehr billig!

Sehr billig!

### Pap. alexanor-Puppen

6 Stück = 3.75 M., 12 Stück = 7.25 M., 50 Stück = 27.— M., 100 Stück = 52.— M. Porto und Emballage frei.

W. Kramer.

Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4. 

### Winterzucht.

100 gemischte Eulenraupen u. a. mit Agr. signum, occulta, Mam. advena, Leucania, Had. genina usw., Futter alle Gräser und niederen Pflanzen 3.— Mark. Zuchtanweisung. Auf Wunsch mit 25 % strigula (Heide).

Agrotis segetum, erwachsen, gemischt mit exclamationis 100 Stück 3.— M.

Hermann Rangnow, Berlin 39,

Sparrstr. 17 II.

### Abzugeben:

30 Stück Falter D. euphorbiae, 20 Stück Sp. ligustri (gespannt), 150 Stück bessere Eulen, meist bessere Arten dabei, zusammen mit Porto und Emball. 8 Mark. K. Kropf, Brüx (Bömen).

### -----Puppen!

Atropos und convolvuli, Pt. proserpina, pyri liefere aufs neue,

convolv.-Falter, genad., auch pro Dutzend 3 M. Porto etc. zu Selbstkostenpreis. Preise sind wie in No. 20.

Hans Swoboda, Wien XV, Goldschlagstrasse 30, II/26.

### Zur Herbst- und Winterzucht

getriebene Raupen von M. maura 25 Stück 90 Pf., Agr. pronuba 25 Stück 70 Pf., Futter Löwenzahn, Wegebreit; Ind. Stab-heuschrecke 25 Stück 50 Pf., Futter Bromund Him beere. — Zuchtanweisung. Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstrasse 33.

#### Habe abzugeben:

Bombyliformis à Dtzd. 150, tau-Kreuzung, o' und \(\phi\), schwarz, à Dtzd. 350, Porto pp. 30 Pf., alles paarweise.

J. Lange, Mühlhausen (Thüringen), Weinbergstrasse 10.

# !! Atropos - Puppen !!

und convolvuli habe jetzt wieder abzunnd convolvuli habe jetzt wieder abzugeben per Stück 60 und 30 Pf., spannw. Falter davon 75 und 30 Pf. per Stück. Grosse Dalmat. pyri 2.50, spini 2.— M. per Dutzend. Porto und Kistchen 30 Pf. Betrag voraus.

150 Hirschkäfer 13 M., 100 kl. 35 50 QQ. Gustav Seidel, Hohensu, Nied.-Oesterr.

#### Im Tausch:

Gespannte Falter, Ia, von Jasp. celsia, Gast. populifolia und II. Gen. aestiva in Anzahl abzugeben. In bar p. Stck. 50 Pf. B. Matz, Berlin NW. 87, Waldstr. 39.

### 2. Beilage zu No. 26.

4. Jahrgang.

#### Im Tausch

abzugeben gegen exot. Tüten-Tagfalter 6 Jahrgänge des Entom. Jahrbuches 1892 7 - von Dr. Oscar Krancher, fast neu, Wert M. 10.-. bis 1897

E. Migale, Breslau, Rosenstrasse 16.

Empfehle meine sich allgemeiner Beliebtheit erfreuenden T-förmigen

#### Falter-Etiketten "Lepidoptera" D. R. M.

als äusserst praktische, vornehme Etikettierung der Sammlungen. Vorrätig in 4 Grössen per 100 Stück 25 Pf., 1000 Stück (auch sortiert) Mk. 2.—.

Spann-Nadel "EXACT", D. R. M., ausgezeichnet praktisch zum korrekten Spannen der Falterfühler und Käferbeine, Karton 100 Stück Mk. 1.-.

Käferspannbrett "EXACT", D. R. M., im Verein mit obiger Nadel das ideale Spannbrett für Käfer etc., Stück Mk. 1.75.

Ringler, Entomol. Versandabteilung, Thale (Harz).

### Netzbügel

4 teilig, zusammenlegbar. Bestes System. An jeden Stock leicht anzuschrauben, Stück M. 1.20, mit Tüllbeutel Stück Mk. 2.40.

Insektennadeln, schwarze oder weisse, von Nr. 0-9 100 Stück 20 Pf. Insekten-Stahlnadeln, Spannnadeln, Spannstreifen, Torf-platten usw. Preisliste gratis u. franko.

> Karl Zetzsche, Halle a. S, Alter Markt 24.

### 🚅 Die beste Garantie 🏖

liegt in einer guten soliden Ausführung von

Insektenkästen,

Schränken und Spannbrettern Erfurter Möbelfabrik.

Kraftbetrieb.

Gegr. 1866. August Roß. Preisl. gratis. Erfurt, Webergasse 47.

## Hermann Kreye, Hannover,

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Fernroderstruße 16.

Fernsprecher 4414.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse  $19.5 \times 29.5$  cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgeben lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfptatten zu meiner vollen Zufriedenbeit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf

erpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte

von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und
Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättchen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

### Spannstreifen

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1.10 Mk. postfrei. A. Andreas, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

### aus Pausleinwand.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

II. Qual. I. Qual.  $28{\times}13$  cm,  $1\,{}^{1}\!\!/_4$  cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten,  $28{\times}12$  cm,  $1\,{}^{1}\!\!/_4$  cm stark, 75 Platten, 1 cm stark, 90 Platten,  $30{\times}10$  cm,  $1\,{}^{1}\!\!/_4$  cm stark, 80 Platten, 1 cm stark, 100 Platten Mk. 2,20 Mk. 2,20 Mk. 1,60 Mk. 1,60 Mk. 2,40 Mk. 1,60 Mk. 1,30 Mk. 1,20

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackang à Paket 20 Pfg. - Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich ausliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

Hannover, 27. Mai

### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

### 1100 Insekten-Etiketten

mit Nährpflanze, Flugzeit, Fundort, deutsche und lat. Namen 1.50 M. franko bei Voreinsendung.

A. Grubert, Berlin, Unt. den Linden 15.

### Verschiedenes.

### Jüng. Präparator gesucht,

der im Präparieren von Schmetterlingen und Käfern firm ist und auch einige systematische Kenntnisse besitzt. werbungen mit Gehaltsansprüchen, Zeugnisabschriften und näheren Angaben an Dr. Lück, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

### Umtausch.

Photograph. Apparat. wie neu, Doppel-Anastig. F: 4,5, Comp.- und Schlitzverschluss (1/2000 Sek.) 9 × 12, mit Röhrenstativ, Tasche, 12 Blechkass. und sonstig. Zubehör gegen Lepidopteren-Sammlung einzutauschen gesucht. Ansch.-Preis Mark 300 .-

Ing. H. Zöllner. Fabrik Schretzheim, Post Dillingen a. D.

Prot. convolvuli sind schon vergeben, allen He gefäll. Nachricht. allen Herren Reflektanten zur

Ant. Geist. Gr. Opatowitz (Mähren).

Zur Nachricht, dass Pt. plumigera-Puppen schon am 12. d. Mts. vergriffen waren.

A. Grüssbach, Schreiberhau, Weisbachstr.

#### Neu!

### Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.



#### Vereins-Nachrichten.

### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 27. September cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

Gäste stets willkommen.

### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Hirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt. Gäste willkommen!

Mitglieder des

#### Berliner Entomologischen Vereins E. V.; gegründet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschrift,

jährlich 4 Hefte, ca. 320-350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und Tafeln (z. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften, Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig anch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 8½ Uhr eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends ½9 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

### Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

– Gäste stets willkommen! –

### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlung im Monat September findet am 27. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. —

Gäste stets wilkommen.

### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Trondlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokate von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt. Gåste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 7. Oktober 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

Gäste willkommen. -

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. - Gäste willkommen! -

### Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Wiener entemolog. verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereins-

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

### Gebe nachstehende prima Falter

meist e. l und in o und Q ab:

Pap. podalirius 10, Parn. apollo 35, 60, ab. decora 80, graphica 150, pseudonomion 100, delius 25, 70, diverse ab. 100—600, Apot. crataegi 7, Pier. rapae 3, napi 7, napaeae 15, callidice 25, Col. phicomone 16, 20, myrmidone, 1. Gen., 20, 40, 2. Gen. 15, 35, ah alba 300, ab. pallida x. x. nach Uebereinkunft. Col. hyale 7, Apairis 35, 50, Lim. populi 35, 50, Poly. calbum 16, Ara. levana 7, ab. form. 100, album 16, Ara. levana 7, ab. form. 100, prorsa 7, ab. intermedia 50, Mel. maturna wolfensbergi 50, cynthia 35, 40, v. merope 12, 18, phoebe 12, 20, athalia 7, Arg. selene 3, 7, pales 12, 16, ab. napaea 20, amathusia 20, ino 12, 20, lathonia 7, aglaja 7, v. eris 7, adippe 13, Melangalathea 3, 7, Ereb. cassiope 12, melampus 12, meestra 20, pharte 30, manto 15. galathea 3, 7. Ereb. cassiope 12, melampus 12, mnestra 20, pharte 30, manto 15, medusa 7, 16, stygne 30, glacialis 40, 70, goante 15, gorge 25, 50, ab. erynnis 90, v. adyte 20, lappona 10. tyndarus 8, 20, Sat. briseis 10, semele 7, Par. maera 7, Aph. hyperantus 7, Epin. jurtina 3, Coen. iphis 7, arcania 7, satyrion 13, pamphilus 3, Nem. lucina 7, 12, Thec acaciae 25, pruni 25, Chrys. eurybia 12, 35, Lyc. argiades 30, polysperchon 15, orion 10, 15, orbitulus 10, pheretes 30, 50, astrarche 15, ab. alous 45. eumedon 18, eros 20, icarus 3, hylas 10, 15, bellargus 7, coridon 3, damon 7, 10, semiargus 10, v. montana 35, 50, cyllarus 15, alcon 20, 30, arion 20, Cya. argiolus 10, cacaliae 25, andromedae 70, malvae 7, Than. tages 7, Dil. tiliae 10, Deil. euphorbiae 7, Chaerelpenor 7, Met. porcellus 20, Hem. fuci-Dil. tiliae 10, Deil. euphorbiae 7, Chaer. elpenor 7, Met. porcellus 20, Hem. fuciformis 15, Loph. camelina 3, cuculla 40, Org. gonostigma 10, 12, Das. fascelina 13, Mal. castrensis 10, 18, alpicola 60, 50, Trich. crataegi 30, 40, Act. atrigosa 200, Cran. ligustri 15, Agr. signum 10, fimbria 10, ab. brunnescens 18, ab. olivacea 20, augur 7, baja 15, c-nigrum 3, xanthographa 10, brunnea 7, depuncta 50, multangula 20, ocellina 15, forcipula 25, exclamationis 7, Agr. putris 7, triangulum 3, Mam. advena 13, nebulosa 3, brassicae 3, persicariae 3, reticulata 20, pisi 3, Dian. nana 20, comta 15, cucubali 10, carpophaga 15, Had. porphyrea 15, platinea pas\_150, Mis. oxyacantha 7, Man. 10, earpophaga 13, Had. porphyrea 13, platinea pas. 150, Mis. oxyacantha 7, Man. maura 25, Nae. typica 3, Leu. pallens 3, l-album 7, conigera 20, lythargyria 7, Gram. trigrammica 10, Car. respersa 20, morpheus 20, taraxaci 15, ambigua 15, Acos. caliginosa 70, 80, Amph. pyramidea 10, Taen. incerta 7, Mes. acetosellae 15, Cuc. asteris 10, artemisiae 10, xeranthemi 70, umbratica 7, Erast. deceptoria 20, fasciana 10, Plus. modesta 90, pulchrina 80, Xant. citrago 7, Ortho. circillaris 7, Cat. fulminea 60, Breph. nothum 15, 30, Eph. annulata 15, Lar. hydrata 50, alchemillata 10, adaequata 15, unifasciata 35, capitata 30, 40, silaceata 15, Teph. tenuiata 30, Plos. pulverata 50, 60, Sel. bilunaria g. a. juliaria 20, Opi. luteolata 4, Gnoph. furvata 50, 70, zelleraria 150, verstillata 15. myrtillata 15, Rhyp. purpurata 15, Arct, v. simplonia 100, 150, Zyg. filipendulae 3, lonicerae 7, exulans 10 Pf.

Packung und Porto 80 Pf. Bei 20 Mk. 10% Rabatt. Tausch angenehm.

### Coelestin Metschl, Regensburg, Prinzenweg, H. 55 III.

Puppen von Sph. ligustri 0.90 M., von M. bombyliformis (fuciformis) 1.10 M., von Sm. ocellata u. populi 0.80 M., sämtlich von Freilandraupen. Porto und Packung besonders. Tausch gegen Raupen von Arctia flavia und matronula erwünscht. M. Gobbert,

Benthen (O.-Schl.), Piekarerstr. 63 II.

### Basses-Alpes.

Offeriere in prima Ia-Stücken (e l. 1910), genadelt oder gespanat:

### Catocala optata

1 Stück = 2.50 M., 10 Stück = 22.— M.

### Orthosia witzenmanni

1 Stück = 2.- M., 10 Stück = 18.- M.

### Agrotis constanti

7 1 Stück = 5.— M., 10 Stück = 45.— M. 2 1 Stück = 10.— M., 10 Stück = 90.— M. Porto und Emballage frei.

W. Kramer,

Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

### P. podalirius-Puppen à Dtzd. = 1.- M., 100 Stück = 7.- M., von A. levana Dtzd. = 30 Pf., 100 Stück

von A. levana Dtzd. = 30 Pf., 100 Stück = 1.80 M. Porto etc. 30 Pf. Falter Ia Qualität, gespannt, von Parn. apollo v. melliculus 3 30, \$\times 40 Pf., 50 Stück = 13 — M., 100 Stück = 3 \$\times 25.— M. Col. ab. pallida \$\frac{1}{2} \times \text{Stück} = 1.50 M. Cal. dominula \$\frac{1}{2} \times \text{Stück} = 8 Pf. Porto etc. 70 Pf.

Anton Fleischmann, in Kumpfmühl, K. 9, bei Regensburg.

### Geometriden!

Nachstehende palaearktische Geome-triden in prima Qualität fein präpariert, richtig bestimmt mit genauen Fundorten, gebe ab mit 75% Rabatt auf Staud.-Preise. Sende zur Auswahl bei Erledigung binnen 8 Tagen. Preise in Pfennigen.

Euchl. mabillei of 180, Megal. albovenaria of pass. 75, valida of pass. 90, Cingl. humifusaria of 110, Acid. latelineata 2 170, Probl. discophora of 200, Stigma kuldschaensis of pass. 50, atraria Stigma kuldschaensis of pass. 50, atraria of pass. 75, Rhod. pellonaria of pass. 150, terrestraria of 60, acidaria of 100, Kyrt. obstinata of 160, of 200, Orth. kaschgara of 150, of 200, erschoff of 125, sartata of 115, of 150, sinensis of 125, of 160, junctata of 110, of 150, Kuldscha staudingeri v. obscurior of 150, of 200, Stamuod. danilovi of 100, Lithost excelsa of pass. 80, Triph. albiplaga of pass. 90, incertata of 125, Eucosm. alternata of 150. Q pass. 80, Triph. albiplaga of pass. 90, incertata ♀ 125, Eucosm. alternata ♀ 150, Photosc. palaearctica of 100, ♀ 150, leechi of 175, ♀ 225, undulosa of 175, Scot. pulchrata of 75, instabilis ♀ 150, Larent. fulv. v. distinctata of 75, ♀ 100, ignotata ♀ 200, tauaria of 125 pass. 60, fidonaria of 150, occata of 150, ♀ 200, ravaria of 150, semenovi ♀ 200, lugens of 150, ♀ 200, intersecta of 125, albostrigaria of 60, Thephr. sinosaria of 55, Orthost. seriaria pass. of ♀ à 60, Arich. v. askoldinaria of pass. 40, Cist. stratonice of 100, couaggraria of 60, ♀ 125, Abrax. gross. v. conspurcata of ♀ pass. à 60, Gonod. muscularia of 225, ♀ 300, Ourapt. samb. v. persica of pass. 50, luteiceps of pass. 80, Eilicr. subcordaria of ♀ à 115, Carige nigronotaria of 100, Semioth. shangaisaria of 100, Biston cinerarius of 250, Syneps. kindermannaria of prima 250, stritaria of vera 300 pass. 150, serrularia ♀ 175, Boarm. brassestrig. of 150, conjungens of 200, songarica of 150, Gnoph. orbicularia of 200, difficilis of 150, vastaria of 200, sibiriata of 100, ♀ 140, ochrofasciata of 200, tholearia of 150, tirbitzcensis of 200, ♀ 75, Egea culminaria of 40, tenerata of 150, Diast. anomalata of 140, Phas. ripertaria of pass. 50, tanerearia of pass. 60, Scod. favillacearia of 40, Aspil. mundataria of pass. 25, Perc. inocentaria of 120. incertata ♀ 125, Eucosm. alternata ♀ 150, Perc. inocentaria of 120.

E. Funke, Dresden, Kronprinzenstr. 20.

### Celebes-Prunkstücke!

Ornith. hephaestus Paar 3.50 Mk., Papilio gigon 0.80, sataspes 0.80, ascalaphus 1.80, **blumei** (sup.) 4.00, polyphontes 3 0.40, \$\varphi\$ 0.80, milon 0.50, agamemnon 0.40, Hestia blanchardii (Riesen) 3 oder 1.25, zeucidia 2.50, Cethosia mirina 1.60, Dichorragia pelurius 2.00, Liminitis libnitis 1.75, lymire 1.50, Charaxes affinis 2.00, Actias isis (sup.) 8.00, Phyllodes conspicillator (sup.) 3.00, Leptocircus ennius 0.60, Tach. zarinda 0.75, Delias zebuda of 1.00,  $\ \$ 2.00, doleschallia 0.50, Danais cleona of 0.40,  $\ \$ 2.060, conspicua 0.75, cieona of 0.40, \$\neq\$ 0.60, conspica a 0.13, 4 versch. Euploeen pro Stück 0.40, Salpinx viola of 1.00, \$\neq\$ 1.25, Cynthia celebensis 0.40, Parthenos salentia 0.80, Cyrestis strigata 0.70, kühni 2.50, neptis 0.30, Symbrenthia hippocla 0.20, Clerome menado o 0.75, ♀ 1.20, melanitis 0.40,

Himalaya, Ceylon,
Cethosia nietneri 0.60, Apatura sordida
2.50, Discophora tullia 0.50, Delias descombesi \( \phi \) 0.70, Hebemoia glaucippe (sup.)
\( \tilde{\cappa} \) 0.50, \( \phi \) 1.60, Pap. anticrates 0.40,
slateri 1.50, Danais aglea \( \phi \) 0.25, Hypolimnas bolina \( \phi \) 0.90, Pyrameis indica 1.00,
Hastina provinijis 0.40, Athyma mahos, Hestina persimilis 0.40, Athyma mahesa 0.30, Danais septentrionis ♀ 0.30, ferner folgende prächtig blauschillernde Arten: Apatura namouna 0.80, Penoa deione 0.40, Stichoploea hopei o oder 2 1.30, Elymnias leucocyma 2 0.30, Kallima inachis (sup.) o 1.00, 2 1.75. Alles in Tüten u. la., auf Wunsch gespannt. Porto etc. 30 Pf.

E. Werner, Rixdorf-Berlin, Weserstrasse 208.

### Jetzt abgebbare Eier:

Agr. depuncta 65, castanea v. neglecta 75, augur 20, occulta 40, N. popularis 25, H. porphyrea 25, A. caecimacula 25, M. bimaculosa 50, oxyacanthae 10, B. meticulosa 20, M. acetosellae 35, C. affinis 15, O. nitida 25 Pf. pro Dtzd. Porto 10 Pf. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

### Tausch!

Abzugeben 150 Stück Puppen Van. urticae, davon auch noch Raupen, Puppen von der schönen Eule Trich. ludifica; nehme anderes Material dafür.

Franz Friedr. Uhl, Eibenberg bei Graslitz (Böhmen).

### 75 bis 80 Prozent Rabatt

gebe auf paläarkt. Schmetterlinge I. Qual., herrührend aus einer grossen Sammlung. Näheres und Liste bei

E. Ritter v. Hoschek, k. k. Finanz-Ober-Controleur in Wawrowitz, Oesterr.-Schles.

### Puppen:

E. versicolora . . . Dtzd. 1.50 M. S. ocellata . . . . . Dtzd. 0.90 M. P. machaon . . . . Dtzd. 0.80 M. C. artemisiae . . . . Dtzd. 0.40 M. habe abzugeben. Porto extra. Hermann Jerchow, Weissensee b. Berlin, Wilhelmstrasse 32. Dtzd. 0.40 M.

ex larva, prima Ia Qual., in Tüten, soeben grösserer Posten aus Madagaskar ein-getroffen. Gebe diesen herrlichen Pracht-Falter enorm billig ab: 1 Stück = 3.50 M., 10 Stück = 31.- M., 20 Stück = 56.- M.

Porto und Emballage frei. W. Kramer,

Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

Pieris brassicae-Puppen sind in jeder gewünschten Anzahl billigst

abzugeben. R. Busch, Guben, Pförtenerstrasse 2.

Seltenes Angebot!

Adspersaria-Raupen nur 2-3 Dutzend abzugeben, à Dtzd. 5 M., bis Januar schon den Falter. Zuchtanweisung lege bei. Dann albovenosa-Raupen im Tausch Dtzd. 2 M. Erwünscht Erebia-Arten und D. neri. Es kommen fast nur erwachsene

Raupen zum Versand. V. Traub. Neustadt a. Haardt, Branchweilerhofstr. 31.

Orn. aeacus,

die einzig palaearktische Ornithoptera, das Paar in Tüten Mk. 4.— bis 7.—. Argynnis rudra, sehr schön, Mk. 1.—, Col. fieldi, Prachtstücke, Mk. 1.-, Danais chrysippus Mk. 0.40. Alles hochfeine Qual. Porto etc. 30 Pt. Carl Zacher, Berlin SO 36,

Wienerstrasse 48.

### Schmetterlingssammlung

zu verkaufen. Enthält viele seltene Arten, besonders Plusien, Agrotis und Catocalen in tadel-losem Zustand. Kästen mit Glasdeckel (50 × 40), ferner Doubletten u. Doublettenschachteln, Hofmanns Raupen- und desgl. Schmetterlings - Werk, Rp. - Schachteln, Giftgläser usw.

Johann Ecker, Wien XII, Arndtstr. 88 II/27.

EINZIG GROSSORTIG! sind unsere in Tüten aus verschiedensten Tropenländern sortiert, nur farbenprächtige Sachen, wie Pap. blumei, Orn. oblongonur farbenprächtige maculatus, hephaestus, poseidon, Actias isis, mimosae, Morphos etc. in tadelloser

Qual., alle mit Namen und Fundorten. 50 Stück in 50 Arten . nur M. 26 .-100 Stück in 100 Arten nur M. 45,passend für erstklassige Schausammlung. Naturalien-Import, Ringler, Thale (Harz).

Köderschmetterlinge

aus der Gegend von Winterthur (Schweizer Molasse) in 50-60 Arten, gute Qualität, gespannt und bestimmt, das Hundert 8.50 M. incl, Porto und Verp. Nur gegen

Voraussendung oder Nachnahme. A. Werenfels, Winterthur (Schweiz), Tellstrasse 35.

### Puppen:

Cuc. tanaceti . M. 3.00 p. Dtzd. Caloph. lunula . M. 0.50 p. Dtzd. Teph. isogrammaria M. 1.80 p. Dtzd. trisignaria M. 1.50 p. Dtzd. pimpinellata M. 0.75 p. Dtzd. linariata M. 0.50 p. Dtzd. ab. arceuthata M. 1.50 p. Dtzd. goossensiata M. 1.50 p. Dtzd. nanata. . M. 0.60 p. Dtzd.

Porto und Packung 30 Pf. Tausch erwünscht.

E. Hannemann, Berlin, Kreutzigerstr. 16.

Daphnis nerii,

gute II. Qual., zu vertauschen gegen P. podalirius, P. atalanta, D. chrysippus, P. apollo, S. pyri, ceoropia und cynthia gegen Kassa das Stück 50 Pf., in beiden Fällen nur gegen Vorerst-Sendung. Um Angebote bittet

M. Mutz, Fürth (Bayern), Gustavstr. 58.

### Agrias

lugens of pas. 14, claudianus \( \phi \) e l. 28, boliviensis of 30, alles gespannt. Penetes pamphanis 18. Preise in Mark, gebe ab. Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schles.

### Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 80 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

### Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau. Menzelstrasse 35.

### $\wedge$ Schmetterlingssammlung zu verkaufen.

Ueber 750 Arten in 1000 Exemplaren, meistens Palaearcten, viele mit Raupen und Puppen-Kokons, wissenschaftlich geordnet, mit lateinischer (oft auch deutscher) Beschreibung, in 69 Insektenkästen mit Torfboden und Glasdeckel.

Diese Schubkästen befinden sich in 2 schönen Schränken mit Jalousiearbeit und

eingelegtem Holz. Preis 400 Mark. Oberst d. R. Dolleczek in Graz, Naglergasse 12.

# Abgebbare Seltenheiten:

Die prächtige, blaubandierte, grosse Castnia papilionaris à 8 M., die apparte Sphingide Euryglottis aper à 6 M., sup. ex larva, ferner Pap. anatmus 4. epenetus 5, trapeza 3, Helicon. notabilis 4.50, plesseni 4, Bath. hypoxantha 6, Pan. regina 2, prola 1, Catagr. felderii 3, Polygr. cyanea 5, Ant. avernus Q 5, alles in Tüten Ia. Preise in Mark gebe ab.

Wilh. Niepelt,

Zirlau bei Freiburg in Schlesien.

### Hera magna-Räupchen 25 Stück 1.50 M. Auch Tausch.

W. Maus, Wiesbaden, Dotzh. Str. 68.

#### Nachfrage.

### Catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E. M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14,

### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

V/

### Suche stets im Tausch

gegen feine Palaearkten, prima I. Qual., folgende Falter tadelloser Ia Qual. und Spannung: machaon, caja villica, ocellata, nupta, sponsa. - Nehme jeden Posten.

Offerten erbeten an W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4

Suche je 3-4 Dutzend Raupen von Agr. segetum und Plusia gamma.

R. Ermisch, Halle a. S., Brandenburgerstrasse 7 III.

### Bücher, Utensilien usw.

#### a) Angebot.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

### Microlepidopteren des Kronlandes Salzburg

Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. rEste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs.

In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt.

Die Schmetterlinge Mittel-Europas von Max Korb, elegant gebunden, tadellos erhalten, so gut wie neu, für 8 M. zu verkaufen. Uebersendung portofrei gegen Nachnahme. Dr. Gerloff,

Neu-Ruppin, Rheirsbergerstr. 22 I.

Louis Witt, Tischlermeister,

Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Stabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🗅 🖸 insektenkästen 🖰 🔘 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

#### Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

 $\begin{array}{l} 50 \, \times \, 41^{1/2} \, \, \dot{a} \, \, 4 \, \, M. \, \, 25 \, \, \text{Pf.} \\ 42 \, \times \, 36^{1/2} \, \, \dot{a} \, \, \dot{a} \, \, M. \, \, 50 \, \, \text{Pf.} \\ 41 \, \times \, 28^{1/2} \, \, \dot{a} \, \, \dot{2} \, \, M. \, \, 75 \, \, \text{Pf.} \\ \end{array}$ Kästen.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

C00000C0000000000000000000

# ENTOMOLOGISCHE DE Entomoiogendraan des Internationalen

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Agrotis obelisca Hübner aberr. badia, n. ab. - Begriffsbestimmung der Aberration und Beschreibung einer Aberration der Geometra papilionaria L. — Vorkommen von Amphidasis betularia L. ab. doubledayaria im Elsaß. — Jean Henri Fabre und die Entomologie — Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen) (Fortsetzung.) — Bitte.

### Agrotis obelisca Hübner aberr, badia, n. ab.

- Von M. Gillmer, Cöthen (Anhalt). -

Es sind zwei Abarten von Agrotis obelisca Hb. ohne aufgehellten Vorderrand der Vorderflügel benannt worden, nämlich

ab. ruris Guenée mit rötlichgrauer Grundfarbe, und

ab. villiersii Guenée mit aschgrauer, etwas ockerig angehauchter Grundfärbung und wenig hellerem

Im Nachstehenden gebe ich die Beschreibung einer einfarbig dunkelrotbraunen Abart, die ich mit dem Namen

ab. badia, n. ab.

belege.

Vorderflügel, Kopf und Thorax dunkel rotbraun in der Färbung wie bei Agrotis signum Fabr.; Hinterleib und Hinterflügel gelblichbraun, ersterer dunkler als letztere. Wurzelstrahl auf den Vorderflügeln fehlend; Ring- und Nierenmakel ein wenig aufgehellt, erstere außen, letztere außen und innen (in der Richtung von der Wurzel nach dem Saum) fein schwarz umzogen; erstere nach hinten offen, letztere nach vorn und hinten offen; zwischen beiden Makeln ein schwarzbraunes Viereck (die Pyramidenspitze vor der Ringmakel fehlt). Mittelrippe nicht weiß, sondern von der Grundfarbe. Zapfenmakel schmal und länglich, schwarz umzogen, nicht sehr deutlich, dem inneren, sehr undeutlichen dunklen Querstreifen aufsitzend. Der äußere Querstreif doppelt, im Innern etwas aufgehellt und sich dadurch gegen die dunkel rotbraune Grundfarbe als ein rotbraunes Band abhebend. Die Wellenlinie verwaschen und nur durch sechs (6) gelbbraune Fleckchen vor der dunkleren Außenpartie des Saumfeldes angedeutet. Die dunklen Fransen durch eine feine lichtgelbe. schwach gewellte Saumlinie vom Außenrand geschieden. Der Vorderrand der Vorderflügel nicht aufgelichtet, sondern ebenfalls dunkel rotbraun.

Hinterflügel gelblichweiß, durch braune Bestäubung stark verdunkelt, besonders die Rippen. Fransen gelbbraun, durch eine gelbe Saumlinie vom Außenrand geschieden. Die Querader der Hinterflügel sichelartig verdunkelt.

Die Unterseite der Vorderflügel glänzend rötlichgrau, mit schwacher dunklerer Saumfeldbinde (äußerer Querstreifen); Hinterflügel heller, am Vorderrand und vor dem Saume rötlichgrau bestäubt. ♀ mi dunklerem Halbmond, der beim o schwächer ist 34-36 mm Flugweite.

Aus der Rheinpfalz. Juli. In der Sammlung des Herrn J. Griebel in Neustadt a. H.

### Begriffsbestimmung der Aberration und Beschreibung einer Aberration der Geometra papilionaria L.

Nicht jedes unwesentliche und geringfügige Entfernen in der Zeichnung oder Farbe eines Falters von der Grundform (dem Typus) ist, wie dies leider von etwas allzu ehrgeizigen Sammlern immer noch gar gern geschieht oder, - vielleicht richtiger gesagt, - immer mehr Gebrauch wird, ohne weiteres als Aberration anzusehen. Dies ergibt sich schon meines Eraclitens aus dem lateinischen Ausdruck aberratio, auf deutsch die Verirrung.

Dieser letztere kräftige Ausdruck will unzweifelhaft mehr als geringfügige Abweichungen, etwa wie das Fehlen eines für die Art unwesentlichen Pünktchens oder Strichelchens oder das Vorkommen einer kaum merklichen anderen Farben-

spiegelung besagen.

Meines Erachtens sollte man also den Begriff der Aberration entomologisch dahin festlegen, daß darunter nur zu verstehen ist eine offensichtliche Entfernung des Falters in Zeichnung oder Farbe von den wesentcharakteristischen Artmerklichen malen.

Und was man unter charakteristischen und daher wesentlichen Artmerkmalen zu verstehen hat, darüber geben die wissenschaftlichen Beschreibungen des Falters durch unsere gelehrten Entomologen bindenden Aufschluß. Wird an dieser Definition der Aberration festgehalten, so können meines Erachtens keine Spielereien mit diesem Begriffe mehr vorkommen.

Wünschenswert wäre es nun sicherlich für uns alle, die dem schönen Schmetterlingsfange huldigen, wenn alle Herren, die eine Aberration erbeuten, deren Beschreibung in dieser Zeitschrift, sofern es nicht eine ganz bekannte Aberration ist, veröffentlichen wollten. Jeder kann des Dankes aller Schmetterlingsfreunde gewiß sein, wenn er sich dieser Mühe unterziehen möchte.

So will ich damit heute den Anfang machen mit einer Aberration der Geometra papilionaria, die ich in unserer Stadtnähe gestern gefangen habe. Der Falter, ein frisch geschlüpftes Exemplar, ist nicht wie die Grundform lebhaft grün mit weißlichen Flecken vor dem Saume, sondern gleichmäßig über Kopf, Fühler, Flügel, Thorax, Leib und Beine matt bernsteinfarbig mit kaum sichtbaren weißen Flecken. Die abnorme Farbe des Falters ist nicht etwa im Cyankaliglase entstanden, sondern ist die Farbe des frischen Falters am Baume, was ich, um Mißverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich hervorhebe. Wer ein solches Exemplar bereits gefangen hat oder kennt, wird um Mitteilung gebeten.

Frankfurt a. M., 3. August 1910.

Dr. Ruhland, 20 Eckenheimer Landstr.

### Vorkommen von Amphidasis betularia L. ab. doubledayaria im Elsaß.

In diesem Jahre hatte ich das Glück, diese Aberration aus Puppen, die ich am Rheine an Pappeln grub, zu erzielen.

Am 8. Juni 1910 schlüpfte ein tadelloses tiefschwarzes \$\partial \text{ und am 13. Juni ein eben solches \$\partial \text{,}\$ das sich mit einem gleichzeitig geschlüpften \$\partial \text{ der Stammform paarte.} Aus dieser Kopula erzielte ich ungefähr 500 Eier. In der mir zur Verfügung stehenden Literatur finde ich diese Abart für Süddeutschland nirgends verzeichnet. In dem Werke "Lepidopteren-Fauna des Großherzogtums Baden und der anstoßenden Länder" von Karl Reutti 1898 heißt es: ab. doubledayaria wurde noch nicht gefunden. Dr. A. Spuler schreibt in seinem Werke "Die Schmetterlinge Europas", daß die Abart im nordwestlichen Deutschland in Zunahme begriffen und schon bis über den Main vorgedrungen ist.

Das Auffinden im Elsaß zeigt, daß sich die Abart immer mehr nach dem Süden verbreitet.

Ernst Brombacher, Straßburg i. E.

### Jean Henri Fahre und die Entomologie.

Ein Weckruf von W. W. Lynkeus-Stuttgart.

Den Lesern dieser Blätter ist J. H. Fabre, der Nestor der lebenden Entomologen, kein ganz Fremder mehr, seit Stichel in den Leitberichten zu Nr. 42 und Nr. 50 des zweiten Jahrgangs der "Internationalen Entomologischen Zeitschrift" kurz auf seine Arbeiten hingewiesen hat. Aber die ganze Bedeutung Fabres für die Entomologie und die Wissenschaft überhaupt geht daraus nicht hervor, sollte auch nicht daraus hervorgehen, da Stichel nur aufmerksam

machen, nicht würdigen wollte. So werden denn vielleicht auch diese Darlegungen etwas Interesse erwecken, zumal sie Stichels Ausführungen sowohl ergänzen, als auch nach einer Richtung hin weiterführen. die dort nur zwischen den Zeilen schlummert. Schließlich sind ja diese Blätter hier gerade der richtige Ort, um einem Manne ein literarisches Denkmal zu setzen, der 60 Jahre lang sein Leben der Erforschung der Insektenwelt gewidmet hat und den nach diesen langen 60 Jahren - nach Jahren des Leidens und der Entbehrung, - dennoch aber Jahren unablässigen Strebens nach Wahrheit und Klarheit – die französische Regierung durch eine eigene Feier ehrte, an der sich Frankreichs ganze Intelligenz beteiligte, und bei der fremde Akademien ihm Adressen und goldene Medaillen überbrachten.

Fabre wurde am 23. Dezember 1823 in Saint-Léons, einem kleinen französischen Dörfchen, als Sohn armer Bauersleute geboren. In einem seiner Bücher schildert er selbst seine Jugend, schildert er uns, wie er als kleiner Junge barfuß im ärmlichen Kittel auf den Feldern umherstreifte und wie ihn schon damals tiefe Andacht vor der Schönheit in der Natur erfüllte. wenn er die schillernden Falter im Segelflug durch die Lüfte schwirren, wenn er Hummeln und Bienen geschäftig von Blume zu Blume eilen sah, wenn flinke Käfer im schimmernden Sonnenglanz über die Steine huschten und wenn geschäftige Ameisen in endlosen Reihen vor ihm herspazierten. Lange währten sie nicht, die goldenen Tage der Jugend, und das Muß des Lebens folgte bald. Im Collège zu Rodez, in das er kam, lernte er schnell genug die harte Arbeit kennen. Nur wenige Monde weilte er hier. Seine Eltern konnten das Geld für diesen Aufenthalt nicht erschwingen. Aber durch diese Arbeit hatte er auch die Macht kennen gelernt, die im Studium und Wissen steckt, und sie hatte ihn gepackt, um ihn nimmer loszulassen.

"Durch Fleiß und Intelligenz", so schreibt Regensberg in seinem Vorwort zu einem Bändchen Fabrescher Uebersetzungen, die jüngst der Kosmos-Verlag herausgab, "erhielt er endlich eine Freistelle an der Schule in Avignon und bildete sich gleichzeitig durch Selbststudium mit solchem Erfolge weiter, daß er, als er achtzehnjährig die Anstalt verließ, die Berechtigung für den Unterricht an höheren Lehranstalten bekam. An solchen war er dann, nebenbei immer an der Erweiterung und Vertiefung der eigenen Kenntnisse arbeitend, in Carpentras, Ajaccio und Avignon als Lehrer der Chemie und Physik tätig, bis er sich endlich durch ein Werk des Insektenforschers Léon Dufour auf jenes Gebiet der Naturgeschichte hingewiesen fühlte, dem fortan sein ganzes Leben gewidmet sein Er zog sich zu diesem Zweck nach einem vorübergehenden Aufenthalt in Orange ganz in die ländliche Stille von Sérignan zurück, wo er mit den Seinen ein bescheidenes, von Bäumen und Gartenanlagen umgebenes Häuschen vor dem Eingange des Dorfes bewohnt."

Das ist sein Leben: arm an äußeren Anregungen und Erfolgen, aber reich und tief durch die Wunder, die ihm die Natur erschloß, so reich und so tief, daßein Abglanz davon alle seine Schriften durchstrahlt, daß wir merken, hier spricht ein Geist zu uns, dem sich Natur ganz offenbarte, ein Geist, der unverbildet ihre Schönheit, ihre Größe auf sich wirken ließ, und der sie nun so wiedergibt, wie er sie gesehen, wie er sie gefühlt hat. Reine Natur, könnte man sagen, unverfälschte Natur in ihrer ganzen Natürlichkeit, nicht Buchstabengelehrsamkeit spricht aus seinen Schriften zu uns, nicht totes Wissen, das im kalten

Zergliedern gewonnen ward, auch kein Temperament, das Natur durch die farbige Brille des eigenen Ichs sah und Lichter aufsetzte, wo Schatten sind, und Schatten zeigte, wo Lichter strahlen. Aus seinen Büchern spricht das Leben selbst, und viel zu wenig offene Ohren haben sich bisher für die Worte des Lebens gefunden, die er uns sagte. Darin liegt ja gerade Fabres Bedeutung für uns und darin die Tragödie seines Verkanntseins. Was er ist für die Entomologie, das schilderte Maeterlinck, der vlämische Dichterphilosoph, der uns so prächtig vom "Leben der Biene" erzählte, kürzlich im Figaro: "J. H. Fabre ist der Entschleierer einer neuen Welt, denn - so befremdlich das klingen mag in einer Epoche, in der wir alles zu kennen glauben, was uns umgibt - die Mehrzahl jener in den Nomenklaturen so peinlich genau beschriebenen, so gelehrt klassifizierten und oft so barbarisch getauften Kerfe hat man vor ihm fast niemals hinlänglich als lebende Wesen beobachtet, noch sie gründlich genug befragt in allen Phasen ihres vorübergehenden und kurzen Erscheinens. Er aber hat, um ihnen ihre kleinen Geheimnisse abzulocken, die die Kehrseite der größten Geheimnisse sind, fünfzig Jahre eines einsamen, verkannten, ärmlichen Daseins geopfert, das oft genug an das Elend grenzte, aber köstlich durchleuchtet war von der Freude, die die Erkenntnis einer Wahrheit begleitet, die recht eigentlich die menschliche Freude ausmacht. Es sind aber doch recht kleine Wahrheiten, wird man sagen, die uns die Lebensgewohnheiten einer Spinne oder Heuschrecke lehren können. Allein es gibt keine kleinen Wahrheiten, sondern nur eine einzige, deren Spiegel für unsere unzuverlässigen Augen zerbrochen scheint, von dem indes jedes Bruchstück, mag es die Bewegung eines Gestirns zurückstrahlen oder den Flag einer Biene, das oberste Gesetz einschließt."

Er ist der Entschleierer einer neuen Welt! Und was ist er für die Welt selbst gewesen! Unumwunden gestehen die französischen Zeitungen und Zeitschriften zu, daß Fabre außerhalb der Gelehrtenkreise in seinem Vaterland nicht entfernt so bekannt ist, wie er es seinen Leistungen nach verdient hätte. In Deutschland hat sich der "Kosmos", die Gesellschaft der Naturfreunde zu Stuttgart, seit Jahren bemüht, unsere Naturfreunde, unsere Forscher auf seine Arbeiten hinzuweisen. Der Kosmos zählt rund 100000 Mitglieder und viele Entomologen sind darunter. Ungehört sind seine Worte also sicher nicht verhallt. Aber sichtbar ist die Wirkung, die Fabre mit seinen Arbeiten erstrebte, auf die Maeterlinck in den oben angeführten Worten wieder hinwies, nicht geworden. Die rein ästhetische Freude an den prächtigen Schilderungen, das Bewußtsein, seine Kenntnisse wieder etwas bereichert zu haben, mag dem Naturfreund nach dem Lesen einer Fabreschen Arbeit genügen. Aber Fabre will mehr, viel mehr, als nur Freude an der Natur wecken, so hoch er auch solche Weckarbeit schätzt. Durch alle seine Arbeiten - Stichel sagte uns schon, daß sie zehn dicke Bände umfassen\*) geht ein reformatorischer Zug. Er will die ganze Entomologie in neue Bahnen leiten, er will sie kurz gesagt — zur Wissenschaft machen! — 1st denn die Entomologie keine Wissenschaft? Die Frage wird

schon viele entrüsten, mehr aber noch wird sie die Antwort erstaunen: Entomologie ist als Insektenkunde - richtig verstanden - natürlich Wissenschaft. Das aber, was heute für die meisten Liebhaber und Sammler unter diesem Schlagwort geht, lehrt uns die Insekten eben nicht kennen. Diese Entomologie klassifiziert nur, treibt nur Systematik und benennt. Das aber sind erst die Anfangsgründe wahrer Wissenschaft. In wissenschaftlichen Kreisen sind einige Ansätze vorhanden, die uns darüber hinausbringen könnten. Ich denke da an die Standfußschen Forschungen über die Saisonfärbung und Fischers Arbeiten über die Vererbung bei Schmetterlingen und ähnliches. Aber das sind eben nur Anfänge. Wahre Wissenschaft wäre Entomologie erst, wenn . . . , ja, wann wäre sie es? Um das richtig zu verstehen, müssen wir einmal ein wenig Geschichte der Naturwissenschaft treiben und den Entwickelungsgang einer anderen Disziplin, etwa der Botanik, betrachten. Botanik ist heutzutage ein ganzer Rattenkönig von Begriffen. Das Wort umfaßt Systematik, Formenkunde und Physiologie der Pflanzen, es umfaßt aber auch Pflanzen-Biologie und ganz neuerdings noch Pflanzenpsychologie. Diese fünf Abteilungen geben zwar nur ein rohes Bild, aber sie genügen für unsern Zweck. Nun ist es noch nicht lange her - lange im Sinne der Wissenschaftsgeschichte genommen -- da war Botanik nur Systematik, und der war der größte Botaniker, der die meisten Pflanzen bei Namen zu nennen wußte. Diese Blütezeit des Systems geht auf Linné zurück, unzweifelhaft einen der größten Botaniker aller Zeiten, aber nicht der Vater unserer Botanik, als den ihn Laien so gern ansehen. Für ihn gab es als wichtigste und wissenschaftlichste Arbeit für den Botaniker nur eine: Die Beschäftigung mit der Systematik und die Benennung der Pflanzen mit lateinischen Namen. "Wer sich aber für den Bau und vor allem, wer sich für die Lebensweise der Pflanzen interessiert" - so schreibt Francé im "Leben der Pflanze" Bd. 3 -"ist schon nicht mehr erstklassiger Mensch, kein Gelehrter, sondern nur noch ein Botanophile, ein Pflanzenfreund". "Von da ab konnte jeder Botaniker werden, der über Zeit zum Pflanzenausgraben, über Gedächtnis oder einen guten Zettelkatalog, über viel Löschpapier, saubere Etiketten und ein Linnésches System zum Ordnen der Etiketten verfügte". liegt tiefer Ernst in diesen spöttischen Worten, denn dem Unfug, daß solche Systematik als wahre Naturwissenschaft galt, haben wir es zu verdanken, daß bis tief ins 19. Jahrhundert hinein jeder Fortschritt in der Botanik hintangehalten wurde. Und als die Wissenschaft selbst sich längst aus diesen Ketten befreit hatte, in die sie ein überlegener Geist einst zwängte, selbst da wurde uns noch in der Schule die Freude an der Natur vergällt. Wir lernten keine Pflanzen kennen, aber wir lernten Staubfäden zählen. Wir hörten nichts vom Leben der Pflanze, aber wir konnten Blütendiagramme zeichnen. Wir wußten nichts vom Wachsen, vom Blühen der Blumen, vom Reifen der Früchte, aber wir sprachen klug von oberund unterständigen Fruchtknoten. Und was das schlimmste war: wir ahnten nicht, daß es auch eine Wissenschaft von der Pflanze gab, die täglich, stündlich neu in tausend Farben schillerte, die uns den ganzen Majaschleier des Lebens zeigte, die uns hätte glücklich machen können, glücklich und froh! Wir wußten davon nichts. Unsere Wissenschaft war kalt und tot. Erst später, viel später lernten wir anders sprechen, und unsere Augen wurden aufgetan. Die heutige Botanik kennt auch die Systematik. Sie ist ihr eine notwendige Grundlage; denn auf ihr baut sie zum

J. H. Fabre, Souvenirs entomologiques. Etudes sur l'instinct et les moeurs des insectes (Paris, Charles Delagrave). Daraus deutsch eine Reihe von Aufsätzen in "Bilder aus der Insektenwelt", erste Reihe, Mk. 2.25, kart., und in "Ein Blick ins Käierleben", geh. Mk. 1.—, geb. Mk. 1.80, beide im Verlage des "Kosmos" (Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung). Außerdem erscheinen fortwährend neue Arbeiten in deutscher Uebertragung im laufenden Jahrgange des "Kosmos", Handweiser für Naturfreunde (12 Hefte mit 5 Buchbeilagen Mk. 4.80 jährlich).

Teil ihren stolzen Tempel auf. Mehr ist die Systematik aber heute nicht mehr und niemand wird den, der nur Systematik treibt, als Botaniker ansehen; denn die Pflanze ist kein trockenes Ding, das mit Klebestreifen auf Löschpapier geklebt sein muß, um Wert zu haben. Die Pflanze lebt, - lebt wie Tier und Mensch, und nur der, der sich mit ihrem Leben befaßt, der Biologe, ist wirklich ein Botaniker. - So weit dies Stückchen Geschichte. Die Zoologie ist für die meisten Tierklassen längst zu ähnlichen Schlüssen gekommen: die Systematik als Grundlage, die Biologie als Hauptsache! Muß ich die Nutzanwendung für die Entomologie noch ziehen? Mit klaren und dürren Worten kann man sagen, daß die Entomologie heute noch auf einem ganz mittelalterlichen Standpunkte steht. Die tausend und abertausend Sammler, die wir in Europa haben, sind bloße Systematiker. Die eigentliche Wissenschaft - die Fachentomologen also sind, ich sagte es schon, natürlich weitergeschritten Ihre Arbeiten aber — meistens solche physiologischer Art - werden der größeren Zahl der Liebhaber-Entomologen kaum bekannt. Ebenso geht es mit den Arbeiten, die die Psychologie der Insekten behandeln. An sich ist schon wenig Gutes unter den tierpsychologischen Arbeiten zu finden, da die kritische Sonderung objektiver Tatsachen und subjektiver Beimischungen kaum je gelingt und da zudem die Verwendung unserer psychologischen Begriffe, die alle auf den Menschen und seine Sinnesäußerungen zugeschnitten sind, noch verwirrend hinzutritt. So ist die Entomologie für die meisten Freunde dieser Wissenschaft ein hübsches Spiel mit Namen geblieben, das ja nicht sehr scharfsinnig, dafür aber recht harmlos ist. Es ist aber immerhin noch interessant und läßt dem Ehrgeiz des einzelnen genügend Raum zur Entfaltung. Man kann nämlich furchtbar viel Schmetterlinge oder Käfer in furchtbar viel Kästen stecken und hübsche Namen dazu schreiben. Das Spiel wird noch spannender, wenn man den Namen selbst machen darf, weil das Tierchen neu ist; denn dann darf man ja seinen Namen dahinter setzen!

(Schluß folgt.)

### Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen).

- (Med. Univ. Dr. Artur Binder.) -(Fortsetzung.)

Mamestra brassicae L.: 7.-26. August; einzeln. Mamestra genistae Bkh.: 3.—6. Juni — Lichtfang —;

Mamestra oleracea L.: 1.—16. Juni; häufig.

Mamestra dentina Esp.: 21. Mai, 1. Juni, 10. Juli, 26. August: häufig; zumeist die dunkle Form.

Mamestra serena F.: 25. Juli: vereinzelt.

Dianthoecia cucubali Fuessly: 19. Mai, 19. Juni, 20. Juli, ziemlich häufig.

Miana strigilis Cl. und ab. aethiops Hw.: 11. bis 13. Juni: Lichtfang, häufig.

Bryophila perla F.: Ende Juli; nicht selten.

Diloba caeruleocephala L.: Anfang Oktober, nicht häufig.

Hadena porphyrea Esp: 26. August bis Anfang Oktober; häufig.

Hadena rubrirena ab. hercyniae Stgr.: 20. August 1908 in einer Fensternische bei Tage sitzend

Hadena monoglypha Hufn.: Ende Juli; nicht selten.

Hadena rurea F.: Mitte Juni: vereinzelt.

Hadena rurea ab. alopecurus Esp.: Anfang Juni; weitaus häufiger als die Stammart rurea.

Hadena secalis L.: Juli und Anfang August; häufig.

Polia flavicincta F.: ein 2 30. September (Strichköder), ein 3 am 5. Oktober an einem flechtenbewachsenen Baumstamme.

Polia chi L.: ein ♀ an einem Kilometersteine am 11. Oktober in Höhenberg (Nied.-Oesterreich). Miselia oxyacanthae L.: Mitte September bis Anfang

Oktober: häufig.

Dichonia aprilina L.: Anfang Oktober - Köderfang -: selten.

Huppa rectilinea Esp.: 1. Juni 1908 ein ♀: Lichtfang. Callopistria purpureofasciata Piller: mehrere Raupen: Ende August.

Trachea atriplicis L.: 5.—16. Juni; ein frisches ♀ noch am 7. September; nicht häufig.

Euplexia lucipara L.: 1.-16. Juni; Lichtfang; spärlich. Brotolomia meticulosa L.: 19. Juni, 27. August, 3. und 27. September; einzeln.

Naenia typica L.: ♀ 10. Juni 1903.

Hydroecia nictitans Bkh.: 6. Juni, 12. August. Hydroecia petasites Dbld.: 3 9. Oktober 1908.

Luceria virens L.: 2 am 20. August. Lencania pallens L.: Mitte Mai; spärlich! Leucania l-album L.: ♀ 4. Juli 1908.

Leucania conigera F.: Ende Juni bis Mitte Juli.

Lencania congrua Hb.: 1. Juli.

Grammesia trigrammica Hufn.: 19. Juni.

Caradrina quadripunctata F.: von April bis September.

Caradrina taraxaci Hb,: Ende Juni. Amphipyra tragopoginis L.: Ende Juli.

Amphipyra livida F.: 9 am 25. August; Köderfang. Amphipyra pyramidea L.: 25. Juli bis Oktober; oft lästig beim Köderfang.

Taeniocampa gothica L.: Mitte April bis Mai; zahlreich. Taeniocampa pulverulenta Esp: Mitte bis Ende April; nicht häufig.

Taeniocampa stabilis View. mit ab. grisea: Mitte April; zahlreich an Salweiden.

Taeniocampa incerta: Mitte April; einzeln an blühenden Salweiden.

Taeniocampa ab. fuscata Hw.: Mitte April; einzeln an blühenden Salweiden.

Taeniocampa gracilis F.: Mitte April; nicht häufig an Salweidenkätzchen.

Taeniocampa munda Esp.: Mitte April; einzeln an Kätzchen.

Taeniocampa ab. immaculata Stgr.: ein of am 16. April. Calymnia trapezina L.: Juli-August.

Orthosia lota Cl.: Ende September bis Anfang Oktober; einzeln am Köder.

Orthosia macilenta Hb.: 12. Oktober 1907; Köderfang. Orthosia circellaris Hufn.: Ende September, Antang Oktober: einzeln am Köder.

Orthosia helvola L.: 11. Oktober 1907; Köderfang. Orthosia pistacina F.: Ende September, Anfang Oktober: einzeln am Köder.

Orthosia nitida F.: 27. August: Köderfang.

Orthosia litura L.: Anfang Oktober einzeln am Köder. Xanthia lutea Ström: Ende Juni! bis 20. Juli; Anf. August.

Orrhodia v-punctatum Esp.: 12. Oktober 1907; 5. Oktober 1908, Köder; einzeln.

Orrhodia vaccinii L.: Oktober 1907; 17. September 1908 bis Ende Oktober, überwintert bis Mai. Am Köder. Stammform nur wenig, meist: ab. mixta Stgr., ab. spadicea Hb. und ab. signata Klem.; die Gratzener Stücke sind im Vergleich zu meinen Wiener und Prager vaccinii meist etwas größer und kräftiger, dabei ist der Varietäten- und Uebergangsformenreichtum auffallend. Während sonst doch an anderen Lokalitäten die Stammform

### 1. Beilage zu No. 27. 4. Jahrgang.

vorherrschend ist, fing ich beispielsweise an einem Abend: 6 ab. mixta, 7. ab. spadicea und 1 vaccinii (Stammform). Vaccinii kommt in Gratzen nicht häufig zum Köder, während sie mir anderwärts schon lästig war.

Orrhodia ligula Esp. mit ab. polita Hb., plumbina und subspadicea Stgr. einzeln im Oktober am Köder.

Scopelosoma satellitia L.: September bis Mai Xylina furcifera Hufn.: September bis April; einzeln. Xylina socia Rott.: Ende September bis Mitte Mai: nicht selten.

Xulina ornitopus Rott.: Ende September bis Mai. Calocampa vetusta Hb.: Mitte Mai 1908 ein überwintertes Stück.

Cucullia umbratica L.: Mitte Juni bis Juli; einzeln. (Schluss folgt.)

#### Bitte!

Mit den Vorarbeiten für eine Orthopterenfauna des Berliner Gebiets beschäftigt, bitte ich Herren, die in der engeren und weiteren Umgebung Berlins Orthopteren (Forfic., Blatt., Locust., Acrid., Gryllid.) gesammelt haben, um gef. Mitteilung ihrer Erfahrungen (Fundorte, Flugzeiten, Biologisches etc.). Auch mit kleinen Beiträgen ist mir gedient; ferner auch durch Zusendung undeterminierter Orthopteren, sofern sie nur die Angabe des Fundorts und ev. des Fangdatums tragen. Ich sende die Tiere nach der Bestimmung zurück.

> cand. zool. Willy Ramme, Charlottenburg, Savignypl. 8.

### Tauschstelle Wien.

An Doubletten: Parn, apollo, die meisten Formen, discob., insign., rom, apollonius, formen, discob., insign., rom., apolionius, actius, mercur., princeps, delphius, boedr., tenedius, mnemosyne, intacta, athene, arcuata, habichi, ochracea, Col. sulitalma, balc. ab. rebeli, christ. fieldi, P. napi-Formen Melenargia, Erebia, Lycaena, Sphing., Dr. trimacula, Tar. repanda, aegyptiaca, acaciae, Br. certhia, Agr. colminicola, chretieni, Grac. + phialtes, Cuc. magnifica, splendida, An. lappon., nigrita, Acidal., Larent. Tephrocl., Gnophos dumetata e. i., Arctia dido, Rh. leopardina, Sesien, stomoxyf.e.l., Zygaena, Psychidae, Hyalina lucasi m Sack, Cossus. Holcocerus, Hepialus, im ganzen über 3200 Arten. Auch Centurien. Wunschlisten nach Belieben, da die meisten Arten vorhanden. Anfragen ersucht per Doppelkarte. H. Hirschke, Wien IV, Weyringerg. 13.

Enorm billig!

Enorm billig!

Prachtstücke, prima Qualität und Präparation:

5. - Mk.,

♂ 3.- Mk.,

ausserdem Dicranorrhina derbyana Mk. 3.—, Eudicella euthalia Mk. 2. und noch viele andere Cetoniden.

Gegen Voreinsendung oder Nachnahme! Fritz Freytag, Berlin, Danzigerstr. 88.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

### Riesenkäfer!

Hexarthrius deyrollei, Euema pan, infundi-bulum, Chalcosoma atlas, v. colossus, Mecynorrhina torquata, Macrodontia cer-vicornis, Retrognatha gigas, Macropus

longimanus.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22,
Hamburgerstr. 45.

Eine gut erhaltene

Insektensammlung

bestehend aus 40 Kästen lusekten aller Ordnungen, mit vielen Exoten, umständehalber im ganzen oder geteilt zu verkaufen. Ebenso einige Werke entomol. Inhaits. Tyrankiewicz, Rawitsch, Wilhlelmstr.

Verkaufe in en bloc-Posten meine exotischen Coleopt, u. Lepidopt.

also: Caraben, Cicindelen mit Tetracha, Cetonien, Böcke, Buprestiden etc. Ebenso Lepidopt. 1ch übersende die gewünschte Gruppe mit Preisangabe zur Ansicht. Erbitte nicht konvenierenden Falles um sofortige Franko Rücksendung. Bringe hier auch meine Preislisten I und III palaearktischer Coleopt. in Erinnerung. Gebe ab persische und klein-asiatische Lepi-

dopt. in Tüten:

40 Stück div. . . . 8 Mk.
80 Stück div. . . . 15 Mk.
Perser aus Gegend Sultanabad, Luristan,

woher Sendungen noch nicht kamen, E. v. Bodemeyer, Berlin W., Steglitzerstrasse 44.

The transfer and the control of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same o

### Käfer aus Perak und Sumatra

in feinster Qualität:

Mormolyce phyllodes 2, hagenbachi 5, castelnaudi 5, Collyris bonelli 4, subtilis 4, emarginata pass. 1,25, crassicornis 2, moesta 4, modesta 2, Hept. analis 1, Cicindela fuliginosa 1.50, discreta 1, striolata 1.50, aurulenta 0.20, Catoxantha opulenta 0.50, in Anzahl billigst, Callopistus castelnaudi, schön blau und weiss, 3, Demochroa naudi, schön blau und weiss, 3, Demochroa gratiosa 0.75, Chrysochroa baquati 2.50, purpureiventris 2.50, Agestrata orichalica 2, Coelodera diardi 2, Chalcosoma atlas, gross, 5, Xylotr. gideon 0.10—1 50, Hexarthrius deyrollei 3, lacordairei je nach Grösse, Odontol. sommeri Paar 1.50, wollastoni 2.50, Eurytr. titan 4, Dorcus parryi 0.75, Nigidius cornutus 3, figulus sp. 1, Sphenura deli 0.20, Xylorrhiza venosa 1.25. Monotylus cribratus 1.00. venosa 1.25, Monotylus cribratus 1.00, Xixuthrus u. a. gr. Cerambyciden, Rüssler (Rhynch. colossus 1.50), Centurie-Käfer 12, Falter 12

Ornilhoptera brookeana 3.50 M. Jachan, Berlin-Friedenau, Menzelstr. 35.



b) Nachfrage.

### Restimmte u. unbest Hym.

gelegentlich gesammelt, gezogen oder von Reisen mitgebracht, in tadelloser schaffenheit kauft oder tauscht Cart Schirmer, Steglitz bei Berlin, Uhlandstrasse 27.

a) Angebot.

Lepidopteren.

### Smerinthus v. atlanticus-Eier

sicher befruchtet, à Dtzd. 2 Mk. inkl. Porto. Futter: Weide.

B. Theinert, Lauban in Schlesien.

# Iropische Prachtkäfer

von den Key-Inseln, in den herrlichsten Regenhogenfarben schillernd. 10 ausgesucht grosse Exemplare nur M. 5.— franco (25 Stück 10.— u.) gegen Voreinsendung. — Nachnahme extra.

Neuschild, Berlin SW. 61, Blücherstr. 68.

#### Im Tausch:

Gespannte Falter, Ia., von Gast. populifolia, II. Gen. aestiva und Jusp. celsia. In bar per Stück 50 Pf.

B. Matz, Berlin NW. 87, Waldstrasse 39.

#### in Tüten, sofort abgebbar:

|         | ,        |     |   |     |     | -    |     |      |    |
|---------|----------|-----|---|-----|-----|------|-----|------|----|
| Morpho  | menelau  | s v |   | nes | tyı | a.   | ♂ _ | 3.50 | M. |
| 79      | bercules | s d | 1 |     |     |      | ٠.  | 2.50 | Μ. |
| , ,,    | anaxibia |     |   |     |     |      |     |      |    |
| -       | epistrop | his |   |     |     |      | 9   | 1.25 | M. |
| 22      | aega .   |     | ٠ |     | 0   |      |     | 2.50 | М. |
|         | achillid |     |   |     |     |      |     |      |    |
| Attacus | atlas o  |     | ٠ |     | ٠   |      |     | 1.50 | Μ. |
|         | dto. ♀   |     |   |     |     |      |     |      |    |
|         | lcinöe.  |     |   |     |     |      |     |      |    |
| Urania: | ripheus  |     |   |     |     |      |     | 4.50 | Μ. |
|         | alles    | gut | е | Qua | ali | tät. |     |      |    |
|         |          |     |   |     |     |      |     |      |    |

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2. Brüderstrasse 15.

In Anzahl abzugeben:

### Kräftige Puppen

| von Ph. tremula   |     |      | Dizd   | _    | 1 —  | M |
|-------------------|-----|------|--------|------|------|---|
|                   |     |      |        |      |      |   |
| von N. ziczac .   |     |      | Dtzd.  | =    | 1.20 | M |
| von Pt. palpina   |     |      | Dtzd.  | =    | 0.80 | M |
| von H. bifida .   |     | à    | Stück  | =    | 0.25 | M |
| von Sm. populi .  |     |      | Dtzd.  |      | 0.80 | M |
| von A. levana .   |     |      | Dtzd.  | ==   | 0.30 | M |
| 50  Stück = 11    | М., | 100  | Stück  | =    | 1.80 | M |
| von Cucullia camp | anı | ılae | à Stüc | k == | 2.50 | M |
| Porto             | et  | c. 3 | 0 Pf.  |      |      |   |

Anton Fleischmann, in Kumpfmühl, K. 9, bei Regensburg.

Allen Herren, die ohne Antwort blieben, zur Nachricht, dass mein Material schnell vergriffen war; einige Adressen habe ich für n. J. vorgemerkt.

Erhältlich sind jetzt noch Tephro. trisignaria . . Dtzd. M. 1.50 pimpinellata . M. 0.75 etwas später:

ab, arceuthata M. 1.50 Tausch erwünscht. E. Hannemann.

Berlin, Kreutzigerstrasse 16.

Gegen Voreinsendung von Mk. 0.60 versende ich meine unerreicht vollständige Preisliste über

### Palaearktische Macrolepidopteren,

Z. sind fast alle Europäer und die meisten aussereuropäischen palaearkt. Arten vertreten. Stets reiches Material für Speziallisten aller Gruppen; da täglich Neueingänge eintreffen, können Mankolisten stets in vollem Umfange erledigt werden.

Von meinem Sammler in

### Turkestan

erhielt ich aus dem Osten des Gebietes stammende frische grosse Ausbeuten und offeriere daraus folgende Zusammenstellungen von Tütenfaltern in durchaus guter Qualität, genau determiniert, mit genauen Lokalitäts- und Fangdaten-Angaben:

1. 100 Stück in ca. 45 Arten, mit Parnassius discobolus, insignis, actius v. caesar, apollonius, delphius, infernalis, namauganus, albulus, Col. romanovi, erate, Sat. heydenreichii, abramovi, autonoë, feine Melitaeen, Argynnis, Eerebia, Melan. parce, Pararge eversmanni, Arct. intercalaris (II.) etc. Mk. 33.—.

3. 50 Stück in 25 Arten, mit Parn. discobolus, insignis, apollonius, delphius, namanganus, albulus, Col. romanovi, erate, Sat. autonoë ♂♀, hèydenreichii, A. intercalaris (IL) etc. Mk 17.50.

4. 25 Stück in 12 Arten mit P. discobolus, delphius, albulus, mnem. v. nubilosus, Sat heydenreichii, autonoë ♂♀, P. eversmanni, A. intercalaris (II.) etc. . Mk. 9.-

A. intercalaris (II.) etc.

Einzeln empfehle ich in Tüten in feiner Ia Qualität: P. machaon var. 7 1.—, Parn. discobolus 7 0.50 \( \Q \) 1.25, v. insignis 7 0.80 \( \Q \) 1.50, v. romanovi 7 1.25 \( \Q \) 2.—, ab connexa 7 2.25, apollonius 7 1.20 \( \Q \) 2.—, act. v. caesar 73. — \( \Q \) 4.50, v. actinobolus 7 4.—, delphius 7 1.50 \( \Q \) 2.50, v. infernalis 7 2.50 \( \Q \) 3.50, v. transiens var. 2.50, namanganus 7 3.50 \( \Q \) 4.—, albulus 1.50, ab. marginata \( \Q \) 2.—, mnem. v. nubilosus 7 0.30 \( \Q \) 0.90, Ap. crataegi v. 0.20, P. leucod. illumina 7 0.40 \( \Q \) 0.80, Col. romanovi 7 1.— \( \Q \) 3.50, do. Riesen \( \Q \) 5.—, erate 7 0.30 \( \Q \) 0.60, ab. pallida \( \Q \) 0.70, v. sareptensis 7 1.—, thisoa aeolides 7 1.— \( \Q \) 1.75, Mel. ala 1.—, Arg. generator 7 0.20 \( \Q \) 0.30, agl. v. vitatha 7 0.50 \( \Q \) 1.—, niobe v. orientalis 7 0.70 \( \Q \) 1.20, Melan parce 7 0.80 \( \Q \) 1.—, Ereb. alexandra 7 0.80 \( \Q \) 1.50, Sat. heydenreichii 7 0.40 \( \Q \) 0.60, autonoë 7 0.60 \( \Q \) 1.20, abramovi 1.50, Par. eversmanni 7 0.30 \( \Q \) 1.20, Coen. nolckeni 7 0.25, Arct. intercalaris (II.) 7 1.50 \( \Q \) 3.— Mk. Porto und Verpackung extra. Unbekannten nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. oder Nachnahme.

Auch Tausch gegen gute Europäer und bessere Schularten, dann zu Katalogpreisen. - Doublettenlisten erbeten.

Max Bartel, Oranienburg b. Berli

# Jetzt schlüpfende

Caligula japonica . . à Stück 1.00 M. . 3 . . 12 10.00 M.

Eier:

Caligula japonica . . à Dtzd. 0.45 M. . 50 Stück 1.60 M. 100 Stück 3.00 M. à Dtzd. 0.10 M. Ennomos autumnaria 100 Stück 0.70 M. Eier-Gelege: Lym. dispar à Stück 0.25 M. Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

Habe 100 Stück defekte, gut brauchbare

### Exotische Tütenfalter,

fast nur grosse, bestimmte Arten Peru, Khasia Hills. Sikkim etc. für 6.50 M. franko, nur gegen Nachnahme abzugeben. Otto Popp, Karlsbad, Sprudelstrasse.

Offeriere nochmals die in No. 26 angegebenen Falter. Aufträge werden, soweit erfüllbar erste Hälfte Oktober erledigt.

> C. Metschl, Regensburg, Hemauerstr. 331/2, II. Stock.

### orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 80 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

Erwachsene Raupen

von C. alceae 50, versp. R. von Call. purpureot. 40, P. von P. machaon 80, P. brassicae 20. Sm. populi 80, ocellata 90, S. ligustri 90, D. erminea 400, Ph. bucephala 30, P. anachoreta 40, Cuc. argentea 60, T. pimpinellata 80, innotata 40 Pf. das Dtzd. Bei Tausch 50%. M. Lüdicke, Berlin, Kopernikusstrasse 19.

### Macrothylacia rubi-

Freilandraupen, erwachsen, per Dtzd. 30 Pf. Porto und Verpackung 30 Pf. Auch Tausch. Arthur Grosse, Grimma i. Sachsen, Leipzigerstrasse 38.

Raupen: Mac. rubi, erwachsen, mit Anweisung, Anfang Februar den Falter ergebend, Dtzd. 40 Pf.

Puppen: Sph. ligustri, Sm. ocellata und Cuc. scrophulariae Dtzd. 90 Pf., Sp. lubricipeda, Dtzd. 40 Pf., Porto 25 Pf. A. Beyer, Goslar (Harz).

### Macr. rubi-Kaupen

Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 Mk. C. F. Kretschmer, Bad Landeck (Schl.).

Habe noch 5 Dtzd. galii-Puppen. von eingetragenen Freilandraupen; ver-tausche selbige gegen gute Falter oder

Zuchtmaterial, nur Europäer. Fritz Bader. Büchsenmacher, Mehlis, Gothaerstrasse 10.

### kranige kuppen

von Smer. ocellata, Sph. ligustri das Dtzd. 100 Pf.

Bombix rubi - Raupen, fast erwachsen, Dtzd. 30 Pf.

Hans Ullmaier, München, Au cisti asse 74 IV l.

### 2. Beilage zu No. 27.

4. Jahrgang.

#### Die Schmetterlinge Mittel-Europas von Max Korb,

elegant gebunden, tadellos erhalten, so gut wie neu, für 8 M. zu verkaufen. Uebersendung portofrei gegen Nachnahme. Dr. Gerloff,

Neu-Ruppin, Rheirsbergerstr. 22 I.

### Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh. m. Auslage m. Glas Grösse 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind volländig gebranchsfertig, pasch ständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nar 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. 

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung og liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

### Zu verkaufen

wegen Anschaffung eines Schrankes,

### 3 Stück Insektenkästen.

sehr gut erhalten, zum aufhängen, 80 cm lang, 63 cm breit, 5 cm tief. Gut ausgetorft mit breitem Rahmen und Glasdeckel.
Preis pro Stück 8 Mk.

Im Tausche gegen europäische Falter oder Käfer 3-facher Preis.

Karl Ruile, Rohrbach, Post Rennertshofen (Bayern).

Wie kann man nur seine Etiketten noch schreiben,

die druckt man sich viel

bequemer und schöner! Stuttgart Erzgebirge Rudolf Linke

Mk.12, auf Diamantkegel 13,2 Mk. excl. Porto ,Nur geg. Nach od. Voreins Veri. Sie Preisiiste

F. Riedinger, Graveur, Frankfurt a.M., Luisenstr. 54.

### Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg i. Schles. Entom. Fachtischlerei mit elektr. maschinellem Betrieb. Gegründet

Lieferant für die Museen: Tring, São Paulo, Lübeck, Karlsruhe, Kaiser Wilhelms-Institut Bromberg usw. und viele hervorragende Entomologen des In- und Auslandes.

#### Schränke in einfachster sowie hochfeinster Ausführung billigst.

Preise für Insenktenkästen aus gut gelagertem Lindenholz, vollk. staubdichter Schluss in Nut und Feder, mit Torfboden, quadriertem, weissen Papier ausgelegt, oder Glasboden mit je 6 Leisten Ideal.

Grösse 28×40×6 cm m. Torfausl. ohne Glas 1.80 M, gebrauchsf. 2.30 M. 1.90 M.,  $30\times40\times6$  cm 2.50 M.  $33 \times 43 \times 6$  cm  $38 \times 42 \times 6^{1/2}$  cm 2.40 M., 2.80 M. 2.60 M., 3.20 M.  $40\times47\times6$  cm  $42\times51\times6^{1/2}$  cm 2.70 M., 3.50 M. 3.- M., 3 75 M.  $45 \times 55 \times 6^{1/2}$  cm 3.30 M., 4.25 M.

Obige Kästen ringsum und obere Kanten nussbaum, eichen oder mahagoni, hochfein poliert, à 50 Pf. teurer; dito mit Messingknopf 10 Pf. teurer; dito (neu) mit elegantem breiten Messing-Schildgriff zum bequemen Einschieben des Etiketts à 40 Pf. teurer.

In meiner Tischlerei beschäftige ich noch dieselben geschulten Kräfte, welche ich bei Gründung derselben engagierte. Sämtliche Arbeiten werden unter meiner Aufsicht angefertigt und übernehme ich für ausgezeichnete Ausführung vollste Garantie.

Kästen-Grösse 1—2 gehen je 4, Gr. 3 und 4 je 3, Gr. 5 und 6 je 2 Stück ohne Glas auf 5 kg. Wellpappenemb. 35 Pf. per Paket.

Meine **Preisliste**, mit 60 Jllustrationen über sämtl. entom.

Gebrauchsgegenstände versende ich gratis und franko.



Man verlange grat.u. fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten.- Gespannte Lepidopteren.

### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub'. Ausführung.

Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr, f. Sammlerartikel. Liefer, bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.



#### Empfehle in eigener Tischlerei mit elektr. Betrieb gefertigte

Louis Witt, Tischlermeister,

Berlin SO., Muskauerstrasse 33.

Liefert als Spezialitāt:

🛛 🖸 insektenkästen 🖸 🖸

mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen,

Spannbretter,

in bester Qualitat, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls

bei soliden Preisen. -

Auch erfolgt Anfertigung nach

jedem gewünschten Maass.

Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der

höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant: Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird

Etabliert 1878.

Etabliert 1878.

übernommen.

#### Spannbretter, Insektenkästen, Raupenzuchtkästen, Insektenschränke,

sauberste Arbeit. - Liste gratis. Kostenanschläge auf Schränke be-reitwilligst. Viele Anerkennungs-schreiben des In- und Auslandes. Lieferant bedeutender Institute. Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer und Institute.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24. 

#### <del>|</del> Billigste Bezugsquelle entomologischer Gebrauchsartikel

als: Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw. Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste Kasten in Nut und Feder mit Glas Kasten in Nut und reder standdicht 28 × 40 × 6 cm 1.20 M. 1.70 M. 2.25 M. 42 × 51 × 6½ cm 1.70 M. 2.60 M. 3.50 M. Beim letzten Preis sind die Kasten nusch oder hell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf., eine Seite nur 15 Pf. mehr. — Preisliste gratis ohne Kaufzwang.

A. Müller, Zirlau 135 bei Freiburg in Schl. roh mit Auslage

### Rich. Iale & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

b) Nachfrage.

### Zu kaufen gesucht:

Lampert: "Die Grossschmetterlinge und Raupen Mitteleuropas".

Offerten mit Preisangabe an J. Closs, Berlin-Friedenau, Lenbachstr. 4.

### Verschiedenes.

### Neu!

Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

### Wohnungswechsel.

Den Sammelkollegen zur Nachricht, dass ich jetzt in

### Fischein bei Greteid

wohne.

A. Eckardt, Lehrer.

Meine Adresse lautet ab 1. Okt. Otto Markert

bei Frau Therese Kauders,

Prag II, Krakauergasse 25, II. Stock.

Vereins-Nachrichten.

### Entomologischer Verein "Pacta"

Unsere

### Generalversammlund

findet besonderer Umstände halber nicht am 3.. sondern am

10. Oktober

statt. I. A .: Otto Richter, Schriftführer.

#### Naturwissenschaftliche Vereinigung zu Guben.

Dienstag, den 4. Oktober, abends 8 Uhr, Versammlung im Gesellschaftshause. Vortrag des Herrn Stadtgärtners Dufft: Weinreben. – Vorführungen und Be-Weinreben. sprechungen. — Gäste sind willkommen.

Der Vorstand.

### | Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

- 1. Dienstag, den 11. Oktober: Abgabe und Besprechung der Sammelzettel für 1910.
- 2. Dienstag, den 25. Oktober: Interne Börse, nur für Mitglieder.
- 3. Sonntag, den 6. November: Vereinigte Tausch und Kaufbörse; siehe Inserat.
- 4. Dienstag, den 8. November: Zucht von Potosia cuprea.

Anfang 9 Uhr.

- Gäste willkommen! --

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I. und jeden vierten Freitag im Monat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände, ca. 125 Mitglieder, Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen! -

### Verein ,Orion' Erlart.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 7. Oktober 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

Gäste willkommen.

#### Entomologea - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 11. Oktober cr., abends 81/2 Uhrim "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

### Vereinigung Jeneuser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat Oktober finden am 11. und 25. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Am 25. Tausch. — Gäste stets wilkommen. —

#### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden I. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

— Gäste willkommen!

### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im

Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

### Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Brehhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

### Abzugeben gegen bar billigst oder im Tausch!

Gespannte Falter: 7 machaon, 6 apollo, 5 cardamines, 50 urticae. 1 ocellata, 2 tiliae, 2 ligustri, 5 nupta, 54 sponsa, 1 fraxini, 1 elocata, 10 pronuba, 6 erminea 3, 2 alni, 2 dumi 2, meist e. l.

Tütenfalter Ia.: rhamni, io, brassi-

cae, antiopa in Anzahl.

Pupper: 32 tilia, 15 populi, 4 ligu

stri, 2 ocellata.

Gewünscht werden gespannte Lycaena bellargus, damon, sebrus, minima, euphe mus, arion, areas, cyllarus, argus (argyrog.), escheri. Auch mir fehlende Melitaea, Catocalen und Plusien nehme in Tausch. Erbitte Liste!

Habisch, Baumgarten p. Falkenberg O .- S.

### l'ausch!

Habe im Tausch gegen mir zusagende europäische Falter folgendes zu vergeben:

P. machaon, P. apollo, P. napi, C. sinapis, A. cardamines, L. populi, V. antiopa, M. aurinia, didima, athalia, aurelia, A. selene, dia, enphrosine, ino, lathonia, niobe, v. eris, paphia, E. medusa, euryale, S. alcyone, semele, v. cordula, P. v. egerides, maera, Ep. jurtina, lycaon, tithonus, C. iphis, hero, arcania, N. lucina, C. rubi, Chr. virgaureae, hyppothoe, alciphion, dorilis, amphidames, Cyc. argus, argyrognomon, enmedon, icarus, semiargus, P. palaemon, silvius, A. comma, sylvanus, C. alceae, H. alveus, malvae, Sm. populi, D. tiliae, D. vinula, N. trepida, Pt. palpina, O. detrita, C. potatoria, D. falcataria, Acr. auricoma, Agr. comes, plecta, prasina, D. compta, carrophaga, H. lithoxylea, B. sphinx, T. atriplisis, A. pyramidea, Cucumbratica, artemisiae, Ps. lunaris, B. fontis, Br. parthenias, Acid. remontaria, nemoraria, imutata, strigaria, E. punctaria, L. pur-puraria. O. limitata, moeniata, bipunc-taria, T. dubitata, Lar. variata, viridaria, verberata, caesiata, sociata, unangulata, hastata, tristata, luctuata, albulata, corylata, A. marginata, B. bimaculata, E. advenaria, S. notata, H. leucophearia, B. cinctaria, consortaria, crepuscularia, punctularia, Gn. dilucidaria, E. atomaria, S. phegea, D. ancilla, P. plantaginis, D. sanio, A. aulica, C. striata, En. irrorella, C. mesomella, O. quadra, C. sororcula, lutarella, Z. meliloti, trilolii, P. unicolor.

Ausserdem noch viele einzelne Arten; sende auf Wunsch spezielle Liste.

Julius Gerhardt, Liegnitz, Neue Carthausstrasse 58, II. Etg.

### Tausch!!! Raupen:

Amphidasis betularia ab. doubledayaria gebe ab im Tausch gegen anderes Zucht-material sowie gegen Falter-Abarten. Auch Exoten. Barpreis Dtzd. 1.20 M. Futter: Eiche, Weisdorn, Ginster, Erle, Birke, Brom- und Himbeere.

Joh. Wagner, Weitmar Nord, Essenerstrasse 26, II.



Von diesem prächtigen, bochaparten Papilio habe einige Stücke billigst ab-

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schl.

### Importierte amerikanische Puppen!

50, cresphontes 60, troilus 50, philenor 60, hirsuta 100, asterias 60, ajax 70, zolicaon 1.20, Hemaris thysbe 70, diffinis 80, tennis 80, axillaris 120, thetis 200, Amphion nessus 125, Spec. abottii 100; Dei. inscriptum 100, Deil. lineata 120, chamaeneri 120, Pholus. pandorus 140, achemon 120, Amp. choerilus 100. myron 60, versicolor 275, Phleg. celeus 75, carolina 75, Sph. kalmiae 200, gordius 200, drupiferarum 120, luscitiosa 170, chersis 200, eremitus 120, plebejus 150, Dolba kylaeus 100, Chlac. jasmimerum 425, Ceratomia amyntor 75, undulosa 75, catalpae 90, Lapara harrisii 240, coniferarum 425, Tript. modesta 180, imperator 3.20, Smer. geminatus 80, cerysii 240, Paonias excaecatus 75, myops 75, astylus 425, Cres. juglandis 75, Ph. cinthia 15, Att. orizaba 75. jorulla 75, Samia cecropia 20, gloweri 200, columbia 240, californica 100, Call. calleta 260, promethea 30, angulifera 175, Act. luna 1.20, Telea polyphemus 30, Hyp. io 75, pamia 230, budleya 100, incarnata 120, lavendera 200, Eacles imperialis 75, Cith. regalis. 260, Ad. bicolor 100, Anisota stigma 60, senatoria 80, virginiensis 80, skinneri 260, Dry. rubicunda 60, Hem. maia 80, Hyph. cunea 35, Euch. egla. 50, eylenensis 100, teuera 50, Hal. tesselaris 30, caryae 50, Dia. virginica 30, Alypia octomaculata 50, Psy. epimenis 80, End. unio 60, grata 100, Apat. torrefacta 100, angelica 120, Mela. americana 50, disstria 60. Porto und Verpackung 40 Pf. Versand nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. — Bestellung rechtzeitig er-wünscht. Versand ab Mitte November.

Karl Krüger, Südende, Stephanstr. 13.

### Abzugeben:

Eier von Ct. fraxini, per Dtzd. 30 Pf., Ct. nupta 15 Pf. Puppen von S. ocellata 1 Mk., S. populi 80 Pf. per Dtzd., ausser Porto und Verpackung bei Einsendung des Betrages.

Julius Kaser, Falkenberg Ober-Schl.

### Prima Puppen!

P. alexanor magna (Riesen) 150, hospiton 130, Th. ochracea 40 Pf. das Stück. Falter: D. nerii (gross) 3.00, S. quercus sup. 4.00 Mk. das Paar.

P. alexanor sind alle in natürlicher Lage angesponnen.

H. Bunge, Hamburg 22, Friedrichsbergerstr. 57.

### Im Tausch

auch gegen Berliner Tiere gebe ab: auch gegen beriner fiere geoe ab:

2 Thais v. cassandra, 46 Pyram. atalanta,
25 Vanessa antiopa, 4 io, 5 ♀ 1 ♂ Dasychira abietis, 1 Aglia tau a. nigerrima
mit kleinem Fehler, 7 Agrotis pronuba,
5 Hadena monoglypha, 20 Polia rufocincta.
Die Tiere sind fast alle e. l. und tadellos
prāpariert. Nehme Paläarkten aller Arten.
Wittenhora Wittenberg,

Berlin N. 58, Senefelderstrasse 39.

### Seltenheit!

Pseudo-Zwitter.

Ein Ap. ilia, e l., vorherschend Q, linker Ober- und Unterflügel mit einem blauen Streifen durchzogen, gegen Meistgebot abzugeben. – Schlusstag 15. Oktober. Hugo Nickmann, Berlin O. 34, Strassmannstr. 7, IV.

# 

Zu 50% Stgr.

## A. flavia sup. Falter!

Nach 3 jähr. gelungener Freilandzucht von seltener Schönheit und Frische: Col montium, Ch. delphini, Char. treitschkei, Cat. lupina. — Ferner zu 60 % Deil. nicaea, Cuc. magnifica splendida, argentina. chamomillae, Plus. accentifera, aurifera, microgam ma, Mam. cavernosa, Leuc. andereggi, ab. engadinensis, Cleoph. yoanii QQ, Isochl. viridis (prachtvoll), Thalp. rosea, purpurina etc. etc. Lycaenen, Zyg., Satyrus, Sesien gebe ab sauberst prapariert.

Hans Swoboda, Wien XV, Goldschlagstrasse 30, II/26.

### Celebes-Prunkstücke

Ornith, hephaestus Paar 3.50 Mk., Pa-Ornth. hephaestus Paar 3.30 Mk., rapilio gigon 0.80, sataspes 0.80, ascalaphus 1.80, **blumei** (sup.) 4.00, polyphontes 3 0.40, \$\times\$ 0.80, milon 0.50, agamemuon 0.40, Hestia blanchardii (Riesen) \$\frac{1}{2}\$ oder \$\times\$ 1.25, zeucidia 2.50, Cethosia mirina \$\frac{1}{2}\$ 1.60, Dichorragia pelurius 2.00, Liminii libititi 1.75 Liminii 1.50, Charagas affisis libnitis 1.75, lymire 1.50, Charaxes affinis 2.00, Actias isis (sup.) 8.00, Phyllodes conspicillator (sup.) 3.00, Leptocircus ennius spiellator (sup.) 3.00, Leptocircus ennus
0.60, Tach. zarinda 0.75, Delias zebuda
of 1.00, \( \perp 2.00\), doleschallia 0.50, Danais
cleona of 0.40, \( \perp 0.60\), conspicua 0.75,
4 versch. Euploeen pro Stück 0.40, Salpi x
viola of 1.00, \( \perp 1.25\), Cynthia celebensis
0.40, Parthenos salentia 0.80, Cyrestis
1.00, \( \perp 2.00\), and \( \perp 2.00\), and \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\), \( \perp 2.00\) strigata 0.70, kühni 2.50, neptis 0.30, Symbrethia hippocla 0.20, Clerome menado 3 0.75, ♀ 1.20, melanitis 0.40,

Himalaya, Ceylon, Cethosia nietneri 0.60, Apatura sordida 2.50, Discophora tullia 0.50, Delias descombesi \( \Q 0.70 \), Hebemoia glaucippe (sup.) \( \frac{\circ}{\circ} \) 0.50, \( \Q \) 1.60, Pap. anticrates 0.40, slateri 1.50, Danais aglea \( \Q \) 0.25, Hypolimnas bolina \( \Q \) 0.90, Pyrameis indica 1.60, Hestina persimilis 0.40, Athyma mahesa 0.30, Danais septentrionis Q 0.30, ferner folgende prächtig blauschillernde Arten: Apatura namouna 0.80, Penoa deione 0.40, Stichoploea hopei of oder \$\times\$ 1.30, Elyminas leucocyma \$\times\$ 0.30, Kallima inachis (sup.) of 1.00, \$\times\$ 1.75. Alles in Tüten u. Ia., auf Wunsch gespannt. Porto etc. 30 Pf.

E. Werner, Rixdorf-Berlin, Weserstrasse 208.

### Zur Herbst- und Winterzucht

getriebene Raupen von M. maura 25 Stück 90 Pf., Agr. pronuba 25 Stück 70 Pf., Futter Löwenzahn, Wegebreit; Ind. Stabheuschrecke 25 Stück 50 Pf., Futter Bromund Him beere. — Zuchtanweisung. Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstrasse 33.

Eph. albiocellaria-

Puppen hat abzugeben per Stück 80 Pf. auch Tausch gegen bessere Bären. Porto etc. 20 Pf.

Hans Brustmann, Stein a. Donau, Nied. Oesterr.

### Galii-Puppen,

gesund und krästig, Dtzd. 3.- Mk. Emil Rieme!, München, Augustenstrasse 41.

### Pieris brassicae-Puppen

sind in jeder gewünschten Anzahl billigst abzugeben.

R. Busch, Guben, Pförtenerstrasse 2.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Prische Falter 1910!

Las. otus pro Paar 3 Kronen, Pararg egeria (typ.) meone pro Paar 1 Kr., Sat. allionia pro Paar 1 Kr.

Ferner zu 1/3 Stgr. in Anzahl:

P. alexanor, zanclaeus ex. Gall. mer., machaon ex. Delm. xuthus, maakii, apollo v. provincialis, v. valderiensis v. liburnicus, cassandra, rumina, euphenoides, Pier. leucotera, chariclea, melete, V. I-album, P. egea. j-album. (f-album sehr extrem), M. cinxia, v. clarissa dejone, v. magna, v. berisali, v. oxitanica., v. occidentalis, Arg. laodice, elisa (pandora ex. Sard.), v. fortuna, v. xanthodippe, ab. valesina, Er. neoridas, nerine, Ep. fortunata, alecto, nerii, croatica, Cl. optabilis, Agr. crassa e l., lucipeda e l., leucogaster e l., spinifera e l., puta S, lignosa, musiva, glareosa, Pl. chalcytes, Cleop. dejanii etc.

### 1600 gute Arten am Lager.

H. Swoboda.

Wien XV, Goldschlagstrasse 30, II/26.



### Seltenes Angebot!

Adspersaria-Raupen nur 2-3 Dutzend abzugeben, à Dtzd. 5 M, bis Januar schon den Falter. Zuchtanweisung lege bei. Dann albovenosa-Raupen im Tausch

Dtzd. 2 M. Erwünscht Erebia-Arten und D. neri. Es kommen fast nur erwachsene Raupen zum Versand.

V. Traub, Neustadt a. Haardt, Branchweilerhofstr. 31.

### rausch.

Raupen von dominula var. italica aus den Abruzzen gegen besseres Zuchtmaterial oder europäische Falter zu vertauschen. Bar 3.75 M. das Dutzend.

Schreiber. Magdeburg, Kaiser Wilhelmplatz 8.

### Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.



aus Ceylon, Himalaya-Gebiet, Celebes, Australien, Südsee sind in Tüten oder Australien, Südsee sind in Tüten oder gespannten Prunkstücken ständig vorrätig. Spottbillige, nähere Offerte auf Verlangen. E. Werner, Rixdorf b. Berlin, Weserstr. 208.

in wenigstens 30 z. Tl. guten Arten, prima Qualität, tadellos gespanut, mit vorgezogenen Vorderbeinen, sämtlich richtig bestimmt und mit genauer Fang-, Ortund Datum-Angabe, in diesem Jahre geködert, zum Teil auch ex ovo bezw. ex larva, für Mk. 6.— exkl. Porto u. Packung abzugeben. 200 Stück in 50 Arten Mk. 12.-. Auch Tausch gegen mir fehlende Palaearkten

W. Wüsthoff, Aachen, Wallstrasse 40.

#### Leipzig-Kurt John,

teilt seinen entom. Freunden und Bekannten seine neue Adresse hierdurch mit:

#### Grossdeuben-Leipzig, Landhaus "Gertrud".

Abzugeben lebende, schwere Cocons Lasiocampa v. cocles ex Algier und Casa-blanca à 1.80 M., schlüpfen sehr gut, Nudaurelia ringleri, afrikanische Riesenprachtsaturnide, Schaustück ersten Ranges, frischgeschlüpfte, spannweiche Exemplare à 3.75 M., Imbrasia epimethea, Puppen à 2 M., Antherea menippe, Puppen

Kurt John, Grossdeuben-Leipzig.

### B. rubi-Raupen,

im Freien gesammelt, gebe ab Dtzd. 50 Pf. Porto und Pack. zum Selbstkostenpreise. R. Brossmann,

Altweistritz b. Habelschwerdt i. Schl.

Gesunde, kräftige Puppen von

per Dutzend 2.50 M. excl. 25 Pf. für Porto u. Packung gebe ab. Adolf Langhammer, Mähr.-Rotwasser No. 249 (Mähren).

!!Smer. quercus-Puppen!! per Stück 60 Pf., Wiener pyri 2.— M., ex Dalmat. 2.50 M. per Dtzd., Riesen 30 Pf. p. Stück. Porto u. Kistch. 30 Pf. Betrag voraus.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied .- Oesterr.

#### E. versicolora-

Puppen, gesund und kräftig, Dtzd. 1.50 M. Joh. Goldmann,

Schweidnitz, Freiburgerstrasse 22.

Habe abzugeben Raupen von C. rubi, im Freien gesammelt, in jeder Auzahl, auch solche von D. selenitica, ebenfalls im Freien gesammelt, erstere Dtzd. 20 Pf., letztere Dtzd. 30 Pf. Porto 20 Pf., Verpackung frei; aber nur gegen Einsendung des Betrages in deutschen 10 Pf.-Marken. Behandlung bis zur Puppe lege ich bei.

Karl Köthe, Mühlhausen in Thür.,

Jacobistr. 14/15, Portal 2-4.

2 hospiton, 1 alexanor ♀, 2 podalirius ab., pini ab. montana typisch Q, 7 \( \text{versicolora}, 2 \) fagi, 1 alpicola, 2 pruni, 1 quercifolia, 1 alnifolia \( \text{\alpha}, \text{\geq} \text{\text{versicolora}}, \( \text{\geq} \) dumi, 1 Colias hyale mit 2 orangen Rippen, 3 erminéa, 2 cossus 1 trips., alles ex larva zusammen für 10 Mark.

Dr. W. Trautmann, Fürth in Bayern, Nürnbergerstr. 108 I

Nachfrage.

### Catocala-Eier

Suche zu kaufen 50 bis 100 Stück folgender Arten und bitte um Angebot:

Adultera, lara, oberthüri, remissa, dula, iupina, desiderata, nymphaea, neonympha, bella, helena, obliterata, streckeri, ella, eutychea, disjuncta, seperata, diversa, dissimilis.

Eventuell auch Raupen oder Puppen. E M. Dadd, Zehlendorf, Hohenzollernstr. 14.

### Suche 3 Mam. brassicae-

Raupen und Puppen im Tausch oder Kauf zu erwerben.

Albert Grabe, Gelsenkirchen, Mühlenstr. 15.



### Lebende Eulen

gesucht zu anatomischen Zwecken, daher Qualität gleichgültig. Besonders erwünscht (je 1-12 Stück): Caradrina, Agrotis occulta, plecta, strigula, nigricans, auch andere (ausser pronuba, c-nigrum, ypsilon, praecox), Xylocampa areola, Catocala promissa, Arsilonche albovenosa, Plusien (sämtlich, ausser gamma. gulta, moneta), ev. auch andere Arten. Die Tiere können auch verkrüppelt sein, müssen dann aber richtig bestimmt sein, od wünschter als 42. sind er-

Willy Ramme, Berlin, Invalidenstr. 43, Zoolog, Institut.

### Zu kaufen gesucht:

Je ein Paar tadellose

### Pler. matronula u. Atct. flavia.

Offerten mit Preis an Dr Ruhland, Frankfurt a. M., 20 Eckenheimer Landstr.

Suche gegen gute Bezahlung krättige Puppen von

### M. porcellus u. H. pinastri.

Josef Castek, Pilsen, Halekgasse 28.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

### Der Entomologische Verein für Hamburg-Altona

bietet an im Tausch: Das Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgeg. Hamburg-Altonas

von 0. Laplace, im Selbstverlage des Vereins erschienen, gegen ähnliche Schriften oder gegen bar für Mk. 1.50. Das Verzeichnis enthält die Namen von 748 Arten und 163 Varitäten, deren Fundorte und

Futterpflanzen. Bestellungen nimmt entgegen August Selzer, Hamburg, Papendamm 26 I.



Ideal per 1000 = 3 M., Rein Nickel per 1000 3 Mk., weisse per 1000 = 2 M.

A. Grubert, Berlin, U. d. Linden 15.

# ENTOMOLOGISCHE PARFT Organ des Internationalen ENTOMOLOGISCHE PARFT EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Jean Henri Fabre und die Entomologie. (Schluß.) — Pachyteria Serville [1835]. — Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen). (Fortsetzung.) — Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des entomol. Vereins "Apollo" Frankfurt am Main. — Briefkasten. — Berichtigung.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

In zweiter, verbesserter Auflage erschien beim Verlag von Gustav Fischer, Jena 1910: "Der Begriff des Instinktes einst und jetzt". Eine Studie über die Geschichte und die Grundlagen der Tierpsychologie von Dr. Heinr. Ernst Ziegler mit einem Anhang: Die Gehirne der Bienen und Ameisen. Der Autor führt aus: Instinkt und Tierseele sind zusammenhängende Begriffe. In der Auffassung der Tierseele bestanden schon im Altertume eigenartige Gegensätze, die sich bis in die neueste Zeit fortgesetzt haben. Einerseits findet man eine hohe Ansicht von der Tierseele und Nahestellung zur menschlichen Psyche, andererseits nur eine geringe Einschätzung derselben vertreten, in diesem Falle mit dem Gedanken verbunden, daß der Mensch in psychischer Hinsicht durch eine unüberbrückbare Kluft von den Tieren getrennt sei. In der frühesten Epoche klassischer Philosophie stimmen alle Denker darin überein, daß zwischen der menschlichen Seele und der Tierseele keine scharfe Grenze zu ziehen sei (Homer, Heraklit, Empedokles); später bilden sich aber die beiden verschiedenen Auffassungen, die mit der Verschiedenheit der beiden Hauptrichtungen der antiken Philosophie zusammenhängen. Auf der einen Seite die Naturphilosophie, die zu einer materialistischen oder monistischen Auffassung der Natur führt (Demokrit, Epikur, Lucrez), auf der anderen die sogenannte idealistische oder dualistische Philosophie, die einen großen Einfluß auf die Kirchenlehre gehabt hat (Sokrates, Plato, Aristoteles). Zu dieser Auffassungsrichtung steht demnach die christliche Dogmatik in enger Wechselbeziehung und in der Kirchenlehre des Mittelalters wie auch der neueren Zeit bedeutet der Instinkt eine Einrichtung der Natur, durch welche das Tier veranlaßt wird. das Zweckmäßige zu tun, ohne die Zweckmäßigkeit der Handlung einzusehen. Es wird also ein Unter-

schied gemacht zwischen einer denkenden Seele und einer empfindenden Seele; im Menschen sind beide vereint, in den Tieren lebt nur die letztere. Da man nun aber nicht in Abrede stellen kann, daß sich bei vielen Tieren ein Gedächtnis zeigt, das in späteren Fällen verwertet wird, so wurde der Begriff des Instinktes auch auf die sinnliche Erkenntnis und das sinnliche Gedächtnis erweitert. Hier nun tritt die kirchliche Tierpsychologie in ein Stadium der Unsicherheit; denn die Abgrenzung des Sinnlichen vom Geistigen ist eine nur künstliche Unterscheidung; als ein Grundfehler dieser Anschauung ist es auch zu betrachten, daß die Seele der niederen und höchsten Tiere als gleichartig aufgefaßt und die allmähliche Entwicklung des Verstandes in der Tierreihe gänzlich unbeachtet bleibt. Einer der bedeutendsten Träger dieser Gedanken in neuerer Zeit ist Erich Wasmannn, der hervorragende Kenner der Ameisen und Ameisengäste. Er schreibt den Tieren ein "sinnliches Gedächtnis", ein "sinnliches Vorstellungsvermögen" zu, aber keinerlei Intelligenz, d. i. solche geistige Tätigkeit, bei der ein "subjektives Zweckbewußtsein vorhanden ist und sich formelles Schlußvermögen zeigt". Der Mensch steht durch seine Vernunft und Freiheit unermeßlich hoch über dem vernunftlosen Tiere, das seinen sinnlichen Trieben ohne Ueberlegung folgt und folgen muß; durch die geistige Seele wird der Mensch zum Ebenbild des höchsten, des unerschaffenen Geistes, zum Ebenbilde Gottes, seines Schöpfers. Wasmann lehrt: Instinkt ist es, wenn die männliche Larve des Hirschkäfers sich einen Cocon fertigt, der geräumig genug ist, um das künftige Geweih des entwickelten Käters zu fassen, die Larve kann durch eigenes Nachdenken nicht auf den klugen Einfall kommen, das sie sich zu einem Käfer mit mächtigem Geweih entwickeln wird. Instinkt ist es, was das Weibchen des Trichterwicklers, Rhynchites betulae L., dazu anleitet, nach einem äußerst sinnreichen mathematisch-technischen Probleme, das der menschlichen Wissenschaft erst

1683 durch Huygens erschlossen wurde, das Birkenblatt zuzuschneiden und zu einem Trichter aufzurollen, in welchem es seine Eier ablegt; der kleine Käter kann weder durch Erfahrung noch durch Ueberlegung Kenntnis von jenem Problem haben. Auf diesen von Wasmann als Beweis für den metaphysischen Ursprung des Instinktes angeführten Vorgang verlohnt es sich näher einzugehen; Ziegler behandelt ihn in einem Anhang: Rhynchites betulae ist ein kleiner Rüsselkäfer von 5 mm Länge, der aus einem Birkenblatt zur Eiablage eine trichterartige Röhre bildet, die den auskriechenden sehr zarten Larven, deren Nahrung die Substanz des Blattes darstellt, Schutz bietet. Um die Röhren herzustellen, macht der Käfer an der Basis des Blattes jederseits des Stieles einen etwa S-förmigen Einschnitt. Diese Schnittlinien stehen zu dem Blattrand in ähnlichem Verhältnis wie ein Kreisbogen zu einer mathematischen Linie, die man Evolvente nennt. Z. sieht hierin nichts weiter als eine mathematische Spielerei und verwirft die Erklärung Wasmanns, der meint, daß dieser Instinkt von dem Schöpfer in das Tier gelegt sei, wobei der Schöpfer die Idee der Konstruktion der Evolvente verwirklicht habe! Daß ein Teil der Schnittlinie des Käters ein Kreis ist, kann nicht einmal auffällig sein; denn auch andere blattschneidende Insekten schneiden in einer Kreislinie. Daß ein Teil des Blattrandes nun der Evolvente dieses Kreisstückes ähnlich ist, beruht auf einem zufälligen Zusammentreffen. Von einer mathematischen Zusammengehörigkeit kann umsoweniger die Rede sein, als die Lage der Kreislinie nicht beständig ist und oft nicht den mathematisch vorgezeichneten Verlauf hat. Es mag nun sein, daß die S-förmige Linie des Schnittes für die Aufwicklung des Blattes zweckmäßig ist, aber die mathematische Beziehung zum Blattrand denkt man sich hinzu. Wer dem Instinkt des Trichterwicklers die Verwirklichung dieser Idee zuschreibt, der legt menschliche Gedanken in die Natur hinein.

Gegen die kirchliche Lehre vom Instinkt gibt es natürlich manche und gewichtige Gegner. Im 16. und 17. Jahrhundert erhob sich ein lebhafter Widerspruch. Die Thesen gipfeln in der Vorstellung, daß die Tierseele nur graduell von der Menschenseele verschieden ist, und dies ging so weit, daß die Tierseele von gewisser Seite als unkörperlich und unsterblich aufgefaßt wurde (Leipziger Gesellschaft der Freunde der Tierseelenkunde, 1742). Unter den neueren Schriftstellern ist vor allen Alfred Brehm zu nennen, dem die Tiere seelisch nahe standen: gerne schrieb er ihnen menschliche Gefühle und menschlichen Verstand zu und verwarf die herkömmliche Instinktlehre. Als Freidenker wandten sich auch gegen diesen Begriff Carl Vogt und Ludwig Büchner. Dieser erkennt aber den Instinktbegriff im Sinne Darwins an, er schreibt: "Tiere und Menschen handeln nach Verstand oder Vernunft und — nach Instinkt, wenn man dieses Wort für die ererbten geistigen Dispositionen und Anlagen des Nervensystems beibehalten will, nur mit dem Unterschied, daß der Mensch mehr nach Verstand und Ueberlegung handelt; der Unterschied ist kein prinzipieller, sondern ein gradweiser". Als dritte Anschauungsweise gilt der vitalistische Instinktbegriff, der große Aehnlichkeit mit dem der Kirchenlehre hat, nur mit dem Unterschiede, daß die Vitalisten, als deren Vertreter Johannes Müller zu nennen ist, nicht die göttliche Vernunft, sondern eine geheimnisvolle Kraft, die "Lebenskraft" als Ursache des zweckmäßigen Instinktes annehmen. In der neueren Naturwissenschaft hat man diese Richtung

aufgegeben. Ein neues Licht auf die Instinktfrage aber warf die Lehre Darwins. Die Zweckmäßigkeit des Instinkts fand durch seine Selektionstheorie eine natürliche Erklärung: Weil die Instinkte für das Leben des Individuums oder für die Erhaltung der Art von Nutzen sind, unterliegen sie der natürlichen Zuchtwahl. Auf diese Weise erklären sich die vielen und oft erstaunlich fein ausgebildeten Instinkte der Fortpflanzung und der Brutpflege; denn jede Vervollkommnung dieser Instinkte begünstigte die Erhaltung der Brut, jede Unvollkommenheit hatte den Untergang der Nachkommenschaft zur Folge. Beim Menschen treten diese Instinkte zurück, weil die Intelligenz am höchsten ausgebildet ist, aber sie liegen noch in der Tiefe seiner Seele und zeigen sich in den Trieben und Leidenschaften. Den Ursprung der Instinkte leitet Darwin auf Grund der Variation und der natürlichen Zuchtwahl aus Reflexen ab; er macht aber auch von der Erklärung Gebrauch, daß die Instinkte nach dem Prinzip der Vererbung erworbener Eigenschaften aus erblich gewordener Verstandestätigkeit entstanden seien. Dies ist die Lehre der Lamarckisten, zu denen Haeckel, Preyer, Wundt, Semon u. a. zählen. Es wird der Instinkt hier als "vererbtes Gedächtnis" oder "vererbte Gewohnheitstätigkeit" aufgefaßt. Auf die Unterscheidung von Instinkt und Gewohnheit kann hierbei wenig Wert gelegt werden, die psychischen Unterschiede zwischen höheren und niederen Tieren werden verwischt und es greift eine anthropomorphistische Auffassung des gesamten tierischen Lebens Platz. Schwierig bei der lamarkkistischen Lehre ist die Vorstellung, wie Veränderungen des Körpers, die unter dem Einfluß der Außenwelt entstanden sind, sich derart auf die Keimzellen übertragen können, daß bei den Nachkommen eine entsprechende Abänderung eintritt. Man hilft sich da-mit, die Vererbung mit dem Gedächtnis zu ver-gleichen. Wie sich die Eindrücke bei diesem erhalten, so nähme der Organismus die Einwirkung der Außenwelt an, die Vererbung beruhe nur auf der Erinnerung an diese Eindrücke. Das Gedächtnis, welches bisher nur als ein psychischer Vorzug der Menschen und der höheren Tiere galt, wird nun zu einem Erklärungsprinzip für alle organischen Wesen, bis hinab zu Radiolarien (einzellige Lebewesen). Diese Theorie ist, wie erklärlich, auch auf starken Widerstand gestoßen; denn die Vererbung beruht auf der Veranlagung, welche in der befruchteten Eizelle im Kern enthalten ist. Sie hat mit dem Gedächtnis, das eine Funktion des Nervensystems ist, nichts zu tun, sie ist ihrer physiologischen Natur nach ganz etwas anderes. Als eine Ausartung des Lamarckismus betrachtet Ziegler den Neolamarckismus, vertreten durch Pauly und Francé. Die Grundlage der Theorie ist der Gedanke Lamarcks, daß die Bedürfnisse des Individuums passende und erbliche Veränderungen an den Organen herbeiführen. Hiermit verbindet sich die Idee einer empfindenden und zweckmäßig denkenden Zellenseele, d. i. Zweckvorstellungen als wirkende Kraft oder Vorstellung des Bedürfnisses und Erkennung des Mittels seitens der einzelnen Zelle, dem Bedürtnis abzuhelfen.

(Schluß folgt.)

### Jean Henri Fahre und die Entomologie.

Ein Weckruf von W. W. Lynkeus-Stuttgart. (Schluß.)

Genug des Hohns. Die Verkennung der Möglichkeiten, die auch in der Entomologie schlummern nein, nicht auch in der Entomologie, sondern gerade in der Entomologie, muß ein Ende nehmen. Alle Objekte dieser Wissenschaft sind für den Naturfreund außerordentlich leicht zugänglich und ihr Leben, ihre Biologie ist so gut wie gar nicht bekannt. Die Systematik soll ersetzt — oder besser ergänzt werden durch die Lehre vom Leben, und Fabre ist einer der ersten, die voll und ganz erkannten, wie notwendig das sei. Darin liegt seine Bedeutung für die Entomologie unserer Tage. Man soll nicht seine Schriften mit bloßer Freude an der prächtigen Darstellung lesen. Das ist die erste Stufe. Die zweite ist die, daß man ihn zum Lehrmeister nimmt und ihm folgt. Der Weg dazu ist einfach genug. Er schildert überall in seinen Büchern die Methoden, die er benutzt hat. Er führt uns Schritt für Schritt den Weg, den er gegangen ist. Und die überraschenden Ergebnisse, zu denen er am Schlusse gelangt, sind der beste Beweis dafür, wie neu das alles ist, was er ans zu erzählen weiß, und was er erforscht hat. Fabre war ein Bahnbrecher. Was aber nutzt es, wenn wir ihm nicht folgen? Man braucht sich seinen Deutungen gar nicht anzuschließen. Eigenes Urteil gehört zum Wesen des wahren Forschers, und die Beherrschung durch eine Autorität wird ihm immer Unheil bringen.

Wenn man mich aber fragt, wozu diese Vertiefung der Entomologie nutzen solle, so frage ich zunächst dagegen: Aus welchem Grunde treibt denn heute der Schmetterlings- oder Käfersammler seine Liebhaberei? Sicher — wenn ihm nicht bloß der Trieb innewohnt, sich irgend eine Beschäftigung zu schaffen, die eine Mußestunde ausfüllt - aus Freude an Form und Farbe, also aus rein ästhetischen Prinzipien, die manchmal noch mit der Neigung gemischt sind, vor anderen Sammlern mit dem Besitze irgend eines seltenen Stückes zu prunken. Ich habe gelegentlich einmal die Sammler, die mir über den Weg liefen, nach dem Zweck ihrer Liebhaberei befragt. Meist erhielt ich anfänglich eine Antwort, in der etwas von "Wissenschaft-treiben" vorkam. Auf die Begriffsverwechslung, die da vorlag, hingewiesen, gestanden die meisten zu, daß sie eben ein Gefühl der Befriedigung empfänden, wenn sie ein schönes Stück ihrer Sammlung ansähen. In meiner nächsten Umgebung aber habe ich ein wahres Prachtstück, an dem ich die oben entwickelten Anschauungen direkt demonstrieren könnte. Der Mann besitzt eine große Sammlung, hat ungeheuer viel Geld in die Sache hineingesteckt, sitzt Abend für Abend in stiller Freude vor seinen Kästen und nennt jedes Tierchen darin mit Namen. Wenn ich ihn aber gelegentlich nach der Lebensweise eines Falters frage, wenn ich beispielsweise wissen will, wie es kommt, daß die Nachtschmetterlinge auf so weite Entfernungen vom Köder angelockt werden, dann erhalte ich immer karge Antworten oder solche, die unter vielen schönen Worten die krasseste Unwissenheit verstecken. Darin liegt der Hauptgrund, warum die Entomologie erst Biologie werden muß, bevor man ihre Liebhaber-Jünger als Freunde der Naturwissenschaft ansehen kann. Zum anderen liegt in der Unkenntnis und dem Unverständnis, die sich in der Beschränkung auf die Systematik kundgeben, hier wie überall in der Wertung der Wissenschaft ein Faktor, der für die Bildungshöhe unseres Volkes sehr ins Gewicht fällt. Die biologische Wissenschaft besitzt ungeheuren Wert für die Beurteilung aller Einrichtungen des öffentlichen Lebens. Tausend öffentliche und geheime Dummheiten im Leben des einzelnen wie im Leben der Städte und Staaten würden unmöglich sein, wenn ein größerer Teil unseres Volkes biologisch denken könnte, Dummheiten, die uns Verdruß über Verdruß bereiten und uns ständig Schaden zufügen. In diesen Punkten berührt sich die biologische Entomologie natürlich mit der allgemeinen Biologie, und es würde mich heute zu weit führen, wenn ich darauf eingehen wollte. Vielleicht ist es mir gelegentlich vergönnt, ein andermal hier über die Bedeutung der Wissenschaft für das öffentliche Leben zu sprechen.

So breche ich denn meine Darlegungen ab. Das Schlußwort aber wecke noch einma! die Erinnerung an den, der Mittler und Wegbereiter für die neue, die biologische Entomologie gewesen ist — an Jean Henri Fabre: den Nestor unserer Wissenschaft. in dessen Werken wir eine unerschöpfliche Fundgrube über das Leben der Insekten haben, und dem jeder von uns nacheifern soll, um an seinem Teil die entomologische Liebhaberei zu dem zu machen, was sie sein möchte, was sie aber nicht ist: zur Wissenschaft!

### Pachyteria Serville [1835]. (Col., Cerambycidae.)

Artenübersicht, zusammengestellt von Emil Ross, Berlin N. 58, Schliemannstrasse 25.

| Schliemannstrasse 25.                                           | 038, Derith N. 38, |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| affinis Ritsema, Notes Leyd. Mus.,                              |                    |
| 1881 n 35 [1881]                                                | Incort sodis       |
| 1881, p. 35. [1881.] apicalis Poll, Notes Leyd. Mus. XI,        | incert. Sears.     |
| p 210 pl 10 for 1                                               | Downer             |
| p. 219, pl. 10, fig. 1                                          | DUFHEO.            |
| basalis Waterh., Ann. Nat. Hist., ser.                          |                    |
| V, II, p. 137.  Batesi Ritsema, Notes Leyd. Mus.                | 11                 |
| Batesi Ritsema, Notes Leyd. Mus.                                |                    |
| XV, p. 14. [1893.]                                              | 25                 |
| bicolor Parry, Trans. ent. Soc. V,                              |                    |
| p. 182, pl. 18, fig. 5. [1849.] —                               |                    |
| Dej., Cat. 3, ed. p. 349                                        | Java.              |
| Dej., Cat. 3, ed. p. 349.<br>borneoensis Ritsema, Notes Leyd.   |                    |
| Mus. XIV, p. 218. [1892.]                                       | Sarawak.           |
| Borrei id., I. c. X, p. 178                                     | Java.              |
| Bouvieri id., Bull. Mus. Paris, 1896,                           |                    |
| p. 330. [1896.]                                                 | Siam.              |
| Mus. XIV, p. 218. [1892.]                                       |                    |
| p. 166.                                                         | India or.          |
| p. 166                                                          |                    |
| p. 228. [1876.]                                                 | Borneo.            |
| p. 228. [1876.]                                                 |                    |
| Mus. XII, p. 170                                                | Conchin-China      |
| equestris Newm., Entomol. 1841, p.                              | JOHOHIL CHIME!     |
| 79, — Pascoe, Proc. Zool. Soc.                                  |                    |
| 1866 n 518                                                      | Incert sedis       |
| 1866, p. 518                                                    | inociti souis.     |
| X, p. 187                                                       | Sumatra            |
| fasciata Fahr Syst Entomol n                                    | Dumuriu.           |
| fasciata Fabr., Syst. Entomol., p. 168. — Olivier, Entomol. IV, |                    |
| 67, p. 19, pl. 1, fig. 4a und b.                                |                    |
| Casteln., Hist. Nat. II, p. 420.                                | India or           |
| nonulnes Sahröter Abbandl T                                     | muia vi.           |
| populnea Schröter, Abhandl. I, p. 349, pl. 3, fig. 1. [1776.]   | Prananahan         |
| var. dimidiata Westw., Cab. Or. Ent.                            | rranduenar.        |
| 1848, p. 60, pl. 29, fig. 8. —                                  |                    |
| Dei Cet 2 ad n 240 (Ca) an                                      |                    |
| Dej., Cat. 3, ed. p. 349. — Gahan,                              |                    |
| Fauna Brit. India, Col. I, p. 196,                              | India on           |
| fig. 76. [1906.]                                                | inula or.          |
| Hayon Kitsema, Notes Leya. Mus.                                 | Dannaa             |
| X, p 185                                                        | DOLHOO.            |
| Hügeli Distant, Ann. nat. Hist., ser.                           |                    |
| 5, VII, p. 298. — Waterh., Aid                                  |                    |
| to the Identification of Ins., pl.                              | Town               |
| 36 [1890.]                                                      | Java.              |
| insignita Pascoe, Proc. Zool. Soc.                              | Domana             |
| 1866, p. 520.<br>javana Bates, Cistul. Ent. П, XXI,             | renang.            |
| javana Bates, Cistul. Ent. II, XXI,                             | Iowa               |

p. 396. . . . . . . . . . Java.

| Lambi Pascoe, Proc. Zool. Soc.,                                                                         | Anarta con               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1866, p. 520. [1866.] Penang.                                                                           | in                       |
| latemaculata Pic, Longicornes IV,                                                                       | kı<br>ha                 |
| p. 29. [1902.] Madagascar. lugubris Rits., Notes Leyd. Mus. XIV,                                        | ge                       |
| p 215 Ins. Nias.                                                                                        | al                       |
| p 215 Ins. Nias. magnifica Pic, Longicornes IV, p.                                                      | W                        |
| 29. [1902.]                                                                                             | ül                       |
| niassensis Gahan, Notes Leyd. Mus.                                                                      | Ta<br>be                 |
| XII, p. 161 Ins. Nias.  Oberthuri Rits., Notes Leyd. Mus. X,                                            | ta                       |
| p. 190                                                                                                  | k                        |
| ochracea Waterh., Ann. nat. Hist.,                                                                      | ic                       |
| parallela Rits., Notes Leyd. Mus.                                                                       | kl<br>de                 |
| 1881. p. 36 Java?                                                                                       | Zu                       |
| 1881, p. 36 Java?  Pasteuri id., l. c. XIV, p. 213 Ins. Nias.                                           | W                        |
| polychroma Harold, ColHeft XVI,                                                                         | da                       |
| p. 228. [1876.] Borneo. Pryeri Rits., Notes Leyd. Mus. X,                                               | A                        |
| p 183                                                                                                   | St<br>m                  |
| p. 183 , puncticollis id., Notes Leyd. Mus.,                                                            | ni                       |
| 1881, p. 33. (= javana Bates.) Java or.                                                                 | Anarta my                |
| rubripennis Hope = Cataphrodisium                                                                       | Holiana te               |
| Auriv., Ark. Zool. III, No. 18,<br>p. 8. Stockholm, 1907 — Hope,                                        | Heliaca te<br>Erastria j |
| Trans. Linn. Soc. XIX. 2. 1843,                                                                         | Scoliopter               |
| p. 110, pl. 10, fig. 6. — Lacord.,                                                                      | Abrostola                |
| Gen. Col., 1869, IX, p. 11, not. Sylhet.                                                                | Abrostola                |
| ruficollis Waterh., Ann. nat. Hist., ser. 5, II, p. 137 Borneo.                                         | Plusia chi<br>Plusia pui |
| rugosicollis Rits. Notes Levd. Mus.                                                                     | SI                       |
| rugosicollis Rits., Notes Leyd. Mus., 1881, p. 31 Java or. Scheepmakeri id., l. c., p. 38 Ms. Ardjoeno. | Plusia gar               |
| Scheepmakeri id., l. c., p. 38 Ms. Ardjoeno.                                                            | ni<br>Diamana and        |
| similis id., l. c., XII, p. 171 Conchin-China. speciosa Pascoe, Proc. Zool. Soc.,                       | Plusia int<br>E          |
| 1866, p. 519, pl. 43, fig. 5. [1866.] <b>Penang.</b>                                                    | Euclidia n               |
| spinicollis id., l. c., p. 519, pl. 43,                                                                 | Euclidia g               |
| fig. 4. [1866.] ,,                                                                                      | Catocala j               |
| strumosa id., l. c., p. 520, pl. 43, fig. 3. [1866.]                                                    | O<br>na                  |
| superba Gestro, Ann. Mus. Genov.                                                                        | Catocala e               |
| (2.) VI, p. 128 Burma.                                                                                  | há                       |
| tricolor Newm., Mag. nat. Hist., IV,                                                                    | Catocala e               |
| 1840, p. 194                                                                                            | Catocala 1               |
| 1843. p. 57, pl. 14, fig. 1 ,                                                                           | Catocala s               |
| Vandepolli Rits., Notes Leyd. Mus.                                                                      | Parascotic               |
| XI, p. 49, pl. X, fig. 2 Malakka.                                                                       | Parralagha               |
| virescens Pascoe, Proc. Zool. Soc.,<br>1866, p. 519, pl. 43, fig. 2. [1866.] <b>Penang</b> .            | Bomolocha<br>Bomolocha   |
| voluptuosa Thoms., Syst. Cerambyc.,                                                                     | 14                       |
| 1865, p. 568 Cambodja.                                                                                  | be                       |
| zonopteroides Fleut., Ann. Soc. Ent.                                                                    | Hypena o                 |
| France (6) VII, p. 66, pl. 4, fig. 6.<br>(= Aphrodisium griffithi Hope);                                | Hypena r<br>Thyatira     |
| Rits., Notes Leyd. Mus. X, p.                                                                           | N                        |
| 198 Annam, Assam.                                                                                       | Cymatoph                 |
| 44 Arten.                                                                                               | Brephos p                |
| Gemminger-Harold [1872] . 12 Arten                                                                      | se<br>G                  |
| Lameere [1883] 12 Arten.                                                                                | Sum                      |
| Vergl.; Ritsema, Verzeichnis der species, Notes Leyden                                                  | tr                       |
| Mus. XII, p. 175.                                                                                       | co                       |

### Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen).

- (Med. Univ. Dr. Artur Binder.) -(Fortsetzung statt Schluß.)

Cucullia scrophulariae Capieux: als Raupe mehrfach gefunden.

I Anarta cordigera Thnbg.: Diese Art beobachtete ich n einigen Stücken gelegentlich meiner Exursionen Mitte Juni am Torfmoore in Julienain. Die beiden erbeuteten Stücke waren anz defekt. Wenngleich Mitte Juni schon ls Ende der Flugzeit hierorts angenommen verden kann, glaube ich doch, daß bei dem beraus lebhaften Wesen des Falters bei age kaum ein unbeschädigtes Tier zu ereuten ist. Die Angabe, das Tier sitze agsüber an den Stämmen der Sumpfkiefer. ann ich nicht bestätigen; dagegen möchte ch erwähnen, daß Anarta cordigera, so oft leine Wolken den hellen Sonnenschein vereckten, mit Vorliebe auf niedrige Büsche uschießt, sich daselbst verstekt, um bei Viederkehr des Sonnenstrahls blitzschnell avonzufliegen. Versuche, daß Tier mit dem uge zu entdecken oder durch kurz geführte tockschläge aufzujagen, mißglückten jedesnal. Anarta cordigera ist im Moorgebiete icht selten, zu fangen jedoch äußerst schwer.

yrtilli L.: Juli, August, auf mit Heidekraut ewachsenen Waldblößen (als Raupe) gefunden.

enebrata Sc.: Mitte Mai; sehr lokal.

tasciana L.: Anfang Juni

yx libatrix L.: August bis Mai.

triplasia L.: Anfang Juni, Ende Juli.

tripartita Hufn.: Anfang Juni, Mitte August. rysitis L.: Mitte Juni; zerstreut.

elchrina Hw.: 2. Juni 1908; Abendfang auf kabiose.

mma L.: Mai, Juli, September, Oktober; icht häufig!

terrogationis L.: 29. Juni; auf blühendem Epilobium in der Dämmerung gefangen.

mi Cl.: Mitte Mai.

gluphica L.: Ende Mai, Anfang Juni.

fraxini L.: August bis Oktober, Anfang Oktober sogar nicht selten am Strichköder, atürlich ganz zerfetzt!

electa Bkh.: Ende Juli (22.), August; nicht äufig.

elocata Esp.: August, September bis Anfang Oktober; ziemlich spärlich.

nupta L.: 24. Juli, nur ein Exemplar.

sponsa L.: 5.-25. August; sehr spärlich. a fuliginaria L.: 31. Juli, 28. August; strichköder.

a fontis Thnb.: 14. Juni.

a ab. terricularis Hb. 33: 24. und 31. Mai, 4. Juni; terricularis in der hiesigen Gegend ei den 33 vorherrschend.

obesalis Tr.: ein & am 21. Mai. Postralis L.: ein & am 26. August.

batis L.: 26. Juni ♀; 31. Juli 2 ♂♂; Nachtfang.

nora or F.; ein 2 am 23. Mai.

parthenias L.: 21.-31. März 1908; nicht elten, namentlich an der niederösterreichischen

me: 115 Noctuen. Nicht gefunden wurden, trotz günstiger Lebensbedingungen: Ammoconia caecimacula, die Gattung Nonagria, Senta, Taeniocampa opima, Xanthia fulvago, keine Heliothis-Art u. and.

Geometra papilionaria L.: 25. Juni, 10. Juli, 25. Juli; nicht häufig.

Hemithea strigata Müll.: 26. und 27. Juni; Lichtfang; einzeln.

(Schluß folgt.)

# 1. Beilage zu No. 28. 4. Jahrgang.

### Aus den Vereinen.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des entomol. Vereins "Apollo" Frankfurt am Main

vom 13. September 1910.

Herr Caspary spricht über seine Erfahrungen bei der

### Zucht von Callimorpha quadripunctaria Poda.

Die Zucht von C. quadripunctaria ist bekanntermaßen schwierig und der Erfolg fast ausschließlich von der Ueberwinterung abhängig. Ich begann meine Zucht mit 100 Eiern, die ich in einem etwa ¼ Liter fassenden Einmachglas in einem ganz kleinen offenen Pappschächtelchen liegend aufbewahrte. Sobald das Schlüpten der Räupchen begann, legte ich etwas Löwenzahn ins Glas. Das Futter wurde täglich erneuert, wobei die am alten Futter sitzenden Räupchen sorgfältig mit einem feinen Pinsel abgestreift wurden. Größte Sorgfalt verwendete ich auf vollkommene Reinhaltung des Glases zur Verhütung von Pilzbildungen. Nach der 3. Häutung siedelte ich die Räupchen in einen kleinen Holzkasten über, welcher 15 cm lang, 10 cm breit und 9 cm hoch war. Dieser Kasten war auf allen Seiten, auch am Boden und Deckel, soweit dies möglich war, ausgeschnitten und mit ganz feinem Messinggewebe bespannt. Den Deckel machte ich 4 cm hoch, da sich die Räupchen mit Vorliebe in den oberen Deckelrand setzen und bei zu flachem Deckel immerfort gestört werden. In diesen Kasten legte ich in lockerer Schicht gezupftes, ausgekochtes Moos und, solange mir erreichbar, obenauf immer etwas Löwenzahn, der auch ab und zu benagt wurde.

Während der frostfreien Tage und Nächte ließ ich den Zuchtbehälter einfach vor dem Fenster an der Südseite stehen, auch mitunter etwas vom Regen durchnässen. Dabei ließ ich nicht außer acht, das alte, verwelkende Futter stets sorgfältig zu entfernen. Bei Eintritt von Frostwetter jedoch stellte ich den Kasten unmittelbar hinter das Fenster in das ungeheizte Zimmer. Ich hatte im Herbst 80 Raupen und brachte davon 75 Stück glatt durch den Winter, erzielte also ein äußerst günstiges Ergebnis. Als im Frühjahr kaum die ersten Spitzen Löwenzahn aufzutreiben waren, fingen auch die Räupchen schon an zu fressen. Bald begannen sie sich zu häuten und entwickelten nun eine Freßlust, die mir die Besorgung des nötigen Futters zu so früher Zeit zu einer schweren Aufgabe machte. Ich verteilte jetzt diese 75 Raupen auf zwei größere Zuchtbehälter und belegte auch hier den Boden bei Eintritt der Spinnreife mit gezupftem Moos. Sobald eine Raupe sich fertig versponnen hatte, nahm ich das Gespinst mit dem daran haftenden Moos sorgfältig heraus und brachte es in den Puppenkasten. Ich wollte damit verhüten, daß die noch umher-laufenden Raupen die eingesponnenen Tiere stören oder gar frische Puppen anfressen, wie mir dies von caja bekannt war.

Bis hierher war die Zucht großartig gelungen, auch schlüpften, dies will ich noch gleich hier anfügen, sämtliche Falter, aber das traurige Ende kam nach.

Ein großer Prozentsatz der erhaltenen Falter zeigte eine Einrollung des Vorderrandes der Hinterflügel, die auch bei sorgfältigster Präparation bei den meisten Tieren nicht zu glätten war, auch begannen einige Falter bald ölig zu werden. Ueber die letzten Ausführungen des Herrn Caspary entspann sich eine äußerst lebhafte Diskussion, die schließlich folgende Erklärungen zeitigte.

1. Die Ursache der Verkrüppelung einer großen Anzahl Falter wurde damit erklärt, daß die Raupen unmittelbar nach dem Einspinnen (wenn auch mit möglichster Vorsicht) gestört wurden: quadripunctaria soll, wie die Bärenarten fast ausschließlich, durchaus keine Störung der Puppenruhe vertragen.

Empfohlen wurde, den Bärenraupen, namentlich den teuren Arten, zu ihrer Verpuppung Gazeröllchen, die auf einer Seite mit einem Wattestopfen geschlosen sind, in den Kasten zu stecken. Sobald sich eine Raupe in ein solches Röllchen einnistet und die ersten Fäden spinnt, wird es herausgenommen, auch am andern Ende mit einem Wattebäuschchen verschlossen und in den Puppenkasten gelegt. Natürlich darf man dann kein Moos oder sonstige Gelegenheiten zum Einnisten in den Zuchtkasten geben. Auf diese Weise sind mit flavia, matronula u. a. schon gute Erfolge erzielt worden.

2. Das Oeligwerden einzelner Falter ist auf die zu früh vorgenommene Tötung der betr. Tiere zurückzuführen.

Zum Schlusse bat Herr Janke, in der Zeitschrift an alle Sammelkollegen die Bitte zu richten, mit der Veröffentlichung ihrer Erfahrungen, namentlich bei gelungenen Zuchten anerkannt schwer zu ziehender Arten, nicht zurückzuhalten, da für den praktischen Sammler nur solche Artikel von Bedeutung sind, jedenfalls auch weit mehr Beachtung finden würden wie spaltenlange Abhandlungen über Genitalapparate usw.

Endlich sei mir noch gestattet, die Beschreibung einer erfolgreichen

### Veberwinterung von Arctia caja L.

hieran anzuschließen.

Die Ueberwinterung von caja gilt ja auch als nicht leicht, und doch hatte ich mehrmals hintereinander gute Erfolge, die ich der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten möchte.

Ich brachte die caja-Räupchen (ein Teil läßt sich ja immer ohne besondere Maßregeln durchziehen) in einen Zuchtbehälter, dessen Wände, Boden und Deckel fast ganz aus feiner Messingdrahtgaze besteht, also sehr luftig ist. Fast den ganzen Behälter füllte ich mit ausgekochtem Moos. setzte Ende Oktober die Räupchen hinein und legte noch ein wenig abgewelktes Futter obenauf. Den Behälter hing ich dann im Freien unter dem Dache an der Nordseite auf, ohne auch nur ein einziges Mal während des Winters darnach zu sehen. Ende März, wenn genügend Futter (Löwenzahn) zu finden war, nahm ich die Räupchen heraus. An den nächsten Tagen schüttete ich sie einmal des Mittags alle zusammen auf ein Sieb. bestäubte sie mit Wasser und ließ sie in der Sonne so lange stehen, bis sie munter wurden, dann tat ich sie schleunigst in den Zuchtkasten. Was nach 3-4 Tagen zu fressen beginnt, ist gerettet, bei mir fast 90 %. Im Kasten zu spritzen möchte ich nicht raten, da man sich sonst leicht die Kästen verseucht. andererseits aber schien auch gerade die Befeuchtung in der Sonne belebend und die Freßlust anregend auf die Tierchen zu wirken.

Bemerken möchte ich noch, dass ich allen Bärenraupen nie ganz frisches Futter gebe, namentlich nicht Salat, Löwenzahn und andere saftige Pflanzen; ich lasse diese Futterarten immer mindestens einen Tag an der Luft abwelken.

Gottlieb Heinzel, 1. Schriftführer.

Tropische Prachtkäfer

von den Key-Inseln, in den herrlichsten Regenbogenfarben schillernd.

10 ausgesucht grosse Exemplare nur M. 5.— franco (25 Stück 10.— M.) gegen Voreinsendung. — Nachnahme extra.

A. Neuschild, Berlin SW. 61, Blücherstr. 68.

### Briefkasten.

Anfrage des Herrn Dr. G. in N.-R.: Ist es nötig, die überwinternden Schmetterlings-Puppen, wenigstens eine Zeitlang, der Kälte auszusetzen? Oder kann man sie ohne Schaden im geheizten Zimmer behalten? Bei welchen Arten liegen Erfahrungen darüber vor, daß die Wärme unschädlich gewesen ist oder daß sie geschadet hat?

Berichtigung.

In dem Artikel des Herrn Holik in No. 25: "Entstehen durch Kreuzung verschiedener Zugaena ephialtes-Formen Uebergänge?" hat sich ein Druckfehler eingeschlichen. Es muß statt Kaulstein stets "Karlstein" heißen.

### Coleopteren u. and. Ordnungen.

### a) Angebot. Seltene Caraben!

Procerus duponcheli, Chaetocarabus adonis, v. merlini, Paracarabus planatus, Carabus menetriesi, Goniocarabus italicus kostagnoi, Zoocarabus kuldschaensis, bogdanowi, Rhipocarabus alysidotus, Trachycarabus jaegeri, haeres fossulatus, karelini etc. etc. Vollständige Listen gratis. Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstr. 45.

### Kater vom Senegal!

Mein Sammler hat eine Expedition in die inneren Teile dieses Landes unternommen. Die Falter, die grösste Raritäten enthielten, sind sofort nach Ankunft durch feste Bestellungen vergriffen gewesen; von den Käfern ist noch kleine Anzahl ver-fügbar. Ich offeriere 25 genadelte Käfer vom Senegal, eine seltene Gelegenheit, für nur 5 Mk. inkl. Porto und Verpack. gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Beabsichtige

### paläarktische und exotische Räfer zu tauschen und erbitte Oblatenlisten. Gleichzeitig gebe ich im Tausch eine grosse exotische Spinne (scheinbar Vogel-Pierre Lamy, Hanau.

### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Jetzt schlüpfende lmp. Riesen-Puppen:

Caligula japonica . . à Stück 1.00 M. 2 75 M. 6 5.25 M. 10.00 M. . 12

Eier:

Caligula japonica . . à Dtzd. 0.45 M. 50 Stück 1.60 M. 29 100 Stück 3.00 M. Ennomos autumnaria à Dtzd. 0.10 M. 100 Stück 0.70 M.

Eier-Gelege: Lym. dispar à Stück 0.25 M. Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2.

### Habe abzugeben:

Raupen: U. sambucaria 50 Pf., (Futter Efeu, daher leichte Winterzucht).

Puppen: S. ocellata 100, Cuc. argentea 100, artemisiae 60, Arct. caesarea 150 Pf. pro Dutzend. Porto u. Verp. extra. Erich Schacht, Brandenburg a. H.,

Klosterstr. 25.

# Brasilien :

Aus den Urwäldern Brasiliens erhielt ich entzückende Käferausbeute. Ich offeriere daraus Centurien von 100 genadelten Käfern, zum Teil herrliche Arten, für nur 10 Mk. inkl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Fichtenau bei Berlin.

### Verkaute in en bloc-Posten meine exotischen Coleopt, u. Lepidopt,

also: Caraben, Cicindelen mit Tetracha, Cetonien, Böcke, Buprestiden etc. Ebenso Lepidopt. Ich übersende die gewünschte Gruppe mit Preisangabe zur Ansicht. Erbitte nicht konvenierenden Falles sofortige Franko-Rücksendung. Bringe bier auch meine Preislisten I und III mit über 15000 palaearktischen Coleopt. in Erinnerung, sowie ganz besonders die Coleopteren in Centurien und in Alkohol oder trocken Liste III S. 22.

E. v. Bodemeyer, Berlin W., Steglitzerstrasse 44.

# Käfer aus Nord-Queensland,

50 Stück (genadelt) mit feinsten und grossen Arten dabei, für nur 6 Mk. inkl. Porto und Verp. Voreins. od. Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Indische Käter:

Chalc, atlas ab. hesperus 1.—, Xylctrupes lorquini 0.50 Mark, tropische Goldkäfer à 15—20 Pf, je nach Grösse. Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

## Indomaylaisch - australische Käfercenturie!

100 genadelte Käfer, alle mit gedruckten Vaterlands-Etiquetten versehen, aus den interessantesten Localitäten der indomaylaischen und australischen Faunengebiete, mit wirklichen Riesen dabei, gebe ich zu dem Spottpreise von 12 Mk. inkl.
Porto und Verp. in grosser Doppelkiste
gegen Voreins. od. Nachnahme ab.

W. Neuburger, Zoologisches Institut,

Fichtenau bei Berlin.

### b) Nachfrage.

Mir noch fehlende

# **Cerambyciden**

aller Gebiete suche stets durch Kauf oder Tausch zu erwerben; ich beabsichtige, alle anderen Familien aufzugeben, um mich speziell dieser einen Familie widmen zu können. Bin auch nicht abgeneigt, einzelne exot. Coleopteren und ganze Centurien billigst gegen ber abzugeben.

100 exot. Coleopteren in ca. 40 Arten nur 10 Mk., darunter Lamprima aurata, Ischiopsopha lucivora und noch viele andere herrliche Arten. Emil Ross,

Berlin N. 58, Schliemann-Strasse 25 I.

# Zotengrüber gesucht.

Suche in Anzahl Neir. vespillo. Dgl. grössere Larven, Nymphen, Ins. Gryllotalpa vulgaris (Maulwurfsgrille).

Wer liefert noch grosse Raupen von Plusia gamma? Alles bei sof. Kasse. Offert erbeten

R. Ermisch, Halle a. S., Brandenburgerstr. 7, III.

# Nord-Japan.

Ich offeriere von dort (fast alles Palaearctier und genau benannt) Lose von je 25 Stück Faltern in Tüten zu dem enorm billigen Preise von nur 5 Mk. inkl. Porto und Verp Voreinsdg, oder Nachnahme. W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Macroth. rubi

Freiland-Raupen Dtzd. 30 Pf. (lebend od. präpariert) abzugeben. Tausch gegen Eier oder Raupen erwänscht.

H. Zöllner, Schretzheim Post Dillingen a. Donau, Bayern.

### Neuseeland. Neue Faltersendung eingetroffen!

Wie den Herren Entomologen bekannt, habe ich einen guten Sammler auf Neuseeland, der zwar keine Augenreisser von dort senden kann, desto tüchtiger aber in der Lieferung von kleinen Faltern von hohem wissenschaftlichen Wert ist. Micros sind diesmal garnicht dabei. Ich offeriere Lose von je 50 genau benannten Faltern, besonders für ernste Sammler geeignet, für 10 Mk. inkl. Porto und Verp. gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Meine 3 Fernsprechanschlüsse sind: Fernsprecher Berlin Amt VI 16255 und Amt VIa 19030 und Amt Friedrichshagen-Fichtenau Nr. 60.

# Prachtfalter

### in Tüten, sofort abgebbar:

|          | ,        | 20.  |   |     | -    | <b>J</b> |     |      |    |
|----------|----------|------|---|-----|------|----------|-----|------|----|
| Morpho   | menelau  | ıs v |   | nes | tyra | ì        | ♂ _ | 3.50 | M. |
|          | hercule  | SK   | 7 |     |      |          |     | 2.50 | Μ. |
|          | anaxibi  | a    |   |     |      |          |     | 4.00 | M. |
|          | epistro  | his  |   |     |      |          |     | 1.25 | M. |
| **       | aega .   |      |   |     |      |          |     | 2.50 | М. |
| -        | achillid | es   |   |     |      |          |     | 1.00 | Μ. |
| Attacus  | atlas 3  | ١.   |   |     |      |          | 4   | 1.50 | Μ. |
| •        | dto. 오   |      |   |     | 2.0  | 0        | bis | 3.00 | М. |
| Bunea a  | dcinōe . |      |   |     |      | 9        |     | 2.00 | М. |
| Urania : | ripheus  |      |   | ٠   |      |          |     | 4.50 | M. |
|          | alles    | gut  | е | Qu  | alit | āt       |     |      |    |

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2. Brüderstrasse 15.

# $\neg u u u$

# Billigste Bezugsquelle!

Von meinen Sammlern am Amur, in Turkestan und Centralasien erhielt ich neue Sendungen diesjährigen Fanges und offeriere davon:

100 Stück Tagfalter, gespannt, mit Pap. xuthus, maaki, raddei, ca. 25 Parnassier und Colias wie: Parn. nomion, bremeri, discobolus, romanovi, actius, v. actino-bolus, apollonius, delphius, v. infernalis, v. albolus, stubbendorifi, Col. romanovi, thisoa, v. aeolides, aurora und neptos, speyeri, thisbe, philyroëdes, Apat. nycteis, Satyr. abramovi etc. . . Mk. 45.-100 Stück dto. in Tüten und ähnlicher Zu-

100 Stück dto. gespannt, nur vom Amur . . . . . . . . . . Mk. 50.-vom Mk. 35.-Amur . 100 Stück dto. gespannt, nur aus Turkestan und Centralasien . . . Mk. 35 .-100 Stück dto. in Tüten, nur aus Turkestan und Centralasien . . . Mr. 25.— 50 Stück dto., nur Parnassier und Colias,

sammenstellung wie vorsteh. Mk. 25 -

erschoffi v. issyka, Newelsk. albonobilus, seltenen Holcocerus etc. . Mk. 25.-100 Stück Noctuen, gespannt, in ca. 50 Arten mit feinen und seltenen Agrotis, Mamestra, Palpangula, Leucanitis, Cato-. Mk. 45.—

200 Stück dto. in ca. 100 Arten mit noch selteneren Arten . . . Mk. 100.— 100 Stück dto. in Tüten . . Mk. 25 —

100 Stück Spanner, gespannt, mit vielen seltenen und guten Arten. Mk. 25.—

R. Tancré, Anklam (Pommern).

Ter "Septiment of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the

### In Anzahl abzugeben:

### Kräftige Punnen

|     | t (1 at ti  | 50 |     | up    | יש |      |    |
|-----|-------------|----|-----|-------|----|------|----|
| VOD | Ph. tremula | ĭ. |     | Dtzd. | =  | 1.—  | M. |
| von | N. ziczac   |    |     | Dtzd. | =  | 1.20 | M. |
| von | Pt. palpina |    |     | Dtzd. | =  | 0.80 | M. |
| von | H. bifida   |    | à   | Stück | =  | 0.25 | M. |
| von | Sm. populi  |    |     | Dtzd. |    | 0.80 | M. |
| von | A. levana   |    |     | Dtzd. | =  | 0.30 | M. |
|     |             |    | 100 | Stück | =  | 1.80 | M. |

von Cucullia campanulae à Stück = 2.50 M. Porto etc. 30 Pf.

Anton Fleischmann, in Kumpfmühl, K. 9, bei Regensburg.

## Eier

von B. mori 100 Stück 15 Pf. und 10 Pf. Porto. Auch Tausch gegen gespannte Falter und Briefmarken von Bosnien (Jubiläumsserie).

Arthur Liesegang. Langensalsa i. Thür., Alter Friedhof 2.

## Puppen:

| Ε.           | versicolora |  |  |  |     | Dtzd. | 1.50 | Mk. |
|--------------|-------------|--|--|--|-----|-------|------|-----|
| S.           | ocellata .  |  |  |  |     | Dtzd. | 0.90 | Mk. |
| $C_*$        | artemisiae  |  |  |  |     | Dtzd. | 040  | Mk. |
| C.           | argentea.   |  |  |  | , • | Dtzd. | 0.60 | Mk. |
| Porto extra. |             |  |  |  |     |       |      |     |

H. Gerchow. Weissensee-Berlin. Wilhelmstrasse 32.

# Billigste Preise!

Farbenprächtige, meist grosse Exoten, in bester Qualität, gespannt.

Orn. pegasus Mk. 5.—  $\bigcirc$  3.—, cronius 6.50, urvilleanus 10.—  $\bigcirc$  5.—, brookeana 3.—, Pap. xenocles 0.75, autolycus 4.—, ambiguus 5.—, blumei (gross) 4.—, arcturus 1.—, ganesa 1.25, glycerion 1.—, insularis 1.50, nipponius 0.75, evemon 0.75, arycles
1.50, medon 2.—, lenaeus 5.—, phaeton
2.—, ascolius 5.—, macrosilaus 0.75, Del. 2—, ascolius 5.—, macrosilaus 0.73, Del. pasikoe 0.40, descombesi 0.60  $\Omega$  1.— periboea 1.25  $\Omega$  2.50, Prion thestylis 0.30, watsoni 0.40, hypsipule 1.—, Heb. glancippe 0.45, Ix. pyrene 0.40, Gon. menippe 0.65, clorinde 0.45, An. amalthea 0.50, Pan. prola 0.60, Per. fumosa 0.60, Pyr. amphira 0.35, Sm. blomfieldia 0.60, Eun. flora var. 1.25, Call. clymene 0.50, Meg. peleus 0.80, berania 0.40 \( \sigma \) 1.—, norica 0.50, Prep. amphimachus 0.75, Morph. popilius 2.—, Anax aureliana 5.—, Cyr. fadorensis 1.—, thyodamas 0.60, achates 1.—, Eur. charonda 4.— \( \times \) 6.—, Cal. davidis 2.—, Part. aspila 1.—, Lim. procris var. 0.25, imitata 0.75, danava 0.60, Char. eudamippus 1.—, aristogiton 0.50, P. australis 1.50, Myn. guerini 1.50, Ur. croesus 5.— Q 6.50.

Bei Abnahme für Mk. 18.— Porto und

Packung gratis. Gesch. Bestellungen an H. Thiele,

Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.

### Puppen:

|        |            | - | - |    |     | _     |    |     |
|--------|------------|---|---|----|-----|-------|----|-----|
| Arct.  | caesarea.  |   |   |    | . • | Stück | 12 | Pf. |
| Lith.  | ramosa .   |   |   | ٠. |     | Stück | 30 | Pf. |
| Nnm.   | pulveraria |   |   |    |     | Stück | 10 | Pf. |
| 2,4221 | Dutzend    |   |   |    |     |       | 20 |     |
|        |            |   |   |    |     |       |    |     |

Auch im Tausch. Otto Flinzer, Erfurt, Blumenstrasse 10.

Von dieser beliebten Lokalität, wo die reizendsten Arten fliegen, erhielt ich neue Sendung und offeriere von dort 30 Tütenfalter zu 5 Mk. und 50 genadelte Käfer mit entzückenden glänzenden Arten zu 5 Mk. inkl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Im Tausch

gegen mir passendes Zuchtmaterial gebe Macr. rubi-Raupen mit Zuchtanweisung, Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.50 M. Wilhelm Wenkel, Nordhausen a. H., Wiedigesburg 6.

## Exoten!

Beabsichtige meine Exoten, ca. 100 Stück I. Qualität Tag- und Nachtfalter und etwa 30 Stück II. Qualität gegen südländische Palaearkten oder Parnassiusund Colias-Arten zu vertauschen.

Reflektanten erhalten auf Wunsch ausführliche Liste und Tauschbedingungen.
Auch habe ich noch eine kleine Anzahl Palaearkten und Puppen im Tausch abzugeben.

G. Schöne, Gr. Salze, Bez. Magdeburg, Welchbausenstr. 6.

# D. tiliae-Puppen,

besonders gross und stark, gibt ab pr. 1 Dtzd. M. 1.10. Auch Tausch. Porto und Packung 25 Pf.

E. Gradl, Liebenau in Böhmen.

# Abzugeben!

Falter: Teph. impurata, Raupen (fast Lygris reticulata (Barpreis M. 2.50 d. Dtzd.), Eier: Larentia immorata (Barpreis 75 Pf. d. Dtzd.). Am liebsten Tausch gegen Material aus der Gattung Larentia.

Heinr. Witzenmann, Freiburg i. B., Sternwaldstr. 6.

# Palmen-Insel

Soeben traf Faltersendung von den Palmen - Inseln von meinem dortigen Sammler ein. Ich gebe Lose von je 20 Tütenfaltern von den Palmea - Inseln (Inselgruppe bei Australien) für 5 Mk. ab inkl. Porto und Verp. Nachnahme oder Voreinsendung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Ebenfalls von der Palmen-Insel gebe ich 50 genadelte Käfer zu 5 Mk. inkl. Porto und Verpack. Voreins. od. Nachn.

Puppen:
Mam. brassicae 60 (Raupen 45), oleracea 60, persicariae 60, tiliae 1.—, populi 1.—, jacobaeae 30, ligustri 90, tetralunaria 1.20, Teph. immundata 3.50, hum perti 5.—. Weitere nach Liste. Raupen: caja 40, phegea 30, double-

dayaria 1.—, sambucaria 60, oleracea 45.
Alles per Dtzd., im Tausch. Bei Kauf
10% billiger. Porto und Packung 30 Pf.
Albert Grabe,

Gelsenkirchen, Mühlenstrasse 15. 

## Lemonia dumi-

Eier 20 Pf. p. Dtzd., garantiert nur von Freilandtieren stammend. Spann-weiche Falter & 30, \$\times\$ 45 Pf. das Stück (Riesen).

Pfau, Rummelsburg in Pommern. 

### Plusia bractea-

Räupchen, nach 2. Häutung, von Freild .- Q stammend, Dtzd. Mk. 2 .- (grosser Vorrat), ferner Eier:

Epineuronia popularis . . Amphipyra pyramidea . . Dtzd. 10 Pf. Ennomos popularis . . Dtzd. 10 Pf. Porto extra.

Carl Haidinger, Zell am See (Salzburg).

# Tausch!

Habe ca. 70 Raupen von B. rubi L. im Tausch gegen mir fehlende Falter oder Zuchtmaterial abzugeben. Nur Europäer. K. Hausmann, Nürnberg, Gugelstr. 108.

# Winterzucht!

100 Stück Eulenraupen zum Treiben, occulta, advens, signum, Leucanien, Hadenen usw. 3.— Mk., Zuchtanweisung. Leuc. impudens 1.50, turca 1.— Mk. per Dutzend. Futter: Gräser.

Hermann Rangnow, Berlin 39, Sparrstr. 17, 11.

Mit 662/3 bis 75% offeriere in Ia Qual.

### Falter

von C. biscuspis, D. erminea, St. fagi, H. milhauseri, O. carmelita, l-nigrum, M. franconica, alpicola, P. populi, E. lanestris, catax, L. quercus, v. sicula, v. spartii, eversmanni A. E. ilicifolia, tremulifolia, G. quercifolia, v. ulmifolia, populifolia, O. pruni, D. pini in schönen G. variationen, P. otus, E. versicolora, G. isabellae, A. pernyi, R. fugax P. P. raesigena, S. pyri, spini, pavonia, A. tau, ab ferenigra, C. claucata, A. alni, Agr. dahlii, M. seratilinea, H. gemmea, porphyrea, V. oleagina, P. rufocincta, flavicincta, xanthomista, B. nubeculosa, M. bimaculosa, D. aprilina, P. piniperda, O. helvola, witzenmanni II. Qual., pistacina, H. fulvago, gilvago, ocellaris, H. croceago, O. fragaria, erythrocephala, vaccinii, ab. spadicea, D. scabriuscula, H. rectilinea, R. detersa, T. atriplicis, T. flammea P. scita, B. meticulosa, N. typica, J. celsia, M. maura, G. ochracea, N. cannae und viele andere Arten. Wo keine extra Bezeichnung alles A. Gebe auch alles ab im Tausch gegen mir

Gebe auch alles ab im Tausch gegen mir fehlende Colias- und Lycaena-Arten.

Robert Hohberg. Nordhausen a. H., Hesseröderstr. 15.

Für nur 10 Mark gebe folgende hochfeine Falter ab:

hochteine Fatter ab:

2 \$\frac{1}{2} \text{ Moma orion, } 1 \frac{1}{2} \text{ Agr. strigula,} \\
1 \frac{1}{2} \text{ janthina, triangulum, c-nigrum, ranthogr. v. cohaesa, } 2 \frac{1}{2} \text{ vestigialis, occulta, v. obscura, } 3 \frac{1}{2} \text{ graminis } 2 \frac{1}{2} \text{ Q} \\
denthina, } 1 \frac{1}{2} \text{ tritolii, } 2 \frac{1}{2} \text{ compta,} \\
1 \frac{1}{2} \text{ rurea, } 1 \text{ ab alopecurus, purpureofas., lucipara, } 3 \frac{1}{2} \text{ celsia, } 2 \frac{1}{2} \text{ selini,} \\
1 \frac{1}{2} \text{ alsines, tenebrosa, conspicillaris, ab. melaleuca, c-aureum, myrtilli und lunaris.}

F. Voland.
Mahlsdorf-Süd, Post Cöpenick,

Köderschmetterlinge

aus der Gegend von Winterthur (Schweizer Molasse) in 50-60 Arten, gute Qualität, gespannt und bestimmt, das Hundert 8.50 M. incl. Porto und Verp. Nur gegen Voraussendung oder Nachnahme.

A. Werenfels, Winterthur (Schweiz), Tellstrasse 35.

### Morpho hecuba,

einer der grössten und schönsten Morpho, ausgesucht feine Qualität, gespannt à 30.—. Uskar Wolf,

Plauen i. V., Dobenau-Str. 100.

D. euphorbiae-Puppen,

stark und krättig, von eingesammelten Freilandraupen, Dutzend 50 Pf. Porto und Packung besonders. Rudolf Pfaff, liversgehofen b. Erfurt, Lagerstr. No. 8. II.

# Papilio blumei 3,

für Wiederverkäufer oder Vereine, feinste Qualität, ganz frisch, gespannt, pro Dtzd. 18 Mk, Papilio sataspes Dtzd. 6 Mk., polyphontes Dtzd. 6 Mk., ascalaphus Dtzd. 9 Mk., mayo Dtzd. 12 Mk., androcles 1/2 Dtzd. 20 Mk., alles gespannt in feinster frischester Prima - Qualität. Porto und

Verpackung extra. Nachnahme. W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

# Grösste Seltenheiten

von mir selbst gesammelt und gezüchtet. Arctia festiva, Plusia parilis, Anarta staudingeri, lappona, Mam. rangnowi, Thais louristana, Lycaena laetifica, Thestor romanowi, Mel. persea u. v. andere in prima Qualität abzugeben.

Herm. Rangnow. Berlin 39, Sparrstr. 17, II.

# Aglia tau, Freilandpuppen, kräftige grosse Stücke.

abzugeben.

Dtzd. 1.60, Porto u. Embal. 0.20 M. Voreinsendung oder Nachnahme.

Fritz Freytag,
Berlin, Danzigerstrasse 88.

Einzig grossuriig! sind unsere Falter-Serien in Tüten aus verschiedensten Tropen-ländern soitiert, nur farbenprächtige Sachen, wie Pap. blumei, Orn. oblongomaculatos, hephaesius, poseidon, Actias isis, mimosae, Morphos etc. in tadelloser Qual., alle mit Namen und Fundorten 50 Stück in 50 Arten . nur M. 26.—100 Stück in 100 Arten . nur M. 45.—passend für erstklassige Schausammlung. Naturalien-Import, Ringler, Thale (Harz).

Nachfrage.

Offirten von tadellos

### präp. Raupen

sehe gern entgegen.

B. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

# Morphos!

Alle blauen Arten in Anzahl gegen sofortige Kasse oder auf Wunsch im Tausch gegen bessere Exoten gesucht. Offerten erbittet B. Gehlen, Berlin-Wilmersdorf, Mecklenburgische Strasse 90.

### Kaufe od. tausche

(in Anzahl) leb. Puppen grosser Arten, sowie la. Falter von euphenoides, jasius, atropos, quercus, nerii, dahlii, celerio, oldenlandiae, davidii, proserpina, flavia etc. Urania ripheus 2, ploanus, Leto venus, Hebemoia leucippe, Chlorippe cherubina, seraphina, Caligo beltrao; Käfer-Riesen, Vogelspinnen und sonstige bizarre Insekten.

A. Grubert. Berlin, U. d. Linden 15.



Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

# Spuler-Hofmann

tadellos neu, 3 Bände mit Einbanddecken, wenig aufgeschnitten, nur gegen Nachnahme abzugeben.

Gefl. Offerten an die Exped. d. Ztg. sub Bombus.

### Die Schmetterlinge Mittel-Europas von Max Korb, elegant gebunden, so gut wie neu, für

elegant gebunden, so gut wie neu, für 7 M. zu verkaufen, evtl. auch gegen zusagende Falter oder Zuchtmaterial zu vertauschen. Dr. Gerloff,

Neu-Ruppin, Rheirsbergerstr. 22 I.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung a Paket 20 Pfg. Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

Hannover, 27. Mai

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

# Microlepidopteren

von K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs. In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt.

### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. ------

### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung og liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten 🕏 Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialităt:

🖸 🖸 inocktenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter, in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant: Kästen

sten 50 × 41½ à 4 M. 25 Pf. 42 × 36½ à 3 M. 50 Pf. 41 × 28½ à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

### Spannstreifen aus Pausleinwand.

Reissen nie aus.

40 m von 3 mm und 20 m von 10 mm Breite 1.10 Mk. postfrei. A. Andreus, Gonsenheim b. Mainz. Kaiserstr. 46.

### lm Tausch abzugeben

gegen exot. Tütenfalter 10 Stück neue Insektenkästen, Gr. 40 × 45. Hans Leichsenring, Wilkau i.S., No. 102 c.

Für Käfersammler unentbehrlich ist die coleopterologische Monatsschrift

# Entomologische Blätter

Sie bringt im 6. wesentlich vergrösserten und verbesserten Jahrgang (1910) Orginalabhandlungen über die Biologie der Käfer Europas unter besonderer Berücksichtigung forst- und landwirtschaftlicher Schädlinge, ferner systematische Arbeiten, Artikel über praktische coleopterologische Erfahrungen, Beschreibungen von Sammelreisen, Nachrichten aus entomologischen Kreisen usw.

Abbildungen im Texte und Tafeln zur Erhöhung des Verständnisses der wissenschaftlichen Artikel, ferner Bildnisse und Biographien hervorragender Entomologien finden Aufnahme in den "Entomologischen und tragen wesentlich zur Verbreitung der jetzt schon im In- und Ausland viel gelesenen Zeitschrift bei.

Den Abonnenten werden jährlich 3 Gratis-Inserate von je 20 Zeilen gewährt, wodurch Tausch und Kauf von Käfern, Literatur und Utensilien auf billigste und bequemste Weise gefördert wird.

Bezugspreis jährlich 6 M.; fürs Ausland 6.50 M.; für Mitglieder entomol oder naturwiss. Vereine 5 M.; Ausland 5.50 M.
Probehefte versendet gratis und franko:

Fritz Pfenningstorff, Verlag, Berlin W. 57, Steinmetzstr. 2.

# Hermann Kreye, Hannover,

Fernroderstraße 16.

Fernsprecher 4414

- Gegründet 1878. -

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dieken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. leh bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenbeit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich gerötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen: I. Qual. 28 cm lang, 13 cm breit, 1\frac{1}{4} cm stark . . \frac{26}{30} \, \text{n} \, \frac{12}{30} \, \text{n} \, \frac{11}{4} \, \text{n} \, \text{n} \, \text{n} \, \text{1} \, \text{1} \, \text{4} \, \text{n} \, \tex 78 80 30 , 10 , 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> , . . . . . 80 , = 3.20 , II. Qual. (in der Güte des Bremer und friesischen Materials I. Qual.): 28 cm lang, 13 cm breit, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm stark . . . . 64 Platten = 1.80 Mk.

12 " 10 " 78 = 1.8014 " 100 Ausschuss-Platten nach Wahl - 80 bis 1.- Mk.

erpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättchen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

### Netzbügel

4 teilig, zusammenlegbar. Bestes System. An jeden Stock leicht anzuschrauben,

Stück M. 1.20, mit Tüllbeutel Stück Mk. 2.40.

Insektennadeln, schwarze oder weisse, von Nr. 0-9 100 Stück 20 Pf. Insekten-Stahlnadeln, Spannnadeln, Spannstreifen, Torfplatten usw. Preisliste gratis u. franko.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

### Verschiedenes.

### Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Eine lebende graue

# Landeidechse

circa 20 cm lang, gibt ab im Tausch gegen ocellata- oder populi-Puppen Josef Dickmann, Sandau b. Leipa, Böhmen.

Reflektanten wollen mir Art der Verp. angeben.



Vereins-Nachrichten.

### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin.

### Generalversammlund

findet besonderer Umstände halber nicht am 3., sondern am

10. Oktober

statt. I. A .: Otto Richter, Schriftführer.

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Morst Oktober finden am 11. und 25. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. - Am 25. Tausch.

- Gäste stets wilkommen. -

### Vereinignug Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.
Gäste stets willkommen.

### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

Gäste willkommen! -

### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslekal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

- 1. Dienstag, den 11. Oktober: Abgabe und Besprechung der Sammelzettel für 1910.
- 2. Dienstag, den 25. Oktober: Interne Börse, nur für Mitglieder.
- 3. Sonntag, den 6. November: Vereinigte Tausch und Kaufbörse; siehe später Inserat.
- 4. Dienstag, den 8. November: Zucht von Potosia cuprea.
  Anfang 9 Uhr.

– Gäste willkommen! –

### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

Gäste stets willkommen! -

### Entomolog. Gesellschaft "Celsia". Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

Gäste stets willkommen.

### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen. -

### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 21. Oktober 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 11. Oktober cr., abends 81/2 Uhrim "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.
Gäste willkommen!

Der Vorstand.

Entomolog. Verein "Iris", Leipzig. Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr

Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

### Entomologischer Verein Ohlias.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willkommen.

Entomologen - Verein

Basel und Umgegend. Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

— Gäste willkommen! —

Die Kommission.

### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

Gäste willkommen!

Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79. Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

# Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus.

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannesgasse No. 2

statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.



Mein Sammler in Daressalam sandte wieder ansehnliche Sendung Insekten in hervorragender Zusammenstellung und nervorragender Zusammenstellung und gebe ich dieselben, in 3 verschiedene Lose geteilt, ab gegen Voreins. od. Nachnahme. I. Los: 25 interessante Tütenfalter (fast nur Tagfalter) genau benannt, für 5 Mk. inkl. Porto und Verp. II. Los: 25 ge-spannte Falter in hervorragend feinster Primagnalität genau benannt. Primaqualität, genau benannt, ein Schmuck der Sammlung, 10 Mk. inkl. Porto u. Verp. III. Los: 30 genadelte Käfer in vielseitigster Zusammenstellung mit reizenden Arten dabei, für nur 5 Mk. inkl. Porto und Verpackung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Gebe nachstehende Falter I. Qual., sauberst gespannt, zu 1/3 bis 1/4 nach Staud. ab:

Parn. v. melliculus, ab. graphica, ab. flavomaculata, apollonius, discobolus, poeta, delphins v. albulus, orleansi, Metap. gou-tellei, Ap. bieti, Pier. extensa, chloridice, manni, Euchl. cardamin. v. tibetana, Arg. paphia v. diva, Sm. v. atlanticus, P. proserpina, Cat. pacta, conversa v. agamos, puerpera, unijuga, cara, Arct. testudinaria, fasiata, dido, Per. matronula. — Smer. v. atlanticus-Puppen, gesund und kräftig, à Stück 1.50 M. Auf Wuusch Auswahlsendung.

Th. Schiller, Fürth i. Bay., Theresienstr. 2 I.

in Tüten sind wieder in Ia. Qual. ein-

Papilio ulysses vera, grosser Falter mit hellblauem Schiller auf tiefschwarzem Grund, Ersatz für Morphos, à 3.50, 10 Stück 32.50 M.

Papilio blumei à 250, 10 Stück 22.50 M. Ornithoptera hecuba, gezogene grosse Stücke, ♂♀ 5.50 M., 10 Paare 50 M.

Ferner nech je einige: Pap. androcles 3, ascalaphus 1.50, veiovis 5, Actias isis 5, Amechania incerta 1.50, Charaxes affinis 1, Hestia blanchardi 1.20 M., Pap. sataspes 60, Leptocircus ennius 40, Cynthia celebensis 40, verschiedene andere hübsche Sachen à 20 bis 30 Pf.

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

# Puppen:

250 Stück Vanessa urticae abzugeben für 2.70 M. inkl. Verpack. und Porto. Auch Tausch.

F. Haufe, Kunersdorf b. Bernstadt in Sachsen.

# mochsie Selienheit!

In nur wenigen Exemplaren bekannt ist die grosse prächtige

### Bunaea vinosa

vom Senegal. Gebe ab. gezogene Stücke, tadellos gespannt, à 25.—, Paar 45.— M. Oskar Wolf,

Plauen i. V., Dobenau-Str. 100.

# Puppen:

Smer. ocellata 10, Ch. elpenor 8, H. bifida 15, Agl. tau 15 Pf. per Stück. Dutzend = 10 facher Preis.

Karl Freyer jun., Oberhennersdorf b. Rumburg i. B.

# Actias selene-Eier

von kräftigen Tieren, à Dtzd. 1 M., franko. Futter: Walnuss.

Auch Tausch gegen anderes gutes exotisches Zuchtmaterial. Nur gegen Voreinsendung des Betrages.

Ernst Trenkle, Waldkirch i. Breisgau.

Von dieser Localität offeriere ich Lose von je 25 Tütenfaltern (benannt), fast von je 25 Tutenfaltern (benannt), last alles Tagfalter, mit der aparten Anemeca ehrenbergi und anderen schönen Arten für 5 Mk. inkl. Porto und Verp. gegen Voreinsdg. oder Nachn Oder 25 tadellos gespannte Falter aus Mexico in feinster Prima-Qualität für 10 Mk. inkl. Porto und Ausserordentl. günstiges Angebot. W. Neuburger, Zoologisches Institut,

Fichtenau bei Berlin.

starke Puppen, abzugeben, das Dtzd.
1.50 Mark. Verp. und Porto (Holzkästchen im Doppelbrief) 20 Pf.
Mitglieder zahlen nach Empfang.
Eggert, Düsseldorf Obercassel,
Wildenbrugheter, 57 Wildenbruchstr. 57.

# Winterzucht!

Raupen von A. fimbria Dtzd. 50 Pf.. ausser Verpackung und Porto. F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

## Andamanen und Nicobaren.

Neuer Eingang von Faltern meines Sammlers, der für mich die Andamanenund Nicobaren-Inselgruppe durchforscht. Ich offeriere per Nachnahme od. Voreins. von 6 Mk. inkl. Porto und Verp. 20 genau benannte Tütenfalter mit seltenen Arten, wie zum Beispiel: Papilio flavolimbatus, Papilio mayo, Ixias andamana usw. Für 10 Mk. versende ich 20 prachtvolle feinste, gespannte, genau benannte Falter von den Adamanen- und Nicobaren-Inseln in garantiert allerbester Prima-Qualität, erstklassig zusammengestellt, inkl. Porto und Verp. gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

W. Neulurger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

# Macr. rubi-Raupen,

im Freien gefunden, gibt ab im Tausch gegen Zuchtmaterial nachfolgend. Familien: Smerinthus, Notodonta, Pygaera, Sesia-Falter und anderes. Bei Kauf das Dtzd. 25 Pf. P. u. P. extra Ig. Härle, Laupheim, Württemberg.

## Galii-Puppen,

gesand und kräftig, Datzend 3 .- Mark.

### Elpenor-Puppen, gesund und kräftig, Dutzend 1.- Mark.

Pavonia v. meridionalis-Puppen,

gesund und kräftig, Dutzend 3.50 Mark. Emit Riemel, München, Augustenstr. 41.

Puppen:

Ep. ilicifolia 5.—, Hopl. milhauseri 5.—, Cer. bicuspis 15.—, Dil. tiliae 0.80, Acr. alni 8.—, Cym. or. 0.50, E. clorana 0.50, H. asella 0.60, Fid. fasciolaria 2.—, Tephr. pygmaeata 3.50, linariata 0.50, grossensiata 1.20, albipunctata 1.—, pimpinellata 1.— Mark per Dutzend.

Herm. Rangnow, Berlin 39,

Sparrstr. 17, II.

# Falter

e l., gespannt: Taen. rorida 32, Had. gemmea 32, Cal. pacta 32, Char. viridana 32 8.50 M., franko. Alois Kaspar, Powel b. Olmütz, Mähren.

### Westafrikanische Seltenheiten!

Vom Senegal sind sofort lieferbar, gespannt, tadellos: Cyrtogone nenia (nicht im Handel) à 2.—, eine Sphingide, noch unbeschrieben, Paar 4.—, eine Cerura-Art Paar 3.—, eine unbekannte Bombycide (Gastropacha ähnliche Form) 5.— M.

Oskar Wolf, Plauen i. V.,

Dobenau-Str. 100.

115 Th. polyxena . . . M. 8.— und 95 V. antiopa . . . M. 3.— en bloc zu M. 10,—, Porto u. Pack. extra,

hat Ia gespannt, abzugeben, Karl Naumann, Wien III, Barichgasse 14.

# Puppen:

Ditn. tiliae, . . . . . Dtzd. 100 Pf. Mamestra pisi . . . Dtzd. 40 Pf. Porto und Verp. extra. Karl Kressler, Meuselwitz, S.-A.

Atropos-Falter, spannweich, a Stück 75, convolvuli 30 Pf.

Puppen von Sm. quercus 60 Pf. per Stück.

### Suche Falter (gespannt) im Tausch:

rhamni & , B. quercus QQ, potatoria QQ, Mam. brassicae, pisi, oleracea, Ag. segetum, A. villica, C. nupta je 100 Stück. Biete dagegen: nerii, convolvuli, caecigena und seltene Palaearkt. — Liste auf Wunsch. seltene Palaearkt. — Liste auf Wunsch. Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr.

### Im Tausch habe abzugeben:

Raupen von hera (klein), villica und Agr. ditrapezium, Gespinste von Caradr. morpheus, Puppen von ocellata und Cymat. duplaris, alles in grosser Anzahl gegen polyxena-, ludifica- und anderes besseres Puppenmaterial.

Th. Franke, Kattowitz, Bratestr. 25.

# lm Tausch abzugeben:

Puppen von Odont. carmelita und Staurop. fagi, sowie Eier von Pol. Xanthomista gegen anderes Zuchtmaterial.

R. Sauermann, Leipzig-R., Kohlgartenstrasse 26.

# Taragama acaciae

aus Egypten, in wundervoller Prima-Qualität, gespannt, offeriere ich das Paar zu 7.50 Mk. Für Wiederverkäufer gebe ich ½ Dtzd. gespannt in feinster Qualität zu 15 Mk. ab. Porto u. Verp. extra. Nachn. W. Neuburger, Zoologisches Institut,

Fichtenau bei Berlin.

# Celebes!

Mein Sammler auf Celebes sandte grosse Ausbeute, die ich in Lose geteilt spottbillig abgebe. I. Los: 25 genau benannte Tütenfalter, wunderbare Zusammenstellung, einzig billig, für 5 Mk. inkl. Porto und Verp. II. Los: 25 genau benannte ge-spannte Celebesfalter mit riesigen, feinsten Arten, in allerbester Prima-Qualität für 10 Mk. inkl. Porto und Verp III. Los: 25 interessante Celebeskäfer, meist grosse und ganz grosse Arten, genadelt, tür 6 Mk. inkl. Porto und Verp. Alles nur gegen Nachn. od Voreins. d. Betrages.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

# Importierte

Papilio daunus 1.80, rutulus 1.20, turnus 50, cresphontes 60, troilus 50, philenor 60, hirsuta 100, asterias 60, ajax 70, zolicaon 1.20, Hemaris thysbe 70, diffinis 80, tennis 80, axillaris 120, thetis 200, Amphion nessus 125, Spec. abottii 100, Dei. inscriptum 100, Deil. lineata 120, chamaeneri 120, Pholus. pandorus 140, achemon 120, Amp. choerilus 100, myron 60, versicolor 275, Phleg. celeus 75, carolina 75, Sph. kalmiae 200, gordius 200, drupiferarum 120, luscitiosa 170, chersis 200, eremitus 120, plebejus 150, Dolba hylaeus 100, Chlac. jasmimerum 425, Ceratomia amyntor 75, undulosa 75, catalpae 90, Lapara harrisii 240, coniferarum 425, Tript. modesta 180, imperator 3.20, Smer. geminatus 80, cerysii 240, Paonias excaegeminatus 50, cerysii 240, Paonias excae-catus 75, myops 75, astylus 425, Cres. juglandis 75, Ph. cinthia 15, Att. orizaba 75, jorulla 75, Samia cecropia 20, gloweri 200, columbia 240, californica 100, Call. calleta 260, promethea 30, angulifera 175, Act. luna 1.20. Talas polyabarus 20 Act. luna 1.20, Telea polyphemus 30, Hyp. io 75, pamia 230, budleya 100, incarnata 120, lavendera 200, Eacles imperialis 75, Cith. regalis. 260, Ad. bicotor 100, Anisota stigma 60, senatoria 80, virginiensis 80, skinneri 260, Dry. rubicunda 60, Hem. maia 80, Hyph. cunea 35, Euch. egla. 50, eylenensis 100, tenera 50, Hal. tesselaris 30, caryae 50, Dia virginica 30, Alypia octomaculata 50, Psy. epimenis 80, Eud. unio 60, grata 100, Apat. torrefacta 100, angelica 120, Mela. americana 50, disstria 60. Porto und Verpackung 40 Pf. Versand nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. — Bestellung rechtzeitig erwünscht. Versand ab Mitte November. Karl Krüger, Südende, Stephanstr. 13.

### Jetzt lieferbar!

Eier: Agr. depuncta 65, v. neglecta 75, N. popularis 25, H. porphyrea 25, A. caecimacula 25, vetula 75, J. celsia 50, M. bimaculosa 50, oxyacanthae 10, B. meticulosa 20, M. acetosellae 35, Ch. affinis 15, O. nitida 25, litura 25, C. paleacea 50, Tox. craccae 10, L. trifolii mer. 25, C. nupta 15, elocata 30, puerpera 60, Ac. aversata ab. spol. 20, aruginea 50, A. comes 20, saucia 50 Pf. pro Dtzd. Porto 10 Pf.

Raupen von Deud. pini var. montana

Dtzd. 300 Pf.

Puppen: Th. polyxena 100 Pf. pro Dtzd. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol

## bis 80 Prozent Rabatt

gebe auf paläarkt. Schmetterlinge I. Qual., herrührend aus einer grossen Sammlung. Näheres und Liste bei

E. Ritter v. Hoschek, k. k. Finanz-Ober-Controleur in Wawrowitz, Oesterr.-Schles.

Gegen Voreinsendung von Mk. 0.60 versende ich meine unerreicht vollständige Preisliste über

# Palaearktische Macrolepidopteren,

z. Z. sind fast alle Europäer und die meisten aussereuropäischen palaearkt. Arten vertreten. Stets reiches Material tür Speziallisten aller Gruppen; da täglich Neueingänge eintreffen, können Mankolisten stets in vollem Umfange erledigt werden.

Von meinem Sammler in

## **Furkestan**

erhielt ich aus dem Osten des Gebietes stammende frische grosse Ausbeuten und offeriere daraus folgende Zusammenstellungen von Tütenfaltern in durchaus guter Qualität, genau determiniert, mit genauen Lokalitäts- und Fangdaten-Angaben:

- 1. 100 Stück in ca. 45 Arten, mit Parnassius discobolus, insignis, actius v. caesar, apollonius, delphius, infernalis, namanganus, albulus, Col. romanovi, erate, Sat. heydenreichii, abramovi, autonoë, feine Melitaeen, Argynnis, Eerebia, Melan. parce, Pararge eversmanni, Arct. intercalaris (II.) etc. Mk. 33.—.
- 2. Dieselbe Centurie, jedoch sämtliche oben genannte Arten paar-
- 3. 50 Stück in 25 Arten, mit Parn. discobolus, insignis, apollonius, delphius, namanganus, albulus, Col. romanovi. erate. Sat. autonoë 3, heydenreichii, A. intercalaris (II.) etc. Mk 17.50.
- 4. 25 Stück in 12 Arten mit P. discobolus, delphius, albulus, mnem. v. nubilosus, Sat heydenreichii, autonoë ♂♀, P. eversmanui, A. intercalaris (II.) etc. . Mk. 9.-

Einzeln empfehle ich in Tüten in feiner Ia Qualität: P. machaon var. 7 1.—, Parn. discobolus 7 0.50 \( \Q \) 1.25, v. insignis 7 0.80 \( \Q \) 1.50, v. romanovi 7 1.25 \( \Q \) 2.—, ab connexa 7 2.25, apollonius 7 1.20 \( \Q \) 2.—, act. v. caesar 73.— \( \Q \) 4.50, v. actinobolus 7 4.—, delphius 7 1.50 \( \Q \) 2.50, v. infernalis 7 2.50 \( \Q \) 3.50, v. transiens var. 2.50, namanganus 7 3.50 \( \Q \) 4.—, albulus 1.50, ab. marginata \( \Q \) 2.—, mnem. v. nubilosus 7 0.30 \( \Q \) 0.90, Ap. crataegi v. 0.20, P. leucod. illumina 7 0.40 \( \Q \) 0.80, Col. romanovi 7 1.— \( \Q \) 3.50, do. Riesen \( \Q \) 5.—, erate 7 0.30 \( \Q \) 0.60, ab. pallida \( \Q \) 0.70, v. sareptensis 7 1.—, thisoa aeolides 7 1.— \( \Q \) 1.75, Mel. ala 1.—, Arg. generator 7 0.20 \( \Q \) 0.30, agl. v. vitatha 7 0.50 \( \Q \) 1.—, niobe v. orientalis 7 0.70 \( \Q \) 1.20, Melan parce 7 0.80 \( \Q \) 1.50, Sat. heydenreichii 7 0.40 \( \Q \) 0.60, autonoë 7 0.60 \( \Q \) 1.20, abramovi 1.50, Par. eversmanni 7 0.30 \( \Q \) 1.20, Coen. nolckeni 7 0.25, Arct intercalaris (II.) 7 1.50\( \Q \) 3.— Mk. Porto und Verpackung extra. Unbekannten nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Einzeln empfehle ich in Tüten in feiner Ia Qualität: P. machaon oder Nachnahme.

Auch Tausch gegen gute Europäer und bessere Schularten, dann zu Katalogpreisen. — Doublettenlisten erbeten.

Max Bartel, Oranienburg b. Berlin.

100 genau benannte Tütenfalter, fast alles wertvolle, respektive hochbegehrte, seltenere Arten enthaltend, für Sammler von Palaearctiern ausserordentlich preiswürdiges Angebot, offeriere ich zu dem extra niedrigen Preise von nur 20 Mk. inkl. Porto und Verp. gegen Voreinsdg. oder Nachnahme. Etwaige Doubletten geben grossartiges teueres Tauschmat. ab.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

# Pieris brassicae-Puppen

sind in jeder gewünschten Anzahl billigst abzugeben.

R. Busch, Guben. Pförtenerstrasse 2. Gesunde, kräftige Puppen von

per Dutzend 2.50 M. excl. 25 Pf. für Porto u. Packung gebe ab. Adolf Langhammer. Mähr.-Rotwasser No. 249 (Mähren).

# Abzugeben:

Eier von Ct. fraxini Dtzd. 30 Pf., Ct. nupta 15 Pf.. Puppen von S. ocellata 1 M., S. populi 80 Pf. Dtzd., ausser Porto bei Einsendung des Betrages.

Julius Kaser, Falkenberg Ob.-Schl.

# Exoten 3

aus Ceylon, Himalaya-George, Canstralien, Südsee sind in Tüten oder Himalaya-Gebiet, Celebes, gespannten Prunkstücken ständig vorrätig. Spottbillige, nähere Offerte auf Verlangen.

E. Werner, Rixdorf b. Berlin, Weserstr. 208.

orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 80 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

### urniinopiera drookeana à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Parnassins apollo L. aus dem Oetztale. - Miscellana dipterologica. - Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen). Schluß.) - Noch etwas über Polyandrie bei Schmetterlingen. - Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien: "Jahrbuch 1910."

### Parnassius apollo L. aus dem Oetztale.

- Von Prof. Dr. M. Kitt, Wien. -

Unter allen Tagfaltern des Gebirges ist der "Apollo" wohl einer der schönsten und begehrtesten. Ueberall in den Alpen, wo felsiges Terrain, mit Sedum bewachsen, so recht den sengenden Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, ist unser Falter zu Hause, und schon von weitem erkennt man ihn an seinem schwerfälligen gaukelnden Fluge. Hat er einen blühenden Distelkopf gefunden, so setzt er sich mit ausgebreiteten Flügeln darauf nieder, schiebt die Vorderflügel etwas zurück und hängt nun gierig saugend an den Blüten. Hier kann man ihn oft mit den Fingern greifen, und auch dem ungeschicktesten Schmetterlingsjäger wird er leicht zur Beute. Die Schwerfälligkeit des Fluges, seine Größe und prächtige Färbung bewirken, daß dem Falter eifrig nachgestellt wird, so daß er in manchen Sammelgebieten bereits merklich seltener geworden ist und in einzelnen Gegenden, wo er noch vor einigen Jahrzehnten zu finden war (z. B. im Altvatergebiet) leider als ausgerottet gelten kann.

Das Oetztal mit seiner eigentümlich geschützten Lage sagt den Lebensgewohnheiten des Falters außerordentlich zu, und so gehört er dort - wenigstens gegenwärtig noch - zu den häufigen Erscheinungen der Tagfalterfauna. Das Tal öffnet sich nach Norden; doch ist es durch das nördlich des Inns vorgelagerte Kalkgebirge, den Tschirgant, gegen die Nord- und Nordostwinde geschützt. Wind und Regen sind in den Sommermonaten im Oetztal selten; hingegen strahlt die Sonne mit sengender Glut auf die felsigen Abhänge längs der ganzen Straße, die durch das ca. 60 km lange Tal führt. Schon bei Ebne fliegt der Apollo an der Fahrstraße und von hier an fehlt er nur, wenn die Straße durch Wiesen oder Felder zieht. Innerhalb etwa 800 m Seehöhe vor Oetz bis ungefähr 1600 m Höhe vor Zwieselstein liegt seine Höhenverbreitung. Ich traf anfangs Juli neben frischen Exemplaren bereits stark abgeflogene Stücke, konnte

am 29. August ein frisches Exemplar ( $\mathcal{L}$ ) beobachten und sah noch bis Mitte September trotz mittlerweile eingetretener ungünstiger Witterung zahlreiche Falter. Der Falter ist durchschnittlich nicht besonders groß,



Fig. 1.



Fig. 2.

das of meist kleiner als das 2. Das kleinste of

besaß 33 mm Vorderflügellänge<sup>1</sup>), das größte ♀ 44 mm. Fig. 1 und 2 zeigen ♂ und ♀, wie sie gewöhnlich vorkommen, in natürlicher Größe. Bei beiden fällt auf, daß die großen roten Augenflecke der Hinterflügel nicht weißgekernt sind, jedoch sind Exemplare mit weißgekernten Augenflecken gerade so häufig. Die vier schwarzen Kostalflecke, ebenso der Innenrandsfleck der Vorderflügel sind tiefschwarz und gut ausgebildet, die Analflecke der Hinterflügel schwarz, der glasige Saum schmal, kaum bis zum Innenrand reichend, und die schwarzgraue Submarginalbinde wenigstens auf den Vorderflügeln deutlich ausgebildet. Manche Stücke zeigen, wie in Fig. 3, diese Binde



Fig. 3.

besonders deutlich und auch auf den Hinterflügeln ausgebildet. Die stark gekappte Binde, sowie die gerundete Form der Vorderflügel erinnert bei dem abgebildeten kleinen d'sehr an die var. bartholomaeus Stich. Ueberhaupt ist die Variabilität des Falters im ganzen Fluggebiete eine große. Die roten Augen-



Fig. 4

flecke der Hinterflügel nehmen oft eine unregelmäßige Form an, ähnlich den nierenförmigen Flecken der var. vinningensis Stich. Die ab. graphica Stich. mit rot geteiltem unteren Augenfleck der Hinterfügel ist beim 2 nicht selten und tritt auch hie und da beim of auf. Besonders aber treten unter den 22 schöne zu ab. decora Schultz gehörige Formen auf mit reichlich roter Füllung der Analflecke auf den Hinterflügeln. Fig. 4 zeigt ein am 29. Juli erbeutetes 2, welches namentlich auf der Hinterflügelunterseite auffallend stark rot bestäubt ist, auch der kleine dritte Analfleck ist unterseits rot. Die photographische Reproduktion bringt die rote Bestäubung nicht recht zur Geltung; die breit roten Analflecke erscheinen im Bilde schwarz.

(Schluß folgt.

### Miscellana dipterologica.

R. Kleine, Halle a. S.

### Bemerkungen über das Genus Heteroneura.

Ueber die Umgrenzung der Heteroneura-Arten scheint schon seither ein gewisses Dunkel geherrscht zu haben. Das geht schon daraus hervor, daß zwei so bedeutende Dipterologen wie Schiner und Loew sich über die gleichen Arten in so widersprechender Weise äußerten, daß sie gegenseitig nicht gewußt haben, was denn nun eigentlich gemeint sei. Schiner gibt seiner Ansicht dahin Ausdruck, 1) daß die Vermengung der reichlich auftretenden Varietäten daran

Die Fliegen entwickeln sich in morschem Holz. Schiner gibt Salix an; ich erzog sie mit vielen anderen Arten aus Ulmus unter gleichen Verhältnissen. Am 6. und 7. Mai schlüpften eine ganze Anzahl, 33 und ♀♀ ungefähr in gleicher Zahl und zu gleicher Zeit. Die Tiere waren sofort copulationsbereit; die Copula dauerte mehrere Stunden und fand am Tage statt.

Bei Determination der einzelnen Stücke zeigte sich nun folgendes interessante Ergebnis: Haupttrennungsmerkmal:

Brustseiten glänzend schwarz . . . pictipes Zett. ganz oder vorherrschend

rostgelb . . . . . albimana Meig.

Das erste zur Hand genommene Weibchen führte haarscharf zur richtigen Diagnostik, es war albimana, der Mann dagegen führte mit Schärfe zu pictipes; trotzdem fanden 6-8 Copulationsfälle statt; es läßt sich also vermuten, daß umfangreiche Bastardierungen unter diesen beiden Arten stattgehabt haben und daß sich durch diesen Umstand auch die Unklarheiten in der Diagnose begreifen lassen.

Am wenigsten neigten die 33, die sämtlich zu pictipes gehörten und, ich betone es ausdrücklich, haarscharf auf die Schiner'sche Diagnose paßten, zur Variation. Für diese Art werden unsere, 2) d. h. die österreichischen Alpen und Mittelgebirge als Standort angegeben. Ob sie auch in Deutschland und namentlich im Flachlande vorkommt oder schon gefunden ist, entzieht sich meiner Kenntnis; jedenfalls steht die Tatsache durch meine Zucht fest.

Die ♀♀ zeigten an den rostgelben Partien durchweg eine ziemliche Verdunklung, namentlich machte sich dieselbe an Stirn und Scheitel bemerkbar und ging teilweise bis ins Braunschwarze. Am augenfälligsten war die Abweichung zweifellos an den Beinen. Nicht nur waren die bei Schiner angegebenen Variationen zu finden, sondern es machten sich auch Abweichungen von so erheblicher Natur bemerkbar, daß sich unwillkürlich der Gedanke aufdrängen muß, daß die erzogenen Weibchen auch schon aus Bruten stammten, die ihren hybriden Charakter nicht zu verleugnen vermochten. So fanden sich die Tibien der Vorderbeine völlig, die Schenkel mehr oder minder schwarz; dagegen waren die Hüften durchaus weiß, was nach Schiner auch nicht immer der Fall sein soll.

Ich glaube, es ist zu verstehen, daß die Heteroneura-Arten so zur Variation neigen; die Leichtigkeit, mit der zwei verschiedene Arten copulieren, läßt

<sup>1)</sup> Von der Flügelwurzel bis zur Spitze gemessen.

<sup>1)</sup> Fauna austr. Band II p. 38, Fußnote.

vermuten, daß die Verwandtschaft noch eine sehr nahe ist und daß die Arten möglicherweise noch nicht fest konsolidiert sind. Es wird sich zeigen, ob die Larven, wenn ich sie bis zur vollen Entwicklung bringen sollte, Imagines ergeben werden, die vielleicht alle Uebergänge von einer zur anderen Art darstellen.

# II. Oedalea flavipes Zett.

In diesem Jahre ist es mir zum ersten Male gelungen, eine Oedalea auch in unserem Gebiete aufzufinden; ein zweites Exemplar fing mein Studienfreund Laßmann hierselbst. Die Verbreitung scheint in Deutschland ziemlich weit zu sein. Meigen nennt Aachen als Fundort, Sack die Bergstraße, Lange das Erzgebirge. Interessant dürfte es sein, daß ich mein Exemplar erzog. Die Larve entwickelte sich in morschem Rüsternholz; die Fliege erschien am 7. Mai. Ob die Larve phytophag ist, bleibt abzuwarten. Ich glaube die Bemerkung gemacht zu haben (für Delichopodiden und Asiliden ist es sogar bei gewissen Arten sicher), daß Dipteren, die als Imagines Insektenräuber sind, auch im Larvenzustande eine räuberische Lebensweise führen. An Nahrung hätte es in der morschen Rüster wahrlich nicht gefehlt. Vielleicht gibt der Hinweis Gelegenheit zu weiterer Beobachtung.

### III.

### Einige Bemerkungen über die Ctenophorinae.

Zweifellos gehören die Ctenophoriden nicht nur zu den prächtigsten Nematoceren, sondern zu den schönsten Dipteren unseres Fundgebietes überhaupt. In nächster Umgebung von Halle sind bisher aufgefunden:

Dictenidia bimaculata L.

Xiphura atrata L.

— var. ruficornis Meig.

Ctenophora festiva Meig.

— flaveolata Fabr.

— pectinicornis L.

Es sind also die meisten Arten vorhanden; alle sind Waldbewohner und, soweit meine Beobachtungen reichen, an Laubholz gebunden. Ruticornis und atrata sind die häufigsten Arten; merkwürdigerweise ist die Varietät vorherrschend, die Stammform bisher nur in wenigen Exemplaren aufgefunden. Festiva ist am seltensten, bisher nur in einem Jahre sehr lokal stärker aufgetreten. Das nördlich Halle gelegene Bergholz birgt alle Arten; Eiche herrscht vor. Der Mischwald bietet am wenigsten. Von mehreren Arten sind mir die Brutplätze aus eigner Anschauung bekannt. Außer Eiche habe ich vornehmlich Birke als Nahrungspflanze angetroffen.

Die Ctenophoriden gelten allgemein als selten. Mit Recht. Das mag-vor allen Dingen daran liegen, daß die Tiere am Tage wenig Neigung zum Fliegen besitzen, überhaupt ein phlegmatisches Temperament zeigen. Nur bei warmem, sonnigem Wetter sah ich manchmal stärkeren Flug; im Zuchtbehälter aber, wo die Sonne keinen Zutritt hatte, erwachten stets gegen Abend die Lebensgeister, und stundenlang flogen die sonst so trägen Tiere ohne Rast im Behälter herum. Am ersten erlangt man sie noch, wenn man Strauchwerk und junge Bäume in den Schirm abklopft; da fallen sie, ohne einen Fluchtversuch zu unternehmen.

Die Larven entwickeln sich im Holz, nach v. Heyden vornehmlich im trockenen Holze; dieser Angabe kann ich nicht so rückhaltlos zustimmen. Gewiß können sie sich auch in gänzlich trockenem Material entwickeln, aber in der freien Natur fand ich sie doch stets unter Verhältnissen, die der Feuchtigkeit reichen Zutritt gestatteten.

Immer sind es kränkelnde Stämme, die angegangen werden, vornehmlich im Kambium, aber auch in der Markröhre, oftmals an Stellen, die schon von anderen Insektenlarven heimgesucht wurden. Meine Ansicht. es möchten die Pilze, die an solchen Stellen sehr verbreitet sind, das Angriffsobjekt darstellen, hat sich als irrig erwiesen; denn ich fand auch Fraßgänge im festen Birkenholze. Immerhin könnte erst die Phloroglucinreaktion auf Lignin sichere Resultate liefern. Jedenfalls darf ich aber sagen, daß anbrüchige Stellen als sehr willkommene Brutplätze bevorzugt werden. Schwache Stämmchen fand ich nie besetzt; meist sind es mittlere Altersklassen. Trockene Lagen scheinen weniger angenehm; einen Einfluß von Temperatur und Himmelsrichtung konnte ich nicht feststellen.

Da die Flugzeit in normalen Jahren sich vornehmlich im Mai-Juni abspielt, dürften mit Sommerbeginn auch schon Larven zu finden sein. Völlig erwachsen sind sie im Jahr der Eiablage aber nicht; es findet vielmehr im Frühlinge des nächsten Jahres noch eine verstärkte Fraßperiode statt.

Das Vorhandensein anbrüchiger Stellen am Stamm ist aber keine unbedingte Forderung. Die Weiber sind mehr oder minder mit einer längeren Legeröhre ausgerüstet, die es ermöglicht, die Eier in die tiefen Borkenrisse einzuführen, und wenn man in Rücksicht zieht, mit was für einem starken Gebiß die Larven ausgerüstet sind, so ist es ohne weiteres erklärlich, daß sie ohne Schwierigkeiten an den Ort ihrer Fntwicklung gelangen können. Parasiten erzog ich noch nicht.

### IV.

### Spilographa cerasi L. und Urophora quadrifasciata Meig.

Es gibt unter den Dipteren eine Reihe schwer zu unterscheidender Arten; namentlich, wo die biologischen Verhältnisse noch nicht klar sind, dürfte auch die Abgrenzung mancher Arten noch keineswegs so ganz sicher sein. Diese Unsicherheit gilt namentlich für habituell ähnliche und in Ausfärbung gleiche Arten, wie sie sich unter den Anthomyidae so häufig finden. Daß aber bei den doch ziemlich scharf charakterisierten Trypetidae sich solche Fälle einstellen können, habe ich selbst an mir erfahren müssen. Es handelt sich um die oben angegebenen Arten. Kennt man sie erst aus eigener Anschauung genau, so wird man ja sehr bald auf den rechten Weg kommen; an der Hand unserer Bestimmungswerke aber (Loew's Monographie für Mk. 250.— dürfte dem gewöhnlichen Sterblichen ein ewiger Wunsch bleiben!) können ernste Zweifel entstehen.

Zunächst die beiden Artdiagnosen nach der Fauna austriaca:

### Spilographa.

Glänzend schwarze Art.
Rückenschild mit zartem
bräunlichgelbem Reife.
Schulterbeulen und eine
Längsstrieme zwischen
dieser und der Flügelwurzel und Schildchen
gelb.

Schildchen an den Seiten und an der Basis schwarz.

Kopf gelb. Stirn rotgelb.

### Urophora.

Glänzend schwarz. Rückenschild mit bräunlichgelber Bestäubung. Schulterbeulen und Längsstrieme an der Brustseite und am Schildchen gelb.

### Desgl.

Desgl. Stirn auf der Mitte zimtrot.

Rüssel bräunlichgelb. Taster blaßgelb. Füße rötlichgelb. Beine rotgelb mit schwarzen Schenkeln. Größe 11/2 — 2 mm.

Rüssel rotgelb. Desgl. Füße rotgelb. Beine gelb mit schwarzen Schenkeln. Größe 1½ mm.

Der einzige greifbare Unterschied, der die Gattungen in der Analyse trennt, ist die Behaarung des Rückenschildes. Bei der Spilographa-Verwandtschaft ist es immer glänzend, bei der Urophora-Verwandtschaft durch Behaarung fahl und glanzlos. Nun hat Urophora quadrifasciata aber tatsächlich ein hochglänzendes Rückenschild, und man wird dadurch, sofern man die Art nicht selbst kennt, niemals zu Urophora kommen. Dazu kommt noch ein weiterer, sehr erschwerender Umstand, und der besteht darin, daß, wie ich durch die Vergleichung der Artdiagnose dargestellt habe, unter den Spilographen eine Art ist, die der Urophora ganz und gar gleich ist. Ich habe als den wesentlichsten Unterschied eine konstant abweichende Bildung der braunen Flügelzeichnung gefunden. Bei der Urophora-Art sagt schon der Name, daß die Streifen über die Flügel gehen, die am Costalrand breit beginnen und keilförmig nach hinten ausgehen. Bei Spilographa cerasi steht zwischen der zweiten und dritten Binde noch ein keilartiges Fleckchen, das niemals fehlt Vor allen Dingen aber trennt die Biologie beide Arten sicher. Spilographa ist Früchtebewohner, Urophora aber lebt in dem Blütenboden von Centaurea. Schiner nennt z. B. jacea, paniculata, nigra und cyanus; bei uns fand und erzog ich sie mit ihren zahlreichen Parasiten aus C. rhenana. Die biologischen Differenzen machten mich zuerst bedenklich.

### Macrolepidopteren von Gratzen (Südböhmen).

- (Med. Univ. Dr. Artur Binder.) -(Schluß.)

Thalera putata L.: 21.-30. Mai; an Waldlichtungen ziemlich zahlreich.

Acidalia similata Thnb.: 1.-22. Juli.

Acidalia virgularia Hb.: 12., 14. Juni, 4., 6., 8. Juli.

Acidalia marginepunctata Göze: Juli.

Acidalia fumata Stph.: 2.-20. Juni.

Acidalia remutaria Hb.: Juni.

Acidalia immutata L.: 22. Juli.

Acidalia ornata Sc.: 2. Juni, 31. September.

Ephyra pendularia Cl.: 18. und 24. Mai.

Rhodostrophia vibicaria Cl.: Anfang Juli; nicht selten. Timandra amata L.: Ende Juni bis Ende Juli; zahlreich. Ortholitha cervinata Schiff .: 7. August.

Ortholitha limitata Sc.: 23. und 30. Juli, 2. August; nicht selten.

Ortholitha moeniata Sc.: Ende Juli bis August; einzeln. Odezia atrata L.: Juni; einzeln.

Lobophora halterata Hufn.: Antang Mai.

Lobophora carpinata Bkh.: ein ? am 17. April. Cheimatobia brumata L.: ab 30. Oktober 1907, ab 21. Oktober 1908.

Triphosa dubitata L.: 5. Mai; 30. August.

Eucosmia undulata L.: 18., 21., 29. Juni, 10. Juli; nicht selten.

Scotosia vetulata Schiff.: ein d'am 8. Juli.

Lygris prunata L.: 6.—20. August; nicht häufig. Lygris populata L.: 18. Juni bis 10. Juli; häufig. Larentia ocellata L.: 2.—12. Juni. Larentia variata Schiff.: 31. Mai.

Larentia siterata Hufn.: September bis Mai; häufig. Larentia truncata Hufn.: Ende Juni, Anfang Juli.

Larentia firmata Hb.: Anfang bis Ende September einzeln.

Larentia viridaria F.: Anfang Juni; sehr lokal. Larentia vespertaria Bkh.: Ende August, Anfang September.

Larentia montanata Schiff.: Juni; einzeln.

Larentia ferrugata Cl.: Mai und August; zahlreich.

Larentia quadrifasciaria Cl.: 9. Juli.

Larentia designata Rott.: 15, Mai.

Larentia dilutata Bkh.: September und Oktober.

Larentia sociata Bkh.: Mai, Juli, August; häufig. Larentia pomoeriaria Ev.: 3. und 9. Mai; selten.

Larentia albicillata L.: Mai, Juni.

Larentia procellata F.: Juni; am 26. August ein Stück, bei welchem das Braun gelblich und die Wellenlinien ganz undeutlich, die Hinterflügel beinahe ganz weiß sind.

Larentia fluctuata L.: Mai, Juli bis September.

Larentia hastata L.: Anfang Juni.

Larentia alchemillata L.: 30. Juli, 25., 28. August. Larentia albulata Schiff.: Mitte Mai; ziemlich häufig.

Larentia obliterata Hufn.: Mitte Mai. Larentia luteata Schiff.: Mitte Juni.

Larentia bilineata L.: Juni, Juli; 22. Juli eine ab. testaceolata Stgr.

Larentia corylata Thnb.: 2 2. Juni.

Larentia berberata Schiff.: 3 7. September.

Larentia autumnalis Ström: Mitte bis Ende Mai.

Larentia comitata L.: ♀ 13. September. Asthena candidata Schiff.: Ende Mai.

Tephroclystia indigata Hb.: Ende Mai, Juni; einzeln.

Tephroclystia absinthiata Cl.: Juni.

Tephroclystia innotata Hufn.: Juni, Juli; häufig. Tephroclystia exiguata Hb.: ♂ 1. Juni 1908. Tephroclystia lanceata Hb.: 25. April 1908.

Chloroclystis rectangulata L.: im ganzen Juni; häufig. Abraxas marginata L.: Mai; einzeln.

Deilinia pusaria L.: 20. Mai bis Mitte Juni; häufig. Deilinia exanthemata Sc.: Mitte bis Ende Mai.

Numeria pulveraria L.: Juli.

Ellopia prosapiaria L.: Mitte Juni; nicht häufig.

Ellopia ab. prasinaria Hb.: 18. Juni.

Selenia bilunaria Esp.: Mitte bis Ende Mai; nicht selten.

Selenia tetralanaria Hufn.; 21. April 3; 12. Mai; nicht häufig.

Himera pennaria L.: 1 3 am 5. Oktober 1908; sonst nicht beobachtet!

Crocallis elinguaria L.: Ende Juli, in Nadelwäldern; einzeln.

Angerona prunaria L.: 25. Juni ein ♀.

Eurymene dolabraria L.: 14. und 30. Mai 1908.

Epione advenaria Hb.: Mitte bis Ende Mai; auf Waldblößen häufig.

Semiothisa notata L.: Mai.

Semiothisa liturata Cl.: Ende Mai bis Juni.

Hybernia leucophaearia Schiff .: 9. März, 21. März, 28. März nur o'o'; hier selten!

Anisopteryx aescularia Schiff.: ein einziges 3 am 20. März 1908.

Phigalia pedaria F.: ein & am 9, März 1908.

Amphidasis betularia L.: als Raupe gefunden.

Boarmia cinctaria Schiff.: Mitte Mai; einzeln.

Boarmia crepuscularia Hb.: Anfang Mai; häufig.

Boarmia repandata L.: Mitte bis Ende Juni; 22. Juni 3 ab. conversaria Hb.

Boarmia consortaria F.: Anfang Mai bis Juni; einzeln. Boarmia punctularia Hb.: Anfang Mai bis Juni; nicht selten.

Ematurga atomaria L.: Mai; sehr lokal.

Bupalus piniarius L.: Mai, Juni; häufig; variiert stak.

# 1. Beilage zu No. 29. 4. Jahrgang.

Thamnonoma wanaria L.: Ende Juni; nicht selten. Thamnonoma brunneata Thnbg.: Mitte Juni; zahlreich. Phasiane clathrata L.: Mai und Juli; häufig.

Summe: 88 Geometriden. Nicht gefunden wurde: Ortholitha plumbaria, Anaitis plagiata, Venilia macularia, Hybernia rupicapraria, aurantiaria, marginaria, defoliaria, Ennomos autumnaria und andere an anderen Orten zumeist häufig vorkommende Spanner.

Nola cucullatella L.: Mitte bis Ende Mai.

Sarrothripus revayana Sc.: 29. Juni; Nachtfang. Spilosoma lubricipeda L.: Mitte bis Ende Juni; Licht-

Spilosoma menthastri Esp.: Mitte Mai bis Anfang

Juni; häufig; Lichtfang.

Phragmatobia fuliginosa L.: Mitte Mai; Ende Juli. Parasemia plantaginis L.: 12., 14., 16. Juni; ab. matronalis Frr., 14. und 18. Juni; im "unteren Forst" nur matronalis (18. Juni) gefangen. Diacrisia russula L.: Anfang bis Ende Juni; zahlreich. Arctia caja L.: Mitte Juli; häufig; ein ♀ mit gelben Hinterflügeln am 24. Juli geschlüpft.

Callimorpha dominula L.: ein ? bei Biberschlag am

Summe: 8 Arctiiden; Callimorpha quadripunctaria (hera) konnte nicht beobachtet werden.

Endrosa irrorella Cl.: Ende Juli.

Cybosia mesomella L.: 12. Juni; ab. albida 2 3 am 12. Juni.

Lithosia sororcula Hufn.: 19. Mai.

Summe: 3 Lithosiinae.

Zygaena purpuralis Brünnich: Juli; häufig. Zygaena achilleae Esp.: 7. Juli; nur ein Stück! Zygaena meliloti Esp.: Juli; nicht häufig. Zygaena trifolii Esp.: Juli; nicht zahlreich. Zygaena lonicerae Scheven: Ende Juli; nicht selten. Zygaena filipendulae L.: Ende Juli; einzeln!

Summe: 6 Arten Zygaenen; Zygaenen um Gratzen auffallend wenig.

Ino statices L.: Juni, Juli, häufig.

Trochilium apiformis Cl.: als Raupe und Puppe ge-

Sesia spheciformis Gerning: 16. Juni; diese Art ist hier nicht selten.

Bembecia hylaeiformis Lasp.: 31. Juli; Raupen dieser Art ziemlich zahlreich gefunden.

Summe: 4 Arten Sesiiden.

Cossus cossus L.: 17. Juli ein d. Hepialus sylvina L.: 2 44 im September. Hepialus lupulina L. 16. Juni.

Gattung Syntomis und Psychiden konnten nicht gefunden werden. - Erbeutet und sichergestellt wurden somit: 63 Tagfalter, 10 Schwärmer, 25 Spinner, 115 Eulen, 88 Spanner, 1 Nola, 1 Cymbide, 8 Bären, 4 Flechtenspinner, 7 Widderchen, 3 Glasflügler, 1 Holzbohrer, 2 Hepialiden; zusammen 328 Macrolepidopteren.

### Noch etwas über Polyandrie bei Schmetterlingen.

- Von A. Closs, Berlin-Friedenau. -

Beim Lesen des Artikels in Nr. 26 dieser Zeitschrift über Polygamie und Polyandrie bei Schmetterlingen von O. Holik, Prag, fällt mir ein Erlebnis ein, das ich dieses Frühjahr in Finkenkrug hatte.

Ich hatte mich nach diesem "Eldorado der Berliner Sammler" aufgemacht, um einige Exemplare des Hummelschwärmers, Haemorrhagia tityus L. (bei Staudinger Hemaris scabiosae Zell.), zu erbeuten,

den ich in meiner Heimat Württemberg nur sehr selten und vereinzelt zu Gesicht bekommen hatte und der nach Aussage hiesiger Sammler an den Fliederbüschen auf einer Wiese bei Finkenkrug massenhaft fliegen sollte.

Als ich am 23. Mai des Jahres vormittags kurz nach 11 Uhr bei den Fliederbüschen ankam, flogen erst ganz wenige Tiere; je höher aber die Sonne stieg, desto zahlreicher schwirrten sie herbei, so daß gegen 12 Uhr die Blüten von Hummelschwärmern durcheinander mit Hummeln und Bienen ganz belagert waren. So gelang es mir, in einer halben Stunde gegen 30 Stück zu fangen, von denen ich jedoch nur die besten Exemplare behielt und die schlechteren wieder fliegen ließ.

Als ich eben den Heimweg antreten wollte, sah ich plötzlich ein sonderbares Etwas durch die Luft sausen und mit einem leichten Klirren neben mir in den Staub der Landstraße niederfallen. Ich beschaute mir das seltsame Chaos, das auf dem Boden, ganz mit Staub bedeckt, herumzappelte, näher und entdeckte, daß es 3 Hummelschwärmer, 2 ♂♂ und 1 ♀, in einer gemeinsamen Kopula waren, mit den Hinter-

ließ sie sofort ins Giftglas wandern, wo sie erst im Tode ihre Vereinigung lösten.

Ich bemerke noch, daß die Falter kleiner und weniger lebhaft gefärbt sind, als die aus meiner schwäbischen Heimat.

leibsenden in Dreipaßform aneinanderhängend. Ich

### Aus den Vereinen.

### Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien.

Eine eifrige entomologische Tätigkeit entfaltet der Verein "Sphinx" in Wien, welcher am 13. Februar 1909 die Feier seines zehnjährigen Bestehens begehen konnte. Er erstrebt eine Vereinigung aller österreichischen Entomologen, beabsichtigt die Herausgabe einer Vereinszeitschrift und ist vor kurzem mit einem "Jahrbuch 1910" in die Oeffentlichkeit getreten.

Dieses Jahrbuch, welches mit 4 teilweise farbigen Tafeln ausgestattet wurde, ist durch Herrn Franz Kramlinger, Wien VII/2, Mondscheingasse 8, gegen Einsendung von Kr. 2.30 zu beziehen. Die ersten 19 Seiten bringen Nachrichten aus dem Vereine; auf den folgenden 30 Seiten werden Erfahrungen und Erfolge der Mitglieder veröffentlicht. Aus dem reichen Inhalte dieser Veröffentlichungen sei kurz folgendes

herausgehoben:

1. Endromis versicolora kommt in der Umgebung Wiens an verschiedenen Orten, welche aufgezählt werden, vor. Die Flugzeit ist um den 25. März bis Mitte April. Nach 10 Uhr findet man die frisch geschlüpften Falter besonders in Birken- und Weißbuchenbeständen am unteren Teile der Stämme bis zur Manneshöhe hinauf und auf der Erde an Reisig und Gräsern. Die Angabe, daß die Weibchen an den Zweigspitzen der Bäume sitzen und sich nach der Begattung zur Erde fallen lassen, trifft nicht zu. Sie haben gar nicht Zeit, so hoch hinaufzukriechen; denn manchmal sind sie noch nicht vollständig entwickelt, wenn die Begattung stattfindet. Die Männchen, deren wilder Flug gegen 11 Uhr beginnt, verraten oft die Stelle, wo ein Weibchen sitzt. Nach der Begattung beginnt das Weibchen bald mit der Eiablage; um ein Aestchen, gleichviel welcher Art, setzt es 25 bis 30 Eier ab. Dann flattert es weiter und legt in einiger Entfernung etwa die gleiche Anzahl Eier ab, im ganzen ungefähr 150 bis 180. Nach 14 Tagen schlüpfen die Räupchen, kriechen an der Futterpflanze empor und setzen sich gemeinschaftlich an einer Zweigspitze fest. Die Zucht ist sehr leicht. Die Verpuppung erfolgt im Juni an der Erde in einem dunkelbraunen, maschigen Gewebe. Zur Ueberwinterung bettet man die Gespinste auf Sand und überdeckt sie mit Moos, welches immer feucht erhalten werden muß. Das Aufsuchen der Puppe im Freien hat selten Erfolg, weil die Raupe weit von

ihrer Futterpflanze wegkriecht. 2. Arctia caja wurde von den Herren Hruschka, Barger und Kramlinger zu Inzuchten verwendet. Die Hauptschwierigkeit besteht besonders bei der 1. Zucht darin, den Drang der Raupe zur Ueberwinterung, welcher nach der 3. oder 4. Häutung eintritt, zu überwinden. Dies wird erreicht durch Warmhalten der Raupen, indem man sie in die Sonne und an den warmen Ofen stellt, und durch Darreichung immer guten und frischen Futters. Aus Eiern von Freilandtieren gelangen Hruschka innerhalb 2 Jahren 7 Inzuchten. Die 7. Inzucht ging an Flacherie zu Grunde, welche durch eine Freilandraupe eingeschleppt worden war. Barger erzielte im Laufe eines Jahres 4 Zuchten und im folgenden Jahre noch 3. Von der 7. Inzucht gelang ihm noch die Paarung, aber die Eier waren unbefruchtet. Diese Zuchten haben mancherlei Aberrationen ergeben; einige der hervorragendsten sind auf der farbigen Tafel 1 abgebildet, darunter A. caja ab. luneburgensis Machleidt & Steinwarth (mit kleinem Mittelfleck und nur zwei Randpunkten auf den Hinterflügeln) Fig. 1, A. caja ab. confluens Rbl. (die weißen Binden der Vorderflügel sind größtenteils verschwunden und die Randflecke der Hinterflügel zu einer Binde zusammengeflossen) Fig. 2, A. caja trans. ad ab. obscura Cock. (die Vorderflügel im Mittelfelde dunkel, die Hinterflügel mit unförmigen, zwei- und dreizackigen Klecksen statt der runden Flecke) Fig. 3 und 4, A. caja ab. lutescens Tutt (mit gelben, statt roten Hinterflügeln) Fig. 5. A. caja ab. lutescens Tutt et trans, ad ab. confluens Rbl. Fig. 10 und A. caja ab. lutescens Tutt et ab. confluens Rbl. (mit zusammengeflossenen Flecken der gelben Hinterflügel) Fig. 11. - Kramlinger erhielt aus 4. Inzucht zwei rote Formen ohne Mittelfleck und mit nur 3 Punkten am Außenrande der Hinterflügel (Tafel I Fig. 6) und benennt diese Aberration zu Ehren des Obmannes des Vereins ab. muecki. Um nicht übertriebene Hoffnungen zu wecken, muß aber noch hinzugefügt werden, daß die genannten Herren und andere Vereinsmitglieder außer den erwähnten Inzuchten noch mehrere durchgeführt haben. ohne auch nur ein einziges von der Grundform abweichendes Stück zu erzielen.

3. Ueber die Krankheiten der Raupen gibt Herr Barger seine Beobachtungen und Erfahrungen bekannt. Er unterscheidet fünf Arten von Krankheiten, von denen drei infektiös (übertragbar) und zwei individuell, also nicht übertragbar auftreten. Die ersteren kommen im Freien ebenso wie bei Zuchten vor, die letzteren aber wahrscheinlich nur bei Zuchten. Die gefährlichste der infektiösen Krankheiten ist die Flacherie (Flaccidenza, Schlaffsucht). Ihr sichtbarer Verlauf ist folgender: "Die in den meisten Fällen erwachsene Raupe hört plötzlich auf zu fressen, ihr After wird feucht und schmutzig, sie verändert ihre Farbe, auch werden Sie kriecht immer auf dunkle Flecke sichtbar. Futterzweigen in die Höhe, bleibt dann auf einer Stelle ruhig sitzen und hängt nach kurzer Zeit, mit einem oder zwei Bauchfüßen oder den Nachschiebern am Zweige haftend, schlaff herunter". Der Vorgang dauert einen, höchstens zwei Tage. Der Erreger dieser Krankheit ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt worden.

(Schluss folgt)

### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Preislisten über palaearktische Käfer gratis. : : : : :

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

## Hirschkäfer-Biologien

mit auch ohne Glaskasten in unübertroffener Ausführung mit 16—30 Objekten in der Biol. enthalten, trocken auch in Spiritus weiss konserviert, sowie über Hundert andere schädliche und nützliche Insekten-Biolog. aller Ordnungen billigst abzugeben. Photogr. Skizze über Hirschk-Biolog. gratis.

Fr. Gierth, Görlitz, Postfach 194.

# Abnormitäten.

Gr. Hirschkäfer of, die 2 Mittelbeine Q mit kurz. und langem Geweih.

Puppe ♂ mit kurz. und langem Geweih gegen Meistgebot abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto beizufügen, sonst bleibt unbeantwortet. Riesen-Hirschkäfer ♂♀ inkl. Porto und Verpack. 1.50 Mk. gegen Vorauszahlung oder Nachnahme abzugeben.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien),
Postfach 194.

# Prächtige Riesenkäfer!

Hexarthrius deyrollei, Euema pan, infundibulum, Chalcosoma atlas, v. colossus, Mecynorrhina torquata, Macrodontia cervicornis, Retrognatha gigas, Macropus longimanus.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstr. 45.

Sehr schön sind m. Serien of Q Hirschkäfer! 12 Stück in allen Färbungen vom kleinsten Zwerge bis zum grössten Riesen inkl. Porto u. Verpackung, Nachnahme 6 Mk. 50 Pfg. bis 7 Mark. 1 Dtzd. Hirschkäfer - Geweihe 0.90 Mk. 2 1.60 Mk. 3 3.00 Mk. 10 2 1.650 Mk.

inkl. Porto und Verp.
Frida Gierth, Görlitz (Schlesien),
Postfach 194.

### b) Nachfrage.

Beabsichtige

### paläarktische und exotische Käfer

Zu tauschen und erbitte Oblatenlisten.
Gleichzeitig gebe ich im Tausch eine grosse exotische Spinne (scheinbar Vogelspinne) ab.

Pierre Lamy, Hanau.

### Bestimmte u. unbest. Hym.

gelegentlich gesammelt, gezogen oder von Reisen mitgebracht, in tadelloser Beschaffenheit kauft oder tauscht Carl Schirmer, Steglitz bei Berlin, Uhlandstrasse 27.

### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Prachtfalter

### in Tüten, sofort abgebbar:

Morpho menelaus v. nestyra ♂ 3.50 M. hercules of anaxibia of 2.50 M. 4.00 M. 1.25 M. epistrophis 2.50 M. aega o achillides of 1.00 M. atlas of . . . . . . 1.50 M. dto. 2 . . . . 2.00 bis 3.00 M. Attacus Bunea alcinoe. . . . . 2.00 M. Urania ripheus 4.50 M. alles gute Qualität.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2. Brüderstrasse 15.

# 

Achtung!

Die in Nr. 28 der Zeitschrift annonsierten D. selenitica, Dtzd. 30 Pf., sind noch in grosser Anzahl vorhanden, auch M. rubi, 20 Pf., sind noch einige Dutzend vorhanden und bitte um werte Bestellung. Versand nur gegen Einsendung von deutschen 10 Pf. Marken.

K. Köthe, Mühlhausen i. Thüringen, Jacobistr. 14/15, Portal 2-4.



# Neue grosse Sendung Billigste Preise!

Ausbeute 1910

in hervorragender Qualität traf soeben aus West-Java ein und gebe ich diese in Centurien ab. Sehr empfehlenswert zur Anlage einer kleinen Java-Spezialsammlung. Ganz frische Tiere! Alles genau bestimmt!

Zeugnisse, Dank- und Anerkennungsschreiben über meine Java-

Centurien besitze ich in grosser Anzahl in den verschiedensten Sprachen und aus

verschiedenen Weltteilen und liegen dieselben im Original bei mir auf.

Jede Centurie enthält ca. 60-80 meist grössere Arten, nichts Unscheinbares, in der Hauptsache Tagfalter, darunter viele Papilios mit den seltenen coon, peranthus, karna etc. Prächtige Morphiden, Nymphaliden, Euthalias, Delias. Ornithoptera, Kallima paralecta etc. und 1 Paar Att. atlas, grosse, gezogeue Stücke. Die Centurie präsentiert einen Katalogwert von weit über 200 Mk. und versende ich dieselbe, solange der Vorrat reicht, gegen Nachnahme von 18 Mk. Porto extra. — Desgl. mit 1 3 Char. durnf. v. staudingerii 20 Mk.

### Serien aus West-Java:

20 Papilios mit coon, memnon, laomedon, achates, javana, demolion, helenuspalavanicus, polytes, aristolochiae, peranthus, eurypilus, antiphates-alcibiades, sarpedon, karna, agamemnon etc. 10 Mk.

20 Danaiden mit Hestia stollii, Ideopsis gaura, Dan. juventa, philomela und sehr schönen Euploeas 6 Mk.

10 Elymnias mit lais, casiphone, kamara, protogenia etc. 5 Mk.
10 Morphiden mit Amathusia phidippus, Zeuxidia luxeri, Discophora celinde, necho, Tenaris horsfieldii, Thaumantis odana etc. 7.50 Mk.
20 Nymphaliden mit Cethosia javana, fruhstorferi, penthesilia, Cirrochroa, Cynthia erota und gedeana. Symbrenthia, Junonia, Precis ida, Kallima paralecta, Doleschallia, Cyrestis nivea und lutea, Hypolymnas misippus, bolina und anamala etc.

10 E. thalias mit japis, pelea, dunja, sikandi, trigerta etc. 5 Mk.

Att. atlas, gezogene Stücke Ia. Qual., in Tüten das Paar 2.25 Mk.

1 Serie Kallima paralecta, grosse Prachttiere, 20 Stück, jedes Stück mit

anderer Rückseitenfärbung, hochinteressant, 16 Mk., 10 Stück desgleichen = 8.50 Mk.

Char. durnf. v. staudingeri 3 Mk., \$\poppoonup 12 Mk., etwas beschädigt die Hälfte.

Char. kadeni mit ganz geringen Fehlern 9 Mk.

Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

### Abzugeben!

Eier von A. fraxini 30, Ct. nupta 15, L. dumi 25 Pf. per Dtzd. Puppen von S. ocellata 1.—, S. populi 0 80 Mk. per S. ocellata 1.-, S. populi 080 Mk. per Dtzd., ausser Porto bei Einsendung des Julius Kaser, Falkenberg O.-Schl.

Pappen:

Levana 5, (Dtzd. 50), Sp. ligustri 10, Sat. spini 20, ilicifolia 45, pudibunda mit ab. concolor 15, falcataria 6, lacertinaria 10, alni 65, leucographa 20, Taeniocampa Taeniocampa alni 65, leucographa 20, Taeniocampa rorida 250, munda 15, stabilis 6, incerta 8, Cuc. argentea 7, absynthii 25, Mad. salicalis 25, ab. humperti 50, Lar. unangulata 20, castigata 8, satyrata 8, innotata 5, caesarea 15 Pf. per Stück. Eier: Franconica 30, monacha 10, ab. nigra 15, ab. eremita 25, Lar. dotata 15 Pf. per Dtzd. Porto pp. 30, für Eier 10 Pf. Tadellose Falter und präparierte Rausen Listen gagen Gegenlisten Tausch

Raupen. Listen gegen Gegenlisten. Tausch

erwünscht in Faltern.

H. Schröder, Schwerin (Mecklenburg)
Sandstrasse 4 b.

Gesunde, kräftige Puppen von

per Dutzend 2.50 M. excl. 25 Pf. für Porto u. Packung gebe ab. Adolf Langhammer, Mähr.-Rotwasser No. 249 (Mähren).

orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 70 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

## rilligste rezugsquelle:

Von meinen Sammlern am Amur, in Turkestan und Centralasien erhielt ich neue Sendungen diesjährigen Fanges und offeriere davon:

100 Stück Tagfalter, gespannt, mit Pap. xuthus, manki, raddei, ca. 25 Parnassier und Colias wie: Parn. nomion, bremeri, discobolus, romanovi, actius, v. actinobolus, apollonius, delphius, v. infernalis, v. albulus, stubbendorffi, Col. romanovi, thisoa, v. aeolides, aurora und Neptis, speyeri, thisbe, philyroid., Apat. nycteis, Satyr. abramovi etc. . .

100 Stück dto. in Tüten und ähnlicher Zusammenstellung wie vorsteh. Mk. 25 -100 Stück dto. gespannt, nur vom Mk. 50 --nur vom

Mk. 35 .--Amur . 100 Stück dto. gespannt, nur aus Turkestan und Centralasien . . . . Mk. 35.— 100 Stück dto. in Tüten, nur aus Turkestan und Centralasien . . . Мк. 25.— 50 Stück dto., nur Parnassier und Colias,

gespannt . Mk. 50.-30 Stück Spinner, gespannt, mit Arctia dahurica, intercalaris, glaphyra, v. manni, erschoffi v. issyka, Newelsk. albonubilus,

seltenen Ho'cocerus etc. . Mk. 25.-100 Stück Noctuen, gespannt, in ca. 50 Arten mit feinen und seltenen Agrotis, Mamestra, Palpangula, Leucanitis, Cato . Mk. 45.-200 Stück dto. in ca. 100 Arten mit noch selteneren Arten . . . Mk. 100.— 100 Stück dto. in Tüten . . Mk. 25 —

100 Stück Spanner, gespannt, mit vielen seltenen und guten Arten. Mk. 25.-K. Tancré, Anklam (Pommern).

Charles and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

Farbenprächtige. meist grosse Exoten, in bester Qualität, gespannt.

Orn. pegasus Mk. 5.—  $\mathcal{Q}$  3.—, cronius 6.50, urvilleanus 10.—  $\mathcal{Q}$  5.—, brookeana 3.—, Pap. xenocles 0.75, autolycus 4.—, ambiguus 5 —, blumei (gross) 4.—, arcturus 1.—, ganesa 1.25, glycerion 1.—. insularis 1.50, nipponius 0.75, evemon 0.75, arycles 1.--, medon 2.--, lenseus 5.--, phaeton , ascolius 5.—, macrosilaus 0.75, Del. pasikoe 0.40, descombesi 0.60 \( \Sigma \) 1.—
periboea 1.25 \( \Sigma \) 2.50, Prion thestylis 0.30,
watsoni 0.40, bypsipule 1.—, Heb. glancippe 0.45, Ix. pyrene 0.40, Gon. menippe 0.65, clorinde 0.45, Au. amalthea 0.50, Pan. prola 0.60, Per. fumosa 0.60, Pyr. amphira 0.35, Sm. blomfieldia 0.60, Eun. flora var. 1.25, Call. clymene 0.50, Meg. peleus 0.80, berania 0.40 \( \square\) 1.—, norica 0.50, Prep. amphimachus 0.75. Morph. popilius 2.—, Anax aureliana 5.—, Cyr. fadorensis 1.—, thyodamas 0.60, achates 1.—, Eur. charonda 4.— \$ 6.—, Cal. davidis 2.—, Part. aspila 1.—, Lim. procris var. 0.25, imitata 0.75, danava 0.60, Char. eudamippus 1.—, aristogiton 0.50, P. australis 1.50, Myn. guerini 1.50, Ur. croesus 5.— \$\mathcal{Q}\$ 6.50.

Bei Abnahme für Mk. 18.— Porto und

Packung gratis. Gesch. Bestellungen an H. Thiele,

Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.

in wenigstens 30 z. Tl. guten Arten, prima Qualitat, tadellos gespannt, mit vorgezogenen Vorderbeinen, sämtlich richtig bestimmt und mit genauer Fang-, Ortund Datum-Angabe, in diesem Jahre geködert, zum Teil auch ex ovo bezw. ex larva, für Mk. 6.— exkl. Porto u. Packung abzugeben. 200 Stück in 50 Arten Mk. 12 .- . Auch Tausch gegen mir fehlende Palaearkten.

W. Wüsthoff, Aachen, Wallstrasse 40.

Nachfrage.



Podalirius-Puppen.

gegen in dieser Suche im Tausch, gegen in dieser Nummer angebotenes Material, an Zweigen angesponnene podalirius - Puppen aus Oesterreich - Ungarn, Böhmen, Bayern, Württemberg und der Schweiz. Joh. Wagner, Weitmar-N.,

Essenerstrasse 26 II.

Suche Zuchtmaterial

# Metrocampa bonoraria.

Carl Herz, Bernburg, Kaiserstr. 42.

Offerten von tadellos

### präp. Raupen

sehe gern entgegen.

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

### Der Entomologische Verein für Hamburg-Altona

bietet an im Tausch: Das Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgeg. Hamburg-Altonas

von O. Laplace, im Selbstverlage des Vereins erschienen, gegen ähnliche Schriften oder gegen bar für Mk. 1.50. Das Verzeichnis enthält die Namen von 748 Arten und 163 Varitäten, deren Fundorte und Futterpflanzen.

Bestellungen nimmt entgegen August Selzer, Hamburg, Papendamm 26 I.

### a beacassessessessessessesses Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig: Grösse roh m. Auslage m. Glas

30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaum-gebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. 

### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr, f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

Empfehle in eigener Tischlerei mit elektr. Betrieb gefertigte

AND PROPERTY.

### Spannbretter, Insektenkästen, Raupenzuchtkästen, Insektenschränke,

sauberste Arbeit. - Liste gratis. Kostenanschläge auf Schränke be-reitwilligst. Viele Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes. Lieferant bedeutender Institute. Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer und Institute.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24. 

## Wilh. Niepelt, Zirlau bet Freiburg 1. Schles. Entom. Fachtischlerei mit elektr. maschinellem Betrieb. Gegründet

Lieferant für die Museen: Tring, São Paulo, Lübeck, Karlsruhe, Kaiser Wilhelms-Institut Bromberg usw. und viele hervorragende Entomologen des In- und Auslandes.

Schränke in einfachster sowie hochfeinster Ausführung billigst.

Preise für Insenktenkästen aus gut gelagertem Lindenholz, vollk. staubdichter Schluss in Nut und Feder, mit Torfboden, quadriertem, weissen Papier ausgelegt, oder Glasboden mit je 6 Leisten Ideal.

Grösse 28×40×6 cm m. Torfausl. ohne Glas 1.80 M, gebrauchsf. 2.30 M. 1.90 M.,  $30\times40\times6$  cm 2.50 M 2.40 M., 2.80 M.  $33\times43\times6$  cm 2.60 M., 3.20 M.  $38\times42\times61/_{2}$  cm 2.70 M., 3.50 M. 40×47×6 cm 3.- M.,  $42 \times 51 \times 6^{1/2}$  cm 3.75 M.  $45\times55\times6^{1/2}$  cm 3.30 M., 4.25 M.

Obige Kästen ringsum und obere Kanten nussbaum, eichen oder mahagoni, hochfein poliert, à 50 Pf. teurer; dito mit Messingknopf 10 Pf. teurer; dito (neu) mit elegantem breiten Messing-Schildgriff zum be-quemen Einschieben des Etiketts à 40 Pf. teurer.

In meiner Tischlerei beschättige ich noch dieselben geschulten Kräfte, welche ich bei Gründung derselben engagierte. Sämtliche Arbeiten werden unter meiner Aufsicht angefertigt und übernehme ich für ausgezeichnete Ausführung vollste Garantie.

Kästen-Grösse 1—2 gehen je 4, Gr. 3 und 4 je 3, Gr. 5 und 6 je 2 Stück ohne Glas auf 5 kg. Wellpappenemb. 35 Pf. per Paket.

Meine Preisliste, mit 60 Illustrationen über sämtl. entom.

Gebrauchsgegenstände versende ich gratis und franko.



Man verlange grat.u.fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten.- Gespannte Lepidopteren.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🛛 🕽 insektenkästen 🔾 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. – ch erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

sten 50 × 41½ à 4 M. 25 Pf. 42 × 36½ à 3 M. 50 Pf. 41 × 28½ à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf. Kästen

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -

-----

## Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

### b) Nachfrage.

### Gesucht:

Pierce, Mon. of Strepsiptera. Gené, De quibusdam insectis Sardiniae. Costa, Geo Fauna Sarda. Caruccio, Catalogo dei animali sardi. Croissandeau, Monogr. des Scydm. Berlese, Mon. dei Mvrientomata. Schepotieff, Myrientomata (Zool. Centr. Bl.) Ris, Mon. der Libellen. Uzel, Mon. der Thysanopteren. Brunner u. Redtenb., Mon. d. Phasm. Krauss, Forfic. u. Hemim. (Tierreich). Albarda, Rev. der Raphan.

### Sowie andere monograph. Werke. Angebot:

Mediterran-Insekten.

Off. unter A. K. 191 an die Int. Ent. Zeitschr. Guben.

# inmaliges Angebot!

Diese kaum denkbar billigen Preise sind nur bis

Preise rein netto.

# 15. November gültig!!

Porto extra.

Etiketten der wichtigsten und bekanntesten Schmetterlinge des pal. Faunengebietes, auf Ia Karton, schwarz gedruckt, (lat. und deutsche Namen) anstatt 2.00 Mk. nur 1.00 Mk.

Formulare,

vorzügl. als Sammlungs-Verzeichnis geeignet. Feinstes Papier. Jeder Doppelbogen hat 4 Seiten, Format 22×30 cm. pal. Gebiet weisses Papier; afrikanisches Gebiet gelbes Papier; Nord Amerika Lila-Papier; Süd-Amerika rotes Papier; anstatt 6 Bogen 0.50 Mk., 20 Bogen 1.— Mk.

Zahlenreihen

auf Ia Papier, schwarzer Druck, leicht zum ausschneiden, 1-1000 anstatt 0.30 = 0.20 Mk. 1-5000 abstatt 0.90 = 0.75 Mk.

**Tauschlisten** 

Format  $14\frac{1}{2}\times23$  cm, zweiseitiger Druck, anstatt 30 Stück = 0.50 Mk., 100 Stück 1.00 Mk.

Paket-Klebezettel

Vorsicht, bitte nicht werfen etc. etc., rote, auffallende Zettel. 101/2×15 cm, anstatt 30 Stück 0.50 Mk. = 100 Stück 1.00 Mk.

lufklebeplättchen!

In

### Celluloid

1000 Stück 1.00 Mk.



Ιn

## weissem Karton

1000 Stück

0.50 Mk.

bitte sich auf diese Zeitung zu berufen Bestellung

praktischste

Aus stark la Karton gestanzt Grösse I per 100 Stk., 30 PF. " 2 " 100 " 35 " " 3 " 100 " 40 " Voreinsendung franks

Ausgestanzt 1000 St. 1.50 M

Sammlungsetiketten

palaearktischer Käfer mit sämtl. Var. et Aber.

Familie Carabidae anstatt 3.15 nur 2.00 Mk. Cicindelidae 1.10 ., 0.75 Cerambycidae

# Entomologische Spe

22

(einzige der Welt).

14 Maschinen - Begründet 1902. Verlagsdruckerei, Lithographische Anstalt, Buchbinderei, Geschäfts-Bücher, Kontor - Artikel, Cliches.

Lieferant Königl. Museen, Behörden, Sammler und Händler der ganzen Erde.

E. S. B.

Für jeden Sammler sind diese hier an-gebotenen praktisch. Artikel unentbehrl.

E. S. B.

### Verschiedenes.

Neul Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

argentina-Puppen!

Allen Herren, die bis jetzt solche nicht erhielten, zur Nachricht, dass [dieselben seit einiger Zeit vergriffen sind. Die Sendungen wurden in der Reihenfolge der Bestellungen erledigt.

G. Calließ, Guben.

Vereins-Nachrichten.

### Entomologischer Verein Fürth i. B. Die Herbst-Insekten-Börse

verbunden mit Kauf, Verkauf und Tausch, findet im Saale der Restauration Hagen,

direkt am Ludwigsbahnhof

### am Sonntag, den 6. November 1910, vorm: 10 Uhr

beginnend, statt.

Meldungen zum Besuche der Börse sind an den Schriftführer des Vereins, Herrn Jean Roth in Fürth zu richten. Die am 13. Februar er. abgehaltene Frühjahrs-Börse, erzielte einen Barumsatz von über Mk. 400.—, sowie Mk. 300.— Tauschge-schäfte. Die Vorstandschaft.

### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Bohmen. Sitz: Rumburg.

Sonntag, den 23. Oktober l. J., nachm. 2 Uhr, im Gasthaus "Zum deutschen Sänger" in Ober-Schönlinde

### Wander-Versammlung.

Vormittags von 9 Uhr ab: Tausch!

- Gäste willkommen! -

Die Vereinsleitung.

### Berliner Entomologischer Verein.

Donnerstag, den 20. Oktober d. J., 9 Uhr im Königgrätzer Garten, Königgrätzer Strasse 111

Tauschabend.

Gäste sind stets willkommen. -

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt. Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

### Verein der Entomologen zu Halle a.S. [

Sitzung jeden Donnerstag nach dem . u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

— Gäste willkommen.

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 21. Oktober 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 25. Oktober cr., abends 81/2 Uhrim "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen!

Der Vorstand.

### Entomolog. Verein "fris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. Der Vorsitzende.

### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand,

### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

- 1. Dienstag, den 25. Oktober: Interne Börse, nur für Mitglieder.
- 2. Sonntag, den 6. November: Vereinigte Tausch und Kaufbörse; siehe später Inserat.
- 3. Dienstag, den 8. November: Zucht von Potosia cuprea.
  Anfang 9 Uhr.

- Gäste willkommen! -

### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlung im Monat Oktober Restaurant Steiniger, findet am 25. im Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. Tausch. - Gäste stets wilkommen.

### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

### Verein für Käfer- u. Schmetterlings-Kunde für das nördliche Böhmen.

Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte er folgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse).

- Gäste willkommen! -

### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

# Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim. Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

— Gäste willkommen! —

Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

# Entomologischer Verein "Favorita"

Wien X, Johannitergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

Wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

# Ost-Europäer und Orientfalter.

Von der Reise zurück offeriere:  $^{1}/_{10}$  Mark Prima Pap. zanclaeus armena 11, virgatus 15, lotteri 20, podalirius v. pontica 10, alexanor orientacis 10, machaon e armenica 10, v. asiatica 20, T. cerysii vera 7 (Puppen lebende à 50), polyxena (Rumänien) 5, medisicaste 3, rumina 7, Sat. bischoffi 11, 20  $\,^{\circ}$ , anthelea 9, 22, pelopea 7, 11, Par. roxelana 6, 9, Mel. didyma v. armena 6, 12, trivia asiatica 5, 10, Pieris chloridice 7, 19, Van. antiopa e l. Armenien Tüten 5, Arg. pandora orientalis 8, Janthinea frivaldszkyi 15, Hypolycaena livia e l  $\,^{\circ}$   $\,^{\circ}$   $\,^{\circ}$  300 superb. und weitere 10 000 Formen laut Spezialofferte. weitere 10000 Formen laut Spezialofferte.

Puppen I: Saturnia harversoni, schöne, der cephalariae ähnlich, Gebirgsform, à 2.75, Thais cerysii v. pontica à 0.50, Dor. apollinus v. amasina à 0.50, Dtzd. 5.—, 100 30.— Mark.

A. Neuschild, Berlin SW. 29.

### lch gebe nachstehende Falter.

I. Qualităt, meist e l. ab:

P. podalirius (2 aberr.) v. zanclaeus, machaon, v. immaculata, Parn. apollo,

machaon, v. immaculata, Parn. apollo, geminus (4 of 1 \( \frac{1}{2} \)), vinningensis of, suevicus (3 of), melliculus of, bartholomaeus (2 of), mnemosyne v. hartmanni of \( \frac{1}{2} \), Ap. iris of, ilia \( \frac{1}{2} \), L. populi of \( \frac{1}{2} \), Sat. circe of, statilinus of.

D. erminea, Poec. populi of \( \frac{1}{2} \), Er. casax of \( \frac{1}{2} \), Las. quercus v. spartii of \( \frac{1}{2} \), v. sicula (2 of 2 \( \frac{1}{2} \)), C. potatoria \( \frac{1}{2} \), Ep. tremulifolia of \( \frac{1}{2} \), G. quercifolia \( \frac{1}{2} \), D. pini of \( \frac{1}{2} \), E. versicolora (2 of 2 \( \frac{1}{2} \)), L. dumi of \( \frac{1}{2} \), S. pavonia of \( \frac{1}{2} \), Mania maura, Cat. Iraxini (4), C. electa (2), C. elocata (6), Call. quadripunctaria v. magna.

maura, Cat. Iraximi (4), C. electa (2), C. elocata (6), Call. quadripunctaria v. magna.

Ach. satanas 3, styx 3 pass., atropos (8), N. tiliae (9), S. hybr. hibridus, O. populi (2 3), v. rufescens. v. pallida, D. nerii 3, S. proserpina, Th. oldenlandiae pass. Gegen bar zu 1/5, die Sphingiden zu 1/5, A. atropos zu 1/2 Staudinger, am lichsten en bloc liebsten en bloc.

A. Closs, Berlin-Friedenau, Lenbachstrasse 4 L.

In Anzahl abzugeben:

# Puppen

von H. bifida . . . a Stück = 0.25 M. von N. tremula . . . Dtzd. = 1.- M. Dtzd. = 1.20 M.Dtzd. == 0.80 M. von A. levana . . Dtzd. = 0.30 M.100 Stück = 1.80 M.

Porto etc. 30 Pf. (Alles Freilandtiere). Anton Fleischmann, Kumpfmühl, K. 9 bei Regensburg.

### Gezüchtete Falter, vorzügliche Qualität.

Pyrameis vulcanica, occidentalis, Danais plexippus ex Orotava à 1.20, Dtzd. 10 Mk., Wunsch spannweich. Prachtpaare der herrlichen schwarzen Pieris brassicae v. cheiranthi à 4.50 Mk., Nud. ringleri, per Stück 3.75 Mk. und Las. v. cocles, à 1.80 Mk., spannweich oder gespannt. Ferner unter Garantie für Befruchtung für Winterzuchtversuche Lasiocampa v. cocles-Eier à Dtzd. I.-, 50 Stück 3.50 Mk. In Kürze Riesenpuppen von Charaxes jasius à 80 Pf., Papilio alexanor v. magna à 1.60 Mk., Nachnahme. Bessere Puppen jederzeit gesucht.

Kurt John, Grossdeuben-Leipzig.

Dtzd. 30 Pf., Porto u. Verpackung 30 Pf. 100 Stück 2.— Mk., auch Tausch. Lehrer Paul Blasche, Creba O.-L.

Stück 50 Pf., sauber gespannt, auch im Tausch gegen bessere Falter und Puppen

Franz Schulz, Weissensee b. Berlin, Metzstrasse 10.

### Lem. dummi-Lier,

Dtzd. 15, 100 Stück 100 Pf., abzugeben. G. Reinicke, Spremberg (Lausitz).

# Key-Inseln

Ausbeute 1910

soehen frisch eingetroffen, grösstenteils I. Qual., in Serien à 50 Stück zu 10 Mk. abzugeben. Jede Serie enthält: Pap. thomsoni &, Pap. aegeus &, Hyp. polymena & Q, Elymn. melane & Q, die seltene Cethosia insulata, die weissen Euploeen eurypon und assimilata und vieles andere. Desgl. mit Pap. aegeus \( \pm \) 12 Mk. Einige Stücke von Pap. aegeus \( \pm \) v. blanca, sehr selten, in fast Ia. Qual., Stück 8 Mk. Char. keyanus mit geringem Fehler 8 Mk.

Serien: 10 weisse Euploeen, enthaltend eurypon, assimilata und hopferi, soweit möglich 32, 6 Mk. Die Neigung der Key-Schmetterlinge zur Weissfärbung führt man auf die die Key-Inseln umgebenden

weissen Korallenriffe zurück.

Versand an Unbekannte gegen Nachnahme. Porto extra. Verpackung frei. Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

Gespannte Falter!

7 machaon à 7, 6 apollo à 20, 5 cardamines à 5, 50 V. urticae à 3, 1 ocellata 10, 2 tiliaea à 10, 1 ligustri 8, 5 nupta à 10, 54 sponsa à 15, 1 fraxini 20, 1 elocata 15, 10 pronuba à 5, 6 erminea 3 à 25, 2 alni à 75, 3 dumi \$\times\$ à 50 Pf., en bloc statt 17,70 für 14,50 Mk. spesenfrei (Wert nach Staud. 669 Einheiten) nach Staud. 669 Einheiten).

Tütenfalter Ia. V. antiopa 35, io 25, brassicae 25, rhamni 30 Pf. per Dtzd. Sämtliche Falter auch im Tausch; dann Liste erbeten. Falter sende im Tausch an Unbekannte nicht zuerst.

Freilandeier.

Cat. fraxini 30, elocata 25, sponsa 25, nupta 15, Lem. dumi 30 Pf. per Dtzd., ausser Porto.

Lehrer Habisch, Baumgarten bei Falkenberg O .- Schl.

Puppen

von D. vespertilio und gespannte Falter von A. atropos und Sph. convolvuli gebe ab im Tausche gegen besseres Zuchtmaterial oder ausländische und palaearktische Papilio.

Rakovc Rudolf, Krainburg, Krain (Oesterreich).

# Noch nie angeboten

Saturnia pyretorum aus Süd-China, herrliche Cocons aus dem Freien, Stück 2.50, Dtzd. 25 Mk.

Cricula audrei Jord, nova apec. Falter das Paar 12 Mk. oder im Tausche gegen seltene Saturniden oder Parnassier.

J. Henry Watson, 70 Ashford Road, Withington, Manchester, England.

Puppen

von Sph. ligustri 90, Sm. ocellata 90, populi 80, Drep. curvatula 150, Arctin. caesarea (luctifera) 150 Pf. das Dtzd. netto (Stückpreise = 1/10 Dtzd.) gibt ab F. Auerbach, Brandenburg (Havel).

### Papilio perrhebrus und polystictus. sowie Morpho epistrophia

gebe jetzt gespannt für 50 Pf. das Stück ab, II. Qual. die Hälfte.

Otto Sacher, Freiburg (Breisgau),
Runzstr. 14.

Bombyx mori-Eier, 1000 1.— Mk. inkl. Porto etc. Dixippus morosas, indische Stabheuschrecke, zur Winterzucht, Dtzd. 15 Pf. inkl. Porto etc., 100 St. 40 Pf.

Baron Tunkl, Budapest, Thököly-ût 91.

### Sud-Brasilfaiter!

Caligo martia, einer der grössten und schönsten Falter der Erde, 7 nur 3.—, 2 3,50 Mk. Castnia garbei, fein gezeichnet, prachtvoll glänzend, 3 nur 4.— 2 4.50 Mk. Heliconisa caisa of nur 5.— Mk. Copaxa lavendera, sehr schöner Spinner, of 2.50, ♀ 3.— Mk. Copaxa canella, selten, 2.— Mk. Attacus hopfieri, āusserst selten und schön, of ♀ 7.— Mk. Panetas pamphanis sehr aratta noch Penetes pamphanis, sehr aparte, noch nicht angebotene Art, of 10 Mk. Alle in Tüten und I. Qualität. Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder Nach-

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

# Arctia hebe

120 Raupen sofort abgebbar Tausch gegen Falter. Raupen eignen sich vorteilhaft z. Aussetzen auf trockenen, mit dürftigem Wuchs besetzten Brach-feldern, jungen Schonungen, Bahndämmen u. s. w., zusammen für 8.- Mk. einschl. Porto und Packung.

H. Schneider, Posen W. 3, Prinzenstrasse 35.

### Gabe ab im Tausch

gegen ein Pärchen Las. otus 3 Pieris v. leucotera ♂♂♀, 1 Pieris manni ♂. Alles Ia gespannt.

J. Patuna, Gradisca, Oesterreich, Küstenland.

### Achtung!

Habe im Tausch abzugeben 60 Stück reine gespannte Hadena gemmea-Falter für reine exotische Tütenfalter. Für bar per Stück 2.— Mk. oder 3 2 3.50 Mk.

Leopold Franzl, Karlsbad.

### Im Tausch

gegen exotische Tütentagfalter abzugeben 1 Zentralfeuer-Revolver, Kaliber 7½ mm, gut erhalten. Wert 7.50 Mk.

E. Migale, Breslau, Rosenstr. 16.

### Mexiko-Schwärmer-Serie!

20 verschiedene, Qual. Ia, in Tüten Mk. 12,50 franko, dieselben in guter Qual. Mk. 9.50. Jede Serie enthält vorzügliche und riesige Arten. Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

# Kamerun! Ost-Atrika!

50 Tagfalter in Tüten aus diesen interessanten Gebieten in über 30 Arten und Ia Qualität mit schönen Papilio, feinen Charaxes, Teracolus etc Mk, 15.— franko, dieselben in Ia Qualität Mk. 11.50 frko.

Dieselben Serien mit Actias mimosae oder der herrl. blutroten Anth. menippe

Mk. 16.— bezw. 12.50.

Auf Wunsch Liste über ca. 300 Arten aus Kamerun, Ost-Afrika und Natal. Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

# Arsil. albovenosa-Puppen,

Dtzd. 2 .- , Porto 20 Pf.

Jean Bernhardt, Frankfurt (Main), Neuhofstrasse 34.

## Anther. mylitta-Puppen

werden im Tausch gegen bessere exot. Spirner la Qualität abgegeben.

Oberlehrer S. Alboth, Alt-Rohlan b. Karlsbad.

# Puppen:

Th. fenestrella 190, Pl. pulverata (diversata) 400, Pl. plumigera 120 (schlüpfen bald), E. ilicifolia 375 Pf. per Dtzd., Porto und Verpackung 30 Pf. Erbitte den Betrag in deutschen Briefmarken im Verses marken im Voraus.

J. Srdinko, Prag-Smichow 476.

# Raupen:

Euplexia lucipara 50, Mamestra persicariae 45, C. dominula v. italica 400, Amphidasis betularia 80, Amphidasis be-tularia ab. doubledayaria 120 Pf. p. Dtzd.

Puppen: Amphidasis ab. doubledayaria Dtzd. 1.60 Mk., Epiphora bauhiniae, afrikanische Saturnide, Stück 2.50 Mk., auch Tausch. Joh. Wagner, Weitmar-Nord, Essenerstrasse 26 II.

# Puppen

von Acronicta strigosa, Stück 1 .-- , 1/2 Dtzd. 5.50 Mk., gibt ab

C. Metschl, Regensburg, Hemauerstr. 30 1/2 II.

herrlichster Nachtfalter Madagascars.

gespannt, nach Schönheit 5.00-7.00 Mk. in Tüten, nach Schönheit 4.00-6.00 Mk. Alexander Heyne, Berlin-Wilmersdorf, Landhausstrasse 26 a.

# A. hebe,

Freiland-Raupen, pro Dtzd. 1.—, 100 Stück 7.—, B. rubi, pro Dtzd. 25 Pf. Puppen (Cocons) von Cuc. artemisiae, Dtzd. 30 Pf., Porto und Verpackung Selbstkosten.

Hans Kostial, Wiener-Neustadt, Pottendorferstr. 6, Nied. Oest.

## Celsia-Eier

abzugeben, Dtzd. 50 Pf. Porto besonders, Vorrat genügend. Auch Tausch gegen passende Puppen oder Falter. Nicht passendes bleibt ohne Antwort.

R. Heinrich,

Charlottenburg, Windscheidstrasse 23.

Sauber gespannte Falter abzugeben: 100 A. crataegi zusammen 7.-12 P. podalirius à 10, 200 V. antiopa à 8,—, 15 Sph. ligustri à 10, 30 L. quercus à 12.—, 17 C. electa à 20.—, 17 Cat. elecata à 15.—, 18 Cat. fraxini à 25.— Mk.

Ferner gesunde kräftige Puppen von Pap. machaon à Dtzd. 80 Pf., Vorrat 500 Stück. Porto und Packung extra.

Auch Tausch.

Jakob Grohé, Mannheim, Rheindammstrasse 47.

# Hera magna-Raupen

nach der 3. Häutung, 25 Stück 1.20 Mk. Auch Tausch.

W. Maus, Wiesbaden, Dotzheimerstr. 68.

# Gesunde kräftige Puppen:

S. populi 1 .- , S. tiliae 1 .- , H. vinula 0.80, D. galii 3.--, D. vespertilio 3.40, C. artemisiae 0.40, G. argentea 0.60, P. bucephala 0.40 Mk. per Dtzd. Eier:

B. mori, 100 Stück 20 Pf., L. dumi, Dtzd. 30 Pf.; ex larva: gespannte S. celsia-Falter,  $O \subseteq 1$ .— Mk. Nachnahme. C. Gerchow, Weissensee bei Berlin,

Strassburg Strasse 21.

## Gesunde Puppen

von Smer. quercus 55, Pap. alexanor 80 Pf. per Stück, Dtzd. 10 facher Preis, Porto und Packung extra.

Direktor P. Kuntz, Altberun O.-S.

### Billige Insekten direkt aus Brasilien.

Von meinem diesjährigen sehr reichlichem Fange versende ich gegen vorherige Einsendung des Betrages per Postanweisung:

I. Qual. II. Qual. 100 Falter 100 Arten 15.— 10.— Mk. 100 " 50—60 " 10.— 6.— " 100 " 30—40 " 8.— 4.50 " 8.— 4.50 " 10.— 7.50 " 100 Käfer 100 50-60 100 8.— 4.50 100and.Ins.50 -60 100 Microlepitopteren 50-60 Arten I. Qual. 12.—, II. Qual. 8.— Mk. Die Micros sind sauber gespannt, alle anderen Sachen sind in Papierhüllen. Für Porto und Verpackung sind bei Aufträgen unter 20 Mk. 1 Mk. extra beizufügen. Spezialisten habe stets interessante Sachen vorrātig. Bei Anfragen erbitte internat. Rückantwortscheine beizulegen.

C. Däbritz, Pariquera-Assu, S. Paulo (Brazil).

# Süd-Atrika-Puppen

der herrlichen Saturniden:

Imbrasia epimethea, Actias mimosae, Anth. menippe, Stück 2 Mk., Porto etc. 30 Pf.

Wir Wir machen darauf aufmerksam, dass wir für jede schlecht oder garnicht schlüpfende Puppe in gleichem Material Ersatz leisten, falls uns die schlechten Stücke und 30 Pf. für Spesen eingesandt werden, sodass das sonst mit dem Ankauf von Puppen verknüpfte Risiko in Fortfall kommt.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

### Im Tausch abzugeben!

Falter: P. brassicae, rapae, napi, G. rhamni, Ap. iris, Ar. levana ab. porima, M. aurinia, Sat. semele, S. ocellata, D. tiliae, ab. maculata, ab. ulmi, S. ligustri, D. euphorbiae, M. porcellus, D. vinula, N. ziczac, L. camelina, D. pudibunda, Eup. chrysorrhoea ab. punctigera, E. versicolora, Acr. psi, aceris, rumicis, Agr. ypsilon, prasina, Mam. nebulosa, persicariae, Ab. unicolor, brassicae, Had. monoglypha, rurea, ab. alopecurus, Br. nubeculosa, D. scabriuscula, E lucipera, L. pallens, T. munda, C. trapezina, X. furcifera, Cuc. umbratica, artemiscae, Ac. luctuosa, C. pacta, dilecta, P. flavicornis, luctuosa, C. pacta, dilecta, P. flavicornis, B. humperti, A. betularia ab. doubledayar. Sp. menthastri, lubricipeda, A. maculosa, C. dominula, C. striata, B. hirtaria, S. tetralunaria, Act. mandschurica, P. xuthus. Puppen: (gegen bar) D. tiliae 90, S. ocellata, populi 80, A. tau 150, T. munda 100, B. hirtaria 80. Im Tausch nach Vereinbarung,

P. Gesche, Spandau, Schönwalderstr. 100.

### Puppen

von P. procerpina 2.75, Raupen von Ep. calvaria 1.50 Mk. per Dtzd.

Heinrich Oertel, Halle (Saale),

Geiststrasse 27.

200 J. celsia, 100 Prachtexemplare 45 Mk., 3 abr. 1 \( \times \) r. Vordfl. gänzlich ohne Binde, l. normal, an den Meistbietenden, rutilus \( \frac{1}{2} \) 60 \( \times \) 70, scoli aeform., Paar 2 Mk., alni, bicuspis, furcula, bif., fagi, Pl. modesta, moneta calcytes, D. dahlii u. v. and. alles e l. P. Freiland von bicuspis Dtzd. 15 Mk., alni, cuspis, leporina im Tausch. Liste erbeten.

Alfred Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstrasse 4 p.

### Erwachsene Raupen

von C. alceae 50, Call. purpureofasc. 40, Puppen von P. machaon 80, P. brassicae 20, Sm. populi 80, ocellata 90, D. tiliae 100, S. ligustri 90, D. erminea 350. P. bucephala 30, P. anachoreta 40, Casa expects. Cuc. argentea 60, L. junperata 40, Teph. pimpinellata 70, innotata 40 Pf. p. Dtzd. Bei Tausch ½ Staudinger.

M. Külicke, Berlin, Kopernikusstr. 19.

### Grosse Schmetterlingssammlung,

zirka 3000 Arten, viele Seltenheiten, nur Palaearcteu, ganz oder geteilt zu verkaufen. Rübesamen, Oberst z. D., Halle (Saale).

### Gebe in Tausch Ia gespannte Falter:

L. populi 1 \( \times, \text{Th. polyxena 3, L. populi 20, euphorbiae 8, A. tau 7 \) \( \tilde{\capsta}, \text{ versicolora 2 \) \( \tilde{\capsta}, \text{ S. spini 1 \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta}, \text{ cinthia 2 \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta}, \text{ L. pruni 2 \) \( \tilde{\capsta}, \text{ A. hebe 5, H. milhauseri 1 \) \( \tilde{\capsta}, \text{ C. traxini 2, electa 3, puerpera 1, pacta 2 \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\capsta} \) \( \tilde{\cap nebulosa 5, Ag. augur 5, prasina 2, triangulum 12 und mehr andere Eulen, ferner B. crepuscularia 5, consonaria 2, U. sambucaria 2, G. papilionaria 2, J. tetralunaria 10 Stück.

Eier: C. dumi,
von Freiland-Kopula, Dtzd. 25 Pf., Puppen:
C. artemisiae Dtzd. 50 Pf. Auch im
Tausch gegen Puppen von S. ocellata.
Porto und Packung 10 und 20 Pf.
A. Schumann, Berlin-Friedenau,

Rheinstrasse 23.

# Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# ENTOMOLOGISCHE SHOmoio Bundes Entomoicuendes Internationalen Rundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen,

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Parnassius apollo L. aus dem Oetztale. (Schluß.) — Seuche unter den Spilosoma-Raupen. — Noch einige Bemerkungen über die Zucht von Dixippus morosus Br. — Schutz dem Parnassius mnemosyne L. — Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien: Jahrbuch 1910. (Schluß)

### Parnassius apollo L. aus dem Oetztale.

- Von Prof. Dr. M. Kitt, Wien. -(Schluß.)

Im Gegensatze zu dieser Entwicklungsrichtung fliegen auch Stücke mit sehr reduzierter roter Fleckung und gehört das in Fig. 5 abgebildete Exemplar unzweifelhaft in die Formenreihe der ab. novarae Obthr. Der Falter wurde am 13. August 1909 um die Mittagszeit am Wiesschrofen bei Oetz in 900 m Höhe getangen und ist ein J. Ich dachte ursprünglich, einen P. phoebus F. (delius Esp.) erbeutet zu haben, aber der Charakter des Flugplatzes wollte zu dieser



Fig. 5.

Annahme nicht stimmen. Phoebus F. fliegt in der Umgebung von Oetz nicht unter 2000 m Höhe immer längs Gletscherbächen, deren Ränder mit Cirsium spinosissimum bewachsen sind, z. B. Kühtei, Fundusfeiler etc. Niemals habe ich noch phoebus und apollo zusammen fliegend gefunden. Endlich kam ich zu der Ueberzeugung, daß ich hier die hochseltene ab. novarae erlangt hatte. Das Stück besitzt 36 mm Vorderflügellänge und ist nur wenig geflogen. Der

glasige Saum ist schmal und reicht nicht ganz bis zum Innenrand. Fleck 3 und 4 der Vorderflügel fehlen vollständig, der Innenrandsfleck ist nur durch spärliche schwarze Beschuppung angedeutet, die Submarginalbinde nur gegen die Vorderflügelspitze deutlich, sonst verloschen. Die Flecke auf den Hinterflügeln sind kleiner als bei typischen Stücken von apollo. Der Vorderrandsfleck beider Hinterflügel ist rein schwarz, der Fleck in der Hinterflügelmitte auf beiden Flügeln schwarz mit kleinem roten Mittelpunkt, alle Flecke sind mit einem weißen Ring umzogen, der sich undeutlich von der Grundfarbe abhebt. Auf der Unterseite ist die Fleckung deutlicher als auf der Oberseite und die Flecke der Hinterflügel deutlich rot beschuppt, jedoch weniger intensiv als beim typischen apollo. So fehlt an der Flügelbasis teilweise die rote Beschuppung, indem hier nur gegen den Vorderrand beiderseits zwei schwarze, rot bestäubte Flecke stehen. Wie mir scheint, besitzt mein Exemplar große Aehnlichkeit mit dem im Jahre 1897 von H. Deckert im französischen Jura bei Pontarlier gefangenen 3 1). Ein zweites Stück dieser Form erinnere ich mich am 19. Juli 1909 an derselben Stelle gesehen zu haben. Gelegentlich einer Besteigung des Acherkogels kam ich um 4 Uhr früh am Wiesschrofen vorbei und nahm mit den Fingern einen apollo von einer am Wegrand stehenden Distelblüte ab. Da die Hinterflügel des Falters sehr zerrissen waren, warf ich das Tier, ohne es zu drücken, ins Gras. Nach einigen Schritten fiel mir ein, daß der Falter mir doch sonderbar erschienen war, namentlich erinnerte ich mich genau an das Fehlen der roten Bestäubung auf den Vorderrandsflecken der Hinterflügel. Ich kehrte zurück und suchte im Grase, ohne jedoch das Tier wieder finden zu können; ich entdeckte nur eine Erebia ceto am Grashalme sitzend, leider nichts mehr von meinem Apollo. -

<sup>1)</sup> cf. P. Hoffmann, diese Ztschr. I. 51 pag. 387.

In den höheren Lagen des Oetztales bei Sölden und besonders von hier ab auf dem Wege nach Zwieselstein wird die Art kleiner, auch im weiblichen Geschlecht, und zeigen die \$\pexists\$ namentlich breiteren Glassaum und zumeist dunklere Bestäubung auf der ganzen Flügelfläche, ähnlich der var. brittingeri Rbl. und Rghfr., ohne jedoch die auffallend dunkle Bestäubung der typischen brittingeri, wie ich sie aus dem Gosautale besitze, zu erreichen. Fig. 6 zeigt ein am 4. September bei Zwieselstein gefangenes \$\pexists\$ dieser merkwürdigen Form. Ob hier eine ausge-



Fig. 6.

sprochene Lokalform vorliegt, vermag ich nicht zu entscheiden; ich gelangte erst gegen Schluß meines Sommeraufenthaltes bis zum Ende des Oetztales und konnte hier zu wenig Beobachtungen machen, um ein bindendes Urteil abzugeben. Ein in Fig. 7 dargestelltes  $\mathcal{L}$ , welches am 3. September ebenfalls bei Zwieselstein gefangen wurde, fiel mir schon im Fluge auf. Es ist ein aberratives Exemplar.



Fig. 7.

Die schwarzen Flecke der Vorderflügel sind viel kleiner als bei normalen Stücken, Fleck 3 und 4, ebenso der Vorderrandsfleck mit hellen (roten?) Schuppen durchsetzt und durch schwarze Bestäubung mit einander verbunden. Leider ist das Stück sehr abgeflogen und die roten Augenflecke der Hinterflügel unter dem Einflusse der Atmosphärilien stark vergilbt, so daß sich auch über die Beschuppung der Vorderflügelflecke selbst mit der Lupe keine; sicheren Anhaltspunkte mehr ergeben. In der mir zugänglichen Literatur fand ich eine derartige Aberration nicht beschrieben.

Die große Variabilität des Falters im ganzen Fluggebiete macht mir den Eindruck, als ob hier eine Art vorläge, die noch in fortwährender Umbildung begriffen ist und sich nach und nach in, auf gewisse Fluggebiete beschränkte, Lokalformen zu differenzieren strebt. Besonders interessant wäre die Beobachtung der Formen zwischen Sölden und Zwieselstein. Vielleicht kommt einer der Herren Entomologen zu längerem Aufenthalte nach Sölden; es würde mich freuen, wenn ich ihm durch diese Zeilen Anregung zur Forschung gegeben hätte.

### Seuche unter den Spilosoma-Raupen.

Die von Herrn Wihan in Trautenau in Nr. 26. 1910, erwähnten Krankheitserscheinungen bei den Spilosoma-Raupen dürften vielleicht auf die außergewöhnlich nasse Witterung dieses Jahres zurückzuführen sein. Ich habe ähnliche Beobachtungen mit anderen Raupen gemacht. So hatte ich an 200 Raupen von Lyc. corydon eingetragen, die fast alle unter ähnlichen Erscheinungen zugrunde gingen, wie die Spilosoma-Raupen des Herrn Wihan. Auch die Zygaenen-Raupen sind in hiesiger Gegend stellenweise stark mitgenommen worden durch die ewigen Regengüsse. An einer Lokalität, an der ich im Jahre 1909 Massen von meliloti-, angelicae-, carniolica-, achilleae-, filipendulae-, trifolii- und einige ephialtes-Raupen fand, war heuer fast nichts davon vorhanden und die wenigen Tiere meist noch krank.

Ebenso sind die in der Erde sich versteckenden Eulenraupen durch die nasse Witterung massenhaft vernichtet worden. An einer sonnigen Stelle fand ich Anfang Mai viele junge Räupchen von Agr. nigricans und Agr. tritici im lockeren Erdreich versteckt. Ich wollte mit dem Eintragen warten, bis die Tiere größer geworden sind. Da setzte ein mehrtägiger Regen ein, und nach Beendigung der Regenperiode war von den Agrotis-Raupen nichts mehr zu sehen. Vermutlich waren sie durch die Nässe vernichtet worden.

O. Holik, Prag.

### Noch einige Bemerkungen über die Zucht von Dixippus morosus Br.

Von Otto Meißner, Potsdam.

Die Ausführungen Prof. Rudow's in der I. E. Z. und ähnliche in der E. Z. veranlassen mich zu folgenden ergänzenden Bemerkungen über die Zucht der jetzt so viel genannten indischen Stabschrecke.

I. Es ist richtig, daß man bei genügender Sorgfalt und hinreichend geräumigen Zuchtgefäßen fast jedes geschlüpfte Exemplar von Dixippus morosus Br. großziehen kann. Dann muß man aber die "schlecht geschlüpften" Individuen in besondere Pflege nehmen. Unterläßt man dies, wie ich wegen stets zu reichlichen Materials getan, so wird man doch mit dem früher von mir angegebenen Verlust von ca. 25 % rechnen müssen, was aber gar nichts schadet; denn wenn man das erstemal auch nur ein ein ziges Weibchen großzieht, so legt es mehrere hundert Eier, und man hat für später genug, obwohl von den Eiern anscheinend stets ein Teil, vielleicht ein Viertel, "überliegt", während die andern bei Zimmertemperatur 3—4 Monate nach ihrer Ablage die Larven entlassen.

II. Die Entwicklungsdauer hängt stark von der Temperatur ab und hat bei den 11 Partien, die ich bisher erzogen, zwischen 89 Tagen in einem warmen Frühsommer und 148 im Winter geschwankt, die Intervalle zwischen den einzelnen Häutungen zwischen 9 und 30 Tagen, je nach der Zimmerwärme.

III. Futterwech sel schadet nach meinen zahlreichen Erfahrungen den Tieren gar nicht, ausgenommen sehr alten Imagines, denen man das nicht weiter verdenken kann. Ich gebe fast stets mehrerlei Futter, das fast immer genommen wird, selten bleibt eine Pflanzenart ganz unberührt. Dasselbe Individuum frißt oft kurz hintereinander ganz verschiedene Pflanzen! Selbst giftige Pflanzen, dürres Laub und bittere Kryptogamen werden genommen, wie ich anderwärts des weiteren auszuführen gedenke.

IV. Daß Prof. Rudow's Imagines so bald gestorben sind, möchte ich auf das unter Schnee hervorgesuchte, vielleicht schon im Beginne des Vermoderns stehende Laub zurückführen. Dagegen — gegen verdorbenes Futter — scheinen nämlich die sonst überaus zähen Tiere recht empfindlich zu sein. Ich kann mir wenigstens nur so den plötzlichen Tod mehrerer ganz lebenskräftiger

erwachsener Tiere erklären.

V. Die Lebensdauer der Imago beträgt nämlich nach meinen Erfahrungen mindestens vier Monate. Zur Zeit habe ich ein bereits etwas über 9 Monate im Imagozustande befindliches Tier, das zwar "auf den 4 Füßen nicht mehr ganz sicher" ist (2 hat es durch Autotomie verloren), aber noch munter frißt, leider aber nur sehr spärlich mehr Eier Ueber eine gewisse Zahl hinaus scheint das morosus & keine Eier mehr produzieren zu können. Auch Herr Keßler in Sommerfeld hat ein Tier gegen 7 Monate in erwachsenem Zustande gehabt. Diese überalterten Tiere müssen freilich etwas sorglicher gepflegt werden, frisches, weiches Futter erhalten und ab und zu getränkt werden, wenn man sie recht lange erhalten will Ihnen ist der Futterwechsel allerdings schädlich, doch das sind ja auch immerhin abnorme\*) Verhältnisse.

VI. Die Braunfärbung der älteren Tiere ist sicher keine Krankheitserscheinung — auch bei Bacillus rossii Fabr. nicht —; ebensowenig kann sie, wie andere meinen, auf Trockenheit des Futters zurückgeführt werden. Eher sind die braunen (roten, schwarzen) Tiere kräftiger als die grünen, aber nicht immer. Auch hierüber wird an anderer Stelle Näheres mitgeteilt werden. Erblich ist die Bräunung nicht; ein Rückgang zum Grün findet nicht statt.

VII. Die Länge der Imagines wird von Prof. Rudow zu 12 cm, von anderen gar zu 13—14 cm angegeben. Meine längsten *Dixippus morosus* sind 82 mm lang, die Fühler allerdings noch 3—4 cm, aber die werden leicht durch Abbrechen oder Abbeißen verkürzt, weshalb man wohl besser die Körperlänge ohne Fühler angibt.

VIII. Die Anzahl der Häutungen hat bei all meinen Tieren stets sechs betragen, nicht weniger.

Mögen recht viele Züchter ihre Erfahrungen in extenso mitteilen, **zumal**, wenn sie von meinen abweichen!

### Schutz dem Parnassius mnemosyne L.!

Das Vorgehen des Entomologischen Vereins Fürth gibt mir Veranlassung, über ganz ähnliche Zustände in unserer Gegend zu berichten. Es handelt sich hier um das massenhafte Wegfangen des schlesischen Parnassius mnemosyne. Dieser Falter fliegt in Schlesien nur auf dem Hornschloß bezw. Langen Berge. Alljährlich kommen zur Flugzeit dieses Schmetterlinges die Sammler aus weiter Umgebung,

um ihn in Massen wegzufangen. Es ist Tatsache, daß noch vor wenigen Jahren bei günstigem Wetter weit über tausend Falter an einem Tage gefangen worden sind. Dieses Treiben wird leider noch durch die räumliche Beschränkung des Flugplatzes begünstigt. Die betrübenden Folgen sind natürlich nicht ausgeblieben. P. mnemosyne war früher dort oben der häufigste Falter; jetzt tritt er bereits spärlich auf, und bleiben die gegenwärtigen Zustände bestehen, so ist eine Ausrottung dieses Falters in nicht allzu langer Zeit sicher zu erwarten. Da bekanntlich "Geschäftsinteressen" immer vorgehen, dürften Ermahnungen wenig fruchten, und eine ähnliche Verordnung, wie die des Bezirksamtes von Berchtesgaden, wäre das einzige Mittel, P. mnemosyne vor Vernichtung zu schützen.

J. Goldmann, Schweidnitz.

### Aus den Vereinen. Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien. (Schluß.)

Nicht minder gefährlich ist die zweite Infektionskrankheit, die Pebrine (nicht Prebine). Sie nimmt folgenden Verlauf: "Allmählich frißt die Raupe immer weniger, bis sie das Futter ganz verschmäht; wenn nicht behaart, verändert sie auch dann die Farbe; am After hängt meistens ein Tropfen gelber Flüssigkeit oder der After ist verklebt. Die Raupe sitzt immer auf einem Fleck, wird von Tag zu Tag kürzer, bis sie ganz zusammenschrumpft und abstirbt. Dieser Vorgang kann über acht Tage dauern". Während eine an Flacherie erkrankte Raupe nie zur Puppe wird, kann aus einer an Pebrine erkrankten Raupe unter Umständen der Falter hervorgehen, in welchem aber der Keim der Krankheit steckt und durch das Weibehen auf seine Nachkommenschaft vererbt wird. Als den Erreger dieser Krankheit bezeichnet der Verfasser den Pilz Mikrokokkus ovatum. — Die dritte infektiöse Raupenkrankheit, die Muscardine, zeigt folgenden Verlauf: "Die Raupe verschmäht das Futter, fängt an zu laufen und gerät in Schweiß; sie kriecht bei völliger Erschöptung auf die Spitzen von Zweigen und Grashalmen, bleibt da ruhig sitzen und stirbt ab; nach kurzer Zeit ist sie zum Zerspringen aufgebläht, trocken und mit grauem Schimmel überzogen". Der Pilz, welcher den Tod der Raupen herbeiführt, wird als Botrytis bassiana Bals bezeichnet. 1) — Diese drei Krankheiten erhalten bei Zuchten die beste Förderung durch Zusammensperren zu vieler Raupen in einem Käfig, durch Verabreichung von schlechtem Futter

<sup>\*)</sup> Es sei mir gestattet, darauf hinzuweisen, daß die s die richtige Form des unglückseligen Fremdwortes ist; es heißt weder "anormal" noch "abnormal" noch gar "innormal"; unnormal ginge zur Not! (? D. Red.)

<sup>1)</sup> Wie der Verfasser dieses Aufsatzes eigene Erlebnisse einfügt, so benutzt der Referent diese Gelegenheit, um gleichfalls ein Beispiel dazu anzulühren, wie die Muscardine auch im Freien als Seuche unter den Raupen auftritt Am 16. Juni 1908 überschritten wir gegen 4 Uhr nachmittags eine Waldwiese, auf welcher Viola canina in Menge wuchs. Während die Raupe von Argynnis paphia sich sonst am Tage versteckt hält, saßen hier die Raupen frei an den Spitzen von mancherlei Pflanzen, während andere an den Stengeln eilig emporkrochen. Obgleich die Sache verdächtig erschien, wurden die Ranpen, welche scheinbar sämtlich erwachsen waren, gesammelt und in den Schmetterlingsnetzen untergebracht, weil die Raupen-schachteln schon mit Zygaena ephialtes- und achilleae-Raupen gefüllt waren. Es wurden gegen 50 Stück paphia zusammen-gebracht. Als nach mehreren Stunden die Netze geöffnet wurden, um die Raupen in den Zuchtkasten zu setzen, bot sich ein betrübender Anblick dar. Die meisten Raupen waren aufgedunsen und mit weißlichem Schimmel bedeckt. jenigen, welche jetzt noch gesund aussahen, waren am nächsten Morgen gleichfalls von der Seuche ergriffen. So wurde die Hoffnung auf valesina oder gar einen "Kombinationszwitter" vernichtet.

erweitert.

und durch wiederholte, aus einer Brut stammende Inzucht. — Die eine individuelle Erkrankung äußert sich dadurch, daß die Kotballen durch Darmschleim verbunden perlschnurartig am After der Raupe hängen oder daß oft nur ein dünner Kotfaden am After zu sehen ist. Die zweite ist gewöhnlicher Durchfall: die Kotballen sind anfangs unnatürlich groß und wässerig, im vorgeschrittenen Stadium ist die Entleerung flüssig und in dieser Flüssigkeit schwimmen die abgenagten Pflanzenteile unverdaut. Die Ursache beider Krankheiten ist verdorbenes oder mehrere Tage in Wasser gestelltes Futter.

4. Die Zucht von Pericallia matronula wurde früher allgemein für äußerst schwierig gehalten, besonders wegen der zweimaligen Ueberwinterung der Raupen. Nachdem aber mehreren Herren die Zucht bei nur einmaliger Ueberwinterung gelungen war, wurden von den Mitgliedern weitere Versuche angestellt, welche bald mehr, bald weniger günstig verliefen. Herr Barger berichtet über seine Zucht: Gefüttert wurde mit Löwenzahn, und zwar nur mit recht großen, ausgereiften Blättern. Anfangs wurde in Gläsern gezogen, welche zur Hälfte mit reinem Moos gefüllt waren. Nach der vierten Häutung kamen die Raupen in geräumige Drahtkäfige, welche ebenfalls zur Hälfte mit frischem, reinem Moose gefüllt waren. Da die Raupe nur des Nachts Nahrung aufnimmt, wurde der Behälter täglich abends gut gereinigt und neues Futter verabreicht, welches vorher etwa eine halbe Stunde in frischem Wasser gelegen hatte. Bei Nacht standen die Raupen immer im Freien vor dem Fenster; morgens wurden sie ins Zimmer genommen und vor allzu starkem Sonnenbrande geschützt. Zur Ueberwinterung wurde der Käfig ganz mit frischem Moose gefüllt und mit den Raupen vor das Fenster gestellt, so daß die Tiere allen Unbilden des Winters ausgesetzt waren. Im Frühjahre zeigten die Raupen noch bis Mitte Mai eine vorzügliche Freßlust, spannen sich dann ein und lieferten vier Wochen später die Falter.

5. Herr Koblitz beschreibt eine Zucht von Arctia testudinaria (maculania) vom Ei bis zum Falter ohne Ueberwinterung Die Raupen verließen am 5. Juni das Ei, wurden mit Löwenzahn gefüttert und in Gläsern gezogen und häuteten sich viermal. Die Verpuppung begann am 18. August. Der erste Falter schlüptte am 20. September, die beiden letzten am 16. November. Die Puppen wurden in den Gespinsten belassen und öfter bespritzt. Ein anderes Vereinsmitglied nahm einige Puppen aus den Gespinsten. Diese Puppen vertrockneten, obgleich sie ebenfalls

feucht gehalten wurden.

6. Ueber eine gelungene Zucht von Pachypasa otus vom Ei bis zum Falter bringt das Jahrbuch folgende Angaben: Die am 15. August aus Süd-Tirol bezogenen Eier schlüpsten vom 30. August bis 1. September. Die Räupchen wurden bis zu den letzten Häutungen in Gläsern, dann im Käfig gezogen und mit gewöhnlicher Eiche gefüttert, obwohl sie im Freien auf Zypresse und Thuja occidentalis leben sollen. Am 2. November hatten sie die zweite Häutung hinter sich. Noch an demselben Tage machte ihnen der Züchter das Winterquartier zurecht. Er füllte ein Kistchen bis über die Hälfte mit Moos und deckte darüber eine Schicht abgefallenes Eichenlaub. dazu verwendete Blatt war vollkommen unbeschädigt, weder durch Bruch noch durch Raupenfraß verletzt. Die Absicht des Züchters ist leicht zu erraten. Während der Ueberwinterung, besonders im März und April, tritt mitunter so warmes Wetter ein, daß die Raupen aus ihrer Erstarrung erwachen und nach Nahrung verlangen. Das Aussehen der Blätter nach der Ueberwinterung bewies, daß auf diese Weise für die äußerste Not gesorgt worden war. — Am 21. April wurden die Raupen ins Zimmer geholt, nur recht wenig und sehr fein bespritzt und mit Eichenknospen versorgt. Sie machten, wenn richtig beobachtet worden ist, noch drei Häutungen durch und verspannen sich vom 1. bis 13. Juli. Der erste Falter erschien am 12., der letzte am 20. August. — Zwei andere Züchter hatten die Raupen in gleicher Weise auf dem Dachboden überwintert, sie aber nachher tüchtig bespritzt. Die Folge war Durchfall, woran beide Zuchten innerhalb weniger Tage zu Grunde gingen.

7. Das Sammeln und die Weiterzucht der Raupen aus der Gruppe der Sesiidae. Nach einleitenden allgemeinen Bemerkungen bespricht Herr Barger im besonderen die Arten Sesia culiciformis, vespiformis, formicaeformis, Bembecia hylaeiformis und Sciapteron tabaniformis; daran schließt sich ein Aufsatz des Herrn Ecker: "Einiges über Sesia stelidiformis v. icteropus". Nachdem die Internationale Entomologische Zeitschrift in No. 1 bis 4 des laufenden Jahrganges dasselbe Thema behandelt und in No. 50 des 3. Jahrganges Seite 272 den Aufsatz des Herrn Ecker gebracht hat, darf der Referent auf eine eingehende Besprechung verzichten, empfiehlt aber auch in dieser Hinsicht die Anschaffung des Jahrbuches, weil Herr Barger die Ausführungen des Herrn Zukowski nicht nur bestätigt, sondern auch vielfach ergänzt und

8. Unter der Ueberschrift "Notizen" wird schließlich eine Reihe interessanter Beobachtungen und beherzigenswerter Ratschläge mitgeteilt. Es sei daraus folgendes erwähnt:

Bei Gläserzuchten wird oft als Uebelstand empfunden, daß das Futter durch den Kot der Raupen verunreinigt wird. Diesem Uebel ist dadurch abzuhelfen, daß man in das Glas drei oder vier dünne Holzstäbchen so einstellt, daß sie sich im Mittelpunkte des Glases kreuzen. Auf die oberhalb des Mittelpunktes entstehende verkehrte Pyramide legt man das Futter. Der Kot der Raupen fällt auf den Boden und das Futter bleibt rein. Die Raupen setzen sich sehr gern an die Holzstäbchen zur Häutung, und die Gläser sind, ohne die Räupchen stören zu müssen, stets leicht zu reinigen. Um Schimmelbildung za vermeiden, werden die Stäbchen wöchentlich durch neue ersetzt. (Zu dem gleichen Zwecke kann auch die sogenannte Holzwolle verwendet werden. D. Ref.)

Um Zuchtkästen vor Ameisen zu schützen, versieht man sie mit vier Glasfüßen, welche man in ein kleines Gefäß mit Wasser stellt.

Die Raupen von Cossus cossus züchtet man in Gläsern, welche man mit Sägespänen füllt. Letztere werden mit Wasser befeuchtet, in welchem Zucker aufgelöst ist und welchem man einige Tropfen Essig zugesetzt hat. Die so erzogenen Raupen verlieren ihre Fleischfarbe und ergeben Falter, welche sich von der Freiheitsform durch ausgedehnte weiße Bestäubung auszeichnen.

Die Herren Koblitz und Prucha hatten beim Sammeln von Sesia. vespiformis-Raupen auch solche des Kleinschmetterlings Euplocamus authracinalis Sc. mit eingetragen, welche mit ersteren zugleich im Splint des Eichenstockes leben. Beide Arten wurden zusammen in Gläsern gezogen. Eines Tages bemerkte Herr Koblitz, wie eine anthracinalis-Raupe eine Puppe von vespiformis verzehrte. Er untersuchte sofort den Inhalt der Gläser und fand, daß fast alle vespi-

# 1. Beilage zu No. 30. 4. Jahrgang.

formis-Puppen verzehrt und nur noch ihre Hülsen übrig waren. Er teilte seine unliebsame Entdeckung sofort Herrn Prucha mit, und dieser fand in seinem Glase den Kannibalismus der anthracinalis ebenfalls bestätigt.

Die dem Jahrbuche beigegebenen Tafeln veranschaulichen außer den bereits erwähnten Aberrationen von Arctia caja noch solche von Arctia maculosa, çasta und flavia, Rhyparia purpurata, Thais polyxena, Phalera bucephala, Limenitis sibilla, Papilio machaon, Argynnis adippe, paphia und dia.

Das Jahrbuch gibt Zeugnis von der fleißigen Arbeit, welche in dem Vereine "Sphinx" getrieben

wird, und bietet daher dem Sammler und Züchter eine solche Fülle wertvoller Winke und Ratschläge, daß dem Werkchen die weiteste Verbreitung zu wünschen ist.

Für das Jahrbuch 1911 plant der Verein die Aufnahme eines Sammelkalenders, welcher mit Rücksicht auf den großen Umfang des Stoffes sich vorläufig auf die Gruppe der Tagfalter beschränken soll. In einer der nächsten Nummern wird der Verein "Sphinx" zur Mitarbeit an diesem Kalender einladen.

### Bundestauschstelle Stettin.

Meine Tauschfreunde vom vorigen Jahre und diejenigen Herren, die in diesem Jahre die Tauschstelle benutzen wollen, bitte ich freundlichst, Tausch- u. Wunsch-Tauschbelisten jetzt einzusenden. dingungen bitte einzufordern.

E. Pirling, Stettin-Nemitz.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

### a) Angebot.

## Hirschkäfer-Biologien

mit auch ohne Glaskasten in unüber-troffener Ausführung mit 16-30 Objekten in der Biol. enthalten, trocken auch in Spiritus weiss konserviert, sowie über Hundert andere schädliche und nützliche Insekten-Biolog. aller Ordnungen billigst abzugeben. Photogr. Skizze über Hirschk -Biolog. gratis.

Fr. Gierth, Görlitz, Postfach 194.

# Stabheuschrecken

(Dix. mor.) in allen Altersstufen zu 10, 20, 40 Pfg. pro Dutzend, Eter gratis. Zucht auch im Winter leicht. Oberlehrer Löffler, Heidenheim a/B. Wü.

Gr. Hirschkäfer o, die z Mittelbeine Q mit kurz. und langem

Geweih.
Puppe of mit kurz. und langem Geweih gegen Meistgebot abzugeben. Bei Anfragen erbite Rückporto beizutügen, sonst bleibt unbeantwortet. Riesen-Hirschkäter of a inkl. Porto und Verpack. 1.50 Mk. gegen Vorauszihlung cder Nachnahme abzugeben.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

### Prächtige Riesenkäfer!

Hexarthrius deyrollei, Euema pan, infundi-bulum, Chalcosoma atlas, v. colossus, Mecynorrhina torquata, Macrodontia cervicornis, Retrognatha gigas, Macropus

longimanus.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22,
Hamburgerstr. 45.

# Goliathus giganteus

in prächtigen Exemplaren von 6-9 cm Grösse M. 5-8, je nach Grösse und Schönheit, ausgesucht grosse schöue Tiere bis 10 cm M. 8-10, vom Fachmann präpariert, — als Zeichenobjekte mit gespreizten Füssen in Glaskästchen sehr

geeignet — gibt ab Oberlehrer Löffler, Heidenheim a/B. Wü

### Maikäferlarven - Engerlinge, kleine und grosse, lebend oder in Spir.,

100 Stück für 3 Mark Lefert

Jar. Steigerwald, Chotebor (Böhmen).

### Zucht der Stabheuschrecke.

Dixippus morosus,

Eier: 15, Larven, jung 75, halbwüchsig 300, erwachsen 600 (Epheu, Rose) Genadelt oder in Spiritus, auch Biologien, billigst.

Bader, Charlottenburg, Wallstr. 24.

Sehr schön sind m Serien o Q Hirschkäfer! 12 Stück in allen Fär-bungen vom kleinsten Zwerge bis zum grössten Riesen inkl. Porto u. Verpackung, Nachnahme 6 Mk. 50 Pfg. bis 7 Mark. 1 Dtzd. Hirschkäfer - Geweihe 0 90 Mk. 3 3.00 Mk. 6.50 Mk. 10

inkl. Porto und Verp. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

### Seitene Caraben!

Procesus duponcheli, Chaetocarabus adonis, v. merlini, Paracarabus planatus, Carabus menetriesi, Goniocarabus italicus v. kostagnoi, Zoocarabus kuldschaensis, bogdanowi, Rhipocarabus alysidotus, Trachycarabus jaegeri, haeres fossulatus, karelini etc etc. Vollständige Listen gratis.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22,

Hamburgerstr. 45.

### b) Nachfrage.

## Bestimmte u. unbest Kym.

gelegentlich gesammelt, gezogen oder von Reisen mitgebracht, in tadelloser Beschaffenheit kauft oder tauscht Carl Schimer, Steglitz bei Berlin, Uhlandstrasse 27.

Mir noch fehlende

# Cerambyciden 3

aller Gebiete suche stets durch Kauf oder Tausch zu erwerben; ich beabsichtige, alle anderen Familien aufzugeben, um mich speziell dieser einen Familie widmen zu können. Bin auch nicht abgeneigt, einzelne exot. Coleopteren und ganze Centurien billigst gegen bar abzugeben.

100 exot. Coleopteren in ca. 40 Arten nur 10 Mk., darunter Lamprima aurata, lschiopsopha lucivora und noch viele andere herrliche Arten.

Emil Ross. Berlin N. 58, Schliemann-Strasse 25 I.

# Jeh Kaufe billigst in Anzahl

Gespenstlaufkäfer, Morm. phyllodes (Java), Gottesanbeterin, Mantis religiosa. Wandelndes Blatt, Phyllium siccifolium, und andere bizarre Insekten.

Angebote baldigst erwünscht. Nur die billigsten werden berücksichtigt. Th. Busch, Hauptlehrer, Emmerich. Rh.

### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Prachtfalter

### in Tüten, so'ort abgebbar:

| Morpho :   | menelau           | S V | . ne | sty  | ra  | $\sigma^{2}$ | 3.50 | M. |
|------------|-------------------|-----|------|------|-----|--------------|------|----|
| <b>n</b> . | bercules          | s d |      | ٠.   |     | ٠.           | 2.50 | Μ. |
|            | anaxibia          | ı 3 | ٠.   |      |     |              | 4.00 | M. |
| ,,         | epistrop          | his |      |      |     |              | 1.25 | Μ. |
|            | aega o            |     |      |      | - [ |              | 2.50 | M. |
|            | achillid          |     |      |      |     |              | 1.00 |    |
| Attacus :  |                   |     | '    | •    | •   | •            | 1.50 | M  |
|            | dto. $\downarrow$ |     |      |      |     |              |      |    |
|            |                   |     |      |      |     |              |      |    |
| Bunea al   |                   |     |      |      |     |              |      |    |
| Urania r   |                   |     |      |      |     |              |      | М. |
|            | alles             | ont | e O  | uali | tat |              |      |    |

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2. Brüderstrasse 15.

## Gesunde kräftige Puppen:

Atropos à Stück 50 Pf., euphorbiae, pavonia à Dtzd 80 Pf., bucephala à Dtzd. 40 Pf , Porto u Packung

Auch Tausch gegen Palaearkten Liste erbeten.

Jos. Mannsfeld, Alenkowitz b. Napajedl, Mähren.

# Ornith. pagasus,

die schöne schwarzgrüne Priamusform, offeriere in frischer feinster Qualität ex l. à Paar zu 5.80 M. in Tüten. Porto und Pack. 25 Pf. Unbekannten Nachnahme. Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

### Im Tausche gegen bessere Palaearkten

habe ich 50 frisch gegrabene Dil. tiliae abzugeben. Auch habe ich 50 St. Amph. doubledayaria of X betularia Q Puppen wie obige abzugeben.

E. Brombacher, Strassburg i. E., Zaberner Wallstrasse 28.

viele selten angebotene Arten. Jede Raupe ist an ihre bestimmte, tadellos präp. Futterpflanze angebracht, dadurch auch die gewöhnlichste Raupe ein inter-essantes Prägarat darstellt. Die Raupen liefere auf Wunsch auch ohne Pflanze, ebenso sind fertige Pflanzenpräparate für Raupen zu 5-10 Pf. zu haben. P. apollo 40 Pf., P. brassicae 15, rapae

P. apollo 40 Pf., P. brassicae 15, rapae 20, napi 20, cardamines 20, Thecl. rnbi 30, Lyc. icarus 35, argiolus 40, Polym. phlaess 35, dorilis 25, hippothoë 30, amphidamas 25, V. urticae 15, atalanta 20, antiopa 25, Arg. selene kl. 30, daphne 60, lathonia 50, pavia 60, M. galathea 40, E. medusa 35, M. maturna 25, S. semele 50, circe 60, P. egerides 35, megera 30, pamphilus 30, H. comma 25, alceae 20, D. elpenor 25, porcellus 30, hippophaës 120, tiliae 20, proserpina 30, Sesia spheciform 45, culicif. 30, vespiform 40, embyf. 30, formicif. 30, J. statices 30, Z. pilosellae 25, filipend. 20, trifoli 20, E. clorana 20, M. miniata 25, L. deplana 20, G. quadra 25, matronula 50, hera 20, G. quadra 25, matronula 50, hera 20, cossus 40, P. hirsutella 30, antiqua 25, cossis 40, P. hirsutella 30, antiqua 25, monacha 15, pavonia 25, lagi 60, torva 30, A. euphorbiae 25, auricoma 20, rumc. 15, M. orion 30, A. fimbria 20, janth. 30, triang, 15, tipisa 15, M. olerasea 20, pisi 15, H. basilinea 30, strigilis 35, bicoloria 35, E. lucipara 20, laghting, the 15 or 14. L. albipuncta 15, l-album 30, T. munda 20, P. piniperda 30, X. citrago 30, P. gamma 25, C. alchymista 60, A. flexula 35, B. secundaria 30, L. pusilata 25, hirtarius 15, B punctaria 15, reticulata 25, hastata 20.

Ferner tadellose Biologien von S. vespiformis 6—, culisiform. 4.50, embyform. 5.—, hylaeiform. 5.—, G. quadra 5.—, P. machaon 4.50, P. monacha 4.50 Mk Die Rielegien von S. Die Biologien sind alle mit übereinstimmender Natürlichkeit ausgeführt, auch habe ein schönes Sortiment, 50 St. verschied präp. Raupen mit Pflanzen, für 12 50 Mk. abzugeben, ebenso kann später Biologien liefern von A. cardamines 5.—, P. 1apae 4.—, Polym. phlacas 5.—, dorilis 4.—, amphidamas 5.—, Lyc. icarus 5.—, P. v. egerides 4.—, galathea 5.—, alle in

elegantem Glaskasten.

gesunde Puppen:
elpenor Dtzd. 1 —, 100 St. 8.50 Mk,
an unbekannte Herren gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. P. Bernert, Leipzig-Anger, Martinstr. 8.

NB. Gebe auch im Tausch gegen mir fehlende Sesien, Zygaenen-, Polym.- und Lycuenen-Arten. Thesla-,

### Lem. dumi.

Den Herren, die nichts erhielten, zur Nachricht, dass ich trotz grossen Vor-rats nicht alle Wünsche befriedigen konnte, weil alles sofort vergriffen war. Da dumi seit dem 12. d. Mts. nicht mehr fliegt, werde ich voraussichtlich nichts mehr liefern können.

Pfau, Rummelsburg (Pommern).

### Arctia hebe.

60 Freiland-Raupen für 4 Mk. abzugeben.

Puppen:

Endr. versicolora Dtzd. 1.50 Mk., Arct. caesarea Dtzd. 1.50 Mk. Falter: Arct. caesarea Dtzd. 2.— Mk., Stück 20 Pf. Porto und Packung 30 Pf., für hebe 50 Pf.

J. Zimny,
Posen O I, Taubenstrasse 6.

# Sauber präparierte Raupen, in tadelloser prima Qualität:

Falter: Th. polyxena à 10 Pf, A. maculosa à 40 Pf., Agrotis crassa à 90 Pf., D. luteago à 90 Pf., Sm. ocellata à 20 Pf., A. aulica à 10 Pf.

Puppen: Th. polyxena à 8 Pf., Sat. spini à 20 Pf., D. luteago à 70 Pf., Pt. proserpina à 35 Pf., D. vespertilio à 40 Pf.

Bei grösserer Abnahme bedeutend billiger! Gefällige Angebote an

Karl Dreeger, Wien, XII. Singrienergasse 29.

### Offeriere

in frischen Stücken, gespannt, nur Ia. Qual.: Ornith. pegasus Paar 6.30 M., Pap. ulysses 4.40, blumei Pup. 3 30 M. euchenor of 120, \(\sigma\) 175, ormenus \(\sigma\) 100, \(\sigma\) 380, polyphontes \(\sigma\) 240, satapes \(\sigma\) 85, antiphates verus 1.20, Tachyris zarinda 80, Hestia blanchardi 145, Dolesch. forbesi \(\sigma\) 1.20, ferner in Tüten: Ornith. papuanus 200, Pap. euchenor 95, ulysses v. autolycus of 320, \$\sigma\$ 380, ormenus Paar 395, v. papuensis 40 Pf., medon 120. Alles Ia. Qua! Porto und P. f. gespannte Falter 80 Pf., Tütenfalter 25 Pf. Unbekannten Nachnahme.

Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

### Seltenes Zuchtmaterial.

Ich biete an: Eier der schönen und preiswerten Pol. chi ab. olivacea mit ab. suffusa gemischt aus Durham - England Dtzd. 50 Pf.; Eier (4 Dtzd.) von E. alniaria var. scotia aus Forres (melanotische Form) Dtzd. 80 Pf. — Eier von Lar. filigrammaria aus Schottland Dtzd. 50 Pf. — Raupen von Agr. florida Dtzd. 60 Pf., Agr. prasina 50 Pf. — Leicht mit Ampfer zu treibende Raupen von Chrys. phlaeas und dorilis gemischt Dtzd. 40 Pf. — Tausche nur gegen Chrysophaniden und Lycaenen, von denen ich auch jederzeit ganze Ausbeuten kaufe.

Sprachlehrer E. Lange, Freiberg (Sachs.).

Gesunde kräftige Puppen v. Pap. alexanor v. magna (am nat. Gespinst) à 150 M., croatica à 75, Sat. pyri e. Syrien à Dtzd. 400.—, e. Dalmat. 300.—, Porto etc. extra, habe jezt abzugeben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

### Im Tausche gegen bessere Europäer

habe folgende la gespannte Falter abzugeben: 2 Paar Th. v. cassandra, 1 Paar Acti. selene, 1 Paar Att. orizaba, 1 Paar Cith. regalis, 1 Paar Sam. promethea. E. Brombacher, Strassburg (Elsass), Zaberner Wallstrasse 28.

Sm. populi-Puppen, frisch gegraben, stark und kräftig, 80 Pf. per Dutzend.

Arctia testudinaria-

Puppen à Stück 40 Pf., erw. Raupen à 30 Pf. Porto und Packung 30 Pf. extra.

Adam Hertlein, Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

### Kräftige Puppen v. S. quercus

à Stück 60 Pf., S. spini 2.—, ex 1909, 2.60, pyri 2.—, ex Dalm. 2.50 M. pr. Dtzd... Riesen 30 Pf. pr. Stück. Porto und Kistchen 30 Pf. Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr

## Empfehle in Mehrzahl

bis 100 Stück folg. pal. Lepidopteren, frisch, meistens el., Ia. Qual. und sauber gespannt, zu ½ - ½ Staudinger-Liste:

P. podalirius, machaon, xuthus, T. poly-xena, rumina, D. apollinus, P. apollo, apollonius, delius, mnemosyne, A. cra-taegi, hippia, P. brassicae, v. bellidice, A. charlonia, cardamines, T. fausta, L. sinapis, C. palaeno, phicomone, edusa ex Bosni., ab. rebeli 2, aurora, A. iris, ilia, L. populi, v. bucovinensis, v. ussuriensis, sibilla, N. lucilla, P. atalanta, v. vulkanica, V. antiopa. M. maturna, cynthia, aurinia, A. ino, elisa, adippe, laodice, paphia, pandora, D. chrysippus, M. v. titania, E. nerine, melas, sedakovii, cyclopius, afra, S. circe, hermione, alcyone, briseis, autonoe, mniszechii, arethusa, statilinus, dryas, P. maera, achine, C hero, T. pruni, P. virgaureae, thersamon, alciphron, L. bellargus, meleager, arion, A. actaeon, H. morpheus, C. leucotherae, A. atropos, S. populi, ocel-Bata, D. tiliae, ab. brunescens, D. nerii, S. ligustri, P. convolvuli, D. euphorbiae, H. furiformis, C. bicuspis, furcula, D. erminea, St. fagi, U. ulmi, N. phoebe, trepida. O. carmelitta, siewersi, L. coenosa, L. v. japonica, T. crataegi, L. quercus, decolorata, josua, M. dickmanni, E. ilici-folia, tremulifolia, D. fasciatella, E. versicolora, C. taraxaci, dumi, G. isabellae, R. fugax, S. pyri, spini, A. tau, T. fenestrella, T. ludifira, A. alni. C. geographica, trella, T. ludifira, A. alni. C. geographica, A. molothina. janthina, fimbria, pronuba, comes, castanea, florida, fugax, fimbriola, praecox, M. seratilinea, V. oleagina, H. amica, porphyrea, funerea, gemmea, P. polymita, D. monochroma, P. sericata, M. maura, J. celsia. C. viridana, A. nubeculosus, T. rorida, C. abluta, C. casta, lunula, C. olivina, C. argentea, Ch. delphini, treitschkei, P. purpuritis, T. darduini, respersa, panonica, purpurina, T. duini, respersa, panonica, purpurina, T. amethystina, P. moneta, chryson, gutta, jota, P. messrae, G. rogenhoferi, Ps. illuna. v. sancta, lunaris, C. traxini, electa, elocata, nupta, sponsa, pacta, fulminea, L. spectrum, H. calwaria, B. puella, B. po-monarius, A. sylvata, H. prasinaria, N. ancilla, Sp. zatima, R. metelkana, A. caja, villica, testudinaria, hebe, casta, P. matronula, C. v. persona, v. domina, Z. laeta, G. quadra, E. ulula, H. humuli, C. cossus, Z. pyrina, sowie viele andere, auch sel-tene Arten. Mache Auswahl - Sendung, sowie auch von Exoten-Schaustücken, sowie die schönsten Arten billig. Auch Tausch. H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 78.

# Arctia hebe.

Freiland Raupen, per Dtzd. Mk. 1 .- , 100 Stück Mk. 7 .- . Auch im Tausch gegen Eier von fraxini oder Puppen von Sm.

populi. D. galii, euphorbiae. Ferner gebe ab: Puppen von Sph. ligustri pro Dtzd. 90 Pf., Cuc. artemisiae 30 Pf., Raupen von B. rubi 25 Pf. Hans Kostial,

Wiener Neustadt, Pottendorferstrasse 6, Nied.-Oesterr.

# Seltenes Angebot.

Eier (von Freilandweibchen) Arg. laodice Dizd. = 1.— M., 100 Stck. = 7.— M. Porto 10 Pf. — Ia Tütenfalter: Arg. lacdice das Paar (3 u. 4) = 70 Pf. Porto 20 Pf. Ferner Eier von Cat. pacta (Freiland-weibchen) 1 Dtzd. = 1.50 M., 100 Stck. = 10.- M., Eier von Cat. fraxini (Freilandweibehen) 1 Dtzd. = 25 Pf., 100 Stck. = 1.75 M. Porto 10 Pf.

W. Kieselbach, Königsberg i. Pr., Hollanderbaumstr. 10 c.

# :: Riesen-Original-Ausbeute ::

# aus dem Innern Matto Grossos.

Allergrösste Seltenbeiten 3

Agrias godmani, ferdinandi, Fapilio orthosilans,

Schmetterlinge, Käfer und alle anderen Insekten aus dieser Gegend offerieren

Zobrys & Wolter,

Berlin W. 30, Motz-Str. 73.

- Preististe darüber in Arbeit. -

# Billigste Preise!

Farbenprächtige. meist grosse Exoten, in bester Qualität, gespannt.

Orn. pegasus Mk. 5.— Q 3.—, cronius 6.50, urvilleanus 10.— Q 5.—, brookeana 3.—, Pap xenocles 0.75, autolycus 4.—, ambiguus 5.—, blumei (gross) 4.—, arcturus 1.—, ganesa 1.25, glycerion 1.—, insularis 1.50, nipponius 0.75, evemon 0.75, arycles 1.—, medon 2.—, lenaeus 5.—, phaeton 2.—, ascolius 5.—, macrosilaus 0.75, Delnasikoe 0.40. descombesi 0.60 Q 1.— 2—, ascolius 5.—, macrosilaus 0.75, Delpasikoe 0.40, descombesi 0.60 \( \text{2} \) 1.— periboea 1.25 \( \text{2} \) 2.50, Prion thestylis 0.30, watsoni 0.40, hypsipule 1.—, Heb. glancippe 0.45, Ix. pyrene 0.40, Gon. menippe 0.65, clorinde 0.45, An. amalthea 0.50, Pan. prola 0.60, Per. fumosa 0.60, Pyr. amphira 0.35, Sm. blomfieldia 0.60, Eun. flora var. 1.25, Call. clymene 0.50, Meg. peleus 0.80, berania 0.40 \( \text{2} \) 1.—, norica 0.50, Prep. amphimachus 0.75, Morph. popilius 2.—, Anax aureliana 5.—, Cyr. popilius 2.—, Anax aureliana 5.—, Cyr. fadorensis 1.—, thyodamas 0.60, achates 1.—, Eur. charonda 4.— Q 6.—, Cal. davidis 2.—, Part. aspila 1.—, Lim. procris var. 0.25, imitata 0.75, danava 0.60, Char. eudamippus 1.—, aristogiton 0.50, P. australis 1.50, Myn. guerini 1.50, Ur. croesus 5.—  $\bigcirc$  6.50.

Bei Abnahme für Mk. 18. Porto und Packung gratis. Gesch. Bestellungen an H. Thiele.

Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.

### Gesunde Puppen

von Smer. quercus 55, Pap. alexanor 80 Pf. per Stück, Dtzd. 10 facher Preis, Porto und Packung extra.

Direktor P. Kuntz, Altberun O.-S.

Dtzd. 30 Pf., Porto u. Verpackung 30 Pf. 100 Stück 2.— Mk., auch Tausch. Lebrer Paul Blasche, Creba O.-L.

habe abzugeben: 50 atalanta, 12 briseis, 10 salicis, 25 B. mori, 25 phegea, 12 Trochil apiformis gegen besseres Puppenmaterial (erwünscht E. versicolora). H. Eckert, Quedlinburg, Wallstrasse 20.

**Den Restbestand meines Puppenlagers** bestehend in 10 A. tau, 10 ligustri, 6 euphorbiae, 2 porcellus, 1 pavonia und 1 tiliae gebe ich für 2.40 M. einschl. Porto und Packung ab. Gesunde Ware.

Joh. Goldmann, Schweidnitz,

Freiburgerstr. 22.

### Abzugeben:

Eier von Ct. fraxini 30 Pf., sponsa 25 Pf., nupta 15 Pf., L. dumi 25 Pf. per Dtzd., ausser Porto bei Einsendung des Betrages.

Gegen Meistgebot abzugeben ein Raupen-Kalender von Johann Mader, zweite Auflage, herausgegeben von E. F. C. Klemann in Berlin vom Jahre 1785.

Julius Kaser, Falkenberg Ob.-Schl.

## Billigste Bezugsquelle!

Von meinen Sammlern am Amur, in Turkestan und Centralasien erhielt ich neue Sendungen diesjährigen Fanges und offeriere davon:

100 Stück Tagfalter, gespannt, mit Pap. xuthus, maaki, raddei, ca. 25 Parnassier und Colias wie: Parn. nomion, bremeri, discobolus, romanovi, actius, v. actino-bolus, apollonius, delphius, v. infernalis, v, albulus, stubbendorffi, Col. romanovi, thisoa, v. zeolides, aurora und Neptis speyeri, thisbe, philyroid., Apat. nycteis, Satyr. abramovi etc. . . Mk. 45.— 100 Stück dto. in Tüten und ähnlicher Zusammenstellung wie vorsteh. Mk. 25 -100 Stück dto. gespannt, nur vom 

Mk. 35.-Amur . 100 Stück dto. gespannt, nur aus Turkestan und Centralasien . . . Mk. 35.-100 Stück dto. in Tüten, nur aus Turkestan und Centralasien . . . Mk. 25 .-50 Stück dto., nur Parnassier und Colias,

erschoffi v. issyka, Newelsk. albonubilus, seltenen Holcocerus etc. . Mk. 25.-

100 Stück Noctuen, gespannt, in ca. 50 Arten mit feinen und seltenen Agrotis, Mamestra, Palpangula, Leucanitis, Cato cala etc. . . . . . . Mk. 45.-200 Stück dto. in ca. 100 Arten mit noch selteneren Arten . . . Mk. 100.—
100 Stück dto. in Tüten . . Mk. 25—
100 Stück Spanner, gespannt, mit vielem

seltenen und guten Arten. Mk. 25.-R. Tancré, Anklam (Pommern). 

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 70 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

## Mexiko-Schwärmer-Serie!

20 verschiedene, Qual. Ia, in Tüten Mk. 12,50 franko, dieselben in guter Qual. Mk. 9,50. Jede Serie enthält vorzügliche und riesige Arten. Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII,

Viktoriastrasse 105.

# Ust-Europäer und Urientfalter.

Von der Reise zurück offeriere: ½10 Mark Prima Pap. zanclaeus armena 11, virgatus 15, lotteri 20, podalirius v. pontica 10, alexanor orientacis 10, machaon e armenica 10, v. asiatica 20, T. cerysii vera 7 (Puppen lebende à 50), polyxena (Rumänien) 5, medisicaste 3, rumina 7, Sat. bischoffi 11, 20 ♀, anthelea 9, 22, pelopea 7, 11, Par. roxelana 6, 9, Mel. didyma v. armena 6, 12, trivia asiatica 5, 10, Pieris chloridice 7, 19. Van. antiopa e l. Armenien Tüten 5, Arg. pandora orientalis 8, Janthinea frivaldszkyi 15, Hypolycaena livia e l ♂♀ 300 superb. und weitere 10 000 Formen laut Spezialofferte. weitere 10000 Formen laut Spezialofferte.

Puppen I: Saturnia harversoni, schöne, der cephalariae ähnlich, Gebirgsform, à 2.75, Thais cerysii v. pontica à 0.50. Dor. apollinus v. amasina à 0.50, Dtzd. 5.-, 100 30 - Mark.

A. Neuschild, Berlin SW. 29.

# Noch nie angeboten.

China, herrliche Cocons aus dem Freien, Stück 2.50, Dtzd. 25 Mk.

Cricula audrei Jord. nova spec. Falter das Paar 12 Mk. oder im Tausche gegen seltene Saturniden oder Parnassier.

J. Henry Watson, 70 Ashford Road, Withington, Manchester, England.



aus Ceylon, Himalaya-Gebier, Calandar Anstralien, Südsee sind in Tüten oder gespannten Prunkstücken ständig vorrätig. Spottbillige, nähere Offerte auf Verlangen. E. Werner, Rixdorf b. Berlin,

Weserstr. 208.

# amerun! Ost-Afrika!

50 Tagfalter in Tüten aus diesen interessanten Gebieten in über 30 Arten und Ia Qualität mit schönen Papilio, feinen Charaxes, Teracolus etc. Mk. 15.— franko, dieselben in Ia Qualitat Mk. 11.50 frko.

Dieselben Serien mit Actiss mimosae

oder der herrl. blutroten Anth. menippe

Mk. 16.— bezw. 12.50. Auf Wunsch Liste über ca. 300 Arten aus Kamerun, Ost-Afrika und Natal. Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

Nachfrage.

## Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc. sämtlicher Familien von Macro-

lepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot. 

# Rich. Inle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Neu!

Soeben erschienen!

# Sammlungsetiketten für

# europäische Großschmetterlinge

enthaltend 5200 Etiketten für

Familien. Unterfamilien, Gattungen, Arten und die wichtigsten Unter- und Abarten.

Nach Hofmann-Spuler. Die Schmetterlinge Europa's, und Berge-Rebel. Schmetterlingsbuch, zusammengestellt unter Redaktion von

### Professor Dr. H. Rebel in Wien.

Diese vom Verlage unter sachkundiger Redaktion zusammengestellten Etiketten ermöglichen jedem Sammler eine wissenschaftlich genaue und zugleich gefällige Anordnung seiner Sammlungen. Sie sind auf kräftigem, weissem Kartonpapier gedruckt

gegen Voreinsendung von Mk. 2.40 franko zu beziehen durch

# Ernst A. Böttcher,

Naturalien- und Lehrmittel - Anstalt. Berlin C 2. Brüderstrasse 15.

tadellos neu, 3 Bände mit Einbanddecken, wenig aufgeschnitten, nur gegen Nachnahme abzugeben.

Gefl. Offerten an die Exped. d. Zeitschr. sub Bombus.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

# Microlepidopteren

von K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs,

In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt.

Insektenkasten, Schränke,

Spannbretter us...
in sauberer und solider Ausführung og in sauberer und solider Ausführung og in sauberer und solider Ausführung og in sauberer us...

Hugo Günther.

(G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin \$0., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🛭 🕽 Insektenkästen 🗗 🗗 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter, in bester Qualität,

Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls — bei soliden Preisen. — — Auch erfolgt Anfertigung nach Auch erfolgt Antertigung

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

sten 50 × 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 4 M. 25 Pf. 42 × 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf. 41 × 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

### Billigste Bezugsquelle entomologischer Gebrauchsartikel

als: Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw. 🦡

Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste Kasten in Nut und Feder mit Glas roh mit Auslage staubdicht  $28 \times 40 \times 6$  cm  $42 \times 51 \times 6^{1/2}$  cm 1.20 M. 2.25 M. 1.70 M.  $42 \times 51 \times 6^{1/2}$  cm 1.70 M. 2.60 M. 3.50 M. Beim letzten Preis sind die Kasten nussb. oder hell gebeizt und grundiert, ringsum

poliert nur 45 Pf., eine Seite nur 15 Pf. mehr. — Preisliste gratis ohne Kaufzwang.

A. Müller, Zirlau 135 bei Freiburg in Schl. 

### Netzbügel

4 teilig, zusammenlegbar. Bestes System. An jeden Stock leicht anzuschrauben, Stück M. 1.20,

mit Tüllbeutel Stück Mk. 2.40.

Insektennadeln, schwarze oder weisse, von Nr. 0—9 100 Stück 20 Pf. Insekten-Stahlnadeln, Spannnadeln, Spannstreifen, Torfplatten usw. Preisliste gratis u. franko.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

### Soeben erschienen

ist meine reichhaltige Preisliste über

### Palaearktische Macrolepidopteren

No. 110. Dieselbe enthält viele Seltenheiten zu billigsten Preisen und wird gratis und franko versandt.

A. Kricheldorff, Naturhistorisches Institut, Berlin SW. 68, Oranienstrasse 116.

Empfehle meine sich allgemeiner Beliebtheit erfreuenden T-förmigen

### Falter-Etiketten Lepidoptera' D. R. M.

als äusserst praktische, vornehme Etikettierung der Sammlungen. Vorrätig in 4 Grössen per 100 Stück 25 Pf., 1000 Stück (auch sortiert) Mk. 2 .- .

# Spann-Nadel "EXACT",

D. R. M., ausgezeichnet praktisch zum korrekten Spannen der Falterfühler und Käferbeine, Karton 100 Stück Mk. 1 .-- .

### Käferspannbrett "EXACT",

D. R. M., im Verein mit obiger Nadel das ideale Spannbrett für Käfer etc., Stück Mk. 175.

Ringler, Entomol. Versandabteilung, Thale (Harz).

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

|                                    |                                              | l. Qual. | II. Qual. |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| $28 \times 13$ cm, $1 \frac{1}{4}$ | m stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten  | Mk. 2,20 | Mk. 1.60  |
|                                    | em stark, 75 Platten, 1 cm stark, 90 Platten | Mk. 2,20 | Mk. 1,60  |
|                                    | m stark, 80 Platten, 1 cm stark, 100 Platten | Mk. 2,40 | Mk. 1,60  |
| $26\times10$ cm,                   | 100 Platten                                  |          | Mk. 1,30  |
| 24× 8 cm,                          | 1 100 Platten                                |          | Mk. 1,20  |

### 100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung a Paket 20 Pfg. -- Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit au gefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen. Hannover, 27. Mai

Schmetterlingsb.

8. Aufl. für 8 Mark und Porto noch abzugeben.

Fr. Müller, Leipzig-Reudnitz, Kohlgartenstr. 3 IV.

Fernroderstraße 16.

Fernsprecher 4414.

### b) Nachfrage.

Suche zu kaufen:

### Hofmann oder Spuler-Hofmann Die Raupen der Großschmetterlinge Europas.

Angebote nebst Preis an Jos. Mannsfeld, Alenkowitz b. Napajédl, Mähren.

# Hermann Kreye, Hannover,

- Gegründet 1878. —

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche

Verfügung stehende Sendung enthätt übernaupt keine Platte erster Qualitat. Samtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×14 cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurrückgehen lassen, weil die Platten zanz ungleichdie ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige

Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind." Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich gerötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen: I. Qual. 28 cm lang, 13 cm breit,  $1^{1}/_{4}$  cm stark . . 64 Platten = 3.20 Mk. = 3.2026 " " 12 26 " " 10 12 " " 14 " = 1.80

von 20 Mk. an gewähre ich 10% Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und
Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und -1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

### Verschiedenes.

## Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

医大种性 不然 人名英格兰人名



Vereins-Nachrichten.

### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

# Tauschbörse.

# Tausch- und Kaufbörse

Rechneisaal, Langestrasse 29,

Sonntag, den 6. November,

ab statt, wozu Freunde und Interessenten herzlich eingeladen werden.

### Die entomologischen Vereine zu Frankfurt a. M.

Nähere Auskunft erteilt gern Arthur Vogt, Zentgrafenstr. 23.

# Entomologischer Verein

# Die Herbst-Insekten-Börse

verbunden mit Kauf, Verkauf und Tausch,

findet im Saale der Restauration Hagen, direkt am Ludwigsbahnhof

### am Sonntag, den 6. November 1910. vorm. 10 Uhr

beginnend, statt.

Meldungen zum Besuche der Börse sind an den Schriftführer des Vereins, Herrn Jean Roth in Fürth zu richten. Die am 13. Februar er. abgehaltene Frühjahrs-Börse, erzielte einen Barumsatz von über Mk. 400.—, sowie Mk. 300.— Tauschgeschäfte.

Die Vorstandschaft.

### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

Gäste willkommen!

### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

- 1. Dienstag, den 25. Oktober. Interne Börse, nur für Mitglieder.
- 2. Sonntag, den 6. November: Vereinigte Tausch und Kaufbörse; siehe Inserat.
- 3. Dienstag, den 8. November: Zucht von Potosia cuprea. Anfang 9 Uhr.

- Gäste willkommen! -

### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlung im Monat Oktober findet am 25. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. Tausch. — Gäste stets wilkommen. —

Mitglieder des

### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegründet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschrift,

jährlich 4 Hefte, ca. 320-350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und Tafeln (z. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften, Versand auch nach auswärts.

schriften, Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig auch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 8½ Uhr, jeden dritten Donnerstag im Monat:

Tauschabend,

eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

### Verein ,Orion' Erturt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 4. November 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen.

### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 25. Oktober cr., abends 81/2 Uhrim "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand.

### Entomolog, Verein, Hamburg - Altona,

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 8½

- Gäste sind stets willkommen! -

### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1, und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. - Gäste willkommen!

Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3 — in Leop. Mühlbauers Gasthaus. — Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.
Gäste stets willkommen.

## Wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

statt.

- Gäste willkommen, -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

I. Qualität, meist e l., ab:

P. podalirius (2 aberr.) v. zanclaeus, machaon, v. immaculata, Parn. apollo, geminus (4 3 1 2), vieningensis 3, suevicus (3 3), melliculus 3, bartholomaeus (2 3), muemosyne v. hartmanni 3, Ap. iris 3, ilia 2, L. populi 32, Sat. circe 3, statilinus 3.

D. erminea Poec populi 32 Er. catax

D. erminea, Poec. populi o 2, Er. catax D. erminea, Poec. populi 3, 2, Er. catax 3, 2, Las. quercus v. spartii 3, 2, v. sicula (2 3, 2 2), C. potatoria (2 2), Ep. tremulifolia 3, 9, G. quercifolia 2, D. pini 3, 2, E. versicolora (2 3, 2 2), L. dumi 3, 2, S. pavonia 3, 9, Mania maura, Cat. fraxini (4), C. electa (2), C.

elo: ata (6), Call. quadripunctaria v. magna.
Ach. satanas o, styx o pass., atropos
(8), N. tiliae (9), S. hybr. hibridus, O.
populi (2 o), v. rufescens. v. pallida, D.
nerii o e, S. proserpina, Th. oldenlandiae pass. Gegen bar zu ½, die Sphingiden zu ⅓, A. atropos zu ½ Staudinger, am liebsten en bloc.

A. Closs, Berlin-Friedenau, Lenbachstrasse 4 1.

Puppen: 4l Chaeroc. elpenor, 10 Deil. galii und 23 Dil. tiliae (gegraben) à Stück -25 und 12 Plennige ohne P. u. Porto. Im Tausch höher. Ferner Falter: 9 Zephyrus quercus und 20 Smer populi im Tausche gegen mir fehlende exot. Lucaniden. Ein Arct. caja mit weissen Vorderfl., auf denen einige grössere braune Flecke stehen, Hinterfl. normal, gegen Meistgebot, auch Tausch auf exot. Lucaniden. Anton Pilz.

Neupaulsdorf b. Reichenberg (Böhmen).

### Plusia bractea-

Räupchen, gesund und kräftig, 1 Dtzd. M. 2-, 2 Dtzd. M. 3.50, gebe evtl. wegen Zeitmangel meinen Vorrat, circa 200 Stück, gegen Meistgebot ab.

Eier: Amphipyra pyramidea Dtzd. 10 Pf. Ennomes autumnaria " 15 Pf. Epineuronia popularis " 15 Pf. Puppen: Plusia chrysitis nur 1 Dtzd.

1.50 M. Verkaufe Hofmann-Spuler, Schmetterlinge und Raupen, 4 Pracht-bände, ganz neu, gegen Meistgebot. Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

# Hybriden.

Deil. hybr. kindervateri 4 33. und Deil. hybr. phileuphorbiae 5 8 sind im Tausche gegen nur bessere Falter aus den Familien: Papilio und Sphingidae abzugeben.

Die Tauschstelle des entomol. Vereines "Polyxena" in Wien VII, Neubaugürtel 24—26.

### 999999999999 C. argentea . . . . Dtzd. 0.60 M. C. artemisiae . . . Dtzd. 0.40 M.

Porto extra.

H. Gerchow, Weissensee b. Berlin, Wilhelmstrasse 32.

### 0000000000000

# Prima Falter,

eigene Zuckt 1910, tadellos gespannt: Sm. quercus Paar (2.50), A. atropos (1.50-2.00), alecto (4.00). Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27.

D. aprilina, A. pyramidea,

Freiland - Eier, Dtzd. 30 bezw. 10 Pf. Schneider. Posen W. 3, Prinzenstr. 35. Hebe-R. vergeben. Reflektanten hoffe ich im Frühjahr Angebot machen



sicher etwas, was Ihnen ständig Freude machen wird. Prima Qualität!

Pap. alexanor M. 1:—, hospiton 2.—, machaon 10 Pf., ab. bimacul. 2.—, immaculatus 2.50, sphyrus 1.60, ex Dalmat. 70, caschmiriensis 2.—, paris 1.—, nicconicolius 1.50, clytia 1.—, L puziloi 5.—, Th. cerysii 50 80, polyxena 20, cassandra 30|40, maxima 2|3.—, apollinus 1|1.20, bellargus 1|2.—, rubra 3.—, Parna sius melliculus 80, apollonius 2|3.—, discobolus Toll 1.50, virgo 1.—, nomion 1.50, romanovi 1 50|2 50, insignis 1|2.—, actius 3|7.—, actinobolus 6|10.—, caesar 6|10.—, delphius 2.50|3.—, infernalis 4|6.—, illustris 4.—, albulus 3 50, transiens 2.—, tenedius -, bremeri 2.-, graeserie 8|10.-, boedromius 8 -, mnemos, gigantea 2 .nubilosus 1.—, hippia 1.—, Ap. alepica 50, augusta 1.—, canidia 1.—, bryoniae 20, sulphurea 80, Euch. turitis 40, immaculata 80, chrysonome 4 50, phisadia 4.—, lxias pyrene 40, rhexia 80, Colias europomene 30/45, cocandica 2.50, sifanica 6.—, ramanovi 2.50, staudingeri 5.-, arida 6|8, thisoa 1|2, crocea 2( |25, dragonis 5 .-- , Delias belladonna 1 1.20, Dan. chrysippus 60, genutia 6, plexippus ex Can. 1.50, septentrion. 60, melaneus 80, tytia 2 .limniace 1.—, Eupl. midamus 80. Char. jasius 1.25, Apt. iris e l. 35|50, ab. astasioides 20.—, jole & 5—, Van. fischeri 80, polaris 60, counexa 2.—, turica 30, ichnusoides 3.—, atrebatensis 4.—, trans. testudo 1—4.—, epione 2—6.—, trans. hygiaea 2|6.—, typ. hygiaea 6|10.— Seltene Argynn. etc. Sanyrus staudingeri 2|4.-, heidenreichi 50|60, analoga 2.—, parisatis 1|2.—, paupera 1|2.50, eversmanni 50|1.50, Ach. atropos .-., Sm. kindermanni 2 50, obsoleta 5.--, tiliae brun. 40, maculata var. 60, bipuncta 1.-, centripuncta 2.-, dito einseitig vespertilio 40, zygophylli 4.-, paralias 40, rubiescens 50, robertsi 4.—, centralasiae 8.—, traus. helioscopiae 2.—, typ. 4.—, elpenor mit oliver Binde im Rot d. Hiflg., stellatarum 10, fuciformis 25, St. fagi 60, Eupr. susanna 3.—, populifolia 1.20, aestiva 1.50, L dumi 40|50, isabellae 3.2, 750, fugax 2.50, Sat. schenkii 6|7.—, ab. galeropa 6|7.—, ferenigra 1.50|3—, Oreta calceolaria 3.—. Seltene Eulen nach Liste und Anforderung. Plus. aurifera 1.50, cryson 40, bractea 1 50, festucae 25, gutta 50, chaclytes 80, pul-chrina 60, jota 60, ain 140, hohenwarthi 15, ni 80, Euc. triguetra 25, stolida 80, lunaris 25, tirrhaea 70, Catocala fraini 40, lara 5.—, nupta 15, dilecta 1.-, conjuncta 80, pacta 1.20, fulminea 70, conversa 60, diversa 1.—, agamos 50, Gax. pastinum 30, viciae 60, craccae 30, limosa 30, L. rectalis 1. - , Zangl. Pangr. Hypina-Arten 1|3 Stgr. octogesima 40, dupl. 20, or 10, diluta 15 25, ruficollis 50, Nola Arten etc. Arctia caja flava 2.—, flavia 2.—, intercallaris 7.—, daburica 7.—, erschoffi 2.50|4.—, issika 3.5.—, glaphyra 7|12.—, manni 7.—, annellata 2.50, macul. 1.60, hebe 25, matronula 2.50, etc. etc. Vieles andere nach Liste. Porto und Packung von 20 M. an frei.

Alle Geräte und Spezialitäten für Entomologen. - Exoten - Schaustücke, Spinner etc. in Auswahl-Sendungen.

F. Osc. König, Erfurt.

### Dumi-Eier

Dutzend 15 Pf., 100 Stück 1 Mark. A. Andratschke, Leipzig-Schönefeld, Baunackstr. 2, III r.

## Dumi-Eier

Dutzend 15 Pf., 100 Stück 1 Mark. Fr. Müller, Leipzig Reudnitz, Kohlgartenstr. 3 IV.

# la Falter gegen bar:

100 podalirius 8, 20 apollo v. vinnin-100 podalirius 8, 20 apollo v. vinningeusis 3 50 \, 100, 10 delius 3 15, 300 brassicae 4, 20 rapae 5, 100 napi 3, 100 napaeae 4, 20 ab. impuncta 30, 20 cardamines 3 5, 20 phicomone 10, 100 hyale 5, 10 iris 3 20 \, 30, 20 ilia 3 30 \, 25 \, 2 40, 100 atalanta 5, 200 io 3, 100 urticae 3, 50 polychloros 5, 30 antiopa 5, 20 calbum 10, 30 ievana 5, 30 v. 5, 20 c-album 10, 30 levana 5, 30 v. merope 10, 20 v. meridionalis 3 15 2 25, merope 10, 20 v. meridionalis 3 15 \( \) 25, 10 v. varia 15, 10 pales ab. napaea 15, 8 v. isis 25, 10 dia 8, 20 amathusia 15, 20 v. cassiope 3 8 \( \) 15, 100 eriphyle 3 40 \( \) 80, 20 mnestra 3 15, 100 pharte 3 25 \( \) 40, 30 v. pyrrhula 3 15 \( \) 40, 20 stygne 3 25 \( \) 50, 10 v. pitho 3 10, 10 v. adyte 3 10 \( \) 20, 20 lappona 3 8 \( \) 15, 20 tyrdarus 3 5 \( \) 15, 10 circe 3 10, 10 briseis 8, 20 hyperanthus 3 5 \( \) 10, 30 iphis 4, 10 arcania 6, 10 pamphilus 3, 20 tiphon 8, 20 celtis 12, 15 virgaureae 3 5, 50 amphidamas 10, 20 amandus 8, 50 corydon 5, 20 silvins 3 25 \( \) 35, 20 carthami 10, 20 serratulae amandus 8, 50 corydon 5, 20 silvius 3 25 \( \rightarrow \) 35, 20 carthami 10, 20 serratulae 3 15 \( \rightarrow \) 20, 25 cacaliae 18, 80 andro-medae 3 50 \( \rightarrow \) 80. Alle Falter sind mit gedruckten Fundort- und Namens-etiketten versehen. Im Tausche gegen Tagtalter und Schwärmer auch der gewöhnlichsten Arten, dann aber am liebsten gegen ganze Serien einer Art. Unbe-kannten Herren Nachnahme od. Voreins. E. Pirling, Stettin-Nemitz.

# Key-Inseln

Ausbeute 1910

soehen frisch eingetroffen, grösstenteils I. Qual., in Serien à 50 Stück zu 10 Mk. abzugeben. Jede Serie enthält: Pap. thomsoni &, Pap. aegeus &, Hyp. polymena & Q, Elymn. melane & Q, die seltene Cethosia insulata, die weissen Euploeen eurypon und assimilata und vieles andere. Desgl. mit Pap. aegeus \( \pi \) 12 Mk. Einige Stücke von Pap. aegeus \( \pi \) v. blanca, sehr selten, in fast Ia. Qual., Stück 8 Mk. Char. keyanus mit geringem Fehler 8 Mk.

Serien: 10 weisse Euploeen, enthaltend eurypon, assimilata und hopferi, soweit möglich & Q, 6 Mk. Die Neigung der Key-Schmetterlinge zur Weissfärbung führt man auf die die Key-Inseln umgebenden weissen Korallenriffe zurück.

Versand an Unbekannte gegen Nachnahme. Porto extra. Verpackung frei. Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

## Tausch.

Morpho amathonte 3, Cethosia biblis, Peridromia amphimone 32, Eurycus cressida, Anth. pernyi, 2312. Raupen: A. caja, III. Gen., 3. Htg., heuer roch den Falter ergebend, Dizd. 35 Pf. Porto und Pack. extra. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Joh. Em. Krusche, Rumburg (Böhmen).

Eier v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stek. 20 Pf., 1000 Stek. 1 M.

Räupchen zum Treiben von N. typica Dtzd. 30 Pf.

Porto besonders.

Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

# Winterzuchten.

gelbe Formen von Call. dominula und deren Bastarde mit der Stammform. Angetriebenes, tadelloses Material vom Gran Sasso d'Italia c. halb erwachsen, Falter in Kürze ergebend,

v. italica und v. persona (gemischt)

Mk. 5.- per Dtad., v. donna und v. domina (gemischt) Mk. 8.50 per Dtzd.,

alle gelben Formen (gemischt) Mk. 7.25 per Dtzd.,

Stammform×persona u. ital.

Mk. 15.50 per Dtzd. Stammform donna domina Mk. 18.50, v. romanowi × v. donna ½ Dızd. Mk. 15.— Futter: Nesseln, Löwenzahn, Salat etc. Preise werden in Kürze weiter erhöht,

da Bestände nur noch gering. Puppen: Th. cassandra ital. 3.—, 25 Stück 5.50, v. latiaris Dt.d. 4.— Mk.

Frische Falter, la Qual., Seltenheiten, meist e l. Preise für Paare. P. alexanor sup. 2.—, P. ergane 1.—, M. japygia 1.25, Ch. jasius 1.80, Lyc. cor. apennina 2.50, (atropos Stück 80 bis 1 .apennina 2.50, (atropos Stück 80 bis 1.—, D. v. grentzenbergi je nach Schönheit Stück 1.85 bis 6.—), O. rubea Paar 85, D. abietis 1.75, P. otus 1.85, A. alni 2.20, A. puta mit \$\varphi\$ lignosa 65, P. faceta 2.85, M. calberlai 3.25, L. hispanica v. tiburtina (Staudg. 20.—) Paar 9—, putrescens 70. C. noctivaga 2.50, T. rorida Paar 12.50 (Staudg. \$\varphi\$ 18.— \$\varphi\$ 26.—), Cuc. blattariae 75, T. elychrysi 75, C. fulminea 75, pacta 1.85 O. ruticilla 65 P. smaragdaria it. sup. 1.85, O. ruticilla 65, P. smaragdaria it. sup. 85, T. carpophagata vera 6.—, drypidaria 3.65, silenicolata v. it. 5.—, Zyg. rubicundus sup. 2.65, oxytropis 1.35, J. ampecundus sup. 2.05, oxytropis 1.35, J. ampelophaga 75, Ph. (Psyche) apiformis 1.10, v. siculella 1.25, A. flavia 3.—, testudinaria 2.65, E. pudica 60, S. rhingiaef. 6.50. Alles paarweise; bei Abnahme für Mk. 50.— 5%, Mk. 100.— 10% extra. Unter Mk. 20.— versende nicht. Porto etc. Mk. 1 .-

Ferner: Prachtvolle Serier, alle gelben C. dominula-Formen enthaltend von v. persona bis v. v. domina, e l., 6 Stück Mk. 20.—, 12 Stück Mk. 36.—, v. domina sup. einzeln à 8.50, einige völlig schwarze Stücke à Mk. 35.—. Alies auch im Tausch

gegen bessere Briefmarken.

F. Dannehl. Blankenburg-Schwarzatal in Thür.

### Emplehle m. Vorräte paläarkt. Falter

prima Qualität, frisch, fein präpariert, richtig bestimmt, mit genauen Fundorten, mit 70%, Rabatt auf Staud .- Preise, Parnass .und Colias-Arten, Satyriden, Lycaeniden, seltene Noctuen, Geometr. und Cossiden. Sende znr Auswahl auf m. Kosten und Gefahr. — Speziallisten zu Diensten

E. Funke, Dresden, Kronprinzenstr. 20.

# Cat. pacta, 120 Stück tadellose Falter, sauber ge-

spannt, für 75 Mk. inkl. Porto u. Packung, nur gegen Nachnahme oder Voreinsendg. Gottlieb Heinzel, Frankfurt a. Main, Waldschmidtstr. 55 I.

### Puppen,

gesund und kräftig, 200 Stück Sm. poj uli, 36 Dil. tiliae, frisch gegraben, 30 Dic. vinula in Spahngebäuse und 18 Pyg. curtula und anachoreta, gemischt, liebsten im ganzen abzugeben, für 13 Mk. Porto frei. 1m Dtzd.-Preis: populi 80, tiliae 100, vinula 60 und curtula und anachoreta 60 Pf.

Herm. Jähsert, Oschatz, Hospitalstr. 21,

# Leichte und interessante Neue grosse Sendung

Ausbeute 1910 in hervorragender Qualität traf soeben aus West-Java ein und gebe ich diese in

Centurien ab. Sehr empfehlenswert zur Anlage einer kleinen Java-Spezialsammlung. Ganz frische Tiere! Alles genau bestimmt!

Zeugnisse, Dank- und Anerkennungsschreiben über meine Java-

Zeugnisse, Dank- und Anerkennungsschreiben über meine JavaCenturien besitze ich in grosser Anzahl in den verschiedensten Sprachen und aus
verschiedenen Weltteilen und liegen dieselben im Original bei mir auf.

Jede Centurie enthält ca. 60—80 meist grössere Arten, nichts Unscheinbares,
in der Hauptsache Tagfalter, darunter viele Papilios mit den seltenen coon,
peranthus, karna etc. Prächtige Morphiden, Nymphaliden, Euthalias,
Delias. Ornithoptera, Kallima paralecta etc. und 1 Paar Att. atlas,
grosse, gezogene Stücke. Die Centurie präsentiert einen Katalogwert von weit über
200 Mk. und versende ich dieselbe, solange der Vorrat reicht, gegen Nachnahme von
18 Mk. Porto extra. — Desgl. mit 1 & Char. durnf. v. staudingerii 20 Mk.

### 🟲 Serien aus West-Java: 🖜

20 Papilios mit coon, memnon, laomedon, achates, javana, demolion, helenuspalavanicus, polytes, aristolochiae, peranthus, eurypilus, antiphates-alcibiades, sarpedon, karna, agamemnon etc. 10 Mk.

20 Danaiden mit Hestia stollii, Ideopsis gaura, Dan. juventa, philomela und sehr schönen Euploeas 6 Mk.

10 Elymnias mit lais, cesiphone, kamara, protogenia etc. 5 Mk.
10 Morphiden mit Amathusia phidippus, Zeuxidia luxeri, Discophora celinde, necho, Tenaris horsfieldii, Thaumantis odana etc. 7.50 Mk.
20 Nymphaliden mit Cethosia javana, frin Poetic ide, Kelling parellett Cynthia erota und gedeana. Symbrenthia, Junonia, Precis ida, Kallima paralecta, Doleschallia, Cyrestis nivea und lutea, Hypolymnas misippus, bolina und anamala etc.

10 Euthalias mit japis, pelea, dunja, sikandi, trigerta etc. 5 Mk.

Att atlas, gezogene Stücke Ia. Qual., in Tüten das Paar 2.25 Mk.

1 Serie Kallima paralecta, grosse Prachttiere. 20 Stück, jedes Stück mit anderer Rückseitenfärbung, hochinteressant, 16 Mk., 10 Stück desgleichen = 8.50 Mk. Char. durnf. v. staudingeri & 3 Mk., \$2 12 Mk., etwas beschädigt die Hälftc. Char. kadeni mit ganz geringen Fehlern 9 Mk.

Emil Riemel, München. Augustenstr. 41.

In Anzahl abzugeben:

# Puppen

von N. tremula . . Dtzd. = 1.- M. von H. Lifida . . . Dtzd. = 2.50 M. von Pt. palpina . . Dtzd. = 0.80 M. von Sm. populi . . Dtzd. = 0.80 M. von A. levana . Dtzd. = 0.30 M.100 Stiick = 1.80 M. Porto etc. 30 Pf. Anton Fleischmann in Kumpfmähl, K. 9 bei Regensburg.

### Seltenheiten:

Aglia tau ab. melaina e l. 1910 das Paar 35-40 M., Parn. delius ab. styriacus das Paar 7-9 M., Parn. mnemosyne ab. melaina Q 35 M. Porto u. Pack. 1 M. Hans Huemer, Linz a. Donau, Stockhofstr. 30.

Pap. alexanor v. magna (sup.) 250, v. sphyrus 250, hospiton 200, machaon 8, podalirius e. Dal. 15, Th. polyxena 12, Ap. iris \( \text{2} \) 25, Ch. jasius (sup.) 100, Py. atalanta 7, Ach. atropos (sup. gross) 100, D. nerii (sup.) 150, M. croatica 80, Sm. quercus (sup.) 200, Sat pvri 25, caecigena 50, Pach. otus 110. Cat. fraxini 20, dilecta 80, conversa 75, nymphagoga 70, Zethes insularis 150, Xanth. malvae 150, Actias selene 100, Anth. yamamai in versch. Abarten, sowie sehr viele andere Arten. Porto etc. extra. Alle Faiter sind Ia e l. 1910 sauberst gespannt. Auswahlsendungen stehen auf Wunsch zu Wunsch zu Diensten. Besonders günstige Gelegen-heit für Vereine.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

## Lem. dumi-Lier,

Dtzd. 15, 100 Stück 100 Pf., abzugeben. G. Reinicke, Spremberg (Lausitz).

# Urnithoptera brookeana

à 350 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# Süd-Atrika-Puppen

der herrlichen Saturniden:

Imbrasia epimethea, Actias mimosae, Anth. menippe, Stück 2 Mk, Porto etc. 30 Pf.

Wir machen darauf aufmerksam, dass wir für jede schlecht oder garnicht schlüpfende Puppe in gleichem Material Ersatz leisten, falls uns die schlechten Stücke und 30 Pf. für Spesen eingesandt werden, sodass das sonst mit dem Ankauf von Puppen verknüpfte Risiko in Fortfall kommt.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

### Süd-Brasilfalter!

Caligo martia, einer der grössten und schönsten Falter der Erde, of nur 3 .--, ♀ 3,50 Mk. Castnia garbei, fein ge-zeichnet, prachtvoll glänzend, ♂ nur 4.— 2 4.50 Mk. Heliconisa caisa of nur 5.— Mk. Copaxa lavendera, sehr schöner Spinner, of 2.50, \$\psi\$ 3.— Mk. Copaxa canella, selten, 2.— Mk. Attacus hopfferi, äusserst selten und schön, 32 7.- Mk. Penetes pamphanis, sehr aparte, noch nicht angebotene Art. of 10 Mk. Alle in Tüten und I Qualität. Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme.

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

# Celsia-Lier

Dtzd. 40 Pf., 100 Stück 3 - Mk. Tausch gegen mir fehlende Falter nicht ausgeschlossen. Angeboten sieht entgegen

Penseler, Berlin-Boxhagen, Holteistrasse 30.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

\_\_\_\_\_ Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. - Ein neuer Fundort von Had. funerea Hein. - Eine Aberration von Bupalus piniarius L. -- Aus den Vereinen: Eine Sammelreise nach Schwedisch-Lappland. - Kleine Mitteilungen. - Briefkasten.

### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Wenn man, so führt Ziegler in seinem Buch über den Begriff des Instinktes (siehe Leitbericht in No. 28) aus, die Instinkte aus verstandesmäßiger Tätigkeit oder vererbter Gewohnheit ableiten will, so setzt man voraus, daß sich erworbene Gewohnheiten durch Vererbung auf die Nachkommen übertragen. Das ist keineswegs selbstverständlich; denn wir wissen, daß nichts von dem, was der Mensch in seinem Leben erlernt, durch Vererbung auf die Nachkommen übergeht, vielmehr müssen die Kinder sprechen, schreiben, lesen usw. mit Mühe lernen, wenn auch die Eltern große Uebung darin haben. Es ist also eine offene Streitfrage, ob die im individuellen Leben erworbenen Veränderungen überhaupt vererbt werden.

In der neueren Epoche der Tierpsychologie finden wir im Gegensatz zur Lamarckschen Lehre in Weismann einen entschiedenen Gegner dieser Voraussetzung; er bestritt, daß die Resultate des Lernens und der Uebung das Keimplasma beeinflussen und stellte überhaupt die Vererbung der im individuellen Leben erworbenen Eigenschaften in Abrede. Statt der Absage an den Lamarckismus auch bezüglich der Erklärung der Instinkte, auf welche Haeckel, Semon, Wundt u.a. so großen Wert legten, erkennt man in der Lehre Weismanns ("Ueber die Vererbung", 1883) die darwinistische Ableitung der Instinkte aus Keimesvariationen, die der Selektion unterliegen. Daß die Instinkte nicht in der Uebung des Einzellebens ihre Wurzel haben, geht schon daraus hervor, daß viele derselben nur ein einziges Mal zur Ausübung gelangen, bei welchen also eine Vervollkommnung durch Uebung ganz ausgeschlossen ist, wie z. B. beim Hochzeitsflug der Bienenkönigin, bei der oft so zweckmäßig geregelten Eiablage der Insekten, bei den kunstvollen Gespinsten der Raupen usw. In seinen späteren "Vorträgen

über die Deszendenztheorie" führt Weismann im übrigen aus: "Da Instinkte auf materiellen Hirnmechanismen beruhen, die variabel sind wie jeder andere Teil des Körpers, und da sie ferner notwendig sind für die Erhaltung der Art und bis ins einzelnste angepaßt den Lebensumständen, so steht nichts im Wege, sie in ihrer Entstehung und Umgestaltung auf Selektionsprozesse zu beziehen". "Man glaube z. B. nicht, daß die Gewohnheit des Vorstehhundes, vor dem Wild zu stehen, tatsächlich auf Dressur beruhe, sie ist nur durch die Dressur verstärkt. beruht aber auf der angeborenen Neigung, das Wild anzuschleichen, also auf einer Variation des Raubinstinkts. Der Mensch hat sie benutzt und durch Züchtung gesteigert, aber keineswegs in die Rasse hineingeprügelt. Als Beispiel für rein instinktive d. h., im Gegensatz zur lamarckistischen Erklärung, willenlose Funktionen benutzte Weismann das Fortpflanzungsgeschäft der Rosengallwespe (Rhodites rosae). Wenn diese Wespe ihr Ei in die Knospe der wilden Heckenrose legt, hat sie noch nie ein solches Ei gesehen, sieht auch das nicht, das sie selbst ablegt, weiß nichts davon, daß daraus eine Larve kommen wird, wie sie selbst eine gewesen, und daß diese Larve den Zellinhalt der Blattkeime gerade dieser besonderen Rosenart gebraucht. Werda meint, es könne doch wohl eine Erinnerung ihrer Larvenzeit in der fertigen Gallwespe vorhanden sein, der vergißt, daß sich bei der Metamorphose des Insekts nicht nur die Gestalt, sondern auch Muskeln, Tracheen, Darm und vor allem das Nervensystem vollkommen verändern, daher sind auch die Instinkte bei der Larve so verschieden von denen der Imago. Nichts von allen ihren Handlungen ist der Wespe bewußt, ohne Spur der Erkenntnis des Zweckes verrichtet sie ihr Fortpflanzungsgeschäft. Bei keiner dieser komplizierten Handlungen, die uns als äußerst praecis arbeitender Instinkt entgegentreten, kann jemals eine Willenshandlung hervorgegangen sein. Ziegler steht in seiner Auffassung des Instinkts auf dem

Boden der Weismannschen Lehre, er verzichtet auf die Erklärung im Sinne Lamarcks, demnach leitet er die Instinkte nicht aus der hypothetischen Vererbung erworbener Erfahrungen, Kenntnisse oder Gewohnheiten ab. Er stellt die Instinkte mit den Reflexen zusammen, wie dies schon Herbert Spencer, zum Teil auch Darwin getan haben und vertritt den Standpunkt, daß sich die Zweckmäßigkeit der Instinkte im Sinne der Darwinschen Selektionstheorie dadurch erklärt, daß unter den zahlreichen Variationen der Instinktanlagen diejenigen ausgewählt wurden, die für das Bestehen der Art die nützlichsten waren. Hierbei scheidet Z. jeden subjektiven Begriff aus; eine Trennung zwischen instinktiven und verstandesmäßigen Handlungen auf den Unterschied bewußter und unbewußter Handlungen zu gründen, ist schon aus dem Grunde gänzlich verfehlt, weil wir bei Tieren durchaus nicht entscheiden können, was mit, was ohne Bewußtsein ausgeführt wird.

Jede Verbindung des Instinktbegriffs mit Merkmalen der inneren Erfahrung führt nach dem Standpunkt Zieglers zur Unklarheit und zu nutzlosem Streit. Da also Verwendung subjektiver Kennzeichen ausscheidet, müssen die objektiven Merkmale in den Vordergrund treten. Das wesentlichste Merkmal liegt darin, daß der Trieb und die Fähigkeit zu der instinktiven Handlung unter die erblichen Eigenschaften der Art oder Rasse gehören. Das einfachste Merkmal instinktiver Handlung ist das, daß sie von allen normalen Individuen in fast gleicher Weise ausgeführt wird, während die auf Verstand oder Gewohnheit beruhenden Handlungen bei den einzelnen Individuen je nach ihrer individuellen Erfahrung verschieden sind. Jene Tätigkeit braucht, da vererbt, nicht erlernt zu werden und bedarf auch keiner Uebung. An die Stelle der psychologischen Definition tritt eine histologische Begriffsbestimmung: Instinktive Handlungen beruhen auf ererbten Bahnen des Nervensystems, verstandesmäßige Handlungen beruhen auf individuell erworbenen Bahnen. Nachdem der Autor sich referierend über neuere Werke und Vorträge von C. L. Morgan, Grobben, Groos ("Die Spiele der Tiere"), C. O. Whitman, zur Straßen ausgelassen, geht er auf die "Kenner der Insektenstaaten": v. Buttel-Reepen, A. Forel, Wasmann, Escherich u. a. über. Weil das Studium der staatenbildenden Insekten für die neuere Tierpsychologie besonders wichtig geworden ist, so folgt ein kurzer Ueberblick der auf diesem Gebiet entwickelten neueren Ansichten. Früher wurden die Staaten der Bienen und Ameisen oft in anthropomorphistischer Auffassung beschrieben, d. h. als Einrichtungen, die auf Verhältnisse hinweisen, wie sie nur bei Menschen möglich sind. Man sah sogar in einem solchen Ameisenstaat das Vorbild der Demokratie und des Kommunismus. Diejenigen Schriftsteller, welche die Instinktlehre verwarfen, wie Büchner, Brehm, Roßmässler u. a. verloren sich in überschwänglicher Bewunderung des Verstandes dieser Tiere. Den Forschern, die sich in neuerer Zeit besonders mit den Ameisen beschäftigten, wie Lubbok, Forel, Emery u. a. konnte es nicht entgehen, daß diese Insekten soziale Instinkte und ein gewisses begrenztes Maß von Verstand besitzen. Wenn sich der Physiologe Bethe (1898) nun bemühte, Bienen und Ameisen einfach als "Reflexmaschinen" zu charakterisieren, d. h. ihre Tätigkeiten lediglich als Reaktionen auf bestimmte Reize, hauptsächlich solche des Geruchs, zu betrachten, so stieß er auf lebhaften Widerspruch bei vorhergenannten besten Kennern des Lebens dieser Tiere. v. Buttel-Reepen wies

nach, daß Bienen nicht lediglich Reflexmaschinen sind, sondern Gedächtnis besitzen und ihre Erfahrungen verwerten, sie haben vor allem ein ausgesprochenes Ortsgedächtnis. Entnimmt man z. B. einem Stock junge flugfähige Bienen, die noch keinen Orientierungsflug gehalten haben, und läßt sie unweit des Standes fliegen, so findet keine ihren Weg zum Stock zurück; wirft man aber alte Bienen selbst in weiter Entfernung auf, so finden alle zurück. Wie bei den Bienen, so ist auch bei den Ameisen die Lebensweise zwar in der Hauptsache durch die Instinkte bestimmt, daneben kommt aber auch Gedächtnis und individuelle Erfahrung in Betracht. Um die wissenschaftliche Behandlung des Lebens der Ameisen hat sich Aug. Forel die größten Verdienste erworben. Er unterscheidet primäre und sekundäre Automatismen; zu ersteren gehören die Reflexe und Instinkte, zu letzteren die erworbenen Gewohnheiten; erstere sind durch Zuchtwahl und andere erbliche Faktoren erworben, diese beruhen auf der Fähigkeit des Gehirns, Eindrücke festzuhalten und erlernte Fähigkeiten durch Uebung zu autematisieren, d. h. gewohnheitsmäßig zu verwerten. Wespen z.B., die man mit Honig an eine bestimmte Stelle angelockt hat, kehren dahin zurück, wenn von dieser Stelle (einem Teller) der Honig entfernt wird. - Der bekannte Ameisenforscher Wasmann, der schon erwähnt wurde, stimmt in dieser Hinsicht mit Forel überein, aber die Terminologie seiner Lehre ist eine andere, da er an der kirchlichen Instinktlehre festhalten muß und somit bei Tieren keinen Verstand annehmen darf. Scharfsinnig weist W. nach, was bei den Funktionen der Ameisen durch den vererbten Instinkt bedingt ist, und wie noch ein gewisser Grad des Lernens hinzukommt. Wie leicht indessen eine instinktive Tätigkeit für eine Verstandshandlung angesehen werden kann, geht aus folgendem Beispiel hervor: W. setzte in ein Ameisennest ein Uhrglas mit Wasser und legte in diesem auf eine Insel einige Ameisenpuppen. Die Ameisen warfen nun Sand in das Wasser und "bauten" auf diese Weise einen Steg, auf dem sie zu den Puppen gelangen konnten. Als aber W. das Uhrglas ohne Wasser und ohne Puppen hineinstellte, wiederholte sich das Ausfüllen mit Sand. Es handelt sich also um eine rein instinktive Tätigkeit, die Ameisen haben den Trieb, jeden Fremdkörper mit Erde zu bedecken. Derartige Beispiele gibt es viele. Es ist eine alte Erfahrung, daß eine Ameise, wenn man sie in ein fremdes Nest derselben Art oder einer anderen Art setzt, angegriffen und getötet wird. Die Erkennung des Eindringlings liegt am Nestgeruch. Bethe führte den folgenden experimentellen Nachweis: Ein Individuum wurde mit Alkohol abgewaschen, dann in einer Quetschung von Ameisen eines fremden Nestes gewälzt und in sein eigenes Nest zurückgegeben, wonach es als Feind behandelt wurde; in das fremde Nest gesetzt aber wurde das Tier geduldet und nicht angegriffen. Es gelang dies sogar bei verschiedenen auch körperlich voneinander abweichenden Arten. Es besteht also ein instinktiver Trieb, auf diejenigen Individuen feindlich zu reagieren, die nicht den Geruch des heimischen Nestes haben. Dagegen läßt sich z. B. das Finden des Weges bei Ameisen durch instinktive Reaktion auf Geruchs- und Gesichtsreize nicht vollkommen erklären, hier zeigt sich vielmehr deutlich die Wirkung des Gedächtnisses und der Erinnerung. Aehnlich wie Wasmann urteilt Escherich über die Ameisen, sie besitzen Gedächtnis, Assoziationen von Sinnesbildern und benutzen individuelle Erfahrungen.

Der Stoff ist zu umfangreich, um ihn heute zum Abschluß zu bringen, es sei mir gestattet, dies in der nächsten Nummer zu tun; vorerst möchte ich aber einen Setzfehler aus dem Leitbericht in No. 26 verbessern. In der rechten Spalte 1. Seite, hinter der 4. Zeile: "Ein symmetrisch partiell albinotisch verfärbtes  $\mathfrak{P}^*$  ist weiter zu lesen: "von Epinephele jurtina L.; sowie ein  $\mathfrak{P}$  von E. Iycaon, wohl zur forma schlosseri Voelsch. zu ziehen"; etc.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

### Ein neuer Fundort von Had, funerea Hein.

Von Dr. August Gramann, Elgg.

Im Frühjahr 1909 fand Herr Prof. Dr. Standfuß in Zürich bei Besichtigung meiner Schmetterlingssammlung einige Falter von Had. funerea Hein. Ich hatte dieselben als Had. rurea ab. alopecurus Esp. etikettiert, welcher Irrtum um so leichter zu entschuldigen ist, als erstens die beiden Tiere sich wirklich sehr gleichen und ich zweitens noch Anfänger bin im Bestimmen seltener Arten.

Da ich nun selbstverständlich mein Augenmerk in den Jahren 1909 und 1910 ganz besonders diesem interessanten Falter zuwandte, so ist es erklärlich, daß ich noch eine weitere Anzahl Belegstücke erhalten habe. Obwohl der Falter in hiesiger Gegend keine große Seltenheit zu sein scheint, so hält es trotzdem ungemein schwer, einigermaßen für die Sammlung brauchbare Tiere zu erhalten, da dieselben sehr schnell abgeflogen sind. Die mir am günstigsten scheinende Fangzeit liegt zwischen dem 1. und 15. Juli, also unmittelbar vor dem Erscheinen von Amph. perflua F. Später sind nur noch vollständig unbrauchbare Stücke zu finden. Die beste Fangart ist am Köder.

Unsere Elgger Exemplare von Had. funerea unterscheiden sich auf den ersten Blick von den Hamburger und Hannoveraner Stücken ganz bedeutend. Die Grundfarbe der Vorderflügel, die im Berge-Rebel mit rußig kupferbraun trefflich charakterisiert ist, könnte man bei den viel helleren Exemplaren von Elgg kurz mit kupferbraun bezeichnen. Sie entbehrt tast gänzlich der schwarzen Ueberstäubung. Die Nierenmakel ist sehr groß, rein weiß umzogen und mit ebensolchem rein weißen Mittelstrich. Alle diejenigen Makelteile, die bei deutschen Exemplaren orangebräunlich sind, sind hier rein weiß, was den Eindruck einer großen weißen Makel hervorruft, die das Tier schon beim Fange am Köder leicht von alopecurus unterscheiden läßt. Die großen Unterschiede in der Flügelfärbung (kupferbraun statt rußig kupferbraun) und die großen rein weiß umzogenen und ebenso gefüllten Nierenmakeln, die bei den Elgger Exemplaren von Had. funerea ausnahmslos sich finden, unterscheiden das Tier dermaßen von der Grundform, daß mir ein eigener Name dieser Lokalform berechtigt scheint. Ich bezeichne sie deshalb als Had. funerea var. albomaculata Gramann.

### Eine Aberration von Bupalus piniarius L.

Der Anregung des Herrn Dr. Ruhland in Nr. 27 dieser Zeitschrift Folge leistend, mache ich hiermit auf eine abweichende weibliche Form von Bupalus piniarius aufmerksam, welche ich am 12. Juni in einem Kiefernwalde zwischen Neu-Isenburg und Sprendlingen erbeutete, nachdem ich bereits vier Wochen früher, am 8. Mai, ein frischgeschlüpftes Pärchen der typischen Form gefunden hatte. Die erwähnte Aber-

ration fällt sofort dadurch auf, daß der ganze Körper und die Flügel schmutzigweiß gefärbt sind, während die übrige Zeichnung in Dunkelbraun übergeht, scharf ausgeprägt ist und mehr derjenigen eines & gleicht. Solite eine solche Aberration schon beobachtet worden sein, so wären mir Mitteilungen darüber sehr erwünscht.

Frankfurt a. M., Trierischegasse 1/III. Carl Schreiber.

### Aus den Vereinen.

Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein für Hamburg-Altona.

### Eine Sammelreise nach Schwedisch-Lappland

und die Beschreibung der ersten Stände und der Lebensgewohnheiten der noch unbekannten Raupe von

### Col. nastes v. werdandi\*).

- Von August Selzer, Hamburg. -

Nachdem schon im Jahre 1908 aus unserem Verein der junge Herr Mau und 1909 Herr Kujau den Norden bereist hatten, reifte auch in mir der Entschluß, einmal nach Schwedisch-Lappland zu fahren, um dort Falter zu fangen. Schon im Herbst vorigen Jahres begann ich mit den Vorbereitungen, indem ich Baedekers "Schweden und Norwegen" studierte. Dann suchte ich meine Tochter und meine vierzehnjährige Enkelin dafür zu interessieren; es gelang überraschend schnell, wenn auch unter Auslösung von etwas bangem Gefühl vor der langen Reise. Damit wir ganz vollzählig wären, veranlaßte ich auch meine Hausdame, Fräulein Meyer, die meine Raupen stets so rührend pflegt und meine Falter so sorgfältig spannt, mitzureisen.

So war die Expedition gut ausgerüstet: Mit 6 extra guten Augen, flinken Beinen und unter Begleitung einer großen Vorfreude auf eine fröhliche Jagd, so reisten wir am Dienstag, den 28. Juni, morgens 913 über Sassnitz, Trelleborg, Malmönach Stockholm, wo wir 1½ Tag Rast machten. Am Donnerstag abends 620 fuhren wir mit dem Lappland-Express direkt nach Abisko, unserem Endziel, weiter. Die Reise dauerte noch 38 Stunden; doch war sie angenehmer und kurzweiliger, als wie wir sie uns vorgestellt hatten. Die Züge sind sehr be-quem und das wundervolle und für uns neue Land mit seinen schönen, zum Teil gewaltigen Flüssen und Strömen, die alle von Wäldern umgeben sind, bot uns ein unvergleichlich schönes Panorama und ununterbrochene Augenweide. 600 Kilometer hinter Stockholm sahen wir noch Syringen blühen, und als wir am 2. Juli auf der Touristenstation Abiskojokk, welche über 1500 Kilometer nördlich von Stockholm liegt und vom schwedischen Touristen-Verein erbaut wurde, ankamen, lachten uns überall frische Anemonen und auch schon das frische Grün vieler anderen Blumen und Sträucher entgegen. Die Weidenkätzchen waren zum Teil schon abgewelkt. Der Faulbaum (Padus avium) dagegen stand in voller Traubenblütenpracht. Die Eberesche war im Knospen, und das wilde Geranium sahen wir in drei köstlichen Farben, weiß, hell und dunkel-lila, an Pracht wetteitern mit der massenhaft blühenden Kuckucksnelke (Lychnis flos cuculi), mit deren Rot das blaue Vergißmeinnicht abwechselte. Der Ampfer stand ebenfalls schon in seinen gebräunten Blütenständen. Epilobium angustifolium (das Weidenröschen), welches wir bei Stockholm in großen Mengen blühen sahen, hatte dort oben noch

<sup>\*)</sup> Vortrag, gehalten am 23. September 1910.

keine Knospen. In Tälern und Schluchten, in die die Sonne hinein scheint und die von rauhen Winden wegen ihrer günstigen Lage verschont sind, blüht eine reiche und üppige Flora, während im übrigen das Land spärlich bewachsen ist mit niedrigen Birken, Moosbeeren und Bickbeeren, letztere nur 10 Zentimeter hoch, und hier und da mit niedrigen Wachholderbüschen. Anderes Nadelholz kommt dort nicht mehr Ueberall beherrschen Felsen oder Moor die Landschaft; auf den Bergen ringsum befindet sich schon in 200 m Höhe Schnee, der die Bäche und Moore mit frischem, rieselnden Wasser versorgt. Feuchtes Moor, Moos, Wasserrinnen und Felsen wechseln untereinander ab auf dem Gebiete, auf dem wir jagen wollten, so daß die wasserdichten Schuhe der Lappländer dort oben gut angebracht sind. Von allen Bergen strömen die Wasser in Rinnen, Bächen und Flüssen abwärts, von letzteren der Abiskojokk, einer der gewaltigsten, in den Torne Träsk, einen großen See, sich ergießend, der über 80 Kilometer lang und 6 bis 15 Kilometer breit ist, der Stolz Schwedens. Die Schweden kommen denn auch aus allen Teilen des Landes, um ihren Torne Träsk zu sehen und einige Tage an seinen Ufern zu verweilen, von dort in die Berge zu klettern oder auf dem See selber Fahrten zu unternehmen. Doch auch andere Nationen und namentlich die Deutschen sind stark vertreten, von letzteren meistens die Herren Sammler. So war Herr Pastor Pfitzner aus Sprottau jeden Tag fleißig bei der Arbeit. Herr Dr. Schnabl aus Warschau, Herr Baurat Becker aus Liegnitz und Herr Kuntze aus Dresden, drei bekannte Dipterologen, jagten eifrig Fliegen. Diese drei Herren trafen übrigens später noch in Brüssel auf dem Entomologen-Kongreß mit unserem Herrn Vereinsvorsitzenden zusammen, woraus hervorgeht, daß die Welt doch für den eifrigen Entomologen nur klein ist und daß es eigentlich keine Entfernungen gibt.

Zur Zeit der Mitternachtsonne ist die Touristen-Station in Abisko voll besetzt, ja in 130 Betten waren zu unserer Zeit häufig 140 Touristen unterzubringen, gewiß ein schwieriges Rechenexempel, für deren Lösung die Verwaltung alles Lob verdient. Für uns hatte ich zeitig Zimmer bestellt; wir erhielten deren drei im "Pavillon", zwei nach dem Süden und das meinige nach dem Norden gelegen. Des Nachts schien bis 11½ Uhr die helle Mitternachtsonne und schon wieder um 12½ Uhr erschien sie in meinem Zimmer. Man muß sich erst an diese Tatsache gewöhnen. Die Zimmer sind einfach doch praktisch eingerichtet, und wir alle fühlten uns sehr bald außerordentlich wohl

Unser Vereinsmitglied, Herr Kujau, der ja im vergangenen Jahré in Abisko sammelte, hatte mir diejenigen Arten — 70 Stück — benannt, die er dort gefangen, und mich noch besonders auf Col. nastes v. werdandi aufmerksam gemacht, deren Biologie noch nicht bekannt zu sein scheint. Herr Pauling hatte mich veranlaßt, Chrys: hyppothoë v. stieberi zu fangen, und von unserm verehrten Vorsitzenden, Herrn Dr. Hasebroek, hatte ich den direkten Auftrag, Er. ligea v. adyte reichlich mit nach Hause zu bringen. Es war mein Hauptzweck, von diesen 3 Falterarten leben des Material zu erlangen und mitzunehmen. Dieses ist nun auch das Hauptresultat meiner Reise

und gemütlich dort.

geworden.

Eine Stunde nach unserer Ankunft in Abisko schon trieb uns die Neugierde und der Eifer auf die Jagd. Das erste, was wir sahen, war Col. v. werdandi, und es glückte uns der Fang einiger Weibchen zum Eierablegen. Außerdem erbeuteten wir Anarten,

Argynnis und Lycaenen, die in die Tötungsgläser wanderten.

Als Futterpflanze für Col. werdandi wählte ich eine kleine Wicke, die lappländische sogenannte Fahnenwicke, Oxytropis lappona, ganz ähnlich der alpinen Bergfahnenwicke. Ich hatte damit das richtige getroffen; denn die Falter fingen sofort an, an die rasch in Töpfe gepflanzten Blätter Eier zu legen. Werdandi flog zu der Zeit noch reichlich, so daß wir in den folgenden Tagen noch mehr Weibchen zum Eierlegen einfingen, außer den zum Spannen bestimmten Exemplaren. Als einmal trübes Wetter war und wir nichts zu jagen hatten, suchten und fanden wir die Eier des Falters, die wir ja nun genau kannten, im Freien an Wicken, ja, was interessant ist, wir fanden sie auch an der kleinen Bickbeere, deren Blätter die Raupen scheinbar ebenso gern fressen, wie die der Wicke. Da wir jedoch zu unserer Genugtuung meistens gutes Wetter hatten, so verschwendeten wir nicht mehr die kostbare Zeit zum Eiersuchen, sondern benutzten sie fleißig zum Fangen; denn die frische fröhliche Jagd war meinen drei Damen doch das Liebste.

Da die Mahlzeiten auf der Station genau innegehalten wurden, so mußten wir uns ganz danach richten. Von 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> - 10 Uhr Frühstück, von 3-5 Uhr Mittag und von 8-91/2 Uhr Abendessen, zu anderen Zeiten gab es nichts. Aber wir sind nicht verhungert; die Verpflegung war einfach, aber reichlich und gut. Renntierschinken stand jeden Morgen zum Frühstück auf dem Tisch. Meine Damen und ich waren stets die ersten am Kaffeetisch und so wanderten wir schon 8% Uhr zum Fang aus, um gegen 3% Uhr, also nach reichlich 6 Stunden, wieder zurückzukehren. Wenn wir zum Fang die Station verließen, mußten wir unsere Netze alle sorgfältig im Rucksack verbergen; denn die Gegend um Abisko herum ist nämlich zum National-Park erklärt. Das ist an sich vielleicht gut, aber betrübend für den Sammler. Es - offiziell - kein Stein mitgenommen werden, keine Pflanze gepflückt und kein Tier gefangen werden. Die Schweden selbst beachten und befolgen die gesetzliche Vorschrift peinlich und erwarten mit Recht dies auch von den Ausländern; für uns war dieses immerhin hinderlich; doch haben wir die Vorschrift, so gut es ging, durchaus respektiert! Wenn uns aber die Falter gar zu sehr vor der Nase herum flogen und wir von der Station aus nicht mehr zu sehen waren, dann nahmen wir an, über die Grenze des National-Parkes hinaus zu sein und machten unsere Netze parat. Nebenbei gesagt, ist es gestattet, sich gegen allzu lästige Insekten zu wehren! Die Falter flogen übrigens nicht so reichlich, wie an guten Orten in der Schweiz. Wir mußten uns oft sehr anstrengen, um sie zu erbeuten. Trotzdem sind uns die kleinen Anarten bei hellem Sonnenschein meistens davon geflogen; wir fingen davon drei Arten, melaleuca Thubg., melanopa Thnbg, und funebris Hb. Zuweilen flogen von einem Felsblock 6 bis 7 Anarten zugleich auf; die Aehnlichkeit zwischen dem Norden und den hohen Alpen zeigte sich auch hierin. Auch die Jagd auf Argynnis war nicht leicht, da die flinken, dunklen Tiere rasch den Blicken entschwanden; doch haben wir davon eine große Anzahl mitgebracht.

Während der 12 Tage, die wir in Abiskojokk waren, schien uns jeder Tag neue Falter zu liefern. Am fünften Tage konstatierten wir zuerst *Erebia ligea v. adyte*, anfangs nur Männchen, später auch Weibchen, die wir zum Eierlegen fingen und wie unsere *Colias* an eingepflanztes Gras setzten.

Zur Mitnahme der lebenden Falter hatten wir uns 1 Dutzend Blumentöpfe und drei kleine Span-

# 1. Beilage zu No. 31. 4. Jahrgang.

körbe aus Hamburg mitgebracht. Sobald wir die Falterweibehen gefangen hatten, stellten wir die nötigen Bedingungen dadurch her, daß über die respektive Futterpflanze im Topfe ein feiner Gazebeutel gezogen wurde. Dieser blieb zunächst offen, um, zur Verhinderung des Zusammenfallens, ihn mit von oben hineinzusteckenden Weiden- oder Birkenzweigen zu stützen. Erst nach dem Hineinsetzen der Falter wurde der Beutel oben mit Nadeln zugesteckt. Die Falter begannen dann gewöhnlich sofort mit dem Eierlegen, wenn sie in der Sonne standen und etwas Nahrung bekamen. In Abisko gaben wir ihnen hierzu jeden Tag Schalen von Aepfeln, die wir in Stockholm gekauft hatten. Bei der Abreise stellten wir die Blumentöpfe in die mitgebrachten Spankörbe. Diese Körbe waren nun auf der ganzen Rückreise unser wichtigstes Gepäck, das wir nie in fremde Hände gaben. Durch diese offen zur Schau getragene Jagdbeute haben wir dann an Bord des Dampfers und im D-Wagen die Bekanntschaft von einigen Entomologen und Botanikern gemacht und ihnen sicher sehr imponiert.

Colias nastes v. werdandi und Erebia ligea v. adyte hatten wir nun also; es fehlte uns nur noch Chrysophanus hippothoë v. stieberi. Am achten Tage fingen wir auch von diesem ein Männchen und den andern Tag noch mehrere; zwei Tage später sah meine Enkelin zwei Falter zugleich auf einem Geranium sitzen. Sie schlägt das Netz darüber, ich hole einen Falter, das Männchen, heraus, doch das Weibchen ist nicht zu finden. Erst nach langem Suchen, denn meine Enkelin konnte in ihrem Eifer sich von dem Platz nicht trennen, entdeckte sie das Weibchen tief am Boden. Daß wir es sorgfältig behandelten, kann man sich denken. Dieses war das einzige Weibchen, welches wir von stieberi erbeutet haben. Das Glück ist uns günstig gewesen: denn wir haben Eier und Raupen erhalten!

Noch seltener als stieberi war Chr. phlaeas, von welchem wir nur ein Männchen erbeuteten; ebenso fingen wir nur ein Stück von Hesperia (Syrichthus) centaureae Rbr. und ein Stück von Anarta funebris; bohemanni haben wir nicht gefangen. Herr Kujau hat im vorigen Jahr zwei Stück heimgebracht. Im ganzen haben wir in den 12 Tagen 850 Falter eingetütet und 50 Stück zum Eierlegen an die Futterpflanzen gesetzt: außer den erwähnten noch einige Argynnis und Pieris napi v. bryoniae, von denen wir jedoch leider keine Eier erhalten haben.

Wie so manche Falter, die uns entwischten, so ist uns dort oben im Scheine der Mitternachtsonne auch die Zeit wie im Fluge entschwunden: doch nicht ohne uns eine dauernde und herrliche Erinnerung an köstliche Stunden und Tage zu hinterlassen. Der Abschied von Abisko ist uns allen sehr schwer geworden. (Schluß folgt.)

#### Kleine Mitteilungen.

#### Zum Vorkommen von Amphidasis ab. doubledayaria Mill.

Durch den Artikel in Nr. 27 erfuhr ich, daß schwarze Aberration doubledavaria eine Amphidasis betularia ist. (Die mir zur Verfügung stehenden Werke Berge von 1876 und Lampert enthalten sie nicht.)

Als ich im Juni d. J. in Bad Nauheim in Hessen zur Kur weilte, fand ich an einem an einem Abhange stehenden Weidenstamme Amph. betularia in Kopula. wovon das of ganz schwarz (oder dunkel) und ohne Zeichnung war. Leider rutschte ich beim Fange aus, so daß mir das o entschlüpfte. Das 2 starb trotz Fütterns mit angefeuchtetem Zucker nach einigen Tagen, ohne Eier abzulegen.

#### Verkümmerungen bei Schmetterlingen.

Im Anschluß an die Notiz im Jahrg. 4 Nr. 14 über Verkümmerungen bei Faltern möchte ich erwähnen, daß ich am 17. Juli 1910 in den Waldungen bei Eberswalde eine Argynnis paphia L. erbeutete, deren rechter Hinterflügel nur etwa 3/3 der Größe des linken hat. Sonst ist das Tier normal.

v. Laue.

#### Briefkasten.

Anfrage des Herrn B. in B.: Einer im Freien erbeuteten Aberration von Vanessa io fehlen die Augen in den Hinterflügeln und sind nur durch zwei schwarze Punkte angedeutet. Das Gelb im Vorderflügel ist durch Grau verdrängt; nur das Auge besitzt noch ein wenig Gelb und Violett. Wurde diese Form schon irgendwo beschrieben?

### Bundestauschstelle Stettin.

Meine Tauschfreunde vom vorigen Jahre und diejenigen Herren, die in diesem Jahre die Tauschstelle benutzen wollen, bitte ich freundlichst, Tausch- u. Wunsch-listen jetzt einzusenden. Tauschbelisten jetzt einzusenden. dingungen bitte einzufordern.

E. Pirling, Stettin-Nemitz.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Sammlungs-Zierden!

10 Col. nur 15 Mk. Trigonophorus delesserti (10.--), Hexarthrius davisoni, Odontolabis cuvera, Hylotrupes gideon, Mycteristes rhynophyllus, Sternocera castanea, interrupta (4.50).

A. Grubert, Berlin, Unt. den Linden 15.

# Hirschkäfer-Biologien

mit auch ohne Glaskasten in unübertroffener Ausführung mit 16-30 Objekten in der Biol. enthalten, trocken auch in Spiritus weiss konserviert, sowie über Hundert andere schädliche und nützliche Insekten-Biolog. aller Ordnungen billigst abzugeben. Photogr. Skizze über Hirschk.-Biolog. gratis. Fr. Gierth, Görlitz, Postfach 194.

Sehr schön sind m. Serien of Q Hirschkäfer! 12 Stück in allen Färbungen vom kleinsten Zwerge bis zum grössten Riesen inkl. Porto u. Verpackung, Nachnahme 6 Mk. 50 Pfg. bis 7 Mark. 1 Dtzd. Hirschkäfer - Geweihe 0.90 Mk. 1.60 Mk. 3 3.00 Mk. 6.50 Mk. 10

inkl. Porto und Verp. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

Gr. Hirschkäfer 3, die 2 Mittelbeine 9 mit kurz. und langem Geweih.

Puppe of mit kurz. und langem Geweih gegen Meistgebot abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto beizufügen, sonst bleibt unbeantwortet. Riesen-Hirschkäfer & P inkl. Porto und Verpack. 1.50 Mk. gegen Vorauszahlung oder Nachnahme abzugeben.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

Preislisten über palaearktische Käfer gratis. : : : :

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

Dixinpus morosus!

Habe hiervon abzugeben: Eier 15, geschlüpfte 40 bis 200 Pf. pro Dtzd., desgleichen tadellose Falter hies. Gegend zu Schul- und Zeichenzwecken.

Hallmann, Lehrer, Hartau b. Hirschberg (Schles.).

b) Nachfrage.

Bestimmte u. unbest Kym.

gelegentlich gesammelt, gezogen oder von Reisen mitgebracht, in tadelloser Beschaffenheit kauft oder tauscht Carl Schirmer, Steglitz bei Berlin, Uhlandstrasse 27.

# 0000000000000

🐧 maxima oder abdom, in Alkohol 🐧 konserviert. Ed. Schoenemund, Münster i. W., Wilhelmstrasse 20.

0000000000000

Agriotis segetis, Saatschnellkäfer, Astynomus aedilis, Zimmerbock, sowie Maikäferpuppen kauft oder tauscht dieselben auch gegen Larven von Calosoma sycophanta. Puppenräuber, (trocken, auch in Spiritus) ein.

Otto Winneguth, Zerbst in Anh.

Suche: Maulwurfsgrillen, gr. Schlupf-wespen u. grosse Sandwespen. Ferner nur Ia gespannte Falter von: Carp. pomonana, Tinea biselliella, pellio-

B. William and P. San and M. San and Reference and the contract of

nella, sarcitella. Wer liefert Fraßstücke von Ips typographus, Zapfen der Weisstanne.

Alles in Anzahl bei sof. Kasse.

R. Ermisch,

Halle a. S., Brandenburgerstr. 7 III.

### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Puppen

soeben grösserer Posten von der Asiatischen Türkei eingetroffen. Kräftige und gesunde Stücke. 6 Stück Mk. 2.50, 12 Stück Mk. 4.50. Porto und Verpackung frei.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

Chrysopsyche imparilis.

die seltene Bombycide vom Senegal in einigen tadellosen, gespannten Exem-plaren, à 5.— M., abzugeben. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

L. dumi-Eier, 100 Stück 1 M., a Dtzd. 15 Pf., auch Tausch gegen Eier von electa, sponsa, nupta, fraxini od. dergleichen anderes. Albert Andraschke,

(LeipzigSchönefe), Baunackstr. 2, III r.

| - 6 | S.  | populi     |     |      |    |     |    | Dtzd.    | 1.—  | M. |
|-----|-----|------------|-----|------|----|-----|----|----------|------|----|
| ]   | Η.  | vinula .   |     |      |    |     |    | Dtzd.    | 0.80 | M. |
| ]   | Ρ.  | machaon    |     |      |    |     |    | Dtzd.    | 0.80 | M. |
| ١   | Р.  | bucephala  |     |      |    |     |    | Dtzd.    | 0.40 | M. |
| -{  | Э.  | artemisiae |     |      |    |     |    | Dtzd.    | 0.30 | M. |
| (   | J.  | argentea   |     |      |    |     |    | Dtzd.    | 0.50 | M. |
|     |     |            | 5   | E    | ie | r a | -  | <b>1</b> |      |    |
| ]   | Le. | m. dumi    |     |      |    |     |    |          | 0.30 | M. |
| 1   | D.  | m mani 100 | YQ. | -[-4 | 0  | 15  | 10 | 000 84-1 | . 1  | M  |

Bom. mori 100 Stek. 0.15, 1000 Stek. 1. Falter ex larva gespannte:

Porto und Packung extra.

O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburg-Str. 21.

5üd-Afrika!

à 2 M., unter Actias mimosae Anther. menippe Garantie, Imbr. epimethea auch Tausch. Saturnia pyretorum à 2.50 Mk. (Süd-China)

Actias selene. . à 0.80 Mk.

Ferner folgende importierte Indier,

im Laufe des Winters lieferbar zu folgenden nur bei sofortiger Vorausbestellung gültigen Preisen:

Attacus edwardsi . à 2.50 Mk. Attacus atlas . . . à 2.— Mk.
Anth. mylitta . . à 1.50 Mk. Anth. mylitta . . à 1.50 Mk.
Anth. andamana . à 4.50 Mk.
Caligula cachere Caligula eachara . à 1,50 Mk. Cricula trifenestrata à 0.25 Mk.

- ½ Dizd. 5-facher Preis. Porto etc. 0.30 Mk.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105

Abzugeben: P. Acosm. caliginosa 600, Larent. capitata 200, hydrata 400, Op. Buteolata 60 Pf. d. Dtzd., Lophot. cuculla St. 40 Pf. P. u. P. 30 Pf. Max Sälzl, Regensburg, Hohlweg 7 a.

#### Tausch.

Pap. machaon, Ap. carategi, Parn. v. vinningensis Stichel, gegen mir fehlende Palaearkten.

Hoffmann, Güls, Mosel, Planstr. 51.

2-3 Dtzd. Puppen (Eizucht) v. Agr. xantographa ab. cohaesa à Dtzd. 1.50 M. gebe ab.

Carl Herz, Bernburg a. S., Kaiserstr.

Wo kann man Zuchtmaterial v. Parn. mnemosyne kaufen?

Gebe ab im Tausch

gegen europäische Briefmarken, tadellose, bessere Falter I. Qual. Besonders erwünscht bayerische Briefmarken,

Anton Fleischmann, Kumpfmühl, K. 9 bei Regensburg.

# oumi-Lier.

garantiert nur von Freiland-Q Q Dtzd. 15, 100 Stück 100 Pf. Davon noch grosser Vorrat, jeder Auftrag wird erledigt. Gespannte dumi-Falter, & Dtzd. 180,

G. Reinicke, Spremberg N.-L.

# Gesunde Puppen: | Prachtfalter

in Tüten, sofort abgebbar: epistrophis . . . . . 2.50 M. " achillides ♂ . . . . 1.— M.
Attacus atlas ♂ . . . . . . 1.50 M.
" dto. ♀ . . . 2.— bis 3.— M. Bunea alcinoë . . . . 2.— Urania ripheus . . . . 4.50 4.50 M. alles gute Qualität.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15. Der schönste Schmetterling!

# Urania ripheus

ex larva, in ganz hervorragend schöner prima la Qualität, in Tüten à Mk. 4.50 abzugeben. Es werden nur ausgesucht schöne Stücke versandt. Porto und

Verp. frei. **W. Kramer,** Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

J. celsia-Falter, sauber gespannt, Stück 50 Pf. Auch im Tausch gegen bessere Puppen und Falter

gebe ab.

Franz Schulz, Weissensee b. Berlin,
Metzstr. No. 10 I.

# Puppen

von Agr. janthina . . à Dtzd. 1.50 M.
Agr. comes . . à Dtzd. 0.75 M.
Lith. ramosa . . à Dtzd. 3.— M.
Porto etc. 30 Pf. Tausch gegen bessere Geometriden.

Curt Beer, Erfurt, Schmidtstädterufer 8.

Eier L. dumi 25 Pf. Puppen E. artemisiae Dutzend 60 Pf.

Auch im Tausch. Erwünscht sind Puppen von S. populi.

A. Schumann, Berlin-Friedenau, Rheinstr. 23.

Raupen von H. calvaria

à Dtzd. 1.50 M., auch Tausch. Heinr. Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

#### Eier

von mehreren Cat. fulminea-Freiland QQ per Dtzd. Mk. 1.-, 100 Stück Mk. 7.50, D. aprilina per Dtzd. Mk. 0.25, 100 Stück Mk. 1.80.

Puppen

von B. hirtaria Mk. 0.60, Not. dromedarius Mk. 1.- per Dtzd.

Ausserdem gebe im Tausch ab ½ Dtzd. Agr. pronuba, ½ Dtzd. ab. innuba und 1 Dtzd. C. fraxini-Falter e l. 1910, Ia Qualität, die letzteren auch gegen bar für Mk. 3.—. Porto und Verpack extra.

Sende nicht zuerst. Plucinski, Posen, Victoriastrasse 2.

# Prachtstücke!

von atropos 80 bis 100, convolvuli 30, vespertilio 48, ligustri 12, ocellata 12, v. atlanticus 250, croatica 95, P. otus 130, S. spini 35, Ch. jasius 130 Pf. per Stück, G. cleopatra 50 Pf. per 32. Alles in frischen, schönen, grossen, gesp. Exem-plaren. Alles auch in gut. Qual. zu billigeren Preisen zu haben. Auch viele andere Arten.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied. Oesterr.

Stückzahl

# Tausch!

Nachstehende Falter prima in Qual. und Präp. tausche gegen mir fehlende Europ. od. deren Zuchtmaterial. Eventl. gegen bar.

Stückzahl

|                                   | Stuckzani                     |                      | Stuckzahl                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A. crataegi                       | 160 중 260 오 1                 | L. comma             | 6                                                               |
| E. cardamines                     | 6                             | G. trigrammica       | 4                                                               |
| C. palaeno v. europome            | 16 ♂                          | R. umbratica         | 20                                                              |
| V. io                             | 50                            | A. pyramidea         | 30                                                              |
| V. polychloros                    | 60                            | T. gothica           | 30                                                              |
| A. levana                         | 12                            | 0. circellaris       | 20                                                              |
| A. aphirape                       |                               | 0. vaccinii          | 20                                                              |
|                                   | 30 ♂ 20 ♀<br>20 ♂ <b>10</b> ♀ | 0, ab. mixta         | 6                                                               |
| A. pales<br>Wigglethee            | 6                             | S. satellitia        | 10                                                              |
| M. galathea<br>Er stygne          | 4                             | S. ab. brunnea       | 5                                                               |
| Er. stygne<br>Er. propoe v. pitho | 3                             | X, areola            | 10                                                              |
| Er. aethiops                      | 9                             | A. myrtilli          | 2                                                               |
| Er. tyndarus                      | 2<br>5                        | S. libatrix          | 3                                                               |
| S. dryas                          | 7                             | E. mi                | 15                                                              |
|                                   | 4                             | C. electa            | 6                                                               |
| Th. Spini<br>C. rubi              | 3                             | C. nupta             | 6                                                               |
|                                   |                               |                      |                                                                 |
| L. argus                          | 80 <i>ර්</i> ්                | C. frayini           | <b>2</b><br>8                                                   |
| L. damon                          |                               | C. pacta             | 6                                                               |
| L. corydon                        | 50 중 25 오                     | H. derasa            | ა<br>გ                                                          |
| L. semiargus<br>L. icarus         | 8 7                           | C. or                | 15                                                              |
|                                   | 7<br><b>4</b>                 | P. flavicornis       | 20                                                              |
| L. bellargus                      | 5                             | O. limitata          |                                                                 |
| L. ab. ceronus                    | 9                             | L. capinata          | 10<br>10                                                        |
| L. v. punctifera                  | 6                             | L. halterata         |                                                                 |
| P. palaemon                       | 17                            | Ch. brumata          | ♂ 80 ♀ 60                                                       |
| P. lineola                        | 2                             | L. montanata         | 10                                                              |
| P. thaumas                        | $\frac{4}{c}$                 | L. dilutata          | 10                                                              |
| A. comma<br>H. carthami           | 6                             | L. tristata          | 10<br>8                                                         |
| H. v. valesiaca                   | 5                             | L. sordiata          | 9                                                               |
| H. alyeus                         | 10                            | L. corylata          | 16                                                              |
| S. malvae                         | 8                             | D. pusaria           | 90 -7 10 0                                                      |
| Th. toges                         | $rac{4}{3}$                  | E. autumnaria        | 20 ♂ 10 ♀                                                       |
| Ph. bucephala                     | 2                             | S. bilunaria         | 5<br>17                                                         |
| D. pudibunda                      | 5                             | H. pennaria          | 6                                                               |
| Aer. meayanthidis                 | 5                             | A. prunaria          | 20                                                              |
| Acr. auricoma                     | 60                            | O. luteolata         |                                                                 |
|                                   | 10                            | E. advenaria         | 40                                                              |
| Agr. pronuba                      | 50<br>20                      | V. macularia         | 12                                                              |
| Agr. ab. innuba                   |                               | Hyb. rupicapraria    | 80                                                              |
| Agr. brunnea                      | 10<br>12                      | Hyb. leucophaearia   | 20                                                              |
| Agr. prasina<br>P. rubricosa      | . 8                           | Hyb. aurantiaria     | 15                                                              |
| M. nebulosa                       | . 0                           | Hyb. marginaria      | 60                                                              |
|                                   |                               | Hyb. defoliaria      | 80                                                              |
| M. glanca<br>M. strigilis         | 80<br>12                      | ab. obscurata        | 25                                                              |
|                                   | 6                             | Ph. pedaria          | 30                                                              |
| M. ab. aethiops                   |                               | B. crepuscularia     | 50                                                              |
| D. caeruleocephala                | 20                            | P. quadrifaria       | 20                                                              |
| H. monoglypha                     | 50                            | E atomaria           | 30 <del>2</del> 20 <del>2</del> 80 <del>2</del> 30 <del>2</del> |
| T. atriplicis                     | 6                             | Jodis putata         | 20 Q. 30 7                                                      |
| E. lucipara                       | , 3                           | Z. trif, ab minoides | 10                                                              |
| M. maura                          | 40                            | l Z. lonic. v. major | 20                                                              |

Georg Bodner, Aachen, Krakaustrasse 34.

# Gesunde kräftige Puppen

v. Pap. alexanor v. magna (am nat. Gespinst) à 150 M., croatica à 75, Sat. pyri e. Syrien à Dtzd. 400.—, e. Dalmat. 300.—, Porto etc. extra, habe jezt abzugeben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

# Ornith pegasus,

die schöne schwarzgrüne Priamusform, offeriere in frischer feinster Qualität ex l. à Paar zu 5.80 M. in Tüten. Porto und Pack. 25 Pf. Unbekannten Nachnahme. Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

# **Offeriere**

in frischen Stücken, **gespannt**, nur Ia. Qual.: Ornith. pegasus Paar 6.30 M., Pap. ulysses 4.40, blumei Pup. 3.30 M., euchenor 7 120, \$\rightarrow\$ 175, ormenus \$\rightarrow\$ 100, \$\rightarrow\$ 380, polyphontes \$\rightarrow\$ 2.40, satapes \$\rightarrow\$ 85, antiphates verus 1.20, Tachyris zarinda 80, Hestia blanchardi 145, Dolesch. forbesi \$\rightarrow\$ 1.20, ferner in Tüten: Ornith. papuanus \$\rightarrow\$ 200, Pap. euchenor 95, ulysses v. autolycus \$\rightarrow\$ 320, \$\rightarrow\$ 380, ormenus Paar 395, v. papuensis 40 Pf., medon 120. Alles Ia. Qual. Porto und P. f. gespannte Falter 80 Pf., Tütenfalter 25 Pf. Unbekannten Nachnahme.

kannten Nachnahme. Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

### Billigste Bezugsquelle!

Von meinen Sammlern am Amur, in Turkestan und Centralasien erhielt ich neue Sendungen diesjährigen Fanges und offeriere davon:

100 Stück Tagfalter, gespannt, mit Pap. xuthus, marki, raddei, ca. 25 Parnassier und Colias wie: Parn. nomion, bremeri, discobolus, romanovi, actius, v. actinobolus, apollonius, delphius, v. infernalis, v. albulus, stubbendorffi, Col. romanovi, thisoa, v. aeolides, aurora und Neptis speyeri, thisbe, philyroid., Apat. nycteis, Satyr. abramovi etc. . . Mk. 45.— 100 Stück dto. in Tüten und ähnlicher Zusammenstellung wie vorsteh. Mk. 25 -100 Stück dto. gespannt, nur Mk. 50.-Amur nur vom Mk. 35.-Amur 100 Stück dto. gespannt, nur aus Turkestan und Centralasien . . . Mk. 35.-100 Stück dto. in Tüten, nur aus Turkestan und Centralasien . . . Mk. 25.-50 Stück dto., nur Parnassier und Colias, erschoffi v. issyka, Newelsk. albonubilus, seltenen Holcocerus etc. . Mk. 25.-100 Stück Noctuen, gespannt, in ca. 50 Arten mit feinen und seltenen Agrotis, Mamestra, Palpangula, Leucanitis, Catocala etc. . Mk. 45.— 200 Stück dto. in ca. 100 Arten mit noch selteneren Arten . . . Mk. 100.— 100 Stück dto. in Tüten . . Mk. 25.— 100 Stück Spanner, gespannt, mit vielen seltenen und guten Arten. Mk. 25.—
R. Tancré, Anklam (Pommern).

#### Seltenheiten:

Aglia tau ab. melaina e l. 1910 das Paar 35-40 M., Parn. delius ab. styriacus das Paar 7-9 M., Parn. mnemosyne ab. melaina Q 35 M. Porto u. Pack. 1 M. Hans Huemer, Linz a. Donau, Stockhofstr. 30.

# la Falter e l. 1910!

Pap. alexanor v. magna (sup.) 250, v. sphyrus 250, hospiton 200, machaon 8, podalirius e. Dal. 15, Th. polyxena 12, Ap. iris 2 25, Ch. jasius (sup.) 100, Py. atalanta 7, Ach. atropos (sup. gross) 100, D. nerii (sup.) 150, M. croatica 80, Sm. quercus (sup.) 200, Sat. pyri 25, caecigena 50, Pach. otus 110, Cat. fraxini 20, dilecta 80, conversa 75, nymphagoga 70, Zethes insularis 150, Xanth. malvae 150, Actias selene 100, Anth. yamamai in versch. Abarten, sowie sehr viele andere Arten. Porto etc. extra. Alle Falter sind Ia el. 1910 sauberst gespannt. Auswahlsendungen stehen auf Wunsch zu Diensten. Besonders günstige Gelegenheit für Vereine.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Eier v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stek. 20 Pf., 1000 Stek. 1 M.

Räupchen zum Treiben von N. typica Dtzd. 30 Pf.

Porto besonders.

Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

#### Billige Insekten direkt aus Brasilien.

Von meinem diesjährigen sehr reichlichem Fange versende ich gegen vorherige Einsendung des Betrages per Postanweisung:

I. Qual. II. Qual. 100 Arten 15.— 10.— Mk. 0-60 , 10.— 6.— , 100 Falter 100 raiter 100 100 , 50-60 100 , 30-40 4.50 " 100 Käter 100 10.— 7.50 50-60 4.50 8.--100 100and.Ins.50-60 7.- 4.-100 Microlepitopteren 50-60 Arten I. Qual. 12 .- , II. Qual. 8 .- Mk. Micros sind sauber gespannt, alle anderen Sachen sind in Papierhüllen. Für Porto und Verpackung sind bei Aufträgen unter 20 Mk. 1 Mk. extra beizufügen. Spezialisten habe stets interessante Sachen vorrätig. Bei Anfragen erbitte internat. Rückantwortscheine beizulegen.

C. Däbritz, Pariquera-Assu, S. Paulo (Brazil)

# Kamerun! Ost-Afrika!

50 Tagfalter in Tüten aus diesen interessanten Gebieten in über 30 Arten und Ia Qualität mit schönen Papilio, feinen Charaxes, Teracolus etc. Mk. 15.— franko, dieselben in Ia Qualität Mk. 11.50 frko.

Dieselben Serien mit Actias mimosae oder der herrl. blutroten Anth. menippe Mk. 16.- bezw. 12.50.

Auf Wunsch Liste über ca. 300 Arten aus Kamerun, Ost-Afrika und Natal.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

# Noch nie angeboten.

Saturnia pyretorum aus Süd-China, herrliche Cocons aus dem Freien, Stück 2.50, Dtzd. 25 Mk.

Cricula audrei Jord. nova spec. Falter das Paar 12 Mk. oder im Tausche gegen seltene Saturniden oder Parnassier.

J. Henry Watson, 70 Ashford Road, Withington, Manchester, England.

# Billigste Preise!

Farbenprächtige, meist grosse Exoten, in bester Qualität, gespannt.

Orn. pegasus Mk. 5.— \( \sigma \) 3.—, cronius 6.50, urvilleanus 10.— \( \sigma \) 5.—, brookeana 3.—, Pap. xenocles 0.75, autolycus 4.—, ambiguus 5.—, blumei (gross) 4.—, arcturus 1.—, ganesa 1.25, glycerion 1.—, insularis 1.50, nipponius 0.75, evemon 0.75, arycles 1.—, medon 2.—, lenaeus 5.—, phaeton 2.—, ascolius 5.—, macrosilaus 0.75, Del. pasikoe 0.40, descombesi 0.60 \( \sigma \) 1.— periboea 1.25 \( \sigma \) 2.50, Prion thestylis 0.30, watsoni 0.40, hypsipule 1.—, Heb. glancippe 0.45, Ix. pyrene 0.40, Gon. menippe 0.65, clorinde 0.45, An. amalthea 0.50, Pan. prola 0.60, Per. fumosa 0.60, Pyr. amphira 0.35, Sm. blomfieldia 0.60, Eun. flora var. 1.25, Call. clymene 0.50, Meg. peleus 0.80, berania 0.40 \( \Pi \) 1.—, norica 0.50, Prep. amphimachus 0.75, Morph. popilius 2.—, Anax aureliana 5.—, Cyr. fadorensis 1.—, thyodamas 0.60, achates 1.—, Eur. charonda 4.— \$\, 6.—, Cal. davidis 2.—, Part. aspila 1.—, Lim. procris var. 0.25, imitata 0.75, danava 0.60, Char. eudamippus 1.—, aristogiton 0.50, P. australis 1.50, Myn. guerini 1.50, Ur. croesus 5.-  $\bigcirc$  6.50.

Bei Abnahme für Mk. 18.- Porto und Packung gratis. Gesch. Bestellungen an
H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.



aus Ceylon, Himalaya-Gebiet, Celebes, Australien, Südsee sind in Tüten oder Australien, Südsee sind in Tüten oder gespannten Prunkstücken ständig vorrätig. Spottbillige, nähere Offerte auf Verlangen. E. Werner, Rixdorf b. Berlin,

Weserstr. 208.

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 70 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

Seltenes Angebot.

Eier (von Freilandweibchen) Arg. laodice Dtzd. = 1.- M., 100 Stck. = 7.- M. Porto 10 Pf. - Ia Tütenfalter: Arg. lacdice das Paar (3 u. 2) = 70 Pf. Porto 20 Pf. Ferner Eier von Cat. pacta (Freilandweibchen) 1 Dtzd. = 1.50 M., 100 Stck. = 10.- M., Eier von Cat. fraxini (Freilandweibchen) 1 Dtzd. = 25 Pf., 100 Stck. = 1.75 M. Porto 10 Pf. W. Kieselbach, Königsberg i, Pr.,

Holländerbaumstr. 10c.

#### Nachfrage.

### Zu kaufen gesucht: Nonagria nexa mit Data.

Offerten an Hon. N. Charles Rothschild, Arundel House, Kensington Palace Gardens, London, W.

# Suche Eier

von Schmetterlingen, deren Raupen sich zur Winterzucht eignen. Schindler, Wetzlar, Kaiserstr. 2.

### lm Tausch gesucht billige Palaearcten, bes. Schultiere

in grösserer Anzahl gegen gut gesp. exot. Falter I. und II. Qualität. Offerten erbeten an Ringler, Thale (Harz), Naturalien-Import.

Crataegi, podalirius, rapae, cardui, paphia, aglaja, jurtina, rubi, virgaureae, ligustri, pinastri, concolvuli, elpenor, stellatarum, processionea, bucephala, antiqua, chrysorrhoea, similis, pudibunda, salicis, dispar, monacha, neustria, lanestris, L. quercus, pini, quercifolia, mori, aceris, tritici, vestigialis, exclamationis, segetum, ypsilon, pronuba, fimbria, pisi, oleracea, brussicae, gamma, basilinea, defoliaria, piniarius, apiformis, cossus, pyrina etc., auch andere Insekten von bester Qualität

kauft ständig in Anzahl G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

#### Gesucht. crambus contaminellus.

mit Data.

Offeriere Kassa oder Tausch.

#### Sesia andrenaeformis und Tapinostola extrema.

prima Qualität, gut gespannt.

Offerten an

Hon. N. Charles Rothschild, Arundel House, Kensington Palace Gardens, London, W.

### Befruchtete Eier. lebende Puppen.

diverse Schultiere

im Tausch gesucht

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas. Dresden-Blasewitz.



Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

# Günstige Gelegenheit!

Ich habe abzugeben:

# Spuler - Hofmann.

broschiert in 3 Bänden mit 3 Einbauddecken, wenige Seiten aufgeschnitten, wie neu, für Mk. 38.—, gegen Nachnahme.

Staudinger-Rebel Katalog.

gebunden, 3. letzte Auflage, wie neu, für Mk. 12. -

Gefl. Angebote an die Expd. sub "Bombus".

#### Hofmann. Die Großschmetterlinge Europas,

geb., 1887, Mk. 12.-

Berges Schmetterlingsbuch, este Auflage, wie neu, anstatt 28.80 nur Mk. 24.— inkl. Porto. Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

Lampert,

Großschmetterlinge und Raupen Mittel-europas, neu, für 18 M. ausschl. Porto zu verkaufen.

A. Schneider, Braunschweig, Bergstr. 20 I.

# Seitzwerk.

Sämtliche bisherigen Lieferungen Palaearcten und Exoten, tadellos erhalten, billig abzugeben.

Offerten an San.-Rat Dr. Bastelberger, Würzburg, Sonnenstr. 9.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 



Meine Liste mit äusserst billigen Preisen über

# Insektenkästen

liegt der nächsten Nummer bei.

Franz Abel, Leipzig-Schl.



#### Der Entomologische Verein für Hamburg-Altona

bietet an im Tausch: Das Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgeg. Hamburg-Altonas

von O. Laplace, im Selbstverlage des Vereins erschienen, gegen ähnliche Schriften oder gegen bar für Mk. 1.50. Das Verzeichnis enthält die Namen von 748 Arten und 163 Varitäten, deren Fundorte und Futterpflanzen.

Bestellungen nimmt entgegen August Selzer, Hamburg, Papendamm 26 I.

#### Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

#### 990999999999999999<u>99</u> Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung Gliefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -

Um damit zu räumen verkaufe folgende Insektenkästen in Nut und Feder, sauber gearbeitet, aus Erlen-holz, **roh** (d. h. ohne Auslage und Glas) lediglich, weil keine Lager-formate, wie folgt: 20 Kast. Gr. 50:42:6½ cm statt à 1.70 M, zu nur à 1.40 M., 2 Kast. 40:30:6½ cm statt à 1.20 M. zu nur à 1.— M., 1 Kasten, Grösse: 62:52:6 cm mit polierter Zierleiste statt 2.40 M. zu nur 2.- M.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstr. 13.

Empfehle in eigener Tischlerei mit elektr. Betrieb gefertigte

#### Spannbretter, Insektenkästen. Raupenzuchtkästen, Insektenschränke,

sauberste Arbeit. - Liste gratis. Kostenanschläge auf Schränke bereitwilligst. Viele Anerkennungs-schreiben des In- und Auslandes. Lieferant bedeutender Institute. Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer und Institute.

Kari Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.



Man verlange grat.u.fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten. - Gespannte Lepidopteren.

#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung.

Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr, f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

Wie kann man nur seine Etiketten noch schreiben, die druckt man sich viel

Frankfurt-M. pletter Druckapparat mit : dgrößen, 500 Typen in vor ndgrößen, 500 Typen in vor g. Schriftgröße auf Perikege



Mk. 12, auf Diamantkegel 13,2 Mk. excl. Porto .Nur geg. Hach od. Voreins Verl. Sie Preisliste

F. Riedinger, Graveur, Frankfurt a.M., Luisenstr. 54.

#### Soeben erschienen

ist meine reichhaltige Preialiste über

#### Palaearktische Macrolepidonteren

No. 110. Dieselbe enthält viele Seltenheiten zu billigsten Preisen und wird gratis und franko versandt.

A. Kricheldorff, Naturhistorisches Institut, Berlin SW. 68, Oranienstrasse 116.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 30., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🖸 🖸 Insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. ich erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

b) Nachfrage.

antiquarisch, aber gut erhalten:

J. Redtenbacher,

Dermatopteren und Orthopteren von Oesterr.-Ungarn, Wien 1900.

Fieber,

Hemiptera heteroptera, Wien 1860. Willy Ramme, cand. zool., Berlin, Zoolog. Institut, Invalidenstr. 43.

Verschiedenes.

#### Neu! Neu!

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

#### Anfrage.

"Kann eins der verehrl. Mitglieder Angaben über die Behandlungsweise sowie die Schlüpfzeit der Puppen von Doritis apollinus machen? Im Voraus besten Dank."

Entomologischer Verein Ohligs, p. Adr. Emil Groß, Ohligs-Heipertz. Wer spannt sauber

Off. mit Preis für 100 Stück unter E. M. 22 an die Exped. d. Zeitschr. erbeten.

Vereins-Nachrichten,

# Tauschbörse.

# Tausch- und Kaufbörse

Rechneisaal, Langestrasse 29,

# Sonntag, den 6. November, von 101/2 Uhr vormittags

ab statt, wozu Freunde und Interessenten herzlich eingeladen werden.

#### Die entomologischen Vereine zu Frankfurt a. M.

Nähere Auskunft erteilt gern Arthur Vogt, Zentgrafenstr. 23.

# Entomologischer Verein Fürth i. B.

# Die Herbst-Insekten-Börse

verbunden mit Kauf, Verkauf und Tausch,

findet im Saale der Restauration Hagen, direkt am .Ludwigsbahnhof

#### am Sonntag, den 6. November 1910, vorm. 10 Uhr

beginnend, statt.

Meldungen zum Besuche der Börse sind an den Schriftführer des Vereins, Herrn Jean Roth in Fürth zu richten. 13. Februar cr. abgehaltene Frühjahrs-Börse, erzielte einen Barumsatz von über Mk. 400.—, sowie Mk. 300.— Tauschge-Die Vorstandschaft.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin.

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Am 31. Oktober:

a) Vorlegen merkwürdiger oder aberrativer Falter aus dem letzten Jahre.

b) Falter aus den geleuchteten Raupen. Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Polyxena" Wien VII. Neubaugürtel 24,26.

- Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I. und jeden vierten Freitag im Monat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

— Gäste willkommen.

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

- Gäste willkommen. -J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. : 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.



Gäste willkommen.



# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat November finden am 8. und 22. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. Am 28. Tausch. - Gäste stets wilkommen.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

1. Sonntag, den 6. November: Vereinigte Tausch und Kaufbörse; siehe

2. Dienstag, den 8. November: Zucht von Potosia cuprea.

Anfang 9 Uhr.

#### Gäste willkommen! -

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.
Gäste stets willkommen.

#### Verein, Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag. den 4. November 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends ½9 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. ==

Der Vorsitzende.

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen.

Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910.

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktalein. Voreinsendung von K. 2.30. Lichtdrucktafeln. Franko gegen

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. - Gäste willkommen! -

Entomologischer Verein "Favorita""
Wien X, Johannttergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus.

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.
Gäste stets willkommen.

# Wiener eatomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereiuslokale:

1. Johannesgasse No. 2

statt.

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der bekannten Firma Niepelt in Zirlau Bez. Breslau, bei, worauf wir hierdurch noch besonders hin-

# Saturnia pyretorum-

Kräftige und gesunde Freiland-Riesen-Cocons dieses seltenen palaearktischen Spinners (Stdgr. Mk. 25.—) gebe à 3 25 Mk. ab. Porto und Verpackung frei. W. Kramer, Berlin NW. 52,

Lüneburgerstrasse 4.

Gesunde Puppen von Sm. populi, Ch. elpenor 1.00 M., Sm. tiliae, Th. polexena 1.10 M., P. machaon, D. euphorbiae, Agr. pronuba 80 Pf. und D. galii 3.60 M. per Dutzend. Porto und Packung extra.

Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstr. 33.



Dignthoecig armeriae Skodiona emucidaria

fehlen fast in jeder Sammlung.

Ferner gebe ab:

Lyc. v. lydiades, Leuc. punctosa, Mam. treitschkei, Talp. pura, Acid. eriopodata, Sem. aestimaria, Dianth, magnoli, Croc. dardoinaria, Psod. alticolaria, Plus. accentifera, Tephr. provinciata, liguriata, fluctnata ex Gall. mer. und noch ca. 2000

Arten (lauter feine Spezies).

Hans Swotoda,

Wien XV, Goldschlagstrasse 30 II/26. Anfragen Rückporto.

# Grosse Seltenheiten

Rhescyntis hippodamia 2, Bunea meloni.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

# Seltenhe

Gegen Meistgebot verkaufe 2 ♂♂ und 1 ♀ von

### Maniola flavofasciata.

Die Betreffenden, die innerh. 3 Wochen ohne Bericht bleiben, können annehmen, dass der Kauf schon abgeschlossen sei.

E. Gröbli, Bruggen, Kt. St. Gallen (Schweiz), 24 Rickenstr., I. Etg.

500 Stück feine la. Palaearkten gebe ich ab im Tausch für Puppen von porcellus, elpenor, galii, euphorbiae, ocellata, tiliae, pavonia, pyri u. viele andere.
Obige Falter auch billigst gegen bar.
Ferner befr. Eier von Lasiocampa von
cocles ex Casablanca Dtzd. 1 M. Die Falter sind herrlich gross und wundervoll variabel, da fast keiner dem anderen gleicht, vom gänzlichen Fehlen der Unter-flügelbinde bis zum markantesten Hervortreten derselben.

Kurt John, Grossdeuben-Leipzig

#### Abzugeben!

Puppen: Ac. alni 100, A. cuspis 35, Ac. leporino 15 Pf. pr. Stück, Ac. psi 80, T. apiformis 150 Pf., S. populi 80, D. capsincola 100, M. lucipara 100 Pf. à Dtzd. (C. argentea 60 Pf. à Dtzd. 100 Stück 4.50 M.)

Raupen: T. apiformis im Fraßstück à Dtzd. 140 Pf., purpareolasciata im Gespinst à Dtzd. 40 Pf., 100 Stück 250 Pf. Eier J. celsia à Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 2 M., 1000 Stück 15 M., Hadena gemmea à Dtzd. 40 Pf., 100 Stück 3 M., castreusis Pf. 100 Stück 3 Pf. à Ring 25 Pf., monacha 100 Stück 30 Pf., B. mori 100 Stück 30 Pf.

Faiter, nur tadellose aus Puppen gezogene J. celsia à 3 + 80, A. praecox 3 + 30, A. janthina 50 Pf. und noch viele andere

Käfer: Serie I, 10 Stück nur grössere verschiedene Carabus 1 M., Serie II, 100 Stück Käfer, darunter Hirschkäfer, Nashornkäfer, viele schöne Carabus, Bockkäfer und andere Arten, alle bestimmt, nur 6 M. Porto und Verpackung extra. Nur gegen Nachnahme.

Rud. Gregor, Berlin N. 65, Müllerstr. 47 a.

#### A. atropos-Puppen

per Dtzd. Mk. 6 .-C. Pernold, Wien-Döbling, Saileräckergasse 35.

### Falter:

3 A. iris 3, 2 C. hero 3, 1 H. carthami 3, 1 3 2 Sph. ligustri, 1 3 2 Pt. proserpina, 1 R. scabiosae 3, 1 E. versicolora 3, 3 A. tau ab. ferenigra 2, 1 C. lucifuga 3, 1 Catocala optata 3, 1 3 9 H. syrigania 1 ♂♀ H. syringaria, davon nur 3 Stück (hero, carthami, scabiosae) gefangen, zusammen um 5 Mk. abzugeben. Porto und Packung eigens. Nachnahme.

A. v. Conring. München, Adalbertstrasse 108 II l.

Offeriere in feinst gespannt. Qualität e l. 1910. Preise per 1 Stück. Porto und Packung zu Selbstkosten: jasius 100, camilla 30, otus 100, caecigena o 40, ni 65, stolida 65, ustula 65, alchymista 55, dilecta 70, conjuncta 70; nymphaea 80, ferner Eumera regina Paar 300, cleopatra Paar 40, bei grösserer Abnahme billiger. Anton Novak, Marburg a. D. (Steiermark), Viktringhofg. 16.

# Formosa-Falter!

Pap. agestor (sehr dunkle Hinterflügel) à 2 Mk., Cyrestis thyodomas à 50 Pf. Porto und Packung extra. Beide Arten sind in Anzahl vorhanden, gespannt, Ia. Versand an Unbekannte uur gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstrasse 38 p.

# Ornithoptera pegasus!

Diese herrliche grüne Species von Neu-Pommern in ganz hervorragend prächtigen Stücken eingetroffen. Ganz hochfeine Prima-Qualität in Tüten (ex larva). Pärchen & und & Mk. 5.50. Porto und Verpackung 20 Pf. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Fritz Freytag, Berlin N., Danzigerstr. 88.

Actias artemis Puppen,

Inzucht, à Stück 80 Pf., 1/2 Dtzd. 4 Mk., 1 Dtzd. 7.50 Mk. Porto und Verpackung 30 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme. Jakob Ortens, Crefeld, Inratherstr. 496.

### Sehr billige Palaearkten!

Offeriere in feinster, frischester prima la Qualität, meist ex larva und ganz vorzüglicher Spannung:

Parn. nordmanni & M. 12.— Parn. v. provincialis & M. 0.60 \( \text{M. } \text{M. } \text{1.-} ♀ M. 1.50 Parn. v. albulus Parn. honrathi v. album 오 M.10.— Parn. houracht ...

Dor. apollinus v. amas.

M. 0.70 Q M. 1.—

Pyrameis indica M. 0.80 M. 0.80 Cnaraxes jasius Chrysoph. v. rutilus M. 0.60 Hesperia sidae

Hesperia cribellum

M. 0.60 Q M. 0.80

Hesperia v. lugens

M. 0.30 Q M. 0.50 M. 030 Deil. vespertilio Deil. gallii M. 0.30 Rhegmatoph. alpina & M. 4 .-

Pler. matronula (Riesen) 

 ♂ M. 3.— ♀ M. 3.50

 Callim. v. romanovi ♂ M. 2.25 ♀ M. 2.50

Callim. v. donna, domina M. 5.50 Arctia testudinaria M. 090 Spilos. ab. zatima M. 040 Acronicta alni M. 0.90 Jaspidea celsia M. 0.50 M. 0.30 Agrotis candelarum ♂ M. 5 Q M. 10.— Agrotis constanti M. 1.50 Dianth. magnolii ♂ M. 2.— ♀ M. 2.50 M. 2.— Orrhodia daubei Cleophana anarhinii M. 120 Cleophana yvanii Polis venusta M. 1.-M. 0.30 Polia flavicincta ♂ M. 0.40 ♀ M. 0.60 M. 0.80 Polia rufocineta Catocala pacta Catocala optata M. 2.50 M. 2.— Eumera regina

Porto 0.50 Mk., Verp. frei. Bestellungen von M. 10.— ab auch portofrei.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

# Puppen

von D. euphorbiae, populi Dtzd. 80 Pf., ocellata Dtzd. 90 Pf., elpenor Dtzd. 1.— M., bucephala, menthastri Dtzd. 40 Pf., pinivora Dtzd. 2.— M., argentea Dtzd. 60 Pf., bifida Stück 15 Pf., vinula Stück 7 Pf., Dixippus morosus, klein, Dtzd. 40 Pf. P. und P. extra. Auch Tausch.

O. Rauschert,

Berlin-Boxhagen, Gärtnerstr. 14.

#### **Erwachsene Raupen**

von fuliginosa à 20 Pf. 11/2 Dutzend machaon-Puppen zusammen 1.20 M., 2 Stück ligustri-Puppen à 10 Pf. P. u. P. 30 Pf. extra. Adam Hertlein,

Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

Die in voriger Nr. angebotenen präp. Raupen mit Pflanzen sind erst wieder Mitte November zu haben, dagegen ohne Pflanzen können alle noch geliefert werden und 5-10 Pf. billiger, sowie Pfl.-Präparate auch erst wieder im November. Ferner habe gesunde Puppen abzugeben (noch nie angeboten) Arg. lathonia, kl. Perlmutterfalter, oft schöne Varitäten er-gebend, à Stück 25 Pf., ferner Phecla rubi 10 Pf., P. v. egerides 10 Pf., elpenor Dtzd. Auch noch prachtvolle Biologien 1 Mk. von Ses. vespiform. 6.-, culisif. 4.50, embyform. 5.-, hylaeiform. 5.-, G. quadra 5.—, P. machaon 4.50, monacha 4.50, P. brassicae 4.—. Gegen Nachnahme oder vorh. Einsendung des Betrages. Porto und Verpackung extra.

P. Bernert, Leipzig-Anger, Martinstr. 8

#### Suche folgende Falter im Tausch gegen mir fehlendes abzugeben.

4 P. apollo 3 hera 3 cardamines 6 testudinaria 4 rhamni 14 fraxini 4 antiopa 3 sponsa 8 atalanta 14 bucephala 6 ligustri 20 selenia 4 euphorbiae 4 Att. cynthia.

16 ocellata Bitte um Gegenangebot. Falter sind alle Ia. Gebe und nehme nur Ia. Sende nicht zuerst. Nehme auch Puppen und grössere Käfer (Exoten).

Aug. Dürre, Heidelberg (Baden), Bahnhofstr. 47 III.

A. atropos-Falter (Riesen) . . . A. atropos-Falter 0.75 M. . 1.— M. A. convolvuli-Falter
S. spini-Puppen p. Dtzd.
S. pyri-Puppen p. Dtzd. 0.30 M. 2.50 M 2.50 M. Alles franko und spesenfrei. C. Pernold,

Wien XIX, Saileräckergasse No. 35.

Abzugeben:

Puppen von Sm. ocellata 10 Pf., Sm. populi 8 Pf., Cuc. artemisiae 4 Pf., Phal. bucephala 3 Pf. Porto u. Pack, besonders. v. Laue, Wilmersdorf-Berlin, Brandenburgische Str. 8.

Empfehle in la Qual .:

# Caradr. wullschlegeli,

neue gute Art aus der Schweiz, e larva Paar M. 7.-.

# Caradr. rebeli

e l. of 4.50, \$\times\$ 7.50, sowie fast alle europ. Noctuiden-Arten lt. meiner unerreicht vollständigen Liste 5. Porto und Verpackung extra.

- Max Bartel, Oranienburg.

# Raupen

von C. quadripunctaria (hera) aus dem Kt. Wallis in Anzahl, Dtzd. 50 Pf., gebe ab. Porto und Packung 30 Pf. Vinzenz Mayer, Laupheim (Württbg.).

#### im Tausch od. gegen bar.

Prima Qualität, gespannt.

12 Apollo v. melliculus à 20 Pf., 2 ab. decora 50, 5 brassicae 4, 5 napi 4, 6 cardamines 5, 25 levana 4, 60 prorsa 4, 50 io 3, 12 urticae 3, 10 atalanta 5, 12 medusa 4, 12 galathea 4, 14 atropos 50, 4 convolvuli 25, 10 caja 6. Ludwig Fritz, Abensberg, Niederbayern.

Habe im Tausch abzugeben:

Falter von Pap. machaon, Ap. crataegi, Pyr. atalanta, Lyc. coridon, Deil. euphorbiae, Sph. ligustri, Sm. populi.

R. Döpp, Frankfurt (Main), Neue Rothofstr. 9 p.

### Prima Falter,

eigene Zucht 1910, tadellos gespannt: Sm. quercus Paar (2.50), A. atropos (1.50-2.00), alecto (4.00). Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27.

#### Urnithobiera brookeana à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# :: Riesen-Original-Ausbeute ::

# aus dem Innern Matto Grossos.



Agrias godmani, ferdinandi, Papilio orthosilaus.

Schmetterlinge, Käfer und alle anderen Insekten aus dieser Gegend offerieren

# Zobrys & Wolter,

Berlin W. 30, Motz-Str. 73.

- Preististe darüber in Arbeit. ---

# Kräftige Puppen

Araschina levana,

Dtzd. 30 Pf., 100 Stück 1.80 Mk.
Porto und Packung 30 Pf.

1 Dtzd. S. populi . . . à Dtzd. 80 Pf. 1 Dtzd. S. ocellata . . à Dtzd. 80 Pf. 1 Dtzd. D. tiliae . . . à Dtzd. 90 Pf. 1 Dtzd. D. tiliae . . . à Dtzd. 90 Pf.

à Dtzd. 90 Pf. Sp. ligustri 2 Stück Sp. convolvuli 40, Pärchen 80 Pf. 2 Stück D. porcellus 20, Pärchen 40 Pf. und verschiedene schöne gut gespannte Nord-Europ.-Schwärmer habe abzugeben.

Josef Herodek, Paulowitz 125,
b. Olmütz (Mähren).

exotische Falter

Tachyris panda 0.70, Caduga larissa 0.50, Salatura genutia 0.40, Tronga crameri 0.60, Euploca midamas (wunderbar blau) 2.50, paykulli 1.25, Salpinx novarae 2.—, Morpho aega 2.50, epistrophis 1.25, anaxibia 4.—, hercules 2.50, Syssisphinx molina 2.—, basirei 16.—, Eacles opaca 3.—, imperialis 1.50 Mk. In Tüten, soweit vorrätig, 10% billiger.

Heinrich E. M. Schulz,
Hamburg 22 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hamburg 25 Hambu

Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

Abzugeben Freiland-Eier

von Ct. fraxini per Dtzd. 30 Pf., nupta 15 Pf., L. dumi 20 Pf., 100 Stück 1.20 Mk. ausser Porto, bei Einsendung d. Betrages. Julius Kaser, Falkenberg (Oberschl.).

#### Freilandeier!

Cat. fraxini 30, sponsa 25, elocata 25, nupta 15, L. dumi 25 Pf. (100 Stück 1.75) per Dtzd. ausser Porto.

Tütenfalter la: V. antiopa 30 (100 Stück 2.00), io 20, brassicae 20, rhamni 25 Pf. per Dtzd.

Gespannte Falter: 7 machaon, 4 apollo, 5 cardamines, 50 urticae, 1 ocellata, I fraxini, elocata, 5 nupta, 6 erminea, 8 pronuba, 2 alni, 2 dumi Pärchen und 3 A. luna, alles zusammen für 7.50 Mk. frei!

Habisch, Baumgarten p. Falkenberg, Oberschlesien.

# la Falter gegen bar:

100 podalirius 8, 20 apollo v. vinningensis of 50 \, 100, 10 delius of 15, 300 brassicae 4, 20 rapae 5, 100 napi 3, 100 napaeae 4, 20 ab. impuncta 30, 20 cardamines of 5, 20 phicomone 10, 100 hyale 5, 10 iris of 20 \, 30, 20 ilia of 30 \, 50, 15 ab. clytie \, 25, 20 populi of 25 \, 40, 100 atalanta 5, 200 io 3, 100 urticae 3, 50 polychloros 5, 30 antiopa 5, 20 c-album 10, 30 levana 5, 30 v. merope 10, 20 v. meridionalis of 15 \, 25, 10 v. varia 15, 10 pales ab. napaea 15. merope 10, 20 v. meridionalis of 15 \( \text{25}, \)

10 v. varia 15, 10 pales ab. napaea 15, 8 v. isis 25, 10 dia 8, 20 amathusia 15, 20 v. cassiope of 8 \( \text{21} \) 15, 100 eriphyle of 40 \( \text{28} \) 0, 20 mnestra of 15, 100 pharte of 25 \( \text{24} \) 40, 30 v. pyrrhula of 15 \( \text{24} \) 40, 30 v. pyrrhula of 15 \( \text{24} \) 40, 20 stygne of 25 \( \text{25} \) 50, 10 v. pitho of 10, 10 v. adyte of 10 \( \text{20} \) 20, 20 lappona of 8 \( \text{21} \) 15, 20 tyrdarus of 5 \( \text{215} \) 15, 10 circe of 10, 10 briseis 8, 20 hyperanthus of 5 \( \text{210} \) 10, 30 iphis 4, 10 arcania 6, 10 pamphilus 3, 20 tiphon 8, 20 celtis 15, 15 virgaureae of 5, 50 amphidamas 10, 20 amandus 8, 50 corydon 5, 20 silvius of 25 \( \text{2} \) 35, 20 carthami 10, 20 serratulae of 15 \( \text{20} \) 25 cacaliae 18, 80 andromedae of 50 \( \text{2} \) 80. Alle Falter siud mit gedruckten Fundort- und Namensetiketten versehen. Im Tausche gegen Tagfalter und Schwärmer auch der ge-Tagfalter und Schwärmer auch der wöhnlichsten Arten, dann aber am liebsten gegen ganze Serien einer Art. Unbe-kannten Herren Nachnahme od. Voreins. E. Pirling, Stettin-Nemitz.

#### Habe abzugeben in tadelloser prima Qualität: 🖚

Falter: Th. polyxena à 10 Pf., A. maculosa à 40 Pf., Agrotis crassa à 90 Pf., D. luteago à 90 Pf., Sm. ocellata à 20 Pf., A. aulica à 10 Pf.

Puppen: Th. polyxena à 8 Pf., Sat. spini à 20 Pf., D. luteago à 70 Pf., It. proserpina à 35 Pf., D. vespertilio à 40 Pf.

tilio à 40 Pf.

Bei grösserer Abnahme bedeutend billiger!

Gefällige Angebote an Karl Dreeger, Wien, XII. Singrienergasse 29.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluse der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien: Raupen-Sammel- und Zuchtkalender für Tagfalter. — Briefkasten. — Eingegangene Preislisten.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Aehnlich wie die Kirchenlehre den Körper als das Werkzeug der unsterblichen Seele ansieht, betrachten die Anhänger einer anderen Richtung neuerer Tierpsychologie, verkörpert durch H. Driesch, das Gehirn als Werkzeug eines mystischen Elements, des "Psychoids", das hier als Substitut der Seele im Tiere zu gelten hat. Das Gehirn ist das Klavier, auf dem das Psychoid spielt. Dies ist der Grundgedanke des modernen Neovitalismus, den Ziegler in einem besonderen Anhangskapitel seines Buches über den Instinkt (vgl. Leitbericht in Nr. 28 und Nr. 31) behandelt. Autor geht sodann zu den Unterschieden der instinktiven und verstandesmäßigen Handlungen über, auf die ich hier nur kurz eingehen kann. Schon vorher wurde ausgeführt, daß man unterscheiden muß zwischen ererbten Trieben und Fähigkeiten und den im individuellen Leben hinzugekommenen (erlernten) Fähigkeiten. Erstere gelten als instinktiv, letztere als verstandesmäßig. Der Unterschied ist rein objektiv aufzufassen, subjektive Merkmale, wie Bewußtsein, Empfindungen etc., fallen dabei fort. Der Instinkt braucht also nicht erlernt zu werden, er äußert sich bei allen normalen Individuen gleicher Art in gleicher Weise, er steht zu dem normalen Gebrauch der Sinnesorgane, Gliedmaßen usw. des Geschöpfes in natürlicher Beziehung, ist den Lebensgewohnheiten angepaßt und mit den Aenderungen der natürlichen Lebensverhältnisse (z. B. den Jahreszeiten) zusammenhängend. Der Verstand ist im Leben des Geschöpfes erworben, er beruht auf früherer Erfahrung oder Uebung, die seiner Aeußerung vorhergehen muß, und verläuft verschieden. je nach der Richtung oder dem Grade der Erfahrung; eine verstandesmäßige Handlung ist zwar nach dem Bau der Sinnesorgane, Gliedmaßen oder anderer Organe möglich, aber nicht dadurch bedingt und ist den bisherigen Lebensverhältnissen angepaßt. Wenn ein Hund an einem Eckstein schnuppert, so ist dieses

Verhalten instinktiv, denn er ist darauf angewiesen, sich durch den Geruch der Oertlichkeit zu orientieren: wenn der Hund aber an seinem Herrn hinaufspringt, wenn dieser den Mantel anzieht, so ist das ein Zeichen von Verstand, denn er hat sich gemerkt, daß das Anziehen des Mantels die Vorbereitung zum Ausgehen ist. Wenn eine Biene auf eine farbige Blume fliegt, um darin Honig zu suchen, so ist dieser Vorgang instinktiv, denn alle Bienen tun dies, auch solche, die zum ersten Mal den Stock verlassen. Findet aber die Biene vermöge eines farbigen Zeichens ihren Stock wieder, so ist dies eine Verstandeshandlung, denn die Biene mußte sich dieses Zeichen bei ihrem Orientierungsflug einprägen. So gibt es eine Fülle ähnlicher Fälle beider Richtungen aus dem tierischen Leben. Die Instinkte stehen in enger Beziehung zu dem Organismus der Tiere. Bei den Schmetterlingen hat das & den Instinkt, das & aufzusuchen, — man nimmt an nach dem Geruch. Dementsprechend findet man bei dem & eine stärkere Ausbildung der Fühler, die als Träger des Geruchsinnes gelten. Weibliche Schlupfwespen der Gattung Rhyssa besitzen einen langen Legestachel, der dem Instinkt dient, die im Holz lebenden Larven von Sirex zur Eiablage anzustechen etc. Außerdem sind die Instinkte von körperlichen Zuständen im hohen Grade abhängig, im Krankheitsfalle verschwinden sie, im Hungerzustande ist der Trieb zur Erlangung der Nahrung verstärkt, im Zustande der Sättigung erloschen. Im übrigen ist der Instinkt einer Beschränktheit unterworfen, wenn sich die Lebensbedingungen ändern; eine neue Anpassung des Instinktes an solche ist möglich, aber nur auf dem Wege der phylogenetischen Entwicklung im Laufe von Generationen, während andererseits bei dem Individuum durch den Verstand und die Gewohnheit eine Anpassung an neue Verhältnisse erfolgt. Beobachtungen, nach denen eine instinktive Handlung auch dann bewirkt wird, wenn sie zwecklos ist, gibt es viele, z. B.: Die Schmeißfliege (Musca carnaria

jetzt: Sarcophaga carnaria) legt ihre Eier irrtümlich an eine nach Aas riechende Pflanze (Stapelia hirsuta), die Larven müssen dabei zu Grunde gehen. Libellen lassen ihre Eier anstatt ins Wasser auf eine frisch geteerte Dachfläche fallen etc.

So klar sich nun auch hiernach der Begriff des Instinkts definieren läßt, so schwierig und unlösbar ist das Problem, wenn man die Frage des Bewußtseins damit verbindet. Die Ausschaltung dieses Begriffs stammt aus der Kirchenlehre, denn Bewußtsein, d. h. Vernunft soll nur die menschliche Seele besitzen; demnach müßte man bei den Tieren hiervon ganz ab-Daraus folgt aber auch, daß dem Menschen ebenfalls instinktive Handlungen eigen sind, nämlich dann, wenn sie unbewußt geschehen. Wenn ein Mensch, von einer Flintenkugel getroffen, mit der Hand nach der verletzten Stelle faßt, so geschieht dies nicht absichtlich, sondern instinktiv. Eigentlich ist es ein Reflex; da Reflex und Instinkt nahe verwandt sind, kann man den Ausdruck gelten lassen. Wenn man aber regelmäßig abends die Uhr aufzieht, so geschieht dies zwar auch unbewußt, die Handlung beruht aber auf vieljähriger Gewohnheit und ist nicht instinktiv. Es ist also nicht richtig, alle unbewußten Vorgänge für instinktiv zu halten, ebensowenig wie alle instinktiven Vorgänge als unbewußt gelten, z.B. Triebe auf sexuellem Gebiet.

In Bezug auf das Bewußtsein der Tiere ist man lediglich auf Analogieschlüsse beim Menschen angewiesen. Je weniger das Nervensystem des Tieres dem des Menschen ähnlich ist, desto mehr verliert dieser Schluß Grundlage. Nicht einmal bei allen Säugetieren kann der Analogieschluß vermöge der Verschiedenheit des Gehirns als unbedenklich angesehen werden; je weiter abwärts im System, desto unwahrscheinlicher wird er und hört bei den wirbellosen Tieren überhaupt auf. Jedenfalls bleibt jede Ueberlegung hypothetisch, die sich auf das Bewußtsein niederer Tiere erstreckt; es ist sogar wahrscheinlich, daß niedere Tiere bei der primitiven Anlage des Nervensystems gar keine Gefühle haben; ein getretener Wurm, der sich krümmt, braucht kein Gefühl zu haben, es genügt, daß der Reiz von der verletzten Stelle aus sich im Bauchmark verbreitet und so die Bewegungen auslöst, die man mit den Krümmungen eines sich im Schmerz windenden Menschen zu vergleichen versucht ist. Auch bei den Insekten ist das Vorhandensein von Gefühlen durch-aus zweifelhaft. Eine Ameise, der Antennen und Abdomen abgeschnitten ist, schwelgt im Honig; eine Hummel, der gar der Vorderkopf entfernt ist, fliegt sofort nach der Amputation zu den Blumen zurück, um sich zu laben; eine am After verwundete Raupe frist sich selbst, von hinten anfangend, auf, etc. Man kann also mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß niedere Tiere keinen Schmerz im Sinne des Wortes empfinden. Schmerz ist seinem biologischen Zweck nach ein Warnungssignal, das auffordert, eine stattfindende Schädigung des Körpers aufzuheben oder künftig zu vermeiden. Je weniger Verstand ein Tier hat, dessen Leben also durch Reflexe und Instinkte bestimmt ist, desto weniger Zweck hätte diese Warnung, weil das Geschöpf schon mechanisch auf schädliche Einwirkungen reagiert und nicht fähig ist, Erfahrungen zu machen. Aehnlich verhält es sich mit dem Lust- und Unlustgefühl; dieses hätte bei niederen Tieren keinen biologischen Sinn, es ist also zu bezweifeln, ob es vorhanden ist.

Ebenso schwierig wie die Frage nach dem Bewußtsein überhaupt, ist die Frage zu beantworten, ob dem Tier der Zweck seiner Handlung bewußt

ist. Das Nichtbewußtsein des Zweckes ist nach manchen Autoren ein wesentliches Merkmal des Instinktes. Der Nestbau der Vögel ist instinktiv; ob aber der Vogel bei dem Nestbau schon den Zweck im Auge hat, darin zu brüten, bleibt zweifelhaft. Die Biene fliegt instinktiv auf farbige Blüten, wir wissen nicht, ob sie dabei den Gedanken des Zweckes hegt, Honig zu holen. In vielen Fällen bleibt selbst beim Menschen das Zweckbewußtsein im Ungewissen. Ein Mensch, der in der Trunkenheit seinen Rivalen ersticht, tut dies in instinktiver Aufwallung der Eifersucht; es bleibt mindestens zweifelhaft, ob der Mörder sich dessen bewußt gewesen ist, was er tat. Das Fehlen der Zweckvorstellung ist deswegen als Kennzeichen des Instinktes nicht brauchbar. Bei erlernten Handlungen können Zweckvorstellungen zugegeben werden bei denjenigen Tieren, die in ihrer Gehirnorganisation dem Menschen nahestehen. Der Autor steht hier auf einem gegenteiligen Standpunkt wie Wasmann, der zwei Formen des Lernens annimmt, eine etwa mechanische Art und eine solche. die mit einer Einsicht zwischen Mittel und Zweck verbunden und die nur dem Menschen eigen ist. Soweit Ameisen und andere niedere Tiere hierbei in Betracht kommen, erfolgt kein Widersprüch; aber schon bei der Dressur von Raubtieren können Zweckvorstellungen nicht mit Sicherheit in Abrede gestellt werden. Wenn ein Löwe auf ein Postament springt in der Erwartung, dort einen Leckerbissen zu erhalten, so dürfte er dabei auf Grund einer früheren Erfahrung einen Zweck verfolgen. Z. kann Wasmann auf Grund solcher und ähnlicher Vorkommnisse, namentlich im Ansehen verschiedener Beobachtungen bei den menschenähnlichen Affen, nicht zustimmen bei seiner Behauptung, daß Tiere niemals Zweckvorstellungen hätten und deshalb überhaupt keine Intelligenz besäßen.

Ueber den nächsten Abschnitt "Die histologische Grundlage" muß ich mich auch nur kurz fassen: Ein psychisches Leben ohne die Elemente des Nervensystems ist undenkbar. Bewußtsein und Gefühl muß an ein Gehirn gebunden sein, wie es der Mensch besitzt und wie es den höheren Wirbeltieren zukommt. Ob bei den niederen Tieren von einem psychischen Leben in diesem Sinne gesprochen werden kann, bleibt noch fraglich. Versteht man aber unter psychischen Vorgängen den Instinkt und Verstand im Sinne der vorhergehenden Ausführungen, so kommen solche auch den wirbellosen Tieren, soweit sie ein Nervensystem haben, zu. Auszuscheiden sind einzellige Lebewesen, bei denen ein Nervensystem nicht nachgewiesen ist (Spongien, Protozoen). Reizerscheinungen, die bei diesen beobachtet werden, müssen, ebenso wie bei Pflanzen, auf anderer histologischer Grundlage beruhen. Man bezeichnet sie zweckmäßig als Tropismen nach Zur Einschaltung eines Reflexes in die J. Loeb. Bahnen des Nervensystems gehört das Zusammenwirken mehrerer Zellen desselben, umsomehr gilt dies von Instinkten. Beide beruhen auf ererbten Bahnen des Nervensystems; diese Bahnen bestehen aus den in bestimmter Weise verbundenen Ganglienzellen und Nervenfasern (Neurone genannt) und den innerhalb der Neurone differenzierten Neurofibrillen. Man nimmt an, daß gewisse Neurone im Leben ihre Form und Struktur infolge der Reize zu verändern vermögen, also neuen Eindrücken im Gehirn folgen. Die weiteren Kombinationen seien dem Studium des Interessenten überlassen.

Der Unterschied zwischen Tierseele und Menschenseele ergibt sich aus der Verschiedenheit des Gehirns. Der hohen Ausbildung des Großhirns entspricht der Verstand des Menschen und das Uebergewicht des Verstandes über die Instinkte. Die Gedanken können je nach ihrer Richtung und Art instinktive Regungen hemmen oder fördern. Die Seele des Tieres enthält nichts als die Instinkte und die Gedächtniseindrücke der individuellen Erlebnisse und Erfahrungen. Aber die menschliche Seele besitzt außerdem die ganze Gedankenwelt, welche ihr durch die Sprache überliefert wird. Ein Charakteristikum des Menschen ist, daß sein Handeln unter dem Einfluß von Ideen steht. Je höher die Kulturstufe, desto höher der sittliche Wert dieses Einflusses namentlich auf Sitte, Moral und Recht.

Vom Gehirn der Bienen und Ameisen ein anderes Mal

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Aus den Vereinen.

#### Entomologische Vereinigung "Sphinx", Wien. Raupen-Sammel- und Zuchtkalender für Tagfalter.

Der von der Entom. Vereinigung "Sphinx", Wien (XVI. Neulerchenfelderstr. 79), im Jahre 1910 für ihre Mitglieder herausgegebene Sammelkalender, welcher auch in dieser Zeitschrift einem größeren Sammlerkreise zugänglich gemacht wurde, hat unter den Lepidopterologen großen Beifall gefunden, und es wurde von vielen Seiten an die Vereinigung "Sphinx" das Ersuchen gestellt, diesen Sammelkalender zu einem Zuchtkalender auszugestalten.

Diesem vielseitigen Wunsche nachkommend, hat nun die Vereinsleitung beschlossen, im Jahrbuche 1911 der Vereinigung einen Sammel- und Zuchtkalender

für Tagfalter erscheinen zu lassen.

Derselbe wird sich in 2 Teile gliedern. Im 1. Teile werden in monatlichen Abschnitten jene Arten angegeben, deren Raupen in dieser Zeit am besten zu suchen sind. Dabei soll zugleich bei jeder Art die möglichst ausführliche Beantwortung nachstehender Fragen erfolgen:

1. Wann fliegt der Falter? (Tageszeit.) Wo ist

er in der Ruhe zu finden?

2. An welcher Pflanze setzt er seine Eier ab? Beschreibung des Eies; Anbringung des Eies; Behandlung des Eies.

3. Zeitraum zwischen Eiablage und Schlüpfen

der Raupen.

4. Behandlung der Raupen. Art der Aufzucht; wenn in Gläsern, bis zu welcher Größe? Fütterung, zu welchen Zeiten? Ausstattung des Zuchtbehälters. Häutungen: ihre Zahl, ihre Aufeinanderfolge und die dabei auftretenden Veränderungen des Raupenkleides. Behandlung des Futters.

5. Fundzeit der Raupen im Freien im erwachsenen

Zustande.

6. Suchen der Raupe, bei Tage oder bei Nacht? Gewohnheiten derselben: Aufenthalt, Fraßart; wo ruht sie? Lebt sie gesellig oder vereinzelt?

7. Fundorte der Raupe.

8. Dauer des Raupenstadiums.

- 9. Art der Verpuppung. Welche Vorkehrungen sind hierzu zu treffen?
- 10. Behandlung und Aufbewahrung der Puppen. Dauer der Puppenruhe.
- 11. Aufsuchen der Puppen im Freien; wann? wo?
- 12. Künstliche Zucht; kopuliert der Falter in der Gefangenschaft?
- 13. Zahl der Generationen, etwaige Unterschiede.
- 14. Aufzählung und kurze Beschreibung der bei uns (in der Umgebung Wiens und den an-

grenzenden Teile von Ungarn, Steiermark, Mähren) vorkommenden Variationen und Aberrationen, unter Umständen mit schematischen Linienskizzen.

15. Aufzählung und kurze Beschreibung der palaearktischen Variationen und Aberrationen. Der 2. Teil wird das Verzeichnis der Arten nach der Flugzeit der Falter, in monatweise Abschnitte geteilt, enthalten.

Im Nachstehenden folgt das Verzeichnis der Arten für den 1. Teil.

März.

Colias hyale L. (9-3) (6, 7).

#### April.

Parn mnemosyne L. (4) Ap. crataegi L. (9-4)Col. chrysotheme Esp. (4) (7) Col. myrmidone Esp. (9-4) (7)Lim. populi L. (9-4)Mel. cinxia L. (8-4)Mel. trivia Schiff. (8-4) Mel. aurelia Nick. (8-4) Arg. selene Schiff. (9-4) (6)Arg. dia L. (4) (6, 7) Arg, hecate Esp. (4) Arg. lathonia L. (4) (7) Ereb. medusa F. (8-4) Par. egeria v. egerides Stgr. (4) (7) Par. hiera F. (8-4) Coen. arcania L. (4) Nemeob. lucina L. (4) Callophrys rubi L. (4) Chrys. dispar v. rutilus Wernb. (4) Chrys. hippothoe L. (8-4) Chrys. phlaeas L. (4) (6) Chrys. dorilis Hufn. (4) (7) Lycaena argus L. (4) (7) Lyc. baton Bgstr. (4) (7) Lyc. orion Pall. (4) (7) Lyc. astrarche Frr. (4) (7) Lyc. escheri Hb. (4) Lyc. bellargus Rott. (4) (7) Lyc. sebrus B. (4) (7) Lyc. semiargus Rott. (4) (7) Lyc. cyllarus Rott. (4) Cyan. argiolus L. (4) (7)Pamph. palaemon Pall. (4) Aug. sylvanus Esp. (9-4) Carch. lavatherae Esp. (4) Hesp. sao Hb. (9-4) (6) Hesp. alveus Hb. (3-4) (5-6)Hesp. malvae L. (8-4) (6, .7).

#### Mai

Parn. apollo L. (5) Pier. daplidice L. (5) Col. edusa F. (9-5) (7) Ap. iris L. (9-5) Ap. ilia Schiff. (9-5) Lim. camilla Schiff. (9-5) Lim. sibylla L. (9-5) (8) Nept. lucilla F. (4-5) Pyr. atalanta L. (5) (8-9) Van. polychloros L. (5) Polyq. c-album L. (5) (9) Mel. maturna L. (8-5) Mel. cynthia Hb. (8-5) Mel. phoebe Kn. (8-5) Mel. didyma O. (4-5)Mel. athalia Rott. (8—5)

Mel. dictynna Esp. (8-5) Arg. euphrosyne L. (9-5) Arg. ino Esp. (5) Arg. daphne Schiff. (5) Arg. aglaja L. (5) Arg. niobe L. (5)  $Arg. \ adippe \ L. \ (5)$ Arg. paphia L. (5) Arg. pandora Schiff. (5) Mel. galathea L. (5) Ereb. melampus Fuessly (5) Ereb. manto Esp. (8-5) Ereb. stygne O. (5) Ereb. aethiops Esp. (5) Ereb. euryale Esp. (9--5) Ereb. ligea L. (4-5) Sat. circe F. (5) Sat. hermione L. (9-5) Sat. alcyone Schiff. (5) Sat. semele L. (9-5)Sat. arethusa Esp. (9-5) Sat. statilinus Hufn. (9-5) Sat. dryas Sc. (5) Par. megaera L. (9-5) (7) Par. maera L. (9-5). (7) Par. achine Sc. (8-5) Aphant. hyperanthus L. (8-5) *Epin. jurtina* L. (9-5) Epin. lycaon Rott. (5) Coen. oedippus  $\mathbf{F}$ . (8—5) Coen. iphis Schiff. (5) Coen. pamphilus L. (5-10) Coen. typhon Rott. (5) Thecla spini Schiff. (5) Thecla w-album Kn. (5) Thecla ilicis Esp. (5) Thecla acaciae F. (5) Thecla pruni L. (5) Zeph. quercus L. (5) Zeph. betulae L. (5) Chrys. virgaureae L. (5) Chrys. alciphron Rott. (4-5) Lyc. argiades Pall. (5) (8) Lyc. eumedon Esp. (5) Lyc. icarus Rott. (5) (7) Lyc. amanda Schn. (5) Lyc. hylas Esp. (5) (7) Lyc. minima Fuessly (5) (7) Lyc. euphemus Hb. (9-5) Lyc. arion L. (9-5)Lyc. areas Rott. (9-5)Heteropt. morpheus Pall. (5) Adop. lineola O. (5) Adop. thaumas Hufn. (5) Adop. actaeon Esp. (5) Carch. alceae Esp. (5) (8) Hesp. carthami Hb. (5) (7) Hesp. serratulae Rbr. (5).

#### Juni.

Pap. podalirius L. (6, 7) (8, 9)
Pap. podalirius L. ab. zanclaeus Z. (6)
Pap. machaon L. (6)
Th. polyxena Schiff. (6)
Pier. brassicae L. (6, 7) (8, 9)
Pier. rapae L. (6) (8) (10)
Pier. napi L. (6) (9, 10)
Euchl. cardamines L. (6, 7)
Lept. sinapis L. (6) (8)
Col. phicomone Esp. (6)
Gon. rhamni L. (5-6)

Pyr. cardui L. (5-6) (7, 8) Van. io L. (5-6) (8-9)Van. l-album Esp. (5, 6) Van. xanthomelas Esp. (5, 6) Van. antiopa L. (6) Ar. levana v. prorsa L. (6) Mel. parthenie Bkh. (5, 6) Arg. selene Schiff. (6) s. April Arg. pales Schiff. (5, 6) Ereb. pronoë Esp. (10-6) Ereb. gorge Esp. (6) Sat. briseis L. (9-6)Chrys. phlaeas L. (6) s. April Lamp. telicanus Lang. (6) (9) Lyc. argyrognomon Bgstr. (6) (8) Lyc. corydon Poda (6) Lyc. damon Schiff. (6) Hesp. sao Hb. (6) s. April Hesp. alveus Hb. (6) s. April Hesp. cacaliae Rbr. (6) Hesp. andromedae Wallgr. (6) Than. tages L. (6) (8, 9).

#### Juli.

Col. hyale L. (7) siehe März Col. chrysotheme Esp. (7) s. April Col. edusa F. (7) s. Mai Col. myrmidone Esp. (7) s. April Nept. aceris Lepech. (6-7) Arg. dia L. (6, 7) s. April Arg. lathonia L. (7) s. April Par. egeria L. v. egerides Stgr. (7) s. April Par. megaera L. (7) s. Mai Par. maera L. (7) s. Mai Chrys. dorilis Hufn. (7) s. April Lyc. argus Bgstr. (7) s. April Lyc. baton Bgstr. (7) s. April Lyc. orion Pall. (7) s. April Lyc. astrarche Frz. (7) s April Lyc. icarus Rott. (7) s. Mai Lyc. hylas Esp. (7) s. Mai Lyc. bellargus Rott. (7) s. April Lyc. sebrus B. (7) s. April Lyc. minima Fuessly (7) s. Mai Lyc. semiargus Rott. (7) s. April Cyan. argiolus L. (7) s. April Hesp. carthami Hb. (7) s. Mai Hesp. malvae L. (7) s. April.

#### August.

Pap. podalirius L. (8) s. Juni
Pap. machaon L. (8) s. Juni
Pier. rapae (8) s. Juni
Pier. daplidice var. bellidice Hb. (8—9)
Lept. sinapis L. (8) s. Juni
Lim. sibylla L. (8?) s. Mai
Pyr. cardui L. (8) s. Juni
Araschnia levana L. (8)
Lyc. argiades Pall. (8) s. Mai
Lyc. argyrognomon Bgstr. (8) s. Juni
Ang. comma L. (8)
Carch. alceae Esp. (8) s. Mai.

#### September.

Pier. brassicae L. (9) s. Juni Pier. napi L. (9) s. Juni Pyr. atalanta L. (9) s. Mai Polyg. c-album L. (9) s. Mai Van. io L. (9) s. Juni Van. urticae L. (6—9) Polyg. c-album L. (9) s. Mai

# 1. Beilage zu No. 32. 4. Jahrgang.

Lamp. boeticus L. (9) Lamp, telicanus Lang. (9) s. Juni Than. tages L. (9) s. Juni.

Oktober.

Pier. rapae L. (10) s. Juni.

Es wird nunmehr an alle Entomologen das höfliche Ersuchen gerichtet, im allgemeinen Interesse ihre Erfahrungen der gefertigten Vereinsleitung bekannt zu geben, damit ein Zuchtkalender geschaften werden kann, der sowohl wissenschaftlich als auch für den Züchter von Wert ist.

Der Sammel- und Zuchtkalender wird durch systematische Diskussionen an den Vereinsabenden der Vereinigung "Sphinx", wobei auch die schriftlich eingelangten Mitteilungen der Herren Mitarbeiter bekanntgegeben werden, unter Berücksichtigung der der Literatur vorhandenen Daten, zusammengestellt und die so gewonnenen Resultate in der Reihenfolge der obigen Liste im nächtjährigen Jahrbuche "Sphinx" veröffentlicht werden. Es ist beabsichtigt, falls sich in Entomologenkreisen genügendes Interesse für die Sache zeigt, in den nächsten Jahren auch die Schwärmer, Spinner, Eulen und Spanner in der gleichen Weise zu behandeln.

Die Autoren der uns zukommenden Mitteilungen, sowie die Literaturnachweise werden im Sammelund Zuchtkalender ebenfalls vermerkt werden.

Zu erwähnen ist noch, daß sich der Kalender auf die Bearbeitung jener Arten beschränken wird.

welche in der Umgebung Wiens einschließlich der angrenzenden Gebiete von Ungarn, Mähren, Ober-Oesterreich und Steiermark vorkommen; es werden daher die Herren Mitarbeiter weiter entfernter Gebiete ersucht, ihre Mitteilungen hauptsächlich auf die Beantwortung der Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 und 12 zu beschränken. Redaktionsschluß 1. Januar 1911.

Gefällige Mitteilungen wollen an Herrn Franz Kramlinger, Wien VII/2, Mondscheingasse 8, gerichtet werden.

#### Briefkasten.

Anfrage des Herrn R. in R.: Obgleich mein Schmetterlingsschrank in einem vollständig trockenen Zimmer steht, das vom Herbste an geneizt wird, werden alljährlich Schmetterlinge ölig. In jedem Kasten sind 2 Stück von Brauns Insektensteinen befestigt. Sind diese an dem Oeligwerden schuld? Und wie kann ich das Oeligwerden verhindern bezw. beseitigen?

#### Eingegangene Preislisten.

W. F. H. Rosenberg, Naturalist, 57 Haverstock Hill, London NW., England, versendet seine reichhaltige Preisliste Nr. 12 (1910) über exotische Lepidopteren (Tag- und Nachtfalter).

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Hirschkäfer-Biologien

mit auch ohne Glaskasten in unüber-troffener Ausführung mit 16-30 Objekten in der Biol. enthalten, trocken auch in Spiritus weiss konserviert, sowie über Hundert andere schädliche und nützliche Insekten-Biolog. aller Ordnungen billigst abzugeben. Photogr. Skizze über Hirschk.-Biolog. gratis. Fr. Gierth, Görlitz, Postfach 194.

#### ertausche violaceus, g Car. clathratus, violaceus, glabraphanta, Rhych populi (alles in Anzahl

vorhanden) gegen bessere Schmetterlinge oder deren Puppen, auch nehme ich Hirschund Nashornkafer in tadellosen Stücken. C. Krieg, Brandenburg (Havel),

St. Annenstrasse 7.

#### Sehr schön sind m. Serien & P. Hirschkäfer! 12 Stück in allen Färbungen vom kleinsten Zwerge bis zum

grössten Riesen inkl. Porto u. Verpackung, Nachnahme 6 Mk. 50 Pfg. bis 7 Mark. 1 Dtzd, Hirschkäfer - Geweihe 0.90 Mk. 2 , 1.60 Mk. 3.00 Mk. 6.50 Mk. 10

inkl. Porto und Verp.
Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

#### Habe im Tausch abzugeben Eier von Stabheuschrecken:

Diapheromera femorata, Nordamerika. Futter: Hasel. Von dieser Art gibt es ebensogut ♂♂ wie ♀♀. Bacillus rossii, Südeuropa. Futter: Rose.

Die Eier von beiden Arten überwintern und schlüpfen im Frühjahr.

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Gr. Hirschkäfer 3, die 2 Mittelbeine 2 3 mit kurz. und langem Geweih. mit kurz. und langem

Puppe of mit kurz. und langem Geweih gegen Meistgebot abzugeben. Bei Anfragen erbitte Rückporto beizufügen, sonst bleibt unbeantwortet. Riesen-Hirschkäfer of P inkl. Porto und Verpack. 1.50 Mk. gegen Vorauszahlung oder Nachnahme abzugeben.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

#### b) Nachfrage.

# 

maxima oder abdom. in Alkohol 🐧 konserviert. Ed. Schoenemund, Münster i. W., Wilhelmstrasse 20. 10000000000000

Agriotis segetis, Saatschnellkäfer, Astynomus aedilis, Zimmerbock, sowie Maikäferpuppen kauft oder tauscht dieselben auch gegen Larven von Calosoma sycophanta. Puppenräuber, (trocken, auch in Spiritus) ein.

Otto Winneguth, Zerbst in Anh.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

in Tüten, sofort abgebbar:

|         |           |     |    |     |     |   | -     |      |    |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|---|-------|------|----|
| Morpho  | menelau   | s   | ν. | nes | tyr | a | ਨ੍ਹਾਂ | 3.50 | M. |
| , ,     | hercules  |     |    |     |     |   |       | 2.50 | М. |
| 79      | anaxibia  | l ( | 3' |     |     |   |       | 4.—  | Μ. |
| 27      | epistrop  | hi  | s. | ٠   |     |   |       | 1.25 | М. |
| 71      | aega o    |     |    |     |     |   |       | 2.50 | Μ. |
| 27      | achillide | es  | 0  |     | ٠   | ۰ |       | 1.—  | М. |
| Attacus | atlas 3   |     |    |     |     |   |       | 1.50 | M. |
|         | dto. P    |     |    |     | 2.  |   | bis   | 3.—  | М. |
| Bunea a | lcinoë    |     |    |     |     |   |       | 2.—  | Μ. |
| Urania  | ripheus   |     |    |     |     |   |       | 4.50 | Μ. |
|         |           |     |    |     |     |   |       |      |    |

alles gute Qualitat Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

# Puppen:

. . . . 4.50 Mk. à Stück 3 Stück . . . . . . . 12.— Mk.

#### Eier:

Cal. japonica Dtzd. 0.45, 50 Stück 1.60, 100 Stück 3.— Mk.
Bacillus rossii . . . à Dtzd. 0.30 Mk.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. II, Brüderstr. 15.



# Falter

#### Ia. Qualität, gespannt,

von Parn. apollo v. melliculus à Stück von Parn, apollo v. melliculus à Stück & 30, \$\Q2\$ 40, ab. decora à Stück = 80 Pf. von Parn. delius \$\alpha\$ 30, \$\Q2\$ 60 Pf. von Col. myrmidone \$\alpha\$ \quad \text{à Stück 1.20 Pf. von ab. pallida \$\alpha\$ \quad \text{à Stück 1.50 M. von P. atalanta \$\alpha\$ \quad \text{à Stück 6 Pf. von A. v. prorsa \$\alpha\$ \quad \text{à Stück 8 Pf. von M. aurinia \$\alpha\$ \quad \text{à Stück 10 Pf. von M. dictynna \$\alpha\$ \text{à Stück 10 Pf. von M. aurelia \$\alpha\$ 10, \$\Q2\$ 20 Pf. von A. ino \$\alpha\$ \quad \text{à Stück 15 Pf. von A. aglaja \$\alpha\$ \text{à Stück 10 Pf. von Sm. ocellata \text{à Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 Pf. son Sm. ocellata \text{a Stück 10 von Sm. ocellata à Stück 10 Pf. von Sm. populi à Stück 10 Pf. von Sph. ligustri à Stück 10 Pf. von D. euphorbiae à Stück 8 Pf. von Chr. elpenor à Stück 10 Pf. von B. quercus  $O \Omega$  à Stück 15 Pf. von Sat. pavonia  $\Omega$  à Stück 15 Pf. von Eup. tenuiata à Stück 20 Pf. von C. dominula & Stuck 20 Fl.
von A. v. simplonia & 1.30 M.
von E. striata & 10, & 20 Pf.
Porto und Packung 70 Pf.

Alles auch im Tausch gegen europäische Briefmarken.

Anton Fleischmann, in Kumpfmühl, K. 9

#### bei Regensburg. Lemonia dumi-Eier

von Riesen - Freiland - \$\Pi\$, Dtzd. 25 Pf. Puppen: elpenor 10, convolvuli 25, atropos 50, pavonia 6, euphorbiae 6 Pf. per Stück.

# Kaupen zur Winterzucht:

B. quercus 40, rubi 20 Pf. per Dtzd. Porto extra, auch Briefmarken. Auch Tausch gegen Eier von Catoc., Peris.

caecig, etc.

K. Peregrin, Horic bei Königgrätz,

# Lem. dumi-Eier,

garantiert nur von Freiland-Q Q Dtzd. 15, 100 Stück 100 Pf. Davon noch grosser Vorrat, jeder Auftrag wird erledigt. Gespannte dumi-Falter, & Dtzd. 180,

Q Dtzd. 250 Pf.

G. Reinicke, Spremberg N.-L.

# Gesunde kräftige Puppen

v. Pap. alexanor v. magna (am nat. Gespinst) à 150 M., croatica à 75, Sat. pyri e. Syrien à Dtzd. 400.—, e. Dalmat. 300.—, Porto etc. extra, habe jetzt abzurgeben. geben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

# Puppen:

Ps. lunaris à Dtzd. 120 Mk. Gon. derasa Sm. populi . à Dtzd. 0.80 Mk. Sp. ligustri Pap. machaon . . . à Dtzd. 0.70 Mk. Euch. jacobaeae . , à Dtzd. 0.30 Mk. Porto und Packung 30 Pf. extra.

P. Steinken, Liegnitz, Heinrichstrasse 1.

# Puppen

von Agr. janthina . . à Dtzd. 1.50 M. Agr. comes . . à Dtzd. 0.75 M. Lith. ramosa . . à Dtzd. 3.— M. Lith. ramosa . . à Dtzd. 3.— M. Porto etc. 30 Pf. Tausch gegen bessere Geometriden.

Curt Beer, Erfurt, Schmidtstädterufer 8.

# Puppen ::

🎫 Süd-Afrika! 🖚

Actias mimosae | à 2 M., unter Anther. menippe | Garantie, Imbr. epimethea auch Tausch.
Saturnia pyretorum à 2.50 Mk.
(Süd-China)

Actias selene. . . à 0.80 Mk.

#### Ferner folgende importierte Indier,

im Laufe des Winters lieferbar zu folgenden nur bei sofortiger Vorausbestellung gültigen Preisen:

Attacus edwardsi . à 2.50 Mk. Attacus atlas . . à 2.50 Mk.

Anth. mylitta . à 1.50 Mk.

Anth. andamana . à 4.50 Mk. Caligula cachara , à 1.50 Mk. Cricula trifenestrata à 0.25 Mk.

1/2 Dtzd. 5-facher Preis. Porto etc. 0.30 Mk.

# Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

#### Zu 1/3 Staudinger sauber gespannte Falter abzugeben:

Pap. podalirius, Pap. polyxena, Van. antiopa, Van. atalanta, Sph. ligustri, Bomb. quercus, Cat. electa, Cat. elocata, Cat. fraxini.

Ferner in grosser Anzahl gesunde, krāftige Puppen von Pap. machaon à Dtzd. 80 Pf. Porto und Packung extra. Auch Tausch. Jakob Grohé, Mannheim,

Rheindammstr. 47.

Habe abzugeben in tadelloser prima Qualität: 🖚

Falter: Th. polyxens à 10 Pf., A. maculosa à 40 Pf., Agrotis crassa à 90 Pf., D. luteago à 90 Pf., Sm. ocellata à 20 Pf. A. aulica à 10 Pf.

Puppen: Th. polyxens à 8 Pf., Satspini à 20 Pf., D. luteago à 70 Pf., Pt. proserpina à 35 Pf., D. vespertilio à 40 Pf. tilio à 40 Pf.

Bei grösserer Abnahme bedeutend billiger! Gefällige Angebote an

Karl Dreeger, Wien, XII. Singrienergasse 29.

Eier v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stek. 20 Pf., 1000 Stek. 1 M.

Räupchen zum Treiben von N. typica Dtzd. 30 Pf.

Porto besonders.

Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

#### Suche folgende Falter im Tausch gegen mir fehlendes abzugeben.

4 P. apollo 3 hera 6 testudinaria 3 cardamines

4 rhamoi 14 fraxini 4 antiopa 3 sponsa 8 atalanta 14 bucephala

6 ligustri 20 selenia 4 euphorbiae 4 Att. cynthia.

16 ocellata

Bitte um Gegenangebot Falter sind alle Ia. Gebe und nehme nur Ia. Sende nicht zuerst. Nehme auch Puppen und

grössere Käfer (Exoten).

Aug. Dürre, Heidelberg (Baden), Bahnhofstr. 47 III.

Empfehle in la Qual .:

# Caradr. wullschlegeli,

neue gute Art aus der Schweiz, e larva Paar M. 7.—.

# Caradr. rebeli

e l. & 4.50, & 7.50, sowie fast alle europ. Noctuiden-Arten lt. meiner unerreicht vollständigen Liste 5. Porto und Verpackung extra.

- Max Bartel, Oranienburg. -

# Kaupen

von C. quadripunctaria (hera) aus dem Kt. Wallis in Anzahl, Dtzd. 50 Pf., gebe ab-Porto und Packung 30 Pf.

Vinzenz Mayer, Laupheim (Württbg.).

### Prima Falter,

eigene Zuckt 1910, tadellos gespannt: Sm. quercus Paar (2.50), A. atropos (1.50-2.00), alecto (4.00).

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27.

# Japan-Falter.

Papilio-Serie (Tüten) enthaltend: xuthus, xuthulus, hippocrates, alcinous, sarpedon zus. 10 Stück für 4.75 M. inkl. Porto.

Schwärmer-Serie (gespannt) enthaltend: Smerinthus sperchias, roseipennis, tatarinovii, planus, Ampelophaga rubiginosa, Acosmeryx naga, Chaerocampa oldenlandiae, japonica zus. 10 Stück (etwas geflogen, doch gut brauchbar) für 10.75 M. inkl. Porto etc.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstr. 38 p.

Seltenes Angebot! Att. splendidus-Puppen Stück 1.50 Mark, Att. orizaba-Puppen Stück 0.70 Mark. Für gesundes kräftiges Material leiste volle Garantie. Porto und Verpackung wird mit 20 Pf. berechnet. Joh. Oehme, Guben, Neustadt 25.

# 2. Beilage zu No. 32. 4. Jahrgang.

#### Zu kaufen gesucht: Nonagria nexa mit Data.

Offerten an Hon. N. Charles Rothschild, Arundel House, Kensington Palace Gardens, London, W.

# Suche Eier

von Schmetterlingen, deren Raupen sich zur Winterzucht eignen. Dr. P. Schindler, Wetzlar, Kaiserstr. 2.

Crataegi, podalirius, rapae, cardui, paphia, aglaja, jurtina, rubi, virgaureae, ligustri, pinastri, concolvuli, elpenor, stellalīgustrī, pinastrī, concolvulī, elpenor, stella-tarum, processionea, bucephala, antiqua, chrysorrhoea, similis, pudibunda, salicis, dispar, monacha, neustria, lanestris, L. quercus, pini, quercifolia. mori, aceris, tritici, vestigialis, exclamationis, segetum, ypsilon, pronuba, fimbria, pisi, oleracea, brassicae, gamma, basilinea, defoliaria, piniarius, apiformis, cossus, pyrina etc., auch andere Insekten von bester Qualitāt auch andere Insekten von bester Qualität

kauft ständig in Anzahl G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

# Gesucht. Crambus contaminellus.

mit Data. Offeriere Kassa oder Tausch.

#### Sesia andrenaeformis und Tapinostola extrema,

prima Qualitat, gut gespannt.

Offerten an

Hon. N. Charles Rothschild, Arundel House, Kensington Palace Gardens, London, W.

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Coln a. Rhein, Klingelpütz 49.

#### Suche zu kaufen eine Anzahl Geometra papilionaria L.

am liebsten II. Qualitat und einen Posten

- Cetonia aurata 🎏

nur I. Qualitat. Bitte um gefl. Angebote mit Preisangabe Joh. Gg. Salzner, Fürth in Bayern, Ottostrasse 10, I. Stock.

#### Suche gegen bar!

Gespannte Falter von D. galii, Sm. ocellata, populi, Call. hera, Art. villica, Sp. ligustri, ferner Maulwurfsgrillen, Papilio cresphontes, menestheus etc.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstr. 116.

Bücher, Utensilien usw.

#### a) Angebot.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

### Microlepidopteren des Kronlandes Salzburg

von K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs. In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt.

# Wegen Aufgabe

billig abzugeben:

# Seitz Werk

Lieferung 1 wie neu, pm 55 Mk.

Th. Weymer, Stuttgart, Heidehofstrasse 17.

# Günstige Gelegenheit!

Ich habe abzugeben:

### Spuler - Hofmann.

komplett,

broschiert in 3 Bänden mit 3 Einbanddecken, wenige Seiten aufgeschnitten, wie neu, für Mk. 38 .- , gegen Nachnahme.

Staudinger-Rebel Katalog,

gebunden, 3. letzte Auflage, wie neu, für Mk. 12.-.

Gefl. Angebote an die Expd. sub "Bombus".

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 0000000000000000000000

Für Käfersammler unentbehrlich ist die coleopterologische Monatsschrift

# Entomologische Blätter

Sie bringt im 6. wesentlich vergrösserten und verbesserten Jahrgang (1910) Orginalabhandlungen über die Biologie der Käfer Europas unter besonderer Berücksichtigung forst- und landwirtschaftlicher Schädlinge, ferner systematische Arbeiten, Artikel über praktische coleopterologische Erfahrungen, Beschreibungen von Sammelreisen, Nachrichten aus entomologischen Kreisen usw.

Abbildungen im Texte und Tafeln zur Erhöhung des Verständnisses der wissenschaftlichen Artikel, ferner Bildnisse und Biographien hervorragender Entomologen finden Aufnahme in den "Entomologischen Blättern" und tragen wesentlich zur Verbreitung der jetzt schon im In- und Ausland viel gelesenen Zeitschrift bei.

Den Abonnenten werden jährlich 3 Gratis-Inserate von je 20 Zeilen gewährt, wodurch Tausch und Kauf von Käfern, Literatur und Utensilien auf billigste und bequemste Weise gefördert wird.

Bezugspreis jährlich 6 M.; fürs Ausland 6.50 M.; für Mitglieder entomol. oder naturwiss. Vereine 5 M.; Ausland 5.50 M. Probehefte versendet gratis und franko:

Fritz Pfenningstorff, Verlag, Berlin W. 57, Steinmetzstr. 2.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

I. Qual. (13 cm, 11/4 cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten Mk. 2,20 Mk. 1,60 Mk. 2,20 Mk. 1,60 Mk. 1,60 Mk. 2,40 Mk. 1.30 Mk. 1,20

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung à Paket 20 Pfg. -- Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen:

Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

Hannover, 27. Mai E. . . . .

# Einmaliges Angebot!

Diese kaum denkbar billigen Preise sind nur bis

Preise rein netto.

15. November gültig!!

Porto extra.

Für jeden Sammler

sind diese hier an-

gebotenen

praktischen Artikel

unentbehrlich.

850

Etiketten der wichtigsten und bekanntesten Schmetterlinge des pal. Faunengebietes, auf la Karton, schwarz gedruckt, dat. und deutsche Namen) anstatt 2.00 Mk. nur 1.00 Mk.

vorzügl. als Sammlungs-Verzeichnis geeignet. Feinstes Papier. Jeder Doppelbogen hat 4 Seiten, Format 22×30 cm. pal. Gebiet weisses Papier; afrikanisches Gebiet gelbes Papier; Nord-Amerika Lila-Papier; Süd-Amerika rotes Papier; anstatt 6 Bogen 0.50 Mk., 20 Bogen 1.- Mk.

- Zahlenreihen

auf Ia Papier, schwarzer Druck, leicht zum ausschneiden, 1-1000 anstatt 0.30 = 0.20 Mk., 1-5000 anstatt 0.90 = 0.75 Mk.

Tauschlisten

Format 141/2×23 cm, zweiseitiger Druck, anstatt 30 Stück = 0.50 Mk., 100 Stück 1.00 Mk.

- Paket-Klebezettei -

Vorsicht, bitte nicht werfen etc. etc., rote, auffallende Zettel,  $10^{1}/_{2} \times 15$  cm, austatt 30 Stück 0.50 Mk. = 100 Stück 1.00 Mk.

Bei Bestellung erbitte sich auf diese Zeitung zu beruten!

Aufklebeplättchen!

In Celluloid

1000 Stück 1.00 Mk



In weissem Karton

1000 Stück 0.50 Mk.

Auswahl-Sendungen das neueste und

praktischste.

Ia. Karton

wie Muster. Ausgestanzt 1000 Stück 1.50 Mk.

Sammlungsetiketten palaearktischer Käfer mit sämtl. Var. et Aber.

Familie Carabidae anstatt 3.15 nur 2.00 Mk. Cicindelidae 1.10 ., **0.75** Cerambycidae ,, 4.75 , 3.00 ,,

# Entomologische Spezial-Druckerei Berlin N.O. 18

(einzige der Welt).

14 Maschinen - Begründet 1902. Verlagsdruckerei, Lithographische Anstalt, Buchbinderei, Geschäfts-Bücher, Konter-Artikel, Clichés.

Lieferant Königl. Museen, Behörden, Sammler und Händler der ganzen Erde.

#### Exotische Schmetterlinge! W. F. H. Rosenberg. 57 Haverstock Hill. London NW.

Unsere neue Schmetterlings - Preisliste Nr. 12 ist erschienen. Sie enthält mehr als 5500 Arten mit den Namen der Autoren und ein vollständiges alphabetisches Gattungsregister.

Die Liste wird auf Wunsch gratis und postfrei zugesandt; ebenso stehen folgende

Listen zur Verfügung; Nr. 8: Vogeleier.

Nr. 9: Reptilien, Batrachier und Fische.

Nr. 11: Vogelbälge.

Nr. 13: Coleoptera.
Fundorte garantiert.

Insekten werden zur Ansicht gesandt.

#### Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🛛 🕽 Insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen 50 × 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 4 M. 25 Pf. 42 × 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf. 41 × 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird

# Versandkistchen,

12×7×5½ cm, à Stück 7 Pf., oder im Tausch gegen Puppen von elpenor, por-cellus, ocollata, populi und tiliae. Porto und Verpackung extra. Johann Funger. p. Adr.: Joh. Hensgen, Crefeld. Ritterstr. Nr. 18.

#### Insektenkasten, Schränke,

Spannbretter usw. in sauberer und solider Ausführung 🗴 liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten B Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -# 0000 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Netzbügel

4 teilig, zusammenlegbar. Bestes System. An jeden Stock leicht anzuschrauben, Stück M. 1.20, mit Tüllbeutel Stück Mk. 2.40.

Insektennadeln, schwarze oder weisse, von Nr. 0-9 100 Stück 20 Pf. Insekten-Stahlnadeln, Spannnadeln, Spannstreifen, Torfplatten usw. Preisliste gratis u. franko.

Karl Zetzsche,

Halle a. S., Alter Markt 24.

# Hermann Kreye, Hannover, Fernroderstraße 16. Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war

sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese 

von 20 Mk. an gewähre ich 10% Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättchen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

# Spuler Schmetterlinge Europa's,

91 Tafeln über 3000 Abbildungen in drei Prachtbänden, neu und ungebraucht, für 45 Mk. franko, durch mich zu verkaufen. Ernst Brucks, Jauer (Schlesien).

#### Verschiedenes.

Neu!

Neu!

# Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!
Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür

nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Welcher Herr würde mir einige Wespen hiesiger Gegend bestimmen? Angebote erbittet

Aug. Fiedler, jun., Schönlinde, Böhmen.

### Achtung!

#### Vebernehme Präparieren von Tütenfaltern

nach Uebereinkunft oder gegen Doubletten. Saubere Ausführung zugesichert.

Adolf Greck, k. Oberbriefträger, Augsburg, Frauentor.



#### Wohnungswechsel.

Teile hierdurch meinen Bekannten und Tauschfreunden mit, dass ich vom 1. November 1910 ab

# Neiße, Entzmannstr. 5

Th. Hackauf.

#### Vereins-Nachrichten.

# Die Tausch- und Kaufbörse

entomolog. Vereins f. Hamburg-Altona

findes am

Sonntag, den 13. Novbr., von 9 Uhr vormittags an

im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I statt.

Freunde und Interessenten sind herzlich eingeladen. — Nähere Auskunft erteilt gern Rob. Horch, Hamburg 23, Hasselbrookstr. 84.

Die Vereinigung Magdeburger Entomologen beabsichtigt wieder einen



im Vereinszimmer des Herrn G. Bornemann, Neue Uirichstrasse I, I zu veranstalten und bittet sämtliche Entomologen Magdeburgs und Umgegend diese Veranstaltung zu unterstützen. Dieselbe ist festgesetzt auf Donnerstag den 17. November cr. abends 8 Uhr.

# Tauschbörse.

Unsere gemeinsame

# Tausch- und Kaufbörse

Rechneisaal, Langestrasse 29.

Sonntag, den 6. November, von 101/2 Uhr vormittags

ab statt, wozu Freunde und Interessenten herzlich eingeladen werden.

#### Die entomologischen Vereine zu Frankfurt a. M.

Nähere Auskunft erteilt gern Arthur Vogt, Zentgrafenstr. 23.

#### Vereinigung Jeneuser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen!

#### Verein, Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 18. November 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

Gäste willkommen.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

— Gäste willkommen! —

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat November finden am 8. und 22. im Restaurant **Steiniger**, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. Am 28. Tausch. — Gäste stets wilkommen. —

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

- 1. Sonntag, den 6. November: Vereinigte Tausch und Kaufbörse; siehe Inserat.
- 2. Dienstag, den 8. November: Zucht von Potosia cuprea. Anfang 9 Uhr.

Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Berliner Entomologische Gesellschatt E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

Gäste stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Am 7. November:

Geographische Verbreitung der Schmetterlinge.

Der Vorstand.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 15. No vember cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910.

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen!

Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johanntergasse 3 — in Leop. Mühlbauers Gasthaus. — Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.
Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. =

Der heutigen Nummer liegt ein Spezial-Angebot über Insektenkästen, Dublettenkästen usw. von Franz Abel, Leipzig - Schl. bei, worauf wir hiermit noch ganz besonders hinweisen.

Leb. Puppen v. machaon 80, brassicae 20, S. populi 80, ocellata 90, tiliae 100, 20, S. populi 80, oceliata 90, thitae 100, ligustri 90, erminea 300, buceph. 30, anachor. 30, Cuc. argent. 60, T. pimpinell. 70, innot. 30, C. limacodes 40 Pf. Dtzd. Raup. v. C. alceae und C. purpureof. (i. gesp.) 40 Pf. Evtl. Tausch.

M. Rülicke, Berlin, Kopernikusstr. 19.

II Lebende Puppen!!

S. pyri 20—25, Riesen 30, spini 20, ex 1909, 25, S. quercus 60, ocellata 10, tiliae 10, ligustri 10, euphorbiae 7, portaliza 15, Riesen 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 15, Portaliza 16, Portaliza cellus 15, Ph. bucephala 3, Ps. lunaris 15, machaon 6 Pf. pr. Stek., Dtzd. billiger. Porto und Kisteh 30 Pf.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied-Oesterr.

#### .em. dumi

ca. 50 & v. 1910, tadellos gesp., à 30 Pfg. nebst Porto und Verpack., 12. auch Tausch gegen besseres Zuchtmaterial.

Ing. R. Kitschelt, Wien VIII, Daungasse 1. 

Habe abzugeben 130 Raupen von

Phrag. fuliginosa,

Freiland, gesund und kräftig, im Tausch gegen ein Paar gespannte Daphnis nerii oder Smerinthus quercus.

L. Kallenbach,
Saalfeld in Thür., Rosmaringasse 2.

# Noch nie angeboten. Saturnia pyretorum aus Süd-

China, herrliche Cocons aus dem Freien, Stück 2.50, Dtzd 25 Mk.

Cricula andrei Jord. nova spec. Falter das Paar 12 Mk. oder im Tausche gegen seltene Saturniden oder Parnassien.

Nach Uebereinkommen: Wild. Cocons von Antherea mylitta mit var. sivalica 12.50 Mk. Dtzd.

Gesucht: Cocons von Sat. atlantica. G. isabellae.

J. Henry Watson, 70 Ashford Road, Withington, Manchester, England.

### la faiter e l. 1910.

saub. gesp., in grosser Anzahl im Tausch gegen Zuchtm. od. Ia gesp. Falter abzug. Agr. occulta ab. obscur., Leuc. împura, conigera. H. scita, Pl. chrysitis m. ab. juncta, Pol. xanthomista, Had. hepatica, Mam. tincta sowie Eier von Had. gemmea,

Pol. xanthomista und chi. O. Stolze, Chemnitz i. S., Oststrasse 7.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Colias v. pieszczeki, ein wunderbares Exemplar, ferner schöne magna **Col. helicina**gibt ab *H. Smoboda*,
Wien XV, Goldschlagstr. 30 II/26.

#### Spezialist in europ. Schmetterlingen.

Puppen wieder frisch gegraben: 100 Stück Sm. populi, 20 Stück Sm. tiliae und 25 Stück vinula im Gehäuse, gebe dieselben zusammen ab für 6 Mk. Porto dieselben zusammen ab für 6 Mk. Porto frei. — Die in Nr. 30 offerierten Puppen waren sofort vergeben; dies den Herren zur Nachricht, welche darauf reflektierten. Herm. Jähsert, Oschatz, Hospitalstr. 21.

# Falter

e 1. 1910, sauber gespannt, v. Taen. rorida 3º \( \rightarrow \), Cat. pacta 3º \( \rightarrow \), Had. gemmea 3' \( \rightarrow \), Char. viridana 3' \( \rightarrow \) für 8.50 M. franko.

Alois Kaspar, Lehrer in Powel b. Olmütz (Mähren).

# Tausch!

Pap. machaon 5, Vanessa io 15, Lycaena bellargus Rott. 10 3, 2 \( \), Parn. v. vinningensis 13 3, 4 \( \), Deilephila euphorbiae 10, Saturnia pavonia 5 \( \), Lasiocampa quercus 1 ♂♀, Catocala conversa 1, Arctia caja 2. In Tüten (gezogene Stücke) 200 Vanessa io, Vanessa urticae 300. Auf Wunsch auch gespannt. Ferner in Spiritus zirka 60 Käfer C. hybrida gegen mir fehlende Palaearkten. Georg Weis, Güls, Bahnhofstr. 51.

Aus frischer Ausbeute offeriere folgende Falter Ia Qualität in Tüten zu beistehenden Preisen. P. machon var. 7 -.70, Parn. discobolus 7 -.40, \$\times\$ 1.—, romanovi 7 -.90, \$\times\$ 1.50, apollonius Narynus 7 -.90 \$\times\$ 1.80, decolor 7 1.20, act. v. caesar 7 2.—, actinobolus 7 2.— delphius 7 1.—, \$\times\$ 2.—, \$\times\$ infernalis 7 2.—, \$\times\$ 3.—, v. namanganus 7 2.50, albulus -.90, marginata 1.50, Apor. crataegi var. -.10, Pier. leuc. v. illumina 7 -.30, \$\times\$ 2.80, v. maculata 7 1.—. coeandica 7 1.80, \$\times\$ 2.50, Apor. crataegi var. -.10, Pier. leuc. v. illumina 7 -.30, \$\times\$ 2.80, v. maculata 7 1.—. coeandica 7 1.80, \$\times\$ 2.50, Melit. ala -.60, Arg. generator 7 -.15, \$\times\$ -.20, aglaja v. vitatha 7 -.30, niobe v. orientalis 7 -.50 Melen. parce 7 -.60, \$\times\$ 1.—, \$\times\$ 2.— 80, Ereb. kalmuka 7 -.40, alexandra 7 -.50, autonoë 7 -.40, \$\times\$ 1.—, \$\times\$ 2.—, \$\times\$ 2 frischer Ausbeute offeriere p. Nachnahme. Auch Tausch gegen gute Europäer und Exoten, auch Schularten. Angebot m. Listen erwünscht.

Wilhelm Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schlesien).

# Seltenes Angevor.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Eier von Pol. chi var. olivacea und suffusa, gemischt aus Durham-England, Dtzd. 50 Pf. Genaue Zuchtanweisung.

Gleichzeitig möchte ich den Sammlern betr. Kauf von gespannten ungarischen Faltern zu ½ Staud. Herrn K. Jámbory, Budapest I. B. Tabor g. 3 recht empfehlen. Tadellose Qualität. Man verlange Liste. Sprachlehrer E. Lange, Freiberg (Sachs.), Schönlebestr. 5.

Abzugeben!

Freiland-Eier von L. dumi 20 Pf. per Dtzd., 100 Stück 1.20 Mk., Ct. nupta Dtzd. 15 Pf. ausser Porto bei Einsendung des Betrages.

Julius Kaser, Falkenberg, Ob.-Schl.

Abzugeben zu 14 Staudinger-Liste in prima la Qual., alles e. I.:

4 Tr. ludifica, 6 D. alpium, orion, 2 janthina, 8 alni, 4 H. gemmea, 2 V. oleagina, 4 A. fimbria, 2 detersa, 2 C. v. cupressivoria, 2 xeranthemi, 2 arthemisae, 1 lactucae, 4 cordigera, 4 myrthilli, 2 spectrum, 6 Pl. moneta, 1 variabilis, 2 modesta, 4 chryson, 8 festureae, 6 chalcytes, 2 ni, 2 interogationis, 2 hochenwarthi, 2 cailino, 6 stolida, 3 Ps. lunaris, 3 thirrhaea, 6 alchymista, 5 fraxini, 2 ab. moerens, 2 electa, 4 elocata, 2 nupta, 3 puerpera, 1 promissa, 2 sponsa, 4 conpuerpera, 1 promissa, 2 sponsa, 4 conjuncta, 4 dilecta, 4 pacta, 2 fulminea, 2 nymphaea, 2 conserva, 2 v. agamos., 2 nymphagoga, 2 diversa.

Bei en block-Abnahme nach V barung. Porto und Packung extra. block-Abnahme nach Verein-

Rob. Hohberg, Nordhausen a. H., Hesseröder Str. 15.

#### Billige Falter Ia:

40 v. sicula & à 25 Pf, 20 nerii 90, 20 alecta 125, matronula 225, ilicifolia 50, 20 M. titea Paar 75, 20 M. arge Paar 250, 20 amethystina 30, 20 vetula Paar 80, 20 atropos 75, polyxena Dtzd. 110, in Tüten e. l. Dtzd. 1 Mk. Circa 1500 andere billige Arten laut Liste. Auch Tausch.

Puppen, im Dtzd. billiger: machaon Stück 7 Pf., cerisyi 45, apollinus 50, levana 4, Sm. quercus 55, ocellata 10, populi 8, tiliae 10, ligustri 10, vespertilio 30, elpenor 10, bombylifornis 16, tagi 50, tau 16, jacobaeae 4, alni 100, luctifera 25. C. F. Kretschmer, Bad Landeck (Schles.).

### l'ausch!

Nachstehende Exoten offeriere im Tausch oa. (Dr. Staudinger Liste) gegen mir fehlende Exoten oder Parlaearkten:

N.-A.: Dan. disippus, archippus, Catoc. antinympha.

Süd-Amerika: Colias vautieri ♂♀, Pier. aripa, Catasticta sisamnus, Eurema salome, Pyram. carye, Argyn. cytheris &, Phyciodes teletusa, Elina lefeborei, Peridromia velutina, Pteronymia aletta, Ithomia drymo, Hipparchia chilensis, Epinephele coctei, Mechanitis utenaia, Adelpha catharina, Catagramma pygas, Deil. celeno, Halisidota

cinctipes, Phaegoptera aconia.

Indo-Austral.: Delias pasithoë, Dan. alcippus, Charaxes athamas, marmax, hindia, Stibochiona nicea, Attacus preyeri Q.
Afrika: Amauris ochlea, Cymothoë cice-

ronis, Haman. daedalus, apiphora bauhiniae 2

Schneider, Lieut. a. D., Cunnersdorf im Riesengebirge.

#### Pamph. silvius,

ganz erw., nichts mehr fressende Raupen, Dtzd. 1.20 Mk. exkl. Falter im Winter. Leichteste Zucht nach Angabe.

Hermann Rangnow, Berlin 39, Sparrstr. 17 II.

### Freilandeier!

Cat. sponsa 25, elocata 25, Lem. dumi 25 (100 Stück 1.75 Mk. frei) Pf. p. Dtzd. Porto besonders.

Tütenfalter la: V. antiopa 30 (100 Stück 2 .- Mk.).

1m Tausche gegen antiopa-F. und dumi-Eier suche bis 25 Stück F. von Ap. crataegi, caja, D. euphorbiae, gespannt, sowie Eier von fraxini, electa.

Habisch, Baumgarten p. Falkenberg, Ob.-Schl.

Aus soeben eingetroffenen Ausbeuten 1910 offerieren wir in sup. Ia Stücken mit 50 bis 60% auf Stgr.

Alexanor, cerysii, v. cassandra, rumina, magna e Marokko, v. medesicaste, apollinus v. amasina, v. bellargus, apollo v pyrenais, v. limicola, v. siciliae, v. albus, discobolus, apollonius, delphius uud var., v. albulus, belemia, glauce, tagis v. insularis, v. belezina, Card. v. phönissa, gruneri, damone e Sicil., fausta, duponchelii, romanovi. jasius, camilla, aurinia v. lusitanica, dejone, did. alpina sup., v. ala, aphirape, lachesis e Lusit., trans. ad. turcicam sup., japygia e Sic., arge, bischoffi, anthelea, mniszechi, fatua v. apennina, gordius var. e Sicil., pylaon, optilete v. uralensis, orbitulus v. oberthüri, v. pyrenaica, donzelii v. septentrionalis, coelestina, v. ligurica, tessellum, cribrellum, Deil. mauretanica, alecto, croatica, Regm. alpina, Er. neogena, P. otus, A. alni, Agr. deserta, basigramma, sabuletorum, birivia, spinifera, valesiaca, obesa v. seytha, constanti o' à 8.— M. netto, turatii o' 30.— M. netto, M. alpigena, Dianth. v. argillacea, magnoli, Hel. purpurascens, Janth. frivaldskyi, Catocalen, Plusien, feine und schöne Geometriden, Arctiiden, ca. 50 Arten Zygaenen, Sesien, Psychiden und vieles andere, insgesamt ca. 2500 Formen, und dienen wir bei Aufgabe von Ia Referenzen oder Einsendung eines entsprechenden Depots gerne mit Auswahlsendung.

Unsere Lepid.-Liste 4 steht auf Verlangen kestenlos zur Verfügung.

Winkler & Wagner. Wien XVIII, Dittesgasse 11.

In Erwartung: Algerisch-tunesische Lepid mit Pap. lotteri, Euchl. falloui, pechi, Arctia dido etc. etc. und bitten wir die Herren Interessenten um gefl. Nachricht, zwecks Einsendung vollst. Liste.

# Smer. quercus-Puppen,

garantiert gesunde, kräftige Stücke, franko zu Mark 1.-.

Zuchtanweisung gratis.

Hans Rutishauser, Postfach Konstanz.

### Billigste Bezugsquelle!

Von meinen Sammlern am Amur, in Turkestan und Centralasien erhielt ich neue Sendungen diesjährigen Fanges und offeriere davon:

riere davon: 100 Stück Tagfalter, gespannt, mit Pap. xuthus, maaki, raddei, ca. 25 Parnassier und Colias wie: Parn. nomion, bremeri, discobolus, romanovi, actius, v. actinobolus, apollonius, delphius, v. infernalis, v. albulus, stubbendorffi, Col. romanovi, thisoa, v. aeolides, aurora und Neptis speyeri, thisbe, philyroid., Apat nycteis, Satyr. abramovi etc. . Mk. 45.-100 Stück dto. in Tüten und ähnlicher Zusammenstellung wie vorsteh. Mk. 25 -100 Stück dto. gespannt, nur vom Mk. 50,--Amur 100 Stück dto. in Tüten, nur vom Mk. 35.-Amur 100 Stück dto. gespannt, nur aus Turkestan und Centralasien . Mk. 35,-100 Stück dto. in Tüten, nur aus Turkestan und Centralasien Mg. 25.-50 Stück dto., nur Parnassier und Colias, . Mk. 50.erschoffi v. issyka, Newelsk. albonubilus, selfenen Holcocerus etc. . Mk. 25.— 100 Stück Noctuen, gespannt, in ca. 50 Arten mit feinen und seltenen Agrotis, Mamestra, Palpangula, Leucanitis, Cato Mk. 45.cala etc. 200 Stück dto. in ca. 100 Arten mit noch . . Mk. 100. selteneren Arten 100 Stück dto. in Tüten . . Mk. 25 .-100 Stück Spanner, gespannt, mit vielen seltenen und guten Arten. Mk. . Tancré, Anklam (Pommern) Mk. 25.-

# Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# :: Riesen-Original-Ausbeute ::

# aus dem Innern Matto Grossos.



Agrias godmani, ferdinandi, Papilio orthosilaus,

Schmetterlinge, Käfer und alle anderen Insekten aus dieser Gegend offerieren

# Zobrys & Wolter,

Berlin W. 30, Motz-Str. 73.

--- Preististe darüber in Arbeit. -

# Exoten

aus Ceylon, Himalaya-Gebiet, Celebes, Australien, Südsee sind in Tüten oder gespannten Prunkstücken ständig vorrätig. Spottbillige, nähere Offerte auf Verlangen.

E. Werner, Rixdorf b. Berlin, Weserstr. 208.

# Noch nie angeboten.

Saturnia pyretorum aus Süd-China, herrliche Cocons aus dem Freien, Stück 2.50, Dtzd. 25 Mk.

Cricula andrei Jord. nova spec. Falter das Paar 12 Mk. oder im Tausche gegen seltene Saturniden oder Parnassien.

J. Henry Watson, 70 Ashford Road, Withington, Manchester, England.

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 70 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### Nachfrage.

#### Suche 1 Dutzend ilicifolia-Puppen

zu kaufen und bitte um Angebote. Gust. Franke, Erfurt, Blücherstr. 20.

Suche 100 L. dumi-Eier gegen Cat. fraxini-Eier zu vertauschen.

P. Lerche, Leipzig-Stünz, Leipzigerstr. Nr. 6, II. m.

# ENTOMOLOGISCHE STATIONALE Organ des Juternationalen INTERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Ein neuer Sphingiden-Hybrid. — Eine Zwergform von Colias myrmidone Esp.: v. nana. subsp. nov. — Ueber eine Aberration von Syntomis phegea L. (Lep.). — Entstehen durch Kreuzung verschiedener Zyg. ephialtes-Formen Uebergänge? — Beobachtungen an Cossus cossus-Raupen. — Aus den Vereinen: Eine Sammelreise nach Schwedisch Lappland. — Bücherbesprechungen. — Briefkasten.

#### Ein neuer Sphingiden-Hybrid.

Von k. k. Finanz-Kommissär Josef Castek, Pilsen.

Meine diesjährigen Kreuzungsversuche haben insofern einen schönen Erfolg zu verzeichnen, als es mir gelungen ist, den bisher unbekannten Hybriden Chaerocampa elpenor L. S × Deilephila gallii Rott.

♀, jedoch nur im männlichen Geschlecht zu erzielen, der in Zeichnung und Färbung eine Mischung beider Formen darstellt. Abgesehen. von der schwarzen Binde der Hinterflügel erinnert der Hybrid durch seine Zeichnung an seine väterliche, durch die Färbung dagegen an seine mütterliche Abstammung, hauptsächlich dadurch, daß die schöne rote Farbe des elpenor einen nur unbedeutenden Anflug zurückgelassen hat. Die Vorderflügel des Hybriden nehmen eine desto größere Verdüsterung an, je mehr sich die drei Binden ausdehnen. Sie weisen die Farbe von lich-

teren gallii-Faltern auf, wobei auch elpenor, wenn auch sehr unbedeutend, zu ihrer Ausfärbung beigetragen hat. Die äußere Schrägbinde breitet sich am Innenrande wie bei gallii aus. Die Hinterflügel besitzen, wie schon gesagt, von gallii die schwarze Querbinde. Die schmutzig-

blasse, am Innenwinkel des Flügels weißliche Binde ist in ihrer ganzen Länge gleichmäßig rötlich angelaufen. Die Unterseite ähnelt durch die über beide Flügel parallel verlaufenden zwei Bogenlinien, welche bei gallii nur auf den Hinterflügeln vorkommen, der Unterseite des elpenor, durch die Färbung jedoch derjenigen des gallii, indem auch hier die rote Farbe des

elpenor, wie auf der Oberseite der Flügel und dem Leibe, stark gewichen ist. Der Leib gleicht dem des elpenor und hat von gallii die stärkeren nur weißen Ringe auf seiner Unterseite. Kopf Thorax weiß gerandet. Der schwache rötliche Anflug ist nicht bei allen Exemplaren gleich und fehlt bei einem Exemplare sogar gänz-

Die Raupen, welche ich in größerer Anzahl für meine Sammlung präparierte, sind nach der letzten Häutung in ihrer Färbung und teilweise auch in der Zeichnung recht mannigfaltig. Sie kommen in allen Farbenabstufungen von licht-

grün bis schwarz vor. Besonders schön sind die olivengrünen. Dem Aussehen nach hält die Raupe die Mitte zwischen gallii und elpenor, indem sie vorn nur sehr wenig aufgetrieben ist und die Größe des Hornes diejenige des elpenor überragt, jedoch jene des gallii nicht



erreicht. Durch das Vorhandensein von lichtgelben Augenflecken auf dem ganzen Körper erinnert die Raupe an gallii. Diese Augenflecke sind auf denjenigen Segmenten, auf welchen sie auch bei elpenor vorkommen, fast rund, während die übrigen länglich sind und bei mehr oder weniger schwarz werdenden Raupen gegen das Horn zu immer kleiner werden und sogar verschwinden können. Die einzelnen Flecke sind schwarz umrandet. Diese schwarze Einrahmung dehnt sich rechts und links von jedem Flecke etwas aus. Die zwei Flecke an den Seiten des roten, an der Spitze schwarzen und bei einigen Exemplaren überdies an der äußersten Spitze weißen Hornes sind nicht birnförmig wie bei gallii, sondern in ihrer ganzen Länge gleich breit. Die sonstige Zeichnung der Haut ist wie bei elpenor, nur sind die vielen feinen Striche in zahlreiche, schön gereihte, kleine gelbe Pünktchen verwandelt, welche, je lichter oder dunkler die Raupe wird, desto mehr verschwinden, jedoch auf den Seiten des Körpers am längsten erhalten bleiben. Der Kopf hat die Größe wie bei elgenor und variiert je nach der Verfärbung der Raupe von grün bis schwarz. Das Nackenschild und die Afterklappe sind gleichfarbig mit dem Kopfe, die Füße wie bei gallii. Das bezüglich der Form der Augenflecke Gesagte gilt auch von den grünen Raupen vor der letzten Häutung.

Die beigegebene Abbildung, welche Falter und Raupen in natürlicher Größe darstellt, möge, wenn auch die letzteren dunkler ausgefallen sind, diese

Beschreibung ergänzen

Diesen neuen Hybriden benenne ich Chaerocampa hybr. elpogalii.

# Eine Zwergform von Colias myrmidone Esp.: v. nana, subsp. nov.

- Von Ludwig Mayer, Bürgerschullehrer, Graz. -

Die Gattung Colias neigt im allgemeinen sehr zu Aberrationen, besonders im weiblichen Geschlechte. Die meisten Aberrationen bildet aber unstreitig C myrmidone, wenn auch viele davon noch nicht beschrieben und benannt wurden. Ich erinnere nur an die Farbenabstufungen von dunkelorange bis weiß in den ab. balcanica, micans, flavescens, agnes, helma, alba, rebeli, nigerrima, nicholli, semialba, anna und an die weibliche Aberration innmbrata Schulz mit ungefleckter Randbinde, die wieder in allen eben genannten Farbenaberrationen vorkommt, so daß die bis heute beschriebenen Formen noch um etwa 10 vermehrt werden könnten. Und nun ist mir eine bisher, trotz meiner 30-jährigen Sammeltätigkeit nirgends gesehene und nirgends beschriebene Zwergform von ganz eigenartiger Zeichnung vorgekommen, die aber nicht, wie die Zwergform ab. heliceïdes Selys von C. hyale überall unter der Art, oder wie ab. pyrenaica Gr. Gr. von C. edusa im Süden Europas unter der Art fliegt, sondern die zu einer ganz andern Zeit und auf einem Platze für sich, ohne auch nur ein normales Stück darunter zu finden, in größerer Anzahl auftritt.

Ich benenne diese Zwergform Varietät nana, denn ich bin überzeugt, daß wir es hier mit einer III. Generation oder einer Lokalvarietät zu tun haben, die unter gleichen Umständen wieder auftreten würde.

C. myrmidone ist heuer hier ziemlich stark und auffallend früh geflogen. Ich habe die ersten auf einer sonnigen Heide schon vom 22. Mai an in sehr schönen Stücken gefangen, auf andern Plätzen anfangs Juni. Die II. Generation erschien auf dem ersten Platze schon Ende Juli, auf anderen Plätzen im

August, überall in größeren Stücken als in der I. Generation. Auch von Bang-Haas, Dresden und von M. Bartel, Oranienburg erhielt ich auf Anfrage die Mitteilung, daß die von beiden angebotene II. Generation größer und schöner sei, als die I. Generation.

Da komme ich nun am 25. September auf jene sonnige Heide, auf der ich Ende Mai die I. Generation und Ende Juli die II. Generation von C. myrmidone gefangen hatte, und finde oben genannte Zwergform ganz frisch in größerer Anzahl, wo ich sie bis heute, den 20. Oktober, und auch da noch teilweise in frischen Stücken erbeutete, ohne auch nur ein Stück in normaler Größe darunter zu treffen. In Anbetracht aller dieser Umstände kann das nur eine III. Generation sein; eine solche kommt ja auch bei C edusa manchmal vor; merkwürdigerweise fliegt auch jetzt auf dem genannten Platze C. edusa, aber in normalen, bft sehr großen Stücken, mit dieser Zwerg-

murmidone zusammen.

Vor mir stehen 50 Männer und 30 Weiber der I. und der II. Generation und 60 Männer, 40 Weiber der Zwergform, also gewiß genügend Material, um die Abweichungen und charakteristischen Merkmale der letzteren genau herausfinden zu können: Colias myrmidone Esp. v. nana ist im allgemeinen lichter gefärbt, so daß sie an C. chrysotheme erinnert, für die ich auch die ersten Weitchen gehalten habe. Die dunkle Saumbinde ist schmäler, so daß die dunkle Punktreihe auf der Unterseite der Vorderflügel, die sonst an der innern Grenze der Saumbinde verläuft, außerhalb dieser im lichten Flügelfelde erscheint. Die dunkle Saumbinde ist von schwarzen Linien durchzogen, die meist über die Binde hinaus in das lichte Flügelfeld hineinreichen und hier als Rippenstrahlen gegen die Mitte verlaufen. Beim Weibe tritt überdies durch die Verschmälerung der Saumbinde eine auffällige Zeichnungsverschiedenheit ein; nämlich die zwei letzten lichten Flecke in der dunklen Binde, die gegen den Innenrand des Vorderflügels liegen und gewöhnlich die größten sind, werden von der hier zu schmalen Binde nicht mehr umgeben, sondern stehen frei im orangen Flügelfelde, was ein ganz eigenes Bild gibt. Bei manchen Stücken mit kleineren Flecken sind diese wohl noch von einem Innenschatten begrenzt; ja ich habe sogar ein solches Zwergweibchen ohne Flecke in der dunklen Binde erbeutet (inumbrata).

Die Größe dieser Zwergform beträgt am Vorderrand gemessen 17—21 mm, so daß die größten Stücke das Mindestmaß der Stammform nicht erreichen.

Es sind dies wirklich allerliebste Tierchen, die bei jedem Sammler das lebhafteste Interesse hervorrufen. Ich richte hiermit an alle Sammelfreunde die Bitte, gefälligst bekannt zu geben, ob irgendwo diese Zwergform schon beobachtet wurde. Ich bin auch gerne bereit, an Liebhaber einzelne Paare auf Wunsch nach Uebereinkommen abzugeben.\*)

#### Ueber eine Aberration von Syntomis phegea L. (Lep.)

(Mit fünf Abbildungen.)

Im Juli dieses Jahres fing ich in Klausen (Südtirol) eine interessante Aberration von Syntomis phegea L. (Fig. 5). Die rechte Seite trägt die typische Zeichnung der Südtiroler Stücke, die linke dagegen die der ab. seminigra Spul., neigt jedoch schon mehr

<sup>\*)</sup> Soeben teilt mir Herr Fritz Hoffmann in Krieglach mit, daß auch er am 6. Oktober eine solche Zwerg myrmidone gefangen habe. Herr Hoffmann, der anerkanntermaßen ein genauer und verläßlicher Beobachter ist, hält sie auch für eine III. Generation.

der ab. iphimedia Esp. zu, von der ich wenige Tage später ebenfalls ein Stück erbeutete (Fig. 4). Erstgenannte Aberration saß frischgeschlüpft an einer langen, steilen Felswand an der Brennerstraße, wo sich bei Sonnenschein eine ganz bedeutende Hitze entwickelt; möglich, daß sie durch einseitige intensive Besonnung der Puppe entstanden ist.

Des weiteren sind übrigens auch die Fühler von einander verschieden; der linke ist typisch männlich (mit rein weißer Spitze), dagegen der rechte bis fast zur Spitze schwärzlich bestäubt, wie es beim ♀ der



Fall zu sein pflegt. (cf. Abb.) Es wäre also immerhin auch nicht ausgeschlossen, daß ein Zwitter vorliegt, was aber jetzt wohl kaum noch zu entscheiden ist, zumal, da Leib und Flügel in der Form auf beiden Seiten keine Unterschiede zeigen. -

Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, daß die Südtiroler phegea, besonders des unteren Eisacktales, durchschnittlich viel kleiner sind (Fig. 3) als die wohl als typisch zu bezeichnenden Stücke aus Nord- und Mitteltirol, deren weiße Zeichnungen auch viel ausgedehnter sind (Fig. 2, aus dem Taufere Tal). Dagegen ist phegea am Gardasee (Gardone, wo ich zahlreiche Stücke sammelte,) besonders groß und gehört meist der ab. pfluemeri Wacquant. an (Fig. 1).

Sämtliche Exemplare sind o'o': sie befinden sich

in meiner Sammlung.

Willy Ramme.

#### Entstehen durch Kreuzung verschiedener Zyg. ephialtes-Formen Uebergänge?

Von O. Holik, Prag.

Es sei mir gestattet, meine weiteren Beobachtungen über dieses interessante Thema der entomologischen Gemeinde vorzulegen. Zur Richtigstellung will ich bemerken, daß sich mein unter obiger Ueberschrift in Nr. 25, Jahrg. 1910 dieser Zeitschrift abgedruckter Artikel auf Beobachtungen aus dem Jahre 1909 bezieht und nicht auf solche aus dem Jahre 1910, wie man beim Lesen irrtümlicherweise annehmen könnte.

Im Sommer 1910 war es mir leider nur einmal vergönnt, den mir bekannten guten Fangplatz für Zyg. ephialtes im Radotiner Tal aufzusuchen. Nach Karlstein kam ich in der Flugzeit dieser Art überhaupt nicht. Da mich noch dazu bei meinem einzigen Ausflug in die ersterwähnte Oertlichkeit ein heftiger Gewitterregen überraschte, der mich zur Umkehr zwang, blieb das erbeutete Material sehr dürftig, woran auch einige an anderen Stellen erbeutete Exemplare nicht viel änderten. Einige interessante Stücke befanden sich immerhin darunter.

Auch mit der Zucht hatte ich nicht viel Erfolg. Das anhaltend schlechte Wetter hatte die Raupen zum Teil vernichtet. Der Rest war krank oder angestochen. Nur wenige Falter waren das Resultat meiner Bemühungen, meist typische ephialtes und medusa, nur zwei Tiere konnte man als Uebergänge von den rot- zu den weißfleckigen Formen ansprechen.

Im nachfolgenden will ich die interessanten Stücke meiner diesjährigen geringen Ausbeute erwähnen. So stark aufgehellte Exemplare der Formen peucedani Esp. und athamanthae Esp. wie im Vorjahre fand ich im Jahre 1910 nicht unter den Freilandexemplaren, wohl aber ähnliche unter den gezüchteten, so z. B. eine athamanthae, die dem in meinem ersten Aufsatz erwähnten extremsten Exemplare fast gleichkam. Die Flecke der Vorderflügel waren fast weiß, namentlich das mittlere Fleckenpaar, die Hinterflügel stark verdunkelt durch verbreiterten Rand und zahlreiche in das Rot eingestreute schwarze Schüppchen. Das Mittelfleckchen war deutlich sichtbar, fast weiß. Leider war das Tier schlecht entwickelt und wurde fortgeworfen. Ein zweites bei Radotin erbeutetes athamanthae-Exemplar gleicht diesem Tiere in der Verdunkelung der Hinterflügel. Von den Vorderflügelflecken ist jedoch nur der am Hinterrande gelegene des mittleren Fleckenpaares stark aufgehellt, die anderen weniger. Immerhin macht das Tier mit seinen geschwärzten Hinterflügeln einen eigenartigen Eindruck. drittes athamanthae-Exemplar gleicht dem zweitbeschriebenen in der Färbung der Vorderflügel, die Verdunkelung der Hinterflügel ist aber nicht so stark ausgeprägt.

Von den zu peucedani gehörigen Exemplaren weist ein gezogenes eine Aufhellung der Vorderflügelflecke auf, wie ich sie noch bei keinem Freilandexemplare fand. Es ähnelt sehr dem ersten athamanthae-Exemplar. Sonst kamen nur Variationen in der Größe des 6. Fleckes vor. Ueberhaupt neigt meinen Beobachtungen gemäß athamanthae viel mehr zur Aufhellung der Vorderflügelflecke und zur Verdunklung der Hinterflügel als peucedani.

Die zu den Formen ephialtes und medusa gehörigen Tiere weisen die gleichen Verschiedenheiten auf, wie die im Vorjahre erbeuteten. Der 6. Fleck variiert von der normalen Größe bis zum kaum merkbaren Pünktchen.

Coronillae, trigonellae und icterica fand ich in diesem Jahre überhaupt nicht.

Eifrig war ich bemüht, eine Kopula verschiedener ephialtes-Formen aufzufinden, um durch eine eventuelle Zucht das Verhältnis der Nachkommenschaft zu ihren Stammeltern feststellen zu können. Anfangs war alle Mühe vergebens, obgleich jedes Zygaenenpärchen, das mir vor Augen kam, eingehend untersucht wurde. Erst gegen Ende der Flugzeit fand ich bei Küchelbad eine Kopula filipendulae 3× ephialtes♀ und eine zweite von peucedani♂×medusa♀. Doch meine Freude war umsonst. Das ephialtes? starb schon beim Transport. Die Untersuchung ergab, daß das Tier erst nach erfolgter Eiablage die Verbindung mit dem filipendulaed eingegangen war; in seinem Innern fand sich kein einziges Ei mehr vor. Im zweiten Falle blieben die Tiere noch bis zum nächsten Tage verbunden. Das Weibchen lebte

noch weitere acht Tage, aber zu einer Eiablage war es nicht zu bewegen. Vielleicht bringt das nächste Jahr mir in dieser Beziehung mehr Glück.

Meine diesjährigen Beobachtungen haben trotz der Dürftigkeit des erlangten Materials in mir die Auffassung nur verstärkt, daß durch Kreuzung der verschiedenen ephialtes-Formen Uebergänge entstehen.

#### Beobachtungen an Cossus cossus-Raupen.

Im Juni 1910 bemerkte ich an einer alten Weide in der Nähe von Finkenkrug Bohrlöcher von Cossus cossus. Durch Losbrechen der Rinde gelang es mir, unter derselben 3 junge 2-3 cm lange cossus-Raupen zu finden. Ich setzte die Tiere in eine bis zur Hälfte mit Weidenholzsägespänen gefüllte Flasche und legte einige Aptelschnitte oben auf die Späne. Bald konnte ich beobachten, wie die Tiere Gänge durch die Späne bis zu den Afpelschnitten bohrten, diese benagten und von den Spänen fraßen. Die Raupen wurden größer und schienen bei dem Futter zu gedeihen.

Im August jedoch verschwand erst die eine und dann die andere von den kleineren Raupen. Da die Tiere aus der Flasche, welche durch eine mit einem Gewinde versehene, fein durchlöcherte Blechkapsel verschlossen war, nicht herauskonnten und ich tote Raupen oder Reste von solchen nicht in den Spänen finden konnte, nehme ich an, daß die größere kräftigere Raupe die kleineren aufgefressen hat.

Mitte Oktober hat sich diese Raupe am Flaschenboden eingesponnen, um sich zu häuten. Nach der Häutung lag im Gespinst neben der Raupe nur die abgeworfene Chitinbekleidung des Kopfes; von der übrigen Raupenhaut war keine Spur zu sehen. Es ist daher wohl anzunehmen, daß die Raupe bald nach der Häutung die abgestreifte Haut verzehrt hat.

Bemerkenswert erscheint mir noch, daß sich der starke Geruch, welcher sonst den cossus-Raupen eigen ist, fast ganz verloren hat, was vielleicht auf die Fütterung mit Sägespänen und Apfelschnitten zurückzuführen ist.

Fritz Dominik, Berlin.

#### Aus den Vereinen.

Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein für Hamburg-Altona.

#### Eine Sammelreise nach Schwedisch-Lappland

und die Beschreibung der ersten Stände und der Lebens-gewohnheiten der noch unbekannten Raupe von

#### Col. nastes v. werdandi).

- Von August Selzer, Hamburg. -

(Schluß.)

Die Rückreise ging über Narvik mit Abfahrt von Abisko den 14. Juli früh 828, Ankunft in Narvik 1130 vorm. Auf dieser kurzen Fahrt passierte die Bahn, die hoch über schneebedeckte Berge geht, 35 Tunnel. Narvik verließen wir abends 6 Uhr mit einem kleinen Dampfer, der nach den Lofoten-Inseln fährt und uns nach Lödingen brachte, wo wir abends 11 Uhr anlangten. Hier bestiegen wir nachts 2 Uhr bei hellem Tageslicht (!) den großen Dampfer Mitnatsol, der, vom Nordkap kommend, uns nach Trondhjem in zwei Tagen brachte, also am 16. Juli, nachmittags 4 Uhr. Der Dampfer war Tag und Nacht, eigentlich ohne Unterbrechung, von massenhaften Möwen umflattert, die, wie auch die Menschen, unter der ewigen Sonne kein Ruhebedürfnis zu haben scheinen.

Am Sonntag, den 17. Juli, morgens 835 verließen wir Trondhjem mit der Bahn und waren am Montag Morgen 754 wieder in Stockholm. Von dort fuhren wir an demselben Abend 850 über Kopenhagen nach Hamburg zurück. Die 13 Stunden, die wir uns in Stockholm aufhielten, waren sonnig und warm, Wir wohnten wieder, wie auf der Hinreise nach Lappland. im Grand Hotel. Vom Balkon unseres Zimmers war eine herrliche Aussicht. Am Kai lagen schmucke Dampfer, die am Morgen die geschäftigen Schweden vom Lande zur Stadt brachten. Jenseits des Wassers liegt das Königliche Schloß und das Reichstagsgebäude, dessen Garten bis an das Wasser heranreicht und so den Reichstagsmännern gute Gelegen-

heit zum Luftschöpfen gibt.

Wir untersuchten angesichts aller dieser Herrlichkeiten unsere werdandi-Eier und entdeckten. daß die ersten Raupen geschlüpft waren, aber - daß die lappländische Fahnenwicke zum Teil einzugehen drohte. Die kleinen Raupen fangen sofort nach dem Schlüpfen an zu spinnen und sitzen in der Ruhe mitten auf den kleinen Blättern der Wicke. Wenn die Blätter sich dann des Abends schließen, hüllen sie die Räupchen ganz ein, so daß sie gegen die Winde und die Kälte, die oben im Norden fast jede Nacht, trotzdem die Sonne nicht zu scheinen aufhört, mindestes 0 Grad beträgt, gut geschützt sind. Ausgerechnet, schlüpften die Raupen nach 16 Tagen. Ich beobachtete dann weiter, daß nach 11 Tagen die erste und nach weiteren 13 Tagen die zweite Häutung stattfand. Nach der zweiten Häutung ist die Raupe 6-8 mm lang, so daß die winzig kleinen Blätter der Wicke sie nicht mehr einhüllen können. Die Raupen sitzen nun, wie es scheint, meistens unter den Blättern. Als mir die Wicke weiter knapp wurde, gab ich den Tieren nunmehr auch Klee und zwar Trifolium repens, den weißen Klee. Am Klee saßen sie wieder alle auf den Blättern; sie richten ihr Ruheblatt folgendermaßen her: Mitten auf dem Blatt sitzt die Raupe auf kaum merklichem Gespinst, nur rings herum, in einer Entfernung von 3-4 mm von der Raupe, in ovaler Form, ist ein  $1\,{}^{1\!/_{\!\!2}}$ mm breiter Gespinststreifen. Schließen sich die Kleeblätter nachts ebenso wie die der Wicke, so paßt der Gespinststreifen genau aufeinander. So hat die Raupe Schutz gegen die Witterung, auch gegen den Regen.

Jetzt, Anfang Oktober, sitzen die Raupen in der Winterruhe am Boden. Ich habe ihnen zu weiterem Schutz kleine Torfstücke zwischen Klee und Wicke gelegt.

Ich wende mich nun zur systematischen

Beschreibung:

Das Ei von werdandi ist lang, spitz, spindelförmig, längs geriefelt. Frisch gelegt ist es weiß, am zweiten Tag unten hellgrün, oben hellgelb, glänzend. Nach 4 Tagen ist es gleichmäßig gelbrot; so bleibt es bis kurz vor dem Schlüpfen der Raupe.

Die Raupe, frisch geschlüpft, ist graugrün mit einem spitzen, schwarzbraunen Kopf. Nach der ersten Häutung ist der Kopf runder und etwas heller grün

als die Raupe, die noch graugrün ist.

Nach der zweiten Häutung ist die Raupe unverändert graugrün, mit einer dunklen und zwei hellen Rückenlinien und einer hellen Fußlinie, der ganze Körper, auch der heller grüne Kopf dicht mit kurzen schwarzen Haaren bedeckt, die dem Grün der Raupe den grauen Schimmer geben.

Um diese Raupe mit der bekannten Raupe von Colias hyale vergleichen zu können, habe ich mir im August einige Weibchen dieses Falters gefangen zum

# 1. Beilage zu No. 33. 4. Jahrgang.

Eierlegen. Das Ei von huale ist dem von werdandi sehr ähnlich in Farbe und Gestalt, die Raupe ebenfalls; sie ist nach dem Schlüpfen grün mit einem spitzen braunschwarzen Kopf. Nach der ersten Häutung ist der Kopf etwas runder, dunkler grün als die Raupe selbst, an der nur eine helle Fußlinie sichtbar ist. Sie ist auch kurz behaart, aber nicht so dicht wie die von werdandi. Die zweite Häutung wird wohl erst im Frühjahr stattfinden. Heute, am 8. Oktober, sah ich noch, daß die Raupen fressen; ein Räupchen sitzt noch in der ersten Häutung mitten auf dem Blatt gerade wie werdandi. Das Blatt ist bei hyale ebenfalls fein besponnen; ich bin begierig zu erfahren, ob die Raupe sich das Ruheblatt nach der zweiten Häutung gerade so herrichtet wie werdandi, mit dem ovalen Gespinstring um sich herum.

Da ich, wie von Colias v. werdandi, augenblicklich auch die Raupen von Chr. hippothoë v. stieberi und die Argynnis-Raupen habe, so werde ich hoffentlich im nächsten Jahre die respektiven Falter erhalten. Aus den Eiern der *Erebien* sind noch keine Raupen geschlüpft; diese werden also erst im nächsten Frühjahr nach der Ueberwinterung erscheinen und ebenso, wie ich es an den meisten Eiern von Erebia ligea aus dem Harz konstatiert habe, erst nach zwei Jahren, also nach nochmaliger Ueberwinterung, erst 1912 die Falter ergeben.

Zwei Jahre haben wir somit noch zu zehren von den Ergebnissen unserer Sammelreise nach Schwedisch-Lappland. Ich hoffe im Verein noch manches Weitere bis zum definitiven Abschluß meiner Beobachtungen

mitteilen zu können.

#### Bücherbesprechungen.

Der Insekten-Präparator. Praktische Anleitung zur Präparation der Schmetterlinge, Käfer und deren Larven. Unter Mitarbeit praktischer Entomologen herausgegeben von Wilhelm Niepelt in Zirlau bei Freiburg (Schlesien). - Preis nur 60 Pf. In No. 28 Seite 192 des 2. Jahrganges dieser Zeitschrift habe ich bereits auf den "Insekten-Präparator" hingewiesen und seine Anschaffung nicht nur den angehenden, sondern auch noch den vorgeschrittenen Sammlern empfohlen. Wenn ich heut darauf zurückkomme, so geschieht es, weil inzwischen diese aus langjähriger Praxis hervorgegangene Anleitung eine recht wertvolle Erweiterung dadurch erfahren hat, daß Herr Dr. O. Meder in Kiel in einem besonderen Abschnitte die "Präparation der Libellen" behandelt.

Bei der Präparation dieser Insekten liegt die Hauptschwierigkeit in der Erhaltung der Körperfarben. Der Verfasser gibt genau an, wie zu diesem Zwecke beim Fange, beim Töten und bei der Praparation zu verfahren ist, nennt auch die Gattungen, welche ohne weitere Umstände gespannt werden dürfen. Zum Spannen sind besondere Libellenspannbretter mit einer Stufe in der Rinne erforderlich, welche die Firma W. Niepelt in 4 verschiedenen Größen zu billigen Preisen liefert.

#### Briefkasten.

Anfragen des Herrn E. in N.: 1. Hat schon jemand eine Kopula von O. vaccinii im Herbst beobachtet? 2. Hat schon jemand eine Eiablage von gefangen gehaltenen vaccinii♀♀ i m Herbst erhalten?

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

#### Habe im Tausch abzugeben Eier von Stabheuschrecken:

Diapheromera femorata, Nordamerika. Futter: Hasel. Von diesei Art gibt es ebensogut ♂ wie ♀♀.
Bacillus rossii, Südeuropa. Futter: Rose.

Die Eier von beiden Arten überwintern und schlüpfen im Frühjahr.

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Preislisten über palaearktische Käfer gratis. : : : :

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

# Grössere, wohlerhaltene

exakt präp., nach Famil. geordn., nur Paläarkten, darin ab. schöne Rarität. enth., in 47 Glaskästen zweierlei Grösse, sogl. bill. zu verk. Für Schulen und Museen sehr geeignet. Selt. Gelegenh. f. angeh. Coleopterensammler. Näheres durch Frl. Gugler, Nürnberg, Krelingstr. 40 I.

#### Wandelndes Blatt.

Phyllium siccifolium aus Ceylon, gut präpariert, sind in grösserer Anzahl, à 4-5 Mk., abzugeben.

Zoologischer Garten, Cöln.

# Tausch.

Gegen Schmetterlinge, Käfer oder Geradflügler gebe ich eine grössere Anzahl Südeuropäer Scorpione, Scolopendriden und Geophiliden bis 16 cm lang ab. G. Leiberg, Oederan i. S.

b) Nachfrage.

# 100000100000001

maxima oder abdom. in Alkohol konserviert. Ed. Schoenemund, Münster i. W.,

Wilhelmstrasse 20. 00000000000000

Agriotis segetis, Saatschnelikäfer, Astynomus aedilis, Zimmerbock, sowie Maikäferpuppen kauft oder tauscht dieselben auch gegen Larven von Calosoma sycophanta Puppenräuber, (trocken, auch in Spiritus) ein.

Otto Winneguth, Zerbst in Anh.

Gryllotalpa vulgaris (Maulwurfsgrille), Falter von Moma orion (Dipt. alpium), Carp. pomonana (auch Raupen dieser Art), Tinea sarcitella, biseliella, pellionella, grosse Sandwespen, grössere and grosse QQ Schlupfwespen, sowie Rindenfrass-stücke von Ips (Bostrichus) typographus u. Zapfen der Weisstanne (Abies pectinata). Gefl. Offert. mit Preis erbeten.

R. Ermisch, Halle a. S., Brandenburgerstrasse 7 III.

### Kestimmte u. uabest Kum,

gelegentlich gesammelt, gezogen oder von Reisen mitgebracht, in tadelloser Be-schaffenheit kauft oder tauscht Carl Schirmer, Steglitz bei Berlin, Uhlandstrasse 27.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.



# Puppen:

4.50 Mk. à Stück . 12.— Mk. 3 Stück

#### Eier:

Cal. japonica Dtzd. 0.45, 50 Stück 1.60, 100 Stück 3.— Mk.
Bacillus rossii . . . à Dtzd. 0.30 Mk.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstr. 15.



#### Sammlung europäischer Gross - Schmetterlinge,

1000 Mark Katalogwert preiswert zu ver-Näheres M. Bartsch, Birkenwerder an der Nordbahn, Ebel-Allee 21. Villa Augusta.

# Prachtfalter

#### in Tüten, sofort abgebbar:

| Morpho                                  | menela   | us | $\nabla_*$ | nes | tyr  | a   | 3   | 3.50 | $M \cdot$ |
|-----------------------------------------|----------|----|------------|-----|------|-----|-----|------|-----------|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | hercule  | S  | 3          |     |      |     | ٠.  | 2.50 | $M \cdot$ |
| 77                                      | anaxibi  |    |            |     |      |     |     |      |           |
|                                         | epistro  |    |            |     |      |     |     |      |           |
|                                         | aega o   |    |            |     |      |     |     |      |           |
| "                                       | achillid | es | \d^{\cdot} |     |      |     |     | 1    | $M \cdot$ |
| Attacus                                 | atlas 3  | ١. |            |     |      |     |     | 1.50 | $M \cdot$ |
| 29                                      | dto. 2   |    |            |     | 2.   |     | bis | 3.—  | $M \cdot$ |
| Bunea a                                 | lcinoë   |    |            |     |      |     |     | 2    | M         |
| Urania                                  | ripheus  |    |            |     |      |     |     | 4 50 | М.        |
|                                         | alles    | gu | te         | Qu  | elit | ät. |     |      |           |

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

# Tausch!

Ich gebe 30% mehr Wert in nachstehenden Schmetterlingen in Ia. Qualität, gegen nur seltene Briefmarken:

Pap. alexanor, xuthus, Th. polix, ab. ochracea, v. cassandra, Dor. e. Palestina, ochracea, v. cassandra, Dor. e. Palestina, Pier. canidia, v. chariclea, ergane, Col. v. europome, erate, werdandi, v. simoda, Lim. populi, camilla, Mel. cynthia, maturna, Melan. lachesis, v. procida Q. v. turcica, syllius, arge, japygia, Pyram. indica, Sm. quercus, Deil. vespertilio, Chaer. alecto, Metana persellus presentilio. Metops, porcellus, proserpina, Not. torva, trepida, fascelina, ilicifolia, quercifolia, ab. alnifolia, pyri, Drep. v. rebelii, Trich. ludifica, Acron. cuspis, menyanth., Agr. Judhea, Aeron. cuspis, menyantin., Agr. molothina, florida, occulta, ab. obscurio, Mam. leucophaea, advena, glauca, Miana bicoloria, Polia rufocincta, cannescens, scita, celsia, virens, Cat. phragmitidis, solidaginis, Cuc. scopariae, Plus. variabilis, chalcytes, Cat. fraxini, conjuncta, nym phaea, conversa, nymphagoga, deras, Polypl. diluta, Orth. limitata, Eup. pimpinellata, Ellop. prosapiaria, v. prasinaria, Boarm. cinctaria, ribeata, Perc. strigillaria, Arct. quenselii, testudinaria, fasciata, ab. tigrina, pudica, cribrum, Ses. scoliaeformis, Zyg. fausta, Hep. humuli, velleda und viele andere Arten.

Exoten: Pap. helenus, paris, sarpedon in Prachtstücken.

Th. Franke, Kattowitz, Beatestr. 25.

# la Faiter e I. 1910.

Pap. alexanor v. magna (sup.) 250, v. sphyrus 250, hospiton 200, machaon 8, Th. polixena 12, Rh. cleopotra 50 (d. Paar), Th. polixena 12, Kh. eleopotra 50 (d. Paar), Lim. camilla 35, Py. atalanta 7, Ach. atropos (sup. gross) 100, D. nerii (sup) 150, euphorbiae 8, M. croatica 80, Sm. quercus (sup.) 200, Sat. pyri 25, caecigena 50, Pach. otus (sup.) 110, Cat. fraxini 25, dilecta 80, conjuncta 90, conversa 75, nymphagoga 70, Zethes insularis 150, Xanth. malvae 150, Actias selene 100, sowie viele andere Arten Preise in Pf wie viele andere Arten. Preise in Pf. Alle Falter sind Ia e l. 1910 sauberst gespannt. Auswahlserdungen stehen auf Wunsch zu Diensten.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

### Tausch!

Pap. machaon 5, Vanessa io 15, Lycaena bellargus Rott. 10 3, 2 \(\varphi\), Parn. v. vinningensis 13 3, 4 \(\varphi\), Deilephila euphorbiae 10, Saturnia pavonia 5 \(\varphi\), Georg Weis, Güls, Bahnhofstr. 51.

Abzugeben:

Agrotis prenuba à Dtzd. 30 Pfg. Suche 1 bis 2 Dtzd. Agrotis fimbria. Adolf Kunath, Treptow bei Berlin, Elsenstrasse 38.

# Achtung! Gelegenheit!

Um für grosse Südamerik. Sendungen Um fur grosse Sudamerik, Sendungen Platz zu schaffen, offeriere ich zirka 40 herrliche Exoten, alles tadellos gesp. mit hervorragenden Sachen wie: Ornit. hecuba 3, Pap. achates, P. coon, incobaneus, Zuscidia luxeri, Eusch. melleni, Elynmias melaneio 2, Hind. aminuclata 32, Cynth. pallida 22 etc. für 25.— Mark netto Cassa.

W. Tschauner, Charlottenburg, Helmholzstrasse 27.

#### Vertausche:

A. arsilache 4 3, 4 \( \); Ch. rutilus 2 \( \), 1 \( \); L. coriclon 5 \( \); Ph. bucephala 7 \( \), 1 \( \); S. pavonia ex 1. \( \) \( \); M. porcellus el \( \) \( \); P. flavicornis el. 4 \( \) \( \); D. capsincula el. 4 \( \), 3 \( \); C. artimisiae el. 2 \( \), 2 \( \); H. derasa el. \( \) gegen Puppen mir fehlende Falter.

M. Bartsch, Birkenwerder a. d. Nordbahn. Ebel-Allee 21. VIlla Augusta.

# Gesunde Puppen

von Sm. populi 1—, Th. polyxena 1.10, und P. machaon 0.70 Mk. pro Dtzd. Habe noch zirka 150 geköderte Eulen (genadelt) und 20 Stück von C. nupta im ganzen billigst abzugeben.

Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstr. 33.

# Mamestra pisi-Puppen Dtzd 40 Pf. Porto und Verp. extra.

Karl Kressler, Meuselwitz.

Raupen, geschüttelt, aus einer noch nicht er-forschten Gegend, gebe das Hundert mit 1.50 ab. Porto, Verpackung extra.

H. Faust., Königsberg i. Pr, Bahnstrasse 20.

# Puppen-Angebot.

Folgende nordamerikanische Puppen können jetzt zur Versendung kommen: Papilio turnus 50 Pf., asterias 40, phile-nor 50, Hem. tennuis 60, Amph. nessus, P. myops 60, Ih. achemon 100, Amp. myron 60, Sp. drupiterarum 100, gordius 120, Cer. undulosa 60, amyntor 60. Lap. coniferarum 400, Sm excaecatus 60, Cither. regalis 225, Eacles imperialis 60. Act. luna 70, A. promethea 20. und Porto besonde:s

Zoologischer Garten, Cöln.

#### Mit 70% auf Staud.-Liste gebe nachstehende Arten ab:

P. machaon, ab. bimaculata, v. sphyrus, alexanor, do. magna, E. card. v. phoenina, eupheno, Z. eupheme, C. florella, G. acuminata, cleopatra, v. italica, Argynnis paphia, v. valesina, laodice, v. rudra, pandora, D. chrysippus, plexippus, Melanargia galathea, ab. leucomelas, v. procida, ab. turcica, y. suwarovius, parce, larissa v. syriaca, syllius. Die Falter sind alle la Qual. und gebe ich diese am liebsten en bloc ab. Auch Tausch gegen bessere Coliasarten. Im Tausch sende nie zuerst.

Porto und Packung extra. Robert Hohberg, Nordhausen a. H., Hesseröderstr. 15.

### Tausch!

Falter aus den Pyrenäen, Savoyen, Wallis und Engadin in Ia Qualität. Sämtliche Arten in grosser Anzahl und mit genauer Fundort- und Datum-Angabe.

Rumina, ab. canteneri, apollo, delius, v. bryoniae, callidice, simplonia, v. europomene, ab. herrichi, phicomone, ab. diniensis, duponcheli, cynthia, v. merope, phoebe, v. alpina, berisalii, parthenie, v. varia, asteria, pales, ab. isis, ab. napaea, thore, amathusia, niobe, ab. eris, cassiope, ab. nelamus, ab. pyrenaica, melampus, v. sudetica, criphyle, ab. impuncta, christi, mnestra, flavofasciata, pharte, manto, v. caecilia, pyrrhula, oeme, stygne, v. valesiaca, evias, v. pyrenaica, glaciales, v. pitho, epistygne, goante, gorge, ab. erynnis, v. triopes, v. adyte, lappona, tyndarus, ab. caecodromus, aello, v. satyrion, v. darwiniana, v. zermattensis, v. eurybia, optilete, orbitulus, v. pyrenaica, v. dardanus, pheretes, v. maloyensis, astrarche, ab. allous, eumedon, donzelii, eros, coridon, ab. syngrapha, minima, v. montana, alcon, v. obscura, comma, v. catena, alveus, ab. onscura, comma, v. catena, alveus, ab. carlinae, serratulae, v. caeca, cacaliae, andromedae, glauca, v. latenai, proxima, caesia, pernix, maillardi, ab. obscura, comma, v. engadinensis, imbecilla, pallustris, hochenwarthii.

Erwünscht sind mir auch gewöhnliche Arten, doch nur mit genauer Fundortangabe. Nichtkonvenierendes bleibt un-

beantwortet.

Albert Oertel, Hamburg I, Sonninstrasse 84.

# Tausche Actias selene-Puppen

gegen folgendes: A. atropos, P. convolvuli, D. vespertilio, gallii, euphorbiae, elpenor, porcellus, Aglia tau, versicolora, auch Eier anderer mir fehlender Sachen. Ritte um Angebote per Doppel Postkarte. Sende nicht zuerst. Franko gegen Franko.

Verpackung zurück. Georg Ulbrich, Habelschwerdt, Wustungstrasse 231.

# Seltenes Algier-Material.

Gespannte Stücke superbester Ia Qual., Gespannte Stucke superbester la Qual., Papilio machaon v mauretanica à 1.70 M. Thestor ballus & 35, \$\times\$ 45 Pf.
Pamara nostrodamus & 0.70, \$\times\$ 1.60 M.
Taragama repanda \$\frac{1}{2}\$ Stück 1.65 M.
Plusia aurifera \$\frac{1}{2}\$ \times\$ Stück 1.60 M.
Catocala oberthüri \$\frac{1}{2}\$ 5.—, \$\times\$ 7.— M.
Ocnogyna pieretti Paar 9.— M.
Ocnogyna huegeninii Paar 7.— M. Ocnogyna huegeninii Paar 7 .- M. Zygaena algira ♂♀ Stück 50 Pf. Sm v. atlanticus ♂♀ Stück 3-6 M.; ferner befr. Eier: Lasiocampa v. mauretanica Dtzd. 1 - M.. Jaspidea celsia Dtzd. 50 Pf., Puppen: podalirius Dtzd. 1.20 M., Papilio v. magna à 1.50 M. Nachnahme. Kurt John, Grossdeuben bei Leipzig.

#### Abzugeben:

L. dumi-Eier 100 Stek. 1. - M., A. caja-Räupchen 100 Stek 50 Pf. — Tausche auch auf mir fehlende bessere Falter oder Eier von Catocala, C japonica und A. vamamai.

G. Reinicke, Spremberg N.-L.

S. ocellata . . . . Dtzd. 1.00 Mk. C. argentea . . . Dtzd. 0.50 Mk. C. artemisiae . . . Dtzd. 0.40 Mk. C. artemisiae . . . I == Porto extra.

H. Gerchov, Weissensee bei Berlin, Wilhelmstrasse 32.

# Papilioniden-Serien

je 10 versch. Arten . . . à 10.— M. Ser. I u. a.: Ornith. poseidon J. P. cilix, Ser. I P. androcles, Leptocirc. curius etc. Ser. II u. a.: Ornith, poseidon Q, P. coon, P. gigon, P. homeyeri etc. Ser. III u. a.: Ornith. hephaestus, P.

ganesa, P. blumei etc.

Ser. IV u. a.: Euryad. duponcheli, P. daedalus, P. browni etc.

\*\*Ringler, Thale (Harz).

### Achtuna! Achtung ? Händler! Frische Ausbeute **au**s Indien (Assam),

über 1000 Stück, wegen Zeitmangel sofort abzugeben.

Anfragen Rückporto! -

Dr. R. Lück & B. Gehlen. Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

# Import leb. Puppen!

Saturniden: \*io 50, budleya 1.15, incarnata 1.95, pamina 2.25; \*lavendera 3.20; \*orizaba, jorulla 60; \*cynthia 10; \*cecropia 15; \*columbia 2.35, gloveri 1.70, californica 95; calleta 2.40; \*angulifera 1.60, \*promethea 25; \*polyphemus 30; \*maja 75; \*luna 70; \*imperialis 60; \*regalis 2.40; \*hicolor 95; stigma 55, senatoria, virginensis 75, skinneri 2.50; \*rwhianda 55 \*rubicunda 55. Bombyciden: cunea 30; egle 45, eglenensis 95, virginica 25, tenera 45; tessellata 25, caryae 45; torrefacta 80, angelica 1.15; americana 45, disstria 55; ministra 50, augusii 70, integerrima 55, contracta 70, perpiscua 45, drexeli 1.10, major 50, palmi 1.30, modesta 2.50, robusta 2.20, chiriquensis 2.50. Sphingiden: \* thysbe 65, \* diffinis 75, tennis 60, \* axillaris 1.10, thetis 1.90; nessus 1.—; \* abbotii 80; inscriptus 95; lineata 1.—, chamaeneri 1.15; pandorus, \* achemon 1.—; \* versicolor 2.70, \* choerilus 90, \* axili 2.80, 80, myron 55; geminatus 80, cerysii 2.40, excaecatus, \*myops 60, astylus 4.—, myodesta 2.—, juglandis 70; amyntor, undulosa 60; harrisii 2.40, coniterarum 4.--; carolina, celeus 60; \*luscitiosa 1.70, eremitus 1.20, kalmiae 2.—, catalpae 80, plebejus 1.50, drupiferarum 1.—, chersis, gordius 2 .- ; hylaeus 90; jasminearum 4 .- ; octomaculata 45; \*epimenis 75; \*unio 55, \*grata 95. Papilio: ajax, philenor, asterias, troilas, turnus, cresphontes 50, zolicaon 1.—, hirsuta 90, rutulus 80, zolicaon 1.—, hirsuta 90, rutulus 80, daunus 1.60, Eud. tityrus 35.—. Preise bei mindestens 12 Stück, auch sortiert. Porto und Verpackung 30 Pf.

A. Grubert, Berlin, U. d. Linden 15.

er larva 10 mit einer schwarzen Binde auf den Unterflügeln gegen Höchstgebot abzugeben.

Max Welzel, Ingenieur, Reichenbach (Schlesien).

Diese Prachtfalter eignen sich besonders zu Geschenkzwecken. sie bilden den schönsten Schmuck jeder Sammlung!

| Sie bliden den bononston Schmack jeder             | 200   | emmin. | ms .     |
|----------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| Ornithoptera brookeana albescens   superb. schwarz | M.    | 6.—    |          |
| " trojon u. bronzegrün                             | M.    | 5.—    | 6        |
| oblan come culatura 1                              | 76.07 | 3.—    | 5,       |
| miranda (geto unu senwatz,                         |       | 14.—   | 17.—     |
| sammetartig                                        | M.    |        | 4.—      |
| " zalmoxis, schieferblau                           | M.    |        | ±.—      |
| Drugge antimachus der grände Terfelter             |       |        |          |
| Drurya antimachus, der grösste Tagfalter           |       | 20.—   | 9.50     |
| Papilio philoxenus, schwarz und rot                | M.    |        | 2.50     |
| " joësa, glänzend blau                             |       | 6      | * .      |
| " febanus, neue Form                               |       | 6.—    |          |
| , caiguanabus                                      | М.    | 7.—    |          |
| , devillers begehrte Cubaner                       |       |        | 17.—     |
| " celadon                                          |       | 4.—    | *        |
| Morpho hecuba IIa } hochsoltone Arton              |       | 20.—   |          |
| " amputerion                                       | M.    | 20     |          |
| " aega, o blau, Q gelb                             | Μ.    | 2.—    | 10.—     |
| " " P blau                                         |       |        | М. 15.—  |
| " rhetenor var. cacica, herrliche Form             | M.    | 12.—   | bis 18.— |
| " cypris, schönster Morpho                         |       | 4.—    |          |
| emethonta l                                        | M.    |        |          |
| " diding senr grosse, schone, himmel-              | M.    |        |          |
| " plaue Arten                                      | M.    |        |          |
| coderti gross parlmutter englisierend              | M.    |        |          |
| deidamia                                           | M.    |        |          |
| " senr aparte, blaue Arten                         | M.    |        |          |
| mit breitem, schwarzen                             | M.    |        |          |
| papirus Rand                                       | M.    |        |          |
| Coling martin tiefblower Pierre-felter with        | M.    |        |          |
| Caligo martia, tiefblauer Riesenfalter mit         |       |        |          |
| " Deltrao die interessanter                        | M.    | 4.50   |          |
| " atreus schönsten Augenzeichnung                  | M.    | 4.—    |          |
| , philinus, schiefergrauer J auf der Unterseite    | М.    | 4.—    |          |
| wunderbar                                          |       |        |          |
| rot und                                            |       |        |          |
| Agrias trans. ad. v. lugens of (schwarzm.          | M.    | 17.—   |          |
| v. lugens Z je nach Schönheit / blanem             | M     | 15     | his 25.— |

v. lugens o, je nach Schönheit blauem M. 15.- bis 25.-Schiller auf d. Hinterfl.

Preise netto! Dieselben gelten für gespannte Ia Stücke! Geringere Qualität entsprechend billiger! Nachnahme oder Voreinsendung! Porto

und Packung extra! Ausführl. Katalog exot. Lepidopteren m. genauen Autoren-und Fundort-Angaben zu Diensten! Preis Mark 0.50.

# **Naturhistorisches Institut** von Hermann Rolle.

Berlin W. 30. Speyererstrasse 8.

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

# Habe im Tausch abzugeben

5 Dtzd. kräftige gesunde D. galii à Dtzd. zu 3 .-- M. und 1 Dtzd. Ch. elpenor zu 1 .-- M. Suche dafür nur reine Parnassius-Arten. Auch gegen bessere Kolonialmarken.

Joh. Schweikart, München, Alpreiterstrasse 24 III.

Stück 75 Pf. oder Tausch. Mohr, Gymn.-Oberlehrer, Posen, Gr. Berlinerstr. 53/55.

#### Westafrikanische Seltenheiten!

Tadellos, gespannt, sofort abzugeben: Bunaea vinosa (sehr gross, hochselten) Paar 45.—, Anth. meloni 7.50, Cyrtog. naenia 2.—, eine neue Sphingide (reizend) 2.—, Cerura spec? 1.50, Imbrasia epimethea 5.—, Chrys. imparilis (hochselten) 5.— M. Oskar Wolf, Plauen i.V., Dobenaustr. 100.

# :: Riesen-Original-Ausbeute ::

# aus dem Innern Matto Grossos.



Agrias godmani, ferdinandi, Papilio orthosilaus,

Schmetterlinge, Käfer und alle anderen Insekten aus dieser Gegend offerieren

# Zobrys & Wolter,

Berlin W. 30, Motz-Str. 73.

- Preististe darüber in Arbeit. -

00000000000000000000000000

folgende Falter la Qualität in Tüten zu beistehenden Preisen. P. machon var. 3 —.70, Parn. discobolus 3 —.40, \$\sqrt{2}\] 1.50, apollonius Narynus 3 —.90, \$\sqrt{2}\] 1.80, decolor 3 1.20, act. v. caesar 3 2.—, actinobolus 3 2.— delphius 3 2.—, \$\sqrt{2}\] 2.—, v. infernalis 3 2.—, \$\sqrt{3}\] 3.—, v. namanganus 3 2.50, albulus —.90, marginata 1.50, Apor. erataegi var. —.10, Pier. leuc. v. illumina 3 —.30, \$\sqrt{2}\] -.50, Col. romanovi 3 —.80, \$\sqrt{2}\] 2.80, v. maculata 3 1.—. cocandica 3 1.80, \$\sqrt{2}\] 2.50, Melit. ala —.60, Arg. generator 3 —.15, \$\sqrt{2}\] —.20, aglaja v. vitatha 3 —.30, niobe v. orientalis 3 —.50 Melen. parce 3 —.60, \$\sqrt{2}\] —.80, Satyr. heydenzu beistehenden Preisen. P. machon Freb. Kalmuka & —.40, alexanura

\$\sigma -.60, \quad 1.20, \quad \text{Satyr. heyden-} \\
\text{reichi} \sigma^2 -.25, \quad \quad -.50, \text{v. nana} \\
\quad -.50, \quad \text{autono} \text{\$\circ} \sigma^2 -.40, \quad \quad 1.--, \\
\text{Par. eversmanni} \sigma^2 -.20, \quad \quad 1.--, \\
\text{Coen. nolekeini} \sigma^2 -.20, \quad \quad -.70, \\
\text{Arctia intercalaris pass. } \sigma^2 1.--, \\
\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \ p. Nachnahme. Auch Tausch gegen gute Europäer und Exoten, auch Schularten. Angebot m. Listen erwünscht.

Wilhelm Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schlesien).

Eier v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stek. 20 Pf., 1000 Stek. 1 M. Räupchen zum Treiben von N. typica Dtzd. 30 Pf.

Porto besonders.

Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

#### Billige Insekten direkt aus Brasilien.

Von meinem diesjährigen sehr reichlichem Fange versende ich gegen vorherige Einsendung des Betrages per Postanweisung:

I. Qual. II. Qual. 100 Arten 15.— 10.— Mk. 0—60 — 10.— 6.— 7 30-40 4.50 100 8.— 100 Käfer 100 10.- 7.50 50 - 60 100 8.---4.50 100and.Ins.50-60 7.- 4.-100 Microlepitopteren 50-60 Arten I. Qual. 12 .- , II. Qual. 8 .- Mk. Die Micros sind sauber gespannt, alle anderen Sachen sind in Papierhüllen. Für Porto und Verpackung sind bei Aufträgen unter 20 Mk. 1 Mk. extra beizufügen. Für Spezialisten habe stets interessante Sachen vorrātig. Bei Anfragen erbitte internat. Rückantwortscheine beizulegen.

C. Däbritz, Pariquera-Assu, S. Paulo (Brazil).

Papilio-Serie (Tüten) enthaltend: xuthus, xuthulus, hippocrates, alcinous, sarpedon zus. 10 Stück für 4.75 M

Schwärmer-Serie (gespannt) enthaltend: Smerinthus sperchias, roseipennis, tatarinovii, planus, Ampelophaga rubiginosa, Acosmeryx naga, Chaerocampa oldenlandiae, japonica zus. 10 Stück (etwas geflogen, doch gut brauchbar) für 10.75 M. inkl. Porto etc.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstr. 38 p.

# 1000000000000 Smer. quercus-Puppen, o

garantiert gesunde, kräftige Stücke, franko zu Mark 1.-.

Zuchtanweisung gratis. Hans Rutishauser, Postfach Konstanz.

10000000000000

# Noch nie angeboten.

Saturnia pyretorum aus Süd-China, herrliche Cocons aus dem Freien, Stück 2.50, Dtzd. 25 Mk.

Cricula andrei Jord. nova spec. Falter das Paar 12 Mk. oder im Tausche gegen seltene Saturniden oder Parnassien.

Nach Uebereinkommen: Wild. Cocons von Antherea mylitta mit var. sivalica 12.50 Mk. Dtzd.

Gesucht: Cocons von Sat. atlantica, G. isabellae.

J. Henry Watson, 70 Ashford Road, Withington, Manchester, England.

prāp. Raupen: P. machaon 15, A. crataegi 12, P. brassicae 8, V. urticae 8, io 12, antiopa 12, S. convolvuli 50, euphorbiae 15, antiopa 12, S. convolvuli 30, euphorbiae 13, C. dominula 15, A. caja 10, Org. antiqua 15, L. salicis 20, P. chrysorrhoea 8, Ps. monacha 20, Oc. dispar 10, B. populi 20, neustria 10, lanestris 12, catax 15, trifolii 15, quercus 10, rubi 10, mori 14, L. satataria 14, caraffelia 20, risi 15. potatoria 14, quercifolia 30, pini 15, spini 20, pavonia 12. Ph. bucephala 8 Pf. pr. Stück etc. Bei Mehrabnahme billiger. Gustav Seidel, Hohenau, Nieder-Oesterr.

Wundervolle, meist nicht im Handel befindliche Arten vom Bismarck - Archipel, soeben eingetroffen.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

### Achtung! Achtung!

Von allen Exoten die schönsten und interessantesten. Ia, gespannt:

Actias isis 5.-, Nud. ringleri 6.-, A. menippe 4.-, Pap. zagraeus e l. 12.-, raddei 3 50, ascalaphus 1.-, canofrus 3.menestheus 2.-, Heb. celebensis 1.- M. und viele andere. Auf Wunsch sende zur Ansicht.

Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr, 100.

v. galii à Dtzd. 3.- M. Puppen v. elpenor à Dtzd. 1.— M. v. pavonia à Dtzd. 0.75 M. per Postnachnahme. Porto u. Verp. 30 Pf. Otto Jung, Suhl (Thur.), Pfiffergrube 11.

Cat. optata-Eier

1/2 Dtzd. 2.80 M. per Nachnahme oder
Voreinsendung gebe ab. Joh. Em. Krusche, Rumburg, Böhmen.

#### Für Händler.

100 Stück präp. Raupen Tr. apiformis mit grossen Fraßstücken und Cocons 12 M., 50 Stück 6 M. mit Porto u. Emb.

Tausche auch gegen exotische grosse Käfer, nehme auch grosse europ. Käfer, 100 Stück, von jeder Art 4 Stück, dann Preise nach Staudinger, würde auch beim Tausche von grossen Exoten-Käfern um etwas bar kaufen. Beim Tausch gegenzeitig Porte fei seitig Porto frei.

K. Kropf, Brüx, Böhmen.

# Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Nachfrage.

# Suche Eier

von Schmetterlingen, deren Raupen sich zur Winterzucht eignen. Dr. P. Schindler, Wetzlar, Kaiserstr. 2.



# Nehme im Tausch

alle Arten **Puppen** und gut e Arten **Falter**, gegen feine Exoten in Tüten evtl. gespannt.

F. Osc. König, Erfurt.
Echte Karlsb. Ins.-Nadeln, 100 Stück
25, 1000 2.25. Nord-Amerika Verbindung
zu Kauf und Tausch gesucht.

#### Suche gegen bar!

Gespannte Falter von D. galii, Sm. ocellata, populi, Call. hera, Art. villica, Sp. ligustri, ferner Maulwurfsgrillen, Papilio cresphontes, menestheus etc.

pilio cresphontes, menestheus etc.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68,

Oranienstr. 116.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.



Man verlange grat.u.fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten.— Gespannte Lepidopteren.

# Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht 'schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas  $30\times40$  cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M.  $40\times47$  , 1,50 , 2,25 , 3,- ,  $42\times51$  , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

6000 300000000000 0 00000000

# Billigste Bezugsquelle entomologischer Gebrauchsartikel

als: Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw. 🦡

Beim letzten Preis sind die Kasten nussb. oder hell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf., eine Seite nur 15 Pf. mehr. — Preisliste gratis ohne Kaufzwang.

A. Müller, Zirlau 135 bei Freiburg in Schl.

#### Der Entomologische Verein für Hamburg-Altona

Das Verzeichvis der Schmetterlinge der Umgeg. Hamburg-Altonas

von 0. Laplace, im Selbstverlage des Vereins erschienen, gegen ähnliche Schriften oder gegen bar für Mk. 1.50. Das Verzeichnis enthält die Namen von 748 Arten und 163 Varitäten, deren Fundorte und Futterpflanzen.

Bestellungen nimmt entgegen

August Selzer, Hamburg,
Papendamm 26 I.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 30., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialitāt:

o insektenkästen o mitTorfausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen,
Spannbretter,
in bester Qualität,
Schränke für Insektenkästen,

Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls

— bei soliden Preisen. — Auch erfolgt Anfertigung nach 
\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des 
Internat. Entomolog. Vereins und der 
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1/2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1/2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1/2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbass Symphosition

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

# Weihnachtsangebot!

Offeriere meine bekannten 4teil. zusammenlegb. Schmetterlingsfangnetze mit eng. Tüllb., 6 Stck. 11 M. inkl Porto. Einzeln 2 M. bis Weihnachten. (Nur geg. Nachnahme). — Nachher wieder stehend. Preis das Stück 2.20 M., Porto extra. Empfehle auch Insektennadeln und Torfplatten.

Maria Nonnast, Habelschwerdt (Schl.).

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung 🔀 liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten 🖺 Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Giinther,
(G. Augustin Nachfl.) Gotha.

— Preisliste gratis! —

888888888888888888888888

# **Spuler**Schmetterlinge Europa's,

91 Tafeln über 3000 Abbildungen in drei Prachtbänden, neu und ungebraucht, für 45 Mk. franko, durch mich zu verkaufen. Ernst Brucks, Jauer (Schlesien).

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

# Wegen Aufgabe der Zucht

gebe ich eine Auzahl Zuchtkästen, Anflugaparat, Klopfkeule, Puppenkästen mit Zinkauslage (siehe Abbild. Hofmanns Schmetterl.) billig gegen bar oder im Tausch auf gutes Käferwerk und Insekten,

Exoten bevorzugt, ab. G. Leiberg, Oederan i. S.

#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80—4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit heste Verschluss, von 2—4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3—6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Berstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr, f. Sammlerartikel.
Liefer. bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

Empfehle in eigener Tischlerei mit elektr. Betrieb gefertigte

#### Spannbretter, Insektenkästen, Raupenzuchtkästen, Insektenschränke,

sauberste Arbeit. — Liste gratis.
Kostenanschläge auf Schränke bereitwilligst. Viele Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes.
Lieferant bedeutender Institute.
Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer und Institute.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24. b) Nachfrage.

# Gesucht:

Pierce, Mon. of Strepsiptera. Gené, De quibusdam insectis Sardiniae. Costa, Geo Fauna Sarda. Caruccio, Catalogo dei animali sardi. Croissandeau, Monogr. des Scydm. Berlese, Mon. dei Myrientomata. Schepotieff, Myrientomata (Zool. Centr. Bl.) Ris, Mon. der Libellen. Uzel, Mon. der Thysanopteren. Brunner u Redtenb., Mon. d. Phasm. Krauss, Forfic. u. Hemim (Tierreich). Albarda, Rev. der Raphan.

Sowie andere monograph. Werke.

Angebot:

Mediterran-Insekten. Off. unter A. K. 191 an die Int. Ent. Zeitschr. Guben.

#### Verschiedenes.

Neu I

Neu!

# Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

# Broschen und Kuinadela mit natürlichen Prachtkäfern auf einem

Krallenschild in echter Fassung zu 3-6 M. Briefbeschwerer mit Riesenkäfern 3—10 M. gebe ab. E. v. Bodemeyer, Berlin W, Lützowstr. 41.

Vereins-Nachrichten.

# Die Tausch- und Kaufbörse

entomolog. Vereins f. Hamburg-Altona

findes am

Sonntag, den 13. Novbr., von 9 Uhr vormittags an im Restaurant Rätzmann, Zeughaus-

markt 35/37 I statt. Freunde und Interessenten sind herz-

lich eingeladen. — Nähere Auskunft erteilt gern Rob. Horch, Hamburg 23, Hasselbrookstr. 84.

Die Vereinigung Magdeburger Entomologen beabsichtigt wieder einen

# Tausch-Abend

im Vereinszimmer des Herrn G. Bornemann, Neue Ulrichstrasse 1, I zu veranstalten und bittet sämtliche Entomologen Magdeburgs und Umgegend diese Veranstaltung zu unterstützen. Dieselbe ist festgesetzt auf Donnerstag den 17. November cr. abends 8 Uhr.

#### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 18. November 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Am 21. November:

Ködergänge im Herbste. Der Vorstand.

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

Gäste willkommen. -

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

= Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 15. November cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokaie von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen! -

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Monat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlung im Monat November findet am 22. im Restaurant **Steiniger**, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. Tausch. Gäste stets wilkommen.

#### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen.

Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte er folgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse).

- Gäste willkommen!

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

- Gäste willkommen --J. F. Fuhr, Vorsitzende.

### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910.

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen kolor. Lichtdrucktatein. Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. – Restaurant Skopek. –

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

# Entomologischer Verein "Favorita"

Wien X, Johannitergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale

I. Johannesgasse No. 2 statt.

— Gäste willkommen. —

# Billiaste Bezuasauelle!

Von meinen Sammlern am Amur, in Turkestan und Centralasien erhielt ich neue Sendungen diesjährigen Fanges und offeriere davon:

100 Stück Tagfalter, gespannt, mit Pap. xuthus, manki, raddei, ca. 25 Parnassier und Colias wie: Parn. nomion, bremeri, discobolus, romanovi, actius, v. actinobolus, apollonius, delphius, v. infernalis, v. albulus, stubbendorffi, Col. romanovi, thisoa, v. aeolides, aurora und Neptis speyeri, thisbe, philyroid., Apat. nycteis, Satyr. abramovi etc. . . Mk. 45.-100 Stück dto. in Tüten und ähnlicher Zusammenstellung wie vorsteh. Mk. 25 -100 Stück dto. gespannt, nur Mk. 50.-nur vom Mk. 35.— Amur . 100 Stück dto. gespannt, nur aus Turkestan und Centralasien . . . Mk. 35 .-100 Stück dto. in Tüten, nur aus Turkestan und Centralasien . . . Mx. 25.-50 Stück dto., nur Parnassier und Colias, dahurica, intercalaris, glaphyra, v. manni, erschoffi v. issyka, Newelsk. albonubilus, seltenen Holcocerus etc. . Mk. 25.-100 Stück Noctuen, gespannt, in ca. 50 Arten mit feinen und seltenen Agrotis, Mamestra, Palpangula, Leucanitis, Cato cala etc. . Mk. 45.-200 Stück dto. in ca. 100 Arten mit noch selteneren Arten . . . Mk. 100.— 100 Stück dto. in Tüten . . Mk. 25.— 100 Stück Spanner, gespannt, mit vielen seltenen und guten Arten . Mk. 25.-

#### Aus Turkestan und Centralasien.

100 Stück Tagfalter in Tüten à Mk. 25. Darunter befinden sich: Pap. machaon var., Parn. discobolus ♂♀, romanovi ♂♀, apollonius ♂♀, actius, v. caesar, v. actinobolus, delphius, v. infesnalis, v. namanganus, v. albulus ♂♀, Pieris leucodice ♂♀, Col. cocandica, romanosarios novi, v. maculata, Melan. parce of 2, Ereb. meta v. melanops, Sat. heydenreichi & \( \rangle \), v. nana, autonoe & \( \rangle \), v. sibirica \( \rangle \), Par. eversmanni \( \rangle \), Coen. nolkeni &♀, sunbecca etc. empfiehlt

R. Tancré, Anklam (Pommern).

habe ich nachbenannte Falter aus 1910 meist e l. und gespannt gegen mir ge-nehme Falter und Puppen abzugeben evtl. auch billigst gegen bar u. zw.

10 Stück Gonept. rhamni

10 Stück Van. antiopa

20 Stück Euchl. cardamines

20 Stück Col. hyale

10 Stück Col. v. europomene

10 Stück Col. myrmidone

4 Stück Col. edusa

10 Stück Rhyps. melanaria

10 Stück Cid. hastata

20 Stück Eug. autumnaria

15 Stück Poliphl. flavicornis 10 Stück Speud. lunaris

10 Stück Plus. moneta

20 Stück Arct, aulica 30 Stück Arct, villica

20 Stück Callim. dominula

6 Bomb. v. spartii.

Gefl. Tauschlisten sieht entgegen Th. Hackauf, Neisse, Entzmannstr. 5.

### Protoparce convolvuli!

Gebe, da überflüssig, 100 Stück tadellose convolvouli en bloc für Mk. 20.—bei Porto und freier Zusendung.

Auch im Tausch gegen europ. Hymenopteren, Dipteren und Hemipteren, für diese gebe auch gute russ. Falter u. Käfer. Jul. Isaak, Zawiercie, Russ.-Polen. NB. Nehme auch exot. Käfer. D. O.

ex larva und gut gespannt. Ap. ab. clytie 18 Sat. pavonia Ap. ilia Cat. fraxini 4 6 ab. moerens S. populi Dilina tiliae Cat. nupta Sp. ligustri 3 Cat. pacta D. euphorbiae 6 Bemb. hylaeiformis 4 Dier. vinula

Ferner Puppen: Pap. machaon und von der Kreuzung v. atlanticus & ocellata \( \pi \) 60, 150 Pf. das Dutzend. Die Falter nach Vereinbarung billig. Freundl. Angeboten sieht entgegen

Alois Loser, Torgau, Neussstrasse 12, I.

# Puppen.

Empfehle gesunde kräftige Puppen von D. elpenor 1 M., Macr. bombyliformis 1.50, Agl. tau ab. nigerrima 9 M. à Dtzd. Ferner Räupchen von Par. plantaginis à Dtzd. 30 Pf. zur Winterzucht. Porto und Verp. extra. Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thur.,

Grünstr. 85.

#### Habe abzugeben folgende Schmetterlinge in Tüten in guter Oualität:

Orn. zalmoxis 3.— Mk., acacus & 2.—, pompeus 1.—, hecuba & 2.—, Pap. coon 1.50, acgeus & 2.6.—, cilix 2.—, agestor 1.20, slateri 1.80, ascalaphus 1.—, blumei 2.- bis 4 -, androcles 5.-, dardanus 1.20, menestheus 1.-., theorini 1.50, illyris 3.50, phorcas 1.20, policen .. (1.40). nireus 0.80, gyas 1.20, mayo 1.50, Morphe. thorte 2.20, nestira 2.60, cypris 3.—, sulkowsky 2.50, Caligo martia 2.50, brasiliensis \$\frac{1}{3}\$ 2.—, Dyn. darius \$\frac{3}{3}\$ 2.3.—, tiridates 0.80, lucretius 0.40, equals 0.50, earbyrg 0.20, protocles 2.— Palls 0.50, ephyra 0.20, protoclea 2.-, Palla decius 2,—, Euph. ruspina 1.—, xypethe 0.60, ravola 0.70, losinga of 1.— \$\frac{1}{2}\$ 1.50, wardi 0.80, Sal. anacardii 0.60, Cym. coccinata 2.—, hypatha 1.—, Att. atlas 

 <sup>7</sup> ♀ 2.50, jacobaeae 1.—, speculum 0.60, Act. leto 4.50, isis 5.—, Mol. sabina 0.50,

 Phil. linnei 0.40, labruscae 0.80, Protop. rustica 0.70, Cric. trifenestrata 0.25 Mk. per Stück. Porto extra. Gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Nichtkonvenierendes nehme zurück.

E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

# Gesunde kräftige Puppen

v. Pap. alexanor v. magna (am nat. Gespinst) à 150 M., croatica à 75, pyri e. Syrien à Dtzd. 400.—, e. Dalmat. 300.—, Porto etc. extra, habe jetzt abzugeben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

2 T. pulverulenta

# E TAUSCH!

#### Im Tausch abzugeben in la Qualität:

6 d 1 Q P. apollo 1 Q P. callidice 2 V. io A. levana 1 3 M. dictynna 5 8 M. didyma alp. 8 M. athalia 15 of 1 of M. parthenie v. varia A. pales 2 A. amathusia 2 3 1 1 A.adippe v. bajuvarica ♀ E. epihron v. cassiope E. melampus 1 8 L. hylas L. minimus H. alveus 1 H. sao

1 A. rumicis

2 T. stabilis

T. incerta T. gothica O. vaccinii L. caesiata 9 L. promoeracia 6 Gn. scrotinaria 3 1 A. aescularia 3 6 8 H. leucophaearia H. marginaria 1 🕏 B. crepuscularia B. zonarius Ph. pedaria Zyg. pilosellae Zyg. filipendulae 5 Zyg. transalpina 3 Zyg. lonicerae 3 Zyg. ephialtes athamanthae.

Ferner in IIa Qual. (brauchbare Stücke) eine Serie von 210 Faltern, fast alle oben genannten Arten enthaltend und viele andere Arten z. B. 6 6 1 \$\sigma\$ C. palaeno v. europomene, M. aurinia v. merope, Erebia ceto u. s. f. zu jedem annehmbaren Angebot.

Die Falter sind sämtlich gut gespannt und mit Fundort-Angaben

versehen.

Ferner habe ich abzugeben, auch im Tausch gegen mir fehlende Arten des europäischen Gebietes:

9 Sammlungskasten aus Holz mit Holzmaserpapier überzogen,

 $30\times45\times6$  cm, 3 dito,  $33\times45\times5.5$  cm, diese sind gut erhalten, wurden wenig gebraucht,

3 dito, 33×45×5.5 cm, (schwarz überzogen, alt).

Gefällige Angebote erbittet

Prof. Dr. M. Kitt. Wien VII/2. Lerchenfelderstrasse 31.

# la. Falter e l. 1910:

Cat. pacta 50, puerpera 30. electa 18, elocata 12, sponsa 18, fraxini 20, conversa 35, concumbens 70, Deil. vespertilio 30, gallii 25, Loph. cuculla 18, Pyg. anastomosis 6, Trichi. crataegi 2 15, Odon. pruni 30, Trichos. ludifica 20, Diph. alpium 10, Arct. aulica 8 Pf. pr. Stück, 60 Van. antiopa 2.80 M., 50 versch. Falter, nur schönste, tadellose, gezogene Ia Stücke, mit je ein C. pacta, puerpera, electa, elocata, nupta, sponsa, fraxini, Loph. cuculla, T. crataegi Q, O. pruni, D. falca-taria, Tr. ludifica, D. alpium, Chl. polyodon, Arct. aulica, Col. myrmidone etc. 5 M. Porto und Verp. 1 M. extra, gebe ab. Adolf Langhammer,

Mähr.-Rothwasser No. 249 (Mähren).

Indische Puppen

| garantiert importiertes Material. |
|-----------------------------------|
| Att. atlas pr. Stek. Mk. 225      |
| Att. edwardsi pr. Stck. Mk. 3.50  |
| Act. selene pr. Stck. Mk. 2 —     |
| Act. leto pr. Stck. Mk. 3.50      |
| Anth. mylitta pr. Stek. Mk. 1.80  |
| Anth. andamana pr. Stck. Mk. 4    |
| Anth. roylei pr. Stck. Mk. 2      |
| Cal. cachara pr. Stck. Mk. 1.50   |
| Leopa katinka pr. Stck. Mk. 3     |
| Copula leicht zu erzielen.        |
| 77                                |

Vorausbestellung dringend erforderlich. Kasse. Anfragen Doppelkarte. – Porto und Packung 40 Pf.

Max Welzel, Ingenieur, Reichenbach (Schlesien).

#### Falter!

Suche für meine Sammlung folgende Falter, je ein Paar von P. v. bellidice, Ch. hippothoe, Th. spini, w-album, ilicis, acaciae, pruni, L. quercus, Ch. amphidamas, C. alceae, altheae, D. nerii, Ex. ulmi, D. trimacula, N. phoebe, tritophus, trepida, pandora o

Tausche dagegen (n. Staud.):
1 P. dilecta, 15 Stek. var. europomene,
6 Stek. fulminea, 10 P. virgaureae, 1 P.
Th. polyxena, 1 P. cerisyi, 1 P. Pap.

Adolf Ochs, Pforzheim Häldenweg 1.

(mit nur leichten Defekten) aus Sumatra, Neu-Guinea, O.-Afrika, 100 Stück in Tüten 5.— M. Ringler, Thale (Harz), Naturalien-Import.

von geköderten Weibchen, sicher befruchtet, das Dtzd. 25 Pf., oder im Tausche gegen exotische Falter.

A. Mildner, Weiskirch b. Jägerndorf, Oesterr. Schles.

| Exotische Serien!                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 schöne Indier mit allein 12 Papilios, ferner Cha- Nyaphaliden, Danaiden, Delias etc                                                                                                                   |
| 15 feine Celebes-Fulter M. Pap. ascalaphus, gigon, Hypolimnas u. anderen nur schönen Tagfaltern                                                                                                          |
| 25 Afrikaner mit schönen Papilios, feinen Charaxes, Salamis, Hypolimnas, Precis etc M. 8.— 50 Stück (entspr. mehr Arten) M. 15.—  25 Falter aus Neu-Guinea mit feinen Papilios, wie cilix, div. Tenaris, |
| Nymphal., Danaiden                                                                                                                                                                                       |
| Alles Ia Qualităt în Tüten und tadelloser Artenzusammenstellung. Dieselben Serien în guter Qualităt 25% billiger. Porto etc. 30 Pf.                                                                      |
| Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastrasse 105.                                                                                                                                              |

### Gespannte Falter, I. Qual

12 Stück podalirius, 5 machaon, 6 brassicae, 15 rhamni, 6 atalanta, 60 io, 8 antiopa, 12 levana, 60 Stück in Tüten, antiopa, 12 levana, 60 Stuck in luten, 15 galathea, 6 virgaureae, 6 amphidamas, 20 Sm. populi, 8 ocellata, 12 tiliae, 6 euphorbiae, 6 elpenor, 4 No. tremula, 6 ziczac, 20 bucephala, 6 Py. curtula, 6 pigra, 8 potatoria, 10 tau, 15 dispar v. japonica, 5 Di. alpium, 4 eoryli, 3 Ar. janthina, 4 fimbria, 50 pronuba, 8 triangulum, 3 presina 15 occulta, 5 brassicae gulum, 3 prasina, 15 occulta, 5 brassicae, 10 persicaria, 15 nubeculosa, 10 atriplicis, 3 pyramidea, 4 artemisiae, 4 argentea, 6 myrtilli, 30 sponsa, 10 derasa, 5 batis, 3 flavicornis, 4 parthenias, 12 En. autumnaria, 10 tetralunaria, 4 hirtaria, 2 betularia, 2 sambucaria, 15 Sy. phegea, 5 Sp. lubricipeda, 4 caja, 10 dominula, 10 striata, 70 Zy. trifolii, sāmtliche Falter sauber gespannt und die Mehrzahl e l.
Preise nach Vereinbarung. Tausch.

M. Kraft,

Berlin NW. 87, Wittstockerstrasse 1.

Puppen v. Sph. ligustri 90, Sm. ocellata 90, populi 80, Drep. curvatula 150, Arctinia caesarea (luctifera) 150 Pf. d. Dtzd. netto gebe ab.

F. Auerbach, Brandenburg (Havel).

#### Im Tausch

gegen europäische Falter, gestopfte Vögel

oder Briefmarken gebe ab: 9 brassicae, 14 rapae, 8 napi, 5 cardamines of. 12 rhamni, 15 atalanta, 12 io, 5 urticae, 2 antiopa, 2 selene, 4 megera, 10 hyperantus, 12 janira, sehr variierend 10 lycaon, sehr variierend, 2 Stück minur 1 Auge auf den Vorderflügeln, 4 pamphilus, 15 tiphon, 4 argus, 4 icarus, 3 ocel, lata, 3 tiliae, 1 ab. ulmi, 2 ligustri, 2 stellatarum, 5 tremula, 2 ziczac, 4 bucephala, 2 curtula, 1 ganostigma 7, 2 antiqua, 4 pudibunda, 2 ab. concolor, 6 similis, 2 salicis, 4 monacha, 12 neustria, 2 populi, 2 lanestris, 4 trifolii, 1 potatoria 2, 2 ab. alnifolia, 2 pavonia, 4 v. bradyporina, 8 aceris, 2 megacephala, 2 rumicis, 8 pronuba, 2 rubi, 1 plecta, 5 segetum, 4 vestigialis, 2 popularis, 5 brassicae, 6 persicaria, 2 pisi, 4 testacea, 1 atriplicis, 4 libatrix, 1 dipsacea, 3 gamma, 2 pacta, 5 betularia, 8 doubledayaria, 4 lupricipeda, 4 mentastri, 2 fuliginosa, 1 rassula, 6 caja, 1 cribrum, 2 humuli.

Nur bekannten Tauschfreunden mache Erstsendung

Arnold Möller, Baumschulen, Wedel.

in ausgesucht feiner Qualität, wahre Riesen, gespannt à 14.-, Paar 27.- M., sofort abzugeben. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

#### Abzugeben:

Freiland-Eier von L. dumi 15 Pf. per Dtzd., 100 Stück 1.— M., Ct. nupta Dtzd. 15 Pf. ausser Porto, bei Einsendung des Betrages.

Julius Kaser, Falkenberg, Ob.-Schl.

# Lem. dumi-Eier

von nur grossen Freiland-Tieren Dtzd. 20 Pf. und Porto. Auch Tausch gegen besseres Zuchtmaterial und Exoten-**Eier** 

erwünscht. Friedr. Wilh. Müller, Leipzig-Reudnitz Kohlgartenstrasse 3 IV.

# Seltenes Angebot!

Att. splendidus-Puppen Stück 1.50 Mark,

Att. orizaba-Puppen Stück 0.70 Mark.

Für gesundes kräftiges Material leiste volle Garantie. Porto und Verpackung wird mit 20 Pf. berechnet.

Joh. Oehme, Guben, Neustadt 25.

# INTERNATIONALE STOMOLOGISCHE STATIONALE Suitomologen Bundes. des Internationalen

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

- Zwei neue Agrias-Formen. - Behandlung ölig gewordener Schmetterlinge. - Aus den Vereinen: Inhalt: Leitbericht. -Börsenbericht.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

In der Zeitschrift "Aus der Natur", Jahrg. 1909/10 veröffentlichte Prof. H. Kolbe einen lehrreichen und interessanten Aufsatz: "Ueber Brutpflege bei den Käfern (Coleopteren)". Brutpflege oder Fürsorge für die Nachkommenschaft ist die Betätigung des Triebes älterer Lebewesen (gewöhnlich der Eltern, besonders der Mutter), ihre oder ihresgleichen Eier, Larven oder Puppen gut unterzubringen, zu schützen und zu pflegen. Der Brutpflegetrieb oder -instinkt ist eine Grundbedingung für die Erhaltung des größten Teiles der Tierwelt; er äußert sich naturgemäß bei den höheren Tieren in ungleich verstärktem Maße als bei den niederen und fehlt bei den niedrigsten, einzelligen Lebewesen gänzlich. Bei den Gliederfüßern (Arthropoden) ist die "Sorge um die Nachkommenschaft" sehr verschiedenartig ausgeprägt, speziell stehen manche Insekten in dieser Hinsicht auf einer sehr tiefen Stufe; sie lassen z.B. ihre Eier einfach im Bereiche ihres Elements fallen und überlassen diese ihrem Schicksal: Eintagsfliegen (Ephemeriden), Wassermotten (Trichopteren). Nach der Art der gesteigerten Fürsorge sind 2 Richtungen zu unterscheiden: 1. Fürsorge hinsichtlich des Schutzes; 2. Fürsorge hinsichtlich der Nahrung. Zu ersterer gehören: Unterbringung der Eier an versteckten oder geschützten Orten, Herstellung von Brut-wohnungen in Gestalt von Gespinsten, Röhren, Tüten etc., Mitschleppen der Eier (bei Spinnen und Crustaceen etc.), Bewachung und Schutz der Eier und Larven. Zur 2. Gruppe gehören: Ablage der Eier an die richtigen Futterpflanzen, Zusammentragung von Nahrungsstoff, Fütterung der Brut.

Bei den Käfern kommen Fälle echter d. i. direkter Brutpflege, namentlich solche letzterwähnter Art, nur sehr beschränkt vor, weil die Elterntiere meist schon vor Geburt der Larven sterben, die meisten Arten begnügen sich mit der Wahl eines geeigneten Ortes

zur Eiablage. Diese Wahl geschieht augenscheinlich mit Ueberlegung. Ein Eichenbockkäfer (Cerambyx cerdo) z. B. legt seine Eier nicht an dünne Stämmchen, sondern an dicke Eichen und hier auch nicht an beliebiger Stelle, sondern er sucht durch Tasten mit dem Legestachel passende Ritzen in der Borke aus. Die Handlung ist anfangs beim Aufsuchen des Baumes instinktiv oder reflexmäßig, in den Einzelheiten aber wohl mehr als reiner Naturtrieb, nämlich eine bewußt ausgeführte Handlung. Kolbe setzt sich in dieser Beziehung mit Ziegler (s. die vorigen Leitberichte) in einen Gegensatz, wird aber hierin von anderer Seite (Dahl: Die neuere Tierpsychologie in Verhandl. d. Gesellsch. deutscher Naturf. und Aerzte, 1907) unterstützt. Seinen Standpunkt belegt Kolbe durch Vorgänge aus dem tierischen Leben, die psychischen Vorgängen im menschlichen Dasein überaus ähnlich sind. Hiervon ein Beispiel: Kawall beobachtete eine Goldwespe (Chrysis ignita L.), welche ihre Eier in das noch nicht vollendete Nest einer Lehmwespe (Odynerus bifasciatus) legte. Hierauf blieb sie abwartend in der Nähe, wehrte andere Individuen ihrer Art von dem Neste ab und flog nicht eher davon, als bis der Odynerus die Oeffnung zum Nest vermauert hatte, die Brutanlage der Wespe von dieser als gesichert erkannt worden war. Man kann wohl nicht annehmen, daß dieses Warten unbewußt geschehen ist. Außer den oben erwähnten beiden Gruppen der Fürsorge gibt es noch pflegeelterliche oder soziale Brutpflege, die aber bei den Käfern unbekannt ist und nur bei Ameisen, Bienen und Termiten vorkommt. Die einfachste Art der Fürsorge bei Käfern ist, wie schon angedeutet, die richtige Auswahl der Lokalität für die Eiablage. Die Steigerung in dieser Richtung beruht in der eigenen oft staunenswerten Vorbereitung der Wohn- und Nährstätte der Larven, die wir z. B. bei den Borkenkäfern finden. K. nennt dies eine Providenzhandlung oder providente Fürsorge. An der bei der Anlage der Brutgänge in der Borke der Bäume zustande kommenden

recht verschieden ausfallenden Längsschnitt-Zeichnung erkennen wir die Käferart. Eine solche Zeichnung hat einem Borkenkäfer den Vulgärnamen "Buchdrucker" (Tomicus typographus L.) eingebracht. Die Anlage (Fraßbild) besteht aus einem senkrechten Hauptgang (Muttergang) und nach beiden Seiten abzweigenden Nischen für das Ei, gewöhnlich zwischen Rinde und Splint von Nadelhölzern. Jede aus dem Ei schlüpfende Larve frißt seitwärts weiter und fabriziert die Larvengänge. In ganz anderer Weise verfährt der kleine Bockkäter Saperda populnea, der auf Zitterpappel lebt; er nagt hufeisenartige Furchen in der Rinde aus, die Oeffnung des Hufeisens ist meist nach oben gerichtet, in der Mitte der Furche wird ein Ei abgelegt, die Larve unterhöhlt anfangs die sogenannte Rinden-Halbinsel, die von dem Hufeisen begrenzt wird, und dringt dann in den Holzkörper ein, in dem sie ihre Puppenwiege anfertigt. Die Tätigkeit der Larve hat eine Neubildung des Holzes zur Folge, wodurch Anschwellungen (oder Gallen) entstehen. Die Vorbereitung, durch welche das Holz in einen krankhaften Zustand versetzt wird, ist nötig, weil die jungen Larven nur solchen kränklichen Baststoff aufzunehmen vermögen.

Aehnliche Vorkehrungen treffen andere Bockkäfer und Rüßler. Manche Arten bringen gesunde Pflanzenteile durch Benagen sogar zum Absterben und Abfallen, um sie zur Eiablage nutzbar zu machen. Der den Kampferbaum Brasiliens (Cinnamomum camphora) bewohnende Käfer Oncideres aegrotus Thoms. pflegt Zweige von 2-2,5 cm des harten Holzes mit seinen kräftigen Kiefern abzusägen. Ohaus hat bei einer Art der gleichen Gattung Oncideres dejeani beobachtet. wie die Käfer einen gar 12 cm dicken Ast absägten. Eine kleinere Art, Oncideres impluviatus Germ. bearbeitete einen 2 cm dicken Melastoma-Stamm etwa eine Spanne hoch über der Erde, Männchen und Weibchen saßen dabei nebeneinander, nagten an dem Kerb, sich seitlich wendend, bis er rundum die nötige Tiefe erreicht hatte; die Eier werden in die Markhöhle des abgenagten Stückes versenkt. Andere kleinere Arten von Rüsselkäfern begnügen sich mit dem Abschneiden von Blättern Der Blattrippenstecher (Rhynchites alliariae Payk.), der Eichen und Obstbäume bewohnt, bohrt die Mittelrippe eines Blattes an, legt sein Ei in das Bohrloch, das Blatt vertrocknet, fällt ab und dient der Larve zur Nahrung. In analoger Weise verfahren die Fruchtbohrer (Rhynchites-Arten). Alles dies sind Beispiele providenter Brutpflege. Einen weiteren Fortschritt finden wir bei den Blattwicklern z. B. Apoderus coryli L. (auf Haseln, Buchen, Eichen etc.) und dem Afterrüsselkäfer, Attelabus curculionoides L. (auf Eichen). Das Blatt wird vorher in bestimmter Weise eingeschnitten; aus dem hierbei abwelkenden Teil wird eine Rolle fabriziert, zwischen deren Falten die Eier abgesetzt werden. Die Larve nährt sich von dem Wickelstoff. Der Wickel fällt später ab und die Larven überwintern darin. Hierhin gehört auch der Trichterbau des Rüßlers Rhynchites betalae L., der Wasmann zu dem Vergleich mit einem mathemathischen Problem gegeben hat (vergl. Leitbericht in No. 28). Bei diesem Geschäft sorgt der Käfer nicht nur für eine zweckentsprechende Ernährung, sondern durch das feste Gefüge des geschlossenen Trichters auch für eine sichere Wohnung der Nachkommen. K. nennt dies ökologische Brutpflege In analoger Weise verfahren der Rebenstecher (Rhynchites betuleti), der Pappelwickler (Rhynchites populi) u. a. Wenn dagegen die Vorbereitungen des Mutterkäfers für die Existenz seiner

Nachkommen sich auf die Ernährung beschränken, so ist dies trophologische Brutpflege. Dies ist der Fall bei den Arten der Sägekäfer (Oncideres), die oben erwähnt sind, und bei andern Zweigabschneidern, dem Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum) u. a. Auch die Totengräber (Necrophorus) sind hierher zu rechnen; sie vergraben bekanntlich Leichen kleiner Tiere zum Zwecke der Eiablage und Ernährung der Brut, wohingegen die Scarabaeiden oder Dungkäfer ökologische Brutpflege betreiben. Sie graben Gänge und Höhlen in den Erdboden, schaffen Exkremente größerer Tiere hinein, verarbeiten diese vorher oder nachher zu Kugeln und Ballen und legen dorthinein das Ei. Die Larve sitzt in einer Fülle von Nährstoff, der für die ganze Dauer ihres Daseins reicht. Bei der Herstellung der Höhle und des Kothallens arbeiten die beiden Ehegatten gemeinsam in erstaunlicher Praxis und manche fertigen Pillen oder birnenförmige Ballen, die ihre eigenen Körper an Größe weit überragen. Zu nennen sind hier: Mondhornkäfer (Copris lunaris L.), Copris hispanns L., der heilige Pillendreher (Scarabaeus sacer L.), der kleine Pillendreher (Sisyphus schaeffert L.), Gymnopleurus-, Canthon-, Deltochilum-Arten (Amerika).

#### Zwei neue Agrias-Formen.

- Von Wilh. Niepelt, Zirlau. -

1. Agrias godmani Fruhst. forma semirubra m. Oberseite. Vorderflügel wie bei typ. Exemplaren, der Segmentausschnitt am Innenrande blau.

Hinterflügel: Der rote Discalfleck fehlt vollständig; an seiner Stelle steht ein reduzierter, schwach schillernder, nicht wie bei typ. Exemplaren violetter, sondern ultramarinblauer Fleck. Der violette Streifen, welcher sonst den roten Fleck nach innen begrenzt, ist vorhanden, jedoch nicht violett, sondern stumpf dunkelblau. Die Rippen, welche sonst im roten Fleck liegen, sind sehr schwach rot bestäubt.

Unterseite wie bei typ. Exemplaren.

Diese Form repräsentiert ein Analogon zu Agrias godmani Fruhst., wie Agrias lugens Stdgr. zu sardanapalus Bates. Ein & Mato Grosso.

2. Agrias godmani Fruhst. forma phoenix m. Eine prachtvolle Form, die sofort durch das Fehlen der Fleckenbinde vor dem Apex auffällt.

Oberseite. Vorderflügel: Alles Rot ist stark ausgedehnt, in ein violett überhauchtes. sattes Karmin übergehend. Sonst ist die Grundfarbe der Vorderflügel ein mattes Schwarz mit hellerem Apex, wie bei sardanapalus. Jede violette, bzw. blaue Farbe

fehlt gänzlich.

Der stark vergrößerte Discalfleck der Hinterflügel zieht sich in ausgezogenen Spitzen an den Adern entlang fast bis an den Außenrand. Die Farbe ist ebenfalls ein violett überhauchtes, sattes Karmin. Proximal ist der Discalfleck blau begrenzt, desgleichen ist die innere Begrenzung breit blau, an welche sich noch ein kleiner, dreieckiger, blauer Wisch im Analwinkel parallel anschließt. Das Blau ist hier ein prächtiges Kornblumenblau mit intensivstem Seidenglanz. Die Grundfarbe der Hinterflügel ist ein gesättigtes Schwarzbraun.

Unterseits neigen sich Farben und Zeichnungsanlagen mehr zu sardanapalus, hauptsächlich in den Hinterflügeln. Ohne godmani gesehen zu haben, möchte ich versucht sein, phoenix als eine sardanapalus-Form anzusehen.

Diese Prachtform macht einen auffallenden und schönen Eindruck. Ein 3 Mato Grosso.

#### Behandlung ölig gewordener Schmetterlinge.

Antwort auf die Anfrage in Nr. 32 d. Z.

An dem Oeligwerden der Schmetterlinge und anderer Insekten sind keineswegs die Insektensteine schuld. Besonders diejenigen Insekten, deren Larven im Holze oder in Stengeln leben, verfallen in diesen Zustand, in welchem sie für die Sammlung unbrauchbar werden, wenn nicht eine gründliche Entfettung vorgenommen wird. Auf welche Weise das Oel in dem Leibe des toten Insekts entsteht, ist wohl noch nicht einwandfrei festgestellt; wenigstens ist mir keine einigermaßen annehmbare Erklärung bekannt. Die Beobachtung lehrt, daß besonders die Männchen davon befallen werden, während sich die Erscheinung bei den Weibchen seltener zeigt. Die Ansicht aber, daß Männchen nicht ölig werden, wenn sie vor dem Töten schon eine Begattung vollzogen haben, bestätigt sich nach meinen Erfahrungen nicht in jedem Falle.

Die Frage nach dem Woher der Dinge ist zu allen Zeiten Gegenstand eifrigen Nachsinnens gewesen. Die Ergebnisse dieses Nachdenkens werden oft als Wahrheiten vorgetragen und angenommen, obgleich sie meist nur Vermutungen sind. Vor längerer Zeit las ich an irgend einem Orte eine Abhandlung über die Entstehung des Petroleums. Der Verfasser vertrat die weit verbreitete Ansicht, daß dieses Oel sich aus angehäuften Meertierleichen, Muscheln, Fischen usw. gebildet habe, und glaubte die Richtigkeit dieser Annahme durch die Behauptung zu unterstützen, daß das Oel, welches in den Insektenleichen sich bildet, eine dem Petroleum ähnliche chemische Zusammensetzung habe.

Meine Kenntnisse reichen nicht aus, um diese Behauptung nachprüfen zu können. Wüßten wir, wie das Oel in den Leibern der Insekten entsteht, so fänden wir vielleicht auch ein Mittel, die Bildung zu verhindern. Bei dickleibigen Schmetterlingen sucht man diesen Zweck dadurch zu erreichen, daß man vor dem Spannen den Hinterleib unten mit einer scharfen, spitzen Schere aufschneidet, den Inhalt säuberlich entfernt und die entstandene Höhlung durch einen Strang sterilisierter Watte ausfüllt. Die Ausführung erfordert viel Zeit und einige Geschicklichkeit, sonst wird die Behaarung beschädigt oder der Leib bekommt ein unnatürliches Aussehen. Auch muß die Entleerung eine gründliche sein, sonst zeigen sich später doch ölige Flecke.

Zur Entfettung dickleibiger Falter, welche in der Sammlung ölig geworden sind, wird folgendes Verfahren empfohlen: Der Hinterleib wird abgebrochen und in Schwefeläther oder reines Benzin gelegt. Damit die Flüssigkeit nicht verdunstet, muß das benutzte Gefäß, am besten eine kleine Porzellan- oder Glasdose, gut schließen. Nach etwa 24 Stunden wird die Flüssigkeit trübe aussehen; sie wird weggeschüttet und erneuert. Dieses Verfahren wird solange fortgesetzt, bis die Flüssigkeit klar bleibt. Nan ist der Leib entölt, wird herausgenommen, getrocknet und mit dickflüssigem Schellack wieder festgeklebt. Es ist auch kein Fehler, wenn man den entfetteten Leib, nachdem man ihn aus seinem Bade herausgenommen hat, in Entfettungspulver legt und damit bedeckt. Er ist alsdann sofort trocken. Das etwa hängen gebliebene Pulver wird mit einem weichen Pinsel ab-

Aus dem Handbuche von Standfuß, Ausgabe 1891, Seite 142, führe ich hierzu noch folgendes an: "Das Abbrechen des Leibes geschieht am besten so, daß man die Nadel des betreffenden Falters dicht unter diesem fest faßt, dann den Zeigefinger der rechten Hand auf den Kopf der Nadel setzt, um ein Schnellen derselben unmöglich zu machen, und mit der Spitze des Daumens von unten her das Afterende des Leibes in die Höhe drückt. Der Leib bricht dann meist direkt hinter dem Thorax glatt ab, wird nun von seiner Bruchfläche her mit einer feinen Nadel durchspießt und diese in einen Kork gesteckt, welcher auf eine niedrige, weithalsige, mit Schwefeläther oder Benzin vollständig gefüllte Flasche paßt. - Je nach der Größe sind die Leiber 24-48 Stunden in der Flüssigkeit zu belassen und dann noch eine Stunde in ein Reinigungsbad von frischem, d. h. noch nicht zu dem gedachten Zweck gebrauchten Aether zu bringen; dann können sie herausgenommen werden und trocknen. Es erfolgt dies nach wenigen Minuten, und lassen sich dann mit einem weichen kleinen Pinsel auch die wolligsten Leiber in ihrer Bekleidung wieder in beste Ordnung bringen. Sollten sich die Haare nicht wieder ganz locker aufrichten, sondern, wenn auch nur teilweise, zusammenkleben, so ist dies ein sicheres Zeichen dafür, daß das Entfetten nicht sorgfältig genug geschah, und muß dann der Leib nochmals in reinen Aether gebracht werden."

Ich kann mich mit dem Verfahren, welches das Abbrechen des Hinterleibes notwendig macht, nicht befreunden. Selbst bei der größten Vorsicht bricht der Leib manchmal nicht dort ab, wo er soll, sondern zwischen den Vorder- und Hinterfügeln. Nicht selten wird der Falter trotz scheinbar gründlicher Entfettung später wieder ölig. Dann läßt sich der mit Schellack befestigte Hinterleib nicht wieder abbrechen. Auch möchte ich einen Falter mit angeleimtem Hinterleibe nicht mehr als tadellos im Tausche abgeben.

Ich wende bei allen ölig gewordenen Schmetterlingen, großen und kleinen, robusten und zarten, das gleiche Verfahren an. Es ist dieses Verfahren bei den dickleibigeren Arten ja mitunter recht langweilig und muß wochenlang fortgesetzt werden, ehe eine völlige Entfettung erreicht wird, aber es kann dadurch abgekürzt werden, daß man die Sammlung recht oft und genau durchsieht und alle Falter, welche ölige Stellen zeigen, sofort entfettet.

Zum Entfetten der Falter verwendet man Spannbretter, welche zum Gebrauch beim Spannen nicht mehr taugen. Sind nicht nur der Leib, sondern stellenweise auch die Flügel ölig geworden, so bedeckt man auf dem Spannbrette eine Fläche von der Größe des zu entölenden Schmetterlings mit einer glatten Schicht des Entfettungspulvers und füllt mit dem gleichen Stoffe die dazwischen liegende Rinne aus. Nun wird der Hinterleib des Falters mit Hilfe eines kleinen Pinsels so lange mit Aether oder reinem Benzin betupft, bis er vollständig glänzt. Dann wird der Schmetterling so auf das Spannbrett gesteckt, daß die Flügel und der Körper auf dem Pulver aufliegen. Nun erst betupft man die öligen Stellen der Flügel mit Aether und ebenso nochmals den Leib und bedeckt rasch den ganzen Schmetterling mit Entfettungspulver. Es empfiehlt sich, den mit Aether getränkten Pinsel noch mehrmals an das Ende des Hinterleibes zu halten, den Aether in den Körper eindringen zu lassen und immer wieder neues Pulver aufzuschütten. Nach etwa einer halben Stunde hebt man den Schmetterling hoch und bläst das Pulver ab. Sind noch Stellen vorhanden, an denen feuchtes Pulver haftet, so mus das Verfahren wiederholt werden, bis sich überall das Pulver leicht abblasen läßt. Wird öftere Wiederholung nötig, so läßt man den mit Entfettungspulver bedeckten Falter einige Tage stehen, ehe man die Entölung tortsetzt. Das Pulver kann immer wieder verwendet werden.

In dem "Insekten - Präparator" von Niepelt werden außerdem folgende Verfahrungsweisen empfohlen: "Finden sich nur ölige Flecke auf den Flügeln, so bringe man den Falter auf ein Spannbrett, daß alle Flügel gut aufliegen. Dann schneide man aus reinem, weißem und dünnem Löschpapier (Filtrierpapier) viereckige Stücke von der Größe, daß je eine Seite (Vorder- und Hinterflügel) des zu entölenden Schmetterlings vollständig damit bedeckt werden kann. Zwischen Vorder- und Hinterflügel jeder Seite schiebe man nun ein solches Löschblättchen vorsichtig so ein, daß der Vorderflügel auf, der Hinter-flügel unter dem Blättchen liegt. Nun begieße man den Falter an der Nadel herab mit reinem Benzin so lange, bis alles, Tier und Löschblatt, damit getränkt ist. Wenn alles wieder gut getrocknet ist, ziehe man mit der Pinzette die Löschblättchen vorsichtig heraus. Die Oelflecke werden verschwunden sein; andernfalls wiederhole man diesen Versuch nochmals mit frischen Blättchen. - Vollständig verfettete Schmetterlinge, z. B. aus den Gattungen Cossus, Hepialus usw., legt man am besten ganz in Benzin, daß sie darin schwimmen und wiederholt die Entfettung so lange, bis der Falter klar ist. Nachdem alles gut trocken, streiche man bei Bombyciden, Noctuen usw. vorsichtig mit einem weichen Pinsel die Haare des Flügelsaumes wieder in die richtige Lage. - Oelige Tütenfalter müssen vor dem Spannen bezw. Aufweichen entfettet werden, weil die Flügel sonst zusammenkleben und der Falter ganz und gar ver-

"Der Insekten-Präparator", den ich auch an dieser Stelle allen Sammlern bestens empfehle und der für Anfänger geradezu unentbehrlich ist (Preis 60 Pf.), ist kein Freund des Entfettungspulvers und sagt: "Bei Anwendung von Entfettungspulver habe ich meist die Erfahrung gemacht, daß die Entölung nicht immer gründlich gelingt. Auch leidet beim Abstauben des Pulvers der Schmetterling leicht Schaden, besonders an behaarten Körperteilen."

Meine Ansicht geht dahin, daß die Entölung gründlicher gelingen muß, wenn Benzin und Enttettungspulver angewendet wird und nicht nur Benzin allein. Das Abbürsten des Pulvers darf erst erfolgen,

wenn es vollständig trocken ist.

Manche scheinbar gründlich entölte Schmetterlinge werden nach längerer Zeit doch wieder ölig. Nun habe ich wiederholt in Inseraten "dauernd entölte" Falter angeboten gefunden. Es wäre sehr zu wünschen, daß das Verfahren bekannt gegeben würde, welches eine "dauernde" Entfettung verbürgt.

P. Hoffmann, Guben.

#### Aus den Vereinen.

#### Börsenbericht.

Am Sonntag, den 6. November, hielten die Frankfurter entomologischen Vereine ihre gemeinsame Tausch- und Kaufbörse im Rechneisaal, Langestr. 29, ab.

Der Besuch war ein ganz enormer. Der circa 500 Personen fassende Rechneisaal erwies sich, namentlich in der Zeit zwischen 11 und 1 Uhr mittags, fast als zu klein.

Gekauft und getauscht wurde im Saale bis zur einbrechenden Dunkelheit. Ja selbst im Kolleg kam es bis zum späten Abend nicht zur Ruhe.

Der Umsatz war sehr gut. Sammler, welche 3000 bis 10000 Einheiten vertauschten, waren ganz häufig, ebenso einzelne Barverkäufe von 300 und mehr Mark.

Haben wir doch schon ständige Besucher von den Alpen bis zur Wasserkante, welche trotz der großen Reise die Frankfurter Börse für lohnend finden.

Das Angebot war überaus reichhaltig. Prachtschillernde Exoten von Indien, Ceram, Formosa, Brasilien und anderen Gegenden, Palaearkten vom Atlas bis Lappland, von Spanien bis Japan mit den seltensten Vertretern, namentlich der *Parnassier*, Colias und Arctiiden, fesselten bald die zahlreichen Entomologen.

Maßgebend für Tausch und Kauf war Staudingers

Liste für 1909 1910.

In Rhopalocera war das Angebot in diesem Jahre wohl am bedeutendsten Von Papilio waren fast alle neuen Asiaten vertreten: polyctor, demetrius, bianor und Varietäten in herrlicher Qualität fanden bald ihre Liebhaber. Und erst die stolzen Parnassier! Eversmanni, imperator, szechenii, charltonius, actinobulus usw., fast alle waren sie vertreten und gingen reißend ab. Die zarten Fieriden waren auch zahlreich da und wurden, namentlich eine reichhaltige Kollektion aus Japan, fast restlos umgesetzt.

Colias mit ihren seltensten Vertretern, wie cocandica, maja, tamerlana, romanovi, viluiensis, aurora, wiskotti mit allen Aberrationen und andere lockten so verführerisch, daß bei vielen Sammlern die letzte Mark nicht stand hielt.

Die anderen Familien waren ebenfalls gut vertreten, und das Geschäft ein sehr lebhaftes.

Nur in *Lycaenidae* deckte das Angebot nicht die Nachfrage. Die Preise betrugen durchweg <sup>1/3</sup> Staudinger und darunter, je nach Qualität.

Heterocera war ziemlich reichhaltig. Geschäft lebhaft, Umsatz gut. Atropos, satanas, populi mit seinen wertvollen Hybriden, nerii und gute Deilephila gingen fast restlos ab.

Preise bei den besseren Tieren höher als bei Rhopalocera, bis zu 50 % Staudinger. Große atropos 90 Pf. bis 1 M. Ein herrlicher Zwitter von populi

fiel besonders auf.

Spinner ebenfalls reichhaltig vertreten. Aegyptiaca, selene, mandschurica, schenki, ringleri und andere fanden Liebhaber. Preise ungefähr 1/2 Staudinger.

Noctuidae im allgemeinen schwach vertreten. Ausnahmen machten Plusia und Catocala. Schön waren aemula, dives, parilis. In Catocala war namentlich Japan herrlich vertreten (prachtvolle nivea). In fraxim und pacta war Angebot größer als Nachfrage. Preise circa 1/3 Staudinger.

Geometridae wenig angeboten; Geschäft fast lustlos trotz sehr niedriger Preise (meistens unter

1/3 Staudinger).

Arctiidae war reichhaltig vertreten: dido, parthenos, rothschildi u. a. in schönen Stücken. Preise ca. ½ Staudinger. Dominula war in allen Varietäten vorhanden. Ia gezogene v. donna und v. domina fanden für 2 Mark das Stück guten Absatz. Zum 1. Male kamen aus der Gegend zwischen Issykkul-See und Samarkand einige hundert reizende salmonsi auf den Markt; gut passable Stücke davon wurden mit 1.20 Mark verkauft.

Das Angebot in Zygaenen war sehr gering und

deckte bei weitem nicht die Nachfrage.

Exoten waren in großer Anzahl und in herrlichen Exemplaren vertreten. Die Preise schwankten je nach Qualität von % bis % Staudinger.

### 1. Beilage zu No. 34. 4. Jahrgang.

Coleopteren waren ziemlich am Platze. Palaearkten zu billigen Preisen lebhaft. Exoten matt.

Ueberhaupt war der Umsatz am größten bei den Tagfaltern. Die alten exotischen Asiaten, welche durch fortschreitende Wissenschaft in das palaearktische Gebiet umgezogen sind, verdrängen nach und nach mit ihren "Augenreißern" einen großen Teil unserer schlichten und doch so fein gezeichneten Europäer, indem sie durch Größe und bunte Farben viele Sammler bestricken. Die Eulen werden schou als Stiefkinder behandelt, und erst die Spanner, sie sind von vielen fast vergessen.

In diesen Tagen erscheint ein Prachtwerk über Eupithecia von Dietze (Frankfurt a. M., der sein ganzes Leben dieser Gruppe gewidmet hat.

Wie viel Liebhaber wird es wohl finden? Hier müssen die Vereine einsetzen, um das Interesse für unsere Noctuiden und Geometriden wieder zu heben. Wir wollen sehen, was 1911 auf unseren Markt gebracht wird. Hoffentlich auch recht viele und schöne Spanner!

Die Börse verlief glatt und sehr befriedigend. Auf frohes Wiedersehn im nächsten Jahre in Arthur, Vogt. Frankfurt a. M.!

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot. Seltene Käfer! Euchirus macleayi, nur 1 ♂ 10 Mk., 6 ♀♀ à 8 Mk. Zoologischer Garten, Cöln.

# Käfer

50 Stück (genadelt) mit feinsten und grossen Arten dabei, für nur 6 Mk. inkl. Porto und Verp. Voreins. od. Nachnahme. W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### Brasilien!

Aus den Urwäldern Brasiliens erhielt ich entzückende Käferausbeute. Ich offeriere daraus Centurien von 100 genadelten Käfern, zum Teil herrliche Arten, für nur 10 Mk. inkl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Fichtenau bei Berlin.

# Weihnachts-Angebot

Naturhistorischen Instituts "Kosmos" von Hermann Rolle Berlin W. 30, Speyererstrasse 8.

a) Besonders schöne und selten angebotene exotische Käfer zu beigesetzten, nur bis Weihnachten gültigen Vorzugspreisen.

1.20 ,, Ceroglossus darwini Chile, prächt. blauer Laufkäfer) Chiasognathus granti (Chile, sehr interess. Lucanide) 1. – bis 2.50 ,, Hexarthrius davisoni (Madura, feine Lucanide) 2. – ,, 8. – ,, 2.- , 8.-Odontolabis delesserti (Sd. Ind., prächt. Lucanide) 1.— ,, 2.50 ,, Odontolabis sommeri (Sumatra, prächt. Lucanide) 0.80 ,, 2.— ,, Odontolabis wollastoni (Sumatra, prächt. Lucanide) 1.25 " 6.— " Homoderus mellyi Kamerun, gelbe Lucanide) 2.— "6.— " Lepidiota Fruhst. (Ind., große, braune, Melolonthide) 0.80 "1.50 " Euchirus longimanus (Amboina, große, lang-3.- ,, 6.- ,, Euchlora expansa (Formosa, blaugrūne Rutelide) 1.— ,, 1.50 ,, Fruhstorferia sexmacul. (Tonkin; 2 Sehrversch.) 2.50 ,, 6.— , Eupatorus gracilicornis Arrown, spez. (Hint.-Ind.; 2 - ,, 6.- ,, große, braune und schwarze Dynastide) Archon centaurus (Kamerun, Kam. Herkuleskäfer) 1.--,, 2.50,, 3 Stück einer Art 15%, von 6 Stück einer Art 25%, Rabatt.

Therates clavicornis v. albo obliquata Horn (Formosa) 4. - M. | Trigonophor. delesserti (Madura; prächt. Cetonide) 4. - bis 6. - M. Rhomborrhina unicolor v. formosana Mos. (Formosa, 2.-- ,, interessante Cetonide) . . . . . Megalorrhina peregrina (Usambara, inter. Cetonide) 2.--,, 4.--, Megalorrhina pallescens (Usambara, inter. Cetonide) 2.50,, 5.50, Lomaptera dichropus (schöne Cetonide, Dt. Neu-Guinea) Lomaptera soror (schöne Cetonide, Dt. Neu-Guinea) 1.20 ,, Ischiopsopha rugata (seltene Cetonide, Salom.-Inseln) 6.-Protaetia culta (schöne Cetonide, Formosa) Protaetia pryeri (schöne Cetonide, Japan) 1.50 ,, 1.— " 2.— " Sternocera castanea (braune, große Buprestide, Nubien) 1.50 ,, Psalidognathus friendi (Columbia, großer, metall. Bock) 1.20 Phosphorus gabonator (Kamerun, prächtiger Bock) Auf vorstehende Arten gewähre ich bei Entnahme von

🚁 Ausführliche Kataloge über exotische und palaearktische Käfer und exotische Schmetterlinge je -.50 M. 🗨

#### b) Diverse Insekten.

Ausserordentlich reichhaltiges, wohl geordnetes und durchbestimmtes Lager aus allen Gruppen. Besonders empfehle ich:

| The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th | diffillitos Eager and affect orapped. Econocato officer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stabheuschrecken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interessante, große Cikaden etc.                        |
| Phryganistria Fruhstorferi & Riesen 4.— bis 5.— M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Graphopsaltria colorata 0.80 M. gespannt 1.— M.         |
| Achiale maculata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Platypleura confusa 1.25 ,, , , 1.50 ,                  |
| Dixippus margaritatus, Paar ( verschieden) 1.20 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quesada gigas 1.25 ,, , , 1.50 ,,                       |
| Clitumnus Fruhstorferi 1.20 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tosena melanoptera 1,50 ,, ,, 1.75 ,                    |
| Riesenwespen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bunte Heuschrecken:                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peristegus squarrosus of 1.50 M. gespannt 2 "           |
| Pepsis sumptuosa 3 1.50 M. gespannt 2 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peristegus squarrosus Q 250 ,, , , 3.— ,,               |
| Pepsis samptuosa 4 3.— , , , 3,50 bis 5.— ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phymateus pulcherrimus 2 ,, ., 2.50 ,,                  |
| Dielis ephippium of 0.80 ,, , 1.20 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Polyspilota pustulata 0.80 " "                          |
| Dielis ephippium 2 1.20 , , 1.50 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Polyspilota pieta " 1.50 "                              |
| Bunte Laternenträger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Theopompa aurivillei 2.— " " 2.50 "                     |

1.25 M. gespannt 1,50 ,, Pyrops maculatus Pyrops Spinolae 1.25 ,, ,, . I.50 ,, Pyrops gemmatus 1.25 ,, Enchophora recurva

Riesenwanzen: Belostoma indica 0.75 M. gespannt . . . ,, . . . . 1.— Lethocerus annulipes 0.75 ,, . . . . 1.50 ", Riesige Vogelspinnen trocken präpariert 4.— bis 5.— M.

Ausser diesen besonders interessanten und zu Geschenkzwecken geeigneten Arten stehen noch unendlich viele diverse Insekten und exotische Käfer zur Ansicht und Auswahl zu Diensten.

Verkaufe in en bloc-Posten meine

#### exotischen Coleopteren u. Lepidopteren

als Caraben, Cicindelen mit Tetracha, Cetonien, Böcke, Bupresten etc. Ebenso Lepidopteren. Ich übersende die gewünschte Gruppe mit Preisangabe zur Ansicht. Erbitte nur, nicht convenierenden Falls, Franko-Rücksendung innerhalb von 8 Tagen, Bringe hier auch meine **Preislisten** I und III mit über 15 000 palaearktischen Colcopteren in Erinnerung, sowie ganz besonders die Colcopt. in Centurien und in Alkohol oder trocken, Liste 3, S. 22.

E. v. Bodemeyer, Berin W., Lützowstraße 41.

Mein Sammler hat eine Expedition in die inneren Teile dieses Landes unternommen. Die Falter, die grösste Raritäten enthielten, sind sofort nach Ankunft durch feste Bestellungen vergriffen gewesen; von den Käfern ist noch kleine Anzahl verfügbar. Ich offeriere 25 genadelte Käfer vom Senegal, eine seltene Gelegenheit, für nur 5 Mk. inkl. Porto und Verpack. gegen Voreinsendung oder Nachnahme. W. Neuburger, Zoologisches Institut,

Fichtenau bei Berlin.

# Grössere, wohlerhaltene

exakt präp., nach Famil. geordn., nur Paläarkten, darin ab. schöne Rarität. enth., in 47 Glaskästen zweierlei Grösse, sogl. bill. zu verk. Für Schulen und Museen sehr geeignet. Selt. Gelegenh. f. angeh.

Coleopterensammler. Näheres durch Frl. Gugler, Nürnberg, Krelingstr. 40 I.

#### Indomaylaisch - australische Käfercenturie!

100 genadelte Käfer, alle mit gedruckten Vaterlands - Etiquetten versehen, aus den interessantesten Localitäten der indo-maylaischen und australischen Faunengebiete, mit wirklichen Riesen dabei, gebe ich zu dem Spottpreise von 12 Mk inkl. Porto und Verpack. in grosser Doppelkiste

gegen Voreins. oder Nachnahme ab. W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### Frische Sendung kaukasischer Caraben.

| Proc.  | caucasicus  |    |      |    |      |     | à  | 1.50 | M.   |
|--------|-------------|----|------|----|------|-----|----|------|------|
|        | s ibericus  |    |      |    |      |     | à  | 2.50 | M.   |
|        | v. lafertei |    |      |    |      |     | à  | 2.—  | M.   |
| 59.    | v. microvi  | re | scei | 18 |      |     | à  | 3.—  | M.   |
|        | er v. barth |    |      |    |      |     | à  | 2.—  | M.   |
| Tribax | abcharicu   | S  |      |    |      |     | à  | 2 50 | M.   |
| Carab. | 7 carinati  | us |      |    |      |     | à  | 0.80 | M.   |
| 22     | victor .    |    |      |    |      |     | à  | 0.70 | M.   |
| 29     | eichwaldi   |    |      |    | ۰    |     | à  | 0.50 | M.   |
| 27     | cribratus   |    |      |    |      |     | a  | 0.30 | M.   |
|        | remotus     |    |      |    |      |     | à  | 0.50 | M.   |
| 29     | macrogen    | นธ |      |    |      |     | à  | 3.—  | M.   |
| 50     | solskyi .   |    |      |    | à    | 8.  | _  | M.   | etc. |
| Josef  | f Nejedly,  | Ju | ngt  | ur | ızla | u ( | Βä | hme  | a)   |
|        |             |    | 2,3  |    |      |     | ٠  |      |      |

#### Tausc

Gegen Schmetterlinge, Käfer oder Geradflügler gebe ich eine grössere Anzahl Südeuropäer Scorpione, Scolopendriden und Geophiliden bis 16 cm lang ab. G. Leiberg, Oederan i. S.

Naturalisten K. Kumberg & E. Zimmer Kolonie Lauro Müller,

Desterro, St. Catharina, Brasilien, offerieren:

Alle nur vorkommenden Insekten: Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Schlupfwespen, Hummeln, Heuschrecken, Cikaden (alles mit genauester Fundortangabe), so-wie deren Kokons, soweit sie zu versenden sind, in Centurien und grossen Originalausbeuten. Vogelbälge vom riesigen Chaku bis zum kleinsten Kolibri. Prächtige Raubvögel, Eulen, grosse Pfefferfresser in den schönsten Farben. Schlangenhäute, Eidechsen und Krokodilhäute getrocknet sowie auch die Tiere in Spiritus. von verschiedenen Felltieren, Häute Ameisenbär, Jaguar, Affenfälle, sowie die dazu gehörenden Schädel in sauberster Pränaration.

Für Liebhaber: Orchideenpflanzen von ca. 40 verschiedenen Arten. Blütezeit August-Januar. Die Blumen werden in Moos versandt und blühen in Deutschland ohne Erde, nur in Moos eingepackt

im Zimmer sofort auf. Vorrätig ca. 300 Vogelbäute. Bitte Interessenten Preisliste zu verlangen. (Rückporte.)

#### ${}^{\prime}$

#### b) Nachfrage.

#### Bestimmte u. unbest Kym.

gelegentlich gesammelt, gezogen oder von Reisen mitgebracht, in tadelloser Be-schaffenheit kauft oder tauscht Cart Schirmer, Steglitz bei Berlin, Uhlandstrasse 27.

#### **Nuche in Anzahl**

Libellula 4-maculata, depressa, vulgata. R. Ermisch,

Halle a. S., Brandenburgerstrasse 7 III.

Gryllotalpa 'vulgaris (Maulwurfsgrille), Falter von Moma orion (Dipt. alpium), Carp. pomonana (auch Raupen dieser Art), Tinea sarcitella, biseliella, pellionella, grosse Sandwespen, grössere und grosse QQ Schlupfwespen, sowie Rindenfrassstücke von lps (Bostrichus) typographus u. Zapfen der Weisstanne (Abies pectinata). Gefl. Offert. mit Preis erbeten.

R. Ermisch, Halle a. S., Brandenburgerstrasse 7 III.

#### 🎏 Tauschstelle Wien. 🚬

Weiter sind eingelangt: Terac. nouna\_ Melan. japyg. arge, Ereb. flavofasc., stygne v. styriaca, Agretis agathina, culminic. chretieri, lunigera, graslini, Dianth. magchretteri, lunigera, grashini, Diauth, mag-noli, Gracilip, ephialtes, Nonag, neurica, Anomog, laetabilis, Caradr, rebeli, Acid-consolid, mesopo, aquitanaria, Taphr. carpoph., ericeata, dryp., jasion., Phib. aemul., conspic., Chordr, fiduci., Boarm-bastelb., Encon. agaritharia, Gnoph. dumetata, viele Zygaenen, Hyalina lucasi, Sesia stomoxyf., Hep. ganna etc. etc. Imganzen über 3000 Arten zur Auswahl. Auch schöne Centurien.

Anfragen per Doppelkarte! H. Hirschke, Wien IV, Weyringerg. 13 I.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

# rachtfalter

in Tüten, sofort abgebbar:

| Morpho   | menelau   | ıs V. | ne  | styr | a | o^` | 3.50 | M. |
|----------|-----------|-------|-----|------|---|-----|------|----|
| ,,       | hercules  | 3 8   |     |      |   |     | 2.50 | M. |
| 27       | anaxibia  | 1 3   |     |      |   |     | 4.—  | M_ |
| 22       | epistrop  | his . |     |      |   |     | 1.25 | M. |
| 19       | aega o    | ١.    |     |      |   | 4   | 2.50 | M. |
| 22       | achillide | es c  | 7.  |      |   |     | 1    | M. |
| Attacus  | atlas 3   |       | B B |      |   |     | 1.50 | M. |
| **       | dto. 9    | . :   |     | 2.   | _ | bis | 3    | M. |
| Bunea a  |           |       |     |      |   |     |      |    |
| Urania 1 | ripheus   |       |     |      |   |     | 4 50 | M. |
|          |           |       |     |      |   |     |      |    |

alles gute Qualität. Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15

Von dieser Insel sandte mir meir dortiger Sammler wieder hervorragende Sendung mit allerfeinsten Arten darunter und offeriere ich 20 Celebesfalter in Dütengenau benannt, mit prachtvollen Arten, wie z. B Actias, isis usw., Attacus, Pa-pilios und sonstigen herrlichen Arten für 8 Mark incl. Porto und Verpackung. Voreinsendung oder Nachnahme

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### Empfehle folgende Falter I. Qual, meistens e l. 1910:

(25) C. hero a 15, (100) P. virgaureae a 5, (30) L. populi à 6, (10) ocellata à 8, (10) D. tiliae à 8, (10) L. salicis à 5, (20) dispar à 5, (10) A. tau à 12, (20) A. janthina à 18, (12) fimbria à 8, (10) P. moneta à 8, (10) L. zatima à 60, (10) A. hebe à 15, (20) caja à 6, (10) C. fraxini a 25 etc. Im ganzea noch billiger.

H. Little Resslan Robrauerett 109 H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 109.

#### 500 Falter

Qualität, zu Dekorationszwecken, meist durchaus sammlungsfähig, nur farbenprächtige Tiere (Lycaenen, Polyom. Vanessen, Cetocalen, Arctiiden, Zygaenen) zu dem Spottpreise von 10 Mk. exkl-Porto etc.

E. Pirling, Stettin-Nemitz.

### 2. Beilage zu No. 34. 4. Jahrgang.

Bitte ausschneiden,

Bitte ausschneiden.

Nur einmaliges Inserat.

#### OFFERIDRE

wieder in frischer Ia Qualität und prima Spannung nachstehende Falter zu den beigesetzten: Preisen:

Pap. podalirius gross 12, alexanor 85, 105, xuthulus o 200, Th. polyxena 12, v. cassandra 35, 50, v. medisicaste o 30, Dorit. apollinus 80, v. bellargus o 195, Parn. poeta o 550, apollonius o 130, 180, delphius 200, 300, v. albulus 195, Aporia hippia 130, bieti 120, Met. grutelli 130, Pieris rapae ab. leucotera 40, v. manni 60, 75, v. rossi 60, 75, napi merid. 35, 50, leucodice o 35, mesenthina 35, 55, callidice o 25, g. v. bellidice 20, 25, Euch. belia 20, bieti o 230, cardam. v. 1hibetana o 105, euphenoides 30, 40, Terac. fausta 100, Lept. g. a. diniensis 30, 40, duponcheli 45, 75, Col. europome o 40, hyale v. polyographus o 80, chrysotheme 20, 30, Gon. cleopatra v. italica Pap. podalirius gross 12, alexanor 85, sotheme 20, 30, Gon. cleopatra v. italica sotheme 20, 30, Gon. cleopatra v. italica Paar 90, Char. jasius 85, Apatura iris 30, 35, ilia 2 70, ab. clytte 25, 30, Neptis lucilla 30, Van. urticae v. turcica 30, Polyc. c-album 15, j-album 55, Arasch. Ievana 8, g. a. prorsa 8, Melit. didyma v. italica 3 40, maturna 25, aurinia 10, Arg. aphirape 25, 40, amathusia 20, daphne 20, elisa ph. Paar 330, paphia v. immaculata 70. sub. Paar 330, paphia v. immaculata 70, 90, pandora 45, Melanarg. v. procida of 10, titea of 35, Satyrus briseis v. major 10, titea 3 35, Satyrus briseis v. major Paar 70, arethusa v. dentata Paar 100, fidia 45, 65, actaea Paar 130, v. cordula 20, 30, Thecla v. cerri \$\to\$ 45, Lycaeua argus 8, v. bella Paar 90, v. corsica 90, hylas \$\frac{7}{20}\$, orion 12, astrarche 12, 20, donzelii \$\frac{7}{25}\$, eros \$\frac{7}{20}\$, icarus 8, ab. caerulea 20, escheri 15, 40, bellargus 10, coridon 8, v. apennina \$\frac{7}{20}\$, 100, v. reznicecki 45, admetus v. ripartii Paar 70, dolus Paar 170, v. vittata Paar 230, damon 10, melanops Paar 100, arion var. ligurica 10, melanops Paar 100, arion var. ligurica Paar 300, Hesperia carthami Paar 25, ab. taras 3 5, Sm. populi 10, ocellata 12, D. tiliae 10, Daphnis nerii 130, exl. (keine genadelten und geweichten Stücke), S. ligustri 10, Deil. galii 40, mauretanica 380, Cerura bicuspis 125, Odontosia carmelita 40, 35, Thaum. processionea v. orana 75, Ocneria detrita 20, Mal. franconica, \$\varphi\$ ab. obscurior 80, Poec. populi 20 v. alt. alpina

150, Eriog. lanestris 10, Las, quercus Q 10, v. sicula 50, trifolii v. mauretanica o 155, Gastr. quercifolia 20, Lemoria taraxaci o 100, Act. mandschurica ex 1 2 280, Agl. tau 20, Diphtera orion Paar 35, Agrotis baja 15, leucogaster 100, musiva 135, lucipeta 130, spinifera Paar 360, saucia 30, ab, margaritosa 30, crassa v. lata 300, Pach. faceta 120, 130, Mamestr. serratilinea 65, leineri 80, Apamea dumerilii Paar 330, Luperina rubella ex l. Paar 330, Hadena solieri 40, 55, gemmea 65, Cladocera optabilis Paar 750, Ammoconia senex Paar 110, Polia rufocincta 50, 65, suda 100, Jaspidea celsia 40, Calamia lutosa 55, Leucania scirpi Paar 240, vitel lina v pallidior 45, Amphipyra effusa 80, Cosmia paleacea 30, Orrhod fragariae 40, Cleophana dejeanii 90, Leucavitis boisdoffrei 300, Cat. alchymista 65, fraxini 25, ab. moerens 55, electa 20, puerpera 45, nupta 12, dilecta 70, sponsa 20, pacta 75, conversa 50, v. agamos 70, Tox. lusoria 40, Brephos parthenias 10, Abraxes sylvata 15, Ellopia v. prasinaria 30, Hygroch. syringaria 15, Biston pomonaria 15, Arctia villica 15, maculosa 60, casta 45, Coscinia striata 10, 20, Endrosa irrorella var. andereggii Q 60, Heterog. penella 35, 45, Zygaena scabiosae v. orion Paar 200, v. romeo Paar 250, wagneri Paar 200, v. achilloides Paar 250, v. charon Paar 250, stochadis Paar 80, v. maritima Paar 80, lavandulae Paar 60, v kiesenwetteri Paar 150, hilaris Paar 75, fausta Paar 25, v. nicaea Paar 75, Ino v. crassicornis Paar 200, Cossus cossus 50, Bembecia hylaeiformis 20.

Exoten: Ornith. pegasus Paar 630, Pap. blumei sup. 350. euchenor & 120, \$\times\$ 175, ormenus \$\times\$ 100, 380, polyphontes Paar 240, sataspes \$\times\$ 85, antiphates verus 120, Tachyrus zarinda 80, Dolesch. forbesi

Puppen: Doritis apollinus, gesunde, kräftige Stücke aus Syrien à 45 Pf., Dtzd. Mk. 4.50, Th. polyxena 50 Stück Mk 3 50, Deil. vespertilio Dtzd. Mk. 3.40.

Porto und Packung für Puppensendung 25, Falter 80 Pf. Auswahlsendungen werden an vertrauenswürdige Sammler gerne gemacht, unter der Bedingung, dass der Sendung um mindestens 15 Mk. gegen bar entnommen wird. Bei Abnahme von 15 Mk. an wird Porto und Verpackung nicht berechnet. Die meisten hier angeführten Arten sind ex l. Gefl. Bestellungen erbittet

Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

S. populi 100, H. vinula 40, P. machaon 80, C. argentea 50, C. artemisiae 30, D. tiliae 100 Pf. per Dtzd. Stabheuschrecken in Anzahl billig abzugeben.

Wer liefert 50 Hirschkäfer, grosse, und 24 Nashornkäfer und zu welchem Preise? Alexander Wegener, Weissensee-Berlin, Friedrichstrasse 37.

# Taragama acaciae

aus Egypten, in wundervoller Prima-Qualitat, gespannt, offeriere ich das Paar zu 7.50 Mk. Für Wiederverkäufer gebe ich 1/2 Dtzd. gespannt in feinster Qualität zu 15 Mk. ab. Porto u. Verp. extra. Nachn. W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### 'almen-Insel

(Australiep.)

25 Tütenfalter von der Palmen-Insel, meist hervorragende Arten, verkaufe für nur 5 Mark inkl. Porto und Verpackung. Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Fichtenau b. Berlin.

### Freiland-Puppen

von Th. polyxena 80, Sat. spini 200, pavonia 80, Wiener Att. cynthia 100, ocellata, ligustri, tiliae 90, levana 40 Pt. pro Dtzd. Porto und Verp. bei Voreinsendung 30 Pf., bei Nachnahme 50 Pf. extra. W. A. Kalabus,

Wien XIV, Hütteldorferstr. 77 1/9.

Syrien.

25 Dütenfalter aus Syrien mit Zyg. graslini, cuvieri. Euprepia oertzeni, Epinephele telmessia. Melanargia titea, Danais chrysiopus, schönen Lycaeniden, Pieriden und Satyriden, Syntomis mestralii, Pieris mesentina, Teracolus fausta. Thais cerysii usw. für 6 Mark incl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Habe in sup. Stücken abzugeben:

Parn. ab: styria\*, "mnemosyne\*. Ap. crataegi, P. ab. bryoniae (Lappl.), Col. v. werdandi\* ab. immaculata, v. sulitelma δ. Ap. iris Σ. L. populi Σ. Mel. iduna\*. Arg. v. fingal δ, v. arsilacke\*, freya, Arg. v. fingal \$\frac{1}{2}\$, v. arsilacke\*, freya, thore, pass. ino. niobe \$\Pi\$\*, Mel. arge \$\frac{1}{2}\$, Er. neoridas disa \$\Pi\$, lanpona (Lappl.), De. nama, Coen. v. phyloxenus\*. v. stieberi \$\frac{1}{2}\$, Sm. ocellata\*\* D. tiliae, euphorbiae\*. S. fagi \$\Pi\$, Dd. carmelita \$P\$, anastomosis, D. abietis \$\frac{1}{2}\$. P. pap. v. alpina \$\frac{1}{2}\$, G. v. alnifolia \$\Pi\$. S. pavonia\*. Agl. tau \$\frac{1}{2}\$\*, Agr. baja, stigmatica. ripae\*. Lidia. M. leucophaea, reticulata. D. cucubali, M. fasciuncula (mit \$\Pi\$) ab. cana\*. V. oleagina, H. funerea\*, lateritia\*, gemina\*, v. remissa, pabulatricula. D. scabriusculae, Cl. polyodon\*, H. leucostigma, scabriusculae, Cl. polyodon\*, H. leucostigma, ab. fibrosa, H. nictitans, micacaea. S. maritima\*, L. impudens, obsoleta, straminea. comma, andereggi 7, D. oo 2, X. furcifera, zinckenii, X. areola\*, C. sponsa, H. derasa, batis. C. or ab. albingensis. Sp. lubricipeda (Sylt.) ab zatima. D. russula 3, Ar. villica, maculosa, Zyg. wagneri, meliloti, ab. orobi stoechadis, v. dubia, v. maritima, v. nicaeae &, Ses. tabanif., sphecif. flaviventris &, culicif, formicaef., bylaeif\*

Im "Tausch" gegen mir fehlende Palaearkten oder selt. Briefmarken. Bei Barzahlung 50 bis 75% Abzug. Die mit \* versehenen Arten in Anzahl.

Aug. Pauling. Lockstedt (Bez. Hamburg).

#### lausche

gegen Eier, Raunen und Puppen meine heurigen Doubletten von Macrolepid., darunter A. atropos I. Cat. electa, C. hera I. Offerten und Wunschlisten

J. Mändl. Graz (Steiermark), Hauptpost.

#### Mania maura,

spannweiche Falter, à Stück 25 Pf., Porto und Packung 30 Pf., gegen Voreinsendung oder Nachnahme abzugeben.

Georg Caspary. Frankfurt a. M .. Im Prüfling 56 II.

Doritis apollinus v. amasina-Puppen. frisch eingetroffen, gebe nur ausgesuchte Stücke, das Dtzd. zu 450 M.. 25 Stück 850 M., 8 Dtzd. 32 M. An Unbekannte nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme G. Grosse,

Pilsen (Böhmen). Kopernikg. 1201.

# leuseeland

40 Falter von Neuseeland in Düten, genau benannt, gebe ich für 6 Mark incl. Porto und Verpackung. W. Neuburger, Fichtenau bei Berlin.

### Krüppel von atropos

und convolvuli, sowie tote Puppen beider Arten per Dtzd. 60 Pf.

Grosse Puppen von pyri (Dalmat.), gross, Dtzd. 3.—, spini 2.—, ex 09 2.60 Mk., Smer. quercus 60 Pf. per Stück.
Porto und Kistchen 30 Pf. Gustav Seidel, Hohenau (Nied.-Oesterr.).

#### Andamanen - Insel.

20 genau benannte Andamanenfalter in Düten offeriere ich für 5 Mark incl. Porto und Verpackung gegen Nacho, od. Voreinsendung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### Ein Schaustück I. Ranges

### Coscionocera hercules

eine riesenhafte geschwänzte Attacus Species, nur Neu-Guinea. Ich offeriere von dieser hochseltenen allen Preislisten fehlenden Art einige frische Ia gespannte Paare zu dem äussersten Preis von 59 Mk. pro Paar, etwas kleiner 50 Mk. Bisheriger Preis 75-85 Mk. pro Paar. Porto und Packung 1 Mk.

Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

#### Puppen:

6 fagi à 50, 20 humperti à 25, 30 tiliae à 10, 60 ligustri à 8, 12 immundata à 30, 30 argentea à 6, 20 artemisiae à 6 Pf. Porto und Packung 30 Pf. Dtzd 10-facher Stückpreis. Voreinsendung od. Nachn.

Im Tausch gegen diverse gespannte Falter nach Liste suche ich Catocaleneier (ausser fraxiui), Tagfalter, Plusien, Bären, Psychiden, Zygaenen und Sesien.

Albert Grabe. Gelsenkirchen, Mühlenstrasse 15/II.

# Sehr billige

(auch bessere Arten) sind abzugeben bei Postkontrolleur W. Ott, Eger (Böhmen), Schulgasse 20.

#### Ca. 3000 Arten besserer Ia Falter

gebe ich in Tausch gegen seitene Briefmarken mit 30 bis 50 % Nachlass. Bar 1/4 bis 1/6 Staudinger. - Gegenseitig Auswahlsendungen.

Die in No. 30 angebot. Falter in Ia Zuchtmat. der gelben C. dominula-Formen noch lieferbar.

F. Dannehl, Blankenburg-Schwarztal (Thüringen).

### Freiland-Eier:

Lem. dumi Dtzd. 25 Pf. (100 Stck. 1.50 M.),

C. elocata 25 Pf. p. Dtzd.
Tütenfalter v. V. antiopa 30 Pf. p. Dtzd (100 Stck. 2 M.) Habisch. Baumgarten bei Falkenberg O.-S.

Abzugeben:

Freiland-Eier von L. dumi 15 Pf. per Dtzd., 100 Stück 1.— M., Ct. nupta Dtzd. 15 Pf. ausser Porto, bei Einsendung des Betrages.

Julius Kaser, Falkenberg, Ob.-Schl.

Eler von aberr. caja çç gebeab im Tausch gegen bessere Parnassier, Colias und Arctiiden. -Vorrat branz Kramlinger, Wien VII/2, Mondscheingasse 8

#### Das Preiswerteste.

Herr E. G. in S. schreibt am 5. November 1910 über meine Java-Centurie Vielen Dank für die schöne und reichaltige Sendung, die bei weitem das Preiswerteste ist, was ich seit langer Zeit bezogen babe.

#### Ausbeute 1910

in hervorragender Qualität traf soeben aus West-Java ein und gebe ich diese in Centurien ab. Sehr empfehlenswert zur Anlage einer kleinen Java-Spezialsammlung. Ganz frische Tiere! Alles genau bestimmt!

Zeugnisse, Dank- und Anerkennungsschreiben über meine Java-Centurien besitze ich in grosser Anzahl in den verschiedensten Sprachen und aus verschiedenen Weltteilen und liegen dieselben im Original bei mir auf.

Jede Centurie enthält ca. 60-80 meist grössere Arten, nichts Unscheinbares, in der Hauptsache Tagfalter, darunter viele Papilios mit den seltenen coon, peranthus, karna etc., prächtige Morphiden, Nymphaliden, Euthalias, Delias, Ornithoptera, Kallima paralecta etc. und 1 Paar Att. atlas, grosse, gezogene Stücke. Die Centurie präsentiert einen Katalogwert von weit über 200 Mk. und versende ich dieselbe, solange der Vorrat reicht, gegen Nachnahme von 18 Mk. Porto extra. — Desgl. mit 1 3 Char. durnf. v. staudingerii 20 Mk.

#### Serien aus West-Java: 🤻

20 Papilios mit coon, memnon, laomedon, achates, javana, demolion, helenuspalavanicus, polytes, aristolochiae, peranthus, eurypilus, antiphates-alcibiades, sarpedon,

karna, agamemnon etc. 10 Mk.

20 Danaiden mit Hestia stollii, Ideopsis gaura, Dan. juventa, philomela und sehr schönen Euploeas 6 Mk.

10 Elymnias mit lais, essiphone, kamara, protogenia etc. 5 Mk.

10 Morphiden mit Amathusia phidippus, Zeuxidia luxeri, Discophora celinde, necho, Tenaris horsfieldii, Thaumantis odana etc. 7.50 Mk.

20 Nymphaliden mit Cethosia javana, fruhstorferi, penthesilia, Cirrochroa, Cynthia erota und gedeana. Symbrenthia, Junonia, Precis ida, Kallima paralecta, Doleschallia, Cyrestis nivea und lutea, Hypolymnas misippus, bolina und anamala etc.

10 E thalias mit japis, pelea, dunja, sikandi, trigerta etc. 5 Mk.
Att atlas, gezogene Stücke Ia. Qual., in Tüten das Paar 2.25 Mk.
Char. durnf. v. staudingeri 3 3 Mk., \$\rightarrow\$ 12 Mk., etwas beschädigt die Hälfte.
Himalaya-Falter 50 Stück mit vielen neuen Paläarkten 7 Mk.

📭 Alles auch im Tausch gegen exot. Prunkstücke oder paläarktische Seltenheiten.

Emil Riemel, München, Augustenstr, 41.

#### AMazonassirom.

Von dieser beliebten Lokalität, wo die reizendsten Arten fliegen, erhielt ich neue Sendung und offeriere von dort 30 Tütenfalter zu 5 Mk. und 50 genadelte Käfer mit entzückenden glänzenden Arten zu 5 Mk. inkl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin

#### lausch oder Kauf

habe ich folgende schön gespannte Falter von 1910 abzugeben:

Atalanta 60 Stck., iris 10 Paar  $3^{\circ}$  \, Gon. rhamni 15 Paar  $3^{\circ}$  \, polychloros 50 Stck., hyala 10 Stck., Parn. apollo 12 Stck., hyala 10 Stek., Parn. apollo 12 Stek., versicolora 8 Stek., cardamines 4 Stek. B quercus 3 Paar 3 4, Pap. machaon 20 Stek., Sm. populi 18 Stek., elpenor 12 Stek., Deil. euphorbiae 6 Stek., pinastri 4 Stek., Sm. ocellata 6 Stek., Art. villica 20 Stek., bucephala 20 Stek., tiliae 6 Stek., Art. vill. Art. caja 4 Stck., Van io 15 Stck.

Tausche am liebsten Parnassius-Arten. Freundl. Angebote sieht entgegen

Emil Schmidt, Fürth (Bayern), Angerstr. 3.

#### Tausche gut gespannte Falter gegen mir fehlende

Falter oder Puppen, auch gegen bar: 14 Van. io 5 Pyg. curtula 3 Cosm. potatoria ♀ urticae 2 " urtic 4 Erig. lanestria ♀ 18 Dil. tiliae 36 Loph. camelina 4 Xanth. fulvago 36 Ly. monacha 3 Ellop. prosapiaria mit eremita 12 Arct. aulica 6 Stilp. salicis 2 Coss. cossus

6 Telea polyphemus Br. Adler, Bautzen (Sachsen), Dornschnabel 7 I.

Achtung! Achtung! Händler! Frische Ausbeute aus Indien (Assam), über 1000 Stück, wegen Zeitmangel sofort abzugeben. Anfragen Rückporto! -Dr. R. Lück & B. Gehlen. Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

nur frische, farbenprächtige Tiere in Ia Qualität.

10 verschied. Papilios aus Java mit Fap. peranthus, Ornith.

. 4.50 M. helena etc. . 10 Danaiden mit Eupl. mida-

mos, Dan. phylomata etc. 2.75 M. 10 Morphiden u. Satyriden

mit Neorina krishna, Th. odana etc. Pieriden mit P. judith,

Tach. nero etc.

Nymphaliden mit Ceth. 10

pentesilia, Euthalia si-. 5.— M. kandi etc.

25 Nymphaliden m. Kallimaparalekta, Athyma ja

. . 10.— M. dava Tagfalter aus Java.

25 7.— M. Tagfalter aus Java . 12. Verpackung und Porto frei.

Franz Abel, Leipzig Schl.

#### 3. Beilage zu No. 34. 4. Jahrgang.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Rtabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🛛 🖸 Insektenkästen 🕽 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant: Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf. Die Einrichtung ganzer Museen wird

übernommen.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

|                |     |       |     |   |       |      |     |      |      |   |    |      |     |     |         | I. U | tuai. | 11. 1 | duai. |
|----------------|-----|-------|-----|---|-------|------|-----|------|------|---|----|------|-----|-----|---------|------|-------|-------|-------|
| $28 \times 13$ | cm, | 1 1/4 | C:  | m | stark | , 60 | ) F | lat  | ten, | 1 | em | sta  | rk, | 70  | Platten | Mk.  | 2,20  | Mk.   | 1,60  |
| $28 \times 12$ | cm, | 11/   | 4 C | m | stark | , 78 | F   | Plat | ten, | 1 | cm | sta  | rk, | 90  | Platten | Mk.  | 2,20  | Mk.   | 1.60  |
| $30 \times 10$ | em, | 11/   | cı  | m | stark | , 80 | ) F | lat  | ten, | 1 | cm | star | rk, | 100 | Platten | Mk.  | 2,40  | Mk.   | 1,60  |
| $26 \times 10$ | cm, |       |     |   |       |      |     |      | . 1  |   |    |      |     | 100 | Platten |      | ŕ     | Mk.   | 1,30  |
| $24 \times 8$  | em, |       |     |   |       |      |     |      |      |   |    |      |     | 100 | Platten |      |       | Mk.   | 1,20  |
|                |     |       |     |   |       |      |     |      |      |   |    |      |     |     |         |      |       |       |       |

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung à Paket 20 Pfg. - Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich ausliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen. Hannover, 27. Mai J. . . . .

Habe tauschweise ein noch nicht ge-

VINE DE L'EXPLOYE DE L'ANDRE DE L

#### Gummigebläse, I Federklemmer und 2 Ausblaseglasröhrchen

abzugeben. Barwert 1.60 Mk.

Nehme am liebsten Eier von Europäern, auch Dix. morosus-Eier.

Heinrich Essig, Mannheim, Bellenstrasse 23.

Fernsprecher 4414

#### 9999999999999999999999999

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ em zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch mussleich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir dereible Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich gerötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine 12 verbeite 11/ versetzelten:

35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grossen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannnadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

#### Exotische Schmetterlinge! W. F. H. Rosenberg, 57 Haverstock Hill, London NW.

Unsere .neue Schmetterlings - Preisliste Nr. 12 ist erschienen. Sie enthält mehr als 5500 Arten mit den Namen der Autoren und ein vollständiges alphabetisches Gattungsregister.

Die Liste wird auf Wunsch gratis und postfrei zugesandt; ebenso stehen folgende

Listen zur Verfügung;
Nr. 8: Vogeleier.
Nr. 9: Reptilien, Batrachier und Fische.

Nr. 11: Vogelbälge. Nr. 13: Coleoptera.

Fundorte garantiert. Insekten werden zur Ansicht gesandt.

#### Verschiedenes.

gegen Schmetterlingspuppen eine Anzahl

von Schädeln, ausgestopften Vögeln, Hirschgrandeln usw.

S. L. Buder, Hausbesitzer, Charlottenburg, Wallstrasse 24.





#### Im Tausch abzugeben in la Qualität:

6 3 2 T. pulverulenta P. callidice 1 T. incerta 2 V. io T. gothica A. levana 2 O. vaccinii M. dictynna 2 L. caesiata  $\begin{array}{ccc} 1 & 0 \\ 5 & 0 \end{array}$ 9 L. promoeraria M. didyma alp. 6 Gn. scrotinaria o M. athalia 15 of M. parthenie v. varia 1 A. aescularia 3 A. pales 2 A. amathusia 6 8 H. leucophaearia 1 º Q 1 º Q H. marginaria A.adippe v.bajuvarica

1 \( \rightarrow \text{E.epihron v. cassiope} \) B. crepuscularia B. zonarius E. melampus Ph. pedaria L. hylas 1 Zyg. pilosellae 2 Zyg. filipendulae 5 Zyg. transalpina 1 ♀ L. minimus 1 H. alveus 1 H. sao 3 Zyg. lonicerae 1 A. rumicis 3 Zyg. ephialtes 2 T. stabilis athamantbae.

Ferner in IIa Qual. (brauchbare Stücke) eine Serie von 210 Faltern, fast alle oben genannten Arten enthaltend und viele andere Arten z.B. 6 7 1 \( \text{ C. palaeno v. europomene, M. aurinia v. merope, Erebia ceto u. s. f. zu jedem annehmbaren Angebot.

Die Falter sind sämtlich gut gespannt und mit Fundort-Angaben versehen.

Ferner habe ich abzugeben, auch im Tausch gegen mir fehlende

Arten des europäischen Gebietes: 9 Sammlungskasten aus Holz mit Holzmaserpapier überzogen,

 $30\times45\times6$  cm. 3 dito,  $33\times45\times5.5$  cm, diese sind gut erhalten, wurden wenig gebraucht,

3 dito, 33×45×5.5 cm, (schwarz überzogen, alt).

Gefällige Angebote erbittet

Prof. Dr. M. Kitt, Wien VII/2, Lerchenfelderstrasse 31.

### Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 70 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

er larva 10 mit einer schwarzen Binde auf den Unterflügeln gegen Höchstgebot abzugeben.

Max Welzel, Ingenieur, Reichenbach (Schlesien).

#### Lem. dumi-Eier

von nur grossen Freiland-Tieren Dtzd. 20 Pf. und Porto. Auch Tausch gegen besseres Zuchtmaterial und Exoten-Eier erwünscht.

Friedr. Wilh. Müller, Leipzig-Reudnitz Kohlgartenstrasse 3 IV.

#### Abzugeben:

L. dumi-Eier 100 Stck. 1.- M. Tausche auch auf mir fehlende bessere Falter oder Eier von Catocala, C. japonica und A. yamamai.

Den Herren, die caja-Raupen bestellten und den Betrag gleich einsandten, zur Nachricht, dass diese vergriffen sind; Nachricht, dass habe aber noch Puppen und hoffe in nächster Zeit wieder Räupchen zu haben. G. Reinicke, Spremberg N.-L.



Wundervolle, meist nicht im Handel befindliche Arten vom Bismarck - Archipel, soeben eingetroffen

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105

### Nevada (Nordameri

Von dieser Gegend, die bisher in deutschen Sammlungen nur ungenügend vertreten ist, erhielt ich feine Sendung und gebe je 20 Falter in Tüten von dort für 5 Mark inkl. Porto und Verp. gegen Voreins. od. Nachn. Viele seltene und ganz seltene Arten in der Sendung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### 000000000000 Smer. quercus-Puppen,

garantiert gesunde, kräftige Stücke, franko zu Mark 1 .- .

0

Zuchtanweisung gratis.

Hans Rutishauser, Postfach Konstanz. 100000000000

#### Ornithoptera brookeana

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse, 35.



aus Ceylon, Himalaya-Gebiet, Celebes, Australien, Südsee sind in Tüten oder gespannten Prunkstücken ständig vorrätig. Spottbillige, nähere Offerte auf Verlangen.

E. Werner, Rixdorf b. Berlin, Weserstr. 208.

Nachfrage.

#### $\sim$ $\Lambda$ $\sim$ Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

 $\neg \lor V$ 

#### **1000000000000000000000** 9 Exotische Schmetterlinge und Küfer,

gute II. Qual., gespannt, kauft, wenn billig, Wilhelm Rasenberger, Wagenitz, Mark. 

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### Taxidermie.

Die Lehre v. Sammeln, Präparieren, Konservieren und Ausstopfen der Tiere und ihrer Teile, nebst einem Anhang über Sammeln von Pflanzen, Mineralien u. Petrefakten, 6 M., ferner m. vielen guten farbig. Abb.: I. Mineralogie, H Die Vögel der Erde, III. Fische, Reptilien und Lurche je 4 M. A. Grubert, Berlin, U. d. Linden 15.

9050000000000000000000000

#### Rich. Inle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

#### Netzbüget

4 teilig, zusammenlegbar. Bestes System. An jeden Stock leicht anzuschrauber, Stück M. 1.20,

mit Tüllbeutel Stück Mk. 2.40.

Insektennadeln, schwarze oder weisse, von Nr. 0-9 100 Stück 20 Pf. Insekten-Stahlnadeln, Spannnadeln, Spannstreifen, Torfplatten usw. Preisliste gratis u. franko.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

Cethosia nietneri o 0.60 \( \text{1.10}, \)
Attacus atlas o \( \text{4.} --, \text{cynthia } \( \text{2} \) (Ceylon) 1 .- , Ornithoptera cerberus 1.40, hephaestus of 1.50 \( \text{2} \) 2.—, urvilliana, auch die Aberration flavomaculata (II.) of \( \xi \) 6.—, regis \( \xi \) (II.) 15.—, Neorina hilda 0.80, Dichorragia nesimachus 0 60, Argynnis childreni 1.20, Kallima inachis (Ib.) 0.50, Liminitis procris 0.40, Euthalia phemius 0.40, Armandia lidderdalei (sup.) phemius 0.40, Armandia lidderdalei (sup.) 14.—, Actias leto 4.—, isis 8.—, Hebomoia glaucippe 0.60, Charaxes hindia 6.70.75 \$\times\$ 3.—, marmax 0.60, eudamippus 1.20, Danais septentrionis 0.40, Dercas verhuelli \$\times\$ 1.10, Hortinus maculata (Ceylon-Hymenopt.) 1.50, Graëlisia isabeliae \$\frac{1}{3}\$ (Ib.) 2.50, Epiphora albariana \$\frac{1}{3}\$ oder \$\times\$ 7.—, bauhiniae 3.50, Vanessa chariniae (Ceylon) 2.—, Papilio chiron 0.40, eurypilus 0.40, agamemnon 0.40, sarpedon 0.40, xenocles 0.60, castor \$\frac{1}{3}\$ 0.50 \$\times\$ 1.50, alcibiades 0.50, agenor 0.50. 0.50 \$\frac{1}{2}\$ 1.50, alcibiades 0.50, agenor 0.50, chaon \$\frac{1}{2}\$ 0.60 \$\frac{1}{2}\$ 1.20, coon 3.—, demolion 0.50, memnon 0.30, gigon 0.80. sataspes 0.80, ascalaphus 1.80, blumei sataspes 0.80, ascalaphus 1.80, blumei (sup.) 4.—, androcles (lb.) 4.50, polyphontes of 0.40 \( \times\) 0.80, parinda of 2.— \( \times\) 4.—, hector (sup.) 1.25, aristolochiae \( \times\) 0.80, krishna (lb.) 1.75, paris 0.80, ganesa of 1.20 \( \times\) 3.50, rhodifer 4.—, anticrates 0.60, antiphates 0.50, panope 0.60, slateri 1.50, helenus 0.50, rhetenor 0.80, glyceriop, 0.90. Lentocircus anxious 0.80, glycerion 0.90, Leptocircus ennius 0.60, Trepsichrois linnaei of 0.40 \, \text{Q 0.50}, Stietoploea hopei of oder \, \text{Q 1.30}, Apatura namouna 0.80, chevana 3.50, sordida 2.50, Ixias pyrene 0.50, pyrenenssa 0.50, Delias pasithoë 0.40, descombesi 0.40, belisana 0.40, niasana 0.60, crithoë 1.—, Danais aglea 0.40, Sphinx discistriga 3 1.25 \$\rightarrow\$ -, Chaerocampa nessus 2.--, Argynnis rudra 110, Cyrestis nivea 0.50, Crastia core 0.25, Amnosia decora \$\begin{aligned} 1.10, Trepsichrois claudia \$\beta\$ 0.60, Huphina phryne sichrois claudia \( \text{\$\Q\$}\) 0.60, Huphina phryne \( \text{\$\Q\$}\) 1.60, Prioneris testylis 0.40, Euthalia garuda \( \text{\$\Q\$}\) 1.—, decorata \( \text{\$\Q\$}\) 2.—, monina \( \text{\$\Q\$}\) 1.25, v. sikandi \( \text{\$\Q\$}\) 1.50 \( \text{\$\Q\$}\) 2.25, Hestia blanchardii (riesig) \( \text{\$\Q\$}\) oder \( \text{\$\Q\$}\) 1 25, Athyma eulimene 3.—, Phyllodes conspicillator \( \text{\$\Q\$}\) oder \( \text{\$\Q\$}\) 3.—, Danais cleona \( \text{\$\Q\$}\) 0.40 \( \text{\$\Q\$}\) 0.60, Celebes-Euploeen 0.40, Salpinx viola \( \text{\$\Q\$}\) 1.25, Parthenos salentia 0 80, Cethosia nicobarica \( \text{\$\Q\$}\) 0.90, Clerome menado 0.75. Hebomoia ceylonica 0.80. menado 0.75, Hebomoia ceylonica 0.80, Ixías cingalensis 0 60, Daphnis hippothous 1.75 Mk. Porto etc. extra Sendungen von Ceylon, Queensland, Celebes, Neu-Guinea unterwegs. E. Werner, Rixdorf-Berlin, Weserstr. 208.

#### Süd - Amerikanische Saturniden.

20 gespannte, genau benannte hervor-ragende Saturniden aus Central u. Südamerika mit Vaterlandsetiquetten, großartiges Bild der südamerikanischen Saturniden gebend, offeriere ich zu dem Spottpreise von nur 10 Mark incl. Porto und Verp. Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Meuburger, Fichtenau b. Berlin.

# apan - Falter

Pieriden-Serie (Tüten)

enthaltend: Pieris rapae v. yokohamae, v. crucivora, melete, v. veris, midea, scolymus, Terias laeta, hecabe, v. mandarina, Colias v. poliographus, Gonepteoyx acuminata, zusammen 20 Stück für 3.75 Mk.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstrasse 38 p.

Palaearkten! Exoten!
Gespannt und Ia Qualität.
Cethosia nietneri & 0.60 & 1.10,
Attaeus atlas & \( \frac{1}{2} \) \( \frac{2}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \fr

Porto besonders. Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

#### Amerikanische Sphingiden.

25 hochinteressante gespannte, genau be-nannte Schwärmer aus Süd-, Central- u. Nordamerika, mit Riesevarten dabei, mit Vaterlandsetiquetten, gebe ich zu dem ganz extra billigen Preise von nur 10 Mk. incl. Porto u. Verp. Voreins. od. Nachn. Ganz ausserordentlich billiges Angebot, da sehr wertvoll.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Puppen:

S. tiliae Dtzd. 1.00 Mk. ) " 1.00 " gegraben S. populi . . . . . Dtzd. 50 Pf. C. argentea C. artemisiae . . . . " 30 " H. vinula . . . . . , 80 ., 1 Dtzd J. celsia - Falter habe noch im Tausch abzugeben gegen bessere Falter oder Puppen.

\*\*Franz Schulz\*\*, Weissensee b. Berlin,

Metzstrasse No. 10 I.

#### Sm. v. atlanticus-Puppen.

Gesunde, kräftige Puppen dieser Art, gebe ab à Stück 1.50 Mk., à Dtzd. 15 Mk. Im Tausch suche gesunde Puppen von elpenor, gallii. Sm. quercus, proserpina, porcellus etc. Versende nur Prima-Stücke.

Thom. Schiller,
Fürth i. Bayern, Theresienstrasse 2 I.

### aressalam

25 benannte Dütenfalter von Daressalam offerire ich für 5 Mark inel. Porto und Verp. Voreins. oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Papilio blumei 3.

für Wiederverkäufer oder Vereine, feinste Qualität, ganz frisch, gespannt, pro Dtzd. 18 Mk., Papilio sataspes Dtzd. 6 Mk., polyphontes Dtzd. 6 Mk., ascalaphus Dtzd. 9 Mk., androcles ½ Dtzd. 20 Mk., alles gespannt in feinster Prima-Porto und Verpackung extra. Qualität. Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Seltenes Zuchtmaterial ans Nordengland

Soeben wieder eingetroffen: Eier von Vol. chi ab. olivacea Dtzd. 50 Pf., Lar. filigrammaria 50 Pf., En. alniaria scotica 80 Pf., Lar. autumnata 30 Pf.

Genaue Zuchtanweisung.

Sprachlehrer E. Lange, Freiberg (Sachs.), Schönlebestr. 5.

P. S. Die noch fälligen Sendungen gehen

#### Falter Ia

zu 1/4 Stdgr. in Anzahl: Populi, tiliae, ligustri, euphorbiae, elpenor, porcellus, stellatarum, ziczac, torva, bucephala, anastomosis, salicis, dispar, ab. semicastrensis, populi, obscur., monacha, quercus, v. spartii, trifolii, potatoria, pini, versicolora, selene, pernyi, fugax, caeci gena, pyri, pavonia, tau, pronuba, maura, fraxini, ab. moerens, nupta, sponsa, pacta, antumnaria, achilleae, exulans, trifolii, lonicerae, v. peucedani, fausta, carniolica, v. hedisari, fusconebulosus, ab. gallicus, podalirius, crataegi, brassicae, napi, car-damines, phicomone, hyale, edusa, populi, sibilla, atalanta, urticae, io, polychloros, antiopa, c-album, Melitaea, Argynnis, Erebia, Lycaena etc. Voreinsendung oder Nachnahme. Im Tausch gegen Tagfalter oder Schwärmer (auch gewöhnliche Arten). E. Pirling, Stettin-Nemitz.

# 200 Arten billige gute Zygaenen etc.

Von der Reise zurück offeriere: in Anzahl: 1/10 Mark:

Erythrus-sicilia 4, rubicundus 13.18, purpuralis Rumānien 2, polygalae 7, v. amasina 9, interrupta 13, nubigena 3, lopsalis 8, scabiosae 3, scabiosae v. romeo 15, scabiosae v. neapolitana 14, scabiosae v. nevadensis 6.9, punctum 3, Contamines 14, Sarpedan trimaculata 12, Sarpedan andalusica 7, Cynarae (Ungarn) 4, Centaureae 9, Anthyllidis 6.11, v. caucasica el. 2, Exulans pyrenaica 5, Vanadis norwegica 10, Melilote 1, v. teriolensis 8, trans confusa orient 10, ehnbergi 10, dahurica 12, 6 maculata 8, Sicula 18, Niphona 9, Ecki 15, Trifolii 1, ab. orobi 3, ab. fulva 15, v. confluens 5, v. syracusiae 4, Seriziati 9, Wagneri 9, v. achilleoides 14, favonia 3, v. vitrina 8, fausta 1, v. nicaea 3, v. jucunda 3, cuvieri mesopotamica 20, Haberhaueri (hochselten) 100, v. confluens 120, Armena 15, Laeta 5, felix 9, olivieri 20, carniolica turcica 9, Hedysari Tirol 2, berolinensis 2, v. orana 8, occitanica albicans el. 8.10, achilleae 1, ab. confluens 5, ab. cingulata 5, v. bitorquata 8, v. bellis 5, v. antiochena 7, hippocrepidis occidentalis 7, honicerae 1, ab. rubescens 30, filipendulae Rumānien 2, ab. carnea 10, bipunctala 4, ochsenheimeri 3, cytisi 3, Transalpina 2, Rhadamanthus 4, v. catalonica 8, ab. cingulata (arragon) 6.8, Kiesenwetteri 9, Oxytropis 7, Graslini confluens 8, Trigonellae 2, peucedani 1, v. carnea 5, ab. athamanthae 4, Lavandulae 3, ab. consobrina 8, angelicae 2, ab. 6 maculata 9, Stoechadis 5, etc. Ferner folgende gezogene: Aglaope infausta 2, Brutha 8 maculata 22, Artona Sieversi 22, Northia Sienensis 15, Ino ampelophaga 3.7, cirtana Lambessana 15, pruni 2, amasina 20, cloros 3, v. sepium 8, v. chloronota 18.28, tenuicornis siciliàe 4, globulariae 3, notata 7.14, cognata 5.12, Volgensis 4, Budensis 3.5, Statices 1, v. manni 9, v. heidenreichi 2, Lambessanus 9.12, Geryon 2, v. Chrysocephala 2, obscura Brussa 7, capitalis 6.10, etc. Weitere 9000 Formen. Spezial-Offerte gegen Doppelkarte. Erythrus-sicilia 4, rubicundus 13.18, purpuralis Rumanien 2, polygalae 7, gegen Doppelkarte.

Puppen: Thais cerysii v. pontica à 50, Dor. apollinus v. amasina à 50, Dtz. 5.—, Saturnia harversoni, neue Gebirgsform vom Orient, Cephalariae ahnlich, à 2.75, Sat. pyretorum à 2.50.

A. Neuschild, Berlin SW. 29.

### Lose! Lose!

#### Neu! Interessant!

#### Preiswert!

Offeriere freibleibend - soweit der Vorrat reicht - in nur guter Qualität! (Die Falter sind alle in Tüten und meist genau determiniert):

A. Serie: Molukken u. Talaut-Inseln,
enthaltend: 50 Stück, darunter die grosse Ornith. oblongomaculata 3, der blauschillernde Popilio ulysses 3, der rotgefleckte
Pap. romanzovia 3, Pap. aristeus 3, polydoxus 3, alcanor 3, ferner schöne Pieriden und Danaiden (Tachyris placida, eliada, Ideopsie obiana 3, 2), sowie beliebte Nymphaliden wie Cethosia, Doleschallia, Symphaedra und die reizend, blauschillernde Milionia 

Mk. 20,-Mk. 15.-

B. Serie: Formosa, 40 Tagfalter aus Formosa, dieser jetzt so beliebten Lokalität, mit der schönen Ornith. aeacus formosanus & Q. Pap. nipponus, telephus, castor formosanus, annaeus, philoxenus, Ixias insignis, Prioneris formosana, Hebemoia formosana o, die schleierartige dto. mit kleinen Fehlern

Mk. 15 -Mk. 10.-

Ausführlicher Katalog exot Lepidopteren mit Autoren und Fundorten zu Diensten! Preis Mk. -.50.-

Naturhistorisches Institut "Kosmos" von Hermann Rolle, Berlin W. 30, Speyerstrasse 8.

Verein "Orion", Erfurt, empfiehlt entweder im Tausch gegen uns

empfiehlt entweder im Tausch gegen uns fehlende Sachen, T. n. Stdr., oder gegen bar <sup>1</sup>/<sub>3</sub> n. Stdr.: P. podalirius 40 Stck., v. undecimlineata 1 Stck., machaon 10, Th. polyxena 2, D. apollinus 2, P. delius 2, apollo 2, C. phicomene 2, P. crataegi 2, brassicae 2, A. cardamines 2, R. rhamni 2, A. iris 2, ilia 2, L. populi 2, sibilla 2, V. antiopa 2, atalanta 2, A. adippe 2, E. maera 2, briseis 2, Th. betulae 2, D. euphorbiae 6, elpenor 2, porcellus 2, S. proserpina 8, E. versicolora 2, R. purpurata 2, A. hebe 8, P. matronula 4, C. dominula 20, A. testudinaria 20, S. luctifera 3, mendica 6, D. pudibunda 4, P. monacha 6, O. dispar D. pudibunda 4, P. monacha 6, O. dispar 6, B. rubi 6, quereus 4, sicula 2, spartii 2, trifoli 2, L. dumi 8, L. pruni 2, quercifolia 15, populifolia v. aestiva 4, S. pyri 2, A. cecropia 2, pernyi 2, fugax 4, A. tau 2, H. fagi 2, M. orion 1, D. ludifica 2, D. coenobita 1, compta 2, P. rufocineta 30, O. fragariae 30, A. nubeculosus 4, S. ramosa 5, S. spectrum 2, M. manna 2, C. pagts 3, 5. S. spectrum 2, M. maura 2, C. pacta 3, fraxini 5, fulminea 2, puerpera 4, U. sambucaria 2, H. penaria 2, B. hispidarius 2, pomenarius 2, hirtarius 2, betularius 3, lineata 2, defoliaria 20 \( \mathcal{Q} \).

Die Sachen sind gut und werden sauberst

versandt.
Adresse: F. Schwager, Erfurt, Leopoldstrasse 1

#### Walliser Schmetterlinge.

Wegen schwerer Erkrankung meines Mannes gebe ich nachstehende und andere Arten in Losen zu 20 Mk. und 80 Pf. Porto im 4-5 fachen Katalogwert ab: Schöne Melitaeen mit var. berisalis, Er. erias, cassiopa, ilicis mit var. cerri, Chry. erias, cassiopa, ilicis mit var. cerri, Chry. gordius, schöne Lycaenen mit sebrus, \*Carch. alth. var. valesiaeus \*Agr. trux mit allen Varietäten, \*Car. noctivaga, \*Orrhodien mit var., \*Lob. halterata, \*Lar. infidaria, Teph. thalistrata, \*Cal. var. bithynica, \*Zygaenen mit ephialtes und var. sophiae. — Viele Stücke sind gezogen: die Arten mit \* in mindestens gezogen; die Arten mit \* in mindestens

einem Paar. Frau S. Wullschlegel, Martigny-ville, Wallis, Schweiz.

### Gespannte Celebesfalter.

50 Stück, genau benannt, nur grosse oder ganz grosse Arten, wunderbares Bild der Celebesfauna ergebend, alles Primaqualität, mit Ornithoptera und sehr vielen Papilios, glänzende Collection, für nur 30 Mark. Voreins. oder Nachnahme nur 30 Mark. incl. Porto und Verpackung.

W. Neuturger, Fichtenau b. Berlin.

#### Abzugeben zu 1/4 Staud.-Preis, I. Qual., meistens ex larva, folgende Falter in Mehrzahl:

P. xuthus, T. cerisyi, rumina, D. apollinus, v. albulus, delius, A. hippia, A. belemia, charlonia, J. fausta, C. palaeno, aurora, libanotica, A. iris, ilia, elytii, L. populi, P. v. vulkanica, D. chrysippus, M. v. titania, E. nerine, melas, afra, S. circe, arethusa, mniszechi, autonoe, L. celtis, P. thersamon, P. pellucida, A. atropos gr.,
L. populi, quercus, D. nerii, D. hippophaës,
L. decolorata, M. dieckmanni, E. tremulifolis, populifolia, D. fasciatella, bufo,
E. versicolora, R. fugax, P. caecigena,
L. pyri v meridionalis A jarathing do L. pyri, v. meridionalis, A. janthina, florida, H. amica, E. celsia, C. abluta, Ch. viridana, Pl. chryson, G. rogenhoferi, P. illunaris, C. alchymista, H. calvaria, G. derasa, Sp. ab. zatima, R. metelkana, A. hebe, casta, C. v. persona, v. domina, hera magna, C. fraxini, sponsa, pacta etc. Mache Auswahl-Sendungen, auch won

prachtvollen Exoten, sehr billig. Puppen: D. vespertilio à 025, Dtzd. 2.50, Nud. ringleri à 2.—, Arct. menippe à 1.80, lmb. epimethus 1.80 Mk. Auch Tausch. H Littke, Breslau, Bohrauerstr. 109.

#### Gesunde Puppen:

| S. tiliae                                                 | Dtzd.  | 1 1     | 1. 1         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| S. populi .                                               | Dtzd.  | 1 N     | 1. gegraben  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. argentea                                               |        | 2 3 .   | Dtad 50 Pf   |  |  |  |  |  |  |  |
| C. artemisiae                                             |        |         | Dtzd. 30 Pf. |  |  |  |  |  |  |  |
| H. vinula .                                               |        |         | Dtzd. 80 Pf  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. machaon                                                |        |         | Dtzd 80 Pf.  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. bucephala                                              | 11     |         | Dtzd 40 Pf   |  |  |  |  |  |  |  |
| Eier: B. mo                                               | ri .   | 1000    | Stück 1.— M. |  |  |  |  |  |  |  |
| O. Gerchon                                                | v. Wei | ssensee | hei Berlin   |  |  |  |  |  |  |  |
| O. Gerchow, Weissensee bei Berlin,<br>Strassburg-Str. 21. |        |         |              |  |  |  |  |  |  |  |

#### Bitte ausschneiden, einmaliges Inserat!

### Gespannte Palaearkten,

meist Eiiropäer, in nur guter Qualität, habe ich grosse Vorräte und gebe die billigeren Arten mit 60 bis 66 2/3, die teueren mit 75 bis 80 % Rabatt auf Stgr:-Liste ab. Sende zur Ansicht, wenn Rücksendung des eventl. Nichtkonvenierenden innerhalb 8 Tagen stattfindet. Es sind vorhanden, viele gezogene Arten in Anzahl: Tagfalter: Th. polyxena, ochracea, Hyp. helios vera und maxima, Dor. apollinus, Parn. apollo v. montanus, disapollonius, rarn. apollo v. montanus, dis-cobolus v. minor, insignis, romanovi, apollonius, narynus, actius, actinobulus, albulus, gigantea, stubbendorfi, Pier-bryoniae, daplidice, v. raphani, bellidice, leucodice v. illumina, hippia, E. eupheno, charlonia v. transe., glauce, Col. europome e. Schwarzwald, phicomone, myrmidone, edusa, chrysotheme, romanovi, erate, aurorina v. libanotica, sagartia, Con. cleopatra, v. italica, Van. xanthomelas, Pyr. indica v. vulcanica, Oeneis urda, Lim. camilla, populi v. ussuriensis, iris trans. jole, Melan. hylata, suwarowius, halimene, titea, procida, Melit. cinxia v. amardea, asterie, merope, saxatilis, phoebe, neera, Arg. selenis, vithata, amathusia, pales, ino v. sibir., niobe v. orient., v. cleodoxa, v. vorax, Aul. palaearctica, lama, Sat. briseis v. hyrcana, anthe v. enervata, bald. v. lehana, autonoë, shandura, dryas v. sibirica, mniszechi, fidia, arethusa, Epin. amardaea, cadusia, lycaon v. inter-media, telmessia, hispulla, Coen. oedippus, iphis v. iphicles, leander, sunbecca, nolckeni, Ereb, manto, radians, kalmuka, medusa, stygne v. valesiaca, oeme, Par. xiphioides, maera v. orientalis, Lyc. eumedon, v. fylgia, astrarche ab. allous, icarus v porsica, donzeli, Chrys. virg., thetis, phlaeas, rutilus, Hesper. alpina, sylvius. Schwärmer: Deil. vespertilio, galii, proserpina, Hem. fuciformis, Tr. apiformis, S. assiliformis. Spinner: L v. sicula, Per. caecigena, M franconica v. obscur., alpicola, G. populif. v. autumn., L. dumi, Hyb. milhauseri, Des. abietis, selene, pyri, otus, monacha-nigra, concolor, processionea, pruni, quercus-alpina. Call. hera v. magna, Per. matronula, A. quenselii, testudinaria, hebe, casta, maculosa. konewkai, villica, intercalaris, Par. ab hospita, matronalis, Spil. zatima, Zyg. graslini, exulans, scabiosae subalp., v. manni, fausta, Synt. phegea, Hyp. thrips, Ino statices, heydenreichi. Eulen: Agr. interjecta, janthina, comes, orbona, v. lignosa, O. ruticilla, Leuc. putrescens, vitellina, v. pallid., hispanica, latreilli, ligustri, merid., D. scabriuscula, O. fragariae, Cat. dilecta, fulminea, electa, sponsa, elocata, promissa, conversa, pacta, neonympha, alchymista, L stolida, Ps. tirrhaea, lunaris, Plusia variabilis, bractea, chryson, gutta, moneta, Ap. spektrum, Herm. crinalis, C. capucina, Agr. elegans, erschoffi, juldussi heringi, fimbriol. v. raddei, Had. furva var., Rhiz. detorsa v. hargans. hyrcana, Mis. oxyac. v. bened., Prod. littoralis, Leuc. unipuncta, Mem. serratilinea, leineri, Tes. amethystina, A. livida v. amurensis, S. maritima, Xyl. melaleuca, H. scita, Jasp. celsia, An. v. rusprestalis, E. uncula, Luc. virens, ab. immaculata, Lith. caniola, Dianth. compta, Tox. craccae, detrita, nubeculosa, occulta, Ars. albovenosa, Pseud. flamomaculata, aurata, Sypna picta. Spanner: Rhod. calabr., Ac. degener., imitaria, infidaria, Eucrost. indigenata, Earias vernana, Cisth. stratonice, Anger. serrata, sordiata, chrysitaria, roboraria, praeformata, unangulata, cervinata, calabraria, gaechtaria, Ps. coracina.

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

# ENTOMOLOGISCHE PARFT Organ des Juternationalen Organ Rentomologen Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

—— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. ——

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Interessante Formen der Gattung Zygaena aus meiner Sammlung. — Ein Sammelausflug ins "Hohe Venn". — Kleine Mitteilungen: Zum Vorkommen von Amphidasis betularia L. ab. doubledayaria Mill. — Bücherbesprechungen. — Briefkasten. — Eingegangene Preislisten.

# Interessante Formen der Gattung Zygaena aus meiner Sammlung.

- Von Clemens Dziurzynski, Wien. -

In der Gubener Entomologischen Zeitschrift 19. Jahrg. (1906) p. 184 teilte ich die Gattung Zygaena in drei Gruppen und bezeichnete sie in der Berliner Entomologischen Zeitschrift Band 53 (1908) als I. Purpuraliformes, II. Transalpiniformes und III. Carnioliciformes.



I. Purpuraliformes.



II. Transalpiniformes.



III. Carnioliciformes.

Die europäischen Typen dieser drei Gruppen kommen in Nordeuropa seltener vor. Ihr Hauptgebiet ist Mittel- und Südeuropa, wie Großbritannien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Portugal, Spanien, Schweiz, Oesterreich-Ungarn, Italien, Balkanstaaten, dann Klein-Asien bis Persien, Kaukasus, Asiatisches Südrußland bis in die Mandschurei und das Amurgebiet, auch Japan, und in Nordafrika Marokko und Algerien.

Wie bei allen Schmetterlingen, so macht man auch bei den Zygaenen die Beobachtung, daß sie, je südlicher sie getroffen werden, um so farbenprächtiger erscheinen. Das Hauptverbreitungsgebiet für diese Gattung ist zwischen dem 35. und 55. Breitengrade; nördlich von letzterem läßt die Farbenpracht bedeutend nach und werden die Zygaenen seltener.

Amerika, Mittel- und Südafrika und auch Südasien besitzen keine Zygaenen nach europäischem Typus. Der Lieblingsaufenthalt der Zygaenen ist das Hügelland und Mittelgebirge, seltener das Hochgebirge. Die im Hochgebirge vorkommende Zygaena exulans Hochenw., welche auch im Großglocknergebiet und zwar bis zu einer Höhe von 2500 m, ja sogar noch höher fliegt, ist auch in Schweden und Norwegen anzutreffen. Im Flachlande sind die Zygaena-Arten seltener.

Als Eldorado für den Zygaenen-Sammler sind in Europa die spanischen und französischen Pyrenäen. die Riviera und die Apenninen anzusehen, wo verschiedene Formen von transalpina und stoechadis fliegen. Begehrte Arten liefert ferner Kleinasien, besonders Syrien, wo die größte Art, Zygaena cuvieri, vorkommt. Die schönsten Zygaenen aber, wie Zygaena scovitzii, truchmena, rosinae, olivieri usw. fliegen in Armenien, im Kaukasus und in Turkestan. In Nord-Afrika ist das Atlasgebirge zu erwähnen, in welchem u. a. Zygaena algira häufig vorkommt. Manche Zygaena-Arten bevorzugen Flugplätze von gewisser Bodenbeschaffenheit; so trifft man Zygaena trifolii hauptsächlich auf feuchten Wiesen. Zygaena brizae kommt nur an bestimmten Oertlichkeiten vor. Zygaena corsica beschränkt sich auf Sardinien und Korsika. Dagegen sind andere Arten wieder sehr verbreitet, wie z. B. Zygaena meliloti, welche in Deutschland, Oesterreich und sogar Nordpersien anzutreffen ist, desgleichen Zygaena achilleae, filipendulae, carniolica u. a. Einige Arten treten stets nur vereinzelt auf, andere dagegen stellenweise häufig. Auch die Dauer der Flugzeit ist sehr verschieden, so fliegt Zygaena brizae kaum länger als eine Woche und zwar in unserer Gegend gegen Ende Juni, während andere Arten eine Flugzeit bis zu zwei Monaten und darüber haben.

Zum Fangen der Zygaenen wählt man am besten die späten Nachmittagsstunden; zu dieser Zeit sitzen die Falter ruhig auf den Blumen und lassen sich leicht abnehmen. Dabei wird man die Beobachtung machen, daß die Futterpflanze der Raupe in den meisten Fällen eine andere ist, als die, auf welcher der Falter Honig saugend angetroffen wird.

Ein Beispiel hierfür gibt die gewöhnliche Zygaena carniolica, welche auf den Blüten der Skabiose, Flockenblume usw. sitzt, deren Raupe jedoch größtenteils Dorycnium suffruticosum = Backenkee (stengelreicher), Coronilla varia = Kronwicke, sowie auch, obwohl etwas seltener, Wicken (Vicia) frißt. Die Raupe von Zygaena angelicae lebt auf Trifolium montanum = Bergklee, Coronilla varia und anderen Schmetterlingsblütlern, während der Falter auf verschiedenen anderen Blüten, mit Ausnahme der Blüte von Angelica (Angelica silvestris L., Brustwurz), saugt. Letzteres beweist, daß die Namen vieler Zygaenen in keinem Zusammenhange mit den Namen der Pflanzen stehen, auf denen die Raupe lebt oder der Falter seine Nahrung sucht. So ist von Zygaena lonicerae Scheven weder die Raupe noch der Falter auf irgend einer Art von Lonicera (Geißblatt) zu finden. Zyg. achilleae wird auf verschiedenen Blumen angetroffen, nur nicht auf der Schafgarbe (Achillea), welche Pflanze von der Raupe gemieden wird. Letztere frißt besonders gern Kronwicke, Backenklee und auch andere Wickenarten. Einen weiteren Beweis liefert Zyg. brizae Esp. Die Raupe nährt sich von den Blättern der Felddistel (Cirsium arvense), und der Falter saugt den Honig von verschiedenen Kleearten, seltener auch von Felddisteln; nie aber ist er auf dem Zittergras (Briza) zu finden. Demnach ist der Name brizae nur willkürlich und führt zu der unrichtigen Meinung, daß der Falter oder die Raupe auf einer Art Zittergras zu finden sei. Hinsichtlich der Futterpflanze der Raupe habe ich die Erfahrung gemacht, daß die Raupe von Zyg. erythrus Hb. durchaus nichts anderes frißt als Ervngium campestre (Männertreu), während die Raupen der Zug. rhadamanthus keine andere Pflanze als Backenklee an-Auch noch bei einigen anderen Arten machte ich die Wahrnehmung, daß ihre Raupen nur auf einer Futterpflanze leben.

In meiner Sammlung befinden sich unter anderen folgende interessante Zygaena-Formen:

Zygaena scabiosae Schev. forma hoffmanni Zkt. Diese stark verdunkelte Form hat auf den Vorderflügeln die roten Flecke sehr verkleinert und nur schwach angedeutet. Die Hinterflügel sind ganz schwarz. Die Forma nigerrima Zkt. ist dagegen ganz schwarz, da die roten Flecke der Vorderflügel vollständig fehlen. Ich habe auch eine interessante Zwischenform, ein J, welches sonst ganz schwarz ist, nur der rote Fleck 4 ist deutlich sichtbar. Diese dunklen Formen von scabiosae, welche in der Umgebung von Neapel im Jahre 1904 gefangen wurden, sind nach Aussage bekannter Entomologen als ausgestorben zu betrachten, da die Gegend, wo forma hoffmanni und nigerrima gefangen wurden, bei dem letzten großen Ausbruch des Vesuvs eingeäschert wurde.

Zygaena trifolii Esp. forma sexmaculata Oberthr. Diese 6 fleckige Form erhielt ich zur Vervollkommnung meiner Zygaena-Sammlung von dem bekannten Wiener Lepidopterologen Herrn Otto Bohatsch. Das Exemplar stammt aus Schlesien und wurde 1896, wahrscheinlich im Juli, gefangen.

Zygaena trifolii forma wagneri Dz. (ab. obscura Tutt?). Diese kaffeebraune (statt rote) Form ist in meiner Sammlung in 3 Exemplaren, 1 o und 2 \, \varphi, \, \varphi\rightarrow \text{orhanden}. Ein Paar hat zusammengeflossene

Flecke wie die Abbildung im Wiener J. B. 1908, Taf. I Fig. 5, das zweite Weibchen dagegen 5 isolierte Flecke. Diese neue Form ist bis jetzt nur aus Westfalen bekannt. Die bräunliche Form aus England, forma obscura Tutt, ist wahrscheinlich eine Zwischenform (siehe Etudes d. Lép. III. Ch. Oberthür 1909, Taf. XXVIII Fig. 164). Aus Steiermark erhielt ich ein Paar Zyg. trifolii mit weißen statt roten Flecken auf den Vorderflügeln, welche jedoch ein wenig rot angehaucht sind. Der Uebersender dieser Stücke schrieb mir, daß er diese Form (forma albomaculata) im Juli 1907 bei Sauerbrunn in mehreren Stücken gefunden hat.

Zygaena seriziati Obth., welche in Algier und Tunis fliegt, ist eine sehr lichte Form mit schmalem schwarzen Saum der Hinterflügel, wogegen trifolii einen breiten schwarzen Saum aufweist. Diese Form ist ein Gegenstück zu forma dubia von stoechadis. Herr Dr. Beill hatte auf seiner Reise in Algier diese Form bei Tunis am 13. Juni 1908 gefangen (forma rubra). Er fing aber auch solche lichte Stücke, wo die Flecke zusammengeflossen sind und eine forma confluens bilden. Die typische Form in Mauretanien, im Juni fliegend, ist gewöhnlich größer als die algerischen Formen, die ich erhielt.

Die ganz dunkle Form "forma nigrata" ist in "Groß-Schmetterlinge" von Seitz, Taf. II, 4. K. abgebildet; die Hinterflügel sind fast ganz schwarz und die rote Färbung wird nur durch einen in der Mitte des Hinterflügels befindlichen kleinen roten Fleck angedeutet. Von dieser Form erhielt ich ebenfalls einige Stücke aus Mauretanien.

Zygaena lonice rae Schev. Von dieser Art sind drei gelbe Formen benannt, nämlich: forma semilutescens Herwett, lutescens Herwett und citrina Spever. Ich glaube, daß die beiden ersten nur Zufallsformen sind; dagegen wurde die forma citrina schon öfter gefunden. Ich bin im Besitze eines solchen Stückes, welches 1900 in Schlesien gefangen wurde. Gegen Ende Juni 1908 fing ich in Weidling (bei Wien) ein \( \rangle \) von \( Zyg. \) \( lonicerae, \) bei welchem die 5 Flecke der Vorderflügel weiß und nur etwas gelblich gekörnt, dagegen die Hinterflügel rötlich gelb sind; dieses Stück, vielleicht der forma semilutescens Herwett ähnlich, ist ganz rein: die grünlich schwarze Grundfarbe der Vorderflügel ist metallisch glänzend und etwas kräftiger als bei der Grundform. Ein sehr interessantes Stück (3) erbeutete ich auch in der Mödlinger Gegend im Juli 1900; bei ihm sind die Flecke 3 und 5 zu einem länglichen roten Fleck vereinigt. Ein im Juli 1905 gefangenes lonicerae o ist auf der Unterseite der Vorderflügel rot bestäubt, was bei dieser Art sonst nie der Fall ist.

Zygaena lonicerae Schev. forma sexmaculata. Diese 6 fleckige Form fing Herr Anton Metzger gegen den 20. Juli 1909 in Süd-Tirol (Grödnertal bei St. Ulrich) in einer Höhe von 1236 m. Der 6. Fleck ist unter dem Fleck 5 deutlich wahrzunehmen; sonst ist das Stück der typischen Form gleich. Durch die liebenswürdige Ueberlassung dieses Stückes seitens des Herrn Metzger konnte ich es in meine Sammlung einreihen. Eine 6 fleckige lonicerae fing ich auf der Perchtoldsdorfer Heide im Juli 1900 und zu gleicher Zeit auch eine forma carnea (fleischfarbig).

Zygaena exulans Hoch. forma pulchra Tutt. Diese Form erhielt ich aus Kärnten, wo sie am 28. Juli 1907 gefangen wurde. Die Zeichnung der roten Flecke auf den Vorderfügeln ist ähnlich wie bei Zygaena purpuralis.

Zygaena me liloti Esp. forma confluens Tutt. Ende Juni fing ich von dieser Form in Weidling (bei Wien) ein weibliches Stück, welches leider stark abgeflogen, aber trotzdem interessant ist, da die rote Färbung den ganzen Vorderflügel ausfüllt und der Leib einen roten Ring hat; es vereinigt in sich also die beiden Formen confluens und stentzü (= totirubra — stentzü).

Seit vielen Jahren fange ich eine ausgezeichnete Form von Zyg. meliloti, bei welcher die roten Flecke der Vorderflügel an die Zeichnung der Flecke der typischen Zyg. scabiosae insofern erinnern, als der Fleck 1 länglich ist, der Fleck 2 sich mit dem Fleck 4 und ebenso der Fleck 3 sich mit Fleck 5 zu einem länglichen Streifen verbindet. Würde man nicht meliloti an den keulenförmigen und scabiosae an den fadenförmigen Fühlern erkennen, so wäre eine Verwechselung sehr leicht möglich. Die Fleckenzeichnung ist besonders derjenigen bei scabiosae forma transapennina oder noch mehr der forma subalpina ähnlich. (S. Seitz Groß-Schmett. II, Tafel II 4e subalpina.) Diese meliloti-Form fliegt in der Donaugegend bei Wien, insbesondere bei Kritzendorf, von Mitte bis Ende Juli. Dr. O. Staudinger nennt diese Form confusa, auch wenn Fleck 5 isoliert steht.

Zyg. ledereri Stgr. Diese seltene Zygaene fliegt in Kleinasien und Armenien. Die Stücke meiner Sammlung stammen aus dem Taurus. Die Abbildung in Seitz Groß-Schmett. II, Taf. II, Fig. 6e, ist ziemlich undeutlich: das Tier ist im allgemeinen größer und die 6 Flecke stehen paarweise übereinander. Die Hinterflügel haben einen schmalen schwarzen Saum. Die Stücke, welche Seitz abbildet, stammen aus Kleinasien, während die Stücke mit zusammengeflossenen Flecken (forma confluens), welche sich in meiner Sammlung befinden, aus Syrien stammen. Die Stücke aus dem Taurus sind größer und lebhafter rot, die Hinterflügel haben einen breiten Saum, der an der Spitze am breitesten wird. Diese Art steht der meliloti sehr nahe, unterscheidet sich von ihr jedoch durch bedeutendere Größe.

Der Zyg. ledereri Stgr. am nächsten steht die in Japan und dem Armurgebiet vorkommende

Żyg. niphona Butl. Merkwürdigerweise habe ich in meiner Sammlung einige Paare aus verschiedenen Gegenden Ostrußlands, aus dem Amurgebiet und aus Japan, welche alle 6 rote Flecke zeigen, die paarweise übereinander stehen. Der Leibring ist rot. Nur ein ♀ besitze ich aus dem Amurgebiet mit 5 Flecken; es ist das einzige Stück aus einer großen Sendung, die ich im Jahre 1904 erhielt.

Zggaena rhadamanthus Esp. In meiner Sammlung befindet sich ein gelbes Weib, welches ich im Vorjahre aus den Basses-Alpes (Digne) erhielt. Es ist noch dadurch merkwürdig, daß die weiße Behaarung auf den Schultern sehr zur Geltung kommt, der gelbe Leibring jedoch undeutlich ausgebildet ist.

Zygaena lavandulae Esp. Diese in Frankreich, Spanien und Portugal vorkommende Art hat 5 kleine rote Flecke auf den grünlich schwarzen Vorderfügeln und beinahe ganz schwarze Hinterfügel, auf denen man selten und dann nur schwach den roten Fleck in der Mitte und auch den roten Wisch an der Wurzel sieht. Es kommen auch Stücke vor mit ganz schwarzen Hinterfügeln (ab. nigra). Bei der Form consobrina Germ. sind die Hinterfügel rot und mit einem sehr breiten schwarzen Saum versehen, der zuweilen die Hälfte des Flügels einnimmt. Stücke mit sehr schmalem schwarzen Saume habe ich aus Digne erhalten.

Zygaena achilleae Esp. Die Art ist hinsichtlich der Fleckenzeichnung sehr veränderlich. So fing ich am 25. Juli 1906 in Kritzendorf ein d, welchem der Nierenfleck 6 beinahe gänzlich fehlt, und am 29. Juli 1907 bei Mödling (Richardshof) gleichfalls ein d, welches 5 kleine runde rote Flecke hat, die aber weiß umrandet sind, und welches der Zeichnung nach an Zyg. corsica erinnert. Forma confluens ist hier nicht selten, doch häufiger kommt sie in Frankreich vor; bei dieser Form verbinden sich die Flecke 1, 2, 3 und 4 so, daß sie einen Fleck bilden, der sich über die Hälfte des Vorderflügels von der Wurzel aus erstreckt. Besonders auffallend sind derartige Formen aus Syrien, wie ich sie im Frühjahre erhielt. Diese sind lichtrot oder besser gesagt ziegelrot. Die französischen dagegen und ebenso die aus der Wiener Gegend haben die gleiche dunkelrote Färbung. Am 16. Juni 1908 fing ich in Weidling ein Zyg. achilleae 3, das eine ähnliche Zeichnung hat wie forma phoenicea Stgr.

Zyg. perdita Stgr. hat 5 weiße Flecke auf den Vorderflügeln und einen 6. Fleck, der nierenförmig ist wie bei Zyg. carniolica, aber auch mitunter fehlt. Die Flecke sind mehr oder weniger rot gekernt. Die Hinterflügel sind rot und schwarz gesäumt; die Spitze ist breit schwarz. Im Jahre 1906 erhielt ich eine Sendung, in welcher sich ein & befand, bei dem der Nierenfleck beinahe ganz fehlt. Solche Exemplare kommen im Juni im Kaukasus vor.

Zyg. scovitzii Mén. forma nigra: Diese dunkle Form fliegt im Alexandergebirge unter der Stammform. Die Flecke sind wenig weiß umrandet und stehen isoliert; der rote Leibring fehlt. Sonst ist sie der typischen Form ganz gleich.

Zyg. a l g i r a Dup. Herr Dr. Beill überließ mir einige Stücke dieser Art, welche er bei seinem Aufenthalte in Tunis am 7. Juni 1908 fing und welche eine braune Umsäumung der roten Flecke zeigen. Die Stücke dagegen, welche Herr J. Dayrem in

Die Stücke dagegen, welche Herr J. Dayrem in Algier im Juni 1907 gefangen hat, weisen die typische gelblich weiße Umrandung der Flecke auf.

Zyg. fansta L. Hiervon steckt in meiner Sammlung ein weibliches Exemplar, welches sehr blaßrote Flecke mit auffallend breiter gelber Umrandung hat. Die Hinterflügel sind rötlich gelb, der Halskragen und der Leibring lichtrot. Gefangen wurde dieses Stück am 15. Juni 1897 in Thüringen.

Zyg. carniolica Sc. variiert so sehr, daß schon über 30 Formen davon beschrieben werden konnten. Einige interessante Stücke aus meiner Sammlung will ich hier erwähnen. Ein \$\Pi\$ bildet einen Uebergang zur Form amoena, jedoch ist die weiße Umrandung der roten Flecke dottergelb. Charles Oberthür benennt ein ähnliches Stück in den Etudes d. Lép. Fasc. III 1909 als forma "melusina" Obth. Die Hinterflügel sind rot und schwach gelblich angehaucht.

Von der Form drastichi Hirschke, abgebildet im Wiener J. B. 1906 Taf. II Fig 23, fing ich am 7. Juni 1908 ein Exemplar bei Mödling, welches jedoch einen roten Leibring hat. Am 28. Juli 1907 erbeutete ich bei Mödling am Richardshof ein 2, das gleichfalls einen Uebergang zur forma amoena bildet, welchem die roten Flecke beinahe gänzlich fehlen, so daß die Vorderflügel bis auf die an den Rändern übrig gebliebene dunkle Grundfarbe weiß sind. Im Jahre 1908 zog ich einige carniolica-Raupen, aus welchen nur typische Stücke schlüpften, mit Ausnahme von 2 & &, bei denen die sonst gelbliche oder gelblich weiße Umrandung der roten Flecke der Vorderflügel rosarot ist.

Zyg. carniolica forma wiedemanni Mén. Diese Form hat einen ganz roten Hinterleib (bis zum Thorax). Die roten Flecke sind groß und sehr breit weiß umrandet. Die Färbung ist lichtrot, also lichter als bei der typischen carniolica. In der Umgebung von Mödling wurde im Vorjahre eine Zyg. carniolica gefangen, welche einen ganz roten Leib hat und daher der Form wiedemanni sehr ähnlich ist.

Zyg. carniolica Sc. forma transiens Stgr. Diese Form fliegt besonders in Dalmatien. Meine Stücke sind aus Abazzia und Fiume und wurden am 11. Juni 1899 und 5. Juni 1902 gefangen. Sie sind meistenteils größer als carniolica und die roten Flecke sind breit weiß umrandet. Der Nierenfleck (6. Fleck) ist weiß und selten etwas rötlich gekernt. Die Hinterflügel sind schmal schwarz gesäumt und der Leib vollständig schwarz.

(Schluß folgt.)

#### Ein Sammelausflug ins "Hohe Venn".

- Von W. Wüsthoff, Aachen. -

Ein Sonntagmorgen im Mai! Bei diesen Worten hört man die Glocken klingen und sieht den hellen Sonnenschein sich golden über Flur und Feld lagern, und froh auf schlägt das Herz des Naturfreundes, insbesondere dasjenige des Entomologen. Aber heut nichts von alledem! Es ist halb sechs Uhr morgens, und ein dichter Nebel hüllt uns ein, meinen Freund Fritzchen und mich, die wir jetzt mühsam in den Pedalen unserer Räder hängen und bergan keuchen. Bis die Höhe des Aachener Waldes erreicht ist, steigt die Landstraße andauernd und stark und bald wird mir die Sache zu beschwerlich; ich steige ab und mein Begleiter folgt schleunigst diesem Beispiele. Endlich ist die Höhe erreicht, die Räder erhalten einen Schuß Luft und wir sitzen wieder auf. Aber der Nebel wird dichter und geht allmählich in einen feinen, aber sehr fühlbar durchnässenden Regen über. Der Straßenstaub von gestern verwandelt sich in einen feinen dünnen Brei, und es dauert nicht lange, da bedeckt Roß und Reiter eine Schmutzkruste vom Kopf den Rücken hinunter. Das alles kann uns heute nicht stören; wir müssen ins Venn binauf, auch wenn es regnet. Die Beute, die wir heute einheimsen wollen, fliegt ja nicht im Sonnenschein; sie sitzt ruhig an den Stämmen und wartet auf uns, aber nicht bis nächsten Sonntag. Von der schönen Umgebung ist freilich wenig zu sehen und die Regnerei macht die Fahrt langweilig. Doch gelangen wir bald nach Eupen, wo wir bei dem freundlichen Sammlerehepaar Direktor Bühler eine kurze Rast halten, welche mein Freund natürlich dazu benutzt, hier eine große Beute zu machen. Er schleppt mehrere mit Faltern vollgestopfte Kasten mit sich fort.

Als wir heraustreten, hat der Regen aufgehört; es ist bedeutend heller geworden und Aussicht vorhanden, daß noch die Sonne scheinen wird. Wir schwingen uns auf unsere Räder und schlagen den Fahrweg durch das Hilltal, der belgischen Grenze zu, ein, welcher Weg sich indessen als nicht gerade geeignet für Radfahrer erweist. Er führt bergauf, bergab, immer in kurzen Steigungen und Senkungen, ist mit Geröll bedeckt und mit einer Unzahl tiefer Löcher und Furchen versehen. Für die Beschwerden entschädigt uns aber doppelt seine Umgebung. An der rauschenden, munter über Felsgeröll hüpfenden, klaren Hill entlang durch hellen, lichtdurchfluteten Laubwald, dann durch ernsten, dunklen Fichtenwald mit uralten gewaltigen Stämmen, streben wir weiter, nur streckenweise zu Rad, meist zu Fuß. — Endlich

kommt auch der Sammler zu seinem Rechte. Ein brauner Falter jagt in wildem Fluge an uns vorüber; andere folgen ihm: es sind Männchen von Aglia tau. Auch ein Weib sitzt am Fichtenstamme: es wird heruntergeholt und erweist sich als frisch geschlüpft. Eine Anzahl Spanner werden, an Stämmen und im langen Grase sitzend, unsere Beute. So erreichen wir die belgische Grenze, die sich indessen nicht durch Anwesenheit von Grenzbeamten bemerkbar macht. Hier herrscht das Schweigen des großen Hertogenwaldes, und weit und breit ist kein Haus, kein Dorf zu sehen. Wir verlassen die Straße, überschreiten auf schmaler, nur von einem Stamme gebildeter Brücke den Bach und steigen bergan, unsere Räder führend und die Stämme am Wegrande sorgfältig absuchend. Aber es sind immer dieselben Arten: corylata, fluctuata, crepuscularia, consortaria usw., die sich hier finden. Der Weg ist steil und beschwerlich und wir schwitzen beträchtlich. Endlich erreichen wir bei Forsthaus Hestreux die Landstraße wieder, die von Eupen quer durch den Hertogenwald und über das Venn durch belgisches Gebiet nach Malmedy führt. Jetzt werden selbstverständlich die Räder wieder benutzt, obgleich die Straße immer noch andauernd, jedoch gleichmäßig und nicht allzuarg steigt.

Noch eine knappe Stunde Fahrt und wir haben den Waldrand und damit das offene, hohe Venn erreicht. In einem ärmlich aussehenden Forsthause werden die Räder untergestellt; denn jetzt soll die eigentliche Sammeltätigkeit beginnen. An der Straße stehen mehr oder weniger dicke Ebereschenbäume, die abgesucht werden müssen. Schon haben wir einige 50 oder 60 der Stämme ohne jeden Erfolg besichtigt, da ruft mein Freund, der die linke Seite hat, während ich mich der rechten widme: die erste glauca! und bald darauf: die erste auricoma! Jetzt finde ich auch eine glauca. Dann aber folgen ungezählte Bäume, an denen keine Spur von Faltern zu entdecken ist. Schon suchen wir stundenlang; doch kein weiterer Erfolg wird uns zu teil. Sollen die 20 oder noch mehr Giftgläser, die wir in Anbetracht der Erfahrungen vom vorigen Jahre mitschleppen, gänzlich außer Tätigkeit bleiben? Als wir im vorigen Jahre bis hierher gesucht hatten, da hatte jeder von uns einige Hundert Eulen, glauca, auricoma und menyanthidis, eine große Anzahl von Spinnern, ilicifolia, tremulifolia, pigra usw., außer zahlreichen Spannern, namentlich Tephroclystia-Arten. Und heuer? Eine große Leere gähnt in unseren Gläsern und zahlreichen Sammelschachteln. Aber den Mut lassen wir noch nicht sinken. Noch sind wir nicht ganz oben und mit Eifer wird Stamm für Stamm auf das genaueste abgesucht. Aber nichts, kein Flügel ist mehr zu finden. Ich schlage vor, seitwärts auf Jalhay zuzugehen, vielleicht ist es da besser. Tatsächlich zeigen sich endlich wieder einige Tiere. Schließlich haben wir doch jeder etwa ein Dutzend glauca und einige auricoma, indessen von menyanthidis nur eine einzige. Voriges Jahr saßen hier zu derselben Zeit an jedem noch so dünnen Stämmehen 4 oder 5, manchmal noch mehr *menyanthidis* in den verschiedensten Färbungen. Woher nun dieses Jahr diese auffällige Leere? Sind die Arten im Aussterben? Ist im vorigen Jahre Raubbau getrieben worden? Wir selbst haben alle Tiere, die nicht tadellos rein waren, sofort wieder fliegen lassen und von den vielen Hunderten, die wir fingen, kaum 60 mit nach Hause genommen. Nur wenige Sammler kommen hier herauf, aus Deutschland so gut wie gar keine, wohl aber von Belgien einige, so z. B. Herr Professor Frederic aus Lüttich,

### 1. Beilage zu No. 35. 4. Jahrgang.

den wir im vorigen Jahre hier oben trafen, einer der besten Kenner der Fauna des Hohen Venn. Ich denke mir, daß der naßkalte Sommer des vorigen Jahres wesentlich von Einfluß auf das Fortpflanzungsgeschäft und die Eiablage, sowie auf die Entwickelung

der Raupen gewesen ist.

Wie schön ist's hier oben in der großen Einsamkeit! Der helle Sonnenschein nimmt der fast trostlosen Oede ihre sonstige Traurigkeit. Zwar sind die vielen Heidekrautflächen noch ganz winterlich graubraun, aber die dünnen Moorgräser stehen in Blüte und die unergründlichen Moorstellen glänzen und gleißen in ihrem köstlichen Ueberzug von Sphagnumarten, welche alle Farbenabstufungen des Grüns annehmen. Hier und da blitzt eine kleine offene Wasserfläche auf. Dazu dieser weite Rundblick, im Westen die blauen waldbedeckten Höhen der Ardennen, im Süden und Osten die Eifelberge! Dann die würzig herbe Luft, welche die Brust mit wahrer Wonne atmet. Die eigenartige Schönheit des weiten, moorbedeckten Venn kommt uns heute so recht zum Bewußtsein, da uns die mangelnde Fanggelegenheit die nötige Ruhe läßt, all diese Schönheiten so recht zu bewundern und zu genießen.

Auf Vorschlag Fritzchens gehen wir jetzt quer durchs Venn, einen großen Bogen bis zu unserem Ausgangspunkte schlagend. Wir streifen durch die Heide und vermeiden sorgfältig die trügerischen Moorstellen oder nehmen sie mit kühnen Weitsprüngen. Ich stöbere in der Heide einige Anarta myrtilli auf; Fritzchen fängt einige pavonia 33 und ♀♀ und ein tremulifolia ♂. Wieder am Waldrande angelangt, erbeute ich noch einige Spanner, die ich aber bis jetzt noch nicht bestimmen konnte. Auch einige Kleinschmetterlinge werden wegen ihrer Schönheit und sonderbaren Gestalt mitgenommen. Nach einer weitern Stunde etwa erreichen wir unseren Ausgangspunkt wieder und rasten ein wenig, wobei wir unsere Beute nadeln und einpacken. Dann holen wir die Räder vom Försterhause und befreien sie mittelst eines Strohwisches von ihrer gröbsten Schmutzkruste. Um dem Förster wenigstens etwas vergüten zu können, bitten wir um ein Glas Milch, welches wir auch schnell erhalten und in unsere, ganz sicher auf das höchste erstaunten Kehlen gießen. Wir steigen auf die Räder und heidi geht es bergab in sausender Fahrt! Hier lohnt sich der Freilauf. Zu dem Wege, zu welchem wir herauf an vier Stunden gebraucht, haben wir jetzt nur etwa 40 Minuten nötig, und schon um drei Uhr sind wir in Eupen. Hier wird schleunigst ein Restaurant aufgesucht und erfolgreich mit einigen großen Gläsern Dortmunder gegen die Folgen des Milchgenusses angekämpft. Bald ist uns wieder besser, wir schwingen uns froh auf die Räder und fahren gemütlich nach Hause. Trotz des wider alles Erwarten geringen Fangergebnisses war es doch ein genußreicher, köstlicher Ausflug.

#### Kleine Mitteilungen.

# Zum Vorkommen von Amphidasis betularia L. ab. doubledayaria Mill.

Die Mitteilung in No. 27 dieser Zeitschrift erwähnt die Angabe Spulers, daß das Tier von Nordwesten her bereits bis über den Main vorgedrungen sei. Ich möchte dazu bemerken, daß ich es schon

1906 auf dem "Weißen Hirsch" bei Dresden gefangen habe. Ulrich, Freiburg i. B.

Am 27. Mai d. J. erhielt ich von meinem fleißigen Sammler an einer Bahnlampe, Herrn Sroka, ein Stück der oben genannten Aberration. Die Verbreitung derselben ist also schon bis an die Saale erfolgt. Rich. Elkner, Naumburg (Saale).

#### Bücherbesprechungen.

Sammlungsetiketten für Europäische Großschmetterlinge. Nach den Werken: Hofmann-Spuler, Die Schmetterlinge Europas und Berge-Rebel, Schmetterlingsbuch.

Enthaltend etwa 5100 Etiketten für Familien, Unterfamilien, Gattungen, Arten und die wichtigsten Unter- und Abarten. Zusammengestellt unter Redaktion von Professor Dr. H. Rebel in Wien und herausgegeben von der E. Schweizerbart'schen Verlagsbuchhandlung Nägele & Dr. Sproesser, Stuttgart 1910, Preis 2.20 M.

Diese Etiketten erfüllen einen lange gehegten Wunsch; sie sind vor allem schmal mit kleinem Druck und nehmen demzufolge im Kasten wenig Raum ein. Der Karton ist fein und ziemlich stark. Das Ganze ist in ein Buch praktisch gebunden und ist für moderne Sammler, vor allem für die Besitzer des Staudinger-Rebel Kataloges, sowie der beiden im Titel angeführten Schmetterlingswerke unentbehrlich. Ueber die Art der Verwendung liegt eine praktische Anweisung bei, welche scheinbar von Rebel selbst verfaßt ist und das Beste im Fache bietet. Eine Anzahl Etiketten sind mit oft vorkomenden Namen für Nebenformen als obscura, obscurata, pallida etc. bedruckt, welchen man bloß den Namen des Autors beizusetzen braucht. Da die im neuen Berge-Rebel vorkommenden - auch die allerneusten -Namen in diesen Etiketten vorkommen, so sind dieselben komplett, so daß auch der Besitzer der größten Sammlung palaearktischer Falter sein Auslangen findet, ohne die vielen leeren Etiketten verwenden zu müssen.

Ich stelle bei dieser Gelegenheit im Namen aller Sammler von Microlepidopteren an den Redakteur die Bitte, uns auch für diese mit Etiketten zu erfreuen, da bekanntlich bis heute solche fehlen.

Fritz Hoffmann, Krieglach.

#### Briefkasten.

Anfragen des Herrn H. in R.: Ich besitze eine im Freien gefangene, nicht künstlich gezogene Vanessa antiopa, deren Vorderflügel wie bei ab. hygiaea Hdrch. und deren Hinterflügel völlig normal gezeichnet sind. Haben solche Stücke schon einen Namen erhalten bezw. welchen?

Ist bereits ein Uebergang von Arg. paphia ♀ zu valesina bekannt, wo ist derselbe evtl. beschrieben und evtl. wie benannt?

Eingegangene Preislisten.

A. Kricheldorff, Naturhistorisches Institut, Berlin SW. 68, Oranienstrasse 116. Preisliste über paläarktische Macrolepidopteren.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

### Grössere, wohlerhaltene Käfer-Sammlung

exakt präp., nach Famil. geordn., nur Paläarkten, darin ab. schöne Rarität. enth., in 47 Glaskästen zweierlei Grösse, sogl bill. zu verk. Für Schulen und Museen sehr geeignet. Selt. Gelegenh. f. angeh. Coleopterensammler. Näheres durch Frl. Gugler, Nürnberg, Krelingstr. 40 I.

#### Frische Sendung kaukasischer Caraben.

| Proc. e | aucasicus   |     |     |    |   |    | à | 1.50 | Μ.   |
|---------|-------------|-----|-----|----|---|----|---|------|------|
| Plectes | ibericus    |     |     |    |   |    | à | 2.50 | Μ.   |
| 94      | v. lafertei |     |     |    |   |    | à | 2    | Μ.   |
|         | v. microvi  |     |     |    |   |    | à | 3.—  | Μ.   |
| Lipaste | er v. barth | olo | ome | ei |   |    | à | 2.—  | Μ.   |
| Tribax  | abcharicu   | S   |     | a  |   |    | à | 2.50 | Μ.   |
| Carab.  | 7 carinati  | 18  |     |    |   |    | à | 0.80 | M.   |
| 79      | victor .    |     |     |    |   |    | à | 0.70 | Μ.   |
| 39      | eichwaldi   |     |     |    |   |    | à | 0.50 | M.   |
|         | cribratus   |     |     |    |   |    | à | 0.30 | M.   |
|         | remotus     | 0   |     |    |   |    | à | 0.50 | Μ.   |
| 29      | macrogen    |     |     |    |   |    |   |      |      |
| 99      | solskyi .   |     |     |    | à | 8. | _ | M.   | etc. |
| Josef   | Nejedly,    |     |     |    |   |    |   |      |      |

# ! Hirschküfer !!

100 Stück, ½ ♂♂, ½ ♀♀, klein, 5.—, 100 H. piceus 5.—, frisch vom Spirit., 100 Nashornk. ½ ♂ ½ ♀, prāp. 5.— Mk.; ferner unprāp.: 100 Maik. 1.50 100 P. speciosissima 6.—, 100 aurata 1.—. 100 Phyt. fornicata 2.— Mk. Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr



Naturalisten K. Kumberg & E. Zimmer Kolonie Lauro Müller,

Desterro, St. Catharina, Brasilien, offerieren:

Alle nur vorkommenden Insekten: Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Schlupfwespen, Hummeln, Heuschrecken, Cikaden (alles mit genauester Fundortangabe), sowie deren Kokons, soweit sie zu versenden sind, in Centurien und grossen Original ausbeuten. Vogelbälge vom riesigen Chaku bis zum kleinsten Kolibri. Prächtige Raubvögel, Eulen, grosse Pfefferfresser in den schönsten Farben. Schlangenhäute, Eidechsen und Krokodilhäute getrocknet, sowie auch die Tiere in Spiritus. Häute von verschiedenen Felltieren, Ameisenbär, Jaguar, Affenfälle, sowie die dazu gehörenden Schädel in sauberster Präparation.

Für Liebhaber: Orchideenpflanzen von ca. 40 verschiedenen Arten. Blütezeit August-Januar. Die Blumen werden in Moos versandt und blühen in Deutschland ohne Erde, nur in Moos eingepackt

im Zimmer sofort auf. Vorrätig ca. 300 Vogelhäute. Bitte Interessenten Preisliste zu verlangen. (Rü.kporto.)



#### Tausch.

Gegen Schmetterlinge, Käfer oder Geradflügler gebe ich eine grössere Anzahl Südeuropäer Scorpione, Scolopendriden und Geophiliden bis 16 cm lang ab.

G. Leiberg, Oederan i. S.

#### b) Nachfrage.



oder nehme im Tausch: Formica rufa-Anthonom. pomorum - Larven, Forficula auricularia, Chrysopa vulgaris oder perla, Phryganea grandis nebst Köcher, Myrme-coleon sp., Gryllus campestris, Gryllotalpa vulgaris, Sphiux pinastri, prap. Raupen.

Martin Holtz, Rodaun b. Wien.

#### Bestimmte u. unbest. Kym,

gelegentlich gesammelt, gezogen oder von Reisen mitgebracht, in tadelloser Be-schaffenheit kauft oder tauscht Carl Schirmer, Steglitz bei Berlin, Uhlandstrasse 27.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Prachtfalter

in Tüten, sofort abgebbar: Morpho menelaus v. nestyra 3 3.50 M.

hercules 3 . . . 2.50 M.

anaxibia 3 . . . 4.— M.

epistrophis . . . 1.25 M. aega of . . . . 2.50 M. achillides of . . . 1.— M Attacus atlas 7 . . . . . 1.50 M. dto. 2 . . . . 2.— bis 3.— M. 2.— M. Urania ripheus 4 50 M. alles gute Qualität.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15

#### 500 Falter

II. Qualität, zu Dekorationszwecken, meist durchaus sammlungsfähig, nur farbenprächtige Tiere (Lycaenen, Polyom. Vanessen, Cetocalen, Arctiiden, Zygaenen) zu dem Spottpreise von 10 Mk. exkl. Porto etc.

E. Pirling, Stettin-Nemitz.

### Schmetterlingssammlung

sofort verkaufbar, 1908-1910 gesammelt und gezogen, slso frisch, 1400 Stücke Thüringer, 150 Stück Hochalpine und Exoten teilweis unmerklich beschädigt, ohne Kästen 60 Mark, mit Zigarrenkästen mit Torf je Kasten 10 Pf., mit Glas-kästen nach Vereinbarung. Liste auf Wunsch, auch Auswahl.

Franz Peters, Zeulenroda (Reuss ält. L),

### Abzugeben

sind Puppen von Aglia tau Dtzd. 1 M., pigra Dtzd. 1 M., tremula Dtzd. 1 M., ocellata Dtzd. 80 Pf., Raupen von humuli Dtzd. 1 M. mit ausreich. Futterpflanze. Verpackung und Porto 30 Pf. Tausche auch bessere Bärenarten und Ordensbänder, auch Schwärmer ein.

Johann Lange. Meerane i. Sa., Albanstrasse 24, p.

# Um Platz zu schaffen

### Bessere Ausschuss-Falter,

Exoten aus allen Ländern, gut gespannt, mit Namen und Fundorten, mit geringen Defekten, leicht reparierfähig, 100 Stück in 50 Arten incl. Verp. und Porto 10.— M. Jede Art wird in 2 Exemplaren geliefert, wodurch vollständ. Reparatur des einen erzielt werden kann.

Ringler, Naturalien-Import, Thale (Harz).

# 

### ! Brahmaea ledereri!

Stück à 4 M., Dtzd. 40 M., Puppen von Stück à 4 M., Dtzd. 40 M., Puppen von Dor. apollinus mit bellargus und rubra gemischt Dtzd. 4 M., — Später Ia gespannte Falter D. nerii à 1 M., Dor. apollinus, Th. cerisyi, div. Euchloë, v. sphyrus etc. zu ½ Stdg., Akbesia davidi Ha à nur 3 M. Ledereri-P. schlüpfen schreicht im März. Nehme auch Vorbestellung entgegen auf spannweiche Falter el. von Br. ledereri à 5 M., 1 3 2 9.50 M. (bis jetzt 14-16 M.), lieferbar im März. An Unbekannte sende nur per Nachnahme

An Unbekannte sende nur per Nachnahme od. Voreinsendung. Nichtpassendes nehme zurück.

G. Grosse, Pilsen (Böhmen), Kopernikg. 1201.

### 

### Die neuen Paläarkten, 👺 frische Ausbeute! 🍣

Orn. aeacus \$\sigma \times \text{Mk. 6.--, Papilio machaon ab. hipocrates, grösster Schwal benschwanz, \$\sigma \times 4.50\$, bianor \$\sigma 2.--, ab. majalis 3.50, xuthus \$\sigma \sigma 4.--, xuthulus \$\sigma \times 5.--, alcinous \$\sigma 1.--, bootes \$\sigma 3.--, agestor \$\sigma 2.--, polites \$\sigma \times 1.50\$, protenor \$\sigma 0.80\$, confusus \$\sigma 4.-- \times 5.--, paris 0.80, arcturus \$\sigma 2.-- \times 5.--, euriphilus 0.40, ab. mikado 3.--, arnedon 0.40. I. pyrane 0.40. Dere yersarpedon 0.40, J. pyrene 0.40, Derc. versarpedon 0.40, J. pyrene 0.40, Derc. verhuelli 0.80, Dan. genutia 0.40, septentrioneris 0.40, tytia 1.50, chrysippus 0.40, St. howqua 7.7.— 2 15.—, Ap. fulva 8.—, Seph. chandra 1.20, Er. athamas 7 0.40 \$\times\$ 2.50, Char. rotschildi 3.50, polixena \$\tilde{\chi}\$ \$\times\$ 4.—, mandarinus 3.—, St. nicea 0.40, Euth. duda 3.—, H. nama 0.40, Van. canacae 1.—, c-aureum 1.20. mi-Van. canacae 1.—, c-aureum 1.20, mideamus ♂♀ 1.20, Arg. rudra 1.—, Col. fieldi ♂ 1.— ♀ 1.50, erate 0.40 Kall. eucera 5.— Chinensis oo 3.50.

Alles in Tüten oder gespannt.

Carl Zacher,
Berlin SO. 36, Wienerstrasse No. 4811

#### **Abzugeben:**

Eier von Cat. elocata 25, dumi 25 Pf. per Dutzend (100 dumi 1.25 M.).

#### Suche Tu

1-2 Dtzd. A. caja, Ap. crataegi, atalanta gespannt. Gebe dafür erminea, alni, dumi-Eier und anderes. Habisch, Baumgarten b. Falkenberg, O.-S.



### Westafrik. Seltenheiten!

Von den in vor. No angebotenen Seltenbeiten ist nur noch ein kleiner Teil vorhanden. Es sind Sachen darunter, die sobald nicht wieder angeboten werden dürften. Man bestelle sofort!

Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

#### "Ornithoptera". Schaustücke passend als Weihnachts-Geschenke.

Orn. urvilliana & Mk. 12.—, pegasus & ? 7.—, pronomus & 10.—, priamus, gross & 15.—, lydius & 60.— \$ 40.—, vandenpolli 5.—, hipolitus & ? 10,—, rhadamantus & \$ 6.—, pompeus \$ 6.—, 25.—, Alles Ia Qual. in Tüten oder gespannt.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstrasse No. 48 II.

#### Tausch!

Mache meine Tauschfreunde darauf aufmerksam, dass ich in diesem Winter viele

#### gute Micros

Ich suche Eriocraniidae, Tineidae (besonders Adelinae).

F. Fuchs, Strassburg (Elsass),
Wilhelmergasse 2 II.

#### Puppen abzugeben

St. fagi à 30 Pf., Agr. putris à Dtzd. 60 Pf., Cilix. glaucata à Dtzd. 60 Pf. Carl Fritshe, Taucha bei Leipzig.

Act. Selene-Puppen Stück 75 Pf., oder im Tausch gegen Eier oder Puppen. Mohr, Gymn.-Oberlehrer, Posen, Gr. Berlinerstr. 53/55.

#### Farbenprächtige Tütenfalter 3

Exoten: Orn. helena 100, peranthus 100, helenus 30, memnon 25, autiphates 25, theseus 20, demolion 30, Delias belisame 80, hyparethe 25, Eupl. leucostictos 35, alcidae 45, Dan. juventa 15, philomela 35, Elyma. undularis 20, lais 20, Neor. krishna 80, Amath. phidippus 30, Ceth. penthesilia 40, Euth. alpheda 50, Cyr. nivea 35, lutea 35, Tan. pelea 25, At. sinnha 20, Symb. hypatia 45, Cythia arsinoë 25, Kallima paralekta 120.

Palaearkten: Pap. sarpedon 30, eurypilus 40, Dorit. apollinus 50, Cat. crocale 25, Eupl. midamus 50, Lethe rohria 25, Jun. orythya 40. Verpackung frei, Porto bei 5 M; Preise in Pt.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

A. Pöll, Innsbruck, Bienerstrasse 15, hat wieder abzugeben gegen Voreinsendung von Kro. 10.— oder Nachnahme

40 Südam Falter, gespannt, darunter 3 Morpho, 1 caisa, 1 Brassolis. Porto und Packung frei Nur 16 Serien vorrätig.

von N. tremula von Sm. populi . . . Dtzd. 80 Pf. von H. bifida à Stück 25 Pf. von A. levana Dtzd. 30 Pf., 100 Stück 1.80 M. Porto etc. 30 Pf. (Alles Freiland.) Anton Fleischmann,

Kumpfmühl, K. 9, bei Regensburg.

#### Abzugeben:

Puppen von Sm. ocellata 10 Pf., Sm. populi 8 Pf., Cuc. artemisiae 4 Pf., Phal. bucephala 3 Pf. Porto u. Pack. besonders.
v. Laue, Wilmersdorf-Berlin,
Brandenburgische Str. 8.

#### Habe abzugeben folgende Schmetterlinge in I. Qualität, gespannt:

Orn. croesus & \$\times\$ 1800, pegasus & \$\times\$ 600, zalmoxis 280, brookeana 320, victoriae regis 6000, Drur. antimachus 1600, Pap. blumei 200-300, euchenor 150, phorcas 100, androcles 500, karna 200, Morpho sulkowsky 300, nestina 300, amathonte 250, aega 180, hercules 140, epi-strophis 70, Cal. prometheus 180, martia strophis 70, Cal. prometheus 180, martia 250, Zeuxam. plateni 450, Euth. duda 120, Lim. disippus 50, Arg. childreni 2 100, idalia 7 70, Cal. simla 170, Att. cynthia 25, Copaxa lavendera 7 400, Cith. regalis 7 225, Act. isis 450, leto 400, luna 50, mimosae 200, selene 50—90, Arth. marinna 250, Linkr. spinathas 250. Anth. menippe 250, Imbr. epimethea 250, Tel. polyphemus 40, Pl. ceanothi 3 50, \$\Q\$ 90, Sat. caecigena 35, Cric. trifenestrata 30, Bomb. mori 10, Ocn. v. japonica 15, Od. pruni 20, Aglia v. ferenigra \$\Q\$ 100, tau 3 15, A. caja 10, C. dominula 10, hera-magna 20, A. atropos 70—100, Sph. ligustri 10, S. ocellata, populi, D. euphorbiae 10, celerio 80, Cat. fraxini 22, sponsa 18, elocata 18, electa 20, pacta 55, relicta 90, dilecta 60, Ap. iris of 20, \$\sigma\$ 30, reneta 90, dilecta 60, Ap. iris of 20, \$\sigma\$ 30, sibilla 10, Pap. podalirius, machaon 10, Ap. crataegi 5, Van. antiopa 4, io 3, polychloros 5, atalanta 5, P. apollo 20, Dor, apollinus 50 Pf.

In Tüten: Orn. zalmoxis 250, hekuba In Tüten: Orn. zalmoxis 250, hekuba 2 600, Pap. coon 130, cilix 150, slateri, agestor 100, thomsoni 3 100, aegens 3 120, \$\, \pm\$ 400, polyetor 140, ascalaphus 80, sataspes 30, theorini 100, illyris 350, nireus 70, menestheus 100, policenes 35, mayo 150, Morpho hercules 140, amathonte 220, Dyn. darius 50, Cal. brasiliensis 3 \, \pm\$ 300, promethens 150, Charetesipe 150, ameliae 200, tiridates 70, eupale 40, lucretins 30, Euph. ruspina 80, xypethe 40, losinga 80, ravola 50, Att. atlas 3 \, \pm\$ 200, A. isis 400, leto 300, Mol. sabina 50, Prot. rustica 40—60, Phil. labruscae 60, fasciatus 50, A. mimosae, labruscae 60, fasciatus 50, A. mimosae, menippe, epimethea 200, Cr. trifenestrata 20, C. alchymista 35, C. dilecta 45, Call. hera magna 15 Pf. per Stück. Porto und Packung extra. Nachnahme oder Vor-

einsendung.

E. Friedmann, Thurnau (Payern).

Eier v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stck.
20 Pf., 1000 Stck. 1 M, von Ch.
brumata Dtzd. 10 Pf., 100 Stck. 50 Pf.
Räupchen zum Treiben von N.
typica Dtzd. 30 Pf.

Porto besonders. Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

# apan - Falter

Pieriden-Serie (Tüten)

enthaltend: Pieris rapae v. yokohamae, v. crucivora, melete, v. veris, midea, scolymus, Terias laeta, hecabe, v. mandarina, Colias v. poliographus, Gonepteoyx acuminata, zusammen 20 Stück für 3.75 Mk. inkl. Porto.

W. Pfennigschmidt, Hannover,

Friesenstrasse 38 p.

#### Doritis apollinus-

Puppen aus Syrien, gesund und kräftig, beginnen schon im Januar zu schlüpfen, Dutzend nur 3.50 M. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

Indische Puppen

garantiert importiertes Material. Att. atlas . . . . pr. Stck. Mk. 2.25
Att. edwardsi . . pr. Stck. Mk. 3.50
Act. selene . . . pr. Stck. Mk. 3.50
Act. leto . . . pr. Stck. Mk. 3.50
Anth. mylitta . . pr. Stck. Mk. 1.80
Anth. andamana . pr. Stck. Mk. 4.—
Anth. roylei . . pr. Stck. Mk. 2.—
Cal. cachara . . . pr. Stck. Mk. 1.50 Cal. cachara . . . pr. Stck. Mk. 1.50 pr. Stck. Mk. 3.-Leopa katinka Copula leicht zu erzielen.

Vorausbestellung dringend erforderlich. Kasse. Anfragen Doppelkarte. — Porto und Packung 40 Pf.

Max Welzel, Ingenieur, Reichenbach (Schlesien)

### orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 70 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 30 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### Abzugeben:

L. dumi-Eier 100 Stck. 1 .- M. Tausche auch auf mir fehlende bessere Falter oder Eier von Catocala, C. japonica und A. yamamai.

G. Reinicke, Spremberg N.-L.

#### Doritis apollinus v. amasina-Puppen.

frisch eingetroffen, gebe nur ausgesuchte Stücke, das Dtzd. zu 4 50 M., 25 Stück 8 50 M., 8 Dtzd. 32 M. An Unbekannte nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme G. Grosse,

Pilsen (Böhmen), Kopernikg. 1201.

# Sehr billige

(auch bessere Arten) sind abzugeben bei Postkontrolleur W. Ott, Eger (Böhmen), Schulgasse 20.

#### Billige Insekten direkt aus Brasilien.

Von meinem diesjährigen sehr reich-Fange versende ich gegen vorherige Einsendung des Betrages per Postanweisung:

I. Qual. II. Qual. 100 Arten 15.- 10.- Mk. 100 " 50—60 " 10.— 6.— 100 " 30—40 " 8.— 4.50 100 10.- 7.50 100 Käter 50 - 60" 8.— 4.50 " 7.— 4.— 10.0 100 , 50-60 100and.Ins.50 - 60 100and.Ins.50 - 60 , 7.— 4.— 100 Microlepitopteren 50 - 60 Arten Qual. 12 .- , II. Qual. 8 .- Mk. Die Micros sind sauber gespannt, alle anderen Sachen sind in Papierhüllen. Für Porto und Verpackung sind bei Aufträgen unter 20 Mk. 1 Mk. extra beizufügen. Für Spezialisten habe stets interessante Sachen vorrātig. Bei Anfragen erbitte internat. Rückantwortscheine beizulegen.

C. Däbritz, Pariquera-Assu, S. Paulo (Brazil).

### Freiland-Puppen

polyxena 80, Sat. spini 200, pavonia 80, Wiener Att. cynthia 100, occillata, ligustri, tiliae 90, levana 40 Pt. pro Dtzd. Porto und Verp. bei Voreinsendung 30 Pf., bei Nachnahme 50 Pf extra.

W. A. Kalabus,
Wien XIV, Hütteldorferstr. 77 1/9.

### Parnassius:

Imperator 8.50 M., glacialis 75 Pf., smintheus 1.- M., hardwicki ♂ 2.50, 9 5.- M. A. Grubert, Berlin, Unt. den Linden 15.

Aus frischer Ausbeute offeriere folgende Falter la Qualität in Tüten zu beistehenden Preisen. P. machon zu beistehenden Preisen. P. machul var. & -.70, Parn. discobolus & -.40, & 1.-, romanovi & -.90, & 1.50, apollonius Narynus & -.90 & 1.80, decolor & 1.20, act. v. caesar & 2.-, actinobolus & 2.caesar 3.2.—, actinobolus 3.2.—
delphius 3.1.—, \( \pi \) 2.—, v. infernalis 3.2.—, \( \pi \) 3.—, v. namauganus 3.50, albulus —.90, marginata 1.50, Apor. crataegi var.

—.10, Pier. leuc. v. illumina 3.—.30, \( \pi \) —.50, Col. romanovi 3.—.80, \( \pi \) 2.80, v. maculata 3.

1.—. cocandica 3.1.80, \( \pi \) 2.50, Melit. ala —.60, Arg. generator 3.—.15, \( \pi \) —.20, aglaja v. vitatha 3.—.30, niobe v. orientalis 3.—.50

Melen. parce 3.—.60, \( \pi \) —.80, Ereb. kalmuks 3. 3. niobe v. orientalis 3. —.50 Melen. parce 3. —.60, \$\varphi\$ —.80, \$\varphi\$ —.80, \$\varphi\$ —.40, alexandra \$\varphi\$ —.60, \$\varphi\$ 1.20, \$\varphi\$ attornoon v. nana —.50, autono\varphi\$ 3. —.40, \$\varphi\$ 1.—, \$\varphi\$ Par. eversmanni \$\varphi\$ —.20, \$\varphi\$ 1.—, \$\varphi\$ (oen. nolckeini \$\varphi\$ —.20, \$\varphi\$ 1.—, \$\varphi\$ Arctia intercalaris pass \$\varphi\$ 1.— Arctia intercalaris pass. of 1.—, 2 —. Preise in Mark u. Pfennig p. Nachnahme. Auch Tausch gegen gute Europäer und Exoten, auch Schularten. Angebot m. Listen erwünscht.

Wilhelm Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schlesien).

aus Ceylon, Himalaya-Gebiet, Celebes, Australien, Südsee sind in Tüten oder gespannten Prunkstücken ständig vorrätig. Spottbillige, nähere Offerte auf Verlangen.

> E. Werner, Rixdorf b. Berlin, Weserstr. 208.

#### 0000000000000 Smer. quercus-Puppen, &

o garantiert gesunde, kräftige Stücke, franko zu Mark 1.—.

Zuchtanweisung gratis. Hans Rutishauser, Postfach Konstanz.

#### 00000000000000 Oraithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Nachfrage.

#### Wachswaben

zum Füttern der Raupen von Galleria mellonella grgin bare Bezahlung gesucht.
Gebe ab: Bacillus rossii-Eier Dtzd. 15,
10 Utzd. 100 Pf. Voreinsendung oder
Nachn. Auch Tausch gegen Wachswaben. F. Walter, Pankow bei Berlin, Gottschalkstr. 5 II.

#### Winterzucht! Raupen dazu gesucht. Angebote mit Angabe der Futterpflanze

erbeten. v. Laue, Wilmersdorf-Berlin, Brandenburgische Str. 8.

# Suche gegen sofortige Kassa: je 100 Stck. kräftige Puppen von: Sat.

pyri, cecropia, cynthia und promethes; je 50 Stück von: polyphemus, luna und io; je 12 Stück von: atlas, edwardsi, mimosae, leto, menippe und ringleri; je 50 Tüten von: cecropia und polyphemus und je 24 Tüten von atlas und agrippina.

Offerten mit niedrigster Preisstellung erbittet Isaak, Zawiercie, Russ. Polen.

NB. Fein gespannte tadellose indische Falter gebe im Tausch gegen europ. Hymenopteren, Dipt., Neur., Orth. Hemip-

Im Tausch gesucht gegen gesp. Exoten, I. Qualit, in Anzahl:

P. apollo, mnemosyne, G. cleopatra, A. ilia, clytie, L. camilla, M. aurinia, dictynna, trivia, A. dia, ino, pales, E euryale, melampus, tyndarus, S. circe, hermione, dryas, Chr. dorilis, phlaeas, Cyan. argiolus, Aug. comma, sylvanus, H. alveus, malvae, S. ligustri, D. vespertilio, Ch. celerio, M. porcellus, Pt. proserpina, H. fuciformis, L. quercus u. a. Spinner, Arct. villica u. a. Bären.

Ringler, Naturalien-Import, Thale (Harz).

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

### Der Käfer-Sammler.

Prakt. Anl. z. Fangen, Präparieren, Aufbewahren und zur Aufzucht d. K., herst. v trock. Insektenpräparaten, Anf. mikroskop. Objekte, Anlage biolog. Samml, Insektarien usw. Nebst ausführl. Käfer-

Kalender 3.20 M. franko. 5.00 Falter-Etiketten 2.40 M. franko. A. Grubert. Berlin, Unt. den Linden 15.

### Die Schmetterlinge Mittel-Europas

elegant gebunden, so gut wie neu, für 7 Mk. zu verkaufen. evtl. auch gegen zusagende Falter oder Zuchtmaterial zu vertauschen.

schen. Dr. Gerloff, Neu-Ruppin, Rheinsbergerstr. 22 I.

Die paläarktischen Gross-Schmetterlinge, Tagfalter, in 2 Originalbänden, ganz neu, für 50 M. zu verkaufen.

Louis Groth, Lehrer, Luckenwalde.

Meine neu erscheinende

#### Preisliste No. 119

über Palaearktische Lepidopteren übersende auf Wunsch gratis und frei. Die Preise sind billigst gestellt.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstrasse 116.

Als passendes

# empfehle ich

für Anfänger nachstehende Zusammenstellung in bester Qualität, als Geschenk verpackt, franko und inkl. für 11 Mk.:

4-teil. Netzbügel mit Tüll-Beutel, 2 Tötungsgläser, 1 Fl Schwefeläther, 1 Schmetterlingssammelschachtel mit Auslage, 1 Raupensammelschachtel, 200 Insektennadeln, 2 Spannbretter, 2 Kartons dazu, 3 Prāpariernadeln, 100 Spannnadeln, dazu, 3 Prapariernadein, 100 Spannnadein, 1 Pinzette, div. Spannstreifen, Etiketten, Etikettenstifte, Naphtalinkugeln und 1 Insektenkasten mit Auslage und Glasscheibe, 25 × 36. Auch kleinere Zusammenstellungen für Mk. 7.50 können gemacht werden.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschlass, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.



Empfehle in eigener Tischlerei mit elektr. Betrieb gefertigte

#### Spannbretter, Insektenkästen, Raupenzuchtkästen, Insektenschränke,

sauberste Arbeit. - Liste gratis. Kostenanschläge auf Schränke bereitwilligst. Viele Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes. bedeutender Institute. Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer und Institute.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

#### liisektei kästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas Grösse 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebranchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Für Käfersammler unentbehrlich ist die coleopterologische Monatsschrift

### Entomologische Blätter.

Sie bringt im laufenden wesentlich vergrösserten und verbesserten Jahrgang (1910) Orginalabhandlungen über die Biologie der Käfer Europas unter besonderer Berücksichtigung forst- und landwirtschaftlicher Schädlinge, ferner systematische Arbeiten, Artikel über praktische coleopterologische Erfahrungen, Beschreibungen von Sammelreisen, Nachrichten aus entomologischen Kreisen usw.

Abbildungen im Texte und Tafeln, ferner Bildnisse und Biographien hervorragender Entomologen ergänzen und vervollkommnen

den Inhalt.

Anfang 1911 wird u. a. eine Liste der Spezialisten für Coleopteren und ihrer Gebiete, samt Angaben über Determinationen pp. veröffentlicht werden.

Den Abonnenten werden jährlich 3 Gratis-Inserate gewährt.

Bezugspreis jährlich 6 M.; fürs Ausland 6.50 M.; für Mitglieder
entomol. oder naturwiss. Vereine 5 M.; Ausland 5.50 M.

Probehefte versendet gratis und franko:

Fritz Pfenningstorff, Verlag, Berlin W. 57, Steinmetzstr. 2.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🖸 🖸 insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter, in bester Qualitat.

Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. ach erfolgt Anfertigung nach jedem gewänschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog: Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Wegen Aufgabe der Zucht

gebe ich eine Auzahl Zuchtkästen, Anflugaparat, Klopfkeule, Puppenkästen mit Zinkauslage (siehe Abbild. Hofmanns Schmetterl.) billig gegen bar oder im Tausch auf gutes Käferwerk und Insekten,

Exoten bevorzugt, ab. G. Leiberg, Oederan i. S.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.



Man verlange grat.u. fr. m. reith. illustr. Preislisten über entom. Requisiten.- Gespannte Lepidopteren.

# Insektenkasten, Schränke, Spannbretter

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

Wie kann man nur seine Etiketten noch schreiben,



Riedinger, Graveur, Frankfurt a.M., Luisenstr, 54.

#### b) Nachfrage.

Suche durch Kauf oder Tausch gegen europ. Käfer, zu erwerben:

#### Kedtenbacher Fauna austriaca "Die Käfer" Ed. III.

Angebote erbeten an

F. Höhm, Prag 993-II.

Ein gebrauchter

### Insektenschrank

mit 20 Kästen billig zu kaufen gesucht. Offert. mit Preisangabe an Carl Fritsche, Taucha b. Leipzig.

#### Verschiedenes.

#### Neul Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Den Herren, die auf ihre gefälligen Tauschangebote keine Antwort erhielten, zur Mitteilung, dass ich das Gebläse anderweitig vergeben habe. Heinrich Essig.

Biete mich an als Schmetterlings-sammler der Fauna v. Minas Geras. Diese Gegend ist reich an schönen blauen Morphos. - Liefere auch Vogelbälge, Kolibris u. a. m., herrliche überseeische Moose und Baumflechten, Schädel, Heuschrecken, Blattwanzen.

Bitte um Angabe der Wünsche. Preise nach Uebereinkunft.

Richard Keitel, Kolonial Nuelo João Pinheiro, Estado Silda Hxavir, Brazil.

#### Wohnungswechsel.

Meine Adresse ist jetzt:

F. Fuchs, Strassburg (Elsass), Wilhelmergasse 2 II.

### Mitteilung

für alle Freunde und Bekannten, dass ich ab 1. Dezember l. J. nach

Fulnek (Nord-Mähren)

versetzt bin.

Hugo Skala, kk. Steuerkontrolleur.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen!

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Ratzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

Gäste sind stets willkommen!

#### Verein, Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 2. Dezember 1910 im Restaurant .. Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen.

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Am 5. Dezember:

Die Gattungen Melitaea und Argynnis. Der Vorstand.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 29. November cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen! Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt

und besprochen.
Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

1. Dienstag den 6. Dezember: Zucht von Daphnis nerii vom Ei.

2. Dienstag den 20. Dezember: Reparieren von Insekten.

Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen. -

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologische Vereinigung

für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlungen im Monat Dezember finden am 13. und 27. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Am 27. Tausch.

— Gäste stets wilkommen. —

#### Entomologen-Club

Tenlitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen kolor. Lichtdrucktatein. Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends 8 Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

# Entomologischer Verein "Favorita"" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Vereiu. Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

Gäste willkommen.

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

#### Thais louristana e l. 1910.

♂ 10.—, ♀ 20.— Mk., eine äusserst interessante neue Form aus Süd-Persien. Hermann Rangnow, Berlin 39, Sparrstrasse 17 II.

Ein kleiner Posten hochfeine e l. 10 D. nerii ex Syria,

genadelt, mit gebreiteten Flügeln, um zu räumen Stück nur 80 Pf.
Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

#### Rhesc. meander,

herrliche riesige Tiere, gespannt, e l., Stück nur 14.—, Paar 27 — M. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 109.

Formosa! 12 Für Formosa!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual., Ia., enthaltend folgende interessante Arten der Inselfassen: O. aeacus of, Pap. thaiwanus, amama, chaonulus, sarp. connectens, postianus, paris, heimosanus, castor, formos., Hestia zinkinensis, Heb. glaucippe, Seph. chandra, Ixias illustris, Danais, Euploea, Cyr. etc., meist nur grössere Arten gegen Nachnahme. Porto und Verpackung 40 Pf. W. Niepelt, Zirlau.

Puppen:
Dtzd. 1.— M. Kräftige

Pap. podalirius . . . . Dtzd 0.80 M. Pap. machaon Van. levana Dtzd. 20 Pf., 100 Stck. 1.50 M. Gegen Voreins. od. Nachnahme. Porto und Verp. 30 Pf.

Lud. Lang, Nürnberg, Schuckertstr. 2 I.

180 gut gespannte Falter,

34 I. Qual., mit vielen guten Sachen, für 10 M. inkl. Porto und Verpackung. Kallenbach.

Saalfeld i. Thr., Rosmariengasse 2.

Für unbestimmte

Hymenopteren etc.

habe keine Verwendung; von convolvuli sind noch weitere Serien disponibel. Isaak, Zawiercie, Russ.-Polen.

1 Dutzend 3 Mark, Porto etc. 25 Pf., gibt ab gegen Barzahlung Entomologische Vereinigung "Apollo" in Asch (Böhmen).

z. H. des Obmanns Ferdinand Lutz, Kanzleioffiziant, Kaiserstr. 330.

#### Sm. quercus.

Wirklich prächtige Puppen Stück 75 Pf. Nachnahme.

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27. 

### Graëllia isabellae-Falter,

Ia Qualität, gross, Paar 12 M., etwas kleiner Paar 10 Mark. Porto u. Packung Grössere Posten billiger. Richard Bartsch, Halle a. Saale, Talstr. 39.

### Palmen-Insel

25 Tütenfalter von der Palmen-Insel, meist hervorragende Arten, verkaufe für nur 5 Mark inkl. Porto und Verpackung.

Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Fichtenau b. Berlin.

# "Paläarklische"

10 Papilio (nach dem Seitz'schen Werk) mit dem grossen machaon ab. hipocrates  $\mathcal{J}$ , xuthus  $\mathcal{J} \subsetneq$ , xuthulus  $\mathcal{J}$ , bianor, majalis, protenor etc. nur Mk. 18. -. Alles la Qual in Tüten.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstrasse No. 48II.

Egypten, in wundervoller Prima-Qualität, gespanut, offeriere ich das Paar zu 7.50 Mk. Für Wiederverkäufer gebe ich 1/2 Dtzd. gespannt in feinster Qualität zu 15 Mk. ab. Porto u. Verp. extra. Nachn.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Puppen.

Im Freien gezogene, gesunde, kräftige Puppen von ligustri in grosser Anzahl, das Dutzend 90 Pf., auch Tausch gegen oce'lata-Puppen.

Albert Werner, Mühlhausen i. Thr.,
Alter Blobach 10.

# Schaustücke

in Tüten mit kleinen Defekten: Morpho amathonte 150, achil-Morpho amathonte 150, achillaena 3 90, hercules 90, epistrophis 40, Ornith, hecuba Paar 400, pompeus Paar 200, Papilio blumei 3 150, ambiguus 3 250, euchenor 6 60, ormenus 7 60 \$\times\$ 250, ascalaphus 7 60, gigon 40, Kallima inachis 50 Pf.

Attacus atlas 3 60 \$\times\$ 100, erebus 150, Actias isis 300, mimoral 100.

sae 100, Antheraea menippe 100, Pseudosphinx tetrio 50, Amphon. dudoncheli 60, Protop. rustica 50, Thysania zenobia 60, Erebus odora 50, Nyctalemon patroclus 60. Preise in Pf. Porto etc. 30 Pf.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr, 105

#### Import. N.-Amerikaner Puppen:

à 25 Pf. Pap. troilus Ph. cynthia à 10 Pf. Cal. promethea à 12 Pf. 10 facher Preis. Tel. polyphemus à 25 Pf.

Eier von Cat. cara 100 Stück 2.— M. Cat. Eier gemischt, Futter für alle Pappel u. Weide, à 100 Stück 1.50 M. Porto extra. Heinrich Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

Puppen: Biston birtarius à Dtzd. 1 M. Raupen: Par. plantaginis, erwächsen, à Dtzd. 40 Pf., Bomb. rubi à Dtzd. 50 Pf und Das. selenitica à Dtzd. 30 Pf.
Nur gegen Voreinsendung oder Tausch
gegen Puppen von oeellata, populi, elpenor,
euphorbiae und tiliae.

Ferdinand Ochs, Mühlhausen (Thür.),

Brunnenstr. 127 a.

#### Im Causch oder Kauf habe ich folgende, sauber gespannte Falter von 1910 (meist e 1.) abzugenen:

Podalirius, machaon, ilia. clytie bras-sicae, napi, crataegi, cardi line, lyte, rhamni, paphia, atalanta, antico a, poly -rhamni, papnia, ataianta, antice et ploros, l'album, circe, dryas, atroi et al siae, pinastri, ligustri, convolvuli, rei mori, rubi, quercus, p tatoria, triffiquereifolia, salicis, caja, hebe, purpurata. Sämtliche Arten auch in II. do. Qual. (brauchbare Stücke). Preis nach Ueber-

einkommen. Angeb. mit Liste erwünscht. Porto und Verpackung extra.

Jos. Mannsfeld, Alenkowitz bei Napajedl (Mähren).

Phib. polygrammata,
kräftige Puppen, zumeist noch in 8 Tagen
den Falter ergebend, Dtzd. 4.— Mk.
Ferner Hopl. milhauseri Dtzd. 5.—, Dil.
tiliae 0.90 (100 Stück 7.—). Sm. populi
0.90, Trock. apiformis 1.—, H. asella 0.50,
bimacodes 0.40 Mk.

Hermann Rangnow, Berlin 39,
Sparrstr. 17 II.

S. ocellata . . . . Dtzd. 1.— Mk. C. argentea . . . . Dtzd. 0.50 Mk. C. artemisiae . . . Dtzd. 0.40 Mk. Porto extra.

H. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Wilhelmstrasse 32.

#### Tausch

abzugeben:

**Gut gespannte Falter** von Jaspidea celsia, 2 o Q L. populi, von Agrotis precox, 2 o Q A. ilia. von H. derasa,

Ferner gesunde Puppen von

Endromis versicolora.

Alfred Kesselhut, Berlin N. 65, Seestr. 73.

Puppen:

Machaon 80, P. brassicae 20, Sm. populi 80, ocellata 90, D. tiliae (gegr.) 90, S. ligustri 90, D. erminea 300, P. anachoreta 30, C. argentea 60, T. pimpinellata 60, innotata 40, C. limacodes (test.) 40 Pf. p. Dtzd. Tausch erwünscht.

A. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.

Cymatophora or. var. rov albingensis

(melanistische Form) M. 7.50 bar oder Tausch gegen bessere Arten. Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

### 

#### Im Tausch für palaearkt. Räfer

biete an nachst. Falter 1910:

4 P. machaou, 4 G. rhamni 67, 2 A. phaphia, 4 V. io, 2 S euphorbiae, 6 D. vinula, 6 A. tau, 20 \( \Q \) 20 \( \Q \) B. quercus, 16 C. pacta, 2 S. batis, 6 A. caja, 5 A. aulica, 4 S cecropia, ferner 30 Lederlaufkäfer, 5 v. purpurescens, 15 P. coccinea, 6 C. auronitens, 6 Cer. scopolii, 2 Pric. corriarius

Die Falter sind e l. gespannt, Käfer exakt präpariert.

Erwünscht sind bessere Caraben, Buprestiden, Elaterid und Ceramb. W. Schramm. Steinbergen b. Rinteln.



# Gespannte Falter!!

I. Qualitat. Preise per Stück in Pfennigen.

#### Tütenfalter!

I. Qualität. Preise per Stück in Pfennigen. 1. Qualitat. Preise per Stuck in Preiningen.

15 of 25 \$\times\$ brassicae 3, 24 of 6 \$\times\$ hyale 4, 31 of 23 \$\times\$ rhamni 4, 11 of 4 \$\times\$ dictynna 3, 6, 15 of 8 \$\times\$ ino 2, 4, 53 of 17 \$\times\$ aglaia 4, 7, 9 of 2 \$\times\$ niobe 4, 8, 100 of 123 \$\times\$ paphia 4, 40 of 30 \$\times\$ galathea 3, 20 of actiops 3, 46 of 38 \$\times\$ fraxini 17, 100 of nupta 3, 23 of 5 \$\times\$ pacta 30. pacta 30.

Verpackung zum Selbstkostenpreise. Porto besonders. Fr. Lubbe, Königsberg i. Pr., Mittelhufen, Bahnstrasse 52 I.

#### Abzugeben:

Freiland-Eier von L. dumi Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 1.- M., Ct. nupta Dtzd. 15 Pf. ausser Porto, bei Einsendung des Betrages. Julius Kaser, Falkenberg, Ob.-Schl.

#### Nachstehende Falter

in frisch. Qual. und tadelloser Spannung habe im Tausch gegen Konvenierendes oder in Bar mit 70% Nachlass abzugeben:

oder in Bar mit 70% Nachlass abzugeben:

1 & ergane, 1 & chloridice, 2 & frigga,
1 & v. rutilus, 1 & hippophaës e l.,
3 & alni, 1 & cuspis, 1 & cym.
or ab. albingensis im Tausch Paar
700 Einheiten, 1 & bucephaloides, 1
2 cuculla, 2 & bicuspis, 2 & furcula, 1 & erminea, 1 & pinthina, 1
3 & ripae, 1 & abjecta, 1 & viridana, 1 & rorida e l., 1 & miniosa,
1 & zinkenii, 1 & campanulae, 2 & consona var. ex Ural, 1 & chalcytes,
1 & cordigera, 1 & melanopa, 1 & versiona.
1 & versiona, 1 & rorida e l., 1 & chalcytes,
1 & cordigera, 1 & melanopa, 1 & versiona.
1 & versiona, 1 & rorida e l., 1 & chalcytes,
1 & cordigera, 1 & melanopa, 1 & versiona.
1 & rorida e l., 1 & cervini, 5 & vespiformis, 1 & flaviventris, 2 & Catoc.
relicta e l. relicta e l.

Ich reflektiere nur auf frische Falter bei guter Spannung.

J. Andorff, Hamburg 4,

Reeperbahn 88.

# Ornithoptera! Papilio! Morpho!

Diese Prachtfalter eignen sich besonders zu Geschenkzwecken. sie bilden den schönsten Schmuck jeder Sammlung!

|   | Ornithoptera brookeana albescens i superb. schwarz | M.       | 6 —  |          |
|---|----------------------------------------------------|----------|------|----------|
|   | " trojon du bronzegrün                             | M.       | 5.—  | 6.—      |
|   | oblongomaculatus 1                                 | M        |      | 5.—      |
|   | miranda gelb und schwarz,                          |          | 14.— | 17.—     |
|   | aeacus formosanus sammetartig                      | M.       |      | 4.—      |
| г | zalmoxis, schieferblau                             | M.       |      |          |
|   | Drurya antimachus, der grösste Tagfalter           |          | 20.— |          |
|   | Papilio philoxenus, schwarz und rot                | M.       | 0.90 | 2.50     |
|   | " joësa, glänzend blau                             | M.       | 6.—  |          |
|   | , febanus, neue Form                               | Μ.       | 6.—  | 10.—     |
|   | " caiguanabus                                      | M.       | 7.—  |          |
|   | , devillers begehrte Cubaner                       |          |      | 17.—     |
|   | " celadon                                          |          | 4    |          |
|   | Morpho hecuba IIa hochseltene Arten                |          | 20.— |          |
|   | " ampaitriou )                                     |          | 20.— |          |
| П | aega, o blau, \( \pi \) gelb                       | Μ.       | 2.—  | 10.—     |
|   | " ♀ blau                                           |          | 40   | М. 15.—  |
|   | " rbetenor var. cacica, herrliche Form             |          |      | bis 18.— |
|   | " cypris, schönster Morpho                         |          | 4.—  |          |
|   | " amathonte sehr grosse, schöne, himmel-           | M.       |      |          |
|   | anaxibia seni grosse, senone, minimer              | M.<br>M. |      |          |
|   | <i>"</i>                                           | M.       |      |          |
| • | godarti, gross, perlmutter opalisierend            | M.       | -    |          |
|   | " sehr aparte, blaue Arten                         | M.       |      |          |
|   | mit breitem, schwarzen                             | M.       |      |          |
|   | n trojanus Rand                                    | M.       |      |          |
|   | Caligo martia, tiefblauer ) Riesenfalter mit       | M.       | 5    |          |
|   | , beltrao die interessanter                        | M.       |      |          |
|   | " atreus   schönsten   Augenzeichnung              |          |      |          |
|   | , philinus, schiefergrauer auf der Unterseite      |          | 4    |          |
|   | wunderbar                                          |          |      |          |
|   | rot und                                            |          |      |          |
|   | Agrias trans. ad. v. lugens of (schwarz m.         | M.       | 17.— |          |

v. lugens of, je nach Schönheit blauem M. 15.- bis 25.-Schiller auf d. Hinterfl.

Preise netto! Dieselben gelten für gespannte Ia Stücke! Geringere Qualität entsprechend billiger! Nachnahme oder Voreinsendung! Porto und Packung extra!

Ausführl. Katalog exot. Lepidopteren m. genauen Autoren-und Fundort-Angaben zu Diensten! Preis Mark 0.50.

### **Naturhistorisches Institut** von Hermann Rolle.

Berlin W. 30, Speyererstrasse 8.

#### Falter Ia

zu 1/4 Stdgr. in Anzahl: Populi, tiliae, ligustri, enphorbiae, elpenor, porcellus, stellatarum, ziczac, torva, bucephala, anastomosis, salicis, dispar, ab. semiobscur., monacha, castrensis, populi, quercus, v. spartii, trifolii, potatoria, pini, versicolora, selene, pernyi, fugax, caeci gena, pyri, pavonia, tau, pronuba, maura, fraxini, ab. moerens, nupta, sponsa, pacta, antumnaria, achilleae, exulans, trifolii, lonicerae, v. peucedani, fausta, carniolica, v. hedisari, fusconebulosus, ab. gallicus, podalirius, crataegi, brassicae, napi, cardamines, phicomone, hyale, edusa, populi, sibilla, atalanta, urticae, io, polychloros, antiopa, c-album, Melitaea, Argynnis, Erebia, Lycaena etc. Voreinsendung oder Nachnahme. Im Tausch gegen Tagfalter oder Schwärmer (auch gewöhnliche Arten). E. Pirling, Stettin-Nemitz.

#### Walliser Schmetterlinge.

Wegen schwerer Erkrankung meines Mannes gebe ich nachstehende und andere Arten in Losen zu 20 Mk. und 80 Pf. Porto im 4-5-fachen Katalogwert ab: Schöne Melitaeen mit var. berisalis, Er. erias, cassiopa, ilicis mit var. cerri, Chry. erias, cassiopa, ilicis mit var. cerri, Chry. gordius, schöne Lycaenen mit sebrus, \*Carch. alth. var. valesiaeus, \*Agr. trux mit allen Varietäten, \*Car. noctivaga, \*Orrhodien mit var., \*Lob. halterata, \*Lar. infidaria, Teph. thalistrata, \*Cal. var. bithynica, \*Zygaenen mit ephialtes und var. sophiae. — Viele Stücke sind gezogen: die Arten mit. \* in mindesters. gezogen; die Arten mit \* in mindestens einem Paar.

Frau S. Wullschlegel, Martigny-ville, Wallis, Schweiz.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen,

Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Interessante Formen der Gattung Zygaena aus meiner Sammlung. (Schluß.) — Eine Aberration von Melitaea cinxia L. — Briefkasten. — Berichtigung.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Eine sehr eigentümliche Art der Brutpflege bei den Insekten ist die von Kolbe (Aus der Natur, 1910) elterliche oder parentelle Fürsorge genannte. Gewisse Wasserwanzen, z. B. Diplonychus und Belostoma, auch Zaitha, tragen ihre Eier in Paketen mit sich auf dem Rücken herum. Bei der Wasserwanze Hydrocyrius columbinus Spin. werden diese Pakete auffälligerweise von den Männchen auf dem Rücken getragen und diesen vermutlich von den Weibchen aufgepackt. Eine Raubwanze im tropischen Brasilien der Gattung Chilianella schleppt sogar ihre Jungen mit sich, die sich mit ihrem langen dünnen Hinterleib um den vorderen Brustring der Mutter wickeln. Eine bekannte Erscheinung ist auch, daß manche Spinnenweibchen (Lycosa, Theridium, Ocyla u. a.) ihre Eier in gesponnenen Säckchen mit herumtragen, auch die ausgeschlüpften Jungen halten sich noch eine Zeitlang auf dem Rücken des Muttertieres auf. Etwas Aehnliches finden wir bei dem Wasserkäfer Helochares lividas, dessen Weib das Eierpaket am Bauche trägt, aber vor dem Auskriechen der jungen Brut absetzt. Hydrobius und Philhydrus dagegen befestigen Eierkokons an Wasserpflanzen. Der Eiersack von *Hydro-*philns picens schwimmt im Wasser und ist mit einem hornartigen Fortsatz versehen, der aus dem Wasser herausragt und als Ventilator dient. Die Aufertigung des Sackes geschieht mit einer gewissen Kunstfertigkeit, indem der Käfer, auf dem Rücken liegend, zuerst die obere Hälfte spinnt, sich dann umwendet, die untere Hälfte formt und dann beide verbindet. In diesem Wiegensack verbleiben die jungen Larven noch einige Zeit nach dem Ausschlüpten. Bei Spercheus emarginatus, auch einem Wasserkäfer, trägt das Weibchen den Eiersack zwischen den Hinterbeinen; dieselben können während dieser Zeit nicht gebraucht werden. Bei einigen ausländischen Käferarten ist beobachtet, daß die ausschlüpfenden Jungen

von der Mutter behütet und gefüttert werden. Am weitesten scheint die Fürsorge bezüglich der Käfer bei den Passaliden ausgebildet zu sein, die in alten Baumstämmen und morschem Holz leben. Die Käfereltern bleiben bei den Eiern und füttern die Larven bis zur Verpuppung; diese müssen sterben, wenn ihnen die elterliche Pflege entzogen wird. Die Eltern zermahlen ihren Larvenkindern das zur Nahrung dienende Holz, es scheint sogar, als wenn sie es durch Vorverdauung aufnahmefähig machen, sogar die junggeschlüpften Käfer werden noch auf gleiche Weise gehegt, bis sich ihr Körper ausgefärbt und gefestigt hat Die ganze Passalus-Familie läßt bei dem Brut- und Fütterungsgeschäft ein eigentümliches Zirpen hören, das wahrscheinlich in Beziehung zu dem versteckten Leben in den dunklen Holzgängen steht. Um die Erforschung der biologischen und morphologischen Verhältnisse dieser Käferfamilie hat sich Dr. Fr. Ohaus besondere Verdienste erworben Dieser verzeichnet noch eine weitere merkwürdige Beobachtung bei Käfern von seiner Reise in Südamerika. Gewisse Schildkäfer (Cassididen bedecken ihre jungen Larven mit ihrem breiten Körperschilde, so u. a. eine Omeplata-Art. Die Larven sitzen bei Tage an der Unterseite der Blätter, teils unter, teils dicht an dem Schild der Mutter bis zum Abend, um sich dann erst zu zerstreuen und ihrer Nahrung nachzugehen.

Aehnlich wie bei den Passaliden sind den Ohrwürmern (Forficula) Mutterfreuden beschert. Sie halten Wache bei ihrem Eierhäufchen und suchen die Schar der zarten jungen Larven zu schützen und zusammenzuhalten. Auch die Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris) hält sich noch einige Zeit bei den ausgeschlüpften Jungen in ihrer sorgsam herge-richteten Erdhöhle auf. Von einem Bebrüten der Eier kann aber hier ebensowenig wie bei dem Ohrwurm die Rede sein. Die Fürsorge kann aber auch problematisch sein; denn in der Gefangenschaft hat man beobachtet, daß die Maulwurfsgrillen-Mutter (oder

der Vater?) einige von ihren Jungen auffraß (nb. doch

gewiß aus Liebe! — St.).

Eine interessante Beobachtung bei einer brasilianischen Baumwanze (Phloea paradoxa) verdient ebenfalls Erwähnung. Diese Wanze besitzt einen ganz flach gedrückten Körper, der noch seitlich blattartig erweitert und gelappt ist; sie sitzt an der Rinde der Bäume und unter ihr, Bauch an Bauch, die jungen Larven, die den Saft lecken, den die Mutterwanze mit ihrem Rüssel dem Baum entzieht und an der Unterseite ihres Körpers langrieseln läßt. Eine andere europäische Wanze, Acanthosoma griseum, schützt auf Spaziergängen mit ihren Larven diese wie eine Henne die Küchlein gegen Nachstellungen des gefräßigen Männchens.

Zur kurzen Rekapitulation der verschiedenen Fürsorge-Stufen sind nach Kolbe zu unterscheiden: 1. Reflektorische Brutpflege: einfachste Stufe, die sich auf die Unterbringung der Eier an geeigneten Orten beschränkt. 2. Providente Brutpflege: Fürsorge für die später sich entwickelnde Brut, d. i. Herbeischaffung von Nahrung, Herrichtung Wohnungen. 3. Parentelle (direkte elterliche) Brutpflege: Fürsorge hinsichtlich des Schutzes und der Fütterung der Jungen durch die Eltern. 4 Aliturische (pflegeelterliche) Brutpflege: Pflege myrmekophiler Insekten durch Ameisen. 5. Soziale Brutpflege: Pflege durch neutrale Arbeiter bei Bienen, Wespen, Ameisen und Termiten.

#### Interessante Formen der Gattung Zygaena aus meiner Sammlung.

- Von Clemens Dziurzynski, Wien. -(Schluß.)

Am 28. Juli 1907 fing ich bei Mödling eine Zyg. carniolica torma amoena, welche sofort an die Form albicans von occitanica erinnert: die Vorderflügel sind ganz weiß, und nur an den Rändern ist ein schmaler Saum der dunklen Grundfarbe übrig geblieben. Die roten Flecke von carniolica sind nur durch schwache rote Beschuppung angedeutet. Der rote Leibring ist vorhanden, und die Hinterflügel sind wie bei der Grundform rot und schmal schwarz

Am 7. Juli 1908 erbeutete ich bei Mödling die

forma bohatschi mit ganz schwarzem Leib.

Voriges Jahr fing ich bei Perchtoldsdorf folgende Formen: 1 weileri Stgr., 2 ragonoti Gianelli, 1 apennina Turati, 1 amoena Stgr. und einige interessante confluens-Formen. Außer den aufgeführten befinden sich in meiner Sammlung noch sehr viele aberrierende carniolica-Formen.

Zyg. occitanica Vill. Einem im Juni 1905 an der Riviera gefangenen of fehlt der Mondfleck. wie bei der forma apennina von carniolica. Die Hinterflügel haben einen breiten schwarzen Saum und der Leibring ist rot (forma nigra). Die typische occitanica hat 5 rote weiß umrandete Flecke; der 6. Fleck ist ganz weiß und selten rot gekernt. Im Jahre 1902 erhielt ich eine Zyg. occitanica aus Pamplona, bei welcher jedoch die Umrandung der roten Flecke gelb statt weiß ist.

In den "Etudes de Lépidoptérologie comparée" par Charles Oberthür, fasc. III 1909, Rennes, werden folgende Zygaena erwähnt und abgebildet:

Zyg. lonicerae incendium Obth. (= lonicerae f. bercei Sand): die roten Flecke sind zu einem zusammengeflossen, welcher den ganzen Vorderflügel ausfüllt. Die dunkle Grundfarbe ist nur noch an den Rändern sichtbar.

Zyg. rosa Obth.: größer als Zyg. meliloti, die Färbung rosarot (lichtrot). Die Vorderflügel zeigen eine Zeichnung, bei welcher alle 6 Flecke zusammengeflossen erscheinen, ähnlich wie bei Zyg. achilleae forma phoenicea. Die Fühler sind schwach, keulenförmig, der Leib schwarz und die Hinterflügel haben einen schmalen schwarzen Saum.

Zyg. fansta melusina Obth.: Die roten Flecke sind zusammengeflossen, doch gelb umrandet; in der Mitte des Flügels stehen 2 gelbe Flecke. Gegen die Spitze befindet sich im Nierenfleck ein schwarzer Punkt. Die Grundfarbe ist nur am Außenrande sichtbar, der Kragen hat ebenso wie der Leibring eine rote Farbe. Auf den Schultern befinden sich 2 gelbe schräge Haarstriche. Die Hinterflügel haben einen schmalen schwarzen Saum.

Zyg. fausta dupuyi Obth.: (Annal. Soc. Ent. France 1907 p. 45): Die gelbe Umrandung der roten Flecke ist kräftig entwickelt; der Nierenfleck ist gelb oder weißlich und wenig oder gar nicht rot gekernt; die gelben Schulterstreifen sind verschwommen.

 $Zyg.\ carniolica\ dupuyi\ Ooth = Zyg.\ carniolica$ f. transiens Stgr. (Der Unterschied ist nicht nennens-

 $Zyg.\ carniolica\ bicolor\ Obth. = der\ Form$ taurica Stgr. (zu mindest ihr sehr ähnlich).

Zyg. carniolica asymetrica: rechter Flügel

forma amoena, linker Flügel Grundform.

Zug. carniolica melusina Obth.: eine amoena-Form mit gelber statt sonst weißer Zeichnung.

Zyg. medicaginis & duponcheli Obth. ==

Zgy. transalpina forma sorrentina.

Zyg, medicaginis dubia Stgr. = stoechadis dubia mit 6 roten Flecken (?)

Zyg. lavandulae sie pii & Obth.: die Flecke und Hinterflügel sind gelb statt rot.

Zyg. palustris Obth. = Zyg. trifolii forma palustris Obth.

Zyg. palustris confluens Obth. = Zyg. trifolii forma extrema Tutt oder forma minoides Selys. Siehe Seitz G. S. II Tafel 4 i. Die Flecke sind alle der Länge nach verbunden.

Zyg. escalerai Poujade: Dieser Exot fliegt in Persien und ist l. c. Taf. XXVIII Fig. 172 abgebildet.

Zyg. favonia powelli Obth.: eine zitrongelbe (statt rote) Form.

Zyg. ephialtes wullschlegeli Obth.: die Vorderflügel besitzen nur 2 weiße Flecke, nämlich Fleck 3 und 4; die Hinterflügel sind ganz schwarz und der Leibring ist rot.

Zyg. fausta brunnea Obth.: eine kaffeebraune Form.

Zyg. hilaris foulquieri Obth. = f. pallida

Obth.: eine zitrongelbe Form.

Zyg. rhadamanthus gue néei Obth. (Guenée Annal. Soc. Ent. France 1870 pt. 7 Fig 12): eine cinqulata-Form, bei welcher die schwarze Umrandung der roten Flecke sich der Länge nach verbindet. Auch der rote Fleck 1 dehnt sich am Vorderrande aus.

Zyg. hippocrepidis alpina flava Obth.:

eine gelbe astragali-Form.

Zyg. hippocrepidis occidentalis vigei

Obth.: eine orangenrote occidentalis-Form.

Zyg. hippocrepidis occidentalis pallidior Obth.: eine gelblich rote miltosa-Form. (N. B. miltosa hat zusammengeflossene Flecke.)

Zyg. hippocrepidis occidentalis micingulata Obth. = occidentalis cingulata Hirschke.

Als neu führe ich weiter an:

Zygaena abessinica,

Die Lepidopteren-Preisliste No. 53 von Dr. O.

Staudinger & Bang-Haas bringt eine ganz neue Zygaena, welche als Zyy. abessinica aufgeführt wird. Dieselbe soll zur europäischen Fauna gehören, hat jedoch einen exotischen Charakter. Sie fliegt in den Gebirgen von Abessinien und z. Erythräa. In Größe und Form gleicht sie der Zygaena scabiosae. Die stahlblauen Fühler sind stark keulenförmig, die Flügel glasig, durchsichtig, bräunlich, schwarz und ohne jede Zeichnung. Die Hinterflügel sind etwas schwärzlicher. Die Brust ist oben stahlblau; auf den Schultern befinden sich gelbe längliche Haarstriche, und der Leib ist bei den  $\mathfrak{P}$  ganz gelb behaart. Der Afterbusch ist schwarz.

Ein & dessen glasige Flügel etwas stärker stahlblau beschuppt sind, dessen Leib jedoch oben schwarz und unten gelb behaart ist, kann als

aberrative Form betrachtet werden.

Ich erhielt eine größere Anzahl dieser Falter im Jahre 1910 aus Harrar, Abessinien, mit dem Bemerken, daß diese *Zygaena* dort in dem Hügellande ziemlich häufig anzutreffen ist (sie dürfte also in

ganz Ostafrika vorkommen).

Zygaena transalpina maritima forma quercii Trti. und annulata Trti. In "Nuove Forme di Lepidotteri Heft III von Conte Emilio Turati, Palermo 1909" werden auf Seite 10 zwei neue Zygaena-Formen von transalpina maritima Ob. erwähnt. Dieselben fing Herr Orazio Querci vom 15. März bis 14. April am Monte Ruazzo (Monte Aurunci Provinz Caserta) in Italien in mehreren Stücken. Es sind Formen von maritima, jedoch mit 5 roten Flecken (die typische Form hat 6 Flecke) und darunter einige Stücke mit rotem Leibring.

Graf Turati benennt die 5 fleckige maritima mit schwarzem Leib forma quercii, diejenige mit rotem Leibringe forma annulata. (Hier will ich bemerken, daß ich im 14. Jahresbericht W. E. V. 1903 bereits eine 5 fleckige transalpina beschrieben und sie ab. italica genannt habe; sie dürfte mit maritima identisch sein.) Für die dunkle transalpina-Form ab. maritima Obth. wurde erst im Jahre 1907 Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 76 1907 p. 39, 47, der Name gegeben; sowohl damals als jetzt in Et. d. L. Fasc. III 1909 berücksichtigte der Verfasser die ersteren Autoren nicht.

In neuerer Zeit wurden noch folgende Zygaena-

Formen beschrieben und benannt:

Zygaena favonia Frr. forma opaca Bl. (Blachier Soc. Ent. de France 1908): eine dunkle Form aus Marokko.

Zygaena trifolii Esp. forma syracusiae Zell. — forma australis? eine Zwergform von der Größe der Zyg. meliloti mit sehr breitem schwarzen Saume auf den Hinterflügeln, aus Nordafrika. Diese kleine Form wird als ab. minoides in den Handel gebracht und kommt auch in Europa unter der Stammform öfters vor. In Nordafrika fliegt diese Form als Varietät und ist dort häufig.

Zygaena filipendulae L. forma late-confluens Kelesceny (Guben Ent. Z. 1887 p. 21): alle Flecke zusammengeflossen, nur an den Flügelrändern die dunkle Grundfarbe ersichtlich; dürfte mit der

forma conjuncta Tutt indentisch sein.

Zygaena transalpina Esp. v. astragali Bkh. forma flava: gelbe Form und forma flaveola: orangegelbe Form von A. Kaufman E. Z. Stuttgart 1909, Nr. 29 beschrieben. Die erstere Form beschreibt auch Ch. Oberthür in Etudes de Lép. France, Fasc. III 1909, Rennes.

Zygaena carniolica forma rhodeophaia Schaw. (Dr. Schawerda Wien, Zool. Bot. Gesell. 1909): Vorderflügelflecke, Hinterflügel und der Leibring rosenrot, die Umrandung der Vorderflügel und die Franzen hellbraun. Gefangen 1909 bei Wien.

Zyg. carniolica Sc. forma kautzi Hirschke (Intern. Ent. Zeitschrift 11. Dez. 1909 Nr. 37): bei dieser Form fehlt der Fleck 4 oder ist nur durch einen weißen Punkt angedeutet; sonst der Grundform ähnlich. Fundort Umgebung Wiens.

Ueber Zygaena transalpina Esp. schreibt Graf Turati in: La Zygaena transalpina Esp. e le sue forme Italiane, Portici 1910, und stellt einige neue

Formen auf.

#### Eine Aberration von Melitaea cinxia L.

Da mir bisher noch keine nennenswerte Aberration von Melitaea cinxia bekannt ist und auch im Hofmann-Spuler ausdrücklich betont wird: "eine merkwürdig wenig variierende Art", so fühle ich mich verpflichtet, ein von der typischen Form beträchtlich abweichendes Stück aus meiner Sammlung zu beschreiben, welches ich Ende Mai 1909 in Flawil (Schweiz) in frischem, tadellosem Zustande fing.

Die Grundfarbe ist auf beiden Seiten normal. Die Oberseite der Vorderflügel unterscheidet sich aber von der typischen Form sofort durch das gänzliche Fehlen der dunkeln Mittelbinden. Die beiden Binden des Saumfeldes sind schwächer als sonst und zwischen Ader IV<sub>1</sub> und III<sub>2</sub> fast ganz verloschen, dagegen ist der der Grundform eigene ringartige Fleck am Ende des Discoidalfeldes ausgeprägt vorhanden, ebenso die schwarze Bestäubung der Rippen.

Der Gegensatz zu der typischen Form wird noch ganz besonders durch die Hinterflügel auffallend, deren Zeichnung stark verdunkelt ist und auf denen die Punkte an der äußeren Binde mit dieser zusammen-

fließen.

Auf der Unterseite variieren hauptsächlich die Hinterflügel. Die Vorderflügelunterseite ist fast normal; allerdings ist die schwarze Zeichnung mit Ausnahme der Saumpunkte auch fast verschwunden. Die Hinterflügel aber weichen dadurch vollständig ab, daß von der Flügelwurzel bis zur weißen Mittelbinde alles, mit Ausnahme der schwarzen Rippen, ockergelb, die helle Mittelbinde dafür aber mit sehr kräftiger Punktreihe bedacht worden ist.

E. Gröbli, Bruggen (Schweiz).

#### Briefkasten.

Antwort auf die Anfrage in Nr. 33 d. Z. Mir ist es gelungen, von zeitig im Herbste, im September und Anfang Oktober gefangenen O. vaccinii Eiablage zu erzielen. Die Tiere legten die gelblich-weißen Eier an den Tüll des Zuchtkastens einzeln ab. Die Eier nahmen in 2-3 Tagen die braune Färbung an. Eine Kopula konnte ich nicht feststellen. Ende Oktober und im November gefangene Weibchen legten nicht ab, obgleich sie sehr dickleibig sind; sie schicken sich zum Ueberwintern an.

J. Mändl, Graz.

Antwort auf die Anfrage in Nr. 35: Uebergänge von Argynnis paphia ♀ zu valesina sind durchaus nicht selten und jedem bekannt, der diese stellenweise so häufige Art genauer und mit leidlicher Aufmerksamkeit beobachtete. Gerade die Häufigkeit solcher Uebergänge wird auch der Grund sein, weshalb noch niemand auf den Gedanken verfallen ist. diesen ganz und gar fließenden Helligkeitsstufen und lückenlos ineinander übergehenden Farbenwerten einen besonderen Namen zu verleihen, der sich auch

wohl kaum (weil nach vieler Erachten überflüssig) durchsetzen würde. Man pflegt in solchen Fällen einfach zu schreiben: trans. ad. f. (oder ab.) valesina, und das genügt für die Praxis vollkommen.

W. Fritsch, Kloster Donndorf.

#### Berichtigung.

In meinem Artikel über "Zwei neue Agrias-Formen" sind leider einige unliebsame Fehler übersehen worden, welche ich zu berichtigen bitte.

Bei Agrias godmani Fruhst. forma semirubra m. sind im 2. Absatz die Worte "wie bei typ. Ex-emplaren" zu streichen, so daß der Satz nunmehr lautet: "Der rote Discalfleck fehlt vollständig; an seiner Stelle steht ein reduzierter, schwach schillernder, nicht violetter, sondern ultramarinblauer Fleck."

Bei Agrias godmani Fruhst. forma phoenix m. muß der 3. Satz im 3. Absatz also lauten: "Proximal ist der Discalfleck blau begrenzt, desgleichen ist die dem Innenrande gegenüberliegende Begrenzung breit blau, an welche sich noch ein kleiner, dreieckiger blauer Wisch im Analwinkel parallel anschließt."

Endlich ist anstatt des letzten Wortes im vorletzten Absatz "anzusehen" — "anzusprechen" zu lesen.

Wilh. Niepelt, Zirlau.

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein.

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt. Gebietes bestens empfohlen

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Indomavlaisch - australische

100 genadelte Käfer, alle mit gedruckten Vaterlands - Etiquetten versehen, aus den interessantesten Localitäten der indomaylaischen und australischen Faunengebiete, mit wirklichen Riesen dabei, gebe ich zu dem Spottpreise von 12 Mk inkl. Porto und Verpack, in grosser Doppelkiste gegen Voreins. oder Nachnahme ab.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

### Im Auftrag!

1500 Coleopteren

vom Tonale-Pass in ca. 3000 Meter Höhe gesammelt, noch im Spiritus, für 30 - Mk. abzugeben. Völlig unausgesucht. Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

Käfer! Noch einige Käfer! Dutzend Car. chathratus, granulatus, violaceus, glabratus, Cal. sycophanta, Rhinom. populi, Melol. vulgaris, Cleon. turbatus, alles tadellos, abzugeben im Tausch gegen Käfer, Schmetterlinge oder Puppen, auch gegen bar nach Uebereinkunft.

C. Krieg, Brandenburg-Havel, St. Annenstrasse 7

#### Käter-Centurien.

Ecuador. Mexico, Kongo, Celebes, Sikkim, Japan, Brasilien à 12,50 Mk.; 500 = 50 Mk.

A. Grubert, Berlin, Unter den Linden 15.

#### Golfathus regius.

diese aus dem Handel fast vollständig verschwundene schöne Art von der Goldküste offeriere ich je nach Grösse und Schönheit zu Mk. 15.— bis Mk. 25.— pro Stück. Weibchen, schön und tadellos, Mk. 10.— pro Stück. Zur Ansicht kann der grossen Nachfrage wegen nicht gesandt werden.

Friedr. Schneider, Berlin NW, Dortmunder-Strasse 10.

Das Grossartigste an Farbenpracht der Käferwelt bietet meine

#### Edelstein-Serie

bestehend aus den Arten: Carabus splendens, Carabus rutilans, Lamprima aurata, Anaplognathus viridiaeneus, Rhomborrhina ignita, Stephanorrhina guttata, Chrysodema swierstrae, Philocteanus rutilans, Chrysochroa chinensis, Chrysochroa fulminans, Sternocera aequisignata, Sphignotus albertisi. Ein schöneres Festgeschenk für Sammler gibt es nicht. Preis Mk. 15.— franko.

Friedr. Schneider, Berlin NW, Dortmunder-Strasse 10.

#### Bacillus rossii- und redtenbacheri-Eier,

gemischt, Dtzd. 50 Pf. Futter: Rose Zoologischer Garten, Köln.

Mein Sammler hat eine Expedition in die inneren Teile dieses Landes unternommen. Die Falter, die grösste Raritäten enthielten, sind sofort nach Ankunft durch feste Restellungen vergriffen gewesen; von den Käfern ist noch kleine Anzahl ver-fügbar. Ich offeriere 25 genadelte Käfer vom Senegal, eine seltene Gelegenheit, für nur 5 Mk. inkl. Porto und Verpack. gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### 100 Biologien

aller Insekten - Ordnungen in 100 Arten, fertig montiert in 100 Glaskästen, nur 200 Mark.

50 B., 50 Arten in 50 Glaskästen 120 Mk. 25 B, 25 Arten in 25 Glaskästen 65 Mk. 12 B., 12 Arten in 12 Glaskästen 36 Mk.

Auch ohne Glaskasten abzugeben, dann billiger. Artenverzeichnis gratis. Porto u. Verpackung schon von 30 Mk. ab frei. Ueber 100 Zeicheninsekten-Arten, Ia., mit u. ohne Glaskästen hilligst abzugeben.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

#### Gebe im Tausch

400 Stück Dixippus morosus-Eier gegen Käfer oder anderes ab.

Hugo Krombholz, Altstadt 172 bei Tetschen a. E., Böhmen.

#### Sammler von Coleopteren,

welche auf tadellose Qualität und feine Arten Wert legen, kaufen seit Jahren meine

bis heute unübertroffene Serie aus allen Weltteilen.

Eine Zusammenstellung von 100 Arten nur grosser Käfer aus Süd-Amerika, Asien, Afrika und Australien. Was die Käferwelt an eigenartigen, zum Teil riesigen Formen, an herrlichen Farben bietet, findet sich hier vereinigt. Es ist eine Schausammlung, die jeden erfreut und die auch als wertvolles Geschenk warm empfohlen werden kann. Preis Mk. 30.—.

Alle Arten sind genau bestimmt.

Friedr. Schneider, Berlin NW, Dortmunder-Strasse 10.

### Bis auf Weiteres gebe ich ab: Cicindela asiatica 75 Pt., Procerus sca-

brosus Riesen 2 Mk., Anophihalmus bohiniensis 180 Mk., Pristodactyla caucasica 20 Pf., Hypercosmeton jacobsoni 1 80 Mk., Hoplia fiorii typisch 1.50 Mk.! Yamina sanguinea 3 3.50 Mk., \$\mathref{Q}\$ 4 Mk., Julodis punctatocostata 1.20 Mk, ramifera Mars. 2.20 Mk., iris 1.50 Mk., ampliata 50 Pf.; Serie 6 Stück 2.50 Mk., 10 Sphenoptera, 4 Arten, 5 Mk., 20 Sphenoptera. 7 Arten, 10 Mk., Parandra caspica 2 Mk., Apatophysis baeckmanniana 4 Mk., Leptura bicolor 2 Mk., Cartallum pusillum 1 Mk., Dorcadion brunneicorne 3 Mk., Q 3.50 Mk., plasoni 3 Mk., zarkoi 4 Mk., ardoisi 4 Mk., condensatum 40 Pf., v. punctatissimum Ganglb. 50 Pf., ferruginipes v. nov. sublineatum 2 Mk., laufferi 80 Pf., spanische Dorcadien zu 1/5 Neodorcadion laqueatum 40 Pf., Phytoecia persica 1 Mk., aladaghinis 50 Pf., Cetonia aeratula 2 Mk.,!! Glaphyrus straussi 1 Mk., oxypterus 40 Pf., luristanicus 50 Pf.

Auf meine Listen 1 und 3, welche gratis auf Verlangen übersandt werden, gebe ich hohen Rabatt.

Ferner: Coleopteren in Alkohol Flasche mit 350 Kl. Asiaten . . 6 Mk.

, 550 , 1000 , 1000 , 18 , 1000 . . 18 

E. v. BODEMEYER, Berlin W., Lützowstrasse 41.

#### Grössere, wohlerhaltene Käfer-Sammlung

exakt prap., nach Famil, geordo., nur Paläarkten, darin ab. schöne Rarität. enth., in 47 Glaskästen zwei-rlei Grösse. sogl. bill. zu verk. Für Schulen und Museen sehr geeignet Selt. Gelegenh. f. angeh. Coleopterensammler. Näheres durch Frl. Gugler, Nürnberg. Krelingstr. 40 l.

#### Seltene Käfer.

Euchirus macleayi, 5 92 à 8 Mk. Zoologischer Garten, Köln.

### 1. Beilage zu No. 36. 4. Jahrgang.

#### Neue Eingänge aus Brasilien. Australien etc.

Solange der Vorrat reicht, gebe ich 100 exotische Coleopteren, genadelt, mit genaueu Fundorten versehen und einwandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich billigen Preise von nur 12.50 M. ab. Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich auch die herrliche Lucanide Lamprima aurata Lt. und die prächtige Cetonide Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

#### Hirschkäfer - Biologien

mit und auch ohne Glaskasten in unübertroffener Ausführung mit 16-34 Objekten in der Biol. enthalten, trocken auch in Spiritus weiss konserviert, sowie über Hundert andere schädliche und nützliche Insekten-Biolog. aller Ordnungen billigst abzugeben. Photogr. Skizze über Hirsch-käfer-Biologien gratis.

#### Hirschkäfer-Geweihe

| 1 I     | Dtzd. |       |     |      |     |     |     | 80    | Pf.  |     |
|---------|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|-----|
| 4 I     | Dtzd  |       |     |      |     |     |     | 280   | Pf.  |     |
|         |       | ick   |     |      |     |     |     |       |      |     |
| Porto v | ınd ' | Verpa | acl | kun  | g   | 30  | Pf. | . bis | 100  | Pf. |
| Frie    | da G  | iertl | Ł,  | Gö   | rli | ta  | (50 | hlesi | en), |     |
|         |       | Po    | sti | facl | 1   | 194 |     |       |      |     |

### Goliathus gigantneus

od und φ in verschiedenen Grössen bis zu 10 cm, Preis je nach Grösse u. Schönheit 1 Goliath. regius of (gross)

1 Goliath. v. conspersus ♀ sup. Megalorrhina harrisi of und \( \varphi\)
Megalorrhina torquata of und \( \varphi\),
alles sachgemäss präpariert, in frischen
Exemplaren abzugeben. Auswahlsendungen

stehen auf Wunsch zu Diensten.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstrasse 30.

Sehr schön sind meine Serien 3 Parto n, Verpackung, grössten Riesen inkl. Porto u. Verpackung, Nachnahme 6.50 bis 7 Mk.

1 Dutzend Hirschkäfer-Geweihe 0.90 Mk. 1.60 Mk. 3.- Mk. 6.50 Mk. 10

inkl. Porto und Verpackung. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

#### b) Nachfrage.

# Exotische Cerambyciden kauft, tauscht und determiniert

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

#### Exotische Catocalen - Eier.

Catocala relicta z.—, Weide, Pappel, Catocala concumbens 1.80, dto. Catocala unijuga 2.50 Mk., Eiche, per Dtzd. (50 St. 9.—, 100 St. 16.—. Voreinsendung oder Nachnahme.

Zooligischer Garten, Köln

# Prachtfalter 64 la Neu-Guinea-Falter

| Morpho  | menelar  | ıs v. | nes | styr | a. | 3    | 3.50 | M. |
|---------|----------|-------|-----|------|----|------|------|----|
| ".      | hercule  | s o   |     |      |    |      | 2.50 | M. |
| 29      | anaxibi  | a 3   |     |      |    |      | 4    | М. |
|         | dto. 🖁   |       |     |      |    |      |      |    |
| 99      | epistrop |       |     |      |    |      |      |    |
| 77      | aega o   | Α,    |     |      |    |      | 2.50 | M. |
| 22      | achillid |       |     |      |    |      |      |    |
| Attacus | atlas o  |       |     |      |    |      | 1.50 | Μ. |
| 27      | dto. P   |       |     | 2    |    | bis  | 3.—  | Μ. |
|         | lcinoë   |       |     |      |    |      |      |    |
|         | ripheus  |       |     |      |    |      |      |    |
| Erne    | st A. B  | ötta  | he  | r,   | Be | rlin | C. 2 | ,  |

#### Brüderstrasse 15. Umtausch.

Vogelkäfig (sog. Wachtelhaus) eine Kirche darstellend, als Meisterstück aus einzelnen Blechteilen solid und geschmackvoll angefertigt, gestrichen, Höhe ca. 1 m, Breite ca. 45 cm, Länge ca. 52 cm; sowie Photograph.-Apparat, wie 52 cm; sowie Photographi-Apparat, wheneu, Doppel-Anast. F: 4.5, Comp. und Schlitzverschluss (1/2000 Sek.) 9 × 12, völlig komplett, evtl. auch mit Vergröss.-Apparat auf 18 × 24 cm gegen **Lepidopteren** oder grösseren Insektenschrank mit Kasten ein zu-tauschen oder zu verkaufen. Auf Wunsch Ansichtssendung und Abbildung des Käfigs.

Ing. H. Zöllner, Fabrik Schretzheim, Post Dillingen a. D.

### Palmen-Insel

25 Tütenfalter von der Palmen-Insel, meist hervorragende Arten, verkaufe für nur 5 Mark inkl. Porto und Verpackung. Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Fichtenau b. Berlin.

Zur Wintersucht!

Habe auch im Tausch abzugeben:
Eier einer 4. Generation von Agrotis
primulae per Dtzd. 50 Pf., per 100 St. 3.- franko. Die Eier stammen von stark aberrierenden Tieren und ergeben voraussichtlich noch weitere neue Aberrati-Zucht sehr leicht. Futter Endivien-Salat.

A. Siegel, Giessen.

#### Im Tausch

europäische Falter oder Zuchtmaterial, gestopfte Vögel oder Briefmarken material, gestopite Vogel oder Briefmarken gebe ab: 9 brassicae, 10 rapae, 4 napi, 10 rhamoi 3, 15 atalanta, 12 io, 5 urticae, 5 hyperantus, 10 janira, 5 lycaon, 4 pamphilus, 15 tiphon, 1 ab. ulmi, 4 bucephala, 2 curtula, 2 antiqua 3, 2 ab. concolor, 6 similis, 2 salicis, 1 patatoria 2, 4 v. bradyporina, 4 aceris, 2 pronuba, 2 rubi, 1 plecta, 5 brassicae, 6 persicaria, 2 pisi, 1 stripliois, 3 gramma, 5 hateleris, 8 1 atriplicis, 3 gamma, 5 betularia, 8 doubledayaria, 4 lubricipeda, 4 mentastri, 2 fuliginosa, 1 cribrum, en bloc 1/3 Nachlass.

Arnold Möller, Wedel i. Holstein.

Paraguay Tütenfalter

(kein Ramsch) gebe das Stück mit 10 Pf. ab, alles unbestimmt. Ferner ein Glaskasten 50 × 50 cm, enthaltend 6 Biologien: pini, euphorbiae, ligustri, payonia, quercus, pinastri, Preis 25 M. Porto, Verp. extra. J. R. Pätz, Garitz b. Bad Kissingen.

in Tüten, dabei Nyctalemon albofasciatus ο Q, Ornithopt. papuensis, Papilio, Hypolimnas, Parthenos, Cethosia, Danais und andere schöne Sachen. nur Mk. 12.80: ferner 113 Neu-Guinea-Falter, meist Ib u. IIa Qualităt, dieselben Arten wie vorstehende, Mk. 9.—, Porto etc. 30 Pf., evtl. 60 Pf. im 2. Falle.

50 gespannte Falter

Indo-Austr. Gebietes mit Papilios und grösseren Arten nur Mk. 16.ferner 50 Dekorationsfalter, gespannt, viele noch für Sammlung brauchbar, dabei Prachtfalter, nur 4., Porto und Kisten für je 50 St. Mk. 1.60. E. Werner, Rixdorf-Berlin, Weserstr. 268.

aus Egypten, in wundervoller Prima-Qualität, gespannt, offeriere ich das Paar zu 7.50 Mk. Für Wiederverkäufer gebe ich ½ Dtzd. gespannt in feinster Qualität zu 15 Mk. ab. Porto u. Verp. extra. Nachn.
W. Neuburger, Zoologisches Institut,

Fichtenau bei Berlin.

#### -:- Neuer Vorrat. -:-

Doritis apollinus va . amasina-Punnen

aus der asiatischen Türkei. Kräftige und gesunde Stücke. Teilweise prächtige variable Stücke, bis zum dunkelsten Gelb und mit viel Rot, ergebend. 12 Stück Mk. 4.—, 25 Stück Mk. 7.50. Porto und Verp. frei. Behandlung wird angegeben.

W. Kramer, Berlin NW 52, Lüneburger Strasse 4.

#### Habe abzugeben in tadelloser Prima-Qualität!

Falter: Th. polyxena à 10, A. maculosa à 35, Agrotis crassa à 80, D. luteago à 80, Ses. bibioniformis à 60, tabaniformis à 30, Pl. matronula à 300, A. hebe à 30, Agt. musiva à 100, Cart. ochracea à 30, Agt. obelisca à 25, Agt. decora à 40, Per. cincta à 40, Deil. vespertilio à 60 Pf.

Fiduciaria 1910 nach Uebereinkommen. Puppen: Th. polyxena à 8, Sat. spini à 20, D. luteago à 60, Pt. proserpina à 35 Pf.

Suche im Tausch zu erwerben: Puppen von machaon, podalirius, D. euphorbiae, galii, elpenor, Sm. populi, ocellata. Gefällige Angebote an

Karl Dreeger, Wien XII, Singrienergasse 29 II/17.

### Puppen

von E. versicolora, von Freiland-Eltern, à Dtzd. 2. - M., von Pap. asterias, gesund, a Dizd. 2. - M., Von 1 ap. asterias, gesund, a Stück 40 Pf., Dizd. 4.50 M., gibt ab. Porto etc. 30 Pf. extra. Versand nur per Nachnahme oder Voreinsendung.

Entomologischer Verein Ohligs, pr. Adr. Rudolf Lemmer, Wald (Rheinl.), Karlstrasse 10. Habe abzugeben folgende

Puppen aus Nord-Amerika:

Pap turnus 45, asterias 40, troilus 35, Act. luna 50, Pl. cecropia 15, C. prome thea 12, S. cynthia 9, T. polyphemus 25, E. imperialis 60, Sph. luscitiosa 60, C. undulosa 45, Sm. myops 40, excaecatus 40, D. myro 35 Pf. per Stück. Porto und Verp. extra. Nachn, od. Voreinsendung. E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

### Papilio blumei 3,

für Wiederverkäufer oder Vereine, feinste Qualität, ganz frisch, gespanut, pro Dtzd. 18 Mk., Papilio sataspes Dizd. 6 Mk., polyphontes Dtzd. 6 Mk., ascalaphus Dtzd. 9 Mk., androcles ½ Dtzd. 20 Mk., alles gespannt in feinster frischester Prima-Qualität. Porto und Verpackung extra. Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### Jetzt abgebbare überwinternde Eier!

Grosser Vorrat.
Las. trifolii 20, Lem. dumi 25, Dich. aprilina 15, Xanth. fulvago 20, Cosm. paleacea 60, Mis. oxyacanthae 10, bimaculosa 50, Pol. xanthomista 50, rufocincta 50, Had. gemmea 75, porphyrea 25, Ammoc. vetula (senex) 50, caecimacula 25, Mes. acetosellae 35, Neu. popularis 20, Orth. helvola 10, nitida 25, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20, Cal. affinis 15, Cat. alcosta 20, runta 10, Cal. affinis 15. Cat elocata 20, nupta 10, puerpera 60, Tox. craccae 10 Pf. pro Dtzd. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

# apan-Falter

laten, nur gute Qualität, die Arten sind nicht alle paarweise vorhanden).

#### Pieriden-Serie

wie in vorig. Nummer, 20 Stück für 3.75 Mk.

Nymphaliden-Serie

enthaltend: Apatura v. substituta, Diagora japonica, Cyrestis mabella, Neptis pryeri, intermedia, Limenitis sibilla v. jap., Pyra-meis indica, cardui v. jap., Vanessa meis indica, cardui v. jap., Vanessa xanthomelas v. jap., canace v. nov. japonica. Polygonia c-aureum, v. pryeri, zusammen 20 Stück für 425 Mk.

Satyriden-Serie

enthaltend: Mycalesis perdiccas, gotama, Lethe sicelis, Neope goschkewitschii, Ypthima baldus, Erebia sedakovii v. niphonica, Satyrus dryas v.. Coenonympha oedippus v., zusammen 20 Stück für 4.25 Mk.

Lycaeniden-Serie enthaltend: Zeph. taxila, attilia, Chr. phlaeas v. chinensis, v. daimio, Zizera maha v. argia, v. japonica, Lycaena argiades v. hellotia, argus v. insularis, C. argiolus v. ladonides, zusammen 20 Stück für 3.75 Mk.

Hesperiden-Serie

enthaltend: Parnara guttafus, pellucida, Halpe varia, Daimio thetis, Thanaos montanus, zusammen 10 Stück für 2.75 Mk. W. Ptennigschmidt, Hannover,

Friesenstrasse 38 p.

#### Süd - Amerikanische Saturniden.

20 gespannte, genau benannte hervor-rager de Saturniden aus Central- u. Südamerika mit Vaterlandsetiquetten, groß-artiges Bild der südamerikanischen Saturniden gebend, otteriere ich zu dem Spottpreise von nur 10 Mark incl. Porto und Verp. Voreinsendung oder Nachnahme. W. Neuturger, Fichtenau b. Berlin. Gespannte Falter abzugeben;

5 Acher. atropos à 70, 1 Daphn. nerii 75, 2 Cat. nupta à 10, 1 Cat. paranympha 50, 1 Cat. fraxini 25, 1 Pter. proserpina 30, 1 Cat. traxnii 25, 1 Pter. proserpina 30, 1 Phragm. fuliginosa v. fervida & 60, 1 Agr. janthina 20, 1 Dendr. pini & 10, 1 Drym. chaonia & 20, 1 Sat. pavonia 10, 1 Hyl. pinastri 10, 2 Met. porcellus à 10, 3 Van. antiopa a 5, 2 Lim. camilla à 40, 1 Char. jasius 80, 1 Ap. ilia ab. clytic 20, 7 Ap. ilia à 30, 1 Apor. crataegi 10, 1 Col. edusa 10, 1 Pap. podalirius 10, 2 Parn. apollo à 15, 1 Dan. chrysippus 50, 1 Cal. atreus (S. A.) 250 Pf.

1 gut erhaltener

#### Insekterschrank (Birke)

mit 14 Kästen abzugeben mit 60 Mk. Alles en bloc 70.- Mk.

R. Busch, Sparkassenrendant, Guben, Pförtenerstr. 2.

### Syrien.

25 Tütenfalter aus Syrien mit Zyg. graslini, cuvieri, Euprepia oertzeni, Epi nephele telmessia, Melanargia titea, Danais chrysippus, schönen Lycaeniden, Pieriden und Satyriden, Syntomis mestralii, Pieris mesentina, Teracolus fausta, Thais cerysii usw. für 6 Mark inkl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### Anerkannt gesunde. : kräftige Puppen :

Actias selene Actias luna . . . 0.50 M. Att orizaba . . . 0.60 M. Att. orizaba . . . 0.60 M. Att. splendidus . . 1.50 M. Porto und Verpackung 0.20 M.

Joh. Ochme, Guben, Neustadt 25.

### Falter e l.

Pap. a'exanor var. magna (sup.) 250, sphyrus 250, hospiton 200, machaon 8, polyxena 12. Rh. cleopatra 50 (das Paar), Lim. camilla 35, Ch jasius (sup.) 100, Py. atalanta 7, Ach. atropos (sup. gross) 100, D. nerii (sup. k. gew Stücke) 150, euphorbiae 8, M. croatica 90, Sm. quercus 200, Sat. pyri 25, caecigena ♀ 50, Pach. otus (sup.) 110, Cat. fraxini 25, dilecta 80, conjuncta 90, conversa 75, nymphagoga 70, Polia cannescens 75, Zethes insularis 150, Xanth. malvas 150, Leuc. stolida 90, Cat. alchymista 75, Actias selene 100, sowie viele andere Arten. Preise in Pf. Auswahlsendungen stehen auf Wunsch zu Diensten. Ach. atropos-Raupen, prä-pariert, in div. Stadien.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Um zu räumen verkaufe

#### exot. Schmetterlinge

in Tüten unter Selbstkostenpreis aus Westafrika, Indien, Java, Kay-Inseln, Süd-Amerika, gemischt. meist Papilio, Charaxes, Euphaedra, Hebomoia u. andere schöne Arten, 100 St. 9.—, 50 St. 4.50 Mk. Porto und Verpackung extra gegen Nachnahme oder Vorsinsendung.

E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

Habe abzugeben folgende Schmetterlinge in I. und

II. Qualität, gespannt:

Solche mit\*bezeichnet I. Qualität: 1 3 D.
neri\* 1.20 M., 1 3 A. hebe 50 Pf.,
1 3 P. matronula\* 3.50 M., 1 3 A.
jamamay\* 2.50 M., 1 3 A. hepernyi\*
1.20 M., 1 3 A. atropos\* 2.50 M.,
1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 75 Pf., 1 Papollo von liburnicus\* 1.50 M. 2 3 Pf. Neglia tau\*, sehr variierend, à 40 Pf (Paar).

11. Qualität: 1 3 Pnigerrima 1.20 M., II. Qualität: 1 ♂♀ nigerrima 1.20 M., 1♀ cossus. Weidenbohrer, sehr gut er-1 \( \psi \) cossus. Weidenbohrer, sehr gut erhaltten, 50 Pf., 4 \( \sigma \) Aglia und 1 \( \psi \) für 30 Pf., 1 \( \psi \) nigerr. 40 Pf., 1 \( \psi \) St. fagi 40 Pf., 1 T. polyhemus \( \psi \) 70 Pf., 1 penyi \( \psi \) 30 Pf., 1 \( \sigma \) \( \psi \) L. populi 40 Pf. Bei Abnahme von beiden Qualitäten erhalten die werten Herren Besteller die II. Qual. gratis, also für 16.50 M. beide Arten. Porto und Packung 70 Pf. extra. Versand in sauberster Verpackung in Doppelkasten, aber nur per Nachnahme oder Kassa voraus.

K. Köthe, Müblhausen (Thür.), Jakobistr. 14/15, Portal 2-4.

# Für Kändler!

# Atropos und nerii

in grosser Anzahl,

billiger Preis

in gespannten schöpen Stücken gibt ab

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstrasse 30. 

25 benannte Dütenfalter von Daressalam offeriere ich für 5 Mark incl. Porto und Verp. Voreins. oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### Zierden der Sammlung

sind:

Copaxera lavendera, feiner Spinner, of 9 nur 4 M, Caligo martia 3 M, Castnia garbei of 9 5 M., ein prachtv. of 9 Ornith. bornemanni 15 M.

E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

# 25000 Räupchen

von aberr. caja-♀♀ im Tausch gegen kräftige podalirius Puppen abzugeben, eventuell je 100 Stück gegen Voreinsendung von 1 Mk. für Porto und Packung, mit der Verpflichtung, mir vom Erfolge Bericht zu geben und 3 aberrative Stücke spannweich und kostenlos zuzusenden. Franz Kramlinger, Wien VII/2,

Mondscheingasse 8.

#### Faiter ex larva.

Qual. Ia, sauber gespannt, Pap. podalirius 8, Lim. populi 3 25, Q 40, Pyr. atalanta 7, Ch. elpeuor 7, Hyp. io 50, Anth. pernyi 20, Anth. yamamai 60, Agr. brunnea 5, Habr. scita 30, Cat. pacta 60, Cat. dilecta 60, Cat. nupta 10, Cat. pacta 75, Bemb. hylaeitormis 20, Arct. caja 7 Pf. per Stück. Porto und Packung extra. Voreinsendung. oder Nachnahme.

Gustav Dressler, Neugersdorf i. S., Lessingstrasse.

### ose Lose

Neu! Interessant! Preiswert!

Offeriere freibleibend - soweit der Vorrat reicht - in nur guter Qualität! (Die Falter sind alle in Tüten und meist genau determiniert):

A. Serie: Molukken u. Talaut-Inseln, enthaltend: 50 Stück, darunter die grosse Ornith. oblongoma-culata 🐧, der blauschillernde Papilio ulysses 🐧, der rotgefleckte Pap. romanzovia &, Pap. aristeus &, polydorus &, alcanor &, ferner schöne Pieriden und Danaiden (Tachyris placida, eliada, Ideopsis obiana ♂♀), sowie beliebte Nymphaliden wie Cethosia, Doleschallia, Symphaedra und die reizend, blauschillernde Milionia

Mk. 20.— Mk. 15. glauca etc. mit kleinen Fehlern

B. Serie: Formosa,

enthaltend: 40 Tagfalter aus Formosa, dieser jetzt so beliebten Lokalität, mit der schönen Ornith. aeacus formosanus & Q, Pap. nipponus, telephus, castor formosanus, annaeus, philoxenus, Ixias insignis, Prioneris formosana, Hebemoia formosana &, die schleierrestis mabella usw. . . . . . nur artige Hestia clara, Cyrestis mabella usw.

Mk. 15.— Mk. 10. dto. mit kleinen Fehlern Preise netto, Porto und Packung extra.

Ausführlicher Katalog exot. Lepidopteren mit Autoren und Fundorten zu Diensten! Preis Mk. 050.

Naturhistorisches Institut "Kosmos" von Hermann Rolle, Berlin W. 30, Speyerstrasse 8.

#### Der Beweis.

Herr F. W. in M. schreibt am 9. November 1910 über meine Java-Centurie: Wie beifolgende Postanweisung beweist, gefällt mir die Sendung sehr gut und sage Ihnen besten Dank etc. etc.

#### Ausbeute 1910

in hervorragender Qualität traf soeben aus West-Java ein und gebe ich diese in Centurien ab. Sehr empfehlenswert zur Anlage einer kleinen Java-Spezialsammlung. Ganz frische Tiere! Alles genau bestimmt!

Zeugnisse, Dank- und Anerkennungsschreiben über meine Java-Centurien besitze ich in grosser Anzahl in den verschiedensten Sprachen und aus verschiedenen Weltteilen und liegen dieselben im Original bei mir auf.

Jede Centurie enthält ca. 60—80 meist grössere Arten, nichts Unscheinbares, in der Hauptsache Tagfalter, darunter viele Papilios mit den seltenen coon, peranthus, karna etc. Prächtige Morphiden, Nymphaliden, Euthalias, Delias, Ornithoptera, Kallima paralecta etc. und 1 Paar Att. atlas, grosse, gezogene Stücke. Die Centurie präsentiert einen Katalogwert von weit über 200 Mg progressen in der Verret reicht, geven Nacharden von 200 Mk. und versende ich dieselbe, solange der Vorrat reicht, gegen Nachnahme von 18 Mk. Porto extra. — Desgl. mit 1 5 Char. durnf. v. staudingerii 20 Mk.

#### Serien aus West-Java:

20 Papilios mit coon, memnon, laomedon, achates, javana, demolion, helenuspalavanicus, polytes, aristolochiae, peranthus, eurypilus, antiphates-alcibiades, sarpedon karna, agamemnon etc. 10 Mk.

20 Danaiden mit Hestia stollii, Ideopsis gaura, Dan. juventa, philomela

und sehr schönen Euploeas 6 Mk.

10 Elymnias mit lais, casiphone, kamara, protogenia etc. 5 Mk.

10 Morphiden mit Amathusia phidippus, Zeuxidia luxeri, Discophora celinde, necho, Tenaris horsfieldii, Thaumantis odana etc. 7.50 Mk. 20 Nymphaliden mit Cethosia javana, fruhstorferi, penthesilia, Cirrochroa, Cynthia erota und gedeana. Symbrenthia, Junonia, Precis ida, Kallima paralecta, Doleschallia, Cyrestis nivea und lutea, Hypolymnas misippus, bolina und anamala etc. 10 Mk

10 Euthalias mit japis, pelea, dunja, sikandi, trigerta etc. 5 Mk. Att. atlas, gezogene Stücke Ia. Qual., in Tüten das Paar 2.25 Mk. Char. durnf. v. staudingeri & 3 Mk., \$\times\$ 12 Mk., etwas beschädigt die Hälfte. Alles auch im Tausch gegen Punkstücke in Exoten oder Seltenheiten in Palaearkfen.

Emil Riemel, München.

Ein herrlicher grosser

pal. Spinner ist Brahmaea ledereri aus Syrien.

oder Rabbe

ist für den sehr billigen Preis nur noch kurze Zeit für 4 M., ½ Dtzd. 20 M., erhältlich. Auf Falter bitte Vorbestellung. Dieser Falter fehlt in den meisten Sammlungen und schlüpft gut nach meiner auserprobten Behandlung.

Voreins, oder Nachnahme. Nur gegen

Paul Hanff, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 3a.

Eier v. B. mori Dtzd. 5 Fl., 100 Stea.
20 Pf., 1000 Stek. 1 M., von Ch.
brumata Dtzd. 10 Pf., 100 Stek. 50 Pf.
Räupchen zum Treiben von N.
typica Dtzd. 30 Pf v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stck.

Porto besonders. Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

#### Walliser Schmetterlinge.

Wegen schwerer Erkrankung meines Mannes gebe ich nachstehende und andere Arten in Losen zu 20 Mk. und 80 Pf. Porto im 4-5-fachen Katalogwert ab: Schöne Melitaeen mit var. berisalis, Er. erias, cassiopa, ilicis mit var. cerri, Chry. erias, cassiopa, ilicis mit var. cerii, cari, corii, gordius, schöne Lycaenen mit sebrus, \*Carch. alth. var. valesiaeus, \*Agr. trux mit allen Varietäten, \*Car. noctivaga, \*Orrhodien mit var., \*Lob. halterata, \*Lar. infidaria, Teph. thalistrata, \*Cal. \*Orrhodien mit var., \*Lob. halterata, \*Lar. infidaria, Teph. thalistrata, \*Cal. var. bithynica, \*Zygaenen mit ephialtes und var. sophiae. — Viele Stücke sind gezogen; die Arten mit \* in mindestens einem Paar.

Frau S. Wullschlegel, Martigny-ville, Wallis, Schweiz.

Puppen: Biston hirtarius à Dtzd. 1 M. Raupen: Par. plantaginis, erwachsen, à Dtzd. 40 Pf., Bomb. rubi à Dtzd. 50 Pf. und Das. selenitica à Dtzd. 30 Pf. Nur gegen Voreinsendung oder Tausch gegen Punpen von ceellets. gegen Puppen von oeellata, populi, elpenor, euphorbiae und tiliae.

Ferdinand Ochs, Mühlhausen (Thur.), Brunnenstr. 127 a.

Zu 60% Stgr. tirrhaca, livornica, otus, cataphanes, insularis, spectrum etc. etc. Porto und Emballage Selbst-

kosten. liefert

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30. 

# Nord-Japan.

Ich offeriere von dort (fast alles Palaearctier und genau benannt) Lose von je 25 Stück Faltern in Tüten zu dem enorm billigen Preise von nur 5 Mk, inkl. Porto und Verp. Voreinsdg, oder Nachnahme.

#### W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin. Abzugeben:

Freiland-Eier von L. dumi Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 1 .- M. ausser Porto, bei Einsendung des Betrages.

Julius Kaser, Falkenberg Ob.-Schl.

75% Nachlass auf Stgr.

in Anzahl:

Cat. conjuncta, dilecta, nymphaea, fulminea, diversa, conversa, alchymista, stolida, effussa, hera v. magna, caecigena, malvae, meleager v. steevenii, escheri v. dalmata, Ereb. afra v. dalmata, ferner zu ¾ fraxini, promissa, sponsa, electa, elocata, nupta, pacta, monogramma, matronula, puerpera.

Porto etc. extra, Selbstkosten. H. Swoboda,

Wien XV, Goldschlagstrasse 30. 

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

polyxena 80, Sat. spini 200, pavonia 80, Wiener Att. cynthia 100, ocellata, ligustri, tiliae 90, levana 40 Pf. pro Dtzd. Porto und Verp. bei Voreinsendung 30 Pf., bei Nachnahme 50 Pf. extra. W. A. Kalabus,

Wien XIV, Hütteldorferstr. 77 I/9.

#### Sehr billige exotische Falter

(auch bessere Arten) sind abzugeben bei Postkontrolleur W. Ott, Eger (Böhmen), Schulgasse 20.

### Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

### Indische Puppen

| gara | ntiert  | im  | poi | rtie | rte | s M | lateria | l. 🧻 |      |
|------|---------|-----|-----|------|-----|-----|---------|------|------|
| Att. | atlas   |     |     |      |     | pr. | Stck.   | Mk.  | 2.25 |
| Att. | edward  | lsi |     |      |     | pr. | Stck.   | Mk.  | 3.50 |
| Act. | selene  |     |     | 0    |     | pr. | Stck.   | Mk.  | 2    |
| Act. | leto    |     |     |      |     | pr. | Stck.   | Mk.  | 3.50 |
|      | . mylit |     |     |      |     |     |         |      |      |
|      | . anda  |     |     |      |     |     |         |      |      |
|      | . royle |     |     |      |     |     |         |      |      |
|      | cachar  |     |     |      |     |     |         |      |      |
|      | a katir |     |     |      |     |     |         |      |      |
| P    |         |     |     |      |     |     | rzieler |      |      |
| Vome | nahaat. |     |     |      |     |     |         |      |      |

Vorausbestellung dringend erforderlich. Kasse. Anfragen Doppelkarte. — Porto und Packung 40 Pf.

Max Welzel, Ingenieur, Reichenbach (Schlesien).

### Schaustücke passend als Weihnachts-Geschenke.

Orn. urvilliana of Mk. 12.—, pegasus of 7.—, pronomus of 10.—, priamus, gross of 15.—, lydius of 60.— \$\, 40.—, vandenpolli 5.—, hipolitus of \$\, 2 \, 10.—, rhadamantus of \$\, 6 \, 6 \, -, pompeus \$\, 6 \, 5 \, 5 \, amphrysus of \$\, 8 \, -, helena of \$\, 7 \, 5 \, -. Alles la Qual. in Tüten oder gespannt.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstrasse No. 48 II.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Aus frischer Ausbeute offeriere folgende Falter Ia Qualität in Tüten zu beistehenden Preisen. P. machon var. 3. —.70, Parn. discobolus 3. —.40, \$\varphi\$ 1.—, romanovi 3. —.90, \$\varphi\$ 1.50, apollonius Narynus 3. —.90 \$\varphi\$ 1.80, decolor 3. 1.20, act. v. caesar 3. 2.—, actinobolus 3. 2.—, delphius 3. 1.—, \$\varphi\$ 2.—, v. infernalis 3. 2.—, \$\varphi\$ 3.—, v. namanganus 3. 2.50, albulus —.90, marginata 1.50, Apor. erataegi var. —.10, Pier. leuc. v. illumina 3. —.30, \$\varphi\$ —.50, Col. romanovi frischer Ausbeute offeriere maia 1.30, Apor. crataegi var.

—.10, Pier. leuc. v. illumina

♂.—.30, ♀.—.50, Col. romanovi

♂.—.80, ♀.2.80, v. maculata ♂.

1.—. cocandica ♂.1.80, ♀.2.50,

Melit. ala —.60, Arg. generator

♂.—.15, ♀.—.20, aglaja v. vitatha

♂.—.30, niobe v. orientalis ♂.—.50

Melen. parce ♂.—.60, ♀.—.80,

Ereb. kalmuka ♂.—.40, alexandra

♂.—.60, ♀.1.20, Satyr. heydenreichi ♂.—.25, ♀.—.50, v. nana

—.50, autonoë ♂.—.40, ♀.1.—.,

Par. eversmanni ♂.—.20, ♀.1.—.,

Coen. nolckeini ♂.—.20, ♀.1.—.,

Q.2.—. Preise in Mark u. Pfennig

p. Nachnahme. Auch Tausch gegen
gute Europäer und Exoten, auch

Schularten. Angebot m. Listen er
wünscht. Schularten. Angebot m. Listen er-wünscht.

> Wilhelm Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schlesien).

Nachfrage.

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

#### Pap. podalimus-Puppen.

2-3 Dutzend zu kaufen gesucht. Angebote mit Preis an Rudolf Hoschek, Wien XVII, Müglendergasse 6

Suche Ranpen von

#### quercus V. sicula

sowie andere für Epheufütterung. Bitte um freundl. Angebote per Karte. Leopold Bohatschek,

Bielitz, Sunnegkgasse 4, Oesterr. - Schles.

500 Eier von Cat. fraxini, 100-150 nupta, 1-2 Dtzd. optata. Gefl. Zuschriften erbittet

Hans Kostial, Wiener-Neustadt, Pottendorferstrasse 6.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Meine neu erscheinende

#### Preisliste Ko. 119

über Palaearktische Lepidopteren übersende auf Wunsch gratis und frei. Die Preise sind billigst gestellt.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstrasse 116.

aus allen Faunengebieten (über 200 Arten) auf Verlangen

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

#### Microlepidopteren des Kronlandes Salzburg

von K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs. In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt.

Louis Witt, Tischlermeister,

Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität: 🖸 🖸 insektenkästen 🖸 🖸

mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualitat, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls
— bei soliden Preisen. — Auch erfolgt Anfertigung nach

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

sten 50 × 41 ½ à 4 M. 25 Pf. 42 × 36½ à 3 M. 50 Pf. 41 × 28½ à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird äbernommen.

#### Insektankasten

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas Grösse 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

Nussbaum poliert, mit 4 gut schliessenden Kästen, 32 × 25, 10.— Mark. — Auch Tausch gegen Palaearct. Papilioniden, gespannt oder in Tüten.

F. Schulze, Berlin, Neue Grünstr. 40 III.

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther,

(G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfolattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

|                                         |                                     | I. Qual. II. Quai.    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 28×13 cm, 1 1/4 cm starl                | t, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Plat  | ten Mk. 2,20 Mk. 1,60 |
|                                         | x, 75 Platten, 1 cm stark, 90 Plat  |                       |
| $30 \times 10$ cm, $1^{1}/_{4}$ cm star | x, 80 Platten, 1 cm stark, 100 Plat | ten Mk. 2.40 Mk. 1.60 |
|                                         | 100 Plat                            |                       |
|                                         | 100 Plat                            |                       |

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung a Paket 20 Pfg. ... Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Billigste Bezugsquelle entomologischer Gebrauchsartikel

als: Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw.

Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste Kasten in Nut und Feder staubdicht 28 × 40 × 6 cm 1.20 M. 1.70 M. 2.29 M. 42 × 51 × 6½ cm 1.70 M. 2.60 M. 3.50 M. Beim letzten Preis sind die Kasten nussb. oder hell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf., eine Seite nur 15 Pf. mehr. — Preisliste gratis ohne Kaufzwang. A. Müller, Zirlau 135 bei Freiburg in Schl. Kasten in Nut und Feder mit Auslage mit Glas roh

#### Fernroderstraße 16. Fernsprecher 4414. Gegründet 1878.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Hannover, 27. Mai

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Aperkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war

Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1½ em zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfblatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind" Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenbeit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ibrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf 

64 Platten = 1.80 Mk.  $_{7} = 1.80$ 78 80 100 Ausschuss-Platten nach Wahl -. 80 bis 1. - Mk.

Verpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588. 35×10½ cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

#### Netzbügel

4 teilig, zusammenlegbar. Bestes System. An jeden Stock leicht anzuschrauben, Stück M. 1.20,

mit Tüllbeutel Stück Mk. 2.40.

Insektennadeln, schwarze oder weisse, von Nr. 0-9 100 Stück 20 Pf. Insekten-Stahlnadeln, Spannnadeln, Spannstreifen, Torfplatten usw. Preisliste gratis u. franko.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

#### Verschiedenes,

Biete mich an als Schmetterlings-mmler der Fauna v. Minas Geras. sammler der Diese Gegend ist reich an schönen blauen Morphos. – Liefere auch Vogelbälge, Kolibris u. a. m., herrliche überseeische Moose und Baumflechten, Schädel, Heuschrecken, Blattwanzen.

Bitte um Angabe der Wünsche. Preise nach Uebereinkunft.

Richard Keitel, Kolonial Nuelo João Pinheiro, Estado Silda Hxavir, Brazil.

mit natürlichem Prachtkäfer einem Krallenschild in echter Fassung zu 3-6 Mk., Briefbeschwerer mit Riesenkäfern 3 bis 10 Mk. gibt ab

E. v.-Bodemeyer, Berlin W., Lützowstrasse 41.

#### Zu kauten gesucht

1/2 Dtzd. junge, gut bewurzelte Eichen und Schlehen in Strauchform.

Offerten an P. Hemmerling, Cöln a. Rh., Marsilstein 29.

### Briefmarken-Album

ca. 700 Marken enthaltend, wegen Aufgabe der Liebbaberei gegen mir fehlende Palaearct. Falter oder Zuchtmaterial zu vertauschen. Offerten und Anfragen sieht entgegen

F. Schulze, Berlin, Neue Grünstr. 40 III.

#### Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu be-

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

Den Herren zur Nachricht, welche bei mir C. fraxini-Eier bestellten und keine ethalten haben, dass dieselben bald vergriffen waren.

A. Mildner, Weiskirch b. Jägerndorf, Oesterr.-Schl.

Allen den Herren, welche bis heute weder Sendung noch Antwort auf ihr Tauschangebot erhielten, zur Nachricht, dass ich von ihrem Angebot leider keinen Gebrauch machen konnte.

A. Danneil, Rixdorf, Weichselstr. 61.



#### Vereins-Nachrichten.

#### Berliner Entomologen-Bund.

General-Versammlung findet Dienstag, den 13. Dezember cr.,

abends 81/2 Uhr im "Prälaten". Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8, statt. Gäste willkommen! Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Am 5. Dezember:

Die Gattungen Melitaea und Argynnis.

In Bezug auf unsere Weihnachtsfeier, die am 29. Dezember mit Damen stattfindet, werden alle Mitglieder hierdurch gebeten, die Zahl der Teilnehmer — auch der Gäste — bis spätestens 19. Dezember der Vergnügungs-Kommission schriftlich anzumelden.

Der Vorstand.

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.
Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Rerlin.

Versammlung jeden Sonnabend nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

Gäste stets willkommen.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Verein Orion' Erturt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 16. Dezember 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

= Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse. Jedermann freundlichst willkommen!

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

- Gäste willkommen!

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 8½ Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-a-vis). Gäste willkommen! —

#### Entomolog. Verein "Fauna" Ceipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Dienstag den 6. Dezember: Zucht von Daphnis nerii vom Ei.

2. Dienstag den 20. Dezember: Reparieren von Insekten.

Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlungen im Monat Dezember finden am 13. und 27. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. - Am 27. Tausch.

- Gäste stets wilkommen.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

### Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. —

Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

# Entomologischer Verein "Favorita"" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäde stets willkommen.

### wiener eatomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Gespannte Celebesfalter.

50 Stück, genau benannt, nur grosse oder ganz grosse Arten, wunderbares Bild der Celebesfauna ergebend, alles Primaqualität, mit Ornithoptera und sehr vielen Papilios, glänzende Collection, für nur 30 Mark. Voreins. oder Nachnahme incl. Porto und Verpackung.

W. Neuturger, Fichtenau b. Berlin.

offeriere in prima Ia. Qual. zu beigesetzten billig en Preisen. Preise in Pfennigen.

offeriere in prima Ia. Qual. zu beigesetzten billig en Preisen. Preise in Pfennigen. P. alexanor \$\frac{7}{2}75 \Qquad 80, v. magna a. 200, g. à zancleus \$\frac{7}{2}50, Th. polyxena 10, D. apollinus \$\frac{7}{2}\hat{2}\hat{3}75, P. v. insignis \$\frac{7}{2}100 \Qquad 150, v. decolor 150, apollonius \$\frac{7}{2}100 \Qquad 150, v. decolor 150, apollonius \$\frac{7}{2}100 \Qquad 150, delius \$\frac{7}{2}20 \Qquad 35, actius v. caesar \$\frac{7}{2}250, ab. actinobolus \$\frac{7}{2}300, v. albulus \$\frac{7}{2}150 \Qquad 175, imperator \$\qquad 450, felderi \$\frac{7}{2}25 mnemosyne \$\frac{7}{2}\hat{2}\hat{1}0, A. crataegi \$\frac{7}{2}\qquad 10, E. cardamines \$\frac{7}{2}\qquad \hat{2}\hat{1}0, A. crataegi \$\frac{7}{2}\qquad 10, E. cardamines \$\frac{7}{2}\qquad \hat{2}0, L. g. a. diniensis \$\frac{7}{2}\hat{1}5, C. florella \$\frac{7}{2}\hat{3}0 \qquad 50, G. cleopatra \$\frac{7}{2}\qquad 20, G. a. italica \$\frac{7}{2}30, Ch. jasius \$\frac{7}{2}\hat{2}\hat{2}0, G. a. italica \$\frac{7}{2}30, Ch. jasius \$\frac{7}{2}\hat{2}\hat{2}0, V. clythie \$\frac{7}{2}5\qquad 25\hat{3}h, ilia \$\frac{7}{3}30\qquad 50, v. clythie \$\frac{7}{2}5\qquad 25, altermulae \$\frac{7}{2}25, sibilla \$10, P. indica-callirof \$\frac{7}{2}\hat{2}h 100, P. c-album \$\frac{7}{2}\hat{2}h 20, didyma \$\frac{7}{2}\hat{2}h 100, P. c-album \$\frac{7}{2}\hat{2}h 20, didyma \$\frac{7}{2}\hat{2}h 100, V. provincialis \$\frac{7}{2}\hat{2}h 45, M. ab. leucomelas \$\qquad 20, v. procida \$\frac{7}{2}h 45, M. ab. leucomelas \$\qquad 20, v. procida \$\frac{7}{2}h 45, M. ab. leucomelas \$\qquad 20, v. procida \$\frac{7}{2}h 25, stygne \$\frac{7}{2}20, nerine \$\frac{7}{3}35 \qquad 75, Ab. ocellaris \$\frac{7}{2}25, lappona \$\frac{7}{2}h 45, M. ab. leucomelas \$\qquad 20, v. procida \$\frac{7}{2}h 25, lappona \$\frac{7}{2}h 45, M. ab. leucomelas \$\qquad 20, v. forcida \$\frac{7}{2}h 25, popunh. g. a. lyllus 20, v. thyrsides 150, v. isis \$\frac{7}{2}20, qorge \$\frac{7}{2}h 25, popunh. g. a. lyllus 20, v. thyrsides 150, v. isis \$\frac{7}{2}20, qorge \$\frac{7}{2}h 25, popunh. g. a. lyllus 20, v. in Arctiidae und Sphingidae. Porto und Packung extra. Im Tausch erwünscht, nur

bessere Colias Arten.

Robert Hohberg, Nordhausen a. H.,

Hesseröderstr. 15.

# "Paläarktische"

10 Papilio (nach dem Seitz'schen Werk) mit dem grossen machaon ab. hipocrates び、xuthus るり、xuthulus づ、bianor, majalis, protenor etc. nur Mk. 18. - . Alles la Qual. in Tüten.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstrasse No. 48II.

Kleine Original-Sendung

#### Falter.

Ca. 275 ex. Afrika, je ca. 100 aus Japan, Indien und Süd-Amerika per Sendung à 15 Pf., en bloc à 10 Pf. und ca. 700 Nachtfalter, 10 Mk.

Hans Bruhstorfer, Berlin 64.

### Puppen!

| 2  | St.  | Ep   | ipho | ra    | bauk  | in  | iae | (A  | frik |    |       |    |
|----|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------|----|-------|----|
|    |      |      |      |       |       |     |     |     |      |    | 5     | M. |
| 1  | St.  | Bra  | ahm  | nea   | lede  | ere | ri  |     |      |    | 4.—   | M. |
| 2  | St.  | A.   | peri | ıyi   |       |     |     |     |      |    | 0.30  | M. |
| 4  | St.  | S.   | psve | onia  |       |     |     |     |      |    | 0.25  | M. |
| 6  | St.  | E.   | vers | sico. | lora  |     |     |     |      |    | 0.80  | M. |
| 10 | ) St | . P. | . ma | cha   | on    |     |     |     |      |    | 0.60  | Μ. |
| 6  | St.A | mp   | hida | sis a | ab. d | ou  | ble | day | ari  | a, | 1     | M. |
| 6  | St.  | Bo   | armi | a a   | b. h  | un  | ape | rti |      |    | 2.50  | M. |
|    | Por  | to   | und  | Pa    | ckur  | g   |     |     |      |    | 0.30  | M. |
| S  |      |      | e ob |       |       |     |     |     |      |    |       |    |
|    |      |      |      |       |       |     | e   | n k | oloc | 1  | 13.50 | M. |
|    |      |      |      |       |       |     |     |     |      |    |       |    |

Epiph. bauhiniae gebe auch ab im Tansch gegen dominula Abr. od. andere Falter Abr.

Joh. Wagner, Weitmar Nord, Essenerstr. 26 II.

# Schaustücke

in Tüten mit kleinen Defekten: Morpho amathonte 150, achillaena o 90, hercules 90, epis-trophis 40, Ornith, hecuba Paar 400, pompeus Paar 200, Papilio 400, pompeus Paar 200, Papino blumei & 150, ambiguus & 250, euchenor & 60, ormenus & 60 \, 250, ascalaphus & 60, gigon 40, Kallima inachis 50 Pf.

Attacus atlas & 60 \, 100, erebus 150, Actias isis 300, mimo-

sae 100, Antheraea menippe 100, Pseudosphinx tetrio 50, Amphov. dudoncheli 60, Protop. rustica 50, Thysania zenobia 60, Erebus odora 50, Nyctalemon patroclus 60. Preise in Pf. Porto etc. 30 Pf.



# Puppen

à Stück 30 Pf., Pap. alexanor v. magna (am nat. Gespinst) à 150 Pf., M. croatica à 75 Pf., Sat. pyri e. Dalmatien à Dtzd. 300, dto. e. Syrien 400. Porto etc. extra. Alles in gesunden kräftigen Exemplaren abzugeben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

### (Nordamerika).

Von dieser Gegend, die bisher in deutschen Sammlungen nur ungenügend vertreten ist. erhielt ich feine Sendung und gebe je 20 Falter in Tüten von dort für 5 Mark inkl. Porto und Verpack. gegen Voreinsend. od. Nachn. Viele seltene und ganz seltene Arten in der Sendung.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

#### lieterdare Pudden:

Pap. machaon 8, hospiton 100, Th. poly-xena 10, Sat. spini 25 Pf. pro Stück. Porto und Verpackung 25 Pf.

Raupen: Thaum. pityocampa (Fichtenprozessionsspinner) ganzes Nest 100 Pf.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### Freiland-Eier!

Lem. dumi Dtzd. 25 Pf., 100 Stück 1.25 M., 1000 Stek. 8.50 M., 2000 Stek. 15 M. Habisch, Baumgarten bei Falkenberg OS.

#### Nordamerikanisches Zuchtmaterial.

Puppen der prächtigen Noctuide Rhodophora florida Guenée (noch nie angeboten) 3 Stek. 75, 12 Stek. 250 Pf., Eier von Catocala concumbens (Weide) 12 Stek. M. 1.50, 100 Stek. M. 10.—, 1 Eigelege von Malacosoma americana 200 bis 300 Eier (Apfelblätter) gegen Meistgebot. Verschaffe Interessenten aus Nord-Amerika Gelege der gipsy-moth (Lym. dispar) und von Porth. chcysorrhoea. Biete ferner an Eier von Catocala pacta (Weide), Preise wie concumbens and von Cat. fraxini 12 Stek. 20, 100 Stek. 150 Pf. gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme. Porto pp. (Puppen 25, Eier 10 Pf.) extra. Alles auch im Tausch gegen bessere Europa- and deutsche Kolonialmarken.

#### Suche zu kauten

oder gegen nordamerikanische und einige Turkestanfalter einzutauschen: Je 1 o von Anaitis paludata, v. imbutata, v. labradoriensis, Lygris destinata, 4 Paare Larentia truncata, immanata, 2 Paare Larentia taeniata, immanata, 2 Paare Larentia taeniata, munitata, je 1 Paar Larentia abrasaria, lugubrata, luctuata, 6 Paare Larentia sordidata, je 1 o sordidata, ex Transbaic., ab. fusco-undata, ab. plumbaria, ab. intraceta 6 o o larentia antenmalia ab. infuscata, 6 of of Larentia autumnalis (trifasciata), je 2 of of ab. constricta, ruberata, sowie andere aberrative Formen von sordidata und autumnalis, sofern sie bereits beschrieben sind. Alle Falter müssen Ia, rein, sauber gespannt, absolut richtig bestimmt und mit genauen Fund-

ortsangaben versehen sein. Reiff, Königsberg (Pr.), Steindamm 4.

#### lausch

abzugeben ca. 225 Falter von P. atalanta, e 1. 1910 und tadellos prāpariert, eventl. auch billigst gegen bar.

W. Schwans. Stettin, Preussische Str. 14 II.

# lm Tausch offeriere

folg. gtsp. Doubletten;

12 Stück E. cardamines, 10 G. rhamni,
10 Van. io, 4 c-album, 5 Arg. selene,
10 M. galathea, 18 C. virgaureae, 4 L.
monacha, 10 dispar, 8 St. salicis, 6 Agl. tau, 50 Agr. pronuba, 15 occulta, 5. Mam. nebulosa, 5 H. monoglypha, 10 Trh.

atriplicis, 15 S. phegea.

Tauschlisten sieht entgegen F. Schulze,
Berlin, Neue Grünstr. 40 III.

#### Für Weihnachtsverkauf! Attacus atlas,

Prachtstücke, The Paar 3-4 M., in Tuten 2-3 M., Durchschnitts-Qualität 1 M. Porto extra. lm Tausch etwas höher.

J. F. Fuhr, Turn-Teplitz i. B, Parkstrasse 14.

In gut. Qual., gesp.: atropos, nerii 70, convolvuli 20, croatica 70, pyri 40, spini 30, pavonia 12, caecigena 100, fraxini 30, electa 25, elocata 18, dilecta 80, sponsa 25, conjuncta 85, nymphagoga 40, spectrum 35, tirrhaea 50, jasius 120 Pf. pr. Stück u.v.a. Meinen Kunden überlasse ich Serien der letzten österr. und bosnisch. Jubiläumsmarken zu Originalpreisen.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr.

#### Die neuen Paläarkten, 😂 frische Ausbeute! 🍣

Orn. aeacus of Q Mk. 6.-, Papilio Orn. aeacus \$\frac{1}{2}\$ Mk. 6.—, Papilio machaon ab. hipocrates, grösster Schwalbenschwanz, \$\frac{1}{2}\$ \times 4.50, bianor \$\frac{1}{2}\$ \cdots -... ab. majalis 3.50, xuthus \$\frac{1}{2}\$ \cdot 4.—, xuthulus \$\frac{1}{2}\$ \cdot 5.—. alcinous \$\frac{1}{2}\$ \cdots -.., bootes \$\frac{1}{2}\$ \cdots -.., agestor \$\frac{1}{2}\$ \cdots -.., polites \$\frac{1}{2}\$ \cdot 2.—, paris 0.80, confusus \$\frac{1}{2}\$ \cdots -.., paris 0.80, arcturus \$\frac{1}{2}\$ \cdots -.., euriphilus 0.40, ab. mikado 3.—, sarpedon 0.40, J. pyrene 0.40, Derc. verhuelli 0.80. Dan. genutia 0.40, septentriosarpedon 0.40, J. pyrene 0.40, Derc. verhuelli 0.80, Dan. genutia 0.40, septentrioneris 0.40, tytia 1.50, chrysippus 0.40, St. howqua 3.7 — \$\sqrt{15}\$—, Ap. fulva 8.—, Seph. chandra 1.20, Er. athamas 3.40 \$\sqrt{2.50}\$, Char. rotschildi 3.50, polixena 3.7 4.—, mandarinus 3.—, St. nicea 0.40, Euth. duda 3.—, H. nama 0.40, Van canagge 1.— canuenm 1.20. mi-Van. canacae 1.—, c-aureum 1.20, mideamus 3 2 1.20, Arg. rudra 1.—, Col. fieldi 3 1.— \$ 1.50, erate 0.40 Kall. eucera 5.— Chinensis uo 3.50.

Alles in Tüten oder gespannt.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstrasse No. 4811

#### Sm. quercus.

Wirklich prächtige Puppen Stück 75 Pf. Nachnahme.

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27. 



Puppen des herrlichen pal. Spinners

#### ! Brahmaea led

Stück à 4 M., Dtzd. 40 M., Puppen von Dor. apollinus mit bellargus und rubra gemischt Dtzd. 4 M., — Später Ia gespannte Falter D. nerii à 1 M., Dor.

spannte falter D. nern a 1 M., Dor. apollinus, Th. cerisyi, div. Euchloë v. sphyrus etc. zu ½ Stdg., Akbesia davidi Ila à nur 3 M. Ledereri-P. schlüpfen s hr leicht im März. Nehme auch Vorbestellung entgegen auf spannweiche Falter e l. von Br. ledereri à 5 M., 1 3 9.50 M. (bis jetzt 14-16 M.), lieferbar im März. An Unbekannte sende nur per Nachnahme

An Unbekannte sende nur per Nachnahme od. Voreinsendung. Nichtpassendes nehme zurück.

G. Grosse, Pilsen (Böhmen), Kopernikg. 1201.

#### inzucht.

Eier von caja 3 ab. mücki × ♀ ab. confluens aus 4. Gen. abzugeben. Leichte Winterzucht. Dutzend 20 Pf., 3 Dutzend 60 Pf. und 10 Pt. Porto. Zahlung nach Schlüpfen der Räupchen

Mudrow, Düsseldorf-Oberkassel.

#### Leopold Karlinger

Wien XX/I, Brigittag. 2.

Reiche Auswahl europ. Lepidopteren, div. lebende Puppen, präp. Raupen etc.

Beste Qualität. - Billige Preise. Liste franko.

# :: Riesen-Original-Ausbeute ::

# aus dem Innern Matto Grossos.

Allergrösste Seltenbeiten 🚬

Agrias godmani, Papilio orthosilaus.

Schmetterlinge, Käfer und alle anderen Insekten aus dieser Gegend offerieren

# Zobrys & Wolter,

Berlin W. 30, Motz-Str. 73.

– Preisliste darüber in Arbeit. –

Da von unserem Fundorte noch nie Schmetterlinge kamen, viele nova!

#### Nachstehende Falter.

grösstenteils ex larva, alle 1910, habe im Tausch geg. mir fehlende mitteleuropäische

Tausch geg. mir fehlende mitteleuropäische Falter oder deren Puppen abzugeben.

Bar mit 70% Nachlass.

2 Col. hyale 33, 6 Van. polychloros, 6 urticae, 2 Arg niobe var. eris 33, 1 euphrosyne 3, 1 Mel. dyctinna 3, 1 athalia 3, 3 Erebia medusa 33, 1 Coen. iphis 3, 6 Lyc. hylas 33, 1 2, 2 icarus 33, 1 2, 2 damon 22, 1 Pamph. silvius 3, 1 2, 1 Aug. comma 3, 1 Adeop. lineola 3, 2 Cer. vinula 22, 3 Cyg. anastomosis 33, 3 2, 1 Epicn. tremulifolia 3, 3 Sesia empiformis 3, 1 ichneumoniformis 2, 2 Coss. cossus 33, 2 2, Gefällige Anträge erbittet 2 \$\,\text{Q}\$. Getällige Anträge erbittet Karl Görner, Wien VI, Millergasse 21.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

in schönen Exemplaren gibt ab nebst ca. 2000 lauter guten und seltenen Arten H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30.

#### Graelisia isabellae-Falter,

la Qualität, gross, Paur 12 M., etwas kleiner Paur 10 Mark. Porto u. Packung extra. Grössere Posten billiger.

Richard Bartsch, Halle a. Saale, Talstr. 39.

### Formosa! 12 Far Formosa!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual. Ia. enthaltend folgende interessante Arten der Inselrassen: O. aeacus of, Pap. thaiwanus, amama, chaonulus, sarp. connectens, postianus, paris, heimosanus, castor, formos., Hestia zinkinensis, Heb. glaucippe. Seph. chandra, Ixias illustris, Danais, Euploea, Cyr. etc., meist nur grössere arten gegen Nachnahme. Porto und Verpackung 40 Pf.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schles.).

Von dieser beliebten Lokalität, wo die reizendsten Arten fliegen, erhielt ich neue Sendung und offeriere von dort 30 Tütenfalter zu 5 Mk. und 50 genadelte Käfer entzückerden glänzenden Arten zu 5 Mk. inkl. Porto und Verpackung gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Neuburger, Zoologisches Institut, Fichtenau bei Berlin.

Das beste Weihnachtsgeschenk

prächtig funkelnde Stücke, neu einge-troffen, Stück Ia M. 8.--,

Puppen, Stück 2 .- M. (schönste Saturnide Deutsch-Ostafrikas).

Puppen, Stück 2 .- M.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48.

A. Pöll, Innsbruck, Bienerstrasse 15, hat wieder abzugeben gegen Voreinsendung von Kro. 10.— oder Nachnahme

40 - Südam Falter, gespannt, darunter 3 Morpho, 1 caisa, 1 Brassolis. Porto und Packung frei. Nur 16 Serien vorrätig.

#### Original Celebes-Ausbeute.

unausgesucht, für M. 300 .- zu verkaufen. Enthalt in Anzahl: Ornithoptera hephaestus, Papilio veiovis, blumei, androcles, sataspes, gigon, Phyllodes conspicillator, Actias isis, Attacus atlas und viele andere

Arten. Näheres auf Wunsch.
Otto Popp, Karlsbad, Sprudelstrasse.

# INTERNATIONALE OMOLOGISCHE DO Entomologendraan des Internationalen Rundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Gaben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Geschlechtsdimorphismus der Antennen der deutschen Noctuen. - Briefkasten. - Kleine Mitteilungen: Zum Vorkommen von Amphidasis betularia L. ab. doubledayaria Mill. — Eingegangene Preislisten.

#### Geschlechtsdimorphismus der Antennen der deutschen Noctuen.

Von Professor Dr. v. Linstow.

Die Antennen oder Fühler der deutschen Noctuen

sind sehr verschieden geformt.

Die am häufigsten vorkommende Form, die ich der Kürze wegen die normale nennen will, ist stabförmig, die Grenzen der einzelnen Glieder sind oft kaum zu erkennen, sie sind behaart und jedes Glied trägt rechts und links eine Borste; die Haare und Borsten, ohne Zweifel Sinnesorgane, sind beim Männchen meistens stärker entwickelt als beim Weibchen.

Mitunter sind die Glieder nach der Spitze zu trichterförmig verbreitert (Fig. 1).

Sehr selten fehlen die Haare ganz, nur die

Borsten sind entwickelt (Fig. 2).

In einigen Fällen findet man die Glieder rundlich, so daß die Fühler rosenkranzförmig erscheinen (Fig. 3).

Sägezähnig nenne ich die Form mit viereckigen

Vorsprüngen jederseits (Fig. 5).

Pyramidenzähnig sind die Fühler mit dreieckigen Vorsprüngen jederseits an den Gliedern; die Pyramiden können an der Spitze winkelig enden (Fig. 4, 9) oder rund und hierbei steht ihre Spitze entweder im rechten Winkel zur Längsachse des Fühlers (Fig. 7, 11) oder ist nach der Spitze desselben gerichtet (Fig. 6, 8, 10).

Bei den kammzahntragenden Fühlern sind die Kammzähne bald kurz und kolbenförmig (Fig. 12), oder kurz und gestreckt (Fig. 13, 14), bald lang gestreckt (Fig. 15, 16).

Bei den Gattungen mit langen Kammzähnen

der Fühler sind es immer nur die Männchen, welche diese Form tragen; die weiblichen Fühler sind entweder ganz ohne Kammzähne (Fig. 12, 15) oder

tragen viel kleinere (Fig. 16).

Bekanntlich sind die Fühler die Geruchsorgane, mit deren Hülfe die Männchen Nachts die Weibchen aufsuchen und da die Weibchen sich hierbei passiv verhalten, sind die männlichen Organe viel stärker entwickelt als die weiblichen.

Meistens ist der Fühlerschaft beschuppt, oft dicht und gleichmäßig.

Die Gattungen, welche ich zu den Noctuen rechne, habe ich in meiner Beschreibung des Flügelgeäders dargelegt (diese Zeitschrift, Jahrgang 4, 1910, Nr. 13, 15, 16, 17).

Ohne mich auf eine Umgestaltung der Systematik einzulassen, folge ich in der Reihenfolge der Gattungen dem Werke von A. Koch, Sammlungs-Verzeichnis für europäische Großschmetterlinge, Berlin 1908, das ein Auszug ist aus dem bekannten Katalog von Staudinger & Rebel, 3. Aufl., Berlin 1901.

#### Panthea Hb.

coenobita Esp. Beim & kurze, gekrümmte, kolbige Kammzähne, die mit Haaren besetzt sind, Borsten fehlen; beim 2 schwach pyramidenzähnig, ebenfalls ohne Borsten (Fig. 12).

#### Trichosea Grote.

ludifica L. Fühler normal, beim ♀ ohne Borsten.

#### Diphthera Hb.

alpium O. wie bei Trichosea.

#### Demas Stph.

coryli L. wie bei Panthea, aber beim ♀ mit Borsten.

#### Acronycta O.

psi L., normal, Borsten klein; bei aceris L. sind sie größer und stehen senkrecht vom Fühlerschaft ab.

#### Craniophora Snell.

ligustri F., normal.

#### Simyra O.

nervosa F., wie bei Panthea coenobita.

#### Fühler deutscher Noctuen.



Fig. 1
Mamestra brassicae



Fig. 2 Calophasia casta



Fig. 3
Dryobota protea



Fig. 4
Mamestra tincta



Fig. 5
Nonagria cannae



Fig. 6
Agrotis castanea



Fig. 7
Hadena ochroleuca



Fig. 8
Pechip. barbalis



Fig. 9
Taeniocampa munda



Fig. 10
Polia venusta



Fig. 11
Miselia oxyacanthae



Fig. 12
Panthea coenobita



Fig. 13 Helia calvaria



Fig. 14
Hyppa rectilinea



Fig. 15
Diloba caeruleocephala



Fig. 16 Valeria oleagina

<sup>\*)</sup> Der weibliche Fübler gehört zu caeruleocephala.

#### Arsilonche Ld.

albovenosa Goeze, normal.

Agrotis O

Die Fühler der großen Gattung Agrotis zeigen die größten Verschiedenheiten; bei der Mehrzahl der Arten, so bei strigula Thnb., linogrisea Esp., promba L., c-nigrum L. sind sie normal; andere Arten, wie subrosea Stph. und segetum Schiff. haben im männlichen Geschlecht kolbig-kammförmige Fühler, wie Panthea coenobita, andere, wie castanea Esp. haben im männlichen Geschlecht Fühler mit nach außen gerichteten, abgerundeten Pyramidenzähnen, die Borsten tragen, während die weiblichen rosenkranzförmig sind (Fig. 6).

#### Pachnobia Gn.

leucographa View., hat normale Fühler.

#### Charaeas Stph

graminis Stph., wie bei Panthea coenobita.

#### Neuronia Hb.

popularis F., auch hier sind die Fühler wie bei Panthea coenobita gebildet, nur sind die Kammzähne beim & etwas länger und gerader.

#### Mamestra Hb.

Das Genus Mamestra hat Fühler von 4 verschiedenen Formen; die meisten Arten haben die normale Bildung, bei brassicae L. sind die Glieder trichterförmig und im männlichen Geschlecht sind die Haare fast so lang wie die Borsten (Fig. 1); lencophaea View. hat kammzähnige Fühler wie Panthea coenobita, bei tincta Brahm sind sie im männlichen Geschlecht schwach pyramidenzähnig (Fig. 4).

Dianthoecia B

capsincola Hb., compta F., nana Rott. normal, nicht mit Sägezähnen, wie Spuler angibt.

#### Cleoceris B.

viminalis F., im & mit abgerundeten Pyramidenzähnen, wie bei Agrotis castanea.

Miana Stph.

strigilis Cl., im & schwach pyramidenzähnig, wie bei Mamestra tincta.

#### Bryophila Tr.

algae Tr., normal.

#### Diloba B.

caernleocephala L., beim 3 lang kammzähnig, ohne Borsten auf den Zähnen, beim 4 schwach pyramidenzähnig mit kurzen Borsten (Fig. 15).

Valeria Stph.

oleayina F., beim ♂ lang, beim ♀ kurz kammzähnig, mit Borsten auf den Zähnen (Fig. 16); nach Spuler sind die Fühler von jaspidea Vill. beim ♂ pyramidenzähnig, beim ♀ normal.

Apamea Tr.

testacea Hb., beim ♂ sägezähnig, wie bei Nonagria cannae (Fig. 5), ohne Borsten, beim ♀ normal.

Celaena Stph.

haworthi Curt., beim & schwach pyramidenzähnig, wie bei Mamestra tincta.

#### Luperina B.

zollikoferi Frr., ♂ schwach pyramidenzähnig, ♀ normal.

#### Hadena Schrk.

Bei Hadena findet man 3 verschiedene Fühlerformen, normale, wie bei porphyrea Esp., lang gekämmte im &, wie bei amica Tr., an die von Diloba caeruleocephala erinnernd, und pyramidenzähnige, wie bei ochroleuca Esp., die Zähne stehen senkrecht zum Fühlerschaft, sind an der Spitze abgerundet und tragen Borsten (Fig. 7); die Fühler des & sind normal.

#### Episema Hb.

glaucina Esp., beim ♂ lang gekämmt, wie bei Diloba caeruleocephala, beim ♀ normal.

#### Aporophyla Gn.

bei *Intulenta* Brkh. im & mit langen Kammzähnen, während das & von *nigra* Hw. pyramidenförmige Fühler hat, wie *Hadena ochroleuca*.

#### Ammoconia F.

caecimacula Ld. hat normale Fühler.

#### Polia Tr.

venusta B., ♂ mit niedrigen, abgerundeten Pyramidenzähnen, die büschelförmig stark behaart sind, ohne Borsten (Fig. 10), beim ♀ ebenso, mit niedrigeren Pyramiden.

#### Dasypolia Gn.

templi Thnb., wie bei Polia venusta; die Zähne mit langen Haarbüscheln, die nicht kraus sind, wie Spuler sagt.

#### Asteroscopus B.

sphinx Hfn, 3 mit langen Kammzähnen, wie bei Valeria oleagina, beim 4 normal.

#### Miselia O.

oxyacanthae L., beim ♂ mit senkrecht vom Fühlerschaft abstehenden, gerundeten, dicht behaarten Pyramidenzähnen, ohne Borsten (Fig. 11), beim ♀ mit niedrigen, schwach behaarten Pyramiden.

#### Chariptera Gn.

viridana Walch., normal, Behaarung sehr kurz und dicht, ohne Borsten.

#### Dichonia Hb.

aprilina L., normal, Behaarung kurz und dicht.

#### Dryobota Ld.

protea Brkh., rosenkranzförmig, büschelförmig behaart, ohne Borsten, beim ♀ schwächer behaart (Fig. 3).

Dipterygia Stph.

scabriuscula B., normal.

(Fortsetzung folgt.)

#### Briefkasten.

Anfrage des Herrn B. in H.: Ist schon einem der Herren Entomologen eine Deilephila euphorbiae mit roter Oberseite der Vorderflügel und mit gelber, statt roter Hinterflügel-Binde geschlüpft oder ist diese Form schon irgendwo beschrieben worden?

Anfrage des Herrn M. in L.: Ich besitze Eier von Parnassius apollo und bitte die wertgeschätzten

Leser dieser Zeitschrift um gefällige Auskunft, wie die Eier zu behandeln sind, wann sie schlüpfen und wie die Raupen mit Erfolg zu ziehen sind.

Vorläufige **Antwort** der Redaktion auf vorstellende Anfrage:

Im 18. Jahrgange der Gubener Entomologischen Zeitschrift Nr. 33 bis 36 beschreibt Herr Professor Napoleon M. Kheil den Versuch einer ab ovo-Zacht des südfranzösischen Parnassius apollo. Auf Grund der Angabe im Rühl, daß die Raupe überwintere, hatte er sich im August eine Pflanzung von Sedum album angelegt. Aber obgleich die Eier der Sonne ausgesetzt wurden, schlüpften sie nicht. Daher gab sie Herr K. Ende Oktober zwischen das Doppelfenster eines ungeheizten, gegen Norden gelegenen Zimmers und kümmerte sich nicht weiter um ihr Schicksal. Dagegen brachte er die Sedum-Anpflanzung in ein warmes, sonniges Zimmer, wo sie inzwischen ganz vorzüglich gedieh. Am 10. Januar sah er zufällig nach den Eiern und erblickte ein Räupchen. Es wurde mit Sedum-Blättchen umkränzt, schenkte aber dieser Fürsorge keine Beachtung und schrumpfte nach ein paar Tagen zusammen. Vom 23. Januar ab schlüpften allmählich die Räupchen aus den übrigen Eiern und wurden der Sedum-Anpflanzung einverleibt. Am 20. März war die Pflanzung abgefressen, und es trat Futtermangel ein. Sedum acre wird von den Raupen verschmäht; hungrig rennen sie im Käfig hin und her. Erst am 24. März konnte ihnen wieder Sedum album und Sempervivum geboten werden, worüber sie gierig herfallen. Trotz aller Sorgfalt wurden von 45 Raupen nur 17 Puppen erzielt, wovon 9 eingingen und nur 8 den Falter ergaben. Festgestellt wurde aber durch diese Zucht unter anderem, daß die Eier überwintern, daß die jungen Raupen gesellig leben, daß sie Sedum acre als Nahrung nicht annehmen und daß sie ungemein die Sonne lieben.

Um weitere Antworten wird recht sehr gebeten. Infolge der Anregung, welche Herr Professor Kheil gegeben hat, ist seitdem auch von anderer Seite die Zucht des *P. apollo* vom Ei ab versucht worden; die in Aussicht gestellten Mitteilungen darüber sind aber bis jetzt ausgeblieben.

#### Kleine Mitteilungen.

von Amphidasis betularia L. ab. doubledayaria Mill-

Im Anschluß an die Mitteilungen der Herren Ulrich und Elkner in Nr. 35 dieser Zeitschrift gebe ich bekannt, daß von mir ein 56 mm Flügelspannung messendes \$\partial \text{dieser}\$ Form am 9. Juni 1909 am Stamme einer Esche sitzend gefangen wurde. Auch von anderen Mitgliedern des "Vereins für Käferund Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen" wurden schon Stücke der genannten Abart in hiesiger Gegend gefunden.

Aug. Fiedler jun., Schönlinde (Böhmen).

П

Im letzten Sommer erbeutete ich ein ab. double-dayaria &, welches am Vorhange meiner Gartenlaube saß. Auch andere hiesige Sammler haben diese schwarze Form innerhalb der letzten 10 Jahre ab und zu in einzelnen Stücken gefangen; sie ist also schon bis in die Oberlausitz vorgedrungen. Ob es sich dabei um einheimische oder nur um zugeflogene Tiere handelt, weiß ich nicht. Obgleich ich seit einigen Jahren die gefundenen betularia-Raupen immer ziehe, ist daraus noch nie eine ab. doubledayaria geschlüpft.

Arthur Schmidt, Löbau (Sachsen).

III.

Im Jahre 1907 fand Herr Buchhändler Thusius hier an einem alten Lindenstamme auf dem "alten Friedhof" ein betularia ♂ mit ab. doubledayaria ♀ in Kopula. Ganz in der Nähe dieses Fundortes fing auch ich am 16. Juni 1908 in einer belebten Straße an einem Akazienstamme ein ganz schwarzes ♀ der ab. doubledayaria. Somit ist das Vorkommen dieser Form auch für Bernburg (Saalegebiet) festgestellt.

Carl Herz, Bernburg (Saale).

IV

Schon vor 3 Jahren wurden hier Puppen von Amphidasis betularia ab. doubledayaria beim Kratzen unter Pappeln gefunden und in diesem Jahre kamen mehrere Falter davon zum Licht

Eduard Uhlig, Weißenfels (Saale).

#### Eingegangene Preislisten.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstraße 116, versendet eine 3. Nachtrag-Liste palaearktischer Coleopteren, welche u. a. viele von ihm in diesem Jahre in den nordspanischen Provinzen Orense, Oviedo und Santander gesammelte Arten enthält. Diese, sowie die Hauptliste 104 und die Nachträge 1 und 2 stehen Interessenten kostenfrei zu Diensten.

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein,

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt. Gebietes bestens empfohlen.

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.
Wegen Auflösung m. Käfersammlung
verkaufe ich die noch vorhandenen Exoten,
seltenen Paläarkten und Schultiere einzeln

zu billigen Preisen.

Pierre Lamy, Hanau.

#### 100 Biologien

aller Insekten - Ordnungen in 100 Arten, fertig montiert in 100 Glaskästen, nur

200 Mark.

50 B., 50 Arten in 50 Glaskästen 120 Mk.
25 B., 25 Arten in 25 Glaskästen 65 Mk.
12 B., 12 Arten in 12 Glaskästen 36 Mk.
Auch ohne Glaskasten abzugeben, dann billiger. Artenverzeichnis gratis. Porto u. Verpackung schon von 30 Mk. ab frei. Ueber 100 Zeicheninsekten-Arten, Ia., mit u. ohne Glaskästen billigst abzugeben.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

#### Neue Eingänge aus Brasilien, Australien etc.

Solange der Vorrat reicht, gebe ich 100 exotische Coleopteren, genadelt, mit genauen Fundorten versehen und einwandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich billigen Preise von nur 12.50 M. ab. Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich auch die herrliche Lucanide Lamprima aurata Lt. und die prächtige Cetonide Ischiopsopha lucivorax Kr.

Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58,
Schliemann-Str. 25 I.



# 1. Beilage zu No. 37. 4. Jahrgang.

| Prische Coleopteren                                                                             | =    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Proc. caucasicus 1.50                                                                           | Mk.  |
| Plectes ibericus 2.50                                                                           | Mk.  |
| Plectes ibericus 2.50 v. lafertei 2.—                                                           | Mk.  |
| v. nicroviscens 3.50                                                                            | Mk.  |
| Lip. bartholomai 2.— Tribax abchasicus 2.50                                                     | Mk.  |
| Tribax abchasicus 2.50                                                                          | Mk.  |
| Carab. eichwaldi 0.50                                                                           | Mk.  |
| " gribratus 0.30                                                                                |      |
| v. remosus 0.50                                                                                 |      |
| _                                                                                               |      |
| Exoten:                                                                                         | 2.51 |
| Scapanes australis of und Q . 2.50                                                              | Mk.  |
| Archon centaurus of und Q . 3                                                                   | Mk.  |
| Batocera wallacei, gross,                                                                       | 241  |
| à Paar 🗸 10.—<br>Batocera laena 🗗 und 🗸 6.—                                                     | Mk.  |
| Batocera laena o und 2 6.—                                                                      | Mk.  |
| Cladognatus cinctus of und ♀ 1.70                                                               | Mk.  |
| " savagei o und ♀ 2.—                                                                           | Mk.  |
| Aegus platiodon o Q 1.50                                                                        | Mk.  |
| Sternocera hunteri 1.50                                                                         | Mk.  |
| Sternocera hunteri         1.50           "bomardi         1.50           "coziana         1.50 | Mk.  |
| " coziana 1.50                                                                                  | Mk.  |
| , variabilis 1.50                                                                               | Mk.  |
| variabilis 1.50                                                                                 | Mk.  |
| (±vnhogastra virane 1                                                                           | Mk.  |
| bruiri                                                                                          | Mk.  |
| praeclara 0.60                                                                                  | Mk.  |
| Somoptera hauseri 0.60                                                                          | Mk.  |
| Nicteophalis laticollis 1.20                                                                    | Mk.  |
| Nicteophalis laticollis 1.20<br>Goliathus gigant. (gross) 7-8<br>Jos. Nejedly, Jungbunzla       | Mk.  |
| Jos. Neiedly, Junghunzly                                                                        | an.  |
| Joo. 2.0jourg, oungounan                                                                        |      |

#### Passendes Weihnachts - Geschenk für Naturfreunde!

Lebende Käfer: Oryc. nasicornes à ♂♀ 25 Pf., Larven, erwachsen, à Dtzd. 90, Puppen 180, Larven in allen Stadien à Dtzd. 80 Pf., Oryc. nasicornes Käfer, genadelt, à ♂♀ 15 Pf. Puppen: S. populi 90, M. contigua 100, D. capsincola 100, C. argentea 50, T. apiformes 140, Ac. psi 80 Pf. à Dtzd., Ac. alni 100, Ac. leporina 15, Ac. cuspis 35 Pf. à Stück. Raupen: T. apiformis 120, purpureofasciata 40 Pf. à Dtzd. Eier: J. celsia 30, M. thalassina 30 Pf. à Dtzd. mori 100 Stück 20 Pf., monacha ab, eremita 100 Stück 20 Pf., monacha ab. eremita 100 Stück 30 Pf. Die Käfer gebe ich auch im Tausch gegen bessere Falter und Käfer, sonst alles nur gegen Nachnahme oder vorher. Kasse. Porto u. Verp extra.

J. celsia-Falter 1910 à 75 Pf. 100 Stück verschiedene meist grössere Käfer,

richtig bestimmt, 600 Pf.

E. Thiele, Oranienburg bei Berlin, Königs-Alee No. 35.

Sehr schön sind meine Serien Q Hirschkäfer! 12 Stück in allen Färbungen vom kleinsten Zwerge bis zum grössten Riesen inkl. Porto u. Verpackung, Nachnahme 6.50 bis 7 Mk.

1 Dutzend Hirschkäfer-Geweihe 0.90 Mk. 1.60 Mk. 3.-- Mk. 6.50 Mk. inkl. Porto und Verpackung.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

# Goliathus giganteus

♂ und ♀ in verschiedenen Grössen bis zu 10 cm, Preis je nach Grösse u. Schönheit

20 10 cm, Freis je nach Grosse u. Schonneit

1 Goliath. regius of (gross)

1 Goliath. v. conspersus of sup.

Megalorrhina harrisi of und of Mecynorrhina torquata of und of alles sachgemäss präpariert, in frischen Exemplaren abzugeben. Auswahlsendungen stehen auf Wunsch zu Diensten.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstrasse 30.

# Passende Weihnachtsgeschenke! Exotische Käfer

100 Sütck Mk. 10.-

darunter schöne Cerambyciden, Buprestiden, Cetoniden, Lucaniden etc., Sternocera, Melaspis, Euchroma, Ischiosopha, Metopodontus und andere herrliche Sachen!

Aus Senegal frisch eingetroffen: Sternocera interrupta, Stück Mk. 1.—, Ferner aus Neu Guinea wieder die prächtige. große Cerambycide Batocera wallacei eingetroffen, j. n. Größe Stek. Mk. 5.— bis Mk. 9.— franko gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Fritz Freytag, Berlin, Danzigerstraße 88.

Sammler von Coleopteren,

welche auf tadellose Qualität und feine Arten Wert legen, kaufen seit Jahren meine bis heute unübertroffene Serie aus allen Weltteilen.

Eine Zusammenstellung von 100 Arten pur grosser Käfer aus Süd-Amerika, Asien, Afrika und Australien. Was die Käferwelt an eigenartigen, zum Teil riesigen Formen, an herrlichen Farben bietet, findet sich hier vereinigt. Es ist eine Schausammlung, die jeden erfreut und die auch als wertvolles Geschenk warm empfohlen werden kann. Preis Mk. 30 .-

Alle Arten sind genau bestimmt. Friedr. Schneider, Berlin NW, Dortmunder-Strasse 10.

Goliathus regius,

diese aus dem Handel fast vollständig verschwundene schöne Art von der Goldküste offeriere ich je nach Grösse und Schönheit zu Mk. 15.— bis Mk. 25.— pro Stück. Weibchen, schön und tadellos, Mk. 10.— pro Stück. Zur Ansicht kann der grossen Nachfrage wegen nicht gesandt werden.

Friedr. Schneider, Berlin NW, Dortmunder-Strasse 10.

Das Grossartigste an Farbenpracht der Käferwelt bietet meine

#### Edelstein-Serie

bestehend aus den Arten: Carabus splendens, Carabus rutilans, Lamprima aurata, Anaplognathus viridiaeneus, Rhomborrhina ignita, Stephanorrhina guttata, Chrysodema swierstrae, Philocteanus rutilans, Chrysochroa chinensis, Chrysochroa fulminans, Sternocera aequisignata, Sphignotus albertisi. Ein schöneres Festgeschenk für Sammler gibt es nicht. Preis Mk. 15.— franko.

Friedr. Schneider, Berlin NW, Dortmunder-Strasse 10.

# Tausch.

Gegen Schmetterlinge, Käfer oder Geradflügler gebe ich eine grössere Anzahl Südeuropäer Scorpione, Scolopendriden und Geophiliden bis 16 cm lang ab.

G. Leiberg, Oederan i. S.

#### Hirschkäfer - Biologien

mit und auch ohne Glaskasten in unübertroffener Ausführung mit 16-34 Objekten in der Biol. enthalten, trocken auch in Spiritus weiss konserviert, sowie über Hundert andere schädliche und nützliche Insekten-Biolog. aller Ordnungen billigst abzugeben. Photogr. Skizze über Hirschkäfer-Biologien gratis.

#### Hirschkäfer-Geweihe

. 280 Pf. 4 Dtzd. 100 Stück . . . . . 550 Pf. Porto und Verpackung 30 Pf. bis 100 Pf.

Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

#### b) Nachfrage.

#### Exotische Cerambyciden

kauft, tauscht und determiniert Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

#### Exotische Schmetterlinge und Käfer,

leicht ledierte, gespannt, zu kaufen gesucht. Wilhelm Rasenberger, Gärtner, Schloss Wagenitz (Mark).

# ! Entwickelungstadien !

von allen möglichen Käfern mit Ei sowie von Orthopteren, Dipteren, Hymenopteren in Spiritus oder Formalin mit genauen Namen und in tadellosen Exemplaren kauft stets und erbittet Angebote

E. O. Aehnelt, Jena, Moltkestr. 1.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Paraguay.

Kleine Original-Ausbeute eingetroffen. Offeriere kleinere Partieen, je 25 Stück zu M. 5 .- . Porto und Verp. frei. Die Lose enthalten reizende, interessante Arten u. sind tadelloser Qualität, in Tüten.

W. Kramer,
Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

# Prachtfalter

| Morpho  | menelau   | s v. | nes | tyra | 2 | 3   | 3.50     | M. |
|---------|-----------|------|-----|------|---|-----|----------|----|
| 29      | hercules  | 3    | 1   |      |   | ٠.  | 2.50     | M. |
| 99      | anaxibia  |      |     |      |   |     |          |    |
| 77      | dto. ♀    |      |     |      |   |     |          |    |
| "       | epistrop  |      |     |      |   |     | 1.25     |    |
|         | aega o    |      |     |      |   |     |          |    |
|         | achillide |      |     |      |   |     |          |    |
| Attacus | atlas o   |      | 4   |      |   |     | 1.50     | Μ. |
| 99      | dto. P    |      |     | 2    |   | bis | 3.—      | М. |
|         | lcinoë    |      |     |      |   |     |          |    |
| Urania  | ripheus   |      |     |      |   |     | 4.50     | M. |
|         |           |      | -   |      | _ |     | aller on |    |

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

# Der herrliche Schmetterling! **Urania ripheus,**

ex larva, tadellose prima Ia Qualität, gespanet, sind noch einige wenige Stücke, à M. 5.50 abgebbar. Porto u. Verp. frei.

# Ornithoptera pegasus

ex larva, tadellose prima Ia Qualitāt, gespannt, & herrlich grün, & und \( \varphi \) zusammen M. 6.—. Porto und Verp. frei.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

# Gelegenheitsofferte!

Gesp. Falter: atropos, nerii 70, convolvuli 20, vespertilio 45, atlanticus 250, S. pyri 40, spini 30, pavonia 12, caecigena 100, polyxena 10, apollo 12, mnemosyne 10, myrmidone 12, edusa 3 10, phicomone 3 15, chrysotheme 3 25, S. hermione 3 12, \$\times\$ 20, briseis 8, arethusa 3 12, \$\times\$ 15, circe 3 15, semele 7, Ch. jasius 12J, II. 60, L. otus 120, II. 75 Pf. per Stück. 100 Falterin ca. 70 Arten mit kl. Fehlern M. 3 100 " " 70 " gute Qual. M. 5 100 " " 70 " mit besseren

Gustav Seidel, Hohenau, Nied. Oesterr.

Eier: Franconica à Dtzd. 30 Pf., L. dotata 15 Pf. Porto 10 Pf. Pupper, a Stück: levana 5 Pf. (Dtzd. 50 Pf.), spini 20 Pf., ilicifolia 45 Pf., pudibunda mit ab. concolor 15 Pf., falcataria 6 Pf., alni 75 Pf., Taen. rorida à Stück 2.50 M., stabilis 6 Pf., incerta 8 Pf., C. argentea 7 Pf., Mad. salicalis 25 Pf., ab. humperti 40 Pf., L. unangulata 20 Pf., innotata 5 Pf., subfulvata 12 Pf., pygmaeata 25 Pf., isogrammaria 15 Pf., caesarea 15 Pf. Porto 30 Pf. Präparierte Raupen: 12 io à 12 Pf., 2 prorsa à 15 Pf., 1 tiliae 20 Pf., 6 franconica à 25 Pf., 2 trifolii à 15 Pf., 3 castrensis à 15 Pf., 2 trifolii à 15 Pf., 8 monacha à 18 Pf., 7 rubi (mittel) à 15 Pf., 9 rubi (gross) à 18 Pf., 1 lubricipeda 15 Pf., 6 fuliginosa à 12 Pf., 3 L. griseola à 18 Pf., 7 menyanthidis à 18 Pf., 3 rubiginea à 20 Pf., 2 pini à 12 Pf., 1 artemissae 15 Pf., 2 munda à 20 Pf., 1 melanaria 20 Pf., 6 autumnăria à 18 Pf., 2 unangulata à 20 Pf., 3 innotata à 15 Pf., 4 subfulvata à 20 Pf., 2 comitata à 15 Pf., 3 Hyb. marginaria à 18 Pf. Tadellose Falter, gespannt, pro Paar: Pudibunda ab 6 concolor M. 1.20, franconica M. 0.50, silvius M. 0.40, Chl. chloerata M. 0.40, etc. Porto pp. 1 M. Ia gespannte Falter nach Liste im Tausch abzugeben. Doubletten-Listen erbeten.

H. Schröder, Schwerin i. Meckl., Landstr. 4b. Kurt John, Grossdeuben-Leipzig,

erhält demnächst gesunde, schwere Kokons: Attacus edwardsii à 2.40, Dtzd. 27.— M. Antheraea mylitta à 1.40, Dtzd. 16.— M. Antheraea roylei à 2.—, Dtzd. 22.— M. Charaxes jasius à 0.80, Dtzd. 8.— M. Sofort abzugeben: Riesige Puppen von Antheraea menippe à 2 M., Papilio alex. v. magna 1.50 M., Acron. alni 70, Madopa salicalis 35, Deil. vespertilio 30, Prot. convolvuli 35, tau — nigerrima 40, Ph. polyxena 10, do var. 15, Sph. ligustri 10, albovenosa 20, Pap. podalirius 10 Pf. Dtzd. 10 fach. Eier: Lasiocampa v. mauretanica Dtzd. 1 M. Futter: Weiden, Kleearten und vieles andere. Jaspidea celsia Dtzd. 50 Pf. Geblasene Raupen: Catephia alchymista à 40, Deil. mauretanica, prāchtig in Farbe, à 1 M., hybr. euphorbiae — elpenor à 2 M., elpenor — porcellus à 1 M. Nachnahme. Pyrameis vulcanica (feurig rote Vanessa), Ia Stück, vertausche gegen Puppen und Falter.



Tütenfalter in bester Qualität aus Sintang, Westborneo. aus der Ausbeute des H. Hofrat Dr. Martin, nur Tagfalter ohne Lycaeniden und Hesperiden in mindestens 30 Arten, genau bestimmt, offeriert zu M. 10.— Emil Riemel, München.

#### Jetzt abgebbare überwinternde Eier!

Grosser Vorrat.

Las. trifolii 20, Lem. dumi 25, Dich. aprilina 15, Xanth. fulvago 20, Cosm. paleacea 60, Mis. oxyacanthae 10, bimaculosa 50, Pol. xanthomista 50, rufocineta 50, Had. gemmea 75, porphyrea 25, Ammoc. vetula (senex) 50, caecimacula 25, Mes. acetosellae 35, Neu. popularis 20, Orth. helvola 10, nitida 25, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20, Cal. affinis 15, Cat elocata 20, nupta 10, puerpera 60, Tox. craccae 10 Pf. pro Dtzd. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

# !! Noch nie dagewesen!!

nordamerikanische Puppen nur für Mitglieder des Gubener Vereins für Mk. 30 samt Porto und Emballage, solange der Vorrat reicht, sind folgende Puppen sicher den Falter ergebend; für nicht geschlüpfte gegen gegen Einsendung derselben und dem beigelegten Porto wird Ersatz geliefert in nächster Saison.

Die Puppen sind folgende:
12 Samia cynthia, 12 promethea, 12
Telea polyphemus, 12 Attacus eecropia,
6 Eudamus tytirus, 6 Actias luna, 6 Eacles
imperialis, 4 Ampelophaga myron, 4
Paenias myops, 2 Ceratomia undulosa, 2
Sphinx luscitiosa, 6 Papilio turnus, 8
Papilio troilus, 6 Pap. asterias, 2 Anisota
skinneri, die neueste und sehr schöne
begehrte Art.

Bei jeder Art zu ½ 3 und \$\Pi\$; auf Verlangen wird die Futterpflanze angegeben. Zum Konkurrenz-Preis von Mk. 2.50

1 Paar Puppen der seltenen Anisota skinneri.

Auf Verlangen eine umfangreiche Puppen-Preisliste gegen Einsendung des Portos. Gegen Einsendung des Betrages. Ohne Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme, wird keine Bestellung effektuiert. Grosser Vorrat!

Zu beziehen durch:

Joseph Sever, 335 E 49 Street, New York, U. S.-Amerika.

# Eier von Romb. mori,

gemischt, in 4 Gattungen, Kokons verschiedenfarbig ergebend, sind abzugeben 100 Stück 15 Pf., 1000 Stück 1.— M., en bloc ca. 20000 Stück 10 M. Porto extra.

Josef Czech, Aussig, Elbestrasse 20.

#### Enorm billig!

#### Enorm billig!

# Japan-Palaearkten

offeriere in tadelloser, frischer la Qualität, in Tüten, auf Wunsch auch

tadellos gespannt:

3 M. 1.50

4 M. 2.—

5 M. 1 50

6 M. 1 50

7 M. 1.— M. 2.-Papilio xuthus M. 2.50 xuthulus 12 M. 3.bianor alcinous M. 1.75 M. 2.50 ab. mikado M. -.80 Pyrameis indica M. 1.— Vanessa canace M. 1.-Argynnis anadyomena M. 1.25 Araschnia burejana

Es werden nur tadellose Stücke versandt, keine Centurienware. Porto für Tütenf. 0.20 M., für gespannte 0.50 M., Verpackung frei.

W. Kramer, Berlin NW. 52,

Lüneburgerstrasse 4.

# Puppen Enorm billig!

garantiert importiert

ex Indien:

# Attacus edwardsi

große, ausgesucht kräftige, schwere Cocons 1 Stück Mk. 2,25, 3 Stück Mk. 6.00 ex Algier:

# Deilephila mauretanica

kräftige, schöne, lebhaft schlagende Puppen: 1 Stück Mk. 1.75, 3 Stück Mk. 4.50

Porto und Verpackung frei. Es werden nur tadellose gesunde, kräftige Stücke versandt.

W. Kramer, Berlin N. W. 52,

Lüneburgerstraße 4.

# Mexiko!

# Riesen-Ausbeute in über 800 Arten.

Liste auf Wunsch.

Ausser herrliche Tagfaltern und Schwärmern reizende Spinner und Eulen in teils wundervollen Farben und grotesken Formen (Heteroceren für Spezialisten sehr interessant),

Lose hiervon (alles geuau benannt).

| 50 Tagfalter in ca. 35 Arten mit Papilios, leuchtenden          |     |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
| Pierideu, reizenden Nymphaliden, Heliconiern etc.               |     | 15.— |
| 25 Stück                                                        | Mk. | 7    |
| Dieselben Lose mit dem selten schneeweissen Morpho poly-        |     |      |
| phemus 4.— Mk. mehr.                                            |     |      |
| 50 Tag- und Nachtfalter gemischt in 35 - 40 Arten               | Mk. | 10   |
| 15 Schwärmer in 10 Arten                                        | Mk. | 8    |
| 25 verschiedene Spinner mit schönen Saturniden,                 |     |      |
| reizenden Arctiiden etc                                         |     |      |
| 25 Arctiiden in 15 Arten                                        |     |      |
| 15 Sytomiden in 10 Arten (hochinteressante Serie)               |     | 6.—  |
| 50 meist kleinere Eulen, in vielen oft sehr interessanten Arten |     |      |
| und aparten Formen                                              | Mk. | 5    |
| 50 Spanner, meist kleinere, in vielen oft sehr inter-           |     |      |
| essanten Arten und aparten Formen                               |     |      |
| 50 verschied ne Eulen und Spanner, gemischt                     | Mk. | 7.—  |

Wir machen speziell darauf aufmerksam, dass die Serien fast durchweg Arten enthalten, die man sonst fast niemals in Serien findet, z. B. sind die gewöhnlichen Arten wie cecropia, cynthia, polyphemus etc. in den Spinnerserien micht vertreten.

Alles in Tüten. Qualität, soweit sich dies bei Tüten beurteilen lässt, Ia. Gute Original-Qualität  $^1/_3$  billiger. Porto etc. 30 Pf.

# Dr. R. Lück & B. Gehlen,

Breslau XIII, Victoriastrasse 105.

#### Offeriere zu billigen Preisen:

Th. rumina 0.50, ab. canteneri 4.50, Th. rumina 0.50, ab. canteneri 4.50, Hyp. v. maxima 1.20, Parn. v. carpathicus 0.50, v. romanovi 1.20, Ap. hippia 1.25, Ter. fausta 1.00, nouna 3 4 12.50, Col. ab. werdandi 1.—, Lim. populi 3 0.40, \$\times\$ 0,60, Melit. iduna 3 0,80, \$\times\$ 1.00, Doil. mauretanica 7.50, lineata 1.20, v. livornica 0.80, Chaer. alecto 3 1.50, \$\times\$ 2.50, Das pud. v. concolor 1.—, Gastr. quercifolia 0.30, ab. alnifolia 0.40, populifolia 1.00. Od. pruni 0.60. Cal. japonica folia 1.00, Od. pruni 0.60, Cal. japonica 4.00, Rhod fugax 3.00, Per. caecigena 3 1.50, \$\rightarrow\$ 2.00, Polia rufocincta 0.60, xauthomista 0.60, suda 1.20, Cal. lutosa 0.60, phragmatidis 0.80, Xyl. v. zinckeni 0.80, Cat fraxini 0.50, electa 0.40, nupta 0.30, sponsa 0.30, pacta 1.20, Cym. or. v. albingensis 7.50, Lar. polata, Call dom. v. bythinica 1.50, Deiopeia pulchella 0.35. Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstraße 45.

# Raupen von humuli

bis Monat Mai nächsten Jahres reichen aus. Puppen von Aglia tau vergriffen.
Ocelata, tremulae, 2 Dutzend pigra und noch einzelne kleine Posten. Tausche such Tütenfalter und Zuchtmaterial. Anfrage: Wer bestimmt mir die Raupe, welche in der Wurzel von Ackerziest lebt.

Johann Lange, Meerane i. S., Albanstraße 24.

# Indien

trifft in ca. 3 Tagen ein. Herren, welche auf unsere prächtigen Serien reflecktieren, werden um Angabe ihrer Wünsche gebeten, da Vorrat evtl. wieder schnell vergriffen. Rückporto!

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

# Import. N.-Amerikan

Pap. troilus Dtzd. 3 .- M., à Stück 35 Pf., nicht 25 Pf. wie in No. 35 angeboten. Ph. cynthia 10 Pf. Tel. polyphemus 25 Pf. | 10 facher Preis. Gemischte N. A. Catocalen-Eier 100 Stück 1.50 M. Futter: Pappel und Weide. Cara-Eier vergriffen.

Heinrich Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

#### Pap karna.

Aus Westjava einige Pärchen à 5 M. abzugeben. ♂ la Qual., ♀ mit geringem Fehle ..

Emil Riemel. München.

#### Im Tausch

gegen gesunde kräftige Puppen von Pap. machaon und podalirius in Anzahl oder auch gegen Puppen anderer europäischer Tagfalter gibt feine Exoten

#### Entom. Verein Ohligs,

pr. Adr. R. Lemmer, Wald (Rheinl.), Karlstrasse 10.

Machaon 5, podalirius 5, brassicae 4, ab. metra 10, ab. leucotera 25, cardamines 5, europome 25, phi-comone 10, hyale 5, edusa 5, populi 20, \$\frac{1}{2}\$ 25, sibilla 7, atalanta 4, io 2, urticae 2, polychloros 4, antiopa 4, c-album 10, levana 5, prorsa 5, aphirape 20, lathonia levana 5, prorsa 5, aphirape 20, lathonia 5, paphia 5, eriphyle 300, pharte 315, v. pyrrhula 310, \$\times\$ 40, stygne 315, \$\times\$ 50, v. pitho 310, v. adyte 310, \$\times\$ 15, amphidamas 8, argus 3, argyrognomon 5, amandus 8, bellargus 5, corydon 4, palaemon 10, sylvius 320, \$\times\$ 25, carthami 10, cacaline 15, andromedae 50, atropos sup. 75, populi 5, ocellata 5, tiliae 8, ab. maculata 25, ligustri 5, pinastri 8, euphorbiae 5, elpenor 5, porcellus 10, stellatarum 5, ziczac 4, bucephala 3, salicis 4, dispar 5. ziczac 4, bucephala 3, salicis 4, dispar 5 ab. semiobscur. 10, monacha 3, nigra 10, ao. semiooscur. 10, monacha 3, nigra 10, castrensis 8, populi 20, trifolii 10, potatoria 8, versicolora 15, selene sup. 200, pernyi 30, fugax 100, pyri (Riesen) 40, pavonia 8 tau 12, alpium 10, menyanthidis 20, signum 8, janthina 15, orbona 20, comes 10, pronuba 5, porphyrea 5, maura 20, lutosa 40, chryson 20, fraxini 20, ao. moerens 40, nupta 10, sponsa 15, pacta 75, tapilionaria 10, stricata 20, niniperda 10 papilionaria 10, strigata 20, piniperda 10, piniarius 8, autumnaria 8, phegea 5, caja 5, dominula 4, jacobaeae 4, achilleae 5, testudinaria 100, exulans 8, trifolii 5, lonicerae 5, v. pencedani 8, fausta 8, carniolica 4, ab. hedysari 7. Alles in Anzahl und mit genauen Fundortetiketten. Verpackung billigst, von 15 M. an nicht Von mir unbekannten Bestellern erbitte Voreinsendung oder Nach-

E. Pirling, Stettin-Nemitz.

Eier v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stek. 20 Pf., 1000 Stek. 1 M, von Ch. brumata Dtzd. 10 Pf., 100 Stck. 50 Pf.

Räupchen zum Treiben von N.
typica Dtzd. 30 Pf

Porto besonders. Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

# Prächtige Sendung.

Herr Professor S. in Z. schreibt am 24. November 1910 über meine Java-Centurie:

Besten Dank für Ihre prächtige Sendung, mit der ich in jeder Hinsicht zufrieden bin

Täglich treffen bei mir derartige Anerkennungen ein. Lassen Sie sich dieselben im Original bei mir vorlegen.

#### Ausbeute 1910

in hervorragender Qualität traf soeben aus West-Java ein und gebe ich diese in Centurien ab. Sehr empfehlenswert zur Anlage einer kleinen Java-Spezialsammlung. Ganz frische Tiere! Alles genau bestimmt!

Jede Centurie enthält ca. 60-80 meist grössere Arten, nichts Unscheinbares. in der Hauptsache Tagfalter, darunter viele Papilios mit den seltenen coon, peranthus, karna etc. Prächtige Morphiden, Nymphaliden, Euthalias, peranthus, karna etc. Prächtige Morphiden, Nymphaliden, Euthalias, Delias, Ornithoptera, Kallima paralecta etc. und 1 Paar Att. atlas, grosse, gezogene Stücke. Die Centurie präsentiert einen Katalogwert von weit über 200 Mk. und versende ich dieselbe, solange der Vorrat reicht, gegen Nachnahme von 18 Mk. Porto extra. — Desgl. mit 1 3 Char. durnf. v. staudingerii 20 Mk.

#### Serien aus West-Java: 7

20 Papilios mit coon, memnon, laomedon, achates, javana, demolion, helenuspalavanicus, polytes, aristolochiae, peranthus, eurypilus, antiphates-alcibiades, sarpedon karna, agamemnon etc. 10 Mk.

20 Danaiden mit Hestia stollii, Ideopsis gaura, Dan. juventa, philomela und sehr schönen Euploeas 6 Mk.

10 Elymniaa mit lais, casiphone, kamara, protogenia etc. 5 Mk.

10 Morphiden mit Amathusia phidippus, Zeuxidia luxeri, Discophora celinde, necho, Tenaris horsfieldii, Thaumantus odana etc. 7.50 Mk.

20 Nymphaliden mit Cethosia javana, fruhstorferi, penthesilia, Cirrochroa, Cynthia erota und gedeana. Symbrenthia, Junonia, Precis ida, Kallima paralecta, Doleschallia, Cyrestis nivea und lutea, Hypolymnas misippus, bolina und anamala etc. 10 Mk.

10 Euthalias mit japis, pelea, dunja, sikandi, trigerta etc. 5 Mk. Att. atlas, gezogene Stücke, Ia. Qual., in Tüten das Paar 2.25 Mk.: Char. durnf. v. staudingeri J 3 Mk., 2 12 Mk., etwas beschädigt die Hälfte. Himalaya-Falter 50 Stück mit vielen neuen Palaearkten 7 Mk.

Alles auch im Tausch gegen exotische Prunkstücke oder palaearktische Seltenheiten.

#### Emil Riemel, München.

A. Pöll, Innsbruck, Bienerstrasse 15, hat wieder abzugeben gegen Voreinsendung von Kro. 10.— oder Nachnahme

# 40 Südam. Falter, gespannt, darunter 3 Morpho, 1 caisa,

Brassolis. Porto und Packung frei. Nur 16 Serien vorrātig.

Gegen Höchstgebot abgebbar eine

# Limenites populi L. ab. monochroma

Herr Gillmer hatte die Güte, das Stück zu bestimmen. Sehr seltene Form. Photographie žu Diensten gegen Portovergüt. Ferner abgebb. Ap. iris, ilia und clytie in Tüte p. Dtzd. 1.50. Porto u. Packung 25 Pf.

Paul Specht, Langenbielau i. Schl., IV. Bz. No. 59.

## Brahmaea ledereri !Puppen!

Infolge neuer Eingänge gebe nunmehr das Stück à 360 Mk., ½ Dtzd. 19 Mk, 1 Dtzd. 36 Mk. ab; nehme noch weitere Bestellungen auf spannweiche Falter dieser Art à 5 Mk., 1 32 9 Mk. entgegen. Jede Bestellung wird erledigt. Verfüge allein über eine große Zahl Puppen, bin daher in der Lage nur Primakolosse bin daher in der Lage, nur Primakolosse dieses herrlichen pal. Spinners zu versenden. Im Falle weiterer zahlreicher Bestellungen werde ich seinerzeit den Preis der Falter hedeutend reduzieren. Phalera bucephaloides Puppen aus Syrien, 1/2 Dtzd. 1.75 Mk., Dtzd. 3 Mk.

Vorrat groß. G. Grosse, Pilsen, Kopernikg 1201,

# Prot. convolvuli-Puppen

à Stück 30 Pf., Pap. alexanor v. magna (am nat. Gespinst) à 150 Pf., M. croatica à 75 Pf., Sat. pyri e. Dalmatien à Dtzd. 300, dto. e. Syrien 400. Porto etc. extra. Alles in gesunden kräftigen Exemplaren abzugeben.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.



# 3. Beilage zu No. 37.

4. Jahrgang.

Als passendes

## Weihnachtsgeschenk empfehle ich

für Anfänger nachstehende Zusammenstellung in bester Qualität, als Geschenk verpackt, franko und inkl. für 11 Mk.:

4-teil. Netzbügel mit Tüll-Beutel, 2 Tötungsgläser, 1 Fl Schwefeläther, 1 Schmetterlingssammelschachtel mit Auslage, 1 Raupensammelschachtel, 200 Insektennadeln, 2 Spannbretter, 2 Kartons dazu, 3 Prāpariernadeln, 100 Spannnadeln, 1 Pinzette, div. Spannstreisen, Etiketten, Etikettenstifte, Naphtalinkugeln und 1 Insektenkasten mit Auslage und Glas scheibe, 25 × 36. Auch kleinere Zusammenstellungen für Mk. 7.50 können gemacht werden.

Franz Abel, Leipzig-Schl. 

#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. **ő 9000000000000000000000000** 



Man verlange grat.u. fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten. - Gespannte Lepidopteren.

# Insektenkasten, Schränke, Spannbretter nsw

Spannbretter usw.
in sauberer und solider Ausführung of seit 16 Jahren, zu den billigsten belerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

 $\vec{\pm}$  coccocccccccccccccccccccccc

Ein Insekten-Schrunk,

neu, nussbaum furniert und pol., mit 40 Kästen 51/42 cm, desgl. einen solchen mit 10 Kästen 57/37 cm hat weit unter Preis abzugeben

Hugo Günther (G. Augustin Nachfl.), Gotha.

#### Verschiedenes.

Anfang November musste ich plötzlich nach Schweden geschäftlich reisen und konnte meinen geehrten Tauschfreunden die schuldigen Gegensendungen nicht mehr erwidern. Ich werde dies sofort nach meiner Rückkehr Anfang März 1911 tun; bis dahin bitte ich, sich freundl. zu gedulden.

Kalfsund, 29. Novbr. 1910. Chr. Bollow, Stettin.

#### Neul Neul Konservierung von Pilan

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

#### lm Tausch gegen europ. Schmetterlinge

gebe ich eine Serie von 1 Heller bis Krone österreichischer August-Jubiläumsmarken ab. Anfrage per Karte. Leopold Bohatschek,

Bielitz, Sunnegkgasse 4, Oesterr .- Schles.

# Wer T

gibt einem rührigen, ehrlichen Fachmann ein Kommissionslager von Insekten und Tierpräparaten, Bälgen, Fellen, Mineralien, lebenden exot. Vögeln etc. aus allen Erd-teilen, für den Bedarf in Oesterreich, nach Nordböhmen.

Kaution wird in angemessener Höhe geleistet. Offerten erbeten an St. Tschakert, Tetschen a. E. (Böhmen).

# Broschen und nuina

mit natürlichem Prachtkäfer auf einem Krallenschild in echter Fassung zu 3-6 Mk., Briefbeschwerer mit Riesenkätern 3 bis 10 Mk. gibt ab

E. v. Bodemeyer, Berlin W., Lützowstrasse 41.

# Hchtung!

# **Passendes** Weihnachtsgeschenk.

Eine Sammlung präp. Vögel samt Glasschrank, Exoten und Europ. (farbenprächtige Tiere) auf einen Ast dekorativ montiert, zusammen 60 Stück, ist preis-wert zu verkaulen. Reflektanten wollen Antwortmarke beilegen.

Joh. Em. Krusche, Rumburg (Böhmen).

# Entomologische Zeitschrift

Jahrgänge I (1887/88) bis XIII (1899/00) einzelne oder vollständige Serie, evt. auch mit wenigen fehlenden Nummern zu kaufen gesucht. Angebote erbittet

Dr. Max Nassauer, Frankfurt a. M., Rheinstr. 25.

# Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

Wir bieten an in:

Lepidopteren-Liste 54 (für 1911) (100 Seiten gross Oktav), circa 18500 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, davon über 10000 aus dem palaearktischen Gebiete, viele der grössten Seltenheiten dabei; ca. 1600 präpar. Raupen, lebende Puppen, Gerätschaften, Bücher. Ferner 189 enorm billige Centurien u. Lose. Zur bequemen Benutzung ist die Liste mit vollständigem Gattungsregister (auch Synonyme) für Europäer und Exoten versehen. Preis der Liste 1,50 Mk. (180 Heller, 190 Centimes). Die Liste enthält viele Neuheiten und Preisänderungen.

Gegen Bar geben wir bei schönster Qualität auf Palaearkten 331/3-50%, auf manche teure Arten noch mehr; auf Exoten 50% Rabatt.

Coleopteren - Liste 30 A (Palaearkten) (80 Selten gross Oktav), 14 400 Arten aus dem palaearktischen Faunengebiete und 60 sehr preiswerte Centurien.

Coleopteren - Liste 30 B (Exoten) (84 Seiten) 14 000 Arten und 122 Centurien. Die Listen sind mit vollständigem alphab. Gattungsregister (2450 und 3000 Namen) verschen. Preis der Liste 30 Mk. 1,50 (180 Heller).

Liste VII (76 Seiten gross Oktav) über europ. und exot. diverse Insekten ca. 3600 Hymenopt., 2900 Dipt., 2500 Hemipt., 630 Neurop., 1200 Orthopt. und 300 biol. Objekte, sowie 50 sehr empfehlenswerte billige Centurien. Die Liste ist ebenfalls mit vollst. alphab. Gattungsregister (2800 Genera) versehen. Preis 1,50 Mark (180 Heller).

Listenversand gegen Vorauszahlung, am sichersten per Postanweisung.

Diese Beträge werden bei Bestellung von Insekten der betreffenden Gruppe von

über 5 Mk. netto wieder vergütet.

Da fast alle im *Handel* befindlichen Arten in unseren Listen angeboten sind, so eignen sich dieselben auch sehr gut als Sammlungskataloge.

Die in unseren Listen angebotenen Arten sind bei Erscheinen stets in Mehrzahl vorhanden.

Hoher Barrabatt.

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Im Tausch gegen Käfer oder Schmetterlinge habe abzugeben

ausgestopfte Vögel und Tiere. alles frische Sachen und zwar: einen Iltis, Eichbörnchen, Igel, Eichelhäher, Nebelkrähe, Dohle, Rabe, Wiedehopf, Amsel, Krametsvogel. Sägetaucher, Käuzchen, Fasan.

Josef Czech, Aussig, Elbestrasse 20.

#### Unbekannter Absender gesucht!

Am 27. v. Mts. ging mir aus Oester-reich eine Faltersendung als Doppelbrief zu. In derselben befanden sich Acidcoenosaria, Acid. punctata, Acid. nemoraria, Lar. frustata und dergl. Die Sendung kam total zertrümmert an. Poststempel unlesbar. Brief oder sonstiger Absendervermerk war nicht aufzufinden. Da ich vermute, dass die Sendung nur versehentlich an meine Adresse gesandt wurde, so ersuche ich den unbekannten Absender um gefl. Nachricht. Curt Beer, Erfurt, Schmidtstädterufer 8.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Berliner Entomologen-Bund.

General-Versammlung

findet Dienstag, den 13. Dezember er., abends 81/2 Uhr im "Prälaten". Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8, statt.
Gäste willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Am 19. Dezember:

Temperatur-Experimente.

In Bezug auf unsere Weihnachtsfeler, die am 29. Dezember mit Damen stattfindet, werden alle Mitglieder hierdurch gebeten, die Zahl der Teilnehmer - auch der Gäste — bis spätestens 19. Dezember der Vergnügungs - Kommission schriftlich anzumelden.

Der Vorstand.

#### Entomologen-Club "Fontis", Waldheim (Sachsen).

Sitzung jeden 1. Mittwoch im Monat. abends 1/29 Uhr im Restaurant und Café Waldfrieden.

- Gäste stets willkommen! -Der Vorsitzende

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

#### Entomolog. Geseilschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Sonnabend nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 16. Dezember 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen.

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen! -

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom

Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Dienstag den 20. Dezember: Reparieren von Insekten. Anfang 9 Uhr. - Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlungen im Monat Dezember finden am 13. und 27. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. — Am 27. Tausch.
— Gäste stets wilkommen.

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

Gäste willkommen —
 J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. Der Vorsitzende.

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

Gäste stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Aa. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Verein für Käfer- n. Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen.

Sitz Rumburg.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte er folgen am 1. und 3. Sonntag im Monat, nachm. 6 Uhr im Vereinslokal "Hampels Restaurant" in Rumburg (Zittauergasse).

- Gäste willkommen! -

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

# Entomolog. Vercinigung "Sphinx" wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

– Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910.

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein, Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24-26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

# Entomologischer Verein "Favorita"

Wien X, Johannitergasse 3 in Leop. Mühlbauers Gasthaus.

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# wiener eatomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

# Billiges Weihnachtsangebot! Palaearkten.

Offeriere in superber prima Ia Qualitat, meist ex larva, meisterhaft gespannt:

Parn. nordmanni & M. 12 .honrathi v. alburnus Q M. 10 .-

hardwicki & M. 3 .-

hardwicki ab. charina & M. 5.—
hardwicki ab. parva & M. 5.—
hardwicki ab. parva & M. 5.—
v. provincialis & M. 0.30 & M. 0.50
Pap. alexanor & M. 0.70 M. 0.30 Deil. galii M. 0.30 vespertilio Odont. carmelita M. 0.30 Rhegmatophila alpina M. 4.— M. 0.40 Phragm. luctuosa Arctia testudinaria M. 0.80 Pleretes matronula (Riesen) M. 2.50 Callim. v. romanovi М. 2.50 Agrotis constanti M. 5.--Luperina dumetorum M. 6.— Pachnobia faceta M. 1.-

Polia venusta M. 150 Taeniocampa rorida M. 3.-Acronicta alni M. 0.90 Jaspidea celsia M. 0.50

Polia flavicineta

rufocineta

M. 0.50

M. 0.40

M. 0.60

M. 2. yvanii M. 1.50

Porto 0.50 Mk., Verpackung frei. W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

in guter Qualitat, meistens e l. 1910.

Preise in Pfennigen:

E. cardamines 3 5, G. rhamni 5, L. populi 3 20 2 30, A. ilia 2 35, V. polychloros 4, io 3 (50 Stück 130, 100 Stück 225), P. atalanta 5 (50 Stück 225, 100 Stück 400), S. dryas 3 8 2 15, Sph. ligustri 7, Sm. populi 7, D. euphorbiae 7, S. pyri (groß) 30, pavonia 10, E. versicolora 3 10 2 20, Agl. tau 3 12 2 20, H. viuula 7, Agr. pronuba 5, innuba 3, baja 10. c-nigrum 3. Cuc. artimisjae 7 baja 10, c-nigrum 3, Cuc. artimisiae 7, argentea 5, Plus. chrysitis 7, Cat. nupta 10, fraxini 22, pacta 55, Cal. solidaginis 20; Porto u. Verpackung 80. Puppen: End. versicolora Dutzend 125; Porto und Packung 20. Eier: Cat. nupta Dutzend 10, pacta Dutzend 150; Porto 10. An mir unbekannte Herren gegen Voreinsendung des Betrages.

H. Lüdke, Stettin, Torneyerstr. 3.

# Seltenes Angebot:

Taragama aegyptiaca

14.— M. das Paar, mit ganz kleinen Fehlern 11.— M. das Paar,

ferner: Cat. fraxini 20 Pf., cribr. v. candida 30 Pf. pro Stück.

In gater II. Qualitat zu 1/6 Staudinger: Pap. mencius, Pier. v. raphani, Pyr. indica, Paro. mathias.

Auch im Tauch gegen bessere Rhopalocera

and Arctiidae.
Porto und Verpackung 80 Pf. (I. Zone nur 55 Pf.). Mir unbekannten Herren nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme.

Arthur Vogt, Frankfurt a. M., Zentgrafenstr. 23.

# Papilio! Morpho!

Diese Prachtfalter eignen sich besonders zu Geschenkzwecken. sie bilden den schönsten Schmuck jeder Sammlung!

| DIC DII        | TOIL OLUM  | NOROZ NEO   | Le commune jouer     | ~~ | em ana u |      |
|----------------|------------|-------------|----------------------|----|----------|------|
| Ornithoptera   | brookea    | na albesce  | as   superb. schwarz | M. | 6        |      |
| 77             |            |             | u. bronzegrün        |    |          | 6    |
| 77             |            | naculatus   | gelb und schwarz,    | М. | 3.—      | 5.—  |
| ,,             | miranda    |             | sammetartig          | Μ. | 14.—     | 17   |
| 27             |            | rmosanus    | sammetar rig         | Μ. | 3        | 4.—  |
| **             | zalmoxis,  | schieferbla | au                   | Μ. | 3,50     |      |
| Drurya antir   | nachus, d  | ler grösste | Tagfalter            | M. | 20.—     |      |
| Papilio philo: | xenus, sch | warz und    | rot                  | M. | 0.90     | 2.50 |
| " joësa        | , glänzen  | l blau      |                      | M. | 6        |      |
| " feban        | us, neue   | Form        |                      | M. | 6.—      | 10.— |
| " caigu        | anabus     |             |                      | M. | 7.—      |      |
| " devill       | ers        | begehrte    | Cubaner              |    | M.       | 17.— |

celadon necuba IIa amphitrion bochseltene Arten Morpho hecuba Ha

aega, o blau, 2 gelb rhetenor var. cacica, herrliche Form

cypris, schönster Morpho amathonte | sehr grosse, schöne, himmelblaue Arten anaxibia godarti, gross, perlmutter opalisierend

deidamia neoptolemus sehr aparte, blaue Arten mit breitem, schwarzen papirius Rand trojanus

M. 2.50 Caligo martia, tiefblauer Riesenfalter mit beltrao die atreus schönsten 4.50 interessanter M. atreus schiefergrauer Augenzeichnung M. philinus, schiefergrauer auf der Unterseite M.

rot and Agrias trans. ad. v. lugens o v. lugens o, je nach Schönheit blauem M. 15.— bis 25. d. Hinterfl.

Preise netto! Dieselben gelten für gespannte Ia Stücke! Geringere Qualität entsprechend billiger! Nachnahme oder Voreinsendung! Porto und Packung extra!

Ausführl. Katalog exot. Lepidopteren m. genauen Autoren-und Fundort-Angaben zu Diensten! Preis Mark 0.50.

#### "Kosmos" **Naturhistorisches Institut** von Hermann Rolle,

Berlin W. 30. Speyererstrasse 8.

# Puppen!

Ar. levana Dtzd. 25, 100 Stück 150, machaon 80, Sm. populi 80, ocellata 90, pavonia 80, Ty. anachoreta 60, curtula 60, artemisiae 50, argentea 80, lunaris 150 Pf. per Dtzd. Porto und Pack. 30 Pf. M. Kraft, Berlin NW. 87, Wittstockerstrasse I.

## Lebenskräftige Puppen

von pinastri . . . 1 Dtzd. 1.— Mk. von piniperda . . 1 Dtzd. 0.80 Mk. von piniarius . . 1 Dtzd. 0.60 Mk. von piniarius Porto, Verpackung 0.40 Mk.
Schlesische grüne Prachtkäfer 1 Stück

0.10 Mk., sowie über 500 andere Käfer darunter Hirschkäfer, billig abzugeben.

Fritz Kucharzick, Görlitz (Schles.),
Löbauerstrasse 17, III. Etg.

#### Puppen:

M. 4.—

M. 20.—

M. 20.—

M. 4.— M. 3.—

3.50

W. 4.--

M. 3.-

M. 6 -

M 6.-

M. 5.-

M.

wunderbar

10.

M. 15.-

M. 12.- bis 18.-

L. ramosa . . . . à Stück 30 Pf.
A. caesarea . . . . à Stück 12 Pf.
N. pulvore vie N. pulveraria . . . à Stü Dtzd. 10-facher Preis. . à Stück 10 Pf.

Auch im Tausch gegen mir Fehlendes. Otto Flinzer, Erfurt, Blumenstr. 10.

#### Abzugeben

Freiland-Eier von L. dumi Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 1 M. ausser Porto, bei Einsendung des Betrages. Julius Kaser, Falkenberg, Ob.-Schl.

Puppen Dtzd. 75 Pf. gibt ab Karl Janke, Neu-Isenburg (Hess.), Schützenstr. 68 ptr.

# Freiland-Puppen

von Th. polyxena 80. Sat. spini 200, pavonia 80, Wiener Att. cynthia 100, ocellata, ligustri, tiliae 90, levana 40 Pf. pro Dtzd. Porto und Verp. bei Voreinsendung 30 Pf., bei Nachnahme 50 Pf. extra.

W. A. Kalabus,

Wien XIV, Hütteldorferstr. 77 I/9.

## Sehr billige exotische Falter

(auch bessere Arten) sind abzugeben bei Postkontrolleur W. Ott, Eger (Böhmen), Schulgasse 20.

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11. **000000000000000000000** ii

Aus frischer Ausbeute offeriere folgende Falter Ia Qualität in Tüten zu beistehenden Preisen. P. machon zu beistehenden Preisen. P. machon var. 3 -.70, Parn. discobolus 3 -.40, \$\Qmu\$ 1.—, romanovi 3 -.90, \$\Qmu\$ 1.50, apollonius Narynus 3 -.90 \$\Qmu\$ 1.80, decolor 3 1.20, act. v. caesar 3 2.—, actinobolus 3 2.— delphins 3 1.—, \$\Qmu\$ 2.—, v. infernalis 3 2.—, \$\Qmu\$ 3.—, v. namanganus 3 2.50, albulus -.90, marnalis 3.2.—, \$\Qmathbb{Q}\$ 3.—, v. namauganus \$\delta^2\$ 2.50, albulus —.90. marginata 1.50, Apor. crataegi var. —.10, Pier, Ieuc. v. illumius \$\delta^2\$ -.30, \$\Qmathbb{Q}\$ -.50, Col. romanovi \$\delta^2\$ - \$\Qmathbb{Q}\$ 2.80, v. maculata \$\delta^2\$ 1.—, \$\mathscr{Q}\$ andica \$\delta^4\$ 1.80, \$\Qmathbb{Q}\$ 2.50, Melit. ala —.60, Arg. generator \$\delta^4\$ -.15, \$\Qmathbb{Q}\$ -.20, aglaja v. vitatha \$\delta^4\$ -.30, niobe v. orientalis \$\delta^4\$ -.50 Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v. orientalis Jacobs v p. Nachnahme. Auch Tausch gegen gute Europäer und Exoten, auch Schularten. Angebot m. Listen erwünscht.

Wilhelm Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schlesien). 

Nachfrage.

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

#### Suche gegen Bar

je 1 oder 2 präparierte Raupen von H. pinastri, Las. quercifolia, Las. pini, cossus und Amph. betularius (gestreckte Stellung) und bitte um gefällige Angebote

R. Peschke, Oppeln, Fesselstr. 4.

#### Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Soeben erschienen:

# Lepidopteren-Liste 54

(100 Seiten groß Oktav) mit ca. 18500 Arten aus allen Weltteilen, davon ca. 10 000 aus dem paläarkt. Gebiet. Viele Neuheiten u. Preisänderungen.

Preis der Liste Mark 1,50=180 Heller, die bei Bestellung vergütet werden

Dr. O. Staudinger & Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

# Zu Verkaufen wegen Auflösung der Bibliothek

Rösel v. Rosenhof, Insektenbelustigungen, vollständig, in 4 Teilen (alles. was Rösel herausgegeben), neb t 1 Teil Beiträge von Kleemann, zus. 5 Bände mit 400 Tafeln in Orig. Kolorit, sehr selten in dieser Vollständigkeit zu haben (M. 100) für M. 70.-

Rösel v. Rosenhof, Historia naturalis ranarum nostratium, Historie der Frösche hiesigen Landes (berühmtes und äusserst seltenes Werk), vollständig mit Titel und 48 Tafeln (2 Seiten Text fehlen, etwas wasserfleckig), deshalb statt M. 75. nur M. 20.-

Esper, E. J. Ch., Europ. Schmetterlinge, (1777—94) Tagfalter, Schwärmer, Eulen, in 4 Bänden mit 117 Tafeln in Orig. Kolorit, selten zu haben, für M. 30.—.

Esper, E. J. Ch, Europ. Schmetterlinge, (1777—94) das ganze Werk, Tagfalter, Schwärmer, Spinner, Eulen, Spanner, in 8 Bänden mit 438 Tafeln in Orig. Kolorit (M. 200) für M. 120.—

Staudinger & Schatz, Exotische Schmetterlinge, compl. in 2 eleg. Bänden mit 100 col. Tafeln, bakanntes u. gesuchtes Werk, für M. 85.—.

Wright, W. G. The Butterflies of the West Coast of the Unit. States, compl mit 32 col. Tafeln, ausserordentlich selten gewordenes Werk, (M. 45.-) für M. 15-.

Calwer's Käferbuch, neues Exemplar der 5. Aufl., compl. u. fein gebunden für M. 15.-Ramann, Schmetterlinge Deutschlands und der angrenzenden Länder, compl. in 4 Bänden mit 66 col. und 6 schwarzen Tafeln mit 1600 Abbildungen. recht selten gewordenes und schönes Werk (M. 100)

für M. 20 .--. Sämtliche Werke sind - wo nichts anderes

bemerkt - in bester Erhaltung. Briefe erbeten unter Chiffre "Bibliothek" an die Exped. d. Zeitschrift.

#### Schmetterlingswerk Hofmann-Spuler nebst Raupenwerk

neueste Auflage, in vier eleganten sauberen Einbänden, wenig gebraucht, ist durch mich billigst abzugeben.

Robert Hohberg. Nordhausen a. H., Hesseröderstr. 15. 

#### Insektenkasten

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. 

#### Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialităt:

🖸 🖸 insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. – Auch erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird äbernommen.

## Wegen Autyabe der Zucht

gebe ich eine Anzahl Zuchtkästen, Anflugaparat, Kloptkeule, Puppenkästen mit Zinkauslage (siehe Abbild. Hofmanns Schmetterl.) billig gegen bar oder im Tausch auf gutes Käferwerk und Insekten, Exoten bevorzugt, ab.

G. Leiberg, Oederan i. S. 

Empfehle in eigener Tischlerei mit elektr Betrieb gefertigte

#### Spannbretter, Insektenkästen, Raupenzuchtkästen, Insektenschränke,

sauberste Arbeit. - Liste gratis. Kostenanschläge auf Schränke bereitwilligst. Viele Anerkennungs-schreiben des In- und Auslandes. Lieferant bedeutender Institute. Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer und Institute.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

# Indische Falter

von Sikkim (Himalaya), darunter allein 30 Papilio und viele andere hervorragende Gattungen, ca. 70 verschied. Arten, sehr empfehlenswert, gute Qual., M. 18.—, dito 50 Stück in ca. 30 Arten M. 8.—. Ferner 50 Falter von St. Catharina (Brasilien), ca. 48 Arten mit Morpho, vorzügl. Qual., M. 12.—

Ernst A. Böttcher, Barlin C. 2, Brüderstrasse 15.

Das beste Weihnachtsgeschenk

ist ein

prächtig funkelnde Stücke, neu einge-troffen, Stück Ia M. 8.-,

Puppen, Stück 2.- M. (schönste Saturnide Deutsch-Ostafrikas).

# Puppen, Stück 2 .- M.

Carl Zacher, Berlin SO. 36, Wienerstr. 48.

Ein herrlicher grosser

pal. Spinner ist Brahmaea ledereri

Luppe oder Falter

ist für den sehr billigen Preis nur voch kurze Zeit für 4 M., ½ Dtzd. 20 M., erhältlich. Auf Falter bitte Vorbestellung. Dieser Falter fehlt in den meisten Sammlungen und schlüpft gut nach meiner auserprobten Behandlung.

gegen Voreins, oder Nachnahme.

Paul Hanff,
Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr 3a.

# Ornithopiera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35

# Algier - Ausbeute 1910.

Offeriere in feiner, frischester Prima Ia Qualität, tadellos gespannt, meist ex larva:

Vanessa erythromelas Satyrus ellena Las. cocles var. maur. Lymaatria atlantica Saturnia atlantica (Riesen) Plusia aurifera Catocala nymphaea Phragmatobia pudeus Sciapteron rhingiaeformis Secia leucomelaena

bymenopteriformis

 

 ♂ M. 1.20
 ♀ M. 2.20

 ♂ M. 7. ♀ M. 8. 

 M. 6. ♀ M. 8. 
 M. J.50 M. 1.20

M. 4. -

♀ M. 2.50 ♀ **M** 10. o M. 1.50

Porto 050 M., Verpackung frei.

# W. Kramer, Berlin NW. 52,

Lüneburgerstrasse 4.

Pap. alexanor var. magna (sup.) 250, v. sphyrus 250, hospiton 200, machaon 8, polyxena 12. Rh. cleopatra 50 (das Paar), Lim. camilla 35, Ch. jasius (sup.) 100, Py. atalanta 7, Ach. atropos (sup. gross) 100, D. nerii (sup. k. gew Stücke) 150, euphorbiae 8, M. croatica 90, Sm. quercus 200, Sat. pyri 25, caecigena ♀ 50, Pach. otus (sup.) 110, Cat. fraxini 25, dilecta 80, conjuncta 90, conversa 75, nymphagoga 70, Polia cannescens 75, Zethes insularis 150, Xanth. malvae 150, Leuc. stolida 90, Cat. alchymista 75, Actias selene 100, sowie viele andere Arten. Preise in Pf. Auswahlsendungen stehen auf Wunsch zu Diensten. Ach. atropos-Raupen, prä-pariert, in div. Stadien.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

# Walliser Schmetterlinge.

Wegen schwerer Erkrankung meines Mannes gebe ich nachstehende und andere Arten in Losen zu 20 Mk. und 80 Pf. Porto im 4-5-fachen Katalogwert ab: Schöne Melitaeen mit var. berisalis, Er. erias, cassiopa, ilicis mit var. cerri, Chry. gordius, schöne Lycaenen mit sebrus, gordius, schone Lycaenen mit sebrus, \*Carch. alth. var. valesiaeus, \*Agr. trux mit allen Varietäten, \*Car. noctivaga, \*Orrhodien mit var., \*Lob. halterata, \*Lar. infidaria, Teph. thalistrata, \*Cal. var. bithynica, \*Zygaenen mit ephialtes und var. sophiae. — Viele Stücke sind gezogen; die Arten mit \* in mindestens einem Paar.

Fran S. Wullschlegel, Martigny-ville, Wallis, Schweiz.

# Billigste Bezugsquelle für europäische 5chmetterlinge!

Max Bartel, Oranienburg bei Berlin

empfiehlt sein riesiges Lager

# Palaearkt. Macrolepidopteren

in vorzügl. Ia. Qual. mit genauen Fundortsangaben. Meine unerreicht vollständige Liste 5 (40 Seiten) versende ich gegen Einsendung von Mk. 0.60. - Zu Geschenkzwecken besonders geeignet, empfehle in frischer I. Qual. gespannt:

Parn. discobolus of 0.40 \( \Q \) 0.80, Actias v. actinobolus IIa of 1.80, delph. v. namanganus \( \Q \) 4.—, apollo v. chryseis of 5.—, v. carpathicus of 0.40 \( \Q \) 0.80, mnemos. v. nubilosus of 0.30 \( \Q \) 0.70, albulus of 0.80, Col. romanovi \( \Q \) 2.50, Hyb. chrysodona of 3.50 \( \Q \) 7.— (Paar 10.—), christophi of 6.50 \( \Q \) 12.—, aurora of 3.— \( \Q \) 7.50, Hecla v. sulitelma of 0.80 \( \Q \) 1.20, Teracol. nouna e l. of 4.— \( \Q \) 7.50, Charaxes jasius of 0.80 \( \Q \) 1.—, Smer. tatarinovii of 8.—, Brahmaea undulosa e l. 10.—, Cat. lara 4.—, oberthuri of 5.— \( \Q \) 6.— etc. und fast alle übrigen Arten der palaearkt.-europ. Fauna.

#### Habe abzugeben in tadelloser Prima-Qualität!

Falter: Th. polyxena à 10, A. maculosa à 35, Agrotis crassa à 80, D. luteago à 80, Ses. bibioniformis à 60, tabaniformis à 30, Pl. matronula à 300. A. hebe à 30, Agt. musiva à 100, Cart. ochracea à 30, Agt. obelisca à 25, Agt. decora à 40, Per. cincta à 40, Deil. vespertillo à 60 Pf.

Fiduciaria 1910 nach Uebereinkommen.

Puppen: Th. polyxena à 8, Sat. spini à 20. D. luteago à 60, Pt. proserpina

Suche im Tausch zu erwerben: Puppen von machaon, podalirius, D. euphorbiae, galii, elpenor, Sm. populi, ocellata.

Gefällige Angebote an Karl Dreeger, Wien XII, Singrienergasse 29 11/17.

## lausch

abzugeben ca. 225 Falter von P. atalanta. e l. 1910 und tadellos prāpariert, eventl. auch billigst gegen bar.

W. Schwang. Stettin, Preussische Str. 14 II.

# Japan - Falter

(Tüten, nur gute Qualität, die Arten sind nicht alle paarweise vorhanden).

Pieriden-Serie wie in vorig. Nummer, 20 Stück für 3.75 Mk.

Nymphaliden-Serie enthaltend: Apatura v. substituta, Diagora japonica, Cyrestis mabella, Neptis pryeri, intermedia, Limenitis sibilla v. jap., Pyra-meis indica, cardui v. jap., Vanessa xanthomelas v. jap., canace v. nov. japonica, Polygonia c-aureum, v. pryeri, zusammen

20 Stück für 4.25 Mk. Satyriden-Serie

enthaltend: Mycalesis perdiccas, gotama, Lethe sicelis, Neope goschkewitschii, Ypthima baldus, Erebia sedakovii v. niphonica, Satyrus dryas v. Coenonympha oedippus v., zusammen 20 Stück für 4.25 Mk.

Lycaeniden-Serie

enthaltend: Zeph. taxila, attilia, Chr. phlaeas v. chinensis, v. daimio, Zizera maha v. argia, v. japonica, Lycaena argiades v. hellotida, argus v. insularis, C. argiolus v. ladonides, zusammen 20 Stück für 3.75 Mk.

Hesperiden-Serie

enthaltend: Parnara guttatus, pellucida, Halpe varia, Daimio thetis, Thanaos montanus, zusammen 10 Stück für 2.75 Mk.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstrasse 38 p.

Schmetterlingssammlung.

lm Auttrage habe ich eine schöne palaearktische Faltersammlung billig zu verkaufen. In sauberen Glaskästen über 700 Arten, meist paarweise mit Fundortangabe systematisch geordnet und seltenen Tieren dabei, wie P. xuthulus, hospiton, hippocates, Armandia thaidina of 2, Thais honoratii, canteneri, Aporia. martineti, goutelli, Pieris. lotis, crucivora, melete, extensa, Euchloe, Terias, Anthocharis levaillantii, scolymus, Gonopteryx, Colias. Satyrus. Die seltene Teracolus nouna und viele andere Sachen. Familienweise oder Serienweise abzugeben. Anfragen mit Angebot erbitte an

> F. Bandermann, Halle a. S., Weingärten 31.

# Ausnahme-Preise! Papilio la.

Chaon, helenus, sarpedon 40, pamphilus, castor 50, ♀ 1.50, euryphylus, aristolochiae 60. philoxenus, paris, memnon 9 85, evan 1 25, forbesi, slateri 2.40, Attacus atlas 1.25, \*Antheraea compta 6.— und viele andere zu ¼ und 1/5 Stdgr., bei 20 Mark 10 0/0.

Ausschuss-Falter 100 = 5 Mk., jede 10. Ordre 100 gratis. P. u. V. 40 Pf. Hans Fruhsdorfer, Berlin 64.

# C. cara-Eler

Dtzd. 2 M. gegen Voreinsend. od. Nachn. Joh. Em. Krusche, Rumburg i. Böhm.

# Für Weihnachtsverkanf!

Attacus atlas,

Prachtstücke, Paar 3-4 M.,
in Tüten 2-3 M.,

Durchschnitts-Qualität 1 M. Porto extra.
Im Tausch etwas höher.
J. F. Fuhr,

Turn-Teplitz i. B., Parkstrasse 14.

# Palaearkten.

Aus frischen Sendungen in prima feinster Qualität, fein präpariert, richtig bestimmt, mit genauen Fundorten, offeriere ich nachstehende palaearkt. Falter zu denkbar billigsten Preisen. Preise in denkbar billigsten Preisen. Preise in Pfennigen. Sende zur Auswahl: Pap. mach. v. sphyrus & 75, Parn. nomion v. mandschuriae & 200, \$\rightarrow\$ 300, beremeri & 120, \$\rightarrow\$ 450, v. caesar & 400, \$\rightarrow\$ 300, actius & 300, v. caesar & 400, \$\rightarrow\$ 550, ab. actinobolus & 600, \$\rightarrow\$ 800, boedromius & 500, apollonius & 150, \$\rightarrow\$ 225, delph. v. infernalis & 300, v. illustris & 360, v. albulus \$\rightarrow\$ 200, mnemos. v. gigantea & 100, stubbendorfii & 60, Apor. crataegi & \$\rightarrow\$ ex Amur à 25, hippia & \$\rightarrow\$ à 100, Lept. amurensis & 120, Col. thisoa v. aeolides & 120, aurora & 225, aurorina v. libanotica & 250, of 225, aurorina v. libanotica of 250, Apat. schrenkii of 600, Pyram. vulcanica Apar. senrengii of 600, Pyram. vulcanica
of \( \hat{2} \) \(\hat{a} \) 100 (pass. \(\hat{a} \) 600, Melit. aur. v.
mandschurica of 150, \( \phi \) 200, cinx. v.
amardea of 90, \( \phi \) 150, athal. v. niphona
of 30, v. sibirica of 60, arcesia of 150,
\( \phi \) 240, Arg. pal. v. isis of 30 hogoratory amardea of 90, \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$q\$}}}}\$ and the state of 60, arcesia of 150, \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\$\text{\$q\$}}}}\$ and the state of 120, eugenia v. rhea of 400, niobe v. orientalis of 120, \$\text{\$\text{\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\text{\$\$\ 3 400, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100, \$100 nana of pass. 100, Sat. schenki of 480, Q 475, Oreta ab. calceolaria of 180, Q 300, Aplect. calligenia Q pass. 100, Sim. nerv. v. argentacea of 75, Agrot. defuncta of 400, senescens of 200, v. senilis Q 150, includent of 180, or senilis Q 150, or nsignata of 450, chaldaica 2 180, eminens of 2 a 600, argillacea of 400, exacta of 360, cons. v. lunata 2 275, stentzi of 375, clarivena of 300, juldussi of 90, flammatra & 60, subdecora & 150, pudica & 300, griseola v. tianschanica & 250, 300, griseola v. tianschanica 3 250, vestilinea 3 375, poecila-superba 3 4 50, vestilorea 3 400, 9 500, alania 3 450, birivia 9 180. v. flavisignata 3 450, 9 550, clara 3 300, turbans 3 450, celcicola 3 pass, 150, issykula 3 180, diplogramma

300, verecunda 3 450, deserta 3 300, mustela 3 275, \$\text{ } 350, v. centralis 3 270, Char. gram. v. megala 3 120, \$\frac{1}{2}\$ 150, Mam. spalax 3 450, praecipua 3 300, altaica \$\frac{1}{2}\$ 450, adjuncta 3 150, egena 3 90, amydra 3 275, odiosa 3 275, sabulorum \$\frac{1}{2}\$ 300, demotica 3 300, soc. v. irrisor 2 270, cavernosa 3 450, praecipua 3 275, sabulorum \$\frac{1}{2}\$ 300, demotica 3 300, soc. v. irrisor 3 270, cavernosa 3 450, praecipua 3 450, armata 3 400, \$\frac{1}{2}\$ 500, aliena v. bovina 3 375, \$\frac{1}{2}\$ pass. 125, dianthi 3 100, furca 3 650, \$\frac{1}{2}\$ pass. 300, schneideri \$\frac{1}{2}\$ pass. 300, bifida 3 750, furcula 3 450, Hader. arschanica 3 120, subarschanica 3 220, khorgossi 3 210, Man. xena 3 360, Dianth. prox. v. cana 3 120, \$\frac{1}{2}\$ 175, orientalis 3 \$\frac{1}{2}\$ à 200, christ v. corrupta 3 450, Luper. inops 3 750, Pseudoh. coluteae \$\frac{1}{2}\$ 750, siri 3 240, \$\frac{1}{2}\$ 300, immunis 3 150, \$\frac{1}{2}\$ 240, \$\frac{1}{2}\$ 300, Had. amica 3 \$\frac{1}{2}\$ 240, \$\frac{1}{2}\$ 300, Had. amica 3 \$\frac{1}{2}\$ 240, corria 3 pass. 250, ferrago 3 150, luma 3 300, one. confusa 3 90, Bleph. paspa 3 300, \$\frac{1}{2}\$ 400, lama 3 300, dianthoecina 3 250, Phoeb. amoenus 3 240, turpis 3 450, poss. 250, Ammogr. suavis 3 750, Polia centralasiae 3 150, v. asiatica 3 \$\frac{1}{2}\$ à 210, tennicornis 3 350, chamaeleon \$\frac{1}{2}\$ pass. 250, Floan. laciniosa 3 pass. 150, Prod. littoralis 3 \$\frac{1}{2}\$ à 180, Arg. succinea 3 pass. 300, Tap. procera 3 200, Leuc. opaca 3 500, \$\frac{1}{2}\$ 600, Mon. asiatica 3 350, Car. albina 3 \$\frac{1}{2}\$ à 90, lentina 3 150, Amph. alpherakii 3 450, lentina 3 150, Amph. alpherakii 3 450, lentina 3 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, Lith. siii 150, asiatica of 350, Car. albina of 2 à 90, lentina of 150, Amph. alpherakii of 450, Hipt. brunneago of 300, Lith. mill. v. centralasiae of 600, Pulch. catomelas of 500, Caronh divini of 90, Cue duplicate centralasiae of 600, Pulch. catomelas of 750, Cleoph. dejiani of 90, Cuc. duplicata of 450, Hyps. jugorum of 120, Isochi. maxima of 450, viridis of 350, Arm. limata of 350, Metop. albirena of 450, Thalp. leucanides of 150, Plus. mandarina of 500, pass. 250, ni of 75, interrogationis of var. ex Amur 100, hochenw. v. thibetana of 180, Palp. dentistrigata of 210, henkei of 300, cestis of 210, cestina of 360, simula of 360, Leucanit. rada of 750, v. christophi of 750, picta of 90, cail. v. obscura of 180, of 220, scolopax of 350, sesquilinea of 380, cesther of 150, bella of pass. 150, flexuosa of 200, Cat. lara of 400, esther of 150, bella of pass. 120, Apop. maculifera of 130, dilucidu of of a 40, glebicolor of 90, hirsuta of 275, of pass. 100, rasilis of 350, simplex of 240, Phragmatob. turensis of 900, Rhyp leopardina of 1200, Arct. dahurica of 450, glaph. v. püngeleri of p. 375. 750, Cleoph. dejiani & 90, Cuc. duplicata 3 450, glaph. v. pungeleri 3 p. 375. Zyg. magiana 3 125, \$\varphi\$ p. 90, scov. vi separata 3 120, \$\varphi\$ 180, Cossus bohatsch separata of 120, \$\times\$ 180, Cossus bohatsch of 900, Newelsk. albonubilis of 450, 3 900, Newelsk. albonubilis of 450, Holcoc. holosericeus of 275, gloriosa of 900, nobilis of prima 900, consobrinus of 600, Dysp. agilis v. magna of 450, lacertula of 300, Phragmat. territa of 120.

Emil Funke, Dresden, Kronprinzenstr. 20.

#### Sm. quercus.

Wirklich prächtige Puppen Stück 75 Pf. Nachnahme.

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27. 

# Graëllsia isabellae-Falter,

Ia Qualitat, gross, Paar 12 M., kleiner Paar 10 Mark. Porto u. Packung Grössere Posten billiger. Richard Bartsch, Halle a. Saale, Talstr. 39.

# Formosa! 12 Fark Formosa!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual., la., enthaltend folgende interessante Arten der Inselassen: O. aeacus o, Pap. thaiwanus, amama, chaonulus, sarp. connectens, postianus, paris, hermosanus, castor, formos., Hestia zinkinensis, Heb. glaucippe, Seph. chandra, Ixias illustris, Danais, Euploea, Cyr. etc., meist nur grössere Arten gegen Nachnahme. Porto und Verpackung 40 Pf.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schles.).

# ENTOMOLOGISCHE PRIFT Organ des Juternationalen Ont an Alexander Service Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of Service State of

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Zwei neue mitteleuropäische Lepidopteren-Formen. — Geschlechtsdimorphismus der Autennen der deutschen Noctuen. (Fortsetzung.) — Berichtigung. — Eingegangene Preislisten.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

In einem Bienen- oder Ameisenstaate gibt es bekanntlich drei Formen von Individuen 1); Männchen, Weibchen und Arbeiter. Die letzteren sind Weibchen mit unvollkommen entwickelten Geschlechtsorganen und zerfallen bei gewissen Ameisen in Unterformen (Soldaten etc.). Jede dieser 3 Formen hat besondere Lebensaufgaben in dem Staatenleben und hierzu besondere Instinkte Da diese auf ererbter Organisation des Gehirns beruhen, müssen die Individuenformen auch verschiedene Gehirne haben. Daß die Ameisen und Bienen überhaupt Gehirne haben, ist eine lange feststehende Tatsache; daß diese Gehirne innerhalb einer Art verschiedener Struktur sind, ist durch eingehende Untersuchung von Schülern und Mitarbeitern Zieglers festgestellt. Das Bienen-Gehirn hat C. N. Jonescu studiert. Wir finden auf Tafel I Fig. 17-19 des unten zitierten Buches die Gehirne der Drohne, der Königin und der Arbeitsbiene dargestellt. An dem Gehirn der Drohne ist zu unterscheiden: ein großer Sehlappen, der ein gutes Sehvermögen bedingt, dessen die Drohne bedarf, um im Fluge die Königin zu verfolgen; ein Riechlappen (Lobus olfactorius), der zwar nicht viel kleiner ist als bei der Arbeiterin, aber im inneren Bau weniger hoch entwickelt; der Geruchsinn steht dem der Arbeiterin also nach, weil die Drohne an der Einsammlung der Nahrung und Brutpflege keinen Anteil hat. Bei der Königin ist der Sehlappen (Lobus opticus) am kleinsten, das Sehvermögen also geringer entwickelt als bei der Arbeiterin, für die dieser Sinn ja auch viel wichtiger ist; denn die Königin bleibt nach der Rückkehr vom Hochzeitsfluge im Stock bis zum Abgang Vorschwarms, bei dem sie von den Arbeiterinnen geleitet wird. Auch der Riechlappen

1) Referat aus: Dr. Heinr. Ernst Ziegler, Der Begriff des Instinktes einst und jetzt, 2. Aufl., Jena 1910, Verlag Gust. Fischer. Vergl. Leitberichte in No. 28, 31 und 32.

der Arbeiterin ist viel größer als der der Königin, da jene bei ihrer vielseitigen Tätigkeit eines höher ent wickelten Geruchvermögens bedarf. Außerdem besitzt das Bienengehirn sogenannte pilzförmige Körper (Corpora pedunculata), in denen Bahnen aus allen Teilen des Gehirns zusammenkommen; sie sind bei den Arbeiterinnen bedeutend größer als bei der Königin. Diese Körper sind nach Dujardin (1850) die eigentlichen Träger des Verstandes der Insekten. In dieser Annahme wäre es begreiflich, daß die Arbeitsbiene, bei der diese Organe besonders hoch entwickelt sind, ein deutliches Gedächtnis zeigt. Aber diese Körper sind offenbar auch der Sitz komplizierter Instinkte; denn bei den Drohnen sind sie auch größer als bei der Königin und nahezu ebenso groß wie bei den Arbeiterinnen. Wären diese Organe nichts anderes als Verstandsträger, so würden sie bei den dummen Drohnen nicht so groß ausgebildet sein. Die Resultate der morphologischen Untersuchungen erzielte der Forscher durch Schnitte der Gehirne reifer Puppen. Bei gleicher Methode ergaben sich ähnliche Befunde bei den Ameisen. Die Vorarbeiten hierzu lieferte Marion Sweet, der aber starb, während die Arbeit im besten Gange war. Nach seinen Zeichnungen stellte dann H. Pietschker die Plattenmodelle her. Aus den Untersuchungen bei Camponotus ligniperda und Lasins niger geht hervor, daß auch die Männchen dieser Ameisen pilzförmige Körper, wenn auch sehr kleine, besitzen. Forel, der bekannte Ameisenforscher, meinte, daß sie dem Ameisenmännchen überhaupt fehlen, und brachte dies mit dem geringen Stande der geistigen Fähigkeiten dieses Geschlechts in Zusammenhang. In ähnlicher Weise wie bei den Drohnen der Bienen besitzen die Männchen der Ameisen einen großen Sehlappen, aber nur einen kleinen Riechlappen. Bei den Weibchen ist der Sehlappen nicht so groß wie bei den Männchen, aber größer als bei den Arbeiterinnen. Letztere haben bekanntlich keine Flügel und brauchen kein besonders entwickeltes Sehvermögen im Gegensatz zu den flugfähigen Geschlechtstieren. Besonders groß ist bei den Arbeiterinnen der Riechlappen, da die Geruchsempfindungen beim Wegfinden und den mannigfachen Arbeiten sehr wichtig sind; auch die pilzförmigen Körper zeigen höhere Entwickelung als bei den Weibchen.

Durch die Untersuchung der Bienen- und Ameisengehirne ist der Beweis erbracht, daß die Unterschiede im Bau der Gehirne den verschiedenen Instinkten der 3 Geschlechtsformen entsprechen, und damit wird die Ansicht Zieglers bestätigt, daß die Instinkte auf ererbten Bahnen des Nervensystems beruhen.

In den Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, Band 5, 1. Heft, 1910, behandelt Prof. H. Kolbe die Coleopterenfauna der Seychellen und knüpft hieran Betrachtungen über die Tier-

geographie dieser Inselgruppe.

Das Material, das der Arbeit zu Grunde liegt, sammelte Prof. Dr. Aug. Brauer, und aus diesem Material sind es besonders die Coleopteren, die sich in ausgezeichneter Weise zu zoogeographischen Studien eignen. Frühere Bearbeitungen von Sammlungen (Abbot, Alluaud) wurden bei der Studie zu Rate gezogen und Verfasser führt aus: Inseln sind faunistisch nach folgenden Gesichtspunkten zu trennen:

1. Kontinental-Inseln, bei denen die Fauna keine wesentlich andere ist, als die des naheliegenden Festlandes (Großbritannien, Japan, Ceylon, Tasmanien etc.). — 2. Insularkontinente, d. s. größere Inseln mit selbständiger Fauna (Madagaskar, Neuguinea, Antillen). — 3. Ozeanische Inseln mit einer endemischen Fauna (Kanarische Inseln, Sandwich, Kerguelen, St. Helena etc.). — 4. Ozeanische Inseln mit einer Adventivfauna (Ascension, Koralleninseln der Südsee etc.). Zur dritten Gruppe gehört die Seychellenfauna; sie enthält eine Anzahl endemischer Gattungen und Arten und zeigt, außer durch ihren Besitz vieler Arten madagassischen Elements, infolge ihres beträchtlichen Anteils am indischen und malayischen Element, eine große Verwandtschaft mit der indischen Fauna. So sind von 7 aufgefundenen Carabidenarten 4 madagassisch, 1 afrikanisch; von 28 Staphyliniden-Arten 1 atrikanisch, 6 madagassisch, 10 indomalayisch, dazu kommen einige durch Schiffsverkehr verschleppte und einige endemische Arten; von 12 Scarabaeiden ist eine Art afrikanisch, 2 sind madagassisch, 3 indisch, 4 kosmopolitisch und 2 endemisch etc. Im allgemeinen tritt die indische Verwandtschaft in den Vordergrund, wenn auch die madagassisch-maskarenische Verwandtschaft bemerkenswert, hingegen die afrikanische sehr gering ist. Unter den indischen Formen ist Parastasia coquereli bemerkenswert; die Gattung ist sonst auf die östliche Hemisphäre beschränkt und im indischen Gebiet besonders artenreich. Es ist möglich, daß manche Arten durch im Wasser treibende Baumstämme verbreitet sind, wie auch die Verbreitung von Larven durch Kulturpflanzen (z B. Ruteliden und Scarabaeiden) denkbar und wahrscheinlich ist. Auf solche Weise könnte *Parastasia basalis* von Vorderindien oder Ceylon nach den Seychellen gekommen sein und sich hier in coquereli umgeändert haben. Das ist aber hier nicht wahrscheinlich, weil sich diese Käferarten in dem Mulm von Bäumen der Gebirge aufhalten und somit die Verbreitung auf dem Wasserwege nicht in Frage käme. Der Zuzug würde demnach, wie auch derjenige vieler anderer Insektenformen, nur auf kontinentalem Wege zu erklären Recht deutlich für diese Annahme einer früheren Landverbindung zwischen den Seychellen und Indien, Ceylon, Indonesien spricht auch das

Vorhandensein von einigen Phasmiden, besonders Phyllinm-Arten. Von 9 indischen Arten kommen 4 auch auf den Seychellen vor, 2 auch auf den Maskarenen (Mauritius); von Madagaskar und den benachbarten Inseln ist keine Art, wohl aber eine aus Ostafrika bekannt, die sonst Ceylon, Vorder- und Hinterindien und die Sunda Inseln bewohnt. Diese "Heuschrecken"-Arten (vulgär "wandelndes Blatt") leben auf Blättern von Psidium-Arten und die Deckflügel der Weibchen sehen diesen recht ähnlich. andere Orthopteren und gewisse Odonaten indischer Heimatsberechtigung sind auf den Seychellen als Einwanderer von Osten zu betrachten. Endlich liefert auch die höhere Tierwelt Hinweise, daß die Seychellenfauna als Reste einer alten Fauna eines einst größeren Landgebietes aufzufassen ist, das mit Kontinental-Indien in Verbindung stand. Diese Hypothese wird auch durch submarine Befunde bestätigt. Es scheint so, als wenn diese und einige andere Inselgruppen die Gipfel eines versunkenen Gebirgszuges darstellen. Im weiteren liegt die Annahme nahe, daß die Seychellen auch in früherer näherer territorialer Gemeinschaft mit Madagaskar standen.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Zwei neue mitteleuropäische Lepidopteren-Formen.

- Beschrieben von Fritz Wagner, Wien. - Mit zwei Abbildungen.

#### 1. Parnassius mnemosyne var. venetus nov. var.

Oh weh, schon wieder eine neue mnemosyne-Form! wird mancher Leser der Ueberschrift dieses Artikels voll Unmut ausrufen, gewiß wieder eine ganz und gar unberechtigte Namengebung und überflüssige Vermehrung des ungeheuren Wustes von Namen — aber so unglaublich es wirklich scheinen mag, daß der an sich doch so wenig Zeichnung aufweisende "schwarze Apollo" zur Bildung ausgeprägter Lokalrassen Neigung hat und daß trotz Herrn Fruhstorfer noch immer eine "neue" Form zu beschreiben bleibt, ein Blick auf die gelungene bildliche Darstellung der hier zu beschreibenden Form belehrt vielleicht auch die Zweifler und Gegner neuer Namen eines Besseren.

Im Vorjahre brachte einer meiner Freunde — Herr Emil Moczarski hier — aus den Venezianer Alpen, die er zum Zwecke coleopterologischer Studien besuchte, 2 33 von Parn. mnemosyne mit, die mir sofort dadurch auffielen, daß die schwarze Bestäubung am Innenrande, namentlich aber am Abschluß der Mittelzelle der Hinterflügel, außerordentlich dicht und besonders kräftig entwickelt ist und sich in einem förmlichen Bogen breit um die Mittelzelle herum bis zum Innenrande fortsetzt und — nur 2 kleine weiße Stellen freilassend — mit der schwarzen Bestäubung des Innenrandes verschmilzt.

Ich unterließ damals eine Namengebung, weil ich nach den mir vorliegenden 2 & & allein mir ein Urteil nicht zu bilden getraute und auch erst das & dieser Form kennen lernen wollte. Auf meine Bitte brachte mir nun in diesem Jahre mein Freund Winkler, der mit Moczarski abermals das genannte Gebiet coleopterologisch durchforschte, nicht nur 2 weitere & &, sondern auch das & mit, und ich nehme keinen Anstand mehr, diese — vielleicht schönste aller mnemosyne-Formen — als var. venetus in die Nomenklatur einzuführen. Ich habe umsoweniger Bedenken, als auch Herr Prof. Dr. Rebel, dem ich die Stücke vorlegte, die Form als auffallend und durchaus namenberechtigt erklärte.

Die, wie schon betont, gut gelungene Abbildung beider Geschlechter enthebt mich eigentlich einer ausführlichen Beschreibung, trotzdem will ich im Nachfolgenden eine solche geben.



var. venetus m. 5/6 nat. Gr. ♂♀.

Von der Größe normaler mnemosyne. o dicht weiß beschuppt, Vorderflügel mit breitem glasigen Saume, kräftig entwickelten Zellflecken und bis zur Ader M<sub>2</sub> reichendem grauen (glasigen) Costalfleck. Hinterflügel am Abschluß der Mittelzelle mit einer an der Querader dicht anliegenden, intensiv und breit schwarz gefärbten Binde, welche, nur 2 kleine weiße Stellen freilassend, mit der Schwarzfärbung des Innenrandes verschmilzt, die hier von der Basis bis zum Innenwinkel reicht.

♀ von bräunlich weißer Färbung, Glassaum noch breiter als beim o'; durch die Mitte der Vorderflügel zieht eine fast vollständige graue (glasige) Binde (Verlängerung des Costalflecks) zum Innenrande, die Schwarzfärbung der Hinterflügel noch viel intensiver als beim o, mit deutlichem Costalfleck.

Patria: Venezianer Alpen, Bosco del Causiglio,

ca. 1000 m, Anfang Juni.

Die Typen & P befinden sich in meiner Sammlung, 1 Cotype & in der Sammlung des kk. natur-

histor. Hofmuseums in Wien.

Das auffallende und konstant wiederkehrende Merkmal dieser Form ist in beiden Geschlechtern, bei sonst relativ hellem Färbungscharakter, die überaus dichte und kräftig entwickelte Schwarzfärbung am Abschluß der Mittelzelle und am Innenrand der Hinterflügel, wie sie selbst bei verdunkelten Formen, wie hartmanni oder melcina, nicht annähernd so stark auftritt.

#### 2. Gnophos serotinaria var. tenebraria nov. var.

Der diesjährige Sommer, den ich "im schönen Land Tirol" verbrachte, führte mich, einer liebenswürdigen Einladung des Herrn Prof. Dr. Kitt Folge leistend, auf kurze Zeit auch ins Oetztal. Bei Durchsicht der lepidopterolog. Schätze, die Prof. Kitt während seines bereits mehrwöchentlichen Aufenthaltes dort gesammelt hatte, fiel mir sogleich eine Gnophos-Form auf, die er dort in Anzahl erbeutete und die ich in der Folge auch selbst noch in einigen frischen Stücken fing. Meine Vermutung, daß es sich um eine dunkle serotinaria-Form handele, hat sich nach genauerer Untersuchung des Materiales auch als richtig erwiesen. Herr Prof. Kitt, der mir

die Durchsicht seines diesbezüglichen reichhaltigen Materials in freundlichster Weise gestattete, besitzt auch aus früheren Jahren unter einer großen Serie Oetztaler Stücke nur ein einziges normal gefärbtes vom Vorjahre, während alle übrigen stark verdunkelt, einige ganz besonders extreme fast einfarbig braun sind. Auch die von mir selbst erbeuteten Stücke sind sämtlich stark verdunkelt. Diese Form, die ich nach der düsteren Färbung als var. tenebraria in die Nomenklatur einführe, wird kurz dadurch charakterisiert, daß bei Aufrechterhaltung aller sonstigen die serotinaria kennzeichnenden Merkmale die gelbliche Färbung durch Anhäufung brauner Schuppen bis auf ganz geringe Spuren vollständig schwindet.

Es scheint eine Eigentümlichkeit des Oetz- und auch des mit diesem parallel laufenden Zillertales (vielleicht auch des Inntales) zu sein, eine ganze Reihe verdunkelter Formen zu beherbergen. Ich erinnere nur an Rivula var. oenipontana Hellw. und Hyb. v. fumipennaria aus der Umgebung Innsbrucks; im Zillertal tritt Not. tremula in einer der var. leonis Stich, von dictaeoides analogen Form, Cerura bifida in der var. saltensis Schöyen auf und im Oetztal fliegen außer der hier beschriebenen serotin. var. tenebraria u. a. Acid. virgularia v. obscura Mill. in prächtig dunklen Exemplaren, wie ich sie so schön aus dem Süden nicht besitze, Acid. contiguaria v. obscura Fuchs, Lar. scripturata v. dolomitana, Gnoph. pullata v. confertata usw.

Darauf eingehender zurückzukommen, soll aber einer späteren faunistischen Bearbeitung des Oetz-

tales vorbehalten bleiben.

#### Geschlechtsdimorphismus der Antennen der deutschen Noctuen.

- Von Professor Dr. v. Linstow. -

(Fortsetzung.)

Hyppa Dup.

rectilinea Esp., of mit kurzen, nach der Spitze gerichteten Kammzähnen (Fig. 14).

Rhizogramma Ld.

detersa Esp., normal.

Cloantha Gn.

polyodon Cl., normal.

Eriopus Tr.

purpureofasciata Pill., normal; Schaft beim o' im ersten Drittel etwas verdickt, dahinter Haare und Borsten kürzer.

Polyphaenis B.

sericata Esp., & mit kurzen Kammzähnen.

Trachea Hb.

atriplicis L., normal, sehr kurz behaart.

Euplexia Stph.

lucipara L., normal, Behaarung kurz und dicht.

Habryntis Ld.

scita Hb, normal, wie Euplexia.

Brotolomia Ld.

meticulosa L, normal, kurz behaart.

Mania Tr.

maura L., normal, Behaarung kurz und dünn.

Naenia Stph.

typica L., normal, sehr kurz behaart, an jedem Gliede jederseits 2 Borsten.

Jaspidea B.

celsia L., normal, schwach behaart.

Helotropha Ld.

lencostigma Hb., normal, sehr schwach behaart.

Gortyna Gn.

ochracea Hb., normal, kurz und dicht behaart.

Hydroecia Gn.

nictitans Brkh., ♂ schwach pyramidalzähnig, Behaarung lang, Borsten nicht länger als die Haare, ♀ normal.

Nonagria O.

Die Arten dieser Gattung haben 3 Fühler-Formen; man findet normale und pyramidalzähnige Arten, cannae O. hat im ♂ viereckige Sägezähne, an der vorderen Ecke jedes Zahnes steht eine längere Borste, Fühler des ♀ normal, mit langen Borsten (Fig. 5).

#### Coenobia Stph.

rufa Hw., normal, kurz und dicht behaart, ohne Borsten.

Senta Stph.

maritima Tausch., normal, gleichmäßig und kurz behaart.

Meliana Curt.

flammea Curt., normal, borstig behaart, Borsten wenig länger als die Haare.

Tapinostola Ld.

extrema Hb., beim ♂ sägezähnig, stark behaart, wie bei Nonagria cannae; nach Spuler borstenförmig.

Luceria v. Hein.

virens L., o' schwach sägezähnig, mit Borsten.

#### Calamia Hb.

lutosa Hb., & sägezähnig, lang und büschelförmig behaart, sonst wie Nonagria cannae.

#### Leucania Hb.

pallens L., conigera F., normal.

Mithymna Hb.

imbecilla F., o' sägezähnig, stark behaart, wie Nonagria cannae, aber ohne Borsten.

Grammesia Stph.

trigrammica Hfn., ♂ schwach sägeförmig, stark behaart, ♀ normal, schwach behaart, mit Borsten.

Caradrina O.

alsines Brahm, normal.

Hydrilla B.

gluteosa Tr., normal.

Lampetia Boie.

arcnosa Hw., normal, dünn und kurz behaart.

Acosmetia Stph.

caliginosa Hw., normal, kurz und gleichförmig behaart.

Rusina B.

umbratica Goeze,  $\delta$  mit langen Kammzähnen wie bei Diloba coeruleocephala,  $\varphi$  borstenförmig, dick beschuppt, mit Borsten.

Amphipyra O.

pyramidea L., normal, Borsten lang, beim \$\cap\$ fast unbehaart.

Perigrapha Ld.

cincta F., & pyramidenzähnig, wie bei Agrotis castanea.

Taeniocampa Gn.

Die Arten dieser Gattung haben zwei Fühlerformen; bei *munda* Esp. sind die Fühler des 3 lang kammzähnig, wie bei *Valeria oleagina*, während die des \$\partial\$ pyramidenzähnig sind mit langen Borsten (Fig. 9); bei *gracilis* F. sind sie auch beim 3 pyramidenzähnig und grob behaart.

#### Panolis Hb.

griseovariegata Goeze, beim  $\delta$  viereckige Sägezähne, wie bei *Nonagria cannae*, lang und dicht behaart, beim  $\mathfrak P$  niedrige Zähne, schwächer behaart.

Mesogona B.

acetosellae F., normal, stark behaart, beim \$\partial\$ fast unbehaart, aber mit langen Borsten.

Dicycla Gn.

oo L., ♂ mit kurzen, kolbigen Kammzähnen wie bei Panthea coenobita, beim ♀ normal, sehr schwach behaart.

Calymnia Hb.

trapezina L., normal, sehr kurz und dicht behaart.

Cosmia O.

paleacea Esp., normal, fast unbehaart.

Dyschorista Ld.

suspecta Hb., normal, schwach behaart.

Plastenis B.

subtusa F., normal, fein und dicht behaart.
(Fortsetzung folgt.)

#### Berichtigung.

In meiner Arbeit über das Flügelgeäder der deutschen Noctuen, diese Zeitschrift, Jahrgang 4, Guben 1910, Nr. 16, sind folgende Berichtigungen und Zusätze zu machen:

Bei den Abweichungen von der Norm im Geäder der Vorderflügel ist bei "Rippe 7 und 8 entspringen gesondert" (Seite 86, Spalte 1, Zeile 20 von unten) die Gattung *Brotolomia* anzufügen.

Bei den Abweichungen von der Norm im Geäder der Hinterflügel muß unter "Rippe 6 und 7 gestielt" (Seite 86, Spalte 2, Zeile 4 von oben) noch der Name Panolis stehen.

Seite 86, Spalte 2 ist hinter Zeile 8 von oben einzufügen: "Rippe 6 und 7 kurz gestielt: "Brotolomia, Orrhodia Calocampa Brachnonucha".

Orrhodia, Calocampa, Brachyonycha".

Ferner ist Seite 86, Spalte 2, hinter Zeile 17 von oben einzufügen: "Rippe 5 schwach, näher an 4 als an 6: Brotolomia, Orrhodia, Calocampa, Brachyonycha."

Endlich ist Seite 86, Spalte 2, Zeile 23 von oben hinter Anophia noch Bryophila zuzusetzen.

Professor Dr. v. Linstow.

Eingegangene Preislisten.

C. Ribbe in Radebeuf bei Dresden versendet seine Lepidopteren-Liste Nr. XXII für Dezember 1910—1911, welche ungefähr 8500 Arten und Varietäten enthält und auf Verlangen gratis und portofrei zugesandt wird.

# 1. Beilage zu No. 38. 4. Jahrgang.

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein.

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt. Gebietes bestens empfohlen

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

#### a) Angebot. 100 Biologien

aller Insekten - Ordnungen in 100 Arten, fertig montiert in 100 Glaskästen, nur

200 Mark.

50 B., 50 Arten in 50 Glaskästen 120 Mk.
25 B, 25 Arten in 25 Glaskästen 65 Mk.
12 B., 12 Arten in 12 Glaskästen 36 Mk.
Auch ohne Glaskasten abzugeben, dann billiger. Artenverzeichnis gratis. Porto u. Verpackung schon von 30 Mk. ab frei. Ueber 100 Zeicheninsekten-Arten, Ia., mit u. ohne Glaskästen billigst abzugeben.
Prida Gierth, Görlitz (Schlesien),
Postfach 194.

# 100 Carabus

brevicornis Kr. (Hoppei Schaum.)
unpräpariert, in Spiritus, sowie mehrere Car. granulatus var. interstitalis Duft., darunter 1 \( \sigma\) mit 5 Klauen am rechten Hinterfuss, 16 Broscus cephalotes, weiter viele andere Käfer aus verschiedenen Familien, alles gut präpariert, vertausche gegen mir fehlende europ.

Käfer. — Liste versendet

Victor Konschegg, Kleblach, Kärnten, Oesterreich.

#### Neue Eingänge aus Brasilien. Australien etc.

Brasilien, Australien etc.
Solange der Vorrat reicht, gebe ich
100 exotische Coleopteren, genadelt, mit
genaueu Fundorten versehen und einwandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich
billigen Preise von nur 12.50 M. ab.
Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich
auch die herrliche Lucanide Lamprima
aurata Lt. und die prächtige Cetonide
Tschionsonha lucivorax Kr.

Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58,
Schliemann-Str. 25 I.

#### Hirschkäfer - Biologien

mit und auch ohne Glaskasten in unübertroffener Ausführung mit 16—34 Objekten in der Biol. enthalten, trocken auch in Spiritus weiss konserviert, sowie über Hundert andere schädliche und nützliche Insekten-Biolog. aller Ordnungen billigst abzugeben. Photogr. Skizze über Hirschkäfer-Biologien gratis.

#### Hirschkäfer-Geweihe

| 1     | Dt  | zd.         |      |     |     |     |    |     | 80   | Pf.   |     |
|-------|-----|-------------|------|-----|-----|-----|----|-----|------|-------|-----|
|       |     |             |      |     |     |     |    |     | 280  |       |     |
|       |     |             |      |     |     |     |    |     | 550  |       |     |
| Porto | un  | d V         | erp  | açl | kun | g   | 30 | Pf. | bis  | 100   | Pf. |
| Fr    | ide | $\iota$ $G$ | iert | h   | Gö  | rli | tz | (Sc | hles | ien), |     |
|       |     |             | Po   |     |     |     |    |     |      |       |     |

Sammler von Coleopteren,

welche auf tadellose Qualität und feine Arten Wert legen, kaufen seit Jahren meine bis heute unübertroffene Serie aus allen Weltteilen.

Eine Zusammenstellung von 100 Arten pur grosser Käfer aus Süd-Amerika, Asien, Afrika und Australien. Was die Käferwelt an eigenartigen, zum Teil riesigen Formen, an herrlichen Farben bietet, findet sich hier vereinigt. Es ist eine Schausammlung, die jeden erfreut und die auch als wertvolles Geschenk warm empfohlen werden kann. Preis Mk. 30.—.

Alle Arten sind genau bestimmt. Friedr. Schneider, Berlin NW, Dortmunder-Strasse 10

Goliathus regius,

diese aus dem Handel fast vollständig verschwundene schöne Art von der Goldküste offeriere ich je nach Grösse und Schönheit zu Mk. 15.— bis Mk. 25.— pro Stück. Weibchen, schön und tadellos, Mk. 10.— pro Stück. Zur Ansicht kann der grossen Nachfrage wegen nicht gesandt werden.

Friedr. Schneider, Berlin NW, Dortmunder-Strasse 10.

Das Grossartigste an Farbenpracht der Käferwelt bietet meine

#### Edelstein-Serie

bestehend aus den Arten: Carabus splendens, Carabus rutilans, Lamprima aurata, Anaplognathus viridiaeneus, Rhomborrhina ignita, Stephanorrhina guttata, Chrysodema swierstrae, Philocteanus rutilans, Chrysochroa chinensis, Chrysochroa fulminans, Sternocera aequisignata, Sphignotus albertisi. Ein schöneres Festgeschenk für Sammler gibt es nicht. Preis Mk. 15.— franko.

Friedr. Schneider, Berlin NW, Dortmunder-Strasse 10.

Sehr schön sind meine Serien 3º 2. Hirschkäfer! 12 Stück in allen Färbungen vom kleinsten Zwerge bis zum grössten Riesen inkl. Porto u. Verpackung, Nachnahme 6.50 bis 7 Mk.

inkl. Porto und Verpackung. Frida Gierth, Görlitz (Schlesien), Postfach 194.

## Exoten

frischer Qualität, zu den beigesetzten Preisen in Heller ö. W., abzugeben:

Chrysochroa rubricollis 200, Xylotr. gideon 60, Batocera wallacei 400, Philomac. femorale 60, Tragocephala variegata 60, Dorcus dehaani 60, Bat. irrorata 600, Odent. bucephalus 100, Rhomb gigantea 80, Smaragd. africana 20, Batoc. albopunctata 100, Odent. cuvera Paar 120, Diloch atripennis 400, Eut. enthalia Paar 100, Ranz. bertolini Paar 80, Neptun. polychrosus 40, Dicran. oberthüri Paar 180, Stefan. hebrea 40, Rosenhagia mandibularis 500, Stigm. tibialis 400, Euphol. brownii 60, Schyops. lucivorax 80, Medop. umhangi Paar 160, Brosop natalensis 160, Odent. siwa Paar 200, Tryg, delesserti 120, Konr. principalis 69, Hemiph. insularis 60, Mesorrh. relucens 60, Calod. regalis 300, Arist. fasciculata 60, Hem. brownii 60, Protecia bipunctata 20, Trych. marginepennis 400, Schizorrh. variabilis 30, Cyphog. faveicollis 60, Stigmod. folariosa 160. Pachn. stählini 40, Rhin. eristovatensis 80, schmelzii 60, Oryet. rhinoceros 60, Macr. cynerea 20, quadrivittata 20. L. def. noch billiger. Auswahlsendungen. O. Werner,

Wien XVI, Maroltingergasse 63, II/15.

# Dynastes hercules Goliath. albosignatus

bat abzugeben

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schles.).

#### Seltene Käfer!

Euchirus macleagi QQ à 8 Mk. Zoologischer Garten, Cöln.

## Wegen Raummangel

gebe ich einen Teilmeiner pal. Coleopteren sammlung auf. Alles mit Separatetiketten und Ortsnamen. Nahezu alles von Spezialisten bestimmt und teilweise aus deren Sammlungen entnommen. Viele seltene Arten und var., I. Qualität. 300 Arten mit ca 900 Exempl. Verzeichnis wird beigelegt. Seltener Gelegenheitskauf.

Anfragen an
Arthur R. von Hoschek, Prag II,
Bolzanogasse 5.

#### b) Nachfrage.

# Exotische Cerambyciden

kauft, tauscht und determiniert

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58,
Schliemann-Str. 25 I.

Suche: Gottesanbeterin, Schnarrheuschrecke, gespannt, Blutzikade, Rosen- und andere Gallwespen, Fleischfliegen, Wespen, Bienen gegen die weiterfolgend offerierten Falter.

O. Werner, Wien XVI, Maroltingerg. 63

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Prachtfalter

| Morpho | menelav   | S | $\nabla_{\circ}$ | nes | tyr | a | ₫¹ | 3.50 | M. |
|--------|-----------|---|------------------|-----|-----|---|----|------|----|
| "      | hercules  |   |                  |     |     |   |    |      |    |
| 99     | anaxibi   |   |                  |     |     |   |    |      |    |
| 77     | dto. P    |   |                  |     |     |   |    |      |    |
| 27     | epistrop  |   |                  |     |     |   |    |      |    |
| 79     | aega o    |   |                  |     |     |   |    |      |    |
|        | achillide |   |                  |     |     |   |    |      |    |
|        | atlas 3   |   |                  |     |     |   |    |      |    |
|        | dto. 9    |   |                  |     |     |   |    |      |    |
|        | lcinoë    |   |                  |     |     |   |    |      |    |
| Urania | ripheus   |   |                  | a   |     |   |    | 4.50 | M  |

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

# Deil. nicaea-

 Puppen
 . . . . à Stück
 4.50 Mk.

 3 Stück
 12.— Mk.

 6 Stück
 23.50 Mk.

 à Dtzd.
 . . . . 0.30 Mk.

 50 Stück
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2,

# Indische Falter

Brüderstrasse 15.

gebe sofort ab in Centurien zu 100 Stück von Sikkim (Himalaya), darunter allein 30 Papilio und viele andere hervorragende Gattungen, ca. 70 verschied. Arten, sehr empfehlenswert, gute Qual., Mk. 18.—, dito 50 Stück in ca. 30 Arten Mk. 8.—. Ferner 50 Falter von St. Catharina (Brasilien), ca. 48 Arten mit Morpho, vorzügl. 1994 Mk. 12.—.

zügl. Qual., Mk. 12 —. Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

# Delias

abgebbar in gesp. Stücken: lytaea 3 3, salvini p. 3 5, aroae 3 4.50, callima 3 6, bornemanni 3 3, \( \pi \) 5, weiskei 3 6, scribonia p. 3 3, microsticta 3 6, itamputi 3 6, irma 3 6, \( \pi \) 8, Mynes websteri 3 10, \( \pi \) 12, Tenaris cubary 3 3, \( \pi \) 5. Preise in Mark. Ansichtssendung auf Wunsch.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schlesien).

## Raritäten!

Ornith. chimaera ♂♀, alexandrae ♂♀, Pap. rex, weiskei,

homerus, bachus gibt ab W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schl.).

## Mamestra rangnowi Püng.

aus Nord-Schweden, eine der schönsten und interessantesten Eulen sup. 1910. Auch andere nordische und persische Seltenheiten. Man verlange Preisofferten. Herm. Rangnow.

Herm. Rangnow,
Berlin 39, Sparrstrasse 17 II.

#### Schmetterlings-Sammlung. Ueber 700 Arten der palaearktischen

Ueber 7(0 Arten der palaearktischen Fauna im ganzen oder geteilt sind durch mich zu verkaufen.

F. Bandermann, Halle a. S., Weingärten 31.

# Um Platz zu gewinnen gebe gegen Nachnahme

ca. 300 gespannte Falter

in ca. 170 verschiedenen, meist guten Arten, mit Beigabe einer Bestimmungsliste mit Fundortangabe um den billigen Preis von 6.50 M. inkl. Forto und sorgfältiger Verpackung.

G. Mederer, Würzburg, Frühlingstr. 19 I.

# Starke und kärftige Puppen

von Spt. ligustri à Dtzd. 90 Pf., D. euphorbiae à Dtzd. 70 Pf., D. tiliae à Dtzd. 1.— M., E. versicolora à Dtzd. 1.50 M., P. machaon à Dtzd. 70 Pf., buccphala à Dtzd. 30 Pf. Porto u. Kästchen 30 Pf. extra. Adam Hertlein,

Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

# Hans Swoboda, wien xv

Goldschlagstrasse 30 II|26.

:=: Spezialist in Schmetterlingen :=: Grosses Lager. -:- Feine Arten.

Kauf und Verkauf.

- Suche stets neue Tausch-Verbindungen. -

# Indien!

#### Neue Sendung soeben eingetroffen.

25 Tagfalter in Tüten. Ia Qual., mit 10 Papilio, Hebomoi<sup>9</sup>, Delias, Euploen, Nymphaliden, Charaxes etc. — Nichts Unansehnliches Mk. 5.—, 50 dto. dto. Mk. 9.—. Jede Serie enthält mindestens

#### 2 Charaxes eudamippus in gezogenen Stücken.

Dieselben Serien mit Kallima inachis in Riesenstücken Ia Qual, 50 Pf. teurer. Porto u. Pack. 30 Pf.

Puppen v. Saturnia pyretorum à 2.50, Brahmea ledereri à 3.— M.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105

#### Ordensband-Eier.

Catocala unajuga, à Dutzend 2.50 Mk., 50 Stek. 9 Mk., 100 Stek 16 Mk. Futter: Weide oder Pappel (nicht Eiche).

Puppen: Papilio turnus 50 Pfg., daunus 1.60 Mk., Hem. thysbe 60 Pfg., Phil. achemon 1.— Mk., Ampel. versicolora 1.80 Mk., myron 60 Pfg., Sph. drupiferarum 1 — Mk., Poen. excaecatus und myops 60 Pfg., Actias luna 70 Pfg., selene 1.25 Mk, Eacles imperialis 60 Pfg., Cith. regalis 2,25 Mk., Lap. coniferarum 4.— Mk., Anisota skinneri 1.25 Mk., Attacus columbia 3.— Mk., Caligula cachara 1.20 Mk., Anth. roylei 2.— Mk., Anth. mylitta 1.— Mk. Zoologischer Garten, Cöln.

#### Nordamer. Catocalen-Eier

sofort lieferbar:

Cat. amatrix à Dtzd. M. 1.80 (Weide) Cat. cara à Dtzd. M. 1.60 (Weide) Cat vidua à Dtzd. M. 1.70 (Walnuss) Cat. relicta à Dtzd. M. 2.— (Weide).

In Kürze import. Japanspinner-Eier: A. yamamay, C. japonica à Dtzd. 35 Pf, 50 Stück 1.20 M., Rh. fugax Dtzd. 65 Pf., 50 Stück 1.20 M.

#### Cat. muliercula-Falter,

e l., Ia gesp., à M. 1.-.

Dr. O. Meyer, Hannover, Herschelstr. 3 a.

Abzugeben:

Freiland-Eier von L. dumi Dtzd. 15 Pf., 100 Stück I M., ausser Porto, bei Einsendung des Betrages. Julius Kaser, Falkenberg, Ob.-Schles.

Offeriere folgende

# Seltenheiten

der europ. Fauna in frischer la Qual.
zu billigsten Netto-Preisen:
Biston lanaria, ♂♀,
Luperina zollikofferi,
Luperina vera (dunkle Form),
Leucodonta v. unicolora ♂♀,
Cerura aeruginosa ♂♀ e l.,
Eriog. neogena ♂♀ sup. e l.,

Eriog. neogena 3 4 sup. e 1.,
Catocala lupina,
Malacodea regelaria 3,
Jotaphora admirabilis 3 4
und fast alle anderen seltenen Arten

der europ. Fauna.

Max Bartel, Oranienburg.

# e 1.-Falter

v. Od. sieversi 🗸 🗣 , Char. viridana 3 🗗 🗸 2 🗣 7 M., I. Qual., sauber präpar.

Alois Kaspar, Lehrer,

Powel bei Olmütz (Mähren).

# Seltenes Angebot!

Ova Orthosia witzenmanni Dtzd. M. 3.-, Amph. livida 40 Pf., Polia rufocineta 60 Pf.

Folgende gezogene Catocalen: 26 fulminea, 30 pacta, 24 dilecta, 5 v. bianca, 6 unijuga zu '/5 Staudinger, am liebsten im ganzen.

Ferner folgende teils gezogene Catocalen mit kleinen Defekten:

fulminea, pacta, fraxini, puerpera, optata, elocata, dilecta, unijuga, bianca, piatrix, palaeogoma zu ½ bis ½ 10 Stgr. nach Beschaffenheit.

# Besondere Gelegenheit!

Odontoptera bidentata M. 12.—, 2 3 4 Agrotis lunigera (England) Paar M. 4, 1 3 4 Agrotis comes v. curtisii (England) M. 6.—.

Gebe auch jene im Tausch ab, aber nur gegen Prima-Qualität. Ferner Papilio alexanor, E. damone o, Gon. formosa, cleopatra taurica und viele andere Palae-

arcten. — Liste auf Wunsch. E. M. Dadd, Zehlendorf bei Berlin, Hohenzollernstr. 18.

Machaon 5, podalirius 5, crataegi 5, Machaon 5, podalirius 5, crataegi 5, brassicae 4, ab. metra 10, ab. leucotera 25, cardamines 5, europome 25, phicomone 10, hyale 5, edusa 5, populi 3 20, \$\times\$ 25, sibilla 7, atalanta 4, io 2, urticae 2, polychloros 4, antiopa 4, c-album 10, levana 5, prorsa 5, aphirape 20, lathonia 5, paphia 5, eriphyle 3 30, pharte 3 15, v. pyrrhula 3 10, \$\times\$ 40, stygne 3 15, \$\times\$ 50, v. pitho 3 10, v. adyte 3 10, dryas 8, w-album 15, amphidamas 8, argus 3. argyrognomon 5, amandus 8. dryas 8, w-album 15, amphidamas 8, argus 3, argyrognomon 5, amandus 8, bellargus 5, corydon 4, palaemon 10, sylvius 3 20, \$\Pi\$ 25, carthami 10, cacaline 15, andromedae 50, atropos sup. 75, populi 5, ocellata 5, tiliae 8, ab. maculata 25, ligustri 5, pinastri 8, euphorbiae 5, elpenor 5, porcellus 10, stellatarum 5, ziczac 4, bucephala 3, salicis 4, dispar 5, ab. semiobscur. 10, monacha 3, nigra 10, castrensis 8, populi 20, trifolii 10, potatoria 8, versicolora 15, selene sup. 200, toria 8, versicolora 15, selene sup. 200, pernyi 30, fugax 100, pyri (Riesen) 40, perdyt 50, 1ugax 100, pyri (hiesen) 40, pavonia 8, tau 12, alpium 10, menyanthidis 20, signum 8, janthina 15, orbona 20, comes 10, pronuba 5, porphyrea 5, maura 20, lutosa 40, chryson 20, fraxini 20, ao. moerens 40, nupta 10, sponsa 15, pacta 75, papilionaria 10, strigata 20, piniperda 10, piniarius 8, autumnaria 8, phegea 5, caja 5, dominula 4, jacobaeae 4, achilleae 5, testudinaria 100, exulans 8, trifolii 5, Ionicerae 5, v. pencedani 8, fausta 8, carniolica 4, ab. hedysari 7. Alles in Anzahl und mit genauen Fundortetiketten. Verpackung billigst, von 15 M. an nicht berechnet. Von mir unbekannten Bestellern erbitte Voreinsendung oder Nach-

E. Pirling, Stettin-Nemitz.

# Formosa! 12 mark tormosa!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual. la., enthaltend folgende interessante Arten der Inseliassen: O. aeacus o, Pap. thaiwanus, amama, chaonulus, sarp. connectens, postianus, paris, heimosanus, castor, formos., Hestia zinkinensis, Heb. glaucippe. Seph. chandra, Ixias illustris, Danais, Euploea, Cyr. etc., meist nur grössere Arten gegen Nachnahme. Porto und Verpackung 40 Pf.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schles.).

# Brahmaea ledereri ! Puppen!

Infolge neuer Eingänge gebe nunmehr das Stück à 360 Mk., 1/2 Dtzd 19 Mk, 1 Dtzd. 36 Mk. ab; nehme noch weitere Bestellungen auf spannweiche Falter dieser Art à 5 Mk., 1 3 9 Mk. entgegen. Jede Bestellung wird erledigt. Verfüge allein über eine große Zahl Pappen, bin daher in der Lage, nur Primakolosse dieses herrlichen pal. Spinners zu ver-senden. Im Falle weiterer zahlreicher Bestellungen werde ich seinerzeit den Preis der Falter bedeutend reduzieren. Phalera bucephaloides - Puppen aus Syrien, ½ Dtzd. 1.75 Mk., Dtzd. 3 Mk.

Vorrat groß.
G. Grosse, Pilsen, Kopernikg 1201, Böhmen.

# Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

#### Leopold Karlinger

Wien XX/I, Brigittag. 2.

Reiche Auswahl an europ. Lepidopteren, div. lebende Puppen, präp. Raupen etc.

Beste Qualität. - - Billige Preise. Liste franko.

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

# Sehr billige

(auch bessere Arten) sind abzugeben bei Postkontrolleur W. Ott, Eger (Böhmen), Schulgasse 20.

Nachfrage.

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Kann jemand mir einige Dutzend folgender Arten zu wissenschaftlichen Zwecken lielern?

C. lupina, adultera, promissa, hymenaea, nymphaea, eutychea, nymphagoga, disjuncta, diversa, electa oder sonstige nicht Europäer gebe gegen Bar oder Tausch. Liste auf Wunsch. E. M. Dadd, Zehlendorf bei Berlin,

Hohenzollernstr. 18.

Suche: mori quercifolia, processionea, defoliaria, boreata, brumata, Tortr. viridana, resinella, Gall. melon., Tin. granella und biete: D. nerii, Agr. musiva, Herm. crinalis. Thalp. viridula, Acid. sodaliaria, consolidata, Arct. maculosa. O. Werner, Wien XVI, Maroltingerg. 63.

#### 4 Died Bomb. Sicula-Raupen

zu kaufen gesücht: Bitte um Angabe des Preises. Jos. Dicken, Düsseldorf-Eller,

Ludwigstras-e 26.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Soeben erschienen:

(100 Seiten groß Oktav) mit ca. 18 500 Arten aus allen Weltteilen, davon ca. 10 000 aus dem paläarkt. Gebiet.

#### Viele Neuheiten u. Preisänderungen.

Preis der Liste Mark 1,50 = 180 Heller, die bei Bestellung vergütet werden.

Dr. O. Staudinger & Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien

## Microlepidopteren des Kronlandes Salzburg

von K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs.

In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt.

#### Netzbügel

4 teilig, zusammenlegbar. Bestes System. An jeden Stock leicht anzuschrauben, Stück M. 1.20,

mit Tüllbeutel Stück Mk. 2.40.

Insektennadeln, schwarze oder weisse, von Nr. 0-9 100 Stück 20 Pf. Insekten-Stahlnadeln, Spann-nadeln, Spannstreifen, Torfplatten usw. Preisliste gratisu. franko.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

#### 

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. — Preisliste gratis! —

# Entomologische Zeitschrift

Jahrgänge I (1887/88) bis XIII (1899/00) einzelne oder vollständige Serie, evr. auch mit wenigen fehlenden Nummern zu kaufen gesucht. Angebote erbittet

Dr. Max Nassauer, Frankfurt a. M., Rheinstr. 25.

Nahezu 170 von den ca. 400 Lieferungen des Werkes

# Seiß. Großschmetterlinge der Erde

liegen im Material fertig vor. Sie enthalten die palaearktischen Tagfalter vollständig, die exotischen Tagfalter zur Hälfte, dazu schon viele Gruppen der Nachtfalter! Die Vollständigkeit der Illustrierung im "Seitz" ist einzig dastehend! Die wunderbare Naturtreue der Abbildungen dürfte für immer unübertroffen

Von den bis heute fertig gestellten Familien aller Faunengebiete sind

die Papilioniden mit über 800, die Danaiden mit über 600

die Pieriden mit über 2000, die Satyriden mit über 1600

feinst kolorierten Abbildungen vertreten.

Ausgegeben sind bis heute nahezu 140 Lieferungen mit 300 Tafeln und ca. 9000 farbigen Figuren.

Wöchentlich erscheint von jetzt ab mindestens 1 Lieferung.

Das schönste Weihnachtsgeschenk für jeden Schmetterlingssammler ist ein Abonnement oder ein fertiger Band des .. Seitz".

Bd. I. Palaearktische Tagfalter kostet elegant gebunden in 2 feinen Halbfranzbänden M. 58.-

Stuttgart, Poststrasse 7.

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen).

#### Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🖸 🖸 insektenkästen 🛱 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter, in bester Qualitat,

Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellberg Spannbrotter

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

# Entomol. Zeitschrift

Guben Jahrgänge X bis XX, ev. auch frühere, zu kaufen gesucht, am liebsten in der Buchform-Ausgabe. Willy Ramme, Charlottenburg, Savignyplatz 8.

# d A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

|                |     |       |    |        |    |     |       |   |    |        |     |         | I. Qual. | II. Quai. |
|----------------|-----|-------|----|--------|----|-----|-------|---|----|--------|-----|---------|----------|-----------|
| $28 \times 13$ | cm, | 1 1/4 | cm | stark, | 60 | Pla | tten, | 1 | cm | stark, | 70  | Platten | Mk. 2,20 | Mk. 1,60  |
| $28 \times 12$ | em, | 11/4  | cm | stark, | 75 | Pla | tten, | 1 | cm | stark, | 90  | Platten | Mk. 2,20 | Mk. 1,60  |
| $30 \times 10$ |     |       |    |        |    |     |       |   |    |        |     |         | Mk. 2,40 | Mk. 1,60  |
| $26 \times 10$ |     |       |    |        |    |     |       |   |    |        |     |         |          | Mk. 1,30  |
| $24 \times 8$  | em. |       |    |        |    |     |       |   |    |        | 100 | Platten |          | Mk. 1,20  |

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung a Paket 20 Pfg. -- Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufrieden-heit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

#### Empfehlensw. Geschenke!

Hannover, 27. Mai

Berge's Schmetterlingsbuch Mk. 28.80, Calwer's Käferbuch Mk. 23.—, geb. 26.—, Fabre, Bilder aus der Insektenwelt 2.25, Heyne-Taschenberg, Die oxotischen Käfer, geb. Mk. 45.—. Rebel, Sammlungsetiketten für europ. Großschmetterlinge 2.20, Redtenbacher, Fauna austriaca, Käfer, geb. 35.-Seidlitz, Fauna baltica 10.50 Mk. Andere entomol. Literatur wird event. mit in Zahlung genommen.

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22, Hamburgerstrasse 45.

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas Grösse 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaum-gebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. 

# Hermann Kreye, Hannover,

Fernroderstraße 16.

Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×14/4 cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleich-mässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenbeit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ibrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich gerötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen:

64 Platten = 3.20 Mk. = 3.20= 3.2028 cm lang, 13 cm breit, 14 cm stark . . . . 64 Platten = 1.80 Mk. 12 " " 14 " 27 

erpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte

von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und
Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannnadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w. Man verlange meine ausführliche Preisliste.

#### Ein Insekten-Schrank,

neu, nussbaum furniert und pol., mit 40 Kästen 51/42 cm, deszl. einen solchen mit 10 Kästen 57/37 cm hat weit unter Preis abzugeben

Hugo Günther (G. Augustin Nachfl.), Gotha.

#### ------Rich. ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

b) Nachfrage.

#### Füssli's neues Magazin f. d. Liebhaber der Entomologie, Zürich,

1784, 2 Bd. und 1785 2 Bd., sucht zu kaufen oder gegen gütung zu leihen.

A. Kunze, Dessau, Friedrichstr. 10.

- 1. Einige Clichés von Schmetterlingen, auch von grossen exotischen Formen;
- etwa 20 gebrauchte, gut erhaltene Doublettenschachteln  $40 \times 50$  oder  $30 \times$ 40 Zentimeter;
- 3. zu Dekorationszwecken nur kleine, aber farhenprächtige leuchtende exot. Schmetterlinge II. Qualität.

Th. Busch, Hauptlehrer, Emmerich, (Rheinland).

#### Verschiedenes.

#### Seltene Gelegenheit!

Prachtvolle Gestein- und Mineralien-Sammlung mit vielen wertvollen Stücken aus allen Weltgegenden, über 300 Spesies, systematisch geordnet, genau bestimmt und mit Fundort-Angabe, in acht Kasten, abzugeben. Grösse der Kästen 65×35 cm. Preis äusserst 150 Mark.

Verpackung etc. zum Selbstkostenpreise. O. Koch, Charlottenburg, Leibnitzstr. 74.

Wer hat für je 1 Dutzend

Cuc. artem., Cuc. argent.
von mir die Begleichung nicht erhalten? Notizen verloren.

J. Mändl, Graz (Steiermark).

#### Entomologe gesucht.

Für die entomologische Abteilung eines bedeutenden naturwissenschaftl. Instituts wird ein tüchtiger, fleissiger Entomologe mit guten Kenntnissen der Palaearcten und einigen der Exoten in angenehme,

dauernde Position per bald gesucht.

Betreffender muss perfekt präparieren
und nach Einarbeitung selbständig expedieren können. Gelernter Handwerker bevorzugt. Offerten mit Lebenslauf und Gehaltsansprüchen unter Chiffre R. W. 45 an Exped. der Zeitschrift.

#### Wer To

gibt einem rührigen, ehrlichen Fachmann ein Kommissionslager von Insekten und Tierpräparaten, Bälgen, Fellen, Mineralien, lebenden exot. Vögeln etc. aus allen Erdteilen, für den Bedarf in Oesterreich. nach Nordböhmen.

Kaution wird in angemessener Höhe geleistet. Offerten erbeten an St. Tschakert, Tetschen a. E. (Böhmen).

im Tausch gegen Käfer oder Schmetterlinge habe abzugeben

## ausgestopfte Vögel und Tiere,

alles frische Sachen und zwar: einen Iltis, Eichbörnchen, Igel, Eichelhäher, Nebelkrähe, Dohle, Rabe, Wiedehopf, Amsel, Krametsvogel. Sägetaucher, Käuzchen, Fasan.

Josef Czech, Aussig, Elbestrasse 20.

# Konservierung von Pi

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

The control of the second

# Für

Es bietet sich Gelegenheit, eine Anzahl

#### alter Taler

des 16. bis 18. Jahrhunderts billig zu erstehen. Näheres durch Müller, Numismatiker, Friedenau, Ringstrasse 6.

# Weihnachtsgeschenk.

mit natürlichem Prachtkäfer auf einem Krallenschild in echter Fassung zu 3-6 Mk., Briefbeschwerer mit Riesenkätern z. B. Goliathus 3 bis 10 Mk. gibt ab

E. v. Bodemeyer, Berlin W., Lützowstrasse 41.



#### Wohnungswechsel.

Allen meinen wert. Abnehmern und Tauschfreunden diene zur Kenntnis, dass ich infolge Versetzung von Marburg a. Drau (Steiermark) nach Benkovac in Dalmatien übersiedelt bin und lautet von nun an meine Adresse

Anton Novak, Benkovac bei Zara (Dalmatien).

Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin.

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Am 19. Dezember:

Temperatur-Experimente.

In Bezug auf unsere Weihnachtsfeier, die am 29. Dezember mit Damen stattfindet, werden alle Mitglieder hierdurch gebeten, die Zahl der Teilnehmer der Gäste - bis spätestens 19. Dezember der Vergnügungs-Kommission schriftlich anzumelden. Der Vorstand.

Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Beisammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen!

## Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M. "Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

- 1. Dienstag den 20. Dezember fällt die Sitzung aus.
- 2. Dienstag den 27. Dezember: Kommissionssitzung. Abends 9 Uhr.

3. Sonntag den 15. Januar 1911: General-Versammlung. Nur für Mitglieder. Anfang 4 Uhr Nachmittags. Darauf gemütlicher Abend.

Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen!

Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Trondlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand,

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

Mitglieder des

#### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegründet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschrift,
jährlich 4 Hefte, ca. 320—350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und
Tafeln (z. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit
in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen
Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften, Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig anch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 8½ Uhr, jeden dritten Donnerstag im Monat:

Tauschabend,

eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

#### Entomolog. Vereinigung Freiburg (Breisgau).

Sitzung jeden Dienstag abends 9 Uhr in der "Bourse", Bertholdstrasse.

Jedermann freundlichst willkommen!

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Während der Sommermonate finden die Sitzungen jeden 2. und 4. Freitag im Monat im bisherigen Versammlungslokal Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, statt.

Gäste willkommen! -

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein Erfart.

Die Versammlung im Monat Dezember findet am 27. im Restaurant **Steiniger**, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt.— Tausch.

Gäste stets willkommen. -

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 27. Dezember cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste stets willkommen! Der Vorstand.

#### Verein 'Orion' Eriurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 30. Dezember 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 1, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abenus 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein,,Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends Vorträge und Diskussionen, S Uhr. Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der bekannten Firma

Winkler & Wagner, Naturhistorisches Institut und Buchnandlung für Naturwissenschaften, vormals Brüder Ortner & Co., Wien XVIII, Dittesgasse Nr. 11, bei, woraut wir

noch ganz besonders hierdurch binweisen.

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW 47, Katzbachstr. 4.

#### Axiop. maura statt 220, 50.

Pap. zancleus 6, hospitonides 25, sphyrus 10, hippocrates 15, 25, xuthus 15, 20, xuthus 15, 35, maackii 30, S. telamon 20, 30, P. v. vinningensis 5, 10, nivatus 5, 10, carpaticus 5, nomion \$\text{2}\$ 30, bremeri 12, 40, carpaticus 3, nomion \( \text{2} \) 30, bremeri 12, 40, graeseri 60, rückbeili 60, 80, mn. v. melaina 25, ap. peloria 20, P. canidia 10, 20, v. crucivora 6, 6, melete \( \perp \) 12, raphani 8, Euch. falloui 50 \( \perp \), gut II. 50, eupheno 4, T. nouna 35, 65, C. aurora 25, decolorata 30, chloe 90, arida 60, standingeri 40, montium 30, draconis 60, Ap. schrenkii 70, v. here 25, L. lepechini 50, Nept. preeuri 15, 20, alwina 25, 30, P. indica 10, erythromelas 8, v. roederi 10, Arg. adippe v. auresiana II. 50, v. verax, Riesen, 15, 20, pallescens 15, 20, Dan. titia 16, Mel. gut II, 100, D. v. derserticola e l. 40, euphorb. superba 15, 15, Hybr. phileuphorbiae 30, n. v. castissima 60, 60, Ch. suifuna 25, Hybr. pernoldi 100, Met. dieckmanni e l. (statt 360) Paar 70, Sat. schenki \( \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}} \) 60, boudivalii \( \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}} \) 90, v. galerope 75, 90, Cuc. splendida 30, magnifica 100, 100, Cat. remissa 50, serenides 20, Cara 45, timur 55, 75, streckeri 100. Porto extra. 10 = 1 Mk.

W. Maus, Wiesbaden, Dotzheimerstr. 68.

Gebe ab an mitteleuropäischen Faltern in Ia. Qualität und Spannung und mit Namen 1

100 Tagfalter in 60 Arten . . 50 Mk. 100 Spinner in 60 Arten . . . 8 Mk. 100 Eulen in 80 Arten . . . 6 Mk. 100 Spanner in 60 Arten . . . 6 Mk. 100 Eulen in 80 Arten . . . II. Qualität für halben Preis. Packung und

Porto 1.- Mk. Hoff, Lehrer, Erfurt.

#### Gesunde Puppen.

| S.<br>S. | populi<br>tiliae | ge | gra | be | α. | Dtzd.  | Mk. | 1.—  |
|----------|------------------|----|-----|----|----|--------|-----|------|
| C.       | argentea .       |    |     |    |    | Dtzd.  | Mk. | 0.50 |
| C.       | artemisiae       |    |     |    |    | Dtzd.  | Mk. | 0.30 |
| H.       | vinula .         |    |     |    |    | Dtzd   | Mk. | 0.80 |
| Ρ.       | bucephala        |    |     |    |    | Dtzd.  | Mk. | 0.40 |
| P.       | machaon          |    |     |    |    | Dtzd.  | Mk. | 0.80 |
|          | Donto n          | L  | D.  | 1- |    | . 20 D | £   |      |

Porto und Packung 30 Pfg O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburgstrasse 21.

#### Offeriere hiermit

- Qualität Ia. -Sam. cecropia 0.60 Hyper. io 32 1.10 Act. selene 3.— Tel. polyphemus 0.80 Prot. convolvuli 0.40 Ach. atropos of \$\sigma 3.25 D. nerii 1.60 Act. mimosae 3.50 Or. hephaestus 2.25 Sat. pyri 0.60 poseidon \( \text{2 25 Ant. pernyi} \)
Phil. cynthia 0.50 Att. atlas \( \text{2} \) 0.70

#### Puppen:

Sat. pyri 0.35, Ant. pernyi 0.40, Prot. convolvuli 0.35, Papilio machaon Dtzd. 0.80 M. Nur gegen Bar. Porto und Verpackung 30 Pf. extra.

Wilh. Reinhardt, Quedlinburg, Marktstrasse 10.

## Tausch.

Catocala pacta sind in Ia Qulitat und Spannung, ex larva 1910, in Anzahl gegen palaearctische Papilios, Colias, Parnassius, Arctia und Sphingiden abzugeben, nehme auch exotische Falter, als Ornitoptera, Papilio, Morpho etc.

Adam Hertlein, Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

#### 1 Dutzend

# Riesenspinner-Eier

imp. aus Japan: Anth. yamamai sowie Cal. japonica à Dtzd. 35 Pf., 100 Stück 2.50 Mk., Rhod. fugax à Dtzd. 70 Pf., 50 Stück 2.50 Mk. (Fatter: Eiche.) Ausführl. gedruckte Zuchtanweisungen sowie Verpack, vorsichtshalber in Holzhülsen gratis. Porto 10 Pf. Aus Syrien ist eine neue Sendung Puppen eingetroffen von dem schöuen grossen Spinner Brahmaea ledereri à Stück 3.50 Mk., ½ Dtzd 18 Mk. Spannweiche Falter & 3.50 Mk. und Ç à Stück 4.50 Mk. Nur Voreinsendung oder Nachnahme.

Paul Hanff, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 3 a.

#### lausch

abzugeben ca. 225 Falter von P. atalanta, e l. 1910 und tadellos prapariert, eventl, auch billigst gegen bar.

W. Schwang, Stettin, Preussische Str. 14 II.

Committee of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

direkt importiert, treffen in den nächsten Tagen ein und gebe zu folgenden Preisen ab:

| Att. atlas        |      |   | à | 1.80 | M. |
|-------------------|------|---|---|------|----|
| Att. edwardsii    |      | - | à | 2.20 | M. |
| Anth. mylitta     |      |   | à | 110  | Μ. |
| Anth. roylei .    |      |   | à | 1.40 | Μ. |
| Act. selene .     |      |   | à | 1.20 | Μ. |
| Cric. trifenestra | a ta |   | à | 0.35 | Μ. |

Porto und Packung 30 Pf.

Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. - Zum Versand gelangen ausgesucht kräftige und gelangen ausgesucht krauige gesunde Stücke. — Auf das Ge-schlecht wird möglichst Rücksicht coweit dies durch Gewicht zu beurteilen ist.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz (Böhhmen). 

# Puppen

von Sm. populi Dtzd. 80 Pf. von V. levana . . . . Dtzd. 20 Pf. . 50 Stück 50 Pf. Auch Tausch gegen anderes Zuchtmaterial. K. Hausmann, Nürnberg, Gugelstrasse 108.

# Paläarkten:

Pap. xuthus 1.50 M., Vanessa canace 1 M., Y. ab. hygiaea 3 M., V. vulcanica 1 M., Apat. ab. jole 3 M., Gr. isabellae ♂♀ 7 M. E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

# Mexiko-Ausbeute.

Prachtvolle Serien

laut Inserat in letzter Nr. der Zeitschrift. Liste auf Wunsch.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

# Für Weihnachtsverkauf!

Attacus atlas, Prachtstücke, Paar 3-4 M., in Tüten 2-3 M., Durchschnitts-Qualität 1 M. Porto extra. Im Tausch etwas höher.

J. F. Fuhr,
Turo-Teplitz i. B., Parkstrasse 14.

Puppen von Sm. popul

sind im Tausch gegen Sat. pyri- und spini-Puppen abzugeben. Ausserdem 470 verschiedene Ganzsachen.

C. Krieg, Brandenburg, a. Havel, St. Annenstrasse

## Eier:

Lemonia dumi . . . 15 Pf. p. Dtzd. . 100 Pf. p. Dtzd. Catocala cara nebst Porto abzugeben.

Ing. R. Kitschelt, Wien VIII, Daungasse 1.

#### Im Tausch oder gegen Bar abzugeben Falter

e l. in superb. St., 5 3 4 disp. v. rutilus, 5 3 4 scolaeiformis, 5 alni, 4 L. cuculla, 2 3 4 fagi, 2 3 4 maculosa, 1 3 4 Pl. chaleytes, 1 4 ni, 3 moneta, 1 3 2 4 C. bicuspis, 1 4 alchymista, 6 caja, 1 4 caesarea, 2 coenobita, 1 alexanor, 3 podanisma, 1 20 basia, 1 alexanor, 3 podanisma, 1 lirius, 1 of hospiton, II. Qualit., 30 celsia! bar 1 of 2 celsia! M., rutilus 1.30 M., S. scoliaeformis 2 M., feinste Qualit. Freil.-P. v. bicuspis St. 1.50, alni 1.—M., leporina 10 Pf., cuspis 35 Pf. (Dutzend 10 facher Preis)

Alfr. Stahn, Berlin NW. 5, Stendalerstr. 4 p.

# Gesp. Falter

Cossus 45, apiform. 22, tabaniform. 30, culiciform. 24, hera v. magna 45, J. celsia 50, H. scita 45, M. orion 22, ludifica 27, A. janthina 25, fimb. v. olivacea 25, comes 10, stigmatica 25, umbrosa 50, rubi 16, plecta 8, saucia 35, occulta 25, Am. caecimacula 20, Br. nubeculosa ♂ 45, sphinx ♂ 10, ♀ 40, Amph. effusa 100, Orrh. fragariae 50, Cuc. artemisiae 15, argentea 10, Pl. chrysitis 12, chryson 35, festucae 20, ni 90 Pf. per Stück. Alles in frischen Stücken. Soweit Vorrat paarweise. Viele andere Arten, auf Wunsch Liste.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied-Oesterr.

# Tausch- 3

Von meiner diesjährigen Schweiz-Reise habe ich gute gespannte Falter, als Parnassier, Pieriden Colias, Erebien, Parnassier, Pieriden Colias, Erebien, Argynnis, Melitaeen usw. aus dem Vale d'Auniviers, der Simplonstrasse, dem Laquintal, dem Vale Piora in Tausch gegen mir fehlende Ia Falter abzugeben. Sende nicht zuerst.

Offerten an

Architekt Ernst Vicenz, Hamburg, Freiligrathstrasse 13.



Eier v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stek. 20 Pf., 1000 Stek. 1 M, von Ch. brumata Dtzd. 10 Pf., 100 Stek. 50 Pf. Räupchen typica Dtzd. 30 Pf.

Porto besonders. Paul Schmidt, Lehrer, Frankfuri a. O., Holzhofstr. 36.

#### Jetzt abgebbare überwinternde Eier! Grosser Vorrat.

Las. trifolii 20, Lem. dumi 25, Dich. aprilina 15, Xanth. fulvago 20, Cosm. paleacea 60, Mis. oxyacanthae 10. bimaculosa 50, Pol. xanthomista 50, rufocincta 50, Had. gemmea 75, porphyrea 25, Ammoc. vetula (senex) 50, caecimacula 25, Mes. acetosellae 35, Neu. popularis 20, Orth. helvola 10, nitida 25, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20, Cal. affinis 15. Cat. elocata 20, nupta 10, puerpera 60, Tox. craccae 10 Pf. pro Dtzd. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### von Romb. mori.

gemischt, in 4 Gattungen, Kokons verschiedenfarbig ergebend, sind abzugeben 100 Stück 15 Pf., 1000 Stück 1.— M., en bloc ca. 20000 Stück 10 M. Porto extra. Josef Czech, Aussig, Elbestrasse 20.

Das beste Weihnachisgeschenk

# Urania croesus, prächtig funkelnde Stücke, neu einge-

troffen, Stück Ia M. 8.-

Puppen, Stück 2 .- M. (schönste Saturnide Deutsch-Ostafrikas),

Puppen, Stück 2 - M. Carl Zacher, Berlin SO, 36, Wienerstr. 48,

#### Habe abzugeben in tadelloser Prima-Qualität!

Falter: Th. polyxena à 10, A. maculosa à 35, Agrotis crassa à 80, D. luteago à 80, Ses. bibioniformis à 60, tabaniformis à 30, Pl. matronula à 300, A. hebe à 30, Agt. musiva à 100, Cart. ochracea à 30, Agt. obelisca à 25, Agt. decora à 40, Per. cincta à 40, Deil. vespertilio à 60 Pf.

Fiduciaria 1910 nach Uebereinkommen.

Puppen: Th. polyxena à 8, Sat. spini à 20, D. lutesgo à 60, Pt. proserpina

Suche im Tausch zu erwerben: Puppen von machaon, podalirius, D. euphorbiae, galii, elpenor, Sm. populi, ocellata. Gefällige Angebote an

Karl Dreeger, Wien XII, Singrienergasse 29 II/17.

#### 999999999999999999999 Sm. quercus.

Wirklich prächtige Puppen Stück 75 Pf. Nachnahme.

Hans Niethen, Erfart, Langebrücke 27.

#### 

## Graëllsia isabellae-Falter,

Ia Qualität, gross, Paar 12 M., etwas kleiner Paar 10 Mark. Porto u. Packung extra. Grössere Posten billiger. Richard Bartsch, Halle a Saale, Talstr. 39.

# Zum Tausch!

In Herculesbad (Süd-Ungarn) gesammelte Falter.

Smerinthus quercus 6 ocellata 2

Dilina tiliae 18 brunea 10

maculata 4

brunea maculata 2

Sphinx ligustri 1

pinastri 3 convolvuli 1 Deilephila euphorbiae 8 Epicnap. tremulifolia 2 Chaerocampa elpenor 3

Metopsilus porcellus 3 Phalera bucepbala 2 Malac. neustria (hell und

dankel) 14 Acronycta aceris 11

psi 5 rumicis 5 Craniophora ligustri 8 Agrotis fimbria 4

pronuba 4

inuba 3 plecta 5

e-nigrum 7

exclamationis 9

suffusa 2

segetum 21 Mamestra leucophaea 3

genistae 6

trifolii chen. 17 Miana strigilis 2

Xylom. conspicillaris ab. melalenca 8

Eurhipia adulatrix 6 Heliothis dipsacea 1 Pyrrhia umbra 1 Rivula sericealis 1 Abrost triplasia 6 Acid. deversaria 2

" marginepunctata 2

punctata 3

Timandra amata 1 Minoa ruminata (hell und dunkel) 1

Larentia galiata 1

luctuata 1

fluctuata 8

salicata 20

Brotolomia meticulosa 5

Pterostoma palpina 3 Stauropus fagi 2 Venilia macularia 5 Amphidasis betularia 1 Boarmia consortaria 2

gemmaria 2 Ematurga atomaria 20 orientalis 8

Hylophila prasinana 5 Syntomis phegea 2

mendica 3 Arctia villica 20 Callimorpha hera 3 Cochlidion limacodes 3 Cossus cossus 2 Platytes cerurellus 2 Myclois tetricella 4 Cledeobia moldvica 2 Eurrhypara urtica 2 Scoparia crataegella 2 Pyrausta cespitalis 6

sanguinalis 2 / Alucita pentadactyla 6 Tortrix loeflingiana 7 Coenonympha arcania 6

pamphilus 6 Odonestis pruni 3 Gnophos ambigua 1 Plusia gutta 3

gamma 3 chrysitis 1 Hesperia malvae 10 Phibalapterix vitalbata alpium orion 2 Spatalia argentina 2 Quercus quercus 7 Pseudophia lunaris 7 Aedia funesta 1 Zanclogn. tarsicrinalis 2 Notodonta anceps 2

phoebe 1 Anaitis plagiata 3 Dipterigia scabiuscula 3 Leucania albipuncta 2

vitelina 1 1-album 2 Caradrina ambigua 3

Papilio podalirius 1 machaon 3 Thais polyxena 3

Thais ab. meta 2 P. mnemosyne 2 ab. melaina 1 Aporia crataegi 2 Pieris brassicae 3

" rapae 12
" napi 1

Euchloë cardamines 10 Leucophasia sinapis Colias hyale 4 Gon. rhamni 6

Lim. camilla 8

" populi 4 " sibilla 5 Vanessa io 1 Neptis lucilla 1

aceris 12 Pyrameis atalanta 3 Van. palychloros 5 Polyg. c-album 7 Melitaea maturna 3

cinxia 8

phoebe 1 athalia 5

v. mehadiensis 6

Argynnis daphne 2

euphrosyne 1 lathonia 2

paphia 9

Melanarga galathea 4 Erebia evias 6

" melas 6

ligea 3 Satyrus semele 14

Pararge aegera 4 achine 1

roxelans 2

Epinephele jurtina 6

lycaon 1 Nemecobius lucina 6

Collophris rubi 1 Lycaena argiades v. polyperchon 8

argus 3

orion battus 8 bellargus adonis

semiargus acis 1

cyaniris argiolus 5 Lybithea celtis 8

Thanaos tages 8.

Dr. Alex. Pártos, Breslau X, Matthiaspl. 2,

# Billigste Bezugsquelle für europäische Schmetterlinge! Max Bartel, Oranienburg bei Berlin

empfiehlt sein riesiges Lager Palaearkt. Macrolepidopteren

in vorzügl. Ia. Qual. mit genauen Fundortsangaben. Meine unerreicht vollständige Liste 5 (40 Seiten) versende ich gegen Einsendung von Mk. 0.60. — Zu Geschenkzwecken besonders geeignet, empfehle in frischer I. Qual. gespannt:

frischer 1. Qual. gespannt:

Parn. discobolus 3 0.40 \( \perp \) 0.80, Actias v. actinobolus IIa 3 1.80, delph. v. namanganus \( \perp \) 4.—, apollo v. chryseis 3 5.—, v. carpathicus 3 0.40 \( \perp \) 0.80, mnemos. v. nubilosus 3 0.30 \( \perp \) 0.70, albulus 3 0.80, Col. romanovi \( \perp \) 2.50, Hyb. chrysodona 3 3.50 \( \perp \) 7.—

(Paar 10.—), christophi 3 6.50 \( \perp \) 12.—, aurora 3 3.— \( \perp \) 7.50, Hecla v. suliteIma 3 0.80 \( \perp \) 1.20, Teracol. nouna e l. 3 4.— \( \perp \) 7.50, Charaxes jasius 3 0.80 \( \perp \) 1.—, Smer. tatarinovii 3 8.—, Brahmaea undulosa e l. 10.—, Cat. lara 4.—, oberthuri 3 5.— \( \perp \) 6.— etc. und fast alle übrigen Arten der palaearkt.-europ. Fauna.

# ENTOMOLOGISCHE SHITT Acts of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen,

—— Die "Internationale Entomologische Zeltschrift" erscheint jeden Sonnabend. ——

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Geschlechtsdimorphismus der Autennen der deutschen Noctuen. (Schluß.) - Noch zwei Sammelausflüge ins Hohe Venn.

#### Geschlechtsdimorphismus der Antennen der deutschen Noctuen.

- Von Professor Dr. v. Linston. -

(Fortsetzung und Schluß.)

#### Cirrhoedia Gn.

ambusta F., normal, dünn behaart.

#### Orthosia O.

bei *litura* L. normal, an jedem Gliede beiderseits mit 2 Borsten,  $\mathcal{P}$  ebenso, aber mit kürzeren Haaren; bei *circellaris* Hfn. stark und lang behaart, Haare so lang wie die Borsten, die einfach stehen.

#### Xanthia O.

gilvago Esp., ♂ normal, büschelförmig behaart, ♀ sehr kurz und dünn behaart.

#### Hoporina Blanch.

croceago F., unbehaart, Borsten kurz.

#### Orrhodia Hb.

erythrocephala F., normal, sehr schwach behaart.

#### Scopelosoma Curt.

satellitia L., normal, beim ♂ dicht und büschelförmig behaart.

#### Xylina Tr.

furcifera Hufn., normal, kurz und dünn behaart, Borsten kurz.

#### Calocampa Stph.

vetusta Hb., normal, dünn und mäßig lang behaart.

#### Xylomiges Gn.

conspicillaris L., normal, kurz und gleichmäßig behaart, Borsten kurz.

#### Scotochrosta Ld.

pulla Hb., normal, kurz behaart.

#### Xylocampa Gn.

areola Esp., normal, bei  $\sigma$  und  $\varphi$  unbehaart und ohne Borsten.

#### Lithocampa Gn.

ramosa Esp., beim  $\Im$  kurz gekämmt, kurz behaart, bei  $\Im$  und  $\Im$  jederseits mit 2 Borsten an jedem Gliede.

#### Calophasia Stph.

casta Brkh., Glieder in der Mitte eingezogen, unbehaart, mit Borsten (Fig. 2).

#### Cucullia Schrk.

umbratica L., normal; Haare kaum erkennbar, Borsten sehr kurz, nur am letzten Viertel werden beide etwas länger; bei beiden Geschlechtern gleich.

#### Anarta Tr.

cordigera Thnb., myrtilli L., normal, kurz und gleichmäßig behaart, an der Wurzelhälfte sehr kurz.

#### Heliaca H.-Sch.

tenebrata Sc., normal, Haare kurz, dicht und gleichmäßig, ohne Borsten.

#### Heliothis O.

dipsacea L.. normal, beim ♂ die Borsten, beim ♀ die Haare sehr kurz.

#### Chariclea Stph.

delphinii L., normal, Haare und Borsten sehr kurz.

#### Pyrrhia Hb.

umbra Hfn., normal, sehr kurz und dicht behaart.

#### Acontia Ld.

luctuosa Hb., normal, kurz und dicht behaart.

#### Thalpochares Ld.

paula Hb., normal, lang und locker behaart, Borsten kurz.

#### Erastria O.

deceptoria Sc., normal, kurz behaart, Borsten nur am Ende der Fühler erkennbar.

#### Rivula Gn.

sericealis Sc., normal, beim & lang und dünn behaart.

#### Prothymnia Hb.

viridaria Cl., normal, bei 3 und 2 dünn behaart, Borsten nur am Ende der Fühler erkennbar.

#### Emmelia Hb.

trabealis Sc., sehr kurz und dünn behaart, Borsten lang.

#### Scoliopteryx Germ.

libatrix L., beim & mit langen Kammzähnen, wie bei Valeria oleagina, am Ende jedes Zahnes eine Borste, beim 2 mit borstentragenden Pyramidenzähnen, wie beim ♀ von Diloba coeruleocephala.

#### Telesilla H.-Sch.

amethystina Hb., normal, kurz behaart, Borsten fehlen.

#### Abrostola O.

triplasia L., normal, Haare kurz.

#### Plusia O.

gamma L., jota L., normal, Behaarung sehr kurz.

#### Euclidia O.

glyphica L., normal, sehr sparsam behaart, beim  $\mathcal{F}$  borstig, beim  $\mathcal{F}$  kurz und gleichmäßiger.

#### Pseudophia Gn.

lunaris Schiff., normal, kurz behaart, Borsten nur am Ende der Fühler erkennbar.

#### Anophia Gn.

leucomelas L, normal, sehr kurz behaart.

#### Aedia Hb.

funesta Esp., normal, sehr kurze Haare.

#### Catephia O

alchymista Schiff., normal, beim & Haare und Borsten stark und lang.

#### Catocala Schrk.

nupta L., fraxini L., normal, beim ♂ mit stärkeren Haaren und Borsten, letztere nicht länger als die Haare.

#### Toxocampa Gn.

pastinum Tr, beim & Haare lang und Borsten stark.

#### Aventia Dup.

flexula Schiff., normal, kurz behaart, beim 2 sehr kurz, aber mit längeren Borsten

#### Parascotia Hb.

fuliginaria L, beim o kamm-, beim a sägezähnig, mit Borsten.

#### Helia Gn.

calvaria F., beim & mit kurzen Kammzähnen, auf denen lange, gekrümmte Borsten stehen, Behaarung lang und locker; auch der Fühlerschaft ist behaart; 2 normal (Fig. 12).

#### Simplicia Gn.

rectalis Ev., normal, Haare kurz, Borsten mäßig lang.

#### Zanclognatha Ld.

grisealis Hb., normal, Haare kurz, Borsten lang,

#### Madopa Stph.

salicalis Schiff., normal, Haare und Borsten gleich lang.

#### Herminia Latr.

derivalis Hb., beim & kurz sägezähnig, Haare lang, Borsten sehr lang, beim 2 normal.

#### Pechipogon Hb.

barbalis Cl., beim & pyramidenzähnig, die Borsten stehen nicht auf der Spitze, sondern in der Mitte des Zahnrandes; beim ? normal (Fig. 8).

#### Bomolocha Hb.

fontis Thnb., beim  $\sigma$  sägezähnig, Haare kurz und gleichmäßig, beim  $\varphi$  normal.

#### Hypena Schrk.

proboscidalis L., beim o sägezähnig, Haare lang, beim ♀ normal.

In der Systematik der Lepidopteren herrscht große Willkür und Inkonsequenz, besonders bei den Noctuen.

Der Artbegriff in der Zoologie ist ein natürlicher und feststehender. Zu einer und derselben Art gehören die Individuen, welche denselben anatomischen Bau haben und welche sich frucht-

bar mit einander paaren können.

Der Gattungsbegriff ist schwankend und will-kürlich. Meistens wird er so gefaßt, daß man in eine Gattung die Arten zählt, welche dieselben anatomischen Eigenschaften haben, aber durch Größe, Zeichnung, Farbe und andere Merkmale voneinander abweichen. So hat man einerseits die Arten chrysorrhoea und similis, welche früher derselben Gattung Porthesia angehörten, in die Gattungen Euproctis und Porthesia gestellt, weil ein unbedeutender Unterschied in dem Geäder der Hinterflügel besteht; das frühere Genus Psyche ist wegen z. T ganz unbedeutender Abweichung im Flügelgeäder in eine Menge von Gattungen aufgelöst.

Andererseits aber beläßt man die beiden Arten bombyliformis und fuciformis in derselben Gattung, obgleich das Geäder der Vorderflügel verschieden ist; Lycaena aegon und Mamestra brassicae werden in ihren Gattungen belassen, obgleich sie Hornklauen an den Vorderschienen haben, welche den andern Arten dieser Gattungen fehlen; Hepialus hecta hat ein Duftfeld an der inneren Seite der Tibia der Hinterbeine des Männchens, denen Tarsen fehlen, anatomische Eigenschaften, welche die übrigen Arten von Hepialus nicht haben, und doch hat man diese Art in der Gattung stehen lassen; v. Heinemann stellte die Gattungen Pylarge auf mit 022 und 024 Sporen beim männlichen und weiblichen Geschlecht, Arrhostia mit 000 und 004, Ptychopoda mit 000 und 002 und Acidalia mit 022 und 022; trotz dieser anatomischen Unterschiede hat man die Gattungen zu einer vereinigt; Spuler macht bei der Gattung Agrotis 12 Abteilungen, welche alle durch anatomische Unterschiede begründet sind, und läßt doch die Gattung als solche bestehen.

Das ist ein inkonsequentes und willkürliches Verfahren.

Nicht anatomische Abweichungen, sondern Aehnlichkeiten sollte man bei der Aufstellung von Gattungen berücksichtigen; Arten, wie chrysorrhoea und similis sollte man in derselben Gattung stehen

Welche anatomischen Charaktere man bei der Aufstellung von Gattungen heranziehen und welche man unberücksichtigt lassen will, wird stets willkürlich bleiben, denn der Gattungsbegriff ist kein

natürlicher, sondern ein künstlicher.

F. N. Pierce hat in seinem Werk The genitalia of the group Noctuidae of the Lepidoptera of the British Islands, Liverpool 1909, die männlichen Hinterleibsenden von 318 englischen Noctuen-Arten beschrieben und abgebildet, und hier findet man alle Arten ausnahmslos durch erhebliche anatomische Unterschiede getrennt, so daß man, wenn der Grundsatz aufrechterhalten werden sollte, daß anatomische Unterschiede Trennungen in verschiedene Gattungen bedingen, man ebensoviele Gattungen wie Arten aufstellen müßte. Diese Untersuchungen bieten eine vortreffliche Grundlage zur Artunterscheidung, die neue Genuseinteilung aber werfen sie ganz über den Haufen.

Was besonders die Bildung der Fühler der Noctuen betrifft, so ist sie allein zur Gattungsaufstellung in keinem Falle benutzt; im Gegenteil findet man Gattungen, die aus 3 Arten bestehen, welche 3 verschiedene Fühlerformen zeigen. Meistens zeigen sogar die beiden Geschlechter einer Art verschiedene Formen; die auffallenden kammzähnigen Fühler finden sich fast nur bei den Männchen.

Der feinere Bau der Antennen ist von Schenk untersucht (O. Schenk, die antennalen Hautsinnesorgane einiger Lepidopteren, Zoolog. Jahrb., Abt. Anat. Bd. VII, Jena 1903, pag. 573—618, tab. 21—22); er unterscheidet Sensilla coeloconica, basiconica, styloconica, chaetica und trichodea. Die Sensilla chaetica habe ich Borsten, die trichodea Haare genannt. Jordan fand an den Antennen der Rhopaloceren Sinnesorgane, Schuppen und Haare (Novitates Zoolog. vol V, London 1898, pag. 374 bis 415, tab. 14—15) und neuerdings hat Nieden die Antennen einer Anzahl Bombyces und Geometriden untersucht (F. Nieden, der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren, Dissert., Freiburg 1909, 55 pg., 57 Fig.)

Die Geruchsorgane sind ohne Zweifel die

Sensilla coeloconica, kleine Gruben, die einen kleinen von einem Borstenkranz umgebenen Sinneskegel enthalten. Sie stehen sowohl auf dem Fühlerschaft als auch auf den Kammzähnen, und die männlichen Fühler tragen deren 500—2000, die

weiblichen viel weniger.

Was die Funktionen der Haare oder der Sensilla trichodea betrifft, so meint Nieden, wie auch Schenk, daß sie statische Organe seien, welche den Flug bei Nacht regeln und vor Hindernissen warnen, ähnlich wie die Nervenendigungen

auf der Flughaut der Fledermäuse.

Dieser Ansicht kann ich nicht beitreten und glaube vielmehr, daß sie Tastorgane sind, welche das Männchen bei der in nächtlicher Finsternis vollzogenen Copula über den Körper des Weibchens orientieren sollen. Ein männlicher Seidenspinner, der sich begatten will, betastet das Weibchen mit seinen Fühlern.

Die Organe, welche vor Beschädigungen beim Fluge im Dunkeln warnen, sind nach den schönen Untersuchungen von Guenther Sinneszellen in der Oberseite der Flügelmembran, die mit einem Nerven in Verbindung stehen. Sie schützen beim raschen Fluge im Finstern die Flügel und den übrigen Körper vor Verletzungen und machen den Flügel

empfindlich, so daß er etwaigen Hindernissen ausweichen kann; dieselbe Eigenschaft haben bekanntlich die Flügel der Fledermäuse, welche, auch wenn die Tiere des Augenlichts beraubt sind, allen Hindernissen beim Fluge ausweichen. (K. Guenther, Ueber Nervenendigungen auf dem Schmetterlingsflügel. Zoolog Jahrb., Abt. Anat. Bd. XIV, Jena 1901, pag. 551—571, tab. 42).

Diese Funktion auch den Antennen zuzu-

schreiben, ist wohl nicht richtig.

Bei den Weibchen, welche bei der Copula mehr eine passive Rölle spielen, sind die Haare der Antennen sehr schwach entwickelt; auffallend groß sind sie beim Männchen von Hibernia defoliaria, das sie, wenn es sich des Nachts an dem flügellosen Leibe des Weibchens orientieren will, wohl besonders nötig hat Die Rhopaloceren, die sich in der Tageshelle begatten, bedürfen solcher Tasthaare auf den Fühlern nicht.

#### Noch zwei Sammelausflüge ins Hohe Venn.

Wieder einmal hatten wir eine Exkursion ins Hohe Venn verabredet und zwar zum Zwecke der Nachprüfung unserer Annahme, daß Acr. menyanthidis dieses Jahr später als sonst gekommen, und ferner des Fanges der Berühmtheiten des Hohen Venn: Arg. aphirape und Col. palaeno wegen. Beide Arten müssen jetzt, Mitte Juni, fliegen, wenn auch die Hauptflugzeit von *palaeno* unzweifelhaft hier oben erst Ende Juni ist. Samstag, den 18. Juni sollte die Reise vor sich gehen und zwar Abends bis Eupen, um einen Köderversuch im Hilltale zu machen, und dann Sonntag früh weiter aufs Venn. Als ich aber Samstag Mittag zu Fritzchen kam, um mit demselben den Zeitpunkt unserer Abfahrt festzusetzen, war dessen Interesse für die Entomologie infolge einer soeben genossenen Reise nach der Brüsseler Weltausstellung derart heruntergedrückt, daß er mir die Eröffnung machte, er müsse sich erst von den ungeheuren Strapazen der Brüsseler Reise etwas erholen und könne deshalb nicht mitfahren. Er gab mir aber einen seiner jungen Leute mit, der mir beim Ködern behilflich sein sollte. Mit diesem zog ich denn Abends um ½7 zu Rad von dannen, und als wir die Höhe des Aachener Waldes hinter uns hatten, war es im Abendsonnenschein eine schöne Fahrt nach Eupen. Die Räder flogen nur so dahin durch die abwechselungsreiche Gegend. Weit vor uns lag im blauen Dunst unser morgiges Ziel, das Hohe Venn. Schon um 8 Uhr waren wir in Eupen, und unsere Räder kämpften mit dem holperigen Pflaster dieses zwar kleinen aber lang gestreckten Städtchens. Endlich war auch dieser Kelch vorüber; wir waren im Hilltal und eilten in schneller Fahrt unserem Ziele für heute zu, der Fabrik des Herrn Direktor Bühler, welche weit oben versteckt im Walde liegt. Gegen ½9 Uhr erreichten wir die Fabrik und wurden von dem Herrn Direktor und dessen Gattin in liebenswürdigster Weise empfangen. Herr Bühler, selbst ein eifriger Sammler, erklärte sich sofort bereit, mit uns zu ködern. Es war aber auch keine Zeit zu verlieren. Schleunigst wurde das nötige Gerät aus den Rucksäcken genommen und los ging es, den Bach hinauf in den Wald hinein. Nachdem die Sonne untergegangen war, wurde es empfindlich kühl im Talgrunde. Aber schön war es hier. Leise plätschernd floß der breite Bach über das Geröll dahin, umsäumt vom schweigenden Hochwalde. Als es dunkler wurde, ging eine schmale Sichel des Mondes auf und spiegelte ihr silbernes Licht in den klaren Wellen. Ein schwerer

Duft von Geißblatt lag über dem Wasser. Wegen der eintretenden Kühle schlug ich vor, etwas den Berghang seitwärts hinauf zu gehen. Herr Bühler riet aber ab und machte geltend, daß das Bachuter jedenfalls ergiebiger sein werde, als der dichte Wald oben. Groß würde der Unterschied wohl nicht gewesen sein; denn der heutige Abend blieb leider sehr unergiebig, trotzdem wir an 80 Köder aufgehängt hatten. Eins der ersten Tiere war Hyppa rectilinea. Später erhielt ich noch Agr. brunnea und primulae, sowie prasina. Häufig war natürlich Eupl. lucipara und Rus. tenebrosa. Mam. genistae und contigua waren auch nicht selten. Gegen 11 Uhr war Schluß. Es flog nichts mehr an. Im ganzen blieb der Erfolg weit hinter den gehegten Erwartungen zurück, was allerdings dem empfindlich kühlen Wetter zuzuschreiben sein wird. Beim Scheine unserer Acetylen-Läternen traten wir den Rückweg an, musterten unseren Fang noch und gaben allen Tieren, welche nicht tadellos rein waren, die Freiheit und damit das Leben wieder. Dannn nehmen wir dankend das uns von Herrn Direktor Bühler in liebenswürdigster Weise angebotene Nachtlogis an.

Früh um 6 Uhr waren unsere Rucksäcke gepackt, und nachdem wir gefrühstückt hatten, nahmen wir von Herrn Bühler herzlichst Abschied, schwangen uns auf unsere Räder und fuhren das Tal hinauf dem Hohen Venn zu. Die Sonne war noch nicht sichtbar, weil der Himmel stark bewölkt war. Aber es hatte doch den Anschein, daß es heute gutes Wetter geben werde. Und es dauerte auch nicht lange, da brach die Sonne durch, und fast unmittelbar darauf sah ich den ersten Falter fliegen, ein Depr. curvatula 3. Gleich darauf fing ich noch eins und noch eins, dann auch ein falcataria &. Es wurden auch einige neue Spanner an Stämmen und im langen nassen Grase erbeutet. Ein Das, fascelina and am dünnen Stamme einer jungen Eiche. Lar. corylata erschien sehr häufig; aber weit weniger als in früheren Jahren waren die übrigen Larentia und Boarmia-Arten vertreten. Auch alles eifrige Spähen nach Tephroclystien war vergebens. Die Tierchen scheinen hier ungemein selten geworden zu sein. Nach und nach waren wir nach oben gekommen und schwangen uns bei Forsthaus Hestreux wieder auf unsere Räder, um den Rest des Weges rascher zurückzulegen. Mittlerweile war die Sonne schon ziemlich hoch gestiegen und palaeno und aphirape werden fliegen.

Bei den Ebereschen an der Chaussee angekommen. stiegen wir ab und untersuchten wieder jeden Stamm, fanden auch nach kurzer Zeit jeder etwa ein halbes Dutzend menyanthidis, auch noch einige abgeflogene glanca, weiter oben aber an diesen Stämmen überhaupt nichts mehr. Es wurde somit festgestellt, daß menyanthidis in diesem Jahre gegen frühere Jahre in dieser Gegend ganz bedeutend seltener geworden ist. Die Hauptflugzeit war dieselbe, wie im vorigen Jahre. Was wir heute gefangen haben, sind Nachzügler. Als wir im offenen Venn ankamen, empfing uns ein ziemlich scharfer Wind. Die Stelle, an welcher aphirape in früheren Jahren häufig flog, wurde genau und nach allen Richtungen hin abgesucht. Es war indessen kein Flügel sichtbar, viel weniger ein Tier. Wir mußten es endlich aufgeben; denn es wurde Zeit, weiter nach oben an die Fangstelle von Bald darauf sah ich auch palaeno zu kommen. schon einen seitwärts der Chaussee fliegen. Ich eilte ihm mit dem Netze nach. Leider mißriet der Schlag, was bei dem unruhigen Fluge nicht zu verwundern ist. Nun war er aber für mich verloren; denn in pfeilschnellem Fluge entfloh er der Gefahr und war bald aus dem Gesichtskreis verschwunden Weiter hinauf gelangten wir endlich an das einsame Wirtshaus auf dem Monte Rigi, wo wir unsere Räder einstellten. Dann ging es ins Venn hinein. Lange wollte sich außer verschiedenen mir neuen Kleinschmetterlingen nichts bieten, was unser Interesse erregen konnte. Nur wo Heidekraut wuchs, flogen zahlreich Diacr. sanio und Nem. plantaginis ab. hospita auf und wurden in einigen noch frischen Stücken erbeutet. Sehr häufig und wild flog im Sonnenschein An. myrtilli, war aber sehr schwer zu erbeuten, da ihr Flug ein blitzartig schneller und daher das Auge nicht im Stande ist, demselben zu tolgen. Lange, lange wollte sich aber kein Flügel von palaeno mehr zeigen, obgleich die Futterpflanze, Vacc. uliginosum, hier nicht selten ist. Endlich aber sah ich ein 3 auf der Blüte von Gen. germanica sitzen und brachte es mit einem raschen Netzschlage in meinen Besitz. Bald darauf erhaschte ich noch ein 3 und auch eins der viel selteneren 2 auf Chrvs. leucanthemum. Jetzt wurden sie schon häufiger. Aber das ♀ blieb das einzige.

(Schluß folgt.)

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein,

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt. Gebietes bestens empfohlen.

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

## Coleopteren in Alkohol:

| Flasche | $_{ m mit}$ | 350  | KlAsia  | ten | ١. |   | 6  | Mk  |
|---------|-------------|------|---------|-----|----|---|----|-----|
| 79      | 70          | 550  | 27      |     |    |   | 10 | Mk. |
| 39      | 77          | 1000 | 29      |     | ٠  | ۰ | 18 | Mk. |
| 20      | 39          |      | Persern |     |    |   | 7  | Mk. |
| 79      | 29          | 350  | 22      |     | ٠  | ٠ | 15 | Mk. |
|         |             | 550  |         |     |    |   | 95 | ME  |

gibt ab

E. v. Bodemeyer, Berlin W.,
Lützowstrasse 41.

#### Neue Eingänge aus Brasilien. Australien etc.

Brasilien, Australien etc.

Solange der Vorrat reicht, gebe ich 100 exotische Coleopteren, genadelt, mit genaueu Fundorten versehen und einwandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich billigen Preise von nur 12.50 M. ab. Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich auch die herrliche Lucanide Lamprima aurata Lt. und die prächtige Cetonide Ischiopsopha lucivorax Kr.

Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Hoss, Rektor, Berlin, N. 58,
Schliemann-Str. 25 I.

# Sintang

(West-Borneo), eine Partie Orthopteren, Mantiden und Phusniden, bizarre Formen, Hemipteren und Cikaden von Herrn Hofrat Dr. Martin gesammelt, sicher neues enthaltend, nicht ausgesucht, ca. 200 Stück zu Mk. 60 — abzugeben.

Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

#### Oynastes hercules Goliath, albosignatus

hat abzugeben
W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schles.).

b) Nachfrage.

# Exotische Cerambyciden

kauft, tauscht und determiniert

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58,
Schliemann-Str. 25 I.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Catoc. neonympha,

ex larva 1910, genadelt, nicht gespannt, Paar 2.50 M.

Rmil Riemel, München, Augustenstr. 41

# Indische Falter

von Sikkim (Himalaya), darunter allein 30 Papilio und viele andere hervorragende Gattungen, ca. 70 verschied. Arten, sehr empfehlenswert, gute Qual., Mk. 18.—, dito 50 Stück in ca. 30 Arten Mk. 8.—. Ferner 50 Falter von St. Catharina (Brasilien), ca. 48 Arten mit Morpho, vor-

zūgl. Qual., Mk. 12—.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2,

Brüderstrasse 15.

# Deil. nicaea-

| Puppen             | à Stück 4.—    | Mk. |
|--------------------|----------------|-----|
|                    | 3 Stück 12.—   | Mk. |
|                    | 6 Stück 23.50  | Mk. |
| Eie                | r: 🗫           |     |
| Had. gemmea        | . à Dtzd. 0.70 | Mk. |
| _                  | 3 Dtzd. 1.80   | Mk. |
| Pol. xanthomista . | . à Dtzd. 0.50 | Mk. |
|                    | 3 Dtzd. 1.40   | Mk. |
| Brach. sphinx      | . à Dtzd. 0.40 | Mk. |
| Ennom. antumnaria  |                | Mk. |
|                    | 100 Stück 0.50 |     |
| Call. japonica     | . à Dtzd. 0.50 | Mk. |
| Bac. rossi         | . à Dtzd. 0.25 | Mk. |
|                    | 100 Stück 1.75 | Mk. |
|                    |                | _   |

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

Gebe ab an mitteleuropäischen Faltern in Ia. Qualität und Spannung und mit Namen:

| 100 Tagfalter in 60 Arten      |   |     | 5   | Mk. |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|
| 100 Spinner in 60 Arten .      |   |     | 8   | Mk. |
| 100 Eulen in 80 Arten .        |   |     | 5   | Mk. |
| 100 Spanner in 60 Arten .      |   |     |     |     |
| 400 Falter in 250 Arten        |   |     | 20  | Mk. |
| II. Qualität für halben Preis. | P | ack | ung | und |
| Porto 1.— Mk.                  |   |     |     |     |

Hoff, Lehrer, Erfurt.

Import. Puppen und Eier:

Pap. turnus 45, troilus 35, P. cecropia
15, T. polyphemus 25, A. luna 60, selene
135, C. promethea 12, S. cynthia 9, E. imperialis 60, C. undulosa 45, Sm. myops, excaecatus 40, Sph. luscitiosa 60 Pf. p. Stück. Eier: Cat. cara 100, gemischte amerik. Catocala 50 Pf. p. Dtzd. Futter für alle: Pappel, Aspe, Weide. Pal. Puppen: Pap. podalirius 10, Th. polyxena 8, S. spini 18, D. erminea 35, D. elpenor 10 Pf. p. Stück. Porto und Verp. extra. Nachnahme oder Voreinsendung.

E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

## Kallima

(trockenes Blatt), Ia, à 1 M., Dtzd. 10 M., 12 Dtzd. 100 M.

A. Grubert, Berlin, Unt. d. Linden 15.

#### Eine grössere Zahl besserer Falter und Schultiere

gebe ich mit 75% Rabatt n. Stdgr. ab, z. B. P. bimaculata, P. romanovi, insignis, werdandi, xanthomelas, selenis, glacialis, afra, dalmata, amphidamas, meleager, glaucias, proserpina, cuculla, populi, ludifica coenobita, caecigena, populifolia, alni, aquilina, exacta, oleagina, porphyrea, hepatica, suavis, polyodon, scita, imbecilla, effusa, fragariae, alchymista, stolida, diversa, dilecta, fraxini, conjuncta etc., etc. Liste über 600 Arten. Tausch. Hoff, Lehrer, Erfurt.

# ! Balkan-Palaearkten!

offeriere billigst:

| Zanclaeus verus e Roumanien . 1 M                             |
|---------------------------------------------------------------|
| virgatus Levante 1.50 M                                       |
| lotteri, langgeschwänzt 2 M                                   |
| machaon asiatica 2.— M                                        |
| Th. cerysii verus 0.60 M                                      |
| Th. polyxena, Rumānien 0.40 M                                 |
| Arg. pandora-orientalis 0.70 M                                |
| Satyrus anthelea of 2 . 0.70 1.50 Mk                          |
|                                                               |
|                                                               |
| 77                                                            |
| 1.1 OFO 1 MI-                                                 |
| " didyma v. amasina 0.50 1.— Mk                               |
| " trivia v. turcica . 0.50 1 Mk                               |
| " phoebe e. Pontus . 0.50 0.80 Mk                             |
| Thestor nogelii 1.— 1.50 Mk                                   |
| " amantiaca . 1.50 2.50 Mk                                    |
| dobrogensis . 3.— 5.— Mk                                      |
| dobrogensis 3.— 5.— Mk.<br>Lib. celtis-asiatica 0.40 0.80 Mk. |
| Colias heldreichi 3 8 Mk                                      |
| Janthinea frivaldskyi . 1.20 2 Mk                             |
| und weitere 4000 Arten.                                       |
| Carian and chican Anton 90 Stück 10 Mk                        |

Serien aus obigen Arten 20 Stück 10 Mk. A. Neuschild, Berlin SW. 29.

# Seltenes Angebot!

Feine syrische Bombyx-Arten (hier geschlüpft) in feinster Präparation zu ¼ Staud. in geringer Anzahl abzugeben:

Bombyx davidis (elfenbeinfarben) ♀ 6.-, Paar 9.50 M. 0 Bombyx palaestinensis (silbergrau) ♀ 4.—, Paar 7.50 M. Bombyx pecolorata (rötlich elfenbein) of 9.—, 2! 14.—, Paar 20. — M.

Die Falter variieren stark in Farbe und Zeichnung. Ernsten Reflektanten gern Auswahlsendung. Dr. R. Lück & B. Gehlen Breslau XIII, Victoriastr. 105.

400 Puppen Sat. pavonia - Freiland aus dem Oberharz, abzugeben, Dtzd. 75 Pf. 50 Puppen Sm. ocellata Dtzd. 85 Pf. Verpackungs- und Versendungskosten besonders. Heinrich Seemann, Paderborn.

von S. spini 2.-, ex 09 2.60, pyri 2.50, S. ligustri, ocellata grosse 3.-, versicolora 2.— M. pr. Dtzd. Porto und Kistchen 30 Pf.

Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr.

## Raritäten!

Ornith. chimaera ♂♀, Victoriae regis ♂♀, alexandrae ♂♀, Pap. rex, laglaizei, toboroi, weiskei,

homerus, bachus gibt ab W. Niepelt. Zirlau bei Freiburg (Schl.).

30 Stück Ag. tau

118 Stück populi und ocellata

16 Stück tiliae

12 Stück ligustri

14 Stück vinula

7 Stück bifida

26 Stück Eulen und Spanner

223 Stück

in bar für 14 M., auch Tausch gegen exotische feine Tütenfalter.

H. Hegenbarth, Schönlinde (Böhmen).

in guter Qualitat, meistens e l. 1910. Preise in Pfennigen:

Preise in Pfennigen:

E. cardamines 3 5, G. rhamni 5, L. populi 3 20 \( \text{20} \) 30, A. ilia \( \text{235} \), V. polychloros 4, io 3 (50 Stück 130, 100 Stück 225), P. atalanta 5 (50 Stück 225, 100 Stück 400), S. dryas 3 8 \( \text{215} \), Sph. ligustri 7, Sm. populi 7, D. euphorbiae 7, S. pyri (gross) 30, pavonia 10, E. versicolora 3 10 \( \text{20} \), Agl. tau 3 12 \( \text{20} \), H. vinula 7, Agr. pronuba 5, innuba 3, baja 10, c-nigrum 3, Cuc. artemisiae 7, argentea 5, Plus. chrysitis 7, Cat. nupta 10, fraxini 22, pacta 55, Cal. solidaginis 20; Porto und Verpackung 80. Puppen: End. versicolora Dutzend 125; Porto und Packung 20. Eier: Cat. nupta Dtzd. 10, Packung 20. Eier: Cat. nupta Dtzd. 10, pacta Dtzd. 150; Porto 10. An mir unbekannte Herren gegen Voreinsendung

des Betrages.

Tausch der Falter gegen mir fehlende Catocalen und Sphingiden ist erwünscht.

M. Lüdke, Stettin, Torneyerstr. 3.

Raupen: Thaumatopoea pityocampa, leichteste Winterzucht mit Fichte, ganzes Nest 1.— M. Porto und Verp. 25 Pf.

Puppen: Pap. machaon Stek. 7, Dtzd. 70 Pf., 100 Stek. 5.— M., Saturnia spini Stek. 25, Thais polyxena Stck. 10 Pf., Dend. pini ab. montana Stck. 40 Pf. P. und Verp. Doppelbrief 25 Pf. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

## Verkauf gespannter exotischer Schmetterlinge.

Preise in Pfennigen.

Versand nur gegen Nachnahme. 1 Stck. Pap. sarpedon v. chloredon 80, 2 pamphilus à 60, 1 montezuma 100, helenus 50, 1 agenor 75, 3 agamemnon 50, 1 chaon 60, 1 protesilaus 50, macrosilaus à 60, 1 licymenes ♀ 100, 3 Morpho achillides 200, 1 cypris 350, 1 Midea scolymus 60, 1 Tenaris catops v. selenides 120, 2 Danais juventa à 30, 1 melanoides 60, 1 loochuna 60, 1 persimiles 100, 1 Euploea linaei 60, 1 Stalachtis susana 60, 1 Cylopis caeculicus 60, 2 Cychlidia substigmaria 70, 2 Erebus odora à 80, 2 Thysania zenobia, Fühler etwas def., sonst aber sehr schön, 3 Telea polyphemus à 80, 6 Stek. Antheraea yamamai à 100, Var., gelbe Form, 200. Event, auch im Tausch gegen mir fehlende Palaearkt., Bupresten, Bockkäfer, Carabus, gutes Zuchtmaterial, seltene Briefmarken. Îm Tausche mache ich Sendung nie zuerst. Gustav Junkel,

Crimmitschau, Obere Silberstrasse 3.

# Wegen Mangel an Raum

gebe folgendes billig ab:

1 Raupenzuchtkasten (Holz-Drahtgaze) 42 cm hoch, 36 cm lang und 22 cm tief;

1 dto. 42 hoch, 34 lang und 20 tief; 1 dto. 36 hoch, 34 lang und 20 tief. Alle drei zusammen für Mk. 4.—.

| Ausserdem                                                                                                                                                                                                            | nac    | hsi | teh. | F   | alter:        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-----|---------------|
| 0.70                                                                                                                                                                                                                 |        |     |      |     | à 0.08 Mk.    |
| An other contracts of                                                                                                                                                                                                |        | ٠   |      | •   | à 0.08 Mk.    |
| 2 T. polyxena .                                                                                                                                                                                                      | ٠      | •   | •    | •   | à 0.05 Mk.    |
| 2 A. crataegi 3 P. brassicae .                                                                                                                                                                                       |        |     | •    | •   | à 0.03 Mk.    |
| 2 P. rapae                                                                                                                                                                                                           | •      |     |      | •   | à 0.03 Mk.    |
| 3 P. napi                                                                                                                                                                                                            | •      | •   | *    | •   | à 0.03 Mk.    |
| 2 P. napaea                                                                                                                                                                                                          |        | *   | :    |     | à 0.03 Mk.    |
| 1 C. hvale                                                                                                                                                                                                           |        | :   | :    |     | à 0.03 Mk.    |
| 1 C. hyale 3 G. rhamni                                                                                                                                                                                               |        | •   |      | •   | à 0.03 Mk.    |
| 1 A. v. clythie .                                                                                                                                                                                                    |        | •   |      |     | à 0.15 Mk.    |
|                                                                                                                                                                                                                      |        | •   |      |     | à 0.20 Mk.    |
| 4 P. atalanta                                                                                                                                                                                                        |        |     |      | •   | à 0.04 Mk.    |
| 3 V. io                                                                                                                                                                                                              | i.     | i   |      |     | a 0.03 Mk.    |
| 2 V. antiopa                                                                                                                                                                                                         | -      |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 2 V. c-album .                                                                                                                                                                                                       |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 1 A. levana                                                                                                                                                                                                          |        |     |      |     | à 0 03 Mk.    |
| 2 M. dictynna .                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 1 M. aurinia                                                                                                                                                                                                         |        |     |      |     | à 0.65 Mk.    |
| 2 M. athalia                                                                                                                                                                                                         |        |     |      |     | à 0 03 Mk.    |
| 2 A. daphne                                                                                                                                                                                                          | Ť      |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 2 A. selene                                                                                                                                                                                                          |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 1 A. adippe                                                                                                                                                                                                          |        |     |      |     | à 0.05 Mk.    |
| 1 A. niobe                                                                                                                                                                                                           |        |     |      | Ī   | à 0.05 Mk.    |
| 2 A. lathonia .                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |     | à 0 03 Mk.    |
| 2 Ch. jasius 4 P. atalanta 3 V. io 2 V. antiopa 2 V. c-album 1 A. levana 2 M. dictynna 1 M. aurinia 2 M. athalia 2 A. daphne 2 A. selene 1 A. adippe 1 A. niobe 2 A. lathonia 2 A. paphia 1 A. v. \$\times\$ valesin |        |     |      | ,   | à 0.05 Mk.    |
| 1 A. v. ♀ valesin                                                                                                                                                                                                    | 18.    |     |      |     | à 0.15 Mk.    |
| 9 M. galathea .                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 1 E. megera                                                                                                                                                                                                          |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 1 E. egerides .                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 3 E. jurtina                                                                                                                                                                                                         |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 2 A. hyperantus                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 9 M. galathea 1 E. megera 1 E. egerides 3 E. jurtina 2 A. hyperantus 9 Chr. virgaureae 1 Chr. hippothoe 1 Chr. alciphron 1 L. icarus 1 A. sylvanus                                                                   |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 1 Chr. hippothoe                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |     | à 0.04 Mk.    |
| 1 Chr. alciphron                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |     | à 0.04 Mk.    |
| 1 L. icarus                                                                                                                                                                                                          |        |     |      |     | à 0.05 Mk.    |
| 1 A. sylvanus .                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 1 L. icarus 1 A. sylvanus . 3 Sm. populi                                                                                                                                                                             |        | :   |      |     | a 0.08 Mk.    |
|                                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |     | à 008.Mk.     |
| 1 S. lygustri                                                                                                                                                                                                        |        |     |      | 9   | à 0.08 Mk.    |
| 2 D. euphorbiae                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |     | à 0.07 Mk.    |
| 3. Ch, elpenor . 1 M. stellatarum                                                                                                                                                                                    |        |     |      |     | à 0.05 Mk.    |
| 1 M. stellatarum                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |     | a 008 Mk.     |
| 1 D. vinula 1 dromedarius .                                                                                                                                                                                          |        |     |      |     | à 0.08 Mk.    |
| 1 dromedarius .                                                                                                                                                                                                      | in the |     |      |     | à 0.05 Mk.    |
| I L bicoloria .                                                                                                                                                                                                      |        |     | 4    |     | à 0 08 Mk.    |
| 1 P. anachoreta                                                                                                                                                                                                      |        |     |      |     | à 0.05 Mk.    |
| 1 D. pudibunda                                                                                                                                                                                                       |        |     | ۰    |     | à 0.03 Mk.    |
| 4 St. sancis                                                                                                                                                                                                         | •      |     |      |     | à 0.03 Mk.    |
| 2 L. trifolii                                                                                                                                                                                                        |        |     |      | ÷   | à 0.08 Mk.    |
| 2 G. potatoria .                                                                                                                                                                                                     |        |     |      |     | à 0.08 Mk.    |
| I M. rubi                                                                                                                                                                                                            |        |     |      | 0   | à 0.05 Mk.    |
| 4 A. tau                                                                                                                                                                                                             |        |     |      | ٠   | à 0 05 Mk.    |
| 1 B mori                                                                                                                                                                                                             |        |     |      | ٠   | à 0.05 Mk.    |
| 3 A. caja                                                                                                                                                                                                            |        |     |      |     | à 0.05 Mk.    |
| 7 S. phegea                                                                                                                                                                                                          |        |     | •    | ۰   | à 0.05 Mk.    |
| 4 Sp. mentastri .                                                                                                                                                                                                    |        |     | 9    |     | à 0.05 Mk.    |
| 2 fuliginosa                                                                                                                                                                                                         | •      |     |      |     | a 0.03 Mk.    |
| 1 Z. meliloti                                                                                                                                                                                                        |        |     | *    |     | à 0.05 Mk.    |
| 2 Z. purpuralis .                                                                                                                                                                                                    | 4      |     | •    | 0   | à 0.05 Mk.    |
| 1 Z. trifolii                                                                                                                                                                                                        |        |     | ь    |     | à 0 05 Mk.    |
| 1 Z. pyrina                                                                                                                                                                                                          |        |     | •    | 4   | à 0.10 Mk.    |
| 3 Att. cynthia .                                                                                                                                                                                                     | .1     |     |      |     | à 0.15 Mk.    |
| Porto und Pac                                                                                                                                                                                                        | KUI    | 1g  | zun  | 1 , | belostkusten- |

Porto und Packung zum Selbstkostenpreis. Tausch gegen Puppen nicht ausgeschlossen, dann 50% Aufschlag! W. Ktaue. Rixdorf-Berlin, Prinz-Handjerystrasse 49.

#### Serien der prachtvollsten ex. Spinner

e l., gespannt, in Staud.-Wert v. 200 M., für netto 30 M. off.; dabei A. atlas, Cal. simla, Act. isis, selene, mimosae, B. alcynoe, A. zambesina, ringleri, menippe, J. epimethea, N. dolubella etc. gegen Nachnahme. Auswahl-Sendungen prachtvoller Exoten sehr billig jederzeit macht H. Littke, Breslau, Bohrauerstrasse 109.

# ₹ Tausch ₹

#### guter gesp. Falter gegen alle mir fehlenden Europäer.

Grundlage: Katal. Staudinger 1910.

|               | 21            | 0   |                  | 71     | 0                    |                      | - 0                |
|---------------|---------------|-----|------------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------|
| D             | ď             | 오 , | T 13 .           | Ö.     | 우 1                  |                      | $\Sigma = X$       |
| P. apollo     | 13            |     | L. coridon       | 20     |                      | S. lubricipeda       | 7 2                |
| P. delius     | $^2$          | -   | L. semiargus     | 3      | 2                    | S. menthastri        | 6 —                |
| P. bryoniae   | 1             | 1   | L. agyrognomon   | 4      |                      | P. fuliginosa        | 2                  |
| A. cardamines | 2             | _   | L. "v. callarga  |        | 2                    | O. quadra            | 4 4                |
| L. sinapis    | $\frac{2}{7}$ | 3   | C. palaemon      | 1      |                      | E. aurita v. ramosa  | 2                  |
| C. hyale      | 3             | _   | A. sylvanus      | 2      | _                    | G. rubricollis       | 1 -                |
| C. phicomone  | 5             | 2   | H. alveus        | 3      |                      | Z. purp. v. nubigena |                    |
| C. edusa      | 4             |     | S. ocellata      | 5      |                      | Z. exulans           | 18                 |
| P. atalanta   |               | 12  | S. ligustri      | 2      | 1                    | H. humuli            |                    |
| V. io         |               |     |                  | 1      | 1                    |                      | 5 , —              |
|               |               | 13  | H. pinastri      | 1      |                      | S. phegea            | 1                  |
| M. aurinia    | 3             |     | P. proserpina    |        | 4                    | T. dubitata          | 1                  |
| M. cinxia     | _             | 4   | D. vinula        | 2      | 1                    | C. brumata           | 1                  |
| M. phoebe     | 2             | _   | D. pudibunda     | 13     | _                    | A. praeformata       | 1                  |
| M. didyma     | 1             |     | P. bucephala     | 1      | 2.                   | A. avers. ab. spoli  | ata 1              |
| M. athalia    | 4             | 3   | S. fagi          | 1      |                      | L montanata          | 6                  |
| M. parthenie  |               | 6   | S. pavonia       | 4      | 10                   | L. caesiata          | 8                  |
| A. euphrosyne | 3             | 1   | S. salicis       | . 2    | 1                    | L. verberata         | 10                 |
| A. pales      | . 4           |     | L. quercus       | _      | / 1                  | L. bilineata         | 4                  |
| A. arsilache  | 7             | 1   | M. neustria      | 1      | / 1                  | L. fulvata           | $\overset{\pm}{4}$ |
| A. amathusia  | 2             | 2   | A. rumicis       | 1      | 6                    | L. albicillata       | 3                  |
| A. lathonia   | 2             | 3   |                  | -      | 0 .                  |                      | 2                  |
|               |               | 9   | A. baja          | 1      | _                    | O. bipunctaria       | _                  |
| A. aglaja     | 3             | _   | A. ypsilon       | 2      | 2                    | O. atrata            | 6 -                |
| A. var. eris  | . 3           | . 2 | A. exclamationis |        | 4                    | C. exanthemaria      | 3 —                |
| A. paphia     | 1             | - 1 | A. testacea      | 8      |                      | S. bilunaria         | 5 —                |
| E. ligea      | 3             | _   | H. monoglypha    |        | 3                    | S. "ab. juliaria     | 3 —                |
| E. aethiops   | 5             | 7   | M. dissimilis    |        | 12                   | L. fluctuata         | . 4                |
| E. euryale    |               | 1   | A. sphinx        | 2      |                      | V. macularia         | 3                  |
| E. thyndarus  | 4             | 4   | B. meticulosa    | _      | 10                   | H. marginaria        | 5 —                |
| E. lappona    | 1             | _   | L. pallens       |        | 4                    | H. defoliaria        | 7 —                |
| E. var. pitho | 2             |     | L. conigera      |        | 3                    | H. aurantiaria       | 2 -                |
| E. pharte     | $\frac{2}{2}$ |     |                  |        | 2                    | P. pedaria           | 3 –                |
|               | 2             |     | L. albipuncta    |        |                      |                      | 4 —                |
| E. eriphyle   | 1             |     | P. hochenwarthi  |        | 22                   | A. ascularia         |                    |
| S. semele     | 1             | _   | P. chrysitis     |        | 3                    | B. stratarius        | 3 -                |
| S. cordula    | 12            | 2   | T. gothica       | 4      |                      | A. betularia         | 6 —                |
| C. achine     | 6             |     | T. incerta       |        | 1                    | B. repandata         | $T_{i}$ 1          |
| P. maera      | _             | 2   | O. circellaris   |        | 2                    | P. quadrifaria       | 6 —                |
| P. megera     | 4             | _   | C. umbratica     |        | 2                    | E. atomaria          | 1 3                |
| C. satyrion   | 4             |     | H. tenebrata     |        | $\frac{2}{2}$        | C. latearia          | 6 -                |
| C arcania     | 1             | 2   | P. gamma         |        | 10                   | P. clathrata         | 1 .1               |
| L. argus      | . î           | _   | E. glyphica      |        | 6                    | H. pennaria          | 1 -                |
| L. hylas      | 1             |     | A. flexula       |        | $\overset{\circ}{2}$ | O. luteolata         | 5                  |
| L. bellargus  | 12            | -   | S. mendica       | 6      | 3                    | O. Iuteolata         | J                  |
| 7. Ochar Sas  | 14            |     |                  | 7 . 1. |                      | W7 44 21 0           | -                  |

W. Burghold, Bern (Schweiz), Wattenwilweg 27.

# Indien!

Neue Sendung soeben eingetroffen.

25 Tagfalter in Tüten, Ia Qual., mit 10 Papilio, Hebomoia, Delias, Euploen, Nymphaliden, Charaxes etc. — Nichts Unanschnliches Mk. 5.—, 50 dto. dto. Mk. 9.—. Jede Serie enthält mindestens

#### 2 Charaxes eudamippus in gezogenen Stücken.

Dieselben Serien mit Kallima inachis in Riesenstücken Ia Qual. 50 Pf. teurer. Porto u. Pack. 30 Pf.

Puppen v. Saturnia pyretorum à 2.50, Brahmea ledereri à 3.— M.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105

gibt ab in I. Qual. à Stück zu 1.25 M. Porto u. Verpackung 75 Pf., am liebsten zusammen. Agl. tau-Puppen à Dtzd. 150 M. Porto und Verpackung 30 Pf. Aug. Baumbach, Nörten a. Leine.

# Indische Puppen

direkt importiert, treffen in den nächsten Tagen ein und gebe zu folgenden Preisen ab:

Att. atlas . . . à 1.80 M.
Att. edwardsii . . . à 2.20 M.
Anth. mylitta . . . à 1.10 M.
Anth. roylei . . . à 1.40 M.
Act. selene . . . à 1.20 M.
Cric. trifenestrata . à 0.35 M.

Porto und Packung 30 Pf.

Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. — Zum Versand gelangen ausgesucht kräftige und gesunde Stücke. — Auf das Geschlecht wird möglichst Rücksicht genommen soweit dies durch Gewicht zu beurteilen ist.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz (Böhhmen).

v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stck. 20 Pf., 1000 Stck. 1 M, von Ch. brumata Dtzd. 10 Pf., 100 Stck. 50 Pf.

Räupchen zum Treiben von N. typica Dtzd. 30 Pf.

Porto besonders.

Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

## 2. Beilage zu No. 39.

4. Jahrgang.

#### Insektensammelkästen (ED

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr, f. Sammlerartikel.
Liefer. bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

#### Empfehle in eigener Tischlerei mit elektr .Betrieb gefertigte

#### Spannbretter, Insektenkästen, Raupenzuchtkästen, Insektenschränke,

sauberste Arbeit. - Liste gratis. Kostenanschläge auf Schränke bereitwilligst. Viele Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes. Lieferant bedeutender Institute. Billigste Bezugsquelle für Wiederverkäufer und Institute.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

#### Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

roh m. Auslage m. Glas 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nar 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. 

# Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

Wir bieten an in:

Lepidopteren-Liste 54 (für 1911) (100 Seiten gross Oktav), circa 18500 Arten Lepidopteren-Liste 34 (III 1911) (100 Seiten gross Oktav), eirca 18 500 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, davon über 10 000 aus dem palaearktischen Gebiete, viele der grössten Seltenheiten dabei; ca. 1600 präpar. Raupen, lebende Puppen, Gerätschaften, Bücher. Ferner 189 enorm billige Centurien u. Lose. Zur bequemen Benutzung ist die Liste mit vollständigem Gattungsregister (auch Synonyme) für Europäer und Exoten versehen. Preis der Liste 150 Mk. (180 Heller, 190 Centimes). Die Liste enthält viele Neuheiten und Preisänderungen.

Gegen Bar geben wir bei schönster Qualität auf Palaearkten 331/3-500/a, auf

manche teure Arten noch mehr; auf Exoten 50% Rabatt

Coleopteren - Liste 30 A (Palaearkten) (80 Selten gross Oktay), 14 400

Arten aus dem palaearktischen Faunengebiete und 60 sehr preiswerte Centurien.

Coleopteren - Liste 30 B (Exoten) (84 Seiten) 14.000 Arten und 122 Centurien. Die Listen sind mit vollständigem alphab. Gattungsregister (2450 und 3000 Namen) versehen. Preis der Liste 30 Mk. 1,50 (180 Heller).

Liste VII (76 Seiten gross Oktav) über europ. und exot. diverse Insekten ca. 3600 Hymenopt., 2900 Dipt., 2500 Hemipt., 630 Neurop., 1200 Orthopt. und 300 biol. Objekte, sowie 50 sehr empfehlenswerte billige Centurien. Die Liste ist ebenfalls mit vollst. alphab. Gattungsregister (2800 Genera) versehen. Preis 1,50 Mark (180 Heller).

Listenversand gegen Vorauszahlung, am sichersten per Postanweisung.

Diese Beträge werden bei Bestellung von Insekten der betreffenden Gruppe von über 5 Mk. netto wieder vergütet.

Da fast alle im Handel befindlichen Arten in unseren Listen angeboten sind, so eignen sich dieselben auch sehr gut als Sammlungskataloge.

Die in unseren Listen angebotenen Arten sind bei Erscheinen stets in Mehrzahl vorhanden.

Hoher Barrabatt.

Auswahlsendungen bereitwilligst.



Man verlange grat.u.fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten.- Gespannte Lepidopteren.

## <del>200000000000000000000000</del> Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

#### b) Nachfrage.

#### Füssli's neues Magazin f. d. Liebhaber der Entomologie, Zürich,

1784, 2 Bd. und 1785 2 Bd., sucht zu kaufen oder gegen gütung zu leihen.

A. Kunze, Dessau, Friedrichstr. 10.

#### Verschiedenes.

#### Neu!

ziehen durch

Konservierung von Pilanzen in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu be-

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

#### Für Liebhaber und Münzsammler!

Nürnberger Stadttaler 1757-63, Maria-Theresien-Taler mit Madonna 1744-80, dieselben mit altem Reichsadler. Bayrische Marientaler 1780—93, Bayr. Doppelgulden mit Mariensäule, Sächsische Taler 16. Jahrhunderts, Taler von Kaiser Leopold 1632—70 und 1694, Salzburger Taler 1648—98, salzburger Taler 1648-98 und viele andere offeriert gegen Nachnahme von nur 4 Mark das Stück unter Garantie der Echtheit Müller, Numismatiker, Friedenau, Ringstr.6.

Pinastri-Puppen etc. waren sofort vergriffen; den Herren, die solche noch bestellten, zur Nachricht, dass ich in den Monaten Januar, Februar 1911 frische Puppen erhalte und bestimmt liefere. Hirschkäfer sind noch am Lager.

Fritz Kucharzick, Görlitz (Schles.), Löbauerstrasse 17, III. Etg.

Den Bestellern von caja-Eiern, die solche nicht erhielten, zur Nachricht dass nur ein kleiner Teil der Herren befriedigt werden konnte; die Mehrzahl de-Eier waren unbefruchtet. F. Mudrow.r

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Billigste Bezugsquelle entomologischer Gebrauchsartikel

als: Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw. Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste

Kasten in Nut und Feder roh mit Auslage mit Glas staubdicht  $28 \times 40 \times 6$  cm  $42 \times 51 \times 6^{1/2}$  cm 1.20 M. 1.70 M. 2.25 M. 1.70 M. 2.60 M. Beim letzten Preis sind die Kasten nuseb. oder hell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf., eine Seite nur 15 Pf. mehr. — Preisliste gratis ohne Kaufzwang.

A. Müller, Zirlau 135 bei Freiburg in Schl.

# Entomologische Zeitschrift

Jahrgänge I (1887/88) bis XIII (1899/00) einzelne oder vollständige Serie, evt. auch mit wenigen fehlenden Nummern zu kaufen gesucht. Angebote erbittet

Dr. Max Nassauer, Frankfurt a. M., Rheinstr. 25.

# Entomolog,

Dr., Zoologe, sucht als Gefährten einen gebildeten Herrn, der Lust zur Jagd, Fischerei und zum Sammeln von Tieren, Pflanzen und Gesteinen usw. hat, zwecks gemeinsamer Niederlassung in interessantester Gegend Südeuropas; es handelt sich darum, sich eine relativ bescheidene, aber unabhängige Position zu schaffen Nur Herren mittleren Alters, die die Einsamkeit, die Natur, die Freiheit lieben und Bücherfreunde sind, werden um Zu-schriften gebeten. Besonders erwünscht sind Kenntnisse und Geschicklichkeit in der Lepidopterenzucht; Sprachvorkennt-nisse sind nicht nötig, Kapital nur insoweit als für Reise, erste Installation und ähnliches erforderlich. Vor allem wird gebeten zu beachten, dass das Sammeln nur Mittel zum Zweck, nicht,, Geschäft" an sich sein soll; Gelegenheit zu sprachlichen, vorgeschichtlichen, archäologischen Studien, zu Hochtouren, zur Landschaftsmalerei ist vorhanden, ebenso sich mit dem Mikroskop vertraut zu machen. Lust zum Photographieren wäre erwünscht. Besonders für Herren, denen das nördliche Klima nicht zusagt, bietet sich hier elne günstige Gelegenheit zur Erbolung. Gebildete Herren, die Tierfreunde sind, bitte ich um ausführliche Zuschrift unter "Entomologus" an diese Zeitschrift.

# Von 2 auf 3 Pf. umgestempelte Postkarten für den Verkehr, solche mit Antwort — Drucksachenkarten

- Postkarten für den Verkehr der Württ. Staatsbehörden versch, - Postkarten für den Verkehr der Württ. Gemeindebehörden, versch., gibt ab gegen Schwärmer und Spinnerpuppen etc. Zusagendes be-antworte innerh. 14 Tagen.

Karl Graf, Stuttgart, Reinsburgstr. 164 b.

# Weihnachtsgeschenk. Broschen und Hutnadeln

mit natürlichem Prachtkäfer auf einem Krallenschild in echter Fassung zu 3-6 Mk, Briefbeschwerer mit Riesenkäfern z. B. Goliathus 3 bis 10 Mk. gibt ab

E. v. Bodemeyer, Berlin W, Lützowstrasse 41.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Verein Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 30. Dezember 1910 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Regelmäßige Sitzungen jeden ersten und dritten Montag im Monat, abends 8 Uhr, Restaurant Peters, Birkenallee 23. Gäste willkommen!

Der Vorstand

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen! Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Sitzung jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Vereinslokal Restaurant Knoke in Beuthen, Gleiwitzerstr. Nr. 37.

Zwangsloses Belsammensein jeden ersten Freitag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel Lomnitz ebenda (vis-à-vis).

Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

1. Dienstag den 27. Dezember: Kommissionssitzung. Abends 9 Uhr.

2. Sonntag den 15. Januar 1911: General-Versammlung. Nur für Mit-glieder. Anfang 4 Uhr Nachmittags. Darauf gemütlicher Abend.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle lnsektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Ratzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Erfurt.

Die Versammlung im Monat Dezember findet am 27. im Restaurant Steiniger, Predigerstrasse, 8 Uhr abends statt. Tausch.

Gäste stets willkommen. -

#### Berliner Entomologen-Bund.

. Nächste Sitzung Dienstag, den 27. Dezember cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste stets willkommen!

Der Vorstand.

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

— Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder. Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Vereinigung "Sphiux", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910.

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. -Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Wiener eatomotog. verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der bekannten Firma Niepelt in Zirlau bei Freiburg in Schlesien über Sammlungs-Schränke, Kästen, Spannbretter usw. bei, worauf wir hierdurch noch ganz besonders hinweisen.

# Achtung! Billige Falter!

Mit 10 bis 15% netto der Stand.-Preise liefere ich nachstehend verz. palaearct. Falter. Diese Falter, meist Seltene und vielbegehrte Arten, haben geringe oft unsicht-bare Schönheitsfehler. Sie sind tadellos präpariert, richtig bestimmt, mit genauen Fundorten versehen und gereichen noch jeder Sammlung zur Zierde, Auswahl-sendungen bei schneller Erledigung. — Preise in Pfennigen.

Pap. mach. ex. As. centr. 3% à 40, v. sphyrus 3% 50, maackii 3% 90, Parn. nomion v. mandschuriae 3% 110 3% 220, bremeri 3% 60 3% 250, actius 3% 150, v. actinobolus 3% 250 3% 525, delph. v. infernalis 3% 150, v. albulus 3% 125, mnem. v. gigantea 3% 50, v. albulus 3% 26, actino v. Asymptotic 3% 50, v. albulus 3% 26, actino v. Asymptotic 3% 50, actino v. Asymptot v. albulus \( \) 125, mnem. v. gigantea \( \) 50, \( \) 260, \( \) Apor. crataegi ex \( \) Amur \( \) \( \) 2 \( \) 25, hippia \( \) 60, \( \) Lept. amurensis \( \) 60, \( \) Col. romanovi \( \) 60, aurora \( \) 120 aur. v. libanoticas 135, \( \) Apat. nycteis \( \) 60, \( \) Nept. philyroides \( \) 120, \( \) Pyr. v. vulcanica \( \) 40, \( \) Van. l-album \( \) 30, \( \) Mel. athal. v. sibir. \( \) 20, arces. v. maculata \( \) 60. \( \) Arg. pal. v. isis \( \) 20, hegemone \( \) 75, ino v. sibir. \( \) 20, daphne \( \) rabdia \( \) 45, niobe v. orientalis \( \) 60 \( \) 90, \( \) Mel. tit. v. palaestinensis \( \) 50, \( \) Oen. urda \( \) 75, \( \) Sat. bris. v. hyrcana \( \) 45, heydenr. v. shandura \( \) 45, baldiv. v. lehana \( \) 60, \( \) 90, \( \) Mam. v. schakuhensis \( \) 50, \( \) Par. v. xiphioides \( \) 40 \( \) 70, ach. v. achinoides \( \) 40, \( \) Epin. amardaea \( \) 35, cadusia \( \) 60, \( \) Coen sunbecca \( \) 20, \( \) Chrys. caspius \( \) 50, \( \) Lyc. argyr. v. marcandica \( \) 40, \( \) 35. Coen sunbecca 20, Chrys, caspius 50, Lyc. argyr. v. marcandica 40, astr. ab. allous 20, v. inhonora Krul. 50, ic. v. persica 22 à 20, eros v. amor 30, erschoif 35, phyllis 320 235, dam. v. iphidamon 320 440, Pampb. gemmatus 3150, Hesp. alpina 30, Pyg. curtula v. canescens 360, Das. nivalis 375, Ocn. terebynthi 315, flavipalpata 3125 2150, Lim. dispar 2 var. ex ussuri 50, Chondr. pastr. v. hyrcana 3120, Lasio. nana 375, Oreta ab. calceolaria 2150, Aplect. caligenia 290, Agrot. defuncta 3250, senescens 390, v. senilis 315, eminens 4400, chaldaica 375, decussa 375, clarivena 3300, juldussi 350, vestilinea 3200, verecuoda 375, subdecora 3 of 200, verecuoda of 75, subdecora of 100, diplogramma of 75, exacta ♀ 125,

celsicola d' 125, renig, v. turanica d' 100, griseola v. tianschanica of 100, subcon-Hader. arschanica of 60, khorgossi of 100, Dianth. prox. v. cana \( \frac{9}{2} \) 90, orientalis of 100, Mia. bic. v. pallidior of 60, literosa of 20, Nam. accurata of 250, Pseud. chenopod. \( \frac{9}{2} \) 35, pexa of 100, Had. amica 75, vicaria of 220, Bleph. paspa of 125, Phöboph. amoenus of 100, turpis of 150 \( \frac{9}{2} \) 180, Ulochl. hirta of 20, ammogr. suavis of 450, Polia v. asiatica of 110, chamaeleon of \( \frac{9}{2} \) a 175, Rhizogr. peterseoi of 110, Chlo. laciniosa of 100, Pred littoralis of 75, Thap. procera of 80, Leuc. opaca of 200, comma var. ex Amur of \( \frac{9}{2} \) a 30, Car. alb. v. congesta of 50, lentina of 75, Amphip alpherakii of 250, Hipt. brunneago of 150, Lithoc. mill. v. centralasiae of 250, Cleoph. dejeani \( \frac{9}{2} \) 45, Grumia flora \( \frac{9}{2} \) 180, Plus. mandarina \( \frac{9}{2} \) 300, Palp dentistr. \( \frac{9}{2} \) 150, cestis of 100, Leuc. cailino \( \frac{9}{2} \) 90, obscurata \( \frac{9}{2} \) 50, scolopax of 180, sesquilinea of 100, Apop. hirsuta \( \frac{9}{2} \) 175, simplex \( \frac{9}{2} \) 175, pion. niveus of 40, Arct. intercalaris of 150, cosch. v. issyka of 100, glaph. v. püngeleri of 300, Zyg. magiana. glaph. v. pungeleri & 300, Zyg. magiana & 90 & 50, Cossus modestus & 375, Holcoc. gloriosa & 400, nobilis & 250, Dysp. agil. v. magna & 160, lacertuta & 150, Hepial. nebulosus & 80.

E. Funke, Dresden, Kronprinzenstrasse 20 II.



Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.

# inerea

Cocons in grosser Anzahl abzugeben, à 1 M, 1 Dtzd. 10 M., 100 Stück 75 M., ferner: Anther. papia à 2.50 M., roylei à 1.25 M., Calig. cachara à 1.20 M, Actias selene à 1.20 M., Loepa catinka à 2 M.

Zoologischer Garten, Cöln.

# Puppen

garantiert importiert

ex Indian:

#### Actias selene,

grosse, schwere, ausgesucht kräftige u. gesunde Cocons, 1 Stek. M. 1.25, 6 Stek. M. 6.

#### Attacus edwardsi.

prächtige, grosse, schwere und gesunde Freilandcocons 1 Stek. M. 2.25, 3 Stek. M. 6.

ex Algier:

uellepn. mauretanica.

kräftige, gesunde, lebhaft bewegliche Puppen 1 Stck. M. 1.75, 3 Stck. M. 4.50. Porto und Verp. frei. Es werden nur gesunde und tadellose Stücke versandt.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

# Delias

abgebbar in gesp. Stücken: lytaea 3 3, salvini p. 5 5, aroae 5 4.50, callima 6 6, bornemanni 5 3, \$\times\$ 5, weiskei 5 6, scribonia p. 3 3, microsticta 5 6, itamputi 5 6, irma 5 6, \$\times\$ 8, Mynes websteri 5 10, \$\times\$ 12, Tenaris cubary 5 3, \$\times\$ 5. Preise in Mark. Ansichtssendung auf Wunsch.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schlesien).

Anth. roylei . . . p. Stück M. 1.20 Anth. mylitta . . p. Stück M. 1.10 Porto etc. extra. Anth. mylitta .

Nur gegen Voreinsendung oder Nachn. Erich Müller,

Berlin N. 39, Ravenéstrasse 4.

Puppen von A. tau Dtzd. 1.— M. Falls von P. machaon, L. populi, A. iris u. ilia, Cat. electa, A. purpurata und A. caja im Tausch gegen bessere Pal. oder Exot.

Johann Heymann, Dresden-Pl., Bernhardstr. 89.

#### Jetzt abgebbare überwinternde Eier!

Grosser Vorrat.

Lemonia dumi 25, Dich. aprilina 15, protea 25, Jasp. celsia 50, Had. gemmea 75, porphyrea 25, Pol. rufocincta 50, Amoc. vetula 50, caecimacula 25, Mis. bimaculosa 50. oxyacanthae 10, fulvago 20. Mes. acetosellae 35, Cal. affinis 15, Tox. craccae 10, Neur. popularis 20, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25. Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.



#### lm Tausch abzugeben:

L. populi, M. herta, procida, V. io, antiopa, Coll. werdandi II, A. daphne, A. atropos. S. quercus, populi, D. tiliae, D. nerii, H. pinastri. D. euphorbiae. N. trepida, torva, P. bucephala, P. anastomosis, E. catax, lanestris Ω, L. quercus, C. potatoria, A. ab. ferenigra, H. prasinan, A. ab. ferenigra, H. prasinan, A. v. bradyporina, Agr. augur. corticea, segetum, pronuba, innuba, exlamationis, prasina, triangulum, putris, plecta, tritici, aquilina, ab. obelisca, obelisca, fimbria, occulta, M. pisi, dentina, oleracea, persicariae, brassicae, thalassina, gemina. reticulata, advena, aliena, M. strigilis v. latruncula, ab. aethiops, fasciuncula, B. raptricula, H. funerea, sordida, monoglypha, lateritia, lithoxylea, rurea, ab. glypha, lateritia, lithoxylea, rurea, ab. alopecurus. brasilinea, P. canescens, D. aprilina, D. scabriuscula, T. atriplicis, E. lucipara, N. typica, J. celsia, H. micacea, G. ochracea, N. typhae, geminipuncta, C. phragmitidis, L. impudens, impura, pallens, conigera, lythargyria, T. stabilis ex Dalmat., C. pyralina, D. fissipuncta, zinckenii, P. gutta, chryson, c-aureum, C. pacta, fraxini, C. or, ab. albigensis, A. testudum ia. aulica, C. dominula.

Die Falter sind guter Qualität, ebenso nehme ich auch nur gute Qualität. Er-wunscht sind mir feblende Arten nur Europäer oder Puppen von P. podalirius, machaon, sowie Schwärmer und Eulen. Kann später liefern: Falter Parn. bosniensis und Puppen von Arct. ab. angelica, jetzt: Puppen Th. ochracea à 40 Pf., dunkle Form.

Suche zu erwerben: Puppen v. Sp. zatima. Bitte um Angebote.

Hermann Bunge, Hamburg 22,

Friedrichsbergerstr. 57.

#### Zu $\frac{1}{4}$ Staudinger-Pr. meist in Anzahl, ex larva 1910, schön gesp., empf. folg. Lep.

P. podalirius, machaon, xuthus, T. cerisyi, polyxena, D. apollinus, P. apollo, discobolus, apollonius, v. albulus, delius, A. crataegi, hippia, P. v. bellidice, A. belia, charlonia, cardamines, T. fausta, L. sinapis, C. hyale, edusa ex Bosn., phicomone, aurora, libanotica, R. eleopatra, A. iris, ilia, clytie, L. camilla, populi, v. usuriensis, sibilla, doeriesi, N. lucilla, P. atalanta, v. vulkanica, cardui, antiopa, P. egea ab. l-album, M. cynthia, aurinia, v provinzialis, A aphirape, pales, îno, elisa, niobe, lathonia, laodice, D. chrysippus, M. v. titania, arge, E. melas, nerine, sedakowi, afra, O. urda, S. circe, hermione, briseis, alcyone, semele, mniszechi, dryas, P. maera, E. lycaon, C. hero, L. celtis, T. illicis, pruni, Z. quercus, P. virgaureae, thersamon, hippothoe, L. meleager, arion, H. morpheus, A. lineata, acteon, C. lavatherae, alceae, S. carthami, orbifer, sao, alveus etc.

A. atropos, S. ocellata, D. nerrii, P. convolvuli, ab. obscura, D. vespertilio, hippophae, P. proserpina, C. furcula, St. fagi, U. ulmi, P. tremulae, N. torva, P. morio, A. chrysorrhoea, ab. punctigera, L. coenosa, O. dispar, monacha, O. poenitens, E. lanestris, neustria, B. quercus, serula, decolorata, trifolii, M. dieckmanni, E. ilicifolia, tremulifolia, L populifolia, O. pruni, D pini, fasciatella, E. versicolora, C. taraxaci, dumi, A. selene, R. fugax, S. pyri, spini, v. meridionalis, A. tau, D. curvatula, cultraria, P. coenobita, T. ludifica, A. alni, auricoma, A. molothina, janthina, castanea, florida, dahli, fugax, fimbriola, flavina, saucia, praecox, occulta, H. amica, porphyrea, funerea, gemmea, P. rufocincta, Ch. viridana, D. monochroma, P. sericata, H. scita, G. ochracea, M. maura, J. celsia, H. leucostigma, N. m. maura, J. ceisia, H. leucostigha, N. nexa, P. cincta, C. palaeacea, abluta, O. fragariae, H. zinkenii, C. lunulae Cl. olivina, H. rupicola, H. cardui, Ch. delphinii, P. purpuritis, T. messrae, E. triquetra, P. albidentaria, L. boisdeffrei, T. respersa, panonica, T. amethystina, P. moneta, chryson, gutta, jota, G. rogen-hoferi, P. illun. v. sancta, C. alchymista, C. puerpera, sponsa, pacta, fulminea, L. spectrum, H. calvaria, G. derasa, B. nothum, B. pomonarius, lapponarius, A. sylvata, N. ancilla, Sp. zatima, urticae, R. purpurata, R. metelkana, A. caesaria, A. villica, testudinaria, hebe, maculosa, casta, spectabilis, Pl. matronula, C. dominula, v. donna, v. domina, hera, v. magna, G. quadra, M. conjuncta, H. humuli, C. cossus, sowie sehr viel andere Arten. Mache Auswahl, auch Tausch.

H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 109.

# Wichtig für Sammler!

Gebe ab eine Anzahl besserer Arten europ. Schmetterlinge in Ia Qualität mit 75 bis 80 % Rab. auf Staudingerpreise. Liste versendet.

E. Ritter v. Hoschek in Wawrowitz, Oester.-Schlesien.

Abzugeben:

Freiland-Eier von L. dumi Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 1 M., ausser Porto, bei Einsendung des Betrages.

Julius Kaser, Falkenberg, Ob.-Schles.

#### Habe sofort billig abzugeben: Importierte, gesunde Cocons

von Antheraea papia, Leopa katinka, Caligula cachara. Otto Popp, Karlsbad, Sprudelstrasse.

35 Pf. i Dutzend

imp. aus Japan: Anth. yamamai sowie Cal, japonica à Dtzd. 35 Pf, 100 Stück 2.50 Mk., Rhod. fugax à Dtzd. 70 Pf. 50 Stück 2.50 Mk. (Futter: Eiche.) Aus-führl. gedruckte Zuchtanweisungen sowie Verpack, vorsichtshalber in Holzhülsen gratis. Porto 10 Pf. Aus Syrien ist eine neue Sendung Puppen eingetroffen von dem schönen grossen Spinner Brahmaea ledereri à Stück 3.50 Mk., ½ Dtzd 18 Mk. Spannweiche Falter ♂ 3.50 Mk. und ♀ à Stück 4.50 Mk. Nur Voreinsendung oder Nachnahme.

Paul Hanff, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 3 a.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Sm. quercus.

Wirklich prächtige Puppen Stück 75 Pf. Nachnahme. Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27.

# Graëlisia isabellae-Falter,

Ia Qualität, gross, Paar 12 M., etwas kleiner Paar 10 Mark. Porto u. Packung extra. Grössere Posten billiger. Richard Bartsch, Halle a. Saale, Talstr. 39.

#### Für Formosa! 12 Mark Formosa!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual., Ia., enthaltend folgende interessante Arten der Inselrassen: O. aeacus &, Pap. thaiwanus, amama, chaonulus, sarp. connectens, postianus, paris, hermosanus, castor, formos., Hestia zinkinensis, Heb. glaucippe, Seph. chandra, Ixias illustris, Danais, Euploea, Cyr. etc., meist nur grössere Arten gegen Nachnahme. Porto und Verpackung 40 Pf.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schles.).

#### Urnithoptera brookeana à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

# Sehr billige

(auch bessere Arten) sind abzugeben bei Postkontrolleur W. Ott, Eger (Böhmen), Schulgasse 20.

Nachfrage.

# Morpho aega

I. und II. Qual. zu kaufen gesucht. Dr. Richard Stein, München, Theresienstrasse 10 III.

#### Suche lebende Raupen und Puppen

von Lim. populi, camilla, sibilla, Ap. iris, clytie, ilia, Deilephila vespertilio, elpenor, porcellus, galii, euphorbiae, Sm. ocellata, populi, tiliae und bitte um Angabe des Preises per Stück oder Dtzd.

Otto Gutzwiller, Basel (Schweiz), Holbeinstrasse 29.



sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### 16 Jahrgänge Entomologische Zeitschrift

von 1895 bis 1910 zu jedem annehmbaren Preis abzugeben.

Aug. Gensicke, Halle a. Saale, Magdeburgerstr. 31.

# Insektenkasten, Schränke, Spannbretter

in sauberer und solider Ausführung Eliefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Ctabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

O o Insektenkästen O O mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. – – ich erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. • Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird



# ENTOMOLOGISCHE SHRIFT Organ des Internationalen ENTOMOLOGISCHE SHRIFT EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Instinkt oder Gedächtnis? — Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein von Hamburg-Altona:
Agrotis tritiei L. und obelisca Hb. — Eingegangene Preislisten.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Die in neuerer Zeit aufgekommene Gewohnheit der Varietätenkennzeichnung durch Namen in überreicher Weise läßt die Erörterung der Frage nach dem Wert solcher Benennungen, die ich in diesen Leitberichten schon des öfteren gestreift habe, wünschenswert erscheinen. Wiederholt wurde darauf hingewiesen, daß Namen für rein individuelle Abänderungen keinen wissenschaftlichen Rang einnehmen, sondern nur als Verkehrsnamen zur eventuellen geläufigeren Verständigung gelten. Demgegenüber ge-hören in das System Namen, die einen zoogeographischen Wert haben, also für Formen aufgestellt sind, die einen Bezirk bilden, der geographisch abgeschlossen ist, oder dessen räumliche Grenzen annähernd feststehen, und die diagnostisch erkennbar sind, d. h., sich nach der Gesamtheit ihrer morphologischen oder rein äußerlichen Eigenschaften bestimmen lassen. Es genügt also nicht, an der Hand der Landkarte für Individuenserien räumlich getrennter Lokalitäten Sondernamen einzuführen, selbst wenn diese Serien partiell Neigung zu Unterschieden erkennen lassen, sondern der Name einer für solchen Fall in Frage kommenden Unterart ist erst dann berechtigt und gesichert, wenn die Neigung vollendet, wenn die Unterschiede für die überwiegende Mehrheit konstant sind und zutreffend ausgedrückt werden können in Worten, die eine Inspizierung der Serienreihen entbehrlich machen. Gefühlssache, die so gern als Mäntelchen für haltlose Enunziationen benutzt wird, muß ausgeschaltet werden, und mit Rücksicht darauf, daß das Aufnahme- und Auffassungsvermögen der Interessenten verschieden ist. müssen diese Merkmale so ausgiebig gewählt werden, daß sie nicht nur von einem Spezialisten verstanden, gesehen oder vielleicht auch nur geahnt werden. Es ist also statt des Gefühls die Sachlichkeit in den Vordergrund zu stellen, wird diese vernachlässigt

oder nur oberflächlich behandelt, so verfallen wir dem Banausentum und damit dem Gespött der Zoologen. Dagegen helfen auch nicht wohlfeile Witze nach Genfer Art! Nicht die Fülle der Namen, sondern deren Wert drückt dem Autor den Stempel der Wissenschaftlichkeit auf, nach der zu streben sich viele berufen fühlen, aber wenige auserwählt sind. - Was ist nun das Wesen einer solchen Unterart und wie trennt man sie von der Individualaberration? Diese Frage behandelt K. Jordan in der Zeitschr. für wissenschaftliche Zoologie, Band 83, 1905, p. 151 unter dem Titel: "Der Gegensatz zwischen geographischer und nichtgeographischer Variation". Ich möchte aus dieser anregenden und belehrenden Arbeit in einer fortlaufenden Reihe dieser Leitberichte das Wesentlichste referieren, in der Erwartung, daß dies zur Klärung des Varietismus beitragen wird. Jordan führt einleitend aus:

Wenn die "trockene" Systematik von diesem oder jenem Biologen als ein minderwertiger Zweig der Wissenschaft beurteilt wird, so ist dies ein veralteter Standpunkt und der Zensor bekundet damit, daß ihm das richtige Verständnis für die Systematik fehlt. Die heutige Systematik (nicht das Banausentum) steht in enger Beziehung zur Entwicklungslehre; die Kenntnis kleiner und kleinster systematischer Einheiten liefert nicht minder die Unterlagen für die Entwickelungslehre als für die richtige Zusammenstellung des Systems. Die von manchem als nutzlose Tüftelei bei der Untersuchung der Individuen angesehene Methode fördert bei richtiger Hand-habung Tatsachen zu Tage, mit deren Hilfe ein Beweis der Blutverwandtschaft der Wesen oder. in anderen Worten, ein Beweis der Entstehung der Arten ermöglicht wird. Diese Studien an der rezenten Fauna sind vollgiltiger als die Thesen, welche auf Entdeckung von vorweltlichen Resten von Tierformen beruhen; denn diese könnten als beweisführend nur dann herangezogen werden, wenn wir ununterbrochene Reihen von den jetzigen Formen zu ihren Vorfahren

hätten. Wenn man also früher die systematischen Einheiten nach der Aehnlichkeit zusammenstellte, so herrscht jetzt der Gedanke der Verwandtschaftlichkeit vor und das Streben, diese nachzuweisen. Von Einfluß auf diese Untersuchungen ist jedenfalls die Entwicklungslehre, will man sie anerkennen oder nicht Während früher die Gleichheiten und die Unterschiede zwischen den Tierformen als etwas von Anfang an Feststehendes angenommen wurden, so hat man jetzt erkannt, daß der Unterschied etwas Gewordenes ist und daß die Gleichheit ursprünglich allein war. Die Unterschiede der Formen nachzuweisen ist Aufgabe der Systematiker alter wie neuer Schule, aber in der Ausführung dieser Aufgabe ist zwischen früher und jetzt ein gewaltiger Gegensatz. Wenn man früher mit dem Feststellen der augenscheinlichen Aehnlichkeit oder Uebereinstimmung zufrieden war, wird (oder soll) man jetzt nach den Einzelheiten in der Organisation suchen, die einen Zusammenhang andeuten, man wird nach den Unterschieden in den Exemplaren verschiedener Herkunft forschen, man wird die Aehnlichkeit von Formen aus selbständigen Faunengebieten kritisch prüfen und unterscheiden zwischen Gleichheiten, die ursprünglich sind and gleiche Abstammung bedeuten, und zwischen Aehnlichkeiten, die etwas durch konvergente Entwicklung Erworbenes sind. Sehr deutlich ist dieser Fortschritt der Systematik in der Lepidopterologie. Das Studium der ersten Raupenstadien, die von späteren häufig bedeutend abweichen, die Untersuchung der Organe der Puppen und der Imago ist alles dem Einfluß der Entwicklungslehre zuzuschreiben, die eine Kenntnis dieser Verhältnisse verlangt. Auf diese Weise werden alte, gewohnheitsmäßige Irrtümer und Fehler aufgedeckt. So z. B. fand Erich Haase, daß die amerikanischen Papilio laius, hyperion, branchus und Verwandte nichts mit den äußerlich ähnlichen Arten der pompejus-Gruppe oder gar den Aristolochia-Faltern (protodamas u. a.) zu tun haben, sondern zur Gruppe der echten Segelfalter (marcellus, protesilaus) gehören. Der imposante Papilo zalmoxis aus Afrika, der von einer ganzen Reihe als kompetent geltender Autoren zu den großen indischen Aristolochiafaltern der Gattung Ornithoptera gestellt wurde, hat mit diesen nichts weiter gemein als die Größe; er repräsentiert eine Sondergruppe und zu seiner nächsten Verwandtschaft gehört Papilio zenobia. Ein ähnlicher Mißgriff liegt bei Papilio antimachus aus Afrika vor. Durch die Erkennung dieser Irrtümer im einzelnen wurde die höchst merkwürdige Tatsache erkannt, daß der afrikanische Kontinent, trotz Vorkommens der Futterpflanze, überhaupt keinen einzigen Aristolochienfalter hat, während diese Papilionen in der orientalischen Region und in Amerika reichlich vertreten sind. Da die Wissenschaft der geographischen Verbreitung der Tiere sich einzig auf die Systematik stützt, verfehlt sie ihren Zweck und kommt auf falsche Schlüsse, in der Absicht, die Herkunft der Fauna zu erklären, wenn in der Klassifizierung Fehler sind. Wallace's Angaben über die Fauna Englands (Island Life II, 1892) stimmen mit unseren heutigen Erfahrungen nicht mehr überein; die von Scharff auf Grund der Verbreitung der Gattung Hypanartia aufgestellte Hypothese einer früheren Landverbindung zwischen Afrika und Amerika ist hinfällig, weil die Systematiker den Fehler machten, die betreffenden amerikanischen und afrikanischen ähnlichen Falter in eine Gattung zu stellen. Auch Trugschlüsse in der Entwicklungstheorie werden durch die ungenügende Bekanntschaft mit den systematischen Tatsachen hervorgerufen; so

Eimer Papilio rhesus infolge oberflächlicher Aehn-Hichkeit als eine von Amerika nach Celebes eingewanderte Art an, während er in Wirklichkeit nichts als die Celebes-Form eines über das ganze indemalayische Gebiet verbreiteten, aber geographisch variablen Falters ist u. a. m. Da also die Richtigkeit solcher Schlüsse auf anderen wissenschaftlichen Gebieten von der Erkennung der Blutverwandtschaft abhängig ist, so muß die Forschung von einem Punkt ausgehen, der betreffs dieser Verwandtschaft über jeden Zweifel erhaben ist. Blutverwandte Individuen. d. h. Eltern und Nachkommen eines Lebewesens, obsie sich gleichen oder nicht, bilden eine faunistische Einheit, zu der wir dann alle anderen Individuen desselben Gebiets rechnen müssen, die damit übereinstimmen. Die auf solche Weise geschaffenen Einheiten, aus welchen sich die Fauna des Gebiets zusammensetzt, sind durch Klüfte voneinander geschieden, die sich durch nichts überbrücken lassen. Mit der Aufsuchung dieser voneinander unabhängigen Einheiten, die wir mit Linné Species nennen, beginnt eine faunistische Tätigkeit, und eine Liste der in einer Gegend vorkommenden Tiere ist eine Aufzählung solcher Einheiten. Ohne Einfluß auf die Tatsache, daß es streng geschiedene Einheiten gibt, ist der Umstand, daß der Systematiker nicht weiß, ob die Unterschiede zwischen seinen Individuengruppen jenen durch die Blutverwandtschaft bedingten spezifischen Lücken entsprechen, oder nur solche Unterschiede sind, wie sie zwischen Eltern, Nachkommen und Geschwistern auftreten; es ändert auch nichts an der Sache, wenn der Systematiker durch Mangel an Material oder wegen ungenügender Bekanntschatt mit demselben zu Fehlschlüssen kommt. (Wird fortgesetzt.)

Den heute verbleibenden knappen Raum kann ich nicht besser verwenden, als darauf hinzuweisen, daß die neue Lepidopteren-Liste No. 54 der Firma Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas in Blasewitz-Dresden in einer Stärke von 100 Druckseiten erschienen ist. Die Einrichtung dieser Liste mit alphabetischem Verzeichnis der Gattungen wird als bekannt vorausgesetzt. Bei der Fülle der angebotenen Arten und Varietäten dient sie nicht nur als Preisverzeichnis, sondern als Hand- und Sammlungs-Katalog und hat sich als solcher längst in die Kreise der Sammler Eingang verschafft. Aber auch jeder Kauflustige kann für seine Zwecke aus diesem Born schöpfen, zumal die Einzelpreise durch den Rabatt erheblich ermäßigt werden, d. i. für Palaearkten 33\%-50\%, bei Exoten mindestens 50\%. Die Liste ist für 1.50 M. käuflich, der Betrag wird bei Bestellungen im Werte von 5 M. netto angerechnet. Ganz besondere Beachtung verdienen die wirklich wohlfeilen und gut sortierten Speziallose von Europa, Algier, Klein-Asien, Turkestan, Sibirien, vom Amur und aus den Tropen.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Instinkt oder Gedächtnis?

- Von M. Scheele, Naumburg a. S. -

Vor einigen Jahren erhielt ich im Tausch 24 Räupchen von Psyche viciella, die bald nach ihrer Erlösung aus dem dunkelen Reisekistchen in einem sauberen Einmacheglase an den ihnen gebotenen Grashalmen auf- und niederwanderten, um sich an dem saftigen Futter zu laben. Sie gediehen denn auch zu meiner Freude prächtig, was ich zwar an den Raupen selbst, die ja nur den Teil mit den 6 Beinen

und den Kopf dem Beschauer preisgeben, aber doch an der Vergrößerung des Sackes erkennen konnte, welchen die Tierchen als Hülle des übrigen Teiles herumtragen. Der Sack besteht bekanntlich aus einem längeren, außen mit Grasstückchen belegten unteren und einem glatten, nur aus Gespinst bestehenden kürzeren oberen Teil. Den letzteren will ich der Kürze wegen den Kragen nennen. Mir drängten sich nun die Fragen auf:

- 1. Wie bewerkstelligen diese Tiere die Vergrößerung des Sackes im allgemeinen und
- 2. Wie fertigen sie den mit Pflanzenstoffen belegten Teil im besonderen?

Frage 1 war nicht schwer zu lösen; denn zur Verlängerung des Sackes war nur notwendig, am oberen Rande des Kragens neues Gespinst hinzuzufügen. Da aber am Kragen Grasstückchen nicht mit versponnen sind, so müssen dieselben entweder von außen angebracht werden, indem die kleinen Baumeister so weit aus ihrer Hülle schlüpfen, daß sie über den Kragen hinwegreichend am unteren äußeren Rande desselben ein neues Bauhölzchen zu den daselbst schon vorhandenen hinzufügen, oder es muß auf eine andere Weise geschehen.

Eines Tages nun beobachtete ich, wie ein Räupchen in seinem Sacke an einem Spinnfaden hängend mit seinen Beinchen und den Freßzangen ein Grasstückchen hin- und herdrehte, ohne an ihm zu fressen. Bald hing auch das letztere an einem Spinnfaden neben der Raupe, nachdem es von ihr freigegeben war. Ich war nun außerordentlich gespannt auf das weitere Verhalten meines Schützlings. da ich von demselben die Lösung der zweiten Frage erhoffte. Die Raupe verschwand in das Innere ihres Sackes und erschien nach einiger Zeit mit Kopf und Füßen, den Sack durchbrechend, an der Außenseite zwischen dem unteren Rand des Kragens und dem oberen Rande des belegten Sackteiles. Sie holte sich das am Spinnfaden hängende Grasstückchen heran, spann es an der durchbrochenen Stelle von außen fest, schloß den von ihr absichtlich herbeigeführten Riß und erschien wieder aus dem Innern ihres hübschen Bauwerkes, dem sie ein neues Bauhölzchen zugefügt hatte, um gleich darauf wieder munter ihrer Nahrung nachzugehen.

So war auch die zweite Frage gelöst. Dabei bleibt aber die schon so viel erörterte Frage bestehen: Handelte die Raupe bei all ihrem künstlichen vielseitigen Tun nur aus Instinkt, oder kam ihr dabei auch Gedächtnis zu Hilfe?

#### Aus den Vereinen.

Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein von Hamburg-Altona.

#### Agrotis tritici L. und obelisca Hb.\*)

- Von Dr. K. Hasebroek. -

Die folgenden Ausführungen dürften weitere Kreise interessieren. Ich hatte durch Vermittelung des Herrn Bunge Gelegenheit, 150 von Herrn Voland in Strausberg bei Berlin aus bei Grünberg in Schlesien eingetragenen Raupen erhaltene Agr. tritici und obelisca genauer auf die bis jetzt bekannten respektiven Abarten hin durchzumustern und zu trennen. Tritici ist noch heute ein Schmerzenskind der Sammler, und man findet sie in den Samm-

lungen - wie auch Spuler sehr richtig sagt sehr verschieden untergebracht, besonders unter obelisca, dann auch unter nigricans. Daß sie auch mit cursoria verwechselt werden soll, ist mir nicht recht verständlich. Heinemann sagt schon, daß die Falter von tritici und obelisca sich sehr nahe kommen, besonders in ihren Varietäten. Auch die Raupen sind sehr ähnlich, und Roessler gibt an, aus den gleichen Raupen beide Arten gezogen zu haben. Aurivillius hält aus ähnlichem Grunde obelisca für eine Abart von tritici. Heinemann zählt auf 11/2 Seiten Text allein das Gemeinsame der beiden Falter auf. Als Unterschiede gibt er an. daß obelisca größer und deren Flügel nach außen viel breiter ist als bei tritici, daß obelisca — abgesehen von den scharf umschriebenen Makeln, dem schwarzen Zwischenmakelstrahl und der ausgeprägten Zapfenmakel - viel homogener in der Grundfarbe ist und, als einen sehr charakteristischen Unterschied, meistens keine Pfeilflecke im Saumfelde hat. Tritici hingegen sei kleiner, im ganzen mit mehr Neigung zur Auszeichnung des hinteren Querstreifens und der Pfeilflecke und habe fast stets ganz ausgesprochen eine scharf hell sich abhebende untere Mittelfeldrippe, die sich der Länge nach durch den Vorderflügel zieht. Die Grundfarbe sei bei tritici viel variabler, von schwarzgrau und schwarzbraun zu grau, während obelisca meistens mehr rotbraun, dunkler oder heller. bis lehmfarben bleibe. Auch sei bei tritici der helle Vorderrand weniger scharf abgegrenzt und weniger bis an das Saumfeld herangehend als bei obelisca, die bei den typischen Stücken einen relativ breiten hellgelben Längsstreifen den Vorderrand entlang aufweise.

Ich muß sagen, daß ich alles dies nur habe bestätigen können und daß es mir nicht schwer geworden ist, hiernach tritici von obelisca scharf zu trennen. Ich muß daher auch Spuler recht geben, der trotz Roessler und Aurivillius die obelisca für eine wesentlich selbständigere Form hält, als die Abarten von tritici.

Um es gleich vorweg zu nehmen, so habe ich an den leicht bestimmbaren *obelisca*: 13 Stück der Stammtorm und nur 1 Stück der Abart *ruris* Hb. abgetrennt.

Das bei weitem größere Interesse lieferten die tritici. Ich habe die Formen gut analysieren können, indem ich sowohl den Staudinger-Rebel Katalog, als Spuler und Seitz berücksichtigte. Manche Widersprüche blieben aber bestehen. Wenn ich die unten beschriebenen Abarten voneinander abgetrennt habe, so bemerke ich, daß es sich hierbei jedoch nur um Anklänge an und Uebergänge zu den in der Literatur als Lokalvarietäten schärfer charakterisiert beschriebenen Formen handelt. Was sich nicht abtrennen ließ, habe ich als die Stammform tritici L. übrig bleiben lassen.

1. ab. eruta Hb. 13 Falter. Typisch in der Zeichnung angelegt, aber mit hellgrauer Bestäubung, besonders in den Makeln und am Vorderrande. Das Grau sieht man bei schräger Beleuchtung über den ganzen Flügel ausgebreitet. Grundfarbe variierend von graubraun bis dunkelbraun. Im Staudinger-Rebel scheint mir mit der Diagnose: obscurior, al. ant. non brunnescentibus gerade das charakteristische Grau, das Spuler und Seitz hervorheben, letzterer auch in der Abbildung, nicht berücksichtigt.

Findet sich diese graue Bestäubung besonders homogen, unter Verwischung der Zeichnung, so läßt sich gut abtrennen:

<sup>\*)</sup> Nach einem Vortrage a. 25. XI. 10.

2. ab. siliginis Gn., mit 9 Faltern, die bei Staudinger-Rebel allerdings zu eruta gezogen worden ist. Auch Seitz, der nach dem Rothschildschen Material gearbeitet hat, kennt siliginis mit: "die Grundfarbe selbst grau".

3. ab. obscurior Stdgr., sofern man darunter eine besonders dunkle und bis auf die Makeln wenig gezeichnete Form versteht. Ich fand nur 4 solche Exemplare unter den vorliegenden schlesischen Faltern, während die in meiner Sammlung vorhandenen Stücke aus Hamburg und Mecklenburg auffallend tief schwarz sind, so daß man diese unter der var. seliginis (? segnilis Boisduval Ind. 1829) Staudinger-Rebel (also nicht zu verwechseln mit der oben angegebenen ab. siliginis) unterbringen könnte. Diese Formen ehen in der Tat der Agr. nigricans verzweifelt ähnlich, doch ist der Flügelschnitt anders und es sind die charakteristischen Pfeilflecke sowohl als die helle untere Mittelfeldrippe angedeutet.

4. ab. aquilina Schiff. mit 14 Stück. Eine entschieden gut charakterisierte Abart, die sich eng an die südliche echte Variation anlehnt. Schärferer heller Vorderrand, überhaupt mit vielen dunkelgelben Zeichnungselementen, besonders ausgeprägter hellerer unterer Mittelfeldrippe, gut umrissenen Makeln. Grundfarbe allerdings von dunkelbraun bis braungelb. Im ganzen somit zu Agrotis vitta hinneigend, aber dennoch von dieser durch den Gesamthabitus durchaus verschieden.

Von diesen aquilina konnte ich ein einziges auffallendes Stück abscheiden, die der

5. ab. distincta Stdgr. aus Sarepta entsprechen würde: Mit breit auslaufenden Vorderflügeln, die fast ganz aus dem Rahmen der tritici herausfallen, mit auffallend bunter, hellerer Zeichnung und ebenso auffallenden fast rein weißen Hinterflügeln.

6. ab. subgothica Hw. (bei Seitz überhaupt nicht aufgeführt), 8 Stück, die in der Tat ein wenig an die Taen. gothica erinnern, sämtlich auffallend klein, mit dunklem Zwischenmakelstrahl und dunkler Zapfenmakel, die sich in einen Wurzelstrahl verfolgen läßt.

7. ab. obelisca Steph. Diese Form ist sowohl wegen ihrer großen Anzahl mit 22 Stücken, als wegen ihrer auffallenden Abweichung entschieden wert, daß sie auch für unsere deutsche tritici benannt und offiziell angeführt wird. Im Seitz ist sie erwähnt, dagegen im Staudinger-Rebel und Spuler [bei letzterem fällt eine "fast zeichnungs-

lose, ockergelbe" Form unter die ab. aquilina (?!)] nicht vorhanden. Die Form ist äußerst charakteristisch und treffend von dem englischen Autor mit dem Namen ab. obelisca belegt, da sie in gewisser Hinsicht der wahren Agr. obelisca gleicht, allerdings derjenigen Agr. obelisca, die bei rotbrauner oder ockerbrauner Grundfarbe ihre Makeln resp. deren Trennungsschwarz verloren hat. Hieraus geht schon hervor, daß die ab. obelisca einförmig rotbraun, ohne viel Zeichnung und ohne Pfeilflecke ist. Im übrigen ist die kleinere Gestalt der tritici gewahrt. Ein Stück befindet sich unter den Exemplaren, das zum Verwechseln der Agr. xanthographa ähnlich ist, nur daß, da zu tritici gehörig, die Flügel schmäler sind.

8. Stammform tritici L., als Rest der Kollektion, mit 65 Faltern, die der landläufigen deutschen tritici der Autoren entsprachen.

Soweit meine mir berechtigt erscheinende Aufteilung. Ich muß offen gestehen, daß mir ein Versuch, die weiteren Tutt'schen Trennungen der britischen tritici nach dem Vorhandensein oder Fehlen des lichten Vorderrandes durchzuführen, wie sie im Seitz in der obsoleta — costa-obsoleta — coerulea — costacoerulea — pallida — fusca — costafusca — nigra und noch anderen Unterscheidungen aufgestellt sind, nicht geglückt ist.

Man ersieht aus Vorstehendem, daß die Agr. tritici Gelegenheit gibt, sich liebevoll in die Formen eines Tieres zu versenken. Mag man über den Wert von dergleichen Trennungen denken wie man will: es sind immer amüsante Stunden, die solche Beschäftigung bringt. Solche Stunden sind auch nicht verloren, indem sie einem immer wieder zeigen, wie nichts in der Natur still steht, sondern alles fließt und eins ins andere fließend übergeht. Und von dergleichen Gesichtspunkten aus kann, wie wir gesehen haben, eine an sich gewöhnliche Falterart interessant werden.

#### Eingegangene Preislisten.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz bei Dresden: Lepidopteren-Liste Nr. 54 für Dezember 1910—Dezember 1911.

Man beachte hierzu den Schluß des heutigen Leitberichtes.

# Todes-Anzeige.

Am 23. Dezember 1910 starb in Aken (Elbe) unser wertgeschätztes Mitglied, der Maurermeister

# Herr Gottfried Homann

im Alter von 83 Jahren.

Er hat bis zum letzten Augenblicke sich das Interesse für die Entomologie (Schmetterlinge und Käfer) erhalten.

Der Vorstand des Internationalen Entomologen-Bundes.

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein.

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt, Gebietes bestens empfohlen.

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Oynastes hercules Goliath, albosignatus

hat abzugeben W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schles.).

## Beilage zu No. 40. 4. Jahrgang.

#### Neue Eingänge aus Brasilien, Australien etc.

Sclange der Vorrat reicht, gebe ich 100 exotische Coleopteren, genadelt, mit genaueu Fundorten versehen und einwandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich billigen Preise von nur 12.50 M. ab. Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich auch die herrliche Lucanide Lamprima aurala Lt. und die prächtige Cetonide Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Ross. Rektor. Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

Mitte Januar eintreffend:

## **Dynastes** hercules

Ia ♂ 6—10 M., ♀ 5 M., ♂♀ 10—14 M.

## Golafa porter

Ia ♂ 1-2 M., ♀ 150 M., ♂♀ 2-3 M. Porto und Verpackung 75 Pf. Nachnahme oder vorherige Einsendung. Bestellungen nimmt entgegen

Eggert. Düsseldorf-Obercassel, Wildenbruchstr. 57.

b) Nachfrage.

## Exotische Cerambyciden

kauft, tauscht und determiniert Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

#### Ich suche zu erwerben: Käfer, Cycaden, Wanzen, Heuschrecken, Laternenträger, exot. Schmetterlinge u. and. Insekten.

welche sich vornehmlich zu Zeichenzwecken eignen. I. Qualität. Ferner bitte ich um Angebote schöner Beispiele für Mimicry.

Th. Borgers, Crefeld, Villa Charlottenburg, Weserweg I.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

400 Puppen Sat. pavonia aus dem Oberharz, abzugeben, Dtzd. 75 Pf. 50 Puppen Sm. ocellata Dtzd. 85 Pf. Verpackungs- und Versendungskosten besonders. Heinrich Seemann, Paderborn,

#### Jetzt abgebbare überwinternde Eier!

Grosser Vorrat.

Lemonia dumi 25, Dich. aprilina 15, 75, porphyrea 25, Pol. rufocincta 50, Amoc. vetula 50, caecinacula 25, Mis. bimaculosa 50, oxyacanthae 10, Xanth. fulvago 20. Mes. acetosellae 35, Cal. affinis 15, Tox. craccae 10, Neur. popularis 20, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25. Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd. Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### 🛓 Lebende Pappen und Eier. 🧲 150 Arten. Liste gratis.



Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.

#### Eier von Freilandweibchen:

Cat. fraxini 1 Dtzd. = 30 Pf., 100 Stück = 2 M, Cat. pacta 1 Dtzd. = 1.50 M., Arg. laodice 1 Dtzd. = 1 M. Porto 10 Pf. Ferner la Tütenfalter Arg. laodice 60 Pf. das Paar (♂♀), Porto = 20 Pf. W. Kieselbach. Königsberg i. Pr., Holländer Baumstrasse 10 c.

## Imp. Eier

aus Japan: Anth. yamamai, Cal. japonica à Dtzd. 40 Pf., Rhod. fugax à Dtzd. 80 Pf., letztere treffen in den nächsten Tagen ein. Ferner auf Tausch Had. gemmea Eier gegen Zuchtmaterial oder Falter.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstrasse 5 III.

. . . Stück 1.20 M. Anth. roylei Anth. mylitta Stück 1 .- M. Cric. trifenestrata Dtzd. 3.- M.

Porto extra. Nur geg. Voreins. od. Nachn. Erich Müller, Berlin N. 39, Ravenéstr. 4.

direkt importiert, treffen in den nächsten Tagen ein und gebe zu folgenden Preisen ab:

Act. selene . . . à 1.20 M. Cric. trifenestrata . à 0.35 M.

Porto und Packung 30 Pf.

Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. - Zum Versand gelangen ausgesucht kräftige und gesunde Stücke. - Auf das Geschlecht wird möglichst Rücksicht genommen soweit dies durch Gewicht zu beurteilen ist.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz (Böhhmen).

#### Gespannte Falter e l. 1910

von Limen. populi 35 Pf., \$\times\$ 40 Pf. Ap. iris 30 Pf., \$\times\$ 35 Pf. Ap. iris in Ia. Qual. und Spannung (auch tauschweise abzugeben). Konvenierendes beantworte sofort.

Karl Freyer jun., Oberhennersdorf b. Rumburg i. Böhmen.

**Eier** v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stek. 20 Pf., 1000 Stek. 1 M, von Ch. brumata Dtzd. 10 Pf., 100 Stek. 50 Pf.

Räupchen zum Treiben von N. typica Dtzd. 30 P.

Porto besonders.

Paul Schmidt, Lehrer, Frankfuri a. O., Holzhofstr. 36.

in guter Qualitat, meistens e l. 1910. Preise in Pfennigen:

Preise in Pfennigen:

E. cardamines 3 5, G. rhamni 5, L. populi 3 20 2 30, A. ilia 2 35, V. polychloros 4, io 3 (50 Stück 130, 100 Stück 225), P. atalanta 5 (50 Stück 225, 100 Stück 400), S. dryas 3 8 2 15, Sph. ligustri 7, Sm. populi 7, D. euphorbiae 7, S. pyri (gross) 30, pavonia 10, E. versicolora 3 10 2 20, Agl. tau 3 12 2 20, H. vinula 7, Agr. pronuba 5, innuba 3, baja 10, c-nigrum 3, Cuc. artemisiae 7, argentea 5, Plus. chrysitis 7, Cat. nupta 10, fraxini 22. pacta 55, Cal. solidaginis 20; Porto und Verpackung 80. Puppen: End. versicolora Dutzend 125: Porto und Packung 20. Eier: Cat. nupta Dtzd. 10, Packung 20. Eier: Cat. nupta Dtzd. 10, pacta Dtzd. 150; Porto 10. An mir unbekannte Herren gegen Voreinsendung des Betrages.

Tausch der Falter gegen mir fehlende Catocalen und Sphingiden ist er-

wünscht

M. Lüdke, Stettin, Torneyerstr. 3.

#### Offeriere

Bunaea sufferti 10 Mk., Lobobunaea meloni 5 Mk., Antheraea sardane 5 Mk.,

Gynanisa semialba 25 Mk. Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg, (Schlesien).

## Mac. rubi - Raupen

aus dem Winterlager, nach Anweisung in 3 Wochen den Falter ergebend, à Dtzd. 50 Pf., später Puppen à Dtzd. 70 Pf. — Porto 30 Pf. —

A. Beyer, Goslar (Harz).

## 1 Dutzend Klesenspinner-Eier

imp. aus Japan: Anth. yamamai sowie Cal. japonica à Dtzd. 35 Pf., 100 Stück 2.50 Mk., Rhod. fugax à Dtzd. 70 Pf., 50 Stück 2.50 Mk. (Futter: Eiche.) Ausführl. gedruckte Zuchtanweisungen sowie Verpack. vorsichtshalber in Holzhülsen gratis. Porto 10 Pf. Aus Syrien ist eine peue Sendung Puppen eingetroffen von neue Sendung Puppen eingetroffen von dem schrünen grossen Spinner Brahmaea lederer à Stück 3.50 Mk., 42 Dtzd. 18 Mk. Spannweiche Falter 3 3.50 Mk. und \$\times\$ à Stück 4.50 Mk. Nur Voreinsendung oder Nachnahme.

Paul Hanff, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 3 a.

#### Für Formosa! 12 Mark Formosa!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual. la., enthaltend folgende interessante Arten der Inselfassen: O. aeacus of, Pap.
thaiwanus, amama, chaonulus, sarp. connectens, postianus, paris, heimosanus,
castor, formos., Hestia zinkinensis, Heb.
glaucippe, Seph. chandra, Ixias illustris,
Danais, Euploea, Cyr. etc., meist nur
grössere Arten gegen Nachnahme. Porto
und Verpackung 40 Pf.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schles.).

# ige Falter. Wegen Mangel an Raum

Falter I. Qual., en bloc für 23 M. incl. Porto etc. ab. Im Tausch suche bessere Schwärmergruppen, oder Catocalen-Eier. 6 Stck. P. apollo v. melliculus, 14 Stck. apollo v. mell., sehr gute II. Qual., 4 Stck. S. pavonia, 3 Stck. Act. mandschurica, 4 Stck. S. populi, 2 Stck. Sm. v. atlanticus, 6 Stck. Catoc. mpijnen 1 Stck. care 6 Stek. Catoc. unijuga, 1 Stek. cara, 2 Stek. nymphagoga, 2 Stek. A. testudinaria, 1 \( \preceq\$ diod, 1 \( \preceq\$ Pl. matronula.

Thom. Schiller, Fürth in Bayern,

Theresienstr. 2 I.

#### Sm. quercus.

Wirklich prächtige Puppen Stück 75 Pf. Nachnahme.

Hans Niethen, Erfurt, Langehrücke 27. 

#### Graellsia isabellae-Falter.

Ia Qualität, gross, Paar 12 M., etwas kleiner Paar 10 Mark. Porto u. Packung extra. Grössere Posten billiger. Richard Bartsch, Halle a. Saale, Talstr. 39.

#### Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

## Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### Neue Sendung soeben eingetroffen.

25 Tagfalter in Tüten, Ia Qual., mit 10 Papilio, Hebomois, Delias, Euploen, Nymphaliden, Charaxes etc. — Nichts Unansehnliches Mk. 5.—, 50 dto. dto. Mk. 9.—. Jede Serie enthält mindestens

#### 2 Charaxes eudamippus in gezogenen Stücken.

Dieselben Serien mit Kallima inachis in Riesenstücken Ia Qual. 50 Pf. teurer. Porto u. Pack. 30 Pf.

Puppen v. Saturnia pyretorum à 2.50, Brahmea ledereri à 3.- M.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr, 105

## Mamestra rangnowi Pung.

aus Nord-Schweden, eine der schönsten und interessantesten Eulen sup. 1910 Auch andere nordische und persische Seltenheiten. Man verlange Preisofferten.

Herm. Rangnow,
Berlin 39, Sparistrasse 17 II.

I Raupenzuchtkasten (Holz-Drahtgaze) 42 cm hoch, 36 cm lang und 22 em tief:

1 dto. 42 hoch, 34 lang und 20 tief; 1 dto. 36 hoch, 34 lang und 20 tief. Alle drei zusammen für Mk. 4 .--.

| -             | -   | Ausser                                                                                                                                           | der        | n 1    | ac  | hs | teh. | F   | alt    | er:            | 4     |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|----|------|-----|--------|----------------|-------|
| 2             | P.  | machaor                                                                                                                                          | 1          |        |     |    |      |     | à      | 0.08           |       |
| 2             | T.  | polyxen                                                                                                                                          | 1.         |        |     |    |      |     | à      | 0.08           |       |
| 2             | Α.  | crataegi                                                                                                                                         | }          |        |     |    | ٠    |     | à      | 0.05           |       |
| 3             | Р.  | brassica<br>rapae                                                                                                                                | е          |        |     | ٠  |      |     | à      | 0.03           |       |
| 2             | Ρ.  | rapae                                                                                                                                            |            | ٠      |     | ٠  |      | •   | à      | 0 03           |       |
| 3             | P.  | napi.                                                                                                                                            |            | •      | ٠   | ٠  | •    | •   | à      | 0.03           |       |
| $\frac{2}{1}$ | P.  | napaea                                                                                                                                           | Ψ.,        | •      | •   | ۰  |      |     | à      | 0.03           |       |
| 3             | C.  | rhamni                                                                                                                                           | • 1        | •      | ٠   | 0  | •    | •   | à      | 0.03           |       |
| 1             | Δ.  | v clyth                                                                                                                                          | ie         | •      | *   |    |      | •   | à      | 0.15           | Mk    |
| $\frac{1}{2}$ | Ch. | rapae napi napaea hyale rhamni v. clyth . jasius atalanta io antiopa c-album levana                                                              |            |        |     |    |      |     | à      | 0.20           |       |
| 4             | P.  | atalanta                                                                                                                                         |            |        |     |    |      |     | à      | 0.04           |       |
| 3             | V.  | io                                                                                                                                               |            |        |     |    |      |     | à      | 0.03           |       |
| 2             | V.  | antiopa                                                                                                                                          |            |        |     |    |      |     | à      | 0.03           | Mk    |
| 2             | V.  | c-album                                                                                                                                          |            |        |     |    |      |     | à      | 0.03           | Мk    |
| 1             | Α.  | levana                                                                                                                                           |            |        |     | ٠  |      | . ' | à      | 0.03           |       |
| 2             | M.  | dictynn                                                                                                                                          | a ·        |        |     | 0  |      |     | à      | 0.03           | Mk    |
| 1             | M.  | aurinia                                                                                                                                          |            | р      | 0   |    |      | ٠   | à      | 0.65           |       |
| 2             | Μ.  | athalia                                                                                                                                          |            |        |     | 0  |      |     | à      | 0 03           |       |
| 2             | A.  | daphne                                                                                                                                           |            | •      |     | 0  |      | •   | à      | 0.03           | Mk    |
| 2             | Α.  | c-atoum levana dictynn aurinia athatia daphne selene adippe niobe lathonia panhia                                                                |            | a      | ۰   |    |      |     | à      | 0.03           |       |
| 1 1           | Α.  | adippe                                                                                                                                           |            | 8.     | ۵   | •  |      | •   | à      | $0.05 \\ 0.05$ |       |
| 2             | Δ.  | lethonic                                                                                                                                         |            | 0      |     |    |      | •   | à      | 0 03           | Mk    |
| 2             | A.  | nanhia                                                                                                                                           |            |        |     |    |      |     | à      | 0.05           | Mk    |
| 1             |     |                                                                                                                                                  |            |        |     |    |      |     | à      | 0.15           |       |
| 9             | M   | galathe                                                                                                                                          | a.<br>A.   |        |     |    |      |     | à      | 0.03           |       |
| 1             | Ē.  | megera                                                                                                                                           |            |        |     |    |      |     | à      | 0.03           |       |
| 1             | E.  | egerides                                                                                                                                         |            |        |     |    |      |     | à      | 0.03           | Mk    |
| 3             | E.  | jurtina                                                                                                                                          |            |        | 0   | 0  |      |     | à      | 0.03           |       |
| 2             | Α.  | hyperan                                                                                                                                          | tus        |        |     | o  |      |     | à      | 0.03           |       |
| 9             | Ch  | v. Q vagalather megera egerides jurtina hyperan r. virgau r. hippotrans sylvanus a. populi a. ocellat lygustri euphorba. elpeno stellatar vinula | irea       | е      |     |    |      |     | à      | 0.03           |       |
| 1             | Ch  | r. hippot                                                                                                                                        | thoe       | 3      |     |    |      |     | à      | 0.04           | Mk    |
| 1             | Ch  | r. alciph                                                                                                                                        | ron        |        | ٠   | ٠  | •    |     | à      | ().04          |       |
| 1             | Ļ.  | icarus                                                                                                                                           | •          |        | 0   | 0  | ٠    | •   | à      | 0.05           | Mk    |
| 1             | Α.  | sylvanu                                                                                                                                          | 3          |        | 4   | ۰  | 0    | •   | à      | $0.03 \\ 0.08$ |       |
| 3             | SIL | i, populi                                                                                                                                        | 0          |        | •   | ۰  | *    |     | a<br>à | 0.08           |       |
| 1             | SII | leonetri                                                                                                                                         | J.S.       | e<br>L | 0   |    |      |     |        | 0.08           |       |
| 2             | D.  | aunhorh                                                                                                                                          | ine.       |        | •   |    |      |     | à      | 0.07           |       |
| 3.            | Cl  | euphore                                                                                                                                          | r          |        |     |    |      |     | à      | 0.05           | Mk    |
| 1             | M.  | stellatai                                                                                                                                        | n<br>TULLI |        |     |    |      |     | à      | 0.08           |       |
| î             | D.  | vinula                                                                                                                                           |            |        |     |    |      |     | à      | 0.08           | Mk    |
| 1             | dre | omedariu                                                                                                                                         | 8          | 5      | p   | ٠  |      | ۰   | à      | 0.05           | Mk.   |
| 1             | L   | bicoloria                                                                                                                                        | ı          |        |     | 0  |      |     | à      | 0.08           | Mk.   |
| 1             | Р.  | vinula vinula omedariu bicoloria anachor pudibun salicis trifolii potatoria rubi tau                                                             | eta        |        |     |    |      |     | à      | 0.05           | Mk.   |
| 1             | D.  | pudibun                                                                                                                                          | da         |        |     | a  |      |     | à      | 0.03           | Mk.   |
| 4             | St. | salicis                                                                                                                                          |            | -      |     | •  | ٠    |     | à      | 0.03           | Mk    |
| 2             | L.  | trifolii                                                                                                                                         |            | •      | 4   |    |      | -   | à      | 0.08           | Mk.   |
| 2             | G.  | potatori                                                                                                                                         | 2.         | 1      |     | 0  | *    | a   | à      | 0.08           | Mk    |
| 1             | M.  | rubi .                                                                                                                                           | •          |        |     |    |      | 0   | à      | 0.05<br>0.05   | Mk.   |
| 4             |     |                                                                                                                                                  |            |        |     | 0  |      | ۰   |        | 0.05           | Mk.   |
| 3             | В   | mori .                                                                                                                                           |            | e).    | 4   | •  | é    |     | à      | 0.05           | Mk.   |
| 7             |     | caja .<br>phegea                                                                                                                                 | *          | e.     |     |    |      |     |        | 0.05           | Mk.   |
| 4             |     | . mentas                                                                                                                                         | tri        | 1      | •   |    |      |     |        | 0.05           | Mk.   |
| 2             |     |                                                                                                                                                  |            |        |     |    |      |     |        | 0.03           | Mk    |
| 1             |     | meliloti                                                                                                                                         |            |        |     | 0  |      |     |        | 0.05           | Mk    |
| 2             | Z.  | purpural                                                                                                                                         | is         | 1      |     |    |      |     |        | 0.05           | Mk    |
| 1             | Z.  | trifolii                                                                                                                                         |            |        |     |    |      |     | à      | 0.05           | Mk    |
| 1             | Z.  | pyrina                                                                                                                                           |            |        |     | ٠  |      |     |        | 0.10           | Mk.   |
| 3             | At  | t. evnthi                                                                                                                                        | B.         |        |     | ٥  |      |     | à      | 0.15           | Mk.   |
|               | Po  | rto und                                                                                                                                          | Pa         | ck     | gau | 2  | um   | S   | elt    | stko           | sten- |

preis. Tausch gegen Puppen nicht ausgeschlossen, dann 50% Aufschlag!

W. Klaue. Rixdorf-Berlin, Prinz-Handjerystrasse 49.

#### Leopold Karlinger

Wien XX/I, Brigittag. 2

#### Reiche Auswahl

an europ. Lepidopteren, div. lebende Puppen, präp. Raupen etc.

Beste Qualität. - - Billige Preise. Liste franko.

Nachfrage.

## Morpho aega

I. und II. Qual. zu kaufen gesucht. Dr. Richard Stein, München, Theresienstrasse 10 III.



Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Im Verlage von W. Junk in Berlin erschien:

#### Microlepidopteren des Kronlandes Salzburg

von K. Mitterberger in Steyr, O.-Oest. 80, 358 Seiten, Preis 10 M. Erste grössere Publikation über die Kleinschmetterlinge Salzburgs.

In der Fachliteratur sehr günstig beurteilt.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität: 🖸 🖸 insektenkästen 🚨 🖸 mitTorf ausgelegt und sanber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualitat. Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls —— bei soliden Preisen. ——
Auch erfolgt Anfertigung nach

\* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der

höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant: Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{3}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Entomologische Zeitschrift

Jahrgänge I (1887/88) bis XIII (1899/00) einzelne oder vollständige Serie, evt. auch mit wenigen fehlenden Nummern zu kaufen gesucht.

Angebote erbittet

Dr. Max Nassauer, Frankfurt a. M., Rheinstr. 25.

## Hermann Kreye, Hannover,

Fernroderstraße 16.

Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war

sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Post, aket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurienz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

von 20 Mk. an gewähre ich 10 % Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282 588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannbadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w.

Man verlange meine ausführliche Preisliste.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

|                   |                                              | I. Qual. | II. Quai. |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| 28×13 cm, 1 1/4 c | m stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten  | Mk. 2,20 | Mk. 1,60  |
| 28×12 cm, 11/4 c  | m stark, 75 Platten, 1 cm stark, 90 Platten  | Mk. 2,20 | Mk. 1,60  |
| 30×10 cm, 11/4 c  | m stark, 80 Platten, 1 cm stark, 100 Platten | Mk. 2,40 | Mk. 1,60  |
|                   | 100 Platten                                  |          | Mk. 1,30  |
|                   | 100 Platten                                  |          | Mk. 1,20  |

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung à Paket 20 Pfg. -- Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen.

Hannover, 27. Mai J. . . .

#### Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Netzbügel

4 teilig, zusammenlegbar. Bestes System. An jeden Stock leicht anzuschrauben, Stück M. 1.20,

mit Tüllbeutel Stück Mk. 2.40.

Insektennadeln, schwarze oder weisse, von Nr. 0-9 100 Stück 20 Pf. Insekten-Stahlnadeln, Spannnadeln, Spannstreifen, Torfplatten usw. Preisliste gratis u. franko.

Karl Zetzsche, Halle a. S., Alter Markt 24.

#### Rich. Inle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 0.99999999999999

b) Nachfrage.

Gebrauchten, gut erhaltenen, kleineren

## Insekten-Schrank

sucht zu kaufen Franz Roll, kgl. Hoflieferant, Tübingen.

Verschiedenes.

#### Neu! Konservierung von Pilanzei

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.





#### Für Liebhaber und Münzsammler!

Nürnberger Stadttaler 1757-63, Maria-Theresien-Taler mit Madonna 1744-80dieselben mit altem Reichsadler. Bayrische Marientaler 1780-93, Bayr. Doppelgulden mit Mariensäule, Sächsische Taler 16, Jahrhunderts, Taler von Kaiser Leopold 1632-70 und 1694, Salzburger Taler 1648-98 und viele andere offeriert gegen Nachnahme von nur 4 Mark das Stück unter Garantie der Echtheit

Müller, Numismatiker, Friedenau, Ringstr.6.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Arbeitsplan:

Sonntag den 15. Januar 1911:

#### General-Versammlung.

Nur für Mitglieder. Anfang 4 Uhr Nachmittags. Darauf gemütlicher Abend.

#### Verein, Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 13. Januar 1911 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Arbeitsplan.

Am 2. Januar:

Das Reisegepäck des Schmetterlings-Sammlers. Pirling

Am 16. Januar:

Reiseerinnerungen aus der Hohen Tatra. Pirling, Otto Richter. (Licht-bilder.)

Am 6. Februar:

Allgemeine Diskussionen über die Erfahrungen des letzten Jahres.

Am 20. Februar:

Insekten im Volksglauben. Otto Richter.

Am 6. März:

Insektenbiologien unter besonderer Berücksichtigung der Schädlinge, Pirling.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis.

Am 3. April: Ein Kapital aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling. Anfang 8 Uhr.

- Gäste willkommen! -

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel , Stern". Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

#### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willlkommen.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

> Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt

und besprochen.
Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Vereinsahende jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr im Vereinslokal Café Jusczyk in Beuthen-Boulevard.

Jeden 1. Freitag im Monat ebenda:

Zwangsloses Beisammensein.

Gäste stets willkommen! -

#### Entomologen-Club "Fontis", Waldheim (Sachsen).

Sitzung jeden 1. Mittwoch im Monat, abends 1/29 Uhr im Restaurant und Café Waldfrieden.

- Gäste stets willkommen! -Der Vorsitzende.

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Rerlin.

Versammlung jeden Sonnabend nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Bohmen.

Sitz Rumburg.

Zu der Sonntag den 8. Januar 1911 nachm. 2 Uhr in "Preißlers Burgsberg Restauration" in Warnsdorf stattfindenden

#### zwangslosen Entomologen-Zusammenkunft

werden hiermit alle Eutomologen des nördl. Böhmen und des angrenzenden Sachsen höfl. eingeladen. D. C.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -

Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends 8 Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Wiener entomolog. verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW. 47, Katzbachstr. 4.

# ENTOMOLOGISCHE PARFT Organ des Internationalen Auf LE RIVERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE PARFT EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljäbrlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

Inhalt: Eine Aberration von Melitaea athalia Rott. — Neue afrikanische Pierididen und Nymphalididen. — Distenia Serville [1835], Artenübersicht. — Melanismus im oberschlesischen Industriebezirk. — Noch zwei Sammelausflüge ins Hohe Venn. (Schluß) — Zur Zucht des Parnassius apollo L. — Ueber die Etikettierung von Mikrolepidopteren-Sammlungen. — Bücherbesprechungen. — Berichtigung.

#### Eine Aberration von Melitaea athalia Rott.

- Mit 2 Abbildungen -

Dem Beispiele der Herren Dr. Ruhland und Carl Schreiber folgend, möchte ich die Leser der "I. E. Z." mit einer Aberration von Melitaea athalia Rott. bekannt machen, die ich am 26. 5. 1910 in Boppard am Rhein gefangen habe; es ist ein ganz frisches, tadelloses Exemplar, das eben erst die Puppe verlassen haben konnte.

Bei der typischen Form finden sich auf der Oberseite der Vorder- und Hinterflügel je 3 Reihen rotbrauner Flecke. Diese werden durch 2 schwarze Querbinden von einander getrennt, welche im Mittelfelde, am Vorderrande der Vorderflügel beginnend und auf den Hinterflügeln sich fortsetzend, bis zu deren Innenrande verlaufen und von den schwarz bestäubten Adern wagerecht durchschnitten werden. Begrenzt wird dieses Mittelfeld nach der Wurzel und nach dem Saume zu von 2 weiteren schwarzen Linien.





Fig. 1: Oberseite.

Fig. 2: Unterseite.

Bei der Aberration fehlen auf den Vorderflügeln die beiden zuerst erwähnten schwarzen Binden im Mittelfelde, so daß dieses nur von den dicken, schwarzen, nach dem Saume zu verlaufenden Adern durchzogen wird. Nur am unteren Rande befindet sich je ein schwarzer Fleck. Der Teil zwischen der Wurzel und der zur Begrenzung des Mittelfeldes dienenden schwarzen Binde ist bis auf eine Reihe kleiner roter Pünktchen nahe der Wurzel und einen winzigen roten Punkt am oberen Rande, schwarz ausgefüllt. Die schwarze Saumlinie ist besonders breit.

Die Hinterflügel sind bis auf eine Reihe kleiner roter Punkte, die als Rest der äußeren Fleckenreihe der Grundform anzusehen sind, vollständig schwarz.

Besonders auftallend und abweichend von der Norm ist die Unterseite sämtlicher Flügel. Während bei der typischen Form auf der rotbraunen Fläche des Mittelfeldes der Vorderflügel eine Reihe kleiner schwarzer Flecke verläuft, besteht bei der Aberration diese Reihe aus 1 mm breiten und etwa 5 mm langen, schwarzen Streifen, die genau den durch die Adern begrenzten roten Flecken der Oberseite entsprechen. Nach der Wurzel zu wird die rote Grandfarbe noch durch je einen starken winkelförmigen Fleck und je einen Keilfleck unterbrochen. Auf der Unterseite der Hinterflügel wird das Mittelfeld nach der Wurzel zu durch eine starke schwarze Zickzacklinie abgegrenzt. Auf dem rotbraunen Grunde des so gebildeten Wurzelfeldes erscheinen statt der gelben, schwarz umrandeten Flecke der Grundform vier dicke schwarze Punkte. Das Mittelteld der Hinterflügel ist bis zum Rande gelb und wird nur durch die scharf hervortretenden Adern und, dem Saume entlang, durch eine Reihe schwacher roter Flecke mit kleinen schwarzen Monden durchzogen.

Kann mir einer der verehrlichen Leser angeben, ob diese Aberration bereits beschrieben worden ist und bejahendenfalls, welcher Name ihr zukommt?

F. Mudrow, Düsseldorf-Obercassel.

#### Neue afrikanische Pierididen und Nymphalididen.

Gesammelt von Herrn Prof. Dr. J. Vosseler.

— Von Embrik Strand (Berlin, K. Zool. Mus.). — Appias sabina Feld. f. semiepaphia Strand n. f.

1 & Dar-es-Salaam X—XI. 1904.

Kleiner (Flügelspannung 48, Flügellänge 27 mm), Unterseite weißlich mit orangegelbem Wisch an der Basis beider Flügel und in der Basalhälfte des Vorderrandes der Hinterflügel, aber keine gelbliche Färbung am Ende der Vorderflügel. Die schwarzen Zeichnungen wie bei den am wenigsten deutlich gezeichneten Exemplaren von sabina. Sonst wie letztere Art. -Bildet den Uebergang zu A. epaphia Cr.

Anm. Das ? von Appias sabina Feld. ist identisch mit oder jedenfalls sehr nahestehend der Appias isokani Gr. Sm. var. (2) dubia Aur.; die beiden vorliegenden Exemplare (von Amani I. 1906 und II. 1905) weichen von der betr. Abbildung in Kirby-Smith [Rhop. Exot. 22. Belenois t. II, fig. 11 (1892)] nur dadurch ab, daß die gelbliche Färbung der Hinterflügel, oben wie unten, lebhafter ist und die schwarzen Zeichnungen ein wenig breiter und im Saumfelde der Vorderflügel zusammengeflossen sind. Die Unterseite der Vorderflügel ist gelblich an der Spitze und am Außenrande, dagegen nicht am Hinterrande, wie es in Smith-Kirbys Beschreibung angegeben wird. Die Zugehörigkeit zu Appias sabina Feld. & wurde durch Beobachtungen an Ort und Stelle von Herrn Hauptmann Richelmann festgestellt.

#### Catopsilia florella F. ab. subpyrene Strand n. ab 1 of Amani XI. 1905.

Kleiner (Flügelspannung 59. Flügellänge 32 mm). alle Flügel oben schwefelgelblich, unten mit braungelblichem Anflug (insbesondere an den Hinterflügeln) und mit feinen Querstrichelchen (letztere etwa wie bei pyrene Sws.). Sonst wie f. pr.

#### Acraea pharsalus Ward v. pharsaloides Holl. ab. pallidepicta Strand n. ab.

3 of oven: Amani 11. VII. 1907, V. 1905 und VI. 1905.

Weicht von der Hauptform der pharsaloides dadurch ab, daß die hellen Partien der Vorderflügel oder wenigstens die distale Querbinde grauweißlich sind: am besten ist die rote Färbung im Dorsalfelde erhalten. Die schwarzen Flecke aller Flügel und insbesondere der Hinterflügel wie bei den am kräftigsten schwarzgezeichneten Exemplaren. Unten sind beide Flügelpaare im Grunde wie bei den am hellsten gefärbten Exemplaren von pharsaloides.

#### Acraea pharsalus v. pharsaloides ab. nia Strand n. ab. 1 3 von Amani V. 1904.

Bildet gewissermaßen den Uebergang zu A. vuilloti Mab., indem die Hinterflügel an derselben Stelle wie bei dieser einen hellen Wisch tragen; dieser ist oben gelblich statt weiß, schließt zwei von den schwarzen Punktflecken ein und ist undeutlich begrenzt. Das Basalfeld der Hinterflügel schwärzlich wie bei pharsaloides, bei vuilloti scheint es graubläulich zu sein. Die schwarzen Zeichnungen wie bei pharsaloides; an der Zugehörigkeit zu letzterer Form kann überhaupt nicht gezweifelt werden.

#### Acraea circeis God. v. orientis Aur.

Von dieser Form liegen in Vosselers Sammlung viele Exemplare vor, die unter sich etwas variieren, aber sämtlich von der Hauptform recht verschieden sind, wiewohl durch var. lycooides gewissermaßen ein Uebergang gebildet wird. Als die typische orientis betrachte ich Exemplare, bei welchen von Flecken in den Feldern 1b und 3 der Vorderflügel nichts oder fast nichts vorhanden ist, an der Basis der Mittelzelle der Hinterflügel unten aber 2 schwarze Punkte vorhanden sind, und ebenso im Felde 7 der Vorderflügel; letzteres Merkmal ist in der Originaldiagnose von orientis zwar nicht ausdrücklich angegeben, wird aber von Aurivillius an anderer Stelle (in: Rhopalocera Aethiopica) als ein der Art circeis zukommendes Merkmal hervorgehoben und stimmt

auch mit den meisten mir vorliegenden Exemplaren aus Vosselers Sammlung und mit 3 von den 4 vorliegenden Exemplaren von Ukami (der typischen Lokalität von orientis) aus Staudingers Sammlung.

(Schluß folgt.)

#### Distenia Serville [1835].

| Artenübersicht, zusammengestellt von Emil A<br>Schliemannstrasse 25.                              | Ross, Berlin N. 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| agroides Bates, Trans. ent. Soc. 1870                                                             | ,<br>Tanaios      |
| p. 439. [1870.] agriloides id., Biol. Centr. Am., Col., V                                         | , Cwatamala       |
| p. 272. [1879.]<br>angustata id., l. c. p. 440, not. [1870.]                                      | Cayenne.          |
| apicalis Chevrol., Rev. Zool. 1855, p<br>290. — Murray, Ann. nat. Hist.                           |                   |
| ser. 4, VI, 1870, p. 175. [1870.]<br>bicolor Thoms., Syst. Cerambyc. 1864.                        |                   |
| p. 226. [1863.] brevicornis Bates, Biol. Centr. Am.                                               | Сауеппе.          |
| Col., V, p. 274, pl. 17, fig. 18. [1879.]                                                         | Mexico.           |
| brunneorufa Thoms., Class. Longi-<br>corn., p. 182. [1860.]                                       | •                 |
| chrysostiqma Bates, Trans. ent. Soc.                                                              |                   |
| 1872, p. 196. [1872.]  columbina Serv., Encycl. méth. X p. 485. — Casteln., Hist. nat.            | Chontares.        |
| p. 485. — Casteln., Hist. nat.<br>II, p. 498. — Dej., Cat. 3, ed.                                 |                   |
| p. 380                                                                                            | Brasilia.         |
| Col., V, p. 272, pl. 19, fig. 20.                                                                 | •                 |
| [1886.] denticornis Bates, Trans. ent. Soc.,                                                      |                   |
| 1870, p. 439. [1869.]                                                                             | . Eqa.            |
| Dohertyi Gahan, Fauna Brit. India, Col., I., p. 64. [1906.] dravidiana id., l. c. p. 64. [1906] . | Ost-India.        |
| fastuosa Pascoe, Ann. nat. Hist.,                                                                 |                   |
| ser. 4, VIII, p. 274. [1871.] fimbriata Lacord., Gen. Col., IX, p.                                | Nicaragua.        |
| 228, not. 1. [1869.] — Bates,<br>Biologia Centr. Am., Col., Vol. V,                               |                   |
| p. 34, pl. 19, fig. 13. Guatema<br>fulvopicta Bates, Biologia Centr.                              | la, Amer. mer     |
| Am., Col., Vol. V, p. 271, pl. 17,                                                                |                   |
| fig. 11. [1886.]                                                                                  | Guajomaia.        |
| geniculata id., Trans. ent. Soc. 1872,                                                            | Mexico.           |
| p. 195. [1872.] — id., Biologia<br>Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 6,                               |                   |
| fig. 17. [1886.]                                                                                  | Chontales         |
| Hogei id., Biologia Centr. Am., Col.,<br>Vol. V, p. 271, pl. 19, fig. 6 et                        |                   |
| 7. [1886.]<br>humeralis Waterh., Ann. nat. Hist.,                                                 | Mexico.           |
| ser. 5, V, p. 295                                                                                 | Chiguinda.        |
| japonica Bates, Ann. nat. Hist., ser.<br>4, XII, p. 155. (D. japonica Bates                       |                   |
| = Apheles gracilis Blessig; testi-<br>bus Kraatz et Lewis.)                                       | Hiogo.            |
| Kalidasae Gahan, Fauna Brit. India,                                                               |                   |
| Col., I, p. 63, fig. 57. [1906.] . langurioides Bates, Biologia Centr.                            | ost-india.        |
| Am Col Val V                                                                                      |                   |
| Am., Col., Vol. V, p. 275, pl. 19, fig. 22. [1884.]                                               |                   |

[1885.]

| lineatophora id., l. c. p. 35, pl. 17, fig. 12. [1886.] — id., Trans. ent.            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Soc. 1892, p. 156 Guatemala, Mexico.                                                  |
| nigrella id., Biologia Centr. Am., Col.,                                              |
| Vol. V, p. 36. [1886.] Guatemala. pictipes id., l. c. p. 275, pl. 19, fig.            |
| pictipes id., i. c. p. 275, pl. 19, fig.                                              |
| 21. [1886.]                                                                           |
| 104. pl. 6, fig. 2.   1857.   Columbia.                                               |
| phaeocera Bates, Biologia Centr.<br>Am., Col., Vol. V, p. 35, pl. 6,                  |
| fig. 16. [1884.] Nicaragua.                                                           |
| Prveri Pasc., Ann. NatHist. (5),                                                      |
| XV, p. 57 Sarawak punctiventris Bates, Biologia Centr.                                |
| punctiventris Bates, Biologia Centr.                                                  |
| Am., Col., V. p. 274. [1886.] . Panama.<br>Queketti Distant, Insecta Transvaal,       |
| p. 164 [1906.] Natal.                                                                 |
| rufipes Bates, Trans. ent. Soc. 1870,                                                 |
| p. 164 [1906.]                                                                        |
| fig. 16 Nov. Granada.                                                                 |
| rugiscapis Bates, Biol. Centr. Am.,                                                   |
| Col., Vol. V, p. 272, pl. 19, fig.                                                    |
| 15. [1886.] Panama. Salloei id., l. c. p. 273, pl. 17, fig. 13.                       |
| 5311001 1d., 1. c. p. 273, pl. 17, ng. 13.                                            |
| [1886.]                                                                               |
| <b>SDINOSA</b> 1d., 1, c. p. 273, pl. 19, fig.                                        |
| 18. [1886.]                                                                           |
| p. 439. [1870.] Ega.                                                                  |
| suturalis id., l. c. p. 440 [1870.]                                                   |
| suturalis id., l. c. p. 440 [1870.] . ,,<br>trifasciata id., l. c. 1892, p. 157, pl.  |
| 6, fig. 1.  1892.                                                                     |
| undata Fabr., Ent. Syst. I, 2, p. 302.  — Olivier, Ent. IV, 69, p. 25,                |
| pl 2, fig. 15. — Buquet, Mag.                                                         |
| Zool. 1843, pl. 118, fig. 7. — Lec.,                                                  |
| Journ. Ac. Phil., ser. 2, II, p. 37.                                                  |
| [1850.] — Lacord., Gen. Atl. X, pl. 95, fig. 1. — Heyne-Taschen-                      |
| berg, exot. Käfer, pl. 36, fig. 28.                                                   |
| [1908.] Amer. bor.                                                                    |
| viridicyanea Thoms., Syst. Cerambyc.,                                                 |
| p. 226. — Dej., Cat., 3, ed. p. 380. Brasilia.<br>vittata Bates, Biologia Centr. Am., |
| Col., Vol. V, p. 36, pl. 17, fig. 10.                                                 |
| [1882.] Guatemala.                                                                    |
| 43 Arten.                                                                             |
| Gemminger-Harold [1872.] 17 Arten                                                     |
| Lameere [1883] 6 ,                                                                    |
| Neu seit 1883 20 "                                                                    |

#### Melanismus im oberschlesischen Industriebezirk.

Nachdem bereits mehrere Mitglieder in den letzten Jahrgängen unserer Zeitschrift über die Ursachen des Melanismus und die verschiedenen Arten der melanistisch gefärbten Falter im rheinisch-westfälischen Industriegebiete berichtet haben, gestatte ich mir, meine Erfahrungen und Beobachtungen in dieser Hinsicht aus dem oberschlesischen Industriegebiete bekannt zu geben.

Melanotisch gefärbte Falter kommen hier ebenfalls bei einer größeren Anzahl von Arten vor, und zwar in einem größeren oder kleineren Prozentsatz im Verhältnis zur Stammform.

Lymantria monacha L. war vor etwa 15 Jahren fast nur in der Stammform zu finden; jetzt über-

wiegen die dunklen Abarten in allen Uebergängen bis zur schwärzesten Form ohne jede Spur von weißer Zeichnung. Die ab. scincula Hb. von Drepana lacertinaria L. ist von mir in einigen Exemplaren hier gefangen und auch erzogen worden. Miana strigilis Cl. tritt zum größten Teil in der ab. aethiops Hw. auf, seltener in der Stammform. Dasselbe Verhältnis besteht bei Hadena rurea F. und ab. alopecurus Esp. Bei Nonagria arundinis F. findet man zur Hälfte die ab. fraterna Tr.

Die meisten dunklen Formen kommen bei der Gattung Boarmia vor; so wird B. roboraria Schiff. selten in der Stammform, dagegen fast nur in der Form infuscata Stgr. gefunden; Uebergänge zwischen beiden sind nicht selten Das gleiche gilt für B. crepuscularia Hb. mit ab. defessaria Frr. Von B. consortaria F. ist die ab. humperti Humpert vor 8 Jahren von Herrn Kuntze in Tarnowitz in 7 Exemplaren gefangen, von dieser Zeit an aber nicht mehr beobachtet worden. Dieser Fund soll der einzige bis jetzt beobachtete von humperti H. in Schlesien sein. Voriges Jahr fing Herr Obergärtner Parusel in Alt-Tarnowitz ein schwarzes Exemplar von B. luridata Bkh., welches der Beschreibung des Herrn Hoffmann in No. 6 des II. Jahrganges unserer Zeitschrift entspricht und als ab. cornelseni Hoffm. benannt wurde. Aus der Gattung Larentia ist hierselbst von dilutata Bkh. fast nur die ab. obscurata Stgr. zu finden. Auch von L. testaceata Don. findet man Falter mit stark verdunkelten Vorder- und Hinterflügeln. Die Hybernia-Arten sind ärmer an Melanismus als vielleicht anderwärts. Amphidasis betularia L. ist in der ab. doubledayaria Mill. noch nicht beobachtet worden. Ematurga atomaria L. soll als ab. unicoloraria Stgr. nur beim Männchen vorkommen; es ist jedoch hierselbst ein weiblicher Falter dieser Abart gefangen worden (Coll. Hackauf). Von einer Art, die sonst in der Färbung beständig ist, Anarta myrtilli L., sind von mir in diesem Jahre einige Falter gefangen worden, bei denen die rotbraune Grundfarbe der Vorderflügel beinahe schwarz ist ohne jede weiße Zeichnung, mit Ausnahme der Nierenmakel, ähnlich wie bei A. cordigera Thubg. Ob dies nur eine zufällige Farbenabweichung oder eine ständig wiederkehrende dunkle Lokalform ist, wird sich erst in den nächsten Jahren entscheiden, da ich mein besonderes Augenmerk darauf richten werde.

Ob die Ursache des Melanismus auf die Ausscheidungen der vielen industriellen Werke und die damit verbundene Verunreinigung des Raupenfutters, oder auf das Anpassungsvermögen der Falter zurückzuführen ist, darüber erlaube ich mir kein Urteil abzugeben; hier können nur langjährige und genaue Zuchtresultate, nicht nur eines einzelnen, zu einem sicheren Ergebnis führen. Eines nur möchte ich bemerken, daß die meisten der hier vorkommenden melanistischen Formen, u. a. ab. humperti Hump. und ab. cornelseni Hoffm., außerhalb der Industriegegend gefangen wurden, wo nur sehr vereinzelt Eisenerz- und Galmeigruben, jedoch keine Hüttenwerke, die den größten Anteil an der Rauch- und Staubentwickelung haben, vorhanden sind. durch Windströmungen kann die betreffende Gegend nicht mit Rauch und säurehaltigen Gasen verunreinigt werden, da sie außerhalb der vorherrschenden Windrichtung liegt; also kann Rauch und Hüttenstaub nicht allein die Ursache des Melanismus sein.

Liegt jedoch der Schluß nicht nahe, daß die in bergbaulichen Gegenden eigenartige Bodenformation und das damit im Zusammenhang stehende verschiedene Wachstum der Pflanzen, bald in üppiger Fülle, bald in kümmerlicher Dürftigkeit, je nach der betreffenden Bodenart auf die Entwickelung der Raupen verschieden wirken sollte? Auch wird auf den verschiedenen Standorten, wie Lehm, Kalkstein, Mutterboden, Sand, ferner eisenhaltiger Untergrund, verwitterter Sandstein, Galmeierze, schwefelkieshaltige Bleierze usw. der Zellstoff der Pflanzen mehr oder weniger saftreich sein und nicht die richtige chemische Zusammensetzung besitzen, die wiederum auf die Blutzusammensetzung der Raupe bezw. des Falters einwirken. Man kann hierselbst häufig beobachten, daß verschiedene Pflanzen ein krankhaftes Aussehen haben, welches auf einen nicht zusagenden Standort zurückzuführen ist.

Zabrze, Oberschlesien.

H. Raebel.

#### Noch zwei Sammelausflüge ins Hohe Venn.

(Schluß.)

Nachdem ich etwa ein Dutzend Tiere in meinen Besitz gebracht hatte, warf ich einen Blick auf die Uhr und sah zu meinem Erstaunen, daß wir schon 2 Stunden hier herum liefen und daß es die höchste Zeit war, dem inneren Menschen eine Stärkung zukommen zu lassen und dann schleunigst den Heimweg einzuschlagen.

Dies geschah denn auch hintereinander und sausend flogen unsere Räder vor dem scharfen Westwinde bergab dahin. Die aphirape-Stelle ließ mir aber keine Ruhe. Ich mußte nochmals absteigen, um die Stelle einer eingehenden Besichtigung zu unterwerfen. Aber vergeblich war alle Mühe. Nichts war von aphirape zu sehen. Darum wieder aufs Rad und weiter! Um 3 waren wir in Eupen und schon um 5 Uhr wieder zu Hause.

Einige Tage später hörte ich von einer anderen Fangstelle im Hohen Venn bei Conzen und Montjoie erzählen, welche mit der Eifelbahn von hier aus bequem zu erreichen sei. Ich beschloß, der Sache auf den Grund zu gehen, und benutzte den ersten freien Tag, der wenigstens in etwas ein freundlicheres Gesicht zeigte als alle Tage seit dem 20. Juni, an welchen ununterbrochen hier schauderhaftes Wetter herrschte. Es war der 3. Juli. Mit der Tram fuhr ich bis Raeren im Kreise Eupen, wo ich hinter der Station eine aus dem vorigen Jahre bekannte gute Fangstelle für allerhand bessere Sachen aufsuchte. Die Fangstelle war noch genau wie im vorigen Jahre, nur mit dem einzigen Unterschiede, daß kein Flügel zu sehen war. Alles war aber auch trotz des heutigen Sonnenscheins so naß, daß ein Eindringen in das niedere Gebüsch nicht angängig erschien. Auch brachte ein kurzer Gang durch das lange Gras sehr schnell nasse Füße, indem das Wasser von oben hereindrang. Dieses undankbare Geschäft wurde daher sehr bald aufgegeben und ich schlug die Chaussee nach Rötgen ein, die mich mit ihrer andauernden Steigung bald auf die Höhe des Dorfes brachte. Von hier aus benutzte ich den Zug. um nach Conzen zu gelangen. Leider aber hatte sich, als ich dort anlangte, der Himmel wieder verfinstert. Nichtsdestoweniger marschierte ich dem Venn zu, das ich auch bald erreichte. Das Venn ist hier aber lange nicht so sumpfig und moorig, wie in der Eupener Gegend, und ich glaubte daher nicht recht an das Vorkommen der Futterpflanze von palaeno: Vacc. uliginosum. Beim Weiterwandern auf die Höhe zu, wobei ich mich natürlich an keinen Pfad kehrte, geriet ich auf eine Wiese, die auch mit einer der für die hiesige Gegend charakteristischen

hohen Hecken umgeben war. Auf der Wiese blühten zahlreich Disteln und auf diesen saßen, wie ich sofort entdeckte, Zygaenen. Es waren trifolii, und zwar fast nur ab. minoides. Etwa 15 Stück dieser schönen Varietät wurden mir zur Beute, alle noch ganz frisch und sauber. Dann kam ich an einen kleinen Teich, und zu meiner großen Ueberraschung flog über demselben ein *palaeno*. Das Tier zu erbeuten, gelang mir indessen nicht, da es sich hoch in die Luft schwang und davon flog. Ich folgte der Richtung und hatte auch bald eine Stelle erreicht, wo außer großen Flächen Heidekraut auch Vacc. uliginosum wuchs. Leider aber fing es nun ganz gewaltig zu regnen an und ich duckte mich unter eine der hohen Hecken, um die Schauer geschützt abzuwarten. Meine Geduld wurde zwar auf eine harte Probe gestellt; aber sie sollte auch belonnt werden; denn kurze Zeit, nachdem der Regen aufgehört hatte, schien die Sonne wieder und siehe da, hier und da flogen palaeno. In Zeit von einigen Minuten hatte ich etwa 6 ở ở und auch 2 우우, leider alle Exemplare schon etwas abgeflogen. Nachdem ich nochmals einen weiteren Regenschauer über mich hatte ergehen lassen und wieder auf einen kurzen Augenblick die Sonne herauskam, waren auch die Falter wieder wie hervorgezaubert da, und ich fing weitere 5 Stück, denen ich aber allen, weil sie abgeflogen waren, die Freiheit schenkte. Beim Durchschreiten bezw. Durchlaufen des hohen, klatschnassen Heidekrautes waren aber meine unteren Extremitäten derart durchnäßt worden, daß es mir nunmehr doch rätlich erschien, die nächste Station, Montjoie, aufzusuchen, um nach Hause zu fahren. Auf dem Wege dahin, den ich am Bahngeleise entlang nahm, kam ich durch eine nasse Wiese mit vielen Blüten. Weil die Sonne gerade schien, flogen hier auch einige Falter, von denen ich einige fing. Es war — aphirape, die langgesuchte. Leider waren die meisten auch vollständig abgeflogen. Nur ein einziges frisches Stück erbeutete ich. Das Ergebnis war: aphirape und palaeno kommen nicht nur im Hohen Venn an der belgischen Grenze in Höhen von etwa 600 Meter vor, sondern auch in der zum Venn gehörigen, aber bedeutend tiefer gelegenen Gegend von Conzen und Montjoie. Dieses festzustellen war der Zweck der heutigen Tour, und ich konnte daher mit dem Er-gebnisse trotz der geringen Anzahl der erbeuteten Exemplare und trotz des miserablen Wetters und meiner nassen Beine ganz zufrieden sein.

#### Nachtrag.

Unter den auf meinen Ausflügen ins Hohe Venn erbeuteten Spannern befanden sich einige, deren sichere Bestimmung mir zweifelhaft blieb. Herr Amtsgerichtsrat Püngeler von hier erbot sich in liebenswürdiger Weise auf meine Antrage, die Bestimmung derselben zu übernehmen, und stellte hierbei fest, daß auch eine für die hiesige Fauna völlig neue Art dabei war. Es ist dies eine auf dem ersten Ausfluge am 22. Mai auf der Höhe des Venn erbeutete Larentia ruberata, ein schönes, ganz trisches S. Herr Püngeler erbat sich das Exemplar für seine Sammlung, welchem Ersuchen ich selbstverständlich entsprach. Er gab mir dafür ein von ihm bei Zermatt erbeutetes Stück, welches indessen eine wesentlich hellere Färbung hat, als das von mir gefangene Exemplar.

Aachen, Dezember 1910. W. Wüsthoff.

## 1. Beilage zu No. 41. 4. Jahrgang.

#### Zur Zucht des Parnassius apollo L.

Antwort auf die Anfrage im Briefkasten der Nr. 37 dieser Zeitschrift.

Zunächst verweise ich auf meinen Artikel in der "Entomologischen Zeitschrift" XXI. Jahrgang 1908, p. 269, welcher bereits auf manche Fragen

Auskunft gibt.

Im Jahre 1909 befaßte ich mich wieder mit der ex ovo-Zucht des genannten Falters. Die Eier hatte ich von im Freien gefangenen Weibchen erhalten. Es waren im ganzen 70 Stück, welche ich für die Zucht verwendete. Sie schlüpften sämtlich in der Zeit vom 20. Dezember 1908 bis 18. Januar 1909. Die jungen Räupchen brachte ich in ein gewöhnliches Trinkglas, nachdem ich anf dessen Boden etwas Papier und darauf einige Spitzen der Futterpflanze, Sedum album, gelegt hatte. Gleich am ersten Tage konnte ich an den Kotbällchen ersehen, daß die Räupchen sofort an das Futter gegangen waren. Sie fraßen aber nur im Sonnenschein; sonst saßen sie tagelang still auf einem Fleck und zwar bis zur 3. Häutung immer gesellschaftlich. Das Wachstum der Raupen ging fast durchweg gleichmäßig von statten. Bei der Mehrzahl der Raupen erfolgte die 1. Häutung am 30. Dezember, die 2. am 13. Januar, die 3. am 24. Januar und die 4. und letzte am 8. Februar. Am 11. März konnte ich die erste Puppe feststellen, und am 17. April schlüpfte der erste Falter. Ende April habe ich bei Klausen auch schon im Freien Falter gefangen; der Hauptflug aber fällt in die Zeit von Mitte bis Ende Mai. Doch fing ich einmal am 15. September an der Kastelruther Haltestelle ein noch für die Sammlung brauchbares Weib.

Aus den 70 Eiern hatte ich 68 Puppen erhalten, von denen 3 Stück durch meine Unvorsichtigkeit zu Grunde gingen, während alle übrigen tadellose Falter ergaben. Nach der letzten Häutung brachte ich die Raupen zu je 12 Stück in ein geräumiges Einmacheglas von 1 l Inhalt; mehr ist nicht ratsam, das erfuhr ich im Jahre 1910, als ich, angespornt durch das glänzende Ergebnis des Vorjahres, die apollo-Zucht im großen betrieb; denn gerade die erwachsenen Raupen sind sehr empfindlich. Wenn die Raupen zur Verpuppung gehen wollen, so laufen sie unruhig umher, fangen hier und da an zu spinnen, auch werden die roten Punkte merklich blasser. Sobald ich dies an einer Raupe merkte, nahm ich sie aus dem Glase, steckte sie in eine Zündholzschachtel und gab noch etwas welkes Futter bei, jedoch nicht zuviel, damit die Raupe noch Platz hatte, sich ein Gespinst anzufertigen. Die Schachteln mit den spinnreifen Raupen stellte ich möglichst in die Sonne. Wenn die Puppe erhärtet ist, so ist sie vollständig blau bereift wie eine reife Heidelbeere oder Schlehe. Erst dann nahm ich sie aus der Schachtel, legte sie zwischen Leinwand und stellte sie wieder in die Sonne. Doch dürfen die blanken Sonnenstrahlen die Puppe nicht treffen. Die Falter schlüpfen leicht und zwar gleichfalls bei Sonnenschein.

Weitere Auskunft erteile ich bereitwilligst. Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

#### **Ueber die Etikettierung** von Mikrolepidopteren-Sammlungen.

- Von Dr. Max Wolff (Bromberg-Schröttersdorf). -In No. 35 dieser Zeitschrift (S. 197) führt F. Hoffmann dieselbe Klage, die auch ich vor kurzem erhob, als es sich für mich darum handelte, eine gleichmäßige Neuetikettierung einer großen, über 22000 Exemplare umfassenden Mikrolepidopterensammlung, welche den von mir verwalteten Sammlungen der Abteilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser-Wilhelms-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg einverleibt werden soll, so ausführen zu lassen, daß unser Personal nicht zu lange davon in Anspruch genommen wird und auch sonst nicht allzu erhebliche Kosten entstehen.

Da ich unmöglich mir die Zeit nehmen konnte, die Etiketten selber zu schreiben, blieb mir weiter nichts übrig, als mich nach einer gedruckten Etiketten-Sammlung umzusehen, obwohl auch mir, ebenso wie Herrn F. Hoffmann, keine einzige bisher zu Gesicht gekommen war. Eine Umfrage bei allen größeren entomologischen Handlungen hatte ein sehr entmutigendes Ergebnis: es gibt keine, - das war überall die Antwort! Der Abdruck des Index von Teil II des Staudinger-Rebel'schen Kataloges hätte 600 M., jedes weitere Exemplar dann 4 M. gekostet. Sollte ich zwei Exemplare des Kataloges durch Zerschneiden des Index entwerten? Dazu waren mir zwar nicht die aufgewandten Kosten, wohl aber das Buch als solches zu schade.

Da brachte ein letzter Versuch, eine Anfrage beim Verleger des Kataloges, R. Friedländer & Sohn, Berlin N., Karlstraße, die schon nicht mehr er-

wartete Lösung der Schwierigkeiten:

Der Index der Genera und Spezies des Staudinger-Rebel'schen Kataloges Palaearkten ist separat erschienen und kostet 2 M. (Zu beziehen von dem oben genannten Verlage).

Wenn man also zwei Exemplare für zusammen 4 M. bezieht und auseinanderschneidet, hat man eine vollständige Etiketten-Sammlung der palaearktischen Lepidopteren, inklusive sämtlicher sog. Mikrolepi-

dopteren.

Da dieses erfreuliche Faktum in den lepidopterologisch interessierten Kreisen fast unbekannt zu sein scheint und sogar die großen entomologischen Handlungen keine Kenntnis davon haben, so mache ich hier zu Nutz und Frommen aller Mikrolepidopterologen ausdrücklich auf die Existenz dieses Separatdruckes aus dem Standinger-Rebelschen Kataloge aufmerksam.

#### Bücherbesprechungen. Max Riedel: Gallen und Gallwesnen

(Stuttgart 1910, Verlag von K. G. Lutz).

In der vorliegenden zweiten und wesentlich vermehrten Auflage bringt der Verfasser nach einleitender Besprechung der Cecidiengattungen und deren Entstehungsursachen, wobei auch namentlich die forstund landwirtschaftliche Bedeutung eingehendste Würdigung findet, die Morphologie und Physiologie der Gallwespen oder Cynipiden. Den so überaus interessanten Kapiteln über Parthenogenesis und über Generationswechsel — für welch letzteres Gebiet eine prächtige Uebersichtstabelle über die sexuellen und agamen Formen beigegeben ist - werden die Funde der Gallen und Gallwespen, sowie die Schutzmittel, der Schaden, Nutzen und die Verwendung der Gallen der Besprechung unterzogen, worauf der

Verfasser eine kurzgedrängte, aber nichts destoweniger höchst interessante Anleitung zur Zucht und Präparation dieser so überaus anziehenden und bedeutsamen Insektengruppe gibt. An diesen allgemeinen Teil schließen sich vorzüglich ausgearbeitete dichotomische Tabellen zur Bestimmung der Gallen (nach Wirtspflanzen geordnet); die konzise Form, in welcher die Einzelbeschreibungen der Arten gebracht werden, gereicht dem Buche zu einem ganz ausnehmend großen Vorzuge. Bei jeder Art findet sich außer der Beschreibung der Imagines und deren Produkte aber auch noch die Zeit des Erscheinens, die territoriale Verbreitung (mit besonderer Berücksichtigung Sachsens), die Einmieter und schließlich das Parasitentum verzeichnet und sind bei vielen Arten auch außerordentlich wichtige biologische Mitteilungen vermerkt, wie sie nur aus dem reichen Erfahrungsschatze des Verfassers gegeben werden konnten. Bei ähnlichen Formen werden stets auch komparative Gegenüberstellungen angegeben.

Von unseren einheimischen Eichen werden 58 Gallenarten, von Rosen 6 Arten, von Ahorn 2 Arten usw. angeführt; aber auch die niederen Pflanzen, wie Fingerkraut, Flockenblume (mit 5 Arten), Salbei, Rapunzel u. s. w. finden eingehende Würdigung. Den Schluß des prächtigen Werkes bilden Determinationstabellen, sowie eine sehr instruktive, nach Monaten geordnete Zusammenstellung der Gallen, welche in prägnantester Form die gallenbeherbergende Wirtspflanze, eine kurze Diagnostizierung der Galle, die Erscheinungszeit der Wespe und den Sexualdimorphismus der betreffenden Art verzeichnet.

Der erschöpfende Inhalt beweist zur Genügedaß der Verfasser in glänzender Weise sein Ziel, eine Naturgeschichte sämtlicher in Deutschland vorkommender Wespengallen und ihrer Erzeuger der Oeffentlichkeit zu übergeben, erreicht hat. Zieht man nun noch die dem wertvollen Buche beigegebenen, vom Autor selbst gezeichneten, prächtigen sechs Tafeln, auf welchen gegen 80 Gallenbildungen zur Darstellung gelangen, in Berücksichtigung, so muß dem Verfasser die uneingeschränkteste Anerkennung gezollt werden. Es sei daher jedermann, der Sinn und Interesse für die herrlichen Gebilde der Natur besitzt, das Buch zum Studium aufs Wärmste empfohlen.

Druck und Ausstattung des Buches sind in jeder Beziehung vornehm. Mttba.

#### Berichtigung.

Im 2. Jahrgange dieser Zeitschrift Seite 210 (Buchform - Ausgabe S. 331) beschrieb ich das Ei von Miselia oxyacanthae L. und gab die Maße des Eies mit 0.70 mm Breite und 0.90 mm Höhe an. welche Maße auch in meinem Manuskript der Mürztaler Lepidopterenfauna verzeichnet sind.

Durch einen Irrtum meinerseits oder der Druckerei wurden diese Maße unrichtig wiedergegeben, indem am obengenannten Orte 0.07×0.09 mm statt 0.70 mm breit und 0.90 mm hoch gesetzt wurde.

Herrn Viktor Richter in Komotau, der mich auf den Irrtum aufmerksam machte, bin ich deshalb zu Dank verpflichtet.

Fritz Hoffmann, Krieglach.

## Dank!

Dem Herrn Vorsitzenden in Guben, sowie dem Berliner Entomologen - Bunde sage ich für die so reiche Weihnachtsgabe herzlichen Dank! Als ich dem armen Dulder, der vollständig gelähmt, mit voller Besinnung, so traurig daliegt und nichts sprechen kann, davon Mit-Martigny, den 26. Dezbr. 1910.

Sophie Wullschlegel.

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein.

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt. Gebietes bestens empfohlen.

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

#### Neue Eingänge aus Brasilien, Australien etc.

Solange der Vorrat reicht, gebe ich 100 exotische Coleopteren, genadelt, mit genaueu Fundorten versehen und wandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich billigen Preise von nur 12.50 M. ab. Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich auch die herrliche Lucanide Lamprima aurata Lt. und die prächtige Cetonide Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58. Schliemann-Str. 25 1.

## Dyn. herkules

allerbilligst abzugeben. W. Herrmann, Lehrer, Freiburg i. Schl.

b) Nachfrage.

#### Exotische Cerambuciden

kauft, tauscht und determiniert Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I

#### ich suche zu erwerben: Käfer, Cycaden, Wanzen, Heuschrecken. Laternenträger, exot. Schmetterlinge u. and. Insekten,

welche sich vornehmlich zu Zeichen-zwecken eignen. I. Qualität. Ferner bitte ich um Angebote schöner Beispiele für Mimicry

Th. Borgers, Crefeld, Villa Charlottenburg, Weserweg I.

## Gesucht gegen Barzahlung tadellose, seltene Dynastiden und Golia-

thiden, be onders Gol. regius, Dynastes neptunus, tityris u. a.

Gefl. Anträge an

Dr. v. Haber, Gutsbesitzer in Magyar Raszlavicza, Saroser Comitat, Ungarn.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

Kall. paralecta!
Serie von 10 Stück, jedes Stück andere
Rückseiten-Färbung, 1. Qual. = 8.— M.
Acher. satanas Stück 1.25 M. Emil Kiemel, München, Augustenstr. 41.

#### Zum ersten Mal angeboten! Eier: Polia philippsi á Dtzd. 2.50 M.

Zucht sehr leicht. Futter: Tulpen, Hyacinthen usw.

Eier: Polia xanthomista à Dtzd. 0.50 M. Had. gemmea à Dtzd. 0.70 M. Bac. rossii à Dtzd. 0.25 M.

Puppen:

à Stück 4 .-- M. Deilephila nicaea Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

# Pracht-Exoten

in Tüten abgebbar: Orn. urvilliana  $3^{\circ}$  \( \sigma \) e 1. 12 M., Morpho melacheilus  $3^{\circ}$  2.50 M., deidamia 3 M., peleides  $3^{\circ}$  2 M., sulkowskyi  $3^{\circ}$  2.50 M., Caligo atreus 2 80 M., prometheus 2.30 M., primetheus 2 epimetheus 2.50 M., martia 3 M., placidianus 3 M., phorbas 4 M., zeuxippus 5 M., non 25 M., oberthuri 25 M., Castnia papilionaris 8 M. agamemnon

Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

#### Callim. dominula,

erwachsene Raupen Dtzd. 0.50, Winter-grösse Dtzd. 0.30, 100 Stck. 2.— M. Futter Kohl.

Troch, apiforme-Raupen im Verpuppungsgespinst Dtzd. 1.20 M. Car. morpheus desgl. Dtzd. 0.50 M.

Alles sofort. Herm. Rangnow jr., Berlin 39, Sparrstrasse 17 II.

## yrien!

Berut. syriaca e l. Paar 4.50 M., Akbesdavidi Paar 13.— M., Puppen von Phalbucephaloides Dtzd. nur 2.75 M. Oskar Wolf,

Plauen i. V., Dobenaustrasse 100

## 2. Beilage zu No. 41.

4. Jahrgang

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

# Seitz, Palaearkten, soweit erschienen, für 40 Mk.,

Coleopterum Catalogus

von W. Junk, Lieferung 1-20, Ladenpreis über 115 Mk. für nur 70 Mk. Ohne rechtsverbindliche Verpflichtung zum Weiterbezuge.

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung 🗷 liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

#### Insektensammelkasten

in anerkannt solider, saub. Ausführung.

Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80—4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2—4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr, f. Sammlerartikel.
Liefer. bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

## Entomologische Zeitschrift

Jahrgänge I (1887/88) bis XIII (1899/00) einzelne oder vollständige Serie, evt. auch mit wenigen fehlenden Nummern zu kaufen gesucht. Angebote erbittet

Dr. Max Nassauer, Frankfurt a. M., Rheinstr. 25.

#### Alexander Heyne,

Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26a, übernahm den Alleinvertrieb von

Ferrant: Die schädlichen Insekten d. Land- u. Forstwirtschaft.

ihre Lebensweise und Bekämpfung. Prakt. Handbuch für Entomologen mit zahlr. Abbild. Lief. I—III (auf Wunsch zur Ansicht) à 1.60 Mk. Die beiden letzten Lieferungen erscheinen bis April 1911.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 



Man verlange grat.u.fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten. - Gespannte Lepidopteren.

Louis Witt, Tischlermeister. Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialitat:

🖸 🖸 Insektenkästen 🖫 🖸 mit Torf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen. Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. – erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

 $50 \times 41^{1/2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1/2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1/2}$  à 2 M. 75 Pf. Kästen

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird äbernommen.

Karl Zetzsche :: Halle a. S., Alter Markt 24. =

Spezialtischlerei entomologischer Bedarfsartikel.

- Preisliste gratis.

#### Verschiedenes.

#### Kaufmann,

ledig, Ende der 20er Jahre, z. Z. Prokurist (ohne Depon. irgendw. Kaution) in ungek. Stellung bei mittlerer industrieller Firma, absolut vertrauenswürdig, von gedieg. Charakter und Allgemeinbildung, viel gereist, bittet, da derzeit. Position nicht weiter expansionsfähig, behufs Erreichung arbeits- aber auch aussichtsreicher Lebensstellung edeldenkende, einflussreiche Persönlichkeit um

rotektion. Würde sich in erster Linie als Kassierer, Privatsekretär oder sonst für eine grosse Fähigkeit und Energie, ausgesprochene Präzision und Reellität erheischende Stellung beliebiger Branche eignen. Ginge auch mit auf Reisen. Gebe für Vermittlung entsprechender Position (die speziell deshalb gesucht wird, um die durch besondere Umstände in missliche Vermögensverhältnisse geratenen Eltern besser unterstützen zu können) eventl. seine 18 Kästen umfassende Schmetterlings- u. Käfer-Sammlung. In Zeugnisse und Referenzen stehen zur Verfügung. Gefl. Zuschriften sub. "Dauernd erkenntlich" an die Exped. d. Zeitschrift erbeten.

## Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

Wir bieten an in:

Lepidopteren-Liste 54 (für 1911) (100 Seiten gross Oktav), circa 18500 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, davon über 10000 aus dem palaearktischen Gebiete, viele der grössten Seltenheiten dabei; ca. 1600 präpar. Raupen, lebende Puppen, Gerätschaften, Bücher. Ferner 189 enorm billige Centurien u. Lose. Zur bequemen Benutzung ist die Liste mit vollständigem Gattungsregister (auch Synonyme) für Europäer und Exoten versehen. Preis der Liste 1,50 Mk. (180 Heller, 190 Centimes). Die Liste enthält viele Neuheiten und Preisänderungen.

Gegen Bar geben wir bei schönster Qualität auf Palaearkten 331/3-50%, auf manche teure Arten noch mehr; auf Exoten 50% Rabatt.

Coleopteren - Liste 30 A (Palaearkten) (80 Selten gross Oktav), 14 400 Arten aus dem palaearktischen Faunengebiete und 60 sehr preiswerte Centurien.

Coleopteren - Liste 30 B (Exoten) (84 Seiten) 14 000 Arten und 122 Centurien. Die Listen sind mit vollständigem alphab. Gattungsregister (2450 und 3000 Namen) versehen. Preis der Liste 30 Mk. 1,50 (180 Heller).

Liste VII (76 Seiten gross Oktav) über europ. und exot. diverse Insekten ca. 3600 Hymenopt., 2900 Dipt., 2500 Hemipt., 630 Neurop., 1200 Orthopt. und 300 biol. Objekte, sowie 50 sehr empfehlenswerte billige Centurien. Die Liste ist ebenfalls vollst. alphab. Gattungsregister (2800 Genera) versehen. Preis 1,50 Mark (180 Heller).

Listenversand gegen Vorauszahlung, am sichersten per Postanweisung.

Diese Beträge werden bei Bestellung von Insekten der betreffenden Gruppe von über 5 Mk. netto wieder vergütet.

Da fast alle im *Handel* befindlichen Arten in unseren Listen angeboten sind, so eignen sich dieselben auch sehr gut als **Sammlungskataloge**.

Die in unseren Listen angebotenen Arten sind bei Erscheinen stets in Mehrzahl vorhanden.

Auswahlsendungen bereitwilligst.

#### Für Liebhaber und Münzsammler!

Nürnberger Stadttaler 1757—63, Maria-Theresien-Taler mit Madonna 1744—80dieselben mit altem Reichsadler. Bayrische Marientaler 1780—93, Bayr. Doppelgulden mit Mariensäule, Sächsische Taler 16. Jahrhunderts, Taler von Kaiser Leopold 1632—70 und 1694, Salzburger Taler 1648-98 und viele andere offeriert gegen Nachnahme von nur 4 Mark das Stück unter Garantie der Echtheit.

Müller, Numismatiker, Friedenau, Ringstr.6.

#### Neul Konservierung von Pilanze<u>n</u>

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechnelsaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

Sonntag den 15. Januar 1911:

#### General-Versammlung.

Nur für Mitglieder. Anfang 4 Uhr Nachmittags. Darauf gemütlicher Abend.

#### Entomologischer Verein "Pacta"

- Stettin. -

Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Arbeitsplan.

Am 16. Januar:

Reiseerinnerungen aus der Hohen Tatra. Pirling, Otto Richter. (Licht-bilder.)

Am 6. Februar:

Allgemeine Diskussionen über die Erfahrungen des letzten Jahres.

Am 20. Februar:

Insekten im Volksglauben. Otto Richter.

Am 6. März:

Insektenbiologien unter besonderer Berücksichtigung der Schädlinge. Pirling.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April: Ein Kapital aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling.

Anfang 8 Uhr.

- Gäste willkommen! -

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Verein ,Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 13. Januar 1911 im Restaurant "Schobers-mühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Die General-Versammlung am 13. De-zember 1910 wählte in den Vorstand folgende Herren:

Kunstmaler G. A. Closs, I. Vorsitzender, Direktor E. Reehten, II. Vorsitzender, Büro-Assistent W. Hamann, I. Schriftf., Ob.-Post-Assistent R. Helbig, II. Schriftf., Kaufmann E. Hannemann, Kassierer.

Nächste Sitzung Dienstag, den 10. Januar cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste stets willkommen!

Der Vorstand.

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den
 Türmen", Geiststr. 23.
 Gäste willkommen. —

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Die Vereinssitzungen werden nun jeden 2. und 4. Dienstag im Monat im Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, (Haltestelle der elektr. Bahn, Linie 5) abgehalten.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein Erfart.

Unsere nächste Versammlung findet am Dienstag den 10. Januar, abends 8 Uhr im Restaurant Steiniger, statt.

Gäste willkommen.

## Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen! Etwaige Zuschriften, Sendungen etc.

werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Röhmen.

Sitz Rumburg.

Sonntag, den 22. Januar 1911, nachm. 2 Uhr, in "Hampels Restauration" in Rumburg

#### Haupt-Versammlung.

Tagesordnung geht den Herren Mitgliedern schriftlich zu. (Die Versammlung ist nur für Mitglieder zugänglich.) Die Vereinsleitung.

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen. —

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, eie Zusammenkünfte jeden Dienstag im freie Zusammenkunfte jeden Dienstag Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

#### **Entomologen - Verein** Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen.

#### Joh. Mück, Obmann. Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends 8 Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### wiener entomolog. verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

— Gäste willkommen. —

ann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben. Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben. Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. -Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW. 47, Katzbachstr. 4.

# Togo!

75 Tütenfalter in circa 30 verschiedenen Arten aus Togo sind mit M. 15 .- abzugeben, ebenso einige Scorpione von dorther à 50 Pf.

Ferner sind abzugeben gespannte Falter, Ia Qualität, von: Att. orizaba à 1.50 M., Philosamia cynthia à 40 Pf., Limenitis populi 3 25 ♀ 30 Pf., Acher. atropos 70 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme. Porto und Packung besonders.

G. Calliess, Guben, Sand 11.

2 Charaxes eudamippus in gezogenen Stücken, 10 Papilios etc. Nichts unansehnliches M. 5 .- .

Dieselbe Serie mit Thaumantis diores 60 Pf. teurer.

25 Afrikaner in 20 Arten mit schönen Papilios, Charaxes, Tera-colus etc M. 8.-.

25 Nord- u. Süd-Amerika gemischt mit 8 Papilios, feinen Nymphaliden, leuchtenden Pieriden, Heliconiern M. 8.

dito mit dem herrlichen blauen Morpho amathonte M. 9.50.

Alles I. Qual, und richtig benannt.

Puppen v. Papilio alexanor à 60 Pf. Spannweiche Falter der herrlichen blutroten Afrika-Saturnide: Anth. menippe a M. 2.— in la Qual. Porto etc. 30 Pf.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

## Exoten-Eier!

Zu besonders leichter Zucht empfehle Nordamerikaner

Catocala concumbens à Dtzd. 1.50 M. Weide Cotocala antinympha à Dtzd. 1,80 M. Eiche.

Puppen des herrlichen Spinners

#### Branmaea ledereri

à 3.50 M., Dtzd. 35.- M.

Schlüpfen sehr gut und copulieren leicht, daher Zucht voraussichtlich. Futter Eiche. Nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme. Alois Zirps, Neutitschein (Mähren),

Titschgasse 19.

## Imp. N.-Amerk. Puppen

sind wieder eingetroffen.

| Cynthia .    |   |   | à  | 10 | Pf.   | Datasas              |
|--------------|---|---|----|----|-------|----------------------|
| promethea    |   | ٠ | à  | 12 | Pf.   | Dutzend<br>10 facher |
| polyphemus   | a |   | LU | 20 | A. A. | Proje                |
| Pap, troilus |   |   | à  | 30 | Pf.   | 110,00               |

Eier, mehrere Arten N.-A. Catocala, gemischt, à 100 Stück 1.50 M. Porto extra. Heinrich Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

#### Wenen Mandel an Raum sind folgende Ia gesp. Falter abzugehen:

|             |      | orgene                 |        |      |     |     |     |     | and. | zuį | geb  | en:  |
|-------------|------|------------------------|--------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
| 5           | Ρ.   | mach                   | aon    | ,    |     |     |     |     |      |     | 5    | Pf.  |
| - 2         | G.   | rham                   | ni     |      |     |     |     | ~   | 2    | 2   | 3    | Pf.  |
| -12         | - V. | urtica                 | ae.    |      |     |     |     |     |      |     | 3    | Pf.  |
| - 5         | *7   |                        |        |      |     |     |     |     |      |     | 9    | DC   |
| 2           | C.   | hyale                  |        |      |     |     |     | 3   | 2    | 2   | 3    | Pf.  |
| 1           | Ρ.   | atalar                 | nta    |      |     |     |     |     |      |     | 4    | Pf.  |
| 1           | P.   | brass                  | icae   |      |     |     |     |     |      |     | 3    | Pf.  |
| 1           | E.   | janira                 | а.     |      |     |     |     |     | Ċ    |     | 3    | Pf.  |
| 1           | H.   | thau                   | mas    |      |     |     |     |     |      |     | 3    | Pf   |
| 2           | S.   | popul                  | i .    |      |     |     | •   |     |      |     | 8    | Pf.  |
| 1           | C.   | thau<br>popul<br>spons | 52.    |      |     |     |     |     |      |     | 15   | Pf.  |
| 1           | C.   | elects                 | α.     |      |     |     |     |     |      |     | 15   | Pf.  |
|             |      | conju                  |        |      |     |     |     |     | Ĭ    |     | 30   | Pf.  |
| 1           | Č.   | fraxii                 | ni .   |      |     |     |     | Ċ   |      |     | 10   | Pf.  |
| 2           | Ö.   | dispa                  | r:     |      |     |     |     |     |      |     | 3    | Pf.  |
| 1           | M.   | brass                  | sicae  |      |     |     | _   |     |      |     | 3    | Pf.  |
| 1           | Α.   | caia                   |        |      |     |     |     |     |      |     | 5    | Pf.  |
| 2           | S.   | caja<br>pyri           |        |      |     |     | 7   | 3   | ດ໌ເ  | Ç , | 60   | Pf.  |
| 1           | Š.   | Davor                  | าเล    | Ĭ.   |     |     |     |     |      | -   | 10   | Pf.  |
| 1           | Ğ.   | pavor                  | eifoli | n.   |     | i   |     |     |      |     | 15   | Pf.  |
| $\tilde{2}$ | Ch   | brui                   | mata   | _    | Ť   |     |     |     |      |     | 4    | Pf.  |
| ī           | A.   | gross                  | ulari  | n.to |     | •   | •   |     | •    |     | 3    | Pf   |
| î           | S.   | Inhrie                 | ined   | я    |     | •   | •   | Ů   |      |     | 5    | Pf   |
| ī           | Sp   | lubric<br>anner        | (nn)   | nek  | ann | t)  | •   | •   | •    | •   | 3    | Pf.  |
| Fe          | rne  | r 6 a                  | ansor  | or   | ahe | ne. | P   | unr | en.  | 37  | Λ'n  | M    |
| _ 0         | 110  |                        | bra    |      |     |     |     |     |      |     | U.AL | .*** |
|             | 11   | ,                      |        |      | -   |     | 7.1 |     | ,    |     |      |      |

Gegen bar oder mir fehlende palaearktische Coleopteren und Lepidopteren. En bloc für 3.20 Mk.

Suche Raupen, die sich zur Winterzucht eignen (mit Futterangabe).

Willy Allmacher, Eschweiler I, Neustrasse 11.

## Acntun

Offeriere

#### Corsic. hercules of 2 la.

Die grösste Saturnide der Welt, mit langgeschwänzten Hinterflügeln. Preis nach Uebereinkunft.

Sende dieselben auch zur Ansicht. H. Scharch, Ronneburg, S.-Altenb.

NB. Ich bekomme im März endlich wieder die herrliche Ornith, paradisea und ersuche die Herren, welche bei mir solche bestellten, nochmals um Mitteilung.

Alexander Heyne,

Berlin-Wilmersdorf, Landhausstrasse 26a bietet an: Hypolycaena livia, Aegypt., (seltenste palaearkt. Lycaenide), tadellos gespannt, ♂ oder ♀ à 5.50, Paar 10.— M., geringere Stücke billiger. Urania ripheus, Madagasc., (herrlichster Nachtfalter), gespannt à 4.— bis 5.— M., in Tüten à 3.— bis 4.— M.

#### Abzugeden Eier von L. dumi

Dtzd. 15 Pf., 100 Stück 1.- M., ausser Porto, bei Einsendung des Betrages,

Julius Kaser, Falkenberg, Ob.-Schl.

# Achtung Theuheit.

Von der unter diesem Namen im neuen Staud. 1911 angebotenen Eule sind sicher befruchtete Eier abzugeben, Dtzd. 2.50 M. Zucht sehr leicht. Raupendauer nur 15 bis 17 Tage. Genaue Zuchtanweisung. (Falter nach Staud. M. 25.—.) Die Art stammt aus Persien. Die Eier überwintern.

Herm. Rangnow jr., Berlin 39, Sparrstrasse 17 II.

# Grosse Seltenheit

Der reizende Schwärmer Theretra cajusperkeo n. subsp. vom Senegal! Paar e l. nur 8 M. gespannt. Oskar Wolf,

Plauen i. V., Dobenaustrasse 100.

Billiast abzuaeber

Aberrationen von Vanessa io, polychloros, antiopa, Pyram. atalanta, Limenitis sybilla in allen Transitionen bis zu den extremsten - Ansichtssendungen auf Wunsch. Kälteformen. —

Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

# Garantiert importierte

sind in besonders kräftigen Exemplaren eingetroffen und zu nachstehenden Preisen abzugeben: Anth. mylitta . . . à 1.10 M. Anth. roylei . . à 1.40 M. Act. selene . . . à 1.20 M.

In Kürze:

. . . à 1.80 M. Att. atlas . à 2.20 M. Att. edwardsii . Cric. trifenestrata . à 0.35 M.

Porto und Packung 30 Pf.

Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. - Genaue Anweisung über Behandlung der Puppen gebe jeder Sendung bei.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz (Böhmen).

Abzugeben

Abzugeben

im Tausch gegen besseres Zuchtmaterial
oder bar zu 1/5 Stdgr. exkl. Porto u. Verp.
Baton 2 °C, phicomone 2 °C, prorsa 3
°C 6 °C, maturna 3 °C, amathusia 1 °C,
arethusa 1 °C 1 °C, satyrion 1 °C 1 °C,
bryoniae 1 °C, napi ab. flavescens 1 °C,
clytie 2 °C, lappona 2 °C, hippomedusa
4 °C, melampus 1 °C, ceto var. obscura
1 °C, pudibunda 2 °C °C, aulica 2 °C,
4 °C, plumigera 6 °C, versicolora 2 °C,
dumi 10 °C, roscida 4, puella 7 °C, nothum
10 °C, oxyacanthae 2 °C 5 °C, tentacularia 1 °C, porphyrea 2 °C 5 °C, tentacularia 1 °C, porphyrea 2 °C, ornitopus
3 °C, fulvago 2 °C, detersa 3 °C, sphynx
2 °C, signum 1 °C, janthina 2 °C °C 4 °C,
furvata 1 °C, vau-punctatum 1 °C, fuscantaria 3 °C, antumnaria 1 °C, pedaria 1 °C,
furvata 1 °C, sertata 3 °C, didymata 2 °C,
bajaria 3 °C, sertata 3 °C, didymata 2 °C,
bajaria 3 °C, fiduciaria 2 °C, murinata 1
°C, dilutata 6 °C; ferner in Kurzem, e l
1911, D. falcataria in grösserer Zahl.
Ing. Rudolf Kitschelt, Wien VIII,
Daungasse 1.

Daungasse 1.

## Imp. Eier

aus Japan: Anth. yamamai, Cal. japonica, à Dtzd. 40 Pf. Rhod, fugax à Dtzd. 80 Pf. Ferner im Tausch: Had. gemmea-Eier, gegen Zuchtmaterial.

Chemnitz, Ferdinandstrasse 5 III.

#### Kräftige Puppen:

|             | _   | , |  | - 46 |   | _   |        |  |
|-------------|-----|---|--|------|---|-----|--------|--|
| Sm. ocella  | ta  |   |  |      |   | 100 | Pf.    |  |
| Sm. popul   | i.  |   |  |      |   | 85  | Pf.    |  |
| S. ligustri |     |   |  |      |   | 85  | Pf.    |  |
| D. tiliae.  | 1.4 |   |  |      |   | 100 | Pf.    |  |
| Ag. tau .   |     |   |  |      |   |     |        |  |
| per Dtzd.,  |     |   |  |      | u | ng  | extra, |  |
|             | ha  |   |  |      |   |     |        |  |
| 77 . 7 77 . |     |   |  |      |   |     |        |  |

Karl Freyer jr., Öberhennersdorf bei Rumburg in Böhmen.

von Catocala pacta und Catocala concombens per Dtzd. Mk. 1.50.

Puppen

von Rhodophora florida (prächtige Eule, gelb und rosa) per Stück 25 Pf. Porto extra. Voreinsendung od. Nachn.
1 Gelege Malacosoma americana gegen

Meistgebot, ca. 200 Eier. Reiff, Königsberg (Preussen), Steindamm 4

## Mac. rubi - Kaupen

aus dem Winterlager, nach Anweisung aus dem Winterlager, nach Anweisung in 3 Wochen den Falter ergebend, à Dtzd. 50 Pf., später Puppen à Dtzd. 70 Pf. T. apiformis - Raupen im Kokon zum Treiben à Dtzd. 1 Mk., Sp. lubricipeda-Puppen à Dtzd. 40 Pf. Porto 30 Pf.

A. Beyer, Goslar (Harz).

|    |           | _ |    |     |     |     |       |      |     |
|----|-----------|---|----|-----|-----|-----|-------|------|-----|
| S. | ocellata  |   |    |     |     |     | Dtzd. | 1.—  | Mk. |
| C. | argentea  |   | ٠  |     |     |     | Dtzd. | 0.50 | Mk. |
| C. | artemisia | Θ |    |     |     |     | Dtzd. | 0.30 | Mk. |
|    |           |   | Po | rto | 0.5 | tro |       |      |     |

H. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Wilhelmstrasse 32.



Eier: fraxini Dtzd. 40, dumi 20,

Eier: fraxini Dtzd. 40, dumi 20, yamamai 40, C. japonica 40 Pf.

Puppen im Dtzd. billiger: machaon Stück 7 Pf., cerisyi 45, apollinus 50, levana 4, Sm. quercus 60, ocellata 10, populi 8, tiliae 10, ligustri 10, euphorbiae 6, versicolora 20, vespertilio 30, tau 16, elpenor 10, pyri 25, spini 25, pavonia 10, jacobaeae 4, alni 100, luctifera 25, luna 50, orizaba 50, polyxena - Puppen oder Tütenfalter el. Dtzd 1 Mk. Auf meine billigen Falter gebe ich über 10 Mk. noch billigen Falter gebe ich über 10 Mk. noch  $10^{0}/_{0}$  Rabatt. Auch Tausch. C F. Kretschmer, Landeck (Schles.).

## Pt. proserpina-Puppen

Dutzend 2.50 M. Porto extra. Heinrich Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

#### Jetzt abgebbare überwinternde Eier! j

Grosser Vorrat.

Lemonia dumi 25, Dich. aprilina 15, protea 25, Jasp. celsia 50, Had. gemmea 75, porphyrea 25, Pol. rufocincta 50, Amoc. vetula 50, caecimacula 25, Mis. Amoc. vetula 30, caecimacula 23, mis. bimaculosa 50, oxyacanthae 10, Xanth. fulvago 20. Mes. acetosellae 35, Cal. afinis 15, Tox. craccae 10, Neur. popularis 20, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd. Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

**Eier** v. B. mori Dtzd. 5 Pf., 100 Stek. 20 Pf., 1000 Stek. 1 M., von Ch. brumata Dtzd. 10 Pf., 100 Stek. 50 Pf.

Räupchen zum Treiben von N. typica Dtzd. 30 Pf.

Porto besonders.

Paul Schmidt, Lehrer, Frankfurt a. O., Holzhofstr. 36.

#### Offeriere

Bunaea sufferti 10 Mk., Lobobunaea meloni 5 Mk., Antheraea sardane 5 Mk., Gynanisa semialba 25 Mk., Rhes. hippodamia 25 M.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg, (Schlesien).

#### Sm. quercus.

Wirklich prächtige Puppen Stück 75 Pf. Nachnahme.

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27. 

#### Graelisia isabellae-Falter.

Ia Qualitat, gross, Paar 12 M., etwas kleiner Paar 10 Mark. Porto u. Packung extra. Grössere Posten billiger. Richard Bartsch, Halle a. Saale, Talstr. 39.

#### Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

50 Tütenfalter, in bester Qual., aus Sintang, West-Borneo, genau bestimmt in 30 Arten, nur Tagfalter. Jede Serie enthält ein Pärchen der prächtigen Thaum. lucipor, ein Pärchen Thaum. noureddin, einen Papilio empectoles etc. etc. Serie = 10. - M. Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

gebe ich ab: Sm. ocellata und Sm. populi, gegraben, sowie Räupchen von D. pini, gegen Puppen je 1 bis 1½ Dtzd. von gallii, elpenor, tiliae und euphorbiae, oder Eier von caecigena und fraxini.

Herm. Jähsert, Oschatz, Hospitalstrasse 21.

## Puppen aus Indien!

10 Mk., 100 Stück 75 Mk., Anther. roylei à 1.10 Mk., 12 Mk., 100 Stück 90 Mk., Cachar,

Actias selene aus Silchar, Cachar, gross, à 1 Mk., 1 Dtzd. 10 Mk., 100 Stück 75 Mk.,

Caligula cachara à 1 Mk., 1 Dtzd. 10 Mk., 100 Stück 75 Mk.,

Zoolog. Garten, Cöln.

## Att. orizaba-Puppen,

gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### Formosa! 12 Far Formosa!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual., Ia., enthaltend folgende interessante Arten da., enthaltend folgende interessante Arten der Inselrassen: O. aeacus & Pap. thaiwanus, amama, chaonulus, sarp. connectens, postianus, paris, heimosanus, castor, formos., Hestia zinkinensis, Heb. glaucippe, Seph. chandra, Ixias illustris, Danais, Euploea, Cyr. etc., meist nur grössere Arten gegen Nachnahme. Porto und Verpackung 40 Pf.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schles.).

Nachfrage.

#### Zu kaufengesucht! Raupen oder Eier

von Agr. linogrisea, tritici, trux, grisescens, Leuc turca, impura, Had. gemmea, Pol. xanthomista, rufocineta, serpentina, suda, flavicineta, Mis. bimaculosa, Dieh. convergens, Car. grisea, kadenii, pulmonaris, Orth. gratiosa, Xanth. palleago, ocellaris und sonst. guten Eulenarten.

Abzugeben 🖜 grosse Anzahl Eulen, pass. Qualität, gespannt, je 100 Stück in vielen, auch besseren Arten 2.50 Mk. Jedes Stück mit richt. Bestimmung, Fangort und Datum versehen.
W. Wüsthoff, Aachen, Wallstr. 40.

## Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc. sämtlicher Familien von Macro-

lepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

 $\Delta V$ 

Gesucht Gesucht

## kräft. Pudden v. Sel. lunafia

Curt Beer, Erfurt, Schmidtstädterufer 8.

#### Im Tausche gegen Attacus atlas v. Ceylon

suche in Mehrzahl: machaon, podalirius, polyxena, apollo, rhamni, iris, cardui, Smer. populi, ligustri, euphorbiae, L. dispar, quercus, trifolii, potatoria, quercifolia, pavonia, Agr. segetum, piniperda, gamma. — Proserpina, Sm. quercus, livorgies calerio. Ph. purpureta nica, celerio, Rh. purpurata. Auch in Tüten. Auch billig gegen bar.

Jar. Steigerwald, Libic-Chotebor in Böhmen.

#### Angebote auf Zuchtmaterial von Gastropacha populifolia Esp. and Lem. dami L.

erbeten. Wilhelm Hamann, Rixdorf, Elsterstrasse 6 III.

# ENTOMOLOGISCHE STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA STATIONALE LA S

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

\_\_\_\_\_ Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich au, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljäbrlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Neue afrikanische Pierididen und Nymphalididen. (Schluß.) — Neue afrikanische Geometriden der Gattung Terina Wik. — Auszug aus meinem entomologischen Tagebuche für das Jahr 1909. — Kleine Mitteilungen: Zum Vorkommen von Amphidasis betularia ab. doubledayaria Mill. — Briefkasten.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

(Fortsetzung aus Nr. 40.)

Wenn also, führt Jordan weiter aus, feststeht, daß in der Aneinanderreihung der Individuengemeinschaften spezifische Lücken vorhanden sind, so muß es die erste Aufgabe des Systematikers sein, diese Lücken aufzufinden und, da er an toten Individuen nur nach dem urteilen kann, was er sieht, so muß er nach Merkmalen suchen, die für die Zusammenfassung einer Species ohne Einschränkung gültig sind. Diese Merkmale müssen für jede Tiergruppe besonders testgelegt werden, weil es Lierin nichts allgemein Gültiges gibt. Unterschiede in Größe, Farbe und Struktur, welche bei diesen spezifisch sind, z. B. bei Vögeln, haben bei jenen nur den Wert individueller Verschiedenheit. Unzulängliche Erkenntnis führt zu Fehlgriffen; die Autoren schufen unzählige Synonyme, nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Mangel an Erfahrung, und so lange der Systematiker nicht weiß, welche Unterschiede in einer besonderen Tiergruppe spezifisch sind und welche nicht, arbeitet er im Dunkeln. So schufen u. a Butler und Moore auf Grund individueller und sexueller Charaktere viele unhaltbare "Arten". Da diese individuellen Unterschiede indessen nicht selten ganz beträchtlich sind, ist der Beweis der Zusammengehörigkeit nur durch die Zucht zu bringen. Wo eine solche Grundlage vorhanden ist, wird es gelingen, diejenigen Charaktere aufzufinden, die trotz der Unähnlichkeit der Individuen deren spezifische Zusammengehörigkeit dartun. Wo diese Unterlage fehlt, können Species ebensowenig mit Sicherheit erkannt werden, wie die Zusammengehörigkeit von Nest und Vogel, oder Raupe und Schmetterling, wenn keine näheren Beobachtungen vorliegen.

Hieraus entwickelt sich die Frage: Wenn also die körperlichen spezifischen Merkmale in dieser Tiergruppe anders sind als in jener, ist darum der Speciesbegriff in diesen Gruppen ebenfalls verschieden? Das

ist nicht der Fall! Bei der Zucht von Tieren erfahren wir, daß die körperlichen Lücken zwischen den Individuen zweier Arten von einer physiologischen Differenz begleitet sind, die bei den körperlichen Lücken zwischen Individuen einer und derselben Art fehlt. Diese Differenz besteht darin, 1) daß die körperlich verschiedenen Individuen einer Species immer nur sich selbst ähnliche oder unähnliche Individuen der gleichen Art erzeugen, und 2) daß die Arten nebeneinander bestehen, ohne daß sie zu einer einzigen Art verschmelzen. Jordan formuliert hiernach den Begriff Species (= Art) folgendermaßen: "Eine Art hat gewisse Körpermerkmale, erzeugt keine den Individuen anderer Arten gleiche Nachkommen und verschmilzt nicht mit anderen Auf diesen letzteren Punkt legt J. ganz Arten." besonderes Gewicht, wie schon in einer früheren Publikation "Mechanical Selection and other problems, in Nov. Zool. v. 3 (1896)." Die ungeheure Menge der Arten lebt genetisch unabhängig voneinander so, als ob nie ein Zusammenhang zwischen ihnen gewesen wäre. Diese Erkenntnis führte früher zu dem Dogma von der Konstanz der Arten (Linné), indem der Beobachter fälschlich den augenblicklichen Standpunkt, die Beobachtung an den Individuen zu seiner Zeit und in seiner Umgebung auf die Individuen aller Zeiten und aller Orte übertrug. Für den jetzigen Zustand gilt also als wesentliches Kriterium das Nichtverschmelzen artlicher Selbstständigkeit; also nur diejenigen verwandten Formen sind als artlich verschieden anzusehen, die nebeneinander existieren. Hier muß die systematische Forschung einsetzen, d. h. es sollen bei der Frage mutmaßlicher Arten aus verschiedenen Gegenden nur Unterschiede beweisführend sein, die zu dem Schluß berechtigen, daß die Formen nebeneinander leben können.

Die Erklärung der Entstehung dieser Lücken nun ist es, was die Entwickelungslehre anstrebt. Man wird versuchen müssen 1) die Wege zu er-

forschen, welche zur Bildung dieser Lücken führen, und 2) welche Ursachen dabei wirksam sind, Die Aufgabe wird damit beginnen zu untersuchen, ob die körperlichen Artunterschiede etwas Besonderes sind oder ob sie eine Weiterentwicklung der Unterschiede darstellen, die zwischen den Individuen einer Art bestehen. Zeigt es sich, daß die artlichen Körperunterschiede anderer Natur sind als die nichtartlichen. so kann die Variabilität nicht der Ausgangspunkt für neue Arten sein; weichen die artlichen Unterschiede nur dem Grade nach von den nichtartlichen ab, so können Verschiedenheiten innerhalb der Art als Anfang zur Bildung neuer Arten gelten. Hierzu verlangt jedes Organ in jeder Gruppe ein besonderes Studium, weil jedes Organ einer beschderen Variabilität unterworfen ist: wo ein bestimmtes Organ in einer Tiergruppe, Familie oder Gattung konstant erscheint, ist es bei der anderen variabel und umgekehrt. - Die Unterschiede innerhalb einer Art oder Paarungsgemeinschaft gruppiert J. in 3 Kategorien:

1) Individueller Polymorphismus, d.h. gleichzeitige Unterschiede bei geschlechts-

reifen Individuen.

2) Zeitlicher Polymorphismus, d. h. ungleichzeitige Unterschiede zwischen geschlechtsreifen Individuen. Hierzu gehören die sogen. Saisonformen oder Generationen.

3) Geographischer Polymorphismus, d. h. Unterschiede zwischen Individuen einer

Art aus verschiedenen Gegenden.

Von letzterer Kategorie ist besonders denjenigen Fällen besondere Beachtung zu schenken, bei denen von einem zum anderen Extrem der Variabilität eine ununterbrochene Kette von Formen, also keine morphologische Lücke zwischen den geographisch getrennten Individuen vorhanden ist. Es tritt dies ein, wenn das Verbreitungsgebiet der Art nicht durch natürliche Schranken (Meere, Tiefland, Wüsten etc.) getrennt ist. Andererseits tritt der Fall ein, daß die Formen zwar geographisch, nicht aber morphologisch scharf getrennt sind, weil ein gewisser Prozentsatz der Individuen von einer zur anderen Form hinüberschlägt. So vermögen wir sehr wohl einen Unterschied zwischen dem spanischen und mitteleuropäischen Papilio podalirius zu erkennen; aber diese beiden Formen werden durch Exemplare aus Südfrankreich und den Pyrenäen derart miteinander verbunden, daß eine körperliche Lücke fehlt. Es fragt sich nun: sind "Arten" Weiterentwickelungen solcher "Varietäten" und welche der 3 Kategorien der Variabilität (s. oben) hat Anteil an der Entstehung einer neuen Art, oder kommt hierbei nur die eine oder andere Kategorie in Betracht? Während von der Mehrzahl der Forscher die Ansicht vertreten wird, daß der Anfang zur Spaltung einer in mehrere Arten in dem individuellen und zeitlichen Polymorphismus gegeben ist, vertritt J. den Standpunkt, daß der Grund zur Spaltung einer Art allein in dem geographischen Polymorphismus liegt. Diese Ansicht ist die weiter ausgebildete Wagnersche Migrationsoder besser Isolationstheorie. Die Untersuchungen des Autors bestätigen, wie er hofft, diese Theorie zur Genüge.

Unter den morphologischen Hilfsmitteln wurde von J. schon früher dem Copulationsapparat (Sexualorgan) eine gewisse Wichtigkeit beigemessen. Während man nun bis 1896 auf dem Standpunkt Léon Defours stand, daß diese Organe deshalb so verschieden gestaltet wären, damit sie eine Vermischung der Arten verhinderten, und daß eine Differenz in diesen Organen immer spezifisch wäre, verwarf Jordan

dies a priori. Denn wenn der Entwickelungsgedanke richtig ist, mußten auch die Paarungsorgane etwas Entstandenes sein, und deshalb mußten sich die Anfänge solcher Unterschiede auch schon innerhalb der Art in den Varietäten auffinden lassen. Diese Ansicht wurde dann auch durch die Untersuchung bestätigt und zwar an den Paarungsorganen beider Geschlechter. Sie sind variabel wie andere Körperteile, aber die Variabilität ist eine auffallend eigenartige. Nichtsdestoweniger trifft die Voraussetzung des Vorhandenseins artlicher Differenzen bei den meisten Schmetterlingen zu; es gibt aber auch Arten (jedenfalls in jeder größeren Gruppe), bei denen man vergeblich bemüht ist, solche Unterschiede zu finden\*), so waren 48 von 698 untersuchten Arten Sphingiden an den Copulationsorganen nicht erkennbar. Es mag sein, daß bei feinerer Untersuchung, besonders an frisch getöteten Exemplaren, immerhin auch da noch Unterschiede nachgewiesen werden können, wo man von Gleichheit spricht, aber daß alle Lepidopterenarten an den Paarungsorganen zu erkennen sind, trifft in dieser Allgemeinheit nicht zu.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

\*) Vergl. auch meine Ausführungen hierüber in Dentsche Ent. Zeit. Lep. (Iris), vol. 15, 1902.

#### Neue afrikanische Pierididen und Nymphalididen. Gesammelt von Herrn Prof. Dr. J. Vosseler.

— Von Embrik Strand (Berlin, K. Zool. Mus.). — (Schluß.)

Als Nebenformen kann man dann unterscheiden:

1. ab. depunctella Strand n. ab. Zelle der Hinterflügel ohne schwarzen Wurzelpunkt. Beim einzigen vorliegenden Exemplar dieser Form (aus Amani 16. VIII. 1905) ist in dem Felde 7 der Hinterflügel nur 1 Punkt vorhanden; wahrscheinlich kommen aber auch Exemplare der ab. depunctella vor, bei welchen, wie es bei der Art normalerweise der Fall ist, daselbst 2 Punkte sich finden.

- ab. unipunctella Strand n. ab. Hinterflügel mit 1 Punkt in der Zelle und 2 im Felde 7. Bei sämtlichen vorliegenden Exemplaren sind die Flecke in den Feldern 1b und 3 angedeutet. Als Typen habe ich bezeichnet: d' von Amani VIII. 1905 und ♀ ebenda 25. I. 1906, beide mit genannten Punkten von mittlerer Größe, während z. B. bei einem 2 von Dar-es-Salaam der Punkt der Zelle sehr klein, die des Feldes 7 dagegen auffallend groß sind. Ueberhaupt lassen sich die allmählichen Uebergänge von der 2-punktigen biszu der 0-punktigen Form erkennen und es kommenauch Exemplare vor, die nicht auf beiden Seiten. gleich sind. Ab. unipunctella ist vertreten durch Exemplare von Amani, Bomole, Herue und Dares-Salaam, sowie durch ein aus Staudingers Sammlung stammendes Exemplar von den Ukami-Bergen (1200 m) III-VI 1898 (Moritz).
- 3. ab. semipunctella Strand n. ab. Ein ♀ von Derema 16. IX. 1905 weicht von unipunctella dadurch ab, daß im Felde 7 der Hinterfügel nur 1 Punkt vorhanden ist.
- 4. ab. transienda Strand n. ab. Exemplare, die in der Punktierung mit der f. pr. übereinstimmen, aber die hellen Flecke in den Feldern 1b und 3 der Vorderflügel unverkennbar zeigen. Hierzu gehört die Mehrzahl der vorliegenden Männer, aber nur ganz wenige von den Weibern. Bildet gewissermaßen den Uebergang zu v. lycooides.

#### Precis clelia Cr. ab. subepiclelia Strand n. ab. Ein ♀ von Amani 11. VII. 1905.

Erinnert sehr an die madagassische epiclelia Bsd., aber die hellen Zeichnungen der Vorderflügel sind so groß und deutlich wie bei der Hauptform, und der blaue Fleck der Hinterflügel letzterer Form ist durch einen graulichen, verschwommenen Wisch angedeutet. Auch die hellen Saumbinden der Hinterflügel so deutlich wie bei der Hauptform.

#### Precis clelia Cr. ab. triocellata Strand n. ab.

Ein \$\Pi\$ von Derema 2. IX. 1905 weicht von subepiclelia m. dadurch ab, daß das vordere Auge der Oberseite der Hinterflügel vorn und hinten von je einem viel kleineren Auge begrenzt ist, so daß daselbst also 3 zusammenhängende, vom gemeinsamen roten Ring umgebene und eine mit dem Körper parallele Längsreihe bildende Augenflecke vorhanden sind. Unterseite der Hinterflügel mit hellgraulicher, scharf markierter Saumbinde. Flügelspannung 41 mm.

#### Precis clelia Cr. ab. vosseleriana Strand n. ab.

1 ♀ von Amani 3. IX. 1905.

Unter der normalen Größe (Flügelspannung 45 mm, Flügellänge 25 mm), der Fleck der Hinterflügel wie bei *subepiclelia* hellgraulich, schwach violettlich schimmernd, aber so groß und so scharf begrenzt wie bei der f. *princ*.

#### Precis clelia Cr. ab. viridata Strand n. ab.

o' von Amani XII. 1905.

Weicht von der Hauptform dadurch ab, daß der Fleck der Hinterflügel grün statt blau ist. — Es liegen ferner ♂♂-Exemplare vor, bei welchen diese Flecke teilweise grün sind; meistens ist die Grenze zwischen der grünen und blauen Partie scharf markiert und bildet eine fast gerade Linie. Ob diese Abweichungen zum Teil künstlicher Natur sind, möchte ich dahingestellt lassen.

Sämtliche Typen gehören dem Kgl. Zoologischen

Museum in Berlin.

## Neue afrikanische Geometriden der Gattung Terina Wik.

- Von Embrik Strand (Berlin, K. Zoolog. Museum). -

#### Terina maculifera Strand n. sp.

1 \( \Primes\) von Ogowe, Gabun (Mocquerys, ex Coll. Staudinger). Aehnelt \( T. \) latifascia \( \text{Wlk. f. puncti-corpus} \) Warr. (cfr. Novitates Zoolog. IV. p. 240, pl. V, f. 18 \( [1897] \)), aber die schwarze Schrägbinde der Vorderflügel schmäler (mitten 1.5, vorn 4, hinten 2—3 mm breit), die schwarze Saumbinde der Hinterflügel breiter und am Analwinkel nicht bloß verbreitert, sondern zu einem Zahn nach vorn (und innen) ausgezogen; gegenüber der Spitze dieses Zahnes liegt am Vorderrande ein großer schwarzer, hinten zugespitzter Fleck, der vielleicht bisweilen mit dem Zahn zusammenfließt. An der Spitze aller Flügel ein kleiner weißer Fleck. Flügelspannung 35—36, Flügellänge 20, Körperlänge 13 mm.

#### Terina ochroptera Strand n. sp.

1 ♀ Pungo Andongo, Angola (durch E. Suffert erhalten). Mit *T. chrysoptera* Hmps. 1909 von Ruwensori nahe verwandt, aber die dunkle Saumbinde der Vorderflügel in der vorderen Hälfte breiter (bis zu 3.5 mm breit), und zwar fängt die Erweiterung der Binde schon hinter der Rippe 4 an, Costalrand höchst undeutlich und nur in der Basalhälfte geschwärzt. Auch die dunkle Saumbinde der Hinter-

flügel ist in der vorderen Hälfte erweitert (bis zu 2.5 mm breit). Die Spitze aller Flügel mit kleinem weißen, oben wie unten deutlichem Fleck. Größe wie vorige Art. — Ein wahrscheinlich zugehöriges dvon Mukenge (P. Pogge) hat die schwarze Schrägbinde in der Mitte etwas zusammengeschnürt (etwa halb so breit wie an beiden Enden); ferner ist die Grundfarbe lebhafter orange, beim  $\mathcal{L}$  mehr ockerfarbig.

#### Terina pulchra Strand n. sp.

1 & von Gabun (Mocquerys, ex Coll. Standinger,

Type!), eins von N.W. Kamerun (Diehl).

Die Zeichnungen erinnern an die von T. crocea Hmps. 1910, aber die Grundfarbe der Flügel ist lebhaft orangerot, der helle Subapicalfleck der Vorderflügel rein weiß und weniger regelmäßig begrenzt, sowie an beiden Enden kurz zugespitzt; innen wird er von einer bloß 1.5 mm breiten, leicht gebogenen Binde von dem schwarzen Saumfeld begrenzt, während diese Binde bei crocea breiter als der Fleck selbst ist. Costalrand nicht dunkel. Die schwarze Saumbinde der Hinterflügel etwa gleich breit (1.5-2 mm) und innen schwach gezackt; der Innenrand nicht dunkel. - Kopf schwarz mit weißem Stirnfleck und orangeroter Hinterseite; von letzterer Färbung ist auch Thorax. Abdomen schwarz mit weißen Rückenund Seitenflecken wie bei T. latifascia; Bauch gelblichweiß. Antennen schwarz, Beine grauschwarz, jedenfalls an Coxen und Femoren weiß gezeichnet. - Flügelspannung 33, Flügellänge 18, Körperlänge 13 mm

## Auszug aus meinem entomologischen Tagebuche für das Jahr 1909.

- Von Fritz Hoffmann-Krieglach. -

#### (Lepidoptera.)

Die Ergebnisse meines ersten Sammeljahres habe ich im XXI. Jahrgange der Entom. Zeitschrift veröffentlicht; es gelang mir damals (1906) 266 Arten Lepidopteren für die Umgebung Krieglachs festzustellen. Das Jahr 1907 brachte 287 neue Arten dazu (II. Jahrgang der Intern. Entomol. Zeitschrift). Im Jahre 1908 konnte ich weitere 250 neue Arten feststellen (Mitteilungen des Vereins "Polyxena" in Wien IV, 1910).

Trotz fleißigster Ausübung der raffiniertesten Fangmethoden gelang es mir heuer bloß 145 neue Vertreter der heimischen Fauna ausfindig zu machen, so daß ich mit Abschluß des heurigen Jahres insgesamt 948 Stammformen für das Mürztal sicherstellen konnte.

Meine diesjährige Fangliste enthält 2155 Exemplare in 563 Arten. In folgendem erwähne ich, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, nur die 145 neuen Arten; es sind jedoch auch Bemerkungen über in früheren Jahren gefundene seltene Arten darin enthalten.

Ich beobachtete, daß die Fangergebnisse seit dem Jahre 1906 immer schwächer werden; dieselbe Beobachtung machten auch andere mir bekannte Sammler.

#### Februar.

2. Man brachte mir einen kleinen lebenden Falter, eine *Ephestia kuehniella* Z., welche in einer Küche im Orte gefangen wurde.

#### April.

 Am Fuße einer Zitterpappel finde ich elf Kokons mit Raupen von Trochilinm apiformis L., die meisten dicht unter der Rinde. 16. Am elektrischen Lichte fange ich ein & der Brachyonicha nubeculosus Esp., ferner an Salweidenblüten ein Stück der hier seltenen Taeniocampa munda Esp.

23. Die ersten *Pterophorus monodactylus* L. beobachtet, ferner an Zäunen angesponnen meist \( \xi \) Raupen enthaltende Säcke von \( \xi Acanthopsyche \)

opacella H. S.

26. Am Stamme einer Roßkastanie eine Nola confusalis H. S., in Himbeerstengeln mehrere Raupen von Bembecia hylaeiformis Lasp. Das Suchen der letzteren ist jedoch nach ein bis zwei Monaten ergiebiger, da viele Raupen noch in der Wurzel stecken und beim Abbrechen des Stengels nicht gefunden werden; sie steigen erst später im Stengel aufwärts.

#### Mai.

- 9. Bei Mixnitz im Murtale mehrere frische *Titanio* pollinalis Schiff. gefangen, welche Art bei Krieglach zu fehlen scheint; ich erbeutete auch noch eine Gelechia solutella Z.
- 16. Bei Mitterdorf im Mürztale in einem Birkenwalde im Grase ein ♀ von *Drepana lacertinaria* L., bei Krieglach eine *Pancalia leuwenhoekella* L.

22. Am Acetylenlichte eine reine, überwinterte *The-*ristis mucronella Sc. und eine Lobophora viretata
Hb. Daheim schlüfen Acanthopsyche opacella

H. S. o und 4.

23. In Kapfenberg mehreres Gute und Neue gefunden: Raupen von Neptis lucilla F. an der Oberseite der Blätter von Aruncus sylvester Kostel., ein Pärchen von Pterogon proserpina Pall. in Kopula, im Grase sitzend, beide Falter der braunen ab. brunnea Geest angehörig; ferner einige Phasiane petraria Hb. und einen Sack von Phalacropterix graslinella B. auf einem Baumstrunk angesponnen.

25. In einem umgeschlagenen Blatte einer Pulmonaria-Art entdeckte ich eine Raupe von Plusia

modesta Hb.

26. Unter vielen anderen Arten geleuchtet: Phibalapteryx tersata Hb., Tephroclystia insigniata Hb. und pyreneata Mab. (je ein Stück). Von Juniperus eine Menge Raupen von Tephroclystia sobrinata Hb. geklopft. Am Tage schwärmend gefangen: Platyptilia gonodactyla Schiff., Semasia aspidiscana Hb. und Epiblema simploniana Dup.

29. An jungen Erlen sitzen Coleophora paripennella Z.

30. Ein Besuch der Fölz (Hochschwabgebiet) ergab weniges: ein \$\pi\$ von Larentia incursata Hb., zwei Neptis lucilla-Raupen bei Thörl, leere Säcke von Rebelia sappho Mill., einen \$\sigma\$ Sack (lebend) von Sterrhopterix standfussi H. S. und drei Falter von Hesperia andromedae Wallgr. (Tiefer Fundort (1100 m), es sind echte!).

#### Juni.

- 2. Bei Vollmond im Walde geleuchtet, trotzdem einiger Erfolg: 1 \( \pi \) von Salebria formosa Hw., Epiblema hepaticana Tr. und tripunctana F.
- 3. Abends zwischen Nesseln eine Hypena obesalis Tr., am Lichte nur Gelechia ericetella Hb. als neue Art.
- 4. Am Gipfel des Gölks bei Krieglach Pterophorus microdactylus Hb. in Mengen, auch einige Ole-threutes bivunctana F.
- 9. Auf Rhamnus cathartica L. eine Menge Raupen von *Triphosa dubitata* L., sowohl erwachsene, als auch noch kleine.
- 10. Bei Krieglach in 600 m Seehöhe ein ♀ von Chrysophanus dorilis-subalpina Spr. (tiefer Fund-

- ort!), bei Wartberg Epiblema grandaevana Z. und eine Semiothisa notata L.
- 11. Abends bei Krieglach geleuchtet; es kamen Agrotis cinerea Hb., Gnophos ambiguata Dup. Cacoecia lecheana L. schlüpfen (Raupen auf Birken gefunden).
- 12. Bei Krieglach zum Lichte gekommen: Ancylis biarcunana Stph. und Nemophora pilella F.
- 15. Von Schlehen klopfe eine Menge Raupen, darunter Zephyrus betulae L. und Hybernia rupicapraria (in Mengen).
- 16. Bei Krieglach geleuchtet; es kamen 24 ♂♂ von Hydrilla palustris Hb., ferner Tephroclystia immundata Z., Olethreutes umbrosana Frr. und lacunana Dup. Trotz fleißigen Käscherns im nassen Grase konnte ich keine ♀♀ von Hydrilla palustris Hb. finden.

Daheim schlüpfen Olethreutes praniana Hb.

und Steganoptycha trimaculana Don.

20. Ausflug in den Katzgraben bei Bruck a. Mur; von neuen Arten sind zu erwähnen: 1 ♂ von Colias myrmidone Esp. (das erste Exemplar seit 4 Jahren!) Coenonympha arcania L. ♂ und ♀, Chrysophanus dorilis Hufn. ♀, Lycaena argus L., Alucita pentadactyla L. und Tortrix viridana L. in Mengen auf Eichenblättern sitzend.

Daheim schlüpfen Cnephasia nubilana Hb. und

Olethreutes ochroleucana Hb.

21. Von 20 Raupen der *Plusia moneta* F. sind 18 angestochen!

- Mittags von Habichtskraut eine Menge Raupen von Mamestra serena F. und drei Stück von Amphipyra tragopogonis L. geschöpft.
- 25. Daheim schlüpft ein Exemplar von Chloroclystis chloerata Mab., mehrere Stenoptilia graphodactyla Z., deren Raupen ich alljährlich in zusammengesponnenen Endtrieben der Gentiana asclepiadea L. finde, ferner Recurvaria leucatella Cl. (Raupen an Schlehen), und Anchinia laureolella H. S. (Raupen an Seidelbast.)
- 27. Im Freßnitzgraben bei Krieglach gefangen: Adela fibulella F., Chloroclystis debiliata Hb. und Olethreutes penthinana Gn.

 Ueber Kapellen-Altenberg durch den Lohmgraben auf die Schneealpe; Erfolg erfreulich: im Lohmgraben am Rande einer Schneelawine Lobophora

appensata Eversm. (späte Flugzeit!)

Nemoria porrinata Z., Crambus luteellus Schiff., Evergestis aenealis Schiff. (1200 m), Pleurota bicostella Cl. und am Plateau (1800 m) eine Menge Hesperia andromedae Wllgr. (43 Stücke, die Hälfte davon \$\pexists \Phi\$) und Gnophos operaria Hb., von diesen jedoch nur \$\perists \text{; sie ließen sich alle des Sturmwindes wegen mit der Hand greifen und saßen in kleinen Bodenvertiefungen.

#### Juli.

1. Es schlüpfen *Pionea crocealis* Hb. und *Yponomeuta cognatellus* Hb. (Raupen auf einer Evonymus-Art); *Olethreutes capreana* Hb. am Tage getangen.

4. Ausflug auf das Hochmoor am Naßköhr der Schneealpe; der Besuch dieses Moores wurde mir von mehreren Seiten empfohlen, allein ich fand dort mit Ausnahme einer Larentia designata Rott. nur Weißlinge; typische Moorpflanzen wachsen dort wenig; es fehlt Vaccinium uliginosum L., weshalb auch Colias palaeno L. sicher nicht vorkommt.

Für Argynnis pales Schiff, liegt das Moor zu

## 1. Beilage zu No. 42. 4. Jahrgang.

tief (1300 m). Ich besuchte das Naßköhr auch im Juli und August, ohne etwas Besonderes zu finden.

5. Unter einigen bekannten Arten fange ich an der Acetylenlampe eine Plusia festucae L.

8. Es schlüpfen mehrere Depressaria flavella Hb., auch einige Exemplare der Var. sparmanniana F. (Schluß folgt.)

#### Kleine Mitteilungen.

#### Zum Vorkommen von Amphidasis betularia ab. doubledavaria Mill.\*)

Im Juni 1908 konnte ich hier von den Laternen 2 od oben genannter Form abnehmen. Beide Falter waren gleichmäßig auf den Vorder- und Hinterflügeln tief grauschwarz, ohne jeden hellen Grundton. Helle Stücke, wie sie sonst alljährlich um diese Zeit öfter anzutreffen waren, fand ich 1908 und auch in den beiden folgenden Jahren überhaupt nicht, was vielleicht auf den allgemeinen Faltermangel in allen Arten zurückzuführen ist. Nach meinem Dafürhalten handelt es sich hierbei aber nicht um ein schrittweises Vorrücken der Aberration von Norden nach Süden, sondern um den auch bei andern Arten zu beobachtenden Umstand, daß eine an kalten Herbsttagen fressende und zur Verpuppung gehende Raupe schon den Keim zur Dunklerfärbung des Falters in sich aufnimmt, was in einzelnen Fällen auch in Süddeutschland und vielleicht noch südlicher vorkommen kann und wozu weiter der Grad der Kälte bei Ueberwinterung der Puppe noch das Seinige beitragen mag. Aus anderen Gegenden erhielt ich schon doubledayaria mit tiefschwarzen Vorder- und weißlichen Hinterflügeln; die hier angetroffenen aber waren gleichmäßig verdunkelt.

Adolf Peter, Stuttgart.

Mitte August 1909 fand ich an einem trockenen Pappelgebüsch in der Nähe von Birken eine erwachsene Raupe von Amphidasis betularia. Wohl jeder Sammler nimmt diese Raupen gern mit, weil die Falter sehr veränderlich sind. So trug auch ich die Raupe nach Hause. Sie verpuppte sich alsbald. Am 16. April 1910 ergab die Puppe ein schönes ab. doubledayaria &. Demnach kommt diese Form auch in hiesiger Gegend vor.

C. Krieg, Brandenburg (Havel).

\*) Fortsetzung zu No. 37, Seite 206.

#### Briefkasten.

Anlwort auf die Anfrage des Herrn B. in H. in No. 37:

Vor ungefähr 10 Jahren züchtete ich in Oberschlesien bei Bad Königsdorff-Jastrzemb fast alljährlich Deilephila euphorbiae aus Raupen, welche dort in Anzahl angetroffen wurden. Aus einer dieser Zuchten erhielt ich ein Stück, welches an Stelle der roten Binde der Hinterflügel eine durchweg sandgelbe Binde aufweist, im übrigen jedoch keine weiteren Unterschiede erkennen läßt.

Vor 41/2 Jahren wurden Probetafeln des Seitzschen Schmetterlingswerkes versandt. Auf einer

dieser Tafeln sind Arten der Gattung Deilephila abgebildet, darunter auch eine Form von euphorbiae mit gelber Hinterflügelbinde, welche als lafitolei be-

Meines Erachtens ist das Vorkommen von euphorbiae mit gelber Hinterflügelbinde dasselbe Naturspiel wie bei Arctia caja und Rhyparia purpurata, wovon auch Stücke mit gelben Hinterflügeln (ab. flava) vorkommen; doch tritt diese Erscheinung bei den Sphingiden wohl bedeutend seltener auf.

Die oben erwähnte euphorbiae mit gelber Binde auf den Hinterflügeln, welche einer Zucht vor längeren Jahren auf meinem Besitz in Oberschlesien entstammt, befindet sich gegenwärtig noch in meiner Sammlung.

Schneider, Leutnant a. D., Cunnersdorf im Riesengebirge.

Herr Eugen Dobiasch in Wien weist in einer Zuschrift gleichfalls auf die von Herrn Schneider bereits erwähnte Probetafel des Seitz'schen Werkes und weiter auf Bartels Sphingiden hin und berichtet. daß er schon 4 Stücke dieser euphorbiae-Form besitzt.

Der Hinweis auf Bartels Sphingiden bezieht sich "Die palaearktischen Großschmetterlinge und ihre Naturgeschichte. Band I bearbeitet von Fritz Rühl. Band II bearbeitet von Max Bartel." Leider ist dieses ausgezeichnete Werk unvollendet geblieben und auch keine Aussicht auf eine Fortsetzung der Lieferungen vorhanden. — Auf Seite 79 bis 90 des II. Bandes wird Deilephila euphorbiae mit ihren Unterarten und Formen behandelt und darunter auf Seite 87 ab. *lafitolei* aufgeführt. Wenn wir dort *lafitolii* lesen, so ist wohl ein Druckfehler daran schuld; denn Thierry-Mieg benannte diese Form in "Le Naturaliste" XI p. 181 dem Marquis de Lafitole zu Ehren. Sicher ist es auf die gleiche Ursache zurückzuführen, wenn in Staudingers "Catalog" III (1901) die besagte Form sogar als ab. latifolii Th.-Mieg verzeichnet steht.

Lafitolei wird im II. Bande der palaearktischen Großschmetterlinge von Bartel folgendermaßen ge-kennzeichnet: "(¬¬). Alles, was bei der typischen Deil. euphorbiae rot ist, tritt bei dieser bemerkens-werten Aberration gelb auf". Weiter heißt es: "Sie wurde unter gewöhnlichen Exemplaren aus Raupen erzogen, die am Fuße von Les-Albères (französische Ost-Pyrenäen) eingesammelt worden waren; sie dürfte auch anderwärts schon beobachtet worden sein".

Obige Kennzeichnung von lafitolei stimmt allerdings mit dem von Herrn Bandermann im Briefkasten angefragten Stück nicht überein, da dieses nach der Angabe rote Vorderflügel hat, wodurch die Färbung der letzteren zu der Färbung der Hinter-

flügel in auffälligen Gegensatz tritt.

Nachtrag: Während des Druckes teilte Herr Bandermann in Halle mit, daß er den merkwürdigen enphorbiae-Falter seinem Freunde Herrn Charles Oberthür in Rennes zu Ehren ab. oberthueri genannt hat. Der Falter vereinigt in sich zwei Formen; auf der Ober- und Unterseite der Vorderflügel gleicht er vollkommen der ab. rubescens Garbowski (Sitzungsber. Akad. Wien 1892 p. 917) und auf der Oberseite der Hinterflügel der ab. lafitolei Th.-Mieg. Er schlüpfte im April 1910 bei Stubenwärme von 18-20°C mit 6 normalen euphorbiae und befindet sich jetzt in der Sammlung des Herrn Oberthür.

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein.

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt. Gebietes bestens empfohlen.

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

#### Neue Eingänge aus Brasilien. Australien etc.

Solange der Vorrat reicht, gebe ich 100 exotische Coleopteren, genadelt, mit genaueu Fundorten versehen und einwandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich billigen Preise von nur 12.50 M. ab. Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich auch die herrliche Lucanide Lamprima aurata Lt. und die prächtige Cetonide Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Ross, Rektor. Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 1.

#### E. v. Bodemeyer, Berlin W. Lützowstrasse 41.

Offeriere zu billigsten Nettopreisen

15000 Arten palaearktischer Coleopteren mit 250 von mir gebrachten nova species und 300 wieder aufgefundenen, verschollen gewesenen Arten laut franko auf Wunsch zu übersendender Listen 1 und 3 bei hohem Barrabatt und günstigsten Zahlungsbedingungen. Besonders zu empfehlen sind die Centurien in Liste 3 und die Wahl-lose, bei welchen die Auswahl der Arten freisteht und nur ein bestimmter Betrag anzugeben ist, welcher aufgewendet werden soll. Ich kann alsdann von meinem sehr reichen Material umso hervorragendere Sendungen machen, je grösser der Spiel-raum ist, welcher mir für die Zuteilung gelassen wird.

## Dyn. herkules

allerbilligst abzugeben W. Herrmann, Lehrer, Freiburg i. Schl.

Abzugeben:

## Proc. gigas,

100 Stück tadellose Riesen, Ia Falter von atropos und convolvuli. Tausch für exot. Coleopt., Puppen pyri apollinus, gallii.

Anton Bulovec, Bezirksrichter,
Laibach (Oesterr.).

## Für nur 4 Mark

liefere ich 200 Käfer in 150 Arten, Porto und Packung frei. Die Käfer sind richtig bestimmt, die grossen gespiesst, die kleinen geklebt. Auch weniger verbreitete Arten darunter. Praktisch als Grundlage für nger. Betrag einsenden, sonst Nachn. W. Reinicke, Gernrode (Harz). Anfänger.

#### Micro-Lepidopteren. 4 versch. Serien.

Europ. Coleopteren

meist Sicilianer, 10 versch. Serien, sauber präp. mit Fundort und Datum versehen.

Zetzsche, Halle a. S., Langestr. 26 I.

K. Kumberg & E. Zimmer, Naturalisten, Kolonie Lauro Müller,

> -- Desterro, St. Catharina offerieren:

10000 St. Heuschrecken

in unzähligen Arten, darunter riesige Stabheuschrecken und eine Menge Nachahmer von dürsem Moos und Pflanzen-teilen in herrlichster Färbung.

10 000 St. Schlupfwespen zum Teil sehr grosse, farbenprächtige Arten.

#### 5000 Stück Libellen,

für Spezialisten eine riesige Auswahl zur Vergrösserung der Sammlung.

500 Stück Hummeln in den manigfaltigsten Arten und Farben.

#### 1000 Stück Cikaden

mit riesigen, weissen und blauen Singcikaden.

Alles in Tüten. Spezialität: Keine gedrückten Leiber. Die Tiere sind einwandfrei, da wir nur möglichst fehlerfreie Stücke liefern und stammen diesselben meist aus den undurchdringlichen Urwäldern des Rio do Meje-Tales, welches jetzt der Kolonisation erschlossen wird. Besagtes Tal ist noch von keinem Euro-

päer, geschweige einem Sammler betreten worden. Auf Wunsch zu allen Tieren Fundortangabe.

Bei Abnahme der Gesamt - Ausbeute offerieren wir Heuschrecken und Schlupfwespen zu 10, Libellen, Hummeln und Cikaden zu 20 Pf. das Stück. Alles ausser Porto und Pakung.

Interessenten teilen wir noch mit, dass wir jedes Jahr in einem anderen Staat Brasiliens sammeln, in zwei Jahren in Amazonas.

Lieferzeit für alle Insekten Ende März. D. O.

#### Coleopteren gebe ich ab:

Schultiere, dabei Caraben, N humator, C. cerdo, L. textor, S. carcharias, L. cervus, P. fullo, O. nasicornis, O. eremita, P. aeruginosa usw. mit 80%, bessere Exoten und Paläarkten mit 75% Rabatt auf Staudinger-Preise. Gleichzeitig suche ich Tauschverbindungen und erbitte Doublettenlisten. Pierre Lamy, Hanau.

#### Käfer:

Luc. cervus, genadelt, je nach Grösse, Stück 10 u. 15 Pf. II. Qualität Dtzd. 90 Pf. Necr. germanicus in Tüten Stück 10 Pf. Creo. maxillosus in Tüten Stück 5 Pf. Hister cadaverinus in Tüten Dtzd. 10 Pf Silpha atrata in Tüten Dtzd. 10 Pf. Larven von Totengräbern in

Tüten Dtzd. 15 Pf. Stück 20 Pf. Stück 10 Pf. Car. nitens in Tüten Osm. eremita in Tüten Stück 5 Pf. Stück 5 Pf. Cet. aurata in Tüten Ar. moschata in Tüten Stück 5 Pf. Dtzd. 15 Pf. Ast. aedilis in Tüten Mel. vulgaris in Tüten

Porto u. Verpackung extra. Unbekannten Herren sende nur gegen Nachnahme. Paul Bombe, Friedeberg Nm. I.

100 Stück 80 Pf.

## Eier!

(Indische Stabheuschrecke) Dtzd. 0.30 M. Porto u. Verpackung 10 Pf. J. Ochme, Guben, Neustadt 25.

**Psalidounathus** erythrocerus

à 4.50 Mk., klein 3.— Mk., Porto und Verpackung billigst, hat abzugeben W. Herrmann, Lehrer, Freiburg i. Schl.

Coleopteren in Alkohol:

| Flasche | mit | 350  | KlAsia  | ten |   | 6  | Mk. |
|---------|-----|------|---------|-----|---|----|-----|
| 77      | 22  | 550  | 77      |     |   | 10 | Mk. |
| 27      | 27  | 1000 | 79      |     |   |    | Mk. |
| 39      | **  | 120  | Persern |     |   | 7  | Mk. |
| 79      | 77  | 350  | 29      |     |   | 15 | Mk. |
| 77      | 77  | 550  | 39      |     | a | 25 | Mk. |
|         |     | ٤    | ibt ab  |     |   |    |     |
|         |     |      |         |     |   |    |     |

E. v. Bodemeyer, Berlin W., Lützowstrasse 41.

Auf meine Listen 1 und 3 (palaearktische Coleopteren), welche ich gratis auf Verlangen übersende, gebe ich hohen Rabatt.

Gelegenheitskauf!

Ein kleiner Posten (37 Stück) hochfeine exotische Käfer sofort gegen bar abzu geben. Vertreten sind Tiere bis 40 Mk. Staud. Tadellose Qualität. Liste und Preise auf Wunsch.

Oskar Wolf, Plauen i. Vogtl., Dobenaustr. 100.

#### b) Nachfrage.

## Exotische Cerambyciden kauft, tauscht und determiniert

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

ich suche zu erwerben: Käfer, Cycaden, Wanzen, Heuschrecken. Laternenträger, exot. Schmetterlinge u. and. Insekten.

welche sich vornehmlich zu Zeichen-zwecken eignen. I. Qualität. Ferner bitte ich um Angebote schöner Beispiele für

Mimicry.
Th. Borgers, Crefeld, Villa Charlottenburg, Weserweg I.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

#### Zum ersten Mal angeboten! Eier: Polia philippsi á Dtzd. 2.50 M.

Zucht sehr leicht. Fatter: Tulpen, Hya-cinthen usw.

Eier: Polia xanthomista à Dtzd. 0.50 M.

Had. gemmea à Dtzd. 0.70 M. à Dtzd. 0.25 M. Bac. rossii

Puppen:

à Stück 4.— M. Deilephila nicaea Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

P. machaon-Puppen . p. Dtzd. 1.— M. Th. polyxena-Puppen . p. Dtzd. 1.— M. D. vespertilio-Puppen . p. Dtzd. 3.— M. Sp. ligustri Puppen . . p. Dtzd. 1 .- M.

Sp. ligustri-Puppen . p. Dtzd. 1.— M. P. proserpina-Puppen . p. Dtzd. 3.— M. S. spini-Puppen . . p. Dtzd. 2.50 M. S. pyri-Puppen . . p. Dtzd. 2.50 M. Tadellos gespannte A. atropos, Riesen, per Stück 1.— Mark.

\*\*Carl Pernold, Wien-Döbling,

Saileräckergasse 35.

## D. porcellus-Puppen.

gesund und sehr kräftig, hat in Anzahl abzugeben à Dtzd. 2 M. Porto u. Pack. 20 Pf., an Unbekannte nur gegen Voreinsendung. F. J. Wünsche, Ober-Politz b. Leipa (Böhmen).

#### Sammlung palaearktischer Gross-Schmetterlinge

inel. Schrank mit 30 prima Kästen und 2 Schubläden verkaufe billigst. Besichtigung nötig.

E. v. Bodemeyer, Berlin W., Lützowstr. 41.

#### 1 Dutzend Riesenspinner-Eier!

Import. aus Japan: Anth. yamamai sowie Cal. japonica à Dtzd. 35 Pf., 100 Stück 2.50 Mk., Rhod. fugax à Dtzd. 70 Pf., 50 Stück 2.50 Mk. (Futter: Eiche). Ausführliche gedruckte Zuchtanweisg. sowie Verpack. vorsichtsh. in Holzhülsen gratis Porto 10 Pf. — Puppen aus Syrien v. Phalera bucephaloides ½ Dtzd. 1.50 Mk., 1 Dtzd. nur 2.50 Mk., Brahmaea ledereri-Puppen à 3.50 Mk., 1 Dtzd. 18.— Mk. Falter 3.50, \$\square\$ 4.50 Mk. Porto 20 Pf. Nur Voreins. oder Nachnahme. Paul Hanff,

Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 3 a.

## Nord-Amerika importiert.

Sofort abgebbar:

Papilio asterias 30, turnus 40, troilus 40, cresphontes 40, philenor 45, ajax 50 Pf.

Hyperchiria budleya . . 90 Pf. Copaxa lavendera . . 150 Pf. Samia columbia . . 200 Pf.

Ferner in einigen Tagen: Actias luna 50, Telea polyphemus 30, Samia promethea 15, Calles. cynthia 10 Pf.

Ferner von der Riviera: Papilio alexanor 60 Pf., Dtzd. 10 facher Preis.

Porto und Packung 30 Pf.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastr. 105.

## IJ

Pap. alexanor v. magna (sup.) 250, v. sphyrus 250, Th. polyxena 12, Rh. cleopatra 50 (das Paar), Ch. jasius 100, Ach. atropos (sup. gross) 100, Daph. nerii (gross) 150, Sm. quercus (gross) 175, Pach. otus 110, Cat. fraxini 25, dilecta 80, conversa 75, nymphagoga 70, Actias selene 100, Anth. yama., Mai, 100, Arct. hebe 35, sowie viele andere Arten. Preise in Pf sowie viele andere Arten. Preise in Pf. Alle Falter sauberst gespannt. Auswahlsendungen stehen auf Wunsch zu Diensten. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

# lausch

P. c-album, A. levana. antiopa polychloros, athalia, selene, ino, lathonia, galathea, ligea, arcania, w-album, icarus, coridon, tiliae, castrensis, potatoria, populifolia, tau, versicolora, aceris, pronuba, orbona, c-nigrum, nigricans, saucia, vestigialis, popularis, nebulosa, thalassina, trifolii, dentina, compta, Had, furva, sordida, gemmea, monoglypha, lateritia, rurea, v. alopecurus, gemina, basilinea, g. v. remissa, lithoxylea, caecimacula, oxyacanthae, scabriuscula, atriplicis, leucostigma, nictitans, virens, impura, obsoleta, comma, l-album, conigera, albipuncta, lythargyria, selini, alsines, ambigna, incerta, lota, circellaris, pistacina, litura, vaccini, satellitia, vetusta, fasciana, furcifera, sponsa, pacta, flexula, or, virgata, murinata, zatima meist ab,

menthastri, caja, dumi. Im Tausch gegen Falter und Zuchtmaterial, bar mit 60-75% Nachlass d. Stauding. Liste. M. Matthes,

Magdeburg-B., Dorotheenstrasse 17 I.

# Garantiert importierte

sind in besonders kräftigen Exemplaren eingetroffen und zu nachstehenden Preisen abzugeben:

Anth. mylitta . . . à 1.10 M. Anth. roylei . . . à 1.40 M. Act. selene . . . à 1.20 M.

In Kürze:

Porto und Packung 30 Pf.

Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. - Genaue Anweisung über Behandlung der Puppen gebe jeder Sendung bei.

Ernst Streitzig, Probstau b. Teplitz (Böhmen).

Eier, Raupen, Puppen,

Celsia-Eier Dtzd. 30 Pf., dispar-Gelege à 20 Pf., Raupen von purpureofasciata, normal überwintert, im Gespinst, Dtzd. 50 Pf., Puppen von Smerinthus populi 80 Pf., C. artemisiae 40 Pf., argentea 50 Pf., limacodes 40 Pf., alles per Dutzend. Vorrat gross. Am liebsten Tausch gegen deutsche Catocalen-Eier oder sonstiges Eulenzuchtmaterial und Schwärmer.

Angeboten sieht höflichst entgegen R. Gosse, Berlin N. 31, Usedomstr. 32.

## 100 Stück Lem. dumi

Freiland-Eier

für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung. Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

#### Colias palaeno

v. Schwarzwald gibt das Paar zu 50, P. apollo v. Schwarzwald zu 60 und Pereute swainsonii zu 70 Pf. ab. Otto Sacher, Freiburg Br., Runzstr. 14, II. Att. orizaba-Puppen.

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calliefs, Guben, Sand 11.

#### Offeriere

Bunaea sufferti 10 Mk., Lobobunaea meloni 5 Mk., Antheraea sardane 5 Mk., Gynanisa semialba 25 Mk., Rhes. hippodamia 25 M.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg, (Schlesien).

#### 

Sm. quercus.

Wirklich prächtige Puppen Stück 75 Pf. Nachnahme.

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27.

#### 

#### Graelisia isabellae-Falter.

Ia Qualität, gross, Paar 12 M., etwas kleiner Paar 10 Mark. Porto u. Packung extra. Grössere Posten billiger.

Richard Bartsch, Halle a. Saale, Talstr. 39.

#### Jetzt abgebbare überwinternde Eier!

Grosser Vorrat.

Lemonia dumi 25, Dich. aprilina 15, protea 25, Jasp. celsia 50, Had. gemmea 75, porphyrea 25, Pol. rufocincta 50, Amoc. vetula 50, caecimacula 25, Mis. bimaculosa 50, oxyacanthae 10, Xanth. fulvago 20. Mes. acetosellae 35, Cal. affinis 15, Tox. craccae 10, Neur. popularis 20, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25. Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd. Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### Eier

von Catocala pacta und Catocala concumbens per Dtzd. Mk. 1.50.

uppen

von Rhodophora florida (prächtige Eule, gelb und rosa) per Stück 25 Pf. Porto extra. Voreinsendung od. Nachn. 1 Gelege Malacosoma americana gegen

Meistgebot, ca. 200 Eier. Reiff, Königsberg (Preussen), Steindamm 4.

Pap. alexanor pro Stück 85 Heller, pro Dtzd. 9 Kronen 50 Heller, pro 50 oder pro 100 billiger Preis, Sat. pyri 3-4 Kronen pro Dtzd. (spini 2 Kr., pro 50-100 billiger Preis), proserpiua pro Dtzd. 3 Kronen, M. croatica pro Stück 80 Heller. Porto etc. Selbstkostenpreis gibt ab

H. Swoboda,

Wien XV, Goldschlagstrasse 30 II/26.

# Pt proserpina-Yuppen

Dutzend 2.50 M. Porto extra. Heinrich Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

#### Leopold Karlinger

Wien XX/I, Brigittag. 2.

Reiche Auswahl an europ. Lepidopteren, div. lebende Puppen, präp. Raupen etc.

Beste Qualität. - - Billige Preise. Liste franko.

## Formosa! 12 mark Formosa!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual., Ia., enthaltend folgende interessante Arten der Inselrassen: O. aeacus &, Pap. thaiwanus, amama, chaonulus, sarp. connectens, postianus, paris, hermosanus, castor, formos. Hestia zinkinensis, Heb. glaucippe, Seph. chandra, Ixias illustris, Danais, Euploea, Cyr. etc., meist nur grössere Arten gegen Nachnahme. Porto und Verpackung 40 Pf.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schles.).

## Urniinodiera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Nachfrage.

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Suche Tineidae, Eriocraniidae, Gracilarien, Ornixarten, Argyresthidae gegen Micros einzutauschen. Ich offeriere nur bessere Arten in tadelloser Spannung. Ferd. Fuchs, Strassburg (Elsass), Wilhelmergasse 2 11

#### Suche zu kaufen

je 3 bis 4 Dtzd. Eier von Actias luna, Antheraea yamamay, polyphemus u pernyi Johann Kickenscher.

Bayreuth, Zweigstr. 23 (Oberfranken).

#### Suche gegen par:

Sph. ligustri, Sm. ocellata, Call. hera, Pap. podalirius, P. apollo, Arctia caja, villica, Bomb. quercus u. Maulwurfsgrillen,

alles in Anzahl.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstrasse 116.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879.

Dresden N. Markusstr. 8. -----

#### Gross-Schmetterlinge der Erde.

Von "Seitz" erschien soeben:

Exoten, Liefg. 73 (Afrikan. Fauna, Liefg. 9). Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststrasse 7.

#### Alexander Heyne,

Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26a,

übernahm den Alleinvertrieb von

#### Ferrant: Die schädlichen Insekten d. Land- u. Forstwirtschaft,

ihre Lebensweise und Bekämpfung. Prakt. Handbuch für Entomologen mit zahlr. Abbild. Lief. I—III (auf Wunsch zur Ansicht) à 1.60 Mk. Die beiden letzten Lieferungen erscheinen bis April 1911.

## Seitz Palamarkten, 3

soweit erschienen, für 40 Mk.,

#### Coleopterum Catalogus

von W. Junk, Lieferung 1-20, Ladenpreis über 115 Mk. für nur 70 Mk. Öhne rechtsverbindliche Verpflichtung zum Weiterbezuge.

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

#### Ein Insektenschrank

(neu) mit 40 K. 51/42 cm, nussb. funiert u. pol. Desgl. einen solchen nussb. imitiert mit 10 K. 57/37 cm, hat weit unter Herstellungspreis abzugeben

Hugo Günther. Gotha, G. Augustin Nachfl.

#### Wegen Auflösung der Sammlung ::

verkaufe billigst

#### Sammelkästen

mit und ohne Glasboden 35×42 cm, Snannbretter und andere Utensilien.

Richard Michel, Seifhennersdorf Nr. 25 B. in Sachsen.

#### Insektenkasten, Schränke,

Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung zu den billigsten bereisen die Spezialtischlerei

(G. Augustin Nachfl.) Gotha, - Preisliste gratis! -

# -----

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 "1,50 "2,25 "3,- "42×51 "1,70 "2,60 "3,50 "

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

#### Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

## D D Insektenkästen D D mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

#### Preis-Courant:

 $50 \times 41^{1/2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1/2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1/2}$  à 2 M. 75 Pf. Kästen

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Karl Zetzsche :: Halle a. S.,

: Alter Markt 24. = Spezialtischlerei entomologischer Bedarfsartikel.

Preisliste gratis.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

28×13 cm, 1 1/4 cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten Mk. 1,60  $28 \times 12$  cm, 1 / 4 cm stark, 75 Platten, 1 cm stark, Mk. 2,20 Mk. 1,60 Mk. 1,60 Mk. 1,30  $30\times10$  cm,  $1^{1}/_{4}$  cm stark, 80 Platten, 1 cm stark, 100 Platten Mk. 2,40 100 Platten 100 Platten Mk. 1,20

100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare Ware, 75 Pf.

Verpackung à Paket 20 Pfg. Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen: Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen. Hannover, 27. Mai J. . . . .

#### SEITZ!

#### Die Gross-Schmetterlinge der Erde.

Bis jetzt erschienen 145 Lieferungen!

Im Dezember erschienen:

Palaearkten Teil I, Liefg. 72, 73. – Exoten Teil II, Liefg. 65-72.
Es werden im Dezember publiziert:

Afrikanische Danaiden, Fortsetzung, Amerikanische Satyriden, Fortsetzung, Indo-Australische Morphiden, Fortsetzung, Palaearktische Lymantriiden und Noctuiden.

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststr. 7.

## Hermann Kreye, Hannover,

Fernroderstraße 16.

Fernsprecher 4414.

- Gegründet 1878. -

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. 1ch bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1½ em zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenbeit ausgefallen sind.

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen: 64 Platten = 3.20 Mk.

Verpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10% Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannnadeln, Aufklebeplättchen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w.

Man verlange meine ausführliche Preisliste.

#### Billigste Bezugsquelle entomologischer Gebrauchsartikel

als: Zuchtkasten, Sammelkasten, Spannbretter usw.

Ein Auszug aus meiner "reichhaltigen" Preisliste Kasten in Nut und Feder roh mit Auslage mit Glas staubdicht  $28 \times 40 \times 6$  cm  $42 \times 51 \times 6^{1/2}$  cm 1.20 M. 1.70 M. 2.25 M. 1.70 M. 2.60 M.

Beim letzten Preis sind die Kasten nussb. oder hell gebeizt und grundiert, ringsum poliert nur 45 Pf., eine Seite nur 15 Pf. mehr. — Preisliste gratis ohne Kaufzwang.

A. Müller, Zirlau 135 bei Freiburg in Schl. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Verschiedenes.

#### Kaufmann,

ledig, Ende der 20er Jahre, z. Z. Prokurist (ohne Depon, irgendw. Kaution) in ungek. Stellung bei mittlerer industrieller Firma, absolut ver trauenswürdig, von gedieg. Charakter und Allgemeinbildung, viel gereist, bittet, da derzeit. Position nicht weiter expansionsfähig, behufs Erreichung arbeits- aber auch aussichtsreicher Lebensstellung edeldenkende. einflussreiche Persönlichkeit um

rotektion.

Würde sich in erster Linie als Kassierer, Privatsekretär oder sonst für eine grosse Fähigkeit und Energie, ausgesprochene Prazision und Reellität erheischende Stellung beliebiger Branche eignen. Ginge auch mit auf Reisen. Gebe für Vermittlung entsprechender Position (die speziell deshalb gesucht wird, um die durch besondere Umstände in missliche Vermögensverhältnisse geratenen Eltern besser unterstützen zu können) eventl. seine 18 Kästen umfassende Schmetterlings- u. Käfer-Sammlung. In Zeugnisse und Referenzen stehen zur Verfügung. Gefl. Zuschriften sub. "Dauernd erkenntlich" an die Exped. d. Zeitschrift erbeten.



#### Für Liebhaber und Münzsammler!

Nürnberger Stadttaler 1757-63, Maria-Theresien-Taler mit Madonna 1744-80dieselben mit altem Reichsadler. Bayrische Marientaler 1780-93, Bayr. Doppelgulden mit Mariensäule, Sächsische Taler 16. Jahrhunderts, Taler von Kaiser Leopold 1632-70 und 1694. Salzburger Taler 1648-98 und viele andere offeriert gegen Nachnahme von nur 4 Mark das Stück unter Garantie der Echtheit

Müller, Numismatiker, Friedenau, Ringstr.6.

#### Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

#### Wohnungswechsel.

Erlaube mir, meinen Freunden und Gönnern hierdurch bekannt zu geben, dass ich jetzt

#### Mühlenstrasse 64

Wilh, Fritsche .

Früher Unt. Georgstrasse 10.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta"

- Stettim. -

Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Arbeitsplan.

Am 16. Januar:

Reiseerinnerungen aus der Hohen Tatra. Pirling, Otto Richter. (Lichtbilder.)

Am 6. Februar:

Allgemeine Diskussionen über die Erfahrungen des letzten Jahres.

Am 20. Februar:

Insekten im Volksglauben. Otto Richter.

Insektenbiologien unter besonderer Berücksichtigung der Schädlinge. Pirling.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April: Ein Kapital aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling. Anfang 8 Uhr.

- Gäste willkommen! -

#### Vereinigung Jeneuser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologische Gesellschaft, Halle a. d. Saale (E. V.).

Unsere Sitzungen finden jeden Montag nach dem 1. und 15. des Monats im Reichshof, Alte Promenade 6, statt.

Gäste stets willkommen!

#### Frankfurter Entomologische Gesellschaft, Frankfurt a. Main.

In der General-Versammlung am 8. Januar 1911 wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Wilhelm Heinrich, I. Vorsitzender, Heinrich Rohrbach. II. Vorsitzender,

Max Hüther, Kassierer, Franz Rudy, I. Schriftführer, Gustav Muth, II. Schriftführer, Heinrich Behling, Bibliothekar, Karl Weil, Archivar,

Remy Block, Beisitzer.

Versammlungen finden alle 14 Tage Freitags, abends 8½ Uhr, im Rest. Stier, Scharnhorststrasse 18 statt.

Gäste stets herzlich willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 8½ Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

— Gäste stets willkommen! —

Mitglieder des

#### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegründet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschrift,

jährlich 4 Hefte, ca. 320-350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und Tafeln (z. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften, Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig auch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 81/2 Uhr, jeden dritten Donnerstag im Monat:

Tauschabend,

eingeladen. - SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. - Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien. 1

Vereinsabende jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr im Vereinslokal Café Jusczyk in Beuthen-Boulevard.

Jeden 1. Freitag im Monat ebenda: Zwangsloses Beisammensein.

Gäste stets willkommen!

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Sonnabend nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!
Etwaige Zuschriften, Sendungen etc.
werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! --

Die Kommission.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen. -

#### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leon. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer unserer Zeitschrift liegt ein Prospekt über die im Preise stark herabgesetzte und nunmehr wirklich preiswert gebundene Ausgabe von "Heyne-Taschenberg, Die exotischen Käfer" bei. Dieses einzig dastehende Prachtwerk ist für jeden Sammler unentbehrlich, und die als solide bekannte Buchhandlung von Hermann Meusser, Berlin W. 35, Steglitzerstr. 58, macht nunmehr die Anschaffung des Buches jeder-mann möglich dadurch, dass sie die Be-zahlung in monatlichen Raten von 5 Mk. zulässt.

# Puppen

garantiert importiert

ex Indien:

Attacus edwarsi

à M. 2.-

Actias selene

à M. 1.

ex Syrien:

Brahmaea ledereri à M. 2.50

ex Algier:

Deilephila mauretanica à M. 1.75

> Deilephila nicaea à M. 5.-

Smerinthus atlanticus à M. 3 .-

Porto und Verpackung 0.20 M. Es werden nur tadellose, gesunde und kräftige Stücke versandt.

> W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

#### Importierte Puppen:

Papilio turnus 45, troilus 35, Tel. polyphemus 25, Pl. cecropia 15, Act. luna 60, selene 100, Anth. roylei 120, mylitta 100, Cal. cachara 100, Call. promethea 12, S. cynthia 9, E. imperialis 60, Sph. luscitiosa 60, Cer. udulosa 40, Sm. myops 40, excaecatus 40 Pf. per Stück. Im Dtzd. billiger.

Eier: Catoc. cara Dtzd. 1 Mk. Porto

und Verpackung extra.

E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

## Arctia caja-Eier

1 Dtzd. 15 Pf., 5 Dtzd. 60 Pf. Porto besonders. Tausch. Lehrer Felix Vollmering, Essen (Ruhr) West, Heerenstrasae 14.

## Um zu räumen für neue Saison gebe ab: 100 feine Mittel Europ.,

60 Arten, Tag- und Nachtfalter, gespannt, mit guten Arten Mk. 8 .-100 Eulen in 70 Arten Mk. 8.-50 feine Exoten in Tüten, Ia. Mk. 7.50 50 feine Exoten in Tüten, 1a. Mk. 7.50 mit Pap. paris, ganesha, Morpho epistrophis Ω, feinen Danais, Eupl., Delias und herrl. Charaxes eudamippus etc. Jedermann bestellt nach! Puppen aller Art im Tausch auf f. Exoten gesucht.

F. Osc. König, Erfurt.
Listen über Wärme-Schränke u. Geräte fr.

#### Im Tausch gegen schöne Exoten gebe ab:

Machaon, podalirius, rhamni, brassicae, byale, apollo, euphorbiae, ligustri, ocellata, quereus, villica, aulica, dominula und viele andere Arten in Anzahl.

A. Kuntze,
Tarnowitz O/S., Georgstrasse 16.

S. populi . . Dtzd. 1 .- M. (gegraben) Dtzd. 0.60 M. vinula P. bucephala. Dtzd. 0.40 M. P. machaon . Dt2d. 0.80 M. C. argentea . Dtzd. 0.50 M. C. artemisiae . Dtzd. 0.30 M.

Posto und Packung 30 Pf. O. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Strassburg-Str. 21.

Eier, sicher befruchtet! Cat. fraxini Dtzd. 30 Pf., pacta 150 Mk,

dilecta 1 Mk., nupta 15 Pf
Porto 10 Pf. Gegen Voreinsendung des Betrages abzugeben.

Fr. Lubbe, Königsberg in Preussen, Hufen, Bahnstrasse 52 I.

## Winterzucht!

Befr. Eier der schönen, grossen Lasio-campa v. mauretanica Dtzd. 1 Mk. Futter: Wiesengras; celsia 40, dumi 30 Pf. à Dtzd.

Enorm grosse imp. Saturniden-Kokons, lebhafte, kräftigste Puppen enthaltend: A. mylitta 1.40, roylei 180, menippe 2.00, papia 3.00, edwardsii 2.40, katinka 2.50, cynthia 0.15, cecropia 0.20, polyphemus 0.30, bauhiniae 2.—, Papilio turnus, asterias, troilus 0.45, alexanor v. magna, Riesen, 1.50 Mk. à Stück, machaon 80, polyxena 90, do. var 120 alni 700, ligustri 80, versicolora 180 Pf. à Dtzd.

Alle einheimischen Arten versende direkt aus dem Freiland. Spannweiche Ch. jasius à 1.20 Mk. Deilephila - Puppen auch vinula kaufe oder nehme in Zah-Unbek. Nachnahme.

Kurt John, Grossdeuben b. Leipzig.

#### Anerkannt gesunde, : kräftige Puppen :

Att. splendidus . . . 1.50 M. Att. orizaba . . . 0.60 M. Actias luna . . . 0 50 M. Porto und Verpackung 0.20 M.

Joh. Oehme, Guben, Neustadt 25. 

# Algier-Ausbeute

Offeriere folgende Falter, in tadelloser Ia Qualität, meist ex larva, fein gespannt: Satyrus ellena . . . . 1.30 M. Vanessa erythromelas . . . 1.30 M. 1.30 M. Satvrus ellena Las, cocles var. maur. 1.80 M. 6.— M. 5.— M. Lymantria atlantica . . . . Saturnia atlantica . . . . . 1 50 M. Plusia aurifera
Phragmatobia pudens
Sciapt. rhingiaeformis Plusia aurifera . M. . 4.- M. Sesia leucomelaena . . . . 1.25 M. Sesia hymenopteriformis . . 7.- M.

Porto 0.50 M., Verp. frei. W. Kramer, Berlin NW. 52. Lüneburgerstr. 4.

Puppen von Endr. versicolora Dtzd. M. 2.—, D. tiliae Dtzd. M. 1.—, Falter von Cat. neonympha, tadellos, M. 1.— das Stück. — Alles auch im Tausch gegen mir fehlende Falter

oder Briefmarken.
E. Gradl, Liebenau in Böhmen.

## Puppen:

Ligustri Dtzd. 90 Pf., machaon Dtzd. 70 Pf., sofort abzugeben. Porto u. Packung extra. Adam Hertlein,

Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

## ättige Puppen!

Sat. spini 2.-, ex 09 2.60, pyri 2.50, E. versicolora 2.- M. p. Dtzd. Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr.

#### Schultiere! Schadlinge!

40 machaon Mk. 3 .-150 atalanta 10.—, 25 io 0.60, 25 polychl. 0.60, 15 galathea 0.45, 10 rhamni 0.60, 20 cardam. 1.50, 15 mnemosyne 3—, 25 crataegi 1.50, 50 Tüte 2.—, 60 euph. 4.50, 15 tiliae 1.50, 10 ligustri 1.—, 15 sitzd. 0.60, 15 stellat. 1.20, 30 fuciform. 6.—, 15 sitzd. 0.60, 15 stellat. 1.20, 30 fuciform. 10 palp. 0.50, 10 ziczac 0.50. 20 buceph. 1.—, 35 tau 5.—, 70 pavon. 7.—, 40 monacha 2.40, 50 sitzend mit Abs. 3.—, 20 versicol. 2.—, 15 vinula 1.—, 35 dispar 3.-, 30 chrysorrhoea 1.80, 50 caeruleoceph. 2.—, 6 cossus 2.—, 5 pyrina 1.—, 50 pro-innuba 2.50, 50 sitzend 1.50, 15 fimbria 1.50, 25 persic.-brass, 1.20, 20 defol. 3 pass. 0.80, 100 grossul. sitz 3 .--, 300 geblas. Raupen in verschied. Arten, Schädlg. etc. Mk. 35 —. Zeichen- Insekten, mon-tiert und lose Kästchen, billigst.

F. Osc. König, Erfart.

#### Faiter gespannt Ia.

30 Stück Anth. pernyi à 50 Pf., 10 Stück Actias luna à 80 Pf., 4 Stück Ach. atropos à 80 Pf., 10 Stück Ch. elpenor à 7 Pf. à Stück im Tausch gegen Ia gespannte Falter: Pap. hospiton, Th. cerisyi, rumina, Zeg. eupheme, Anth. damone, eupheno, Nep. aceris, Ch. iivorniea, celerio, Sm. quercus oder exotische Falter: Papilio, Hestia, Charaxes, Caligo, Danais.

Fiala Alois, Welwarn (Böhmen).

# Pracht-Exoten

in Tüten abgebbar:

Orn. urvilliana 3 4 e l. 12 M., Morpho melacheilus 3 2.50 M., deidamia 3 M., peleides 3 2 M., sulkowskyi 3 2.50 M., Caligo atreus 2.80 M., prometheus 2.30 M., epimetheus 2.50 M., martia 3 M., placidianus 3 M., phorbas 4 M., zeuxippus 5 M., agamemnon 25 M., oberthuri 25 M., Castnia papilionaris 8 M.

Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

## Offerte billiger Falter, ca. 200 Stück,

darunter: D. apollinus & Q, mnemosyne & Q, Euch. v. romana, C. palaeno, phycomone, Ap. iris, ab. clytie, L. populi, M. v. meridionalis, v. berisali, Arg. daphne, D. chrysippus, v. canariensis, E. pharte, evias, S. circe, v. cordula, L. celtis, Ch. alciphron, L. meleager, jolas, sebrus, A. atropos, D. tiliae, D. nerii, Pt. proserpina, H. fuciformis, Od. carmelita, L. v. roboris, populifolia, pruni, v. montana, E. versicolora, pyri, cossus, Agr. janthina, ch. versicoiora, pyri, cossus, Agr. janthina, fimbria, Had. gemmea, funerea, J. celsia, C. lactucae, Cal. lutosa, Pl. chryson, chrysitis, Ps. lunaris, Cat. alchymista, Cat. electa, dilecta, sponsa, promissa, pacta, fulminea, nymphaea, conversa, Ses. apiformis, ichneumonif., aulica, hers, macu-losa, div. Zygaenen; alles in I. Gen. ge-spannt, im ganzen für 25 Mk. bar. J. Schlier, Stalden 36 II, Bern (Schweiz).

#### Epicemelia theresiae

e l. sup., hervorragend schöne Geometride, ein tadelloses Paar, um 45 M. netto zu verkaufen; ferner Plusia diasema el., linker Fl. leicht def., nur 15 M. Viele Noctuidae, Geometridae, Micros, auch Tagfalter wegen Umzuges in Centurien oder im ganzen äusserst billig zu ver-kaufen. — Tausch nur gegen Micros.

Ferd. Fuchs, Strassburg (Elsass), Wilhelmergasse 2 II.

#### Lebende Puppen

nachträglich eingetroffen

|         | 2002076   | B     | 014  | 8      | 71101 |      |     |
|---------|-----------|-------|------|--------|-------|------|-----|
| Papilio | xuthulu   | s .   |      |        |       | 180  | Mk. |
| Papilio | dehaani   |       |      |        |       | 2,50 | Mk. |
|         | demetri   |       |      |        |       |      |     |
|         | n. regali |       |      |        |       |      |     |
|         | hir. bud  |       |      |        |       |      |     |
|         | hir. incs |       |      |        |       |      |     |
|         | lavande   |       |      |        |       |      |     |
|         | atlas     |       |      |        |       |      |     |
|         | selene    |       |      |        |       |      |     |
| Liste ü | ber wei   |       |      |        |       | e Pu | pen |
|         | un        | d Eie | r gi | ratis. |       |      |     |

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.

## Hordamerik.

gespannt, cara 1 .--, illecta 3 .--, unijuga 0.--, antinympna 0.50 ms.
Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100. antinympha 0.50 Mk.

#### Offeriere folg. gesp. Doubletten!

1 Th. polyxena, 8 L. icarus, 4 c-album, 5 Arg. paphia, 5 Arg. selene, 5 E. jurtina, 1 Sm. populi, 1 D. euphorbiae, 1 M. neustria, 4 D. scabrinscula, 4 Mam. nebulosa, 2 Mam. leucophaea, 5 Had. rurea, 5 Had. rurea ab. unicolor, 2 sublustris, 2 lithoxylea, 45 Agr. pronuba, 15 occulta, 2
Hab. derasa, 15 Synt. phegea, 1 A. caja.
2 Spil. mentastri, 2 Oen. quadra, 10
Zyg. trifolii, 5 Zyg. purpuralis.
Ferner ca. 200 genadelte Eulen zum
Teil auch gespannt, enthaltend ca. 50 Stück

der Gattung Mamestra, 45 Had. brassilinea, 10 Agr. primulae, 5 brunnea, 20 segetum u. exlamationis, 55 Miana strigilis.

Alles gegen bar oder Tausch mir fehlender Palaearkten oder Zuchtmaterial. Porto und Packung extra.

F. Schulz, Berlin, Neue Grünstr. 40 III.

#### So lange noch Vorrat reicht. Zu '|3 Stdg., alles paarweise!

P. zanclaeus ex Gall. mer., alexanor, v. magna, hippocrates, hospiton, cerysi, rumina, v. magna, cassandra, medesicaste, fullina, v. magna, cassanura, medeoreasce, (alle apollinus-Arten), Pier. chariclea, catoleuca, cheiranthi, (fast alle rapae-Formen) ergane, (32 Arten Parnassius) euphenoides, ferner viele schöne Colias, Vanessa, Melitaen, Arg., Melanag., Danais, (Erebien besonders) Lycaenen, Hesp., Zygaenen, Arctiden, Psyche, Sesien gibt ab H. Swoboda,

Wien XV, Goldschlagstrasse 30 II/26. 

## Palaearcten.

Aus dem Orient soeben eingetroffen. Alles in Tüten in nur guter Qualität.

Danais genutia, septentrionis, fimniace, melaneus, Euploea midamus, Hyp. misippus, Lette callipteris à 30 Pf.

Porto und Kästchen 25 Pf. extra. Adam Hertlein, Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

#### Biete an!

Eier: monacha, dispar, je 25 St. 15 Pf., Raupen: Las. quercus an Efeu ge-wöhnt, Dtzd. 30 Pf., Puppen: Sm. ocellata 90 Pf., populi 80 Pf., 700 Stück Ph. bucephala 30 Pf. per Dtzd. Alles Freiland, P. u. Verp. extra. Nachnahme oder Voreinsendung.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

à Dtzd. 70 Pf. Porto 30 Pf A. Beyer, Goslar (Harz).

## Exoten-Eier!! | Geblasene Raunen:

Zu besonders leichter Zucht empfehle Nordamerikaner

Catocala concumbens à Dtzd. 1.50 M. Weide Cotocala antinympha à Dtzd. 1.80 M. Eiche.

Puppen des herrlichen Spinners

## Brahmaea ledereri

à 3.50 M., Dtzd. 35.- M.

Schlüpfen sehr gut und copulieren leicht, daher Zucht voraussichtlich. Futter Eiche.

Nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme. Alois Zirps, Neutitschein (Mähren),

Titschgasse 19.

2 Charaxes eudamippus in gezogenen Stücken, 10 Papilios etc. Nichts unansehnliches M. 5 .-

Dieselbe Serie mit Thaumantis diores 60 Pf. teurer.

25 Afrikaner in 20 Arten mit schönen Papilios, Charaxes, Tera-colus etc M. 8.-.

25 Nord- u. Süd-Amerika gemischt mit 8 Papilios, feinen Nympha-liden, leuchtenden Pieriden, Heliconiern M. 8.-

dito mit dem herrlichen blauen Morpho amathonte M. 9.50.

25 Sunda-Inseln mit dem prächtigen grünen Papilio peranthus, gigon, Charaxes affinis, Limenitis etc. M. 8.-

Dieselben Serien mit Papilio androcles nur M. 3.— mehr.

Alles I. Qual, und richtig benannt.

Puppen v. Papilio alexanor à 60 Pf. Spannweiche Falter der herrlichen blutroten Afrika-Saturnide: Anth. menippe à M. 2.— in la Qual.

Porto etc. 30 Pf.

## Dr. R. Lück & B. Gehlen,



## Imp. N.-Amerk. Pappen

sind wieder eingetroffen.

 Cynthia
 .
 .
 à 10 Pf.

 promethea
 .
 à 12 Pf.

 polyphemus
 .
 à 25 Pf.

 Pap. troilus
 .
 à 30 Pf.

Dutzend
 10 facher
 Preis.

Eier, mehrere Arten N.-A. Catocala, gemischt, a 100 Stück 1.50 M. Porto extra. Heinrich Oertel, Halle (S.), Geiststr. 27.

## Eier aus Japan:

Rh. fugax Dtzd. 65 Pf., 50 St. 2.50 M. Cal. japonica , 35 Pf., 50 , 1.20 M. Anth. yamamai , 35 Pf., 50 , 1.20 M. in grösseren Posten billiger, sofort abzugeben.

> W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstrasse 38 p.

| L. pini      | I. 6   | )<br>Qualitä | it St  | ück   | 15  | Pf. |
|--------------|--------|--------------|--------|-------|-----|-----|
| _            | II.    | 79           |        | 29    | 10  | Pf. |
| Sp. pinastri | I.     | 27           |        | 39    | 15  | Pf. |
|              | П.     | 21           |        | 29    |     | Pf. |
| Verschie     | edene. | sehr         | schöne | Art   | en. |     |
|              | I. (   | )ualitä      | t Dt   | zd. : | 120 | Pf. |
|              | TT.    |              |        |       | 80  | Pf. |

Falter:

Psil. monacha, II. Qualität, Dtzd. 40 Pf. Hummeln, genadelt, Dtzd. 60 Pf. Porto u. Verpackung extra. Unbekannten Herren sende nur gegen Nachnahme.

Paul Bombe, Friedeberg Nm. 1.

## uppen

v. Pap. alexanor v. magna (am nat. Ge-spinst) à Mk. 1.50, Sat. pyri e. Syrien à Dtzd. 400, e. Dalmatien 300, Prot. convolvuli à 30 Pf. Porto etc. extra. In gesunden Exemplaren abzugeben

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

1910, sauter gespannt: 75 Van. antiopa, 20 V. urticae, 16 Act. caja, 8 V. atalanta, 4 Trich. ludifica, gebe den ganzen Block Franz Friedr. Uhl, Eibenberg b. Graslitz

(Böhmen).

Paarweise

## zu 1/3 Stdgr., in Anzahl!

D. nerii, D. nicaea, alecto, hippophaes, zygophylli, vespertilio, gallii, livornica, lineata, robertsi, croatica, proserpina, (die meisten Catocalen gelb und rot) otus, matronula, ca. 2000 Arten Lager.

Porto etc. Selbstkostenpreis.

H. Swoboda,

Wien VX, Goldschlagstrasse 30 II/26.

Spezialitäten stets am Lager. 

# Achtung The Neuheit.

Von der unter diesem Namen im neuen Staud. 1911 angebotenen Eule sind sicher befruchtete Eier abzugeben, Dtzd. 2.50 M. Zucht sehr leicht. Raupendauer nur 15 bis 17 Tage. Genaue Zuchtanweisung. (Falter nach Staud. M. 25.—.) Die Art stammt aus Persien. Die Eier überwintern.

Herm. Rangnow jr., Berlin 39, Sparrstrasse 17 II.

#### Billigst abzugeben

Aberrationen von Vanessa io, polychloros, antiopa, Pyram, atalanta, Limenitis sybilla in allen Transitionen bis zu den extremsten Kälteformen. - Ansichtssendungen auf Wunsch.

Wilh. Niepelt, Zirlan b. Freiburg, Schl.

Alexander Heyne,

Berlin-Wilmersdorf, Lundhausstrasse 26a bietet an: Hypolycaena livia, Aegypt., (seltenste palaearkt. Lycaenide), tadellos gespannt, of oder 2 à 5.50, Paar 10.— M., geringere Stücke billiger. Urania riphens, Madagasc., (herrlichster Nachtfalter), gespannt à 4.— bis 5.— M., in Tüten à 3.— bis 4.— M.

# ENTOMOLO GISCHE Den unter Mitarbe onale F drgan des Internationalen

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend. ————

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband Zusendung.

Insertionspreis für die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

Inhalt: Lebensweise und Zucht einer neuen palaearktischen Noctuide -- Auszug aus meinem entomologischen Tagebuche für das Jahr 1909. (Schluß.) - Briefkasten. - Eingegangene Preislisten.

#### Lehensweise und Zucht einer neuen palaearktischen Noctuide. Polia philippsi Püng.

Auf meinen coleopterologischen Streifzügen durch die unwirtlichen Gebirgszüge Südpersiens an den Grenzen der Provinzen Arrak und Luristau entdeckte ich im Frühjahr 1908 an den dort in einer Höhe von etwa 2500 m häufig wachsenden Tulpen frische Fraßspuren, die von einer Raupe herzurühren schienen. Bei näherer Untersuchung fand ich dann auch neben einer Pflanze unter Kalksteingeröll eine grüne Eulenraupe mit weißem Seitenstrich, deren Form dem kundigen Sammler sofort verriet, daß sie zur Polia-Gruppe oder wenigstens ganz dicht in deren Nähe gehörte. Die Raupe war erwachsen und wohl nur noch ein Nachzügler; denn ich fand beim weiteren Suchen wohl noch eine Anzahl zum Teil schon veralteter Fraßspuren, aber kein Lebewesen mehr vor. Die einzelne Raupe entwickelte sich damals nicht zum Falter, sondern erwies sich als von Schmarotzern besetzt.

An diesen Fund wurde ich erinnert, als ich im Februar 1910 zum zweiten Male in jene Gegenden zog, um mich sammlerisch zu betätigen. Vielleicht, so kalkulierte ich auf der Hinreise, ist es möglich, von der sicher seltenen, wenn nicht gar neuen Art, Zuchtmaterial mit nach Europa herüberzubringen. Es lag nämlich die Annahme nahe, daß bei dieser Art die Puppenruhe, wie ja wohl bei allen Polia-Arten, eine mehrmonatliche sein würde, und in diesem Stadium glaubte ich der Art die etwa 20 tägige zum Teil äußerst schwierige Reise zumuten zu können.

Als nun mein Bruder und ich, diesmal etwa 14 Tage früher als 2 Jahre vorher, an dem Fundplatz der Art ankamen, fanden sich trotz eifrigen Suchens auch nicht die geringsten Fraßspuren an den schon recht schön entwickelten Tulpenblättern. Aber schon am nächsten Tage entdeckte mein Bruder beim Käferfang in einer blutroten Anemonenblüte ein

winziges grünes Eulenräupchen, das kreisrunde Löcher in die Blütenblätter fraß. Nach unserer Ueberzeugung hatten wir unsere gesuchte Art vor uns. Das kaum ½ cm lange Räupchen wurde in einem Reagenzgläschen als gute Beute mit nach Hause genommen, wo es trotz bedenklichen Kopfschüttelns unseres Wirtes, eines biederen Armeniers, sorgfältig gepflegt Weitere Raupen der Art sollten erst gesammelt werden, wenn sie mindestens halb erwachsen waren. Schon am dritten Tage hatte unser Versuchskaninchen eine solche Größe erreicht, daß wir den Entschluß faßten, einen Tag mit dem Suchen nach dieser Art auszufüllen. Am nächsten Morgen ging es dann hinauf in die Gebirgsschluchten, und das Suchen begann. Alle möglichen Pflanzen wurden nach Fraßspuren untersucht. Bald hatten wir auch die Freude, einige Raupen, die nun schon 112 bis 2 cm lang, aber sehr dünn waren, zu finden. Als Futterpflanzen kamen in erster Linie drei Tulpenarten in Betracht. In einzelnen Fällen fraßen die Raupen aber auch an Anemonen, Gräsern, Minze, Taubnessel usw. Die Beute betrug an diesem Tage etwa 2 Dtzd. Raupen. Die Art ist also durchaus nicht häufig. Zwei Tage später ging es wieder auf die Suche, da unsere Schützlinge einen geradezu frappierenden Appetit entwickelten und mit unglaublicher Schnelligkeit heranwuchsen. An diesem Tage fanden wir Raupen. die die letzte Häutung schon hinter sich hatten. Nun hieß es aber eilen, wenn wir eine genügende Anzahl zusammenbringen wollten, zumal sich herausstellte, daß nach der letzten Häutung ein großer Teil der Raupen von Schlupfwespen angestochen wurde. Unsere beiden intelligentesten persischen Sammler Ali und Narissa, die sonst nur Käter sammelten, wurden in das Geheimnis eingeweiht und mußten Raupen sammeln helfen. Man merkte es ihnen an, daß sie lieber an den kühlen Bächen Bembidien fingen, als hier oben bei einer Temperatur von 35-40° Steine nach Polia-Raupen umzudrehen. Warum sie dann die nach langem Suchen endlich

gefundene Raupe wieder wegwerfen mußten, wenn ich den kleinen Ichneumonidenstich an einer derselben fand, konnten sie ganz und gar nicht begreifen. Zuerst mißtrauten sie mir und paßten scharf auf, ob ich die weggeworfenen Stücke nicht heimlich doch authob und in die Sammelbüchse steckte. Um diesen Argwohn zu beseitigen beschloß ich, ihnen die Tiere nicht mehr stückweise zu bezahlen, sondern ihnen einen guten Tagelohn zu geben. Aber schon am nächsten Tage merkte ich wieder einmal, daß ich der Betrogene war. Narissa und Ali behielten nämlich die Hälfte ihrer Beute zurück und boten sie mir dann durch andere Sammler zum Kauf an. hin brachten wir mit ihrer Hilfe in 3 Tagen 300 Raupen zusammen. Am 4. Tage wurden noch 2 Stück gefunden. Es waren die letzten Nachzügler. Zu Hause wurden die Raupen mit Tulpenblättern in Blumentöpfen, die mit Gaze zugebunden waren, ohne jeden Verlust großgezogen. Die Raupen zeigten nach der letzten Häutung zwei verschiedene Grundfarben. Etwa 70% waren grün mit weißem Seitenstrich, während die übrigen gänzlich violettblau waren, so daß man an zwei ganz verschiedene Arten glauben konnte, wenn die Raupen nicht vor der letzten Häutung alle gleich ausgesehen hätten. Täglich wurden die puppenreifen Raupen, die sich durch unruhiges Hinund Herlaufen kenntlich machten, herausgenommen und in einen großen Topf, der mit Lehm gefüllt war, gesetzt. Elf Tage nachdem ich das erste winzige Räupchen gefunden hatte, war die letzte Raupe zur Verpuppung in der Erde verschwunden. Es war aber auch Zeit; denn schon nach wenigen Tagen wurden im Freien bei der enormen Hitze die Blätter der Tulpen gelb und welkten ab. Wenn ich viel annehme, so kann das erste Räupchen bei seinem Auffinden 3-4 Tage alt gewesen sein, so daß die Raupe vom Ausschlüpfen aus dem Ei bis zur Verpuppung nur etwa 15 Tage braucht. Häutungen habe ich drei beobachtet und glaube ich nicht, daß die Raupe überhaupt mehr durchmacht. Die Häutung selbst geschieht innerhalb weniger Stunden. Eine Raupe, die ihr Frühstück noch im alten Kleid eingenommen hat, erscheint zum Abendessen schon im neuen. Es ist dies durchaus keine Uebertreibung. sondern tatsächlich von uns beobachtet worden.

Vierzehn Tage nachdem die letzte Raupe verschwunden war, untersuchte ich vorsichtig die beiden Blumentöpfe und entdeckte zu meiner Freude, daß alles Puppe war. 280 gesunde normale Puppen fand ich heraus, außer einigen, die wohl von nachfolgen-

den Raupen gestört, verkrüppelt waren.

Jetzt hatten wir zwar Puppen in genügender Anzahl; doch wie brachten wir dieselben nun gesund nach Europa hinüber? Wer da weiß, wie empfindlich gerade eine Eulenpuppe ist, wird unsere Besorgnis verstehen, mit der wir an den Transport dachten. Galt es doch, die Puppen für eine etwa 4000 km lange Reise einzupacken. Von dieser Reise mußte das erste etwa 800 km lange Stück durch Persien noch auf direkt mittelalterliche Weise zu Pferd und Wagen, auf erbärmlichen Wegen über Gebirge und durch brückenlose Flüsse zurückgelegt werden. Nach reiflicher Ueberlegung kamen wir zu dem Entschluß. hier die schon so oft beim Einpacken von Puppen mit großartigem Erfolg angewandte Leinwand zu benutzen. Aus alter aber sauberer Leinwand wurden kleine rechteckige Stücke geschnitten und jede Puppe einzeln eingerollt. Beide Enden einer solchen kleinen Rolle wurden mit Zwirn kurz hinter Kopf und Kremaster der Puppe zugebunden. Auf diese Art lagen die Puppen in ihrem künstlichen Gespinst fest aber doch weich gebettet. Um sie nun gegen Druck von außen her und vor allen Dingen gegen das am meisten zu befürchtende Austrocknen zu schützen, wurden die Röllchen in zwei feste Eisenblechschachteln zwischen Watte verpackt. Sodann wurden die Schachteln noch fest mit Watte umwickelt und so in den Rucksack gesteckt.

Auf diese Weise gelangten beide Kästchen gegen Mitte Juni in Berlin an. Als sie hier erwartungsvoll geöffnet wurden, zeigte es sich, daß nicht eine einzige Puppe während der langen Fahrt von 21 Tagen gestorben war. Sie zappelten alle, als sie aus ihren künstlichen Gespinsten genommen und in den Puppen-

kasten gelegt wurden.

Da in Süd-Persien den ganzen Sommer über heiße und ganz trockene Witterung herrscht, wurden die Puppen im Kasten einfach mit einem Stück Leinwand zugedeckt und niemals angefeuchtet. Der Kasten bekam seinen Stand an einer schattigen Stelle auf dem Balkon. Alle acht Tage einmal kontrollierte ich die Färbung der Puppen. Hierbei bewegten sie sich stets lebhaft, so oft die Sonnenstrahlen sie trafen. Am 13. August saß plötzlich ein Falter im Kasten. Er war zwar ausgebildet, sah aber sonst recht un-schön aus, da alle seine Fransen zusammenklebten. In der Hoffnung, daß nun bald die anderen erscheinen würden, spannte ich das mir unbekannte Tier gar nicht erst. Doch Tag um Tag, Woche um Woche verstrich, aber kein zweites Stück zeigte sich. Die Puppen blieben schön rot und lebhaft. Ich nahm nun an, daß das einzelne Exemplar einer anderen Art angehöre und unbemerkt dazwischen gelangt sein müsse. Ein Vergleich der Puppenhülse mit den andern sprach jedoch dagegen. Den geschlüpften Falter festzustellen war mir trotz wiederholter Versuche nicht möglich. Unter Hoffen und Harren war es nun schon Ende September geworden. Die Puppen standen noch immer im Freien. Da zeigten plötzlich einige der Puppen eine dunklere Färbung und fingen an, sich zu strecken. Am 3. Oktober waren schon etwa 30 Puppen schwarz, doch keine schlüpfte aus. Die nächste Nacht brachte den ersten Frost. Ich wollte darum die Puppen ins Zimmer nehmen. Als ich diesen Vorsatz morgens gegen 6 Uhr ausführen wollte, saß trotz der Kälte ein frischgeschlüpfter noch flügelloser Falter im Kasten, der im Laufe der nächsten zwei Stunden glatt auswuchs. Es war dieselbe Art, von der vor fast einem Vierteljahr schon ein Stück geschlüpft war. Nun blieb der Kasten doch draußen stehen. Am nächsten Morgen saßen 8 Falter im Kasten. Und nun ging es los. Täglich schlüpften 15-20 Stück in wunderhübschen Farbenaberrationen von graugrün bis ganz rosafarbig. Der Höhepunkt wurde am 22. Oktober mit 38 Stück erreicht. Der letzte Falter, No. 268, schlüpfte am 2. November aus. Hierbei waren nur 3 Krüppel. Ein gewiß schönes Resultat. Interessant zu beobachten war die große Regelmäßigkeit, mit der die Falter schlüpften. Ohne jede Ausnahme schlüpften die Falter täglich innerhalb 10-20 Minuten aus. Der Zeitpunkt dieses Auskriechens rückte jedoch mit ganz merkwürdiger Genauigkeit während des Schlüpfmonats vorwärts. Gegen Anfang Oktober verließen die Tiere morgens gegen 6 die Puppenhülsen, dann täglich etwa 20-30 Minuten später, so daß die Schlüpfzeit Mitte Oktober auf den Mittag fiel, und die letzten Stücke erst gegen Abend schlüpften. Ich setzte nun einige o'♀ zur Erzielung befruchteter Eier zusammen, und gelang dieser Versuch ohne große Mühe vollständig. Die Eier gleichen denen von Polia xanthomista, die sich zufällig in meinem

Besitz befinden, sehr. Wie sich herausstellte, schlüpfen die Eier schon Anfang Januar im kalten Zimmer aus. Im Freien gehaltene kommen sicher schon im März. Die jungen Räupchen gedeihen, wie mir ein bekannter Herr mitteilt, bei Salat prächtig und verschmähen dabei sogar ihre eigentliche Nährpflanze. Sicher kann bei den Zuchten also auch Löwenzahn

mit gutem Erfolg gegeben werden.

Meine Vermutung, daß es sich um eine ganz neue Art handelt, wurde zur Gewißheit, als ich Herrn Amtsgerichtsrat Püngeler die Falter zur gefl. Bestimmung übergab. Die Art steht der Polia rebecca Stdg. am nächsten und erhält den Namen Polia philippsi Püng. Herr Stichel, der demnächst über die Ergebnisse unserer vorjährigen Reise nach Süd-Persien berichten wird, bringt neben einigen anderen interessanten Neubeschreibungen auch die des Falters von P. philippsi.

Berlin, den 11. Januar 1911. Hermann Rangnow jr.

## Auszug aus meinem entomologischen Tagebuche für das Jahr 1909.

— Von Fritz Hoffmann-Krieglach. — (Schluß.) Juli.

9. Am Acetylenlichte der Kühle wegen (+ 10°C.) nur sehr wenig: Stenoptilia graphodactyla Tr., Xystophora unicolorella Dup. und eine Rhodo-

phaea marmorea Hw.

11. Ausflug auf das Stuhleck (1783 m). Oben flog nichts als eine Vanessa urticae L., keine Plusia hochenwarthi Hochw., nicht einmal ein Weißling! Am Wege zum Gipfel (von der Bahnstation Spital a. Sem. in 3 Stunden) fand ich im Kaltenbachgraben in ca. 1000 m Seehöhe im Walde ein ♀ von Odontosia carmelita Esp.; es lag am Wege und war schon halbtot. Der Fund ist der späten Fundzeit wegen bemerkenswert, selbstredend I. Gen., auch deshalb von Bedeutung, weil die Art im ca. 8 km entfernten Kronlande Niederösterreich bisher noch nicht gefunden wurde.

12. Aus einem im Freien gefundenen ♀ Sacke von Psyche viciella Schiff. kriechen heute eine Menge kleiner, sehr lebhafter Räupchen, die sich vom Sackmateriale der Mutter kleine Säckchen anfertigen. Es schlüpfen die schönen grünlichweißen Cerostoma asperella L. (Raupen auf Schlehen), ferner Yponomeuta padellus L. (Schlehen). Von eben dieser Pflanze klopfte ich Argyresthia mendica Hw.

14. Am Acetylenlichte Stenoptilia bipunctidactyla Hw. und Pempelia ornatella Schiff., sowie eine große und dunkle Hadena rubrirena Tr. und viele Agrotis strigula Thnbg., auch zwei Acidalia fumata Stph. An Linaria sp. finde ich 2 Raupen von Tephroclystia linariata F. der II. Generation, halb in die noch unreifen Samenkapseln eingebohrt.

20.—23. Partie ins Hochschwabgebiet (s. Dr. O. Kranchers entom. Jahrbuch für 1911). Der Er-

folg war 27 für mich neue Arten.

25. Partie auf die Schneealpe. Des heftigen Windes wegen nur wenig erbeutet, eine *Plusia hochenwarthi* Hochw., *Hesperia andromedae* Wllgr. und *Gnophos operaria* waren noch zu finden.

Daheim schlüpfen Depressaria conterminella

Z. und Bembecia hylaeiformis Lasp.

August.

5. Ausflug auf den Preber in den niederen Tauern. Wegen sehr schlechten Wetters, Schneefall usw., fast nichts erbeutet als zwei Erebia arete F Bei Kleinsölk fand ich eine Larentia didymata L., wo ich auch viele erwachsene Raupen von Euchloë cardamines L. auf Turmkraut fand. Gewaltmarsch von der Grazerhütte am Preber in 12 Stunden über das 2295 m hohe Preberjöchl nach Station Stein a. Enns und zwar im strö-

menden Regen.

Jenen, die diesen Uebergang machen wollen, rate ich entschieden davon ab; Abstieg vom Joch zum "schwarzen See" unmarkiert, äußerst steil und steinfallgefährlich; ich suchte oben 1½ Stunden im dichten Nebel und fußtiefen Neuschnee den Abstieg; erst weiter unten findet ein geübtes Auge einen kaum kenntlichen Pfad. Die Umgebung des schwarzen Sees ist jedenfalls für Lepidopterologen ein ergiebiges Feld, da die dortigen Wiesen, Jagdgründe des Grafen Bardeau, nicht gemäht werden. In den Sölkeralpen wurde von Pater G. Strobl-Admont Lycaena pheretes Hb. gefunden.

 Am elektrischen Lichte zwei neue Arten: Hadena scolopacina Esp. und ein ♀ von Larentia fluviata H. S. Daheim schlüptt Caradrina pulmo-

naris Esp.

10. Am elektrischen Lichte Agrotis grisescens Tr. und eine Heliothis scutosa Schiff., letztere Art

für das Mürztal bemerkenswert.

13. Am Apfelköder eine frische Catocala sponsa L., deshalb bemerkenswert, weil hier keine Eichen gedeihen, die Raupe wird wohl auf Rotbuchen leben, die in der Nähe des Fangplatzes stehen. Dyschorista fissipuncta Hw. stellte sich am Köder als neuer Bürger vor.

Daheim schlüpfen Depressaria laterella Schiff.

und Tephroclystia sobrinata Hb.

18. Am Köder eine Menge Eulen, darunter Agrotis musiva Hb., ferner Boarmia maculata-bastel-

bergeri Hirschke.

22. Partie auf die hohe Veitsch: massenhaft *Erebia* pronoë Esp., auch \$\pexists \varphi\$, ferner manto F., eine geflogene Agrotis ocellina Hb. und einige Charaeas graminis L., letztere an Blumen und im Fluge gefangen, in ca. 1200-1400 m Seehöhe.

29. Partie auf die Raxalpe. Eine frische *Crocallis* elinguaria L. bei der Reistalerhütte im dichten Walde, wo sich noch auf einer kleinen Waldlichtung ein *Parnassius apollo* L. sonnte.

#### September.

1. Es schlüpft Lasiocampa trifolii Esp. aus Raupen, welche ich aus St. Michael ob Leoben erhielt, sie sollen dort häufig gewesen sein, leider waren fast alle mit Tachinenlarven besetzt.

5. Partie auf den Reichenstein; Ausbeute des schlechten Wetters wegen schlecht, nur ein \$\perp\$ von Parnassins delius-styriacus Fruhst., eine Larentia cyanata-flavomixta Hirschke an den Wänden des Hotels am Prebichl, sowie eine Raupe von Acronycta euphorbiae-montivaga Gn.

8. Partie auf den Hochschwab. An einem Steine in der obersten Fölz eine Agrotis grisescens Tr., einige Erebia gorge Esp., sowie an einem Krummholzaste eine Larentia cyanata, ob es die Form flavomixta Hirschke ist, kann ich nicht sagen, da das Exemplar sehr geflogen ist.

14. Auf einer dürren Wiese bei Krieglach mittags

eine Agrotis cuprea Hb.

Ich habe mir heuer die Ködersaison bis Mitte August durch Anwendung des so gepriesenen Schmierköders gründlich verdorben, es kam fast nichts; den Unterschied lernte ich kennen, als ich Mitte August mit Apfelköder anfing zu arbeiten; dieser ist und bleibt für gebirgige Gegenden der beste Köder (s. auch Sterzl und Dr. Schawerda im XVIII. Jahresberichte des Wiener entomol. Vereines).

19. Bei Bruck a. Mur wächst an den Ufern der Mürz massenhaft Artemisia (campestris?); ich finde darauf heute nicht eine einzige Cucullia-Raupe; artemisiae Hufn., argentea Hufn. und scopariae Dorfm. kommen weder in Steiermark noch in Kärnten vor, der einzige Vertreter dieser Gruppe ist absinthii L. (auf Wermut). An einem Zaune eine Hypena rostralis L. und eine Larentia immanata Hw.

24. Am Köder eine Orthosia lota Cl.

26. Klopfe von Goldrute wie alljährlich allerhand Raupen, so Tephroclystia castigata Hb., virganreata Dbld., albipunctata Hw., Pyrausta terrealis Tr., Hadena adusta Esp., Cucullia asteris Schiff., mehrere überwinternde Eulenraupen und Boarmia repandata L.

#### Oktober

- 18. Es fliegen noch reine *Colias edusa* F., Nachzügler der zweiten Generation vom September; die Raupen entwickeln sich in unserm Herbstnebel langsam.

Ich beobachtete ein eierlegendes Weibchen von Colias hyale; es gibt auch noch frischgeschlüpfte Lycaena icarus Rott.

27. Der erste Schnee, darnach große Kälte.

31. Beim Suchen von Raupen der Agrotis strigula Thnbg. scheuchte ich einige Acalla mixtuna Hb. \$\pi\$ und \$\displais\$ aus den Erikapolstern; sie bilden den Abschluß des heurigen Fanges.

#### Briefkasten.

Sammlungsetiketten. Es wurden neulich die Etiketten von Prof. Rebel, erschienen bei Schweizerbarth, an dieser Stelle sehr gelobt, und habe ich mir dieselben schleunigst zugelegt. Ich bin aber in gewisser Beziehung enttäuscht; denn wenn man einen Teil der Etiketten aufgebraucht hat, wird der Rest derart durcheinanderliegen, daß man nur noch schwer das Gesuchte finden wird. Es sollten die senkrechten Kolonnen durch etwa 5 mm breite Streifen getrennt sein, damit die Etiketten, welche noch nicht gebraucht wurden, dort einen Halt haben und immer an ihrem Platz zu finden sind. Wenn der Satz noch steht, nimmt vielleicht der Verlag Gelegenheit, die Kolonnen auseinander zu rücken und einen Neudruck vorzunehmen. Die neue Liste kann sogar gern etwas teurer verkauft werden, etwa zu M. 2.50 und die alte etwas billiger, etwa M. 2.—. Ich kaufe sofort eine neue und wohl noch mancher andere Sammler; denn mit der jetzigen Anordnung gibt es später nur Aerger und Zeitverluste. Sonst ist natürlich an der Liste nichts auszusetzen, dafür bürgt schon der Autor. Auch ich spreche die Hoffnung aus, daß nun möglichst bald auch Etiketten für die Mikros herauskommen möchten, aber, bitte, mit Streifen zwischen den Kolonnen. Vielleicht hat der Verlag die Güte, sich an dieser Stelle zu äußern, wie die Aussichten für einen Neudruck sind, damit man weiß, was man etwa zu erwarten hat.

#### Eingegangene Preislisten.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstraße 116: Preisliste über exotische Coleopteren No. 112. — Die Liste steht Interessenten gratis und frei zu Diensten.

#### Vereinstauschstelle Wien

schliesst mit Eude März die Tauschsaison, weshalb Angebote nur noch bis Mitte Februar angenommen werden können.

Hierauf Abgabe der beliebten Centurien mit zehnfachem Wert.

Alle Anfragen per Doppelkarte.

Hans Hirschke,
Wien IV, Weyringerg. 13 I.

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein.

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt. Gebietes bestens empfohlen.

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

## Für nur 4 Mark

liefere ich 200 Käfer in 150 Arten, Porto und Packung frei. Die Käfer sind richtig bestimmt, die grossen gespiesst, die kleinen geklebt. Auch weniger verbreitete Arten darunter. Praktisch als Grundlage für Anfänger. Betrag einsenden, sonst Nachn. W. Reinicke, Gernrode (Harz).

## E. v. Bodemeyer, Berlin W.,

Offeriere zu billigsten Nettopreisen

15000 Arten palaearktischer Coleopteren mit 250 von mir gebrachten nova species und 300 wieder aufgefundenen, verschollen gewesenen Arten laut franko auf Wunsch zu übersendender Listen 1 und 3 bei hohem Barrabatt und günstigsten Zahlungsbedingungen. Besonders zu empfehlen sind die Centurien in Liste 3 und die Wahllose, bei welchen die Auswahl der Arten freisteht und nur ein bestimmter Betrag anzugeben ist, welcher aufgewendet werden soll. Ich kann alsdann von meinem sehr reichen Material umso hervorragendere Sendungen machen, je grösser der Spielraum ist, welcher mir für die Zuteilung gelassen wird.

# Habe im Tausch abzugeben! Eier von Diopheromera femorata

(Stabheuschrecke aus Nordamerika).

Futter: Hasel. Von dieser hochinteressanten Art gibt es sowohl 30 wie \$\pi\$. Die Eier schläpfen im Frühjahr.

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Abzugeben:

## Proc. gigas,

100 Stück tadellose Riesen, Ia Falter von atropos und convolvuli. Tausch für exot. Coleopt., Puppen pyri apollinus, gallii. Anton Bulovec, Bezirksrichter, Laibach (Oesterr.).

#### Neue Eingänge aus Brasilien, Australien etc.

Solange der Vorrat reicht, gebe ich 100 exotische Coleopteren, genadelt, mit genaueu Fundorten versehen und einwandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich billigen Preise von nur 12.50 M. ab. Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich auch die herrliche Lucanide Lamprima aurata Lt. und die prächtige Cetonide Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 1.

#### Coleopteren in Alkohol:

gibt ab

E. v. Bodemeyer, Berlin W.,
Lützowstrasse 41.

Auf meine Listen 1 und 3 (palaearktische Coleopteren), welche ich gratis auf Verlangen übersende, gebe ich hohen Rabatt.

#### Psalidognathus erythrocerus

à 4.50 Mk., klein 3.— Mk., Porto und Verpackung billigst, hat abzugeben W. Herrmann, Lehrer, Freiburg i. Schl.

## 1. Beilage zu No. 43. 4. Jahrgang.

#### Aus Kamerun

erhielt ich 5 Stück

#### Goliathus giganteus 3,

schön präpariert, Körperlänge 10 cm und darüber; gebe dieselben à 5 Mk. und
Porto am liebsten im ganzen ab. Anfragen mit Doppelkarte.

Otto Spicak, k. k. Postmeister,
Billowitz bei Kostel, Mähren (Oesterreich).

Eine zieml, vollst. Sammlung der

#### Schl.-Holst. Käter

in 2 Kasten à 57 cm mit Glasdeckel und Querleisten aus Lindenholz und in 1 Zig.-Kasten, steht billig zum Verkauf bei Prof. Hennings, Husum, Bahnhofstr. 1.

## nasicornis.

gegrabene, saubere Exemplare, klein bis mittelgross, ungenadelt, 32 30 Pf. Verpackung frei. Porto 10 Pf. Gegen Voreinsendung des Betrages. Max Donner,

Leipzig-Gohlis, Erfurterstrasse 9.

## hercules

en bloc verkauft. W. Herrmann, Lehrer, Freiburg i. Schl.

## Achtung! 3

Habe abzugeben Eier von

#### Dix. morosus

und halberwachsene Schrecken, erstere 15 Pf., letztere 25 Pf. per Dutzend. Porto und Pack. 15 Pf.

Auch Tausch gegen Eier, Puppen und Raupen aller Lepidopteren. H. Essig, Mannheim, Bellenstrasse 23.

## Micro-Lepidopteren,

4 versch. Serien.

Europ. Coleanteren

meist Sicilianer, 10 versch. Serien, sauber präp. mit Fundorten und Datum versehen.

Zetzsche, Halle a. S., Langestr. 26 I.

#### b) Nachfrage.

#### Exotische Cerambyciden

kauft, tauscht und determiniert Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

# 

für einen Jäger, der eine Prüfung zu bestehen hat, eine Prüfung zu bestehen kleine Sammlung Forstschädlinge aller Ordnungen, womöglich samt

Metamorphosen. Offerte erbitte direkt an Herrn Hans Brunnhofer, Revierjäger in Krieglach-Steiermark.

> Fritz Hoffmann, Krieglach (Steiermark).

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

#### zum ersten Mal angeboten.

Eier Polia philippsi Püngler à Dtzd. 2.50 Zucht sehr leicht. Futter: Tulpen, Hyacinthen usw.

Polia xanthomista . à Dtzd. 0.50 Had. gemmea . . a Dtzd. 0.70 Bac. rossii . . à Dtzd. 0.25

Puppen billig!

Deilephila nicacea . . . a Stück 4.-

Raupen.

Sesia tipuliformis i. Fraßstück Dtzd. 1.20 Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

#### Biete an!

Eier: monacha, dispar, je 25 St. 15 Pf., Raupen: Las. quercus an Efeu gewöhnt, Dtzd. 30 rf., Puppen: Sm. ocellata 90 Pf., populi 80 Pf., 700 Stück Ph. bucephala 30 Pf. per Dtzd. Alles Freiland. P. u. Verp. extra. Nachnahme oder Voreinsendung.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

Folgende

# Biologie

prachtvoll präpariert, reichhaltig in Glaskästen montiert, für den billigen Preis von 40.- M. zu verkaufen, oder gegen nur exotische Prachtstücke zu vertauschen. B. mori — D. pini — P. monacha — A. crataegi — Ph. bucephala — M. vulgaris (Maikäfer) — A segetum — C. cossus — M. persicariae — A. grossulariata — P. brassicae — D. caeruleocephala — M. H. pinastri - A. caja -Loph. pini (Kiefernblattwespe).

Exotische Schaustücke aller Art billigst, nur gegen vorherige Kassa. M. Mutz, Fürth (Bayern), Gustavstr 58.

#### Ornithoptera urvilliana.

ο Q e l., idealschön, in Tüten, à 7.50 M., Porto 20 Pf, Kästchen 20 Pf., gibt ab so weit Vorrat reicht, gegen Nachnahme W. Herrmann. Freiburg in Schles., Landeshuterstrasse.

Puppen:

Endr. versicolora . . . Dtzd. 180 Pf. Cuc. absinthii . . . Dtzd. 50 Pf. Arct. cesarea (luctifera) . Dtzd. 150 Pf. Cuc. fraudatrix . . . Stück 80 Pf.
— Auch Tausch! —

J. Zimny, Posen O. I, Taubenstrasse 6.

#### Puppen!

Empfehle noch gesunde und kräftige Puppen von Aglia tau ab. nigerrima à Dtzd. 9 Mk., Mac. bombyliformis à Dtzd. 1.50 Mk., beide Arten in Anzahl. Porto und Verpackung extra.

Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thür., Grünstrasse 85.

Puppen: Smer. ocellata 100, populi 85, ligustri 85, Agl. tau 150, H vinula 65

Pf. per Dtzd. hat sofort abzugeben Karl Freyer jr., Oberhennersdorf bei Rumburg (Böhmen).

#### Offeri**ere** meist in Anzal

Ia oder ex larva folgende pal. Lep. zu

Ia oder ex larva folgende pal. Lep. zu

½ Staudinger-Preis!
P. podalirius, xuthus, T. cerisyi, polyxena, D. apollinus, P. delius, v. caesar,
mnemosyne, A. crataegi, hippia, P. daplidice, ab. A. belia, charlonia, cardamines,
Z. v. meridionalis, T. fausta, C. hyale,
edusa ex Bos., v. libanotica, R. cleopatra,
A. ilia, L. camilla, populi, sibilla, doerriesi,
N. lucilla, aceris, P. atalanta, v. vulkanica,
P. ecea ab. i-album. M. cynthia, aurinia. P. egea ab. j-album, M. cynthia, aurinia, ath. v. iberica, A. aphirape, M. v. titania, arge, E. ceto, nerine, sedakowi, ligea, S. hermione, briseis, v. aristeus, mniszechi, dryas, P. maera, E. lycaon, C. hero, L. celtis, Z quercus, L. arcas, A. actaeon, C. lavatherae, L. carthami, orbifor, 'alveus, malvae, A. atropos, L. quercus, D. nerii, P. convolvuli, D. vespertilio, livornica, St. fagi, U. ulmi, D. dodonaea, N. torva, A. chrysorrhoea, O. dispar, monacha, P. populi, B. v. palästinensis, M. dickmanni, E. iligifolio, tempulifalia, L. populifalia. E. ilicifolia, tremulifolia, L. populifolia, O. pruni, D. pini, fasciatella, E. versicolora, C. taraxaci, dumi, A. selene, G. isabellae, C. regina, R. fugax, P. caecigena, L. pyri, spini, v. nuridionalis, D. cultraria, binaria, T. Iudifica, A. ligustri, C. geographica, A. molothina, janthina, fimbria, interjecta, A. molotnina, jantinina, imoria, interjecia, comes, castanea, dahlii, flavina, prasina, occulta, M. glauca, H. amica, porphyrea, funerea, gemmea, P. rufocincta, A. nubeculosus, H. scita, M. maura, J. celsia, G. ochracea, N. nexa, typhae, A. livida, effusa, X. aurago, O. fragaxiae, H. rupicola, H. cardui, T. darduini, respersa, pannonica, purpurina, P. moneta, chryson, bractea, gutta, jota, T. messrae, E. trigustra, P. albidentaria, G. rogenhoferi, P. ill. v. sancta, C. alchymista, C. sponsa, pacta, fulminea, neonympha, H. calwaria, G. derasa, A. sylvata, N. ancilla, Sp. ab. zatima, urticae, N. plantaginis, ab. matronalis o und P, R. purpurata, R. metelkana, A. villica, testudinaria, maculosa, casta, spectabilis, P. matronula, C. dominula, v. persona, v. donna, hera v. magna, H. cardui, T. darduini, respersa, pannonica, nula, v persona, v. donna, hera v. magna, D. pulchella, Z. graslini, laeta, Z. pyrina, H. humuli, sowie viele andere Arten. Mache Auswahl-Sendungen. Auch Tausch. H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 109.

## Jetzt abgebbare Eier!

Lem. dumi 25, Dich. protea 25, Jasp. celsia 50, Had. gemmea 75, porphyrea 25, Pol. rufocincta 50, Ammoc. vetula 50, caecimacula 25, Mis. oxyacanthae 10, Mes. acetosellae 35, Cal. affais 15, Tox. craccae 10, Orth. helvola 10, litura 20, pistagina 25, Amph. propagida 10, tracactor to the second second 10, orthography and the second second 10, orthography and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco cina 25, Amph. pyramidea 10, tragopo-ginis 20 Pf. pro Dtzd. Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### Eine kleine Sendung aus dem Hochgebirge Abessyniens,

in Tüten, unausgesucht, ca. 45 Stück, nur 3 .- Mark. - Keine Augenreisser. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

#### l'ausch!

Pamp. silvius. ab. valesina, Agr. sig-num, Had. amica, furva, scolopacina, secalis, ab. laucostigma, sublustris, Hyp. rectilinea, Pach. rubricosa, Pach. leuco-grapha, Orth. ruticilla, Car. selini. Uabekannten sende ich nicht zuerst.

E. Zobel, Osterode, Ostpreussen.

Eier: plumigera Dtzd. 30 Pf. Falter gespannt: crataegi, rhamni, betulae, sibilla, polychloros, urticae, athalia, selene, dia, jacobaeae, hera, purpurata, caja, l-nigrum, quercus, versicolora, pavonia, pyri aus Lothringen, tau, fagi, carmelita, plumigera, bucephala, leporina, orion, muralis, pronuba, brassicae, persicariae, oleracea, serena, luteago, triplasia, gutta, gamma, quercinaria, tetralunaria, var. aestiva, luteolata, leuco-phaearia, marginaria, defoliaria, aescularia, pedaria, hirtaria, famula gefl., limbaria gefl., halterata.

Oscar Schepp, Heidelberg.

## Dorit. apollinus-Puppen

aus der asiatischen Türkei offeriere in gesunden kräftigen Stücken, ½ Dtzd. zu 2.50 Mk., Dtzd. 4.50 Mk. Die Puppen ergaben zum Teil die schöne Var. amasina. Porto und Packung 25 Pf. Unbekannten Nachnahme.

Chr. Farnbucher, Schwabach i. Bayern.

## Catocala fraxini,

garantiert befruchtete Freilandeier, Dtzd. 35, Cat. nupta, Dtzd. 20 Pf., Porto 10 Pf. gibt ab

R. Groth, Potsdam, Teltowerstrasse 7 II.

sauber gespannt, von Para. apollo v. melliculus ♂ 30, ♀ 40 von Parn. delius ♂ 25, ♀ 60 Pf. Parn. ab. decora 80 Pf.

von Col. myrmidone à Stück = 20 Pf. von Col. ab. pallida of  $\mathcal{C}$  à Stück 1.50 M.

(schöne Stücke) von E. striata 3 15, \$2 30 Pf. von C. dominula à Stück = 10 Pf.

von Sph. ligustri à Stück = 10 Pf. von Deil. euphorbiae à 7 Pf.

von Eup. tenuiata à 25 Pf. Porto und Packung 70 Pf.

hat in Anzahl abzugeben Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9 bei Regensburg.

## Polia philippsi Pung.

Sicher befruchtete Eier dieser von mir entdeckten neuen interessanten Art per Dtzd. 2.50 M. Zucht äusserst schnell und leicht. Die Raupen fressen mit Vorliebe Salat. Bestes Freilandmateria.

Herm. Kangnow, Berlin 39,

Sparrstrasse 17 II.

## Pracht-Exoten

in Tüten abgebbar:

Orn. urvilliana  $3^{\circ}$  e l. 12 M., Morpho melacheilus  $3^{\circ}$  2.50 M., deidamia 3 M., peleides  $3^{\circ}$  z M., sulkowskyi  $3^{\circ}$  2.50 M., Caligo atreus 2.80 M., promethous 2.30 M., promethous 2.30 M., promethous 2.30 M. epimetheus 2.50 M., martia 3 M., placidianus 3 M., phorbas 4 M., zeuxippus 5 M., agamemnon 25 M., oberthuri 25 M., Castnia papilionaris 8 M. Wilh. Niepelt, Zirlan b. Freiburg, Schl.

## 'ap. raddei

(Palaearkt.) prächtig grün, e l., gespannt, nur à 4.— M.
Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

## Im Tausch oder | Exoten-Eier!!

Zu besonders leichter Zucht empfehle Nordamerikaner

Catocala concumbens à Dtzd. 1.50 M. Weide Cotocala antinympha à Dtzd. 1,80 M. Eiche.

Puppen des herrlichen Spinners

## Brahmaea ledereri

à 3.50 M., Dtzd. 35. - M.

Schlüpfen sehr gut und copulieren leicht, daher Zucht voraussichtlich. Futter Eiche.

Nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme. Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

## Feine Palaearkten sehr billig!

Tadellose Ia Qualität, meist ex larva und sauber gespannt. Offeriere: Pap. mikado 32, Pap. xuthus 32, v xuthulus 32, alcinous 3, Parn. nordmanni 3, hardwicki 3, ab. charino 3, honrathi v. alburnus 2, Dor. apollinus v. Amas. 32, Char. jasius 3°, Hypermuestra helior 3°, Satyrus ellena 3°. Van. erythromelas 3°, ab. ichnusoides 3°, ab. atrebatensis 3°, ab. klemensiewiczi 3°, Erebia epistygne 3°, Deileph dahlii, vespertilio, perii Satyrus ethorica 3°, acciona 3°, epistygne & Q. Deileph dahlii, vespertilio, nerii, Saturnia atlantica & , caecigena & Q. Pach. otus & Q. Agrotis constanti & Q. candelarum, & Q. Acronicta alni & Q. Jaspidea celsia & Q. Polia venusta, Cleophana yvanii, anarhinii, Catoc. pacta & Q. dilecta & Q. nymphaea & Q. Pseudophia tirrhaea & Q. Lymantria atlantica & Q. Las. cocles & Q. Plusia aurifera & Q. Arctia casta & Q. testudinaria & Q. Callim. v. donna und domina & Q. v. romanori & Q. Sciapteron rhingiaeformis & Q. Sesia hymenopteriformis & Q. leu-7年, Sesia hymenopteriformis 7年. leu-comelaena 7年 Bitte Preis-Offerte zu verlangen. Auswahl - Sendungen bereitwilligst, bei Erledigung innerhalb 8 Tagen. Spezialität: Ganz frische Qualität.

W. Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

## Eier aus Japan:

Rh. fugax Dtzd. 65 Pf., 50 St. 2.50 M. Cal. japonica " 35 Pf., 50 " 1.20 M. Anth. yamamai " 35 Pf., 50 " 1 20 M. in grösseren Posten billiger, sofort abzugeben.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstrasse 38 p.

#### 100 Dekorationsfalter,

mit geringen Fehlern, tadellos gespannt, dabei eine Menge gr. Glanzpapilios und blauschillernde Arten, viele noch sogar für die Sammlung brauchbar, muss ich leider wegen Platzmangel für den Spottpreis von Mk. 12.— abgeben. Porto für 2 Pakete etc. extra. Nachnahme.

(Ev. geteilt je 50 Stück.)

50 la Exoten, gespannt, IndoAustr. Gebiet, sehr schöne Arten, nur
Mk. 16.—. Porto etc. extra. E. Werner, Rixdorf-Berlin, Weserstr. 208.

Taragama aegyptiaca noch einige schöne gezogene Pärchen zu 1/5 bis 1/7 Staudinger, je nach Qualität.

Pyrameis indica, geflogen, aber ut passabel, zu ½ Staudinger Porto gut passabel, zu 1/8 Staudinger Porto und Verpackung 80 Pf., I. Zone 55 Pf. Auch im Tausch gegen bessere Tag-falter u. Bären oder besseres Zuchtmaterial. Arthur Vogt,

Frankfurta M.-Seckbach, Zentgrafenstr. 23.

## Höchste Seltenheit!

# Agrias godmani,

in fast allen Sammlungen fehlend, tadellos gespannt, Stück nur 75 .--Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

## Puppen

y. Pap. alexanor v. magna (am nat. Gespinst) à Mk. 1.50, Sat. pyri e. Syrien à Dtzd. 400, e. Dalmatien 300, Prot. convolvuli à 30 Pf. Porto etc. extra. In gesunden Exemplaren abzugeben W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

#### Billigst abzugeben

Aberrationen von Vanessa io, polychloros, antiopa, Pyram. atalanta, Limenitis sybilla in allen Transitionen bis zu den extremsten Kälteformen. — Ansichtssendungen auf Wunsch.

Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

#### 1 Dutzend

35 Pf.

## Riesenspinner-Eier!

Import, aus Japau: Anth. yamamai sowie Cal. japonica à Dtzd. 35 Pf., 100 Stück 2.50 Mk., Rhod, fugax à Dtzd. 70 Pf., 50 Stück 2.50 Mk. (Futter: Eiche). Ausführliche gedruckte Zuchtanweisg. sowie Verpack. vorsichtsh. in Holzhülsen gratis. Porto 10 Pf. — Puppen aus Syrien v. Phalera bucephaloides 1/2 Dtzd. 1.50 Mk., 1 Dtzd. nur 2.50 Mk., Brahmaea ledereri-Puppen à 3.50 Mk., 1 Dtzd. 18.— Mk. Falter of 3.50, \$\times\$ 4.50 Mk. Porto 20 Pf. Nur Voreins. oder Nachuahme.

Paul Hanff, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 3 a

## Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Portound Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Sm. quercus.

Wirklich prächtige Puppen Stück 75 Pf. Nachnahme.

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27. 

#### Graellsia isabellae-Faiter,

Ia Qualität, gross, Paar 12 M., etwas kleiner Paar 10 Mark. Porto u. Packung extra. Grössere Posten billiger. Richard Bartsch, Halle a. Saale, Talstr. 39.

## la Faiter e I. 1910!!

Pap. alexanor v. magna (sup.) 250, v. sphyrus 250, Th. polyxena 12, Rh. cleopatra 50 (das Paar), Ch. jasius 100, Ach. atropos (sup. gross) 100, Daph. nerii (gross) 150, Sm. quercus (gross) 175, Pach. otus 110, Cat. fraxini 25, dilecta 80, conversa 75, nymphagoga 70, Actias selene 100, Anth. yama., Mai, 100, Arct. hebe 35, sowie viele andere Arten. Preise in Pf. Alle Falter sauberst gespannt. Auswahl-sendungen stehen auf Wunsch zu Diensten.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

#### 2. Beilage zu No. 43.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🛛 🖸 Insektenkästen 🚨 🚨 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls bei soliden Preisen. erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant: Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf. Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Ein Insektenschrank

(neu) mit 40 K. 51/42 cm, nussb. funiert u. pol. Desgl. einen solchen nussb. imitiert mit 10 K. 57/37 cm, hat weit unter Herstellungspreis abzugeben

Hugo Günther, Gotha, G. Augustin Nachfl.

#### ------Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

Wie kann man nur seine Etiketten noch schreiben, bequemer und schöner! die druckt man sich viel



Kompletter Druckapparat mit 2 Randgräßen, 500 Typen in vor-ileg. Schriftgröße auf Perikagel

Erzgebirge Rudolf Linke 오 Mk, 12, auf Diamantkegel 13,25 Mk, excl. Porto .Nur geg. Nachn od. Voroins.Verl. 8le Preisliste

Erzgebirgs Rudolf Linke

Riedinger, Graveur, Frankfurt a.M., Luisenstr, 54

#### Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

Wir bieten an in:

Lepidopteren-Liste 54 (für 1911) (100 Seiten gross Oktav), circa 18500 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, davon über 10000 aus dem palaearktischen Gebiete, viele der grössten Seltenheiten dabei; ca. 1600 präpar. Raupen, lebende Puppen, Gerätschaften, Bücher. Ferner 189 enorm billige Centurien u. Lose. Zur bequemen Benutzung ist die Liste mit vollständigem Gattungsregister (auch Synonyme) für Europäer und Exoten versehen. Preis der Liste 1,50 Mk. (180 Heller, 190 Centimes). Die Liste enthält viele Neuheiten und Preisänderungen.

Gegen Bar geben wir bei schönster Qualität auf Palaearkten 331/3-50%, auf manche teure Arten noch mehr; auf Exoten 50% Rabatt.

Coleopteren - Liste 30 A (Palaearkten) (80 Selten gross Oktav), 14 400 Arten aus dem palaearktischen Faunengebiete und 60 sehr preiswerte Centurien.

Coleopteren - Liste 30 B (Exoten) (84 Seiten) 14.000 Arten und 122 Centurien. Die Listen sind mit vollständigem alphab. Gattungsregister (2450 und 3000 Namen) versehen. Preis der Liste 30 Mk. 1,50 (180 Heller).

Liste VII (76 Seiten gross Oktav) über europ. und exot. diverse Insekten ca. 3600 Hymenopt., 2900 Dipt., 2500 Hemipt., 630 Neurop., 1200 Orthopt. und 300 biol. Objekte, sowie 50 sehr empfehlenswerte billige Centurien. Die Liste ist ebenfalls mit vollst. alphab. Gattungsregister (2800 Genera) versehen. Preis 1,50 Mark (180 Heller).

Listenversand gegen Vorauszahlung, am sichersten per Postanweisung.

Diese Beträge werden bei Bestellung von Insekten der betreffenden Gruppe von

über 5 Mk. netto wieder vergütet.
Da fast alle im *Handel* befindlichen Arten in unseren Listen angeboten sind, so eignen sich dieselben auch sehr gut als Sammlungskataloge.

Die in unseren Listen angebotenen Arten sind bei Erscheinen stets in Mehrzahl vorhanden.

Hoher Barrabatt.

Auswahlsendungen bereitwilligst.



Man verlange grat.u.fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten. - Gespannte Lepidopteren.

#### Insektensammelkasten

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80—4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2—4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr, f. Sammlerartikel.
Liefer. bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

99999999999999999

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Gänther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

b) Nachfrage.

#### Gesucht:

Or. Tümpel, Die Gradflügler Europas, antiquarisch.

Arthur Vogt, Frankfurt a. M.-Seckbach, Zentgrafenstr. 23.

#### Suche Berges Schmetterlingswerk,

wenn auch ältere Auflage, und ein

Käferbuch =

billig zu kaufen. Broßmann, Altweistritz b. Habelschwerdt (Schlesien).

#### Verschiedenes.

## Teilhaber gesucht!

Für ein grösseres, gut eingeführtes, seit langen Jahren bestehendes und rentables

#### naturwissenschaftl. Unternehmen

(Entomologie, Botanik, Mineralogie, Tierausstopferei) mit etwas disponiblem Kapital als tätiger oder stiller Teilhaber

Angebote: Postlagernd A. B. 100, Berlin, Postamt W. S.

#### Starke Federkiele

zum Versand von Eiern Dtzd. 5, mi Stöpsel 6 Pf. Besser als Holzhülsen. Halte stets Vorrat. Porto u. Pack. extra. Paul Jasch, Massow, Pommern.

## SEITZ!

#### Die Gross-Schmetterlinge der Erde.

Bis jetzt erschienen 146 Lieferungen!

Im Dezember erschienen: Palaearkten Teil I, Liefg. 72, 73. - Exoten Teil II, Liefg. 65-72. Es wurden im Dezember publiziert:

Afrikanische Danaiden, Fortsetzung, Amerikanische Satyriden, Fortsetzung, Indo-Australische Morphiden, Fortsetzung, Palaearktische Lymantriiden und Noctuiden.

Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststr. 7.

#### Entomologischer Reisebegleiter

für 1911 nach Spanien gesucht.

F. Burger, Weilburg (Nassau).

#### Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

#### Für Liebhaber und Münzsammler!

Nürnberger Stadttaler 1757-63, Maria-Theresien-Taler mit Madonna 1744-80dieselben mit altem Reichsadler. Bayrische Marientaler 1780—93, Bayr. Doppelgulden mit Mariensäule, Sächsische Taler 16. Jahrhunderts, Taler von Kaiser Leopold 1632—70 und 1694, Salzburger Taler 1648—98 und viele andere offeriert gegen Nachnahme von nur 4 Mark das Stück unter Garantie der Echtheit

Müller, Numismatiker, Friedenau, Ringstr.6.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Auf der am 15. Januar stattgefundenen General - Versammlung wurde der langjährige Vorstand einstimmig wiedergewählt.

#### Arbeitsplan:

#### Praktischer Kursus im Präparieren von Insekten.

1. Dienstag, den 31. Januar: Aufweichen von Insekten.

2. Dienstag, den 14. Februar: Präparieren von Insekten.

3. Dienstag, den 28. Februar: Reparieren von Insekten.

Alles mit Demonstration. Anfang 9 Uhr abends. Gäste willkommen.

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

In der Generalversammlung am 12. Januar 1911 wurden in den Vorstand gewählt: Herr Dr. Hasebroek, I. Vorsitzender,

Herr Kalbe, II. Vorsitzender, Herr Horch, I. Schriftführer,

Herr Dührkoop, II. Schriftführer, Herr Zimmermann, Kassenführer.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! --

## Entomologischer Verein "Pacta"

#### Der Lichtbildervortrag über die Hohe Tatra

findet am 25. d. Mts. bei Mierau, Falkenwalderstrasse 1 statt.

Auch Damen und Gäste sind gern gesehen!

#### Verein, Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 27. Januar 1911 im Restaurant "Schobers-mühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

Gäste willkommen. -

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 24. Januar cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste stets willkommen! Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Die Vereinssitzungen werden nun jeden 2. und 4. Dienstag im Monat im Rest. Believue, Maxfeldstr. 14, (Haltestelle der elektr. Bahn, Linie 5) abgehalten.

- Gäste willkommen! -

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.
Gäste stets willkommen.

## Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, **Tröndlinring 2.** Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt

und besprochen.
Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren.

Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Erfurt.

Unsere nächste Versammlung findet am Dienstag den 24. Januar, abends 8 Uhr im Restaurant Steiniger, statt.

- Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom

Gäste willkommen.

#### Entomologen-Club

Tep!itz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen.

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!
Etwaige Zuschriften, Sendungen etc.
werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Resaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung

jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. — Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends 8 Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

## wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer liegt eine Preisliste über abgebbare Lepidop-teren von Wilhelm Niepelt in Zirlau bei Freiburg in Schlesien bei, worauf wir hierdurch empfehlend hinweisen.

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW. 47, Katzbachstr. 4.

Eier: fraxini Dtzd. 40, dumi 20, jama-

Eier: fraxini Dtzd. 40, dumi 20, jamamai 35, japonica 30, fugax 70 Pf.

Puppen im Dtzd. billiger: podalirius Stück 10, machaon 7, polyxena 8, cerisyi 45, apollinus 50, levana 4, Sm. quercus 50, ocellata 10, populi 8, tiliae 10, ligustrie 10, vinula 7, pyri 25, spini 25, pavonia 10, jacobaeae 4, alni 100, ludifica 25, selene 90, luna 50, orizaha ludifica 25, selene 90, luna 50, orizaba 50 Pf.

Polyxena-Tütenfalter e l. Dtzd 1 Mk. Auf meine billigen Falter gebe ich über 10 Mk. noch 16% Rabatt. Auch Tausch. C. F. Kretschmer, Bad Landeck, Schles.

lugens pass. 9 M., amydon und godmani gibt ab Wilh, Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

# Importierte uppen

Nudaur. ringleri (herrl. silbergrüne Saturnide), ♂ 2.—, ♀ 3.— M.

#### **Actias mimosae** à 2.- M.

Beide Arten aus Süd-Afrika, unter Garantie für tadell. Schlüpfen.

#### Ferner aus Nord-Amerika:

Papilio asterias 30. turnus, troilus, cresphontes 40, philenor 45, ajax 50 Pf.

Hyperch. budleya . . . Copax lavendera . . . 150 Pf. Samia columbia . . . 200 Pf. Samia promethea . . . 15 Pf. Actias luna . . . 50 Pf. Telea polyphemus . . . 30 Pf. Callos. cynthia . . . 10 Pf.

Von der Riviera: Pap. alexanor 60 Pf., Dutzend 10 facher Preis.

Porto etc. 30 Pf.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105

aus Japan: Anth. yamamai, Call. japonica à Dtzd. 35 Pf., Rhod. fugax à Dtzd. 70 Pf.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstrasse 5, III.

direkt importiert, versende nur gegen Voreinsendung (10 Pf. Porto) Anth. yamamai 100 Stück 2.— M. Cal. japonica 100 Stück 2.— M. Rod. fugax 100 Stück 4.— M.

Gottl. Heinzel, Frankfurt a. M., Waldschmidtstr. 55.

#### Habe folgende Falter im Tausch gegen Puppen oder gegen bar abzugeben:

2 P. podalirius à 0.10, 2 P. machaon à 0.08, 2 P. brassicae à 0.03 2 P. rapae à 0.03, 1 P. napi 0.03, 1 P. daplidice 0.03, 2 C. hyale à 0.03, 5 G. rhamni à 0.03, 1 A. clythie 0.20, 4 P. atalanta à 0.03, 3 V. io à 0.03, 1 V. urticae à 0.03, 2 V. antiopa à 0.03, 7 M. galathea à 0.03, 9 C. 1 E. apprilis 0.03, 9 antiopa à 0.03, 7 M. galathea à 0.03, 3 E. jurtina à 0.03, 1 E. egeridis 0.03, 9 Chr. virgaureae à 0.03, 1 E. megera 0.03, 1 A. levana 0.03, 1 A. sylvanus 0.03, 2 S. semele 0.05, 2 S. populi à 0.08, 1 S. ocellata 0.08, 2 S. ligustri à 0.08, 1 D. euphorbiae 0.08, 1 Ch. elpenor 0.06, 1 D. vinula 0.08, 1 D. pini 0.05, 2 G. potatoria à 0.05, 1 A. caja 0.05, 3 St. salicis à 0.03 A. Sp. monthestri à 0.05, 3 I. à 0.03, 4 Sp. menthastri à 0.05, 3 L. monacha à 0.03, 1 L. dispar 0.05, 1 Pt. palpina 0.05, 2 Ph. bucephala, 3 S. phegea à 0.05, 9 A. pronuba à 0.05, 11 A. occulta à 0.05, 10 A. pranta à 0.05, 5 A. orbona à 0.08, 6 A. c-nigrum à 0.03, 2 A. plecta à 0.03, 1 M. rubi à 0.03, 8 A. brunnea à 0.03, 1 M. rubi à 0.03, 8 A. brunnea à 0.04, 25 A. obscura, segetum, exclamationis, nigricans etc. à 0.05, 5 A. primulae à 0.03, 9 D. scabriuscula à 0.03, 4 H. lateritia à 0.03, 2 H. adusta à 6.05, 1 polyodon à 0.05, 2 A. rumicis à 0.03, 1 A. tridens 0.03, 1 A. leporina 0.03, 1 M. leucophaea 0.05, 2 E. glyphica à 0.03, 2 E. mi à 0.03, 12 H. lytoxylea à 0.03, 4 M. nebulosa à 0.04, 14 M. ginista à 0.03, 4 T. atriplicis à 0.03, 6 T. batis 0.03, 4 M. nebulosa à 0.04, 14 M. ginistae à 0.03, 4 T. atriplicis à 0.03, 6 T. batis à 0.04, 13 H. rurea à 0.03, 7 H. derasa à 0.05, 1 A. megacephala 0.04, 4 N. typica à 0.03, 2 L. turca à 0.03, 2 E. lucipara à 0.03, 2 C. or à 0.03, 1 grisovariegata 0.03, 1 C. vetusta 0.06, 1 J. craccae 0.06, 2 L. comma à 0.03, 2 L. pallens à 0.03, 1 L. conigera 0.05, 1 Tr. ludifica 0.10, 1 C. sponsa 0.15 Mk. Porto nud Packung extra. und Packung extra.

> W. Klaue, Rixdorf-Berlin, Prinz-Handjerystr. 49.

#### Prima Qualität:

| Att. atlas                              |      | 3   | 2.25  | 2    | 1.50 M. |
|-----------------------------------------|------|-----|-------|------|---------|
| Act. selene                             |      |     |       |      | 3.— M.  |
| Act. mimosae                            |      |     |       |      | 3.50 M. |
| Act. mimosae Pap. sarpedon .            |      |     |       |      | 0.50 M. |
| Pap. nomius                             | 9    |     |       |      | 1.— M.  |
| Pap. nerius                             |      |     |       |      | 0.90 M. |
| Pap. stenodesmus                        |      |     |       |      | 1.25 M. |
| Rhod. fugax                             |      |     |       |      | 2.— M.  |
| Cat. dilecta                            |      |     |       |      | 1 30 M. |
| Cat. electa                             |      |     |       |      | 0.30 M. |
| Cat. sponsa<br>Hyper. io o 文            |      |     |       |      | 0.35 M. |
| Hyper. io ♂♀ .                          |      |     |       |      | 1.— M.  |
| Cat. fulminea                           |      |     |       |      | 0.80 M. |
| D. nerii                                |      |     |       |      | 1.50 M. |
| D. nerii Prot. convolvuli .             |      |     |       |      | 0.40 M. |
| Orn. poseidon .                         |      |     |       |      | 2.— M.  |
| Orn. hephaestus .                       |      |     |       |      | 2.— M.  |
| Sam. cecropia .                         |      |     |       |      | 0.50 M. |
| Phil. cynthia                           |      |     |       |      | 0.40 M. |
| Phil. cynthia Sat. pyri                 |      | 3   | 1.50  | 2    | 0.50 M. |
| Tel. polyphemus.                        |      |     |       | ·    | 0.75 M. |
| Tan. maura Anther. roylei .             |      |     |       |      | 0.25 M. |
| Anther. roylei .                        |      |     |       |      | 2.— M.  |
| - Kuni, rhadamantus                     | S .  |     |       |      | 0.40 M. |
| Eupl. midamus .                         |      |     |       |      | 0.75 M. |
| Eupl. spec Pseud. lumiris . Sm. quercus |      |     |       |      | 1.— M.  |
| Pseud. lumiris .                        |      |     |       |      | 0.25 M. |
| Sm. quercus                             |      |     |       |      | 2.— M.  |
| Ach. atropos                            |      |     |       |      | 1.75 M. |
| Sphinx ligustri .                       |      |     |       |      | 0.25 M. |
| II. Qualità                             | ät h | alb | e Pre | ise  |         |
| Nur gegen Voreins                       | end  | ung | od. I | Nac  | hnahme. |
| Wilhelm Rein                            | har  | dt, | Qued  | llin | burg,   |
|                                         |      |     |       |      |         |

Marktstrasse 10.

## Wegen Aufgabe!

Schmetterlings - Sammlung.

tadellose Sachen, preiswert zu verkaufen. Nähere Auskunft bei Paul Köhler, Goslar a. H. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Palaearktische Sphingiden

Acherontia styx 3, Smer tremulae & 12, maackii 10, sperchius 9, roseipennis 7, dissimilis 8, argus 7, tatarinovii 7, Ampelophaga rubiginosa 5, Dolbina exacta 6, Sphingulus mus 15, Deil. bienerti 8, hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas salishabiae f subartii 8 hubridas sal hybridus galiphorbiae6, robertsi 5, hybridus pernoldiana 7, deserticola 4, Chaerocampa oldenlandiae 4.50, japonica 2, Acosmeryx naga 3, Akbesia davidii p. 5, Pterogon proserpina var. grisea 2, Pterodonta gorgoniades 5.

Exotische Sphingiden
Protoparce ochus 5, Nyceryx hyposcieta 15, Euryglottis albosignatus 15, Metamimas banksiae 17.50, Ambulyx palmeri 8. Preise in Mark.

Wilh. Niepelt, Zirlau bei Freiburg, Schl.

# Garantiert importierte

sind in besonders kräftigen Exemplaren eingetroffen und zu nachstehenden Preisen abzugeben:

Anth. mylitta . . . à 1.10 M. Anth. roylei . . . à 1.40 M. Act. selene . . . a 1.20 M.

In Kürze: 

Porto und Packung 30 Pf.

Nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme. - Genaue Anweisung über Behandlung der Puppen gebe jeder Sendung bei.

Ernst Streitzig, Probstau bei Teplitz (Böhmen).

#### Walliser Schmetterlinge.

Da einige Arten vergriffen, gebe ich von jetzt sehr preiswürdige Lose zu 10 und 15 Mk. ab. Oder 40 Stück von Mel. didyma, v. berisalis, aurelia, athalia, parthenie, amathusia, daphne, E. melampus, evias, P. gordius, schöne Lycaenen mit sebrus, 20 Agrot. trux in verschiedenen Farben, 10 Car. selini, 10 Orthos. und Orrhod., 10 gute Geometr., wobei Eup. thalictrata, 6 domin. v. bithynica und 24 diverse = 120 Stück zu 18 Mk.

#### Präpar. Raupen

von 55 Arten. Frau S. Wullschlegel, Martigny-ville, Wallis, Schweiz.

## Prima Falter, e l. 1910,

gespannt, 6 Stück Catocala pacta 4 Stück Acronicta alni zusammen M. 6.50,

1 Dutzend Puppen im Gespinst, Plusia chrysitis M. 1.—. Packung u. Port. extra. Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

#### Columbien!

100 Stück Dekorationsfalter, mittelgrosse und kleinere, z. T. guter, z. T. H. Qual. 3.— M. Porto, Emballage 30 Pf. Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

Die interessante Lasiocampide

Cyrtog. nania v. senegalensis, gespannt, Paar nur 3.50 (Staud. 17.50) Q allein 2.— M.

Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

## 100 Stück Lem. dumi

Freiland-Eier für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung. Habisch, Baumgarten b. Falkenberg

(Ober.-Schles.).

v. Schwarzwald gibt das Paar zu 50, P. apollo v. Schwarzwald zu 60 und Pereute swainsonii zu 70 Pf. ab. Otto Sacher, Freiburg Br , Runzstr. 14, II.

der Sammlung verkaufe billigst sämtliche Falter nebst Schrank inkl. 11 Kästen in Nut und Feder und Glasdeckel und sämtliches Sammel-Zubehör. Ferner gangbare Schultiere, gespannt, in prima Qualität, sowie einige sehr interessante Serien von machaon, apollo, atalanta, io, Smer. populi, pini, quercifolia, dispar, caja etc. Aber-rat. Auch Micros.

R. Groth, Potsdam, Teltowerstrasse 7 II.

Mamestra rangnowi Püng. (Iris 1908 p. Mamestra Fanghowi Fung. (His 1705 p. 288/9) sup. ♂♀ M. 40.—, aus Nord-Schweden. Polia philippsi Püng. sup. ♂♀ M. 10.—, Persien.

Herm. Rangnow, Berlin 39, Sparrstr. 17 II.

## Jap. Papillo-Puppen

soeben in grosser Anzahl abzugeben, Pap. xuthulus u. demetrius à Stck. 1 M., Att. pryeri à Stck. 25 Pf., Dtzd. 250 Pf. Franz Richter,

Chemnitz, Ferdinandstrasse 5 III.

#### lch biete an kräftige, aut überwinterte Puppen.

pro Dtzd. 1.— M. gegraben pro Dtzd. 80 Pf. " Sm. tiliae Sm. populi Sm. ocellata, nur 6 Stück, 50 Pf. Sphinz ligustri . . . pr. Dtzd. 80 Pf. Deilephila euphorbiae . pr. Dtzd. 80 Pf. Rombyy knowtie. Bombyx lanestris . pr. Stück 5 Pf.
Saturnia pyri . pr. Stück 20 Pf.
Saturnia pavonia . pr. Stück 15 Pf.

Porto extra.

Josef Herodek in Paulowitz No. 125 bei Olmütz (Mähren).

## D. porcellus-Puppen,

gesund und kräftig, in Anzahl noch abzugeben, à Dutzend 2 M. Porto 20 Pf., Packung frei. An Unbekannte nur gegen Voreinsendong.

F. J. Wünsche, Ober-Politz bei Leipa (Böhmen).

#### urniinopiera brookeana à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

#### Pamphila silvius-Puppen

Dtzd. M. 2.in den nächsten Tagen lieferbar.

Freiland-Raupen

sofort: Arctia villica 0.50, Call. dominula 0 30, Cosc. cribrum 1.-, 50 Stck. 4.-. 100 Stck. 7.50. (Futter Gräser, Heidekraut.) Agr. strigula 0.75, signum 0.80, occulta O.60, triangulum 0.50, xanthographa 0.50
Pach. barbalis 0.60, Puppen 0.80, Rus.
umbratica, fast erwachsen, 1.— M. p. Dtzd.

Herm. Rangnow, Berlin,
Sparrstrasse 17 II.

## Anerkannt gesunde. : kräftige Puppen :

Att. splendidus . . 1.50 M. Att. orizaba . . . . 0.60 M. Actias luna . 050 M. Porto und Verpackung 0.20 M.

Joh. Oehme, Guben, Neustadt 25.

## Lim. populi,

Raup. i. Wintergeh. frisch eingetragen Dtzd. 2.75 M, mit Ueberwinterungsangabe.

#### Sciapt, tabaniformis,

erwachs. Raup. im Fraßstück Dtzd. 1.75 M.

Puppen:

Pap. hospiton . . . . . Stück 1 .- M. Pap. alexanor v. magna (in natürl, Lage angesponnen) Stück 1.25 M. Pap. machaon (angesp.) . Dtzd. 0.75 M. Cuc. argentea i. Gespinst u. garant. schmarotzerfrei . Dtzd. 0.75 M. Hip. jacobaeae . . . Dtzd. 0.30 M.

#### Falter:

Agrot, lidia e l. sup. Stücke Paar 20. - M. Troch. crabroniformis e l. Paar 5 .- M. Versand nur unter Nachnahme. Porto und Verpackung extra.

J. Andorff, Hamburg 4.

Fernspr. Gr. I. 8705.

# FORMOSA! 12 Mark FORMUSA!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual., Ia., enthaltend folgende interessante Arten der Inselrassen: O. aeacus o, Pap. thaiwanus, amama, chaonulus, sarp. connectens, postianus, paris, hermosanus, castor, formos., Hestia zinkinensis, Heb. glaucippe, Seph. chandra, Ixias illustris, Danais, Euploea, Cyr. etc., meist nur grössere Arten gegen Nachnahme. Porto und Verpackung 40 Pf.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schles.).



Nachfrage.

#### Gesucht: Sesia messiaformis.

Offeriere gegen Kasse oder im Tausch: Sesia andrenaeformis und Tapinostola extrema, beide Ia Qualität

Hon. N. Charles Rothschild,

Arundel House, Kensington Palace Gardens, London, England.

Suche gegen bar:

Sph. ligustri, Sm. ocellata, Call. hera,
Pap. podalirius, P. apollo, Arctia caja,
Callier Bomb angreus n Maulwurfsgrillen. villica, Bomb. quercus u. Maulwurfsgrillen,

alles in Anzahl.

A. Kricheldorff, Berlin SW. 68, Oranienstrasse 116.

#### Zu kaufengesucht! Raupen oder Eier

von Agr. linogrisea, tritici, trux, grisescens, Leuc turca, impura, Had. gemmea, Pol. xanthomista, rufocincta, serpentina, suda, flavicincta, Mis. bimaculosa, Dich. convergens, Car. grisea, kadenii. pulmo-naris, Orth. gratiosa, Xanth. palleago, ocellaris und sonst. guten Eulenarten.

Abzugeben 3 grosse Anzahl Eulen, pass. Qualität, gespannt, je 100 Stück in vielen, auch besseren Arten 2.50 Mk. Jedes Stück mit richt. Bestimmung, Fangort und Datum versehen.

W. Wüsthoff, Aachen, Wallstr. 40.



Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### Alexander Heyne,

Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26a, übernahm den Alleinvertrieb von

Ferrant: Die schädlichen Insekten d. Land- u. Forstwirtschaft.

ihre Lebensweise und Bekämpfung. Prakt. Handbuch für Entomologen, mit zahlr. Abbild. Lief. 1—III (auf Wunsch zur Ansicht) à 1.60 Mk. Die beiden letzten Lieferungen erscheinen bis April 1911.

## 🎏 Seitz, Palaearkten, 🎏

soweit erschienen, für 40 Mk.,

Coleopterum Catalogus

von W. Junk, Lieferung 1-20, Ladenpreis über 115 Mk. für nur 70 Mk. Öhne rechtsverbindliche Verpflichtung zum Weiterbezuge.

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

#### Schmetterlingskasten,

Grösse 105×81 cm, passend zu Dekorationszwecken für 3 Mk. zu verkaufen. Adolf Closs, Berlin-Friedenau, Lenhachstrasse 4 I.

Karl Zetzsche :: Halle a. S.,

Spezialtischlerei entomologischer Bedarfsartikel.

- Preisliste gratis. -



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Etwas vom Fang am Licht in der Stadt. — Ein entartetes Gespinst von Saturnia pavonia. — Ködergänge im Herbste. — Briefkasten.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

(Fortsetzung aus Nr. 42.)

Für diejenigen Lepidopteren, bei denen in den Copulationsorganen spezifische Merkmale vorhanden sind, gilt folgender Satz: Wenn die Bildung neuer Arten ausgeht 1) von den an einem Orte zu gleicher Zeit existierenden Varietäten einer Art, oder 2) von den an einem Ort zu ungleicher Zeit existierenden Varietäten, oder 3) von den je an einem verschiedenen Ort existierenden Varietäten, - so müssen sich unter den Varietäten der betreffenden Kategorie 1, 2 oder 3 solche finden, die sich in den Paarungsorganen unterscheiden. Hierbei kommen wiederum 3 Fälle der Varietät in Frage, nämlich Varietäten, die sich nur in den Copulationsorganen, oder nur in anderen Körperteilen, oder in beiden zugleich unterscheiden. Zur Behandlung des Verhaltens der Schmetterlinge in dieser Hinsicht teilt Jordan seine Ausführungen in zwei Teile: Nichtgeographische Varietät und geographische Varietät. In ersterem wird zunächst der am weitesten bekannten Form des Varietismus, der Farbenvarietäten gedacht, die auch künstlich durch Einwirkung von Wärme oder Kälte auf die sich im kritischen Stadium befindlichen Puppen erzeugt werden können, eine besondere Liebhaberei Lepidopterophilen darstellen und von den Engländern mit dem bezeichnenden Wort "sports" belegt sind Sie kehren regelmäßig wieder, mehr oder weniger häufig. In keiner solcher Aberration, ob im Freien gefunden oder künstlich erzogen, wurden bei den zahlreichen Untersuchungen die Zeichnungsveränderungen in Begleitung von Veränderungen in den Copulationsorganen gefunden; die Variabilität dieser Organe bewegt sich in den normalen Variationsgrenzen, es sind nicht neue Arten, die sich durch einen Sprung von der Mutterart abgelöst haben und weiterbestehen können, sie haben keine Gleichwertigkeit mit den Pflanzenmutationen nach de Vries. Ebenso ergeht

es mit den im Pigment der Schuppen verfärbten Individuen, ein Fall, der sich häufig durch Verfärbung von Rot in Gelb oder Gelb in Weiß betätigt. Diese Aberrationsstufen stellen zweifellos Stadien der Evolution der Art dar, ob in rück- oder fortschreitender Richtung läßt sich nicht sagen, jedenfalls fand J. auch bei diesen nichts in den Paarungsorganen, was sie von normalen Individuen unterscheidet; dasselbe Resultat ergab die Untersuchung von Arten, die in manchen Gegenden vorwiegend dichromatisch, d. h. in bestimmt verfärbter Pigmentierung, auftreten, z. B. Liparis monacha, Amphidasis betularia. Weniger als diese Färbungsvarietäten sind Strukturvarietäten bekannt und beachtet, viel weniger gar benannt, und doch finden sie sich in verhältnismäßig ausgiebigem Maße. Hier ist es zunächst die individuelle Variabilität im Geäder. In gewissen Familien, z. B. den Lithosiiden und Chalcosiiden, variiert dies so, daß schon eine kleine Reihe von Exemplaren Abweichungen aufweist Bei anderen Familien tritt dies weniger auffällig hervor, aber selbst da, wo anscheinende Konstanz innerhalb der Gattungen und Arten vorhanden zu sein scheint, z. B. bei Papilioniden und Sphingiden, sind Fälle erheblicher Art durch gänzliches Ausfallen oder Verschmelzung (Anastomose) von Adern vorhanden. Aber auch diese Geäder-Varietäten, die mit Recht als phyletische Stufen in der Entwicklung des Adersystems angesprochen werden dürfen, sind durchaus nicht der Anfang der Spaltung einer Art; denn trotz aller Unbeständigkeit eines Astes (namentlich des 2. Subcostalastes der Papilioniden) sind die Paarungsorgane unterschiedlos. In gleicher Weise wie das Geäder kann die Variabilität der anderen Organe: Länge des Rüssels, Zahl der Fühlersegmente, Stacheln der Tibien, Klauenglied der Tarsen etc. geprüft werden, — überall ergibt sich eine negative Antwort, ob diese Unterschiede wenigstens hin und wieder von solchen der Paarungsorgane begleitet sind. Daß dies alles so ist, erscheint ganz natürlich.

wenn man bedenkt, daß die Individuen einer Lokalität in Copulationsgemeinschaft stehen und sich durcheinander paaren. Nun ist aber verschiedentlich behauptet worden, daß die Individuen einer Farbenvarietät Copulation mit Angehörigen derselben Varietät vorziehen, so daß eine Sonderung stattfinden kann. Diese Behauptung wird aber (mit Recht) verworfen und die diesbezüglichen Beobachtungen auf ungenügende systematische Unterlagen zurückgeführt. Sollte es aber als Regel vorkommen, so hat auch dieser Umstand, wenigstens bei den vielen untersuchten Arten, keinen neubildenden Einfluß auf die Paarungsorgane. — Eine andere Kategorie sind die Zeitformen. Besonders wertvoll für Untersuchungszwecke sind diese Formen in der gemäßigten Zone, weil sie häufig zeitlich geschieden sind und sich wie Vorfahren und Nachkommen verhalten, wenigstens die Sommer- und die Frühlingsform, deren Puppen den Winter überdauern. Für die Tropen spricht man von einer Trockenform und einer Regenform. Hier ist aber die Trennung schwieriger, weil die Bruten ineinander übergreifen, weit mehr als in der gemäßigten Zone die Frühjahrs- und Sommerform. Viele sogenannte Zeitformen der Tropen werden sich deshalb als Dimorphismus einer und derselben Generation entpuppen. Zu diesem Zweifel ist J. durch die Daten gefangener Stücke berechtigt, und die Tatsache, daß Marshall in Südafrika aus den Eiern eines Weibchens zwei "Zeitformen" erzog. Dies ist wichtig; denn handelt es sich um zeitlichen Dimorphismus, so sind die Varietäten zwei Paarungsgemeinschaften; ist die Variabilität aber nicht zeitlich, so kommt nur eine Paarungsgemeinschaft in Frage. In letzterem Falle ist ein Dimorphismus in den Copulationsapparaten überhaupt nicht zu erwarten, dagegen sind für ersteren Fall Gründe für die Abwesenheit solcher Unterschiede im Voraus nicht vorhanden; denn es ist nicht einzusehen, warum die Copulationsapparate bei zwei zeitlich unabhängig auftretenden Copulationsgemeinschaften nicht ebenso verschieden voneinander sein sollen wie die Flügel. Aber selbst Fälle extremster Variabilität, d. i. bei Zeitformen, die den Eindruck von selbständigen Arten machen und als solche beschrieben wurden, haben solche Erwartung nicht erfüllt. Als auffälliges Beispiel gelten die Arten der südafrikanischen Gattung Byblia. Hiervon gibt es zwei nebeneinander bestehende, recht ähnliche Arten: ilithyia und anvatara, beide in einer helleren Regen- und einer dunkleren Trockenform, die untereinander von namhaften Autoren verwechselt worden sind. Die Paarungsorgane beider Arten sind konstant verschieden, bei den Formen jeder Art gleich. Weitere interessante Beispiele liefert Precis octavia, die in einer roten und einer blauen Form vorkommt, deren Zusammengehörigkeit durch Zucht bewiesen ist. Bei dieser und anderen Arten derselben Kontraststufen ergab die Untersuchung das gleiche Resultat. Nur bei einer einzigen Art von allen untersuchten ergab sich eine Ausnahme, nämlich bei Papilio xuthus Allerdings ist der Unterschied in den Sexualorganen der do so gering, daß ihn J. erst nach wiederholter Durchsicht seiner Präparate entdeckte; die Differenz findet sich aber bei etwa 90% der untersuchten Männchen und bei diesen ist an der Gestalt der Valvensäge zu erkennen, eb das Exemplar der Frühjahrs- oder Sommerform angehört Dieser Befund ist insofern noch wichtig, als er dartut, daß eine Kombination von Unterschieden in den Paarungsorganen mit solchen in anderen Körperteilen nicht immer artlich ist. Mit Ausnahme dieser einen Art entspricht also keine der nichtgeographischen

Varietäten der vorher formulierten Forderung, daß unter den als beginnende Arten zu deutenden Formen solche sein müssen, die sich in den Copulationsorganen unterscheiden.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Etwas vom Fang am Licht in der Stadt.

Kürzlich entdeckte ich in einer, wohl nur einem kleinen Kreis der Schmetterlingssammler zugänglichen Zeitschrift des naturwissenschaftlichen Vereins (Abteilung der Deutschen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft) in Posen, XI. Jahrgang, 1. Heft, zwei recht interessante Berichte über den Fang am elektrischen Licht. Da letzterer jedenfalls eine der ergiebigsten und, wenn die Gelegenheit vorhanden ist, bequemsten Fangarten ist, möchte ich einiges, was ich sonst in Büchern und Zeitschriften nicht vorgefunden habe, mitteilen, obgleich die Veröffentlichung schon 6 Jahre alt ist. Wenn das Mitgeteilte schon be-

kannt ist, mag es als Bestätigung gelten.

Besonders beachtenswert ist, daß nicht nur in der Waldeinsamkeit oder an abgelegenen Lichtquellen der Fang lohnend ist, sondern auch in der Großstadt. Die beiden Arbeiten, auf welche ich mich beziehe, sind: "Ueber neue und seltene Lepidopteren der Posener Fauna" von H. Scholz und "Der Fang am Licht in der Stadt Posen" von P. Mangelsdorff. Gefangen wurde an einer elektrischen Hoflampe des Depots der Posener Straßenbahn. Da die Wirkung der hochhängenden Lampe eine weiterreichende ist, als eine etwa in Kopfhöhe herabgelassene, und da sich besonders Gelegenheit bot, zur Lampe hinaufzugelangen, wurde ein Turmwagen der Straßenbahn unter die Lampe geschoben und dann die Höhe der Lampe so eingestellt, daß sie die auf der Plattform des Wagens stehenden Sammler nicht blendete. Nach eigenen Beobachtungen ist jedoch auch an tiefer hängenden Lampen der Fang ziemlich ergiebig, wie z. B. hier unter einer auffallend niedrigen Bahnsteigüberdachung. Leider kann der Fang auf dem Bahnsteige des hiesigen großen Bahnhofs der vielen Störungen wegen nicht ausgenutzt werden, sonst wäre hier eine passende Gelegenheit, den an der vorbeschriebenen Oertlichkeit eingestellten Fang fortzusetzen. Eingestellt mußte der Fang werden, weil die jetzt vorhandenen Lampen der Straßenbahn nicht mehr in dem bläulichen Lichte erglänzen, "das so ungemeine Anziehungskraft auf die Insekten ausübt" und aus anderen Gründen. "Die Bogenlampen mit rötlichem Licht oder ganz weißem Licht haben bei weitem nicht eine solche Macht." Hierin liegt das Geheimnis, daß trotz der Menge der rings vorhandenen Lampen (das Straßenbahndepot liegt in der Nähe des 21/2 km langen Hauptbahnhofes mit seiner Lichtfülle und innerhalb der ringsumlaufenden mit Gas erleuchteten Straßen) der Anflug groß war. Wo sonst kein Lichtpunkt in der Nähe ist, genügt ja schon eine Petroleumlampe mit rötlichem Schein (s. Borgmann-Anleitung und Standfuß-Handbuch); doch dürfte m. E. auch hier das blaue Licht ein besseres Ergebnis haben. Der Fang mußte um Mitternacht abgebrochen werden, da dann die Lampen erloschen. Wie lange der Flug zum Licht dauert, ob er tatsächlich um 2 Uhr nachts aufhört, konnte daher nicht festgestellt werden. Jedenfalls wurde aber beobachtet, daß gewisse Gruppen von Faltern zur bestimmten Zeit fliegen. Auffallend scheint, daß die Schwärmer erst um ½11 Uhr zum Licht kommen, da sie doch schon bei zunehmender Dämmerung an Blüten getroffen werden.

Auch hier wurde beobachtet, daß überwiegend das männliche Geschlecht ans Licht kommt; "jeden-"falls auf Liebesabenteuer ausziehend und Weibchen "suchend (?) geraten sie hier auf Abwege. Doch "auch der bessere, schwerer wiegende Teil, die "Weibchen, sind vertreten, zuweilen in erdrückender "Ueberzahl. So erschienen Ende August 1901 die "Weibchen des gemeinen Kiefernspanners, Bupalus "piniarius, zu Hunderten und aber Hunderten an der "Lichtquelle der Stadt, während unter ihren Scharen "Wir lernen "kaum ein Männchen zu finden war." "allmählich, je nach dem herrschenden Winde fang-"reiche und fangarme Abende erwarten; bemerken, "dass die Falter fast stets gegen den Wind zum "Lichte fliegen" (wie zum Köder!). "Geradezu fang-"leer sind Abende mit hellem Mondschein, kaltem "trockenen Ost und Nord und solche mit heftigem "Winde oder gar Sturm. Bei solchen sieht man die "Schmetterlinge mit dem Winde pfeilschnell am Licht "vorbeischießen, wenden und verzweifelt sich an-"strengen, zur Flamme vorzudringen, bis sie ermattet. "vom Luftstrom hinweggerissen, im Augenblick im "Dunkel verschwinden. Am günstigsten für den "Fang sind gewitterschwüle, drückend heiße Abende "und Nächte mit leisem Süd- oder Südwestwinde, "selbst solche mit kurzen Regenhuschen. Geradezu "erstaunlich ist dann die Menge der anfliegenden "Falter und häufig auch groß die Artenzahl. Manche "treten dann in reichen Flugjahren in gewaltigen "Schwärmen auf. Einen reichen Anflug des gemeinen "Weidenspinners, Stilpnotia salicis, kann man recht gut "mit einem lokalisierten Schneegestöber vergleichen."

Von den sog. Tagfaltern wurde nichts gefangen (vergl. aber Seitz in Entomol. Zeitschrift 1910, Heft 32 und 33: Lichthunger). Bis zur Berichtszeit wurden 262 Gattungen mit 694 Arten am Licht gefangen. Besonders hervorzuheben wären Deilephila zygophylli, Heliothis peltigera, Caradrina exigna wegen ihres im allgemeinen auf andere Gegenden beschränkten Fluggebietes und Gluphisia crenata, Chariclea delphinii, Cerura bicuspis wegen ihres allgemein spärlichen Vorkommens.

Gelegentlich der Erwähnung des zuweilen häufigen Auftretens von Daphnis nerii wird die Ansicht ausgesprochen, daß die südlichen Arten wohl kaum über die hohen Gebirge nach Deutschland gelangen, sondern wahrscheinlich auf dem östlichen Wege über Flachland ziehend ihre Verbreitung nach Norden und Nordosten vorschieben. Da dieses nicht zum Thema gehört,

soll es nur erwähnt sein.

Bemerkenswert ist mir, daß bei hellem Mondschein nichts am Licht gefangen wurde. Zu gleichem Ergebnis kamen nach unserer Zeitschrift auch andere Lichtfänger: Bornemann (Bückeburg) in Nr. 4 des Jahrg. 1908, Hoffmann (Krieglach) in Nr. 6 dess. Jahrg. Diese Lichtfänger befinden sich hiermit in Gesellschaft des wohl als Autorität zu betrachtenden Dr. Standfuß (Seite 31 seines Handbuchs II. Aufl.). Und doch soll nach Dr. Seitz (Lichtfang und Lichthunger, Seite 174 in Nr. 32 der Entomol. Zeitschrift 1910) eine solche Beobachtung unvollständig sein, weil sie von anderer Seite nicht bestätigt wurde; er sagt: "und umgekehrt können rauhe, mondhelle Nächte reiche Beute bringen"; jedoch widerruft sich Dr. Seitz zum Schluß (Seite 180) wohl unbeabsichtigt, indem er sagt: "Wir werden es auch verstehen, warum in Mondnächten, wo die Lichtquelle am Himmel das Falterauge an diesen Eindruck gewöhnt hat, die Lampe die Tiere nicht mehr erregt und fast wirkungslos lleibt." Mitglied 403.

#### Ein entartetes Gespinst von Saturnia pavonia.

Angeregt durch die im Leitbericht der Nr. 31 dieser Zeitschrift erörterte Streitfrage zwischen Vernunft und Instinkt möchte ich auf eine ungewöhnliche Bildung des Puppengespinstes der S. pavonia hinweisen, einen Fall, in dem der Instinkt vernachlässigt und dadurch der Untergang eines sonst lebensfähigen Tieres herbeigeführt wurde.

Es ist wohl bekannt, daß pavonia einen eigenartigen offenen Kokon spinnt, der über der Oeffnung einen sinnreichen doppelten, das innen wohnende Tier vor Nässe und Raubtieren schützenden Verschluß erhält. Letzterer besteht aus dem lose filzartig verwebten Ende der Kokonwandung, einem innen aufsitzenden starken Ringe und auf diesem einer Anzahl steifer, kräftiger, am freien Ende einander zugeneigter Borsten. Diese Pforte ist zwar auf das äußerste Maß beschränkt, aber nicht durch Gewebeteile derart verschlossen, daß eine Sprengung nötig wäre, um den Falter hindurchzulassen. Es kommt wohl oft vor. daß einzelne Fäden des Filzes aneinander haften, doch macht dieses den Eindruck, als sei es ungewollt. Die Anlage dieses Gehäuses zeigt eine nicht geringe bewundernswerte technische Fertigkeit.

Was nun ist die Veranlassung, daß eine nur kleine Anzahl Arten diese Fertigkeit erworben hat? Ist es Ueberlegung oder vererbte zufällige, allmählich verbesserte Gewohnheit eines einzelnen Tieres oder mehrerer in grauer Vorzeit? Wenn das Gespinst nur dadurch von der Regel abwiche, daß es offen und durch den Kranz filziger Fäden geschützt wäre, könnte die Antwort leicht lauten, es sei vererbte. aber zufällige abweichende Formengebung, die sich erhielt, weil sie nicht schädlich war. Da aber die innere reusenartige, so technisch vollkommene Einrichtung des federnden Verschlusses hinzutritt, kann, wenn man nicht in dieser Frage schon einen festen, unveränderlichen Standpunkt eingenommen hat, auch irgend eine höhere Kraft als der Zufall waltend gedacht werden.

Prof. Spuler schreibt in Hofmanns Schmetterlingswerk (II. A., S. LXIX) hierzu: "Da die Gebilde nur einmal von jeder Generation gefertigt werden, so kann eine Vererbung von erworbenen Eigenschaften (Fähigkeiten) nicht in Betracht kommen. So bleibt zur Erklärung der Entstehung solcher höchst komplizierter Instinkte nur die Annahme einer Regulierung des Instinks durch natürliche Auslese des Passendsten". und fährt weiterhin fort: "Bei dem Streit um die ursächlichen Momente bei der Umbildung der Lebewesen haben daher diese Puppengehäuse und ähnliche Gebilde von Insekten eine große Rolle gespielt und werden sie weiterhin spielen".

Hier nun meine eigene Beobachtung. Ich zog ein Gelege von pavonia. Der größte Teil der Raupen hatte sich vorschriftsmäßig in braunen Gespinsten versponnen. Die Nachzügler lieferten aber keine dunklen, sondern hellgraue Kokons, die von geringerer Größe und Stärke waren. Unter diesen war ein einziger, der von eingangs erwähnter Form auffallend abwich. Er ist nicht länglich, birnenförmig, sondern fast kugelrund, zeigt keinerlei von der Raupe gefertigte Oeffnung, auch nichts von den beiden Verschlüssen einer solchen Oeffnung, auch nicht den erwähnten Ring, auf dem sonst die Verschluß-borsten aufsitzen. Da der Falter, wie die Erfahrung zeigt, über keine chemischen Stoffe oder mechanischen Vorrichtungen verfügt, die pergamentartige Hülle zu erweichen oder zu sprengen, so blieb er natürlich in dem selbstgefertigten Käfig

sitzen und kam elendiglich um. Als ich beim Betrachten gegen das Licht bemerkte, daß sich in dem Gespinst etwas verändert hatte, war es zur Leistung von Geburtshilfe zu spät. In der Hülle sitzt ein anscheinend voll ausgebildeter männlicher Falter; die Flügel sind nach Möglichkeit ausgebildet, jedoch, da sie nicht frei herabhängen konnten, wie ein feuchter Lappen gefaltet. Die unmittelbare Ursache der Mißbildung mag in Körperschwäche zu suchen sein; denn das Tier ist klein. Die Nachzügler hatten nicht mehr das von Saturnia im letzten Stadium beanspruchte reichliche Futter erhalten. Doch nur einer von den vielen Kokons zeigte eine abweichende Bauart. Man kann die mittelbare Ursache vielleicht darin suchen, daß auch die Stammeltern der Gattung Saturnia anfangs ein geschlossenes Gespinst fertigten, daß sie aber auf dem langen Wege der Entwickelung nach und nach immer in größerer Anzahl offene Gespinste lieferten und auf diese Weise eine anfangs besessene Fähigkeit, den Falter aus dem Kokon zu befreien, verloren. Eine Annahme, daß die Raupe "versehentlich" zweimal den Boden des Gespinstes gefertigt habe, wofür die Form sprechen könnte, ist doch noch keine Erklärung für die Ausnahme, da die spinnende Raupe nicht gestört worden war. In der Gubener Entomol. Zeitschrift Jahrgang II, S. 52, berichtet ein Mitglied, daß pyri-Raupen sich dann im Gespinst umdrehen und die Puppe dann verkehrt liegt, wenn etwa eine andere Raupe die Oeffnung seines Kokons verspinnt.

Prof. Lampert erwähnt in seinem Buche der Großschmetterlinge (S. 28) Fälle von Nachhilfe des Züchters beim Schlüpfen der Falter und sagt: "Im dritten Falle kann die Schlupföffnung des Kokons von der Raupe unregelmäßig oder zu dicht versponnen sein und diese Fahrlässigkeit der Raupe hat der Schmetterling mit dem Leben oder wenigstens mit dem Verlust von Haaren zu büßen, wenn es ihm doch noch mit äußerster Kraftanstrengung gelingt, sich aus seiner Hülle, die ihm zum Gefängnis geworden, zu befreien. Alle diese verschiedenen Vorkommnisse konnte Gaukler (Zusammenstellung über die Kokons der Schmetterlinge) mehrmals beobachten". Wenn demnach ähnliche Fälle schon beobachtet wurden, so ist es vielleicht von Vorteil, neue Beobachtungen bekannt zu machen, um zu weiterem Beobachten anzuregen.

Das besprochene Gespinst mit dem noch eingeschlossenen Falter kann bei mir besichtigt werden. Schneider, Posen.

#### Ködergänge im Herbste.

- Von Otto Richter, Stettin. -

Unter den Schmetterlingen sind es zweifelles die Tagfalter, welche die zahlreichsten Liebhaber finden. Sie lenken durch die Pracht ihrer Farben die Blicke auf sich, sie treiben im lachenden Sonnenschein ihre neckischen Spiele und erfreuen durch Glanz und Anmut den Naturfreund und den Wanderer. Weniger bekannt und weniger gesucht sind die Nachtfalter, deren Leben sich still im Dunkel oder in der Dämmerung abspielt, deren Flügel nicht in strahlenden Farben glänzen und die deshalb meist nur dem Liebhaber und Entomologen begehrenswert erscheinen. Dazu kommt, daß die Art ihres Fanges in vielen Fällen schwieriger ist Wohl kann man manche unter ihnen auch am Tage an ihren Ruheplätzen suchen, aber im allgemeinen kommt man hier "mit Fanguetz und Sammelschachtel" nicht weit. Will man sie besser kennen lernen oder sie gar in ihrem unscheinbaren Leben belauschen, so muß man die Abende und Nächte zu Hilfe nehmen. Die Ködergänge sind dann dem Entomologen unentbehrlich. Solch ein Köderfang in warmer Sommernacht ist ein Genuß, auch wenn der Erfolg fehlen sollte. Anders aber steht es damit, wenn der unfreundliche April das Regiment führt oder wenn der strenge Oktober den ersten Reif ins Tal schickt. Und doch sind gerade das Frühjahr und der Herbst die Zeiten, in denen man auf die reichsten Erfolge rechnen darf. Uns sollen heute die Ködergänge im Herbste beschäftigen.

Wer den Wald im Sommer besuchte und sich an dem Heer der emsigen und fröhlich musizierenden Vögel erfreute, dem erscheint er zur Herbstzeit traurig und öde. Verstummt sind die schmetternden Melodien der sangesfrohen Scharen; man hört nur noch das erschrockene Kreischen des Hähers oder das plötzliche "Tschak, tschak!" der Drossel. In den Baumwipfeln spielt der Herbststurm seine eintönige Weise mit schwermutsvollem Rauschen, und die dürren Blätter rascheln am Boden unter den Füßen des Wandernden. Und doch bietet auch diese Jahreszeit, in der die Natur sich schon auf die Winterruhe vorbereitet, dem Entomologen noch mannigfache Freuden. Vor allem ist es der Köderfang, der ihm oftmals reiche Beute liefert. Immer wieder, wenn am Tage der Sturm den Wald durchrüttelt, wenn am Abend die weißen Nebel in dichten Schwaden aus den Wiesen aufsteigen, denke ich zurück an manchen Herbstabend, den ich beim Köderfange zugebracht habe.

Es mag in den Jahren 1895-96 gewesen sein als ich zuerst in den Monaten September und Oktober, ia noch im November auf den Fang auszog. Falls es das Wetter irgend erlaubte, war ich Abend für Abend in dem Messenthiner Walde. Wenn ich mit dem Ergebnisse jener Zeit meine später erzielten Ausbeuten vergleiche, so muß ich gestehen, daß mir das Glück im Anfang meiner Sammeltätigkeit besonders günstig gewesen ist. Vor allem war es das Heer der Orrhodien, das sich mit großer Regelmäßigkeit am Köder einstellte. Die rostbraune, einfarbige Orrhod. vaccinii L. fand sich an den Stämmen schätzungsweise bis zu 30 Stück, daneben kam, mehr oder weniger oft, die schön gebänderte ab. spadicea Hb. vor. Leider versäumte ich es, den damals erhaltenen Reichtum von vaccinii-Stücken, den ich späterhin wieder abgab, genau zu untersuchen; ich bin überzeugt, daß ich noch andere gute Aberrationen darunter gefunden hätte. Ich war eben noch zu sehr Anfänger. Jedenfalls ist mir die an sich häufige und gemeine Art nie wieder in so überraschender Menge vor Augen gekommen. An anderen Orrhodien fing ich erythrocephala ab. glabra Hb., ligula Esp. und rubiginea F.

(Schluß folgt.)

#### Briefkasten.

Antwort auf die Frage des Herrn F. Mudrow, Düsseldorf-Obercassel.

Т

Die in Ihrem Artikel "Eine Aberration von Melitaea athalia Rott." beschriebene Form ist die ab. corythalia Hb.

Hb. Btr. II. 2. — Stett. Entom. Zeitung 1891, p. 357. — Haw. Lep. Brit. I, p. 35. — Stevens Ent X, p. 145, — nach dem Katalog von Staudinger-Rebel 1901.

Die kurze Diagnose daselbst lautet: "al. aut. latius fulvis", das heißt: Vorderfügel breiter rotgelb.

#### 1. Beilage zu No. 44. 4. Jahrgang.

Ich habe ein gleiches Stück im Jahre 1905 im Leithagebirge (bei Eisenstadt in Ungarn) gefangen und durch den Herrn Professor Dr. Hans Rebel, Custos für Insekten am k. k. Hofmuseum in Wien, bestimmen lassen, dem in der Hofsammlung gewiß ein reiches Material und in der Hofbibliothek eine vollständige Literatur zu Gebote steht. Dr. Rebel gilt überhaupt als die maßgebendste Persönlichkeit auf dem Gebiete der Lepidopterologie, was er durch sein jüngst erschienenes Werk "Berge's Schmetterlingsbuch von Dr. Hans Rebel" bewiesen hat, in welchem alle bis auf die Jetztzeit bekannten Varietäten und Aberrationen kurz aber genau beschrieben sind. In diesem Werke steht über corythalia Hb. zu lesen: Vfl. nur im Wurzelfeld verdunkelt, sonst ganz ohne schwarze Querstreifen, Hfl. ganz schwarz mit einer äußeren rotbraunen Fleckenreihe.

Ein Uebergangsstück habe ich in den steirischen Alpen erbeutet, das aber der ab. navarina nähersteht, bei welcher alle Flügel (also auch die vorderen) bis auf eine äußere Fleckenreihe verdunkelt sind und von welcher die Diagnose im Staudinger-Rebel-Katalog lautet: "supra tota nigra, fascia antemarginali maculis fulvis composita".

Nach Ihrem Artikel und der Zeichnung ist Ihr Stück eine ausgesprochen typische Form und daher sehr wertvoll. Eine vollkommene Reihe Uebergänge von der Stammform bis zur *corythalia* befindet sich in der äußerst reichhaltigen Sammlung des Herrn Apotheker Klos in Stainz (Steiermark).

Ludwig Mayer, p. Bürgerschul-Fachlehrer in Graz (Steiermark).

П.

Die in Nummer 41 unserer entomol. Zeitschrift erschienene Abhandlung über die Aberration von Mel. athalia veranlaßt mich mitzuteilen, daß ich gleichfalls im Juni 1910 in den Vorbergen des Riesengebirges eine derartige Aberration erbeutete. Das Tierchen war gleichfalls ganz tadellos und mußte wohl kurz vorher erst die Metamorphose überstanden haben.

Auch mir war diese Aberration unbekannt, und ich sandte sie an Herrn Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas zur gütigen Determination, da ich mit genannter Firma anderweitig in Verbindung stehe. Letztere war so liebenswürdig, mir nach einigen Tagen diese Melitaea-Aberration determiniert zurückzusenden als: Mel. athalia ab. navarina. Zu meinem Bedauern konnte ich an derselben Fangstelle kein weiteres Stück dieser Aberration mehr erbeuten, was zu der Annahme berechtigt, daß diese nicht häufig erscheint.

Die von mir erbeutete ab. navarina Selys Longch. unterscheidet sich auf der Oberseite der Vorderflügel von der Abbildung in Nr. 41 in folgenden Punkten: Die braunroten Flecke fließen beinahe zu einer Binde zusammen, welche mit dem Außenrande parallel läuft, ergeben aber nicht ein so breites Band, als es die Abbildung zeigt; auch zieht das Band nicht über den ganzen Vorderflügel, sondern hört in ¾ des Flügels nach hinten zu auf. Die vorherrschende Färbung ist durchaus schwarz, was mir beim Erbeuten des Tieres ganz besonders auffiel. Dagegen stimmt die Oberseite der Hinterflügel und vor allem die Unterseite beider Flügelpaare mit der Abbildung vollständig überein.

Schneider, Leutnant a. D., Cunnersdorf i. R.

#### Nachruf!

Am 6. ds. Mts. verschied unerwartet zu Gremsmühlen im Sanatorium unser geliebter Vorsitzender

# Herr Dr. med. Friedrich Landwehr

im Alter von noch nicht 45 Jahren.

Neben seinem hehren Beruf mit fast allen Gebieten der Naturwissenschaften vertraut, wurde er vielen Berater und Führer. Mit seinem hervorragenden Wissen verband er eine gewinnende Schlichtheit, Leutseligkeit, Geradheit und Vornehmheit des Wesens. Seine reichen Geistesgaben und Arbeitskräfte widmete er auch insbesondere der naturwissenschaftlichen Erforschung seiner engeren und weiteren Heimat und es war dabei neben der Geologie die Insektenwelt sein Lieblingsgebiet. Sein zu frühes Hinscheiden bedeutet für viele, insbesondere aber für uns, einen großen Verlust. Wir werden ihm in dankbaren Herzen ein bleibendes Gedenken bewahren.

Allen Freunden und Bekannten zur gefl. Kenntnis.

Bielefeld, im Januar 1911.

Verein für Insektenkunde.

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein.

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt. Gebietes bestens empfohlen.

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

#### Für nur 4 Mark

liefere ich 200 Käfer in 150 Arten, Porto und Packung frei. Die Käfer sind richtig bestimmt, die grossen gespiesst, die kleinen geklebt. Auch weniger verbreitete Arten darunter. Praktisch als Grundlage für Anfänger. Betrag einsenden, sonst Nachn. W. Reinicke, Gernrode (Harz).

#### Coleopteren in Alkohol:

| 6011    | AAL | TOTO |         | LI I | 1177 |   | IVI |     |
|---------|-----|------|---------|------|------|---|-----|-----|
| Flasche | mit | 350  | KlAsia  | ter  | ١.   | ь | 6   | Mk. |
| 22      | 27  | 550  | 94      |      |      | ٠ | 10  | Mk. |
| 79      | 77  | 1000 | 77      |      |      |   |     | Mk. |
| 77      | 35  | 120  | Persenn |      | •    |   | 7   | Mk. |
| 29      | 77  | 350  | 27      |      |      |   |     | Mk. |
| 77      | 29  | 550  |         | 4    |      | ٠ | 25  | Mk. |
|         |     | 0    | ibt ab  |      |      |   |     |     |

E. v. Bodemeyer, Berlin W., Lützowstrasse 41.

Auf meine Listen l und 3 (palaearktische Coleopteren), welche ich gratis auf Verlangen übersende, gebe ich hohen Rabatt.

#### E. v. Bodemeyer, Berlin W.,

Lützowstrasse 41.

Offeriere zu billigsten Nettopreisen

15000 Arten palaearktischer Coleopteren mit 250 von mir gebrachten nova species und 300 wieder aufgefundenen, verschollen gewesenen Arten laut franko auf Wunsch zu übersendender Listen 1 und 3 bei hohem Barrabatt und günstigsten Zahlungsbedingungen. Besonders zu empfehlen sind die Centurien in Liste 3 und die Wahl-lose, bei welchen die Auswahl der Arten freisteht und nur ein bestimmter Betrag anzugeben ist, welcher aufgewendet werden soll. Ich kann alsdannvon meinem sehr reichen Material umso hervorragendere Sendungen machen je grösser der Spielraum ist, welcher mir für die Zuteilung gelassen wird.

#### Habe im Tausch abzugeben! Eier von Diopheromera femorata

(Stabbeuschrecke aus Nordamerika).

Futter: Hasel. Von dieser hochinteressanten Art gibt es sowohl 3.3 wie \$\pi\$. Die Eier schlüpfen im Frühjahr. R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

# Neue Eingänge aus Brasilien, Australien etc.

Solange der Vorrat reicht, gebe ich 100 exotische Coleopteren, genadelt, mit genaueu Fundorten versehen und einwandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich billigen Preise von nur 12.50 M. ab. Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich auch die herrliche Lucanide Lamprima aurata Lt. und die prächtige Cetonide Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Ross. Rektor, Berlin, N. 58,

Schliemann-Str. 25 I.

#### **Psalidognathus** erythrocerus

à 4.50 Mk., klein 3.— Mk., Porto und Verpackung billigst, hat abzugeben W. Herrmann, Lehrer, Freiburg i. Schl.

Eine zieml, vollst. Sammlung der

#### Schl.-Holst. Käfer

in 2 Kasten à 57 cm [] mit Glasdeckel und Querleisten aus Lindenholz und in 1 Zig. Kasten, steht billig zum Vorkauf bei Prof. Hennings, Husum, Bahnhofstr. 1.

#### Dyn. hercules

sind im ganzen verkauft. W. Herrmann, Freiburg i. Schl.

b) Nachfrage.

## Exotische Cerambyciden

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

#### Ornithoptera urvilliana,

ideal schön, e l., p. Paar 7.50 M. in Tüten, Porto und Packung 40 Pf. gibt ab gegen Nachnahme. - (Tausch ausgeschlossen.) W. Herrmann, Freiburg in Schlesien, Landeshuterstrasse.

# Puppen

#### Brahmaea ledereri

à M. 2.50

## Deileph. mauretanica

à M. 1.75.

Porto und Verpackung 0.20 M.

W. Kramer,

Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

# ameru

50 Falter in 40 Arten in guter Tüten-qualität für M 12.— incl. Porto abzugeben. Jede Serie enthält Orn. zalmoxis, P. menestheus oder theorini, P. nirens oder bromius, P. leonidas, policenes, demoleus, Charaxes eupale, tiridates, ephyra, lucretius, brutus, Euphaedra janetta etc. nur grosse und mittelgrosse Tagfalter, Gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

H. Gerresheim, Coln-Ehrenfeld, Simrockstrasse.

#### Kräftige importierte Puppen

frisch eingetroffen, verkaufe billigst: Cal. cachara 100, Anth. mylitta 90, roylei 120, A. selene 90, luna 50, E. imperialis 60, Sph. luscitiosa 60, C. undulosa 40, Sm. myops 40, excaecatus 40, Pap. troilus 35, myops 40, excaecatus 40, Pap. trollus 35, Plat. cecropia 15, S. cynthia 9, Tel. polyphemus 25. C. promethea 12, Sat. spini 20, Th. polyxena 7, H. erminea 25 Pf. per Stück. Dutzend zehnfacher Preis. Eier: Cat. cara 1 M., gemischte Amerik. Catocalen 50 Pf. p. Dtzd. Porto etc. extra.

Nachnahme oder Voreinsendung. E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

#### Japan-Eier:

gar. import, fugax 4 M., yamamai und japonica in geringer Anzahl 2 M. pro 100 Stück, gebe ab gegen Voreinsendung (10 Pf. Porto), Auch Tausch gegen conv. Puppen oder tadellose Tagfalter (nur Parläarkt).

Gottl Heinzel, Frankfurt (Main), Waldschmidtstrasse 55.

#### Billigstes Angebot:

Starke Cocons, gar. importiert, von Anth. roylei Stück 80 Pf, Dtzd. 9 M. Anth mylitta Stück 80 Pf., Dtzd. 9 M. Cric. trifenestrata Stück 30 Pf., Dtzd. 3 M. Porto extra, nur Voreins. od. Nachnahme.

Erich Müller,
Berlin N. 39, Ravenéstrasse 4.

#### Kares Zuchtmaterial

Ia Eier der neuen herrlichen Arizona Saturnide Hemileuca olivae, leichte Zucht, häufige Futterpflanze, p. Dtzd. nur 2.50 M. Ia Puppen: Saturnia hawersoni, neue Cephalariae ähnl. Species, Armenien, à 2 M., Saturnia pyretorum à 2.50 M, Smerinthus atlanticus à 2 50 M, ferner 9000 Arten Falter It. Liste. A. Neuschild, Berlin SW. 29.

#### Falter

ex l., 10 Th. polyxena, 10 E. cardamines, 30 V. io, 20 actiopa, 30 atalanta, 6 A. iris, 6 A. paphia, 10 L. coridon. 4 A. atropos, 10 Sm. populi, 10 P. lunaris, 10 M. maura, 10 C. artemisiae, 4 C. sponsa, 6 E. vernana. 10 A. aulica, alles zusammen M. 14.—. Emball. u. Porto frei. P. machaon-P. per Dtzd. 1.— M. Th. polyxena-P. per Dtzd. 1.— M. S. spini-P. per Dtzd. 2.— M.

S. spini-P. per Dtzd. 2.— M.
C. Pernold,

Wien-Döbling, Saileräckergasse 35.

R?Upen gebe ab: Fuliginosa 5, cnigrum 5, typica 5, tenebrosa
10 Pf. Dutzend 10 fach. Preis. Futter:
Vogelmiera, Kreuzkr., Grünkohl etc.
Puppen: Ocellata 10, populi 8, milpigra 5, batis 10, pteridis 10, argentea 10,
artemisiae 5 Pf. Dtzd, 10 fach. Anleitung
z. erfolgr. Treiben gebe bei.
F. Voland, Mahlsdorf-Süd, Post Cöpenick.

#### Biete an!

Puppen: Sm. ocellata 90, Sm. populi

80, Ph. bucephala 30 Pf. à Dutzend. Eier: dispar 25 Stück 15, 100 50, 1000 3,50 M. Porto und Verpack. extra. Nachnahme oder Voreinsendung.

E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

#### Eier

von Catocala pacta nnd concumbens (Weide) M. 1.50 für 12 Stück, Porto extra.

Voreinsendung oder Nachnahme. Reiff, Königsberg (Pr), Steindamm 4.

#### ! Zu Kreuzungsversuchen !

Puppen von S. pyri 2,50, spini 2,-, ex. 09, 260, pavonia 1,-, ferner E. versicolora 2.-, ligustri 1,- Mk per Utzd., Porto und Kistchen 30 Pf.

#### !!!Billige Falter!!!

Atropos 50, nerii 65, alecto 120, convolvuli 15 - 20, croatica 70, S. caecigena 60, spini 20. pyri 20—30, podalirius, machaon 5, polyxena 6, apollo 6 - 8, myrmidone 6, ilia 30, clytie 20, L. populi 20, jasius 60, V. l-album 70, chrysippus 30 Ff. per Stück. S. hermione 18, P. mesentina 40. Ff. per 5 2. Die Falter sind mit kl. Fehlern behaftet, iedoch brauchbar. Porto Fehlern behaftet, jedoch brauchbar. Porto und Emb. ca. 1,— Mk. Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr.

#### Catocala fraxini,

garantiert befruchtete Freilandeier, Dtzd. 35, nupta 20 Pf., gibt ab R. Groth, Potsdam, Teltowerstrasse 7 II.

#### Dorit. apollinus-Puppen

aus der asiatischen Türkei offeriere in gesunden kräftigen Stücken, ½ Dtzd. zu 2.50 Mk., Dtzd. 4 50 Mk. Die Puppen ergaben zum Teil die schöne Var. amasina. Porto und Packung 25 Pf. Unbekannten Nachnahme.

Chr. Farnbacher, Schwabach i. Bayern.

#### Puppen!

Empfehle noch gesunde und kräftige Puppen von Aglia tau ab. nlgerrima à Dtzd. 9 Mk., Mac. bombyliformis à Dtzd. 1.50 Mk., beide Arten in Anzahl. Porto und Verpackung extra. Chr. Halbeisen, Mühlhausen i. Thür.

Grünstrasse 85.

2. Beilage zu No. 44. 4. Jahrgang.

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

#### Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas

Grösse roh m. Auslage m. Glas
30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M.
40×47 " 1,50 " 2,25 " 3,— "
42×51 " 1,70 " 2,60 " 3,50 "

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

#### Gross-Schmetterlinge der Erde.

Von "Seitz" erschien soeben: Exoten, Liefg. 73 koten, Liefg. 73 (Afrikan. Fauna, Liefg. 9). Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststrasse 7.

# C. und A. Allinger & Co.,

Torfplattenfakrik Bremen

liefert die anerkannt vorzüglichste Ware bei konkurrenzlosen Preisen:

|                                                              | l. Qual.  | II. Qual. |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28×13 cm, 1 1/4 cm stark, 60 Platten, 1 cm stark, 70 Platten | Mk. 2,20  | Mk. 1,60  |
| 28×12 cm, 1 /4 cm stark, 75 Platten, 1 cm stark, 90 Platten  | Mk. 2,20  | Mk. 1,60  |
| 30×10 cm, 11/4 cm stark, 80 Platten, 1 cm stark, 100 Platten | Mk. 2,40  | Mk, 1,60  |
| 26×10 cm,                                                    |           | Mk. 1,30  |
| 24× 8 cm,                                                    |           | Mk. 1,20  |
| 100 Ausschussplatten, nur gute brauchbare War                | e, 75 Pf. | 7         |

Verpackung a Paket 20 Pfg. - Muster franko und gratis.

Eine der uns zahlreich aufliegenden Anerkennungen:

Die Torfplatten sind sowohl in Arbeit wie Material zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen und werde ich ferner immer von Ihnen beziehen. Hannover, 27. Mai

#### b) Nachfrage.

J . . . . E. . . .

Ein gut erhaltener gebrauchter

#### Schmeiterlinus - Schrank

zu kaufen od. tauschen gesucht.

Daselbst auch 2 or von Sm. atlanticus gegen 1 isabellae 2 zu vertauschen. Ernst Me'chior, Solingen, Bismarkstr. 23.

#### I. Teil Seitz Palaear.

Alle erschienenen Nummern sucht zu kaufen. Offerten mit Preisangabe

Krichler, Weissensee-Berlin, Berliner Allee 223.

#### Gesucht:

Dr. Tümpel. Die Gradflügler Europas. antiquarisch.

Arthur Vogt, Frankfurt a. M.-Seckbach, Zentgrafenstr. 23.

#### **Verschiedenes**

von Fuch gesucht für selbständige Auslandsreise nach Asien eventl. in der Form, dass ihm die Ausbeute der

Schmetterlinge gehört.

E. v. Bodemeyer, Berlin W.,
Lützowstr. 41.

#### Esperanto

Möchte gern mit einigen Herrn Entomologen des Auslandes (soweit die palaearktische Fauna reicht) in dieser Sprache, zwecks Tausch in Verbindung treten. Gustav Franke, Erfort, Blücherstr. 20.



#### Starke Federkiele

zum Versand von Eiern Dtzd. 5, mit Stöpsel 6 Pf. Besser als Holzhülsen. Halte stets Vorrat. Porto u. Pack. extra. Paul Jasch, Massow, Pommern.

## **Entomologischer**

🌼 Reisebegleiter 🦃

für 1911 nach Spanien gesucht.

F. Burger, Weilburg (Nassau).

#### Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

#### Für Liebhaber und Münzsammler!

Nürnberger Stadttaler 1757-63, Maria-Theresien-Taler mit Madonna 1744-80dieselben mit altem Reichsadler. Bayrische Marientaler 1780-93, Bayr. Doppelgulden mit Mariensäule, Sächsische Taler 16, Jahrhunderts, Taler von Kaiser Leopold 1632-70 und 1694, Salzburger Taler 1648-98 und viele andere offeriert gegen Nachnahme von nur 4 Mark das Stück unter Garantie der Echtheit Müller, Numismatiker, Friedenau, Ringstr.6.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Bohmen.

Sitz Rumburg.

In der Hauptversammlung am 22. Jan. wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt:

Carl Freyer sen. Obmann Wilh. Schütz Stellvertreter Karl Freyer jun, Schriftführer Ferd. Herning Stellvertreter Alois Lumpe Kassierer Ernst Golbs Archivar.

Die Mitglieder - Zusammenkünfte folgen in der bisherigen Weise.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 30., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878, Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🖸 🖸 insektenkästen 💆 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. – Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Kästen

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Karl Zetzsche :: Halle a. S., Alter Markt 24.

Spezialtischlerei entomologischer Bedarfsartikel.

- Preisliste gratis.

#### Der Berliner Entomologische Verein, Die Berliner Entomol. Gesellschaft. Der Entomolog, Verein "Orion" und Der Berliner Entomologen-Bund

geben bekannt, dass

Sonntag, den 19. Februar 1911, von 10 - 4 Uhr

im kleinen Saal des

"Lehrer ver einshauses". Alexanderstr. 41, am Alexanderplatz eine gemeinschaftliche

## Tauschbörse 3

stattfindet. Der Saal ist zur Aufstellung grösserer Tauschobjekte von morgens 8 Uhr an geöffnet. Platzgelder werden nicht erhoben. Die Beteiligung ist auch Nichtmitgliedern gestattet. - Getauscht werden Insekten aller Ordnungen.

#### Die Börsen-Kommission der entomologischen Vereine Berlins

G. A. Closs, Friedenau-Berlin, Lenbachstr. 4.

Karl Krüger, Südende-Berlin, Stephanstr. 13.

#### Entomolog. Verein "Hera", - Fürth. -

Sonntag, den 5. und 12. Februar, findet unsere

#### I**nse**kten - Börse

verbunden mit Kauf, Tausch nnd Ver-kauf im Lokal Restauration Römisch, Moststrasse, statt. Freunde und Gönner dieses Sports sind hierzu bötlichst eingeladen. Beginn 10 Uhr Morgens

Die Vorstandschaft.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29.

Auf der am 15. Januar stattgefundenen General - Versammlung wurde der lang-jährige Vorstand einstimmig wiedergewählt. Arbeitsplan:

#### Praktischer Kursus im Präparieren von Insekten.

1. Dienstag, den 31. Januar: Aufweichen von Insekten.

2. Dienstag, den 14. Februar: Präparieren von Insekten.

3. Dienstag, den 28. Februar: Reparieren von Insekten.

Alles mit Demonstration.

Anfang 9 Uhr abends. Gäste willkommen.

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Monat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Rollwein.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Arbeitsplan.

Am 6. Februar:

Allgemeine Diskussion Erfahrungen des letzten Jahres.

Am 20. Februar:

Insekten im Volksglauben, Otto Richter.

Am 6. März:

Insektenbiologien unter besonderer Berücksichtigung der Schädlinge. Pirling.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April: Ein Kapitel aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling. Anfang 8 Uhr.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gåste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Vereinsabende jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr im Vereinslokal Café Jusczyk in Beuthen-Boulevard.

Jeden 1. Freitag im Monat ebenda: Zwangsloses Beisammensein.

Gäste stets willkommen!

## Entomolog. Gesellschaft "Celsia",

Versammlung jeden Sonnabend nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Entomologen-Club "Fontis", Waldheim (Sachsen).

Sitzung jeden 1. Mittwoch im Monat, abends 1/29 Uhr im Restaurant und Café Waldfrieden.

- Gäste stets willkommen! -Der Vorsitzende

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. cz. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse. Gäste stets willkommen.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

- Gäste stets willkommen. -

#### Zoologisch - Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Hopfenblüthe, III. Bez. - Gäste willkommen! -

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -

Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24 26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.



#### Wiener entomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen. -

#### Eine Schmetterlingsjagd im Urwalde.

Unter dieser Devise veranstaltet die Wiener Entomol. Vereinigung "Sphinx" am Samstag, den 18 Februar d. J. in Horak's Sälen, XV. Neubaugürtel 15 ein

#### = Kostümkränzchen, 🖚

für welches sich unter den Entomologen Wiens grosses Interesse kundgibt. Hierzu sind bereits Gruppen von Negern, Sklavenhändlern, Menschenfressern, Löwenjägern, Karawanen, Schlangenbändigern, Götzenund Fetischdienern, sowie Schmetterlingsund Käfersammlern angemeldet. Die Horaksäle werden für diesen Abend in eine atrikanische Urwaldwildnis umgewandelt. Eintrittskarten à 80 h sind im Vorverkaute in Horak's Restauration, im Vereinslokale XVI, Neulerchentelderstr. 79 und bei allen Vereinsmitgliedern erhältlich.

ann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben. Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben. Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW. 47, Katzbachstr. 4.

#### Im Tausch abzugeben: Eier v. Polia xanthomista. Puppen v. Odont. carmelita

gegen anderes Zuchtmaterial.

R. Sauermann, Leipzig-R., Kohlgartenstr. 26

#### lm Tausch und gegen bar gebe ab:

10 C. silvatica, 35 hybrida, 5 campestris, 15 Oc. thoracicum, 15 E. balteatus, 25 sanguineus, 5 S. filiformis, 12 R. bifasciatum, 10 Sp. buprestoides, 5 E. faber, 15 3 P. L. rubra, 3 C. cerdo, 4 Cr. rusticus, 8 S. carcharias, 70 populnea, 30 M. saliceti, 18 J. thypographus, 15 M. melelenthe, 50 A. selectifilis, a. melolontha, 50 A. solstitialis, u. a.

A. Kuntze, Tarnowitz O. S.. Georgstr. 16.

|    |               |     | ,    |      |     |    |     | -   |     |        |       |     |
|----|---------------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|--------|-------|-----|
| C. | ar            | gen | tea  |      |     |    |     |     |     | Dtzd.  | 50    | Pf. |
| C. | ar            | tem | isia | e    |     |    |     |     |     | Dtzd.  | 30    | Pſ. |
|    |               |     |      |      |     |    |     |     |     | erwün  |       |     |
|    | $H_{\bullet}$ | Ge  |      |      |     |    |     |     |     | bei Be | erlin | ,   |
|    |               |     | W    | 'ill | ıel | ms | tr. | 32. | . 2 | Tr.    |       |     |

#### Falter im Tausch

| gegen                                               | fart                              | oenj                           | präd               | ehti              | ge               | e       | хo        | t. I                           | ùi | enfa                | lter:                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|-----------|--------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|
| Apt.                                                | ab.                               | cly                            | tie                |                   |                  |         |           |                                | ٠  |                     |                                  |
| Apt.                                                | ilia                              |                                |                    |                   |                  |         |           |                                |    |                     | 6                                |
| S. po                                               |                                   |                                |                    |                   |                  |         |           |                                |    |                     |                                  |
| Dilin                                               | a ti                              | liae                           |                    |                   |                  |         |           |                                |    |                     | 7                                |
| Sphi                                                | nx l                              | igu                            | stri               |                   |                  |         | ٠         |                                |    |                     | 3                                |
| D. e                                                | uphe                              | orbi                           | ae                 |                   |                  |         |           |                                |    |                     | 8                                |
| D. v                                                |                                   |                                |                    |                   |                  |         |           |                                |    |                     |                                  |
| Cato                                                | cala.                             | fra                            | xin                | i                 |                  |         |           |                                |    |                     | 4                                |
|                                                     |                                   | ab.                            | mo                 | ere               | ns               |         |           |                                |    |                     | 2                                |
| Cat.                                                | nun                               | ta                             |                    |                   |                  |         |           |                                |    |                     | 5                                |
| Cat.                                                | nac                               | ta.                            |                    |                   |                  |         |           |                                | Ī  |                     | 7                                |
| Beml                                                | beci                              | a. h                           | vlae               | ifo               | rmi              | is      |           |                                | Ċ  |                     | 4                                |
|                                                     |                                   |                                |                    |                   |                  |         |           |                                |    |                     |                                  |
|                                                     |                                   |                                |                    |                   |                  |         |           |                                |    |                     |                                  |
|                                                     |                                   |                                |                    |                   |                  |         |           |                                |    |                     |                                  |
| 1.40 M                                              |                                   |                                |                    |                   |                  |         |           |                                |    |                     |                                  |
| Cat.<br>Cat.<br>Beml<br>sämtlie<br>gesp.),<br>ticus | nup<br>pac<br>becia<br>che<br>Pup | ab.<br>ta<br>ta<br>Fal<br>ppen | ylae<br>ter<br>oce | ifo<br>ex<br>on o | rmi<br>La<br>ler | is<br>K | e,<br>rei | 191<br>uzur<br>Pa <sub>l</sub> | 0  | (und<br>S. a<br>mae | 2<br>5<br>7<br>4<br>l gu<br>tlan |

#### Amph.

60 Pf. das Dtzd. Freundliche Angebote

sieht gern entgegen.

Alois Loser, Torgau (Elbe), Neustr. 12 I.

Eier im Tausch abzugeben. Desgl. Puppen von Lar. rivata, Arct. caesarea urd Epic. ilicifolia.

H. Raebel, Zabrze, Ob. Schlesien, Kronprinzenstr: 51 a.

#### Lasiocampa v. mauretanica !

Garantiert befr. Eier dieses schönen, grossen palaearkt. Spinners à Dtzd. nur 1 Mk., demnächst Räupchen 2 Mk Falter im August. Eignen sich auch vorzüglich zur Winterzucht. Empfehle mein sehr grosses Lager pal. und exot. Zuchtmaterials in Faltern. Tausch erwünscht. Gesucht werden Puppen: erminea, bifida, furcula und alle Deileph.

Kurt John, Grossdeuben-Leipzig.

#### Wegen Auflösung

der Sammlung verkaufe billigst sämtliche Falter nebst Schrank und 11 Kästen in Nut und Feder, sowie sämtl. Sammel-zubehör, ferner gangbare Schultiere, gespannt, in prima Qual., sowie einige sehr interessante Serien von machaon, apollo, atalanta, io, Sm. populi, pini, quercifolia, dispar, caja, matronula etc. R. Groth. Potsdam, Teltowerstr. 7 II.

#### ım Tausch

gespannte Falter von Jas. celsia e l., in bar Stück 40 Pf. abzugeben. E. Matz, Berlin NW. 87, Waldstr. 39.

## Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto 60 Pf., und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11

# Taragama aegyptiaca noch einige schöne gezogene Pärchen zu 1/5 bis 1/7 Staudinger, je nach Qualität.

Pyrameis indica, geflogen, aber at passabel, zu 1/8 Staudinger Porto gut passabel, zu 1/8 Staudinger Porto und Verpackung 80 Pf., I. Zone 55 Pf.

Auch im Tausch gegen bessere Tagfalter u. Bären oder besseres Zuchtmaterial. Arthur Vogt,

Frankfurta M.-Seckbach, Zentgrafenstr. 23.



#### ♂ 2.-, ♀ 3.- M. Actias mimosae à 2 M.

Für jede schlecht oder garnicht schlüpfende Puppen obiger beiden Arten leisten wir bei Einsendung der schlechten Stücke und von 30 Pf. Ersatz in gleichem Material.

Ferner:

Pap. asterias 30, turnus 40, troilus 40, cresphontes 40, philenor 45 Pf. Hyperch. budleya . . . 90 Pf. Samia columbia . . . 200 Pf. T. polyphemus . . . 30 Pf. S. promethea . . . 15 Pf. S. cynthia . . . . 10 Pf. Actias luna . . . . 50 Pf. Actias luna . . . . 50 Pf. Rievie a: Pap. alexanor 60 Pf.

Dutzend 10 facher Preis.

Porto etc. 30 Pf.

#### Dr. R. Lück & B. Gehlen.

Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

in Tüten abgebbar: Orn. urvilliana 3 2 e l. 12 M., Morpho melacheilus 3 2.50 M., deidamia 3 M., peleides 3 2 M., sulkowskyi 3 2.50 M., Caligo atreus 2.80 M., prometheus 2.30 M., prometh epimetheus 2.50 M., martia 3 M., placidianus 3 M., phorbas 4 M., zeuxippus 5 M., agamemnon 25 M., oberthuri 25 M.,

Castnia papilionaris 8 M.
Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

Walliser Schmetterlinge.

Da einige Arten vergriffen, gebe ich von jetzt sehr preiswürdige Lose zu 10 und 15 Mk. ab. Oder 40 Stück von Mel. didyma, v. berisalis, aurelia, athalia, par-thenie, amathusia, daphne, E. melampus, evias, P. gordius, schöne Lycaenen mit sebrus, 20 Agrot. trux in verschiedenen Farben, 10 Car. selini, 10 Orthos. und Orrhod., 10 gute Geometr., wobei Eup. thalictrata, 6 domin. v. bithynica und 24 diverse = 120 Stück zu 18 Mk.

#### Präpar. Raupen

von 55 Arten. Fran S. Wullschlegel, Martigny-ville, Wallis, Schweiz.

#### Exoten-Eier!!

Zu besonders leichter Zucht empfehle Nordamerikaner

Catocala concumbens à Dtzd. 1.50 M. Weide Cotocala antinympha à Dtzd. 1.80 M. Eiche.

Puppen des herrlichen Spinners

#### Brahmaea ledereri

à 3.50 M., Dtzd. 35. - M.

Schlüpfen sehr gut und copulieren leicht, daher Zucht voraussichtlich. Futter Eiche.

Nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme. Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

Eier aus Japan:

Rh. fugax Dtzd. 65 Pf., 50 St. 2.50 M. Cal. japonica , 35 Pf., 50 , 1.20 M. Anth. yamamai , 35 Pf., 50 , 120 M. in grösseren Posten billiger, sofort abzugeben.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstrasse 38 p.

Eier: plumigera Dtzd. 30 Pf. gespannt: crataegi, rhamni, Falter betulae, sibilla, polychloros, urticae, athalia, selene, dia, jacobaeae, hera, purpurata, caja, l-nigrum, quercus, versicolora, pavonia, pyri aus Lothringen, tau, fagi, carmelita, plumigera, bucephala, anni crion, crion, public, carbo baccario, crion, carmelita, plumigera, bucephala, carmelita, carmelita, plumigera, bucephala, carmelita, carmelita, carmelita, carmelita, plumigera, bucephala, carmelita, c leporina, orion, muralis, pronuba, brassi, cae, persicariae, oleracea, serena, luteago, triplasia, gutta, gamma, quercinaria, tetra-lunaria, var. aestiva, luteolata, leuco-phaearia, marginaria, defoliaria, aescularia, pedaria, hirtaria, famula gefl., limbaria gefl., halterata.

Oscar Schepp, Heidelberg.

Jetzt abgebbare Eier! Lem. dumi 25, Dich. protea 25, Jasp. celsia 50, Had. gemmea 75, porphyrea 25, Pol. rufocineta 50, Ammoc. vetula 50, caecimacula 25, Mis oxyacanthae 10, Mes. acetosellae 35, Cal. a finis 15, Tox. craccae 10, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopo-ginis 20 Pf. pro Dtzd. Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

Folgende

prachtvoll präpariert, reichhaltig in Glaskästen montiert, für den billigen Preis von 40.— M. zu verkaufen, oder gegen nur exotische Prachtstücke zu vertauschen. B. mori — D. pini — P. monacha — A. crataegi — Ph. bucephala — M. vulgaris (Maikäfer) — A. segetum — C. cossus — M. persicariae — A. grossulariata — P. brassicae — D. caeruleocephala — M. neustria — H. pinastri — A. caja — Loph. pini (Kiefernblattwespe).

Exotische Schaustücke aller Art billigst, nur gegen vorherige Kassa. M. Mutz, Fürth (Bayern), Gustavstr 58.

#### Prima Falter, e l. 1910,

gespannt,

6 Stück Catocala pacta 4 Stück Acronicta alni zusammen M. 6.50 1 Dutzend Puppen im Gespirst, Plusia chrysitis M 1.—. Packung u. Port. extra. Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

# Puppen

Endr. versicolora

sind in Anzahl abzugeben das Dutzend mit 2 .- M. Porto und Packung 25 Pf. G. Calließ, Guben, Sand 11.

aus Japan: Anth. yamamai, Call. japonica à Dtzd. 35 Pf., Rhod. fugax à Dtzd. 70 Pf.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstrasse 5, III.

#### Wegen Aufgabe!

Schmetterlings-Sammlung,

tadellose Sachen, preiswert zu verkaufen. Nähere Auskunft bei Paul Köhler, Goslar a. H. 

#### 100 Stück Lem. dumi

Freiland-Eier für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung

Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

#### Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35

#### Formosa! 12 Für Formosa!

liefere 50 Tütenfalter in frischer Qual., Ia., enthaltend folgende interessante Arten der Inseliassen: O. aeacus 7, Pap. thaiwanus, amama, chaonulus, Sarp. connectens, postianus, paris, hermosanus, castor, formos., Hestia zinkinensis, Heb. glaucippe, Seph. chandra, lxizs illustris, Danais, Euploea, Cyr. etc, meist nur grössere Arten gegen Nachnahme. Porto und Verpackung 40 Pf.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg (Schles.).

#### Leopold Karlinger

Wien XX/I, Brigittag. 2.

Reiche Auswahl an europ. Lepidopteren, div. lebende Puppen, präp. Raupen etc.

Beste Qualität. - - Billige Preise. Liste franko.

Alexander Heyne,

Berlin-Wilmersdorf, Landhausstrasse 26a Berlin-Wilmersdorf, Landhausstrasse Zoabietet an: Hypolycaena livia, Aegypt., (seltenste palaearkt. Lycaenide), tadellos gespannt, of oder P à 5.50, Paar 10.— M., geringere Stücke billiger. Urania ripheus Madagasc., (herrlichster Nachtfalter), gespannt à 4.— bis 5.— M., in Tüten à 3.— bis 4.— M.

## uppen,

kalt überwintert, im Tausch gegen bessere Catocalen. 5 Dtzd. Sp. ligustri, groß, kräftig, Dtzd. 90 Pf, 1 Dtzd. D. porcellus, gesund, Dtzd. 1.70 M, möglichst in einer Sendung. Ferner Att. orizaba, gesund, T. polyphemus } importiert und lebend. S. cynthia

E. Goerbig, Weizenrodau bei Schweidnitz in Schles. hebende Puppen!

in Höhe von mindestens 3.- Mk. netto 10°/<sub>0</sub> Nachlass, Porto und Verpackung mindestens 25 Pf. Betrag im Voraus erbeten.

Th. polyxena 10, N. dodonea 30, E. ilicifolia 60, tremulifolia 25, S. spini 25, Th fenestrella 25, M. alpium 15, M. leineri 70, Abr. asclepiadis 18, Lob. polycommata 18, carpinata 10, Teph. subnotata 15, scabiosata 15, Nol confusalis

15, Lith sororcula 10.

Leopold Karlinger, Wien XX/I, Brigittagasse 2.

#### Serbische Falter

gespannt oder in Tüten per 300 Stück 11.- M. franko. Kaukasische seltene Caraben billig.

Jos Nejedly, Jungbunzlau (Böhmen).

Jap. Eier und Puppen!
Eier: Anth. yamamai, Call. japonica
Dtzd. 35 Pf., 100 Stück 250 Pf. Rhod.

Fugax Dtzd. 70 Pf., 100 Stück 250 Pf.

Puppen: Pap, xuthulüs, demetrius à
Stück 100 Pf., Att. pryeri Stück 25 Pf.,
Dtzd. 250 Pf. Porto und Verpack. extra. Franz Richter.

Chemnitz, Ferdinandstrasse 5 III.

## : kräftige Puppen :

Att. splendidus . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Att. orizaba . . . . . 0.60 M. Actias luna . . . . . 0 50 M. Porto und Verpackung 0.20 M.

Joh. Oehme, Guben, Neustadt 25.

#### Nachfrage. Gesucht: Sesia messiaformis.

Offeriere gegen Kasse oder im Tausch: Sesia andrenaeformis und Tapinostola extrema, beide Ia Qualität

Hon. N. Charles Rothschild,

Arundel House, Kensington Palace Gardens. London, Eugland

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc. sämtlicher Familien von Macro-

lepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

#### Suche im Tausch

 $\neg \Box \Box$ 

Puppen von ocellata, tiliae, euphorbiae, gallii, porcellus, machaon gegen Falter la von Sm. v. atlanticus (Riesen) Paar 6 .-- M., Parn. v. melliculus Paar 0.80 M., Cat. pacta Paar 1.40 M., fraxini Paar 0.60 M., Ap. iris c 0.30, \$\infty\$ 0.40 M. Gefl. Augebote sieht entgegen

L. Kreß, Fürth (Bayern), Amalienstr. 48.

#### Suche zu kaufen

oder einzutauschen:

je 1 o von Anaitis paludata, v. imbutata, v. labradoriensis, Lygris destinata, 4 o 2 Larentia truncata, immanata, 2 o 2 Lar. taeniata, munitata, 1 3 9 Lar. abrasaria, logubrata, luctuata, 6 3 9 Lar. sordidata, je 1 o sordidata ex transbaic., ab. fusco-undata, ab. plumbaria, ab. infuscata, 6 o Q Lar. autumnalis (trifasciata), 2 o o ab. constricta, ruberata, sowie andere aberrative Formen von sordidata und autumnalis, sofern sie bereits beschrieben sind. Alle Falter müssen Ia, rein, sauber gespannt, absolut richtig bestimmt und mit genauen Fundortsangaben versehen Keiff, Königsberg (Pr.), Steindamm 4.

#### Gesucht! Eier von S. caecigena.

Gefl. Anträge an

B. Zukowsky. Berlin SW., Kreuzbergstrasse 9.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### 👺 Seitz. Palaearkten, 🤻

soweit erschienen, für 40 Mk.,

Coleopterum Catalogus von W. lunk, Lieferung 1-20, Ladenpreis über 115 Mk. für nur 70 Mk. Ohne rechtsverbindliche Verpflichtung zum Weiterbezuge.

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren). Titschgasse 19.

#### Ent. Zeitschrift,

Jahrgang 1905, 1906, 1907, 1908 (Guben), 1909 und 1910 (Guben und Stuttgart) ungebunden, iusgesamt für Mk. 10,00 zu verkaufen.

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27.

#### Ein Insektenschrank

(peu) mit 40 K. 51/42 cm, nussb. funiert u. pol. Desgl. einen solchen nussb. imitiert mit 10 K. 57/37 cm, hat weit unter Her-

stellungspreis abzugeben Hugo Günther. Gotha, G. Augustin Nachfl.

#### -----Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - l'reisliste gratis! -

**≖** •••• ••••••••••••••

#### Gebrauchter Insektenschrank

sehr gut erhalten, nussb. imit. poliert, mit 40 Kästen 34×37, in Nut und Feder, dicht schliessend, Vorderseite der Kästen hell poliert, ist veränderungshalber äußerst

billig abzugeben. Näheres durch *Hobert Hohberg*, Nordhausen a. H., Hesseröder Strasse 15,



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich au, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

Inhalt: Neubeschreibungen von Geometriden aus dem Hochgebirge von Formosa. — Ködergänge im Herbste. (Schluß) — H. A. Joukl †. — Auszeichnung.

#### Neubeschreibungen von Geometriden aus dem Hochgebirge von Formosa.

- Von S. R. Dr. Bastelberger, Würzburg. -

#### Ortholitha corioidea m.

32 mm. Erinnert oberflächlich an O. limitata. V dfl. Apex stark vorgezogen. Lederbraun mit feinen rötlichen Atomen bestreut; eine dünne weiße, distal hell angelegte Linie von <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Costa zu <sup>3</sup>/<sub>4</sub> des Hinterrandes. Grundfarbe von dieser Linie bis zur Wurzel mehr rotbraun. Zwei undeutliche gewellte Linien an der Basis. Außenfeld grau, auf den Rippen schwarze Pünktchen. Schwarze Mittelpunkte auf beiden Flügeln. Htrfl. mit einer postmedianen hellen leicht gewellten Linie parallel dem Außenrand. Proximal und distal Andeutungen weiterer Wellenlinien. Unters. lederbraun; bei <sup>2</sup>/<sub>3</sub> eine dunkle gedoppelte Wellenlinie von der Costa der Vdfl. bis zum Innenrand der Htrfl. V dfl. mit schwarzem winkeligem Mittelstrich. Htrfl. großer schwarzer Mittelpunkt.

Körper und Beine rotbraun.

#### Sauris plagulata m.

29 mm. V d fl. grünlichweiß mit graugrüner Zeichnung, welche an der Costa 4 in gleichen Abständen stehende viereckige Flecken bildet, von denen aus doppelte Zackenlinien parallel dem Außenrand zum Hinterrand laufen, zwischen diesen noch weitere undeutliche ähnliche Linien. Die äußerste Doppellinie zeigte an R. 5 zwei schwarze Punkte und am Hinterwinkel einen größeren schwärzlichen Fleck. Die Rippen erscheinen hell und dunkel gefleckt. Htrfl. einfarbig grau; ein einzelner schwarzer Fleck am Rande. Fransen grünlich weißgrau, an den Rippen schwarze Punkte.

Unters. grau, fast zeichnungslos. Beine und Leib grau; letzterer oben mit einigen dunklen Fleckchen.

#### Eupithecia assulata m.

19 mm. Hellgrau. Vdfl. Costa schwarzbraun

gefleckt; großer schwarzer Mittelpunkt. Flügel mit feinsten schwärzlichen Atomen bestäubt, die eine undeutliche Randbinde bilden, in welcher eine hellere Wellenlinie angedeutet ist. Htrfl. schwarzer Mittelpunkt, am Innenrand beginnende dunkle Querlinien. Rippen dunkel gefleckt.

Unters. hellgrau. Zeichnung der Oberseite angedeutet. Körper und Beine grau.

#### Eupithecia nuceistrigata m.

22 mm. Bräunlichgrau. V d fl. mit undeutlichen sepiabraunen Strichen und Flecken bedeckt, die bei % eine postmediane breite, von der Costa zum Hinterrand laufende Binde bilden; ein auffallend großer schwarzer Mittelfleck, von dem ab die Rippen bis zum Außenrand rötlich nußbraun gefärbt sind; am Apex, an der Mitte des Außenrandes und am Hinterwinkel sepiabraune Fleckchen. Htrfl. einfarbig graubraun; kleine schwarze Mittelpunkte und kleine braune Striche am Innenrand.

Unters. graubraun mit Zeichnung der Oberseite, die aber blasser und ohne die roten Rippenstriche ist. Körper und Beine schmutzig braungrau.

#### Hydriomena nivocellata m.

32 mm. Vdfl. grünlichgrau. Wurzel und Costa gelblich. Runde, verschieden große weiße Flecken, die besonders längs der Costa und im Verlauf der Rippen angeordnet sind und bei 3/3 eine Art Querbinde bilden. An der Mitte des Hinterrandes ein größerer weißer, schwarzumzogener Fleck. Htrfl. reinweiß oben und unten, zeichnungslos. Unters. Vdfl. grau, fast zeichnungslos; an der Costa einige dunkle Flecken.

Fransen weißlich, an den Rippen graugrün gescheckt.

Stirn weiß, Palpen lang vorstehend, unten grau, oben weiß. Leib grau, an der Basis ockergelbe Binde.

#### Hydriomena faenaria m.

31 mm. Vdfl. matt hellgrün mit kleinsten dunkel-

grünen und rotbraunen Strichen bestreut. Letztere bilden an der Costa bei ½, ²/3 und am Apex sowie am Ende der Mittelzelle diffuse braune Flecken. Von den Costalflecken laufen 3 rotbraune schwache Querbinden zum Hinterrand. Htrfl. weiß mit Andeutung einer dunklen Mittelbinde

Unters. weißlich mit Andeutungen einer dunklen Binde von <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Costa zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Innenrandes der Htrfl. Körper und Beine bräunlich; Thorax und Stirne grün.

Perizoma particulata m.

21 mm. Weiß; an der Basis der Vdfl. bräunliche Flecken; eine bräunliche Mittelbinde, an der Costa breiter, den Hinterrand ganz schmal erreichend, stellenweise von Grundfarbe unterbrochen. Htrfl. einfarbig bräunlichweiß, mit undeutlicher Mittellinie.

Unterseite bräunlichweiß; Htrfl. mit einem Mittelpunkt und einer dünnen Mittellinie. Auf den Vdfl. ist die Zeichnung der Oberseite angedeutet.

Fransen weißlich, undeutlich gescheckt. Leib und Beine bräunlich.

#### Perizoma viridiplana m.

20 mm. Vdfl. moosgrün mit breiter, brauner, gezackter, proximal und distal weiß gesäumter Mittelbinde.

Htrfl. braungrau, ebenso Körper und Beine. Unterseite einfarbig bräunlich. Zeichnung der Oberseite angedeutet. Hinterflügel mit einer braunen Mittelbinde vom Vorder- zum Innenrand. Thorax und Leib oben bräunlich, unten gelblichbraun, ebenso die Beine.

#### Mesoleuca altera m.

33 mm. Vdfl. weiß, an der Costa bei ½ und ½3 braune dreieckige Flecke; von ersterem geht eine in 2 Bogen verlaufende Basallinie aus. Wurzelfeld, Apex und Hinterwinkel sepiabraun. Vom äußeren Costalfleck geht dann weiter eine feinste praemarginale schwarze Zackenlinie aus. Htrfl. eintarbig weiß. 4 schwarze Mittelpunkte.

Unterseite schmutzig weiß; an <sup>2</sup>/<sub>3</sub> eine undeutliche von der Costa der Vdfl. bis zum Innenrand der Htfl. verlaufende durch Punkte auf den Rippen gebildete Doppellinie, die auf den Hinterflügeln nach oben durchscheint.

Thorax und Leib oben braunweißlich gefleckt. Leib unten und Beine schmutzig weißgrau.

#### Ködergänge im Herbste.

- Von Otto Richter, Stettin. - (Schluß.)

Auch andere bekannte Herbstgäste fehlten am Köder nicht, so vor allem Scopelosoma satellitia L. und die häufigere Abart brunnea Lampa, dann Calocampa vetusta Hb. und exoleta L. Seltener fanden sich folgende Arten ein: Xylina socia Rott., furcifera Hufn. und ornithopus Rott., auch die Orthosien waren an jener Oertlichkeit nicht häufig. Was mir die Erinnerung an diese Ködergänge zu einer besonders frohen macht, ist der Umstand, daß jede gefangene Art für den damaligen Anfänger nicht nur eine Vergrößerung der Sammlung, sondern vor allem eine Bereicherung des Wissens bedeutete, daß jeder, auch der unbedeutendste Fund Anlaß zu einer Freude war, die sich naturgemäß im Lauf der Jahre abstumpfte und sich später in gleich enthusiastischer Weise höchstens beim Fange von Seltenheiten noch zu äußern pflegte.

Das sind meine frühesten Erinnerungen, die sich auf die Ködergänge im Herbste beziehen. Noch

manches Jahr habe ich diese Fangmethode betrieben doch nichts oder wenig hebt sich während dieser Zeit aus dem grauen Einerlei der Mittelmäßigkeit hervor; erst die letzten Jahre machen darin eine Ausnahme.

So denke ich mit Vergnügen an einen Abend des Jahres 1909 zurück. Es war der 22. September, als ich in Gesellschaft meines Bruders zum Ködern in die Bauernheide fuhr. Goldene Herbsttage waren ins Land gezogen. Kaum hatten sich am Morgen die unvermeidlichen Nebel gesenkt, so entfaltete die Sonne noch einmal ihre ganze Kraft, um durch die fast sommerliche Wärme über das allmähliche Sterben in der Natur hinwegzutäuschen. Von Büschen und Bäumen, von Pfosten und Pfählen flatterten in schlängelnden Bewegungen die weißen Schleier des Altweibersommers, und hoch oben in der klaren Luft machten sich die ersten Scharen der Zugvögel mit rauhem Schrei auf die Reise. Das war ein verlockendes Wetter für den Schmetterlingsjäger, also schnell den Rucksack gepackt und das Rad zur Hand genommen! Bald waren wir auf dem prächtigen Radfahrerwege an unser Ziel gelangt; fast bedauerte man das Aufhören der mühelosen Fahrt in kühler, reiner Herbstluft. Nach einigem Suchen fanden wir auch ein Gebüsch, das als Aufbewahrungsort der Räder genügende Sicherheit zu bieten schien, und dann ging es an die Arbeit.

Hatte ich bisher als Köderplätze fast ausschließlich Waldwege, Gehölzränder oder Gärten und Anlagen benutzt, so war mir die sogenannte Bauernheide mit ihren einzeln oder in kleineren Gruppen stehenden Stämmen ein noch neues, unbekanntes Gebiet. Desto begieriger war ich aber, das Ergebnis des Fangversuches kennen zu lernen. Unsere Streife galt vor allem der schönen großen Catocala fraxini L., die an der Oertlichkeit nicht selten sein sollte. Der Erfolg ließ auch nicht lange auf sich warten. Gerade die ersten Rundgänge lieferten eine über Erwarten reiche Ausbeute. Zwar waren es keine Seltenheiten, aber sie überraschten durch ihre Menge. Vor allem fing ich Orthosien in großer Zahl, so Orthosia circellaris Hufn., lota Cl., helvola L. und litura L. Die so sehr variable circellaris trat geradezu gemein auf, und man konnte eine ganze Serie verschiedener Formen an dem einen Abend zusammenbringen. In nur einem Exemplar wurde Orthosia macilenta Hb. gefunden. Gleich häufig wie die zuerst genannte Art waren Xvlina furcifera Hufn. und Dryobota protea Bkh.; daneben flogen auch Xylina socia Rott., Xanthia fulvago L. und Dichonia aprilina L. an den Köder.

Durch ihre Größe aber fielen schon von weitem die prächtigen blauen Ordensbänder auf. Die 33 wurden nachdem sie durch einen Daumenabdruck auf dem Flügel gekennzeichnet waren, der Freiheitzurückgegeben, die 22 wanderten aus den Giftgläsern sofort in Gazebeutel oder Fangschachteln, um für die Eiablage Verwendung zu finden.

Der gute Erfolg hatte uns Mut gemacht, und schon am 24. September waren wir wieder an derselben Stelle. In unsern hochgespannten Erwartungen wurden wir auch diesmal nicht getäuscht. Mein Tagebuch berichtet kurz: "Großartiger Anflug!" Einige zwanzig Catocala fraxini L. wurden getangen bezw. gezeichnet. Ueberhaupt war der Herbst 1909 eine recht günstige Fangzeit für die Umgegend Stettins. Außer den bereits namhaft gemachten Arten zeigten sich am 24. September besonders Calocampavetusta Hb. und exoleta L., erstere in reichlicher Anzahl; merkwürdigerweise erschien die durchaus

nicht seltene Xylina ornithopus Rott. in nur einem einzigen Exemplar. Daß die Orrhodien waldige Partien vorziehen, trat deutlich hervor; denn während sie im Messenthiner Forst zu den häufigsten Herbstgästen am Köder gehörten, blieben sie hier bedeutend hinter den Orthosien zurück, wenn auch Orrhodia vaccinii L. in vielen Stücken gefangen werden konnte. Daß Scopelosoma satellitia L. und ungleich häufiger die Abart brunnea Lampa nicht fehlten, wird fast selbstverständlich erscheinen. Von den Agrotis-Arten flog noch in vereinzelten und ziemlich sauberen Stücken Agr. ypsilon Rott, sowie die überall zu

findende Agr. c-nigrum L.

Aber nicht immer bringt der Herbst dem Sammler so reiche Freuden. Oft ist das Wetter derart unfreundlich, daß schon ein gutes Stück Optimismus dazu gehört, wenn man es überhaupt wagt, zum Ködern hinauszuziehen. Die rauhen Winde und die gelegentlichen Regenschauer machen den Aufenthalt im Freien wenig angenehm, und wenn die Hände am beinahe vergeblich mitgeführten Giftglas anfangen kalt zu werden, läßt sich die Zahl der erbeuteten Falter öfters an den Fingern nachrechnen. Aehnlich, wenn auch ohne Regengüsse, war der Herbst des Jahres 1908. In den letzten Septemberwochen und in der ersten Hälfte des Oktober herrschten häufig kalte, trockene Ostwinde. Der Erdboden war ausgedörrt, das letzte Grün sah fahl und staubig aus. Unglücklicherweise fiel in diese Zeit auch Mondschein, so daß meine Mühe eigentlich umsonst war. Ein Köderversuch am 4. Oktober in Messenthin lieferte als Beute nur Orrhodia vaccinii L., Amphipyra pyramidea L. und einzelne völlig verflogene Stücke von Hadena porphyrea Esp. Zu meinem Erstaunen fand ich auch noch eine Catocala. Zwar waren die Flügel zerfetzt, das Tier flog außerdem vorzeitig ab, doch glaube ich in dem Spätling eine sponsa L. erkannt zu haben. Jedenfalls dürfte ein so später Fund nicht häufig sein. Auch die Ködergänge am 9. und 10. Oktober verliefen resultatlos, so daß ich damit meine Tätigkeit einstellte.

Eigenartig gestalteten sich die Herbstködergänge des Jahres 1909 insofern, als alle Arten bedeutend später auftraten als gewöhnlich. So kam es. daß man im Ausgange des August noch Falter vorfand, die eigentlich zu den Sommerfliegern gezählt werden müssen. Ich denke da besonders an meine Fahrten. welche dem pacta-Fange galten und welche mich in ein eigentümliches und reiches Gebiet führten, in den Bruchforst. Es waren prächtige Augusttage mit hellem Sonnenschein, doch lag schon Herbststimmung in der Luft. Die in anderen Jahren millionenfach auftretenden Mücken quälten den Sammler wenig, dafür begann aber im Bruch schon früh der Nebel zu brauen. Allerdings tat das dem Fange kaum einigen Abbruch; denn die dort lebenden Falter sind die Nebelschwaden gewöhnt. Wollten sie auf nebelfreie Abende warten, so müßten sie wohl zuweilen ihr kurzes Leben vertrauern, ohne kaum einmal die Flügel geregt zu haben. Vom 23. August finde ich in meinem Tagebuche die Notiz: "Nebel, — kälter, — Anflug mäßig." Doch konnte ich außer einem pacta ♀ und zwei ♂♂ verschiedene andere Arten mit nach Hause bringen. So flogen Agrotis baja F. und Helotropha leucostigma Hb. häufig, von letzterer kam auch die Abart fibrosa Hb. vor. Zu den gewöhnlichen Eulen gehörte noch Xanthia fulvago L., mehr erfreute schon der Fang von Calocampa solidaginis Hb., die zwar nicht selten, aber doch vereinzelt auftrat.

Der 26. August galt wieder der pacta-Jagd. Am Tage war noch völlig sommerliches Wetter mit

Gewitterschwüle, so daß die etwa einstündige Ruderpartie viel Schweiß kostete. Datür wurde es später ein geradezu idealer Köderabend. Es herrschte völlige Windstille, und kein Blättchen rührte sich. Allmählich ging ein ganz feiner Staubregen nieder, der aber im Walde nicht zu spüren war. Daher kamen die Eulen in Scharen zu den Köderstellen; dem Sammler konnte das Herz im Leibe lachen. Obgleich der September nicht mehr fern war, flogen die Catocalen doch noch zahlreich. Vor allem natürlich unsere gewöhnliche Catocala nupta L., dann sponsa L., die an jener Oertlichkeit nicht immer häufig auftritt. Auch Catocala pacta L. ließ sich blicken und — was mehr wert war - auch fangen. Beides gehört bekanntlich bei den Ordensbändern durchaus nicht immer zusammen. Aus dem Heer der übrigen Eulen seien neben den oben genannten noch herausgehoben: Hydroecia nictitans Bkh. und ihre ab. erythrostigma Hw. mit schön orangeroter Makel, Cosmia paleacea Esp. und von Xanthia fulvago L. die fast zeichnungslose ab. flavescens Esp. Verschiedene Spanner naschten am Köder oder kamen zum Licht. Besonders zu erwähnen bleibt aber der Fang von Agrotis subrosea Stph. var. subcaerulea Stgr., die meines Wissens bisher in Pommern nicht gefunden worden ist.

So konnte man voll befriedigt den Heimweg antreten, der in der schönen warmen Nacht trotz des leichten Regens keine Arbeit, sondern ein Vergnügen war. Wenn man allerdings am nächsten Tage seiner gewohnten Reschäftigung nachgehen mußte, dann merkte man es doch, daß man annähernd sieben Stunden ununterbrochen auf den Beinen gewesen war und ein gutes Teil der Nachtruhe geopfert hatte.

Die Schilderung eines solchen reichen Jagdzuges tut in diesem Jahre besonders not, ist aber auch besonders schmerzlich. Wir alle kennen ja die traurigen Ergebnisse der Herbstködergänge 1910. Wenn auch der andauernde Regen von vornherein jede Hoffnung dämpfte, so zogen eifrige Sammler doch öfters zum Ködern hinaus. Mit leeren Fanggläsern, leeren Köderflaschen und enttäuschtem Herzen kamen sie wieder zurück. Die wenigen Falter, die ihr schöner, alter Köder anlockte, gehörten den gemeinsten Arten an; sehr häufig blieb der Erfolg auch gänzlich aus. Hoffen wir, daß es im nächsten Jahre besser wird!

#### H. A. Joukl +.

In dem Prager Vororte Zizkov starb am 6. Dezember 1910 der akad. Maler Herr Hans A. Joukl, welcher mit zahlreichen Mitgliedern des "Internat. Entomologen-Bundes" in brieflichem Verkehr gestanden und in der Gubener "Entom. Zeitschrift" auch lepidopterologische Beiträge publiziert hat. In der letzten Zeit brachte er wiederholt größere Posten von nordamerikanischen Saturniden-Puppen in den Tauschverkehr, wodurch sein Name in weiteren Kreisen eine Art Intimität erlangt hat. Der Verblichene, der ein Alter von bloß 48 Jahren erreicht hat, sammelte Coleopteren und Lepidopteren, trat indes seine wohlgeordnete Käfersammlung ab und beschränkte sich fortan lediglich auf Lepidopteren. Als geschickter Präparator errang er s. Z. einen der Preise, den der Gubener Entomologische Verein ausgeschrieben hatte, und dies gab Veranlassung, daß Schreiber dieser Zeilen mit Joukl bekannt geworden ist. Denn es gibt noch immer, im Verhältnis zu den vielen Dilettanten, viel zu wenig rationelle Präparatoren, trotzdem eine Reihe von ganz brauchbaren "Anleitungen" erschienen ist.

Joukl hinterläßt eine sauber gehaltene Sammlung europäischer oder streng genommen mitteleuropäischer Makrolepidopteren, die in einem Schranke von vierzig Schubläden in der Größe von  $40 \times 50$  cm enthalten ist. Gut vertreten ist Parnassius apollo mit verschiedenen Formén aus centraleuropäischen Gegenden, ferner die Melitaeen und Zygaenen. Besonders bei den Melitaeen wirkt störend, daß die Schubläden keinen Glasboden haben. Es ist dies ein Mangel, der indes selbst den berühmtesten Sammlungen, so z. B. jener des British Museum in London, oder jener Charles Oberthür's in Rennes anhaftet.

Joukl hielt an dem Grundsatze fest, es genüge, jede Spezies in zwei Exemplaren (♂♀) vertreten zu haben. Nur so läßt es sich erklären, wie in vierzig Schubläden eine Sammlung von Makrolepidopteren untergebracht werden kann. Dieses "Zwei-Exemplare-System" wird übrigens in dem halbvergessenen "Hültsbuch für Schmetterlingssammler", das Altmeister Treitschke i. J. 1833 verfaßt hat, empfohlen. Heute lieben es viele, lange Serien derselben Spezies zu besitzen. Ich für meinen Teil stimme für lange Serien nur dann, wenn die Stücke untereinander differieren, oder wenn sie aus verschiedenen Ländern stammen, in welch letzterem Falle man gleichsam geographische Formen besitzt, auch wenn sie untereinander nicht differieren. Das letztere ist mir dann Beweis, daß die Art äußeren Einflüssen widersteht. — Ich gelange nun zu den Publikationen Joukls. In der Guben. Int. Ent. Zeitschrift I. Jahrg. No. 17 veröffentlichte er einen Aufsatz unter dem romantischen Titel "Drei bemerkenswerte scheinungen aus dem Liebesleben der Schmetterlinge", aus welchem sich ergibt, wie so sehr unter den Lepidopteren "das Ewig-Weibliche anzieht". Kurz zuvor (Mai 1907) verteidigte er in der "Entomol. Zeitschrift" Jahrg. XXI (Stuttgart) eine von ihm neu benannte Aberration, eine Zygaenenform, gegen Anzweiflungen, die da und dort erhoben worden sind, und lieferte dazu zwei Zeichnungen, oder besser gesagt "charakteristische Skizzen". Joukl, der achtzehn Jahre hindurch Professor des Zeichnens an der gewerblichen Fortbildungsschule in Zizkov bei Prag gewesen ist, verstand es, Abbildungen von Faltern zu entwerfen, die in der Tat einwaudfrei waren. Sonderbar, daß Insekten nur jene zu zeichnen und zu malen verstehen, die sich mit ihnen abgeben. Welche Karrikaturen von Schmetterlingen bekommt man dagegen auf Oelgemälden berühmtester Meister zu schauen!

Joukl, als Maler, hatte Sinn für Aberrationen in Zeichnung und Färbung der Falter, und so beschrieb er denn eine Reihe von individuellen Abweichungen, "deren Namen zwar keinen wissenschaftlichen Rang einnehmen" (Stichel), mit deren Schaffung aber dem allerorts herrschenden Versuche: Verkehrsnamen einzubürgern, Rechnung getragen wurde.

Außer der oben erwähnten angefochtenen Zygaenenform, einer Aberration der Zygaena onobrychis, beschrieb Joukl eine Melitaea athalia ab. jelineki, eine Mel. cinxia ab. cernyi, eine Mel. phoebe ab. gürtleri, eine Dianthoecia caesia ab. pecirkai, eine Callopistria purpureofasciata ab. srdinkoana (dem Herrn Baurat Srdinko zu Ehren, dem bekannten Lieferanten von Agrotis lucipeta-Puppen) und eine Colias edusa ab. hartmanni. Alle diese Beschreibungen erschienen deutsch und böhmisch in der Vereinszeitschrift der i. J. 1904 gegründeten Prager "Societas Entomologica Bohemiae" (die im Jahre 1873 in Prag gegründete

entomol. Gesellschaft, offiziell "Entomol. Sektion der Gesellschaft für Physiokratie etc." genannt, der ich seit ihrer Gründung mehrere Jahre durch als Mitglied angehört habe, scheint eingeschlafen zu sein; seit Jahren hören wir Prager nichts von ihr).

In derselben Prager Zeitschrift (Acta Soc. Entom Boh.) erschien von Joukl i. J. 1905 ein coleopterologischer Aufsatz über die bei Zizkov in Tümpeln gefundenen Wasserkäfer. Joukl fand in diesen im Prager Polizeirayon (!) gelegenen Pfützen elf Arten des Genus *Helophorus*, worunter vier für Böhmen neue Arten. Wahrlich, man wird dabei unwillkürlich an Goethes Ratschlag erinnert:

"Willst Du immer weiter schweifen? Sieh', das Gute liegt so nah!" nämlich in den Pfützen bei Zizkov.

In einem längeren Artikel behandelte Joukl (i. J. 1907) die Frage der Provenienz des "Totenkopfes" (Acherontia atropos) und gelangte zu dem Ergebnis, diesem Schwärmer das "europäische Bürgerrecht" abzusprechen Ueber Fang und Präparation der Schmetterlinge, dann über das Herrichten von Raupen für Sammlungen schrieb er gleichfalls.

Sein Hauptwerk jedoch erschien kurz vor seinem Tode. Es ist dies eine in böhmischer Sprache verfaßte, über 400 Seiten starke "Naturgeschichte der Schmetterlinge Mitteleuropas", zu welcher ein Prager Verlagsbuchhändler die Tafeln aus dem Lampert'schen Werke geliefert hat. In der Anlage des Textes mußte sich Joukl an die Reihenfolge der Tafeln, bzw. an das Lampert'sche Vorbild halten, indes wußte Joukl sich die Selbständigkeit zu wahren, indem er Beschreibungen neuer Formen eingeflochten und Lokalitätsangaben angeführt hat, die sich auf sein engeres Vaterland bezogen.

In der "Societas Entom. Bohemiae", die, wie schon erwähnt, i. J. 1904 errichtet worden ist, war Joukl zunächst Bibliothekar und später Obmann-Stellvertreter. Als solcher wurde er einmal in einer Weise angegriffen, daß er es vorzog, "sich seitwärts in die Büsche zu schlagen" und fortan darauf zu verzichten, dem Ausschusse anzugehören. Joukl hat damit nur das getan, was ich vier Jahre zuvor gleichfalls getan habe; denn auch ich "war in Arkadien geboren", auch ich war eine Zeitlang Obmann-Stellvertreter. Joukl zog es vor, zu resignieren, statt sich herumzubalgen.

Im Verkehre sehr umgänglich und ein Anekdotenjäger erster Güte, gestalteten sich die sog. "nassen Sitzungen" in seiner Anwesenheit zu animierten Abenden. Seine "Leselach und Schmonzes" — den jüdischen Jargon wußte er trefflich wiederzugeben erweckten allemal Lachsalven. Immer mit witzigen Einfällen bei der Hand, ließ er einmal - in Anbetracht des häufigen Wechsels in den Ausschußmitgliedern — das salse dictum los, "es werde sich jetzt langsam ein neuer entomolog. Verein in Prag konstituieren können, bestehend ausschließlich aus gewesenen Ausschußmitgliedern der Societas Entomol. Bohemiae!" — Wer hätte geahnt, daß dieser blühende, heitere Mann an Tuberkulosis so rasch dahinsiechen werde! Er entschlief nach kaum achttägigem Krankenlager. Die entomologische Gemeinde begleitete ihn zur Ruhestätte, woselbst angelangt ein Ausschußmitglied dem Verstorbenen einen empfindungsvollen Nachruf gehalten hat.

So geht's wohl überall im Vereinsleben. Zuerst wird einer hinausgeekelt und hinterher hält man ihm Grabreden.

#### 1. Beilage zu No. 45. 4. Jahrgang.

Die Sammlung, die, wie oben bemerkt wurde, aus sauber präparierten Exemplaren besteht, soll nach Berechnung zweier Vereinsmitglieder einen Katalogwert von Mk. 6000.— repräsentieren. Die Witwe will dieselbe für M. 600.— verkaufen. dem erliegen in der Verlassenschaft mehrere Schmetterlingswerke in Prachteinbänden, so: Lampert, Berge, Spuler und Hofmann, ferner die bisher erschienenen

Hefte von "Seitz palaearktischen Schmetterlingen" die billig zu haben sind. Napoleon M. Kheil.

Auszeichnung.

Unserm wertgeschätzten Mitgliede Herrn Emil Riemel in München, Augustenstraße 41, ist von der Kgl. bayr. Akademie der Wissenschaften die Verdienst-Medaille verliehen worden.

#### Vereinstauschstelle Cöln a. Rhein.

Die Vereinstauschstelle Cöln ist seit 20 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig und hält sich zum Austausche von Faltern des palaearkt. Gebietes bestens empfohlen.

August Werner, Apotheker, Cöln, Erftstr. 15.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

#### Für nur 4 Mark

liefere ich 200 Käfer in 150 Arten, Porto und Packung frei. Die Käfer sind richtig bestimmt, die grossen gespiesst, die kleinen geklebt. Auch weniger verbreitete Arten darunter. Praktisch als Grundlage für Anfänger. Betrag einsenden, sonst Nachn. W. Reinicke, Gernrode (Harz).

#### Neue Eingänge aus Brasilien, Australien etc.

Solange der Vorrat reicht, gebe ich 100 exotische Coleopteren, genadelt, mit genauen Fundorten versehen und einwandfrei determiniert zu dem ungewöhnlich billigen Preise von nur 12.50 M. ab. Unter den 40 bis 45 Arten befinden sich auch die herrliche Lucanide Lamprima aurata Lt. und die prächtige Cetonide Ischiopsopha lucivorax Kr.

Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

#### Eier der indischen Stabheuschrecke!

Leichte, hochinteressante Zucht für Sommer und Winter. (Brombeere, Rose. Efen.) 1 Dtzd. 15, 2 Dtzd. 25 Pf. Porto u. Verp. 10 Pf.

Joh. Oehme, Guben, Neustadt 25. .......

Euchirus macleayi,

nur ♀♀ à 8 M. Zoologischer Garten, Cöln.

Eine zieml, vollst. Sammlung der

#### Schl.-Holst. Käfer

in' 2 Kasten à 57 cm 🗍 mit Glasdeckel und Querleisten aus Lindenholz und in 1 Zig -Kasten, steht billig zum Verkauf bei Prof. Hennings, Husum, Bahnhofstr. 1.

#### Hirschkäfer-Biologien etc.

klein und in allen erdenklichen Stadien, mit auch ohne Glaskasten, liefert billigst. Photogr. Skizze hierüber 40 Pf. — Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Fr. Gierth, Görlitz (Schles.), Postfach 194.

#### b) Nachfrage.

#### Exotische Cerambyciden

kauft, tauscht und determiniert Emil Ross, Rektor, Berlin, N. 58, Schliemann-Str. 25 I.

#### Suche in Anzahl:

Cal. sycophantha, Libellula, 4-maculata, depressa, vulgata, Nymphenhülsen der letzteren 3 Arten, lebende Raupen von Agr. segetum, ev. Puppen davon und Puppen von Sph. pinastri (Kiefernschwärmer). Suche ferner nur Ia gespannte Tinea sarcitella, biselliella, pellionella, Carp. pomonana (ev. Raupen) und grössere Larven, Nymphen und Ins. von Gryllotalpa vulgaris (Maulwurfsgrille).

Offerten erbeten mit Preis. R. Ermisch,

Halle a. S., Brandenburgerstr. 7 III.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

#### Zum ersten Mal angeboten.

Eier Polia philippsi . à Dtzd. 2,50 M., sehr leichte Zucht.

Eier Polia xanthomista à Dtzd. 0,50 M. à Dtzd. 0,25 M. Eier Bacillus rossii Eier Chr. virgaureae

à Dtzd. 0,40 M. à Dtzd. 0,60 M.

Raupen Arct. villica Raupen im Fraßstück:

à Stück 0,50 M. Zeuzera pyrina à Dtzd. 2,— M. à Dtzd. 1,25 M. Sesia tabaniformis Sesia culiciformis

Sesia tipuliformis

à Dtzd. 1,25 M.

#### Puppen billig!!

Deil. nicaea . . . . à 4,— M. Attacus caningi . . . . à 0,60 M.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

#### philippsi Püng.

Raupen, gesund und kräftig, nach vorletzter oder letzter Häutung sofort lieferbar. Dtzd. Mk. 3,50 resp. 4,50.

Eier nur noch kurze Zeit lieferbar, Dtzd. 2 50 Mk. Futter: Salat, Tulpen usw. Herm. Rangnow, Berlin 39,

Sparrstrasse 17 II.

#### RILLE zu beachten.

Von der schönen grünen Eule Jas. celsia gebe 350 Stück tauschweise, auch gegen Puppen ab. Gegen bar schr billig. F. Voland, Mahlsdorf-Süd, Post Cöpenick.

#### Nachstehende

sind in Ia Qualität und Spannung zu bei-

gesetzten Nettopreisen abzugeben:
Satyrus mniszechii 3 40 \( \rightarrow \) p. 70, v.
herrichi 3 200 \( \rightarrow \) 300, prieuri \( \rightarrow \) 100,
v. uhagonis 100, briseis \( \hat{a} \) 15, do aberativ v. uhagonis 100, briseis à 15, do aberativ à 35, ab. pirata \$\, 50\$, v. hyrcana \$\, 7\$ 100, v. magna \$\, 7\$ 50 \$\, 9\$ 90, bischoffi \$\, 7\$ 100 \$\, 180\$, hermione \$\, 7\$ 20 \$\, 2\$ 30, alcyone \$\, 7\$ 20 \$\, 2\$ 30, arethusa \$\, 7\$ 15, neomiris \$\, 7\$ 50 \$\, 2\$ 140, antonce \$\, 7\$ 85 v. \$\, 2\$ 140, aristaeus \$\, 7\$ \$\, 2\$ \$\, 85\$, v. nova \$\, 2\$ 85, v. aurantiaca \$\, 7\$ \$\, 2\$ \$\, 2\$ 100, statilinus \$\, 7\$ 20 \$\, 2\$ 30, v. allionia \$\, 7\$ 20 \$\, 2\$ 30, fidia \$\, 7\$ 50 \$\, 2\$ 85, dryas \$\, 7\$ 15 \$\, 2\$ 25, stulta \$\, 7\$ 100, actaea \$\, 7\$ 50 \$\, 2\$ 85, v. parthica \$\, 7\$ 50, pisidice \$\, 7\$ 120 \$\, 7\$ p. 100, v. cordula \$\, 7\$ 25, baldus \$\, 7\$ 85 \$\, 120\$, asterope \$\, 7\$ 70 \$\, 2\$ 85, Synt. phegea à 10, do. Türkei à 35, do. Sizilien à 35, ab. pfluemeri 35, v. antiochena \$\, 7\$ 100, v. mestralii \$\, 7\$ 100, v. mestralii \$\, 7\$ 100, à 35, do. Sizilien à 35, ab. pfluemeri 35, v. antiochena 3 100, v. mestralii 3 100, ab. caspica à 70, v. bactriana à 90, Ap. ab. jole transit, geflogen, 175; Nordamerika: Argynnis cybeli 50, aphrodite 3 40 \( \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \ Pf. extra. Bestellungen nimmt entgegen Adam Hertlein,

Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

Raupen von Agr. strigula 75, C. cossus, ex 1910 er Eiern gezogen 50 (leichte Zucht), prap. 100, Evetria (Retinia) resinella mit Fraßstück 35, evt. prāp. 6) Pf. pro Dtzd. Letztere beiden Arten in jeder Anzahl. Wilh. Fritsche, Chemnitz, Mühlenstr. 64.

#### Tausch!

8 Dtzd. Sat. pavonia-Puppen im Tausch gegen exotische Falter, am liebsten gespannt, offeriert

Otto Jung, Suhl, Pfiffergrube 11.

#### Jap. Eier und Puppen!

Eier: Anth. yamamai, Call. japonica Dtzd. 35 Pf., 100 250 Pf., Rhod. fugax Dtzd. 70 Pf., 100 550 Pf.

Puppen: Pap. xuthulus, demetrius à Stck. 100 Pf., Att. pryeri Stck. 25 Pf., Dtzd. 250 Pf. Porto und Verpackung extra.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstr. 5 III.

#### Tadellos!

Herr R. Z. in W. schreibt am 9. Januar 1911 über meine Java - Falter: Was die Auswahl and Qualität anbelangt, so sind diese, wie ich schon von Ihnen gewohnt bin, tadellos.

#### Grosse neue Sendung

in hervorragender Qualität traf soeben aus West-Java ein und gebe ich diese in Centurien ab. Sehr empfehlenswert zur Anlage einer kleinen Java-Spezialsammlung. Ganz frische Tiere! Alles genau bestimmt!

Zeugnisse, Dank- und Anerkennungsschreiben über meine Java-Centurien besitze ich in grosser Anzahl in den verschiedensten Sprachen und aus verschiedenen Weltteilen und liegen dieselben im Original bei mir auf.

Jede Centurie enthält ca. 60-80 meist grössere Arten, nichts Unscheinbares, in der Hauptsache Tagfalter, darunter viele Papilios mit den seltenen coon, peranthus, karna etc. Prächtige Morphiden, Nymphaliden, Euthalias, Delias, Ornithoptera, Kallima paralecta etc. Die Centurie präsentiert einen Katalogwert von weit über 200 Mk. und versende ich dieselbe, solange der Vorrat reicht, gegen Nachnahme von 18 Mk. Porto extra. — Desgl. mit 1 & Char. durnf. v. staudingerii 20 Mk.

#### F Serien aus West-Java:

20 Papilios mit coon, memnon, laomedon, achates, javana, demolion, helenuspalavanicus, polytes, aristolochiae, peranthus, eurypilus, antiphates-alcibiades, sarpedon karna, agamemnon etc. 10 Mk.

20 Danaiden mit Hestia stollii, Ideopsis gaura, Dan. juventa, philomela und sehr schönen Euploeas 6 Mk.

und sehr schönen Euploeas 6 Mk.

10 Elymnias mit lais, casiphone, kamara, protogenia etc. 5 Mk.

10 Morphiden mit Amathusia phidippus, Zeuxidia luxeri, Discophora celinde, necho, Tenaris horsfieldii, Thaumantis odana etc. 7.50 Mk.

20 Nymphaliden mit Cethosia javana, fruhstorferi, penthesilia, Cirrochroa, Cynthia erota und gedeana. Symbrenthia, Junonia, Precis ida, Kallima paralecta, Doleschallia, Cyrestis nivea und lutea, Hypolymnas misippus, bolina und anamala etc. 10 Mk.

10 Euthalias mit japis, pelea, dunja, sikandi, trigerta etc. 5 Mk Att. atlas, gezogene Stücke, Ia. Qual., in Tüten das Paar 2.25 Mk. Char. dnrnf. v. staudingerii 3 Mk., 2 12 Mk., etwas beschädigt die Hälfte. Kall. paralecta, Riesen, in feinster Qualität, Serie von 20 Stück, jedes Stück mit anderer Rückseiten-Färbung 16 Mk.

Alles auch im Tausch gegen Prunkstücke in Exoten oder Seltenheiten in Palaearkten.

Emil Riemel, München, Augustenstr. 41,

Puppen von

### Cucullia absinth

zu seiten billigen Preisen.

Lueh. puziloi 🐧 4,--, v. japonica 🐧 Luch. puziloi of 4,—, v. japonica of 3,—, helios vera of 2,— \$\, 2,—\ 2 \, 3,—, Parn. v. romanovi of 1,50, Parn. citrinarius of 75, D. apollinns 80, Z. cupheme of 1,—, C. myrmidone 15, Las. trifolii of 10, Dend. bufo \$\, 2 \, 1,50, A. selene of 1,25 \$\, \text{II. 80, cecropia} \times \text{ceanothi nach Staud. 30,— gebe 1 of II. Qual., doch gut, zu 2,—ab, promethea of 75, Agr. prasina 10, occulta 10, praecox 15, brupnea 10. Brach. nebuculosa 30, Cal solinea 10, Brach. nebuculosa 30, Cal solidagiuis 20, Pl. moneta 10, Cat. deducta 3, -, dilecta 75, Z. insularis 1, -, Orth. pistacina 10, Epic. ilicifolia 40, tremulitolia 25, Had. sublustris 20, Ph. buce-phaloides 40, Deil. euphorbiae 10.

Porto und Kiste 75 Pf. - Unbekannten nur Nachnahme. -Willy Diemer, Posen, Bäckerstrasse 17.

3年 in I. Qual., gespannt, nur 15 M.

Teinopalpus imperialis, o 2, das o ist nicht ölig, I. Qual., gespannt, 10 M.,

ferner eine Flasche mit Reptilien, enth. von Nias 5 Schlangen, schöne Kamm-Eidechse, eine langhörn. Languste u. a. nur 5 M. Nachnahme. P. u. Verp. extra. E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.



#### Pamph. silvius-Puppen.

in wenigen Tagen schlüpfend, Dtzd. Mk. 2,00. Raupen von Call. dominula Dtzd. 0,30, 100 Stück 2 — Mk., Senta maritima Dtzd. 2.— Mk. (erwachsen) und die in voriger Nummer angebotenen Arten.

Herm. Kangnow, Berlin 39, Sparrstrasse 17 II.

#### Import. Att. atlas,

e l., Riesenprachtstücke in Tüten, Paar 3-4 Mk., Durchschnittsqualität of Defekte 1-2 Mk. Porto 50 Pf. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial, Falter, Briefmarken etc. Th. polyxena-Puppen Dtzd. 1 Mk. Porto 25 Pf.

J. F. Fuhr, Turn-Teplitz i. B.,
Parkstrasse 14.

#### Walliser Schmetterlinge.

Da einige Arten vergriffen, gebe ich von jetzt sehr preiswürdige Lose zu 10 und 15 Mk. ab. Oder 40 Stück von Mel. didyma, v. berisalis, aurelia, athalia, parthenie, amathusia, daphne, E. melampus, evias, P. gordius, schöne Lycaenen mit sebrus, 20 Agrot. trux in verschiedenen Farben, 10 Car. selini, 10 Orthos. und Orrhod., 10 gute Geometr., wobei Eup. thalictrata, 6 domin. v. bithynica und 24 diverse = 120 Stück zu 18 Mk.

#### Präpar. Raupen

von 55 Arten. Frau S. Wullschlegel, Martigny-ville, Wallis, Schweiz.

Att. orizaba-Puppen, stark und kräftig, vom Ei ab im Freien

gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

#### Eier

von Catocala pacta nnd concumbens (Weide) M. 1.50 für 12 Stück. Porto extraand concumbens Voreinsendung oder Nachnahme. Reiff, Königsberg (Pr.), Steindamm 4.

#### Kares Zuchtmaterial.

la Eier der neuen herrlichen Arizona Saturnide Hemileuca olivae, leichte Zucht, häufige Futterpflanze, p Dtzd. nur 2.50 M. la Puppen: Saturnia hawersoni, neue Cephalariae ähnl. Species, Armenien, à 2 M., Saturnia pyretorum à 2.50 M., Smerinthus atlanticus à 2.50 M., ferner 9000 Arten Falter lt. Liste.

A. Neuschild, Berlin SW. 29.

Starke Cocons, gar. importiert, von Anth. roylei Stück 80 Pf., Dtzd. 9 M. Anth. mylitta Stück 80 Pf., Dtzd. 9 M. Cric. trifenestrata Stück 30 Pf., Dtzd. 3 M. Porto extra, nur Voreins, od. Nachnahme.

Erich Müller,
Berlin N. 39, Ravenéstrasse 4.

Ornithoptera urvilliana.

ideal schön, e I., p. Paar 7.50 M. in Tüten. Porto und Packung 40 Pf. gibt ab gegen Nachnahme. - (Tausch ausgeschlossen.) W. Herrmann, Freiburg in Schlesien, Landeshuterstrasse.

# Ecuado

50 Tütenfalter, Ia, mit folgenden meist feinsten und seltensten Arten: Papilio zagraeus, bitias, pausanius, crassus, belus, isidorus, lacydes, epenetus, thyastes, trapeza, callias, Morpho deidamia, Caligo philademus, Tithorea kassandrina, Helicon. plesseni, notabilis, cyrbia, atthis, Bathesia hypoxantha, regina, megistanis, japetus u. vielen schönen anderen Arten sowie Sphingiden, darunter Eurygl. aper. Preis nur 40 Mark (Staud. Preis fast das 10 fache).

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schles.

# Arctia caja var. flava e I., Paar nur M. 3,—, giebt ab

W. Herrmann,

Freiburg, Schlesien, Landeshuterstrasse

#### 2. Beilage zu No. 45. 4. Jahrgang.

# Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

🕏 liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten 🖹 Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

#### **₫ 9869 63660 6060 6060 606** Ein Insektenschrank

(veu) mit 40 K. 51/42 cm, nussb. funiert u. pol. Desgl. einen solchen nussb. imitiert mit 10 K. 57/37 cm, hat weit unter Herstellungspreis abzugebec

Hugo Günther, Gotha, G. Augustin Nachfl. 

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

#### Gebrauchter - Insekienschrank

sehr gut erhalten, nussb. imit. poliert, mit 40 Kästen 34×37, in Nut und Feder, dicht schliessend, Vorderseite der Kästen hell poliert, ist veränderungshalber äußerst

billig abzugeben. Näheres durch Robert Hohberg, Nordhausen a. H., Hesseröder Strasse 15.



Man verlange grat.u. fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten. - Gespannte Lepidopteren.

#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

#### Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden,

Wir bieten an in:

Lepidopteren-Liste 54 (für 1911) (100 Seiten gross Oktav), circa 18500 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, davon über 10000 aus dem palaearktischen Gebiete, viele der grössten Seltenheiten dabei; ca. 1600 präpar. Raupen, lebende Puppen, Gerätschaften, Bücher. Ferner 189 enorm billige Centurien u. Lose. Zur bequemen Benutzung ist die Liste mit vollständigem Gattungsregister (auch Synonyme) für Europäer und Exoten versehen. Preis der Liste 1,50 Mk. (180 Heller, 190 Centimes). Die Liste enthält viele Neuheiten und Preisänderungen.

Gegen Bar geben wir bei schönster Qualität auf Palaearkten 331/3-50%, auf

manche teure Arten noch mehr; auf Exoten 50% Rabatt.

Coleopteren - Liste 30 A (Palaearkten) (80 Seiten gross Oktav), 14 400 Arten aus dem palaearktischen Faunengebiete und 60 sehr preiswerte Centurien.

Coleopteren - Liste 30 B (Exoten) (84 Seiten) 14.000 Arten und 122 Centurien. Die Listen sind mit vollständigem alphab. Gattungsregister (2450 und 3000 Namen) versehen. Preis der Liste 30 Mk. 1,50 (180 Heller).

Liste VII (76 Seiten gross Oktav) über europ. und exot. diverse Insekten ca. 3600 Hymenopt., 2900 Dipt., 2500 Hemipt., 630 Neurop., 1200 Orthopt. und 300 biol. Objekte, sowie 50 sehr empfehlenswerte billige Centurien. Die Liste ist ebenfalls mit vollst. alphab. Gattungsregister (2800 Genera) versehen. Preis 1,50 Mark

Listenversand gegen Vorauszahlung, am sichersten per Postanweisung.

Diese Beträge werden bei Bestellung von Insekten der betreffenden Gruppe von über 5 Mk. netto wieder vergütet.

Da fast alle im *Handel* befindlichen Arten in unseren Listen angeboten sind, so eignen sich dieselben auch sehr gut als **Sammlungskataloge**.

Die in unseren Listen angebotenen Arten sind bei Erscheinen stets in Mehrzahl vorhanden.

Hoher Barrabatt.

Auswahlsendungen bereitwilligst.

#### C. und A. Allinger & Co., Bremen Torfplattenfabrik

liefert zu konkurrenzlosen Preisen die anerkannt vorzüglichste Ware.

Hunderte von Anerkennungen!

| Grösse<br>in em                                                           | Platte<br>11/4 cm<br>stark | anzahl<br>1 cm<br>stark                          | Qual.                     | II.<br>Qual.<br>Mk.                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| $28 \times 13$ $26 \times 12$ $30 \times 10$ $26 \times 10$ $24 \times 8$ | 75 St.<br>80 St<br>100 St. | 70 St.<br>90 St.<br>100 St<br>100 St.<br>100 St. | 2 20<br>2,20<br>2,40<br>— | 1,60<br>1,60<br>1,60<br>1,30<br>1,20 |
| Ausschu                                                                   | ssplatte                   | n 100                                            | Stück '                   | 70 Pf.                               |
| $30 \times 20$                                                            | 50 St.                     | 60 St.                                           | 3,60                      | 2,60                                 |

Verp. pro Paket 20 Pf. Ins.-Kästen, Nadeln, Spannbretter etc. Man verlange unsere ausführliche Preisliste

# Faugnetze

4teil, 100 cm Umfang, auf jeden Stock passend, Bügel 1.10 M., compl. Mullnetz 1.90 M., dito Tüllnetz 2.50 M., 3 teil. Raupenschöpfer - М. Musterporto 10 Pf. W. Niepelt, Zirlau. Schlesien.



Aus dem seltenen Werke

#### Drury-Panzer (1785—1789)

Exotische Schmetterlinge und andere Insekten, je 75 Originaltafeln, Quartformat, unbeschnitten, in prächtiger Ausführung, Handkolorit, für M. 5,— gegen Nachnahme ab hier, giebt ab Ferd. Eisinger,

Nürnberg, Lindenasstr. 62/I.

#### Spezialität:

#### Insekten-Schränke

in allen Grössen u. Holzarten saubere Ausführung :-: :-: billige Preise. Insektenkästen, gebrauchsfertig,

Grösse 42 × 51 cm 3,90 Mark
40 × 47 cm 3,40 Mark
—— Preisliste gratis.

Erfurter Möbelfabrik A. Ross, Webergasse 47.

#### Karl Zetzsche :: Halle a. S., Alter Markt 24. =

Spezialtischlerei entomologischer Bedarfsartikel. Preisliste gratis.

#### Verschiedenes.

#### Entomologischer & Reisebegleite

für 1911 nach Spanien gesucht. F. Burger, Weilburg (Nassau).

### Neul

#### Konservierung von Pilanzen in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Den Herren Bestellern, welche von mir nichts erhielten und keine Nach-richt bekamen, zur gefl. Kenntnis, dass ich nur einige Dtzd. Eier hatte, des-gleichen den übrigen Herren, dass ich von den angebotenen Faltern keinen Gebrauch machen konnte

Alois Loser, Torgau (Elbe), Neustr. 12 I.

Sämtliche in No. 43 d. Blattes angebotene Raupen, Puppen und Falter sind vergriffen.

J. Andorff, Hamburg 4.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Naturwissenschaftliche Vereinigung

zu Guben. Dienstag, den 8. Februar, abends 8 Uhr, Versammlung im Gesellschaftshause, Vortrag des Herrn Taubstummenlehrer Haudering: Eine natur- und gewerbkundliche Plauderei über Tabak und Zigarre. Vorführungen und Besprechungen.

Gäste sind willkommen

Der Vorstand.

#### Entomolog. Verein "Hera", Fürth.

Sonntag, den 5. und 12. Februar, findet unsere

#### Insekten - Börse

verbunden mit Kauf, Tausch nnd Ver-kauf im Lokal Restauration Römisch, Moststrasse, statt. Freunde und Gönner dieses Sports sind hierzu böflichst eingeladen. Beginn 10 Uhr Morgens. Die Vorstandschaft.

#### Der Berliner Entomologische Verein, Die Berliner Entomol. Gesellschaft. Der Entomolog. Verein "Orion" und Der Berliner Entomologen-Bund

geben bekannt, dass

Sonntag, den 19. Februar 1911, von 10-4 Uhr

im kleinen Saal des

#### "Lehrerver einshauses"

Alexanderstr. 41, am Alexanderplatz eine gemeinschaftliche

#### Tauschbörse 🖀

stattfindet. Der Saal ist zur Aufstellung grösserer Tauschobjekte von morgens 8 Uhr an geöffnet. Hatzgelder werden 8 Uhr an geöffnet. Hatzgelder werden nicht erhoben. Die Beteiligung ist auch Nichtmitgliedern gestattet. - Getauscht werden Insekten aller Ordnungen.

#### Die Börsen-Kommission der entomologischen Vereine Berlins

G. A. Closs, Friedenau-Berlin, Lenbachstr. 4.

Karl Krüger, Südende-Berlin, Stephanstr. 13.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Die Vereinssitzungen werden nun jeden 2. und 4. Dienstag im Monat im Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, (Halte-stelle der elektr. Bahn, Linie 5) abgehalten. Gäste willkommen!

## Entomologische Gesellschaft,

Halle a. d. Saale (E. V.).
Unsere Sitzungen finden jeden Montag
nach dem 1. und 15. des Monats im Reichshof, Alte Promenade 6, statt. Gäste stets willkommen!

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a

- Gäste stets willkommen! -

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23. — Gäste willkommen. —

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

#### Praktischer Kursus im Präparieren von Insekten.

1. Dienstag, den 14. Februar: Präparieren von Insekten.

2. Dienstag, den 28. Februar: Reparieren von Insekten.

Alles mit Demonstration. Anfang 9 Uhr abends. Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein "Pacta" Stettin.

Restaurant Peters, Birkenallee 23. Arbeitsplan.

Am 6. Februar:

Allgemeine Diskussion Erfahrungen des letzten Jahres.

Insekten im Volksglauben. Otto Richter.

Insektenbiologien unter besonderer Berücksichtigung der Schädlinge.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April: Ein Kapitel aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling. Anfang 8 Uhr.

Gäste willkommen! -

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätz-mann, Zeughausmarkt 35/37 l, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

Gäste sind stets willkommen! -

#### Verein Orion' Erlurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 10. Februar 1911 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen. -

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen.

Der Vorsitzende.

#### Vereinigung Jeneuser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. : 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Restaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

Gäste willkommen. -J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Grimmerflur, III. Bez.

Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Senglet, Gerbergasse, Leonhardsberg 1.

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910.

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26.

- Restaurant **Skopek. –** 

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

## Entomologischer Verein "Favorita", wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### wiener entomolog. verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW. 47, Katzbachstr. 4.

55 Deil. elpenor, 7 H. vinula, 7 D. tiliae, 6 P. brassicae, 34 A. betularia, 16 var. doubledayaria, 33 euphorbiae, 18 16 var. doubledsyaria, 33 euphorbiae, 18 L. quercifolia, 11 palpina, 4 A. purpurata, 5 B. quercos, 13 B. trifolii, 1 C. cossus, 6 B. rubi, 28 ligustri, 14 S. populi, 4 S. ocellata, 1 S. pinastri, 26 P. podalirius, 23 P. machaon, 35 V. atalanta, 5 V. urticae, 3 M. bombyliformis, 4 N. tremulae, 5 H. bifida, 5 C. artemis, 3 A. propula, 4 N. ziczac. grossulariata, 3 A. pronuba, 4 N. ziczac, 4 U. sambucaria, 5 grosse Schmetterlings-fliegen, 7 grosse Wasserjungfern. Im Tausch wäre erwünscht: Grosse exot. Käfer oder Schaustücke anderer Insektengattungen, auch palaearkt. Falter.

Rudolf Ehm, Podersam (Böhmen).

Puppen

v. Pap. podalirius Otzd. 1 Mk., v. Sp. ligustri Otzd. 80 Pf., End. versicolora im Gespinst Dtzd. 1.80 Mk.

Porto und Kästchen 30 Pf. Gegen Nach-nahme oder Voreinsendung.

J. Rotermundt, Nürnberg 17, Bartholomäusstrasse 68.

#### A. mylitta. Importiert!

Herrliche Cocons mit var. sivalica 9 Mk. Dtzd., frei.

Sat. pyretorum, Süd-China, gespannte Falter Paar 7.50 Mk. Porto frei.

Nächstens kommen Puppen von Hemileuca electra.



#### Gesucht:



Cocons von Sat. atlantica. J. Henry Watson, 70, Ashford Road, Withington, Manchester, Eng.

## Exoten-Eier!!

empfehle Nordamerikaner

Catocala concumbens à Dtzd. 1.50 M. Weide Catocala antinympha à Dtzd. I.80 M. Eiche.

Puppen des herrlichen Spinners

#### Brahmaea ledereri

à 3.50 M., Dizd. 35.- M.

Schlüpfen sehr gut und copulieren leicht, daher Zucht voraussichtlich. Futter Eiche.

Nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme. Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

#### aus Japan:

Rh. fugax Dtzd. 65 Pf., 50 St. 2.50 M. Cal. japonica , 35 Pf., 50 , 1.20 M. Anth. yamamai , 35 Pf., 50 , 120 M. in grösseren Posten billiger, sofort abzugeben.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstrasse 38 p.

## Jetzt abgebbare Eier!

Lem. dumi 25, Dich. protea 25, Jasp. celsia 50, Had. gemmea 75, porphyrea 25, Pol. rufocincta 50, Ammoc. vetula 50, caecimacula 25, Mis. oxyacanthae 10, Mes. acetosellae 35, Cal. aifinis 15, Tox. craccae 10, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopo-ginis 20 Pf. pro Dtzd. Porto extra. *Arno Wagner*, Waidbruck, Südtirol.

#### urniinodiera brookeana

à 3.50 Mk. Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35. Frisch gegrabene Puppen:

Sm. tiliae 100 Pf., Sm. populi 80 Pf. das Dutzend, Porto 20 Pf., wirklich kräftige Stücke, gebe wieder ab. Herm. Jähsert, Oschatz, Hospitalstr. 21.

Dtzd. 20 Pf., 5 Dtzd. 80 Pf. P. u. P. 20 Pf. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial. Lehrer Vollmering, Essen (Ruhr) West, Heereustrasse 14.

Puppen: Sm. ocellata 100, populi 85, ligustri 85, vinula 65 Pf. p. Dutzend hat abzugeben

Karl Freyer jun., Oberhennersdorf bei Kumburg i. B. NB. Agl. tau Puppen vergriffen!

#### Tausch-Angebot.

Im Tausch gegen Palaearkten eventuell auch gegen andere Exoten offeriere eine grössere Anzahl schöner gespannter Falter von den Süd-Molukken und zwar von der Insel Ceram, auch einige Ia Exem-plare v. Ornith. staudingeri von der Tonimber-Insel Selaru kann ich tauschweise abgeben. Bei Barbezug mache zu sehr billigen Preisen gerne Ansichtssendung.

L. Kuhlmann, Frankfurt a. Main, Günthersburg Alle 22.



Abzugeben:

podalirius v. zanclaeus à 75, cerysii 50, apollinus 50, cleopatra 20, porima 30, jasius 80, iris 3 + 50, ilia 3 + 75, pandora 40, valesina 30, atropos 75, flavia 150, testudinaria 75, metelkana 150, fagi 40, milhauseri 30, sieversi 250, molothina 80, celsia 30, Arct. maculosa 50, casta 40, quenselii \( \frac{2}{3} \) 100, corsica v. sordoa 60, ab. fervida 40, cossus 30, pyrina 30, lnigrum 40, Bomb. crataegi 25, Poeci. populi v. alpinum 250, v. sicula 30, v. callunae 40, dumi 60, pruni 30, ilicifolia 50, otus 100, versicolora 25, pyri 30, caecigena 100, isabella \( \frac{2}{3} \) 400, tau ab. ferenigra 125, bicuspis 75, erminea 25, zatima 50, 1 Cat. lupina II. 100, 1 optata II. 100, 2 deducta à 75. Diverse Bläulinge, Erebien, Scheckenfalter und Eulen zu \( \frac{1}{3} \) Staudg. 40, milhauseri 30, sieversi 250, molothina Scheckenfalter und Eulen zu ¼ Staudg. Preise in Pfennigen. Tausch ausgeschl. Tautz, Magdeburg-N., Alexanderstr. 7 II.

#### Garant, Freiland-Eier

von Lem. dumi, 25 Pf. per Dtzd. Oasterr. Jubil. - Marken, 1830 bis 1910, Werte: 5, 10, 25 Heller und Bosnische Jubil. - Marken, 1830 bis 1910, Werte: 2, 5, 10 Heller, vertausche ich gegen belieb. Zuchtmaterial.

Zu kaufen gesucht: 🖘 einige Dtzd. kräftige Anth. pernyi-Puppen und Lem. taraxaci-Eier.

Karl Peregrin, Horic bei Königgrätz

(Böhmen).

#### Nachstehende Falter

sind zu den beigefügten Netto-Preisen abzugeben.

Qualitat und Spannung Ia. Parn. v. melliculus à 30, decora 40, v. montana 25, flavomaculata 70, D. genutia 45, septentrionis 40, limniaca 40, melaneus 50, E. midamus 50, L. calipteryx 70, Zeph. bieti 100, Chrys. li 100, Z. taxila 120, P. v. leucotera 30, ilia ♀ 50, T. spini 15, ilicis 20 25, alciphron 10 25, v. eurybia 10|30, dorilis 10, amphidamas 15, Lyc. optilete 20|40, orbitulus 10 25, pheretes 20|30, astrarche 10|15, eumedon 15 20, 20|30, astrarche 10|15, eumedon 15 20, eros 15|30, icarus 5, amandas 10, hylas 10|20, meleager 10|20, escheri 10|30, bellargus 10, coridon 5|10, do. Alpen 1500 m 30, admetus 50,80, domon 10|15, minimus 10|20, semiargus 10|15, cyllarus 10 20, alcon 15|25, arion 15, arcas 10|15, atroguttata p. 75, argiolus 10|15, N. lucina 10 15, Sm. v. rufescens 15, D. v brunnea 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens 30, D. rufuscens v. rubrescens 30, D. nerii 125, N. torva 30, Pt palpina 10, C. fraxini 30, pacta 75, sponsa 15, cossus 35, Zy. v. bitorrquata 50|120, v. hedysari 10, E. tyndarus 10|20, ceto 30, A. v. demarginata 40, mori 10, pernyi 60. Preise in Pfernigen. Porto und Packung extra. Bestellungen nimmt entgegen

Adam Hertlein, Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

Sesia vespitormis-Raupen abzugeben im Tausche gegen anderes Zuchtmaterial oder Dtzd. 100 Pf. und 30 Pf. Porto und Verpackung. (Nach-

nahme 50 Pf. mehr.)
Ing. R. Kitschelt, Wien VIII, Daungasse 1.

C. argentea . . . . . . Dtzd. 50 Pf. C. artemisiae . . . . Dtzd. 30 Pf.
Porto extra. Tausch erwünscht.
H. Gerchow, Weissensee bei Berlin, Wilhelmstr. 32, 2 Tr.

#### !!Sehr billig!!

— Zu <sup>1</sup>/<sub>7</sub> Staudinger-Liste! —

66 & Dor. apollinus à 40 Pf., 4 & à 70 Pf., 32 & v. bellergus (mit trans. ab. rubra) à 1 Mk., 13 Euchloë ab. turritis à 30 Pf. En bloc für 60 Mk. also 1/7 Staud. Alles la., tadellos gespannt, ex Syrien. Für Spezialisten griechische Mikro-lepidopteren, genadelt, billigst.

G. Grosse, Pilsen, Kopernikg. 1201, Böhmen.

#### l'ausch!

Habe folgende sauber gespannte Falter meistens e l. abzugeben:

A. ilia, 40 P. silvius, 20 L. bicoloria, 5 A. Ina. 40 F. Sivita, 20 E. Dictolia, 6 C. L. quercifolia, 16 populifolia, 6 C. A. tau, 4 Act. selene, 10 A. pernyi, 6 D. lacertinaria, 7 A. leporina, 24 Agr. triangulum, 6 brunnea, 10 prasina, 10 M. nebulosa, 8 L. adsis, 10 N. gomina, 20 R. pubeculosa, 8 L. adsis, 10 N. gomina, 20 R. pubeculosa, 8 L. adsis, 10 N. gomina, 20 R. pubeculosa, 8 L. adsis, 10 N. gomina, 20 R. pubeculosa, 8 L. adsis, 20 N. gomina, 20 R. pubeculosa, 8 L. adsis, 20 N. gomina, 20 R. pubeculosa, 8 L. adsis, 20 N. gomina, 20 R. pubeculosa, 8 L. adsis, 20 N. gomina, 20 R. pubeculosa, 20 R. 80 B. nubeculosa, 8 J. celsia, 10 M. geminipuncta, 8 O. circellaris, 12 helvola, 6 C. vetusta, 20 C. artemisiae, 5 P. moneta, 6 P. lunaris, 12 C. fraxini, 6 sponsa, 7 H. derasa, 10 B parthenias, 7 Ch. spartiata, 20 l. impinerata, 5 albielless, 10 B tiata, 20 L. juniperata, 5 albicillata, 10 B. hirtaria, 10 Zyg. trifolii, 6 H. humuli. Ausserdem etliche Dtzd. Eier von J. celsia. H. Schöngarth, Charlottenburg,

Horstweg 19.

Cossus cossus-Raupen, grösstenteils erwachsen, per Dtzd. 3 M. (Porto besonders) giebt ab

Otto Jahn. Kleindröben bei Clöden, Bez. Halle.

#### Im Tausch abzugeben oder gegen bar zu 1/5 Staudg.-Liste.

P. ap. v. vinningensis, delius, del. v. anna, P. na. v. bryoniae, callidice, C. v. europomene, phicomone, L. camilla, M. v. wolfensbergeri, v. merope, did. v. meridionalis, aur. v. retica, parth. v. varia, A. ab. napaea, thore, ino, amathusia, M arge, E. v. cassiope melampus, eriphyle, arge, E. v. cassiope melampus, eriphyle, eriph. ab. tristis, mnestra, pharte phartina, v. pyrrhula, stygue, v. valesiaca; goante, v. adyte, lappona, O. aello, P. aegeria, C. oedippus, v. lyllus, v. satyrion, C. v. eurybia, v. subalpina, L. orbitulus, pheretes, ab. allous, v. calida, v. alpina, coridon, damon, v. obscura, H carth v. releging serratulae cucalize and romedae. valesina, serratulae, cacalize, andromedae, Ph. dict. v. leonis, M. alpicola, Acr. v. montivago, Ag. cuprea simplonia, v. livida, birivia, grisescens, corticea, ripae, v. weissenbornii, M glauca, v. latenai, v. microdon, D. nana, proxima, caesia, H. adusta, pernix, maillardi, rubrirena, sublustris, rurea, P. bractea, ain, chalcytes, testucae, C. alchymista, A. umbelaria, G. quercifolia, A. tau, C. cyanata, ab. flavomista, H. tenebrata, L. purpuraria, H. ab. merularia, defoliaria, ab. obscurata, Ph. ped. v. extinctaria, B. hispidaria, strataria, B. ab. humperti, luridata, G. glaucinaria, ambiguata, dilucidaria, obf. v. cannaria. D. tenebraria, F. limbaria, A. flavia, N. mundana, Zyg. erythrus, v. nubigena, v. contaminoides, exulans v. dahurica, v. major, T. apiformis, H. fusconebulosa, ab. gallicus.

\*\*B. Müller\*, Dortmund, Steinstr. 26.

#### Columbien!

100 Stück Dekorationsfalter, mittelgrosse und kleinere, z. T. guter, z. T. II. Qual. 3.— M. Porto, Emballage 30 Pt. With. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

| 1 Dtzd. Eier von B. mori Mk. 0,10<br>2 Dtzd. Eier von B. mori Mk. 0,18 |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |
| 5 Dand Pinn man D mani Mr. 0.99                                        |
| 5 Dtzd. Eier von B. meri Mk. 0,38                                      |
| 100 St. Eier von B. mori . Mk. 0,60                                    |

1 Dtzd, Hirschkäfer Geweihe. Mk. 0,80 2 Dtzd. Hirschkäfer-Geweihe. Mk. 1,40 5 Dtzd. Hirschkäfer-Geweihe. Mk. 3,20 Lebende Hirschkäfer, Stück Mk. 1,bei Abnahme mehrerer billiger.

Porto, Verp. 40 Pf., gegen Nachnahme. Eine Anzahl Larven Ia. trocken präp. in 5 Jahrgängen 3 und 2 Hirschkäfer billigst abzugeben.

Nur Anfragen mit Rückporto werden beantwortet.

Fritz Kucharzick, Görlitz (Schlesien), Löbauerstr. 17, 111. Etg.

## Puppen aus Indien.

Antheraea mylitta à 1 M., Anth. roylei à 1,20 M. Actias leto von Sichar-Cachar à 1 M., im Dutzend 9 M., 10 M., 9 M., Plat. ceanothi à 1,20 M.

#### Tütenfalter:

|                    | 3       |        | 2           |
|--------------------|---------|--------|-------------|
| Thaumanthis diores | 3       | 1,25 M |             |
| Teinop. imperialis | 1.50 M. | _      | 6,50 M.     |
| Pap. evan          | 0.80 M. | _      | 3,— M.      |
| Pap. memnon        | _       |        | 0,80 M.     |
| Pap. protenor      | _       |        | 1,— M.      |
| Pap. philoxenus    |         | 0,60 M | ſ. ´        |
| Pap. varuna        |         | 0.50 M | ĺ.          |
| Orn. pompeus       |         | 1.20 M | Į.          |
| Brahm. concifera,  | nur 3   | ♂ 5—   | 6 Mark.     |
| Zanlanische        | n Game  |        | <b>31</b> - |

#### Verkauf einer grossen Sammlung.

Eine der schönsten Lepidopteren-Sammlungen Deutschlands soll im ganzen verkauft werden. Dieselbe enthält in der Hauptsache Exoten, aber auch eine grössere Anzahl Palaearkten, speziell sehr schöne Collectionen der Gattungen Par-nassius und Colias. Die Sammlung ist in vier grossen hochfeinen Schränken untergebracht

Nähere Mitteilungen durch

L. Kuhlmann, Frankfurt a. Main, Günthersburg Allee 22.

### Prima Falter, e l. 1910,

gespannt, 6 Stück Catocala pacta

4 Stück Acronicta alni zusammen M. 6.50, 1 Dutzend Pupper im Gespinst, Plusia chrysitis M. 1.—. Packung u. Port. extra. Carl Haidinger, Zell a. See (Salzburg).

aus Japan: Anth. yamamai, Call. japonica à Dtzd. 35 Pf., Rhod. fugax à Dtzd. 70 Pf.

Franz Richter. Chemnitz, Ferdinandstrasse 5, III.

#### 100 Stück Lem. dumi

Freiland-Eier

für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung

Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

## Lebende Puppen!

Preise in Pf. per Stück. Bei Abnahme in Höhe von mindestens 3.- Mk. netto 10% Nachlass, Porto und Verpackung mindestens 25 Pf. Betrag im Voraus erbeten.

Th. polyxena 10, N. dodonea 30, E. ilicifolia 60, tremulifolia 25, S. spini 25, Th. fenestrella 25, M. alpium 15, M. leineri 70, Abr. asclepiadis 18, Lob. poly-commata 18, carpinata 10, Teph. subnotata 15, scabiosata 15, Nol. confusalis 15, Lith sororcula 10.

Leopold Karlinger, Wien XX/I, Brigittagasse 2.

#### Nachfrage.

#### Suche zu kaufen oder einzutauschen;

je 1 & von Anaitis paludata, v. imbutata, v. labradoriensis Lygris destinata, 4 04 Larentia truncata, immanata, 2 ♂♀ Lar. taeniata, munitata, 1 3 9 Lar. abrasaria, logubrata, luctuata, 6 3 9 Lar. sordidata, je 1 o sordidata ex transbaic., ab. fusco-undata, ab. plumbaria, ab. infuscata, 6 of Q Lar. autumnalis (trifasciata), 2 of of ab. constricta, ruberata, sowie andere aberrative Formen von sordidata und autumnalis, sofern sie bereits beschrieben sind. Alle Falter müssen 1a, rein, sauber gespannt, absolut richtig bestimmt und mit genauen Fundortsangaben versehen Keiff, Königsberg (Pr.), Steindamm 4.

#### Gesucht

für Mai, Juni: P. apollo Raupen, möglichst klein, in Anzahl, ebenso Sedum-Arten: album und acre evtl. Samen.

Offerten erbittet W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schles.).

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

#### Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Koch's Sammlungs-Verzeichnis, Raupenund Schmetterlings-Kalender für Europ. Gross-Schmetterlinge. II. Aufl., Grossquart, 100 Seiten, mit allen Einrichtungen für das Eintragen der Sammlungsstücke und mit allen bekannten biologischen Daten in 10 Spalten, von dessen I. Aufl. Standinger bereits gesagt batte: Praktisch eingerichtet, ein verdienstvolles Werk, sehr willkommen u. sehr nützlich, ist zu beziehen à 4 M., geb. 5 M., einschl. Auszug (einseitig gedruckt, als Uebersichts; Tausch-Verzeichnis und zur Etikettierung verwendbar) 60 Pf. mehr von

E. A. Böttcher, Berlin, Brüderstr. 15.

#### Seitz, Palaearkten, 🥞

soweit erschienen, für 40 Mk.,

#### Coleopterum Catalogus

von W. Junk, Lieferung 1-20, Ladenpreis über 115 Mk. für nur 70 Mk. Ohne rechtsverbindliche Verpflichtung zum Weiterbezuge.

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

#### Wegen Todesfall sofort durch mich zu verkaufen! Lampert: 7

Die Großschmetterl Mitteleuropas, tadellos, neu, ungebunden, für 16 Mark inkl. Porto und Packung. Voreinsendung oder Nachnahme.

Adam Hertlein, Nürnberg, Kleinreutherweg 73 I.

#### Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33.

Ctabhert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🛛 🖟 Insektenkästen 🚨 🚨 mitTorf ausgelegt und sauber überkiebt,

#### Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach 
\* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

#### Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{3}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{3}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird nbernommen.

# ENTOMOLOGISCHE PRIFT des Internationalen INTERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE PRIFT EntomologenBundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Neubeschreibungen von Geometriden aus dem Hochgebirge von Formosa. — Scythris inspersella Hb. (Mikrolep.). — Ueber die Benützung des separat erhältlichen Index des Staudinger-Rebel Kataloges 1901. — J. W Tutt †.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

(Fortsetzung aus Nr. 44.)

Die geographische Variabilität, im Gegensatz zur nichtgeographischen Variabilität, ist ein Umstand, zu dessen Würdigung erst Bates (1861) den Anstoß gegeben hat durch seine Beiträge zur Insektenfauna des Amazonenstroms (Trans. ent. Soc. London ser. 2, vol. 5); er faßte diese Variabilität schon ganz modern auf, nur mit dem Unterschiede, daß er bei der Entstehung seiner "local varieties" or "subspecies" dem Selectionsprinzip eine unzutreffende Rolle zuteilte. Die Stufen der Variabilität, die Bates am Amazonenstrom beobachtete, kann jeder Systematiker auch in Europa finden. Es ist eine allgemein giltige Tatsache, daß es alle Grade gibt zwischen der Uebereinstimmung der Individuen zweier Gebiete und der konstanten Ungleichheit. Ein vollständiges Gleichsein einer Art in zwei Gebieten kommt selten vor. Gewöhnlich ist der Normal-punkt verschoben, d. h. das, was in einem Gebiet am häufigsten (normal) vorkommt, bildet in einem anderen die Ausnahme. Ist der Normalpunkt aber derselbe, so können die Grenzen der Variabilität verschoben sein, entweder entgegengesetzt oder nach einer gleichen Richtung. Es kann auch ein Organ verschieden, ein anderes gleich sein, oder es gibt in einem Gebiet 2 Normalpunkte (dimorph), im anderen nur einen (monomorph). Genaue Untersuchungen hierüber lassen sich natürlich nur an der Hand eines sehr reichlichen Materials anstellen, und wenn man früher oder bisher hierin noch keine weitergehenden oder treffenden Schlüsse gezogen hat, so lag dies daran, daß sich die "Sammler" und die Museen in der Regel damit begnügten, ein oder ein Paar Individuen als Vertreter der Art aufzubewahren. Dadurch entstanden dann auch ganz entgegengesetzte Ansichten. Mit der Variabilität in den geographischen Gebieten kann auch der Copulationsapparat variieren,

jedoch nicht in bestimmter Gesetzmäßigkeit. Während sich bei habituell ganz ähnlichen oder gleichen Individuen aus verschiedenen Gegenden bemerkenswerte Unterschiede in den Paarungsorganen fanden, waren diese bei äußerlich verschiedenen Exemplaren weit ähnlicher. Die Resultate der hierüber angestellten Vergleiche an Tag- und Nachtfaltern faßt Jordan wie folgt zusammen:

1. Die geographisch getrennten Individuen einer Art sind in vielen Fällen in den Copulationsapparaten gleich, aber nach Farbe und Zeichnung unterscheidbar.

2. Sie sind in ungefähr ebensovielen Fällen auch in den Copulationsapparaten verschieden.

3. In seltensten Fällen sind Unterschiede in den Copulationsorganen vorhanden, aber nicht in Farbe und Zeichnung.

Jordan hat speziell bei einer größeren Lepidopterenfamilie, Sphingidae, die Paarungsorgane auf individuelle, zeitliche, geographische, artliche und generische Charaktere an allen zur Verfügung stehenden Arten untersucht und dabei folgende zahlenmäßige Resultate ermittelt:

Von (1903) bekannten 772 Arten sind 698 untersucht worden; davon waren 650 an den Paarungsorganen erkennbar. — Von 298 geographischen Formen sind 276 untersucht, davon sind 131 in den betr. Organen verschieden, bei 145 sind keine Sonderheiten vorhanden. — Bei zeitlichen und individuellen Varietäten wurden keine Unterschiede gefunden. Da von einzelnen Arten nur ein oder zwei Stücke zur Verfügung standen, werden sich die Zahlen bei Ergänzungsuntersuchungen voraussichtlich verschieben, und zwar zu Gunsten des Verschiedenseins: denn die Copulationsorgane wurden als gleich behandelt, wenn sie keine deutliche Verschiedenheit aufwiesen. In vielen Fällen war der Unterschied zwischen den geographischen Formen quantitativ größer als zwischen Arten verwandter Gattungen.

Bevor der Autor nun weiter auf die Bedeutung dieser geographischen Variabilität für die Evolution

der Arten eingeht, behandelt er die gewonnenen Resultate an einem konkreten Beispiel aus einer anderen Familie, nämlich an dem bekannten, außerordentlich variablen afrikanischen Papilio dardanus (= merope); hierbei sind diejenigen Formen fortgelassen, von denen man etwa artliche Verschiedenheit annehmen könnte, und die Auswahl auf solche "Varietäten", und zwar auf männliche Individuen, beschränkt, zwischen denen es keine morphologischen Grenzen gibt, d. i. ausschließlich der dardanus-ähnlichen Tiere aus Nordostafrika, den Komoren und Madagaskar. Es kommen o in den Extremen trennfähige Formen, die in 509 Exemplaren untersucht wurden, in Betracht, nämlich: P. dardanus cenea aus Südafrika, P. d. tibullus von der Delagoa-Bai etc., P. d. polytrophus aus Britisch Ostatrika, eine (oder mehrere) Zwischenstufen aus dem Gebiet des Victoria Nyanza und P. dardanus dardanus aus der Westseite. Die habituellen und morphologischen Eigentümlichkeiten werden durch Wort und Bild eingehend veranschaulicht. Bei dem Copulationsorgan ist die Bildung der "Valvenleiste" der Untersuchungsfaktor. Die Auseinandersetzung beweist, daß die behandelte Art weder in morphologisch noch in geographisch scharf begrenzte lokale Formen aufgelöst ist. Zwar können einige solche Formen nach den Extremen unterschieden werden, sie sind aber alle durch Zwischenformen miteinander verbunden, oder aber einzelne Exemplare der einen schlagen nach einer anderen hinüber. In größeren Zügen ist die West- und Ost-Rasse trennfähig, die also in engerem phylogenetischem Zusammenhang stehen, wenn man nicht annehmen will, daß es sich um 2 Arten handelt, die in den Zwischengebieten Uebergangsexemplare durch Hybridisation bilden. Das ist aber nicht nur durch die Seltenheit der Hybridisierung bei Tagfaltern und der beschränkten Unfruchtbarkeit der Bastarde, sondern durch den Charakter der Tiere selbst zurückzuweisen. So befinden sich unter den Ostafrikanern keine Westafrikaner und umgekehrt; wie sollen da Hybriden in einer Gegend entstehen, wo die elterlichen Arten nicht da sind?! Alle die wechselseitigen Anklänge in Charakter and Morphologie aus Ost und West sind nichts weiter als Erscheinungen der geographischen Variabilität einer einzigen Species. Daraus folgt, daß in den Grenzgebieten die beiden divergierenden Formen in Paarungsgemeinschaft stehen und dadurch eine kontinuierliche Verbindung der ganzen Formenreihe besteht, in der die Extreme scharfe Gegensätze darstellen, zumal hier eine Blutvermischung aufhört. Diese Extremformen (also im Einzelfalle die Rassen der West- und Ostküste Afrikas) verhalten sich daher wie isolierte Inselformen, nur mit dem Unterschiede, daß in der Zwischenzone unscharf begrenzte Verbindungsglieder vorkommen, die den phylogenetischen Zusammenhang der beiden extremen Varietäten beweisen, während bei den Inselformen nicht nur geographische, sondern auch morphologische Lücken auftreten, wie es bei dem ost- und dem westafrikanischen dardanus sein würde, wenn die Individuen in der Zwischenzone etwa durch Ueberschwemmung, Waldbrand oder andere elementare Ereignisse vernichtet würden. Dadurch bleibt aber die Zusammengehörigkeit als eine Art bestehen, und alle in gleicher Weise unterschiedenen Formen sind als Teile einer Species anzusehen, gleichgiltig, ob Zwischenstufen da sind oder nicht. (Schluß folgt.)

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

#### Neubeschreibungen von Geometriden aus dem Hochgebirge von Formosa.

- Von S. R. Dr. Bastelberger, Würzburg. - (Fortsetzung aus No. 45.)

#### Actenochroma montana m.

44 mm. Grünlichgrau mit dunkelmoosgrüner Zeichnung; sie besteht aus vielen zackigen Querlinien, von denen eine dünne sehr scharf gezackte von % der Costa zu ½ des Hinterrandes laufende postmediane Linie, die sich ebenso auf dem Htrflortsetzt, schärfer hervortritt. Distal von ihr laufen noch zwei deutlichere, aus diffusen zwischen den Rippen stehenden Strichen gebildete, leicht geschwungene Querlinien von der Costa zum Hinterrande. An der Wurzel und an ¼ des Hinterrandes der V d fl. steht je ein chromgelber Fleck; auf den Htrfl. ist ein solcher nur bei % des Innenrandes sichtbar.

Unters. schmutzig hellgrau mit grünlichem Schein. Hier wie oben 4 schwarze Mittelpunkte; breite diffuse dunkle praemarginale Linie.

Brust und Leib oben moosgrün, unten schmutzig weißgrau, ebenso die Beine und Palpen.

#### Dindica purpurata m.

40 mm. Veilgrau mit purpurbrauner Zeichnung, die auf den Vdfl. bei ¼ und ¾ je eine dünne Linie bildet; erstere ist nur kurz und zieht von der Costa aus schräg nach außen bis zur Flügelmitte; letztere läuft von der Costa ab zuerst parallel mit ersterer bis zum Zwischenraum zwischen R. 3—4, biegt dann nach innen zu um und endet zackig verlaufend bei ¾ des Hinterrandes. Zwischen beiden Linien steht ein von der Subcostalis bis zur Flügelmitte reichender Mittelstrich. Distal von der äußeren Querlinie steht an der Costa ein purpurbrauner Fleck. Htrfl. gelblich, am Rande purpurn angelegt.

Unters. gelblich mit undeutlich begrenzten purpurnen Randbinden; V d fl. großer schwarzer Mittelfleck, H trfl. kaum sichtbarer Mittelstrich. Thorax und Leib oben purpurbraun, unten gelblich; Palpen purpurn. Beine gelblich, stellenweise bräunlich behaart.

#### Boarmia aperta m.

37 mm. Bräunlichweiß, feinst braun gesprenkelt. Vdfl.: bei 1/3 eine schwarzbraune gezackte Basallinie; bei 34 eine undeutlich doppelte parallel mit dem Außenrande laufende schwarzbraune Linie, die bei R. 6-4 sich konvex nach außen wendet, dann bis R. 2 konvex nach innen verläuft und unter R. 2 einen kleinen Winkel macht und dann bogig zum Hinterrande zieht. Distal von dieser Linie sind mehrere verwaschene Flecke sichtbar, etwas deutlicher am Apex; ein schwarzer länglicher Mittelfleck. Htrfl.: eine schwache Mittellinie; dann bei 3 eine schwarze, auf den Rippen verstärkte deutliche Querlinie und distal von ihr eine vom Invenrande bis zur R. 6 im Bogen nach dem Außenrande ziehende breite schwarzbraune Linie; zwischen ihr und dem Rande sind einige rothraune Flecke angedeutet. Die Randlinie ist schwarz, mit Punkten zwischen den Rippen.

Unters. gelbgrau. Basis und Apex der Vdfl. rauchig angeflogen. 4 schwarze Mittelpunkte. Linien der Oberseite undeutlich markiert. Leib oben von Grundfarbe, unten sowie die Beine gelblich.

#### Boarmia gravinotata m.

40 mm. Schmutzig weiß mit brauner Zeichnung. Bei ¼, ½ und ¾ der Vdfl. stehen an der Costa schwarze Flecke, von denen aus schwarzbraune Linien zum Hinterrande ziehen; die Basallinie läuft

gerade nach hinten; das Wurzelfeld ist braun mit unregelmäßigen schwärzlichen Flecken. Die Mittellinie ist schwach zackig und zieht in doppeltem Bogen zu ½ des Hinterrandes. Parallel mit ihr läuft die äußere stärkere und dunklere Zackenlinie. Mittelfeld schmutzigweiß mit schwarzem Mittelpunkt. Außenfeld fleckig, sepiabraun mit einer weißlichen Wellenlinie.

Hinterfl. mit drei ganz verwaschenen braunen Querlinien und schwachem schwarzem Mittelpunkte. Randlinie schwarz. Fransen braun. Unters. gelblich weißgrau; Zeichnung wie oben, aber viel verschwommener.

Kopf, Leib und Beine wie Grundfarbe.

#### Catascia caenosa m.

51 mm. Schmutzig dunkelgrün mit schwärzlichen Atomen überstreut. Vd fl. an der Costa sechs gleichweit voneinander abstehende schwarze kleine Flecke, von denen schwarze wenig aeutliche Zickzacklinien nach dem Hinterrande ziehen; ein länglicher Mittelfleck. Htrfl. mit ganz undeutlicher schwarzer postmedianer Zackenlinie; schwarze Randlinie. Fransen dunkel graugrün. Unters. dunkelgrau. Vd fl. mit praemarginalem dickem breiten Schatten. Htrfl. mit deutlicher postmedianer Zackenlinie; beide Flügel kleine Mittelpunkte.

Körper und Beine von der Grundfarbe.

#### Leptomiza (?) festa m.

30 mm. Veilgrau. Von der Costa der Vdfl. bis zum Innenrande der Htrfl. eine schwache braunschwarze postmediane Binde; an der Flügelwurzel unregelmäßig stehende, bindenartige braune Flecke; vier kleine schwärzliche Mittelpunkte; bei <sup>4</sup>/<sub>5</sub> eine parallel dem Außenrande laufende braune Punktreihe. Unter dem Apex und am Hinterwinkel der Vdfl. größere braune Flecke. Fransen dunkelbraun. Leib und Beine veilgrau.

Die Vdfl. sind vom Apex bis R. 6 und nochmals von da bis R. 4 eingezackt; von da verläuft der Rand gerade zum Hinterwinkel. Die Htrfl. sind am Außenrande kleingezackt; gehört vielleicht zu einem gen. nov.

#### Hyposidra muscula m.

35 mm. Grau mit bräunlichen Atomen bestreut. V dfl. bei ½ und ²/₃ diffuse, etwas bogige dunkle Linien von Costa zum Hinterrande; zwischen diesen der schwärzliche Mittelpunkt; distal von der äußeren Linie steht hinter R. 2 ein größerer weißer Fleck. H tfl. eine postmediane diffuse breite Linie und eine feine deutliche, schwärzliche Zackenlinie zwischen ihr und dem gezackten Außenrande. Kleiner Mittelpunkt.

Unters. heller graubräunlich, stark dunkel bestäubt. Zeichnung ähnlich der Oberseite. Thorax, Leib, Kopf und Beine einfarbig bräunlichgrau.

#### Petelia mediorufa m.

30 mm. Rötlich veilgrau mit feinsten dunklen Atomen bestäubt, wie manche *Ephyra*-Arten. V d fl. mit roströtlicher, von zwei schwärzlichen Linien eingefaßter Mittelbinde; ein Mittelpunkt nicht sichtbar. Htrfl.: nur eine undeutliche, auf den Rippen etwas verstärkte Mittellinie.

Unters. gelblichgrau; eine praemarginale, aus schwärzlichen Punkten bestehende Binde auf beiden Flügeln. Im Außenfelde der Flügel undeutliche Schatten. Fransen oben und unten veilgrau. Körper oben rötlichgrau, unten gelblichgrau, ebenso die Beine.

Nicht in gutem Zustand.

#### Scythris inspersella Hb. (Mikrolep.).

Von Fachlehrer Karl Mitterberger in Steyr, Ober-Oesterreich.

Die Raupe dieser meist nur lokal und nicht häufig auttretenden Art findet sich in der Umgebung Steyrs in manchen Jahren gerade nicht besonders selten, so namentlich auf dem 811 m hohen Damberge, im Wendbachtale bei Trattenbach an der Enns, auf dem Aufstiege zur Hohen Dirn und auf dem Wege vom Klausrigler auf den Schoberstein. Das Tier liebt freie, sonnige, mit nur wenig Unterholz bewachsene, trockene Holzschläge und Waldlichtungen, wo Epilobium, die Nahrungspflanze der Raupe, in größerer Menge gedeiht.

Die Larve ist je nach der Witterung entweder bereits Mitte Mai oder Anfang, ja selbst Mitte Juni erwachsen; sie ist 1,2-1,5 cm lang und von mehr oder wenig bräunlichgelber Färbung. Die beiden glänzendschwarzen Hemisphären des Kopfes besitzen nach oben einen verhältnismäßig tiefen Scheiteleinschnitt, wodurch der Kopf fast eine herzförmige Gestalt erhält. Das sehr helle, in vielen Fällen fast reinweiße Stirndreieck kontrastiert lebhaft mit den dunkelgefärbten Seitenteilen des Kopfes. Das nur wenig lichter als der Kopf gefärbte Nackenschild ist hell geteilt, das Afterschild licht und dunkel gefleckt. Ueber den Rücken verlaufen zwei schmale, dunkelbraun bis braunschwarze Linien; vom dritten Segmente an ist der Körper der Raupe mit schwarzen, je ein kurzes, aufrechtstehendes, dunkles Börstchen tragenden Wärzchen besetzt. Die Brustfüße sind braunschwarz und tragen in der Mitte des Endgliedes einen weißen Ring. Bauchfüße und Nachschieber sind von Körperfarbe.

Die Raupe lebt in hiesiger Gegend meist einzeln, anderwärts oft zu zweien oder dreien gesellig innerhalb der zu einem dicken, gedrehten Knäuel zusammengesponnenen Gipfelblätter von Epilobium angustifolium. Der unterste Teil des Knäuels ist mit feiner weißer Seide dicht ausgesponnen und dient der Raupe als Wohnung, von wo aus die Innenseite der eingedrehten Gipfelblätter oder auch die sich entwickelnden Knospen oder die bereits zur Entwicklung gelangten Blüten verzehrt werden. Bei einzelnen von mir gefundenen Raupen konnte ich auch ein Eindringen derselben in das Stengelmark der Nahrungspflanze bis auf eine Länge von 11/2 bis 2 cm beobachten, in welchem Falle dann die Raupe in der Regel auch den jüngsten Gipfeltrieb vollständig verzehrt hatte.

Die von den Raupen besetzten Pflanzen zeigen dann in der Regel die obersten, versponnenen Gipteltriebe der Pflanze oder mindestens die obersten Blattspitzen der Endtriebe verkümmert oder verdorrt und verraten dadurch bereits aus größerer Entfernung die Anwesenheit der Raupe. Einzelne der schmalen, lanzettlichen, endständigen Blätter sind noch unterhalb der Gipfelblätter an den Stengel festgesponnen und dienen der Raupe als Nahrung.

Außer Epilobium angustifolium werden noch als Futterpflanze der Raupe Ep. montanum (Heinemann, Sorhagen) und Ep. hirsutum (Sorhagen) angeführt. In hiesiger Gegend konnte ich bis jetzt die Raupe an letztgenannten Epilobium-Arten noch nicht nachweisen

Die Verwandlung der Raupe in eine schwarzbraune Puppe erfolgt Mitte Mai bis Ende Juni meist innerhalb der Wohnung der Larve; nur in vereinzelten Fällen findet die Verpuppung auch in den Ecken des Zuchtkastens in einem zarten, weißen, aber nicht besonders dichten Gewebe statt. Die zarte Puppe ist ca. 7—8 mm lang, verhältnismäßig schmal und gegen das Ende stark zugespitzt. Die etwas verlängerten Flügelscheiden sowie die Scheiden für die Fühler sind deutlich wahrnehmbar, der Kremaster trägt einige wenige, sehr feine, nur unter der Lupe deutlich sichtbare, ganz wenig hakenförmig umgebogene Haftbörstchen, welche unregelmäßig durcheinander greifen.

Die Puppenruhe währt 14-16 Tage; die von mir am 2., 8. und 16. Juni eingetragenen Raupen ergaben die Falter von Mitte (17.) Juni bis Ende (27.) Juli. Im Freien fällt die Hauptflugzeit des Falters in die Monate Juli und August. Eine zweite Generation konnte ich für hiesige Gegend noch nicht

konstatieren.

Die Expansion der Vorderflügel des Schmetterlings schwankt zwischen 6,2-7 mm; ein in meiner Sammlung befindliches Stück hat nur eine Vorderflügellänge von etwas weniger als 5 mm, welches Zwergexemplar ich nebst Stücken mit normaler Größe am 6. Juli durch die Zucht erhielt. Der Falter zeigt in Bezug auf Flügelschnitt und Färbung ziemlich große Konstanz, indem lediglich die bläulichschwarze Grundfärbung bei einzelnen Exemplaren etwas mehr oder weniger Aufhellung zeigt und bei solchen Stücken dann meist auch die sonst sparsam eingesprengten weißen Schüppchen in größerer Menge auftreten. Nur ein Stück zeigt in der Flügelfalte einen dunkleren Längsstreifen, welcher von dichteren weißen Schuppen eingefaßt ist. Der Sexualdichromismus ist durch Färbungsunterschiede der Vorderflügel nicht zum Ausdrucke gebracht, sondern tritt ausschließlich nur (bald mehr, bald weniger aus-geprägt) in der Gestaltung und in der Färbung des Hinterleibes zu Tage, indem das meist dickere weibliche Abdomen in seinen zwei letzten Segmenten stark eingeschnürt und unterseits gelblich gefärbt ist, wogegen das Afterende des Mannes einen kurzen, etwas verbreiterten Busch trägt.

Die bei Spuler "Die Schmetterlinge Europas" auf Taf. 91 unter Fig. 7 vergrößerte Abbildung der Art ist gut und entspricht normal gefärbten Stücken.

Das Verbreitungsgebiet des Falters erstreckt sich sowohl auf die Ebene als auch auf die Gebirge Central- und Nordeuropas mit Ausschluß von England und Holland; für die Schweiz weist Frey (Lepidopt. der Schweiz, pag. 378) die Art durch ein von Boll bei Bremgarten gefangenes Exemplar nach. Vom Süden Europas ist bis jetzt nur Dalmatien als Fundstelle bekannt. Als weitere Fundortsnachweise in den Kronländern der österreichischungarischen Monarchie sind anzuführen:

#### I. Nieder-Oesterreich:

Josef Mann (Mikrolepidopterenfauna von Oesterreich ob und unter der Enns, Sep. pag. 54) fing die Art im Juli im Schneeberggebiete; nach Rogenhofers Lepidopteren von Hernstein ebenfalls im Schneeberggebiete.

#### II. Ober-Oesterreich:

Für Steyr durch meine Belegstücke nachgewiesen.

#### III. Kärnten:

Höfner (Schmetterlinge Kärntens III, pag. 164) erhielt die Art vereinzelt im Koralpengebiete auf Holzschlägen bei 1300 m Seehöhe; Mann fand den Falter im Glocknergebiete.

#### IV. Böhmen:

Dr. O. Nickerl zitiert die Art im Verzeichnisse der Insekten Böhmens, III. Teil, Die Kleinschmetterlinge, pag. 25 und bemerkt in seinen Motten Böhmens (Beitrag zur Insektenfauna) pag. 64, daß der Falter infolge seiner verborgenen Lebensweise ziemlich selten zu finden, häufiger aber durch Zucht zu erhalten sei. Als Fundorte werden Prag, Neuhütten, Gießhübl, Karlsbad und Reichstadt angegeben.

In Hellers Alpine Lepidopteren Tirols, Prohaskas Mikrolepidopteren Steiermarks und in Hormuzakis Schmetterlinge der Bukowina findet sich

die Art nicht verzeichnet.

## Ueber die Benützung des separat erhältlichen Index des Staudinger-Rebel Kataloges 1901.

- Von Fritz Hoffmann, Krieglach. -

Gewiß hat Herr Dr. Max Wolff (Intern. Entom. Zeitschrift 4. Jahrg. No. 41, p. 223) recht, wenn er oben bezeichneten Index als Etikettenliste für Mikrolepidopteren empfiehlt. Es ist mir erinnerlich, daß ich irgendwo von dieser Verwendungsart las. Angeboten wird er seit längeren Jahren von mehreren Firmen, z. B. Friedländer (Bücherverzeichnis 473, p. 74), Winkler & Wagner-Wien (Literaturverzeichnis No. 2 p. 41) etc. Ich verwende diesen Index seit 4 Jahren als solchen für meine Lepidopterenfauna Steiermarks, indem ich die Seitenzahl der bezüglichen Bücher rechts neben den Namen mit Tinte notiere. Manche verwenden für Anlegung einer Lokalfauna lose Blätter, sog. Zettelkataloge; ich habe mich aber für eine geordnete Buchhaltung entschieden und verwende 10 in Leinwand gebundene Bücher in Kanzleiformat zu 100 Blatt, was einer Seitenzahl von 2000 entspricht; jeder Art ist eine Seite gewidmet.

Daß sich jemals eine Verlagshandlung zur Herausgabe von Mikrolepidopteren-Etiketten entschließt, halte ich des zu erwartenden geringen Umsatzes wegen für fraglich; deshalb müssen wir uns zur Not mit obigem Index begnügen. Er eignet sich übrigens des kleinen zierlichen Druckes wegen gut dazu, obzwar der verschönernde Randstrich fehlt. Bei der Benützung muß selbstredend die Seitenzahl und der oft vorhandene Gattungsname weggeschnitten werden.

Das Format der Großschmetterlings-Etikettten wäre für Kleinschmetterlinge entschieden zu groß, je kleiner, desto besser, schon der Kleinheit mancher Gattungen von Kleinschmetterlingen wegen, auch wegen besserer Raumausnützung des Kastens. Ich schreibe übrigens den Namen jeden Kleinschmetterlings auch auf den Fundortzettel; eine Verwechslung wäre der schweren Bestimmung mancher Art wegen leicht möglich.

#### J. W. Tutt +.

Nach langem, schwerem Leiden starb am 10. Januar 1911 der Lepidopterologe James William Tutt in London in seinem 53. Lebensjahre (geb. 26. April 1858 zu Strood in Kent) an Herzschwäche. Durch seinen Tod erleiden seine Freunde und die Wissenschaft einen großen Verlust. Das Weitererscheinen des Entomologist's Record and Journal of Variation scheint gesichert, die Fortsetzung der Natural History of the British Lepidoptera (die bis zu Lieferung 10 des 4. Bandes der British Butterflies ausgegeben sind) noch ungewiß zu sein. Ich behalte mir vor, auf eine weitere Besprechung dieser Angelegenheit zurückzukommen.

## 1. Beilage zu No. 46. 4. Jahrgang.

## Todes-Anzeige.

Am 13. Januar d. Js. starb in Garfield (Nord-Amerika) mitten in seinem Berufe plötzlich am Herzschlag unser treues. wertgeschätztes Mitglied

#### Herr Carl Seidel.

Indem wir seinen zahlreichen Freunden, mit denen er in langjährigem entomologischem Verkehr gestanden hat, sein Hinscheiden bekannt geben, sprechen wir zugleich der hinterlassenen Witwe unser herzliches Beileid aus.

> Der Vorstand des Internationalen Entomologen-Bundes.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

#### Hirschkäfer-Biologien etc.

klein und in allen erdenklichen Stadien, mit auch ohne Glaskasten, liefert billigst. Photogr. Skizze hierüber 40 Pf. — Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Fr. Gierth, Görlitz (Schles.), Postfach 194. 

## Dixippus morosus-

Eier, sowie sämtliche Stadien, lebend, trocken oder in Weingeist.

L Bader, Charlottenburg, Wallstrasse 24.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Exotische Coleopteren

aus Süd-Amerika, mit Namen und genauen Fundortsetiketten, in tadelloser Qualität, mit einem Pracht-Exemplar von Macropus longimanus, 1 Exempl. Sternoc.

boncardi (Afrika) etc. - 70 Arten mit 125 Stück. -Preis Mk. 12.50. Gegen Voreinsendung des Betrages, franko.

Arthur R. von Hoschek, Prag II, Bolzanogasse 5.

5000 exotische Coleopteren verschiedener Familien aus der Samm!ung des bekannten Entomologen Herrn

#### Nonfried-Rakonitz

sind dem Unterzeichneten zum kommissionsweisen Verkaufe übertragen worden. Gefl. Anfragen beliebe man unter Hinzufügung des Rückportos zu richten an

Emil Ross, Rektor, Berlin N. 58, Schliemannstrasse 25.

#### Abnormität! Crysomela marginata,

mit abnorm gebildetem linken Fühler. Der Fühler hat noch einen Ansatz. Kauf- ev. Tauschangebote erwartet Paul Görsdorf. Fürstenwalde, Spree, Münchebergerstr. 7 II.

Habe eine grössere Anzahl frisch eingetroffene

#### Celebes - Tuten und Kater

aus Parana-Brasilien im Tausch abzugeben. Nehme mir fehlende exot. Käfer und gebe Rarietäten für ebensolche. Jul. Isaak, Zawiercie.

#### von seitenen Carabiden

offeriere ich in tadellosen Exemplaren zu 1/10 Mk.: Cychrus cylindricollis 50, semigranosus 8, ballionis 50, cordicollis 24, dufonri 60, Mastax thermarum 20, Discoptera komarowi 40, Aphaonus cylindri-formis 50, compressus 50, Amphreus morio 75, ferner Aesalus scarabaeoid. 5, Ceruchus chrysom. 5, propomacrus 50, u. a. Herrliche Colibribälge à 50 Pf. in 30 Arten. Eugen Dobiasch, Naturalienhandlung,

Wien 11/8, Kronprinz Rudolfstr. 50.

#### Micro-Lepidopteren.

4 versch. Serien.

#### Eurob. Coleopteren

meist Sicilianer. 10 versch. Serien, sauber präp. mit Fundorten und Datum versehen.

Zetzsche, Halle a. S., Langestr. 26 I.

#### Lepidopteren.

#### a) Angebot. Interessant!

100 Noctuiden aus Nord-Amerika in 40-50 Arten, alle bestimmt, darunter viele Seltenheiten (Cat. robinsoni, lacrymosa, badia, Mam. adjuncta etc., in guter Qualität, genadelt, zum Teil gespannt, gibt ab per Nachnahme oder Vorausbezahlung zu 20 Mk. Porto und Pack. frei.

Entomologischer Verein Ohligs, per Adr.: Rudolf Lemmer, Wald (Rheinl.), Karlstrasse 10.

#### Zum ersten Mal angeboten.

Eier Polia philippsi . à Dtzd. 2,50 M., sehr leichte Zucht.

Eier Polia xanthomista à Dtzd. 0,50 M. Eier Bacillus rossii à Dtzd. 0,25 M. Eier Chr. virgaureae à Dtzd. 0,40 M. Raupen Arct. villica à Dtzd. 0,60 M. Raupen im Fraßstück: Zeuzera pyrina à Stück 0,50 M. à Dtzd. 2.— M. à Dtzd. 1,25 M. à Dtzd. 1,25 M. Sesia tabaniformis Sesia culiciformis

#### Pappen billig!!

Sesia tipuliformis

Deil. nicaea . . . . à 4,-Attacus caningi . . . . à 0,6 Deil. nicaea

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

Pap. alexanor v. magna (sup.) 250, v. sphyrus 250, Th. polyxena 12, Rh. cleosphyrus 250, Th. polyxena 12, Rh. cleopatra 50 (das Paar), Ch. jasius 100, Ach. atropos (sup. gross) 100, Daph. nerii (gross) 130, Sm. quercus (gross) 150, Pach. otus 110, Cat fraxini 25, dilecta 80, conversa 75, nymphagoga 70, Actias selene 100, Anth. yama., Mai, 100, Arct. hebe 35, sowie viele andere Arten. Preise in Pf. Alle Falter sauberst gespannt. Auswahl-sendungen stehen auf Wunsch zu Diensten. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

#### Saturniden-Puppen aus Süd-Afrika. Nudaurelia ringleri (herrl. silbergrün), 💍 2.—,

♀ 3.— M. **Actias mimosae** 

2.- M. Porto etc. 30 Pf. Für jede zurückgesandte garnicht oder schlecht geschl. Puppe dieserArten senden wir, falls uns 30 Pf. Spesen vergütet werden, neue Stücke.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastr. 105.

#### Zu Kreuzungsversuchen

empfehle Puppen von S. pyri (Dalm.) 2,50, spini 2,—, ex. 09, 2,60, pavonia 1,—, ferner ligustri 1,—, E versicolora 2,—, ferner ligustri 1,—, E versicolora 2,—, Tel. polyphemus 2,40 Mk. per Dutzend. Porto und Kistchen 30 Pf.

Gustav Seidel, Hohenau, Nieder-Oesterr.

#### Für nur Mk. 6.50

liefere in gespannten tadellos frischen u. reinen Stücken inkl. Porto u. Packg.: Hyp. helios, Parn. apollonius, delphius, Col. pamira, Sat. v. shandura. Bruttowert Mk. 32.—.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin,

Martin Lutherstr. 51.

#### Schaustück ersten Ranges ist die prächtige grosse, blaubandierte

Castina papilionaris!

Hochfeine gespannte Stücke nur 12,50 Mk. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

#### Walliser Schmetterlinge.

Da einige Arten vergriffen, gebe ich von jetzt sehr preiswürdige Lose zu 10 und 15 Mk. ab. Oder 40 Stück von Mel. didyma, v. berisalis, aurelia. athalia, parthenie, amathusia, daphne, E. melampus, evias, P. gordius, schöne Lycaenen mit sebrus, 20 Agrot. trux in verschiedenen Farben, 10 Car. selini, 10 Orthos. und Orrhod., 10 gute Geometr., wobei Eup. thalictrata, 6 domin. v. bithynica und 24 diverse = 120 Stück zu 18 Mk.

#### Präpar. Raupen

von 55 Arten. Frau S. Wullschlegel, Martigny-ville, Wallis, Schweiz.

## Import. Att. atlas,

e l., Riesenprachtstücke in Tüten, Paar 4 Mk., Durchschnittsqualität o Defekte 1-2 Mk. Porto 50 Pf.

Auch Tausch gegen Zuchtmaterial, Falter, Briefmarken etc. Th. polyxena-Puppen Dtzd. I Mk. Porto 25 Pf J. F. Fuhr, Turn-Teplitz i. B.,

Parkstrasse 14.

#### Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, vom Ei ab im Freien gezogen, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

## Sphinglden!

Deil. osyris e l. (hochfein) 10,-, Ther. cajus-perkeo (höchste Seltenheit!) 4, , Eur. aper (Riesen!) 7.50, Deil. syriaca 2,—, Sm. dissimilis e l. (Palaearkt.), (hochselten!) 8,— Mk. Oskar Wo'f, Planen i. V., Dobenaustr. 100.

#### Rares Zuchtmaterial.

la Eier der neuen herrlichen Arizona Saturnide Hemileuca olivae, leichte Zucht, häufige Futterpflanze, p Dizd. nur 2.50 M. Ia Puppen: Saturnia hawersoni, neue Cephalariae ähnl. Species, Armenien, à 2 M., Saturnia pyretorum à 2.50 M., Smerinthus atlanticus à 2.50 M, ferner 9000 Arten Falter It. Liste.

A. Neuschild, Berlin SW. 29.

## Ecuador! Hochfeine Prachtserie.

50 Tütenfalter, Ia, mit folgenden meist feinsten und seltensten Arten: Parilio zagraeus, bitias, pausanius, crassus, belus, isidorus, lacydes, epenetus, thyastes, trapeza, callias, Morpho deidamia, Caligo philademus, Tithorea kassandrina, Heli-Bathesia hypoxantha, regina, megistani, japetus u. vielen schönen anderen Arten sowie Sphingiden, darunter Eurygl. aper. Preis nur 40 Mark (Staud. Preis fast das 10 fache).

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schles.

#### Puppen

v. Pap. podalirius Dtzd. 1 Mk., v. Sp. ligustri Dtzd. 80 Pf., End. versicolora im Gespinst Dtzd. 180 Mk.

Porto und Kästchen 30 Pf. Gegen Nachnabme oder Voreinsendung.

J. Rotermundt,
Nürnberg 17, Bartholomäusstrasse 68.

#### Arctía caja var. flava,

e l., Paar nur M. 3,-, giebt ab W. Herrmann.

Freiburg, Schlesien, Landeshuterstrasse

#### Abzugeben:

3 cerysii à 50, 2 apollinus à 50, 2 jasius à 80. 3 pandora à 40, valesina 30, 3 atropos à 75, 2 flavia 150, 6 testudinaria à 75, 3 fagi à 40, 1 sieversi à 250, 2 maculosa à 50, 3 casta à 40, 1 quenselii 100, 4 corsica v. sardoa à 60, 2 ab. fervida à 40, 2 cossus à 30, 2 pyrina à 30, 2 lnigrum à 40, 4 Trich, crataegi à 25,
2 populi var, alpinum à 250, 3 dumi à
60, 3 pruni à 30, 4 ilicifolia à 50, 2 otus à 100, 3 versicolora à 25, 3 caecigena à 100 2 isabella Q à 400, 2 tau ab. ferenigra à 125, 2 biscuspis à 75, 2 erminea à 25, 2 zatima à 50 Pf. 1 grosse Anzahl Tagfalter, Sesien und bessere Eulen zu ¼ Staud-Preise. Tausch ausgeschlossen. Tautz, Magdeburg, N. Alexanderstr. 7.

# Import. Puppen.

Pap. troilus, turnus . . 40 Pf. alexanor . . . 60 Pf. . . 100 Pf. . . 200 Pf. Antheraea mylitta Nudaur. ringleri d' 2 . . 300 Pf. pe . . 200 Pf. Antheraea menippe Samia columbia Hyperch. budleya . . . 90 Pf. Actias luna . . . . 50 Pf. T. polyphemus . . . 30 Pf. Sam. cynthia . . . 10 Pf. promethea . . . . 12 Pf. Dtzd. 10-facher Preis. Spesen 30Pf.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105

#### Wer wünscht folgende gespannte Faiter, I. Qual. aus Algier?

Machaon v. mauretanica, E. belemia, Gonept v. mauretanica, Epin. v. fortunata, Coen. arcanioides, Thest. mauritanicus, Adop. hamza, Deil. mauretamica, Dicr. delavoiei, Org. anceps, Las. v. cocles, Sat. atlantica, Cat. oberthürii, nymphaea, Acid. libycata, depressaria, completa, Ell. compararia, Zam. flabellaria, Selid. ambustaria, Thamp. semicaparia, Eub. gastonaria, Phrag. pudens, Ocn. boeticum, huegenini, Zyg. zuleima, algira, Ses. hymenopteriform., leucomelaena.

Schreiben an Doktor A. Salis des Intern. Tauschbureau, porte restante, Algier, Algérie.

Eier: fraxini Dtzd. 40 Pf., dumi 15, jamamai 30, japonica 30, fugax 60.

Puppen; machaon Stück 7 Pf., polyxena 8, cerisyi 45, apollinus 50, levana 4, Sm. quercus 60, ocellata 10, tiliae 10, ligustri 10. tau 16, pyri 25, spini 25, jacobaene 4, bombyliformis 15, alni 100, ludifica 25, selene 90, luna 50, orizaba 50, polyphemus 30, cecropia 20, cynthia 12. F. Kretschmer. Bad Landeck (Schl.).

#### Jap. Eier und Puppen!

Eier: Anth. ysmamai, Call. japonica Dtzd. 35 Pf., 100 250 Pf., Rhod. fugax Dtzd. 70 Pf., 100 500 Pf.

Puppen: Pap. demetrius, xuthulus à Stck. 100 Pf., Att. pryeri Stek. 25 Pf. Dtzd. 250 Pf. Porto extra.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstr. 5 III.

#### Tausch!

Habe folgende sauber gespannte Falter abzugeben

Deil. europhorbiae 10, Catocala conversa 1, Parn. v. vinningensis 2, Rhod. fugax 2, Sam. cecropia 2, cynthia 4, Actias luna
1. Ferner in Tüten gezogene Stücke:
Vanessa io 250, urticae 200. Auf Wunsch auch gespannt.

Käfer in Spiritus 60 C. hybridia. brauner Sandkäfer. Alles gegen mir Konvenierendes.

Georg Weis, Güls, Bahnhofstr. 51.

#### uppen

von P. machaon Dtzd. 65 Pf. Porto und Pakung 30 Pf. Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

Otto Jakob, Strehlen, Schl., Nickolaistr. 14 I.

#### Thais ab. ochracea-Puppen

à Stück 40 Pf., ½ Dtzd. 2,15 Mk., Dtzd. 4,— Mk. Porto und Verp. 25 Pf. Gegen Voreins, in Briefmarken od, Nachnahme, Felix Gaudlitz, Halle a. S., Göbenstr. 9 II.

#### Zu '3 bis '4 Staudinger-Liste

habe in prima la Qualität folgende Falter abzugeben:

Parn. v. caesar, actinobulus, mnemosyne, E. eupheno, A ilia, P. atalanta, callirrhoe, M. v. provincialis, E. stygne, S. autonoe, abramovi, drias, B. celtis, P. tamerlana, H. lua, Sm. ocellata, populi, D. tiliae, ab. brunnescens, proserpina, croatica, C. bicuspis, L. quercus, v. sicula, A. tau, S. pyri (Riesen), potatoria, trifoli, Arct. caja, villica, aulica, hebe, maculosa. casta, matronula, deminula, striata, jacobaeae, Spil. mendica, menthastri, lubricipeda, Par. plantaginis, Rb. purpurata, A. senex, vetula, P. rufocincta, xanthomista, L. ramosa, C. xeranthemi, L. stolida, cailino. En bloc nach Vereinbarung. Auch Tausch gegen Lycaena-Arten. Porto etc. extra. Robert Hokberg, Nordhausen a. H., Hesseröderstr. 15.

#### Herrlichster Schmuck

einer Exotensammlung sind Agrias. Biete an die einzigschöne

#### godmani sup.

gespannt nur 75 .- Mk. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr, 100,

#### IO Entwickelungen von Schmetterlingen ::

in Glaskästchen, billig abzugeben, auch Tausch gegen Exoten.

Antiopa polychloros, urticae, buce-phala, quercus, dispar, rubi, fasciata, pernyi, yamamai. Reinhard Döpp, Frankfurt (Main), Neue Rothofstr. 9, p.

#### Gebe nachstehende Falter

zu den beigefügten Netto-Preisen ab: Parn. v melliculus 130, schön gespannte Falter à 20 Pf., nup à à 15 Pf., pacta à 75 Pf., polyxena à 15 Pf., C. argentea 10 Pf. P. strigillaria 15 Pf.

August Kastenhuber, Weissenburg (Bayern).

#### Eier von Pol. xanthomista

im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial (auch später zu lieferndes) abzugeben.

R. Sauermann, Leipzig-R., Kohlgarterstr. 26.

#### 2. Beilage zu No. 46. 4. Jahrgang.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialitat:

D D Insektenkästen D D mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls

— bei soliden Preisen. — Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

sten 50 × 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 4 M. 25 Pf. 42 × 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf. 41 × 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf. Kästen

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

in sauberer und solider Ausführung og liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten 🗦 Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

<del>00000000000000</del>

#### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

#### in Insektenschrank

(neu) mit 40 K. 51/42 cm, nussb. funiert u. pol. Desgl. einen solchen nussb. imitiert mit 10 K. 57/37 cm, hat weit unter Herstellungspreis abzugeben

Hugo Günther, Gotha, G. Augustin Nachfl. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Insektenkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas  $30\times40$  cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M.  $40\times47$  , 1,50 , 2,25 , 3,- ,  $42\times51$  , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebranchsfertig, nussbaum-gebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Gebrauchter Insektenschrau

sehr gut erhalten, nussb. imit. poliert, mit 40 Kästen 34×37, in Nut und Feder, dicht schliessend, Vorderseite der Kästen hell poliert, ist veränderungshalber äußerst billig abzugeben. Näheres durch

Robert Hohberg, Nordhausen a. H., Hesseröder Strasse 15.

#### Faugnetze

4 teil, 100 cm Umfang, auf jeden Stock passend, Bügel 1.10 M., compl. Mullnetz 1.90 M., dito Tüllnetz 2.50 M., 3 teil. Raupenschöpfer 2.— M. Musterporto 10 Pf. W. Niepelt, Zirlau, Schlesien.



#### b) Nachfrage.

#### Tümpel, Geradflügler Mitteleuropas,

neueste Auflage, gut erhalten, billigst zu kaufen gesucht. R. Hiller, Lehrer, Rosswein i. Sa.

Spulers Raupenwerk

suchen wir zu kaufen und bitten um gefl. Angebote.

Ent. Verein "Polyxena", pr. Adr.: F. Harmuth, Wien IX/4, Liechtensteinstrasse 82.

#### Suche zu kauten Puppenkasten mit Zinkeinlage

evtl. gebraucht. Angebote mit billigster Preisnotierung und Beschreibung nimmt

entgegen F. Schulze, Berlin, Neue Grünstr. 40 III.

Zu kaufen gesucht: Nr. 24 (vom 15. März 1899) des XII. Jahrgangs der "Entom. Zeitschrift" (Guben) sowie das Inhaltsverzeichnis desselben.

Um gefl. Angebote bittet Dr. O. Meder, Kiel, Geibelallee 17.



Suche zu kaufen antiquarisch:

Famil. Hesperidae.

Franz Abel, Leipzig-Schles.  $\sqrt{1}$ 

Verschiedenes,

Zu vertauschen gegen Paläarkten oder billigst zu verkaufen fünf Jahrg. Orni-thologische Monatsschrift (1889-1893), gut gebunden mit Lederrücken.

R. Hiller, Lehrer, Rosswein i. Sa.

#### Neu! Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu be-

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.



**Erwiderung!!!** 

Allen Herren, welche mir auf mein Inserat in Nr. 35 dieser Zeitschr. Offerten machten, hierdurch zur Nachricht, dass es mir unmöglich ist, alles in kurzer Zeit zu erledigen, da die Zuschriften aus fast allen Ländern Europas sich auf mehrere Hundert beliefen. Ich habe aber alle Eingänge der Reihenfolge nach notiert und werde sie darnach erledigen.

Rohschädel in Spiritus kann ich leider nicht liefern, da die nötigen Gefässe hier

nicht zu beschaffen sind.
Für Spezialisten und Museen liefere ich Wespennester in Ballon- oder Trichterform, Termitenbauten, sowie Nester der grossen Webervögel. Alles Schaustücke. Preise billigst. Richard Keitel, Alles prächtige

Colonial Nuelo João, Pinheiro, Estado Silva Hxavir. Brazil.



Vereins-Nachrichten.

Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Der Berliner Entomologische Verein. Die Berliner Entomol. Gesellschaft. Der Entomolog. Verein "Orion" und Der Berliner Entomologen-Bund

geben bekannt, dass

Sonntag, den 19. Februar 1911, von 10-4 Uhr

im & kleinen Saal des

"Lehrervereinshauses".

Alexanderstr. 41, am Alexanderplatz eine gemeinschaftliche

#### Tauschbörse 🏖

stattfindet. Der Saal ist zur Aufstellung grösserer Tauschobjekte von morgens 8 Uhr an geöffnet. Platzgelder werden nicht erhoben. Die Beteiligung ist auch Nichtmitgliedern gestattet. - Getauscht werden Insekten aller Ordnungen.

#### Die Börsen-Kommission der entomologischen Vereine Berlins

G. A. Closs, Friedenau-Berlin, Lenbachstr. 4.

Karl Krüger, Südende-Berlin, Stephanstr. 13.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

#### Praktischer Kursus im Präparieren von Insekten.

1. Dienstag, den 14. Februar: Präparieren von Insekten. 2. Dienstag, den 28. Februar:

Reparieren von Insekten.

Alles mit Demonstration. Anfang 9 Uhr abends. Gäste willkommen.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

- Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Vereinsabende jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr im Vereinslokal Café Jusczyk in Beuthen-Boulevard.

Jeden 1. Freitag im Monat ebenda: Zwangsloses Belsammensein.

Gäste stets willkommen!

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen! Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

Mitglieder des

#### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegründet 1856.

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschritt, jährlich 4 Hefte, ca. 320—350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und Tafeln (z. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen Bibliothek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften, Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig auch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 8½ Uhr, jeden dritten Donnerstag im Monat:

Tauschabend,

eingeladen. - SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. - Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

#### Entomologischer Verein "Pacta"

- Stettin.

Restaurant Peters, Birkenallee 23. Arbeitsplan.

Am 20. Februar:

Insekten im Volksglauben. Otto Richter.

Am 6, März:

Insektenbiologien unter besonderer Berücksichtigung der Schädlinge. Pirling.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April: Ein Kapitel aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling. Anfang 8 Uhr.

Gäste willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein Hamburg-Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 8½ Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 14. Februar cr., abends 81/2 Uhr im "Pralaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.
Gäste stets willkommen!

Der Vorstand.

#### Entomolog. Gesellschaft "Celsia", Berlin.

Versammlung jeden Sonnabend nach dem 1. und 15. im Monat im Vereinslokal Rudolf Werner, Raupachstr. 6, 2 Minuten vom Bahnhof Jannowitz-Brücke.

- Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Unsere nächste Versammlung findet am Dienstag den 14. Februar, abends 8 Uhr im Restaurant Steiniger, statt.

- Gäste willkommen. -

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Grimmerflur, III. Bez.

- Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Henssler, Leonhardseck,

- Gäste willkommen! -

Die Kommission.

#### Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

## Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus.

Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Wiener entomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 staft.

- Gäste willkommen. -

Der heutigen Nummer liegt ein Katalog der Firma Max Bartel in Oranienburg bei, worauf wir hiermit noch ganz besonders hinweisen.

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW. 47, Katzbachstr. 4.

Offeriere fulg. gesp. Doubletten:
9 L. icarus à 4 Pf., 3 A. paphia 4, 2
ca-lbum 4, 5 A. selene 4, 1 P. megera 2 ca-lbum 4, 5 A. seiene 4, 1 1. magara 4, 5 E. jurtina 4, 2 M. galathea 5, 40 Agr. pronuba 3, 15 occulta 4, 2 plecta 4, 2 M. leucophaea 3, 2 M. nebulosa 4, lithoxylea 4, 4 sublustris 4, 4 monoglypha 3, 2 lateritia 5, 5 rurea 4, 2 scabriuscula 3, 2 L. turca 3, 3 H. derasa 5 Pf., 1 M. neustria 3, 2 S. menthostri 4, 2 Ocon. quadra 3, 7 Zyg. purpuralis 4, 12 filipendulae 3, 7 S. phegea, ferner ungespanut, 35 Eulen der Gattung Mamestra, 35 Had. bassilinea, 50 Miana strigilis à Stück 2 Pf. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme. F. Schu'ze, Berlin, Neue Grünstr. 40 III.

#### Columbien!

100 Stück Dekorationsfalter, mittelgrosse und kleinere, z. T. guter, z. T. II. Qual. 3. — M. Porto, Emballage 30 Pf. Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

#### Ornithoptera brookeana à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

#### exoten-Eier!!

Zu besonders leichter Zucht empfehte Nordamerikaner

Catocala concumbens à Dtzd. 1.50 M. Weide Catocala antinympha à Dtzd. 1.80 M. Eiche.

Pappen des herrlichen Spinners

#### Brahmaea ledereri

à 3.50 M., Dtzd. 35.- M.

Schlüpfen sehr gut und copulieren leicht, daher Zucht voraussichtlich. Futter Eiche. Nur gegen Voreinsendung od. Nachnahme.

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

#### A. mylitta. Importiart!

Herrliche Cocons mit var. sivalica 9 Mk. Dtzd., frei.

Sat. pyretorum, Süd-China, gespannte Falter Paar 7.50 Mk. Porto frei.

Nächstens kommen Puppen von Hemileuca electra.



Cocons von Sat. atlantica. J. Henry Watson,
70, Ashford Road, Withington,
Manchester, Eng.

Der hochseltene, interessante Spinner

#### Cyftog. nania v. Senegal

fehlt fast allen Sammlungen.

Stück nur 2,— Mk. Oskar Wolf. Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

Frisch eingetroffen:

in hochfeiner Qualität in Tüten Ia 2,- Mk. pro Stück, gute II. Qual. 1,25 M., gespannt je 25 Pf. mehr.

Hugo Ringler, Thale (Harz),

#### Puppen

v. Pap. alexanor v. magnu (am pat. Gespinst) à Mk. 1.50, Sat. pyri e. Syrien à Dtzd. 400, e. Dalmatien 300, Prot. convolvuli à 30 Pf. Porto etc. extra. In ge-

sunden Exemplaren abzugeben Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

#### The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s 1 Dtzd. Eier von B. mori : Mk. 0,10 2 Dtzd. Eier von B. mori . . Mk. 0,18 5 Dtzd. Eier von B. meri . . Mk. 0,38 100 St. Eier von B. mori . Mk. 0.60 Porto, Verpackung 30 Pf.

1 Dtzd. Hirschkäfer Geweihe . Mk. 0,80 2 Dtzd. Hirschkäfer-Geweihe . Mk. 1,40 5 Dtzd. Hirschkäfer-Geweihe . Mk. 3,20 Mk. 1,--Lebende Hirschkäfer, Stück bei Abnahme mehrerer billiger.

Porto, Verp. 40 Pf., gegen Nachnahme. Eine Anzahl Larven la. trocken präp. in 5 Jahrgängen Jund & Hirschkäfer billigst abzugeben.

Nur Anfragen mit Rückporto werden beantwortet.

Fritz Kucharzick, Görlitz (Schlesien), Löbauerstr. 17, III. Etg.

#### The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Ich habe noch

eine Anzahl schöne Centurien. Europ. Ia gesp.

50 Tagfalter mit gr. u. seltenen Arten, jasius, apollinus, Parnass. M. 10,-

100Tagfalter wit grossen u. seltenen ff. Arten Parnass., Colias, Satyr. etc. M. 25,-100 Tag- und Nachtfalter in 60 Arten M. 8,-

50 feine Exolen in Tüten: Morpho, Charaxes, Eupl. etc. M. 8,50, nur grosse farbenbunte Arten: Jedermann bestellt nach! Einzel-Arten Europ. und Exoten Schaustücke in Auswahl. Listen über heizbare Zucht- u. Exper. Schränke, Sammel Schr. u. Kästen, Licht-

fänger, Käferfänger etc. tr. 1000 Ins.-Nadeln M. 2,— und 10 Pf. Porto. F. Osc. König, Erfurt. Andr.-Str. 25.

#### Puppent

Antheraea mylitta, roylei, Actias selene (nicht leto) 1 Mk., 1,20 Mk., I Mk. im Dtzd. 9 Mk., 10 Mk., 9 Mk., Plat. cea-nothi 1,20 Mk.

Zoologischer Garten, Cöln.

Tausch-Angenot.

Im Tausch gegen Puppen, Zuchtmaterial oder ex. Tütenfalter habe folg. sauber gesp. Falter, Ia, abzugeben: 2 Rh fugax, 1 of 1 \, 2, 2 Ac. selene, 1 of 1 \, 2, 2 Ac. luna 1 of 1 \, 2, 4 C. fraxini, 4 C. nupta, 8 M. galathea, 20 V urticae, 10 Zyg. filipend. F. Haufe, Kunnersdorf b. Bernstadt i. S.

Morpho achilles

von 1910 in Tüten, gibt das Paar für 1,60 M ab. (Stdgr. 16 M) Percule swainsonii pro Paar gespannt 60 Pf.
Otto Sacher.

Freiburg (Brsg.), Runzstrasse 14 II.

**Puppen:**17 Stück S. pavonia (9 ΩΩ) 1.20 M.,
17 Stück B. hirtarius (9 ΩΩ) 80 Pf. Porto und Packung eigens, gegen Nachnahme, keine Marken.

A. von Conring, München, Adalbertstr. 108 I l.

#### Ornithoptera urvilliana.

ideal schön, e l., p. Paar 7.50 M. in Tüten, Porto und Packung 40 Pf. gibt ab gegen Nachnahme. -- (Tausch ausgeschlossen.) W. Herrmann, Freiburg in Schlesien, Landesbuterstrasse.

aus Japan:

Rh. fugax Dtzd. 65 Pf., 50 Stück 2,50 M. Cal. japonica Dtzd 35 Pf., 50 Stück 1,20 M. Anth. yamamai Dtzd. 35 Pf., 50 Stck. 1,20 M., in grösseren Posten billiger, sofort abzugeben.

W. Pfennigschmidt. Hannover, Friesenstr. 38 p.

#### Herrliche Riesen, e l. und Ia in Tüten à M. 4,-Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastr. 105.

#### Scopel. satell

(00)

Gebe etwas geflogene Stücke dieser Eule für 50 Pf. das Dutzend ab. Porto und Packung 30 Pf. Th. Linde, Lübeck, Ratzeburger Alle 16.

#### Puppen

(im Freien überwintert) Sat. spini 2 M., Th. polyxena 80 Pf., ocellata, tiliae, ligustri 90 Pf. pr. Dtzd. Porto u. Verp. 30 Pf. Th. polyxena-Puppen im Tausch gegen alle Schwärmerpuppen ligustri. Auch andere mir passende Puppen und Eier nebme ich.

A. Kalabus, Wien XIV, Hütteldorferstr. 77 I/9.

#### Nachstehende Falter

sind in In Qualität und Spannung abzugeben: Sm. tiliae, 50 Stück in verschiedenen Farben 4,— M. Porto und Packung extra. Sm. populi 25 Stück 1,15 M., Sphinx convolvuli 20 Stück zu 3 M., Saturnia pyri 15 Stück 2,50 M. 3 M., Saturnia pyri 15 Stück 2,50 M. Nur Voreinsendung oder Nachnahme. Bestellungen nimmt entgegen.

Josef Herodek. Paulowitz No. 125 bei Olmütz (Mähren).

#### Prachtfalter! Schaustücke!

Pap. zagraeus (hochfein. feurig) 10,50, menestheus 250, Thecla coronata sup. 8,—, Anth. menippe e l. 3,50, Pap. trapeza 5,— und viele andere. Alles tadelles, gespannt. Auswahlsendungen! Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

#### 100 Stück Lem. dumi

Freiland-Eier

für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung. Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

#### Leopold Karlinger

Wien XX/I, Brigittag. 2.

Reiche Auswahl an europ. Lepidopteren, div. lebende Puppen, präp. Raupen etc.

Beste Qualität. - Billige Preise. Liste franko.



Falter: Cat. dilecta . . . à 0,50 M. à 0,40 M. " nymphagoga : (ungesp.) conversa . . à 0.40 M. Puppen: Pap. machaon ex Dalmatien

à 0,30, Dutzend 3,20 M. Aus Kleinasien und Syrien erhalte ich in

näubster Zeit

Falter: Deil. nerii 3 1,20, 3 1,40 | sehr (ungesp.) " Paar 2,30 | gross | gross | gross | gross 

Puppen: Dor. apollinus m. bellargus

und rubra gemischt ex Akbes. à 0,50, Dtzd. 5,50, 50 Stück 19,— M. 100 Stück 37,— M.

F. Augter, Worms, Gutenbergstrasse 17.



Nachfrage.

#### D. galii, hippophaes und livornica-Puppen

suchen wir zu kaufen.

Gefl. Angebote an Ent. Verein "Polyxena" pr. Adr.: F. Harmuth, Wien IX/4, Liechtensteinstrasse 82.

#### uche

Standfuss Handbuch II. Aufl., gut erhalt. Expl., 1 Dtzd. schön präp. B. mori-Raupen und je 100 imp. Puppen von: Att. cynthia, cecropia, promethea, polyphemus, Sat. pyri u. Act. luna gegen Cassa. Jul. Isaak, Zawiercie

NB. Ungenügend frankierte Zuschriften werden zurückgewiesen; im Voraus zahle

Suche einige Dutzend Puppen von

#### pernyi

gegen bar zu erwerben. Bitte um Angebote Ew. Wohlfarth, Zeitz, Gartenstrasse 33.

Suche europäische dieser Gattung, möglichst o ♀ im Tausch oder Kauf billigst zu erwerben (gut gespannt).

F. Bandermann, Halle a. S., Weingärten 31.

#### Gesucht

für Mai, Juni:

#### P. apollo-Raupen,

möglichst klein, in Anzahl. ebenso Sedum-Arten:

#### Sedum album u. Sedum telephium.

Offerten erbittet

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schles.).



Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot. Seliz Palaearkien.

soweit erschienen, für 40 Mk.,

Coleopterum Catalogus

von W. Junk, Lieferung 1-20, Ladenpreis über 115 Mk. für nur 70 Mk. Ohne rechtsverbindliche Verptlichtung zum Weiterbezuge.

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren), Titschgasse 19.

Hofmanns Raupenwerk,

sehr gut' erhalten, haben wir abzugeben. Preis 15 Mark.

Ent. Verein "Polyxena", pr. Adr:
F. Harmuth.

Wien 1X/4, Liechtensteinstrasse 82,

Koch's Sammlungs-Verzeichnis, Raupenund Schmetterlings-Kalender für Europ. Gross-Schmetterlinge, II. Aufl., Grossquart, 100 Seiten, mit allen Einrichtungen für das Eintragen der Sammlungsstücke und mit allen bekannten biologischen Daten in 10 Spalten, von dessen I. Aufl. Dr. Staudinger bereits gesagt hatte: Praktisch eingerichtet, ein verdienstvolles Werk, sehr willkommen u. sehr nützlich, ist zu beziehen à 4 M., geb. 5 M., einschl. Auszug (einseitig g druckt, als Uebersichts., Tausch-Verzeichnis und zur Etikettierung verwendbar) 60 Pf. mehr von

E. A. Böttcher Berlin, Brüderstr. 15.

Noch einige

#### Original - Einbanddecken

Spuler, Schmetterl.

Fernroderstraße 16.

Fernsprecher 4414.

hat abzugeben 3 Decken 2,75 M. u. Porto. Fr. Müller.

Leipzig-Reudnitz, Kohlgartenstrasse 3, IV.

#### Gross-Schmetterlinge der Erde.

Von "Seitz" erschien soeben:

Exoten, Liefg. 73 (Afrikan, Fauna, Liefg. 9). Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststrasse 7.

- Gegründet 1878. -

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. leh bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×14 cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Torf von Bremen kommen lassen, jedoch musst ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind."

Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

erpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10% Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättchen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w.

Man verlange meine ausführliche Preisliste.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

In halt: Neue Milionia-Formen aus meiner Sammlung. — Das Chrysophanus virgaureae (Lin.) Q mit der weißen Punktreibe auf der Oberseite = ab. albopunctata Huene. — Häufiges Auftreten verschiedener Schmetterlings-Arten und die Sonnenfleckenperioden. — Ein Vergleich. — Bücherbesprechungen. — Briefkasten.

#### Neue Milionia-Formen aus meiner Sammlung.

- Von San.-Rat Dr. Bastelberger. -

#### 1. Milionia corusca m.

o 60 mm, ♀ 56 mm. In Form und Flügelschnitt ähnlich der M. obiensis Rothsch. Auf den Vdfln. eine von ⅓ der Costa zu ⅔ des Hinterrandes verlaufende ungefähr 6 mm breite, gleichförmige, nach hinten nur wenig schmäler werdende dunkelorange Bogenbinde, die am Hinterrande eine kleine Strecke scharlachrot gefärbt ist. Auf den Htrfln. eine gleiche, aber in ihrer ganzen Länge scharlachrot gefärbte, vom Vorderrande zum Innenrande laufende Mittelbinde. Unts. ebenso; an der Wurzel der Vdfl. und Htrfl. sind hier leuchtende blauglänzende Reflexe bei schräg auffallendem Lichte zu sehen, die der Oberseite fehlen. Leib oben und unten samtschwarz, blau reflektierend; ebenso der Kopf und die Beine. Afterbusch schmutzig ockergelb.

Das \$\Pi\$ ähnlich dem \$\mathcal{S}\$, aber die Binde der V d fl. ist etwas stärker gebogen und erscheint heller gefärbt, mehr chromgelb-orange. Mehrere Pärchen in meiner Sammlung von Herrn Popp in Karlsbad erhalten, der sie von seinem Sammler in Ceram bezog.

Trotzdem, wie ersichtlich, zwischen den erhaltenen 33 und 22 einige Unterschiede bestehen, glaube ich doch sicher annehmen zu dürfen, daß beide zusammengehören, da sie an derselben Fangstelle erbeutet wurden und nur diese Formen auftraten.

2. Milionia glaucula m.

Form und Zeichnung ähnlich der M. glauca; sie ist aber bedeutend kleiner, nur 46 mm groß. Ferner sind die Flügel im ganzen runder und voller und die orangerote Binde der Vdfl. ist deutlich stärker gebogen, besonders die distale Grenze der Mittelbinde der Vdfl. macht zwischen R. 2—5 einen nach außen stark konvexen Bogen und ist dunkler rot als bei glauca. Aus Ceram; in meiner Sammlung.

3. Milionia fulgida ab. nov. cuspidata m. Zeichnung und Form wie die Stammart; aber

die scharlachrote Mittelbinde der V d fl. ist etwas schmäler, stärker winkelig gebrochen und läuft nicht bis zum Hinterrande, sondern endet, in eine feine Spitze auslaufend, ca. ½ cm vor dem Hinterwinkel.

Ost-Java; Lawang; in meiner Sammlung.

#### 4. Milionia chrysolena m.

51 mm. Samtschwarz. Die Vdfl. mit einer von der Mitte der Costa beginnenden, 6 mm breiten und gleichbreit bleibenden orangegelben Binde, welche, in sanftem Bogen nach hinten ziehend, direkt mit ihrer Mitte in den Hinterwinkel ausläuft, wo sie die ganze Hinterwinkelfläche einnimmt, während diese Binde bei der ähnlichen glauca proximal vom Hinterwinkel auf den Hinterrand trifft. Vom Apex bis zu dieser Binde läuft eine goldorangegelbe Randlinie. Die Fransen sind ebenso gefärbt; gegen den Hinterwinkel zu sind auch noch schwarze Fransen eingestreut. Im Wurzelfeld verläuft vor der R. 1 ein breiter wurzelwärts etwas anschwellender und randwärts spitzig zulaufender roter Streifen ähnlich wie bei basirubra Thierry-Mieg, von der sie sich aber durch die Vorderflügelbinde unterscheidet. Htrfl. schwarz; Wurzel- und Mittelfeld metallisch blau schillernd. Unters. ebenso, nur schillert hier auch das Wurzelfeld der Vorderflügel. Leib, Kopf und Beine schwarz mit bläulichen Reflexen.

of Afterbusch ockergelb. Ceram; in meiner Sammlung.

#### Das Chrysophanus virgaureae (Lin.) ♀ mit der weissen Punktreihe auf der Oberseite = ab. albopunctata Huene.

- Von M. Gillmer, Cöthen (Anh.). -

Karl Friedrich August Meisner, Professor der Naturgeschichte in Bern, scheint der erste gewesen zu sein, der in seinem 1818 und 1819 erschienenen "Verzeichnisse der bis jetzt bekannt gewordenen Schweizerischen Schmetterlinge" (im Naturwissenschaftlichen Anzeiger der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften.

Bern, I. und II. Jhg.) die antimarginale weiße Punktreihe auf der Hinterflügel-Oberseite der Chrys. virgaureae 22 erwähnt. Er schreibt daselbst p. 3: "Dort (d. i. in den Alpentälern z. B. der Grimselstraße, im Gadmental u. a. O.) findet man nicht selten eine Varietät des 2, die sich durch eine Reihe weißer Punkte vor dem Außenrande der Hinterflügel auf der Oberseite auszeichnet".

Er sagt in seinem "Verzeichnisse der Schmetterlinge der Schweiz, I. Abt. Tagfalter", 1851, p. 53: "Die von Meisner erwähnte Varietät des ? aus den Alpentälern, mit weißen Punkten vor der Hinterflügelbinde, zeichnet sich außerdem noch durch eine trübe, braungelbe Grundfarbe der Vorderflügel und durch fast ganz verdüsterte Hinterflügel infolge schwarzer Ueberstäubung aus. Ein  $\mathcal{L}$  zeigt sogar auch auf den Vorderflügeln innerhalb der äußeren Fleckenbinde eine Reihe solcher weißer Punkte". Meyer-Dür bezeichnet diese Exemplare als var. montana und hat sie sämtlich Mitte August am Rhonegletscher gefangen, also in wesentlich höheren Lagen als Meisner. Die zu dieser Varietät montana gehörigen ろう sind nach Meyer-Dür viel kleiner als die in den tieferen Regionen und besitzen viel spitzere, am Rande fast senkrecht abgeschnittene Vorderflügel.

Ueber die Unterseite ihrer Stücke geben Meisner und Meyer-Dür keine Nachricht. Man kann daher nur annehmen, daß Meisner gewöhnliche *virgaureae* 🗣 🗣 aus den tieferen Regionen (Alpentälern), Meyer-Dür aber Uebergangsformen zur var. zermattensis Fallou (aus höheren Regionen) vor sich hatte. Beide Autoren beschreiben demnach verschiedene Formen des \( \psi \). Die weiße Punktreihe auf der Oberseite kommt also bei gewöhnlichen ♀♀ der Alpentäler, wie auch bei

der Uebergangsform montana vor.

Als nächster erwähnt Fallou bei seiner var. zermattensis (Annales de la Société Entomologique de France. Paris, 1865, p. 101) \$\pi\$ mit weißer Fleckenreihe auf der Oberseite der Hinterflügel. Er schreibt: "Bei der Hälfte der 🗣 erscheinen auf den Hinterflügeln zwischen 2. und 3. Fleckenreihe weiße Punkte in einer queren Linie". Sodann erwähnt sie Calberla bei seiner ab. apennina (Iris, 1886, p. 125), deren ♀♀ durch ein blasses Goldgelb und kleine rundliche (schwarze) Punkte der Oberseite ausgezeichnet sein sollen, was auch bei uns in Deutschland vorkommt.

Zu einer besonderen Benennung wegen dieser weißen Punktreihe auf der Oberseite kam es erst durch Friedrich Freiherrn von Huene in der Stettiner Entomologischen Zeitung, 62. Jhg., p. 154 (1901) Estländische Sammler bezeichnen, so schreibt er, eine sowohl bei dunkleren, als auch bei helleren weiblichen Stücken der estländischen virgaureae vorkommende Aberrationen mit dem Namen albopunctata, weil bei ihr auf der Hinterflügel-Oberseite eine weiße Punkt-

reihe steht (= ab. albopunctata Huene).

Diese Benennung war Schultz und mir entgangen. Es kam daher zu einer abermaligen, allerdings gleichlautenden Benennung dieser Aberration des 2, indem ich sie im "Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg", Güstrow, 59. Jhg., p. 88 (1905) mit dem Namen ab. caeruleopunctata bei mecklenburgischen virgaureae  $\mathfrak{P}$ , und etwas später Schultz in der Gubener Entomolog. Zeitschrift, XVIII. Jhg., p. 131 (1905) mit demselben Namen bei der var. zermattensis Fallou belegte. Für die 22 der letzteren Varietät (zermattensis) mit einem diskalen Kranze weißer Punkte auf der Oberseite

der Hinterflügel gab Fruhstorfer nochmals den Namen ab. seriata (Internat. entomolog. Zeitschr. Guben. 2. Jhg., p. 194, 1908). Leider scheinen aber die 800 zermattensis-Falter, welche er im Jahre 1906 bei Zermatt auf Quendelblüten und Eriganumdolden erbeutete, nicht dieser, sondern der ab. montana Meyer-Dür anzugehören, da letztere in der Regel für die var. zermattensis (deren Vorder- und Hinterflügel unten außerdem schwarz gesäumt sind) gehalten wird. Schließlich benannte noch Lambillon die belgischen virgaureae ♀♀ mit weißer Punktreihe der Hinterflügel-Oberseite in der Revue mensuelle, Namur, VIII. Jhg.

p. 41 (1908) durch ab, albipuncta.

Da die weiße oder blauweiße Punktreihe auf der Oberseite sowohl bei den 99 der Ebene wie des Gebirges häufiger oder seltener vorkommt, so ist eine einmalige Benennung ausreichend und dafür der Name ab. albopunctata Huene als der älteste zu wählen. Ich habe daher meine Benennung ab. caernleopunctata im Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, 61 Jhg., p. 36 (1907) zu Gunsten der Huene'schen wieder eingezogen und tue dasselbe für alle übrigen dieser Aberration gegebenen Namen (Synonyme) und begreife unter ab. albopunctata, indem ich die Huene'sche Diagnose noch etwas erweitere, auch solche virgaureae ♀♀, welche die weiße oder blauweiße Punktreihe auch auf der Vorderflügel-Oberseite zeigen, wie sie Meyer-Dür (l. c.), Reverdin (Bull. Soc. lép. Genève, 1906, p. 5) und Fruhstorfer (l. c.) erwähnen.

#### Häufiges Auftreten verschiedener Schmetterlings-Arten und die Sonnenfleckenperioden.

- Von Rich. Dieroff. -

Es ist eine dem aufmerksamen Entomologen. welcher über die Funde in seinem Fanggebiet ein genaues Tagebuch führt, bekannte Tatsache, daß gewisse Arten seiner Sammelobjekte in manchen Jahren häufiger als sonst auftreten, oder daß sie auch plötzlich wieder ganz verschwinden, nachdem sie eine Reihe von Jahren durchaus nicht selten waren.

So sind z. B. von den Lepidopteren außer einer Anzahl anderer Arten besonders

Aporia crataegi L., Pieris daplidice L., Callimorpha dominula L., Syntomis phegea L.

in der Umgebung von Gera seit langen Jahren nicht mehr gefunden worden, während sie trüher als "häufig auftretend" zu bezeichnen waren. Besonders Syntomis phegea L. war hier noch in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gemein, ja es gab in einem Jahre - es war bezeichnenderweise das letzte! soviel Raupen, daß man tausende hätte eintragen können, und in dem südlich von Gera sich nach Osten zu verlaufenden Gessenthal ist beobachtet worden, daß die Raupen sogar die Exkremente der Schafe gefressen haben.

Acherontia atropos L. ist fast in jedem Jahre wenigstens in einzelnen Stücken hier als Raupe oder Puppe gefunden worden, im Jahre 1908 dagegen trat

dieses Tier ziemlich häufig auf.

Colias edusa Fabr. hingegen war seit langen Jahren — leider ist das Jahr des letzten Auftretens nicht notiert worden - aus der hiesigen Fauna vollständig verschwunden, bis sie plötzlich im Jahre 1908 ebenfalls wieder auftauchte; und zwar wurden von Sammlern des Geraer Vereins "Lepidoptera" etwa 25 Stück gefangen.

Es fiel mir im Herbste 1908 auf, daß in fast allen entomologischen Blättern aus vielen Gegenden Deutschlands, besonders auch aus dem Norden, Puppen und Falter von Acherontia atropos L. in Anzahl offeriert wurden, und als gleichzeitig auch mehrere Notizen die Nachricht brachten, daß Colias edusa Fabr. an den verschiedensten Orten Deutschlands teilweise sehr häufig flöge, beschäftigte ich mich eingehend mit der Frage, was wohl die Ursache sein möge, daß gerade diese beiden Falterarten im Jahre 1908 fast überall gefunden wurden.

Da wurde ich infolge einer Rezension auf das Werk "Die Pendulationstheorie" von Prof. Dr. Simroth, Leipzig, aufmerksam und ich muß gestehen, daß mich noch kein wissenschaftliches Werk beim Studium so

gefesselt hat, wie dieses.

Für diejenigen Leser unserer Zeitschrift, welche dieses Aufsehen erregende Werk mit seiner geradezu phänomenal aufgebauten und durch zahlreiche Beweise gestützten Theorie nicht kennen sollten, sei es mir gestattet, des Näheren hier darauf einzugehen:

Nach der schon von Paul Reibisch\*) aufgestellten Theorie hat unsere Erde außer den beiden Rotationspolen, also den Enden der Nord-Südachse noch zwei Schwingpole, Ecuador und Sumatra, zwischen welchen sie langsam hin- und herpendelt. Jeder Pendelausschlag dürfte ungefähr 30 bis 40°, vielleicht auch noch weniger betragen und entspricht einer geolo-

gischen Periode.

Durch den Meridian, der durch die Rotationsund Schwingpole geht, und den Simroth Kulminationskreis nennt, weil jeder Punkt seine größte Polnähe erreicht, wenn er diesen Kreis schneidet, wird die Erde in eine pazifische und eine atlantisch-indische Hälfte zerlegt. Jede Erdhälfte wird ferner durch den Aequator in einen nördlichen und einen südlichen Quadranten geteilt. Der Meridian, welcher jede Halbkugel nochmals teilt, und auf dem Nord- und Südpol hin- und nerpendeln, heißt der Schwingungskreis.

In Europa ist dieser "Schwingungskreis" genau der 10° ö. L. von Greenwich, er geht durch die Beringstraße und trennt die Alpen in West- und Ostalpen. Bei der polaren Schwingung nach Norden im Diluyium kamen wir in die zweite Eiszeitperiode, seitdem und gegenwärtig noch pendeln wir langsam wieder nach Süden, während wir zur Jura- und Kreidezeit noch weiter südlich lagen als jetzt. Bei einer polaren Schwingung steigt die Erde über das frühere Niveau empor, während sie bei der äquatorialen untersinkt. Dies ist erklärlich, wenn wir berücksichtigen, daß das Meer als Flüssigkeit bei jeder Lage der Rotationsachse die abgeplattete Geoidform annimmt, das feste Land aber zunächst starr bleibt. Es muß also jeder Punkt, wenn er sich dem Pole nähert, bei polarer Schwingungsphase aus dem Wasser herausgehoben werden, bei äquatorialer Schwingungsphase dagegen wird er untertauchen. Die Verschiebungen werden am stärksten unter dem Schwingungskreis und nehmen nach den Schwingpolen hin. wo sie gleich Null sind, ab. Als Beweis dafür dienen Simroth besonders die Korallenriffe, welche sich im nordpazifischen Quadranten — z. B. die Hawai-Inseln — aus dem Wasser herausheben, dagegen im indischen Ozean, wo die entgegengesetzte Bewegung stattfindet, untertauchen. Der schlagendste Beweis ist aber die Halbinsel Florida, welche vom Kulminationskreise gerade geschnitten wird; dort steigt

die Westhälfte gegenwärtig in polarer Bewegung, und die Osthälfte, die sich in äquatorialer Bewegung befindet, sinkt! Auch für die oben erwähnte Tatsache, daß das Heben oder Senken der Erdkruste nach den Schwingpolen zu abnimmt, liefert Florida ein gutes Beispiel: es reichen die Korallen nur bis 50' hinab, weil diese Halbinsel infolge ihrer Lage nahe dem Schwingpole nicht tief untertauchen kann. Dagegen hat man 600' dicke Korallen auf den Elliceinseln im großen Ozean, die nahezu unter dem Schwingungskreis liegen, gefunden

Nehmen wir also an, daß bei der Schwingung nach Norden das Land sich aus dem Meere heraushob und zwar bei je einem Grad unter dem Schwingungskreis um durchschnittlich 200 m, so können wir uns schon erklären, daß die dadurch entstandene Erniedrigung der Temperatur allein im Stande ist, eine Eiszeit herbeizutühren; denn eine allgemeine meteorologische Regel sagt uns, daß bei je 170 m größerer Höhenlage die mittlere Jahrestemperatur um

einen Grad Celsius sinkt.

Da nun von der Sonne alles Leben auf unserer Erde abhängt, ist in diesen rein mechanischen Verschiebungen, welche Tiere und Pflanzen fortwährend unter andere Sonnenstellung und damit in ein anderes Klima bringen, nach Prof. Simroth das ganze Geheimnis der organischen Schöpfung, nämlich die Bildung neuer Arten und deren Ausbreitung, zu suchen.

Weil nun Europa, einschließlich Nordafrika, als Schwingungskreis des Nordquadranten am meisten der veränderten Sonnenstellung und infolgedessen natürlich auch dem Wechsel des Klimas ausgesetzt war, so dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach hier auch der Herd, von dem die ganze "Schöptung" ausgeht und wo sie ihre Vollendung erreicht hat, zu suchen sein. Die Schwingpole Ecuador und Sumatra dagegen haben stets ihre Stellung zur Sonne gleichmäßig beibehalten; sie sind ewig Tropen gewesen und haben infolgedessen eine Menge altertümlicher Pflanzen und Tiere behalten, da für diese keine zwingende Ursache vorhanden war, sich umzubilden.

Die unter dem Schwingungskreis des Nordquadranten entstandenen Tiere und Pflanzen konnten sich bei polarer Schwingung der Erde reichlich vermehren, da ihnen ja die Ausbreitung nach beiden Seiten infolge der Heraushebung des Landes aus dem Meere möglich war, sofern sie natürlich das gleiche Klima vorfanden, was auf demselben Breitengrad immer der Fall war. Bei der entgegengesetzten Bewegung der Erde, wobei also das Land wieder in das Wasser eintauchte, kam es vor, daß eine große Anzahl Lebewesen, Tiere sowohl als Pflanzen, durch das Wasser abgesperrt wurden, und so ist es erklärlich, daß wir auf einem anderen Weltteil fast genau dieselbe Fauna und Flora vorfinden, wie bei uns. —

(Fortsetzung folgt.)

#### Ein Vergleich.

Betrachten wir das Tierreich im Vergleich zum Menschen, schließen aber die geistigen Befähigungen aus, so finden wir, daß bei allen Tieren, mögen sie zu einer Ordnung gehören, zu welcher sie wollen, die Sinnesorgane bedeutend entwickelter und schärfer sind, als beim Menschen. Diese Organe mögen bei den ersten Menschen vielleicht auch sehr scharf gewesen sein, haben sich aber im Laufe der Jahrtausende sehr abgeschwächt.

Erblickt irgend ein tierisches Wesen das Licht der Welt, so sind sowohl die Sinnesorgane, als auch der Erhaltungs- und Fortpflanzungstrieb ausgeprägter als beim Menschen. Wie armselig, unbeholfen, jeder

<sup>&</sup>quot;Ein Gestaltungsprincip der Erde". 27. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Dresden 1901, Seite 105—124
— II Ibid. 1905, Seite 39—53.

selbständigen Bewegung bar erscheint der Mensch auf der Bildfläche. Wenn man von einzelnen Tieren absieht, so sind die meisten fähig, sich sofort fortzubringen und ihre Nahrung ohne fremde Hilfe selbst zu sucheu.

Ganz besonders möchte ich der Insektenwelt mein Augenmerk zuwenden. Kaum ist das Insekt dem Ei entschlüpft, so ist es auch fähig, selbständig für seine Ernährung und sein Fortkommen von einem Ort zum andern zu sorgen. Die Natur hat diesen Trieb und diese Kraft in die Raupe und Larve gelegt, sie sorgt dadurch für ihre weitere Erhaltung und schützt sie auf mancherlei Weise vor dem Untergange.

Aus der Raupe, welche sich durch Kriechen fortbewegte und sich von Laub und Holz, von Wurzeln und Früchten nährte, entwickelt sich ein mit Flügeln und herrlichen Farben ausgestattetes Geschöpf, das sich nur noch von den Süßigkeiten

der Blumen nährt.

Der Vorgang, der sich in der Puppenhülle abspielt, ist noch von keinem menschlichen Auge beobachtet worden. Weit ist der Mensch mit seinem Geiste und Verstande vorgedrungen, vieles hat er durch Fleiß und Ausdauer erreicht und vieles wird er noch ergründen, aber wie jene Verwandlung in der Puppenhülle vor sich geht, wird wohl stets ein Geheimnis für ihn bleiben; denn sobald der Mensch hier widernatürlich eingreift, ist das Insekt dem sichern Tode geweiht.

Der Fortpflanzungstrieb der Insekten ist ein ganz merkwürdiger. Da das Leben der Insekten gewöhnlich nicht von sehr langer Dauer ist, so hat die Natur auch dafür gesorgt, daß das Fortpflanzungsgeschäft möglichst schnell und sicher von statten geht. Betrachten wir nur die Falter; kaum ist der Falter der Puppe entschlüpft, so ist er auch fähig, für Nachkommenschaft zu sorgen. Man bedenke dabei, wie weit oft beide Geschlechter voneinander entfernt sind und wie bald sie den Weg zueinander

Es wird behauptet, daß hauptsächlich der Duft, den die Weibchen verbreiten, den Männchen den Weg zu ihnen weist. Wir wollen annehmen, daß dies der Fall ist; dann muß aber der Duft, der den Weibchen entströmt und der für den Menschen nicht wahrnehmbar ist, auf weite Entfernungen sich verbreiten, dann müssen auch die Geruchsorgane, die Fühler der Männchen, so feine und aufnehmungsfähige Organe sein, daß sich der Mensch keine Vorstellung davon machen kann. Es muß aber auch der Duft für jede Falterart ein besonderer und nur ihr eigentümlicher sein, so daß nur Männchen derselben Art dadurch herbeigelockt werden. Einige Ausnahmen mag es hierbei geben. — Auch viele höhere Tiere besitzen ein hochentwickeltes Geruchsvermögen, das in der sogenannten Witterung sich kundgibt.

Vergleicht man die Sinnesorgane der Menschen mit denen der Insekten, so erscheinen erstere recht schwach und unvollkommen. Wenn zwei verschiedene Geschlechter der Menschen außer Seh- und Hörweite sich befinden, so ist kein menschliches Sinnesorgan vorhanden, das beide zusammenführen könnte.

Wäre es nun wohl möglich, den Duft der Insektenweibchen zu erforschen und nachzubilden? Ich glaube nicht. Er wird wohl für den Menschen gleichfalls ein Geheimnis bleiben, das zu ergründen und für uns vielleicht nutzbar zu machen auch der vielvermögenden Chemie nicht gelingen dürfte.

Joseph Scherer, Coblenz,

#### Bücherbesprechungen.

B. Slevogt. Die Großfalter (Macrolepidoptera) Kurlands, Livlands, Estlands und Ostpreußens mit besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie und Verbreitung. Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu Riga, Neue Folge, 12. Heft, Riga 1910, 235 pg.

Eine wertvolle Bereicherung unserer Faunen-Literatur, die, weil wir mehrere ältere Bearbeitungen desselben Gegenstandes haben, uns einen interessanten Einblick in die Veränderungen der Fauna eines

Landes gewährt.

Ausführlich wurde die Fauna von Estland, Livland und Kurland behandelt im Jahre 1868 von J. H. W. Baron Nolcken in derselben Zeitschrift wie die vorstehend genannte (Neue Folge, 2. Heft, Riga 1868, pag. I-VIII, 1-294, 827-836).

Stellen wir die Resultate der beiden Arbeiten, soweit sie die Zahlen der gefundenen Arten betreffen, zusammen.

|                         | Rhopa-<br>locera | Sphin-<br>ges | Bom-<br>byces | Noc-<br>tuae | Geome-<br>trae | Summa |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| Nolcken<br>1868         | 106              | 37.           | 123           | 249          | 232            | 747   |
| Slevogt<br>1910         | 120              | 37            | 142           | 318          | 268            | 885   |
| davon aus-<br>gestorben | . 8              | 5             | 9             | 22           | 14             | 58    |
| jetzt lebend            | 112              | 32            | 133           | 296          | 254            | 827   |

Slevogt hat alle jemals im Gebiet aufgefundenen Arten zusammengestellt. Da nun die Fauna beständig wechselt, denn manche Arten verschwinden, andere ziehen neu ein, so berichtet er über viel höhere Zahlen als Nolcken.

Zahlreiche Arten sind schon seit langen Jahren auf immer aus dem Gebiet verschwunden; an mehreren Stellen lesen wir: ein Pärchen von Lienig erbeutet, seitdem nicht mehr beobachtet; das war eine sammelnde Dame, die im Jahre 1845 ein Verzeichnis der dortigen Schmetterlinge veröffentlichte.

Der Zuzug aus Nachbargebieten kann sich ansiedeln, in anderen Fällen verschwindet er wieder; in heißen Sommern erscheinen Acherontia atropos und Daphnis nerii, eine Nachkommenschaft aber haben sie hier nie erzielt.

Der Ueberschuß der Arten Slevogt's gegenüber denen Nolcken's setzt sich zusammen aus solchen, die eingewandert und heimisch geworden sind, und solchen, die von letzterem nicht gefunden wurden.

Die Häufigkeit einer Art ist eine außerordentlich wechselnde; an vielen Stellen lesen wir: einzeln, zerstreut, dann zeitweise massenhaft, später seltener, darauf mehrere Jahre ganz fehlend.

Die Artbeschreibung wird als bekannt vorausgesetzt; die Aberrationen und Varietäten aber werden genau beschrieben, bei vielen Arten auch die Raupen, ebenso ihre und der Schmetterlinge Lebensgewohnheiten.

Eine neue Art ist Agrotis obsolescens, die an

A. candelarum erinnert.

In Deutschland, also auch in Ostpreußen nicht

vorkommende Arten sind:

Argynnis friyga Thnb., A. freya Thnb., Oeneis jutta Hb., Smerinthus tremulae F. W.; Agrotis obsolescens Peters., A. fennica Tausch, A. recussa Hb,

## 1. Beilage zu No. 47. 4. Jahrgang.

A. islandica Stdgr., Hadena illyrica Frr., Caradrina menetriesii Kretschm., C. grisea Evers., Cucullia praecana Evers., Catocala adultera Mén., Acidalia violata Thnb., Larentia serraria Z., L. pupillata Thnb., Enpithecia extensaria H. Sch., Thamnonoma loricaria Eversm., Gnophos myrtillata Thnb.

Wenn von Biston lapponaria B. angegeben wird, die Art erreiche im Gebiet ihre Südgrenze, so ist das nicht zutreffend, da sie in Schlesien vorkommt. Unter den als Schmetterling überwinternden Arten finden wir mehrere, die bisher in dieser Reihe nicht

bekannt waren, im ganzen sind es:

Argynnis latonia L., Polyommatus phlaeas L., Agrotis ypsilon Rott., Caradrina quadripunctata F., Orrhodia vaccinii L., Xylina socia Rott., X. furcifera Hufn., X. ingrica H. Sch., X. lamda F., X. ornitopus Rott., Calocampa vetusta Hb., C. exoleta L., Scoliopteryx libatrix L., Hypena proboscidalis L., H. rostralis L., Larentia siterata Hln., L. miata L., L. dilutata Brkh., L. autumnalis Gn., Sarrothripus revayana Scop.

Als Mordraupen werden angeführt:

Mamestra pisi L., Calymnia trapezina L., Scopelosoma satellitia L., Acronycta megacephala F., A. alni L., Catocala sponsa L.

Störend wirkt die große Menge von Druckfehlern in den lateinischen Gattungs- und Artnamen.

deren man zwischen 50 und 60 findet.

Die Arbeit Slevogt's gewährt uns eine schöne Anschauung von dem Wechsel der Fauna eines Landes, dem Verschwinden, dem Bestande, dem Zuzug von Arten und von ihrer dem Klima und der Vegetation entsprechenden Lebensart.

O. v. Linstow.

#### Briefkasten.

Bitte: Im Interesse der lepidopterologischen Sammlerwelt beabsichtige ich, eine "Lepidopterenfauna der österreich-ungarischen Küstengebiete", umfassend Dalmatien und Istrien samt Inseln, Fiume samt Gebiet, sowie Triest und Umgebung, sowie jene Teile des (politisch) österr. Küstenlandes, welche in J. Hafner's "Makrolepidopterenfauna von Görz und Umgebung" nicht bereits einbezogen wurden, zu publizieren.

Die zu bewältigende Arbeitslast wird voraussichtlich keine zu unterschätzende sein; obwohl weite Lokalitäten obiggenannter Gebiete von mir selbst lepidopterologisch exploriert wurden und noch viele derselben bis zum definitiven Abschlusse der Arbeit an die Reihe kommen werden, so würde ich es niemals wagen, auf gütige Mithilfe der geehrten Herren Sammelkollegen Verzicht zu leisten.

Demnach sei mir die ergebene Bitte an alle jene Herren Lepidopterologen, welche jemals in den erwähnten Gebieten gesammelt haben, gestattet, bezughabende einschlägige Notizen aller Art, sowie eventuell verfaßte, nicht publizierte Fangdatenlisten behufs Verwertung an mich einsenden und mit mir in Schriftverkehr treten zu wollen.

Triest, im Februar 1911.

Hermann Stander,
Adjunkt der kk. öst. Staatbahnen.
Tri ost. Poodice di Secreta 55

Triest, Pendice di Scorcola 526/I.

Bitte: Ich bin gesonnen, heuer die Monate Juli und August im Leithagebirge zu verbringen, und bitte die geehrten Leser, welche ein Sammelverzeichnis über Makrolepidopteren für diese interessante Gegend besitzen oder Kunde von einem solchen haben, mir hierüber freundlichst Mitteilung zu machen.

Ant. J. A. Bayer, Lehrer, Rannersdorf b. Wien.

Herrn C. F. K. in L.: Herr Hoyer in Erlbach ist nicht mehr Mitglied unseres Bundes.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Hirschkäfer-Biologien etc.

klein und in allen erdenklichen Stadien, mit auch ohne Glaskasten, liefert billigst. Photogr. Skizze hierüber 40 Pf. — Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Fr. Gierth, Görlitz (Schles.), Postfach 194.

## Dixippus morosus-

Eier, sowie sämtliche Stadien, lebend, trocken oder in Weingeist.

L Bader,

Charlottenburg, Wallstrasse 24.

#### 2000 Stück serbische Falter, per 100 Stück 3 Mark.

per 100 Stück 3 Mark.

1000 Stück serhische Coleopteren,
per 100 Stück in 40 Arten 3 Mark.

Caucasische Carab, seltene Arten, billig.

Caucasische Carab, seltene Arten, billig, oder Tausch gegen alte Briefmarken. Jos. Nejedly, Jungbunzlau, Böhmen.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.



Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastrasse 105.

Orrhodia tragariae.

Eier dieser vielbegehrten Eule liefere wieder in jeder Anzahl. Sehr interessante Zucht. Futter Alle niederen Pflanzen.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### Tausch.

Im Tausche gegen pal Coleopt. und Lepidopt. habe ich folgende Ia gespannte Falter abzugeben: 12 V. urticae, 5 V. io, 1 V. polychloros, 1 V. atalanta, 1 V. antiopa, 2 G. rhamni 3 Q, 2 C. hyale 3 Q, 1 rapae 3, 1 thaumas 3, 1 jauira 3, 1 caja Q, 1 electa Q, 1 fraxini Q, 1 fulminea, 1 pyri 3, 1 quercifolia 3, 1 grossulariata, 2 dispar 33, 1 M. brassicae 3, 1 lubricipeda Q, 3 Ch. brumata 33.

Exemplaren.

Puppen von Sm. quercus und M. brassicae.

Ferner 1 Dutzend leicht defekte Coleopteren und 2 Libellen.

Suche einen Insektenkasten von der Grösse bis 100 × 85 im Kauf oder Tausch.

Gefälligen Zuschriften sieht entgegen Willy Allmacher, Eschweiler, Neustrasse 11.

Europäische Nachtfalter

in reichster Auswahl; gewöhnliche und bessere Arten. Auswahlsendungen bereit willigst. Billigste Preise.

Ev. Tausch gegen Tagfalter. Hugo Ringler, Thale (Harz).

#### Cat. neonympha,

ex larva 1910, in Pracht-Stücken, Paar 2,50 M.

Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

#### Gegen Meistgebot

abzugeben 1 Paar atropos Falter, gespannt, normale Zeichnung, alles Gelbe stark verdunkelt, aus Freilandraupen gezogen. Normale atropos, gross, e l., 80 Pf., andere 60-70 Pf. per Stück.

Gustav Seidel, Hohenau, N. Oest.

#### Eier von Freilandweibchen!

Cat fraxini, 1 Dtzd. 30 Pf., 100 St. 2 Mk., Cat. pacta. 1 Dtzd. 1.50 Mk. 100 St. 10 Mk., Porto 10 Pf. Ferner I a Tütenfalter: Arg. laodice 60 Pf. das Paar (ound \$\Qample\$); Porto 20 Pf.

W. Kieselhach, Königsberg i. Pr., Holländer Baumstr. 10 c.

#### Prachtvolle

Schmetterlings- und Käfersammlung,

Europäer und Exoten, Schaustücke in 5 bis 6 Kasten, Todes halber billig zu verkaufen. Anfragen an

Fran Anna Krause, Breslau, Opitzstrasse 38, Portal II.

#### 3 Mania maura 8 Actia villica

bietet an zum Tausch und bittet um Angebote.

Paul Krichler, Weissensee - Berlin, Berliner Allee 223.

#### Eier:

Cat. elocata 25 Pf., Lem, dumi 15 Pf. pro Dtzd.

#### Puppen:

Thais polyxena pro Dtzd. | Mk. gibt ab Th. Wagner. Wien XIII, Märzstr. 136. Thais

## uppen:

Agrotis strigula per Dtzd. Mk. 1.20. Gesunde und kräftige Falter, warm gestellt, in 14 Tagen.

H. Ludwig. Köpenick, Kaiserin Augusta Viktoria Strasse 1.

importiert!

Brahmaea ledereri à Mk. 2,50.

Caligula cachara à Mk. 1,20.

#### Antheraea mylitta â Mk. -,70, 12 St. Mk. 8,-.

Porto und Verpackung 0.30 Mk.

Kramer.

Berlin NW, 52, Lüneburgerstrasse 4.

Habe noch 16 Stück frisch gegrabene

#### DH. IIIIae, / Oceilaia und 4 populi-Puppen

im Tausche gegen Palaearkten abzugeben. E. Erombacher, Strassburg (Elsass), Zaberner Wallstrasse 28 I.

# Grösste Seltenheit!

Falter, La Qual., in Tüten p. St. M. 5.—, Dtzd. M. 50.— (Stand. - Listen - Preis M. 50 .- p. Stück).

Puppen davon im Cocon, p. St. 3 .- , Dtzd. M. 30 .-Porto extra.

Erich Müller, Berlin N. 39, Ravenéstrasse 4.

#### Lebende Puppen.

Preise in Pfg. per Stück; bei Abnahme gegen mindest 3 Mk, netto 10% Nachlass. Porto u. Verp. mindest 25 Pf. N. polyxena 10, ilicifolia 60, S. spini 25, Th. fenestrella 25, M. leineri 70, Nola confucción 15 salis 15.

Leopold Karlinger, Wien XX'1, Brigittagasse 2.

# 3:35

Nudaurelia ringleri (herrl. silbergrün) of 2,— \$3,—M. Antheraea menippe 2,— M. 2, - M. Actias mimosae

#### unter Garantie für tadellos. Schlüpfen.

Dutzend. 10 facher Preis. Porto etc. 30 Pf.

Für jede zurückgesandte garnicht od. schlecht geschlüpfte Puppe dieser Arten senden wir neue Stücke, falls uns 30 Pf. für Spesen mitgesandt werden.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastr. 105

Schnellmöglichst im Frühjahr versende ich unter Garantie befruchtete

#### Eler

von Antheraea roylei und mylitta per Dtzd. 1.20 Mk. (Indien), Futter Eiche, Dieranura v. delavoiei ex Algier, Dtzd. 1.— Mk, Smerinthus v. atlanticus ex Algier Dtzd. 2.75 Mk., Futter Pappeln und Weiden. Aeusserst beliebte, erfolgreiche Zuchten. Gespannte Schularten in Anzahl billigst sofort.

Kurt John, Grossdenben-Leipzig.

#### Tausch-Angenot.

Vertausche grosse gespannte Exoten. I a hecuba, Qualität, darunter amathonte, cypris, nireus, paris, jama may, gelbrot, und viele andere grosse Arten gegen Briefmarken.

Paul Buske, Karlsruhe i. B., Durlacher Strasse 70.

## Gespannte Falter 1910

im Tausch oder billigst gegen bar abzugeben: 60 Van. atalanta, 100 Van. io, 50 Van. antiopa, 25 Deil. elpenor.

Math. Müller,

Herborn (Nassau), Hanauerhof 1.

#### Habe folgende gesp. Faiter

I Qual. abzugeben: Ornith. urvillians of 2 12,—, pronomus of 7,—, miranda of 6,—, acacus of 3,—, rhadamanthus of 2,—, hecuba 2 2,—, Pap. karna 2,—, stratiodes 3,50, rhodifer 3.50, bitias 3,—, mayo 2.25, ganesa 1.—, 3.50, bitias 3,—, mayo 2.25, ganesa 1.—, Teinop. imperialis \( \frac{4}{50}\), Euryades duponcheli 3,50, Prepona cromus 1,50, Prothos frankii 1,25, Hestia drurya 0,75, Charaxetesipe 1,25, lucretius 1,—, tiridates 1,—, eupale 0,75, ephyra 0,35, Euphae. ab. janetta 1,50, war li 1.—, Castnia fonscolombei \( \frac{2}{3}\). 50, Nyctalemon aurora 10,—, Attacus edwardsii \( \frac{7}{5}\),—, orizaba \( \frac{7}{2}\) \( \frac{2}{3}\). Auth. menione \( \frac{7}{3}\). 50. Anth. menione \( \frac{7}{3}\). 50 ringleri  $\circlearrowleft$  3,50, Anth. menippe  $\circlearrowleft$  2,50, frithi  $\circlearrowleft$  0,50, Rhod. fugax  $\circlearrowleft$  2,-, Hyperch. io  $\circlearrowleft$   $\circlearrowleft$  1,M, Actias isis  $\circlearrowleft$  5,50, mimosae  $\circlearrowleft$  2.50, selene  $\circlearrowleft$  2,-, artemis  $\circlearrowleft$   $\circlearrowleft$  2,-, luna  $\circlearrowleft$   $\circlearrowleft$  1,- Mk. Wenn alle zusammen, bedeutend billiger.

G. Reinicke, Spremberg (Lausitz).

Kall, paralects. Riesen, Ia, Serie von 20 Stück, jedes Stück mit anderer Rückseitenfärbung 16,— M.

Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

#### spini - Puppen Saturnia

à Stück 20 Pf., Dtzd. 2,— Mk. Porto und Verp. 30 Pf. Vorrat genügend. Gegen Einsendung des Betrages oder Nachnahme. Tausch geg. europ. Puppen sehr erwünscht. Felix Gaudlitz, Halle a. S., Göbenstr. 9 II.

# Puppen!

Pap. alexanor pro Stück 60 Pf., pro Dtzd. billiger, Deil. vespertilio pro Dtzd. 2,50 M., Sat. pyri (Riesen) 2,50 M., spini 1.50 M. pro Dutzend.

Nachnahme oder Vorausbezahlung. Porto pro Kiste 45 Heller, Kiste 20 Heller gibt ab

H. Swoboda, Wien XV, Goldschlagstr. 30 II/26.

## $\mathcal{N}\mathcal{N}\mathcal{N}$ Arctia testudinaria

Eier dieses prächtigen Bären liefere Anfangs Mai wieder in jeder Anzahl, Falter meist schon im Herbst, Dtzd. 50 Pf.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### 10000010000001 Lausch.

Gut gesp. Falter, fast altes 09 und 10 gezogen: P. atalanta, A. augur, xanth. ab. cohaesa, H. funerea, rur. ab. alopecurus, basilinea, gemina, C. polyodon, H. nictitans, ab. erythrostigma, micacea, G. ochracea, N. sparganii, typhae, C. lutosa, L. impudens, X. lutea, fulvago, X. zinckenii, C. artemisiae, P. moneta, S. juliaria, Sp. urticee, S. tabaniformis, culicifor, H. humuli und mehr. Gegen gewöhnl. aber ebenfalls gut erh., gesp. Falter.

Puppen: Bucephala, persicariae, pisi gegen alles.

gegen alles.

Pagels, Zollmaschinist. Hamburg-Steinwärder, Norderelbstr. 27 II.

# 2. Beilage zu No. 47. 4. Jahrgang.

# Importierte Puppen

sofort abzugeben.

| Papilio troilus, turnus                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| " daunus (Riesenpuppen) 150 Pf.                                                       | 3 |
| Samia columbia 200 Pf.                                                                | ě |
| , californica 100 Pf.                                                                 | 2 |
| Samia columbia 200 Pf.  "californica 100 Pf.  Hyperchiria budleya 90 Pf.  Actics lung | £ |
|                                                                                       |   |
| Samia cynthia 10 Pf.                                                                  | 3 |
|                                                                                       |   |
| " cecropia 15 Pf.                                                                     | 6 |
| Telea polyphemus 25 Pf.                                                               |   |

Antheraea mylitta (Indien) 100 Pf. menippe (Afrika) 200 Pf.

# Nudaurelia ringleri 3 200, 9 300 Pt.

Dutzend 10 facher Stück-Preis.

'-- Porto und Packung 30 Pf. -Cecropia, cynthia, polyphemus

pro 100 Stück sehr billig.

Dr. R. Lück & B. Gehlen,

Breslau XIII, Victoriastrasse 105.

#### Für nur Mk. 6.50

liefere in gespannten tadellos frischen u. reinen Stücken inkl. Porto u. Packg.: Hyp. helios, Parn. apollonius, delphius, Col. pamira, Sat. v. shandura. Brutto-wert Mk. 32.—.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.

| 1  |        |       |      |      |       |      |     | 100  |
|----|--------|-------|------|------|-------|------|-----|------|
| 1  | Dtzd.  | Eier  | 'von | В.   | mori  |      | Mk. | 0,10 |
| 2  | Dtzd.  | Eier  | von  | B.   | mori  |      | Mk. | 0,18 |
| 5  | Dtzd.  | Eier  | von  | В.   | meri  |      | Mk. | 0,38 |
| 10 | 00 St. | Eier  | von  | В.   | mori  |      | Mk. | 0,60 |
|    |        | Porto | , Ve | rpa  | ckung | 30 1 | Pf. | ,    |
| 1  | Dtzd.  | Hirs  | chkä | fer- | Gewei | ihe. | Mk. | 0,80 |
| 2  | Dtzd.  | Hirs  | chkā | fer- | Gewei | ihe. | Mk. | 1,40 |

5 Dtzd. Hirschkäfer-Geweihe. Mk. 3,20 Lebende Hirschkäfer, Stück Mk. 1,bei Abnahme mehrerer billiger.

Porto, Verp. 40 Pf., gegen Nachnahme. Eine Anzahl Larven la. trocken präp. in 5 Jahrgängen & und & Hirschkäfer billigst abzugeben.

Nur Anfragen mit Rückporto werden beantwortet.

Fritz Kucharzick. Görlitz (Schlesien), Löbauerstr. 17, 111. Etg.

# Ecuador! Hochfeine Prachtserie.

50 Tütenfalter, Ia, mit folgenden meist feinsten und seltensten Arten: Papilio zagraeus, bitias, pausanius, erassus, belus, isidorus, lacydes, epenetus, thyastes, trapeza, callias, Morpho deidamia, Caligo philademus, Tithorea kassandrina, Helicon. plesseni, notabilis, cyrbia, atthis, Bathesia hypoxantha, regina, megistanis, japetus u. vielen schönen anderen Arten sowie Sphingiden, darunter Eurygl. aper. Preis nur 40 Mark (Staud. Preis fast das 10 fache).

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schles.

e I., Paar nur M. 3,-, giebt ab W. Herrmann, Freiburg, Schlesien, Landesbuterstrasse

Im Tausch gegen Palaearkten eventuell auch gegen andere Exoten offeriere eine grössere Anzahl schöner gespannter Falter von den Süd-Molukken und zwar von der Insel Ceram, auch einige Ia Exem-plare v. Ornith. staudingeri von der Tonimber-Insel Selaru kana ich tauschweise abgeben. Bei Barbezug mache zu sehr billigen Preisen gerne Ansichtssendung.

L. Kuhlmann, Frankfurt a. Main, Günthersburg Alle 22.

# Puppen

(im Freien überwintert) Sat. spini 2 M., Th. polyxena 80 Pf., ocellata, tiliae, ligustri 90 Pf. pr. Dtzd. Porto u. Verp. 30 Pf. Th. polyxena-Puppen im Tausch gegen alle Schwärmerpuppen ausser Schwärmerpuppen ligustri. Auch andere mir passende Puppen und Eier nehme ich.

W. A. Kalabus, Wien XIV, Hütteldorferstr. 77 1/9.

# Von diesem sehr seltenen neuen

Hybriden habe noch einige 33 abzugeben.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

Pap. alexanor v. magna (sup.) 250, v. sphyrus 250, Th. polyxena 12, Rh. cleosphyrus 200, 1th. polyxena 12, Kh. cleopatra 50 (das Paar), Ch. jasius 100, Ach. atropos (sup., gross) 100, Daph. nerii (gross) 130, Sm. quercus (gross) 150, Pach. otus 110, Cat. fraxini 25, dilecta 80, conversa 75, nymphagoga 70, Actias selene 100, Anth. yama., Mai, 100, Arct. hebe 35, sowie viele andere Arton. Preise in Pf sowie viele andere Arten. Preise in Pf. Alle Falter sauberst gespannt. Auswahl-sendungen stehen auf Wunsch zu Diensten. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Gebe etwas geflogene Stücke dieser Eule für 50 Pf. das Dutzend ab. Porto und Packung 30 Pf.

Th. Linde, Lübeck, Ratzeburger Alle 16.

# 100 Stück Lem. dumi

Freiland-Eier

für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung.

Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

Nachfrage.

für Mai, Juni:

#### P. apollo-Raupen.

möglichst klein, in Anzahl, ebenso Sedum-Arten:

#### Sedum album u. Sedum telephium.

Offerten erbittet

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schles.).

im Tausch gegen feine Europäer, nur in la Qualität: H. pinastri, O. antiqua, Las. quercus, A. vestigialis, P. piniperda (griseovar), P. gamma, Ch. brumata, boreata, B. piniarius, P. machaon, D. galii, Ochr. velitaris, melagona, Cuc. lychnitis, thapsiphaga, Cat. promissa, Sat. spini,
Pheos. dictaeoides.

Max Bartel, Oranienburg bei Berlin.

# Suche zu kaufen: alexandrae

Rothsch. 32 von tadelloser Qualität und Grösse. Robert Gschwandner, Wien XVII/1, Hernalser Hauptstrasse 39.

#### Suche import. grosse la gesp. Falter!

1 Paar Rhod. fugax,

1 Paar Anth. yamamai,

i Paar Call. japonica, sowie

1 Paar Peric. matronula, gross, 2 Paar Callim, hera

Bitte, bei Offerten Flügelspannweite anzugeben. Carl Kalderoni sen., Rheydt, Bz. Düsseldorf.

## Suche im Tausch oder gegen Kasse:

Char. jasius, P. apollo, Lim. populi, Apat. iris, ilia, ab. clytie, Thais cerysii, Smer. ocellata, Dil. tiliae, Acher. atropos, Daphnis nerii, Arctia caja, villica, purpurata, Cat. sponsa, nupta, fraxini, Las. quercifolia, alle Sesien. Grosse afrikan. Scorpione, Vogelspinnen und andere bizarre Insekten.

Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

# Tausch.

Suche, im Tausch zu erwerben alle zu der Familie der Ordensbänder gehörigen Arten. Biete an 15 gezogene machaon und bessere Paläarkten, ferner lo Att. atlas. Wilh. Reinhardt, Quedlinburg, Marktstr. 10.

#### Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Cöln a. Rhein, Klingelpütz 49.

Bücher, Utensilien usw.

#### a) Angebot.

Lampert, Die Gross Schmetterl. und Raupen Mitteleuropas 15 M. Calwer, Käferbuch, herausgegeb. von Camillo Schaufuss. Lieferung 1-18 (die noch erscheinenden 4 Lieferg. werden kostenlos nachgeliefert) 15 M.

Koch, Raupen- und Schmetterlings-kalender 2 M.

Praxis der Naturgesch. I. Teil: Martin, Praxis der Naturge Taxidermie. 3 M.

Dalitzsch, Insekten, Tausendfüssler, spinnenartige Tiere, Krebstiere, 1 Mark.

Internationale Entomolog. Zeitschrift I. Jahrg. No. 41-4. Jahrg. incl. 6 M.

Otto v. d. Gönne, Merseburg.

Noch einige

# Original - Einbanddecken

Spuler, Schmetterl., hat abzugeben 3 Decken 2,75 M. u. Porto.

Fr. Müller,
Leipzig-Reudnitz, Kohlgartenstrasse 3, 1V.

#### Roch's Sammlungs-Verzeichnis,

Raupen- und Schmetterlings-Kalender für Europ, Groß-Schmetterlinge, II. Aufl., Großquart, 100 Seiten, mit allen Einrichtungen für das Eintragen der Sammlungsstücke u. mit allen bekannten biologischen Daten in 10 Spalten, von dessen I. Aufl. Dr. Staudinger bereits gesagt hatte: Praktisch eingerichtet, ein verdienstvolles Werk, sehr willkommen u. sehr nützlich, ist zu beziehen à 4 M., geb. 5 M., einschl. Auszug (einseitig gedruckt, als Uebersichts, Tausch-Verzeichnis und zur Etikettierung verwendbar) 60 Pf. mehr von

E. A. Böttcher, Berlin, Brüderstr. 15.

#### Spezialität:

# Insekten-Schränke

in allen Grössen u. Holzarten saubere Ausführung :::-: billige Preise. lnsektenkästen, gebrauchsfertig,

Grösse  $42 \times 51$  cm 3,90 Mark  $40 \times 47$  cm 340 Mark Preisliste gratis.

Erfurter Möbelfabrik A. Ross, Webergasse 47.

#### Fangnetzbügel,

vorzüglichste, stabilste Stahlhüttenarbeit, 4 teilig zusammenlegbar, ff. vernickelt, auf jeden Stock passend, p. Stck. M. 1,35, dazu Mullbeutel 85 Pf., feinste engl. Tüllbeutel M. 1,10.

#### Tötungsgläser,

allerbeste cylindrische, mit ff. Suberoit-kork, absolut dicht schliessend, das Beste, was es gibt:

Grösse  $9 \times 5$   $11 \times 7$ 35 Pf. 40 Pf. 60 Pf. p. St. m. Kugelbod. 40 Pf.: 50 Pf. 70 Pf. p. St.

Extra grosse, praktische Tropenfang-gläser mit dauerhaftem Kunstkork (viel besser als Naturkork) Einwurfsröhre per Stück 1,50 Mark. Stärkste Cyankali-Füllung 50 Pf. bis 1 M. (geg. Giftschein). Hugo Ringler, Entomol. Versandabteilg.
Thale (Harz).

# Gelegenheitskauf

Um zu räumen biete nachstehende neue Insektenkasten etc. zu bedeutend herabgesetzten Preisen an:

10 Kasten von Erle, Nut und Feder schliessend, Grösse 61/2, 441/2 × 491/2 cm, rings gebeizt und mit Glas, komplett fertig, statt à M. 5. - für à M. 3.50

Kasten dto. Gr.  $6^{1}/_{2}$ , 55:65 cm statt M. 8.— für M. 5.—.

Schaukasten Gr. 55 × 65 cm, Eiche fourniert, m. Eichenzier-leiste und Schloss etc. statt M. 15.— für M. 12.—.

5 Kasten  $37 \times 45 \times 6$  cm in Ausf. A. m. Liste, m. Glas komplett fertig statt à M. 3.— für à M. 2.—.

3 Regale m. Rückwand, von Kiefernholz, nussbaum gebeizt, mit je B. m. Liste, Eiche imitiert, komplett m. Glas und Knopf à Regal mit 6 K. statt M 35. för M. 25. -, alle 3 Regale zusammen M. 75.— franko.

50 Doublettenschachteln, Grösse 23 × 35 cm, von fester Pappe m. grünem Lederpapierbezug, durch hohen Hals dicht schliessend, komplett fertig, statt à M. 0.80 für à 50 Pf. empfiehlt

Jul. Arntz, Insektenkasten-Spezialfabrik, Elberfeld.

# Achtung!

I. Lepid. Hefte der "Iris" Dresden, Jahrg 1890-96 vollst.

1897 halb 1889 halb

mit zahlr. prachtv. Tafeln, Ladenpr. 172 M., werden billig abgegeben, alle brochiert. Ferner: II. Jahrg. 1910 der Deutschen

Entom. Zeitschr. billig.

III. Erklär. der: Wissensch. Benennungen der Europ. Gross-Schmetterl. m. Varietäten und Aberrationen, von Anton Spannert. Seltenes, brauchb. Werk, geb. wie neu. IV. Tragh. Lederbehälter mit Blechbüchse für Schnitzelfang und gutem Tötungsglas nur 2,50 M. Porto und Verpack. extra. E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustr. 46.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

D 🛛 Insektenkästen 🖸 🕽 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen.

Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls — — bei soliden Preisen. — — Auch erfolgt Anfertigung nach 
\* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der

höheren Schulen Berlins. Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellher Spann batter

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -



Man verlange grat.u.fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten. - Gespannte Lepidopteren.

#### C. und A. Allinger & Co., Bremen Torfplattenfabrik

liefert zu konkurrenzlosen Preisen die anerkannt vorzüglichste Ware.

Hunderte von Anerkennungen!

| Grösse<br>in cm                   | Plattenzahl  11/4 cm   1 cm stark   stark |         | I.<br>Qual. | II.<br>Qual. |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--|--|
|                                   |                                           |         |             |              |  |  |
| $28 \times 13$                    | 60 St.                                    | 70 St.  | 2.20        | 1.60         |  |  |
| $26 \times 12$                    |                                           | 90 St.  | 2.20        | 1,60         |  |  |
| $30 \times 10$                    |                                           | 100 St. | 2,40        | 1,60         |  |  |
| $26 \times 10$                    |                                           | 100 St. |             | 1,30         |  |  |
| $24\times8$                       |                                           | 100 St. |             | 1,20         |  |  |
|                                   |                                           |         | C           |              |  |  |
| Ausschussplatten 100 Stück 70 Pf. |                                           |         |             |              |  |  |
| 20 > 20                           | 50 St                                     | 60.84   | 3.60        | 2.60         |  |  |

Verp. pro Paket 20 Pf.

Ins.-Kästen, Nadeln, Spannbretter etc. Man verlange unsere ausführliche

Preisliste.

# Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden. | 18 Stück Glas-Kartons

Wir bieten an in:

Lepidopteren-Liste 54 (für 1911) (100 Seiten gross Oktav), eirea 18500 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, davon über 10000 aus dem palaearktischen Gebiete, viele der grössten Seltenheiten dabei; ca. 1600 präpar. Raupen, lebende Puppen, Gerätschaften, Bücher. Ferner 189 enom billige Centurien u. Lose. Zur bequemen Benutzung ist die Liste mit vollständigem Gattungsregister (auch Synonyme) für Europäer und Exoten versehen. Preis der Liste 1,50 Mk. (180 Heller, 190 Centimes). Die Liste enthält viele Neuheiten und Preisänderungen.

Gegen Bar geben wir bei schönster Qualität auf Pulas arkten 331/3-50%, auf

manche teure Arten noch mehr; auf Exoten 50% Rabatt.

Coleopteren - Liste 30 A (Palaearkten) (80 Selten gross Oktav), 14 400 Arten aus dem palaearktischen Faunengebiete und 60 sehr preiswerte Centurien.

Coleopteren - Liste 30 B (Exoten) (84 Seiten) 14.000 Arten und 122 Centurien. Die Listen sind mit vollständigem alphab. Gattungsregister (2450 und 3000 Namen) versehen. Preis der Liste 30 Mk. 1,50 (180 Heller).

Liste VII (76 Seiten gross Oktav) über europ. und exot. diverse Insekten ca. 3600 Hymenopt., 2900 Dipt., 2500 Hemipt., 630 Neurop., 1200 Orthopt. und 300 biol. Objekte, sowie 50 sehr empfehlenswerte billige Centurien. Die Liste ist ebenfalls mit vollst. alphab. Gattungsregister (2800 Genera) versehen. Preis 1,50 Mark (180 Heller).

Listenversand gegen Vorauszahlung, am sichersten per Postanweisung.

Diese Beträge werden bei Bestellung von Insekten der betreffenden Gruppe von über 5 Mk. netto wieder vergütet.

Da fast alle im Handel befindlichen Arten in unseren Listen angeboten sind, so eignen sich dieselben auch sehr gut als Sammlungskataloge.

Die in unseren Listen angebotenen Arten sind bei Erscheinen stets in Mehrzahl vorhanden.

Hoher Barrabatt.

Auswahlsendungen bereitwilligst.

# Raupen-Zuchtkästen

billig abzugeben:

Grösse 42.36.22 (Holz-Drahtgaze) , 42.34.20 a 1,50 M. = 4,50 M. 36.34.20

50.40.30 1,75 M. 6,25 M.

Porto und Packung extra. Waldemar Klaue, Rixdorf-Berlin, Prinz Handjery-Str. 49.

### 00000000000000000000000000 Rich. Inle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung.

Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaubdichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut and Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr. f. Sammlerartikel.
Liefer. bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

#### Karl Zetzsche :: Halle a. S., Alter Markt 24. =

Spezialtischlerei entomologischer Bedarfsartikel.

- Preisliste gratis.

# Achtung! Gelegenheitskauf!

in zugeschnittenen Teilen, Nut und Feder schliessend, mit Fournierboden dreifach gesperrt, komplett zum Selbstzusammensetzen, sind z. Preise von nur M. 1.50 p. Satz, sofort im ganzen oder in Partien à 10 Satz, abzugeben, evtl. auch, mit geringer Preiserhöhung, fertig zusammengesetzt.

Jul. Arntz, Insektenkasten-Spezialfabrik. Elberfeld.

# Faugnetze

4 teil., 100 cm Umfang. auf jeden Stock passend, Bügel 1.10 M., compl. Mullnetz 1.90 M., dito Tüllnetz 2.50 M., 3 teil. Raupenschöpfer 2. M. Musterporto 10 Pf. W. Niepelt, Zirlau, Schles.



Wie kann man nur seine Etiketten noch schreiben. bequemer und schäner! die druckt man sich viel





Mk.12, auf Blamantkegel 13,25 Mk. excl. Porto .Nur geg. Nachr od. Voreins.Verl. Sie Preisliste

Riedinger, Graveur, Frankfurt a.M., Luisenstr. 54.

mit Kalikouberzug, neue saubere Arbeit, fester Boden mit Torf ausgelegt, Grösse 40 × 30 cm, garantiert parasitenrein, wie neu, Preis à 3,50 M., sind gegen mir fehlende palaearktische Schmetterlinge zu vertauschen. - Zur Auswahl bitte früher um Liste der abzugebenden Falter.

Anträge an:

Rudolf Detsch, bürgerlich Handelsgärtner. Wien-Hietzing, Maxingstr. 30.

#### Ein Insektenschrank

(veu) mit 40 K. 51/42 cm, nussb. funiert u. pol. Desgl. einen solchen nussb. imitiert mit 10 K. 57/37 cm, hat weit unter Her-

stellungspreis abzugeben Hugo Günther, Gotha, G. Augustin Nachfl.

#### Verschiedenes.

#### Neu! Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14,

H. Swoboda, Wien XV. Goldschlagstr. 30, II/26.

# Suche stets Tausch-Verbindungen. :. Grosses Fulter-Luger.

# Salon-Aquarium,

50 Liter Inh., mit durch einen Heinrici-Heissluftmotor betriebener Fontane, Neuwert 135 M. einschl. elegantem Gestell, billig zu verkaufen oder zu vertauschen. Näheres durch

G. Benner, Boxhagen-Rummelsburg bei Berlin, Lenbachstr. 9 III.

Wer übernimmt gegen Abgabe von Dubletten die wirklich tadellese Präparation von eirca 150 Faltern? (Wert fast 1000 Einheiten.) Der kleine Auftrag kann wegen der Portoersparnis nur nach Berlin oder nächster Umgebung vergeben werden. Angebote mit Forderungen erbeten an

Herbert Noack, Südende-Berlin, Langestrasse 4.

Um viel freie Zeit auszunützen, sucht naturw. geb. Persönlichkeit, sowohl

Schriftsteller als saub. Präparator in Berliner naturw. Betrieben, Museen, Naturalienhandlg. Beschäftigung.
Offert. unter S. 27 an die Exped. d
Zeitschrift erbeten.

Erst nach dem Abtauen des Schnees können pinastri-Puppen zum Versand kommen.

Fritz Kucharzick, Görlitz, Löbauerstr. 17, III. Etg.

# Wer?

leiht mir auf einige Tage ein Werk um Exoten (Südamerika) zu bestimmen.

Gefl. Angebote unter Angabe der Gegenleistung erbittet

Gustav Harttig, Bremen, Doventorssteinweg 21.

Den geehrten Herren zur gefl. Kenntnis, dass ich von den angebotenen Faltern keinen Gebrauch machen konnte. Fr. Müller, Dortmund, Steinstr. 26.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Der Berliner Entomologische Verein. Die Berliner Entomol. Gesellschaft. Der Entomolog. Verein .. Orion" und Der Berliner Entomologen-Bund

geben bekannt, das

Sonntag, den 19. Februar 1911, von 10-4 Uhr

im kleinen Saal des

"Lehrervereinshauses", Alexanderstr. 41, am Alexanderplatz eine gemeinschaftliche

# Tausch- und Kaufbörse

stattfindet. Der Saal ist zur Aufstellung grösserer Tauschobjekte von morgens 8 Uhr an geöffnet. Platzgelder werden nicht erhoben. Die Beteiligung ist auch Nichtmitgliedern gestattet - Getauscht werden Insekton aller Ordnungen.

#### Die Börsen-Kommission der entomologischen Vereine Berlins

G. A. Closs, Friedenau-Berlin, Lenbachstr. 4.

Karl Krüger, Südende-Berlin, Stephanstr. 13.

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem 1. u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.
— Gäste willkommen. -

Verein der Entomologen zu Halle a.S.

#### Entomologischer Verein Ohligs.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willlkommen.

Sonntag, den 5 März, Mittags 1 Uhr, findet in Liegnitz im Saale der Gorkauer Bier-Halle eine

#### Kauf- und Tauschbörse

statt. Interessenten sind hierdurch freundlichst eingeladen.

#### Entomologischer Verein "Pacta"

Stettin.

Restaurant Peters, Birkenallee 23. Arbeitsplan.

Am 20. Februar:

Insekten im Volksglauben. Otto Richter.

Am 6. März:

Insektenbiologien unter besonderer Berücksichtigung der Schädlinge. Pirling.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April: Ein Kapitel aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling. Anfang 8 Uhr.

Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

#### Praktischer Kursus im Präparieren von Insekten.

Dienstag, den 28. Februar: Reparieren von Insekten.

Alles mit Demonstration. Anfang 9 Uhr abends. Gäste willkommen.

#### Verein Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 24. Februar 1911 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Die Vereinssitzungen werden nun jeden und 4. Dienstag im Monat im Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, (Haltestelle der elektr. Bahn, Linie 5) abgehalten. Gäste willkommen!

#### Entomologische Gesellschaft, Halle a. d. Saale (E. V.).

Unsere Sitzungen finden jeden Montag nach dem 1. und 15. des Monats im Reichshof, Alte Promenade 6, statt.

Gäste stets willkommen

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen

J. F. ruhr, Vorsitzende.

# Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. . 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Restaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

# Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends ½9 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel, "Stern", Neugasse Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Grimmerflur, III. Bez.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Henssler, Leonhardseck,

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910.

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

# Entomologischer Verein "Favorita",

Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener eatomolog. vereiu.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW. 47, Katzbachstr. 4

# Tausch!

Folgende diesjährige Dubletten möchte gegen mir fehlerdes vertauschen und sehe Angebote gern entgegen: polyxena, crataegi, brassicae, napi, sinapis, chrysotheme, cleopatra, iris, sybilla, atalanta, Ath. aminia, didyma, athalia, ath. v. celadussa, Arg. selene, euphrosyne, pales, daphne, adippe, Mel. galathea, v. procida, Er. ceto, stygue, lappona, C. arcania, celtis, alciphron, v. gordius, dorilis, ilicis, astrarche, ab allous, argus, argyrognomon, icarus, coridon, escheri, semiargus, v. montana, baton, donzelii, eumedon, arion v. obscura, arcas, Pamph. palaemon, lineola, silvanus, malvae, ziczac, carmelita, giraffina, palpina, curtula, pigra, salicis, monacha, Poec. populi, v. sicula, ilicifolia, coryli, leporina, menyanthidis, auricoma, augur, bajs, c-nigrum, brunnea, primulae, xanthographa, exclamationis, janthina, plecta, occulta popularis, graminis, nebulosa, persicariae, thalassina, contigua, glauca, D. capsincola, cucubali, M. strigilis, v. aethiops, D. caeruleocephala, A. testacea, Had. porphyrea, rurea, v. alopecurus, gemina, monoglypha, nictitans, N. typica, trigrammica, L. comma, C. taraxaci, Rus. umbratica, T. miniosa, gothica, pulverulenta, incerta, v. fuscata, munda, C. trapezina, Or. litura, circellaris, helvola, satellitia, C. solidaginis, A. myrtilli, Pr. viridaria, Er. fasciava, Sc. libatrix, Cat. promissa, elocata, B. fontis, derasa, or, flavicornis, duplaris, B. parthenias, putata, trilineata, fumata, plumbaria, atrata, bru-mata, boreata, Lar. turbata. ab. costavata, mata, boreata, Lat. turbata, ab coobinata, montanata, dilutata, pomeeriaria, albulata, sordidate, corylsta, Eup. oblongata, debiliata, v. fraxinata, nonata, dodoneata, grossulariata, sylvata, marginata, pusaria, prosapiaria, autumnaria, quercinaria, bilunaria, v. juliaria, syringaria, pennaria, elinguaria, macularia, leucophaearia, v. marmoraria, ab. merularia, reucophacaria, va. marginaria, defoliaria, aescularia, pedaria, hispidaria, hirtaria, v. doubledayaria, repandata, ab. nigricata, crepuscularia, glaucinaria, wauaria, quadrifaria, piniaria, atomaria, natrangia alternaria, penandiae atomaria, petraria, glarearia, Sp. mendica, lubricipeda, menthastri, Arc. maculosa, Cal. var. domina, jacobaeae, irrorellae, quadra, Zyg. v. nubigena, var. orion, achilleae, lonicerae, trifolii, transalpina, carniolica.

C. Hold,

Barmen, Unt. Lichtenplatzerstrasse.

Herrliche Riesen. e l. und Ia in Tüten à M. 4,-.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastr. 105.

# leizi abgebbare

Lem. dumi 25, Dich. protea 25, por-phyrea 25, Pol. rufocincta 50, Ammoc. vetula 50, caecimacula 25, Mis. oxyacan-thae 10, Mes. acetosellae 35, Cal. affinis 15, Tox. craccae 10, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd. — Porto extra.—

Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

Biete ungespannte, genadelte

# Dalmatiner-Schmetterlinge

im Tausch für alte gestempelte Marken für meine Sammlung. A. Spada, Zara, Dalmatien.

# Import. Att. atlas,

e l., Riesenprachtstücke in Tüten, Paar Mk., Durchschnittsqualität o Defekte 1—2 Mk. Porto 50 Pf.

Auch Tausch gegen Zuchtmaterial, Falter, Briefmarken etc. Th. polyxena-Puppen Dtzd. 1 Mk. Porto 25 Pf J. F. Fuhr, Turn-Teplitz i. B.,

Parkstrasse 14.

# Jap. Eier und Puppen!

Eier: Anth. yamamai, Call, japonica Dtzd. 35 Pf., 100 250 Pf., Rhod. fugax Dtzd. 70 Pf., 100 500 Pf.

Puppen: Pap. demetrius, xuthulus à Stek. 100 Pf., Att. pryeri Stek. 25 Pf., Dtzd. 250 Pf. Porto extra.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstr. 5 III.

# Urnithoptera brookeana

à 3.50 Mk.

Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Tadellose, frische Ia Qualität und fein gespannt:

|                                    | ٠,  |   | Mk.  |            |
|------------------------------------|-----|---|------|------------|
| " v. xuthulus                      |     |   | 29   | 2          |
| Dor. apollinus                     |     |   | 27   | <b></b> 80 |
| v. amasına                         |     |   | ກື   | 1.40       |
| Parm. hardwicki                    |     |   | 93   | 3,—        |
| " ab. chariro                      |     |   | 29   | 4.—        |
| Van. erythromelas                  |     |   | . 29 | 1,.—       |
| " ab. atrebatensis                 | , . |   | 99   | 2.—        |
| ab. ichnusoides                    |     |   | 77   | 3.—        |
| " ab Klemensiewiczi .              |     |   | 77   | 12         |
| Satyrus ellena                     |     |   | 99   | 1.—        |
| Deil. dahlii                       |     |   | 29   | 1.75       |
| Lasine cocles                      |     |   | 29   | 1.75       |
| Pach, otus (Riesen)                |     |   | 77   | 1          |
| Pach, otus (Riesen)                |     |   | 29   | 1          |
| Jaspidea celsia                    |     |   | 77   | 50         |
| Acronicta alni                     |     |   | **   | 1.—        |
| Agrotis constanti Cleophana yvanii |     |   | 22   | 5.—        |
| Cleophana vvanii                   |     |   | 39   | 1.50       |
| Catocala pacta                     |     |   | 22   | 80         |
| optata                             |     |   | 77   | 1.50       |
| Sciopteron rhingiaeformis          |     |   |      | 4 —        |
| Sesia hymenopteriformis .          |     |   | 12   | 6.—        |
| " leucomelaena                     |     |   | 11   | 1.—        |
| " ichneumoniformis .               |     | ٠ | 22   | <b></b> 50 |
| Phragmatobia pudens                | **  |   |      | 6          |
| Arctia tesdudinaria                |     |   | ,,   | 1.—        |
| casta                              |     |   |      | 40         |
| Callim. v. remanovi                |     |   | 12   | 2.50       |
| v. donna                           |     |   | 29   | 3.—        |
| ,, v. domina                       |     |   | 22   | 4.—        |
| Arctia flavia                      |     |   | 12   | 2.50       |

Porto 50 Pf., Verp. frei. Sende auf

Wunsch zur Ancicht.

Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

Im Freien überwinterte

# Puppen

von A. levana, Dtzd. 30 Pf., 100 St. 1.80 M., von N. tremula, Dtzd. 1.— M., von H. biflda, Stück 25 Pf.,

von Sm. populi, Dtzd. 80 Pf. Porto etc. 30 Pf.

hat in Anzahl abzugeben Anton Fleischmann, in Kumpfmühl, K. 9 bei Regensburg.

### Eler sicher befruchtet!

Cat. fraxini Dtzd. 30 Pf., pacta 1,50 Mk., nupta 15 Pf. Porto 10 Pf. Gegen Voreinsendung des Betrages abzugeben.

Fr. Lubbe, Königsberg i. Pr., Hufen, Bahnstr. 52 I.

#### Wer wünscht folgende gespannte Falter, I. Qual. aus Algier?

Machaon v. mauretanica, E. belemia, Gonept. v. mauretanica, Epin. v. fortunata, Coen. arcanioides, Thest. mauritanicus, Adop. hamza, Deil. mauretamica, Dicr. delavoiei, Org. anceps, Las. v. cocles, Sat. atlantica, Cat. oberthurii, nymphaea, Acid. libycata, depressaria, completa, Ell. compararia, Zam. flabellaria, Selid. ambustaria, Thamn. semicanaria, Eub. gastonaria, Phrag. pudens, Ocn. boeticum, huegenini, Zyg. zuleima, algira, Ses. hymenopteriform. leucomelaena.

Schreiben an Doktor A. Salis des Intern. Tauschbureau, porte restante, Algier,

Algérie.



**Puppen**v. Pap. podalirius Otzd. 1 Mk., v. Sp. ligustri Otzd. 80 Pf., End. versicolora im Gespinst Dtzd. 1.80 Mk.

Porto und Kästchen 30 Pf. Gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

J. Rotermundt,
Nürnberg 17, Bartholomäusstrasse 68.

# Puppen

v. Pap. alexanor v. magnu (am nat. Gespinst) à Mk. 1,50, Sat. pyri e. Syrien à Dtzd. 400, e. Dalmatien 300, Prot. convolvuli à 30 Pf. Porto etc. extra. In gesunden Exemplaren abzugeben

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

# orizaba-Puppen,

stark und kräftig. sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

# A. mylitta. Importiert!

Herrliche Cocons mit var. sivalica 9 Mk. Dtzd., frei.

Sat. pyretorum, Süd-China, gespannte Falter Paar 7.50 Mk. Porto frei.

Nächstens kommen Puppen von Hemileuca electra.

# Gesucht:

Cocons von Sat. atlantica. J. Henry Watson, 70, Ashford Road, Withington, Manchester, Eng.

#### Abzugeben

sind Eier der nordamerik. Catocala concumbens Dtzd. 1,50 Mk. Weide. Puppen des prächtigen syrischen Spinners Brah-maea ledereri à 3,50 Mk. Dtzd. 35 Mk.

- Voreinsendung oder Nachnahme. -Alois Zirps, Neutitschein (Mähren) Titschgasse 19.

## Während der Saison lieferbar!

P. apollo E. 50, R. kl. 50, erw. 100, P. 160. A. crataegi R. 25, P. 40, M. cinxia R. 20, P. 40, dejone R. 100, P. 200, A. daphne R. 100, M. galathea R. 50, P. 60, S. hermione R. 100, P. 150, v. cordula R. 100, P. 180, L. celtis P. 60, L. orion E. 20, R. 50, P. 75, icarus E. 20, bellargus E. 20, cyllarus E. 40, D. erminea E. 40. vinula E. 10, E. ulmi E. 50, R. 125, N. ziczac E. 25, P. palpina E. 20, pruni E. 50, S. navonia E. 40, P. 65, O. pruni E. 50, S. navonia E. 10, A. lepo-O. pruni E. 50, S. pavonia E 10, A. leporina E. 25, C. ligustri v. sundev. E. 45, rina E. 25, C. ligustri v. sundev. E. 49, P. rubricosa E. 35, M. leucophaea E. 30, calberlai E. 100, reticulata E. 35. D. luteago E. 75, B. muralis E. 20, perla E. 20, V. oleagina E. 20, A. testacea E. 20, A. nubeculosa E. 50, Rh. detersa E. 10, R. 50, P. 75, P. sericata E. 50, R. 275, L. seripi v. montium E. 85, albipuncta E. 30, R. 120, Taen. gothica E. 10, minimus E. 15 pulverulenta E. 10, populeti osa E. 15, pulverulenta E. 10, populeti E. 40, stabilis E. 15, incerta E. 10, munda E. 25, ab. imac. E. 30, O. ruticilla E. 35, H. croceago E. 20, Van. punctata E. 10, ab. imac. E. 40, veronicae E. 35, rubiginea E. 15, ab. unic. E. 20, ab. graslini ginea E. 15, ab. unic. E. 20, ab. graslini E. 40, C. exoleta E. 30, vetusta E. 30, C. capuzina R. 200, P. 280, Pl. ain E. 100, interrogationis E. 50, P. lunaris E. 30, G. algira E. 40, C. alchymista E. 85, G. vernaria E. 35, R. 100, P. 150, papilionaria E. 20, N. lividaria R. 150, G. furvata R. 65, obscuraria E. 35, R. 100, P. calabraria E. 20, E. calvaria E. 30, L. badiata E. 20, E. certata E. 20, A. prunaria E. 20, B. stratarius E. 20, selenaria E. 30, N. plantaginis E. 30, Rh. purpurata E. 20, A. caja E. 10, flavia E. 125, villica E. 20, A. caja E. 10, flavia E. 125, villica E. 10, quenselii E. 100, R. 500, C. hera E. 30, R. 100, dominula E. 10, v. insubrica E. 30, E. robrum v. punct. u. v. cand. E. 20, R. 50, P. 60, B. opacella R. 100, P. 100, D. ulula E. 30.

Preise in Pf. pro Dtzd. Porto und Verp. extra. E. = Eier, R. = Raupen, P. = Puppen. Liefere von fast allen in

Tirol vorkommenden Faltern Zuchtmaterial, Eier, Raupen oder Puppen. Bitte jedoch bei Anfragen Rückporto beizufügen.

Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

# la gespannte Falter

für 1/3 Staud.-Preise:

3 Stück P. machaon, 3 podalirius, 30 Van. io, 8 polychloros, 20 L. celtis, 10 Van. 10, 8 polychloros, 20 L. cettis, 10 A. P. virgaureae, 8 Ch. elpenor, 1 atropos (gross), 5 A. villica, 5 o 2 P. B. quercus, 12 mori, 3 o 2 P. M. rubi, 8 o 2 P. Cos. potatoria, 6 o S. pavonia, 15 pernyi, 10 caecigena (1 Paar 2 Mk.), 10 A. luna (1 Paar 1,50 Mk.).

- Porto und Packung 1 Mk. - Auf Tausch gegen Ia Exoten: Hestia, Danais, Euploea, Charaxes u. Catocalen. Fiala Alois, Welwarn, Böhmen.

# uppen:

. . . . . . . . . . . . 75 Pf. Dtzd. 20 Pf. Dtzd. 100 Stück 150 Pf. Ty. anaschoreta . . . . 60 Pf. Dtzd. Porto und Packung 25 Pf. — Tausch.

M. Kraft, Berlin NW. 87, Wittstockerstr. 1.

#### Catoc. fraxini-

Eier, sicher befruchtet, Dtzd. 35, Cat. nupta-Eier Dtzd. 20 Pf., Porto 10 Pf., gibt ab gegen Vorausbez. od. Nachnahme. R. Groth, Potsdam, Teltowerstr. 7 11.

# !!Billige Falter!!

Nachstehende palaearkt. Falter gebe ich ab für netto 10 bis 12% der Staud. Preise. Diese Falter, aus grösseren, frischen Sendungen herrührend, haben geringe oft unsichtbare Schönheitsfehler, sind weder alt noch zerrissen, dagegen tadellos präpariert, richtig bestimmt und mit genauen Fundorten versehen. Sie gereichen noch jeder Sammlung zur Zierde. Sende zur Auswahl bei Erledigung binnen 8 Tagen.

noch jeder Sammlung zur Zierde. Sende Pap. mach. ex. As. centr. \$\frac{1}{2}\$, v. sphyrus \$\frac{1}{2}\$, maackii \$\frac{1}{2}\$, Parn. nomion v. mandschuriae \$\frac{1}{2}\$, bremeri \$\frac{1}{2}\$, actius \$\frac{1}{2}\$, v. actinobolus \$\frac{1}{2}\$, delph. v. infernalis \$\frac{1}{2}\$, v. albulus \$\frac{1}{2}\$, mne. b. v. gigantea \$\frac{1}{2}\$, Apor. crataegi ex Amur \$\frac{1}{2}\$, hippia \$\frac{1}{2}\$, Lept. amurensis \$\frac{1}{2}\$, Col. romanovi \$\frac{1}{2}\$, aurora \$\frac{1}{2}\$, aur. v. libanotica \$\frac{1}{2}\$, Apat. nycteis \$\frac{1}{2}\$, Nept. philyroides \$\frac{1}{2}\$, Pyr. v. vulcanica \$\frac{1}{2}\$, Van. 1-album \$\frac{1}{2}\$, Mel. athal v. sibir. \$\frac{1}{2}\$, arces. v. maculata \$\frac{1}{2}\$, Arg. pal. v. isis \$\frac{1}{2}\$, hegemone \$\frac{1}{2}\$, ino v. sibir. \$\frac{1}{2}\$, daphne v. rabdia \$\frac{1}{2}\$, niobe v. orienpal. v. 1818 of, negemone of, 1no v. stoir.
of, daphne v. rabdia of, niobe v. orientalis of \( \bar{2} \), Mel. tit. v. palaestinensis of,

Oen. urda of, Sat. bris. v. hyrcana of,
heydenr. v. shandura of, baldiv. v. lehana
of \( \bar{2} \), Mam v. schakuhensis of, Par. v.
xiphioides of \( \bar{2} \), ach. v. achinoides of,

Epin. amardaea of, cadusia of, Coen.
sunbecca of, Chrys. caspius of, Lyc. ary v. sunbecca & Chrys. caspius & Lyc. argyr. v. marcandica & astr. ab. allous & v. inhonora Krul. & ic. v. persica & f. eros v. amor & erschoffi & phyllis & f. edam. v. iphidamon & Pamph. gemmatus & Hesp. alpina & Pyg. curtula v. canescens & Das. nivalis & Ocn. terebynthi & flavipalpata & f. Lim. dispar & var. ex ussuri, Chondr. pastr. v. hyrcana & Lasioc. nana & Oreta ab. calceolaria & Aplect. caligenia & Agret defuncta Aplect. caligenia \( \), Agrot. defuncta \( \), senescens \( \), v. senilis \( \), emineus \( \), chaldaica \( \), decussa \( \) clarivena \( \) juldussi \( \), verecunda \( \),

subdecora of, diplogramma of, exacta \( \), celsicola of, renig. v. turanica of, griseola v. tianschanica of, subconspicua of, mastel. v. centralis of, adumbrata of, Char. gram. v. megala of \( \), Mam. spalax of, adjuncta of, altaica of, amydra of, sab. v. distincta of, demotica of, aliena v. iliena of, lein. v. bovina of \( \), soc. v. irrisor of, praedita of, armata \( \), furca of \( \), schneideri \( \), furcula of, Hader. arschanica of, khorgossi of, Dianth, prox. v. cana \( \), oriendita &, armata &, furca & &, schneideri &, furcula &, Hader. arschanica &, khorgossi &, Dianth. prox. v. cana &, orientalis &. Mia. bic. v. pallidior &, literosa &, Nam. accurata &, Pseud. chenopod. &, p. xa &, Had. amica, vicaria &, Bleph. paspa &, Phöboph. amoenus &, turpis & &, Ulochl. hirta &, ammogr. suavis &, Polia v. asiatica &, chamaeleon & &, Prod. littoralis &, Thap. procera &, Leuc. opaca &, comma var. ex Amur & &, Car. alb. v. congesta &, lentina &, Amphip. alpherakii &, Hipt. brunneago &, Lithoc. mill. v. centralasiae &, Cleoph. dejeani &, Grumia flora &, Plus. mandarina &, Palp. dentistr. &, cestis &, Leuc. cailino &, Apop. hirsuta &, simplex &, Dion. niveus &, Arct. intercalaris &, ersch. v. issyka &, glaph. v. püngeleri &, Zyg. magiana & &, Cossus modestus &, Holcoc. gloriosa &, nobilis &, Dysp. agil. v. magna &, lacertuta &, Hepial. nebulosus &.

E. Funke, Dresden, Kronprinzenstr. 20.

In Kürze treffen Cocons von

v. aurosea

aus dem wilden Nord-Mexiko ein. Das Stück dieser hochseltenen Art

nur 3 M. Mehr billiger.

B. Vogefer, Holzminden.

# Eler aus Japan:

Rh. fugax Dtzd. 65 Pf., 50 Stück 2,50 M. Cal. japonica Dtzd. 35 Pf., 50 Stück 1,20 M. Anth. yamamai Ptzd. 35 Pf., 50 Stck. 1,20 M., in grösseren Posten billiger, sofort abzugeben.

W. Pfennigschmidt. Hannover, Friesenstr. 38 p.

# !! Spinner-Eier!!

meist Exoten.

Act. selene 100, Plat. cecropia 15, Att. cynthia 10, Anth. mylitta 150, Sat. pyri 15, E. ilicifolia 50, A. tau 20, E. versicolora 20 Pf. pro Dtzd. - Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

# Columbien!

100 Stück Dekorationsfalter, mittelgrosse und kleinere, z. T. guter, z. T. II. Qual. 3.— M. Porto, Emballage 30 Pf. Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.



aus neuer Sendung: Eucheira socialis, Morpho polyphemus Q, Castnia hechtiae,

#### Sphingiden:

Protoparce muscosa, ochus, istar, Ambulyx donysa, ypsilon, Philampelus triangulum, Xylophanes tyndarus; ferner: Copaxa denda, Hepialus triangularis, die reizende Eglyphia hieroglyphica etc. etc. Liste auf Wunsch.

Lose laut unserem früheren Mexiko-Inserat.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105.

# Verkauf einer grossen Sammlung.

Eine der schönsten Lepidopteren-Sammlungen Deutschlands soll im ganzen ver-kauft werden. Dieselbe enthält in der Hauptsache Exoten, aber auch eine grössere Anzahl Palaearkten, speziell sehr schöne Collectionen der Gattungen Par-nassius und Colias. Die Sammlung ist in vier grossen hochfeinen Schränken untergebracht.

Nähere Mitteilungen durch L. Kuhlmann, Frankfurt a. Main, Günthersburg Allee 22.

# ENTOMOLOGISCHE PARFT Organ des Internationalen Organ des Internationalen

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljäbrlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

Inhalt: Leitbericht. — Ueber Kartonnester von Cremastogaster scutellaris Ol. auf Sardinien. — Oncoderes (Oncideres)
Serville [1835]. — Amblyteles nonagriae Hgn. und A. celsiae Tbn. — Häufiges Auftreten verschiedener SchmetterlingsArten und die Sonnenfleckenperioden. (Fortsetzung.) — Briefkasten.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

(Schluß zu No. 46.)

Die Systematik baut sich zumeist auf Analogieschlüssen auf, so auch hier; denn wie die beiden afrikanischen dardanus-Formen der Ost- und Westküste Teile ein und derselben Art sind, ebenso sind auch verwandte Formen, die sich in gleicher Weise unterscheiden, auch nur als Teile einer Art anzusehen, ob Zwischenstufen da sind oder nicht. Dieser Punkt wird von vielen Systematikern nicht verstanden; viele betrachten derartige geographische Formen als selbständige Arten, ja es gibt Systematiker, die von Arten sprachen, wenn zwischen solchen Formen gar keine morphologische Lücke vorhanden war, wodurch der Fall eintreten mußte, daß eine in der Mitte stehende Form zu zwei Arten gerechnet werden kann. Nach demselben, oben angedeuteten Analogieschluß sind wir gehalten, auch den nordostafrikanischen Pap. dardanus, der als P. antinorii bekannt ist und den J. zunächst aus seiner Betrachtung ausgeschlossen hatte, als eine geographische Form derselben Art anzusehen, trotzdem gewisse Uebergänge fehlen und trotzdem sich dieser Fapilio u. a. dadurch besonders hervorhebt, daß beide Geschlechter geschwänzt, während die  $\mathbf{P}$  der übrigen Formen ungeschwänzt sind. Als letzte Formen verbleiben dann Pap. meriones von Madagascar und Pap. humbloti von den Komoren, von denen namentlich letzterer in der Zeichnung stark abweicht. Bei beiden finden sich auch morphologische Unterschiede in den Valvenleisten. Ob man diese nun für besondere Spezies ansehen will, ist für die behandelte Frage gleichgiltig, beide Formen bleiben gute Beispiele für die Bedeutung der geographischen Trennung in der Entwicklung der Sexualorgane. Jordans Auffassung dieser beiden als geographische Varietäten wird durch die Copulationsorgane der \$\pi\$ bestätigt.

Was nun hier für die Formenreihe des Pap. dardanus gilt, trifft bei allen anderen untersuchten

Schmetterlingen zu. Die geographische Variabilität erfüllt daher die vorher formulierte Bedingung: Geht die Bildung neuer Arten von den an verschiedenen Orten vorkommenden Varietäten einer Art aus, so müssen sich unter diesen Varietäten solche finden, die sich in den Paarungsorganen unterscheiden. Die geographische Variabilität ist also der Anfang zur Auflösung einer Spezies in mehrere, im Gegensatz zu den nichtgeographischen Varietäten. Eine weitere Frage ist nun die: Wie verhalten sich zu dieser Tatsache diejenigen Arten, die in den Paarungsorganen untereinander nicht abweichen? Auch bei diesen gibt es mehr oder weniger scharf begrenzte geographische Varietäten, die, wie die Arten, in den Copulationsorganen einander gleich sind. Wenn nun dort die geographische Variation allein der Anfang zur Bildung neuer Species ist, so spricht nichts dagegen, daß sie es auch hier ist. Auch in den Gruppen, in denen die Arten in jenen Organen gewöhnlich voneinander abweichen, findet sich vereinzelt eine oder die andere Art, die darin mit der nächstverwandten Species übereinstimmt, ganz so, nur häufiger, gibt es unter den geographischen Varietäten der Arten mit eigenen Paarungsorganen solche, die nichts Eigenartiges in den Organen zeigen. Dadurch wird obiger Rückschluß bestätigt.

Der Beweis des Gegensatzes zwischen geographischer und nichtgeographischer Variabilität beruht, wie gesagt, auf der Tatsache, daß die individuellen Flügelcharaktere unabhängig von den Charakteren der Copulationsorgane sind. Da, wo in diesen Organen besondere artliche Eigentümlichkeiten fehlen, tritt als Beweis die Kombination anderer Körperteile ein, so z. B. bei den afrikanischen Envanthe-Arten, die sich im Geäder unterscheiden; auch hier ergibt sich als Resultat, daß sich das geographische Element in der Evolution eines Speziescharakters zeigt.

Etwas schwierig erscheint die Erklärung des Vorkommens einer Reihe nahe verwandter Arten in demselben Gebiete. Wenn sich eine Art in geographisch

getrennte Formen gesondert hat, und im Laufe der Zeit diese Formen zu Arten geworden sind, so genügt zur Erklärung künftigen Zusammenvorkommens derselben die Erfüllung zweier Voraussetzungen, nämlich 1) aktives oder passives Verbreitungsvermögen und 2) Zeit. Als Beispiel, wie sich der Vorgang abspielt, mögen die nahe verwandten orientalischen Papilio eurypylus und jason dienen. Während ersterer hauptsächlich in der östlichen Zone des Gebietes verbreitet ist, bewohnt letzterer hauptsächlich den westlichen Teil. P. eurypylus war offenbar ursprünglich die papuanische, jason die indo-malayische Form ein und derselben Art, die aber im Laufe der Zeit so verschieden wurden, daß sie nebeneinander existieren konnten, ohne zu verschmelzen, und sich nach den beiden entgegengesetzten Richtungen ausgebreitet haben. Noch besser ist das Beispiel der afrikanischen Salamis-Arten, die einander so ähnlich sind, daß sie oft aufgemischt werden. S. anacardii (unten kreideweiß) findet sich in einer dunklen Form in Ost- und Südafrika, als helle Form im Nordwesten. Bei der größeren grün-weißen Sal. parhassus sind die Charaktere umgekehrt, die Ostform ist heller, die Nordwestform dunkler; in den Valven der Formen beider Arten sind ebenfalls analoge Unterschiede, die auch im umgekehrten Verhältnis stehen. Es ist anzunehmen, daß die gemeinschaftliche Stammform (im wahren Sinne des Wortes) mehr schwarz war; sie entwickelte sich zu einer Ost- und einer helleren Nordwestform und der Unterschied wurde mit der Die helle Nordwestart (parhassus) Zeit artlich. verbreitete sich dann süd- und ostwärts und wurde hier zu einer noch helleren Form (mit reduziertem Valvenfortsatz) und teilte sich nochmals in 2 geographische Varietäten. Die dunkle Ostform ging gen Nordwesten vor und bildete hier auch ihrerseits eine helle Neben-Form, so daß auch sie in zwei geographische Varietäten zerfiel. Wenn die Entwicklung in dieser Weise fortschreitet, so werden statt der zweimal zwei Varietäten in Zukunft vier solche ähnliche Arten zusammen vorkommen.

, . . . .

Das Vorhandensein 'eines Gegensatzes zwischen geographischer und nichtgeographischer Variation bietet uns zugleich ein gewisses Kriterium der Evolutionsursachen. Da morphologische Unterschiede die Variabilität einer Art an demselben Orte nicht begleiten, sich aber bei geographischen Varietäten finden, so muß dieses Zusammenauftreten in den "Subspecies" (nach Bates) eine besondere Ursache haben, die eine andere ist, als der Grund individueller Variation, es handelt sich also nicht etwa um einen verschiedenen Grad der Einwirkung gleicher Faktoren. So sind Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede, die (z. B. bei Zeitformen) die Differenzen in den Flügeln nach Farbe und Zeichnung hervorbringen oder diese latenten Charaktere "auslösen", nicht die lokalen Ursachen der Auftrennung einer Art in Unterarten. Auch die "Auswahl" im Sinne der Selectionstheoretiker, also die Bevorzugung besonders gezeichneter oder gefärbter Exemplare (Anpassung) spielt dabei keine Rolle; denn diese könnte wohl zur Entstehung einer besonderen, in Zeichnung und Farbe ausgezeichneten Varietät, nicht aber zu einer Subspecies tühren, die zugleich abweichende Charaktere in den Copulationsapparaten oder in anderen unabhängigen Organen besitzt. Deshalb sind auch die sogenannten domestizierten Arten (nach der Selectionstheorie) durchaus keine Artanfänge, sondern können nur mit den individuellen Varietäten verglichen werden, die auf die Aufteilung der Art oder Konsolidierung neuer Arten keinen Einfluß haben. Dem-

gegenüber führt die geographische Variation infolge der Veränderung der Copulationsorgane und in weiterer Folge der Sexualdrüsen selbst zu teilweiser oder schließlich gänzlicher Sterilität der Unterarten und daraus entstehenden Arten. Der Grad der Divergenz in den Copulationsorganen und der damit zusammenhängenden Sterilität ist allerdings sehr verschieden; so gibt es, wie schon erwähnt, Subspecies mit sehr verschiedenen und ganz oder beinahe gleichen Sexualorganen, ferner nahe verwandte Arten, die augenscheinlich miteinander fruchtbar, und solche, die wechselseitig ganz steril sind. In der Natur findet hiernach keinerlei Auslese nach dem Habitus statt; die Entstehung der Subspecies und neuer Species ist vollkommen unabhängig von einer Auswahl nach Kleid oder Gestalt; aber diese mögen sehr wohl durch "natürliche Auslese" so auf einer gewissen Entwicklungsstufe festgehalten werden, daß die in dem neuen Gebiete neu entstandenen Arten nicht vernichtet werden. Ebensowenig wie durch die Auslese in der Farbe sind die Unterarten durch Auswahl von individuellen Eigenschaften der Paarungsorgane entstanden. Weiterhin zeigen die Charaktere der Subspecies, daß auch Isolation (Inzucht) als solche nicht deren Unterschiede hervorbringen kann und endlich ist auch die Hypothese zu verwerfen, wonach das Entstehen neuer Arten bewirkt sein soll durch das "organische Wachsen" in bestimmten Richtungen, verbunden mit dem Stillstand eines Teiles der Individuen auf der Entwicklungsstufe in einem oder mehreren Organen. Dem widerspricht z. B. das Verhältnis der Veränderung der Valvenleiste zur habituellen Verschiedenheit bei Pap. dardanns

Auf die Frage, welcher Faktor oder welche Summe von Faktoren nun die Unterschiede der geographischen Varietäten hervorbringen können oder gebracht haben, geben uns also die bekannten Tatsachen nur negierende Antworten, und diese Schlußfolgerungen widersprechen den landläufigen Ansichten. Die Erklärung für den Widerspruch liegt aber nicht fern. Die Zusammenstellung von Tierformen nach den Unterschieden in einem Organ führt zu einem künstlichen System; es wird dabei fälschlich vorausgesetzt, daß die Gruppierung nach dem einzelnen Organ von der Beschaffenheit aller anderen Organe bestätigt wird. Ebenso ist es irrig, einen in bestimmtem Falle als richtig erkannten Entwicklungsfaktor (z. B die Auslese bei der Differenzierung domestizierter Rassen) als Ursache der Entstehung spezifischer Unterschiede hinzustellen, weil fälschlich vorausgesetzt wird, daß die durch den Faktor in einem Organ verursachte Veränderung begleitet wird von der Gesamtheit jener Veränderungen in allen Organen, die eine von der anderen Art trennen. Um den wirklichen Zusammenhang der zu klassifizierenden Formen zu finden, bedart es in der wissenschaftlichen Systematik also der Berücksichtigung der Eigenschatten möglichst vieler oder aller Organe. Die Forschung an dem einen kontrolliert oder korrigiert die Erkenntnis an dem anderen. Diese Methode, in diesem Sinne schließt Jordan, muß auch bei Erforschung der Evolutionsursachen in Anwendung kommen, wenn man nicht damit zufrieden sein will, die Entstehung der die Arten trennenden Lücken, in ähnlicher Weise wie bei einem künstlichen System, künstlich, also unvollkommen zu erklären.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

# Ueber Kartonnester von Gremastogaster scutellaris Ol. auf Sardinien.

Von Dr. Anton Hermann Krausse-Heldrungen, Asuni (Sardinien).

Kartonnester von Ameisen sind in Europa eine seltene Erscheinung. Nach K. Escherich ("Die Ameise", 1906) gibt es nur zwei kartonnesterbauende Ameisenarten in Europa: Lasius fuliginosus und Liometopum microcephalum.

Auf Sardinien, und zwar bisher nur an einer engbegrenzten Lokalität in der Nähe des Dörfchens Asuni, begegnete mir eine dritte Art, die Kartonnester baut: Cremastogaster scutellaris Ol. Diese Art, in ganz Südeuropa und Nordafrika vorkommend, ist weit verbreitet auf der Insel; ich sah sie hoch im Gebirge wie in der Ebene am Meere. Gewöhnlich finden sich diese Tiere in hohlen Baumstämmen, sehr gern in alten Olivenstämmen und in Korkeichen; diese natürlichen Höhlungen genügen ihnen als Nester.

Cremastogaster scutellaris Ol. wohnt indes, wenn es nicht anders sein kann, auch unter Steinen. Bei Asuni fand ich sie zuweilen daselbst. Sie vollbringt darunter geringe, kunstlose Erdarbeit.

Auf einem der Miniaturtafelberge bei Asuni begegnete mir nun das hübsche Tier auch als Kartonnesterfabrikant, wie gesagt, bisher nur an dieser ziemlich kleinen Lokalität. 1909 und 1910 fand ich auf einer größeren Anzahl von Exkursionen, die dem Carabus Genei Kraussei Born galten, der ebenfalls auf diesem kleinen Plateau besonders zahlreich haust, etwa zehn Kartonnester von Cremastogaster scutellaris Ol. Nester unter Steinen waren dort weit zahlreicher; das kleine Plateau ist baumlos, nur Pistaziengebüsche und Euphorbien wachsen dort.

Die Kartonnester befanden sich immer unter Steinen, doch nur unter solchen, die auf anderen Steinen oder auf dem anstehenden Fels auflagen; niemals fand sich irgendwelche Erde oder niedere Vegetation zwischen den beiden Steinen, auch im weiteren Umkreise nicht; es herrschte dort, trotz der Winterregen, eine auffällige Trockenheit und Sauberkeit.

Die Höhe des Nestes richtet sich nach dem Abstande, den die beiden aufeinanderliegenden Steine zwischen sich lassen, etwa 1 cm bis 4 cm. Es fanden sich ziemlich kleine Nester von etwa 10 cm Durchmesser, wie auch recht große von fast einem halben Meter im Durchmesser. Der Grundriß ist immer kreisrund, oval oder elliptisch. Das Nestmaterial ist relativ wenig brüchig und scheint mir nicht sehr viele erdige Bestandteile zu enthalten, dagegen wohl Holz Das Nest, von dunkelbrauner bis schwarzbrauner Farbe, von zahlreichen labyrinthischen Gängen und Hohlräumen durchzogen, hat ein badeschwammartiges Aussehen.

Die Gänge und Höhlungen waren zu der angegebenen Zeit mit großen Massen von Arbeitern und Larven ziemlich früher Stadien besetzt. Die Ameisen waren halb erstarrt, doch waren sie in kürzester Zeit äußerst lebhaft, wie im Sommer.

Ameisengäste habe ich bei dieser Art nur wenige gefunden; einmal fand ich hier ein Exemplar jener Enborellia moesta Gené (Dermapteron), die in meiner Gegend hier als Räuberin von Ameisenlarven auftritt und über die ich an anderer Stelle ausführlich berichten werde.

# Oncoderes (Oncideres) Serville [1835]. (Col., Cerambycidae.)

Artenübersicht, zusammengestellt von Emil Ross, Berlin N. 58, Schliemannstrasse, 25.

| Schliemannstrasse 25.                                                      |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aegrota Thoms., Phys. I, 5, p. 80                                          |                                                                                                                             |
| [1868.] — Dej., Cat. 3, ed. p. 369.                                        |                                                                                                                             |
| albomarginata Thoms., l. c. p. 80.                                         |                                                                                                                             |
| albomarginata Thoms., l. c. p. 80. [1868.] — Dup., Dej. Cat. 3, ed         |                                                                                                                             |
| p. 369. — Bates, Biologia Centr.                                           |                                                                                                                             |
| Am., Col., Vol. V, pl. 9, fig. 12.                                         |                                                                                                                             |
| $[1886.] \qquad \dots \qquad \dots \qquad \dots$                           | Cayenne.                                                                                                                    |
| [1886.]                                                                    |                                                                                                                             |
| 276. — Kirby, Trans. Linn. Soc.                                            |                                                                                                                             |
| XIII, p. 604, pl. 20, fig. 1—4                                             |                                                                                                                             |
| [1821.]                                                                    | Amer. Dor.                                                                                                                  |
| maculosa Dej., Cat. 3, ed. p. 369.                                         | Brasilien.                                                                                                                  |
| attenuata Thoms., Phys. I, 5, p. 91                                        | . ,,                                                                                                                        |
| Bouchardi Bates, Ann. nat. Hist.<br>ser. 3. XVI, p. 179, not. [1865]       | Now Granada                                                                                                                 |
| Omelardi Pascoe, in litt                                                   |                                                                                                                             |
| Callidryas Bates, Ann. nat. Hist. XVI                                      |                                                                                                                             |
| p. 175. [1865.] — Bates, Biol.                                             |                                                                                                                             |
| Centr. Am., Col., Vol. V, pl. 9, fig.                                      |                                                                                                                             |
| 9 9, fig. 10 o, var. [1886.]                                               | Amazon.                                                                                                                     |
| cephalotes Bates, Ann. nat. Hist. XVI,                                     |                                                                                                                             |
| p. 178. [1865.]                                                            |                                                                                                                             |
| p. 178. [1865.]                                                            | Brasilien.                                                                                                                  |
| Chevrolati Thoms., Phys. I, 5, p. 77.                                      | Para.                                                                                                                       |
| bifasciata Chevrol., in litt                                               | "                                                                                                                           |
| cingulata Say., Journ. Ac. Phil. V, 2,                                     |                                                                                                                             |
| p. 272. [1827.] — Haldem., Trans.                                          |                                                                                                                             |
| Am. Phil. X, p. 52. — Lec., Journ.                                         |                                                                                                                             |
| Ac. Phil., ser. 2, II, p. 165. [1852.]                                     |                                                                                                                             |
| - Say., Hubbard, Insel Orange,                                             | A on hon                                                                                                                    |
| pp. 128 et 129, fig. 49 et 50                                              | Amer. Dor.                                                                                                                  |
| gentilis Dej., Cat 3, ed. 369                                              | 35                                                                                                                          |
| rubiginosa Dej., Cat. l. c                                                 | Dracilian                                                                                                                   |
| congenera Thoms., Phys. I, 5, p. 89. cornutipes Schaeffer, Canad. Entomol. | Diasines.                                                                                                                   |
|                                                                            |                                                                                                                             |
| 38 n 90 [1906]                                                             | Texas.                                                                                                                      |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.                                                                                                                      |
| 38, p. 20. [1906.] crassicornis Bates, Ann. nat. Hist.                     | Texas.                                                                                                                      |
| 38, p. 20. [1906.] crassicornis Bates, Ann. nat. Hist.                     | Texas.                                                                                                                      |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Amazon. Cayenne. Brasilien.                                                                                                 |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Amazon. Cayenne. Brasilien.                                                                                                 |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Amazon. Cayenne. Brasilien.                                                                                                 |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.                                                                                         |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.                                                                                         |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.                                                                                         |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.                                                                                         |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.                                                                                         |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  "" Cayenne.                                                                            |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  "" Cayenne.                                                                            |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para.                                                               |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para.                                                               |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  Cayenne.  Amazon. Para.  Brasilien.                                                    |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  Cayenne.  Amazon. Para.  Brasilien.                                                    |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien. Peru.                                              |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien. Peru.                                              |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien. Peru.                                              |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien. Peru.                                              |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien. Peru. Tapajos.                                     |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien. Peru. Tapajos.                                     |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien. Peru. Tapajos.                                     |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien.  Peru. Tapajos.  es, Nicaragua. Parana. Brasilien. |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien.  Peru. Tapajos.  es, Nicaragua. Parana. Brasilien. |
| 38, p. 20. [1906.]                                                         | Texas.  Amazon. Cayenne. Brasilien.  " Cayenne. Amazon. Para. Brasilien.  Peru. Tapajos.  es, Nicaragua. Parana. Brasilien. |

78, pl. 13, fig. 92. . . . . Amer. bor.

| heterocera Thoms., Phys. I, 5, p. 78.                                                                      | Ooronno I                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| — Dej., Cat. 3, ed. p. 369                                                                                 |                           |
| Dej., Cat. 3, ed. p. 369                                                                                   | 1                         |
| impluviata Germ., Ins. Spec. nov.,                                                                         | "                         |
| p. 483. [1824]                                                                                             | 99                        |
| Lherminieri Forsström, Act. Holm.,                                                                         | ,,                        |
| p. 329. [1817.] — Schönh., Syn.                                                                            | Guadeloune.               |
| Ins. I, 3, p. 419                                                                                          | Dahia                     |
| macra Thoms., Phys. I, 5, p. 87.                                                                           | nama. I                   |
|                                                                                                            |                           |
| p. 184. [1868.] — Dej., Cat. 3, ed. p. 369                                                                 | Rio Janeiro.              |
| miliaris Panz, et ed. Voet. III, p. 26, pl. 9, fig. 32. — Voet., Cat. II, p. 11.                           | Cavenne.                  |
| miniata Thoms., Phys. I, 5, p. 88. —                                                                       |                           |
| Dej., Cat. 3, ed. p. 369 minuta Thoms., Phys. I, 5, p. 86                                                  | Brasilien.<br>Guayana     |
| ocellaris Bates, Biol. Centr. Am., Col., Vol. V, p. 367. [1886.]                                           | Cuatemala                 |
| ocularis Thoms., Phys. I. 5, p. 82.                                                                        | Brasilien.                |
| pectoralis Thoms., Phys. I, 5, p. 83.<br>Pittieri Gahan, Ann. Nat. Hist. (6)                               | 13                        |
| XIV. p. 119                                                                                                | Costa Rica.               |
| poecila Bates, Biol. Centr. Am., Col.,<br>Vol. V, p. 125. [1886.]<br>pulchella Bates, Ann. nat. Hist. XVI, | Mexico.                   |
| pulchella Bates, Ann. nat. Hist. XVI,                                                                      | Ega.                      |
| p. 178. [1865.] pustulata Lec., Proc. Ac. Phil. VII,                                                       | Tanada                    |
| p. 82. [1854.]                                                                                             | Laredo.                   |
| Chevrol., Dej. Cat. 3, ed. p. 369.<br>quercus Skinner, Ent. News. Philad.                                  | Mexico.                   |
| XVI, p. 291. — Beyer, New York                                                                             |                           |
| I. Ent. Soc. 16, p. 32. [1908.] . repandator Fabr., Ent. Syst. I, 2,                                       |                           |
| p. 277                                                                                                     | Cayenne.                  |
| rhodosticta Bates, Biol. Centr. Am.,                                                                       | "                         |
| Col., Vol. V, p. 367. [1886.] saga Dalm., Analect. ent. 1823, p. 69.                                       | Mexico.                   |
| [1823.] — Heyne-Taschenberg,                                                                               | Dunnilian                 |
| exot. Käf., pl. 37, fig. 28. [1908.]<br>vomicosa Germ., Ins. Spec. nov. 1824,                              | Brasillen.                |
| p. 482. — Casteln., Hist. nat. II,<br>1840, p. 475.                                                        |                           |
| satyrus, Bates, Ann. nat. Hist. XVI,                                                                       | "                         |
| p. 176, [1865.]                                                                                            | Para.                     |
| scitula Bates, Biol. Centr. Am., Col.,<br>Vol. V, p. 126. [1886.]                                          |                           |
| senilis id., l. c. p. 367. [1886.] Nical<br>Sladeni Gahan, P. Zool. Soc. London,                           | agua, Mexico.             |
| Sladeni Gahan, P. Zool. Soc. London,<br>II, p. 254, pl. 28, fig. 9. [1903.]                                | Brasilien.                |
| sparsa Bates, Biol. Centr. Am., Col.,                                                                      |                           |
| Vol. V, p. 125, pl. 9, fig. 10. [1886.]<br>stillata Auriv., Ent. Tidskr. XXV,                              |                           |
| p. 208. [1904.] tessalata Thoms., Phys. I, 5, p. 90.                                                       | Bolivia.<br>Nov. Granada. |
| texana Horn, Trans. Am. Ent. Soc.,                                                                         |                           |
| XII, p. 195.<br>tuberculata Thoms., Phys. I, 5, p. 85.                                                     | Cayenne.                  |
| ulcerosa Germ., Ins. Spec. nov., p. 482.<br>vermiculata Thoms., Phys. I, 5, p. 91.                         | Brasilien.                |
| Voeti Thoms., Phys. I, 5, p. 84.                                                                           | Cayenne.                  |

60 Arten.

| Gemi  | ning   | er-Ha  | r  | old | [1 | 87 | 2] | ٠ | 48  | Arten. |
|-------|--------|--------|----|-----|----|----|----|---|-----|--------|
| Lame  | ere    | [1883] | ٠, |     |    |    |    |   | 3   | 99     |
| Neu s | eit 18 | 883    |    |     |    |    |    |   | - 9 | 44     |

#### Amblyteles nonagriae Hgn. und A. celsiae Tbn. Eine Berichtigung.

- Von A. Roman. -

In der "Internat. Entom. Zeitschrift" für Mai 1910 hat E. Strand einen Aufsatz über das Artrecht der obengenannten Schlupfwespen publiziert. Das Hauptresultat des Autors, daß beide Arten gut getrennt sind, hat diese Zeilen nicht veranlaßt; denn es ist richtig. Was jedoch einer Widerlegung bedarf, ist die Behauptung des Autors, das wahre ? des A. nonagriae sei "bis heute unbekannt oder wenigstens unbeschrieben".

Der A. nonagriae war, so wie ihn Holmgren 1871 beschrieb, zweifellos eine Mischart, was übrigens auch die Typen im Stockholmer Museum zeigen. In unveränderter Weise ist er in Berthoumieus Monographie (1897), Schmiedeknechts Opuscula ichn. (1903) und Dalla Torres Katologe (1901) übergegangen. Die beiden ersteren führen den A. celsiae als besondere Art auf, letzterer nur als Synonym des nonagriae, aber alle drei, oder wenigstens die zwei letzteren, glauben Thomson zu folgen. Es kann deshalb nicht wundernehmen, daß auch Strand glaubt, Thomson habe den A. nonagriae unverändert gelassen. Dies ist aber nicht der Fall, wie ich gleich auseinandersetzen werde.

In seiner ersten Publikation über die größeren Ichneumoninae vom J. 1888, den "Notes hyménop-térologiques, 5 e partie", bringt Thomson nur eine kurze Notiz über A. nonagriae, die nichts Neues enthält, und kannte noch nicht den A. celsiae. Seine nächste Arbeit über die Gattung Amblyteles von 1894, die "Opuscula entomologica", Fasc. 19, zeigt indessen einen großen Fortschritt, der aber von allen folgenden Autoren, Strand mit einbegriffen, entweder übersehen oder falsch verstanden wurde. Hier hat Thomson den nonagriae Hgn. aufgelöst, indem er das ♀ zu celsiae Tbn. und das ♂ als Synonym unter der 1888 beschriebenen Art limnophilus (♂¥) führt. Letzterer Name ist folglich zu streichen, um dem älteren nonagriae Platz zu geben; aber die Beschreibung ist die erste, in welcher die richtigen Geschlechter der Art zusammengeführt sind. Offenbar wollte Thomson aus diesem Grunde hier, wie in vielen anderen Fällen, den von ihm gegebenen Namen nicht ändern. Strand ist vermutlich den fehlerhaften Angaben des Dalla Torre'schen Kataloges gefolgt und mußte dann das richtige ♀ von nonagriae als neu betrachten, obgleich dasselbe schon 22 Jahre früher beschrieben und 16 Jahre früher ausdrücklich als  $\mathcal{L}$  des nonagriae  $\mathcal{L}$  angegeben wurde. Auch ein paar Gravenhorst'sche Namen, subcylindricus ( $\mathcal{L}$ ) und ammonius (♀), sind mit nonugriae in Verbindung gesetzt worden, aber ihre Identität ist ohne Typenvergleich zu unsicher, um ernstlich aufgenommen zu werden. Sie können tolglich weggelassen werden, wenn ich als Abschluß die folgende Chronologie der verschiedenen Namen von A. nonagriae und celsiae gebe:

nonagriue:

1871 Ambl. nonagriae Hgn. ♂ nec ♀.

1888 A. limnophilus Thoms. ♂♀.

1894 A. (Spilichn.) limnophilus Thoms. ♂♀. Das d'als nonagriae Hgn. angegeben. 1910 A. nonagriae Strand ♂♀.

# 1. Beilage zu No. 48. 4. Jahrgang.

celsiae:

1878 Ambl. celsiae Tischb. 8.

1880 Ichn. melanotis Hgn. ♂ nec ♀.

1881 A. celsiae Tischb. 3♀. Das ♀ als nonagriae Hgn. angegeben.

1894 A. (Spilichn) celsiae Thoms. ♂♀.

#### Häufiges Auftreten verschiedener Schmetterlings-Arten und die Sonnenfleckenperioden.

- Von Rich, Dieroff. -(Fortsetzung.)

Der Einfluß, welcher durch die Pendulation der Erde und der damit veränderten Stellung dieser zur Sonne auf die Tier- und Pflanzenwelt im Laufe von Jahrtausenden ausgeübt wurde, macht sich, - allerdings nur en miniature, - infolge der Sonnenflecken bemerkbar.

Diese wurden zuerst 1610 von Fabricius und 1611 auch von Galilei und von Schreiner beobachtet und sind von sehr verschiedener Größe. So wurde z. B. von Schwabe 1850 ein Fleck von 211400 km Durchmesser gesehen; eine Fleckengruppe, die im Februar und März 1905 sogar mit dem bloßen Auge sichtbar war, bedeckte den 30. Teil der uns zugewandten Sonnenhalbkugel.

Man vergegenwärtige sich dabei, daß dies ein Gebiet ist, welches ungefähr 200 mal größer sein muß, als unsere ganze Erdoberfläche. Heute, wo ich dies schreibe, am 22. Oktober 1910, lese ich, daß mit dem großen Treptower Fernrohr in Berlin von Herrn Direktor Dr. Archenhold eine größere interessante Fieckengruppe beobachtet wurde, in die die Erde füntmal hineingelegt werden könnte. (B. B. Z. Nr. 493.)

Wie schon aus Vorstehendem hervorgeht, sind die Sonnenflecken nicht zu jeder Zeit gleich häufig, sondern sie nehmen periodenweise zu bezw. ab. Diese Perioden schwanken zwischen 6 bis 17 Jahren, und nach langjährigen genauen Beobachtungen hat die Astronomie berechnet, daß die mittlere Dauer einer Sonnenfleckenperiode etwas über 11 Jahre beträgt.

Es ist nun zweifellos, daß derartig große Ver-änderungen, wie sie sich hier auf der Sonne vollziehen und deren Ursachen uns noch unbekannt sind, auch auf die Erde einen Einfluß haben müssen; denn ber einem Sonnenfleckenminimum, wo wenig oder fast gar keine Flecken sich auf der Sonne zeigen, kann die Sonne sicher eine viel intensivere Wärme ausstrahlen, als bei einem Sonnenfleckenmaximum, wo sie durch mehr oder weniger große Flecken zum Teil bedeckt und somit nicht in der Lage ist, ihre volle Bestrahlung auf die Erde zu entsenden.

Obgleich die Astronomie sagt, daß ihre Versuche in dieser Beziehung ein durchaus negatives Resultat gezeitigt haben - dieselbe steht der Pendulationstheorie überhaupt sehr skeptisch gegenüber - scheint die Tierwelt doch darauf zu reagieren.

Prof. Simroth schreibt z. B. im Kosmos\*) "daß er bei der Bearbeitung der Pendulationstheorie auf des sibirischen Tannenhähers Nucifraga caryocaentsprechen, also etwa alle 11 Jahre, ja es zeigte

die Tatsache gestoßen sei, daß die Hauptinvasionen tactes macrorhynchus Br. bei uns in Abständen erfolgen, die der Dauer der Sonnenfleckenperioden sich, daß diese Abstände regelmäßiger eingehalten werden, als die der Sonnenfleckenmaxima".

In der "Pendulationstheorie" führt Simroth die Jahre 1754, 1760, 1793, 1802, 1814, 1825, 1836, 1844, 1856, 1857, 1864, 1883, 1885 und 1896 an, in denen der Tannenhäher sich bei uns in mehr oder minder großen Massen eingestellt hat. Es war also gerade bei Erscheinen des mehrfach genannten Werkes (1907) ein neuer Einfall zu erwarten und in der Tat wurde dieser auch festgestellt.

In einem Vortrag: "Ueber den Einfluß der letzten Sonnenfleckenperiode auf die Tierwelt"\*) sagt Simroth, nachdem er sich über die allgemeine Verbreitung der

Tannenhäher ausgelassen:

"Die Erklärung nach der Pendulationstheorie ist "einfach genug. Die Gattung ist entstanden unter "dem Schwingungskreis in den Alpen bei polarer "Schwingungsphase während der Tertiärzeit. Die "ersten Formen sind nach Südosten und Südwesten "ausgewichen. Unter dem Schwingungskreis erfolgte "bei uns die Umwandlung zum gemeinen Tannen-"häher. Dieser hat sich während der Eiszeit nicht "weiter nach Norden verschieben lassen, als bis "Nordeuropa, ist vielmehr nach Sibirien ausge-"wichen und zur dortigen Lokalrasse geworden. "Nach der Eiszeit bei äquatorialer Phase wandern "die Sibirier wieder zurück und diese Wanderungen, "an und für sich auf die veränderte Sonnenstellung "und Wärme gegründet, schwellen regelmäßig an "mit der erhöhten Temperatur der Sonnenflecken-"periode. Daß gerade beim Tannenhäher das Phä-"nomen so klar hervortritt, hat wohl seinen Grund "in den relativ sehr engen Temperaturgrenzen. "die dem Vogel eigen sind; wie stenotherm er ist, "beweist sein Fehlen auf Grönland so gut wie auf "Spitzbergen. Und so folgt er in seiner Ver-"schiebung am genauesten den Pendelbewegungen."

Es könnten hier noch verschiedene Tiere erwähnt werden, die ebenfalls infolge der Sonnenfleckenperioden eine starke Anschwellung im Einwandern in unser Gebiet oder in ihrer Vermehrung dokumentieren; doch glaube ich schon zu weitläufig geworden zu sein, und dürfte das eine Beispiel vom Tannenhäher wohl genügen, umsomehr, als uns hier ja in der Hauptsache die Insekten interessieren.

Von diesen ist zunächst der Ulmenborkenkäfer Eccoptogaster scolytus F. zu nennen. G. Severin vom Musée Royal d'Historie Naturelle de Belgique in Brüssel hat darauf aufmerksam gemacht, daß dieser Schädling sich besonders stark in 10 bis 12 jährigen Perioden vermehrt. Die ersten starken Beschädigungen seien aus dem Jahre 1836 bekannt, wo er in den Brüsseler Parkanlagen zur Plage wurde; 12 Jahre später, nämlich 1848, trat er wieder verheerend auf, ferner in Nordfrankreich in den Jahren 1859 und 1885 86, in Brüssel dann wieder 1896, und ebenso hat sich der Käfer 1908 prompt wieder eingestellt.

Simroth kommt dann auf die Termiten zu sprechen, welche ebenfalls die 11 jährige Periodizität genau eingehalten haben. Vor ungefähr 12 Jahren wurde aus Zeitungsberichten bekannt, daß das Holzwerk des National-Museums in Washington von zahlreichen Termiten erfolgreich angegriffen worden sei. Natürlich blieb nichts unversucht, die Tiere mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen, und es schien

<sup>\*)</sup> Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft 1908.

<sup>\*)</sup> Band V, Heft 9 Fol. 263-67.

auch, als ob die Gefahr beseitigt sei. Es kam das Jahr 1907 und mit ihm eine derartig gewaltige Zunahme der Termiten, daß man fürchten mußte, das ganze Museum sei verloren. Dabei ist noch besonders zu berücksichtigen, daß früher die Termiten soweit nördlich in Amerika überhaupt noch nicht bekannt waren.

Eine andere Insektengruppe sind die Heuschrecken, die Ende April 1908 von Tunis, welches gerade unter dem Schwingungskreis liegt, gemeldet wurden und dort ungeheure Verheerungen anrichteten. 1907 und besonders 1908 hatten wir hier in Deutschland ein starkes Wespenjahr; ebenso sind in der Schweiz zahlreiche Wespenbussarde geschossen worden, die sich natürlich stark vermehren konnten, weil eben ihre Hauptnahrung in Hülle und Fülle vorhanden war.

Der Eichenwickler Tortrix viridana ist in der hiesigen Gegend 1906/07 so stark aufgetreten, daß fast sämtliche Eichen Kahlfraß zeigten.

Ferner trat 1908 die Nonne Lymantria monacha L. fast in ganz Deutschland, besonders in der Zittauer Gegend und im Großherzogl. Weimarischen Staatsforst bei Weida, großen Schaden anrichtend, auf, worüber ich bereits mehrfach a. a. O. berichtet habe. Vor mir liegt ferner eine Notiz, nach welcher in den ostpreußischen Forstrevieren bei Königsberg und Insterburg 3 Millionen Festmeter Nutzholz infolge der Verwüstung durch die Nonnenraupe abgeholzt werden mußten, zu deren Verwertung in der Nähe der betreffenden Waldungen große Werke errichtet wurden. Im vergangenen Jahr hätte es sich um ca. ½ Million Festmeter gehandelt. Ich gebe diese Zeitungsnotiz mit allem Vorbehalt wieder, da ich bisher noch nicht in der Lage war, dieselbe auf ihre Richtigkeit zu prüfen; aber selbst wenn dem Berichterstatter bei Nennung der Zahlen die Phantasie mit geholfen hat, so ist doch bewiesen, daß die Nonne überall in den Jahren 1907/9 stärker auftrat, als sonst, also eine besondere Anschwellung sich unbedingt zeigte.

(Fortsetzung folgt.)

#### Briefkasten.

Anfragen des Herrn H. in St.: Wie müssen die Puppen von *Dor. apollinus* behandelt werden, um gut entwickelte Falter zu erhalten? Wie die der *Psychiden?* 

Auf welche Weise überwintert man am besten die Puppen von *Smer. quercus* und welche Behandlung verlangen sie nach der Ueberwinterung bis zum Schlüpfen?

Ich habe bisher bei diesen Arten nur Mißerfolge gehabt und wende mich nun an die Mitglieder mit der Bitte, ihre Kenntnisse an dieser Stelle oder in einem kurzen Aufsatze mitzuteilen, womit wohl auch manchem andern Sammler gedient sein wird.

Anfrage des Herrn G. in Ch. Im Sommer 1910 schlüpften mir zahlreiche Falter von Att. splendidus, die ich aus gekauften Eiern zog. Ich kann an den Faltern keinen Unterschied gegen Att. orizaba finden, auch der Lieferant der Eier wußte darüber nichts anzugeben. Ich frage daher höflichst an, ob vielleicht ein Leser unserer Zeitschrift ein sicheres Unterscheidungs-Merkmal angeben kann.

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

# Käfer:

Mormolyce phyllodes 3, hagenbachi 5, castelnaudi 5, Hexarthrius deyrollei 5, Eur. titan 4, alcides II, gross, 5, Odontolabis sommeri Paar 1,50, wollastoni Paar 3,50, lacordairei, Nigidius cormetus 3, Prosopocoelus occipitalis Paar 1,50, Figulus sp. 1, Callopistus castelnaudi 3, Catoxantha opulenta 0,60, Demochroa gratioea 0,75, Apestrata orichalica 2, Xylorrhiza venosa 1,25, Sphenura delia Paar 0.40 Thysia wallichi 0,40, gute Cicindela- und Collyris-Arten, bestimmt, in la Qualität, grosse Cerambyciden (Xixuthrus u. a.). Centurie-Käfer 12 M. Schöne blau-lügelige Laternenträger (Fulgora amplectens) 2 M.

Jachan, Berlin-Friedenau, Menzelstr. 35.

#### 2000 Stück serbische Falter, per 100 Stück 3 Mark.

1000 Stück serbische Coleopteren, per 100 Stück in 40 Arten 3 Mark. Caucasische Carab, seltene Arten, billig, oder Tausch gegen alte Briefmarken. Jos. Nejedly, Jungbunzlau, Böhmen.

# Micro-Lepidopteren,

meist Sicilianer, 10 versch. Serien, sauber präp. mit Fundorten und Datum verschen.

Zetzsche, Halle a. S., Langestr. 26 I.

# Hirschkäfer-Biologien etc.

klein und in allen erdenklichen Stadien, mit auch ohne Glaskasten, liefert billigst. Photogr. Skizze hierüber 40 Pf. — Bei Anfragen Rückporto erbeten.

Fr. Gierth, Görlitz (Schles.), Postfach 194.

#### E. v. Bodemeyer, Berlin W., Lützowstrasse 41. — Tel.: VI, 11455.

Offeriere zu billigsten Netto-Preisen:

#### 15000 Arten palaearkt. Coleopteren

mit 250 von mir gebrachten nova spezies und über 300 wieder aufgefundenen, verschollen gewesenen Arten, laut franko auf Wunsch zu übersendenden Listen 1 und 3 bei hohem Barrabatt und günstigen Zahlungsbedingungen.

Ferner Coleopteren in Alkohol, Flasche mit 350, 550 und 1000 Klein-Asiaten für 6, 10 und 18 M. und 120, 350 und 550 Persern für 7, 15 und 25 M., sowie über 100 Lose und Wahllose.

# Indische Stabheuschrecke.

hochinteressante Zucht für Sommer und Winter. Futter: Efeu und Brombeere. Erwachsene Tiere à 70 Pf., Eier Dtzd. 25 Pf. incl. Porto und Verp. J. Oehme, Guben.

#### b) Nachfrage.

Suche Verbindung mit Lieferanten von asiatischen Coleopteren, welche Anteile an Original-Ausbeuten abgeben.

> E. v. Bodemeyer, Berlin W., Lützowstr. 41, Tel. VI, 11455.

#### Suche zu kaufen: C. heros, P. koehleri, R. alpina.

Angebote an F. Schiffmann, Ponitz (Sachs. Altenb.).

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Eier:

| Polia philippsi | Püngl. | à  | Dtzd. | 2,50 | M. |
|-----------------|--------|----|-------|------|----|
| Call. japonica  |        | 30 | Stück | 1,   | M. |
| Bac. rossii     |        | à  | Dtzd. | 0,25 | M. |
| Dixip. morosus  |        | à  | Dtzd. | 0,20 | M. |

# Raupen:

Call. dominula
Urapt. sambucaria
Sesia culiciformis
Sesia tipuliformis
Sesia tabaniformis
Zeuzera pyrina

a Dtzd. 0,30 M.
a Dtzd. 1,25 M.
a Dtzd. 1,25 M.
a Dtzd. 1,75 M.
a Dtzd. 1,75 M.

# Puppen:

Deileph. nicaea à Stück 4,— M.
Papilio daunus a Stück 1,40 M.
Copaxa lavendera à Stück 2,50 M.
Anth. roylei à Stück 1,50 M.
Anth. menippe à Stück 2,— M.
Anth. mylitta 2 Stück 2,25 M.

Ernst A. Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstrasse 15.

#### Papilio dehaani.

prachtvoll dunkelgrün, soeben geschlüpft, Stück 2,50 M. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

# Thais ab. ochracea-Puppen,

à Stück 40 Pf., ½ Dtzd. 2.15 Mk., Dtzd. 4,— Mk. Porto und Verp. 30 Pf. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Felix Gaudlitz, Halle a. S., Göbenstr. 9 II.

# 2. Beilage zu No. 48. 4. Jahrgang.

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf. G. Calließ, Guben. Sand 11.

Danman

v. Pap. podalirius Dzd. 1 Mk., v. Sp. ligustri Dızd. 80 Pf., End. versicolora im Gespinst Dtzd. 180 Mk.

Porto und Kästchen 30 Pf. Gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

J. Rotermundt,
Nürnberg 17, Bartholomäusstrasse 68.

# Agrotis umbrosa-

Raupen vor 4 Häutung Dtzd. 85 Pf., 2 Dtzd. 150 Mk. Porto pp. 20 Pf. Grössere Mengen billiger. Tausch sehr erwünscht.

Eier von Had. porphyrea Dtzd. 15 Pf. Porto 10 Pf.

Uter, Potsdam, Margaretenstrasse 19.

# !! Lebende Puppen!!

S. pyri 2,50, Riesen 3.—, spini 2,—, ex 09 2,60, Sph. ligustri 1.— Mk. per Dtzd. Porto und Kistchen 30 Pf. Gustav Seidel, Hohenau. Nied.-Oesterr.

Ich biete an im Tausch gegen Hesperiden, gebe das doppelte oder gegen bar ¼ Staudinger Preis: 18 cardamines, 20 atalanta, 15 maturna, 10 athalia, 20 aurinia, 5 aglaja, 20 virgaurea, 10 amphidamas, 5 bellargus, 5 damon, 10 tiphon, 10 silvius 10 sylvanus, 15 alceae, 6 pinastri, 5 tiliae, 5 elpenor, 40 euphorbiae, 20 stellatarum, 10 potatoria, 6 rubi, 10 bucephala, 10 ziezac, 10 pyramideae, 15 elocata, 10 sylvata.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

# Grösste Seltenheit! Epiphora marwitzi-

Falter, Ia Qual., in Tüten p St. M. 5.-, Dtzd. M. 50.- (Staud. - Listen - Preis M. 50.- p. Stück).

Puppen davon im Cocon, p. St. 3.—, Dtzd. M. 30.—. Porto extra.

Erich Müller, Berlin N. 39, Ravenéstrasse 4.

Habe noch 16 Stück frisch gegrabene

# Oil. tiliae, 7 ocellata und 4 populi-Puppen

im Tausche gegen Palaearkten abzugeben.

E. Erombacher, Strassburg (Lisass),
Zaberner Wallstrasse 28 I.

# Puppen:

Agrotis strigula per Dtzd. Mk. 1.20. Gesunde und kräftige Falter, warm gestellt, in 14 Tagen.

H. Ludwig, Köpenick, Kaiserin Augusta Viktoria Strasse 1.

# Coenophlebia archidona

3 abzugeben sup. in Tüten M. 10,-.. W. Niepelt, Zirlau, bei Freiburg (Schl.).

# Bar oder Tausch!

Polyxena, myrmidone, edusa, atalanta, polychloros, prorsa, ab. intermedia, euphrosyne, dictynna, atropos, bicoloria, carmelita, fascelina, versicolora, megacephala, auricoma, janthina, comes, dahlii, primulae, corticea, occulta var. obscurior, tineta, funerea, furva. scitu, maura, turca, selini, gothica, incerta, stabilis, grasilis, ruticilla, croceago, rubiginea, var. unicolor, v-punctatum, vetusta, exoleta, artemisiae, myrtilli, moneta, jota, pacta, flavicornis, similata, ornata, punctaria, linearia, var. strabonaria, luctuata, juniperata, unifasciata, nanata, ericeata, termista, rectangulata, pumilata, pyreneata, oblongata, innotata, pulveraria var. violacearia, syringaria, sambucaria, rupicapr., auranviolacearia, tiaria Q Q, adspersaria, pomenarius, hispidarius, hirtarius, stratarius, repandata, coracina, togatulalis, strigula, maculosa, vernana, pillosellae, fausta, melilot.. achilleae, lonicerae, trifolii, var. astragali, var. hedysani, var. peucedani, scabiosae.

Alles la. Qual. Preise billigst nach Uebereinkuntt. Im Tausch besonders erwünscht bessere Noctuiden und Geometriden der Genera Catocala, Acidalia und

Larentia.

Alles auch im Tausch gegen Ia. gespannte villica, quercus \$\omega\$, ligustri, ocellata, rhamini \$\overline{\sigma}\$, traxini u podalirius. Carl küger, Würzburg, Adelgundestr. 15.

# Eier aus Japan:

Rh. fugax Dtzd. 65 Pf., 50 Stück 2,50 M. Cal. japonica Dtzd 35 Pf., 50 Stück 1,20 M. Anth. yamamai Dtzd. 35 Pf., 50 Stück 1,20 M., in grösseren Posten billiger, sofort abzugeben.

abzugeben.

W. Pfennigschmidt. Hannover,
Friesenstr. 38 p.

# Schwärmer-Eier

: während der Saison lieferbar : hippophaes 600, galliphorbiae 200, gallii 50, proserpina 60, vespertilio 60, porcellus 40, elpenor 20, eupkorbiae 10, ligustri 10, tiliae 10, ocellatta 10. populi 10 Pf. pro Dtzd. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

#### Abzugeben

sind Eier der nordamerik. Catocala concumbens Dtzd. 1,50 Mk. Weide. Puppen des prächtigen syrischen Spinners Brahmaea ledereri à 3,50 Mk. Dtzd. 35 Mk.

Voreinsendung oder Nachnahme.
 Alois Zirps, Neutitschein (Mähren)
 Titschgasse 19.

# Jap. Eier und Puppen!

Eier': Anth. yamamai, Call. japonica Dtzd. 35 Pf., 100 250 Pf., Rhod. fugax Dtzd. 70 Pf., 100 500 Pf.

Puppen: Pap. demetrius, xuthulus à Stek. 100 Pf., Att. pryeri Stek. 25 Pf., Dtzd. 250 Pf. Porto extra.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstr. 5 III.

# Eier v. Polia xanthomista

im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial (auch erst später lieferbares) abzugeben.

R. Sauermann,

Leipzig-R., Kohlgartenstrasse 26.



In Kürze treffen Cocons von

# Hyperchiria pamina

v. aurosea

aus dem wilden Nord-Mexiko ein. Das Stücz dieser hochseltenen Art nur 3 M. Mehr billiger.

B. Vogeler, Holzminden.

# Während der Saison lieferbar!

P. apollo E. 50, R kl. 50, erw. 100, P. 160, A. crataegi R. 25, P. 40, M. cinxia R. 20, P. 40, dejone R. 100, P. 200, A. daphne R. 100, M. galathea R 50, P. 60, S. hermione R. 100, P. 150, v. cordula R. 100, P. 180, L. celtis P. 60, L. orion E. 20, R. 50, P. 75, icarus E. 20, celtiary E. 20, cyllarus E. 40, D. erminea E. 40. vinula E. 10, E. ulmi E. 50, R. 125, N. ziczae E. 25, P. palpina E. 20, E. catax R. 100, lanestris R. 40, P. 65, O. pruni E. 50, S. pavonia E. 10, A. leporina E. 25, C. ligustri v. sundev. E. 45, P. rubricosa E. 35, M. leucophaea E. 30, calberlai E. 100, reticulata E. 35, D. luteago E. 75, B. muralis E. 20, perla E. 20, V. olegina E. 20, A. testacea E. 20, A. nubeculosa E. 50, Rh. de ersa E. 10, R. 50, P. 75, P. sericata E. 50, R. 275, L. scirpi v. montium E. 85, albipuncta E. 30, R. 120, Taen. gothica E. 10, munda E. 25, ab. imac. E. 30, O. ruticilla E. 35, H. croceago E. 20, vau-punctatum E. 10, ab. imac. E. 40, veronicae E. 35, rubiginea F. 15, ab. unic. E. 20, ab. graslini E. 40, C. exoleta E. 30, vetusta E. 30, C. capuzina R. 200, P. 280, Pl. ain E. 100, interrogationis E. 50, P. lunaris E. 30, G. algira E. 40, C. alchymista E. 85, G. vernaria E. 35, R. 100, P. 150, papilionaria E. 20, R. tividaria R. 150, G. furvata R. 65, obscuraria E. 20, A. prunatia E. 20, E. calvaria E. 30, L. badiata E. 20, E. certata E. 20, A. prunatia E. 30, R. loun, P. calabraria E. 20, E. calvaria E. 30, L. badiata E. 20, E. calvaria E. 30, L. badiata E. 20, E. cartaria E. 20, L. calvaria E. 30, R. loun, P. calabraria E. 20, E. cartaria E. 20, L. badiata E. 20, E. cartaria E. 20, L. badiata E. 20, E. cartaria E. 20, L. calvaria E. 30, R. loun, P. cand. E. 20, R. 50, P. 60, B. opacella R. 100, P. 100, D. ulula E. 30. Preise in Pf. pro Dtzd. Porto und Vern. extra E. Eier. R. E. Raunen.

Preise in Pf. pro Dtzd. Porto und Verp. extra. E. = Eier, R. = Raupen, P. = Puppen. Liefere von fast allen in Tirolvorkommenden Faltern Zuchtmaterial, Eier, Raupen oder Puppen. Bitte jedoch bei Anfragen Rückporto beizufügen.

Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

# Tausch.

Habe-im Tausch gegen-mir fehlende Lyc. und Polyom. b. z. Falter folgende Puppen abzugeben: 100 Stck. V. levana, 2 Dtzd. Sp. ligustri v. E., 2 Dtzd. Spl. menthastri v. E., 1 Dtzd. Sat. pavonia v. E., auch Zuchtmatericl nicht ausgeschlossen.

Franz Schreiber. Grottkau, O.-Schl,

Ring 116.

Habe von convolvuli 1 Stück ex larva 1910 mit ganz grauem Hinter-leibe ohne eine Spur von rosenroten und schwarzen Ringen gegen Meistgebot abzugeben. Auch schöne, gespannte Falter von edwardsi, rici, yamamai, convolvuli, nerii und andere mehr sind in Bar oder Tausch gegen mir passendes abzugeben. Heinrich Mörl, Ladowitz (Böhmen).

Nachfrage.

# ich suche gegen bar

Material vom Seidenspiener B. mori sowie von Forstschädlingen.

Th. Borgers, Crefeld, Villa Charlottenburg, Weserweg I.

# Gesuch

für Mai, Juni:

#### P. apollo-Raupen.

möglichst klein, in Anzahl, ebenso Sedum-Arten:

#### Sedum album u. Sedum telephium,

Offerten erbittet

W. Niepelt, Zirlau bei Freiburg (Schles.). CAN SERVICE AND AREA OF THE

8 Tagen.

gegen sofortige Kassa: Starke SUCTO gesurde Puppen von der populi, euphorbiae und hippogesunde Puppen von ocellata, phaës. Gefl Angebote erledige innerhalb

> Hans Kostial, Wiener Neustadt, Pottendorferstr. 6.

# Gesucht

100 Stück Pap. machaon-Puppen gesund und kräftig.

Offerten bei billigster Preisberechnung siebt gern entgegen W. Grau, Rixdorf-Berlin, Emserstr. 109.

#### Suche zu kaufen:

P. apollo, delius, mnemosyne, A. flavia, hebe, G. papilionaria. Angebote erbittet

F. Schiffmann, Ponitz (Sachs.-Altenb.).

#### Suche

im Laufe kommender Saison folgende Freilandraupen zu kaufen: Argynnis lathonia, Lycaena species, Lasiocampa pini, Porthesia similis. Offerten mit Preis pro 100 Stück erbeten. Erwarte aus Andalusien Raupen von

#### Ocnogyna baeticum.

Futter: Kopfsalat, Zucht sehr leicht; gebe davon ab.

M. Rühl, Zürich V (Schweiz), Febrenstrasse 12.

# Hera magna-Kaupen,

teilweise erwachsen, Dtzd. 1,50 M. Futter: Feldsalat, Löwenzahn etc. Auch Tausch. W. Maus, Wiesbaden, Dotzheimerstr. 68.

#### Suche import. grosse la gesp. Falter!

1 Paar Rhod, fugax, 1 Paar Anth. yamamai,

I Paar Call. japonica, sowie

1 Paar Peric. matronula, gross,

2 Paar Callim, hera
Bitte, bei Offerten Flügelspannweite an-Carl Kalderoni sen., zugeben. Rheydt, Bz. Düsseldorf.



Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

#### Koch's Sammlungs-Verzeichnis,

Raupen- und Schmetterlings-Kalender für Europ. Groß-Schmetterlinge, Il. Aufl., Großquart, 100 Seiten, mit allen Einrichtungen für das Eintragen der Sammlungsstücke u. mit allen bekannten biologischen Daten in 10 Spalten, von dessen I. Aufl. Dr. Staudinger bereits gesagt hatte: Praktisch eingerichtet, ein verdienstvolles Werk, sehr willkommen u. sehr nützlich, ist zu beziehen à 4 M., geb. 5 M., einschl. Auszug (einseitig gedruckt, als Uebersichts, Tausch-Verzeichnis und zur Etikettierung verwendbar) 60 Pf. mehr von

E. A. Böttcher. Berlin, Brüderstr. 15.

# Insektenkasten

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas Grosse ron m. Austage m. Glas  $30 \times 40$  cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M.  $40 \times 47$  , 1.50 , 2,25 , 3,- ,  $42 \times 51$  , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebranchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13. 

# Kaupenpräparieroien,

wenig gebraucht, für 2,50 M. abzugeben. Otto Prell, Lehrer, Passau Ort: 18/III.

# Tausch.

Im Tausch gegen Falter, Puppen und Eier gebe ich Insekten- und Schaukästen; dieselben sind nach neuer Konstruktion; bei Auf- und Zuschliessen derselben keine Luftveränderung, also Beschädigung der Falter ausgeschlossen. Liefere dieselben in jeder gewünschten Grösse. Bitte bei Bestellungen die Holzsorte anzugeben. Offerten an

P. Horn, Duisburg, Tellstr. 15.

# Gelegenheitskauf!

stehende neue lusektenkasten etc. zu bedeutend herabgesetzten

10 Kasten von Erle, Nut und Feder schliessend, Grösse 6½, 44½, × 49½ cm, rings gebeizt und mit Glas, komplett fertig, statt à M. 5.— für à M. 3.50

1 Kasten dto. Gr. 6½, 55:65 cm statt M. 8.— für M. 5.—.

Schaukasten Gr. 55 × 65 cm, Eiche fourniert, m. Eichenzierleiste und Schloss etc. statt M. 15.- für M. 12.-.

5 Kasten  $37 \times 45 \times 6$  cm in Ausf. A. m. Liste. m. Glas komplett fertig statt à M. 3 .- für à M. 2 .-.

3 Regalem. Rückwand, von Kiefernholz, nussbaum gebeizt, mit je 6 Kast. 6, 40 × 42 cm. Aust. B. m. Liste, Eiche imitiert, komplett m. Glas und Knopf à Regal mit 6 K. statt M 35. für M. 25, -. alle 3 Regale zu-sammen M. 75.— franko.

50 Doubiettenschachteln, Grösse 23 × 35 cm, von tester Pappe m. grünem Lederpapierbezug, durch hohen Hals dicht schliessend, komplett fertig, statt à M. 080 für à 50 Pf. empfiehlt

Jul. Arntz. Insektenkasten-Spezialfabrik, Elberfeld.

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin 80., Muskauerstrasse 33.

Stabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🛮 🕽 Insektenkästen 🕽 🖸 nit Torf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter, in bester Qualitat,

Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls
- bei soliden Preisen. -Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen 50 × 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 4 M. 25 Pf. 42 × 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf. 41 × 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird

übernommen.

# Schützen Sie Ihre Sammlung! Mortan.

Besser als Naphtalin. Bequemer anzubringen. Karton für ca. 20 Kästen 60 Pf. - Porto 10 Pf. -

Franz Abel, Leipzig-Schl.

#### Gross-Schmetterlinge der Erde.

Von "Seitz" erschien soeben:

(Afrikan, Fauna, Liefg. 9). Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststrasse 7.

# Favanetze

4 teil, 100 cm Umfang. auf jeden Stock passend, Bugel 1.10 M., compl Mullnetz 1.90 M., dito Töllnetz 2.50 M. 3 teil. Raupenschöpfer 2.— M. Musterporto 10 Pf. W. Niepelt, Zirlau, Schles.

# 18 Stück Glas-Karto

mit Kalikouberzug, neue saubere Arbeit, fester Boden mit Torf ausgelegt, Grösse 40 × 30 cm, garantiert parasitenrein, wie neu, Preis à 3,50 M., sind gegen mir fehlende palaearktische Schmetterlinge zu vertauschen. — Zur Auswahl bitte früher um Liste der abzugebenden Falter.

Anträge an: Rudolf Detsch, bürgerlich Handelsgärtner, Wien-Hietzing, Maxingstr. 30.

#### Insektenkasten, Schränke,

Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung og liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

#### Ortlepp, Friedenau-Berlin, Peter Vischer Str. 1.

Optische Werkstatt.

# isions-Lupen

tür Entomologische Zwecke. Verbesserte

aplanatische Lupe nach Steinheil aus 3 ineinander gekitteten Linsen bestehend. Diese Lupe hat ein grosses ebenes Gesichtsfeld und gibt ein vollkommen :-: farbenreines Bild. :-:

Fassungen vernickelt oder lackiert.

| Ver-<br>grösserung                                                      | Linsen-<br>durchmesser                                           | Preis                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6-fach<br>8-fach<br>10-fach<br>12 fach<br>16-fach<br>20-fach<br>30-fach | 22 mm<br>22 mm<br>19,5 mm<br>15,5 mm<br>14 mm<br>12 mm<br>8,5 mm | 10.— M.<br>10.— M.<br>10.— M.<br>10.— M.<br>10.— M.<br>10.— M. |

Lupen in Elnschlagfassungen als Taschenlupe verwendbar à Stück 2.- M. mehr.

- Jede Lupe in Lederbeutel. -

# Achtung! Gelegenheits

100 Insektenkasten von Erle, in zugeschnittenen Teilen, Nut und Feder schliessend, mit Fournierboden dreifach gesperrt, komplett zum Selbstzusammensetzen, sind z. Preise von nur M. 1.50 p. Satz, sofort im ganzen oder in Partien à 10 Satz, abzugeben, evtl. auch, mit geringer Preiserhöhung, fertig zusammengesetzt.

Jul. Arntz. Insektenkasten-Spezialfabrik, Elberfeld.

# Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

#### Verschiedenes

Im Tausch auf pal. Käfer und Schmetterlinge biete an: Schneeglöckehen (Freiland), Helleborus viridis (Freiland), Tröllius europaeus L. (Gebirgsexemplar).

Alle mit starkem Wurzelballen in jeder W. Schramm, Steinbergen bei Rinteln.

#### Tausch!

Vertausche Briefmarken gegen mir fehlende Falter oder Zuchtmaterial. 1 Satz Bayern 2, 3, 5 und 10 Pf., mit Aufdruck vom Empfänger zahlbar. Ferner 5 Pf., grün, Ausgabe 1890 No. 61 x. y. ungest-90 Mk., gest. 15 Mk. laut Katalog.

K. Hausmaun, Nürnberg, Gugelstr. 108.





# Präparieren

M. Dannehl,

Blankenburg, Schwarztal (Thür.).

übernimmt gegen Abgabe Dubletten die wirklich tadellose Präparation von circa 150 Faltern? (Wert fast 1000 Einheiten.) Der kleine Auftrag kann wegen der Portoersparnis nur nach Berlin oder nächster Umgebung vergeben werden. Angebote mit Forderungen erbeten an

Herbert Noack, Südende-Berlin, Langestrasse 4.

# Konservierung von Pilanz

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

# Beachten Sie bitte

# Samen- und Pflanzenverzeichnis

Futter-Pflanzen palaearkt. Schmetterlinge.



unentbehrlich!



Franz Abel, Leipzig-Schl.



Wegen underweitiger Unternehmungen verkaufe zu Spottpreisen die Bestände meines Lagers in silbernen.

# arabischen Schmuckgegenständen

(Gürtelschlösser, Ringe, Fatmahände, Pendentifs etc.) alles original, gesetzlich ge-Für Vereine Ansichtssendung. stempelt. Anfragen Rückporto beifügen.

Gustav Geisler, 28 Avenue de Carthage, Turis.

#### Wohnungswechsel.

Meinen geehrten Tauschfreunden zur gefl. Nachricht, dass meine jetzige Adresse lantet:

#### Ed. Nebesky,

k. k. Uebungs-Schullehrer in Jicin (Böhmen).

Allen meinen werten Tauschfreunden zur Beachtung.

Mit dem 1. April 1911 befindet sich meine Wohnung

Berlin N., Stargardter-Str. 58 I Tr. E. Hartmann.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein Fürth i. Bayern.

Zu der am Sonntag, don 5. März 1911, vorm. 10 Uhr beginnenden, in der Restauration Hagen (direkt am Ludwigs-Bahnhof) stattfindenden

# Insekten-Börse,

verbunden mit

#### Kauf, Verkauf u. Tausch

erlauben wir uns alle Interessenten höflichst einzuladen. Nähere Auskunft er-teilt gerne der Schrifttührer des Vereins Herr Jean Roth, Maxstrasse 2.

Mit entomologischem Gruss!

Die Vorstandschaft.

Sonntag, den 5. März, Mittags 1 Uhr, findet in Liegnitz im Saale der Gorkauer Bier-Halle eine

#### Kauf- und Tauschborse

statt. Interessenten sind hierdurch freundlichst eingeladen.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapel-feld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein "Pacta"

Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Arbeitsplan.

Am 6. März:

Insektenbiologien unter besonderer Berücksichtigung der Schädlinge. Pirling.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April; Ein Kapitel aus der Morphologie der Schmetterlinge, Pirling. Anfang 8 Uhr.

- Gäste willkommen! -

#### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Vereinsabende jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr im Vereinslokal Café Jusczyk in Beuthen-Boulevard.

Jeden 1. Freitag im Monat ebenda: Zwangsloses Beisammensein.

Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I. und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse

Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends ½9 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gaste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaal", Langestr. 29. Arbeitsplan:

#### Praktischer Kursus im Präparieren von Insekten.

Dienstag, den 28. Februar: Reparieren von Insekten.

Alles mit Demonstration. Anfang 9 Uhr abends. Gäste willkommen.

# Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

# Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag: den 28 Februar cr., abends 81/2 Uhr im "Pralaten", Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste stets willkommen! Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein Erfart.

Unsere nächste Versammlung findet am Dienstag den 28 Februar, abends 8 Uhr im Restaurant Steiniger, statt.

Gäste willkommen.

#### Entomologen-Club ...Fontis", Waldheim (Sachsen).

Sitzung jeden 1. Mittwoch im Monat, abends 1/29 Uhr im Restaurant und Café

- Gäste stets willkommen! -Der Vorsitzende.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Grimmerflur, III. Bez.

Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Henssler, Leonhardseck,

> - Gäste willkommen! -Die Kommission.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910.

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends 8 Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita". Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Wiener entomolog. verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8. Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW. 47, Katzbachstr. 4

# Falter

in I. Qualitat und tadellos gespannt, wie Pap. hospiton, xuthulus, Cha. alecto. D. nerii, Ach. satanas, Sat. atlantica, Cat. neonympha, optata etc. gebe ab gegen Briefmarken und bitte um Angebote. Em Gradl. Liebenau in Böhmen.



Habe abzugeben in Anzahl in tadelloser Qualität gut überwinterte

von Sat. spini 180 Ff., Pt. proserpina 3 M., Th. polyxena 70 Ff. per Dtzd., D. luteago 5 M. per Dtzd.

#### Falter: 30

Th. polyxena 1 M., A. maculosa 4 M., D. vespertilio 5 M., A. caja 1 M., villica 1,50 M., Agr. crassa 7 M., D. luteago 6 M., Ses. bibioniformis 5 M. das Dtzd., Zyg. ephialtes, coronillae, trigonella, Ag. obelisca, fiduciaria etc.

- Bei grösserer Abnahme Rabatt. -Zuschriften erbeten an

Karl Dreeger,

Wien XII, Singrienergasse 29 II/17.

# Billigst abzugeben:

40 Stück Pap. podalirius, 30 Pier. brassicae, 6 Sp. ligustri, 15 convolvuli, 10 ocellata, 40 Arct. caja, 8 Sat. pyri ♀, 30 Oc. dispar ♀, 10 pernyi ♀, 30 Larven Calop. virgo, 10 Stück Orth. Diestr. marmorata. Alles tadellos prāp. Leop. Franzl, Karlsbad (Böhmen).

# Importe

bei sofort. Bestell. sicher im März-April. Dicranura v. delavoiei Dtzd. 1 M. (Weide, Pappel). Smerinthus v. atlanticus Dtzd. 3 M. (Weide, Pappel). Smerinthus v. atlanticus Dtzd. 3 M. (Weide, Pappel), Saturnia v. meridionalis Dtzd. 1 M. (Weissdorn, Obstbäume usw.), prächtige Form, vom Meeresstrand Sūditalien. Endromis versicolora. Dutzend 20 Pf., 100 Stück 1,20 M., Antheraea roylei Dtzd. 1,20 M., Eiche usw. Antheraea mylitta Dtzd. 1,20 M. Eiche usw. Antheraea mylitta Dtzd. 1,20 M., Eicheusw. Kurt John, Grossdeuben-Leipzig.

# Arctia caja-Eier

gibt ab im Tausch oder bar à Dtzd. 10 Pf., 100 Stück 70 Pf., ausser Porto.

Entomologen-Club Waldheim. Ernst Schutze, Waldheim (Sachs.), Bahnhofstrasse 47.

# Arctia hebe,

Freiland-Raupen, pro Dtzd. M. 1,20, später erwachsene, M. 1,40, Puppen M. 1,80. Auch Tausch gegen gesunde, kräftige Puppen von ocellata. populi u. euphorbiae. (Die bebe R. können schon jetzt mit Salat etc. gefüttert werden.)

Hans Kostial, Wiener Neustadt, Pottendorferstr. 6.

aus neuer Sendung: Eucheira socialis, Morpho polyphemus Q, Castnia hechtiae,

#### Sphingiden:

Protoparce muscosa, ochus, istar, Ambulyx donysa, ypsilon, Philampelus triangulum, Xylophanes tyndarus; ferner: Copaxa denda, Hepialus triangularis, die reizende Eglyphia bieroglyphica etc. etc.

Liste auf Wunsch. Lose laut unserem früheren Mexiko-Inserat.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastr. 105,

von Att. orizaba Stück 0,60, Dtzd. 6 M.

des eleganten indischen Schwanzfalters Act. selene Stck. 3,25 M. Porto u. Verp. 20 Pf. J. Oehme, Guben.

# 

Eier dieses prächtigen Bären liefere Anfangs Mai wieder in jeder Anzahl, Falter meist schon im Herbst, Dtzd. 50 Pf.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

1000000000000

0

# Saturnia pyretorum

sup. e l. 11, genadelt, soeben geschlüpft, Stück 4,50 M., Paar 8,— M. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

# Uat. fraxini-

Eier, sicher befruchtet, Dtzd. 35 Pf., Cat nupta-Eier Dtzd. 20 Pf. Porto 10 Pf. gegen Nachnahme oder Vorausbez. Prima Schultiere gibt billigst ab

R. Groth, Potsdam, Teltowerstrasse 7 II.

Pap. woodfordi . . 3 + 7, — M. , medon . . . . 3 + 1,50 M. , polydaemon . . . 1,50 M.

,, polydaemon . . . 1,50 M. in Tüten, Ia, gibt ab W. Niepelt, Zirlau, Post Freiburg (Schlesien).

#### Gebe ab im Tausch oder gegen Kasse

8 Dutzend P. apollo-Falter, Ia gespannt, à Dutzend 2,40 M. Port. und Pack. extra. August Kastenhuber, Weissenburg in Bayern 640.

#### Vertausche

6 Stück A. luna-Puppen gegen ein tadelloses Pärchen von A. atropos (gespannt oder genadelt.)

Josef Dickmann, Sandau bei Leipa, Böhm.

# Ecuador!

50 Tütenfalter, Ia, mit folgenden meist feinsten und seltensten Arten: Papilio zagraeus, bitias, pausanius, crassus, belus, isidorus, lacydes, epenetus, thyastes, trapeza, callias, Morpho deidamia, Caligo philademus, Tithorea kassandrina, Heli-con. plesseni, notabilis, cyrbia, atthis, con. plesseni, notabilis, cyrbia, Polygr. cyanea, regina, megistanis, japetus und vielen schönen anderen Arten sowie Sphingiden, darunter Eurygl. aper. Preis nur 40 Mk. (Staud. Preis fast das 10 fache), dito mit der grossen prachtvollen Castnia

papilionaris 46 Mark. W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schles.

# Jetzt abgebbare Eier!!

Lem. dumi 25, Dich. protea 25, porphyrea 25, Pol. rufocineta 50, Ammoc. vetula 50, caecimacula 25, Mis. oxyacanthae 10, Mes. acetosellae 35, Cal. affinis 15, Tox. craccae 10, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd.

- Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

# Tausch-Angebot.

Vertausche grosse gespannte Exoten, Ia Qualität, darunter hecuba, anaxibia, amathonte, cypris, nireus, paris, jama may, gelbrot, und viele andere grosse Arten gegen Briefmarken.

Paul Buske, Karlsruhe i. B., Durlacher Strasse 70.

# Gespannte Falter 1910

im Tausch oder billigst gegen bar abzugeben: 60 Van. atalanta, 100 Van. io, 50 Van. antiopa, 25 Deil. elpenor. Math. Müller,

Herborn (Nassau), Hanauerhof 1.

# Verkaufe meine Sammlung

exotischer und palaearklischer Lepidopteren

billigst. Besichtigung nötig.

E. v. Bodemeyer, Berlin W., Lützowstr. 41, Tel. VI, 11455.

Habe abzugeben:

Puppen 300 Stück Dil. tiliae 90 Pf., End. versicolora 1.80 M. per 1 Dutzend. Auch Tausch gegen Zuchtmaterial und Falter oder Briefmarken.

Em. Gradi, Liebenau in Böhmen.

# Herrliche Riesen, e l. und Ia in Tüten à M. 4,-. Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastr. 105.

pro Dtzd. 15 Pf.

Puppen von Th. polyxena pro Dtzd. 1 Mk. Cat. elocata-Eier waren sofort vergriffen; dies den Herren, die nichts erhielten. zur Nachricht. Th. Wagner, Wien XIII, Märzstr. 136.

# Abzugeben

in schönen fr. Stücken I. Qual., meist in Mehrzahl. Preise in Pfennigen.

P. podalirius, gr. 8, machaon 6, xuthus 150, Th. cerisyi of 40 \( \times \) 70, polyxena s. gr. 10, D. apollinus 70, P. apollo ab. decora 40, delius 16 \( \times \) 45, v. anna \( \times \) 60, mnemosyne 10, P. ab bryoniae 25, cerda \( \psi \) 250, S. hermione 10 \( \psi \) 20, briseis 10, geyeri 30. cordula 15, P. aegeria 10 \( \psi \) 25, maera 6, L. orbitulus 10, pheretes 25 \( \psi \) 30, arcas 10, C. silvius 20 \( \psi \) 35, A. actaeon 12 \( \psi \) 25, P. pellucida 120, A. atropos 75, L. populi 5, P. convolvuli, D. vespertilio 35, v. livornica 60, elpenor 5, St. fagi 40, L. bicclora 18, D. abietis 75, O. poenitens 375. T. cratagoi 25. R. 75, O. poenitens 375, T. crataegi 25, B. trifolii 15, M. dieckmannii 450, E. tremulifolia 20, L. quercifolia 15, populifolia 65, D. fasciatella 75, E. versicolora 15 \, 20, A. selene 300, Gr. isabellae Q 375, C. regina 225, R. fugax 125, P. caecigena 100 Q 150, L. spini 40, A. tau 15, ab. ferenigra 125 Q 225, T. ludifica 15, C. geographica 10. A. molothina 100, fimbria 10, interjecta 50, obscura 12, castanea 65, dablii 50. cimplories 25 dahlii 50, simplonica 25, M. glauca 20, H. amica 125. funerea 150, v. pernix 65, maillardi 65, gemmea 65, rubrirena 125, P. rufocincta 50, A. nubeculosus 25, C. polyodon 20, M. maura 25, J. celsia 30, A. livida 25, O. fragariae 35, H. rupicola 30, cardui 20, dipsacea 10, A. lucida 10, T. respersa 12, P. c-aureum 12, chryson 25, bractea 85, festucae 20, gutta 40, chalcytes 60, ain 100, T. messrae 350, E. triquetra 10, L. boisdeffrei 225, G. rogenhoferi 625, P. ill. v. samta 200 \( \sqrt{2}\) 175, lunaris 13, C. alchymista 50, C. fraxini 20, sponsa 15, pacta 75, tulminea 40, neonympha 100, H. calwaria 25, A. diluta 15, A. sylvata 10, A. ab. sordiata 25, Sp. ab. zatima 50, R. metelkana 150, A. flavia 130, testudinaria 100, maculosa 50, 30, cardui 20, dipsacea 10, A. lucida 10, Havia 130, testudinaria 100, maculosa 50, P. matronula 250 rf. etc. Porto u. Emb. zum Selbstkostenpreise. Mache Auswahl-Sendungen; auch Tausch.

H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 109.

Ornithoptera brookeana 3.50, Centurie-Falter aus Perak und Sumatra 12 M., Clerome faunula 1,50, Lymnas discrepans 0,75, Gamatoba crameri 0,75, Callipl. ledereri 0,75, Cethos. biblis 0,75, Hestia hypermnestra 1,75 u. a. Jachan, Berlin-Friedenau, Menzelstr. 35.

#### Offeriere gegen mir fehl. Palaearkten: Raupen von

Thaumetop. pityocampa, ganze Nester.

Futter: Fichte. :-: Leichteste Zucht. J. Patuna, Gradisca, Küstenland, Oesterreich.

# Freilandeier-Angebot!

Cat. pacta 150, nupta 10 Pf. das Porto 10 Pf. bei Voreinsendung des Betrages

M. Lüdke, Stettin, Torneyerstr. 3.

# Importierte Puppen

sofort abzugeben.

Papilio troilus, turnus . . 40 Pf. daunus (Riesenpuppen) 150 Pf. Samia columbia 200 Pf . . . . 100 Pf. californica 90 Pf. Hyperchiria budleya Actias luna . . . 50 Pf. Samia cynthia 10 Pf. promethea . 15 Pt 15 Pf. cecronia . 25 Pf. Telea polyphemus .

Antheraea mylitta (Indien) 100 Pf. menippe (Afrika) 200 Pf.

Nudaurelia ringleri ♂ 200, ♀ 300 Pt.

Dutzend 10 facher Stück-Preis - Porto und Packung 30 Pf. -Cecropia, cynthia, polyphemus

pro 100 Stück sehr billig.

#### Dr. R. Lück & B. Gehlen.

Breslau XIII, Victoriastrasse 105.

OYG S

# Abessynien!

in hochfeiner Qualität in Tüten Ia 2,— Mk. pro Stück, gute II. Qual. 1,25 M., gespannt je 25 Pf. mehr. Hugo Ringler, Thale (Harz),

#### Puppen

v. Tephr. immundata . . . . Mk. 120 u. Tephr. denotata per Dtzd. hat abzugeben E. Schlaphof, Löbau (Sachsen).

Freiland-Eier

für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung. Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

# ! Spinner-Eier

meist Exoten.

Act. selene 100, Plat. cecropia 15, Att. cynthia 10, Anth. mylitta 150, Sat. pyri 15, E. ilicifolia 50, A. tau 20, E. versicolora 20 Pf. pro Dtzd. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

100 Stück Dekorationsfalter, mittelgrosse und kleinere, z. T. guter, z. T. II. Qual. 3.— M. Porto, Emballage 30 Pf. Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

#### Für nur Mk. 6.50

liefere in gespannten tadellos frischen u. reinen Stücken inkl. Porto u. Packg.: Hyp. helios, Parn. apollonius, delphius, Col. pamira, Sat. v. shandura. Brutto-wert Mk. 32.—.

H. Thiele, Schöneberg-Berlin, Martin Lutherstr. 51.

#### Leopold Karlinger

Wien XX/I, Brigittag. 2.

Reiche Auswahl an europ. Lepidopteren, div. lebende Puppen, präp. Raupen etc.

Beste Qualität. - Billige Preise. Liste franko.

Wegen Todesfalles ist eine grosse

# Schmetterlings- und Käfer-

en bloc billig zu verkaufen. Diese ist in 2 sehr grossen 1 m 5 cm hohen und 75 cm breiten und in 7 kleineren je 75 cm hohen und 50 cm breiten eichen polierten Kästen untergebracht und enthält u. a. Schaustücke wie Ornithopteras, Morphos, Caligos, viele exotische Papilios und Saturniiden, Thysania agrippina usw., ausserdem auch viele Dubletten Europäer und Exoten. Von Käfern: Dynastes hercules, Goliathus regius (Riesen), Cyrtotrachelus longimanus u. a. Ferner ein Karton mit Libellen, Ichneumoniden, Hummeln und Wanzen.

Näheres mit Rückporto durch Herrn H. Littke, Breslau, Bohrauerstrasse 109 zu erfahren.

neptis aceris . . .  $\sqrt[3]{40}$ ,  $\sqrt{50}$ Satyrus dryas . . .  $\sqrt[3]{15}$ ,  $\sqrt{20}$ Lycaena meleager .  $\sqrt[3]{10}$ ,  $\sqrt{20}$ 

und vieles andere. Alles Ausbeute 1910. Verlangen Sie Liste. Porto bis zu 10 Stück 20 Pf. Grössere Sendung 50 Pf. Verp. frei! Preise in Pf. für prima Qual., II. Qual. die Hälfte billiger.

Josef Hübner, Graz, Steiermark, Josefigasse 9, 15.

18 Stück Sm. ocellata, 18 Stück Sm. populi, 12 Stück ligustri à Dtzd. 85 Pf. Alle 4 Dutzend für 3 Mark und Porto.

Karl Freyer jun.,

Oberhennersdorf bei Rumburg (Böhmen).

Eier: franconica Dtzd 30 Pf., Punpen Eier: franconica Dizd 30 Pf. Puppen
u. R.: pudibunda mit ab. concolor a 15,
alni 75, albovenosa 20, Taen. rorida 250,
incerta 8, C. argentea 7, ab. humperti 40,
L. unangulata 20, caesarea 15 Pf. Porto
30 Pf. Im Tausch abzugeben tadellose
Falter und präpar. Raupen etc. Liste.
H. Schröder, Schwerin (Mecklenburg),
Sandstrasse 4 b.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

lnhalt: Nachtrag zur Makrolepidopterenfauna von Flensburg. — Häufiges Auftreten verschiedener Schmetterlings-Arten und die Sonnenfleckenperioden. (Fortsetzung.) - Briefkasten. - Eingegangene Preislisten. - Mitteilung.

#### Nachtrag zur Makrolepidopterenfauna von Flensburg. Von G. Warnecke, Altona

Ein Verzeichnis der von den Herren Hansen und Paulsen bei Flensburg gefangenen Makrolepidopteren habe ich 1908 im XXII. Bande der Stuttgarter Entomologischen Zeitschrift veröffentlicht, einen Nachtrag dazu, der die im Jahre 1909 von den genannten Herren neu beobachteten Arten enthält, im IV. Jahrgange der vorliegenden Zeitschrift (p. 124 ff.).

Im folgenden sollen die Neufunde des Jahres 1910 nebst einigen Bemerkungen und Nachträgen mitgeteilt werden. Danach erhöht sich die Zahl der be-

kannten Arten auf 452.

1. Lycaena alcon F. Westlich von Flensburg, im Fröslee-Moor, am 19. Juli 4 Exemplare (Paulsen). Ich habe im Winter 1909/10 einige alcon aus der Hamburger Umgegend nach Flensburg gesandt, so daß die Richtigkeit der Bestimmung einem Zweifel wohl nicht unterliegen kann.

Somit ist die Verbreitungsgrenze von alcon in Nordwestdeutschland wieder um einen Breitengrad nach Norden gerückt, und es erscheint die Behauptung gerechtfertigt, daß der Falter auf allen schleswig-holsteinischen Mooren, auf denen Enzian wächst, vorkommt. In Dänemark, jedenfalls auf den Inseln, wird alcon wohl auch noch festgestellt werden; denn die dänischen Inseln bilden die Brücke zwischen Schleswig-Holstein und Süd-Schweden, wo er an verschiedenen Stellen vorkommen soll.

Der Falter entgeht auch merkwürdigerweise in besser durchforschten Gebieten oft der Beobachtung. Das traf bis vor einigen Jahren auch für die Umgegend von Hamburg-Altona zu. Nachdem der Falter vom Eppendorfer Moor, von wo ihn Tessien 1855 aufführt, infolge des Näherrückens der Großstadt und der damit verbundenen Ueberschwemmung des Moores mit sonntäglichen Besuchern, deren rücksichtslose Sitten gegen Pflanzen und Tiere ja leider durch die Minderzahl der verständigen Naturfreunde nicht gebessert werden können, verschwunden war, wurde er lange Zeit nur auf dem Bramfelder Moor gefangen. Erst seit 1907 ist er durch systematisches Suchen auf vielen Mooren des Niederelbgebietes festgestellt, so bei Bahrenfeld, Niendorf, Hasloh, Oher Moor, südlich der Elbe bei Winsen und am Wilseder Berg mitten in der Lüneburger Heide. Oefter als durch Fang der Falter wurde das Vorkommen der Art aber durch die an den Blüten der Futterpflanze, des Enzian, abgelegten weißen Eier erwiesen, von denen die Blüten meistens in Mehrzahl besetzt sind. Die junge Raupe bohrt sich, wie schon bekannt ist, durch den auf der Blüte aufsitzenden Boden des Eies direkt in den Fruchtboden und in den Stempel der Blüte hinein, wo sich 3-5 Raupen aufhalten. Anfang September verlassen sie durch ein in die blauen Blütenblätter gefressenes Loch die Futterpflanze und begeben sich zur Ueberwinterung in den Boden. Im Herbst findet man dann oft den Kelch der entfalteten Enzianblüten mit weißen Eiern ohne erkennbares Schlupfloch besetzt und dicht darüber die Ausgangslöcher der überwinterungsreifen Raupen.

Die Lebensweise der Raupe nach der Ueberwinterung hat für die Hamburger Fauna trotz mancher Bemühungen noch nicht aufgeklärt werden können. Ganz erfolglos sind mehrfache Versuche gewesen, die Blüten einzusammeln und die darin enthaltenen Raupen zu ziehen. Auch das Eintopfen ganzer Enzianpflanzen hat keinen Erfolg gezeitigt. Eher wird vielleicht systematisches Absuchen der Flugplätze im Frühling zu einem Resultat führen, so mühsam dieses Suchen auch sein mag. Ob die überwinterte Raupe überhaupt Enzianblätter frißt? Die frischen Triebe des Enzian erscheinen verhältnismäßig spät.

Auf Grund meiner Erfahrungen muß ich jedenfalls abraten, die Enzianblüten in Massen einzusammeln; die Räupchen verkommen bei der Ueberwinterung. Im übrigen läßt sich ein solcher Versuch auch mit wenigen Raupen machen; in diesem Falle dürfte nichts gegen ihn einzuwenden sein.

Wo sich die Gelegenheit bietet, bekämpfe aber jeder Naturfreund das Abreißen der Enzianpflanzen durch unverständige Menschen; denn nicht allein die schöne Pflanze wird dadurch ausgerottet, sondern mit ihr auch der ebenso schöne Moorbläuling alcon. Beide sind ja schon durch das Urbarmachen der Moore in ihren Lebensbedingungen gefährdet. Um so mehr sollten ihre Reste geschützt werden.

2. Agrotis ripae Hb. Am Strande bei Collund am 14. August 1910 20 Raupen gefunden (Paulsen).

Ripae kommt gewiß an den Ostsee- wie Nordseeküsten Schleswig-Holsteins überall vor. Sie ist bekannt von Föhr und Sylt, von Kiel, Waterneversdorf an der Hohwachter Bucht, Grömitz und aus dem Fürstentum Lübeck von Niendorf a. Ostsee, endlich auch von den Elbinseln bei Hamburg. Schon Boie (1837) erwähnt, daß die Raupe am Meeresufer von Salsola Kali, Rumex maritimus und Cakile maritima lebe.

Die einzelnen Formen dieser sehr abändernden Art bedürfen noch genauerer Feststellung.

3. Pachnobia leucographa Hb. Am 14. April fing Herr Hansen ein Stück an einer Laterne.

4. Tapinostola fulva Hb. Ein Stück von Herrn

Hansen gefunden.

Der Falter ist sonst erst aus der Hamburger und Kieler Umgegend bekannt; er wird aber an geeigneten Oertlichkeiten überall in Schleswig-Holstein vorkommen. Er fliegt im September, Oktober, wie auch Boie angibt, zwischen Carex-Arten, in denen auch die Raupe leben wird.

5. Zanclognatha tarsipennalis Tr. Ein Exem-

plar ist von Herrn Hansen gefangen.

6. Mesotype virgata Rott. Am 19. Juli 1910 wurden am Fröslee-Moor 2 Falter von Herrn Paulsen erbeutet.

Virgata ist, wie überhaupt in Europa, so auch in Schleswig-Holstein nur stellenweise verbreitet. Sie fliegt in den Tälern der Hörnumer Dünen auf Sylt, bei Niendorf a. Ostsee und bei Hohwacht, scheint also nur am Strande oder in der Nähe desselben vorzukommen. Dasselbe wird aus Dänemark berichtet.

7. Anaitis paludata Thnbg. Herr Paulsen schreibt mir: "Ein ganz frisches prachtvolles Stück beim

Hostrup-See nördlich von Flensburg".

Neu für Schleswig-Holstein! Da mir aus anderen Fällen die Sicherheit der beiden Flensburger Herren im Bestimmen von Spannern bekannt ist, hege ich keinen Zweifel an dem Zutreffen auch dieser Bestimmung. Das Vorkommen der Art in Schleswig-Holstein war auch aus faunistischen Gründen zu erwarten. In Dänemark ist sie nämlich an verschiedenen Orten gefunden, so auf Seeland, in Jütland bei Silkeborg, Viborg und auf Fünen dicht gegenüber der schleswigschen Küste bei Sönderby in der Nähe von Assens.

Da der Falter von Preußen bis Mecklenburg in den deutschen Küstengebieten vorkommt, wird er auch in Schleswig-Holstein noch weiter verbreitet sein.

Es wird sich dabei um die var. imbutata Hb. nandeln.

8. Lobophora halterata Hufn. ab. zonata Thnbg. Herr Paulsen fing am 15. Mai 1910 2 Stücke bei Collund,

- 9. Larentia designata Rott. Bei dieser Art, die im Verzeichnis ohne nähere Angaben ihres Vorkommens aufgeführt ist, ist nachzutragen: Marienhölzung 13. Mai 1909 1 Stück, im Gehölz bei Wassersleben nicht selten (Hansen).
- 10. Larentia affinitata Stph. Zwei bei Flensburg gefangene Stücke haben mir jetzt vorgelegen. Sie und auch die von mir bei Kiel gefangenen Stücke unterscheiden sich durch ihre Größe und Färbung so sehr von alchemillata L., daß mir die (1880) von Schmidt-Wismar in seiner Schmetterlingsfauna von Mecklenburg p. 190 ausgesprochenen Zweifel, ob hier auch wirklich zwei verschiedene Species vorlägen, nicht begreiflich sind.

Indessen sind beide Arten auch in anderen Faunenverzeichnissen verwechselt. Ich benutze hier die Gelegenheit zur Berichtigung dieses Fehlers in dem Verzeichnis des verstorbenen Herrn Semper über die Lepidopterenfauna des östlichen Holstein (Verhandlungen des Ver. f. naturwiss. Unterhalt. z. Hamburg, XIII. Band). Es heißt dort pag. 68: "L. alchemillata L. im Mai—Juni bei Niendorf nicht selten". Ich habe die Falter gesehen; es

waren affinitata Stph.

Die Flugzeit und Futterpflanzen beider Arten sind ebenfalls verschieden. Affinitata fliegt im Mai, Juni, alchemillata im Juli, August; beide Arten nach den für Schleswig-Holstein vorliegenden Beobachtungen nur in einer Generation. Die Raupe der ersten Art lebt in den Samenkapseln von Melandryum rubrum, die der zweiten an Galeopsis tetrahyt. Ström verzeichnet in seiner dänischen Fauna für affinitata als Flugzeit allerdings neben Mai bis Juni auch Mitte Juli bis August, für alchemillata aber auch nur eine Flugzeit von Mitte Juni bis Juli. Die pommersche Fauna von Dr. Spormann (1909) wieder nennt dieselben Erscheinungszeiten wie sie für Schleswig-Holstein angegeben sind.

Ueber die Verbreitung beider Arten in Schleswig-

Holstein ist bis jetzt folgendes bekannt:

Alchemillata. Bei Hamburg (Borstel, Wandsbek, Bergedorf) häufig im Juni, Juli; bei Barmstedt frisch im August 1908, nicht selten; bei Eutin im Juli ziemlich selten; bei Lübeck im Juli an den Stellen, wo affinitata Stph. fliegt; Kiel 1909 1 Stück im August (Dr. Meder in Kranchers Entomol. Jahrbuch 1911); Flensburg, nicht häufig.

Affinitata. Noch nicht bei Hamburg gefunden; bei Lübeck im Schellbruch nicht grade selten (ohne Angabe der Flugzeit, Tessmann); Niendorf a. Ostsee, im Mai, Juni nicht selten; Kiel, in den Hecken von Kiel nach Projensdorf am Kanal von mir im Juni 1909 nicht selten aufgescheucht, Dr. Meder fand die Raupe im Herbst in den Samen von Melandryum rubrum; Flensburg, mehrfach.

Auch die ab. turbaria Stph., die verschwommen gezeichnete Abart von affinitata, ist schon in der Provinz gefangen. Dahin gehört ein von mir 1909 bei Kiel erbeutetes Stück, ferner das von Semper als lugubrata Stgr. in seiner Fauna aufgeführte, im Juni 1899 gefundene, sehr abgeflogene Stück, wie durch eine Nachprüfung von mir und im Hamburger Museum festgestellt ist.

11. Tephroclystia abietaria Göze (togata Hb., strobilata Bkh. s. Dietze, Iris XIV). Herr Hansen fing am 19. Juni 1910 einen Falter bei Collund.

— Dieser Falter und die folgenden Arten haben mir vorgelegen.

12. Tephr. plumbeolata Hw. Mehrfach bei Flensburg gefunden. Aus der Provinz sonst nur vom Sachsenwald im Lauenburgischen bekannt.

13. Tephr. abbreviata Stph. Am 8. Mai 1910 bei Wassersleben gefangen. Auch im Sachsenwald und bei Lübeck gefunden.

14. Tephr. exiguata Hb. Zweimal bei Flensburg.

#### Häufiges Auftreten verschiedener Schmetterlings-Arten und die Sonnensleckenperioden.

- Von Rich. Dieroff. (Fortsetzung.)

Inzwischen ist das Material von verschiedenen Seiten noch wesentlich vermehrt worden, besonders durch eine sehr wertvolle, weil außerordentlich reichhaltige Arbeit von P. Meyer "Der meteorologische Einfluß auf Artenverbreitung und Rassenbildung bei den Insekten" in "Deutsche Entomologische Zeitschrift", Berlin, Jahrgang 1909, Heft III, Seite 381 u. f. Meyer weist darin u. a. eine große Anzahl von Käfern nach, die bei dem Sonnenflecken-Maximum von 1848, 1870/71, 1882/83, 1894/95, 1905/06 von Schweden, Finnland, überhaupt von Nord- und Ost-Europa, wo die Tiere sonst heimisch sind, in Hamburg zugeflogen sind; ferner wurden gelegentlich des Sonnenflecken-Minimums vom Jahre 1856, 1867, 1878. 1900 andere aus Frankreich, Südwest-Deutschland, der Rheingegend usw. stammende Arten in der Umgebung von Hamburg gefunden, waren also während der betreffenden Perioden zugewandert.

Er führt hauptsächlich das Gebiet seiner Vater-

stadt Hamburg an, weil, wie er sagt:

"Die Fauna über zwei Menschenalter fortlaufend "gut erforscht und durch das von meinem Onkel "zusammengestellte ""Verzeichnis der in der Um-"gebung von Hamburg gefundenen Käfer"" (W. "Koltze 1901) auch weiteren Kreisen bekannt ist, "sowie andererseits, weil ich selber in jenem, ge-"rade unter dem Schwingungskreis liegenden Ge-"biet jahrelang gesammelt habe."
M. legt dabei besonderen Wert darauf, daß er

sich bemüht hat

"nur solche Spezies zu vermerken, deren Wieder-"verschwinden oder Seltenerwerden nicht etwa "einfach damit begründet werden kann, daß der "Art — wie es innerhalb des Faunengebietes "einer Großstadt ja leider fortwährend geschieht -"die Lebensbedingungen entzogen wurden, indem "etwa Nährpflanzen, alte Stämme, Pilzarten oder "sonstige für die Entwickelung notwendige Be-"dürfnisse durch die Kultur ausgerottet worden sind."

Meyer weist ferner auf einen Artikel hin, der im IV. Jahrgang der "Entomologischen Blätter", Schwabach 1908, Heft 4 und 5 erschien und in welchem Dr. Curt Hennings, Karlsruhe, die Lebensgeschichte des achtzähnigen Fichtenborkenkäfers oder Buchdruckers, Ips typographus L., eingehend beschreibt.

In dieser Abhandlung wird eingangs erwähnt, daß die "Wurmtrocknis" in Ostpreußen 1857-1858, im Böhmer- und Bayrischen Wald 1869/75, im Gouvernement Moskau 1882/83, in Graubünden 1900 und in Baden 1904/05 wütete. Dabei sind z.B. im badischen Forstbezirk Pfullendorf allein gegen 80 000 und in 4 Bezirkshauptmannschaften des Böhmerwaldes

über 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Millionen Festmeter Holz gefällt worden. Dieser ungeheure Schaden wird nur durch die übermäßige Vermehrung des genannten Käfers veranlaßt, und es ist interessant, daß das häufige Auftreten

dieses Tieres stets eine Begleiterscheinung der Sonnenfleckenmaxima gewesen ist.

Schon lange, bevor mir alle diese Tatsachen bekannt waren, kam ich zu der Ueberzeugung, daß

Colias edusa Fabr. und Acherontia atropos L.

ebenfalls zu denjenigen Tieren gehören könnten, welche durch den Einfluß der Sonnenflecken zum Wandern veranlaßt, oder sofern sie wie z. B. Acherontia atropos L. sich bei uns schon eingebürgert haben, wenigstens stark in der Vermehrung zunehmen. um dann ebenso plötzlich, wie sie gekommen, auch wieder zu verschwinden. Es galt also nur noch Beweise zu erbringen, daß das massenhafte Anschwellen dieser Tiere bezw. das Vorkommen derselben bei uns mit einer etwa 11 jährigen Periodizität übereinstimmt.

Ich suchte infolgedessen die Literatur, soweit sie mir zugängig war, durch und nahm Veranlassung, nachdem ich auch bereits im Jahre 1908 in einigen Artikeln auf das massenhafte Auftreten dieser beiden Falterarten aufmerksam gemacht hatte, in No. 32, Jahrgang 1909 unserer Zeitschrift eine "Bitte" an alle Entomologen zu richten, dahingehend, mir mit Beobachtungen über die beiden Arten an die Hand zu gehen.

Es ist mir infolgedessen von allen Seiten sehr schätzbares Material in einer solchen Fülle zugegangen, daß ich mich daraut beschränken muß, hier nur das Wichtigste wiederzugeben, indem ich gleichzeitig gern Veranlassung nehme, allen Herren, die mich unterstützten, hiermit meinen, wenn auch verspäteten, so doch ebenso herzlichsten Dank zum Ausdruck zu bringen.

Das Resultat meiner Untersuchungen war ein überraschendes, und meine Annahme, daß auch die Arten Colias edusa Fabr. und Acherontia atropos L., wie vielleicht noch viele andere, durch die Sonnenfleckenperioden beeinflußt werden, hat volle Bestätigung gefunden.

#### Colias edusa Fabr.

Die Gattung Colias gehört mit zu den ältesten der Schmetterlinge; denn ihre Entstehung dürfte in die Mitte der Tertiärzeit zurückzuführen sein.

Nach Simroth geht die Hauptverbreitungslinie von uns aus über die Mittelmeerländer, denn S. schreibt: "Dieselbe Straße (wie Papilio merope) ist Colias "gegangen, von uns aus durch Ost- bis Süd-Afrika. "Die Gattung geht bis in die Arktis hinauf. Dabei "läßt sich in Europa die Umwanderung von Nord "nach Süd verfolgen.

"Colias palaeno, am wenigsten schwarz gezeichnet "und blaß: Norddeutschland, dazu eine Varietät in Lappland, eine andere auf den Alpen.

"Colias phicomone, mit stärkerer Zeichnung: Ungarn, "Alpen, Pyrenäen.

"Colias hyale, stärker gelb, der bei uns gemeine "Heufalter.

"Colias erate, hochgelb: Nach Osten ausgewichen. "Rußland, Sibirien.

"Colias chrysotheme, mit Orange auf den Flügeln: "Steiermark, Ungarn.

"Colias myrmidone, noch stärker rot: Oesterreich, "Bayern, Schlesien.

"Colias edusa, am stärksten rot, der Postillion: "Mittel- und Südeuropa, Westasien, Persien "-Marokko, in dem typischen Bogen, so gut wie "C. phicomone.

"Dazu verschiedene Asiaten. Wie man sieht, folgt "die Entwickelung streng dem Schwingungskreis, "doch mit stärkerer Abstoßung der Zwischenformen

"nach Osten, so wie sich die Umbildung bei meh-"reren in unserer Südostecke vollzieht: C. chryso-"theme und myrmidone."

Die eigentliche Heimat der Art edusa ist demnach Südeuropa, speziell die Mittelmeerländer, und von da aus verbreitet sie sich jedes Jahr über Nordfrankreich, Deutschland, sowie einen Teil des übrigen Zentraleuropas, also dem Schwingungskreis entlang mit Ausweichungen nach Osten und Westen. Der Falter erscheint hier in der Regel im Mai und Juni gewöhnlich als abgeflogenes Wandertier. Wo die ♀♀ die ihnen zusagenden Futterpflanzen vorfinden. legen sie ihre Eier ab, so daß sich die Raupen entwickeln und verpuppen können. Die aus diesen Puppen schlüpfenden Imagines gehen eine Kopula ein und wenn dann ein besonders günstiges Jahr für die Entwickelung dieser Tiere ist, so wird aus den von diesen 99 gelegten Eiern eine zweite Generation entstehen, die dann gegen Ende September-Oktober den Falter liefert; ist jedoch ein ungünstiges Jahr, z. B. viel Regen oder gar rauhes und kaltes Wetter, so geht diese Brut zu Grunde.

Solche günstigen Jahre sind in Deutschland die Jahre 1868, 1879 und 1892 gewesen. Fritz Rühl schreibt in seinem Werk "Die paläarktischen Großschmetterlinge und ihre Naturgeschichte" (1902) bei Colias edusa Fabr. wörtlich:

"Das häufige Erscheinen von edusa ist in manchen "Jahren geradezu rätselhaft, sie war 1868 in Zürich "(dem Wohnort Rühl's) und in Deutschland massen"haft vorhanden, verschwand aber aus der Um"gebung ersterer Stadt bis 1879 fast ganz; in "England stets selten, 1892 trat sie aber auf dem "Kontinent überall in Menge auf, ebenso auch in "England."

Wenn man berücksichtigt, daß vom Jahre 1868 bis zum Jahre 1879 ein Zeitraum von genau 11 Jahren liegt, so wird das von Rühl als "geradezu rätselhaft" bezeichnete Massenauftreten von Col. edusa schon erklärlich; denn dasselbe ist sicher mit den Sonnenfleckenperioden in Zusammenhang zu bringen. Zwischen den Jahren 1879 und 1892 haben wir allerdings eine 13 jährige Pause zu verzeichnen; doch kann auch hier eine Sonnenfleckenperiode angenommen werden, da ja, wie bekannt, selbst die Astronomie zugibt, daß zwischen den einzelnen Perioden Verschiebungen von durchschnittlich ein, zwei und drei Jahren vorkommen.

In England war nach Fitch edusa in den Jahren 1804, 1811, 1826, 1835/36, 1839, 1843/44, 1855/57, 1865, 1868, 1875/76 gemein, 1808, 1831 und 1859 häufig. 1877 schwärmte der Falter von den nördlich von Schottland zwischen der Nordsee und dem atlantischen Ozean gelegenen Orkneyinseln bis zum an der Südwestspitze Englands gelegenen Kap Landsend; 1892 waren alle englischen Kleefelder mit ungeheuren Mengen von edusa-Faltern bedeckt.

Auch hier kann man von einer ungefähr 11 jährigen Periodizität sprechen, wenn man die Jahre 1835, 1843/44, 1855/57, 1868, 1877 ins Auge faßt. 1892 scheint der Falter, wie bereits gesagt, überall häufig gewesen zu sein, und ganz besonders im Norden ist er weit vorgedrungen. Warnecke schreibt, daß er sehr vereinzelt auftritt, periodisch jedoch in ungeheurer Anzahl erscheint; im Oktober 1892, wo er sehr häufig war, fing W. ihn an den Deichen bei Busum; bei Kiel flog er 1890 nach Peters. Laplace gibt ihn für Hamburg als sehr selten an, nur in einzelnen Jahren, wie z. B. 1892, sei ein Stück bei Barmbeck gefunden worden.

Nach "Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein für Hamburg-Altona" sind 1868, 1879 und 1892 besondere Flugjahre gewesen; im zuletzt genannten Jahre sei er sogar bis Dänemark hinauf geflogen. A. Peter, Stuttgart, schreibt in Nr. 30 der Entomologischen Zeitschrift, daß er, trotzdem er schon seit sechs Jahren dort intensiv sammle, erst 1908 ednsa gefunden habe, dagegen sei der Falter vor 10 oder mehr Jahren\*) in Anzahl beobachtet worden.

In der sehr wertvollen, weil mit vielen ausführlich geschilderten Beobachtungen versehenen Arbeit "Die Großschmetterlinge Westfalens" von Karl Uffeln berichtet dieser über Colias edusa Fabr., daß der Falter 1853 in großer Menge vertreten gewesen sei, dann wäre er fast ausgestorben und zuletzt 1886 wieder gefangen worden. 1908 sei er ebenfalls wieder häufiger vorgekommen. Es ist wertvoll hier zu konstatieren, daß zwischen 1853 und 1886 genau dreimal 11 Jahre und zwischen 1886 und 1908 genau zweimal 11 Jahre liegen.

Uffeln neigt übrigens der allgemeinen Annahme, daß alle in Westdeutschland beobachteten Tiere eingewandert sind, nicht zu, da er frische Stücke fing, die bestimmt an Ort und Stelle geschlüpft waren. Ich möchte nicht unterlassen, hierbei nochmals auf das von mir oben Gesagte zu verweisen, wonach die Wandertiere im Mai-Juni eintreffen und die von Uffeln im September-Oktober gefundenen Falter natürlich die Nachkommen der eingewanderten Tiere sind.

Das Jahr 1908 ist für Colias edusa Fabr. ein besonders günstiges gewesen. In Württemberg flog der Falter wohl überatl. So schreibt mir z. B. Herr Postinspektor A. Harsch, Stuttgart u. a. wörtlich: "In dem Flugjahr 1908 war der schöne Falter hier "und in der Umgebung von Stuttgart so gemein, "daß ich ihn sogar häufig an schönen Tagen in "den Straßen von Stuttgart selbst und auf dem "Schloßplatz in der Mittagssonne fliegen sah und "zwar im August und Anfang September (I. Gene"ration) und dann noch viel häufiger im Oktober (II. Generation)."

Er fing Falter bei Bernhausen, Degerloch, Zuffenhausen, Vaihingen, Leonberg, Böblingen (dabei 1 \( \pi \) ab. helice), Markgröningen, Sindelfingen und Plattenhardt.

Nach den weiteren brieflichen Mitteilungen des Genannten trat dann vom 19. Oktober bis 25. Oktober kaltes, frostiges Wetter ein, während welcher Zeit Col. edusa nicht flog; als aber am 25. Oktober der strenge Frost nachließ und eine Reihe warmer, sonniger Tage folgte, erschien auch edusa wieder. So konnte es z. B. ein Exemplar am 2. November Mittags nicht unterlassen, in den Hof des Königl. Naturalienkabinetts und von da durch ein offen stehendes Fenster in das Zimmer zu fliegen, welche Tollkühnheit es selbstverständlich mit dem Leben bezahlen mußte. Im Jahre 1909 ist dagegen nicht ein Falter beobachtet worden.

Herr Vinzenz Mayer in Laupheim (Württemberg) schreibt, daß 1908 etwa 100 Stück und zwar 80 33 und 20 \$\pi\pi\ erbeutet wurden. 1909 suchten er und die ihm bekannten Sammler die ganze Gegend ab, es konnte aber auch hier nicht ein Stück entdeckt werden.

Aus Heidelberg schreibt man mir, daß edusa vom August bis Oktober häufig auftrat, auch von ab. helice wurde ein Stück gefangen; 1909 war natürlich nichts zu sehen.

<sup>\*)</sup> Hier kann man wohl ruhig 11 Jahre annehmen.

# 1. Beilage zu No. 49. 4. Jahrgang.

In Gonsenheim bei Mainz, sowie in Bückeburg wurden 1908 einige Falter gefangen und zwar zum ersten Mal.

In der Gegend von Neustadt an der Haardt trat

der Falter sehr häufig auf.

Von Herne schreibt mir H. Cornelsen, daß er die Species seit ungefähr 13 Jahren nicht gefunden habe, auch 1909 nicht, dagegen 1908 in Anzahl.

Im Wesergebirge (Holzhausen—Heddinghausen) war edusa 1908 häufiger als sonst; unter den gefangenen Tieren befanden sich 2 ab. helice.

Bei Eilenstedt konnte der Falter seit 12 Jahren

das erste Mal beobachtet werden.

Aus den Jauerschen Bergen liegt die Nachricht vor, daß edusa dort selten wäre, 1909 garnicht beobachtet worden ist, 1908 dagegen von Mitte Juli bis Oktober verhältnismäßig häufig aufgetreten sei.

(Schluß folgt.)

#### Briefkasten.

Anfrage des Herrn M. in S.: Welches sind die Futterpflanzen für Papilio troilus und turnus?

Anfrage des Herrn R. in L.: Weshalb sind jetzt so viele Schmetterlingsnamen insofern grammatikalisch unrichtig, als das Eigenschaftswort nicht dem Geschlecht des Hauptwortes folgt? Beispiele sind: Trochilium apiformis (statt apiforme) und melanocephala (statt melanocephalum), Hepialus sylvina (statt sylvinus) und fusconebulosa (statt fusconebulosus), Spilosoma mendica (statt mendicum) und lubricipeda (statt lubricipedum). Hofmann gibt in der 2. Auflage die Namen zum Teil grammatikalisch richtig, und Dr. Speiser hat sie in der "Schmetterlingsfauna von Ost- und Westpreußen" sämtlich richtig gestellt. Dagegen finden sich bei Lampert die erwähnten Fehler gegen die Grammatik, ebenso im Kataloge von Staudinger-Rebel.

Antwort der Redaktion auf letztere Frage: In den "Internationalen Regeln der zoologischen Nomen-

klatur" lautet Artikel 19: "Die ursprüngliche Schreibung eines Namens ist beizubehalten, falls nicht ein Schreib- oder Druckfehler oder ein Fehler der Umschreibung nachzuweisen ist." Hierzu nur ein Beispiel: In seinem Verzeichnisse vom Jahre 1775 beschrieb Fuessly (oder Füsslin, wie Courvoisier behauptet) den "kleinsten aller bekannten Tagfalter" als Papilio minimus. Als dieser Bläuling später in die Gattung Lycaena gestellt wurde, durfte die ursprüngliche Schreibung seines Artnamens nicht geändert werden; er hat bei der Taufe einen männlichen Artnamen bekommen und muß ihn pach den Gesetzen der Nomenklatur für alle Zeiten behalten. Und wird er später vielleicht (man ist ja schon dabei, die Gattung Lycaena aufzuteilen) in eine neue Gattung versetzt, deren Name zufällig ein Neutrum ist, so bleibt er doch davor bewahrt, ein minimum zu werden.

Eingegangene Preislisten.

Ernst A. Böttcher, Naturalien- und Lehrmittel-Anstalt, Berlin C 2, Brüderstrasse 15: Preisliste Nr. 80. D. I. Teil: Utensilien für Entomologie. — Die Liste wird auf Wunsch gratis und franko versandt.

#### Mitteilung.

Ferienkurse Jena. Vom 3.--16. Aug. 1911. (Für Damen und Herren.)

Es werden im ganzen mehr als 50 verschiedene

Kurse gehalten, meist zwölfstündige.

Naturwissenschaftliche Abteilung: Naturphilosophie; Botanik; botanisch-mikroskopisches Praktikum; Zoologie; zoologisches Praktikum; Astronomie; Geologie; Chemie; Physik; Physiologie; physiologische Psychologie.

Ferner sei auf die pädagogischen, literaturgeschichtlichen, religionswissenschaftlichen und staats-

wissenschaftlichen Kurse hingewiesen.

Ausführliche Programme sind kostenfrei durch das Sekretariat der Ferienkurse (Jena, Gartenstraße 4) zu haben.

#### Vereinstauschstelle Wien.

Ab Mitte März erfolgt die Abgabe der im Tausche übernommenen Falter in Centu.ien (à ca. 75 Arten) nach Familien, Gattungen oder Lokalitäten geordnet.

Jede Centurie enthält den 10 fachen Wert nach Stgr. in guten gespannten und richtig bestimmten Stücken. So z. B. Centurie 12: Col. balcanica, Th. rumina, Par. roxelana, mehrere bessere Lycaenen und Erebien, Lem. taraxaci, Agr. helvetina, simplonia, Had. pernix, D. luteago, Pl. bractea, ain, Psod. noricana, Boarm. bastelbergeri, bessere Acid., Lar. u. Tephr., A. maculosa, bessere Zygaenen etc. Auch Centurien nach freier Wahl, jedoch nur mit 6 fachem Wert, dafür nur verlangte Arten enthaltend.

Alle Anfragen erbittet per Doppelkarte H. Hirschke, Wien IV, Weyringerg. 13 1.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Von besseren Coleopteren habe ich eine grosse Anzahl Arten ein-

orcopteren u. unu. Orunungen.

getauscht z. B.: Cychrus cylindricollis u. cordicollis, Leonhardia reitteri, Rhesus serricollis, Dorcadion bolivari u. songoroides, Aristobia hispida, Polyphylla tridentata, Ochranoxia semiflava, Argyrophana deserti und gebe dieselben, da ich nicht mehr sammle und meine Bestände ausverkaufe, sehr billig ab.

Pierre Lamy, Hanau.

# Xylotrupes lorquini,

CART THAT IS A MARKET OF CHARLES AND IN

5—7 cm lange Dynastide aus Celebes, Stück 40 Pf., Dtzd. 4.50 Mk., bei 50 od. 100 Stück noch billiger. Mit geringen Defekten (nur Tarsenbruch) Stück 25 Pf., Dtzd. 2.40 Mk.

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstrasse 72.

# Ind. Stabheuschrecke,

hochinteressante Zucht.
Futter: Brombeere und Liguster. Eier
à Dtzd. 10 Pf. Porto 10 Pf. Auch
Tausch gegen anderes Zuchtmaterial.
Josef Hübner, z. Zt. Graz, Steiermark,
Josefigasse 9.

# Goliathus giganteus,

gespannt, à 6 Mk. und 2 Stück Att. edwardsii ♀ à 7 Mk. sind exkl. Porto und Packung abzugeben bei Fr. Eitel, Gablonz a. d. Neisse, Brunnengasse 23.

# Indische Stabheuschrecke,

hochinteressante Zucht für Sommer und Winter, Futter: Efeu und Brombeere. Erwachsene Tiere à 70 Pf.,

Eier Dtzd 25 Pf. incl. Porto und Verp. J. Oehme, Guben.



b) Nachfrage.

#### Suche zu kaufen: C. heros, P. koehleri, R. alpina.

Angebote an F. Schiffmann, Ponitz (Sachs. Altenb.).

# Ichneumoniden - Tausch.

Suche stets Ichneumoniden mit zugehörigen Puppenhülsen im Tausche gegen pal. und exot. Lepidopteren, evt. gegen bar zu erwerben.

G. Heinrich, Berlin NW.,

Rathenower Strasse 2.

#### Kaufe in Anzahl

Libellula 4-maculata, depressa, vulgata, Gryllotalpa vulgaris (Maulwurfsgrille), Falter von Carp. pomonana (auch Raupen dieser Art), Tinea sarcitella, biseliella, pellionella, grosse Sandwespen, grössere und grosse \$\times\$\times\$\times\$\times\$, Schlupfwespen, sowie Rindenfrassstücke von lps (Bostrichus) typographus.

Gefl. Offerten mit Preis erbeten. R. Ermisch,

Halle a. S., Brandenburgerstrasse 7 III.

# Lebende Caraben

Species gleichgültig. — Ausserdem einige Gryllotalpa, möglichst frisches Material, in Alkohol.

Angebote erbittet

Willy Ramme, Berlin N. 4, Invalidenstr. 43. -:- Zoolog. Institut. -:-

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Anerkannt gesunde, kräftige Puppen

von Att. orizaba Stück 0,60, Dtzd. 6 M.

des eleganten indischen Schwanzfalters Act. selene Stck. 3,25 M. Porto u. Verp. 20 Pf. J. Ochme, Guben.

Gelegenheitskaut

Habe abzugeben: 1 Ornithoptera Victoria regis & Ia herrlich! 1 Papilio homerus & Ia gross! beide für 55 Mark. Voreinsendung oder Nachnahme. Ferner ein Mikroskop mit 60 mal. Vergröss., neu, für M. 10 oder im Tausch für Münzen, schöne Krist. Mineralien, oder grosse bessere ex. Coleopteren Ia für M. 15. Alex Felszykiewicz, Kaufmann in Biala, Galizien, Oesterreich.

# Tausch

gegen pal. Falter, exot. Käfer oder Briefmarken gebe folgende Falter ab:

8 brassicae, 12 rapae, 10 rhamni, 12 atalanta, 12 io, 5 urticae, 1 adippe, 1 niobe, 1 aglaja, 4 hyperantus, 12 janira, niobe, 1 aglaja, 4 nyperantas, 2 lycaon, 3 linea, 3 pamphilus, 8 tiphon, 2 iyeaon, 3 linea, 3 pampinius, 8 tipnon, 2 ocelluta, 3 bucephala, 4 similis, 2 salicis, 1 monacha 2, 2 dispar, 2 ab. alnifolia, 3 aceris, 2 pronuba, 2 rubi, 1 plecta, 5 brassicae, 6 persicaria, 2 pisi, 2 vetusta, 3 gamma, 4 doubledayar., 12 fuliginosa, 2 caja, 2 filipendulae, 1 grossularieta, 1 ligretis in 1 prosentario 1 ligretis in 1 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 prosentario 2 lariata, 1 ligustri mit 2 Rüsseln, 1 32 sparthii, of fehlen einige Fühlerkämme, 2 Mel. japygia, 10 pernyi. Arnold Möller, Wedel i. Holst.

Eier: Dumi Dtzd. 15 Pf., fraxini 40,

jamamai 30, japonica 30, fugax 60 Pf.

Puppen: Polyxena St. 8 Pf., cerisyi 45, apollinus 50, amphidamas 10, levana 4, Sm. quercus 60, ocellata 10, tiliae 10, ligustri 10, vespertilio 30, tremulifolca 20, versicolora 20, tau 16, elpenor 10, pyri 25, spini 25, bombyliformis 15, alni 100, ludifica 25, orizaba 50, polyphemus 30, cecropia 20, cynthia 10 Pf.

Polyxena-Tütenfalter e l., Dtzd. 1 Mk.

Auch Tausch.

C. F. Kretschmer, Bad Landeck, Schlesien.



# Tausch.

Nachverzeichnete Schmetterlinge in I a Qualität, gebe ich gegen erwänschte Arten in tadelfreier Beschaffenheit ab.

10 C. v. europome, 10 hyale, 4 E. medusa, 3 pinastri, 3 vespertilio, 13 euphorbiae, 3 elpenor, 2 porcellus, 6 plumigera, 26 monacha, 2 G. ab. alnifolia, 3 pini, 3 pyri. 4 ludifica, 4 menyanthidis, 6 fimbria, 10 c-nigrum, 30 anthidis, 6 fimbria, 10 c-nigrum, 30 ditrapetium, 10 occulta, 30 M. leucophaea, 10 advena, 30 cucubali, 6. H. v. alopecurus. 4 scita, 4 meticulosa, 3 virens, 2 C. phragmididis, 2 Rus. umbratica, 12 Taen. stabilis, 3 Pl. variabilis, 2 fraxini, 2 derasa, 10 C. duplaris, 2 Orth. limitata, 2 Tephr. pimpinellata, 2 E. prosapiaria, 10 S. bilunaria, 4 tetralun., 6 B. cinctaria, 4 ribeata, 6 Perc. strigillaria, 40 lubricipeda, 26 aulica. 4 quadra. 6 Perc. peda, 26 aulica. 4 quadra, 6 strigillaria, 40 lubricipada, 26 aulica, 4 quadra, 20 H. velleda. Actias selene e l. in Tüten. Exoten: Pap. paris, helenus, sarpedon in gespannten Prachtstücken.

Th. Franke, Kattowitz (O.-Schl.), Beatestrasse 25.

# Mexiko.

Hyperchiria metzli (grösste Hyperch.) Tüten Ia ♂ 3,—, ♀ 5,— M.

Morpho polyphemus (schneeweisser grosser Morpho) in Tüten Ia à M. 6,-

Castnia hechtiae Dyar nov. spec. nach Grösse und Schönheit, ge-spannt, 10, - bis 15, - M.

Dr. R. Lück & B. Gehlen. Breslau XIII, Victoriastrasse 105.

# Gegen bar!

bedeutet in Anzahl.

\* bedeutet in Anzahl.

Polyxena\* 10, myrmidone 3 13, edusa 3 12, atalanta\* 6, prorsa\* 5, ah. intermedia 12, euphrosyne 10, dictynna 10, atropos 80, versicolora\* 3 10, megacephala 5, auricoma 5, janthina 12, comes 10, primulae 10, occulta var. obscurior 25, tincta 12, funerea 3 60, furva 25, maura 22, turca 10, gothica\* 5, incerta 5, stabilis\* 5, rubiginea\* 10, ab. unicolor 25, v. punctatum 10, vetusta\* 6, exoleta\* 6, artemisiae\* 7, luctuata 10, oblongata 10, innotata\* 5, syringaria\* 10, sambucaria 15, rupicapraria\* 10, aurantiaria \$\mathcal{Q}\$ 10, adspersaria\* 3 30, hispidarius 3 20, hirtarius 10, repandata 10, coracina 10, vernana 30, cuesarea 3 \$\mathcal{Q}\$\* 30, pillosellae\* 10, achilleae\* 10, lonicerae 10, trifolii 5, 10, achilleae\* 10, lonicerae 10, trifolii 5, var. astragali 10, scabiosae\* 10, var. pucedani 10, var. hedysari 10, Sat. pyri groß 40. Porto und Packung besonders. Voreinsendung oder Nachnahme. Tausch gegen viele Schularten, bessere Noctuiden und Geometriden.

Carl Rüger, Würzburg, Adelgundestr. 15.

# Eier

von Polia xanthomista im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial (ev. auch erst später lieferbares) abzugeben.

R. Sauermann, Leipzig-R., Kohlgartenstr. 26.

# Orrhodia tragariae.

Eier dieser vielbegehrten Eule liefere wieder in jeder Anzahl. Sehr interessante Zucht. Futter Alle niederen Pflanzen.

Dutzend 40 Pf. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

# Arctia hebe.

Infolge der vielen Bestellungen bitte ich jene Herren, welche bis jetzt keine hebe Raupen erhielten, um Geduld; werde alle Aufträge in der Reihenfolge des Einlaufes erlediger.

Hans Kostial, Wiener Neustadt, Pottendorferstr. 6.

# Puppen abzugeben 3

per Dutzend: D. vespertilio 3,— M., P. proserpina 2,50 M., Ch. elpenor à 8 Pf., Or. nasicornis 3 20 Pf., Q 10 Pf. Porto und Emballage 30 Pf. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Fr. Dröger, Wien III, Keinerg. 18/16.

# Puppen auch im Tausch.

Endr. versicolora . . Dtz. 1,50 Mk. Cuc. absinthii . . . Dtz 0,50 Mk. Cuc. fraudatrix . . . St. 0,80 Mk. Sämtliche Puppen sind gut überwintert.

Wenn beim Tauschangebot binnen acht Tagen keine Antwort, dann nicht annehmb. J. Zimny, Posen OI., Taubenstrasse 8.

# End. versicolora-Puppen

sind das Stück mit 20 Pf., das Dtzd. mit. 1.80 Mk. abzugeben.

- Porto und Packung 20 Pf. G. Calließ, Guben, Sand 11.

# 2. Beilage zu No. 49. 4. Jahrgang.

# Mexiko-Schwärmer

19 Stück in 14 Arten 10 M. (Staud.-Wert 80 M.), 20 Stück in 12 Arten (teilweise eingerissen. II. Qual ) blos 5 Mark. Katal .-Wert 10-15 mal mehr). Porto u. P. extra. Auch Tausch gegen Palaearkten angenehm. Joh. Em Krusche, Rumburg (Böhmen).

# Ornith. pegasus ex 1. sup.

habe aus einer soeben eingetroffenen Sendung in frischen Stücken abzugeben à Paar 5.70 Mk. in Tüten. Auf Wunsch auch gespannt, dann etwas höher. Porto u. Packung 25 Pf. Unbekannten Nachn. Chr. Warnbacher, Schwabach (Bayern).

# Europäische Nachtfalter

in reichster Auswahl; gewöhnliche und bessere Arten. Auswahlsendungen bereit-willigst. Billigste Preise.

Ev. Tarsch gegen Tagfalter.

Hugo Ringler, Thale (Harz)

Habe abzugeben in Anzahl in tadelloser Qualitat gut überwinterte

# Puppen 30

von Sat. spini 180 Ff., Pt. proserpina 3 M., Th. polyxena 70 rf. per Dtzd, D. luteago 5 M. per Dtzd.

#### Falter:

Th. polyxena I M., A maculosa 4 M., D. vespertilio 5 M., A. ceja 1 M., villica 1,50 M., Agr. c assa 7 M., D. luteago 6 M, Ses. bibioniformis 5 M. das Dtzd., Zyg. ephialtes, coronillae, trigonella, Ag. obelisca, fiduciaria etc.

- Bei grösserer Abnahme Rabatt. -Zuschriften erbeten an

Karl Dreeger, Wien XII, Singrienergasse 29 II/17.

gespannt, nur gute Qualitat.

#### Papilioniden-Serie:

enth: Pap. xuthus, xuthulus, hippocrates, sarpedon, demetrius, aleinous, agestor (Formosa), zus. 12 Stück für 6,— M.

#### Pieriden-Serie:

enth.: Pieris rapae v. yokohamae, v. crucivora, melete, v. veris. Midea scolymus, Terias laeta, hecabe, v. mandarina, Colias hyale v. poliographus. Gonepteryx aspasia v. Liphonica; zus. 24 Stück für 6,- M.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstr. 38 p.

#### Billigstabzugeben am liebsten im ganzen folgende

Falter: 1 Pap. machaon, 1 Euchl. cardamines, 8 of 2 & Gonept. rhamni, 3 Van polychloros, 8 Sat. alcyone, 4 Th. quercus, 8 of 1 & Lyc. coridon, 2 Hyloic. pinastri, 6 Deil. euphorbiae, 1 ab. rubescens, 1 Chaer. elpenor, 1 Spat. argentina, 8 Dendr. pini, I Gastr. quercifolia, 2 Trach. atriplicis, 12 Synt. phegea, 2 Arct. caja, Callim. dominula, 3 Cosc. striata, 6 Phil cynthia, 4 Att. orizaba.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

# Puppen

v. Ars. albovenosa und Amph. ab. double-dayaria Dtzd. 2,— M. und 2.50 M. Porto extra. Tausch gegen Lycaeniden bevorzugt. F. Riedinger, Frankfurt M, Luisenstr. 54.

# 100 Falter.

gespannt, nach meiner Wahl, ca. 40/50 Arten 3 Mark.

Porto und Verpackung besouders. Voreinsendung oder Nachnahme. Die Falter sind durchaus brauchbar. Günstige Gelegenheit für Anfänger z. Vergrösserung der Sammlung.

Carl hüger, Würzburg. Adelgundestr. 15.

# Puppen

von A. levana Dtzd. = 30 Pf., 100 Stück = 1,80 M. von N. tremula Dtzd. = 1. - M., von Sm. populi Dtzd. = 80 Pf. Porto etc. 30 Pt., hat in Anzahl abzugeben Anton Fleischmann in Kumptmühl, K. 9 bei Regensburg.

#### Lebende Falter:

26 Stück V. io, 2 urticae, 1 polychloros, P. c-album, I S. libatrix.

Puppen: 160 Stück P. machaon, 90 Stück A. levana im Tausch gegen Hirschkäfer, Falter, Puppen, Eier oder altdeutsche Briefmarken. Federkiele halte stetsVorrat. Paul Jasch, Massow Pommern.

# 0000000000000

Eier dieses prächtigen Bären liefere Anfangs Mai wieder in jeder Anzahl, OFalter meist schon im Herbst, Dtzd.

Arno Wagner, Waidbrück, Südtirol.

#### 100000000000

# Freiland-Puppen,

stark gesund, sehr kräftig. Sphinx ligustri, 4 Dtzd abzugeben, à Dtzd. 80 Pt., Porto und Pack. 30 Pt. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Die in No. 46 angebotenen Falter sind noch abzugeben ausser Sat pyri, welche vergriffen sind.

Josef Herodek, Paulowitz No. 125 bei Olmütz (Mähren).

# Importierte Puppen

jetzt abgebbar: Pap. troilus . . . 0,45 M. Ph. cynthia Call. promethea 0.10 M 0,20 M· Flat. cecropia . . 0,15 M Tel. polyphemus . . . 0,30 M· Act. selene . . . 1.20 M.

Anth. mylitta . . . 1,10 M. 1,80 M 2.20 M.

Cric. trifenestrata . . 0.35 M. Porto und Packung 30 Pf.

Dutzend billiger.

Ernst Streitzig, Probstau-Teplitz (Böhmen).

# Pap. woodfordi . . $3 \circ 7$ , — M. , medon . . . . $3 \circ 1,50$ M. , polydaemon . . . 1,50 M.

in Tüten, Ia, gibt ab W. Niepelt, Zirlau, Post Freiburg (Schlesien).

#### Habe abzugeben folg. Schmetterlinge in Tüten I. Oualität:

Orn. zalmoxis 250, oblongomaculata 100,  $\bigcirc$  280, hekuba  $\bigcirc$   $\bigcirc$  550, urvilleanus  $\bigcirc$   $\bigcirc$  850, Pap. ulysses 300, fuscus  $\bigcirc$   $\bigcirc$  70, v. thessalia 50, alphenor  $\bigcirc$  40  $\bigcirc$  80, aristeus 60, eurypylides 40, peranthus 100, coon 150, paris, ganesa groß 60, sataspes 40, menestheus 70, leonidas 30. phorcas 90, theorini 100, nireus 70, ucalegon 40, hesperus 120, policenes 30, autheus 80, illyris 350, Hestia idea Riesen 70, lynceus 11lyris 350, Hestia idea Riesen 70, lynceus 50, Heb. glaucippe 35, lencippe 250, Euploea alea 80, assimilata 50, Del. caeneus 70, Ten horsfieldii 60, urania 60 ♀ 80, Ceth. chrysippe 60, cydippe 50 ♀ 70, P. v. brunnea 80, Cyr. thyoneus 40, El. melane 120, Hyp. polymena 50, salmacis 60, dubius 20, anthedon 40, Sal. anacardie 50, Kall. rumia 50, paralecta 70, Am niarius 30, Char, amelioe 200, lucretius 50, etesipe 150, brutus 60, ephyra 20, eupale 50, mycerina 150, decius 130, zingha 150, tiridates 50, Euph. themis 40, ruspina 90, spatiosa 50, xypethe 40, Cym. beckeri 50, capella, jodutta 40, coccinatal 50, oemilius 200 \( \sqrt{2} \) 300, C. ada 30, Morpho hercules 120, epistrophis 70, nestira 240, amathonte 200, Cal. prometheus 150, orașiliensis of 2 300, N. lowii 50, Mil. glauca 80, Er. pulchella 120, Eusch. militaris 80, keyanus 150, Ch. eudamippus 60, Act. leto 300, isis 400. mimosae 170, A. menippe 170, lmt. epimethea 200, A. frithi 40, helteri 70, Prot. rustica 50, Ph. labruscae 60, linnei 40, H illustris 90, M. sabina 50, Att. atlas of 2 200 Pf. Porto und Verpackung extra. Unbekannten Voreinsendung oder Nachnahme.

E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

#### Abzugeben:

Pap. lycimenes ♂♀ Cynthia v deione of Pronophila thelebe Adelpha alala Adelpha heroina Adelpha irma Limenitis libnites Melitaea paeton Atella egista Dol. polybete Ham. daedalus Precis iphita

#### Pieris mesentina Phais rumina

Thais cerisyi Pieris callidice Pieris daplidice Euchloe eupheno Euchloe euphenoides Colias myrmidone Gon. cleopatra Apatura ilıa Neptis lucilla Neptis aceris Limenitis sibilla Vanessa l-album.

Alles I. Qualität.

Chr. Reimer, Landwebr, Bz. Düsseldorf.

# Kräftige gesunde Puppen von End. versicolora im Gespinst, Dtzd.

Mk. 1.80, 50 St. Mk. 6 -, 100 St. Mk. 11. Pap podalirius Dtzd. Mk. 1.-, Sp. ligustri Dtzd. 80 Pf Porto u Kästchen 30 Pf. gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

J. Rotermundt. Nürnberg 17, Bartholomäusstr. 68

## Im Freien überwinterte Puppen.

Pyri 2.50, Riesen 3.—, spini 2.—, ex 09 2.60, Sph. ligustri 1.— per Dtzd., pro 100 St. billiger. Tel. polyphemus 20 Pf. pro St. Porto und Kistchen 30 Pf. Gustav Seidel, Hohenau, (Nied.-Oesterr.)

# Ecuador P. apollo, delius, mnemosyne, A. flavia, hebe, G. papilionaria. Hochfeine Prachtserie.

50 Tütenfalter, Ia, mit folgenden meist feinsten und seltensten Arten: Papilio zagraeus, bitias, pausanius, crassus, belus, isidorus, acydes, epenetus, thyastes, trapeza, callias. Morpho deidamia, Caligo philademus, Tithorea kassandrina, Helicon. plesseni, notabilis, cyrbia, atthis, Polygr cyanea, regina, megistanis, japetus und vielen schönen anderen Arten sowie Sphingiden, darunter Eurygl. aper. Preis pur 40 Mk. (Staud. Preis fast das 10 fache), dito mit der grossen prachtvollen Castnia papilionaris 46 Mark.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schles.

# Jetzt abgebbare Eier!!

Lem. dumi 25, Dich. protea 25, por-phyrea 25, Pol. rufocincta 50, Ammoc. vetula 50, caecimacula 25, Mis. oxyacan-thae 10, Mes. acetosellae 35, Cal. affinis 15, Tox. craccae 10. Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd.

- Porto extra Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

#### Abzugeben

sind Eier der nordamerik. Catocala concumbens Dtzd. 1,50 Mk. Weide. Puppen des prächtigen syrischen Spinners Brahmaea ledereri à 3,50 Mk. Dtzd. 35 Mk.

– Voreinsendung oder Nachnahme. –

Alois Zirps, Neutitschein (Mähren) Titschgasse 19.

# Jap. Eier und Puppen!

Eier: Anth. yamamai, Call. japonica Dtzd. 35 Pf., 100 250 Pf., Rhod. fugax Dtzd. 70 Pf., 100 500 Pf.

Puppen: Pap. demetrius, xuthulus à Stek. 100 Pf., Att. pryeri Stek. 25 Pf, Dtzd. 250 Pf. Porto extra.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstr. 5 III.

Nachfrage.

# Eier gesucht:

2 Dtzd. Cat. electa

Dtzd. Odontosia carmelita

2 Dtzd. Not. anceps

Dtzd Acı, alni

1 Dtzd. Seleneph. lunigera.

Chr. Reimer, Landwehr, Bz. Düsseldorf.

#### Der entomol. Verein "Pacta" Stettin sucht folgendes Zuchtmaterial gegen bar oder im Tausch gegen hiesige Raupen und Puppen:

Parnassius, Melitaea, Argynnis, Sphingiden, Agrotis, Cucullien, Catocalen, Arcti-iden und Bombyciden. Ganze Serien ge-spannter Falter dieser Familien sind im

Tausch jederzeit erwünscht. Gefl. Angebote an den Vorsitzenden E. Pirling, Stettin-Nemitz.

## Die Bundestauschstelle Stettin

sucht in Anzahl gespannte Falter I. Qual. : apollo, crataegi, antiopa, circe, atropos, convolvuli, pinastri, ocellata, nerii, tiliae, euphorbiae, quercus, tau, pavonis, spini, nupta, caja, villica, hebe, hera und billige farbenprächtige Exoten. Sie gibt dagegen bessere Palaearkten ohne jeden Abzug. E. Pirling, Stettia-Nemitz.

Angebote erbittet F. Schiffmann, Ponitz (Sachs.-Altenb.).

# Suche

im Laufe kommender Saison folgende Freilandraupen zu kaufen: Argynnis lathonia, Lycaena species, Lasiocampa pini, Porthesia similis. Offerten mit Preis pro 100 Stück erbeten. Erwarte aus Andalusien Raupen von

#### Ocnogyna baeticum.

Futter: Kopfsalat, Zucht sehr leicht; gebe davon ab.

M. Rühl. Zürich V (Schweiz),

Fehrenstrasse 12.

# Hera magna-Raupen,

teilweise erwachsen, Dtzd. 1,50 M. Futter: Feldsalat, Löwenzahn etc. Auch Tausch. W. Maus, Wiesbaden. Dotzheimerstr. 68.



Suche 20 leere Kokons, 10-15 Stück präp. Raupen von B. mori und präp. Maulbeerbaumblätter zu kaufen. Habe im Tausch gegen deutsche Tag falter 200 Stück Lederlaufkäfer und and. Caraben abzugeben

Rob. Steinmeyer, Wolfenbüttel, Fischerstrasse 9.

Jenen Herren, welche auf ihre freundlichen Angebote keine Antwort erhielten zur Nachricht, dass ich mit den gesuchten Puppen schon reichlich versorgt bin.

Hans Kostial, Wiener Neustadt, Pottendorferstr. 6.

# Suche in Anzahl:

Puppen von Deil. vespertilio, galil und Chaer, elpenor, gespannte Falter e l von atropos, quercus, populi, ocellata, tiliae, ligustri, convolvuli, pinastri, galii, celerio, elpenor, porcellus, proserpina, fuciformis, scabiosae. Im Tausch gegen tadellose südfranzösische Falter gebe ich 25 % mehr nach Staudinger-Liste.

Dr. W. Gieseking, Villa Giordan, Villefranche-sur-Mer, A-M. Frankreich.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot. Spezialität:

# Insekten-Schränke

in allen Grössen u. Holzarten saubere Ausführung :::-: billige Preise. nsektenkästen, gebrauchsfertig,

Erfurter Möbelfabrik A. Ross, Webergasse 47.

Roch's Sammlungs-Verzeichnis,

Raupen- und Schmetterlings-Kalender für Europ. Groß-Schmetterlinge. H. Aufl., Großquart, 100 Seiten, mit allen Einrichtungen für das Eintragen der Sammlungsstücke u. mit allen bekannten biologischen Daten in 10 Spalten, von dessen I. Aufl. Dr. Staudinger bereits gesagt hatte: Praktisch eingerichtet, ein verdienstvolles Werk, sehr willkommen u. sehr nützlich, ist zu beziehen à 4 M., geb. 5 M., einschl. Auszug (einseitig g-druckt, als Uebersichts, Tausch-Verzeichnis und zur Etikettierung verwendbar) 60 Pf. mehr von

E. A. Böttcher, Berlin, Brüderstr. 15.

# l'ausch.

Im Tausch gegen Falter, Puppen und Eier gebe ich Insekten und Schaukästen; dieselben sind nach neuer Konstruktion; bei Auf und Zuschliessen derselben keine Luftveränderung, also Beschädigung der Falter ausgeschlossen. Liefere dieselben in jeder gewünschten Grösse. Bitte bei Bestellungen die Holzsorte anzugeben. Offerten au

P. Horn, Duisburg, Tellstr. 15.



Man verlange grat. u. fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten. - Gespannte Lepidopteren.

#### Fangnetzbügel.

vorzüglichste, stabilste Stahlhüttenarbeit, 4 teilig zusammenlegbar, ff. vernickelt. auf jeden Stock passend, p. Stek. M 1,35, dazu Mullbeutel 85 Pf., feinste engl. Tüllbeutel M. 1,10.

# Tötungsg!äser,

allerbeste cylindrische, mit ff. Suberoit-kork, absolut dicht schliessend, das Beste, was es gibt:

Grösse  $9 \times 5$   $11 \times 7$   $13 \times 8$  cm. 35 Pf. 40 Pf. 60 Pf. p. St. m. Kugelbod 40 Pf. 50 Pf. 70 Pf. p. St.

Extra grosse, praktische Tropenfanggläser mit dauerhaftem Kunstkork (viel besser als Naturkork) Einwurfsröhre per Stück 1,50 Mark. Stärkste Cyankali-Füllung 50 Pf. bis 1 M. (geg Giftschein). Hugo Ringler, Entomol. Versandabteilg.
Thale (Harz).



Der Versand meiner vorzüglichen

#### Kaupenzuchtgläser

hat begonnen, dieselben sind unentbehrlich zur Aufzucht aus den Eiern, viele Hundert im Gebrauch, erhalte alljährlich viel Nachbestellung und Anerkennung meiner Zuchtgläser. Höhe des Zuchtgl. mit Wasser-behälter u. Gazedeckel 28 cm. Weite 10 cm, das Stück 1,50 M. Porto und Verpackung bis 3 Stück 1 M. gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

Aug. Baumbach, Nörten a d. Leine.

# ! Billig abzugehen! Th. Ortlepp, Friedenau-Berlin,

# Seitz, Palaearcten Heft 1-71 Exoten

Wilhelm Niepelt, Zirlau (Schlesien).

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🖸 🛱 Insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt, Raupenzuchtkästen,

Spannbretter, in bester Qualität,

Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. ch erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Prais-Courant:

 $\begin{array}{l} 50 \ \times \ 41^{1}/_{2} \ \text{à} \ 4 \ \text{M.} \ 25 \ \text{Pf.} \\ 42 \ \times \ 36^{1}/_{2} \ \text{à} \ 3 \ \text{M.} \ 50 \ \text{Pf.} \\ 41 \ \times \ 28^{1}/_{2} \ \text{à} \ 2 \ \text{M.} \ 75 \ \text{Pf.} \\ \end{array}$ Kästen

Verstellbare Spannbretter a Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernammen

#### C. und A. Allinger & Co., Bremen 1 Torfolattenfabrik

liefert zu konkurrenzlosen Preisen die anerkannt vorzüglichste Ware.

Hunderte von Anerkennungen! -

| Grösse<br>in cm                                                                                  | Platte<br>11/4 cm<br>stark                        | enzahl<br>1 cm<br>stark                                               | l.<br>Qual.<br>Mk. | II.<br>Qual.<br>Mk.                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| $28 \times 13$ $26 \times 12$ $30 \times 10$ $26 \times 10$ $24 \times 8$ Ausschu $30 \times 20$ | 75 St.<br>80 St<br>100 St.<br>100 St.<br>ssplatte | 70 St.<br>90 St.<br>100 St.<br>100 St.<br>100 St.<br>en 100<br>60 St. |                    | 1,60<br>1,60<br>1,60<br>1,30<br>1,20<br>70 Pf.<br>2,60 |  |  |
| Verp. pro Paket 20 Pf.                                                                           |                                                   |                                                                       |                    |                                                        |  |  |

Ins.-Kästen, Nadeln, Spannbretter etc.

Man verlange unsere ausführliche Preisliste.

#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm. B: doppeltstaub-dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld Spezialfabr. f. Sammlerartikel. Liefer. bedeut. Entom., Schulen und Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.



Optische Werkstatt. izisions-Lupen!

für entomologische Zwecke.

Verbesserte

aplanatische Lupe nach Steinheil aus 3 ineinander gekitteten Linsen bestehend. Diese Lupe hat ein grosses ebenes Gesichtsfeld und gibt ein vollkommen farbenreines Bild.

Fassungen vernickelt oder lackiert.

| Ver-<br>grösserung                                                      | Linsen-<br>durchmesser                                           | Preis                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6-fach<br>8-fach<br>10-fach<br>12-fach<br>16-fach<br>20-fach<br>30-fach | 22 mm<br>22 mm<br>19,5 mm<br>15,5 mm<br>14 mm<br>12 mm<br>8,5 mm | 10.— M.<br>10.— M.<br>10.— M.<br>10.— M.<br>10.— M.<br>10.— M. |

Lupen in Einschlagfassungen als Taschenlupe verwendbar à Stück 2.- M. mehr.

- Jede Lupe in Lederbeutel. -

# Fangnetze

4 teil, 100 cm Umfang. auf jeden Stock passend, Bügel 1.10 M.. compl Mulloetz 1.90 M., dito Tüllnetz 2.50 M.. 3 teil. Raupenschöpfer 2.- M. Musterporto 10 Pf. W. Niepelt, Zirlau,



Schles.

#### <del>000000000000000000000000000</del> Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. 

# 18 Stück Glas-Karto

mit Kalikoüberzug, neue saubere Arbeit, fester Boden mit Torf ausgelegt, Grösse 40 × 30 cm, garantiert parasitenrein, wie neu, Preis à 3,50 M., sind gegen mir fehlende palaearktische Schmetterlinge zu vertauschen. - Zur Auswahl bitte früher um Liste der abzugebenden Falter.

Anträge an: Rudolf Detsch, bürgerlich Handelsgärtner, Wien-Hietzing, Maxingstr. 30.

#### Karl Zetzsche :: Halle a. S., = Alter Markt 24. =

Spezialtischlerei entomologischer Bedarfsartikel.

#### - Preisliste gratis.

#### Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther. (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

I 0000000000000000000000

b) Nachfrage.

Millière, Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes maritimes, deuxième supplement, sowie alle Werke, welche die Fauna und Flora der Seealpen behandeln.

Dr. Wilh Gieseking, Villa Giordan, Villefranche-sur-Mer A-M. Frankreich.

#### Verschiedenes.

Wegen anderweitiger Unternehmungen verkaufe zu Spottpreisen die Bestände meines Lagers in silbernen

(Gürtelschlösser, Ringe, Fatmahände, Pendentifs etc.) alles original, gesetzlich gestempelt. Für Vereine Ansichtssendung. Anfragen Rückporto beifügen.

> Gustav Geisler, 28 Avenue de Carthage. Tunis.

#### Dr. R. Lück & B. Gehlen.

Breslau XIII, Victoriastrasse 105, sind durch ihren Sammler in Südafrika in der Lage.

# fertige Straußenfedern

in la Qualität, französisch gekräuselt, ihren Kunden ausserordentlich billig zu besorgen. Liste anf Wunsch.

#### Suche Tausch-Verbindung mit überseeischen Sammlern

in Ostafrika und Sūdafrika, auch in Sūd-Frankreich. Bitte die geehrten Sammler um recht baldige Zuschrift. Josef Herodek. Paulowitz No. 125 bei Olmütz , Mähren).

Brandenburg (Havel), C. Krieg, Brandenburg (Havel), St. Annenstrasse 7, bietet an: Puppen von Cuc. artemisiae 60 Pf., argentea 1 M. Käfer: Cal. sycophanta 80 Pf., Car. clathratus 1.50 M., granulatus 70 Pf., glabratus 70 Pf., Rhinom populi 60 Pf. pro Dutzend. Ferner: Ganzsachen (Postkarten, Umschläge etc.) 470 Stück gute Sachen für 25 M. (K.-W. 110 M.). ebenso: Wegweiser für Naturaliensammler, Anleitung zum Sammeln und Conservieren von Tieren, Pflanzen und Mineralien jeder Art, sowie zur rationellen Anlage und Pflege von Terrarien, Aquarien Volièren etc. von Hinterwaldner 629 Seiten Text mit vielen Abbild. und 30 Seiten Inhalts-Verzeichnis.

#### Teilhaber

gesucht mit ca. 5000 Mk. zur Begründung

#### Raupen-, Schmetterlings- und Vogelfarm

in sehr gesunder, gebirgiger Gegend mit sehr interessanter u. wenig durchforschter Eigenes Grundstück mit 100 Fauna. Morgen Land, hübschem Haus und grossem Obstgarten vorhanden. Abnehmer für die gezogenen leberden Sachen sind zahlreich vorhanden. In der Nachbarschaft wohnen viele Deutsche.

Gleichzeitig körnen auch Herren, die einige Zeit in Brasilien sammeln wollen, gegen einen Pensionspreis von 100 Mk. pro Monat in meinem Hause gute Aufnahme finden.

C. Däbritz, Pariquera-Assu, S. Paulo (Brazil).

Neu!

#### Control of the second of Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14. the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Wer übernimmt gegen Abgabe von Dubletten die wirklich tadeilose Präparation von circa 150 Faltern? (Wert fast 1000 Einheiten.) Der kleine Auftrag kann wegen der Portoeisparnis nur nach Berlin oder nächster Umgebung vergeben werden. Angebote mit Forderungen erbeten an

Herbert Noack, Südende-Berlin, Langestrasse 4.

#### Wohnungswechsel.

#### Mitteilung!

Befinde mich ab 1. 12. 1910 als kk. Steuerkontrolleur in

# Fulnek, Nordmähren.

Sendungen etc werden von der pflichtgetreuen Nikolsburger Post - trotzdem meine Anschrift dort bekannt ist - als unbestellbar zurückgeschickt.

Bitte daher um Beachtung dieser wieder-

holten Anzeige.

Hugo Skala.

Vereins-Nachrichten.

#### Verein für Käfer- u. Schmetterlingskunde für das nördliche Bohmen.

Sitz Rumburg.

Sonntag, den 12. März I. J., nachm. 2 Uhr im "Gasth. z. Deutschen Kaiser" in Filippsdorf

#### Wander-Versammlung.

Vorträge der Mitglieder Wünsche und Schütz. - Vorm. von 9 Uhr ab

Tausch und Verkauf.

- Gäste willkommen! -

# Entomologischer Verein "Pacta"

Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Arbeitsplan.

Am 6. März:

Insektenbiologien unter besonderer Berücksichtigung der Schädlinge. Pirling.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April: Ein Kapitel aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling. Anfang 8 Uhr.

Gäste willkommen! -

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Vereinigung Jenenser Entomologev.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse

Gäste stets willkommen.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café harimann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

Gäste stets willkommen!

#### Entomolog. Verein "Fauna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über Tröndlinring 2. 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.

Gäste stets willkommen. Der Vorstand.

#### Verein der Entomologen zu Halle a. S,

Sitzung jeden Donnerstag nach dem . u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den 2 Türmen", Geiststr. 23.

— Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder,

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Restaurant "Goldene Sonne".

Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gaste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Verein, Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 10. März 1911 im Restaurant "Schobersmühle", Blücherstrasse.

- Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Die Vereinssitzungen werden nun jeden und 4. Dienstag im Monat im Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, (Haltestelle der elektr. Bahn. Linie 5) abgehalten. Gäste willkommen!

# Entomologische Gesellschaft,

Halle a. d. Saale (E. V.).
Unsere Sitzungen finden jeden Montag
nach dem 1. und 15. des Monats im Reichshof, Alte Promenade 6, statt.

Gäste stets willkommen!

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

- Gäste willkommen. J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Grimmerflur, III. Bez.

Gäste willkommen!

# Entomologen - Verein

Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend Restaurant Henssler, Leonhardseck, Basel.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

# Entomolog. Vereinigung "Sphinx", Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung

jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen. -

Joh. Mück, Obmann. Jahrbuch 1910.

#### Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise

Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26.

- Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

# Wiener entomolog. verein,

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen. -

Für Redaktion: Paul Hoffmann, Guben. — Verlag: "Internationale Entomologische Zeitschrift", G. m. b. H., Guben.

Druck von E. Fechner's Buchdruckerei (H. Scholz), Guben.

Buchhändlerische Auslieferung durch Hugo Spamer, Berlin SW. 47, Katzbachstr. 4.

Gespannte Falter!

I. Qualität. Preise per Stück in Pfg.

4 6 4 9 podalirius 5, 10 6 5 9 machaon 5, 6 7 5 9 polyxena 6, 24 7 15 9 urticae 2, 22 6 8 9 athalia 3, 4, 10 6 3 9 ino 3, 5, 40 6 14 9 aglaja 4, 10, 50 6 14 9 laodice 15, 30, 20 6 40 9 paphia 4, 10 9 v. valesina 50, 20 6 6 9 aethiops 4. 8, 10 6 hero 4, 9 6 10 9 pamphilus 3, 50 6 3 4 9 virgaureae 4, 22 6 15 9 hippothoë 4, 8 6 8 9 dorilis 3, 15 7 icarus 3, 22 6 9 9 coridon 4, 6, 20 6 silvius 5, 12 6 scabiosae 8, 6 6 12 9 salicis 3, 24 6 19 9 versicolora 5, 10, 12 7 12 9 tau 5, 10, 16 7 9 9 janthina 8, 10, 10 6 5 9 pyramidea 4, 7 7 3 9 circellaris 3, 5 6 1 9 lota 4, 6 6 6 9 fulvago 4, 14 6 4 9 satellitia 4, 6 7 4 9 vetusta 10, 17 6 18 9 fraxini 25, 5 7 5 9 sponsa 12, 20 7 15 9 pacta 35, 4 7 15 9 melanaria 9, 18 7 18 9 dominula 4, 6 7 9 2 7. trifolii 3. I. Qualität. Preise per Stück in Pfg.

Tütenfalter!

I. Qualität. Preise per Stück in Pfg. 15 of 25 \( \text{P}\) brassicae 3, 14 \( \text{of}\) 6 \( \text{P}\) hyale 4, 30 \( \text{of}\) 20 \( \text{P}\) rhamni 4, 6 \( \text{of}\) 2\( \text{V}\) dictynna 4, 6, 30 \( \text{of}\) 44 \( \text{P}\) paphia 4, 40 \( \text{of}\) 28 \( \text{V}\) galathea 3, 20 \( \text{of}\) aethiops 3, 28 \( \text{of}\) 24 \( \text{P}\) fraxini 17.

Verpackung zum Selbstkostenpreise.

Porto besonders.

Fr. Lubbe in Königsberg i. Pr., Mittel-Hufen, Bahnstrasse 52 I.

Offeriere in Anzahl den wundervollen blauen

Pap. autolycus,

in frischen prima Stücken & 3.25, \$\overline{2}\$ 3.75 Mk. in Tüten, gespannt 10% mehr. Ferner in gleicher Qual. Pap. ormenus 3 1.20, \$\sigma\$ 3.20, euchenor \$\sigma\$ 1.10, v. papuanus 0.50, Heb. glaucippe 0.20, Porto und Packung 0.25 Mk. Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

#### Biete an:

Eier von Cat. fraxini 0,25, Puppen von S. ocellata 0,90, S. populi 0,80, Th. pinivora 1,80, C argentea 0,80 und C. verbasci 0,80 M. p. Dzd. (Voreinsendung). J. Hasselbacher, Bürgerschullehrer, Brandenburg a. Havel, Kurstrasse 68.

Puppen
von D. euphorbiae Dtzd. 1,— M., bifida Stück 15 Pf., vinula Stück 7 Pf., argentea, menthastri, bucephala Dtzd. 30 Pf. Auch

Tausch. P. und P. 20 Pf. O. Rauschert, Berlin-Boxhagen, Gärtnerstr. 14.

Gut überwinterte Raupen

von dominula var. italica und decen Abarten, welche bereits wieder Frass -Brennessel od. Salat — angenommen, gegen europäische Falter bezw. deren Zucht-material zu vertauschen. Bar 5 M. p. Dtzd. Schreiber,

Magdeburg, Kaiser Wilhelmplatz 8.

# Corsica.

Vanessa v. ichnusa e l. und Satyrus neomeris, in Tüten, gebe ab à 20 Pf. pro Stück. Porto etc. 40 Pf. Voreinsendung. Alfred Krause, Cyrnos Palace, Ajaccio, Corsica.

Futterpflanze (Aira caespitosa).
Samen davon 10 Gr. 20 Pf. Raupen: Ag. strigula 80 Pf., Puppen davon 1 M. gibt ab Johann Em. Krusche, Rumburg, Elisabethg. 6.

Wegen Todesfalles ist eine grosse

# Schmetterlings- und Käfer-

en bloc billig zu verkaufen. Diese ist in 2 sehr grossen 1 m 5 cm hohen und 75 cm breiten und in 7 kleineren je 75 cm hohen und 50 cm breiten eichen polierten Kästen untergebracht und enthält u. a. Schaustücke wie Ornithopteras Morphos, Caligos, viele exotische Papilios und Saturniiden, Thysania agrippina usw., ausserdem auch viele Dubletten Europäer und Exoten. Von Käfern: Dynastes hercules, Goliathus regius (Riesen), Cyrtotrachelus longimanus u. a. Ferner ein Karton mit Libellen, Ichneumoniden, Hummeln und

Näheres mit Rückporto durch Herrn H. Littke, Breslau, Bohrauerstrasse 109 zu erfahren

#### Offeriere gegen mir fehl. Palaearkten: Raupen von Thaumetop. pityocampa,

ganze Nester.

Futter: Fichte. : Leichteste Zucht. J. Patuna, Gradisca, Küstenland, Oesterreich.

# : während der Saison lieferbar : hippophaes 600, galiphorbiae 300,

gallii 50, proserpina 60, vespertilio 60, porcellus 40, elpenor 20, euphorbiae 10, ligustri 10, tiliae 10, ocellatta 10, populi 10 Pf. pro Dtzd. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

# Coenophlebia archidona

of abzugeben sup. in Tüten M. 10,-W. Niepelt, Zirlau, bei Freiburg (Schl.).

Puppen

v. Tephr. immundata . . . Mk. 2,— u. Tephr. denotata . . . Mk. 1,20 per Dtzd. hat abzugeben E. Schlaphof, Löbau (Sachsen).

# Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf. G. Calließ, Guben, Sand 11.

# Attac. splendidus,

gesunde, kräftige Puppen à 1,50 M.,

Cat. fraxini-Eier.

sicher befruchtet, Dutzend 35 Pf.,

Cat. nupta-Eier
Dutzend 20 Pf. Porto 10 Pf. Gegen
Vorausbez. oder Nachnahme. R. Groth, Potsdam, Teltowerstrasse 7 II.

Folgende im Freien überw. leb. P. abzugeben (auch tauschw.): P. brassicae (20), P. machaon (80 Pf.), D. tiliae (90), S. ligustri (80), D. erminea (30), C. purpureofasc. (70), Cuc. argentea (70 Pf. per Dutzend). Agr. strigula erw. R. Dtzd. 80 Pf., Pyg. anachoreta-P. Dtzd 40 Pf.

M. Rülicke, Berlin, Kopernikusstr. 19 II.

# Javaner

in bekannter hervorragender Qualität, 50 Stück in 50 Arten in Tüten 10,- M., 100 Stück = 18.- Mk. - Auch Tausch. Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

#### In frischen tadellosen Stücken habe abzugeben:

Alexanor, xuthulus, hospiton, cerisyi, delphius, edusa ex. Bosnien, cleopatra, jasius, iris, ilia, clytie, populi, camilla, w-album, dolus, ligurica, nerii, ligustri, celerio, gallii, mauretanica, porcellus, proserpina, otus, caecigena, alni, molothina, leucogaster, musiva, lucipeta, maura, lutosa, fragariae, stolida, boisdeffrei, alchymista, frazini, conjuncta, pacta, nymphaea, aulica, casta, maculosa und viele andere Arten zu billigsten Preisen. Tausch sehr erwünscht. Vollständige Liste sende gratis. Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

# Jap. Eier:

Anth. yamamai, Call. japonica, Rhod. fugax zu 30, 30 und 60 Pf. das Dutzend abzugeben. Porto extra.

Chr. Riese, Frankfurt a. M,

Schöne Aussicht 8.

Gut überwinterte Puppen der sehr seltenen und schönen

Cuculia fraudatrix pro Stück 1,— M. Porto u. Kiste 20 Pf. Unbekannten Betrag voraus od. Nachn. Willy Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.

# Billiges Angebot von Schmetterlingslosen:

a) aus dem Tian Shan.

25 Stck., 15 Arten, gesp. 20 M., ungesp. 15 M. z. B. mehrere Parnassius und Colias. b) aus dem Tian Shan und Andalusien gemischt.

50 Stck., 30Arten, gesp. 20 M., ungesp. 15 M. 75 " 40 " " 30 " 25 " 100 " 50 " 40 " " 35 " 40 " " 35 " 25 " 20 diesen Serien werden nur grössere Sachen aus dem Tian Shan und mediter. Arten verwendet.

Meine Liste XXII, 1910 bis 1911 über palaearctische und exotische Lepidopteren wird auf Wunsch gratis versendet. C. Ribbe, Radebeul bei Dresden.

# lmporten und Freiland-Eier

bei sofort. Bestell. sicher im März-April. Dicranura v. delavciei Dtzd. 1 M. (Weide, Dicranura v. delavoiei Dtzd. 1 M. (Weide, Pappel). Smerinthus v. atianticus Dtzd. 3 M. (Weide, Pappel), Saturnia v. meridionalis Dtzd. 1 M. (Weissdorn, Obstbaune usw.), prächtige Form, vom Meeresstrand Süditalien. Endromis versicolora Dutzend 20 Pf, 100 Stück 1,20 M., Antheraea roylei Dtzd. 1,20 M., Eiche usw. Antheraea mylitta Dtzd. 1,20 M., Eiche usw. Kurt John, Grossdeuben-Leipzig.

Cat. pacta 150. nupta 10 Pf. das Dtzd. Porto 10 Pf. bei Voreinsendung des Betrages.

M. Lüdke, Stettin, Torneyerstr. 3.

# Gespannte Falter!

Pap. xuthus, xuthulus, Luch. puziloi, Thais v. deyrollei, ab. canteneri, Parn. v. romanovi, Aporia hippia, kreitneri, davidis, peloria, Balt. butleri, Pier. bieti, Anth. v. altensis, Terac. palaestinensis, Lept. sinapis, Col. phicomone, sagartii. palaeno, Lim. lepechini, Pyr. cardui, Mel. ab. urbani, acraeina. Arg. clorodippe, anadyomene borealis, Dan. dorippus, Mel. ganymedes, Ereb. radians, nerine. pronoé. tyndarus, theano, Satyr. hermione, statilinus.

Par. maera, deidamia. epimenides, schrenckii, v. roxandra, Epin. dysdora, haberhaueri,

hilaris, interposita, sifanica. v. tellmessia, lye. transbaical, hyperantus,

Coen, nolkeni, asterope, v. mahometana satyrion, pamphilus, v. lyllus, saadi, sunbecca. mongolica,

Polyc. Iua, Zeph. raphaelis, quercus, enthea. Polyom. hippothoë v. eurybia, solskyi, phoenicurus, standfussi. amphidamas. v. obscura, Lyc. eumedon,

Parn. nostrodamus, Carter. palaemon, Adop. lineola, thaumas.

acteon. sylvanus. comma,

Dar. v. flavesc., Carch. lavatherae, alceae,

Syr. antonia, sidae, carthami, tessellum, phlomidis, serratulae, alveus. malvae.

Than. tages v. lisima Acher. atrops (ohne Binde), Sm. dissimilis,

hybr. hybridus, atlanticus. kindermanni, Dolb. exacta,

Deil, nicaea, Dicr. erminea, Hyb. milhauseri, Drym. chaonia, torva Odon. carmelita, Nadata splendida,

Dasy. abietis, Porth. similis, Stilp. salicis, Ocn. detrita,

Mal. castrensis, franconica, alpicola, Poec. popoli, Eri. rimicola,

Dipl. loti. Selen, lobulina, Dendr. v. montana,

Dendr. bufo. Pach. otus, Meg. repands, Crat. sardanapalus, Act. artemis, Cal. regina, Cal. olivacea, Rhod. fugax, v. diana,

Per. caecigena, Las. dicmanni, Char. staudingeri, Aglia, tau, Sat. schenki,

atlantica, pyri hybr. Brahm. lunulata, Oreta ab. calceolaria, Panth. coenabita, Trich. ludifica, Dipht. orion,

Acr. leporina, aceris, megacephala, menyanthidis,

Cran. ligustri, Sim. nervosa. Bomb. mori, Agr. strigula,

> jantina, pronuba. baja, exclamationis, ypsilon,

occulta Mam. tincta, nebulosa,

pisi, Had. porphyrea, adusta,

solieri. gemmea, v. alopecurus, Oxtr. orbiculosa,

Am. caecimacula, vetula.

Ep. scriptura, australis, Rhiz. detersa, Poly. sericata, Trach. atriplicis,

Habr. scita, Brot. meticulosa. Naen. typica, Jasp. celsia

gibt ab zu 1/4 Staudingerliste. R. Calliess, Guben, Lindengraben 14.

#### Columbien!

100 Stück Dekorationsfalter, mittelgrosse und kleinere, z. T. guter, z. T. 11. Qual. 3. — M. Porto, Emballage 30 Pf. Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

Habe noch 16 Stück frisch gegrabene

# Dil. tiliae, 7 ocellata und 4 populi-Puppen

im Tausche gegen Palaearkten ab .. ugeben. E. Brombacher, Strassburg (Elsass), Zaberner Wallstrasse 28 I.

# 100 Stück Lem. dumi

Freiland-Eier

für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung. Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

# !! Spinner-Eier!!

meist Exoten.

Act. selene 100, Plat. cecropia 15, Att. cynthia 10, Anth. mylitta 150, Sat. pyri 15, E. ilicifolia 50, A. tau 20, E. versicolora 20 Pf. pro Dtzd. - Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

# aus Japan:

Rh. fugax Dtzd. 65 Pf., 50 Stück 2,50 M. Cal. japonica Dtzd. 35 Pf., 50 Stück 1,20 M. Anth. yamamai Dtzd. 35 Pf., 50 Stck. 1,20 M., in grösseren Posten billiger, sofort abzugeben.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstr. 38 p.

Neptis aceris . . .  $\bigcirc$  40,  $\bigcirc$  50 Satyrus dryas . . .  $\bigcirc$  15,  $\bigcirc$  20 Lycaena meleager .  $\bigcirc$  10,  $\bigcirc$  20 ab. steevenii
und vieles andere. Alles Ausbeute 1910.
Verlangen Sie Liste. Porto bis zu 10 Stück
20 Pf. Grössere Sendung 50 Pf. Verp. ab. steevenii frei! Preise für prima Qual., II. Qual. die Hälfte billiger.

Josef Hübner, Graz, Steiermark, Josefigasse 9.

# Sm. v. atlanticus - Eier.

Nehme schon jetzt Bestellungen auf Eier dieses grossen Schwärmers entgegen. Lieferbar im April, à Dtzd. 3.— Mk. von ausgesuchten, riesigen Faltern. (Futter: Weide, Pappel.) Zucht leicht u. lohnend. Aufträge werden der Reibenfolge, nach Einlauf, erledigt. Für etwa nicht be-fruchtete Eier liefere Ersatz.

Thom. Schiller, Fürth (Bayern),
Theresienstrasse 2 I.

# Papilio ulysses,

herrliche Riesen, gezogene Prima-Stücke, à 3.25, 10 St. 30 Mk.

#### Ornith. hecuba,

gezogene Prima-Stücke, groß, nirgends so schön zu haben, & 3.25, \$\rightarrow\$ 1,75, 10 Paare 45 Mk. Alles in Tüten, gespannt auf Bestellung innerhalb 14 Tagen mit 20 Pf. Aufschlag pro Stück.

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

#### Für den sechsten Teil des Preises (1/6) des Staudingerpreises

offeriere ich in

feinster, ganz frischer Primaqualität, den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werdend,

in **gespannten**, mit Fundetiquetten versehenen Stücken folgende Schmetterlinge der indo-australischen Fauna: Ornithoptera hephaestus, pronomus, Euricus cressida, Papilio veiovis, flavolimbatus, nicobaricus, rhodifer, blumei, philoxenus, mayo, sataspes, cheronus, androcles, pamphilus, anticrates, ascalarbus, apeninondas, chaon, eurypilus laphus, epaminondas, chaon, eurypilus, helenus, glycerion, slateri, josua, polyphontes, nephelus, ormenus, gigon, Leptocircus ennius, Pieris phryne, Appias asterias, Tachyris zarinda, Delias nigridius, pasithoe, mysis, Prioneris thestylis, Eronia naraka, Hebomoia roepstorfii, glaucippe, Ixias andamanensis, Hestia blauchardii, cadelli, ideopsis vitrea, daos v. costalis, Karadira andamanensis. Elymnias undularis, cottonis, Zeuxamathusia plateni, Cethosia myrina, Circochroa aoris, Kallima albofasciata, Cynthia ada, Vanessa gonerialla, Cyrestis formosana, andamanensis, Hypolymnas bolina v. queenslandica, alimena, Parthenos gambrisius, Limenitis libnites, Neptis andamanensis, Euthalia appiades, Tanaecia acontius, hewitsoni, Symphaedra teutoides, Charaxes hindia, affinis, cognatus, Attacus atlas und atlas var. rosea, Actias lete, sowie zahllose andere Exoten in gespannten Primastücken feinster Qualität zu denselben extra billigen Preisen. Riesenlager in Südamerikanern. Zusammensetzung billiger Schausammlungen jeder Grösse fabelhaft billig und gediegen. Riesenlager in palaearktischen Faltern allerfeinster Qualität; auch Material für Schulsammlungen und Museen.

W. Neuburger, Hamburg 36, Barbarahaus.



#### Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

— Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

Inhalt: Mitteilungen über Vorkommen, Sammelweise und Aufzucht der Sesia flaviventris Stgr. — Häufiges Auftreten verschiedener Schmetterlings-Arten und die Sonnenfleckenperioden. (Schluß.) — Entomologische und sonstige Erinnerungen von der blauen Adria. — Briefkasten. — Sitzungsberichte des Berliner Entomologischen Vereines.

#### Mitteilungen über Vorkommen, Sammelweise und Aufzucht der Sesia flaviventris Stgr.

- Von Dr. O. Meder, Kiel. -

In den Nummern 1-4 des 4. Jahrgangs dieser Zeitschrift berichtet Herr Zukowsky-Berlin über die Sammelweise der deutschen Sesien. Im Anschluß an die dankenswerte Zusammenstellung sollen die folgenden Mitteilungen eine Ergänzung der nur kurzen Angaben über die oben genannte Art bilden.

Zunächst ein Wort über die Verbreitung. Wie Herr G. Warnecke-Altona in seinem soeben erschienenen "Nachtrag zur Makrolepidopterenfauna der Niederelbe" mitteilt, ist die Art bisher bei Friedland in Mecklenburg, in der Peeneniederung in Pommern, in Schlesien (Kohlfurt) und in den letzten Jahren wiederholt, zum Teil in größerer Zahl, auf den Mooren der Umgebung Hamburgs gefunden worden, nicht aber in Sachsen, wie in Staudingers Katalog angegeben. Zu diesen wenigen Fundorten tritt als neuer Kiel hinzu. Mitte April 1910 fand ich vier Raupen bei Voorde, der ersten Haltestelle der Bahn von Kiel nach Hamburg, und erhielt daraus drei Falter, den ersten am 26. VI., die beiden anderen am 17. und 18. VII. Kiel ist der nördlichste der genannten Fundorte. Bei der versteckten Lebensweise der Art und bei unsrer bislang recht mangelhaften Kenntnis der schleswig-holsteinischen Schmetterlingsfauna halte ich es für sehr möglich, daß die Art auch noch an andern Orten unsrer Provinz aufgefunden werden wird und daß sie in ihrer Verbreitung noch weiter nach Norden reicht.

Die Sammelweise ist, nach meiner Erfahrung, recht einfach. Die Raupe lebt in (und unmittelbar über) etwa kirschgroßen Verdickungen ungefähr bleistiftstarker und wenig stärkerer Zweige, die bei sorgfältigem Betrachten des Busches leicht in die Augen fallen. Die Futterpflanze war in diesem Falle die Salweide; es war ein ca. 2 m hoher Busch, der auf einem nur dünn mit Sträuchern und Bäumchen

bewachsenen, von Flußwiesen umgebenen sandigen Hügel ziemlich frei dastand. Die Art ist demnach nicht auf Moore oder Niederungen beschränkt. Für sehr empfehlenswert halte ich, die Raupe im April zu suchen, solange die Zweige noch unbeblättert sind. Versuche im Mai habe ich ohne Ergebnis abbrechen müssen, da die Belaubung die Uebersicht zu sehr erschwert und die genaue Absuchung der einzelnen Zweige viel zu viel Zeit beansprucht.

Daß bei so frühzeitigem Eintragen die Raupe noch lange nicht spinnreif ist, macht in diesem Falle nichts aus, da die Aufzucht sehr leicht ist. Man schneidet den Zweig etwa 10 cm über und unter dem Knoten ab, bringt ihn in ein kleines Glas, aus dem er etwa zur Hälfte herausragt, versieht ihn mit einigen cm hoch Wasser und überbindet ihn mit einer Tüllhaube. So hält er sich in einer Laube oder Veranda ausgezeichnet frisch und treibt bald Wurzeln und frische Blätter. Den ersten gefundenen Zweig hatte ich gerade im Knoten durchgebrochen und nach Feststellung der im oberen Teile sitzenden Raupe diesen am offenen Ende mit Moos umwickelt und zugebunden. So hatte ich ihn zwei Tage im flachen Wasser stehen. Als ich ihn dann zum Zwecke genauerer Bestimmung der Raupe wieder öffnete, fand ich diese in ihrer Röhre herabgerutscht und im Wasser fast ertrunken. Sie gab kaum noch Lebenszeichen von sich, erholte sich aber, auf Fließpapier gebracht, in kurzer Zeit und nahm ihre alte Fraßröhre wieder an. Diesen Zweig brachte ich nunmehr in Erde, die ich regelmäßig mit Wasser durchtränkte, doch starb er bald ab und schrumpfte dann langsam ein. Trotzdem entwickelte sich auch diese Raupe völlig normal, sie ist also offenbar nicht empfindlich. Von Anfang Juni etwa an stellten die Raupen nacheinander die Schlüpffenster her (bis auf eine, in deren Knoten ich später keine Spur vorfand). Das Schlüpfen erfolgte in den frühen Vormittagsstunden. Die Zweige hatte ich schon etwa 3 Wochen vorher aus dem Wasser genommen und in feuchte Erde gesteckt, da-

mit die Falter sich nicht etwa im Wasser verderben sollten. Zwar wurden die Zweige dann - trotz ihrer Bewurzelung — bald welk und zeigten sogar Neigung zur Schimmelbildung; doch erwies sich diese Vorsicht als nützlich, da die Falter nach Sesienart sich bei geringen Reizungen sprungartig bewegten und öfters auf dem Boden des Gefäßes landeten.

Es wäre zu wünschen, daß die Sammler Norddeutschlands dieser Art ihre besondere Aufmerksamkeit zuwenden möchten.

Kiel im Januar 1911.

#### Häufiges Auftreten verschiedener Schmetterlings-Arten und die Sonnenfleckenperioden.

- Von Rich. Dieroff. -

(Schluß.)

In Rumburg (Böhmen) ist edusa im Juli und Oktober gesehen worden; 1909 hat der Falter sich

aber auch nicht gezeigt.

Schmöckwitz, ein Fischerdorf südöstlich von Berlin, lieferte einem Berliner Sammler einige Exemplare; ebensolche Mitteilungen bekam ich für Bremens Umgebung und Helgoland.

Einer Karte Prof. Dr. Simroths an mich entnehme ich, daß nach Leege edusa 1908 auch auf der Nord-

seeinsel Juist auftrat.

Kurt Beer in Erfurt teilte mir mit, daß von 1890 bis 1907 die Art nur selten gefangen wurde; 1908 dagegen wurden gegen 100 Stück erbeutet, darunter 15 Exemplare von ihm selbst an einem einzigen Tage. Bei Arnstadt sind 200 edusa gefangen worden; Gotha hatte den Falter in großen Mengen; in Zeitz war er sehr zahlreich vertreten, und ähnliche Nachrichten liegen mir von Leipzig, Eilenburg, Torgau, Zeulenroda, wo er bis 1908 überhaupt noch nicht beobachtet wurde, von Zwickau und Jena vor. Gera erwähnte ich bereits Eingangs dieser Abhandlung als Fundstelle.

#### Acherontia atropos L.

Der allgemein, auch unter Nichtsammlern, wegen seiner einem Totenkopf nicht unähnlichen Zeichnung auf dem Thorax, bekannte Falter gehört zu der Familie der Sphingiden, welche durch besonders kräftigen Körperbau und schlanke aber lange Flügel ausgezeichnet sind und intolgedessen äußerst schnell und natürlich auch weit zu fliegen vermögen. So besitze ich z. B. auch eine Deilephila nerii L. in meiner Sammlung, die in Gera getangen worden ist und welche zweifellos aus dem Süden als Wandertier sich hierher verirrte.

Die Gattung Acherontia ist in Europa (mit Ausnahme des hohen Nordens), ganz Afrika und in Asien bis Persien und Nordwestindien durch atropos L. vertreten, welche Art sich bis ca. 70° östlich von Greenwich ausbreitet. Dieser schließt sich ungefähr bis zum 110° die Art A. styx Westw an, welche in Vorderindien und Ceylon, sowie in einem Teil von Hinterindien gefunden wird; auch A. lachesis Stoll., deren Vorkommen in ganz Südostasien von Ceylon bis China nachgewiesen ist, hat ungefähr dieselbe Verbreitung. A. crathis Rothsch. und Jord. dagegen hat seine Heimat in China, Japan, Korea, Philippinen und Teilen des malayischen Archipels, also bis über 150° ö. L. von Greenwich.

Alle diese Tiere sind durchaus nicht selten, in manchen Jahren sogar überaus häufig. Atropos ist in Afrika an vielen Orten gemein, in Südtirol und namentlich in Dalmatien fast jedes Jahr sehr häufig.

Dasselbe gilt natürlich auch für Ungarn, die Wiener Gegend usw. In Deutschland ist A. atropos L. seit Anfang des 18. Jahrhunderts bekannt und zwar wurde zunächst in Schlesien die Raupe auf Jasmin und in Sachsen der Schmetterling gefunden.\*)

Im Juli 1746 fand eine Gärtnerin in Regensburg gleichfalls an Jasmin eine Raupe. Als der vor ca. 150 Jahren (27. März 1759) in Nürnberg verstorbene. scharfsinnige Naturforscher und Miniaturmaler Rösel von Rosenhof hiervon hörte, eilte er zu jener Frau, um sich die Raupe zeigen zu lassen.

Er berichtet darüber in "der monatlich herausgegebenen Insekten-Belustigung, erster Nachtrag":

"Die zu der Nachtvögel ersten Classe gehörige, ungemein groß und mit gelb und blau wunderschön gezierte Jasmin-Raupe nebst ihrer Verwandlung in den sogenannten Toden-Vogel." auf Seite 6:

"Endlich erfuhr ich im Monat Julio des ver-"wichenen 1746. Jahres, daß ein Gärtners-Weib, in "einem unserer Stadt ganz nahe gelegenen Garten "eine wunder-schöne Raupe gefunden, welche sie "für Geld zeigte. Meine Begierde nach neuen, und "mir unbekannten Insekten ließ mich also nicht "lange ruhen, dieses Weib aufzusuchen; als sie aber "von mir vernahm, daß ich derjenige wäre, dem "sie auf Geheis verschiedener Gönner, diese Raupe "hätte bringen sollen: so wollte sie mir dieselbe "nicht einmal zeigen. Ja es kostete mich viel "schöner und guter Worte, daß ich sie nur von "fernen zu sehen bekam. Da mir aber nun der zerste Anblick so gleich zu erkennen gab, daß "dieses die Raupe seihe, nach welcher ich so lange "gesuchet hatte, so ruhete ich auch nicht, bis ich "sie endlich durch Geld und gute Worte zu eigen "bekommen."

Rösel hat die Raupe dann wunderschön und

naturgetreu gemalt and schreibt weiter:

"Dann nachdem ich die erstere erhalten, wurde "den 28. Augusti wiederum eine andere vor dem "Thor im Sand kriechend gefunden und verschiedene "Gärtner, denen dieselbe bey mir zu Gesicht ge-"kommen, haben mich berichtet, daß sie etliche "gesehen, die sie mit Füssen zertretten, weil sie "solche, ihrer Grösse wegen, für die gefährlichsten "Heck-Mütter alles Geschmeisses gehalten."

Mit dem größeren Anbau der Kartoffel in Deutschland scheint auch unser Totenkopf sein Verbreitungsgebiet ausgedehnt zu haben und in den Jahren 1779, 1780 und 1781 trat die Raupe namentlich bei Halle an Kartoffeln schädlich und so zahlreich auf, daß die Bauern die Tiere in Körten sammelten und in der Stadt verkauften.

In Ungarn war die Art 1865, 1878, 1886 und 1892\*\*) sehr häufig, ohne daß sie aber direkt schädlich gewesen wäre.\*\*\*)

Ueber das Vorkommen im Jahre 1908 liegen mir von 45 verschiedenen Plätzen Deutschlands Berichte vor und zwar aus allen Himmelsrichtungen. Die meisten Berichte sagen, daß der Falter bezw. die Raupen im Jahre 1908 häufig gewesen sind, daß dagegen im darauf folgenden Jahre 1909, genau wie bei Col. edusa, weder Raupen noch Puppen gefunden worden sind. Dies gilt besonders auch für Wien, Prag und Pilsen.

Aus der "Entomologischen Zeitschrift" Stuttgart Nr. 18, 1908, wäre erwähnenswert, daß Ende Juni in Liegnitz eine Kopula beobachtet wurde. [Da bis-

<sup>)</sup> Bresl. Samml. von Natur- und Kunstgeschichten XIII, 219. \*\*) Das Jahr 1892 war ein besonderes Flugjahr für Col. edusa. wie ich bereits ausführte.

\*\*\*) Illustr. Ztschrit. für Eutomologie, Bd. IV, 1899, Seite 178.

her wohl als richtig angenommen wurde, daß atropos-\$\forall \cdot\ \text{, die bei uns gefunden werden, keinen Eierstock besitzen, so ist diese Beobachtung in Liegnitz hoffentlich ein Ansporn zu weiterem Forschen.] In No. 27 derselben Zeitung teilt der Entomologische Verein Hamburg-Altona mit, daß bei Büchen eine Raupe gefunden wurde.

In der Umgebung von Laupheim in Württemberg konnten 200 Raupen und Puppen gesammelt werden, dagegen wurde 1909 nur eine Raupe und eine Puppe erbeutet.

In Neustadt an der Haardt war der Falter 1908 häufig, 1909 konnte dagegen kein Stück gefunden werden.

Aehnliche Mitteilungen bekam ich u. a. vom Mitglied 708, dem 50 Puppen geliefert wurden, von Weißensee, Schönhausen, Schmöckwitz, Zeitz, Torgau, Heidelberg, Erfurt, wo 1908 das Tier in Mengen gefunden wurde usw.

Dem Entomologischen Verein "Iris" in Leipzig verdanke ich die Mitteilung, daß 1908 im Nordosten von Leipzig 30 Raupen und Puppen, auf einem großen Plane bei Rückmarsdorf — nordwestlich von Leipzig — allein zirka 40 Puppen den Sammlern in die Hände fielen, im Jahre 1909 aber auf demselben Terrain nur 3 Stück.

Herr Ernst Brucks in Jauer schreibt mir, daß er in der Nähe der dortigen Zuckerfabrik viele Hundert Raupen und Puppen gefunden habe. Die Beobachtung, daß die Raupen von A. atropos gerade in der Nähe der Zuckerfabrik gefunden wurden, ist wertvoll, und jeder Entomologe, in dessen Gebiet sich Zuckerfabriken befinden, kann das Gesagte auf seine Richtigkeit prüfen; er wird in günstigen Jahren dort stets Raupen finden, vorausgesetzt natürlich, daß die Futterpflanze vorhanden ist. Diese Anziehungskraft der Zuckerfabriken hängt mit der Ernährungsweise des Falters zusammen; denn derselbe besucht - soviel mir bekannt — nie Blumen, sondern er saugt mit seinem breiten Rüssel nur den aus den Bäumen herauslaufenden Saft, welcher durch Gährungsprozesse usw. stark zuckerhaltig ist. Aus demselben Grunde umschwärmt der Falter auch des Nachts die Bienenstöcke und versucht — sehr oft mit Erfolg in dieselben einzudringen, um den von den Bienen eingetragenen Honig zu naschen. Allerdings muß er dieses Berauben der Bienenstöcke meist mit dem Leben bezahlen. -

Aus den von mir hier angeführten Beispielen geht klar und deutlich hervor, daß besonders Colias edusa Fabr. ganz plötzlich an den verschiedensten Orten auftritt, und zwar, wie wir sahen, zum Teil in großer Anzahl, um dann sofort wieder zu verschwinden, und daß auch dies bei Acherontia atropos L. zu beobachten ist. Es ist ferner ersichtlich, daß dieses plötzliche Anschwellen des Vorkommens in etwa elfjährigen Perioden stattfindet, was mit den Sonnenflecken in Verbindung steht.

Der Zusammenhang der Häufigkeit einzelner Schmetterlingsarten mit den Sonnenfleckenperioden ist übrigens, wie ich infolge der Veröffentlichung meiner diesbezüglichen Ideen nachträglich in Erfahrung brachte, nicht neu; denn schon in "Nature", Vol. 25, Seite 584 hat Swinton eine Zusammenstellung veröffentlicht, in welcher die von ihm selbst gefangenen Tiere, sowie die ihm von anderer Seite als gefangen bekannt gegebenen Falter registriert wurden. Es sind dies hauptsächlich Sphingiden, die in normalen Jahren in England selten vorkommen; das Resultat dieser Aufzeichnungen war, daß die Summe der ein-

zelnen Falter in elfjährigen Perioden ganz bedeutend schwankt.

Dies veranlaßte Prof. Dr. Seitz, dem ich diese Mitteilungen verdanke, in seiner "Allgemeinen Biologie der Schmetterlinge", Seite 60, eine Kurve zu konstruieren, in welche er die Jahreszahlen in elfjährigen Perioden untereinandergeschrieben und das Vorkommen der sonst seltenen Falter zahlenmäßig eingetragen hat. Dabei zeigte sich die interessante Tatsache, daß das Auftreten der seltenen Falter in den Jahren

1834, 1845, 1856, 1867 200 bis 300 Stück, 1835, 1846, 1857, 1868 bis 2583 Stück, 1836, 1847, 1858, 1869 350 bis 600 Stück

betrug; es fand also in den Jahren 1835, 1846, 1857 und 1868 eine außerordentlich starke Anschwellung gegenüber den betreffenden Vorjahren statt und ein fast ebenso starkes Sinken des Vorkommens in den

darauf folgenden Jahren.

Um für die Bearbeitung derartiger Fragen für die Folge exaktes Material zu bekommen, ist es unbedingt notwendig, daß alle Beobachtungen, auch wenn sie vorläufig gar nicht als wertvoll erscheinen, sorgfältig und genau im Tagebuch notiert werden, unbestimmte Fälle, wie im Vorstehenden schon erwähnt, wo es z. B. heißt: "vor 10 bis 12 Jahren" oder "vor ungefähr 20 Jahren" usw., müssen in Wegfall kommen. Nur wenn von allen Seiten die Beobachtungen erschöpfend gemacht werden, dann wird auch manches uns vorläufig noch geheimnisvoll Erscheinende seine natürliche Erklärung finden, die dann immer wieder darin gipfeln muß, daß es in der Natur keine Zufälligkeiten gibt, sondern daß alles nach ehernen Gesetzen geordnet ist.

# Entomologische und sonstige Erinnerungen von der blauen Adria.

- Von Baron Franz Tunkl. -

Von Mitte November 1909 bis Mitte Juni 1910 hielt ich mich in Lussinpiccolo auf der Insel Lussin auf, von wo ich dann nach Pirano, auf das istrianische Festland übersiedelte; dort verblieb ich bis Mitte September. Wegen der verhältnismäßig interessanten Lokalität will ich einige auf die Insektenkunde bezughabende Erinnerungen niederschreiben. Wer nun von den "Liebhabern" der Entomologie, an welche diese Zeilen gerichtet sind, glaubt, am blauen Meeresstrande in ein Sammlerdorado gekommen zu sein, wird sehr enttäuscht sein. Ich will, gleichsam zur Bestätigung, Herrn Dr. Egon Galvagni, dem ich an dieser Stelle für das liebenswürdige Ueberlassen zweier Separata — die Lepidopterenfauna etc. der adriatischen Inseln behandelnd - meinen Dank ausspreche\*), das Wort lassen, der schreibt: "In den illyrischen Ländern treten bekanntlich die Lepidopteren in der Physiognomie der Landschaft bedeutend weniger hervor als in unseren Gegenden, sowohl hinsichtlich der Zahl der Arten als auch der Individuenmenge nach, wenn auch stellenweise, wie auf den Salztriften in Grado oder um die Feigenbäume auf S. Andrea, ein reges Faunenbild entwickelt sein kann, das auch höheren Ansprüchen genügen dürfte. Die große Mehrzahl der Lepidopterologen wird immer wieder in die Alpen wandern, wo bei relativer Bequemlichkeit in wenigen Stunden sehr günstige Ergebnisse erzielt werden können und auch noch manch schöne Ent-

<sup>\*)</sup> Ebenso danke ich Herrn Fritz Hoffmann, Krieglach, Steiermark, der mich auf obige Separata aufmerksam machte und so gütig war, mir verschiedenes zu determinieren.

deckung gemacht werden wird. Mich wird es aber immer wieder in diese interessanten Gegenden ziehen, wenn auch sehr oft Kosten und Strapazen mit den Resultaten in keinem Einklang stehen, wenn drohende Bora nach mühevoller, langwieriger Fahrt in der ärmlichen Fischerbarke am Ziele zu frühem vorzeitigen Aufbruch mahnt oder tückischer Gegenwind das Ziel verwehrt."

Da füge ich nur noch hinzu, daß man sehr große Liebe zur See haben muß, sonst würde man diesen für südliche Verhältnisse ziemlich unwirtlichen Gegenden bald den Rücken kehren.

Bei meinen Spaziergängen am Meeresstrande fiel mir schon Ende November das stellenweise massenhafte Vorkommen der Raupen von Syntomis phegea L. auf; ich fand diese munteren Tierchen den ganzen Winter hindurch, wobei bemerkt sein soll, daß Schnee und Eis dort unbekannt sind. Ende März und anfangs April fanden sich deren Puppen unter Steinen, halb in der Erde, welch letztere auf der steinigen Insel Lussin übrigens sehr rar ist. Falter flogen in Anzahl Ende April. In meinem Puppenkasten schlüpften nur einige verkrüppelte \$\pep\$, welche ich mit Freiland \$\pi\partial\text{o}\$ in Kopula brachte; letztere währte über 24 Stunden, war aber erfolglos.

Befruchtete Freiland 99 von Saturnia pyri Schiff, bekam ich nach meinen Aufzeichnungen schon am 30. April. Einem der ♀♀ schenkte ich mehr Aufmerksamkeit und konnte ca. 250 Eier zählen, zu deren Ablage es 8 Tage brauchte. Die Zucht, auf die ich mich sehr freute, schlug aber fehl. Mit Mühe konnte ich einen Privatgarten ausfindig machen, in dem ein Apfel- und ein Aprikosenbaum standen, welche in der Folge das nötige Futter lieferten; trotz Pflege ging mir in den Zuchtgläsern diese ganze erste Partie ein. Von einer zweiten Partie gelang es mir trotz der Seereise Lussinpiccolo-Parenzo-Triest- zurück nach Pirano, den größten Teil lebend an letztgenannten Küstenort zu bringen; dort entwickelte sich ein einziges Räupchen bis zur dritten Häutung, und dann hatte die Zucht ihr unfreiwilliges Ende erreicht. Im Garten unserer gemieteten Villa in Pirano bemerkte ich im Juni unter Mandel- und Aprikosenbäumen zahlreiche Spuren von erwachsenen Raupen. Leider hatte mein italienischer Hausherr für Entomologie absolut kein Verständnis, so konnte ich niemanden auf die Bäume schicken, was allerdings für deren Zukunft besser gewesen wäre, und mußte mich so mit einigen Stücken begnügen, welche ich auf dem Boden fand; es waren pyri-Raupen; sie verpuppten sich sofort. Viele aber schon geschlüpfte derlei Puppen fand ich in den Fugen der im Karstgebiete so charakteristischen Steinmauern. Tages kreuzte auch eine Raupe von Sphinx convolvali L. in schnellem Tempo meinen Weg; nach 2 Tagen hatte ich die Puppe, welche nach kaum 14 Tagen einen tadellosen Falter ergab.

Doch zurück nach Lussin. Cetonia aurata L., darunter auch Variationen, waren Ende April auf Blüten zahlreich. Tropinota squalida Sccp. und Oxythyrea funesta Poda waren massenhaft zu sehen. Dorcadion arenarium Scop. fanden sich besonders am Fuße schattiger Mauern zahlreich vor, auf Wegen vereinzelt. Merkwürdigerweise war der Fang mit Aas fast resultatlos: gemeine Necrophorus-Arten, Histeridae und einige Dermestes. Von Procrustes coriaceus L. sah und fing ich nur ein Exemplar, welches mir im Jänner über den Weg lief. Hunderte von Steinen habe ich umgewendet, nicht so sehr wegen der Käfer, als wegen der interessanten Skorpione, welche stellenweise zahlreich waren und in allen

Größen vorkamen; weil diese Käfermörder - wieviele zerfressene Käferleiber sah ich in ihren "Fängen" - keine Eier legen, so ist es ein Leichtes, bald eine "Biologie" beisammen zu haben. Ein einziges Mal entdeckte ich unter einem Steine einen großen, grünlichblauen Carabus. An den Seiten rot und blau gestreifte Eidechsen unter Steinen zu finden, war nichts Seltenes, sogar in Kopula; auch viele Eikokons von Mantis religiosa L., der Gottesanbeterin, waren an die Steine geklebt; Imagines dieser Art fand ich erst bei Pirano. Curculionidae waren in mehreren Arten nicht selten, so Leucosomus pedestris Poda und der interessante Brachycerus libertinus Schönher. (auf Wegen). Cicindela campestris L. traf ich an manchen Stellen enorm viele an in verschiedenen Farbennuancen schon im März; am mühelosesten war deren Fang an trüben Tagen; kaum aber lugte nur die Sonne unter den Wolken hervor, mußte man mit dem Netze tüchtig hinter diesen flinken Räubern her sein, wollte man einige erbeuten. Trotzdem ich wiederholt die ganze Insel nach allen Richtungen durchstreifte, gelang es mir nie, eine Cicindela littoralis Fabr. auch nur zu sehen; erst bei Pirano entdeckte ich einen Platz an einer Satztrift, wo ich nach langer Mühe diese so flüchtigen Tierchen fangen konnte. Gleich Fliegen surren sie unermüdlich herum, lassen niemanden in die Nähe kommen, ihr Ausruhen zählt nach Sekunden; kein Wunder, wenn man nach einer Beute von 6 Stück in Schweiß gebadet ist; glücklicherweise gibt es rundum kühlendes Seewasser. Meloë corallipes Dahl waren auf der Insel Lussin im April häufig, seltener M. tuccius Rossi und M. erythrocnemus Pall. Bei deren Präparation beobachtete ich den Rat des Herrn Dr. Eduard Hoffer, der in seiner "Praxis der Insektenkunde" schreibt: "Man läßt die weichleibigen (sc. Käfer) monatelang an einem finsteren Orte in starkem Spiritus liegen, wodurch sie so gehärtet werden, daß sie nicht wieder zusammenschrumpfen". Bewährte sich ausgezeichnet. In einem Südfrüchtegeschäft bemerkte ich einen Sack mit Erbsen gefüllt, welche durchweg den kleinen Bruchus pisi L. enthielten. Die Leute verwenden diese verdorbenen Früchte zum "Anbauen". Auf den Rosmarinsträuchern hart am Meere bemerkte ich schon Ende Dezember zahllose Chrysomela americana L. Sehr häufig fanden sich zwischen und unter Steinen geschlüpfte und lebende Cicadenlarven. Aphodius-Arten gab es im Kuhmist. Von Libellen fand ich in einer Höhe von ca. 400 m über dem Meere - auf dem Monte Ossero (588 m), der übrigens fast jeder Vegetation entbehrt und nur aus zerklüftetem Gestein besteht — an den Pflanzen eines kleinen Tümpels sehr große Larven, geschlüpfte, schlüpfende und auch Imagines. Auf diesem Monte Ossero gibt es Höhlen, in welchem Tropfsteine sein sollen. Der bekannte Coleopterologe und Custos des Budapester National-museums, seit 1. Jänner 1. J. Sekretär des neugegründeten Ungarischen Entomologischen Vereines, Herr Ernö Csiki, machte mich aufmerksam, daß man in diesen Höhlen Neuentdeckungen von Höhlenkäfern machen könnte, weil wohl kaum noch jemand dort gewesen sein dürfte. "Eingeborne" waren zur Führung auf diesen Berg nicht zu bewegen — der Geist des hl. Gaudentius, einst Bischof der nunmehr zerfallenen Stadt Ossero, spielt hier eine große Rolle — und allein konnte ich diese Höhlen, trotzdem ich zweimal über das Gestein bis zum Gipfel emporklomm, nicht finden; übrigens undankbare Expeditionen: im Winter fürchterliche Bora, in der schönen Jahreszeit fast tropische Hitze, kein Strauch, kein Baum. schöne Collection von istrianischen Höhlenkäfern sah

# 1. Beilage zu No. 50. 4. Jahrgang.

ich in der Landesausstellung in Capodistria. — An sonnigen Tagen durchschwirrten die Riesenheuschrecken, Acridium aegyptium L. gleich kleinen Vögeln die Luft.

Nun noch etwas von Schmetterlingen. Raupen von Arctia villica L. kamen gleichzeitig mit denen von S. phegea vor; wie sich jedoch später herausstellte, waren sehr viele von Schlupfwespen und Schmarotzerfliegen angestochen. Falter beobachtete ich im Freien schon im April. Raupen von Lasiocampa quercus L. fanden sich schon im Winter fast ausgewachsen vor, aber spärlich, später häufiger bis Mai. Von dieser Art gelang die Zucht gut; aus einer Puppe schlüpfte im November — letzte Verpuppung Ende April — eine über 2 cm lange Wespe; aus einer Puppe, nicht aus dem Kokon, holte ich ein ca. 1,5 cm langes Puppentönnchen einer Schmarotzerfliege hervor. Copula und Eiablage normal. - Das beste Zuchtresultat erzielte ich aber mit Gastropacha quercifolia L. Ein befruchtetes Freiland \( \perp \), welches sich abends beim Bogenlicht um die Palmen des Restaurationsgartens tummelte, lieferte die Eier, welche diesmal die Seereise nach Pirano machten. Ich konnte etwa 3 der Raupen zur Verpuppung bringen; die restlichen holten sich irgend einen Magenkatarrh und schrumpften langsam ein, wobei sich am After ein ca. 5 mm langes lichtgelbes Klümpchen bildete. — Eine gemeine Prozessionsspinnerart überwucherte sämtliche "Erdbeersträucher", das sind über mannshohe Gewächse, welche in Oesterreich sonst nur noch in Süddalmatien anzutreffen sind und im Dezember erdbeerartige, aber viel größere Früchte tragen, deren Geschmack süßlichfad ist. Wenn genannte Sträucher kahl sind, fallen die Raupen über niedere Pflanzen her, und, was mir besonders gefiel, die Erdbeersträucher schmückten sich mit neuem Grün. Sehr einfach wäre es freilich, von einigen Tagelöhnern die Nestgelege im Winter entfernen zu lassen. Dafür wurde die Insel nach und nach von der Kurkommission mit über einer Million kleiner Pinien aufgeforstet, um das aber schon Bestehende kümmerte sich niemand.

Im Mai machte ich einen 3tägigen Ausflug auf die Insel Arbe, welche verhältnismäßig in hoher Bodenkultur steht: dort konnte ich in 2-3 Stunden über 24 Arten von Käfern unter Steinen erbeuten, darunter einige Morimus funereus Muls., Rhizotrogus solstitialis L. etc. In kaum 2 Stunden mit dem Dampfer von Lussin erreichbar, ist der Vegetationscharakter total verändert. Da gibt es grüne Wiesen, Eichenwälder und Fruchtfelder, so daß man sich vom Karste weit weg wähnt. In einem Franziskanerkloster befindet sich die in nördlichster Lage Europas gepflanzte Dattelpalme. Vom kaiserl. Förster, der nebenbei bemerkt auch Wohnungen vermietet - Arbe ist ein neu aufstrebender Kurort -, hörte ich, daß

auf der nordöstl. von Arbe gelegenen Insel, ich glaube S. Giorgio, in den uralten Eichenwäldern zahllose "Hirschkäfer" heimisch sind. Infolge anderer Verabredungen aber wurde aus der geplanten Expedition nichts. Arbe - die Stadt - hat heute 400 Einwohner kroatischer Nationalität, blickt aber auf eine glänzende Vergangenheit insbesondere aus der venetianischen Herrschaft zurück. Fünf schlanke "campanile" begrüßen den Seefahrer schon von weitem. darunter der dem venetianischen genau nachgemachte campanile der ehemaligen bischöflichen Domkirche. Ein seltsames Gefühl beschleicht den Fremdling. der die ziemlich baufällige Kathedrale betritt: außen und innen weist fast jeder Pflasterstein lateinische Inschriften auf, meist von Grabdenkmälern. Die Orgel, von einem 80 jährigen, fast tauben Greise bedient, ist total verstimmt, und die im Walzertempo gespielte "messa grande" — charakteristisch für die kroatische Bevölkerung dort überall - drückt die Stimmung ganz herunter. Ein Gegenstück bildet ein sehr gut erhaltener römischer Tempel mit schönen Säulen, in dem jetzt eine ganz gewöhnliche Cafébudike etabliert ist. - Sic transit . . - In der "Grazer Tagespost" vom 5. V. 1910 fand ich folgende Notiz: "Vipernfang in Istrien. Nach einem amtlichen Ausweis wurden im abgelaufenen Jahre in Istrien 1303 Vipern vertilgt. Davon entfallen auf die politischen Bezirke Capodistria 141, Lussin (dazu gehört auch die Insel Cherso) 0, Mitterburg 237, Parenzo 194, Pola 214, Veglia 296 und Voloska 221. (Arbe gehört politisch zu Dalmatien.) Im Jahre 1908 betrug die Zahl der Vipern 1792. Für die Vernichtung dieses giftigen Reptils sind aus Landesmitteln Preise ausgesetzt". Auf meine Anfrage bestätigte mir der Herr K. K. Bezirkshauptmann, daß es auf Lussin und Cherso tatsächlich keine Giftschlangen gibt. Bei einem Ausfluge nach Neresine und Ossero fragte ich bei der Landbevölkerung herum und erfuhr endlich, daß seinerzeit der schon oben erwähnte Bischof, der hl. Gaudentius. von einer Viper gebissen wurde und hierauf alle Schlangen der Inseln Lussin und Cherso verflucht habe. Eine wirklich einfache Erklärung. "Roma (diesmal Ossero) locuta est, causa finita", woraus zu ersehen ist, daß sich manchmal Bischöfe auch naturgeschichtlich betätigen. Trotz des bischöflichen Anathema habe ich mich aber gehütet, die Mäulchen der zahlreichen oft meterlangen Schlangen auf ihre nunmehrige Ungefährlichkeit zu untersuchen.

#### Briefkasten.

Anfrage des Herrn S. in F.: Wurde in Deutschland schon Catocala helena aus dem Ei erzogen und welche Futterpflanze ist die richtige?

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Ind. Stabheuschrecke,
hochinteressante Zucht.
Futter: Brombeere und Liguster. Eier
à Dtzd. 10 Pf. Porto 10 Pf. Auch
Tausch gegen anderes Zuchtmaterial.
Josef Hübner, z. Zt. Graz, Steiermark,
Josefigasse 9.

# Bienenbiologien,

40 Objekte, rein wissenschaftlich zusam-40 Objekte, rein wissenschaftlich zusammengestellt, in Glaskästen 60×40, sehr lehrreich für Imker und Schulen, gibt ab für nur 20 Mk. (doppelter Wert). Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

M. Mutz, Fürth (Bayern), Gustavstr. 58.

Da ich viel verreist bin, bitte an die Adresse K. Christgen, Maler, in Zirndarf b. Nürnberg zu schreiben.

dorf b. Nürnberg zu schreiben.

## Eier v. ind. Stabheuschrecken

per Dtzd. 25 Pf. inkl. Porto. Florian Schollmayer, Mainz, Holzstr. 21.

# Micro-Lepidopteren, 4 versch. Serien.

Europ. Coleopteren meist **Sicilianer**, 10 versch. Serien, sauber präp. mit Fundorten und Datum versehen.

Zetzsche, Halle a S., Langestr. 26 I.

E. v. Bodemeyer, Berlin W., tzowstrasse 41. — Tel.: VI, 11455.

Lützowstrasse 41. Offeriere zu billigsten Netto-Preisen:

15000 Arten palaearkt. Coleopteren

mit 250 von mir gebrachten nova spezies und über 300 wieder aufgefundenen, verschollen gewesenen Arten, laut franko auf Wunsch zu übersendenden Listen 1 und 3 bei hohem Barrabatt und günstigen Zahlungsbedingungen.

Ferner Coleopteren in Alkohol, Flasche mit 350, 550 und 1000 Klein-Asiaten für 6, 10 und 18 M. und 120, 350 und 550 Persern für 7, 15 und 25 M., sowie über 100 Lose und Wahllose.

# Indische Stabheuschrecke,

leichte, interessante Zucht für Sommer und Winter. Futter: Efeu. Rose. Brombeere. Ausgewachsene Tiere Stück 50 Pf. Eier: Dtzd. 10 Pf. Porto und Verpack. 10 Pf. J. Ochme, Guben.

b) Nachfrage.

# ! Entwickelungstadien !

von allen möglichen Käfern mit Ei sowie von Orthopteren, Dipteren, Hymenopteren in Spiritus oder Formalin mit genauen Namen und in tadellosen Exemplaren kauft stets und erbittet Angebote

E. O. Aehnelt, Jena, Moltkestr 1.

# Lebende Caraban

gesucht.

Species gleichgültig. — Ausserdem einige Gryllotalpa, möglichst frisches Material, in Alkohol.

Angebote erbittet Willy Ramme, Berlin N. 4, Invalidenstr. 43.

-:- Zoolog. Institut. -:-

#### 

Allen Herren für Ihre freundl. Angebote meinen besten Dank. Leider konnte ich nicht alle berücksichtigen. Erbitte mir jedoch noch Angebote in heros, koehleri und alpina.

F. Schiffmann, Ponitz, S.-Alt.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

kräftige Puppen im Fraßstück, Dtzd. 2.25 Mk., Porto utd Kistchen 30 Pf. Nur Nachnahme.

Hamburg 4. J. Andorff.

# Plusien - Sammlung.

Verkaufe eine kleine, aber schöne Sammlung dieser Gattung in 27 Arten (58 Stück) für den Preis von 40 Mk. inkl. Porto etc. Dieselbe enthält u. a. mya, aurifera, aemula, bractea. accentifera, daubei, microgamma etc. etc. in nur feiner Qual. und durchwegs paarweise. Kein Tausch.

Thom Schiller, Fürth in Bayern,

Theresienstrasse 2 I.

# Rrahmaea ledereri - Falter, 1

herrliche Stücke, spannweich, in Kürze lieferbar, das Paar zu 8 Mk. -

bestellung schon jetzt nötig.
Per sofort: Puppen von Ph. bucephaloides Dtzd. 2,50 Mk.
G. Grosse,

Pilsen, Kopernikg. 1201, Böhmen.

# smer. populi-puppen.

Habe 90 Stück gesunde, kräftige Puppen abzugeben, gegen bar 5 Mk. mit Porto und Packung, im Tausch gegen gespannte Falter tadelloser Qualität, à Stück 15 Pf. Wilh Ermisch, Halle a. S.,

Fürstental 5.



grossen Arten. Nur von direkt importierten besond. kräftigen Puppen.

Pfg. p. Dtzd. Fatter

250 | Götterb. Att. atlas " edwardsi 280 (Ailant.)

Flieder 50 orizaba Liguster

15 Götterb. Ph. cynthia Act. selene 150 Wallnuß 40 luna Anth. roylei 150 Eiche

mylitta 200 Porto für jede Sendung 10 Pfg.

Da meine Puppen nicht treibe, beginnt der Versand ab Mitte Juni bis Ende Juli. Vorbestellung jetzt erbeten. Garantie für prima Zuchtmaterial.

Carl Wisina, Probstau b. Teplitz (Böhm.)

# Kuprepia pudica-Kaupen!

Offeriere hiervon gesundes kräftiges Frei-landmaterial aus der französischen Riviera à Dtzd. 1 40, 25 Stück 2.70 Mk. Liefer-bar in den nächsten Wochen. Futter: Porto u. Pack. 25 Pf. Nachnahme. Gras. Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

#### Zum Tausch bietet an:

l Paar polyphemus, 1 luna 2, 2 Paar cynthia, 1 Paar promethea, 1 Paar archippus.

Paul Krichler, Weissensee-Berlin, Berliner Allee 223.

# Gebiasene Raupen

etwa je 6 Stück von P. brassicae, Sp. euphorbiae, L. pini, B. rubi, G. neustria, O. dispar, Ps. monacha das Stück 15 Pf., sowie eine kleine Anzahl andrer Arten. Ferner 1 Dtzd. geblasene Larven von Libellula, 4-maculata 1.80 Mk.

Puppen:

1 Dtzd. Sp. euphorbiae 90 Pf., Porto und Packung extra. Suche Eier von B. mori.

Paul Bombe, Friedeberg, Neumark I.

# Taragama acaciae vera

aus Egypten, hochseltene palaearktischer Spinner, gespannt, feinste Prima-Qualität, pro Stück 3 Mk., pro Paar 5 Mk. Porto und Verpackung extra.

W. Neuburger, Hamburg 36, Barbarahaus.

# Freiland-Raupen

von Arctia aulica Dtzd. 40 Pf.

Puppen
von A. levana Dtzd. 30, 100 St. 180 Pf.,
von Sm. populi Dtzd. 80, Porto etc. 30 Pf., hat in Anzahl abzugeben

Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9. bei Regensburg.

Cat. pacta 1 Dtzd. 1.50, 100 St. 10 M., Cat. fraxin 1 Dtzd. 35 Pf., 100 St. 2.40 M., Porto 10 Pf.

W. Kieselbach, Königsberg i. Pr., Holländer Baumstrasse 10 c.

# Raupen

von Dend. pini Dtzd. 40 Pfg., gebe dieselben auch im ganzen ab, 6 Dtzd. für 2 Mk., Porto frei, auch im Tausch gegen Raupen von dominula, villica oder

Herm. Jähsert, Oschatz, Hospitalstr. 21.

## Ca. 25000 Stück präparierte Raupen

in vielen Arten.

# 200 St. Biologien von B. mori bis zu 12 Objekten aufgestellt billigst in bar abzugeben.

Puppen von vespertilio

Dtzd. 3 Mk. Alles auch im Tausch gegen Zuchtmaterial u. s. w. Convenierendes beantworte in 8 Tagen. Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgraben 32.

# Erwachsene Kaupen

von Agr. umbrosa (nach 4. Häutung) Futter: Vogelmiere, Gras, Spinat u. a., Dtzd. 85 Pf., Porto pp. 20 Pf. Car. v. milleri nach 2. bis 3. Häutung, Dtzd. 75 Pf. und Porto. Tausch!

Uter, Potsdam, Margaretenstr. 19.

# 25 Dizd. polymita-Eier,

gut überwinterte, à Dtzd. 40 Pf., tausche auch conv. Zuchtmaterial, dann im Tausch

Karl Herz, Bernburg a. S., Kaiserstr.

# Importierte Puppen!

Act. luna 50, selene 75, Anth. mylitta 75, roylei 120, C. cachara 120, Plat. cecropia 15, cynthia 9 Pf. per Stück. Porto etc. extra.

E. Friedmann, Thurnau (Bayern.)

Pap. woodfordi . . ♂♀ 7,— M ,, medon . . . . ♂ 1,50 M ,, polydaemon . . . 1,50 M . 1,50 M·

in Tüten, Ia, gibt ab W. Niepelt, Zirlau, Post Freiburg (Schlesien).

# cynthia-Puppen

(vielleicht caningi) ex Süd-China Dtzd. 2,40 Mark.

Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

### Aus den entomologischen Vereinen.

### Beilage zur Internationalen Entomologischen Zeitschrift.

4. Jahrgang.

11. März 1911.

Nr. 50.

#### Berliner Entomologischer Verein. Sitzung vom 26. Mai 1910.

Herr Ziegler zeigt von Melitaea maturna L. ein abweichendes  $\mathcal{P}$  aus Ober-Oesterreich mit schwarzer Grundtarbe und rotgelber Randbinde, ferner die Lokalform uralensis Stgr. 3 aus Schweden und Mel. sibina

Alpheraki 3 aus Ala Tau.

Herr Closs hat ein  $\mathcal{P}$  von Drymonia trimacula Esp. aus einer in Finkenkrug erbeuteten Puppe gezogen. In Finkenkrug beobachtete er 3 Stücke von Haemorrhagia tityus L., die mit fast klirrendem Geräusch aus der Luft fielen; es waren 2  $\mathcal{O}\mathcal{O}$ , die mit einem  $\mathcal{P}$  die Copula eingegangen waren. Ein Versuch, sie in situ zu präparieren, mißlang leider, da sie sich im Giftglase trennten.

Herr Wanach zeigt ein in Copula auf einem Nest von Formica rufa gefundenes Pärchen dieser Art, das von den Arbeitern eitrig auseinandergezerrt wurde, aber vereinigt blieb und so präpariert werden konnte; das \$\perp\$ schien bereits tot zu sein, das \$\tilde{C}\$ aber war beim Fangen sehr lebhaft. Ferner hat er, veranlaßt durch Herrn Auel, dem ein Dytiscus circumcinctus \$\tilde{C}\$ vor einigen Jahren nach Verzehren einer Coccinella septempunctata eingegangen war, was auf die Giftwirkung des Saftes, den die Coccinellen in Gefahr ausscheiden, zurückgeführt wurde, ein \$\Pi\$ dieser Art eine Woche lang nur mit Coccinellen gefüttert (C. septempunctata, Adalia bipunctata, Propylaea quatuordecimpunctata, Mysia oblongoguttata); zwar wurden die Käfer vom Dytiscus nicht gerade mit großem Appetit verzehrt, aber sehr gut vertragen.

Herr Schulze referiert kurz über einen Bericht von Schepotieff (Zool. Zentralblatt Nr. 5/6, 1910) über die interessante, von Silvestri und Berlese entdeckte neue Insektenordnung der Myrientomata, die einen Uebergang von den Apterygoten zu den Myriopoden darzustellen scheint. Die kleinen, auch als Imagines mit Abdominalfüßen versehenen Tiere besitzen keine Flügel und Fühler (letztere sind nur bei Protapteron Schepot. vorhanden), das Gefäßsystem fehlt bei Acerentomon Silv. und bei Eosentomon Berl., das Tracheensystem ist zum Teil sehr einfach gestaltet; die Larven besitzen eine geringere Anzahl Abdominalsegmente als die Imagines, aber tragen schon an den letzten Segmenten die Abdominalfüße, so daß die Vermehrung der Segmentanzahl während der Entwicklung durch Einschaltung mittlerer Segmente erfolgt. Das Studium dieser interessanten, wahrscheinlich sehr weit verbreiteten Gruppe ist von hervorragender Wichtigkeit für die phylogenetischen Beziehungen der Insekten zu den anderen Arthropodengruppen.

Herr Stichel zeigt eine schöne fossile Fliege aus einem Braunkohlenflöz bei Gotschee (Krain), die von Handlirsch als Bibio sticheli beschrieben wurde ("Die fossilen Insekten . . . "S. 1358). Ferner macht er auf die ganz falsche Abbildung der Raupe von Pamphila silvius Knoch. im Hofmannschen Raupenwerk aufmerksam. Herr Closs, der die Raupe selbst gemalt hat, bestätigt den Fehler und weist darauf hin, daß Spuler im Nachtrag zu Band I selbst den Fehler anzeigt. Viele derartige Fehler sind da-

durch entstanden, daß die Abbildungen von Rösel vom Rosenhof immer wieder reproduziert werden, obwohl die Farben nachweislich zum Teil stark nachgedunkelt sind.

Herr Heinrich zeigt im August 1909 in Digne gefangene Satyriden vor. Vertreten sind: Satyrus hermione, circe, briseis v. major, semele, arethusa, statilinus f. allionia, fidia, actaea, dryas; Pararge f. adrasta, egeria; Epinephele jurtina f. hispulla und fortunata, Ep. ida, tithonus. Coenonympha dorus, arcania, pamphilus ab. thyrsides. Interessant sind albinotische Formen von arethusa  $\mathfrak{P}$ , actaea  $\mathfrak{P}$  und besonders ein prächtiger Albino von tithonus  $\mathfrak{P}$ .

Herr Wichgraf stellt die Frage, ob der Ausdruck "Kalitten" für Schmetterlinge in der Tat, wie vom Berl Lokal-Anz. jüngst behauptet wurde, von Fontane in die Literatur eingeführt sei; Herr Ziegler weiß, daß der Name schon vor 70 Jahren gebräuchlich war, und vermutet holländischen Ursprung. Herr Closs hält ihn für überhaupt niederdeutschen Ursprungs.

#### Sitzung vom 2. Juni 1910.

Der Ausdruck "Kalitten" für Schwetterlinge kommt, wie von mehreren Seiten festgestellt ist, schon 1802 in einem Gedicht von Schmid von Werneuchen vor, ist aber, wie Herr Stichel berichtet, jetzt in Werneuchen unbekannt; auch den Schülerinnen einer Berliner Mädchenschule war er, wie Herr Glaser erfuhr, nicht bekannt, und ist ebensowenig Herrn Heinrich in Pommern zu Ohren gekommen. In Holland soll das Wort, wie Herr Schulze von einem Kenner der holländischen Volkssprache gehört hat, ebenfalls unbekannt sein, scheint sich also nur noch in Berliner Sammlerkreisen zu halten und ist neuerdings von hier nach Ostpreußen verpflanzt worden.

Herr Dadd hat mit Eiern, namentlich von Catocala cara, optata, amatrix usw die Erfahrung gemacht, daß die Räupchen nur dann leicht schlüpfen, wenn die Eier etwa alle 2 Tage besprengt werden; sonst beißen die Raupen zwar oft ein kleines Loch in die Schale, kommen aber erst heraus, wenn sie genügend angefeuchtet sind. Herr Wanach weist auf Dixippus morosus und Bacillus rossii hin, die oft mit den Füßen in der Eischale kleben bleiben, wenn man nicht für genügende Feuchtigkeit sorgt.

Herr Walter hat Acherontia atropos aus Nord-Amerika mitgebracht; die Falter sind etwas kleiner als die hiesigen, im Gegensatz zu Saturnia pyri, wovon er aus zweimal überwinterten Puppen Riesen-

exemplare erhielt.

Herr Stichel hat ebenfalls Ach. atropos aus Ungaru, Japan und D. O.-Afrika mitgebracht; das japanische Stück ist sehr dunkel, der sonst weiße Diskoidalpunkt ockergelb und größer, die blaugraue Dorsalbinde des Abdomens sehr schmal. Unter den Stücken des Herrn Walter ähnelt eins den ungarischen, die anderen dunkleren mehr den ostafrikanischen. Herr Stichel zeigt außerdem noch Deilephila nerü L. aus Smyrna, Celerio euphorbiae L., Mimas tiliae f. brunnea Bart. aus Rom, und einen Uebergang von f. brunnea zu centripuncta Clark; ferner drei nord-

amerikanische Celerio lineata F. nebst der kleinasiatischen Form Cel. lineata livornica Esp.

Herr Petersdorff hat in Gatow Wespen beim Sammeln von Holzspänen an einem Bretterzaun beobachtet; sie hobelten ziemlich tiefe Rinnen in das Holz.

Herr Bischoff zeigt die großen Ichneumoniden Trogus lutorius F. und exaltatorius Panz., aus Puppen

von Sphinx ocellata L. gezogen.

Anläßlich der Raupenplage im Tiergarten berichtet Herr Wichgraf, daß Herr Prof. Gräbner vor einigen Jahren im alten botanischen Garten mit bestem Erfolg einen die Raupen vernichtenden Pilz gezüchtet habe. Herr Rangnow erwartet für das nächste Jahr eine enorme Verminderung der Raupen, da er noch nie solche Mengen von Tachinen beobachtet hat, wie jetzt.

Der von manchen vertretenen Ansicht, der Raupenfraß sei den Bäumen nützlich, weil sie dadurch zur Erzeugung frischer Triebe veranlaßt würden, treten die Herren Bischoff und Wichgraf mit dem Hinweis entgegen, daß die Kiefer und Fichte notorisch keinen Kahlfraß vertragen. Die Eiche verträgt ihn zwar, wie Herr Heinrich und andere wiederholt erfahren haben, doch ist es auch hier sehr fraglich, ob von einem Nutzen die Rede sein kann.\*)

Die sehr verschiedene Empfindlichkeit verschiedener Personen gegen die Reizwirkung der Raupenhaare wird von mehreren Seiten hervorgehoben. Herr Rangnow ist gegen die Haare von Thaumatopoea pinivora ganz unempfindlich, während seine Gattin sich eine Entzündung durch Berühren einer Kiste zuzog, in der einige Jahre vorher Raupen jener Art gezogen worden waren. Mit Th. pityocampa hat Herr Wichgraf, und in noch höherem Maße seine Gattin, sehr schlimme Erfahrungen gemacht, und überhaupt scheinen die Frauen viel empfindlicher gegen die entzündliche Wirkung zu sein. Auch die Haare der Raupen von Lasiocampa quercus, Dendrolimus pini und anderen Vertretern der Ochsenheimerschen alten Gattung Gastropacha können nach Herrn Petersdorff Entzündungen erregen. Noch viel schlimmer steht es mit gewissen afrikanischen Raupen, die lebensgefährliche Geschwüre erzeugen, wie Herr Wichgraf berichtet.

Herr Walter macht auf die im Berliner Tageblatt abgedruckte Uebersetzung eines hübsch geschriebenen Artikels von J. H. Fabre aufmerksam, betitelt "Goldkäferhochzeit". Sehr merkwürdig berührt es, daß einem so begeisterten Insektenbeobachter, wie es der viel gefeierte Verfasser der "Souvenirs entomologiques" ist, offenbar ganz unbekanntist, daß die Geschlechter der meisten Carabiden, und besonders der Gattung Carabus, auf den ersten Blick durch die beim & stark verbreiterten Vordertarsen zu unterscheiden sind, ein Merkmal, das wohl kaum in irgend einem auch der elementarsten "Käferbücher" verschwiegen sein dürfte!

#### Sitzung vom 9. Juni 1910.

Herr Petersdorff hat in Gatow Sesien häufig an Glasfenstern in Gärten gefangen, auch eine an Caprifolium saugen gesehen.

Herr Heinrich meldet als neu für die Berliner Fauna Semiothisa signaria Hb. an, am 5. Juni am Damensee im Blumental gefangen.

Eine längere Diskussion entspinnt sich über Ködererfahrungen; daß die Beschaffenheit des Köders sehr wichtig ist, hat Herr Blume erfahren, an dessen Köder letzthin gar nichts anflog, während Herr Heinrich dicht daneben eine wahre Massenausbeute erzielte. Zusatz des oft empfohlenen Essigsäureamyläthers (vulgo Amylacetat) scheint nach den Erfahrungen des Herrn Stichel ganz überflüssig zu sein; dagegen konstatiert Herr Diesterweg, daß Baldriansäureamyläther (Apfeläther) manche Tiere anlockt, die an nicht damit versetzten Köder nicht gehen. Herr Petersdorff benutzt mit bestem Erfolg ein Gemisch von Sirup, Münchener Bier und Rum; dieser Köder wirkt frisch bereitet genau so gut wie alter. Von sehr wesentlichem Einfluß beim Ködern ist das Wetter, von dem viel mehr abhängt als von der Zusammensetzung und Beschaffenheit des Köders.

Herr Schulze weist im Anschluß an die letzten Diskussionen über den Namen "Kalitten" usw. auf einen Aufsatz von Dr. Prehn "Ueber die Herkunft und Bedeutung von Insektennamen" in der "Illustr. Zeitschr. f. Entom." Bd. I, 1896, hin.

Herr Rangnow zeigt eine Puppe von Celerio euphorbiae L., die vor dem Cremaster ein Schwanzhorn trägt. Sie ergab eine Ichneumonide. Herr Schulze bemerkt dazu, daß Deegener (Die Metamorphose der Insekten, Leipz. 1909 p. 48) darauf aufmerksam macht, daß sich bei vielen Schwärmerund Spinnerpuppen mit größerer oder geringerer, individuell schwankender Deutlichkeit Reste der pedes spurii finden. Deegener hält nun offenbar den Cremaster der Sphingidenpuppe für das modifizierte Schwanzhorn der Raupe (..., Erwähnt sei noch das Schwanzhorn der Sphingidenraupen, das sich in modifizierter Form auch bei der Puppe findet" ...). Trotz der äußerlichen Aehnlichkeit scheint dies nach dem Vorliegenden nicht der Fall zu sein.

#### Sitzung vom 1. September 1910.

Herr Dadd berichtet über seine Teilnahme am Brüsseler Entomologenkongreß, auf dem er den Verein gemeinsam mit Herrn Kolbe vertreten hat. Ueber 170 Entomologen hatten sich da versammelt, wovon mehr als ein Drittel aus England, über 20 aus Deutschland, einige auch aus Amerika, Afrika, Japan, Australien gekommen waren. Von besonders interessanten Vorträgen erwähnt Herr Dadd den von Blanchard über die medizinische Redeutung der Insekten, von Handlirsch über fossile Insekten, Wasmann über Ameisen, Jordan über Mimikry, Punnet über Mendelismus. Dieses aktuelle Thema ist sehr geeignet, auch von Liebhabern in Angriff genommen zu werden, und Herr Dadd empfiehlt den Vereinsmitgliedern warm, durch eigene Zuchtversuche zur Klärung dieser Fragen beizutragen.\*) Eifrige Tätigkeit entfalteten die einzelnen Kommissionen; insbesondere berichtet Herr Dadd von der Nomenklaturkommission, daß an dem bisher gültigen Prioritätsgesetz zwar im allgemeinen festgehalten werden soll, daß aber von den Forst- und Agrikulturentomologen beantragt ist, bis zum nächsten Kongreß (1912 in Oxford unter Vorsitz von Poulton) eine Liste ökonomisch wichtiger Insekten zusammenzustellen, deren eingebürgerte Namen aus wichtigen praktischen Gründen einfürallemal beibehalten werden sollen. Ferner soll der überhandnehmenden Neuschaffung von allerlei zweifelhaften "Subspezies" nach Möglichkeit gesteuert werden. Sehr lebhaft wurde die Typenfrage ventiliert; der englische Antrag.

<sup>\*)</sup> Ein Obstbaum, der unter Kahlfraß gelitten hat, trägt im nächsten Jahre keine oder nur wenige verkümmerte Früchte. Er braucht meistens mehrere Jahre, ehe er sich wieder vollständig erholt.

D. Red.

<sup>\*)</sup> In einer der nächsten Nummern werden wir einen Aufsatz hierzu bringen. D. Red.

nur ein Exemplar als Typus, alle weiteren als Kotypen zu bezeichnen, wurde von Horn und anderen eifrig bekämpft, fand aber schließlich bei der Abstimmung doch eine, wenn auch nur geringe, Majorität mit einem Plus von nur zwei Stimmen.

Herr Stichel demonstriert einen Kasten mit 42 verschiedenen Individuen von Parnassius delphius Eversm. aus der Gegend von Narvn in Russisch-Turkestan (östlicher Tienschan, südlich vom Yssyk-Kul) und spricht über die Variabilität der Parnassius-Arten im allgemeinen und der in jener Gegend speziell vorkommenden 4 Arten: P. delphius Eversm., discobolus Stgr., apollonius Eversm und actius Eversm. Aus einer Bestimmungssammlung von über 400 Exemplaren dieser Arten war Vortragender in der Lage zu konstatieren, daß es sich bei einer Anzahl als Unterarten (Lokalvarietäten) und sogar als Arten beschriebener Formen nur um individuelle Zustandsformen handelt. Die Variabilität der 4 Arten ist so groß, daß auch aus anderen als der angeführten Lokalität beschriebene Formen in Mitleidenschaft gezogen werden dürften, wenigstens aber sind Uebergänge und Kombinationen vorhanden. Ein Versuch, die verschiedenen Formen nach dem Grade der Zeichnungs- und Färbungselemente aneinanderzureihen, gelang nur unvollkommen, weil die Einzelcharaktere nicht in gleichem Verhältnis fortschreiten, sondern in verschiedenen Abstufungen untereinander kombiniert auftreten. Belegt man diese Charaktere mit fortlaufenden Buchstaben a, b, c, d etc., so tritt nicht nur a mit b, b mit c etc., sondern auch a mit c, b mit d, und auch a mit d und b mit e zusammen auf, und alle diese bilden unter sich wiederum Uebergänge. Man kann aber ungefähr eine Skala von einer hellen, zeichnungs- und färbungsarmen zu einer dunklen, zeichnungs- und färbungsreichen Form konstruieren, wie es vom Vortragenden in dem vorgezeigten Kasten mit P. delphius geschehen ist. Es ergibt sich hier folgende Stufenleiter:

a. Forma pura Huwe,

b. — nova puritana Stichel: Vorderfl. mit Hinterrandfleck, aber ohne Spur einer submarginalen Fleckenreihe.

Beide in Uebergängen zu:

c. Forma albula Honr., in Uebergängen zu:

d. - marginata Huwe und zu:

e. — nova amelia Stichel: wie marginata oder albula, aber ohne den charakteristischen roten Analfleck im Hinterflügel (hierzu die Abbildung in Seitz, Großschmetterl. t. 16, Reihe a: albulus).

f. - semicaeca Huwe in einfacher Stufe zu

c-d oder kombiniert mit:

g. — boettcheri Huwe. Diese in der Verbindung mit d oder e und kombiniert mit maximina Stgr., d. i. mit 4 großen blauen Distalflecken im Hinterfl.

h. — flecken im Hinterfl.
standingeri Bang-Haas mit Zwischenstufen von d und zu k, sowie kombiniert

mit a. Nächstdem:

- i. nova scotina Stich.: wie die nächste (namangana), aber ohne den roten Analfleck im Hinterflügel, der für diese Form charakteristisch ist (in Seitz l. c. t. 16 Reihe a ist die Figur von namangana in dieser Beziehung im Kolorit verfehlt). Alsdann:
- k. namangana Stgr. in sehr abwechselnder Schattierung, kombiniert mit f und g
- 1. rubropicta Huwe, Außerdem Uebergänge zu

m. Forma illustris Gr.-Grshm. und

n. — infernalis Elw. Die beiden letzten in typischer Form und in schwächerer Aus-

prägung als:

o. — typica delphius Ev. Davon ein sehr charakteristisch ausgefärbtes \( \pi \) mit ganz verschwommener Schattierung im Discus des Vorderflügels und ohne Hinterrandfleck. Endlich

 p. - cardinal Gr. Grshm. in Uebergängen zu k und als selbständige Stufe, Stufe k in

Uebergängen zu

q. — styx Stgr. und diese in vollkommener

Verdunkelung.

Von *P* actius Ev. waren in der Bestimmungssammlung vertreten: Typische Stücke, forma caesar Stgr., superba Rühl und actinobolus Stgr., auch unter sich in Uebergangsstufen, aber weniger verwickelt, sehen der stellen Zahl veringen.

schon deswegen, weil an Zahl geringer.

Neben *P. discobolus* Stgr. in typischer Form, aber in sehr verschiedener Verteilung und Ausprägung des Rot in den schwarzen Costal- und Hinterrandflecken des Vorderflügels, gab es ein einzelnes  $\sigma$ , das man zu *romanovi* Gr. Grshm. würde rechuen können, ferner f. *minor* Stgr. und *olympius* Stgr. Sodann als Nebenstufe: f. *connexa* Schultz in verschiedener Kombination und eine interessante

forma nova *erema* Stich.: wie *discobolus* typ., aber auf Vorder- und Hinterflügeln ohne Spur einer

submarginalen Fleckenbinde.

P. apollonius Ev. war vertreten in typischer Form, als f. albina Schultz und in Anklängen an gloriosus Fruhst. (aus dem Alexandergebirge beschrieben, aber auch aus Naryn bekannt). Die Unhaltbarkeit des Unterartnamens narynus Fruhst. ist bereits von anderer Seite dargelegt. Will man aus der großzügigen Diagnose das Haltbare extrahieren, so ist dies: einfache schwarze Costalflecke im Vorderflügel, und dann fällt die Form mit decolor Schultz zusammen.

Außer diesen 4 rot geaugten Arten in so außerordentlicher Variabilität tritt wohl am gleichen Ort nur noch *F. mnemosyne giganteus* in beständigerer Weise auf.

Die Typen der neubenannten Formen befinden sich in der Sammlung Dr. M. Wiskott, Breslau.

Herr Walter hat festgestellt, daß der Ausdruck Kalitten der Berliner Jugend keineswegs unbekannt ist; ein Rixdorfer Straßenjunge kannte sogar ein diesen Ausdruck enthaltendes Verschen in echtem Berliner Dialekt, das Herr W. in einem 1837 gedruckten Buch gefunden hatte, und gab an, daß nur die Weißlinge "Kalitten" seien, die "schönen bunten"

aber Schmetterlinge. Herr Heinrich legt eine aberrante Melitaea aurelia Nick. vor, bei der auf der Ober- und Unterseite eine Binde fehlt; ferner die im vorigen Sitzungsbericht erwähnte, für Berlin neue Semiothisa signaria Hb., deren Vorkommen Herr Dadd leicht erklärlich findet, da die Art in Osterode (Ostpreußen) nicht selten ist, und da die Raupe Fichte frißt, also auch in der Mark ihr Futter findet. Herr Heinrich zeigt ferner zwei lebende Raupen von Eriogaster lanestris f. arbusculae Frr., deren als schwierig geltende Zucht ihm gut gelungen ist; 5 Raupen haben sich schon verpuppt; er fand sie ganz klein auf Sumpfheidelbeere und fütterte sie mit verschiedenen Arten Weide, hauptsächlich Salix caprea, weil sich diese am längsten frisch erhält; doch fressen die Raupen alle Weidenarten gern. Es scheint empfehlens-wert, zur Zucht nicht Gläser, sondern luftige Drahtgazekästen zu verwenden. Auch eine aus der Schweiz mitgebrachte Raupe von Acronycta euphorbiae f. montivaga Gn. legt Herr Heinrich vor.

Herr Hannemann zeigt mehrere hübsche aberrative Falter aus Strausberg: einen Satyrus statilinus Hufn., der auf der Oberseite weder Augenflecke noch die weißen Flecke zeigt, einen zweiten mit besonders großen weißen Flecken, eine sehr helle Melitaea athalia Rott. mit weißlicher statt braunroter Grundfarbe, melanotische, albinotische, und ein Zwergexemplar von Lycaena corydon Poda.

Herr Dadd bittet, darauf zu achten, ob Tagfalter von Vögeln verfolgt werden, und die Beobachtungen mit Angabe der Arten zu notieren, da in Brüssel Zweifel geäußert wurden, ob die Tagfalter

überhaupt unter den Vögeln Feinde hätten. Auch Notizen über Angriffe von auf Blüten lebenden Spinnen auf Tagfalter sind erwünscht; womöglich sollen die Spinnen und Falterreste präpariert und aufbewahrt werden, um die Arten festzustellen.

Herr Hamann hat zweimal beobachtet, wie Schwalben mit großem Geschick Argynnis aglaja L. im Fluge gefangen haben, indem sie den Leib des Falters in achsialer Richtung aufschnappten und seine Flügel fallen ließen.

Auch Herr Heinrich hat beobachtet, wie ein Sperling eine Pieris rapae L. im Fluge fing. Daß Nachtfalter von Vögeln und namentlich von Fledermäusen arg verfolgt werden, ist allgemein bekannt.

(Fortsetzung folgt.)

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Arbeitsplan.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April: Ein Kapitel aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling. Anfang 8 Uhr.

Gäste willkommen! -

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 28. Februar cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten". Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste stets willkommen!

Der Vorstand.

### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. = Der Vorsitzende.

### Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8 a.

Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

Mitglieder des

#### Berliner Entomologischen Vereins E. V., gegründet 1856,

erhalten frei zugesandt die

Berliner Entomologische Zeitschrift,

jährlich 4 Hefte, ca. 320-350 Seiten wissenschaftl. Textes, mit Illustrationen und Tafeln (z. Zt.: 54. Jahrg., Redakt.: H. Stichel), sie haben Insertionsfreiheit in dem Kauf- und Tauschanzeiger und Berechtigung zur Benützung der erstklassigen Bibliotoek, enthaltend über 5000 Bände mit 75 entomol. und naturwiss. Zeitschriften. Versand auch nach auswärts.

Aufnahmefähig auch auswärtige Entomologen und Korporationen (Institute, Vereine etc.). Beitrag 10 Mk. p. Jahr und 3 Mk. einmalig für künstler. Mitgliedsdiplom (Kupferstich). Entomol. Berlins und Umgebung sind zum Besuche der Sitzungen, Donnerstags abends 81/2 Uhr, jeden dritten Donnerstag im Monat:

Tauschabend,

eingeladen. — SW. Berlin, Königgrätzerstrasse 111. Königgrätzer-Garten. — Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer Prof. B. Wanach, Potsdam, Saarmunderstr. 15.

#### Vereinigung Jenenser Eutomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.



Entomologischer Verein Erfurt. Unsere nächste Versammlung findet am Dienstag den 14. März, abends 8 Uhr im Restaurant **Steiniger**, statt.

- Gäste willkommen. -

#### Entomologischer Verein Ohlias.

Versammlungen finden statt jeden 1. und 3. Sonntag im Monat im

Hotel-Restaurant "Zum Löwen" gegenüber dem Rathaus, 5 Minuten vom Bahnhof.

Gäste willkommen.

### Entomologischer Verein Oberschlesien.

Vereinsabende jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr im Vereinslokal Café Jusczyk in Beuthen-Boulevard.

Jeden 1. Freitag im Monat ebenda: Zwangsloses Beisammensein.

Gäste stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klubiokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Entomologischer Verein "Favorita" Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Grimmerflur, III. Bez.

Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Henssler, Leonhardseck,

— Gäste willkommen! — Die Kommission.

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx" Wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. - Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

### wiener ealomolog.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

I. Johannesgasse No. 2

- Gäste willkommen, -

D. gallii-

Puppen, ca. 30 Stück, billig abzugeben, ferner C. cossus-Raupen, einjährig, Dtzd. 75 Pf., E. resinella-R. 35 Pf. Wilh. Fritsche, Chempitz, Mühlenstr. 64.

### **Neue Sendung** import. Puppen.

Amerika:

Pap. troilus, turnus, asterias 40, philenor 45, ajax 50, Actias luna 50, Callosamia cynthia 10, Platys. cecropia 15, Samia promethea 15, Telea polyphemus 25 Pf.

Süd-Afrika:

\*Antheraea menippe 200, \*Nudaurelia ringleri (prachtvoll silbergrün) ♂ 200 ♀ 300.

Indien:

Anther. mylitta 100.

Für die mit \* versehenen Arten leisten wir für tadelloses Schlüpfen Garantie und ersetzen jede tote Puppe oder krüpplig geschlüpfte Falter durch gleiches Material, falls uns die schlechten Stücke nebst 30 Pf. Spesen eingesandt werden,

Dtzd. 10 facher Stückpreis für alle Arten. Porto u. Packung 30 Pf.

Dr. R. Lück & B. Gehlen. Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

### Für Händler!

200 Stück Pap. machaon, ganz frisch, 1911. Im allgemeinen grosse Exemplare. Viele mit roten Flecken und tadellos gespannt. Stück 8 Pf. Nachnahme. Wilhelm Zimmermann, Spich Bez, Cöln,

### In Anzahl abzugeben:

Puppen Sp. ligustri Dtzd. 80 Pf., S. pavonia Dtzd. 80 Pf., starke Exemplare. Freiland. Auch Tausch.

Alb. Müllenstädt, Brieg Bez. Breslau,

Ohlauerstrasse 46.

## Grösste Seltenheit! Epiphora marwitzi-

Falter, la Qual., in Tüten p. St. M. 5.—, Dtzd. M. 50.— (Staud. - Listen - Preis M. 50 — p. Stück).

Puppen dávon im Cocon, p. St. 3.—, tzd. M. 30.—. Porto extra.

Dtzd.

Im Tausch gebe ab:

Gar. imp. Puppen von Anth. roylei und Anth. mylitta geg. prima Falter von apollo, podalirius, machaon, crataegi, brassicae, rhamni 3, sibilla, icarus 32, Sm. ocellata, tiliae, euphorbiae, elpenor, stellatarum, pavonia, auch ev. Puppen davon. Mache keine Erstsendung. Angebote erbittet

Erich Müller, Berlin N. 39, Ravenéstrasse 4.

#### Verschenke

ca. 100 gesp. und genad. Falten von Van. io, ca. 30 Boarm. crepuscularia, II. Gen., und sonstige Sachen, um Platz zu schaffen, gegen Erstattung des Portos und Rückgabe der Doublettenschachteln.

Albert Grabe, Gelsenkirchen, Mühlenstrasse 15.

# Extra-Angebot in spott-

Versand nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme

- Preise inkl. Porto und Verpackung. -Umtansch findet nicht statt.

1. Europa. 100 S: ück mit wirklich hervorragenden Arten. Katalogwert ca.

70 Mk., . . . . . für 10 Mk. 2. Armenien. 100 Stück meist bochinteressante kleinasiatische Arten, Ka-

talogwert ca. 90 Mk. . . für 10 Mk.

3. Syrien. 30 Stück, in der Mehrzahl besonders begehrte teure Arten enthaltend, im Katalogwert von ca. 45 Mk. . . . für 5 Mk. 45 Mk. . . . . . . für 5 Mk. 4. Japan. 40 Stück, viel Palaearktier,

meist teure Arten, . . . nur 6 Mk. 5. Andamanen-Inseln u. Nicobaren. 40 St.,

Katalogw, über 100 Mk. . für 12 Mk. 6. Celebes. 25 Stück hochansehnliche

Arten, grosse Seltenheiten dabei, Katalogwert co. 90 Mk. . für 12 Mk. 7. Daressalam (Afrika). 20 Stück, Katalogwert ca. 40 Mk. . . . für 5 Mk.

8. Nevada (Nordamerika). 25 Stück, grossartig für ernste Sammler, viele begehrte Arten, Katalogw ca. 80 Mk., für 7 Mk. 9. Costa Rica, 100 Stück, Katalogwert

ca. 50 Mk. . . . für 15 Mk.

10. Venezuela. 100 Stück vom Hochgebirge von Merida, ausserordentlich vielseit. Katalogw. ca. 175 Mk., f. 16 Mk.

11. Ecuador. 35 Stück. feine Zusammenstellung, Katalogw. üb. 80 Mk., für 7 M.
12. Peru. 40 Stück, feine Collectionen, Katalogwert ca. 120 Mk., für 12 Mk.

13. Amazonasstrom. 60 Stück von dieser eigenartig schönen Fauna, Katalogwert ca. 75 Mk. . für 9 Mk.

14. Paraguay. 80 Stück, Katalogwert über

80 Mk. . . . . für 10 Mk. 15 Florida (Nordamerika). 100 Stück, Katalogwert ca. 90 Mk. . für 10 M W. Nauburger, Hamburg 36, . für 10 Mk. Barbarahaus.

### 

# Sesia andrenaef.-

im Fraßstück pro Stück 2 Mk.,

von Ses. anellata 4 Mk. pro Dtzd., von Ses. affinis 4.50 Mk. pro Dtzd. - Porto etc. billigst. -

Bei grösserer Abnahme billiger Preis.

Hane Swoboda. Wien XV, Goldschlagstrasse 30, II/26.

### 

### Columbien!

100 Stück Dekorationsfalter, mittelgrosse und kleinere, z. T. guter, z. T. II. Qual.
3. — M. Porto, Emballage 30 Pt.
Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

# 10000010000001

🗘 Eier dieses prächtigen Bären liefere 🗘 Anfangs Mai wieder in jeder Anzahl, Falter meist schon im Herbst, Dtzd. 50 Pf.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol. 1000000000000

### Neptis aceris

♂ 40, ♀ 50 und vieles andere. Alles Ausbeute 1910. Verlangen Sie Liste! Verpackung stets frei, Preise für prima Qualität, II. Qualität die Hälfte billiger. Porto extra.

Josef Hübner. Graz (Steiermark), Josefigasse 9

Puppen:

Boarmia consort, var humperti à Dtzd. 5 Mk. Garantie für Schlüpfen.

Habe eine Menge Falter billig abzugeben mit Smer. populi, Diphth. alpium, 1 Ses. tipuliformis, 2 culiciformis, Mam. thalassina etc. zu ¼ bis 1'5 Staud., Interessenten Liste.

#### Liefere in diesem Jahre billigst folgendes Zuchtmaterial!

Raupen: Cosm. potatoria, neustria, dispar, Eulenraupen gemischt, Plus. moneta (April-Mai), Nola cucullatella, Boarmia luridata, humperti, crepuscularia v. defessaria.

Eier: Lar. pomoeriaria, fluctuata etc. Ergeben oft Melanismen!

Herm. Cornelsen, Herne, Neustrasse 55.

Preisermässigung

Infolge neuer Zufuhr gebe ab Eier von Catocala concumbens (Weide) 12 Stück für 1 Mk., 100 Stück für 7 Mk. Porto

Suche zu kaufsn: 2 ♂♀ Acherortia atropos, 2 7 Actias selene, aber nur Riesen und Ia. Erbitte Angebote. Reiff, Königsberg (Preussen), Steindamm 4.

### Agl. tau ab. nigerrima,

frisch geschl. in sup. Stück und tadellos gespannt. Paar 6 Mk. Kiste frei. Porto 50 Pf. Nur Nachnahme.

J Andorff. Hamburg 5.

### Europäische Nachtfalter

in reichster Auswahl; gewöholiche und bessere Arten. Auswahlsendungen bereitwilligst. Billigste Preise.

Ev. Tausch gegen Tagfalter.

Hugo Ringler, Thale (Harz)

### Ornith. pegasus ex 1. sup.

habe aus einer soeben eingetroffenen Sendung in frischen Stücken abzugeben à Paar 5.70 Mk. in Tüten. Auf Wunsch auch gespannt, dann etwas höher. Porto u. Packung 25 Pf. Unbekannten Nachn. Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

# !! Spinner-Eier

meist Exoten.

Act. selene 100, Plat. cecropia 15, Att. cyothia 10, Anth. mylitta 150, Sat. pyri 15, E. ilicifolia 50, A. tau 20, E. versicolora 20 Pf. pro Dtzd. - Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

### 100 Stück Lem.

Freiland-Eier

für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung.

Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

Huphina phryne 2 1.60, Euthalia garuda 2 1.—, decorata 2 2.—, monina 2 1.25, Argynnis rudra 1.10, Cyrestis nivea 0.50, Amnosia decora 2 1.10, Delias belisana 0.40, niasana 0.60, crithoë 1.—, Chaerocampa nessus 2.—, Ixias cingalensis 0.60, Athyma eulimene 3.—, Sphinx discistriga All 1.25, \$\Pi\$ 1.—, Ornithoptera cerberus (Ib.) 0.80, hephaestus \$\Pi\$ 2.—, urvilleanus (II) 3.—, regis \$\Pi\$ (II) 10.—, poseidon \$\Pi\$ (Ib.) 1.—, Neorina hilda 0.80, Dichorragia nesimachus 0.60, Liminitis procris 0.40, Charaxes hindia 3 0.75, \$\begin{align\*} 2 & 3.-, marmax 0.60, eudamippus 1.20, Hortinus maculata 1.50, Graëllsia isabellae 2.50, Epiphora albariana o oder 2 7.—, bauhiniae 3.50, Vanessa chariniae (Ceylon) 2.—, Papilio mikado 2.—, medon 3.—, sarpedon 0 30, xenocles 0.60, castor 3 0.50, \$\rm 150\$, alcibiades 0.50, agenor 0.50, chaon 3 0.60, alcibiades 0.50, agenor 0.50, chaon & 0.60, coon 3.—, demolion 0.50, memnon 0.30, parinda & 2.—, & 4.—, krishna (lb.) 1.75, paris 0.80, ganesa & 1.20, & 3.50, rhodifer 4.—, antiphates 0.50, helenus 0.50, rhetenor 0.80, glycerion 0.90, Apatura chevana 3 50, Ixias pyrene 0.50, pyrenassa 0.50, Cethosia nicobarica & 0.90, alles gespannt, Ia, Porto etc. extra.

Ornithoptera hephaestus 1.50, Papilio gigon 0.80, sataspes 0.80, ascalaphus 1.80, blumei 4.—, polyphontes 0.40, milon 0.50, agamemnon 0.40, Hestia blanchardii 1.25, callimorpha 1.50, Zeuxamathusia plateni 7 .- Cethosia mirina 160, Rhinopalpa megalonice 2.80, Dichorragia pelurius 2.—, Hypolimnas diornea & 3.—, & 4.—, bolina & 1.—, Liminitis libnitis 1.75, lymire 1.50, Charaxes affinis 2.—, Actias isis 8.—, Phyllodes conspicillator 3.— Leptocircus ennius 0.60, Tachyris zarinda 0.75, Delias zebuda 3 1.—, \$\, 2.—, doleschallia 0.50, Danais cleona 3 0.40, \$\, 0.60, \text{ eryx} 0.40, \text{ conspicus} 0.75, 2 \text{ Euplocen-Arten à 40} = 80, Salpinx vola of 1.—, ♀ 1.25, Cynthia celebensis 0.40, neptis 0.30, Symbrenthia hippocla 0.20, elymnias 0.80, Attacus atlas 2 .-- , Amathusia phidippus 0.50, Clerome menado 0.75, Lethe trete 0.40, Precis intermedia 0.40, Pieris eperia 0.40, Melanitis leda 0.40, Cethosia nietneri ♂ 0.60, ♀ 1.10. Apatura sordida 2.50, Discophora tullia 0.50, Delias descombesi  $\mathcal{Q}$  0.70, Hebomoia glaucippe  $\mathcal{O}$  0.50,  $\mathcal{Q}$  1.60, Euthalia appiades 0.30, Papilio chaon  $\mathcal{Q}$  1.20, anticrates 0.40, slateri 1.50, aristolochiae  $\mathcal{O}$  0.60,  $\mathcal{Q}$  0.80, Papilio chao  $\mathcal{Q}$  0.00, Cirrhochron toris Danais aglea \$\text{ Q.25, Cirrhochroa toris} Panais aglea \( \psi 0.25 \), Cirriocuroa toris \( \psi 0.40 \), Pyrameis indica 1.—, Hestina persimilis 0.40, Athyma mahesa 0.30, Danais septentrionis 0.30, Trepsichrois linnaei \( \frac{7}{3} \) 0.30, \( \psi 0.40 \), \( \psi 0.80, Penoa deione 3 0.40, \$\times 0.60\$, Stictoploea hopei 3 oder \$\times 1.30\$, Elymnias leucocyma \$\times 0.30\$, Kallima inachis \$\frac{1}{3}\$ 1.—, 1.75, alles in Tüten, Ia, Porto etc. 30 Pf. E. Werner, Rixdorf-Berlin, Weserstr. 208.

## Noch nie angehoten. Urth. Witzenmanni.

kräftig, fast erwachsene Raupen, Stück 1.25 Mk. Versende nur unter Nachnahme. J. Andorff.

Tausch! Agrt. strigula-Raupen gegen bessere Puppen oder Zuchtmaterial.

Gegen bar! Falter I. Qualität: 19 Stück V. io. 4 Stück ab. antigone, 5 Stück ab. fischeri, 38 Stück V. antiopa, 4 Stück ab. artemis, 1 Stück hygiaea, 6 Stück v. polychloros ab. erytro-melas, 6 Stück ab. testudo alles für 10 Mk. gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Venzel Skacha, kk. Feuerwerker,

Feldkanonenregiment Nr. 22, Pilsen.

### Sehr zufrieden!

Herr R. N. in K. schreibt am 28. Februar 1911:

Nachdem ich mit dem Spannen der mir am 23. Dezember 1910 gesandten Java-Centurie fertig bin, erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, dass ich mit der Sendung sehr zufrieden bin und bei weiterem Bedarf nicht ermangeln werde, mich an Sie zu wenden.

#### Grosse neue Sendung

in hervorragender Qualität traf soeben aus West-Java ein und gebe ich diese in Centurien ab. Sehr empfehlenswert zur Anlage einer kleinen Java-Spezialsammlung, Ganz frische Tiere! Alles genau bestimmt!

Zeugnisse, Dank- und Anerkennungsschreiben über meine Java-Centurien besitze ich in grosser Anzahl in den verschiedensten Sprachen und aus verschiedenen Weltteilen und liegen dieselben im Original bei mir auf.

Jede Centurie enthält ca. 60-80 meist grössere Arten, nichts Unscheinbares, Delias, Ornithoptera, Kallima paralecta etc. Die Centurie präsentiert einen Katalogwert von weit über 200 Mk. und versende ich dieselbe, solange der Vorrat reicht, gegen Nachnahme von 18 Mk. Porto extra. — Desgl. mit 1 of Char. durnf. v. staudingerii 20 Mk.

#### Serien aus West-Java: 3

20 Papilios mit coon, memnon, laomedon, achates, javana, demolion, helenus-palavanicus, polytes, aristolochiae, peranthus, eurypilus, antiphates-alcibiades, sarpedon karna, agamemnon etc. 10 Mk.

20 Danaiden mit Hestia stollii, Ideopsis gaura, Dan. juventa, philomela

und sehr schönen Euploeas 6 Mk.

10 Elymnias mit lais, casiphone, kamara, protogenia etc. 5 Mk.

10 Morphiden mit Amathusia phidippus, Zeuxidia luxeri, Discophora celinde, necho, Tenaris horsfi-ldii, Thaumantis odana etc. 7.50 Mk.

20 Nymphaliden mit Cethosia javana, fruhstorferi, penthesilia, Cirrochroa, Cynthia erota und gedeana. Symbrenthia, Junonia, Precis ida, Kallima paralecta, Doleschallia, Cyrestis nivea und lutea, Hypolymnas misippus, bolina und anamala etc.

10 Euthalias mit japis, pelea, dunja, sikandi, trigerta etc. 5 Mk. Char. durnf. v. staudingerii 3 3 Mk., 2 12 Mk., etwas beschädigt die Hälfte. Kall. paralecta, Riesen, in feinster Qualität, Serie von 20 Stück, jedes Stück mit anderer Rückseiten-Färbung 16 Mk.

Alles auch im Tausch gegen Prunkstücke in Exoten oder Seltenheiten in Palaearkten.

#### Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

#### Orrhodia tragariae. Eier dieser vielbegehrten Eule liefere wieder in jeder Anzahl. Sehr interessante Zucht. Futter Alle niederen Pflanzen. Dutzend 40 Pf. Arno Wagner, Waidbruck,

#### Abzugeben:

Südtirol.

Gesunde, kräftige Puppen von E. versicolora à Dtzd. 2,25 M.

Eier von E. versicolora im April lieferhar à Dtzd. 0,15, 100 stück 1 Mk.

O. Jacob, Lehrer, Suhi i. Thür.

### Deilephila v. deserticola la e l.,

gespannt, Paar 5 Mk. (Stgr. 24 Mk.) Euchl. falloui 30 à 3 Mk., Euchl. char-lonis 60 3 à 1 Mk. Porto extra.

W. Maus, Wiesbaden, Dotzheimerstr. 68.

## 5m. quercus-

Puppen à 75 Pf., Nachnahme-Versand nur bis 15 März.

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27,

Die von mir in Nr. 48 dieser Zeitschrift angebotenen Puppen sind noch im Tausch abzugeben. V. levana-Puppen auch das Dtzd. 25 Pf., bar ohne Porto. Franz Schreiber, Grottkau, Ring 116.

### Corsica.

Vanessa v. ichnusa e l. und Satyrus neomeris, in Tüten, gebe ab a 20 Pf. pro Stück. Porto etc. 40 Pf. Voreinsendung. Alfred Krause, Cyrnos Palace, Ajaccio, Corsica.

Offeriere in Anzahl den wundervollen blauen

### Pap. autolycus,

in frischen prima Stücken 3 3.25, \$\varphi\$ 3.75 Mk. in Tüten, gespanut 10% mehr. Ferner in gleicher Qual. Pap. ormenus 1.20, \$\varphi\$ 3.20, euchenor 1.10, v. papuanus 0.50, Heb. glaucippe 0.20, Porto und Packung 0.25 Mk.

\*\*Chr. Farnbacher\*\*, Schwabach (Bayern).

👺 Puppen abzugeben 🍣 per Dutzend: D. vespertilio 3,— M., P. proserpina 2,50 M., Ch. elpenor à 8 Pf., Or. nasicornis 3 20 Pf., Q 10 Pf. Porto und Emballage 30 Pf. Gegen Vorein-

sendung oder Nachnahme. Fr. Dröger. Wien III, Keinerg. 18/16.

### Gelegenheitskaut!

Habe abzugeben: 1 Ornithoptera Victoria regis & Ia herrlich! 1 Papilio homerus & Ia gross! beide für 55 Mark. Voreinsendung oder Nachnahme. Ferner ein Mikroskop mit 60 mal. Vergröss., neu, für M. 10 oder im Tausch für Mürzen. für M. 10 oder im Tausch für Münzen, schöne Krist. Mineralien, oder grosse bessere ex. Coleopteren la für M. 15. Alex Felszykiewicz, Kaufmann in Biala, Galizien, Oesterreich.

## 2. Beilage zu No. 50. 4. Jahrgang.

### Gespannte Falter!

Coen. mongolica,

Pap. xuthus, xuthulus, Luch. puziloi, Thais v. deyrollei, ab. canteneri, Parn. v. romanovi, Aporia hippia, kreitneri, davidis, peloria, Balt. butleri, Pier. bieti, Anth. v. altensis, Terac palaestinensis, Lept. sinapis, Col. phicomone, sagartii, palaeno, Lim. lepechini, Pyr. cardui, Mel. ab. urbani, acraeina, Arg. clorodippe, anadyomene borealis. Dan. dorippus, Mel. ganymedes, Ereb. radians, perine. pronoé. tvndarus. theano. Satyr. hermione, statilinus. Par. maera, deidamia, epimenides, schrenckii, v. roxandra, Epin. dysdora, haberhaueri, hilaris. interposita. sifanica. v. tellmessia. lyc. transbaical, hyperantus, Coen. nolkeni, asterope, v. mahometana satyrion, pamphilus, v. lyllus,

saadi,

sunbecca,

Polyc. lua, Zeph. raphaelis. quercus, enthea. Polyom. hippothoë v. eurybia, solskyi, phoenicurus, standfussi, amphidamas, v. obscura, Lyc. eumedon, Parn, nostrodamus, Carter palaemon, Adop. lineola, thaumas. acteon, sylvanus. comma, Dar. v. flavesc., Carch. lavatherae, alceae, Syr. carthami, serratulae, alveus, malvae, Than. tages v. lisima Acher. atrops (ohne Binde), Sm. dissimilis, Hybr. hybridus. atlanticus. kindermanni. Dolb. exacta, Deil. nicaea, Dicr. erminea, Hyb. milhauséri, Drym. chaonia, torva, Odon. carmelita, Nadata splendida, Dasy. abietis, Porth, similis, Stilp. salicis, Ocn. detrita, Mal. castrensis, franconica, alpicola, Poec. popoli, Eri. rimicola, Dipl. loti, Selen. lobulina,

Meg. repanda, Crat. sardanapalus, Act. artemis, Cal. regina, Cal. olivacea. Rhod. fugax, v. diana, Per. caecigena, Las. dickmanni, Char. staudingeri, Aglia, tau, Sat. schenki, atlantica, pyri hybr. Brahm. lunulata, Oreta ab. calceolaria, Panth. coenobita, Trich. ludifica, Dipht. orion. Acr. leporina, aceris, megacephala, menyanthidis, tridens, Cran. ligustri, Sim. nervosa, Bomb. mori, Agr. strigula, jantina, pronuba,

baja, exclamationis, ypsilon, occulta

Mam. tineta. nebulosa, pisi,

Had. porphyrea, adusta, solieri, gemmea, v. alopecurus, Oxtr. orbiculosa.

Am. caecimacula, vetula, Ep. scriptura, australis,

Rhiz. detersa, Poly. sericata, Trach. atriplicis, Habr. scita,

Brot. meticulosa. Naen. typica, Jasp. celsia

gibt ab zu 1/4 Staudingerliste. R. Calliess, Guben, Lindengraben 14.

Dendr. v. montana,

bufo,

### : während der Saison lieferbar : hippophaes 600, galiphorbiae 300, gallii 50, proserpina 60, vesper-tilio 60, porcellus 40, elpenor 20, eupkorbiae 10, ligustri 10, tiliae 10, ocellatta 10, populi 10 Pf. pro Dtzd. Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol. $-\sqrt{|}$

### Coenophlebia archidona

d abzugeben sup. in Tüten M. 10,-. W. Niepelt, Zirlau, bei Freiburg (Schl.).

### Sammlungs-Verkauf.

Wegen hohen Alters beabsichtige ich meine Schmetterlings-Sammlung baldmöglichst zu verkaufen. Dieselbe besteht aus einem Schrank mit 36 Kästen Europäer, Nord-Amerikaner und Exoten. Auch sind sehr viel Dubletten, Libellen, Bienen etc. in 20 Dubletten-Kisten vorhanden.

O. Woltemade, Berlin C. 54, Joachimstr. 2.

Dtzd. 1.50 Mk. und 10 Pf. Porto gegen Einsendung des Betrages, gibt ab
M. Lüdke, Stettin, Torneyerstr. 3.

Anth. pernyi-Puppen ex Süd-Frankreich Stück 20 Pf. Oskar Wolf, Plauen i. V., Dobenaustr. 100.

Für den sechsten Teil des Preises (1/6) des Staudingerpreises

offeriere ich in feinster, ganz frischer Primaqualität, den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werdend,

in **gespannten**, mit Fundetiquetten versehenen Stücken folgende Schmetterlinge der indo-australischen Fauna: Ornithoptera hephaestus, pronomus, Euricus cressida, Papilio veiovis, flavolimbatus, nicobaricus, rhodifer, blumei, philoxenus, mayo, sataspes, cheronus, androcles, pamphilus, anticrates, ascalaphus, epaminondas, chaon, eurypilus, helenus, glycerion, slateri, josua, polyphontos, papalus appalus phontes, nephelus, ormenus, gigon, Leptocircus ennius, Pieris phryne, Appias asterias, Tachyris zarinda, Delias nigridius, pasithoe, mysis, Prioneris thestylis, Eronia naraka, Hebomoia roepstorfii, glaucippe, Ixias andamanensis, Hestia blanchardii, cadelli, Ideopsis vitrea, daos v. costalis, Karadira andamanensis. Elymnias undularis, cottonis, Zeuxamathusia plateni, Cethosia myrina, Cirrochroa aoris, Kallima albofasciata, Cynthia ada, Vanessa gonerialla, Cyrestis formosana, andamanensis, Hypolymnas bolina v. queenslandica, alimena, Parthenos gambrisius, Limenitis libnites, Neptis andamanensis, Euthalia appiades, Tanaecia acontius, hewitsoni, Symphaedra teutoides, Charaxes hindia, affinis, cognatus, Attacus atlas und atlas var. rosea, Actias lete, sowie zahllose andere Exoten in gespannten Primastücken feinster Qualität zu denselben extra billigen Preisen. Riesenlager in Südamerikanern. Zusammensetzung billiger Schausammlungen jeder Grösse fabelhatt billig und gediegen. Riesenlager in palaearktischen Faltern allerfeinster Qualität; auch Material für Schulsammlungen und Museen.

W. Neuburger, Hamburg 36, Barbarahaus

### Mexiko.

Hyperchiria metzli (grösste Hyperch.) Tüten. Ia ♂ 3,—, ♀ 5,— M.

Morpho polyphemus (schneeweisser grosser Morpho) in Tüten Ia à M. 6,

Castnia hechtiae Dyar nov. spec. nach Grösse und Schönheit, ge-spannt, 10, - bis 15, - M.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastrasse 105.

Gegen europäische Falter oder Zuchtmaterial

#### zu vertauschen,

am liebsten im ganzen: am hebsten im ganzen:

2 phicomone of, 1 hylas of, 8 coridon
of, 3 laodice of, 1 laodice of, 2 amathusia of, 2 pales of, 2 zermattensis of, 2 furcula of of, 2 matronula of of, 2 villica of of, 7 culiciformis of of, 1 spheciformis of, 1 carmelita of, 6 plumistrella of, 1 Lethe europa, 1 Lethe maitrya, 1 Papilio sarpedon, 1 Pyranaesi indica, 8 Pieris var. nepalensis. Die matronula haben gut ausgebesserten Fühlerbruch, die Exoten sind Tütenfalter, daher nicht ganz tadellos. Alles gespannt.

Reinberger, Lyck (Ostpreussen), Falkstrasse 14 II.

### Importen und Ecuador! Raupen-Centurie Freiland-Eier

bei sofort, Bestell, sicher im März-April, Dicranura v. delavoiei Dtzd. 1 M. (Weide, Dicranura v. delavoiei Dtzd. 1 M. (Weide, Pappel). Smerinthus v. atlanticus Dtzd. 3 M. (Weide, Pappel), Saturnia v. meridionalis Dtzd. 1 M (Weissdorn, Obstbäume usw.), prächtige Form, vom Meeresstrand Süditalien. Endromis versicolora Dutzend 20 Pf, 100 Stück 1,20 M., Antheraea roylei Dtzd. 1,20 M., Eiche usw. Antheraea mylitts Dtzd. 1,20 M. Eiche usw. Antheraea mylitta Dtzd. 1,20 M., Eicheusw. Kurt John, Grossdeuben-Leipzig.

#### In frischen tadellosen Stücken habe abzugeben:

Alexanor, xuthulus, hospiton, cerisyi, delphius, edusa ex. Bosnier, cleopatra, jasius, iris, ilia, clytie, populi, camilla, w-album, dolus, ligurica, nerii, ligustri, celerio, gallii, mauretanica, porcellus, proserpina, otus, caecigena, alni, molothina, leucogast er, musiva, luciveta, maura, lutosa fragariae, stolida, boisdeffrei, alchymista, fraxini, conjuncta, pacta, nymphaea, aulica, casta, maculosa und viele andere Arten zu billigsten Preisen. Tausch sehr er-wünscht. Vollständige Liste sende gratis. Chr. Farnbacher, Schwabach (Bayern).

Neptis aceris . . .  $\bigcirc$  40,  $\bigcirc$  50 Satyrus dryas . . .  $\bigcirc$  15,  $\bigcirc$  20 Lycaena meleager .  $\bigcirc$  10,  $\bigcirc$  20 zb. steevenii und vieles andere. Alles Ausbeute 1910. Verlangen Sie Liste. Porto bis zu 10 Stück 20 Pf. Grössere Sendung 50 Pf. Verp. 20 Pf. Grössere Sendung 50 17. Qual. frei! Preise für prima Qual., H. Qual. die Hälfte billiger.

Josef Hübner, Graz, Steiermark, Josefigasse 9.

### v. atlanticus - Eier.

Nehme schon jetzt Bestellungen auf Eier dieses grossen Schwärmers entgegen. Lieferbar im April, à Dtzd. 3.- Mk. von ausgesuchten, riesigen Faltern. (Futter: Weide, Pappel.) Zucht leicht u. lohnend. Aufträge werden der Reihenfolge, nach Einlauf, erledigt. Für etwa nicht be-fruchtete Eier liefere Ersatz

Thom. Schiller, Fürth (Bayern), Theresienstrasse 2 L.

## Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf. G. Calließ, Guben. Sand 11.

### Zuchtmaterial

von Plus. moneta, Boarm. ab. humperti, luridata, donbledayaria, defoliaria, marginaria, leucophaearia, aurantiaria, pedaria, Las. quercus, potatoria, dispar, neustria, antiqua, pudibunda, salicis, similis, Mam. brassicae, persicariae, oleracea, caja, Spil. lubricipeda, lutea usw. kann ich in dieser Saison nur bei Vorausbestellung liefern. Ich bitte deshalb schon jetzt um Angabe des Bedarfs Liste zu Diensten.

Albert Grabe, Gelsenkirchen (Ruhrkohlengebiet), Mühlenstr. 15.

### Puppen

von Sm. ocellata 100, populi 80, Arctinia caesarea (luctifera) 130 Pf. das Dtzd. netto gibt ab

F. Auerbach, Brandenburg (Havel).

### Hochfeine Prachtserie.

50 Tütenfalter, Ia, mit folgenden meist feinsten und seltensten Arten: Papilio zagraeus, bitias, pausanius, crassus, belus, isidorus, acydes, epenetus, thyastes, trapeza, callias, Morpho deidamia, Caligo isidorus, philademus, Tithorea kassandrina, Helicon. plesseni, notabilis, cyrbia, atthis, Polygr. cyanea, regina, megistanis, japetus und vielen schönen anderen Arten sowie Sphingiden, darunter Eurygl. aper. Preis nur 40 Mk. (Staud. Preis fast das 10 fache), dito mit der grossen prachtvollen Castnia papilionaris 46 Mark.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schles.



#### Abzugeben

sind Eier der nordamerik. Catocala concumbens Dtzd. 1,50 Mk. Weide. Puppen des prächtigen syrischen Spinners Brah-maea ledereri à 3,50 Mk. Dtzd. 35 Mk.

- Voreinsendung oder Nachnahme. -Alois Zirps, Neutitschein (Mähren) Titschgasse 19.

#### Importierte Puppen jetzt abgebbar: Pap. troilus . . . . 0.45 M Ph. cynthia 0.10 M Call. promethea . . . 0,20 M 0,15 M Flat. cecropia . . . Tel. polyphemus . . . 0,30 M. Vet. selene . . . 1.20 M Anth. mylitta . . . . 1,10 M. Att. atlas 1,80 M Att. atlas . . . . Att. edwardsii . . . . 2.20 M Cric. trifenestrata . . 0,35 M. Posto und Packung 30 Pf. Dutzend billiger. Ernst Streitzig, Probstau-Teplitz (Böhmen).

Lem. dumi 25, Dich. protea 25, porphyrea 25, Pol. rufocincta 50, Ammoc. vetula 50. caecimacula 25, Mis. oxyacan-thae 10. Mes. acetosellae 35, Cal. affinis 15. Tox. craceae 10. Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd.

— Porto extra —

Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

100 präparierte, genau benannte palae-arktische Raupen inkl. Porto und Verp. nur 6 Mk.

W. Neuburger, Hamburg 36, Barbarahaus.

### Sesia flaviventris

von der seltenen Art liefert sofort:

Raupen erwachsen im Fraßstück, Stück 1 Mk., in ca. 14 Tagen Puppen, Stück 1.25 Mk., später spannweiche Falter, Paar 3 Mk. Raupen und Puppen garant. nicht angestochen. Porto und Kistchen 30 Pf. Vers. nur Nachnahme.

Hamburg 4. Fernspr. Gr. 1. 8705. J Andorff

Habe abzugeben in Anzahl in tadelloser Qualität gut überwinterte

von Sat. spini 180 Pf., Pt. proserpina 3 M., Th. polyxena 70 Pf. per Dtzd., D. luteago 5 M. per Dtzd.

#### Falter: The

Th. polyxena 1 M., A. maculosa 4 M., D. vespertilio 5 M., A. caja 1 M., villica 1,50 M., Agr. crassa 7 M., D. luteago 6 M., Ses. bibioniformis 5 M. das Dtzd., Zyg. ephialtes, coronillae, trigonella, Ag. obelisca, fiduciaria etc.

- Bei grösserer Abnahme Rabatt. -Zuschriften erbeten an

Karl Dreeger, Wien XII, Singrienergasse 29 II/17.

gespannt, nur gute Qualität.

#### Papilioniden-Serie:

enth .: Pap. xuthus, xuthulus, hippocrates, sarpedon, demetrius, alcinous, agestor (Formosa), zus. 12 Stück für 6,— M.

#### Pieriden-Serie:

enth.: Pieris rapae v. yokchamae, v. crucivora, melete, v. veris, Midea scolymus, Terias laeta, hecabe, v. mandarina, Colias hyale v. poliographus, Gonepteryx aspasia v. niphonica; zus. 24 Stück für 6,- M.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstr. 38 p.

### Leopold Karlinger

Wien XX/I, Brigittag. 2.

Reiche Auswahl an europ. Lepidopteren, div. lebende Puppen, präp. Raupen etc.

Beste Qualität. - Billige Preise. Liste franko.

#### Nachfrage.

### Die Bundestauschstelle Stettin

sucht in Anzahl gespannte Falter I. Qual.: apollo, crataegi, antiopa, circe, atropos, convolvuli, pinastri, ocellata, nerii, tiliae, euphorbiae, quercus, tau, pavonia, spini, nupta, caja, villica, hebe, hera und billige farbenprächtige Exoten. Sie gibt dagegen

bessere Palaearkten ohne jeden Abzug. E. Pirling, Stettin-Nemitz.

### Suche zu kaufen: Eier von B. mori und L. monacha.

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.

Der entomol. Verein "Pacta" Stettin sucht folgendes Zuchtmaterial gegen bar oder im Tausch gegen hiesige Raupen und Puppen:

Parnassius, Melitaea, Argynnis, Sphingiden, Agrotis, Cucullien, Catocalen, Arcti-iden und Bombyciden. Ganze Serien ge-spannter Falter dieser Familien sind im Tausch jederzeit erwünscht.

Gefl. Argebote an den Vorsitzenden E. Pirling, Stettin-Nemitz.

### Suche

im Laufe kommender Saison folgende Freilandraupen zu kaufen: Argynnis lathonia, Lycaena species, Lasiocampa pini, Porthesia similis. Offerten mit Preis pro 100 Stück erbeten. Erwarte aus Andalusien Raupen von

Ocnogyna baeticum.

Futter: Kopfsalat, Zucht sehr leicht; gebe davon ab.

M. Rühl, Zürich V (Schweiz), Fehrenstrasse 12.



Puppen von Deil. vespertilio, galil und Chaer, elpenor, gespannte Falter e 1 von atropos, quercus, populi, ocellata, tiliae, ligustri, convolvuli, pinastri, galii, celerio, elpenor, porcellus, proserpina, fuciformis, scabiosae. Im Tausch gegen tadellose südfranzösische Falter gebe ich 25 % mehr nach Staudinger-Liste.

Dr. W. Gieseking, Villa Giordan, Villefranche-sur-Mer, A-M. Frankreich.

Suche Zuchtmaterial von Arct. hebe, flavia, purpurata, matronula, quenselii, hera und dominula im Tausch gegen Puppen von fulminea. – Liefere dieselben in der ersten Hälfte des Juni. Tauschpreis bei freier Zusendung 4.50 Mk. Sollte ich wider Erwarten nicht in der Lage sein, den Tauschperschand die bedingte Zuchtmaterial von Arct. verbindungen entsprechend die bedingte Anzah! Puppen herbeizuschaffen, erfolgt umgehend Barzahlung per Postanweisung. Angeboten sieht entgegen. (Habe auch eine Anzahl schöner Exoten, eigener Import, abzugeben.)

G. Schöne, Gross-Salze, Welchhausenstr. 6.

Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

Schützen Sie Ihre Sammlung! Mortan.

Besser als Naphtalin. Bequemer anzubringen. Karton für ca. 20 Kästen 60 Pf. Porto 10 Pf. -

Franz Abel, Leipzig-Schl.

# Hermann Kreye, Hannover, Fernroderstraße 16. Fernsprecher 4414.

Torfplatten, eigenes, anerkannt vorzüglichstes Fabrikat.

Der stets wachsende Absatz meiner Ware, der denjenigen meiner Konkurrenten weit übertrifft, die grosse Anzahl fortlaufend eintreffender Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Burgschaft für die Güte meiner Ware.

Eine von Bremen als I. Qualität bezogene und als solche bezahlte, mir zur Verfügung stehende Sendung enthält überhaupt keine Platte erster Qualität. Sämtliche Platten, die nur die Grösse 19,5 × 29,5 cm hatten, sind mit dicken, vermoderten Wurzeln durchsetzt, teilweise sehr hart und aus frischem, feuchtem Torf gearbeitet. Die Stärke dieser auf "exaktest" arbeitenden Maschinen hergestellten Platten war sehr ungleich und schwankte zwischen 11 und 15 mm.

Noch schärfer wird der Unterschied der Güte meines, gegenüber dem Bremer Fabrikat in folgendem Briefwechsel erfasst: "Herrn H. Kreye, Hannover. Ich bitte mir 1 Postpaket mit 64 Platten I. Qual. 28×13×1¼ cm zu senden. Ich hatte mir kürzlich 1 Paket Toff von Bremen kommen lassen, jedoch muste ich die ganze Sendung wieder zurückgehen lassen, weil die Platten ganz ungleichmässig und teilweise so hart waren, dass sich die Nadeln umbogen. R. H. aus Hamburg." Nach Empfang meiner Sendung teilt mir derselbe Herr mit: "Ich bestätige Ihnen gern, dass die Torfplatten zu meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen sind. Ein neueres Schreiben lautet: Des Interesses halber möchte ich nicht ver-

fehlen, Ihnen mitzuteilen, dass ich durch einen Freund veranlasst, von Ihnen abzugehen, und bei Ihrer Konkurrenz A. in B. zu bestellen; bin jedoch damit glänzend hereingefallen, indem ich die Platten in total feuchtem Zustande erhielt und diese nach dem Trocknen derartig rissig und schief wurden, dass ich dieselben nicht brauchen konnte. Eine versprochene bessere Sendung lässt nun schon 14 Tage auf sich warten, so dass ich genötigt war, meinen Auftrag in Br. rückgängig zu machen. H. in Fr. (Folgt Bestellung, die am folgenden Tage ausgeführt wurde.)

Ich liefere meine Torfplatten in Postpaketen: II. Qual.

30 , , 10 , , 1½ , . . . . . 80 , = 2. 100 Ausschuss-Platten nach Wahl —.80 bis 1.— Mk.

Verpackung berechne ich für 1 Paket mit 20 Pfg. Bei Aufträgen im Werte von 20 Mk. an gewähre ich 10% Rabatt.

Insektennadeln, beste, weisse, p. 1000 St. 1.85 Mk. Ideal-, Nickel- und Patentnadeln p. 1000 St. 3.— Mk.

Verstellbare Spannbretter aus Lindenholz, K. Patentamt G. M. 282588. 35×10<sup>1</sup>/<sub>4</sub> cm Mk. 1.20, 35×14 cm Mk. 1.35. Spannbretter aus Erlenholz, verstellbar, in 3 Grössen, 70 Pf., 80 Pf. und 1.— Mk. Netzbügel, Spannadeln, Aufklebeplättehen, Insektenkasten, Tötungsgläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w.

Man verlange meine ausführliche Preisliste.

Lampert "Die Großschmetterlinge Mitteleuropas" ungebunden mit Originaleinband, fast neu, um 15 Mk. inkl. Porto und Packung zu verkaufen. Nachnahme oder Voreinsendung. Geff. Zuschriften an Carl Schneider, Fürth i. B.,

Bogenstrasse 9/II, h.

### Lep. Zeitschr. "Iris", Dresden,

1890-96, 1889 und 97, I. Heft, 16 Hefte broch, für nur 30 Mk. (Ladenpr. 172 Mk.).

Nach ein sehr schönes Paar Orn. priamus, gestannt, 15 Mk., despl Teinop. imperialis, nicht ölig, 8 Mk., und viele andere Exoten und nordamerik. Catocalen E. Geilenkeuser, Elberfeld,

# Baustrasse 46. Neu! Withelm Niepelt, Zirlau (Schlesien).

#### Roch's Sammlungs-Verzeichnis.

Raupen- und Schmetterlings-Kalender für Europ. Groß-Schmetterlinge, II. Aufl., Großquart, 100 Seiten, mit allen Einrichtungen für das Eintragen der Sammlungsstücke u. mit allen bekannten biologischen Daten in 10 Spalten, von dessen I. Aufl. Dr. Staudinger bereits gesagt hatte: Praktisch eingerichtet, ein verdienstvolles Werk, sehr willkommen u. sehr nützlich, ist zu beziehen à 4 M., geb. 5 M., einschl. Auszug (einseitig gedruckt, als Uebersichts-, Tausch-Verzeichnis und zur Etikettierung verwendbar) 60 Pf. mehr von

E. A. Böttcher, Berlin, Brüderstr. 15.

#### Q 600**000000000000000000000** Insekterkästen

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3.— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 5,50 , Die Kästen mit Glas ci ,

ständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

#### Gross-Schmetterlinge der Erde.

Von "Seitz" erschien soeben:

Exoten, Liefg. 73 (Afrikan. Fauna, Liefg. Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststrasse 7. (Afrikan. Fauna, Liefg. 9).

#### Louis Witt. Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33. Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🖸 🖸 Insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter, in bester Qualität,

Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls - bei soliden Preisen. Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Masss. \*
Lieferant des Königl. Museums, des
Internat. Entomolog. Vereins und der
höheren Schulen Berlins.

#### Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{3}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf. Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

### Faugne

4 teil, 100 cm Umfang, auf jeden Stock passend, Bügel 1.10 M., compl. Mullnetz 1.90 M., dito Tüllnetz 2.50 M., 3 teil. Raupenschöpfer 2.— M. Musterporto 10 Pf.





### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8.

#### Insektenkasten, Schränke. Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung & Bliefert seit 16 Jahren, zu den billigsten & Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha.

- Preisliste gratis! -

### Wärmeschrank,

wegen Aufgabe des Sportes, fast neu (Neupreis 40 Mk.). mit elektr. Meldevorrichtung. um 20 Mk. sbzugeben. Porto und Verpackung 2.50 Mk.

10 Stück A. atropos-Falter, gesp., prima Stücke, für 8.50 Mk. inkl. Porto

und Verp. abzugeben.

Otto Prell, Lehrer, Passau, Ort: 18.

#### b) Nachfrage.

Kaufgesuch.

# Suche einen Schmetterlings-

kasten mit Torfeinlage, gebraucht, für die Dekoration geeignet billig zu kaufen. Grösse ohne Vorschrift, je-doch nicht unter 80 cm.

Offerten erbitte nur schriftl. Alb. Wolff, Berlin, Fürbringerstr. 3.

Zu kaufen gesucht:

### Bau. Kandbach für Käfersammler.

W. Wüsthoff, Aachen, Wallstr. 40.

### Suche zu kaufen:

Millière, Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes maritimes, deuxième supplement, sowie alle Werke, welche die Fauna und Flora der Seealpen behandeln.

Dr. Wilh. Gieseking, Villa Giordan, Villefranche-sur-Mer A-M. Frankreich.

#### Verschiedenes.

Wegen anderweitiger Unternehmungen verkaufe zu Spottpreisen die Bestände meines Lagers in silbernen

(Gürtelschlösser, Ringe, Fatmahände, Pendentifs etc.) alles original, gesetzlich gestempelt. Für Vereine Ansichtssendung. Anfragen Rückporto beifügen.

Gustav Geisler, 28 Avenue de Carthage, Tunis.

### Für Villen- u. Gartenbesitzer

Buxus arborescens, schöne dichte Solitärpflanzen 1 bis 1½ m hohe Pyramiden, dann schön garnierte Yucca aloefolia zu Blumenbeetmittelstücken sind gegen mir fehlende palaearctische Schmetterlinge, auch geblasene Raupen, lepidopterologische Literatur, zu vertauschen. Uebernehme den Bahnversand, Emballierung etc. Zur Auswahl bitte früher um Liste der abzugebenden Falter. Anträge an

Rudolf Detsch, bürgerl. Handelsgärtner, Wien-Hietzing, Maxingstrasse 30.

#### Celsia-Eier

vergriffen, dies den Herren, welche keine erhielten zur Nachricht. Samen vorrätig. 10 g 20 Pf. Porto 10 Pf. Joh. Em. Krusche, Rumburg.

Teilhaber

gesucht mit ca. 5000 Mk. zur Begründung einer

Raupen-, Schmetterlings- und Vogelfarm

in sehr gesunder, gebirgiger Gegend mit sehr interessanter u. wenig durchforschter Fauna. Eigenes Grundstück mit 100 Morgen Land, hübschem Haus und grossem Obstgarten vorhanden. Abnehmer für die gezogenen lebeuden Sachen sind zahlreich vorhanden. In der Nachbarschaft wohnen viele Deutsche.

Gleichzeitig körnen auch Herren, die einige Zeit in Brasilien sammeln wollen, gegen einen Pensionspreis von 100 Mk. pro Monat in meinem Hause gute Aufnahme finden.

C. Däbritz, Pariquera-Assu, S. Paulo (Brazil).

### Neut Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe!

Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu bezieben durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

übernimmt zu billigsten Preisen M. Dannehl,

Blankenburg, Schwarztal (Thür.).

#### Dr. R. Lück & B. Gehlen.

Breslau XIII, Victoriastrasse 105,

sind durch ihren Sammler in Südafrika in der Lage,

### fertige Straußenfedern

in la Qualität, französisch gekräuselt, ihren Kunden ausserordentlich billig zo besorgen, Liste anf Wunsch.



Der heutigen Nummer liegt ein Preisverzeichnis über tiroler Zuchtmaterial von Schmetterlingen von Herrn Arno Wagner in Waidbruck, Südtirol, bei. Wir machen auf die überaus reichhaltige Liste, welche auf die Frage: Was soll ich heuer ziehen? eine grosse Auswahl bietet, hierdurch noch besonders aufmerksam.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

In halt: Leitbericht. — Mitteilungen über die Verbreitung von Biston lapponaria B. — Ueber die Flugzeit des Papilio hospiton Géné in Corsica. — Auf der Suche nach A. hebe L. — Vorläufiges Verzeichnis der in der Kieler Gegend beobachteten Großschmetterlinge. — Sitzungsberichte des Berliner Entomologischen Vereines.

#### Leitbericht.

Von H. Stichel.

Vorliebe von Ameisen für Blattläuse, die ein von jenen gierig gelecktes Exkret von sich geben, ist eine wohl allgemein bekannte Tatsache. Wenig oder garnicht bekannt dürfte es sein, daß auch Cikaden von Blattläusen in ähnlicher Weise gemolken werden. Darüber berichtet Enslin in Zeitschr. f. wissenschaftl. Insekt.-Biologie, vol. VII, p. 19 u. f. E. beobachtete diesen Vorgang an Besenginster (Sarothamnus scoparius), der in der Umgebung von Fürth und Nürnberg gemein ist. Die dieses Kraut besuchenden Ameisen gehen einer kleinen Cikaden-Art (Gargara genistae) nach. Trifft eine Ameise eine Cikade oder deren Larve, so betupft sie dieselbe mit den Fühlern, und durch den dadurch hervorgerufenen Reiz gibt diese aus dem After ein Exkret von sich, das die Ameise mit Wohlbehagen aufleckt. Namentlich die Larven der Cikaden sind außerordentlich produktiv. E. beobachtete, wie eine solche in 3 Minuten dreimal, eine andere in 5 Minuten viermal "gemolken" wurde; andererseits aber kam es auch vor, daß die Ameise, es waren Arbeiterinnen von Formica cinerea Mayr, sich vergeblich abmühten, die Cikaden-Larve zur Exkretion zu bewegen. den Imagines ist der Vorgang gewöhnlich viel schwieriger und für den Beobachter immer eine Geduldsprobe. Traf eine Ameise eine Cikaden-Larve an der Erde, so versuchte sie, dieselbe auch wohl fortzuschleppen, fand aber dabei entschiedenen Widerstand. Dennoch kam es vor, daß es der Ameise gelang, ihr Opfer in ihr Nest zu schleppen. Was dann aus den Tieren geworden ist, vermochte E. nicht testzustellen.

Mit der Bekämpfung der Mückenplage im Winter und im Sommer beschäftigt sich eine Broschüre von Claus Schilling (Sonderdruck aus Naturwissensch. Wochenschr. "Himmel und Erde.") Es gibt bei uns zwei Vertreter dieser Quälgeister, eine Culex- und eine Anopheles-Art, die äußerlich in folgendem zu unterscheiden sind: Culex sitzt mit gekrümmtem Rücken, Anopheles steif wie ein "schief eingeschlagener Nagel" an der Wand. Jene hat kurze, aiese so lange Palpen wie ihr Saugrüssel. Anopheles ist die gefährliche Ueberträgerin der Malaria, einer Krankheit, die nicht nur in südlichen Gegenden vorkommt, sondern auch in Norddeutschland, speziell auch bei Berlin beobachtet worden ist.

Auch die im Wasser lebenden Larven beider Mücken sind leicht zu unterscheiden; diejenigen von Culex hängen an der Oberfläche des Wassers schräg nach unten, solche von Anopheles schwimmen flach an der Oberfläche "wie Streichhölzer", beide atmen bekanntlich durch Röhrchen, die sich nahe dem Hinterleibsende befinden. Von den Imagines sind die Weilchen allein Blutsauger; sie sind äußerst Bei günstigen Verhältnissen vermehrungsfähig. können in einem Jahre 6-8 Generationen Mücken auftreten; aus einem Weibchen können bei nur je 20 weiblichen Nachkommen in einem warmen Jahre 64 Millionen Mücken entstehen. Da heißt es nun Mittel und Wege finden, die Quälgeister aus der Welt zu schaffen. Wenn man aber nach der umfassenden Einleitung und dem Titel der Broschüre erwartet, eine durchgreifende Vertilgungsmethode kennen zu lernen, so enttäuschen die empfohlenen Mittel etwas; denn diese beschränken sich auf längst bekannte Dinge und sind zumeist so relativ, daß sie nur dann einigermaßen Erfolg versprechen, wenn sie jeder einzelne aufs sorgfältigste befolgt. Am besten scheint noch der Vorschlag zur Einsetzung von kleinen Fisch-Arten in geeignete Wässer zu sein; als solche werden empfohlen Stichlinge, Ellritzen, Rotfedern und kleine Karpfenarten (Baricudo), auch und Molche. Springbrunnenbassins, Regentonnen etc. sind öfters abzulassen und zu trocknen, Regenpfützen und Ansammlung von Wasser an jeglichen Orten, wenn auch noch so gering, zu beseitigen. Anwendung von Oel, das man auf sda

Wasser gießt, um die Larven zu ersticken, wird wegen der unangenehmen Nebenumstände und des unsicheren Erfolges wegen vernünftigerweise nicht nachhaltig empfohlen. Die größte Wichtigkeit aber wird der Vernichtung der fertigen Mücken in ihren Winterquartieren beigemessen. Dies geschieht am zweckmäßigsten durch Räucherung mit Insektenpulver (Pyrethrum, die fast reife Blüte von Chrysanthemum). Der zu räuchernde Raum muß überall gut verschlossen sein, alle Ritzen sind mit Papier zu verkleben, zu verstopfen u. s. w., auch Kamine und Luftschächte sollen verschlossen werden. Auf einen gewöhnlichen Kellerraum sind etwa 100 g Pulver zu rechnen, dasselbe wird zum Glimmen gebracht (auf einer Kohlenschippe oder ähnlichem), die Mücken werden getötet, nachher zusammengekehrt und verbrannt. Der Autor hat in seinem Wohnort, Villenkolonie Westend, eine Art Sicherheitsdienst ins Leben gerufen; der Kommunalverein hat nämlich seinen Laboratoriumsdiener engagiert, der von Haus zu Haus geht, um die Mücken auszuräuchern; die geringen Kosten werden dann von den Hausbesitzern eingezogen. Professor Schilling ist der festen Ueberzeugung, daß diese Organisation einen durchgreifenden Erfolg verspricht; es ist von Jahr zu Jahr eine unzweideutige Abnahme der früher in der Kolonie recht lästigen Mückenplage zu beobachten.

Rhynchophorenstudien betitelt Rich, Kleine, Halle a. S., seine fleißigen und inhaltreichen Arbeiten über die Beziehungen der Käfer dieser Rüßler-Gruppe zu den Nahrungspflanzen und die daraus gezogenen Folgerungen über die Phylogenie. Es liegt jetzt vor Teil III: Die Lariiden und Rhynchophoren und ihre Nahrungspflanzen, Separatum aus den "Entomolog. Blättern", Verlag Fritz Pfenningstorff, Berlin 1910. Kleine betont die Schwierigkeiten, die sich beim Aufsammeln von Material zu solch einer Arbeit zeigen und die zu einem nicht unwesentlichen Teil in der Verschlossenheit der praktischen Sammler (sein Ausdruck "Biologen" erscheint mir für diesen Fall nur relativ am Platze) liegen; der Anfang muß aber einmal gemacht werden, dann wird sich auch ein Ergebnis einstellen. K. gibt in der Einleitung Betrachtungen über fossile Käferfunde. Sicher als solche zu erkennende Rüsselkäfer treten erst im Tertiär auf; an Lariiden (Bruchiden) kennt man aus dieser Epoche 15, Anthribiden 18. Das Auftreten derselben fällt mit dem Erscheinen der Angiospermen in der Pflanzenwelt zusammen und daraus kann man schließen, daß erst diese den Rüßlern und Lariiden Existenzmöglichkeit schafften. Andererseits, wären die Rüßler zunächst an Coniferen gegangen, so wäre ihr Vorhandensein auch schon in früheren Erdperioden möglich und denkbar, deshalb müssen die Rhynchophoren bei der allgemeinen Betrachtung mit den Ipiden als gemeinschaftliches Ganze behandelt werden. Daraus, daß die letzteren jetzt überwiegend Nadelholzbewohner sind, könnte geschlossen werden, daß sie erst in späterer Zeit an Laubholz übergegangen sind, tatsächlich dürfte dies aber umgekehrt sein. Denn die Lariiden sind alle Bewohner angiospermer Pflanzen und zweifellos die Vorläufer der Rynchophoren, wenn auch aus einem anderen Stamm. Nehmen wir diese Tatsachen an, so liegt kein Grund vor, dieselbe Lebensweise bei den Rüßlern zu bezweifeln. Aehnlichkeit in der Lebensführung ist überhaupt das Wesentliche bei Beurteilung der Verwandtschaftsfragen, die Bedeutung des Käferfraßes ist nur gering zu veranschlagen; denn die Imagines sind recht polyphag; nach jener mögen also die ersten Rüßler an krautartigen Angiospermen gelebt haben wie ihre

letzten Vorgänger, die Lariiden. Auch bei den Ipiden dürften die an krautartigen Pflanzen lebenden Arten auf der niedrigsten Stufe der Entwicklung stehen, wie Fehlen eines Brutbildes, mangelhafte Brutpflege u. a. dartut, d. h. Eigenschaften, die heute auch noch manchen Rüßlern fehlen. gegen sind Nadelholzbewohner in ihrer hochentwickelten Brutpflege, durch die Möglichkeit, die Eiablage an einem Orte abzuwickeln, durch ihre fast künstlerischen Brutbilder auf der höchsten Stufe biologischer Ausbildlung angelangt, jede Annahme eines andern Entwicklungsganges erscheint aus-Funde, die mit einer gewissen Begeschlossen. stimmtheit auf die Nahrungspflanzen hindeuten, haben wir in den im baltischen Bernstein eingeschlossenen Objekten. Das eine ist sicher, daß die Bernsteinproduzenten Coniferen gewesen sind, wenngleich nicht mit Bestimmtheit zu behaupten ist, daß die in den Bernstein eingeschlossenen Tiere auch in denselben Hölzern lebten; denn wir kennen zahlreiche Insekten, die sicher nichts mit der Bernsteinproduktion zu tun hatten. Aber das steht fest, die aufgefundenen Arten waren Waldbewohner; die Frage, wie der Wald floristisch beschaffen war, bleibt offen. Aus den bekannten Bernsteinfunden kann geschlossen werden, daß in der Biologie der Rüßler seit der Tertjärzeit keine wesentlichen Veränderungen eingetreten sind; wie dem aber auch sei, so geht die Ansicht der berufensten Kenner auf dem Gebiete dahin, daß erst die Angiospermen den Rüßlern eine Existenzmöglichkeit geschaffen haben, die Konsolidierung hat also im Tertiär stattgefunden, die Diluvialzeit hat wohl noch geographische Verschiebungen vorgenommen, hat auch die Bindeglieder zwischen den Tertiärkäfern und den rezenten Arten vernichtet, auf die Lebensgeschichte der Rüßler aber keinen Einfluß gehabt. Nach diesen einleitenden Betrachtungen, deren nähere Ausführungen dem Studium empfohlen werden, macht Autor in tabellarischer, leicht übersichtlicher Form Angaben über das Vorkommen der Larven und Käfer auf den verschiedenen, sehr mannigfachen Pflanzenarten und über die Lebensweise ersterer. Schluß jeder Gattung sind rekapitulierende Bemerkungen allgemeiner, faunistischer und bionomischer Natur angefügt. Den Beschluß macht eine Zusammenstellung der in Betracht kommenden Pflanzen in systematischer Anordnung und der Häufigkeit ihres Befalls, sowie einige Betrachtungen über die Unzulänglichkeit der Erfahrungen, den Entwicklungsgang der Käfer in Beziehung zu ihren Pflanzen sicher zu verfolgen.

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers).

#### Mitteilungen über die Verbreitung von Biston lapponaria B.

In der in Nummer 47 der Internationalen Entomologischen Zeitschrift erschienenen Besprechung der Makrolepidopteren Kurlands, Livlands pp. von B. Slevogt berichtigt der Referent eine irrtümliche Angabe dieser Arbeit, wonach Biston lapponaria B. in dem vom Verfasser behandelten Gebiete seine Südgrenze erreiche und bemerkt, daß der Falter auch in Schlesien vorkomme.

Aber auch Schlesien ist nicht die bis jetzt bekannte südlichst gelegene Fundstelle dieser Art; denn bereits im IX. Jahrgange genannter Zeitschrift (Guben 1895/6) teilt Herr Kollege Franz Hauder mit, daß er am 10. April 1895 am Bahnhofgebäude in Klaus (Oberösterreich) ein tadelloses Männchen

von Biston lapponarius Gn. fing. Klaus liegt am Fuße der 1600 m hohen Falkenmauer in einem engen, gegen Osten und Westen von den Ausläufern der nördlichen Kalkalpen eingeschlossenen Tale der Steyer. Nach des Genannten "Beitrag zur Makrolepidopterenfauna von Oberösterreich" (Linz, 1901, pag. 98) wurde das Exemplar an das k. k. Hofmuseum in Wien abgetreten. Ein zweites Stück derselben Art (l. c. pag. 98) fing Herr Hauder am 4. April 1898 im Buchenhaine bei Kirchdorf im Kremstale, welch letztere Fundstelle ca. 11 km von ersterer entfernt ist.

Auch Frey (Lepidopteren der Schweiz, pag. 207) bemerkt, daß *Biston lapponarius* Gn. von Heyden im Ober-Engadin gefunden wurde. Von drei bei Pontresina auf dem Wege nach dem Morteratsch-Gletscher gesammelten Raupen ergab eine derselben

im März (in Frankfurt) den Falter.

Otto Bohatsch in Wien berichtet in seinem "Beitrag zur Ledidopterenfauna des Schneeberggebietes" (IV. Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereins, 1898, pag. 52), daß O. Habich Ende Juli 1889 die Raupe dieser für das Gebiet neuen Art auf dem Traisenberge bei St. Egyd (1100 m) an Larix fand und daraus ein sicheres Weibchen dieser Art erzog; Rogenhofer erhielt 1887 durch Zucht ein verkrüppeltes Männchen bei Neuhaus (Weißenbach a. d. Triestung) in Niederösterreich.

Rebel-Berge (pag. 398) bemerkt über die Flugstellen von Biston lapponaria B.: "In den Alpen der Schweiz, Tirols und Niederösterreichs sehr lokal, auf den Gebirgen Schlesiens, Schottlands und auf den Schetland-Inseln." Auch der neue Katalog von Dr. Staudinger und Dr. Rebel zählt nebst Lappland, nördl. Rußland, Schetland-Inseln, Schottland und den Gebirgen Schlesiens die Alpen Oesterreichs und der Schweiz als bis jetzt bekanntes Verbreitungsgebiet auf, welche Angaben auch bei Spuler, die Schmetterlinge Europas (II. Band, pag. 101) volle Berücksichtigung finden. Fachlehrer Mitterberger, Steyr.

#### Veber die Flugzeit des Papilio hospiton Géné in Corsica.

- Von Alfred Krause, Ajaccio. -

Ueber die Flugzeit des Papilio hospiton finden sich in der mir bekannten Literatur recht ungenaue Angaben; ich glaube daher, daß es für viele Leser dieser Zeitschrift von Interesse sein wird, einiges über diesen interessanten Falter zu erfahren.

Spuler sagt: Hospiton fliegt im Mai in den Gebirgen von Sardinien und Corsica. Raupe Juni, Juli an Ferula vulgaris und Ruta corsica. Das ist richtig,

aber recht unvollständig.

Kollmorgen sagt in seinem "Versuch einer Macrolepidopterenfauna von Corsica" (Iris 1899): Flugzeit Mai, Juni. Raupe auf verschiedenen Umbelliferen Juli—August, Puppe überwintert. Das kann man nur so verstehen, daß der Falter bis Juni fliegt, die Raupe bis August lebt und im Mai den Falter ergibt. Nach meinen Beobachtungen trifft dies nicht zu.

Richtig ist, daß hospiton in manchen Gegenden im Hügellande, so z. B. in der Umgebung von Venaco, im Mai fliegt. Die Raupen findet man im Juni an Ferula vulgaris. Anfang, spätestens Mitte Juli verpuppen sie sich, um Ende April, Anfang Mai den Falter zu ergeben.

Spätestens Mitte Juli pflegt Ferula vulgaris zu verdorren.

In anderen Gegenden, besonders in den Gebirgen, erscheint hospiton erst im Juli. Im Mai würde man ihn hier vergeblich suchen. Er fliegt hier in abgeflogenen Stücken bis Mitte August. Während man ihn im Mai immer nur vereinzelt findet, kann man ihn im Juli an seinen Hauptflugplätzen im Gebirge in größerer Anzahl antreffen. Mit besonderer Vorliebe besucht er die Disteln. Als Futterpflanze kommt hier in erster Linie Sesilium dioicum in Betracht.

Aber auch an niedriger gelegenen Orten in den Vorbergen, an denen diese Futterpflanze wächst, kann man ihn im Juli vereinzelt finden. So z. B. bei Corte, das nur 400 m hoch gelegen ist.

Meinem Dafürhalten nach handelt es sich hierbei um Falter, die sich von ihren Flugplätzen in den Gebirgen in die Täler verirrt haben und an den auch hier vorkommenden Futterpflanzen ihre Eier ablegen. Daher kommt es, daß man an den gleichen Orten im Mai sowohl wie im Juli ganz trische Stücke finden kann. Von zwei Generationen im Jahre kann natürlich keine Rede sein.

So erklären sich die sich widersprechenden Angaben in der Literatur über die Zeit des Vorkommens der Raupen. Die von Kollmorgen im August gefundenen Stücke sind natürlich die Nachkommen der im Juli fliegenden Falter.

Es würde von Interesse sein zu erfahren, wie es sich mit den Flugzeiten des hospiton in Sardinien verhält. Da hier die höheren Gebirge fast ganz fehlen, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß er hier nur im Mai fliegt.

Folgendes ist vielleicht auch von allgemeinem Interesse: ich fand im Juni bei Venaco eine Anzahl Raupen, die sich Anfang Juli verpuppten und alle bis auf zwei Anfang Mai des folgenden Jahres den Falter ergaben. Aus einer schlüpfte vier Wochen später die schöne schwarzviolette Ichneumonide Dinotomus violaceus Först., aus der andern der Falter erst 15 Monate nach der Verpuppung Anfang Oktober.

#### Auf der Suche nach A. hebe L.

Seit Jahren finde ich an zwei bestimmten Stellen meines Wohnortes Raupen von A. hebe L. Da das Zuchtmaterial dieses Falters sehr begehrt ist, so sammle ich eifrig, um durch Tausch meine Sammlung zu bereichern. Beide Fundstellen sind magere Aecker am Rande mäßiger Kiefernwälder. Dicht dabei sind einige Brachen, die aber für A. hebe L. hier nicht in Betracht kommen. Ich finde die schönen Raupen immer auf den breiten Rainen und auf den Grasrändern der sehr sandigen Wege. Im Vorjahre fand ich am 5. April die ersten und am 20. desselben Monats die letzten Raupen. Der gleiche Tag lieferte die erste Puppe. Die Raupe ist schwarz mit schwarzen Die langen Haare sind schwarzgrau mit Warzen. helleren Spitzen; an den Seiten sind sie rostgelb. Wenn die Raupen nicht zusammengerollt in der Sonne lagen oder eilig den Weg überquerten, fand ich sie an Achillea, Euphorbia cyparissias und Artemisia vulgaris. Mit diesen Pflanzen fütterte ich sie in der Gefangenschaft. Das Futter wird trocken am liebsten genommen; auch liegen die Raupen stets auf der Sonnenseite des Glases. In einem losen Gespinste aus weißgrauen Fäden liegt die braune Puppe. die anfangs gelblich und sehr weich ist. Das Gespinst ist besonders gut zu bemerken, wenn es im Morgentau von der Sonne bestrahlt wird. Die ergiebigste Zeit für das Aufsuchen der Raupen ist die Mittagsstunde bis 2 Uhr; doch habe ich bei hellem Sonnenschein auch später noch Raupen gefunden.

Die Raupen stören im erwachsenen Zustande einander gern beim Einspinnen. Es wird auch behauptet, daß sie Puppen anfressen; doch habe ich es noch nicht bemerkt. Ich sperre sie vor der Verpuppung einzeln in leere Schächtelchen, gebe ihnen etwas Futter, und gewöhnlich fangen sie in ganz kurzer Zeit an zu spinnen. Bis zur fertigen Puppe vergehen 3-5 Tage, worauf ich die Puppen mit ihren Gespinsten in den Puppenkasten lege. Die Raupen waren 1910 in hohem Maße von einem Pilze besetzt, den Seitz Empussa aulicae nennt. Die erkrankte Raupe wird erst träge, auffallend gelblich gefärbt und endlich ganz steit. Bricht man sie durch, so zeigt sie sich ganz von einem gelben schwammigen Gewebe erfüllt. Diese Krankheit wirkt ansteckend; auch habe ich bemerkt, daß die toten Raupen gern angefressen werden, worauf die Kannibalen auch von der Krankheit ergriffen werden. Die Puppenruhe dauert bis vier Wochen. Leider ist mir eine Kopula im Vorjahre nicht geglückt, auch nicht mit ausgesetzten Weibchen, obwohl ich an einem Tage 5 ♀♀ im Drahtgehäuse aussetzte und dieselben mehrere Tage im Freien an dem Fundorte der Raupen beließ. Die Weibchen sind sehr schwerfällig und legen ihre Eier in der Schachtel reihenweise ab. Im Freien findet man die Falter meist nur in Kopula, und sind die Eier ein begehrter Artikel. 1908 erhielt ich einige Männchen beim Lichtfang. Die Aufzucht aus dem Ei ist sehr schwierig, obwohl die Eier gut schlüpfen und die bei Wolfsmilch gut gedeihen. Räupchen Schwierigkeit liegt wie bei allen Bären in der Ueberwinterung. Gelingt diese, so ist viel gewonnen, und sind dann Verluste weniger zu befürchten. Merkwürdig ist das Verhältnis der schlüpfenden 33 zu den ♀♀; es schlüpften bis 80% ♀♀, während die ਰੋਰੇ immer bedeutend in der Minderzahl blieben.

R. Lognay, Selchow.

#### Vorläufiges Verzeichnis der in der Kieler Gegend beobochteten Großschmetterlinge.

- Von Dr. O. Meder in Kiel. -

#### 1. Die Entstehung des Verzeichnisses.

Ueber die Schmetterlingsfauna der Provinz Schleswig-Holstein besitzen wir bisher nur lückenhafte Kenntnisse. Das älteste Verzeichnis und zugleich das einzige, das das ganze Gebiet berücksichtigt, ist das "Verzeichnis dänischer, schleswigholsteinischer und lauenburgischer Schmetterlinge" von F. Boie, das 1837 in Kröyers "Naturhistorisk Tidskrift" in Kopenhagen erschien und 1841 durch eine ausführliche Wiedergabe in Okens deutschen Lesern zugänglich gemacht wurde. Es ist jedoch unvollständig und in mancher Hinsicht veraltet. Alle späteren Arbeiten beschränken sich auf einzelne Teilgebiete der Provinz, doch besitzen wir ihrer nicht allzuviele. Einigermaßen ausführlich sind wir über die Schmetterlingswelt von Flensburg, Eutin und Niendorf a d. Ostsee unterrichtet, die übrigen Veröffentlichungen sind nur kleinere Beiträge oder Einzelnotizen. (Eine übersichtliche Besprechung unseres Kenntnisstandes bringt G. Warnecke in der "Insektenbörse" 1906, p. 172 ff.). Wirklich gründlich erforscht ist nur das Hamburger Gebiet mit dem daran grenzenden südlichsten und südöstlichsten Teil unsrer Provinz. So harren denn weite Teile Holsteins und besonders Schleswigs noch der Durchforschung, und wir sind von einer umfassenden und genauen Kenntnis der Schmetterlingsfauna der Gesamtprovinz noch ein gut Stück entfernt.

Zur Ausfüllung dieser Lücke möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag liefern. Behandelt sie doch ein Gebiet, über dessen Falterwelt erst ganz spärliche Einzelangaben bekannt geworden sind. Des weiteren möchte sie eine Anregung geben zu einer lebhafteren Beschäftigung mit unseren Schmetterlingen, indem sie die Naturfreunde unsres Landes hinweist auf den - für den noch Uneingeweihten vielleicht überraschenden — Artenreichtum, den diese so reizvolle Tiergruppe selbst in unsrer "meerumschlungenen" Provinz darbietet, hinweist insbesondere auf unsre noch so weit-gehende Unkenntnis auf diesem Gebiete, die es einerseits als eine dankbare Aufgabe, andrerseits als eine Pflicht im Interesse der Heimatkunde erscheinen läßt, hier mitzuwirken an der Weiterarbeit. Um diesem Ziele, der Werbung neuen Interesses, bald etwas näher zu kommen, erfolgt die Veröffentlichung schon jetzt, trotz des Bedenkens, daß die gegebene Artenliste noch nicht vollständig ist. Vermutlich werden im Laufe der Jahre noch einige Dutzend Arten zu den jetzt verzeichneten hinzukommen. Diesen Neuheiten wird man aber gewiß mit um so größerer Aufmerksamkeit begegnen bezw. nachgehen, wenn das, was bisher gefunden ist, erst bekannt gegeben worden ist, und so der Kreis des Unbekannten mehr und mehr eingeengt wird. Zu einem wirklichen Abschluß kommt man ohnehin wohl niemals. Sind doch selbst in dem seit Jahrzehnten so eifrig durchsuchten Hamhurger Gebiet allein in den letzten 6 Jahren 24 neue Großschmetterlingsarten aufgefunden worden, und im Laufe längerer Zeiträume verschiebt sich auch erwiesenermaßen die Zusammensetzung der Fauna Immerhin geht das vorliegende Verzeichnis mit seinen 498 Arten über die meisten der aus der Provinz und ihren Grenzgebieten bisher veröffentlichten Verzeichnisse hinaus. Da es zudem auch einige für die Provinz neue oder sonst bemerkenswerte Tiere aufweist, so erscheint seine Veröffentlichung wohl jetzt schon gerechtfertigt.

Daß die Zusammenstellung soweit gefördert werden konnte, verdanke ich der liebenswürdigen

Mithilfe der folgenden Herren:

Herr Sanitätsrat Dr. W. Bokelmann, Berlin, machte mir Mitteilungen über einige bemerkenswerte Funde. Herr Lehrer Christiansen, Görnitz bei Plön, gab briefliche Auskunft über einige dort beobachtete Arten. Herr stud. zool Ehrhardt, Dresden-Blasewitz, sammelte im Sommer 1910, z. T. mit mir, in der Kieler Gegend und hat seine Ausbeute eingehend mit mir besprochen. Herr L. Franzius, Kiel, z. Zt. als Baueleve auf S. M. S. "Hertha", machte mir an der Hand seiner Sammlung viele Einzelangaben. Herr Kontreadmiral z. D. M. Galster, Kiel, übergab mir seine Notizen (von den 90 er Jahren bis '02) und ergänzte sie durch mündliche Mitteilungen. Herr Professor Hahn, Kiel, teilte mir einzelne Beobachtungen aus den letzten Jahren mit. Die Herren stud. med. Krogmann, Kronshagen, stud. rer. nat. Reese, Kiel, und cand. rer. nat. Rohweder, Kiel, sammelten mit mir bei Kiel, Herr Rohweder auch schon vorher ('05—'07) in Plön, Preetz und Kiel; ihre gesamte Ausbeute stand mir zur Verfügung. Herr Vorschullehrer Schade, Kiel, machte an der Hand seiner Sammlung (aus den 70 er und 80 er Jahren) Mitteilungen, besonders über Eulen und Spanner. Herr Assessor G. Warnecke, Altona, in dessen Gesellschaft ich '09 mehrfach sammeln konnte, machte mündliche und

# 1. Beilage zu No. 51. 4. Jahrgang.

schriftliche Angaben über Funde in den letzten Jahren. Auch einige Schüler beteiligten sich am Sammeln und brachten manches Interessante. Allen Genannten sei auch an dieser Stelle herzlich

Eigene Beobachtungen aus den Jahren '07 bis '10 erstrecken sich auf rund drei Viertel der angegebenen Arten. Von literarischen Angaben konnten außer dem Verzeichnis von Boie noch verwertet werden eine Arbeit von Peters ("Heimat" 1893, IV), einige andre Notizen in der "Heimat" und "Ein Beitrag zur Fauna von Ostholstein" von G Warnecke im "Entomologischen Wochenblatt" 1908 p. 173 f.

#### 2. Das behandelte Gebiet und seine Schmetterlingsfauna.

Die ungefähre Grenze des Sammelgebietes, auf das die Angaben des Verzeichnisses sich beziehen, geht von Eckernförde südwärts über Kronsburg, durchs Große Moor, über Nortorf und Loop nach Einfeld, durch das Doosenmoor ostwärts, umschließt Plön und läuft dann über Lütjenburg nach Hohwacht an der Ostsee. Sie bildet etwa einen Halbkreis mit Kiel als Mittelpunkt und einem

Halbmesser von 25 bis 30 km Länge. Das so begrenzte Gebiet trägt -

- bei mancher Verschiedenheit der einzelnen Landschaftsbilder in geologischer Hinsicht ein im ganzen einheitliches Gepräge. Liegt es doch völlig innerhalb des östlichsten der drei in unsrer Provinz vorhandenen Landstreifen, der hinsichtlich der Oberflächengestaltung durch Hügel und Seen, hinsichtlich der Bodenart durch den in der letzten Eiszeit abgelagerten Geschiebemergel charakterisiert wird. Bei der Fruchtbarkeit dieses Bodens ist die Nutzung sehr intensiv, so daß weite Gebiete für den Entomologen höchst uninteressant sein würden, wenn nicht die so sehr verbreiteten Knicks der Tierwelt (und auch der Pflanzenwelt) noch eine gewisse Zuflucht gewährten. Einen wesentlichen Bestandteil unsrer Landschaft bilden noch die Moore, die für den Sammler vielfach ergiebige Fangplätze darstellen. Leider scheint ihre Zukunft ernstlich bedroht. Das der Stadt Kiel zunächst-liegende Meinersdorfer Moor, das früher ein wahres Dorado für den Schmetterlingssammler gewesen sein muß und auch jetzt noch das Durchsuchen lohnt, soll für den Bau eines Rangierbahnhofs geopfert werden, das ebenfalls nahe liegende, kleinere Steenbeker Moor erhält Kloakenanlagen, das sehr große Doosenmoor bei Einfeld wird zur Gewinnung von Aeckern und Wiesen von allen Seiten in Angriff genommen und ist zum großen Teile umgepflügt, und wenn auch die entlegeneren großen Moore an der Südwestgrenze des Gebietes jetzt vielleicht noch nicht unmittelbar gefährdet sind, so schwebt

das drohende Gespenst der "Moorkultur" doch auch über ihnen. (Hier fände die Bewegung zur Erhaltung von Naturdenkmälern eine dankbare und notwendige Aufgabe!) Wälder sind in unser Gebiet ziemlich zahlreich eingestreut. Soweit in ihnen die Buche herrscht, bieten sie dem Sammler nur wenig, da die Buche mit ihrer Laubfülle weder Unterholz noch Kräuter und Blumen (außer wenigen Frühlingsblumen) aufkommen läßt. Beim Hinzutreten oder gar Ueberwiegen der Eiche werden diese Verhältnisse sogleich viel günstiger. Auf feuchtem Boden hat die Erle Anteil an der Waldbildung. Andere Waldbäume treten sehr zurück. Besonders auffallend ist die Seltenheit der Birke (und damit ihrer Bewohner); sie findet sich hauptsächlich auf einzelnen moorigen Plätzen in größerer Zahl. Auch Nadelholz ist wenig verbreitet, geschlossene oder gemischte Bestände gibt es hier und da als Anteile einiger Gehege, so bei der Ihlkate\*), am Schierensee, im Vogelsang (zwischen Raisdorf und Preetz), im Bissee'er Gehege etc. Das letztere enthält auch einen großen, etwa hundertjährigen Lärchenbestand. Dem Sammler bieten diese Wälder hauptsächlich da gute Ausbeute, wo sie an buschreiches, mooriges Gelände anstoßen wie bei der Ihlkate, im Wattenbeker Gehege am Nordrand des Doosenmoors und im Gehege "Moor" bei Hagen. Erwähnenswert ist noch die geringe Verbreitung sandigen Bodens. Neben vereinzeltem Vorkommen in Neumühlen (Schwentineufer), bei Russee, bei Voorde, wo u. a besonders ein charakteristischer Sandhügel mit Heidevegetation inselartig aus den Eiderwiesen emporragt, und bei Plön, finden sich ausgedehntere Sandgegenden am Südwestrande des Gebietes, wo der östliche Hügellandstreifen an den sandigen "Mittelrücken" Schleswig - Holsteins angrenzt (Loop, Springwedel, Wennbek). Hier weist darum auch die Schmetterlingsfauna charakteristische Heidebewohner auf.

Unter dem Einfluß der oft trüben, an Niederschlägen und Winden reichen Witterung, besonders der häufig mangelnden sommerlichen Wärme und Trockenheit (- Kiel hat im Jahre durchschnittlich nur 6 "Sommertage" mit einem Maximum von 25 o und mehr -) hat sich eine Lepidopterenfauua entwickelt, bei der nicht so sehr die Armut an Arten, als vielmehr (im allgemeinen) die geringe Zahl der Individuen auffällt.

(Fortsetzung folgt.)

\*) Eine Fischerkate und Wirtschaft am Ihlsee, südwestlich von Russee. Von hier führt ein Fußpfad über einige Koppeln nach dem (auch landschaftlich anmutigen) eigentlichen Fundplatz, dem Gehölz, das sich, von sumpfigen und buschigen Wiesen begleitet, zum Hansdorfer See hinzieht, dessen Ostzipfel umgibt und weithin das Südufer begleitet.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

### Indische Stabheuschrecken,

3 Wochen alt, Dtzd. 50 Pf., Porto und Packung frei. Auch Tausch gegen anderes. Hugo Krombholz, Altstadt 172, bei Tetschen a. d. Elbe.

### Indische Stabheuschrecke,

leichte, interessante Zucht für Sommer und Winter. Futter: Efeu, Rose, Brombeere. Ausgewachsene Tiere Stück 50 Pf. Eier: Dtzd. 10 Pf. Porto und Verpack, 10 Pf

J. Oehme, Guben.

Gr. Wanderheuschfecke, Afrika, Stück 10 Pf., zum Spannen fertig, 100 Käfer genadelt Mk. 4.—. Sämtliche Insekten ohne Fehler.

J. Geerken, Hamburg 35, Ausschlägerweg 271.

### Eier v. ind. Stabheuschrecken

per Dtzd. 25 Pf. inkl. Porto. Florian Schollmayer, Mainz, Holzstr. 21.

### Eier von Stabheuschrecken:

Diopheromera femorata (aus Nord-amerika) per Dtzd. 75 Pf. Futter: Hasel. Von dieser seltenen und hochinteressanten

Art gibt es sowohl o o entreressanten Bacillus rossii per Dtzd. 25 Pf. Futter: Rose. Die Eier beider Arten schlüpfen im Frühjahr. Porto 10 Pf.

Lemonia dumi-Eier per Dtzd. 15 Pf. Macr. rubi-Raupen oder Puppen per Dtzd. 50 Pf. Alles auch im Tausch gegen besseres Zuchtmaterial.

> Karl Peregrin, Horic bei Königgrätz (Böhmen).

b) Nachfrage.

### Ichneumoniden-Tausch.

Suche stets Ichneumoniden mit den zugehörigen Puppenhülsen im Tausch gegen pal. und exot. Lepidopteren, ev. gegen bar, zu erwerben.

G. Heinrich. Berlin N. W., Rathenowerstr. 2.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

### Celebes.

In ausgesucht sup. tadellosen Stücken gebe: Pap. blumei à 3.-, androcles à 3.50, polyphontes à -.80, Orn. hephaestus 1.50, Oct. isis à 5.— und Hestia tondana à -.80 Pf. Sämtliche auch tauschweise gegen andere exot. Tüten-Falter.

Jul. Isaak, Zawiercie.

Callopistr. purpureofasciata

im Gespinst, Puppen: Dianth. capsincola, Eier: Pyg. anachoreta. Abzugeben im Tausch.

E. Hartmann, Berlin N. 58, Lychenerstr. 10,I.

#### Bieie an:

Eier von Cat. fraxini 30, Puppen von S. ocellata 90, S. populi 70, Th. pinivora 180, C. argentea 80 und C. verbasci 80 Pf. per Dtzd. (exkl. Porto. Voreinsendung).

J. Hasselbacher, Bürgerschuller, Brandenburg a. H, Kurstrasse 68.

#### Sofort abzugeben:

Raupen von C. dominula Dtzd. 40 Pf., später Puppen Dtzd. 60 Pf., auch Tausch. Puppen von pavonia und ligustri bereits vergriffen.

Alb. Müllenstädt, Brieg, Bez. Breslau, Ohlauer Strasse 46.

### Jap.-Eier.

Anth. yamamai, Call. japonica, Dtzd. 35 Pf., Rhod. fugax, Dtzd. 70 Pf., grössere Posten billiger. Im Tausch gegen Zuchtmaterial Had. gemmea-Eier.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstr. 5 III.

### Brephos puella

ev. nothum liefert in Tüten, I. Qual., auf Wunsch spannweich, mit Fundortsangabe, 3 10 Pf., Dtzd. 1 Mk., \$\Omega\$ 30 Pf., Dtzd. 2.80 Mk., ex. 1911, P. u. P. 15 Pf. Gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Ernst Alker, Wien III/2, Parkgasse 9.

### Tausch.

Ca. 100 machaon- und ca. 100 euphorbiae-Puppen sind im Tausch gegen poly-xena, dominula, pavonia, fimbria und andere Puppen abzugeben.

Jul. Isaak, Zawiercie.

### **Neue Sendung** importierte Puppen:

Papilio troilus, turnus, asterias 40, philenor 45, ajax 50, rutulus 70, zolicaon 80, Actias luna 50, C. cynthia 10, cecropia 15, promethea 15, Anisota skinneri (ex Arizona) 250, stigma 40. Cerura multiscripta 60, borealis 70, Alypia octoma-culata 30, Empretia stimulea 50, Limacodes scapha 40, Pygaera lachusa 40.

#### Süd-Afrika:

Anther. menippe 200, Nud. ring-leri ♂ 200 ♀ 300. (Für gutes Schlüpfen dieser beiden letzten leisten wir wie bisher Arten Garantie.)

#### Indien:

Auther. mylitta 100 Pf.

Dtzd. 10 facher Stückpreis. Porto etc. 30 Pf.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

Aglia tau ab. melaina e l. 1911 und Packung hat in prächtigen Stücken

abzugeben

Hans Huemer, Linz a. Donau, Stockhofstr. 30.

# für Händler!

Ia Tütenfalter

### Stück Kallima inachis 75 Stück Erasmia pulchella

gegen preiswertes Gebot abzugeben. Ferner gar. imp. 5 Act. selene und Anth. roylei zusammen Mk. 12 .--, ebenfalls I a im Auftrage abzugeben.

J. Rathmann, Hamburg 23, Rückertstr. 4 part.

## Achtung!

Ende April schlüpfend.

#### Catocala optata-Eier.

Futter: Salix.

Dtzd. 4,50 Francs.

Auch Tausch gegen seltene Briefmarken.

Daniel Lucas, à Auzay, par Fontenay-le-Comte (Vendée).

### Cossus cossus-Raupen

erwachsen, à Dtzd. 3 Mk., Porto frei. Gebe genaue Zuchtanweisung bei, um baldiges Verpuppen zu erzielen. Herm. Jähsert, Oschatz, Hospitalstr. 21.

### Einmaliges Angebot

### exotischen Prachtfaltern

Thaumantis diores 100, Argynnis rudra 75, Euthalia derma 100, Euth. franciae 60, Euth. lubentina 100, Pap. castor 60, Neo-Euth. Indentina 100, Pap. Castor 60, Neorina krishna 100, gesp. 120, Pap. philoxenus 50, sarpedon 30, Pap. ganesa 125, Tarsel, figurifera 200. Loepa katinka 150, Eras. pulchella 200, Tein. imperiales \$\times\$ 750, Pap. evan \$\times\$ 125 \$\times\$ 300, Eusemia maculatrix 100.

Nur gespannt vorrätig: dunkelblaue Morphos aus Südamerika, Ia, 275,

gute Qualität mit minimalem Fehler 225. Preise in Pfennigen

Bestellungen bitte unter Papilio 101 an die Exped dieser Zeitschr. zu richten.

### Smerintus quercus-Puppen.

gesunde, gut überwinterte, kräftige Stücke zu Mk. 1.- franko. Zuchtanweisung

Ornit. victoriae regis

gespanntes prima Paar zu Mk. 60. – fra Niet. aurora Ia gespannt Mk. 10. –

Papilio Isglaizai, gute Qual, Mk. 20.—. Alles franko Porto und Packung, Nachnahme oder Vorauszahlung.

Hans Rutishauser Postfach Konstanz (Baden).

# !! Spinner-Eier!

meist Exoten.

Act. selene 100, Plat. cecropia 15, Att. cynthia 10, Anth. mylitta 150, Sat. pyri 15, E. ilicifolia 50, A. tau 20, E. versicolora 20 Pf. pro Dtzd. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol. 

Gut überwinterte

### der sehr seltenen und schönen

### Cucullia fraudatrix

Stück 1 Mk.

Puppen von Cucullia absinthii Dtzd. 75, E. versicolora Dtzd. 180 Pf.

#### Arctia hebe-

Raupen liefere in kurzer Zeit Dtzd. 1.40 M. Betreff hebe-Raupen ist eine baldige Bestellung notwendig, da nie so viel Material vorhanden ist, als Nachfrage ist. Porto und Packung 20 Pf. Unbekannte Betrag voraus oder Nachnahme. Gesp. Falter: L. puziloi 2.—, v. joponica 2.50, Cat. deducta 2.00, D. bofu 1.50, Agr. prasina 0.05, Z. insularis 0.60 Mk. Porto 50 Pf 50 Pf.

W. Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.

## Puppen

gesund und kräftig: 30 S. ligustri, 13 porzellus, 23 orizaba, 3 spleudidus, 22 polyphemus, 8 cynthia. Tausch gegen Catocalen oder deren Zuchtmaterial, in bar billigst.

E. Goerbig, Weizenrodau b. Schweidnitz, Schlesien.

#### Eier v. Brachion. nubeculosa

im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial. E. Hartmann, Berlin N. 58, Lychenerstr. 10.

### Aus den entomologischen Vereinen.

### Beilage zur Internationalen Entomologischen Zeitschrift.

4. Jahrgang.

18. März 1911.

Nr. 51

#### Berliner Entomologischer Verein. Sitzung vom 1. September 1910.

(Fortsetzung.)

Herr Rangnow hat im Juni Erastria pusilla View. gefangen und schließt daraus, daß die Raupe wohl schon im Juli (bei Spuler mit? versehen) vorkommen müsse. Er hat beobachtet, daß Lymantria dispar L. in diesem Sommer ganz auffallend stark durch Schmarotzer, namentlich Braconiden, vernichtet wurde.

Herr Hamann hat vor 2 Jahren einmal 50  $\mathcal{Q}$  von L. dispar mit der Eiablage an einem Ast beschäftigt gefunden; im vorigen Jahre gab es trotz zahlreicher Raupen fast gar keine Falter; die Raupen wurden auch von einer Tachinide angestochen, die sich mit sprungartiger Bewegung auf die jungen Raupen stürzte und ihre Eier hinter dem Kopf der

Raupe ablegte.

Herr Dadd ist überzeugt, daß die Blätter aller Laubbäume in diesem Jahre durch Pilzinfektion den Raupen noch verderblicher geworden sind als Braconiden und Raupenfliegen; seine Catocalenzucht hat darunter im Gegensatz zum vorigen Jahre enorm gelitten; so erhielt er z. B. von Catocala optata God. aus ca. 70 Raupen nur 7 Puppen, und hieraus nur einen einzigen Falter, obwohl er das Zuchtglas häufig mit Kaliumpermanganat desinfizierte und das Futter auf das sorgfältigste aussuchte und reinigte.

#### Sitzung vom 8. September 1910.

Zum Protokoll der vorigen Sitzung bemerkt Herr Wichgraf, daß Hühner gern Heuschrecken fressen, Herr Bischoff, daß auch Weißlinge von Hühnern gefangen und gierig verzehrt werden. Herr Rang-now hat beobachtet, wie Schwalben im Fluge Coenon. pamphilus erhaschten. Herr Wichgraf erwähnt ferner, daß auf Madagaskar Falter in großer Anzahl vorkommen sollen, die auf dem Festlande von Vögeln dezimiert werden, die eben auf Madagaskar fehlen. Herr Stichel berichtet ferner, daß er an einer Stelle eine große Anzahl Raupen von Pieris brassicae beobachtet hat, die fast alle angestochen waren und so gut wie gar keine Falter ergaben.

Herr Ramme, der sich von Mitte Mai bis August in Gordone am Gardasee und Klausen in Südtirol aufgehalten und eine reiche Ausbeute erzielt hat, legt zunächst die mitgebrachten Falter vor, wovon die folgenden genannt seien: Pap. podalirius f. zanclaeus Z. (Herr Stichel besitzt von dieser Form Exemplare vom Juli aus Klausen und Waidbruck), von Parn. apollo Uebergänge zur forma bartholomaeus Stich., Leptidia sinapis f. diniensis B., Neptis lucilla F., Argynnis adippe L. (sehr großes \( \perpsilon \)), Satyrus semele L. (sehr feurig getärbt, Südtirol), Sat. dryas Sc., Pararge hiera F., Thecla ilicis Esp., Chrysophanus hippothoë eurybia O., Lycaena meleager Esp., orion Pall., hylas Esp. usw., ein melanotisches Stück von Mimas tiliae L., Dianthoecia luteago Hb., Plusia chalcytes Esp., Catocala electa Bkh., puerpera Giorna, conversa agamos Hb., Dysauxes punctata F., Arctinia caesarea

Goeze, Callimorpha quadripunctaria Poda, fast zu f. magna gehörig, C. dominula insubrica Wack., Arctia villica angelica B. S., Syntomis phegea f. pfluemeri Wacq., die ganz schwarze f. iphimedia Esp., ein auf der linken Seite fast ganz schwarzes Stück (f. seminigra Spuler) mit normaler Zeichnung der rechten Seite, ferner Hypocrita jacobaeae L., Coscinia cribrum punctigera Frr., Anthrocera transalpina Esp., achilleae Esp., ephialtes f. trigonellae Esp., Chamaesphecia chrysidiformis Esp., die ziemlichhäufig war, empiformis Esp., Trochilium stomoxyforme Hb., Dyspessa ulula Bkh. und Zeuzera pyrina L.

Herr Auel hat in diesem Sommer bei Potsdam

Herr Auel hat in diesem Sommer bei Potsdam zwei schöne Stücke von Dasychira pudibunda f. concolor Stgr. und einen Uebergang zur typischen Form gefangen, und fragt an, ob die Form bei Berlin in der Tat so selten ist, wie in einem Hamburger Sitzungsbericht behauptet wurde. Die Herren Blume, Rangnow und andere erklären, sie sei zwar nicht gerade häufig, aber auch keineswegs selten

zu nennen

Herr Wanach hat eine bemerkenswerte Beobachtung bei der Häutung eines Bacillus rossius gemacht; oft verkrüppeln die Tiere, wenn sie gar zu eng zusammen gehalten werden und sich infolgedessen bei der Häutung gegenseitig stören. Entweder stoßen sie durch Autotomie Beine ab, oder ein Bein bleibt dauernd krumm. In einem Falle zeigte sich aber eine erstaunliche Plastizität während der Häutung; eine Vordertibie war innerhalb der alten Haut zweimal in einem spitzen Winkel von ca 60 bezw. 450 geknickt, wurde aber glatt durch diese Knickstellen durchgezogen, und kam völlig geradegestreckt und in jeder Beziehung normal zum Vorschein. Plastizität muß also im Moment des Ausschlüpfens selbst eine vollkommene sein, und die häufigen bleibenden Verkrümmungen dürften ihre Ursache in einer noch längere Zeit nach dem Ausschlüpfen andauernden Einzwängung haben.

Herr Rangnow hat im vorigen Herbst zahlreiche Raupen der seit vielen Jahren bei Berlin nicht mehr beobachteten *Laelia coenosa* Hb. gefangen, die

im Sommer Falter ergeben haben.

Herr Schulze fand Anfang Juni bei Chorin ein Volk von Pyrrhocoris apterus L. mit fast durchweg geflügelten Imagines, am 1. August ein einzelnes geflügeltes Stück am Kahlberg bei Elbing, die Herren Quiel und Wanach am 16. Juli bei Woltersdorf ein zur Hälfte aus geflügelten, zur Hälfte aus ungeflügelten Imagines zusammengesetztes Volk, und Herr Dadd erinnert sich, in letzter Zeit bei Zehlendorf auch viele geflügelte Stücke gesehen zu haben. Aus dieser frühen Erscheinungszeit muß man schließen, daß die im Sitzungsbericht vom 21. November 1907 wiedergegebene Hypothese über den Zweck des Erscheinens geflügelter Tiere nicht zutreffend ist; es dürfte sich vielmehr um eine einfache Rückschlagserscheinung handeln. Ferner hat Herr Schulze am 5. August bei Strausberg ein & von Ophiogomphus serpentinus Charp. und ein Exemplar der forma aptera Rebel von Melanargia yalathea gefangen; am selben Ort war neben Anthrocera trifolii Esp. die f. peucedani Esp. von Anthr. ephialtes die häufigste Anthrocera, Eine interessante Beobachtung machte Herr Schulze an Melasoma vigintipunctata Scop.; im Juni war der Käfer außerordentlich zahlreich in Finkenkrug an Salix fragilis aufgetreten und hatte diese Weiden, die auch Weise (Die Käfer Deutschlands) als alleiniges Futter für die genannte Art im Berliner Gebiet angibt, vollkommen kahlgefressen, so daß für die zweite Generation das Futter fehlte; diese zweite Generation fand sich in wenigen Exemplaren ausschließlich auf einer behaarten Weide (Salix aurita?). Die Tiere waren auffallend klein, viele mit detormierten Flügeldecken und mit Milbenpuppen besetzt; auch die rote Form fand sich wieder unter der Hauptform.

#### Sitzung vom 15. September 1910.

Herr Dadd legt die folgenden, schwer zu bestimmenden Arten der Gattung Larentia Tr. vor: aqueata Hb., salicata Hb., didymata L., incursata Hb., caesiata Lang., infidaria Lah., cyanata Hb., tophaceata Hb., nobiliaria HS., nebulata Tr., incultraria HS., alpicolaria HS., die nach Abbildungen allein zu bestimmen kaum möglich ist. Außerdem berichtet er, daß er die in vielen Handbüchern als "überall häufig" bezeichnete Lar. flavofasciata Thunb. in diesem Sommer zum ersten Mal seit 20-jähriger Sammeltätigkeit bei Zehlendorf gefunden hat; die Raupe frißt die Samenkapseln der weißen Lichtnelke (Melandryum album).

Herr Stichel legt die von Herrn Rangnow aus Lappland mitgebrachten Larentien vor, darunter *L. flavicinctata* Hb.; die Form *annosata* Zett. scheint nur eine zufällige Individualabänderung von *Lar. caesiata* zu sein. Herr Dadd hat diese Art im Harz, in Thüringen und in der Schweiz, überall in fast allen Formen gefunden, so daß es sich auch bei dieser Art mit den "Lokalvarietäten" ähnlich verhalten dürfte, wie bei den Parnassiern.

Herr Wichgraf berichtet, daß er bei München einen Procrustes coriaceus an einem großen Schaumklumpen saugend gefunden hat; Herr Bisch off vermutet, daß es sich um einen ähnlichen Fall handelt, wie er ihn oft bei Carabus intricatus beobachtet hat: wenn dieser Käter eine Nacktschnecke (Limax od. Arion) frißt, so sondert sie eine schaumige Masse ab, was sie überhaupt bei jeder Beunruhigung tut.

Herr Stichel hat bei Steinstücken (in der Nähe von Neu-Babelsberg) Jaspidea celsia beobachtet; Herrn Petersdorff ist das Vorkommen dieser Art im Potsdamer Gebiet längt bekannt. Zahlreich trat sie im Grunewald vor ca. 20 Jahren auf, namentlich bei Pichelswerder. Herr Bischoff hat sie bei Hundekehle gefangen.

Herrn Stichel ist ein Exemplar der Uebergangsform insularia Th.-Mieg von Amphidasis betularius L. zur forma doubledayaria Mill. ins Küchenfenster geflogen; vermutlich hat die Raupe ihre Entwicklung an einer auf dem Hofe stehenden Birke durchgemacht, möglicherweise aber auch auf dem benachbarten Kirchhof. Jedenfalls läßt sich aus diesem Falle kein "Industriemelanismus" herauskonstruieren, da tags darauf ein typisches helles  $\mathcal L$  hereinflog.

Herr Bischoff hat vor 14 Tagen \$\frac{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath{\pmath

eremita O.); sogar die Stirn ist links hell, rechts ganz dunkel beschuppt. Das Stück stammt aus Bad Elmen bei Magdeburg.

#### Sitzung vom 22. September 1910.

Herr Wanach liest eine Mitteilung von Herrn Auel vor, der eine auffällige "Instinktänderung" bei insektenfressenden Vögeln beobachtet hat. Seit vielen Jahren erbeutete Herr Auel morgens an den auf dem Telegraphenberge bei Potsdam stehenden Laternen zahlreiche, dort ihre Tagesruhe haltende Spinner, Eulen und Spanner; besonders eine Laterne war sehr ergiebig und lieferte einmal gleich 12 verschiedene Falterarten auf einmal an einem Morgen. In diesem Jahre aber nahm die Ausbeute merkwürdig ab, und es konnte festgestellt werden, daß Spechtmeisen (Sitta caesia W.) Herrn Auel in frühester Morgenstunde zuvorkamen. Da die Laternen schon seit reichlich 25 Jahren an ihrem Platze stehen und auch die Vögel stets zahlreich vorhanden waren, ist es sehr interessant, daß sie erst jetzt gelernt haben, diese günstige Frühstücksgelegenheit auszunutzen.

Herr Dadd legt die Resultate seiner diesjährigen Catocalenzucht vor, etwa 250 Stücke, obwohl er aus den im Sitzungsbericht vom 1. September mitgeteilten Gründen sehr große Verluste erlitten hatte, so daß er von Catocala conjuncta, elocata, amatrix und puerpera nicht ein einziges, von C. optata und cara nur je ein Stück zur vollen Entwicklung bringen konnte. Viele Tiere, die zwar bis zur Verpuppung gediehen waren, gingen noch als Puppen ein. Besonders erwähnenswert ist eine C. conversa, die sich nicht nur nicht ganz von der Puppenhülle befreit hat, sondern der auch noch ein Teil der Raupenhaut anhängt. Ferner hat Herr Dadd bei den Raupen von C. agamos und conversa trotz der deutlichen Verschiedenheit der Falter keinen wesentlichen Unterschied feststellen können. Von der sehr variabeln C. palaeogama erhielt er aus einem Gelege ausschließlich die Form phalanga. Herr Petersdorff berichtet, daß in diesem

Herr Petersdorff berichtet, daß in diesem Sommer bei Lichtenrade zahlreiche Raupen von Acherontia atropos aufgetreten seien; ein Sammler habe gegen 50 Stück erbeutet. Herr Ramme hat von einem Tiroler Sammler gehört, der im vorigen Sommer im Etschtal ca. 1200 atropos-Raupen gefangen hat, und zwar einmal an einem Tage 200 Stück.

Herr Wichgraf legt einen Zeitungsausschnitt mit Abbildungen und Beschreibungen von "schleppentragenden" Faltern vor, mit bizarr gestalteten Anhängseln am Hinterleibe, wie sie häufig bei exotischen

Psychiden vorkommen.

Herr Heinrich zeigt in Digne erbeutete Lycaeniden und Hesperiiden, nämlich Chrysophanus phlaeas L. und dorilis Hufn. J., Lampides telicanus Lang \( \begin{aligned} \text{.} Lycaena argyrognomon Bergstr. mit forma \) Q callopis Boisduv., astrarche Bergstr. mit forma allous Hb., icarus Rott. mit den Formen unipuncta und impunctata Courv. (letztere = icarinus Scriba), hylas Esp. 9 der f. parva (Stgr. Cat.), meleager Esp., bellargus Rott., corydon mit f. reznicecki Bartel, nebst Vergleichsstücken aus anderen Gegenden, admetus f. ripperti Frr., damon Schiff, Cyaniris argiolus L. (♂ sehr groß, ♀ sehr klein). Unter den Hesperiiden sind vertreten: Augiades comma L. und sylvanus Esp., letztere in großen leuchtenden Stücken, Carcharodus alceae Esp., Hesperia sao Hb. t. eucrate O., alveus Hb. mit f. cirsii Rbr. (= fritillum Tr.). Unter den Hesperiiden mögen noch andere Arten vertreten sein, deren Bestimmung noch nicht gelang.

Bemerkenswert ist, daß neben der f. callopis 2 von L. argyrognomon sowie neben reznicecki Bart. auch die typische Form des 2 flog, von ersterer Art an gleicher Stelle, von der zweiten in wenigen km Entfernung. Ein reznicecki o gehört zur privata-Gruppe (Courv.). Bei diesem sind nur erhalten geblieben vorn der Mittelmond, die mittelsten beiden Bogenaugen, die Randmonde und Punkte, hinten die roten Randmonde und ein schwacher Schimmer des weißen Mittelmondes; es fehlen also vorn die Wurzel- und die meisten Bogenaugen, hinten sämtliche Wurzelund Bogenaugen. Ferner zeigt Herr Heinrich noch bei Berlin gefangene Stücke von Coenonympha pamphilus L. forma marginata Rühl und thyrsides Stgr. Die Stücke stimmen mit den an anderen Orten gefangenen überein.

Herr Ramme legt außer seinen am Gardasee gefangenen Coleopteren zwei faunistisch interessante Berliner Orthopteren vor: Chrysochraon dispar Heyer (Acrid.), in Norddeutschland bisher nur 1882 von Brunner bei Stettin gefangen, von Herrn Ramme häufig in Finkenkrug auf einer feuchten Wiese. Daselbst ist auch häufig Xiphidion dorsale Latr. (Locust.); das Tier sitzt an Schilf und geht stets, wenn man sich ihm nähert, auf die vom Herankommenden abgewandte Seite des Stengels, ganz wie das von Herrn Rangnow bei Aegeria melanocephala, von Herrn Bischoff bei Centrotus cornutus, und von Herrn Stichel bei gewissen Tiroler Cicadinen beobachtet worden ist. Auch die Orthopteren waren in diesem Jahre im Berliner Gebiet auffallend spärlich vorhanden, selbst die häufigsten Arten, wie Locusta viridissima, Mecostethus grossus etc., traten nur ziemlich vereinzelt auf. Auch Herrn Wanach ist im Potsdamer Gebiet die relative Seltenheit selbst der dort sehr gemeinen Oedipoda coerulescens, Caloptenus italicus, des sonst wenigstens im männlichen Geschlecht sehr häufigen Psophus stridulus etc. aufgefallen; auch dort war Locusta viridissima viel seltener, dagegen Decticus verrucivorus entschieden etwas häufiger als in früheren Jahren.

Herr Schulze hat den Eindruck erhalten, als ob sich nicht nur gewisse Falter, sondern auch Käfer in letzter Zeit in einem Stadium fortschreitenden Melanismus befinden; Geotrupes vernalis L. trat früher hauptsächlich in der normalen, ziemlich hell violetten Form auf; unter mehreren 100 in diesem Jahre gesammelten Stücken aber fand sich nicht ein einziges helles, sondern meist dunkel violette oder ganz schwarze Stücke (einige solche fing auch Herr Wanach in Potsdam), und 3 Stücke aus Strausberg sind völlig mattschwarz seidenglänzend, mit veränderter Skulptur des Halsschildes, unten dunkel violett und auch ganz matt (forma obscura Muls.). Wesentlich häufiger als in den Vorjahren war in Strausberg Pompilus quadripunctatus in diesem Sommer, was aber für das Potsdamer Gebiet nicht gilt, wo Herr Wanach diese Art viel

seltener antraf als im vorigen Jahre.

Herr Diesterweg bringt die außerordentliche Geringfügigkeit der jetzigen Köderausbeute zur Sprache. Herr Heinrich hält sie für eine Folge des ausnehmend schlechten Wetters dieses Sommers; auch in der Schweiz, in der Nizzaer Gegend, in Tirol, kamen fast nur Ameisen an den Köder. Da der Frühsommer durchaus normale Ausbeute lieferte, könne nicht etwa eine ungünstige Ueberwinterung, sondern nur der miserable Sommer daran Schuld sein. Auch Herr Petersdorff kann die gleiche Erscheinung für Misdroy konstatieren. Herr Dadd schiebt die Schuld nicht auf das Wetter, sondern auf

Erkrankung des Laubes, da hauptsächlich nur die Laubfresser fehlen, während die Ende August erscheinenden Falter, deren Raupen Gräser und niedere Kräuter fressen, recht reichlich vorhanden waren. Herrn Wanach ist aufgefallen, daß im Potsdamer Gebiet in diesem Jahre die sonst sehr gemeine Vanessa antiopa recht spärlich, dagegen Pyrameis atalanta so zahlreich auftrat, wie er es nie erlebt hat.

Aus den Beständen des Instituts "Kosmos" legt Herr Schmack folgende Falter zur Ansicht vor: Parn. delphius forma namangana, Apatura iris ab. iole, Apat. ilia ab. iliades, eine Form von Cosmotriche potatoria aus Lappland, aberrative Stücke von Arctia caja mit roten Einsprengungen in den weißen Binden der Vorderflügel, die teilweise auch in Form von Einbuchtungen in die braune Zeichnung hineinragen. Als besondere Seltenheit zeigt Herr Schmack schließlich noch ein Exemplar des hochseltenen Charaxes andranodorus Mab. aus Madagaskar.

#### Sitzung vom 29. September 1910.

Herr Petersdorff hat nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen *Toxocampa viciae* Hb. bei Finkenkrug am Köder erbeutet und legt das Tier nebst *Tox. pastinum* forma *elongata* Zobel vor.

Herr Rangnow bemerkt dazu, daß *T. pastinum* hier häufig vorkommt, und daß die kaum halb erwachsene Raupe dieser Art überwintert, während *T. viciae*, die als Puppe überwintert, hier seiner Ansicht nach nur in zugeflogenen Stücken vorkommen dürfte; letztere Art ist auf Rügen und bei Jena häufig und vertritt dort unsere *T. pastinum* Herr Rangnow hat viele 100 dieser Art gezogen, darunter aber bisher noch kein einziges Stück der f.

elongata erhalten.

Herr Bischoff knüpft an die Vorlage eines vom königl. Museum im Tausch erworbenen, von Herrn Wanach vorgelegten ♀ von Hemimerns talpoides Walk. einige Bemerkungen über die neuesten Untersuchungen des Herrn Prof. Heymons über dieses hochinteressante Tier, das in der Eigenart seiner Embryonalentwicklung unter allen Insekten ganz veremzelt dastehen dürfte. Hemimerus gehört zu den lebend gebärenden Insekten; Heymons unterscheidet bei diesen Gonochetal- und Ovarialschwangerschaft. Bei der Gonochetalschwangerschaft, die sich bei vielen verschiedenen Gruppen unabhängig ausgebildet hat, z.B. bei manchen Fliegen und Blattiden, wird das reife Ei von der Mutter nicht abgelegt, sondern entwickelt sich weiter in den Geschlechtswegen (Gonocheten), und zwar im Uterus oder in einer äußeren Genitaltasche. Sehr interessant ist das Verhalten der hierher gehörigen blauen Schmeißfliege (Calliphora vomitoria L.), die, wenn sie nicht gestört wird, Eier legt, wenn sie aber bei diesem Geschäft verjagt wird, die weiteren Eier bis zum bald erfolgenden Ausschlüpfen der Larven bei sich behält. Bei den pupiparen Dipteren ruht das Ei im Uterus und die ausschlüpfende Larve wird durch besondere Ernährungsorgane, sog. Milchdrüsen, bis zur Verpuppung von der Mutter ernährt, die also nicht Eier legt, sondern Puppen. Bei der bei Cecidomyiden, Aphiden und einigen Chrysomeliden vorkommenden Ovarialschwangerschaft kommt fakultative Oviparität, wie Calliphora sie aufweist, nicht vor; hier entwickelt sich das Ei im Eierstock selbst, und besondere Nährzellen (Trophocyten) sorgen für die Ernährung der Eizelle; während aber meist eine größere Anzahl Nährzellen einer einzelnen Eizelle zur Verfügung stehen, kommt bei den Dermapteren

und Hemimerus, den Heymons auch zu dieser Ordnung rechnet, auf jede Eizelle nur eine einzige Nährzelle, und bei Hemimerus fehlt dem Ei sogar der Dotter. Hier bildet sich nun, sobald die Trophocyte aufgebraucht ist, ein besonderes Ernährungsorgan aus, das der Placenta der Säugetiere völlig entspricht. Der junge Embryo ist anfangs am Kopfende, nachher völlig von einem Amnion umgeben, das seinerseits von der allseitig geschlossenen, an beiden Enden verdickten Placentarmasse eingeschlossen ist. Die mütterlichen Placentarzellen werden durch Histolyse zur Ernährung des Embryo verbraucht, spielen also eine ganz ähnliche Rolle, wie echte Dotterzellen bei Forficula usw. Aeußerlich ähnlich dieser Placenta ist der lange Zeit hindurch rätselhaft gebliebene Pseudovitellus der Aphiden und anderer Homopteren, der aber nicht während der Embryonalentwickelung verbraucht wird, sondern sogar an Größe zunimmt und im reifen Insekt erhalten bleibt; erst kürzlich ist es dem böhmischen

Entomologen Karel Sulc gelungen, dieses Gebilde als einen im Körper der Homopteren in Symbiose lebenden Pilz zu erkennen (vgl. z. B. Nr. 2 der Deutschen Entomologischen National - Bibliothek). Andere, von Cholodkowski für Placentarbildungen gehaltene Gebilde bei den viviparen Fliegen Mesembrina meridiana L. und M. mystacea L., sowie bei Theria muscaria L. hält Heymons durchaus nicht für richtige Placentargebilde.

Außer dem Hemimerus legt Herr Wanach noch einige exotische Ameisen vor, darunter die biologisch besonders interessante Oecophylla smaragdina F., die dadurch besonders merkwürdig ist, daß sie ihre Larven als regelrechtes Werkzeug, und zwar als Weberschiffchen benutzt. Die ersten Nachrichten über das auffällige Verhalten dieser Ameisen klangen so abenteuerlich, daß sie zunächst wenig Glauben fanden, sind aber durch die einwandfreiesten Zeugen mehrfach bestätigt worden. (Fortsetzung folgt.)

#### Vereins-Nachrichten.

#### Naturwissenschaftliche Vereinigung zu Guben.

#### Dienstag, den 21. März, abends 8 Uhr Versammlung

Im Gesellschaftshause.

1. Vortrag des Herrn Gewerberats Rinneberg: Neueste Verfahren zur Herstellung der Photographie in natürlichen

2. Bericht des Herrn Stadtgärtners Dufft über Vogelschutz. Vorführungen Vorführungen und Besprechungen.

Gäste sind willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Arbeitsplan.

Am 20. März:

Die Gattungen Melitaea u. Argynnis. Schwanz.

Am 3. April: Ein Kapitel aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling. Anfang 8 Uhr.

Gäste willkommen! -

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

Gäste sind stets willkommen! -

#### Verein Orion' Erfurt.

Nächster Vereinsabend Freitag, den 24. März 1911 im Restar mühle", Blücherstrasse. im Restaurant "Schobers-

Gäste willkommen.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten

#### Entomologische Gesellschaft, Halle a. d. Saale (E. V.).

Unsere Sitzungen finden jeden Montag nach dem 1. und 15. des Monats im Reichshof, Alte Promenade 6, statt.

Gäste stets willkommen!

#### Verein der Entomologen zu Halle a.S.

Sitzung jeden Donnerstag nach dem u. 15. des Mts. im Restaurant "Zu den
 Türmen", Geiststr. 23.
 Gäste willkommen. —

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

### Berliner Entomologische Gesellschaft

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Pro-

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 81/2 Uhr im Saale des Börsen-Restaurant, 750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

Der Vorstand.

#### Entomologen-Club

Teplitz - Schönau und Umgebung.

Vereinsabende jeden zweiten u. vierten Samstag im Monat, Abends 8 Uhr im Restaurant "Kochschule".

— Gäste willkommen.

J. F. Fuhr, Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Nürnberg. (E. V.)

Die Vereinssitzungen werden nun jeden und 4. Dienstag im Monat im Rest. Bellevue, Maxfeldstr. 14, (Haltestelle der elektr. Bahn, Linie 5) abgehalten. Gäste willkommen!

#### Vereinigung Jenenser Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

Gäste stets willkommen.

### Entomologischer Verein Karlsbad.

Gegr. 1887. .. 96 Mitglieder.

Vereinsabende jeden 1. und 3. Montag im Monat abends 8 Uhr im Vereinsheim, Restaurant "Goldene Sonne".

- Gäste stets willkommen. -

#### Entomologischer Verein "Favorita", Wien X, Johannitergasse 3

in Leop. Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Dienstag im Gasthaus zur Grimmerflur, III. Bez.

— Gäste willkommen! —

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Henssler, Leonhardseck, Basel.

— Gäste willkommen! —

Die Kommission.

## Entomolog. Vereinigung "Sphinx" wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung

jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr. - Gäste stets willkommen. -Joh. Mück, Obmann.

### Jahrbuch 1910.

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gegen Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24/26. – Restaurant Skopek. –

Vereinsabende jeden Dienstag, abends 8 Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothek.

- Gäste stets willkommen. -

### Wiener eatomolog. Verein.

Die Vereinsversammlungen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannesgasse No. 2 statt.

- Gäste willkommen \_\_

# Extra-Angebot in spott-

Versand nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme

Preise inkl. Porto und Verpackung.
 Umtansch findet nicht statt.
 Europa. 100 Stück mit wirklich her-

vorragenden Arten. Katalogwert ca.

vorragenden Arten. Katalogwert ca. 70 Mk., . . . . . für 10 Mk.

2. Armenien. 100 Stück meist hochinteressante kleinasiatische Arten, Katalogwert ca. 90 Mk. . . für 10 Mk.

3. Syrien. 30 Stück, in der Mehrzahl besonders begehrte teure Arten entbeltend

haltend, im Katalogwert von

Arten, grosse Seltenheiten dabei, Katalogwert ca. 90 Mk. für 12 Mk.

7. Daressalam (Afrika). 20 Stück, Katalogwert ca. 40 Mk. . für 5 Mk.

8. Nevada (Nordamerika). 25 Stück, grossentig für oracte Semplor sich hardenst

artig für ernste Sammler, viele begehrte Arten, Katalogw ca. 80 Mk., für 7 Mk. 9. Costa Rica, 100 Stück, Katalogwert

10. Venezuela.

10. Venezuela. 100 Stück vom Hochgebirge von Merida, ausserordentlich vielseit., Katalogw. ca. 175 Mk., f. 16 Mk.
11. Ecuador. 35 Stück. feine Zusammenstellung, Katalogw. üb. 80 Mk., für 7 M.
12. Peru. 40 Stück, feine Collectionen, Katalogwert ca. 120 Mk., für 12 Mk.
13. Amazonasstrom. 60 Stück von diesereigenartig schönen Fauna. Katalogwert

Amazonasstrom. 60 Stude religionartig schönen Fauna, Katalogwert für 9 Mk. ca. 75 Mk. . . . . . . für 9 Mk. 14. Paraguay. 80 Stück, Katalogwert über

80 Mk. . . . . für 10 Mk. 15 Florida (Nordamerika). 100 Stück, Katalogwert ca. 90 Mk. . für 10 Mk. Katalogwert ca. 90 Mk. . für 10 M. W. Neuburger, Hamburg 36, Barbarahaus.

### Corsica.

Vanessa v. ichnusa e l. und Satyrus neomeris, in Tüten, gebe ab à 20 Pf. pro Stück. Porto etc. 40 Pf. Voreinsendung. Alfred Krause, Cyrnos Palace, Ajaccio, Corsica.

## 100 Stück Lem. dumi

Freiland-Eier

für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung. Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

Nachstehende Doubletten gebe ab zu 1/4 nach Staud. gegen bar: P. brassicae, napi, G. rhamni, V io, Chr. virgaureae, Sm. populi, G. papilionaria, Arc. caja und verschiedene andere Arten. Reflektanten erhalten auf Wunsch Liste und Stückzahl.

H. Bahnert, Berlin NW. 87, Reuchlinstrasse 8.

### Luciani-Puppen

(elpenor of porcellus 2)
gut überwintert, gibt ab gegen bar oder
im Tausche gegen Puppen von Pl. cecropia, cynthia, polyphemus, Att. atlas etc.
Luciani- und pernoldi-Falter

Adalbert Ebner, Augsburg, Rugendasstr. 11/III. billigst.

Achtung!

Aus Süd - China traf soeben eine grosse Sendung

Spinner und Schwärmer ein. Die Tiere sind e l. 10 und gebe die-selben zu ca. 80%. Staudinger ab. Liste auf Wunsch.

Att. cynthia-Puppen ex Süd-China Dtzd. 2.40 Mk. Oskar Wolf, Planen i. V., Dobenaustr. 100.

### Japan-Eier !

Rh. fugax 25 Stück 1.20 Mk., japonica 25 Stück 60 Pf. Auch Tausch gegen gesunde Puppen von Sm. populi uud ocellata. Eier direkt aus Japan bezogen. Porto 10 Pf. (Voreinsendung.)

Gottl. Heinzel, Frankfurt a. Main, Waldschmidtstr. 55.

### 

# Sesia andrenaei.-

im Fraßstück pro Stück 2 Mk., von Ses. anellata 4 Mk. pro Dtzd., von Ses. affinis 4.50 Mk. pro Dtzd.

- Porto etc. billigst. Bei grösserer Abnahme billiger Preis.

Hans Swoboda,

Wien XV, Goldschlagstrasse 30, II/26. 

# Bom. quercus-Raupen

biete an im Tausch auf Puppen. Da die v. callunae auch hier fliegt, ist dieselbe neben Uebergängen unter den aus-schlüpfenden Faltern stets vertreten. Mir schlüpften 1910 60% callunae, darunter zwei dunkelbraune Weibchen. Barpreis Dtzd. 70 Pf.

Wilh. Schramm, Steinbergen b. Rinteln.

#### jetzt abgebbar: Pap. troilus . . . 0,45 M . 0.10 M Ph. cynthia . . . 0.10 M Call. promethea . . 0,20 M O.15 M Plat. cecropia . . . 0,15 M Tel. polyphemus . . . 0,30 M. Act. selene . . . 1,20 M. Anth. mylitta . . . 1,10 M.

Porto und Packung 30 Pf.

Dutzend billiger. Ernst Streitzig, Probstau-Teplitz (Böhmen).

### Ach. atropos-falter e l.

1910, Ia. Qual. sup. in Anzahl abzugeben.
— Preis nach Vereinbarung. — W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Freiland-Raupen

von Arctia hebe Dtzd. 1.20 Mk., Porto extra, oder im Tausch gegen St. fagi, Sm. quercus od. ilicifolia-Falter abzugeben. A. Schenk, Frankfurt a. O., Carlstr. 45.

Habe folgende gespannte Falter, I. Qual, darunter die meisten aus Poppen gezogen, abzugeben:

| Ι., | шиспиот  | l .  |     | - 0  |    |    | 0 51      | uck   |       |
|-----|----------|------|-----|------|----|----|-----------|-------|-------|
| C.  | hyale .  |      | ۰   |      |    |    | 10 6      | 3     |       |
| C.  | edusa.   |      |     |      |    |    | 12 d      | Ź     |       |
| C.  | myrmide  | one  |     |      |    |    | 60 Z      | 40    | 2     |
| G.  | rhamni   |      |     |      |    |    | 60 d      | 0 6   | 3     |
| Ρ.  | atalanta |      |     |      |    |    | 15        |       |       |
| V.  | io       |      |     |      |    |    | 150       |       |       |
| ٧.  | antiopa  |      |     |      |    |    | 15        |       |       |
|     | aglaja   |      |     |      |    |    | 8         |       |       |
|     | paphia   |      |     |      |    |    |           | 5     | 2     |
|     | galathe  |      |     |      |    |    |           | .,    | +     |
|     | euphort  |      |     |      |    |    | 14        |       |       |
|     | bucepha  |      |     |      | •  | *  | 10        |       |       |
| St  | salicis  | 1 60 | ۰   | •    | •  | ۰  |           | 10    | 0     |
| т.  | diaman   |      | •   | •    | •  | *  | 6 of 3 of | 10    | X     |
| Li. | dispar   | -    |     |      |    |    | ್ತ ರ      | . 11  | ¥     |
| S.  | libatrix |      |     |      |    |    | 6         |       |       |
|     | Weidler, | , Vi | zei | feld | we | be | l I./23   | , Nei | isse. |
|     |          |      |     |      |    |    |           |       |       |

Raupen,

A. janthina 100, occulta 100, fimbria 60, triangulum 20, brunnea 30, primulae 40, praecox 100, alles per Dtz. Dispar-Gelege à 15 Pfg.

R. Gosse, Berlin N. 31, Usedomstr. 32.



## Gesunde kräftige Puppen

v. Pap. alexanor v. magna am natūrl. Gespinst à Stück Mk. 1.50, Sat. pyri e. Syrien à Dtzd. Mk. 4.— e. Dalmatien Mk. 3.— und Porto etc. habe abzugeben W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

### smer. quercus-Puppen,

gut überwintert, sehr schön, Stück 90 Pf., Sat. pyri 2.50, spini 2.— Mk. per Dtzd., im Freien überwintert. Tel. polyphemus Stück 25 Pf., Anth. myllita 1.25 Mk. per Stück. Porto und Kistchen 30 Pf. Gustav Seidel, Hohenau, Nied.-Oesterr.

#### 40 Falter.

gespannt in mindestens 30 Arten, tadellose I. Qual., gebe ich serienweise solange Vorrat, für nur

4 Mark.

Die Serie enthält unter andern: Tagfalter, pyri e. Dalmatien, bicoloria, ab. alnifolia, fagi, versicolora, occulta var. obscurior, syringaria, adspersaria, fraxini, maura etc etc.

60 Falter,

gespannt, in mindestens 40 Arten mit vorigen und apollo var. melliculus, pacta. vernana, funerea, furva, selini, var. strabonaria, rubiginea, var. unicolor und anderen guten Arten

7 Mark.

Nachnahme oder Voreinsendung. Ver-packung zum Selbstkostenpreis. Porto besonders. Garantiere für wirkl. 1. Qual. Carl Rüger, Würzburg, Adelgundestr. 15.

Arctia hebe, Freilandr., Dtzd. 1,30 Mk.

Simyra nervosa-P., (II. Freilandgeneration), Dtzd. 3.— Mk.

Arctinia saesarea-P.,

Dtzd. 1.50 Mk., F. gespannt 3 — Mk. M. stellatarum-F., gespannt, Paar 20 Pf. M. stellatarum-F., gespannt, Paar 20 Pf., Cuc. verbasci F., gesp., Paar 20 Pf., mit spitzem Schopf, gesp, Paar 25 Pf, A. levana-prorsa-F., gesp., 70 Pf., E. jacobaeae-F., gesp., Dtzd. 1 Mk., Zeuzera pyrina-F., gesp., 2 St. je 50 Pf., Hepiali. humuli-F., ungesp., St. 10 Pf., 7, 15 Pf. \( \times\), Hepial. hecta-F., gesp., \( \times\) St. 12 Pf., Hepial. fusconeb.-F.. gesp., \( \times\) St. 35 Pf. Par. plantaginis-F., gesp., St. \( \tilde\) 7, \( \times\) 10 Pf., Lar. viridaria-F., gesp., 15 Pf, Lar. incursata-F., gesp., 50 Pf., Croc. elinguaria-F., gesp., 10 Pf., Ennomos alniaria-F., gesp., 3 Pf., auch Tausch mit gesp. F. Unbekannten keine Erstsendung. Schneider, Posen W., Prinzenstr. 35.



Act. selene-Puppen

sofort lieferbar. St. M. 1.20, pro Dtzd. Mk. 11 .--, 100 St. billiger.

Importierte Ph. cynthia-Puppen sehr kräftige, pro 100 St. Mk. 7.—. Porto extra.

Carl Wisina, Probstau b. Teplitz (Böhm).



Nyctal. aurora, I. Qualität, 8 Mk.
mit kleinen Fehlern 3 Mk. Emil Riemel, München, Augustusstr. 41.

### la Falter e I. 1910

sup., alles sauberst gespannt, abzugeben: Papilio alexanor v. magna sup. 2 350, Papilio alexanor v. magna sup. 2 350, sphyrus 200, Th. polyxena 10, Ch. jasius 100, Ap. iris 2 25, D. nerii (gross) 130, Sm. quercus 150, Pl. matronula 250, P. otus 110, Act. selene 100, Anth. yamamai 100, Cat. fraxini 25, dilecta 70, conjuncta 80 u. v. and, Arten. Auswahlsendungen stehen auf Wunsch zu Diensten. Bei Abnahme von Mk 10 — an franko Bei Abnahme von Mk. 10.— an franko. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Franz Rudolph in Gravosa Süd-Dalmatien

hat jetzt abzngeben: Prāchtige Puppen von Pap. alexanor, Riesen im Gespinst, 6 St. frei 7 K. 50 H., Prot. convolvuli, schön und gross, 12 St. frei 5 K., 6 St. 2 K. 30 H. Falter von Pieris ergane, risch geschlüpft in Tüten, 3 Paar, I. Qual., 2 K., 3 Paar, II. Qual., 1 K. 20 H. frei, ganz ausgewachsene Raupen von Enp. pudica, 12 St. 2 K. 30 H.

Schon jetzt gebe ich bekannt, dass ich im Mai Juni frisch geschlüpfte prächtige Falter von Sm. quercus, I. Qualitat, un-gespannt genadelt, à Paar frei 6 K bei mehr wie einem Paar à Paar 3 K. 80 H.

und Auslagen I K., abzugeben habe.

Später sicher befruchtete Eier von atropos, nerii, Sm. quercus, Pach. otus u, s. w. Anfragen nur per Antwortkarte. D. O.

### Gespannte Falter!

Pap. xuthus, xuthulus, Lueh. puziloi, Thais v. deyrollei, ab. canteneri, Parn. v. romanovi, Aporia hippia, kreitneri, davidis, peloria, Balt. butleri, Pier. bieti, Anth. v. altensis, Terac. palaestinensis, Lept. sinapis, Col. phicomone, sagartii, palaeno, Lim. lepechini, Pyr. cardui, Mel. ab. urbani, acraeina. Arg. clorodippe, anadyomene borealis, Dan, dorippus, Mel. ganymedes, Ereb. radians, nerine, pronoé. tyndarus. theano, Satyr., hermione, statilinus, Par. maera, deidamia, epimenides, schrenckii, v. roxandra, Epin. dysdora, haberhaueri, hilaris. interposita, sifanica, v. tellmessia. lve, transbaical. hyperantus, Coen, nolkeni, asterope. v. mahometana satyrion,

Coen. mongolica, Polyc. lua, Zeph. raphaelis, quercus, enthea, Polyom. hippothoë eurybia,  $\nabla_{\bullet}$ solskyi, phoenicurus, standfussi. amphidamas, v. obscura, Lyc. eumedon. Parn, nostrodamus, Carter. palaemon, Adop. lineola, thaumas, acteon. sylvanus. comma, Dar. v. flavesc., Carch. lavatherae, alceae, Syr. carthami, serratulae, alveus, malvae. Than. tages v. lisima Acher. atrops (ohne Binde), Sm. dissimilis, Hybr. hybridus, atlanticus. kindermanni, Dolb. exacta, Deil. nicaea, Dicr. erminea, Hyb. milhauseri, Drym. chaonia, torva. Odon, carmelita. Nadata splendida, Dasy. abietis, Porth. similis, Stilp. salicis, Ocn. detrita, Mal. castrensis, franconica, alpicola, Poec. popoli, Eri. rimicola, Dipl. loti, Selen, lobulina, Dendr. v. montana,

Meg. repanda, Crat. sardanapalus, Act. artemis, Cal. regina, Cal. olivacea, Rhod. fugax. v. diana, Per. caecigena, Las. dickmanni, Char. staudingeri, Aglia, tau, Sat. schenki, atlantica. pyri hybr. Brahm. lunulata, Oreta ab. calceolaria, Panth. coenobita, Trich. ludifica, Dipht. orion, Acr. leporina, aceris, megacephala, menyanthidis, tridens, Cran. ligustri. Sim. nervosa, Bomb. mori, Agr. strigula, jantina, pronuba, baja, exclamationis, ypsilon, occulta Mam. tineta. nebulosa, pisi, Had. porphyrea, adusta, solieri. gemmea, v. alopecurus, Oxtr. orbiculosa, Am. caecimacula, vetula, Ep. scriptura, australis, Rhiz. detersa, Poly. sericata, Trach. atriplicis, Habr. scita, Brot. meticulosa. Naen. typica, Jasp. celsia

bufo, gibt ab zu 1/4 Staudingerliste. R. Calliess, Guben, Lindengraben 14.

pamphilus,

v. lyllus,

sunbacca.

saadi.

100 Stück Dekorationsfalter, mittelgrosse und kleinere, z. T. guter, z. T. II. Qual. 3. — M. Porto, Emballage 30 Pf. Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

# 1000001000000

🔾 Eier dieses prächtigen Bären liefere 🔾 Anfangs Mai wieder in jeder Anzahl, Falter meist schon im Herbst, Dtzd. 50 Pf.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol. 0000000000000

### Freilandeier: 25 Stck.

Lem. dumi 30, E. autumnaria 10, E. versicolora 40 Pf. — je 100 Stek, 3-facher Preis — ausser Porto. F. Hoffmann, Winzenberg b. Koppitz.

(ca. 100 Arten)

senden wir auf Wunsch franko.

Dr. R. Lück & B. Gehlen. Breslau XIII, Victoriastrasse 105.

### Preisermässigung.

Infolge neuer Zufuhr gebe ab Eier von Catocala concumbens (Weide) 12 Stück für 1 Mk., 100 Stück für 7 Mk. Porto extra.

Suche zu kaufen: 2' & Acherontia atropos, 2 & Actias selene, aber nur Riesen und la. Erbitte Angebote. Reiff, Königsberg (Preussen), Steindamm 4.

# 2. Beilage zu No. 51. 4. Jahrgang.

Hyperchiria metzli & (grösste Hyperch.) M. 2.-Morpho polyphemus (schneeweiss) Actias mimosae Anthoraea menippe

M. 3.- / in guter II. Qual., M 1. in Tüten.

Saturniden M. 1.—

- Porto und Packung 30 Pf. -

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII,

Victoriastrasse 105.

Abzageben

von Freiland-Copula aus d. Eulengebirge (800 Mtr. Meeressp.) of sehr dunkel fast ferenigra à Stück 18 Pfg., Dtzd. 10 facher Preis. Porto, Verp. 30 Pfg. extra, ferner

### Puppen v. jacobaeae

à Stück 3 Pfg., Dtzd. 10facher Preis. Porto und Verp. 30 Pfg. extra. Bar sendung bevorzugt, Tausch ausgeschlossen.

A. E. Buchwald, Standesbeamter, Oberlangenbielau i. Schles.

### Rrahmaea ledereri - Falter.

herrliche Stücke, spannweich, in Kürze lieferbar, das Paar zu 8 Mk. - Vorausbestellung schon jetzt nötig.

Per sofort: Puppen von Ph. buce-

phaloides Dtzd, 2.50 Mk. G. Grosse,

Pilsen, Kopernikg, 1201, Böhmen.

# Cuao Mochfeine Pruchtserie

50 Tütenfalter, Ia, mit folgenden meist feinsten und seltensten Arten: Papilio zagraeus, bitias, pausanius, crassus, belus, zagraeus, bitias, pausanius, crassus, cerus, isidorus, acydes, epenetus, thyastes, trapeza, callias, Morpho deidamia, Caligo philademus, Tithorea kassandrina, Helicon. plesseni, notabilis, cyrbia, atthis, Polygr. cyanea, regina, megistanis, japetus und vielen schönen anderen Arten sowie Sphingiden, darunter Eurygl. aper. Preis nur 40 Mk. (Staud. Preis fast das 10 fache), dito mit der grossen prachtvollen Castnia papilionaris 46 Mark.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schles.

### Puppen

von Sm. ocellata 100, populi 80, Arctinia caesarea (luctifera) 130 Pf. das Dtzd. netto gibt ab

F. Auerbach, Brandenburg (Havel).

### Gelegenheitskauf!

Habe abzugeben: 1 Ornithoptera Victoria regis of la herrlich! 1 Papilio homerus of la gross! beide für 55 Mark. Voreinsendung oder Nachnahme. Ferner ein Mikroskop mit 60 mal. Vergröss., neu, für M. 10 oder im Tausch für Münzen, schöne Krist. Mineralien, oder grosse bessere ex. Coleopteren Ia für M. 15. Alex Felszykiewicz, Kaufmann in Biala, Galizien, Oesterreich.

von Plus. moneta, Boarm. ab. humperti, luridata, doubledayaria, defoliaria, marginaria, leucophaearia, aurantiaria, pedaria, Las. quercus, potatoria, dispar, neustria, antiqua, pudibunda, salicis, similis, Mam. brassicae, persicariae, oleracea, caja, Spil. lubricipeda, lutea usw. kann ich in dieser Saison nur bei Vorausbestellung liefern. Ich bitte deshalb schon jetzt um Angabe des Bedarfs Liste zu Diensten.

Albert Grabe, Gelsenkirchen (Ruhrkohlengebiet), Mühlenstr. 15.

# Orrhodia tragariae.

Eier dieser vielbegehrten Eule liefere wieder in jeder Anzahl. Sehr interessante Zucht. Futter Alle niederen Pflanzen.

Dutzend 40 Pf. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

Deilephila v. deserticola la e l., gespannt, Paar 5 Mk. (Stgr. 24 Mk.) Euchl. falloui 3'3' à 3 Mk., Euchl. char-lonia 3'3' à 1 Mk. Porto extra.

W. Maus, Wiesbaden, Dotzheimerstr. 68.

# quercus-

Puppen à 75 Pf., Nachnahme-Versand nur

Hans Niethen, Erfurt, Langebrücke 27,

# importen

bei sofort. Bestell. sicher im März-April. Dicranura v. delavoiei Dtzd. 1 M. (Weide, Pappel), Smerinthus v. atlanticus Dtzd. 3 M. (Weide, Pappel), Saturnia v. meridionalis Dtzd. 1 M. (Weisdern, Obstbäume usw.), prächtige Form, vom Meeresstrand Süditalien. Endromis versicolora Dutzend 20 Pf, 100 Stück 1,20 M., Antheraea roylei Dtzd. 1,20 M., Eiche usw. Antheraea mylitta Dtzd. 1,20 M., Eiche usw. Kurt John, Grossdeuben-Leipzig.

stark und kräftig, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

Polyxena, brassicae, napi, ilia, atalanta, io, polychloros, antiopa, c-album, levana, prorsa, anrinia, athalia, selene, aglaja, alcyone, briseis, dryas, megera, maera, hyperanthus, iphis, phlaeas, v. eurybia, dorilis, argus, coridon, icarus, damon, semiargus, euphemus, argiolus, tages, atropos, ocellata, tiliae, stellatarum, vinula, tremula, ziczac, curtula, anastochrysorrhoea, similis, monacha, neustria, castrensis, potatoria, tau, falcataria, megacephala, comes, c-nigrum, orbona, baja, segetum, brassicae, persicariae, reticulata, nebulosa, caeruleo-cephala, oxyacanthae, typica, pyramidea, vaccini, artemisiae, argentea, fraxini, parthenias, hastata, bilunaria, sambucaria, grossulariata, atomaria, lubricipeda, russula, dominula, jacobaea, maculosa, villica, scabiosae, carniolica, empiformis, cossus, kuehniella, ferrugana, viridana, ribeana, resinella etc. offeriert tadellos in grosser Anzahl sehr billig.

G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

### Tausch

offeriere nachstehende Exoten gegen mir fehlende Objekte:

Nord-Amerika: Danais archippus, disippus, Agraulis vanillae, Catocala antinympha.

Süd-Amerika: Cathasticta sisamnus, Eurem. salome, Pieris aripa, Colias vautieri, Dircenna euchytma, Mechanitis dero, utenaga, Ithomia drymo, Leucothyris crispunella, Pteronymia asope, aletta, Heliconius marschalli, Argyonis cytheris, Phyciodes teletusa, Pyrameis carye, Peridromia velutina, Perisama xanthica, Catagr. pygas Adelpha cocale, catharina, Epinepele coctei. Hipparchia chilensis, Elina lefebroei, Clerome besa, Deileph. celeno, Halisidota cictipes.

Indo-Australien: Pieris mesentina, Delias pasithoë, Dan, alcippus, Elymn. patna, Cynthia pallida, Parthen. salentia, Charaxes athamas, hindia, Attacus preyeri.

Afrika: Tachyris phaola, Eronia argia ♂, Dan. chrysippus, Arnauris ochlea, Planema alcinoë ♀, Haman. daedalus, Cymothoë ciceronis.

Schneider. Leutnant a. D., Cunnersdorf i. Riesengeb.

### Alles aus Syrien!

Brahmaea lederi-Falter, grosse Ia Prunkstücke einer jeden Sammlung, kommen in kürze spannweich zum Versand. 1 Paar 8, o nur 3,50 Mk. Bitte um weitere Bestellung. Oleander-Schwärmer, frische grüne Stücke, gesp. à 1 Mk., extra gross 1.50 Mk. Dorit. apollinus-Falter in Tüten à Dtzd. 5, 1 Paar 1,40 Mk. Puppen von Phalera bucephaloides (nicht bucephala) <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dtzd. 1,50, 1 Dtzd. 2,50 Mk. auch gute syrische präpai. Käfer. Porto extra. Nur Voreinsendung oder Nachnahme.

Paul Hanff, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 3 a.

# Dtzd. 1.50 Mk. und 10 Pf. Porto

und 10 Pf. Porto gegen Einsendung des Betrages, gibt ab M. Lüdke, Stettin, Torneyerstr. 3.

### Coenophlebia archidona

d abzugeben sup. in Tüten M. 10,-. W. Niepelt, Zirlau, bei Freiburg (Schl.).

Lem. dumi 25, Dich. protea 25, porphyrea 25, Pol. rufocincta 50, Ammocvetula 50, caecimacula 25, Mis. oxyacanthae 10, Mes. acetosellae 35, Cal. affinis 15, Tox. craccae 10, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25, Ampb. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd.

- Porto extra. Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

## Noch nie angeboten!



der seitenen paläarktischen Spinner:

Lasiocampa davidis Dtzd. M. 3.—
" palaestinensis Dtzd. M. 3.—
davidis & palaest. Q Dtzd. M. 4.—
palaestin. A davidis Q Dtzd. M. 4.— Futter nach Angabed. Züchters: Salat.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Victoriastrasse 105.

#### Abzugeben

sind Eier der nordamerik. Catocala concumbens Dtzd. 1,50 Mk. Weide. Puppen des prächtigen syrischen Spinners Brah-maea ledereri à 3,50 Mk. Dtzd. 35 Mk.

Voreinsendung oder Nachnahme. -Alois Zirps, Neutitschein (Mähren) Titschgasse 19.

### Eier:

L. dumi Dtzd. 20 Pf. Puppen: C. artemisiae Dtzd. 40 Pf. Auch Tausch, am liebsten mit S. populi-Puppen (kalt gehalten).

A. Schumann, Berlin-Friedenau, Rheinstrasse 23.

### Puppen auch im Tausch

gegen bessere europ. Falter! A. tau . . . . . . . . . . . . Dtzd. 1.50 M. En. versicolora . . . . Dtzd. 1.80 M. S. pavonia . . . . . Dtzd. 1.— M. D. gallii . . . . . . Dtzd. 3.— M. Ch. elpenor . . . . . Dtzd. 0.80 M.

Falls bei Tauschangebot binnen 8 Tagen keine Antwort, dann nicht annehmbar. Alex. Püschner, Zella, St. Bl. (Thur.).

### Puppen von Pap. podalirius

Dtzd. Mk. 1.—, von Sp. ligustri Dtzd. 80 Pf., von End. versicolora im Gespinst Dtzd. Mk. 1.80. Porto u. Kästchen 30 Pf. Gegen Nachnahme oder Voreinsendung.

J. Rotermundt, Nürnberg 17, Bartholomäusstrasse 68.

# 25 Dtzd. polymita-Eier,

gut überwinterte, à Dtzd. 40 Pf., tausche auch conv. Zuchtmaterial, dann im Tausch 50 Pf. Karl Herz, Bernburg a. S., Kaiserstrasse.

#### Arct. hebe-

Raupen, Dtz. mit Porto 1,80 Mk., Cuc. absinthii - Puppen, Dtz. 50 Pfg., Dich. aprilina-Eier Dtz. 15 Pfg., 100 Stück 1.00 Mk., Arct. caesarea - Falter Stück 20 Pfg. Auch im Tausch. Wenn binnen 8 Tagen keine Antwort, dann Tausch nicht annehmbar.

Cuc. fraudatrix Endr. versicolora } -Puppen vergriffen.

J. Zimny, Posen, Taubenstrasse 8.

### Jetzt abgebbare Eier!! Billiges Angebot von Schmetterlingslosen:

a) aus dem Tian Shan.

25 Stck., 15 Arten, gesp. 20 M., ungesp. 15 M. 40 , 20 , 35 , 30 , In diesen Serien sind nur grosse Sachen, z. B. mehrere Parnassius und Colias. b) aus dem Tian Shan und Andalusien gemischt.

50 Stck., 30Arten, gesp. 20 M., ungesp. 15 M. 75 , 40 , 30 , 25 , 100 , 50 , 40 , 36 , 25 , 2u diesen Serien werden nur grössere Sachen aus dem Tian Shan und mediter. Arten verwendet.

Meine Liste XXII, 1910 bis 1911 über palaearctische und exotische Lepidopteren wird auf Wunsch gratis versendet. C. Ribbe, Radebeul bei Dresden.

# Garantiert befruchtete

von folgenden farbenprächt. grossen Arten. Nur von direkt importierten besond. kräftigen Puppen.

Pfg. p. Dtzd. Fatter 250 Götterb. Att. atlas " edwardsi 280] (Ailant.)

", orizaba 50 Flieder Liguster Ph. cynthla 15 Götterb. Act. selene 150 Wallnuß 40 luna Anth. roylei 150 Eiche " mylitta 200 Porto für jede Sendung 10 Pfg.

Da meine Puppen nicht treibe, beginnt der Versand ab Mitte Juni bis Ende Juli. Vorbestellung jetzt erbeten. Garantie für prima

Zuchtmaterial.

Carl Wisina, Probstau b. Teplitz (Böhm.)

### Sesia flaviventris

von der seltenen Art liefert sofort:

Raupen erwachsen im Fraßstück, Stück 1 Mk., in ca. 14 Tagen Puppen, Stück 1.25 Mk., später spannweiche Falter, Paar 3 Mk. Raupen und Puppen garant. nicht angestochen. Porto und Kistchen 30 Pf. Vers. nur Nachnahme.

Hamburg 4. g 4. J. Andorff Fernspr. Gr. I. 8705.

Nehme Bestellungen auf

# L. quercus-Raupen (Freil.)

Im Tausche abzugeben! Falter (Nord-Amerika):

Par. asterias, Lim. misippus, Danais archippus, Colias philodice, Argynnisidalia, ibele, Catoc. palaeogama. Dolba hylaeus, gegen mir fehlende Palaearkten und Zuchtmaterial.

Karl Kreßler, Meuselwitz, S.-A.

#### Puppen:

Boarmia consort, var. humperti à Dtzd. 5 Mk. Garantie für Schlüpfen.

Falter vergriffen.

#### Liefere in diesem Jahre billigst folgendes Zuchtmaterial!

Raupen: Cosm. potatoria, neustria, dispar, Eulenraupen gemischt, Plus. moneta (April-Mai), Nola cucullatella, Boarmia luridata, humperti, crepuscularia v. defessaria.

Eier: Lar. pomoeriaria, fluctuata etc. Ergeben oft Melanismen!

Herm. Cornelsen, Herne, Neustrasse 55.

### Neptis aceris

♂ 40, ♀ 50 und vieles andere. Alles Ausbeute 1910. Verlangen Sie Liste! Verpackung stets frei, Preise für prima Qualität, II. Qualität die Hälfte billiger. Porto extra.

Josef Hübner, Graz (Steiermark), Josefigasse 9.

in Tüten, Ia, gibt ab W. Niepelt, Zirlau, Post Freiburg (Schlesien).

### Ca. 25000 Stück präparierte Raupen

in vielen Arten.

### 200 St. Biologien von B. mori

bis zu 12 Objekten aufgestellt billigst in bar abzugeben.

Puppen von vespertilio

Dtzd. 3 Mk. Alles auch im Tausch gegen

Zuchtmaterial u. s. w. Convenierendes
beantworte in 8 Tagen.

Zitz. Schiossgrahen 32 Karl Erdmann, Zeitz, Schiessgraben 32.

Puppen v. machaon 80 Pf., D. tiliae 90 Pf., S. ligustri 80 Pf. R. v. A. strigula 70 Pf., Puppen 1 Mk. per Dtzd. Tausch erw.

M. Rülicke, Berlin, Kopernikusstr. 19.

### Europäische Nachtfalter

in reichster Auswahl; gewöhnliche und bessere Arten. Auswahlsendungen bereitwilligst. Billigste Preise.

Ev. Tausch gegen Tagfalter. Hugo Ringler, Thale (Harz).

Nachfrage.

### Zu kaufen gesucht

lebende Puppen von Sesien im Fraßstück, mit Ausnahme von tabani formis, spheciformis, myopaeformis und andrenaeformis. Bitte um Offerten.

> Herm. Wernicke, Blasewitz-Dresden, Südstrasse 12.

#### Gesucht

werden möglichst bald, lebende Käfer von Silpha atrata und opaca gegen bar, desgl. später von Zabrus und Eucarabiden. Gefl. Off. auf die spätere Lieferung umgehend

R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

### Morpho aega

I. und II. Qualität, zu kaufen gesucht. Dr. Richard Stein, München, Theresienstr. 10 III.

#### Die Bundestauschstelle Stettin

sucht in Anzahl gespannte Falter I. Qual .: apollo, crataegi, antiopa, circe, atropos, convolvuli, pinastri, ocellata, nerii, tiliae, euphorbiae, quercus, tau, pavonia, spini, nupta, caja, villica, hebe, hera und billige farbenprächtige Exoten. Sie gibt dagegen bessere Palaearkten ohne jeden Abzug.

E. Pirling, Stettin-Nemitz.

### Suche

im Laufe kommender Saison folgende Freilandraupen zu kaufen: Argynnis lathonia, Lycaena species, Lasiocampa pini, Porthesia similis. Offerten mit Preis pro 100 Stück erbeten. Erwarte aus Andalusien Raupen von

Ocnogyna baeticum.

Futter: Kopfsalat, Zucht sehr leicht; gebe davon ab. M. Rühl, Zürich V (Schweiz),

Fehrenstrasse 12.

Der entomol. Verein "Pacta" Stettin sucht folgendes Zuchtmaterial gegen bar oder im Tausch gegen hiesige Raupen und Puppen:

Parnassius, Melitaea, Argynnis, Sphin-giden, Agrotis, Cucullien, Catocalen, Arctiiden und Bombyciden. Ganze Serien ge-spannter Falter dieser Familien sind im Tausch jederzeit erwünscht.

Gefl. Angebote an den Vorsitzenden E. Pirling, Stettin-Nemitz.

### Suche zu kaufen: Eier von B. mori und L. monacha.

R. A. Polak, Amsterdam, Noordstraat 5.



Bücher, Utensilien usw.

a) Angebot.

# Gelegenheitskaul

Lampert , Die Großschmetterlinge Mitteleuropas" ungebunden mit Originaleinband, Packung zu verkaufen. Nachnahme oder Voreinsendung. Gefl. Zuschriften an Carl Schneider, Fürth i. B., Bogenstrasse 9/II, h.

### Lep. Zeitschr. "Iris", Dresden,

1890-96, 1889 und 97, I. Heft, 16 Hefte broch, für nur 30 Mk. (Ladenpr. 172 Mk.). Nach ein sehr schönes Paar Orn. priamus, gespannt, 15 Mk., despl Teinop. imperialis, nicht ölig, 8 Mk., und viele andere Exoten und nordamerik. Catocalen billig. E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustrasse 46.

### Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Blasewitz-Dresden.

Lepidopteren-Liste 54 (für 1911) (100 Seiten gross Oktav), eirea 18 500 Arten Schmetterlinge aus allen Weltteilen, davon über 10 000 aus dem palaearktischen Gebiete, viele der grössten Seltenheiten dabei; ca. 1600 präpar. Raupen, lebende Puppen, Gerätschaften, Bücher. Ferner 189 enorm billige Centurien u. Lose. Zur bequemen Benutzung ist die Liste mit vollständigem Gattungsregister (auch Synonyme) für Europäer und Exoten versehen. Preis der Liste 1,50 Mk. (180 Heller, 190 Centimes). Die Liste enthält viele Neuheiten und Preisänderungen.

Gegen Bar geben wir bei schönster. Qualität auf Palaearkten 331/3-500/01 auf manche teure Arten noch mehr; auf Exoten 50% Rabatt

Coleopteren - Liste 30 A (Palaearkten) (80 Selten gross Oktav), 14 400
Arten aus dem palaearktischen Faunengebiete und 60 sehr preiswerte Centurien.
Coleopteren - Liste 30 B (Exoten) (84 Seiten) 14.000 Arten und 122
Centurien. Die Listen sind mit vollständigem alphab. Gattungsregister (2450 und 3000 Namen) versehen. Preis der Liste 30 Mk. 1,50 (180 Heller).

Liste VII (76 Seiten gross Oktav) über europ. und exot. diverse Insekten ca. 3600 Hymenopt., 2900 Dipt., 2500 Hemipt., 630 Neurop., 1200 Orthopt. und 300 biol. Objekte, sowie 50 sehr empfehlenswerte billige Centurien. Die Liste ist ebenfalls mit vollst. alphab. Gattungsregister (2800 Genera) versehen. Preis 1,50 Mark (180 Heller).

Listenversand gegen Vorauszahlung, am sichersten per Postanweisung.

Diese Beträge werden bei Bestellung von Insekten der betreffenden Gruppe von

über 5 Mk. netto wieder vergütet.

Da fast alle im *Handel* befindlichen Arten in unseren Listen angeboten sind, so eignen sich dieselben auch sehr gut als Sammlungskataloge.

Die in unseren Listen angebotenen Arten sind bei Erscheinen stets in Mehrzahl vorhanden

Hoher Barrabatt.

Auswahlsendungen bereitwilligst.

#### Koch's Sammlungs-Verzeichnis.

Raupen- und Schmetterlings-Kalender für Europ. Groß-Schmetterlinge, II. Aufl., Großquart, 100 Seiten, mit allen Einrichtungen für das Eintragen der Sammlungsstücke u. mit allen bekannten biologischen Daten in 10 Spalten, von dessen I. Aufl. Dr. Staudinger bereits gesagt hatte: Praktisch eingerichtet, ein verdienstvolles Werk, sehr willkommen u. sehr nützlich, ist zu beziehen à 4 M., geb. 5 M., einschl. Auszug (einseitig gedruckt, als Uebersichts, Tausch-Verzeichnis und zur Etikettierung verwendbar) 60 Pf. mehr von

E. A. Böttcher, Berlin, Brüderstr. 15.





Karl Zetzsche :: Halle a. S., = Alter Markt 24. = Spezialtischlerei entomologischer Bedarfsartikel.

- Preisliste gratis. -

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878.

Liefert als Spezialität:

🖸 🖸 Insektenkästen 🖸 🖸 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualität, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. — Auch erfolgt Anfertigung nach \* jedem gewünschten Maass. \* Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}$ /<sub>2</sub> à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}$ /<sub>2</sub> à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}$ /<sub>2</sub> à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird äbernommen.

### Schmetterlingtangnetze!

4 teil. m. fein. engl. Tüllbeutel, das Stück 2,20 Mk., 6 Stück 11 Mk., d. Dtzd. 21 Mk. Schöpfnetzbüg. 4 teil. 1,50 Mk. Leinenbeut. daz. 0,75 Mk., 3 teil, halbr. Büg. f. Wasserfang Beutel daz 1 Mk. Ferner empfehle Insektennadeln 1000 Stück 2 Mk. und Torfplatten.

Maria Nonnast, Habelschwerdt, Schl.

Der Versand meiner vorzüglichen

Kaupenzuchtgläser

hat begonnen, dieselben sind unentbehrlich zur Aufzucht aus den Eiern, viele Hundert im Gebrauch, erhalte alljährlich viel Nachbestellung und Anerkennung meiner Zuchtgläser. Höhe des Zuchtgl. mit Wasserbehälter u. Gazedeckel 28 cm. Weite 10 cm, das Stück 1,50 M. Porto und Verpackung bis 3 Stück 1 M. gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

Aug. Baumbach, Nörten a. d. Leine.

### Fangnetzbügel.

vorzüglichste, stabilste Stahlhüttenarbeit, 4 teilig zusammenlegbar, ff. vernickelt, auf jeden Stock passend, p. Stck. M. 1,35, dazu Mullbeutel 85 Pf., feinste engl. Tüllbeutel M. 1,10.

Tötungsgläser.

allerbeste cylindrische, mit ff. Suberoit-kork, absolut dicht schliessend, das Beste, was es gibt:

Grösse  $9 \times 5$   $11 \times 7$   $13 \times 8$  cm. 35 Pf. 40 Pf. 60 Pf. p. St. m. Kugelbod. 40 Pf. 50 Pf. 70 Pf. p. St. Extra grosse, praktische Tropenfanggläser mit dauerhaftem Kunstkork (viel besser als Naturkork) Einwurfsröhre per Stück 1,50 Mark. Stärkste Cyankali-Füllung 50 Pf. bis 1 M. (geg. Giftschein). Hugo Ringler, Entomol. Versandabteilg.
Thale (Harz).



#### Insektensammelkästen

in anerkannt solider, saub. Ausführung. Aufm. A: einfacher dichter Verschluss von 1.80-4 M. Aufm, B: doppeltstaub-

dichter Verschluss, der derzeit beste Verschluss, von 2-4.50 M. Aufm. C: in Nut und Feder dicht schliessend, von 3-6 M.

Ferner Schränke und alle entomol. Gebrauchsartikel in praktischer, solider Herstellung liefert zu mässigen Preisen

Jul. Arntz, Elberfeld
Spezialfabr. f. Sammlerartikel.
Liefer. bedeut. Entom., Schulen und
Museen des In- und Auslandes.

III. Preisliste gratis.

#### C. und A. Allinger & Co., Bremen Torfplattenfabrik

liefert zu konkurrenzlosen Preisen die anerkannt vorzüglichste Ware.

Hunderte von Anerkennungen! -

| Grösse<br>in cm                   | 11/, cm | nzahl<br>1 cm<br>stark | Qual. | II.<br>Qual. |  |  |  |
|-----------------------------------|---------|------------------------|-------|--------------|--|--|--|
|                                   | Stark   | Stark                  | MIK.  | Mk.          |  |  |  |
| 28×13                             | 60 St.  | 70 St.                 | 2 20  | 1,60         |  |  |  |
| $26\times12$                      | 75 St.  | 90 St.                 | 2,20  | 1,60         |  |  |  |
| $30 \times 10$                    | 80 St   | 100 St.                | 2,40  | 1,60         |  |  |  |
| $26 \times 10$                    | 100 St. | 100 St.                | _     | 1,30         |  |  |  |
| $24\times8$                       | 100 St. | 100 St.                | _     | 1.20         |  |  |  |
| Ausschussplatten 100 Stück 70 Pf. |         |                        |       |              |  |  |  |
| $30 \times 20$                    | 50 St.  | 60 St.                 | 3,60  | 2,60         |  |  |  |

Verp. pro Paket 20 Pf. Ins.-Kästen, Nadeln, Spannbretter etc. Man verlange unsere ausführliche

Preisliste

Wie kann man nur seine Etiketten noch schreiben,



Riedinger, Graveur, Frankfurt a.M., Luisenstr. 54

#### Spezialität:

### Insekten-Schränke

in allen Grössen u. Holzarten saubere Ausführung :-: :-: billige Preise. Insektenkästen, gebrauchsfertig, Grösse  $42 \times 51$  cm 3,90 Mark  $40 \times 47$  cm 3,40 Mark

Preisliste gratis.

Erfurter Möbelfabrik A. Ross. Webergasse 47.

Rich. Ihle & Sahn

> Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

> > (mit Motorbetrieb).

- Gegründet 1879. -

Dresden N. Markusstr. 8. ő*\_\_\_\_\_* 



Man verlange grat.u. fr. m. reich. illustr. Preislisten über entom. Requisiten.- Gespannte Lepidopteren.

### 

Insektenkasten, Schränke, Spannbretter usw.

in sauberer und solider Ausführung 🕉 liefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

b) Nachfrage.

Millière, Catalogue raisonné des Lépidoptères des Alpes maritimes, deuxième supplement, sowie alle Werke, welche die Fauna und Flora der Seealpen behandeln. Dr. Wilh. Gieseking, Villa Giordan, Villefranche-sur-Mer A-M. Frankreich.

#### Verschiedenes.

Eine schöne

200 verschiedene Arten für 40 Mk., auch geteilt abzugeben.

G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

Wegen anderweitiger Unternehmungen verkaufe zu Spottpreisen die Bestände meines Lagers in silbernen

# arabischen Schmuck-

(Gürtelschlösser, Ringe, Fatmahände, Pendentifs etc.) alles original, gesetzlich gestempelt. Für Vereine Ansichtssendung. Anfragen Rückporto beifügen.

Gustav Geisler, 28 Avenue de Carthage, Tunis.

### Neul

WATER STORY

Neul Konservierung von Pilanz

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt die natürliche Farbe erhalten.

Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

### Für Villen- u. Gartenbesitzer

Buxus arborescens, schöne dichte Solitärpflanzen 1 bis 1½ m hohe Pyramiden, dann schön garnierte Yucca aloefolia zu Blumenbeetmittelstücken sind gegen mir fehlende palaearctische Schmetterlinge, auch geblasene Raupen, lepidopterologische Literatur, zu vertauschen. Uebernehme den Bahnversand, Emballierung etc. Zur Auswahl bitte früher um Liste der ab. zugebenden Falter. Anträge an

Rudolf Detsch, bürgerl. Handelsgärtner, Wien-Hietzing, Maxingstrasse 30.

# Teilhaber

gesucht mit ca. 5000 Mk. zur Begründung einer

Raupen-, Schmetterlings- und Vogelfarm

in sehr gesunder, gebirgiger Gegend mit sehr interessanter u. wenig durchforschter Fauna. Eigenes Grundstück mit 100 Morgen Land, hübschem Haus und grossem Obstgarten vorhanden. Abnehmer für die gezogenen lebenden Sachen sind zahlreich vorhanden. In der Nachbarschaft wohnen viele Deutsche.

Gleichzeitig können auch Herren, die einige Zeit in Brasilien sammeln wollen, gegen einen Pensionspreis von 100 Mk pro Monat in meinem Hause gute Aufnahme finden.

C. Däbritz, Pariquera-Assu, S. Paulo (Brazil).



### Vertausche

Zimmerstutzen, System Mauser, Tyroler Schäftung, dreifachen Stecher, Sicherung, graviert und eingesetzt, gut im Schuss, Preis 55 Mk., gegen Insektenschrank mit

10 Kasten u. s. w.
Fritz Bader, Büchsenmacher, Mehlis i. Thüringen, Gothaer Strasse 20.



Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die "Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

#### Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwock früh 7 Uhr.

In halt: Ueberwinterung der Raupe von Macrothylacia rubi L. — Ein Männchen von Dixippus morosus Br. — Vorläufiges Verzeichnis der in der Kieler Gegend beobachteten Großschmetterlinge. (Fortsetzung.) — Sitzungsberichte des Berliner Entomologischen Vereines und des Entomologischen Vereines von Hamburg-Altona.

#### Ueberwinterung der Raupe von Macrothylacia rubi L.

- Von Professor Dr. v. Linstow. -

Am 11. Februar schlüpfte mir das erste Exemplar von *Macrothylacia rubi* aus und nach 14 Tagen war ein ganzes Spannbrett mit dieser Art besetzt.

Hunderte von Raupen dieses Spinners hatte ich in früheren Jahren im Oktober gesammelt, aber nie war es mir gelungen, trotz der verschiedensten Behandlungsmethoden, auch nur eine einzige Puppe im kommenden Frühling zu erhalten.

Im Januar dieses Jahres erhielt ich Puppen von Herrn A. Be yer in Goslar, der mir auf meine Bitte die Art und Weise mitteilte, wie man diese Raupen behandeln müsse, und mir auf meine Anfrage die Genehmigung erteilte, seine Methode zu veröffentlichen.

Eine kurze Notiz hierüber findet sich bereits in dieser Zeitschrift, 1. Jahrg. 1907, Nr. 29, Pag. 216, deren Befolgung aber keinen Erfolg hatte.

Herr Beyer schreibt: "Im September sammle ich die Raupen und lasse sie in einem Kasten im Freien. Im Oktober nehme ich eine größere Kiste, fülle sie zu 3/4 mit Buchen- oder Eichensägespänen und lege darüber eine dicke Schicht Moos, auf welches das Futter, Himbeerblätter, gelegt wird. Sobald es kalt wird, kriechen die Raupen in die Sägespäne und rollen sich darin zusammen. Der Deckel der Kiste besteht aus Gaze, der Boden ist durchlöchert, und diese Kiste grabe ich so tief in die Erde, daß der Wind darüber hinstreichen kann. Zugedeckt wird die Kiste nicht; Regen, Schnee, Sonnenschein und Frost müssen Zutritt haben. Unter die Kiste werden einige dicke Steine oder Kohlenschlacken gelegt. Frost ist die Hauptbedingung bei der Zucht, und erst wenn es tüchtig gefroren hat, kann man mit dem Treiben beginnen. Januar nehme ich die Raupen in das Zimmer, am ersten Tage in die äußerste Zimmerecke, am zweiten in die Nähe des Ofens; am dritten Tage bade ich die Raupen in lauwarmem Wasser, damit alle gleichmäßig auftauen. Die so vorbereiteten Raupen setze ich in einen Puppenkasten, der handhoch mit Sand und einer dicken Schicht Moos belegt ist, und setze den Kasten auf den Ofen. Sand und Moos müssen stets mit lauwarmem Wasser feucht gehalten werden; ich setze auch eine Schüssel mit Wasser unter den Kasten. Die Raupen fangen in einigen Tagen schon an zu spinnen und ergeben bei gleichmäßiger Wärme und Feuchtigkeit in 3 Wochen tadellose Falter. Länger als bis zum Januar dürfen die Raupen nicht draußen bleiben, da durch die beginnende Tageswärme Schimmelpilze im Kasten auftreten. Die Puppen sind recht feucht zu halten."

Jeder Sammler, der den Versuch gemacht hat, diese Raupen durch den Winter zu bringen, wird die Beobachtung gemacht haben, daß im Frühling Schimmelbildungen den Tod verursacht hatten. Ohne Zweifel sterben die Raupen auch im Freien massenhaft im Winter; während sie im Oktober an manchen Stellen, besonders an Waldrändern, gemein sind, erscheinen sie im Frühling sehr selten; ich habe nur ein einziges Mal im April eine solche Raupe im Freien gefunden.

Der Schwerpunkt des Verfahrens des Herrn Beyer liegt offenbar darin, die Ueberwinterungszeit möglichst abzukürzen; im Freien verpuppen die Raupen sich im April und der Schmetterling erscheint im Mai und Juni. Die wiederholt gemachte Angabe, daß die überwinterten Raupen im Frühling nicht mehr fressen, ist ohne Zweifel richtig; denn die nach der Beyer'schen Methode behandelten erleben ja als solche den Frühling garnicht und geben doch kräftige Schmetterlinge.

Eine besondere Ueberraschung wurde mir bei dem Ausschlüpfen der Schmetterlinge noch dadurch bereitet, daß das zuerst erscheinende Exemplar ein melanistisches Weibchen war, wie ein solches, soweit mir bekannt ist, noch nie beobachtet wurde. Während das normale Männchen zimtbraun und das Weibchen bloß graubraun ist, hat dieses Exemplar eine grauschwarze Farbe an Leib und Flügeln; die beiden Querstreifen und die Rippen sind kaum erkennbar etwas heller gefärbt, und nach außen vom inneren Querstreif ist der Grund schwach verdunkelt. Die Färbung gleicht der von Psyche viciella Schiff. oder Penthophora morio L. Die Größe dieses Weibchens steht in der Mitte zwischen derjenigen der normalen Männchen und Weibchen. Die Flügelspannung beträgt 55, die Länge des Leibes 25 mm, bei den gewöhnlichen Männchen 49 und 20 mm, bei den Weibchen 60 und 32 mm.

Die melanistischen Aberrationen unserer einheimischen Arten haben alle ihre besondere Benennung erhalten, und so möchte ich diese

#### Macrothylacia rubi ab. Beyeri

nennen.

Vielleicht bildet sie den Anfang einer allmählich weiter um sich greifenden melanistischen Veränderung, wie wir sie bei Amphidasis betularia, Lymantria monacha und anderen Arten beobachtet haben.

Ueber die Ursache des Melanismus ist nichts bekannt. Feuchtigkeit und Temperatureinflüsse können keine Rolle spielen, da das hier beschriebene Exemplar unter denselben Verhältnissen gelebt hat wie die übrigen, die normal sind.

#### Ein Männchen von Dixippus morosus Br.

- Von Otto Meißner, Potsdam. -

Ende Februar 1911 schrieb mir Herr Fritz Küchle (Leipzig), der seit einiger Zeit die Zucht von Dixippus morosus betreibt, er habe ein Tier, das er für ein Männchen halte. Diese sind bekanntlich sehr selten: die Fortpflanzung der indischen Stabheuschrecke erfolgt meist parthenogenetisch. Um 1900 erhielt Herr J. Pantel in Gemert (Holland). wie mir seinerzeit Herr Schmitz, S. J., mitzuteilen die Güte hatte, aus Madras (Vorder-Indien) eine Eiersendung, aus der beide Geschlechter schlüpften. Seitdem erscheinen nur noch Weibchen: die in Europa gezüchteten dürften alle jener Sendung an Pantel entstammen. Genannter Forscher soll kürzlich mit de Sinéty zusammen in einer - mir bisher unzugänglichen - Arbeit Hermaphroditismus testgestellt haben. Mir war die Sache natürlich sehr interessant, und ich bat um Uebersendung des Tieres, die auch erfolgte. Leider ist es am Hinterleibe stark verletzt, der Darm ist teilweise herausgetreten; doch läßt sich das Tier dadurch (genau wie ein früher von mir gezogenes ? mit ähnlicher Verietzung, die es durch Biß erhalten, als es eben die 5. Häutung vellendet) vom Fressen nicht abhalten. Es exkrementiert auch normal; nur sind die Exkremente viel dünner als bei gewöhnlichen Tieren. Daß es tat-sächlich ein Männchen ist — und leider wegen der Verletzung kopulationsunfähig - scheint außer Zweifel: Herr Auel (Potsdam) hat nämlich kürzlich gleichfalls ein solches erhalten, das über sein Geschlecht keinen Zweifel autkommen läßt, besonders durch sein Benehmen den Weibchen gegenüber, und das er demnächst in der "Zeitschr. für wissenschaftl. Insektenbiologie" des näheren beschreiben wird. Die Tiere sind viel dünner als die Weibchen und haben besonders längere Hinterbeine. Möglicherweise ist der Umstand, daß erst jetzt, nach elfjähriger parthenogenetischer Fortpflanzung wieder echte Männchen (keine Zwitter) auftreten, als eine Art Degenerationserscheinung aufzufassen, wie ja z. B. die Blattläuse und auch andere Homopteren im Herbste bei ungünstigeren Lebensbedingungen auch o'o' produzieren, was sie im warmen Gewächsbause nicht tun.

Jedenfalls werde ich das 3 weiter beobachten, obwohl es seine Bestimmung leider nicht erfüllen kann. Es scheint viel lebhafter als die (erwachsenen) Weibchen.

Alle Züchter der indischen Stabschrecke aber sollten jetzt genau ihre Tiere beobachten; denn es steht zu vermuten, daß ab und zu öfter einmal Männchen auftreten.

Potsdam, 3. III, 1911.

#### Vorläufiges Verzeichnis der in der Kieler Gegend beobochteten Großschmetterlinge.

- Von Dr. O. Meder in Kiel. -

(Fortsetzung.)

In ihrer Zusammensetzung lehnt sie sich naturgemäß an die Fauna des Hamburger Gebietes an, scheint jedoch weniger reichhaltig zu sein, wenn sie auch andererseits wieder ihre Eigenheiten aufweist. Charakteristisch ist das Zurücktreten der Tagfalter (auch in der Artenzahl) und das Ueberwiegen der Eulen und Spanner (Vgl. die Uebersicht am Schluß.) Eine eingehendere Würdigung der hier nur gestreiften Verhältnisse bleibe einer späteren, ausführlicheren Bearbeitung vorbehalten.

#### 3. Das Verzeichnis.

Vorbemerkungen.

Die Anordnung und Benennung der unten aufgeführten Falter richtet sich nach Spulers Werk "Die Schmetterlinge Europas." Aus praktischen Gründen wurde jedoch die Einteilung in die herkömmlichen sechs großen Gruppen beibe-halten und auf die Familien verzichtet. Aeltere Namensbezeichnungen, wie sie vordem lange in Gebrauch waren und auch jetzt vielfach noch die bekannteren sind, wurden nötigenfalls in Klammern beigefügt. Abgewichen ist von der Spulerschen Anordnung, insofern die Cossiden, Sesiiden und Hepioliden, die dort zwischen den sog. Mikrolepidopteren eingeordnet sind, hier in Anlehnung an die Mehrzahl der faunistischen Veröffentlichungen — den Makrolepidopteren angeschlossen sind, auf die sich das Verzeichnis aus mancherlei praktischen Gründen leider beschränken mußte. Wert gelegt ist auf eine genaue Angabe der Flugzeit, die gewissenhaft den - freilich nicht erschöpfenden - Einzelbeobachtungen entnommen ist. Daß auch die Fundorte meist vollständig aufgezählt sind, ist in der Hoffnung geschehen, daß das Verzeichnis etwaigen späteren Mitarbeitern eine Anregung und ein Hilfsmittel sein möchte. Mit einem vorgesetzten Stern\* sind diejenigen Fundorte bezeichnet, für die nur aus der Zeit vor 1900 Angaben vorliegen. Die Gewährsmänner sind — der Kürze halber — nur dann im Einzelfalle erwähnt, wenn die betr. Art nur von einem einzigen Beobachter festgestellt worden ist. Jedoch sind auch hiervon noch alle Fälle aus den Jahren 1909 und 1910 ausgenommen, da ich sämtliche verwerteten Funde, sofern ich nicht selbst beim Fange zugegen war, bald nach dem Fange geprüft habe und so die Gewähr für die Richtigkeit der Angabe mit übernehmen kann.

Für die Bestimmung zweifelhafter Stücke bin ich den Herren Amtgerichtsrat Püngler-Aachen, Assessor Warnecke-Altona und A. Sauber-Hamburg (Naturhistor. Museum) zu lebhaftem

Danke verpflichtet.

Erklärung einiger Abkürzungen:

h. = häufig, s. s. = sehr selten, F. = Falter, s. h. = sehr häufig, z. = ziemlich, R. = Raupe, s. = selten, n. = nicht, G. = Gehege, Gehölz. Die römischen Zahlen bedeuten die Monate. a VI = Anfang Juni, e VII = Ende Juli,  $^{\circ}02 = 1902.$  $^{95} = 1895,$ 

#### 1. Tagfalter.

1. Papilio machaon L. F. V--VIII s. bei Kiel, öfter bei Voorde. Früher häufiger im Meim. Moor. Dort auch die R. an Oelsenich (Peucedanum palustre Mnch.) gefunden.

2. Aporia crataegi L. F. VI s. \*Voorde. Bissee'er

G. Nortorf.

3. Pieris brassicae L. F. V-IX gemein. R. auch an Kresse (Tropaeolum-Arten).

4. P. napae L. F. V—IX gemein. 5. P. napi L. F. V—VIII überall h.

6. P. daplidice L. F. s. Kanalufer bei Levensau. Plön. gen. vern. bellidice Hb. 1 mal V '98 \* Ihlkate (Galster).

7. Euchloë (Anthocharis) cardamines L. F. V bis

a VI verbreitet und meist h.

- Colias hyale L. F. eVII, VIII, meist s., mehr auf Sandboden. Schönberg. Neuwühren. Plön.
   C. edusa F. F. von Peters 1890 bei \*Kiel auf
- dem Mühlenwege gefangen (Wurde auch VII '06 in Anzahl in den Hüttener Bergen beobachtet.)

10. Gonopteryx rhamni L. F. VII—VI, überwintert. Ueberall n. s.

11. Apatura iris L. F. s. s. im Vogelsang, zuletzt 1 F. VII '10. Dort schon von Boie beobachtet. \*Bordesholm.

12. Limenitis sibylla L. F. eVI, VII. Meist s. \*Hasseldieksdamm. \*Voorde. \*Sören. \*Bordesholm. \*Einfeld. Loop. Rönner G. R. im \*Grevenkruger G. gefunden.

13. Vanessa antiopa L. F. s. s. Kiel. Plön. Schönberg. 14. V. io L. F. eVII - V, h. und überall verbreitet. Gern auf Blüten von Sonnenblume, Wasserhanf (Eupatorium), Distel.

15. V. urticae L. das ganze Jahr hindurch, ver-

breitet, doch n. h

- 16 V. polychloros L. F. im allg. s. s. \*Kiel. Nortorf. Bei Plön '01 als R. an Ulmen in Masse gefunden.
- 17. Polygonia (Vanessa) c-album L. Einmal V '09 Ihlkate. Preetz. Plön.
- 18. Pyrameïs (V.) atalanta L. F. VIII-X im allg. h. Auf Blüten wie V. io Stadtgärten. Ihlkate.
- Kronsburg etc.

  19. P. cardui L. F. VII, VIII. Im allg. s., doch verbreitet. Kiel (Kleefelder). Möltenort. Plön.

20. Melitaea cinxia L. Einmal VI. '97 im Meim.

Moor. (Galster).

21. M. dictynna Esp. F. VI '10 auf den Eiderwiesen b. Voorde s. h. Sonst vereinzelt. Ihlkate. Drachensee Meim. Moor.

- 22. Brenthis (Argynnis) selene Schiff. F. eV, VI und wieder frisch VII auf feuchten Wiesen. Russee. Ihlkate. Voorde. Meim. u. a. Moore. Wellsee.
- 23. B. euphrosyne Schiff. F. V, VI wie vorige, doch weniger häufig.

24. B. pales Schiff var. arsilache Esp. F. VI, VII auf moorigen Waldwiesen stellenweise h. \*Meim. Moor ('96 h.). Grevenkruger und Rönner G.

25. B. dia L. Einmal am 10. VII. '07 im Vogelsang gefangen. (Rohweder.) Da es sich hier

- um eine für Schleswig-Holstein neue Art handelt, sei bemerkt, daß Herr R. sich des Fanges genau erinnert und einen Irrtum für ausgeschlossen erklärt.
- 26. Argynnis ino Esp. Von Peters in \*Schönweide bei Plön auf Moorwiesen und in Erlenbrüchen gefangen. \*Kühren.
- 27. A. lathonia L. F. V. IX auf sandigen Weide-koppeln und Feldwegen stellenweise z. h. Kiel. Rendsburger Chaussee. Ihlkate. Langwedel. Loop. Voorde. Preetz.
- 28. A. aglaja L. S. s. \*Postkamp. \*Friedrichshof \*Viehburg. In letzter Zeit nur einmal: eVI '10 bei Voorde gefangen.

29. A. adippe L Einmal (um '07) im Rönner G.

gefangen. (Franzius)
30. A. paphia L F. VII verbreitet und n. s. an Waldrändern, stellenweise s. h. Ihlkate. Bruchser, Grevenkruger Bissee'er, Rönner G. Vogelsang.

31. Satyrus semele L. F. VII wenig verbreitet und n. h. Schönberger Strand. \*Bordesholm. (Oldenburg i. H.)

32. Aphantopus (Epinephele) hyperanthus L. F. VI—VIII überall h. auf Wiesen und Waldblößen.

33 Epinephele jurtina L. (-janira L.). Wie vorige. 34 Coenonympha pamphilus L. F. V – VIII überall

h auf Wiesen.

- 35 C. tiphon Rott. F. VI, VII n. s. auf allen Mooren, auch am Wellsee. Die ab. philoxenus Esp. n. s. unter der Stammform
- 36. C. arcania L. Bisher 1 F. 18. VII. '09 von einem Schüler gef. bei Bordesholm.
- 37. Pararge egeria L. var. egerides Stgr. F. V, a VI und VIII n. s. in Buchenwäldern an lichteren Stellen. Friedrichshofer, Bruchser, Blumentaler, Rönner G. Vogelsang
- 38. P. megaera L. F. V, VI und eVII-X, ein Pärchen noch 9. X. '10 in Kopula gefunden. An trocknen Abhängen und sandigen Wegrändern verbreitet und h.
- 39. Thecla w-album Kn. Einmal '97 bei \*Bordesholm gefangen. (Galster.)
- 40. Callophrys (Thecla) rubi L. F. V und VII auf Mooren stellenweise n. s., doch leicht übersehen Meim. Moor. Rönner G.
- 41. Zephyrus (Th.) quercus L. F. einmal VII '07 in großer Zahl bei Sophienhof bei Preetz gefangen. (Rohweder)
- 42. Z. betulae L. F. VII, IX vereinzelt. Kiel. Plön. \* Osterrode. Russee. \* Korügen. \* Dobersdorf. (Hüttener Berge) R. einmal VI auf Schlehe gefunden.
- 43. Chrysophanus (Polyommatus) hippothoë L. F. VI, VII n. s. auf feuchten Wiesen. \* Projensdorf. Voorde Doosenmoor, Bissee'er G. Meim. Moor. Wellsee.

44. C. alciphron Rott, 1 F. VIII '05 bei Plön gefangen. (Rohweder.)

45. C. phlaeas L. F. V - X wohl überall h., besonders auf trocknen Grasplätzen. ab. coeruleopunctata Stgr. unter der Stammform n. s., bes. im Herbst.

46. C. dorilis Hufn. F. V-VIII, besonders VII und VIII auf trocknen Grasplätzen stellenweise n. s. Kiel. Kronshagen. Rendsburger Ch. Ihlkate. Plön.

47. Lycaena argus L. (argyrotoxus Bgstr., aegon S.V.) F. VII auf Moorwiesen, an einzelnen Stellen h. Grevenkruger G. Wennbek. Sonst sehr

zerstreut. \*Knoop. \*Meim. Moor. Springwedel. Loop, Techelsdorf.

48. L. argyrognomon Bgstr. (argus Esp., fälschlich argus L.) F. VII auf trockener Heide en-

weise h. \*Kiel. Springwedel. Wennbek.

49. L. astrarche Bgstr. Einmal im Sommer '09
bei Kiel unter der folgenden Art gefangen.

50. L. icarus Rott. F. VI—IX überall h. Unter
der Stammform wurde die ab. coerufea Fuchs

zweimal (Ihlkate), die Uebergänge h. gefangen.
51. Cyaniris (Lycaena) argiolus L. 1 F. V., in Anzahl VII '10 im Looper G. Einmal bei Springwedel.

52. Adopaea (Hesperia) lineola O. F. VII unter der folgenden, doch seltener. Ihikate. Voorde. Raisdorf.

53. A. thaumas Hufn. F. VII, VIII h. auf Gras-

plätzen. Kanalufer. 1) Felm. Ihlkate. Viehburg. Voorde Raisdorf, Plon.

54. Augiades (Hesperia) comma L. 1 F. eVIII '09 bei Diekendörn (südl. von Kronsburg) gefangen.

55. A. silvanus Esp. F. VI, VII verbreitet und z. h. Kanalufer. Dän. Wohld. Russee'er, Grevenkruger, Bissee'er, Rönner G. Doosenmoor

56. Hesperia malvae L. F. eIV-eV n. s. auf sonnigen Plätzen. Ihlkate. Voorde, Rönner G.

57. Thanaos (Nisoniades) tages L. F. V, VI wie vorige Art. Kanalufer. Steenbek. Russee. Ihlkate. Meim. Moor. Voorde. Rönner G.

Gemeint ist hiermit stets die Strecke von Holtenau bis Levensau.

(Fortsetzung folgt.)

#### Coleopteren u. and. Ordnungen.

#### a) Angebot.

### Indische Stabheuschrecken,

3 Wochen alt, Dtzd. 50 Pf., Porto und Packung frei. Auch Tausch gegen anderes.

Hugo Krombholz, Altstadt 172,
bei Tetschen a. d. Elbe., Böhmen.

#### Eier v. ind. Stabheuschrecken

per "Dtzd. 15 Pf. inkl. Porto, 100 Stück 30 Pf, bei gösserer Abnahme noch

Florian Schollmayer, Mainz, Holzstr. 21.

### Micro-Levidopteren.

Europ. Coleopteren meist Sicilianer, 10 versch. Serien, sauber präp. mit Fundorten und Datum versehen.

Zetzsche, Halle a S., Langestr. 26 I.

### Grösste Seltenheit!

Lebende

#### grosse Tausendfüsse

(Assel, Spirus treptus, Länge 15—24 cm, aus Rufiji Ost-Afrika leichte interessante Zucht. Futter: Alle süssen Früchte als Birnen, Erdbeeren, Mango.

Preis per Stück je nach Grösse, Mk. 8-10. Porto und Packung extra Nur Nachnahme.

### Tierpark Carl Hagenbeck,

Stellingen, Bez. Hamburg.

# Indische Stabheuschrecke, interessante Zucht für Sommer und

Winter. Futter: Efeu, Rose, Brombeere. Tiere 4 Wochen alt, Stück 10 Pf., Eier Dtzd. 10 Pf. Porto und Packung extra. Nur Nachnahme.

Tierpark C. Hagenbeck, Stellingen, Bez. Hamburg.

#### Besonders günstiges Käfer - Angebot.

50 exotische Cicindelidae . . M. 15,-M. 25,-100 mit feinsten Arten M. 30,— bis 50,— Cetonidae . . M. 12,50 . . M. 20, 50 100 mit feinsten Arten 100

M. 30,— bis 60,— 50 Cerambycidae vom Kongo M. 17,50 10 feine nordamerik Cychrus M. 12,50 Alles bestimmt! Alles tadellos! Halb so viel Arten als Exemplare.

#### Tretothorax kleistoma Lea

Gattung u. Familie b. d. Brenthidae à 5,—
2 für 8,50, 4 für 15, –

Calosoma rugusum, Abess. Chaetocarabus v. merlini . M. 4,— Coptolabrus lafossei . M. 13,50

Alexander Heine, Berlin-Wilmersdorf Naturalien- u. Buchholg. Landhausstr. 26a.

Unser grösster Rüssler Ia ger-manus à Stück 20 Pf. Bei Abnahme

manus a Stuck 20 Pf. Bei Abnahme grösserer Posten billiger.

Hellgrüne Prachtkäfer Stück 10 Pf.
Hirschkäfer 3 10 bis 50 Pf., \$\rightarrow\$ 5 bis
10 Pf., je nach Grösse. Lebende gr.
Hirschkäfer 3 mit roten Geweihen 50 Pf.
\$\rightarrow\$ 20 Pf. pro Stück.

100 Eulen mit besseren Arten. Ia, gespannt, 3 Mk., sowie eine Anzahl prä-parierter Raupen und Larven billigst ab-zugeben Porto u. Verp. 30 Pf. bis 1 Mk. Fritz Kucharzick, Görlitz,

Löbauerstr. 17, Etg.
Alles obige auch im Tausch gegen
Ameisenlöwenjungfern, Uebernehme auch das Sammeln und Präp. aller Insekten-ordnungen zu mässigsten Preisen.

#### Obacht!

Um unsere Coleopt. Sammlung vervollständigen zu können, beabsichtigen wir alle unsere sich ansammelnden Dubl. in Col., Lep. und Zuchtmaterial gegen uns fehlende Arten von Coleopt. zu vertauschen und suchen wir deshalb einen geeigneten ständigen Abnehmer.

Gefl Off. an

Wiedenmann & Roßner, Ingolstadt, Griesmühl 7.

### Indische Stabhenschrecke

leichte, interessante Zucht für Sommer und Winter. Futter: Efey, Rose, Brombeere.
Ausgewachsene Tiere Stück 50 Pf. Eier:
Dtzd. 10 Pf. Porto und Verpack. 10 Pf.
J. Ochme, Guben.

### Tadellose Coleopteren

biete an gegen bar, Preise in Pfennigen : Cicindela campestris 3, sylvatica 5, sylvicola 5, concolor 25, maura 20, trisignata 25, nilotica 100, (Aegypt.), Chrysocarabus olympiae 350, Car. auratus 5, ulrichi 5, nemoralis 5, granulatus 5, Necrophorus numator.3, vespilloides 3, vespillo 3, Pseutop. sinuata 3, rugosa 3, thoracica 3, Xilodrepa 4-punctata 3, Donacia clavipes 5, cinera 5, simplex 6, Platen. consimilis 3, bracata 5, Cassida vittada 5, margaritacea 5, flaveola 3,

vibex 3, rubiginosa 3 Pf. das Stück. Porto und Verpack. extra. Vorauszahlung oder Nachnahme.

Gustav Junkel, Crimmitschau S., Obere Silberstraße 3.

#### Coleopterer! schultlere!

für Wiederverkäufer, eine grosse Zahl von Arten mit hohem Rabatt auf Staudinger-Preise gegen bar wegen Auflösung meiner Sammlung.

Pierry Lamy, Hanau.

#### Soeben eingetroffen! Lompsocephalus kachowskii

Ols., Abess., neue, feine Cetonide à M. 5.— bis 10.— nach Schönheit, Grösse und Geschlecht.

Momoderus preussi Klb. pro Paar 25,— bis 30,—, sehr feine

Lucanide aus Kamerup.

Alexander Heyne, Naturalien- u. Buchhdlg Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26a..

### Larven

von Dix. morosus, leichte hübsche Zucht, à Dtzd 30 Pf mit Porto.

### Kräftige Puppen

von Ag. tau à Dtzd. Mk. 1,65 u. pavonia 65 Pf.

Raupen

von O. pruni, nach Futterannahme, à Dtzd. Mk. 1,75.

Oberlehrer Löffler. Heidenheim a. B., Württemberg.

#### b) Nachfrage.

#### Gesucht

werden möglichst bald lebende Käfer von Silpha atrata und opaca gegen bar, desgl. später von Zabrus und Eucarabiden. Gefl. Off. auf die spätere Lieferung umgehend an R. Kleine, Halle a. S., Weidenplan 19.

### Aus den entomologischen Vereinen.

### Beilage zur Internationalen Entomologischen Zeitschrift.

4. Jahrgang.

25. März 1911.

Nr. 52.

#### Berliner Entomologischer Verein. Sitzung vom 29. September 1910.

(Fortsetzung.)

Wird das in Bäumen angelegte, von zusammengesponnenen Blättern umhüllte Nest verletzt, so strömt sofort eine Schar verteidigungsbereiter vì nach der Rißstelle; ein Trupp aber stellt sich in gleichen Abständen am Rande des Risses auf und ergreift mit den Mandibeln den gegenüberliegenden Rand, zieht rückwärtsschreitend den Riß zusammen, worauf eine zweite Schar 👯 mit Larven zwischen den Mandibeln herbeieilt und die Innenseite des Risses zusammenspinnt, indem die mit mächtigen Spinndrüsen versehenen Larven durch Auftupfen auf die Blattränder und Hinundherziehen ein dichtes Gewebe sich vielfach kreuzender Fäden herzustellen veranlaßt werden. Ist der Riß zu breit, so daß einzelne 👯 nicht bis zum anderen Rande hinüberlangen, so bilden sie nach Beobachtungen von Bugnion eine Reihe paralleler Ketten, indem ein § den anderen mit den Mandibeln am schlanken Petiolus gepackt hält; durch viele nebeneinander gebildete Ketten von bis zu 6 Gliedern vermögen die Ameisen Risse von einigen Zentimetern Breite zu überbrücken. Solche Reparaturarbeiten dauern oft mehrere Stunden.

Herr Heinrich zeigt Eulen aus Digne, darunter: Arconycta enphorbiae f. esulae Hb., Agrotis castanea f. neglecta Esp., A. vitta Hb., A. alpestris B., A. obelisca f. villiersi Gn., f. ruris Hb., A. signifera F., A. crassa Hb., A. saucia Hb., Luperina rubella Dup., Polia dubia Dup., canescens Dup., Rhizogramma detersa Esp., Leucania putrescens Hb., L. vitellina Hb. (Nizza), L. lithargyrea f. argyritis Rbr., L. scirpi Dup., Amphipyra tetra F., A. livida F., Mesagona acetosellae F., Catephia alchymista Schiff., Metoptria monogramma Hb. (Nizza), Toxocampa viciae Hb., Miana bicoloria f. vinctuncula Hb. Aus derselben Gegend stammt eine Mamestra brassicae L. mit stark lehmgelber Grundfarbe und eine M. dissimilis Knoch mit fast erloschener Wellenlinie.

#### Sitzung vom 6. Oktober 1910.

Herr Heinrich legt mehrere bei Strausberg erbeutete Stücke von Hesperia alveus Hb. vor, worunter sich ein stark an H. serratulae Rbr. erinnerndes Stück befindet, und knüpft daran die Vermutung, daß die beiden Arten vielleicht nicht selten in faunistischen Zusammenstellungen miteinander verwechselt sein dürften. Ferner zeigt er die erste von ihm erbeutete rein graue Larentia variata Schiff.; sonst fand er hier nur die braune f. obeliscata Hb. Endlich zeigte er eine in der Schweiz gefangene Hadena zeta f. pernix Hb., die er aus einer Felsspalte mit dem Bergstock hervorholte, wobei das Tier den Kopf einbüßte; er nahm es dennoch mit. um eventuell Eier zur Zucht zu erhalten, und das Tier hat in der Tat den Transport nach Charlottenburg überstanden und noch 12 Tage ohne Kopf gelebt, aber freilich keine Eier gelegt.

Herr Dadd ist nicht im Stande, seine Schweizer Stücke von Hesperia alveus und serratulae mit Sicherheit auseinanderzuhalten, und verweist darauf, daß unter anderen Autoren auch Frey die beiden Formen zu einer Art vereinigt hat. Herr Heinrich erwidert, daß neuere Autoren, z. B. Spuler, dieser Ansicht nicht beigetreten sind. Herr Stichel erwähnt eine neuere Arbeit, worin die Trennung gewisser Arten dieser Gruppe mit der Verschiedenheit der Kopulationsorgane begründet wird, neigt aber persönlich zu Zweifeln an der Trennungsberechtigung.

Herr Schmack bemerkt zu der Zählebigkeit der Hadena, daß er jüngst einen Mistkäfer ohne Abdomen lebend angetroffen habe, was, wie Herr Stichel hervorhebt, noch mehr besagen will, da ja die Atmung der Käfer vorwiegend durch die Ab-

dominalstigmen erfolgt.

Herr Hamann ist durch die Fortsetzung seiner Untersuchungen über den Einfluß des Raupenfutters auf die Färbung der Falter zur Ueberzeugung gelangt. daß seine frühere Annahme des Vorhandenseins eines solchen Einflusses irrtümlich sei. Vor drei Jahren zog er das Gelege eines ♀ von Mimas tiliae, das er als Puppe an einem Lindenstamm ausgegraben hatte, in zwei getrennten Partien auf; die eine Hälfte wurde mit Linde, die andere mit rotblättrigem Ahorn gefüttert. Die mit Linde gefütterten Raupen ergaben fast nur helle Falter, meist mit getrennten Flecken auf den Vorderflügeln, oder mit nur angedeutetem oder ganz fehlendem Hinterrandfleck; die Falter aus den mit Ahorn gefütterten Raupen dagegen waren fast durchweg dunkel (f. brunnea Bart) mit rotbraunen zusammenhängenden Vorderflügelflecken. Die Ueberwinterung beider Zuchten aber war freilich nicht genau gleich erfolgt; um jeder Möglichkeit einer Verwechselung vorzubeugen, wurde die mit Linde gefütterte Partie im ungeheizten Zimmer, die mit Ahorn gefütterte auf dem Balkon überwintert. Zur weiteren Zucht im folgenden Jahre wurden ♀♀ jener Lindenzucht, um Inzucht zu vermeiden, mit o'd aus einer anderen, gleichzeitig durchgeführten Zucht mit Lindenfutter gepaart. Das Gelege eines dieser ♀♀ wurde wiederum halb mit Linde, halb mit Ahorn aufgezogen, aber es resultierte schon eine gleichmäßigere Färbung beider Zuchten. Die Tiere waren dunkler und lebhafter gefärbt als typische Stücke, die Zeichnung durchweg gleichmäßiger. Zur dritten Zucht im vorigen Jahre wurde wieder ein ♀ der zweiten Lindenzucht mit einem Linden-d gepaart, unter gleicher Vermeidung von Inzucht wie das erste Mal; die Behandlung der mit Linde und rotem Ahorn gefütterten Raupen aber wurde mit peinlichster Genauigkeit gleichartig durchgeführt; so z. B. wurde das Futter stets gleichzeitig gewechselt, gleichviel ob die Linden- und Ahornblätter gleichmäßig oder verschieden schnell welkten. Auch die Ueberwinterung geschah durchaus gleichartig. Das Resultat dieser Zucht war ein durchaus negatives: Zeichnung und Färbung beider Zuchten zeigen so minimale Unterschiede, daß man von einer Abweichung beider Gruppen kaum reden kann. Bei allen Zuchten sind die To heller und lebhatter gefärbt als die PP. Auf Grund dieser Ergebnisse ist Herr Hamann

jetzt überzeugt, daß das Futter ohne Beimischung besonderer Chemikalien gar keinen Einfluß auf die Färbung der Falter hat und daß die Variabilität von Mimas tiliae im Freien nur auf Temperaturund Feuchtigkeitseinflüssen, z. T. vielleicht auch auf Inzucht beruht. Die Puppen liegen ja nicht immer in der Erde, sondern auch auf der Erde, nur leicht zugedeckt mit Gras, Laub, altem Papier, Pferdedung, auch unter Steinen, sind also sehr ver-Witterungseinflüssen ausgesetzt. schiedenen dürfte wohl auch die dunklere Färbung der ersten Ahornzucht nur eine Folge der Ueberwinterung in feuchterer Luft auf dem Balkon gewesen sein. Dafür, daß Feuchtigkeit meist verdunkelnd wirkt, spricht auch eine von Herrn Hamann vorgelegte Serie von Faltern aus der unmittelbaren Umgebung Berlins, nämlich teils aus der Königsheide, teils aus Johannisthal, und der gleichen Arten aus Neubrück bei Briesen, einem sehr feuchten Gebiet, wo fast allabendlich schon vor Eintritt der Dunkelheit dichte Nebel auf den Waldwiesen und Luchen aufsteigen. Es liegen vor:

1. Chrysophanus phlaeas L.: die Berliner Stücke haben kleinere Punkte auf den Vorderflügeln und schmale Distalbinde, die Neubrücker größere Punkte, bedeutend breitere Binde und auch ein dunkleres Rot.

2. Chr. virgaureae L. ♀♀: die Berliner Tiere sind sehr hell, auch auf den Hinterflügeln, so daß sie auf den ersten Blick auf der Oberseite kaum von ♀♀ von Chr. thersamon Esp. zu unterscheiden sind. Die Neubrücker Tiere haben fast ganz schwarze Hinterflügel, dunklere Grundfarbe der Vorderflügel und breite schwarze Distalbinde. Auffallend ist das häufige Vorkommen von Stücken, denen die beiden Punkte am Hinterrande der Vorderflügel fehlen, wodurch der ganze Falter ein eigenartiges Aussehen erhält.

3. Chr. alciphron Rott,  $\mathcal{S}\mathcal{S}$ : Die Berliner Stücke (nur 2 gefangen) zeigen rotbraune Färbung der Vorderflügel, die Neubrücker sind dagegen bis auf die rote Binde am Distalrande der Hinterflügel ganz

einfarbig schwarzbrau.

4. Coenonympha arcania L.: Berliner Stücke

hell, Neubrücker dunkler, mehr rotbraun.

5. Coscinia striata I.: Hinterflügel der Berliner Stücke gelb mit schmaler Randbinde, bei den Neubrücker Stücken schwarz mit nur geringer gelber Zeichnung in der Mitte.

Ferner legt Herr Hamann 3 bei Nieder-Schöneweide gefangene Stücke von Anthrocera scabiosae Scheven vor, wodurch die Zweifel an der Zugehörigkeit dieser Art zum Berliner Faunengebiet beseitigt werden. Die Fühler sollen nach Dziur-zynski (Berl. Ent. Zeitschr. Bd. 53) fadenförmig, d. h. der ganzen Länge nach gleichmäßig dick sein. Lampert erwähnt bei scabiosae nichts von einer Besonderheit der Fühler und gibt nur im allgemeinen als Merkmal für die ganze Gattung stark keulenförmig verdickte Fühler an, und bildet auch scabiosae mit solchen ab, während die Abbildung bei Seitz starke spindelförmige Fühler zeigt. Spuler sagt: "Fühler nach außen zu einer schlanken, lang zugespitzt endigenden Kolbe verdickt." besten stimmt mit den vorgelegten Stücken die Beschreibung von Korb: "Fühler sind nach außen allmählich, aber merklich verdickt."

Herr Dadd bemerkt, daß die Futterfrage schon längst von Standfuß in dem von Berrn Hamann jetzt angenommenen Sinne entschieden ist; nur in einem einzigen Falle erhielt er ein positives Resultat, nämlich bei der Fütterung von Raupen von Callimorpha dominula mit in Salzwasser gestelltem Futter.

Herr Dadd hält es aber für möglich, sogar wahrscheinlich, daß eine farbenändernde Wirkung vom ursprünglichen verschiedenen Futters nach einer längeren Reihe von Generationen sehr wohl merklich auftreten könne; darauf deutet z. B. der Umstand, daß die schwarzen Catocalen, die von sehr verschiedenen, roten und gelben Arten abgeleitet werden, von Walnuß leben sollen. Man kann annehmen, daß ein an sich sehr geringer abändernder Einfluß durch Vererbung übertragen und von Generation zu Generation durch Summierung der ererbten Veränderung mit der fortdauernden Wirkung allmählich gesteigert wird.

Herr Rangnow berichtet, daß es einem ihm bekannten Züchter gelungen sei, durch fortgesetzte Inzucht eine Aberration von Arctia caja mit ganz braunen Vorderflügeln ohne jede Spur von weißer Zeichnung eine lange Reihe von Generationen hindurch fortzupflanzen.

Als Stütze für die Annahme, daß Feuchtigkeit Melanismus befördere, führt Herr Wichgraf die bekannte Tatsache an, daß die der West- und Ostküste Afrikas gemeinsamen Arten an der feuchten Westküste durchweg in dunklerer, an der trocknen Ostküste in hellerer Form auftreten.

Herr Belling zeigt eine prächtige aberrative *Anthrocera*, vermutlich *transalpina*, die auf den Vorderflügeln nur den distalen roten Fleck aufweist, im übrigen völlig symmetrisch ausgebildet ist.

Herr Stüler legt einige interessante Käfer vor: Gnorimus variabilis f. Heydeni Beckers aus Westfalen, Gnorimus bartelsi Fald. vom Kaukasus, Dorcadion brunnescens aus Persien mit beträchtlicher Verschiedenheit der Geschlechter, die aber in kolossalem Maße übertroffen wird von einer spanischen Buprestide: Yamina sangninea F., deren metallisch schwarzes, weiß geflecktes & stark an unsere Buprestis octoguttata erinnert, während das viel größere kleine schwarze Flecke auf leuchtend zinnoberrotem Grunde trägt.

#### Sitzung vom 13. Oktober 1910.

Herr Walter teilt als Ergänzung seiner früheren Mitteilungen über den Ausdruck "Kalitten" mit, daß beim Berliner Mob die Schutzleute als "blaue Kalitten" bezeichnet wurden, worin auch wieder die verächtliche Nebenbedeutung dieses Namens zu Tage tritt.

Herr Wanach berichtet zur Ergänzung der kürzlich von Herrn Schirmer in der Berliner Entomologischen Zeitschrift veröffentlichten Zusammenstellung der Märkischen Odonatenfauna, daß Herr Closs Mitte Juli d. J. bei Finkenkrug einen Cordulegaster gefangen, aber leider in der Meinung, es sei keine besonders wertvolle Libelle, wieder fliegen gelassen habe. Nach der Beschreibung kann kein Zweifel bestehen, daß es sich um diese Gattung handelt, nur ist es fraglich, ob es ein Cordulegaster annulatus oder bidentatus war.

Herr Hän el legt eine Anzahl kürzlich erworbener Falter vor: Pachypasa lineosa Vill. aus Hyères (Süd-Frankreich), Scotochrosta pulla Hb. aus Marburg (!), Taragama repanda Hb. aus Cadix, Chondrostega vandalicia Mill. aus Spanien, Dyschorista fissipuncta Hw. aus Marburg, Agrotis polygona F. aus Cannstadt, Mamestra amytha aus Ost-Turkestan, Mam. serratilinea Tr. aus Genf, Hadena illyria Frr. aus Hyères, Had. furva Hb., zahlreich geködert in Zepernick bei Bernau, Polyphaenis sericata Esp. aus Wien, Hadena zeta f. pernix Hb. vom Stilfser Joch, Had. arctica Frr. aus Livland, Had. maillardi H.G vom Suldenpaß, Cucullia lactucae Esp. aus Reichenberg, Cuc. distin-

gnenda Stgr. und Cuc. gnaphalii Hb. aus Riva am Gardasee, Cuc. scrophulariphaga Rbr. aus Corsica, Cuc. lactea F. aus der Krim, Plusia aemula Hb. aus Steiermark, Pl. bractea F vom Suldenpaß, Catocala dissimilis Brem. aus Ussuri, Cat. diversa H-G aus Bessarabien, Plusia v-argenteum Esp. aus Zermatt und die ihr in der Zeichnung außerordentlich ähnliche. nur in der Grundfarbe verschiedene Pl. ornata Brem. aus Ussuri.

#### Sitzung vom 20. Oktober 1910.

Herr Stichelliest einen im Sommer erhaltenen Brief von Herrn Dr. Dampf (Königsberg) vor, worin sich dieser gegen die Auffassung des Herrn P. Schulze betr. die Autorschaft Thunbergs (vgl. Sitzungsber. v. 13 Jan. u. ff.) wendet. Herr Dr. Dampf will Thunberg als Autor aufrechterhalten wissen, weil es damals gebräuchlich gewesen sein soll, daß die Dissertationen von den Professoren verfaßt wurden, während die Magistranden nur ihren Namen für das Titelblatt hergegeben hätten. Aus der Form der Publikation aber kann Herr Stichel keine Berechtigung der Auffassung des Herrn Dr. Dampf ableiten, und ebensowenig findet er bei Hagen, auf den sich jener beruft, eine Stütze für dessen Ansicht; auch Herr Bischoff schließt sich der Ansicht des Herrn Schulze vollkommen an.

Herr Schmack legt außer einem c' und normalen  $\mathcal{L}$  von *Papilio rumanzovia* Eschsch. die aberranten weiblichen Formen *semperinus* Haase und *enlalia* R. u. J. vor, sowie *Papilio lunifer* Rothsch.  $\mathcal{L}$  Die Falter stammen von den Sangir-Inseln.

Herr Wanach zeigt einige verschieden gefärbte Exemplare von Bacillus rossius F. und Dixippus morosus F., deren Farben sich recht gut erhalten, wenn man sie ähnlich wie Aeschniden und andere Libellen, nach Entfernung des Verdauungsapparats und der Eier, mit Watte ausstopft, die mit einer alkoholischen Borsäurelösung getränkt und wieder getrocknet wurde. Dixippus variiert in der Färbung zwischen ziemlich reinem Grün und dunklem Ockergelb, und zwar treten bei im Zimmer gezogenen Tieren alle möglichen Uebergangsfarben auf, ohne daß sich angeben läßt, welche Ursachen die verschiedenen Farbennuancen bewirken. Dagegen wurden sowohl im Sommer 1910 als auch im vorhergehenden alle im Freien erzogenen Tiere ohne Ausnahme dunkel schwarzbraun, und zeigten alle in vollkommenster Uebereinstimmung oben in der Mitte des Abdomens einen etwas helleren dreieckigen braunen Fleck und davor eine schmale weißliche kurze Längslinie der letzten Häutung aus dem im Freien hängenden Zuchtkasten wieder ins Zimmer genommene Tiere wurden stets wieder heller und zuweilen trat wieder eine grünliche Färbung auf. Ganz anders verhielt sich Bacillus rossius, bei dem eine allmählich fortschreitende Farbenänderung nur als Alterserscheinung in einigen Fällen beobachtet wurde, und zwar in der Weise, daß die Beine, der Kopf und namentlich das Abdomen vergilbte, während der Thorax stets grün blieb, wenn nicht schon bei einer Häutung das ganze Tier sich plötzlich aus einem grünen in ein hell ockergelbes verwandelt hatte. Dieser Fall war bei den im Frühjahr aus dem Ei geschlüpften Tieren nur einmal unter ca. 300 Exemplaren vorgekommen. während er sich in den letzten Wochen bei im Spätsommer geschlüpften Tieren recht oft ereignete. Eine solch plötzliche Farbenänderung konnte bei Dixippus bisher nicht sicher festgestellt werden. Jenes abnorm langlebige Exemplar von Bacillus rossius, über das Herr Wanach schon mehrmals berichtet hat (vgl.

Berl. Entom. Zeitschr. 1910 S. 131/132), ist am 2. Oktober im Alter von 14 Monaten gestorben, nachdem es 593 Eier gelegt und das Ausschlüpfen von 129 eigenen Nachkommen erlebt hatte. Seit Mitte September hatte der Umfang des Abdomens bereits merklich abgenommen und das Tier legte immer seltener Eier, in den letzten Tagen gar keine mehr; bei der Präparation aber fanden sich noch über ein Dutzend ausgefärbte und eine unzählbare Menge unentwickelter Eier verschiedenster Größe im Eierstock vor. Sehr merkwürdig ist, daß aus den seit Anfang März bis in den September hinein in ziemlich gleichmäßigem Tempo gelegten Eiern (durchschnittlich 3, selten 4-5 täglich) das erste Junge am 31. Juli schlüpfte, worauf im August täglich mehrere (bis zu 12 am 18. August) folgten, daß aber seit dem 3. September kein weiteres Stück mehr geschlüpft ist, obwohl die noch übriggebliebenen über 400 Eier sicher zum allergrößten Teil entwicklungsfähig sind. wie einige Stichproben erwiesen haben. Nur wenige, auch äußerlich deformierte Eier erwiesen sich beim Oeffnen als teilweise eingetrocknet, die meisten enthielten eine durch fortgeschrittene Zellteilung bereits körnige Masse, und nur wenige eine klare gelbe Flüssigkeit, wie frisch gelegte Eier.

(Fortsetzung folgt.)

#### Entomologischer Verein von Hamburg-Altona. Situng vom 12. Januar 1911.

Generalversammlung und Wahl des Vorstandes. — Darauf zeigt Herr Kalbe Chrysophanus phlaeas von Hamburg mit Abarten, darunter ein stark albinistisches Stück, ferner Brephos nothum mit vollständig grau bestäubten Vorderflügeln. Herr Windisch legt ein bei Boberg bei Hamburg gefangenes Stück von Coenonympha iphis vor, somit einen neuen Falter tür die Hamburger Fauna

#### Sitzung vom 27. Januar 1911

im naturhistorischen Museum.

Herr Selzer verliest aus dem interessanten Tagebuch des † Herrn Höge aus dem Jahre 1866 das, was dessen Sammelreise nach Schwedisch-Lappland betrifft. Auffallend ist die große Anzahl der erbeuteten Falter von Kwickjock und Umgebung. Herr Bunge zeigt Aglia tan mit allen bisher bekannten Abarten und Kreuzungsformen, die er der Freundlichkeit des Herrn Prot. Standfuß verdankt, und ferner eine größere Anzahl der Hamburger Cymatophora or ab. albingensis, unter denen sich ein Stück mit einseitig erloschener Makel besonders auszeichnet. Anschließend an die Bunge'schen Vorlagen spricht Herr Dr. Hasebroek ausführlich über die Mendel'schen Vererbungsregeln an der Hand einer Arbeit von Standfuß und gibt die speziellen Anweisungen für die Hamburger Sammler, wie sie in diesem Jahre die Cymatophora or ab. albingensis in Kreuzungszucht mit der Stammform zu nehmen haben, um im Sinne des Mendel'schen Gesetzes die sogenannten heterozygotischen und homozygotischen Abarten herauszuzüchten. (Der Vortrag wird ausführlich in dieser Zeitschrift erscheinen.)

#### Sitzung vom 9. Februar 1911.

Herr Bruhn berichtet über seine Reise im November 1910 ins Riesengebirge und legt eine große

Anzahl von Raupen vor, die er trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit - zum Teil auf dem Schnee laufend - gesammelt hat. Herr Warnecke spricht über Lycaena corydon-Formen, speziell diejenigen aus Kalkberge-Rüdersdorf und Göttingen. Letztere sind durchweg kleiner und von lebhafterem Blau als die ersteren; bei dieser Gelegenheit verbreitet sich W. über die Anlegung von Spezialsammlungen einer Familie. Herr Jähnig zeigt eine Kollektion selbsterbeuteter korsikanischer Schwärmer, Eulen und Spanner. Herr Kujau legt wertvolle Seltenheiten vor, die er ausschließlich aus dem Tausch mit der Hamburger Seltenheit, der Cym. or ab. albingensis, erhalten hat.

#### Sitzung vom 24. Februar 1911 im naturhistor. Museum.

Herr Dührkoop zeigt die Orthosien seiner Sammlung, speziell helvola mit den Abarten punica, catenata, extincta, sibirica, unicolor und uniformis. Die Färbung dieser Falter ist auffallend gleich, um

so variabler die Zeichnung. Herr Horch spricht über Caradrinen, die wir Hamburger in den Sammlungen vernachlässigen. Er zeigt Caradrina rebeli von Teneriffa. Alsdann referiert H. über Prodenia littoralis, ihr Vorkemmen an den Mittelmeerküsten und ihre Bedeutung als Baumwollenschädling, ferner über Methoden zur massenhaften Vernichtung der Eulen mittelst neuerdings erfundener Kioskfallen. In der Diskussion berichtet Herr Kalbe, daß er Prodenia littoralis einmal aus einer Banane gezogen habe. Herr Pauling zeigt seine Cossus-Arten. Herr Kujau zeigt aus seiner Lappländischen Ausbeute große Serien von Larentia polata mit var. brullei; L. incursata mit v. decrepitata und v. fuscolimbata; L. caesiata mit ab. annosata, endlich L. munitata, ferrugata, autumnalis, montanata resp. v. lapponica. Die  $\mathcal{L}$  von *incursata* und *munitata* waren sehr selten. Herr Zimmermann legt eine Fidonia carbonaria vor. die er bei Winsen (Luhe) im Juni 1908 gefangen hat, und die somit für Hamburg neu entdeckt ist.

#### Vereins-Nachrichten.

#### Entomologischer Verein "Pacta" - Stettin. -

Restaurant Peters, Birkenallee 23.

Arbeitsplan.

Am 3. April: Ein Kapitel aus der Morphologie der Schmetterlinge. Pirling.

Anfang 8 Uhr.

- Gäste willkommen! -

#### Entomolog. Verein Hamburg - Altona.

Die Vereinsabende finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im Restaurant Rätzmann, Zeughausmarkt 35/37 I, und jeden vierten Freitag im Mouat im Hörsaal des Naturhistorischen Museums, abends 81/2 Uhr statt.

- Gäste sind stets willkommen! -

#### Entomologische Vereinigung für Roßwein und Umgegend.

Versammlung jeden 1. Donnerstag im Monat im Restaurant Zur Geige, Gartenstrasse, Roßwein.

#### Entomolog. Verein "Iris", Leipzig.

Sitzung jeden Montag, abends 1/29 Uhr Café Hartmann, Grimm. Steinweg. Ansichtssachen: Lepidopteren, Coleopteren. Besprechung.

Gäste willkommen. =

Der Vorsitzende.

#### Berliner Entomologische Gesellschaft E. V.

Versammlung jeden Freitag 9 Uhr im Restaurant "Zum Einsiedler", Neue Promenade 8a.

- Gäste stets willkommen! -

#### Entomologischer Verein "Apollo" Frankfurt a. M.

"Zum Rechneisaai", Langestr. 29.

Dienstag, den 28. März:

Praktische Winke zur Anlage unseres entom. Gartens.

Anfang 9 Uhr abends. Gäste willkommen.

#### Entomolog. Verein "Fanna" Leipzig.

Von jetzt ab Sitzungen jeden Montag 8½ Uhr im Saale des Börsen-Restaurant,
Tröndlinring 2. Vereinsbibliothek über
750 Bände. ca. 125 Mitglieder. Im Verein werden alle Insektengruppen gesammelt und besprochen.
Gäste stets willkommen.

#### Der Vorstand. Entomologischer Verein Oberschlesien.

Vereinsabende jeden 3. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr im Vereinslokal Café Jusczyk in Beuthen-Boulevard.

Jeden 1. Freitag im Monat ebenda: Zwangsloses Belsammensein.

Gäste stets willkommen! -

#### Entomologische Vereinigung für das Riesengebirge :: Kirschberg, Schles.

Sitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr im Hotel zum hohen Rade, (Promenade).

Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein Erfurt.

Unsere nächste Versammlung findet am Dienstag den 28. März, abends 8 Uhr im Restaurant Steiniger, statt.

Gäste willkommen.

#### Berliner Entomologen-Bund.

Nächste Sitzung Dienstag, den 28., März cr., abends 81/2 Uhr im "Prälaten" Alexanderplatz, Stadtbahnbogen 8.

Gäste stets willkommen! Der Vorstand.

### Entomologen-Club "Fontis",

Waldheim (Sachsen). Sitzung jeden 1. Mittwoch im Monat, abends ½9 Uhr im Restaurant und Café Waldfrieden.

Gäste stets willkommen! — Der Vorsitzende.

#### Entomologischer Verein Hamburg-Barmbeck.

Unsere Sitzungen finden jeden 2. und 4. Montag im Monat abends 9 Uhr im Klublokale von Carl Schütt, Hamburg 22, Vogelweide 19, statt.

Gäste stets willkommen!

Etwaige Zuschriften, Sendungen etc. werden an den Schriftführer Ad. Stapelfeld, Hamburg 21, Mozartstr. 23 erbeten.

#### Vereinigung Jenenger Entomologen.

Versammlungen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat im Hotel "Stern", Neugasse.

Gäste stets willkommen.

#### Entomologischer Verein "Favorita' Wien X, Johannitergasse 3

in Leon, Mühlbauers Gasthaus. Vereinsabende jeden zweiten Donnerstag von 7-9 Uhr abends.

Gäste stets willkommen.

#### Zoologisch-Entomologischer Verein Warnsdorf in Böhmen.

Sitzung jeden 1. Dienstag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Gasthaus zur Grimmerflur, III. Bez.

- Gäste willkommen!

#### Entomologen - Verein Basel und Umgegend.

Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, freie Zusammenkünfte jeden Freitag Abend im Restaurant Henssler, Leonhardseck, Basel.

- Gäste willkommen! -Die Kommission.

### Entomolog. Vereinigung "Sphinx" wien XVI, Neulerchenfelderstr. 79.

Alois Altermann's Gasthaus: Sitzung jeden Dienstag, abends von 7-9 Uhr.

- Gäste stets willkommen. Joh. Mück, Obmann.

#### Jahrbuch 1910,

Oktav, 52 Seiten Text und 4 teilweise kolor. Lichtdrucktafeln. Franko gege Voreinsendung von K. 2.30.

#### Entomologischer Verein "Polyxena"

Wien VII. Neubaugürtel 24.26.

Restaurant Skopek. -

Vereinsabende jeden Dienstag, abends S Uhr. Vorträge und Diskussionen, Tausch-Verkehr, Bibliothes.

- Gäste stets willkommen. -

#### Wiener entomolog. verein.

Die Vereinsversammi\_\_igen finden jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokale:

1. Johannespasse No. 2

- Gäste willkommen. -

### 1. Beilage zu No. 52. 4. Jahrgang.

#### Lepidopteren.

a) Angebot.

# Sofort lieferbar!

Spannweiche Falter des herrlichen palaearkt. Spinners

### Brahmaea ledereri

das Paar 8 Mk. Jede Bestellung wird erledigt Versand dauert bis etwa Mitte April, da grosser Puppenvorrat. Voraussendung oder Nachnahme.

#### Puppen von Ph. bucephaloides 1/2 Dtzd. 1.50, 1 Dtzd. 2.50 Mk.

G. Grosse, Pilsen, Kopernikg. 1201, Böhmen

### Jap.-Eier.

Anth. yamamai, Call. japonica, Dtzd. 35 Pf., Rhod. fugax, Dtzd. 70 Pf., Im Tausch Had. gemmea-Eier gegen Zuchtmaterial.

Franz Richter, Chemnitz, Ferdinandstr. 5 III.

### Freiland-Räupchen

von Emydia striata à Dtzd. 50 Pf. Futter: Gras, Beifuss etc. Zucht leicht. Porto etc. 30 Pf. In Anzahl abzugeben. Anton Fleischmann in Kumpfmühl, K. 9. bei Regensburg.

### Raupen

von dominula, Harzer Freiland, gibt ab Dtzd. 25 Pf., 100 St. 2 Mk. Auch Tausch; erwünscht Eier von dumi, versicolora, N. bicoloria. Lieferzeit Anfang Mai.

Ent. Verein "llias" K. Reinecke, Nordhausen, Hesseröderstr. 14 III.

### Sesia flaviventris

von der seltenen Art liefert sofort:

Raupen erwachsen im Fraßstück, Stück 1 Mk., in ca. 14 Tagen Puppen, Stück 1.25 Mk., später spannweiche Falter, Paar 3 Mk. Raupen und Puppen garant. nicht angestochen. Porto und Kistchen 30 Pf. Vers. nur Nachnahme.

J. Andorff Hamburg 4. Fernspr. Gr. 1. 8705.

meist Exoten.

Act. selene 100, Plat. cecropia 15, Att. cynthia 10, Anth. mylitta 150, Sat. pyri 15, E. ilicifolia 50, A. tau 20, E. versicolora 20 Pf. pro Dtzd. - Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol. 

### Aglia tau ab. melaina e l. 1911 3 18 2 20 Mk., Paar 35 Mk. inkl. Porto und Packung hat in prächtigen Stücken abzugeben

Hans Huemer, Linz a. Donau, Stockhofstr. 30.

### Larentia alchemillata-

Puppen, Dtzd. 80 Pf., mit Porto and Verp. gibt ab

Gustav Junkel. Crimmitschau-S., Obere Silberstr. 3.

### Arct. hebe-

Raupen, Dtzd. 1.50 Mk., Cuc absinthij-Puppen, Dtzd. 1.50 Mr. Cue abstruit-Puppen, Dtzd. 50 Pf, Dich aprilina Eier, Dtzd. 15 Pf., 100 St. 1 Mk. Porto und Packung für Raupen und Puppen 30 Pf., für Eier 10 Pf. 1m Tausch nur hebe-Raupen. Tausche alle Ordnungen ein. Beim Tausch-Angebot, wenn binnen acht Tagen keine Antwort, dann nicht annehmbar.

J. Zimny, Buchbinderei, Posen, Taubenstr. 6.

### **Neue Sendung** importierte Puppen:

Papilio troilus turnus, asterias 40, philenor 45, ajax 50, daunus 150, zolicaon 80, C. cynthia 10, cecropia 15, promethea 15, Anisota skinneri (ex Arizona) 250, stigma 40, Cerura multiscripta 60, borealis 70, Alypia octomaculata 30, Empretia stimulea 50, Limacodes scapha 40, Sphingicampa bicolor 70.

#### Süd-Afrika:

Anther. menippe 200, Nud ring-leri 3 200 \( 2 \) 300. (Für gutes Schlüpfen dieser beiden letzten Arten leisten wir wie bisher Garantie.)

Indien:

Anther. mylitta 100 Pf.

Dtzd. 10 facher Stückpreis. Porto etc 30 Pf.

Dr. R. Lück & B. Gehlen, Breslau XIII, Viktoriastrasse 105.

Cossus cossus-Raupen,

erwachsen 3.-, kleinere 1.50 Mk. per Dtzd. kann ich wieder abgeben. Auch einige Dtzd. Käfer-Larven, sehr starke Stücke dabei, in Weidenmulm gefunden, gebe ab per Dtzd. 40 Pfg. Porto besonders

Otto Jahn, Klein-Dröben b. Clöden, Bez. Halle.



Probstau b. Teplitz (Böhm).

Mir wurden von meinem englischen Freunde 30 Stück soeben geschlüpfter

Biston-Hybriden

zum Verkauf überwiesen, die ich in tadelloser deutscher Spannung einzeln oder en bloc anbiete. Versand in 14 Tagen. Voreinsendung oder Nachnahme. Preis à Stück 5 — Mk.

6 of hybr. harrisoni. = zonar. 3 × hirtaria 2, 8 33 hybr. derhami = hirtaria 3 ×

zonaria 2,

7 ♂♂ 2 ♀♀ hybr. hunii = pomon. ♂× hirtaria Ç,
6 o'o' 1 Ç hybr. pilzii = hirtaria o' ×

pomonaria ♀.

Ich nehme ferner Bestellungen entgegen für Biston - Hybridenraupen. Dtzd. 5 Mk. Kreuzungen aus:

Kreuzungen aus:

1. hirt. 3' × zonar. 4; 2. zonar. 6' × hirt. 4; 3. hirt. 5' × pomon. 4; 4. pomon. 5' × hirt. 4; 5. zonar. 6' × pomon. 4; 6. pomon. 5' × zonar. 4; 7. pomon. 6' × pilzii 4; 8 pomon. 5' × hunii 4; 9. hirt. 5' × pilzii 5' × hirt. 4; 12. pilzii 6' × pomon. 4; 13. hunii 6' × hirt. 5' × pomon. 5

Schönlebestr. 5.

Ach. atropos-Falter e l.

1910, Ia. Qual. sup. in Anzahl abzugeben.

— Preis nach Vereinbarung. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

## 100 Stück Lem. dumi

Freiland-Eier für 1 M. bei Voreinsendung, 1.20 M. bei Nachnahmesendung.

Habisch, Baumgarten b. Falkenberg (Ober.-Schles.).

Tadell. Falter im Tausch abzugeben:

v. leucotera o, ab. procida, arsilache, tiphon, silvius, trimacula, pudibunda ab. concolor, ab. eremita, franconica, trifolii, raptricula, funerea, saucia, rorida, scolopacina, lutosa, lunaris, electa, pacta, pen-dularia, capitata, unangulata, designata, silaceata, ab. arceuthata, chloerata, rupicapraria, cucullatella, testudinaria, Lith. griscola, opacella etc. Genaues Verzeichnis geg. Gegenliste. Auch präparierte Raupen. H. Schröder, Schwerin i. Mecklenbg.,

Sandstrasse 4 b.

Jetzt abgebbar!

Eier: U. sambucaria 20 (Futter: Efeu),
E. antumnaria 10. Raupen: S. phegea
40 Pf. pro Dtzd. Porto und Verp. extra.

Suche Eier von M. alpicola

Erich Schacht, Brandenburg a. H., Klosterstrasse 25.

### Exoten-Lier

von kräftigen Importen, garantiert befruchtet, von

Act. selene . . . per Dtzd. 0.70 Mk
Anth. mylitta . . per Dtzd. 1.— Mk.
Anth. roylei . . per Dtzd. 1.— Mk.
Calig. cachara . per Dtzd. 1.— Mk.
liefere in grosser Anzahl im Mai, Juni
und Juli und nehme Bestellungen entgegen. E. Friedmann, Thurnau (Bayern).

### Alles gespannt!

Podalirius g. a. zanclaeus (Bozen) 35, machaon 10, mach. ab. asiatica (Bozen) 60, apollo (Tirol) 3 25 \$\rm 40\$, \$\rm 40\$, \$\rm 40\$, T. cerisyi \$\rm 60\$, P. callidice 25, myrmid. \$\rm 25\$, ab. hygiaea 450, trans. ad. h. 200—400, arcania v. insubrica 25, Lyc. telicanus 45, Maloc. apicola \$\rm \pi\$ \$\rm 70\$, A. selene \$\rm 160\$, mandschu. 250, Sph. convolvuli \$\rm \pi\$ \$\rm 55\$, stellat. 10, atropos (Zwerg) 70, Las. pruni \$\rm 30\$, Rhiz. detersa 25, Libyth. celtis 20, Lim. rivularis (cam.) 35. Sat. semele v. algirica 40, M. athalia 35, Sat. semele v. algirica 40, M. athalia v. meridionalis 30 Pf. Im Sommer voraussichtl. abgebbar: D. hippophaës - R. Dtzd. 18 Mk., nerii-R., kl., Dtzd. 8 Mk., atropos, spannw., à 50 Pf., dilecta-E. Dtzd. 65 Pf. und vieles Oberitalienische.

Pap. ajax e l. 100, troilus 70, Euchl. pima, geflg., 150, II. 100, Col. eurydice 85, eurytheme 40, cristina 156, Anaea andria 85, V. milberti 60, Arg. lais 200, eurynome 80, idalia 2, riesig, v. unt. gesp. 200, Lim. artem. ab. proserp. 150, obsoleta 250, Het. californica 120, Ereb. discoidalis 140, Smer. geminatus 60, cerisyi 280, myron 50, Sph. celeus 60, Hyp. pamina e l. 3 \( \frac{1}{2} \) 600, A. mimosae e l. 3 \( \frac{1}{2} \) 500, Hemil. hemnoegeni 600, Arctia docta (fast mannerh.) e l. 3 \( \frac{1}{2} \) 400, incorports rupta 3 + 300, Cat. cara 90, concumb. 90, Samia columbia e l. 3 + 480, cearothi 3 + 480, cearothi 3 + 480, cearothi 3 + 480, Arach. picta 100, Halisc. labecula à 40, Psendoh. eglant. gefl. 160 Pf. Afrika-Sammlern kann aus sehr gr. Tütensendung v. Entebbe billigst schr schöne Falter ablassen. P. u. V. extra. Nicht Voreinsendung d. Geldes.

Igel, Hauptmann a. D., Arco, Villa Prati.

#### Veberwinterte Raupen von humuli mit Futter gibt ab à Dtzd. 1 M.

Johann Lange, Meerane i. S.,

Albanstr. 24.

#### Arctia hebe, Freilandr., Dtzd. 1,30 Mk

Simyra nervosa-P.,

(II. Freilandgeneration), Dtzd. 3.-Arctinia saesarea-P.,

Arctinia saesarea-P.,
Dtzd. 1.50 Mk., F. gespannt 3 — Mk.
M. stellatarum-F., gespannt, Paar 20 Pf.,
Cuc. verbasci F., gesp., Paar 20 Pf., mit
spitzem Schopf, gesp., Paar 25 Pf., A.
levana-prorsa-F., gesp., 70 Pf., E. jacobaeaeF., gesp., Dtzd. 1 Mk., Zeuzera pyrina-F.,
gesp., 2 St. je 50 Pf., Hepiali. humuli-F.,
ungesp., St. 10 Pf., 7, 15 Pf., 9, Hepial.
hecta-F., gesp., 4 St. 12 Pf., Hepial.
fusconeb.-F., gesp., 5 St. 35 Pf., Par.
plantaginis-F., gesp., St. 37 7, 2 10 Pf.,
Lar. viridaria-F., gesp., 15 Pf., Lar. incursata-F., gesp., 50 Pf., Croc. elinguariaF., gesp., 10 Pf., Ennomos alniaria-F.,
gesp., 3 Pf., auch Tausch mit gesp. F.
Unbekannten keine Erstsendung.
Schneider, Posen W., Prinzenstr. 35.

### Seltenes Angebot!

Cricula andrei (Indien) gar. imp. Puppen p. St. 0,70, Dtzd. Mk. 7. -, Ephiphora marwitzi (Ost-Afrika) St. 3. -, Dtzd. 30. -, Anth. mylitta St. 0,75, Dtzd. 9, -, Porto etc. 30 Pf. Nur Voreinsendung oder Nachnahme.

Erich Müller, Berlin N. 39, Ravenéstr. 5.

### U. sambucaria-Eier

Dtzd. 20 Pfg., 100 St. 1,50 Mk. (Futter: Efeu, Zucht sehr leicht) gibt jetzt ab Erich Schacht, Brandenburg (Havel), Klosterstr. 25.

### Att. orizaba-Puppen,

stark und kräftig, sind abzugeben, das Stück mit 60 Pf., Dutzend 10-facher Preis. Porto und Packung 20 Pf. G. Calließ, Guben. Sand 11.

#### Biete an:

Eier von Cat. fraxini 30, Puppen von S. ocellata 90, S. populi 70, Th. pinivora 180, C. argentea 80 und C. verbasci 80 Pf. p. Dtzd. (exkl. Porto, Voreinsendung).

J. Hasselbacher, Bürgerschullehrer, Brandenburg (Havel), Kurstr. 68.

### Gesunde Puppen:

S. populi (gegraben) Dtzd. 1 Mk. Auch Tausch gegen mir fehlende Palaearkten. Otto Gerchow, Weissensee-Berlin, Strassburgstr. 21.

### 00000000000000 0

Eier dieses prächtigen Bären liefere 0 Anfangs Mai wieder in jeder Anzahl, Falter meist schon im Herbst, Dtzd. 50 Pf.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

10000010000000

### Columbien!

100 Stück Dekorationsfalter, mittelgrosse und kleinere, z. T. guter, z. T. II. Qual. 3. — M. Porto, Emballage 30 Pf. Wilh. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schl.

### la Falter e l. 1910

sup., alles sauberst gespannt, abzugeben: Papilio alexanor v. magna sup. 2 350, sphyrus 200, Th. polyxena 10, Ch. jasius 100, Ap. iris ♀ 25, D. nerii (gross) 130, Sm. quercus 150, Pl. matronula 250, P. otus 110, Act. selene 100, Anth. yama-mai 100, Cat. fraxini 25, dilecta 70, conjuncta 80 u. v. and. Arten. Auswahlsendungen stehen auf Wunsch zu Diensten. Bei Abnahme von Mk. 10.- an franko. W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30

### Importierte Puppen jetzt abgebbar:

Pap. troilus 0.10 M· 0.20 M· Plat. cecropia . . . . 0,15 M· 0.30 M Tel. polyphemus . . . 1,20 M. Act. selene . . . . . . Anth. mylitta . . . . 1.10 M. Att. atlas 1.80 M. 2.20 M Cric. trifenestrata . . 0,35 M.

Porto und Packung 30 Pf.

Dutzend billiger.

Ernst Streitzig, Probstau-Teplitz (Böhmen).

### Gesunde kräftige Puppen

Pap. alexanor v. magna am natürl. Gespinst à Stück Mk. 1.50, Sat. pyri e. Syrien à Dtzd. Mk. 4.— e. Dalmatien Mk. 3.— und Porto etc. habe abzugeben W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

### Billig zu verkaufen:

### Schmetterlings-Sammlung (deutsche Arten enthaltend),

eine Käfer-Sammlung. eine kleine

Sammlung ausgestopfter Vögel ::

### eine kleine Eiersammlung.

Auskunft erteilt

Frl. Elisabeth Homann, Lehrerin. Aken (Elbe), Töpferbergstr. 10.

### Agl. tau-Puppen

vergriffen, jacobaeae noch 6 Dtzd. vor-

handen, en bloc für 1,70 Mk. franko. A. E. Buchwald, Standesbeamter, Oberlangenbielau i. Schl.

### Acron. alni,

gesunde Puppen, ergeben sämtlich den Falter, abzugeben im Tausch gegen Zuchtmaterial oder Falter, bar Dtzd. 7.50 Mk. Zusagende Angebote beantworte innerhalb 8 Tagen.

Dr. G. Schütz, Beuthen O .- Schl., Parallelstr. 1.

## Raupen,

A. janthina 100, occulta 100, fimbria 60, triangulum 20, brunnea 50, primulae 70, praecox 100, alles per Dtz. Dispar-Gelege à 15 Pfg.

R. Gosse, Berlin N. 31, Usedomstr. 32.

## Puppen:

S. ligustri 80, S. ocellata 80, Sm. populi 80 Pt. per Pfd. Nur kräftige Stücke. Vertausche auch gegen Puppen von D. vespertilio, P. proserpina und pinastri. Ernst Bauer, Bodenbach (Böhmen), Rosawitzerstr. 182.

Eier: Dumi Dtzd. 15 Pf., yamamai 30, japonica 30, fugax 60 Pf. Gut befruchtet. Puppen: Polyxena St. 8 Pf., cerisyi 45, apollinus 50, amphidamas 10, levana 4 Sm. quercus 60, bombyliformis 15, tremulifolia 20, pyri 25, spini 25, alni 100, ludifica 25, orizaba 50, luna 50 Pf.

Suche Schularten und Schädlinge gegen andere Faiter darunter Seltenheiten.

C. F. Kretschmer, Bad Landeck (Schl.).

### Frisch gespannte Falter

in I. Qualität abzugeben:

18 St. Cat. sponsa à 25, 20 St. Aret. testudinaria à 50, Pap. paris à 80, Pap. sarpedon à 50, Pap. chaon à 40, Pap. castor 50, Pap. sataspes. 100, Pap. peranthus 100, Pap. euchenor 140, Pap. ascalaphus 140, lamarchel 130, hepbaestus 120, Prion. thesilus 30, Delias pasithoe 25, Symph. dirthea 40, Attac. crizaba 150, Morph. aega 120, M. anaxibia 250, Thys. agrippina gr. 600, Kall. inachis 100, Act. seiene gr. 80, Hest. idea 100, Hest. v. bandana 120, Orn. pegasus 3 600, Orn. pegasus \$\frac{1}{2}\$ 300 Pf.

Nur Voreinsendung oder Nachnahme. Porto etc. billigst.

Franz Schön, Steinschönau N. W., Böhmen.

#### 2. Beilage zu No. 52. 4. Jahrgang.

Nur auf Bestellung sammle

von L. quercus, von versch. Lokalitäten, per Dtzd. 40 Pf., 100 St. 3 Mk. Porto und Verp. bes.

Karl Kreßler, Meuselwitz S.-A.

### Leopold Karlinger

ien XX/I, Brigittag. 2.

Reiche Auswahl an europ. Lepidopteren, div. lebende

Puppen, präp. Raupen etc. Beste Qualität. — Billige Preise. Liste franko.



von folgenden farbenprächt. grossen Arten. Nur von direkt importierten besond. kräftigen Puppen.

Pfg. p. Dizd. Futter

250 Götterb. Att. atlas " edwardsi 280 (Ailant.)

" orizaba 50 Flieder Liguster 15 Götterb. Ph. cynthia

Act. selene 150 Wallnuß 40 luna

Anth. roylei 150 Eiche mylitta 200

Porto für jede Sendung 10 Pfg.

Da meine Puppen nicht treibe, beginnt der Versand ab Mitte Juni bis Ende Juli. Vorbestellung jetzt erbeten. Garantie für prima Zuchtmaterial.

Carl Wisina, Probstan b. Teplitz (Böhm )

#### Nachfrage.

Suche gegen Barzahlung folgende

Eier 3

zu erwerben: Arct. hebe, flavia, purpurata, P. matronula, A. quenselii, hera, C. dominula, A. villica, Cat. fraxini, electa, elocata, nupta, sponsa, promissa, fulminea. Ersuche um baldige Angehote.

Anton Schätzko, Entomologe, Graslitz (Böhmen), untere Bahnhofstr. 997.

#### Suche sofort

50 Puppen von Mel. vulgaris, tote oder lebende, 50 genadelte A. pronuba, 50 genad. Lym. monacha 3, 50 genad. L. dispar 2, 50 Sat. payonia, gespannt, 32. Bitte feine Exemplare und Preisangabe.

#### Falter aus Schweden!

Im Juni-Juli liefere ich in Anzahl Parn. apollo, mnemosyne, Colias, Oeneis junna, Sat. semele, A. cardamines, Argynnisarten, gegen bar oder Tausch. Sauber nisarten, gegen bar oder Tausch. gespannt oder in Tüten, nach Wunsch. Nur I. Qual. wird geliefert.

W. Smidt, Norrköping, Schweden.

### Suche in Anzahl:

Puppen von Deil, vespertilio, galii und Chaer, elpenor, gespannte Falter el von atropos, quercus, populi, ocellata, tiliae, ligustri, convolvuli, pinastri, galii, celerio, elperor, porcellus, proserpina, fuciformis, scabiosae. Im Tausch gegen tadellose südfranzösische Falter gebe ich 25% mehr nach Staudinger-Liste.

Dr. W. Gieseking, Villa Giordan, Villefranche-sur-Mer, A-M. Frankreich.

im Laufe kommender Saison folgende Freilandraupen zu kaufen: Argynnis lathonia, Lycaena species, Lasiocampa nini. Porthesia similis. Offerten mit Preis pro 100 Stück erbeten. Erwarte aus Andalusien Raupen von

Ocnogyna baeticum.

Futter: Kopfsalat, Zucht sehr leicht; gebe davon ab.

M. Rühl, Zürich V (Schweiz), Fehrenstrasse 12.

Suche im Tausch oder gegen Barzahlung

Raupen:

P. apollo, mnemosyne, A. crataegi, P. callidice, daplidice, C. phicomone, chrysotheme, C. edusa, myrmidone, sämtliche Aputura und Limenitis, M. maturna, cynthia, A. thore, M. galathea, P. achine. Ersuche um baldige Angebote auch für später zu lieferndes.

Anton Schätzko, Entomologe, Graslitz (Böhmen), untere Bahnhofstr. 997.

D3069<del>60</del>000<del>0000000000000</del>00 Lebende Raupen oder Puppen von Schwalbenschwänzen u.

zum Aussetzen bestimmt, sucht zu kaufen

Bund zur Erhaltung der Natur-denkmäler aus dem Tier- und Pfianzenreiche, Berlin SW 29, Gneisenaustraße 102 II.

Zwitter, Hybriden, Aberrationen etc.

sämtlicher Familien von Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna suche zu höchsten Barpreisen zu kaufen.

Franz Philipps, Coln a. Rhein, \* Klingelpütz 49.

Bücher. Utensilien usw.

a) Angebot.

Dp.-Zuchtb. Simplex 1.75, Reform Mk. 5'— F. O König Erfort 25 F. O König, Erfurt 25.

Yugel - Gift - Glas 1,75, Tötungs-spritze 1,75 F. O. König, Erfurt.

#### Berge's Schmetterlingsbuch 7. Aufl, für Mk. 6 .- abzugeben. Porto

Paul Wuttke, Liegnitz, Georgenstr. 3.

ut.-Laternen, 2 Gr., Mk. 3,50-7,00 F. O. König, Erfurt 25.

### Lep. Zeitschr. "Iris", Dresden,

1890-96, 1889 und 97, I. Heft, 16 Hefte broch, für nur 30 Mk. (Ladenpr. 172 Mk.). Nach ein sehr schönes Paar Orn. pria-

mus, gespannt, 15 Mk., despl. Teinop. imperialis, nicht ölig, 8 Mk., und viele andere Exoten und nordamerik. Catocalen E. Geilenkeuser, Elberfeld, Baustrasse 46.

ns.-Kasten u. Schränke, unüber-troffen F. O. König, Erfurt. F. O. König, Erfurt.

Kätscher u. Netze Mk. 2:—, Schtl. 0,65 F. O. Könin Fr F. O. König, Erfurt.

#### Roch's Sammlungs-Verzeichnis,

Raupen- und Schmetterlings-Kalender für Europ. Groß-Schmetterlinge, II. Aufl., Groß-quart, 100 Seiten, mit allen Einrichtungen für das Eintragen der Sammlungsstücke u. mit allen bekannten biologischen Daten in 10 Spalten, von dessen I. Aufl. Dr. Staudinger bereits gesagt hatte: Praktisch eingerichtet, ein verdlenstvolles Werk, sehr willkommen u. sehr nützlich, ist zu beziehen à 4 M., geb. 5 M., einschl. Auszug (einseitig gedruckt, als Uebersichts-, Tausch-Verzeichnis und zur Etikettierung verwendbar) 60 Pf. mehr von

E. A. Böttcher, Berlin, Brüderstr. 15.

### 

ucht-Exper. Schränke heizbar Mk. 42/25 F. O. König, Erfurt.

0,90—3,00

Louis Witt, Tischlermeister, Berlin SO., Muskauerstrasse 33.

Etabliert 1878. Etabliert 1878. Liefert als Spezialität:

🖸 🖸 Insektenkästen 🖨 🚨 mitTorf ausgelegt und sauber überklebt,

Raupenzuchtkästen, Spannbretter,

in bester Qualitat, Schränke für Insektenkästen, in jeder Holzart und jeden Styls – bei soliden Preisen. – Auch erfolgt Anfertigung nach jedem gewünschten Maass. Lieferant des Königl. Museums, des Internat. Entomolog. Vereins und der höheren Schulen Berlins.

Preis-Courant:

Kästen  $50 \times 41^{1}/_{2}$  à 4 M. 25 Pf.  $42 \times 36^{1}/_{2}$  à 3 M. 50 Pf.  $41 \times 28^{1}/_{2}$  à 2 M. 75 Pf.

Verstellbare Spannbretter à Dtzd. 6 M. 75 Pf.

Die Einrichtung ganzer Museen wird übernommen.

#### Gross-Schmetterlinge der Erde.

Von "Seitz" erschien soeben:

Exoten, Liefg. 73 (Afrikan. Fauna, Liefg. Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststrasse 7. (Afrikan. Fauna, Liefg. 9). Ins.-Nadeln 1000 St. 2,—, Exact 100 St. 1,10 F. O. König, Erfurt.

Seitz. Palaearcten Heft 1-71 Heft 1-64

Niepelt, Zirlau (Schlesien).



icht-Fänger,

bequem, Mk.~16-26 F. O. König, Erfurt.

### Schützen Sie Ihre Sammlung! Mortan.

Besser als Naphtalin. Bequemer anzubringen. Karton für ca. 20 Kästen 60 Pf. Porto 10 Pf.

Franz Abel, Leipzig-Schl.

Spannbretter, fest, 80, verst. 1,-F. O. König, Erfurt. ------

### Rich. Ihle & Sohn

Spezialtischlerei für entomolog. Gerätschaften

(mit Motorbetrieb).

Gegründet 1879. –

Dresden N. Markusstr. 8. 

Dp.-Präp.-Ofen complett Mk. 8,50 F. O. König, Erfurt.

### Schmetterlingfangnetze!

4 teil. m. fein. engl. Tüllbeutel, das Stück 2,20 Mk., 6 Stück 11 Mk., d. Dtzd. 21 Mk. Schöpfnetzbüg. 4 teil. 1,50 Mk. Leinenbeut, daz. 0,75 Mk., 3 teil. halbr. Büg. f. Wasserfang Beutel daz. I Mk. Ferner empfehle Insektennadeln 1000 Stück 2 Mk. nnd Torfplatten.

Maria Nonnast, Habelschwerdt, Schl.

Mikroskop compl. 2500 Uerg. Mk. 3,50 F. O. Könia. Erfort. F. O. König, Erfnrt.

Fangnetze 4 teil., 100 cm Umfang, auf jeden Stock passend, Bügel 1.10 M., ompl. Mullnetz 1.90 M., dito Tüllnetz 2.50 M., 3 teil. Raupenschöpfer 2.— M. Musterporto 10 Pf. W. Niepelt, Zirlau, Schles.

Käfer-Fänger, Automat I, II Mk. (Chrysomelidae) sucht zu kaufen. m. äussersten Preisen.

:: Entomologische ::

### Spezial - Druckerei

Einzige der Welt

# jetzt Berlin S.42 Mathieustr. 2.

— Fernruf IV, 2990. — 

ucht-Mater.-Centurien, Geräte, Listen F. O. König, Erfurt. Zuch. Listen

#### Insektenkasten, Schränke. Spannbretter usw.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

in sauberer und solider Ausführung obliefert seit 16 Jahren, zu den billigsten Preisen die Spezialtischlerei

Hugo Günther, (G. Augustin Nachfl.) Gotha. - Preisliste gratis! -

Verbindung in aller Welt ges. Anleitung gibt F. O. König, Erfurt.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

aus Erlenholz, in Nut u. Feder staubdicht schliessend, unerreicht billig:

Grösse roh m. Auslage m. Glas 30×40 cm 1,20 M., 1,70 M., 2,25 M. 40×47 , 1,50 , 2,25 , 3,— , 42×51 , 1,70 , 2,60 , 3,50 ,

Die Kästen mit Glas sind vollständig gebrauchsfertig, nussbaumgebeizt u. mattiert; ringsum poliert nur 50 Pf. mehr. Preisliste kostenlos.

E. Gundermann, Gotha, Leesenstrasse 13.

00000000000000000000000 ntomol. Werke, andere bild. Literatur. F. O. König, Erfurt.

#### Verschiedenes.

Kauf- und Tausch-Verbindung mit überseeischen Sammlern. Bitte geehrte Entomologen um baldige Zuschrift.

Anton Schätzko, Entomologe, Graslitz (Böhmen), untere Bahnhofstr. 997.

### liger oder Löwe

ausgestopft, sowie

1,000,000 kleine grüne Käfer

A. Grubert, Berlin 8.

Eine schöne

### Mineraliensamm

200 verschiedene Arten für 40 Mk., auch geteilt abzugeben.

G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

### Achtung!

Das Ausstopfen und Präparieren von Vögeln und Tieren aller Art besorgt billigst

Albert Riese, Steinschönau (Böhmen).

#### Suche zu erwerben

10 Stück Hirschgeweihe, Ostindier, Virginier und Gehörne vom sibirischen Reh. Erbitte Angebote über Rohware und montierte Geweihe.

Habe billig abzugeben je 10 Pärcken von E. versicolora und G. populifolia. Selbst gezogen und Ia gespannt. C. Köller. Berlin, Dolzigerstr. 34.

Den Herren, die keine Raupen von Arct. hebe erhielten, zur Nachricht, dass es nicht möglich war, die vielen Bestellungen zu erledigen.

A. Schenk, Frankfurt a. O.

### Bavr. Jubilaums-Karten

gibt ab und erbittet diesbezügl. gefl. Öfferten

K. Meier, Fürth (Bayern), Schreiberstr.

#### Neul Neul Konservierung von Pilanzen

in natürlicher Form und Farbe! Auch bei gepressten Pflanzen bleibt

die natürliche Farbe erhalten. Vollständige Einrichtung hierfür nebst Gebrauchsanweisung zu beziehen durch

R. Calließ, Guben, Lindengraben 14.

### FUT VIIIEN- D. GATIEDDESILZEI

Buxus arborescens, schöne dichte Solitärpflanzen 1 bis 1½ m hohe Pyramiden, dann schön garnierte Yucca aloefolia zu Blumenbeetmittelstücken sind gegen mir fehlende palaearctische Schmetterlinge, auch geblasene Raupen, lepidopterologische Literatur, zu vertauschen. Uebernehme den Bahnversand, Emballierung etc. Zur Auswahl bitte früher um Liste der abzugebenden Falter. Anträge an

Rudolf Detsch, bürgerl. Handelsgärtner, Wien-Hietzing, Maxingstrasse 30.

übernimmt zu billigsten Preisen M. Dannehl,

Blankenburg, Schwarztal (Thür.).



# Ecuador I Folgende Geometrae

### Hochfeine Pruchtserie.

50 Tütenfalter, Ia, mit folgenden meist feinsten und seltensten Arten: Papilio zagraeus, bitias, pausanius, crassus, belus, acydes, epenetus, thyastes, trapeza, callias, Morpho deidamia, Caligo philademus, Tithorea kassandrina, Heli-con, plesseni, notabilis, cyrbia, atthis, con. plesseni, notabilis, cyrbia, Polygr. cyanea, regina, megistanis, japetus und vielen schönen anderen Arten sowie Sphingiden, darunter Eurygl. aper. Preis nur 40 Mk. (Staud. Preis fast das 10 fache), dito mit der grossen prachtvollen Castnia papilionaris 46 Mark.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg, Schles.

#### Räumuno! Räumuno! PUPPEN

gar. importiert 🗪

20 kräftige, gesunde Antheraea mylitta-Cocons für den billigen Preis von Mk. 12.- franko abzugeben.

Kramer.

Berlin NW. 52, Lüneburgerstrasse 4.

### Jetzt abgebbare Eier!!

Lem. dumi 25, Dich. protea 25, por-phyrea 25, Pol. rufocincta 50, Ammoc. vetula 50, caccimacula 25, Mis. oxyacan-thae 10, Mes. acetosellae 35, Cal. affinis 15, Tox. craccae 10, Orth. helvola 10, litura 20, pistacina 25, Amph. pyramidea 10, tragopoginis 20 Pf. pro Dtzd. - Porto extra. -

Arno Wagner, Waidbruck (Südtirol).

Polyxena, brassicae, napi, ilia, atalanta, io, polychloros, antiopa, c-album, levana, prorsa, anrinia, athalia, selene, aglaja, alcyone, briseis, dryas, megera, maera, hyperanthus, iphis, phlaeas, v. eurybia, dorilis, argus, coridon, icarus, damon, semiargus, euphemus, argiolus, tages, atropos, ocellata, tiliae, stellatarum, vinula, tremula, ziczac, curtula, anastosimilis, chrysorrhoea, dispar, mosis. monacha, neustria, castrensis, potatoria, tau, falcataria, megacephala, comes, c-nigrum, orbona, baja, segetum, brassicae, persicariae, reticulata, nebulosa, caeruleo-cephala, oxyacanthae, typica, pyramidea, vaccini, artemisiae, argentea, fraxini, parthenias, hastata, bilunaria, sambucaria, grossulariata, atomaria, lubricipeda, russula, dominula, jacobaea, maculosa, villica, scabiosae, carniolica, empiformis, cossus, kuehniella, ferrugana, viridana, ribeana, resinella etc. offeriert tadellos in grosser Anzahl sehr billig.

G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

### Alles aus Syrien!

Brahmaea lederi-Falter, grosse Ia Prunkstücke einer jeden Sammlung, kommen in stücke einer jeden Sammlung, kommen in kürze spannweich zum Versand. 1 Paar 8, 3 nur 3,50 Mk. Bitte um weitere Bestellung. Oleander-Schwärmer, frische grüne Stücke, gesp. à 1 Mk., extra gross 1.50 Mk. Dorit. apollinus-Falter in Tüten à Dtzd. 5, 1 Paar 1,40 Mk. Puppen von Phalera bucephaloides (nicht bucephala) ½ Dtzd. 1,50, 1 Dtzd. 2,50 Mk. auch gute syrische präpat. Käfer. Porto extra. Nur Voreinsendung oder Nachnahme.

Paul Hanff, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 3 a.

biete an gegen bar, alles tadellos ex Larva. Preise in Pfennigen das Stück.

Geom. papilion. 20, Eucl. pustulata 50, Geom. papilion. 20, Eucl. pustulata 50, Thal. putata 10, Hemithea strigata 15, Eph. porata 10, Dunctaria 10, Triphosa dubitata 10, Enc. undulata 6, Lygris populata 5 6 2 12. Larentia cuculata 25, vespertaria 10, badiata 15, ferrugata 5, dilutata 6, sociata 8, hastata 10, fristata 8, alchemillata 10, corylata 10, comitata 6, bilineata 5, Collix sparsata 60, Chloroclystis debiliata 10, Abrax. grossular 10, sylvata 15, marginata 6. grossular. 10, sylvata 15, marginata 6, Eunomus autumnaria 10, quercinaria 40, Selenia bilunaria 6, lunaria 25, Gonot. bident. 12, Opistho. luteolata 6, Epione apiciaria 3 10 \( \pi \) 20, paralearia 3 10 \( \pi \) 50, Semiothisa signaria 15, alternaria 2 50, Semiothisa signaria 15, alternaria 15, Hibernia rupicapr. 10, leucophaearia 2 à 10, marginaria 2 10, Anisopt. acecaria 2 15, Phyg. pedaria 10, Boarm. repandata 6, punctularia 6, Ematurga atomaria 5, Thamnon. wauaria 8. Porto und Verp. extra. Versende nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betragas des Betrages.

Gustav Junkel, Crimmitschau i. S., Obere Silberstr. 3.

## Achtung!

Ende April schlüpfend,

#### Catocala optata-Eier.

Futter: Salix.

Dtzd. 4,50 Francs.

Auch Tausch gegen seltene Briefmarken.

Daniel Lucas, à Auzay, par Fontenay-le-Comte (Vendée).

### Puppen.

Suche nachstehende Puppen und bitte um Angebote: Sm. quercus, D. bippo-phāes v. livornica, Ch. celerio, M. stella-tarum, croatica, H. scabiosae.

Anton Schätzko, Entomologe, Graslitz (Böhmen), untere Bahnhofstr. 997.

#### Abzugeben

sind Eier der nordamerik. Catocala concumbens Dtzd. 1,50 Mk. Weide. Puppen des prächtigen syrischen Spinners Brah-maea ledereri à 3,50 Mk. Dtzd. 35 Mk.

 Voreinsendung oder Nachnahme, Alois Zirps, Neutitschein (Mähren) Titschgasse 19.

# Orrhodia tragariae.

Eier dieser vielbegehrten Eule liefere wieder in jeder Anzahl. Sehr interessante Zucht. Futter Alle niederen Pflanzen.

Dutzend 40 Pf. Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

### Coenophlebia archidona

♂ abzugeben sup. in Tüten M. 10,-. W. Niepelt, Zirlau, bei Freiburg (Schl.) Smerintus quercus-Puppen,

gesunde, gut überwinterte, kräftige Stücke zu Mk. 1.- franko. Zuchtanweisung gratis.

ornit. victoriae regis
gespanntes prima Paar zu Mk. 60.— franko.
Nict. aurora Ia gespannt Mk. 10.—
Papilio laglaizai, gute Qual, Mk. 20.—.
Alles franko Porto und Packung, Nachnahme oder Vorauszahlung.

Hans Rutishauser, Postfach Konstanz (Baden).

### Billig,

frisch, I. Qual., gut gespannt, meist in gr. Anzahl zu beigesetzten Preisen in Pfennigen gibt ab:

gr. Anzahl zu beigesetzten Preisen in Pfennigen gibt ab:

P. machaon 6, xuthus 3 150, T. polyxena 8, D. apollinus 65, P. apollo ab. parva \$\square\$ 150, delius \$\sqrt{15}\$ \$\sqrt{2}\$ \$\sqrt{45}\$, mnemosyne 10, A. crataegi 5, P. ab. bryoniae 25, callidice \$\sqrt{15}\$ 15, v. bellidice \$\sqrt{10}\$ 10 \$\sqrt{2}\$ 15, A. belemia \$\sqrt{50}\$, charlonia \$\sqrt{125}\$, cardamines 5, T. fausta 75, C. palaeno \$\sqrt{40}\$ \$\sqrt{20}\$, phicomone \$\sqrt{10}\$ \$\sqrt{215}\$, hyale ex Sib. 25, edusa ex Bos. \$\sqrt{125}\$, 20, R. cleopatra 25, Ch. jasius 75, A. illia \$\sqrt{25}\$ \$\sqrt{20}\$, R. cleopatra 25, Ch. jasius 75, A. illia \$\sqrt{25}\$ \$\sqrt{25}\$, P. atalanta 5 (100 Stück 3 Mk.), v. vulkanica 100, V. antiopa 5, P. egea 30, M. cynthia 20, did. v. alpina 20, A. amathusia \$\sqrt{12}\$ \$\sqrt{218}\$, ino \$\sqrt{215}\$, M. titania \$\sqrt{75}\$ \$\sqrt{215}\$, priseis 10, v. cordula \$\sqrt{15}\$, ino \$\sqrt{215}\$, dryas \$\sqrt{10}\$ \$\sqrt{215}\$, briseis 10, v. cordula \$\sqrt{15}\$, dryas \$\sqrt{10}\$ \$\sqrt{215}\$, briseis 10, v. cordula \$\sqrt{15}\$, L. pheretes \$\sqrt{20}\$ 20, arcas 10, A. actaeon \$\sqrt{25}\$, P. pellucida 100, C. silvius \$\sqrt{20}\$ \$\sqrt{20}\$, B. quercus II. 100, populi 5, ocellata 10, tiliae 10, D. nerii 80, P. convolvuli 20, H. pinastri 10, D. vespertilio 35, Ch. elpenor 5, C. bicuspis 100, D. erminea lata 10, tiliae 10, D. nerii 80, P. convolvuli 20, H. pinastri 10, D. vespertilio 35, Ch. elpenor 5, C. bicuspis 100, D. erminea 25, N. torva 30, trepida 20, L. bicoloria 15, D. selenitica 15, abietis 75, P. monacha 8, M. alpicola 40, T. crataegi 25, P. populi 20, catax 15, B. trifolii 15, M. dieckmanni 450, C. potatoria 8, G. quercifolia 15, populifolia 65, D. pini 10, fasciatella 80, P. otus 65, E. versicolora 3 15 \, 20, G. isabellae \, 375, P. caecigena \, 100 \, 150, L. pyri, gr., 40, pavonia 10, A. tau 13, A. auricoma 10, liguvonia 10, A. tau 13, A. auricoma 10, ligustri 25, A. fimbria 10, pronuba 5, dahlii 40, simplonica 25, crassa 125, occulta 12, prasina 10, M. glauca 20, H. amica 125, porphyrea 10, funerea 150, v. pernix 65, maillardi 65, gemmea 60, H. hispidus 75, P. rufocincta 40, D. templi 100, A. nube-P. rufocincta 40, D. templi 100, A. nube-culosus 25, C. radiosa 20, M. maura 20, J. celsia 30, A. livida 20, A. cordigera 25, H. cardui 20, A. lucida 10, P. concha 12, cheiranthi 75, chryson 20, festucae 20, T. messrae 350, C. triguetra 10, G. rogenhoferi 560, P. ill. v. sanchae 200, lunaris 15, C. alchymista 50, C. fraxini 20, electra 20, electra 10, puerpera 30. 20, electra 20, elecata 10, puerpera 30, zo, electra 20, electra 10, paris 50, sponsa 15, pacta 75, fulminea 40, actaea II. 100, H. calvaria 25, A. diluta 15, N. ancilla ♂ 10 ♀ 15, Sp. ab zatima 50, D. niveus 100, R. metelkana 150, A. flavia 125, villica 10, testudinaria 100, maculosa 50, P. matronula 250, C. dominula 5, Z. pyrina 25 etc. Emb. zum Selbstkostenpreise. Ev. Tausch.

H. Littke, Breslau, Bohrauerstr. 109

### Bist. hispidaria-Eier

Dtzd. 25 Pf., 100 St. 1.50 Mk., auch. Tausch auf Zuchtmaterial, gibt ab Karl Janke, Neu-Isenburg (Hessen), Schützenstr. 68.

#### Gebe nachbenannte Lepidopteren zu 13 Staudinger-Preise ah:

13 Mudinger-Preise and.

6 of 4 ♀ Lep. sinapis, 4 Lep. duponchelii, 2 of 4 ♀ Euch. cardamines, 5
Dor. apollinus, 5 Arg. paphia, 25 Arg.
daphne, 3 Van. polychlorus, 50 Sat.
semele, 4 briseis, 60 circe, 10 hermione,
4 Zy minima, 12 optilete, 5 semiargus,
60 bellargus, 2 meleager, 7 Van. levana
prorsa, 5 Thecl. spini, 12 ilicis, 6 Mel.
phoebe, 12 dydima, 10 Ly. celtis, 7 Par.
maers, 7 Mel. galathea, 10 Col. edusa,
64 Phal. bucephala. 2 Pier. matronula,
17 Cat. pacta, 4 Hap. vinula, 16 End.
versicolora, 24 Sat. pyri, 6 Rhod fugax,
8 Call. japonica, 24 Deil euphorbiae, 16
Mac. stellatarum, ferner 6 Faar Graels. Mac. stellatarum, ferner 6 Faar Graels. isabellae, sehr gross, per Paar 10 Mk. und 24 Deil. nerii, ebenfalls sehr gross, per. St. 1,20 Mk.

Matthias Zeller. k. k. Gendarmerie-Rittmeister, Laibach, Römerstr. 20.

### Bunea alzinoë,

herrlicher Spinner aus Kamerun, in Tüten Ia à 2.-, mit kleinen Fehlern à 1 Mk. per Stück abzugeben. Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

#### Aus Formosa

habe folgende 16 gespannte Falter in Ia Qualität für zusammen 20 Mk. abzugeben: 1 Pap. formosana, 1 durius, 2 helenus-fortunius, 2 agenor, 2 amaura, 2 sarpedon-connectens, 3 Radena adventina, 5 Danais septentrionis, 1 Char. ajax.

Adolf Peter, Stuttgart, Heusteigstr. 72.

### Puppen

von Sph. ligustri 100, Sm. populi 80, Arctinia caesarea (luctifera) 130 Pf. das Dtzd. netto gebe ab.

Tausch erwünscht gegen palaearktisches Zuchtmaterial.

F. Auerbach, Brandenburg (Havel).

#### Grat. dumi-Eier

von Freilandtieren, gebe ab zu 20 Pf. per Dtzd., exkl. Porto. Bei Abnahme von mindestens 5 Dtzd., Porto frei. Albert Riese, Steinschönau (Böhmen).



### Puppen:

machaon 70, Sp. ligustri 80, euphorbiae 70, Sm. ocellata 100, D. tiliae 100 Pf. per Dtzd. Obige Puppen sind wieder in schönen Stücken abgebbar, bisher kalt gehalten.

Paul Specht, Langenbielau (Schlesien), IV. Bez. 59.

# Billiges Angehot Boarmia consort. var. humperti a Dtzd. 5 Mk. Garantie für Schlüpfen.

#### Tadellose, frische Ia Qualität und saubere Spannung:

| · ·                                     | -   |      | -        |     |      |
|-----------------------------------------|-----|------|----------|-----|------|
| Pap, xuthus                             | M.  | 1,-  | 오        | M.  | 1.50 |
| Pap. v. xuthulus &                      | M.  | 1.50 | Ŷ        | M.  | 2,—  |
| Pap, ab, mikado o                       | M.  | 2,25 |          |     |      |
| Doritis apollinus                       |     | M.   | 0,60     | )   |      |
| Doritis apollinus<br>Doritis v. amacina |     | M.   | 1,-      |     |      |
| Parn. v. melliculus &                   | M.  | 0,20 | <u>Ś</u> |     | 0.50 |
| Parn. v. vinning.                       |     |      |          |     | 0.90 |
| Parn. v. provincialis                   | M.  | 0,60 | 호        | M.  | 1,20 |
| Parn, v. bosniensis                     |     |      |          |     |      |
| Parn. v. insignis                       |     |      |          |     | 1 30 |
| Parn. v. romanovi o                     |     |      |          |     | 2,—  |
| Parn. apollonius 3                      | М.  | 1,20 |          |     | 2,—  |
| Parn. actius                            |     |      | ंट       | M.  | 4.25 |
| Parn. actius v.                         |     | ,    | •        |     |      |
| caesar of                               | M.  | 3,   | 오        | M.  | 5,   |
| Parn actius v.                          |     | ,    | '        |     | 1    |
| actinobolus o                           | M.  | 3,—  | 오        | M.  | 5,-  |
| Parn. delphius of                       | M.  | 1,50 | Ŷ        | M.  | 2,50 |
| Parn. f. semicaeca                      |     |      |          |     | , ,  |
| Parn. trans. ad. styx o                 |     |      |          |     |      |
| * 1                                     | 3.6 | 0    | 0        | 2.6 | 0    |

오 M. 2,— 오 M. 2,25 Parn. ab. marginata of M. 3,-Parn. ab. pura Parn. ab. semicaeca M. 4,-Parn. charltonius ♀ M. 30.— ¥ M. 10,-

Parn. charltonius v. princeps Parn. hardwicki & M. 3, --Parn. thibetanus & M. 10,--Parn. imperator

(pass ♂ M. 20,-♀ M. 8,— Parn. delph. v. aurelia 3 M. 5,-Parn. delph. v.

Van. ab. ichnusoides M. 5,-M. 1,75 M. 1.50 Van. ab. atrebatensis

Van. v. erythromelas l'yram. ab. klemen-M. 0,80

 

 Pyram. ab. klemensiewiczi
 6
 M. 8,—
 \$\mathbb{Q}\$ M. 12.—

 Argynnis nerippe 6
 M. 1,20
 \$\mathbb{Q}\$ M. 1,70

 Erebia v. pyrrhula 6
 M. 0,20
 \$\mathbb{Q}\$ M. 0,40

 Erebia stygne
 M. 0,20
 \$\mathbb{Q}\$ M. 0,50

 Lamnides telicanus
 M. 0,60

 Lumpides telicanus
Lycaena optilete & M. 0,25 & M. 0,40
Lycaena pheretes & M. 0,25 & M. 0,40
Lycaena v. lehanus & M. 1,50 & M. 2,50
Lycaena v. calida & M. 0,20 & M. 0,30
Lycaena ab. allous & M. 0,30 & M. 0,60
Danhiis perii M. 1,20 Daphnis nerii M. 0,40 Deileph. gallii

Deileph. dahlii M. 1,75 Lasioc. cocles var. maur. M. 1,50 Lasioc. grandis

♂ M. 2,50 salomo Dendrolimus v. fasciatella 3 M. 1 -

Pachypaca otus M. 1,50 

 ♂ M. 0,35
 ♀ M. 0,50

 M. 2,50

 Lemonia dumi Actias selene Perisom. caecigena & M. 1,— Q M. 1,25 Acronicta alni M. 0,90 Acronicta alni M. 0,20 Agrotis candelarum

Agr. constanti el. & M. 5,-♀ M. 8,— **M**. 0,80 Agrotis ripae Agrotis v. weissenborni M. 0,80 Cleophana yvanii M. 1,50 Cleophana yvanii M. 1,50

Lygaena erythus of M. 0,30 Q M. 0,40

Lygaena v. nubigena of M. 0,20 Q M. 0,30

Lygaena exulans of M. 0,10 Q M. 0.15

Lygaena mel. v. dahurica & M. 1,— Q M. 2,—
Lygaena lonic. v. major M. 0,40
Hep. fusconebulosa M. 0,30 Q M. 0,40
Hep. ab. gallicus & M. 0,60 Q M. 1,20

Porto 0,50 Mk. Verp. frei. Mache evtl. Auswahlsendungen.

Kramer, Berlin NW. 52, Lüneburgerstr. 4.

Falter vergriffen.

Liefere in diesem Jahre billigst folgendes Zuchtmaterial!

Raupen: Cosm. potatoria, neustria, dispar, Eulenraupen gemischt, Plus. moneta (April-Mai), Nola cucullatella, Boarmia luridata, humperti, crepuscularia v. defessaria.

Eier: Lar. pomoeriaria, fluctuata etc. Ergeben oft Melanismen! Herm. Cornelsen, Herne, Neustrasse 55.

(Schlesien).

## ebende

Puppen von polyxena 10, ligustri 10, ziczac 10, dodonea 30, bucephala 8, ilicifolia 60, spini 25, fenestrella 25, leineri 70, lunula 8, lychnitis 15, confusalis 15, lubricipeda 8, sororcula 10 Pf. per Stück, bei Abnahme gegen 3 Mk. netto 10% Nachlass, Porto und Kistchen 25 Pf., Betrag mit Auftrag erbeten. Da Vorrat nicht mehr gross, ist Bestellung ehestens geboten.

Leopold Karlinger, Wien XX/1, Brigittagasse 2.

Besonders günstiges

# Schmetterlings-Angebot

Qualität und Präparation tadellos und frisch (keine Tütenfalter): Attacus edwardsi of 6,— bis 7,50,

♀ 8,50 bis 10,— Attacus edwardsi Rpe. gebl. 2,50 bis 4,-,

Cocon -,30 Attacus atlas, grosse, 2,50 bis 4,--, Cocon -,20

Attac. atlantis, gross, 3,50 bis 5,-, Cocon -.25

Actias selene 2,50 bis 3,50 Actias selene Rpe. gebl. 1,50 bis 2,—, Cocon —,20

Actias selene × mandschurica Hybr.

4,— bis 5,— Caligula simla 2,50 bis 4,— Antheraea pernyi × roylei-Hybr. 2,50 bis 3,—

Urania ripheus gespannt 4,— bis 5,— Urania ripheus in Tüten 3,— bis 4,—

# Alex. Heyne, Berlin-Wilmersdorf, Naturalien- u. Buchbdlg. Landhausstr. 26a.

Gut überwinterte

#### Puppen Te

der sehr seltenen und schönen

#### Cucullia fraudatrix

Stück 1 Mk. Puppen von Cucullia absinthii Dtzd. 75, E. versicolora Dtzd. 180 Pf.

#### Arctia hebe-

Raupen liefere in kurzer Zeit Dtzd. 1.40 M. Betreff hebe-Raupen ist eine baldige Bestellung notwendig, da nie so viel Matestellung notwendig, da nie so viel Material vorhanden ist, als Nachfrage ist. Porto und Packung 20 Pf. Unbekannte Betrag voraus oder Nachnahme. Gesp. Falter: L. puzilol 2.—, v. joponica 2.50, Cat. deducta 200, D. bofu 1.50, Agr. prasina 0.05, Z. insularis 0.60 Mk. Porto

W. Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.





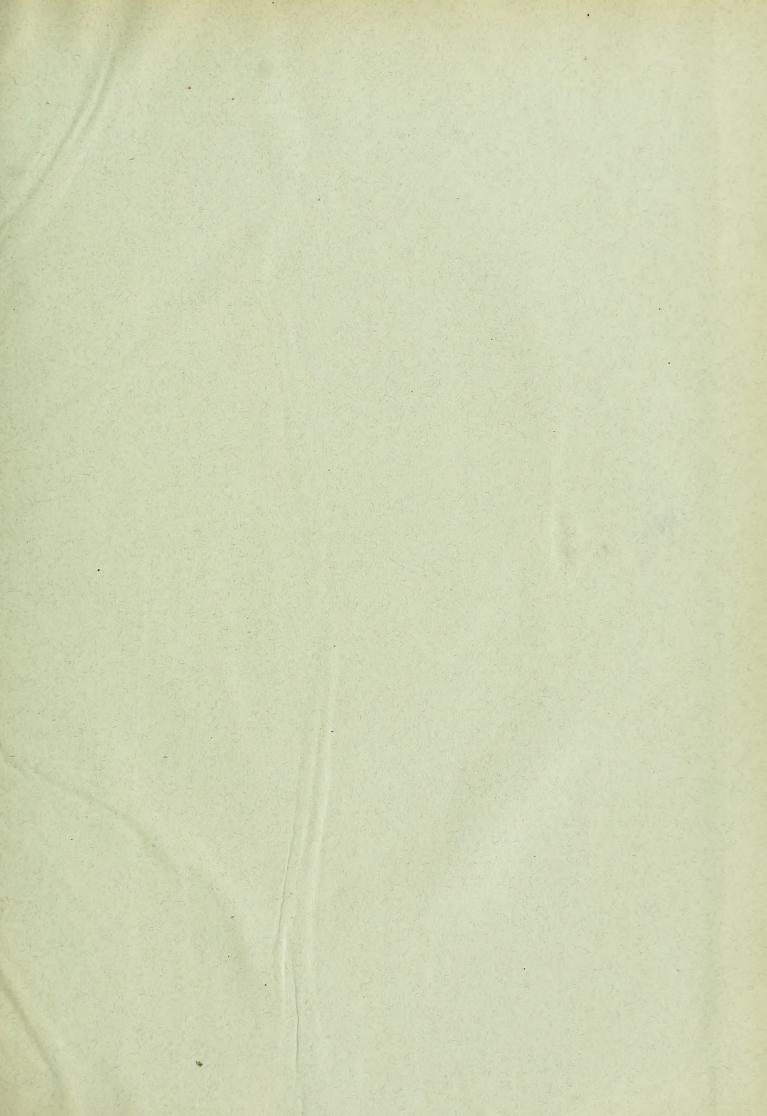

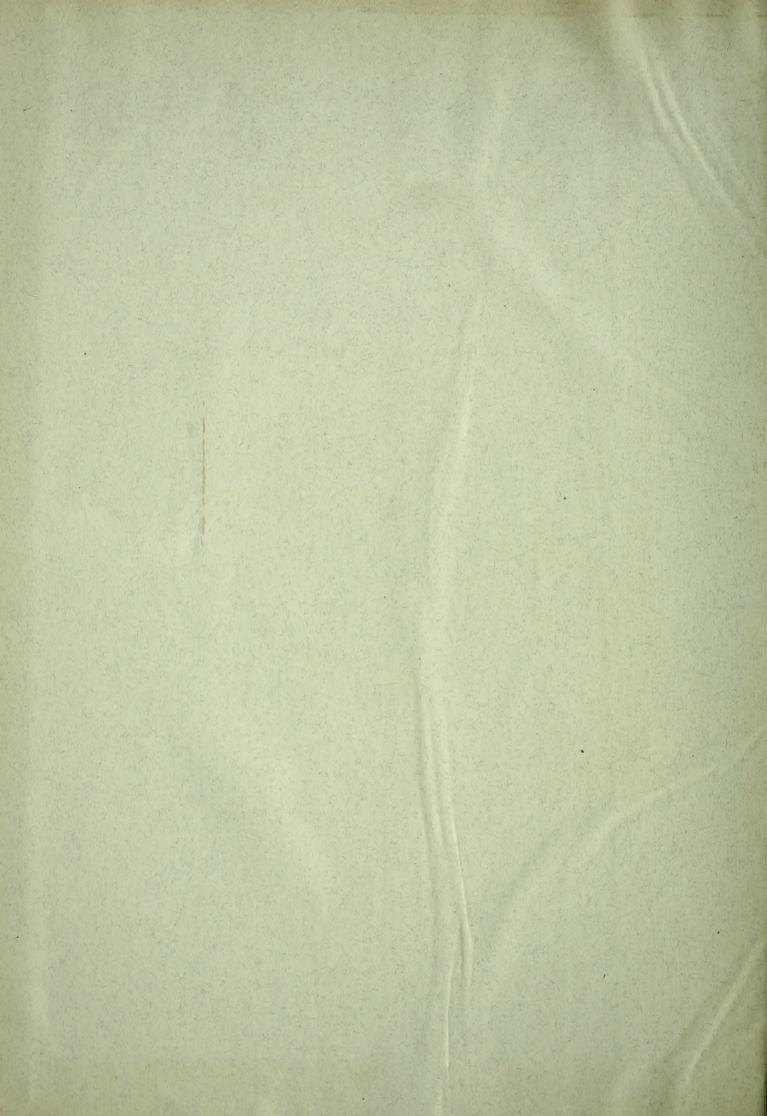

Internationals Entomologische Zeitschrif
Internationale Entomologische Zeitschrif

Jun 6 1923 207 Tubob 28

Jun 6 1923 207 Tubob 28

FEB 2 4 1961 & Mank

